

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Digitized by Google

LIBRARY

OF

PRINCETON UNIVERSITY





Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer Dr. Armin Kausen

g m 7 + 27

XVI. Jahrgang

1919

Digitized by Google

# Inhaltverzeichnis 1919.

| L. Weltrunbschau                                                                              | Seite                                                                                      | Leuticher Berfassungsentwurf und bel:                                                                                                                                                               | eite        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                               | Der Windmühlenlampf. — Die oberschlesische und polnische Frage. — b'Annungio8              | gifches Grundgesets. Von Dr. E. Ver Deck,                                                                                                                                                           |             |
| in fortlaufender Reihenfolge.<br>Bon Frih Nienkemper, Berlin.                                 | Sanhitreich                                                                                | Generalsetretär bes flämischen Ministeriums für Industrie und soziale Arbeit                                                                                                                        | 89          |
| Bon Frig Mentemper, Settin. Seite                                                             | Der Abschluß bes Notenwechsels. — Die innenpolitische Diplomatie. — Die Frie-              | Die Mahlen im Großherzogtum Gessen. Von                                                                                                                                                             |             |
| In Berliner Berenkeffel. — Au fpat. — Die                                                     | bensbedingungen für Bulgarien. — Das                                                       | Arthur von Chrismar .<br>Die Gründung b. "Italienischen Boltspartei".                                                                                                                               | 77          |
| Aussichten für die Nationalversammlung 15                                                     | Wiener Rotbuch. — Der Rheinische Parteistag bes Zentrums                                   | Non Friedrich Ritter von Lama                                                                                                                                                                       | 78          |
| Die Reichsmahl und ihre letten Gefahren                                                       | CabinettEfragen im Neiche und in Babern. —                                                 | Tirol in Not. Non Bans Schrott-Fiechtl .<br>Der Schild bes Wehrlofen. Von Tomfapitus                                                                                                                | 79          |
| Verlängerung des Waffenstillstandes . 40                                                      | Certliche Katholikentage. — Die Wiener                                                     | for Dr. Buchberger                                                                                                                                                                                  | 87          |
| Das Mahlergebnis im Neiche: verhältnis:<br>makia aut. — Weimar und Preußen . 57               | Dofumente. — "Wann wird der Friede<br>fertig?"                                             | Beamtentum und Revolution. Von Universi:                                                                                                                                                            | 9(          |
| mäßig gut. — Weimar und Preußen . 57<br>Inmer neue "Bwischenfälle". — Die                     | Der habhlonische Turin des "Friedensvertras                                                | tätsprofessor Dr. Sans Meher .<br>Um die Westbeutsche Republik. Bon Studien:                                                                                                                        | Э.          |
| Preußenwahlen. — Königin Marie The-                                                           | ges". — Die Drohnote wegen der baltischen<br>Truppen. — Sammlung und Peruhigung            | rat Kuchoff, Mitglied der Preußischen Na-                                                                                                                                                           | 404         |
| rese + Tie Wochenstube von Weimar. — Wieder Weffenstillstandsperhandlungen!                   | in Berlin. — Die Katholikentage in Dres-                                                   | tionalberfammlung<br>Der erste Landtag im Freiftaat Babern. Bon                                                                                                                                     | 103         |
| Waffenstillstandsverhandlungen! 88 Weimar und Trier, eine Werkstatt und Fol-                  | Die Blodade Comjet : Ruglands und Teutsch=                                                 | Walfaana Michenbrenner                                                                                                                                                                              | 105         |
| terkammer. — Die Kinanzlage. — Die Ur:                                                        | lands - Die große Hussbrache" im                                                           | Klage eines vereinsamten Elsassers um bas<br>beutsche Masgauland. Von Dr. August                                                                                                                    |             |
| beitsgemeinschaft. — Die Wahlen in<br>Deutsch-Oesterreich 104                                 | Reichstag. — Die Prämien Muleihe als<br>Probeitud 616                                      | Inleph Müller                                                                                                                                                                                       | 109         |
| Der Aufruf der Reichsregierung 136                                                            | Der duntle Often. — Die Streifwoche in Ber:                                                | N. S.R. und Demobilisation. Von A. Saget Beteiligung am Unternehmergewinn. Von                                                                                                                      | 111         |
| Der Rampf um die Macht in Berlin. —<br>Die Berhandlungen in Spa 152                           | lin. — Der neue Minister und der Kampf<br>gegen den Schmutz. — Aus der katholischen        | Dr. K. Habersbrunner                                                                                                                                                                                | 112         |
| Unfer monatliches Brot. — Werden die                                                          | Melt                                                                                       | Berfassungsfragen im Lichte ber Geschichte.<br>Lon Uniberfitätsprofessor Geb. Rat Dr.                                                                                                               |             |
| Unabhängigen noch weiter bie Arbeit und<br>bie Ernährung stören? — Der Kultur:                | Nitardando. — Der Untersuchungsausschuß.<br>— Riesenschulden — Riesensteuern. — Von        | Sermann von Grauert                                                                                                                                                                                 | 119         |
| tampf gefährdet die Ordnung und die Er:                                                       | ten Katholifentagen 660                                                                    | Die Borgange in Münden. Lon M. Gefiner<br>Aus ber babifden Republik. Lon B. Röbler,                                                                                                                 | 121         |
| nährung                                                                                       | Noch feine Klärung. — Verschärfung bes<br>Parteiftreites. — Elf Tage Reisesperre. —        | Mitalied d. badischen Nationalversammlung                                                                                                                                                           | <b>12</b> 3 |
| non hamburg. — Berhandlungen im                                                               | Nom Untersuchunasausschuk 679                                                              | Sozialisierung und Arbeiterschaft. Von Land-                                                                                                                                                        |             |
| Often. — Die Verhandlungen in Weimar,<br>Berlin und München 185                               | Der Jahrestag der Revolution. — Erdrosse-<br>lungstattit der Entente. — Die Lage im        | Rach ben Wahlen in Teutschöfterreich. Von                                                                                                                                                           |             |
| Die Danziger Krifis Das neue breugische                                                       | Often Die beutschen Bezirfe-Ratholiten:                                                    | Otto Reichert                                                                                                                                                                                       | 125         |
| Ministerium. — Die neue Rentensteuer . 201<br>Die erste Nachgiebigseit ber Entente. — Die     | tage                                                                                       | Grnit Büden                                                                                                                                                                                         | 128         |
| innere Krifis 216                                                                             | Bleife. — Rücklehr der Bermondtichen                                                       | Reichsacsekliche Organisation ber Arieaswohl:<br>fahrtspflege. — Aufbringung ber Mittel.                                                                                                            |             |
| Unerträglich und unerfüllbar. — Die Pfp-<br>chologie ber Gegner. — Was haben wir              | Truppen. — Annullierung der oberschlesi:<br>schen Wahlen. — Kardinal v. Hartmann † 714     | Von Rechtsanwalt Dr. Jos. Rausen                                                                                                                                                                    | 135         |
| au hoffen und au tun? 264                                                                     | Der "Friede" ohne Amerika. — Hindenburg                                                    | Die Aweite Revolution in München. Von Dr. Ferdinand Abel                                                                                                                                            | 137         |
| Die Bollsbewegung. — Das amtliche Rets<br>tungswerk. — Die Taktik ber feinblichen             | und Ludendorff vor dem Ausschuß. —<br>Groebers Tod in der Werkstatt 726                    | Die Lehren der Mahlen in Deutschöfterreich.                                                                                                                                                         |             |
| Machthaber                                                                                    | Das diplomatische Schnectreiben. — Die                                                     | Bon Dr Mar Joseph Megger                                                                                                                                                                            | 141         |
| Wie steht es um das Friedenswert? — Die Gebeimdiplomatie. — Der baherische                    | innere Politik in der Bedräugnis 744<br>Roch immer in der Folterkammer. — Die              | Dr. R. Beberle, Mitglied ber Nationalber:                                                                                                                                                           |             |
| Kandtag                                                                                       | Steuerfrage. — Darf es jum Kulturkampf                                                     | fammlung                                                                                                                                                                                            | 151         |
| nungsbestrebungen im Westen 312                                                               | fommen?                                                                                    | Non M. Genner                                                                                                                                                                                       | 153         |
| Das Possenspiel im Schickalbarama. — Die Friedensaussichten. — Der Proteststreit              | Arifis. — Der Ausgang des Marloh:                                                          | Mißtrauen und Vertrauen. Bon Lehrer und<br>Landtagsabgeordneten Franz Meigl                                                                                                                         | 154         |
| megen der Hinrichtung Levinés 328                                                             | Prozesses 791   Prozesses auf Frieden Die Steuergesehe                                     | Treisig Jahre Arbeitsräte in Belgien. Von                                                                                                                                                           | 10.         |
| Immer noch warten! — Deutsch=Desterreich als Schickalbgenoffe. — Der sozialistische           | und die Prämienanleihe. — Der preukische                                                   | Dr. E. Ber Sees, Generalfekretär bes flamis<br>fcen Ministeriums für Industrie und fos                                                                                                              |             |
| Parteitag. — Die baberischen Kommunals                                                        | Rulturkampf und der beutsche Einheits:                                                     | siale Arbeit                                                                                                                                                                                        | 155         |
| wahlen                                                                                        |                                                                                            | gergesellschaftung ber Produktionsmittel. Bon<br>Idr. F. Habersbrunner                                                                                                                              | 159         |
| fahrenheit! — Die neue Regierung. — Die                                                       |                                                                                            | l Tat und Gesinnung. Qon Dr. Kerdinand Abel                                                                                                                                                         | 167         |
| Tage ber Entscheidung                                                                         | II Malithae Matheminthalitides                                                             | Die Grundzüge bes Böllerbunbes. Bon Dr.<br>E. Ver Bees, Generalfelretär bes flämischen                                                                                                              |             |
| und Tumuste 376                                                                               | II. Politisches, Bolkswirtschaftliches                                                     | Ministeriums für Industrie und soziale                                                                                                                                                              |             |
| Streits, Unruhen, Krifen! — Rampf um die Schule. — Die Nationalversammlung 393                | und Soziales.                                                                              | Arbeit .<br>  Vom Werden der amerikanischen Versassung.                                                                                                                                             | 170         |
| Die Ratifizierung bes Friedensvertrages                                                       | Am Meilenstein 1919. Bon Frig Nientemper 1                                                 | Bon Philipp Refter                                                                                                                                                                                  | 176         |
| Abbau der Preise und der Zwangswirts ichast. — Steuerfragen. — Die Kriss                      | Was wird aus Deutschöhmen? Von Otto-<br>  far Arol                                         | Der Bolferbund Wilsons. Bon Dr. E. Der Bees, Generalsekretar bes flamischen                                                                                                                         |             |
| wegen ber Schulfrage 409                                                                      | Bon ber Burgerwehr" aur antiburgerlichen                                                   | Ministeriums für Andustrie und soziale                                                                                                                                                              | •           |
| Der Weltstreik. — Die Deutsch : Cesterreicher. — Der Kultursrieben. — Die Finanzhoheit        | "Einheitsfront". Bon M. Gegner 17 Beiftige Dafchinengewehre. Betrachtungen                 | Arbeit 183,<br>Gine Miffion bes Karbinals Bourne. Von                                                                                                                                               | 20:         |
| ber Einzelstaaten 425                                                                         | jur baberischen Candtagswahl. Von Dr.                                                      | Friedrich Ritter von Lama                                                                                                                                                                           | 18          |
| Programme und Enthüllungen. — Die Abslehnung der päpstlichen Bermittlung 441                  | Ferdinand Abel 25<br>Umsture, Aufbau und Wahlen in Württem-                                | Deutschöhmens Bluttag. Von Ottokar Arok<br>Finis Bavariae. Von Regierungsbirektor                                                                                                                   | 180         |
| Die neue Verfassung bes Reiches. — Das                                                        | berg. Von Redakteur Grießer 27                                                             | Speck Mitalied des Candigas                                                                                                                                                                         | 199         |
| Weißbuch jur Geschichte bes Waffenstills<br>ftanbes. — Der Sturz ber Rateregierung            | Die Sabotage der Industrie und ihre Folgen<br>für die Arbeiter. Bon Seh. Reg. Rat Prof.    | Bayerische Neuheiten. Bon M. Gefiner Der beginnende Entscheidungstamps. Bon                                                                                                                         | 20:         |
| in Ungarn 457                                                                                 | Dr. Martin Faßbender 29                                                                    | Dr. Ferdinand Abel                                                                                                                                                                                  | 21!         |
| Der Erzherzog von Ungarn. — Roblennot,<br>Bertebrenot, Hungersnot                             | Das Ringen um die Neuordnung. Von Dr.<br>Ferdinand Abel                                    | Das Zentrum in ber preußischen Regierung.<br>Bon Studienrat Kuchoff, Mitglied ber                                                                                                                   |             |
| Die lexnäische Schlange. — Die Steuergesete 491                                               | Der Befuch bes Prafibenten Wilfon bei Papft                                                | breukischen Nationalversammlung                                                                                                                                                                     | 218         |
| Abschied von Weimar. — Der Kampf um Oberschleften. — Rudtritt bes Erzherzogs                  | Beneditt XV. Von Friedr. Ritter von Lama 41 Entente und Streik. Von Hauptmann a. D.        | Sozialifierung ber Kaliindustrie. Bon Dr. B. Giebel                                                                                                                                                 | 220         |
| <b>von Ungarn</b> 504                                                                         |                                                                                            | Die geschichtliche und fulturelle Entwidlung                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                               | Partivig Schubart 41                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                               | Dum Entwurf ber neuen Reichsverfassung.                                                    | des Wendenvolles. Von M. Raab                                                                                                                                                                       | 23          |
| Die Rohlennot. — Putschbersuche in ber Bfala. — Die Abrustung. — Defterreich                  | Sum Entivur ber neuen Reichsverfassung. Bon Landtagsabgeordneten Regterungs bireftor Spect | bes Menbenvolkes. Bon M. Raab                                                                                                                                                                       | 239         |
| Pfalz. — Die Abrüstung. — Desterreich<br>und Ungarn                                           | Sartivig Schubart                                                                          | bes Wenbenvolkes. Bon M. Raab. Lie Lage in München Der Ausbau der babifchen Republik. Bon Etaatsrat H. Köhler, Mitglied der babischen Rationalberkammlung                                           |             |
| Die Kohlennot. — Putschbersuche in der<br>Pfalz. — Die Abrüstung. — Desterreich<br>und Ungarn | Sartivig Schubart                                                                          | bes Wenbenvolkes. Bon M. Raab. Lie Lage in München. Der Ausbau ber babischen Republik. Bon Staatsrat H. Köhler, Mitglied ber babischen Rationalversammlung. Die Grundzüge ber amerikanischen Verfas | 23          |

Digitized by Google

Baherns neue Verfassung. Don Hochschul.

prosessor Dr. Anton Scharnags.

Die Niederlage der Sozialdemokratie in Bahern. Bon Wolfgang Aschenbernner.

Die oberschlesische Frage. Don Redatteur 9 Greiser Non Bartwig Schubart ... Sozialisierung. Don Bartwig Schubart Don Berfflavungsgefahren unserer Wirtichaft. Don Karl Hausmann Die Psalz steht treu zum Reiche. Don R. K. Die Nationalitätenstage in Norbschleswig. Die Nationalitätenstage in Norbschleswig. Die Nationalitätenfrage in Nordschleswig.

Don Fris Dansen
Das beutsche Zentrum und der Bölkerbund.
Bon Dr. Leo Schwering
Neue Wege in der Reichssinanzwirtschaft.

Von Dr. Paul Beusch
Die berusitiche Gliederung der deutschen Nationalversammlung in Weimar. Don Dr. phil.
Albert Franz
Groß Thür naen. Kon Redatt R. T. Steiner.
Crickließung des in den stillen Reserven der Erwerdsgesellschaften verstedten Bolksursmögens. Von Rechtsanwalt Dr. Jos. Kausen
Neu Australien, ein Sozialistenstaat. Don 605 607 520 Rarl Jünger Frieden mit Mokkau? Bon Dr. Otto Färber Lie italienischen und katholischen Interessen in Albanien. Bon Marie Amelic Freiin 625 von Gobin Don Hartwig Schubart Debalvation. Bon Hartwig Schubart Die studentischen Ortsgruppen ber beutschen Zentrumspartei. Von cand. rer. pol. Alb. Peffimismus! Don Echriftleiter A. മ്പഹദ 547 Rein Per Pfesser. Die Vollendung der britischen Weltherrschaft. Bon Dr. Leo Schwering Don Hauptschrift-Westpreußen und Tangig. Don Hauptschrift-Die Vollendung der drittigen weritgerigget. Von Dr. Leo Schwering Von Haudtschrifts leiter Dr. Ernst Häfner die Legende von Cesterreich, Ungarns Vers rat. Lon Theodor von Sosnosch Niedergang und Zufunst der beutschen Ges meinde: Autonomie. Von Dr. Alfred Schabnacher 550 550 551 meinde Mutonomie. Don Dr. Alfred Schappacher.
Baluta Probleme. Bon Hartwig Schubart Arbeit und Seele. Gebanken zum Thema Arbeiterfrage und Mohnungsnot. Don Hand Grundei Gen Heltpolitik. Don Friz Hanfen Gein Delbenkamp bes chistlichen ungarischen Volkes. Won Dr. Hans Eisele. Lehren bes Münchener Geiselmordprozesses. Don M. Gehner Geiselmordprozesses. Don M. Gehner Geiselmordprozesses. Die staatsrechtliche Entwicklung des Reiches. 583 KRR 589 Buillaume le Etmide". Bon Stadtarchivar Dr. Bruning Oesterreichs Zutunft. Don Dr. Sans Siscle . Impertatismus und Bölterbund in den Bers Indere Staaten. Bon Philipp Rester . Imperialismus und Wölferbund in den Berseinigten Staaten. Don Philipp Kester Wirtschaftliche Schlußfolgerungen aus dem Kriege. Won Hartwig Schubart. Von Hartwig Schubart. Von Hartwig Schubart. Von Schwering Wie kann in Oesterreich weiter regiert wersden? Von Dr. Hans Sisele. Der Bligableiter. Mandglossen dum Wiener Rotbuch. Von Theodor von Sosnosty. Von Theodor von Sosnosty. Von Spaannes Wolf. eu3 410 Dic Landarbeiterfrage in Pommern. Bon Johannes Wolf
Tas Reichsnotopfer und der Bermögenssteuers
gedante. Bon Dr. Baul Beulch
as soziale Aroblem in England und
Teutschland. Don Dr. Leo Schwering
Marum ist das deutsche Bolt unpolitische
Bon Ministerialdirettor Dr. E. Ber Dees
Gür das deutsche Eldbirol. Bon Erich Was.
mann S. J. Bun Minnseriaubitertol. Bon Erich Wasmann S. J.
Kinangresorm und Volkswirtschaft. Bon Dr.
Paul Beusch
Theorie und Praxis. Von Universitätsprosessor des von Miniversitätsprosessor des versitätsprosessor des versitätsprosesso 456

nalverfammlung .

Geit e Die Wahlen in der Schweiz, in Italien, in Frankreich und in Belgien. Bon Minister rialdirektor Dr. E. Der Gees Dr. H. Gisele Wonarchie in Oesterreich? Von Dr. H. Eisele Die Gemeindewahlen in Oberschlessen. Von 72 7 720 731 n Willfofer als Markstein ber Gewinnbeteiligung als Markstein ber watthempkratie. Aus bem Dänzugen übers Meltdemotratie. Aus dem Danigen übers
fest von Frit Hansen.
Abolf Gröber +. Bon Redalteur R. Grießer Lämisches — ein Nachlang. Don Dr. Leo 73:2 745 746 Der Colibarismus als soziale Losung und po-Der Solidarismus als soziale Wolung und po-litischer Schiedsspruch. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen Frankreichs neues Gesicht. Von Alb. Dettling Ein Kätewahn in England vor achtzig Jah-ren. Von Ministerialdirettor Dr. G. Ber Der 770 772 Netes gufunft burch die Entente be-Antwerpens Zufunft burch die Entente be-broht. Von Ministerialdirektor Dr. E. 78B 790 792 793 803 806 Algenorenner Reichszentrum und außenpolitische Schulung. Von Dr. Leo Schwering RNR

### III. Religiöses und Ronsessionelles.

Erste Friedensgeneralversamlung der Kathostien Deutschands. (Sine Anregung.) Von August Auß und Berfassungsfortschritt.

Bon Universitätsprof. D. Dr. Schmidsin .

Bon Universitätsprof. D. Dr. Schmidsin .

Bon Universitätsprof. D. Dr. Schmidsin .

Bur Wissund des Prälaten Cerretti dei Wissunder .

Bur Wissund des Prälaten Cerretti dei Wissunder .

Bur neuen Lage. Von Kirchenrat Schiller .

Bur neuen Lage. Von Kirchenrat Schiller .

Bur neuen Bage. Von Kirchenrat Schiller .

Bur neuen Bage. Von Kirchenrat Schiller .

Bur neuen Bage. Von Kirchenrat Schiller .

Bustischensprogramm der Wissunder sür Wistund Wissund Besterun .

Die Meligion in alten daperischen Schulen dum Wahlsach heradgesett. Von Geistl. Mat Proseisor Dr. Hopmann .

Bin Wort für die Klöster — im Namen der Fretheit. Von Institutslehrer Johann Weiternahrungen . 13 62 71 Freiheit. Lon Institutstehter Josephin Weisermahr Beligiondunterricht und Toleranzantrag. Lon Beligiondunterricht br. b. Vichler Dompropit Pralat Dr. v. Pichler Orben hat. Chinge Rechnungen von P. Erhard Schlund
O. F. M. 106 139 Rirchliche Organisationsfragen. Von Rirchen-Friedrich Kitter von Lania.
Cstergebanten. Von Domtapitular Dr. Eberle Abt Gregor Tanner von St. Bonisa; †. Don Katalie Baronin Dorth
Der russisch vorthodogen Kirche Hilferus an den Papit. Von Friedrich Kitter von Lama Abventistenvorträge. Von Dr. J. B. Roeßer Die Trennung von Staat und Kirche in der Reichsversanna. 619 620 621 Die Trennung von Von Horajugustern Reichsversassung Von Horajugustern Dr. Anton Scharnagl Tatsache und der Die Religion als soziale Tatsache und der Die Religion als soziale Katsache und der Die Religion Benefiziat Ludwig 636 659 Beilmaier Christentum und Friedensgedante. Bon Dom: Christentum und Friedensgedanke. Bon Domistapitular Dr. Eberte Newolution der Seele. Pfingstgedanken von Dr. Friedrich Zoepst.

Dr. Friedrich Zoepst.

Der Bohtott der deutschen Missonsgesellschaften durch die Entente. Bon Universitätsprosessor der Wishauser Die Beschung der Wishauser Die Krahdurg. Bon Friedr. Ritter von Kand Sie Kirche und der moderne Staat. Eine Gegenübersellung. Bon Institutslehrer Joh. Westermahr Das Machstum der Klöster. Bon P. Erhard Schlund O. F. M.

Tie nächsten Ausgaben unserer Krögen. Bon Kirchenrat J. Schller.

Eine edangelische Gruppe zum Studium der katholischen Kirche. Bon P. Hartmann Eberl O. S. B. 664 680 681 682

76

92

175

916

231 937

266

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | æne                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                        | Rommilitonen, bie Augen auf! Bon Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Moberne pantheiftische Hultur und Christen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | Br. D. Foersters Stellung gum Religiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Moinintitionen, tie Augen auf: 2011 Reagis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | tum. Von Pfarrer Dr. Doergens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 883                                                                | unterricht in ber Schule. Don Geiftl. Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157                                                                                      | anwalt Aug. Ruß. Unter bem Schutz bes Roten Kreuzes in bel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Spanien bem Bergen Jesu geweiht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 384                                                                | Prof. Dr. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157                                                                                      | gifder Gefangenicaft. Bon Universitäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Die Bestimmungen bes baberifchen Berfaf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | Elternausschuffe jum Schutze ber religiöfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179                                                                                      | professor Dr. Aufhauser, ehemaligem Felde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | fungsentwurfs über bie religiofen Grund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | Erziehung. Bon Dr. Timmen Religionslose Ethit in ber Schule. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110                                                                                      | und Lazaretigeistlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | rechte und die Rechte der Glaubensgesell:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | Geiftl. Rat Prof. Dr. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | schaften (8 12-14, 16). Bon Universitäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 415                                                                | Die Schulfrage in ben Trennungsländern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                      | Bon Bernhard Tuhr S. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | professor Dr. Chuard Cichmann 395,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415                                                                | Von Cochschulprof. Dr. Anton Scharnagl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Die Aftion augunften ber beutschen Mission&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | Ein Demotrat unter ben Padagogen. Bur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                                                                                      | Divisionspfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | gesellschaften. Bon Universitätsprofeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 401                                                                | Aweijahrhundertseier des Todes des hl. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Warum wir ber Anarchie entgegentreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Dr. Aufhauset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401                                                                | la Salle. Von Friedrich Brug C. Fr. 8c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208                                                                                      | Von Bernhard Duhr S. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Ein neuer Ruf nach Exerzitien. Bon P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 464                                                                | Fürsorge für Großstadt: und Industrie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Mus Graf Bertlings Bibliothef und von einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Hartmann Cherl O. S. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202                                                                | kinder. Von Maria Köchling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223                                                                                      | "Graf : hertling : Stiftung jur Förberung<br>ber Gorres = Gefellicaft". Lon Univ. Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Certliche Katholitenversammlungen! Bon<br>Chefrebatteur Max Roeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 462                                                                | Religionegeschichte als Erfat Des Religions:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | ber Gorres . Gefellichaft". Von Univ. Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Der Ratholizismus als schöpferisch:ausbauende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 405                                                                | unterrichtes. Don Geiftl. Rat Prof. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Geh. Rat Dr. hermann v. Grauert 428, 444,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | und exobernde Kraft. Bon Rechtsanwalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | Doffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234                                                                                      | Bruder, reicht die hand jum Bunde! Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478                                                                | Gin Ausschnitt aus ber jüngften Erzichungs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Domtapitular Geiftl. Rat Dr. Buchberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Die firchliche Berurteilung ber Thersophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *10                                                                | geschichte in Babern. Bon Geiftl. Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Bur Auswanderer : Frage. Don Universitäts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Von Otto Zimmermann & J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 509                                                                | Brof. Dr. Poffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270                                                                                      | professor Dr. Aufhauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Der Berfailler Friede und bie beutschen tatho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Religionsfreier Moralunterricht und Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Beltenfturg. Beitgetanten bon &. Schröng:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | lifden Diffionen. Von Friedrich Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | wiffenstreiheit. Von Dr. Göttler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318                                                                                      | hamer : Beimdal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | bon Lama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 533                                                                | "Religion ift Privatfache" in ber fogialbemo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Bolfchewismus, Rapitalismus, Imperialis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Eine Dochtirchliche Vereinigung in Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | fratifchen Jugenderziehung. Bon Geiftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | mus. Von F. Schrönghamer Deimbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | lant. Don Geiftl. Rat Prof. Dr. Doffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 573                                                                | Rat Prof. Dr. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366                                                                                      | Der Aufftieg ber Begabten. Bon Beiftl. Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wie ift über die Dochfirchliche Bewegung gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | Bur Neuordnung ber Jugendfrafte. Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Prof. Dr. Coffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | urteilen? Don Geiftl. Rat Prof. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | wägungen anläglich des baher. Jugendsonn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Das Problem der Genuß- und Productions-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Poffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 587                                                                | tages, 29. Juni 1919. Von Jugendfetrctar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | reform. Von Univ. Prof. Dr. Joh. Ube . Der amerikanische Reger. Von Philipp Refter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Wie gewinnen wir die Unreligiofen gurud?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | Dr. Ludwig Schiela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 867                                                                                      | Volkshochschulen und Vortragswesen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Von Kirchenrat J. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 605                                                                | Bemertungen jum neuen baberifchen Bolts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Dr. W. Timmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Der Orbensgedante im Protestantismus. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000                                                                | schullehrergesetz. Von Dompropst Dr. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00-                                                                                      | Neuaufbau im Solidarismus. Bon Ina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | P. Erhard Schlund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 623                                                                | Pichler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 397                                                                                      | Reundörser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Rirchenpolitische Aufgaben ber beutschen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Rochmals: Gin Ausschnitt aus ber jüngsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Die Krifis des Illam. Bon Dr. Lev Schwering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | sandtschaft beim Ol. Stuble. Von Univ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00-                                                                | Erziehungsgeschichte in Babern. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Deutschland und die Auslandbeutschen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Professor Dr. N. Silling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 635                                                                | Professor Ludwig Gurlitt und Geistl. Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000                                                                                      | Wilh. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Der Krieg nach dem Kriege auf dem Missions:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000                                                                | Prof. Dr. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 399                                                                                      | Das Wilhelm Emmanuel von Retteler beute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | gebiet. Von Max Gröffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 636                                                                | Die Schulfrage in ber neuen Reichsverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | fagen wurde. Bon P. Laur. Sanfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Deutsche Ratholiten, wo sind eure Kinder?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 020                                                                | und in Bahern. Von Hochschulprosessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 410                                                                                      | Der Bufammenichluß ber tathol. Atabemiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Bon P. Desiderius Breitenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 638                                                                | Dr. Anton Scharnagl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 412                                                                                      | Deutschlands. Von hermann Reiners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Der katholische Vollerbund. Von Dr. Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 642                                                                | strige und Sajute. Don Reagtsanivan Rug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427                                                                                      | Gine Bentenarfeier bes Collegium Germanis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Die beutschen Katholiken in Polen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 022                                                                | Ruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                                                                                      | cum hungaricum in Rom. Bon Conftan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Oberlehrer Paul Maria Lassowsky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 663                                                                | Die Jugend unseres Volkes in neuem Lichte. Don Rektor Sträter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480                                                                                      | tin Noppel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Die Gesellschaftsordnung im Geiste bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vvv                                                                | Die deutsche Reichsberfaffung über Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                                                                      | 3m Ramen ber Freiheit. Zeitgemäße Rud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Christentums. Von Univ. Prof. Geh. Hof:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | siehungsfragen. Bon Lehrer Franz Weigl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | blide auf die erste frangofische Revolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | rat Dr. R. Beberle, Mitgl. b. Rat. Berf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 665                                                                | Landtagsabgeordneter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 749                                                                                      | I. Sittenanarchie. II. Mehr Geld! Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Religion und Rirche im öffentlichen Beben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110                                                                                      | Theodor von Sosnosky 666,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Zur Organisation der Schüler höherer Lehr-<br>anstalten. Non Brof. H. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 750                                                                                      | Die Not der fleinen Zentrumspresse. Bon Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Grundgebanken einer Rebe Gr. Erzelleng<br>bes D. B. Erzbifchofs Dr. b. Kaulhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | anftalten. Von Prof. H. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>750</b>                                                                               | Die Not der fleinen Bentrumspreffe. Bon Re-<br>batteur J. Steimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Grundgebanken einer Rebe Gr. Erzelleng<br>bes D. B. Erzbifchofs Dr. b. Kaulhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | anstalten. Von Prof. H. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750                                                                                      | Die Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Re-<br>bakteur J. Steimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Grundgebanken einer Rede Gr. Exzellenz<br>bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Faulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 677                                                                | anstalten. Von Prof. &. Hoffmann .<br>Was ist von der angefündigten Reichsschulz-<br>konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 <b>0</b><br>794                                                                       | Die Not der kleinen Zentrumspresse. Bon Re-<br>bakteur J. Steimer<br>Gegen ben Wucher! Bon Dr. Rubolf Mayer<br>Ernst Haedel. Bon Geistl. Nat Pros. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Grundgebanken einer Rede Gr. Exzellenz<br>bes h. h. Erzbisches Dr. b. Faulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 677                                                                | anstalten. Von Prof. H. Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | Die Not der kleinen Zenkrumspresse. Don Re-<br>bakteur J. Steimer .<br>Gegen den Bucher! Bon Dr. Rudoss Maher<br>Ernst Haeckel. Bon Geistl. Rat Pros. Dr.<br>Gossmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Grundgebanken einer Rede Gr. Exzellenz<br>bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Faulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 677                                                                | anstalten. Von Prof. &. Hoffmann .<br>Was ist von der angefündigten Reichsschulz-<br>konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Die Not der kleinen Zenkrumspresse. Don Re-<br>dakteur J. Steimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Grundgebanken einer Rede Sr. Exzellenz<br>bes h. d. Erzbischofs Dr. v. Faulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)<br>Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon<br>Geheimrat Universitätsprosessor Dr. R.<br>Beherle, Mitglied d. Nationalversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 677<br>698                                                         | anstalten. Von Prof. &. Hoffmann .<br>Was ist von der angefündigten Reichsschulz-<br>konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Re-<br>bakteur J. Steimer.<br>Gegen ben Wucher! Von Dr. Audolf Maher<br>Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr.<br>Hoffmann<br>Tas Ziel der Auswanderung. Von Unid.<br>Pros. Dr. Aushanser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz<br>bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber<br>auf dem Mündener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | anstalten. Von Prof. &. Hoffmann .<br>Was ist von der angefündigten Reichsschulz-<br>konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Die Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Re-<br>bakteur J. Steinner.<br>Gegen ben Wucher! Von Dr. Audolf Mayer<br>Ernst Haedel. Von Geiskl. Nat Pros. Dr.<br>Hoffmann<br>Das Ziel der Auswanderung. Von Unide<br>Pros. Dr. Aufhauser<br>Zur Judenfrage. Von Rechtsanwalt Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Grundgebanken einer Rebe Gr. Exzellenz<br>bes h. h. Erzbisches Dr. d. Faulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsberfassung. Bon<br>Geheimrat Universitätsprosessor Dr. K.<br>Beherle, Mitglied d. Nationalversamslung<br>Zu den Jahresberichten der Wereine für<br>Glaubensverbreitung. Von Friedrich Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 698                                                                | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angekündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Re-<br>bakteur J. Steimer.<br>Gegen den Wucher! Von Dr. Rudolf Maher<br>Ernst Haese. Von Geistl. Nat Pros. Dr.<br>Hossenne.<br>As Ziel der Auswanderung. Von Unid.<br>Pros. Dr. Aushauser.<br>Zur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr.<br>Joseph Kausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Grundgebanken einer Rebe Gr. Exzellenz<br>bes h. h. Erzbischofs Dr. v. Faulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)<br>Rirche, Kontorbat und Reichsverfassung. Bon<br>Geheimrat Universitätsprofessor Dr. K.<br>Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung<br>Zu den Jahresberichten der Vereine für<br>Glaubensverbreitung. Von Friedrich Ritter<br>bon Lama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angekündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Don Re- bakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Maher Ernst Daschel. Bon Geistl. Rat Pros. Dr. Hossmann. Tas Ziel der Auswanderung. Won Unid Pros. Dr. Aufhauser. Zur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen. Ter Talmud nach dem Urteil der gegenwärtts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz<br>bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsversassung. Bon<br>Bebeimrat Universitätsprokessor Dr. K.<br>Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung<br>Zu den Jahresberichten der Vereine für<br>Glaubensverdreitung. Von Friedrich Ritter<br>von Lama Frankreich und die Cammelergebnisse für bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698<br>698                                                         | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angefündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Von Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Re-<br>bakteur J. Steinner.<br>Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Maher<br>Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr.<br>Hoffmann.<br>Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide.<br>Pros. Dr. Auswanderung. Von Unide.<br>Vro. Dr. Aushauser.<br>Zur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr.<br>Joseph Kausen.<br>Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärttigen Forschung. Von Pochschulptrosessor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz<br>bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsversassung. Bon<br>Bebeimrat Universitätsprokessor Dr. K.<br>Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung<br>Zu den Jahresberichten der Vereine für<br>Glaubensverdreitung. Von Friedrich Ritter<br>von Lama Frankreich und die Cammelergebnisse für bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698<br>698                                                         | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angefündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Von Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebatteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Rudolf Maher Ernst Hack. Von Geistl. Nat Prof. Dr. Hossmann.  2 as Ziel der Auswanderung. Von Unid Prof. Dr. Aushauser. Zur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen. Ter Talmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hochschlessen Forschung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Grundgebanken einer Rede Gr. Ezzellenz<br>bes h. d. Erzbisches Dr. d. Faulhaber<br>auf dem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon<br>Geheimrat Universitätsbrosessor Dr. K.<br>Beherle, Mitglied d. Nationalversammlung<br>Zu den Jahresberichten der Wereine für<br>Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Ritter<br>bon Lama Frankreich und die Cammelergebnisse sür Vissenschaften<br>Missionen. Bon Friedrich Ritter don Lama<br>Konserbativismus als Verbindungsbrücke zwi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 698<br>698                                                         | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angefündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Aveigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen. Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauentypus. Von E. M. hamann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Don Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Rudolf Maher Ernst Hael. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hossmann.  as Ziel der Auswanderung. Von Unid. Pros. Dr. Aushauser.  Jur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ler Lasmud nach dem Urteil der gegenwärttigen Forschung. Von Pochschulprosessor Dr. Joseph Lippl.  Ler christiche Gemeinschaftsgeist als Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz<br>bes h. D. Erzbischs Dr. d. Haulhaber<br>auf bem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsverfassung. Von<br>Gebeimrat Universitätsprofessor Dr. K.<br>Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung<br>Zu den Jahresberichten der Vereine sür<br>Glaubensverdreitung. Von Friedrich Ritter<br>von Lama Frankreich und die Cammelergednisse für die<br>Missonen. Von Friedrich Ritter von Lama<br>Konserdreichsmus als Verdeinungsbrücke zwi-<br>schen den deinen Saudstonsessorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698<br>698<br>716                                                  | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angekündigten Reichsschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzat Franz Weigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Zum Schwinden des "Virtlen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Rersekungserscheinungen im modernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 794<br>20                                                                                | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Audolf Maher Ernst Hoedel. Von Geistl. Nat Prof. Dr. Hossmann.  2 as Ziel der Auswanderung. Von Unide. Prof. Dr. Aushauser. Jur Judenstage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  2 er Talmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Fortchung. Von Pochschulprosessen Dr. Joseph Lippl.  2 er christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesesschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Nrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz<br>bes h. D. Erzbischs Dr. d. Haulhaber<br>auf bem Münchener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsverfassung. Von<br>Gebeimrat Universitätsprofessor Dr. K.<br>Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung<br>Zu den Jahresberichten der Vereine sür<br>Glaubensverdreitung. Von Friedrich Ritter<br>von Lama Frankreich und die Cammelergednisse für die<br>Missonen. Von Friedrich Ritter von Lama<br>Konserdreichsmus als Verdeinungsbrücke zwi-<br>schen den deinen Saudstonsessorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698<br>698                                                         | unstalten. Von Prof. H. Hossimann. Was ist von der angekündigten Reichsschulzfonschenz zu erwarten? Von Stadtschulzfonschenz Zueigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen. Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeitzlichen Frauentydus. Von E. M. Hommann Zersehungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Ross.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 794<br>20                                                                                | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Audolf Maher Ernst Hoedel. Von Geistl. Nat Prof. Dr. Hossmann.  2 as Ziel der Auswanderung. Von Unide. Prof. Dr. Aushauser. Jur Judenstage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  2 er Talmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Fortchung. Von Pochschulprosessen Dr. Joseph Lippl.  2 er christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesesschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Nrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz<br>bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Faulhaber<br>auf dem Mündener Katholikentag (26. Of-<br>tober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon<br>Geheimrat Universitätsprosessor Dr. K.<br>Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung<br>Zu den Jahresberichten der Vereine für<br>Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Kitter<br>bon Lama<br>Frankreich und die Cammelergebnisse für die<br>Missionen. Von Friedrich Kitter don Lama<br>Konserbeitvissmus als Verbindungsbrücke zwi-<br>schen den beiden Dauptkonsessorien. Von<br>evang. Kirchenrat Stadtofer. Jul. Schiller<br>Zum hinschen des Kardinals Felix d. Harts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 698<br>698<br>716                                                  | anstatten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angestündigten Reichsschul- konsernz zu erwarten? Von Stadtschulztenz zu erwarten? Von Stadtschulztenz Zueigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauentypus. Von E. M. Hamann Zersezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Ossisiere. Von Najor a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 794<br>20<br>44                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Rudolf Maher Ernst Hael. Von Geistl. Nat Prof. Dr. Hossmann.  2 as Ziel der Auswanderung. Von Unide. Prof. Dr. Aushauser. Jur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ler Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hochsulptrosessor Dr. Lipst.  Ler christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Brem. Jur Phochologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Vüscher a. d. Phychiatr. und Nervens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz des h. d. Erzbisches Dr. d. Faulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon Seheimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beherle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Wereine für Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergebnisse sürftwenen. Bon Friedrich Ritter den Rama Konserbativismus als Verdindungsbrücke zwisschen den beiden Dauptkonssstrücke zwisschen den Krankreich und die Kardenrad Stabtps. Jul. Schiller Zum hinscheiden des Kardinals Felix d. Schiller Zum hinscheiden des Kardinals Felix d. Schiller Zum dinscheiden des Kardinals Felix d. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 698<br>698<br>716<br>731                                           | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angekündigten Reichsschulzkonsernz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen. Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Zersezungserscheinungen im modernen Judentum. Von dr. Hangen gegen die Offiziere. Von Najor a. D. Friedrich Koch Breuderg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 794<br>20                                                                                | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Won Dr. Audolf Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hoffmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aushauser. Zur Judenfrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosessor Dr. Joseph Lipbl.  Ter christische Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Vrem.  Zur Phydologie des Zeitgeistes. Bon Dr. med. Jul. Wüsher a. d. Phydiatr. und Rerbensklinit der Universität Atel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischs Dr. d., Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919) Rirche, Konfordat und Reichsverfassung. Von Gebeimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung. Bu den Jahresberichten der Bereine sür Glaubensverdreitung. Bon Friedrich Ritter von Lama Frankreich und die Cammelergednisse swissenschaftliche wissenschaftlichen. Von Friedrich Ritter von Lama Konserbativismus als Berdindungsbrücke zwischen den der Bereine Wonevang. Kirchenrat Stadtpfr. Jul. Schiller Zum hinscheden des Kardinals Felix d. Sartumann. Von P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698<br>698<br>716                                                  | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Bas ist von der angekündigten Reichsschulzfonsernz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Aulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Bersegungserscheinungen im modernen Judentum. Bon Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Csiziere. Don Najor a. D. Friedrich Koch = Breuderg.  Gewordene Polizietruppe oder Bosssbeer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 794<br>20<br>44                                                                          | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Rubolf Maher Ernst Hack. Von Geistl. Nat Prof. Dr. Hopsmann.  2 as Ziel der Auswanderung. Von Unide. Vros. Dr. Aushauser. In Judenstage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Eer Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hodsschift als Seele der neuen Geselschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Vrom.  3ur Psychologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Vüsser a. d. Phychiatr. und Nerdensklinis der Universität Kiel.  Las Volksiehe muß mehr gebliegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Faulhaber auf dem Mündener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon Seheimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beherle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine für Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Kitter den Lama Frankreich und die Cammelergebnisse für die Missionen. Bon Friedrich Kitter den Lama Konserdsivismus als Verdindungsbrücke zwississung konservativismus als Verdindssprücke zwissischen den heiden Dauptkonsessingen. Bon evang. Kirchenrat Stadtps. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. Gartsmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Neues Staatstirchenrecht und alte Kontordate. Von Unid. Prof. Dr. R. dilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 698<br>698<br>716<br>731                                           | anstatten. Von Prof. H. Hossimann. Was ist von der angekündigten Reichsschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulztanz Aucigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Zerfezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Ofsiziere. Von Viajor a. D. Friedrich Roch = Vereuberg.  Gewordene Polizeitruppe oder Vollsheer? Von Generalmaior z. D. C. Haeisser. dorz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>44<br>63                                                                           | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebalteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Rudolf Maher Ernst Hael. Von Geriff. Nat Prof. Dr. Hojsmann.  2 as Ziel der Auswanderung. Von Unide. Prof. Dr. Aushauser. Jur Judenstage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  2 er Talmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hochschulprosessen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Faulhaber auf dem Mündener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon Seheimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beherle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine für Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Kitter den Lama Frankreich und die Cammelergebnisse für die Missionen. Bon Friedrich Kitter den Lama Konserdsivismus als Verdindungsbrücke zwississung konservativismus als Verdindssprücke zwissischen den heiden Dauptkonsessingen. Bon evang. Kirchenrat Stadtps. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. Gartsmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Neues Staatstirchenrecht und alte Kontordate. Von Unid. Prof. Dr. R. dilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 698<br>698<br>716<br>731                                           | anstatten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angestündigten Reichsschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Im Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Zersehungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Koch steuberg.  Gewordene Polizeitruppe oder Bosssheer? Von Generalmajor z. D. Haensler, dorzmals Mitglied der Keichstages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>44<br>63                                                                           | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Won Dr. Audolf Maher Ernst Haedel. Won Geistl. Nat Pros. Dr. Hossmann. Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aushauser. Zur Judenfrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen. Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosessor Dr. Joseph Lipbl. Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landesserretär Dr. Nikolaus Vrm. Zur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Wücher a. d. Phydiatr. und Nerdensklinit der Unidersität Kiel.  Tas Wolsslied muß mehr gehstegt werden. Von Pfarrer Dr. W. Frings. Tie Geringschäung der geistigen Auseit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsversaffung. Bon Gebeimrat Universitätsprofessor Dr. R. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensversteitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sitter Wissenson. Don Friedrich Ritter den Lama Konserdichung abs eichen den beiden haupttonsessionen. Don edang. Kirchenrat Stadther. Jul. Schiller Jum hinscheden des Kardinals Felix d. dartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Neues Staatsfirchenrecht und alte Konsordate. Don Univ. Prof. Dr. N. Hilling.  Nuf dem Weg zum Frieden. Bon Dr. M. Sol. Wekaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 698<br>698<br>716<br>731                                           | anstalten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angekündigten Reichsschulzkonferenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Antiurfragen.  Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Zersezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen der Cfsiziere. Von Wajor a. D. Friedrich Koch Breuberg.  Gewordene Polizeitruppe oder Boltsheer? Von Generalmajor z. D. G. Haeusler, dorzmals Mitglied der Reichstages.  Tie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20<br>44<br>63                                                                           | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Won Dr. Rubols Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hoffmann. Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aufhauser. Zur Judenfrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen. Ter Talmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosesser Dr. Joseph Lippl. Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Vrm. Zur Psychologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Vüsser a. d. Psychiatr. und Nervensklinis der Universität Kiel. Tas Wolfsted muß mehr gepslegt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings. Tie Geringschäbung der geistigen Arbeit. Tie Fubenfrage als Rassendden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Faulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsprosessor Dr. R. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Zu den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensversitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sit er Wissionen. Don Friedrich Ritter den Lama Konserdsitätsmus als Verbindungsbrücke awischen den beiden Hauptkonsessionen. Bon evang. Kirchenrat Stadther. Jul. Schiller Zum hinscheiden des Kardinals Felix d. Hartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Echalts irchenrecht und alte Konkorsdate. Verus Schaltsfürchenrecht und alte Konkorsdate. Bon Univ. Prof. Dr. N. Hilling .  Nos Wegger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747                             | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Weichsschul- konsernz zu erwarten? Von Stadtschulz- konsernz zu erwarten? Von Stadtschulz- kranz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Aulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauentypus. Von E. M. Hamann Sersehungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hand Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Roch – Breuberg.  Sewordene Polizeitruppe oder Volfsheer? Von Generalmajor z. D. C. Haeusler, vor- mals Mitglied der Reichstages.  Lie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Brüsung don Karforgerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20<br>44<br>63<br>80                                                                     | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Von Dr. Audolf Maher Ernst Hoeckel. Von Geistl. Nat Prof. Dr. Hojsmann  Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide. Vor Judenstage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen  Ter Talmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosessentigen Forschung. Von Pochschulprosessentigen Forschung. Von Pochschulprosessentigen Forschung. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Vrcm  Jur Psychologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Vösser und Rechtsassentschung.  Ter Antivolaus Vrcm  Zur Psychologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Vösser und Rechtsassentschung.  Tie Geringschung der geistigen Arbeit  Tie Geringschäftung der geistigen Arbeit  Tie Judenstage als Rassenproblem. Von Rechtsanwalt Dr. Vosseh Kausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Faulhaber auf dem Mündener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon Seheimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine für Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Kitter den Lama Frankreich und die Sammelergebnisse für die Missionen. Bon Friedrich Kitter den Lama Konserdsivismus als Verdindungsbrücke zwississen den deutschlichen. Bon evang. Kirchenrat Stadtpfr. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Heitz d. Gartsmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Neues Schaatstrichenrecht und alte Kontordate. Von Univ. Prof. Dr. N. hilling.  Auf dem Weg zum Frieden. Von Dr. M. Jos. Negger  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Von Prästat Dr. den Vickler, Donn Protat Dr. den Protat Dr | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747                             | anstatten. Von Prof. H. Hossimann. Was ist von der angekündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Von Stadtschulz- konserenz zu erwarten? Von Stadtschulz- kranz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Scrsezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Viajor a. D. Friedrich Roch Breuderg.  Bewordene Polizeitruppe oder Volfsheer? Von Generalmajor z. E. Haeusler, dor- mals Mitglied der Reichstages  Lie moderne Jühn. Von Dr. Hans Rost  Lie staatliche Prüsung den Fürsorgerinnen. Von Maria Köchling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20<br>44<br>63                                                                           | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Von Dr. Rubolf Maher Ernst Hoeckel. Von Deiskl. Nat Prof. Dr. Hojsmann  Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide. Prof. Dr. Auswanderung. Von Unide. Prof. Aussen Von Kechtsanwalt Dr. Joseph Kausen. Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Proflehung. Von Pochschulprosssssifter Dr. Joseph Lippl Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Seschlschaft. Von Landesscretär Dr. Nikolaus Vrcm. Iur Phychologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Viscolaus Vrcm. Iur Phychologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Viscolaus Vrcm. Lüschliche und mehr gepflegt werden. Von Pfarrer Dr. W. Frings. Tie Geringschähung der geistigen Arbeit Lie Judentrage als Rassenproblem. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Oftiober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung. Bu den Jahresberichten der Bereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Aitter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse für die Missionen. Don Friedrich Kitter den Lama Konferdativismus als Berdindungsbrücke zwischen den beiden Daupstonsessinge zwischen den Verlageiben des Kardinals Felix d. Hartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Neues Staatsfirchenrecht und alte Konsordate. Bon Univ. Prof. Dr. N. Hilling.  Auf dem Weg zum Frieden. Von Dr. M. Jos. Metzger.  Immorteslenkranz auf Gröbers Grab. Von Prässer Ratholizismus in Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767               | anstatten. Von Prof. H. Hossisten. Von der angekündigten Reichsschulzfonsternz zu erwarten? Von Stadtschulzfranz Aucigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Im Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Acrsezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Koch = Breuderg.  Gewordene Polizeitruppe oder Bolssheer?  Von Generalmajor z. D. Haensler, vorzmals Mitglied der Keichstages.  Die moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Prüfung von Fürsorgerinnen.  Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20<br>44<br>63<br>80                                                                     | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hossimann.  Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide. Pros. Dr. Aushauser.  Bur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulptrosessor Dr. Joseph Lippl.  Ter christische Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessserteitar Dr. Nikolaus Vrem.  Bur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Wisser a. d. Phydiatr. und Nerdensklinis der Unidersität Kiel.  Tas Vollstled muß mehr gehstigt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschädzung der geistigen Arbeit.  Tie Judensrage als Rassenproblem. Von Kommenden Kulturtamps. Ein Aufrusan die Jüngeren. Von Dr. med. heinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Oftober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsversoffung. Bon Gebeimrat Universitätsprofessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensversitung. Bon Friedrich Kitter den Zama Frankreich und die Cammelergednisse sitter Don Lama Krankreich und die Cammelergednisse sür den den heiden Frankreich Kitter den Kama Konserbativismus als Verdindungsbrücke zwischen den beiden hauptkonsessionen. Don edang. Kirchenrat Stadther. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. dartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Echulte.  Reues Staatsfirchenrecht und alte Konkordate. Don Univ. Prof. Dr. N. Hilling.  My dem Weg zum Frieden. Don Dr. M. Jos. Wegger.  Immortellenkranz aus Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Pichler, Dompropst.  Der Katholizismus in Pommern. Don Psatere Dr. Viontel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766                      | anstatten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angekündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Anturfragen.  Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Zerschungserscheinungen im modernen Judentum. Bon Dr. Hans Rost. Klagen gegen die Cssiziere. Bon Najor a. D. Friedrich Koch = Breuderg.  Sewordene Polizeitruppe oder Boltsseer? Don Generalmajor z. D. E. Haensler, vorzmals Mitglied der Reichstages.  Tie moderne Jüdin. Bon Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Prüsung don Fürsorgerinnen. Bon Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres hoertvessens. Bon Generalleutnant z. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>44<br>63<br>80<br>81                                                               | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Von Dr. Rubolf Maher Ernst Hoeckel. Von Deiskl. Nat Prof. Dr. Hojsmann  Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide. Prof. Dr. Auswanderung. Von Unide. Prof. Aussen Von Kechtsanwalt Dr. Joseph Kausen. Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Proflehung. Von Pochschulprosssssifter Dr. Joseph Lippl Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Seschlschaft. Von Landesscretär Dr. Nikolaus Vrcm. Iur Phychologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Viscolaus Vrcm. Iur Phychologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Viscolaus Vrcm. Lüschliche und mehr gepflegt werden. Von Pfarrer Dr. W. Frings. Tie Geringschähung der geistigen Arbeit Lie Judentrage als Rassenproblem. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Gedeimrat Universitätsprosessor Dr. R. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresderichten der Vereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sitter den Lama Konserdsich mus als Verdindungsbrücke awischen den beiden Hauptkonsessorfücke awischen den beiden Kardinals Felix d. Hartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysoster mann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysoster was Schaltsfürchenrecht und alte Konkordake. Bon Univ. Prof. Dr. N. Hilling Und dem Weg zum Frieden. Bon Dr. M. Jos. Megger Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. den Pickler, Dompropst Let Ratholizismus in Pommern. Don Pfarrer Dr. Piontet Bum 700jährigen Missionsjubiläum des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767               | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Was ist von der angekündigten Reichsschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzfragen.  V. Allgemeine Aulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitzlichen Frauentypus. Von E. M. Hamann Scrsezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hand Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Koch Breuderty.  Bewordene Polizeitruppe oder Volfsheer? Von Generalmajor z. D. C. Haeusler, vormals Mitglied der Reichstages.  Tie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Prüsung don Fürsorgerinnen. Von Maria Köchling.  Gedonken über den Wiederaufbau unseres Heeiheren von Generaleutnant z. D. Freiherten von Steinaester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20<br>44<br>63<br>80                                                                     | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hossimann.  Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide. Pros. Dr. Aushauser.  Bur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulptrosessor Dr. Joseph Lippl.  Ter christische Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessserteitar Dr. Nikolaus Vrem.  Bur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Wisser a. d. Phydiatr. und Nerdensklinis der Unidersität Kiel.  Tas Vollstled muß mehr gehstigt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschädzung der geistigen Arbeit.  Tie Judensrage als Rassenproblem. Von Kommenden Kulturtamps. Ein Aufrusan die Jüngeren. Von Dr. med. heinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf dem Mündener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Seheimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sitter den Lama Konservativismus als Verbindungsbrücke zwischen den beiden Dauptkonsessingen den geden den beiden dauptkonsessingen den geden den keinen den Kardenrat Stadther. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. hartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte Neues Staatsfirchennecht und alte Konkordate. Von Univ. Prof. Dr. N. hilling Auf dem Beg zum Frieden. Von Dr. M. Jos. Megger Mmwortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. den Bichler, Dompropst Ler Katholizismus in Pommern. Bon Pfarrer Dr. Piontet Sum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808        | anstatten. Von Prof. H. Hossinann. Was ist von der angekündigten Reichsschul- konserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrat Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Anturfragen.  Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Zerschungserscheinungen im modernen Judentum. Bon Dr. Hans Rost. Klagen gegen die Cssiziere. Bon Najor a. D. Friedrich Koch = Breuderg.  Sewordene Polizeitruppe oder Boltsseer? Don Generalmajor z. D. E. Haensler, vorzmals Mitglied der Reichstages.  Tie moderne Jüdin. Bon Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Prüsung don Fürsorgerinnen. Bon Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres hoertvessens. Bon Generalleutnant z. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>44<br>63<br>80<br>81                                                               | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hossimann.  Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide. Pros. Dr. Aushauser.  Bur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulptrosessor Dr. Joseph Lippl.  Ter christische Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessserteitar Dr. Nikolaus Vrem.  Bur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Wisser a. d. Phydiatr. und Nerdensklinis der Unidersität Kiel.  Tas Vollstled muß mehr gehstigt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschädzung der geistigen Arbeit.  Tie Judensrage als Rassenproblem. Von Kommenden Kulturtamps. Ein Aufrusan die Jüngeren. Von Dr. med. heinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Sedeimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Ritter den Indexenserbreitung. Bon Friedrich Ritter der Missionen. Don Friedrich Altter den Lama Konserbativismus als Berbindungsbrücke zwischen den beiden Dauptkonsessische zwischen den beiden dauptkonsessischen. Don Lama Konserbativismus als Berbindungsbrücke zwischen den beiden dauptkonsessischen. Don Lama Konserbativismus estaatsfrichenrecht und alte Konkorsdate. Don Univ. Prof. Dr. N. hilling Mie dem Weg zum Frieden. Don Dr. M. Jos. Megger Mmortellenkranz auf Gröbers Grad. Don Prälat Dr. don Bichler, Dompropst Ler Ratholizismus in Pommern. Don Pfarrer Dr. Piontes Don Univ. Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767               | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Meichsschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzfonsernz zu erwarten? Von Stadtschulzfragen.  V. Allgemeine Aulturfragen.  V. Allgemeine Aulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauentydus. Von E. H. Hamann Zersezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hand Rock.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Koch Breudertg.  Bewordene Visiere. Von Najor a. D. Friedrich Koch Breudertg.  Bewordene Polizeitruppe oder Volfsheer?  Don Generalmajor z. D. Gaeusler, vormals Mitglied der Reichstages.  Lie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Lie staatliche Prüsung don Fürsorgerinnen.  Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres Heenveleis. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn von Eteinaecter  Achaemiser, organisiert Euch! Von Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96                                                  | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hossimann.  Tas Ziel der Auswanderung. Von Unide. Pros. Dr. Aushauser.  Bur Judensrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulptrosessor Dr. Joseph Lippl.  Ter christische Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessserteitar Dr. Nikolaus Vrem.  Bur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Wisser a. d. Phydiatr. und Nerdensklinis der Unidersität Kiel.  Tas Vollstled muß mehr gehstigt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschädzung der geistigen Arbeit.  Tie Judensrage als Rassenproblem. Von Kommenden Kulturtamps. Ein Aufrusan die Jüngeren. Von Dr. med. heinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf dem Mündener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Seheimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sitter den Lama Konservativismus als Verbindungsbrücke zwischen den beiden Dauptkonsessingen den geden den beiden dauptkonsessingen den geden den keinen den Kardenrat Stadther. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. hartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte Neues Staatsfirchennecht und alte Konkordate. Von Univ. Prof. Dr. N. hilling Auf dem Beg zum Frieden. Von Dr. M. Jos. Megger Mmwortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. den Bichler, Dompropst Ler Katholizismus in Pommern. Bon Pfarrer Dr. Piontet Sum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808        | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Weichsschulzfonsternz zu erwarten? Von Stadtschulzfonschenz zu erwarten? Von Stadtschulzfragen.  V. Allgemeine Aulturfragen.  V. Allgemeine Aulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitzlichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Scrsezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Koch z Breuderg.  Bewordene Polizeitruppe oder Volfsheer? Von Generalmajor z. D. E. Haeisler, vorzmals Mitslied der Reichstages.  Tie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Lie staatliche Prüsung don Fürsorgerinnen. Von Maria Köchling.  Gedonsen über den Wiederaufbau unseres Heicherrn don Seriolestautund z. D. Freiherrn don Steinaeder.  Utademiser, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Güte im Streit. Von K. Rat und Tirettor Ctto Hartmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96                                                  | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucherl Won Dr. Audolf Maher Ernst Haesel. Won Geistl. Nat Prof. Dr. Hopsmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Prof. Dr. Aushauser.  Ver Aufhauser.  Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hochschuldersorten.  Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hochschuldersorten.  Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nitolaus Vrem.  Iur Psphologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Büsser a. d. Psphoiatr. und Nerdensklinis der Universität Kiel.  Tas Volkslied muß mehr gepslegt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschäfung der geistigen Arbeit.  Tie Judenstage als Rassendren. Von kommenden Kulturkamps. Ein Aufruf an die Jüngeren. Von Dr. med. Heinz Lossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf dem Mündener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Seheimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensverbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sitter den Lama Konservativismus als Verbindungsbrücke zwischen den beiden Dauptkonsessingen den geden den beiden dauptkonsessingen den geden den keinen den Kardenrat Stadther. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. hartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte Neues Staatsfirchennecht und alte Konkordate. Von Univ. Prof. Dr. N. hilling Auf dem Beg zum Frieden. Von Dr. M. Jos. Megger Mmwortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. den Bichler, Dompropst Ler Katholizismus in Pommern. Bon Pfarrer Dr. Piontet Sum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808        | anstatten. Von Prof. H. Hossisten Andre ist von der angekündigten Reichsschulzfonstenz zu erwarten? Von Stadtschulzfonstenz Zueigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Scrsezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Viajor a. D. Friedrich Roch Breuderg.  Gewordene Polizeitruppe oder Volksheer? Von Generalmajor z. E. Haensler, dormals Mitglied der Reichstages.  Lie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Lie staatliche Prüfung den Fürsprogerinnen. Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres Heennern von Seeneralleutnant z. D. Freiherrn den Steinaeder Utademiter, organisiert Euch! Von Hans Grundei  Güte im Streit. Von K. Rat und Tirettor Ctto Hartmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145                                    | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer. Gegen den Wucher! Won Dr. Audolf Maher Ernst Haedel. Won Geistl. Nat Pros. Dr. Hoffmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aushauser.  Bur Judenfrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulptrosessor Dr. Joseph Lipbl.  Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessserreitar Dr. Nikolaus Vrem.  Bur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Wüsser a. d. Phydiatr. und Nerdensklinis der Unidersität Kiel.  Tas Vollstlich muß mehr gehstigt werden. Von Pfarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschädiung der geistigen Arbeit.  Tie Judenfrage als Rassenproblem. Von kommenden Kulturtampl. Ein Aufrus an die Jüngeren. Von Dr. med. Deinz Lossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsbrosessor Dr. R. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensversitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sitter den Lama Konserdsitümsung als Verdindungsbrücke awischen den beiden Hauptkonsessiväte awischen den beiden Hauptkonsessiväte awischen den beiden Hauptkonsessiväte awischen den beiden Hauptkonsessiväte. Dartsmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Chulke. Reues Staatsfürchenrecht und alte Konkordake. Bon Univ.Prof. Dr. N. Hilling.  Auf dem Weg zum Frieden. Don Dr. M. Jos. Megger.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Pickler, Dompropst.  Let Ratholizismus in Pommern. Don Pfarrer Dr. Piontet Bum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens. Bon Univ.Prof. D. Dr. Aushauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808        | anstatten. Von Prof. H. Hossisten. Was ist von der angekündigten Reichsschulkonforenz zu erwarten? Von Stadtschulkonforenz zu erwarten? Von Stadtschulkonforenz Aucigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Im Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Bersehungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Roch Breuderg.  Sewordene Polizeitruppe oder Bolssheer?  Von Generalmajor z. D. Haensler, vorzmals Mitglied der Reichstages.  Die moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Die staatliche Prüfung von Fürsorgerinnen. Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres Heedensen. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn von Seinaecker  Raddemiter, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Güte im Streit. Von K. Rat und Tirettor Ctto Hartmann.  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127                                    | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rubolf Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hoffmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aufhauser.  Judenstrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosessor Dr. Joseph Lipbl.  Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landesserretär Dr. Nikolaus Vrem.  Jur Phydologie des Zeitgeistes. Won Dr. med. Jul. Wüsher a. d. Phydiatr. und Nerdensklinit der Universität Kiel.  Tas Wolfsted muß mehr gepslegt werden. Won Plarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschätzung der geistigen Arbeit.  Tie Judenstrage als Rassenproblem. Von Kontsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Vom kommenden Kulturfamps. Ein Aufrus an die Jüngeren. Von Dr. med. Deinz Lossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. d. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsbrosessor Dr. R. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensversitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sitter den Lama Konserdsitümsung als Verdindungsbrücke awischen den beiden Hauptkonsessiväte awischen den beiden Hauptkonsessiväte awischen den beiden Hauptkonsessiväte awischen den beiden Hauptkonsessiväte. Dartsmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Chulke. Reues Staatsfürchenrecht und alte Konkordake. Bon Univ.Prof. Dr. N. Hilling.  Auf dem Weg zum Frieden. Don Dr. M. Jos. Megger.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Pickler, Dompropst.  Let Ratholizismus in Pommern. Don Pfarrer Dr. Piontet Bum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens. Bon Univ.Prof. D. Dr. Aushauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808        | anstatten. Von Prof. H. Hossisten Weichsschul- konsterenz zu erwarten? Von Stadtschulrtansterenz Aus erwarten? Von Stadtschulrtansterenz Ausgemeine Kulturfragen.  V. Allgemeine Kulturfragen.  Zum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Zerschungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D. Friedrich Koch Breuderg.  Gewordene Polizeitruppe oder Volssbeer?  Von Generalmajor z. D. Hans Rost.  Tie staatliche Prüfung don Fürsorgerinnen.  Von Maria Köchling.  Sedanken über den Wiederausbau unseres Heenweschen.  Verweschen Won Generalleutnant z. D. Freiherrn don Steinaecker  Usabemiler, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Güte im Streit. Von K. Rat und Tirestor Ctto Hartmann  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt August Rus.  Vorschläge für die Ergänzung der Offiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145                                    | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Audolf Maher Ernst Haesel. Won Geistl. Nat Pros. Dr. Dossimann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aufhauser.  Judenstrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosesser.  Ter christiche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Geschlichaft. Von Landessertetär Dr. Nitolaus Vrcm.  Ju Psychologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Büsser a. d. Psychiatr. und Nervensklinit der Universitäk kiel.  Tas Wolfslied muß mehr gepslegt werden. Von Psarrer Dr. M. Frings.  Tie Geringschätung der geistigen Arbeit Lie Zudenstrage als Rassendren.  VI. Sittlichkeitsstragen.  VI. Sittlichkeitsstragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes D. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Oftiober 1919) Rirche, Konfordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Bereine sür Glaubensverdreitung. Bon Friedrich Aitter den Lama Kransteich und die Cammelergednisse sür ehre Wissenschaft und die Annelesgenisse der Wissenschaft und die Annelesgenisse der Wissenschaft und die Annelesgenisse der Verlagen der Ver | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808        | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Weichsschul- konsernz zu erwarten? Von Stadtschulrt<br>fonserenz zu erwarten? Von Stadtschulrt<br>Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Aulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeit-<br>lichen Frauentypus. Von E. M. Hamann<br>Sersezungserscheinungen im modernen<br>Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Najor a. D.<br>Friedrich Koch – Breuderg.  Sewordsene Polizeitruppe oder Volfsheer?<br>Von Generalmajor z. D. C. Haeusler, vor-<br>mals Mitglied der Reichstages.  Tie moderne Jüden. Von Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Prüsung don Fürsorgerinnen.<br>Von Maria Köchling.  Gedonsen über den Wiederausbau unseres<br>Heckwerens. Von Generalleutnaut z. D.<br>Freiherrn von Steinaecker<br>Afademiser, organisiert Euch! Von Hans<br>Grundei  Güte im Streit. Von K. Kat und Tirettor<br>Ctto Hartmann  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt<br>Mugust Rus.  Vorschläge für die Ergänzung der Offiziere<br>des neuen deutschen veres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172                             | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner. Gegen den Wucher! Won Dr. Rubolf Maher Ernst Hoeckel. Won Geistl. Nat Prof. Dr. Hopsmann.  2 as Ziel der Auswanderung. Won Unid. Vroseph Kausen.  2 ur Judenstrage. Von Rechtsanwalt Dr. Inspehh Kausen.  2 er Auswand dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hochschulderosseller Dr. Inspehh Lippl.  2 er christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nitolaus Vrcm.  3 ur Psychologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Visser a. d. Psychiatr. und Nerbensklinis der Universität Kiel.  2 as Volfstled muß mehr gedslegt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings.  Lie Zudensrage als Rassendblem. Vom kochstanwalt Dr. Joseph Kausen.  VI. Sittlichkeitsstragen.  VI. Sittlichkeitsstragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Grundgebanken einer Acde Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsversassung. Bon Gebeimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung. Bu den Jahresberichten der Vereine sür Glaubensverdreitung. Bon Friedrich Ritter von Lama Frankreich und die Cammelergednisse sirter von Lama Krankreich und die Cammelergednisse sur eine Auflivenschaftlichen. Don Friedrich Ritter don Lama Konserdativismus als Verdindungsbrück awischen den beiden Dauptkonsessingen nun dinscheden des Kardinals Felix d. Sattumann. Bon P. d. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Reues Staatskirchenrecht und alte Kontordate. Bon Uniderden. Bon Dr. M. Hilling.  Mus dem Weg zum Frieden. Bon Dr. M. Jos. Wedger.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Bicher, Dompropst.  Der Aufhalzismus in Pommern. Bon Pfarrer Dr. Piontes.  Bum 700jährigen Missionszübiläum des Franzistaner-Ordens. Bon Unide.Pros.  D. Dr. Aushauser.  IV. Saufragen, Pädagogisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808<br>811 | anstatten. Von Prof. H. Hossisten Mas ist von der angekündigten Reichsschultonstenz zu erwarten? Von Stadtschultschrenz zu erwarten? Von Stadtschultzgranz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  V. Allgemeine Kulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauentydus. Von E. M. Hamann gerseynigserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Ofsiziere. Von Niajor a. D. Friedrich Roch Breuderg.  Gewordene Polizeitruppe oder Volksheer? Von Generalmajor z. E. Haeusler, dorzmals Mitglied der Reichstages.  Tie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Prüfung den Fürspregerinnen. Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres Dereiherns. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn den Eteinaecker  Utademiter, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Güte im Streit. Von K. Kat und Tirettor Ctto Hartmann  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt Ungust Ruß.  Vorschläge für die Ergänzung der Offiziere des neuen deutschen Geeres. Von General- leutnant z. D. Freiherrn von Steinaecker                                                                                                                                                                                                                                                          | 20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172                             | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Maher Ernst Haedel. Won Geistl. Nat Pros. Dr. Hoffmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Prof. Dr. Aufhauser.  Bur Judenfrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulptrosessor Dr. Joseph Lipbl.  Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessserteit Dr. Nikolaus Vrm.  3ur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Wücher a. d. Phydiatr. und Nervenskinis der Unidersität Kiel.  Tas Vollstied muß mehr gehstegt werden. Von Pfarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschädiung der geistigen Arbeit.  Tie Judenfrage als Rassenproblem. Von Kochsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Vom kommenden Kulturtampl. Ein Aufrusan die Jüngeren. Von Dr. med. Deinz Lossen.  Tas Ausstellen der materiellen Werte als Boden der Gedurenberthülung. Von Geh.  Medizinalrat Dr. J. Borntraeger.  Tanz und Taumel. Von Ludwig Schäfer.                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d., Haulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konkordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsprosessor Dr. R. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresderichten der Vereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse siere den Missionen. Bon Friedrich Altter den Lama Konserdsitämus als Verdindungsbrücke awischen den beiden Hauptkonsessionen. Bon evang. Kirchenrat Stadthfr. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. Hartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Chulte. Reues Staatsfürchenrecht und alte Konkordate. Bon Univ.Prof. Dr. N. Hilling.  Auf dem Weg zum Frieden. Bon Dr. M. Jos. Metgger.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Bichler, Dompropst.  Ler Ratholizismus in Pommern. Don Pfarrer Dr. Piontel Bum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens. Bon Univ.Prof. D. Dr. Ausbauser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808        | anstatten. Von Prof. H. Sossmann. Was ist von der angekündigten Reichsschultonstenz zu erwarten? Von Stadtschultaftenzenz zu erwarten? Von Stadtschultaftenzenz Aucigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Im Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann Berseungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Ossiziere. Von Naipra. D. Friedrich Roch Breuderg.  Sewordene Polizeitruppe oder Bolssheer?  Von Generalmajor z. D. C. Haeusler, vorzmals Mitglied der Reichstages.  Die moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Tie staatliche Prüfung von Fürsorgerinnen. Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres Deerwesens. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn von Eteinaecker  Uto Hatel. Von K. Kat und Tirettor Ctto Hartwann.  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt August Ruß.  Vorschläge sür die Ergänzung der Offiziere des neuen beutschen Poeres. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn von Seinaecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172                      | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rubolf Maher Ernst Haedel. Von Geistl. Nat Pros. Dr. Hoffmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Prof. Dr. Aufhauser.  Judenstrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosesser der christiche Semeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Brem.  Jur Psychologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Wüscher a. d. Psychiatr. und Nervensklinit der Universität Kiel.  Tas Wolfsted muß mehr gepslegt werden. Von Psarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschägung der geistigen Arbeit.  Tie Judenstrage als Rassenproblem. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  VI. Sittlickeitsfragen.  VI. Sittlickeitsfragen.  Tas Aussichen der materiellen Werte als Boden der Geburtenverhütung. Von Geh. Medizinalat Dr. J. Borntrager.  Tanz und Kaumel. Won Ludwig Schäfer.  Ter Logenansturm gegen die katholische Ebe                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Brundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes H. Erzbischofs Dr. d., Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Oftioder 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsprofessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung. Bu den Jahresberichten der Bereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Aitter den Lama Kransteich und die Cammelergednisse sür ehre Wissenschaften der Bereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Aitter den Lama Kransteich und die Cammelergednisse sür ehre Wissenschaften der Bereind Aitter den Lama Konserdativismus als Berdindungsbrücke zwischen den der Den beiden Dauhttonsschüssen Bon evang. Kirchenrat Stadthsfr. Jul. Schiller Zum hinscheiden des Kardinals Felix d. Hart mann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Neues Staatsfirchenrecht und alte Konsordate. Bon Unid-Prof. Dr. R. Hilling.  Mus dem Weg zum Frieden. Bon Dr. M.  Jos. Metzger.  Immorteslenkranz auf Gröbers Grab. Bon Prälat Dr. don Bichler, Dompropst.  Der Katholizismus in Pommern. Bon Prälat Dr. von Bichler, Dompropst.  Ler Katholizismus in Pommern. Bon Prälat Dr. Piontel  Bum 700jährigen Missionsjubiläum des Franzistaner-Erdens. Bon Unid-Prof. D. Dr. Aushauser  IV. Schulfragen, Pädagogisches.  Dosumente zum neuen Schulkamps. Don Uniderstitätsprofessor der studierenden Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808<br>811 | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Meichsschul- fonserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrt fonserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrt Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturstagen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauentydpus. Bon E. M. hamann Zersezungserscheinungen im modernen Judentum. Bon Dr. Hans Rost. Klagen gegen die Cssiziere. Bon Najor a. D. Friedrich koch Breuberg. Gewordene Polizeitruppe oder Bolssberr? Bon Generalmajor z. D. Gaeusler, vor- mals Mitglied der Keichstages. Die moderne Jüdin. Don Dr. Hans Rost. Lie staatliche Prüsung dom Fürsorgerinnen. Bon Maria köchling. Gedanken über den Wiederausbau unseres Heerwesens. Bon Generalseutnant z. D. Freiherrn von Eteinaecker Utademiser, organisiert Euch! Bon Hans Grundei  Güte im Streit. Von K. Kat und Tirettor Ctto Hartmann Revolution und Recht. Bon Rechtsanwalt Ungust Rus. Dorschläge sür die Ergänzung der Offiziere des neuen deutschen Geeres. Bon General- leutnant z. D. Freiherrn von Steinaecker Die Entartung des Judentums. Von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172                             | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steimer Gegen den Wucherl Won Dr. Rubolf Maher Ernst Hoackel. Won Geistl. Nat Prof. Dr. Dojsmann  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Prof. Dr. Aushauser Judenstrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen  Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Hochschulprosessender der christliche Semeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nitolaus Brem.  Jur Phychologie des Zeitgeistes. Von Dr. med. Jul. Büsser a. d. Phychiatr. und Nerbensklinis der Universität Kiel.  Tas Vollstlich muß mehr gepflegt werden. Von Pfarrer Dr. W. Frings.  Lie Zubenstrage als Rassendblem. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  VI. Sittlichkeitsfragen.  Tas Aussingeren. Von Dr. med. Deinz Lossen der Geburtenberchülung. Von Geh. Medizinalrat Dr. J. Borntrager.  Tas Aussingeren. Von Ludwig Schäfer.  Tas Aussingeren der materiellen Merte als Boden der Geburtenberchülung. Von Geh. Medizinalrat Dr. J. Borntrager.  Tanz und Taumel. Von Ludwig Schäfer.  Ter Logenansturm gegen die katholische Che in Deutschestervrich. Von Ettofar Krot                                                                                                       |
|   | Brundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes H. Erzbischofs Dr. d., Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Oftioder 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsprofessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung. Bu den Jahresberichten der Bereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Aitter den Lama Kransteich und die Cammelergednisse sür ehre Wissenschaften der Bereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Aitter den Lama Kransteich und die Cammelergednisse sür ehre Wissenschaften der Bereind Aitter den Lama Konserdativismus als Berdindungsbrücke zwischen den der Den beiden Dauhttonsschüssen Bon evang. Kirchenrat Stadthsfr. Jul. Schiller Zum hinscheiden des Kardinals Felix d. Hart mann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Neues Staatsfirchenrecht und alte Konsordate. Bon Unid-Prof. Dr. R. Hilling.  Mus dem Weg zum Frieden. Bon Dr. M.  Jos. Metzger.  Immorteslenkranz auf Gröbers Grab. Bon Prälat Dr. don Bichler, Dompropst.  Der Katholizismus in Pommern. Bon Prälat Dr. von Bichler, Dompropst.  Ler Katholizismus in Pommern. Bon Prälat Dr. Piontel  Bum 700jährigen Missionsjubiläum des Franzistaner-Erdens. Bon Unid-Prof. D. Dr. Aushauser  IV. Schulfragen, Pädagogisches.  Dosumente zum neuen Schulkamps. Don Uniderstitätsprofessor der studierenden Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808<br>811 | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Mas ist von der angekündigten Reichsschultonstenz zu erwarten? Von Stadtschultzfranz Aucigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Scrsehungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Vlajor a. D. Friedrich Koch Breuberg.  Gewordene Polizeitruppe oder Volfsheer? Von Generalmajor z. D. Hans Rost.  Lie staatliche der Reichstages.  Lie staatliche Prüsung von Fürsperinnen. Von Maria Köchling.  Gedansen über den Wiederausbau unsers Heisensen. Von Generalleutnant z. D. Freiberrn don Eteinaecter  Afademiler, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Güte im Streit. Von K. Rat und Tirektor Ctto Hartmann  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt August Rus.  Vorschläge für die Ergänzung der Offiziere des neuen deutschen Bahlensaltums. Von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172<br>174<br>191        | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Von Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rudolf Waher Ernst Haedel. Won Geistl. Nat Pros. Dr. Dossmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aushauser.  Bur Judenfrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschuldurosessor Dr. Joseph Lippl.  Ter christliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessserteils Dr. Nikolaus Vrm.  Jur Phydologie des Zeitgeistes. Von Dr. mod. Jul. Wüsser a. d. Phydiatr. und Nerdenstlinis der Unidersität Kiel.  Das Vollstled muß mehr gehstigt werden. Von Pfarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringschähung der geistigen Arbeit.  Die Judensrage als Rassenproblem. Von Kontensalt Dr., Voleph Kausen.  Vom kommenden Kulturkampl. Ein Aufrusan die Jüngeren. Von Dr. med. Heinz Lossen.  Dom der Gedurtenverhütung. Von Geh. Medizinalvat Dr. J. Borntrager.  Tanz und Taumel. Von Ludwig Schäfer.  Ter Logenansturm gegen die katholische Shein Deutscher ruse ich, Cerr, zu Dir.                                                                                                                                                                                 |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Haulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichsversoffung. Bon Gebeimrat Universitätsprofessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresberichten der Bereine sür Glaubensversitung. Bon Friedrich Kitter den Lama Frankreich und die Cammelergednisse sür eine Ausgeschaften der Wereine sur Glaubensversitung. Bon Friedrich Kitter den Lama Konserdichten des Eammelergednisse sur hissen Lama Konserdichten des Kardindungsbrücke zwischen den beiden hauptkonsessischen Wonard Kohlber Jul. Schiller Zum hinscheiden des Kardinals Felix d. dartmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Echaite.  Neues Staatsfirchenrecht und alte Konsordate. Bon Univ. Prof. Dr. N. hilling.  Mus dem Weg zum Frieden. Bon Dr. M. Jos. Weiger.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Bichler, Dompropst.  Der Aufhausen Missionssjubiläum des Franzlistaner-Ordens. Bon Univ. Prof. D. Dr. Aushauser  IV. Schulfragen, Pädagogisches.  Dotumente zum neuen Schulkamps. Don Universitätsprofessor Dr. Göttler  Die Berdflichtung der studierenden Jugend zu gemeinsamer religiöser Betätigung. Bon Geitll. Rat Brosessor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808<br>811 | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Auchtschulzten zu erwarten? Von Stadtschulztenz zu erwarten? Von Stadtschulztenz Zueigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  V. Allgemeine Kulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauentydus. Von E. M. Hamann Scrsezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Viajor a. D. Friedrich Koch Breuderg.  Gewordene Polizeitruppe oder Volksheer? Von Generalmajor z. E. Haeisler, dorzmals Mitglied der Reichstages.  Lie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Lie staatliche Prüfung den Fürspregerinnen. Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres Dereiherns. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn den Steinaecker Utademiter, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Güte im Streit. Von K. Kat und Tirettor Ctto Hartmann.  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt August Ruß.  Vorschläge für die Ergänzung der Offiziere des neuen deutschen Geeres. Bon Generalleutnant z. D. Freiherrn von Steinaecker Die Entartung des Judentums. Von Dr. Hans Rost                                                                                                                                                                                                                                                     | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172                      | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Don Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rubolf Maher Ernst Haedel. Don Geistl. Nat Pros. Dr. Dossmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aufhauser.  Judenstrage. Von Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Ter Lasmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschultvolessor Dr. Ihre in der Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nikolaus Brem.  Jur Phydologie des Zeitgeistes. Won Dr. med. Jul. Wüscher a. d. Phydiatr. und Nerdensklinis der Universität Kiel.  Tas Bolksited muß mehr gepslegt werden. Won Plarrer Dr. W. Frings.  Tie Geringsätzung der geistigen Arbeit.  Tie Zudenstrage als Rassenproblem. Won Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Dom kommenden Kulturtamps. Ein Aufrusan die Jüngeren. Von Dr. med. Deinz Lossen  VI. Sittlickeitsfragen.  Tas Aufsteigen der materiellen Werte als Boden der Gedurtenberhütung. Bon Geh.  Medizinaltat Dr. J. Borntraeger.  Tanz und Taumel. Von Ludwig Schäfer.  Ter Logenansturm gegen die Latholische Ebe in Deutsch-Operarie, d., derr, zu Dir Ludwig der Tere Logenansturm gegen die Latholische Ebe in Deutsche Des Steie use ich, derr, zu Dir Won Rechtsanwalt Aug. Ruß. |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d., Haulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverschiffung. Bon Gebeimrat Universitätsprofesor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresderichten der Vereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Sammelergednisse sitter Won Lama Frankreich und die Sammelergednisse swischen den beiden hauptkonfessionen. Bon ebang. Kirchenrat Stadther. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. Dartsmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Reues Staatsfirchenrecht und alte Konkorz date. Bon Univ.Pros. Dr. N. Hilling.  Auf dem Weg zum Frieden. Don Dr. M. Jos. Wegger.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Bichler, Dompropst.  Der Ratholizismus in Pommern. Don Pfarrer Dr. Piontel.  Bum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens. Bon Univ.Pros.  D. Dr. Aushauser  IV. Schulfragen, Bädagogisches.  Dotumente zum neuen Schulkamps. Bon Univ.Pros.  Die Berpsichtung der studierenden Jugend zu gemeinsamer religibser Betätigung. Bon Geistl. Rat Prosession In. Dossingen.  Lie Berpsichtung der studierenden Jugend zu gemeinsamer religibser Betätigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808<br>811 | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Weichsschul- konservenz zu erwarten? Von Stadtschulrt konservenz zu erwarten? Von Stadtschulrt kranz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Im Schwinden des "Virilen" im neuzeit- lichen Frauenthpus. Von E. M. Hamann kersezungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. Hans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Naipra. D. Friedrich Roch Breuberg.  Sewordene Polizeitruppe oder Bolssheer? Von Generalmajor z. D. Haensler, dor- mals Mitglied der Neichstages.  Die moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Lie moderne Jüdin. Von Dr. Hans Rost.  Lie staatliche Prüfung von Fürsorgerinnen. Von Maria Köchling.  Gedanken über den Wiederausbau unseres Haddemiser, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Küte im Streit. Von K. Rat und Tirettor Ctto Hartmann  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt August Rus.  Vorschläge für die Ergänzung der Offiziere des neuen deutschen Heeres. Von General- leutnant z. D. Freiherrn von Seinaecker Die Entartung des Judentums. Von Dr. Dans Rost  Eine erschütternde Zahlensastenpredigt. Von Rechtsanwalt August Rus.  Der Vollsberein für das katholische Teutsch                                                                                                                                                                     | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172<br>174<br>191        | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Don Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rubolf Maher Ernst Haedel. Bon Geistl. Nat Pros. Dr. Dossimann  Tas Ziel der Auswanderung. Bon Unide. Pros. Dr. Aufhauser  Judenstrage. Lon Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen  Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosesser  gen Forschung. Von Pochschulprosesser  gen Forschung. Von Pochschulprosesser  der christiche Semeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär  Dr. Nikolaus Brem.  Jukufcher a. d. Psichgiatr. und Nervensalinit der Universität Kiel  Tas Wolfsted muß mehr gehslegt werden. Bon Psarrer Dr. W. Frings  Tie Geringschähung der geistigen Arbeit  Tie Judenstrage als Rassendroblem. Bon Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen  VI. Sittlickeitsfragen.  Tas Aussiczen. Bon Dr. med. Deinz Lossen  Lossen der Gedurtenverhütung. Bon Geh. Medizinalrat Dr. J. Borntraeger  Tanz und Taumel. Bon Ludwig Schäfer  Ter Logenansturm gegen die katholische Ehe  in Deutsch-Desterreich. Bon Cttokar Krot  Uns der Tiese ruse ich, herr, zu Dir  Bon Rechtsanwalt Aug. Ruß  Theater und Revolution. Bon W. Thamerus                                                                        |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d. Jaulhaber auf bem Münchener Katholikentag (26. Oftiober 1919)  Rirche, Konfordat und Reichverfassung. Bon Gebeimrat Universitätsprosessor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung. Bu den Jahresberichten der Bereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Aitter von Lama Frankreich und die Cammelergednisse sür ehrsteich und die Antervollen der Wereine sir Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Aitter von Lama Krankreich und die Cammelergednisse swisschen Den Herbindungsbrücke zwischen den der Gender der Wissenschaften der Weiseller Buissenschlieben des Kardinals Feltz d. Dartmann. Bon P. dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulke.  Neues Staatskirchenrecht und alte Konsordate. Bon Unid-Prof. Dr. N. Hilling.  Nußen Weg zum Frieden. Bon dr. M. Jos. Metzer.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat dr. dun Bichler, Dompropst.  Ler Ratholizismus in Pommern. Bon Pfarrer dr. Piontes.  Bum Wistigen Missionshiläum des Franzistaner-Ordens. Bon Unid. Prof. D. Ausbauser  IV. Schulfragen, Pädagogisches.  Dotumente zum neuen Schulkamps. Bon Uniderstitätsprosessor. Dr. Wostster Jugend zu gemeinsamer religiöser Betätigung. Bon Geistl. Rat Professor dr. Dossimann.  Lie neue Schulfreiheit. Bon Uniderstitätsprosessor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808<br>811 | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Meichsschul- konsernz zu erwarten? Bon Stadtschulrt<br>fonserenz zu erwarten? Bon Stadtschulrt<br>Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeit-<br>lichen Frauentypus. Von E. M. Hamann<br>Sersezungserscheinungen im modernen<br>Judentum. Von Dr. Hand Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Don Najor a. D.<br>Friedrich Koch- Breuberg.  Sewordsene Polizeitruppe oder Bostsbeer?<br>Don Generalmajor z. D. Haeisler, vor-<br>mals Mitglied der Reichstages.  Lie moderne Jüden. Don Dr. Hans Rost.  Lie staatliche Prüsung don Fürsorgerinnen.<br>Don Maria Köckling.  Gedonsen über den Wiederausbau unseres<br>Heckensens. Bon Generalleutnant z. D.<br>Freiherrn von Steinaecker  Academiser, organisiert Euch! Bon Hans<br>Grundei  Güte im Streit. Von K. Kat und Tirettor<br>Ctto Hartmann  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt<br>August Rus.  Vorschläge sür die Ergänzung der Offiziere<br>des neuen deutschen Geeres. Von General-<br>leutnant z. D. Freiherrn von Steinaecker<br>Den Kechtsanwalt August Rus.  Ver Volksanwalt August Rus.  Ver Volksanwalt August Rus.  Der Volksverein für das fathsolische Teutschand und die neue Zeit. Von Rechtsant                                                                                | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172<br>174<br>191<br>221 | Tie Not der kleinen Zentrumspresse. Don Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rubolf Maher Ernst Haesel. Won Geistl. Nat Pros. Dr. Hopsmann.  Tas Ziel der Auswanderung. Won Unide. Pros. Dr. Aufhauser.  Judenstrage. Won Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  Er Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Won Pochschulprosesser.  Er kristliche Gemeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär Dr. Nitolaus Brem.  Bur Psychologie des Zeitgeistes. Won Dr. med. Jul. Büscher a. d. Psychiatr. und Nervensklinis der Universität Kiel.  Tas Wolfslied muß mehr gepslegt werden. Bon Psarrer Dr. W. Frings.  Tie Zudenstrage als Rassendbem. Won Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen.  VI. Sittlichkeitsfragen.  Tas Aussingeren. Bon Dr. med. Deinz Lossen.  Lossen der Gedurtenberchülung. Bon Geh. Wediginalrat Dr. J. Borntrager.  Tanz und Taumel. Bon Ludwig Schäfer.  Ter Logenansturm gegen die katholische Ehe in Deutschestertrug eich, Denr. zu Er Won Rechtsanwalt Ung. Ruß.  Ton Rechtsanwalt Ung. Ruß.  Theater und Revolution. Bon M. Thamerus Breine im Land. Das Gespenst der Geschlechts.                                                                                                        |
|   | Grundgebanken einer Rede Er. Ezzellenz bes h. D. Erzbischofs Dr. d., Haulhaber auf dem Münchener Katholikentag (26. Ofstober 1919)  Rirche, Kontordat und Reichsverschiffung. Bon Gebeimrat Universitätsprofesor Dr. K. Beyerle, Mitglied d. Nationalversammlung Ju den Jahresderichten der Vereine sür Glaubensderbreitung. Bon Friedrich Ritter den Lama Frankreich und die Sammelergednisse sitter Won Lama Frankreich und die Sammelergednisse swischen den beiden hauptkonfessionen. Bon ebang. Kirchenrat Stadther. Jul. Schiller Jum hinscheiden des Kardinals Felix d. Dartsmann. Bon P. Dr. theol. Joh. Chrysostomus Schulte.  Reues Staatsfirchenrecht und alte Konkorz date. Bon Univ.Pros. Dr. N. Hilling.  Auf dem Weg zum Frieden. Don Dr. M. Jos. Wegger.  Immortellenkranz auf Gröbers Grad. Bon Prälat Dr. don Bichler, Dompropst.  Der Ratholizismus in Pommern. Don Pfarrer Dr. Piontel.  Bum 700jährigen Missionsjubiläum des Franziskaner-Ordens. Bon Univ.Pros.  D. Dr. Aushauser  IV. Schulfragen, Bädagogisches.  Dotumente zum neuen Schulkamps. Bon Univ.Pros.  Die Berpsichtung der studierenden Jugend zu gemeinsamer religibser Betätigung. Bon Geistl. Rat Prosession In. Dossingen.  Lie Berpsichtung der studierenden Jugend zu gemeinsamer religibser Betätigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 698<br>698<br>716<br>731<br>743<br>747<br>766<br>767<br>808<br>811 | anstalten. Von Prof. H. Hossisten Mas ist von der angekündigten Reichsschultonstenz zu erwarten? Von Stadtschult konserenz zu erwarten? Von Stadtschulta Franz Abeigl, Landtagsabgeordneter  V. Allgemeine Kulturfragen.  Bum Schwinden des "Virilen" im neuzeitlichen Frauenthous. Von E. M. damann Scrsegungserscheinungen im modernen Judentum. Von Dr. dans Rost.  Klagen gegen die Cssiziere. Von Viajor a. D. Friedrich Roch Breuderg.  Sewordene Polizeitruppe oder Volfsheer? Von Generalmajor z. E. Haeilste, borzmals Mitglied der Reichstages.  Lie moderne Jüdin. Von Dr. dans Rost.  Lie staatliche Prüsung von Fürspereinnen. Von Maria Köchling.  Gedonsen über den Wiederausbau unseres Heichern von Steinaecker.  Afademiler, organisiert Euch! Von Hans Grundei.  Güte im Streit. Von K. Rat und Tirettor Ctto Hartmann.  Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt August Rus.  Vorschläge für die Ergänzung der Offiziere des neuen deutschen Heeres. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn von Steinaecker  Die Entartung des Judentums. Von Dr. Dans Rost.  Sine erschütternde Zahlensasung der Offiziere des neuen deutschen Heeres. Von Generalleutnant z. D. Freiherrn von Steinaecker  Die Entartung des Judentums. Von Dr. Dans Rost.  Son Vollsberein sin das katholische Teutschand und die neue Zeit. Von Rechtsrat Dr. Sipp | 794<br>20<br>44<br>63<br>80<br>81<br>96<br>106<br>127<br>145<br>172<br>174<br>191        | Tie Not der kleinen Zenkrumspresse. Don Rebakteur J. Steinner.  Gegen den Wucher! Won Dr. Rubolf Maher Ernst Haedel. Bon Geistl. Nat Pros. Dr. Dossimann  Tas Ziel der Auswanderung. Bon Unide. Pros. Dr. Aufhauser  Judenstrage. Lon Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen  Ter Aalmud nach dem Urteil der gegenwärtigen Forschung. Von Pochschulprosesser  gen Forschung. Von Pochschulprosesser  gen Forschung. Von Pochschulprosesser  der christiche Semeinschaftsgeist als Seele der neuen Gesellschaft. Von Landessertetär  Dr. Nikolaus Brem.  Jukufcher a. d. Psichgiatr. und Nervensalinit der Universität Kiel  Tas Wolfsted muß mehr gehslegt werden. Bon Psarrer Dr. W. Frings  Tie Geringschähung der geistigen Arbeit  Tie Judenstrage als Rassendroblem. Bon Rechtsanwalt Dr. Joseph Kausen  VI. Sittlickeitsfragen.  Tas Aussiczen. Bon Dr. med. Deinz Lossen  Lossen der Gedurtenverhütung. Bon Geh. Medizinalrat Dr. J. Borntraeger  Tanz und Taumel. Bon Ludwig Schäfer  Ter Logenansturm gegen die katholische Ehe  in Deutsch-Desterreich. Bon Cttokar Krot  Uns der Tiese ruse ich, herr, zu Dir  Bon Rechtsanwalt Aug. Ruß  Theater und Revolution. Bon W. Thamerus                                                                        |

Brof. Dr. Hoffmann 2011 Geifit. dat Preußiche Schulrevolution und "Katholische Schulorganisation". Von Rektor I. Riz, Generalsekretär der "Katholischen Schul-

vereinigung ... Ratholischen Signis vereinigung und Volksversein. Von Geheimrat Marz, Mitglieb der Deutschen Nationalversammlung ... Die Schule im neuen kirchlichen Gesethuche. Von hochschulprosessor Dr. A. Scharnags

31 Der Bolschewismus und seine psychologischen Borausseyungen. Von Dr. M. Zahadnik Tas Judentum im össentlichen Leben. Von Dr. Hand Bost.

2as Studium der fremden Volkssecke. Von Rechtsanwalt Dr. Bartmann.

34 VII. Kath. Frauentag in Bahern (1.Juni 1919). Von Ina Neundörfer.

Lie katholische Studentenschaft der Gegenmart. Von Unit. Vos. Dr. M. Meiners.

Soite .

ten Kreuzes in bel-Von Universitäts-r, ehemaligem Feld: 389 ie befigende **Rlaffe**. 391 h. Wüst, ehemaliger hie entgegentrelben. 423 othet und von einer ung zur Förberung t". Von Univ.:Prof. v. Grauert 428, 444, zum Bunde! Bon 458 Rat Dr. Buchberger . Von Universitäts, 433 n bon F. Schröng: 496 Smus, Imperialis: 1ghamer : Beimbal . n. Von Geistl. Rat 507 510 und Productions: of. Dr. Joh. Ube . Bon Philipp Refter 524 ortragswefen. Bon 540 Von Ina Binus. n Dr. Lev Schwering landbeutschen. Bon 574 bon Retteler beute 631 640 sollegium Germani: om. Bon Constan: 641 Zeitgemäße Rud-13ölische Revolution. Wehr Geld! Bon 701 umspreffe. Don Re-668 Dr. Aubolf Mayer iftl. Nat Prof. Dr. 683 rung. Bon Univ.: 700 Rechtsanwalt Dr. 709 rteil der gegenwärtis vochschulprofessor Dr. 712 aft§geist als Seele Von Lande§setretär 716 riftes. Von Dr. med. hiatr. und Nerven-Riel 741 geistigen Arbeit ... geistigen Arbeit ... assenbroblem. Bon 765 771 810 eitcfragen

Seite .

Seile

|   | f It A secondar contemplates                                                         |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Tas Aufsteigen ber materiellen Werte als<br>Boden ber Geburtenberhütung. Bon Geh.    |     |
| ١ | Medizinaltat Dr. J. Borntraeger                                                      | 6   |
|   | Tanz und Taumel. Von Ludwig Schäfer .                                                | 81  |
| ı | Der Logenansturm gegen die katholische Che                                           | 440 |
|   | in Deutsche Desterreich. Bon Ottofar Krol. Nus ber Liefe rufe ich, herr, ju Dir      | 110 |
|   | Man Maddenning A Nove Make                                                           | 113 |
|   | Bon Rechtsanwalt Aug. Ruß                                                            |     |
|   | Theater und Revolution. Bon M. Thamerus Geint im Land. Das Gespenft ber Geschlechts: | 160 |
|   | trankheit. Von Universitätsprofessor Dr.                                             |     |
|   | v. Notthafft<br>Ein Vorkämpser sür Volkswohl und Volks:                              | 192 |
| 1 | Ein Vorlampser für Vollswohl und Volls:                                              |     |
| 1 | gefundheit. Von 3. Illerfelb                                                         | 258 |
|   | Das Neberwuchern der materiellen Belange                                             |     |
|   | und die Geburtenverhütung. Von Geh.                                                  |     |
|   | Medizinalrat Dr. J. Borntraeger                                                      | 352 |
|   | Bur Frage ber Kinoreform. Von Alfreb                                                 |     |
|   | Zimmermann                                                                           | 448 |
|   | Benfurlofes Theater. Don 20. Thamerus                                                | 466 |
| ı | Erube Fluten. Bon Bruno Beffenmuller .                                               | 526 |
| ١ | Dliftbrauchte Theaterfreiheit. Bon 20.                                               |     |
| ı |                                                                                      | 557 |
|   | A Connection                                                                         |     |
|   | Digitized by Google                                                                  |     |
|   |                                                                                      |     |

268

272

302

350

Entfittlichende Rudwirfungen ber Geburten: perhatung. Bon Beh. Medizinalrat Dr. 

#### VIL Wiffenschaft und Kunft.

21 49

129

179

511 626

RAR

Aus ber Denkmalbsliege. Bon Dr. D. Doering Die Runft im neuen Staate. Bon Dr. O. Doering Ratholische Kunst. Ein offenes Wort an alle, bie es angeht. Bon Arch. A. W. Schwindt Gebhard Hugels Stuttgarter Kreuzweg. Von Dr. O. Doering Der Jsenheimer Altar. Von Dr. O. Doering Gine neue Antwort auf eine alte Frage. Von Dr. O. Greifig Gemler Allgemeine Kunstrundschau. Von Dr. O. Doering
Gine Zentenarerinnerung der deutschen Missionskeschichte. Von Universitätsprosessor Dr. J. B. Aushauser
Sommeraußtellung der Neuen Sezesson. Von Dr. O. Doering
Lie Münchener "Neue Staatsgalerie". Von Dr. O. Doering
Christliche Bildnerei. Von Dr. O. Doering
Christliche Bildnerei. Von Dr. O. Doering
Christliche Bildnerei. Von Universitätischen Missionskeschichte. Von Universitätischen Missionskeschichte. Von Universitätischen Von Universitätischen Dr. G. Doering
Der "Feldgraue Künstlerbund". Von Dr. O. Doering
Wie Präsident Wilson Geschichte schreibt. Von Ministerialbirektor Dr. E. Ver Heeß, Leiter des slämischen Ministeriums sür Industrie und soziale Arbeit
Ein künstlerisches Volivbild. Von Dr. O. Doering Ein kinstlerisches Votivbild. Won dr. D. Doering.
Der neue Staat und die Pssege der Tenksmaler. Von dr. D. Doering.
Die Ausstellung im Münchener Glaspalast. Von dr. D. Doering.
Ariegerdenkmäler. Von dr. D. Doering.
Einige Worte über die Ersorschung des christlichen Orients. Von Johann Georg, Herzag zu Sachsen.
Das Universitätsstudium der Württemberger.
Von dr. Ehrler Das Univertitätsstudium der Württemberger.
Von Dr. Chrler
Die Kunst dem Volke. Bon Dr. O. Dering 704
Transformismus. Bon P. Lucas Anachus 719
Wie der französische Kotstist in deutschen Druckverken wütet. (Ein Bettrag zur Kulturgeschichte der Gegenwart.) Von Prof. Dr. Bertsche
Kodert Dugh Benson. Von Armin Schlegs 813

#### VIII. Literatur.

Bom Büchertisch 9, 21, 33, 50, 66, 82, 98, 114, 129, 146, 162, 179, 196, 210, 225, 241, 259, 273, 289, 306, 321, 336, 364, 369, 384, 402, 417, 449, 466, 483, 527, 544, 556, 578, 593, 610, 625, 643, 670, 688, 704, 718, 734, 752, 776, 797, 814. Institute. Bon Dr. Michael Dechenblattner 48. Bom Büchermartt 52, 131, 148, 371, 387, 436, 529, 546, 672, 738, 779. Grinnerungen an Schwig Rieselamp +. Bon M. Herbert: Frau Therese Reiter. Bum 20. Juni 1919. Bon E. M. Hamann ... 334. Institute. Bon Hamann ... 334. Institute. Bon Hamann Beorg bon Sachsen. Bon Dr. O. Dvering Coans. Freiherr bon Gammerstein und die

Wiedergeburt ber Momantif. Bon Dr. Emil Wiedergeburt der Romantif. Bon Dr. Emil Reinhard.
Maria Köd: Smeiner \( \). Sin Gebenfblatt.
Von Hans Mogme
Literarischer Brief. Von M. Gerbert
"Ehrengabe beutscher Wissenschaft". Sine Kestschrift ans. des 60. Geburtst. des Brz.
Joh. Georg von Sachsen. Von Päpstl. Geh. Kämmerer Migr. Kehler
Carl Hauptmann. Von Dr. med. Deinz Lossen.
Das heilige Leben". Von E. M. Damann.
Die Geschichte des Krieges. Von Leo van Deemilede.

#### IX. Fenilletonistisches, Shizzen.

96

Arcuz und quer : Gebanken. Bon Friedrich Roch : Breuberg 32, 207, 304, 434, 481, 527, Roch : Preuberg 32, 207, 304, 434, 481, 527, Alexander Schnütgen +. Ein Gedenkblatt von Dr. phil. Alex. Schnütgen .
Vertrauliche Briefe .
Jerdme Paturot, das Charafterbisd des Franzofen. Von Tony Kellerw.
Zum goldenen Jubiläum der "Schlesischen Vollézeitung". Von Dr. Abel .
Der unfreiwillige Humor. Von D. Cardauns Redafteur und Schriftleiter. (Ein Beitrag zum Kampfe gegen die Fremdwörter.) Von Fris Hanlen Deus omnium conditor. Von Gustaw Gichtel Ler Kriegsgefangene. Von Marie Amelie Freiin von Godin.
Set froh! Von F. Schrönghamer : Deimdal Im Morgenschein. Weihnachtsgedanken von Dr. Veter Törster
Eine Weihnacht. Rovelle von Marie Amelie Freiin d. Godin

#### X. Boefie.

| A. Poche.                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Reujahr. Bon E. Tauffirch                                              | . 3                    |
| Trostlied in schwerer Zeit. Bon Leo ba                                 | 11                     |
| Beemstebe                                                              | . 17                   |
| Der Rapitan. Bon Martin Mahr                                           | . 28                   |
| Auf Wanderung. Von G. Wieser .                                         | . 42                   |
| Winterstimmung am Rhein. Von J. Woo                                    | 8 58                   |
| Auf den Tod der Königin. Von Dr. M                                     | 3.                     |
|                                                                        |                        |
| Wilbenwarth. Don Martin Mayr                                           | . 89                   |
| Chriftustopf. Von Martin Mahr                                          | . 105                  |
| Das Deer. Bon M. Benebicta bon Spiege                                  | el .                   |
| 0. 8. B                                                                | . 122                  |
| Mus befettem Bande. Bon Paula Schafer                                  | . 123                  |
| Der Pflitger. Bon Josephine Moos<br>Wo ich babeim Bon M. Benedicta von | . 141                  |
| wo ich daheim Von M. Benedicta bor                                     | n                      |
| Spiegel O. S. B                                                        | . 159                  |
| Leuchten in ber Ctabt. Von Being Göttl                                 | . 178                  |
| Der Raiserglocke Trauerklage. Bon Dr. 21                               |                        |
| Senger . Der Flieger. Von Josephine Moos                               | . 188                  |
| Det Flieger. Von Josephine Moos                                        | . 203                  |
| Simon Pettus. Won M. Benedicta von Spiege                              | 1 217                  |
| Oftermorgen. Von M. Benedicta v. Spiege                                |                        |
| In Dom. Bon Josephine Moos                                             | . 238                  |
| Ergebung. Von Martin Mahr                                              | . 258                  |
| Botische Fenster. Bon Geinz Göttl                                      | . 269                  |
| Strafe am Abend. Don Theod. Seidenfaber                                | . 283                  |
| Pfingstsonne. Von Martin Mayr                                          | 302                    |
| Die Schwalbe. Von Heribert Schneiber .                                 | . 313<br>. 3 <b>34</b> |
| "Rommet alle!" (Matth. 11, 28.) Vor                                    | . აა4                  |
|                                                                        |                        |
| Bu M. Berberts 60. Geburtstag. Bon Lec                                 | . 041                  |
| ban Scemstebe                                                          | 350                    |
| Johannes ber Täufer. Bon Theodor Seiben                                | . 300                  |
| jaden                                                                  | 364                    |
| 1 1400111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                | . 504                  |

wifenzeit.) Don Deinrich Cessers.
Oerbst. Von M. herbert
Derbe Berbstlehre. Von P. Alfred Wlohka
Deimkehr. Von Karl Jünger
Dichters letzter Wunsch. Von Leo van
Kremstede Deinters letzter Wunsch. Von Leo van Hermitele.
Deimatstadt. Von M. Gerbert
Assern. Bon M. Gerbert
Tie roten Amazonen von Riga. Von Ocins Tie roten Amazonen bon Riga. Von Deinstid Cellers.
Ter erste Schnee. Von Martin Mahr.
Sonntag. Von Eugen Mack.
Mutter. Von F. Baher: Vissing.
Deutsches Voll. Von Ghrentraut Lanner.
Samsons Gebet. Von Leo van Heemstede.
Mein Voll. Von Erich Przywara S. J.
Weihnachten 1919. Von Franz Joseph Zlatnik. Beimbal

#### XL Bühnen- und Mufikrundican.

#### XII. Finanz- und Sandelsrundigan

Bon M. Meber, Münden 10, 22, 34, 51, 83, 99, 115, 131, 147, 163, 196, 211, 227, 274, 290, 306, 322, 338, 356, 370, 386, 404, 435, 451, 468, 484, 499, 514, 529, 545, 559, 594, 611, 628, 645, 671, 689, 706, 720, 737, 778, 739, 816. Agonie ber Kriegsgefellschaften. Don Rarl Das Geldzentrum ber Weit. Don Synbifus Frit Banfen .

# Allgemeine 13127 Rundschau

Established in 1 m 27

Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer Dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 1



4. Januar 1919 116 lacto # 7

Inhaltsangabe:

kemper.

Erste friedens beneralversammlung der Katholiken Deutschlands. (Eine An. regung.) von August nuß.

Neujahr. Don E. Taufkird.

was wird aus Deutschböhmen? Don Ottokar Krok.

Dokumente zum neuen Schulkamof. Von Universitätsprofessor dr. bottler.

Am Meilenstein 1919. Don frit Nien, Das Aussteigen der materiellen Werte als Boden der Geburtenverhütung. Don beh. Medizinalrat Dr. J. Borntraeger. Der zweite Akt in Pfigners Palestrina'. von martin mayr.

vom Büchertiich.

Bühnen, und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsrundschau. Don M. Weber.

Vierteljährlich

Einzelnummer

Digitized by Google

## Niemand versäume die Gelegenheit,

seine geistigen Fähigkeiten weiter auszubilden, denn er weiss nicht, was die Zukunft bringt und welche Anforderungen sie möglicherweise an ihn stellen wird. Hat er Beobachtung, Phantasie, Denken, Gedächtnis, Charakter, Willen und Ausdauer richtig ausgebildet, dann fühlt er sich jeder Lage, in die er kommen kann, gewachsen, er weiss, dass er seinen ganzen Mann stellen kann Dieses Bewusstsein der Sicherheit und der inneren Kratt genügt allein schon, um die Hälfte der Schwierigkeiten zu überwinden. Er lässt sich durch Schwierigkeiten nicht nervös machen und sein Urteil trüben, sondern sieht ihnen mit Ruhe ins Gesicht, schätzt sie richtig ein, macht keine Fehler durch ängstliche Uebereile, erkennt mit klarem Blick den rechten Weg die Schwierigkeiten zu überwinden, und geht dann diesen Weg mit Kraft und zielsicherer Entschlossenheit. Ein solcher Mann ist nicht unterzukriegen, er muss erfolgreich sein und sein Ziel erreichen. — Wollen Sie ein solcher Mann sein, der nicht Sklave sondern Herr seiner Nerven ist, dann versäumen Sie es nicht, alle Ihre geistigen Fähigkeiten noch weiter auszubilden und so die vollkommene Herrschaft über sich selbst zu gewinnen. Die beste Anleitung hiezu bietet Ihnen Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnislehre, die in 25 Jahren vielen Zehntausenden den Weg zu Wissen, Können, Wollen und Erfolg gezeigt hat. Tausende deutscher Männer, die in dem langen Kriege an der Front die Beweglichkeit ihres Geistes eingebüsst haben, erwecken an der Hand dieser Lehre ihren Geist zu neuem Leben, so dass sie wieder voll Zuversicht der Zukunft entgegensehen und sie ihren Kameraden wärmstens empfehlen. Dadurch, dass jeder Einzelne mit dem Verfasser in laufendem brietlichen Verkehr steht, hat er immer einen erfahrenen Berater an der Seite, so dass der Erfolg nicht ausbleiben kann — Einige Auszüge aus Zeugnissen: "Mich überkommt grosse Reue, früher so oft Ihr Angebot gelesen und nieht zugegriffen zu haben. Wenn ieh jetzt in meinem Streben nach vorwärts Grund und Boden unter den Füssen fühle, dann verdanke ich seine geistigen Fähigkeiten weiter auszubilden, denn er weiss nicht, was die Zu-

# Ver Kaifer

des Connengentes. Historischer Roman von Johannes Mayrhofer. 12. (352 Seiten.) Broschiert M. 2.—, in modern. Pappband M. 2.80.

Reichsbote, Berlin.

Deutsche Tageszeitung ...

Linzer Bolhsblatt .....

Frankjurier Zeifung . . . . Ein gewaltiger Stoff, der schon viele Dichter gereigt hat. Mayrbofer bietet uns in seinem neuen Koman "Der Raiser des Sonnengottes" ein Wert, das auf gründlichen, geschichtlichen Studien und Sorschungen ausgebaut ist, aber nicht eine trodene Gelehrtenardeit, sondern eine originelle Schöpfung voll sprühenden Lebens, spannender Handlung, farbenprächtiger Schilderung. Kin Buch, reich an steinen und zarten, wie an drametisch erregten Szenen.

Samburger Correspondent

Samburger Correspondent

Samburger Correspondent

Es ist der Geist der frommen Legende, aus dem hetzus Mayrhoser den Stoff anschaut, aber die Art, in der er ihn vorträgt, sie durch aus modern, den epischen Stuß der Warstellung mit häussten leden das modern, den epischen Stuß der Warstellung mit häussten leden fielen ist elbenschaftlichen Gesprächen der Steffel aus in unerditte

Die dramatischen Szenen folgen sich Schlag auf Schlag in unerditeilicher Spannung bis zum Schluß, wo Jovian in der Kraft Christiüber Julian, den Raiser des Sonnengottes, siegt. Wilh. Wiefebach.

Bewegte Bilder von großer Un-schaulichkeit und Zeitsarbe. Die kulturbistorischen Werte des Bu-ches sind nicht unbeträchtlich.

Ein treffiches Bild sener Zeiten u. deshalb von kulturhistorischem Werte. Der Verfasserbautdieshand-lung gut auf und zeichnet insbe-sondere den schwankenden Cha-rakter Julians sehr anschaulich. Vorliegender Roman hat den Vor-jug für fich, daß er einerseits den gereiften Lefer befriedigt, daß er aber anderseits ohne Bedenken aber anderfeits ohne Bedenfen auch der Jugend in die Band ge-geben werden fann.

Derlagsanstalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

Zur Wahlzeit wichtig!

Dr. Kiefl Die Theorien des modernen Sozialismus

über den Ursprung des Christentums.

Durch jede Buchhandlung solori lielerbar.

Verlag der Jos. Köselschen Buchhandlung Kempten.

Die Frage der Trennung von **Kirche und Staat** nach ihrem gegenwärtigen Stande.

Wartigen Stande.
Von Dr. jur. Karl Neundörfer.
120 Seiten. Preis 1.75.

"... Die mit reichem statistischem Material ausgestattete
und wertvolle Fingerzeige für
die deutschen Katholiken enthaltene Schrift verdient weiteste Verbreitung u. aufmerksames Studium." Univ.-Prof.
Dr. A. Lauscher in "Mtsbl. f. d.
kath. Rel.-Unterr. an höh.
Lehranst.".

Lehranst."

". Ohne Zweifel ist es für den Seelsorgklerus, für jeden gebildeten Katholiken ein Büchlein, das noch zur rechten Zeit belehrt und ... orientiert." Katholik, Mainz.

Verlagsbuchhdl. K.Ohlinger Mergentheim Postfach25

Gin hervorragendes Bud für die Männerwelt.

Golbfchnitt M. 12.-

apoftolates.

Durch alle Buchhandlungen gu begieben.

Berlag Buton & Berder, G. m. b. G., Rebelaer (Rott.)

Ia versilbert, Dutzend Mk. 22.50. Essgabeln Mk. 22.50. Essgabeln vers. M. 22.50. Kaffee-löffel vers. Mk. 15.—. Küchen-Esslöffel blank, schön Mk. 12.—

Sehr preiswert, daher ::: sofort bestellen. :::

Neuheit! Elektr. Neuheit! Magnet-Taschenlampe

brennt ohne Batterie jahrelang, ohne einen Pfg. Unkosten, durch Zug: an der Kette. Einmailge Anschaffung, billigste Lampe der Welt. 100000 schon verkauft. Unent-behrlich für Jedermann. Solange noch lieferbar Preis Mk. 20 franko Nachnahme

Harcuba & Frackmann, Leipzig-Schleuss, 27 Brookhausstrasse 42. :: Fernspracher 40519 und 5700.

#### ochschule für kommunale Verwaltung in DüsseldorL

Vorbereitung für den höhern Kommunaldienst

Prüfung unter staatlicher Leitung Diplom (Dipl. H. K. V. D.)
Studiendauer 11/2, bei Vorbildung 1 Jahr.

Drucksachen kostenlos vom Sekretariat, Moorenstr. 5.

Drucarbeiten

----

aller Art f. Gewerbe, Bandelu. Behörden in jeber Ausführung und Umfang, insbe-fonbere Maffenauf-lagen für Rotationsbrudi. verfchiebenen Formaten fertigt gut mb preiswert an

Badenia Karlsrube

Budbruderei Salvanopi, Ainfiali Buchbinderei ufw.

-----

Haselmayer's Linjährig-Freiwill, Institut

in Würzburg

Gewissenhafteste Vorbereitung für die Einj.-Freiw.-Prüfungen, bes. auch für junge Leute, welche in der Schule zurückgeblieben sie oder solche, die bereits in einem Beruf stehen. Vorsügl. Pensionst.

Eintritt jederzeit.

Näheres durch die Direktion.

Alemgymnasti

für allgemeine Kräftigung :: und für Berufszwecke ::

Berlin S14, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarne valt

Reinerz Grafac

Sommer- und Winterkur Lesesaal des Bades



Naddruck von Artikein, feuilletone gud Godidten par mit anadrādal. Genehmides Verlage bei neliftändiner Quellen-enenhe gefratten Bedahtien und Verlag: Mängton, oleltrate Ma. Ob Auf -Mummer 205 20. Beetfden - Fouto Manden Nr. 2361, Bezugapreje vierteljährlich 48.50

# Allgemeine Rundschau

Anzeigengreie:
Die & gespelt. Genedielle
50. 7., Anzens fertig 200 of.
Bellagen einfagl. Cod.
achaten 4. 13 d. Kaufend.
Fenerungszuschlag 28 %.
Plation 4. 13 d. Kaufend.
Fenerungszuschlag 28 %.
Plationischriften ohne
Perplindischeit.
Rabsul nach Carlf.
Bet "Jwangseingebung wer en Kabatt durch alla.
Cifähungsort if Planchen.
Anzeigen-Belger weben
nnrach hie, Munick einelt.
Angelseferung in Leipung
durch Carl fo. flösschef. Anselgenprele:

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Rausen.

NI.

Manchen, 4. Januar 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Am Meilenstein 1919.

Ban Fris Rientemper, Berlin.

ine so grausame Entiduschung, einen so jaben und tiefen Sturz harfte kaum ein Jahr ber Menscheitsgeschichte einer großen Ration gebracht haben, wie es uns das Schidsalssahr 1918 be-

schieben hat.
Belch stolze Hoffnungen zum porigen Silvester, als ber Ben vor dem Abschluß stand und die Musfichten für ben verbleibenben Ginfrontentrieg rofig erschienen. Roch höher fladerte die Zuversicht auf, als die erften glanzenden Erfolge unferer Frühjahrsoffensive zur Marne gemelbet wurden. Und nach wenigen Monaten ber volle gufammen-bruch der gangen beutschen Herrlichteit an der Front wie im

Innern!

"Gestern noch auf folzen Rossen, heute durch die Brust geschossen." So war und ist das Schickal unseres Bolles. "Morgen in das kühle Grab", lautet die traurige Fortsetzung. Soll die Niederlage zum Grab für die deutsche Nation werden? Die unerbittlichen Feinde in Frankreich und England möchten in der Tat den verwundeten Gegner in die Gruft befördern, und es gibt tolle Vollsgenossen, die beim Grabschaufeln ihnen helfen, wiffentlich ober aus Unverftand. Der lette halt für bas verfinkende Deutschland ift die Rationalversammlung. Db fie ben wirksamen Seiltrant für die trante Nation verschreiben tann und ob das Rezept in der verworrenen Apothete ausgeführt wird, ift noch ebenso unsicher, wie die Gnadenhilse Wilsons in unseren Grenz., Geld- und Handelsfragen. Wie konnte es soweit kommen? Wer trägt die Schuld?

Clemenceau fagte einmal in einer Rebe gur Aufmunterung seiner Landsleute, diejenige Partei werde siegen, die es eine Viertelstunde länger aushalte. In der Tat ist unsere Widerstandstraft etwas zu früh zusammengebrochen. Hätten wir bis in den hemmenden Winter hinein die Fochsche Offensver aufhalten können, so wurden wir vielleicht noch einen Berfiandigungsfrieden erreicht haben. Aber es ging nicht mehr. Das Bersagen unserer Kraft kündigte sich bereits an in dem Heeres-bericht vom 8. August. Da begann die Entscheungsschlacht, und wir ersuhren, daß die Uebermacht der Feinde mit ihrer über-raschenden Fülle von Tanks und sonstigem Kriegsgerät in unsere Lindenden gude von Lanis und sonfigen kriegsgetal in unsete Linien sich die erste Gasse gebahnt hatte. Der deutsche Heeresbericht, der nachträglich viel gescholten ist, hat niemals die Unwahrheit gesagt, aber er hat aus psychologischen Gründen die unangenehme Wahrheit nicht immer in gemeinverständlicher Deutlichseit hervortreten lassen. Was nan wünscht, das glaubt man gern, und so gaben wir uns der Au-versicht hin, daß die "Vertürzungen" unserer Front im Westen dieses Mal wie früher ein ungefährliches Aushilfsmittel für den Augenblick sein würden. Aber das Zurückweichen nahm einen Umfang an, der nicht nur für die strategische Lage, sondern auch

Amfang an, der nicht nur für die strategische Lage, sondern auch für den Kampsmut im Heer und im Hinterland verhängnisvoll wurde. Es breitete sich die Stimmung aus: Wir schaffen es nicht; wir können nicht durchhalten; weitere Opfer sind vergebens. So hatten die Gegner ihr Ziel noch vor dem Winter erreicht. Zur Pertlingkrise am Ende September lag bereits der Rosschei der obersten Heeresteitung vor: Es muß sofort Wassen, ker obersten beeresteitung vor: Es muß sofort Wassen, dillstan d und Frieden beautragt werden! Prinz Max von Baken, der opferwillig in die Vresche sprang, hat bekundet, daß wenige Lage später der Generalstad wieder erklärt habe, die Truppen seien doch noch stärker und williger, als man angenommen

habe. Da war aber bas Baffenftillftanbegefuch fcon entfebieben, und nach allem, was man fpäter gehört und gefehen hat, würde ber nachträgliche Optimismus ber Oberfien Heeresteitung fich schwerlich bewährt haben.

Rach Lage ber Dinge mußte bas Baffenftilftandsgefuch gu einer tatfächlichen Baffen fire dung führen. Der Notenaustaufch mit Wilson dauerte einen Monat. Die Gegner konnten ihren Siegeszug soxiseten; für uns war es eine Galgenfrift. Als die Niederlage an der Front offensichtlich war, wurde die Revolution in der Heimat vorbereitet, wesentlich unterführt durch Geld, Flugschriften und Wassen unssissen. Die weitgehen de Demokratiserung des Staatslebens kan zu spät. Als die kaiserliche Regierung ihre Unterhändler für den Wassen.

Als die laiserliche Regierung ihre Unterhändler für den Bassenstillkand abgeschickt hatte, wurde sie alsbald von der sozialistischen Republik abgelöst. Rederlage und Revolution sind Zwillinge. In Deutschland wurde biese Duplizität der Ereignisse nur gemilbert durch den unblutigen Berlauf der Umwälzung. Forscht man nach der letten Ursache, so ergibt sich ein Sieg der Masse. Unsere Wehrkraft ist der Ueberzahl der Soldaten, der Schisse, der Annts, der Kannen usw. erlegen; unsere Staatsordnung ist zusammengehrschen unter dem Druck breiter Boltsschichten, die unter den langen Prüfungen verdrossen und berzagt, für die Deber zugäsglich geworden waren. Für uns bleibt es immer ehrenvoll, daß wir einer ganzen Welt von Keinden vier Jahre lang zu widersteben vermochten.

Welt uns diebt es immer egrendu, das wir einer ganzen Welt von Feinden vier Jahre lang zu widerstehen vermochten. Doch je länger der Krieg sich hinzog, desto mehr mußten unsere lebendigen und ioten Hilfsmittel zusammenschrumpsen, während auf der Gegenseite die Kräfte sich mehrten. Die Blod ab konnten wir ansänglich auf die leichte Achsel nehmen; bei langerer Dauer wirkte sie lähmend auf die Volks wie auf die Hereder-forgung. Der Notbehelf mit allerhand "Ersah" kann schließlich nicht auskommen gegenüber der Wirtschaft aus dem Volken, die sich die Gegner leisten konnten. Dazu kam der Raubbau an der Volkskraft durch den schamlosen Wucher und die unerhörten Preistreibereien, denen die alte Aegierung ebensowenig wie jeht

bie neue ernstlich zu steuern in der Lage war.
So erklärt sich auch der Zusammenbruch unserer Ber-bündeten im Südosten. Die Entente hatte Material genug, um neben ihrer frangöfisch flandrischen Front noch bas heer bon Saloniti zu halten und von Sprien ber die Türkei zu bedroben. Die ermlidete bulgarische Armee konnte dem Angriffe der aufgefrischten, mit allen technischen Silfsmitteln in überraschenber Fülle versehenen Truppen der Alliierten nicht standhalten, und auch die Türken ließen die Widerstandskraft vor Saloniki mehr und mehr vermiffen. Als Defterreich fich im Ruden bedroht fab, fiel auch biefer Bunbesgenoffe vollends der Bermurbung anheim.

Unsere Offenfive im Frühjahr 1918 war ein kühner Bersuch, der drohenden Massengefahr durch einen überraschenden Borstoß zu begegnen. Nachträglich siebt das Wagnis nach Verwegenheit oder gar Verzweislung aus. Wir hatten nicht die erforderliche Masse von Kräften, um in der Richtung Paris oder in der Richtung Calais einen durchschlagenden und haltbaren Exfos vicking Salais einen durchlotigenden und haltbaren Erfolg zu erringen. Wir kamen 1918 wieder bis zur Marne, wo wir schon im Herbit 1914 gewesen waren und Halt machen mußten. Damals scheiterte dort der Plan, durch die schnelle Uederrennung der Franzosen sich freie Hand gegen Rusland zu schaffen. Wir mußten uns zum Stellungskrieg im Westen bequemen. Und als nun nach jahrelangem Mingen die Heindesmacht im Often gebrocken war, da hatte sich die Feindesmacht im Westen so verstürtt, daß auch die bestmögliche Konzentration unserer Kräfte nicht wehr ausreichte. Wäre es nach der russischen Nevolution von 1917

alsbalb im Often jum Friedensschluß gekonmen, fo hatten wir es im Weften wohl noch schaffen tonnen. Die Entente muß ben russischen Umstürzlern dankbar sein, sowohl dem Kerenski für seine nachträgliche Offensive, als auch den Trozki und Genossen sür die Verschleppung der Friedensverhandlungen: denn jeder Zeitgewinn war von entscheidendem Werte für unsere Feinde

im Weften.

Die Ameritan'er haben im Berbst biefes Schicfalsjahres ben Ausschlag gegeben. Sie konnten noch rechtzeitig ihre Maffen an Solbaten und Kriegegeräte hernberbringen, weil unfer Tauchbootkrieg seinen Erfolg nicht erreicht hatte. So kann Taugbobterteg seinen Stolg nicht erreicht hatte. So tahn man den Wendepunkt unseres Kriegsglüds sinden in der engeren Wahl, die wir zu Ansang 1917 zu sassen hatten: ent weder Verzicht auf den Tauch bootkrieg oder Kriegsbeteiligung Amerikas. Unsere Sachverständigen haben sich damals geiert. Sie haben das Tauchboot überschätzt und Amerika unterschäftst. Für diesen Rechnungssehler müssen wir eint kitterisch hüssen jest bitterlich bußen.

Bu dem Massenangriff gehört auch die ungeheuere Propaganda, die von den Gegnern in allen dentbaren Formen der seelischen Beeinflussung betrieben wurde. Sie haben Milliarden ver seinigen Deempussung derrieden wurde. Sie gaden Aktuarden aufgewendet für Zeitungen und Flugblätter, für Spione und Agenten, um den Geist im Boll und im Deere zu vergisten und zu lähmen. Die Deutschen sind ja von alters her den ausländischen Einstüssen mehr zugänglich, als die selbstgefälligen Franzosen und die machtslotzen Briten. Wir haben keinen können können die Bollsseele außerhalb unseres Gebiets gewinnen können kön Auch die Hoffnungen auf eine Friedensbewegung unter ben Sozialisten der seindlichen Länder wurden bitter enttäuscht. Bas sich international nannte, war und blieb deutschseindlich. An Bähigkeit haben die seindlichen Bölker uns und unsere Bundes. genoffen übertroffen. Allerdings ist dabei zu beachten, daß auf der Gegenseite auch bei zeitweiligen Rückschlägen immer noch das Bewußtsein blieb: Fast die ganze Welt hilft uns, wir haben die gewaltige Uebermacht, der Endsieg mit reicher Beute an Ruhm, Land und Geld ist uns sicher! Dagegen fraß sich dei uns, unter Nachhilfe der feindlichen Kropaganda, die lähmende Unficht ein: Wir schaffen es boch nicht, die weiteren Opfer find vergebens, wir muffen Schluß machen!

Bie viel Knechtsstinn und Unverstand gegenüber dem Auslande bei uns möglich ist, zeigte sich auf die traurigste Beise in der Eisnerschen "Volitit", durch das (tatsächlich falsche) Eingeständnis unserer Schuld am Kriege die Gnade der seindlichen Wachthaber zu erbetteln. Die natürliche Antwort war: Je schulbiger ihr feib, besto harter mußt ihr gestraft werben!

Der schnelle und glatte Sturz bes alten Regiments hätte eine gewisse Entlastung herbeiführen können, wenn die neuen Machthaber die freie Sand, die sie so leicht gewonnen hatten, mit Kraft und Geschied gebraucht haben wurden. Was ist das Ergebnis ber Brobe von acht Bochen? Nichts ift beffer geworden; alles ichlechter!

Gegen Schluß des Jahres hatten wir überhaupt teine Regierung, die diesen Namen verdiente. Wer noch etwas Bertrauen auf das sechstöpfige Reichstanzlertum gehabt hatte, ber wurde durch die Beihnachtstämpfe in Berlin furiert. Eine gierige Schar von Matrosen brachte es fertig, die sog. Regierung ftundenlang und den sog. Stadtsommandanten tage-lang gefangen zu seizen. Als am zweiten Tage Truppen gegen die Weuterer aufgeboten waren, ristierte man einige Kanonenwerthandlungen" loden, das "Voll" der Spartakusleute drängte sich dazwischen bei dazwischen bie Orden, das "Voll" der Spartakusleute drängte sich dazwischen, die Ordnungstruppen ließen sich zum großen Teil beschwatzen und entwassen, das Ende war ein "Abkommen", bei dem die Meuterer ihren Willen durchsetzen und sogar mit der Eingliederung in die republikanische Soldatenwehr belohnt wurden. Eine Kapitulation der sog. Regierung, die schreckliche

Aussichten eröffnete. Solche Rat- und hilflofigkeit unmittelbar nach dem Reichstongreß ber "Räte", ber burch mehrere relativ vernünftige Beschlusse die Macht der Regierung zu stärken versucht hatte!

Run haben die zwischen dem Rat der "Bollsbeauftragten" und dem "Zentralrat" dis in die Frühe des letzten Sonntags hinein geführten Berhandlungen zu einer gewissen Klärung geführt: Die drei "Unabhängigen" sind aus der Regierung ausgeschieden und durch zwei Mehrheitst zialisten erfest worden, da der Zentralrat fich auf die Seite der

letteren ftellte. Es bleibt nun abzuwarten, ob die jest "homogene" Regierung die Kraft haben wird, ihr Programm der Arbeit, für das sie in einem Aufruf die Mitarbeit des deutschen Bolkes arust, gegen die Radikalen durchzusehen, und ob die "Unabhängigen", die durch ihr Ausscheiden aus der Regierung zugleich zu "Unverantwortlichen" geworden sind, ihre Oppositions zugleich fameit rügeln werden des La den Ausschladen gelüste soweit zügeln werden, daß sie den Abschiedswunsch des Herrn Haase wahrmachen und zugleich die Spartakus-Gesellen abschitteln. Oder wird der "Borwarts" recht behalten, der meinte, die nächste Folge des Ausschiednes der Unabhängigen werde die fein, daß es in bem Begenteffel Berlin noch etwas ftarter rumoren werde; vielleicht sei es sogar notwendig, daß die gewalttätige Minderheit ihre Frechheit bis auf die außerste Spipe treibe, da mit der Wille des wirklichen Bolles sich mit elementarer Gewalt entlade. Damit ware aber auch das Schickfal Berlins ale Reichshauptstadt entschieden. Denn, darin hat der "Borwarts" auch recht, bas Reich hat eine folche Pferbetur nicht nötig, es wurde bann ben Berliner Begenteffel in feinem eigenen Fett brobeln laffen und fich außerhalb Berlins feine Bentrale schaffen. Auch die Streitausschreitungen im rheinisch-westfälischen und im oberschlesischen Rohlenrevier zeigen, daß es bochfte Beit ift, dem Bolichewismus in Deutschland ein

Ende zu machen. Die Sozialbemokratie hat nach ihren Augenblickserfolgen ein Jubelgeschret erhoben, als ob mit dem Jahre 1919 die weltgeschichtliche Aera des Sozialismus beginnen würde. Schon jetzt sieht man klar, daß ihre Erfolge bei den "glorreichen" Revolutionen Pyrrhussiege waren. Die Sozialdemokratie hat in Deutschland wie in Rusland sich als unfähig erwirklichung ihrer Theorien, und die Ernüchterung macht sich der macht siehen aus bei ernüchterung macht sich der aus bei und kein der eine Ausgeschlassen Polisieste und kein und bei ernüchterung macht siehen werdelte werd bei und kein bei ernüchterung macht siehen werdelte eine bei und kein bei ernüchterung macht siehen werdelte eine bei und kein der eine der in der enttäuschien Bollsseele auch bei uns foon bemertlich. Trop ber Haufen von gefallenen Thronen kann man auch nicht sagen, daß die echte und ehrliche Demokratie als Siegerin bastebe. Denn zum Ausgang dieses Schickalsjahres bestimmen die Machthaber von England, Rordamerika und Frankreich das Schickal der Welt, und bort herrscht nicht der Bollswille, son bern das oligarchische Regiment des Rapitalismus. Bir werden ja sehen, ob Bilson, der jest mit den führenden Männern der Entente personlich verhandelt, sein Wort wahr machen kann, das er am 27. Dezember auf dem Staatkbankeit im Budingham Palast vor dem König von England sprach: "Wir alle sprachen die großen Worte "Recht und Gerechtigteit", und wir missen zeigen, ob wir die Worte verstehen oder nicht, und wie sie im einzelnen auf die Abmachungen anzuwenden find, die den Krieg abschließen muffen. Wir muffen fie nicht nur berfteben, sondern auch den Mut haben, nach unferer Anficht gu handeln.

Die weltgeschichtlichen Ausblide tonnen uns freilich nicht trösten in unserer gegenwärtigen Not. Deutschland sas mährend des Krieges in einer Zwidmühle und ist auch jetzt noch von zwei Seiten bedrängt. Der Militarismus und Imperialismus, der in den falschen wellichen Demokratien so sippig sich entwickelt hat, steigt uns aufs Dach, und zugleich droht der Bolschemus von Often her die Fundamente unseres Hauses zu zerstören. Wird die Nationalversammlung das Berhängnis

abwehren tonnen, bas uns Bosheit und Unverftand gefcaffen haben? Das ift unficher, doch ficherlich ift es unfere bochfte und bringlichfte Ehren., Bürger und Chriftenpflicht, daß wir alles tun, um eine tuchtige Rationalversammlung zu schaffen. Rur fo tann 1919 ein Jahr ber Genefung werben.

CONTRACTOR CONTRACTOR

#### Erfte Friedens-Generalversammlung ber Ratholiken Dentschlands.

(Eine Anregung.) Von August Rus.

ie Aufgaben der neuen Beit türmen fich ins Riefenhafte. Arbeiten, arbeiten und immer wieder arbeiten! Das ift die Parole der kommenden Jahre. Auch die Katholiken Deutschlands ftehen vor einem unabsehbaren Arbeitsfeld. Das Alte liegt in Trümmern. Reues ist geworden. Bir deutschen Kinder der latholischen Kirche lechzen nach Führung und neuer Arbeit zu neuen Bielen auf Grund unserer alten katholischen Weltanschauung. Wir schauen sehnsüchtig nach ben Leuchttfirmen



aus, die mitten im brandenden Meere uns die unvergänglichen Ibeale weisen, nach benen unser Lebensschiff steuern foll. Wir verlangen nach Konzentration aller in uns liegenden Kräfte, nach dem machtvollen, einheitlichen Ausdruck bessen, was wir wollen. Des Katholizismus eigene Brägung soll und muß Balsam in die tausend Wunden träuseln, die ein ver-heerender langer Krieg der Menschheit geschlagen hat. Wir heischen Antwort auf die Fragen: Was will die neue Zeit von uns und was können wir ihr geben? Wie können wir den großen Gefahren, die den Ratholizismus bedrohen, wirkfam begegnen?

Den einheitlichsten und unüberhörbarsten Billen bes beutschen latholischen Bolles zum Leben, zur freien Auswirkung aller seiner Eignungen im Geiste des universellen latholischen Rulturprogramms vermag nur ein allgemeiner deutscher Katholitentag zum unverfälschen Ausdruck zu bringen. Deshalb sollte von den zuftändigen Stellen sobald als mög-Desgaid soute don den zustandigen Stellen so als als mog-lich die erste Friedens. Generalversammlung der Ratholiten Deutschlands an einen zentral gelegenen Ort unseres Baterlandes einberusen werden. Ich bin mir der außerordentlichen Schwierigkeiten, die diesem Borschlag ent-gegenstehen, wohl bewußt. Sie müssen aber angesichts der großen Notwendigkeit einer mindlichen Generalaussprache von Ungesicht zu Angesicht über alles, was in den letzten sin zuschwere geschehen ist und mas und in diese schweren Schicksleit ergeschehen ist und was uns in dieser schweren Schicksleit erschüttert, zurücktreten. Der ungeheure praktische und moralische Nutzen einer unmittelbaren münblichen Erörterung in der großen Familie der Katholiken Deutschlands über die Zeitlage und unfere Aufgabe ift nicht zu verlennen. Das tatholifche Bolt wartet auf bas zunbende Wort feiner berufenen Führer, wartet auf die große Beitparole, die von einer zentralen Instanz und in autoritativer Form ausgegeben wird, wartet auf die Erneuerung bes tatholifden Rulturprogramms, bas für beutiche Herzen und katholische Seelen aufgerichtet wird und das die alte katholische Wahrheit und Weisheit in neue Goldgefäße sammelt, um sich von da aus als segensreicher Strom neuen Lebens in die Gemeinschaft aller deutschen Katholisen zu ergießen. Bir warten auf die Erhebung unserer kurmerprobten Fahnen siber alles Boll, damit wir erneut den Fahneneid auf die katholische Berfassung leisten können. Biel' Feinde ringsum! Wir fteben im geistigen Krieg mit

ben Wibersachern bes Kreuzes. Schließen wir die Reihen und sammeln wir uns um ben gemeinsamen Mittelpunkt unserer Führung! Alle bie herrlichen Krafte unserer Art, wie fie bor dem Kriege in den öffentlichen und geschlossenen Situngen und ben mannigfacen Nebenveranstaltungen ber beutschen Ratholiten-tage zum Deile von Rirche und Baterland wirksam gewesen find, müssen wieber lebendig werben. Wir wollen uns aussprechen, uns ins Auge sehen, Händebrucke tauschen, den warmen, belebenden Pulsschlag des großen katholischen Gedankens aufs neue spüren. Wir müssen es. Es gehört für uns zum Leben. Das sentire cum ecclesia muß wieder mit den alten leuchtenden Farben sentire cum ecclesis mus wieder mit den aiten tengienven gutven auf unsere Banner geschrieben werben. Darunter aber muß in ebenso leuchtenden Lettern stehen: Sentire cum populo et propopulo! Lasset uns über allem Materialismus und aller Selbstiucht das Siegeszeichen des reinen Idealismus aufrichten, dem unsere Arbeit und die Zukunft gehört.

Dieser Siegeszlaube und Siegeswille im Sinne der christians der Geschlaube und Siegeswille im Sinne der christians

lichen Kulturauffaffung muß icon heute allenthalben lebendig fein und fich bei ben Bahlen und jeder öffentlichen Betätigung mit gaber Rührigleit auswirken.

#### 

#### Neujahr.

Ein neues Jahr bricht schweigend an. halt' deine Pforten aufgetan, Fürcht' seine dunklen Rätsel nicht, Schau nicht ins Dunkel, schau ins Licht!

Und nimm des Lebens grosses Leid, Die Schönheit und die Beiligkeit, Des Alltags Mühsal, seine Last Und was du sonst zu tragen hast, Auf deine Schultern, - ungekrümmt -So wie man edle Lasten nimmt.

E. Taufkirch.

#### Bas wird aus Dentichböhmen?

Bon Ottotar Rrof.

Die Loge arbeitet planmäßig und zielbewußt. Ihre politischen und sozialen Resormen, meint J. B. Taylor, werben nicht so sehr durch die unmittelbar wahrnehmbaren Ursachen bewiesen, als burch unauffällige, allmähliche systematische Ausbreitung bon "Grundfähen", als beren reife Frucht fie in die Erscheinung wernnojagen", als deren reife Frugt nie in die Erigenung treten, so daß schließlich ganze Nationen wie ein Mann sich zur Bollbringung der großen Endziele aufrassen. Den Beweis sür dieses Wahrwort liesert uns der neueste Schlager der Loge: "Selbstbestimmungsrecht". Sobald das Wort von Männern der österreichischen Regierung atzeptiert war, war der Untergang Desterreichs bestegelt. Trunken von dieser Phrase rannten die Böller der Donaumonarchie auseinander. Sie werden sich auf langem, vielleicht blutigem Umweg wieder zusammenfinden, weil sie auseinander angewiesen sind. Borerst aber hat die Loge gefiegt. Mazzinis Programm ift verwirklicht: Austria deleta est.

Auch wir Deutsch böhmen wollen unser Selbstbestimmungsrecht, wir wollen frei sein, wie die Bäter waren. Aber die Aussichten hierstir find sehr gering. Der Logenmann Bilson ift beraten in mitteleuropäischen Angelegenheiten von dem ultraticken Roselbenten der itsakallamentan dem ultraticechischen Präfidenten der tichecho-flowatischen Republit, dem Freimaurer Masaryt. Er ift also jedenfalls völlig einseitig über die Lage der Deutschöhmen orientiert. Er betrachtet Böhmen — wie es ja selbst in Deutschland vielsach geschieht — als ausschließlich tschechisches Gebiet mit deutschen Minderheiten. Der Friedenstongreß wird uns schwerlich recht geben. Gin Grund hiefur ift ber, daß Frankreich bestrebt ift, deutsches Gebiet in größtmöglichem Umfange zu schlucken und darum — solamen miserum — gerne Genossen seines Unrechts haben möchte. Was Frankreich recht ift, ift ben Tichechen, ben Bunbesgenoffen ber Entente, billig. Ueberdies fieht ber Friedenstongreß vor vollendeten Latfachen: Deutschböhmen ift fast ohne Schwertftreich von ben Tichechen veutschonnen in sant ohne Schwertsteich von den Lickeichen best; was man von Gewalttaten der Tschechen liest, ist vielsach übertrieben, oder es handelt sich um Uebergriffe untergeordneter Organe oder um Provosation der — "Sieger"; die deutschöhmische Regierung ist auf dem Umweg über Zittau, Dresden nach Wien gestüchtet; die Tschechen haben alle wichtigen Aemeter inne und handeln als — Herren von Deutschöhmen. Kramarsch u.a. haben wiederholt erklärt, die Entente habe ihr Recht (der Tschechen) auf des ebenglige Königreich Köhmen anerkannt marja u. a. haben wiederholt ertlart, die Entente habe ihr siecht (der Tschechen) auf das ehemalige Königreich Böhmen anerkannt, das Selbstbestimmungsrecht sinde auf Deutschöhmen keine Anwendung, und er fügte mit beißendem Spott hinzu, leider allzu wahr: "Ich begreise die Politik der deutschen Führer nicht. Wenn es Preise gäbe für schlechte Politik, so bekämen sie gewiß den ersten Preis. Ich begreise nicht, daß die deutschen Politiker seht, nachdem die Entente die Grenzen des tschechenschanzlischen Staates anerkannt hat, noch etwas verlangen können, was kärksen deutschen Einflussen micht sie zur Zeit des ftärkken deutschen Einflusses nicht erreichen konnten. Was erreichen konnten." Wenn übrigens eine Bollsabstimmung zu entscheiden hätte über das Geschied Deutschöhmens, so ist noch lange nicht gesagt, daß Deutschöhmen selbständig bleibt. Die meisten deutschen Gebiete sind stark mit Tschechen durchsetzt. Durch die Dauer des Krieges, die furchtbare Unterernährung und andere Urfachen, bie vorerft nicht erörtert werben tonnen, find überdies weite Bollstreise so zermilrbt und apathisch, daß sie nur eines wilnschen: Brot und Frieden. Wer zuerst Brot bringt, dem jubeln sie zu als ihrem Erlöser.
Warum mußte es so kommen? Die Ursachen gehen weit

warum mußte es so tommen? Die Utsaczen gegen weit zurück. Den Hauptgrund hat Ministerpräsident Dr. Kramarsch genannt — der Feind sieht schärfer als wir: Es sehlt uns eine zielklare Führung. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß unseren Führern "Deutsch böhmen" nur ein Schlag wort war, mit dem man die Massen fesseln wolkte. Wer hierzulande nicht das nationale Mäntelsgen trug, der konnte wer herzulande nicht das nationale Mäntelchen trug, der konnte nichts erreichen. Wäre es den "Führern" ernst gewesen, so hätten sie einen bis ins letzte Detail ausgearbeiteten Plan haben müssen, wie wir ihn heute an den — Tschechen bewundern. Auch der Feind muß ihnen gestehen: Sie wußten, was sie wollten. Als aber für uns die Stunde gekommen war, nach der wir seit Jahr und Tag gerusen: ein selbständiges Deutschöhmen, da hatten unsere "Führer" durch Wochen hindurch den Kopf verloren und ließen die Tschechen handeln. Bei uns versagte alles, dort klappte alles wie bei einer Woschine alles wie bei einer Maschine.

Qualis rex, talis grex. Auch weiten Bolkstreisen war das "Deutschium" nur Phrase. Da wurde geredet, geredet und Reso-

lutionen gefaßt, bis auch der leste buter von Beitomisch für ein selbständiges Deutschöbsmen auf dem Papiere eingetreten war. Wäre mit Hoch und Heilrufen das deutsche Boll zu retten, wir ftunden heute glanzend da. Leider mussen wir Felty Dahn recht geben:

"Bir schreien zuviel Biltaria, Hurras und Kling Hang Gloria, Bir seiern zu viel Feste. Einst trieben anders wir das Spiel, Bir sprachen wenig, taten viel Und die Art war die beste."

Die deutschen Taten sehlten. Die nationalen Schutzvereine haben schlechtweg versagt. Sie leisteten nicht positive,
ausbauende Arbeit. Ihr Handtiel war nationale Heise und Kamps genen alles — Katholische. Für unser gefährbetes Bolktum, waren. Opfer nötig. Die nationale Begeisterung aber reichte nur dis zum Geldbeutel. Wenn man um einige Kronen tenerer dem Acheigen sein Haus verlaufen konnte, wenn der tsiegeische Arbeiter einige Kreuzer billiger arbeitete, so wurde er vorgezogen. Richts als Phrase ist es darum, wenn heute unsere demitäglibischen Fabrikanten, deren wahre Gesinnung ein ossensche Geheimnis ist, eine Erklärung abgeben, nachdem sie Deutschlöhdimen, mit ischechischen Arbeitern geradezu überstutet haben: Wir steben auf dem Boben eines selbständigen Deutsch

bohnen.
Barum hat die "Führung" versagt? Beil die Führer, nur die Gesührten waren. Führen war die Loge und ihre Presse, vor der sich unsere "Führer" die Heute andetend neigen. Die Loge hat das Schlagwort "Nationalismus" unter die Menge geworsen, wie heute das Bort vom "Selbstessimmungsrecht". Die Loge hat die "Führer" geblendet mit dem Bort "Der Rlerssalismus ist der Feind" und hat uns dadurch, daß sie es verstand, den Führern die Meinung geradezu als Dogma zu suggerieren: "deutschieherisch", die Los von Kom-Bewegung ins Land gebracht, die noch heute die Einheit im Densen und Handeln hindert. In der Stunde höchster völlsscher Rot beginnt unser deutscher Freisun, dem heute die Sozialdemokratie setundiert, die sich hypernational gebärdet, den Kulturkamps. Der Freimaurer Bürgermeister Dr. Bayex in Reichenberg z. B., Odmann der "Flamme", der "freien Schule" hate nichts eiligeres zu tun als in den Lagen des Umsturzes das Krematorium eröffnen zu lassen, ein Faultschap ins Gestählen Beschen keine warme Stude Haden, ein Faultschlag ins Gestähl der Katholiken. Derselbe Mann, hatte den Freisen das Ursustingung stellen wolken und die Schwestern ausgesordert, sich zur Arringung stellen wolken und die Schwestern ausgesordert, sich zur Arringung stellen wolken und die Schwestern ausgesordert, sich zur Arringung stellen wolken und die Schwestern ausgesordert, sich zur Arringung stellen wolken und die Schwestern ausgesordert, sich zur Abreise dereitzubalten u. L. w. Die Logen verste untergrächt die Resigion des Kolkes. Kast in ieder Kummer werden, die retteiligien Geställen ftellen wollen und die Schwestern ausgesorbert, sich zur Abreise bereitzubalten u. i. w. Die Logen presse untergrädt die Keligion des Volles. Fast in seder Rummer werden die Priester, die Ebe, die Kristliche Schule, auf Kirche und Klöster. Die Logenpresse entwurzelt die Sittlicheit. Ihren Ersolg berichten uns die Geburtsbücher, der Sittlicheit. Ihren Ersolg berichten uns die Geburtsbücher, deren Sprache sedem Vatrioten das Derz zerreist. Den Ersolg ühnden uns die Platate, die mährend des ganzen Krieges troß Not und Lod zum Lanz einluden wie heute zu Heimlehrertränzichen; die Platate, die heute — als einzige Begrüßung an die heldenhaften Soldaten — vom Reichenberger Bahnhof grüßen: Geschlechtstrante meldet euch! Bahrhaftig, die Loge und ihre Presse arbeiten gut: ahne Religion, ohne Sittlichseit und Einigkeit ist es um unser Boll geschen. Die Loge kann und will nicht deutsch denken, weil ihre Führung südisch ist. Ihr einziges Ziel ist der Geldsat: darum haben sich deutschen Blätter Bohemia und Prager Abendblatt sofort dem Prager Naydan vydor zur Versigung gestellt. Heute hat die Logen-Narodny vybor zur Berfügung gestellt. Heute hat die Logen-presse noch die besondere Aufgabe, durch die Saat der Zwietracht unter den deutschen Christen die Ausmerksamkeit von den jüdischen Ariegsmillionären abzulenken. Es bleibt immer dieselbe Geschichte wie bei ben "Sugenotien" Meherbeers: Die Chriften schlagen fich bie Schäbel ein, ber Jube macht bie Mufit bagu und fullt seinen Beutel. Traurig ift nur das eine, daß unfere Führung mit

Blindheit geschlagen ist.

Belches wird unser Geschick sein, falls wir tschechisch werden sollten? Wirtschaftlich sind wir auf die Tschechen ohnedies angewiesen. Wir dürsten vielleicht viel weniger als Bundesgenossen der Entente und darum als "Sieger" unter den ungeheuren Kriegslasten der Folgezeit zu zeiden haben. Das kann freilich lein Grund für einen An-

ichluß an Tschechovien sein; denn "das Leben gilt nichts wenn die Freiheit fällt". Religiös haben wir hier wie hort den Kulturlampf zu erwarten, weil hier wie dort die Loge dominiert. Bei den Tschechen steht zu erwarten, daß unter Förderung der Regierung als Rationalreligion der Hussischen sieht zu erwarten, daß unter Förderung der Regierung als Rationalreligion der Hussischen wir nicht minder, daß wir mit einer neuen Los-don-Rom-Bewegung überschüttet werden, die sicherlich viel, sehr viel dürzes Laub vom Baume der Kirche schütteln würde.) In nationale und kulturelle Entwicklung zugesichert. Es ist auch wahrscheinlich, daß sie ihr Versprechen einlösen wirden. Sie müßten denn aus der süngsten Geschichte nichts gelernt haben. Sie müßten denn aus der süngsten Geschichte nichts gelernt haben. Sie müßten vergessen, daß sie selbst mit allen Witteln aus dem alten Oesterreich beraussfreden, weil sie ihre nationale Freiheit und Entwicklung nicht gesichert glaubten. Sollten sie uns vergewaltigen, so haben sie von Ansang an die Frredenta, die ihrem neuen Staate sehr von Ansang an die Frredenta, die ihrem neuen Staate sehr zu des sehr die der Schafester Nation schauseln, was sehr zu besorgen ist! — die schafften Rämpse und die Lostren nung der deutschen Gebiete zu erwarten.

Bir haben es leider nicht in der Hand, das Geschied Dentschödenens zu bestimmen. Der Friedensklongreß diktiert und wir haben uns zu bigen. Ob sür immer, hängt von uns ab. Frei werden wir nur dann bleiben, wenn wir einig sind, wenn wir seldst unser Haus hauen, unbeeinstust durch Licechen, wenn wir einig sind, wenn wir seldst unser Haus hauen, unbeeinstust durch Licechen, wenn wir deutsche durch Liden. Darum in der Stunde höchter Rot die Mahnung an alle deutschieden kulturkämpfer: Laßt den Kamps, wenn ihr deutsches Wesen liebt und erhalten wollt. Und eine Mahnung an alle deutschöhmischen Katholisen: Organisiert euch nuch schafft euch eine karle Presse, so gediegen sie ist, sehlt die Lehensgeden, die Unterstützung durch das latholische Bolt; tonangebend ist die siddischlierale Bresse. ohne Presse und ohne karte karle katholischen Boltsbundes — ohne Presse und ohne karbild der latholischen Boltsbundes — die nationalen Vereine sind gerendezu Schädlinge des Deutschtums — werden wir unser Volkstum nie erhalten. Ihr habt eine michtige Mission sür das deutsche Bolt zu ersüllen. Bergest es nicht und schreibt euch das Wort des "Deutschen Beigest es nicht und schreibt euch das Wort des "Deutschen Reichsberolds", E. Geibel, tief in die Seele: "Deutschen Reichsberolds", E. Geibel, tief in die Seele:

"So helfe mir Bott, daß ich walte Mit Ernft des Klundes, das mir ward, Daß ich getren am Banner halte, Der Deutschen Ehre, Zucht und Art."

#### Dokumente zum neuen Schulkampf.

Bon Universitätsprofessor Dr. Göttler, München.

Sowohl die neuen Regierungen sich selbst als provisoriate bezeichnen, odwohl sie mehrsach gebeten, sa beschworen murben, doch wenigstens die Schule in Ruhe zu lassen, bis daß ein endgültiger Zustand durch die Nationalwahlen herbeigestührt, ist, haben es einige der neuen Kultusminister sehr eilig, grundlegende Resormen schon jeht durchzusühren, teilweise unter Abanderung von Versassungsbestimmungen. Es sind vor allem die der beiden deutschen Hauptstaaten, während andere wie z. B. jere von Wirttemberg und Baden, einsichtsvoller in dieser Zeit des Werdens darauf verzichten, auch die Schule, die Kinder zu beunruhigen. Der derzeitige da verische Minister "sür Unterricht und Kultus" hat sich ja bezüglich der Vollsschule einstweilen mit der Aushebung der geistlichen Schulaussischule einstweilen mit der Aushebung der geistlichen Schulaussischung der "Schüler-ausschließen Schulen ist er mit der Anordnung der "Schüler-ausschließen Schulen ist er mit der Anordnung der "Schüler-ausschließen Schulen ist erneue preußische Kultusministerium, das sich als "Winisterium sine Bissenschaft, Kunst und Vollsbildung" bezeichnen. Das neue preußische Austusministerium, das sich als "Winisterium sine Bissenschaft, kunst und Vollsbildung" bezeichnen. Das neue preußische Ortsschulaussicht gestrichen; es hat auch, im Namen der Sewissensischen, jeden Zwang zu Religions-unterricht und religiöser Betätigung (schulgebet, religiöse Schulseich), berboten, für Schüler wie sürchules darauf, ob nicht große Majoritäten, vielleicht ganze Schulen (namentlich auf dem Lande) dadurch in ihrer Gewissenscheil

beeinträchtigt werden. Wir bringen Verfügung und Begründung, auf welche anderwärts zurudzukommen fein wird, im Wortlaut (nach "Preuß. Staatsanzeiger" 1918 Nr. 291 vom 10. Dezember):

Inde "Netells. Stattstinzeiger 1918 act. 291 bom 10. Dezembet).

Die Stellung der Religion in der Schule hat zu einer Reihe fast allgemein anerkannter Wißstände geführt, deren Beseitigung längst fällig und eine Chrenpsicht eines freien und sozialistischen Staatsbeseins ist. Wir bemerken aber ausdrücklich, daß wir, indem wir die größten Nebel nunmehr ausrotten, dies nicht im Namen der Trennung den Kriche und Staat tun, deren Durchsührung verlmehr noch zu tressender Enischen Noch dein Alt ihner Trennung sondern der eingeden Rischt ift noch tein Alt jener Trennung, sondern der in gente depininen, ift noch tein Alt jener Trennung, sondern der einfachen Pflicht zu Bedichteit und Sauberkeit und des selbstverständlichen Rechts jedes Menschen auf die Freiheit seiner Ueberzeugung und seines resigiösen Belenntnisses. Um jede Glaubense und Gewissenzewaltigung aus der Schule zu entfernen, ift es nötig, jeden Zwang zu religiöf en liedungen und Neußerungen, auch zur ftillschweigenden Beteiligung an ihnen, zu beseitigen.

Aur böser Wille könnte einen solchen im Namen der Religionsund Gewissenstreiteit geschenden Schritt zu einer Beeinträchtigung

und Gewissensfreiheit geschenben Schritt zu einer Beeinträchtigung der Religionsstreiheit umbeuten. Die unbedingte Freiheit der religiösen Ueberzeugung und Aeußerung ist uns ein heitiges Recht jedes Bürgers, auch des minderschrigen. Ebensowenig benden wir daran, die Freiheit des religiösen Bekenntnisses und Rultus der verschiedenen Religionsgemeinschaften anzulasen. Nie aber dürfen von ihnen Zwangsmittel des Staates, also auch nicht die Schulpslicht der Rinder und das Dienstverhältnis der Lehrer in ihren Dienst gestellt werden. Die Schule gehört allen Bürgern in gleicher Weise, einerlei, welchen Bekenntnisses sie sind der Bekenntnisses sie sind der Bekenntnisses dellehnen.
Die Folgen des disherigen, innerlich unwahren und widerrechtsichen Russehes reden für jeden Unbekangenen eine beutliche Sprache.

licen Aufandes reben für jeben Unbefangenen eine beutliche Sprache. Auf der einen Seite schwere Gewissenstonsitte vieler Lehrer, die fich berurteilt sehen, eine ihrem Gesühl und ihrer Erkenntnis widerssprechende Lehre — obendrein eine, die dem wirklichen Fassungs-vermögen der Kinder oft in keiner Weise entsprach — Tag für Tag an bie Jugend herangubringen; auf ber anderen Seite Gleichgultigleit an die Jugend heranzubringen; auf der anderen Seite Gleichgültigkeit gegenüber einem durch die zwangsweise und äußerliche Behandlung entwerteten, an sich zum Teil edlen Stoss. Wer es ehrlich mit der Religion meint, wer Bertrauen hat zu ihrer inneren Krast, wem sie nicht bloß ein politisches Rachtmittel ift, der muß sich embören gegen die ihr durch die zwangsweise Eintrichterung angetane Erniedrigung und uns Dant wissen, wenn wir im Bereich der Schule diesem Zustand ein Ende machen. Schon längst sorbert das öffentliche Gewissen die Beseitigung dieses Kestes eines vergangenen Zeitalters, des Zeitalters der Rezerversolgungen und Religionskriege, des Zeitalters, wo die Staatsgewalt, die heilige Freiheit der Seele misachtend, mit äußeren Ritteln glaubte einen Glauben erzwingen, erhalten und verbreiten zu können und zu sollen. Kür uns ist Religion heilige und breiten zu können und zu follen. Für uns ift Religion heilige und unantafibare Angelegenheit jedes einzelnen Herzens und derer, die fich in freier Beiftesgemeinschaft zusammenfinden. Und wir glauben nicht, daß jemand, bem die Religion ein foldes innerftes Erlebnis in ber eigenen Seele und in der gleichgefinnten Gemeinschaft ift, das Beburfuis hat, seinen Glauben durch irgendeinen Zwang anderen nahezubringen oder Gleichgültige und Widerwillige zum außerlichen Mitmachen der ihm heiligen Gebrauche zu nötigen.

In diesem Sinne verordnen wir für sämtliche uns unterfiellten Lehranstalten der Republik Preußen:
1. Bas Schulgebet vor und nach dem Unterricht wird, wo

1. Das Schulgebet vor und nach dem Unterricht wird, wo es bisher noch üblich war, aufgehoben.

2. Eine Berpflichtung der Schüler seitens der Schule zum Besuch von Sottesdiensten ober anderen religiösen Beranstatungen ist unzulässig. Anch hat die Schule teine gemeinsamen religiösen Feiern (z. B. Abendmahlsbesuche) zu veranstaten. Schulseiern dürsen leinen religiösen Charatter tragen.

3. Religionslehre ist tein Prüfungsfach.

4. Kein Behrer ist zur Erteilung von Religionsunterricht oder zu irgendwelchen lirchlichen Berrichtungen verpflichtet, auch nicht zur Beausschiegen kirchlichen Berrichtungen verpflichtet, auch nicht zur Beausschier ist zum Besuch des Religionsunterrichtes gezwungen. Für Schüler unter 13 Jahren entschein die Erziehungsberechtigten, ob sie einen Religionsunterricht besuchen sollen, für Schüler über 14 Jahren gelten die Arbeit delten bie allgemeinen Bestimmungen über Religions.

über 14 Jahre gelten bie allgemeinen Bestimmungen über Religions. mündigfeit.

6. Es ift ungulaffig, im Religionsunterricht ber Schule hans-liche Schularbeiten, infonderheit bas Answendiglernen von Ratecismusftuden, Bibelfprüchen, Gefchichten und

werben angewiesen, biefen Erlag ungefäumt famtlicen ihnen unterftellten Lehranffalten mitguteilen und erforderlichenfalls bas Beeignete gu veranlaffen.

Berlin, ben 29. Robember 1918.

Minifterium für Biffenfcaft, Runft und Bollebildung. Ronrad Saenifc. Daraufhin hat namens bes preußischen Spiftopats

Rardinal von Hartmann an die preußische Regierung in Berlin folgendes Schreiben gerichtet:

Röln, den 16. Dezember 1918.
Gegen die Entchriftlichung der Schule, welche durch die an die Prodinzialschultollegien und Regierungen gerichtete Verstaung des Ministeriums schr Bissenschaft, Runft und Bollsbildung vom 29. November de. Is. — UII Nr. 1941 UII W pp. — angeordnet wird, erheben die Bischofe Preußens voll Schmerz und Entrüftung laut und seierlich Protest. Insbesondere verurteilen wir die Willtur, die in der Leeflugung zutage tritt. Denn die dadurch getrossenn Bestimmungen des leitigen nicht etwe bloß einzelne Sinistrugen in der bestehenden Schule.

feitigen nicht etwa blog einzelne Ginrichtungen in ber bestehenben Schul. ordnung, fondern fle ftogen eine bon allen bisherigen preugifchen Bebr. planen unverbruchlich feftgehaltene und gefcutte Grundlage ber Soul. erziehung vollftändig um. Selbst die in den ärgsten Birren des sog. Kulturtampses angeordneten Maßnahmen haben sich nicht so rücksichtelos über die geheiligten Rechte und Ansprüche des tatholischen Bostes und der Kirche hinweggesest.

Bit verurteilen ferner das Ziel der gedachten Bestimmungen, das underkenndar dahin geht, dem cristlichen Bolke die Schule vhue Gott als einzige Form der öffentlichen Unterrichtsanstalten aufzunötigen. Wir verurteilen die Bestimmungen wegen ihrer unausbleiblichen

Birtungen; benn fie fuhren gu ber fowerften Gewiffensbebrangnis ber tatholifden Eitern, bie ihre Rinber nur einer in driftlichem Beifte geleiteten Soule unvertrauen wollen, und nur Lehrern, beren Banbel und Lehre mit biefem Geifte nicht in Biberfpruch fleben.

Wir verurteilen endlich bie ben Bestimmungen gugrunde liegende Wir verurteilen endlich die den Bestimmungen zugrunde liegende versehlte Auf a sung von der Aufgabe der Schule und halten daran sest, daß die össentliche Schule gemäß ihrer Idee zur Bildung des ganzen Menschen, also auch zur Förderung seines religiösen Lebens verpstichtet ist. Dazu gehört aber neben dem Religionsunterrichte auch die Religionsübung in gemeinschaftlichem Gebet, Gottesdienst und Sakramentenenpfang. Der Ausschluß der religiösen Uedung von der Schule ist eine Entwertung derselben und ein bedauerlicher Rücksall in den Schulbetrieb der einseitigen Verstandesbildung unter Vertämmerung des Gemüts- und Willenslebens.

Nie und nimmer wird das tatholische Bolt es fich gefallen laffen, daß an Stelle der Griftlichen Religion, des tatholischen Glaubenslebens und der Religionsübung ein von Gott und Chriftus losgelöfter traftlofer Moralunterricht gefest wirb.

Ramens ber Bifcofe Preugens: Felig Rarb. von Sartmann, Erzbifchof bon Röln. 1)

Daß man auch in Babern ähnliche Gelufte hat, wenn fie auch feitens ber Regierenden mit den oft wiederholten Allgemeinheiten von freier Schule und freier Rirche und Befreiung von Gewiffensvergewaltigung etwas lluger wie Berlin noch verschleiert bleiben, bas beweisen bie Schulprogramme berschiedener politischer und beruflicher Bereinigungen. Das Schul-programm des "Zentralarbeiterrates" fiellt bezüglich ber Boltsschule folgende "vorläufige Mindeftforberungen" auf:

1. Die geiftliche Schulaufficht ift burch eine faciliche gu erfegen. 2. Aufhebung jebes Zwanges gur Teilnagme an tirchlichen ober religiöfen Beranftaltungen einschließlich bes Religions. unterrichte &. Ueber Teilnahme ober Richtteilnahme an biefen Beranstaltungen entscheiben Schüler über 16 Jahre, bei jungeren Schülern

entscheiden die Eltern oder deren gesesliche Bertreter.
Der Hauptausschuß des bayerischen intertonfessionellen Lehrerveire in s veröffentlicht in Nr. 51 der "Bayerischen Lehrerzeitung" (13. Dezember 1918) "Grundlinien zu einer Berfassung der bayerischen Schule", benen wir für unsere Frage

folgendes entnehmen:

solgendes entnehmen:

Die Schule ist eine Staatsangelegenheit. Daraus ergibt sich sax Berhältnis von Rirche und Schule solgendes:
1. Naßgebend ist der Grundsax der Glaubens und Gewisersspreiheit.
2. Die Schule ist von der Rirche unabhängig. 3. Die Schule ist als weltliche Anstalt nach den Grundsäxen der beruflichen Selbstverwaltung von weltlichen Berufsgenossen zu leiten. 4. Die Kirche hat für die Seelsorge an den Schulkindern volle Freiheit.
5. Rein Kind darf gegen den Willen seiner Eltern zum Besuch des Religionsunterrichtes und tein Lehrer zur Erteilung des Religionsunterrichtes und bes gewissen werden. 6. In den staatlichen Schulen ist sede religible Ueberseugung auf das gewissenhafteste zu schonen. 7. Staat und Schule seigen wie das gewissenhafteste zu schonen. 7. Staat und Schule seigen wie die Kirche in der sittlichen Erziehung der Jugend eine ihrer höchsten Aufgaben. 8. Der Staat unterstätzt die Kirche bei ihrer Fürsorge in der religiösen Jugenderziehung durch

<sup>1)</sup> Der Protest hat icon gewirkt. Unterm 28. Dez. ordnete Haenisch an, daß mit Rückschauf die lebhasten Bedenken, die vielkach gegen den Erlaß vom 29. Nob. geltend gemacht worden sind, seine Durchführung überall dort, wo sie auf ernste Schwierigkeiten stöst, dis zur Entscheldung durch die preußische Rationalbersammlung zu unterbleiben hat.

bie Ueberlaffung bon Soulraumen und Schulftunden. 9. Dem Lehrer bielbt das Recht, sich an der religiösen Unterweisung durch freier bleibt das Recht, sich an der religiösen Unterweisung durch freien Bertrag mit den religiösen Gemeinschaften zu beteiligen. 10. Bei Anstellung von Lehrern an Orten mit geschlossener religiöser Gemeinschaft oder einer ausgeprägten religiösen Mehrheit des Bekenntnisses ift auf die Zugehörigkeit des Lehrers zur betreffenden Rirse Rücksicht zu nehmen.

Bare Untersat 1 vor ben Obersatz gestellt, bann ware wohl auch ber Versasser bieses Programms zu jenen Folgesätzen gekommen, welche als die allein richtigen von den Vertretern gläubiger, auf bem Boben ber chriftlichen Konfessionen ftebenber

Badagogit proflamiert wurden.

In München haben auf Anregung bes Münchener Ratechetenvereins (Beschluß ber Bersammlung vom 11. November) bie Borftanbichaften ber Ratholifch pabagogifchen Bereine, nämlich bie fübbeutsche Gruppe bes Bereins für chriftliche Erziehungswiffenschaft, der Ratholische Lehrerverein in Bayern, der Katholische Lehrerverein ber Pfalz, ber Berein lathol. baberischer Lehrerinnen, ber Münchener Katechetenverein, ber Baberische Landesverband ber tatholischen Jugendfürsorgevereine und Fürforgeerziehungsanstalten, ber Bayerische Landesverband ber Rinderborte und Rleinkinderbewahranftalten, das Ratholische Jugend. werk Minden für männliche Jugendpflege, das Ratholische Jugend-werk für weibliche Jugendpflege, die Ratholische Schulorgani-sation, eine dem Kultusminister der derzeitigen bayerischen Regierung vorzutragende Entschließung gesaßt, beren Leitgebanken in Rr. 49/1918 ber "A. R." ("Gilt die Schulreform?") wiedergegeben wurden. Die Entschließung wurde am 26. November burch eine Abordnung tatfächlich überreicht.

Die nämliche taiholisch-pabagogische Arbeitsgemeinschaft hat, unter Buziehung von Bertretern ber evangelischen Konfession und im Benehmen mit der Borftanbicaft ber Bagerischen Vollsbartei die Richtlinien für ein Schulbrogramm biefer Partei ausgearbeitet, die für das Gebiet der Boltsschule und der

höheren Soule folgendes befagen:

1. Familie: Die Familie ist die erste Trägerin der Berantwortung für die Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Rotwendige öffentliche Fürsorgemaßnahmen sind zu fördern, dürsen aber den Erziehungswillen der Eltern nicht schwächen.

2. Schulinteressenten: In allen Schule und Erziehungsmaßnahmen müssen die Rechte der Hauptinteressenten: Familie und

Gemeinbe, Staat und Rirche, bei gesehlicher Festlegung gewahrt werden. Unter diefer Boraussehung ift die fachliche Leitung der Schulen zu fordern. Die religiös-stitlichen Erziehungsaufgaben tonnen volltommen nur in einer Schule, die auf dem Grundfas ber Gewiffensfrei-heit und Gewiffenseinheit von Elternhaus und Schule (Ronfeffi ons-icule) aufgebaut ift, erfult werden. Privatfouleinrichtungen, bie bas flaatlich festgelegte Bilbungsmaß vermitteln, burfen nicht behindert werben.

3. Boltsigule: Die Boltsigule ift bie einheitliche Grund. foule bes Bolles bei Rucfichtnahme auf raiden Aufflieg besonders begabter Schuler. In der Bollsschule herrscht allgemeine Schulgeld-freiheit, für Rinder unbemittelter Eitern auch Lernmittelfreiheit.

4. Lehrstoff und Einrichtung ber Bollsschule: Die Auswahl der Lehrgegenstände und Lehrstoffe foll neben den Bedürfnissen bes prattifchen Lebens ber Charafterbilbung bienen, nicht einfeitig auf Berftanbsbilbung eingestellt fein, Ratur unb Gigenart ber beiben Geschiechter berücksigen und die Begrenzung in der Leiftungsjähigkeit der verschieden veranlagten Kinder sinden, daher Ueberladung bermeiden. Um die Leiftungsmöglickleit der Schule zu erhöhen, ift eine entsprechende Herabsehung der Schillerzahl in den einzelnen Klassen und die Einrichtung von hilfeklassen, in großen Schulkörpern auch von Sonderklassen zu fordern. Der Ausstieg besonders Begabter ift in seder Beise zu sichern. Zu diesem Zweck ist auch eine den anderen höheren Schulen gleichwertige höhere deutsche Schule zu sordern.

5. Fortbilbung: Pflichtmäßige Fortbilbung mit Beachtung des Berufes in der geiftigen und fittlichen Ausbildung und mit Babrung der religiöfen Erziehung ift unter möglichfter Freiheit hinfichtlich ber ju mablenben Bildungsform bis jum 18. Lebensjahr auszudehnen.

- 6. Lehrerbilbung: Lehrer und Lehrerinnen erhalten ihre allgemeine Bilbung auf ber höheren beutschen Schule, ihre Berufsbilbung in besonderen Lehrerbilbungsanstalten, die gur Ergangung und Bertiefung ihrer Arbeit an Hochschulen angefcoloffen fein tonnen (Babagogifche Seminare baw. Inftitute).
- 7. Sobere Schulen: Alle Arten der mittleren und hoberen T. Dogere Schulen: Alle Arten der nittleren und höheren Schulen, Fachschulen sowohl wie sogenannte allgemeine Bildungsschulen mussen gleichmäßig gefördert werden. Gesordert werden muß bei seder Art der mittleren und höheren Schulen ein dem Betenninis entsprechender pflichtmäßiger Religionsunterricht. Die Freiheit, private höhere Schulen zu errichten, darf nicht eingesschränkt werden. In der höheren Rädchenbildung soll die Eigenart des weiblichen Geschlechtes gewahrt bleiben, insbesondere ist en Ausgaben der Frau und Rutter in planmäßigem Ausbau Rechnung

zu tragen. Roedukation (gemeinsame Erziehung von Knaben und Mädchen) lehnen wir ab.

Gleichzeitig mit der Beröffentlichung dieses Schulprogramms hat der baberische Epistopat folgende gegen die Ausbebung ber geiftlichen Schulaufficht gerichtete Ertlarung veröffentlicht:

Die in Freifing versammelten Bischöfe erfahren soeben aus ber Zeitung die Berordnung des Minifterrates bes Boltsftaates Baber n, wodurch die geiftliche Schulaufsicht in jeder Form befeitigt wird. Wir legen feierlichft Berwahrung bagegen ein, bag ohne gublumg. nahme mit den firchlichen Behörden durch einseitige Berletzung eines in Art. V, Abs. 4 des Konfordats dem Sinne nach verbrieften Rechts die langjährige und treue Mitarbeit und Mitaufsicht der Kirche im Erziehungswesen der Bolksschule ausgeschaltet werden soll. Derartig überftürzte Gewaltmaßregeln einer borläufigen Regierung muffen unfer Bolt mit großer Beforgnis für bie Zutunft erfüllen.

Freifing, den 18. Dezember 1918.

3. A.: Dr. b. Faulhaber, Erzbifchof bon Munchen und Freifing. Diese Erklärung scheint zwar obenhin angesehen bas Schul-

Viele Etilarung ichent zwar obenist angejegen das Schieprogramm ber Baherischen Volkspariei teilweise zu desavouieren. Bei genauerem Zusehen aber ist dies nicht der Fall.

Auch der Landesverband der katholischen geisklichen Schulvorstände Baherns hat einen ganz ähnlichen Protest eingelegt gegen die Art und Weise der Ausbedung einer Bertessungsbestimmung durch eine provisorische Regierung. In einem Ausbedung einer Bertessteit der als Reilege zu Gest 10/11 des laufenden Kohranges Aufruf, der als Beilage zu Heft 10/11 des laufenden Jahrganges der "Chriftlichen Schule" hinausgegangen ift, wird als den neuen Berhältniffen Rechnung tragendes "Programm für Gegenwart und Butunft" feftgelegt:

1. Wir treten ein für alle Rechte und Intereffen ber Rirche auf bem gangen Gebiete ber Schule und Erziehung nach Maßgabe bes geltenden Kirchenrechts und der Weisungen der Bischöfe, vor allem für das kirchliche Aufsichtsrecht über das sittlichereligiöse

Leben an allen Schulen.

2. Bir find bon ber Ueberzeugung getragen, bag bie bisberige Form ber geiftlichen Schulaufficht eine fichere Burgichaft zur Babrung ber firchlichen Rechte und Intereffen im Schul- und Erziehungswefen bot. Wir hoffen zu Gott, daß es den Bemühungen des hochwürdigken Epistopates, der Bertretung des chriftlichen Boltes in der tonstituierenden Bersammlung und unferer Mitarbeit gelingen möge, auch unter den neuen Berhältniffen wieder ftaatlicherseits eine geeignete und wirksame Korm zur Bahrung des kirchlichen Aufsichts.

rechtes zu erreichen. 3. Wir halten fest an der geistlichen Schulaufsicht im Sinne der seelsorgerlichen Urziehung ber dem Lehr, Briefter. und hirtenamt unterftellten Schullinber, felbit wenn ftaatlicherfeits die Anerkennung und ber Schup bes kirchlichen Auffichtsrechtes gurudgenommen werben follte; wir halten feft an ber geifilichen Schulaufficht im Sinne ber Förberung bes ganzen Bitbungs. und Erziehungswesens nach chriftlicher Auffastung burch bie Geifilichen.

4. Den Strömungen und Aufgaben ber Gegenwart gegenüber muß fich unfere Tatigteit erweitern und noch mehr als bisher auf alle Formen der Bildung und Erziehung in Familie, Sauglings, und Rleine kinderpflege, Schulpflege und Hortwesen, Jugendpflege und Jugendfürforge erftreden.

5. Bir erachten ben Bufammenfcluß ber tatholifchen Geiftlichen im Landesverbande jest für notwendiger denn je und erfehnen ben Ausbau besfelben zu einer allgemeinen Standesorganifation bes baherischen Rlerus auf bem Boben bes burgerlichen Rechtes in treuester Unterordnung unter ben hochwarbigfien Epistopat.

Alle diese Dokumente find von zeitgeschichtlicher Bedeutung und zugleich geeignet, die Bafis für Erörterungen grundsäplicher Natur ju bilden, die in einem weiteren Auffate folgen follen.

#### 

#### Das Anfsteigen der materiellen Werte als Boden der Geburtenverbütung. 1)

Bon Geh. Medizinalrat Dr. J. Borntraeger, Duffelborf.

Parallel bem Riedergeben ber ethischen Belange ging bas Unfteigen ber materiellen Werte ins Ungemessene. Welche materiellen Werte schapt ber Mensch von jeher besonders?
Da ist zunächst die ungehemmte Befriedigung des Geschlechtstriebes. hierüber ist bereits turz geredet. Richt ohne Zustimmung einer ber Masse willstrieben Wissenschaft wurde sie ben
Rolle gut's meitekrebende ausgkanden wie wir denn is leiber afters Bolle auf's weitestgebende zugeftanden, wie wir benn ja leiber öfters beobachten muffen, daß die Wiffenschaft bem Aufflieg ber materiellen Berte gur Entihronung ber Sittlichkeit bie Steigbligel gehalten bat.

<sup>1</sup> Bgl. "A. R." 1918 Nr. 39, S. 550, Nr. 42, S. 600, Nr. 45, S. 660.



Dann folgen die leiblichen Genuffe im engeren Sinne, als ba find: gut Effen, Trinten, Rauchen u. bgl. m. Der "Retorb", ber nach biefer Richtung bes Bobliebens gerabe in Deutschland erreicht war, lagt nach Intensität wie Extensität so ziemlich alles hinter fich, was in der Weltgeschichte fich bisher entwickelt hat. So, wie bei uns die weitesten Boltstreise lebten, hat vor 40-50 Jahren nicht ber befte Mittelftanb, ja, regelmäßig auch nicht ber Boblhabenbe 3m Fleifchberbrauch hatten wir bor bem Rriege alle tultipierten Nationen überholt; 52,3 kg Fleifc tamen bei uns fcon auf Ropf und Jahr durchschnittlich für die Bevölkerung, während wir 1892 noch mit 32,5 kg, 1840 gar mit 21,6 und 1816 mit 17,3 kg gut ausgekommen waren; zur Zeit bes beutsch-französischen Krieges hatten wir erft 29 kg Fleischverbrauch erreicht, alfo gut 1 Pfund für jebe Boche, was unferen anfänglichen Kriegsmengen etwa entspricht. Bon 1888 **Bon** 1888 bis 1913 hatte sich die Fleischerzeugung um 100% erhöht. Während der tatsächliche Eiweißbedarf bei 68 Millionen Menschen rund 1680 000 Tonnen betrug, war unser wirklicher Berbrauch 2307000 Tonnen. Fleisch war geradezu ein Genußmittel, eine Leckere geworden, statt eines Rahrungsmittels, und wurde in der Industriearbeiterschaft — neben reichlich Kase, Butter und Brot — dreimal am Tage regelmäßig genoffen, felbft noch öfter. Spec, ber heute fo hochbegehrte, wurde bier im Beften von der Arbeiterschaft schon vielfach als minderwertiges Rahrungsmittel zuruchgewiesen! Boltsschultinder waren durchaus daran gewöhnt, belegte Butterbrote in die Schule mitjunehmen und warfen vielfach babon weg.

Mit bem Fett, bas boch meift im Fleisch genoffen wurbe, warb io berichwenderifch umgegangen, bag Brofeffor Rubner im Berliner Abmaffer mabrend ber Friedenszeit 20 g bavon für Tag und Ropf ber Bevollerung nachweisen tonnte. Uebrigens war bei uns auch ber Genuß an anderen nahrhaften und wohlschmedenden Dingen, so an Betzen, Roggen, Gerste, Milch, Kartoffeln nach und nach reichlich gestiegen. Auein von 1900 bis 1913/14 hatte sich die Kartoffelquote um rund 100 kg erhöht, während die Steigerung an Milcherzeugung von 1888 bis 1913 um 55%, an Brotgetreibe um 53% erfolgt war (Graf von Schwerin-Löwig im Jubiläumswerk für die 25 jährige Regierungszeit Raifer Wilhelm II). Man hätte also mit weit größerem Recht von einer durchschnittlichen "leberernährung" als von einer "Unterernährung" einenals zu fprechen die Berechtigung gehabt, und baf eine solche etaffächlich bestand, des waren die Zahreichen diden Menschen aus allen Ständen, zumal auch Frauen, die Notwendigkeit der vielen Entfettungsund Entziehungsbadekuren in Kiffingen usw. die zahlreichen Erkranfungen an herze, Rierene, Gichtleiben und wohl auch an Buderruhr und Arterienvertaltung beutlicher Beweis.

Dabei fcwelgten bie Manner in Altohol und Tabat. Bei dem Fefteffen, welches die Stadt Berlin im Jahre 1890 den Teilnehmern am internationalen Mergietongreß im Rathaufe gab, wurden bei Anwesenheit von 4000 Teilnehmern 5308 Flaschen Champagner, 4721 Borbeauxwein, 3858 Rheinwein, 1500 Moselwein und 22 Hetoliter Bier an einem Abend vertilgt. Und wie hat sich das alles seit 1890 noch gesteigert! Was wurde bei den sich jagenden Kongressen, Festessen,

Rirmessen, Karnebalsbergnügungen usw. nicht alles verputt!
Die Frauen wollten es ben Männern in ihrer Weise gleichtun und zwar wieber in allen Ständen; was nicht für Pus und Riedung gebraucht wurde, das wanderte in die immer zahlreicher enistehenden Cases und Konditoreien für Kassee, Schololade, Litöre und Ruchen; in der Industriegegend konnten die Konditoren an den Löhnungstagen taum noch die Torten fertigftellen, die verlangt wurden, und die Fenfter-auslagen in Geschäften auch in Arbeitervierteln wiefen ungeheuerliche Breife auf.

Der britte große materielle Bert ift Befunbheit und langes Beibes wird mit vollem Rechte von jeber gefcatt, und bie in ben letten Jahrzehnten machtig aufgeblutte Gefundheitspflege, ber Fortichritt ber medizinischen Biffenschaft, die Gewerbehngiene, die Fortidritt ber mediginifden Biffenschaft, bie Gewerbehugtene, Die Brantentaffengefengebung, Die gur Betampfung ber Boltsfeuchen gebil beten Gefete, Organifationen und fonftigen Bestrebungen geben ben Beweis sür die gekeigerte Wertung dieses Autes und haben gewaltige Esselge erzielt. In doch die Geaufterblichteit in Deutschland von 29,9 % im Jahre 1873 auf 15,8 % in 1913 gesunten, die Säuglingsterblichteit allein von 19,6 % im Jahre 1904 auf 15,1 % in 1913, während sich de Tuberkulosesterblichteit in 25 Jahren um die Hallen von 19,6 % in 1914, während sich die Tuberkulosesterbeitsteit in 25 Jahren um die Hallen von der Verankeiten And her verankeiterbeite geminbert hat; manche übertragbare Rrantheiten find faft ausgestorben, ein Umftand, dem wir es ficher mit zu verdanken haben, bag im Beit-friege so wenig Seuchen entftanden. Die durchschultliche Lebensdauer der Menichen ift in 100 Jahren um 9 Jahre gestiegen; und immer neue Gebiete des Gesundheitswesens wurden von Reich, Staat, Gemeinden,

Wiffenschaftlern und Privaten zur Besserung in Beackerung genommen. Fast ware die Gesundheit Borherrscherin im Reiche des materiellen Belangens gewesen, wenn ihr nicht eine machtige Bettbewerberin im vierten Werte, nämlich in ber Wirtschaftlichkeit zur Seite geftanben hatte. Sat schon zu allen Beiten die Jago nach Gelb und Gut bei sehr vielen Menschen alle anderen Bunfche, auch nach Gesundbeit und Seelenheil, mehr ober minber frat in ben Bintergrund treten laffen, fo ift bas in ber neueren Beit in befonbers hohem Grabe geicheben, wiederum geforbert burch Biffenichaft, bier burch bie Entwicklung ber Bolls wirtich aftille bre. Gelbnachen! Gelbverbienen! Das war boch ichließlich bas Hauptziel immer weiterer Kreise aus allen Bollsschichten, oft icon von Jugend auf, und der hauplinhalt der Jagd nach dem "Gluc" in unserer modernen Kulturepoche. Wie

verdiene ich mehr Gelb? So fragte ber einzelne, fo bie Genoffenfcaft, bie Gemeinbe, ber Staat, bas Reich. Diesem Ziele bienten vielsach bie Berwertungen ber naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse, bie Fortschritte ber Technit, ihr natürlich bie Lohntampfe, bie Trustbildungen, die Boytotts, bas Auffaugen Heinerer Betriebe burch größere, der ganze Kapitalismus, und biele, die außerlich bagegen ankämpften, ftrebten im stillen darnach, felber in die Reihen der Kapitalisten einguruden. Die Bahl ber Millionare mehrte fich beutlich, im Gegensas gur Rinderzahl, die Rationen eröffneten einen wahren Betilauf um die höchften Ziffern des Nationalvermögens, des Nationaleinkommens, des Handelsumsages. Geld war schließlich tatfächlich der Wertmeffer für so etwa alle Dinge geworden. Wer Geld hatte, konnte fich schließlich so etwa alle Dinge geworden. Wer Geld hatte, konnte sich schließlich seimlich alle materiellen Giter und Annehmlichkeiten leiften. So trat selbst die Gesundheitlichkeit zurück, auch im Oessentlichen. Hochst beigechnend ist es z. B., daß sich selbst ganz ossendar notwendige hygienische Rasnahmen nicht mehr durch den Hinweis auf ihre Gesundheitlichkeit an sich und auf die Abhaltung von körperlichem Leid durchsehn ließen; nein, es mußte erst die "Wirtschaftlichkeiten nur im Sinne der sinanziellen Durchsührbarkeit, sondern auch des erweisdaren geldlichen Außens, der Rentabilität, nachgewiesen werden. Wer also z. B. für den Bau eines Krankenhauses, einer Wasserleitung, einer Kanalisation, einer Organisation zur Bekämpsung irgendeiner Krankeit wirken wollte, mußte dartun, wie hoch der Wert der hadurch Rrantheit wirten wollte, mußte bartun, wie boch ber Bert ber baburch gu gewinnenben Arbeitetrafte und Arbeiteftunben infolge ber Erhaltung und ichnelleren Bieberherftellung von Menichen fein werbe. So wurde g. B. die Rotwendigleit eines Rampfes gegen die Geschlechtstrantheiten in amtlicher Rundgebung damit begrundet, in welcher Beife bie angeblich 1 Million Ertrantter unter ben 20 Millionen Bersicherter die Krantenkussen burch die Roften der ärzilichen Be-handlung, der Arzneien, der Krantenhauspstege belastet, nämlich mit jährlich 10 Millionen Mart; der Schaden am Nationalvermögen wird babei auf 100 Millionen Mart angegeben, während er beim Typhus nur 8 Millionen Mart betrage. So war auch die Gesundheitspflege zur Dienerin der Geldwirtschaft geworden. Das gleiche gilt von der Sittlickleit, indem man sich schenen. nchmungen gu beeintrachtigen ober gar ju follegen, g. B. fible Lotale, um nur ja niemand bas wirtschaftliche Forttommen zu gefährben und ber Stadt ben "Fremdenverlehr" mit feinen gelblichen Borteilen gu erhalten.

Much bas Strafgefes wurde in ben Dienft ber Birticaftlichteit gestellt. Man begann auszurechnen, wiediele "Arbeitsftunden" bem Deutschen Reiche durch die Gesanguis- und Zuchthaushaftstrafen ent-zogen wurden, und strebte auch aus diesem Grunde nach Berturzung ber Strafbauer. Bei Beftrafungen feste fich immier mehr ber Grunbfat burd: nur nicht im wirtschaftlichen Forttommen icaben!

Und fchieflich ward ber Menich felbft jum Objette ber Birt-schafts- und Sparsamleitslehre; man forderte "Menschenokonomie"

bas war bie Rronung!

Daß auch Bertreter ber Wiffenschaft in den Bannkreis des Rapikalismus gezogen wurden, daß Gelehrte sich die Ersindung von Heilmitteln patentieren, musterschüßen und bezahlen ließen und an der Ausnuhung materiellen Gewinn haben wollten, daß für die wirkungslosenen Ronstruktionen und Präparate wie zu allen möglichen anderen Zweden "wissenigungen und Präparate wie zu allen möglichen anderen Zweden "wissenschaftliche" oder "sachverständige" "Gutachten" und Bescheinigungen höchst zweiselhalter Qualität — in der Sprache der Verzte heißen sie schäng "Gefälligkeitsatteste" — immer leichter zu haben waren, daß also auch bier die Wissenschaft recht häusig auf haben waren, daß also auch bier die Wiffenschaft recht häufig gur "mellenden Ruh" wurde und nicht die "hehre Göttin" blieb, ift ebenfalls ein Zeichen der gesteigerten Wertschäpung und Macht des Geldes.

Ereffend, wenn auch nicht flaffich, gibt ein Samburger Reujahrs-wunfc bie materialiftifche Stimmung wieder:

"Der Bunfche große Bahl ift eitel; Rur biefer gilt fürs ganze Jahr: Gefundheit und ein boller Beutel — Der Bunfc erfest bie gange Schar!"

Die ganze Welt war schließlich — nach heutiger Ausbrucksweife — - ober besser gesagt "unrein" — "wirtschaftlich orientiert". Doch auch hier nahte ein Weitbewerber in einem fünften Werte, nämlich in dem des Sozialen. Je schwankender sein Inhalt und fremoländischer sein Rame ist, desto begeisternder wirkt er. Wo heute etwas im Ramen des "Sozialen" verlangt wird, da ist Widerspruch nuglos und verpönt. Was ist "sozial"? Ich meine: das, was der Rächstenliebe entspricht. Das kommt auf einen Schug der Schwachen hinaus und soll sich im Grunde genommen auf ideellem wie materiellem Gebiete bewegen; der Kern wie Ursprung der "sozialen Firsorge" liegt aber doch wieder im Materiellen. Der Ansang unierer "sozialen Gesegebung", bearsnote durch die Bot-Der Anfang unierer "sozialen Gesetzgebung", begründet durch die Botschaft Raiser Wilhelm I, erstrebte ja zunächst nur die gesund hett. liche und wirtschaftliche Sicherstellung und Förderung der unsselbständigen unbemittelten Bevölkerung, und die neue Reichsversicherung ift babei geblieben: toftenlose arztitche Behanblung, toftenlose Arzneiversorgung, toftenlose Krantenhausaufnahme, Krantengelb, Unfallrente, Invalibenrente, Altererente, Bochengelb, SHI. gelb, Witwen- und Baisenrente — lauter materielle Werte. Die Berwandtschaft des "Sozialen" mit dem Wirtschaftlichen ergibt fich auch aus den Hochtommen des "Kathebersozialismus" aus der Nationalötonomie.

bie Ueberlaffung bon Schulraumen und Schulftunden. 9. Dem Lehrer bleibt bas Recht, fich an ber religisfen Unterweifung burch freien Bertrag mit ben religiofen Gemeinschaften gu beteiligen. Anftellung von Lehrern an Orten mit gefchloffener religiöfer Gemeinschaft ober einer ausgeprägten religiöfen Rehrheit bes Betenutniffes ift auf bie Bugehörigteit bes Lehrers zur betreffenben Rirae Rudficht gu nehmen.

Bare Unterfat 1 vor den Oberfatz geftellt, dann ware wohl auch der Berfasser biefes Programms zu jenen Folgefätzen getommen, welche als die allein richtigen von den Bertretern gläubiger, auf bem Boben ber driftlichen Ronfessionen ftebenber

Pädagogik proklamiert wurden.

In Minchen haben auf Anregung des Münchener Katechetenvereins (Beschluß der Versammlung vom 11. November) die Vorstandschaften der Katholische dagogischen Vereine, nämlich die subdeutsche Gruppe des Vereins für christliche Erziehungswiffenschaft, der Ratholische Lehrerverein in Bayern, der Ratholische Lehrerverein der Pfalz, ber Berein tathol. baberischer Lehrerinnen, der Milnchener Katechetenverein, der Bagerifche Landesverband der katholischen Jugendfürsorgevereine und Fürforgeerziehungsanstalten, ber Baberifche Landesverband ber Rinderhorte und Kleinkinderbewahranstalten, das Katholische Jugendwerk München für mannliche Jugendpflege, das Katholische Jugend-werk für weibliche Jugendpflege, die Katholische Schulorgani-sation, eine dem Kultusminister der derzeitigen bayerischen Regierung vorzutragende Entschließung gefaßt, beren Leitgedanken in Rr. 49/1918 der "A. R." ("Eilt die Schulreform?") wiedergegeben wurden. Die Entschließung wurde am 26. November durch eine Abordnung tatfächlich überreicht.

Die nämliche latholische pabagogische Arbeitsgemeinschaft hat, unter Buziehung von Bertretern ber evangelischen Ronfesfion und im Benehmen mit ber Borftanbichaft ber Bayerifchen Bollspartei die Richtlinien für ein Schulprogramm dieser Partei ausgearbeitet, die für das Gebiet der Bollsschule und der

höheren Schule folgendes befagen:

1. Familie: Die Familie ift bie erfte Tragerin ber Berantwortung für die Erziehung und Bildung ihrer Rinder. Rotwendige öffentliche Fürsorgemagnahmen find zu fordern, dürfen aber den Erziehung willen ber Eltern nicht schwächen.

2. Soulinteressenten: In allen Soul- und Erziehungs-maßnahmen müssen die Rechte der Hauptinteressenten: Familie und Gemeinde, Staat und Kirche, bei gesetzlicher Festlegung gewahrt werden. Unter dieser Boraussezung ist die sachliche Leitung der Schulen zu sordern. Die religiös-stittlichen Erziehungsausgaben können. volltommen nur in einer Schule, die auf dem Grundfag der Gewiffensfrei-beit und Gewiffenseinheit von Elternhaus und Schule (Ronfessions. foule) aufgebaut ift, erfüllt werben. Privatschuleinrichtungen, bie bas flaatlich feftgelegte Bilbungsmaß vermitteln, burfen nicht behindert merben.

3. Boltsfoule: Die Boltsfoule ift bie einheitliche Grund. icule bes Bolles bei Rudfichtnahme auf rafchen Aufftieg besonbers begabter Schiler. In ber Bollsschule herricht allgemeine Schulgelbfreiheit, für Rinber unbemittelter Gitern auch Bernmittelfreiheit.

4. Lehrftoff und Einrichtung ber Boltsichule: Die Auswahl der Lehrgegenstände und Lehrstoffe foll neben den Bedürsnissen des prattischen Lebens der Charatter bildung dienen, nicht einseitig auf Berstandsbildung eingestellt sein, Ratur und Eigenart der beibei Geschlechter berücksichten und die Begrenzung in der Leistungs. beiden Geichiechter beruchigitgen und die Begrengung in der Leistungsfähigkeit der verschieden veranlagten Kinder finden, daher Ueberladung vermeiben. Um die Leistungsmöglickeit der Schule zu erhöhen, ift eine entsprechende Herabsehung der Schulerzahl in den einzelnen Riassen und die Einrichtung von Hilfeklassen, in großen Schulkörpern auch von Sonderklassen zu fordern. Der Ausstieg besonders Begabter ist in jeder Beise zu sichern. Bu diesem Zwed ist auch eine den anderen höheren Soulen gleichwertige bobere beutsche Schule gu forbern.

5. Fortbildung: Pflichtmäßige Fortbildung mit Beachtung bes Berufes in ber geiftigen und fittlichen Ausbildung und mit Wahrung der religiöfen Erziehung ift unter möglichter Freiheit hinfichtlich ber zu wählenden Bilbungsform bis zum 18. Lebensjahr auszudehnen.

- 6. Lehrerbildung: Lehrer und Lehrerinnen erhalten ihre allgemeine Bildung auf der höheren beutschen Schule, ihre Berufsbildung in besonderen Lehrerbildungsanstalten, die zur Ergänzung und Bertiefung ihrer Arbeit an Hochschulen angeschlossen sein können (Pädagogische Seminare bzw. Institute).
- 7. Sohere Schulen: Alle Arten ber mittleren und höheren Schulen, Fachschulen sowohl wie sogenannte allgemeine Bilbunge-schulen muffen gleichmäßig geförbert werben. Geforbert werben muß bei jeber Art ber mittleren und höheren Schulen ein bem Bo ver jeder ner der mittleren und gogeren Schulen ein dem 1855-tenntnis entsprechender pflichtmäßiger Religionsunterricht. Die Freiheit, private höhere Schulen zu errichten, darf nicht einge-schränkt werden. In der höheren Mädchenbildung soll die Eigenart des weiblichen Geschlechtes gewahrt bleiben, insbesondere ist en Aufgaben der Frau und Mutter in planmäßigem Ausbau Rechnung

zu tragen. Roedukation (gemeinfame Erziehung von Anaben und Mädchen) lehnen wir ab.

Gleichzeitig mit der Beröffentlichung biefes Schulprogramms hat der bayerische Epistopat folgende gegen die Ausbebung ber geistlichen Schulaussicht gerichtete Erklärung veröffentlicht:

Die in Freifing versammelten Bifchofe erfahren foeben aus ber Beitung die Berordnung des Ministerrates des Bollsstaates Baben, wodurch die geistliche Schulaussicht in jeder Form beseitigt wird. Bir legen feierlich kerwahrung dagegen ein, daß ohne Fühlungnahme mit den kirchlichen Behörden durch einseitige Berlegung eines in Art. V, Abs. 4 bes Kontorbats bem Sinne nach verbrieften Rechis bie langjährige und treue Mitarbeit und Mitaufsicht ber Kirche im Erziehungswesen ber Boltsschule ausgeschaltet werden soll. Derartig überfturgte Bewaltmaßregeln einer borlaufigen Regierung unfer Boll mit großer Beforgnis für bie Butanft erfüllen.

Freifing, ben 18. Dezember 1918.

3. A.: Dr. v. Faulhaber, Erzbifchof bon Manchen und Freifing. Diese Erklärung scheint zwar obenhin angesehen das Schul-programm ber Baperischen Boltspartei teilweise zu desavouieren. Bei genauerem Zusehen aber ist dies nicht der Fall.

Auch der Landesverband der in dies nicht der gau. Auch der Landesverband der katholischen geistlichen Schulvorstände Bayerns hat einen ganz ähnlichen Protest eingelegt gegen die Art und Weise der Ausbebung einer Berfassungsbestimmung durch eine provisorische Regierung. In einem Aufruf, der als Beilage zu Heft 10/11 des laufenden Jahrganges der "Christlichen Schule" hinausgegangen ist, wird als den neuen Berköltnissen Rechnung tragendes Regierung fir Gegenwert Berhaltniffen Rechnung tragendes "Programm für Gegenwart und Butunft" feftgelegt:

1. Bir treten ein für alle Rechte und Intereffen ber Rirche auf bem gangen Gebiete ber Schule und Erziehung nach Maggabe bes geltenben Rirchenrechts und der Beifungen ber Bifchofe, vor allem für bas lirchliche Aufsichtsrecht über bas fittlich.religiose

Leben an allen Schulen.

2. Bir find bon der Ueberzeugung getragen, bag bie bisberine Form ber geiftlichen Schulaufsicht eine sichere Bürgschaft zur Bahrung ber firchlichen Rechte und Interessen im Schul- und Erziehungswesen bot. Bir hossen, wordt, daß es den Bemühungen des Hochwürdigkin Epistopates, der Bertretung des christischen Bolkes in der konstitutierenden Bersammlung und unserer Mitarbeit gelingen möge, auch unter den neuen Berhältnissen wieder ftaatlicherseits eine geeignete und wirtfame Form gur Bahrung bes tirchlichen Auffichis

rechtes zu erreichen. 3. Wir halten fest an ber geiftlichen Schulaufficht im Sinne ber feelforgerlichen Uebermachung ber driftlichen Ergiehung ber bem Lehr, Briefter und hirtenamt unterftellten Schultinber, felbit wenn ftaatlicherfeits die Anerkennung und der Schut bes tirchlichen Auffichtsrechtes gurudgenommen werben follte; wir halten feft an ber geistlichen Schulaufsicht im Sinne ber Forberung bes gangen Bilbungs und Erziehungswefens nach driftlicher Auffalfung burch die Geiftlichen.

4. Den Strömungen und Aufgaben ber Gegenwart gegensber

muß fich unfere Tätigkeit erweitern und noch mehr als bisher auf alle Formen ber Bilbung und Erziehung in Familie, Sauglings. und Rleine kinderpflege, Schulpflege und Hortwesen, Jugendpflege und Jugend, fürforge erftreden.

5. Bir erachten ben Busammenschluß ber tatholischen Geiftlichen im Landesverbande jest für notwendiger benn je und erfebnen ben Ausbau besfelben zu einer allgemeinen Standesorganisation des baherischen Klerus auf dem Boden des bürgerlichen Rechtes in treuester Unterordnung unter ben Sochwürdigften Epistopat.

Alle diefe Dokumente find von zeitgeschichtlicher Bebeutung und zugleich geeignet, die Bafis für Erörterungen grundfatlicher Natur zu bilden, die in einem weiteren Aufjape folgen follen.



#### Das Aufsteigen der materiellen Werte als Boden der Geburtenverbütung. 1)

Von Geh. Medizinalrat Dr. J. Borntragger, Düsselborf.

parallel dem Riedergehen der ethischen Belange ging das Anfteigen der materiellen Berte ins Ungemeffene. Welche mate riellen Berte fcatt ber Menich bon jeber befonders?

Da ift zunächft die ungehemmte Befriedigung bes Geschlechtstriebes. Hierüber ist bereits kurz geredet. Richt ohne Justimmung einer der Masse willschiegen Wissenschaft wurde sie bem Bolke auf's weitestgehende zugekanden, wie wir denn ja leider öfters beobachten mussen, daß die Wissenschaft dem Auftieg der materiellen Werte zur Entithronung der Sittlickeit die Steigbügel gehalten hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. "A. R." 1918 Nr. 39, S. 550, Nr. 42, S. 600, Nr. 45, S. 650.

Dann solgen die leiblichen Genüsse im engeren Sinne, als da sind: gut Essen, Trinken, Rauchen u. das. m. Der "Redord", der nach dieser Richtung des Wohllebens gerade in Deutschland erreicht war, läßt nach Intensität wie Extensität so ziemlich alles hinter sich, was in der Weitgeschichte sich dieber entwicklt hat. So, wie bei uns die weitesten Volkskreise lebten, hat vor 40—50 Jahren nicht der beste Mittelstand, ja, regelmäßig auch nicht der Wohlhabende es gehabt. Im Fleischverbrauch hatten wir vor dem Ariege alle tultipierten Nationen überholt; 52,3 kg Fleisch kamen bei uns schon auf Kopf und Jahr durchschnittlich sür die Bevölkerung, während wir 1892 noch mit 32,5 kg, 1840 gar mit 21,6 und 1816 mit 17,3 kg gut ausgekommen waren; zur Zeit des deutschsfranzösischen Arieges hatten wir erst 29 kg Fleischverbrauch erreicht, also gut 1 Ksund sür jede Woche, was unseren ansänglichen Ariegsmengen eiwa entspricht. Bon 1888 dis 1913 hatte sich die Fleischerzeugung um 100% erhöht. Während der tatsächliche Eiweisbedarf bei 68 Millionen Menschen rund 1680 000 Tonnen betrug, war unser wirklicher Berdrauch 2307 000 Tonnen. Fleisch war geradezu ein Genußmittel, eine Leckerei geworden, statt eines Rahrungsmittels, und wurde in der Industriearbeiterschaft — neben reichlich Käse, Butter und Brot — breimal am Tage regelmäßig genossen, selbst noch öster. Speck, der heute so hochbegehrt, wurde sier im Westen von der Arbeiterschaft schon vielsach als minderwertiges Rahrungsmittel zurückgewiesen! Bollsschulkinder waren durchaus daran gewöhnt, belegte Butterbrote in die Schule mitzunehmen und warsen dielsach davon weg.

Mit dem Fett, das doch meist im Fleisch genossen wurde, ward io verschwenderisch umgegangen, daß Prosessor Aubner im Berliner Abwasser während der Friedenszeit 20 g davon für Tag und Ropf der Beddlerung nachweisen konnte. Uedrigens war dei uns auch der Genuß an anderen nahrhaften und wohlschmedenden Dingen, so an Beizen, Roggen, Gerste, Misch, Kartosseln nach und nach reichlich gestiegen. Allein von 1900 die 1913/14 hatte sich die Kartosselquote um rund 100 kg erhöht, während die Steigerung an Mischerzeugung von 1888 die 1918 um 55%, an Brotgetreide um 53% erfolgt war (Graf von Schwerin-Löwig im Judistumswert für die 25 schrige Regierungszeit Kaiser Bilhelm II.). Man hätte also mit weit größerem Recht von einer durchschmitlichen "lederernährung" als von einer "Unterernährung" ehemals zu sprechen die Berechtigung gehabt, und daß eine solche satsänden, zuwal auch Frauen, die Kotwendigkeit der Wenschen Erkranslungs and Entziehungsbadeturen in Kissingen und wohl auch an Zuderruhr und Arterienverkaltung deutscher Beweis.

und Arterienverkaltung beutlicher Beweis.

Dabei schwelgten die Männer in Altohol und Tabat. Bei dem Festessen, welches die Stadt Berlin im Jahre 1890 ben Teilnehmern am internationalen Aerziekongreß im Rathause gab, wurden bei Anwesenheit von 4000 Teilnehmern 5308 Flaschen Champagner, 4721 Bordeauxwein, 3853 Rheinwein, 1500 Moselwein und 22 Heiloliter Vier an einem Abend vertilgt. Und wie hat sich das alles seit 1890 noch gesteigert! Was wurde bei den sich sie hat sich an gereichen, Festessen,

Nirmessen, Karnevalsvergnügungen usw. nicht alles verputt!
Die Frauen wollten es den Männern in ihrer Weisc gleichtun und zwar wieder in allen Ständen; was nicht für Pus und Kleidung gebraucht wurde, das wanderte in die immer zahlreicher entstehenden Cafés und Konditoreien für Kassee, Schotolade, Litdre und Kuchen; in der Industriegegend konnten die Konditoren an den Löhnungstagen kaum noch die Torten sertigstellen, die verlangt wurden, und die Fensterauslagen in Geschäften auch in Arbeitervierteln wiesen ungeheuerliche Preise auf.

Der britte große materielle Wert ist Gesundheit und langes Le be n. Beides wird mit vollem Rechte von jeher geschätzt, und die in den letten Jahrzehnten mächtig ausgeblühte Gesundheitspflege, der Fortschritt der medizinischen Wissenschaft, die Gewerdehhgiene, die Krankenkassengeseng, die zur Belämpfung der Bolksseuchen gebildeten Geseye, Organisationen und sonstigen Bestrebungen geben den Beweis sür die gesteigerte Wertung dieses Gutes und haben gewaltige Erstelt. Ist doch die Gesautskerblickeit in Deutschland von 29,9 % oim Jahre 1873 auf 15,8 % oin 1913 gesunken, die Säuglingssiterblickeit allein von 19,6 % im Jahre 1904 auf 15,1 % in 1913, während sich die Tuberkulosestreichsteit in 25 Jahren um die Hälfte gemindert hat; manche übertragbare Krankheiten sind salt ausgestorden, ein Umstand, dem wir es sicher mit zu verdanken haben, daß im Weitkriege so wenig Seuchen entstanden. Die durchschnittliche Ledensdauer der Menschen ist in 100 Jahren um 9 Jahre gestiegen; und immer neue Gebiete des Gesundheitswesens wurden von Reich, Staat, Gemeinden, Wissenschaften und Pridaten zur Vesserung in Beackerung genommen. Fast wäre die Gesundheit Verlandserin im Reiche des materiellen

Fast ware die Gesundheit Vorherrscherin im Reiche des materiellen Belangens gewesen, wenn ihr nicht eine mächtige Wettbewerberin im vierten Werte, nämlich in der Wirtschaftlichkeit zur Seite gestanden hätte. Hat schon zu allen Zeiten die Jagd nach Geld und Gut bei sehr vielen Menschen alle anderen Wussche, auch nach Gesundheit und Seelenheil, mehr oder minder start in den hintergrund treten lassen, so ist das in der neueren Zeit in besonders hohem Grade gesichen, wiederum gesordert durch Wissenschaft, hier durch die Entwicklung der Bollswirtschaftslehre. Geldmachen! Das war doch schließlich das Hauptziel immer weiterer Kreise aus allen Vollsschichen, ost schon don Jugend auf, und der Hauptlinhalt der Jagd nach dem "Glud" in unserer modernen Kulturepoche. Wie

verdiene ich mehr Geld? So fragte der einzelne, so die Genossenschaft, die Gemeinde, der Staat, das Reich. Diesem Ziele dienten vielsach die Berwertungen der naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse, die Forschritte der Technik, ihr natürlich die Lohnkampse, die Trustbildungen, die Bohfotts, das Auffaugen Keinerer Betriebe durch größere, ber ganze Kapitalismus, und viele, die äußerlich dagegen ankämpften, strebten im sillen darnach, selber in die Reihen der Kapitalisten einzurfiden. Die Zahl der Millionare mehrte sich deutlich, im Gegensas gur Rinbergahl, die Rationen eröffneten einen wahren Bettlauf um Die höchften Biffern bes Rationalbermögens, bes Nationaleinkommens, bes Handelsumsages. Geld war schließlich tatsächlich der Wertmesser für so etwa alle Dinge geworden. Wer Geld hatte, konnte fich schließlich so giemlich alle materiellen Güter und Annehmlichkeiten leiften. So trat felbft die Gefundheitlichkeit zuruck, auch im Deffentlichen. Hochft be-zeichnend ift es z. B., daß fich felbft ganz offenbar notwendige hingienische Maßnahmen nicht mehr durch den hinweis auf ihre Gesundheitlichkeit an sich und auf die Abhaltung von törperlichem Leid verchsehen ließen; nein, es mußte erst die "Wirtschaftlichteit", und zwar nicht etwa nur im Sinne der sinanziellen Durchsührbarkeit, sondern auch des erweisdaren geldlichen Augens, der Rentabilität, nachgewiesen werden. Wer also 3. B. für den Bau eines Krantenhauses, einer Wasserleitung. einer Kanalisation, einer Organisation zur Bekampsung irgendeiner Krankheit wirken wollte, mußte bartun, wie hoch der Wert der dadurch gu gewinnenden Arbeitstrafte und Arbeitsftunden infolge ber Erhaltung und schnelleren Biederherftellung bon Menschen sein So wurbe g. B. bie Rotwenbigfeit eines Rampfes gegen bie Befchlechtetrantheiten in amtlicher Rundgebung bamit begrunbet, in welcher Beife die angeblich 1 Million Ertrantter unter ben 20 Millionen Berficherter die Arantenkussen durch die Roften der ärztlichen Be-handlung, der Arzneien, der Krantenhauspstege belastet, nämlich mit jährlich 10 Millionen Mart; der Schaden am Rationalvermögen wird dabei auf 100 Millionen Mart angegeben, während er beim Typhus nur 8 Millionen Mart betrage. So war auch die Gesundheitspflege zur Dienerin der Geldwirtschaft geworden. Das gleiche gilt von ber zur wienerm ver Seiowitischit geworven. Was gleiche gilt bon der Sittlickleit, indem man sich scheute, offenkundige gemeinschälliche Unternehmungen zu beeinträchtigen oder gar zu schließen, z. B. üble Lokale, um nur ja niemand das wirtschaftliche Fortkommen zu gesährben und der Stadt den "Fremdenverkehr" mit seinen gelblichen Vorteilen zu erhalten.

Nuch das Strafgeses wurde in ben Dienst der Birtschaftlichkeit gestellt. Man begann auszurechnen, wieviele "Arbeitsftunden" bem Deutschen Reiche durch die Gesangnis und Zuchthaushaftstrasen entgogen würden, und strebte auch aus diesem Grunde nach Verklrzung der Strafdauer. Bei Bestrafungen seste sich immer mehr der Grundsaburch: nur nicht im wirtschaftlichen Fortkommen schaden!

Und ichlieflich ward ber Menich felbft jum Objette ber Birtichafts und Sparfamteitslehre; man forderte "Menichen bronomie"

- bas war die Krönung!

Daß auch Bertreter der Wiffenschaft in den Banntreis des Kapitalismus gezogen wurden, daß Gelehrte sich die Ersindung von Heilmitteln patentieren, musicrichugen und bezahlen ließen und an der Ausnusung materiellen Gewinn haben wollten, daß für die wirkungs-loseten Konstruttionen und Präparate wie zu allen möglichen anderen Zweden "wissenschaftliche" oder "sachverständige" "Gutachten" und Bescheinigungen höchst zweiselhaster Qualität — in der Sprache der Aerzte heißen sie schänig "Gesälligkeitsatteste" — immer leichter zu haben waren, daß also auch hier die Wissenschaft recht häusig zur "mellenden Ruh" wurde und nicht die "hehre Göttin" blieb, ist ebenfalls ein Zeichen der gesteigerten Wertschapung und Macht des Geldes.

Trestend, wenn auch nicht klassische ein Hamburger Reujahrs. wunsch die materialistische Stimmung wieder:

"Der Bunfche große Zahl ift citel; Rur biefer gilt fürs ganze Jahr: Gefundheit und ein voller Beutel — Der Bunsch erfest die ganze Schar!"

Die ganze Belt war schlicklich — nach heutiger Ausbrucksweise — rein — ober besser gesagt "unrein" — "wirtschaftlich orientiert". Doch auch hier nahte ein Betibewerber in einem fünften Berte, nämlich in dem des Sozialen. Je schwankender sein Inhalt und fremdländischer sein Rame ist, desto begeisternder wirtt er. Boheute etwas im Namen des "Sozialen" verlangt wird, da ist Biderispruch nuzlos und verpönt. Bas ist "sozial"? Ich meine: das, was der Näcken liebe entspricht. Das sommt auf einen Schut der Schwachen hinaus und soll sich im Grunde genommen auf ideellem wie materiellem Gebiete dewegen; der Kern wie Ursprung der "sozialen Fürsorge" liegt aber doch wieder im Materiellen. Der Ansag unserer "sozialen Gestzgebung", begründet durch die Botzliche und wirtschaftliche Sicherstellung und Förderung der unselbständigen unbemittelten Bedösterung, und die neue Reichsversicherung ist dabei geblieden: to stenlose Arzaliche Behandlung, kostenlose Arzaliensersorgung, kostenlose Krankenhausausnahme, Krankengeld, Unsall rente, Invalidenrente, Altersrente, Bochengeld, Stillegeld, Bitwen- und Baisenrente — lauter materielle Berte. Die Berwandtschaft des "Sozialen" mit dem Birtschaftschen ergibt sich auch aus dem Hochsommen des "Rathederszialiemus" aus der Rationaldonomie.

Mephiftophelifche immer gleich scharf hervortreten zu laffen, Frau DIlb entwidelte ben mondanen Reiz einer eleganten und tapriziösen Berfonlichlett. Der Maler und bie Salondamen Budapests blieben wohl um einige Linien hinter den Absichten bas mit einer außeren

Rultur fehr liebaugelnben Autors gurud. Ans ben Rongertfälen. Bum 4. Abonnementstongert bes Rongertvereins mar Rag Fiedler aus Effen eingetroffen, ber uns schon als Gastbirigent bes ersten Abends versprocen worden war. Schon das Mestersingervorspiel zeigte ihn als den überlegenen Orchesterleiter, der ohne viel Auswand äußerer Mittel den Tontörper in seinen Bann zwingt, ber bei feinster Ausarbeitung jeber Einzelheit ben architektouischen Aufbau bes Ganzen nie aus bem Auge verliert. hinreißend wußte er auch Tichaltoweths Bathetifch Symphonie zu geftalten, beren thuthmische und bynamische Birkungen er in das blendendfte Licht zu ftellen mußte. In einer Luftspielouverture ftellte fich Fiebler auch als Lonseper vor. Sie zeigt ibn als vornehmen, geschmadvollen Runftler, in besten flangiconer Mufit manch hubicer Ginfall auftaucht und auch mancher Lon wiederklingt, wie dies bei zumeist reproduzierenden Mustern nicht anders möglich ist. Bon stärkerer Eigenfarbe als dieses liebens würdige Wert ist Zichers "Racht und Morgen" sin zwei Klaviere, Streichorchester und Pauken, bessen stimmungsvolle, farbenreiche Klangpoesse zu wirksamer Geltung kan. B. Lampe und der Komponiss spielten den Kladierpart vortrefflich. Der erstere hatte auch an einem eigenen Abend Erfolg. Seine allem Aeuserlichen abholbe, verinnereische Kunst dot insbesondere bei Mozart Zwingendes. Mozart, Schumann und Psigner dot der Kammermusikadend von Br. Walter und Betschnitze unter Mitwirkung von Bb. Daas und A. Discles: mander Ton wiedertlingt, wie dies bei zumeift reproduzierenden Mufitern Betichnitoff unter Ditwirtung von Bh. Daas und 3. Discles; in ber Ausgeglichenheit bes Tones, ber Leichtigkeit und ber technischen Reife unübertrefflich, brachten fie uns Mogart und Bfigner innerlich naber als Schumann. Auch über Gifela und Palma Bafgthorh läßt fich nur oft Gefagies, Gutes wiederholen, die Bianiftin und die Beigerin befigen jenes mufitalifche Temperament, bas mitzureißen weiß. Ginige Reuheiten boten uns D. Mertl (Rlabier) und R. Zimmerer Einige Menheiten boten uns D. Merkl (Mabler) und R. Fim merer (Bioloncello). Zwei Grotesten von Joseph Haas sind hilbich gemachte Bagatellen, von startem Klangreiz und Schwung ist Sergei Rachmaninoss Sonate op. 19. Auch bei Chopin erwiesen sich die Konzertgeber als Künstler von reisem Können. Zum ersten Male hörten wir das neugebildete Mannheimer Trio der Herren Rehberg, Birkigt und Karl Miller; sie erwiesen sich an Feinheit des Zusammenspiels, an Geschmach und rhythmisser Sorgsalt als Kammermusser, die den befannteften Bereinigungen an bie Seite treten tonnen; von besonders berannteiten Vereinigungen an die Sette treten tonnen; von desonders fiarker Einfühlung war die Wiedergade von Pfizners op. 8. — Unerfreulich schwach besucht, aber um so begeisterter ausgenommen war Pauers Rlavieradend, dessen kraftvolle, schlichte, gesühlstiese Interpretation Mozaris, Schumanns und Beethovens zu den reinsten künsterischen Genüssen gehört. — Daß Feinhals dank der Hülle und Schönheit seiner Stimme auch im Konzertsaal triumphiert, bedarf keiner Schönheit seiner Stimme auch im Konzertjaal trumpgiert, vedar teiner neuen Bestätigung. Schubert-, Strauß- und Pspaerlieder bot er mit eindringendem Berständnis. Er weiß, daß ihm seine größten Ersolge immer auf der Bühne erdichen werden, und mit tinstlerischer Sorgsalt sucht er sich dem Stil des Konzertsaales anzupassen. Philipp Freiherr von Tänzl-Trazberg hat einen bei aller Schlichtheit zwingenden Bortrag. Man hört ihn erst im zweiten Jahre, sein wohlgebildeter Bartton hat noch gewonnen; von zartem Reiz ift sein Piano und auch die Höhe hat Klangpoesse. — Drei liebenswirdige, wirksame Duette wuseres Potionelberg Duette unferes Rationaltheatertapellmeifters Robr fangen die Schweftern Braunsberger, beffen Baben febr fympathifche Ginbride binter-Braunsberger, besten Gaben sehr spinpathische Eindrick sinterließen, wenn auch die technische Ausbildung beider noch nicht auf gleicher Stufe steht. — Martha Stern. Lehmauns vortragskunft, die guter Sopran steht im Dienst einer verinnerlichten Bortragskunft, die guter Birkungen sicher ist. Sie bot u. a. auch drei in der Behandlung der Singstimme gut gesetzte Lieder ihres im Felde gefallenen Gatten, des verdienstlichen Gründers unserer Bach-Bereinigung. Sin Weihnachts-lonzert für die Jugend veranstaltete Elsa Rau, die sich als Schubert-interpretin bestens bewährte mit Philippine Landshoff, der bekannten Sopraniftin, Frau Somi b. Beede (Harfe), Frl. Bolmaber (Ello) und Frl. Binder von den Kammerspielen (Rezitationen). Unter Mitwirtung bes Romponiften gelangte ein innig empfundenes Angelus von Jos. Somid zur erfolgreichen Erftauffahrung. Dr. Landshoff leitete ein jugendliches Orchefter, das Reinedes Kinderspunchonie mit erfreulicher und erftaunlicher Sorgfalt herausbrachte. — Auf die heiteren Abende von Willi Braun sei noch turz hingewiesen. Schlicht und Abende von Willi Braun fei noch turg hingewiefen. Schlicht und einfach, teilweife mit hinzugiehung bes Rlaviers weiß der Runfiler feine humorbollen Stude vorzutragen. Er bringt alles fo liebenswürdig und gewinnend und in seinem Bortrag spiegelt fic ein sonniges Gemut, bas bie schweren Berwundungen durch ben Krieg nicht zu umwöllen bermochten. L. G. Oberlaenber, München.

Befiellungen auf die "Allgemeine Aundigan" für bas erfte Bierteljahr (Januar-Rarz) 1919 werben noch jeberzeit von allen Poftanftatten entgegengenommen.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Arbeitsmarkt — Drohende Industrie-Stillegung infolge Kohlenkrisis — Deutschlands Wirtschaftszukunft — Gegen die Vergesellschaftung der Privatversicherungen.

Zu den politischen Beklemmungen, namentlich den blutigen Vorgängen in Berlin und in den rheinischen Industriebezirken ge-sellten sich anhaltend ungünstige Wirtschaftsnachrichten. Der zur Jahreswende bekannt gewordene Bericht des bayerischen Staatskommissärs für Demobilmachung bestätigt die erhebliche Verschiechterung in der Lage des Arbeitsmarktes bei einer ausserordentlichen Steigerung der Zahl der Erwerbslosen Unterstützungsempfänger innerhalb Monatsfrist trotz sofortiger Inangriffnahme um fangreicher Notstandsarbeiten. Bei der von Tag zu Tag verschlechterten Verkehrslage, namentlich unter Einwirkung des durch die Abgaben an die Entente hervorgerufenen Lokomotivmangels, bat in erster Linie die Kohlenversorgung empfindsam gelitten und zu den grössten Einschränkungen der Lichtversorgung der Grossstädte und Inbetriebhaltung der Industriewerke geführt. Infolge der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ist, wie der Bericht besonders betont, das Unternehmertum weiterhin ausserordentlich zurückhaltend. Dem auch vom Reichsdemobilmachungs Staatssekretär Koeth vorgeschlagenen Versuch, durch Organisation von Fachausschüssen, in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch vertreten sein werden, unter Staatshilfe die Umstellung der Industrie zu erleichtern, wird in den beteiligten Kreisen mit besonderem Interesse entgegengesehen. Durch die übertrieben hohen Lohnsteigerungen, namentlich der Bergarbeiter, ist übrigens die Gefahr, dass unsere gesamte Industrie zur Stillegung gezwungen ist, näher gerückt, als allgemein angenommen wird. Diese Befürchtung wurde auch von leitenden Kreisen in unzweideutiger Weise zum Ausdruck gebracht. Dass solche Phantasielöhne unweigerlich Warenpreissteigerungen nach sich ziehen, gegen die die seitherigen Teuerungen keinen Vergleich aushalten werden, geht aus der besonders starken Verteuerung von Kohle und Eisen her-vor, diese in einem Ausmass, wie es selbst während der ganzen Kriegsvor, diese in einem Ausmass, wie es seitst während der ganken Krieger zeit nicht entfernt der Fall war. Schwierigkeiten in den Förderungsverhältnissen bei gleichzeitiger Verkürzung der Schichtdauer vermindern ausserdem, verschärft durch die Bergarbeiter-Ausstände, die Ausbeuteergebnisse der Gruben und vermehren somit — verwiesen sei auf die Mitteilungen des Dresdener Demobilmachungsausschusses — die Gefahr des Stillstands weiterer Industriesparten. In Süddeutschland ist die zehntägige Arbeitsrahe wegen Kohlenmangels eine Probe auf dieses Exempel. Das Ententeverbot jedes Güterver-kebrs von den linksrheinischen besetzten Gebieten in die Neutralzone und das übrige Deutschland bedeutet für die rechtsrheinische Eisenindustrie und den Kohlenbergbau ausserdem eine besondere Gefährdung, um so mehr, wenn nicht eine möglichst baldige Zufuhr der Loth-

dung, um so menr, wenn nicht eine möglichst balunge Lutur der Lottringer Erze zu unserer Hochofenindustrie erfolgt, wie sie nach den Verhandlungen in Luxemburg zwischen der deutschen und französischen wirtschaftlichen Delegation in Aussicht gestellt ist.

Trotz dieser undurchsichtigen und unsicheren Wirtschaftsverhältnisse zum Jahresbeginn muss die Haltung unserer Effektenbörsen als widerstandsfähig bezeichnet werden, dank der Interrentionstätigkeit der von der Berliner Grossbankwelt ins Leben gerufenen "Aufnahmebank". Selbst die Berliner Strassenkämpfe und die schweren Unruhen im Ruhrrevier, die Lostrennungsbestrebungen in Schlesien und die polnischen Gebietsforderungen vermochten keinerlei Aenderungen in dieser Tendens hervorzurufen. Die günstigen Bilansabschlussziffern der Siemens-Schuckertgruppe und verschiedene sonstige zufriedenstellende Dividendenerklärungen bekunden auch innerhalb unserer Industriewelt das Vorhandensein eines Restes von Vertrauen. Die britischerseits erlaubte Wiederaufnahme deutscher Kohlenausfuhr nach Dänemark, die, wenn auch unwesentliche Steigerung der Reichsmarkwährung in der Schweiz sind mit der weiter anhaltenden Kurs besserung unserer Renten, namentlich für Kriegsanleihen, wohl die wenigen günstigen Daten in der abgelaufenen Berichtswoche. In den Pressevertretern gegenüber gemachten Aeusserungen des Reichswirtschaftsamtes werden die Müsteren Aussichten für Deutschlands Wirtschaftslage nach dem Kriege und die Aufgaben des Reichswirtschaftsamtes werden die düsteren Aussichten für Deutschlands Wirtschaftslage nach dem Kriege und die Aufgaben des Reichswirtschaftsamtes werden die düsteren Aussichten für Deutschlands erhöhter zusammengefasster Arbeitsleistung und eine grosszügige innere Kolonisation können Bettung bringen. Im Problem der Vergesellschaft ung von Finanz- und Industriegebieten wird vom genannten Staatssekretär, wie dies auch aus den Reden des Staatssekretärs a. D. Dernburg und des Volksbeauftragten Haase im Bürgerrat von Grossberlin hervorgegangen ist, nunmehr ein gemäss

### Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz | Dachau | Holzkirchen | Lenggries | Weilheim

"sozial verfehlt. Gerade die Versicherung könne die Privatinitiative und die Konkurrenz noch lange nicht entbehren und auch finanziell und die Konkurrens noch lange nicht entbehren und auch infanzien würde diese Verstaatlichung ein sicherer Fehlschlag sein". — Den sozialen Forderungen der neuen Zeit hat die Münchener Eggenfabrik Sozialen rorderungen der neden Zeit nat die Indicater in 1858 München Pasing durch Beteiligung der Arbeiter und Angestellten des Unternehmens aus dem über 4% Dividende hinausgestellten des Uber 4% Dividende hinausgestellten des Uber 4% Dividende hinausgestellten dem Uber 4% Dividende hinausgestellten des Uber 4% Dividende hinausgestellten des Uber 4% Dividende hinausgestellten dem Uber 4% Dividende hinausgestellten dem Uber 4% Dividende hinausgestellten des Uber 4% Dividende hinausgestellten dem Uber 4% Dividen gestellten des Unternenmens aus dem des Rechnung getragen. gehenden fünften Teil des Reingewinnes Rechnung getragen. M. Weber.

München

Shluß bes rebattionellen Zeiles.

Innsbrud - Wien - Münden. Berlagsauftalt Tyrolia,

Die Flucht ins Bergesten. Ein Bergroman. Bon Alma Freb. Rat Mt. 3.—, Rr. 4.—, geb. Mt. 4.—, die wechselnden wind Musik spielen bald zart, bald fürmend um bie wechselnden Schicksale, Stimmungen und Leidenschaften

Ueber die Brücke. Roman von Joseph Weingartner. Brosch. Mt. 5.—, Kr. 7.—, geb. Mt. 6.—, Kr. 8.— plus Kriegsteuerungszuschlag. Der Bildungsroman eines Theologen. Fein und seelenvoll wie Desse's "Beter Camenzind."

Sungmäddenjahre. Erinnerungen. Bon Baula Kravogl. Brofc.
plus Rriegsteuerungszuschlag Röftliche Blaubereien aus ihrem Familien, Schul- und Gesellschaftsleben.

Sonderlinge von der Gaffe. Drei Ergühlungen von Richard Knied. Gelungener Berfuch, bas Seelenleben ber geiftig Enterbten von ber Gaffe zu erfaffen.

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.



Ein Kriegsandenken für unsere deutsche Jugend

# Dawarauch ich dabei'

Ein Denkmal für das deutsche Kind im grossen Kriege

Eine Bilderreibe von A. Untersberger mit begleitendem Cext von Laurenz Kiesgen. Querquart, gebd. Mk. 3.80

#### Berzeichnis ber Abbilbungen

- 1. Striden für die Belben im Felde Straßensammlung für das
- Rote Kreus 3. Weihnachtsfeier im Schul-
- lazarett Gold für die Reichsbank
- 4. Gold für die neugebant 5. Kinderzeichnen Kriegsanleihe 6. Kinder helfen bei landwirts jhaftlichen Arbeiten
- 7. Einlegen von Früchten und Gemüsen 8. Sammeln von Seilpflanzen 9. Obitternsammlung in der
  - Schule
- 10. Altpapiersammlung
- 10. Angusterfammtung 11. Haarfammlung in d. Schule 12. Siegesfeier in der Schule 13. Weitinachtsgaben fürs Felb 14. Kinderkommunion

Was das deutsche feer draussen im Weltkriege geleistet bat, steht in den Annalen der Gesebichte. Die wird die Kunde davon untergebn. Leicht aber konnte der Anteil des genn. Leiebt aver konnte der Anteil des Beimatheeres in Kriegsbereitschaft und -hilfe in Vergessenheit geraten, weil die von ihm geleisteten Dinge scheinbar alltäglich und wenig bedeutend scheinen. Zumal der Kinderweite wird in elleblichen Jugendeinn hald welt wird in glücklichem Jugendeinn bald vieles aus dem Gedachtnis geschwunden sein von dem, was sie erlebten, als ,,einmal Krieg war". Das vorliegende Buch will dem vorbeugen.

Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Internationale Berlagebuchhandlung "Weffis", Amfterdam (Solland), Marnigftraat 148 c. Ansländifches Cortiment. Empfehlenswerte Abreffe für die Beftellung von ausländifden wiffenfchaftlichen Buchwerken.

## \*\*\*\*\* Gin literarisch und fünftlerisch wertvolles Jahrbuch!

Heimatkalender f.1919

Berausgegeben bon P. Sarraffer S. J. und Frang Gichert.

Franz Eichert.

Wit Beiträgen von Riesger (Reimnicht), Inger, Arane, Tarnfried, Felfen, Buol, Herbert, Wibbelt, Wichner, Arens, Arapb. Gorbach, Koch, Beitner, Fab. is, Zurlinden, Kralit, Birtenfeld, Frante, Liensberger, Klug, Seidenfaden, Heuer, Wohr, Derz, Schelber, Redlich, n. Kunftblättern von Kau, Schieftt, Kunz, Feuer, fein, fowie Buchsmuch von Albert Reich.

13

bon Albert Reich.

18 und 112 Seiten.

24×18 cm gebeftet 3 Mt.,
gebunden 4 Mt.

Verlag von Josef Habbel Regensburg Gntenbergfir. 17

in dieser ernsten Zeit mmt das Harmonium-Spiel nas besenders zur Geitung. ganz besenders in ist in der häuslichen Musik

ARMONIU M ARMONIUM HRMONIUM m. edl. Orgelten v. 66-2400 A. A.R. M.O. N.I.U. M.

on Jederm. ehne Ne 4 stimmig spielbar. chtkatalog un Alois Maier, Hoffiel., Fuld

J. Pfeiffer's

religiõse Kunst-, Buch- und Ver-iagshandlung [D. Hafaer]

in München Herzogspitalstrasse 5 u. 9
empfiehlt ihr grosses Lager in

Statuen, Kruzifixen Kreuzwegen (in Hartgussmasse und in Holz geschnitzt.)

geschnitzt.]

Alle Devotionalien als:
Rosenkränze, Medaillen, Sterbekreuze, Skapullere usw. Heiligenblider mit und ohne Rohmen.
Andenkenbilder für Verstorbene.
Alle guten Bücher u. Zettschriften.

Befelligaft für griftlige Runft, Gmbg. Müngen, Rariftrage 6. Muftr. Bergeichniffe: Galerie b. Grifft. Runft (6 Seiten, 25 Big.) Annfler-Vofffarten (gratis) Plafifien (gratis).

#### Die armen Kinder des oberen fächfischen Erzgebirges

bitten mit Erlaubnis ihres bitten mit Erlaubnis ihres Bischofs um eine Gabe zur Gründung einer Konmunitsantenherberge. An der sächschäficheböhmischen Grenze der Pfarreigehen sehr vieleKinder Ettern der kath. Religion verloren. Manche haben bis zum 12. u. 13. Jahre noch teinen kath. Gottesdienst gesehen. Alle 200 Kinder der Unterrichtsstationen in Oberwiesenthal, hammerunter unterrichtsstationen in Oberwiesenthal, Hammerunterwiesenthal, Härenstein und Jöhstadt müssen protestantische Schulen besuchen, in denen sient viel Expreuliches über ihre Religion hören. Die Melindung einer Kommuni. Gründung einer Kommund kantenherberge mit einer kath. Lehrverson ist ein dringendes Nehrfrift Ralbbeginnt Bedürfnis. Bald beginnt auch der Rommunionunterricht, u. es muß für oft stundenweit entfernt wohnende Rinder für entjernt wohnenoe under jut Nahrung und Quartier ge-forgt werden. Die Armut der Pfarrtinder zwingt zu dieser Bitte. Der göttliche Kinder freund will den Barmberzigen mis Rarmberzigkeit vergelten mitBarmbergigfeit vergelten.

Das römifd-katholifche Bfarramt Annaberg i. C. Pofticheaft. 8832, Leipzig.

Sch mödl. Schlafen. Wohnzimm. nebst Küche n. eb. Wähchenzimmer, 2–3 Betten, Barterre, mit Koche u. Leuchta. u. eleftr Licht, sind bom 1. Vai bis 1. Nobbr. no folid, faild, reinl. u. gesund. She paarod dyl. Damen zu bermiet. Näh unt. M. H. 18862 durch d. Geschäftisst. d. Allg. Rosch, München, Galerteftr. 35a/II Gh.

#### Moselwein-Punsch Mk. 10. - die 1/1 Flasche Wermuth-Wein

vorzüglicher Magenwein, 9 – die <sup>1</sup>/1 Flasche Mk. 9.— die ½ Flasch (ohne Weinsteuer 20%) versendet unter Nachnahme

Weinhandlung P. Andreas, Trier. \*\*\*\*

Magen: leiden.

Wagenkrampf, Seitenichmers.
Sinhlbeschwerd. entstehen nur, weil im Wagen zwiel Säure in. Mixtur Magnesia nimmt bie Säure in. Mixtur Magnesia nimmt bie Säure son iber 15 000 Dankschwers auf, was über 15 000 Dankschwers auf, was über 25 000 Dankschwers auf, was über 15 000 Dankschwers auf, son über Jahrele entstehe in der Geber der Gebe

Notgeldscheine!!

Preisliste Nr. 1 ist kostenlos zu beziehen. **Ball, Münzen-**handl., Berlin, Wilhelmstr. 46/7.

# Einbanddecken

für den Jahrgang 1918 der "Allgemeinen Rundfchau" bitten wir beim Buch. handel ober bei ber Befchafts. ftelle in München bald möglichft beftellen zu wollen.

Digitized by Google

# Pro patria mortui

Der Weltkrieg ist beendet und Deutschland steht trauernd an den Gräbern von fast 2 Millionen seiner Heldensöhne. Wie dunkel auch die Zukunft unseres Vaterlandes dräut, eins ist gewiss: Deutschlands Söhne sollen nicht vergeblich gestorben sein. Ihnen ein treues Angedenken zu wahren ist Ehrenpflicht der Ueberlebenden.

Der Akademische Bonifatiusverein wird in einer Universitätsstadt der Diaspora - es kommen in Betracht: Berlin, Leipzig oder Göttingen - eine Kirche bauen, die dem Andenken der im Weltkrieg gefallenen katholischen Akademiker geweiht ist.

Wir bitten daher alle Katholiken, insbesondere diejenigen, welche einen Akademiker dem Vaterland geopfert, für diese Kirche ein Scherflein zu spenden. Die Namen der Gefallenen werden in einem besonderen Ehrenbuch der Kirche aufgeführt. Beträgt das Almosen wenigstens 500 Mk. so wird der Name derjenigen, deren Andenken durch dies Almosen geehrt werden soll, in die Urkunde der Gründer der Kirche eingetragen.

Auch können Meßstiftungen für gefallene Akademiker bei dieser Kirche errichtet werden.

Wir bitten um so dringender dies schöne Werk zu unterstützen, als dadurch dem allgemeinen Bonifatiusverein, dessen Aufgaben bei den veränderten Zeitumständen unübersehbar werden, ein grosser Dienst erwiesen wird-

Alle Gaben für die Akademiker-Gedächtniskirche sind zu senden an das Generalsekretariat der Akademischen Bonifatiusvereine in Paderborn, Giersstrasse 29 (Postscheckkonto Köln Nr. 37 950) Auch Kriegsanleihen werden angenommen.

#### Hermann Graf zu Stolberg-Stolberg,

Präsident des Generalvorstandes des Bonifatiusvereins,

cand. theol. A. Bücker, V.O.P. der Akad. Bonifatiusvereine,

Dr. H. Weinand,

Generalsekretär der Akad. Bonifatiusvereine.

#### Niederrheinische Frauen-Akademie

Ausbildungsstätte für soziale Berufsarbeit und Wohlfahrtspflege,

Ausbildungsstätte für sozlale Berufsarbeit und Wohlfahrtspflege,

Düsseldorf, Königsplatz 15/16

Berufsausbildung für besoldete und ehrenamtliche Arbeit.

Dauer der theoretischen Ausbildung: 2 Jahre.

Beginn: Oktober.

Abschlussprüfung: Unter statlicher Leitung.

Aufnahmebedingungen: 21. Lebensjar; Abschlusszeugnis einer 10 klassigen höheren Mädchenschule; Nachweis beruflicher Vorbildung als: Kranken- oder Säuglingspflegerin — als wissenschaftliche, Lechnische oder hauswirtschaftliche Lehrerin — als Jugend- oder Hortleiterin — als Absolventin einer anerkannten kaufmännischen Lehranstalt.

Die Schule vermittelt jederzeit die Aufnahme in geeignete Anstalten zur Erlangung der erforderlichen Vorbildung.

Auskunft und Lehrplan durch die Leitung der Niederneinischen Frauenakademie.

Düsseld orf, Königsplatz 15/16.

Dr. Marie Elisabeth Lüders.



#### Hotel Strohhöfer

Zweigstr. 9 :: MÜNCHEN :: Tel. 53686

Feines Familienhotel; dem H. H. Klerus bestens empf. K. Kirche in direkter Nähe. Aller Komfort. Eleg. Zimmer von M. 1.50an. Ia Ref. Besitzer: F. Schmidbauer.

#### Preiswürdige Paramente. Fahnen, Baldachine

u. sonstige Kirchl. Bedarfsgegenstände

noch immer vorrätig bei:

Joh. Bapt. Düster, Kön a. Rh. :: Geg. 1795, Telephon B 9004. - Post-Scheck-K. 2317.

#### Hadern und Knochen

sortiert und unsortiert.

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reelien Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr. 4. Telephon Nr. 22285. — Bahnsendung, München-Süd, Bah

größtenteils mit rudfeitigem Tert nur Mt. 6 .- , DRt 8. Mt. 10.—, Mt. 15.— und Mt. 20.—. Außerdem reigen Reuheiten. Wunderbare Bildchen vom Kunftmaler Hube Sulzemoos. Rofenfrange, Medaillen und alle fonftigen

Devotionalien in verschiedener Breislage. Carl Boellath, Schrobenhaufen Obb.

#### la. Stärte

fcone weiße Ware, welche sich auch aum Robstärfen eignet, empfiehlt per Ffund zu Mt. 11.50 1 Kilo 2 Pfv., 22.—per Nachnahme ober Boreinsendung des Betrages. Deutiche Arbeitsborfe Caarbruden I/183.

#### Raudfaß-Roblen und Weihrauch empfiehlt

Rerzenfabrik Wilh. Bollmar Bonn, Poftfach 86.

#### Mess- und Kommunion-Hoslie**n**

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionhostien haben eig. Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko. Franz Hoch Kgl. Bayer.
Hostien bäckerei
Bischöfl. genehmigt u. beeldigt.
Pfarramtlich überwacht.

Miltenberg am Main (Bayern) Diözese Würzburg.

Be ist Vorsorge getroffen, dass in der Hostlenbäckerel Franz Hoch is Miltenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung der Hostlen verwendet wird. Miltenberg, 27. Nov. 1914. Bischoff, bekanst und Sladiplerrent, E. Roth, Geistl. Rat. Dekanats- u. Pfarrslegel.



III Call Cil. Atama\* Edelstrea Solche bleiben 10 Jahre sc kost 30 cm lang 9 M., 35 cr 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 505 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., sc dern, nur 15-20 cm breit kost 3 M., 60 cm 6 M. Straussboas 15, 8 cm 24, 6 M bis 60 M Bl 1 Karton voll 3, 5 u. 40 1

#### Karbi

bis 10 kg wird ab 1 Jan durch die Kommunalv tbänd gewiesen. In Trommelu zu 100 kg kann ich gezen J an mei dung des Monatsbed weiter liefern.

#### Karbid-Lampen

in grosser Auswahl : stets auf Lager : Saug-u. Tropfsystem zu Mk. 2-10. Sorgfältige Lieferung. Man verlangePreisblätt.

Franz Danzer, Waldkirchen(Niederbay



Kölner Dom Weihrauch Rauchlass-Kohlen to Fabrika

& J. Kirschbaum, Coin a. Richard Warmerstr

crane Haa erhalten Naturfarbe u. frische, ohne zu färben. Jahren glänz. bewährt. unentgeltlich. Sanitas, Fürth I. B. Flössaus

Für die Redaltion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Rellameteil: A. Dammelmann Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsankalt vorm. G. J. Mand, Buch- und Kunstdruderei, Alt.-Ges., samtliche in München.

Digitized by GOOGLE

# Allgemeine Bundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 2

11. Januar 1919

#### Inhaltsangabe:

von Universitätsprof. D. dr. Schmidlin. Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von fris Nienkemper.

Zur Miffion des Pralaten Cerretti bei Wilson. Von friedrich Ritter von Lama. Crostlied in schwerer Zeit. Don Leo van heemstede.

Donder Bürgerwehr'zur antibürgerlichen Einheitsfront'. von M. begner.

Katholizismus und Verfassungsfortschritt. - Die Verpflichtung der studierenden Jugend zu gemeinsamer religiöfer Betätigung. Don beiftl. Rat Professor Dr. hoffmann. Zum Schwinden des "Virilen' im neuzeitlichen frauentypus von E. M. hamann. Aus der Denkmalpflege. Von Dr. O. Doering. vom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsschau. Von M. Weber.

Vierteljährlich Mk. 3,50

# Bottes Herrlichkeit und des Simmels ewige Freuden

Ein Buch des Trostes und der freude von Migre. Dr. Robert Klimsch, Dechant u. Stadtpfarrer in Wolssberg (Kärnten). Zweite verbessers Aussauf (4.—6. Tausend.) Mit kircht. Druckgenehmis gung und fürstbischösslicher Empsehlung. Zehn Kunstbeilagen. gr. 8. (VIII, 424 S.) Broschiert M. 8.—, in elegantem Original-Leinwandsband M. 10.—. (Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg.)

#### Eine fürstbischösliche Empsehlung über das prächtige Geschenkbuch:

Die Einsichtnahme in Ihr nunmehr sertig gestelltes Werk: "Gottes herrlichkeit und des himmels ewige Freuden" hat mich sehr befriedigt. Möge Gott der herr all die geweitige Arbeit und Mühe, die Sie darauf verwendeten, reichlich segnen und das Buch vielen müden Erdenpilgern Trost und Erquickung bringen und ihnen helsen, des himmels herrlichkeit und Ireude zu erreichen. Gott segne Sie und Ihr Werk. † Adam, Fürstbischof von Gurk.



in Würzburg

(staatlich genehmigt).
Gewissenhafteste Vorbereitung für
die Einj.-Freiw.-Prüfungen, bes.
auch für junge Leute, welche in
der Schule zurückgeblieben sind
oder solche, die bereits in einem
Beruf stehen. Vorzügl. Pensionat.

— Rintritt jederzeit.

Näheres durch die Direktion.

# Alemaymnastik

Berlin S14, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

#### Achtung! !! Sommersprossen!!

Ueber ein vorzügl. Mittel dageg an sich selbst erprobt und glän-zend bewährt, gibt Auskunft: Frl. Emma Schorisch, Zittau i. S., Prinzenstr. 6. Viele Dankschreiben und Anerkennungen.



Sonntag, den 29. Dezember 1918, morgens 8 Uhr ist nach nur kurzem enlager, wohlversehen mit den hl. Steibsakramenten, unsere liebe, Krankenlager, w gute Mutter, die

Ehrwürdige Frau Oberin des städtischen Krankenhauses zu Ratibor

## **Mater M. Peregrina Schmidt**

Profeßschwester der Kongregation des hl. Carolus Borromaeus, Profeßjubilarin, Oberin- und Ortsjubilarin,

im gottbegnadeten Alter von 77 Jahren in die Ewigkeit hinübergegangen. Im Jahre 1859 in den Ordensstand eingetreten, hat sie fast 60 Jahre in demselben Gott treu gedient. 1862 legte sie die ewigen Profeßgelübde av, feierte im Jahre 1912 lhr goldenes Profeßjubiläum und im Jahre 1916 ihr golden s Oberin und Ortsjubiläum. Nach 52 jähriger Tätigkeit im städtischen Krankenhause zu Ratibor hat sie nun der himmlische Bräutigam zu sich in sein himmlisches Reich geruten. Der Herr gebe ihr die ewige Ruhe! Wir bitten alle um ein Gedenken im Gebet für die liebe Verstorbene.

Ratibor, den 29. Dezember 1918.

Die Barmherzigen Schwestern des städt. Krankenhauses.

# Min v Bahnhof Friedrichstr 4 Min v. d. St. Hedwigskirche Moderner Komfort :: Ruhlges a angenehmes Wohnen :: Zimmer v M 3 — an Bes Franz Stützer

Collegium Carolinum, Oberlahustein

Rath. Internat unter geiftl. Leitung für Schüler bes Gumne fiums und Realprogymnafiums. Fernruf Rr. 82. Rachtife burch Fachtener in reichnem Maße Baushaltung burch Orbensichmeftern Br fpefte burch die Direktion

Adamynin, ärztlich erprobt gegen

### Gallensteine

ehne Operation und Berufsstörung, her-vorragend wirkend gegen Gelbsucht, Leber und veraltete Magenleiden. Adamynin Tabletten A. 1/1, Dose Mk. 6.— 1/2, Dose Mk. 3,5e. Adamynin "Gloria" Pastillen

chron. Stuhlverhärtung,

Hämorrhoiden
wirken schnell, wohltuend, magenstärkend. Dose 2,50 Mk., in den Apotheken erhältlich. Prospekte frei durch Carl Adamy, Breslau X

Die gegenwärtige und zukünftige Lage wird wichtige Neuordnungen in Bezug auf den kirch-lichen Musikdienst bringen und das erhöhte In-teresse aller hochwürdigen Pfarrvorstände, sowie der Chorregenten und Organisten in Anspruch nehmen. Die einschlägigen Fragen kann nur ein Fachorgan erfolgreich behandeln. Als solches emplehle ich die in meinem Verlage erscheinende

## kirchenmusikalische Monatschrif

herausgegeben von Professor Dr Karl Weinmann. Direktor der Kirchenmusikschule Regensburg.

52. Jahrgang, ab 1. Januar 1919 zum Preise von Mk. 4.— durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen.

Bei direkter Zusendung unter Streifband Mk. 4.60. Probenummern zu Diensten.

Verlag Friedrich Pustet in Regensburg.

# Walburgis-Blat

Allustrierte Monatsschrift zur Körberung ber weiblichen Jugend. Unter Mitwirtung von Lehrerinnen und Jugendfreunden, herausgegeben von den Frauen des Stiftes St. Waldburg O.S. B. im Eichftätt, By. Bezugspreis beim Klotter St. Walburg in Eichftätt und bei den Buchandlungen jährlich 1.50 M ausschlich Porto.

In feiner Familie mit beranwachsenden Töchtern sollten diese Blätter sehlen. Imar leiden auch sie unter der Not der Zeit: ibr Aleußeres ist insollen sied gapiermangels einsacher geworden. Aber sie wollen sich ganz und gar in den Dienst der heutigen Jungmädchenwelt stellen und da den Anfang machen mit dem, was heute vor allem not tut:

Aufbauen im Reiche bes Guten und Dauernden.

Im 6. Jahre fiehend, haben fie bereits ihre Fähigkeit dazu bewiesen und sind von Erziehern und Jugendfreunden bestens empfohlen.

Alfo auf zur Beftellung!

Nachdruck von Artihelm, femillatons und Bedichten nur mit awedrächl. Genehmigung des Verlage bei vollfrändiger Quellenangabe geftattet. Redaktion and Verlag: Månden. Galerieftrate 354, 6b. But . Mummer 205 20. oetfded - Konto Manchen Nr. 7261. Bezugspreis vierteljährlich .K. B. 50

# Allgemeine Rundschau

Hnzeigenpreis: Die 5 × gespalt. Grundzeile 751't., Unz. auf Cerneire die 96 mm brette Teile 250 Pt. Bollagen einfchl Poft-geburren & 12 b. Caufenb. Plagvoifdriften obne Derbindlichteit.

Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziebung w eben Babaue bin allig. Erfallungsori ift Manchen. Ungeigen-Belege wirden nurauf bef. Wunichge ande Auslieferung in Leipzig buich Carl fr. fleifcher

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**№** 2.

Manchen, 11. Januar 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Ratholizismus und Berfassungsfortidritt.

Bon Universitätsprofessor D. Dr. Schmiblin, Münfter i. 28.

роф vor Soluß des größten aller Beltkriege wohnten wir schon unter der Monarchie innerpolitischen Umwandlungen bei, wie sie bei aller Gesetzlichkeit und Leidenschaftslosigkeit in den änkeren Formen grundstürzender kaum erlebt worden waren, und dazu kam über Nacht die radikale Umwälzung durch die Revolution. Demgegenüber mag mancher von uns, aber auch von den Gegnern und Anbersbentenben fragen: wie ftellen fich ben den Gegnern und ihre kirchlichen Instanzen zu diesen erst parlamentarischen, nachher revolutionären Resormen in der Staatsversassung und wie soll sich jeder einzelne von uns dazu kellen? Eine gewisse Gewähr dasür, daß diese Haltung keine von vornherein ablehnende und jene Entwicklung keine radikal kirchenseindiche zu sein braucht, gab uns schon der maßgebende Anteil tatholifcher Bollsvertreter und Regierungsmänner, die auch jest noch nicht überall ganz aus ben führenden Rollen verschwunden find. Jebenfalls dürfte eine Untersuchung barüber nicht miligig erscheinen, wie sich unsere tatholische und tirch-liche Auffassung und Prazis historisch und theoretisch zu ben modernen versassungspolitischen Errungenschaften, speziell zu jenen, die man unter dem Namen Parlamentarismus zusammen-jaßt, verhält bzw. verhalten hat. Tabei kann es sich freilich weniger um ein ausgesprochenes und abgerundetes, etwa gar dogmatisches System — ein solches hat die offizielle Rirche nirgends ausgestellt — als um Rückschlüsse aus gelegentlichen Meugerungen und Berhaltungsweifen hanbeln.

Namentlich in den älteren Zeiten war das Problem nie ausdrücklich aufgerollt und hatte daher die Kirche keinen Anlaß, dazu formell oder faktisch ex professo Stellung zu nehmen. Sie intereffierte sich vor allem für das Berhältnis zur Staatsgewalt nach der kirchenpolitischen Seite hin, also in den Beziehungen des Staates zur Kirche. Im christichen Altertum waren dieselben in der Regel seindlicher, im Mittelalter eng verbritderter Ratur: dort wurden darum mehr die Unterschiede, bier die Berbindungslinien betont, aber bort wie hier einerseits die gottgewollte staatliche Autorität und die Pflicht bes Gehorfams ihr gegenüber festgehalten, anderseits jede Ueberschreitung der Grenzen und Schranten energisch abgewehrt, zuweilen unter Erhöhung der kirchlichen Machtbesugnisse bis zur potestas directa, der Ueberordnung der Kirche über den Staat. Im Zusammen-hang damit haben im Investituusstreit scharfe Gregorianer wie Manegold von Lautenbach der Theorie des Erbkönigtums eine fehr demotratische Bahlmonarchie entgegengestellt, ja fie bis zur Bollssouveränität und Absesbarteit für ben Fall bes Nichteinhaltens der vertraglichen Berpflichtungen bei Uebertragung des herricheramts gesteigert, während auf der anderen Seite die Staatstheologen um Philipp ben Schönen und besonders um Sudwig den Baher (Marfilius von Padua und Wilhelm Occam) dieselbe Allgewalt des Bolkes oder seiner Mehrheit zugunsten des Königtums in die Wagschale warfen. Aehnliche gegensäyliche Auswertungen der Bollsrechte rief in der Neuzeit auf der einen Seite die gallitanische, febronianische und josephinische wie vorher icon die protestantische Ueberspannung der weltlichen Gewalt, auf der anderen Seite die kirchlich katholische Reaktion bagegen sowie gegen die absolutistisch-casaropapistischen Uebergriffe der Resormations bzw. Austlärungsfürsten hervor.

Gebrochen wurde das Gis durch die große Revolution, welcher auf bem Gebiet politifcher Ibeen die Auftlarungsphilo-

sophen, besonders Rousseau mit seiner Lehre vom Gesellschafts vertrag und Montesquieu mit feiner Empfehlung bes Ronftitutionalismus vorgearbeitet hatten. Gewiß ift die Revolution als solche zu verurteilen, namentlich wegen ihrer Ezzesse in ben Bielen wie in ben Mitteln, aber in ben sie mitverursachenben vorrevolutionären Migbrauchen, in der nachträglichen Sanktion einzelner Ergebnisse und in ihren wohltätigen Folgen liegen auch berechtigte Elemente und positive Werre. Zu diesen Folgen der Revolution gehört die Abschaffung vieler politisch wie kraslich unhaltbarer Zustände oder Einrichtungen und die Begrundung moderner Rechtsverhältniffe, die der Hl. Stuhl wenigstens teilweise, wenn nicht im Prinzip und unbedingt, so doch passib und negativ anerkannte (z. B. im österreichischen Konkordat "ratione temporum habita"). Die Revolution von 1848 besiegelte das Werk ihrer größeren Borgängerin, rief es aber zugleich in seine gesunden Schranken zurück, indem sie aus dem von ihr geschäffenen Ochsokratismus und dem von ihr beseitigten Despotismus die fortichrittliche Refultante bes Ronftitutionalismus zog, ber

harmoniich Bolts- und Fürstenrechte zu verbinden fucte. Diefem politisch ftaatlichen Umschwung tam auch tatholischerseits eine demotratische Bewegung entgegen. Die nächste Reaktion auf die revolutionären Extravaganzen freilich, die Refiauration und die Romantit, verdammte uneingeschränkt die Früchte ber Kataftrophe und blidte sehnsüchtig wieder auf das theofratisch gefärbte Mittelalter zurud. Aber unter ber Bucht ber mit ber absolutiftischen Monarchie gemachten Erfahrungen, besonders in der Februarrevolution von 1830, welche die Kirche abermals wegen ihrer Allians mit bem monarchiftischen Segitimismus in schwere Mitleidenschaft gezogen hatte, stellte fich in den fortgeschritteneren Ländern wie Belgien und Frankreich eine innertatholische Strömung ein, die sich der neuerrungenen Freiheiten zugunsten der kirchlichen Interessen bedienen und vor allem auf die Massen volles stützen wollte, so daß die Behandlung der Kirche schon in der Julirevolution von 1848 eine viel freund-lichere war und dieselbe Pariser Menge, die 1830 das Kruzist im Rot geschleift hatte, es 1848 ehrfurchtsvoll in die Tuilerienfirche trug (Kraus). Zwar schoß die katholisch "liberale" Richtung in Vertretern wie Lamennais und Gioberti, die der papstlichen Berurteilung nicht entgehen konnten, weit übers Ziel hinaus und ging mit bem extremen Liberalismus wenigstens in ber Politik eine viel zu innige, auch dem Dogma gefährlich werdende Bermählung ein, doch wurden ihre Auswüchse im Gefolge der Revolution von 1848 durch flare Scheidung zwischen tirchlicher und firchenfeindlicher Freiheitsrichtung entfernt. Auf dem Boden der aufrichtigen Verdrüderung mit Voll und Freiheit erhoben und entfalteten fich auch die nach 1848 immer zahlreicheren und lebensträftigeren sozialen und politischen Organisationen im tatholischen Deutschland, insbesondere die tatholische Fraktion vor 1870 und noch reiner unter ben Geburtswehen des Rulturkampfes das Bentrum, seinem innersten Befen nach stets eine Berfassungspartei, die im engsten Bunde mit dem Bolle auf dem Eckein ber Konstitution icon in ber Kampfeszeit ihre fiegreiche Kraft vor allem aus ber unzertrennlichen Berwachsenheit mit ben Maffen schöpfte und nachher die rein negative Frontstellung immer mehr mit der positiven Mitarbeit an allen fortschrittlichen Aufgaben des Staates, namentlich den sozialpolitischen vertauschte.

Barallel zu diesen mit der Zeit marschierenden Erscheinungen

hielt fich aber auch noch aus der Borperiode ein gab am Alten festhaltender und das Neue verschmäßender konservativer Flügel, ber namentlich in den fühlichen romanischen Reichen, wie Spanien und Portugal zu Ginfluß gelangte. Bu biefer konfervativen Schule bekannte sich nach ber politischen Front hin, die ja als solche der Sphäre kirchlicher Irriums und Fehlerlosigkeit entrückt ist, Papstum und Rirchenstern. Wir können zwar gerade darin als Resultat des Konklavekampses zwischen den Kardinalparteien den Keinlich des Konklavekampses zwischen den Kardinalparteien der Jiberali" und "Zelanti" das meist dellam wirtende Geseh des Sphämwechsels in der Kodigeschichte des 19. Jahrhundents derschienen Franzosen erklärt haute, die republikanische Staatssorm laute dem Glauben nicht zuwider, dann als Kaplt namentlich in den Konkordsberhandlungen weitherzige Toleranz verriet, folgte zunächt des milden Pius VIII. der noch undenglamere Gregor XVI., um abermals einem Pius zu weichen, von dem durzen Bontiskat des milden Pius VIII. der noch undenglamere Gregor XVI., um abermals einem Pius zu weichen, von dem der schoedaudschingen das Scherzwort ging, daß in seinem bischössischen Politik einem bingeworsen, sondern auch in der kirchenstaatlichen Bolitik einem schol den Lamennaisschen Phantasien Bolitik einem schol den Kamennaisschen Khantasien den Fehdehaudschingeworsen, sondern auch in der kirchenstaatlichen Bolitik einem scholen Auftlanftiutionalismus gehuldigt hatte, so lenkte Kius IX. nach dem Kiasto seiner liberalen Konstitutionsdewilligungen im Revolutionszahre in die streng konservative Papspolitik zurüs. Sie ossenden kinsels gehuschisch kab, des Laien und dem derenebewilligung ber Bolitikertretung bzw. des Laien elementes an dem Regierungsgeschäften, selbst in der Gesegebung und Schuerbewilligung beharrlich abgewiesen wurde und die Resperandliche Rochtend auf innerstrechtig dogen understäcklichen Boden der papstliche Weiterkand gegen den Hautergang des Archenstächtigt blieben. Aber während auf innerstrechtig dogen under Raditalismus höchst seiner Weiterschad gegen den zeitgenössisch und für alle Keiten pormgebend war, hat er gegenüber den politischen Sties zum zum und ker engeren eigentlichen Staatspolitit in etwa zum Untergang des Archenstaats beigetragen und braucht v

uns nicht als unabanderliche Richtschnur angesehen zu werden. Busammengesast und dem Bereich der firchlichen Sehr-gewalt nähergerudt erscheint diese Auschauung und Praxis auch nach der politischen Seite hin im Syllabus Bius IX. Darin werden neben philosophischen und tirchenpolitischen Berirrungen auch ftaatsrechtliche Sage verworfen, nicht nur soweit fie ben Rirchenftaat und das Berhältnis jur Rirche angehen, wie Trennung von Rirche und Staat oder die uneingeschränkte Religionsfreiheit, sondern auch allgemeine, wie über die Rechtstraft ber vollendeten Tatsachen und über den Boltswillen als oberstes Gesetz (vgl. Th. 59—61); ja die 80. und letzte der prostribierten Thesen lautet: "Der Papst kann und soll sich mit dem Fortschritt, dem Siberalismus und der modernen Autur versöhnen." Aber zunächst ift ber Spllabus als solcher blog ein vom Staatssetretar Antonelli unterzeichnetes und aus den verschiedensten Rund. gebungen des Papftes zusammengetragenes Berzeichnis der "hauptsächlichen Beitirrtumer", tommt ihm somit tein unsehlbar dog-matischer Charafter nach Art einer oberften kirchlichen Lehrentscheidung, sondern jedem Sate nur jene Glaubeneberpflichtung gu, bie er im Rahmen des Aftenftude, bem er entnommen ift, beanspruchen tann, in den meiften Fällen also nicht die einer ftrengen Glaubensbefinition; auch bei den, nach allgemeiner Auffassung als traft der Unfehlbarkeit verworfen geltenden, 16 Sätzen ber Enzyklika Quanta cura, welcher ber Syllabus angehängt und u. a. die Ablehnung der Bolkstouveränität eingereiht ist, wird nicht der Grad der Berwerflickleit (ob häretisch oder bloß z. B. haeresim sapiens, skandalös usw.) angegeben und ist die Interpretierung eine strikte (b. h. es genugt, daß irgendein Teil oder Ausbrud im Sat verkehrt fei, ohne daß deshalb alle Elemente falfc find, g. B. ber lette Sat bes Syllabus megen feiner Berallgemeinerung oder seiner falschen Unterfiellung eines Gegen-fages des Papfitums jum echten Liberalismus und Fortschritt). Als zeitgeschichtliche Erscheinung hat der Syllabus einen bleibenden Wert für die Beurteilung Bius IX. felbft und ber Rirche feiner Beit, jebenfalls aber tann man aus ihm teine Berwerfung des politischen Fortschritts ableiten im Sinne eines unwandelbaren firchlichen Kanons, der für sämtliche spätere Perioden auch dann noch gelten würde, wenn sich die allgemeinen Berhältnisse verändert haben sollten.

Eine nach dieser außerkirchlichen Seite hin entgegengesette Richtung tam ans kirchliche Steuerruber im Nachfolger Bius IX., bem großen Friedens und Berföhnungspapste, bessen reichentwickeltes staatstheoretisches Programm in den auch formell so herrlichen Rundschreiben Leo XIII. niedergelegt ist. Schon in seinem Borleben, namentlich als Nuntius in Belgien, das damals leidenschaftlich von der katholischen Demokratie ergriffen

war, hatte er hei allem Festhalten an den unverrsäckaren dogma tischen Grundlagen sich in den Grenzfragen zu politisch sort schrittlichen Ideen bekannt, wie z. B. sein Fastenbrief von 1876 über Rirche und Livilisation und feine Freundschaft mit Gioberti verriet. Auch im prattifchen Berhalten offenbarte fein Pontifilat bierin einen meitherzigen Standpunkt, fpeziell in feinem Berhalmis zu Frankreich, bessen Katholiten er einmütige Berkändigung auf bem Boben ber Terfassung, Anextennung ber Republit, Eintreten in die parkamentarische Arbeit einschärfte, und zu Italien, wo er die politische Katholitenorganisation an der Hand des Gegebenen eifrigst unterstützte und die Führerschaft über die italienische "democrazia cristiana" stabolisch-democratische Bewegung) übernahm, von seinem sozialen Reformprogramm und seinen Beminahm, von seinem Sozialen Reformprogramm und seinen Beminahm, von seinem sozialen Reformprogramm und seinem Beminahm, von seinem sozialen Reformprogramm und seinem Beminahm, von seinem s hungen um die Preffe nicht zu sprechen. Gin moberner Bapft im vollsten Sinne und in allem ein Mann ber Zat, verlangte er von den Katholiten, auch den redseligen Franzosen, vomb praktische Arbeit flatt des vielen Diskutierens und bekundete liebe volles Bernanduis für alles, was den Zeitgeist bewegte und zu seiner Gewinnung geeignet schien (Spahn). Die Theorie dazu entwidelt und begrundet er in seinen aussührlichen Enzykliten Die turnum illud von 1881 fiber den Uriprung der burgerlichen Bewalt, Immortale Dei von 1885 liber die driftliche Staatsordmung, Libertas von 1888 über die menschliche Freiheit, Saplentiae christianae von 1890 über die wichtigken Pssichten christische Bürger und Graves de communi von 1901 über die christische Demokratie. Zwar sührt er darin nachdrikkliche alle weltliche Herrschaft nach ihrer die Gewissen bindenden Innenseite in letzten Von Linie nicht auf ben Bollswillen nach den Borfchlägen eines Rouffeau, fondern auf göttliche Autorität und Oberherr lichkeit zurlick, fireut sogar in dieser Argumentation harte Botte über das von Gott losgelöste moderne Recht und die Volkssoute ranitat fowie die abfolute Rechtsgleichheit aller ein, aber mit bem wiederholt ausgesprochenen Borbehalt, daß er damit keiner Berfaffungsform zu nabe treten und auch die republikanische Begeich nung des Gewaltinhabers durch Vollswahl nicht verurteilen wolle, daß die Rirche nicht im geringften zu den Staatsintereffen im Gegensat ftebe und die Ratholiten die Beteiligung an ben Staats. arbeiten nicht abweisen sollten; er wunscht vielmehr großeren Inteil des breiten Bolles an der Staatsleitung. Ramentlich in seinem feierlichen und abgetlärten Sendschreiben über bas Schlagwort bes Jahrhunderts "Freiheit" wendet er sich zwar gegen die schrankenlose Dent, Rede-, Presse. Lehr., Gewissens- und Aultusstreiheit, überhaupt gegen die unrechtmäßigen Freiheitseingriffe in da sittliche Forum, auch dagegen, daß das bürgerliche Gesellchafts-band seinen letten Ursprung in der Menge habe und beren Majorität bestimme, was Recht und Pflicht sei; aber man könne ohne Unrecht einer burch bie Boltsvertretung gemäßigten Regie rungsform ben Borzug geben und die Kirche brauche fich nicht ben individualiftischen Uebergangsstufen geschichtlichen Werbens entgegenzustemmen, ja toleriere mit mitterlicher Nachsicht gleich den Staatsbehörden zur Vermeidung größerer Uebel auch minder gute Andassungen an die Gegenwartsströmung und Zeitverhäll-nisse, wie auch der unendlich gütige Gott in seiner weisen Bor-sehung manches Böse dulde (ähnlich 1894 an alle Fürfen und Böller der Erde). Als Beispiel dasür, wie die Kirche jeweils den Aufschwung der burgerlichen Freiheiten, sofern fie mit Maghaltung verbunden waren, gefördert habe, find ihre Berdienste um die italienischen Städte erwähnt, deren freie Munizipalverfaffung einen fo boben Aufftieg auch in materiellen Dingen bewirkte. Die "christliche Demokratie" faßt er im Gegensat zur "Sozialdemokratie", die nach dem etymologisch-philosophischen Sprachgebrauch des Wortes die Vollsberrschaft anstrebe und die Regierungsgewalt bei ber Maffe wiffen wolle, nicht politisch, sonbern mehr fozial-caritativ, halt fie baber ebenfalls für unabhängig von der ftaatlichen Berfaffungsform und mit jeder vereinbar.

Dasselbe Verhältnis in der staatsbürgerlichen Tendenz wie zwischen Lev XIII. und Pius IX. tönnen wir für die beiden Letzten Pontifikate beobachten. Gegenüber den hochgespannten Fortschrittsbestrebungen seines Vorgängers lenkte Pius X. wieder in die das Gegensähliche zwischen Kirche und Jahrhundert mehr betonenden Gedankengänge des neunten Pius ein. Wie er vorher schon in seinen bischischen Hirchen bei aller Anlehnung an die national-italienische Konstellation vor den zügellosen Freiheiten gewarnt hatte, so verwahrte er sich zwar in seiner ersten Allokution nach Leos Art scharf dagegen, als wolle die Riche Freiheit und Fortschritt hemmen, aber immer stärker bekämpster das, was ihm an den modernen Ideen ausschweisend erschien und sie von seinem rein religiösen Ivente, sehnte auch

Die latholisch-demokratische Bewegung ab; indes hat er fich dabei im allgemeinen auf das innerkirchliche Gebiet beschränkt und vom rein politischen ferngehalten, auch in seinem Syllabus und seiner Enzyllika Pascendi. Der gegenwärtig regierende Papft Beneditt XV. hat ebenfalls neben den Bemühungen um An-bahnung eines zwischenstaatlichen Weltfriedens und um Linderung bes allgemeinen Rriegselends noch teine Gelegenheit gefunden, ein staatstheologisches Programm aufzustellen, ist aber seiner ganzen Bersönlichkeit und Auffassung nach in die Fußstapsen Veo XIII. zurückgelehrt, wie er kürzlich erst in seinem Schreiben an den Aardinalsstaatssetretär offenbar im Honbie die neuesten Umwälzungen betont hat, die Rirche passe fich weitherzig ben verschiedenen Regierungsformen an.

Mus all diesen theoretischen und fattischen Bekundungen der Ratholiten und besonders ihrer höchsten kirchlichen Behörbe ergibt fich junachft bas mehr negative Axiom, bag gegen ben politifchen Fortichritt als folden vom tatholischen Stanbort aus nichts einzuwenden, ber Ratholit alfo in feiner Stellung. nahme bazu firchlich bogmatisch frei ift. Wie bie fatholische Rirche an fich international, b. h. als folche zu den verschiedenen Nationen indifferent bleibt, so verhält sie sich auch gegenüber den einzelnen Staatsformen neutral und sucht sich den bestehenten möglichst anzupassen. In den modernen Versassungenschaften liegt an fich nichts, was ben tirchlichen Interessen notwendig im Wege stände, und in der Kirche nichts, was jener unbedingt widerspräche. Was die Kirche ablehnt, ift nur die theoretisch-prinzipielle Zuxudsuhrung aller Autorität in ihrer tiefen Wurzel auf rein menschliche, diametral von der göttlichen Beltordnung losreißende und ihr widerftreitende Faltoren. So sehr fie aber diefe letten Endes atheistische und absolutiftische Begründung moderner Berfassungsfortschritte durch den extremen Rechtspofitivismus verwirft, fo wenig will fie folde Fortschritte felbft, auch in ihrer parlamentarischen ober republikanischen Spige betämpfen baw. die Freiheit ihrer Gläubigen darin einengen. Mögen Beo wie Bius die absolute und forantenlose Bollssouveränität und Majorisierung samt den anderen Uebertreibungen des "neuen Rechts" von sich weisen, in der Bahl der Staatssorm einschließlich derjenigen, die als höchsten und einzigen Träger ber politischen Gewalt das Bolt ansieht, lassen sie allen freie Hand; ja sie haben gegebenensalls volle Unterwürfigleit auch solchen Formen gegenüber zur Pflicht gemacht, wie ja die tatholische Moraltheologie lehrt, daß felbst der Revolution eine zu Recht bestehende Regierung entspringen könne, welcher die einzelnen Staatsburger wenigftens außerlich zu gehorchen haben. Dahin äußern fich auch neuere Autoritäten wie Stödl, der im Staatslegiton zwar dem erzeffiv demotratischen, grundfählich wie prattifch firchenfeindlichen Bollsfouveranitats pringip schroff ben Krieg erflärt, aber sowohl ben konstitutionellen als auch ben republikanischen Parlamentarismus als vereinbar mit den Prinzipien des Christentums hinstellt. Mit Recht hat vor turzem erst Staatsselretär Gröber in der "Germania" im Hindlid auf die freiheitlichen Errungenschaften der letten Wochen baran erinnert, daß für den Katholiten grundsählich sein Sindernis gegen die Anertennung und Herbeiführung einer parlamentarischen Verfassungsreform ober die Mitarbeit an einer wahren Volksregierung besteht, wie anderseits Rardinal Biffl in feiner Biener Rede bei allem Gintreten für die Monarchie ertlärte, daß bie Rirche grundsätzlich auch andere Regierungsformen zulaffe. Auch unfer altbewährtes Bentrum trägt unter Bahrung all feiner bisherigen Befensgrundfäpe ben Revolutionswand. lungen insofern Rechnung, daß es sich als "chriftlich demotratische Bolfspartei" bezeichnet und "rückhaltlos zum bemofratischen Bolleftaat" betennt.

Wir möchten aber annehmen, daß die katholische Weltanschauung auch positiv fich zu einer fortschrittlicheren, freiheit-licheren und vollstumlicheren Gestaltung bes politischen Lebens nur gunftig ftellen tann, weil diese ihrem Grundzug am beften entspricht und innerhalb bes richtigen Geleises ihr nur Borteile bringen tann. Das Chriftentum ift von Natur aus wahrhaft bemokratisch, da es alle vor Gott und dem Gewissen als gleich behandelt. Was der Kirche und dem Katholizismus, besonders dem deutschen, die imposante und vielbewunderte Stärke und Machtfiellung nach außen verleiht, ift die rüchaltlose Berbindung mit dem Bolke, mit seinen Rechten und Freiheiten. Mit den übrigen Bollsgenoffen find auch die latholischen Bürger Deutschlands in den gemeinsamen Eribfalen und Groftaten dieses Arieges, zu denen fie ihr redlich Teil beigesteuert haben, ihrer und bes Bolles erhöhter Araft fich bewußt geworben, verlangen

baber mit Recht ftarteren Anteil an.ben Regierungs geschäften. Sie wollen hinter anderen Parteien und Konessionen nicht zurudstehen, mussen vielmehr mit in die vorderften Reihen treten, icon um die unter dem Drud ber außeren Gefcheb. nisse fich überftürzende Entwidlung in normale Bahnen zu lenken und gegen kirchengegnerische Hypertrophie zu sichern. Darum, beutsche Ratholiten: vorwärts auf dem Wege politischer Freiheit und Münbigteit!

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenschau von Frit Rientemper, Berlin.

Im Berliner Hexenkeffel.

Es wallet und brodelt und braufet und zischt. Raum zeigt fich eine Klärung, so wirbelt wieder ein bufterer Bobenfat empor. Im Anschluß an die Berliner Beihnachtstämpfe tam es

zu einer Krifis in der vielköpfigen und zweiseeligen "Regierung". Ihr Verlauf erwedte zunächt Hoffnungen. Denn die "unabhängigen" Minister, die bisher das Bleigewicht gebildet hatten, wurden ausgeschifft. Erft schieden die drei "Bollsbeauftragten" Saafe, Dittmann und Barth aus dem Reichstanzlerhaus; dann traten auch Abolf Hoffmann und Genoffen ihren Rudzug aus den preußischen Ministerien an. So sah es aus, als ob endlich eine einheit-liche Regierung in Berlin sich gebildet habe. Doch war noch eine feste Burg in den Händen der Radikalen geblieben: das Berliner Polizeipräsibium, dessen revolutionärer Häupt ling Eichhorn statt der pflichtmäßigen Sicherheitspflege bie rüdfichtslofeste Parteipolitit betrieb im ultrarevolutionaren Sinne burch Anwerbung von "Sicherheitsmännern" und durch Berteilung von Waffen in den Kreisen der Spartakusleute und des linken Flügels der Unabhängigen. Gichorn wollte nicht gehen, obschon man ihm feine Amtsunfähigkeit und seinen persönlichen Makel (Annahme von russischem Honorar usw.) recht deutlich zu Gemilte führte. Das gereinigte preußische Ministerium mußte ihn also absehen. Doch auch darauf ging er noch nicht, sondern appellierte offen an die Gewalt in der Versammlung der Unabhängigen. Der Spartakusbund machte auch mobil zur Verteidigung seines Gönners. So brachte der erfte Sonntag bes neuen Jahres wieder Tumulte in Berlin. Die beiberseitigen Demonstrationen führten am Dreitönigstag zu Straßenkämpfen. Der Bentralrat hat der Regierung weitgehendste Bollmachten erteilt. Die Regierung hat den Belagerungszustand über Berlin verhängt und den Bollsbeaustragten Noste zum Gouverneur von Berlin und jum Oberftlommandierenden in den Marten ernannt. Sie scheint alfo entschloffen zu sein, den Entscheidungstampf mit bem Bolfcewismus aufzunehmen, beffen bedrohliches Anwachsen und Fortschreiten von Often ber sich zu einer ernsten Gefahr für die ganze westliche Kultur auswächtt. Zu spät.

Diefes kleine Wortpaar spielt in unserer jüngsten Geschichte eine verhängnisvolle Rolle.

Bu fpat haben unfere berufenen heeresführer und Staats. lenter bie Unmöglichleit bes Baffenfleges ertannt.

Bu fpat ift bie Unbahnung eines Berftanbigungefriebens

Bu fpat tamen bie bemotratischen Bugeständniffe bes Raifers und Rönigs.

Bu fpat wurde ben revolutionaren Machthabern flar, daß man auch in der Republit eine einheitliche und mächtige Regierung haben muß.

Bu fpat erkannte man die Notwendigkeit, den Rube-

ftorern mit bewaffneter Sand das Sandwert zu legen. Mit bem ewigen Berschieben und dem lässigen Abwarten ging nicht nur die toftbarfte Beit verloren, sondern es häuften fich die Riederlagen nach außen und im Innern berartig, daß die noch vorhandenen Kräfte dahinschmolzen, wie Butter an der Sonne, und das lähmende Gefühl der Ohnmacht den ganzen Boltstörper ergriff.

Unfere Gegner find in den Fehler der Berfpatung nicht gefallen. Wie fonell waren bie Tichechen mobil, um die Grenzen ihres werdenden Staates möglichst weit vorzuschieben! Und mit welcher Geschwindigkeit hatten die Bolen ihre Truppen und ihren Landsturm auf die Beine gebracht, um alles zu besetzen, was sie aus ben beutschen Oftmarten herausschinden möchten. Unterdeffen wurde bei uns in blinder Ueberfturgung bemobilifiert.

Erft als die Provinz Bosen halb verloren war, begann man in Berlin einen "Grenzschutz für den Often" langsam aufzubauen. Benn die Truppe fertig ift, wird wohl der Friedenstongreß schon bas entscheibende Wort gesprochen haben, und bie flinten Polen rechnen barauf, daß die Bestmächte ben status quo respettieren werden, den fie burch leberrumpelung geschaffen haben. Aehnlich ging es und geht es mit ber Sicherung der oberfchlefischen Bergwerte, beren Unentbehrlichteit für unfer wirtschaftliches Leben jebem Ginfichtigen flar war, zu deren Rettung aber die Regierung nichts rechtzeitig zu tun mußte.

#### Die Ausfichten für Die Rationalbersammlung.

Sie haben fich insofern gebeffert, als jest wenigstens in der Reichstanzlei und in den preußischen Minifterien teine Gegner ber allgemeinen Bollsvertretung mehr figen. Die verbleibende Regierung wird wohl den guten Willen haben, die Wahlbandlung und die Nationalversammlung selbst vor den Ruhestörern zu schützen. Ob sie die Macht hat und überall geltend

machen tann, bleibt abzumarten.

Als gute Wirfung der Migwirtschaft in Berlin und in anderen politischen Brennpuntten darf man die Aufrüttelung ber Babler verzeichnen. In München macht der Terror jeht icon nicht mehr bor dem Beiligsten Halt. Um Dreitonigstag brang eine wütende Rotte in den Frauendom mahrend ber Meffe ein, um einen angeblichen Flugblattverteiler bom Turm herunter gu holen; Gläubige und der bor der Rirche bermittelnde Dompfarrer wurden beschimpft und bedroht. In den weitesten Rreisen, wo sonst Gleichgültigkeit oder Trägheit herrschte, ruft man jest : So kann es boch nicht weiter geben; wir geben zu-

grunde, wenn die Bahlen nicht eine bessere Regierung schaffen! In Nordbeutschland hat vor allem Adolf Hoffmann, der soeben abgesägte radikale Kultusminister, als ungebetener Wahlagitator für das Zentrum sich verdient gemacht. Die Erlasse über Trennung von Kirche und Staat und über die Beseitigung der Religion aus den Schulen haben auch ben begriffsstutigften Chriften flar gemacht, daß es fich um einen Rulturtampf auf Tob und Leben handelt für und gegen ben driftlichen Geift in ben beutschen Landen. Daraus ertlärt fich auch, daß von ben gläubigen Evangelischen sahlreiche Bahler fich offen ber Bentrumspartei anschließen. In Berlin, wo sonst die Bentrumepartei als geborene Minderheit in der Ede ftand, tonnte am Neujahrstage eine wahrhaft gewaltige Demonstration unter der Bentrums. fahne stattfinden: zwei Riesenversammlungen und ein Strafenzug, wobei nach unparteiischer Schätzung fich über 50000 Berfonen beteiligten.

Wenn überall die gläubigen Chriften auf dem Posten find, fo wird taum zu befürchten fein, daß die Nationalversammlung eine Mehrheit aus den Sozialdemotraten allein aufweift. Mögen für die beutsche Nationalversammlung am 19. Januar wie für die Landtagswahlen in Babern und Bürttemberg am 12. Januar vorbildlich sein die am 5. Januar vollzogenen Wahlen zur babischen Nationalversammlung; sie ergaben eine ge-waltige bürgerliche Mehrheit (72 bürgerliche gegen 35 sozialistische Abgeordnete; im einzelnen: 41 Zentrum, 35 Sozialbemokraten, 24 Demokraten, 7 Deutschnationale, kein Un-

abhängiger.

Alfo frisch auf zur Vollendung der Bahlarbeit in diefen letten Tagen! Es lobnt fich in politischer Sinfict, und es ift beilige Pflicht für jeden Chriften, benn diefe Babl fteht unter bem Zeichen eines mahren Rreuzzuges!

Graf Hertling +.

Bahrend der Drudlegung tommt die Runde vom hinschei-ben des Grafen Hertling. Mit ihm ift der letten einer aus ber großen Zeit des Zentrums, aus der Schule Bindthorfis dahingegangen. Was er dem deutschen Katholizismus und dem deutschen Bolle als feinfinniger Gelehrter und Forscher, als tluger Barlamentarier und Fraktionsführer, als bayerischer Minister-prafident und endlich in schwerfter Zeit als beutscher Reichstanzler gewesen, ist in diesen Blättern gelegenisich seines 70. Geburtstages (Ar. 35/1913) und bei seinem Rückritt vom Reichstanzlerant (Ar. 41/1918) von berusener Seite gewürdigt worden. Es wird ihm unvergeffen bleiben, daß er in hohem Alter ber Riefenaufgabe fich unterzog, die verfahrene Reichspolitik wieder ins Geleife zu bringen und burch Anbahnung ber Parlamentarifierung eine Grundlage vorzubereiten, auf der in der Folge ein erträglicher Friede hatte erreicht werden können, wenn nicht die militärliche Lage und schließlich die Revolution alle Hoffnungen vernichtet hatten. In der bankbaren Erinnerung wird die Ge-

stalt des Grafen Hertling fortleben nach den Worten Raiser Wilhelms als ber vornehm benkende, echte beutsche Ebelmann, ber ein Beispiel der Selbstlofigkeit in Hingabe an das Baterland barftellt. Den beutschen Ratholiten und bem Bentrum aber war er mehr, er war einer ihrer Beften.

TAMINAMENTAL PROPERTY OF THE STATE OF THE ST

#### Bur Miffion des Pralaten Cerretti bei Bilfon.

Bon Friedrich Ritter von Sama.

Kiner Haager Meldung zufolge wußten die "Daily Rews" unterm 21. November zu berichten, der Rapst habe den Bralaten Cerretti nach ben Bereinigten Staaten entfandt; ber hauptzweck der Reise fei die Ueberreichung eines eigenhändigen Schreibens Benedift XV. an Wilson. Selbstverftändlich begegneten wir alsbald in der Auslandspresse einer nicht geringen Anzahl von zumeist auf "besondere Informationen" gestützten Nachrichten über ben angeblichen Zwed biefer Miffion und ein Blatt fuchte das andere in den Augen der Lefer zu übertrumpfen, um ben Beweis ber eigenen "befferen Beziehungen" gu erbringen, während fich jest wieder einmal einwandfrei feststellen läßt, daß fie fast alle nur voneinander abgeschrieben haben. So z. B. ist die wichtigtuerische Meldung der "Münchner Neuesten Nachrichten" vom 8. Dezember aus Basel, der Papst solle beabsichtigen, die römische Frage der Friedenstonferenz vorzulegen und für den seit 1870 angehäuften Betrag der durch das Garantiegefet ausgeworfenen jährlichen brei Millionen einen Landftreifen vom Batitan zum Meere zu erwerben, nichts weiter als die Wiedergabe einer Meldung des in folden Fragen absolut unzuweidergabe einer Weidung des in solgen Fragen absolut unzuberlässigen Boulevardblattes "Journal". In einer gegen diese Korrespondenz gerichteten Polemik weist die römische "Epoca", die gleichfalls jeder Wesähigung entbehrt, die An- und Absichten des H. Stuhles autoritativ zu deuten, nicht nur nach, daß es sich dabei um "olle Kamellen" handelt, die gleich der Seeschlange immer wieder auftauchen, fondern fie fchließt auch ihren Artifel mit den Worten: "Der Hl. Stuhl darf seine Teilnahme an den Friedensverhandlungen nicht erbetteln. Er wurde an der Konferenz nur auf ausdrudliche Ginladung teilnehmen, ohne fich irgendwelchen Bedingungen zu unterwerfen". Daraus entftand nun fofort eine neue "vatikanisch-offiziöse" Meldung, bie als folche wiederum in beutsche Blätter überging und jest die Runde macht, wobei, um ihr größere Glaubhaftigleit zu verleihen, man fie turger Sand "einer bem Batitan nabestebenben Berfonlichleit" aufchreibt.

Was in der Sache feststeht, ist lediglich folgendes: Msr. Cerretti ist zum Bischofsjubiläum des Kardinals Gibbons abgeordnet worden und hat die Reise nach Amerika angetreten. In London hat er die Fahrt unterbrochen und Bilfons Ankunft abgewartet, sich sodann nach Paris begeben und dort eine Besprechung mit Wilson gehabt. "Matin", der eine Unterredung mit dem Prälaten widergibt, läßt diesen das Gerücht, er sei mit einer Sondermission betraut, ableugnen, ihn aber unmittelbar darnach die Behauptung aussprechen, er sei von seiner Unter-redung mit Wisson hochbefriedigt. Nun wird wohl niemand annehmen, daß Msgr. Cerretti ohne besonderen Austrag die Aussprache mit bem Prafidenten Bilfon herbeigeführt habe und fich zu biefem Zwede, bereits in London eingetroffen, wieder nach Paris zurudbegeben habe.

So ziemlich alles, was über den Zweck der Mission ver-lautete, konnen wir in das Gebiet journalistischer Kombination verweifen; es halt teiner ernften Rritit ftand und ift nur geeignet, bas Urteil zu verwirren. Was allein einen hohen Grad von Wahrscheinlichleit beanspruchen darf, ift die Annahme, daß die Bulassung zur Friedenskonferenz, wenn schon nicht ausschließlicher Gegenstand, so doch einer der Gegenstände der Mission war. Welche Schwierigkeiten sich ihr entgegenstellen oder ihr gestellt werden und von wem sie ausgehen, bleibe für heute bei seite. Nur darauf sei hingewiesen, daß die gemeinsamen Gesichts-puntte, von denen aus sowohl Wilson wie der Papst die Friedensfrage behandelt wiffen wollen, fie aufeinander anweifen und ersteren wünschen lassen müssen, ne auseinanver anweiset und ersteren wünschen lassen müssen, auf der Friedenskonserens möglichst gewichtige Unterstützung zu sinden. Doch leuchtet es ein, daß diese Frage alle in kaum dazu geführt haben dürste, einen Mann von der Unentbehrlichtet und den Fähigteiten Cerretist in diesen Augenbliche aus dem Staatsselretanie sich entsernen zu laffen. Man bebente, daß diefer Pralat nach bem Rarbinal.

Staatssetretär die wichtigste Person in der kirchenpolitischen Geschäftsführung bes Sl. Stuhles ift und seine anerkannten Fähigkeiten ihn geradezu zum offiziellen Unterhändler des Batitans in den allerwichtigsten Fragen bestimmen, da er einer der wenigen ift, die vollen Einblid in die Liele und Absichten des Papftes besitzen. Alles deutet darauf hin, daß Migr. Cerretti nicht nur der Ueberbringer eines papftlichen Handschreibens war (bazu tonnte ja auch eine viel leichter entbehrliche Berfon ge-

wählt werden), sondern er einen Auftrag zu Berhandlungen, Bereinbarungen und Abmachungen erhalten hat.
Erheblich anders als die eingangs erwähnten Blättermeldungen will eine Meldung der Wiener "Reichspost" vom 15. Dezember bewertet sein. Ich weiß, daß diese ihre Informationen zumeist aus der Wiener Nuntiatur zu beziehen pflegt. Bas fie über die Sendung des römischen Pralaten berichtet, berrat eine Großzügigleit, Anpaffung an die Berhaltniffe und Erfaffung bes politifchen Augenblides, die wahrhaft auf einen Mann wie Beneditt XV. hindeuten würde, und barum sei fie angeführt. Es wurde fich bemnach ber Papft mit einem umfassenden religibsen und firchenpolitischen Programm befassen, bas bem Friedenstongresse vorgelegt werben und die "Arbeit der Kongresteilnehmer für einen geistigen Dauer-frieden zwischen ben Böllern erganzen und vertiefen foll. Bon dem Gebanken ausgehend, daß die kirchenpolitischen Trennungs-kämpfe in den einzelnen Staaten ihre Schatten hinüberwerfen in die Gebiete der anderen Staaten, wo Glaubensgenoffen der der Freiheit in der Ausübung des religiösen Rultes und in der Gewährleiftung der ruhigen Rulturarbeit der Rirche eine gemeinfame Garantie in einem fünftigen Weltbunde ju schaffen. In allen Ländern des Böllerbundes sollen die Gläubigen vor Terroristerung, vor gewaltsamer Schließung von Kirchen und Kon-fessionsschulen, vor Einschränkung der religiösen Freiheit seitens der Regierenden gesichert werden durch eine einheitliche internationale Sanktion der allgemeinen Grundsätze der praktischen Durchsührung der Religionsfreiheit. In besonderer Weise würde auch die Aukturarbeit der Missonare ohne Unterschied der Nation unter den Schuk des Bölkerbundes gestellt werden. Im Zusammenhange mit diesem allgemeinen Programme, welches die Wilsonschen 14 Punkte sinn-gemäß auf das religiöse Gebiet anwender, stünde auch eine Lössung der römischen Vrage. der römischen Frage. Aus diesem Grunde ergibt fich auch die Notwendigkeit einer Teilnahme des Papftes an der Friedenskonferenz, ohne daß sich Italien beshalb politisch bebroht zu glauben braucht. Unterflaatssekretär Cerretti wird mit Wisson die Grundlinien dieses Weltprogrammes eines Kirchenschutzes gegen gewaltsame Unterbrüdung in London zuerst besprechen, worauf in Rom Wilson... die weitere Durchstührung der gemachten Borschläge mit Benedikt XV. persönlich beraten wird." Das erschiene uns als ein Zwed, würdig für Verhandlungen und würdig zweiere Staatsmänner; seine Durch die vollente Wentschaft befreiende Tat und ein Segen für die gesamte Menscheit.

#### 

#### Trostlied in schwerer Zeit.

Der Feind im Land! Die frohen Siegeslieder,
Die einst wir sangen — ach! wie lang ist's her! — Verklungen sind. Ein Winter, trüb und schwer Wie keiner noch, sank über Deutschland nieder.

Die Herzen bluten, matt sind alle Glieder Von Not und Kummer, alle Truhen leer, Und klagend stöhnt's in Lüften: "Wer, ach wer Bringt uns, was wir verloren, jemals wieder?!"

Schwer liegt auf Deutschland Gottes fjand. Doch murren Ziemt nicht dem Kinde, das der Vater schlug. Greiff an das Werk und lasst die Räder schnurren

Mit altem Fleiss, noch habt ihr Kraft genug hört ihr die Taube nicht von weitem gurren, Die Friede bringt und Lenz im raschen Flug?

Leo van Reemstede

#### Bon ber "Bürgerwehr" jur antiburgerlichen "Einheitsfront".

Bon M. Gegner, München.

In München gab es in den letten Dezembertagen bemertenswerte Auseinanberfetungen wegen einer fogenannten Bürger. wehr. Unter dem Eindruck der Nachrichten über die blutige Weihnachtsfeier in Berlin war in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember ein Aufruf zur Gründung einer Münchener Bürgerwehr beschlossen worden. Als der Aufruf am 27. Dezember in der Preffe veröffentlicht wurde, entdedte man mit einiger Ueberraschung unter ben Unterzeichnern auch die beiden sozialbemotratischen Minister Auer und Limm und ben sozialbemotratischen Staatsrat Dr. Frhrn. von Haller. Richt als ob man in der Unterzeichnung den Ausdruck eines rollenwidrigen Techtelmechtels mit bem Bürgertum hatte feben muffen. Intereffant war aber auf alle Fälle, daß auch überzeugte Sozialdemokraten bie Lage in der provisorischen sozialistischen Republik für bedenklich genug ansahen, um eine berartige Gründung für notwendig ober minbestens für nütlich zu halten. Auer und Timm waren, wie fie felbst erklärt haben, nicht zulett durch die Bortommnisse in Berlin bestimmt worden, ihre Unterschriften herzugeben. Auer sprach dabei fogar von dem "russischen Gelde", das auch bereits in München sei. Aus der Redattion der "Münchener Post" heraus wurde Timm, wie er ebenfalls selbst angab, auf die Bedenklich-teit der Sache ausmerkam gemacht. Er zog dann alsbald seine Unterschrift zurud — Auer war an dem Tage von München abwesend —, aber die Dinge waren bereits soweit gediehen, daß der Aufruf mit den Unterschriften doch noch erschien.
Dieser Kleinen Sensation folgte bald eine größere, die darin bestand, daß eine Anzahl von Personen, die mit der Angelegen-

heit in mehr ober minder engem Zusammenhang standen ober boch stehen sollten, wegen angeblicher gegenrevolutionärer Zettelungen verhaftet wurden. Die Sache beschäftigte am 29. Dez. in langen und teilweise recht bewegten Berhandlungen ben Landes. folbatenrat, wo ber Einbrud erwedt wurde, als habe man es mit einer veritablen Gegenrevolution zu tun. Man forderte nicht nur die "Entwassnung der Bourgeoisse und der Ofsiziere", sondern auch den Rückritt Auers und Timms und die Lossagung des Bolles von Scheibemann und Ebert. Auch von der Uebernahme der Regierung durch die Arbeiter und Soldatenräte war die Rebe. Noch ausführlicher wurde die Affäre am 30. Dezember und am 2. Januar im provisorischen Nationalrat erörtert, wo auf Grund einer Interpellation darüber verhandelt wurde. Bon ber langen Geschichte, die auf Grund ber Mitteilung von "Gewährsmannern", die anscheinend eine Besprechung ber Verhafteten teilmeife belauscht haben, jum Beften gegeben murbe, ift bis jest noch nichts bewiesen, wohl aber find Einzelheiten bereits beftritten und widerlegt. Das Gerücht, die Freifinger Jäger seine bereits nach München in Anmarsch gewesen, ist aus dem Regiment heraus als haltlos gekennzeichnet worden. An der Behauptung, ber Erzbischof von München habe fich, wenn auch nur indirett, mit der Benutung der Kirchengloden bei einem Butsch ein-verstanden erklärt, ift nach Information des "Bayer. Kurier" durch die zuständige Stelle nichts Tatsächliches.

Bir ftehen diefer Bürgerwehrgrundung und allem Drum und Dran durchaus tuhl gegenüber. Der Gedanke baran konnte nur auftommen unter dem Eindruck von Geschehnissen und Unterlassungen, wie sie in letzter Zeit ja nicht nur in Berlin, sondern auch in München und anderwärts zu verzeichnen waren. Man tann der Meinung sein, daß eine Bürgerwehr für den Fall eines Putsches der Spartakusleute nicht viel bedeuten würde, aber: Man tut, was man tann. Wir verstehen es auch, wenn ber Plan einer solchen Gründung überhaupt abgelehnt wird, aber die Regierung kann ihm mit gutem Gewissen wird, aber die Regierung kann ihm mit gutem Gewissen dann entgegen sein, wenn sie selbst willens und in der Lage ist, für Ordnung zu sorgen. Uns ist die Ordnung ohne Bürgerwehr lieber, als ein Zustand, in dem selbst sozialdemokratische Minister sich mit dem Gedanken, eine solche Wehr zu schaffen, bertraut machen konnten. Wir erinnern uns aber auch, das nur einiger Leit soger die knisselbemakratische Kartei und die daß vor einiger Zeit sogar die sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften Münchens irgendwelche Maßregeln der Selbstbilfe gegenüber anarchistischen Elementen beschloffen haben mußten, Maßregeln, auf beren Durchführung, wie in der "Münchener Bost" mitgeteilt wurde, verzichtet wurde, nachdem die Regierung durch öffentliche Erklärung ihre Entschlossenheit, Ruhe und

Ordnung zu schützen, bekundet hatte. Die Lage ist inzwischen noch nicht so absolut sicher geworden und war es namentlich um die Weihnachtszeit herum nicht, daß ähnliche Bestrebungen bürgerlichen Kreisen ohne weiteres als Verbrechen angerechnet werden könnten.

Wir haben, wie schon bemerkt, für derlei Gründungen an sich keinerlei Schwäche, auch nicht für die führenden Persönlickkeiten, die in dem Falle München in Frage kommen. Für eine große Torheit aber und mehr würden wir es halten, wenn mit dieser Bürgerwehr gegenredolutionäre Bestrebungen verquickt worden wären. Das Bürgertum hat in seiner erdrückenden Mehrheit von Ansang an die Nationalversammlung und allenfalls die Bolksabstimmung als die Instanzen bezeichnet, die darüber zu bestimmen haben, wie nach dem Prodisorium die Geschiede des deutschen Bolkes endgültig zu ordnen sind. Man kann sich kaum zu gleicher Zeit für die Nationalversammlung und sür eine Gegenrevolution begeistern. Zedenfalls könnte man durch gegenrevolutionäre Bestrebungen oder selbst durch an sich harmlose Undorsichtigkeiten oder auch nur Bichtigmachereien die Nationalversammlung gesährden und seiner Sache einen schlechten Dienst erweisen. Darüber muß die Gestissfentlicheit, mit der dieser Fall durch die Sozialdemokraten aller Schattierungen ausgebeutet worden ist, gründlich belehren. Noch ist, wie gesagt, gar nichts bewiesen, die zwanzig Verhasieten sind sämtlich wieder auf freien Fuß gescht, aber was hat man aus der Sache bereiß alles gemacht, welche Konsequenzen hat man schon gezogen! Die "Baher. Staatszeitung" (Nr. 1) nennt zwar den Versuh der Gründung recht bedenklich, begründet das Urteil aber nicht weiter, sondern begnügt sich mit einem "Nach allem, was man hört", ohne jedoch ihre Wissenschaft zum besten zu geden.

Auer, Timm und Haller haben ihre Unterschriften zurückgezogen. Der Anarchist Gustav Landauer quittierte im Nationalrat über diese Mitteilung mit einem "Das genügt nicht!" Und wenn die große Mehrheit auch mit Eisner der Meinung war, daß durch die Zurücziehung der Unterschriften der "Mißgriff" erledigt sei, daß weitere Konsequenzen gegen die Delinquenten nicht mehr zu ziehen seien, so wurde die Gelegenheit in anderer Hinsch doch um so mehr ausgebeutet. Ein sührendes Mitglied des Landessoldatenrates, Schröder, benützte sie, um den Mehrheitssozialisten deutlich zu Gemüte zu sühren, daß die Unabhängigen immer Recht haben. Der Schluß: uns müßt ihr solgen! lag also zum Greisen nahe. Nicht ohne Wirkung blied auch, wie dieser Kedner Auer als den Bertrauensmann des Bürgertums hinstellte. Wir sehen das als eine flarke Uebertreibung an, aber auch nur als Uebertreibung, denn in gewissen bürgerlichen Kreisen desteht zweisellos der Eindruck: "Der Auer wär' schon recht". Das halten wir sür eine große Täuschung. Auer ist nur klüger als viele seiner Parteisrende und besonnener als die meisten. Auch sür ihn ist die neue Demokratie wahrscheinlich identisch mit der Herrschaft seiner Partei, nur suchte er disher diese Herrschaft durch kluge Taktik zu sichern, während andere sie gewaltsam herbeisühren und auf die Diktatur begründen möchten. Uebrigens scheinen diese anderen jeht gesiegt zu haben. Und das kam so:

Die Bürgerwehr und das, was daraus gemacht wurde, die

Die Bürgerwehr und das, was daraus gemacht wurde, die "gegenrevolutionären Bettelungen", die Eisner als "feststehend" ansieht, die "unverdürgten Mitteilungen", die sich ein anderer über ähnliche Dinge, von denen man aber auch nichts weiter gehört hat, aus Nürnberg und Bürzburg kommen ließ, gaben Schröder Anlaß, an das antibürgerliche Klassenbewußtsein zu appellieren: Es gibt kein Paktieren mit dem Bürgertum, nur einen Kampf auf Leben und Tod, beide können nicht nebeneinander bestehen. Mit der Freiheit, deren sich das Bürgertum bisher erfreute, muß Schluß sein, man muß dem Bürgertum zeigen, was Diktatur ist! Und weil man das Eisen schmieden muß, wenn es warm ik, luden die Unabhängigen in einem Antrag alle Sozialdemokraten zu einer "einheitlichen Front" gegen "Kapitalismus und Imperialismus", als deren Bertreterin man ja die bürgerliche Gesellschaft ansieht, ein. Das heißt, ossischen zur Sindener Bürgerwehr sollte der Anlaß werden zur Einigung der Sozialde mokratie im Sinne der Kaditalen. Das war offendar auch die Absicht Sisners, der sich klugerweise zu dem Antrag selbst sormell nicht Sinne der Raditalen. Das war offendar auch die Absicht Sisners, der sich klugerweise zu dem Antrag selbst sormell nicht Süperte, der aber wohl gerade in der Ueberzeugung, daß die Sache gelingen werde, gegenüber Auer eine ungewöhnliche Milde bewies. Unter Hinweis auf den "Bwang der Ber-

hältnisse" trat er für das Zusammenbleiben des Ministeriums ein und forderte auf zur Einigseit zwecks Verwirklichung des demokratischen sozialistischen Zukunsisstaates. Und mit erhobener Stimme verkündete er, daß es in diesem Staate keine Möglickleit bürgerlicher Politik mehr geben werde, nur noch Sozialismus. Der Antrag der Unabhängigen wurde schließlich in vorsorglich beantragter namentlicher Abstimmung mit 112 sozialdemokratischen Stimmen angenommen. Einige dürgerliche Stimmen, meistens linksliberale, wurden dagegen abgegeben. Der größere Teil der nichtsozialdemokratischen Mitglieder des Hauses beteiligte sich an der Abstimmung nicht, offenbar, weil man sich in häusliche Angelegenheiten der Sozialdemokratie nicht einmischen wollte.

Die programmatische Erklärung Eisners und die Einigung der Sozialdemokratie im antidürgerlichen klassenkämpserischen Sinne der Unabhängigen waren weit bedeutsamer als die Ankündigung eines Nationalgerichtshoses — dem die Aufgabe des Untersuchungsrichters in Fällen wie dem der mehrerwähnten "gegenrevolutionären Zettelungen" zusallen soll — nach der einen und die Mitteilung von einer Berordnung zur Sicherung der Wahlfreiheit — vielleicht auch nach der anderen Seite. Gegen den neuen Gerichtshof trat übrigens Amtsgerichtsrat Riß mit guten Gründen und unter eindruckvollem Hinweis auf die Unabhängigleit des Richters auf, allerdings doch vergeblich. In gewissen sinne ist dieser Gerichtshof, ein Stück Nevolutionstribunal, schon eine Folge der sozialdemokratischen Einigung auf radikalem Boden und soll vielleicht eines der Mittel werden, mit denen die Möglichseiten bürgerlicher Politik unterbunden werden sollen. Herr Timm, der provisorische Justizminister, hatte zwar Schröder gegenüber darauf hinweisen zu sollen geglaubt, es sei nicht sehr konsequent, erst die Beteiligung dürgerlicher Vertreter am provisorischen Nationalrat zu wünschen und dann die Gemeinschaft mit dem Bürgertum abzusehnen. Schließlich aber stimmte auch Timm für die antibürgerliche Einheitsfront.

Bas werden nun zu biefer unzweideutigen Ariegs. ertlärung gemiffe burgerliche provisorische Rationalrate und ihre Freunde und Anhänger im Lande fagen? Sie haben bisber anscheinend von einer sozialistisch-liberalen Rulturpolitif und von einer burgerlich-liberal-fozialistischen Wirtschaftspolitik ge-träumt und fich eine Zukunft vorgestellt, in der fie, angenehm awischen links und rechts bin und ber pendelnd, bas Bunglein an der Wage bilden könnten, um sich bald vor der "Reaktion", bald vor der "Sozialisierung" zu schützen. Go bequem werden sie es nicht haben. Bürgerliche Politik soll es nach Eisner nicht geben, nur Sozialismus, und bei diesem Sozialismus soll es nach Schröder mitunter "auch einmal weniger bemolratisch" zugeben. So antiburgerlich, wie Schröder meint, wird die Butunft natürlich nur bann aussehen, wenn Eisner und seine Freunde bas Heft in der Hand behalten, was aber noch nicht fo ficher ift. Eisner will freilich in den "gegenrevolutionaren Bettelungen" ein Anzeichen dafür feben, daß man in den burgerlichen Rreifen ben Glauben an die Mehrheit für die Nationalversammlung berloren habe. Bir feben einstweilen nur, daß eine Angelegen-beit, von der die allerweitesten burgerlichen Kreife nichts wußten, von ber man aber heute noch nicht weiß, was babinterftedt, fo ausgelegt wird, nicht julest wohl, um bem Burgertum folche Bweifel zu fuggerieren und es baburch zu schwächen, und bag darüber hinaus versucht wird, Ginschüchterung zu treiben. Roch fürchten wir aber für die Mehrheit des Bürgertums nichts. Rur einig mußte das Burgertum, b. h. die ganze nichtfozial. demotratische Bevolkerung sein. Ginigkeit ift die beste — "Bürgerwehr'

Ein Teil bes liberalen Bürgertums begreift bas anscheinend allerdings noch immer nicht und führt einen geradezu nihiliftischen Wahlkampf gegen die Baherische Volkspartei. Die krampf-

<sup>1)</sup> Dabei soll nicht einmal an das Schlimmste gedacht werden, wie es die internationaten Kommunisten als Zukunftsperspektive in Aussicht stellen. In einer in den Koloseumsdierhallen abgehaltenen Berssammlung wurde ungestüm die Bewassinung des revolutionaren Proletariats gesordert und den Teilnehmern anenwohlen, im Rotsalle zur Kationaliwahl Hand gran at en als Stimmzettel abzugeben. Der Anarchis Sontheimer sagte nach einem Bericht der "M. N. N.": "Ich hosse, daß wir alle mit der Wasse in der Hand mit der Kealtion abrechnen werden!" Sinen Kaufmann, der ihm am Karlsblatz entgegentrat, als Sontheimer das Kublitum nach seiner Art ausstätzen wolle, embsahl er der Versammlung sitr ein tünstiges Glutgericht: "Vergessen Sie das Geschäft nicht und vergessen Sie den Mann nicht; der muß dran kommen, wenn's losgeht!" Auch der Derr Erzbisch of von München ist vorgemerkt. Ergehöre an den Gloden ürzich, durerte Sontheimer: "Vergesser". Sergesse und ihn nicht, wenn die Zeit reis ist!"

haften Versuche freilich, mit benen bieser sonst angeblich so vorurteilelose Teil bes Liberalismus babei an tonfessionelle Borurteile appelliert, scheinen zu beweisen, bag er in großer Ber legenheit ift, daß er fürchtet, die Bayerifche Bolfspartei tonnte auch allein die Dehrheit erlangen. Dag er feine torichte, vom bürgerlichen Standpunkt aus förmlich felbstmörderische Taktik auch angefichts ber rudfichtslofen Rampfanfage ber bereinigten Sozialdemotratie anscheinend noch nicht aufzugeben gewillt ift, wird wohl erft recht manchen veranlaffen, fich zur Bagerischen Bollspartei zu belennen. Der Demotrat Gubich hat im Nationalrat nicht mit Unrecht gemeint, Schröbers Philippila fei die beste Bahlrede für die Bayerische Boltspartei gewesen. Gleiches gilt bon ber Rebe Gisners und ben mehrerwähnten Be-Sollte nach all bem die Deutsche Bollspartei in Bagern noch glauben, man tonne bem Burgertum flar machen, feine Interessen seien mit der teilweise recht niedrigen Bete gegen die Baberische Bollspartei, zweifellos das ftarifte Bollwert gegen den fozialdemokratischen Radikalismus, zu fördern?

#### Die Berpflichtung der ftudierenden Jugend zu gemeinsamer religibser Betätigung.

Bon Geiftl. Rat Professor Dr. Soffmann, München.

per bequemfte und ficherste Beg, die Jugend zu gewinnen, geht über die Anerkennung ihres beißen Strebens nach Freibeit und Gelbständigteit. Diefe find gauberworte, die fofort ben Zugang zum herzen der heranwachsenden öffnen und ihr Bertrauen erringen. Die Revolution, die allen Freiheit zu bringen verspricht, verheißt auch der Jugend früheste und größte Unabhängigkeit von den bisherigen Erziehungssaktoren, den Eltern und den Lehrern. In der Bewegung, die so in die Böglinge der höheren Lehranftalten getragen wurde, fpielt in Bayern und auch anderswo die Frage eine große Rolle, ob die religiöse Betätigung bon der Schule freigegeben und die Bortehrungen, welche diese in der Bergangenheit hierzu getroffen hatte, aufgehoben werden sollen, ob also Die Berpflichtung jum gemeinsamen Schulgottesbienft und Satramentenempfang in Butunft wegfalle.

In München führen feit einem Dezennium bereits die Freidenkervereine den Kampf gegen den "Kirchenzwang in der Schule"; eine Unterstützung fanden sie in der "Elternvereinigung". Diese besteht allerdings nur zum geringsten Teil aus Eltern katholischer Schüler, ja überhaupt aus Eltern, die Söhne an höheren Lehranstalten haben, und war ausgesprochenermaßen gegründet gegen die Verpflichtung der latholischen Schüler zum Schulgottesdienste (Fest schrift zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Etternvereinigung München, 1917, S. 2). Die Revolution nimmt diese Fäden auf und schielt sich an, auch hier altheilige Ordnungen zu vernichten. Der im Unterrichts und Erziehungs. wesen Deutschlands jest mächtige Mann, Dr. Gustav Bynelen, verkundigte in einer Versammlung schon am 16. November als Hauptbestandteil ber Freiheit, die man einmal der Jugend aufottrohieren muffe, auch wenn fie tein ausgesprochenes Bedürfnis nach ihr habe, die Aufhebung ber Berpflichtung gur religiöfen Betätigung und gum Religionsunterrichte. Es tann nicht wundernehmen, wenn bei vielen Schülern fich die Bereitwilligfeit zeigt, biefes Beschent anzunehmen, mabrend andere fich ablehnend bagegen verhalten. Die Eltern werben in der Frage überhaupt nicht gehört.

Die religiösen Uebungen, zu benen die Schule ihre Böglinge anhalt, genügen ausschließlich den Forderungen, die an jeden Ratholiten gestellt find. In Bapern bestehen sie im Besuche bes sonn und feiertäglichen Schulgottesbienstes und im breimaligen Empfange der hl. Saframente während de Jahres. Dieses ist die ganze Last, die den Schülern auferlegt wird. Alle übrigen religiösen Betätigungen bleiben in deren freies Belieben gestellt. Wenn nun tropdem auch jene wenigen Verpflichtungen besämpst werben, so geschieht es entweder aus prinzipieller Gegnerschaft wider die Religion ober aus Unkenntnis von deren Wesen. Man betrachtet die Religion als eine reine Gefühlssache, die fich außern möge, wann ein innerreligiöser Drang vorhanden sei, wie z. B. die Afthetischen Empfindungen es tun; ein Zwang sei ein rober Gin-

griff in das Allerheiligste des Menschenherzens und schädige auf das Empfindlichste die Religion selbst, der man dienen wolle. So rief einmal ber ehemalige Professor an ber Münchener Universität Lipps in einer Bersammlung aus: "Bober bie Ablehr vom Gottesbienst bei so vielen, woher ber Mangel an Religiofitat? Das haben biejenigen berichulbet, bie fich einbilben, burch das Mittel des Kirchenzwanges die Religion oder die Religiofität zu pflegen". Alfo aus Religion will man die Anleitung zur

Uebung ber Religion ablehnen.

Diese Auffassung ber Religion vermag ber Ratholit nicht anzuertennen; ihm ift fie ber Dienst bes ganzen Menschen an Gott, seinen herrn und Schöpfer, ber diesem gebührt und von ihm geforbert wirb. Darum hat der Mensch diese Hingebung auch zu leisten, wann es ihm weniger Freude macht. In Berücksichtigung der Schwäche der menschlichen Natur, in welcher das Gesetz der Trägheit waltet, hat jede positive Religion Normen aufgestellt, nach benen bie religiöfen Berpflichtungen geregelt werden. Ausgedehnt waren biese bei ben Juben. Der Beiland selbst erkennt fie an, soweit fie nicht Auffluß pharifaifchen Geiftes waren; an den borgeichriebenen Tagen befucht er den Gottesdienft an dem burch bas Geset bezeichneten Orte, im Tempel zu Jerusalem. Das Christentum hat gleichfalls unmittelbar nach seinem Auftreten bestimmte religiöse Uebungen durch gesetzliche Anordnungen seitgelegt. So gilt auch jest für jeben Ratholiten bas Gebot ber Sonntags. messe und der jährlichen Ofterkommunion. Auch hierin liegt ein

Bmang, ber fogar auf Erwachsene ausgeübt wird.

Für die Jugend kommt zu der allgemeinen Lage des katholischen Christen noch ein anderes Moment hinzu; sie muß erst zur Betätigung der Religion erzogen werben. Letteres ift zunächst heiligste Bflicht ber Eltern, die dann bis zu einem bestimmten Grabe auf die Schule übergeht, und zwar fpeziell auf ben Religionsunterricht. Diefer tann fich baber nicht auf die Belehrung in den religiöfen Fragen beschränfen, er muß zum religiösen Leben führen; barum hat die Schule Anweisungen zur Ausübung der Handlungen zu geben, in denen fich die innere religiose Gefinnung des Menschen offen. baren und betätigen foll. Diese Sandlungen find von den einzelnen Konfessionen feftgelegt. Die religiöse Beeinflussung in der Schule hat somit die Hauptbestimmung, neben der lebendigen lleberzeugung auch praktizierende Chriften und Bekenner der Konfessionen zu erzielen. Es ist aber eine allgemeine pädagogische Forberung, daß, was einmal im Leben betätigt werden soll, in der Jugend nicht nur theoretisch gelernt, sondern praktisch gesibt werden muß. Aus der Uebung foll Gewöhnung, aus ihr Liebe gur Sache und ein formliches inneres Bedurfnis hervorgeben. Diefe Tat. sache ertennt man auf allen Gebieten ber Babagogit an; es fei nur auf die ftaatsburgerliche Erziehung hingewiesen. Die fozialen und staatsburgerlichen Tugenden muffen durch beftimmtes Tun eingeübt werden. Aus diefen Erwägungen werben ja in Amerika und nachbildend auch in deutschen Ländern "Schulstaaten", "Schulrepubliken" gegründet, die z. B. Foerster in seinen Schriften so eindringlich befürwortet, solange fie fich von Ginseitigkeiten fernhalten; Rerschensteiner gebraucht um die Notwendigfeit, bie Eigenschaften eines guten Burgere burch Bewöhnung in ber Jugend fich anzueignen, einen treffenben Bergleich; er weist barauf bin, daß berjenige, ber schwimmen lernen wolle, die Bewegungen nicht am Land theoretisch kennen lerne, sondern sie im Wasser übe. Die hierin liegende Wahrheit gilt auch für das religiöse Gebiet; hier ist gewiß nicht zulest eine Uedung in der Jugend notwendig, weil es sich gerade hier zumeist um eine Erziehung für das spätere praktische Leben handelt.

Die naturgemäße Zusammengehörigkeit von Unterricht und prattischer Betätigung in ber reli-giösen Erziehung ertannten auch die oberfte Schulbehörde und der oberste Berwaltungsgerichtshof in Bayern an. Der lettere fteht auf dem Standpunkt: religiofe Erziehung der Rinder — im Sinne ber Berfaffungs. bestimmungen - beschräntt fich nicht auf ben tonfessionellen Religionsunterricht diefer Kinder, sondern umfaßt auch die An-leitung derselben zur praktischen Uebung der Religion durch ben Besuch des Gottesdienstes und den Gebrauch der Sakramente nach den Normen der einschlägigen Kirchengemeinschaft sowie die hierauf fich beziehenden fpegiellen Unterweifungen" (Sammlung bon Entscheidungen bes Rgl. b. Berwaltungsgerichtshofes, Bb. 1, S. 109; vergl. Bb. 2, S. 160). Die Schulordnung für die höheren Lehranstalten von 1914 bestimmt dementsprechend: "Die tatholischen Schiller haben an Sonn, und Feiertagen ben Schulgottes-

dienst, wo ein solcher eingerichtet ist, zu besuchen." Aber der Zwang und die Kontrolle, die mit den von der Schule angeordneten religiösen Betätigungen verbunden sind! Damit werde der sittliche Wert der Handlung vernichtet und eine Abneigung gegen diese hervorgerufen. Sewiß, wenn ein Werk einzig und allein infolge des Zwanges vollbracht wird, hat es keinen sittlichen Charakter, es genügt nur äußerlich der Pflicht. Doch der Zwang, der einmal bei jeglicher Erziehung unvermeidbar ist, soll in Freiheit übergeben, so daß die Anordnung der Schule nur als eine Borkehrung zur leichteren und standesgemäßen Ersüllung der Pslicht erscheint. Dieses wird auch tatsächlich bei einem Großteil der Schüler erreicht. Der Zwang ift eben nicht Selbstzwed, er fällt weg, sobald er als Erziehungsmittel überflüssig geworden ift. Die Kontrolle ift sobann icon der außeren Ordnung wegen nötig; außerdem wird fie auch aus padagogischen Erwägungen gefordert; benn wenn einmal ein

aus pädagogischen Erwägungen gefordert; denn wenn einmal ein Gesetz gegeben ist, muß auch darauf gesehen werden, daß es ersüllt wird, außer ein tristiger Grund läßt eine Dispens als ratsam erscheinen. In Betress des Schulgottesdienstes werden solche dann auch für längere Dauer oder für einzelne Fälle reichlich gegeben, so daß sicherlich teine Hatz greist.

Schwieriger liegt die Sache hinsichtlich des Salramentenempfangs, hier besteht die Gesahr des Salramentenempfangs, hier besteht die Gesahr des Salriegs. Es ist diess ein Kunkt, der in der christlichen Bädagogit reichlich erörtert wurde und noch wird. Es stehen hier zwei Möglichseiten einander gegenüber. Auf der einen Seite ist die Nachlässischeit zu fürchten, die namentlich dann, wenn das ist die Nachläffigleit zu fürchten, die namentlich dann, wenn bas Elternhaus nicht eintritt, den Gebrauch der firchlichen Beilmittel gang unterläßt, auf ber andern droht das Berbrechen bes Gottesraubes. Notwendig ift es darum, einen Ausweg zu suchen. Die Entscheidung muß von der Lage des einzelnen Falles abhängig gemacht werden. Nicht darf aber als Entschuldigung das Geständnis gelten, nicht "bazu aufgelegt", "gestimmt" zu sein. Diese Indisposition kann überwunden werden und wird überwunden. Es braucht nur einige Selbstaucht und Selbstbeherrschung, die zudem für das übrige Leben höchst wertvoll werden können. Biele gehen nicht mit guter Stimmung zur Rirche, fie geben fich aber Mühe, bas Erforderliche zu tun, und fie beichten besser als ein anderes Mal, wenn fie scheinbar in bester Meinung und in großem

Gifer gekommen find. Doch in ber Jugend treten im religiöfen Leben vieler fonft braver Leute Störungen auf, die durch Glaubenszweifel und Glaubensschwierigkeiten sowie fittlichen Laxismus gekennzeichnet find. Daraus ergibt fich unleugbar bie fcwerfte Befahr für ben würdigen Empfang ber Saframente, wenn ein folder stattfinden muß. In einem berartigen Falle ift aber auch jeder Religions. lehrer bereit, bei offener Aussprache bes Schülers mit ihm, diesem in der einen oder anderen Beise darüber hinwegzuhelfen. Bielleicht gelingt es ihm, das hindernis zu beseitigen, andernfalls wird er jenem nach Lage der Sache auch die Erlaubnis geben, das eine oder anderemal, vielleicht für einige Zeit wegzubleiben; Bedingung muß natürlich sein, daß der Jugendliche dadurch keinen schlimmen Einfluß auf seine Mitschüler ausübt. Der Religionslehrer behandelt die Angelegenheit als Seelforger und wird fie nur im äußersten Notfalle zu einer Sache der Schule machen.

Der Rampf gegen den Zwang für die religiöse Betätigung der Schüler ift nur der Uebergang zu deren völligen Beseitigung. Während in Bahern unter gänzlicher Ausschaltung der Eltern die Böglinge unserer höheren Behranstalten in den Schülerauschäftischen debattieren und abstimmen, ob Freiheit im Besuche bes Schulgottesbienftes und im Satramentenempfange bestehen foll, um ber Schulbehörde ihre Meinungs und Willensäußerung gutommen zu laffen, wurden in Preußen durch Ministerialerlaß vom 29. November 1918 raditale Magregeln teils angeordnet, teils in Aussicht gestellt, so auch bie Einführung eines tonfessionslofen Moralunterrichtes; bamit entfällt natürlich auch jede Anregung, geschweige benn Zwang für die religiösen Uebungen im Sinne der einzelnen Kirchengemeinschaften. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß dieses auch das Ziel ift, dem man in Bayern zustrebt, wenn es hier auch nur nach verschiedenen Zwischenstufen erreicht werden soll. In Preußen schreiten bie Ratholiten zur Berteidigung ber Freiheit ihrer Ueberzeugung. Insbesondere werden Eltern-ausschuffe gebilbet, die ihr natürliches Recht, über bie Erziehung ihrer Rinder zu bestimmen, sich wahren wollen. Wenn es ber übereinstimmende Wille der Eltern ber Böglinge einer Schule ift, bag es bei der bisherigen religibjen Nebung

verbleibt, dann wird man eine folche Kundgebung nicht übersehen tönnen. Dafür legt der charatteristische Erlaß des Ministers Hänisch bom 28. Dezember 1918 Zeugnis ab. (Bgl. "A. R." Nr. 1, S. 5).

Wenn zu irgendeiner Beit in Deutschland eine religios volltommene Erziehung notwendig war, so ift fie es jest. Unfer Baterland tann aus den Erftmmern nur bon einem religiös ftarten Geschlechte wieder aufgerichtet werden. Darum ift bas Eintreten für eine folche eine wahrhaft nationale Sat. Sierzu find vor allem die Eltern berufen. Die Entscheidung aber, was zu einer folden religiöfen Erziehung gehört, tonnen fie unmöglich ihren Kindern überlaffen. Auch die Studierenden an boberen Lehranftalten befigen bierzu noch nicht die intellettuelle und fittliche Reife.

#### 3um Sowinden bes "Birilen" im nenzeitlichen Franentnuns.

Bon E. M. Samann, Scheinfeld in Mittelfranken.

In den von wohltuend großzügigem Gerechtigkeitsfinn diktierten Ausführungen Dr. Stölles über "Wirkungen des Frauenwahlrechts" (f. Nr. 52 der "A. N.") trafen auch die Bemerkungen über bas "Birile", fagen wir: Mannische, im Top der ftreitbaren Frauentampferin den Nagel auf ben Kopf. Man geftatte mir

noch ein paar Worte zum Thema.

Schon feit Sahren verblagt bas Rennzeichen bes "Mannifcen" innerhalb der Frauenbewegung mehr und mehr, und zwar feit ber Beit, ba biefe größte aller neuzeitlichen Bewegungen nicht mehr unter dem Rennwort "Frauenfrage", da das Ringen der Frau um wirkliches Frauenrecht nicht mehr als bloße "Frauenrechtlerei" abgestempelt zu werden pflegt. Es ift auffallend, wie gerade in der Führerschaft der gemäßigten Frauenbewegung der Bug ber Beiblichkeit klar und klarer hervortritt. Und zwar nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. — "es gibt schon eine nach innen, sondern auch nach außen, — "es gibt ichon eine Gerechtigfeit auf Erben, daß die Gefichter wie die Menichen werben". Bo ware in der Tat unter ben ernft zu nehmenden gebildeten Frauen noch eine, die nicht wüßte, daß das große Ziel gemäßigter Frauenbewegung teineswegs absolute Gleichberechtigung der Geschlechter ift, sondern vielmehr Freiheit, d. i. "unbedingte Möglichfeit" zur menfchlich bolltommenen Berwirf-lichung des einheitlich insgefamten Frauenideals wie ber barmonischen Ausprägung jeweilig individueller weiblicher Beranlagung und Persönlichkeit? Bo ware ba noch eine, die nicht, immer wieder erschauernd ob der Berantwortlichkeit, zu tiefft im Herzen fühlte, daß die — an leibliche Mutterschaft nicht gebundene — Mütterlichkeit aller Fraulichkeit Krone bildet? Und wo ware innerhalb der gemäßigten Frauenbewegung eine Organisation, von der aus diese Erkenninisse nicht schon, vertieft und

vertiefend, in breite Rreife hatten bringen tonnen ?

Jedenfalls hat es die chriftgläubige und die chriftlatholische Frauenbewegung nie anders gewollt. Ihr galt die von Dr. Stölle sehr richtig beleuchtete Gefährlichkeit einer durchgängigen Roedulation stets als Tatsache. Ihr wird auch das möglichst nach das möglichst nach das möglich haben ber Geschenberd und allen Begen wahrer Kultur immer als innig zu Erftrebendes vorschweben. Möglich, daß auch fie unter dem einen ober anderen Befichtspuntte gelegentlich wird abgezweigte eigene Entwidlungswege beschreiten muffen, immer aber werden diefe fich als Parallelwege erweifen laffen, und niemals wird fie fich abtrennen wollen von ben Gemeinfamteits. Richtwegen auf das große Gesamtziel der Gottvereinigung hin. Darum wird fich auch für fie nie ein vollständiger "Bruch mit der ganzen Vergangenheit" ereignen können. Denn die Grund prinzipien des Chriftentums, unferer hl. Rirche, find ewig, und wahrer Fortschritt hat fich noch immer auf einem Dauergut ber Bergangenheit mitaufgebaut. Bohl eröffnet fich auch ihr geine neue Zeit", eine neue Zukunft insofern, als die jest der Frau allgemein zuerkannte Freiheit zur zusammengeschlossenen und persönlichen Bollbetätigung im Staatsleben eine Aera der Erfüllung einleitet, die sie bisher kaum in den kühnsten Träumen zu hoffen wagte. Eine Erfüllung, die, wie ich schon neulich hier betonte (Ar. 49), eine ungeheuere Berantwortung umschließt. Eine Berantwortung, die auch die Tapfersten unter uns zagen lassen würde, wenn wir nicht Christie Ermutigungs- und Erlösungswort hatten bom unerfcutterlichen Gottesglauben, ber Berge perfett.

#### Aus der Denkmalpflege.

nie Regelmäßigfeit, mit der die Dentmalpflegetagungen feit 1900 alljährlich stattfanden, hat erft in den Beiten des Krieges wenige Unterbrechungen erfahren. Co mußte leider auch die für 1918 geplante Tagung, die in Roln abgehalten werden follte, unterbleiben. und wo man sie wird nachholen können, ist einstweilen ungewiß. Es ist zu bedauern, daß wir somit im abgelausenen Jahre über die Bestrebungen ber Dentmalpflege feine Aufschlüsse erhielten. Anderseits ist fein dauernder Berlust babei, weil sich die Borträge und Besprechungen bei jenen Berfammlungen fast burdmeg um Fragen allgemeiner, grundfäglich wichtiger Art bewegen, die attuell interessanten, prattischen Einzelfälle dagegen seltener zur Sprache kommen. Theoretische und prattische Dentmalpslege erganzen einander. Erstere liesert bie Leitgedanten für die Arbeiten der letteren, und umgetehrt gibt die Pragis des Ginzelfalles die Doglichteit, Erfahrungen allgemeiner Art zu fammeln. Bei ihr gilt es namentlich, Refte ber fünftlerischen Stultur unserer Borzeit vor bem Berfalle zu bewahren, in ber Absicht, die Burgeln ju fcugen, aus benen Leben und Gefittung unferer Gegenwart und Zutunft Kraft ziehen tonnen.

Bei weitem die meisten Arbeiten ber Dentmalpflege fielen in das Gebiet der Baufunft. Zweierlei darf bier anertannt werden: erftens daß die bedeutendsten neuesten Arbeiten der Erhaltung und Serstellung geschichtlich und kunftgeschichtlich wichtigen Denkmäler in Bayern ausgeführt worden sind; zweitens, daß der Denkmälerschut hier wie in anderen Gebieten tes Reiches überwiegend kirchlichen Deuksmälern zugutkam — womit freilich nichts Außerordentliches geschah, matern giguitam — womit freilich, nichts Außerordentliches gelchah, weil ja doch die weitaus größte Wenge aller erhalten gebliebenen Denk-niäler der kirchlichen kunst angehört. Vergleicht man mit dem Eiser, den die deutsche Denkmalpsiege den Resten sirchlicher kunst entgegen-bringt, etwa das Verhalten der Franzosen ihnen gegenüber, so wird ein Gegensat der Weltauschauungen offenbar, der unserer Jukust günstigere Aussichten eröffnet.

Bu den erheblichsten Arbeiten für Erhaltung kirchlicher Denk-mäler gehört der (den Bemühungen Gabriels von Seidl zu vertrafer gesort der sonnt von den Generalungen Gutters von Sein der Salustantende) Umbau der Münchener Augustinertirche, die seit der Sälustarisation 1803 zur Mauthalle geworden war. Theodor von Fischeit, den Umbau für die Zwede der Polizeiverwaltung aufs glüdlichte durchgesührt und zugleich dasür gesorgt, daß die alte Kirche gegebenen Kalles ihrem ursprünglichen Zwede wieder augesührt werden kann. Ateinere Arbeiten, die gleichsalls außerordentliche Ansprüche an den Tatt und die Ersahrungen der Lautünstler erhoben, galten Herschungen an und in den unterfräntlischen Kirchen zu Heidingsseld (jrätgotisch) und zu Randersader (barod), sowie an der schönen, um 1430 durch den Kürnberger Hans Beham erbauten Turmpyramite des Mlofters Beilsbronn. Gine vorbildliche Ruhmestat deutscher Denfmalrisege ist die Bollendung der Herstellungsarbeiten an der westlichen Hälfte der Nürnberger St. Lorenztirche. In vierzehnjähriger Arbeit (1903—1917) und mit einem Auswande von sast 1½ Millionen Mark ist es gelungen, die bedrohte Standsestigkeit des Langhauses und ber Türme unter größten Schwierigkeiten neu zu sichern. Die Weister des Wertes sind die Professoren Otto Schulz und Jos. Schmit, letterer als Oberleiter. Außerhalb Baberns ersolgten bemerkenswerte Herstellungen u. a. an der wegen ihrer mittelalterlichen Malereien wichtigen St. Johannestirche zu Gnesen und der als Holzban merkwürdigen tatholischen kirche zu Polnisch Krawarn (in Oberschlessen), ferner an bem reigenten ipatgotijden Turmerter ber Rirde zu Wertheim. nechteren Orten konnten alte firchliche Kunstwerte neu zu Ehren gebracht werden. So wurde ein der St. Jürgenlapelle zu Lübed entdecktes Triptychen, ein Meisterwerk der Zeit um 1500, wieder aufgestellt. Der Dom zu Bamberg erhielt wieder jeine prachtvolle Kreuzigungsgruppe (eine Arbeit, die der Frankfurter Justus Gleskher zwischen 1650 und 1675 ausgeführt hat). Das unter Ludwig I. besieitigte Werk konnte vom baherischen Staate 1912 auf der Kunstenuktion bei helbing in München wieder erworben werden.

Much einiger Arbeiten jum Schute und jur Berftellung faner Dentmäler jei gedacht. So ber Einrichtung bes Seuburg (bei Bassau) ju einem Erholung Beim für Künstler -So ber Einrichtung bes Schloffes lich dem erwähnten Umbau ber Augustinerfirche ein Beifpiel bafür, wie man Dentmäler badurch erhalten fann, daß man fie, ohne Beeintrachtigung ihrer alten Eigenart, einem neuzeitlichen Zwede bienftbar macht. Benigstens jum Teil gelang bies auch mit den Bruch-ituden einer herrlichen Barodarchitektur, der Hosteile des vor dem rölligen Abbruche gludlich geretteten Böttingerichen Hauses aus Bam-Mus ben nach Munchen übergeführten Reften murbe ein haus erbaut, das jest den Münchener Luitpoldpart schmudt. Endlich fei rühmend ber Berdienfte gedacht, die fich ber Bagerische Landesverein für heimatichut um den Wiederausbau des 1914 abgebrannten Teiles des Dorfes Mittenwald erworben hat. Es ist ihm gelungen, eines der iconften und charafteristischsten oberbaperischen Ortsbilder zu erhalten und durch feine Bemühungen wesentliche erziehliche Ginfluffe auf die örtliche Sandwerkerschaft auszuüben. Gerade Arbeiten biefer Art beweisen aufs Iraftigfte die Notwendigkeit, auch icheinbar Geringfügiges grundsälich fünftlerischen Kräften zu übergeben, vor allem aber den offentlichen Beratungsstellen jegliches Bertrauen entgegenzubringen.

Dr. D. Doering.

#### Bom Büchertifd.

Johannes Mumbauer: Der Dickterinnen stiller Garten: Marie von Ebner: Eschen bach und Enrica von Handel: Mazzetti. Wieren Leben und ihrer Freundschaft. Mit zwei Bildnissen. Der der sche, Verlagsbandlung, Freidurg. Al. 8° IV u. 90 S. Kart. 1.60 A. Ein sehr willtomn.enes And. Es umschließt: eine durchgeistigt stimmungsvolle Einsührung; einen interessanten Ausschlicht aus der älteren Dickterin Jugendzeit; von der Hand der jüngeren eine ins Licht der Dankvartei und Ehrsucht getauchte Tarstellung der Geschichte und Wessensheit dieser einzigartigen Freundschaft zwischen zwei an Alter und Begabung so verschiedenen, im tiessten Gestgrunde aber völlig zusammenstimmenden Frauen: und Künstlernaturen; eine Folge Briese Marie von Edner-Essenbachs an Enrica von Dandel: Mazzetti, die jene große, demütig bewundernde Liede sür diese ergreisend abspiegeln; endlich ein das Ganze würdig und Liebe für diese ergreisend abspiegeln; endlich ein das Ganze würdig und schön abschließender, dichterisch zarter "Gruß" an die überlebende "Hüterin des Gartens". Der uns diesen erschloß, verdient unsern warmen Cant sür die reizvoll eigenständige Nebermittlung tiefer Einblicke in hohen Person-G. M. Samann.

bes Gartens". Der uns diesen erschloß, derdient unsern warmen Tant für die reizvoil eigenständige Uedermittlung tiefer Eindlicke in hohen Persönlichseitswert.

Tas tichliche Jinderbot und seine Bedeutung. Eine moralfritische Itodie von Dr. Joseph Land den er. Physasprosssson daus ann den er gegenstätt, sonder von der seinen Princessen und der Klassen und der in fach der Anger wender, die eine Kringkbarteit des Geldes lehren und bennoch mit Ersolg die kapitalisische Ausbeutung glauben betämbssen zu dinnen. Tem sinzischen leider die gesten und der einer Aussischen, den Lesken der Aussischen und der einer Aussischen über siesen kapitalischen Leider die einen Aussischen, den Lesken der aussischen Leider ging die Erstentinis auf. daß der schannte Puschen der einer Aussischen über ihreriedische Puschen der aussischen über ihreriedische Puschen der Aussische Einer Aussischen Unter Aussische Einer Aussische Einer Aussischen Unter Aussische Einer Aussische Aussische Aussische Aussische Aussische Aussische Einer Aussische Aussischer Aussische Aussische Aussische A

Im Anfang ichuf Gott! Erablt für unsere Meinen. Gelbit verlag von Johann Balerian Schubert, Würzburg. Mit Bilbern von Razimilian Seibold. 4°. 23 Seiten. Brud von K. Trillich, Bettelbach am Main. # 1.80. Den Meinen muß das herligste und höchte in tind-Maximilian Seibold. 4°. 23 Seiten. True von K. Trillich, Bettelbach am Main. M 1.80. Den Aleinen muß das Heligfte und Höchste in lindschichter Form gegeben werden; nur dann laun es sich aikmilieren und deingt in Herz und Gemüt der Kinder. Joh. Bal. Schubert legt uns eine solche Einsüberna der Aleinen in die erste Erzählung der Libitschen Geschichte vor. Er lätt eine fromme Großmutter sprechen und ihrem kleinen Händen errählen. Der märckenhafte Plauderton der Kinderssübe ist dorzüglich getrossen. Die seierlichen Schöpfungsmonnente gewinnen für die Kleinen eine Fülle von Farbe und Leben und erobern sich vo einen Schreinfals im Reiche ihrer Kvantasie und twes Gemütes. Und ebenso geschieht es mit dem Paradies, mit seinem Glück und dessen Ernen, Blumen und Bögeln tanzen, sind der Poesse derreit, auch wenn welleicht nicht seinfühlend genug anempfunden. Aber bei den Gestalten Erwachsener, von Adam und Eva, Kain und Abel usw. hat des Junstrators Kunst leider völlig versagt. Er hätte sich der Grenzen seines Könnens dewußt bleiben müssen. — Das Buch ist durchaus kein Schulbuch. Vielmehr kann es als Anleitung dienen, wie wan den Kleinen vor den schuldsstern od sehr Freude bereiten. Sewähnt sein schulbuch. Vielmehr kann Eshörde des Versigners vorgelegen ist und zu keiner Beanstandung Anlas gegeben hat.

Anlaß gegeben hat.

Duidborn-Schriften im Quidborn : Jugenbverlag, heide hausen, Ruhr. 8° je 25 bis 50 g. — Die "unter dem Zeichen der Selbständigkeit und Selbstetätigung" gegen den Allscholismus gerichtete ibealreale Jugend be wegung hat katholischerseits in der Zeitschrift "Luidborn" und im obengenannten Berlage starte Förderer gesunden. Dreser deröststeneren Jugend, der männlichen wie der weiblichen, wie wir unserer derenden warm empsehlen: Sin neuer Lebensstil der heranreisenden Jugend, der männlichen wie der weiblichen, und deren Jugend, der männlichen wie der weiblichen, und deren Jugend, der männlichen wie der weiblichen, und deren Jugend, der minnlichen wie der heranreisenden Jugend, den Syngend, der Mostenställe des Abstinenten, den P. Chidius; In Frieden wandernt von Prosession Dere mann Heichte eines Kindes, den Seraphine Schaneng.

# Bühnen- und Mufikrundicau.

Reues Theater. Die oft belobte, aber leiber immer noch schwach besuchte Buhne hat es jest einmal mit einer Gesangsposse versucht. Sie ift am Silvesterabend mit berselben hervorgetreten; was an diesem einen durchicklagenden Ersolg erzielt haben soll, hat sich auch in der nückterneren Stimmung späterer Abende bewährt. Bernhard Buch binders Bosse, "Er und seine Schwester" mit Musik von Einsdbshöfer und Fibelis wurde früher am Gärtnerplaz gegeben. Es war in der "Glanzzeit" von Gisela Fischer und Friz Werner, mag also immerhin so ein Duzend Jährlein her sein. Jezt spielt Marietta Dilh das sessen Stellvertreterin der dias einen Riesenersolg einheimst. Wenn das Stellvertreterin der Diva einen Riesenersolg einheimst. Wenn das Gesangliche auch mehr zurücktritt, so weiß diese Künsterin durch ihre Grazie, ihr Temperament und ihren Humor doch so zu sessen, das man den ftarten Ersolg durchaus begreistlich sindet, zumal sie in Dr. Schindler einen Partner besitzt, der durch liebenswürdige Komit nicht minder sür den "Bruder" einzunehmen weiß. Kritische Anmertungen zur Posse des Herrn Buchbinder können wir unterdrücken, zumal sicherlich diesen Kerrn Buchbinder können wir unterdrücken, zumal sicherlich dieser Ausstug in fünstlerisch belanglose Heiterdeit das "Neue Theater" von seinen höheren Aufgaben nicht dauernd ablenten wird.

Berfsiedenes aus aller Welt. In Leipzig versuchte man eine versitätete Uraufsührung des "Totengräbers auf dem Feldberg" von Justinus Kerner (1786—1862), ein Schauerstäcklein, dem wohl Hoese, aber tein bramatisches Leben innewohnt. — In Karn berg kam St. Zweigs dramatisches Eedicht "Zeremias" zur reichedeutschen Uraufsührung. Das Sikäd hat die Tendenz, von dem von ehrgeizigen Machthabern in den Krieg gesührten Bolke Jsrael auf unsere Tage hinzuweisen. Man mertt die Abstät und man ist verstimmt. — Auf Beranlassung des Theatersulturverbandes in Han nover wurde "Die Grenze", ein Schauspiel von J. d'Ouch, gegeben, das inmitten russischer Keinschauseiren ein hobes Lied der Kraft anstimmt. — "Phibtas", ein Schauspiel von Fr. Lienhard, interessierte in Beimar. Die bekannte Aneben mit nangetnder dramatischer Kraft anstimmt. — "Phibtas", ein Schauspiel von Fr. Lienhard, interessierte in Beimar. Die bekannte Aneben, die en attischen Bildhauer wegen angeblichen Diebstalls an dem Goldsleid der Athene vor Bericht sührt, such der Dichter mit den politischen Ereignissen "Die Brooinzialin", ein liedenswürdiger, heiterer, gar nicht russischen "Die Besouhrung, das das Sistä in Deutschland noch nicht gesehen worden sei, ist irrig. Die Alenann-Raabe, die Einenteich haben die Tickstole bereits vor 33 Jahren dargestellt. — Ein in Bertin uraussessischen zu eihet den Nobelucht, Mädden von leiblichem Buchs als Tangarden zu einderen und mit der Mächenmortv, wie Roses Außergewöhnlichem zu steden und mit der Mächenmortv, wie Roses "Beisig" und R. Schanzer geißet die Modelucht. Mädden von Leiblichem Buchs als Tangarden zu entdeden und mit der Mächenmortv, wie Roses "Der von D. Naumann, sust auf dem nämichen Nächgenner werden der Schausper Gestellt der Rönig" hatte in Dresden Teslaue zu etwas Außergewöhnlichem zu entderen und mit der Angeschlicht, — Ein die Ersche Enthinden aus entwas der Seiter annutiger Riedenswurdligkeit. Die Aufnahme dar in Dresden und Wilder Reinsührer der König" hatte in Dresden Teslaue zu ehren nach der Schauser. — In

München.

2. 3. Oberlaenber.

# Finanz- und Handels-Rundschau.

Deutschlands Wirtschaftskampf — Fehlender Wille zur Arbeit — Schweizer Kohlenversorgung durch Belgien — Die neuen Steuerpläne — Süddeutsche Regierungsforderungen an das Reich.

Aus den vom Staatssekretär des Reichswirtschaftsamtes Dr. Müller, diesmal englischen Berichterstattern gegenüber gemachten neuerlichen Aeusserungen sind wiederum mit krasser Deutlichkeit die durch die Massnahmen der Entente verursachten Wirtschaftsschwierigkeiten Deutschlands ersichtlich. Dazu gesellen sich die vom genannten Staatssekretär bereits in der Vorwoche ausführlich dargelegten inneren Wirtschaftskämpfe, welche letzten Endes den Ausschluss Deutschlands aus der Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt mit sich bringen werden, wenn nicht in letzter Stunde Abhilfe geschaffen werden kann.

Seit der vom Statistischen Reichsamt im Dezemberheft des Reichsarbeitsblattes bestätigten rückgängigen Arbeitstätigkeit hat sich - das Münchener Arbeitsamt hat hierüber eingehend berichtet - die im Dezember-Monat verschärfte Unruhe im Wirtschaftsleben vergrössert. Zu der infolge des Rohstoffmangels und der Verkehrsnot, hervorgerufen durch die unzureichende Kohlenversorgung. bedingten Arbeitslosen mehrung gesellt sich eine anhaltende Unlust in den Unternehmerkreisen. Allgemein ist die Klage über den fehlenden Willen zur Arbeit. Nach dem letzten Bericht des bayerischen Demobilmachungskommissars wurden in München am 28 Dezember etwa 11000 Arbeitslose unterstützt, daneben sind in der Landwirtschaft 3724 offene Stellen, für den Ausbau der Stiekstoff-werke in Trostberg werden allein etwa 1000 Arbeiter gesucht, und fast alle Kohlenbergwerke klagen über Arbeitermangel. In einem offenen Brief richten der genannte Kommissar und die Vertreter der Arbeiterräte an die bayerische Arbeiterschaft einen beweglichen Appell zur Erfüllung ihrer Arbeitspflicht. Darin heisst es: "Tausende von Arbeitern werden für den Ausbau unserer Wasserkraftwerke, für die Melioration unseres Bodens, für die Erweiterung und Verbesse-rung uuseres Strassennetzes gebraucht! Tausende werden in der Landwirtschaft benötigt! Und in den Städten schwillt die Zahl der Erwerbslosenunterstützungsempfänger von Tag zu Tag, drängen sich Hunderte von Leuten an die Schalter der Arbeitsämter und fordern den Stempel sur Erlangung der Fürsorge, indem sie die beim Militär gelernten Ausreden des Nichtarbeitenkönnens vorschützen! Nicht etwa nur verheiratete Arbeiter, die bei ihren Familien bleiben wollen: bei diesen ist der Wunsch, die Stadt nicht verlasen zu müssen, noch begreiflich. Nein, auch junge, ledige Burschen, die abends auf dem Tanzboden recht wohl ihren Mann stellen, ver weigern ihren Arm der Allgemeinheit und denken: "Die Arbeiten sind schon recht nützlich, nur sollen sie die . . . anderen ausführen". Auch diese Erscheinungen sind eine Errungenschaft der Revolution. Durch die weitere Erhöhung der Bergarbeiterlöhne sind folgenschwere Wirtschaftszerrüttungen entstanden, welche durch die neuerlichen Preisausschläge in den Eisen, Kohlen- und Briketterzeugnissen zissernmässig zum Ausdruck kamen. Auch die von der Entente vollzogene hermetische Absperrung der gesamten Rheinlande gegen Deutschland bringt neben den politischen Schwierigkeiten auch Wirtschaftskrisen besonderer Art mit sich, wie dies in der gesamten Lage der deutschen Eisen-industrie am deutlichsten hervortritt. Begreislicherweise blieben unter diesen Umständen die britischerseits vorgenommenen Milderungen der Blockade, z. B. die Wiederaufnahme der deutschen Kohlenausfuhr nach Dänemark und die Bildung des deutsch-schwedischen Wirtschaftsverbandes zwecks Förderung der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen, ebenso einflussios wie die neuerliche Besserung der deutschen Valuta im Auslande, beispielsweise in der Schweiz dies um so weniger, als gerade die seither von Deutschland bewirkte Kohlenversorgung der Schweiz infolge der politischen und sozialen Unscheheiten bei uns nunmehr von der belgischen Industrie in die Hand Hand genommen wird. Wieder eine derech die Antenda Band Hand genommen wird. Wieder eine durch die deutsche Revolution und deren Krisenbegleiterscheinungen verursachte Wirtschaftsschwächung. - Das Geschäft an unseren Effektenmärkten bleibt naturgemäss zurückhaltend bei immerhin freundlicher Tendenz, welche auf die zum Jahresbeginn übliche verstärkte Nachfrage nach unseren Renten, hier wiederum Pfandbriefen und nicht zuletzt Kriegsanleihen, gerade auf diesen Gebieten namhaft gebesserte Kurserhöhungen erzielt hat.

Mit begreiflichem allseitigen Interesse vernahm man die Kinzelheiten der "zum Sylvesterabend" dem deutschen Volk seitens der neuen Reichsleitung "bescherten" neuen Steuerpläne. Eine besonders wichtige Rolle — nicht bloss als Entlastung der schwächeren Schultern, sondern auch als Massnahme der Gerechtigkeit — spielt hierbei die Erfassung der Kriegsgewinne in Form einer ausserordentlichen Kriegsabgabe auch für das Rechnungsjahr 1919, welche neben einer allgemeinen Vermögenszuwachsabgabe jedwede während der gesamten Kriegsdauer entstandene Vermögensvermehrung — von kleineren Beträgen naturgemäss abgesehen — erfassen soll. Neben diesen Punkten interessierte von den Schiffer'schen Vorschlägen die Kapitalertrags- und die Betriebsertragssteuer, sowie die weit schärfere Erfassung der Erbschaften. Irgendwelche störende Einwirkung auf Börsen- und Finanzkreise erbrachten diese, gewaltige Milliardenziffern bedeutenden Steuervorschläge nicht. Man sieht hierin keine sonderlichen Ueberraschungen. Das Bedürfnis nach Ruhe und Wiederherstellung der inneren Ordnung nimmt viel zu sehr die Gedanken dieser Kreise in Anspruch. Man begrüsste deshalb die in den Stuttgarter Aussprachen der Regierungen von Bayern, Württemberg, Baden und Hessen einmittig beschlossenen süddeutschen Forderungen an das Reich. Das hierbei u. a. gestellte Verlangen einer baldigen Wiederherstellung der Ordnung im Kohlengebiet, das gemeinsame Vorgehen in punkto Lebensmittelbezug aus dem Auslande und nicht zuletzt schleunigste Herbeiführung des Friedens für das Deutsche Reich sind grundlegende Momente, welche ungeteilten Anklang bei allen ernst zu nehmenden Wirtschaftskreisen finden!

München.

M. Weber.

Solug bes rebattionellen Zetles.

# In die besetzten Gebiete

kann, wie alle anderen Blätter, auch die "Allgem. Rundschau" zurzeit leider nicht geliefert werden, sowohl auf dem Postabonnementswege nicht, wie unter Streifband. Soweit wir die nach Tausenden zählenden verehrl. Bezieher auf diesem Wege ev. erreichen können, bitten wir um umgehende freundliche Benachrichtigung, ob wir die bis zur Freigabe der Beförderung erscheinenden Hefte aufheben dürfen. - Neubestellungen auf die "Allgem. Rundschau" für das erste Vierteljahr Januar-März werden noch jederzeit bei allen Postanstalten, Buchhandlungen und dem Verlag in München entgegengenommen.

Eine Afademiker-Gedächtniskirche beabsichtigt der Alademische Bonisatiusverein in einer Universitätestadt der Diaspora — es kommen in Betracht: Berlin, Leipzig, Göktingen — zu errichten. Sie soll dem Andenken der im Weltkrieg gefallenen Akademiker geweibt sein. Die Namen der Gefallenen werden in einem besonderen Shrenbuch der Rirche auf geführt. Alle Ratholiken, insbesondere diejenigen, welche einen Akademiker dem Baterlande geovsert haben, werden gebeten, sür diese Kirche ein Scherstein zu spenden. Beträgt das Almosen wenigkens M 500, so wird der klein zu spenden. Beträgt das Almosen wenigkens M 500, so wird der Klame dersenigen, deren Andenken durch das Almosen geehrt werden soll, in die Urkunde der Gründer der Kirche eingetragen. Alle Gaben sind zu senden an das Generalsekretariat des Alademischen Bonisatiusvereins in Baderborn, Giersstr. 29 (Kostschecksonto Kolin 37950). Es sei bei diese Selegenheit auch noch auf die bezücliche Anzeige "Pro petria mortuis" in den letzten drei Nummern der "Allgemeinen Kundschau" hingewiesen. Gine Afademifer-Gedächtnisfirche beabsichtigt der Atademifche

Besitz von

# Heeresgut aus unlauteren Quellen wird bestraft mit

# Gefängnis

bis zu 5 Jahren und 100 000 Mk. Geldstrafe. Darum:

# Liefert ab!

Reichsverwertungsamt, Berlin W 8, Friedrichstraße 66.

Berlagsanftalt Throlia, Innsbrud - Wien - Müngen.

Bertrümmert die Gößen! Zwölf Auffäte über Liberalismus und Sozialoemotratie. Bon Dr. Joseph Eberle. Brosch. Mt. 560. Kr. 7—.

Die Uebermindung ber Plutokratie. Bierzehn Auffate über Boltswirtschaft und Boltitt durch dos Christentum. Bon demfelben Berfasser. Brosch. Mt 7.50, Kr. 10.—. Zwei Programmbücher christicher Lebens- und Birtschaftsordnung großen Stils.

Aesthetijd literarische Arbeiten. Bon Dr. Ostar Katann. Bietet in den Grund agen ein Spstem neuscholastischer Aesthetit. Dieles erscheint prattisch angewandt in den anschließenden bedeutfamen Ginzeluntersuchungen.

Skizzen und Studienköpfe. Beiträge zur Geschichte des deutschen Romans seit Goethe. Bon Dr. Oswald Floeck. Broich. Mt. 12.—, Kr. 15.— Ein zuverlässiger Ratgeber und Wegweifer im Labyrinth der Belletrifit.

Auf alle Bucher wird ein Rriegsteuerungszuschlag erhoben.

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

### SECONT SECOND CONTROL OF THE PROPERTY OF 1900 Anlagen mit einer tägl. Berarbeitung = von 380 000 Bentnern! = Dr. Zimmermanns Expres-Darre mit sämtlichen Hilfsmaschinen Dr. Otto Zimmermann & Seinrich Webel, E Undwigshafen a. 3th. 17. Beneralvertreter Karl Prandtl, München SW. 4, Schwangen und Karlen in St. 4, Schwangen und St. 4, Schwang

Konzertverein München E. V.

### Tonhalle

Mittwoch, den 8. Januar, 7 Uhr abends

Dirigent: Professor Dr. Pfitzner, Solist

Professor Carl Flesch (Violine).

Kartenverkauf: Tageskasse (Tonhalle) Billetten-kiosk, Lenbachplatz, Amtl. Bayer. Reisebureau Promenadeplatz. Musikalienhandlungen Bauer. Halbreiter und Schmids Nachf.

# Arteden und Demokratie

Demokratische Forderungen und deutsche Freiheit von Dr. A. Bieper & 1 —. Jum sozialen und moralischen Wiederausban der Völler nach dem Krie.e. Erwägungen eines Reutralen von Dr. F. dad & 1.—. Staatsdürgerbibliothet het Zet Verfassung des Deutschen Reiches. Hetse fie Kolonien und kolonialpolitit 1884/1914. Dest Lie Berfassung des Königreichs Kreusken. Het 22: Die interaationale Friedensbewegung. Het 23: Das Vollerrecht. Het 18: Die vanamerikanische Bewegung. Het 26: Die Beschränkung der Küftungen. Dest 62: Plediszit und Optionsklausel. Set 5 Pf. Das Vollerschitigen Aufgaben und die völkerrechtliche Stellung des Kapstums von Dr. D. Behderg & 180. Soziale Auskunft 54: Die beutsche Kreuskung der Kationalversamslung. 45 Pf. W. Gladbach, Bolksvereins-Verlag G. m. b. S. M. Gladbach, Boltevereine-Berlag G. m. b. S.

Chwerhörigkeit
Ohrensansen. Ueber bewährte Methode glänz. Anerkennungen.

Graue Haare
erhalten Naturfarbe u. Jugendfrische, ohne zu färben. Sett 12
Jahren glänz. bewährt. Näheres
unentgeltlich. erkennungen. Sanitas, Fürth I. B.

biles, Fürth I. B. Flössaustrasse23

Gin literarijch und

fünftlerisch wertvolles Jahrbuch!

Heimatkalender f.1919

Berausgegeben bon

P. Harraffer S. J. und Frang Gichert.

Mit Beiträgen von Ries ger (Reimmichl ,Junger, Krane, Tarnfried, Helfen, Buol, Herbert, Widner, Arens, Middler, Arens, Krapp, Gorbach, Koch, Leitner, Fabris, Zurlinden, Kralit, Birtenfeld, Franke, Liensberger, Mug, Seidenfaden, Heuer, Mohr, Herz, Schelber, Redlich, u. Runftblättern von Rau, Schieftl, Rung, Feuer-ftein, fowie Buchschmuck

von Albert Re ch. 18 und 112 Seiten, 24×18 cm geheftet 3 Mt., gebunden 4 Mt.

Verlag von Josef Habbel Regensburg Gutenbergitr. 17.

teiln., 28 Jahre alt, mit Abfol b hum. Ghmn. u. Gem. Univ. fucht geeignete Stellung in

### Redaktion,

Rorrefponbengburo, gewertichaftl. vb. ver-wandt. Organitation.

Bewerber wäre auch imfande, in kaufm. Betrieb deutsche und frang. Korrespondenz zu über-nehmen u. ev. in kürzester Zeit sich auf ital , engl. u. niederländische Korresp. einzuarbeiten

Buschriften erb unter H.M.1913 an die Geschäfts fielle der Allgem. Runds schau, Münch n

# Kath. Geistlicher

sucht Anstellung als Hausgeistlicher i einem klösterlich. Institut od. einer ähnlichen Anstalt Er kann bis zu 15 Reli-gionsstunden i.d. Woche übernehmen und volle Seelsorge ausüben. Off. werden erbeten unter "H. G. 1924 an die Ge-schättsstelle d. "Allgem. Rundschau", München.

# Zuckerkranke sichere Hilfe.

Näheres kostenlos durch J Fr. Löw, Frankfurt a M, Postfach 87. Für meinen 19 jahr. Cohn mit einjähr. Beugn. fuche ich

# Stelle als Eleve auf größerem Gut.

Jafob Bicfel Burgfr., Rottenheim Rhl.). Die "Allg. Rundichau" das Anzeigenorgan bes Buchhandels!

# Mess- und

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität Kunstvolle Prägungen auch die Kommunionhostien haben eig Prägungen Muster und Prospekte gratis u. franke.

Franzioch Kgl. Bayer.
Hostienbäckerei
Bischöfl genehmigt u. beeidigt.
Pfarramtlich überwacht.

Miltenberg am Main

(Bayern) Diözese Würzburg-Be ist Vorsorge getroffen, dass in der Hostienbäckerel Frans Hoch in Miltenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung der Hostien verwendet wird. Miltenberg, 27. Nov. 1914. Bischöff. Bekansl und Stadiplarressi, E. Roth, Geistl. Rat, Dekanats- n. Pfarrsiegel.



# Statt jeder besonderen Anzeige.

Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, seine Dienerin

Ihre Excellenz

# Frau Regina Chariklia Freifrau von Würtzburg

geb. Philon, Kgl. Palastdame

heute früh in die wahre Heimat abzurufen, nachdem sie kurz znvor die Tröstungen ihrer heiligen Kirche empfangen durfte.

Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt,

wird leben auch wenn er stirbt."
"Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden."

Betet für ihre Seele!

Hohenaschau, 4. Januar 1919.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Ludwig Freiherr von Würtzburg, Annie Freifrau von Cramer-Klett, geb. Freiin von Würtzburg, Theodor Freiherr von Cramer-Klett, Elisabeth von Cramer-Klett, Ludwig Benedikt von Cramer-Klett, Regina von Cramer-Klett, Anne-Maria von Cramer-Klett.

# Todes-Anzeige.

In Gottes hl. Willen war es gelegen, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren treubesorgten Vater

Kgl. Studienrat und Rektor der Realschule

nach einem Leben voll treuester Pflichterfällung, versehen mit den hl. Sterbsakramenten, heute früh 8 Uhr zu sich in die ewige Heimat abzurulen.

Memmingen, den 31. Dezember 1918.

Um stilles Beileid bittet

die tieftrauernde Gattin:

Frau Anna Hildenbrand

mit ihren Tochtern: Hedwig Hildenbrand, Lehrerin Berta Hildenbrand Adelheid Ebel, geb. Hildenbrand Mathilde Hildenbrand.

Die Beerdigung fand am Donnerstag, nachm. 3 Uhr, der Trauergottesdienst Freitag früh 71/4 Uhr statt.

Strumpfwolle, Noutuch, Zeitungen kauft su reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

**dolf von der Heiden, Mänchen**, Baumstr, 4,

Gefelligaft für griftlige

Runft, Smbo. Rungen, Rariftrage 6. Muftr. Bergeidniffe: Galerie b. briff. Junft (6 Seiten, 25 Ffg.) Aduftler-Pofifarien (gratis) Platiten (gratis).

# Wichtiges Aufklärungsmaterial!

Soeben erscheint in meinem Verlage:

# Religionspolitische Gegenwartsfragen in Verträgen

besonders für die kathol. Frauenwelt

ca. 96 Seitan 89, Preis Mk. 1.80
(ausschliessi. 20%) Teuerungszuschlag).
Inhalt: Ein tiefernstes Hirtenwort. 1. Die Sozialdemokratie als Religion. 2 Katholische Kirche und moderner Staat. 3. Staat, Kirche und Schula. 4. Schule und Elternhaus. 5. Um die konfessionelle Schule 6. Der Kampf gegen unsere Klöster 7. Trennung von Kirche und Staat, 8. Das Gebot der Stunde.

und Staat. 8. Das Gebot der Stunde.

Die Schrift enthält in Form von kurzen, aber kräftigen Vorträgen das wichtigste Aufklärungsmaterial für die bevorstehenden Wahlkämpfe zur Nationalversammlung. Kirche und moderner Staat, die Sozialdemokratie als Todfeindin der Religion, die beabsichtigte Beraubung der Klöster, die verschiedenen Schulfragen, Stellung und Pflichten der Frauenwelt — alles wird in populärpackender Ausführung übersichtlich behandelt. Die Schrift ist deshalb überaus wichtig als Materialsammlung für Prediger, Redner und Rednerinnen, wie auch besonders geeignet zur weiteren Verbreitung in der katholischen Frauenwelt.

Bestellungen nehmen entgegen alle Buchhandlungen, sowie

Ferdinand Schöningh, Verlagsbuch-Paderber

# Von Aloster oder 2A gesammelteZriefmarn

fuche jeden Boften gu taufen und erbitte Unges M. Böhnifch, Apolda, Reichftrafe

für ben Jahrgang 1918 ber "Allgemeinen Runbicau" B beim Buchhantel ober bei ber Geschäftspelle in Runch möglichft bestellen zu wollen.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und Rellameteil: A. Hammelmann Berlag von Dr. Armin Rausen, G. m. b. D. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kumstdruderei, Akt. Gej., sämtliche in München.

# Allgemeine Bundschauf

# Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 3

18. Januar 1919

# Inhaltsangabe:

beiftige Maschinengewehre. Betrachtungen - Die neue Schulfreiheit. Von Universitäts zur bagerischen Landtagswahl. Don Dr. ferdinand Abel.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von fris Nienkemper.

Umsturz, Aufbau und Wahlen in Württem. berg. von Redakteur brießer.

der Kapitan. von Martin Mayr.

Die Sabotage der Industrie und ihre folgen für die Arbeiter. von beb. Reg. Rat Prof. Dr. Martin fagbender. professor Dr. Göttler.

Mehr fürlorge für die ortsfremde männ, liche Jugend. von domvikar 1. veen. Kreuz und quer Bedanken Don friedrich Koch Breuberg.

vom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsrundschau. von m. Weber.

Vierteljährlich

Einzelnummer

Digitized by Google

# Ein guter Gedanke

ist Goldes wert. Aber nicht jeder hat gute Gedanken, und woher kommt das? Die meisten Menschen glauben, dass die guten Gedanken ohne irgendwelches Zutun des Betreffenden durch den reinen Zufall kommen. Das ist nicht richtig. Wenn das beste Samenkorn auf harten, glatten Felsen fällt, so muss es elendiglich verkümmern und sterhen. Fällt es dagegen auf wohlgedüngten, gelockerten und gepflegten Boden, so wird es leicht Wurzel fassen und gedeihen und tausendfältige

Früchte tragen.

So ist es auch auf geistigem Gebiete. Nur wer seinen Geist tüchtig geschult und alle seine Fähigkeiten systematisch ausgebildet hat, der wird das Samenkorn eines guten Gedankens sofort erkennen, es aufnehmen und durch sorgfättige Pflege des weiteren Nachdenkens, Vergleichens und Versuchens zur vollen Entwicklung bringen. Ein guter Gedanke kommt ja zuerst gewöhnlich nicht gleich in klarer, ausgesprochener, vollendeter Form sondern mehr als ein Schimmer, der uns ahnen fässt, dass wir einem Licht entgegengehen. Nur dadurch, dass wir den ersten Schimmer beach en und seine Richtung genau verfolgen, wird es heller und heller, bis auf einmal das Licht selbst klar vor uns steht.

Wer also gute Ged inken haben und in der Welt vorwärts kommen will, der muss seinen Geist systematisch schu'en. Die hervorragendste und umtassendste Auleitung hierzu bietet Ihn in Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnislehre, welche auf einer 25 jänrigen Erfahrung in der Anleitung von Menschen jeden Standes zum Erfolg aufgebaut ist.

Menschen jeden Standes zum Erfolg aufgebaut ist.

Auszüge aus Zeugnissen: "Ihre Methode ist reinwegs kostbar, doppelt kostbar, weil streng naturgemäss. Man lernt seinen Geistesapparat handhaben, wie man seine Schreibfeder handhabt. Dr. E. P." – "Niemals werde ich vergessen, durch Sie den Weg zur geistigen Höhe gefunden zu haben. G. W."

Verlangen Sie heute noch Prospekt (kostenlos) von

L. Poehlmann, Amalienstrasse 3, München C 130.

# Willit Du Dich nicht auch Beiundbeten?

Kine Aufflärung über die "driftliche Wiffenschatt" und die "Scientisten". Don Dr. Mar geim bucher, o. hochschulprof. in Bamberg, e. G. Rat. Gr. 8. (IV, 88 S.) Geb. u. beschnitten M. 2. . . hochschulprofesser Dr. M. geimbucher bietet seine vorzüglichen Ausführungen im Anschluß an die im gleichen Verlag erichienenen Schriften über "Netboditen, Idventift, n und Teu-Apostolische Gemeinde" und "Was ist von den Baptisten zu balten?" Der Krieg ist ein fruchtbarer träbeboden für das Settenwesen, das sich überall mit aufdringlicher Geschäftigkeit breit macht, geworden. Niegen des hab die geimbucherschen Schriften in allen Kreisen des Volkes, bei hoch und nieder, dei Gesunden und Kranken, in Stadt und Land beste Aufnahme finden.

Verlagsanstalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

# Sandwirte, Gewerbetreibende, Kaussente!

Lagt Cuch nicht Sand in die Augen streuen! Die Roten aller Sorten können und werden niemals Eure Interessen bertreten können; denn sie find die Bertreter einfeitiger, Such feindlicher Klaffenherrschaft. Haben Guch bas nicht schon die letten Bochen beutlich genug bewiesen?

Wollt Ihr Serren im eigenen Sause bleiben, wollt Ihr Eueren mühlam erworbenen Beste Euren Kindern erhalten, wollt Ihr Teldbestellung und Ernte sichern und Ench und das Land vor der Wilkür und Fremdlingsherrschaft schüßen, dann laßt Euch nicht von den sozialistischen und bolschewistischen Agitatoren umgarnen; denn das alte Sprichwort gilt noch:

Nur die allerdümmsten Kälber Wählen ihren Menger felber.

Sorgt vielmehr mit une, daß Ordnung und Sicherheit und endlich der langersehnte Frieden ihren Emzug ins Land halten; mahlt die Randidaten der Baberischen Boltspartei!

# Feldgraue, Obacht!

Gewissenlose Boltsaufwiegler aus dem radikalen Lager arbeiten, hauptsächlich auf dem Lande, mit der Mär: "Benn bei den Wahlen nicht die "Roten" siegen, würde der Aufeuf zur Nationalverteidigung ergehen, müßten die Feldgrauen wieder hinaus ins Feld, hinaus in den Krieg!"

der Aufent zur Nationalverteidigung ergeben, müßten die Feldgrauen wieder hinaus ins Feld, hinaus in d.n Krieg!

Feldgrane Kameraden! Laßt Euch doch nicht betören! Auch die bürgerlichen Barteien deuten nicht daran, neues Blutverzießen heraufzubeschwören. Ihr, Feldgraue Kameraden, habt lange genug dem Tode ins Muge geschaut — nun seid Ihr daheim und bleibt daheim! Dajür tritt die Baherische Bolfspartei en! Beist darum alle Berleumdungs und dehversuche der gefennzeichneten Art zurück. Denn genau das Gegenteit trifft zu! Wenn Ihr, Mähler, nicht durch Eure Stimmungsalbande dafür sorat, daß die Fremdlingsberrschaft verschwindet die, unsähig, Ordnung und Sicherheit im Lande zu schaffen, von den Feinden als Friedensverhandlungsunsähig abgelehnt wird, daun ist Euer Schaffal ungemiß. Dann werdet Ihr bald den Feind mit all seinen Schreden im Land haben! . . Ihr sollt nach so langerschwerzlicher Trennung dei Euren Lieben bleiben, in Rube und Sicherheit Eurer Arbeit, Eurem Geschäft nachgeben können. Dassür, und daß eiligst der ersehnte Frieden konnen. Feitd ven Kameraden, helft une, den Frieden herbeissühren, indem Ihr zum Kaderaden und zur Deutschen Nationalversammlung die Kand daten der Baperischen Bolfspartei wählt!

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!

# Un ihren Früchten follt ihr fie erkennen!

Bähler, trifft es nicht zu? Dabt Ihr Eure "Beglicker" nicht schon längst an ihren Früchten erkannt? Am Baum ber Gewalttätigkeit kann nicht die Frucht der Ordnung, des Rechts gedeihen! Darum wist Jur, Wähler, welchen Weg 3hr gehen müßt, bessere Zustände im Lande zu schosen. Wählt in den Paperischen Landtag und die Seutiche Nationalversammlung Männer, die für die Sicherheit und das Recht eintreten. Wählt die Kandidaten der

Bagerifchen Bolfspartei!

# Wichtige Neuerscheinung für die Wahlarheit!

Soeben erscheint:

# Sozialismus und Bayerische Volkspartei

Gesammelte Vorträge

herausgegeben von

Georg Lindenmayr, Domvikar in Augsburg IV u. 114 Seiten in Oktavformat. Preis 1 Mark.

Druck von Haas & Grabherr. Verlag beim Sekretariat der Bayerischen Volkspartei für den Kreis Schwaben in Augsburg, mittl Pfaffengässchen C 63, Fernrur 2851.

Bestellungen sind an den Verlag zu richten. Bei Bestellungen nach Auswärts sind für 1 Exemplar 20 Pfg., für 2 Exemplare 30 Pfg. Porto beizulegen.

# Pensionat der Schwestern v. a. Kinde Jesus in Düsseldorf

— Lyzeum und Oberlyzeum höheres Lehrerinnen-Seminar u.

Frauenschule

Prospekte durch die Vorsteherin.

# Esslöffel!

Ia versilbert, Dutzend Mk. 22.50. Essgabeln vers M. 22.50, Kaffee-löffel vers Mk 15.— Küchen-Esslöffel blank, schön Mk 12.— Sehr preiswert, daher ;;; sofort bestellen. ;;;

brennt ohne Batterie jahrelang, ohne ein Pfg. Unkosten, durch Zug an der Ke Einmalige Anschaffung, billigste Lan der Welt. 10000 schon verkauft Une behrlich für Jedermann. Solange lieferbar Preis Mk. 20 franko Nach

Harcaba & Frackmann, Leiozig-Schleuss, 17 Brockhadast asse 4 %. :: Farasprocher 40519 and 5700

Die .A. R. das Anzeigenorgan des Buchhandels



Machdruck von ...
Artikein, feuilletone und Bedichten nur mit auadrācki, Sanabmigung des Verlage bei poliftändiger Quellenangabe geftattet. Redaktion and Verlag: Mänden, Galerieftrate 35a. 6b. Buf.Mummer 20520. Dosticheck - Ronto Manchen Nr. 7261. Bezugspreis vierteljährlich & 8.50.

# Allgemeine undschau

Anzeigenpreis: nazeigen prete:
Die S & gefpaltene Grundo
zeile 78 Org., Unzeigen auf Ergifeite die 98 mm breite Teile 578 Org.
Bollagen einschl. Ooft-gebühren A 18 d. Cansend Platpoorschriften ohne Derbindlickfeit. Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziehung w eben Babarte binfällig. Erfallungsort ift Manchen. Ungeigene Beleue w.rben nurauf bef. Wunich gefandt, Huslieferung in Leipzig

burch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**№** 3.

Manchen, 18. Januar 1919.

XVI. Jahrgang.

# Seiftige Raidinengewehre.

Betrachtungen zur baberischen Landtagswahl. Bon Dr. Ferdinand Abel, München.

In ben Strafen Berlins haben bie Bolichewiften und Spartatusleute die Maschinengewehre in Tätigkeit gesetzt, zu dem Bwede, die Bablen gur Rationalversammlung gu verhindern oder wenigftens die freie Auswirtung des Boltswillens im Barlament unmöglich zu machen. In München find im hinblid auf bas lettere Biel bie eifernen Maschinengewehre bisher noch nicht in Birtsamteit getreten, aber kurt Eisner hat sich bofür ein anderes Instrument tonstruiert, ein "geistiges Maschinengewehr" (so taufte es Gisners Glaubens- und Stammesgenosse, der Finanzminister Dr. Jasse): die Bolls-abstimmung. In einer Bahlversammlung in Ingolstadt erlärte der Selbstherrscher Bayerns: "Sie werden mich fragen, wenn ein schwarzer Landtag zusammentäme, ob ich ihn dann mit Maschinengewehren auseinandertreiben lasse. Ja, ich habe mir ein Maschinengewehr konstruiert, das hat die Eigentümlickeit, daß es kein Blut vergießt und nur die Lägner triste. Dieses Maschinengewehr heißt Bollsabstimmung. Wenn nun die schwarzen Abgeordneten s. B. die Monarchie einführen wollien, bann ruft die Regierung bas Bolt zur Abstimmung auf. Ent fceibet bas Bolt gegen bie Abgeordneten, bann muß ber Land. tag nach Hause. Das ist die wahre Herrichaft des Bolles."
Wenn aber das Boll für die Abgeordneten entscheidet,
was dann? Das soll und darf es nach Eisner einsach nicht

geben, denn schon im provisorischen Nationalrat hat er bekannt-lich kategorisch erklärt, daß es in diesem Staate keine Mög-lichkeit bürgerlicher Politik mehr geben werde, nur noch Sozialismus. Und zur Sicherstellung dieser rein sozia-listischen Politik haben die gegenwärtigen Gewalthaber am 4. Ja-nuar, also 8 Tage vor den Wahlen zum konstituierenden Land nuar, aif de Zage bot ven Batzen zum tonstitterenden Sundtag, ein "Staatsgrundgesetz des Volksstaates Bayern" veröffentlicht und sofort in Kraft gesetz, das sich zwar als "vorläusige" bezeichnet, aber "die unerläßlichen Grundsätz der fünftigen Verfassung sollen die Grundsätze der sozialibeiteren Verfassung "sollen die Grundsätze der sozialiftifcen Republit jur Darftellung gelangen". Um in biefer Hinficht einen Zwang auf den Landiag auszuüben, wird bestimmt, daß bis zur endgültigen Erledigung des dem Landiag sofort nach seinem Zusammentritt vorzulegenden Berfassungsentwurfes die revolutionäre Regierung die gesetzgebende und vollziehende Gewalt ausübt, also nach Belieben schalten und walten tann. Diefe revolutionare Regierung (bas Gesantwinisterium) soll nach ber "vorläufigen Berfassung" auch später die alleinige oberfte vollziehende Gewalt bleiben (fein Bräfibent!), und allein bas Recht haben, Beschilffe bes Landiags der Bollsabstimmung zu unterbreiten, es allein soll bestimmen, ob und in welchen Fällen ein Landtagsbeschluß durch das Referendum bestätigt oder korrigiert werden soll, und nur im Halle, daß das Referendum gegen das Ministerium entschiebet, hat es zursichzuteten; entschiebet das Referendum gegen den Landtag, so ist er aufzulösen. Nicht etwa sollen auch der Landtag oder Gruppen von Abgeordneten von Wögendeten Bählern die Bollsabstimmung sordern dürsen, wie es überall Rechtens ist, wo das Referendum besteht. Ebensowenig soll ber Landtag durch seine Abstimmung das Ministerium jum Rudtritt zwingen können, womit das Prinzip des Parlamentarismus einsach über ben Haufen geworfen ware,

Mit diesem "Staatsgrundgesets" wollte das Ministerium Gisner den verzweifelten Bersuch machen, seine Alleinherrschaft festau-legen, den fünftigen Landtag zu einem willenlosen Bertzeug der revolutionären Gewalthaber zu begradieren und die Gesamtheit bes Bolles unter das sozialistische Regiment zu zwingen — ein Sohn auf den in der Einleitung proklamierten Satz: "Daß dieses Bolk in seiner Gefamtheit frei über die Bedingungen und Formen seines Lebens entscheibet, ift bas unantaftbare ewige Grundgeset ber baberischen Republit." Das ift also bie Antwort Eisners auf bie wieberbolt an ihn gestellte Frage, was er tun würde, wenn die Wahlen keinen gefügigen Landtag ergeben würden — bieser soll davongejagt werden durch das "geistige Maschinengewehr", und der Finanzminister Jassé, der sich in diesen Wochen vom bürgerlichen Hochschullehrer bis jum unabhängigen Sozialiften burchgemaufert hat, richtete in Wahlversammlungen in Ingolftabt und Munchen an bie baberiichen Babler die nicht migverftändliche Barnung, fie möchten am 12 Januar gleich "richtig" und "vernünftig" wählen, dann brauchte Eisners geiftiges Maschinengewehr gar nicht angewandt zu werben.

Run, die Bablerschaft hat diesen Bint sehr wohl verstanden, wie benn überhaupt der wahltattisch so eminent linge Streich des Erlasses eines sozialistischen Staatsgrundgesetzes sicher manchem die Augen geöffnet hat. Der einmütige Protest der ganzen bürgerlichen Bhalang gegen den roten Bergewaltigungs versuch, der sich sofort in Worten erhob'), hat sich am 12. Januar auch in die Tat umgesett. Das baberische Bolt hat ge-sprochen. Nach dem bei Beginn bes Druds vorliegenden einstsprocen. Nach dem bei Beginn bes Druds vorliegenden einste weiligen Bahlergebnis entfallen im rechtsrheinischen Babern (bie weiligen Wahlergebnis entfallen im rechtsrheinischen Bahern (die Pfalz wählt erst am 2. Febr. ihre 24 Abgeordneten) auf: Baherische Vollspartei 55 Abgeordnete (754477 Stimmen), Sozialdemokraten 50 (696433), Deutsche Volkspartei 22 (312182), Baherischer Bauernbund 18 (250238). Nationalliberale und Mittelpartei 7 (86153), Unabhängige Sozialdemokraten 4 (67593). Also dürgerliche gegen 54 sozialdemokratische Mandate. Die Baherische Volkspartei bleibt die ftärke Partei.

Das "geistige Maschiengewehr" hat bereits gesprochen, das erke Weberendum ist in der Tat von sich gegengen.

Das "getstige Backginengewegt" gat detens gespröchen, das erste Referendum ist in der Tat vor sich gegangen. Es ist zu einem Vollsgericht geworden. Es lautet vernichtend für Eisner, Jasse und ihre unabhängigen Genossen, vernichtend für ihr "Staatsgrundgeset". Das bayerische Bolt, ebenso wie gleichzeitig das württembergische (vgl. Bolt, ebenso wie gleichzeitig das württembergische, Al. R." Rr. 2 S. 16)3, lehnt in feiner überwältigenden Mehrheit bie einseitige sozialiftische Staatsorbnung und die aus-schließliche proletarische Rlassenherricaft ab; es will keinen rein fozialiftischen, sondern einen bemotratifchen Boltsftaat, in welchen alle Rlaffen und Stande zu ihrem

<sup>1)</sup> Folge bieses Wiberspruchs ift die revolutionäre Regierung bereits zurückgehuft und bat durch ihre offiziöse Korcelpondenz ankindigen lassen, daß sie "ihr Berfasungswert auf die Bolls abstimmung ankindigen in der Form des Bolls antragesert auf die Bollsdestätigung zu gründen" sich entschlossen dasse. Sleichzeitig wird aber eine neue Knebelung der Freiheit der Abstimmung in Aussitt gestellt durch den Sat: "In den freien Bollsräten (gemeint sind jedensfalls die A. und C. Rät.), die in den Berfassungsentwurf eingegliedert sind, wird sich die Bordereit ung der Bollsabst in mung vollziehen."

3) Die dort mitgeteilten vorläusigen Zissen haben inzwischen eine kleine Berschiedung nach lints erfahren, indem das endgiltige Wahlergednis den Sozialden okraten und der Demokratischen Kartei je einen Six mehr zuwies auf Kosten des Zentrums und der Deutschnationalen Bollspartei. Demnach setzt sich jetzt die badische Rationalversammlung zusammen aus 40 Mitglieder: der Zentrumspartei, 25 Mitgliedern der Deutschen Demokratischen Kartei und 6 Mitgliedern der Deutschnationalen Kartei.

Recht und zur Mitwirkung an ber Gestaltung ber öffentlichen Berhältniffe tommen. Wenn bie Revolutionsregierung es wirtlich ehrlich mit ihren bemotratischen Prinzipien meint, barf fie fich bem Spruch biefes Bollsgerichtes nicht entziehen. Sie muß ihm auch Folge geben, weil bas Gefamiwohl die Zusammenarbeit aller lebendigen Bollsträfte forbert. Bergleicht man die Programme der bürgerlichen Barteien, namentlich in hinfict auf die Birticafts und Sozialpolitit, fo findet man ein weitgeben bes Berftåndnis für die Bedürfnisse und Forderungen ber neuen Beit, ein hinftreben nach einem Biel, bas auch bie Sozialbemofratie burch ihre Methode zu erreichen glaubt, nämlich eine gerechtere Berteilung bes Ertrages ber natio. nalen Arbeit, eine gleichmäßigere Beteiligung aller Rlaffen am Genuß ber irbifchen Gilter und baburch möglichfte Ausgleichung ber sozialen Gegensätze. Dieses Problem, bas in ber Pragis auf bie Derftellung ber richtigen Relation zwischen Rapital und Arbeit hinausläuft, wird allerdings jest von allen Karteien herzhaft angepadt werden milffen. Die Löfung liegt in der Biedereinsesung der Arbeit — der geistigen wie der törperlicen - bes Menfchen, bes eigentlichen Brobuttionsfattors, in die ihr gebührende vorherrschende Stellung und in der Zuruck-führung des Kapitals auf seinen mehr setundären Rang als materielles Produktions element. Diese Regulierung wird aber nicht burch eine mechanische Sozialifierung fich erreichen laffen, sonbern nur burch eine bom einträchtigen Willen aller getragene

Berwirlichung des Solibaritätsgebankens.
Die nächste Folge der Wahlen wird die Beseitigung des durch die Revolution herbeigesührten recht. und gesetzlosen Zustandes und die Herbeitessellung einer neuen, Autorität und Ordnung gewährleistenden Staatsverfassung sein. Der neue Landtag wird in Ausübung des ihm traft Bollswillens zustenden der Jest und Gelekastwersten willens zustehenden vollen und alleinigen Gesetzgebungsrechtes ein dem Willen und dem Bohl bes Gesamtvolles entsprechendes Staatsgrundgeset beschließen, eine Bersassung, die es Babern ermöglicht, fich wieder emporzuarbeiten aus dem Abgrund, in den es durch den verlorenen Arieg, die Revolution und die "Massenepidemie des Wahnstinns dunkler Elemente", die "auch hier zum Brudermord treiben" Eingeständnis Eisners), gestürzt worden st. Das "geistige Maschinengewehr" der Arbeit, der unverdrossenen Arbeit aller zum

Wohle bes Ganzen foll jest in Tätigkeit treten.

# Das fünfte Kriegsjahr.

Bodenfcau von Fris Rientemper, Berlin.

Die Boche bes Bürgerfriegs.

Die Schilberhebung bes Bolschewismus in Deutschland hat die ganze Berichtswoche in Anspruch genommen. Zuerst schienen die Umfürzler mit ihrem sanatischen Wagemut das Uebergewicht zu erlangen über die bedächtige und langsame Regierung. Doch gegen Ende der Wocherhlungen fich die Regierung zu der Erkenntnis auf, daß einige wohlgezielte Kanonenschüsse besser wirten, als

alle Aufrufe und Berhandlungen. In Berlin nahm der Machtlampf in sehr bedenklicher Weise den Charakter eines Stellungskrieges an. Die Aufrührer hatten durch Ueberrumpelung verschiedene wichtige Positionen besetzt; einige, wie das Proviantamt und die Reichsbruckerei, wurden ihnen noch glücklich wieder abgejagt; in den anderen aber verschanzten sie sich nach allen Regeln der Kunst, namentlich in den vier größten Leitungskäusere im Rollsschan Tologophen. in ben vier größten Beitungshäufern, im Bolffichen Telegraphenbureau und im Polizeipräsidium am Alexanderplas. Die Regierung begnügte sich tagelang mit der Sicherung der Reichklanzlei in der Bilhelmstraße und schien mehr vom Berhandeln, als vom Handeln ihr Heil zu erwarten. In der Nacht zum Samstag wurde den Truppensührern endlich freie Hand gegeben. Und siehe da, alsbald zeigte sich, daß die Konzentration einer sanzen Armes von nicht naturadie gewesen des vielwehr einer ganzen Armee gar nicht notwendig gewesen, daß vielmehr ein paar Minenwerser und ein paar Kompagnien mit Handgranaten die eine Räuberhöhle nach der andern zu säubern vermochten. Batte man von diesen Machtmitteln icon am Montage Gebrauch gemacht, so ware viel Blutvergießen in Berlin und für das ganze Baterland viel Schaden und Schande erspart worden. Wenn die Wiederherstellung der Ordnung solgerichtig weitergebt, so find noch nicht alle Aussichten verdorben für die Berhandlungen über die Berlangerung des Waffenstillftandes am 17. Januar und für die Bolkswahlen am 19. Januar.

Den Zusammenhang ber Tumulte mit biesen wichtigen An-gelegenheiten muß man im Auge behalten. Es handelte fich um einen bitterernsten Baffengang zwischen bem ruffichen Boliche-wismus und ber beutschen Demotratie. Dabei ift zu beachten: 1. Die Ausbehnung ber Rubestörungen, die fich nicht

auf Berlin beschränkten, sondern gleichzeitig in anderen deutschen Sauptstädten und im rheinisch westfälischen Industriebezirk in Form von Ueberfällen auf Behörden, Erzwingung von Streits usw. zutage traten;

2. der Ursprung der Unruhen, der durch die Anwesen-beit von Radet, dem Häuptling der russischen Revolutions-propaganda, sowie durch die Ergreifung zahlreicher russischer

Agenien klar gestellt ist;
3. der Zwed der Schilberhebung, der sich nicht auf den Sturz der Regierung Ebert Scheibemann beschränkt, sondern auf die Vereitelung der Wahl und der Rationalversamm.

lung selbst gerichtet ist. Daraus erklärt sich auch
4. die Beteiligung der Unabhängigen, die von Ansang an teils offen, teils hinterlistig die Boltswahlen bekämpft haben, weil sie nach den disherigen Bahlproben davon das Ende ihrer Barteimacht befürchten. Der engere Spartakusbund hatte Tumulte von diesem Umfang und in solcher Hartnädigkeit nicht burch führen tonnen, wenn nicht bie weitverzweigte Organifation ber U. S. B. D. ihm zu hilfe gekommen ware. Die in Berlin abgefangenen Emporer besitzen burchweg bas Mitgliebbuch ber genannten Bartei. Damit fteht es auch im Einklang, daß bie "unabhangigen" Führer fich mabrend der ganzen Aufruhrwoche bemuht haben, durch beuchlerische Berhandlungen und durch Demonstrationen für eine offenfichtlich unmögliche "Einigung" bie Tattraft ber Regierung zu lähmen und bie Emporer zu unterflüten.

Es war ein Glud, daß dieses listige Spiel durchtreuzt wurde durch die brutale Offenherzigkeit der Aufrührer, die in ihrem Fanatismus unentwegt festhielten an der Forderung, daß man ihnen die berbotenen Zeitungspaläste belaffen muffe und daß die gegenwärtige Regierung zu verschwinden habe. Die Regierung wurde schließlich durch die eigene Notwehr auf Tob und Leben zum Durchgreifen gezwungen; fie hat damit nicht nur sich, sondern auch das Wahlrecht des Bolles, die Berhand-lungsfähigteit Deutschlands, die Possung auf eine nationale

Biebergeburt gerettet.

Das Wort "gerettet" muß man freilich mit Borficht gebrauchen. Zwischen Sipp' und Kelchedrand schwebt der finstern Mächte Hand. Auf die Wendung zum Bessern kann noch wieder ein körender Müchtag folgen durch bodhafte Ueberraschungen oder schwäckliche Anwandlungen.

Der sog. Bürgertrieg ist im Grunde ein sozialbemotratischer Der frieg. Die brei Gruppen ber roten Bartel wollten Bruberfrieg. Die brei Gruppen der roten Bartet wollten eine gemeinsame Rlaffenherrschaft in Deutschland begründen; aber ber eine Teil gonnt dem andern die Macht nicht, und die gurud-gesette Minderheit greift zur Gewalt gegen den beffer gefiellten Bruder. Diefes hagliche und verhangnisvolle Spiel wurde fich wiederholen, wenn in die Nationalversammlung eine sozialistische Mehrheit einzöge. Dann würde die Ebert-Scheibemannsche Partei nicht lostommen können von den "Unabhängigen" und von den Spartativen; in Folge bessen bliebe Dentschland andauernd von bem ruffifchen Bolichewismus bedroht, da die Spartafiben jerklärtermaßen mit den russischen Beltrevolutionaren zusammen-arbeiten und die Unabhängigen durch die Empfangnahme von Geld und Baffen aus Rußland gebunden sind. Bor dem Ber-sinken in den russischen Sumps kann uns nichts anderes retten, als die Schaffung einer burgerlich en Mehrheit in der Rational-versammlung. Zumal da es nicht allein die innere Ordnung, sondern auch die Unabhängigkeit vom Auslande zu verteidigen gilt. Neben dem russischen Bolschewismus von Often droht uns die Offupation von Besten her. Scham und Schreden muß ja jebes beutsche Herz burchzittern, wenn man hört, daß z. B. in Duffelborf die Hilfe der feindlichen Besatzung des anderen Rheinufers angerufen werben mußte jum Schute gegen bie eingeborenen Emporer.

Unfere Unterhändler hatten seinerzeit burchgeset, daß ber Baffenstillstand über ben 17. Januar verlängert werben tonnte "unter Bustimmung der alliierten Regierungen". Die letteren haben diese Bustimmung verweigert und fordern neue Berhandlungen, damit fie völlig freie Hand haben, um uns verschänfte Bedingungen aufzuerlegen und Zwangsmaßregeln zu berhängen, wie es ihnen angesichts der Entwidlung in Deutschland gefällt. Wenn nun auch die Riederlage der Berliner



Revolution einen Lichtblid bilbet, so find doch unsere Unterhändler am 17. Januar in einer peinlichen Lage. Danern die Auhe-pörungen im Auhrbezirt fort, so droht und die Beretzung dieses wichtigkten Industriegebiets durch die rach und habsüchtigen Feinde. Bagen und tlagen hitst freilich nicht, sondern nur die tüchtige Ansnühung des Wahlrechts, das ja vorläusig noch gerettet worden ist.

# Umfinez, Aniban und Wahlen in Wirtlemberg.

Bon Redafteur Grießer, Stuttgart.

nter ber Birtung der Ereigniffe im Reiche im Ottober v. 38. hatte das Ministerium Beigiader, wenn auch reichlich fpat ertannt, dag fich in Burttemberg eine reine Bramtenregierung nicht mehr langer aufrechterhalten laffe. Der Minifterpräfident entschloß fich baber, hauptfächlich getrieben von den Parteifuh ern und ber Breffe ju emer Reform im Sinne des Barlamen. tarismus. Der Blan, die fettherigen Minifter im Amie gu laffen und neben fie Unterstaatsfelretare aus den politischen Ba telen zu berufen, fceiterte besonders an der völlig richtigen Erwägung, daß oadurch nur das Gegenteil ber unbedingt not-wendigen Staatsvereinfachung erzielt würde. Aus den langen Berhandlungen mit den Parteiführern ging bann jenes Minifterium hervor, beffen Mitglieder am 9. November 1918 in der Britge befannt gegeben wurden. Es fchieben aus: ber Minifterprafitent Dr. Fibr. v. Beigfader, ber Rultminifter Dr. v. Fleifch. hauer und ber Juftigminifter Mandry. Als parlamentarifche Minifter traten ein: Liefching (Boltspartei) als Minifterprafident, Dr. v. Riene (Bentrum), Dr. v. Dieber (Nationaliberal) und Dr. Lindemann (Sozialdemofratie); auf ihren Posten blieben als anerkannte Fachmänner Finanzminister Dr. v Pistorius und der Minister des Innern Dr. v. Röhler, der Kriegsminister v. Marchialer blieb ebenfalls. Angefichts des Wiberftanbes, den bie Ronfervativen auch in Burtiemberg ber Reuregelung entgegengejeht hatten, fab man von der anfänglich geplanten Bildung eines Roalittonsminiftertums ab. Die Debrheitsparteien mit Gin fichlug der Sooia demofratie begrügten bas Ministerium Lieiching mit Befri bigung. Aber noch wahrend der Bereibigung ber neuen Minifter beim Ronig am 9. Rovember 1918, vormittags 11 Uhr, trat unerwartet ber revolutionare Umichwung ein.

Un diesem Tag waren morgens Rundgebungen der Dehrbeitssozialisten in Stuttgart geplant, die ihre Stellung festigen sollten. Doch fie nahmen einen Berlauf, der die radikalen Elemente ohne weiteres zu herren ber Lage machte. Die einzige Rundg bung des Minifteriums Liesching war eine Prollamation an das Bolf, in der die Entscheidung über die weitere freie politifche Entwidlung Burttembergs einem neuzuwählenden Landtag anheimzestellt wurde. Diefe Rundgebung war aber wirtungelos, da ingwijchen von den Demonstranten ein neues Ministerium auf republitanischer Grundlage gevildet worden war. Dieses bestand ausschließlich aus Sozialdemokraten (3 radikalen und 3 der alten Richtung) Sehr bald zeigte sich dieses neue Gebilde — die gemäßigten Mitglieder Reil und Lindemann waren nur gezen ihren Willen auf die Ministerliste gefest worden — als arbeitsunfähig. Die öffentliche Ordnung drohte zusammenzubrechen. In einer Prollamation versprach baber bas fozialiftifche Rabinett im Ginverftandnis mit dem inswiften gevildeten Goldaten. und Arbeiterrat, daß für bie Fortsuhrung der Berwalsungsgeschäfte geeignete Fachleute "ohne Rudnet auf ihre politifche ober religible Gefinnung" heran-gezogen werden follten. Es tam bann fcon am 10. Rovember ju Berhandlungen mit ben führenden Bolitifern der burgerlichen Mepiheitsparteien über deren Teilnahme an der Regierung, und nachdem vom Ronig die Ginwilligung gur Demiffion der am Tage zuvor neubestellten Minister eingetroffen war, bilbete fich am 11. November vormittags die neue fog. proviforifche Regierung, in der neben den Sozialdemofraten beider Richtungen: Bloß, Amdemann, Heymann und Criepien auch 3 Burgerliche: Liefching (Boltspartei), Dr. v. Riene (Bentrum) und Baumann (Nationalliberai) figen. Gin Personenwechsel ift feit dem Tage des Untritts diefer neuen Regierung nur auf dem Blat bes Leiters bes Kriegswefens eriolat; an Stelle bes früheren raditalen Inhabers biefes Amies trat ein Mann gemagigterer Richtung. Die proviforifche Regierung ftellte fich gieich von Anfang an auf ben Standpuntt, daß fie Die Staats-geschäfte "nur vo. übergebend bis gum Busammentritt der konstituterenden Sandesversammlung zu führen

gebente". Tiefer greifenbe foziale Reformen will bie Regierung "nicht ohne engeren Zusammenschluß mit den übrigen Regierungen durchführen. Erft bie württembergische Landesversammlung foll im Lande bie politifche, foziale und finanzielle Remordnung schaffen, die in den Forderungen der Beit begründet find. Much der neue Rultminifter (ein Siraelit) erblidt, wie er im Stantsanzeiger fundgab, feine Aufgabe lediglich "in ber geordneten Beiterführung ber laufenden Gefchäfte bes Rultusminifteriums". Er beabsichtigt daber mabrend der Dauer bes Broviforiums "leine Reuerungen auf bem Gebiete bes Schulwesens ober ber Riche in ihrem Berhältnis jum Staate einzuführen". Diese Erflarung des württembergifchen Unterrichtsminiftere flicht ganftig ab von den Rundgebungen und Taten feiner Rollegen in Breufen, Bayern und anderen Staaten. Bem vorla. fig in Bill ttemberg Die raditatifierenden Plane ber Sozialiften nicht fo febr in bie Erscheinung treten, so dürfte das nicht in letter Linie der Titigfeit der bulgerlichen Mitglieder des Minifteriums ju banten fein. Diese provisorische Regierung hat am 23. Dezember 1918 dem Untrag des Bifchofs von Rottenburg auf Buluffung bon je einer Mannerordensniederlaffung in Beggental-Rottenburg (Frangistaner), auf bem Schonenberg bei Gumangen (Rebembtoriften) und in Beingarien (Franziefaner) die ausdructiche Genehmigung einstimmig erteilt (vgl. "Augemeine Rundschau" 1918 6. 59.). Wit großer Befriedigung begrüßt bas tatholische Boll in Bitrttemberg biese Beihnachisgabe in bieser schweren Beit. Tropdem werden fich die Ratholiten in ihrer Bachsamfeit und in iprem wohlbegründeten Wistrauen in die kulturpolicischen Biele und Taten von Revolutionsmännern, ju denen auch der württembergische Rultminifter gebort, nicht fibren laffen. Diefes Migtrauen wird gerechtfertigt durch die feit den letten Bochen vom Rultminifter Denmann unternommenen Bahlreifen in allen Teilen des Landes, der mit sanster Stimme das "verdienstwolle Entgegenkommen" der evangetischen Arche [siehe unten in der Frage der Trennung von Kirche und Staat] lobt und die "Berranntheit" ber tatholischen Rirche in ihre durch Die Entwicklung der Beit "überlebten Joeen" ladelt. Sie laffen fich nicht blenben von flingenden Reben über Bewiffensfreiheit und Betenntnis. freiheit u. a. Sie schauen vielmehr auf die Taisachen, und da haben fie allen Anlag, febr mißtrauisch zu sein in die kulturpolitischen Biele und Taten ber Revolutionsmänner.

Mit brennender Scham wird einmal in ruhigeren Zeiten jeder Württemberger kefen, wie in dem Augendied wo "Württembergs geliedter Herr", der 71 jährige König Wilhelm II. die Mitglieder des Ministeriums Liesching am 9. November eben vereidigte, ein Hause junger Leute beiderlei Geichlechts in sein Privathaus (das sog. Withelmepulais) eindrang und von ihm verlangte, er solle die rote Fihne an Stelle der Königs um vor weiteren Anxempelungen geschützt zu sein, auf sein Jagdschlöschen Bebenhausen. Bon hier aus hat er am 16 November alle, die ihm in ihrem Dienseid Treue und Gehorsam geschworen haben, von den hierdurch seiner Be son ageniber eing gangenen Berpschichtungen entbunden. Am 30. November brachte der "Staatsanzeiger" die Erklärung des Thronverzichts des Königs, wortne st. a. beißt, daß "seine Person niemals ein Hindernis sur die freie Eanwicklung dei Verhältnisse des Andes und dessen Bottergehen sein sall und er deshald "die Krone niederlege". (In Zutunst trägt er den Namen eines Herzogs von Württemberg.) Die wahrhaft königlichen Worte dieser Urtunde greisen jedem treuen Würtemberger ans Herz. Die provisorische Begierung stellte deshald auch dem thronensfagenden König das Zeugnes aus, daß er "in allen seinen Handlungen von der Liebe zur Heilmat und seinem Balle getragen" gewesen sei.

Die Bahl zur versaffunggebenden Landes versammelung war erst auf den 26. Januar bestimmt, wurde dann aber nach dringenden Borstellungen auf Sonntag, den 12. Januar, also gleichzeitig mit der bayerischen, eine Boche nach der badischen, angesept. Gewählt werden in einem Bihlgang und Bihltreis 150 Abgeordnete. (Seither zählte die Zweite Rammer 92 Mitglieder, die Erste 50—54.) Wahlberechtigt sind alle deutschen Reichsangehörigen männlichen und weiblichen Geschlechts, die am 12. Januar das 20. Lebensiahr vollendet haben. Es also nicht einmal die württembergische Staatsangehörigtei zur Bedingung gemacht. Dier silbet das württembergische Wahlgesetz eine Ausnahme gegeniber den engen in allen anderen Einzelstaaten. (In Bahern ersolgte die Luchfung der Richtbayern zur Landtagswohl durch Antrag auf Eintragung in die Wählerliste. D. Red.) Für die deutsche Rationalversammlung

ift Württemberg mit Hohenzollern zu einem Wahlfreis vereinigt; zusammen erhalten sie 17 Abgeordnetensitze. Für den Reichstag hatte Württemberg bisher allein 17 Abgeordnete und Hohenzollern 1 zu wählen. Durch die Zusammenlegung hat das neue Wahlgebiet einen Wahlsitz weniger bekommen. Das Zentrum hatte in Württemberg 4 Reichstagsmandate und in Hohenzollern 1 Mandat. Wenn es der verständigen und eisrigen Zusammenarbeit der Zentrumswähler in Württemberg und Hohenzollern gelingen würde, wieder 5 Mandate zu erlangen, so würden sie damit eine glänzende Leistung vollbringen.

so würden sie damit eine glänzende Leistung volldringen.
Die württembergische Zentrumspartei trägt, wie die übrigen Parteien, in ihrem Programm den neuen veränderten Berhältnissen Rechnung. Doch haben die maßgebenden Führer und der Landesausschuß der Partei kein Bedürsnis oder einen Borteil darin erblickt, daß das württembergische Zentrum eine neue Partei unter neuem Namen bilden sollte. Mit dem Namen "Bürttembergische Bollspartei" hätze man in Württemberg nichts beginnen können, da eine solche Bezeichnung schon eristiert und bei deren Uebernahme die größten Konsusionen hätten entstehen können. Aehnlich verhält es sich mit dem Untertitel: "Freie deutsche Bollspartei". Das am 27. November erschienene Zentrumsprogramm hält sest am einer demokratischen Staatssorn, es fordert nur eine Rammer und in Konsequenz die Abstässiung der Ersten Rammer. Auf religiösem Gebiet ist es gegen die Trennung von Kirche und Staat; beide sollen zusammenarbeiten. Es tritt auch sür die Aufrechterhaltung der lonsessinaten Unterricht in der Schule, und fordert die Gewährung der rechtlichen Garantien sür die in der Freiheit des Privatunterrichts.

Die Nationalliberale Partei bzw. der weitaus größere Teil derselben nahm nach dem Borgange im Reich eine Berschwelzung mit der Fortschrittlichen Bolfspartei in die deutsche Demokratische Partei vor, wodei sie zweisellos von dem Gedanken ausging, daß sie bei den jezigen Wahlen allein doch nicht gut abgeschnitten hätte. Der kleinere Teil der Nationalliberalen, die mehr rechtsstehenden Mitglieder, haben sich mit den seitherigen Konservativen und vielen disher parteilosen Elementen zu der "Württembergischen Bürgerdarteilosen Elementen zu der "Württembergischen Bürgerdern Zustret erhosst einen starken Zustrom aus den Bürgertreisen. Doch ist eines sicher, daß die Bürger, die disher im Zentrum ihre Bertretung gesucht und gesunden haben, nicht den geringsten Anlaß haben, auf den Röder der "Bürttembergischen Bürgerpartei" hereinzusalen, nachdem die Konservative Partei, wie der Bauernbund infolge des Zusammenbruchs ihrer Kriegspolitis die Zugkraft verloren haben. Der Bauernbund wird als "Bauern und Weingärtnerbund" weiterezistieren; die seitherige Berbrüderung der Konservativen und des Bauernbundes in Württemberg hat also ausgehört. Daneben hat sich ein "unpolitischer" Berband württembergischer Werd ausgehört. Daneben hat sich ein "unpolitischer" Berband württembergischer Wand des zugehört. Daneben hat sich ein "unpolitischer" Berband württembergischer wird ausgetan. Ob er nicht doch politisch wirken wird, wird abzuwarten sein.

Eine ber wichtigsten kulturellen Fragen, die auf dem Programm der nächsten Zeit steben, ist die Frage der Trennung von Rirche und Staat. Die evangelische Kirche, die infolge des Thronverzichts des Königs ohne Landesbischof ist, dessen seitheriges landesberrliches Kirchenregimentsrecht aber dem Gesehe gemäß auf die neugebildete Evangelische Kirchenregierung übergegangen ist, bereitet sich bei dem heutigen konträren Wind bereits auf eine solche Trennung vor. Der volksparteiliche Abg. Konrad Hausmann hat in einer Bersammlung in Rottweil am 12. Dezember öffentlich kundgegeben, daß die evangelische Kirche "in Bälde eine schiedlich-friedliche Auseinandersehung mit dem Staat beantragen werde".

Das Zentrum trict nach seinem Programm prinzipiell ber Forberung ber Trennung von Staat und Kirche entgegen und hält ein einträchtiges Zusammenwirlen und Einvernehmen ber beiden heute für notwendiger als je, da es den Aufgaben beider Teile am besten entspricht und im Interesse aller gelegen ift.

Die ernste Zeit hat für die Ratholifen Württembergs noch ein sehr erfreuliches Ergebnis gezeitigt: die seit 1½ Jahrzehnten in zwei getrennten Lagern — im mehr konservativen katholischen Schulverein und im mehr liberalen katholischen Schulverein und im mehr liberalen katholischen Sehrerverein — stehenden katholischen Bolkschullehrer haben sich am 18. Dezember wieder geeinigt und die Erklärung abgegeben, daß sie gemeinsam auf dem Boden des Zentrumsprogramms die Interessen des katholischen Bolkes vertreten wollen, also sich auch an das Schulprogramm der Partei (Erhaltung der konfessionellen Bolksschule und Ablehnung der Einheitsschule) halten werden.

Demgegenüber bekennt sich ber evangelische Bolksschulverein zu einer Neuordnung des gesamten Schulwesens im
Sinne der Einheitsschule, der Trennung von Kirche und Schule
mit allen daraus sich ergebenden Forderungen. Nicht um kirchliche Machtansprüche handelt es sich, wenn die Katholisen die christliche Schule fordern, sondern um die innerste Herzensangelegenheit der Eltern. Simultan- und Einheitsschulen lehnen
sie mit aller Entschiedenheit ab. Der Dank des katholischen
Bolks ist daher auch den katholischen Behrern der württembergischen konfessionellen Bolksschule sicher, die Generationen
von Bolksgenossen zu guten Christen und wackeren Staatsbürgern
herangezogen haben.

Der Ausgang zweier Bahlen in Burttemberg, bie in ber neuen Beit bereits ftattfanden, ließ einen erfreulichen Rud. folugauf die Stimmung in weiten Rreifen unferes Boltes zu. Die Landtagsersatwahl in Ravensburg, Mitte November, zeigte, daß die roten Revolutionsbaume nicht in den himmel wachsen. Die Sozialbemotratie hatte wohl den letzten Mann an die Wahlurne gebracht; es galt für sie zu zeigen, welche Macht angesichts der neuen Verhältnisse hinter ihr steht. Doch diese ist innerhalb 6 Jahren nur von 382 auf 825 Stimmen gewachsen, obwohl die Erweiterung der Kriegsindustrie in diesem Bezir! sicherlich der Sozialdemokratie zahlreiche Wähler zugeführt hat. Das Bürgertum ift eben feiner Ueberzeugung treu geblieben; es will auch unter ber roten gahne feine Grund fate beibehalten. Das Bentrum erhielt von 3941 abgegebenen Simmen 3090, im Jahr 1912 von 6312 abgegebenen Stimmen 5291, b. h. prozentual 1918: 78,5% und 1912: 82% aller abgegebenen Stimmen. Und bei der Gemeinderatswahl in der Mausergewehrstadt Oberndorf a. R. stel türzlich der sozial-demokratische Zettel glatt durch. Man hatte vor der Bahl von 6 freien Mandaten der Sozialdemokratie seitens der Bürgerlichen sogar noch 2 Sipe zugebilligt. Doch fie ging nicht darauf ein, weil fie glaubte, seit der Revolution Oberndorf ganz beherrschen zu können. Das Resultat der Wahl war: Zentrum und Bollepartei erhielten je 3 Mandate, die Sozialdemokraten gingen leer aus. Diese Wahlen waren ein gutes Omen für die Haupt-wahlen am 12. Januar. Es erhielten nach dem vorläusigen Bahlergebnis: Zentrum 31 Sitze (273 192 Stimmen), Bauern-bund 10 (75 756), Weingärtner und kleine Landwirte 4 (35 255), Burgerpartei 11 (97726), demokratische Partei 38 (328 555), sozial-demokratische Partei 52 (452 450), Unabh. Sozialdemokratie 4 (40 622); alfo 94 bürgerliche gegen 56 fozialdemotratifche Site.

# TOTAL TOTAL

# Der Kapitän.

Auf einer Insel einsam und verbannt, Ein Kabitän blickt traurig übers Land Binaus zum Meer. Selt siebenhundert Jahren Baben's die Ahnen glorreich schon befahren.

Dann schreitet er hinaus zum Inselrand, fätt über's feuchte Aug' die welke fiand, Schaut auf ein Schiff, an dessen hohem Steuer Er selbst gespäht, gewacht in Sturm und Feuer. Doch zitternd sinkt herab der müde Arm. Und auf der Seele weher trisst der fjarm;

Nicht dass sie über Nacht den hilfelosen Von seiner heimat, von dem Schiff verstossen, Die Runen, welche Wind und Wetter malten Um Stirn und Mund, mit Felonie bezantten, Dass ihm das liebe blaue Meer verloren, Für das er litt, für das er ward geboren, Nicht das brennt auf dem herzen heiss und wild; Was ihn verzehrt, ist dort das Schreckensbild, Sein Schiff!

Das stolze Schiff, vom Ahn erbaut,
Das Gianz und Lorbeer und Triumph geschaut,
In allen Fugen und in allen Planken
Hört's krachen er, sieht's totverwundet wanken.
Sein armes Schiff!
Der fjunger winkt an Bord,
In den Kajüten lauert Brudermord,
Mit Blut zu tärben Flagg' und Wellen.
Wie lange noch? Dann wird es ganz zerscheilen.

Drum steht der Kapitän vom Gram gebückt. Aufs Königshaupt die Dornenkrone druckt.

Marlin Mayr.



# Die Sabotage der Industrie und ihre Folgen für die Arbeiter.

Bon Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Martin Faßbenber, M. d. R. u. d. Pr. A.

Dach bem allgemeinen nationolötonomifchen Gefet von Angebot und Nachfrage hat man fich gewöhnt fleigende Arbeitelöhne und Arbeitslofigfeit großer Menichenmaffen als einander ausfoliegende Erfceinungen bes Birtschaftslebens zu betrachten. Steigende Löhne halt man für ben Ausbruck wirtschaftlichen Auficwunges und damit zugleich fich mehrender Arbeitsgesegenheit und als weitere Folge auch ber Ermöglichung boberer Bezahlung ber Arbeit. Man follte meinen, es feien bas folgerichtige Zusammenhange, ba man boch annehmen barf, daß fich mehrende Arbeitsgelegenheit eine Berminberung bes Angebotes von Arbeitsfraften nach fich zieben wird und umgetehrt: je weniger Leute zurzeit eines wirticaftlimen Rieberganaes Arbeit finden tonnen, befo mehr muffen die Löhne finten. Das find einander fich bedingende Tatfachen, die aber nur auf Grundlage der landlaufigen Pfocologie ber Arbeitswilligkeit in die Ericheinung treten konnen. An die Stelle dieser landläufigen Phichologie ift jest irdoch eine Revo-lutionspfich ofe geireten, welche die Dinge auf ben Ropf ftellt. Bir seben zu gleicher Beit eine von Tag zu Tag in schredenerregender Beise wachsende Arbeitslofigkeit und daneben Arbeitermangel in vielen Betrieben. Es müffen ungeheure Summen als Erwerbslofenunterflützung gezahlt werben und baneben ins Ungemeffene fteigende Bobne in ben Fabriten.

Diese Berhältnisse schilbert in anschaulichker Beise eine Zeitung, ber man wahrbaftig nicht Arbeiterfeinblichkeit nachsagen kann — bas Berliner Bochenblatt "Die Belt am Montag". Hier wird die gegenwärtige Lohnbewegung als unmittelbar "zum Abgrund führend" bezeichnet und die Lage in folgender Beise

gelennzeichnet:

Wir haben eine vernichtende Rieherlage erlitten. Schwerfte Friedensbedingungen fteben uns bebor. Unfere Schulbenloft ift un-ermeflich. Unfere Babrung erfchredend entwertet. Unfer Arebit tief gefunten. Unfer Band ift fo avsgepumpt, unfere finanziellen Ber-pflichtungen find fo riefenhaft, bag wir nur bann uns aus bem wirtschaftlichen Zusammenbruch retten tonnen, wenn wir alle, Mann für Mann und Frau für Frau, die nächten Jahre unsere gange Kraft baranseyen, unsere Produktion zu fleigern. Wir bebürfen einer riesenhaften Ginfubr, um unfer unterernabrtes Bolt und unfere Brobuttion wieder auf die Beine zu bringen. Unfere Robftofflager find erschobt, unfere Berkebrsmittel verbraucht. Wir haben eine riefenhafte Ausfuhr notia, um die einzuführenden Lebensmittel und Robftoffe bezahlen gu tonnen. Rach tonnen wir nichts einführen und nichts ausführen. Die Kriegsin'uftrie ift zu Ende und die Friedensinduftrie tann zum größten Teil noch nicht arbeiten. Jeber Tag vergrößert bas Beer ber Arbeite. Tofen. Biele Fabriten aber, bie gerne arbeiten laffen möchten unb könnten, finden keine Arbeiter, oder doch nicht genug, und bieseniaen Arbeiter, die wirklich arbeiten, fordern Löhne, die unerschwinglich find. Immer noch find bie Forberungen im Steigen begriffen. Aber bei ben beutigen löhnen tonnen bie meiften Fabriten icon nicht mehr befteben. Man bort von ben Sabrifleitern Meußerungen babingebend, bag bie Betriebe bei ben gegenwärtigen gobnen gugrunde geben muffen. Aber wie die Berhaltniffe nun einmal liegen, hat man fich bereits bamit abgefunden, bag bie Bermogen entweber bom Staate beidlagnahmt ober bon ben Arbeitern ale Löbne verbraucht werben. Für bie All. gemeinheit in ber lestere Fall jedoch aeradezu ein Berbanquis, wenn nämlich in dem Augenblick, wo das Reich ungezählte Milliarden notwendig hat, die besten Steuerobjette in alle Binbe gerflattern. Bas wird aus den Fabriten, wenn Reserven und Grundfapitalien erschöpft find? Wer betreibt fle weiter? Wer fiellt fle auf den Friedensbedarf um? Wer macht fle exportfähig? Wollen wir eine Aussuhr ermöglichen, miffen wir uns den Weltmartipreisen anvassen. Bei steig verkurzter Arbeitszeit und gleichzeitig erböhten Löhnen in Deutschland ift aber tein Witbewerb auf dem Weltmarkt zu erreichen. Wenn man auch volles Berftändnis für die entsepliche Berteuerung der Lebenshaltung des Arbeiters habe und jeder sozial empfindende Mensch den einzelnen Arbeiterklaffen eine Befferung ihrer Lage, befonbers nach ben fcweren Leiden des Krieges wünsche, so burse man doch, meint das Blatt, auch nicht verschweigen, daß die vier Jahre Krieg auf die Arbeits-freudigkeit sehr ungunktig eingewirkt hatten. Auf dem jesigen Beg aber tonne es nicht weitergeben, wenn unfer Birticaftsleben nicht unrettbar verloren geben follte.

So die "Welt am Montag". Das läßt doch tief bliden. — Es ist in der Tat nicht allein Kurzsichtigkeit, sondern es handelt sich vor allem um einen Mangel an Selbstzucht und rechtem Solidaritätsgefühl auf seiten großer Kreise der Arbeiterschaft, wenn solche Zustände sich herausbilden konnten. Man erstrebt selbstschitg Augenblickserfolge für die eigene

Person, ohne an das Berberben zu benten, das den Arbeitsgenoffen und ber Gefamtheit bes Bolles in ber Rutunft brobt. Also ein vollftärbiger Mangel ethischen Empfindens und sozialen Berantwortungsgefühls tritt hier in die Erscheinung. Go ftolg die Sozialdemotratie auf ihre Bollsbildungsbefirebungen ift, ihre ftaatsburgerliche Erziebung hat vollftändig verlagt. Man kann volles Berftandnis boben für die schwere Lage, in der fich die Arbeiter durch die Verteuerung der Lebenshaltung befinden. Wir müffen aber gleichzeitig auch bebenten, bag zwifchen ber gegenwärtigen unfinnigen Lohnbewegung. zu ber bie ganze Revolution gewissermaßen zusammengeschrumpft ift, und ben hoben Bebensmittelpreifen eine verbangnisvolle Bechfelwirtung beftebt. Das zeigt ein Blid auf unsere Baluta im Sinne ber zwischen-völlischen Bewertung unseres Gelbes. Noch nach bem Eintritt unseres militärischen Rusammenbruches begann die Wertschätzung unserer Geldverhältnisse fic im Auslande zu bestern, da man das Bertrauen in die beutsche Tüchtigkeit seste, daß Deutschland sich selbst von den Folgen eines ungünstigen Friedensschlusses in absehbarer Beit wieder erholen wurde. Ganz anders nach bem Ausbruch der Revolution, seit welchem wir eine ftetige Berschlechterung der Baluta beobachten muffen, da bas Ausland nunmehr die Ueberzeugung gewonnen hat, daß bei diefer unfinnigen Lohnbewegung ber Zusammenbruch ber beutschen Induftrie nicht mehr aufgebalten werben fann. Daraus folgt aber, baff, wenn uns aus bem Auslande auch Bebensmittel gefondt werden, biefelben ichon allein infolge der tiefftehenden Bewertung unferes Gelbes fich mehr als boppelt fo teuer stellen werden, als es infolge ber allgemeinen Breis. fteigerung icon an fich ber Fall mare. Bieber ein Beweis ber enblofen Rette verhängnisvoller Bechfelwirkungen zwischen Arbeitelöhnen und Lebenemittelpreifen.

Eine wunderbare Ungeschicklichseit der gegenwärtigen Machtbaber zeigt sich aber noch barin, daß man gleichzeitig mit dem Eintritt der geschisderten Lohnsteigerungsbestredungen unter der Arbeiterschaft die Unternehmer zwischen die Sabla der Sozialkserung der Betriebe und die Charybois der Beschlagnahmung ihres Betriebstaditals durch restlose Aussaugung der Ariegsgewinne in Steuern stellt. Diese drei Dinge zu gleicher Zeit auf der Bildssiche erschienen zu lassen, konnte nur vorkommen, wenn in leitenden Stellungen entweder graue Theoretiser und Dilettanten, die dem praktischen Birtschaftsleben sernstehen, oder einseitige Praktiser, nämlich Arbeiter sich besinden, die als Arbeiter ja ganz süchtig sein mögen, denen aber Organisation und Leitung kaufmännischer Unternehmungen ein Buch mit sieden Worderlich bedeutet. Ganz richtia hat in den soeben erwähnten Ausführungen der "Welt am Montag" der zum Sozialismus sich besennende Verfasser v. Gerlach selbst darauf hingewiesen, daß die Unternehmer bei dieser Sachlage dazu kommen müssen, auch die unfinnigsen Forderungen der Arbeiter zu bewilligen, daß die Unternehmer bei dieser Sachlage dazu kommen müssen, das die ihr Betriedskopital ja doch als verloren ansehen müssen, das dabei aber sür die Abtragung unserer Ariegsschulden nichts heraustommen kann, weil die besten Steuerobieste in alle Binde verstattern. Anderseits ist aber auch für die Arbeiter keine Besserung ihrer Lage zu erwarten, da eine bankrotte Industrie ihnen später auch die beschensten dehe bescheren nicht mehr ge-

währen kann.

So fteben wir benn nach Anficht hervorragender Facileute bes praftischen Birtichaftslebens, mit benen ich in ber letten Beit wiederholt mich ju unterbalten Gelegenheit hatte, vor der Gewifiheit, daß viele taulend Menschen, die bislang in der deutschen Industrie beschäftigt waren, werden auswandern ober fich landwirtschaftlichen Arbeiten ober auch Tiesbauarbeiten, für die wir vor dem Kriege ausländische Arbeiter einstellten, zuwenden mussen. Es werden große Massen deutscher Arbeiter wieder Tätigkeiten auszuliben gezwungen fein, benen fie fruber zu ent-flieben suchten, weil ihnen biese Arbeiten nicht lohnend genug erschienen ober in ihrer Art als folde nicht zufagten. Bon bem folechten Friedensichluß hatte fic bie Inbuftrie wieder erholen tonnen, von ben Schabigungen ber Revolution wirb fie fich in abfebbarer Beit nicht erholen. Bas die Auswanderung angeht, fo ift es durchaus nicht ausaeschlossen, daß andere Staaten erschwerende Bestimmungen für die Einwanderung beutscher Arbeiter erlassen werden, aus der Befürchtung heraus, es möchten die dortigen Arbeiter von dem deutschen revolutionären Geiffe angestedt werden. bie Abwanderung auf das Land angeht, so ist auch diese nicht gang einfach. Biele Manner mogen nicht mehr bie bei ber Bandwirtschaft nun einmal unvermeibbare längere Sommer-Arbeitszeit auf sich nehmen, nachbem sie in der Industrie den sogenannten "Normal-Arbeitstaa"habenschüßengelernt. Wiel größere Schwierigkeiten liegen vielleicht noch bei den Frauen. Die Frau des Industriearbeiters hat, soweit sie nicht zum Mitverdieuen durch Fabrisarbeit gezwungen ist, ein ungleich bequemeres Leben, wie die Frou auf dem Jande. Es würde zu weit sübren, barauf näher einzugehen. Ich möchte aber bezüglich dieses Punktes die Beachtung eines bei Auer in Donauwörth erschienenen kleinen Buches von Heinrich Knutz "Um die Seele des Industriesindes" embsehen.

Wenn ich bas alles aber überbenke, kann ich mich bem Einbrude nicht verlatlegen, daß die Worte, die ich in meinem Auffatz vom Rulturwert bes Sandes in dem Wert von Meiners-Sacer "Deutschland und der Katholizismus" zu einer Zeit geschrieben habe, als man an ben schlimmen Ausgang bes Brieges noch nicht bachte, bag biefe Borte einen tieferen Sinn und eine höhere Beltung befigen, als ich damals felbst nur im entfernteften ahnen tonnte. Ich fcrieb bamale, bag unfer gesamtes Rulturleben nur bann werbe gesunden tonnen wenn es wieder einen "ternigbauerlichen Ginichlag" befomme. 3ch fagte, daß für die Rengestaltung des Gesellichaftelebens in Deutschland nach bem Kriege "die Einverleibung grundwefentlicher Bestandteile lande licher Rulur in die Gesamtkultur" eine bringende Rotwendigkeit fei. 34 bachte dabei in erster Linie an die Notwendigkeit einfacher und sparfamer Lebeneweise. Wenn man aber bamals foon befilroten mußte, bag ber fittliche Bert ber Svarfamkeit in weiten Rreifen unferes Solles nicht bie Schakung finde, bie gur Gefundung bes Boltelebens notwendig ift, fo hat infolge ber ftetig fortichreitenben Entwertung bes Belbes ber Sinn für Sparfamteit inswischen noch mehr gelitten. Beute aber tann man nichts anderes fagen, als bag unfer Birtichafteleben, fcwanfend zwischen Industrie- und Agrarfaat, in der Richtung zum Berarftagt fich um mabrere Jahrzehnte zurückewegen muß. Alfo Agrarftaat fich um mehrere Jahrzehnte gurudbewegen muß. nicht nur ternig bauerlicher Einschlag in unsere Rultur, fondern Ridtehr gur Scholle in wortwörtlichem Sinne für weite Schichten unseres Bolles wird eine zwingende Rotwendigleit merben.

# 

# Die neue Schulfreiheit.

Bon Universitätsprofessor Dr. Göttler, Minchen.

it einem volltönenden Hymnus auf eine neuaufsteigende Aera ber heitigenben Freiheit ber Seele, ber Menschenwürde, ber Redlichkeit und Sauberkeit, mit einer entrüfteten Abfoge an Geiftestnechtung und Gewiffensvergewaltigung in bem nun zur Bergangenheit geworberen Beitalter ber Reperverfolgungen und Religionstriege haben die neuen Rultusminister in Breugen und in Bayern ihre erften Berfügungen, Gefete neunen fie es veröffentlicht. Worin bestand doch biefe Unfreiheit und Anechtschaft? Dif in ber Schule auch Religion einen Blat hatte, bag bei ihrer Beitung auch die Rirche, die Religionsgeweinschaften noch einiges zu sagen und zu tun hatten. Wicht aber bestand fie darin, daß biese alles, der Staat, die Eltern, die Lehrer nichts oder fo viel wie nichts zu sagen hatten. Die Schule war doch bisher, seit ben Tagen der Auftlärung. schon ganz wesentliche Staatsschule, ein Politikum, eine Politischache, wie die aufgeslärten Benker der beutschen Staaten im Ansang des Jabrhunberts in verschiebenen Bariationen es proflamierten, in Schulgesehen, die das gange Jahrhundert die Grundlagen des Schulebens bilbe'en. Die Kirche follte nur so viel Recht auf die Schule haben, als ihr der sich als alleiniger Schulherr dunsende Staat einräumen wollte. Die Gemeinden behielten bei dieser Berteilung ber Schulanteile faft in all n beutfchen Staaten nur bas Recht, zu bezahlen, für den Schulbedarf, für Lehrergehalt, für Unterhaltung und Einrichtung ber Schulgebände aufzutommen, nur da und dort haben fie auch das Recht einer mehr ober weniger weitgebenden Einwirtung auf Besetzung ber Schulfte llen Rux indirett ift die Gemeinde beteiligt an ber ortlichen Schulaufficht, infoferne Mitglieber ber Gemeindebehörbe (ber Bitrgermeifter und eine Angahl von Mitgliebern bes Magiftrates ober Ausschuffes) in diese ftaatliche Schulbeboebe bineingunehmen find. Der Kirche b. h. den damals ftaatlich anerkannten Konfeffionen wurde bei jener Grundlegung ber Schulberfaffung allenthalben nur bas Recht sugeftanben, ben religiös-fittlichen Unterricht zu erteilen und zu überwachen, ferner bas Recht, bei Magnahmen; die in dieses Gebiet einschlagen, seitens der kast lichen Schulbeborben gebort zu werben. Dit aller Schroffbeit wurde es in verfciebenen Staaten; fo 4. B. gerade auch in Babern angelehnt, bei ber Schulfprengelbilbung auf die Ronfeffionen Rüdlicht zu nehmen, also die Plarebezirle mangebend fein zu loffen Freilich lenkte man bald ein und gestattete um der Gewissensfreiheit willen den Angebörigen der Winderheits tonfessionen, benachbarte Schulen ihrer Ronfession aufzufuchen 300 in ber gleichen Gemeinbe Schulen für verfriebene Abnfefffonen bestanben, follten fie bleiben; Simultanifierung wurde unter er schwerende Bedingungen gestellt übrigens auch bie Umkehrung; bei Neugrundungen war Konfessionalität als Regel anzuleben, Simultancharofter als Ausnahme zuzulaffen. Go bilbete fic ber für ben erften Anblid unverftanbliche Auftand beraus, bag bie Schule felbst b. b. ibr innerer Beift und Betrieb, in ber Regel tonfessionell, ber Schulhezirt aber in ber Regel interfonfestionell war. Dafi Religionsunterricht überhaupt unter die Gegenftande bes Schulunterrichtes aufgenommen wurde, war eigentlich nicht ein Entgegertommen gegenüber ber Rirche fonbern eine felbft ber fta nb. liche Konfequens ber religiösen und damals in Deutschland noch allgemein drifflicen Grundlage ber Staatsverfaffung. Gelbit verständlich war es auch bag in Religionsehilten und Kontorbaten bie Erteilung und Urberwachung biefes Religionsunterricites ben Ronfessionen jugeftanben werben mußte Es war auch fein eigentliches Entgegentommen gegenüber ber Rirche, fonbern barte Notwendigfeit aus Mangel an Gelb und anberweitigen geeigneten Berfonen — die Behrerbilbung ftan't damals in ersten Anfängen —, wenn ber Staat bamals zur Durchführung feiner Schulreformen bie Griftlicen aufforderte, die örtliche und biftriffine Schulauffict zu übernehmen und zwar ehrenamilich, um der eblen Sache willen, unter Berficherung ber besonderen Hulb bes Londesherrn bei Bergebung von Pfründen für jene, die mit besonderem Gifer und Erfolg der Schule fich annehmen würden. Daß hierbei die gefdictliche Entwidlung, bergufolae bie Schulen als Annege er Rirde fiets auch ber Mitaufficht ber Beifiliden unterftanben, fic auch in biefer ungeschichtlich veranlagten Beit gur Geltung brachte ift wohl nicht zu bestreiten. Da und bort hatten fic auch Stimmen erhoben, biefes Recht ausbrücklich als ein Recht für bie Rirche au forbern. So tam es gur gefehlichen Beltlegung ber Schulaufficht, in Bayern befonbers burch & Beroednung von 1808, für die Brotestanten nochmal ausbrudlich zugefichert im fog. Protestantenebitt, einem Bestandteil bes Berfaffungs-geletzes. Man hat fich gewöhnt, biefe fog, geiftliche Schulaufficht, genguer gefagt, bie Bermenbung ber Beiftlichen bei ber fagtlichen Schulaufficht als eine Garantie ber Erhaltung bes religiolen Beiftes und firmlichen Mitbeftimmungsrechtes. in ber Staats schule arzuseben 1)

Mas endlich die Beteiligung der Lehrer, der "Fachleute" an der Ghulaufficht anlangt, so war fie aus oben angebeuteten Gründen zwar am Anfang des vorigen Jahrhunderts nicht vorhanben; im Laufe bes Jahrhunderts aber tam die Lehrerschaft in Babern (und öhnlich anberwärte) gur Bertretung in all ben vier Stufen bes Schulbehörbenorganismus: Benigstens ein Lehrer hat Sik und Stimme in ber Ortelchulbehörde; in ben großen Schullystemen ber Großstädte ift barüber binaus einem Ober lehrer ein gut Teil ber Obliegenheiten bes Bolaliculinfbettors fibertragen; ein Behrer leitet und überwacht als Bezir'soberlebrer die Fortbildung der jungen Lehrer des Bezirkes (in Nordbeutschland Rreis genannt) und fpricht maßgebend bei beren Qualification mit; in ben Rreisschulbeborben (in Nordbeutschland Regierungs- und Brovirziallchultollegien). bei denen das Schwergewicht der ganzen Schulleitung (Schulgefetgebung, Behrblan- und Schulordnung erlan. Beb erwritfung und Behreranstellung) liegt, wirten als maggebenbe Fattoren für ben inneren Schulbeirieb fattifch, wenn auch nicht de jure an Stelle ber ebemaligen geiftlichen Rreis fcolarcien Lehrer als Rreisschulinspettoren, während die Ge fi-lichen nur in ben Kreisschultommissionen, jest "Kreisschulbeiraten", neben gablreichen weltlichen Mitaliebern biefer beratenben Rorperschaft sich noch finden; ebenso hat Bayern seit Jahren einen ehemaligen Bollsschullebrer als Landesschulinspettor, b. i. technischen Berater der Juriften, mahrend Schulmanner und bramte aller Art neben Geiftlichen im "Landesschulbeirat" fich ferben. Man fieht aus biefer Stieze ber bieberigen Schulbertassung,

Man sieht aus dieser Stizze der die herigen Schulversassung, wie sehr wir schon bisher die Staatsschule hatten, wie wenig die Kriche, wie wenig auch Gemeinde und Familie zu

<sup>1)</sup> Aur Babern voll. Hindringer Rud., Das firchliche Schulrecht in Mithabern von Albrecht V. dis zum Erlaffe der baber. Berfaffungsurfunde. Baderborn 1916.



fagen hatten, nach Auffaffung berer, für welche nicht bloß ber Staat, sondern auch die Kirche, in erster Linie ober die Familien und die Kamilienverbärde Schulinteressenten find viel zu wenig. Webon soll: die Schule nun noch befreit werden?

"Freier Staat, freie Schule, freie Ktrche", fo hat ber berzeitige Inhaber bes Kultusministerpostens in Bahern (am 2. Dezember 1918) sein Brogramm formuliert. "Gleiche Freiheit für die Schule wie für die Rirche" hieß es im neuen baye-rischen Rogierungsprogramm vom 16. Rovomber 1918. Das ikt ein so vorsichtig allgemein gehaltenes Brogramm, daß man sich gewiß barauf einigen tonnte. Es fragt fich nur, wie es interpretiert wird, es kommt nur barauf an, ob man mit ber Frei-beit wirklich vollen Ernft macht, ob man fie bem Gegner ebenso gleichmäßig zugeftebt, wie man fie für feine Sache in Anspruch nimmt. Bie ber Berfaffer bes Programmes fie meint, bie Freiheit ber Saule, bas hat er ja in früheren Sandtagereben genügend zu erkennen gegeben in Uebereinstimmung mit dem Schulprogramm ber Sozialdemokratie, wie es feinerzeit ausstübulich Heinrich Schulz entwick it bat \*) Ungefähr so: Die Schule muß befreit werden vom letten Reft des Ginflusses und der Mitwirtung der Kirche, um volltommen und aus-fcbikeflich Sache bes Staates zu werben. Denn fo denten wohl Doffmann und Genoffen: Wenn ber Staat frei ift, bann tann ja die Schule an seiner Freiheit teilnehmen. Und in biese einzig zuzulaffende freie Staatsichule geben alle Rinder ohne Ausnahme, natürlich auch fei weil jede andere Schule verboten, unterdrückt wird "Kreibeit, die ich meine". Die Birche bleibt ja auch frei, sagen sie uns, sie kann ihren Einfluß geltend machen wie fie will. Jawohl, nur nicht in ber Schule, wo die Rinder find von morgens 8 bis abends 4 Uhr. Soll die Rirche nun etwa an einem einzigen Tag ober an einem einzigen freien Rachmittag erledigen, was bieber über die gange Boche fich aus-behnte? Woher die Bolale und die Katecheten nehmen in den Grofftabten, wenn man nicht Scharen von 500 und mehr Rinbern zusammennimmt, während man gleichzeitig für ben weltlichen Unterricht die Alassenhöchstahl auf 40 und darunter anseht. Dber barf bie Rirche ihre Arbeit an ben Rinbern bei Racht machen, ba fie tageuber ber freie Staat in seine Schule zwingt ? Das erlauben wohl die Schulhhgieniker bes "freien Staates" ebenfo wenig wie jene bes unfreien alten.

Die Freiheit, die hier Kirche und Schule zugestanden ew halten, ist ungefähr die gleiche, wie jene, welche einem Hirten und seiner Herbe bereitet wird, wenn diese jenem in einem räuberischen Uebersall davongetrieben wird. Ja, er ist frei — so wie der Arme auch frei ist vom Reichtum; und die Herbe ist frei von ihm und einer schlimmeren Unfreiheit als zuvor überantwortet.

Bir sehnen bas Spiel mit Worten ab, wir wollen wirkliche Freiheit, b. i. Selbstbestimmung, und wo mehrere zusammenwirken, wie das bei der Erziehung der Jugend der Fall ist müssen frei vereindarte Selbstbescheidung und geger seitige Ridsbeinahme herrschen. Wir sorderung der Gewissenskreiheit, d. i. mit dem Selbstbestimmungsrecht in allen Angelegenheiten des religiös sittlichen Privatlebens. Das ist das heute doch allgemein anerkannte Grundprinzip Kaatlichen Zusammenlebens. Bir sordern dies für jeden Bolljährigen, Erzogenen, noch nicht sür sordern dies für jeden Bolljährigen, Erzogenen, noch nicht sür die erst zu Erziehenden. Letzter sollen durch die Erziehung zum rechten Gebrauch dieser Feiheit, zu dieser richtigen Selbstbestimmungsfähigkeit sommen. Und solange sie noch nicht freibeitssschig sind, ist es die Familie, in und mit der sie die Gewissenschlichen Die Ettern haben sit sie, d. i. in ihrem Interesse das Bestimmungsrecht in allen Angelegenheiten des Gewissens, des religiös-sittlichen Lebens, hier also der Gewissensbildung.

Erziehung ist ja in allsverster Linis Gewissenschung, Genütsbildung, Geistelßigten, Gemütsbildung, Geistelßchulung, Gemütsbildung, Auskatung mit Kenntnissen und Fertigkeiten. Aber das alles ist, so wichtig es sein mag, nicht das wichtigste. Denn solches ist und bleibt die Gesinnung, der Charakter, und als dessen Kompaß das Gewissen. Die Seele und die Ewigkeit ist uns das "eine Kotwendige", das vor allem sichergestellt sein muß. So sagt es dem religiösen Menschen das Gewissen und so sagt es dem religiösen Wenschen Chtern das Eltern gewissen, das Exziehergewissen. Aus diesem Brunde wollen die chriktichen Eitzun, nachdem sie in vollhommen freiem Entschluß ihre

Rinder burch bie Taufe in bie Rirche haben aufnehmen laffen, ihnen auch Unterricht in bem "einen Rotwendigen", in ben Fragen bes Gewiffens burch bie Kirche und auch allen übrigen Unterricht im Geifte ber Rirche erteilen laffen, wollen nichts gegen ben Beift ber Rirche bei ber Erziehung einfliegen laffen, um jenes "eine Rotwendige" nicht zu gefährben, um die Ginheitlichfeit, bie Sarmonie ber Graiebung au gemabrleiften, ohne welche tein Erfolg gefichert ift. Und beshalb forbern fie Freiheit für ihre Rirche, b. i. bie Möglichfeit, vor allem also auch die hinreichende und geeignete Beit, um in erfolgreicher Beife an ben Rindern arbeiten zu tonnen. Sie find nicht etwa zufrieden mit einem Reft, mit einem Ueberbleibsel von Stunden, Abendftunden nach bes Toges Mühe, ober mit Sonntagestunden, die heute immer mehr der Erholung in der freien Ratur gewidmet werben wollen. Den Sonntag braucht bie Rirche für ben Gottesbienft und die Seelforge berer, die die Woche über an die Arbeit gefeffelt finb.

Wir wollen niemanden gezwungen haben, seine Kinder der Rirche zur Taufe zu bringen; jeder Baier mag sich mit der Mutter darüber frei d h. nach Gewissen, entscheiden; wir sordern nur Freiheit für die sich frei für die Kirche Entscheidenden. Wir lassen den Kirchenfreien auch ihre Freiheit, die Freiheit, sich ihre Gewissenstzte, ihre Kirchen und ihre neuen Katechismen zu beschaffen Wir wollen nur der M inung, der sesten Urberzeugung Ausdruck geben, daß eine Erziehung ohne alle Religion ein Unglild ist, für die einzelnen salcherweise Erzogenen wie für die Gesellschaft, ein Unglild ganz so wie wenn man ein Schiff aussahren lätzt ohne Anter und Haltau, einen Eisenbahnzug in Bewegung sest ohne Bremseinrichtung. (Schluß folgt.)

# Mehr Fürsorge für die ortsfremde männliche Sugend.

Bon Dombitar J. Been, Mitnfter i. Befffalen.

es ift im Ariege fiber die zunehmende Berwahrlofung und Berwil. derung ber schulentiaffenen Jugend viel gerebet und vielleicht noch mehr gefdrieben worben. Dhue Zweifel find unter ben Jugenblichen am meiften ben foablichen Girfloffen ihrer Umgebung und befonbers ber anarmolen Kriegsverhältniffe ausgefest bie ortsfremben jungen Arbeiter, Angeftellten und Behrlinge. Schon in ben letten Friedens-jahren war die Banberluft unter ben Jugenblichen fehr rege und bie Rahl ber alljährlich vom Lande Abwandernden und der Stadt ober Industriegegend Zuziebenden teine kleine. Sie wuchs zur Riesenarmes unter ben Forberungen und Ummalgungen ber Rriegewirtichaft. Dit bem Tobe bes Baters auf bem Schlachtfelbe und bem Bufammenbruch ber Mutter unter ber Bucht ber bauslichen Laft und Sorge fielen oft bie lesten ichwachen & ffein für ben jungen "Stürmer". Aber auch dort, wo feguende Bante fiber bem bom elterlichen Berbe und Frieben ber Beimat Scheibenben ruhten, beherrschte bange Sorge für die Zutunft Ettern, Briefter u. a. Erzieher beim Gebanten an bie bem jungen Bebenebaume auf frember unbefannter Erbe brobenben neuen ungewohnten Stürme und Gefahren. Wen follte es angesichts ber Berheerungen, die fie anrichten, nicht brangen, mit hand angulegen aur Abhilfe, aumal die Armee der ortsfremden jugendlichen Arbeiter, Behrlinge, Raufleute, Angestellten uff, jest nach bem Artege eber gu-rebmen als fich bertleinern wirb. Es ift beshalb boofte Beit, bag man rehmen als sich verkleinern wird. Es ist deshald höchte Zeit, das man sich der ortsfremden männlichen Jugend mehr annimmt und Mittel und Weae aussindig macht, um den ärgsten Missänden zu steuern. Hier und da wurden zwar schon vor dem Kriege bestimmte Vorschilige einer organisterten Frirorge sit die ortespremde Jungmannschaft gemucht und die praktiche Arbeit begonnen, aber eiwas Durchgreisendes aeschah dis heute meines Wissens nicht. Zum Teil lag das daran, daß man zu viel und zu lange dei den "grundsäylichen" Erörterungen verweilte, und sich eine Zeitlang sogar mit dem Gedanken der Gründung einer neuen Organisation als Träger der Frirorge befaste. Es därfte under allen Umständen bedenklich unwertisch und provisischen burfte unter allen Umftanden bebentlich, unprattifc und unwirtichaftelich fein, eine eigene neue Organisation ins Leben gu rufen und mit bei Bobifahrtspflege für die nicht anfäffige Jugend gu betrauen. Der Ausbau befte ben ber altbewährter Ginrichtungen und ihre Anpaffung an die neuen Bedürfniffe führen am leichteften und ficherften gum Biele.

Das Grundprinzip der Arbeitsteitung tann zunächt dadurch eingehalten werden, daß die Männerfürsorgevereine sich der in erster Linie den größten Gesahren ausgesesten arbeits- und obdachtofen Juaendlichen annehmen und durch Schoffung von eigenen Obdachtosenälten sowie Stellen dzw. Arbeitsnachweisen die jungen verwiderten Geschen wieder dem schüßenden Gehoge von Ordnung und Arbeit zusähren. Die Angliederung eigener Wertstätten und Arbeitsgelegen heiten an diese Ashle wird nicht bieß nühlich, sondern auch notwendig sein und überdies die Finanzen des Ashles ausbessen helsen.

<sup>3)</sup> Souls Beinr., Die Soulteform b. Sozialbemotratie. Dresben 1911.

Bei biefer Fürforge für bie ortsfremben Jugenblichen verfpreche ich mir von der konfessionellen Arbeit um so mehr, als die in Betracht tommenden Jungen in bobem Grade erziehungsbedürftig und beshalb die Religion und ihre Mittel unentbehrlich find. Farforge für Jugenbliche

treiben ohne Religion ift Schöpfen in ein Haß ohne Boben. Brave Eitern und gute Erzieher haben doppelt große Angst und Sorge um ben jungen Behrling ober Arbeiter in ber Fremde, weil fie nicht wiffen, wo der Junge wohnt, mit wem er umgeht, wie er seine freie Reit gubringt. Dem unerfahrenen lebensfroben, abenteuerluftigen und im Charafter noch nicht gefestigten jungen Menschen werben befonders im Industriegebiet und in der Groffladt so viele Schlingen
geleat, daß felbst ber Besterzogene nicht vor dem Falle gefeit ift. Bobl hilft die tonfeffionelle Jugendpflege ben Eltern manche Sorgen tragen und erleichtern.

Allein bie allgemeine Bereinsarbeit genügt in unferem Ralle nicht. Der tonfesisonellen Jugenbpflege ermachen noch weitere bebeutsame Aufaaben angefichts ber besonbers gefährbeten ortefremben Juaend, für die es einen Erfas des fehienden Citern-haufes zu ichaffen und halt und Schut in den ichlimmften Jahren ber Sturm und Draugperiode unter besonders schwierigen Berhältniffen

au ichoffen gilt.

Bon einzelnen mehr ober weniger glücklichen Bersuchen abgesehen, B. ein organisierter allgemeiner Stellen. bzw. Arbeits. und Wohnungenachweis für Jugendliche bisher von teiner Seite ein und durchgeführt worden. Das lag baran, daß einerseits bis jest ein gefcloffenes tonfeffionelles Jugendwohifubrteprogramm fehlte und anberfeits Buftanbigteiteftreitigfeiten zwiichen ben beteiligten Berbanden herrschten. So blieb die praktische Arbeit liegen. Angesichts der vorliegenden Rot ist aber schnelle und gründliche Abhilse not-

wendig. Wer kann fie leiften?
Der orbentliche b. h. unverborbene und nicht ganglich berwahrlofte ortsfrembe junge Arbeiter wird bom Berband ber tatholischen Junglinasnereinigungen Deutschlands beanspricht, ber handwerte und Kabrillebrlina bom Berband ber tatholischen Gesellenverene und endlich ber Kaufmanns und Barolebrling vom Berband ber latholifch. taufmannischen Bereine. Jeber diefer Berbande will und muß für Rachwuchs forgen und mochte alle, die irgendwie für ihn in Betracht tommen, an fich zieben. Diefes an und für fich berechtigte Streben barf aber nicht gur Engherzigfeit werben. Sianden für die Pflege und Fürforge ber ortstremben Jugendlichen perfonliche Krafte und materielle Mittel gur Geninge ober gar im Ueberfluß gur Berffigung, tonnte fic obne Bebenten jeder ber genannten Berbande ber far ion eigentlich Buftanbigen in befonderer Beife annehmen. Alle biefe Ber Krafte nur einen gewiffen Prozentsas berjenigen au eifaffen und genügen baten zu betreuen, für die fie bestimmt find. Ohne Zweisel ware es daher eine Bergendung ber Krafte, wenn jeder Berband nun auch noch feine besondere Fürforge für die ortsfrem be Jagend betreiben wollte, gumal jeweils nur verhältnismäßig wenige Jugendliche für den einzelnen Berband in Betracht tämen Es ericheint also am zwecknäßigften, daß nur ein bestimmter Berband die Fürsorge für die gesährdete ortsfremde Jugend übernimmt, organisiert und zielbewußt durchsüber.
Den Kernpuntt dieser Fürsorge muß und word die Wohn ung sehe fichen beiten bei Mochanten

beich affung bilben. Soweit bie Jugendlichen nicht bei Berwandten, beim Meifter, Lehrherrn oder Arbeitgeber ein heim haben, flud fie auf bas Unterkommen bei fremben Leuten angewiefen, was leibliche, wirtschaftliche und besonbers seeisiche Gefahren mit fich bringen tann. Solange leine befferen Bohnungsgelegenheiten angeboten werben tonnen, muffen nun wenigftens bie Gingelwohnungsangebote gepruft und burfen bann bie Jugenblichen nur in folden Brivatwohnungen unteraebracht werden, die in jeder Beziehung einwandfrei find und nach Moglichteit die Borteile bes verlaffenen elterlichen Familienheimes ersegen. Wie ein solcher Wohnungsnachweis für Jugend-liche zu organisieren, wie die Kontrolle über die Jugendlichen und ihre Bohnungsgeber auszunden in und mancherlei damit zusammenhangende Kragen hier zu erörtern, wurde zu weit führen. Borbildlich hat seit Jahren auf diesem Gebiete die Jünglingstongregation an der Marien-

Jagren auf vielem Georiete die Jungtingstongregation an der dietenkirche zu Bafel gearbeitet.

Neberoll bort aber, wo nicht genügend gute, einwandfreie Familienwohnungen für Jugendliche angeboten werden, wird man zur Einrichtung von Jugendhofpizen ichreiten müffen. Sie lassen sich zunächs in Mietskräumen unterdringen und det entipreceenden Bordalt und der Angeleichen Bordalt und der Angeleic bedingungen in eigenen, bem Bedürfnis und ben Berhaltniffen angepaßten Reubauten. Damit ber Familienheimcharaft.r möglicht er-halten bleibt, sollten bie Beime nicht fiber 19-15 Insaffen haben und größere Beime in einzelne Bobn- und Familiengruppen für je 12-15 Mann aufgetellt werben. 3m fibrigen ift alles Rafernenhafte

in einem "Beime" tunlichft zu vermeiben. Auf Rentablitat ift bet einem hofpig für jugenbliche Arbeiter und Lehrlinge nicht gu rechnen. Die Aufwendungen find nämlich hober als die Gegenleiftungen ber holpizbewohner. Infolgebeffen muß man das Jugendhospis entweder durch Angliederung anderer Zwede ertragiabiger zu machen oder sein Difisit durch den Anschuß an tapitalitätigere Einrichtungen zu deden suchen. So machte man es in Freiburg, München, Augsburg u. a. a. D. Rein wirtschaftlich betrachtet, ift ber möglichst enge Anichluß eines Jugendhospizes an ein bestehenbes Lebigenheim für Ermachsene zu empfehlen. Gewisse allgemeine Untofien ber Berwaltung und bes Betriebes werben so erspart ober auf mehrere Schultern verteilt. Die allgemeine wirticaftliche Lage nach bem Ariege verlangt überbies ficher auch hier bie allergrößte Sparfamteit.

Belder Berband ift nun am besten befähigt und am exfen in ber Lage, bie burchgreifenbe organisierte Abhilfe und bauernde erfolgreiche Farforge für die oriefrembe mannliche Jugend gu Aber nehmen? Dine Zweifel ber Berband ber tatholifchen Gefellenbereine. Seit Jahrzehnten arbeitet er vorbildich auf dem Gebiete bes Dospiz-wesens und der Ledigenheime. Seine Fürsorge für alle wandernden und anderen ortsfremben Jugenblichen ift im Brogramm feines Stifters und Gründers kernhaft enthalten, wenn auch bessen erste Sorge der Angebörigen des Handwerksstandes galt. Die glänzenden Leistungen des Gel-Uenverbandes für die ortsfremden Handwerksgesellen berechtigen zu der Hoffnung, daß er auch die Fürforge für die ortsfremben Jugend licen allgemein mit gleichem guten Erfolge wird burchführen tonnen. Der familiare, patriarchalische Geift, ber feine haufer burchweht, mus auch die Raume der Jugendhospize durchziehen. Seine in jahrzehnto langer Holpitarbeit gesammelten Erfahrungen tonnen bem Jugend-hospizw sen nur zum Segen und Borteil sein und werden auch burch ben beften Billen auf anberer Seite nicht erfest.

Uebernimmt der Gefellenberband bie Aufgabe, jest endlich in wahr baft großgflaiger umfaffenber Beife für die ortefrembe mannliche Sugend gu forgen, tann und wird ibm bie Bilfe und Unterftunng gerftiicher und weltlicher Behörben und aller mahren Bolts und Jugenbfrennte nicht fehlen. Es wird ihm leichter als irgendeinem anderen Berbande, fowohl ben Bibnungenachweis für Jugenbliche allgemein gu regele, als auch Jugenbholpige, je nach ben örtlichen Berhältniffen in lofer ober enger Berbindung mit den Gefellenbaufern, einzurichten und zu betreiben. Endlich tamen wir fo einen bedeutsamen Schritt gur Bofung ber Ab- und Zuwandererfrage naber. Das handwert felbst aber und bie Organisationen der Handwerter wurden nicht geringen Rupen bon einer burchareifenden und zielbewußten Burfurge für bie ortefrende Jugend haben. So mandem verwaiften Jungen und Burfden and borflichen und fleinbauerlichen Berhatiniffen wird es durch ein guief Juaendholpig erleichtert und oft fiberhaupt erft ermöglicht, bei einen tüchtigen Deifter in ber Stadt ein Handwert zu erlernen. Aus fozialen, wirtschaftlichen und erziehlichen Grunben tann man aber nur wunfden und hoffen, bag der Gefellenverband fich nicht auf die Ein- und Grrichtung bon Bandwerferlehrlingsheimen be drantt, fonbern biefe Beim erweitert gu allgemeinen Jugendhofpigen, beren Fortbildungeturfe, Leto wertfiatten und Lehrmittel möglichft weiten Areifen guganglich gemacht

Möge also der Gesellenverband in Erweiterung und tonsequenter D irchführung fein-s Brogrammes recht balb zielbewußt bie Fürforge für die ortsfrembe mannliche Jugend in die Hand nehmen zum heite ungezählter Seelen und zur Rettung unschählter Werte und ebeifen Rationalautes unferes Bolles.

# Arens und quer-Gebanken.

Bon Friedrich Roch. Breuberg, München.

In ber St. Michaelskirche zu München erhob fich jungst um Mitter. nacht ein Schemen aus bem Sarge. Der Aftralleib hatte die Jüng lingsform und war von einem Burpurmantel mit Bermelin umballt. Das flare Auge blidte verwundert drein, benn ihm war die Rraft go geben, zu biefer Stunde alle irbifchen Ereigniffe feit ber Todesftunde im See gu überichauen.

Und die Lippen bes Jünglings murmelten: benn jebe Sould

racht fic auf Erden.

Da entflieg bem Epitaph von ber Iinten Seite bie Marmorfign Eugens, des Adoptivschnes Rapoleons, und fich nähernd, sagte fie: Jest verlassen die Fürften ihre Grader. Ja, jede Schuld rächt fich auf Erden. Ich war ein Kind der Revolution. Als Sohn eines tapferen Marquis tam ich zu einem Schreiner in die Lehre. Birsfchule erhob mich die Gunft meines Stiefvaters zum Prinzen und dann zum Ausfährla Italiens. Auf meinem Grobe hort ribmt men meine Frene Bigetonig Italiens. Auf meinem Grabe bort ruhmt man meine Tren, meine Tapferteit, meine Redlichfeit, aber es fehit ber Bufas, baf ich ein Fürft war, ber bie Leiben bes Bolles, ber Menge tannte.

Grofobeim, bu fprichft wahr. Du lernteft bie Bahrheit tennen, bie wir felten im Beben horten. 3ch abnte bas wohl, ich flob, ich ber achtete jene Beit, Die Roligsthrone umfcmeichelt; aber feelisch extrant, wermochte ich nicht, daraus Rugen für mich und mein Bolt zu gewinnen, erwiderte Ludwig II von Bayern und fuhr fort: Wir beibe haben durch Katastrophen geendet. Dich riß die edle Teue, die Danb barkeit zu deinem Stiefvater in die Tiefe, mich vernichtete, weil ich meine Fedler nicht erkennen konnte, ein strasendes Gericht. Dir blied eine Welt von Bewunderern, was könnte mich für die Härte, die mir Thron und Leben nahm, enischäbigen?

Eugen von Beauparnais lächelte und zeigte in den weiten Raum unter dem Tonnengewölde der Kirche. Taufende von Schemen zogen durch die drei Kirchentore ein. Fast alle waren in Gebirgs, in Bolis-tracht. Knechte, Arbeiter, Bauern, Frauen des Mittelstandes strömter zu dem schmucklosen Grusteingang, den nicht einmal eine Tasel ziert,



ben das Bolt nur an feltenen Tagen gegen Gintrittsgeld burchfcreiten

barf, will es fur feinen geliebten Ronig beten.

Und Eugen fagte: Siehe bort bie Seelen von ungegablten Leuten aus bem Boite! Alle tamen fie einft hieber, um an beinem Sarge gu beten. Einfache Rranze, vereinzelte Blumen wurden bier niebergelegt und follten bich ihren. Ift das nicht Ereue? haben fie nicht braugen im Lande angefichts der foneebededten Berge ihren Rinbern vom Marchentonig erzährt, der die Menschen floh und bennoch wieber so leutselig mit den Aermsten zu plaudern wußte? Entbraunten sie nicht im Zorn, weil ein Stallmensch bein unabwendbares Schickfal in tiesoerletzende Form kleidete?

Da schwebte burch die Menge der Schemen einer hoben Frauen-gestalt von wunderbarer Schönheit. Langes tiesblondes haar fiel gelost über die Schultern und auf der Brust ersah man eine kleine Bunde, aus der langsam Blutstropfen träuselten.

Elifabeth! rief Ludwig II. aus.

Elizabeth! rief Ludwig II. aus. Wie im Seben iere ich jest umber, weil Oesterreich, bas boch ewig zu bestehen schien, zersiel, begann ber weibliche Schemen und suhr sort: Richt die Riage über das, was sich jest ereignete, ziemt uns, laßt uns vielmehr erkennen, wie wir selhst Teilnehmer an der Schuld waren, denn in der Erkenntnis und Einstich besteht die Buße. Auch ich sich die Menschen, weil ich ihre salsche Unterwürfigkeit frühe erkanne. Aber auch ich verwendete diese Erkennis — ein Gottesasseschen — nicht richta und würdig. Aus den Liedern eines sindt kannie. Aber auch ich berwendete diese Ertennints — ein Gottesgeschent — nicht richtig und würdig. Aus den Liebern eines spottschönheit der Seele zu sorgen, verwendete ich Unsummen, um die Schönheit der Seele zu sorgen, verwendete ich Unsummen, um die Schönheit des Körpers lange zu erhalten. Bie aber kam es doch, daß niemand es wagte, mir vom richtigen Bege zu sprechen — selbst dann nicht, als ich durch den schauerlichen Tod meines Sohnes geprüft wurde? O, die Buhrheit, die allein veredelnde Bahrheit war ja dom Pose, war aus meiner Kähe verbannt! Bo hätten wir je einen Riederlinuch erfahren? Biberipruch erfahren?

Run warf Gugen von Beauharnais ein: ber entfeglichfte Rrieg, ben bie Belt je gefeben, entbrannte boch bor mehr als vier Jahren. Rampfmittel schuerlichter Wirkung waren ersunden und angewendet worden und die Schreden auf den winterlichen Totenfeldern von 1812 erschienen wie Amberspiele gegen bas, was fic nach einhunderijähriger Rulturperiode nun vollzog. Richt wie damals, sollte eine Armee ausgehungert werden — ein Bolt von 60 Millionen wollte man der hungers. not ausliefern. Bie einft mein Stiefvater mahrend ber Befreiungs. kriege erträgliche Friedensborfciage aus Stols gurudwies, fo gedachte eine ftarrtopfige Militarpartet gegen eine Belt von Feinden den Sieg zu erringen. Sie legte bas Schwert nicht nieder, bis höhere Gewalten

es geriputterten.

Bebe meinem armen Babernvolke! ächte Lubwig II.

Doch ber Schemen Rapoleons I. entgegnete: Bas bejammert ihr fo flaglich? Schr. at euch ber Rummer um euere Dhassien auf? Wo ruht nur die meine, die ich als Gewaltmensch mir selost erschus? Hat ein Napoleon jest Frankrich zum Siege geführt? Erlegen wäre es, hätte ihm nicht Albion den Arm geführt. Und du, Ludwig, hade nicht ich deinen Ahn zum König erhoben? Zeigte ich mich nicht dankbar gegen alle meine Bundesgenossen? Zit Dankbarkeit nicht die herrlichste Tugend? Wo blieb 1906 die Dankesseier für die Eringerung an die Erhobung zum Königerich? Mis Angelt für die Erinnerung an die Erhebung jum Königreich? Aus Angft vor Preußen, aus Angft bor cauviniftischen Spreiern habt ihr es nicht gewayt, meinen Ramen auch nur gu nennen! Aus Angu bor preußischen Schreiern, die mich durch aus Kamphleten gezogene Lügen allzeit zum Schuften ftempetten, weil ich einmal es wagte, ihre bodenlose Eitel-teit zu bestegen. Gibt an den Rhein — noch nach 100 Jahren hört ihr dort: Das Freie, das Gute stammt von Napoleon! Run steben bie Frangolen, die ich ruhmreich machte, wieder am Rhein, aber es fehlt ihnen die Großmut des Stegers. Mich leitete nicht beinder Bag, nicht die Sucht nach Biebervergeltung, und waren meine Marichalle hart und habgierig, fo verurteilte ich es. Rur nach ben Lorbeeren, weinen Ramen umgeben, bieden die eitlen Franzoschen, von meinem Mariprium auf St. heiena, von meiner Ruckebr zu Gott wiffen nur wenige und der Menge bleibt es verschwiegen.

Donnerahntiches Rrachen unterbrach bie Stimme Rapoleons unb bas Tonnengewölbe ber Rirche fchien geborften. Durch ben tlaffenben Rif wurde ber nächtliche himmel fichtbar und bie Sternbilder b.s Baren, des Orion, der Blejaden glistrten wie Rometen auf. Gin ge-pangerter Jüngling flog gegen den Dochaltar und ichwang ein feueriges

Sowert.

Und er rief: Betorte Belt, die fich felbft gerfleifcht. Rabe ift bas Bericht und ihr Menfchen achtet beffen nicht. Seht um euch, ihr Schemen! Langen und lacen eure Rachtommen nicht, während unerbittliche Feinde bas Stade joch um ihre Raden fcmleben? Und betriegen fie fich felbft nicht, während ihr Baterland befiegt ift? Schreit nicht die Rotte: Es gibt teinen Gott! Wo war er doch während der Rriegejabie, fatt uns beigufteben? Aber nur wenige brangt es jest auszurufen: Mea culpa! Mea maxima culpa! Ran fucht nach Rriegs nibebern, nach Rrieuswucherern, nach Beitatern. Die Bailen will man in den Brand der Holle schleubern und die Splitter der eigenen Ge-nuflucht fleht man nicht! So wahr ich St. Michael bin und Gerechtigfeit fibe -

Die gurnende Stimme erftarb und bie golbenen Flügel ichlugen in Demut und Ch furcht über ber berrlichen Geftalt gujammen, benn auf einer Gilberfichel schwebte eine lichtumfloffene Franengeftalt nieber.

Ein füß Mingenber Chor ftimmte an: Beil bir, Batrona Babariae! 3m Schimmer beiner Milbe wird bies betorte Boll nicht untergeben. D, gib ibm Beit, daß es fich auf fich felbft befinne, bann wird auch alte Tugend neu erfteben!

Und Die Lichter erloschen, die Schemen verblaften, bann berrichte wieber tiefes Duntel in ber Rirche und nur bas Fiammehen bes ewigen Lichtes gudte manchmal wie ein Stern auf.

# Vom Bächertisch.

Seinrich Luhmann: "Bo die Wälder Wache halten . . . . Geschichten aus dem westsäuschen Berglande. Hannover, Friedrich Gersbach. Pr. ged. 6 A. — Das Erstlingswert eines Werdenden, Echten, in seiner Zielrichtung schon Ganzen. Wir Ratholisen haben Grund, diesen jungen Lichter — ein solcher ist er ersichtlich — warm zu begrüßen, zu sordern. Tenn er ist lauterster Gesinnung, durchglüht von Liebe zu Gott und den Wenschen. Roch ungleich, aber vieldverschen in seiner bereits erworben nen nünstlerschaft. Vas Wildvomantische, dem er bisweilen zustrecht, liegt ihm am wenigten. Sein Gediet ist das stille Seelenland des Voltes, das er bereits kennt und liebt und widerzuspiegeln versteht wie nicht leicht einer, und die Herrlichteiten der Naturstummung in allen Schattierungen. Ein Tuft der Unmittelbarteit liegt über seiner Tarstellung, der dem Empfänglichen sofort ins Herz geht und es gewinnen muß. In dem reichlichen Dutzend krzählungen zieht eine Reihe voll Kraft der Beledung, der Schattierungen steht eine Keihe voll Kraft der Beledung, der Schatlant", "Der Umeritapeter", "Der alte Turm", "Tie Diseruhr", "Die Walghant", "Der Umeritapeter", "Der alte Turm", "Tie Haspenwege", "Doher Perbst", die auf Weisterschaft deuten, während andere die Gärung noch nicht vollz übernicht zuhmann unter jene, die als Berusen das Tor der Verhesigung durchschere. Er in ner ung en und

Bernjene das Tor der Verheißung durchschreiten.

M. Scharlan (Magda Alberti): Kämpse. Er in nerungen und Be fenntnisse. Freidung i. Br., Derder. 8° VIII und 282 S., tart. 6.50 A. — Ein tapseres Vetennerduch, das leuchtet von Eptlichleit. Auchrheitsliebe, lleberzeugungstraft, von dringendem Mut und schoeder, nrevender Gottschnsucht. Ein Buch strasser Nonsequenzziehung, die Oodsachtung aufzwingt. Die Gründe der Verössenkung vingt das knapp geloßte Vorwort, dem man schon annertt, daß in dem ganzen Buch tein einzuger Versuch zu irgendwelcher Nächgenmacherei zu sinden sein wird. Nachrheit, Klarheit in schlichtem Gewande: daß ist 8, was diese holsteinische Pasivernstau in den "Erinnerungen" ihres langen Gottsucherweges zum tatholischen Glaubensquell vor uns hinstellen nöchte und auch wirtlich hinstellt. Aber durchauß keine "nüchterne" Wahrheit. Tas Buch liest sich hinstellt. Aber durchauß keine "nüchterne" Wahrheit. Tas Buch liest sich wiehnehr erstauntich seselnth, ja spannend, und der Ticher, den wir zumal in den Komanen "Gesa Pitt" (Bachen) und "Marain Augustin" (Oerder) tennen lernten, sich auch dier mit tiesen, nicht selten von der Sonne des Humors getrossenen Augen an. Aber er bleibt immer sachlich, und von Stiliserung ist dei ihm schon gar teine Rede. Tie Tarstellung hat im kern etwas Austüttelndes, und mancher satholische Leset, die auß dem Irre und Austragarten des Unglauvens herauß zu glühend ersehnte, so under werden vor dieser heitsdurztigen Seele, die auß dem Irre und Austragarten des Unglauvens herauß zu glühend ersehnte, so under sich vielleicht taum je heiß benührte. Viels Auch wirt ach seine Med und Tross, sehn mir schwant: Ties Buch wirt rasch seinen — "viele, sehr diese, den mir schwant: Ties Buch wirt rasch seinen Meg machen.

Mm bie höckten Güter. Religionspolitische Gegenwartsfragen in Vorträgen, besonderts für die katholische Frauenwelt. 8° 96 5. 1.80. Paderdorn, Schon in gh, 1918. In dantenswerter Weise sinden hier die alle treuen Kinder der Airche tief bewegenden Gegenwartsfragen eine ruhige, verlässige Tarstellung. Als Grundlage und Ausgangspuntt dient das am 20. Dezember des dorigen Jahres ausgegedene Sentschreiben des preußischen Gesantepiscopates, dem mit Recht die Uederschrift "ein tiefernnes Pirtenschreiben" gegeden ist. Die ganze Tragweite der hier behandelten Fragen wird dann im einzelnen erörtert: die Rotwendigteit und gegenwartige Gesährdung der Religion, die Wichtigkeit des Jusammenwirtens don Kirche, Staat und Schule, die Bedeutung der Schule sund Gegenwartslage unserer Klöster, die Gewichtigkeit der in den surzen Worten "Trennung don Kirche und Staat" umschlossenen fich jeweils die dem überzeugten Katholiten obliegenden Pischen, die mit eigener Bezugnahme auf die Frauenwelt und ihren neuen Psichtenteis behandelt und in einem wirtsamen Schußabschmitt "Las Gebot der Etunde" zusammengesaßt sind.

Kriedensbote, Heimattalender für 1919. Perausgegeben don

Kriedensbote, heimattalender für 1919. Herausgegeben von P. Haraffer S. J. und Franz Etchert. Berlag Joseph Habel, Regensburg—Wien. Richt Abdildungen von heimatlichen Städken, Landstigen von deinacht. De. Deinz. Regensburg—Wien. Richt Abdildungen von heimatlichen Städken, Landstähltiges deinen Deien Mach eine Arteklungen heimatlicher Volkskunft oder ähnliches der ihre "Deimattalender". Er macht seinen Ramen höhere Ehre, denn in seinen Texten und Bildern spiegelt sich der Geist der beutschen Seinen I. Ihr Geist, wie er war — und wie er, so Gott will, einst wieder werden wird. Der Geist der Frömmigseit, der klauen Poesie, der reinen und hohen, von dristlichem Geiste durchglühten Aunst, der Geist aller Joeale, die der keutschem Art uralte Zier gewesen. Dieser Geist ebler Kildung hebt das Buch über den Standpunkt der üblichen Boltsbücher solcher Art, macht es erfreulich sür gesitig hochstehende Leser und Beschauer, zumal für die gebildete latholische Familie. Die Herausgeber haben tresslichste Lichter, Schriststeller und Künstler herangezogen. Erzählungen, Bettachtungen, wissenschaftliche Artitel lieserten u. a. Frein von Krane, Dr. M. Widdelt, M. Krein von Krane, Dr. M. Widdelt, Sedichte sindet man von Ise Franke, M. Herbert u. a. Worzhalich sit der Wilderschmund. Er dringt sachbildungen von Bemälden M. v. Feuersteins, M. Schieftls, G. Kaus, F. Kunz'. Sehr tüchtig sind die Schwarzweiße Zeichnungen von Ur. Reich.

# Bühnen- und Musikrundschan.

Rationaltheater. Das Gesamtpersonal ber egemaligen hoftheater bat ben jett ben Revolutionetagen bie Gejchafte führenden Schaupfeler Schwannete mit einer froeiwaltigenden Stimmenmehrbeit, ber gegenüber bie auf ben Generalintenbanten Freiheren v. Frandenftein und ben Operndirettor Bruno Balter gefallenen Stimmen gang unbeträchtlich ericeinen, jum Intendanten gemählt. Daburch, das man den Migliebern und angeftellten der Raitonaith ater die Befugnis erreitte, ihren Chef fich felbft gu ertfiren, jeigt es fich, daß man die ehemaligen toniglichen Bubnen nicht ledigite verftaatiligen, fondern gerabegu vergefellicuften will, wobet bas guftininge Ruttusminifterium veriprocen bat, bas Diffigit, welches in ben letten Juhien ber Rul. Bivillifte eine Million topete, gu beden Es ift natürlich verwunderlich, daß man folch ichwerwiegende Entichluffe wenige Tage vor den Parladaß man solch ichwerwiegende Entichtusse wenige Tage vor den Parlamentswahlen vorgenommen und dem Landiag, der das "Recht" haben wird, die Mittel zu dewilligen, gar keinen Enssug auf die Gestallung der Dinge eingeräumt hat. Die neue Leitung vittet um Geduid; die seifei ihr gerne gewährt. Es handeit sich gar nicht um Personalfragen. Her Schwanneh ist ein sehr bezabter Schauspieler und hat für die Besserung der sozialen Lage der Bühnenleute in deren Stendessbertretung seit Jahren eisen gewirkt. Diese Tätigkeit spricht gewiss sill sächnenielter Aun gibt es freilich Beispiele, daß der "Rollege" als Bühnenielter sam gibt es freilich Beispiele, daß der "Rollege" als Bühnenielter sam, und nirgends ist Disziplin — ein Wort, das in der Phrassologie unserer Tage alleidungs gerne bermieden wird — nöliger, als dem Theater. Berichtet tet sür deute noch, daß die Abslicht herricht, das Pringregententheater als Boltsbühne dem Rationals ficht herricht, bas Bringregententheater ais Bollsbubne bem Rational theater angugliebern. Bir paben es feinerzeit bedauert, als Boffart wegen atuniger und technifder Sowierigfeiten bie Riaffiter oorftellungen in biejem falecht ausgenusten Bagnerfeftipielhaufe eingeftellt bat, und glauben auch, bag obiete Demaungen fiberwunden weiden tonnen. Auch pier werden die haupischwie igfeiten in der Bitangierung liegen. Rach einer Biatterm toung tragt fich ber Intendant mit ber Beffinng, bie Rationaltheater in einigen Jahren ohne ftaatlichen Buidug führen gu tonnen. Bir freuen une diefes Optimismus, allein wenn die All gemeinheit, wie wir h ffen und wunichen, auch in ichweren Beiten für biefe Rulturanfgaben Opfer bringt, fo moge fie fich biffer nicht mit bem G. danten troften, duß diefe Ausgaben vorübergehender Ratur feien.

Chaupielhaus. Bie bie im Reftbengthater vieigeipielte "felige Erzelleng' hat Bio B. Stein bas Luftipiet "Ihr Bapu" gemeinfam mit Rubulf Bresber geschieben Das sichert ben Figuren bes gewandten Buhnenpraktikeis ein gewiffes Riveau; ein fein pointierier, anmutig beschwingter Dialog zwingt Die Darfteller, Die Birtung ihrer alten, aber nett zugerichteten Buftiptelippen nicht in groben Urbir-treibungen zu suchen. Das Gillet bietet nicht mehr als leigte Unterhaltung, aber es ift gefdidt und nicht ohne Gefchmad gemacht. Bapa", ein noch jugendlicher, langft verwitweter Ravalier, liebt eine Runftlerin, die hemmniffe ber fietnen R. fibeng und ber Rieffenunter schiebe murben nicht fo leicht fiberwunden, wenn das Tochterchen nicht ein wenig nachhalfe. Bei viefer Geiegenheit tommt die niedliche Baroniffe ein wenig nachhulfe. Bei olejer Beiegenpett tommt die niedliche Varonipe gu einem liebenswerten Raturdurichen und begabten Maler, währe. dift anfänglicher Bertobter, ein eiwas ftart vertrotielter herr aus ahnenreichem Hause, leer ausgebt. Diese Borgänge find gewiß nicht aufregend, aber was das Pablifum in stillen Zeiten als Mangel empfunden hätte, ist heute vielleicht von Boiteil. Gespielt wurde recht nett; vorzöglich von Ganther und Augunger.

Mus ben Rongertfalen. Bon bin uns verfprochenen Gaftbirigenten bes Rongert vereins bat bis jest nur einer bie Schwierigfeiten bes Reifens floerwinden tonnen. An ben anderen Abenben iprang Dine Bfigner ein. Run hat ber Rongertverein diefen Runftler, ber nach München übergeftebelt ift, dauernd ais muftlalichen gubrer gewonnen und wir burfen uns bon ihm Erfreuithes für unfer Runfil ben verind wir durfen und bon ignt verteningen fat anfet stanfinden fprechen. Bugner ift nicht nur ein nambafter Romponin, ber "auch" birigiert. Er ift ein Rapellmeifter von besonderer Beinfung; ein Mann, ber jebe Aufgabe, bie er übernommen hat, reftios ou ibjen bestiebt ift, ber nichts mehr haßt, als Rompromiffe. Das hat er als Opernbitigent und Konfervatoriumsteiter in Strafburg gegeigt, eine Tatig, feit, ber der ungludliche Kriegsausgang ein Ende gefest hat. Im 5 Abonnements. tongert bot Bfigner Die Stebente Symphonie Beethovens, die bant feiner hinreißenoen Jaterpretation ju einem ftarten tunftlerifchen Eriebnis wurde, wenn auch bas Orchefter rein technich genommen alle funftlerifcen Abfichten bes Dirigenten heute noch nicht voll gu verwirt ichen bermag. Sehr gut war die Wiedergabe der "Burtaitonen über en eigenes Thema" von Georg Szell, die hier zur Erftaufführung gelangten. Szell ift ein Schuler von Richard Strauf, der den Einfluß seines Meisters in der bravourden Orchesterprache und besonders in ber Bidferbehandlung veriat. Er verfügt üb r reiche Rlangpoeffe und eine prezidie Mifchung Appiger Rian, farben. Betfchnitojis Geigentunft bewährte fich in Beethovens wirtfam bargebotenem Biolintungert. - Somid. Lindner, Jani Sganto und Diecles baben fich ju einem Trio vereinigt, an deffen einem Abend ber Bianift fiarter herboreinem Trio vereinigt, an besten einem einem ver winnig putit. geronttrat gegenüber den an fich triffitchen Leiftungen der beiden Stielcher. Ihre beifällig aufgenommenen Bedergaben von Berten Dahdns, Mogarts und Beethovens boien viel des Scholen, werden aber bei weiterer Abtonung des Zusammenspieles noch gewinnen.
Manden.

2. C. Oberlaenber.

# Finanz- und Handels-Rundschau.

Spartakus und Arbeitslosigkeit — Höherbewertung unserer Ranten-anieihen — Konkurrenzanfähigkeit intolge Arbeitsminderung.

Die von Spartakus hervorgerutenen olutigen Stramenkämpfe in den grösseren Provinz tauten und vor allem in Berlin, Verkehrsstockungen und das Fehlen der Nachri htenvermittlung durch das amtliche Tele graphenbureau liessen es ratsam erscheinen, die Berliuer Börse auch nach der erfolgreichen Niederkämpfung der bolschewisten geschiossen au halten. Wiederum erweist sich als grosser Fehler, dass die deutsche Welt Berlin, diese von allen Leidenschaften zerrüttete Millionenstadt, als Zentrale ihres Wirtschafts- und Haudelsorganismus bestellt hat. Kenuseichneud ist die Aeusserung des Staatssekretars des Ressuswirtschaftsamtes: "Wenn man jetst durch D. neschland fahrt, so gewinst man einen geradezu grauenhaften Kindruck, weil alles runt und alles feiert und die Ruhe des Friedhofes auf diesem Lande der Arbeit hiegt. Aber wir mussen aus .em jetzigen Zustande des Feierns heraus and wir müssen arbeiten, arbeiten und wieder asbeiten, sonst erleuen wir das entsetzlichste, was jemals in der Geschichte einem Volke beschieden gewesen ist!"

Die Arbeitslage ist im gesamten Deutschland übereil die gleiche; trotz des Vorhandenseins von verhaltnismässig übergrossem Stellenangebot in den verschiedensten Sparten, namentlich der Landwirtschaft, mehren sich in den Grosestauten die Zahl der Arbeitslusen und deren von Woche zu Woche über Gebühr und **zumeist ohne Begründung v**erschärften Ferderungen: Die Folge davon ist, dass die industriebetriebe, weiche bestrebt sind, sich für die Friedenswirtschaft umzustellen, um den Vensand ihrer Erzeugnusse nach dem Auslande mit Hilfe früherer Verbindungen ın die Wege zu leiten, in grosse Bedrängnıs kommen und gegentber der Konkurrenz der gleichartigen Auslandeindustrien nicht aufkommen können. Zur Bekampfung dieser von Tag zu Tag immer noch grösser werdenden Arbeitslosigkeit wurde in München seitens des Ministeriums für soziale Fürsorge mit den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeiterverbande Wiederholt beraten. Ks sollen paritatische Arbeitsausschusse gebildet und den Ministerien aur Beite gestellt werden. Nach wie vor bieiot der Arbeitswille in unserm Lande das erste Grundgesetz, wenn nicht jede Wiedergewinnung der verloiesen Absatzgebiete aussichtsios sein soll. Wir durien nicht, wie es jotzt der Fall geworden ist, ein nur konsumierendes Volk bleiben, sonden müssen wiederum ein produzierendes Volk werden. Angesichts der etwas gebesserten Verkehrelage und Kohienzufuhr wird es verhältnismassig leicht sein, wie dies auch die Wochenberichte der Staats-komm. seäre für Demobilmachung audeuten, eine solche Wirtschafts-änderung herbeisutühren. Vor allem mass den Arseitnemmern der Ernst der Lage in Fleisch und Blut übergeben und die Arbeitslosigkeit, da ohne genügende Grundlage, verschwinden. Die Wartechaftsaussichten hängen naturgemass nach wie vor von dem kommenden Friedensschluss ab. Aus den Verhandungen über die Verlänge rung des Waffenstillstandes, aus der angekundigten baldigen Aufhebung die argentinischen Weizenpreise erlitten der Wirtschattablockade hierdurch bereits rapide Preisrackgange, für Mais noticit augar seben der Friedenskurs - und nicht zuietzt aus den - allerdings sehwer zu kontrollierenden - Meldungen über die unsichere Haltung der Ententerruppen, sowie aus der Unabbängigkeitserkissung Irlands kaan man schliessich auf baldige kiärende Friedensverhandlungen sa schliessen geneigt sein.

Mit nicht geringerer Aufmerksamkeit verfolgen unsere Wirtschaftskreise das Ergebnis der Wahlen in den Buudesstaaten. Au den intakt gebliebenen Provinzbörsen vollzog sich eine Tendensbefestigung. Angesichts der grossen Geluflussigkeit und des starken Aniagebed ür fuisses vermeurte sich das interesse für festversinsliche Weite, von dehen Kriegsanleihe, namentlich in nücksicht auf Steuerzahlungszwecke, erneblich im Kurse anziehen konnten. die von den Grossbanken in jungster Zeit übernommenen Millionenauleihen der Stäute Essen, Köin, Halle, Kassei, Frankfurt a. M. wurden an die Kundschaft rasch ausverkauft. Umso bedauerlicher ist die auch von Geheimrat Dr. Heim im "Bayerischen Kurier" gebraudmarkte Tatsache, dass besonders Hamburger und Manuheimer Firmen deutsche Kriegsanleihen unter dem Kurse auf Auslandsrechnung autkaufen! Massuahmen hiergegen werden gefordert. Auch die Papiergeld. n berschwemmung, bedingt aurch die sur Geldentwertung führende Finanzpolitik der jungsten Zeit, ist ein ausseist bedenkliches hapitel. Aus den summarischen Angaben der Wochenausweise der Beichebank ergibt sich das Vorhandensein von rund 36 Milliarden Zwangspapiergeld (Reichskassen- und Dariebenskassenscheine), ungewehtet der obenfalls enormen Ziffer der Notgelder von Kommunen und Privatunterneumungen. Aschweisbar wird diese durch Notenhamsterer geförderte Geldentwertung nicht zuletzt hervorgerufen durch lebhaften Back-notenhandel in den früher von uns besetzten und den neutralen Ländern. Diese übermässige Inanspruchnahme des Steatskreuites ist die Ursache jeuer enormen Preistreibereien in Produkten und Artikeln des täglichen Bedarfes und mit daran schuld, dass der Abbau der Kriegswirtschaft und eine sutriedenst lleude Lösung der Lountragen immer wieder verhindert wird. M Weber. München.

Solug bes redattionellen Setles.

# Die Randidaten Deutsche Bagerischen Bolkspartei für die Deutsche Randidaten Deutsche Bagerischen Bolkspartei für die Deutsche Bagerischen Bolkspartei für die Deutsche Randidaten 1. In Martin, Walermeiste, Erding 2. Waser Dr. Billetin, Wechsemout, Münden 3. Scharger Redalf, Köchterketetet, Wünden 4. In Sagrer Redalf, Köchterketetet, Wünden 5. Geld Beweilt, Dondinatier, Obylitächen 6. Geld Beweilt, Dondinatier, Wünder 7. Brijfer Fran, Genaptunfur, Kungerung 8. Werter Wighten, Guldeletetein, Wünder 8. Werter Bildelen, Guldeleneriter, Litter 8. Werter Bildelen, Guldeleneriter, Litter 8. Werter Bildelen, Guldeleneriter, Kürtschalle, Guldelener 8. Werter Bildelen, Guldeleneriter, Kürtschalle, Guldelener 8. Werter Bildelen, Bouct, Gefluhren, Boltener 8. Schreiter Bildelen, Bouct, Gefluh

# Zeitprediat

Deransgegeben von der Schriftleitung des "Prediger und Katechet." Mit einem Borwort von Domkabitular Dr. M. Buchberger und Beiträgen von Domkabitular Dr. F. Z. Eberle; B. Derigar Mefes, D. H. M.; Prediger J. Landgraf; B. Joh. Gabriel Scheibenzuber, Rap.; B. B. Duhr S. J.; B. Dionys Habersbrunner, Rap.; B. Laurentins, Rap.; B. Emmeran Glasichröder, Rab.; B. Schanberger, S. J.; Präfelt Engen Schmid; Migr. Walterbach; Sviritual J. W.; B. Lauticher, S. J.; Pfarrer Pelds. Sr. 8. (72 Seiten.) Einzelpreis W. 2.—, für Rezieher der Leitschrift. Der Krediger u. Ratechet. W. 1. für Bezieher ber Beitfdrift "Der Brebiger u. Ratecet" Dt. 1.50.

Das reichhaltige und vielseitige Beft enthält reiches Material für Predigten und Vorträge. Anr wahre Hirtenforge und Hirtenliebe spricht baraus.

Berlagsauftalt borm. G. J. Mang in Regensburg

# Du liebst Deinen Rächsten?

Gibst ihm von Deinem Ueberfluß? Auch vom sauer Erworbenen? Im "Zukunftsstaat" ift bas nicht mehr nötig! Denn "es ift ein nenes Geset,", und bas heißt

"Berstaatlichung". =

"Die Ernte gehört nicht bem Bauern, sondern allen Menschen!"

Bas Du Dir erarbeitet und erspart haft, gehört bem, ber nichts erwerben tonnte, weil er tangen mußte, mahrend Du gur Arbeit gingft.

"Alles gehört allen!" Aber nur, wenn — Du etwas haft, nicht umgefehrt; bas ift bie versprochene Bruberlichfeit!

Run frage ich Dich: Willst Du an Dir wahrmachen jenes Sprichwort: "Nur die größten Kälber wählen ihre Metger selber!"? Ober willst Du ber Partei Deine Stimme geben, die stür Freisheit der politischen Ueberzeugung und für Freiheit bes personlichen Eigentums eintritt? Der

Bayerischen Bolkspartei!



A STATUL STREAM OF THE FORT THE FORT STREAM OF STREAM OF THE FORT OF THE FORT OF THE FORT OF THE FORT OF THE F umleidende tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden

Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosdüre gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

# Arbeit für heimgekehrte Soidaten gesucht.

Zur Beschäftigung der heimgekehrten Soldaten suchen wir dauernde Arbeit in **Massenartikelm** für Stanzerei. Presserei, Fräserei und Schweisserei. Es soll möglichst zu Gestehungspreisen gelleiert werden, um die Arbeiter dauernd und sicher beschäftigen zu können.

Auch können unsere anerkannt bestbewährten Geldund Bücherschränke wieder schnell geliefert werd

Pohlschröder & Co., Geldschrankfabrik, Derinnd.

# Haselmayer's Einjährig-Freiwill.-Institut

in Würzburg

(stastlich genehmigt).
Gewissen hafteste Vorbereitung für die Einj. Freiw. Fr üfungen, bes. auch für junge Leute, welche in der Schule zurückgeblieben sind eder zolche, die bereits in einem Beruf stehen. Vorwigt. Pensionat.

Rintritt jederzeit.

Näheres durch die Direkties.



Dresden Schefteistrasse hat alleln Dresden Atama' Editionassimira. Solohe bleiben 10 Jahre schön u. kost 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 36 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schmale Federa, nur 15-20 cm breit kost. 4, m 18 M., 60 cm 6 M. Strasschani 5, 25, 36 M Refter 1, 2, 4, 6 M bis 60 M Ruthermen 1 Karton voll 8, 5 u. 10 M.

In dieser ernsten Zeit kommt das Harmonium-Spiel ganz besonders zur Geltung. Es ist in der

Ba ist in der
hänslichen Musik
Tröster und Erbauer zugleich
ARMONIUM
d. König.d. Hausinstumente
ARMONIUM
volltei.jed. Hans z. find sein ARMONIUM m.edl.Orgelton v. 66-2400 M. ARMONIU M auch von Jederm ohne Notenk 4stimmig spielbar.

Prachtkatalog umsonst Alois Maier, Hoflief., Fulda.

# (Altohil.)

tath., bor bem Staalseramen,

fucht für einige Monate

Hanslehrerftelle.

Angebote unter K. T. 1931 an die Geschäftsstelle der Allgem. Rundichau, München.

Raudfaßkohlen Weihrauch empfiehlt

Rerzenfabrik Wilh. Vollmar Bonn, Boftfach 86.

# Drudarbeiten

Sandel u. Bebörden in jeder Alusführung und Umfang, insbefondere Dieffenauflagen für Rotationsbrud i. verschiedenen Formaten fertigt gut und preis wert m

Badenia Rarisruk

Buchbruderei Galvanopi, Anfiali Budbinberel ujw.

# Geifil. Symnafiallehrer

Lehrbefähigung im Latein, Cib. Cifch, Franzöfisch, Religion, buch die Kriegolage heimatlos,

# ion paffende Stellung.

Offerten werben erbeien unte A. O 1948 an die Geschaftstal ber "Allgemeinen Rundschaf in München.

# Moselwein-Punsch Mk. 10.- die 1/1 Flasche Wermuth-Weir

vorzüglicher Magenwein, Ohne Weinsteuer 20%) versendet unter Nachnahme Weinhaadlung

P. Andreas, Trier.

# 

**Bolfsbibliother** SOILSDEDLIGHT.

500 Banbe gebb., befreupfelest.
Komane, Erzählungen u. handreslen von Achleitner, Arbant.
Bradel, Coloma Driggebeser.
Etenfleen, Herbert, Hende,
Schutht, Schott, Shedan umbillig auch zur Auswahl um
gegen Teilsahlung.
Jos. Dabbel, Regensberg.

Reinerz Glate er- and Wh Lesesaal des Bades

Moderne Bücher Preislisten umson Versandbuchhandlung H.Ruhland, Minchen Schalterfiel



# Wähler und Wählerinnen!

Die **Bayerische Volkspartei** ist eine freiheitlich-demokratische und christliche Partei. Sie fordert Freiheit und Gleichberechtigung für alle.

Die Bayerische Volkspartei steht geschlossen auf dem Boden des bundes staatlichen Reichs gedankens. Sie weist den Plan einer sozialistischen Einheitsrepublik ebenso zurück wie das Auseinanderfallen des Reiches in ein Nebeneinander von unabhängigen Staaten. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker eröffnet ihr die Möglichkeit der Ausdehnung des Bundes auf das gesamte deutschstämmige Volk.

Die Bayerische Volkspartei verlangt eine freie, unbeeinflußte, geheime Volksabstimmung über die Frage der Regierungsform, ob demokratische Republik oder demokratische Monarchie. Die unterliegenden Anhänger der einen Regierungsform dürfen in der durch den Willen des Volkes bestimmten Staatsform ihre ehrliche Mitarbeit nicht verweigern.

Die **Bayerische Volkspartei** lehnt jede einseitige Klassenherrschaft ab und jede Art von Terror.

Die Bayerische Volkspartei erstrebt den gerechten Ausgleich der Interessen aller Stände und Berufe.

Die **Bayerische Volkspartei** steht mit klaren, hohen Zielen im politischen Kampf. Ihr Parteiprogramm, ihr Schulprogramm, ihr Agrarprogramm legen Zeugnis ab von ihrem lauteren demokratischen Streben.

# Es ist nicht wahr,

daß die Bayerische Volkspartei die Interessen des Großgrundbesitzes vertritt. Man lese ihr Agrarprogramm! Ihre Führer haben sich übereinstimmend für das Festhalten am Reiche ausgesprochen. Wer das Gegenteil behauptet, lügt.

Die Bayerische Volkspartei rückt entschieden ab von der Sozialdemokratie aller Schattierungen und Färbungen, einschließlich der sogenannten "Deutschen" Volkspartei in Bayern (der Deutschen demokratischen Partei), die sich kaum um Haaresbreite von der Sozialdemokratie unterscheidet.

Die **Bayerische Volkspartei** weist entschieden alle Verleumdungen und Aussprengungen all dieser Gegner zurück, die sich der illoyalsten Mittel bedienen, um Geschäfte zu machen.

Das gesunde politische Verständnis läßt die Massen diese unlautere Hetze durchschauen, und so geben die Wähler und Wählerinnen ihre Stimme in hellen Scharen der

# Bayerischen Voikspartei.

# Todes-Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, am 4. Januar, früh 5<sup>1</sup>/4 Uhr unsere innigstgeliebte Mutter, die wohlehrwürdige

# M. Sebastiana Bauer

Oberin\_und Jubilarin,

nach längerem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbsakramente, im Alter von nahezu 70 Jahren zu sich in die ewige Heimat abzurufen.

Die teure Verstorbene wirkte segensreich 32 Jahre als Lehrerin und 181/2 Jahre als Oberin unseres Hauses. Wir empfehlen sie dem Memento am Altar und dem frommen Gebete der Gönner und Freunde des Institutes.

Trostberg, Januar 1919.

Englisches Institut Trostberg.



Todes- Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, am 3. Januar früh 4 Uhr nach längerem Leiden, wohlversehen mit den hl. Sterbsakramenten, seinen treuen Diener, den Hochw.

# **Herrn Ludwig Reich**

ehemals Koadjutor zu Törwang

in ein besseres Jenseits abzurufen. Es bitten um frommes Gedenken, besonders um ein Memento seiner H. H. Mitbrüder

Kuglberg bei Wasserburg, Januar 1919.

Die tieftrauernd Hinterbliebenen.

Der erste heilige Seelengottesdienst mit daraufolgender Beerdigung fand am Samstag, den 11. Januar 1919 in der Stadtpfarrkirche zu Wasserburg statt. Der zweite heilige Seelengottesdienst wird daselbst am Mittwoch, den 15. Januar, früh 8 Uhr, abgehalten.

# Du hast doch ein Gewissen?

Du glaubst an einen Gott?

Liebst Deinen Glauben? Anerkennst Deine Berantwortung für bie driftliche Erziehung Deiner Rinber? Bift überzeugt von ber Untrennbarkeit von öffentlicher Sittlichkeit und Bolksgebeih? Bei welcher Partei glaubst Du Dein Interesse am Gottesglauben, an Deiner Kindererziehung durch Familie und Kirche geborgen? Es ist teine andere Partei als die

# Bayerische Volkspartei!

19. Januar 1919.

# Walburgis-Blätte

Allustrierte Wonatsschrift zur Körberung der weiblichen Jugend. Unter Mitwirtung von Lebrerinnen und Jugendassenden, herausgegeben von den Frauen des Etifics St. Palburg O.S. B. in Eichftät, By. Bezugspreis deim Alloser St. Walburg in Eichftätt und bei den Auchandlungen jährlich 1.50 A ausschließlich Porto.

In feiner Familie mit beranwachsend gloten follten biese Bläter sehien. Imar leiben auch sie unter der Not der Reit: ibr Aeußeres ist insolge des Paviermangels einsacher geworden. Aber sie wollen sich aanz und gar in den Dienst der heurtigene Jungmädhenweit sielen und da den Anlang machen mit dem was heute vor allem not tut:

Aufbauen im Reiche des Guten und Tauernden:

3m 6, Jahre fiebend, hagen fie bereits ihre Fabigleit ba u bewiefen und find von Ergiebern und Jugenbfreunden beftens empfohlen.

Alfo auf zur Beftellung T

# und

sortiert und unsortiert.
Olio, Noutuch, kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlerz, Anstalten, Klöstern usw.

lolf von dor Heiden, München, Baumstr. 4. ion it. 22205. — Behnsendung, Mitachen-Sild. Be

Collegium Carolinum, Oberlahnficit

Rath. Internat unter geiftl. Leitung für Schau. des Gumnasiums und Realproghunasiums. Ferneuf Rr. 82. Rachtife burch frachlebrer in reitintem Be-hausbaltung burch Orbensichmeftern Brofpette burch bie Singel

Berlin 814, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

# Sitz-Auflagen aus Filz Filztuche

Cö ner Fiizwarenfabrik Ferd. Müller, Köin a. Rh. Friesenwall 67.

# Mess- und Communion-Hostie**n**

mpfiehlt genau den kirchlichen chriften entsprechend i vorzüglichster haltbare Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionhostien haben eig. Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hork Kgl. Bayer.
Franz Hork Hoftieferant
Hostien bäckerei
Bischöf, genehmigt u. besidigt.
Pfarramtlich überwacht.

### Miltenberg am Main (Bavern) Diözese Würzburg.

Es ist Versorge getroffen, dass der Hostienbäckersi Frans in der Hostlenböckerei Frans Hoch in Miltenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung des Hostlen verwendet wird. Miltenberg, 27. Nov. 1914. Exhell Bekanst und Staftplarrant E. Roth, Geistl. Rat, Dekanste- u. Pfarrusegel.

erbalten Naturfarbe ifrische, ohne zu färben.
Jahren glänz. bewährt.
unentgeltlich.

Smill IS, Fürib L. B., Flössaustrasse 25

Ohne Gift! Ohne Katze! Schlagfallen gegen Mäuse und Ratten.

Gesetzlich geschützt ! Gesetzlich geschützt!

Muster:

4 Mäuse-oder? Rattenfallen A 2Verpackung und postrei. Vereinsendung des Betrages — Postscheckkonto München 306.
Gün-tiz für Wiederverkäufer, in
Eisenhaud ungen, Spenglereies
usw. Verlangen Sie auch Preise
für Maulwurfsfallen usw. Pranz Danzer, Waldkirchen, Bolz- and Metal waren. Mederhaywa.

-----

# Rath. Akade

Dr. phil. magna c. afabem. Breisträger ber Zivanziger, z. ber eiftmaligen völlig orbnung eines Stat beschäftigt,

sucht auf 1. März ober 3. nach Abichluß diesers gestügt auf vorzügli niffe und gute Must

Stellung ale Bibliothete Archivar ober bei beschribenen Bin an illchtiget, let Binanilichtiges, le Arbeiten gewöhnt vertraut mit alle Bibl'orbeit und B arbeiten. Geft. unt B. 1948 a b. d. Allg. Aunds.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Dammelmann Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsankalt vorm. G. J. Mang. Buch- und Kunstdruderet, Akt.-Ges., sämtliche in München.

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 4



25. Januar 1919

# Inhaltsangabe:

Das Ringen um die Neuordnung. Von Dr. ferdinand Abel.

Das fünfte Kriegsiahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Der Besuch des Präsidenten Wilson bei Papst Benedikt XV. Von friedrich Ritter von Lama.

Entente und Streik. Von hauptmann a. d. hartwig Schubart.

Auf Wanderung. von S. Wiefer.

Die neue Schulfreiheit. Von Universitäts, professor dr. Göttler. (Schluß.)

von Zersetzungserscheinungen im modernen Judentum. von dr. hans Rost.

Schülerselbstverwaltung. Von beistl. Kat Prof. dr. hoffmann.

Zwei Tiroler dichter: Schönherr und Kranewitter. von dr. Michael bechenblaikner.

· die Kunst im neuen Staate. Von Dr. O. Doering.

vom Büchertisch. — vom Büchermarkt. Bühnen, u. Musikschau. von Oberlaender. finanz, u. handelsschau. von M. Weber.

Vierteljährlich Mk. 3,50

Einzelnummer 30 Pfg.



# Bottes Serrlichkeit und des Simmels ewige Freuden

Ein Buch des Trostes und der freude von Migre. Dr. Robert Klimsch, Dechant u. Stadtpfarrer in Wolseberg (Kärnten). Zweite verbesserte Auslage. (4.-6. Tausend.) Mit kirchl. Druckgenehmis gung und fürstbischöslicher Empsehlung. Zehn Aunstbeilagen. gr. 8. (VIII, 424 S.) Broschiert M. 8.—, in elegantem Original-Leinwand-band M. 10.—. (Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg.)

# Eine fürstbischöfliche Empsehlung über das prächtige Geschenkbuch:

Die Einsichtnahme in Ihr nunmehr sertig gestelltes Werk: "Gottes herrlichkeit und des himmels ewige Freuden" hat mich sehr befriedigt. Möge Gott der herr all die gewitige Arbeit und Mühe, die Sie darauf verwendeten, reichlich segnen und das Buch vielen müden Erdenpilgern Trost und Erquickung bringen und ihnen helsen, des himmels herrlichkeit und Freude zu erreichen. Gott segne Sie und Ihr Werk. † Abam, Jürstbischof von Gurk.

# Haselmayer's Einjährig-Freiwill.-Institut

(staatlich genehmigt).
Gowissenhafteste Vorbereitung für die Rinj-Freiw.-Präfungen, bes
auch fur junge Leute, welche in der Schule zurückgeblieben sind
oder solche die bereits in eine oder solche, die bereits in einem Beruf s ehen. Vorzügl. Pensionat. Eintritt jederzeit. Näheres durch die Direktion.

Studierender

iucht

in Munden beigbares

# Zimmer,

wenn möglich mit Benfion su maßigem Breis Un-trage unt. J. 1953 an bie Beidäfteftelle der Allgem. Rundicau. Minchen.

Gefelligaft für griftlige Runft, Gmbo. Müngen, Rariftrage 6.

Muftr Perzeidnife: Galerie D. briffl. Aunft (6 Seiten, 26 Pfg.) Annfler-Yofffarien (gratis) Platiten (gratis).

# Bayerische Vereinsbauk

Saupfniederlassungen in Aunden und Aurnberg. Zweigstellen:

Nichach Amberg Unebach Michaffenburg Augsburg Bad Riffingen Bayreuth Dingolfing Erlangen

Freifing (Garmisch Hersbruck Ingolftadt Kaufbeuren Rempten

Landshut Lindau i. B. Neuftadt a. Alich Schwabach Neu-Ulm Dettingen Vartentirchen Paffau Landsberg a. L. Regensburg.

Rosenheim Schrobenhausen Schwandorf Straubing Zulzbach Weiden Beinneburg i.B. Würzburg

Aftienkapital: 51 000 000 M. Pfandbrief-Umlauf: 525 000 000 M. Spotheten-Beftand: 530000000 M.

Beforgung aller in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

in dieser ernsten Zei kommt das Harmonium-Spiel ganz besonders zur Geltung. ganz besonder Es ist in der häuslichen Musik

Refervefonds: 31000000 M.

und Erbauer zugleich ARMONIU M d.König.d.Hausinstumente ARMONIU M Alka M O N I U M
editoriged Haus zind eein
A R M O N I U M
m.edi.Orgelton v.65-2400M.
A R M O N I U M
auch von Jederm. ohne Notenk.
4stimmig spielbar.

Prachtkatalog pmaonst. Alois Maler, Hoflief., Fulda.

Sitz-Auflagen aus Filz Filztuche

Cölner Filzwarenfabrik Ferd. Müller, Köln a. Rh. Friesenwall 67.

Auskunft unentgeltlich bei chwerhörigkeit Ohrensausen Ueber be-währte Methode glänz. Anerkennungen. Sanitas, Fürth I. B. Flössaustrasse 23.

Akab., 383br., burch Rrieg journ. Stellung verloren, 383br., durch Krieg

# jucht Lebensftellung.

(Bibliotbek, Beitungearchiv, Beitschrift, Beitung, liter. Bei-rat, lexik. ob. bibliogr. Arbeit, pop.-wist. Unternehmen, Mufeum, Berwaltung u. a.)

Anfr. u. Ang. unt. "D. S 1971" an bie Gefcaftiftelle ber "Allgem. Runbicau" in München.

# Rath. Briefter

als Hauslehrer ober anberweitige Stelle, Die ibm nebenbei literarifdes Ar-

Anfragen unter K. V. K. 1972and Geschäft stelled. 200gemeinen Rundschau,

# Anth. Akademiker

Dr. phil. magna c. laude, afabem. Preisträger, Enbe ber Zwanziger, g. Zt. mit ber erstmaligen völligen Reuordnung eines Stadtarchivs beschäftigt,

ludit

auf 1. März ober April 1919 nach Ablchiuß dieser Lätiakeit, gestüst auf vorzügliche Zeug-nisse und gute Ausklinste Stellung

ale Bibliothefar ober Archivar ober bergl.

bei bescheibenen Anspruchen. Bin an tüchtiges, felbitanbiges Bin an inchiges, eionanoiges Arbeiten gewöhnt und wohl vertraut mit allen Archiv-, Bibliotiel- und Registrarur-arbeiten Geft. Zuschriften unt B. 1948 a d. Geschäfisst. d. Allg. Rundsch., Rünchen.

für meinen 19jabr. Cobn mit einjabr. Beugn fuche ich Stelle als Eleve auf größerem Gut.

Jafob Bidel Burgitr., Kottenheim.

# Tonhalle

Konzertverein München, E. V München, den 22. Januar, 7 Uhr abends

Wilhelm Furtwängler.

Kartenverkauf: Tonhalle (Tageskasse), Billetten-kiosk (Lenbachplatz), Amtl. Bayer. Reisebureau, Musikalienhandlungen Bauer. Halbreiter und Schmids Nachf.

der Treue und Liebe setzt, wer seine gefallenen Helden, sei's Vater, Gatte. Bruder, Freund, aut-nehmen lässt in den vom hl. Vater empfohlenen

"Liebes- und Sühnewerk des heiligsten Herzens Jesu zur Erlösung der armen Seelen",

der täglich für sie betet, sühnt und hl. Messen feiert. Jährlicher Beitrag 60 Pfg. (im 1. Jahr 80 Pfg.); für ewige Zetten 10 Mk.

Schriftleitung München, Raintalerstr. 90

# Bertraueusposten

für Fräulein gefuct.

Für ein durchaus verlässiges Fräulein aus guter, tatb Familie, anfangs 30er, im Hauswesen erfahren, gulegt Leiterin einer Beamten-Speiseanstalt, wird ähnlicher Bosten oder Leitung einer Filiale für sogleich oder später gefucht. Suchende ist gewandt im Umgang mit dem Bublikum, hat Reigung zum Geschäft und gute Zeugnisse.

Briefe erbeten unter M. H. 1969 an bic Gefcafteftelle ber Allgemeinen Runbichau, Munchen.

· Nachdruck von Artikeln, femillatons and Sedichten nur mit ausdrückl. Genehmi-gung des Verlags bei vollftändiger Quellenangabe geftattet. Redaktion und Verlag: München, Balerieftrahe 35a, 6b. Auf . Runimer 205 20. Posticheck - Honto München Nr. 7261. Bezugepreis vierteljäbrlich # R.SO.

# Hilgemeine undschau

Anzeigen preis: nizzigen preie:
Die 5% gefpaltene Grunds
zeile 26 ofg., Unzeigen auf Tegtfeite die 96 mm breite Zeile 575 Ofg Bollagen einschl Ook-gebühren 26 15 d. Causend Platvorfdriften obne Derbindlichfeit. Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziehung werden Rabatte binfallg. Erfällungsort ift Manchen. Anzeigen-Beleae werden nur auf bef. Wunich gefandt

Auslieferung in Leipzig barch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

Nº 4

Manchen, 25. Januar 1919.

XVI. Jahrgang.

# Das Ringen um die Renordnung.

Bon Dr. Ferdinand Abel, München.

Dit den Bahlen für die konstituierende deutsche National-versammlung hat der Bahlmonat Januar seinen Höhe-punkt überschritten. Der kommende Sonntag der preußischen Bahlen soll das Gesantbild des Stimmzettel-Ringens um die Neuordnung, bas die beiden erften Monatssonntage in den sübbeutschen Staaten eingeleitet hatten, vervollständigen bis auf wenige, aber ben Charatter bes Ganzen wohl taum mehr andernde Striche, welche die noch ausstehenden Bahlen in einzelnen Staaten hinzufügen werben. Die Eigenart und damit die außerordentliche Bebeutung aller biefer Bahlen beruht auf dem Umftande, daß hier zum ersten Male das beutsche Bolt seinen Willen äußerte auf Grund eines Bahlrechts, das jede einzelne Stimme in ihrer Gleichwertigleit zum Ausbrud tommen läßt und so ein möglichst lüdenlofes Bild ber Bollsstimmung barbietet, bann aber auf dem Umstande, daß diese Bahlen die innerpolitische Liquidation des Weltkrieges barstellen, die Abrechnung über diese mit einer Katastrophe ohnegleichen geendte schick-falsschwerfte Periode deutscher Geschichte — eine Periode, welche die guten wie die schlechten Eigenschaften des deutschen Volles, ober beffer gesagt, die Licht wie die Rachtseiten seines gegen-wärtigen Rulturftandes bis in ihre letten Burgeln hinein bloß-

gelegt hat. Wertet man von diesem Gesichtspunkte aus die Wahlergebnisse, so wird man bas Unwachsen ber rabitalen Stimmen, besonders ber sozialbemotratischen ertlärlich finden, anderseits aber die Behauptung der Position der bürger-lichen Parteien, insbesondere des Zentrums und der aus ihm hervorgegangenen neuen Parteibildungen als einen erfreulichen Erfolg buchen können, ein Zeugnis für die politische Einsicht und Reife weiter Bolkstreise. Allerdings wird man auch mit der Vermutung nicht fehlgeben, daß die Radikalisierung der Bollsftimmung in noch höherem Mage wurde in die Erscheinung getreten sein, wenn nicht gleichzeitig mit dem verlorenen Krieg eine zweimonatige Revolutionsherrschaft zu liquidieren gewesen wäre. Die entsetzlichen Berwüstungen, welche diese wenigen Wochen namentlich auf wirtschaftlichem Gebiete angerichtet haben, der schonungslose Terror des radikalen und boliefen bei fconungslose Terror des radikalen und boliefen Scholiffen Scholiff schewistischen Flügels ber Revolutionsmänner, bie vorzeitige Enthüllung des kirchen und schulpolitischen Programms der Sozial-demokratie, die offensichtliche Unfähigteit des gemäßigten Flügels, wirklich burchgreifende Magnahmen gegen ben Niedergang und die Riederreigung zu ergreifen, geschweige benn aufbauende Arbeit zu Leiften — dies alles hat boch manchen, die vielleicht aus Berärgerung zur Abgabe eines radikalen Stimmzettels geneigt gewesen wären, die Augen geöffnet, und zwar um so mehr, je unmittelbarer das aufklärende Wort oder der Augenschein wirkte. Daher der relativ günstigere Aussall der Wahlen in den Städten, der stellenweise ungünstige Aussall auf dem Land, namentlich in Bahern. Hier hat neben der Sozialdemokratie der im radikalen Fahrwasser segelnde Bauernbund überraschende Forischritte gemacht. Nicht underücksigt darf allerdings hierbei die Tätigkeit der Arbeiter- und Soldatenräte bleiben, die von der Revolutionsregierung dis in die kleinsten Orte hinein errichtet worden sind mit dem ausgehrrochenen Mandat. dahin richtet worden sind mit dem ausgesprochenen Mandat, "dahin zu wirken, daß der neue demokratische und sozialistische Geist in Staat und Gesellschaft so fest und tief Wurzel saßt, daß die Wahlen die provisorische Ordnung der Dinge bestätigen

und befestigen werden." Es ift klar, daß in kleinstädtischen und bäuerlichen Berhältnissen bie Argumente dieser Rate, die meist tatfächlich die behördliche und die alleinige Baffengewalt in Händen haben, eindringlicher wirken tonnen als in größeren Städten, wo die Herrschaften in ihren Rafernen unter fich find und unmittelbaren Einfluß nur auf ihre Kameraden haben. Bom Standpunkt Kurt Eisners begreift es sich daher auch, daß er diese bewährte Institution zu einer dauernden machen, zu einer Art Neben- und Ueberregierung gegenüber dem neuen Landlag erheben möchte, um auf diese Art seine durch die Bahlen erschütterte Herrschaft zu retten und die leberführung in die saigliktiche Melenschappung zu erzwingen Men erin die fozialiftische Gefellichaftsordnung zu erzwingen. Man erfirebt daher die verfassungsmäßige Eingliederung der A., S. und B. Käte in den organisatorischen Ausbau der sozialistischen Republit und Bestätigung der von der Regierung dem Landtag vorzulegenden Berfassung durch die genannten Käte. Nimmt man dazu die vorerwähnte, den Käten in den von der Regierung erlassenen Bestimmungen übertragene Propaganda für die Eindürgerung des sozialistischen Geistes in Staat und Gesellschaft, sowie die ihnen gewährte Besugnis, Anträge auf Entsehungen und Einstellungen von Beamten zu stellen, so dürfte über die wahre Natur und Aufgabe der Räte tein Zweifel mehr bestehen. Dabei sei bemerkt, daß die amtliche Bekanntmachung des baherischen Ministeriums des Innern ("Staatsztg." Ar. 14), bie den drohenden Zusammendruch unseres Ernährungsspstems auf das Schwinden der Autorität der Behörden zurücklührt, sagt, daß die A., S. und B-Räte an dieser Entwicklung vielsach Schuld trügen. Die mehrheitssozialistische "M. Post" (Nr. 13) erinnert anläßlich des Todes von Karl Liedtnecht und Rosa Luxemburg daran, daß diese beiden "über den Untergang aller bürger-lichen Freiheiten, über die Bernichtung des Parlamentarismus hinweg die sozialistische Republit der Arbeiter- und Soldatenräte in Deutschland errichten" wollten mit dem "großen Ziel der proletarischen Beltrevolution, die nach ihrer Ueberzeugung nur unter der Herrschaft der allgemeinen Räte-Republiken triumphieren konnte." Daher hätten sie in ihrem Programm vom 14. Dezember 1918 den lapidaren Satz geprägt: "Beseitigung aller Parlamente und Gemeinderäte und Uebernahme ihrer Funktionen burch die A. und S. Rate, sowie beren Ausschilse und Organe." Beigt sich nicht die Berwandtschaft bolfchewiftischer Gedankengange, wenn Kurt Eisner in so auffallender Beise die Sicherung einer überragenden Machtftellung der Rate betreibt, während er gleichzeitig die Berliner Regierung wegen ihres Borgebens gegen die Spartakiden schmäht und seinerseits jede Gewaltanwendung gegen diese Elemente ablehnt? Das Ringen um die Neuordnung wird daher im baherischen Landtag wie auch anderswo fich nicht in letter Linie um die Rate breben; fein Ausgang wird enischend sein für den künftigen Kurs unserer inneren, besonders der Birtschafts politik. Setzen sich die Parlamente gegenüber den erwähnten Biderständen durch, so ist die Einführung der rein sozialistischen Wirtschaft ausgeschlossen, da die dürgerlichen Parteien die Mehrheit haben. Dies gilt sowohl von den Landtagen der Einzelstaaten wie von der konstituteren den deutschen Rationalversammlung; sie wird, nach den zur Stunde vorliegenden Bahlergebnissen (vgl. unten S. 40) zu schließen, eine genügend starte bürgerliche Mehrheit ausweisen, um Experimente auszuschalten, die unser ohnehin am Abgrund stehendes Wirtschaftsleben völlig zugrunde richten würden.

Anders dagegen liegen die Aussichten bezüglich der Kultur-politik. In keinem Parlament besteht mehr eine positib

gerichtete Mehrheit, überall geben die Demokraten ben Ausschlag, in Bayern neben bem Bauernbund. Die bemokratischen Partei- und Bahlprogramme bruden fich in ben Kirchen- und Schulfragen zwar ziemlich zahm und vorsichtig aus, fie fprechen von Bahrung des Befiges und der geschichtlichen Rechtsansprüche ber Rirche, von Schonung ber religiofen Empfindungen bes Boltes und Ermöglichung ber Befriedigung ber religiofen Bedurfniffe feitens der Rirchengemeinschaften, Gelegenheit des Religionsunter. richts in der Schule, aber es wird sich zeigen, wieweit die Demo-traten in der Praxis den Forderungen der Sozialdemokratie ent-gegenkommen werden. Der Reichstag hatte bisher in diesen Angelegenheiten nichts breinzureden, allein es besteht die Absicht, in die neue Reichsverfassung gewisse grundlegnde Bestimmungen bineinzuarbeiten. Die Paragraphen des Berfassungsentwurfs über bie Zuständigkeit des Reiches in Fragen der Kirche und Schule (Grundrechte) können je nach ihrer Anwendung der Gesetzgebung der Einzelftaaten in weitem Mage prajudizieren. Diese wenigen Sinweife laffen ben Ernft ber Lage ertennen. Bir dürfen uns teinen Jaufionen hingeben; bas Ringen um bie Neuordnung auf bem tulturellen Gebiete wird aller Borausficht nach im Beichen schwerster Rämpfe stehen. Soll die driftliche Rultur nicht gang jur Ginflußlofigfeit im öffentlichen Leben heruntergebrückt fein, fo müssen wir alle Kräfte bis zum äußersten anspannen und ent-wideln. Dazu gehört neben der Pflege der bestehenden Ver-einigungen auf den Gebieten des kirchlichen Lebens, der Schule, Caritas, Sozialpolitit, Wiffenschaft, Kunft usw. auch eine bis ins tleinfte ausgebaute, fraftig funttionierende Barteiorgani-fation, die alle auf dem Boden positiv-driftlicher Beltanschauung Stehenden zu erfassen und dauernd in lebendiger Verbindung zu erhalten strebt. Die Zeiten bes nur durch kurze Wahlperioden unterbrochenen parteipolitischen Winterschlafs find vorbei. Organifation und Arbeit! In biefem Beichen wird das Ringen um die Neugestaltung mit Erfolg bestanden werden.

# Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenichau von Fris Rientemper, Berlin.

Die Reichswahl und ihre letten Gefahren.

Bis zur nationalen Bahlurne find wir gelangt; auch bis zur Berlängerung des Baffenstillstandes per tot discrimina

rerum. Das ift schon etwas.

Am Abend des Wahltags kann ich aus meinem Gesichtstreis nur melden, daß in Verlin das Wahlgeschäft sich regelrecht abgewidelt hat unter gehörigen Sicherungsmaßregeln für die Wahlräume und unter sehr starker Beteiligung der Wähler. Bom technischen Standpunkt war nur zu bemängeln, daß hier die Jahl der Stimmbezirke (831) für die Masse von fast anderthalb Millionen Wahlberechtigter zu knapp bemessen war. Wenn auf jedes Wahllokal gegen 2000 Wähler entfallen, so kommt es zu langwierigen Bolonäsen, die für schwächliche und alte Leute schrecklich sind. Nachdem die Regierung ihre Ohnmacht überwunden hat, wurden wartende Wählerinnen von physischer Ohnmacht heimgesucht. Der Andrang und die Ausbauer waren übrigens ein gutes Beichen sir die Volksgesinnung.

Inwieweit die Bolschewisten in anderen Orten eine Störung der Wahl versucht oder gar erreicht haben, ließ sich bis zur Drudlegung dieser Nummer noch nicht im einzelnen sessstellen. Neuerdings hat sich die Lage insofern verschoben, als nicht mehr der große Hezenkessellen Berlin, sondern mehrere kleinere Hezenkesselles im Reiche die ärgsten Gistblasen auswarsen. Das zeigte sich besonders deutlich bei der Wirkung, die der überraschende tragische Tod der beiden Spartalussührer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ausgelöst hat.

Lieblnecht ist bei einem Fluchtversuche getötet worden, als die Wachmannschaft vorschriftsmäßig auf den Fliehenden schoß. Kosa Luxemburg ist bei dem Transport von der erbitterten Bollsmenge geschlagen und erschossen worden, und dann hat man den bewußtlosen Körper entführt. Wer? Wohin? Lebendig oder tot? Das ist noch in Dunkel gehült. Die "Unabhängigen", als getreue Handlanger der Spartatiden, stellten sofort die hetzerische Behauptung auf, Lieblnecht sei nicht von hinten, sondern von vorn erschossen, also von der Wachmannschaft ermordet worden, und die Regierung habe die Vergewaltigung der Rosa Luxemburg absichtlich nicht verhindert. Die Unwahrscheinlichseit dieser Anschuldigungen liegt auf der Hand; denn sowohl die

Bachmannschaft als die Regierung selbst konnten keinen anderen Bunsch haben, als die Verhafteten regelrecht ins Gefängnis und bor das Gericht zu bringen. Absichtliches oder sahrlässiges Blutvergießen wäre in diesem Fall mehr als ein Verbrechen, nämlich eine Dummheit ersten Ranges gewesen. Trozdem wurde von den Unabhängigen die Varole eines allgemeinen Entrüstungsftreils ausgegeben. Bezeichnenderweise sand dieser neue Versuch der Ruhestörung und der Regierungsstürzerei in Verlin selbst keinen Anklang. Dagegen kam es zu Krawallen in Hamburg und verschiedenen Provinzstädten. Auch wurde die Gelegenheit benutzt, um die gefährliche Streikbewegung, namentlich im westlichen Industriegebiete, weiter zu beleben.

Bwischen Lipp und Relchesrand könne immer noch ein störender Rückschlag eintreten, wurde vorige Woche an dieser Stelle gesagt. Das jähe Ende des führenden Bolschewistenpaares bildet eine solche Ueberraschung. Die abschreckende Wirkung wird vorläufig durch die erbitternde Wirkung überwogen.

So ift die gegenwärtige Regierung auch nach ihrem Siege in Berlin wahrlich nicht auf Rosen gebettet. Sie soll in den tumultuösen Städten die Ordnung wieder herstellen, und hat dort nicht die zuverlässigen Truppenkräfte wie in Berlin. Sie soll den Stülstand der Bergwerke verhüten, der im Westen unseren ganzen Wirtschaftsbetrieb bedroht und in Oberschlessen unseren ganzen Wirtschaftsbetrieb bedroht und in Oberschlessen sogar den Bestand der versausenden Gruben in Frage stellt. Ob die angeordnete Staatskontrolle als Vorläuserin der Sozialisserung das Streitsieber zu beschwören vermag, ist erst abzuwarten; die Revolution hat die Massen geradezu undernünstig gemacht. Ferner soll die Regierung für die Rettung der vergewaltigten Deutschen in den Ostmarken sorgen; die dafür bestimmten Truppen braucht sie aber größtenteils zunächst in Berlin. Dahinter erhebt sich die Frage: Un welchem Ort soll die Nationalversammlung tagen?

Viele Berliner schöpfen neue Hoffnung aus der Beruhigung ihrer Stadt und machen geltend, daß eigentlich keine andere Stadt der Bolkevertretung mehr Sicherheit bieten würde als Berlin unter der gegenwärtigen starten Ordnungswehr. Man muß anerkennen, daß in jeder anderen Stadt noch umfangreiche und kostspielige Vorrichtungen notwendig sind für die Unterbringung und die Sicherung der Nationalversammlung und ihres Zubehörs. Anderseits hat der Abscheu vor Berlin so weit und ties um sich gegriffen, daß ein Rüchgriff auf die alte "Reichshauptstadt" heftigen Widerspruch sinden würde. Schließlich kommt es weniger auf den Ort an, als auf die schnelle Einberufung und auf die zuverlässige Gewähr für die wirksame Arbeit.

Bom Wahlergebnis lagen im Augenblide der Drudlegung einigermaßen abschließende Ziffern nur aus Bayern vor. Es erhielten: Bayer. Volkspartei 15, Sozialdemokratie 14, Bavernbund 4, Deutsche Bolkspartei 4 Site, Unabh. Sozialdemokratie 1, Nationalliberale und Mittelpartei 1 Sit.

Rechtzeitig vor dem Wahltag ist noch die Nachricht eingetroffen von der Berläugerung des Waffenstillstandes. Mit gemischten Gefühlen nehmen wir die Kunde auf. Rur

eine weitere Galgenfrist von einem Monat und harte Bedingungen! Aber doch ist der Vormarsch der seindlichen Truppen in das wehrlose Reich noch einmal vermieden und unsere Unterhändler in Trier haben mit Geschick und Geduld doch einige Milderungen teils durchgesetzt, teils angebahnt. Der Bettler muß für jede Gabe und sogar sur jedes Versprechen dantsar sein.

Den Kernpunkt der Verhandlungen in Trier bildete die überraschende Forderung der Entente, daß wir an Stelle der sehlenden Losomotiven und Waggons land wirts chaftliche Maschinen für Frankreich liesern sollen. Das wirkte erschredend, weil wir eine Schädigung unseres eigenen Ackerbaues und also eine Sefährdung der Ernährung besürchten müßten. Unsere Unterhändler haben nun erreicht, daß die Ablieserungstermine und die sonstigen Bedingungen derartig geregelt sind, um die Herfellung neuer Maschinen zu ermöglichen. Die Belastung trisst also unsere Landwirtschaft nur insosern, als ihr die Ergänzung ihrer Hilfsmittel sür die nächsten Monate erschwert wird; das Borhandene bleibt unangetastet. Die Industrie besommt eine neue Ausgabe, und deshalb erscheinen alle Streits oder sonstige Beeinträchtigungen der Produktion erst recht als ein Verbrechen am ringenden Vaterland.

Die Behauptung der Franzosen, daß sie für die Bieberherstellung der Landwirtschaft in den zerstörten Gebieten diese Maschinen noch notwendiger hätten als wir, kann man nicht als vollgültig anerkennen. Sie könnten ihre Hilfsmittel aus den verbündeten Industrieländern England und Amerika beziehen. Sie halten sich aber an das Vae victis. Unsere Unterhändler konnten natürlich nur auf Milderungen, nicht auf Ablehnung

hinarbeiten. Sie mußten das kleinere Uebel sich gefallen lassen. Offenbar ist diese Maschinenkontribution ein kleineres Uebel, als die weitere Besetzung bes rechterheinischen Deutschland, und vermutlich auch ein kleineres Uebel, als die Ablieferung der rüdftändigen Lotomotiven und Waggons, die unferen ganzen Berkehr und auch die Bolksverforgung in Frage stellen würde.

Erzberger und feine Genoffen haben auch noch Erleich. terungen für die Zukunft angebahnt. Sie haben den General Foch, ber fich früher als gang unjuganglich zeigte, zu einem gewiffen Entgegenkommen bewogen. Er hat sich gegen die scharfen Eingriffe des französischen Finanzkontrolleurs in die privatrechtlichen Angelegenheiten der Deutschen ausgesprochen, und in einem Briefwechsel mit Erzberger erklärt er sich bereit, die Bunsche auf Befreiung der deutschen Kriegegefangenen, namentlich der Ber-wundeten, der Kranten und der alteren Schichten, sowie auf Erleichterung bes Barenaustausches zwischen den besetzten und den unbesetzen Teilen Deutschlands weiter zu geben. Noch kein greisbarer Erfolg, aber doch verbesserte Ausstichten. Das Eis um die Herzen der Sieger zeigt doch einige Ansatz zum Schmelzen.

Dag herr Clemenceau jum Vorfigenden der Friedens.
Du ferenz der Allierten gewählt worden ift, tann uns nicht erfreuen, aber nach Lage der Berhältnisse auch nicht überraschen, ebensowenig die Revancherede, mit ber Boincare die Ronferenz eröffnet hat. Das Beil hängt nicht von dem formellen Brafibenten ab, sondern von herrn Bilfon. Deffen Freunde behaupten, sein Friedens und Völlerbundsprogramm habe sich sort-gesetzt mehr Anklang und Gewicht verschafft. Foch hat ge-legentlich geäußert, bis zum 1. Juni werde der Friede sertig sein. Möge er recht behalten! Das deutsche Volk hat durch die Wahl der Nationalversammlung das seinige getan, und die proviforische Regierung wird hoffentlich für die Verhinderung von weiteren Rubestörungen auch bas ihrige tun.

# Der Besuch des Präsidenten Wilson bei Papst Benedikt XV.

Bon Friedrich Ritter von Lama.

ilsons Besuch bei Bapft Beneditt XV. ift zur Tatsache geworden und ber Sl. Stuhl tann bamit für fich einen großen diplomatischen Erfolg, für die seiner Sorge anvertraute Menscheit eine Stärlung ihrer Hoffnungen auf einen gerechten Frieden buchen.

Beute tritt mit aller Deutlichkeit ber biefes Ereignis vorbereitende Charafter der Miffion des Erzbischofs Cerretti bervor, ja, es läßt sich mit Sicherheit sagen, daß diesem Prälaten sine dreifache Aufaabe geftellt mar maben and Rralaten zine dreifache Aufgabe gestellt war, wovon zwei Drittel als erfolgreich durchgeführt angesehen werden dürfen. Mfgr. Cerretti var vor allem Träger einer vielleicht mündlichen, wahrscheinicher schriftlichen Einladung Papst Benedikt XV. zu einem Beuche im Batikan. Die Maikander "Italia", deren zuverlässig interrichtetem vatikanischen Korrespondenten wir son gewünschei, sagt ins. "der Hl. Vater hat die Unterredung mit Wilson gewünscht. im Diesem die Grundlinien der vatifanischen Politit mabrend ses Arieges sowie den allgemeinen Standpunkt der tatholischen Lirche am Borabende bes Friedensschlusses barzulegen", er hebt ber auch hervor, daß in der Aussprache Mfgr. Cerrettis mit Bilson "die von der vatikanischen Diplomatie bereits vorbereiteten irchlichen Fragen und bestimmte politische Grundsätze zur Wah. ung des fünftigen Friedens mit Hilfe des Böllerbundes bestätigt surden." Mit gutem Rechte dürfen wir auch in diesen Worten ie Ergänzung der vierzehn Puntte Wilsons zur Befestigung es religiösen und konfessionellen Friedens erblichen; ie Nebereinstimmung dieser Aufschlusse mit der jüngst an dieser stelle 1) angeführten Stimme aus der Wiener "Reichepost" springt hne weiteres in die Augen und wir halten uns daher für erechtigt, die Richtigkeit der beiden übereinstimmenden und sich rgangenden Melbungen anzunehmen.

Trop der gleichfalls vorliegenden Behauptung, Wilfon abe fich ber Buftimmung feiner Bunbesgenoffen verfichert, ebe r ben Befuch im Batitan machte, wagen wir zu fagen, daß ins. efondere Stalien fie nur mit innerem Biberfireben erteilte; es tufte ja, benn es hat fich burch feine ben Bilfonschen Grund. igen widersprechende imperialifische Politit ohnehin die Nei-

1) "Allgemeine Runbschau" Rr. 2, S. 17.

gungen Amerikas ftark verscherzt und durfte baber nicht noch weiter gehen, wollte es nicht auch noch naheliegende Zweifel an ber Chrlichfeit feiner Saltung gegenüber bem Batitan wachrufen.

Der Besuch scheint den einschlägigen Berichten zufolge berzlichen Charafter getragen zu haben. Die einviertelftündige Unterredung in ber Privatbibliothet des Papstes vermittelte Migr. D'Searn, ber Rettor des nordameritanischen Rollegs, als Dolmeticher. Benn "Secolo", der dem Batitan niemals eine Genugtuung gönnt, verfichert, man fel dort über das Ergebnis hoch befriedigt, so haben wir allen Grund, dieser Versicherung mehr zu glauben, als anderen Blättern, die sich allerdings mehr in der Betonung ihrer eigenen Wünsche gefallen.

Die Frage der Zulassung des Rapstes zur Friedens-tonferenz findet in alen Erörterungen des Wilsonbesuches auffallenderweise teine Erwähnung. Mfgr. Cerretti hat fie in ber dem "Matin" gewährten Unterredung als verfrüht bezeichnet und betont, "bezüglich der Teilnahme des Hl. Stuhles sei es an ber eigentlichen Friedenskonferenz, sei es an den universellen Konferenzen, welche ihr folgen könnten, befitt der Papft keine vorgefaßten Ideen. Nur im Falle einer an ihn ergehenden Einladung würde er fich damit befassen." Es liegen Stimmen bor, welche diese Bulaffung bestreiten, und es besteht ber Unschein, als habe man die Ablehnung mit der in der Zusagtlaufel jum Londoner Absommen enthaltenen Bereinbarung begründet, bag nur friegführende Mächte an der Friedenstonferenz teilzunehmen berechtigt fein follten. Immerhin möchten wir nicht unterlaffen, auf die Unterscheidung hinzuweisen, welche der Pralat zwischen möglichen verschiedenen Ronferenzen macht.

Gegenüber bem hartnädigen Bestreben des italienischen Minifters des Meugern, den Papst nach Möglichteit beiseite zu seben und an der Ausübung seiner ihm verburgten Souveranitats. pflichten zu hindern — man bente an das Schickfal der Friedens. note -, bedeutet Bilfons Befuch im Batitan mabihaftig mehr als das, was "Secolo" und frangöfische Blätter in ihm erbliden wollen, nämlich nur einen Ausdrud ber Söflichkeit; er ift unlengbar ein diplomatischer Erfolg und wir wünschen nicht nur, daß diefem außerlichen Erfolge auch ber innere entsprechen moge, nämlich, daß die Bestrebungen des Papftes hinfictlich des Bolterfriedens auf religiösem Gebiete ihre baldige Berwirklichung erfahren, sondern wir glauben nach gewissenhafter Brüfung aller Busammenhänge und Meußerungen, daß wir uns auf gutem Wege zu dem von Beneditt XV. angestrebten Biele befinden.

# Entente and Streik.

Bon Hauptmann a. D. Hartwig Schubart, Salenstein (Thurgau).

Lus Deutschland tommen Nachrichten von Arbeitseinstellungen in den Rohlenbergwerten, durch welche die Arbeiter fich bohere Entlohnung ihrer Arbeit erzwingen wollen. Hier im Ausland urteilt man über berartige Bewegungen anders als vielfach im Inland, mit weiterem Ueberblid, nicht als über eine Einzelerscheinung, fondern als über einen wesentlichen Faltor bes gefamten Birtichaftslebens. Die beutsche Roblenförderung ift ein integrierender Teil des gesamten europäischen, augenblidlich fogar bes gefamten Weltwirtschaftslebens. Und fo muß eine Störung berfelben weite Rreife ziehen, tein Land tann ihr gegenüber gleichgültig bleiben. Die beutschen Rohlenarbeiter ihr gegenüber gleichgultig bleiben. Die deutschen Kohlenarbeiter find augenblicklich nicht mehr eine Klasse sür sich, die für ihre Sonderinteressen streiten, sie sind ein Glied des großen Wirtschaftskörpers, der trot des Krieges, trot der durch ihn verursachten Abschürungen eben doch ein einheitliches Gebilde bleibt, dessen Funktionen alle von einander abhängen, durch einander beeinflußt werden. Wie schwer hat es unsere frühere Regierung gebüßt, nur "Eigenpolitit" getrieben zu haben. Die berühmte beutsche "Weltpolitit" ift ja siets nur die Politit ber engsten eigenen Interessen gewesen und hat gerade dadurch den Widerstand der fremden Interessen hervorgerusen, verstärkt und verdichtet. Der deutsche Arbeiter sollte lernen an den Fehlern der früheren Regierung und nicht durch nur einseitige Maßnahmen allgemeinen Widerstand gegen sich hervorrusen und so feine Bedingungen nur verfchlechtern.

Bunachft mag nun jugegeben werben, bag bobere Lohnforderungen der Arbeiter an fich insofern berechtigt find, als die augenblicklich herrschende traffe Ungleichheit der Lebens-bedingungen sozialen Ausgleich erfordert und die allgemeine



Teuerung fo groß geworden ift, daß eben der Lohn des Arbeiters ju einem menschenwürdigen Dasein taum ausreicht. Es entzieht sich meiner Beurteilung, wie weit letzteres gerade bei den Kohlen-arbeitern zutrifft. Die weitere Besprechung soll sich nun im all-gemeinen auf den Standpunkt stellen, daß die Lage des Kohlen-

gemeinen auf den Standpunit steuen, das die Sage des stohen-arbeiters eine Berbesserung erfordere, ohne daß damit der Be-rechtigung der einzelnen Forderungen das Wort geredet werden soll. Es wird sich nun fragen, in welcher Beise eine solche Ber-besserung erzielt werden tann. Hier zeigen sich zwei Wege, entweder eine nominell höhere Lohnzahlung oder aber eine Wertsteigerung, eine Erhöhung der Kauftraft des Lohnes bei an fich gleich bleibenber ober nominell fogar verminberter

Entlohnung.

Die Arbeiter haben einen höheren Bohn gefordert. Diese Forderung war natürlich, da ber andere Ausweg, die Erhöhung der Kauftraft, außerhalb des Machtbereiches der einzelnen Arbeiterklasse liegt, da ihr Vorschlag, ihre Begründung zudem eine volkswirtschaftliche Beschäftigung und Durchdenkung verlangt, zu welcher die Borbedingungen naturgemäß taum vor-handen sein tonnen. Betrachten wir aber vollswirtschaftlich die Folgen ber von den Arbeitern geforderten boberen Entlohnung, so muß ausgegangen werden von dem Befen des Gelbes. Ginen Eigenwert hat nur das Gold, und der Eigenwert, also ber Raufwert auch dieses Zahlungsmittels ist abhängig von der Menge seines Borlommens. Die Birtschaftsgeschichte der Menschbeit bietet Beispiele genug von plöglicher Goldentwertung — in neuerer Zeit von der Entbedung Amerikas an bis zur Erschließung der fübafrisanischen Randminen. Bas nun icon beim Gold zutrifft, ift natürlich in verftarttem Grabe bei ben andern Zahlungsmitteln, ben Gelbsurrogaten, ber Fall. Ihre Kauftraft ift abhängig ledig-lich von dem Mengeverhältnis des umlaufenden Geldes und der wirtschaftlichen Güter; das Geld ist eben nur ein Tauschmittel, nur ein Kompenfationsfaktor, im vorliegen-den Fall zwischen der "Ware Arbeit" und anderen Waren, und so sit der Geldwert niemals ein konstanter, sondern immer nur ein relativer Begriff. Biele Zahlungsmittel, wenig wirtschaftliche Güter erfordern Teuerung, viele wirtschaftliche Güter bei ver-hältnismäßig beschränkten Zahlungsmitteln gewährleisten Billig-leit des äglichen Ledens. Nun ist aber weiter zu beachten, daß das umlausende Melh um so mehr die Tendens zur Kapitalbildung leit des täglichen Lebens. Run ist aber weiter zu beachten, daß das umlaufende Geld um so mehr die Tendenz zur Kapitalbildung, zur Amassierung in einzelnen Händen hat, je größer seine Wenge ist. Eine verhältnismäßig kleine Menge Umlausgeldes läßt sich dem Verlehr nicht entziehen und strebt auch schon grade dadurch zu größerer Ausgleichung des sozialen Lebens. Große Wengen sließen ganz von selbst zu einander und erzwingen soziale Ungleichheit. Die soziale Ungleichheit, die Vermögensbildung bewirkt an sich wiederum Preisseigerung, und diese läßt dann wieder die Forderung höherer Löhne der arbeitenden Klassen wieder eirendus vitions. So entsteht ein vollständiger eirendus vitions.

biger circulus vitiosus. An sich wäre ja eine solche Entwicklung nicht so schlimm, wenn sie in einem völlig abgeschlossenen Wirtschaftskörper stattfande; man brauchte zur Bezahlung seiner täglichen Bedürfniffe eben nur eine bidere Brieftasche und würde fich bei unserer Martwährung an ebenfolche Summen zu gewöhnen haben wie ber Portugiese bei feinem Reis. Aber wir find tein abgeschloffenes Birtschaftsgebilde, wir find an allen Seiten eingeschloffen bon anderen Staaten, mit benen wir bertebren muffen, bon benen wir Einfuhr brauchen, zu benen auszuführen unser Bestreben sein muß. Unser eigenes Land kann uns nicht genügend ernähren, und so muß es unsere Arbeit tun — das heißt: Einfuhr von Rohstoffen, Aussuhr des Halb- oder Fertigzeuges. Und in dem gleichen Augenblid ist die Geldfrage keine interne Frage unseres Wirtschaftelebens mehr, sonbern wird bestimmt burch Die internationalen Beziehungen, fie wächst fich aus

zur Balutafrage.

Balutafrage.

Es bedarf gar keiner Begründung, daß das Gelb eines Landes, in dem Teuerung herrscht, im Ausland entwertet sein muß. Wenn ich sür den Laib Brot, die Flasche Wein in Deutschland das Doppelte zahle, gemessen an der Paritätsvaluta des Goldes, wie in Frankreich, so ist eben das deutsche Geld nur die Hälte wert von dem französischen. Dieser Wertunterschied drückt sich aus in der Balutadewertung. Das heißt aber mit anderen Worten eine Verteuerung des Importes seder Art — im gegebenen Fall auf das Doppelte. Dieser teuere Art — im gegebenen Fall auf das Doppelte. Dieser teuere Import verteuert wieder das Leben an sich bei uns — zumal wir auch direkte Einsuhr von Rahrungsmitteln brauchen — und verteuert weiter das Produkt unserer Arbeit, die Exportgüter.

Damit berlieren wir bann die Ronturrengfähigteit auf bem Beltmartt, die wir haben muffen, wollen wir nicht wirtschaftlich zugrunde gehen, zumal wir über keine Monopol-güter mehr versügen. Diese ganze Lage ist eine traurige Folge der Helsserichschen Politik der Anleihen ohne Deckung, die das Land überschwemmten mit Zahlungsmitteln bei gleichzeitiger Giter verminderung, die damit die Teuerung herbeizwangen. Gine folde turzsichtige Politit ware selbst im Fall des deutschen Sieges, wenn man einen Teil der Anleihen hätte abwälzen können, ein wirtschaftlicher Mißgriff geblieben — jetzt zeigt sie sich als Torbeit ohnegleichen, als Unglück für das ganze Land.
Wenn also die rein theoretischen Betrachtungen eine weiter

Lohnerhöhung der Kohlenarbeiter als wirtschaftliche Gesahr erscheinen lassen, gilt dies in noch höherem Maße, wenn man die praktischen Folgen des Augenblicks betrachtet. Es ift ansangt gesagt, daß Deutschland ein integrierender Teil des europäischen Wirtschaftslörpers ist, daß die ganze Erde an ihm das gleiche Interesse hat. Dieses Interesse ist ein Lebensinteresse, die Kohlen förberung wird daher erzwungen werben, sobald fie tatfahlich in bedrohlicher Beise aussetzt. Das bedeutet weiter Einmanich ber Ententetruppen mit all seinen traurigen Folgen, unter benen die Roftenfrage die augenscheinlichfte, wenn auch lange nicht wie tigfte Rolle spielt. Das bedeutet für die Arbeiter selbst 8 wangs arbeit, und zwar zu bedeutend herabgesetten Bohnsten. Em gewisses Vorspiel soll bereits in den jest offupierten Gebieten zu beobachten sein. Wie lange sich solche Verstlavung des Arbeiters

au beobachten sein. Wie lange sich solche Verklavung des Arbeiters ausdehnen würde, zu welchen weiteren Entwickungen sie sühre müßte, das sind Fragen, an die zu denken ich nicht wage.

Ausgegangen din ich davon, daß die Lage des Arbeitert tatsächlich eine Verbesserung ersordern mag; als Resultat ergibt sich, daß diese Verbesserung nicht einseitig erreicht werden kann, sondern nur im Verein mit der Gesundung unseres ganzen Virschaftslebens. Das ersordert Maßnahmen, die gleichzeitig die überflüssigen Gelbsurroganhem, die gleichzeitig die überflüssigen Gelbsurroganhem. Vertehr entziehen und sie verwenden zur Verminderung der Lasten des Staates, zur Abstodung der wirtschaftlich nicht gedeckten Kriegsanleihen — also Vermögensabgaben und Verdrauchsbeschränkung. Die Vorschläge sind von mir oft genug gemacht, sichon vor dem jezigen Zusammenbruch, als Herr Helfreich noch als Finanzerperte angesehen werden konnte. Dazu nötig if aber die Einführung einer geordneten Gesetzgebungsmaschinnte aber die Einführung einer geordneten Gefetgebungemafdinent burch die Nationalversammlung. Und so lange — diese burk Spanne Beit — auszuhalten liegt im eigensten Interesse jedes Arbeiters, ist seine Pflicht gegen sich selbst, seine Arbeitsgewssen sein Land.

Nach meiner auf persönliche Beobachtung und Besprechungen gegründeten innersten Ueberzeugung fieht jeder Staat der Entente ein, daß er felber von den beutschen Verhaltniffen in seiner En widlung mitbebingt wird, daß er daher das Ziel beutscher Ande und Ordnung verfolgt, und daß die Friedensbedingungen um so leichter für unser Wirtschaftsleben, also wien Arbeiter, sein werden, je gesicherter die innere deutsche Ordnung erscheint. Ich weiß aber ebenso, daß es bei kinen unserer siegeichen Gegner eine Partei gibt, die einseitig mit irgendeiner einzelnen wirtschaftlichen Klasse verhandeln und sie einigen könnte und möchte — auch die Internationalität der Arbeit des demokratisches Arbeit dem demokratisches Arbeit des demokratisches Arbeit dem demokratisches Arbeit demokratisches Arbeitsches Arbe Arbeit, des demokratischen Prinzips, schafft hierin keinen Bandel

# 

# Auf Wanderung.

Rührte der Wind leis mit der Hand an das Fenster zur Nacht, schimmerte mondhell die weisse Wand ich bin aufgewacht.

Ist eine Seele auf Wanderung? Hält am Gesimse sie Rast? Wimmert ein Stimmchen fein und jung unter der Sühne Last?

Komm! Ein Kreuzlein hängt über mir. weiss ist der sterbende Christ! Die lastende Sühne nimmt er dir . . . Ein Schatten im Mondlicht schwebt und fliesst.



# Die nene Schulfreiheit.

Bon Universitätsprofessor Dr. Göttler, München. (Schluß.)

Auf bem Standpunkt ber Gewiffensfreiheit forbern wir auch die freie Gewissensschule anstatt der Staats Zwangsschule. Die freie weltliche, die religios neutrale Schule nennt man fie wohl auch, die unseren Kindern in dem kirchenfreien Staat beschert werden soll. Die Religion soll ausgeschaltet werden aus dem ganzen Unterricht. Ja, wenn das nur überhaupt möglich wäre. Aber das ift ungefähr so möglich wie eine salzfreie Koft, wie eine saftfreie Pflanze, wie ein blutfreier Körper, wie ein haratterfreier Mensch. Unsere Schulen sollen doch Kulturschulen sein, sollen die Jugend in das Berständnis der sie auf nehmenden Rultur einführen, in beren Geschichte, Literatur, Runft, Sitte, also unfere beutschen Rinder in beutsche Rultur, in beutsche Geschichte, beutsche Literatur, beutsche Runft und Sitte. Run, wollt ihr die Religion aus euerer Aulturschule fort haben, bann entfernt zuerft alles Religiofe aus unferer Geschichte, aus unserer Literatur usw. Solange bas nicht möglich ift, ift auch eine religionslofe Schule eine Unnatur. Religiofe Menschen finben Gott und Gottes Geift, feine Beisheit und Macht auch in ber Natur, in der lebendigen wie auch in den wundervollen Gefeten der leblosen anorganischen Ratur, in der Bewegung, Entwidlung und Gestaltung der Welt im kleinen wie im großen. Religios neutral unterrichten hieße farblos unterrichten, hieße faft- und blutleer unterrichten, hieße charafterlos und zur Charafter-Lofigteit bilden. Doch es ift eben gar nicht möglich, fo zu unterrichten, fo in beutsche Rultur einzuführen. Denn die Religion, die driftliche Religion, fieht geradezu im Mittelpunkt ber beutschen Rultur. Man kann nicht daran vorbeigeben, man kann nicht neutral bleiben. Hier gilt mehr als irgendwo anders: "Ber nicht für mich ift, der ist wider mich." Mit einer bloß geschichtlichen und bloß geographischen Betrachtung der Religion und deren unzähligen Aeußerungen in Sitte, gesellschaftlichen Einrichtungen und Gebräuchen, Bauten und Gemälden usw. ist die Jugend nicht zufrieden, je junger besto weniger. Das Rind, fo lehrt uns gerade die moderne Pinchologie, ift subjektiv eingestellt, nicht objektiv, will wissen und hören, was die Dinge alle sind nicht an fich, sondern für es, will boren, mas es von ihnen ju halten hat, wie es fich zu ihnen zu stellen hat. Gin "objet-tiver", d. h. ein talter, unpersönlicher, mit der eigenen Ueberzeugung hinter dem Berg haltender Unterricht bei Rindern ift ein psychologisches Unding, ein Unding ebensosehr vom Stand-punkt der Rinderpsyche wie vom Standpunkt der Lehrerpsyche, der Lehrerperfönlichkeit aus.

Aber noch mehr. Die moderne Pädagogik, so gespalten sie in vielen Dingen ist, darin ist sie einstimmig, daß die Schule, zumal die Bollsschule, nicht bloße Vernschule, nicht bloße Wissensschule sein dars, daß sie Erziehungsschule sein müsse, daß sie Schule der Charakterbildung, nicht etwa bloß der Verstandesbildung und allenfalls noch der Muskelbildung sein dürfe. All die verschiedenen Fächer des Schulunterrichtes können und sollen dieser obersten und wichtigsten Aufgabe dienstbar gemacht werden. (Vergl. Fr. W. Foerster, Schule und Charakter.) Der Kern des Sharakters aber ist das Gewissen. Dauerhafte Bildung des Gewissens ohne Religion aber ist unmöglich. "Die Religion allein spricht die Ursprache der Seele — wer die Seele will und die Beseelung des Lebens, der kann darum der Religion nicht ent-

raten" (Foerster a. a. D., S. 496).

Darum fordern wir die religiöse Schule und diese ist notwendig Konfessionsschule, eine Schule, in welcher nicht bloß Religionsgeschichte gegeben wird, sondern religiöses Leben entwickelt und gepstegt wird, in welcher nicht bloß Religionsunterricht angeslebt ist, sondern in der die Religion der alles durchdringende Saft, der alles beherrschende Geist ist. Darum fordern wir für sie Lehrer, die selbst von diesem Geist durchdrungen sind, fordern Gewissenigseit von Schule und Familie, Konsessionsgleichheit von Kindern und Lehrern. Darum fordern wir auch für die Lehrerbildung Religion, Religiosität, religiöses Leben, nicht etwa bloß religionegeschichtliche Kenntnisse.

Und da wir nun einmal in Sachen des Gewissens und der Religion die Kirche als "Säule und Grundseste der Wahrbeit" (1. Tim. 3, 15) anerkennen, so werden wir in Sachen der Erziehung, der Gewissens und Charakterbildung immer auch die Kirche beiziehen, also auch die Schulerziehung ihr unterstellen. Wir sordern also auch kirchliche, seelsorgerliche Schul-

aufficht; ich sage auch kirchliche Schulaufficht, nicht ausschließliche,

fonbern Mitwirtung, Mitauffichtsrecht.

Bir verkennen keineswegs, daß auch der Staat ein tiefgehendes Interesse an der Schule hat. Er kann, ja muß verlangen, daß seine Bürger, wenn sie am staatlichen Leben teilnehmen wollen und es nicht untergraben sollen, über ein gewisses Maß von Bildung verfügen, daß sie in Uebereinstimmung mit dessen ideellen Grundlagen heranwachsen, mehr noch, daß in den Schulen staatsbürgerliche Gesinnung, Hingabe, womöglich Begeisterung sür das vaterländische Staatswesen, Bereitwilligkeitzur Ersüllung staatsbürgerlicher Pflichten gepflegt werde. Wir gestehen deshalb auch dem Staat ein Schulaussichtsrecht zu. Aber eben auch kein alleiniges, ausschließliches, sondern ein Mitaussichtsrecht.

Familie, Staat und Kirche haben in der freien Gewiffensschule für Kinder religiöser Eltern Aufsichtsrechte. Also gemischte Schulaufsicht, nicht ausschließlich staatliche und nicht ausschließlich firchliche. Darauf müssen wir bestehen, auch wenn wir die alte "geistliche" Schulaussicht im oben präzisierten Sinne preisgeben.

Man fordert seit langer Zeit auf der Gegenseite "technische oder sachmännische Schulaussicht". Das will sagen: die Technisch, die Fachleute, also hier die Schulleute sollen zur Schulaussicht verwendet werden. Diese Forderung steht nicht im Widerspruch mit der kirchlichen Schulaussicht. Wir haben nichts dagegen, im Gegenteil, wir können es begrüßen, wenn der Staat für sein Gebiet an Stelle der Juristen Lehrer verwendet. Bahern hat sie auch in einem gewissen Umfang schon verwendet (die Bezirksoberlehrer, die Kreisschulinspestoren). Die Kirche wird natürlich nach wie vor sir ihr Gebiet, nämlich sür des Gebiet der religiös sittlichen Erziehung, Geistliche verwenden. Und auf diesem Gebiete wird man sie wohl als Fachleute gelten lassen; dassür werden sie in ihrer Ausbildungszeit vorbereitet, darin arbeitet jeder Seelsorgsgeistliche. Sie wurden übrigens bisher auch sür das Gebiet des weltsichen Unterrichtes vorbereitet mit Rücksicht auf die versassign bestehende "geistliche Schulaussschafficht".

ficht auf die verfassungsmäßig bestehende "geistliche Schulaufsicht". Freie Schule! Also weder die Schule dem Staate, noch ber Rirche — ausschließlich. Die Schule ben Rindern! Die Kinder aber find sowohl des Staates als der Kirche, in erster Linie aber der Familie. Also die Schule allen gemeinsam! Darum können wir durchaus der Forderung des Abgeordneten Johannes Soffmann vom Jahre 1912 zustimmen: Stärkere Deranziehung des Laienelementes zu der Schulverwaltung und zur Gestaltung des Schulbetriebes. Schul-Lehrpläne, Schul- und Disziplinarordnungen find wirklich Angelegenheiten des ganzen Boltes, nicht bloß "Sache der Staats- und Kirchen-bureaufratie". Do in Form von "Elternbeiräten" oder in anderer Beise: die Familie muß mitbestimmen dürfen. Sie hat ja auch schon im alten Staate fich geltend machen dürfen, insoferne Schuldeputierte der Gemeinden in der örtlichen Schulaufsicht saßen. Darum ist es unverständlich, warum man jest die Gemeinde ausschalten und die Schule zu reiner Staatssache machen will. die Gemeinde und zwar nicht nur die farblofe politische Gemeinde, sondern die nach dem Prinzip der Bewiffensfreiheit beziehungsweife ber Gemiffenseinigteit gegliederte Gemeinde muß ihren Ginfluß auf die nach dem gleichen Pringip organifierte Schule behalten und erweitert erhalten. Und wir fügen zu ben oben erwähnten Gegenständen, die da Sache bes ganzen Voltes find, noch hinzu die Anstellung beziehungsweise auch Entfernung der Lehrer. Auch hier foll die Staatsbureaufratie nicht willfürlich schalten und walten durfen; die Familie hatte in dieser Angelegenheit bieber leider fo viel wie nichts zu fagen. Die Theorie ber freien Schulgemeinbe, wie fie Dörpfeld in den fiebziger Jahren des vorigen Jahr-hunderts mit großem Beifall der wiffenschaftlichen Badagogit und ber Lehrerwelt vertreten hat,1) ift es, die ben Lentern eines Staates, ber mit ber Gewiffensfreiheit wirklich Ernft zu machen gedentt, jum Studium ju empfehlen ift. Dann ift es freilich nur entsprechend, daß die Schule auch finanziell nicht ausschließlich Sache des Staates sein soll, sondern, wie bisher schon in höherem

Grade, Sache der Gemeinde.

Damit berühren wir die Frage des Schulbedarfes.
Ber mitreden will, muß mitarbeiten und mitzahlen. Und umgekehrt. Da wir der Familie in erster Linie ein Mitbestimmungsrecht wahren wollen, wollen wir auch an der bisherigen Pflicht des nächsten Berbandes der Familien, der Gemeinde seinde festhalten. Dafür sollen aber die Gemeinden auch das Recht haben, unter Einhaltung gewisser vom Staate zu stellender Windessorderungen

<sup>1)</sup> Bgl. Gefammelte Schriften von Friedrich Wilhelm Dorpfelb. 8. Band. 2. Aufl. Gutersloh 1898.



in bezug auf Ginrichtung und Leiftung ber Schule, in freier Beise ihr Schulwesen zu gestalten, jenseits aller undemotratischer Bebormundung. So finden wir es in den wirklich demokratischen Sandern, in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die Rirche ift an allen Orten, wo Stiftungsmittel für die Schule zur Berfügung sind, und das ist gar nicht selten, an ber Aufbringung des Schulbedarfes beteiligt. Kirchliche Mittel floffen in bochftem Umfang nicht bloß im Mittelalter, fondern auch bei der neuzeitlichen Grundlegung der Bolksschule. Das darf nicht in Bergessenkeit kommen. Im übrigen wird der Religionsunterricht vom Seelsorgeklerus ohne Entschädigung seitens der Schule geleistet. Nur wo der Seelsorgeklerus nicht ausreicht, find Ratechetengehälter vorgefeben und durch die Rirchengemeinden aufzubringen. Lehrmittelfreiheit, Schulfpeifung, vielleicht bald auch Schulkleidung und Schulwohnung, das find Dinge, bon benen wir ebenfo gut wiffen wie jene, die fie fordern, daß fie ben Maffen, bie wenig oder teine Steucr gahlen, gefallen. Burben wir es auf Gunft biefer Maffen anlegen, dann tonnten wir diefe Forderungen übernehmen. Go aber muffen wir erftere nur auf wirkliche Falle ber Not beschränten, bas übrige anderen Fattoren, den Fürforgeorganisationen und der Armenpflege überlaffen. In allererfter Linie aber muffen wir, da wir die Familie burch die Schule nicht auflösen, sondern nur erganzen wollen, die Unterhaltepflicht der Eltern betonen, nicht aber durch derlei und andere Dinge fie diefer Pflicht noch mehr entwöhnen.

Benden wir uns nach diesen prinzipiellen Fesistellungen tritisch den neuen Schulprogrammen zu.

Der Erlaß des prov. preußischen Kultusministeriums vom 29. November 1918 (vergl. "A. R." Pr. 1, S. 5) beruft sich für die darin getroffenen Unordnungen recht volltonend auf das Bringip der Religions. und Gewissensfreiheit. Er vermeidet es awar noch, mit ber Trennung von Staat und Rirche vollen Ernft gu machen und ben Religionsunterricht aus ber Schule zu berweisen. Er will nur jeglichen Zwang ju Religionsunterricht und religiösen Uebungen für Schüler wie Lehrer entfernen. Das tonnte man bom Standpuntt der reinen Stantsschule eines fich religionslos einrichtenben Staates verfiehen. Aber er geht in mehreren Buntten über die bloge Freistellung hinaus. So stellt er in Biff. 1 das Schulgebet nicht bloß frei, er verbietet es gänzlich. Ebenso verbietet er in Ziff. 2 gemeinsame religiöse Feiern der Schule. Wäre es nicht richtiger gewesen, wenigstens ju fagen: Wo die Dehrzahl ber Schüler feinen Religionsunterricht besucht, ift auch bon einem Schulgebet und von religiojen Beigaben bei Schulfeiern abzusehen. So aber wird das Gewissen, die religiöse Ucberzeugung verlett nach der Gegenseite. Und wenn bem Geiftlichen doch noch das Recht zugestanden wird, Religione. unterricht in der Schule und innerhalb der Schulzeit zu erteilen, dann wären wohl auch Ziff. 3 u. 6 der Verfügung einschränkend zu fassen gewesen. Der Religionslehrer wird es sich, soll er nicht bloß "Erbauung" und "Gefinnung", sondern auch Fortschritt in religiösem Biffen vermitteln, nicht nehmen laffen, Aufgaben zu ftellen und zu prufen, fei es schriftlich, fei es mundlich. ferner nach dem anerkanntesten Grundfat der Erziehung, daß Hebung, Gin- und Ausiibung bes Gelehrten noch wichtiger ift als alles Auswendiglernen, es fich nicht nehmen laffen, die Erfüllung der religiojen Pflichten (Sonntagegottesdienft, Empfang der hl. Satramenie, Teilnahme an der Feier des Richenjahres usw.) mit allen zu Webote stehenden padagogischen Mitteln zu urgieren.2)

Die "Grundlinien" bes banerifchen Lehrervereins (ngl. A. R." Rr. 1, S. 5) enthalten eine Reihe von Sapen, benen man für sich allein zustimmen kann, die von pädagogischer Einsicht und einem möglichst weitgehenden Entgegenkommen gegen die Kirche diktiert sind, so z. B. die Sätze 7—10, auch Sap 6. Aber die Anordnung derfelben, inebefondere die dominierende Boranftellung bes uneingeschränften Pringips ber Schule als reine und ausschließ liche Staatsangelegenheit macht fast alles wieder hinfällig. Da. burch sind alle folgenden Gape bom ersten bis zum letten

gelähmt, relativiert: soweit es in einer Schule für alle Be tenninisse und Nichtbekenninisse möglich, ift bei jedem Sat hingung benken. Insbesondere der schöne Sat 7, der die Schule als Eziehungsschule charakterisiert, ist durch die vorausgehenden Sapen noch bevor er auftreten darf, schon zum größten Teil unmögut geworden. Das tiefgreifenbste Erziehungsmittel, die Religion, beren Motive, beren Erziehungsmittel muß der Lehrer forgfältig aus dem Spiel lassen, die letten Weltanschauungefragen und Gewissenstin bungen barf er nicht berühren, im Gefchichtsunterricht, im Literatur. Runft- und staateburgerlichen Unterricht, turzum im ganzen feg. Besinnungeunterricht muß er um die eigentlichen Probleme, == die Kern- und Angelpuntte herumgehen ober er muß objetter "referieren" und mit seiner eigenen Ueberzeugung sorgfältig hinter bem Berg halten, um jebe religiöse, b. h. hier auch jebe anz-religiöse Ueberzeugung "auf das gewissenhafteste zu schonen" "Persönlichteitspädagogit", vor turzem noch so sehr gepriesen, br gehörft nun auch der Geschichte an, wenn diese von einem Berein von Fachleuten aufgestellten oder doch übernommenen Grund linien Birklichleit werden, Endlich und bor allem: Der Grundiag. der Glaubens. und Gemiffensfreiheit, diefer Grundfat moderne: Staatsverfassung, warum wird er nicht als Obersat vorangestell und zur Grundlage einer wirklich modernen Schulverfaffin: gemacht; warum wird ihm das Dogma von der Staatsschule vom Schulmonopol des Staates übergeordnet und so jenes w Reim erstidt? Damit manten auch die beiden folgenden Gak

Die Schule ber Glaubens. und Gewissensfreiheit ift nie und nimmer die Schule im Sinne der reinen Staatsangelegenten und umgekehrt. Gelbst im reinen, ungemischten Christenstaat win es nicht fo. Will man die Gewiffen der religiojen Rinder bir beren Eltern und auch die Gewissen der religios gesinnten Lebia schonen, und ihre gahl ift einstweilen immer noch größer alstit jener, welche es nicht find - die Großstädte, von benen in Schulfragen leider fast immer das Maß genommen wird, find rot nicht ber Staat, noch nicht Deutschland -, bann muß ber Statt aufhören, fich als alleinigen Schulheren zu gerieren, bann muß er zum mindeften den großen Konfessionen gewährt, was die Baier des heutigen Schulkampfes für kleinfte Minontäten forderten: Freiheit der Schulgründung auf der Grundige der Gewissensheit zwischen Familie und Schule, wofern er starr daran festhält, daß seine eigenen Schulen konfessioneles, retigionsloß sind. Dann muß er freilich billigerweise den an Errichtung und Unterhalt der Gemiffensfreiheitsschule Beteiligen bie Schulstener für die Staatsschule erlassen, ahnlich wie das alte Bohern es bei den "Konsessionssonderschulen" (nach § 11 ber Rgl. Berordnung vom 26. August 1883) gestattete: wenn er mahre Schulfreiheit auf Grund mahrer Bemiffent. freiheit auf seine Fahne schreiben will.

SISTEMENTALISM OF THE STATE OF

# Bersehungserscheinungen im modernen Sudentum.

Von Dr. Sans Roft, Weftheim bei Augeburg.

Ur. B. Foerster sagt in seinem Buche über "Bolitische Ethil und Politische Badagogit", die Unwesenheit des judischen Glementet in unserer Mitte fei eine gottgewollte Brufung für unfen gange foziale Rultur und bor allem für unfer Chriftentum. Die Judenfrage könne nur durch Christus und in Christus gelöt werden. Weder Ausstoßung und Aussperrung, noch bloße Afsimilierung und äußerliches Taufen könne den ungeheuerer inneren Schwierigkeiten des Judenproblems irgendwie gereckt werben. Erft wenn beibe, der Jude und der Chrift, fich vor ganger Seele dem Geifte Chrifti "affimilieren", fei eine Löfung ber Judenfrage möglich. Un diefen Anschauungen Foerfters if bie eine Erfahrungstatfache ber Weltgeschichte richtig, nämlich die von der Anwesenheit der Juden als Prüfung der Boller. Die Hoffnung aber auf Affimilation im Geiste Chrifti erfchein angefichts der Energie, mit der heute das Judentum in der Beit der Umwälzungen feinen Anteil an den Geschiden der Boller fich zu sichern sucht, taum Aussicht auf Erfüllung zu haben. Die Revolution der Weltverhältnisse und namentlich der Umflur, bei uns in Deutschland und in Desterreich und Ungarn ift zum großen Teil ein Bert von Juden. Es ift gar nicht möglich, du heutigen politischen Bewegungen von den treibenden Araftes aus dem Judentum loszuschälen. Namentlich das Hervortreien des jüdischen Elements in der Sozialbemokratie ist eine auffallende Erscheinung, die nabere Betrachtung erheischt und



<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu auch ben Auffat "Die Berpflichtung der studierenden Jugend zu gemeinsamer religidser Betätigung" in Nr. 2. Bekanntlich hat tuzwischen Haenisch angeordnet, daß die Durchführung des Erlasses vom 29. Nov dort, wo sie auf Schwierigkeiten stößt, bis zur Entscheidung durch die preußische Nationalversammlung zu unterbleiben hat. Ferner ist infolge des Protesis des preußischen Gvissonats die Berfügung vom 27. Nov. betr Beseitigung der geistlichen Ortsschulaussischen Regierung unterm 9. Januar (Schreiben an Kardinal v. Hartmann) als nicht zu Recht bestehend erklärt worden, "da sie von dem Kultusminister Hoffmann publiziert ist, bevor sie der Preußischen Regierung zur Genehmigung vorgelegt war. Die endgültige Regelung der Angelegenheit wird der breußischen Nationalversammlung oder einer später zu berusenden gesezischen Körperschaft vorzubehalten sein."

auf eine Untersuchung ber Jubenfrage in ihren wesentlichsten

Ericeinungsformen binlentt.

Das judifche Element tritt in ber Revolution ber Gegen. wart so start in den Bordergrund, weil das Judentum von heute in hohem Grade von Zerfallssymptomen durchdrungen ist. Zwar bildete das Judentum immer im Lause der Weltgeschichte ein mehr zersehendes und zerstörendes als ein aufbauendes und erhaltendes Element. Im Mittelalter war es driftlichen Madchen berboten, in judifchen Baufern Dienft zu nehmen. Nach den Satzungen des Jesuitenordens kann erst ein in vierter Generation von Juden Abstammender Aufnahme in den Orden finden. Schlechte Erfahrungen mit jüdischen spanischen Konvertiten erzeugten diese Bestimmung. Die Offiziere-korps nahmen stets nur in ganz seltenen Fällen Juden in ihre Reihen auf und unsere sogenannten besseren Gesellschaftsschichten schlossen sich von ihnen ab. Sollte es wirklich nur von Judenhaß getragene Abneigung ober Raffeduntel gewesen sein ober fein, was folche Magnahmen veranlagte, ober vielmehr ein gewiffer natürlicher Inftintt für brobenbe Gefahren? Beigt boch auch die Gegenwart, daß die Herstellung von rubigen und einigermagen erträglichen Berhaltniffen gefährdet und verzögert wird, weil zügellose Elemente, barunter vornehmlich Juden, die fich immer gerne in Extremen bewegten, auch bei der Reugestaltung ber beutschen Berhältniffe bie rabitalften Forderungen vertreten

und die Entwidlung und Experimentierung auf die Spihe treiben. Von jüdischer Seite ist schon vor dem Kriege eine farte Zersehung ausgegangen. Wäre das heutige Judentum in seiner Gesamtheit ein torperlich und moralisch gesunder Boltebestandteil, fo maren fehr viele Berfallserscheinungen am beutschen Bolte. törper taum halb so schlimm. So aber beinfluffen folche Juden unser Bolt teils durch den Zwang, den sie mit Silse ihres Reichtums über unser Bolt ausüben, teils durch ihr Beispiel, das ihre Lebensführung, der ungeheuere Lugus, die Loderheit ihrer Sitten ausubt. Bevor wir tiefe Dinge naher ins Ange faffen, fei einem berechtigten Ginwand begegnet: Man fagt, man durfe auch beim Judentum in den Anklagen nicht verallgemeinern. Gewiß gibt es viele ordentliche, ehrliche Juden, die fich schämen, daß ein großer Teil ihrer Stammesgenossen Wincher treibt, daß beim politischen Umsturz der Gegenwart Juden sich so nachaltig und aablreich in den Bordergrund brangen und die erfte Bioline gu Ppielen trachten. Betätigten fich boch bei allen Revolutionen, bei der Satulacifation Juden als treibende, hegende und ben Rahm abschöpfende Teile! Allein die anständigen tonfervativen, gläubigen Juden follen in diefen Betrachtungen nicht getroffen werden. Ihre Aufgabe wäre es jedoch, gezen das überwuchernde Tun und Treiben ihrer Volksgenossen in der Oeffentlichkeit, gegen den Geist des zersetzenden und niederreißenden Judentums zu protestieren. Ein Größteil der Juden aber ist heute radikal gesinnt, die Sozialdemokratie ist ihre Partei, die gehässige Berneinung des Chriftentums in Literatur, Theater, Runft und Wissenschaft besitzt an Juden die eifrigsten Förderer und Verteidiger. Dieser Teil des Judentums wittert wie die Sozial-demokratie Morgenluft für die Fr iheit und Zügellofigkeit seiner modernen befadenten Beltauffaffung, die von der alten ftrengen, feuschen Moral des Glaubens ihrer Bater himmelweit fich entfernt hat und auch ihre Wirtsvöller in den Abgrund zu ziehen droht.

Um gleich mit einer Erscheinung zu beginnen, die den ganzen beutschen Bolfsförper zu erschüttern droht, mit dem Geburtenrückgang, so ist die Tendenz der Fruchtbarteits. beschränkung bei ben deutschen und westeuropäischen Juden am fartsten. Während man nun bei ben übrigen Bolteschichten einen Teil der Urfachen diefer Erscheinung den materiellen Berhältniffen zuschreiben tann, wenngleich auch hier die Belt-anschauung von ausschlaggebenber Bedeutung ift, so tommt bei bem reichen und überreichen Judentum lediglich der religide-fittliche Tiefftand in Frage. Die jüdische Geburtenziffer ift überall sehr fiart im Sinken begriffen.

In Preußen fielen im Durchschnitt ber Jahre 1822/40 auf 1000 Juden 35.46, in den Jahren 1905/08 17.45 Geburten. Auf eine jüdische Cheschließung kamen 5.19 bzw. 2.4 Geburten. Der Rudgang beträgt alfo mehr als das Doppelte. In Bayern entfielen auf eine judische Sheschließung 1876/80 noch 4.69, bagegen 1909 nur noch 2.02 und 1910 noch 2.16 Kinder. München kamen auf eine jüdische Eheschließung im Jahre 1875 2.2, 1890 1.17, 1904 0.93 und 1905 0.95 Kinder. Das ist der Zerfall der jüdischen Familie im schärsten Sinne des Wortes. In Stadt und Land hulbigt das emanzipierte Judentum dem Zwei- und Einkinderschftem. In den letzten 15 Jahren haben

fich bie beutschen Juben überhaupt nicht mehr vermehrt. Lediglich die Einwanderung aus dem Auslande hat das absolute Defizit verhindert. Mit der Abwanderung vom Lande in die Städte ist die Geburtensehlziffer der Juden immer größer geworden. Diese Entwidlung tonnte vom Standpunkte der Lösung der Judenfrage aus mit Genugtuung begrüßt werden. Allein der Unreig, ber in diesem Beifpiel für die übrige Mitbevöllerung liegt und die Beihilfe gur Geburtenverhütungspragis find von verderblichen Folgen; es fehlt auch nicht baran, daß jubifche Merzte, judifche Bandlungereifende für bas Praventivfuftem eifrige Propaganda machen. Das find teine Berdächtigungen. Als auf einer großen Bolleversammlung des Berbandes fozialdemotratifcher Wahlvereine Großberlins die Frage des Gebärstreites zur Diskuffion ftand, da wurde er namentlich von den jüdischen fozial-bemokratischen Aerzten lebhaft befürwortet. Es empfehle fich, so führten Dr. Alfred Bernstein und Dr. Moses laut "Frankfurter Zeitung" aus (1913, Rr. 240), Mittel anzuwenden, die die Rindererzeugung einschränken. Die neomalthufianistische Brobaganda wird unstreitig in hervorragendem Mage von Juden be-trieben. Diejenigen, die hinfichtlich ihrer eigenen Fortpflanzungs-verhältnisse einem berechnenden Rationalismus verfallen find, fühlen ben Drang in fich, biefes neue Ibol ber Boltsbegludung auch der Umwelt einzupflanzen.

Das Judentum hat mit ber Unnahme des Zweitindersustems, bon welchem sich auch tonservative Rreise nicht mehr ausschließen, einen bedeutsamen Absturz aus seiner einstigen moralisch fittlichen Sohe gemacht. Die Annahme des Zweikinderfustems hat als Folge nicht nur die Rleinhaltung ber Kinberzahl, fondern auch im Busammenhang mit bem Streben nach Reich tum eine einschneidende Korruption ber ganzen Gefinnung. Eine kinderreiche Familie war einft der Stolz der Juden, heute schämt man fich darob. Das Hauptverlangen für den judifchen Raufmann, ben judischen Atademiter ift heute der Rapitalbefit. Aus diesem Grunde finden späte Beiraten statt und in der Che herrscht dann bas Zwei- und Ginkinderspstem. Dadurch bleibt das Rapital beisammen; man kann standesgemäß leben. Mutterschaft, einst die Segensquelle des judischen Bolles auf seiner tausendjährigen Wanderung, ist houte ber Migachtung preisgegeben. Das moderne freigeistige Judentum hat sich von jenen strengen Anschauungen und Regeln lorgemacht, weiche Bibel und Talmud in bezug auf die Sexualhygiene innerhalb und außerhalb der Ehe vorgeschrieben haben und deren genauer Befolgung die Erhaltung des Judentums im Laufe der Jahr-tausende in der Haubisache zu danken ist. An diese Gebote, welche Reuschheit, Mäßigkeit und Natürlichkeit verlangen, haben sich die alten gläubigen Juden gehalten. Der moderne freigeistige na die allen giauoigen Zuoen gehalten. Der moderne freigeistige Jude ist von diesen Lebensgrundsähen abgewichen und der Rationalisierung des Sexuallebens versallen. Die Folgen äußern sich in einem derartigen Geburtentüdgange, daß der jüdische Arzt Max Marcuse (Sexualprobleme, 8. Jahrg. S. 745) zu dem Austschruch gelangt, "daß die Juden des Wistens als solche dem Tode geweiht sind ... Ohne den Auzug aus Russland und Galizien und "anderen Destlichkeiten" wäre der Untergang schon vollendet".

Ein weiteres Zersallssymptom des modernen Judentums ist die Art der Gheschließung. Wie schon angedeutet, wartet der moderne Jude erst auf die Erwerbung oder Einheiratung eines größeren Kapitals, bevor er zur Che schreitet. "Liebe", sagt der jüdische Arzt Dr. Theilhaber in scinem Buche über den Untergang der deutschen Juden (S. 75), "ist ein Faktor, der nur ausnahmsweise in Betracht kommt und nur dann, wenn alle anderen Umstände stimmen. Die jungen Leute feben nicht mehr in der Begrundung einer Familie, eines Beimes eine notwendige sittliche Forderung, die die Allgemeinheit oder bie Religion an sie stellen tann. Gin großer Prozentsat fühlt fich unverheiratet wohler. Die Großstadt mit ihren Genüffen ift hierfür auch ein geeigneter Boden. Die große Berwöhntheit ber Bubinnen, die Freeligiosität der Beit, der materielle Bug und die damit verbundene Lebensauffassung in den jüdischen Massen spielen hier herein." Das sittliche Pflichtbewußtsein der Eheschließung ist im Schwinden begriffen. Das materielle Moment, das Streben, eine angesehene Rolle in der Gesellschaft zu spielen, beherrscht das moderne Judentum. Daher haben auch die Misch eherricht das moderne Zudentum. Sager gaven auch die Actichen ehen in so außerorbentlichem Maße um sich gegriffen, ebenso die Judentausen. Der berechnende jüdische Sinn erblickt in der Mischehe den Schlüssel zur wirklichen gesellschaftlichen Emanzipation. Etwa ein Achtel aller jüdischen Eheschließungen sind heute bereits Mischen. Da die Gründung einer Familie selten der Beweggrund zur jüdisch christlichen Mische ist, so ist sie vorwiegend unfruchtbar, indem auf eine Mische etwas mehr als ein Kind im Durchschnitt entfällt. Durchschnittlich zwölf

Prozent aller Difchehen werben wieber aufgelöft.

Ein fehr bedenkliches Beichen bes Berfalls, bas in feinen Birtungen gleichzeitig ben driftlichen Boltsteil ftart in Mitleibenfcaft zieht, find die außerehelichen Geburten und ber Gefclechtsvertehr ber Juben mit Chriftenmabchen. Nach dem alten judischen Gesetz ift die außereheliche Mutterschaft eine große Schande gewesen. Die uneheliche judische Geburtenziffer hat aber z. B. in Preußen folgende Entwicklung genommen: Auf 100 jüdische Geburten trafen 1820—30 0,5 1861—65 1,2, 1881-90 2,5, 1896-1900 3,4, 1905 3,63 und 1907 4,22 uneheliche Geburten. "Als Beichen ber schwindenden Religiofität unter ben Juden, des Schwindens der berühmten Sittlichkeit ber judischen Frau", schreibt Dr. Theilhaber, "ift diese Statistit von weittragender Bedeutung". Und der Jude Dr. Segall bemerkt in seinem Buche über die Münchener Juden, daß aus diefer Erscheinung "vor allem eine & derung des viel gerühmten judischen Familienlebens zu beachten fei". Dr. Theilhaber, der feinen Glaubensgenoffen ohne Grund keinen Borhalt macht, schreibt, es fei in der Hauptsache "das Fallen der religiösen Schranten, bas dem natürlichen Drängen die hinderniffe hinweg. raumt. Ginschlägig ift bier ein wenig erfreuliches Rapitel: Renner behaupten, daß gerade j. B. unter den reichen judischen Mädchen von Berlin-W mit der alten Keuschheit gänzlich gebrochen wurde." Während man den Umfang und die Zunahme der Unehelichkeit bei den Judinnen ftatiftisch meffen tann, muß man bei den judischen Männern auf Beobachtungen und die öffentliche Meinung sich stützen. Wir behaupten, daß ein großer Teil der männlichen jüdischen unverheirateten Jugend und auch verheirateter Männer in seinem seruellen Berlangen wenig Selbstzügelung mehr kennt, und daß meistens unsere Christenmädchen die Kosten tragen muffen. Das ist keine Behauptung in die blaue Luft hinein. Selbst der Jude Dr. Theilhaber gesteht die Tatsache unumwunden zu (5. 106), daß "ber größte Teil ber judischen jungen Leute in freier Liebe Beziehungen zu Christinnen unterhält".

# Schüler-Selbstverwaltung.

Bon Geiftl. Rat Prof. Dr. Soffmann, München.

portreten und nach einigen Bersuchen zu ihrer Berwirklichung ebenso wieder untertauchen. Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß sie neben Falschem manches Richtige haben. Sie nehmen bei jedem Neuerscheinen eine etwas andere Gestalt an und wollen in etwas anderen Zweden dienen. Hierzu ge. hört auch die Frage der Schüler Selbstverwaltung

Die Zesuitenschulen und noch mehr die Lehranstalten der Protestanten haben namentlich im 16. und 17. Jahrhundert die Schüler weitgehend zur Ordnung und Verwaltung in Sachen der Schule, selest zur Erziehung ihrer Mitschüler in Anspruch genommen; ähnlich handelten die Philanthropinen im 18. Jahrhundert und im 19. erhoben Pädagogen die Forderung, daß die Bözlinge an der Schulregierung Arteil hätten, im Namen der "Menschenrechte". Der Gedanke der Schüler-Selbstverwaltung gewann nun dor zwei Dezennien in der anglo-amerisanischen Belt weitere Verbreitung und erhielt die seste Gestalt in den Schulsstaaten, den Schülerrepubliken, in welchen die Schüler, die Verfassung des Staates nach bilbend, die Angelegenheiten der Schule selbst ordnen. Hauptzwed ist die Heranbildung guter Schule selbst ordnen. Hauptzwed ist die Heranbildung guter Schule selbst ordnen. Hauptzwed ist die Keranbildung guter Schule seine Art Fürsorgeanstalt mit ausgedehntem Besis, die jedoch nur leiblich und geistig gesunde Zöglinge ausnimmt. 1897 sührte Wilson Gill das selfgovernment in einer Schule in Neuhorl ein, das sich von da rasch über ganz Nordamerika verbreitete. Es ist hauptsächlich Fr. W. Foerster, der weite pädagogische Kreise Deutschlands mit diesen Einrichtungen bekannt machte und für die ihnen innewohnende Idee wirdt. So bestanden denn auch schon vor Beginn des Krieges in unserem Vaterlande an zahlreichen Schulen, namentlich privaten Anstalten, wie Landerziehungsheimen, Waldschulen solche Schulskaaten. Ihre Ordnung war verschieden; bei einem Teile waren die sogenannten Klassenbeamten Angestellte

des Lehrers, von ihm ernannt oder auch von ihren Mitschülern gewählt, in den anderen gab es Vertrauensschüler, Vertreter der Rlasse, durch welche diese als Person der Person des Lehrers sich gegenüberstellten. Diese Vertrauensschüler haben u. a. das Necht, die Klasse zu einer Schülerversammlung zusammenzurusen und über Angelegenheiten, die ihre Klasse angehen, zu beraten und Beschlässe zu sassen. So entsteht die Schulgemeinde. Die Vereinigung der gesamten Klassen einer Anftalt bildet den Schulftaat. Er hat eine Vorstandschaft, die aus einem Vorstehen und einem Schriftsührer, sowie den Stellvertretern diese beschulftaates sein dürsen, und ordnet die einschläsigen Angelegenheiten der Anstalt

schlägigen Angelegenheiten ber Anstalt. Die Revolutionsregierung in Bayern hat biefen Shülerstaat hier amtlich eingeführt unter bem Namen Schülerausschuß. Berechtigung ber Anteilnahme haben an neuntlaffigen Anftalten Die Schüler Der vier oberen Stufen, an ben übrigen Schulen ift es finngemäß zu ordnen. Jährlich foll in gebeimer Wahl von den Schülern der Ausschuß bestimmt werden. Er bestellt feinerseits gleichfalls in geheimer Bahl einen Borfigenden und einen Schriftführer fowie für beide je einen Stellvertreter. Der Borfigende und fein Stellvertreter find der oberften Klaffe der Unftalt zu entnehmen. Der Schülerausschuß hat bas Recht, in einem vom Unftaltsvorftande angewiesenen Raume gu Situngen zusammenzutreten; ber Schriftführer fertigt ein Prototoll, bon dem er eine Abschrift dem Unftaltsvorstande vorlegt. Dem Schülerausschusse ficht es zu, fich felbst eine Geschäftsordnung zu geben, wohlbegründete Bitten, Bunfche und Beichwerben im Namen einzelner Schüler ober ber Besamtheit beim Unftalte. vorstande vorzubringen, bei der Borbereitung von Schulfeften, Banderungen u. a. mitzuwirken und Schülervereinigungen zur Pflege forperlicher und geiftiger Ausbildung zu grunden. seinen besonderen Pflichten gehört weiter, daß er das Ansehen der Unftalt nach außen hin mahrt, also fich angelegen fein läßt, die Disziplin in und außerhalb ber Schule zu fordern. Reben dem Schülerausschuß hat jede Schule einen Lehrer. Bertrauensrat, zusammgesest aus bem Unstaltevorstande und im allgemeinen zwei Mitgliedern bes Lehrförpers, die der Borftand bes Schülerausschusses um Uebernahme Dicfes Amtes auf Die Dauer eines Jahres ersucht. Diefer Bertrauensrat verbescheidet die Bunfche, Unregungen und Beschwerden des Schulerausschuffes; in wichtigen Angelegenheiten hat er hierzu die Unficht bes gesamten Lehrerrates einzuholen. Schließlich wird bie Berafung von Schülerversammlungen aus ben Rlaffen, die Mitglieder gu bem Schüleransichut zu mablen berechtigt find, vorgesehen. Bei biefen sollen bie Klaglehrer und nach Möglichfeit auch bie Fachlehrer anwesend sein. Diese Schülerversammlungen haben den Bwed, eine freie und offene Aussprache zwischen Lehrern und Schülern über Angelegenheiten des Schullebens zu er-

möglichen. Jede Schule ordnet ihre Angelegenheit felbft; Die Einmischung eines fremden Schilleransschusses ift unftatthaft. Im Prinzip der Gelbstverwaltung der Schüler liegt es, daß diese die gesetgebenbe, ausführende und richterliche Gemalt ansüben und zwar in den Formen des staatsbürgerlichen Lebens. In dem Borbilde, dem self-government in Nordamerika, wird dieses auch so durchgeführt und in den deutschen Nachbildern ift es herubergenommen. Der Erlag bes bayerischen Ministers läßt jene Form nicht hervortreten, ebensowenig find die Befugniffe, welche Schulerausschuß und Schüle bersammlung im einzelnen haben, genau umschrieben. Die Durchführung an einzelnen Anftalten aber zielt auf die Inanspruchnahme des dreifachen Rechtes des ftaat-lichen Lebens. Gine Beschränfung ober vielleicht richtiger gesagt, eine Mäßigung der Schülerautor omic tann die Bulaffung des Lehrer-Vertrauensrates bringen. Doch ift auch feine Stellung und Bollmacht in der Berwaltung nicht flar gefennzeichnet; es wird nicht gesagt, ob fein etwaiges Beto die Ausführung ber Beichluffe ber Schüler hindert, oder ob er nur eine beratende Stimme hat. Ein Teil der Männer, die auf die Gründung der Schülerausschüffe Einfluß geübt, find der Lehrerautorität nicht günstig gesinnt. Bon der Schüler Selbstverwaltung erwartet

Von der Schüler-Selbstverwaltung erwartet man für die Jugend viel Gutes und Schönes. In der Freiheit, die ihr zugestanden werde, würden alle sonst latenten Fähigkeiten frei und gelangten zur Ausbildung; die Erziehung verbinde sich mit den lebendigen Kräften derer, die erzogen werden sollten. Insbesondere würden Neigungen, die gar oft die Bemühungen der Erziehung start hinderten und schwer schädigten, der Erziehung direkt dienstbar gemacht, so vor

inlem der Korpsgeist, der nicht selten einen organisierten Widerspruch ins Leben ruse, der Altersehrentoder und die sozialen Bandentistinke. Weiter wird der Schüler-Selbstverwaltung die Wirlung gugesprochen, daß sie Ordnung, Diszblin und Zucht schaffe, das Verhälmis zwischen Lehrer und Schüler vertiese und verseinere. Dieser sehe in dem Lehrer und Schüler vertiese und verseinere. Dieser sehe in dem Lehrer und Schüler vertiese und verseinere. Dieser sehe in dem Lehrer und hand ben Vertreter der strengen Autorität, die besiehlt und straft; somit salle sür die Jugend der Erund zum Widerspruch und zum vermeintlich aufgedrungenen Kampse weg. Der junge Mensch werde den Schulvergehen, die er selbst wirden hat, bereitwilliger sich sügen als fremden; schließlich könnten auch die bischerigen üblen Schulvergehen, z. B. Mogeln, nicht sortbestehen; die Mitschüler würden eben nicht so leicht getäuscht werden wie der Lehrer. Selbst die sittliche Charasterbildung gewinne. Nur der frese Gehorsam, der Spielraum sür Selbstdetätigung und Selbstverantwortung lasse, ermuntere die Jugend zur stärssten ethischen Krastentsaltung und besähige sie zur Entwickung höchster sittlicher Selbstätätigkeit und Selbststätigkeit. Richt nur Schulsertugenden Hörderung. Ausschlagzgebend aber sei die Selbstverwaltung für die Erziehung zum staatelürgerlichen Leben; da gäbe es sein wirtsameres Mittel, die Jugend für politische Gewissenhaftigkeit und politische Mitarbeit in einem Rechtsstaate zu gewinnen, als daß man sie frühzeitig übe, verantwortungsvolle Vertrauensposten auszusüllen, selbstzerwähren Bertrauensmännern stritten Gehorsam zu leisten und an der Durchsührung geordneter Ausände selbsträtig mitzuarbeiten.

Gewiß wertvolle Güter, die hier verheißen werden! Leider aber laffen Jugendpfychologie und Erfahrung teine bolle Hoffnung auftommen, zeigen vielmehr, welch große Sorgfalt und Alugheit notwendig find, um bei der Schüler-Selbstverwaltung Schlimmes zu verhüten. Es ist eine Täuschung, daß bei der Selbstverwaltung der einzelne Schüler frei werde, er wechselt vielmehr nur die Autorität; zuerst war die des Lehrers der Schule da. jeht tritt an die Stelle die des Schülerausschusses ober ber Schülerversammlung, ber zudem nur ein Teil ber berech. tigten Schüler anzuwohnen pflegt; es kann aber kein Zweifel obwalten, daß die erftere dem jungen Menschen heilfamer ift als lettere. Dieser mangeln nicht nur die Weisheit eines ruhigen Ueberlegens und die Erfahrung des eigenen und fremden Lebens, sondern nie erzieht zur Unterordnung unter die Mehrzahl der Stimmen von Unreisen. Es wird der Jugend eine gang falsche Auf-fassung von Gesetz und Sittlichkeit beigebracht, als ob solches nur sei, dem der einzelne zustimme, oder was er selbst aufgestellt habe. Dadurch wird ein verhängnisvoller Individualismus großgezogen, der namentlich auf ethischem Gebiete nie und nimmer anerkannt werden darf; es wird, um mit Foerster zu sprechen, die Jugend losgerissen von der aus den Inspirationen der erleuchtetsten Geister stammenden Tradition, fie wird betrogen "um die große Schule der Ehrsurcht und des Gehorsams". Auch die Haupthoffnung, welche auf die Selbstverwaltung der Schüler gesetzt wird, daß sie Ordnung, Difziplin und Zucht begünstige, erscheint sehr problematisch Wenn n einer Klasse oder einer Schule eine Majorität von Schülern Da 1st, die Dinge einführen will, die unrecht und vielleicht für die jungen Leute sogar verderblich find, will da der Lehrer den gehorsamen Diener machen, der nicht nach den Gründen und Birkungen bes Auftrages feines Herrn frägt, oder will er Berrunft und Gewissen folgen, die ihm verbieten, ber der Aus-ührung schlimmer Beschlüsse der Jugend Mithilfe zu leiften? fin le**zteren Falle steht ihm jest eine legitim** organisserte Schülernenge gegenüber. Bucht und Disziplin werden nun erst recht 113 der Klasse verschwinden. Wird der Lehrer zu einer etwaigen rlage ins Ministerium gehen wollen? Wird er hier Recht be-ornmen? Nach dem Geiste, mit dem die Ginführung der Schülerelbnverwaltung sich umgeben hat, wird er es nicht sicher zu hoffen agen. Auch wenn zu seinen Gunften entschieden wird, tann er in der lasse kaum mehr ersprießlich wirken. Es entstehen in den Schulen Saxteien, die namentlich in Weltanschauungsfragen — auch diese eten gewiß oft auf — einen tiefen Rig in der einmütigen Stimmung ervorrufen. Die Minorität wird fich nicht widerstandslos ducken; ach parlamentarischen Gebräuchen muß fie alles in Bewegung Ben, um die unangenehme Majorität zu ftürzen. Wie soll bei Ichen Kämpsen, von allem anderen zu schweigen, in der Schule och Zucht und Ordnung herrschen? Was endlich die Gerichts itigkeit der Schüler angeht, sagt ein Kenner der Verhältnisse: So ift sehr zu bezweiseln, ob überhaupt unersahrene Schüler e Reise des Urteils und die Lauterkeit der Gesinnung besigen, m über Bergehen ihrer Mitschüler richten zu können. Eine berartige Richtergewalt verführt ben jungen Menschen leicht zu hochmütigem Pharifäertum und zu moralischer Naseweisheit, ja zur Schabenfreube und Gehässigleit. Anderseits besteht bei ben nicht richtenden Schülern die Gesahr, daß die Achtung vor dem Gericht und das Bertrauen zur Gerechtigkeit verloren gehen, denn die Richter sind ihresgleichen und zeigen selber die Fehler, über die sie aburteilen sollen". Selbst das richtige Staatsbürgerleben kann unter dem Staatsbürgersleben kann unter dem Staatsbürgerspielen leiden. Es waltet hier ein Misverhältnis zwischen Form und Indalt; dieses kann nie günstig wirsen. Solches haben aktive Offiziere auch von dem früheren Soldatenspielen der Jugend ausgesprochen.

bem früheren Soldatenspielen der Jugend ausgesprochen. Unser Urteil findet Bestätigung in der Erfahrung, die man bisher gemacht hat. Selbst hervorragende ameritanische Babagogen wie St. Sall fangen an, Bedenten gu bekommen; dieser warnt vor Uebertreibung jugendfremder Formen in der Erziehung, damit die Jugend nicht um ihr eigenes Leben betrogen werde. Man hat den Ausspruch getan, in Amerika gebe es teine Rinder. Damit ift in Milde auf ben traurigen Stand hingewiesen, in dem fich die ameritanische Jugend befindet. Bas speziell die Haltung der Studierenden angeht, so werden die allerschlimmsten Dinge berichtet. Parteien bilden sich und treten zusammen in gebeimen Gefellschaften, um bie Befegung der Aemter im self-government in ihre Sande zu befommen, Bestechung und Stimmentauf fpielen eine große Rolle, Fehden in den Schülerzeitungen, Schulstreile, Strafendemonstrationen u. a. find teine Seltenheiten. In Deutschland will man in der Sache befriedigende Erfahrungen gemacht haben; indes es ift zu beachten, daß die Lehrer die Oberleitung mehr ober minder ftramm in handen hielten, daß somit die Selbstverwaltung der Schüler großen. teils nur Schein war. Es werden jedoch auch Urteile laut, wie es Falbrecht Wien ausspricht, der an der 7 Klaffe des t. t. Elisabethen-gymnafiums eine solche Schüler Selbstverwaltung einführte: "Doch kann ich wahrheitsgetreu auch eine Reihe nachteiliger Folgen nicht unberührt lassen. Einzelne Schüler drängten sich ungebührlich hervor, Nebensächliches und Persönliches wurde in den Bordergrund gerüdt, eine tiefgebende Spaltung der Rlaffe wurde beobachtet, fo daß fogar ein Schüler behauptete, ber Ausschuß sei dazu angetan, "haß in die Rlaffe zu tragen'. Gerade bei den weniger guten Giementen, bei denen ich es gang besonders auf eine Hebung des Selbsigefühls und auf eine innere Umtehr abgef hen hatte, machte ich teine guten Erfahrungen".

Ungefichts diefer Tatsachen herrscht bei ernften Badagogen im allgemeinen eine ftarte Burudhal. tung hinsichtlich der ganzen Einrichtung, wie besonders des Umtreises der der Selbstverwaltung zustehenden Rechte. Nur einige Stimmen seien angesührt. Rerschensteiner mahnt: "Doch macht die Einführung der Selbstregierung und Selbstverwaltung der Schüler forgfältige Ueberlegung nötig. Wir muffen den Geift der Schüler gründlich tennen, ehe wir es wagen durfen, von diesem Mittel Gebrauch zu machen". Dr. Wilh. Mann, Direktor an einer Studienanstalt zu Santiago de Chile mit self-government, sugt: "Der alte schöne Bahn (als ob die Anlage des Menschen von Natur aus ganz und gar gut fei) lebt also noch einmal wieder auf und fordert von neuem seine Opfer. Bom Erzicher aber follte man erwarten durfen, daß er ftatt mit den Entwicklungemöglichkeiten feiner Böglinge auf so gewagte Beise experimentiere, lieber im Leben da Umichau hielte, wo fich folche Bedingungen freier Entwicklung der Perfonlichteit bereits verwirtlicht haben" (nämlich bei ben Erwachsenen). Schließlich sei noch Foerster genannt, der Hauptanwalt der Schüler-Selbstverwaltung in Deuischland. Schon in feinen früheren Schriften, insbesondere aber in seinem letten Buch "Bolitische Ethit und politische Badagogit" fortert er mit aller Entschiedenheit gegenüber Ginseitigleiten, wie fie namentlich Bunelen vertritt, eine ftritte Abgrenzung der Materien, die der Bestimmung ber Schüler zugewiesen werden sollen, er munscht nicht zuviel abstimmen und distutieren zu loffen, als vielmehr eine tatträftige Uebung in der Berantwortlichkeit und tritt energisch für Wahrung der Lehrerautorität in der Schule ein.

Bir hegen den Bunsch, daß diese vernünstigen, den tatsfächlichen Verhältnissen Rechnung tragenden Mahnungen bei der Verwirklichung der Schüler-Selbstverwaltung Beachtung sinden, daß nicht in einer so wichtigen Sache ein Experiment in einer Weise unternommen wird, das sich anderweitig bereits als ungeeignet und unglücklich erwiesen hat. Die Anordnungen des Ministeriums scheinen bereits einen Sieg Foersters gegen Wynelen zu verklindigen; möge sich dieser in der praktischen Betätigung vervollständigen!

# 3mei Tiroler Dichter: Schönherr und Kranewitter.

Bon Dr. Michael Sechenblaifner, Schwaz (Tirol).

Inter den tirolijchen Dichtern und Schriftstellern stehen bie Ramen Rarl Schönherr und Franz Aranewitter, was Rübinheit ber Konzeption, Gestaltungefraft und Bucht des Austrucks anlangt, an erster Stelle und man tann wohl behanpten, daß auch unter all den zahlreichen Dramatitern, welche die deutschen Bühnen verjorgen, ihnen

nd bie ser Sinsicht faum Einer gleichsomnen wird.
Naturalisten sind beide. Krasse Aaturalisten von unserhörter Bucht. Was sie uns bieten, ist Extratt, konzentrierter Saft. Jedes Wort, das auf der Bühne gesprochen wird, ist direkt zugespist Jedes Wort, das auf der Bühne gesprochen wird, ist direkt zugespist auf den tragischen Effekt, schnurstrads gehen sie auf das Ziel los; und nicht nur das Wort, auch die Symbolik der Handlung ist dem gleichen Zwede diensklar gemacht, ja auch der ganze Auspung der Bühne ist auf dien Ton gestimmt. Die Handlung ist in gedrängtester Weise gesichlossen, Schwaus des Knotens, Entwicklung des tragischen Gesichens, Ende und Zusammenbruch sind in die strassischen Gesichens, Ereilich liegt hierin auch eine Uebertreibung. Die Menschen reden tatsächlich doch anders, handeln anders, sie lieben das Beiwert und die Unwege, schmücken Rede unt Handlung, süllen ihr Leben mit Nippes Sachen und sind daher nie so konzentriert, wie die beiden Dichter sie uns auf der Bühne vorsühren. Das eine aber erzielen sie damit: Die Tragist in ungeschmintlester Korm. Auch darin sind sie einander ähnlich, daß sie quantitativ nicht übermäßig produktiv sind. Das wäre wohl auch kaum möglich. Es muß eine gewaltige Arbeit Das ware wohl auch taum möglich. Es muß eine gewaltige Arbeit fein, bis sie eine Ree jo ausgekocht und ausgesotten haben, daß sie nur mehr den Extrakt uns vorzusühren brauchen. Da ist natürlich

für Bielichreiberei wenig Spielraum gegeben.

Co viele gemeinjame oder ähnliche Buge die beiden Dichter auch aufzuweisen haben, jeder geht boch seinen eigenen Weg in der Gestaltung, in der Ideenwelt, der er den Stoff entnimmt, in der dichterijchen Entwicklung. Schönherr ist knapp, drastisch und derb, zwedsbewußt in Rede und Handlung der Gestaltung, Krancwitter ist es nicht minder, vielleicht noch mehr. Schönherr gibt uns Dramen, Krancwitter preßt das dramatische Geschehen auf einen Alt zusammen, bannt es in eine Stube, zwängt es in die Zeitsbanne von einigen wenigen Stunden und erreicht eine Wucht des Ausdrucks, die geradezu konnterlich mirkt. Er autwickt wiest land eine kunden der der der schauerlich wirft. Er entwidelt nicht lange, sondern wie der Borhang aufgeht, stellt er uns vor eine tragische Sachlage, die bereits am Rande des Abgrundes steht. Mit ein paar knappen Strichen zeichnet er den des Abgrundes steht. Wit ein paar tuappen Etrichen zeichnet er den Entwicklungsgang, der zur gegebenen Sachlage geführt hat und neben der Schanerlichkeit des vor uns gestellten Vildes ein mit I eid i ges Begreifen und Entjeduldigen in uns erstehen lätzt. Man jehe sich nur den "Naz", den "Med", den "Giggl" au! (Einattersolge "Die sieben Todsünden", vgl. A. N. 1918 Ar. 27, S. 398. Ferner "Um Hauf und Hof", A. N. 1918 Ar. 24, S. 358.) Er zeigt uns nicht, wie dieselben geworden, sondern stellt uns den Sünder in der trasselchen Form als gegeben auf die Bühne, seinen Entwicklungsgang mit einigen Worten kennzeichnend und den hand baun folgt Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf mit einigen Worten fennzeichnend, und dann folgt Schlag auf Schlag. Es ist nur mehr die letzte Konsequenz eines Menschenlebens und strebens, die letzte Strede vor dem Ende. Aber auch da begleitet uns in all dem Schauder das Mitleid mit den Unglücklichen, deren Erlebnisse und Schickfale es gewesen sind, daß sie in diese unglückselige Bahn gesommen sind. Wan mag darüber streiten, ob die noch größere Knappheit der Form und des Ausdrucks höhere dichterische Kraft bedeutet oder nicht und ob nicht Schänherr dramatisch richtiger vor-Man wird auch Schönherr abjolut nicht nachjagen tonnen, daß geht. Man wird auch Schönherr absolut nicht nachsagen können, daß er in seinen Stüden auch nur ein Wort zuwiel jagen würde, aber doch ift die Anlage des Geschehens breiter.

Die eigentliche Scheidung der beiden Tichter beginnt bei der Jdeenwelt und der dichterijchen Entwicklung in dem Sinne, auf welcher Stufe der Seelentultur sie das Problem erfaßten und durchführten. Schönherr hat eine Entwicklung hinter sich, Die nicht aufwarts, jondern abwarts führte. Schonherr ift Argt und vielleicht gerade dieje Art der geistigen Arbeit hat ihn in dieje Muffaffung hineingebracht, die er in feinen letten Dramen gur Schau Die Medizin hat sich ja im großen und ganzen die rein naturhistorische Betrachtungs- und Korichungsmethode zurechigelegt, die lediglich Seziermesser und Mitrostop, Tiegel und Netorte kennt, die sich mit dem Leichnam des Menichen beschäftigt und das Lebensprinzip selbst, Lebenstraft, Lebenscuergie und das, was wir Seele nennen, zu wenig oder nicht in Anschlag bringt. Diese Aussaufung des Menichen als einer chemischen Formel, einer Gleichnung der Mechanis und Khysik warden von Nederlag bei der Mechanisch und Khysik warden von der medernen Weditig kerangsestlägelt und dann wurde von der modernen Medizin prächtig herausgetlügelt und dann behauptet, das beim Eintreten gewisser dennischer oder physitalischer Beranderungen in unferem Körper Bedürfniffe eniftehen, beren Lojung auf eine Formel der Chemie oder eine mechanische, physitalische Gleichung sich zurücksübren ließe. Diese Art Naturwissenschaft tut sich dann viel auf die aus der Biologie, aus der Wechselwirkung chemischer, mechanischer, physikalischer Prozesse in unserem Körper entspringende Bathologie jugute und jucht im weiteren Berlaufe alles Geistige auf Diefes Triebhafte und beffen Uriprungsland, das Stoffliche, jurudguführen, trothem sie sich bei nüchterner Ueberlegung jagen müßte, daß man mit rein mechanischen Mitteln, und das sind ja Mitrostop, Chirurgenmesser, Säuren und Kochapparate, nicht einmal das Sinnsiche, geschweige das rein Geistige im Menschen zu ergründen vermag.

Dieser Stufe bes Triebhaften, des rein Sinn-Pathologischen bleibt nun Schönherr stehen, bzw. auf diese Labton Stüden gelangt. Auf dieser Grundlage Auf lichen. Tigen, pathologischen bleibt nun Schönherr stehen, bzw. auf die estuse ist er in seinen letzen Stüden gelangt. Auf dieser Grundlass schönzt er den tragischen Knoten, aus der gegenseitigen Durchkreuzung diese Triebhasten durch die einzelnen Träger desselben entwickeit er das tragische Geschehen, dis er den ganzen Krempel in den Abgrund treibt. Wan könnte vielleicht sagen, daß in diesem letzen Zusammensbruch der Sieg der sittlichen Idee negativ enthalten sei. Aber Schönzbert zeigt uns eben in keiner Weise, daß seine Tragisker fiedspotten mit den Meistigen, des Triedskaten mit den Gesche ein Unterliegen der setzen in konkreten Söllen haften mit der Scele, ein Unterliegen der letteren in tontreten Falm jei, er bleibt im rein Sinnlichen steden und wir haben bann eben nicht Menichen bor uns, die mit Geift und Materie berieten sind, sondern animalische Besen, die lediglich ihrer Erieben gehorchen. Schönherr hat sich die Brunstzeiten der Tiete gut angesehen und prosiziert nun dieselben auf die Menschen. Tes dies vom wahren Naturalismus himmelweit entsernt ist, erscheint ein-leuchtend, nachdem der Mensch schließlich und endlich doch nicht ein Ter, sondern ein vernunst sbegabtes, willenssähiges und willenssteils Wejen ist.

Es war einmal anders. Schönherr tann anders, er hat antere gefonnt. Die "Erde", biefes Lied ber Gruntentsprossenfeit und bes Grundvermachsenfeins, bas wir ja beim Bauernstand von altem Schrei und Korn auch heute noch in taufend Abstufungen finden tonnen, S und korn auch heute noch in taufend Abstutungen finden konnen, Schen ben Bergbauern veranlast, nicht selbst ins Tal zu ziehen, sondern mit Tragford und Kraze die vom Frühlingsgewässer und Gewitterrezu weggeschwemmte Erde auf den alten Fied zurückzöringen, die die Kind der Berge veranlaste, in Leinwandsächen auf bloßer Brust eine Etnd heimaterde nach Galizien mitzuschleppen, hatte einen anderen einen geistigen, einen Horgenston. Auch "Sommvendtag" mit der tragischen Zwiefpalt zwischen kindestliebe und Gesinnungsentwickurgenten gesetzt einen anderen einen anderen iberlen gwistigen Ausgaben und wehr war dies der hatte einen anderen idealen, geistigen Zug, und noch mehr war dies der Fall bei "Glaube und Heimat". Auf die gegen dieses Stück vom ter-sessionellen Standpuntte aus mit Recht erhobenen Einwände brauch in diesem Zusammenhange nicht näher eingegangen zu werden. Immer hin ist es noch die Lösung eines gewaltigen seclischen Problemes, und der Sprung von "Glaube und Heimat" zum "Beibsteufel" war ein Sprung vom Geistigen ins Animalische, Triebhaste, ein Sprung in die Tiefe. Eine tleine Umtehr ist vielleicht in "Frau Suitner" zu entbecken, wo nicht mehr die reine Bestiedigung des Geschlechtstrickes jondern bereits bie Schnjucht nach dem Rinde enthalten ift und bamt

eine höhere Stufe erreicht wird.

Ganz anders, ernster und tieser, Franz Kranewitter. 2:04 nimmt die gewaltigsten leidenschaftlichen Entladungen sinnliker Triebe, aber, mas er uns durch seine Ginatter zeigt, ist die Reditsertigung der sittlichen Idee. Er stellt jene uns buch die Entwidlung felbst und durch den Zusammenbruch als Sunde, als Berbrechen bin, beren notwendige Folge in außerster Ranie quenz Tod und Verderben ist. Kranewitter zeigt uns in den Tragern der Leidenschaften den Rampf dieser Triebe mit dem geistigen Elemem des Menschen, zeigt uns wohl das Unterliegen der geistigen Kraft: gegenüber den sinnlichen, zeigt uns sogar, wie durch die sortgeiebt: Gewohnheit der Dauerzustand der Leidenschaft herbeigeführt wird, wie dieje einzelne Leidenschaft dann ihre Berheerungen im ganzen Menider sur Folge hat, wie aber dann notwendigerweise der Zusammenbruck das Verderben ersolgen muß. Darin liegt nun die Rechtfertigung der sittlichen Jdee, weil der Kampf gegen diese Leiden schaft als sittliche Notwendigfeit gepredigt wird und weil im Zusammenbruch eine Sühne statisindet. Kranewitter solgert damit ohne Vorte, daß die Grundsähe der Sittlichkeit der Vernunft en ihrechen und die Unfittlichkeit der Leidenichaft Unfinn und Berbrechen ift. Es ware nur zu wünichen, daß er noch den letten Schritt machen und ans auch einmal zeigen würde, wie die animalischen Triebe übermunden, geadelt, vergeistigt werden können. Kranewitter zeigt uns aber immerhin den Kampf zwischen Geift und Materie, Sinnlichkeit und Geisteswelt und steht somit gegenüber dem Schönherr der letter Pramen auf einer viel höheren Stufe der Joeenwelt. Zeigt er uns noch einmal den Erlöjungsgedanken, die Neberwindung des Sinnlicken burch das Geistige und nicht nur den tragischen Zusammenbruch als notwendige Folge der Ueberwindung des Beiftigen durch bas Sinnlick, dann steht er an der Pforte jener Geisteswelt, der wir die größten Probleme der Dichtfunft verdanten. Das Können bagu hat er. Das Können, das rein technische Können, die dramatische Wucht hat auch Schönherr. Aber ter Weg zu dieser höhe ist für Schönherr weiter, weil er erst noch sene Stufe erringen muß, auf der Kranewitter beute bereits steht. Es gebührt somit unter diesen beiden Tiroler Dichtern zweisellos Kranewitter der Borrang.

# Alle bürgerlichen Kreise

und insbesondere die gebildeten Katholiken sind es sich und der Zukunst ihrer Kinder schuldig, in diesen Zeiten jegliche Kraft daranzusetzen, der Presse ihrer Richtung zu einer immer mächtigeren und einflußreicheren Stellung zu verhelfen.

# Die Kunft im neuen Staate.

Kangsam, seit Jahrzehnten hat ber jest in die Erscheinung getretene politische und kulturelle gustand fich vorbereitet. Während Ehrgeiz nach Beltmacht an den maßgebenden Stellen Augen und Berstand verblendete, bersant die Kultur in Neußerlichteit, in plattes, verhängnisvollftes Streben nach bem Materiellen. Dabei verfummerte auch mehr und mehr bie ebelfte Blute ber Rultur, die Runft.

Bliden wir gurud bis bor ben Zeitpuntt von 1871. ben Drang nach Meuferlichteit jum Ausbruche brachte, vernichtete er ben letten Rest großer Ueberlieferung, von der bie Rinst bis babin fich noch genährt hatte. Dit bem Rudtritte Konig Ludwig I. hatte eine wirklich große Epoche beutscher Runft ihren Abichluß erreicht. Ihre Rraft genugte gleichwohl, um nachwirtend noch unter Magimilian II. einzelnes Beirächtliche zu erzeugen. Die Romantif Ludwig II. wirkte bereits nicht mehr entwicklungsfräftig, weil fie in Phantaffen eines einzelnen fich zu erschöpfen gezwungen war; freilich wird fie um ihres Glanzes und ihrer Tragit willen unvergeftlich bleiben. Bur felben Reit war die frei ichaffende Runft bereits im Rudgange begriffen. Die religiose Runft befindet fich allerdings feit etlichen Jahrzehnten wieder im Aufschwunge. Dant ber unbefteglichen Rraft ber Religion hat fie bie Rrifis berhaltnismäßig leicht fiberftanben. Richt befchieben ift bies aber bieber ber Profantunft, Die es unterläßt, es turglichtig, töricht, tropig verschmabt, jene mächtige Rraft für fich in Anspruch gu nehmen. Ganglich in Berfall geriet bie profane Monumentaltunft, vorab in der Malerei, während die Baukunft und die mit ihr verbundene Bildnerei bei der Erfassung beträchtlicher Aufgaben des materiellen Lebens wenigstens neuerdings einiges Besser zu bilden vermochte. Die Malerei aber verlor durch die verstachenden Einflüsse der Webenden Ginflüsse der Webenden Ginflüsse der Webenden Ginflüsse der Verlordie Webenden Ginflüsse der Verlordie Webenden und der der Verlordie Webenden der Verlordie der Verlordie Webenden der der Verlordie Webenden der der Verlordie der Ver versant in außerliche Naturnachahmung, in oben Realiemus, und bewies burch Sang für technische Experimente, baß fie gwifchen Mittel und 8med nicht mehr tiar und energisch ju untericheiben verftand. In neuester Beit fiel fie in bas entgegengeseite Extrem. Das Streben (loweit es ale ehrlich ernft genommen werden muß) nach fichtbarer Darftellung bes Begriffes, nach Rudfehr jur Uriprunglichfeit bes Dentens führte gur Bernachläffigung der Form, ja zu ihrer bernunftwidrigen Behandlung. Ju Suchen nach eiwas Höherem, Befferem verfehlte man den rechten Weg, während man doch vielfach undweideutig zeigte, daß man sich seiner wohl bewußt war: den Weg aur Höhe der chriftiguen Glaubenserfen. tris. Man experimentierte mit ben erhabenen Bahrheiten, machte fie bie an, ja über bie Grengen bes fittlich Bulaffigen jum Gegenstande expressionistischer, futuriftischer und abnlider Klügeleien, die fich ein naives Mussehen gaben, mabrend fie bas traffe Begenteil aller Unbefangenheit maren. Daber bie bollige Erfolglofigfeit diefer Berte bei ben wirtlich Unbefangenen, die tief verlegende Wirtung bei den glanbig gebliebenen Dentenden. bilbiichte fich in dem Buftande, ben die beutsche Runft bie gum Gintritte ber Ummalzung erreicht hatte, bas Schwanten zwischen Materialismus und Idealismus, die gange Bermierung, Rat, und haitlofigkeit, die Unwahrheit, der Widerspruch und bie Widerspenftigkeit, der Trop, der Unglaube, der Größenwahn und die Rleinheit des jest zu einem Ab. foluffe gebrachten Zeitalters.

Neue Staaten, neue Berfaffungen find in ber Bilbung begriffen. Sie muffen gur Kunft Stellung nehmen. Die Frage ift nur, bis zu welchem Grade, in welcher Form ber neue Staat bereit fein wird, fle als Rul. turfattor gelten gu laffen. Db er Rraft und Willen bagu befigt, er, felbft bas Ergengnis ber Auflofung, Die Runft an weiterer Auflöfung gu binbeen, fie wieder gefund und fraftig ju maden. Gie nicht ju politischen Zweden zu migbrauchen, wie er es seht bereits mit bem Theater tut, fondern ihre Reinheit und fiberirbifche Sobeit zu ehren, thr fich zu untermerfen, bon ihr fich beredein gu laffen, fie unter ben Leitern bes geiftigen Lebens in bie vorbeifte Reibe gu fiellen. In feinen Beziehungen gur Runft erwachlen bem Botteftaate ungeheure Bflichten. Berade auch an ihrer Gefüllung wird man feinen Bert und fomit feine L.benofabigleit und Dafeinoberechtigung ermeffen tonnen.

Er wird fie nicht erfüllen durch die Proletarifierung ber Runft, nicht indem er der Zunahme der Traditionslofigkeit weiter ihren Lauf latt. Bohl aber daburch, daß auch in diefer Beziehung er als rechter und echter Bolteftaat bem wohl verftandenen Billen nicht bes Bobels, sondern des Boltes jur Geltung verhilft. Dabei muß er sich fahig erweilen, auch den Willen zu erraten und zu erfüllen, dessen sich breite Schichten des Boltes nicht bewußt find. Er hat freilich für diese Be-fähigung bisher tein Zeugnis abzeiegt. Nach zwei Richtungen wird er tatig fein muffen.

Die eine betrifft bie Ergiehung bes Boltes gur Runft. Richt zu ihr, als zu einer entbehrlichen Sache, nicht als zu einer Spielerei, nicht als zu einem Mittel politischer Propaganda, nicht als zu Rigel und Sittenverderb. Dies alles hat er bisher getan. Zum Glud erft kurze Zeit. So tann er leicht noch umlehren. So tann er burch raftlofe Unterweifung in ben Schulen, burch Birten in und mit der Deffentlich. Teit, burch unablaffige Belehrung und Anschauung, burch eine Fulle von Mitteln auf die Gemuter zu wirten, fie burch die Kunft zu heben, zu verebeln ftreben, die im Zusammenfturz begriffene Brude zwischen Runft und Bolt wieber für jedermann gangbar machen. Alle besten Rrafte werben ihm freudig Beiftanb babei leiften.

Die andere Richtung feiner Tatigleit gilt der Ginwirfung auf die Runftler. Der Bolleftaat bulbigt mit victon großen Spruchen ber Freiheit. Sie auch fur die Runftler herzustellen, ift ebenfo ichon als wichtig. Beseitigung des Protektionswesens, Gleichberechtigung aller, Herenderung unbekannt Gebliebener u. dgl. — das alles ist bereits versprochen. Kein Zweisel auch, daß man dem allen in der Theorie zustimmen kann. Warum soll 3. B. die Beteiligung an Ausftellungen bom Spruche einer Jury abhängig sein? Die Alten haben auch keine Jury gehabt. Freilich hatten fie auch keine Ausstellungen. Jeder Maler, Bildner, Graphiker usw, ber in Schwabing in Gefellichaft von acht anderen ein Zimmer bewohnt, foll die Dlöglichfeit erhalten, fich ju zeigen und ein großes Bicht ju werden. Bewiß, aber man schaue einmal genauer hin, wie viele von ihnen Proben wirklichen Könnens ablegen. Das wirklich gitte, starte und große Talent im Berein mit rechtem Fleiß und Willen sett sich schon von selbst durch, wenn die Zeit seiner Reise gekommen ist. Alle diese Versprechungen bom Cibuge und bon ber Forderung ber unbefaunt Gebliebenen, ber verlannten Benies gehoren nach meiner leberzengung bisher lediglich gu den Bhrafen, mit benen man Uteilsichwache beibren und fur andere Brede gang abfeits bon ber Runft tobern mochte.

Bhrafen, die noch dagu auf mangelhafter Renntnis der funft-lerifchen Urt beruhen, find auch die Borfchläge Gienere, ce follten gur Sibung ihrer wirticaftlichen Lage die Rünftler fozusagen für alle Tage funfigewerbliche Arbeit tun und ihre bohe Runft ben feltenen Augen-bliden ber Weihe überlaffen. Seiner Ibee bes gewerticaftlichen Busammenschlusses widerspreche ich nicht, finde aber, daß es der-gleichen schon gibt, und hobe den Bertacht, daß es sich in seinem Falle um die Schaffung eines die rechte Wirtung fiorenten Saufens untaug. licher Gefellen handelt. Bas den driftlichen Raufiler betrifft, fo wird ihm zu raten fein, fich bon bergleichen ferne zu halten. Es mare bie

ungeeignetfie Stelle, be er fich fuchen tonnte.

Es erhebt fich eine fcwere Frage: Ift eine Republit über. haupt imftande, große, erhabine, seelententende, Butunft foreernde Runft zu erzeugen? Schauen wir uns nach ein paar ber wichtigsten um. Athen: war zu seiner Blütezeit de facto eine Monarchie. Achnliches gilt von den bedeutendsten italienischen Stadtiepubliken zumal der Renaissauce. Rom: leistete in der republikanischen 3 it für die Kunft nichts Wesentliches, blieb abbängig von Griechenland. Holland: hatte eine subtile Kunft des bürgerlichen Alltags, daneben den maßlos überichaten Rembrandt. Frankreich: hat als Republit nur einen großen Runfiler gehabt, Robin, im übrigen für Berberbnis ber Rurft geforgt. Die Schweig: hat bis jum heutigen Tage ale bedeutenden, wenn auch teineswege babubrechenden Rünftier nur Segantini, außerbem Sobler, fiber ben bas Urteil noch fdmantt, ja fich auf die Scite ber Ungunft neigt. Der Ueberblick über die tanftlerifchen Leiftungen in den genannten Republiten liefert nur fur holland ein gunftigeres Bilo, dem aber der eigentlich große Bug doch fehlt.

Kann man sich darüber wundern? Sind nicht von jeher so gut wie alle wirklich großen Aufträge von Monarchen ober von der Rirche ausgegangen? Bon erfieren jur größeren Chre ihrer eigenen Berfon ober bes Staates und Boites, von ber letteren gur Berberrlichung Gottes und ber Heiligen. Jonen beiden Auftrapgebern gegenstber tritt schon der monarcische Staat in den Hintergrund; noch weitaus weniger hat fich ihnen die Republit als felche je bemertens. wert angereiht. Das meifie bleibt in ihr bem privaten Entigluffe überlaffen. Der aber entipringt aus teiner wurgelenten lieberlieferung, tongentriert fich in teiner alle Aufmertfamteit feffeleben Berfon, finbet auch seine Grenzen an finanzieller Möglichteit. Alfo ift ohne Boreingenommerheit, lediglich auf Grund geschichtlicher Erfahrung voraus. zuwiffen, daß auch die beutsche Republit (ober ihre selbständigen Teile) tunftlerische Anregungen und Anftrage bon wirtlicher, bauerhaft hoher Bedeutnug faum geben wirb, weit fie es ihrer unruhigen und ber rechten Sobe entbehrenden Ratur nach nicht fann.

Dagegen bermag fie gu ichaben! Bor allem auch in ber Beife, baß fie ben nach Befeitigung bes Monarchen noch norigen zweiten großen Auftraggeber, die Rirche, hindert oder mittele ber Trennung bon Ricche und Staat gang ausschaltet. Geschähe dieses lettere, bann ware fiber die Runft unferer Zeit und unabiehbater Zufunit das Tobes. urteil geiprochen. Schwerste Schaden in soziaier und wirtschaftlicher

Beziehung hängen hiermit zusammen.

Die kirchliche Runft wirft naturgemäß bor allem für die Zwecke ber Religion. Ste ift hierbei die eigentliche Obterin ber modernen Monumentaltunft geworden, pflegt aber gleichzeitig mit berfelben Liebe und ebenso gutem Getingen auch die bescheideneren Gebiele. Bon pochfier Wichtigfeit ift ihr Ansehen, ihre Lauterkeit als Gegengewicht gegen die Mangel, bie Berirrungen ber Profantunft, gegen die Grundfaglofigfeit und Unfittlichkeit weit ausgebehnter Runftrichtungen. Der tatholifche Geift, der bie driftliche Baufunft, Bildnerei, Malerei, angewandte Runft gu ihren Leiftungen befähigt und anfenert, ift noch immer ber gleiche, ber feit Beginn ber Chiffianifierung Deutschlants dem Denten und Empfinden unferes Bolte Farbung und Charafter verlieben hat. Deutsch fein und nicht driftlich fein, ichließt einanber aus; beutsches Befen, bas auf fein Christentum verzichtet, gibt fich felbft auf. Db babet die Staatsform monarchisch ober republikanisch ift, gilt für die Kirche gleich, folange nur das Christentum ungetrübt bleibt. Darum tann unter der Republik auch die Kunft nicht leiben, die vom driftlichen Geifte erfullt bleibt. Das bedeutet teineswegs, dag ich bier nur firchliche Runft meine. Denn auch der profanen tann

driftlicher Beift nur höchften Segen bringen. Ja, fie ift ohne ihn vesser ver nur zochnen Segen beingen. Ju, sie in dien Kepu-besserer, großer Leistungen überhaupt richt fähig. Eignet sich die Repu-biit diese Auffassung an, so sichert sie Gegenwart und Zukunft unserer Kunst, auch ohne daß sie selbst und unmittelbar für sie zu wirken ver-mag. Bon der jezigen Regierung läßt sich aber solche Einsicht leider nicht erwarten. Dafür sind die Arfänge zu bedenklich

nicht erwarten. Bufur fino die Alifange zu bedenklich.
Runft, die bestrebt und geeignet ist, unserem relig iofen Leben zu Hilfe zu kommen, ist uns jest nötiger denn je. Der bedrohte Geist Christ, seiner Lehre und seiner Nachfolge ruft nach ihr. Eine gewaltige Pelserin war die christliche Kunst der Kirche zu allen Zeiten. Alle Gläubigen, alle, die der heiligen Sache des herrn treu bleiben und diese ihre Treue auch nach außen bekunden wollen, haben die Pflicht, der christlichen Kunst jest Beistand zu leisten. Der neue Stant wird gerade bieser Rsicht lich entziehen um fo mehr millen die Gemeinde gerade diefer Pflicht fich entziehen, um fo mehr muffen die Gemeinde, die filhrenden Beaurten, muß jeder einzelne, der es mit seinem katholischen Glauben redlich meint, nach allen Rraften tun, was der zuvorberft Berufene, ber Staat, gefliffentlich unterläßt.

Chriftliche Runft hat reichfte Belegenheit fich zu beta. tigen. Alte Kirchen zu erhalten und, wo notig, zu beffern; neue gu bauen; Aeußeres und Inneres der Gotteshäuser mit Bilbnereien und Malereien zu schmuden; Gegenstände des heiligen Diennes anzusertigen; Strafen und Plate und haufer mit Runft zu verichonern; Gebent-zeichen und Erinnerungswerte des Krieges zu ichaffen, insbesondere auch für würdigen Grabichmud unserer Beiben zu forgen; in ben Bohnungen bas Licht der gotigeweihten Runft zu entzunden. Gerade letteres ift heute langft tein Borrecht ber Reichen mehr, weil Berte herrlichfter driftlicher Runft nicht nur in teineswegs burchweg teuren Driginalen, fondern auch in gang billigen Nachbildungen von vollendeter Schonheit gu haben find.

Stehen wir fo gusammen, fo werben wir überbies eine brennenbe ogiale Aufgabe lofen, um die ber fogiale Staat fich nicht fummert. Bir werben Taufende von Arbeitern vor Brotlofigleit ichugen, die bis jest ihre Rrofte der driftlichen Runft gur Berf igung ftellten, Bauhand. werter bor allem, ferner Runfigewerbler verschiedenfter Techniten, Maler, Bildner. Eine Ungahl folder Künstler ist jest aus dem Felde heime gesehrt. Sie wollen Auftrage haben, besigen ein Recht darauf, solche zu erhalten. Und dorum mussen wir ihnen Aufträge geben. Und wir wollen uns das hohe, Schöne, herrliche nicht verloren gehen, nicht

rauben laffen, mas fie uns geben tonnen!

Seit 26 Jahren entfattet bie "Deutiche Gefellicaft für driftliche Runft" eine Tatigleit, beren fegensreiche Birtang erft ber Butunft völlig beutlich fein wird. Ratholischer Glaube ift die Grundlage, auf der fie baut, der Boden, aus dem die moderne, bon driftlichen Geift erfüllte, von seiner Schönheit, seinem Lebensmute durchdrungene Runft ihre Kräfte zieht. Die "Deutsche Gesellichaft" ift der gebotene Sammelpuntt der christichen Kunfterschaft. Sie ist und diesenige Bereinigung, der seber, der für den Weiterbestand und diesenige Bereinigung, der seber, der für den Weiterbestand und die Hebung der christlichen Kunft in setigen schwersten Zeiten und für die Sicherung des Lebens und Schassens ter bedrängten christlichen Künstlerschaft ein Herz hat, angehören müßte. Die geringen Beiträge (10 M im Jahre) werden durch wertvolle Gegenteistungen mehr als wett gemacht Auch als kossenlose Veratungssielle in allen Kunstangelegenheiten ist die "Deutsche Gesellschaft" von allergrößter Bedeutung. Ich halte es sur meine Psicht, an dieser Stelle und in diesem Ausmannenkange auf sie hunzweisen Bufammenhange auf fie bingumeijen.

Dr. D. Doering.

# Vom Büchertisch.

Juliana von Stockhausen: Tas große Leuchten. Ein Roman aus dem schweichischen Bauerntriege. Aempten, Al ößet. 8° 315 S. geb. 6.50 A. Hier haben wir ein großes Versprechen, die erke schöpereische Aklageitaltung einer nech sehr jungen und dech schon tünsterischen Arast. Man kente: Ein siedzehnjähriges Mädichen tonzipiert einem hittorischen Koman, den sie dann im Laufe der in alle einschlägigen Forschungsgründe sührenzden Arbeit zu einem Grade dichterischer Keise dringt, angesichls dessen und nicht alle Volltommenheiten tompositionellen Ausbaues, harmonischer Ausgeglichenheit und tünstlerischer Schaltenheit ausweisen, der in seiner stosstichen Behandlung, in Characteristist und Tistion ist es, ob auch nicht durchweg einwandhrei, so doch derartig durchsättigt von Genialität, das man rusig den Hinweis der Verlagsanzeige auf die Krast und herdzeich der Tarisclfung, auf die Sicherheit der Liniensührung und die dicherheit der Tarisclfung, auf die Sicherheit der Liniensührung und der Kelmente, auf die Wucht und Ummittelbarseit der Liniensührung und der Kelmente, auf die Wucht und Ummittelbarseit des Ausdrucks unterschreiben Cemente, auf die Wucht und Ummittelbarseit des Ausdrucks unterschreiben sann. Seldstersfändlich wird man nach dem Vildungsgang dieses aufgallenden Tasentes fragen wollen und edenso selbstwerftändlich bald auf das Vorbild Enrica von Handel Mazzettis schließen. Sicher hat die junge Reichsdeutssche der großen Ceiterreicherin gelernt, doch ohne Verlust des Eigenpersönlichen, der dichterischen Unabhängigteit. Die in-

tuitiv kennerische Liebe zum Bolks: und Menschentum haben beide gemeinsam, ebenso den starten, sast leidenschaftlichen Zug zur gütigen Gerechtigseit, zur gläubig religiösen Bertiesung, nur daß bei Enrica schon Meisterschaft geworden ist, was dei Juliana noch auf Entwicklung beuten mag; bei J. d. Stockhausen tritt übrigens das konsessionelse Woment sat ganz in den Hintergrund. Auf ihrer Gesamtdarstellung liegt das große Leuchten der Schnsucht nach der Sonne der Freiheit, die dem dom Abel schoten der Schnsucht nach der Sonne der Freiheit, die dem dom Abel schoten menschlicher Treue und Liebe; das große Leuchten menschlicher Treue und Liebe; das große Leuchten wenschlicher Treue und Liebe; das große Leuchten von "Gottes Größe" und Liebe, einer allumfassenden, alleinigen Liebe", Abglanz der Emzteit, der wie ein außer Zeit und Raum ragender Friedensbogen sich wöltt über dem Eanzen, über Leidenschaft, Kamps und Rache, Lecaziung, Greusanteit und Koheit, über glübendem Haß und erlösende Eiche, über Recht und Unrecht, Laster und Tugent, schwerer Sünde, restloser Sühne, surchtbarer Not, Trennung und seitzer Vereinigung. Mir sehlt hier der Raum zu auch nur knappstem Abris der start bewegten Handlung mit ihrer vorwiegend scharfen, zugleich wuchtigen und sehr oft durchgus intuitiven Personenzeichnung, mit ihrer ternigen Sprache und schönen, zum Teil wunderschönen, ganz im Leben der Geschehnisse auch zugehenden Schilderung So sann ich nur raten, allen raten, selber das Buch zu jungen Talent, das kroßem schon den Krösten, dune Teien wahre Kunst Talent, das kroßem schonen schöperischen Krösten, ohne die seine wahre Kunst erstehen und bestehen fchöperischen Krösten, ohne die seine wahre Kunst erstehen und bestehen fahrer fann.

G. W. Hamann. G. Dl. Samann. Runft erfteben und besteben fann.

Maria Baber: Schwarzwald : Rinder. Berber. 8º 218 E. fart. 5.20 M. — Die Verfasierin, die fich schon feit länger auf dem Bige gur Jugenderzählttaffiferin befindet und ben Aufftieg von Buch zu Buch aut Jugenderzöhltlassiserin besindet und den kusstieg dan Buch zu Pugk plage einzuftellen.

Platze einzustellen.

Etizzen und Studienköpse. Beiträge zur Geschichte bes deutschen Romans seit Goethe. Von Dr. Cowald Floeck. Verlagsanischt Throlia, Wien-Innsbruck-Wünden. 1918. Prosid, Alle.— er ift ein Sochgenuß, sich in Dr. Aweich umfangreiches Verk zu bertiefen. Er will, wie er in seinem Vorwort sagt, "zunächt in einigen geschäcktlichen Neberblicken die Intwicklung der deutschen Prosaepit seit ungekabt 18:30 die zur Alützeich des poetischen Realismus in den fünfziger Jahren aufzeigen und dann die literarischen Kealismus in den fünfziger Jahren aufzeigen und dann die literarischen Kealismus in den fünfziger Jahren aufzeigen und dann die literarischen Kealismus und der Künftleriche, entweder auf dem Cediete des Komans und der Robelle geschäften, oder, modernen Kunitanschaumgen dienend, durch ihre voetische Eigenart, tünstlerische Begadung und vriginelle Ledensdarütellung Undpruch erworden haben, in der Literaturgeschichte bes neunzehnten Jahrunderts sir lange Zeit sortzuschen. Vertreten möchte die einige dieu "gedanscheherachtete" Sähe. Tas Leert int teine Näsichere über Konsten. Verblüssend wirtt oft die absolute Seldusscheit des Autors. Ges iteht zu erwarten, daß das Leert lunischen erregen wird. Ich möckte eis besonders empsehlen für die jest manchervets eingerichteten literarischen Albende der Ebertlässen der höheren Lehranitaten. Abende der Cbertlassen der höheren Lehranstalten. Maria Röchling.

Agnaz Watterott O. M. J.: Mutter klara Feh, Stifterin der Genoffensthaft der Schwessern vom armen kinde Jesus. Mit Auchschmud und seits Vildern. 8° X und 215 S. geb. 4 M. — Tas Puch liegt fichen in der zweiten Auslage der. Ge ist eine tnapp, aber gewinnen zusammenschließende Verarbeitung des ursprünglichen Wertes den P. Pjus über die berühmte Crbenkstifterin eine herrsiche Frauensstalt angummennengenor Sentvertung ves urppringlichen Wertes von P. Pfülf über die berühmte Crenkflisterin, eine herrliche Frauengestalt von herzbezwingender Güte und Größe. Möchten sich doch alle unfer House, Schuls und Bereinsbibliotheten dieser Widerspiegelung eines wundervollen, in Christus vorbitdlichen Lebens öffnen! E.W. Hamann.

Apologetische Borträge von Dr. Franz Messenken. E.M. Haman.
Apologetische Borträge von Dr. Franz Messenken, Belisgion und krieg. 8° 206 S. A 4.50. M.:Gladdach, Bollés verein sverlag 1918. Tiese vierte Reihe der zeitgemäßen apologetischen Vorträge geht sorglich den jeht so viele Seelen bestürmenden Inchelm nach, wie denn die suchtbaren Ariegesolgen sich mit Glaube und Religion vereinbaren lassen. Zunächst werden die Grundpselet über zeugten Glaubens der weitgreisenden Erschütterung gegenüber sester verzeusten Glaubens der weitgreisenden Erschütterung gegenüber sester vansert in den einlästlichen Außlührungen über den Gottese und Jenseisbeweis des Arieges, über Christentum und Krieg, Arieg und Gebet. Als zeitgemäßer Gegenstand wird dann die Vaterlandstliede in Kläch des Glaubens gestellt und ihre daraus ersließenden Pstichten ersäutert. Er Vortrag über die Friedensdewegung und die Stellungnahme des Christentums zu dieser Erschennengendent im einzelnen der Leußerungen der schieben-Sächte zu diesen Bestenden Psiedersarbeit Benedist XV. Ter letzte Vortrag begegnet wirssam den durch den Krieg vermehrten Gesahren religiöser Verslachung. O. heinz

# Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz | Dachau | Holzkirchen | Lenggries | Weilheim

# Bühnen- und Musikrundschan.

Uraufführung im Rungener Schanspielhans. Benn Mag Salbe ben feften Boben ber "Mutter Erde" verläßt und feinen Blid nach einer "Insel ber Seligen" ober "blauen Bergen" Umschan halten läßt, ba verlieren seine Gestalten jene Körperlickeit, bie auch Artager von Ibeen haben muffen, sollen fle auf der Bühne unser Mitsthelen erzwingen. Auch in "Shloß Zeitvorbei", einer dramatischen Legende, ift es dem Autor nicht gelungen, seine Figuren mit dem Blut des Lebens zu erfüllen. Der Zuschauer mochte ahnen, daß in dieser Tragödie des Alterns ihm der Dichter Eigenstes, Persönlichstes sagen wollte. Richt darin liegt die Schwierigkeit, daß vieles, was der Berfasser in sein Stud hineingebeimnist haben mag, uns dunkel bleibt, sondern daß wir die Konflike Meister Grünewalds nicht miterleben, fonbern uns biefe nur in langen Berszeilen vorgetragen werben. Der "Frembe" hat dem Meifter ein Lebenseligier gegeben, das ihm ewige Jugend verheißt. Rach dreißig Jahren tehrt er wieder, um Rechenschaft zu fordern, aber Grunewald hat das Tiantlein einem anderen gegeben, er hat bas Leben nicht genust, sonbern fic in rein menschicher Sehn-fucht verzehrt nach "Lilith", einem feelenlofen Geschöpfe aus Undinens Geschlecht. Sie und Hasbrubal, ein ihm mephistophelisch bienenber "Elementargeist", find seinem Billen unterworfen. Daburch aber, daß er fich in menschliche Gefühle verftrickt, gewinnen fie Gewalt über ihn. Erft als es zu spat für ihn ift, erkennt Grünewald, daß Lilith ihn zu lieben beginnt. Durch dies in ihr erwachende Menschentum erhält Die Rige eine Seele, damit aber auch die Sterblichkeit der Menschen. Als fie ins Meer, in das Element gurudlehren will, ertrinkt fie. Man hatte zwei ftimmungetraftige Reliefbilder aufgebaut, bor benen bie Geftalten, von ber ipbigenienhaft gekleibeten Lilith abgefeben, etwa im Seftaten, von der ippigeniengast gettelderen Bittig abgejegen, eiwa im Rostume E. T. Hoffmannscher Romantit an uns vordei hicken. Von den Darstullern tras wohl Web dies Viewentargeist die Abstichten des Dichters am besten, Roch als Ginnewald und die schöne, blonde Rize des Frl. Herterich bemühten sich mit Auzinger, Gerhard und Fran Glümer mit Sorgsalt und Klugheit um das Wert Halbes. Das Publikum machte den Eindruck von etwas ermiddeten Kätselratern, bezeugte jedoch bem anwefenden Dichter alle Artigfeiten.

Berisiedenes ans aller Welt. Der franzöfische Dramatiker Sbuard Roft an b ift gestorben. Am bekanntesten wurde er durch seine romantische Komödie "Chrano de Bergerac", die durch ihre glänzende, an Bictor Hugo geschulte Berssprache, die L. Fulda virtuos verdeutsche Bendete. Coquelin und Joseph Kainz waren die berühmtesten Bertreter ber Titelrolle. Das Napoleonibendrama "l'Aiglon", "la Samaritaine", "la Princesse lointaine" und das Tierdrama "Chantecler" hatten kürzere Sensationsersolge. Rostands Gesinnung zu Deutschland ist steis feindlich gewesen. — Bon Georg Raiser, dem gu Deutschland ift fiets feindlich gewesen. — Bon Georg Raifer, bem vielgenannten, fehr fruchtbaren Dichter wurden zwei neue Stude mit Beifall, aber ohne Begeifterung aufgenommen. Wie in seinen "Burgern von Calais" fieht in bem Schauspiel "Gas", bas in Frantfurt a. D. gegeben wurbe, bie Tragit bes Opfers im Mittelpuntt. Gin Ginsamer Berichellt an feinem fogialen Menschenwert, zu bem bie Menschheit noch nicht reif ift. Rach Berichten erscheint die Fabel bes Studes als Utopie, bie dem Bert die nahe Grundlage nimmt und es mehr zu lehrhaften Dialogen, als zu einem Drama mit greifbaren Wahrheiten stemtelt. Der in Rürnberg gegebene "Brand im Opernhaus" atmet viel Geist vom Geiste Bedefinds durch Jonglieren mit psychologischen Sultantianian und Ankarlikam Laurunger Gin Menichenberachter Spisfindigfeiten und außerlichem Feuerwert. Gin Menichenberachter fucht Reinheit ber Frauenfeele und findet eine Dirne. Diefe flammert sich an ihn mit der heißen Gier nach Leben, das sie aus dem brennenden Theater gerettet hat. Als er sie zurücklößt, ftürzt sie sich in die Flammen. — Mittleren Erfolg hatte in Frankfurt a. M. "Heinrich der Beglücker", eine Groteske von Meier Graefe. Die ansangs erheit oer Begluder", eine Groteste von Meier Graefe. Die anjangs erheiternde Berultung eines dünkelhaften Großindustriellen versandet in endlose Gespräche eines spielerischen Feuilletonismus. — Rößler, der Autor der "Fünf Frankfurter", bietet in "Eselei" das behagliche Lustipiel älterer Schule, in dem durch Gegenüberstellung Berliner und Wiener Typen allerhand erheiternde Szenen sich ergeben. — B. Franks Komödie "Der Mandarin" wird in Wien gleichzeitig im Theater und im Kino gegeben. Einem Mißiggänger werden alle Frauen verund im kino gegeben. Siehen Mißiggänger werden alle Frauen verschaftst die Erka foafft, die er fich wünfct, bis biefem Bufiling folieflich die Sache felbft zu bumm wird und er um feiner felbft willen geliebt fein möchte. Der Schluß spielt im Irrenhaus. Man verläßt, so berichtet ein nam-hafter Kritiker, bas Theater mit einem Gefühl bes Etels.

Münden. 2. . Dberlaenber.

# Finanz- und Handels-Rundschau.

Wiederbeginn der Börsenspekulation - Kursbesserung unserer Kriegsanleihen - Abminderung der Banknoten-Hochflut - Unverminderte Industrielähmung.

Die an der wieder eröffneten Berliner Effektenbörse sutage getretene Geschäftsbelebung und spekulative Kursbesserung fast aller Industriewerte steht zweifellos im krassen Widerspruch mit den tatsächlichen Vorkommnissen in Finans- und Industrieweit. Solches Börsenspiel ergibt zum mindesten falsche Begriffe und hat keine Existenzberechtigung! Mit der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und der Tätigkeit der heimischen Verkehrseinrichtungen kann man namentlich seit Ende des Spartakusputsches von beruhigteren politischen und wirtschaftlichen Zeitläuften sprechen, zumal auch der Ausfall der Wahlen für die Bundesstaaten und die Nationalversammlung auch bei der Handels- und Industriewelt befriedigte.

Bei den sonstigen Betrachtungen über unsere Gesamtlage über-wiegen die ungünstigen Momente derart, dass nirgends von Zuversicht und Selbstvertrauen gesprochen werden kann. Vor allem vermisst man eine unbedingt notwendige Befestigung unserer Staatsfinanzen, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass, nicht zuletzt hervorgerufen durch die Hinweise auf die Einwirkungen der neuen Steuergesetze, in den Kursen der zum Handel nunmehr frei gegebenen deutschen Kriegsanleihen eine nennenswerte Kurserhöhung eingetreten ist. Bei der derzeitigen Geldfüssigkeit vollzieht sich ausserdem eine zunehmende Nachfrage nach den täglich herauskommenden Neuemissionen deutscher Städteanleihen. In der deutschen Notenhochflut, der übergrossen Papiergeldwirtschaft, ist im Januar-Monat erstmals eine erhebliche Entlastung der Reichsbankanlagen bemerkbar geworden. Diese bedeutsamen Wirtschaftsereignisse haben unsere Gegner bei den Bedingungen tiber die Waffenstillstands-Verlängerung wiesen sei auf die drückenden finanziellen Vorschriften wenig in Betracht gezogen, als trotz der schweren Gefährdung unserer Lebensmittelversorgung die baldige Aufhebung der Blockade noch nicht feststeht. Angesichts solcher, namentlich den französischen Kreisen sususchreibenden Absicht der Lahmlegung des deutschen Wirtschaftslebens ist die vielfach vorherrschende Mutlosigkeit verständlich, wenn auch nicht unbedingt berechtigt. Alle Massnahmen der Wiederbelebung unserer Gesamtproduktion und der Umstellung der Industriesweige auf die Friedensbewirtschaftung ersticken unter der Einwirkung der Lohn- und Streikbewegungen bei den Bergarbeitern und den verschiedenen norddeutschen grossen Betrieben und unter den Nachrichten aus dem polnischen Hexenkessel. Auch das Eingreifen der Arbeiter- und Soldatenräte in die Ver-mögensrechte der Schwerindustriesyndikate, die Unstimmigkeiten im deutschen Stahlwerksverband und die Berichte über eine weitere Verschlechterung der Geschäftslage beim Stahlwerksverband verstimmten vielfach. Geradezu trostlos klingen die Auslassungen in den Generalversammlungen des Elektrokonzerns Siemens-Halske-Schuckert. "Die Aufrechterhaltung der Betriebe für noch längere Zeit wird auf das allerernstlichste in Frage gezogen und die durch die Bevolution sich herausgebildete Lage ist so unglücklich, dass mit Sorgen bereits in die nächste Zukunft geblickt werden muss. Die verworrenen politischen Zustände hemmen alle Unternehmungslust im Inlande und angesichts der drückenden Bedingungen, unter denen die Industrie arbeitet, schwinden die Hoffnungen auf die Wiedergewinnung des Auslandsmarktes." Aehnlich lauten die Auslassungen aus verschiedenen anderen Industriesparten. Einen Ausblick auf die Industries bschlüsse erbringen die nach und nach herauskommenden Bilanzziffern von Industriegesellschaften und Banken, welche wohl fast ausnahmslos eine mehr oder minder kräftige Dividendenermässigung

vornehmen werden müssen. Bayerische Notenbank 9% gegen 11%, Chemische Fabriken Zeitz 12% gegen 20%.

Aus den gleichen Gründen hat der deutsche Industrieund Handelstag in einer Eingabe an den Rat der Volksbeauftragten berechtigte Wirtschaftsansprüche gestellt, die in der Hauptsache dahin zusammensufassen sind, dass Ordnung und Sicher-heit wieder hergestellt werden, der Untergrabung des Wirtschaftslebens durch die Ueberforderung der Arbeiter, durch mangelhafte Arbeitsleistung und Arbeitsscheu ein Ende gemacht wird, und dass die Sozialisierung als Grundsatz aus dem Programm der Zukunft ausscheidet. Letzterer Punkt wird sowohl seitens der Reichsregierung als auch bei den bundesstaatlichen Beratungen nunmehr

# Influenza (Grippe) lässt den Körper in sehr geschwächtem Zustande mit Gefahr ernster Nachwirkungen. Infolgedessen werden Leciferrin-Tabletten folgedessen werden

vielfach verordnet, um die Körperkräfte rasch wieder zu heben. - Preis M. 3.- in Apotheken.

hauptsächlich von dem grundlegenden Gedanken aufgefasst, dass Voraussetzung jeder Sozialisierung Wiederbelebung und Vermehrung in der Herstellung aller Produkte sein muss. In allen Bundesstaaten wurden zu diesem Behufe als vorbereitende Stellen Sozialisierungskommissionen bernfen. Auch die Kündigung der verschiedenen deutsch-neutralen Wirtschaftsprovisorien und die Neuregelung der Ausfuhrbeziehung zu diesen Staaten beschäftigen bereits unsere Wirtschaftskreise. M. Weber. München.

# Vom Büchermarkt.

Soukon Stewart Chambersain. Ein Abrik seines Lebens. Bon Dr. & v. Schroeber. (Münden, J. H. Lehmanns Bersag.)
Faul Bohrbach, die allbenische Hefabr. "Tag des Deutschen" Heft 10. M. 1.50. (Berlin, Hans Robert Engelmann.)
Masseber in Kechtsragen. Bon Dr. Hans Lieste. 216 S. 12°, Geb. A. 4.50: (Regensburg, Friedr. Bustet.)
Der deutsche Arbeitsnachweis im Kriege bis zum Erlaß des Histoliesseschen, Kon Dr. Justa Kinner. M. 6.—. (Regensburg, Jos. Haddel.)
Auswärts aus eigener Araft. Ratchläge und Lebensziele. Bon Baul von Singti. Mit einem Begleitwort von Oberstüdenrat Kerschensteiner. 4. Auss. (Berlin SW. 68, Feb. Dümmler.)
Briedensgericht. Bon Andreas Lasto. M. 6.80. (Europässie Bücher). (Bürich, Max Rascher.)

Riedens, ericht. Bon Andreas Layfo. A 6.80. (Europäische Bücher). (Bürich, Max Rascherich).

Jans Michael Cias Sentrant. Roman. Bon Harry Bosberg. Brosch. M. 6.—, geb. A 8.—. (Heilbronn, Eugen Salzer.)

Zeinwärts aus Ariegsnot. Phydiologische Ersahrungen unter Arlegsgesangenen und unter ben beutichen Jiternierten in der Schweiz, Dänemart und Vorwegen. Bon Garnisonsplarrer H. J. Rabermacher. B. A.3.—. Die Bestimmungen über die Einjährigea- und Beiserräfungen für Ariegstellneömer. Bon Sindentauf F. Eringdaus. Il. B. 45 Bk.— Die Schweiz. Land und Bott, Geschichte, Gemeinder und Staatswesen, Bollswirtschaft. Staatsbürger-Bibliothet Hest Wille, Erweinse und Staatswesen, Bollswirtschaft. Staatsbürger-Bibliothet Hest Willeder, Brig. — Die kasslich gespätse härinerin und die Ledrerin für Aleingarten und Lüche den Westimmungen des preußischen Landwirtschaftsminiseriums vom LA August 1918. Bon Wechungstat J. Frid. B. 90 Pk.—Estläseth, Landgräfin vom Khüringen. Ein altes beutsches Hitzenleben im Lichte ber neuen geschichtichen Horschung. Bon Dr. Maria Maresch. Wien. Mit acht Abbildungen. B. 158 S. Gedd. M. 4.80. (M. Cladbach, Bollswereinsverlag.)

Pie Auswesser wird die Lewegung und ihr Propiet. Bon War Schlitzgert. Die auskropssophische Lewegung und ihr Propiet. Bon War Schlitzgert.

M. 1.35. (Leupig, Wild). Deims.)

Die Ausur der Verlagung. Eine Berföhnung wisschen Keitzlon und Wissenschaft.

Bugo Pingler. A. 3.60. (Leipzig, Weuer Gestließerlag.)

Saluft des redattionellen Zeiles.

Die Lefer ber Allgemeinen Rundichau bilben eine große Gemeinbe ber beften Gefellicaftsichichten im gangen Deutschen Reiche und im Auslande. Warum follte jeder Bezieher baber biefes einfing: reiche Blatt nicht auch zu jeglicher Art Infertion flets an erfter Stelle mitbenugen? Bir weisen barauf bin, bag Gefuche bon Erzieherinnen, Sausbamen, Gefellichafterinnen ufm. flets febr erfolgreich find. Ebenfalls haben befte Birtung alle anderen Arten von fleinen Anzeigen wie noch fonflige Stellengefuche und Angebote, Ans und Bertaufe uim. Auch wer brieflichen Bertehr, Gebanten: austaufch ufw. wünicht, tann auf zahlreiche Offerten rechnen. Dann follten bie verehrl. Lefer in ber Rundichau auch famtliche Familien: nadrichten, Die fonft in Der Regel nur der Tageszeitung jugewiesen werben, ericheinen laffen, zwede weitefter Berbreitung in ben gebilbeten fatholifden Rreifen.

Deuische Dichierbriefe.

Mit Einieitung u. Erianterungen beraug, von Johannes Barucha.

8 VIII v. 264 S.

2 mmlung

Bard. Von Klopstock bis Goethe. 8º Vill u. 264 S.
gebd. 1.80 Mk. Frschien in "Aschendorlis Sammlung
auseriesener Werke der Literatur".
V-rzeichnis der Sammlung durch jede Buchhandlung.
Die Sammlung klassischer deutscher Briefe will durch die
lebensfrische, ungekünstelte Prosa des Briefes Rede- und
Aufsatzstil, insbesondere den Briefstil unserer Jugend günstig
beeinflussen und ihren Geschmack bilden.

# Arbeit für heimgekehrte Soldaten gesucht.

Zur Beschäftigung der heimgekehrten Soldaten suchen wirdauernde Arbeit in **Massenartike In** für Stauzerei, Presserei, Fräserei und Schweisserei. Es soll möglichst u Gestehungspreisen geliefert werden, um die Arbeiter dauernd und sicher beschäftigen zu können.

Auch können unsere anerkannt bestbewährten Geldund Bücherschränke wieder schnell geliefert werden.

Pohischröder & Co., Geldschrankfabrik, Dorimund.

# Gule Probenummer-Adressen

sind der Geschäftsstelle der "Allgem. Rundschau" in München, Galeriestr. 35a Gh., in diesen Zeiten Wer mithelfen will, ganz besonders willkommen. daß die führende katholische Presse und somit die "Allgemeine Rundschau" in immer weitere Kreise eindringt, sei im Interesse der Sache um diesen Liebesdienst gebeten.

Berlagsaustalt Throlia, Jnusbrud —

Bücher von Dr. Josef Walter:

Die Andacht zum heiligften Serzen Sefu. Ein Belehrunge. und Erbauungs. buch für das driftliche Bolt, nebst 31 Betrachtungen für ben berg Besu-Monat und einem kleinen Gebelbüchlein. Geb. Mt. 2-, Rr. 250

Der heilige Geist in seinen Gnaden und Gaben.

Sein Belehrungs und Betrachtungsbüchein nehft Gebetsanhang für das christiche Voll. Geb. Mt. 2.—, Kr. 2.50.

Det heilige Rosenkranz. Ein Belehrungs und Erbauungs. Erklärung der lauretanischen Litanei. Breis gebunden in Ledererlay mit Rotichnitt und rui den Ecken Mt. 290, Kr. 360.

Die heilige Messe, ibr größte Schas der Belt und die Weise, bauungsbuch für das christliche Voll. Geb. Mt. 6—, Kr. 8.—. Un Reichbaltigteit und dopulärer Darstellung an Tiese und Alarbeit der Lehre und an praktischer Rutganwendung derselben auf das Leben, stehen die Bücher Walters dis heute unerreicht da.

Auf alle Bücher wirdsein Krieastenerungsauschalag erboden.

Auf alle Bücher wird ein Ariegsteuerungszuschlag erhoben.

Durch alle Buchbandlungen gu beziehen.

# Das Volksproblem der Heimkehrenden

von Dr. Albert R. Frang. 80. (11. Bandchen ber Sammlung "Bücher ber Stunde") 103 Seiten. Breis in wirfungsvollem Umschlag geheftet Mt. 1.50

Welche Frage bereitet uns beute, ausgenommen die allgemein wirtschaftlichen und politichen Brobleme, größere Sorgen als das Schafal der Millionen, die nach langer, opfervoller Abwesenheit in die heimat zurücklehren, vielsach nicht bloß am Leibe, sondern auch an der Seele trank und siech! Wie sollen wir sie ausnehmen? Wie sie dem tätigen Leben zurückgewinnen? Das sind Fragen von gewaltiger Bedeutung, um so schwieriger zu lösen, als die gegenwärtigen Verhältunsse im Teutschland irgendwelche Experimente hierin nicht zulassen. Dr. Franzeibt nun in seiner tresslichen Schrift einen sast lückenlosen leberblick über das ganze Problem der Deimkebrenden, er zeigt aber auch die Mittel und Wege, die allein eine gedeihliche Lösung dieses Problems werbürgen. Das hierdet der christischen Caritas die Dauptarbeit zufällt, hat auch Dr. Franz erkannt und beshalb stellt er die Betrachtung Verbirgen. Das hierbet der christlichen Caritas die Hauptarbeit zuraut, hat auch Dr. Franz erkannt und deshalb stellt er die Betrachtung der Aufgaben der christlichen Wohltätigkeit in den Mittelpuntt seiner Ausstührungen. Botliegendes Buch ist nicht nur für sämtliche caritativen Organisationen, sondern auch für jeden Geistlichen und jeden Laien, bem das leibliche und seelische Western der der und verlegen Geistlichen und geben Laien, dem das leibliche und seelische seelische und seelisch Bohl unferer beimgefehrten Krieger am Bergen liegt, unentbehrlich

Berlag von Friedrich Puftet, Regensburg Bu beziehen burch alle Buchhandlungen

niannungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungam Mangammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungammungamm

1900 Anlagen mit einer tägl. Berarbeitung won 380 000 Bentnern!

Dr. Zimmermanns Expres-Darre mit sämtlichen Kilfsmas chinen

Dr. Otto Zimmermann & Heinrich Bebel, Ludwigshafen a. Rh. 17.

Generalvertreter Rarl Prandel, Münden 8W. 4, Schwanthalerfir. 80.

mmanumenumenumenumenumenumummanummanumenumenumenumen (| Sür Getreide. | Steferjeit 2-3 Bochen | Sür Pflanzenmehl. DC Menonumenumenumenumenummanummanumenumenumenumenumenum

# Der Meister der Menschheit

Beiträge zur Beseelung der Gegenwart

friedrich Lienhard

Breis bes Jahrgangs von 4 Seften 6 Mart (Ginzelheft 1.75 Mt.)

Der herausgeber dieser neuen Biertesjahresschrift, die nur Beiträge von ihm selhft bringt, schreibt darüber zur Einsührung:

Curopa dröhnt vom Kampl der Atlanea. Tausende von Fadriken verarbeiten alles erreiched der Will der Bernichtungemaschinen. Bon Gasen und Gerüchen der Sclachischer ist die Lust verpestet, die um den Erddall sieht Bom Blute der Jugend ist der Boden gesättigt dessen Brot wir essen. Auf der Erde, im Wasser, in der Lust bekännssen sich die Erscheinen Berichten. Ruf der Erde, im Wasser, in der Lust bekännssen sich die Erscheinen überschiehten Auf der Erde, im Wasser, in der Lust bekännssen sich die Erscheinen überschieht. Auf der Erde, im Wasser, in der Lust bekännssen son Tagesblättern überschien. Reihigt aus der dies en mit Kriegsworten. Haß, Lüge, Leidensschaft wie der überschiedt und kanterschiedt und andere Begleiterichenungen des Weltkriegs gedeihen üppig, während Leid und Entbehrung tiese Furchen graden. Bo bieldt der Neckster der Menschiet? Hat der Werschen Bo bieldt der Weister der Menschiet? Hat wert und andere Begleiterichten über der Verlige gedeihen üppig, während Leid und Entbehrung tiese Furchen graden. Bo bieldt der Weister der Menschiet? Hat wert von den Böltern verzessen oder einen Meister der word den Bolten verzessen werden der Weister der mitschiet worden? Eine Beitsten verzessen der eine Macht, die von den Böltern verzessen der kienen Keister Gest wert werden. Der ist alles diener Beitster Beitst vorlegen. Her weister der wie Keister der wirden Bolte vorlegen. Her Weister in der Beitster Beit das her der der der ungehenen Reitster Beitst das Geer der Lämonen herrscht Duschland, du Serz Europas, ninum deine Stunde wahr! Spanne deine größer Kraft an, wie discher Keist wird der Kraft und der Kaptralt an, den Beiher der Beitster und der Beitsten Beit das Geer der Lämonen herrscht der meister in des Beiden Beit Geschen das die Beiden der Kraft und Beitsten der Beite er auch Banden,

Türmer : Verlag Greiner & Pfeiffer Stuttgart

# Landsberger Verlagsanftalt M. Neumener,

Landsberg a. 2ch, Museumstraße 16.

= Telephon 61 ==

empfichit fich gur

Anfertigung fämtlicher Erndarbeiten, Maffensauflagen auf Rotation und Schnellpreffen. Gest majchinen, eigene Buch: binderei.

Roftenboranichläge und Papiermufter b. reitwilligft.

amynin, fratlich erprobt gegen

# allensteine

Operation und Berufsstörung, her-igend wirkend gegen Belbaucht, er und veraltete Magesleiden. ynin Tabletten A. 1/2 Dose Mk. 6.— 1/2 Dose Mk. 3,50. mynin "Gioria" Pastiles

on. Stuhlverhärtung, Hämorrhoiden -

n schnell, wohltuend, magenstär-Dose 2,50 Mk., in den Apothe-hältlich. Prospekte frei durch Adamy, Breslau X Kreuzburgerstr. 4

Chordirigent und Organist

(vom Seeresdienst entlassen), gewandter Dirigent für Bolyphonie und Infrumental-Wust, mit besten Zeugenissen, sucht für bald oder späterAnstellung an einem größeren Rirchendor in gewentstern Stadt Mitche einer mittleren Stadt. Burbe gern bie Beranbildung eines Anabendores fibernehmen. Bufdriften an bie Gefcafte elle der Allgemeinen Rund. fcau unt. Scb. 1973 erbeten. ......



Dresden Schelleistrasse hat allein Presden Atama Effektrassierera. Solche bleiben 10 Jahre schön u. kost 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 36 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schmale Federa, nur 15-20 cm breit kost 1, nur 3 M., 60 cm 6 M. Strassiera 1, 22, 36 M. kether 1, 2, 4, 6 M. bis 60 M. Huthiumes 1 Karton voll 3, 5 u. 10 M.

# Einbanddecken

für ben Jahrgang 1918 ber "Allgemeinen Rundicau" bitten wir beim Buchhandel ober bei ber Geschäftsstelle in Munchen balb. möglichft bestellen zu wollen. Preis D. 1.50.



Prämienziehung 15. Febr. 19 Losbriefe M. 1.10 Porto u. Liste 30 Pfg. extra bei der Generalagentur: Heinr. & Hugo Marx. München l und allen Losverkaulsslellen



in jeder Ausführung und Umfang, insbefondere Daffenauf. lagen für Rotations. brud i. verfchiedenen Formaien fertigt gut und preiswert an

Badenia Rarlsrube

Buchdruderei Gelvanopi, Auftatt Buchbinberei ufw.

# Bayer. Hypothekenund Wechsel-Bank

Promenadestrasse 10 :: Theatinerstrasse 11

Gegründet im Jahre 1835.

Aktienkapital u. Reserven 140 000 000 Mk.

Zweigstellen in München:

Zonettistr. 3a am Schlacht- u. Vichhof (Viehmarktbank), im Tal (Sparkassenstr. 2), in der Grossmarkthalle und in Schwabing (Leopoldstr. 21).

Auswärtige Niederlassungen:

Babenhausen, Bad Aibling, Bad Tölz, Burghausen, Dachau, Dillingen, Freilassing, Gundelfingen. Gehstadt a D., Krumbach, Landslerg a L., Landshut, Laufen, Lauingen, Markt Oberdorf, Mies'ach, Mitdelheim, Mühldorf a. I, Pasing, Rosenheim, Simbach, Starnberg, Thannhausen Tittmoning, Traunstein, Vilsbiburg und Wasserburg.

Besorgung aller in das Bankwesen einschlagenden Geschäfte.

Die Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank beobachtet über alle Vermögens-Angelegenheiten ihrer Kunden segenüber Jedermann, auch gegnüber Staatsbehörden, insbesondere gegenüber den Rentämtern, unverbrüchlichstes Stillschweigen.

= Reglements stehen kostenfrei zur Verfügung. =

# Achtung! !! Sommersprossen !!

...............

Ueber ein vorzügl. Mittel dageg an sich selbst erprobt und glän-zend bewährt, gibt Auskunft: Frl. Emma Schorisch, Zittau i. S., Prinzenstr. 6.

Viele Dankschreiben and Anerkennung -----------

# Jehr- n. Erziehnugs-Auftalten

Alligemeinen Rundichau

ein gutes Insertiousoraan.

# Pfälzische Bank Filiale München

Hauptgeschäft:

Tel. 55726 Neuhauserstrasse 6 Tel. 55726

# Depositenkassen und Wechselstuben:

Reichenbachstr. 1 (am Viktualienmarkt) Telephon 21315.

Prielmayerstr. 1 neben Café Arkadia Telephon 54133.

Max Weberplatz 4 (Ecke Ismaningerstr.) Telephon 40192.

Sending Serverasse 195 Lindwurmstrasse: Telephon 7430,

We:nstrasse 6 ormals Sinn & Co., Telephon 24981.

Bargeldleser Zahlungsverkehr.

Errichtung provisions-Scheckkenti.

Kentokorrentverkehr.

Erledigung aller **Effekton**u. Börsengeschäfte.

Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren und Wertsachen.

And und Verkauf von alten Münzen und andel mit Edelmetallen in unserer Wechselstube Weinstr. 6 (vorm. Sinn & Co.)

### Stahlkammern.

Einlösung von **Zins-u. Dividendenscheinen.** Vermögensverwaltung u. Vermögensberatung. :: Auskünfte aller Art an unseren Schaltern. ::

## STAHLWERK THYSSEN

AKTIENGESELLSCHAFT D HAGENDINGEN IN LOTHRINGEN



Tabellen mit allen Angaben über Widerstands- und Trägheitsmomente, Belastungsversuche usw.

steben auf Wunsch jederzeit zur Verfügung.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München, Hoistatt 5 und 6

Thernimmt die Herstellung von Worken jed. Art, Dissertationen, Festschriften, Diplomen usw. und hält sieh zur Uebernahme sämtlicher Buchdrucknufträge suf das beste empfehlen. um

#### Moselwein-Punsch

Mk. 10.— die ½ Flasche Wermuth-Wein

vorzüglicher Magenwein, Mk. 9.— die <sup>1</sup>/1 Flasche (ohne Weinsteuer 20%) versendet unter Nachnahme Weinhandlung

P. Andreas, Trier. 

Berlin S14, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevalt.

Digitized by GOGIC

#### Die armen Kinder des oberen fächfischen Erzgebirnes

bitten mit Erlanbnis ihret Biscofs um eine Gabe zur Gründung einer Rommundtantenherberge. An der sach glichböhmischen Grenze der Pfarreigehen sehr leichtigter Eitern der latz. Religion verloren. Manche haben dis zum 12. u. 13. Jahre noch leinen lath. Gottesdient gesehen Mie 200 Ginder der noch leinen lath. Gottesdienkt gesehen. Alle 200 Kinder der Unterrichtsstationen in Oberwiesenthal. Dammerunter wiesenthal. Dammerunter wiesenthal. Dammerunter wiesenthal. Bärenkein und Jöhstadt müssen beroektantische Schillen beinchen, in dema sie nicht viel Ersreuliches über ihre Keligion hören. Die Gründung einer Kommunisantenherberge mit einer lath. Behrberson ist ein dringendes Bedürsnis. Bald beginnt auch der Kommunionunterricht, w. es muß für oft fundenvellt entsernt wohnende Kinder ster Rahrung und Quartier ge-forgt werben. Die Armut ber Bfarrtinber zwingt zu biefer Bitte. Der göttliche Rinber freund will ben Barmberzigen mitBarmberzigleit bergelten.

#### Das römija-kathol Bfarramt Annabera

Boftimedt. 8882, Leipa

## Mitalieber-Berzeichnis:

Ranzlei-Holio, best. (Friedens.) Schreibpadier für 400 Mib-alieder, solidaeb . R. 4— für 200 Mitgl. brosch . 3.

#### Raffen-Buch:

Ranzlei-Folio, best. (Friedend) Schreibpapier, 100 Seiten, ge-bunden R. 4.58 200 Seiten, gebunden "6.— Alle fibrigen Bereinebrud fachen fauber und preiswert.

Roftenvoranschläge ....

Landsberger Berlagsauf R.Renmeyer, Landsberg a. L.



Kölner Do Weihrau Rauchiass-Kobien i Beste Bezugsquelle fü M. & J. Kirschbaum, Richard Wassers

#### Geiftl. Gumnafialk

Lehrbefähigung im & difc, Frangofich, Re bie Kriegelage hetme

## vanende G

Offerten werben er A. O. 1948 an bie di ber "Allgemeinen Ma München.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Dammelmann Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsankalt vorm. G. J. Wang. Buch- und Kunkdruderei, Alt.-Ges., samtliche in Manchen.

# Allgemeine Rundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 5



1. februar 1919

#### Inhaltsangabe:

von Landtagsabgeordneten Regierungs. direktor Speck.

Das fünfte Kriegsiahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

minterstimmung am Rhein. Don J. Moos. wir kommen nicht vorwärts. Von Land,

tagsabgeordneten hofrat h. Ofel,

Bur neuen Lage. Don Kirchenrat Schiller. Der Kampf um die Adria. Don Dr. Leo Schwering.

Zum Entwurf der neuen Reichsverfassung. Gallia docet. Don P. Erhard Schlund, O. F. M.

> Klagen gegen die Offiziere. Von Major a. D. friedrich Koch Breuberg.

> Alexander Schnütgen +. Ein bedenkblatt von Dr. phil. Aleg. Schnütgen.

vom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsrundschau. Don M. Weber.

Vierteljährlich Mk. 3.50

Einzelnummer

Digitized by Google

## Wie werde ich leistungsfähiger?

Von der Leistungsfähigkeit des Einzelnen hängt sein Erfolg im Leben ab. Der Leistungsfähigere wird immer den Vorsprung vor dem weniger Leistungsfähigen haben! Ist er selbständig, so wird er seine Konkurrenten überholen durch neue Arten des Vertriebes, der Organisation, der Reklame usw. Er wird daraut bedacht sein, sein Personal zu weiterer Ausbildung zu ermuntern, um es so möglichst leistungsfähig zu machen. Der Prinzipal, der immer Angst hat, das Interesse der Angestellten würde durch Weiterbildung vom Geschätt abgelenkt it kein Geschäftsmann, denn sein Personal kann nie zu leistungsfähig sein. Eine Uhr, bet der nur das Triebrad von Stahl, die anderen aber von Blei sind, wird weder präzise, nich wird sie lange gehen! Ein Angestellter, der dem Prinzipal eine gute Idee bringt, wie er sein Geschäft weiter heben kann, ist mehr wert als ein Dutzend anderer, die ihre Arbeit schablonenmässig verrichten. Ein Geschäft, von dessen Personal jeder einzelne auf "dem Höhepunkt der Leistungsfähigkeit steht, muss naturgemäss alle anderen überholen. Und so ist es auch im Staat. Von der Leistungsfähigkeit eines jeden einzelnen hängt die Grösse der Nation ab. Säumen Sie deshalb keinen Augenblick au der Steigerung Ihrer eigenen Leistungsfähigkeit zu arbeiten. Die beste Anleitung hierzu bietet Ihnen Poeh manns Geistesschulung und Gedächtnislehre. Ein paar Auszüge aus Zeugnissen: "Ich verdanke ihrer Geistesschulung eine gewaltige Stärkung meines Willens und Gedächtnisses. . . A M." — "Man wird durch Ihre Geistesschulung ein ganz anderer Vensch. Es ist eben eine ganze Lebensweisheit darin niedergelegt. P. W." — "Ich habe ein starkes Selbstvertrauen erlangt, das meine Fähigkeit begründet, mit zäher Energie die schwierigsten Aufgaben anzufassen und erfolgreich durchzuführen. J. Z."

Verlangen Sie heute noch Prospekt (kostenlos) von

L. Poehlmann, Amalienstrasse 3, München C 130.

# Willit Du Dich nicht auch

Eine Aufflärung über die "driftliche Wissenschaft" und die "Scientisten". Von Dr. Mar Heimbucher, o. Hochschulprof. in Bamberg, e.G. Rat. Gr. 8. (IV, 88 S.) Geb. u. beschulten M. 2.— Hochschulprofessor Dr. M. Heimbucher bieterseine vorzüglichen Ausführungen im Anschlüßen die im gleichen Verlag erschienenen Schriften über "Methodien, Adventift n und Neu-Apostolische Gemeinde" und "Was ist vonden Baptisten zu halten?" Der Krieg üt ein fruchtbarer Nährboden für das Festenwesen, das sich überall mit ausdringlicher Geschäftigkeitbreit macht, geworden. Mögen des bald die zeinbucherschen Schriften in allen Kreisen des Volkes, bei hoch und nieder, bei Gesunden und Kranken, in Stadt und Land beste Aufnahme sinden.

Verlagsanstalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

#### Ein neues Buch von Dr. J. Klug Lebensbeberrichung und Lebensaienst Erster Band: Ner Mensch und die Ibense. Stell und azs Seiten. In Dannband mt. 3.60 und 20% Centrungsmichten. Bemidmet dem deutschen Dolfe und feinen geiftlichen und XVIII und 436 Selien. In Pappband Mf. 7,60 und 20° Cenerunaszuschlag. fozialpolitifchen führern. rechnete Wert bebans rechnete Wert behandelt neiner ollen Frache alle Probleme des individuellen und sozialen Cebens, die man unter dem fassen fassen Der 2, und 3. Band wird inter erscheinen. In allen Buchbandlungen zu haben. Berlag von Ferdinand Schöningh in Baderborn.

Die Allgemeine Rundschau das Anzeigenorgan des Buchhandels

## Turhaus Hennel-Sien

Besitzer JOS. DOHLE.

Vollständig neu renoviert. - Das ganze Jahr geöffnet. -

Kalte und warme, Teil- und Vollbäder. Kräuter-, elektrische Bäder u. elektr. Lichtbäder. Röntgen-Aufnahmen.

Gute Verpflegung.

Näheres durch Prospekte.

#### Bon Rloster oder Mission

fucht gang inval. gefamm. Briefmarten gleich welch. Land. u. Quant.

#### zu kaufen.

Angeb. erbitte u. Rr. A. 1980 an die Geschäftsstelle ber Allgemeinen Runbschau, München.

#### Gin hervorragendes Buch für die Mannerwelt.

Ser Mann nach dem Seetelbuch gliebert fich in 3 Teile: Belehrungen, Ketrachtungen, Andachteübungen, Ketrachtungen, Andachteübungen, Andachteilbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbe

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

Berlag Buton & Berder, G. m. b. G., Revelaer (Ribb.)

zu Unkel am Rhein, Bahn- und Dampfschiffstati empfiehlt naturreine und leichtverzuckerte

#### Rot- und Weissweine

fass- und flaschenweise. — Man verlange Preisliste.

#### Esslöffel!

Ia versilbert, Dutzend Mk. 22.50. Essgabeln vers M. 22.50, Kaffeelöffel vers Mk 15.—. Küchen-Esslöffel blank,schön Mk 12.— Sehr preiswert, daher ::: sofort bestellen. :::

#### Neuheit! Elektr. Magnet-Taschenlampe

brennt ohne Batterie jahrelang, ohne einen Pfg. Unkosten, durch Zug an der Kette Rinmalige Anschaffung, billigste Lamp der Welt. 10000) schon verkauft. Unent behrlich für Jedermann. Solange nod lieferbar Preis Mk. 20 franko Nachnahme

Harcuba & Frackmann, Leipzig-Schleuss.2. Brockhausst-asse 4 % :: Feruspriener 4:519 and 57:00.

#### Hadern und Knochen

sortiert und unsortiert.

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern.
Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr.4. Telephon Nr. 22285. — Bahnsendung. München-Süd. Bah lagernd.

#### Raudifaßkohlen Weihrauch



empfiehlt

A erz enfabrik

Wilh. Vollmar

Bonn, Postfach 86.

Dressen Schehelstrasse hat allein solche bleiben 10 Jahre sehön u. kost 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 30 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schmale federa, nur 15-20 cm breit kost 1/4 mlg 8 M., 60 cm 60 M. fraussbiassi 5,25,36 M. Relher 1, 2, 4, 6 M bis 60 M. Huhinman 1 Karton voll 3, 5 u. 10 M.

Nambdruck von Artikein, feuilletone and Sedichten nur mit ausdräckl. Genehmigung des Verlage bei vollständiger Quellenangabe geltattet. Redaktion und Verlag: München, Salerieitrahe 364. Gb Baf . Zhummer 20520. Posticheck - Honto Minden Nr. 7261. Bezugeprefe ylerteljährlich .K. 8.50.

## Hilgemeine undschau

Anzelgenprele: Anzaigenprete:
Die 8% gespaltene Grunds
zeile 75 Otg., Unzeigen auf Tegsteite die 48 mm breite Zeile 376 der Betlagen einschl Oost-gebähren 4, 15 d. Canfend. Playvorscriften ohne Derbindlickfeit. Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziehung wieben Aabatte binrallig. Erfallungsort ift Manchen. Unzeigen-Beleae werben nuranf bef. Wunich gerande. Huelieferung in Leipzig burd Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

M 5.

Manchen, 1. Februar 1919.

XVI. Jahrgang.

#### 3um Entwurf der neuen Reichsverfaffung.

Bon Landtagsabgeordneten Regierungedirettor Speck, München.

ie berechtigt es war, daß die Baperische Boltspartei die nachdrikdliche Bertretung der bayerischen Interessen in ihrem Programm besonders betonte, hat sich schon in der kurzen ibrem Programm besonders betonte, hat sich schon in der kurzen Zeit ihres Bestehens, namentlich aber angesichts des von Staatssektetär Dr. Preuß ausgearbeiteten Entwurfs der klinstigen Reichsversassung klar erwiesen. Würde dieser Entwurf Geschwerden, dann wäre auch der letzte Rest baherischer Selbständigkeit innerhalb des Reichsganzen beseitigt, der Unitarismus hätte auf der ganzen Linie gesiegt.
Die "Reichsregierung" if ja, vielleicht unter dem Drucke der alseitig absälligen Beurteilung des Entwurses, nachträglich von diesem abgerückt, er soll nach ihrer Erklärung nur "Material" sein ohne sede Beeinstussung der Nationalversammlung. Und auch die Bertreter der deutschen Bundesstaaten baben in ihrer Berliner Beratung den Entwurf einer Kom-

baben in ihrer Berliner Beratung ben Entwurf einer Kom-mission überwiesen, die gleichzeitig ein ber Nationalversammlung vorzulegendes provisorisches Grundgeset beraten soll. Dieser Bersuch, von dem Werte bes Staatssetretars Dr. Preuß fich verjuch, von dem Werke des Staatsjekretars Dr. Preuß sich loszuschrauben, erscheint aber mißgläckt. Denn eine Gesess-rorlage, deren Inhalt von der Regierung schon bei ihrer Einbringung preisgegeben wird, ist ein Unding und verdient seitens der Bolksvertretung keine weitere Beachtung als etwa die Privatarbeit irgendeines beliedigen Staatsrechtslehrers. Möge dieser Entwurf dann auch so von der Nationalversammlung eingeschäft und behandelt werden. Immerhin wird man sich aber mit diesem Entwurf näher bes chäftigen nochbem er nun einwassel als die kinktige Rarlage der muffen, nachbem er nun einmal als die kunftige Borlage ber Regierung der Deffentlichteit übergeben wurde.

Man mag fich zur Frage, ob Monarchie oder Republit, grundsätzlich fiellen wie man will, barüber tann tein Zweifel besteben, daß unter den gegebenen Umftanden die Berfassung des neuen Reiches demotratischerepublitanischen Charafter wird haben muffen. Auch an ber Notwendigleit eines verfaffungsmäßigen Busammenschlusses zwischen Nord und Süd wird heute niemand zweifeln. Wirtschaftliche und nationale Gründe weisen namentlich auch uns Bayern den Weg zum Reich. Diefen Beg hatten allerbings wir in Bayern uns anbers gedacht, als ber Berfaffer biefes Entwurfes ihn gehen will. Gine Freude am Reich tonnte bei ber fübbeutschen Bevöllerung nicht mehr auftommen, wenn man ernftlich versuchen wollte, nach den Borichlägen biefes Entwurfes ben Einzelftaaten je be Bewegungs-freiheit zu nehmen. Der Subbeutiche ift von Saus aus demokratisch veranlagt, der Preuße ist, auch wenn er sich in der Molle des Demokraten gefällt, immer zur Beherrschung und Bevormundung anderer Stämme geneigt. Zur Betätigung dieser pezisisch preußischen Eigenschaften darf aber im neuen Reich tein Raum fein. Daher auch die glatte Ablehnung des Entwurfes in der Tagespreffe und — soweit bis jest ersichtlich — auch bei ben einzelftaatlichen Regierungen.

Befonders icharf flingt biefe Ablehnung, soweit Bayern in Frage tommt. Und bas mit Recht. Alle besonderen Rechte Bayerns, die diesem auf dem Gebiete des Verlehrswesens (Post und Eisenbahn) und der Heeresverwaltung seinerzeit ausdrücklich zugestanden und versassungsig gesichert wurden, sollen jetzt ohne weiteres durch einen Federstrich beseitigt werden. Die Bedingungen, unter denen die bayerische Vollsvertretung im Jahre 1871 ihren Anschluß an das Reich erklärte, sollen alfo nicht eingehalten, Babern foll aber tropbem gum Berbleiben im Reiche gezwungen werden. Das ware aber Rechtsbruch in aller Form, der auch durch den Hinweis auf die Revolution und ihre flaatsrechtlichen Umwalzungen nicht gerecht-fertigt werden tonnte. Während man von ben Feinden einen Rechtsfrieden erwartet, versucht man gleichzeitig, seinen eigenen beutschen Stammesgenoffen einen Gewaltfrieden gufzunötigen, ber allen Grundsagen von Treu und Glauben Hohn sprechen mußte. Hat man tein Gefühl mehr dafür, wie solche Dinge auf das Ausland wirten muffen?

Dem Gefandtichaftsrecht, bas Babern in besonderen Bertragen bei seinem Eintritt in bas Reich feierlich zugesagt wurde und das gerade in der allernächken Zeit von ganz besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sein wird, soll es nicht bessergehen. Mit der Ausdehnung der Zufändigleit des Reichs auf die Errichtung von Betrieben zu Reichszweden und auf das Enteignung srecht zu Reichszweden soll sodann die wirtschaftliche Anebelung ber Einzelstaaten vollendet werden. Rein Bunder, daß ein solcher Bergewaltigungsversuch

helle Entrüftung in Bayern ausgelöft hat.

Diefe wurde noch gefteigert burch ben Berfuch, bie Pfala von Bayern loszulösen und auch die Berreißung bayerischer Gebiete süblich bes Mains in die Wege zu leiten. Solche abentenerlichen Blane muffen in gang Bayern auf ben fcharfften Biberftanb flogen. Es mare bem Streben nach balbiger Bieberherstellung von Rube und Ordnung im Reiche nur forberlich gewefen, wenn man bem Bolle die Rampfe um diese Dinge er

spart hatte. Benn es ben berzeitigen Machthabern in Bayern wirklich ernft ift mit ber Berteidigung ber baberifchen Selbftanbigfeit, ift es ihre beilige Pflicht, fofort ben neugewählten Landtag einzuberufen, damit er als die gegebene Bertretung bes babe-rifden Bolles in diefer entscheidenden Stunde die Meinung des Bolles zum Ausdruck bringen kann. Bielleicht ift durch eine entschiedene Stellungnahme des Landtags in diesen wichtigen Fragen boch noch manches zu verhüten ober zu bessern. Die sofortige Einberufung des Landtags würde aber auch allein dem dem o tratischen Gebanken entsprechen, der angeblich jest das ganze öffentliche Leben beberrschen soll. Das Bolt muß unter allen Umftänden jest möglichst bald durch seine gewählten Bertreter Einfluß gewinnen auf die Gestaltung der Dinge im Reich und in Babern.

Wenn in der Begründung des Entwurfes abfällig bemerkt wird, daß verschiedene konstituierende Landesversammlungen ber Einzelstaaten bor ber tonftituierenden Reicheberfammlung einberufen wurden, so mag diese Tatsache ja herrn Dr. Preuß für feine einheitsstaatlichen Bestrebungen unbequem erscheinen, jeder gute Deutsche aber, in dem noch ein Funke von Anhänglichteit an fein engeres Baterland lebendig ift, wird dies vollständig in der Ordnung finden. Und so mogen denn die einzelstaatlichen Parlamente laut ihre Stimme erheben gur Berteidigung ihrer eigenen Exiftens, aber auch jur Belampfung bes preußischen Geiftes, ber aus biefem Berfaffungsentwurfe und feiner Be-

gründung spricht. Die Begrindung erblickt in den Einzelstaaten famt und sonders lediglich "Zufallsbildungen rein dynastischer Hauft aber Sauspolitit", sie zeugt damit aber nur für die Weltfremdheit ihres Bersassers, der ossendar die Bollsstimmung im Süden und Westen des Reichs nicht kennt oder vor ihr absichtlich die Augen verschließt. Ueberhaupt muß der Versuch der Begründung, die gegenwärtige antidynastische Strömung für die Zwecke des

Unitarismus auszubeuten, abgelehnt werben. Gewiß waren bie beutschen Fürstengeschlechter — schon im Interesse der Selbsterhaltung — bisher starte Stützen, des föderativen Gedankens im Reiche. Allein man würde sich einer schweren Täusburg kinnehen Täuschung hingeben, wollte man verlennen, daß dieser Gedanke auch in den weizesten Kreisen des Bolles starke Wurzeln geschlagen hat. Und die Ersahrungen während des Krieges waren nur zu fehr geeignet, die Abneigung gegen jeglichen Bentralismus

Aber auch gegen die Form, in der sich der Berfassungs-entwurf das Zuftandekommen der neuen Reichs-verfassung denkt, müssen die schwersten Bedenken geltend-gemacht werden. Schon bald nach der eingetretenen Umwälzung habe ich in diesen Blättern<sup>1</sup>) die Ansicht vertreten, daß den Einzelstaaten vollständige Freiheit gewährt ist, darüber Bu bestimmen, ob fie bem Reich in feiner neuen Form beitreten du bestimmen, ob se dem steich in seiner neuen Form delitzein wollen oder nicht. Später hat Prosessor Piloty ebenfalls dahin sich ausgesprochen, daß auch zu der jest bevorstehenden Erneuerung des Reichs ein vertragsmäßiger Gesamtalt der Bunde kfaaten sühren müsse. Von einem solchen freiwilligen Ausmanschluß der lünftigen Mitglieder des neuen Bundes findet sich aber im Entwurfe keine Spur. Offenbar schwebte dem Bersasser die Absicht vor, die Bersassung einsach durch die Nationalversammlung beschließen zu lassen und dann die Einzestaaten vor die vollendete Tatsache zu kasen und dann die Einzestaaten vor die vollendete Tatsache zu stellen, der sie sich zu sitzen hätten. Das wäre wohl preußisch, aber nicht demokratisch gedacht. Bon dem vielgerühmten "Selbsibestimmungsrecht der Böller" wäre hier nichts mehr zu sinden. Eine solche zwangsweise Entrechtung würden sich auch die Einzelstaaten nicht ohne weiteres gefallen lassen, wie die lauten Proteste aus allen Teilen des Reichs jest schon dartun.

Uebrigens muß die Buftandigleit ber Rational-versammlung zu ben beabsichtigten schweren Eingriffen in die einzelstaatliche Selbständigkeit und namentlich auch in die bayerischen Sonderrechte durchaus bestritten werden. Die beutsche Nationalversammlung kann ohne die vorausgegangene Zustimmung der Einzelskaaten keine weitergehenden Rechte für schlichtung ber Engerputen teine weitergependen viechte ink fich in Anspruch nehmen als sie der alte Reichstag gegenüber den Staaten hatte. Diesem war jeder Eingriff in die Sonder-rechte versagt, also wird auch die Nationalversammlung sich solder willtürlicher Eingriffe enthalten müssen. Der Entwurf setzt sich aber über solche staatsrechtliche Bedenken leicht hinweg. Wie das Reich jest den Feinden wehrlos gegenübersteht, so sollen auch die Bundesstaaten dem Reiche durch diesen Entwurf auf Gnade und Ungnade für alle Zukunft ausgeliefert werden.

Sogar in die Frage, wie die einzelstaatlichen Parlamente fünftighin ausgestaltet werben follen, will man von Reichswegen hineinreben. Während bas Reich felbst bas Bweitammerfyftem einführen will, foll ben Ginzelftaaten (in § 12) ausdrücklich verboten werden, das gleiche zu tun. Ein sachlicher Grund zu einer solchen Magnahme liegt aber doch nicht vor. Möge man es doch den Gliedstaaten überlassen, die Inneneinrichtung ihres Staatsgebildes so zu gestalten, wie es ihnen selbst am besten dünkt.

Bielleicht gibt man fich aber babei ber ftillen Soffnung bin, bag beim Gintammerfyftem ein allenfallfiger Biber-ftand ber Einzelftaaten leichter zu brechen ware und biefe um fo schneller für das völlige Aufgehen im Reiche reif würden. Die Frage, ob das Ein- ober das Zweilammerspftem vorzuziehen wäre, wird übrigens auch in Babern noch eingehender Erwägung bebürfen. Die provisorische Regierung hat sich für das erstere bereits entschieden, Herr Eisner will aber in den Arbeiter, Soldaten und Bauernräten der Regierung eine Macht schaffen soldaten und Bauernräten der Regierung eine Macht schaffen und erhalten, mittels deren sie einen unbequemen Landtag jederzeit in Schach halten könnte. Zu erwägen wäre immerhin, ob nicht diese Räte zu einer allgemeinen Ständebertretung auszubauen wären, in der aber sämtliche Stände — entsprechend ihrer zahlenmäßigen und wirtschaftlichen Bedeutung — durch freie Bahl ihrer Organisationen Platz sinden müßten. Daneben würde dann gleichberechtigt der jetzige Landtag als eine nach reinen Parteigesichtschunkten vom ganzen Rolfe zu möhlende Rolfsbertretung aus. puntten bom gangen Bolle zu mablende Bollsvertretung aufrecht erhalten bleiben.

Die sübbeutschen Regierungen scheinen barauf verzichtet zu haben, an die Spite ihrer Staatengebilbe einen Brafi. benten zu ftellen. Damit hat man aber bereits einen wichtigen

Repräsentanten der Staatshoheit preisgegeben und dem Unitaris. mus die Bege geebnet. Denn der Ministerprafident wird, auch wenn er fich perfonlich eines größeren Ansehens erfreut als bett Eisner, boch immer nur einer von den zahllosen Ministern ber verschiedenen Freistaaten bleiben, der gegenüber dem Präsidenien des Reichs eine ganz untergeordnete Rolle spielen muß. Die Berkörperung der Staatshoheit und der staatlichen Selbst. ftanbigfeit tann in einer Republit immer nur in ber Berfon eines über bem Minifterium ftebenben Brafibenten erblidt werden. Fehlt eine folche Spipe, bann werden im Reiche bie einzelstaatlichen Minister zu einfachen Funktionaren des Reichspräfidenten herabsinten. Der Berzicht auf eine folde leitende Spipe ift deshalb an und für sich schon ein Berzicht auf ein

Spize ift deshalb an und für sich schon ein Verzicht auf ein Stück kaatlicher Selbständigkeit.

Piloty hat sich mit besonderer Schärfe dagegen ausgesprochen, daß ein Gliedstaat allein den Borzug haben sollte, einen Präsidenten wählen zu dürsen, dem das Präsidium über das ganze Reich zukommen würde. Ein spezissisches preußisches Präsidium als Reichsspize lehnt er dehhalb durchaus ab. Ein solches ist nun auch im Entwurse nicht ausdrücklich vorgesehen, allein wenn nicht Borsorge in diest ausdrücklich vorgesehen, allein wenn nicht Borsorge in diest wirder solchen Bormachtstellung Preußens im Richten Dinsicht getrossen wird, werden die Verhältnisse doch tatjacila, zu einer solchen Vormachtstellung Preußens im Prisiden um des Reichs sühren, mag nun Preußen in seinem jezigm Gebietsumsang bestehen bleiben oder in mehrere Freistaaten zulegt werden. Denn wie viele von den vierzig Millionen Preußen werden wohl bei der allgemeinen Volksabstimmung eine sie wingewohnte Bescheibenheit an den Tag legen, zu bekennen, das an die Spize des Reichs ein Nichtpreuße reten missen die Helpenburg des Reichslauferstinden Veraf Herrichme des Reichslauferstilben Widerstahen fübbeutichen Abtunft bei Uebernahme bes Reichstangler. postens gefunden! Mit der Beantwortung dieser Frage ift aber Die Entscheidung darüber, ob jemals ein Nichtpreuge den Prafi bentenfig im Reiche einnehmen wird, schon gegeben. Die fübbeutsche Glement war in der Reicheleitung feit Besteben bet Reichs — mit einziger Ausnahme ber Uebergangszeit unmittelbar vor der Revolution — gar nicht oder nur vereinzelt weiteren. Im neuen Reich wird es aber in dieser Beziehung metein Hand bessellt sein.

llebrigens wirbe bas Uebergewicht Breugens in Reich nach seiner Auflösung in mehrere Freistaaten voraussicht fich noch frarter werden als bei seiner territorialen Unversehr heit. Denn im ersteren Falle könnte seine Bertretung in Staatenhause bis auf 40 (von 69) Stimmen steigen, mahrend es im letzteren Falle bort nur über 23 Stimmen versign wird. Bei Zerfückelung Preußens tame also von vornherein zu der preußischen Mehrheit im Bollshause auch eine preußische große Mehrheit im Staatenhause. Um die übrigen Einzelstaaten und ihre tulturellen und wirtschaftlichen Interessen ware es bann

gefchehen. Die aus biefem Borherrschen bes preußischen Gin fluffes ben fübbeutschen Staaten brobende Gefahr wird abn um so größer sein, wenn fünftig nicht mehr wie bisher in ber Einrichtung bes Bunbesrates bie Möglichkeit einer Birtretung der einzelstatlichen Regierungen gegeben ist. Bei der in Anklicht genommenen gewaltigen Ausdehnung der Zuständigleit des Reichs auf wirtschaftlichem, finanziellem und kultivellem Gebiete wird aber dann die in der Entwursbegrindung so schaf kritisterte "Verpreußung des Reichs" duch eine "Berpreußung der Einzelstaaten" erset werden. Ob der letztere Zustand vom Standpunkt der Bundessfaaten aus borzuziehen wäre, erscheint doch recht zweiselnaft. vorzuziehen mare, erscheint boch recht zweifelhaft.

In Ermangelung jeglichen Schutes gegen noch weiter-gehende Uebergriffe des Reichs in das den Einzelftaaten noch verbleibende kleine Gebiet der selbständigen Betätigung steht laffen können. Wenn beim Berfaffer des Entwurfes die Absidibestanden hatte, die Deutsch-Desterreicher bom Beitritt jum Reich abzuschien, was ja bei dem sonderbaren Austreten de bayerischen Gesandten Aderman immerhin nicht ganz aus geschlossen erscheinen könnte, dann wäre dieses Ziel durch den Entwurf allerdings vollständig erreicht. Die Begründung sprickt zwar von dem "Selbstbestimmungsrecht ber beutschen Ration", dabei wird aber von dem Selbstbestimmungsrecht der einzelstaatlichen Bölker in Zukunft keine Rede mehr

<sup>1) &</sup>quot;M. R." Nr. 47 vom 23. November 1918. 3) "Baber. Staatszeitung" Nr. 299 vom 24. Dezember 1918.

fein tonnen. Burbe biefer Entwurf Gefet, bann lautete bie Barole für uns in Bayern fünftig: Schweigen, zahlen und bulben! Und bas ware ber Dant bes Reichs für alle bie großen Opfer an Blut und Gut, die gerade Bayerns

Boll zur Berteidigung des Reichs gebracht hat! Die voraussichtliche Stellung der einzelnen Parteien zu bem Entwurfe ift noch nicht durchweg flar zu ertennen. Der fozialbemofratifche Minifter Auer hat ihn ja in ber "Mündener Boft" abfällig besprochen, boch war bie Rritit auffallend jurudhaltenb. Und ber Berliner "Borwarts" hat einer Besprechung des Entwurfes seine Spalten geöffnet, in ber birett gefagt ift, auf fozialbemolratischer Seite muffe mit Entschieden-heit und Festigkeit bafür gesorgt werden, den Entwurf burchzusetzen, "der den einzigen Ausweg aus unferen unheil-baren Schwierigkeiten weist". Man scheint also auf diefer Seite doch nicht gang abgeneigt, ben Spuren bes herrn Breuß zu folgen. Das würde auch vollständig der bisherigen haltung der Sozialbemotratie entsprechen, die ja immer im Reichstag zu ben ftrammften Unitariern gehört hat. Um fo mehr ift aber Auftlärung und Mahnung zur Borficht auf unferer Seite am Plate.

Die Preffe bes bagerifchen Linteliberalismus lehnt den Entwurf entschieden ab und es mag ja auch sein, daß die Rehrheit der "Deutschen Bolkspartei in Bayern" auf dem gleichen Standpunkt steht Anders aber die "Deutsche demotratische Partei", beren Bestandteil die erstere in der National-versammlung bilden wird. Das offizielle Organ der Demotratifden Bartei, bie "Demotratifche Bartei.Rorrefpon. beng", ftellt fich rudhaltlos auf ben Boben bes Ent-wurfes, ift alfo mit ber Bernichtung ber Einzelftaaten vollftändig einverstanden. Wird nun der bagerische Flügel der Partei in der Lage fein, eine Aenderung diefer Stellung herbeizuführen? Zweifel an diefer Möglichkeit find wohl berechtigt. Im Gegenteil werben, wenn die "Demotratifche Partei" ebenfalls, wie bies die "Deutsche Boltspartei" in gang undemotratischer Beise getan hat, ben Frattionszwang einführen sollte, die Babern gar nicht in der Lage sein, gegen den Entwurf Stellung zu nehmen. Und zahlreiche baberische Wähler, die der Deutschen Bolkepartei ihre Stimme gegeben haben, werden jest zu spät einsehen, daß sie dazu beigetragen haben, der baberischen Selbftandigfeit das Grab zu schaufeln.

Mit bem Programm ber Bayerischen Bollspartei steht der Entwurf im direkten Biderspruch. Dieses Programm verlangt "Zusammenschluß der deutschen Staaten auf föde-rativer Grundlage." "Der Forderung, daß alle Einzelstaaten aufgehoben und eine einheitliche beutsche Republit geschaffen wird, werben wir ben außerften Biberftand entgegensegen", beißt es in Biff. 7 bes Programms. Da der Entwurf aber einen erheblichen Schritt zu einer folchen einheitlichen beutschen Republik darfiellt, versteht es sich von selbst, daß die auf das Programm der Bayerischen Boltspartei gewählten Abgeordneten zur Deutschen Rationalversammlung diesem Entwurse ihre Zustimmung unter keinen Umständen geben können. Das gleiche gitt selbstverständlich auch für die Mitglieder des Bayerischen Landtages, wenn der Entwirs ihm zur Entschafte. breitet werden wird. Möge diesen dann das verdiente Schidsal

erreichen!

Das Gute hat aber der Entwurf, daß bei seiner Besprechung in ganz Süddeutschland mit elementarer Gewalt die entschiedene Abneigung des Bolles jum Ausdrud tam, irgendwelchen weitgehenden unitarischen Strömungen nachzugeben. Möge man in Berlin und in Beimar auf diese Bollestimmung Mudficht nehmen. Ihr nicht Rechnung tragen zu wollen, hieße dem Reichsgebanten im beutschen Guben schweren

Schaben gufügen. Bei Abichluß ber vorftebenben Ausführungen tommt bie Rachricht, daß die oben erwähnte, aus Bertretern der deutschen Freiftaaren gebildete Kommission sich auf ein provisorisches Grundgefet geeinigt hat, bas fofort ber Rationalversammlung zur Beschlußsassung vorgelegt werden soll. Wenn es richtig ift, daß biefes Grundgefet im wefentlichen ben Spuren bes Preug'ichen Entwurfes folgt, fo wurde bas nur beweifen, wie berechtigt ber vorstehende Warnungeruf war. Sollte sich diese Rachricht be-wahrheiten, dann würde aber auch die an diesem Beschluß beteiligten Vertreter ber Einzelftaaten schwere Verantwortung treffen. Die letzte Hoffnung müßte bann auf die National-versammlung gesetzt werden. Möge diese das deutsche Boll nicht entiaufchen!

#### Das fünfte Kriegsiahr.

Bochenschau von Fris Rientemper, Berlin.

Das Bahlergebnis im Reiche: berhaltnismäßig aut.

Gine farte Bermehrung ber fogialbemotratifchen Mandate war felbftverftandlich geworben, nachdem bie alten Autoritäten gefturgt, die ftabtifchen und landlichen Bahlfreife als Massenbeute zusammengeworfen und die Jugend von 20 Jahren mit dem Wahlrecht beschenkt worden war. Wer im Rohre fitt, schneidet sich Pseisen. Nicht das Anwachsen der sozial-demokratischen Fraktion um 50 Prozent ist zu bewundern, sondern vielmehr die Nichterlangung der roten Mehrheit erlengt leicht hätte die Sozialdemotratie die absolute Mehrheit erlangt, wenn die Wahlen zur Nationalversammlung in der erften Maienblüte der "Revolution" statigefunden hätten, als die Scheibemanner und die Unabhangigen noch im Rondominium beieinandersaßen und der tolle Spartatus noch nicht so viel Porzellan zerschlagen hatte. Inzwischen ift viel Reif gefallen in der sozialistischen Frühlingsnacht; die einseitige Rlassenherrschaft hat sich schlecht bewährt. "Reaktion" nennt man das im Jargon der Linken.

Es war eine gesunde Realtion aus dem schwer geprüften lörper heraus. Wir denken dabet nicht an irgend ein Boltstörper heraus. "gegenrevolutionäres" Experiment, sondern nur an die heilsame Bremfe, die ben demofratischen Staaiswagen vor bem Abfturg bewahren foll, ohne ihn jum Rrebsgang ju zwingen. Fortichritt, ja; aber in Frieden, Freiheit, Fleiß und Bernunft zum all-gemeinen Boble! Das ift die Billensmeinung der Bablerschaft. Das Charafteriftische dis Bablergebnisse ift einerseits der

glorreiche Erfolg bes Bentrums, andereifeits bie schwere Rieberlage ber "Unabhängigen".

Das Bentrum tehrt ungefähr in ber alten Stärke wieber. Eine Neberrafchung für feine Gegner und Reiber, Die fich bem Glauben hingegeben haiten, Die Dacht bes Bentrums beruhe auf ben Privilegien ber bunner bevöllerten Gingelmabitreife und werde schwer erschüttert werden durch die ungehemmte Massenwahl. Und doch ist das Zentrum die zweitstärkte Partei in der Bollsvertretung geblieben. Das Ausgebot der Frauen hat offenbar der christlichen Bollspartei nicht geschadet; der zeitige Reichstanzler Cbert vermutet fogar, das weibliche Bablrecht habe dem Bentrum Borteil gebracht, was für die vielgerühmte Organisation seiner eigenen, roten Partei ablallig klingt. Das Bablrecht ber Jugenblichen ift gewiß ben extremen, abenteuerlichen Richtungen vorteilhaft; es scheint aber, daß ber junge Nachwuchs in unseren Kreisen fich im gangen besonnen gezeigt und seiner Erziehung in driftlicher Familie und Schule Ehre gemacht hat. Der Gesamterfolg bes Bentrums ware aber boch nicht zu er-reichen gewesen, wenn nicht eine große Masse ber induftriellen Arbeiterschaft trop aller Umwälzungen, aller Bersuchungen und aller Preffionen ber alten gabne ber driftlichen Sozial. reform treu geblieben ware. Das ift von durchschlagender Bedeutung und berechtigt zu der Hoffnung, daß wir schließlich aus der roten Sturmflut doch die wertvollften Kulturgüer und auch ben inneren Frieden sowie ben Bieberaufschwung ber schaffenben Arbeit retten werden.

Am Gegenpol fteht bas zusammengeschmolzene Bauflein ber Unabhängigen. Diefe grellrote Gruppe mar nicht gu-frieben mit der Salfte ber Berricaft, die ihr der blagrote Bruber eingeräumt hatte. Sie wollte die ganze Dittatur an fich reißen, und awar mit liftiger Ausnutung bes fpartatiftifden Terrors. Die Schleicher um Saafe und die Bageballe um Eichhorn hatten freilich guten Grund, an einem Bablerfolg auf bem ehrlichen bemotratischen Wege zu verzweifeln. Obschon fie die Berleumbung wegen ber "Ermordung" von Liebtnecht und Rosa Luxemburg in letter Stunde ftrupellos ausnutten, brachten fie es nur auf zwei Duzend Mandate, während die rote Regierungspartei 164 Mandate errang. Soweit ist das Wahlergebnis ein vernichtender Richterspuch des Volles über die Terroristen und Bolschemisten, über die Straßenhelden und Streikheper.

Batte die Sozialbemokratie im ganzen noch einige Dupenb Mandate mehr ergattert, fo waren die Ebert und Scheidemann in die Bersuchung geraten, zur herstellung einer roten Mehrheit und einer rein sozialistischen Regierung wieder mit den falfchen Unabhanigen anzubandeln. Diese schwere Gefahr für den Frieden und für die Erwerbstätigfeit ift jest ausgeschloffen. Die Bartei Ebert-Scheibemann muß mit ben burgerlichen Barteien fic ins

Einvernehmen fegen.

Am nächsten steht ihr die Deutsche demokratische Partei, d. h. der Linksliberalismus, der sich aus den ehemaligen Freistunigen und einem Teile der Nationalliberalen zusammensett. Der Zahl nach reichen diese beiden Parteien zur Mehrheitsbildung aus. Darauschin hat man schon einen Linksblod an die Band gemalt. Als ob das Experiment des Fürsten Bülow, mit einer zusamengeraften knappen Mehrheit die übrigen Parteien kalt zu stellen, ungestraft wiederholt werden könnte! Vestigia terrent! Der einseitige Linksblod könnte nur so lange regieren, als die demokratische Partei sowohl in sich als mit der tonangebenden Sozialdemokratie vollständig einig wäre und bliebe. Dazu sind die Aussichten schlecht. Die Nationalliberalen sind nicht ohne Eierschalen in die demokratische Partei getreten. Sie werden nicht einsach alle Brüden abbrechen zu ihren ehemaligen Genossen und Nachbarn von den Rechtsparteien, die ihrerseits unter den schwierigen Berhältnissen mit 60 Mandaten gut abgeschnitten haben. Vor allem ist das Schwerzewicht der 88 Zentrumsstimmen nicht so leicht auszuschalten. Um wenigsten auf dem wichtigen sozial- und wirtschaftspolitischen Gebiete, wo das Zentrum seit Jahrzehnten der Bahnbrecher der gefunden Resorm gewesen ist. (Nebendei bemerkt darf man hossen, das die Absonderung der baherischen Volkspartei das Zusammengehen in den entscheidenden sachlichen Fragen nicht stören wird. Es ist der alte Geist, der lebendig macht).

Alfo feien wir zufrieden mit dem Erreichten. E3 lohnt fich, weiter zu ftreben und zu ichaffen. Noch ift Deutschland nicht

verloren.

Beimar und Preußen.

Rach dem Selbstmord der herkömmlichen "Reichshauptstadt" mußte für die Nationalversammlung ein anderer Platz gesucht werden. Das kleine Weimar mit seinem Theaterraum ist ein Nothehelf. Das Parlament wird sich dort nur wohl fühlen, wenn die Tagung recht kurz ist. Sonst werden die Unterkunftssichwierigkeiten die Sehnsucht nach der Großsagt mit ihren be-

quemeren Ginrichtungen wieber weden.

Auf die Abklützung der Konstituante scheint auch die Regierung hinzustreben. Der Staatssetretär des Innern Dr. Preuß hatte mit Stift und Lineal auf der geduldigen Landtarte einen grundklützenden neuen Bauplan für das Reich entworsen, desse war. Für manche hat ja der Gedanke, daß der übermächtige Präsidialstaat verschwinden und in harmlose Gebilde von rund Willionen Einwohner sich auflösen soll, auf den ersten Blid etwas bestechendes. Bei näherer Prüfung ergibt sich jedoch, daß das Schickal des großen Bruders auch den mittleren Gliedstaaten verhängnisvoll zu werden droht. Wo wird man Halt machen bei der Aufräumung der historischen Staatsgebilde? Je schwächer die Gliedstaaten werden, desso kärter wird die Reichsgewalt unter den politischen und wirtschaftlichen Einheitstendenzen. Der Föderalismus wird unterhöhlt; die Zentralisation schreitet sort, und auf den Trümmern der alten Einzelstaaten bildet sich das Reich als Einheitsstaat. Wer diese Mediatiscrung für sich und seinen Stamm nicht wünscht, dürste auch vorsichtig sein gegenüber dem alten Preußen, das zwar nicht viel Liebe gefunden bat. aber doch einen gewissen Reselbett verdient.

gegenüber bem alten Preußen, das zwar nicht viel Liebe gejunden hat, aber doch einen gewissen Respekt verdient.

Die Regierung hat auf einer Konserenz der Staatenvertreter viel Wasser in den Schaumwein des radikalen Staatssekretärs gegossen. Man will das Programm für die Konstituante beschränken auf ein Notgesetz für die Einrichtung einer verhandlungsfähigen Regierung und für die Weiterführung der Geschäfte. So kann Zeit gewonnen werden für die gründliche Prüfung und ruhige Abwägung der künstigen staatsrechtlichen Verhältnisse. Was uns aus den Nägeln brennt, ist ja der Grenzschutz

Was uns auf den Rägeln brennt, ist ja der Grenzschuß im Osten und der Friedensschluß. Wir müssen schon froh sein, daß Wilson es wenigstens durchgesetzt hat, den Volen und Tchechen eine Wirnung vor ihren Raubversuchen zusommen zu lassen. Wilsons Einstuß ist unsere einzige Hoffnung. Er hat ossenbar den Wilson, einen gerechten Frieden durchzusetzen gerbeutet auch seine Rede bei den Verhandlungen der allierten Friedenskonferenz über den Völkerbund am Samstag, wo er sagte, es sei nötig, die öffentliche Meinung der ganzen Welt zufriedenzusellen, und er wirde es nicht wagen, als Vorlämpser des Weltfriedens in irgendeinem Punkte ein Rompromiß zu schließen und auch nur einen einzigen Punkt seines Programms umzustoßen. Um Wilsons Einstuß zu fördern und nuzdar zu machen, können wir nichts Vesseres tun, als schnell eine Regierung schaffen, die dom Auslande anerkannt und im Inlande respektiert wird. Das Wahlergebnis erleichtert diese bringendste Ausgabe.

#### Winterstimmung am Rhein.

Nun trägt der Rhein sein weisses Winterkleid, Die Ufer säumen glitzernde Kristalle, Die Berge träumen flockenüberschneit Und leuchtend blaut des fimmels Kuppelhalle. Fürwahr, die weisse Schönheit steht ihm gut, Dem Silbergreis, dem alten Vater Rhein, Auf dessen eisumblitzter, blanker Flut In losem Spiel beschwingte Möwen schrei'n,

Gleich einem schroffen, schneebedeckten Firn Erhebt im klaren Mittagssonnenstrahle
Der Ehrenbreitstein seine Felsenstirn
Und steht ein treuer Wächter überm Tale.
Kahl und verödet ruh'n die Rebenhügel,
Die schöngeschwung'nen, in erstarrter Ruh,
Der Winter deckt mit weichem Silberflügel
Der Burgen zackiges Gemäuer zu.

Rotgoldnes Licht fliesst um die schlanken Zinnen Der alten Stadt, die Glebel schimmern bleich, Und Feenhände breiten feines Linnen Um Busch und Bäume, zart und schleierweich. Im weissen Winterschmuck, — so lieb' ich ihn, Den stolzen Strom, verklärt vom Sonnenball O, schön ist er im Königshermelin, Wenn er die Krone trägt aus Eiskristall!

Josefine Moos

#### THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

#### Bir kommen nicht vorwärts.

Von Landtagsabgeordneten Hofrat S. Dfel, Bafing.

Alle Bolitik ankert letten Endes in der Wirtschaft. Birischaft fest die Arbeit aller voraus, die der Hand und bie bei Geistes. Wenn der Spartatusmann Drach in Berlin gegenüber Lachmann Mosse anläglich der Besetzung des "Berl. In-blattes" des Bolschewiki Radet Theorie vertrat: "erft musse alles zerftort werben, damit fich bann, mit Ginrid-tungen der Bergangenheit nicht mehr belaftet, die überlebende (1) Menschheit ein neues Leben auf bauen tonne", so ift selbst diese Bahnsinsidee nur duch die Busammenarbeit von Hand und Geist zu verwirklichen. Arbeiten allein werden nie ein großes Unternehmen grinden und ber walten können und Fortschritte erzielen. Deehalb berlangen bie Tropki und Genossen heute schon Direktoren mit 50,000 Rubel und mehr Gehalt. Bur Wirtschaft gehört Ordnung. Diese bedingt Unterordnung der Bollziehenden unter die Ordnenden. Haben wir in Deutschland Ordnung, so wird all das heute in Privathänden zurückgehaltene Kapital, die Kassenschie, das Kleingeld, wieder in den Berkehr ftrömen und bas Wirtschaftsleben befruchten. Dann brauch es feinerlei Drohungen und Gewalt. Wir haben heute suviel fich aufhebende Borfchriften. Wenn reiche Induftrielle und Dandelsherren in das Ausland reisen wollen, um Geschäfte, die eben nur der Chef machen kann, einzuleiten, verlangt man hohe finanzielle Sicherheiten. Wo der Besitz daliegt, sollt man nicht Hunderttausende von Mart als Depot verlangen. Denn erstens sind sie gar nicht leicht zu beschäffen, zweitens sind sie gar nicht leicht zu beschäffen, zweitens sind sie Geschäfte im Ausland heute selbst Summen notig, die ein Rielfaches des nar dem Priese nätten Orwitals ketragen. ein Bielfaches des vor dem Krieg nötigen Kapitals betragen Unfere Baluta ift erbarmlich. Diefe harte der bentichen Borfcriften ift boppelt fcwer, nachdem die Entente anlählich ber Berlängerung des Waffenstillstandes am 13. Dezember 1918 pu Erier protofollarisch einsach vernichtende Forderungen für mier Anslandsgeldgeschäft aufgestellt hat. Sollten wir Deutsche bod bloß mit Genehmigung der Allierten über den Reichsbank. Goldschaß, über Auslandsguthaben und Devisen, selbst über die Bersendung ausländi-scher Wertpapiere verfügen dürsen. Das heißt, das wir selbst unsere Schulden ohne Genehmigung der Entente nicht zahlen dürsen, und dieser Awana ist der sichere Lod des leiten zahlen bürfen, und biefer Zwang ift ber fichere Tob bes letten

bifiden Rredits, ben wir im Ausland haben, fei es Staats. ober Brivattredit!

Angefichts biefer Haltung bes rachflichtigen Feindes hatten die Regierenden alle Uriache, jede Erschwerung ihrerseits, die den Auslandsverkehr berührt, zu beseitigen.

Ich habe in der letten Situng des alten llebergangs-wirtschaftsausschusses den Herren Segitz und Timm gegenüber erklärt, daß wir vielleicht bereit sind, steuerlich in bezug auf Ersassung der Vermögen fast bis ans Ende mit der Sozialdemokratie zu gehen, wenn — es der Internationale ge-lungen ift, diese Erfassung in allen Konkurrenz-flaaten durchzusühren. Bielleicht, daß manchem Leser dieser Satz nicht gesällt. Aber man muß sich klar sein darüber, daß das Rad der Entwickung auch im Wirtschaftsleben weiterrollt und höchstens im Tempo gehindert werden tann. Burudbreben auf bas, was vor dem Kriege war, ift ein vergebliches Beginnen. Das bebeutet natürlich keinen Freibrief für alle jogialiftischen Birischaftsplane, die eben, rein materialiftisch erdacht, die Bedeutung, welche bem weltwirtschaftlich verankerten Wirtschaftsleben und ber Verschiebenheit bes fich betätigenben Menschengeistes zutommen, außer acht lassen. Führende fozialiftische Manner im Reich und in Babern ertennen das. Allein darunter find auch folche, die nicht ben Mut, vielleicht auch gar nicht bas Berftanbnis haben, es ben noch unter der Revolutionepfychofe ftebenden Maffen zu fagen. Man will die Formen der Revolution retten und gefährdet fo den ganzen Inhalt, benn auch die Bolkerepublik besteht nur folange, folange fie wirtsch ftlich bestehen tann. Sonst bleibt die Reaktion nicht aus, die geschichtlich immer erst bas Chaos, bann die bespotische farte Sand war.

Ordnung fest auch Ordnung ber Finangen bes Staates voraus. Wie fieht es hier im Reich und in Babern ans? Vom Reich, von Preußen, wissen wir aus dem Munde der heutigen Finanzleiter, daß sie das Elend kommen sehen. In Bayern aber hält der Finanzminister alles für gut. Ob auch sein sozialistischer Staatsrat, ber doch kein bloger Dilettant ist? Selbst möchte ich diese Frage mit "nein" beantworten. Rlarheit muß dem Volke werden. Ich sütrchte, der klardenkenbe Oberburgermeifter von Mürnberg hat recht, der baberifche Finanzminifter unrecht. Darüber tann niemand Freude, Schabenfreude, empfinden, denn tragen muß die Schuldenlast das ganze Land, auch der Arbeiter. Daher habe man den Mut zum Belenntnis. Geht auch viel auf das Konto der Revolution, bei der fich ftets die Leute "mit leeren Rudjaden" und leeren Tafchen, aber um fo weiterem Gewiffen einftellen; alles, was wir jest an Mehrlaften haben, ift nicht Schuld ber

"Revolutionsgewinnler".

Die Berantwortung aber trägt für alles die Revolutionsregierung, die in aller Absicht das fog. Bürgertum von der Regierung fernhält, obwohl fie ertennen mußte, daß bie "Rate" alein nicht fähig find, die Staatsmaschine in Gang zu halten. Es werden sich hoffentlich keine "Liquidatoren" finden, die den Berantwortlichen die Klarlegung unseres Finanzftandes im Staat vorher abnehmen. Dem "Bürgertum"
aber, der Industrie, dem Handel, dem Handwert und der Landwirtichaft obliegt es, gleichfalls zu erkennen, daß einerseits die Beziehungen zwischen Kapital und dem Arbeiter nicht mehr in der früheren Urt und Weise zugunsten des ersteren allein sich regeln lassen, daß aber auch im Zusammenfassen, in der Organijation allein noch ber Boden gefunden werden tann, auf dem ber Befit wirtschaftlich existenzfähig bleiben bzw. wieder werden tann. Dhne Einbeziehung des Staates in die Erfüllung einzelner wirtschaftlicher Funktionen, die für die Allgemeinheit von Bebeutung find, geht es dabei nicht ab. Rur vor der wahllosen eiligen Bergesellschaftung, die einzelne "Intellektuelle" der Gruppen der ganz links gerichteten Arbeiterschaft kenntnis- und verständnistos predigen, mussen wir uns huten. Ach, es wird letten Endes überall mit Baffer gelecht und Rot lehrt auch wirschaftlich beten. Selbst Eisner ift von übertriebenen "Berftaatlichungsgebanken" — allerbings vor-– abgerückt.

Und noch eines dürfen wir nicht verschweigen. Unfer beutscher Großhandel, die Induftrie, fie wird ber Gefahr der harteften Schwächung durch das Ausland ausgesetz sein. Da ift es gut, daran zu benten, das Ausland auf dem Wege ber Interessengemeinschaft finanziell an unserem Wirtschaftsleben zu inter-effieren. Lieber einen ausländischen, vielleicht übermächtigen Geseuschafter und Rohstoffe und Arbeit, als allein, selbständig

und vor dem sicheren Untergang. Das ift das Schickfal der "Rolonien", das uns droht! Burde die Landwirtschaft noch burch bauernde Bollfreiheit zugrunde gerichtet, fo ware uns auch ber beutsche Inlandsmartt geschwächt. Und die boben Getreidepreise blieben nicht aus. Uebrigens eine barte Nuß für bie Leute vom Bauernbund: Die Bollfreiheit! Da wird es Scherben in der "Bündnispolitit" geben. Bei dem Auftritt im Porzellanladen wird die Deutsche bzw. Demotratifche Bollspartei auch beteiligt sein. — Letien Endes: Die 67 Dil. lionen Deutscher muffen boch wieder vorwarts, wenn auch über ein Trümmerfelb. Und bas geht nicht ohne uns. Das follen bie Herren "Murpolitiker" aller "Linken" fich fagen. Sie markieren Hans Razvus. Mit der Bayerischen Bollspartei möchten fie wirt-schaftlich, mit den Sozialisten "tulturell freiheitlich" als "Bunglein an der Bage" arbeiten, indes ihr Stammhaus "Demokratifche Partei" in Preußen — "Berl. Tageblatt" — "Frankfurter Beitung" mit den Sozialiften zusammen an der Beherrichung Bayerns und ber anderen Bundesstaaten burch das sozialistisch. bemofratische" Meupreußen-Reich arbeiten. Man will Babern als Republit dem Namen nach erhalten, fonft aber die "Bertehrs., Die Militar., bie Steuerhoheit uns nehmen und burch bie Ber-gefellschaftung" auch nationale bayerische Birt-schaftsgüter uns entziehen (f. Reichselektrizität!). Anstatt mit uns herrn Gisner energisch zu treten, fofort, gleich Baden, eine eigene bayerifche Urmee, die wir in Gestalt einer Miliz verlangen, zu schaffen, beschimpft man uns als Reichsfeinbe. So bleiben die Rafernen Rafernen, anftatt fie für Bohn. und Arbeitszwede in großem Umfang frei zu erhalten. So tummern fich bie Herren nicht barum, was mit Baberns Rechten als Anlieger am Rhein und an ber Donau wird, und werden ihrer alten Liebe "bie leberführung von Baberns Eifenbahn und Poft in Reichsgewalt" nicht untreu werden. Beachten wir, daß ein Sauptdemotrat, Brof. Preuß, der Berfaffer des ungeheuerlichen Reichs. Berfaffungs. Entwurfes ift! Und Soul- und Rirchenrecht werden die "Berliner Tageblatt". Moffe und Genoffen mit Ebert und Genoffen in ber "Reichsverfassung" so knebeln, daß die Bundesstaaten bloß mehr "an der Leine gehen" können. Die liberalen Bramarbasse werden indeß noch gewahr werden, daß ihre Ueberschläue in der Prazis anders wirft als fie benten. Der Liberalismus hat auch in der Stunde von Deutschlands tieffter Erniedrigung feine Tiraden gegen "Reichsfeinde" nicht vergessen, stellt sich auch heute wieder als Retter des Reiches hin und wird ebenso wie früher an feiner Drehscheibenrhetorit zu schanden werden. Sein Grammophon hat bloß neue Blatten mit alten Melodien. Als Text wurde früher "Heil, unserm König Heil!" erwählt, jest ist die Marseillaife beliebt. Trot des "tataftrophalen Zusammenbruchs", von bem die "M. N. N." fafeln, fteht die Bayerische Boltspartei. Die nächste Bahl wird es noch mehr beweifen.

THE CONTROL OF THE STATE OF THE

#### Bur neuen Lage.

Von Kirchenrat Schiller, Nürnberg.1)

Deigmann, der protestantische Professor — Fagbender, der tatholifche Brofeffor, beibe weitbetannte Ramen, Danner, welche bisher ichon vieles ausgerichtet haben im Reiche Gottes auf Erben, heute in ihrer Bereinigung geben fie einen besonders schönen, verheißungsvollen Rlang. Deißmann-Fagbender, wie ist uns denn? ift's nur ein Traum oder Birklichkeit? Endlich, endlich bricht langfam hindurch, was wir erfehnt haben feit bald siedzehn Jahren, wosür wir getämpft und geduldet haben. Der "Friedeneapostel", der "Friedensschalmeibläser" waren ja Beinamen, die nicht aufzuregen brauchten. Aber auch andere Tonarten mußten wir tennen lernen. Nun ift bie Beit ber Ungriffe und der Anschuldigungen vorüber, sie liegt hinter uns und erreicht ift, was uns seit Jahren als erstrebenswertes Biel vorgeschwebt hat: der Zusammenschluß gläubiger Katholiten und Protestanten im Interesse beider Kirchen, heute uns aufgebrängt burch bie Note und Birren ber Gegenwart inmitten ichwerfter Beimsuchungen bes beutschen Bolles. Es geschehen Beichen und Bunder: selbst bie "Wartburg" greift in der Not der Beit zu dem gleichen Rezept und empfiehlt bas-

<sup>1)</sup> Die Rebaktion gibt ben sehr bedeutsamen Aussalhrungen gerne Raum, ohne jede Einzelheit, wie etwa den Anschein einer gewissen Re-fignation, teilen zu wollen.



felbe Zusammengehen. Es ift hohe Zeit, daß man den Abgrund erkennt, an bessen Rand wir stehen. Nicht umsonft geben die kirchlichen Obrigkeiten beiber Konfessionen eindringliche Er-Marungen ab, um die Gemeinden aufmertfam zu machen auf das, was heute auf dem Spiele steht. Richt als ob wir für den Beftand unferer Rirchen Befu chtungen begen mußten. Die Rirche Jefu Chrifti ftebt auf ewigem Grunde, folange fie bas hoffnungspanier bes Befreugigten und Auferstandenen bochhält. zweitaufend Jahren hat fie noch alle Berfolgungen, von welcher Seite fie auch ausgehen mochten, fiegreich überstanden. Sie wird ouch in den Stürmen der Gegenwart nicht untergehen. Sie braucht nicht zu erzittern, wenn auch der Hölle Pforten sich auftun. Auch die Wetterwolke, welche heute so viele ängstlich macht, wird sich verslüchtigen. Ernst, blutig ernst ist freilich die derzeitige Lage des ganzen deutschen Volkes. Auch unsere Krichen sind tief hineinverstrickt in die Jammerlage des vormals folgen bester States Sind is dach koute nach so stolzen, selbstbewußten Staates. Sind fie doch auch heute noch fo fest verankert in dem Leben des Bolkes, mit allen Fafern ihres Dafeins in die Rot bes Bolles bineingezogen. Die Erschütterung und Bertrummerung bes alten Rechts mußte ja auch die verfaffungemäßigen Grundlagen ber Rirchen in Mitleibenschaft gieben und ins Banten bringen. Gin Bergewaltigungeversuch löft ben andern ab. Die Urt, welche an die Burgeln bes beutschen Bebensbaumes gelegt ift, wird auch gegen die Kirchen geschwungen und niemand tann fagen, was die Zufunft bringen wird. Das eine freilich wiffen wir, daß, wenn dem firchenfeindlichen Geist das Recht eingeräumt wird, die Reuordnung zu schaffen, wir den traurigsten Zeiten entgegengeben. Bergeffen ift bei ben Reuerern, daß ber Bergichlag bes menschlichen Lebens, auch alles ftaatlichen Lebens die feelische Welt, die himmlische Welt des Glaubens und der Freiheit in Gott und aus Gott ift. Täuschen wir uns doch nicht: Das Band zwischen Staat und Rirche ift heute schon so gut wie burchschnitten. Wir steben vor einer nabezu vollendeten Tatsache und werden auch von ber nationalversammlung nicht viel anderes erhoffen burfen. Bir haben uns nun einmal bamit abgufinden und tonnen nur fragen: Wie richten wir uns am besten ein? Mögen ebangelische Oberfirchenrate und Generalfpnoden Biberfpiuch erheben gegen einseitige Magnahmen, welche in die inneren Beziehungen zwischen Staat und Rirche eingreifen — wer kummert fich darum, wer fragt darnach? In welch ergreifender Beise haben beutsche Erzbischöse und Bischöse im Norden und Süden fich an die Gläubigen ihrer Diozesen gewendet: "Bir legen die schärffte Berwahrung ein gegen ben Blan, Kirche und Staat von-einander zu trennen. Die Gegner Chrifti und der Kirche wollen trennen, was von Gottes und Rechts wegen gusammengehört. Der Staat als folder will feine Religion und feine Rirche mehr tennen, will fich um Religion und Rirche nicht mehr fummern. Die lebensvolle Berbindung, Die zwischen unserem Bolf und der Rirche feit vielen Jahrhunderten bestanden hat und besteht, foll jah zerriffen und zerschnitten werden. Der Rame Gottes foll aus ber Deffentlichteit verschwinden. Der Religionsspötter foll ben Ramen Sottes ungeftort laftern burfen. Das beilige Rreug foll aus ben Schulen verbannt werben. Jebe ftaatliche Unterftütung foll tunftighin wegfallen. Der Staat fagt fich felbst von feierlich verbrieften Berpflichlungen los und wird weber gu Rirchen. bauten, noch jum Unterhalt ber Beiftlichen etwas beitragen. Cbenfowenig wird er zur Ginziehung der Rirchenfteuern behilflich fein. Die theologischen Sehrftühle an ben Universitäten werben eingezogen. Alles was Religion heißt, wird aus den Schulen verbannt. Für das wichtigfte Erziehungs und Unterrichtsfach gibt es im Schulplan keinen Plat mehr."

Sollte das deutsche Bolk wirklich so kirchenfremd und

feind, fo religionslos geworden fein, daß es gegen folche un-geheuerlichen Zwangsmarregeln mit teiner Wimper zuche? Wir glauben boch, baß, wenn bie Manner fchwiegen, bie Mütter unb Frauen reden würden. Bon ihnen läßt fich erwarten, daß fie mit Rudficht auf das Seelenheil, auf die Butunft ihrer Rinder bas Beiligfte fich nicht rauben laffen werben. Wer die Augen nicht verschließt, kann leicht beobachten, daß weite Kreise unseres Boltes von den neuesten Bestrebungen, die Religion aus der Schule zu weisen, nichts wiffen wollen. Will die Schule nicht bloß Biffen vermitteln, sondern erziehen, so muß fie Gottesfurcht und fittliche Lebensanschauung in die Herzen der Jugend einpstanzen. Der Mensch ift nun einmal in all seinem Tun und Lassen von seiner religiösen Belt-anschauung, von seinen sittlichen Begriffen abhängig. Darum würde die Beseitigung des Religionsunterrichtes aus der Schule

und seine beabsichtigte Ersepung durch einen farblosen religions geschichtlichen Moralunterricht gerabezu verheerend wirken. Bielleicht, daß auch wir selbst früher zu wenig darauf geachtet haben, was wir alles an unserer christlichen Schule hatten. Wir nahmen es als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches bin, den christlichen Religionsunterricht in jedem Lehrplan vorgufinden. Die gange Erziehungsarbeit rubte auf bem Boden des Chriftentums. Bricht diefes alles zusammen und wird ber Schule der Butunft der chriftliche Charatter geraubt, fo tann bon einer fittlichen Ertüchtigung unferer Jugend teine Rede mehr fein. Eine deutsche Schule ohne öffentlichen, lehrplanmäßigen Religionsunterricht ift ein Unding, ein Frevel gegen den Grit ber deutschen Rultur. Man fagt wohl, Religion fet B ivatface. Das ist falsch. Das ist eine Berwechstung mit Religiosität, welche etwas rein Persönliches ist. Die Religion selber ist ein Kulturfaktor ersten Grades. Sie ist der Stecken und Siab sik Villionen und die stilliche Triebtraft im Staatswesen und für dasselbe. "Sie ist, was der Sauerstoff in der Luft, was das Blut im menschlichen Körper ift." Ift nun die Rirch: die Pflegerin und Bahrerin des religiofen Lebens, fo ware be Ausmerzung ber Religion aus bem Bollsganzen gleichbebeuten! mit einem vernichtenden Schlag gegen bas gesamte Bollswofl

Niemand kann sagen, wann der lette Leidensbecher und eingeschenkt werden wird. "Deine große herzliche Barmherzigket hält sich hart gegen uns", lesen wir bei dem Propheten Jesaja (16). Dies trifft buchstäblich zu. Und doch wird auch hier das Bor Beratlits "Allis fließt, alles geht vorüber," zu Recht befteben Es wird nicht allzulange mähren, so wird ber freie "Bolk-ftaat erkennen, was er entbehrt und wohin er gerat, wenn er der Rirchen einen Fußtritt um den anderen verfett. Bas ift es bod für ein Unfinn, den Rindern bom vollendeten 14. Lebensjahr m das Recht zu geben, fich für oder gegen die Kirche zu entscheiden wenn dem Lehrer verboten werden soll, den Geschichtsunterricht im nationalen Geist zu erteilen? Heist dies nichts anderes, als es gestiffentlich darauf anzulegen, daß der letzte Funke vaterländischer Liebe und Begeisterung in der Jugend erstett, daß durch Beseitigung der Religion unsere Rinder der Bucht- und Sittenlofigleit ausgeliefert werden? Und ba follte fich einem nicht bes berg im Leibe herumdrehen? Muffen nicht Geiftliche und Laien beider Konfessionen ihre Stimmen laut und eindringlich erheben, um, wenn möglich, in der letten Stunde bas größte Glend von

unferem Bolte abzuwenden?

Es gibt boch zu benten, bag jest fogar vereinzelte Stimmen in ber fiegestruntenen Sozialbemotratie fich ruhren, welche bo bor pegestruntenen Gozialvemorratie na rugren, weitige od-vor warnen, man solle den Bogen doch nicht überspannen. In der "Glode" verlangt ein Dissident mehr Freiheit für kirchlich Gläubige: "Wie schwer die Trennung großer Massen von de Kirche zu erreichen ist, das hat die Geschichte der Austrittsbe-wegung in vier Jahrzehnten bewiesen. Von Johann Most bit Abolf Hoffmann war ihr Erfolg erfahrungemäßig febr gering. Bielleicht find mehr religiös empfindende Männer und Frauer dadurch von der Partel abgeschredt, als der Rirche entriffes werden konnten. Niemand fordert, daß den Parteigenoffen, die Gegner der Kirche sind, die schrankenlose Bertretung ihrer Anschaungen verwehrt werde. Aber noch mehr als bisher müßt in der Parteipresse, der ofiziellen Literatur und sonstigen Kundgebungen dien dider Trennungsstrich zwischen und jeder grundfählich antifirchlichen und antireligiöfen Arbeit gezogen werden. Bir muffen ben Bert, die Chrlichfeit und Freiheit religibien Filhlens anerkennen, auch wenn wir fie nicht teilen! Man schweige von Gespenstern! Es ift eine ganz gewaltige, ganz reale Macht und lebt boch in mehr Parteigenoffen, als manche ahnen." Dies find ja Tone, die wir bisher noch nie vernommen haben. Liebe und Reigung zur Kirche hat diesen Warnungsruf an die Sozialisten nicht eingegeben. Wittert man jetzt vielleicht etwas von der geiftigen Macht, die der Kirche noch verblieben ift?

Es hieße Gulen nach Athen tragen, wollten wir im ein-zelnen zusammenftellen, wie fehr fich bie Rirchen feit langer Beit als fraaiserhaltende und tulturfordernde Macht erwiesen und baburch in großer Opferfreudigkeit, Selbft verleugnung und Selbsthingabe das Bohl bes Staates auf alle Beise zu heben und zu unterflügen verstanden haben. Bas ift nur alles in Erziehung ber Jugend, in Fürforge und Pflege von Rranten, Rruppeln. Blinden, Stummen, Baifen, Frren, Geiftelschwachen, turg in Fürsorge ber Aermsten der Armen seitens ber Rirchen geschehen. Abgesehen von der physischen, geistigen und seelischen Hingabe belaufen sich die finanziellen Zuwendungen jährlich auf viele, viele Millionen, welche in gar keinem Berbaltnis stehen zu ben geringen Unterftützungssummen, welche ber Staat bisher ber Kirche zugewiesen hat und zu benen er schon burch bie früheren Satularifationen verpflichtet war. Bir brauchen alfo nicht zu befürchten, bag unfere Geiftlichen fünftig Sungers fterben muffen. Bohl aber barf erwartet werden, daß der neue Staat ben Rirchen ein mehrjähriges Moratorium (Uebergangs ftabium) jur Neuregelung ihrer Berhaltniffe verftattet.

Was nun den kirchlichen Neubau anlangt, so wird derfelbe in den beiden Kirchen sich recht verschieden gestalten. Die katholische Kirche hat hierbei viel voraus. Kraft ihrer Tradition, ihrer inneren Geschlossenseit, ihres sestgefügten Organismus wird sie fast ganz in den alten Bahnen wandeln können, fie wird Mittel und Wege finden, um die finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, fie wird mit Austritten nur wenig zu rechnen haben und bon der neuen Bewegung lange nicht in bem Dage berührt werben als bie protestantische. In ber letteren gingen ichon in ber Friedenszeit die Meinungen über die Trennung von Rirche und Staat gar febr auseinander. Die Scheidung der beiden Gewalten gu wünschen, nahmen wohl Die meisten Anstand. Man hatte das richtige Empfinden, daß das Band, welches Jahrhunderte lang Staat und Rirche verband, nicht ohne Not gelockert oder gar durchschnitten werden durfte. Heute nun find wir in eine Zwangslage geworfen und es wird fich gar nicht vermeiden laffen, daß bas demotratifche Syftem bei bem protestantischen tirchlichen Neutau fich empfindlich bemertbar machen wird. Der summepiscopus (der Landesbischof, ber Rönig) ift gefallen. Die Ronfistorien find damit erledigt. Hatten wir bisher gleich der aus dem 18. Jahrhundert stammenden nationalpolitischen Organisation eine zentraliftische Spipe, von der alles nach unten ausging, so muß jest das Neuzuschaffende aus der Gemeinde herauswachsen. Bu diesem Zwed muffen Rirchen-borftand, Hausväter., Gemeinde, Gruppenversammlungen für die neuen Aufgaben herangezogen werden. Mit bem Bereinftromen bes Laienelementes mehren fich natürlich bann auch die Gefahren für das Bekenntnis und bei allem Entgegenkommen gegen freiere Richtungen ift dafür Sorge au tragen, daß das Fundament nicht von vornherein bedenkliche Riffe erhält.

Als bei Beginn bes Beltfrieges die ungeheueren Greigniffe Die beutsche Bolfsseele bis auf ben Grund aufwühlten, ba zeigte es fich daß die beiden Rirchen in den Bergen unferes Bolles noch fester wurzelten, als Freund und Feind vermeint batten, Da war es gerade die organifierte Rirche mit ihren Gottesbienften, ihrem Evangelium, ihrem Altarfakrament, ihren alten Ordnungen, beren Troft und Segen von Ausrudenden und Zurudbleibenden gewertet und begehrt ward. Und auch braugen auf blutiger Bahlstatt fehrte so mancher zu seinem alten frommen Kinder-glauben zurück und besann sich auf die längst vergessenen Sprüche und Lieder mit ihrer tröftenden und ermutigenden Rraft. Treten wir jest auch in die Friedenszeit ein, fo find uns die Rampfe Doch nicht erspart, ja es hat ben Anschein, als ob biefe noch heifter und schicksallsschwerer würden benn die vorausgegangenen im Felde braußen. Wie haltlos wäre unfer Bolt, wie rettungs. Los ware es bem Berberben preisgegeben, wenn es fich nicht an seinen altbewährten Glauben mit seinem Bekenntnis, dem tost-barften Erbe unserer Bäter, hielte! Eine Rirche ohne Bekenntnis ist wie ein Staat ohne Berfassung und Rechtsordnung. Hierin wissen fich Protestanten und Katholiken einig und dieses Einheitsband foll uns auch niemand antaften.

Belche Stürme nun aber auch noch über uns hereinbrechen mögen, wir sprechen mit dem Apostel: "Uns ift bange, aber wir verzogen nicht"; wir sprechen mit dem Psalmisten: "Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig (glückselig) bleiben mit ihren Brünnlein."

#### Der Kampf um die Adria.

Bon Dr. Leo Schwering, Roln.

talienischen Truppen, welche auf Laibach vorrückten, schickte ber ferbische Kommandant in Laibach einen Barlameniar entgegen, ber die Italiener auffordern sollte, das Borrilden einzusiellen, widrigenfalls es zu Feindseligkeiten kommen muffe. Die Italiener haben bann nach einigem Ueberlegen bas Ultimatum ber Serben und Südstawen, das die Wasserscheide des Jonzo und der Save als Demarkationslinie zwischen den Bölkern bestimmte, ange-nommen und gaben ihr Vorrücken auf Laibach, das mitten in

flowenischem, alfo fübflawischem Gebiet liegt, auf. Diefe Ereig. niffe tennzeichnen außerorbentlich flar, wie icharf ber Gegenfag zwischen Jugoflawen und Italienern bereits gebieben ift. man andere Borkommnisse wie z. B. den Streit um Telle der ehemaligen k. u. k. Flotte daneben, so gewinnt man den Eindruck, daß, ehe der jugoslawische Staat unter Dach und Fach gebracht fein wird, awifchen ben beiben rivalifierenben Bollern Blut gefloffen ift, wie es in Fiume bereits gefcheben ift.

Die Sübflawen kennen ihre Nachbarn, die Italiener, aus alter Erfahrung und trauen ihnen nicht über ben Beg. suchen daher mit verdächtiger Gile fich und das neue Staatswesen unter Dach und Fach zu bringen. Die Patenschaft hat Serbien übernommen, das unter Pasitsch alles tut, um den Italienern Schwierigkeiten zu bereiten. Pasitsch flüt fich dabei auf ben Grundsat bes Nationalitätenprinzips und bes Selbst-bestimmungsrechtes ber Boller und ift barin ben Italienern weit voraus, denen er ihren durch keinerlei nationale Rechte gestützten Imperialismus vorhält. Er verrät überhaupt eine Fesigkeit und Zielsicherheit im Auftreten, das den Berdacht nabelegt, er habe starte Männer hinter sich, die der römischen Politik größere

Erwerbungen nicht gönnen.

Wie ganz anders hatten fich Sonnino und seine Leute ben Ausgang gedacht, wie frohlockten fie noch vor wenigen Bochen, als ihnen der Busammenbruch des öfterreichischen Seimatlandes bas unbefiegte Seer in die Sande spielte, das die italienischen Generale trop Verrat und Hilfe von allen Seiten in all ben Jahren nicht zu schlagen vermochten. Die römische Politik sah den Abriatraum verwirklicht und Orlando, der als der Mann galt, der durch den "neuen" Slawenkurs, d. h. die geheime Unterwühlung der Donaumonarchie, die ganze Sache erft richtig ins Rollen gebracht habe, wurde noch mehr gefeiert als der vorsichtige Sonning, ber felbst in ben Beiten, als Desterreich noch ftanb und die jugoflawifde Bewegung noch gleichsam in den Rinderschuhen stedte, sein Mißtrauen gegen sie niemals verleugnen konnte, wosür er sich wochenlange Begen des "Corriere" gefallen lassen mußte, der wild nach der Ersetzung des unsähigen Ministers schrie, weil er es nicht verstehe, Italien auf dem Baltan und an der Abria die richtige Stellung zu verschaffen. Diesen Leuten dürfte nun inzwischen ein Licht aufgegangen sein, und das Mißtrauen gegen den sübslawischen Staat, der sich unter serbischer Führung bildet, ift jest ziemlich allgemein geworden. Man befürchtet mit Recht das Schlimmfte; benn es besteht auch in eingeweihten biplomatischen Rreisen Roms der Berdacht, daß die Berbundeten die ursprünglich mit ber Consulta abgeschlossenen Berträge bei Gintritt Italiens in den Krieg nicht zu halten willens find. Diese hatten die Ansprüche Roms auf die Abria ziemlich befriedigt und boten die Möglichkeit, den serbischen "Größenwahn" gehörig in Schranken zu halten. Davon ist es nun sehr still geworden; benn damals hatte man Stalien nötig, um den Krieg zu gewinnen, heute kann man anders mit ihm reden, da ber Krieg nicht mehr verloren werben kann. Das Verhalten der Entente gegen seinen Allierten muß bei biefem natürlich bittere Befühle hervorrufen; aber ift das Borgeben des Berbandes unverftandlich? Erntet nicht Italien von seinen nunmehrigen Alliierten basselbe, was es

selbst den Mittelmächten gegeben hat: Undank und Berrat! Aber Italien darf fich eigentlich nicht einmal beklagen. Es hat durch seinen Landhunger und seine geringe wirtschaftliche und militärische Leistungsfähigkeit den gorn sehr mächtiger Beute erregt, und die Jugoslawen und Serben ihrerseits haben es wieder verstanden, sich bei potenten Herren in Gunst zu setzen. So halt namentlich Bilfon ihre Partie; über ihn haben fich bie Romer schon bei Erlaß seiner 14 Puntte bitter beflogt, ba fie in ihnen das Grab ihrer Abriatraume in einer Berhatschelung Serbiens fahen. Und Wilson scheint Ernft machen zu wollen. Gine amerikanische Flotte ift in der Abria, um dort nach bem Rechten zu seben, und ihre Offiziöfen ließen verlauten, daß die Amerikaner noch längere Beit zu bleiben gedächten, bis alles in "Ordnung" und die Gegenfätze "ausgeglichen" feien! Dann

müßten die Amerikaner freilich schon bleiben!
Aber auch Frankreich will keine Herrschaft Italiens über die Abria! Es steht daher wie der Präsident Wilson, freilich aus anderen Grunden, hinter Pafitsch und Trumbitsch. Der Quay d'Orsay ist schon längst eifersüchtig auf die römische Politik mit ihren Afpirationen auf ben Balfan und weiter im Orient, ben man als ausschließlich frangofisches Intereffengebiet betrachtet. Ob die Consulta von Großbritannien noch Unterftühung für "mare nostro" zu erwarten hat, ift ebenfalls fraglich, obschon gerade England seinerzeit Jialien mit weitgehenden Bersprechungen an der Abria in seine Reise gelodt hat. Jedensalls lassen Aeußerungen Lloyd Georges, die er wenige Wochen nach der Niederlage Italiens im November 1917 tat, nichts Gutes für Rom ahnen, ebenso die Haltung der englischen Presse gegenüber der jüngsten italienischen Ministerkriffs; so bemerkte die "Times" zur Ausschiffung Bissolatis, der ein Hauptbesürworter der italienisch-jugoslawischen Berschnung war: "Ein böser Geistschen Italien in teinem berechtigten Siegesüberschwang zu verblenden und zu Demütigungen sühren zu wollen. Italien berufich auf seinen Geheimvertrag und vergist dabei, daß dieser ohne die Gutheißung der dabei betrossenen Nationen, sa nicht einmal Serviens, geschlossen wurde, daß die Vereinigten Staaten nicht beteiligt waren und vor allem, daß der "Kalt von Rom" den Geheimvertrag tatsächlich erset und Italien zum Siege verholsen hat."

England steht mit seinem Freunde Benizelos auch den griechischen Ansprüchen auf Albanien und gewisse Teile der Südadria, die auch in die italische Interssensphäre fallen, sehr freundlich gegenüber, so daß die Aussichten der römischen Bolitik in der Tat keineswegs rosige sind. Das Adriaproblem, sür dessen "Lösung" Italien vornehmlich die Wassen ergrissen hatte, ist daher heute dunkler denn je und es ist eine Fronie der Weltgeschichte, daß das Aussicheiden der Donaumonarchie, das man für notwendig hielt, um sonst unlösdare Fragen zu entwirren, die Adriafrage zu einem wirklichen gordischen Knoten gemacht hat. Es ist zu besürchten, daß auch er durchgehauen werden wird, daß die Gewalt und die Berechnung, nicht das Recht triumphieren werden und daß auch an der Adria keineswegs Verhältnisse entstehen werden, welche Dauer und Befriedigung der lange gehetzten Bevöllerung verdürgen. Wird Wie der Aus wird den Weise ander Allegander sein?

Wie aber wird man Italien "entschäbigen", um ihm die bittere Pille, daß es von den verhaßten Serben sich an der Adria den Rang ablausen lassen mußte, zu versüßen? Die Frage hat großes Interesse und es besteht die Besürchtung, daß es auf Kosten deutschen Sprach und Bolks gebietes gehen wird. Die Linie, welche anläßlich der Wassenstillitandsbedingungen mit der Donaumonarchie gezogen und als Italiens Einflußgebiet erklärt wurde, läßt bereits allerlei Böses ahnen. Sie geht fast dis nach Innsbruck! Soll das so bleiben? Oder ist es nur ein Ansang? Hat Italien, statt gegen die Adria, eine Ausgabe gegenüber Deutsch Oesterreich zu erfüllen, um den Anschluß an Deutschland zu hintertreiben?

#### Gallia docet.

Bon P. Erhard Schlund, O.F. M.

er sich heutzutage in Deutschland für das Schidsal der latholischen Orden interessiert, der schaut nach Frankreich hinüber: die um ihre Existenz bangenden Orden selber, ihre Freunde und besonders ihre Feinde. Frankreich ist in wenig Jahren das klassische Land der Trennung von Kirche und Staat geworden. Es hat gezeigt, mit welcher Methode man die Kirche und ihre Orden am meisten schädigen kann. Gallia docet. In den kleinsten Dingen zielbewußt und sedes geringste zweckdienliche Mittel klug ausnühend, hat die Regierung der französischen Republik und die hinter ihr stehende Loge in ein paar Jahren die Orden aus dem Lande hinauszudrängen verstanden. Gallia docet! Bon Frankreich wollen seht Freund und Feind der Orden lernen, die einen zur Abwehr, die anderen zum Angriss.

lernen, die einen zur Abwehr, die anderen zum Angriff.
Raum war Mac Mahon, der antirepublikanisch gesinnte Präsident der dritten Republik, im Jahre 1879 zurückgetreten, pachdem die Wahlen eine starke republikanische Mehrheit ergeben hatten, da begann mit der entschiedenen Serrschaft der Republik auch der entschiedene Rampf gegen die Orden der katholischen Kirche. Was einer der sinf protestantischen Minister der katholischen Republik unter Jules Gredy, Pillon, schrieb (La critique religieuse 1879), wurde der Wahlspruch der Regierung: "Der Katholizismus ist ein hindernis der Republikanisterung. Will Frankreich die Republik retten, dann muß es mit Kom brechen." Und die Bernichtung des Katholizismus leitete man ein mit der Vernichtung der Orden, in der sicheren Erkenntnis, daß die Orden die stärke Stilze der Kirche in einem jeden Lande sind.

Bei den Schulen der Ordensleute feste der Angriff ein. Die freiheitlichen Unterrichtsgesetz ber Jahre 1850, 1873, 1875

hatten die katholischen Bolksschulen und Universitäten zu hoher Blüte kommen lassen. Als ersten Streich gegen die Orden legie Jules Ferry, der Kultusminister und Ratholitenhasser, der Kammer am 16 Juni 1879 zwei Gesehentwürfe über die Schulen vor: Die katholischen Universitäten dürften den Namen Universität nicht mehr sühren, keine akademischen Grade mehr verleihen, hätten aber sonst alle Bedingungen genau zu erfüllen, wie die staatlichen; gegen die Bolksschulen kam unter anderem der berüchtigte Artikel? Rein Mitglied eines nicht autorisierten Ordens darf eine öffentliche oder private Schule leiten oder an ihr Unterricht erteilen. Heiß tobte der Kampf namentlich um den Artikel 7. Denn die Katholiken erkannten, daß das der Ansang vom Ende der Orden in Frankreich war. Doch die republikanische Rammermehrheit nahm die ganze Regierungsvorlage unverändert an, der Senat lehnte jedoch wenigstens den Artikel 7 ab.

Vor der Abstimmung im Senat hatte der Ministerprösiden: Freycinet gedroht: "Geht der Artifel 7 nicht durch, so wird die Executivgewalt noch härtere Defrete erlassen. Stimmen Sie sir den Artifel 7! Es ist das Beste, was Sie noch erreichen können!" Die Regierung beeilte sich, ihre Drohung wahrzumachen. Sie holte alte. längst vergessene Gesetze hervor und erließ auf Grund dieser Gesetze aus den Jahren 1762. 1764, 1767, 1777, 1793, 1792, 1802 am 27. März 1880 ein Regierungsbestret gegen die Orden: 1. Der Orden der Gesellschaft Jesu muß sich innerhalbeines Monats auslösen und die Klöster räumen. Für Anstalten welche Unterricht erteilen, wird die Frist dis zum 31. August verlängert. 2. Jeder nicht autorisierte Orden muß innerhalb dreier Monate um staatliche Anertennung nachsuchen; Statuten und Mitgliederzahl sind einzureichen. Männerorden können wurch ein Gesetz, Frauenorden durch ein Gesetz oder ein Dekreides Staatsrates anerkannt werden.

Obwohl Papst und Bischöse und viele Tausende aus dem katholischen Bolk protestierten, sonnte die Regterung ihren Billen doch ohne ein sörmliches Gesetz durchführen, weil sie eben in der Rammer die Mehrheit besaß. Als erste wurden die Jesuiten aus dem Lande vertrieben, am 28. Juni 1880; im Herbst kamen dann nach einigen Kämpsen im Parlament die Barnabiten und die Karmeliter an die Reihe. Am 4. Oktober 1880 nachts I lit erließ dann die Regierung an die Polizei den Besehl, daß auch die anderen Orden, deren Obere im Ausland seien, vertrieben werden müßten. Polizei und Militär mußte dazu ausrückn und an vielen Orten kam es zu bestigen Kämpsen mit dem katholischen Bolke, das sich seine Klöser nicht nehmen lassen wollte. Peserung und Loge siegten. Die alten Orden, in Hanna 1881 konnte die Regierung bekanntmachen, daß sie in einen halben Jahre 261 Klöster mit 5643 Mönchen ausgehoben hatte. Die Kosterfrauen hatten noch eine Gnadenstrift.

An der Erregung des tatholischen Voltes hatten Regierung und Loge aber gesehen, daß sie doch nicht alles auf einmel wagen durften. Statt der Guillotine errichteten sie daher bildich gesprochen — einen Galgen, bei dem sie den Strid ganz allmählich zuziehen konnten. Um die Orden almählich zu erwürgen, bediente sich die Regierung zunächst der Steuerigesetzgebung. Die Orden sollten so hohe Steuern zahlen müssen, daß sie gar nicht mehr leben könnten. Um 8. Dezembri 1884 erschien ein Seseh, das die Besteuerung der Orden "regelte". Bezüglich der Einkommensteuer nimmt das Geseh an, daß sich alles Rlostervermögen zu 5 % verzinst, und verlangt von diesen 5 % 4 % Steuer. Dabei mußten alljährlich 4 % des Bertet nicht bloß vom wirklichen rentierenden Vermögen bezahlt werden, sondern vom ganzen Besitz z. B. Häusern, Krankenbetten, Schieden, Eßgeschirren, Bildern uswe dies wurde als Produtiv vermögen angesehen. Ja sogar von den Wertpapieren, welch bloß 3 und 31/2 % trugen, mußten 4 % Steuer bezahlt werden. Sbenso zu das nicht das Kloster als solches sein Eigentum besitz, sondern jeder Klosterinsasse den auf ihn tressenden Teiler sieder sieden seinselne. Ordensmitglied wieder sür den auf es tressenden Teil Erdschaftssteuer bezahlen, und zwar jedes einzelne Ordensmitglied wieder für den auf es tressenden Teil des Erdes. 11,25 %, mindestens aber 20 Frs. Wenn z. B. der Gesamtbesitzens Klosters 100,000 Frs. wert ist, und es stress einzelne Ordensmitglied wieder für den auf es tressenden Zeil des Erdes. 20 Insussen zeil des Klosters, so wird angenommen, der Berstodene habe den 20. Teil des Klostervermögens, 5000 Frs. hinterlassen und jeder der überlebenden 19 erde von diesen 5000 Frs. den 19. Teil. So muß das Kloster ohne einen Pfennig besommen zu haben 444,6 Frs. Erdschaftssteuer bezahlen.

Bei der Regelung der Steuergesetzgebung hatte man entdeckt, daß noch 3403 geprüfte einzelne Schulbrüder und 14985
Schwestern an den Staatsschulen lehrten. "Zur Wahrung der
religiösen Neutralität", wie ein Redner erklärte, beschloß der
Senat am 30. Oktober 1886 ihre Entsernung aus der
Schule. Ebenso wußte die Regierung den Orden einen Schlag
zu versetzen bei der Regelung der Militärdiensteher an den
staatsschulen nur ein Jahr beim Militär zu dienen brauchten,
während Lehrer aus dem Ordensstande oder weltliche Lehrer
an Ordensschulen drei Jahre dienen mußten. Auch die Besteuerung, die die Orden noch nicht ganz hatte umbringen können,
wurde im Jahre 1895 wiederum verschäft.

Im allgemeinen aber blieben die neunziger Jahre ruhiger für die Orden. Die Affäre Boulanger und der Dreyfusrummel lenkten das Augenmert der ordensfeindlichen Kammermehrheit von den Orden etwas ab. Ja, eine Regierung unter Méline, die sich auf Gemäßigte und Konservative stützte, galt sogar als klerikal. Aber die Wahlen des Jahres 1898 beseitigten sie und nun begann der Kampf mit der größtmöglichen Hestigkeit, der Kampf, der mit der vollen Vertreibung der Orden endigte. Walde Anufseau und Combes hießen die zwei Männer, die den Orden und im Anschluß daran auch der Kirche den

Rampf auf ben Tob geschworen hatten.

Raum Ministerpräsident geworden, nahm Balbed-Rousseau den Rulturkampf mit offenem Bifier auf, als er den Affump. tioniften den Brogeg machte, weil fie angeblich Gelder fammelten gum Sturge ber Republit. Um 6. Märg 1900 wurde die Aufhebung des Orbens bekretiert. Sieben Bischöfe verloren das Gehalt, weil fie gegen die Ausgebung protestierten. Am 8. Ottober 1900 fam noch ein kleiner Sieb, indem die Regierung bestimmte, daß Schuler bon Orbensschulen feine Stipendien an den ftaatlichen Hochschulen bekommen konnten. Bald darauf aber, am 15 Januar 1901, holte Walded-Rouffeau zum Hauptschlag aus, indem er der Rammer fein Bereinsgefes vorlegte. Er gestand felbst, daß durch biefes Gefen die Orden vom Boden Frantreichs hinweggefegt und ihr Gigentum vom Staate eingezogen werden follte. Gine gange Milliarde verfprach er ben Arbeitern aus den Rloftergutern zur Errichtung der geplanten, aber bis beute noch nicht durchgeführten Benfions., Unfall- und Invalidenversicherung. Schon am 1. Juli 1901 wurde von der Rammer bas Befet angenommen mit allen gegen den Beftand ber Orden gerichteten Bestimmungen. Die Sauptsate dieses Gefetes lauten: Artisel 12: Durch ein Detret tann die Regierung jeden Orden auflofen, beffen Mitglieder jum größten Teil aus Auslandern bestehen. 13: Gine neue religiofe Rongregation tann nur burch ein Gefet und eine Niederlaffung nur mit Erlaubnis bes Staats. rates genehmigt werden; jede Niederlassung aber durch ein Detret ber Regierung gefchloffen werden. 15: Alle Ordens-genoffenschaften muffen bereit fein, ihr Budget, eine Lifte famtlicher Mitglieder und das Inventar jederzeit vorzulegen. 18: Den Orden werden gur Regelung ihrer Angelegenheiten brei Monate bewilligt. Die Orden tonnen fein Bermogen befigen, ba fie boch bas Gelübbe ber Armut haben und alfo nie die Abficht gehabt haben konnten, irgend etwas zu besitzen. Rechtmäßige Bestyer find nur die, welche die Schenkungen gemacht haben; wenn fich innerhalb feche Monaten niemand melbet, fallen die Güter bem Staate als herrenlos ju. Dadurch war den Orden das Todesurteil gesprochen.

Walbed-Roussen führte das Gesetz nicht mehr selbst durch. Das sollte und wollte sein Freund und Logenbruder Combes, ein ehemaliger Theologe, sogar Dottor der Theologie und Ordensschüller. Gleich in den ersten Tagen seiner Acgierung schloß er auf Grund des Vereinsgesetzes 125 Schulen. Allein im Juli und August 1903 sperrte er 12076 wohltätige Anstalten. Ferner erreichte er, daß das Gesetz auch auf Algier ausgedehnt wurde, daß auch aus den Militärspitälern die Schwestern verschwanden, ja auch aus den Privatschulen. Als Combes ansangs 1905 zurücktratten ter sagen, daß er alles gesan hatte, was in seinen Krästen

#### Bezieher in nichtbesetzten Gebieten,

welche zurzeit über eine unregelmässige und unpünktliche Zustellung der "Allgemeinen Rundschau" zu klagen haben, sind freundlichst gebeten, dieses der Geschältsstelle in München, Galeriestr. 35a Gh., stets möglichst bald mitzuteilen, damit für sofortige Abhilfe Sorge getragen werden kann.

gestanden war, um die Orden aus Frankreich zu vertreiben, und daß er seine Ziele erreicht hatte. Combes ist auch der Bater der Liquidation, des Verkauss der Ordensgüter auf Rechnung des Staates, die dem Staate eine Milliarde bringen sollie und außer 4616 889 Fres. Steuern nach 6½ Jahren erst 200000 Fres. gebracht hatte. Nur die Liquidatoren wurden reich; unzählige Arme und Kranke, die von den Orden gepsiegt worden waren, wurden noch ärmer. Doch was scherte sich die Loge um das Unglück des französischen Volkes! Sie hatte gesiegt; die Orden waren vertrieben; ein Haupthseiler am Baue der Kirche war gestürzt. Nun konnte sie es versuchen, die ganze französische Kirche umzuwersen. Jeht erst bestand ihnen einige Hoffnung. Ecrasez l'infame!

Gallia docet! Bas Frankreich uns deutsche Katholiken lehrt! Ratholiken, Aug n auf! Die Feinde der Kirche fangen den Kampf mit der Kirche bei der Schule an. Dann richten sie ihren Angriff gegen die Orden. Und wenn es ihnen nach allen möglichen Schikanen gelungen ist, die Orden ganz zu vertreiben, dann beginnen sie mit ihrem Hauptwerk, zu dem der Kampf gegen Schule und Orden bloß das Vorspiel bildet, mit dem Vernichtungskampf gegen die Kirche. Gallia docet! Frankreich lehrt: Deutsche Katholiken, erkennet die Zeichen der Zeit!

#### Rlagen gegen die Offiziere.

Bon Major a. D. Friedrich Roch Breuberg.

Teilsach werden jetzt schon Vergleiche zwischen den Heeren der ersten französischen Revolution und unseren von der Front heimtehrenden Kriegern gezogen. Ich halte das für grundsalsch. Damals formierten sich infolge des Ausschreies: der Feind will nach Paris! Heeresmassen und zogen, ohne lang nach Bewassnung und Ausrüftung sich umzusehen, tampsbereit der Grenze entgegen. Ansanzs wurden sie von Offizieren des alten Regimes gesührt und erst dann iraten die militärischen Größen des späteren Raiserreiches hervor.

Ein anschauliches Bild gewinnt man aus ben Memoiren bes Grafen Lavalette; die Marbot, Macdonald und wie fie sonst heißen sind zu eitel und nehmen es mit der Wahrheit nicht genau. Napoleon selbst bleibt im Urteil nicht gleich und erst das auf St. Belena Geäußerte erscheint geklärt. Von dem großen Sohne der Revolution ist aber da nichts mehr zu verspüren.

Es haben also die Pichegru, die Hoche und andere aus dem Boden gestampste Heeresmassen gegen den Feind geführt und Napoleon hat in Italien eine in Lumpen gehüllte Armee rasch dischminiert und sich selbst nugbar gemacht. Die Heeresangehörigen bestanden aus glübenden Parrioten und Glücksjägern. Ein Zusammenbruch durch einen äußeren Feind lag nicht vor, sondern der Zusammenbruch des Königtums hatte den früheren Militarismus ausgeschaltet.

In Deutschland liegen augenblidlich die Berhältnisse ganz anders. Damals schrien die Franzosen: An die Front!, unsere Truppen waren überanstrengt und riefen: Genug und in

bie Heimat!

Der Auf konnte nur auf dem Boden einer Revolution ertönen. Daß er erschallen würde, haben die Heersührer weder genügend berechnet, noch voraußgesehen. Jenen mit prophetischer Gabe waren auch die Hände durch die Verzögerungen des Raisers gebunden. Noch ein Vierteljahr vor der Revolution wäre es wohl möglich gewesen, die Heinkehr der Truppen so zu gestalten, daß dabei nicht unermeßliche Werte verloren gegangen wären. Die Schuld an der Ratastrophe wurde dem sogenannten Militarismus zugemessen, und es war die natürliche Folge, daß er mit der Revolution elend zusammenbrach.

Der beutsche Militarismus existierte entschieden, aber er hat den Krieg nicht entsacht. Seine Unerträglickleiten machten sich vor allem innerhalb der deutschen Grenzen geltend. Er war das Schwert geworden, mit dem das preußisch deutsche Reich seine unheilvolle Politik verteidigte — in Polen, in den Reichslanden usw. Die Nichtpreußen im Reiche mußten genau nach Berliner Rezepten kochen — trotz aller Opposition im Reichstage berrschte saft absolut der König von Preußen.

herrschte saft absolut der König von Preußen.
Seit 1872 hatte sich das nicht preußische deutsche sifiziers.
torps äußerlich und innerlich umgekleidet. Nur wir Alte wissen davon zu erzählen. Die Verwandlung ging ja leicht vor sich, weil die dürftigen Bezüge sich in glänzende Gehälter umgeftalteten.

Wie in allem übertrieb Preußen. Es hätte genügt, wenn Die beutschen Kontingente im allgemeinen den preußischen Normen fich angepaßt hatten. Napoleon ging feinerzeit barin febr flug bor, aber im Deutschen Reiche machte fich nach Bilhelm I. ber spottifche Geift Friedrichs III. geltend und beffen Sohn forderte einfach, was man vorher nicht zu erbitten wagte. Ich erinnere nur an die fehr unhöfische Ueberraschung des greifen Prinzregenten in Rurnberg — mit einer "baberischen Ropfvededung" auf bem Baupte bes Raifers, von ber ber Kriegsperr ber baberischen Armee einfach nichts wußte!

Damals lofte bas im bayerifchen Offizierstorps fonberbarerweise Freude aus — ein Zeichen, daß es schon damals bedenklich verpreußt war. Im Dienstgange war man in Bayern längst preußischer als die Preußen geworden und eine Kompagnie ober Geladron florierte am besten, in der grölende, schlagende, aus Breugen verschriebene Unteroffiziere fich befanden. Der Drud ber Borgefesten nach unten war nervenlähmend geworben.

Bon den anderen deutschen Kontingenien wurde Baben zuerft aufgesaugt und der damalige Großherzog erlebte fonderbaren Dant für feine Borliebe durch die preugischen Generale. An Bürttemberg wagte man fich nicht, benn König Karl war offenherziger Breußenfeind, gestütt durch seine russische Gemahlin Diga. Das fleine Medlenburg Strelig widerftand fraftig und die alte englische Großberzogin verbat fich Beunruhigung durch Alarme und andere unnörige Dinge. Wo blieb anderorten ber beutsche Stols und wie wurde erwiesen, daß alle diese impulfiven Dinge zum Bohle des Reiches unternommen werden mußten? Aus ber mit Steuergroschen geschaffenen beutschen Marine

wurde turger Sand die Marine des Raifers, was Bismard 1871 nicht vorausgesehen hatte. Diese Autofratie auf den Bellen fand

ihre Berfecter in ben Generalen Reim und anderen.

Alles, auf was ich hindeute, war aber Druck von oben und tann jest bem beutschen Offizierstorps nicht zur Laft gelegt werden. Bas mare einem Offizier begegnet, ber fich mit irgendeiner gegenteiligen Anficht vorgewagt hatte?

Ich tomme nun zu den Borwürfen, die man dem beutschen Offizierstorps zu machen beliebt und die auf feine Bu-

funft anscheinend von großem Ginfluß fein werben.

Der Mensch andert fich in den Jahrhunderten taum und nur die ihn umgebende Ruttur schreitet vorwarte. Dann ift in Dann ift in

Betracht zu ziehen: Ber erhebt die Borwürfe?

Alles was mir von Offizieren der Front direkt erzählt wurde, bewies mir wieder: Kriege fonnen nicht miteinander verglichen werden, aber die Rrieger find fich als Menfchen gleich geblieben.

Benn ich nun ben bagerischen General bon Thater ober den preußischen bon Rretichman imitieren wollte, fame noch immer teine Antlage zustand, die fich im entferntesten mit dem vergleichen ließe, was Böswilligkeit aufbauscht. Die größte Schuld an Ungehörigkeiten trägt die lange Kriegsdauer. In keinem Kriege waren aber noch die Berufsoffiziere derart mit fremden Elementen vermischt wie in diesem. Nur, wenn es möglich mare, sichere Statistiten aufzustellen, murbe fich ein gerechtes Urteil fällen laffen.

Bedenken wir, daß es auf Erden keinen an sich guten Menschen gibt, sondern jeder ein Gemisch von Gut und Böse ist, so können wir auch nicht Offiziere nach Art der S bastian, ber Randibus, ber Mauritius zu Grunde legen. Menfchen, in benen das gute Moment überwiegt, bezeichnen wir als Ehren-männer, als Helden usw. Ich will nicht nach Art der alten Sophisten vorgehen, sondern frage nur einsach: Waren denn alle

Die Nevolution hat die Machtverhältnisse umgewandelt und es ertönte der Rus: Jest sind wir die Herren! Um den Rus zu begründen, wird die Anslage hinzugesügt: Das mußte sein, weil ihr euch insam betragen habt.

Der Ruf wurde aber nicht allen zugeschleubert und bei vielen Abteilungen ertonte er überhaupt nicht — ein Beweis, baß die Vorwürfe nicht generalisiert werden können. Solange die Welt besteht, hat aber die Ausübung von Machtbesquissen Haß erzeugt. Dieser Haß wird unversöhnlich, wenn es sich um Ungerechtigkeiten, sinnlose Härte und schlechtes Beispiel handelt. Die erhobenen Vorwürfe bestanden in der Bezichtigung des Diebstahls, des Verlennens der Gleichmäßigkeit ber zu ertragenden Strapazen, bes Beimsenbens von Mannschaftsaut und bes Prafferlebens. Um die Richtigleit meiner Beobachtungen von 1870 fest-

auftellen, besprach ich mich öfter mit von der Front beurlaubten

Offizieren. Ja, ich vernahm Emporendes, aber ich vernahm es doch aus bem Munde von Berufsoffizieren!! Ich war seinerzeit — also vor drei Jahren schon über Borgange in einem oberbaberischen Gefangenenlager ungehaiten. Dort übte ein in ber "Münchener Boft" genannter Minift rialbeamter als Better eines Generals fein Amt aus. Lange fetunbierte ibm ein Schauspieler, später ein anderer Reserveoffizier. Und wenn ahnliche Buftanbe in Schut genommen murben, erfolgte es nur von Offizieren der libertinistischen Richtung — also von jenen, die Minister von Rieß einst fäbelrasselnd verteibigt hatte. Offiziere mit den altmodischen Anschauungen von Moral und Sitte haben nicht nur alle diese Dinge verurteilt, sondern gegen sie angekämpft!

Genau wie anno 1870 liegt bei ben Bormurfen bes Diebstabls und bes heimsendens von Mannschaftsgut grobe Ueber-treibung vor. Im ganzen Feldzuge von 1870 beobachtete ich mit gerechtsertigtem Mißtrauen zwei Offiziere und einen Arzt. Letterer endete im Zuchthause. Das ist aber bei dem häusigen Wechsel in einem Regiment sehr wenig. Die von General Thäter bezeichneten Falle maren in der "gangen baberifchen Armee" vereinzelt! Genau fo wird es wieder gewesen fein, denn, wenn auch ber Stellungefrieg folche Ungehörigfeiten mehr gulies, tonnten fie doch nie derart einreißen, daß gange Abteilungen keinen einzigen ehrliebenden Offizier mehr befeffen harten! In Belgien und in den anderen oftupierten gandern konnten bo4 auch die Sachen gefauft werden und bei ber allzuglanzenden Bezahlung der Offiziere und der Beamten mar das ficher der Rall

Weniger ficher mag meine Berteidigungelanze treff n, wenn und wo es fich um die Etappe handelt. Schon 1870 herrichten dort preußische Junter — Kavallerie-Reserveoffiziere —, die mir hauptsächlich durch ihren "Selt" unheimlich waren. I reinbagerischen Grappen murde mir nie auch nur ein Glas Git angeboten. Woher frammen also diese Dinge? Die Grappe if weiters Sammelort aller gaten und ichlechten Dinge, und bengi ber Kommandant nicht fehr viele Energie und Moral, so entfteht wohl ein Babylon an Ort und Stelle. Aber man wird doch nicht behaupten und beweisen können, daß es al luberall

gleichmäßig hergegangen fei! Jamer ist es vom Uebel, wenn Angriffe ohne Bezeich-nung der Perfon geschehen. Das führt zu einem ungerechten Generalisieren und zur Besehdung eines ganzen Standes. Leider ift das aber vielfach Gewohnheit beim Berichten geworden. Die Berichte ftammen meift bom borenfagen, und mit ber Große der Entiernung und ber Bahl ber llebermittler machft bie Große bei Bergebens. Das Gelejene und Geborte wird weiter ergablt, nach einer Feststellung ber Tatfache fieht fich niemand um und

semper aliquid haeret.

Mit dem Libertinismus mag es allerbings folimmer aus gesehen haben — namentlich hinter ber Front. Bar boch bie neue Moral fcon vor bem Rrieg gum Schlagwort geworben. Die Antläger ber Offiziere eiheben aber taum aus Sittlichkeitsgründen ihre Stimme, fie schreien vielleicht gar auf Born, weil fie felbst es nicht ahnlich treiben konnten. Strengsittliche ober religiose Krieger gab es aber boch auch, und ihnen ftande es zu, fich über alle vorgetommenen Schandtaten zu außern.

Die Borwurfe gegen bas Offiziersto ps werden alfo vielfach aus Racheburft und nicht aus moralischer Emporung er hoben. Ich leugne nicht, daß die Leute vielfach grundfalfc be handelt wurden, und habe eingangs schon darauf hingewiesen. Aber auch hier wird das Rind mit dem Babe ausgeschüttet, und glaubt man benn, bag Angehörige eines berart verbachtigten Stanbes noch mit Freuden ihre Rrafte bem umgewandelten Bater lande jur Berfügung ftellen tonnten? Sind wir aber foweit, baf

ber Staat auf ben Berufsoffizier verzichten tann? Sicher wäre es ein Ibealzustand, wenn Böllerfriede und Böllerbund das Halten einer Armee überflüffig machten und nur eine Polizeitruppe nötig erscheinen ließen. Für Idealzustände aber ist die Welt noch nicht reif und Deutschland wäre bald der einzige Staat ohne Heer. Warum beginnt man denn nicht mit der Ausschlang und Heimsendung der roten Garden? Im allergünstigsten Falle werden wir ähnlich wie in der

Schweiz eine Miliz erhalten und bann ift bei den Radres der Berufsoffizier wieder nötig. Sollen nun die Berufsoffiziere ein Bolt heer ausbilden und führen tönnen, wenn man ihnen jede Disiplinargewalt unterfagt, jede Achtungsbezeugung verweigert, wenn man ihnen lummelhaft begegnet und fie schwer verdächtigt?

Das ist einfach unmöglich und es ist vorerst strenge Pflicht ber Minifter für Rriegsangelegenheiten, ju fordern, daß jeder Seeresangehörige jede gegen Offiziere erhobene Anklage innerhalb eines gesetzten Termins beweist, andernfalls er als Berleumder bestraft werde.

Bie wurde früher wegen ungenügenden Beschwerderechtes geschrien und jest sollte die Ehre ber Offiziere nicht geschüt

werden können?

#### 

#### Alexander Schnütgen +.

Ein Gedenkblatt von Dr. phil. Alex. Schnütgen, Berlin.

Is einer meiner anregenoften Jugenberinnerun zen gebente ich bes erften langeren Besuches bei meinem am 23 No zember fünfunofiebgige jahrig bahingeschiebenen Kölner Oheim und Paten in ben Kartagen 1897.

Die Schnütgen stammen aus dem taurrtändischen Besisalen. Noch heute bewirtschaften sie in einem ihrer Zweige das bäuertiche Anwesen Weuste bei Listernohl, Amt Attendorn. Aber der Bater meines Ontels war ein nachgeborener Sohn. Als solcher hat er schhzeitig von der himischen Scholle Abschied genommen, den Raufmannestand erwählt und um 1840 sein Glück in Steele, im Heizen des heutigen rheinisch weststischen Industrierebters, gesunden. So wuchs der spätere Domberr in diesem Ruhre und Rohlenstädichen auf, storigens Haus an Haus mit dem nur vier Jahre ätteren Karl Humann, dem Ausgraber von Pergamon. Doch vermochte die Rieirwelt Steeles trop der reichsgeschichtlichen Rolle des Ortes unter Otto dem Großen und trop des jahrhundertelangen wechselvollen Resiments der Essener Fürstädtissinnen archäologischen oder historischen Reigungen nicht viel zu bieten. Nur das kirchliche Leben war reich entwicket und sog aus dem alten Kulturboden seine Früchte.

Als ich im Frühjahr 1897 von Steele aus ein erstes Mal eigens zum Onkel reiste, amtierte er schon ein volles Menschenalter am Kölner Dom. Mit war Köin bamals in der Mehrzahl seiner Sehenewürdigseiten und unter socher Führung eine neue Welt. Immer wieder zog es den dierzednjährigen Knaden in den Domgottesdienst und zu den vielen anderen Kichen und so. stigen Denka dern der Bergang iheit. Aber saft ebenso sessen, auch die stilvollsfeierliche Domkurte an der Burgmauer, in der ich abzestiegen war. Starrte doch gleichsam seder ihrer Räume und Gänge, W ntel und Gelasse von kichtum ihrer Farben und Tone, Linten und Ornamente und wirtten durch den pitioresten Reiz des Antiten und Fragmentarischen. Gemälde und Plassten, Metallgesäße und zeräte, Gewebe und Stakereien — alles lag und hing und stand, zum Teil auf hohen Etageren, scheihard vund wirtenander. In endlos langen Rethen solgten sich keiche und Monkranzen, Kreuze und Reliquiare, Leuchter und Kauchschsser, steuze und Keliquiare, Leuchter und Kauchschsser des micht, ein möglicht lückenlose Senwickungebild zu bieten. Soldwurchwirte und reichbesptzt liturgische Gewänder begleiteten die kirchiche Stick und Gewebekunst den nach zuh hundert an. Den Boldersur beherrschten die Balmesel — darunter der späterten einer eigenen Schrift gewürdigte — und zahreiche statliche Stulpturen, de sonder bestelkungen Dienkel der Dienkel eines der hier die men beitstliche Madonna des 16. Jahrhunderts mit unsäglich rührendem Gischsausdruck. Im Empfanasraum ruhten zu auf alten Truben Ichanisserbruck. Im Empfanasraum ruhten zu auf alten Truben Ichanisserbruck. Im Empfanasraum ruhten zu auf alten Truben Ichanisserbruck. Auch entsinne ich mich lebhoft, wie er mir irgendein Elsenbeinsschlässen kuchenessen, die sogar noch prakties die Dienke leisten Bursten. Auch entsinne ich mich lebhoft, wie er mir irgendein Elsenbeinsschlässen micht ein, und badurch mein Erstaunen auf die Spite trieb.

Bas aber einem jeben, jungen ober alten, nur für die Größe ber Bergangenheit empfänglichen Besucher dieser Sammlung seit Jahren und Jahrzehnten ein startes Hochgesubel verursacht: Ganz sichtlich atmet sie den alten, großen Geist der Kirche. Ganz sichtlich wirtt sie — erst recht in ihrer heutigen Ausstellung und Ausgestaltung — als tausendstimmiges Constemini Domino, als hohes Lied kirchlicher Kulturtätigkeit seit seit mehr als acht meist sortschricksfreudigen Jahrhunderten.

Domlaptiular Alexander Schnütgen ftand, als ich damals 1897 suerft für länger bei ihm war, auf der Höhe feines Lebens. Rur wenige Jahre noch und es sollte ihm als Frucht seines großen Organisationstatents und seiner beispiellosen Energie sein ftärlster außerhalb der eigenen Sammlung gelegener Erfolg geeingen, die Düsseld orfer tunft fich Ausftellung von 1902.
Schon als Jingling hatte er für seine theologischen Fachstubien

Schon als Jingling hatte er für seine theologischen Fachstubien so berschiedenartige Bitdungsstätten wie Tübingen und Löwen, Münster und Mainz besucht und dammt auch auf möglichste Erweiterung seines allgemeinen Gesichtsseldes hingestrebt. Die Liebe zu den kirchlichen Altertsmern besonders seit dem hohen Mittelalter, die zeitlebens im Zentrum seines Aunstinteresses geblieben sind, stammte aus seinen ersten Brieferiahren, wo er als junger Dombikar unter dem Nachhall romantischer Stimmungen in die Deberleschen Kunstversteigerungen in Köln geraten war und hier almäblich zu sehen und zu — kausen begonnen batte. Audere Duellen gesellten sich hinzu; auch in der Folge wurden der Kunstgegenstände zumeist von Althändlern oder Bribates und zwar vorwiegend aus rheinischem Besitz erworben. Direst aus Kirchen

stammt nicht ein Prozent; doch dienten der Sammlung ausgedehnte Reisen bis nach Rleinassen und Palästina. Mit Stolz bezeichnete sich der Onkel dis in sein Alter in allen Runstfragen auch seines engeren Ressorts, wo sein Bissen so umfassend und ins einzelne reigend war und so große Anerkennung gefunden hat, als Autodidatien. Als solcher war er frei von anerzogenen Schulmeinungen und ging statt von der Theorie lieber vom Einzelobjekt aus, wie es sich ihm konkret und piastisch darbot. Bei Echtheits und Prinzipiensragen der ihm verbältnismäßig serner liegenden profanen Kunstgeschichte sah er sich zunächt einmal nach einem Standpunkt um den starte äußere Kriterien wahrscheinlich machten, und behauptete ihn dann selbst gegen lauten Biderspruch. Auch wußte er von den zahlreichen Fachgenossen, die

Das ftärkte ihm angeborene Talent entfaltete der Beistorbene unzweifelhaft bei der Beschaffung seiner Schätze. Ge lag nach seiner eigenen oft wiederholten Formulierung "in der Beziehung seiner Augen zu den Gegenständen" d. h. im sast untrüglichen Urteil über Echtheit, Alter und Wert des einzelnen Objekts. Ohne diese Gabe hätte er in Anbetracht seiner begrenzten Mittel die Sammlung nicht zu bem machen können, was sie geworden ist; nur, weil er über diese Sicherheit versügte, gewährte ihm das Sammeln volle Befriedigung. Dementspiechend war sein Interesse an den Gegenständen ein kunft-

archaologisches, nicht vorwiegend ein ästhetisches.

Antiquar und Autooidalt wie er war, legte sich Alexander Schnütgen nie auf eine wissenschaftliche Arbeit von großen Maßen fest. Desto sorgiamer psiegte er die weithin bekannt gewordene "Zeitichrift für christiche Runh", die seit ihrer Bründung im Jahre 1887 mit einer Unterbrechung vor 1914 unter seiner von Kennern geschäßten Leitung dited und in der er so manches behutsame Urreil niedergelegt, so manchen Erwerb für seine Sammlung, so manches Erzeugnis moderner kirchlicher Runst der Dessentlichkeit vorgestellt hat. Sonst besigen wir an wissenschaftlichen Leistungen aus seiner Feder außer verstreuten kleineren Briträgen einige Ausstellungskataloge und die kunstgeschichtliche Unalyse der Trierer Abahandschrift (1889). An seinem Ledensabend drängte es den Vieleischenen zur Riederschrift von Erinnerungen. Er hat sie mit Geist und Sienent und in dem für sein Wesen charakteristischen schwerblätigen Stil versatz und, soweit sie Jugenderinnerungen sind, noch seldst, zum Teil pseudonhm, in Zeitichristen und Zitungen gedruckt. Auch der Hauptiel, ein Band "Könner Erinnerungen", lag bei seinem Tode abgeichlossen vor und wird nun das eigentliche literartsche Vermächtnis des Heingegaangenen on seine Freunde und Berehrer und an die Zusift der Kunstgelehrten sein.

Stattlicher noch als die Zahl seiner im Druck erschienenen Abhandungen dürfte diesentschaftlichen und gutachtichen Kat-

Stattlicher noch als die Zahl seiner im Druck erschienenen Abhandlungen dürste diesenige seiner brieflichen und gutachtichen Ratschiftige — auch im Privatoerkehr war er ein geistvoller und besonders zuverlässiger Korrespondent — bei Kirchenbauten und Kirchenrestaurationen gewesen sein (ich nenne als hervorragende Beispiele Gutachten sür die Dome von Lund und Braunschweig), wie denn sein Einsluß auf stilgerichten Ausbau und enisprechende Ausschmüdung alter und neuer Gotteshäuser weitreichend und tief war. Die vier ländlichen Barocklirchen, die er in seinem geliebten Listernohl (hier außerdem das Theressien) und an benachbarten Orten des weiten Ksarrsprengels Autendorn aus eigenen Mitteln und nach eigenen Direktiven aufführte, gelten längst als Borbilder solcher in das sie umgebende Landschaftsbild völlig eingeordneter, bis auf ihr Inventar ganz einheitlicher Anlagen.

gelten längit als Vordilder joicher in das ne umgedende andagigebib vällig eingeordneter, bis auf ihr Inventar ganz einheitlicher Anlagen.

Einzig sein Rang "als letzter der großen kölner Sammler" hätte dem Verstordenen die zugleich höchst angesehene und volkstimliche Stellung nicht verschaffen können, über die er undestritten gebot. Aber der Glanz seiner Persönlichkeit, seines liebenswürdigen und doch so überlegenen Menschentums gewann die Serzen. Und er zog den Areis seiner Beziehungen sehr weit, ja, stellte seine ganze Haus und zebensordnung auf die zahlreichen Besucher ein. Männer der lehrenden und ausätdenden Künste und des Kunsthandels, der mannigsachten sonstigen Wissenschaung auf die zahlreichen Besucher ein. Männer der lehrenden und ausätdenden Akuste und des Kunsthandels, der mannigsachten sonstigen Wissenschaften und der Seelsorge, sührende Rausteute, Bertreter der Finanz- und Industriewelt, hohe Berwaltungsbeamte, auch Damen der oberen Schichen, reichten sich bei ihm mit schlichten Leuten aus dem Bolt die Hand. Allen gab der Hausherr von seiner gewinnenden Ratskrichteit, der Wärme seines menschlichen Empfindens, seinem aufgeschlossen und namentlich in süngeren Jahren auch von seiner einsach angeregten Gastlichkeit. Auch sonst beherrschte er, mit einer sprudelnden und namentlich in süngeren Jahren auch von seiner einsach angeregten Gastlichkeit. Auch sonst dertrichte er, mit einer sprudelnden Reuben gesellschaftlichen Rreis. Das mächtige, meist leicht vildrierende Organ gebot über die ganze Stala menschlicher Empsindungen vom jubilierenden Frohsun dies zum tiessen kon knetden überschaft und meinen Humoristische Brohsun dies Stala menschlicher Empsindungen vom jubilierenden Frohsun dies zum tiessen Roul. "Benn ich meinen Humor nicht hätte," pflegte der Verewigte mit Vedacht zu seen dem Den nicht hervorgetehrten heiteren Oberstäche derz seitweilig sogar zu benedttinischen Reigungen sübere heiteren Derssäche der zeitweilig sogar zu benedttinischen Reigungen süber, von Ansberssellen des seitweilig sogar

Seine gesellichaftlichen und repräsentativen Gaben befähigten ihn auch zu einer hochangesehenen Rolle bei öffentlichen Beranstaltungen, in Rommissionen und Beveinen. So hat er einmal sogar ein so praktisch angelegtes Unternehmen, wie es notwendig eine Kölner Handwerkerausstellung ist, vorbereitet und zu glücklichem Erfolg geführt. Aber niemals brangte er sich in dieser Hinsch zu einer Betätigung, die

ihm nicht gang lag ober ber eigenartigen Stellung, bie er fich gefchaffen hatte, nicht entsprach. So bielt er fich bei ben großen Ratholitenversammlungen gurud, wenn er auch wieberholt ihre Runftjeftionen Mebnlich wich er im "Siftorifchen Berein für ben Rieberrhein" als Richthistorifer dem Brafibentenstuhl beharrlich aus, obwohl er als langjähriger Bertreter Hermann Huffers in der Leitung der Bereinsberjammlungen viel Erfahrung hatte. In Köln übernahm er zwar gelegentlich regeirechte Borträge aus feinem Spezialgebiet; in Bonn aber, wo er anfangs 1903 orbentlicher Honorar Brofeffor an ber Univerfitat murbe, hielt er nicht eine einzige Borlefung, ba es für einen Sechzigfahrigen, ber er bamals mar, gur Aufnahme eines fustematifchen Leprbeiriebs zu fpat fet.

Die weitgebehnten Begiehungen bes Berftorbenen befruchteten auch fein priefterliches Birten, mit bem er es jederzeit fehr ernft ge-nommen hat. Berschafften fie ihm doch Gintritt in Kreife, die feel-forglichem Zuspruch nur schwer erreichbar find; wußten fie doch hande und herzen zu rühren, benen das Kirchliche fonft nicht liegt. Auch fein Namensheiliger, Bapft Alexander I., fo pflegte er zu betonen, habe ber lleberlieferung aufolge ftacten Ginflug gerade auf die Beit ber bobergestellten und Gebildeten gehabt. Als Rangerrebner erzielte der Beimgegangene gelegentilich eine tiefgehende und gundende, immer eine fesselbe Birtung; doch wollten seine Prediaten und Gelegenheilsansprachen, geist-liche wie pri sane, gehört, nicht etwa nur gelesen sein. Persönlich muß ich bem Ontel immer bantbar bleiben, daß er mir in einer Beit, bie noch teinerlei liturgifche Bewegung tannte, gu engem Anfcluß an ben Rult ber Rirche geraten und verholfen hat.

Bum Briefter geweiht Oftern 1866, unmittelbar nach der Inthronifation des Ergbifchofs Paulus Melders, als Beiffels große Befte und tlefgreifender Einfluß noch mächtig weiterwirtlen, war er fofort Bitar am Rolner Dom geworben und 1887 zum Domfapitular aufgestiegen. So burfte er, ber Domfirche über ein halbes Jahrhundert lang verbunden, eine an Bechfelfallen reiche firchliche Entwicklung und Ereigniffe wie Batikanum und Rutturkampf bon dem bevorzugten Beobachterpoften aus miterleben, den naturgemäß die unmittelbare Rabe des eiften beutschen Bischofsstuhles darftellt. War's aber von einem Hiter großer funftlerifcher Traduionen der firchlichen Bergangenheit und einem aus fo festem wenfalifchem Holg geschnisten Manne anbers zu erwarten, als bag er fic auch in altuellen Fragen, in tirchlichen Kampfen und Arisen und bei theologischen Kontroversen ausnahmstos als Freund ber Ueberlieferung gab? Zwar nahm er noch in alten Tagen manch-mal ben Namen bes Tübinger Theologen Ruhn auf seine Lippen; im übrigen waren leine Tubinger Gindrude wohl zu flüchtig gewesen, um dauernde Wirtungen zu hinterlaffen. Auch lag feiner ganzen Art die Mainzer "positive" Theologie, nicht die Thoinger Spetulation. Aber ein Stück vorvatikanticher Katholizismus flecke ihm doch im Blut und zu bem jungen beutschen Ratholizismus bes neuen Jahrhunderis gewann er tein inneres Berhältnis mehr; hier machte fich ber Unterichied ber Generationen boch fehr fühlbar. Sein Ruf als "liberaler" Geiftlicher war ausichließlich barin begrundet, daß er trop feiner Rirchlichtett, die auch politisch teinerlei Sonderwege ging, eben fo enge Be- giehungen zu Nicht-gentrums, und Regierungefreisen unterhielt. Scine Arititer mögen diese Haltung gelegentlich als Opportunismus gescholten haben; jedenfalls fand er feinen Freunden aus anderen Lagern viel zu hoch, als daß fie ihn auch nur im Gelpräch unter vier Augen irgendwie in die politische Arena gedrängt häten.

An wissenschaftlichen, staatlichen und Burger. Chrungen hat es bem Heimnegangenen in den drei letten Lustren feines Lebens nicht gefehlt. Die erfie Folge diefer Auszeichnungen bat ert vom Jahre 1902, wo gleichzeitig in Breslau und Munfter ber Gebante reifte, ben Organisator ber fo erfolgreichen Duffelborfer Musftellung retrofpetitver driftlicher Runft ehrenhalber jum theologischen Dottor zu freieren. Die Ehrungen gipfelten 1910 in feiner Ernennung jum Ehrenburger ber Stadt Köin, die damals das toftbare Angebinde feiner Sammlung übernahm und fie in felerlichem Alt unter Affifteng bochfter ftaatlicher

Stellen als eigenes Mufeum eröffnete. Berfucht man bas Charatterbilb bes Gefchiebenen noch burch ein paar lette, feste Striche zu bereichern, so muß betont werden, daß diesem Manne des Lebens und der Tat alles Jdeologische und alles falsche Ibea-listeren himmerferne lag. Der gesunde Bauerninstinkt seiner Abnen von Batersscite her war mit dem Kausmannsblut seiner mutterlichen Borfahren eine felten fruchtbare Berbindung in ihm eingegangen. Gine fcarf bob-rende, ftete aufs Rontrete und Anichauliche gerichtete Intelligens, von einer ebernen Billenstraft befingeit. Gine durchaus auf den Erfolg hingelentte Ratur, der ihre Chrentage höchfte Genugtuung waren. Gin Meifter in der Berwendung seiner Mittel, die er scheinbar aus dem Boben ftampite, jeden Aufwand fur die eigene Berson bis hart an die Grenze bes Erträglichen vermeibend und boch von puritanischen Reigungen völlig Apart, außerordentlich, nie absonderlich. Selbftficher in feinem Auftreten, voll traftvollen Ungestums in jeder feiner Lebensangerungen, germalmend in feinem Born. Dennoch wieber mit weichen und pietatbollen Bugen ausgestattet, gern mit Rinbern fpiclend und rima bas

Undenten feiner Eitern finnig pflegenb. Die Rolner ergogten fic an der auch tocperlich überragenden Geftalt ihres Mitburgers und feierlen ihn feit Jahr und Tag auf ihre Art, burch mehr ober weniger gelungene und originale Anefdoten.

Ju gangen ein Menich voll Rulturberlangen, ber aus bem Quellgrund der Kirche aufgewachsen war und dem trop seines Birklichteits. finnes das tirchliche Deuten nicht Friertagsgewand, fondern Lebensluft blieb. Eine jener Domherrei siguren großen Sitis, in denen sich die stolgesten llebertieserungen ihrer Kapitel und die vo nehmsten Ehrnpssichten der kirchlichen Praiatur stets wieder neu verjüngen. An der Kolner Kutie um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts der von nehmischse Repräsentant allgemeiner gesstiger Juteressen und über die Kralica Suberge für gestellten Englische Spezie ber von in bei Bende des internationaler Rezischungen firchliche Sphare hinausreichenber, ja, internationaler Beziehungen.

Als ich ben Ontel das lettemal besuchte. beriet er fich gerade fiber geeignete Modelle für feinen eigenen — Sarg. Run ift er, als Patriarch unter feinen westfällichen Bouern lebend, an einem Spätherbstabend gang plöylich von uns gegangen und ruht in seiner selbs-gebauten Totenklause nahe der Heimstätze seiner Bäter von seinem inbaltsreichen Leben aus. Es wirtt symbolich, daß dieser Mann inhaltereichen Leben aus. Es wirtt symboli ch, daß diefer Mann ber Tradition und Freund fürftlicher Herren faft gleichzeitig mit dem

Sturz ber alten Ordnung von hinnen geschieden ift.
Schon legen Fachgenossen und Literaten immer neue Immortellentränze auf sein Grab. Diese Zeilen wollen nichts anders als der schlichte Strauß des Reffen und Patenkindes sein, der ihm so manchente verbankt und bem ber Ontel in Roln immer eine ber fafginierenbften Gestalten feines Jugendtraums gewesen ift und bleiben wird. 

#### Vom Büchertisch.

Das lommende Reich, Entwurf einer Weltwodung aus dem deutschen Abelen von F. Schrönghamer See im da l. Augsdung Haas & Grabherr. Preis A. 7.—. Die Grundgedanken das & Grabherr. Preis A. 7.—. Die Grundgedanken dechrönghamers neuester, umsangreicher Studie sind uns im wesentlichen des siehen vorausgehenden Schrönghamer ist der Nederzeugung das die Entwicklung des deutschen Volkes seit 2000 Jahren eine solche Richtung genommen habe (S. 247); es habe sich dem Mammonismus. Materialismus, Mechanismus, Merkantismus, furz dem Mammonismus. Materialismus, Mechanismus, Merkantismus, furz dem Mammonismus. Welktrieges, der nach Schrönghamer zuwörderst ein Geldrieg war, über das deutsche Volkes volkes der wertschaften und des Untglüer des verschstehen volkes deutsche Volkes der Gerechtigkeit, der Liebe, der wertschaftenden Arbeit, der Maldbersgeist". Man kann seine Freude daran haben, mit welchem Mut und mit welcher Ausdauer Schrönghamer gegen die dieseinbliem Gösen der Bergangenheit und Gegenwart ankämpft und für das dem mende Neich der Gerechtigkeit und Gegenwart ankämpft und für das dem Wufchweisungen, an Avertundslifikationen und Wortspielereien (Arbeit Verbur Sonnengedort S. 190 s., Salan — Scheitan — Schakten Schwenschungen und Wuslddorf als die Herimstatt alles Rechtes und aller Liebe hingestellt wird vor dem Mucherzeist hat in diesem Kriege ja auch das Maldborf nich weich der Eistenkungen und Kriegtigken Weien, das Keltischen Weien, des Verjasses bleiben, so etwa die Gleichseung den Gott und Recht (S. 210), von deutschen, so etwa die Gleichseung den Kortspielers nicht eisen, das deutsche Vergenfliers nicht eisen, das deutsche Seerg Timpe P. S. M., Feldgeistlicher: "Die Kerlagsbuchandlungen Ariegsbilder." Warendorf i. W., J. S. dan et ziehe gerlagsbuchandlung

gestürzt und die Welt aus deutschem Wesen sich neu gestalten werde (S. Lor. Joepst.

Georg Timpe P. S. M., Feldgeistlicher: .... Die Sehnsucht baden.
Ariegsbilder. Warendorf i. W., J. Schnellsschemen.
Ariegsbilder. Warendorf i. W., J. Schnellsschemen.
(C. Leopold). 8º 207 S., geb. 3.25 M. — Der Verfasser hat seinem erken mit Recht vielgerühmten Ariegsbuch "Von Verwundeten und Toten biefs zweite solgen lassen, don dem er selber sagt, es sei "noch einsacht" die senes. Jedensalls von nicht geringerer Nirtung. Im Gegenteil. Mid packte es derart von Ansang die Kende, daß ich seinen Vorgänger zum Bergleich gar nicht habe heranholen wollen, so ganz "hatte" es mich alsbald. Weit mehr als einmal habe ich innegehalten und mir gesagt: Welch ein Tichter! Ja, und welch ein Menschenkenner und Menschenliehabert! In der Tarsstelltung Etnunungsvoiedergaden, die wie vollendete Wusst was Poosse an das Feinste, Empfänglichste. Verdorgenste in uns rühren. Und Tiesblicke in Mesen keinste gewichte was die im Vorsen her ist einer nun aus diesem Buche in stillen Flammen zu uns herüberglüht. Wie bieser Mann seine "Kameraden" liedt und kennt: Träger ihm von Gott anvertrauter Seelen, und jene anderen, die nich seinen Frohlachen mitgebt und es in Korm und Farde von ihren Frohlachen ausgehören, in denen er aber seine Brüder sieht, nach der Deilands Gedort. Wie er ihnen allen auf den Grund schaut, vie er sie er schwerzen mitsühlt, ihr Erleben mitlebt und es in Korm und Farde vor uns aufstehen läßt, iet im Licht geldener Herrlichtett, jest im Tämmer der Sorge oder auch unter sich häugenden Wolkenschauter zweit der Todesmahd. Und in allem der Cuell, der Trost unerschützlichen Glaubensaubersicht, die kaum der Worte bedars, um dem gottsuchenden Perzen als Gewisheit nabentommen. Ost ist es, als sabe man, "mitten im kalten Winter, das getten.— Und es bleibt der Eindruck eines großen Verstehens mit der Araster Linde Ros strohen und des kleibt der Eindruck eines großen Verstehens mit der Araster Linde Araster der und des kleibt der Eindruck eines gr

Panzer- u. Bücherschränke

wieder billig lieferbar, Pohlschröders Geldschrankfabrik, Dortmund.

Sder dr. Karl: Heilige Pjade. Ein Buch aus des Priesters Welt und Seele. Freidurg, der der. XII u. 340 S. M. 4.—, gebt. A. 5.50. 311 den Büchern, die in der Flut gepriesener Alltagerscheinungen nicht untergeben dürken und aufrichtige Empfehlung und weiteste Berbreitung verdienen, gehören Eders "Geiltige Psade". Der Versasser versolgt das Ziel, mitzuarbeiten am Ausbau einer gestörten Beziehung, des ehemaligen rerundschaftlichen Berhältnisses zwischen Alerus und gebildeter Laienwelt, und das Verständnis für den schönlen Alerus und gebildeter Laienwelt, und das Verständnis für den schönlen Veruf dieser Erde, den Seelforgsberuf zu wecken und zu vertiesen. Diese Absicht des Versassers wird wohl bei jedem Leser, der dieses in glänzendem Stil und mit seiner Beobachtung geschriebene Buch dis zum Ende durchgetostet hat, strassend Wirtlichteit. In unseren Tagen, wo um des Priesters Welt und Seele die wildesten Wogen branden, möchten wir Eders Schrift Priestern und Laien — denn sür beide ist sie bestimmt — doppelt warm empsehsen. Wir hoffen, dem Versasser, der ist der Versasser der die Versasser der des von der zu des gegenen.

#### Bühnen- und Musikrundschau.

Rationaltheater. Die Biener Uraufführung bes "Goopfers" Rationalizeater. Die wiener urauffugrung des "Schopfers ift erft vor wenigen Bochen gewesen und schon ift das neue Schauspiel Jans Rullers über viele große Bühnen gegangen. Auch in unserem "Aleinen Hause" ift der Ersolg ein sehr farter gewesen. Ich begreife dies sehr gut. Eine spannende Handlung ist mit unleugdarem theatralischem Geschick auf die Bühne gestellt; eine sehr wirtsame Realisis des äußeren Geschehens veroecht täuschend manche phychologische Unwahrscheinicht it, und vor allem die Rollen find dankbar. Ob unser Lügen tirchen den "Schöpfer" gibt oder Baffermann in Berlin oder trgendeine Provinzgröße, ein jeder wird sich "seinem" Bublikum von seiner Glanzseite zeigen können. Miller ift am betannteften geworben burch bas etwas raich hingeworfene Drama bon Ludwig bem Babern und Friedrich bem Schonen, beffen tlug pointierte Rernspruche in ber Stimmung der erften Rriegejahre ihre volle Refo-Rernsprüche in der Stimmung oer ernen uriegesaufe iger vone viestung fanden, aber auch in der "Buppenschle", in kleinen Komddien und als Textbichter des jungen Korngold hat er sich als ein kluger Könner erwiesen. — Prosessor Schumacher hat nach zahllosen Bersuchen ein Mittel gegen die Tuberkulose gefunden. Er ist der Typus des in seiner Bissenschaft ganz ausgehenden Menschen. Den Blick auf das das sciner Biffenschaft ganz ausgehenden Menschen. Den Blid auf das eine Ziel gerichtet, sind seine Interessen und Gesühle für alles andere abgehumpst. So vernachtässigt er seine Frau, die dadurch geneigt wird, den Huldigungen eines Freundes wenigstens ein halbes Ohr 3.1 leiben. Durch eine anonyme Rarie wird Schumacher von dem angeblichen Fehltritt seiner Frau verständigt. Just an biesem seine Frau liebenden schwindsuchtigen Manne erprobt er sein Mittel. Nach Der zweiten Injettion ftirbt ber Patient. Schumacher fieht nun bor Als Fanatiter feiner Erfindung möchte er lieber ciner Untersuchung. ats Morber aus Giferfucht gelten, als ben Glauben an fein M ttel ericuttert feben. Doch burch feine Frau wird offenbar, bag ber Baron ben Tob gesucht hat, weil er bon ber hoffnungelofigfeit feiner Liebe überzeugt mar. So flegt bas Sellmittel gegen tragifche Bufalle, gegen bie Rabalen ber Reiber und tittet auch noch bie Che fester. Genau genommen ift Schumacher fein sympathischer Charatter, ber Autor weiß ihn aber als einen Uebermenschen ber Wissenschaft sehr "intereffant" zu filifieren. Das Ordinationszimmer mit allem Minischen Bubebor, bas bei Bebarf auch als Teeraum bient, ber Horical ber Universität, die Großen ber Biffenschaft mit ihren geschickt gezeichneten kleinen Menschilcheiten, all dies Drum und Dran ift mit einer Treue gezeichnet, die dem Zuschauer als noch wenig abgenuties "Milieu" imponiert. Darftellerisch ift das Stüd sehenswert. Den "Prosessor" wielt Lützen firchen mit packender Personlichkeit. Die weibliche Rolle gibt Alice Robbe, die in diefer Bartie hinter zwei von ben Min-chener Bubnen berborgegangenen größeren Schaufpielerinnen, ber Marberg in Bien und ber Boffen in Berlin, nicht viel gurudfteben wirb. Urauffuhrung im Bollstheater. Das "Ratewefen", von bem jest

bie pointische Bubne so ersult ist, erstmalig auf die Schaubühne gebracht zu haben, ist das "Berdienst" der Dichter des "Lum pensparadieses." Warum sollte es nicht auch einen "Gesangenenrat" neben, zumal in einem so lustigen Gesängnis, wie demjenigen dieser "Burleste?" Aber biefe Joee reichte nicht für einen Schwant. Für bie notige Situationstomit forgt ber Umftanb, bag für bie beurlaubten Gefangenen eine Dochzeitsgesellichaft eintreten muß, bamit ber rebi-Dierende Prafibent die Abwesenheit jener nicht merte. Mittlerweile tehren die richtigen Gefangenen beim und mimen nun bor dem Brafibenten die Dochgeitsgafte. Diefer Rollentauich ift mit leiblichem humor dargestellt, bas Bublitum lacht und damit ift ja wohl ber Ehrgeis ber Antoren gefättigt. Gespielt wurde gewandt und flott.

Aus den Rengertfälen. Das 6. Symphoniekonzert des Ronzert. vereins birigierte Bilbelm Furtwängler. Gin Sohn unserer Stadt hat er fich auswärts tanftlerisches Ansehne errungen und genieht als Rapelmeifter ber Mannheimer Oper einen vorzäglichen Pluf. Wir hatten nun Gelegenheit, uns von seinen ftarten mufikalischen

Fähigkeiten zu überzeugen. Sowohl als Dirigent, ber bem Orchefter feine Absichten zwingend zu übermitteln weiß, wie als feinfinniger Ausbeuter bes geistigen Gehaites hat er uns in ber bramatisch wuchtigen Biebergabe ber zweiten Beonoren Duverture, wie in ber plaftich flaten und empfindungetiefen Gestaltung ber 4. Somphonie Bruckners auf das farthe zu fessein gewußt. Die Aufnahme war äußerft herzlich. — Anna Erler. Schnaudt gab unlängst wieder außerft herglich. einen Lieberabenb. Die fcone Ginbeit in ber Bemaltigung bes Sangeinen Liederabend. Die schöne Einheit in der Bewältigung des Sang-lichen und Gestigen läßt ihre Darbietungen immer mit reiner Freude genießen. — Länger hat uns Rita Sachetto nicht besucht. Bon den in der Runststadt München "entdeckten" Tänzerinnen ist sie uns immer die sympathische gewesen. Sie blied immer im Rahmen des Tanz-baren, suchte nie hüpfend dem Genius Beethovens nahezusommen, aber bei Liszt, Bizet, Chopin weiß sie uns durch Anmut und Schönheit zu erfreuen. — Auch Hannelore Ziegler tanzt ohne Grübelei. Sie ist voll Grazie und beschwingtem Temperament, wie es zu der liedens-würdigen Kunst eines Johann Strauß paßt, dessen Weisen.

#### Finanz- und Handels-Kundschau.

Wirtschaftslähmung durch Ententeforderungen - Katastrophale Folgen der Arbeitslosigkeit - Verschiebung der Leipziger Frühjahrsmesse - Wirtschaftssozialisierung.

Die an Schärfe zunehmenden Forderungen unserer Feinde, vor allem Frankreichs, drohen das gesamte deutsche Wirtschaftsleben zur Auflösung zu bringen. Beweise hiefür: die Einzel-heiten der jeweiligen Waffenstillstandsverhandlungen, der Terror in den besetzten Gebieten, die beispiellosen Wirtschaftsforderungen, zuerst in bezug auf Auslieferung unseres besten Verkehrsmaterials Lokomotiven und Güterwagen —, sodann von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten und nunmehr der gesamten dentschen Handelstonnage, dies als Voraussetzung der nur gegen Bezahlung in Gold oder fremden Devisen zu liefernden Lebensmittel. Nur eine rasche Ausfuhr von Kohlen, Kali und Industrie-Erzeugnissen verschafft uns diese Reguvon Konien, Kali und industrie-Eitzeignissen verschaft uns diese Begindelierung durch Auslandsdevisen und mur solche angestrengte Arbeit hilft uns über all das Wirtschaftselend hinweg. Deutschlands schwer erschütterter Staatskredit setzt für jedes Warenimportgeschäft entweder Barzahlung oder sofortige Gegenlieferung gleichwertiger deutscher Erzengnisse voraus. Im Mittelpunkt der Krise steht nach wie vor die Kohlennot, wodurch die völlige Stillegung aller auf Brennot. stoffe angewiesenen Industriebetriebe in nahe Möglichkeit gerückt ist. Wie selbst der Berliner "Vorwärts" betont, droht solcher Zustand gleichzeitig in verschiedenen Gegenden Deutschlands einzutreten und katastrophale Folgen mit sich zu ziehen. Sogar in den Gruben-revieren fehlt es an der notwendigen Kohle. Die unhaltbare Lage wird auch gekennzeichnet durch das Fehlen von etwa 600 000 Arbeitskräften in der Landwirtschaft, wodurch die Frühjahrsbestellung als ernstlich gefährdet erscheint. Gegen die anderseits erschreckend anwachsende Arbeitslosigkeit in den Grossstädten wird swar seitens der Regierung nunmehr endlich etwas energischer vor-gegangen, um wenigstens einen Teil der Arbeitslosen den Industrie-zentralen, namentlich den Kohlenrevieren und der Landwirtschaft zuzuführen und an Stelle der Arbeitslosenunterstützung den Arbeitslohn Die unausbleibliche Rückwärtsentwicklung Deutschlands in der Richtung auf den Agrarstaat muss weiter zu Massnahmen führen, um die brachliegenden Ländereien kulturfähig zu machen und so die Industrieverarmung Deutschlands durch Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion wenigstens einigermassen auszugleichen. Neue Beschräukungen im Eisenbahnverkehr, Gas- und Elektrizitätznot in den Grossstädten sind die nächsten Folgen der mehr als mangel-haften Kohlenzufuhr. Die von der bayerischen Eisenbahnverwaltung zur Hebung der wirtschaftlichen Lage beschlossene Wiederaufnahme des uneingeschränkten Güterverkehrs wird beeinträchtigt durch den Mangel an vollwertigen Verkehrsmitteln infolge der Ablieferungen an die Entente. Dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen die für Anfang Märs anberaumte Leipsiger Frühjahrsmesse bis Ende April verschoben ist, ist auch ein Zeichen der schlechten Lage, welche durch vermehrte Staatsaufträge -– wie neuerdings seitens Sachsens auf Eisenbahnmaterial — nur geringfügig gebessert wird.

Zur Frage der Wirtschaftssozialisierung hat Kurt Eisner

dessen vollkommen haltloser Vorwurf, dass Deutschlands Industrie Sabotage hinsichtlich Belieferung von Kohlen und Rohstoffen betreibe, um die Schwierigkeiten zu vermehren, von den bayerischen Handelskammern und Industriellenverbänden restlos zurückgewiesen wurde in seinem ihm eigenen Idealismus Probleme eines neuen Wirtschaftsstaates aufgestellt. Ob die Neugestaltung der Wirtschaft in solchen, auch anderseits früher verkündeten Punkten, wie Wiederherstellung und Steigerung der Produktion zu höchster technischer Vollkommenheit,

## Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim

ihm nicht gang lag ober ber eigenartigen Stellung, die er fich ge-schaffen hatte, nicht entsprach. So hielt er fich bet den großen Ratholikenversammiungen zurück, wenn er auch wiederholt ihre Kunstsellichenen seine Katzo-leitete. Aehnlich wich er im "Historischen Berein für den Riederthein" als Nichthistoriser dem Prasidentenstuhl beharrlich aus, odwohl er als langsähriger Bertreter Hermann Hissers in der Leitung der Bereins-versammlungen viel Ersahrung hatte. In Köln übernahm er zwar gelegentlich regetrechte Borträge aus seinem Spezialgebiet; in Bonn aber, wo er anfangs 1903 ordentlicher Sonorar Brofeffor an ber Universität wurde, hielt er nicht eine einzige Borlejung, ba es für einen Sechgigiahrigen, ber er bamals war, gur Aufnahme eines fuftematifchen Leprbeirtebs gu fpat fel.

Die weitgebehnten Beziehungen bes Berftorbenen befruchteten auch sein priesterliches Birlen, mit dem er es jederzeit sehr ernst genommen hat. Berschassten sie ihm doch Eintritt in Kreise, die seelforglichem Zuspruch nur schwer erreichdar sind; wußten sie doch hande
und Herzen zu rühren, denen das Kirchliche sonst nicht liegt. Auch sein Namensheiliger, Papst Alexander I., so psiegte er zu beionen, habe der Ueberlieferung zusolge starten Einsluß gerade auf die Beit der Höhergestangene gelegentiich eine tiesgesende und zunden, immer eine scsselnde Mirkung: dach mollten seine Kredisten und Kelegensheitsensingschen geste. Birtung; boch wollten feine Prediaten und Gelegenheitsanfprachen, geiftliche wie pri fane, gehört, nicht etwa nur gelefen fein. Perfonlich muß ich bem Ontel immer bantbar bleiben, bag er mir in einer Beit, bie noch keinerlei liturgische Bewegung kannte, zu engem Anschluß an ben Rult ber Rirche geraten und berholfen hat.

Bum Briefter geweiht Oftern 1866, unmittelbar nach ber Inthronifation bes Erzbischofs Bautus Melders, als Geiffels große Gefte und ttefgreifender Einfluß noch machtig weiterwirkten, war er fofort Bilar am Rolner Dom geworben und 1887 jum Domtapitular aufgeftiegen. Go burfte er, ber Domtirche über ein halbes Jahrhundert lang verbunden, eine an Bechfelfallen reiche firchliche Entwicklung und Ereigniffe wie Batitanum und Rutturtampf bon dem bevorzugten Beobachterpoften aus miterleben, den naturgemäß die unnittelbare Rabe des eiften deutschen Bischofsftuhles darfiellt. War's aber von einem Hiter großer tunftlerischer Traditionen der kirchlichen Bergangenheit und einem aus so festem wenfälischem Holz geschnisten Manne anders zu erwarten, als daß er fic auch in attuellen Fragen, in tirchlichen Kampfen und Krifen und bei theologischen Kontroversen ausnahmstos als Freund ber Ueberlieferung gab? Zwar nahm er noch in alten Tagen monchmal ben Namen bes Tübinger Theologen Ruhn auf seine Lippen; im übrigen waren leine Tübinger Eindrücke wohl zu flüchtig gewesen, um bauernbe Birtungen au hinterlaffen. Auch lag feiner ganzen Art die Mainger "positive" Theologie, nicht die Täbinger Spetulation. Aber ein Stud vorvatitanifder Ratholigismus fledte ihm boch im Blut und zu bem jangen beutschen Ratholiziemus bes neuen Jahrhunderis gewann er tein inneres Berhältnis mehr; hier machte fic ber Unterschieb ber Generationen boch fehr fühlbar. Sein Ruf als "liberaler" Beiftlicher war ausichließlich barin begrundet, daß er trop feiner Rirch lichteit, die auch politisch teinerlei Sonderwege ging, eben fo enge Beziehungen zu Nicht-gentrums. und Regierungekreisen unterhielt. Seine Kritifer mogen diese Haltung gelegentlich als Opportunismus gescholten haben; jedenfalls fand er feinen Freunden aus anderen Lagern viel ju hoch, als daß fle ihn auch nur im Gelpräch unter vier Augen irgendwie in die politische Arena gedrängt hätten.

Un wiffenschaftlichen, ftaatlichen und Burger. Chrungen hat es bem Beimaegangenen in ben brei letten Luftren feines Bebens nicht gefehlt. Die erfie Folge diefer Auszeichnungen bat ert vom Jahre 1902, wo gleichzeitig in Breslau und Munfter ber Gebante reifte, ben Organisator ber fo erfolgreichen Duffelborfer Musftellung retrofpetitver Griftlicher Runft ehrenhalber jum theologifchen Dottor gu freieren. Die Ehrungen gepfelten 1910 in feiner Ernennung jum Ehrenburger ber Stabt Koin, die damals das toftbare Angebinde feiner Sammlung übernahm und fie in feierlichem Att unter Affiftenz höchster staatlicher

Stellen als eigenes Mufeum eröffnete. Berfucht man bas Charatterbilb bes Gelchiebenen noch burch ein paar leste, feste Strice zu bereichern, so muß betont werden, baß biesem Manne des Lebens und der Tat alles Ideologi che und alles faliche Idealifteren himmerferne lag. Der gefunde Bauerninftintt feiner Abnen von Baterefeite ber war mit dem Raufmannsblut feiner mutterlichen Borfahren eine felten fruchtbare Berbindung in ihm eingegangen. Gine fcarf bob-rende, ftete aufs Ronfrete und Anichauliche gerichtete Intelligens, von einer ehernen Billenstraft beflügeit. Gine burchaus auf ben Erfolg hingelentte Ratur, ber ihre Chrentage hochfte Genugtuung waren. Gin Meifter in ber Berwendung seiner Mittet, die er scheinbar aus dem Boben stampite, jeden Aufwand für die eigene Person bis hart an die Grenze des Erträglichen vermeidend und doch von puritanischen Reigungen völlig Apart, außerordentlich, nie absonderlich. Selbftficher in feinem Auftreten, voll traftvollen Ungeftums in jeder feiner Lebensangerungen, zermalmend in feinem Zorn. Dennoch wieder mit weichen und pietät-vollen Bügen ausgestattet, gern mit Kindern folclend und etwa das

Andenten seiner Eitern finnig pflegend. Die Kölner ergötten fic an ber auch tocherlich überiagenden Gestalt ihres Mitburgers und feieren ihn seit Jahr und Tag auf ihre Art, durch mehr ober weniger gelungene und originale Anetdoten.

Ju gangen ein Menich voll Rulturverlangen, ber aus bem Quel. grund ber Rirche aufgewachsen war und bem trop feines Birtlichteits. finnes bas tirchliche Deuten nicht Feiertagsgewand, fondern Lebenstuft blieb. Gine jener Domheirei figuren großen Stile, in denen fich tie ftolgeften Ueberlieferungen ihrer Rapitel und bie bo nehmften Chun-pflichten ber tirchlichen Praiatur fiets wieder neu verjungen. An ber Kölner Ausie um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts der von nehmichste Keprasentant allgemeiner gestiger Interessen und über die firchliche Sphäre hinausreichender, ja, internationaler Beziehungen. Alls ich den Onkel das letztemal besuchte. beriet er sich gerade über geeignete Modelle für seinen eigenen — Sarg. Aun ift er, als Ratriarch unter jeinen welkstlichen Rauern sehen an einem Sodie.

Batriard unter feinen weftfällichen Bauern lebend, an einem Spate herbstabend gang plöglich von uns gegangen und zuht in seiner selbs-gebauten Totenklause nahe der Heimstätte seiner Bater von seinem unbaltsreichen Leben aus. Es wirkt symbolich, daß dieser Mann ber Trobition und Trans. ber Tradition und Freund fürftlicher Berren faft gleichzeitig mit bem Stury ber alten Ordnung von hinnen geschieben ift.

Schon legen Fachgenoffen und Literaten immer neue Immortellen trange auf fein Grab. Diete Beilen wollen nichts anders als ber ichlichte Strauß bes Reffen und Batentindes fein, ber ihm fo mancherlei verdankt und dem der Ontel in Köln immer eine der fastinierendfien Bestalten feines Jugenbiraums gewesen ift und bleiben wirb.

#### Vom Büdertifd.

ATTER FROM THE PROPERTY OF THE

Das lommende Meich, Entwurf einer Weltvednung aus dem deutschen Wesen den F. Schrönghamer einer Keich A. 7.— Die Grundgedanken den Schrönghamers neuester, umfangreicher Itwie sind uns im wesentlichen durch seine beiden dernaßsehenden Schrösighamer ist der Uederzeugung. Daß die Entwicklung des deutschenden Schrösighamer ist der Uederzeugung. Daß die Entwicklung des deutschen Volkes seit 2000 Jahren eine sallche Richtung genommen habe (S. 247); es hade sich dem Mammonismus, Markanismus, Merkanismus, turz dem "Warenhamsgeiste" überantwortet; damit sei auch das Unglück des verslossens geiste" überantwortet; damit sei auch das Unglück des derschamscheiter überantwortet; damit sei auch das Unglück des derslossens Weltkrieges, der nach Schrönghamer zuwörderst ein Geldrieg war, über des beutsche Volk gekommen. Tas deil sieht Schrönghamer in der Kücker der Ausdaberigeist". Man kann seine Freude daran haben, mit welchem Waten, und als deutsche der werteschaffenden Arbeit, der "Waldborigeist". Man kann seine Freude daran haben, mit welchem Wut und mit welcher Ausdauer Schrönghamer gegen die vielbeindelten Gögen der Vergangenheit und Gegenwart ankämpt und für das kommende Reich der Kerchtigkeit und der Liede wirdt. Mancher Leser wird sich sein der Vergangenheit und Gegenwart ankämpt und für das kommende Reich der Kerchtigkeit und der Liede wirdt. Mancher Leser wird sich seinschaft als der Gerechtigkeit und der Liede wirdt. Mancher Leser wird sich seinschaft als Kechtes und aller Liede hingestellt wirdt wer dem Sucrtspielreien (Arbeit werden Engeldweit als die Geinstat alles Rechtes und aller Liede hingestellt wirdt vor dem Auchergeist hat in diesem Kriege ja auch das Malddorf nicht geschüßt. Richt ohne Widerschungen und Geinschtigkeiten, so wenn etwa des Walddorf als die Deimstat alles Rechtes und aller Liede hingestellt wirdt vor dem Auchergeist hat in diesem Kriege ja auch das Malddorf nicht geschüßt. Leder inchen des Verlassers lieder und der Liede hingestellt wirdt vor dem Aucher Diesen lieder aus der Liede liegerung d

deriassers nicht teilen, daß durch den Welttrieg der Kapitalismusgestürzt und die Welt aus deutschem Wesen sich neu gestalten werde (S. 2.)

Seorg Timbe P. S. M., Feldzeistlicher: "... Die Schniucht heden. Kriegsbilder." Warendorf i. 28., J. Schnellsche Berlagsbuchhandlung (C. Leopold). 8° 207 S., ged. 3.25 M. — Der Verfasser hat seinem ersten. mit Recht vielgerühmten Kriegsbuch "Bon Verwundeten und Toten" dissexibiter sollsche aweite solgen lassen, den er selber sagt, es sei "noch einsacher" als jenes. Jedensalls von nicht geringerer Wirtung. Im Gegenteil. Mich packe es derart von Ansang dis Ende, daß ich seinen Vorgänger zum Bergleich gar nicht habe heranholen wossen, dater es mich alsbalt. Weit mehr als einmal habe ich innegebalten und mir gesagt: Welch ein Tichter! Ja, und welch ein Menschenner und Menschenteilbader! Inder Tarstellung Etimmungswiedergaden, die wie vollendete Musik und Vocke an das Feinste, Empfänglichste, Verborgenste in uns rühren. Und Tichtlick in Mesen und Web derer, die da draußen sür uns die Sehnsuch erlitten, deren Kener nun aus diesem Buche in stillen Flammen zu uns herüberglüht. Wie dieser Mann seine "Kameraden" liedt und kennt: Träger ihm von Gott anvertrauter Seelen, und jene anderen, die nicht seinlen Frührung" zugehören, in denen er aber seine Brüder sieht, nach der Helden mitledt und es in Form und Farbe vor uns ausstehen lächt, ihr Erleben mitledt und es in Form und Farbe vor uns ausstehen lächt, ihr Erleben mitledt und es in Form und Farbe vor uns ausstehen lächt, ihr Erleben mitledt und es in Form und Farbe vor uns ausstehen lächt, ihr Erleben mitledt und es in Form und Farbe vor uns ausstehen lächt, ihr Erleben mitledt und es in Form und Farbe vor uns ausstehen lächt, ihr Erleben mitledt und es in Form und Farbe vor uns ausstehen lächt, der Erwit unerschafterlicher Glaubenszubersicht, der kam ben gestehen Wolfen, das gött im Lindt gestehen. Estist vor ken der Kraft ber Koden und es bleibt der Eindruck eines großen Verstehens mit der Kraft der Liede und bes künstlerlichen Kö

Panzer- u. Bücherschränke

wieder billig lieferbar, Pohlschröders Geldschrankfabrik, Dortmund.

Sder Dr. Karl: Heilige Pjade. Gin Buch aus des Priesters Welt und Seele. Freidurg, Gerber. XII u. 340 S. N. 4.—, gebb. N. 5.50. 3u den Büchern, die in der Flut gepriesener Alltagserscheinungen nicht intergeben dürsen und aufrichtige Empfehlung und weiteite Verbreitung verdienen, gehören Eders "Seilige Pfade". Der Verfasser verjolgt das Jiel, mitzuarbeiten am Ausbau einer gestörten Beziehung, des ehemaligen reundschaftlichen Berbältnisses zwischen Alerus und gebideter Laienwelt, and das Berständnis sur den schollen Alerus und gekloteter Laienwelt, ind das Berständnis sur den schollen. Diese Absicht des Verfassers wird wohl bei sedem Leser, der vieles in glänzendem Stil und mit seiner Beobachtung geschriedene Buch dis zum Ende durchgetostet hat, strabsende Wirtlichteit. In unseren Tagen, wo um des Priesters Welt und Seele die wildesten Regen dranden, möchten wir Eders Schrift Priestern und Laien — denn sür beide ist sie bestimmt — doppelt warm empsehlen. Wir hossen, den Vergassen.

Tomprediger dr. Gmelch.

#### Bühnen- und Mufikrundican.

Rationaliheater. Die Wiener Uraussührung des "Schöpsers"
ift erst vor wenigen Bochen gewesen und schon ist das neue Schauliel Dans Ralters über viele große Bühnen gegangen. Auch in
unserem "Ateinen Haufe" ist der Erlog ein sehr karter gewesen.
Ich begreife dies sehr gut. Eine spannende Jandblung ist mit unteugbarem theatralischem Seschießens berdeckt täuschend manche plychologische Unwahrscheinlichtit, und vor allem die Kollen sind dansch plychologische Unwahrscheinlichtit, und vor allem die Kollen sind dansbar.
Ob unser Lüben tirchen den "Schöpser" gibt oder Bassemann in
Bertin oder tregndeine Provinggröße, ein seder wird sich "seinem"
Bublikam von seiner Glanzseite zeigen tönnen. Müller ist am bekanntesten geworden durch das etwas rasch hingeworfene Drama von
Ludwig dem Bahern und Friedrich dem Schönen, bessen krug pointierte
Kernsprüche in der Stimmung der ersten Kriegesahre ihre volle Resound glanden, aber auch in der "Huppenschute" in Lieinen Romöblen
und als Textbichter des jungen Rorngold hat er sich als ein kluger
ein Mittel gegen die Tuberkulose gesunden. Er ist der Typus des in
seiner Bissenschlass ausgeschaden Renschen. Den Bild auf das
eine Ziel gerichtet, sind seine Interen und Gestühle sin alles ander
enweiten Interschaftigigt er seine Frau, die dadurch geneigt
wird, den Durch eine anonhme Karte wird Schumacher von ben das
eschiemen Fehlritt seiner Frau versändigen. Just an beseing frau liebenden schwindsächtigen Ranne exprobt er sein Hittel. Rach
der zweiten Insettion stirbt der Kanten erprobt er sein Mittel. Rach
der zweiten Insettion stirbt der Kanten erprobt er sein Mittel. Rach
der zweiten Insettion stirbt der Kanten erprobt er sein Mittel. Rach
der zweiten Insettion stirbt der Kanten sehn des kanten aus Eisersuch aus disserven ein sehnen keine
Frau liebenden schwindsächtigen Ranne exprobt er sein Mittel, wach
der Kweiten Insettion stirbt der Konten und des Endendern der Buschen der Keider und kirch der von der Erfündung nöchte er lieber
als Mörder aus Eisersuch der von der Erfünd

Berg in Bien und der Lotten in Berlin, nicht dei zurücksehn wird.

Uranssürung im Bollsiheater. Das "Rätewesen", von dem jest die politische Bühne so ersult ihr, erstmalig auf die Schaubühne gebracht zu haben, ist das "Berdienst" der Dichter des "Lumpen vara die ses." Warum sollte es nicht auch einen "Gesangenenrat" seben, zumal in einem so lustigen Gesängnis, wie demienigen dieser "Burleste?" Aber diese Ivde reichte nicht für einen Schwart. Für die nötige Situationssomit sorgt der Umstand, daß für die beurlaubten Gesangenen eine Hochzeitsgesellschaft eintreten muß, damit der revidierende Prässdent die Abwesenheit jener nicht merke. Mittlerweile kehren die richtigen Gesangenen heim und mimen nun vor dem Prässdenten die Hochzeitsgasse. Dieser Kollentauich ist mit leidlichem Humor dargestellt, das Publistum lacht und damit sit zu wohl der Ehrgeiz der Autoren gesättlat. Gespielt wurde gewandt und sicht und kohr

dargestellt, das Publikum lacht und damu ip ju mog.
Autoren gesättigt. Gespielt wurde gewandt und flott.
Ans den Ronzertselen. Das 6. Symphoniesonzert des Konzertsere ins dirigierte Bilhelm Furtwängler. Ein Sohn unserer Stadt hat er sich auswärts kunstlerisches Ansehen errungen und gewieht als Rapellmeister der Mannheimer Oper einen vorzüglichen Ruf. Wir hatten nun Gelegenheit, uns von seinen starten musikalischen

**E. C. MARTE DE CONTRET MORDE DE CONTRET DE LA CONTRET DE CONTRET** 

Hähigkeiten zu überzeugen. Sowohl als Dirigent, ber dem Orchefter seine Absichten zwingend zu übermitteln weiß, wie als feinstaniger Ausdeuter des geistigen Gehaltes hat er uns in der dramatisch wuchtigen Wiedergabe der zweiten Leonoren-Ouderture, wie in der plastisch karen und empfindungstiesen Gestaltung der 4. Symphonie Bruckners auf das färtste zu fesselen gewußt. Die Aufnahme war außerst herzlich. — Anna Erler. Schnaudt gab unlängst wieder einen Liederadend. Die schone Einheit in der Bewältigung des Sanglichen und Gestigen läßt ihre Darbletungen immer mit reiner Freude genießen. — Länger hat uns Rita Sachetto nicht besucht. Von den in der Rumststadt München "enidectlen" Tänzerinnen ist sie uns immer die sympathische gewesen. Sie dieb immer im Rahmen des Tanzderen, suchte nie höpsend dem Genius Vertydunut und Schönheit zu erfreuen. — Auch Hannelore Ziegler tanzt ohne Erkbelei. Sie ist voll Grazie und beschwingtem Temperament, wie es zu der liedens-würdigen Kunst eines Johann Strauß paßt, dessen Weisen sie mit besonderen Reiz tanzt.

## Finanz- und Handels-Rundschau.

Wirtschaftslähmung durch Ententeforderungen — Katastrophale Folgen der Arbeitslosigkeit — Verschiebung der Leipziger Frühiahrsmesse — Wirtschaftssozialisierung.

Die an Schärfe zunehmenden Forderungen unserer Feinde, vor allem Frankreichs, drohen das gesamte deutsche Wirtschaftsleben sur Auslösung su bringen. Beweise hiefür: die Einzel-heiten der jeweiligen Wassenstillstandsverhandlungen, der Terror in den besetzten Gebieten, die beispiellosen Wirtschafteforderungen, suerst in bezug auf Auslieferung unseres besten Verkehrsmaterists — Lokomotiven und Güterwagen —, sodann von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten und nunmehr der gesamten deutschen Handelstonnage, dies als Voraussetzung der nur gegen Bezahlung in Gold oder fremden Devisen zu liefernden Lebensmittel. Nur eine rasche Ausfuhr von Kohlen, Kali und Industrie Erzeugnissen verschafft uns diese Begulierung durch Auslandsdevisen und nur solche angestrengte Arbeit hilft uns über all das Wirtschaftselend hinweg. Deutschlands schwer erschütterter Staatskredit setzt für jedes Warenimportgeschäft entweder Barzahlung oder sofortige Gegenlieferung gleichwertiger deutscher Erzeugnisse voraus. Im Mittelpunkt der Krise steht nach wie vor die Kohlennot, wodurch die völlige Stillegung aller auf Brennstoffe angewiesenen Industriebetriebe in nahe Möglichkeit gerückt ist. Wie selbst der Berliner "Vorwärts" betont, droht solcher Zustand gleichzeitig in verschieden Gegenden Deutschlands einzutreten und katastrophale Folgen mit sich zu ziehen. Sogar in den Gruben-revieren fehlt es an der notwendigen Kohle. Die unhaltbare Lage wird auch gekennzeichnet durch das Fehlen von etwa 600 000 Arbeits-kräften in der Landwirtschaft, wodurch die Frühjahrsbestellung als ernstlich gefährdet erscheint. Gegen die anderseits er-schreckend anwachsende Arbeitslosigkeit in den Grossstädten wird swar seitens der Regierung nunmehr endlich etwas energischer vorgegangen, um wenigstens einen Teil der Arbeitslosen den Industrie-zentralen, namentlich den Kohleurevieren und der Landwirtschaft zuzuführen und an Stelle der Arbeitslosenunterstützung den Arbeitslohn zu setzen. Die unausbleibliche Rückwärtsentwicklung Deutschlands in der Richtung auf den Agrarstaat muss weiter zu Massnahmen führen, um die brachliegenden Ländereien kulturfähig zu machen und so die Industrieverarmung Deutschlands durch Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion wenigstens einigermassen auszugleichen. Neue Beschräukungen im Eisenbahnverkehr, Gas- und Elektrizitätsnot in den Grossstädten sind die nächsten Folgen der mehr als mangel-haften Kohlenzufuhr. Die von der bayerischen Eisenbahnverwaltung zur Hebung der wirtschaftlichen Lage beschlossene Wiederaufnahme des uneingeschränkten Güterverkehrs wird beeinträchtigt durch den Mangel an vollwertigen Verkehrsmitteln infolge der Ablieferungen an die Entente. Dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen die für Anfang März anberaumte Leipziger Frühjahrsmesse bis Ende April verschoben ist, ist auch ein Zeichen der schlechten Lage, welche durch vermehrte Staatsaufträge — wie neuerdings seitens Sachsens auf Eisenbahnmaterial — nur geringfügig gebessert wird.

Zur Frage der Wirtschaftssozialisierung hat Kurt Eisner — dessen vollkommen haltloser Vorwurf, dass Deutschlands Industrie

Zur Frage der Wirtschaftssozialisierung hat Kurt Eisner — dessen vollkommen haltloser Vorwurf, dass Deutschlands Industrie Sabotage hinsichtlich Belieferung von Kohlen und Robstoffen betreibe, um die Schwierigkeiten zu vermehren, von den bayerischen Handelsmammern und Industriellenverbänden restlos zurückgewiesen wurde — in seinem ihm eigenen Idealismus Probleme eines neuen Wirtschaftsstaates aufgestellt. Ob die Neugestaltung der Wirtschaft in solchen, auch anderseits früher verkündeten Punkten, wie Wiederherstellung und Steigerung der Produktion zu höchster technischer Vollkommenheit,

## Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim

Erzielung eines Anteiles des Staates an dem Ertrage der Produktion und Befriedigung der sozialen Ansprüche der Arbeiter hieraus in die Tat umgestellt werden kann, ist völlig unsicher, da sie auf Voraussetzungen beruhen, die zurzeit nicht gegeben sind und auch nicht von unserem Willen allein abhängen. Gegen die Verstaatlich ung des Versicherungswesens, der Hypothekenbanken, gegen die Sozialisierung des Bodens sprechen sich alle beteiligten Kreise fast ebenso solidaris h aus, wie ernstliche Bedenken gegen den vom Staatselberten des Beischwitzels sekretär des Reichswirtschaftsamtes Dr Müller bekanntgegebenen Entwurf eines Rahmengesetzes über staatliche Energiewirtschaft erhoben werden. Alle diese Probleme, im Zusammenwirtschaft erhoben werden. Alle diese Probleme, im Zusammenhang mit der jetzt veröffentlichten Denkschrift des dam aligen Chefs des Kriegsamts, Generals Gröner, an den Reichskansler über die Kriegslieferungen, beherrschen das Interesse aller Wirtschaftsfaktoren Die beträchtlichen Umfang annehmenden Kursbesserungen der in Haussetendenzen sich ergehenden dentschen Effektenmärkte erscheinen gegenüber all diesen Vorkommnissen mehr als unhaltbar!

M. Weber, München.

> Schluß bes rebattionellen Teiles.

Bersicherung mit beweglicher Prämie hat die Stuttgarter Lebens versicherungsbant a. G. (Alte Stuttgarter) als Reuerung eingeführt. Nach ihr wird zum voraus nicht die Bersicherungs- sum me, sondern in beliediger Höhe bzw. im Hundertsatz zum jeweiligen Cehalt, die zu zahlende Prämie setigerung der Prämie steigt auch die Bersicherungssumme, und zwar ohne das Ersordernis einer neuen ärztlichen Untersuchung. Diese Berssicherungsart durste sur reuen ärztlichen Untersuchung. Diese Bersicherungsart durste sur kreise der Bedölferung, insbesondere sur Besamte und Angestellte aller Art, sowie für freie Beruse große Bedeutung gewinnen. — Neuerdings versichert die "Alte Stuttgarter" die Frauen ohne Sonderprämie und die Jugendlichen vom zehnten Lebenssiahre ab.

Dankesabstattung. Während des schweren Wahlkampses der dergangenen Wochen haben sich zahlreiche Frauen und Männer in voller Begeisterung und ohsermütig in den Dienst der Bayerischen Volkspartei und ihrer Bestrebungen gestellt, sie haben viele Strapazen auf sich gernommen und sich sehr häusig auch Anseindungen und persönlichen Berrunglimbsungen burch unsere politischen Gegner außeisen müssen. Die Bayerische Volkspartei hat aber mit ihrer hilse die schweren Wahlschlachten am 12. und 19. Januar ehrendoll bestanden und schöne Ersolge errungen, welche ein fruchtbares Arbeiten im Bayerischen Landtag und in der Deutschen Nationalversammlung ermöglichen werden.

Wir sprechen allen diesen Frauen und Männern unsern herzlichten Dank aus und bitten sie, auch bei den kommenden schweren Aufgaden treu zu uns zu halten. Das Generalsekretariat der Bayerischen Boltspartei.

#### Berlagsauftalt Tyrolia, Jungbrud — Wien —

Bücher von Otto Anbl:

Solla, ber Siesl kommt! (IV. u. V. Auflage.) Brofc. 2012. 3.50-

Der Siesl auf Reisen. (IV. u. V. Auflage.) Brofc. Mt. 3.50.

Die Abentener des Hiesl. (IX. u. X. Auflage.) Brofc. Mt. 3.50, 2r. 480.

Der Siesl im Rrieg. (1-3. Taufenb.) Brofd. Mt. 3 50. Rr. 4.80.
ich fage, daß Otto Rubl an Fris Reutererinnert. (Beter Rofegger)

Titolet Ragelen. Ergäblungen Bon Rlara Bolt-Rorbheim. Brofc Mt 320, Rr. 4.— zuzüglich Rriegs teuerungszufchlag. Das Seelenleben ber Tiroler zurzeit ber Rot und Bedrängnis.

Eifenwurzen. Ein Mariazeller-Roman. Bon Bugo von Schelver. Brofch. Mt. 4 —, Ar. 5. — Geb Mt. 5 30 Ar. 6.60 gusüglich Arieosteuerungszuschlag. Die zahlre den Naturschilberungen
zeigen reizende Bilber, die fich wie Seitenstüde zu den Dieizehnlinden Befängen ausnehmen. (Bhonx)

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

Internationale Berlagsbuchhandlung "Weffis", Amfterbam (Solland), Marnigftraat 148 c. Anständifches Cortiment. Empfehlenswerte Aldreffe für die Beftellung bon ausländifden wiffenfchaftlichen Buchwerten.

## Neue zeitgemäße Fastenpredigten

aus dem Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg.

## **ESUS, der barmherzige Samariler**In unser kriegswundes volk.

Sieben Fasten- und eine Osterpredigt von Georg Rohrmüller, Stadtpfarrprediger.

80 Seiten in Kl. 8°. In Umschlag geheltet Mk. 2.-

Aus dem Inhalt:

- 1. Die Wunde der Armut.
- 2. Verstümmelung und Siechtum.
- 3. Todesnöten
- 4. Die Wunde der religiösen Gleichgältigkeit
- 5. Die Wunde der religiösen Unwissenheit.
- 6. Die Wunde der sittlichen Schwäche.
- 7. Die Wunde des Gemütes.
- 8. Die siegreiche Liebe Jesu, des barmherzigen Samariters.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



#### Hotel Strohhöfer



Zweigstr. 9 :: MÜNCHEN :: Tel. 53686

Feines Familienhotel; dem H. H. Klerus bestens empf. K. Kirche in direkter Nähe. Aller Komfort. Eleg. Zimmer von M. 1.50 an. Ia Ref Besitzer: F. Schmidbauer.

#### Niederrheinische Frauen-Akademie

Ausbildungsstätte für soziale Berufsarbeit und Wohlfahrtspflege,

Düsseldorf, Königsplatz 15/16

Berufsausbildung für besoldete und ehrenamtliche Arbeit.

Dauer der theoretischen Ausbildung: 2 Jahre.

Beginn. Oktober.

Absohlussprüfung: Unter statlicher Leitung.

Aufnahrmebedingungen: 21. Lebensjar, Abschlusszeugnis einer 10 klassigen höheren Mädchenschule; Nachweis beruflicher Vorbildung als: Kranken- oder Sänglingspfegerin— als wisensstattliche. technische oder hausvirtschaftliche Lehrerin— als Jugend- oder Hortleiterin— als Absolventin einer anerkannten kaufmännischen Lehranstalt.

Die Schule vermittelt jedermit die Aufnahme in geeignete Anstalten zur Krlangung der erforderlichen Vorbildung.

Auskunft und Lehrplan durch die Leitung der Niederrheinischen Frauenakademie.

Düsseld orf, Königsplats 15/16.

Dr. Marie Elisabeth Lüders.



Luft mum

Magenleiden
Ragenträmpfe, Stuhlbeschwerben
entstehen nur, weil im Ragen
nu viel Saure ist Mixtur Magneria nimmt die Saure sort, damit hört auch jeder Schmerz auf,
was tausende Dantschwerben dezeugen, auch von 20jähr. Ragenieldenden, dener es gebolsen dat,
Russt. m. Dantschr. geg. 20 Pfg.Briesmarte durch S. Belter,
Riederbreisig Rh. Abt. 89.

#### Geauche

Von Erzieherinnen, Hausdamen, Gesellschafterinnen usw. sind in der Allgemeinen Rundschau stels sehr erfolgreich. Ebenfalls haben beste Wir-Kbenfalls haben beste Wirkung alte anderen Arten von Anzeigen wie nech son-tige Stellengesuche u. Angebote, An- u. Verkäufe usw. Auch wer brieflichen Verkehr, Gedankenste-tausch usw. wünscht, han auf zahlreiche Offerten rechnen. rechnes.



## Bayerische Volkspartei.

An sämtliche Organisationen. Bereine, Berbande usw., die fich ber Banerischen Volkspartei angeschlossen haben, ergeht die dringende Aufforderung, dem Generalsekretariat sofort mitzuteilen:

- 1. Name und Sit ber angeschlossenen Organisation.
- 2. Bahl ber angeschloffenen Mitglieber.

Den Organisationen werden sobann die benötigte Rahl von Mitglieberkarten zur Ausbändigung an ihre Mitglieder vom Generalsetretariat zugeben.

#### Generalsekretariat der Bayerischen Bolkspartei München, Bestalozzistraße 1.

Sämtliche Ortsvereine ber Baperischen Volkspartei werben erfucht, dem zuständigen Rreissefretariat, soweit dies noch nicht geschehen, Mitgliederliften unter besonderer Benennung ber Borftandsmitglieder einzusenden.

Die Vertrauensleute ber Gemeinden, in benen Ortsvereine noch nicht bestehen, werden gebeten, ihre Adressen dem Rreisfefretariat mitzuteilen.

Die Adressen find:

Areisselretariat für Oberbauern: München, Marsstraße 4/III

Niederbayern: Baffan, Große Meffergaffe 1

Oberfranken: Bamberg, Langestraße 30

Mittelfranten: Nürnberg, Bogenftraße 33

Unterfranten: Burgburg, Chterhaus

Regensburg, Watmarft 9/II Oberpfalz:

Augeburg, Mittl. Bfaffengagden C 63 Schwaben: "

Landan, Raiferstraße 19. Bfalz: ,,





Zeil eines II. Ergänzungsbandes (Aachen bis Oppothet). Zeitlich reichend bis Commer 1914. M 7 .- Der Band enthält einen fo reichen, fonft nirgend erreichbaren Biffensftoff (wovon in ben neu ju ichaffenden II. Ergangungsband wegen ber abergroßen Stoffalle nur wenig mehr wird abernommen werben tonnen), daß namentlich die Befiger bes Sauptwertes fic burch ben Erwerb biefes Teilbandes einen taum genug zu fodhenben Borteil fichern. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

**ing dan kanana** manggapan kanan kana

## Erklärun

In Presse und Publikum sind in den letzten Tagen wiederholt unrichtige Mittellungen über meine Firma verbreitet worden.

Zeitungspolemiken während eines schwe-benden Gerichtsverfahrens sind bi her nicht üblich gewesen. Ich lehne es daher ab, jedesmal mit Richtigstellungen zu antworten.

Der Ausgang des gerichtlichen Verfahrens wird mich rechtiertigen Bis dahin dart ich von jedem rechtlich Denkenden erwarten, dass aus meinem jetzigen Schweigen aut öffentlich erhobene Angriffe kein mir ungunstiger Schluss gezogen wird.

MÜNCHEN, 23. Januar 1919.

## Firma Isidor Bach

#### Druckarbeiten, Buchbinderarbeiten

jeder Art 6 sowie allen Schreibedarf liefert vorteilhaft für Behörden, Handel und Industrie und für Private Bayerische Geschäftsbücherfabrik und Buchdruckerei

Dietz & Lüchtrath G. München W 39 Teleson 60 251

#### Preiswürdige Paramente, Fahnen, Baldachine

u. sonstige Kirchl. Bedarfsgegenstände

noch immer vorrātig bei:

loh. Bant. Düsler. Köln 3. Rh. :: Gear. 1795. Telephon B 9004. — Post-Scheck-K. 2317.



Bildhauer TRIER Sudallee 59

empfiehlt

seine kunsigerechi gearbeileten

Siaiuen. Grunnen. Relieis.

s verzüglichster Terraketts einfach oder reich polychromiert, ausgezeichnet durch ihre Haltbarkeit in den feuchtesten Kirchen und im Freien.

## Bayerische Staatsbank,

vormals Königi. Filialbank Promenadestrasse 1.

Annahme von Geldeinlagen zur Verzinsung

entweder auf Scheckkonto oder auf Bankschuldschein mit und ohne Kündigung.

Aufbewahrung und Verwaltung offener und geschlossener Depots.

Gewährung von Darlehen gegen Verpfändung von Wertpapteren oder

Bestellung von Sicherneiten auf Liegenschaften u. zwar unter Eröffnung einer laufenden Rechnung (Kontokorrent) oder gegen Schuldurkunde.

Ausstellung von Kreditbriefen auf das In- und Ausland.

Vermittlung von Bayer. Staatsschuldbuchforderungen

tnsbesondere gegen Bareinzahlung zum jeweiligen Tageskurse der 3, 3%
4 % Staatsschuldverschreibungen chne Spesenberechnung.
(Banken und Bankiers erhalten für die Vermittlung von Bareinzahlungen eine Vargütung von 10/100 vom Nennwerte der Schuldbuchforderungen.)

An- und Verkauf von Wertpapieren

Ankauf von Wechseln und Devisen,

Vermietung von dieb- und feuersicheren Schrankfächern

in der neuen **Stahlkammer.**Die Bayerische Staatsbank teobachtet über alle Vermögensagelegenheiten ihrer Kunden dingtes Stillischweigen gegen jedermann und jede Behörde, inabesondere auch gegenüber Rentamt. K.

Der Bayerische Volksstaat leistet nach wie vor für die Bayerische Staatsbank

volle Gewähr.

Geschäftsbedingungen werden an den Schaltern kostenlos abgegeben und auf Verlangen postfrei übersandt.

## Wirtschaftsbund bayer. Offiziere.

Offiziere, Sanitäts- und Veterinär-Offiziere einschl. landsturmpflichtige usw:, Feuerwerks-, Zeug- und Festungsbau-Offiziere, Feldwebel Leutn. Militär- und Zivilbeamte des aktiven, inaktiven und Beurlaubtenstandes haben sich auf gewerkschaftlicher Grundlage zu einem unpolitischen Bund zur Wahrung ihrer wirtschattlichen Interessen zusammengeschlossen.

Offiziere! Erkennt, dass nur durch Zusammenschluss die Möglichkeit geboten ist. Euere Interessen zu wahren. Wer sich zur Seite stellt, geht unter! Gründet, woes noch nicht geschehen, Ortsgruppen und tretet ihnen ausnahmslos bei!

Satzungen des W. B. O. werden den bestehenden Ortsgruppen überschickt. Neuanmeldungen von Ortsgruppen vorläufig an

Landes-Arbeits-Ausschuss des W.B.O. München, Pfandhausstr. 2 Zimmer 148, Fernruf 26941, Nebenstelle 58.

Hier auch nähere Auskunft über Organisation usw. des Bundes. Aufnahmegebühr 1 Mk., Jahresbeitrag 3 Mk., an die Ortsgruppen.

#### Der Landesarbeilsausschuss des Wirlschaltsbundes bayer. Offiziere.

v. Lossow Generalmajor Karl von Schoch Generalleutnant

Schnitzlein Major

Ulrich Major d. L.

Dr. Hirsch Ober-Stabs-Arzt Wildhagen Stabs-Vet.

Reinhart Hpt. d. Res. Frhr. v. d. Tann Hauptmann

Frhr. v. Podewils Oberl. d. Res.

Hofmann Lt. d. Res.

Anmeldungen der Offiziersfrauen beim "Bund bayerischer Offiziersfrauen", München, Schönfeldstr. 30.

#### Guie Probenummer-Adressen

sind in der Geschäftsstelle der "Allgem. Rund-schau" in München. Galeriestr. 35a Gh., in diesen Zeiten ganz besonders willkommen. Wer mit-Zeiten ganz besonders willkommen. Wer mit-helfen will dass die führende katholische Presse und somit die, Allgemeine Rundschau" in immer wettere Kreise eindringt, sei im Interesse der Sache um diesen Liebesdienst gebeten. ::: :::

Gefelligaft für griftlige Aunft, Gmbg. Münden, Rariftrage 6. Budt. Fergeidniffe: Galerie & Orifif. Runft (6 Seiten, 25 Ffg. Aunfler-Pofifarten (grafis) Flaffifen (grafis).

#### Das Deutsche Hordseebad Jetzt wieder geöffnet für

Winter-Kuren

Auskünfte: Städt. Badeverwalt. Westerland-Sult.

Bayer. Wehrkraft

Solortige Auszahlung der Gewinne in bar! 40Bar-GeldgewinneM.

Prämienziehung 15. Febr. 19 Losbriefe M. 1.10

Porto u. Liste 30 Pfg. extra bei der Generalagentur: Heine, & Hago Harr, Mügehen I und allen Losverkaufsstellen



aller Art f. Gewerbe, banbelu. Beborben in jeder Musführung und Umfang, insbe ondere Daffenauf. agen für Rotations brud i. verfchiedenen Formaten fertigt gut mb preismert en

Badenia Karlsrube

Buchbruderei Geivanopi. Anfiait Buchinberei ufw.



Kommunion-Hostien empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionhostien haben eig. Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hoch Kgl. Bayer. Hostlen bäckerei Bischöft, genehmigt u. beeidigt Pfarramtlich überwacht.

Miltenberg am Main! (Bayern) Diözese Würzburg.

Es ist Vorsorge getroffen, dass in der Hostienbäckerei Franz Hoch in Mittenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung der Hostien verwendet wird. Miltenberg, 27. Nov. 1914. Bischöll, Bekanal und Sladiptarraml. E. Roth, Geistl, Rat. Dekanats- u. Pfarrsiegel.

#### Die armen Kinder des oberen fächfischen Gragebirges

bitten mit Erlaubnis ihres Bischofs um eine Sabe sur Gründung einer Konmunitantenherberge. An der läche ihre höhrischen Grense der Pfarreigeben sehr beiteknicher fatholischer Ettern der lath. Religion vertoren. Manche haben dies zum 12. u. 13. Jahr noch teinen tath. Gottesbind gesehen. Alle 200 Kinder der Unterrichtsstationen in Ober wiesenthal, Härenstein um Ihren der hierenthal, Panimeruntewiesenthal, Pärenstein um Ihren die lächen der unterrichtsstationen in Ober wiesenthal, Pärenstein um Ihren der Ablieben der Keltgion hören. Die Gründung einer Kommunitantenherberge mit einer lath. Behrperson ift ein bringende Bedürfnis. Bald beginntamber Kommunionunterricht, u. es muß für oft fundenweiternt mohnende Kinder für bitten mit Erlaubnis ihres es muß für oft ftundenweit entfernt wohnende Kinder für Nahrung und Quartier ge-forgt werben. Die Armut der Bfarrtinder zwingt zu diefer Bitte. Der göttliche Rinder-freund will den Barmberzigen mit Barmbergigfeit verg

Das römisch=katholische Pfarramt Annabergi, e.

Boftichecff. 8832, Leipzig.



Kölner Dom-Weihrauch

Rauchlass-Kohlen la Fabrika M. & J. Kirschbaum, Coln a. Richard Wagnerstrasse 83.

. Pfeiffer's

religiose Kunst-, Buch- and Ver lagshandlung (D. Rafuer) in München

Herzogspitalstrasse 5 m. 6 empfiehlt ihr grosses Lager in Statuen, Kruzifixen

Kreuzwegen (In Hartgussmasse un geschnitzi.)

geschnitzi.]
Alle Devotionalien eis:
Rosenkränze, Medallen, Sterkereuze, Skapuliere usw. Helligusbilder mit und ohne Rahmen.
Anderkenbilder für Uersterben.
Alle guten Bücher u. Zeitschriften.

Lehranstalten

inserieren in der "A. R." mit gutem Erfolg. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. D. (Direktor August Dammelmann). Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Mans, Buch- und Kunstdruderei, Alt.-Ges., sämtliche in München.

Digitized by GOOGIC

# Allgemeine Rundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 6

8. februar 1919

#### Inhaltsangabe:

Das friedensprogramm der Miffionare To Die Gründung der "Italienischen Volksfür Afrika. Don Mfgr. hennemann, P. S. M., Apost. Dikar von Kamerun. Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frib Nienkemper.

Deutscher Verfassungsentwurf und . . . belgifches Grundgefet. Don Dr. E. Der hees. Generallekretär des flämischen Ministeriums f. Industr. u. foziale Arbeit.

Die Religion in allen bagerischen Schulen zum Wahlfach herabgelett. Don beiftl. Rat Professor Dr. hoffmann.

Die Wahlen im broßherzogtum hessen. Don Arthur von Chrismar.

partei'. Von friedrich Ritter von Lama. Cirol in Not. Don hans Schrott-fiechtl. Dertrauliche Briete.

beworbene Polizeitruppe oder Volksheer? von beneralmajor z. d. C. haeusler, vormals Mitglied des Reichstages.

Die moderne Judin. Don dr. hans Roft. Tanz und Taumel. Don Ludwig Schäfer. vom Büchertisch.

Bühnen und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsrundschau. von M. meber.

Vierteljährlich

Einzelnummer



## Bayerische Handelsbank München

(gegr. 1869) Bank- & Hypothekenabteilung, Lagerhaus (gegr. 1869)

Aktienkapital . . . Mk. 44,500,000.-Pfandbrief- u. Kommunal-

An- und Verkauf von Wertpapieren aller Art.

Autbewahrung u. Verwaltung offener Depots. Annahme von verschlossenen Depots. Schrankfächer (Safes).

Ausführung von Börsenaufträgen.

Obligationen-Umlauf . Mk. 442,100,000.

Reserven . . MR. 14,300,000. hypotheken-u. Kommunal-Darlehens-Bestand . Mk. 454,000,000 .-

Zweigniederlassungen:

Alt- u. Neuötting Amberg Ausbach Aschaffenburg Augsburg Bad Aibling Bad Reichenhall Bamberg Bayreuth Berchtesgaden Cham

Donauwörth Ebersberg Freising Günzburg a. D. Gunzenbausen Höchstädt a. D. Ichenhausen

Immenstadt Ingolstadt Kauf beuren Kan beuren Kempten Kronnch Krambach i. Sch. Kulmbach Lichtenfels Lindau i. B. Lindenberg | Allg.

Markt Oberdorf Marktredwitz Memmingen Mindelheim Mähldorf a.Inu Münchb-rg Neuburg a.D. Neu Ulm Nördlingen Obergünzburg

Ottobeuren Pfarrkirchen Rain a. L. Regensburg Rosenheim Schweinfart Selb Selb Straubing Thannhausen T-aunstein Würzburg

Verzinsung von Geldern: im Scheckverkehr, auf Einlagekonto und gegen Kassenschein.

Bevorschussung von Wertpapieren. Konto-Korrent-Verkehr.

Verkehr mit Gemeinden und Stiftungen, auch mit Kirchengemeinden und Kultusstiftungen.

Gewährung von Annuitäten- (Hypotheken-) Darlehen.

Pfandbriefe mündelsicher und stiftungsmässig,

von der Reichsbank und von der Bayer. Staatsbank zur Beleihung in der ersten Klasse zugelassen.

NB. Ueber alles, was sich auf die Vermögensverhältnisse unserer Kunden bezieht, wird von uns und unserem gesamten Personal gegen jeder mann, auch gegen Behörden, Rentämter usw., unverbrüchtisches und unbedingtes Stillsehweigen beobachtet

Gedruckte Bestimmungen für alle Geschäftszweige kostenlos.

Haselmayer's Einjährig-Freiwill.-Institut

in Würzburg
(staallich genehmigt).
Gewissenhafteste Vorbereitung für
die Einj - Freiw. - Prüfungen, bes
auch für junze Lente. welche in
der Schule zurückgeblieben sind
oder solche, die bereits in einem
Beruf s ehen. Vorzügl. Pensionat
Einritt jederzeit.
Näheres durch die Direktion.

Bayer. Wehrkraft

der Gewinne in bar!

Prämienziehung 15. Febr. 19 Loshriefe M. 1.10 Porto u. Liste 30 Pig. extra bei der Generalagentur: Heinr. & Hoge Harx. München I und allen Losverkaufsstellen

## Für die Fastenzeit 1919

Berausgegeben von der Schriftleitung des "Frediger und gatechet". Gine Reihe Saftenpredigten: "Die Stunde der Gnade ift gefommen" von f. Kleefculte, Kurat in Keffelftadt, mit Unterw ifungen für die einzelnen f. Kleeschulte, Kurat in Kesselstadt, mit Unterwijungen jut die einzelende von P. Caurentius, Kapuziner in Caufen (Oberbayern) Einzelpreis M. 2.—. für die Bezieher der Zeitschrift "Der Prediger und Kitechet" als koftenlose Jugabe. Höchst zeitgemäße fastenpredigten und Untersweisungen, die unter dem katholischen Klerus die weiteste Verbreit ing verdienen.

Derlagsanftalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

## So beten brave Kinder

Gebetbuch für die ersten Schuliahre

bon Rubert Bed, Bfarrer. Mit vielen Bilbern von Andreas Untersberger.

Preis gebunden M 1.—

"Dem Kinde das Beste! Diese Forderung ift in dem vorliegenden Betbüchlein für Kinder der ersten Schuljahre in prächtigster Beise erfüllt. Die für diese schulblanmäßig vorgeschriebenen oder empsoblenen Gebete sind mit so tiesempfundenen kindertümlichen Bildern umrahmt, daß das Büchlein gewiß bald ein Liebling der Kleinen werden wird.

#### Berlag v. Friedrich Buftet, Regensburg.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

für allgemeine Kräftigung :: und für Berufszwecke ::

Berlin 814, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

#### Sitz-Auflagen aus Filz Filztuche

Cölner Filzwarenfabrik Ferd. Müller, Köln a. Rh. Friesenwall 67.

#### Achtung! !! Sommersprossen!!

Ueber ein vorzügl. Mittel dageg, an sich selbst erprobt und glän-zend bewährt, gibt Auskunft: Frl. Emma Schorisch, Zittau i. S., Prinzenstr. 6.

Viele Dankschreiben und Anerkennungen.

Hervorragende

#### Neuerscheinungen.

Christliche Jugendkultur oder die freidentsche Wynefens? Bon Geiftl. Preis Mt. 1.50

Foersters Religionsphilosophie n. der Ratholizismus. Br. Riefl. Breis DRt. 2.50

7. 23. Foersters Stellung zum Christentum. Bon Domdefan Dr. Riefl.
Die vorgenannten Broschüren find Sonderabbrüde aus ber betannten tatholifchepabagogischen Monatschrift, Abarus".

#### Um die Seele des Industriefindes.

Bon Deinrich Kants.

Der Schwerpuntt bes Buches liegt in ber seinen psychologischen anatyse bes Industriefindes Aus der Eigenart desselben ergeben sich für Soule und dans eine Reife wichtiger Forderungen, die disher unbeachtet blieben. Das Buch ist hochinteressant und mit hacter Einfühlungefraft geschrieben.

Demnächft ericheinen:

Serzblut. Drei Geschichten, die nur eine sind. Bon Marie Müller. Buchschnuck von K. Strathmann. Breis gebd. Mt. 6.—
Ein wertvolles, lebenswahres Jungmäddenbuch, das durch ein Jahrhundert Wündener Geschichte führt. Der Bert des hochsebenden Ausstaltung und schöne Zeichnungen vervollständigt.

Die Liebe drängt. Grzählungen von Mit Bildern von B. Sommer. Breis gebb. Wt. 3.50
Die befannte Berfasserin bietet dier schichte Erzäulungen, in denen echtes Leben und tieses Gemüt zu Wort kommen und die dazu künstlerisch boch und die verisch sein bebildert sind.

Berlag: Buchhandl. L. Auer, Donauwörth

#### Collegium Carolinum, Oberlahuftein

Rath. Internat unter geiftl. Leitung für Schüler bes Gumnafiums und Realproghunafiums. Fernruf Rr. 82. Rachbilfe burch Fachlebrer in reichtem Rab Saushaltung burch Orbensschweftern. Brofpette burch bie Direttie

Digitized by Google

Nachdruck von Artikeln, feuilletone und Gedichten nur mit ausdrückl. Genehmigung des Verlags bei vollständiger Quellenangabe geftattet. Redaktion and Verlag: München, Balerieftrate 35a, 6h. Ruf-Munmer 205 20. Dosticheck - Ronto München Nr. 7261.

Bezugepreie vierteljährlich & 8.50

# Hllgemeine Rundschau

Anzeigenprele: Die 5% gespaltene Grunde-zeile 75 Org., Unseigen auf Cegtseite die 98 mm breite Zeile 375 Log Beilagen einschi Ook-gebaren A 18 d. Causend. Plagvorschriften ohne Derbindlichfeit. Bet Aman Carif.
Bet Amangseinziehung werden Rabaite binealig.
Erfällungsorrift Manchen. Unjeigen-Beleae werden unran best. Wunich gefandt. Auslieferung in Leipzig butch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. \* Begründer Dr. Urmin Kausen.

**№** 6.

Manchen, 8. februar 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Das Friedensprogramm der Miffionare für Afrika.

Bon Migr. Hennemann, P.S.M., Apoft. Bilar von Ramerun.

Die ganze Welt ist voll von gut gemeinten, ibealen, mehr ober weniger ausführbaren Friedensprogrammen. Da ist es wohl an der Zeit, daß auch die Missionare ihrerseits ein Friedens. programm aufftellen. Es handelt fich um die Bedingungen, unter benen fie ihre Arbeit wieder aufgunehmen gebenten, um die Gefichtspuntte, unter welchen bas Bert ber Beltbetehrung erneut von deutschen Missionaren in Angriff genommen werden soll. Der Missionar fühlt sich nicht als Besiegter. Sein Herr, der Weltenkönig Jesus Christus, siegt und herrscht immerdar. Im Friedensprogramm der Glaubensboten ist deshalb nicht die Rede von Siegern und Befiegten. hier vor allem tonnen bie erhabenen Grundfage gur Anwendung tommen, die feit Jahren die Rationen im Munde führen. Die Grundideen unferes Friedensprogramms find die Mogimen der Freiheit, der Biederherstellung, der Mobilisation für die Friedenswirtschaft.
Wir afritanische Missionare haben eine besondere Ber-

anlaffung, unfer Brogramm aufzustellen. Gerade wir wurden im weitesten Mage gehindert, unfer Bert in den Kriegsjahren fortzuführen. Wir treten in vieler Beziehung neu an unsere Arbeit heran. Da liegt es uns am Herzen, unser Friedensprogramm laut den deutschen Katholiten zu verkünden.

1. Der erfte Bunkt unseres Friedensprogramms betrifft bie Freiheit bes Missionswerkes. Wir verkunden bas Recht eines jeden Boltes auf die Freiheit des Chriftentums und das Recht des Chriftentums auf die Freiheit und Selbständigkeit seiner missionarischen Betätigung. Damit ift nicht gelagt, daß diese Rechte bislang nicht geachtet worden wären. Aber fie waren doch in mancher hinficht be-schränkt. Auf der anderen Seite macht die neue Zeit mit ihren schränkt. Auf der anderen Seite macht die neue Zeit mit ihren wenig freundlichen Gesinnungen gegen das Christentum es uns zur Pflicht, Rechte zu vertreten, die unveräußerlich sind und keiner auch noch so radikalen Zeitströmung zum Opfer gebracht werden dürsen. Wir verlangen das Necht auch der afrikantschen Bölker auf die Freiheit des Christentums. Zedes Menschenherz hat seinen unwiderstehlichen Orang nach gewissen Segnungen, die nach Ausweis der Geschichte disher nur das Christentum der Welt vermittelt hat. Und jedes Bolk hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Dasein, welches hinwiederum nur durch christliche Kultur gewährleistet werden kann. Dieses Recht der afrikanischen Völker wird aber zu einer Pflicht für uns Christen. Wenn es sich um den rein wirtschaftlichen Ausschwung dieser Völker handelt. um den rein wirtschaftlichen Aufschwung dieser Böller handelt, dann fühlen sich ja auch die Kulturvöller berechtigt, in deren Landen kulturverbreitende und fördernde Einrichtungen zu schaffen. So kann denn auch das Recht der Böller Afrikas auf die Seg-So tann benn auch das Recht der Böller Afrikas auf die Segnungen des Christentums wohl kaum anders gedacht werben, als daß die Glaubensboten die Freiheit bestigen, zu ihnen hinauszuziehen, dort das Kreuz aufzupstanzen und diese Armen in seinen Schatten zu sihren. Wir können den Grundsatz nicht gelten lassen, der wohl zuweilen vertreten wird: "Afrika dem Islam" oder "die Bölker Afrikas sind noch nicht sätig zur Aufnahme des Christentums". Die letzte Behauptung wird am tressendsten widerlegt durch die glänzenden Erfolge des Christentums in Afrika gerade in den letzten Jahrzehnten. Nicht zuletzt diese starte Position, die das Christentum auf Afrikas Boden sich bereits geschassen, gibt ihm ein Recht auf Freiheit.

Hür diese Freiheit fordern wir auch die Anerkennung und den Schutz der Staaten, zunächst seitens der eigenen Landes-

regierung, dann aber auch von seiten der anderen Nationen. Diese Freiheit muß einen Platz finden in der Landesgesetzgedung und soll, wenn möglich, auch durch internationale Abmachung und pall nem gesichert sein. Die Kongoakte könnten in letzterer Beziehung wohl als Borbild dienen. Es ist gewiß nicht zuviel verlangt, wenn die Missonare darauf dringen, daß wenigstens das in diesen Utten bereits sessegelegte Freiheitsgut auch für die Durchtst gestatt wieden und für die Verlagere von Assentiale Austikume des Butunft gefichert würde, also freie und öffentliche Ausubung bes Rultes, Recht zur Erbauung der gottesdienfilichen Gebäude und Errichtung von Missionsstationen. Auch die Gewissensfreiheit und religiöse Dulbung für die Eingeborenen müßte wohl aus-

brücklich in diese Garantien aufgenommen werden.
Es ift eigentlich selbstverständlich, daß die Missonen von den christlichen Böllern und deren Nationen für sich personlich jenen Schutz in Anspruch nehmen können, der allen all-gemeinen Bereinen und Gesellschaften anerkannt ift, als ba ift gemeinen Vereinen und Gesellschaften anerkannt ist, als da ist der Schutz für Leben und Eigentum der Missionare und ihrer Gehilsen. Eine besondere Erwähnung verdient hier wohl der Schutz der Eingeborenen seitens der christlichen Nationen. Den Missionaren wird dieser Schutz immer besonders am Herzen liegen und sie werden sicher jederzeit allen Bestrebungen gern hilfreiche Hand bieten, die es auf diesen Schutz abgesehen haben. Gewiß zu begrüßen wären in dieser Hinsicht entsprechende Festelugungen in der Landesgesetzgebung, vielleicht sogar durch internationale Abmachungen. Dieselben mitzten wesentlich auf solgende Bunkte Bezug nehmen: Mädchenhandel in jedweder Form, Haussstlaverei, Gerichtsbarkeit der Schwarzen, Disziplinarstrasen, Pankund Haberei, Gerichtsbarkeit der Schwarzen, Disziplinarstrasen, Pankund Haberei, Gerichtsbarkeit der Schwarzen, Disziplinarstrasen, Pankund Haberei, Gerichtsbarkeit der Schwarzen, Disziplinarstrasen, Bevor und Hafthaltung weiblicher Berfonen, Arbeitsgefetgebung, Bevor-

und Hafthaltung weidlicher perfonen, Arveitsgesetzgedung, Sedorzugung der monogamen Verhältnisse in unzweideutiger Form usw.
Bas den letzteren Punkt angebt, so fordern die Missionare
besonders die Hisse der zivilisserten Nationen, damit der Frau
auch in Afrika ihre Menschenen, damit der Frau
werden. Es wird freilich kaum anzuraten sein, gegen Bielweiberei und den damit eng verbundenen Mädchen und Frauenkauf mit diesetzen Methodsweitels anzusehen. weiberet und den damit eng verdundenen Mädchen und Frauen- kauf mit direkten Gewaltmitteln anzugehen. Schon allein das Gerücht, daß ein Bezirksamtmann in Ramerun auf dem Berordnungswege die Vielweiberei abschaffen wollte, rief vor einigen Jahren sofort eine Berschwörung bei sonst zuverläffigen Negern hervor. Aber es gibt ja auch recht wirksame indirekte Mittel, die dem erstrebten Ziele dienen, wie z. B. Besteuerung der Männer, die mehrere Frauen haben, Festschung und Herabsehung des Kauspreises der Mädchen usw. Gerade letzteres Mittel halte ich sür sehr ersolgssähig. Bei niedrigem Kauspreise könnte zunächst jeder Heiratsfähige die Kaussumme erlegen und so zu einer Frau kommen. Anderseits aber würde erlegen und fo zu einer Frau tommen. Anderfeits aber witrbe erlegen und so zu einer Frau kommen. Anderseits aber würde dadurch den Großen und Häuptlingen ein Hauptreizmittel zum Ankauf vieler Frauen genommen. Wer biskang viele Frauen besaß, bekundete damit seinen Reichtum, da die Preise für Frauen vielsach außerordentlich hoch waren. So stützte sich das Ansehen der Häuptlinge geradezu auf die Zahl der Frauen. Bei einer Herabsetung des Raufpreises kämen die Reichen nach und nach von selbst dazu, ihren Best auf andere Weise zu zeigen. Bei christlichen Häuptlingen kann man wenigkens in Kamerum diese Entwicklung jest schon bemerken. Ein noch radikaleres Mittel suchte die englische Regierung in Oftafrika schon von Jahren in Anwendung zu bringen, indem sie ieden mit einer embsindlichen Anwendung zu bringen, indem sie jeden mit einer empfindlichen Geldbuße bestrafte, der noch Frauen oder Mädchen an einen Polygamen vertaufte. Im übrigen wird das Christentum mit seinem Einfluß von selbst langsam die Ideen des Mädchenkaufs und der Bielweiberei in ihrer Macht bekämpsen. Interessant die dieser Richtung ist beispielsweise, daß die Mitglieder des Joses.

vereins in Jaunde (Kamerun) vor wenigen Jahren aus sich herans fast einstimmig beschlossen, sie wollten später ihre Töchter überhaupt nicht mehr um Geld abgeben, sondern freie Bahl des Mannes zulassen, weil der Kauf der Frauen doch für Christen

ungeziemend fei.

In der Frage der Arbeitergesetzebung sordert das Menschenrecht der Neger, daß über Anwerbung, Freiheit, Kontraktsverpflichtung, arbeitsfreie Tage, Entlöhnung in Münze usw. überall gediegene Bestimmungen getrossen werden, etwa im Geiste der teilweise vordildlichen Bestimmungen, die schon vor Jahren in Französisch-Kongo vom Generalgouverneur Merlin erlassen wurden. Freilich müste dann auch dafür gesorgt werden, daß berartige Erlasse nicht wie in der französischen Kolonie großenteils auf dem Papier siehen bleiben. Es müste auch alles gescheben, daß der Neger selbständig werden und als Reinsarmer existieren könnte. Wo er aber von dem Europäer abhängig ist, da sollte gesorgt werden, daß wenigstens seine Familie nicht auseinandergerissen werden, daß wenigstens seine Familie nicht auseinandergerissen werden, daß wenigstens seine Kamilie nicht auseinandergerissen werden, daß wenigstens seine Familie nicht auseinandergerissen werden, daß wenigstens seine Familie nicht wäre es im Interesse des physischen und moralischen Wohles der Neger notwendig, die Verwendung von Trägerinnen zu verbieten. Es liegen traurige Beweise dassir vor, wie mit der Zunahme des Trägerversehrs in verschiedenen Teilen Kameruns auch die Geschlechtskrankheiten grauenhaft zugenommen haben.

2. Das Friedensprogramm der Missionare enthält sodann an zweiter Stelle den Grundsatz der Wiederherstellung, ausgebaut auf der Idee der Gerechtigkett. Diesen Grundsatz sassen wir hier in einem allgemeineren und besonderen Sinn. Im allgemeineren Sinn enthält er eine dogmatische und eine historische Wahrheit, wenn wir sagen: Wir fordern Rückgabe der vom Aberglauben besetzen und vom

Iflam beanfpruchten Bebiete Afritas.

Das Christentum weist nach, daß es für alle Menschen bestimmt ist und daß es schon darum im rechtmäßigen Besige jedes Menschenzens ist. Seit Christi Opsertod, seit dem Misstonsbesehl, seit Berkündigung des Gesess, unter dem alle Menschen gerettet werden sollen, gleicht das Christentum einer mit Gewalt und zu Unrecht unterdrückten Nation. Es sorbert Rückgabe der vom heidnischen Aberglauben besetzten Gebiete.

Aber die dogmatische Bahrheit wird auch zu einer hifto-rischen. Längst bevor auch nur eine unserer weltbeberrichenden Nationen ihren Aufstieg begonnen hatte, hielt bas Chriftentum feinen Ginzug auf afritanischem Boben. Dann aber tamen bie Irrlehren und vor allem der Islam über Afrita. Heute forbert das Christentum die Rudgabe der vom Islam besetzten und vor allem ber erst gefährdeten Gebiete Afrilas. Und sagen nicht sogar heute selbst unsere Ethnologen nach langen Jahren bes Zweifels und Rampfes gegen atheistische Strömungen, daß mahrscheinlich am Anfange ber religiösen Entwicklung nicht ber Aberglaube, fondern der reine Monotheismus geftanden hat? Dit Spannung und Sehnsucht sehen wir alle ben biesbezüglichen Forfcungen unferer miffionarifchen Belehrten, befonders bes P. Schmidt S. V. D. entgegen. Schon jest wiffen wir, daß das Recht des Chriftentums, als des legitimen Erben der Uroffenbarung, badurch nur bewiesen und bestätigt werden wird. Bie wirklich armfelig ift bas religiofe Gut, welches bas Seibentum ben Boltern Afrikas gelaffen hat! Alle Befconigungen driftentumsfeindlicher Reifender beweisen nichts gegen die jahrelange Erfahrung der Miffionare, die alle barin übereinstimmen, bag die heidnische Menschheit ohne Christentum arm und nacht und blog dasteht. Darum schleunige Abtehr vom Aberglauben und schnelle Rudgabe ber vom Beibentum besetzten Bebiete an bas Chriftentum.

Speziell in Ridficht auf ben Islam bürfen wir Missionare wohl fordern, daß über den Grundsatz der Toleranz und Freiheit hinaus von den christlichen Nationen nichts zu seiner Förderung und Ausbreitung geschehe. Schon lediglich vom Standpunkt der Rultur aus betrachtet, erscheint der Islam mit seiner Bielweiberei und ftagnierenden Kultur ungeeignet für Afrikas Fortschitt.

Die afrikanischen Rassen sind gewiß religiös berankagt, und eine religionslose Erziehung würde gerade bei ihnen von bedeutendem Schaden sein. Der Staat hat bisher in den Rolonien von sich aus keinen Religionsunterricht driktlicher Ronfessionen eingerichtet. Wenn sich die christlichen Wissonare damit absinden, so milsen sie aber vom Standpunkt der Gleichbeit aus verlangen, daß auf keiner Regierungsschule der Islam mehr als obligatorisches Unterrichtssach gelehrt werde. Dagegen sordern die Missonare, daß die Regierungen überall in ihren Schulen Gelegen heit geben, daß christliche Missonare der in

ben betreffenden Gebieten vertreienen Konfessionen in ben Manner jener Schulen und zu gelegener Zeit Religionsunterricht erteilen

Den Grundsas der Biederherstellung sassen wir dann abe auch in einem besonderen Sinn, und da besinden wir Missionam uns inmitten der andern durch den Weltstrieg Geschädigten. Besordern Wiederherstellung der Kiegsschalben und Wiederausscher Verlagsruinen. Es erübrigt sich, in Zahlen und Schilderunger erneut ein Bild der Berwüstungen zu geben, die der Krieg durch und indirekt auf dem Arbeitsselde der afrikanischen Missionen, dar und indirekt auf dem Arbeitsselde der afrikanischen Missionen, dar den Arbeitsselde der afrikanischen Missionen, dar den Missioner sprechen eine deutliche Sprack Der Missionar ist nicht als Ankläger da, aber er darf doch das aufsordern, die zugestigten Schäden wieder gutzumachen. Er gesticher nicht zu weit, wenn er verlangt, in Sachen der Entschildigen den durch den Krieg Privatbeschädigten in zeder Weischgestellt zu werden.

3. Bir fordern endlich die Mobilisation fürdie Friedenswirtschaft im Reiche Gottes, d. h. die Ein ftellung und Sammlung aller geiftigen und maie-riellen Rrafte bes tatholifchen Deutichland für bi neuzubeginnenbe Friedenkarbeit über bem Meen Es ift allgemein anerlannt, daß die Miffionare braußen en Fille geiftiger und materieller Mittel gebrauchen, um den L forderungen ber Beit Rechnung zu tragen, um Goties Bert imm weiter und weiter auszubreiten. Das wichtigste Werk ist im Auge blid der Biederaufbau der feelischen Ruinen. In diefer Sinfiz wird der Umftand entschiedend fein, ob es uns möglich ift, glet eine große ober doch wenigstens genugende Bahl von Missionen auf das Arbeitsfeld bringen zu tonnen. Jetz ist noch viel geretten, aber schon in einigen Jahren wäre es wohl bestimmt patt. Dann werden Tausende, die uns und dem Christenus schon nabe standen, bereits verloren sein. Wir waren in viels Miffionsgebieten Ufritas und auch in Ramerun in ben lesur Jahren an einer Entwidlungsftufe angetommen, wo ber Gun des Werkes teine läffige Arbeit ertrug, wo jede Kraft angefteng werben mußte. Bir waren mitten in ber drangenoften Erntegen Der Zudrang der Beidenwelt jum Christenium wurde imme größer. Ich erinnere nur an die Station Jaunde (Rameru, wa im Jahre 1913 allein über 5000 Beiben getauft wurden, m die heidnischen häuptlinge Stunden und halbe Tage Lang an der Treppe unferes Wohnhaufes sagen und auf die Zusage warteten bag auch in ihr Gebiet balb ein schwarzer Lehrer geschicht werde, Deshalb muß auch in unserem Friedensprogramm der Sas fteben: Alle Mann an Bord! Alle Rrafte berbei! Das gilt um fo mehr. als ber Krieg in die Reihen der bisherigen und leiber erft mit ber zufünftigen Glaubensboten weite Luden geriffen bat. Ra wird mir vielleicht entgegenhalten, daß nach dem Kriege and ber Zudrang der Reger jum Christentum nicht mehr der gleitstarte sein werde wie vor dem Ariege, da die Autorität der weißer Glaubensboten erschüttert sei und der Anblid der fich betriege den driftlichen Nationen bei der schwarzen Raffe die Sochachun; vor dem Christentum selbst sehr berabgemindert habe. Doch sch allein die großen Erfolge unferer Miffionare auf Fernando Box die ausschließlich unter solchen Negern wirken, die allen biefe seelischen Rachteilen und Ginflussen bes Krieges ausgesetzt warn, mussen uns in bieser Beziehung eines Bessern belehren und unfere Befürchtungen ichwinden laffen.

Für jeden deutschen Missionar ist es sodann ein sehr großer Trost, daß wir in unserem lieben Baterlande einen so bedeutenden Ausschung des heimatlichen Missionswesens zu verzeichnen haben. Es wird Deutschland stets zur größten Stat gereichen, daß es in einer Zeit, wo es von Feinden rings umgeben um seine Existenz lämpste, dennoch Gottes Sache nicht vergessend, dem Missionsgedanken größte Ausmerksamkeit und höchstes Interesse schlachtselde nicht zuteil, auf dem Gediete der geistigen und religiösen Schlachten hat es doch einen herrlichen Sieg davongetragen. Wir brauchen nur weiter sortzusansten der Wirsionswesen. Wir brien Berhältnis zum Staat doch dem Atissionswesen nicht allzu großen Schach schaen schaften gilt es dann zu arbeiten, nicht nur um wieder aufzubauen, sondern auch um eine Hochblikte des Friedenswerfes vorzubereiten und zu schaffen.

Freilich ift gar manches noch bunkel in einem Augenblick, wo über das Schicfal der deutschen Kolonien noch gar nicht en schieden worden ift. Aber vom Standpunkte der Freiheit, von

Standpunkte ber Bieberherstellung und vom Standpunkte ber Einstellung aller verfügbaren Kräfte für die Friedenswirtschaft bes Missionswertes schließen wir Missionare uns der Forderung bes Deutschen Reiches auf Rudgabe ber Rolonien und ihrer Missionen an. Deutschland hat burch seine Bemühungen, bie ibm anvertrauten Rolonien mit allen Rraften burch bie driftlichen Miffionare kulturell zu heben, durch die glanzenden Erfolge feiner Arbeiten, bei einzelnen Frhlern, ben Beweis feiner kolonifatorifden Fähigkeit gur Genlige erbracht, und es ift barum minbeftens ebenfo würdig, Rolonien gu befigen wie bie übrigen Großmächte.

Die seit einem Menschenalter in ben Kolonien nach beutfcen Methoden eingerichteten Miffionen wurden durch Uebernahme von Missionsgesellschaften anderer Rationalität übrigens wohl in ichwere Krifen geraten. Auch haben die deutschen Miffionsgesellichaften dieser Miffionen so viele Mittel aufgewandt, daß fie ein natürliches Recht auf deren Beiterführung beanspruchen tonnen. Db sodann das Bohl der Reger, das ja als Grund eines Bestymechsels vielfach angegeben wird, durch den Bechsel von Regierung und Missionen gefördert würde, ift doch wohl sehr zweifelhaft. Für einen Neuling sind Jahre ersorbert, sich bei diesen Böltern so einzuleben, um für ihr Wohl ersprießlich wirten zu tonnen. Für die Miffionare Rameruns gilt noch ins-besondere, daß die Ruftengebiete infolge früherer Bollerwanderungen von Bewohnern mit ben verschiebenften Sprachen befest find. Da ware es bem Boble ber dortigen Regerstämme gewiß nur zum größten Vorteil, wenn Miffionare, die unter jahrzehntelangen Milhen in biefe Sprachen fich einarbeiteten, jum Teil ihre Studien fchriftlich niederlegten ober gerade niederlegen wollten, in ihrem Birtungstreife belaffen wirden. Es ift weiterhin auf ben ersten Blid nicht erfichtlich, daß bei etwaigem Befitwechsel ber Rolonien in jedem Falle notwendig auch die Diffions. genoffenschaften wechseln muffen. Gang überfluffig ware biefer Bechsel der Missionare offensichtlich, wenn bei oder nach Friedensschluß der Böllerbundgedante fich verwirklichen würde. Gewiß würden die fremdnationalen Missionare, die von der herrschenden Regierung in der Erfüllung ihrer religiösen Aufgabe auf keine Beile behindert würden, ihrerseits loyal die erlaubten Mittel anwenden, die in Schule und Leben die Liebe und Anhänglich-Teit ber Bewohner gegen den besetzenden Staat fördern.

Als Gegenleiftung bürften fie bann allerdings wohl bean fpruchen, bag jene Arbeiten, die direkt ber Nation bienen, auch burch Staatsmittel beglichen würden. Zu diefen Arbeiten wäre sicher ein Teil des Schulberriebes zu richnen, wo durch Geschichts-unterricht und durch ahnliche Beeinflussungen dem Staats-gedanken gedient und durch die Betreibung der neutralen Fächer bie wirtichafiliche Kraft bes Landes gehoben wirb. Es tann ben M ffionaren anberer Rationen nicht zugemutet werben, bie Belber, die fie von ihren Rationen für bas Diffionswert erhielten, für diefe frembnationalen weltlichen Zwede zu verwenben.

Sehr zu begrüßen waren enblich im Intereffe bes Birkens ber Missionare internationale Abmachungen barüber, wie in kunf. tigen Kriegen die perfonliche Freiheit, das Eigentumsrecht und die Wurde ber Miffionare von den eigenen und feinblichen Rationen gewahrt werben follen, um ein Bieberkehren ber entwürdigenben Ereigniffe biefes Krieges ju verbüten.

Borliegende Grundfage bilden bas Friedensprogramm ber Missionare. Es ift nichts anderes als bas Programm Christi, als bas Programm ber driftlichen und beutschen Glaubensboten. **Es ift das** Programm, dem wir bisher mit Gottes Hilfe unsere Miffionserfolge in Afrita verdanten und bas auch fünftig bie Gemahr bes Erfolges tragt.

In biefem Programm fühlen wir uns einig mit den Miffionaren anderer Nationen, und fo meine ich, daß wir in ber Broklamierung ber brei genannten Bunkte einen religiöfen, mif fionarischen Bolterbund haben tonnten. Es ware ber Bund der missionsbegeisterten Nationen driftlichen Bekenntnisses. Es wurde eine Bereinigung fein, die nach den bewährten drift-lichen Ibeen und Grundfagen alle auffteigenden Schwierigkeiten in bezug auf Befetjung ber Miffionsgebiete, Sicherheit ber Glaubensboten, Berhältnis von internationaler Arbeit und nationaler Gefinnung lofen würbe. Es ware ber Weg, auf dem Difiver-ftändniffe zwischen den Angehörigen verichiebener Rationen fich beheben ließen. Diefer Bolterbund jum Beile ber nichtchriftlichen Belt, jum Beile vor allem ber afrifanischen Raffen wurde be-Aimmt seine Zukunft haben, wenn wir alle für seine Ziele uns einieben. Das gebe eine gnäbige Borfebung!

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenicau von Fris Rientember, Berlin.

Jmmer neue "Zwischenfälle".

Die Schönfarber nennen biefe Dinge "Bwifchenfalle"; in Birklichteit find es Aufruhrverfuche, die fich nicht bloß gegen die gegenwärtige Regierung sondern auch gegen die Nationalversammlung und überhaupt gegen jede allgemeine Boltsvertretung richten. Die Blasen fteigen balb an diesem, balb an iretung richten. Die Stufell jeigen bat. B. in Duffelborf, in Stettin. in Greifswald, in Hamburg, in Wilhelmshaven, in Stettin, in Greifswald, in Hamburg, in Bilhelmshaven, in Bremen und fogar in Weimar. Das Feuer unter dem Reffel wird aber von einer zielbewußten Hand geschürt. Alles dient demselben Plane: die demokratische Ordnung unmöglich zu machen und gegenüber den gewählten Bolksvertretungen die Dittatur des "Proletariats", den Terror der verbündeten Unab-hängigen und Bolfchewisten durchzusehen.

Der leitende Gedanke trat klar zu Tage in der jüngken Aktion der Berliner Unabhängigen. Trot ihrer Niederlagen im Straßenkampf und im Wahlgang setzen sie in einer Tagung der "Käte" von Groß-Berlin den Beschluß durch, es solle eine Reichskon serenz der deutschen A. u. S. Näte einberusen merken siene sollsche Konferenz der des den Reichskon Romerken Eine folche Konferenz hat es ja noch im Dezember und fie hat einen Bentralrat eingesetzt, ber ohne gesehliche Berechtigung, aber mit der üblichen revolutionären Billfür als oberstes Organ neben oder gar über die Regierung gestellt wurde. Dieser Zentralrat ist aus Mehrbeitssozialisten zusammengesetzt, findet also bei den Radikalen teine Liebe und kein Vertrauen. Sie wollen eine neue Mobilmachung ber A. und S.-Rate, um einen terroriftischen Bentralrat zu bilden, ber ben Kampf gegen die National-versammlung offen aufnimmt und mit bolichewistischen Gewaltmitteln durchführt. Die Matadoren in ben A. und S.-Raten ahnen das Todesurteil, das die Nationalversammlung über diese Drgane der einseitigen Rlaffenberrichaft fällen muß. Sie wollen aber ihre Macht (und auch das schöne felbstbewilligte Gelb) nicht fahren laffen. Morituri nos salutant; fle begrüßen uns mit Butiden auf Rathaufer, Regierungsgebaube, Rafernen usw. Wenn die örilicen Sewalttaten nur vorübergehenden Erfoly haben, fo genügt das ben Drabtziehern; die Bewegung bleibt in Fluß, die Trümmer machen Freude, die Ungufriebenheit läßt fich weiter ichuren. Die Scheu vor bem "Blutvergießen" ift bekanntlich auf feiten ber Regierung febr groß. Darauf fpekuliert man. Des lieben Friedens halber läßt fich bie Regierung immer wieder zu "Berhandlungen" berbei, auch wenn fie die nötigen Kräfte zur Erzwingung der glatten Rapitulation zur Stelle hat. In Bremen war der Borgang typisch. Die überrevolutionäre "Regierung", die fich der Stadt bemächtigt hatte, bot der Reichstegierung Trot nach allen Regeln der Waffentunft, während die Truppen der Berliner Regierung in genügenber Zahl und Ausruftung vor den Toren ber Bremer Rommune ftanden. Die Erftürmung murbe aufgeschoben. Bon Samburg und Olbenburg eilten Bermittler herbei. Es murbe ein Rompromis gezimmert. Die neuen Machthaber von Bremen erklären freilich ihren Rudtritt; aber die Baffen der aufruhrerifchen Arbeiterichaft wollen fie nicht der Berliner Regierungstruppe abliefern, sondern dem Korpssoldatenrat des ihnen näher stehenden 9. Armeeforps. Da dieser Gewahrsam unsicher ist, hat der oberste Soldatenrat von Groß Hamburg noch eine Garantie übernommen, beren pupillarische Sicherheit zweifelhaft bleibt. Die Hauptsache ift, daß die von Berlin entfandten Ordnungstruppen nicht in

bie Stadt einruden. Und die Reichsregierung verhandelt weiter. Bezeichnend ift ferner der "Bwifchenfall" in Beimar. Die Regierung ich dt zur Sicherung der Residenz der National-versammlung Truppen. Hundert Mann geben als Quartiermacher in die Stadt voraus und werden vom Soldatenrat bes bortigen Infanterieregiments ohne weiteres entwaffnet widerstrebende Ofsiziere verhaftet. Die Gewalttat ist nun freilich rüdgängig gemacht worden, aber erft nach der Zusicherung an den Soldatenrat, daß die Weimarer Garnison durchaus nicht in ihrer Unterfunft beeinträchtigt werben foll. Bon einer Bestrafung des gewalttätigen Soldatenrat & holt man nichts. Wohl aber läßt die Regierung versichern, daß jede mögliche Vorforge aegen fünfiige Zwischeifälle getroffen worden sei. Die Nationalbersammlung tann sich aber auf Abenteuer noch gefaßt halten.

Daß auf eine Rieberlage im Kriege eine tommuniftische Schilberhebung folgt, hat icon bas Frühjahr 1871 in Frant. vereins in Jaunde (Kamerun) vor wenigen Jahren aus sich heraus fast einstimmig beschlossen, sie wollten später ihre Aöchter überhaupt nicht mehr um Gelb abgeben, sondern freie Wahl des Mannes zulassen, weil der Kauf der Frauen doch für Christen ungeziemend fei.

In der Frage der Arbeitergesetzgebung fordert das Menschen-recht der Reger, daß über Anwerbung, Freiheit, Kontraktsver-pflichtung, arbeitsfreie Tage, Entlöhnung in Minze usw. überall gediegene Bestimmungen getroffen werden, etwa im Geiste der teilweise vorbilblichen Bestimmungen, die schon von Jahren in Französisch Rongo vom Generalgouverneur Merlin erlassen wurden. Freilich müßte dann auch dafür gesorgt werden, daß berartige Erlasse nicht wie in der französischen Kolonie großenteils auf dem Papier stehen bleiben. Es müßte auch alles geschehen, daß der Reger selbständig werden und als Rleinfarmer existieren könnte. Wo er aber von dem Europäer abhängig ift, da follte gesorgt werden, daß wenigstens seine Familie nicht auseinandergerissen werde. Auf dem Gebiete des Trägerwesens ware es im Interesse des physischen und moralischen Wohles ber Reger notwendig, die Berwendung von Trägerinnen zu verbieten. Es liegen traurige Beweise bafür vor, wie mit der Bunahme des Trägerverfehrs in verschiebenen Teilen Rameruns auch die Geschlechtstrantheiten grauenhaft zugenommen haben.

2. Das Friebensprogramm ber Miffionare enthält fobann an zweiter Stelle ben Grunbfat ber Bieberherftellung, aufgebaut auf ber 3bee ber Gerechtigfeit. Diefen Grunbfat fassen wir hier in einem allgemeineren und besonderen Sinn. Im allgemeineren Sinn enthält er eine dogmatische und eine historische Wahrheit, wenn wir sagen: Wir fordern Rüdgabe ber vom Aberglauben befetten und vom Islam beanspruchten Gebiete Afritas.

Das Christentum weißt nach, daß es für alle Menschen bestimmt ift und daß es schon darum im rechtmäßigen Besite jedes Menschenherzens ift. Seit Christi Opfertod, seit dem Mischen ftonsbefehl, feit Bertundigung des Gefetes, unter bem alle Menfchen gerettet werden follen, gleicht bas Chriftentum einer mit Gewalt und ju Unrecht unterbrudten Ration. Es forbert Rüdgabe ber vom beidnischen Aberglauben besetzen Gebiete.

Aber bie bogmatische Bahrheit wird auch zu einer hiftorischen. Längst bevor auch nur eine unferer weltbeberrichenben Nationen ihren Aufstieg begonnen hatte, hielt bas Chriftentum feinen Ginzug auf afritanischem Boben. Dann aber tamen bie Irrlehren und vor allem der Islam über Afrika. Heute fordert das Christentum die Rückgabe der vom Islam besetzen und vor allem der erst gefährdeten Gebiete Afrikas. Und sagen nicht sogar heute selbst unsere Ethnologen nach langen Jahren des Zweifels und Rampfes gegen atheiftische Strömungen, daß mahrscheinlich am Anfange ber religiosen Entwicklung nicht ber Aberglaube, sondern der reine Monotheismus geftanden hat? Mit Spannung und Sehnsucht sehen wir alle den diesbezuglichen Forschungen unserer missionarischen Gelehrten, besonders bes P. Schmidt S. V. D. entgegen. Schon jest wissen wir, daß das Recht des Christentums, als des legitimen Erben der Uroffen-barung, dadurch nur bewiesen und bestätigt werden wird. Wie wirklich armselig ist das religiöse Gut, welches das Heibentum den Bölkern Afrikas gelassen hat! Alle Beschönigungen chriften-tumsseindlicher Reisender beweisen nichts gegen die jahrelange Erfahrung ber Missionare, die alle barin übereinstimmen, das die heidnische Menschheit ohne Christentum arm und nacht und bloß bafteht. Darum ichleunige Abtehr vom Aberglauben und ichnelle Rudgabe ber vom Beidentum befetten Gebiete an bas Chriftentum.

Speziell in Rudficht auf ben Islam burfen wir Missionare wohl fordern, daß über den Grundsas der Toleranz und Freiheit hinaus von den christlichen Nationen nichts zu seiner Förderung und Ausbreitung geschehe. Schon lediglich vom Standpunkt der Rultur aus betrachtet, erscheint der Islam mit seiner Bielweiberei

und ftagnierenden Kultur ungeeignet für Ufrikas Fortschritt.
Die afrikanischen Rassen find gewiß religiös verankagt, und eine religionslose Erziehung würde gerade bei ihnen von bedeutendem Schaden seine. Der Staat hat bisher in den Kolonien von sich aus keinen Religionsurterricht christlicher Konfessionen eingerichtet. Wenn sich die Griftlichen Missionare damit abfinden, fo muffen fie aber bom Standpuntt ber Bleichheit aus verlangen, daß auf keiner Regierungsschule ber Islam mehr als obligatorisches Unterrichtsfach gelehrt werbe. Dagegen fordern die Missionare, daß die Regierungen überall in ihren Schulen Gelegenheit geben, daß chriftliche Missionare ber in

den betreffenden Gebieten vertretenen Konfessionen in den Afinnen

jener Schulen und zu gelegener Zeit Religionkunterricht erteilen. Den Grundsatz ber Wiederherstellung sassen wir dam aber auch in einem besonderen Sinn, und da besinden wir Missonare und in einem ber andern durch den Weltkrieg Geschäbigten. Bir sordern Wiederherstellung der Kieg sich den und Wiederausban der Kriegsruinen. Es erübrigt sich, in Zahlen und Schiederungen uns ein Mild der Merkulikungen zu gehen die der diese diese der kriegsruinen. erneut ein Bild ber Berwüftungen zu geben, die der Krieg bireh und indirekt auf dem Arbeitsfelde der afrikanischen Missionen angerichtet hat. Ausgeraubte Kirchen, zerftörte Stationen, ber bannte und gefangene Missionare sprechen eine beutliche Sprace Der Missionar ist nicht als Ankläger ba, aber er barf boch baju auffordern, die zugefügten Schaben wieder gutzumachen. Er geht ficher nicht zu weit, wenn er verlangt, in Sachen ber Enifch bigung ben burch ben Krieg Privatbeschädigten in jeder Beise gleichgeskellt zu werben.

3. Bir forbern enblich bie Mobilifation fürbie Friedenswirtschaft im Reiche Gottes, b. h. die Ein-tellung und Sammlung aller geistigen und mate-riellen Kräfte des tatholischen Deutschland für die neugubeginnende Friedenkarbeit über bem Reere. Es ift allgemein anertannt, daß die Missionare draußen eine Fülle geistiger und materieller Mittel gebrauchen, um den Anforderungen der Zeit Rechnung zu tragen, um Gottes Wert imme weiter und weiter auszubreiten. Das wichtigste Wert ift im Augen blid der Biederaufbau der seelischen Ruinen. In dieser hinficht wird der Umftand entscheidend sein, ob es uns möglich ift, gleich eine große oder doch wenigstens genügende gahl von Missonarn auf das Arbeitsfeld bringen zu tonnen. Jest ift noch biel ju retten, aber schon in einigen Jahren ware es wohl bestimmt ju spat. Dann werden Taufende, die uns und dem Chistentum chon nahe standen, bereits verloren sein. Wir waren in vielen Missionsgebieten Afritas und auch in Kamerun in den lepen Jahren an einer Entwicklungsstufe angetommen, wo der Stand des Berles feine läffige Arbeit ertrug, wo jede Kraft angeftengt werden mußte. Bir waren mitten in der drangenoften Erntegeit Der Zudrang der Heidenwelt zum Christentum wurde immer größer. Ich erinnere nur an die Station Jaunde (Kamerun), wa im Jahre 1913 allein über 5000 Heiden getauft wurden, wo die heidnischen häuptlinge Stunden und halbe Tage lang an ber Treppe unferes Wohnhaufes fagen und auf die Zusage warteten, daß auch in ihr Gebiet balb ein schwarzer Lehrer geschickt werde, Deshalb muß auch in unserem Friedensprogramm der Sat stehen: Alle Mann an Bord! Alle Rrafte herbei! Das gilt um fo mehr, als der Rrieg in die Reihen der bisberigen und leider erft na ber zuklinftigen Glaubensboten weite Luden geriffen hat. Man wird mir vielleicht entgegenhalten, daß nach dem Kriege auch ber Budrang ber Reger gum Chriftentum nicht mehr der gleich starte sein werbe wie vor dem Kriege, da die Autorität der weißen Glaubensboten erschüttert sei und der Anblid der fich betriegen ben driftlichen Nationen bei ber schwarzen Raffe bie Hochachung vor dem Christentum seibst sehr herabgemindert habe. Doch schon allein die großen Erfolge unserer Missionare auf Fernando Boo, die ausschließlich unter solchen Regern wirten, die allen dieset seelischen Aachteilen und Einstüffen des Krieges ausgesetzt waren, müssen uns in dieser Beziehung eines Besseren belehren und unsere Besürchtungen schwinden lassen.

Für jeden deutschen Missionar ift es sodann ein sehr großer Troft, daß wir in unserem lieben Baterlande einen so bedeutenden Ausschung des heimatlichen Missionswesens zu ver-zeichnen haben. Es wird Deutschland steis zur größten Ehn gereichen, daß es in einer Zeit, wo es von Feinden rings um geben um seine Existenz lämpste, dennoch Gottes ache nicht vergessend, dem Missionsgedanten größte Ausmerksamleit und hächtes Interesse schentte. Wurde unserem Natersande auch der höchsted Interesse schenkte. Wurde unserem Baterlande auch der Sieg auf dem Schlachtfelbe nicht zuteil, auf dem Gebiete der geistigen und religiösen Schlachten hat es boch einen herrlichen Sieg bavongetragen. Wir brauchen nur weiter fortzusahren auf diefem Bege. Und wir hoffen auch, daß eine vielleicht ungunftige Entwidlung ber Rirche in ihrem Berhaltnis jum Staat boch ben Missionswesen nicht allzu großen Schaben schaffen werde. Mit ben für den Gottesfrieden Afrikas mobilikerten Kräften gilt & dann zu arbeiten, nicht nur um wieder aufzubauen, sonden auch um eine Hochblitte des Friedenswerkes vorzubereiten und au icaffen.

Freilich ift gar manches noch bunkel in einem Augenblich, wo über das Schickfal der deutschen Kolonien noch gar nicht en schieden worden ift. Aber vom Standpunkte der Freiheit, von

Standpunkte ber Bieberherstellung und vom Standpunkte ber Einstellung aller verfügbaren Kräfte für die Friedenswirtschaft bes Missionswertes schließen wir Missionare uns der Forderung bes Deutschen Reiches auf Rudgabe ber Rolonien und ihrer Missionen an. Deutschland hat durch seine Bemuhungen, die ibm anvertrauten Rolonien mit allen Rraften durch die chriftlichen Miffionare tulturell ju beben, burch bie glanzenden Erfolge feiner Arbeiten, bei einzelnen Frhlern, ben Beweis feiner tolonifatorifchen Fähigteit jur Genlige erbracht, und es ift barum minbeftens ebenso wilrdig, Rolonien zu befigen wie die übrigen Großmächte.

Die seit einem Menschenalter in ben Rolonien nach beutfcen Methoden eingerichteten Miffionen wurden burch Uebernahme von Miffionsgesellschaften anderer Rationalität übrigens wohl in schwere Rrifen geraten. Auch haben bie beutschen Diffionsgefellichaften biefer Miffionen fo viele Mittel aufgewandt, daß sie ein natürliches Recht auf beren Beiterführung beanspruchen tonnen. Db sodann das Bohl der Reger, das ja als Grund eines Bestywechsels vielsach angegeben wird, durch den Wechsel von Regierung und Miffionen gefördert würde, ift doch wohl febr zweifelhaft. Für einen Neuling find Jahre erfordert, fich bei diesen Boilern so einzuleben, um für ihr Wohl ersprießlich wirten zu tonnen. Für die Miffionare Rameruns gilt noch ins-besondere, bag die Ruftengebiete infolge früherer Bollerwanderungen von Bewohnern mit ben verschiebenften Sprachen besetzt find. Da ware es dem Bohle der dortigen Regerstämme gewiß nur zum größten Vorteil, wenn Miffionare, die unter jahrzehntelangen Mühen in diese Sprachen sich einarbeiteten, zum Teil ihre Studien schriftlich niederlegten oder gerade niederlegen wollten, in ihrem Birfungstreise belaffen würden. Es ift weiterhin auf ben erften Blid nicht erfichtlich, bag bei etwaigem Befitwechsel der Rolonien in jedem Falle notwendig auch die Missions-genoffenschaften wechseln muffen. Gang überfluffig ware biefer Bechsel der Wissonare offensichtlich, wenn bei oder nach Friedensschluß der Böllerbundgedante fich verwirklichen würde. Gewiß würden die fremdnationalen Wissonare, die von der herrichenden Regierung in der Erfüllung ihrer religiöfen Aufgabe auf teine Beise behindert wilrden, ihrerseits loyal die erlaubten Mittel anwenden, die in Schule und Beben die Biebe und Anhanglichkeit der Bewohner gegen den besetzenden Staat fördern.

Als Gegenleiftung bürften fie bann allerdings wohl bean spruchen, bag jene Arbeiten, die bireft ber Nation dienen, auch burch Staatsmittel beglichen würden. Zu diefen Arbeiten wäre ficher ein Teil des Schulbeiriebes zu richnen, wo durch Geschichts-unterricht und durch abnliche Beeinflussungen dem Staats-gedanten gebient und durch die Betreibung der neutralen Fächer bie wirtichaftliche Kraft bes Landes gehoben wirb. Es tann den Mistonaren anderer Nationen nicht zugemutet werden, die Gelber, die fie von ihren Rationen für das Missionswert er-hielten, für diese frembnationalen weltlichen Zwede zu verwenden.

Sehr zu begrüßen wären endlich im Intereffe bes Birkens ber Miffionare internationale Abmachungen barüber, wie in fünftigen Rriegen die perfonliche Freiheit, bas Eigentumsrecht und die Burbe ber Miffionare von den eigenen und feindlichen Rationen gewahrt werben follen, um ein Biebertehren ber entwürdigenben Ereigniffe biefes Rrieges zu verbüten.

Borliegende Grundfage bilden bas Friebensprogramm ber Missionare. Es ist nichts anderes als das Programm Christi, als das Programm ber driftlichen und deutschen Glaubensboten. **Es ift das Programm, dem wir bisher mit Gottes Hilfe unsere** Missionserfolge in Afrika verdanken und bas auch fünftig bie Gewähr bes Erfolges trägt.

In diesem Programm fühlen wir uns einig mit den Misstonaren anderer Nationen, und so meine ich, daß wir in der Broflamierung der drei genannten Buntte einen religiofen, mif sionarischen Böllerbund haben tönnten. Es wäre ber Bund ber missionsbegeisterten Nationen driftlichen Belenntnisses. Es würde eine Bereinigung fein, die nach den bewährten drift-lichen Ideen und Grundfagen alle auffteigenden Schwierigkeiten in bezug auf Befetjung ber Diffionsgebiete, Sicherheit ber Glaubensboten, Berhältnis von internationaler Arbeit und nationaler Gefinnung lösen würde. Es wäre der Weg, auf dem Misverständnisse zwischen den Angehörigen vericiedener Nationen sich beheben ließen. Dieser Bölterbund zum Heile der Anstehn beit der Auflichen Belt, zum Heile vor allem der afrisanischen Rassen weite der Betternet seine Lukunft heben dem wie alle king fallen Viele der Betternet seine Lukunft heben dem wie alle king fallen Viele und stimmt seine Zutunft haben, wenn wir alle für seine Biele uns einsetzen. Das gebe eine guäbige Borsehung!

#### Das fünfte Kriegsiahr.

Bochenschau von Fris Rientemper, Berlin.

Jumer neue "Zwischenfälle".

Die Schönfarber nennen biefe Dinge "Bwifchenfalle"; in Birklichfeit find es Aufruhrverfuche, bie fich nicht blog gegen bie gegenwärtige Regierung sondern auch gegen die National-versammlung und überhaupt gegen jede allgemeine Boltsver-tretung richten. Die Blasen steigen bald an diesem bald an jenem Buntte bes Rochteffels empor: 3. B. in Duffelborf, in Siettin, in Greifswald, in Hamburg, in Wilhelmshaven, in Bremen und sogar in Weimar. Das Feuer unter dem Keffel wird aber von einer zielbewußten Hand geschirt. Alles dient demselben Plane: die demokratische Ordnung unmöglich zu machen und gegenüber ben gewählten Bollsbertretungen bie Dittatur des "Proletariats", den Terror der verbündeten Unabhängigen und Bolfchewiften durchzusehen.

Der leitende Gedanke trat klar zu Tage in der füngften 1 der Berliner Unabhängigen. Trop ihrer Riederlagen Altion der Berliner Unabhängigen. Trop ihrer Riederlagen im Strafentampf und im Bahlgang septen sie in einer Tagung der "Mäte" von Groß Berlin den Beschluß durch, es solle eine Reichstonferenz ber beutschen A. u. S. Rate einberufen werben. Gine folche Konferenz hat es ja noch im Dezember gegeben, und fie hat einen Bentralrat eingesetzt, ber ohne gesetzliche Berechtigung, aber mit der fiblichen revolutionären Willfür als oberstes Organ neben oder gar siber die Regierung gestellt wurde. Dieser Zentralrat ist aus Mehrbeitssozialisten zusammengesetzt, findet also bei den Radikalen teine Lebe und kein Vertrauen. Sie wollen eine neue Mobilmachung der A. und S.-Räte, um einen terroristischen Zentralrat zu bilden, der den Kampf gegen die National-versammlung offen aufnimmt und mit bolschewistischen Gewaltmitteln durchführt. Die Matadoren in ben Al. und S. Raten ahnen bas Todesurteil, bas die Nationalversammlung über diese Organe ber einseitigen Rlaffenherrichaft fallen muß. Sie wollen aber ihre Macht (und auch das schöne felbstbewilligte Geld) nicht fahren laffen. Morituri nos salutant; fie begrüßen uns mit Butichen auf Rathaufer, Regierungsgebaube, Rafernen ufw. Wenn die örtlichen Gewalttaten nur vorübergehenden Erfol., haben, so genügt das den Drabtziehern; die Bewegung bleibt in Fluß, die Trümmer machen Freude, die Unjufriedenheit läßt fich weiter schuren. Die Scheu vor dem "Blutvergießen" ift belanntlich auf feiten der Regierung febr groß. Darauf fpetuliert man. Des lieben Friedens halber läßt fich bie Regierung immer wieber zu "Berhandlungen" berbei, auch wenn fie die nötigen Kräfte zur Erzwingung der glatten Rapitulation zur Stelle hat. In Bremen war der Borgang typisch. Die überrevolutionäre "Regierung", die fich der Stadt bemächtigt hatte, bot der Reichstegierung Trot nach allen Regeln der Baffentunft, während die Truppen der Berliner Regierung in genügenber gabl und Ausruftung vor ben Toren ber Bremer Rommune standen. Die Erftürmung wurde aufgeschoben. Bon Samburg und Olbenburg eilten Bermittler herbei. Es wurde ein Rompromis gezimmert. Die neuen Machthaber von Bremen erklären freilich ihren Rudtritt; aber die Baffen der aufruhrerischen Arbeiterichaft wollen fie nicht der Berliner Regierungstruppe abliefern, sondern dem Korpssoldatenrat des ihnen näher stehenden 9. Armeeforps. Da dieser Gewahrsam unficher ift, hat der oberste Soldatenrat von Groß Hamburg noch eine Garanite übernommen, beren pupillarische Sicherheit zweifelhaft bleibt. Die Hauptsache ift, daß die von Berlin entsandten Ordnungstruppen nicht in

die Stadt einruden. Und die Reichsregierung verhandelt weiter. Bezeichnend ift ferner der "Bwifchenfall" in Beimar. Die Regierung ich dt zur Sicherung der Residenz der National-versammlung Truppen. Hundert Mann gehen als Quartier-macher in die Stadt voraus und werden vom Soldatenrat des bortigen Infanterieregiments ohne weiteres entwaffnet widerftrebende Offiziere verhaftet. Die Gewalttat ift nun freilich rlidgängig gemacht worden, aber erft nach ber Busicherung an ben Solbatenrat, daß die Weimarer Garnison durchaus nicht in ihrer Unterfunft beeintrachtigt werben foll. Bon einer Bestrafung des gewalttätigen Soldatenrat & boit man nichts. Wohl aber lägt die Regierung verfichern, bag jede mögliche Borforge aegen tin frige Zwischer fälle getroffen worden set. Die Nationalversammlung tann sich aber auf Abenteuer noch gefaßt halten.

Daß auf eine Niederlage im Kriege eine kommunistische Schilberhebung folgt, bat icon bas Frühjahr 1871 in Frantreich gezeigt. Der große Unterschied zugunsten der Franzosen war der, daß sich eine Kommune nur in Paris bildete und daß bie lampffähig gebliebene Armee der Regierung die Möglichleit gab, mit einem scharfen Schlag der Hydra den einen Ropf abgutrennen. Bei uns zu Lande gleicht der Rommunismus der lernäischen Schlange; wenn man einen Ropf abschlägt, so wachsen immer neue Köpfe nach. Bald hier, bald da neue Putsche: ein Schreden ohne Ende. Demgegenüber eine schwache Regierung, die sich die nötigsten Ordnungsträfte erst mühsam bilden muß und bann nicht richtig zu verwerten wagt.

Die Parifer Rommune von 1871 fand teine Unterstützung von einer auswärtigen Macht. Die "beutschen" Ruhestörer von heute werden aber von der bolfcewistischen Regierung Ruß. lands mit Geld, Baffen und Agenten wirssam unterflütt. Joffe, der unter der Maste eines friedlichen Botschafters die beutsche Revolution vorbereitete, hat neuerdings offen angefündigt, die Spartalusleute und ihre Genoffen warteten nur auf den Einmarich der ruffischen Truppen in Ofipreußen, um neuerdings

loszuschlagen. Die ewigen Unruben in Deutschland lahmen die Arbeit, bedroben unfere Ernährung, bringen uns eine Roblen und Berfehrsnot, die das ganze wirtschaftliche Leben gefährdet, und erleichtern ben feinbseligen Machihabern die Bergögerung bes Friedensichlusses und die Berfcharfung der Bedingungen trop Bilfon. Die Aufgabe der Nationalverfammlung wird immer ichwerer. Sie foll nicht allein eine Regierung ernennen, sondern ihr auch bie Machtmittel verschaffen, die zur Unterbrüdung ber Terroriften und gur Raltftellung ber gangen A. und G.Rate not-wendig find. Die Bahler haben bas ihrige getan; aller Augen warten auf bie Gemählten.

#### Die Breugenwahlen.

Benn zwischen ben Reichs- und Staatswahlen nur eine Woche liegt und beibe nach denfelben Liften im gleichen Berfahren erfolgen, fo ift die Sarmonie felbfiverfiandlich. Ebenfo felbfiverfländlich ift, daß die neue bemotratische Landesversammlung fich pänolich ist, das die neue demokratique anderverstammung ing färfer von dem früheren Dreiklassen-Landtag unterscheiet, wie die Nationalversammlung von dem alten Neichstag, der bereits aus gleicher und geheimer Bahl hervorgegangen war. Das neue Wahlrecht war auf den sozialdemokratichen Borteil zugeschnitten. Um so mehr ist es anzuerlennen, daß die Zentrumspartei. bei den Preußenwahlen fich als zweitstärtste Partei behauptet und diefelbe Starte wie in ber Nationalversammlung errungen hat.

Beachtenswett ift ferner, daß bie Scheibemannichen Sogialiften und die demokratische Pariei gusammen nur eine gang knappe Mehrheit errungen haben. Wenn demnach in dem preußifchen Landiag zur Berftellung einer ftandfeften Regierungsmehrheit die Heranziehung von weiteren bürgerlichen Bertretern erforderlich wird, so muß das auch auf die Gruppierung in der beutschen Nationalversammlung zurückwirken und zwar im Gegenfat zu den Linksblod-Bestrebungen und zugunsten des Zentrums.
einfluffes.

Das ist wesentlich als Gegengewicht gegen die unitarischen Bestrebungen, die der Abg. Speck in der vorigen Nummer der "Allg. Aundschau" gegeißelt hat. Dabei hob er treffend hervor, daß die Austeilung Preußens keine übermäßigen södera listischen Soffnungen erweden barf, ba die preußischen Staatsteile nach ihrem Berfall in dem geplanten "Staatenhaus", dem Erbe bes alten Bundesrats, bedeutend mehr Stimmen erlangen

würben, als bei einheitlicher Vertretung des sog. Präsidialstaates. Die Zerstüdelung Preußens können wir uns noch überlegen. Biel brennender sind die Fragen der inneren Ruhe, der Ernährung, ber Arbeit und bes außeren Friedens.

Rönigin Marie Therese †.

Die Rachricht vom Hinscheiden der Königin Marie Therese von Bayern begegnet weit über die bayerischen Grenzen hinaus herzlicher Teilnahme. Diese entquillt nicht nur ben tragischen Verhältnissen, welche die letten Lebenswochen ber Berblichenen verdüfterten, sondern vor allem der Hochschätzung, die fie als Vorbild einer in fast 51 jähriger Che bewährten chriftlichen beutschen Sausfrau, Gattin und Mutter, wie einer gutigen, in den Werten der Caritas fich erichöpfenden Fürftin genoß. Aufrichtiges Mitfühlen bringt bas Bayernvolt dem leidgebeugten Rönig und ber toniglichen Familte entgegen; bas Band ber Bergen, gefnüpft burch eine 700 jährige Gefcichte zwischen Babern und Bittelsbach, läßt fich nicht durch die Gewalt einiger Bochen zerreißen, wenn auch bie politischen Berhältnisse sich geanbert haben.

#### Deutscher Berfassungsentwurf und . . . belgisches Grundgeset.

Bon Dr. E. Ber hees, Generalsetretar bes flämischen Ministeriums für Industrie und foziale Arbeit.

ährend der Besetzung Belgiens hatten viele beutsche Beamten bie Gelegenheit und die Pflicht, fich in den Text und in den Geift der dortigen Verfassung zu vertiefen. Ihre vorgesetzte oberste Behörde war merkwürdigerweise für die Zivilverwaltung des besetzen Auslandes das Reichsamt des Innern, weil eben dort die Erfahrung der Berwaltungsaufficht vorhanden ift. Dort haben also auch bei Erörterung vieler Fragen manche Herren das öffentliche Recht des belgischen Staats tennen lernen muffen. Rein Bunber, bağ fich gewiffe Buge biefes Staatsrechts in dem deutschen Berfassungsentwurf wiederfinden. Insbesondere tonnte jeder redliche Anhänger einer freiheitlichen Entwickelung des deutschen Staatslebens auf die belgischen Beftimmungen aufmertsam werden, welche ben Grundrechten ber Staatsbürger Ausbrud und Dauer verleihen. Die Revolutionäre von 1830—1831 waren bei ihrem Auffiand gegen ben holländischen König und in diesen freiheitlichen Bestrebungen meistens von einem ebeln Ibealismus getragen, sowie von dem größten Vertrauen auf den gesunden Verstand, auf die Mäßigung ihres Bolles. Sie schufen die bamals freieste Berfaffung ber Welt. Die Prozis zeigte wohl Schattenseiten. Fehler werden nirgends ganz vermieden. Die beutschen Beamten tonnten aber boch jeben Tag eines mahrnehmen: die Durchführung jener Grundgebanten ber belgifchen Verfassung war von der belgifchen Berwaltung im großen und ganzen ehrlich erstrebt ober wenigstens im allgemeinen zugelassen. Die Runft des Lebenlassens war übrigens in Belgien mit einem weitgehenden Gutenjungestil entwickelt (»bongarconnisme«). Dies gab auch den verfehlentwidelt (\*bongarconnisme«). Dies gab auch den verfehlten Magnahmen und falichen Berwaltungesyftemen, ja sogar einer verhängnisvollen Bolitit einen guten Schein, ein freund liches Aeugere. Rur fo ift es erflärlich, daß gewiffe Rudtandig-teiten und Bertehribeiten erträglich blieben. Die fast allgemeine Lauterkeit der Absichten und der Charaktere der führenden Männer aller Parteien trug wesentlich bazu bei. Beibes ift in ber Hauptsache die Grundlage des teilweise verdienten guten Rufes Belgiens in der Belt. Wohl wurden politiiche Führer zu oft und allzuweit abhängig von ber franzöfisch-garifiischen Hochfinanz und brachten baburch bas Land auf Abwege, gegen den Geift der Demotratie und der Neutralität. Doch ift der aute Glaube der meiften Anbeter und ... Gewinnler Diefes Systems koum zu bezweifeln. Sie machten eben Gebrauch von ber unbeschräntten nationalen Freiheit. Auch ein wiffen chaftlicher Beobachter ihres Treibens, Prof. Rarl Sampe Seidelberg, chrieb November 1915 in der Internationalen Monatsichrift für Bissenschaft, Kunst und Technik, S. 196: "Möglich, daß diese (belgische Regierung) eben wegen ber ihr fiers (burch ihre eigenen Gefanbten) verficherten Friedfertigfeit ber beutschen Politit fic über die Gefährlichkeit ihres eigenen neutralitätswidrigen Ber-haltens täuschte." In demselben vornehmen Sinne muß man die guten Seiten des belgischen Regimes gelten lassen. Schreiber dieses hatte Gelegenheit, auf dem Ratholikentage in Aachen 1912 die Aufmerksamkeit der deutschen Deffentlichkeit auf die "belgischen Freiheiten" zu lenten und auf gewiffe Lehren binzuweisen.

Der Urheber bes beutschen Berfassungsentwurfes hat auch einsehen tonnen, daß biese Freiheiten bon mancher Seite ehrlich gemeint und teilweise wirklich vorhanden waren, wenn auch, jum Beispiel in der Sprachenfrage, andere Einfillse einige gute Ansähe vereitelten. Jedenfalls hält er sich ziemlich gemau an die Gedankengänge der belgischen Verfassung von 1831, soweit bie Rebe von ben Grundrechten ber Burger ift. Leider zeigen einige Abmeichungen, bag gewiffe Betätigungen ber ftaatsburgerlichen Freiheit anders aufgefaßt werden oder gar nicht dem Geschmade entsprechen. Die Bergleichung der Texte wird vielleicht unbewußte Abfichten und Reigungen näher beleuchten. Sonst erscheint mehrsach der belgische Text wörtlich übersetz und selbst, abgesehen von ein paar Umstellungen, die Reihenfolge der "Grundrechte" nachgeahmt. Daß dem Entwurfe gegenüber etwaigen Borbildern noch manches sehlt, wurde schon im voraus zugestanden; es hat aber bisweilen eine tiefere Bedeutung.

Der deutsche Verfassungkentwurf fängt an, wie das belgische Grundgefes, mit der Bestimmung der Teilung des Reichs in seine bisherigen Gliedftaaten. Der belgische Text brildt diesen Gedanten felbst schärfer aus: "Belgien ift geteilt in Provinzen". Freilich find es nur Provinzen, nicht Gliedstaaten, wie in Deutschland. Doch ift es merlwürdig, daß die Berfaffung des Ginheits-ftaates Belgien mit der Ertlärung einer eigentlichen Berwaltungstrennung anfängt. Um fo mehr, als die Bater des neuen Staates die zahlreichen Berfassungen der frangofischen Republit und der von ihr abhängigen zisalpinen, transpadanischen, helvetischen usw. Republiken bor Augen hatten, welche burchgangig mit der entgegengesesten Erflarung anfingen: "Die Republit ift ein- und unteilbar". Die Ueberlieferungen des Landes, dem humaniften und Romaniften der Reuzeit zusammen mit Holland den vergessenen Namen Belgien gaben, waren der Bentralisation nicht günftig: Flandern, Brabant, Hennegau, Lüttich, Namur, Luxemburg usw. hatten bis zur gewaltsamen frangöfischen Eroberung von 1794 ihre politische und administrative Trennung beibehalten, fie waren nur lose verbundene Staaten. Die Revolution von 1830 war auch gerichtet gegen ben hollanbischen Bentralismus. So fanb ber überlieferte Gedante der Trennung gleich in der erften Beile ber Berfaffung feinen befehlenden Ausdrud. Tropdem hat die belgische Gefengebung und Berwaltung gegen den Bunfch vieler Einwohner das Band als Ginheitsftaat behandelt und manche Einrichtungen zentralifiert.

Die deutsche Revolution von 1918 wird auch teilweise gelennzeichnet burch ben Gebanten einer Beschräntung ber Bentralijation ober jedenfalls der Abichaffung der Bormachtftellung Breugens. Ift der Berfaffungsentwurf mit diefer Tendens einverstanden? Mus allem ist erfichtlich, daß er im Gegenteil die Taisache nur bedauernd bucht, daß "das Deutsche Reich aus seinen bisherigen Griedstaaten besteht". Diese Ausdrücke find keine grundsätzliche Festigung des Zustandes. Die Gliedstaaten werden kaum wie belgijche Brovingen behandelt: Reichsrecht bricht Landesrecht, gang augemein, ohne Befchräntung, mabrend §§ 31 und 108 der belgischen Berfaffung ben Provingen ausdrücklich alles überlaffen, was provingielles Intereffe hat. Tatfachlich haben mabrend ber dreißigjährigen tatholischen Verwaltung 1884—1914 drei von neun Brounzen eine liberale bzw. sozialipische Bolitit energisch vertreten können, ohne daß die Bentralregierung die meisten ihr mißliebigen Magnahmen verhindern konnte. Wird das auch der Fall fein im neuen Deutschland? Wird ber neue Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich ein Bertreter der bundesstaatlichen

Auffassung sein, oder ein Bertzeug der Bentralisation? Das Bentrum hatte schon anläglich des lippischen Erbfolgefireits die Einrichtung eines Staatsgerichtshofes beantragt. Bu bemerten ift, daß der jetige Entwurf die Streitigleiten zwischen Breich und Gliedstaaten dem Staatsgerichtshofe nicht anvertraut, wie Aberhaupt der Berfassungsvorschlag die Einrichtung einer unabhangigen Juftiggemalt gang beifeite läßt, wodurch er fich von dem belgischen Grundgefet nachteilig unter-

scheidet. Der § 2 des Entwurfes entspricht dem § 25 der belgischen Berfaffung, aber mit einem großen Unterschied: alle Staatsgewalt liegt beim beutschen Boite. In Beigien werden nach ber alten, in England und in Amerika bewährten und burch Wtontesquieu verherrlichten Theorie drei voneinander ganz unabhängige Gewalten eingesett: Die gesetzebende, die ausführende und die richterliche. Die staatsrechtliche Wissenschaft erklärt durch die überwiegende Wehrheit ihrer Vertreter aller Länder, daß, wo diefe Trennung der Gewalten nicht besteht, es teine Berfaffung gibt, sondern eine Allmacht einer Autoricat. Erft recht in ben Republiten follten die Garantien der Freiheit ber Bürger und bie Gegengewichte gegen die Migbrauche einer alleinherrichenden Staatsgewalt fest verankert unb verbürgt werden. Der deutsche Entwurf ift aber nicht "trinitarijd", sondern "unitarisch", spricht nur von "der" Staatsgewatt und bleibt in dem Ideentreise derer befangen, die den einzelnen Menschen gegenüber dem allgewaltigen Staat opnmachtig läßt. Bielleicht ift das noch altpreußische Neberlieferung.

Da, wie oben schon bemerkt, von der richterlichen Gewalt gar nicht die Rede ift, werden die Richter anscheinend angesehen als Beamte wie die andern, und nicht als die von der ausführenden Macht unabhängigen Vertreter bes Rechts. 280 Berufung und Beforberung der Richter nur von ber Regierung abhängen, ba ift der Richter nicht derfelbe wie in Staaten, wo gegen Willfür und Parteijucht Schranken gelegt werden, entweder burch Borichlagsrechte der Gerichte felbft und unabhängiger Körperschaften wie in Belgien, ober burch Bollswahl, wie es unter gewissen Rautelen, leider aber unter Einmischung der örtlichen Politik, in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten der Fall ift.

Im deutschen Entwurf folgt bann (§ 18) wie im belgischen Grundgeset und in ähnlichen Ausdrücken die Bejahung der Gleichheit vor bem Gefen und bie Abichaffung jebes Unterfchiebes bes Standes ufw. Sehr logifch tommt gleich dann in ber bel-gifchen Berfaffung (§ 7) die Burgichaft ber burgerlichen Freiheit, das Habeas corpus, das jahihunderialte Grundrecht des englischen Bürgers gegen Staatswilltur. Der deutsche Entwurf schiebt diese grundlegende Freierklärung des Einzelnen ein wenig weiter, bis § 24. Er übersest da freilich saft wörtlich den belgischen Tegt. Es sehlen aber dann leider die beiden ben belgischen Lezt. Es sezlen aver vann tewer die veiden folgenden Garantien der personlichen Freiheit, welche die belgische Berfassung in ihren §§ 8 und 9 lapidarisch ausdrückt: "Niemand darf gegen seinen Willen dem Richter entzogen werden, den das Geset ihm bestimmt." Weiter: "Keine Strase darf vorgeschrieben oder auferlegt werden, es sei denn kraft des Gesetzes." Diese Garantien gegen willsürlich eingesetze Sondergerichte, Lynchjustig usw. werden nach belgischem Staatsrecht noch ber-burgt durch § 94, der bestimmt: "Rein Gericht, teine Jurisdilition darf eingeset werden, es fei benn traft eines Gefetes. Es burfen teine augerordentlichen Gerichte ober Rommiffionen eingesett werten, gleich unter welchen Ramen."

Freilich ift die belgische Pragis mahrend des Rrieges und, wie

es beißt, noch jest von diesen Berfassungevorschriften abgewichen. Der § 107 ber belgischen Berfassung bestimmt ferner, daß die Gerichte die Verordnungen des Staates, der Provinzen und der Gemeinden nur soweit anwenden dürfen, als diese Erlaffe mit den Gefegen übereinstimmen. Die Berfaffung der Bereinigten Staaten geht weiter und unterftellt die Gefete felbft bem Urteile des Bundesgerichts; biefer hochfte Gerichishof beftimmt trop Brafident und beider Saufer der Bollsvertretung, ob ein Geset verfassungsmäßig ift und angewendet werden darf. Besonders bei Demokratien sind ähnliche Kautelen gegen Vergewaltigung des Rechts durch die politischen Leidenschaften nicht immer unangebracht. Auch in der alten französischen Monarchie boten oft die großen Gerichishöse (damais Parlamente geheißen) Biderstand gegen ihrer Meinung nach versassungswidrige Ordonnanzen der Ronarchen, welche nur durch Abhaltung eines allt de instices wit chen, welche nur durch Abhaltung eines »lit do justice« mit Beitverluft und persönlichem Erscheinen ihren Billen durchsehen und die Registrierung und Berkündigung einer Berordnung erzwingen konnten. Die Auseinandersehungen, welche dadurch entstanden, führten bismeilen gur Rachgiebigfeit ber Staats. gewalt oder zu Milderungen, zu einem Ausgleiche. Sind solche Kautelen in Demokratien immer überflüsfig? Ift Bedenkzeit immer schädlich?

Rach der unvollständigen Bürgschaft der perfönlichen Frei-heit behandelt der folgende § 25 des deutschen Entwurses, wie ber folgende § 10 der belgischen Berfassung, und in fast gleichem Wortlaute, die Unverletlichfeit der Wohnung, weiter § 26 die Unverletlichfeit des Eigentums. Dier ift ein wichtiger Unterfchied gegenüber bem ahnlichen § 11 des belgifchen Grunogejepes: in Belgien darf die Enteignung nur "bei gerechter und vorheriger Entichadigung" fiatifinden. Im beutschen Entwurfe ift von Entfcongung überhaupt feine Rede. Es bleibt bem Eigentumer nur eine Garantie: baß eine gesetzliche Grundlage und nicht allein Beamtenwillfür zur Enteignung erforderlich ift. Inwieweit diese gesetzliche Grundlage genügen wird, soll die Ersaprung lehren. In Belgien fteht unverbrüchlich fest, daß im Falle der Uneinigkeit zwischen öffentlicher Gewalt und dem Eigentümer die bürgerlichen Gerichte allein die Enischeidung treffen. Freilich wird mit Recht gellagt, daß gerade diese Prozesse langwierig find, und daß notwendige, ja dringliche öffentliche Arbeiten um swanzig Jahre und mehr burch die Langfamteit der Gerichte und der durch dieselben angenellten Sachverftanbigen hintangehalten werden. Gin gesetzgeverischer Reformbersuch von 1907 tonnte diese Migftande taum milbern. Die im deutschen Entwurf (§ 28) enthaltenen Plane der Menderung und Aufteilung des Grundbefiges geben diefen gerichtlichen Garantien jedenfalls eine erhöhte Bedeutung.

Die belgische Berfassung fügt (§ 12) ihrer Bestimmung ber Unverleylichten des Eigentums das Berbot der Biederherst Mung ber Strafe der Gitterkonfisiation hingu. Ein Eroft vielleicht für die Opfer der Beschlagnahmen, wenn das sogenannte Kriegs. recht das ewige Recht nicht bricht. (Schluß folgt.)

## Die Religion in allen bayerischen Schulen zum Wahlsach herabgesetzt.

Bon Geiftl. Rat Brofeffor Dr. Doffmann, Mingen.

ine Berordnung des provisorischen bayerischen Ministers für Unterricht und Aultus vom 25. Januar macht die Religionslehre an allen Schulen des Bolksstaates zum Bahlsach und stellt die Beteiligung der Schüler an den religiösen Uedungen in das Belieben der Erziehungsberechtigten:

"Auf Grand einer munblich ober schriftlich beim Schulleiter ober Rlaflebrer abgegebenen Billensertlarung des Erziehungsberechtigten find Schiler und Schilerinnen ohne weiteres bom Besuche bes Reitgionsunterrichts und ber den Religionsunterricht ersehene Chriftenlehre entbunden.

Ohne Rudficht barauf, ob die Schiler und Schilerinnen bom Religionsunterricht entbunden find ober nicht, tonnen bom Standpunkt ber Schule aus die Erziehungsberechtigen frei, das heißt shne besondere Anzeige ober Genehmigung barüber bestimmen, ob und in welchem Umfange die Rinder den Gottesdienst und Schulgottesdienst besuchen und die sonsigen religiösen Berpflichtungen erfüllen sollen."

Wir wollen im folgenden nicht Stellung zur Frage nehmen, ob das provisorische Ministerium zu einer solch tief einschneidenden Beistigung berechtigt ist, ob diese also zurechtbesteht (was mit gewichtigen Argumenten bestritten wird), auch nicht erörtern, ob es mit der wahren Demokratie vereinbar ist, daß ein Minister, dem nur die Minderheit des Bolkes zur Seite steht, ohne die gewählten Bertreter des Landes zu Kate zu ziehen, sür das künstige religiöse und kulturelle Leben des Bolkes die Bahnen vorzeichnen will, schließlich wollen wir auch nicht den Geist der Geringschaftensteren, der aus dem Erlasse pricht; es genügt ja bereits eine mündlich oder schristich beim Schulleiter oder Rlaßlehrer abgegebene Aeußerung des Erziehungsberechtigten, um die Befreiung des Schillers vom Religionsunterrichte "ohne weiteres" herbeizussühren; dem Religions-lehrer, auch wenn er der Pfarrer des Kindes ist, braucht keinerlei Mitteilung gemacht zu werden; will dieser wissen, warum ein Schüler im Religionsunterrichte sehlt, ob wegen Krankheit, oder weil er den Religionsunterrichte sehlt, ob wegen Krankheit, oder weil er den Religionsunterrichte sehlt, ob wegen Krankheit, oder weil er den Religionsunterricht nicht mehr besuchen soll, so darf der Ratechet sich jedesmal um Ausstlärung an den Schulleiter oder Rlaßlehrer wenden; hier kann er es ja erfragen.

All dieses soll abseits liegen bleiben, nur der Frage wollen wir näher treten: Belche Einwirtungen wird der Erlaß, wenn er bestehen bleibt, für die Erziehung der Jugend und die kulturelle Entwicklung des Boltes haben?

Der Erlag macht bie Religionslehre jum Babifach an allen Schulen, auch ben elementaren, und nimmt fie fo aus bem organischen Befüge des Befamtunterrichtes ber aus. Damit wird ihre Kraft abgeschwächt, wenn nicht aufge-hoben; benn es liegt nabe, bag auch bas Rind die geringe Einschähung nicht überfieht, biese übernimmt und seine Seele ber religiösen Einwirkung nur wenig öffnet. Es werben außerdem bie religiofen Ideen immer mehr aus bem gangen Unterrichte schung entzogen, ihm die Seele entflihrt. Zudem wird der ministerielle Eclas vom 25. Januar seine Weiterung zur nachfolgenden Berdrängung und herabwürdigung der Religion gieben. Richtig ift, was im Einverftändniffe mit den lämtlichen proteftantifden Geiftlichen und Religionsprofefforen Munchens Detan Bembert erklart: Ber bie Abstaten ber Staatsregierung weiß und auch nur von ber Technit bes Stundenplanes etwas versteht, ber erkennt klar, daß mit biefem Erlaß der Anfang gemacht ift, ben Religionsunterricht aus ber Schule hinauszu. brangen. Die nämliche Ueberzeugung haben auch andere brängen. Die nämliche Ueberzeugung haben auch andere Männer. Wenn der Entwickelung auf dem abschüssigen Bege nicht trästig Halt geboten wird, dürste es nicht allzu schwierig sein, auch die einzelnen Etappen dieser Berdrängung im voraus zu bezeichnen. Für die religiöse Erziehung der katholischen Jugend ist weiterhin sehr schlimm, daß eine geordnete, zielbewußte Einführung in die religiöse Betätigung, also die praktische Anleitung zu einem Leben mit der Kirche und in ihrem Geiste unmöglich gemacht wird. Gewiß war es nur herzlich wenig, was bisher in diesem so wichtigen Bunkte zu bieten möglich gewesen ist. doch es war so wichtigen Buntte zu bieten möglich gewesen ift, doch es war immerhin etwas; außerbem tonnte ber Religionslehrer im all gemeinen ficher seinen Weg hierbei gehen; nunmehr ift Willfur und Sidrungen Tur und Tor geöffnet.

Die Keligion aber ik der hervorragend ke Erziehungsfaktor. Dieses haben auch einsichtsvolle moderne Kädagogen anerkannt. Das Gelagte gilt für die Bilbung jeglicher Jugend, es gilt am meisten für diesenige, welche noch geistig unmündig ist; hier ist zumeist die Religion das einzige Moment, durch das der Erzieher einen Einstuß auf die jugendliche Seele gewinnt. Dieses geradezu unentbehrliche Erziehungsmittel wird der Jugend nun weggenommen, jedenfalls im weiten Umsange geschmälert.

Unerfetbar ift bie religiöfe Unterweifung und Nebung für Gemut, Bille und Charatter ber Jugenb. Die Religion bietet bem jugendlichen Gemute wurdige, erhabene Anregungen und Gegenstände, die es bavor be wahren, in die Niederungen, in Berbitterungen und Robeit zu verfallen, die es vielmehr heben und veredeln, ihm auch in schweren Schickfalsschlägen des Lebens die Kraft verleiben, sich zu halten, die so den Menschen vor dem geistigen Zusammendruche schillen. Die Freudigseit wahrhaft religiöser Versonen legt hiervon Zeugnis ab; hervorragende Psychiater fordern von diefen Gefichtspuntten aus eine volle religiöfe Erziehung. Willens. und Charafterbildung bedarf der Religion wie die Pflanze der Sonnenstrahlen. Findet sie diese nicht, dann wird sie traftlos bleiben. Aur die Religion, und zwar die geoffendarte, gewährt für Willen und Charaster die erforderliche Stille durch die Beweggründe und Bindungen; sie gibt aber auch die notwendigen natürlichen und übernatürlichen Mittel, baf fie widerstandsfähig werben gegen innerlich und außerlich widerliche Einstlisse. Es ift dieses eine Tatsache, die so allgemein aner tannt ist, daß es überstüffig erscheint, sie zu beweisen und zu belegen. Mit welcher Wärme und Kraft tritt z. B. Fr B. Foerster hierfür ein, und doch nimmt deser Pädagoge die Religion nur in dem Sinne immanenter Gefühle und Strebungen, die allerdings in der Richtung der positiven Religion gelegen find, auch tritt er für mancherlei Uebungen und Einrichtungen ber tatholifchen Rirche ein; würbe es Foerfter gegeben fein, ein volles Beiftandnis der Religion gu befigen, er wurde ficherlich noch mehr für ihren Erziehungswert Zeugnis ablegen können. Aehnlich ist das Urteil auch vieler völlig ungläubiger Pädegogen und Religionsphilosophen. In seinem weit verdreiteten und hoch geschätzten Buche "Die Erziehung des Wilkend", deutsch von Boelkel, 4. Aust. 1910, bietet der französische Determinist Papot ein wohl erprodtes System der Willend und Charakterweikung hach eine her Noweha eine scharakterweikung erziehung; boch gibt er in der Borrede eine scharfe Berurteilung seiner selbst und all jener, die mit ihm auf gleichen Pfaben wandeln; er sagt: "Die Aräfte, über welche die katholische Airche, diese unvergleichliche Erzieherin der Charaftere, verfügte (in der von ihm beschriebene Zeitzerinde), genligten, um dem Zeben der Gläubigen in seinen großen Linien Ziel und Richtung zu geben. Heute sehlt aber der Mehrheit der benkenden Geister die Zeitung. Sie ist durch nichts ersetzt, worden." Warum aber verschmäht man diese Kräfte?

Die Religion ist zweifellos das wichtigste Erziehungsmittel und dieses nimmt die provisorische bayerische Siaatstegierung einem Teile der Jugend, für den andern seize den Bert herab. Der protestierende Hirtenbrief des Erzbischofs von München und Freising sellt diese Vorgehen noch über den Kindermord des Königs derodes. Gegenwärtig war auch der allerunglinstigste Zeitpunkt für eine solche Maßnahme. Der langdauernde Welttrieg hat viele unserer Jugendlichen zum moralischen Zusammenbruche gesührt; seit langem klagte man über deren Verrohung und sah sich auch nach deilmitteln um; die Not der Zeit sührte sogar dazu, daß Baden an den Fortbildungsschulen den Religionsunterricht obligatorisch machte, in der Erkennnis, daß nur in der Religion ein wirkames Gegenmittel gelegen ist. Die Revolution hat sicherlich nicht ausbauend auf die Heranwachsenden gewirkt. Und nun wird diesen auch noch der letzte Halt entzogen, die religiöse Beeinstussung verkümmert.

Wird nun das Wort Payots wohl zunichte, daß die erzieherischen Kräfte der Religion durch nichts erseht worden find? Was foll an ihre Stelle treten? Heiliber schweigt der Erlaß. Man kann sich denken, das reine Nichts; taisächlich gibt es ja auch Männer und Frauen, denen selbst die wässerige religionslose Eihik noch zu sett ist, die nach dem Borbilde von Paul Förster, Berlin (Jahrbuch der A. Preußischen Auskunftsstelle für Schulwesen, 1. Jah g. 1913/1914 "Schulstreit oder Schulfriede?"), auch diese ablehnen. Andere aber wollen mit einem solchen Rist

lismus nichts zu tun haben und treten beshalb ein für ben religionslofen Moralunterricht, jedenfalls nicht aufest in der Erwägung, daß Politives nicht durch ein reines Richts verbrängt werben tann. Dem fcheint man auch in Rreifen, die mit bem Erlaffe bes Ministeriums einig geben, geneigt zu fein. Darauf weift bin bie Rehabilitation, die biefes jener Unterweifung zuteil werben ließ; auch bekunden es die einsegenden Beftrebungen bes Rartells ber freiheitlichen Bereine, bie alle Eltern, beren innere Ueberzeugung es forbere, ihre Kinber nicht im tonfeffionellen, sonbern in freigeiftigem Sinne erziehen gu laffen, einladen, fie in diesen Unterricht zu senden. Die Organisation leitet Ludwig Gurlitt ("Baber. Kurier" Nr. 31, "Auf nach München!"). Wir haben während ber Kriegsjahre und der sich aniciliegenben Beit zur Genuge erfahren, und erfahren es noch immer, wie wenig die Erfahmittel ber Wirklichkeit entsprechen. Dieses trifft nicht weniger bei ber religionslosen Moral als Ersas ber religiösen Bilbung zu. Roch mehr wird bieses hervortreten, wenn einmal die letten Strablen der Religion, die jest noch in ihr zerftreut aufleuchten, geschwunden sein werden. Auch bamit fagen wir nichts, bas nicht auch aus ben Reihen ber Anhanger ber religionelofen Ethit felbft augeftanben würde. Dito Dreper 2. B. bekennt in feinem "Undogmatischen Chriftentum": "Unberwuftlichen Bebensmut und tiefen Frieden, eine alle Disharmonie weit übertönende, flegreich durchbrechende Lebenseinheit habe ich nur bei ben Helben bes Glaubens gefunden, und ich weiß, daß viele unter euch (die fich vom positiven Christentum abgewandt haben) mir recht geben, viele felbst nach dem Glauben sehnstlichtig ausschauen, wie nach einem verlorenen Paradiese" (1888, S. 17). Der Krieg, namentlich in feiner erften Salfte, hat auch Sozialbemotraten zu dieser Ueberzeugung geführt.

Die religionstofe Erziehung mag wohl unentwegte Sozial. bemotraten heranbilben, ift aber nicht imftanbe, ein ge-ordnetes, fegenbringendes Staatswefen gu begrunben und bobere Rultur gu icaffen. Gine Rultur, bie fich auf Parteiibeale flügen will, führt vielleicht zur Arbeit und zu materiellen Genüssen, entbebrt aber ber höberen Jbeale, der lichten Sterne am himmel, die allein bas Menichenberz Neber bie Bebeutung, welche bier bie Religion hat, spricht Fr. B. Koerster in seinem neuesten Berte wiederbolt in herrlider Beife; nur eine Stelle fet angeführt : "Die Befeftigung bes perfonlichen Gewiffens gegenüber ber heibnifden Allmacht bes bloßen Staatswillens aber ift von jeger die größte Rulturleiftung ber driftlicen Religion gewesen, ja auch ihre größte Leiftung für bie tiefere Kundamentierung des Staates felber; bie driftliche Religion erft hat ben Menfchen zur unerschütterlichen Treue gegenüber seiner geistigen Bestimmung erzogen, ihn bom Staate unabhängig gemacht und gerabe baburch auch seine Charattertraft für die Aufgaben und Gefahren des Staatslebens felber aufs höchte verftärtt und befestigt" (Politifche Ethit und politifche

Bādagoqit, 1918, S. 523).

Der baberische Kultusminister rühmt sich, schon seit 25 Jahren ben Rampf gegen bie Kirche zu führen. Die Revolution hat ihm einstweilen bie Macht in die Hand gespielt; biefe benüht er, um ungefaumt einen Schlag gegen bie Rirche gu führen. Diefer aber ift berart, bag er mehr als bie Rirde bie gludliche Entwidlung ber Rugenb und bes Gemeinwefens fcabigen wirb. Darum weisen nebft ben kirchlichen Oberbeborben beiber Ronfeistonen und Krchlichen Bereinen auch bemokratische und liberale Beitungen ben Erlaß bes Minifters mehr ober weniger entichieben zurlid (vgl. "M. N. N." Nr. 51, "M. Augsb. Abenbz." Nr. 54). Ein Sturm ber Entruftung und bes Protestes geht durch bas baperische Boll. Der Erzbischof von Minchen und Freifing aber sagt in seinem bereits ermähnten Hirtenbriefe: "Wir forbern ben Religionsunterricht als Pflichtsoch im Namen ber Not ber Beit. Wunden ohne Bahl und Trilmmer ohne Ende find beute der bittere Anteil unseres Bolles. Aus allen Winkeln ber Erde und bes Simmels mußten wir die Beil. und Silfs. frafte gufammenfuchen, um biefe Bunben gu beilen und biefe Trilmmer wieber aufzubauen. Noch niemals in feiner Beididte bat unfer Boll ben Beiland ber Belt und die fogialen Rrafte bes Blaubens fo notwendig gebabt wie beute. Noch niemals ift die Religion mit ihren Beil- und Rraftquellen eine folde Staatsnotwendigteit gewesen wie heute. Noch niemals war die Religion für das heran-wachsende Geschlecht so sehr "Pflichtsach" wie heute, wenn die Zufunft nicht noch tiefere Wunden schlagen und noch größere Trammer schaffen foll als die Gegenwart."

#### Die Wahlen im Großherzogtum Seffen.

Von Arthur von Chrismar, Darmstadt.

n den Wahlen zur Nationalversammlung hatten kich in unferem Bande folgende Barteien beteiligt: Debrbeits. sozialisten, Unabhangige, Zentrum, Demokratische Bartei (früher Freifinnige Bollspartei). Deutsche Bollspartei (früher Nationalliberale Partei) und Soffische Bollspartei (früher Ronservative und Bauernbund). Die Stellung ber drei ersteren Parteien zu ben religiösen Fragen ber Gegenwart ift betannt. Die Demotratifche Bartei versprach für eine friedliche Trennung von Rirche und Staat, eine freie Bollefirche und für Beibehaltung bes Religionsunterrichts in der Schule für Kinder solcher Eltern einzutreten, die das wilnichen. Dabei vermied fie aber das Wort "tonfessionell". Die Deutsche Bollspartei erllärte fich gegen die Trennung bon Rirche und Staat und für Beibehaltung bes tonfeffionellen Religionsunterrichts. Die Beffifche Boltspartei erklärte fich ebenfalls gegen die Trennung von Rirche und Staat und von Schule und Rirche.

Bei einer außerorbentlich farten Bablbeteiligung (in ber Residenz von 94%) erhielten die Mehrheitssozialisten 289211, die Unabhängigen 1243, das Zentrum 110853, die Demokratische Vartei 124202, die Deutsche Vollspartei 73349 und die Hessische Vollspartei 43359 Stimmen. Gewählt find 4 Mehre heitssozialiften, 2 Zentrumsleute, 2 Demokraten und 1 Anhänger der Deutschen Bollspartei. Die Prozentsätze von der abgegebenen Gefamtftimmenzahl betragen in obiger Reihenfolge, wobei bie Biffern von 1912 in Rlammer beigefügt finb: 44,2 (39,0), 1,9 (0,0), 17,2 (9,9). 18,9 (16,0), 11,2 (26,0) und 6,6 (9,1). Hieraus ergibt fich, daß fich die forialbemotratischen Stimmen in diesen fieben Rabren um 7,1%, die bes Bentrums um 7,3% und die der Demofratischen Partei um 2,9% bermehrt haben, während bei ber Deutschen Bollspartei ein Rudgang von 14,8 und bei ber Heffischen Bollspartei ein solcher von 2,5% eingetreten ift.

Dagegen hat die Deutsche Volkspartei die Genugtuung, in ber Berfon bes fruberen Finangminifters Dr. Beder eine Rapagitat erften Ranges burchgebracht gu haben. Bei ber ftarten Bunahme ber Bentrumsstimmen ift allerdings ber Umstand in Betracht zu ziehen, daß die Bartei bei ben letten Bablen von 1912 in 3 Kreifen teine eigenen Kandidaten aufgestellt hatte, sondern birett für verwandte Parteien eingetreten war. Runmehr hat sie in der Person des Geh. Justizrates Dr. Schmitt-Mainz und des Ministerialdirektors v. Brentano-Offenbach zwei ihrer bedeutendken Bertreter in die Nationalversammlung entfandt, während fie im Jahr 1912 leer ausgegangen war und es auch früher nie über ein Mandat gebracht hatte. Besonders gut hat die Partei in der gur Halfte katholischen Proving Rheinheffen abgeschnitten, während in ben brei überwiegend tatholifchen Areisftädten ber Proving Startenburg, Dieburg, Bens-heim und heppenheim die Sozialbemotratie, allerdings mehr infolge ber bortigen militärischen Einquartierung, ftarte Forschritte gemacht hat. In Darmstadt brachte das Bentrum diet ansehnliche gahl von 3441 Stimmen auf, obschon es eigentlich das erstemal energisch in die Bahlbewegung eingetreten war. Wie das liberale "Darmftädter Tagblatt" mitteilt, hatten bafelbft auch viele (?) Richtlatholische in der Erwägung für bas Zentrum gestimmt, daß burch biefe Partei bie Intereffen ber beiben drift. lichen Religionsgemeinschaften im Rampf um Kirche und Staat am nachbrudlichften und erfolgreichften vertreten werden tonnten. Im Nebrigen war es intereffant zu beobachten, daß, je geringer in einer Gemeinde die Zahl der Katholiken ift, um so größer die sozialdemokratischen Mehrheiten find. So haben z. B. in dem protestantischen Odenwald manche Landgemeinden überwiegend sozialbemotratisch gewählt, wie z. B. Brensbach, Reinbeim und Rimbach.

Da bei ben am 26. Januar betätigten Bablen gur bef-fifden Bollstammer in ber hauptsache dieselben Babler sur Urne berufen waren wie bei den Wahlen zur Nationalber-fammlung, so konnte das Ergebnis kaum etwas Neues bringen. Bezeichnend war aber die fast überall schwächere Wahlbeteiligung. Der lette hessische Sandtag war zusammengesett aus 17 Ratio-nalliberalen, 15 Bauernbundlern, 8 Freifinnigen, 8 Zentrum, 7 Sozialdemotraten und 1 Parteilosen, erledigt waren 2 Mandate. Dies ergibt im Ganzen 58 Sipe. Dagegen wird die fünftige beffifce Bollstammer gablen 7 Nationalliberale (nunmehr: Deutsche Bollspartei), 5 Bauernbilndler (nunmehr: Heffische Bollspartei), 18 Freifinnige (nunmehr: Demotratische Partei), 13 Zentrum, 31 Mehrheitssozialiften, 1 Unabhängiger, im ganzen 70 Ab-

georbnete.

Den größten Verlust (10 Sipe) hat bemnach der Bauernbund erlitten, ihm folgen die Nationalliberalen mit einem solchen von ebensalls 10 Sipen, während das Zentrum 5, die Demokratische Partei 5 und die Sozialdemokratie 24 Sipe mehr errungen hat, Die Linke hat ein Mohr von 30 Sipen zu verzeichnen, während die Rechte 18 Sipe weniger hat. Von den früheren Zentrumsdertretern ziehen in die neue Volkstammer ein Geh. Justizrat Dr. Schmitt-Mainz, Ministerialdirektor v. Brentano-Ossendach, Stadtrechner Uebel-Diebura. Lehrer Schorn-Mainz, Generalsekretär Hofmann-Lorsch und Weinhändler Soherr-Vingen, während 6 Herren und 1 Dame neu gewählt sind. Das Zentrum kann mit seinem Erfolg wohl zufrieden sein. Jahrelang war es infolge der kark zerstreut wohnenden Zentrumswähler zu schwach vertreten, während es nunmehr im deutschen und hessischen Parlament eine achtunggebietende Stellung erlangt hat. Mit Spannung sieht man im Hessenland der Lösung der einschneidenden Auturfragen entgegen. Da die Sozialdemokraten und die Demokratische Volkspartei die Wehrheit haben und in den Weltanschauungsfragen nahe verwandt sind, so ist zu besürchten, daß das Hesenland mit seinen "liberalsten aller Schulgesehe" in Schul- und Kirchenfragen den sozialdemokratischen steen sind, und

#### 3nr Gründung ber "Stalienischen Bolkspartei".

Bon Friedrich Ritter von Lama.

In völliger Berkennung der Tatsachen haben deutsche Blätter in diesen Tagen von der Gründung einer "neuen katho. Iischen Partei in Jialien" berichtet. Bas ist die Wahrheit? Bas anderwärts längst das Ergebnis einer ganz natürlichen und logischen Entwickung, ein Erzeugnis von Zeitverhältnissen, eine Forderung der Anpassung an Zeitumstände, ein zwedmäßig verändertes Wittel eines unveränderlichen Zwedes war, nämlich die Bildung einer nicht-konfessionellen, politischen Vartei aus konfessionellen Areisen heraus zur Gewährleistung der Existenzbedingungen der Konfessionen und ihres ungehinderten Birtens, das hat sich jest endlich auch in Italien vollzogen. Aber während man sich außerhalb Italiens z. B. in Deutschland längst mit der Existenz einer solchen Partei abgefunden hat und ihre Daseinsberechtigung nicht mehr zu bestreiten wagt, hinderte die Eigenart der italienischen Verhältnisse dort die ungelöste römische Frage den italienischen Katholiten bereitete Lage, der ewige Zwiespalt im Beihältnissen Ratholiten bereitete Lage, der ewige Zwiespalt im Beihältnisse zu Kitche und Staat bestimmte nahezu ausschließlich das Zeitmaß der Entwickung, weniger ihre Richtung. Der einzige Versuch, an den sich der Name Romolo Murris knüpft, den Dingen gewaltsam vorzugreisen, endete mit einem Kläglichen Fiasto.

Daß es einmal zur Bildung auch einer solchen Partei in Italien tommen mußte, verstand sich von selbst. Die gesamte Tätigkeit der mit so vieler Mühe ins Leben gerusenen und mit noch mehr Mühe am Leben erhaltenen Bereinigungen und Organisationen insbesondere wirtschaftlicher Art der italienischen Ratholiken war schließlich doch nur eine Sispphusarbeit. Alle Selbsthilse mußte unzulänglich sein, solange einerseits die staatliche Gesetzebung ausgesprochen entgegengesetzte Biele versolzte und anderseits man auf das Mittel verzichtete, durch Männer, welche die eigenen Anschauungen und Grundsätze vertreten, in der gesetzebenden Kölperschaft die erforderlichen Gesetzeberände-

rungen und Reformen anguregen ober durchzusegen.

Seit Jahren auch erleben wir im meihodisch gegliederten Bau der italienischen Katholikenorganisation immer neue deformen, Abänderungen, Berbesserungen, Meuordnungen usw., zahllos sind die Statutenänderungen, aber alles erwies sich immer wieder als unzulänglich, denn immer wieder glaubte man, der Fehler liege an den Organisationen, wenn sie nicht die erhössten Früchte zeitigten. Selbst der Einzug einiger aus diesen Organisationen hervorgeganger Männer in das Parlament und in die Regierung blieb ein vereinzeltes Ereignis, scheindar ohne den gehegten Erwartungen, nämlich durch die geschlagene Bresche stätteren Zuzug zu ermöglichen, zu entsprechen. Einerseits hinderte die Disziplin großer katholischer Wählermassen, die das Non expedit achteten, größeren Zuzug, anderseits stieß auch

jeder Bersuch einer latholischen, also konfessonellen Parteibildung innerhalb des Parlamentes auf den entschiedensten Widerspruch des H. Stuhles. Man wollte eben die unvermeidliche Folge verhindern, nämlich den damit mechanisch hervorgerusenen Richtungswechsel der anderen Parteien, die sich mehr und mehr nach links gedrängt gesehen hätten. Saßen und sizen doch in den Reihen der Rechten und der Gemäßigt-Liberalen zahlzeicke Abgeordnete, die keinen geringeren Anspruch auf das Prädicke Abgeordnete, die keinen geringeren Anspruch auf das Prädicke Latholisch zu erheben derechtigt waren als eiwa ein Meda, ein Rodind u.a.m. So schien es, es sehle jede Möglichkeit, endlich aus dem toten Gleise herauszulommen, als ein Ereignis gewaltsam Wandel schuf, der Weltsrieg. Durch ihn wie durch hier nicht zu erörternde Einslüsse zurch ihn wie durch hier nicht zu erörternde Einslüsse gedrängt, glaubten die italienischen Ratholiken nicht mehr abseits stehen, sich undeteiligt verhalten zu dürsen. Sie fürchteten den Vorwurf der Vaterlandsseindschaft und machten schließlich entschieden mit. Und der H. Stuhl konnte nicht anders, als den Dingen ihren Lauf zu lassen. Jedes Eingreisen mußte ihn in offene Gegnerschaft zum italienischen Staate dringen und seiner grundsällichen Reutralität den Todesstoß versehen. Unter tätiger Mitwirkung selbst einiger italienischer Kirchensürsten, z. B. des Kardinals-Massi von Bischos von Brescia, vollzog sich der Ausmarsch der italienischen Katholisen ins nationale Lager. Kun gab es kein Zurück mehr, ja, alles Weitere war nur die logische Holge dieses Schrittes. Nur die Schwierigkeit, die richtigen Kommen zu sinden, bestand, doch sorgten auch hier wieder die Umstände; die Gewalt der weltgeschichtlichen Tatsachen kam zu Hiles sie Bewalt der weltgeschichtlichen Tatsachen kam zu Silse: sie wieder die

Hilfe: sie wies den Beg; der Bille, ihn zu gehen war vorhanden. Die vorliegende Parteigrundung reicht in ihren näheren Anfängen in den Beginn des Jahres 1918 zurüd. Auf jenem Bertretertag in Rom im Januar des vorigen Jahres tam es zu einer überaus icharfen Auseinanderfetung unter den bis dabin führenden Mannern ber verschiedenen Organisationen und Berbände; insbesondere zwei Strömungen rangen erhittert um die Borherrschaft, die eine gesührt durch den start zur Regierung neigenden Abgeordneten Longinotti, die andere vertreten durch den ausgeprägt pazisisstischen Gegner der Regierung, den Abgebender Williamster Mischen der Regierung, den Abgebender Williamster Mischen der Regierung. ordneten Miglioli. Scheinbar obsiegte teine Richtung, aber jene Aussprache wirkte im stillen fort. In der Rovembertagung des Parlamentes entwidelte Longinotti den Programmentwurf einer neuen Partei auf betont driftlicher Grundlage und wenige Tage später brachte die Seele der ganzen Bewegung, der süditalienische Briefter Don Sturzo, durch einen offenen Brief in den Truftblattern den Stein vollends ins Rollen. Die Behauptung, der wir bereits begegnen, es bestehe ein innerer Zusammenhang zwischen der Gründung der "Italienischen Boltspartei", ber Busperischen Boltspartei" und dem Zusaherischen Boltspartei" ber Aufahen gentrum wegen der auffallenden Ramenspelichheit somahl wie der Tondensen in unautzestend Manie Le gleichheit sowohl wie ber Tendenzen, ift unzutreffend. Gewiß befteht eine innere Berwandtschaft der drei Programme insofern, als fie alle mit voller Entschiedenheit fich auf den Boben des Chriftentums stellen und von dort aus ihre Forderungen erheben, fie logisch entwideln und bas bemotratische Bringip zu vertreten entschlossen find. Bei gleichgelagerten Berhaltniffen tann bei ber Gleichheit ber grundsählichen Anschauungen, wie fie bei Ratholiten aller Länder eine Selbstverftändlichleit ift, bas Ergebnis naturauer Lander eine Selosiversandlichen in, das Ergedals naturgemäß nur geringe Abweichungen aufweisen. Was aber den Ramen betrifft, so siegte in Italien eben der in jenem offenen Briese von Don Sturzo gemachte Vorschlag, eine Anleihe bei den Katholiken des Trentino zu machen — Lanzerotti und andere gehörten ja längst dem Bollzugsausschusse der italienischen Katholikenorganisation an — und den von jenen seit über einem Katholikenorganisation an Austriagen Marrier Randeren wählischen Jahrzehnt geführten Parteinamen "Partito Bopolare", möglicher-weise mit dem Rennworte "chriftlich", zu übernehmen. Bon der Benennung "chriftlich-demokratische Partei" sah man mit Rudficht

auf die bekannte Kompromittierung aus früheren Zeiten ab.
Am 18. Januar 1919 wurde sodann zu Rom das Kind
geboren und unter großer Begeisterung aus der Taufe gehoben.
Wiederum war es der verdiente Sturzo, der den Hauptanteil an
dem Zustandesommen hatte. Ein Hinweis auf die Richtlinie der
neuen Partei liegt wohl in der Tatsache, daß in der provisorischen
Parteileitung wohl Longinotti, nicht aber Migliolt sitt.

In dem Aufruse, mit dem die "Italienische Bolkspartei" vor die Deffentlichkeit tritt, spiegelt sich im wesentlichen das Programm, aber auch die Inkonsequenz, die in dem Widerspruche der sittlichen Berechtigung von Italiens Arieg und der Forderungen des christlichen Gewissens liegt. Er sagt z. B., die Partei wolle "die Borteile des errungenen Sieges nicht durch

große, zur Bahrung der Rechte der Böller gebrachte Opfer tompromittieren", d. h. die gegen das Nationalitätsprinzip verstoßenden Eroberungen in Deutsch-Tirol und am öftlichen Abriaufer nicht rüdgängig gemacht wissen, ein Biberspruch auch zum Friedensprogramm des Papftes, auf das turz darauf Bezug ge-nommen ift, gleich als bestehe vollste Uebereinstimmung. Das gleiche gilt von den Bilsonschen Programmsorberungen. Den-noch prollamiert man im gleichen Atemzuge den Kampf gegen jedweden Imperialismus! Weitere Forderungen sind der Böllerbund, die Abcuftung, Befeitigung der Geheimvertrage, Freiheit der Meere, religiöse Freiheit gegenüber jeder settiererischen Bedrickung, Berhältniswahl zum Parlamente, Frauenwahlrecht, Wähldarleit des Senates usw. "Religiöse Freiheit nicht nur für das Einzelwesen, sondern auch für die Rirche in Ausübung ihrer hoben geiftlichen Sendung in der Belt, Unterrichtsfreiheit ohne Staatsmonopol, Freiheit der Berufsorganisationen ohne jede Bevorzugung ober Bevorrechtung" heißt es an anderer Stelle, und ferner "wir stellen uns im politischen Leben vor mit unferer moralischen und sozialen Fahne, wobei wir uns von ben unerschütterlichen Grundsähen bes Chriftentums leiten laffen, bas bie große zivilisatorische Miffion Italiens heiligte. . . "

Der erste Schritt, die Gründung der Partei, ist getan; der zweite, der ungleich schwierigere, nämlich das Programm in die politische Tat umzusehen, die zahllosen Alippen zur Linken wie zur Rechten zu vermeiden, wird dadurch erheblich erleichtert, daß bereits eine fleine Gruppe parlamentarifch geichulter Rrafte mit nicht zu unterschähender politischer Erfahrung ber Rammer angeboct. Diefe, bisber burch tein Programm gufammengehalten, befagen überhaupt teine über bas individuelle Sewicht hinausgehende Bedeutung und pendelten zwischen der Linken und Rechten ziellos umber. Jest können auch fie zur Geltung kommen als Grundstod einer Partei, die endlich auch

weiß, was fie will.

#### 

#### Tirol in Rot.

Bon hans Schrott. Fiechtl.

Sang Deutschland muß die Rot Tirols, tropbem es felber fcwer bedrudt ift, aus ganger Seele mitempfinden, oder es gerbrofelt fem eigenes Berg. Das ware in diefem Augenblid aber über. aus verhängnisvoll, weil wir unfere gangen herzensfrafte beute notwendiger als je brauchen, um unfer Deutschtum zu halten.

Tirol ist nun seit länger als 1000 Jahren die Grenz. fefte bes Deutschtums; die Tiroler haben mit elementarer Selbst verständlichteit schon zu einer Beit, als im Rorden bas Deutschium erft aus den wendischen Windeln gehoben wurde, dafür Gut und Blut, Beib und Leben unentwegt eingefest. Und ware Tirol nicht gewesen, ware Suddeutschland langft verweischt. Ergablen doch die Rongilberichte (vgl. die preußischen Jahrbucher), daß gur Rongilgeit in Trient faft gar nicht welfc gesprochen murbe, und gegenwärtig ift es ber Sprache nach eine völlig welfche Stabt.

Tirol war zu allen Zeiten ber Tormächter bes Deutschtums. Außerdem haben Andreas Hofer und seine Getreuen in Dentschlands webefter Beit jenen Bolismut aufflammen laffen,

der schieflich Napoleons Macht ein Ziel setze.

Drittens endlich, was haben die Tiroler in diesem Beltfrieg geleiste! Ueberall, wo es ums Berbluten, ums jubelnde Berbluten für deutsches Land ging, find fie eingeset worden, und wenn irgendwo öfterreichische Truppen Großes leifteten, durften die "Blumenteufel" in erster Linie bluten. Dafür wurden wir als Bolt gerrieben und als Sand verarmseligt. Unsere eigenen Konnationalen, soweit fie Deutschland nicht Belgien erobern helfen wollten, haben uns in den Ruden gefaßt und ihre Befirebungen zur wirtschaftlichen und physischen Vernichtung unseres Deutschtums darauf gegründet. Erop allem haben wir sestgehalten unter unsagbaren Nösen, ohne genügende Kampimittel, ohne entsprechende Verpstegung und ohne Führer, zu denen man begeistert aufschauen tann.

Schließlich gilt Tirol in der Welt was, es gilt viel als herrliches Sand voll herzhafter Menschen, dessen Berge Jahr für Jahr Tausenben neuen Lebensmut ins gequälte Berg lachen; benn was man bort schaut, ift grundbeutsche Schönheit.

Und jest find wir ermurgt, erdroffelt, niebergeworfen . . . aber jeder Bauernbub bei uns weiß, daß es nicht fo bleiben tann, weil es ber Ratur widerspricht, was die Welschen uns antun

Raturgemäß entstehen überall, wo zwei wesensfrembe Rub turen zusammenstoßen, Mischungen. So auch in Welschtirol und in Deutschslübtirol. 1910 hatte Deutschtirol 537 374 Ein-wohner, barunter 508 458 Deutsche, 19578 Ladiner und 8 438 Beliche. Das eigentliche Belschtirol zählte 361 307 Einwohner

und darunter 5521 Deutsche.

Run haben bie Belfchen Tirol befest und gehen mit allen Mitteln baran, sein Deutschium wenigstens bis zur Brenner-linie gewaltsam zu verwelschen. Das trifft nicht nur die beutschen Sprachinseln im eigentlichen Welschirol, sondern gerade so gut das Deutschtum in Deutschssterol. Italien will Tirol "fino al Brennero". Es will das Land zwischen Salurn und dem Brenner sich einberleiben. Ein Gebiet, das 220000 Deutsche und nur 7000 Italiener bewohnen. Ein Landftrich, aus dem uns so unendlich viel ursprüngliche deutsche Kultur gekommen ist. Das beutsche Südtirol ist das Herz des Landes mit seinen Städten Bozen, Brigen und Meran. Und wer Tirol auch noch so wenig kennt, weiß, daß es auf der Welt kein Bolk gibt, das seinem Wesen nach urbeutscher ift, als der Südtiroler. Und nicht einmal ein Bolkspledisti wollen fie dort gestatten; benn die Stimme des beutschen Bolkes in Südtirol soll und darf nicht gehört werden. Dier steht Gewalt gegen sternklares Recht und die Jahrhunderte ber Entwidlung werben in dem dortigen Herzen nicht auszulöschen sein. Schon aus dem Grunde, um weitere Kriege zu vermeiden, müssen überall, wo Deutsche wohnen, die Bergen laut werden, um die Bergewaltigung zu bannen.

Nun aber noch ein Bichtiges. Der Tiroler welscher Sprache ift ber Raffe nach und infeinem Befen Deutscher. Die italienische Raffe ift nur bort unzweiselhaft und augenfällig, wo es fich um frifche welfche Einheirat handelt. Jeder, der Belfchtirol tennt, weiß, wieviel blonden und helläugigen Menfchen er bort begegnete, die ihn zu seinem Berwundern welfc ansprachen. Eine jahrhundertelange Rultur verlnüpft die Belfctiroler mit den Deutschsübtirolern und bie wirtschaftlichen Grundlagen verweisen doppelt und dreifach ftart auf diese Busammengehörigteit. Es ift betannt, daß nur die welsche Intelligenz nach Stalien brangt, das platte Land aber bavon nichts wiffen will, benn es empfindet zu deutlich, daß sein wirtschaftliches Leben in Tirol gesicherter bleidt als in Italien. Der Italiener selbst redet von den Welschirotern halb verächtlich als "montani". Der Welschirotern troler und selbst dort, wo die italienische Detse mit aller Macht eingesetzt hat, findet man noch die Mehre zahl der Leute treu zum Lande halten. Wenn nun sogar ein erheblicher Teil des besten deutschen Tirolertums zu Jialien geschlagen werden soll, ist das Land Tirol in seinem Deutschtum um 43% ber Einwohnerzahl vermindert und das wird nur ein neues Erobern beutschen Landes.

Die welsche Bergewaltigung trifft heute Tirol, letten Endes trifft fie aber das gange Deutschum. Das darf man nie vergeffen und barum muffen überall, wo Deutsche wohnen, alle Mannerherzen für das fleine Sand mit bem großen bergensftarken Bolk schlagen; jeder, dem das Deutschtum lieb und wert ift, muß es als Herzenssache betrachten, der Bergewaltigung Tirols nach Kräften Biderftand zu leiften.

#### 

#### Bertranlige Briefe.

Manden, 12. Januar 1919.

Berehrte Freundin!

sift jest wirklich kein Bergnügen, eine Reise zu machen; nicht einmal in der Schweiz und schon gar nicht in Babern. Die Fahrt von Lindau bis München verlief recht unbehaglich. Das Coupé war voll befest; neben mir faß ein Bfaffe, mir gegenüber flegelten zwei junge Beute auf ben Bolftern, Die ich nach ihrem Benehmen guerft fur un-befugte Ginbringlinge hielt; ber Schaffner, ben ich aufforberte, fie gu kontrollieren, erklärte mir aber, fie feien Mitglieber bes Rationalrates und barum gur Benutung der erften Rlaffe befugt. 3ch muß gefteben, daß ich mir die ersten Zeichen ber in Bayern angebrochenen neuen Zeit erfrentlicher gedacht hatte. Bas diese Inglinge an politischem Unsinn zusammenschwatzen, war einsach schauberhaft; bluttriesende Phrasen ohne jede Ahnung von Wirklichkeitssinn. Ich dachte erst, sie wollten den Geistlichen ärgern, sah aber bald, daß sie sich um ihn so wenig kummerten wie um mich und sich nur gegenseitig an ihren Worten berauschten.

Dabei sprachen fie mit einer Unborfichtigleit, die gar nicht zu überbieten war; hocht bebenkliche Arugerungen von Gisner und beffen Rollegen erzählten fie mit breitem Behagen wieber und ich nahm mit Ingrimm wahr, wie der Schwarzrod die Ohren spiste und die für ihn so wertvollen Eröffnungen mit Befriedigung in fic aufnabm.

Die Unvorsichtigfeit fceint mir überhaupt in ben leitenben Rreifen Baherns noch recht verbreitet zu sein; die herren find im Regieren boch noch recht unerfahren. Selbst Freund Jaffé, der Sie übrigens vielmals grüßen läßt, wird wohl noch erft durch Schaden klüger werden muffen. Bei Eisner forgt schon seine Eitelkeit dafür, daß er keinen Gedanten für fich behalten kann; er betrachtet jedes seiner Borte alle seine Offenbarung und glaubt tatftächlich, daß die Mehrheit des Bolles hinter ihm fiche. Ich hoffe, die Wahlen werden ihm die Augen bffnen. So gut ich ihn an und für sich leiden konn, bin ich doch recht froh, wenn er wieder von der politischen Bilbstäche verschwindet; er hat in kurzer Zeit unglaublich viel Dummbeiten gemacht, und so fest fleht die Sache der Revolution in Bahern noch nicht, daß ein solches Borgeben langer geftattet werben burfte. Er bat feine Schulbigleit

getan; nun mag er gehen. Boransflichtlich werbe ich in das Minifterium für soziale Fürforge eintreten, über beffen Leiter ich Ihnen ein Buch foreiben tonnte; bergeit ift noch teine Stelle offen Go beobachte ich einstweilen bier berzeit ift noch keine Stelle offen So beobachte ich einstweilen hier wie anderwärts, wo mir mein Ausweis die Türen öffnet. Ich kann nicht fagen, daß ich besonders entzück bin. Sie wissen, mit welchem Eiser ich seit Jahren auf die Revolutionierung Baherns hingearbeitet habe; wenn ich auch selbst nicht Baher bin, so habe ich doch lange genug in München gelebt, um zu wissen, daß hier der Boden ausgezeichnet für uns vorbereitet war, und im letzten Jahre ist es uns ja auch möglich gewesen, die uns so hinderliche Anhänglichseit an das Rönigshaus auf dem Lande zu untergraben. Ich habe mir heute von einem unserer besten Agenten berichten lassen nicht erwehren, als er mir sagte, die beste Wasse geaen den König sei die Behauptung gewesen, er habe das Bolt an Freußen versauft. Hür so dumm hätte ich wirklich das boherische Andbolt nicht gehalten, daß es darauf bereinstele: Vorliebe für Preußen war nicht gebalten, daß es darauf hereinstele; Borliebe für Preußen war beim Könia nie vorhanden und ich bin im Gegenteil überzeugt, daß es ihm während des Arieacs oft nicht leicht fiel, die Berpflichtungen gegen das Reich, von denen er sich nicht lösen konnte, einzuhalten. Aber der Agent sagte ganz richtig: "Das zieht bet den boperischen Bauern am besten; warum soll man es nicht sagen?" Der Mann versieht sein Geschäft; ich muß ihn im Auge behalten. Er ist ein Bandsmann von Ihnen, in der Räbe von Lemberg geboren, und führt den etwas unglöcklichen Ramen Samuel Leibschaden; ich werde ihm einem neuen Raß ausstellen lassen.

einen neuen Bag ausftellen loffen. Wie gesagt: die Revolution war an sich erfreulich, ihr weiterer Ausban entspricht mir aber nicht. Die Sozialbewotrotie, die nun am Ruber fieht, ift für uns in kultureller Beziehung nicht vertässig in wirtschaftlicher bedenklich. Die Ausbebung der gestilichen Schulaufsicht lätzt ja hossen, daß dieser Weg weiter versoszt und vor allem der Reiternterricht passen der Keiternterricht passen der Keiter gionsunterricht völlig abgeschafft wird; aber ich traue boch nicht gang und wenn ich auch die neuerlichen Erflärungen in ber fozialbemotratifden Breffe, bie folde Abficten befireiten, nur als Beidwichtigungsberfuche wegen ber Bablen auffoffe, fo erblide ich in ihnen bod bemmniffe für bie von uns gewünschte Entwidlung. Roch mehr Sorge machen mir bie wirticaftlichen Blane biefer Bartei. Dein Bermoaen, das im Gelchäfte meines Ontels Leopold fteckt, hat fich im Laufe des Krieges um einige Willionen vermehrt und ich habe teine Luft, etwas bavon abzugeben. Hatte ich es nur icon in der Soweis! Aber die Grenzsperre ift ftreng und wird es wohl bleiben, fo lange die all gemeine Ausmertsamkeit auf die Kriegsgewinne gerichtet ift. 3ch habe gestern mit Ontel Beopold über die Sache beraten; wir find beibe ber Neberzengung, daß es nur ein Rettunasmittel gibt: die Bropaganda für eine Satularifation ber Rirchenguter. Auf meiner Reife blerber babe ich mit bem Bfarrer, ber mit mir fubr, barüber gesprocen; er pade ich mit dem Placerer, der mit mir fubr, darider gesprochen; er war sehr zuversätlich und meinte, das Kirchenvermören sei so gerina und so kart belaket, daß seine Einziehung sich nicht lohne. Der gleichen Auffassung ist allerdings auch Ontel Leovold; aber es kommt ja gar nicht darauf an, daß aus der Sache eiwas heraussseht, wenn nur die Gedanken der Politiker und der breiten Massen von den Kriegsgewinnen etwas abgelenkt werden. Ich habe lesthin auch bei Jasse den Place wonach in Bahern allein zwei Milliarden aus dem Archenbermägen fin den Kroat zu gewinnen seiner eins eine ein Rirchenvermogen für den Staat zu gewinnen feien; er schien mir zu glauben und wenn er Finanzminister bliebe, ließe fich wohl etwas machen; aber ich balte seine Stellung für erschüttert, weil er fich zur allgemeinen Berbluffung als Ranbibat ber unabhangigen Sozialiften hat aufstellen laffen. Bas fagen Sie Abrigens zu dieser Banblungs. fähigfeit?

fähigkeit?
Ih muß nun selbst zur Wahl gehen; Eisner hat es ja so einzurichten gewußt, daß in Bahern auch Nichtdahern wählen dürsen.
Offen gestanden, wundert es mich, daß dieses karke Stück so ohne Widerspruch hingenommen worden ist. Aber die Bahern haben sich schon unter der früheren Regierung daran gewöhnt, sich von Nord-deutschland viel beeinstussen zu lassen; wir wollen sorgen, daß es künstig so dielbt. Ish wird es noch weit bester gehen als früher. In dieser angenehmen Aussicht grüßt Gie bestens Ihr ergedenster

Sally Sobusti.

#### Geworbene Polizeitruppe ober Bolksheer?

Bon Generalmajor 3. D. C. Haeuster, vormals Mitglieb bes Reichstages.

die deutsche Nationalversammlung ist gewählt. Ihr obliegt die Beschluffaffung über ein neues Reichsgrundgefet. Der Berfassungtentwurf ftebt bereits zur Erörterung. Er bezeichnet bie Berteibigung bes Reiches zu Land, zu Wasser und in ber Luft als ausschließliche Reichsangelegenheit. Ueber die kunftige Behrverfassung bes Deutschen Reiches schweigt er fich aus. Aus ber Begrundung bes Entwurfes scheint herborzugeben, bag man bie Richtlinien bafür vom Friebensfolug, alfo von unseren früheren Gegnern erwartet. Gegen eine solche Auffassung muß rechtzeitig Stellung

genommen werben. Die verbunbeten Machte mogen uns bie fünftige Stärke unseres Friedensheeres vorschreiben; das ift erniedrigend für uns, aber man gewöhnt fich allmählig baran,

Schimpf und Schande zu ertragen.

Der Artitel 57 ber bisberigen Reichsverfaffung follte aber auch in das neue Reichsgrundgelet übernommen werden:

"Jeber Deutsche ift bienstpflichtig und tann fich in Ausübung biefer Pflicht nicht vertreten laffen", wobei unter "Jeder Deutsche" alle beutschen Manner und Frauen zu verfieben find. Diese Richtlinien für die Dienstpflicht der Frauen find in deren bisheriger Berwendung im Silfsdienst gegeben. Die ihnen nun-mehr eingeräumten politischen Rechte bedingen auch die Ueber-

nahme entiprecenber Pflichten. Diese Dienfipflicht muß in Maren Worten in die neue Reichsverfaffung hineingeschrieben werben, wenn immer es uns felbst und unseren früheren Gegnern mit dem Aufbau eines wahrhaft bemofratischen beutschen Staatswesens ernft ift. Es ware Selbstverstilmmelung, wenn der neue demotratische Bollsstaat die bemotratifche Sinterlaffenschaft bes alten Obrigteitsftaates, die allgemeine Dienstpficht, preisgeben murbe, bavon gar nicht zu reben, bag ber Beerbann bes ganzen Bolles bem ureigensten beutschen Wesen entspricht und bag wir nach wie bor die allgemeine Dienstpflicht brauchen für die Erziehung unferes Bolles zur persönlichen und flaatsbürgerlichen Ordnung, für die Erziehung zur Selbküberwindung im Interesse der Allgemeinheit, für die freiwillige Unterordnung des Einzelnen unter das Wohl bes Bangen, ebenfo wie für die torperliche Ertuchtigung beiber Geschlechter burch Turnen und Turnspiele, Pflege ber Reit und Schieftunft, Betätigung im Selbfiahrer- und Fliegerwesen und für die allgemeine körperliche Abhärtung, nach bem alten Gr-

ziehungsgrundsatz mens sana in corpore sano. In diesem Buntt darf es bei den Unterhandlungen mit den verbindeten Mächten keine Unschlüssigkeit geben. England scheint in befannter Selbstsucht bei der allgemeinen Abruftung dem Soldnerunwefen den Beg bahnen zu wollen, Frantreich will anscheinend in ber Furcht vor bem gefällten Riefen ein ftartes Boltsbeer behalten. Giner Ginbeitsfront fteben wir alfo in biefer Frage nicht gegenüber. Deutsches Befen unb beutsches Selbstbestimmungsrecht verlangen als Behrverfaffung ber Butunft bas Miligspftem auf ber Grundlage einer fach gemäßen Jugenbergiehung.

Auch die Militärhoheit Bayerns wie die der übrigen freien Boltsftaaten wird durch ein auf rein territorialer und lotaler Grundlage aufzubauendes Milizspfiem am wirkjamften gewahrt werben tonnen. Organisation und Berwendung bes Boltsbeeres muffen aber nach einheitlichen Grundsaben erfolgen, fallen also unbedingt unter die Zuftändigkeit der Reichsgewalt. Die Bildung einer geworbenen Polizeitruppe, wie

fle Minister Roßhaupter vorschlägt, ist nicht erforderlich, da im Bedarfsfall das Stammpersonal die für die Ausbildung eines Milizheeres nicht zu entbehrenben Refrutenschulen beren Aufgaben übernehmen tann. Diefes Stammperfonal wird aus einer be-meffenen Angabl von Berufsoffigieren, Berufsunteroffigieren und Mannichaftstapitulanten zu bestehen haben. Erforderlich ift ferner ber Fortbestand eines Generalftabs und eines, allerdings wefentlich vereinfachten Militärverwaltungetorpers. Auch auf bem Gebiete ber torperlichen Ertüchtigung ber Jugend werden fich für eine Anzahl von Berufsoffizieren bantbare Aufgaben im Dienfte bes Baterlandes ergeben.

Alle in personeller hinficht getroffenen Berfügungen burften baber nur als vorläufige zu betrachten sein. Dagegen find alle ftehenden Truppenteile nach Maßgabe der Errichtung von Refrutenschulen aufzulösen. Die Frage der Soldatenräte als Einrichtung des stehenden Deeres erledigt sich damit von selbst.

#### Die moderne Jüdin.

Bon Dr. Dans Roft, Westheim bei Augsburg.

enn von Zerfallerscheinungen im modernen Judentum die Rede ist, so muß auch der Jüdin von heute Beachtung zuteil werden. Die jüdische Mutter vom alten Schlag konnte einer gewissen Sympathie bei allen Kulturvölkern sicher sein. Die alte Jüdin mit ihrer häusigen Mutterschaft war die Seele und Erhalterin der jüdischen Traditionen und Gebote; ihr echt weiblicher, keuscher und samilienhafter Sinn war die Ursache der Herüberrettung des Judentums dis in unsere Tage.

Die Jüdin von heute ist ein ganz anderes Besen, wie die Jüdin der Bergangenheit. Es entbehrt nicht eines großen Reizes, eine Parallele zwischen der historischen und der modernen Jüdin zu ziehen und gleichzeitig den Gedankenkreis der heutigen Jüdinnen kennen zu lernen. Dieses Stimmungsbild ergibt einen weiten Abkand zwischen der deutschen christlich empfindenden Frau und der im Niedergang begriffenen modernen Jüdin. Damit wir unserem Bilde keine fallichen Züge einzeichnen, stützen wir uns auf das Buch der jüdischen Schriftstellerin Elie Eroner, die in ihrem Berken "Die moderne Jüdin" (Berlin, Azel und Junder 1913) ihren Stammesgenossinnen einen scharfen Spiegel vorhält.

Die Modernität der Jüdin beruht auf der sozialen und gesellschaftlichen Emanzipation und dem sprichwörtlichen Reichtum der Juden. Um den Gegensatzwischen einst und jeht zu veranschaulichen, denke man an die alten würdigen jüdischen Marronen der Frankfurter Gasse oder an die einsache, treudesorgte Glückel von Hamel und stelle sich eine wohlgenährte, im Aleiderluzus prangende Jüdin von heute vor. Die Innerslichet des früheren Gheitodaseins und die Neußerlichseit des modernen Seebad. Strand. Salon- und Gesellschaftsledens sind die Merkmale der Umwälzung innerhalb der jüdischen Frauenwelt. Früher gedrückt und aus eigenem Antried zurückezogen, drängt sich die moderne Jüdin jetzt überall an die erste Stelle. Bei den sozialen und caritativen Berankaltungen zugunsten unserer Ariegssührung verstanden es die Jüdinnen vielsach die erste Kolle emzunehmen. Alles Neue biezet der übersätigten Jüdin einen Reiz. "Wer stempelt", so fragt Else Croner, "die neu erössneten Lokale, Bars, Restaurants, Boardinghöuser zur Mode? Wer fördert die Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, so daß sie "Saisonbücher" werden? Die Jüdin. . Ulles Neue was es nur in der Welt gibt, zieht sie magnetisch an. Ob es sich um eine Galaaussührung des Rosenlavalier im Dresdener Opernhaus oder um ein Weingartnerkonzert in Fürstenwalde handelt, ob eine Bremidre in Lauchstädt statischet, oder ein Eispalast erössnet wird — die Jüdinnen strömen hin."

Genuß und Großmannssucht beherrscht biese Jüdinnen in höchstem Grade. Der jüdische Kriegsgewinnler-Typus war in allen Bade- und Kurorten der vorherrschende. Das war auch schon in Friedenszeiten das Selbstverständliche. "In die Seele der modernen Jüdin ist eine Haft und siedernde Unruhe gekommen", schreibt Eroner, "ein Lebenshunger, als ob sie sich sür alle Entbehrungen der letzten Jahrhunderte schadlos halten wollte . . . Eine gewisse anspruchsvolle Art, eine Undescheidenbeit hat die Reihen der Jüdinnen erfaßt. Früher waren sie mißachtet, geduldet — jetzt wollen sie aufvallen, imponieren, durch Buzus der Wohnung, der Lebensweise, der Toilette, Prunk in Festlichkeiten und Gesellschaften, im Auftreten und Benehmen, im Alleswissen, Besserdinnen. Die Jüdinnen von heute sind häusig in dem Irrtum besangen, durch Wichtigtuerei zu imponieren und zu gefallen."

Das Innenleben ber Jüdin von ehebem drehte sich um die zwei Angelpunkte: Religion und Liebe. Hier hat sich nun ein großer Wandel vollzogen. Wo die Jüdin, so urteilt Eroner, srüher den Maßstad nach ideellen und idealen Gesichts punkten anlegte, urteilt sie heute nach materiellen Werten. Das Wohlleben hat sie schlaff und gedankenloß gemacht... Man fragt bei der Heinalt wieviel ist der Mensch wert, statt was ist er wert? Zahlen spielen sast eine diktatorische Kolle in der jüdischen Gesellschaft. Diesem Materialismus wird viel Liedesglück und Persönlichkeitsentwickung geopfert." Bei den reichen Jüdinnen ist die ganze Gedankenwelt auf das Gesallen und das Genießen gerichtet. "Jüdische Damen", schreibt der Rabbiner Dr. Arthur Kahn in Berlin Charlottenburg, "perhorreszieren bekanntlich Heinaren auf kleinere Plätze und sordern, nach Berhältnis ihrer Mitgist, eine entsprechend größere Stadt..."

Und bezüglich der Eheaussichten im füdischen Handels- und Swerbestand sagt Rahn: "Die jüdischen Mädchen sehen mehr auf die Stadt, in die sie heiraten sollen, als auf den Mann, den sie heiraten sollen." Dieses Prozen mit dem Reichtum, gewissermaßen als alleinigem Wertmesser des jüdischen Mädchens, hat für die nichtreichen, mitgistlosen Judenmädchen eine sehr harte Rehrseite zur Folge. Diese Mädchen machen sich keine Justionen, "geheiratet zu werden; ein Arzt, ein Rechtsanwalt — der Indegriff der höchsten Sehnsucht —, oder ein Kaufmann kommt für sie nicht in Betracht."

Bei dieser Lage der Dinge ist ein Wunder, wenn das alte Ideal der jüdischen Mutter verloren gegangen ist. "Heute sind die Frauen", sagt Croner, "sast noch mehr als die Männer darauf bedacht, die Theorie der Zweikinderehe aufrecht zu erhalten; ein Mehr. ist ühnen unbequem, auch da, wo die wirtschaftlichen Bedingungen glänzend sind". Croner geißelt ferner die Affentiebe der Jüdinnen zu ihren wenigen Kindern: "Kapas Einzigen", "Mamas Abgott". Der einzige Liebling hat natürlich sein Fräulein, weil die jüdische Mama keine Zeit und keine Nerven sir ihr Kind hat. "Früher verteilte sich die mütterliche Liebessikle auf ost ein Dupend Kinder, heute konzentriert sie sich aus ein oder höchsens zwei Kinder, und man ist den Kindern schon dankbar dasür, daß sie da sinder, und man ist den Kindern schon dankbar dasür, daß sie da sinder. "Die Jüdinnen", sagt Croner, "wollen nicht mehr Jüdinnen, sondern Damen fein, und zum Begrisse der Dame gehören Eleganz, Luzus, Vergnügungen, Befreiung von wirtschaftlichen Arbeiten, Bezehrer, ein großes Haus. Seidene Kleider und Brillanzen gehören zum guten jüdischen Ton, genau ebenso selbstverständlich, wie der Besih von silbernen Beuchtern oder Kristallervicen." Die jüdischen Ehemänner in ihrer Schwäche legen ihren Frauen einen großen Reichtum zu Füßen. Die Frauen bestimmen die Lebenshaltung, und nicht selten seben jüdische Famisien über ihre Berhältnisse hinaus. Diese Charatteristerung trist auf die meisten reichen Judensamilien zu. Eine Ausnahme machen in der Regel die Ehen mancher jüdischen Gelehrten, Beamten usw. "Man sindet unter ihnen ganz wundervoll-schlichte und seelenvolle Frauengestalten, die sich seitigt gekalten". Während früher die jüdische Keligion die Frau zur Priesterin des Haus durend serfönlich und durchgeistigt gekalten". Während früher die jüdische Keligion die Frau zur Priesterin des Haus durend serfönlich und der luzurösen

Diese demoralisterenden Tendenzen im Leben reich gewordener Juden haben aus der Jüdin der alten Zeit mit ihren prächtigen, nachahmenswerten Eigenschaften einen neuen Typus geschaffen, der Mißachtung erzeugt und von den um ihre Existenz beforgten Juden selbst beklagt wird. Wenn das Judentum in Deutschland in der Tat dem Berfall sich nähert, dann hat die moderne Jüdin mit ihrer Berweichlichung, Kinderscheu und Luzusssucht ihren Anteil an diesem Prozes. Bedauernswerter Weise hat das Milieu der modernen Jüdin auch auf cristliche Frauenkreise abgefärdt in bezug auf Kinderscheu und Vuzusssucht. Es wäre unrecht, dem modernen Judentum die Schuld sür diese Zeitsstten allein ausbürden zu wollen. Aber die moderne Jüdin spielt in dem moralischen Zersetzungsprozes des Judentums keine untergeordnete Kolle; sie in ein Teil der Krast, die vom Judentum ausgehend negativ und zerstörend auf unser deutsches Bolk ihre Wirkung ausübt.

#### 

#### Tanz und Taumel.

Bon Ludwig Schäfer, Augsburg.

Deutschland hat noch keinen Frieden. Hart find die Bedingungen der Boffenruhe, steinhart. Auf Germantas ehedem ftolgem Racken steht der Fuß des stegreichen Gegners, den es gelüstet, in einem herzlosen Nachtrieden seinen Ingrimm zu kublen — und Deutschland tanzt!

Ueber eine Million beutscher Bater und beutscher Brüber ift ben Helbentob fürs Boll gestorben; für viele unter ihnen hüllen fich die hinterbliebenen noch in Trauerkleiber und vergießen herbe Tranen — und Deutschland tangt!

Die Bunben ber fiberlebenben Arieger in ben Lagaretten find noch lange nicht alle vernarbt; fo viele junge helben und im Rainbf ergraute Manner hinten bie Strafen einher — und Deutschland tan gtl

Roch find nicht alle Acteger heimgelehrt. Roch fommen fie aus bem fernen Wesopotamien und Sprien und aus bem hl. Bande, aus ben ruffischen und polnischen Ofigebieten; fie ftreben heim, brennenbe Sehnsucht im Bergen und schwere Strapagen auf bem Bege leibend und Deutschland tangt!

Rad Dunberttaufenben fomachten unfere gefangenen Bruber in einer oft unwürdigen, tiefbedauerlichen Lage der ungewiffen Beimtehr entgegen, ein stattliches Randgebiet des beutschen Bestens leibet unter einer oft brudenben, immer aber bemutigenben Befegung -

Deutschland tangt!

An maßgebenber Stelle werben bie Tobesopfer ber hunger-blodabe in unferem beutschen Baterland niedrig gegriffen auf eine halbe Million berechnet, die übrigen Folgen bes hungerfrieges, die fich bereits zeigen, aber in Zukunft noch deutlicher zutage treten werden, sind schlechthin unberechenbar. Bei unseren öftlichen und südditichen Rachbarn haust der Hunger und sein schauerliches Gefolge, so daß täglich Hunderte tot zusammenfinken; durch die Zeitungen aller Richtungen geht seit Wochen der einstimmige Rahnrus: Wir stehen vor dem Zusammenbruch der Lebensmittelversorgung — und die tolle Beimat tangt!

Da und bort in beutschen Städten erhebt ber Burgertrieg sein grinsendes Gesicht; Hunderttausende haben tein Berdienst; Fachmanner erklaren sorgenbeschwert: Wir stehen bor dem finanziellen Bantrott; Deutschland aber bergift auf Sparfamteit und Lebensernft und

Wer möchte bem armen beutschen Bolte bas Recht auf Freube firitig machen? Gerade jest braucht es Freude, um unter dem Leid nicht zusammenzubrechen. Aber muß das ausgerechnet gerade jest die nagt gusammenzuberegen. Aber mug das ausgerechner gerade jest die Tanzfreude sein? Man weiß zur Genfige, wie es bei den öffentlichen Tanzmustlen oft herzugehen psiegt. Baßt der Ton setz für und? Da liest man im Anzeigeteil der Bresse täg ich — in Friedenszeiten gewöhnlich nur Ende der Woche — ganze Spalten voll: "Walzer-abend", "Tanzfränzchen", "Narren (!). Ball", "Bierter Balzerabend".... sehlt nur noch der "Arbeitslosenball"! Da kann man Nädchen in allen möglichen Narrenkieidern zum Balsaal huschen sehen, auch in Feld-grau gestelen sich einzelne Frauenspersonen, um die Geschmacklosigkeit un krönen. au fronen.

gu tronen.

Dazu werben jest mancherorts wieder Tänze getanzt, die in Friedenszeiten schon jedem Gesühl für gute Sitte und Menschenwürde hohnlachten — wenn gelle Hande einen Tanz ersinden tönnten, wär's verständlich, wenn sie so tanzten. Alles in allem. — "Man greift sich an den Kopf; ist so etwas mözlich?! Ein Bolt, das durch vier Jahre so unerhört Großes geleistet und Schweres gelitten, ein Bolt von solcher Art zeigt jest so abstoßende Schattenseiten. Es reißt sich bie Kleider vom Beib und fcamt fic bor bem Auslande nicht feiner fcmarenben Bloge. 3ft's Bergweiflung, ift's Bahnfinn? Benn's boch bas eine ober andere ware, es wurde ein Troft sein, da es aber nadte Genuflucht ift, entsessiche Gleichgultigkeit, Geda kenlosigkeit, Burde und Herzlosigkeit, unverzeihliche Dummheit — Gemeinheit, bedrückt es seben anftändigen Deutschen namenlos schwer." ("Augsb. Postztg." 1918, Rr. 28.)

Deutschland tanzt. Was wird das Ausland sagen? Wie werden unsere Gegner ihre Berwunderung jum Ausdruck briegen und — ihre Berachtung! "Es sind eben doch Barbaren!" wird es heißen. Wir sind es nicht, aber schwer wird es, immer schwerer, gegen diese Ein-schäung sich mit Ersolg zu wehren, wenn jest Deutschland tanzt und

Deutschland tangt? Es ift nicht das ganze deutsche Boll, es ift nur ein gewiffer, wenn auch großer Teil, der jest so froh das Tanzbein schwingt. Noch viele zeigen durch ihre verurteilenden Acuberungen und ihr ablehnendes Berhalten, daß sie anderer Gesinnung find. Aber warum laffen alle biefe vom gewiffen andern Tell bes Bolles bie öffentliche Meinung berart bedauerlich beeinfuffen? 1) Barum woltes die offentliche Acemung verart bedauerlich deetinfuffen? Warum nehmen die Reduer nicht jedwede Gelegenheit wahr, den tangenden Leichfinn zu geißeln — leben wir ja im Lande der Rede und Pressertiebeit! Warum zog nicht schon von Ansang an ein einmütiger Protest durch die Presse? Warum nahmen noch nicht alle auf die Ehre Deutschlands und die stiliche Gesundung des Volkes bedachten Bereine auf deutslichte Weise eine ablehnende Stellung ein zum unstnnigen Tanzen in heutiger Zeit?

"Was nütt es?" meint der Ressimist und läckelt hitter. Luber-

in heutiger Zeit?

"Bas nüst es?" meint der Pessimist und läckelt bitter. Zuverssichtlich behaupte ich: es ist nicht um son st! Bildet sich aber nicht bald ein fartes Gegengewicht in Form eines gesunden Urteils über die Unschlicklieit des Tanzens in so blutigernster Zeit heraus, dann werden die, die es am buntesten treiben, immer dreister und viele, die disher die Unschlickseit noch empsanden und wegblieben, werden auch zum Tanze ziehen. Und doch täte es so unsagdar not, den Rest von deutschem Chrzessisch und gewissenhafter Sittlickeit zu erhalten und zu sobern! Darum auf zur Tat! Ein jedes tue was an seiner Stelle möglich ist und beeinsusse die öffentliche Weinung in ontem Sinne!

Meinung in gutem Sinne!

Auch an euch wende ich mich, ihr befonnenen Rrieger! Rebet ibr ein mutiges Wort! Es gilt mehr als andere Worte, benn es ift bestegelt mit eurem Blute! An euch wende ich mich, ihr beutschen Frauen und Madhen! Paltet nicht zurud mit eurem entschiedenen Urteil! Jebes wirte auf feine Umgebung ein! Es wird nugen!

### Bom Büdertifd.

Peter Dörster: Der Rohdub. Kempten, Kösel. 8° 336 C., geb. 6. M. — Diese Erzählung aus der letzten hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Reiz echt menschlichen Erlebens und Seins zeigt diesen hervorragend begadten Dichter wiederum in zwingender Schaffenstraft. Sie der richtet den einem eigenartig romantischen, immer aber glaubwürdig, alse überzeugungskröftig dargestellten Anabengeschiel auf der Zeitbühne der dehn deigelegten Erhslogefriege, mit dem Lechtal als Schauplas, mit Lauern und Soldaten, herren und Wagadundierenden als Personen, mit dem Schimmer des Ratürlichz Wundersamen in der Zeichnung einzelner Charactere, mit Trauer und Trost, ernstem und heiterem Humor, Licht und tiesen, tiessten Schautliche als Dauptreiz sehlt, aber sur den Empfänglichen und Teseferblickenden ist es da, sowohl nach der kinsterischen wie der rentstlichen Richtung.

Richtliches Rechtsbuch für die religiösen Laiengenossenschaften der

### Bühnen- und Musikrundschan.

TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Ratisnalihenter. Strindbergs 70. Geburtstag haben das Rationaltheater (und auch die Rammerspiele) durch Aufführung im Spielplan stehender Stüde geseiert. Es heißt die Bedentung des koten Dichters nicht herabsegtultus betone, daß sich neuen noch immer dereschen Strindbergtultus betone, daß sich aus den Berten diese siehen Strindbergtultus betone, daß sich aus den Berten diese siehen kets schwankenden, sich selbst zermürbenden Genies nicht die Kräste gewinnen lassen, die wir zu neuem, arbeitssrohem Birten debürsen. Neueinstudiert erschien "Der grüne Kaladu". Diese um die Jahrhundertwende geschriebene, hier öster einstudierte Grotesse Schnigters gehört zu den Werken, die wir einstmals im Hause des Königs als sehst am Ort bezeichnen musten, weit wir ihre Wirtungen als durchaus deskrustive erkannten. Der Kaldu ist eine Kneipe, deren Besch in den Pariser Adelskreisen von 1789 Wobe geworden ist; man sist unter Verdrechen, die einem das Gruseln sehren, und "gmüstert" sich an den Ausfällen der erregten Bevölterung, deren Gesabren man leichtertig unterschößt. Die Berbrecher sind übrigens nicht echt, es sind fertig unterfcatt. Die Berbrecher find Abrigens nicht echt, es find Schaufpieler, die in der Aneipe mehr Erfolg haben, als einstmals in der Proving, als fie Romodie ipielten, aber echt ift der haß gegen die herrschenden Areise. Der Schauspieler henri führt eine Szene auf, in ber er behauptet, ben Bergog von Canbignan ermorbet gu haben. Er fpielt, aber jeber halt bie Szene für Birflichteit, benn man tennt



<sup>1)</sup> Gerade das Beisviel der zurzeit maßgebenden und im Besize der Macht besindlichen Kreise ift von üblem Einstuß. Dieser Tage dielt in München im Ministerium des Neußern die dort einquartierte Leibwache Eisners ihren "Ball" ab und Kurt Eisner selbst führte die Bolonase und schwang trästig das Tanzbein! ("Baber. Kurier" Rr. 23.)

ben Herzog als ben Liebhaber seiner Frau. Man sogt ihm die Wahrbeit, die nur er nicht kennt, und der Wittende ersticht den gerade die Kaeipe besuchend Perzog in dem Augenblick, da das Boll von Paris im Freiheitsrausche vom Sturm auf die Bastille heimkehrt. Diese Estals der nach Blut lechzenden Menge hat das Aublitum heute stärker erreat als früher. Während ein kleiner Teil zischte, brach ein Beifallssturm los, der mehrere Minuten lang tobte. Wer darin lediglich den Dank für Steinkusches Kengtkunst erblicken kann, ist naiv... Dem "Kasadu" voraus ging Schnisters "Große Szene". Man erinnert sich diese Einakters. Sin großer Schauspieler hat die Braut eines braven Mannes versührt; von diesem zur Rede gestellt, weiß er ihm eine Romödie vorzuspielen, die ihn von der Unschuld des Rädichens überzeugt. Die Frau des Schauspielers hatte ihrem Manne verziehen, das abgekartete Romödiantentum dieser "großen Szene" stößt sie so ab, daß sie sich im Etel von ihm wendet. Allein auf seine Weise liebt er seine Frau dennoch, in dem Charatter diese brutalen Ichwenschen steat auch ein Stüd naives Kindergemüt, das sie beranlaßt, an seiner Seite auszuhgarren. Das psychologisch geschütt gebaute, für den Schauspielerstand wahrlich nicht ehrende Stüd ward von Steinrück in seiner Art sehr wirklam gespielt. Daß in einer ganz nedensächlichen Anmerkung ein stüherer verdienter Hossischen, entspricht vielleich der ächzeischen Forderung des Tages.

Rammerspiele. Gerade an dem Tage, an dem der Zeitungsleser ersuhr, daß irgendwelche betriebsame Leute die Errichtung öffentlicher Hauben, das irgendwelche betriebsame Leute die Errichtung öffentlicher Hauben, das irgendwelche betriebsame Leute die Errichtung öffentlicher Hauben, das irgendwelche betriebsame Leute die Brühne ein Stüd sehen, das irgendwelche betriebsame Leute die Brühne ein Stüd sehen, das irgendwelche betriebsame Leute die Brühne ein Stüd sehen, das irgendwelche betriebsame Leute die ver angeblichen Buchte der Benfun is diese elle Thema behandelt. Unter der angeblichen werden

Rammerspiele. Gerabe an dem Taae, an dem der Zeitungsleser ersuhr, daß irgendwelche betriebsame Leute die Errichtung öffentlicher Häuser in München empfoblen, sich aber bei den nedizinischen Gutachtern eine Absuhr geholt hätten, konnte er auf der Bühne ein
Sidd sehen, das jedenfalls mit ebensoviel Ungeniertheit als Sachkenntnis dieses ekle Thema behandelt. Unter der onaedlichen Zuchtrute der Zensur hatten "Tod und Teusel" von Wedelind Ruchtrute der Zensur hatten "Tod und Teusel" von Wedelind Ruchtrute der Zensur hatten "Tod und Teusel" von Wedelind nur
einmal an einem Teenachmittag der Bondonniere gegeben werden
dürsen. Nun haben wir es ja so herrlich weit gedracht, daß wir uns,
um mit "Sodoms Ende" zu reden, in der vollen Dessentlichkeit unterhalten können wie unsere Hausknechte. Der Marquis Casi Klani
ist wie der von Keith und die zahllosen anderen Sprechautomaten
Wedelindscher Weltanschauung der zhnische Schwindler und Abenteuere und Borahner des moralischen Bolschewsnus. "Lieferant" eines
Freude herriche. Als er erkennen muß, daß in dieser Lasterhöhle eitel
Freude herriche. Als er erkennen muß, daß dies doch einigermaßen
ein Irtum gewesen ist, bringt er sich um und der Autor verlangt von
dem Zuschauer, daß er ob dieser "Tragit" Hucht und Mitteid empfinde;
doch diese reinigende Wirtung der Tragddie bleibt natürlich aus. Es
ist von Ausang die Ende alles unreinlich. Eine der "Damen" seines
Dauses ist durch die Schristen eines Bereines gegen den Mäddenhandel
angeblich auf den Weg des Dirnentums gelockt worden, womit der Serfasser, schen Gesalene in Diensen gewesen, gelangt auf der Suche Dauses ist durch die Schristen eines Vereines Ausquis und wird von
diesem insolae hochgradiger Hare in des Perrn Marquis und wird von
diesem insolae hochgradiger Hare in den Eiren Ohne allen Wert. — Es
solgte "Der Schlachten ein Lenker", den wir vor einem Dubend Jahren
licher von Lodi in galantem Abenteuer; die Betonung des RenichlichMüguwenschlichen der Bonaparte ist ja immer theaterwirtsun. Allerhand Scherze

Uraufführung im Mündener Shauspielhause. Schon "die Straße nach Steinanch" führte in der Pipchologie hart an die Grenze des Sanatoriums. "Burpus" endet in Bahnsinn. B. Stücklen berguidt seine psihhölogischen Spihsindigkeiten mit dramatischer Kinotechnik. Der Bersuch glücken derigt ganz; die einen klasichten heftig die anderen zischen. Gesunde Kunst ist anders. Burpus, der junge Erde eines kleinen Ladens, hat ein Mädden gesehen, das ihm sein Jeal dunt ihm die Entschwundene wieder zu sinden, wird aus dem Krämer der Besiger des aroken Barenhauses, das auf alle Frauen so großen Reiz ausübt au dondeur des dames! (Zola). Warum nicht auf die Gesuchte? Endlich sindet er sie, als — Ladendiedien. Das sort die wahre Liebe nicht. Hurpus nimmt des Mäddens Bräutigam, einen anntächigen Gesellen, in sein Geschäft, wird von diesem bestohlen und don der gemeinen Person, in der er das Ideal der Weblichteit sah, allmählich in den Wahnsinn getrieben. Bon einer unzureichenden Gestaltung der weiblichen Hauptrolle abaesehen, war die Aufsührung sessellung der weiblichen Dauptrolle abaesehen, war die Aufsührung sessellung der weiblichen Dauptrolle abaesehen, war die Ausschieden.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

"Arbeit schafft Nahrung" — Kohlennot und Arbeitslosigkeit — Aussichten unserer Exportmöglichkeit — Unbegründete Börsenhausse.

Der vom Staatssekretär Erzberger, dem Vorsitzenden der deutschen Waffenstillstandskommission, geprägte Ausspruch: "Arbeit schafft Nahrung" kennzeichnet unsere Wirtschaftslage. "Um von der Entente Nahrung" kennzeichnet unsere Wirtschaftslage. "Um von der Entente in genügenden Mengen zur Verfügung gestellte billigere Lebensmittel zu erhalten, ist Arbeit nötig, nachdem die Gegner hierfür keinen Kredit gewähren und die deutschen Guthaben im Auslande nahezu erschöpft aind." Die Entente fordert jetzt eine Aufstellung der zur Bezahlung der Lebensmitteleinfuhr in Deutschland verfügbaren ausfuhrfähigen Vorräte und Werte. Geordnete Arbeiterverhältnisse sind somit die unerlässliche Vorbedingung für unsere Lebensmittelversorgung und können vor allem allein die Kohlennot beseitigen, welche bereits einen Umfang erreicht, der sogar für den Hausbrand nach Bekanntmachung des bayerischen Staatskommissars für Demobilmachung weitere Kohlenbelieferung ausschliesst und dadurch auch die Brotversorgung im rechtsrheinischen Süddeutschland in Frage stellt. Die ernsten Erwägungen über die gesetzliche Einführung des Arbeitszwanges unter gleichzeitigem Abbau der Arbeitslöhne und Herabsetzung der Preise der notwendigen Lebensmittel und Bedarfsartikel, wie der Preise der notwendigen Levensmittel und Doualisatione, wie solche der Lage des Weltmarktes entsprechen, führen hoffentlich zum notwendigen Abschluss. Selbst der "Vorwärts" betont die Arbeiterschaft sich des Kernsatzes der sozialdemokratischen Lehre erinnert, dass alle Werte lediglich durch Arbeit erzeugt werden, kann das deutsche Volk in Ueberwindung Arbeit erzeugt werden, kann das deutsche Volk in Ueberwindung der jetzigen schweren Krise unseres Wirtschaftslebens aus dem heutigen Maugel herauskommen... Der beste Schutz der Freiheit ist und bleibt heute die Arbeit". Infolge Aufhörens der Kohlenversorgung erwägt man bereits die Sperre der gesamten elektrischen Stromzufuhr für unsere Industrien und die Beendigung jedes geregelten Eisenbahnverkehrs. In dem für uns fast ausschliesslich in Betracht kommenden Ruhrreviere wurden täglich rund 1000 gegen normal etwa 2500 Wagen während der Kriegszeit gefördert; in Oberschlesien sogar nur 2000 gegen 5000 in den Vorwochen. Saargebiet und linksrheinisches, auch der wichtige Braunkohlenbezirk scheiden ja bekanntlich aus. Sogar der ententefreundliche schwedische Sozialistenführer Branting beseichnet die deutsche "Arbeitslage für kritisch und betont, dass nur die Einfuhr genügender Bohmaterialien unserer Industrie wieder auf die Beine helfen kann". Zu diesen Hinweisen gesellt sich der namenloses Elend herbeifthrende drohende Zusammenbruch unseres Ernährungssystems. Mangel an Wagengestellung und Brennstoff begründen auch die trostlese Lage der hochwichtigen deutschen Kali-Industrie, welche in der Lieferung von Düngemitteln an die heimische Landwirtschaft dadurch derart im Rückstand bleiben muss, dass die schwerste Gefährdung unserer Frühjahrs- und Herbstbestellung zu befürchten ist. In unserer Schwerindustrie, vornehmlich der Eisenfabrikation, ist naturgemäss eine weitere Verschlechterung der Geschäftslage bemerkbar. Zu diesen ungünstigen Hinweisen gesellt sich die mehr und mehr hervortretende Freimachung einzelner Sparten der feindlichen Industrie von der seitherigen deutschen Einfuhr, wie dies namentlich in der chemischen Abteilung betätigt wird.

Der Staatssekretär des Reichswirtschaftsamtes Dr. August Müller hat gegenüber Vertretern des Handels und der Industrie dies in seinen Auslassungen über Wirtschaftsfragen bestätigt. Seine Hinweise auf die Beeinträchtigung unserer Konkurrensfähigkeit dem Auslande gegenüber durch die Wirkungen des Achtstundentages, unter Beeinflussung des eingeschalteten Rätesystems und der Sozialisierungsmethoden sind ebenso bemerkenswert, wie der neuerliche Bericht des bayerischen Staatskommissars für Demobilmachung hinsichtlich der Wirtschaftslage in Bayern. Demnach ist die Zahl der Arbeitslosen in Bayern auf ca. 79000 gestiegen und auch die Verkehrslage durch den fortgesetzten Mangel an Lokomotiven und Wagen unverändert schlecht. Dadurch und durch das Fehlen von Kohle und Rohstoff, sowie durch sonstige Transportschwierigkeiten und die ungeheuer gestiegenen Arbeitslöhne leidet unsere Industrie unter der ausserordentlichen Verteuerung der Produktionskosten, welche den Inlandsverbraucher in der Hoffnung auf einen baldigen Abbau der Preise zu grosser Zurückhaltung veranlasst. Exportaufträge sind nur in geringem Masse vorhanden, nachdem die Auslandskonkurrens begreislicherweise fast ausnahmalos billiger zu verkaufen imstande ist und auch die Lieferfristen der deutschen Fabrikanten entweder nicht

# LECIFERRIN-TABLETTEN

zur Kräftigung der Nerven. Zur Erhöhung der Lebensenergie. Zur Erhöhung körperlicher und geistiger Arbeit. Von

Autoritäten empfohlen.

Preis M. 3.-.



mit Sicherheit angegeben oder meist ungenügend eingehalten werden können. Die beträchtlichen Umfang annehmende Haussestimmung an unseren Effektenmärkten ist daher vollkommen unbegründet und unberechtigt. Selbst die erhoffte Milderung oder Aufhebung der Blockade Deutschlands verzögert sich gefahrdrohend. Die Entente-Erörterungen über die Kolonial- und Kriegsentschädigungsfragen, die vielfachen Streikbewegungen bei uns und die Dividendenlosigkeit bzw. bedeutende Herabsetzung seitheriger Erträgnisse der Mehrzahl unserer führenden Industriegesellschaften sind weitere Gründe gegen die Börsenhaussestimmung. Das endliche Nachlassen der Knappheit unserer Zahlungsmittel, die günstigere Gestaltung unseres Rentenmarktes, namentlich unserer Kriegsanleihen spielen nur untergeordnete Rollen. Die jetzt zur Veröffentlichung gelangenden Ausweisziffern der deutschen Hypothekenbanken, sowie die rasche Unterbringung der zahlreichen Emissionen von Städteanleihen sind die naturgemässe Folge des derzeit ausserordentlich fitusigen Geldmarktes.

Solug bes rebattionellen Teiles.

Die Lefer der Allgemeinen Aundschan bilden eine große Gemeinde der beften Gesellschaftsschichten im ganzen Deutschen Reiche und im Anslande. Warum sollte jeder Bezieher daher dieses einsuhrreiche Blatt nicht auch zu jeglicher Art Insertion flets an erfter Stelle mitbennten? Wir weisen darauf bin, daß Gesuche von Erzieherinnen, Hansdamen, Gesellschafterinnen usw. flets sehr erfolgreich sind. Ebenfalls haben beste Wirtung alle anderen Arten von tleinen Anzeigen wie noch sonstige Stellengesuche und Angebote, An- und Vertäufe nim. Auch wer brieflichen Vertehr, Gedankenanstausch usw. wünscht, kann auf zahlreiche Offerten rechnen. Dann sollten die verehrl. Leser in der Aundschan auch sämtliche Familiennachrichten, die sonst in der Regel nur der Tageszeitung zugewiesen werden, erschienen lassen, zweds weitester Berbreitung in den gebildeten katholischen Rreisen.



### Berlagsauftalt Throlia, Junsbrud - Bien - Munde

Am Lagerfeuer. Gine Gebichtsammlung von Josef Renmairschaften und wirtsamien beutschen Gebichte aus ditester und neuester
Beit. Bon einem Renner liebevoll ausgewählt. Die beste Gedichtsammlung. Es ist die Anthologie des katholischen deutschen
Dauses, ein Geschenkbuch für jung und alt, ein Quell der Freude
und Erhebung in bitterer Beit.

Ans heig und heimat. Bersepen. Bon Br. Willram. Gebbolle Tirolertunft. Richt fo tubi und triftallantig wie die Abolf Bichlers, nicht so geometrisch fonftruttiv wie die Schonberrs, nicht so dauchend und verhauchend wie die zarten Weisen Loui Rents, sondern von warmem stropendem Leben erfüllt.

Chriftus. Epische Dichtung. Bon Anguft Lieber. Geb. Mt. 2.75, Ar. 8.60 Reine in Jamben gebrache Ebangeltengeschichte, wie man so manche christologische Dichtung bezeichnen muß. Lieber erfaßt die im Stoff liegenden Brobleme (Bilatus- und Judosfragel). Nur Chriftus seiber ist dem Dichter, der um Glaube und Bahrbedet gerungen, sein Broblem mehr. Christus. der schon als Mensch alle Menschet mit allmächtiger Kraft an sich zeht.

= Durch alle Buchhandlangen zu beziehen.

1900 Enlagen mit einer tägl. Verarbeitung

Dr. Zimmermanns Expreß-Darre mit sämtlichen Kilfemaschinen

Dr. Otto Zimmermann & Beinrich Bepel, Undwigshafen a. Rh. 17

Generalpertreter Rarl Branbti, Binden 8W. 4, Comanthalerfir.

### Bezieher in nichibesetzten Gebieten,

welche zurzeit über eine unregelmässige und unpünktliche Zustellung der "Allgemeinen Rundschau" zu klagen haben, sind freundlichst gebeten, dieses der Geschäftsstelle in München, Galeriestr. 35a Gh., stets möglichst bald mitzuteilen, damit für sofortige Abhilfe Sorge getragen werden kann.

# "Deutsche Hausschaß" "Deutsche Hausschaß"

ift bas Lieblingsblatt ber katholischen Familie, benn er enthält 1. Romane, Erzählungen usm. unserer bervorragendften Dichter, 2. die interessantlesten zeitgemäßen Belebrungen, 3. eine eigene Beilage für die Frauenwelt, 4. die humorifische, köftlich illustrierte Beilage "Till Gulenspiegel".

ift auch die bevorzugte Zeitschrift der ges bildeten katholischen Kreise, denen er folgende Sonderbeilagen bietet: 1. die reichillustrierte "Beitgeschichtliche Rundschau". 2. eine "Bissenschaftliche Rundschau" über Geschichte, Literatur, Kunft, Musik, Theater, Erziehung und Unterricht usw., 3. eine von ersten Fachgelehrten bediente "Bücherichau".

45. Jahrgang. Bon Oktober 1918 bis Oktober 1919. Monatlich 2 Defte zu 45 Big., somit ber ganze Jahrgang Mt 10.80. Die bieber erschienenen Beste werden nachgeliefert. Bei direkter Zusendung Porto eigens

Bu beziehen burch jebe Buchhanblung und Boftanftalt ober burch ben Berlag Friedrich Buftet in Regensburg.



Theater, Film, Vereinsfestlichkeiten

Kostümfabrik und Verleih-Anstalt historischer Kostüme, Uniformen, Rüstungen, Waffen, Landestrachten usw.

Herrnstrasse 23 München Hochbrückenstr. 13 Telephon 21774/75.



derAiri f. Gewerbe, Sandel u. Bebörden in jeder Ausführung und Umfang, insbe-ondere Maffenaufagen file Rotations brud i. verfcbiedenen Formaten fertigt gut md preiswert an

Badenia Karlsrube

Budbruderei Galvanopi, Ainstall Buchbinderei usw.



umleidende tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden

Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosmure gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

M. 443 475,000.-

M. 443'203.070.89

787.000.-

307,776,40

191,302 50

17'092,400,-

### Bayerische Handelsbank.

Bekanntmachung nach §§ 23 und 41 des Hypothekenbankgesetzes für den 31. Dezember 1918.

thekenpfandpriefe (einschlies-lich & 2768,700.— im eigenen Bestande). Gesamtberrag der im Umlauf befindlichen Hypo-

Gesambetrag der in das Hypothekenregister ein-getragenen Hypotheken nach Abzug aller Rückzahlungen oder sonstigen Minderungen

Gesamtbetrag der in das Register eingetragenen Wertpapiere

Von der Gesamtsumme der registrierten Hypotheken kommt der Betrag von und von der Gesamtsumme der registrierten Wertpapiere der Betrag von als Pfandbriefdeckung nicht in Ansatz.

stande)

Gesamtbetrag der in das Kommunal-Darlehens-register eingetragenen Kommunal-Darlehen nach Abzug aller Rückzahlungen oder son-stigen Minderungen

20'243,237,17

München, den 1. Februar 1919. Bayerische Handelsbank.

### Bekanntmachung.

(§ 23 bes Reichshppothetenbanigefeges.)

### Baverifche Sypotheken-u. Wechfel-Bank

Gefamtbetrag ber umlaufenben Pfandbriefe am 31. Dezem. ber 1918 .

M 1158,488,800.-

Gefamtbetrag ber am 31. De jember 1918 in bas Supo-thetenregifter eingetragenen Sypotheten (nach Abzug aller Rudjahlungen ober fonftigen

Minberungen) . . . . M 1164,012,248.97 Siebon tommen als Pfandbrief Dedung nicht M 1164,012,248.97

in Anfat & 486,390.57.

Minchen, ben 1. Februar 1919.

Die Direttion.

in Großbetried (a I Gut), wo bie Möglichkeit um-fangreicher Tätigkeit geboten in, w. Jojahr, vermögenklofer Afademifer. Ausf. u. ern st-gem Angebote m Bild unt. K. S. 1918 an b. Geschäftest. b. Allgem. Rosch., Manden Berfchw. Ehrensache!

### Freundschaft

mit Bern nur ber befteften Ctanbe m. j. Atabemiter. Stanbe m. j. Alabemiter. Ausf Bufchr. m Bild unt. 3. R. 19107 a. b. Gefchäften. b. Allgem. Abfch., Munchen.

hochbegabten, ohne feine Schulb in Rot geratenen jungen Wann jur Fortfehung feiner Stubien. Must. ert Bfarrer Atgert, Fulba.

Die Stellenvermittlung b. Ber. fath. d. Lehrerinnen Münfter i. B., Schulftr. 21 bittet um Ungabe vafanter Stellen an Schulen und in Kam zur Unterbringung der durch die polit. Lage stellen-los gewordenen Lebrerinnen.

Ohne Gift! Ohne Katze! Schlagfallen

gegen Mäuse und Ratten. Gesetzlich geschützt!

Muster:
4 Mäuse-oder 2 Rattenfallen M. 2.—
Verpackung und postfrei. Voreinsendung des Betrages – Postscheckkonto München 305.
Günstig für Wiederverkäufer, in
Eisenhandlungen, Spenglereien
usw. Verlangen Sie auch Preise
für Maulwurfsfallen usw.

Franz Danzer, Waldkirchen,

-----

\*\*\*\*\*\*

# Lensur.

Alle Aufsätze, Besprechungen, Komödien usw., die während des Krieges dem Ziegelbrenner von der Zensur gestrichen wurden.

Für Politiker, Publizisten und Redner ein wertvolles Beweisstück für das "Walten" der militärischen Zensur.

Preis: M. 3.60 (15 Pfg. Postgeld).

Ziegelbrenner Verlag München 23 B 7.

### Arbeit für heimgekehrte Soldaten gesucht.

Zur Beschäftigung der heimgekehrten Soldaten suchen wir dauernde Arbeit in **Massenartikeln** für Stanzerei, Presserei Fräserei und Schweisserei. Es soll möglichst zu Gestehungspreisen geliefet werden, um die Arbeiter dauernd und sicher beschäftigen zu können.

Auch können unsere anerkannt bestbewährten Geldund Bücherschränke wieder sehnell gelictert werden.

Pohlschröder & Co., Geldschrankfabrik, Dorimund.

Belcher hochm. Berr Con-

Priefter.

ber 12 Jahre in Belgien wirtte u. durch den Arieg gezwungen wurde, seine Stelle aufzug, zu e. Lebenssielle verheif, entwind. Geelforge od. in e. chart-tativen Anstalt? Er datte disher eignen Haushalt, ist 833. alt u. recht gesund. Bute Beugnisse zu Diensten u. Emp-fedungen Gegenwärtig sieht er alshilfspresser in alt. u. tranten Stedtpfarrer z. Seite. tranten Stadtpfarrer 3. Seite. Güt. Mitteil, erb. u. Nr. 19112 an die Geschäftsft. b. Allgem. Rundichau, Dunden.

Grave Haare

erhalten Naturfarbe u. Jagend frische, ohne zu färben. Seit 12 Jahren glänz. bewährt. Näheres unentgeitlich. Smiles, fürm i. B., Flössaustrasse 26

Raih. Priefter ausb. gelbe gurudgefehrt, elterns und heimatlos, 323. alt, erbittet Mooption

vonseiten tinderlosem ob. d. Krieg sobnios gem älterem, vermögenden Sdepaar, bezw. Herrn b. beständer. Buschus. M. 19102 a. d. Geschaftsst. den Mug. Rundschau, Mün chen

### Briefter

v. b. Front zurüd, f. Stelle als Sausgeiftlicher bezw. als Erzieber ober Gefellichafter Gefl. Buchr u. B. N. 19109 a b. Geichäfte flelle b. Allgem. Runbschau, München, erb.

Lehr- u. Erziehungsanstallen inserieren in der "Allgemeinen Rundschau" mit gutem Erfolg.





einen fo reichen, sonst nirgend erreichbaren Biffenstoff (wovon in ben neu ju ichaffenden II. Ergangungsband wegen ber übergroßen Stoffülle nur wenig mehr wird übernommen werden tonnen), bag namentlich die Befiger des hauptwerfes fich burch ben Erwerb diefes Teilbandes einen taum genug zu ichabenden Borteil fichern. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Jahrgang 1918 der

,Allgemeinen Rundschau

bitten wir beim Buchhandel od. bei d. Geschäftsstelle i. München umgehend bestellen zu

wollen. Preis M. 1.50.

### Gin hervorragendes Buch für die Mannerwelt.

Der Mann nach dem Spergen Gottes.

Seebetbuch für die katholische Männerwelt von fr. X. Brord S. J. 610 Seiten 83×143 mm. Galbleinendb. Bothschand. A4. kunfliederdand. Bothschand. Bothsc

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

Berlag Buton & Berder, G. m. b. Q., Rebelaer (Rhib.)

### Bukerkranke erhalten Gratis-Brofchüre über biätlofe Kur(nach Dr. med. Stein-Callenfels) Bonn 10. Boftfach 125.

### Hadern und Knochen

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr, 4, Telephon Nr. 22285. — Bahnserdung, München-Süd, Bah lagernd.

# Literarischer Sandweiser

Begründet bon Frang Bulstamp und hermann Rump.

In neuer Folge herausgegeben bon Lateinschulrettor a. D. Ernft Dt. Roloff zu Freiburg i. Br.

55. Jahrgang — 1919. Jährlich 12 Nummern M. 10.—

Allg. Rundichau. München 1918, Ar. 22: "Zwei glückverheißende Tatfachen lassen troz ber Kriegswirren mit ihren Nöten das Allerbeste von der Reugestaltung dieser Zeitschrift erwarten: daß nämlich das Weltbaus Derder in Freiburg i. Br. den Berlag des Literarischen Sandweisers übernommen und als Derausgeber den hochverdienten Schöpfer des fünsbändigen "Lexikons der Rädaaogit", den Lateinschulrettor a. D. Ernst M. Roloss in Freiburg i. Br., gewonnen hat, der mit dem genannten Werke den Beweis erbracht hat, daß er sehr große und sehr schweize Ausgaben zu meistern versieht."

Angei er f. b. gei. fath. Geiftlichkeit b. Diozefe Bredlan. 1918, Rr. 7: "Die Wiebererweckung bes altehrwürdigen Literarischen Sandweisers mitten im Belitriege ift eine so ausgesprochen tatholische Angelegenheit, daß der deutsche Klerus fie gar nicht nach brücklich genug fördern und unterstügen kann."

### Serberiche Berlagshandlung zu Freiburg i.Br.

Durch alle Buchhandlungen u Boftanftalten beziehbar.

Berber: Ronberfations. Legiston, 8 Bbe. Bibmann-Felten: Jauftr. Welt-

Widmann-gereit.
geschichte.
Witmers: Behrb. d. f. Relig.
4 Bbe. 6. Aust.
Häh: Kuntigeschichte, 2. Aust.
Tonssainte.

Touffaint-Langenigeior:
Französisch.
W. Kothed: Die Mutter Gottes in der Kunft.
Alle Werte in Originalbänden wie neu.
Angebote unt. H. 19120 an die Geschäftsstelle der "Allgemeinen Ausbehöhm". Minchen. Rundichau", München.

### Auskunft unentgeltlich bei chwerhörigkeit

Ohrensausen. Ueber be-währte Methode glänz. Anerkennungen. Sanitas, Fürth I. B. Flössaustrasse 23.

### Die armen Kinder des oberen fächfischen Erzgebirges

bitten mit Erlaubnis ihres Bischofs um eine Gabe zur Gründung einer Kommunistantenherberge. An der sächslicheböhmischen Grenze der Pfarreigehen sehr bielekinder atholischer Eitern der kath. Religion verloren. Manche haben dis zum 12. u. 13. Jahre noch leinen kath. Gottesdienn zusehen. Alle 200 Kinder der gesehen. Alle 200 Kinder ber Unterrichtsstationen in Ober-Unterrichtsstationen in Oberwiesenthal, Sammerunterwiesenthal, Bärenstein und Jöhstadt müssen protestantische Schulen besuchen, in denen sie nicht viel Erfreuliches über ihre Religion hören. Die Gründung einer Kommunisantenherberge mit einer tath. Lehrperson ist ein dringendes Bedürfnis. Bald beginnt auch err Kommunionunterricht. u. ber Rommunionunterricht, u. es muß für oft ftunbenweit entfernt wohnenbe Rinder für Nahrung und Quartier ge-forgt werben. Die Armut ber Bfarrfinder zwingt zu diefer Bitte. Der göttliche Rinder-freund will den Barmberzigen mitBarmbergigfeit bergelten.

### Das römifch-katholifche Bfarramt Annaberg i.E.

Boftichedf. 8882, Leibzig.

Bauers Antidiabeticum für Zucker Bauers Lithosanol gegen Gallen-, Nieren und Blasensteine

(auch gegen Gicht und Harnsäure-Diathese). — Prospekte durch (b. Sanin Ges. m. b. H., Kötzschenbroda-Dresden 367 Fabrik chem. pharmazeut Präparate.

### \*\*\*\*\*\*\*

Erftflaffige Familienlefture

### Alte und Neue Welt

Reichilluftriertes Familienblatt.

Bur Unterhaltung und Belehrung. Mit den zeite geschichtlichen Beilagen "Hundschau in Wort und Bild" und "Für die Frauen", 53. Jahrgang. Folio 240: 350 mm. Vierteljährich 3 besie zum Quartalpreis bon Dtt. 3.50.

"Unter den modernen illustrierten Familienklätten ninmt die "Alfe und Neue Beit", die durch ein Habigabigudert einen Schaf für Familie und Bolt diebigudert einen Schaf für Familie und Bolt dieben, den ersten Kang ein. Neben hochstehender Bellerisst und ben gediegensten wissendastlichen Arablungen bringt die "Alfe und Neue Welt" die attuellsten Erraguisse des Frauenweit Angehende nie Frauenzeitung, in welder alles die Frauenweit Angehende nie Frauenzeitung, in welder alles der Frauenweit Angehende nie Frauenzeitung, in welder gegeben. Die grachtige geitschrift das Jauf is jedem het die gegeben. Die prächtige Zeitschrift das allen Frauende eint gesunden Boltse und Familienlestine aus alter Uedes zeugung wärmstens empfohen werten. Es soll uns allen eine Ebrepfache sein, die "Alte und Neue Welt" in deser auch sir sie so schaften zu unterstügen "Reue Lücher nu unterstügen "Brich.

Durch alle Buchhandlungen und Poftamter zu beziehen fowie von ber

Berlagsanftalt Bengiger & Co. A. : G., Ginfiebeln, Waldshut, Röln a. Rh., Strafburg i. Gif.

### Landsberger Verlagsanftalt M. Neumener,

Landsbera a. Bed. Mufeumftraße 16,

= Telephon 61=

empfiehlt fich gur

Anfertigung fämtlicher Druckarbeiten, Maffens auflagen auf Rotation und Schnellpreffen. Gepmaschinen, eigene Buch-binderei.

Roftenboranschläge und Papiermufter b reitwilligft.

Unter allen Rebuen gleicher Richtung weift die Allge-meine Rundichau die bochfte Abounentengahl auf. 

### Suche

für meine Tochter, 25 J. alt.

in besserem Hause

zur gründl. Erlernung der Küche u. des Haushalts bei Famil.-Anschluß. Pensions-geld wird gezahlt. Angebots erbitte unt. B. 1912 an die Geschäftsstelle der Allgem. Rundschau, München. zur gründl. Erlernung der

### **Bolfsbibliother**

500 Banbe gedd, bestemplehlen Romane, Erzählungen u. dimbresten von Achleitner, Arthunt Bradel, Coloma Driggebrget, Censteen, Derbert, Densil, Schmitt, Schott, Steedan 198-billig auch zur Auswahl und gegen Teilzahlung. Iof. Dabbel, Regendburg.

Bur die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Rellameteil: A. Hammelmann Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsankals vorm. G. J. Wang, Buch- und Kunkbruderet, Akt. Ges., samtliche in Ründen.

# Allgemeine Bundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 8

22. februar 1919

### Inhaltsangabe:

um die Westdeutsche Republik. Von Studien rat Kuckhoff, Mitglied der Preußischen nationalversammlung.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Christuskopf. von Martin Magr.

Der erfte landtag im freistaat Baijern. von Wolfgang Afchenbrenner.

bedanken über den Wiederaufbau unferes peerwesens. von beneralleutnant z. d. freiherrn v. Steinaecker.

Religionsunterricht und Toleranzantrag. von Dompropst Pralat Dr. v. Pichler. finanz, u. handelsschau. von m. weber.

- Klage eines vereinsamten Elfässers um das deutsche Wasgauland. von dr. August Joseph Müller.

Der Logenansturm gegen die katholische Ehe in Deutsch-Oesterreich. Von Ottokar Krok.

A.S.R. und Demobilisation. Don A. Saget.

Beteiligung am Unternehmergewinn. von dr. f. habersbrunner.

Aus der Tiefe rufe ich, herr, zu dir ... von Rechtsanwalt Aug. Nuß.

vom Büchertisch.

Bühnen u. Musikschau. von Oberlaender.

Vierteljährlich Mk. 3,50

# Die modernen Erfakverluche aufgegebene Christentum

Ein Beitrag zur Religionsphilosophie und Apologetik. Von Mjgr. Dr. Engelbert Lorenz Fischer, Geheimer Kammerherr Sr. Keiligkeit des Papstes, Stadtpfarrer in Würzburg. Mil oberhirtlicher Druckgenehmig. 8. (XII, 289 S.) M. 3.—. (Berlagsanstalt vorm. G. 3. Manz, Regensburg.) Deutscher Merkur, Vonn-Rhein. 50. Jahrgang, Nr. 2: Das Buch ist zwar school längere Zeit erschienen, hat aber dadurch nichts an seinem Wert versoren; auch beute würde der Berfasser schwerlich etwas wesentliches hinzuzusüssen der zu verändern sinden. Das ist schon an und sür sich ein gutes Zeichen, besonders, da es sich um "moderne" Ersahversuche sür das aufgegebene Christentum handelt; denn das Moderne ändert sich meist sehr schnell. In einem allerdings, das zeigt das Buch, bleibt das Moderne sich immer gleich, in dem Gesühl des Erhabenfeins über das Chriftentum; und eben davon geht Fischer in seinem Buche aus.

Tonschöne harmoniums

u chne ein ebaut. Spielappara sowie gebrauchte und einge tauschte, ge eich preiswertat Versand frachtfrei zur Ansich Preisliste u näh re Beschreitg bereitwilligst. Friedrich Bongardt, Barmen

und diese sinden die zahleich in: Friedenssteudenquelle von Otto Friedenssteudenquelle von Otto Friedenssteudendung von Experiee. Zweite verbessetze Eusstell gr. & (XVI, 364 S.) Broschiert M. 6.—in modernem Dappband mit höbschem Tirelbild M. 8.—. (Derlagsanstatt vorm. G.). Mans, Regensburg.) Marjmilian Schmidt, gen Daidschmidt: Das großangelegit Derk Stiedensssteudenquelle enter Stiedensssteudendum Stiedensssteuden und Stiedenssssteuden und Stiedenssssteuden und Stiedensssseuden und Stiedenssseuden und Stiedensssseuden und Stiedenssseuden und Stiedenssseuden und Stiedensssseuden und Stiedenssseuden Derk Friedensfreudenquelle ei hält eine folche fülle von Wal heit, Schönheit und Geift, daß des Kapitel verdient, näher ge fen und durchgefühlt zu werd

Badenia Berlag und Druckerei Rarlsruhe

# Für die heilige Fastenzeit.

Trage bein Rreng! Gin Troftoudlein in ichweren B. Auflage. 120, 56 Seiten in Umidlag geheftet Breis 50 Bfg.

Allen Leibträgern, — benen, die einen toten Helden betrauern, und den ungähligen andern, die Kummer und Sorge in unferer schweren Zeit niederbeugen, — will das Büchlein Freund, Tröfter und Helser fein. Mit markigen und doch berziichen Borten träufelt der Verlasser lindenten Balfam in die heimgesuchten Menschenerzen. Jedes Kapitel bedeutet dies eine Arrestenet eine echte Troftquelle.

Rrenzweg-Andacht mit Ginleitung. 5. Auflage. 120, 100 Stad mr. 7.50.

### Simmelsichlüffel für Lebende u. Abgeftorbene.

Ein praftisches Ablasbücklein aus authentischen Quellen zusammengestellt von P. Fosef Maher, C. Ss. R. Witt kirchlicher Eruderlaubnis. 12°, 288 Setten. Gebunden mit Kotschutt Mt. 1.20.

Bobt bem, ber biefen Simmelsichluffel recht oft benügt, um fur fich und die Angefterbenen bie reichen Gnabenicage ber Riche zu erwerben.

### Alagelieder

für die Abendandachten in der Karwoche für die Solifien bestimmt (mit Roten) gusammengestellt von Otto A. Berner. In Umschlag gebestet Breis 50 Bfg.

Choreinlage für die Abendandagten in der Raz-woch", auschließend an die Rlagelieder ("Betehre dich", Mainbergiger..." und "Erdarme Dich") für zweistimmigen Frauen- oder Knadenchor oder viertimmig gemischten Chor von Otto A. Berner. Preis 20 Pfg.

Orgel= und harmoniumbegleitung anden Alagber Choreinlage bet den Abendandachten in der Karwoche
von Otto A. Berner.
In Umschlag geheftet Breis Me. 2. —

geboten, die beir eine Bearbeitung ber herrlichen Karmetten geboten, die ben Rirchendoren felbst bet bescheinen Gesangsträften ermöglicht, die tiefergreifenden Rlagelieder in murdiger Weise zu Gebor zu bringen.

Bufpfalm Mifere ("Erbarne meiner Lich, o Gott!")
Bifalm 50 für Boltegefang mit vierftimmiger Choreinlage. (Für gemifchen, Manners ober
Frauendor) von E. Freb. Ausgabe A: 20 Bfg., Ausgabe B: 2 Seiten. Tert mit Noten (fürs Bolt) 100 Stud

Renauflage!

Coeben erichienen:

### Die heilige Woche.

Gebete und Gefänge ber Kirche vom Palmsonntag bis Karfamftag-Abend. Wit kirchlicher Druckerlaubnis. 6.—10 Tauf.
16° 184 Seiten. Gehestet Wik. 1.—.
Für jeden Katholiten ist "Die Hl. Woche" ein unentbehrliches Buch. Es führt denselben in die Gebete und
Gesange ber Kirche bestens ein.

Durch alle Buchhandlungen ober bireft vom Berlag zu beziehen.

Die .A. R.' das Anzeigenorgan des Buchhandels.

Perder: Rouversations Legi-fon, 8 Bde. Widmann-Felten: Junfir, Belt-geschichte. Bilamers: Behrb. d. f. Relig.

4 Bde. 6 Aufl. Fäh: Kunfigeschichte, 2. Aufl. Tonffaint-Langenscheidt: Französtich. W. Rothes: Die Mutter Gottes

in ber Runft. Alle Berte in Originalbanben wie neu.

Angebote unt. S. 19120 an bie Geichaftsfielle ber "Allgemeinen Rundichau", München.



aller Art f. Gewerbe, Sandelu. Behörden in jeder Ausführung und Umfang, insbe-fondere Maffenauf-lagen für Rotationsdrudi. verfchietenen Formaten fertigt gut und preiswert an

### Badenia Karleruhe

Buddruderei Galvanopl. Anftalt Buchbinderei ufw.



# Vereins-Bücher!

Mitglieber=Bergeichnie: Ranglei Folio, beft. (Friedens.) Schreibpapier für 400 Mit-glieder, folidaeb . M. 4.— für 200 Mitgl. brosch " 3.—

### Raffen=Buch:

Kanzlei-Folio, best. (Friedens.) Schreibpapier, 100 Seiten, gebunden ... M. 4.50 200 Seiten, gebunden

00 Seiten,gebunden " 6.— Alle übrigen Bereinebruck fachen fauber und preiemert. Roftenvoranschläge

bereitwilligft. Landsberger Berlagsanftalt M. Neumeyer, Landsberg a. 2.

## Predigtwerke für die

### heilige Faftenzeit.

Gine Menheit!

Gine Renheit!

### Jesus, der barmherzige Samariter

für unfer friegswundes Bolf.

Sieben Faften- und eine Ofterpredigt von Georg Rohrmiller, Stadtpfarrprediger.

80 Geiten in RI. 80. In fconem Umfcblag geheftet Mt. 2-

Aus dem Inhalt: 1. Die Kunde der Armut. 2. Verstümme-lung und Siechtum 3. Todesnöten. 4 Die Bunde der religiösen Gleichgültigseit. 5. Die Bunde der religiösen Unwissenheit. 6. Die Bunde der sittlichen Schwäche. 7. Die Bunde des Gemütes 8. Die siegreiche Liede Jesu, des barmherzigen Samariters.

Breiter, Die Bosheitder Sünden. ihre Sübne Gebt. M. 240 — Das Leiden Chrifti, eine Tugendschule. "3— Diesse Lie große Gottestat auf Golgatha. 3. Aussage 3. Auflage

— Der Karfreitag mit feiner tiesbebentsamen
Liturgle 2. Auflage

— Die Erde, die Heimat des Kreuzes. 5. Aust

— Der Rettungsanker der Sünder. 2. Aust.

— Der Rettungsanker der Sünder. 2. Aust.

— Der Kehlüffel zum Himmel.

— Die leizten Dinge des Menschen. Fastenpredigten.

1. Folge: Per Tod, der Zünde Sold. 4. Aust. Gedd.

2. Folge: Die Rechenschaft nach dem Tode.

4. Muslage

3. Folge: Das Leidenschaft nach dem Tode.

4. Holge: Das Leidenschaft nach dem Tode.

5. Folge: Das Leidenschaft nach dem Tode.

5. Folge: Das Leidenschaft nach dem Tode.

6. Folge: Das güdliche Jenseits. 2. Austage

3. Folge: Das güdliche Jenseits.

6. Folge: Das Güdliche Fenseits.

6. Folge: Das Güdliche Fenseits.

6. Foann, Sieben Fastenverdigten.

6. Foann, Sieben Fastenverdigten.

6. Foann, Sieben Fastenverdigten.

6. Foann, Sieben Fastenverdigten.

tungen über die steben Worte Jesu Christiam Kreuz Siederer, Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi. Jäger, Die gemischten Ehen. 2. Austage Schreckendeuse des Unglaubend. 2. Austage Lehner, Der verlorene Sohn. Im Andange: eine Primispredigt. Leicht, Die Klagelieder d. Brophet. Ieremias Borenz, Frühvorträge üb. das Leiden Christi Aagel, Die den sieden Hauptstünden entgegen-geisten Tugenden. 2. Austage Tren zur Kichel. 2 Austage Welessen. Die heilige Mission während der Fastenzeit. 2. Austage Oben dorfer. Ecce Agnus Dei! Jesu Gerz in Kampf und Sieg. Zwei Kartreltags-predigten u. 10sterpredigt. InUmschag gebestet

Berlag von Friedrich Buftet, Regensburg Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Bauers Antidiabeticum für Zucker kranke
Bauers Lithosanol gegen Gallen-, Nieren
und Blasensteine

(auch gegen Gicht und Harnsäure-Diathese). — Prospekte durch Sanin Ges. m. b. H., Kötzschenbroda-Dresden 3 Fabrik chem.-pharmazeut, Präparate.

Nachdrud von Artikein, fewilleione und Gedichten nur mit ausdrückl, Genehmigung des Verlage bei vollftändiger Quellenangabe geltattet. Redaktion and Verlage Manches, Calerieftrate 35a, 6h. Auf .Mummer 20820. Doetfcheck - Ronto Manchen Nr. 7261. Bezugepreie vierteljährlich & 8.50

# Allgemeine Rundschau

Anseigenprote: Anseigempreie:
Dic & gespaltene Grundgelf: 72 Pfg., Angeigen auf
Terjieite die 95 mm breite
Heite 375 Org.
Bollagen einschl Ookgebähren A 18 d. CausendPlathous 18 d. CausendDerbindlichseit.

Rabatt nach Carif.
Bei Zwangseinziehung werden Sabatte binfällig. Erfällungsort if Manchen Erjaungsort is annique.
Unjeigen-Beleae werden
unrauf bes.Wunfch gefandt.
Austisterung imLeipzig
butch Carl fr. floischer.

Wochenschrift für Politif und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Rausen.

**№** 8.

Manchen, 22. februar 1919.

XVI. Jahraana.

### Um die Westdentide Republik.

Bon Studienrat Rudhoff, Mitglied ber Preugifchen National. versammlung.

Die Einheit des bisherigen Deutschen Reiches beruhte auf dem monarchischen Prinzip. Das deutsche Raisertum war sein Symbol, die Reichsverfassung beruhte auf den Berträgen unter den deutschen Monarchien. Nachdem nunmehr die Monarchien im Reich und in den Einzelstaaten gefallen sind, muß zunächt ein neues Prinzip der Einheit geschassen werden. Das durchschagendste Prinzip wäre die Errichtung einer deutschen Einheitszehnstiff jedoch weiß jedor vernstuftige Mensch das diese voll republit, jedoch weiß jeder vernünftige Mensch, daß diese voll-kommen ausgeschloffen ift. Auch ift es jedem Menschen klar, daß die bisherige Einteilung des Reiches in die vielfach durch Lufall und dynaftische Interessen gewordenen deutschen Teilstaaten nicht und dynastliche Interessen gewordenen deutschen Teilstaaten nicht überall bleiben kann. Die Frage aber, wie denn nun das Reich neu gegliedert werden soll, hat noch niemand beantwortet. Dabei aber schwebt und allen die großdeutsche Bundesrepublik als anzustrebendes Ideal vor. Wer aber soll die Reueinteilung vornehmen? Soll und kann diese etwa von einer Berliner Zentralinstanz aus geschehen? Bersuche dazu liegen in dem bekannten Versassungsbezirke, die Hendesstaaten woren gar nichts anderes, als eine Einkeitlung des Reiches in Rreise oder Berwaltungsbezirke, die Bundesstaaten wären gar nichts anderes als Provinzen des Einheitsstaates. Dann wäre die Möglichkeit gegeben, der deutschen Nationalversammlung die Neueinteilung des Reiches zu überlassen. Auch davon kann seine Rede sein. Denn die Mehrheitsbeschlässe dem Selbst bestimmung können niemals Geltung haben gegenüber dem Selbst bestimmung srecht Geltung haben gegenüber dem Selbstbestimmung konnen niemals Geltung haben gegenüber dem Selbstbestimmung recht der Stämme, die jet schon Einzelstaaten bilden oder die sich zu neuen Bundesrepubliken vereinigen wollen oder die sich siehließlich von dem bisherigen Staatsverbande ablösen und einen eigenen Staat bilden wollen.

Es könnte sich höchstens barum handeln, daß die beutsche Es könnte sich höchstens darum handeln, daß die deutsche Nationalversammlung sich im Prinzip darüber ausspräche, ob das Deutsche Reich in Zukunft eine Bundesrepublik sein soll und wie sich die Einzelstaaten zu dieser vereinigen sollen. Jedoch darf durch derartige Verfassungsbestimmungen niemals das Selbstoestimmung srecht der einzelnen Stämme illusorisch gemacht werden. Sie milssen in gewissen Situalverschaft der Bildung von Bundeskaaten sein. Man muß aber auch trozdem sebem Stamme das Recht wahren, auch ohne ein Votum der deutschen Rationalversammlung abzuwarten, dem Willen des Volkes dahin Ausdruck zu verleihen, daß es klinftig nur in dieser oder iener Korm dem Verbande daß es künftig nur in dieser oder jener Form dem Berbande des Deutschen Reiches beizutreten gewillt ist. Den etwa in dieser Richtung kundgegebenen, in einer Bolksabstimmung sestgelegten Bolkswillen hätte die deutsche Nationalversammlung unbedingt

Das find die grundsätlichen Gesichtspunkte, die vor allem Das sind die grundsählichen Gesichtspunkte, die vor allem bei der Frage der Gründung einer Westdeutschen Republik zu beachten sind. Denn hier ist diese Frage der Reugestaltung Deutschlands am brennendsten. Ihre Lösung ist heute gar nicht mehr allein abhängig von dem freien Willen des deutschen und rheinischen Bolkes. Sie muß getroffen sein, ehe der Friede geschlossen wird. Denn im Friedensvertrag wird die Form der kinftigen Augehörigkeit der Rheinlande, insbesondere des linken Rheinusers zu Deutschland eine hervorragende Rolle sielen. Die augenblicklichen Verhältnisse gebieten es, diese Dinge kur anzuheuten. Mur anaubeuten.

Die Rheinländer feben die ihnen drohende Gefahr und fie wollen nicht ein Sandelsobjett bei den Friedensberhandlungen Sie wollen deutsch bleiben und zwar ungeteilt beutsch bleiben. Freilich gebieten es ihnen ihre wirtschaftlichen und kulturellen Berhältniffe auch, nicht weiter ein Anhängsel von Berlin zu sein. Sie wollen auch frei fein von der oftelbischen Dittatur. Die Länder am Rhein mit Einschluß Beftfalens find ein wirtschaftlich burchaus lebensfähiger Teil des kinftigen Deutschland, gerade so gut wie Bayern oder andere südbeutsche Staaten. Sie wollen beshalb Gleichberechtigung in der tommenben Bundesrepublit. Die Ginheit des Raifertums

der kommenden Bundesrepublik. Die Einheit des Kaisertums ist dahin, darum gibt es nur eine Einheit der wirtschaftlichen und kulturellen Gleichberechtigung gleichwertiger Bundesstaaten. Die Ueberzeugung, daß nur auf diesem Wege ein einheit liches Deutschland wieder geschaffen werden kann, ist tief eingewurzelt im Bewustsein des rheinischen Bolkes. Bei einer Bolksabstimmung würde sich die weit überwiegende Masse für die rheinischen Kepublik im Verbande des Deutschen Wasse entschein. Als Losungswort ist der Gedanke zuerst von Gentrumskreisen unter die Massen geworfen wurden das hat seiner treisen unter die Massen geworfen worden; das hat seiner unbefangenen Beurteilung zweifellos geschadet. Denn aus engberzigen parteipolitischen und religiösen Bedenken hat man deshalb ben Gebanken verdächtigt, man hat benen, die ihn propagierten, gar Baterlandsverrat vorgeworfen, gerade als wenn es jemals jemandem eingefallen wäre, auch nur im entferntesten einer Abtrennung von Deutschland das Wort zu reden. Freilich ift richtig, daß eine rheinisch-westfälische Republit vorläufig die einzige sein würde, in der eine sozialistisch-demokratische Mehrheit nicht bestände.

Unter bem Druck ber Berhältnisse aber haben sich jest auch die anderen Parteien zu einer Konzession an den Gebanten ber Bildung einer westdeutschen Republit bereitgefunden. Um 1. Februar haben fich in Roln die neugewählten Abgeord. neten der besetzen Gebiete zusammengefunden. In einer einstimmig angenommenen Resolution haben sie zunächst als die rechtmäßigen Bertreter des linksrheinischen Volkes ihrem unbeugsamen Billen Ausdruck verliehen, beim Reiche zu bleiben. Wer das Wort vom Selbstbestimmungsrecht der Böller nicht nur als leeren Schall betrachtet, sondern als ein unverletliches, heiliges Recht, der kann an einer derartigen Willenstundgebung unmöglich achtlos vorübergehen. Weiter aber heißt es in der Resolution so: "Da die Teilung Preußens ernstlich erwogen wird, übertragen wir dem von uns gewählten Ausschuß die weitere Bearbeitung der Pläne auf Errichtung einer Westdes und deutsche Ausschaft des Deutsches und dentschen Republik im Berbande des Deutschen Reiches und auf dem Boden der von der beutschen Nationalversammlung zu schaffenden Reichsversassung". Die Zustimmung zu dieser Entschließung bedeutet für die sozialdemokratischen und demokratischen Abgeordneten ein weites Entgegenkommen. Sie geben damit nicht nur die Tatsache zu, daß eine solche Staatsgründung ernstlich in Frage kommt, sondern sie geben auch dem gewählten Ausschuß Bollmachten, im Sinne dieser Staatsgründung zu wirken. Bann der Augendlich gekommen ist, die Gründung durch Gerbeissthrung einer Bolksabstimmung vorzunehmen, darüber müssen die Berhältnisse enischeiden. In weiten Kreisen des rbeinischen Volkes. nicht nur in Lentrumskreisen, ist man allerrheinischen Bolles, nicht nur in Zentrumstreisen, ist man allerbings der Auffassung, daß dieser Zeitpunkt bereits setzt gestommen ist und daß man mit der Bollsabstimmung nicht länger warten soll, um zu verhüten, daß nicht schließlich die Republik unter einem Drude von außen zusande kommt. Auf der anderem Seite aber ift zu beachten, daß alles vermieben werben muß,

was die neue Staatsgründung als eine Zentrumsgründung erscheinen lassen könnte. Man sollte hier nach Möglichkeit Mehrbeitsbeschlüsse vermeiden und einen einheitlichen Boltsewillen zum Ausdruck kommen lassen.

Jedenfalls aber ift auch noch nach dieser Kölner Entschließung die Freiheit des rheinischen Volles vollkommen gewahrt. Ein Botum der Nationalversammlung in Weimar braucht, wenn die Dinge drängen, keineswegs abgewartet zu werden. Wenn die Resolution zum Schlusse sagewartet zu werden. Wenn die Resolution zum Schlusse sagewartet zu bildende Republik nur auf dem Boden der zu schaffenden Reichsversassung gebildet werden soll, so wird damit nur betont, daß die Rheinlande auch in der neuen Form, auch dann, wenn sie ohne die Nationalversammlung gefunden werden muß, sich dem Verbande des Deutschen Reiches wie alle anderen deutschen Bundesstaaten einstigen.

### нананананананананан

### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenfcau von Fris Rientemper, Berlin.

Beimar und Trier, eine Berkftatt und Folterkammer. Bährend unsere Bertreter in Beimar fich redlich abmuben,

Während unsere Vertreter in Weimar sich redlich abmühen, um Deutschland aus dem Sumpf der Niederlage und der Revolution zu erretten, wird in Trier von unseren unerbittlichen Gegnern die Erpressung, die Erdrosselung, die Vernichtung Deutschlands fortgesetzt.

Bir haben eine neue, gesetzliche, rechtmäßige Regierung uns verschafft, die ein brauchdares Programm für die gemeinsame Arbeit der drei großen Parteien ausweist. Statt sich sofort mit aller Kraft dem Bollswohl widmen zu können, mußte sie zunächst mit der peinlichen Frage der neuen Forderungen sür die Berlängerung des Baffenstillstands sich befassen. Wilson macht jetzt einen Abstecher in seine Heimat. Bor

Wilson macht setzt einen Absteder in seine Heimat. Bor ber Abreise hat er das vereinbarte Projekt des Bölkerbundes mit einer seierlichen Rede der Oessentlichkeit vorgelegt. Wir sind rüchhaltlos auf seine Ideen eingegangen und würden setzt herzlich gern an dem Tempelbau für den dauernden Weltsrieden mitarbeiten. Aber was hilft uns dieses gelobte Land, wenn wir inzwischen in dem roten Meer der verderblichen Wassenftillstandsbedingungen elend ertrinken?

Mit Recht bezeichnete der Abgeordnete Gröber es als einen unerhörten Standal in der Menscheitsgeschichte, daß man ein Bolk, das sich unterworfen hat, bereits 4½ Monate auf den Frieden warten läßt, ohne daß ihm etwas anderes geboten wird, als ein sog. Baffenstillftand, der von einem Monat zum andern von den Gegnern zur Fartiekung des Vernichtungstrieges benunkt wird.

den Gegnern zur Fortsehung des Vernichtungskrieges benutt wird.
Erzberger, der Reichsminister auf dem undankarsten Bosten, hat die Verhandlungen in Trier eingeleitet mit einer wahrhaft erschütternden Rede über das grausame Unrecht, das Deutschland zugesügt wird, namentlich in der Zurückhaltung der Kriegsgefangenen, der Verschärfung der Blodade, der Verschüleppung der Lebensmittelzusuhr. Zugleich entwicklie Ministerpräsident Scheidemann in Weimar das allgemeine Regierungsprogramm und der Minister des Auswärtigen, Graf Broddorff, das außenpolitische Programm in einer Art und Weise, daß alle ehrlichen Leute von der Gegenseite zugestehen müssen, die deutsche Vollit des soll und ganz mit dem Wilsonprogramm der Verschhung und des Weltfriedens. Das Echo unserer weitestgehenden Angedote bilden zunächst nur die neuen Forderungen Fochs.
Sie gehen im wesentlichen dahin: Deutschland soll sich eine Demarkationslinie gesallen lassen, über die seine Truppen zur Abwehr der polnischen Absen under hinausgehen dürsen. Das Schiffahrtsabson wen, das die deutschen Handelsschiffe der Entente zur Benutzung, aber nicht zum Eigentum überliesert,

Sie gehen im wesentlichen dahin: Deutschland soll sich eine Demarkationslinie gefallen lassen, über die seine Truppen zur Abwehr der polnischen Alebergrisse auf bislang deutsches Gebiet in der Provinz Vosen nicht hinausgehen dürsen. Das Schiffahrtsabkommen, das die deutschen Handelsschisse der Entente zur Benuhung, aber nicht zum Eigentum überliesert, soll auf die Schisse ausgedehnt werden, die in den nächsten 6 Monaten sertiggestellt werden. Der Wassenstillstand wird fortan nicht auf einen Monat, sondern auf eine "kurze" unbestimmte Zeit verlängert, aber auf dreitägige Kündigung gestellt. (Wie Foch "vermutet", ist mit der Möglichkeit eines baldigen Vorfriedens zu rechnen.)

Unsere Regierung stand nun vor der schwierigen Entscheideidung, entweder sich diesem neuen Diktat in Geduld zu unterwerfen oder den Abbruch der Berhandlungen zu riskieren. Das deutsche Gefühl mußte offendar dahin gehen: lieber ein Ende mit Schreden, als ein Schreden ohne Ende. Der realpolitische Berstand mußte anderseits abwägen, ob nicht das weitere

Einbringen ber Feinde in das wehrlose Deutschland boch ein größeres Uedel sein würde, als der Berzicht auf die Biederbesetzung der streitigen Teile von Posen und auf die Schissenbauten. Es kommt in Betracht, daß die Demarkationskinie die Ostseprovinzen, den Netzedistrikt und Schlessen uns beläßt, daß ferner der Entscheidung des Friedenskongresses über die Zukunst der von den Polen beseichen Gebiete nicht vorgegrissen werden soll und die Allierten die Gewähr für die Einhalkung der Demarkationskinien seitens der Polen sowie den Schutz der Deutschen in diesen Bezirken übernehmen wollen. Zehteres ist eine ungenügende Sicherheit; aber dei Fortsetzung der Kämpfe eine ungenügende Sicherheit; aber dei Fortsetzung der Kämpfe eine ungenügende Sicherheit; aber dei Fortsetzung der Kämpfe eine ungenügene sind sehr hart, ungerecht und demiktigend. Da indessen Foch unter Hinweis auf den Beschluß der Allierten, dem auch Wilson zugestimmt habe, sich auf keine weiteren Verhandlungen einließ, glaubten die Reichsregierung und zu Kate gezogenen Parteissuhrer die Berantwortung für die Ablehnung nicht übernehmen zu können und gaben Erzberger Anweisung zur Unterzeich nung unter gleichzeitiger Ueberreichung einer Protest note, welche die beutschen Borschläge für die weiteren Verhandlungen, insbesondere die Freigabe der Kriegsgefangenen, enthält. Die National versammlung hat am Montag durch bebattenlose Entgegennahme des Berichtes des Abg. Erzberge diesem Protest den wirdigsten Nachbrud verliehen.

Die Finanzlage.

Der Reichsstuanzwinister Schiffer gab am 15. Februar ber Nationalversammlung eine gründliche Uebersicht über die Finanzlage, die in ihrem ersten Teil wahrhaft erschredend wirtte, in ihrem Schlußstud aber die Hoffnung auf Genesung wiede auswedte. 161 Milliarden hat uns der verlorene Krieg gelosti; seit der Wassenruhe und der Revolution ist der laufende Berdrauch leider nicht wesentlich gesunken. (4,2 Milliarden im Juli 1918, 3,5 Milliarden im Januar 1919). Für die Gesamtheit der fortlaufenden Ausgaben brauchen wir fortan 19 Milliarden jährlich gegenüber 5 Milliarden von früher. Dieses riesige Wehr muß durch Steuern aufgebracht werden.

Der Finanzminister hatte gelegentlich das Deutsche Keich mit einem insolventen Raufmann verglichen. Er bezwehr damit nur, die rüchhaltlose Offenlegung von Soll und haben zu begründen. Es wurde aber die Bemerkung vielsach so verstanden, als ob der Schahmeister an einen Staatsbankerott dächte. Das Misverständnis ist durch seine Rede in Beimar ausgeräumt. Er hofft bei sparsamer Birtschaft den Bedarf durch Steuern beden zu können. Für die Steuergesetzenung stellte er die leitenden Gesichtspunkte auf: 1. Einvernehmmaller Glieder des Reichs, Zusammenwirken von Reich und Einzelstaaten. 2. Einvernehmen mit dem Birtschaftsleden, d. h. die Henne, die die goldenen Eier legt, soll nicht geschlachtet werden, sondern sich nur einige Federn ausrupfen lassen, d. Eine soziale Steuergestzgebung, welche die Schwächern sich nat, namentlich die in der Erwerdsstänzteit gelähmten Kranken und Alten. Daran schloß sich Millindigung, daß alle Nachmittel angewendet werden sollen gegen diesenigen, die sich über Reich und Staat entziehen wollen.

und Alten. Daran schloß sich bie Antündigung, daß alle Rachmittel angewendet werden sollen gegen diejenigen, die sich ihren
Pssichten gegenüber Reich und Staat entziehen wollen.
Die Absichten des Schahmeisters sind zweisellos gut. Ob
seine Hossungen sich erfüllen, hängt sreilich nicht allein von der
Runst der Gesetzgebung und den Machtmitteln der Berwaltung
ab, sondern wesentlich von der sittlichen Erneuerung, in
deren Forderung er die sachmännische Rede als Staatsmann auß
klingen ließ. "Bir müssen", sagte er, "den Begriff des Eigentums
und der Arbeitskraft noch mehr als disher loslösen von dem "Ich
und es in den Dienst der Augemeinheit stellen". Damit berührt
er den wunden Punkt der Aevolution. Gerade seit der Umwälzung hat der Egoismus seine sippissen Gistblüten getrieben,
und es hat sich in weiten Massen der gar teiner Arbeit.
Die Henne darf nicht geschlachtet werden, d. h. einerseits müssen
wir die Unternehmungslust und kraft bei den Arbeitzebern lebendy
halten, anderseits müssen aber auch die Arbeitzebern lebendy
halten, Arbeitspausen reich werden kann, sondern um
durch regelmäßige schassene Tätigkeit unter vernünstigen Bedingungen.
Die Arbeitsgemeinschaft.

Gute Beispiele wirken besser, als schöne Worte. Die sitt liche Erneuerung in den Volkstreisen wird hossentlich gefördent werden durch das Vorbild, das die Parteien und ihre Führer in der gemeinsamen Anstrengung für das allgemeine Wohl geben.

Das Regierungsprogramm, bas ber Ministerprafibent Sheibemann in ben allgemeinen Richtlinien entwidelte und bie Minister des Auswärtigen und des Schapes in ihren Fächern ergänzten, wird mit allgemeiner Befriedigung aufgenommen werden. Nicht weil es etwas absolut Bollommenes ift, sondern weil es die beste Grundlage bildet, die zurzeit möglich war, nämlich die Grundlage zu ruhiger, gedeihlicher Arbeit.
Daß an Stelle des zum Minister beförderten Dr. David der Zentrumsmann Fehren bach wieder das Prafidium des Reichstags

übernommen hat, begrußen wir nicht fo fehr als eine Ehrung bes Zentrums, sondern bor allem als gerechte Berteilung ber Geunter ein anderes Präfibium zu ftellen, während die beiden höchsten Inhaber der Exetutive aus der stärtsten sozialdemotratischen Partei hervorgehen. walten, da es paffend ift, die kontrollierende Nationalversammlung

Die paritätische Behandlung bes sogenannten Bürgertums tommt darin zum Ausbrud. Im biefer hinsicht war es auch erfreulich, daß der Reichswehrminister Roste in Weimar eine gründliche Abrechnung mit den "Unabhängigen" hielt, indem er das Sündenregister der Aubestörer und der anmaßenden "Rate" (auch im Punkte der Ausbeutung der öffentlichen Kassen) in helle Beleuchtung rückte. Die volle und endgültige Abwendung der "regierenden" Sozialbemokratie von den Unabhängigen ift die unerläßliche Borbeding für den Beftand ber Roalition. Bugleich wirkt die öffentliche und scharfe Absage heilsam auf die Massenpsyche, die aus der revolutionären Begehrlichteit auf den Boden der Arbeitspflicht und der Arbeitsfreude zurücklehren muß, wenn nicht das ganze nationale Leben zusammenbrechen soll. Die Bahlen in Deutsch-Desterreich

zeigen im allgemeinen dasselbe Bild wie in Deutschland: starles Anwachsen der Sozialbemokratie, aber keine sozialdemokratische Rehrheit in der Nationalversammlung. Nach dem bisberigen Ergebnis würden entfallen auf die Christlich-Sozialen 65 oder 66, bie Sozialdemotratie 74, die Deutschnationalen und Deutschfreiheitlichen 28 Manbate, 1 Tichechoflowale, 1 Jübischnationaler.

### 

### Christuskopf.

Seit Jahren schon in seinem Künstlersaale Ein Maler schafft am Christusideale. Steht sinnend vor der hohen Staffelei, Was wohl das Wesen dieses hauptes sei. "Wer zeigt die Linien mir zu jenem Munde, Der selbst dem Meer gebot in Sturmesstunde; Wer mischt die Farben mir, der Welt zu nennen Die Feuerzauber, die ums Anilitz brennen?" So steht und sitzt und kniet in heil'gen Sorgen Der Mann seit seinem frühen Künstlermorgen, Das Haupt bald in die Hand gestützt und rastend, Bald mit dem Pinsel auf der Leinwand tastend. Doch nicht die hellsten Farben der Paletten Vermochten aus der Dämm'rung ihn zu retten.

Bis vor dem leeren Rahmen nachts einst wieder Der Arme belend sank zur Erde nieder. Wie letzte Strahlen Bergeshöh'n umsprüh'n, Beginnt 's auf seinem Antlitz heut zu glüh'n. Des Suchers Schmerzenszüge leis verblassen. Er rührt die hand, als wollt' sie etwas fassen. Das Bild! Das Bild, das doch so lang gesäumt; Das Bild, von dem die Sehnsucht heiss geträumt, Er schaut's! Es naht in himmelshellem Blenden! "Jeizt, Seele, halt es fest mit tausend handen, Lass diese Feuer nimmermehr zerrinnen, Die göttlich gross in hehrem Antlitz sinnen . . . !" Und Engel reichen Farben in Opalen, Wie erdwärts keine Regenbogen strahlen.

Am Morgen drauf, den Pinsel in der hand, 3m Tode lächeind man den Meister fand. Kein Menschenaug' hat in den Erdentagen Den Blick ins Gottesangesicht ertragen. Martin Mayr

### Der erfte Landtag im Freiftaat Bayern.

Bon Bolfgang Afchenbrenner.

Die Aussicht, daß der Regierungskomödie in Bahern ein Ende gemacht wird, rüdt näher. Am 21. Februar tritt der neu-gewählte Landtag in München zufammen. Dann wird die Rebo-lutionsregierung, wie man nah einer Antibigung des Verkehrsministers v. Frauendorfer glauben muß, ihre "Bollmachten", b. h. die durch den Umsturz des 7. November angemaßte Gewalt in die Hand des souveranen Landtags zurückgeben, damit die Revolutionszeit abgeschlossen wird.

Mit ber seiner Rasse eigenen Unverfrorenheit und Babig-teit sucht fich ber Ministerpräsident traft eigener Ernennung Eisner am Ruber zu erhalten. Das baberische Boll und auch bie sozialbemokratischen Bählermassen haben bei den Wahlen bereits den Berliner Juden Eisner verabschiebet und ihm, ber träumte, 95 Prozent der Bayern hinter fich zu haben, einen gehörigen Dentzettel gegeben. Drei Mann hoch rudt bie Bartei Gisner in ben Sandtag ein, um bort bollends unterzugeben. Denn nach seiner Entfernung aus der Regierung ift Eisner ganz auf sich angewiesen und soll dann zu den Fragen des öffentlichen Lebens Stellung nehmen, von denen er nichts ver-Er wird dann eine erbarmungswürdige Rolle fpielen, wenn er Rebe und Antwort steben soll über fich selbst und ben ganzen Schwarm von Menschen, die mit der Revolution in ben Staatsbetrieb eingezogen find, wenn all die Bortommnisse vor und hinter ben Kulissen, wenn bas Revolutionsschmaropertum beleuchtet werden, wenn bas Eisnersche Sprlichemachen aufbort, die praktische Politik und die Bedürfnisse des Landes bas Wort haben. Daß Eisner nicht vorher zurückgetreten ift und fich in eine folche Situation begeben hat, beweift, daß Politit, Bolts und Staatsleben ihm ein Buch mit fieben Siegeln find. Sonft mußte er wiffen, daß Hanswurftiaden im öffentlichen Beben bem unzuträglich werden, ber fie begeht. Eisner wird gegenwärtig in ber demokratischen Presse am schlechtesten behandelt, er wird mit Charakteristiken belegt, die nichts weniger als schmeichelhaft für ihn find, die er strafrechtlich berfolgen laffen mußte. Aber bas tann er nicht, weil dann feine "Regierungs-Sachverständigenverhör zu unterstellen. Man tann daraus ent-nehmen, was ihm im Landtage blüht. Seine Eitelkeit hat ihm ben Boffen gespielt, im Umte zu bleiben, und nun mißlingt ibm das noch, weil der Landiag, den er fernhalten wollte bennoch zusammentritt und er von diesem auf die Rolle eines Abgeordneten verwiesen wird, die er ohne die Silfe des Dienstwissens der Ministerialbeamten nicht führen tann.

Bagern ift burch Eisner jum Gefpotte aller beutschen Stämme, ja der ganzen Belt geworden. Das hat die "friedliche Revolution" mit fich gebracht. Alles predigt Ruhe und Ordnung, mit Recht, um eine noch tiefere Sentung ber öffentlichen und mit stegt, um eine noch fieser Senting der disentlichen und privaten Wirtschaft zu verhüten. Eisner fürmt immer mit Worten gegen den "Kapitalismus" an. Allein er hat es nur diesem Kapitalismus zu verdanken, dem Wunsche, die dürgerliche Privatwirtschaft vor dem vollen Umsturz zu bewahren, daß er so lange sich halten konnte. In sedem anderen Staate hätte man einer solchen Regierung alsbald durch einen Streit der Beamten und Mircer ein Erde gewacht und Bürger ein Ende gemacht.

Eisner hat auch die deutschen Interessen vor dem seindlichen Ausland in der schnöbesten Beise geschädigt, von den ersten Stunden, da er das Ministerpräsidium an fich riß, bis zu den jüngsten Tagen bes internationalen Sozialistenkongresses in Bern, wo er burch sein Geschwätz über die Schuld am Kriege, über die Rolonial- und die Ariegsgefangenenfrage die allgemeine Entruftung aller Deutschen, mit Ausnahme ber "Frankfurter Beitung", wachgerufen hat. Bom Reiche aus hat man fofort ein Mittel geschaffen burch eine Bestimmung in ber provisorischen Ber-fassung, mit welcher ber Berstand auch gegen Eisnereien burchgesetzt wirb. Man hat in Babern wenig beachtet, was für unsere Berhältnisse der zu § 2 der provisorischen Reichsverfassung am 10. Februar angenommene Zusabantrag bedeutet: "Der Staatenausschuß wird gebildet von Bertretern dersenigen Freistaaten, deren Regierungen auf dem Vertrauen einer aus allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlen hervorgegangenen Vollsvertretung beruhen." Das ist durch aus einbeutig und zwingend für Bayern. Wenn Bayern nich

schleunigft eine ordnungsgemäße, bom Sanbtag ernannte Regierung erbalt, bann bleibt es obne Bertretung im Staaten.

ausschuß.

Neber die Plöglichkeit, mit der am Mittwoch, den 12. Februar, durch Berfügung des Minifters des Innern Auer der Landtag einberufen worden ist, hat man sich allgemein gewundert. Berwaltungstechnisch gehört der Landtag in das Ressort des Minifteriums bes Innern. Allein Landtagseinberufungen werden burch alle Minister gegengezeichnet. Der Ministerrat hat die Einberufung in Abwesenheit Eisners beschlossen, und ba hat man zu der Aushilse gegriffen, Auer allein gegenzeichnen zu lassen. Eisner hat sich dann wohl oder übel angeschlossen und sich einverstanden erklärt, obwohl er den Landtag durch alle Scherereien noch längere Zeit fernhalten wollte. Es drohte der Regierung, daß der Landtag aus eigener Auftändigkeit zusammen-getreten wäre, was eine für das Eisner-Ministerium unhaltbare Situation ergeben hätte. Doch weit stärkeren Drud übte der von der Deutschen Nationalversammlung ausgeübte Zwang durch Annahme ber oben angeführten Berfaffungsbestimmung aus. Der Annahme der oben angesührten Versassungsbestimmung aus. Der Landtag mußte so schnell wie möglich einberusen werden, um eine Regierung herzustellen, die im Staatenausschieden, die im Staatenausschieden Geschäften ausüben kann. Es ist zuzugeben, daß mehrere Minister, wie Frauendorfer, Auer und Timm von seher sür die schleunige Einberusung des Landtags eingetreten sein mögen. Bom Verlehrsminister von Frauendorfer steht es seit dem 6. Februar sest, da er im Eisenbahnrat Gelegenheit genommen hat mit aller Entschiedenheit bie sakartige Einberusung nommen hat, mit aller Entschiedenheit die fofortige Einberufung bes Landiags zu verlangen, unter scharfer Kritit ber Bankerott-wirtschaft im Staate. Es ift sogar zu vermuten, daß Frauenborfer gurudgetreten mare, wenn feine Forberung nicht Erfullung gefunden hatte. Allein wer weiß, ob alles fo ichnell und reibungs-los getommen ware ohne das Dittat vom Reiche her, gegen welches jebe weitere Obstruttion Eisners und seiner Genoffen im Ministerium unmöglich geworden ist. Am 10. Februar saßte die Rationalversammlung den Beschluß, am 11. Februar beschloß der baherische Ministerrat schon die Einberufung des Landtags!

Unter diesem Zwang muß auch das Revolutionsmini-sterium Eisner zurückreten. Eisner hat der "Frankfurter Zeitung" mitgeteilt, er sehe "vorläusig" keinen Grund ein, zurückzutreten. Nach der Reichsversassung ist die provisorische Regierung in Bayern jedoch zum Rückritt gezwungen. Derlei Sprüche Eisners bedeuten gegenüber ber realen Macht ber Tatsachen nichts. Babern muß im Staatenausschuß vertreten sein und barum muß es eine ber Reichsverfassung entsprechenbe, vom Bayerischen

Landtag ernannte Regierung haben.
Frauendorfer und die Rechtssozialisten wollen sich außerdem von den linkssozialistischen Ministern Eisner, Jasse, Unterleitner trennen, die alle drei leistungsunfähig sind und bei deren weiterem Amtieren Bahern in die allergrößten Schwierigkeiten geriete, die Sozialdemokratie aber zugrunde gerichtet würde. In der sozialdemokratischen Presse wurde Eisner vom ersten Tag seines Regiments als Luft behandelt und unausgesetzt der Aritik unterstellt. Die sozialdemokratische "Fränkliche Tagespost" (Nr. 37 vom 13. Februar) erklärt jest: "Daß bei der Neubildung soß Gesamtstaatst kannan die drei "Unabhängigen" nicht mehr in Betracht tommen, ergibt fich aus bem Stärkeverhältnis ber Parteien im Lanbtag. Die Person Eisner wäre aber als Ministerpräsident, auch abgesehen von diesen Erwägungen, unmöglich geworden". Diese offene Sprache zeigt die Entschlüsse der Mehrheitssozialisten gegenüber Eisner und Genossen an, die als Minister der Berstlüchtigung preisgegeben werben.

Es ift also bamit zu rechnen, daß am 21. Februar bie Revolutionsregierung bem baberischen Landtag ihre Entlaffung einreicht. Daß dieser dann die bisherige Regierung ersucht, ihre Aemter fortzusühren, ist schon wenig wahrscheinlich, obwohl Eisner damit zu rechnen scheint. Es ist nicht unwahrscheinlich,

daß die Luftreinigung sofort vorgenommen und die drei unmög-lichen Minister ihre Entlassung erhalten. Eisner hat sich nun wieder hinter die Arbeiter- und Soldatenräte gestedt, mit denen er stehen und fallen will. Eisner will mit dieser Organisation das bayerische Boll revolutionieren und forbert, berfelben eine verfaffungemäßige Exiftens zu geben. Sein Stammesgenosse, der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Süßheim, hat im Arbeiter und Soldatenrat eine breite Grundlage für die Räte verlangt, fie sollen selbst im Landtag Gesehentwürfe einbringen und vertreten, sie sollen in

alle Behörden hineinreben tonnen. Go wenig wie im Reiche wird in Babern die Rateorganisation ins Berfaffungsleben eingeführt werden. Gine folche grobe Störung flaatlicher und g meindlicher Berwaltungstätigfeit, eine folche immermährende Beunrubigung bes Bolles bat feitens bes Landtags bie allerschriffte Burüdweisung zu erwarten. Für die Rate als politische Institution gibt es keine staatliche Unterstützung durch Berfassung, Gesetz oder Geldmittel. Sie haben mit dem Zusammentritt des Landtags biefe ihre Exiftenz verwirtt, ganz fo wie Eisner und Genoffen als Minifter.

Es wird nun versucht, noch vor Beginn des Landtags burch öffentliche Demonstrationen bie Revolutionsregierung zu einem verpflichtenden Befenntnis zu der Rateorganisation zu awingen. In München haben bie von land und wefensfremben, aus bem Norden und Often zugewanderten Elementen geführten Spartatiften in ber Rateversammlung eine Siebehipe ber Stimmung zu erzeugen bersucht, allein die Demonstrationen nahmen am 16. Februar einen, wenn auch gegen die Regierung gerichteten ruhigen Berlauf, während in Nürnberg allerdings den Spartakisten ein Uebersall auf das Generalkommando und das Telegraphenamt Die Revolutionsregierung hat allerdings in der Frage ber zu schaffenden Bollswehr nachgegeben und die Werbe-stellen in die Hände der Al., S. u. B. Mäte gelegt, auch bürfen nur gewerkschaftlich und bauernbündlerisch organisierte Arbeiter und Bauern angeworben werden. Bu ben politifchen Forberungen der Rate soll zunächst eine Landeskonferenz der Mehr-heitssozialisten Stellung nehmen. Am Donnerstag soll dann die Antwort an die Rate erfolgen. Die Sache ist also auf des Messers Schneide gestellt. Tags darauf iritt der Landtag zusammen, der das Ministerium Eisners versenkt und dann die positive Arbeit beginnt.

CONTRACTOR CONTRACTOR

### Gedanken über den Wiederansban unferes Heerwesens.

Bon Generalleuinant z. D. Freiherrn v. Steinaeder, Bopparb.

Das Deutsche Reich hat teine Armee, teine Flotte mehr, wir find wehrlos nicht nur gegen den äußeren Feind, nein, was augenblidlich noch viel schlimmer ist, gegen den Feind im eigenen Hause. Das hat die "glorreiche" Revolution vom November des Unglidjahres 1918 sertiggebracht. Bei ihr haben vor uns zu bedanken, daß unser armes Vaterland nur mehr Berhand-lungs- und Schacherobjekt zwischen unseren Feinden geworden ist. Mit uns wird nicht verhandelt, uns wird der Wille des Gegners aufgezwungen, bikliert, wir haben teine Bahl, wir muffen annehmen, was die Sieger über uns beschließen. Da wir wehrlos im bollften Sinne des Wortes gemacht worden find, tonnte es tommen, daß die bantbaren Bolen, die wir mit kostbarem beutschem Blute von der russischen Tyrannei befreit haben, nunmehr frech und übermütig in deutsche Gebiete eindringen und dem toten Löwen den Fußtritt geben dürfen, ungeftraft, unter filler Freude ber Berbandsmächte. gentalt, unter pitter greide der verdandstädete. So konnte es ferner kommen, daß zuchtlose, arbeitsscheue Pöbelhausen es verhindern können, daß die Arbeit in vollem Umsange wieder ausgenommen, die Ariegs- in die Friedenswirtschaft umgestellt werden kann, so konnte des Reiches Hauptstadt, so Braunschweig, so Bremen, so Disselber der Schauplaz von Greuelszenen und Gewalttätigkeiten werden, wodurch unser Ansehen in der ganzen Welt einen tödlichen Stoß erlitt. Auf solche Glücksfälle hatten unsere Gegner nicht gerechnet, sie nuten sie nach Kräften aus, was nur natürlich und folgerichtig ist. Es ist klar, hätten wir, wenn auch nur eine kleine, zuverlässige bewassnete Wacht, dann wäre mit all diesen trostlosen Verhältnissen in kürzester Frist ausgeräumt, der Friede näher gerückt. Allein — wir haben sie ja nicht La ihr Gerren die ihr die Nomes verhausen und bieder nicht. Ja, ihr Herren, die ihr die Armee verdorben und hinterruds erdolcht habt, wie eine englische Zeitung leiber nur allgu rilds erdolcht habt, wie eine englische Zeitung leider nur allzu zutressend schrieb, eine Armee ausdauen ist schwerer, wie eine solche vernichten; die Geister, die ihr riest, lönnt ihr nun nicht mehr im Handumdrehen bannen. Nun heißt es den Kelch der Erniedrigung dis zur Hese ausleeren. D, mein armes deutsches Baterland, o unser armes Boll! Welche Prüsungen hat Gott der Herr dir noch vorbehalten?! Das Folgenschwerste aber wäre, wenn wir nur zu klagen, nicht aber zu handeln, zu arbeiten verständen und uns dazu aufrafften. Wollen wir nicht auf das Recht als freie Nation weiter zu leben verzichten, muß schleunigst dafür gesorgt werden, daß wir wieder ein wehr-traftiges Bolt werden. Es muß schnell, es muß umfichtig an Die Arbeit des Wiederaufbaus unferer Wehrtraft herangetreten werden, das Gefühl der Bedeutung der zu lösenden Aufgabe für die Zufunft unseres Bolles muß den Geift der Berhandlungen der Nationalversammlung in Weimar durchdringen. Denn fie ist berusen, diese Arbeit schnell in die Wege zu leiten, schon allein deswegen, damit wir uns nicht im Innern von der Spartakus-gruppe, im Often von den Volen brauchen, was man so sagt, auf der Rase tanzen zu lassen.

Es kann auch für ben überzeugtesten Bertreter ber Schiebsgerichtstätigkeit im Berkehr ber Boller untereinander, für ben begeistertsten Anhänger bes ach so schönen Gebantens bes Boller bundes keine Frage sein, daß wir im Deutschen Reich auch in Zukunft nicht mit einer Polizeitruppe auskommen werden und können, wie sie z. B. das Großherzogtum Luzemburg hatte. Hierzu wird fich kein Staat, auch wenn eine allgemeine Abruftung ober Beschräntung ber Rüftungen zu Lande und zu Baffer in-folge des Friedensvertrages tommen follte, entschließen. Es muß schon deswegen in jedem Lande eine Armee bestehen bleiben, weil ja sonst der Spruch eines Schiedsgerichts nicht über eine Macht zu seiner Aussührung versügen würde. Kann ein solches Gericht seinen Spruch nicht Nachdruch Gewaltunf regeln, d. h. durch Wassengewalt, wenn es sein muß, verschaffen, so ift sein Wert gleich Null. Außerdem gibt es den bekannten Dichterspruch, der daran erinnert, daß der Beste nicht im Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbar nicht gesällt. Das hat Gültigleit für alle Beiten, folange unfer Planet von Menfchen und Bölkern mit Leidenschaften und Eigeninteressen bewohnt wird. Im übrigen hindert uns nichts im Deutschen Reich, auf eine Bolizeitruppe zurückzugreisen, uns auf eine solche zu beschränken, wenn alle unsere Nachbarn mit diesem Beispiel vorangegangen find, was wohl noch einige Zeit dauern würde.

Also wir müssen eine kampfkräftige Armee bilden. Die erste Frage ist die: auf welchen Grundlagen? Es gibt drei Möglichkeiten, die allgemeine Wehrpflicht, also unsere jetige Ergänzungsart, das Söldnertum und das Milissystem. jehige Ergänzungsart, das Söldnertum und das Wilizippem. Ich für meinen Teil würde am liebsten das augenblickliche System beibehalten, es hat seine Probe glänzend bestanden, ohne es würden wir nicht den ungleichen Kampf mit Ehren ausgesochten haben, nicht es war daran Schuld, daß wir im Feld vom Feinde unbestegt, unsere Fahnen zusammenrollen und in die Heimat zurücklehren mußten. Allein ich sehe anderseits auch ein, daß dies wohl aus den verschiedensten Gründen nicht gehen wird. Wir find darauf angewiesen, angesichts der voraussichtlich surchtharen schweren Kriedensbedingungen in gelblicher Beziehung auf baren, schweren Friedensbedingungen in gelblicher Beziehung auf das sparfamste mit allen Staatsmitteln umzugehen. Wir muffen also am Etat der Landesverteidigung zu allererst zu sparen suchen. Es war ja nicht zu vermeiden, daß durch die Durchsührung der allgemeinen Dienstpslicht mit zweisährigem Berweilen bei der Fahne eine ganz gewaltige Zahl Arbeitsträfte dem Wirtschaftsleben längere Zeit entzogen wurden. Auch das milssen wir jezt vermeiden, jeder Arm muß zur Arbeit in unserer Volkswirtschaft berangezigen werden zur Ersten zus Mödlich bei den herangezogen werden, um sie zu stärken, uns möglichst bald von Schulden frei vom Auslande unabhängig zu machen. Allerdings geben wir, wenn wir unfer bisheriges Erganzungsfyftem verlaffen, etwas für unser Bolt sehr Wertvolles auf, nämlich die körperliche und geistige Erziehung, die der Aufenthalt unter der Fahne mit fich brachte; die Armee war eine vorzügliche Fortbilbungs schule für die heranwachsende mannliche Jugend, eine Schule des Behorsams und der Selbstüberwindung, eine Schule aber auch sur die körperliche Entwicklung, die dem Manne später in jedem Beruf zugute kam. Auch entsprach das System der allgemeinen gleichen Wehr- und Dienstigt dem gewiß nicht von der Hand zu weisenden Gebanken, daß an der Verteibigung des Bater-landes jeder teilzunehmen verpflichtet set. Wir können aber meines Erachtens nicht bei der bisherigen Heeresergänzung siehen meines Stacziens nicht det der disperigen Deereserganzung negen bleiben, weil sie eben zu teuer ist, das Friedensheer kann nicht mehr die Stärke wie disher haben — also würde eine gleiche Dienstpflicht doch unmöglich sein. Da wir sparen müssen und wollen, kann von einer Einsührung einer Söldnerarme auch nicht die Rede sein; denn durch die unabweislich zu zahlenden hohen Soldbeträge wird eine solche, wie das die Statistik deweist, die teuerste Heeresdart. England war za das Land der Söldnerbeere Das kotte seinen auten Krund derin des Mutterheere. Das hatte seinen guten Grund darin, daß das Mutter-land in den weit entlegenen überseeischen Besthungen ein Heer, das fich in England ergänzte, halten mußte. Da nun der Transport in diese immer eine geraume Beit in Anspruch nahm, be-

sonders ehe noch der Suezlanal eröffnet war, konnte England nur ein heer von folden Seuten brauchen, die ihrer torperlichen Berfassung noch dazu geeignet waren in Uebersee zu dienen, ferner aber lange Zeit von England fern zu bleiben in der Lage waren. Damit verbot fich ein Geer der allgemeinen Behrpflicht mit kurzer Dienstzeit von selbst. Über noch eins spricht gegen ein Söldnerheer. Ber einmal englische Heeresverhältnisse kennen gelernt hat (ich konnte fie bei mehrfachem längeren Aufenthalt drüben dank des Entgegenkommens englischer Offiziere eingehend studieren), der weiß, was sich unter den englischen Fahnen zusammendrängte und welch geringes Ansehen der Soldatenstand im Bolte vielfach mit Recht hatte. Länger brauche ich mich hierilber hier nicht zu äußern.

Es bleibt also noch das Milizspkem. Für dieses haben wir ein sehr gutes Beispiel in der Schweiz. Seine Grundzüge seien in Kürze hier angeführt.

Das Bundesheer wird folgendermaßen gebildet. Nach ber Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 und dem Organisationsgesetz vom 12. April 1907 ift jeder Schweizer vom 20. Lebensjahre ab wehrpslichtig und zwar bis zum 32. (Hauptleute bis zum 38., höhere Offiziere bis zum 48.) Lebensjahre im Auszug. In diesem wird nach einer Refrutenschule (je nach der Truppengattung von 60–90 Tagen) siebenmal, bei der Kavallerie acht mal jährlich eine 11 bzw. 14 tägige Uebung abgeleistet. Vom 33. bis 40. (Hauptleute bis zum 44., höhere Offiziere bis zum 48.) Bebensjahre ist jeder Schweizer in der Landwehr; diese wird einmal zu einer Uebung von 11 Tagen, mit Ausnahme der Kavallerie, einberusen. Wer aus gewissen gesetzlichen Kründen keinen persönlichen Militärdienst leistet, hat jährlich bis Ende des 40. Lebensjahres eine Ersahsteuer von 6 Franken nebst Zuschlägen von is 150 Franken sit 1000 Franken reinen Kerschlägen von je 1,50 Franken für 1000 Franken reinen Bermögens und 100 Franken reinen Ginkommens, die im Landwehralter auf die Salfte ermäßigt werben, ju gahlen. Der Socht-betrag ber Steuer beträgt 3000 Franken. Außerdem gehört jeber im Auszug ober in ber Landwehr nicht eingeteilte Behrpflichtige vom 20. bis zum 48. Lebensjahre (Offiziere bis zum vollendeten 52. Bebensjahre) dem Landsturm an. Wehrpflichtige, die keiner 211 000 Mann aufzustellen. Zugrunde liegen die Zahlen bes Jahres 1912.

Ich betonte icon, daß ichnell gearbeitet werben muß. Sierfür spricht, abgesehen von unserer ganzen inner und außer-politischen Lage, ein wirtschaftlicher Grund. Wir werden doch, das kann man für alle Fälle mit Gewißheit annehmen, eine an Mannschaften und Offizieren wesentlich schwächere Armee wie früher betommen. Es werben also eine Reihe von Offizieren entweder ausscheiben müffen ober so lange in niederen Stellen verweilen, daß wir wieder die Erscheinungen der Mitte des vorigen Jahrhunderts als Folge der Heeresverminderung nach ben Befreiungstriegen erleben, daß es zum Beispiel Leutnants gab, die benselben Rang wie der Bater im Seer einnahmen, eine Aeberalterung und damit ein unhaltbarer Hustand, an dem die Armee schwer ertrankt war. Da es bas allgemeine Bewußt. sein ist, daß die Offizierstellen vermindert werden, kommen an mich sehr zahlreiche Anfragen des Inhalts: raten Sie mir, den Abschied zu nehmen? Ich bin 5 Jahre Offizier, oder wie denn die Aahl heißt, jest ist noch Zeit zum Berufswechsel. Auch besorgte Eltern wenden sich in der gleichen Angelegenheit an mich. Ich kann da nur immer die eine Antwort geben: abwarten bis wir ein neues Wehrgesetz und neue Bestimmungen über die Er-gänzung der Offiziere des Friedensstandes haben.!) Nur der, der fich in dem jehigen Beruf als Solbat nicht wohl fühlt, dem das heilige Feuer fehlt, ohne das in keinem Beruf etwas zu erreichen ift, ber möge an ein Umfatteln benten. Aber zu welchem Beruf

<sup>1)</sup> Das vom Ministerpräsidenten Scheidemann in der Nationalversammlung am 13. Februar verkündete Arbeitsprogramm der
neuen Reichsregierung sleht vor: "Schassung eines auf demotratischen Grundlagen aufgebauten Bottsbeeres zum Schutze des Baterlandes unter
wesentlicher Herabsehung der Dienstzeit. Jeder Truppenteil wählt einen Bertrauensausschuß zur Mitwirkung dei Berpstegung (Kantinen), Urlaub und
Unterbringung, sowie dei Beschwerden; Entlassung der in den Kasernen bestadlichen Soldaten, auch des Jahrganges 1899; Ausschung der militärischen Bebörden, die nur für den Krieg geschaffen waren, und der heute als überstüssig zu erachtenden Friedensbehörden; Fürsorge für die disherigen attiven
Offiziere und Unteroffiziere; für die Uebergangszeit Vestätigung der disher von den Soldaten gewählten Kührer, soweit sie sich bewährt haben."

man sich nun entschließt, das kann man nur entscheiben ober einen Rat dazu geben, wenn man ben jungen Mann wirklich perfonlich kennt, auch weiß, wie die geldliche Leiftungsfähigkeit ber Eltern ift. Nur vor voreiligem Ausscheiden, ehe man etwas der Eltern ift. Nur vor voreiligem Ausscheiden, ehe man etwas Sicheres in Aussicht hat, möchte ich dringend warnen. Es ist nicht so leicht, wie viele meinen, für einen früheren Offizier z. B. in Industrie und Handel eine Stellung zu bekommen, da ein ganz gewaltiges Angebot gelernter junger Leute gerade in diesen Ständen und Berusen vorhanden ist und jedes Geschäft darauf angewiesen ist, in Zukunft mit möglicht wenig Personal auszukommen, um möglicht billig arbeiten zu können. Denn nur bei billigen Erzeugerpreisen können wir hossen, und wieder mit der Zeit eine Stellung auf dem Weltmartt zu schaffen.

Das eine möchte ich zum Schluß meiner Aussilhrungen betonen: Fachmänner müssen die Sand nehmen, sür Soldatenräte ist weder beim Ausbau noch in einer neuen

für Soldatenrate ift weder beim Aufbau noch in einer neuen Armee Plat, wie die Ereignisse seit der Revolution jedem, der feben will, mit erfcredenber Deutlichkeit gezeigt haben.

### 

### Religionsunterricht und Toleranzautrag.

Bon Pralat Dr. v. Pichler, Dompropft in Passau.

Der bayerische Unterrichtsminister Johannes Hoffmann hat an die Spipe seines Erlasses vom 25. Januar über den Reli-gionsunterricht in der Schule den Satz gestellt: "Gegen den Willen des Erziehungsberechtigten darf ein Kind nicht zur Teilnahme an einem Religionsunterricht ober Gottesbienft angehalten werden." Diefer Rechtsgrundsat ift nicht aus der baberischen Bersaffung, auch nicht aus der von der jetigen Revolutionsregierung berklindeten Notverfaffung genommen, er entspricht in seinem Bortlaut einem Antrag bes fortschrittlichen Abgeordneten Schrader, der im Mai 1905 in der zweiten Toleranzsommission und am 2. Mai 1906 auch im Plenum des Reichstages in der zweiten Lesung angenommen worden ist. Da dieser Rechtsgrund fat ohne Zweifel mit bollbewußter Abficht jener minifteriellen Entschließung vorangestellt ist, um mit demselben eine Waffe im parlamentarischen Ramps zu haben, so soll hier der historische Berlauf der damaligen Berhandlungen einwandfrei dargestellt merben.

Der im Jahre 1900 von der Zentrumspartei im Reichstag eingebrachte Antrag über bie Freiheit ber Religionsubung, gewöhnlich Tolerangantrag genannt, hat eine Bestimmung über ben Religionsunterricht in ber Schule nicht enthalten. Bei ber Beratung in ber Rommiffion, die im Frühjahr 1901 unter eingehenbster Behandlung aller einzelnen einschlägigen Fragen erfolgte, stellte Abgeordneter Schrader ben Antrag: "Gegen ben Billen der Erziehungsberechtigten dürfen Minderjährige nicht zur Teilnahme an einem Religionsunterricht angehalten werben." Einen gang ahnlich lautenden Antrag brachte ber Sozialdemotrat von Bollmar. Nachdem die Behandlung diefer wichtigen Frage angeschnitten war und das Zentrum Stellung nehmen mußte, beantragte Abgeordneter Gröber: "Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten darf ein Kind nicht zur Teilnahme an bem Religionsunterricht ober Gottesbienft einer anberen Religionsgemeinschaft angehalten werben." Bur Begrundung bemertte Gröber, sein Antrag wolle die Teilnahme am Religionsunterricht der eigenen Konfession nicht berühren, das fei eine Schulfrage, welche von den einzelnen Staaten zu regeln Sein Antrag folle jene Gefete beseitigen, welche ein Rind zur Teilnahme am Gotiesbienst und Religionsunterricht einer fremben Konfession zwingen und badurch bie Gewissensfreiheit beeinträchtigen. Bon freifinniger und auch von konservativer Seite wurde betont, daß mit dem Antrag Gröber allerdings alle Schwierigkeiten für die Katholiken beseitigt werden, nicht aber die großen Schwierigkeiten, welche im Protestantismus aus den verschiedenen theologischen Richtungen fich ergeben. Schrader betonte, ein orthodorgläubiger Bater muffe bas Recht haben, sein Kind vom Religionsunterricht eines freigeistigen Predigers fernzuhalten. Der bekannte hochkonservative Abgeordnete Dr. Dertel erklärte offen, er würde sein Kind lieber in den katholischen Religionsunterricht schiden als zu einem freisinnigen Prediger. Der Zentrumsabgeordnete Dr. Bachem gab zu, daß die vorgebrachten Bebenken nicht unbegründet seien. Auch auf katholischer Seite haben solche Schwierigkeiten im Jahre 1871 sich ergeben, wo man katholische Schuler in Braunsberg und an anderen Orten

zwingen wollte, ben Unterricht bes zum Altfatholizismus fiber, getretenen Religionslehrers zu besuchen. Die Bentrumspartei tönne fich aber nicht auf ben Standpuntt ftellen, daß auch ber von der Unterrichtsverwaltung ausgehende Zwang zur Teilnahme am Religionsunterricht der eigenen Konsession beseitigt werden solle; es wäre das größte Unglück für Deutschland, wenn die Kinder nicht mehr in der christichen Religion erzogen würden. Der Staat burfe aber niemand zwingen, am Religionsunterricht einer fremben Ronfession teilgunehmen. Ber bem Staat bas Recht gibt, einzelne Kinder einer anderen Konfession zu-zusühren als die Eltern wollen, der müsse ihm konsequent auch das Recht geben, alle Kinder in einer bestimmten Konfession zu erziehen, oder umgekehrt etwa einen religionslosen Moral unterricht für alle einzuführen.

In der Kommission wurde der Antrag Gröber mit Stimmen

mehrheit angenommen. (Mai 1901.) Die zweite Beratung im Plenum begann am 29. Januar 1902 und wurde wegen verschiedener Hindernisse erst ansangt Mai zu Ende gesührt. Am 28. Januar stellten die Sozial-demokraten den Untrag: "Die Religionsunterweisung kommt in allen Schulen des Deutschen Reiches als Unterrichtsgegenstand ausnahmslos in Fortsall." Der Fortschrittler Schrader wieder-holte am 1. Mai den in der Kommission gestellten Antrag mit einer kleinen redaktionellen Aenderung: "Gegen den Wilcen der Erziehungskerechtigten darf ein Kind nicht zur Teilnahme au Erziehungsberechtigten darf ein Kind nicht zur Teilnahme an einem Religionsunterricht oder einem Gottesdienst angehalten werden." Der sozialbemokratische Abgeordnete Kunert, ein ehe maliger Bebrer, hielt am 3. Mai eine lange Rede, in welcher er ohne jede Zurschaltung die sozialbemokratische Auflassunder über Religion und Religionsunterricht darlegte. Er verlangte die Entfernung des Religionsunterrichtes aus allen Schulen, natürlich auch aus den Privatschulen. Daraus folge, das auch in den Seminarien und Präparandenschulen fein Religionsunterricht mehr erteilt werden dürfe. "Das ist eine unabweisunterricht mehr erteilt werden dürfe. "Das ist eine unabweis-liche Konsequenz, die man aus dem Fortfall des Religions-unterrichtes in allen Schulen zu ziehen hat." Run noch die letzte Konsequenz: Es ist die, daß die Aufsicht über die Schule von sachmännischer Seite aekührt wird von fachmannischer Seite geführt wirb . . Die Religions. lofigleit ber Soule und ber Behrerbilbungsanftalten fowie bie facmannifche Aufficht find die bret wefentlichen Stude, welche sich in das eine Wort und zu dem einen Begriff zusammen-sassen lassen: "Die Weltlichkeit der Schule" (stenogr. Bericht Seite 5299). Unter Hinduss darauf, daß im Erfurter Programm die Religion als Privatsache erklärt sei, bemerkte er: "Aber in unserem Programm sprechen wir nicht aus, daß die Schule uns eine Privatangelegenheit sei." In der nächken Sitzung zitierte er mit zynischer Offenheit den Ausspruch: "Jede Art der Religion ist eine geistige Mißhandlung und muß, wie die körperliche Züchtigung, aus der Schule verbannt sein" (stenogr. Bericht Seite 5319). Der liberale Abgeordnete Dr. Hieber konnte mit Recht bemerken, diese Rebe habe ihn erinnert an ein Wort: "Religion ist Privatsache, im übrigen aber ein Unsun." Bert Antrag Schrader wurde vom Reichstag abgelehnt, der Bentrumsantrag am 5. Mai in zweiter, am 5. Juni in drüter Befung angenommen. So im Sommer-1902.

Rach der Neuwahl im Sommer 1903 hat das Bentrum seinen Antrag für die Freiheit der Religionssildung wieder einsenbracht, dehn katte La denfalken Markelten man 1909 ham

gebracht; dabei hatte § 4 benselben Wortlaut, wie er 1902 bom Reichstag angenommen worden war. Die Beratung begann erst im Februar 1905; die Aufnahme war diesmal wesentlich unglinstiger. Wie Dr. Hieber in ber Sitzung vom 18. Februar konstatierte, hatten inzwischen sämtliche offizielle Instanzen, über welche der deutsche Protestantismus verfügt, fich gegen biesen Antrag ausgesprochen." Insbesonders ein juridisches Gutachten des deutsch-evangelischen Kirchenausschusses hatte an allen Einzelheiten des Bentrumsantrags die schärste Kritil gestot. Der Antrag wurde im April und Mai 1905 in einer Rommission behandelt. § 4 wurde auf fortschrittlichen Anirag in folgender Fassung augenommen: "Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten darf ein Kind nicht zur Teilnahme an einem Religionsunterricht ober Gottesbienst angehalten werben. Der Antrag des Zentrums wurde mit erheblicher Mehrheit ab-gelehnt. Auch die Zentrumsmitglieder stimmten dann für den fortschrittlichen Antrag. Ausschlaggebend dafür waren die gerade zu erschütternden Rlagen über die Behandlung der Diffibenten tinder in den preußischen Schulen. Namentlich der freisinnige Abgeordnete Kopsch, Rettor an einer Berliner Schule, gab damals eine geradezu ergreifende Schilderung über die Zustände, welcht

im Berlin in bezug auf ben Religionsunterricht fich heraus-gebilbet hatten. Es tomme häufig vor, bag ein Rind auffteht und erklärt: Ich habe nichts gelernt, der Bater hat es verboten, er sagt, das sei ja alles Unsinn. Dadurch würden die übrigen Kinder zur Heiterleit angeregt, der ganze Erfolg des Religionsunterrichts für alle Kinder sei vereitelt. Adolf hossmann (der ilingst abgegangene sozialbemokratische preußische Kultusminister) erzählte dabei des längeren und breiten seinen jahrelangen Kampf gegen diesen Zwang zum Besuch des Religionsunterrichts und fügte bei, er habe endlich sein Kind in den jüdischen Religionsunterricht geschick, und biese Wlage los zu werden. Wegen Schluß der Session wurde der Antrag im Plenum des Relöftiges nicht wehr bekendelt

des Reichstags nicht mehr behandelt.

Bum britten Male brachte das Zentrum seine Antrage am 30. Rovember 1905. Der hier einschlägige § 4 hatte solgende Fassung: "Zur Teilnahme an einem Religionsunterricht oder Gottesdienst, welcher der religiösen Neberzeugung der Erziehungsberechtigten nicht entspricht, kann ein Kind gegen den ausdrücklichen Willen der Erziehungsberechtigten nicht angehalten werden." Die Sozialbemokraten beantragten, den neueingeschalteten Relativsatz zu streichen. Dr. David und Adolf Hoffmann führten dabei aus, die Gewissensfreiheit sei nur bann wirtlich gegeben, wenn ber Religionsunternur dann wirklich gegeben, wenn der Religionsunterricht aus den Staatsschulen überhaupt entsernt werde; das Kind sei noch nicht fähig, dem Religionsunterricht zu folgen, die Lehren der Religion fünden vielsach in Widerspruch mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft. Hoffmann meinte: "Wenn die Schule von der Religion befreit ist, so ist das eine Gewissensfreiheit, wie wir sie und schöere und besser nicht denken können. . In der Schule hat die Religion nichts zu tun." Demgegenüber sührte der Jentrumssührer Dr. v. Hertling aus: "Da sind wir freilich ganz anderer Ansicht. Wir meinen, daß eine Staatsschule, hinter der der staatsschule, kinter der der staatsschule, was die ben Religionsunterricht und die religiösen Grundlagen der Erziehung beseitigen würde, nicht die Kreibeit für sich in Ansbruch ziehung beseitigen würde, nicht die Freiheit für sich in Anspruch nehmen könnte, sondern als ärgste Gewissensitzrannei gegenüber den christlich gefinnten Eltern wirken würde. Solange der Staat — und dazu ist er nach meiner Ansicht vollsommen berechtigt — ein gewisses Waß von Kenntnissen seitens der Untertanen verlangt, solange er deshalb aus seinen Mitteln Schulen errichten muß, in denen sich die Minderbemittelten dieses Waß von Kenntnissen aneigene tönnen, solange muß der Seisen Kücksicht nehmen, daß bie weitaus größte Bahl feiner Burger ben driftlichen Betenntniffen angehören und nach ihrer Aeberzeugung und ihrem driftlichen Pflichtbewußtsein ihre Rinder nur in eine folche Schule schiden können und wollen, in benen die Erziehung auf christlicher Basis geleitet wird." (Stenogr. Bericht Seite 909.)
Eine Kommissionsberatung wurde damals felbst vom Bentrum

nicht mehr verlangt. In der zweiten Lefung wurde bem fozialbemotratischen Anirag mit erheblicher Mehrheit nachgegeben und ber oben angeführte Relativsatz gestrichen. Damit war auch für

diefe Seffion die Behandlung abgeschloffen.

Am 20. Februar 1907 wurde der Toleranzantrag nochmal — zum vierten Male — eingebracht; § 4 mit demfelben Wortlaut wie am 30. November 1907; der Antrag kam damals über-

haupt nicht zur Berhandlung.
Die Stellung des Zentrums in dieser Frage ift somit deutlich gekennzeichnet. Nun sagt die sozialdemokratische "Milnchener Post" in Nr. 27 vom 3. Februar, der bayerische Kultusminister hoffmann habe fich nur erlaubt, einen vom Bentrum im Reichs. tag verteidigten Grundsatz durchzusühren. Sie beruft sich dabei auf eine Rede, welche Dr. Bachem am 9. Februar 1905 im Reichs. lage gehalten habe, und fügt bann bei: "Wenn ein baberischer Ninister einen Zentrum santrag durchführt, dann wird er nicht eiwa vom Zentrum öffentlich gelobt, sondern der "brutalen Bergewaltigung" des religiösen Gewissens bezichtigt . . . Eine gröbere Entstellung der Bahrheit und eine strupellosere Bolts-verhetzung ist wohl taum noch möglich". Wir milssen den sozialdemotratischen Blatt zurückgeben. Nicht einen Lentzumägntrag bet Winister Gossmann zur Chrundlage

ber Bahrheit" dem sozialdemokratischen Blatt zurückgeben. Richt einen Zentrumsantrag hat Minister Hossmann zur Grundlage seiner Berordnung genommen, sondern einen freisinnigen Antrag, dem das Zentrum 1901, 1903, 1905 und 1907, wie vorsiehend dargelegt, genau sormulierte Gegenanträge gegenübergestellt hat. Die Begründung des Zentrumsantrages sührte 1905 Dr. Bachem. Aus seiner Rede vom 4. (nicht 9.) Februar entnimmt die "Münchener Post" einige Sähe, welche im Zusammenhang den entgegengesehten Sinn haben, als wie die

"Münchener Post" herauslesen will. Dr. Bachem wies auf die Zeit der Reformation hin, wo die Reichsstände das Recht in Aeit der stesormation gin, wo die steinspluide dus diese in Anspruch nahmen, ihre Uniertanen zu der Konfession zu zwingen, welcher sie selbst anhingen; dieser Staat des bewußten Religionszwanges sei in Deutschland durch die historische Entwidlung iberwunden, der heutige Staat bekenne sich als Staat zu keiner Religion mehr, er wolle als solcher konfessions sein und könne auch "nicht mehr das Recht beanspruchen, einseitig zugunften einer bestimmten Religionsauffassung seine staatlichen Machtmittel einzusepen". Bachem bemerkte weiter, der Staat burfe in die Geisteskämpse der Religionsparteien mit seinen Machtmitteln nicht eingreifen.

Der Gegensatz ist hiernach klar: Der bayerische Kultus-minister will den Religionsunterricht überhaupt aus der Schule verdrängen; beim Toleranzantrag handelte es sich darum, die Mißstände zu beseitigen, welche durch den übertrieben aus-gedehnten Zwang des Staatskirchentums zum Besuch des Reli-gionsunterrichts der Staatskirche herbeigeführt worden waren.



### Rlage eines vereinsamten Elfässers um das dentide Wasganland.

Bon Dr. August Joseph Miller.

are ich ein Dichter wie mein Landsmann Balbe S. J., ber "beutsche Horaz", so würde ich eine jener erschlitternden "beutsche Horaz", so würde ich eine jener erschlitternden Elegien schreiben, die er bei der Loskreißung seiner schönen Heimat vom heiligen Reiche deutscher Nation nach dem Dreißigsährigen Kriege versaßt hat. Aber auch ein Balde stände damit ziemlich allein da: die Bolkssele hätte er nicht mehr hinter sich. Das erhöht freilich noch die namenlose Tragit des Augendlicks! Bie das nur möglich war? Ein Land und ein Bolk, so tern de utsch von Natur, Sprache und Abstannung wie einer möglich mit deutschen Burgen und deutschen Börfern wie einer

möglich, mit deutschen Burgen und deutschen Dörfern, mit einer berrlichen beutschen Bergangenheit, mit den beutschen Muftilern und Humanisten an der Grenzscheide zweier Zeitalter, mit den beutschen Reichsstädten und Reichsberrschaften bis tief in die frangofische Annexion hinein, mit bem gaben Rampf um beutsche Eigenart und Bunge bis an die Schwelle ber Biedervereinigung Eigenart und Zunge bis an die Schwelle der Biedervereinigung mit dem deutschen Mutterland tros der Französserungsversuche von mehr als zwei Jahrhunderten! Und jest dieses scheindar ausnahmslose, geradezu hyfierische Jubeln und Jauchzen und Schwelgen beim Einmarsch der Franzosen, dieses seden Halts entbehrende, geradezu würdelose Wegwerfen an den bisherigen Landesseind, diese Erklärung der elsässischen Studentenschäftlichen Landesseind, diese Französischen Eigenart und diese Proklamation der elsässischen Rammer über die unveräußerlichen Rechte Frankreichs, dieses Flattern der Trikolore von allen Häusern und dieses Küssen der französischen Fahren und dieses Küssen Trubben und dieses endlose Rusen Vive la France! französischen Truppen und dieses endlose Rusen Vivo la France!

Woher ein solch schroffer und radikaler, allen psychologischen Gefetzen gleichsam ins Antlit schlagender Wechsel?

Sewiß ist viel, unendlich und unverzeihlich viel an diesem deutschen Grenzvolk von deutschen Seite all diese 47 Jahre hindurch gefündigt und gefrevelt worden: felbft bem Blindeften öffnet die gegenwärtige elementare Realtion barüber nun die Augen! Brutalität und Ungeschicklichkeit haben sich bei Regierung und Eingewanderten im Namen der "Germanisation" die Hand gereicht. Aber der letzte Rest des Deutschums, beutschen Denkens und Fühlens, ber Liebe und Achtung für Deutschland war bamit biefen feinen urechten Sohnen an ber Bestmart boch noch nicht berleibet und aus bem Bergen geriffen; mochte auch bas positive Mitempsinden mit dem größen deutschen Baterlande mehr und mehr erkalten, noch immer blieb die Art eine deutsche und wollte mit gang vereinzelten phantaftischen Ausnahmen von einem Biederanschluß an Frankreich nichts wissen. Ja noch zu Beginn bes Krieges stand weitaus die Mehrheit auch in der Gefinnung auf beutschem Boden und wurde die elfassische Bollsseele unwillfürlich vom patriotischen Schwunge mitgerissen, der damals durch die deutschen Lande ging. Wer daran zweiselte, brauchte nur die ausziehenden Krieger und die vielen Freiwilligen unter ihnen fich anzusehen, entgegen ber aus bem Finger ge-fogenen Behauptung bes Prafibenten Deschanel in ber frangofifchen Rammer, biefer Auszug mare für bie Elfaffer ber Qualen dlimmfte gewesen.

Digitized by Google

Was aber eine halbhundertjährige Bedriktung im Frieden nicht fertigbrachte, das erreichte der hier dis zur Unerträglickeit gesteigerte deutsche Militarismus im Ariege: eine sast völlige Ausrotung des deutschen Sinnes und eine wahre Epidemie zugunsten Frankreichs. Insbesondere einzelne rohe Ausschreitungen in den ersten Ariegswochen — wie wohltuend muß sich dagegen die Verteilung von Schololade und Zuderbrot durch die französischen Soldaten ausnehmen! — bewirkten einen jähen Umschlag und die fortgesetzten Quälereien eines nahezu rechtlosen vierjährigen Ausnahmezustandes boten der Vollswut immer neue Nahrung. Ich selbst denke noch mit Ingrimm an die Behandlung, die auch mir stellenweise zuteil wurde. Und doch muß ich zur Verteidigung der vielgeschmähten deutschen Armee betepnen, wenn ich der Wahrheit die Ehre geben will, daß bei weitem das Gros der deutschen Soldaten auch im Essahrheit die Ehre geben will, daß bei weitem das Gros der deutschen in Ansang, durchaus anständig und rückschwollen mit der Berölkerung umging. Und wenn die Metzer z. B. dem Berichterstatter des "Figaro" triumphierend erzählten, es sei ihrer großen Schlaubeit zuzuschweiben, daß sie doch immer genug zu essen Schlaubeit zuzuschweiben, daß sie doch immer genug zu essen und weit mehr Lebensmittel hatten, als ihnen zustand, so ist das nur eine optische Täuschung über die unzweiselhaste Tatsache, daß die Anwendung mancher Borschristen in vielem milder war als in Altbeutschland.

Und doch — sollte damit wirklich der letzte Rest und die letzte Hossung endgültig begraden sein? Ob nicht neben den vielen lärmenden Demonstranten doch noch viele in stummer Klage ebensalls ihr Haupt senken? Und ob selbst die anderen, wenn der erste Freudenrausch vorsider ist und sie sich vor die rauhe Wirklichteit gestellt sehen, aus ihrem Taumel erwachen und dessen bewußt werden, was sie verloren haben oder zu verlieren drohen? Warum stäudt sich denn Frankreich so hartnäckig gegen eine geordnete Volksabstimmung entsprechend dem nationalen Selbstdestimmungsrecht, mit der merkwürdigen Begründung, das Plediszit schließe eine Billigung des Frankfurter Friedens ein und habe tatsächlich schon stattgefunden (durch die Ovationen!), wie u. a. Clemenceau in der Pariser Rammer erklärte? Und warum polemisser man dann so heftig gegen den Plan einer völligen Unabhängigkeit und Neutralisserung Elsaß-Lothringens, der bloß von deutschen Agenten oder utopistischen Schwärmern ausgeheckt sein soll, wie die sich selbst schwutet

Bresse behauptet?

Ein kostdares Erbstlick aus der deutschen Bergangenheit und ein gewisses Unterpfand deutscher Zukunft besitzt das Elsaß nach wie vor zunächst in seiner deutschen Bolks prache, welche noch in den sechziger Jahren die elsässischen Geistlichen wie Löwen gegen die amtlichen Berdrängungsversuche verteidigt haben. Zweisellos wird auch jetzt ein Ramps auf Zeben und Todzur Unterdrückung des Deutschen auch in der Schule und im Religionsunterricht gesührt werden. Wir wollen hossen, das auch dann der Rierus seinen Mann stellen und diesen Kaub am elsässischen Bolkstum nicht zulassen wird! Schon klindigt sich dieser Ramps gegen das deutsche, aber auch der Widerstand des einheimischen Elements an, wie die erregten Debatten im Milhauser Gemeinderat dartun. Bereits weist der Bericht Messineds im Ausschuß der französsischen Einwohnerschaft über die französsische Verwaltung und die Gesahr einer surchtbaren moralischen Katastrophe hin.

Ratafirophe hin.

Roch sätzler wird aber der Kampf um die angestammte Religion entbrennen. Zwar haben die französischen Generäle in ihren Proklamationen den Elsaß-Lothringern seierlich versprochen, daß ihre religiösen Traditionen nicht angetastet werden sollten; voraussichtlich wird man sogar die Gehälter den Pfarrern noch einige Zeit hindurch ausdezahlen; ja viele geben sich der optimistischen Erwartung hin, die französische Regierung werde zum Teil mit Rücksch auf das Elsaß eine andere Kirchenpolitik einschlagen oder wenigstens sür die elsässischen Ratholiken eine Ausnahmebehandlung eintreten lassen. Das sind natürlich eitle Wahnvorspiegelungen: einerseits wird das jezige Regierungssihstem eher gestärtt als geschwächt aus dem Kriege hervorgehen, anderseits kann es dem Elsaß nicht eine andere Gesetzebung angedeihen lassen als dem übrigen Reiche, wird also konsequent auch sür Elsaß-Lothringen das Konkordat verschwinden lassen müssen. In welch schneidendem Gegensaß zur naiven Vollsvorstellung, die beim Einzug der Franzosen Kruzistze und Kirchensahnen ausstellte, als ob es sich um eine Fronleichnamsprozession handelte, sieht die vom Pariser Kardinal Amette in össentlicher

Predigt gebrandmarkte Tatsache, daß beim Dankgottesdienst im Rotre Dame die anderen Regierungen vertreten waren, von der französischen dagegen mit überlegter Absicht kein einziger Vertreter erschien! Bereits jest muß den elsässicht kein einziger Vertreter erschien! Bereits jest muß den elsässichen Ratholiken die Tatsache zu denken geben, daß bezeichnenderweise ein notorischer Freimaurer an die Spize der Senatskommission zur Regelung der Kultusangelegen heiten in Elsaßedothringen geseist wurde und auch gleich die Entchristlichung der Bollsschuse und auch gleich die Entchristlichung der Bollsschuse und auch gleich die Entchristlichung der Bollsschuse und nieler Beziehung wird es salls Elsaß noch ein suchtbares Erwachen geben und vielleicht bald der Zeitpunkt kommen, wo es sich nach der deutschen Herrschaftzurücksehnen wird, salls es sich nicht etwa ganz durch die radicale französische Boge fortschwemmen läßt. Gewiß hat die deutsche Kirche nach der Revolution keinen viel leichteren Stand zu erwarten — und dieser Gedanke dürste mehr als alles andere geeignet gewesen sein, die positiven elsaße. Iothringischen Elemente vollends von Deutschland abzustoßen; aber immerhin wird das bergangene deutsche Regiment troß seiner ungemein schädlichen Protestantisterungstaktif in der Respektierung des Kultus und seiner Diener mit dem französischen den Bergleich reichlich aufnehmen können. Und vielleicht beschert ihm der energische und geschlossene Biberkand der deutsche Ratholiken doch noch eine bessere Butunft!

### 

### Der Logenansturm gegen die katholische She in Dentsch-Oesterreich.

Bon Ottofar Arof.

Juch dem Blinden muß nachgerade die Planmäßigkeit auffallen, mit der wie auf Kommando in allen neuerstehenden Republiken (Preußen, Bahern, Deutsch. Desterreich, Tschechostowalischer Staat, Ungarn usw.) der Kulturkampserichen Forderungen aufsallend ist die Eile, mit der die kulturkämpserischen Forderungen verwirklicht werden sollen. Wir erklären uns diese Ueberstürzung damit, daß die Loge, die bei uns hinter diesem Kampse steht, wohl mit Recht, sich sagt: Jeht — zurzeit allgemeiner Berwirrung und seelischer Depression — oder nie! und daß sie sürchtet, die Entchristlichung namentlich der jeht politisch gleichberechtigten Frauen möchte doch noch nicht soweit vorgeschritten sein, als es für ihre Ziele wünschenswert erscheint. Doppelt zu verwundern ist diese Halt in Deutsch-Oesterreich. "Noch sind, wie Staatsrat Dr. Jerzo det sehr richtig betonte, die Grenzen unseres Staates nicht siziert, unser Finanzwesen ist in der größten Berrüttung, Hundertausende gehen herum, deren Wunden noch nicht vernarbt sind, wir ächzen unter der ungeheuren Teuerung, die Hungersnot sordert immer größere Opser, Wucher und Schleichhandel blühen wie nie zuvor — aber niemand kämpst gegen diese Uebel, so sehr der Ramps nicht nur von einigen Tausenden begrüßt würde, sondern von der Gesamtheit."

In Deutsch-Desterreich begann der Rampf, seit langem vordereitet, mit einem Ansturm gegen die latholische Ehe. Die Triebseder dieses Ehereformslandales ist der Jude Dr. Ofner, als Berichterstatter für die Nationalversammlung sungierte der (getauste) Jude Dr. Neumann. Die Hauptpunkte der "Resorm" sind folgende: Die Ehen der Ratholisen sollen künstighin nicht nur, wie disher, geschieden, sondern getrennt werden können. Den disherigen Ehescheidungsgründen (§ 115 A.B. G.B: Chebruch; Berurteilung zu wenigstens sünssätziger Rerterstrase; boshasies Berlassen des anderen Spegatten; gesährliche Nachstellungen; wiederholt schwere Mishandlungen; schwere drei Jahre andauernde Geistestrankheit) wurde als weiterer Trennungsgrund beigesligt: völlige Berrittung der Ehe. Das Chehindernis des Chebruches soll der Eingehung- einer neuen Ehe nicht mehr im Wege stehen, das Chehindernis der Keligionsverschiedenheit (zwischen Christen und Nichtchristen) soll ausgehoben werden.

Als Berteidiger der katholischen Ehe finden wir allein die Christlichsozialen, deren Aussührungen in jeder Hinschig gründlich und würdig waren. Die Stellung der Regierung war unentschieden. Sie hat einerseits das im § 111 A.B.S.B. betonte Prinzip, daß das Band der gültigen Ehe nur durch den Tod eines Ehegatten getrennt werde, aufrechterhalten, anderseits aber den obengenannten § 115, der bisher nur für Akatho-

liten maßgebend war, auch auf Ratholiten ansgebehnt. Der Staatssetretar für Juftig Dr. Roller ertlärte zwar: "An bem Grundsat ift festzuhalten, bag bie Che als bauernbe Lebens. gemeinschaft für gute und schlimme Tage die Grundlage ber Familie, bes Bolles, ber ganzen Gefellschaft und bes Staates immer bilden wird, an der nicht gerüttelt werden darf," er führte jedoch ben Gedanken nicht konsequent weiter, sondern glaubte Konzessionen für besonders harte und brückende Fälle machen zu muffen. Bezeichnend war die Abftimmung. Mit ben Chriftlich. sozialen ftimmten 11 Deutschnationale offen gegen die "Che-reform", 26 ftimmten für die Chezerftorung. Sie merkten nicht, um mit Abg. Mitlas zu reben, bag biefe Kulturfragen ber Rafenring find, mit dem das Judentum und die Sozialbemotratie fie nach fich ziehen. Etwa 30 Deutschnationale blieben der Abstimmung ferne, wohl nicht aus prinzipiellen Gründen, fondern weil fie es nicht für opportun hielten, unmittelbar vor ben Wahlen, zudem in einer "provisorischen" Nationalversammlung, für eine Sache einzutreten, die weite katholische Kreise unter Führung des Gesamtepistopates zu scharfen Protesten veranlagt hatte. Es bleibt freilich unerfindlich, daß die Deutschnationalen allein aus nationalen Gründen nicht einig wie ein Mann gegen die Cheverderber vorgegangen find, da wohl von einer weiteren Auflösung der Che niemand eine Förderung des Bolkstums und der Bollstraft wie auch Behebung der im Ariege geradezu unheimlich gewordenen Bollsschäden — es set nur an den Geburtenruckgang erinnert — erwarten kann. Daß die Juden und die verjudete Sozialdemokratie — in Wien allein find mehr als ein Dupend Juden als ihre Randidaten für die kommende Nationalversammlung aufgestellt! — für die Chetrennung eintraten, wird nicht verwundern, da man in den Kreisen der extremen Kulturlampfer nicht soviel Rudficht voraussetzen darf, rein tatholische Angelegenheiten den Ratholiken zur Entscheidung zu überlassen. Rur mit 62 gegen 52 Stimmen wurde also der Antrag der Chriftlich-sozialen auf Nebergang zur Tagesordnung angenommen. Bei den Gegnern ift die Frage der "Ehereform" beshalb

nicht von der Tagesordnung abgesett. Sie wird, wie Rardinal Biffl bei einer eindrucksvollen Rundgebung der Wiener Ratholiken hervorhob, auch "in die neue Nationalversammlung kommen, und mit ihr das Geset über Trennung von Kirche und Staat, über die konfessiose Schule . . . Wir dürsen und keinen Augenblick täuschen, daß das kein Opportunitätskamps, sondern ein Kamps um Grundsätze ist, ein Entscheidungskamps zweier Weltanschauungen." Diese Aussassiung erhält ihre Bestätigung durch die Sprecher der Gegenparteien in der Nationalversammlung, wie durch eine Erstätung des bekannten Freimaurers. B. Benker, der nach dem Wiener "Abend" bei einer Versamslung des Eherechtsresormvereines hervorhob, man ziehe aus der Absehung des Antrages Sever die unumgängliche Schlußfolgerung, daß die unerläßlichen Kultursorderungen (!) nicht auf schmerzlosem Wege durch Abschlagszahlungen hereinzubringen seien, sondern mit einem Male durch die rest lose Trennung von Kirche und Staat durchgessührt werden liken hervorhob, auch "in die neue Nationalversammlung kommen, Trennung von Rirche und Staat durchgesührt werden militen. Es wurde bei diefer Sigung beschloffen, den Rampf im großen zu organisteren unter Einziehung aller beteiligten und leitenden Areise, Einrichtungen und Körperschaften. Bon dem Gesicht, das die Republit nach den Bahlen zeigen werde, würden auch die Mittel und Wege abhängen, die zur Erreichung des Zieles einzig geeignet erscheinen.
Die Folgerungen sitr uns Katholiten aus dieser Sachlage sind klar. Was die Chereform anlangt, so müssen wir, wie der Liebelle einzig betonte die Rungen bis Under die Bereichten des Rungen des Rungenschaften wir, wie

Dr. Ube febr richtig betonte, bie Burgel bes Uebels gu beseitigen trachten, b. h. mit allen Mitteln kämpsen gegen das Borbordell (Theater, Kino, Schundliteratur, erotische Kunst, sexuell betonte Frauenmode, Uebersättigung mit Genußgiften) und Borbelleben, wir müffen die Religion und ihre heilenden, helfenden Krafte im öffentlichen Leben fruchtbar machen. Da es den Kulturkämpfern aber nicht um einzelne Einrichtungen der Kirche zu tun ist, wie manche irrtümlich glauben, die da sordern, die Kirche müsse sich in manchen Punkten "modernisteren", sondern der Kampf der Kirche als solcher gilt, so lautet die weitere Forderung: Praktisch katholisches Leben, Organisation und Presse. Rur so werden wir siegen!

### Auf der Nationalversammlung in Weimar

ist die "Allgemeine Rundschau" bei jedem Buchhändler bald nach Erscheinen zu haben. Wer die Zusendung während der Tagung unter Kreuzband wünscht, ist freundlichst gebeten, dieses der Geschäfts-stelle in München umgehend mitzuteilen.

### A.S.R. und Demobilisation.

Bon A. Saget.

Anter den Berdiensten der Revolution, welche die Ueberwachungsorgane, die A.S.A., so gern auszugählen pflegen, wird der glatte Berlauf der Demobilisation angeführt. "Ungeheures" sollen die A.S.A. auf diesem Gebiete geleistet haben.¹) Einem Mitglied der Front, das den ganzen Rüdzug erlebt hat,

seinem verigites der Frage bes verdienstvollen Eingreisens der seines gestattet, zu der Frage des verdienstvollen Eingreisens der A.S.R. Stellung zu nehmen und mit weiterem Material zu dienen. Die Verpstegung der Mannschaften bildet eine der wichtigsten und schwierigsten Probleme der Heeresleitung. Ihre Ginrichtung und Organisation ift ein minutios arbeitendes Raberwert. Dazu und Organisation ist ein minutids arbeitendes Räderwerl.") Dazu gehören Eisenbahn und Telegraph, die eine ungemein große Kolle spielen sür Herbeischaffung des Proviants. Sie müssen bemnach reibungsloß arbeiten, soll die Verpsiegung des Heeres gut funktionieren. Inwiesern Eisendahn und Telegraph in Anspruch genommen werden, beleuchtet die Tatsache, daß zur täglichen Verpsiegung einer Armee — jede Armee zählt rund 60000 Mann und 100000 Pierde — an Zügen notwendig sind: sechs sür Verpsiegung, fünf sus daser, zehn sür Kauhsutter, zwei sür Mehl, jeder Zug zu 50 Waggons, also insgesamt 23 Züge zu je 50 Waggons. Wenn man nun bedenkt, daß etwa 12 Armeen im Westen waren und daß nicht jede Armee eine Bahnlinie sür im Westen waren und daß nicht jede Armee eine Bahnlinie für sich hatte ), so läßt sich baraus schließen, wie ungemein schwierig und tompliziert schon bei glattem Bertehr die Bufuhr zur Front war: ein feines Raberwert, das teine Störung vertrug. Durch ben Rückzug wurde die Sache noch schwieriger, da die Bahn nicht bloß die Zusubr, sondern auch die Absuhr wertvollen Materials und Verpflegung aus den geräumten Gebieten be-wältigen mußte. Dazu kamen noch die dauernden Truppentransporte. Jedem Einfichtigen muß hiernach flar fein, daß bies empfindliche und minutios arbeitende Raberwert nur bon Mannern geleitet und geregelt werden tonnte, die die Sache von Grund auf verftanden und langiahrige Aebung hatten, nicht aber von Leuten, die ohne den Zusammenhang und die innere Abhängigkeit des Ganzen zu ahnen, an irgendeiner Stelle "ordnend" eingriffen und badurch ftorend auf bas Gefamtwert einwirtten.

Gerade inmitten bes fritifoften Augenblids ber Gifen. bahn- und Berpflegungszeit platte die Revolution hinein und ihre "Kontroll und Ueberwachungsorgane"), die A.S.R., griffen ohne Zögern in den gewaltigen Apparat ein, um zu dirigieren, ohne Kenntnis der Bedürfnisse oder der Absichten der D.H., ohne jedwede Sachkenntnis überhaupt. Es entstand der größte Wirrwarr, so daß die Berpslegung an der Front und in der Etappe ernstlich gefährdet wurde. Der ganze Apparat konnte nicht mehr richtig sunktionieren, da seine Leitung nicht mehr in einer Hand blieb, die alle Bedürfnisse und Absichten kannte.<sup>5)</sup>
Solche Eingrisse sind von dem A.S.R. in der koeimat zu

Taufenden verübt worden. Alle größeren Bahnhöfe und Telegraphen in der Heimat wurden besetzt und der Betrieb zumindest auf Stunden unterbrochen. In einer Beit, wo es bei ber Ab. nützung und Ueberanstrengung bes rollenden Materials auf Ausnutzung jeder Minute ankam, wurde der Abgang abgerufener Büge in der Heimat um Stunden, vielfach um Tage verzögert, bis auf umftänbliche und zeitraubende Weise die Genehmigung bis auf umftändliche und zenraubende Derfolt war. Die so kes sich zuständig haltenden A.S.R. eingeholt war. Die so knappen und wertvollen Lofomotiven wurden dazu benutzt, um Kanbe berumzusahren. Zatmit revolutionären Abordnungen im Lande herumzufahren. sache bleibt, daß vom 9. November an auf 10—14 Tage bie Eisen. bahnzufuhr von der Front zur Heimat fast völlig versagte.

<sup>1) &</sup>quot;Frankfurter Beitung" Nr. 344, 1918, Abendblatt. Siehe die Stellungnahme der "Köln. Bolkzeitung" Nr. 995 vom 19. Dezember 1918.

3) Die Berpflegungsorganisation einer Armee beginnt in der Peimat mit dem Ankauf durch die Ersapmagazine, welche die Borräte dem Broviantdepot zuleiten (Behörde: Ariegsministerium und fiellvertretende Intendanturen). Bom Broviantdepot gehen die Borräte in die Etappe an die Etappenmagazine, von dort in das Operationsgebiet an die Korpsmagazine und die Divisionsmagazine an der Front. Die Zusammenstellung der Berpflegungszinge und die Zuleitung zu den Etappen» und Korpsmagazinen ersolgt durch die Etappenintendanturen auf Beisung des Armee-Intendanten, die Weiterleitung durch die Korps und Divisionsintendanten.

5) Mindestens zwei Armeen hatten eine gemeinsame Bahnlinte, auf der auch noch Munition, Pioniergerät, Fracht und Versonen befördert wurden.

wurden.

4) Eisner.

5) Generalquartiermeister bei der O.H.L., Feldeisenbahnchef, General,

Daß bas Feldheer biefe Berpflegungsfriffs überftand, ift bem Umstande zuzuschreiben, daß in den Magazinen bicht hinter ber Front Berpflegungsbedarf für 15—20 Tage lagerte. Die Berpflegungstriffs wurde teilweise behoben durch die Tattraft und raftlose Arbeit der Berpflegungsorgane des Feldheeres, benen es gelang, trop bes gestörten Bahnbelriebes bie Borrate von ber Front größtenteils mit ber Truppe zuruchzusühren. Daß nicht wirtschaftlicher verfahren werden konnte und mehr Vorräte verbraucht wurden oder verloren gingen, als unbedingt nötig war, muß auf das Konto ber Revolution mit ihrem

Gefolge von Distiplinlofigkeit und Unordnung gebucht werden. Den Hauptanteil an der Verwirrung bes Gisenbahnverkehrsttragen die Entlassungen, die allerorts von den A.S.A. willkürlich und ohne Rücksicht auf die Folgen vorgenommen wurden. Die schlechten Elemente des Felbheeres, die fich bereits während ber letten Rampfe aus der Front gedruckt hatten und Unruhen stiftend, Gisenbahnwagen und Magazine plündernd ) durch das Etappengebiet gezogen waren, gelangten zuerst an die Grenzorte, wurden hier von A.S.A. entlassen und ftürzten sich mit einem Schein des Rechtes auf die Lüge. Notgedrungen muste dann ihr Abtransport ins Janere wichtigeren Nachschubzügen zum Feldheer vorgehen. Bon geregeltem Abschub konnte bei dem planlosen Zuströmen der Masse keine Rede sein. Lu deren Berpstegung beschlagnahmten und verbrauchten die A.S.A. Magazindaren mit deren Narhandsensein die Keldstellen rechneten zinvorrate, mit beren Borhandensein die Felbftellen rechneten, und gefährbeten fo bie Berpflegung bes an bie Grenze gelangenden Felbheeres.

Unmittelbar nachteilig auf die Verpflegung des Feldheeres wirkten die in Koblenz und Trier und sicher auch in anderen Orten von den A.S.R. vorgenommenen Entlassungen der Bäcker in ben Militarbadereien. Gerabe bie Badereien ber Beimatgarnisonen hatten fieberhaft arbeiten und verftarkt werben muffen, um ben an die Grenze gelangenden Truppen genügend Brot entgegensenden zu können. Die bei Etappe, Rorps und Diviftonen befindlichen Felbbädereien tonnten ben Bebarf an Brot auch bei fprungweisem Burudgeben nicht annähernd zur Salfte beden, ba ber Rudmarich beschleunigt vor fich geben mußte und neben bem Marich feine Beit jum Ginrichten und Baden blieb. So tam es, daß g. B. eine Division vom 12.—20. November ohne Brot war und nur Zwiebad und Mehl zum Selbstbaden an

die Truppen ausgeben konnte.7 Gewiß haben die A.S.R. an vielen Orten Berbflegungs. stellen eingerichtet, boch tamen diese vornehmlich den Deferteuren und anderen nicht bei ber Truppe befindlichen Mannschaften zugute. Das Auffangen, Sammeln und geordnete Abschieben biefer Elemente haben sie durch ihre Entlassungen dem Feld-heere erschwert und größtenteils unmöglich gemacht. Ausdrücklich muß festgestellt werben, bag teine geordneten Truppen. teile des Feldheeres durch die Tätigleit der A.S.R. zurüdgeführt und verpflegt worden sind, sondern lediglich durch diesenige der Offiziere und Beamten des Heeres, deren Arbeit von keiner Stelle durch die A.S.R. et leichtert, sondern infolge mangelhafter Renntnis und willtürlichen Kingelfen und aufendent werden ist Erdeuten der nach licher Eingriffe nur erschwert worden ift. So dauerte es nach bem Eintreffen einer Armee in einer Stadt der Grenze zwei Tage, bis der dortige A.S.R. fich überzeugen ließ, daß das Neben- und Gegeneinanderarbeiten aufhören muffe, und bie Leitung aller militärischen Magnahmen bem A.D.R. überließ.

Mus dem Gefagten geht berbor, daß es eine Entftellung ber Tatsachen ift, wenn behauptet wird, daß der glatte Berlauf ber Demobilisation ein Berdienst der Revolution sel. Rein, sie hat fibrend gewirkt auf die Rückführung ber Frontsolbaten.

7) Interessant waren auf diesem Gebiete die Erfahrungen, die andere

### Beteiligung am Unternehmergewinn.

Bon Dr. F. Sabersbrunner, Berlin.

für eine Beteiligung am Unternehmergewinn tommen alle jene Faktoren in Betracht, die außer dem Unternehmer selbst am Broduktionsprozes beteiligt find. Als solche erscheinen: ber Grundbefiger, ber feinen Grund und Boben, die Arbeiter, Die ihre Arbeitstraft, und der Kapitalift, der sein Geld zur Berstigung stellt. Als vierter gesellt sich zu ihnen der Staat und die Gemeinde, die durch Schaffung der Rechtsordnung und gemeinnitigiger Einrichtungen die Enistehung und Durchstlihrung der Unternehmungen ermöglichen und sichern. In der Regel ist insbesondere ische arklässe Unternehmung besondere jebe größere Unternehmung zum mindeften auf fremde Arbeitsträfte angewiesen, wenn fie schon über den benötigten Grund und das ausreichenbe Rapital selbst verfügt.

Die Beteiligung von Staat und Gemeinde am Unternehmergewinn beschränkt sich auf den Steueranspruch, der, wenn auch vielleicht in abgestuftem Maße, auch gegenüber anderen Einkommen geltend gemacht wird. Die Beteiligung des Grundbesitzers am Unternehmergewinn ift in der Mehrheit der Fälle zugleich die bes Rapitaliften der Unternehmung. Er beteiligt fich um bes Rifitos willen, das mit der Hingabe von Rapital an eine wirtschaftliche Unternehmung fast notwendig verbunden ift, am Unternehmergewinn über ben landesüblichen Binsfuß hinaus. Darum erscheint es unzureichend, wenn die nationalokonomische Wissenschaft dem Unternehmer mit eigenem Grund und Rapital für bie Feststellung bes Unternehmergewinnes im engeren Sinne lediglich gestattet, von dem Unternehmensertrage, d. i. dem Unternehmergewinn im weiteren Sinne, neben der Grundrente und dem eigenen Arbeitslohn nur noch die Landestibliche Ber-

und dem eigenen Arbeitstohn nur noch die iandesubliche Serzinsung des eigenen Kapitals abzuziehen. Warum soll eigenes Kapital eine minderhohe Berzinsung genießen als fremdes, gewöhnlich noch hypothekarisch sichergestelltes Kapital?

Auch Eigner der Produktionskraft Arbeit waren schon bisher am Unternehmergewinn beteiligt. So psiegen die Direktoren von Gesellschaften Tantiemen vom Geschäftserträgnis zu erhalten. Bu beachten ift aber einmal die zwingende Einschränkung bes § 237 des Handelsgesethbuches, wonach diese Tantieme von dem nach Bornahme sämtlicher Abschreibungen und Rudlagen ber bleibenden Reingewinn zu berechnen ist, und die Tatsache, daß die Tantiemeberechtigung die Höhe des festen Gehaltes beeinträchtigt, ferner, daß diese Direktoren usw. mehr oder minder Unternehmerfunktionen ausüben, keinesfalls alfo als Arbeiter im sozialen Sinne erscheinen, zu beren Befferstellung heute bie Forderung erhoben wird, fie am Unternehmergewinn zu beteiligen. Die Untersuchung ber Berechtigung dieser Forderung wird nicht burch die Tatsache prajudiziert, daß das Zeiswert in Jena ihr zuborgekommen ist. Der Unternehmer hat ja das freie Berfügungs recht über seinen Gewinn und tann ihn also auch jedem beliebigen altruiftifden 8wede guführen. Uebrigens handelt es fich hier um seltene Qualitätsarbeiter, die nicht beliebig ersept werben tönnen.

Im Gegensat hierzu kommt, wenn die Forberung alle gemein erhoben und geprüft werden soll, die bis zur Revo-lution und die hierdurch herbeigeführte soziale Republik sozial niedrig stehende Arbeiterschaft in Frage, in erheblichem Maße also sogar die sogenannten ungelernten Arbeiter. Gewiß hat Deutschland seinen wirtschaftlichen Ausschung in der Borkriegszeit auch ber Anstelligkeit und bem Fleiß bes beutschen Arbeiters gu berdanten, aber für das Gebeihen des einzelnen Unternehmens ist vielleicht die Homogenität seiner Belegschaft mitbestimmend, nicht aber ber einzelne Arbeiter. Bare es anders, wurde fich ja gegen bie Arbeiterschaft ber nicht prosperierenden Unternehmungen ein schwerer, aber burchaus unberechtigter Borwurf ableiten. Das Gebeihen bes einzelnen Unternehmens ift bon ber technischen Bollenbung feiner Produktion und bon ber taufmannischen Organisation bes Ginkaufs ber Rohstoffe oder Halbsabritate und des Absahes der Erzeugnisse und von der Wahrnehmung der Konjunkturen abhängig, durch wegs Aufgaben bes Unternehmers felbft. Beweis beffen ift umgelehrt, daß die Unternehmungen mit ihrer Arbeiterschaft olange wechseln, bis die obenerwähnte Homogenität herbeigeführt ft. Diese Auslese in Berbindung mit einer Erziehung der Arbeiter ist aber wieder eine Ausgabe des Anternehmers. Also Arbeiter ift aber wieder eine Aufgabe bes Unternehmers. aus der Tätigkeit und der Bedeutung des Arbeiters für das Bliben der Unternehmung läßt sich die Forderung nicht begründen, es hat vielmehr bei dem biblischen Wort sein Bewenden:

<sup>•)</sup> Am 12. November plünderten die Mannschaften eines Rekruten-bepots einen Verpsigungszug in Sich (Luzemburg). Die Butter wurde unter anderem für 1 M das Pfund an die Einwohner verkauft, die die Sadt mit französischen und belgischen Fahnen geschmückt hatten. Wir zogen am anderen Tage durch die Stadt. Dieselben Einwohner boten die Butter für 24 M das Pfund an. Aehnliches und noch Schlimmeres fand in der Stadt Luxemburg katt. Luremburg ftatt.

Divissonen gemackt haben.

5) Wie naiv die Borstellung von der Berpstegung des Heeres in manchen Köpsen war, zeigt ein Borsall in Luxemburg. Bei einer Revision erschienen mehrere Herren des A.S.R. von einer Stadt der Grenze. Sie wollten an einigen Orten der Marschftraße Berpstegungsstellen einrichten und dachten an 4—5000 Portionen sür eine ganze Armee, während Hunderttausende von Portionen notwendig waren, vorausgesetzt, daß die Truppen durch diese Orte zogen. Auch dachten sie nicht daran, daß sie Truppen durch diese Orte zogen. Auch dachten sie nicht daran, daß sie sich vor allem mit dem Armeeintendanten in Berbindung sezen müßten und bei ihm nur ersahren konnten, welche Marschftraßen und Magazinorte in Frage kämen und welche Mengen niedergelegt werden müßten.

Der Arbeiter ist seines Lohnes wert! Die vielsach neben dem Lohn gezahlten "Prämien" für Mehrleistung erscheinen lediglich als Abwehr der auf die Unisormierung der Arbeitsleistung und Entlohnung abzielenden Bestrebungen der Arbeiterorganisationen.

Ift bas Befen der Unternehmung in der wirtschaftlichen Tätigkeit bes Unternehmers begrundet, auf eigene Rechnung und Gefahr, um der Aussicht auf Gewinn willen für fremben Bedarf bie Güterproduktion zu besorgen, so erhellt hieraus umgekehrt, bag bieser Gewinn, soweit nicht auch ber Grundeigentumer und ber Rapitalift über bie übliche Grundrente und ben landesüblichen Binsfuß hinaus eine gewisse Rififopramie in Anspruch nehmen tann, mit Fug und Recht vom Unternehmer ungeschmälert für fich beansprucht werden darf. Es tann aber festgestellt werden, bak ber Unternehmer von feinem freien Berfügungerecht über diesen Gewinn nicht einmal beliebigen Gebrauch machen darf, will er nicht fich und sein Unternehmen der Gesahr des wirtschaftlichen Unterganges aussetzen. Der Traum Pharaos von ben fieben fetten und den fieben mageren Jahren wird auch heute noch oft zur Bahrheit, und gerade die Gegenwart legt ben Gebanken an die steben mageren Jahre nahe. Der Unternehmer, der nicht die Gewinne der vergangenen Jahre in Reserve gestellt hat, ist heute noch nicht sieden Wochen den Forderungen der Arbeiter gewachsen. Auch sonst erheischt die Notwendigkeit, den Fortschieft gewüchsen. Lang sonn ergeigt die Seineringeri, den Fortschifteten der Technit zu folgen, die Bereithaltung erübrigter Mittel. Gin Blid auf die Entwidlung unserer größten und angesehensten Unternehmungen belehrt ferner, daß sie saft ausschließlich aus kleinen Anfängen herausgewachsen find. Sie waren in ihrer Entwidlung jum Schaben ber beutschen Boltswirtschaft und damit nicht zulett der deutschen Arbeiterschaft behindert worden, hätten sie an eine Bielheit von Arbeitern außer dem Lohne auch noch einen für den einzelnen Arbeiter irgendwie belangreichen Anteil an ihrem Gewinn einzelner Jahre abzuführen gehabt; es fei benn, daß folche Gewinnbeteiligung wie bei jenen Direktoren der Gefellschaften zu einer Riedrighaltung der Löhne geführt hatte. Zweifellos wurde bie Gewinnbeteiligung bie Frei-Bügigleit ber Arbeiter beschränten.

Das notwendige Korrelat einer Gewinnbeteiligung der Arbeiter würde überdies die Beteiligung auch am Verlust des Unternehmens sein. Dieser wäre der Arbeiter wirschaftlich Leinesfalls gewachsen. Gewinne der Bergangenheit vermöchte er selbst nicht zu konservieren, würde aber auch sicher bemüht sein, sie dem Zugriff zu entziehen. Wie stünde es aber vollends um die Arbeiter von nicht, nicht mehr oder noch nicht prosperierenden Unternehmungen und um diese selbst? Man gehe nicht an dem zweiten Teil der Frage mit einer kurzen Berneinung der Dasseiisberechtigung vordei. Wieviele sauer erwordene Groschen, wiediele auf ihre Selbständigseit stolze und hiersür zu Opsern bereite Eristenzen des Mittelstandes, wiediele später zu guter Entwicklung bestimmte, gleichsam nur von einem vorzeitigen Rauhreif heimgesuchte Betriebe würde das zum Schaden des ganzen Bolles vernichten! Die Arbeiter dieser Betriebe wären aber gegenüber ihren nicht sleißigeren oder bedürftigeren Berufsgenossen in blühenden Unternehmungen, wenn wir uns solche unter Ausgebot des ganzen, der deutschen Seele innewohnenden Bertrauens für die nächste Zukunft in größerer Zahl vorstellen

können, wesentlich benachteiligt.

Die Forderung der Beteiligung der Arbeiter am Unternehmergewinn ist also nicht nur unberechtigt und für die Entwidlung der Betriebe und damit für die Bollswirtschaft und die Arbeiter schäblich, sondern auch der Freizügigsseit der Arbeiter abträglich und in ihrer Wirkung auf die Arbeiter der verschiedenen Betriebe äußerst ungerecht. In letzterer Hinschissein nur noch auf die verschiedene Höhe des Gewinnes der einzelnen prosperierenden Unternehmungen, sa des gleichen Unternehmens in den einzelnen Jahren hingewiesen und auf die sich hieraus abseitende Tatsache, daß die Lebenssührung des Arbeiters auf eine denkbar unsolide Basis gestellt würde, zumal sich der Konjunkturumschwung häusig ganz plötzlich einstellt.

### Sollte sich jeder gebildete Katholik

darüber im klaren sein, was es heisst, für die gewaltigen Zukunstsausgaben des deutschen Volkes und insbesondere der
christlichen Konsessionen eine in jeder Beziehung leistungsfähige,
aus der Höhe der Zeit stehende eigene Presse zu besitzen?
Jeder trage daher für seinen Teil an dem nötigen Weiterausbau
bei. Gute Probenummeradressen können der "Allgemeinen
Rundschau" garnicht genug eingesandt werden.

### Ans der Tiefe rufe ich, Herr, an Dir . . .

Bon Rechtsanwalt Aug. Ruß.

sten schleichen burch die Straßen. Schleichen? Flirten frech einher. "Rasten willtommen!" steht in manchen öffentlichen Einladungen zu "tarnevalistischen" Beranstaltungen mit heraussorbernder Selbstverständlichteit zu lesen. Mastentreiben und Mummenschanz in die ser Zeit!

Bas ift der Sinn des Karnevale? Fleisch lebe wohl, die Zeit der Buße beginnt. Wie? Hat die Zeit der Buße sein und Umkehr nicht schon, als wir die ersten Toten des Belitriegs zu beklagen hatten, als sich die ersten Saaten der Arauer senkten auf unser liebes Bolt und Baterland? Und gar erst sehrt! Darmes Deutschand! und gar erst jeßt! Darmes Deutschand! möchte man mit zitterndem Seelenschmerz hinausschreien in alle Belt — und daheim Fastnachtskhimmung und Sinn sinn sin nichtsnutzigen und nichtskürdigen Tand! Trauer und schwere Sorge rings in Stadt und Kand — und Masken und schellende Karrentappen beleidigen auf ossenen Straßen Bild und Herz der zusernden und deretzeisgen auf ossenen Straßen Rick und herz der zusernden und deretzeisgen auf ossenen Straßen Rick und herz der zusernden und deretzeisgen auf ossenen Straßen Rick und herz der zusernden und der kießten Kussen und schwerz der der und klustiger Umstrug und der herz der kussen und klustiger Und kandt ihr Beihrn, wie ste unser Baterland und Bolt aus diesem schwerdlichen Lusammenbruch erretten und aus dem sinstern sich Tag und Racht ihr Beihrn, wie ste unser Baterland und Bolt aus diesem schwerdlichen Lusammenbruch erretten und aus dem sinstern Schol und ber wirren Finanzwirtschaft, aus Schulden und Frondienst heraussähren können zu einer einigermaßen erräglichen Butunft — und blöder, gestsloser Mummenschanz in Stadt und Kand! Und an des Kheinstromes Gerenze und darster hinaus hält ein unerditlicher Feind als Sieger im Lande des Bestegten einen Teil unserer Bollsgenossen, ein herrliches und barüber hinaus hält ein unerditlicher Feind als Sieger im Lande des Bestegten einen Teil unserer Bollsgenossen, ein herrliches und barüber hinaus hat sich ein schwinderen Feinschlich und kerner Indenden der Erlaubnis nachzusch, einen Wassendall abhaten zu durchen. Die Antwort des Kommandanten beschant uns Deutschmenden zu besehn. Tuch haben den harbeit werden werten bei die er nicht angemessen. Ein harbeit wer kand habe der nicht er ernehmer. Steißen Stanke Erhande zur Kra

bie "unten im Bolt" gegen sie herrscht?

Mit eisernem Besen sollte dieser Mastenstall ausgesegt werden! Wer "wagt" es? Man muß schon das Wort "wagen" gebrauchen.) — Wir reden nicht einem verhärmten, vergrämten Pessimmismus das Wort; wir lieben den schaffensstreudigen Optimismus, der uns retten kann. Wir hassen aber die saule, nichtsnuhige Oberstächlichkeit, die zehrend an unserem Lebensmart frist und uns moralisch wie materiell vollends zugrunde richtet. Erholung und Vergnügen nach getaner Arbeit wird niemand wehren, aber solche Fastnachts., Scherze" in dieser Zeit sind mehr als Gedankenlosigkeiten, sie kontenung und Berbrechen.

Bielen Menschen sehlt das Berantwortlichkeitsgefühl

Bielen Menschen sehlt das Berantwortlichteitsgefühl und Pflichtbewußtsein. Diese beiden Imponderabilien sind aber sittlich-geistiger Ratur. Aus der Tiese des religiösen Bewußtseins allein steigen diese Kräfte empor, und Kraft aus der Höhe ift es, die sie am Leben erhält. Menschenwig und der Appell an die Menschenwürde und Baterlandsliede allein vermögen die entessellenschaften einer tierhaft gewordenen Menscheit nicht zu zügeln. Das Gefühl für die Berantwortung vor Gott und sich selbst, das Bewußtsein, daß es absolute Pflichtgebote gibt, mit einem Wort: der Wille, ein Gewissen und auf seine Stimme zu hören, übersinnliche Bindungen anzuerkennen und ihnen zu folgen, das vermag hauptsächlich die "befreite" Menscheit wahrhaft zu befreien und zu veredeln. Erst wenn Aschernittwoch und Golgatha in ihrer vollen und tiesen Bedeutung allenthalben erkant und anerwendenden Alleluja für die gemarterte und in den Staub getretene Menschen Alleluja für die gemarterte und in den Staub getretene Menscheit tagen. Aus der Tiese dieser Menscheit und dieser notvollen Zeit ruse ich, herr, zu Dir . . .

<sup>1)</sup> Die babische Regierung hat eine Berordnung erlassen, wonach die Abhaltung jeglicher Faschingsunterhaltungen sowie das Tragen von Nasken in diesem Jahre bei strengster Strase verboten ist. Auch in Bahern ist durch eine Berordnung vom 13. Februar jede Beranstaltung von Naskenseken, Redouten, Bal pares u. del., sowie das maskierte Erscheinen auf öffentlichen Straßen verboten. Alle Tanzluskarfeiten, auch geschlossene, sind die Aberanstaltung von Tanzunterricht bedarf besonderer polizeilicher Erlaubnis zulässig, auch die Beranstaltung von Tanzunterricht bedarf besonderer polizeilicher Erlaubnis. Rehnliche Bestimmungen wurden auch in Pessen getrossen.

### Bem Bidertifa.

Maria Röd- Smeiner: Praterveiligen und andere Erzählungen für junge Mädchen. Regensburg, Dabbel, Pr. geb. 3 M. — Ungleich: wertige, aber liebenswürdige Geschichten, die in unserer Jungmädchen-welt die Antlang sinden dürften. Und zivar mit Recht. Denn ein gefunder Sinn fürst gegentwärtige und bleibende Wichtige, im Leben den wahren Ausschlag Gebende herrscht vor. Dem sür Kriegsverhältnisse freundlich ausgestatteten Bande sind ein paar den Infalt kennzeichnende Milder heigegeben.

wahren Ausschlag Gebende herrscht vor. Dem sür Kriegsverhältnisse freundlich ausgestatteten Bande sind ein paar den Inhalt tennzeichnende Bilder beigegeben.

Konkantin Kempf S. J.: Zur Höhe! Eines Jesuitennovizen Ringen und Sterben. Mit 9 Vildern. Derder. Pr. tart. 3 ... — Ter "In altum" "Ausstieg eines deutschen Jünglings von seltener religiösssittlicher Krast, der, neunzehnjährig, am 26. Sept. 1917 in Flandern den Keldentod erlitt. Ein in jeder Beziehung "menschlicher" Held, aber mit Christus im Herzen. Ganz dem Stoss und Zweck der Tarktesung entsspreichend, ist diese schiebt, aber wirtungsvoll gehalten — eine auserwählte Lectüre voll seelischer Sieghaftigkeit sür junge Theologen und alle christsatholischen Werdenden, nicht zuleht auch sür Mädchen und Frauen sowie die Kemilie überhaupt.

Resisabeth Hoffmann: Das Kinderrecht. Wegweiser sür die Kinderschube. Paderdvorn, Werlag der Junser mann schen Buch ho hand ung. Preis geb. L. 2.80. — Ein vorzügliches Wertchen: Inapp und slar, twiz und dündig, don tieser Einsicht, helläugigem Weitdlich, tandvoll von goldener Weisheit, überströmend, nicht überschaunend, von herrlicher Liedeskrast sür die gesieden Reinen und ihre erziechenden Mitter, schön und unmittelbar im sprachlichen Ausdruck, ein paarmal zum Aussche des Einvands oder Tiksussingskingers anregend, aber das schoeden Gemische, lieden und pflegen, zumal sür Mütter mit liedenden, seitspreiger.

Beitpredigt. Berausgegeden von der Schriftleitung des "Prediger und Katechet". 8º 71 S. L. 2.— sür Regieber der Setischrift der 150

Rinder haben, lieben und pflegen, zumal für Mütter mit liebendem, seelenvollem Gewissen.

Zeitpredigt. Derausgegeben von der Schriftleitung des "Prediger und Katechet". 8º 71 S. A. 2.—, für Bezieher der Zeitschrift A 1.50. Regensdurg, M an z., 1919. Die Kanzel muß die ewige Wahrheit verfünden, dabei indes den jeweils im Bordergrund stehenden Fragen gebührende Beachtung schenken. In dankensvertester Weisse sommt die Schriftleitung des "Prediger und Katechet" dieser Forderung entgegen durch Ausgade eines Sonderhestes "Zeitpredigt", das an prastischem Beipielen zeigt, wie die Prediger und Katechet" dieser Forderung entgegen durch Ausgade eines Sonderhestes "Zeitpredigt", das an prastischem Beipielen zeigt, wie die Predigt auf Zeitverhaltnisse und Zeitbedürsnisse in ruchtbarer Weise eingestellt werden muß. Teils in mehr stizzenhafter, teils in aussiührlicher Form werden die das religiöse Gediet betressend vober mitberührenden Fragen in einer Darstellungsweise behandelt, der man als Leitgedanken das Mort des Münchener Erzdischosse beranfesten der Zeit. Die Keligion wird gezeigt in ihrer Notwendigkeit als Sauerteig des gesamten öffentlichen Ledens, die alte Kirche mit ihren Werten und Ausgaden in der neuen Zeit, unsere Rechte und Pssichten in den bedeutzamen Gebieten: Jugend, Schule, Hamilie. Dazu kommen neue und erweiterte Ausgaden im Ausdau des Laienapostvlates, wichtsige Etandesobliegensheiten der Frauenwelt, für das spiziale Wirken. — Im gleichen Verlag erschien der Frauenwelt, für das spiziale Wirken. — Im gleichen Verlag erschien der Frauenwelt, für das spiziale Wirken. — Im gleichen Verlag erschien der Frauenwelt, sie wurden durchaus zeitgemäße Gegenstände gewählt. Junächst ist eine Reiche Predigten geboten mit dem Grundzechalten "Tie Fastenzeit 1919." (8º 65 S. Hür Nichtbarehre Gegenstände Gegenstände gewählt. Junächst ist eine Keiche Predigten geboten mit dem Grundzechalten "Tie Funken Seinbe, über das eine Rotwendige, die habeln sier Jungstrauen sir Jungstrauen sir Hierbein der der Weiterlagestunders vollen

Jungtrauen für Jünglinge und für Berheitatete. Sie bilden eine gute Grundlage, auf der, den jeweiligen Perhältnissen entsprechend, fruchtbar weitergedaut werben kann.

Jeus, der barmherige Camariter für unser kriegswundes Volk.
Sieden Falten: und eine Csterpredigt von Georg A o hr m it I er, Stadtspsatzpeliger bei St. Aupert in Regensburg. 8º 80 S. A 2.— Regensturg, Pusk et, 1919. Tiesen Predigten wurde das gemeinsame Hirtenschurg, Pusk et, 1919. Tiesen Predigten wurde das gemeinsame Hirtenschurg, Pusk et, 1919. Tiesen Predigten wurde das gemeinsame Hirtenschurg, Pusk et, 1919. Tiesen Predigten wurde das gemeinsame Hirtenschurg und zende zuhage getretenen unden kleichicke und bie est und seiner gestung kann nur durch leberwindung der im Arricgsverlauf und sende zutage getretenen Uedel erreicht werden. Der Werfasser dus den eindringlicher Sprache in den ziemlich dreit ansgelegten Predigten die irdischen Bedrängnisse, zumal die tiessgewurzelten Seelemnöte und dietet im Bild des göttlichen Samariters eine wirksame Insemmenlassung der reichen, dem Christen zur Berfügung gestellten Geilmittel. — Christus, der Gesteuzigte, dein Leben. Don P. Mannes Rings, O. P. 8º 120 S. A 2.50. Tülmen, Lau mann. 1919. Tie Unregung zu diesem Werschen gab die Begegnung mit Menschenleid, wie sie uns der gleichsam sprächen gab die Begegnung mit Menschenleid, wie sie uns der gleichsam sprächen des Leidens wahrlich nicht. Dier werden sie erschlossen Betrachten des Leidens wahrlich nicht. Dier werden sie erschlossen vorten in ben Gedansen des hl. Thomas von Lauin über Jesu Leiden und Lod, dier werden sie hl. Ahomas von Lauin über Jesu Leiden werden in kurzen Abschmitten, die sich um folgende Haubtragen nach der Summa (III. 46—50) gruppieren: Leidenswerf, Leidenskrüchen, Leidenswirssent und Kraft vom Gefreuzigten! (1. Korintherbrief. 1, 24.)

### Bühnen- und Musikrundicau.

Rationaltheater. Die Urauffihrung ber "Gezeichneten" von H. Schreter hatte bier ftatifinden follen. Man überließ bonn der Frankfurter Oper ben Bortritt, die fich mit der allererften Biedergabe der brei Bühnenwerte des Biener Beutoner fraglos ein Berbienft erworben hat. Wir tennen nun hier zwei, ben "fernen Rlang" und bie "Gezeichneten". Wie immer die Zutunft die Runft Schrefers werten moge, entwidlungsgefdichtlich wird ihre Bedentung nicht abgeleugnet werben tonnen, denn biefe Opern haben bie Musbrudspfuchologie fraglos erweitert, für differenziertefte Seelentunft hat Schreter überzeugende Farbenklänge. Bas er an Klangfarben und motivischen Berknüpfungen bietet, vermag Ohr und Berftand nicht beim erften horen voll zu er-faffen. Daraus erflare ich mir, daß ein Teil bes Publitums mehr von ben anderen in die Beifallstundgebungen hineingeriffen wurde, als baß es von selbst zutiesst undgebungen Intengetiffen wate, Gines ift sicher, Schreser macht auch da über die Fülle seines malerischen Könnens flaunen, wo er nicht zu erwärmen vermag. Seine klanglichen Extravaganzen dienen niemals dem leeren Theateressell, sondern immer der Charakteristerung. Wohl hat er wie sein Hangloesse wückel Rigolettos eine Sehnsucht nach Schönheit — die Klangpoesse der Carlotta. partie bezeugt dies —, aber sein Haupflreben geht nach Charafteristift, Wahrheit geht ihm vor Schönheit. Daß er pathologische Züge mit besonderer Meisterschaft matt, ift nicht zu verkennen. Wir sprechen von malen; in der Tat, Schreker ist in erster Linie Kolorist; das tonstruktive liegt ihm weniger. — Schreker schreker schreker seine Texts selbst; das will besagen, daß er in die Reihe jener Mussis dramatister gehört, deren mufitalische Phantasie sich nicht erst entzündet, wenn sie ein "brauchbares Buch" gefunden haben, sondern bei denen die 3 de e das Primare ist. Wie im "fernen Rlang" tont durch die neue Oper das Motiv der Sehnsucht, die nie Erfüllung sindet. Die Seelenschilderung trägt durchaus moderne Züge, weil lediglich als Runstmittel der Distanzierung stedt Schrefer seine Menschen in die sarbigen Gewänder der Renaissance. Alviano, ein genuesischer Gedelmann, ist bucklig und von hählichem Geschicht, aber in seinem Herzen brennt die Sehnsucht nach Schönheit und Liebe, von der er ausgeschlossen ist. Scheu und gebückt, ein armseliger Wanderer, tritt er vor Tagesanbruch ins Freie, um die purpurn erglühende Sonne aussteligen zu sehen. Den Bucktigen, wie er die Sonne trintt, erspähe Carlotta, die Malerin vom Fenster ihrer Wertstatt und sie berschaft Carlotta, die Malerin vom Fenster ihrer Wertstatt und sie bersucht die Erscheinung im Vilde sestzuchten, den Glanz seiner schafterunkenen Augen vermag sie nur zu ahnen. mufitalifche Bhantafte fich nicht erft entifindet, wenn fie ein "brauchbares ihrer Wertsatt und sie berjucht die Erscheinung im Bilde seinzuhalten, den Glanz seiner schönheitskrunkenen Augen vermag sie nur zu ahnen. Da der Zufall beide zusammenstührt, bittet sie ihn, ihr zu sigen. Er empfindet dies ansänglich als Hohn, aber er kommt, und während sie mait, ist es ihr, als liebe sie den Mann mit den schönheitshungrigen Augen. Diese große Szene in dem Atelier mit der in beiden aufdämmernden Leidenschaft ist das schönste, tiesste der an seelischen Auancen so überreichen Oper. Der vom Schölfal Gezeichnete ist zoge und sich selbst mistrauend. Flügellahm, vermag er sich nicht auszuschwieden, wich rasich nach dem Klügellahm, vermag er sich nicht auszuschwie Erzöhlung nicht rafd nach bem Glude zu faffen, auch bie ahnungsvolle Ergablung nicht rasch nach dem Glüde zu sassen, auch die ahnungsvolle Erzählung der Perzkranken hemmt ihn. Sie glaubt, daß sie sterbe, wenn eine starke Faust "ihr krankes Herz umkrampse". So entgleitet ihm das "Glüd, das dem Starken gehört". Carloita entdeckt, daß ihr Empsinden sür Alviano erloschen, als es ihr gelungen ist, den Glanz seiner geheimnisvollen Augen auf die Leinwand zu bannen. In der Birrnis ihrer Gefühle wird sie leichte willige Beute des gradlinigen, von Skrupeln unbeschwerten Frauenjägers Tamare. Sie stirbt, wie sie ahnte, und Alviano, der Ausgeschlossens Tamare. Sie stirbt, wie sie ahnte, und Alviano, der Ausgeschlossens Sänders, verfällt in Wahnstnu. In diese Seelendrama trug der Dichter als Kontrasmittel dem Gegensab dachantischen Taumels. Alviano hat auf einer Inselssens den Freunde eine Stätte geschaffen, in der durch Bereinigung von Kunst und Ratur der Kultus antiter Schönheitswelt gepsiegt werden soll; aber Alvianos Freunde mistorauchen das Gastrecht, dergen werden soll; aber Alvianos Freunde misbrauchen das Gastrecht, bergen in den Grotten geraubte Jungfrauen. Er, angeelelt von diesem sitten-losen Treiben, schenkt den herrlichen Besig an das Boll, erregt damit die Feindschaft seiner Freunde, die zu Intrigen sühren, die seindschaft seiner Freunde, die zu Intrigen sühren, die seindschaft schenen. In der impressionistischen Malerei dieses Bacchantentaumels auf der Liebesinsel verläßt Schreser sebe dramatische Dekonomie. Der Schluß des Seelendramas, der der Gipfel des Ganzen bilden müste, kann nicht mehr volle Wirkung tun, da die üppigen Tonwogen dieser dionhsischen Szenen keine weitere Steigerungen mehr zulassen. Was hier in der üppigen Sommernacht an Tonsarben gehäust wird, ist von einer Glut, gegenüber der Wagners Tannhäusermusik Erotik ad usum Delphini erscheint. Schon bei der Uraufsührung wurde gesagt, es bleibe unklar, wo Schreser innerlich stebe, ob ihn die Charaktereologie des "Gezeichneten" gesangen nimmt werben foll; aber Alvianos Freunde migbrauchen bas Gaftrecht, bergen

Zur Erlangung eines kräftigen körperlichen Zustandes, in welchem gesundes, reiches Blut in den Adern fliesst, wird der Gebrauch von

# Leciferrin-Tabletten

eindringlichst empfohlen. Wirkung hervorragend. Preis M. 3.- in Apotheken.

ober ab er ber erotischen Erhipung unterläge. Ich neige dazu, in ber sublimen Seelentunft bes fo gart austlingenden erften Atles, in den lyrifden Feinheiten bes mittleren Aftes (Atelierfgene) ben "echten" Schrefer gu feben, aber ber orgiaftifche Taumel ift aufbringlicher und muß ben ethischen Grundgebanten jum mindeften verbunteln. Unfer Ballett gab biefe Dionhsten mit realistischer Leibenschaft innerhalb ber Grenzen bes Möglichen, die ja heute ficherlich nicht enge find. Bur Erftaufführung erschien wieder eine Rummer des "Zwischenattes". Bur Erftaufführung erschien wieber eine Nummer des "Zwischenaltes". Ich meine, in diesen Blättern tonnte bei tunstpädagogischem Tatte mehr für die Einführung des Publitums in solch schwierige Werke geschehen. Dier ist Papier genug, während bei den heutigen Umständen die Aritif sich mit kaappesten Andeutungen begnügen muß. Walters schwiegsame und liebebolle Führung ward den tausend Auancen des in seiner Art gigantischen Wertes gerecht. A. b. Fuchs, dem wir bei diesem Anlaß zum 70. Geburtstage gratulieren, brachte als Spielleiter Leben und Bewegung in die Massen und Einzelszenen. Die Detorationen waren meist schlicht und überließen es den Lichwirkungen und den Kostümen, die Farbensreude der Kenacissance zu verknubildichen. Den Buckligen gab Erb. Diese Kolle mit reichem finnbildlichen. Den Budligen gab Erb. Diefe Rolle mit reichem Innenleben erfordert fast noch einen größeren Darfieller, als Sanger. Der Kunftler vermochte beibe Aufgaben zu erfüllen. Delia Rein-harbt lieh der Carlotia den Klangzauber ihrer schönen Stimme. Sie verkörbert die Herkstanke reizvoll und gewinnend, das Schwärmerische liegt ihr besser als der Zug des Begehrens. Der Tamare ift der Thypus des romanischen Frauenbetörers. Schipper besitzt für ihn den Glanz der Stimme, weniger die leichtfüßige Eleganz des Auftretens. Bauberger und Schüpendorf haben noch größere Rollen, die Zahl der Kleinen Partien, die nicht sonderlich dankbar und nicht reich sind, ift groß.

Berfdiebenes aus aller Belt. "Die Reife nach Rreugnau" bon B. Robrer und "Der verlorene Schimmel" von 2. Start fuchen allerhand spießbürgerliche Beamtentypen mit Ansägen von Humor zu verspotten, ohne daß die Uraufführungen in Franksurt und Wien Kärlere künftlerische Ersolge erzielt hätten. — Eine halbe Ablehnung sand in Köln Eulenbergs Drama "Die Nachtseite", das zu zeigen scheint, daß der Dichter den Clauben an den Sinn des Aasins verloren hat. Das Stüd ift nicht ohne poetische Stimmung, aber die Gestalten bleiben Schemen. — "Freie Anechte" ist ein Tendenzdrama gegen den Krieg. Die Bauern in diesem in Berlin gegebenen Stüde von Hrand sprechen in Leitartikeln. Gine Mutter, die schon zwei Söhne im Kriege verloren hat, ersticht den Gendarmen, der kommt, ihren dritten zu holen. Der Gendarm soll ein "Symbol" dessen darstellen, der den Krieg nicht berhindert hat. Künsterisch wird der Stüd von den meisten Kritsern so ziemlich preisgegeben. — Auch der Idee des Weltfriedens dien R. Böttgers Drama: "Haß oder das versundene Bild des Christ", das in Düfseld dorf beifällig ausgenommen wurde. — Die strupellose Verwendung hand fpiegburgerliche Beamtentypen mit Anfagen bon humor gu berder Meifällig aufgenommen wurde. — Die strupellose Verwendung der Neifällig aufgenommen der Karl Maria v. Weber ist der Helb eines in Eisenach gegebenen Stüdes, in dem seine Melodien benutzt werden, und "Der Rongreß tanzi", eine Operette mit Verthoven- und Mozartmusst, sätzte sängst in Wien zu einem Theaterstandal.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

2. 3. Oberlaender.

Finanzlage des Reiches - Trotz Geldfülle Wirtschaftselend Industrie-Stillegungen - Unsere gefährdete Ernährung.

Reichsschatzminister Schiffer schilderte in seinen ausführlichen Darlegungen in der deutschen Nationalversammlung mit rückhalts-loser Offenheit die Finanslage des Reiches. Seine bezeichnender-

weise mit lebhaftester Zustimmung aufgenommenen Auslassungen über das Wachstum unserer Schulden, die Verschleuderung der öffentlichen Werte, den Banknotenumlauf und unsere Wirtschaftskrankheiten bieten zwar den eingeweihten Kreisen keineswegs neues, bestätigen vielmehr die von denselben schon öfters dargelegten Richtlinien, unter welchen es, wenn überhaupt möglich, uns gelingen kann, dieser finanziellen und wirtschaftlichen Nöte jemals Herr zu werden. Grundtendenz der Ausführungen des Reichsschatzministers ist auch hier wiederum, dass nur durch Arbeit und wieder Arbeit der Weg aus dem Chaos gefunden wird. Begreiflicherweise erfuhren durch diese Finanzeinzelheiten namentlich unsere Kriegsanleihen empfindsame Kurseinbussen, um so mehr, als die verschiedensten, wenn auch unbestätigten Gerüchte über die künftigen Steuern auf Wertpapiererträge vielfach über Gebühr debattiert wurden. Die ausdrückliche Betonung des Ministers, dass die Reichsregierung eine "Annullierung der Kriegsanleihen oder eine Beschlagnahme der Sparkassen- und Bankguthaben als grösste Rechtsverletsung, welche den Untergang des Reiches bedeuten würde", erklärt und an solche Massnahmen nicht denkt, wirkte beruhigend. Mit der Notwendigkeit der Milliardensteuern hat sich die Allgemeinheit abgefunden. Unter dem Einfluss der unveränderten Geldfülle blieb im übrigen die Stimmung an den heimischen Börsen überwiegend fest, wenn auch die Meldungen über die weitere Wirtschaftsentwicklung keinerlei Zeichen der Besserung aufweisen. Belege der durch solche Geldflüssigkeit vorherrschenden Finanzentwicklung sind die überhandnehmenden Neuausgaben von Anleihen seitens der Gemeinden und neuerdings von Industrieunternehmungen: Badische Anilin- und Sodaneuerdings von industrieunternenmungen: Badische Aniin- und Sodafabrik 50 Millionen Mark Obligationsanleihen. Durch das lebhafte
Pfandbriefgeschäft sehen sich die bayerischen Hypothekeninstitute zur
Emission neuerlicher grösserer Beträge solcher Werte und vornehmlich von Kommunal-Schuldverschreibungen veranlasst. Bei der Bayerischen Staatsbank weist die Rohbilanz per 31. Dezember 1918
an fremden Mitteln, welche im letzten Friedensjahr zirka 211 Millionen
Mark betragen bahen nunmahn über eine Milliande Mark auf. Des Mark betragen haben, nunmehr tiber eine Milliarde Mark auf. Das allmähliche Nachlassen der Notenknappheit im öffentlichen Verkehr und die langsame Besserung in unserer Zahlungsweise lässt endlich die Einziehung von Notgeld, vorerst der Kommunen, zu.

Aus dem letzten Bericht des Staatskommissärs für Demobilmachung über die bayerische Wirtschaftslage ergibt sich erstmals eine Abnahme von Arbeitslosen in der Holz, Leder, Textilund Metallindustrie. Im übrigen seigen die weitere Steigerung in der Gesamtzahl der Arbeitslosen, die schlechte Verkehrslage und die unverändert krisenhafte Kohlenzufuhr, namentlich das völlige Darniederliegen des Exportgeschäftes den unverminderten Ernst unseres Wirtschaftselendes. Ob die allgemein erhobenen Forderungen einer sofortigen behördlichen Regelung der Löhne und Preise, des Verbotes von Streiks zum mindesten in allen lebenswichtigen Betrieben und der Einführung des Arbeitsswanges Bettung und vor allem grundlegenden Preisabbau auf allen Gebieten bringen werden, bleibt dahingestellt. Die schweren Betriebsstörungen im Rheinland, bedingt durch die dortigen Unruhen und durch die vollkommen ins Stocken geratene Industrieversorgung mit Rohstoffen und Kohle, die Stillegung der norddeutschen Spiegelglasfabriken und der grossen Werke in Preussisch-Sachsen aus den gleichen Ursachen, das Anhalten der hohen Lohnforderungen und die überall vorherrschenden Streiktendenzen sind Hindernisse, welche einer befriedigenden Lösung unserer Wirtschaftsfragen entgegenstehen. Einigermassen beruhigend wirkten die Worte des Reichspräsidenten Ebert an die Presse hinsichtlich eines gemässigten Vorgehens des Reiches in der Sozialisierungsfrage und die Einzelheiten des Arbeitsprogrammes der Mehrheits-parteien, welches u. a. fordert: Wiederherstellung des freien Handels, sobald dies die Lage auf dem Weltmarkt gestattet, ferner Steigerung



Münden.

Theater, Film, Vereinsiestlichkeiten

Kostümfabrik u. Verleih-Anstalt

historischer Kostüme, Uniformen, Rüstungen, Waffen, Landestrachten\_usw.

Münehen

Harrestrassa 23 + Hochbrückenstr, I 3 Telephon 21774/75.



der landwirtschaftlichen Produktion auf kleinbäuerlicher und genossenschaftlicher Grundlage. Gerade in der Ernährungsfrage erhofft man baldige Wendung, um so mehr, als auch vom bayerischen Minister Auer über die schlechten Ernährungsaussichten in Bayern aufschen erregende Einzelheiten bekannt wurden. Grundlegend für all dies bleibt nach wie vor das Verhalten der Entente, welche hoffentlich in der Beibringung von Nahrungsmitteln und durch Aufhebung der Blockade endlich Beweise einer menschenwürdigen Behandlung der Mittelmächte erbringen wird. Der in der Nationalversammlung eingebrachte Protestantrag der sämtlichen weiblichen Abgeordneten gegen die feindliche Gewaltpolitik, namentlich die Hungerblockade, und die Forderung der sofortigen Zurückführung der deutschen Kriegsgefangenen wird hoffentlich nicht ohne Wirkung bleiben. München.

Solug bes rebattionellen Teiles.



Die Direktion:

Dr. Henneberg.

Dr. Bendixen.

Dr. Gelpcke.

### Bezieher in nichtbesetzten Gebieten,

welche zurzeit über eine unregelmässige und unpfinktliche Zustellung der "Allgemeinen Rundschau" zu klagen haben, sind freundlichst gebeten, dieses der Geschäftsstelle in München, Galeriestrasse 35a Gh., stets möglichst bald mitzuteilen, damit für soforbige Abhlife Sorge getragen werden kann.

Deutsche Lebensbersicherungs-Bant, A.-G., Berlin. Im Jahre 1918 wurden beantragt: 4650 Anträge über rund 30,5 Millionen Mark gegen 2173 Anträge über rund 14,3 Millionen Mark im Jahre 1917. Der Nettozugang beträgt: 4400 Bersicherungsscheine mit 27,6 Millionen Mark gegen 1978 Versicherungsscheine mit 12,7 Millionen Mark im Jahre 1917. Auf die 8. und 9. Kriegsanleihe entfallen: 945 Kriegsanleihe-Versicherungsschnträge mit 2642 500.— Mark. Der Versicherungsbestand betrug am 31. Dezember 1918: 67 000 Policen mit rund 182 Millionen Mark gegen 66 921 Policen mit rund 163 Millionen Mark im Jahre 1917.

Berlagsanstalt Throlia, Junsbrud — Wien — Müngen.

Aus den Slegeljahren in die Mannesjahre. zöhlung aus dem Tiroler Boltsleben. Bon Jofef Braxmarer. Brojd Mt. 6.—, Kr. 9.—, ged. Mt. 7.—, Kr. 10.—. Es ift in feiner Art eines der besten Blicher, die ich kenne und dabet kulturhistorisch bedeutend. Abolf Bichler (Gelbstbiographie)

Ueber die Brücke. Roman. Bon Josef Weingartner. Rr. 9 60. Der Bildungsroman eines Theologen. Fein und seelenvoll und reich an prächtigen Charafteren.

Eines Rindes Erbenfahrt. Robelle bon Balter Bergmann. finn, boll jungfrifder hoffnung und sulest in Beid befoloffen.

Seelen, die heimgefunden. 4 Novellen von Karl Bienenstein. Brofc. Mt. 3 30, Kr. 4.80. In jeder Rovelle ringt und reift sich eine in Konnen und Wollen reiche Seele, leidenschäftlich veriert ober ein schweres Schidsal tragend, zur Läuterung, zur Wertigkeit durch.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

### Hypothekenbank in Hamburg.

| Vermögen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bilar                                    | s auf den 8                                                                                 | 1. Dezember 1918.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulden.                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Caesa und Guthaben bei Banken Kassenbestand. Giroguthaben bei der Reichabank, bei der Vereinsbank in Hamburg und bei dem Postscheck-Ant Guthaben in laufender Rechnung bei der Deutschen Bank und anderen ersten Bankhäusern  Wechsel-Conto (& 11,210,000.— 5%)oige Reichs- und bundesstaatliche An- leihen, & 4,281,000.— 5% ige Reichs- anleihe, & 3,420,000.— 5% ige Reichs- Schatzanweisungen £2,600,000.—5% oige Preussische Schatzanweisungen und £11,100,000.—, 41/s% ige Reichs-Schatz- anweisungen) zuzügl. laufender Zinsen (davon ins Pfandbriefdeckungsregister eingetragen £2,558,000.—) Darlehen auf Hypotheken Hypotheken (davon ins Deckungsregister eingetragen £548,030,987,93)  Fällige Hypotheken-Darlehnszinsen (rückständig £1,167,949,71) | 145,172 03<br>211,529 18<br>5,043,627 04 | 5,400,328 25<br>6,200,000 —<br>28,501,770 92<br>140,000 —<br>564,187,924 98<br>6,914,423 97 | Aktienkapital-Conto Ordentlicher Reservefonds Reserve-Conto II (erhöht sich durch die diesjährige Zuwendung aus dem Rein- gewinn auf & 4.831,546,63) Effekten-Abschreibungs-Reserve Hypothekenpfandbriefe 400 ige Pfandbriefe 31/300 ige > 10 Fällige Hypothekenpfandbriefe Pfandbrief-Zinsen (davon & 4,406,656.— fällige Zinsscheine) Dividenden-Conto (Restanten) Pfandbrief-Agio-Conto (§ 26 des, Reichshypothekenbankgesetzes) Vorträge auf Provisions-Conto Vorträge auf Zinsen-Conto Vortrag auf Unkosten-Conto Talensteuer-Conto Beamten-Unterstätsungsfends Dr. Karl-Stiftung | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                        |
| Bankgebäude-Conto Hamburg Bankgebäude-Conto Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 700,000<br>500,000<br>685,456 90                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A   613,229,905                                              |
| Soil. Gewin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | ••                                                                                          | uf den 31. Desember 1918.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haben.                                                       |
| An Pfandbrief-Zinsen  > Unkesten-Conto: Saldo des Contos Vortrag auf neue Rechnung  Talonsteuer-Conto  Ueberschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,000 -                                | 20,700,740                                                                                  | ** Hypotheken-Zinsen     ** Zinsen-Conto     ** Provisions-Conto     ** Pfandbrief-Agio-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # 1606,375<br>24,780,927<br>1,484,883<br>,675,827<br>210,727 |
| Hamburg, den 31. Dezember 19<br>Hypothekenbank in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.                                      | 28,758,541  97                                                                              | Geprüft und mit den Büchern überein: Hamburg, den 13. Janus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                                            |

Der Geschäftsbericht kann kostenfrei direkt von der Bank oder durch die Pfandbriefverkaufsstellen bezogen werden.

Digitized by Google

Hamburg, den 13. Januar 1919.

Der beeidigte Bücherrevisor Friedrich Vegler.

# as Ende der Zeiten.

Die Zukunft der Menschheit. = Sochintereffante Schriften für Jedermann. == Seife, Die Entente Freimaurerei und der Welthrieg.

Mit einer geogr. Karte und einem Borwort. Preis N. 9.—. Bedeutungsvolles Werf über die beklagenswerten Ursachen der 1914 hereingebrochenen Weltkatastrophe. Sier wird von Dingen gesprochen, die nicht nur unter den Kriegsursachen eine Rolle spielen, sondern von solchen, die vor allem eine weitgehende Rolle in den Folgen des Krieges spielen wollen.

Sigmund, Das Ende der Zeiten. Preis M 5.20.
Eines der besten und ergreisendsten Bücher über die großartigen Jutunstshoffnungen des Ehristentums. Die Antworten auf die Fragen, ob es überhaupt sir uns Menschen eine Ewigkeit gebe, serner was uns die Hölle und was uns der Himmel ist, sind in höchst interessanter allgemein verständlicher Form behandelt und machen das Buch zu einer spannenden Lettüre sir jeden gläubigen Christen.

Spirago, Der Weltuntergang und Die neue Sibe. Beitgemäße Schrift wegen ber Neuaufrichtung bes jübischen Staates und ber bevorstehenden Rüdwanderung der Juden nach Palästina.

Preis M 1.80. Diese Schrift fast alles zusammen, was in Bibel, in Geschichte und Prophezeiung über den Weltuntergang und seine Vorzeichen Wissens-wertes zu finden ist.

Spirago, Die Zukunft Deutschlands nach der Lehninschen Weissagung. Preis N —.80.

= Tenerung&zuschlag 10 %. = Bu beziehen burch

Berberiche Buchhandlung, München C2, Löwengrube 14.



00000000000000

umleidende

tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden

Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosmure gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

# 

nkel am Rhein, Bahn- und Dampfschiffstation empfiehlt naturreine und leichtverzuckerte

ot- und Weissweine

fass- und flaschenweise. - Man verlange Preisliste.

fammelt für Miffionen

und and. gut. 3meden Albert Ließ, Ramelau (Schlef.), Brüberflofter

**Hadern** und Knochen

sortiert und unsortiert.

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr. 4. Telephan Nr. 22285. — Bahnsendung, München-Süd, Bahnlagernd,

Weingroßhandlung Rugust Müller, Hoflieferant, Fulda beeidigter Messwein-Lieferant Messweine, Gischweine in allen Preislagen. Preisliste

### Bauingenieur,

fath., 32 Jahre alt, ledig, ber feine Sochichulftubien be= enden will und beshalb feine berufliche Tätigfeit aufgibt, möchte ein

gegen Sicherheit ober eine ehrenhafte Berpflichtung auf= nehmen. Angebote erbeten unter E. M. 19170 an die Beichäftsftelle der Allg. Rund= ichau, München.

Auskunft unentgeltlich bei chwerhörigkeit Ohrensausen. Ueber be-währte Methode glänz. An-

erkennungen.
Sanitas, Fürth I. B.
Flössaustrasse 23.

Riosausrasse 28.

Rräße u. unerträgl. Hauts juden beseitigt rabis fal ohne Berufshörg, meine geruchlose Einreibung Milbimors, 1000sach bewährt. Flasche au Mt. 4.50 gegen unaufällige Nachachne von Abotheker Schulte in Goslar 20.

Einbanddecken für ben Jahrgang 1918 ber "All-gemeinen Rundschau" bitten wir beim Buchhanbel ober bei ber Ge-schäftsftelle in München bestellen zu wollen. Günftiger

Bücher. Gelegenheitstanf. Gefchentwert erften Ranges.

Neue Exemplare in Friedensausftattung.

### Allgemeine Literaturgeschichte

Dr. Beter Morrenberg.

Zweite Auflage neubearbeitet von Dr. Karl Made. 3 ftattliche, elegante und folide Gangleinwandbanbe in Grofottab. Statt Mf. 19.50 nur Mf. 10.50.

In schwungvoller Sprache, welche bem Werke ben Borzug einer seffelnden Letture gewährt, gibt basselbe eine Uebersicht der Weltiteratur, ein ungeheueres Panorama, alle dichtenden Völlter umfassend, vom Standpunkte der christichen, der kathoeischen Kritit, aber zugleich auch der warmen Verehrung poetischer Schönkeit gezeichnet.

Rein latholisches Haus mit heranwachsender Jugend, Lehrpersonen, Geistliche, Kösser, Welcher beibertet Geschleches mögen die Gelegenheit vorbei gehen lassen, ein Wert zu erwerben, welches eine Zierde geber Volliebet bildet.

Für den billigen Preis ift es geradezu gefchenft. Mur folange Borrat!

Berderige Buchhandlung Müngen C2. Löwengrube 14.

### Die volle Leistungsfähigkeit



des normalen Auges lässt sich durch den Gebrauch

Rodenstocks Perpha-Gläsern

erreichen.

Beschreibung kostenfrei

Genaueste Anpassung der Gläser und der Fassungen auf wissenschaftlicher Grundlage.

Rodensiock, München, Bayerstr. 3
Perusastr. 1

Bayerstr. 3

W. Leipzigerstr. 101-102, C. Rosenthalerstr. 45, Charlottenburg: Joachimsthalerstr. 44.

Besitzer JOS. DOHLE.

Vollständig neu renoviert. – Das ganze Jahr geöffnet. -

Kalte und warme, Teil- und Vollbäder. Kräuter-, elektrische Bäder u. elektr. Lichtbäder. Röntgen-Aufnahmen.

Gute Verpflegung. Näheres durch Prospekte.

2 Min. v. Bahnhof Friedrichstr. 4 Min. v. d. St. Hedwigskirche Moderner Komfort :: Rubiges u. angenehmes Wohnen :: Zimmer v. M. 3.— an. Bes. Franz Stützer.

Soeben erichien:

## **Vas Heim und sein Schmuck**

Bon Dr. Deinrich Gabler Mit Beidnungen bon Rarl Röfter

Einfache Ausgabe postfrei . . . . . . . . . . Beschenkausgabe gebunden

Wer fich fein beim gemütlich und fünftlerifch ichon geftalten will, findet bier eine Fulle von Anregungen in Wort und Bilb

Boltsvereins-Berlag, G. m. b. S., D.:Gladbad.

# Deutsche Ka

Hauptsitz in Berlin

Grundvermagen and Racklagen: 505 000 000 Mt.

im letzten Johrzehnt [1908—1917] vertellte Dividenden: 12, 12½, 12½, 12½, 12½, 12½, 12½, 10, 12½, 12½, 14½.

Niederlassungen in Bayern:

# München-Nürnberg-Augsburg.

Verwaltung von Wertpapieren als offene Depots.

Sorgfältigste Vermögensverwaltung. Beratung in allen Vermögensangelegenheiten.

> Vermietung von Schrankfächern [Safes] in den für diesen Zweck besonders eingerichteten

### Stahlkammern.

Aufbewahrung von geschlossenen Depots. Annahme von Bareinlagen zur Verzinsung. Konto-Korrent-Verkehr. An- und Verkauf von Wertpapieren.

Die Bank beobachtet über alle Vermögensangelegenheiten ihrer Kunden unbedingtes Stillschweigen gegen jedermann und gegen jede Behörde.

fille näheren Bedingungen werden an unseren Schaltern verabloigt, auf Wunsch auch zugesandt.

Lenbachplatz 2 und Depositenkasse: Karlsstrasse 21. Postscheck-Konto: München Nr. 150.

DER WOCHENSCHRIFT

empfiehlt sich für alle Familien- und Geschäftsanzeigen

### TÄGLICHE AUFLAGE

Grösste Platzverbreitung

Erscheint wöchentlich 7 mal und kostet monatlich Mk. 1.25

Hauptexpedition: Bayerstr. 57-59 :: Fernspr.: 50501-50509 

### Babenia / Berlag und Druderei / Rarisrube

## Mein Herz dem himmelskönig!

Kurze Lesungen am Uorabend der bl. Kommunion.

Mit firchlicher Druderlaubnis. 2 Karbenbildern. In fleifem Um-ledlag gebeftet Wet. 1.80. In Bappband gebunden Wet. 2.60.

Den öfters Kammunizierenden will das Wert behilflich sein, auf den großen Gnadenaugenblich der hi. Kommunion sich würdig vorzubereiten. In anmutender Sprache bietet est turze Abendbetrachtungen voll lieblicher Schönheit und frucht darer Gedanten. Jeder Belung ift eine pratitische und packende Ruhanwendung angeschlossen. Fern aller weichlichen Sentimentalität spricht hier ein Seelenhirte in frastvoller Eprache zum Herzen, um in ihm den Feuerkunten der Liebe zum encharteilichen Geitand zu entstammen.

### Die 14 heiligen Nothelfer

ibre Verebrung and Anrufung

mit zeitgemäßen Bebeten b.Rirche. Mit firchlicher Druderlaubnis. 4. bermehrte Auflage. In Um-ichlag geheftet 40 Big. In schwarz Leinen gebund. 70 Big.

Reben ber allgemeinen Ausgabe besteht je eine Ausgabe für die Didzefen Freiburg, Mainz und Rottenburg.

"In ber Rot unferer Zeit sucht ber Menic nach bille und ba wein ihn bas Büchlein an Gott und jeine heilem und besonders an die Id bl. Rothelfer." Möge es recht viele "Grüden schlagen von der Erde gum Simmel". (Die Dorfftube, Karlstube).

Durch alle Buchhandlungen ober bireft bom Berlag zu beziehen.

### Jugendfürsorge und Bevölkerungspolitik.

Kursvorträge

von Med. Rat Dr. Grassi, Domkspitular Dr. Buch-berger, Dr. J. E. Müller, Prof. Dr. Ehrenfried, Direktor S. Hainz, Londesgerichterat Rupprocht, Domvikar Lindermayr u. s.

über die

Fürsorge für Säuglinge, Krüppel, Kriegerwaisen, Psychopathen, kränkliche Kinder usw.

118 Seiten, steif kart, 3.- Mk.

Verlag: Kath. Jugendiürsorgeverein Augsburg. Jesuitengasse 412. Postscheckk. 3752, München

### Brennesselbaarwasser

echtes, alloholfreies, wohl-riech Praparat, ausgezeichn. bewährt gegen Schuppen n. Haarausfall. Liter 3 Mt.

o Mundwasser oo sehrerfrischendes, keimtötend., antifeptisches Mittel z. Mundu. Zahnoflege, 1/2 L. Mt. 3.—, 1 L. Mt. 5.—.

Botan Caborat. B. Schwarz. Manchen 2, Brieffach 23.

Hervorrag. Schriftscler sucht mit seiner Frau I - 2 mobl. Zimmer (ohne Wäsche) mit voll Berpfl. ab Endemärg, auf ca. 1 Jahr; am liebst. Bsarte, Försteret o. Gut; mittl. Breist. Gest. Oh, unt. 2375 an die Geschäftsst. der Weuen Westpr. Mittellungen Warienwerber

### Adamynin, ärzilich erur allensteine

one Operation u. Berufisticality vorragend wirkend gegen in the Laber und veralitete his panels. Admysis Tabletten A. 14 Dose Mr. 18 1/2 Dose Mr. 8.85.... Adamysin ,, Gloria Passan

### chron. Stuhlverhärtung. 🛏 Hämorrhoiden 🕂

wirken schnell, wohltzend, maga-stärkend Dose 2.75 Mk., in den äre-theken erhältlich. Prosp trei dare Carl Adamy, Bresland

### Gebilbete, tudt., la

Reditset, indi., in Reditset, ind., i. Warz Lebenskell. ps., fidrung u. Blege in einem hauts halt ob. als Gemeinbestwetzt als redits hant of and eines Kandarisch Eff. Off. a. Schw. Edith, Kindle höfen bei Straubia, Fintenbest

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Rellametoil: A. Hammelmann Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. d. (Direktor August hammelmann). Orne der Berlagsankals vorm. G. g. Wang. Buch und Kunstdrudezet, Akt.-Cel., samtliche in München

Digitized by Google

# Allgemeine Rundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 9



1. März 1919

### Inhaltsangabe:

verfaffungsfragen im lichte der beschichte. - Katholische Schulvereinigung und Volks von Universitätsprof. Geh. Rat dr. hermann v. frauert.

Die Vorgänge in München. von M. Gegner. Das Meer. Von III Benedicta von Spiegel 0. S. B.

Aus besettem Lande. Von Paula Schäfer. Aus der badifchen Republik. Don h. Köhler, Mitglied der badischen Nationalver, fammlung.

Sozialifierung und Arbeiterschaft. Von Landtagsabgeordneten hofrat h. Ofel +. nach den Wahlen in Deutschöfterreich. Von Otto Reichert.

verein. Von Geheimrat Marx, Mitglied der Deutschen Nationalversammlung

Akademiker, organisiert Euch! Don hans Grundei.

Ein Künder der völkerverföhnung. Von dr. Ernst Bücken.

Katholische Kunst. Ein offenes Wort an alle, die es angeht. Von Architekt A. W. Schwindt.

vom Büchertisch. — vom Büchermarkt. Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanz, u. handelsschau. von M. Weber.

Vierteljährlich Mk. 3.50

Cinzelnummer

Digitized by Google

## as kann

Wissen allein nützt im Leben nicht viel. Hauptsache ist, dass wir unser Wissen in praktisches Können umsetzen können. Warum sind oft Menschen mit geringerem Wissen viel ertolgreicher als olche mit viel umfangreicher em Wissen? Weil geringerem Wissen vielerlolgreicher als olche mit viel umfangreicher em Wissen? Weil sie das, was sie wis en in mannigfaltigster, a isgiebigster und erschöpiendster Weise verwerten können, während die anderen mit ihrem vielen Wissen nichts Rechtes anfangen können und durchaus nicht das Kapital herausschlagen, das die ersteren herausholen würd n. Sie haben nicht gelernt Theorie in Praxis umzusetzen; es fehlt ihnen am "Können". Das "Können" will gelernt und geübt sein Nur wer selbst etwas kann, kann andere richtig und wirksam anleiten, kann bei seinen Arbeitern. Angestellten, Mitarbeitern bei gleicher Arbeitszeit und gleicher körperlicher und geistiger Anstrengung mehr und bessere Arbeit erzielen und dadurch die Könkurrenz überflügeln. Wer in seinem Fache etwas Richtiges kann, dem braucht um sein sicheres und gut-s Einkommen nicht bange sein, und wenn er der einfachste Arbeiter wäre. Nun fragen Sie sich einmal, ob Sie in Ihrem Fache wirk-

die Konkurrenz überlügeln. Wer in seinem Fache etwas Kichtiges kann, dem braucht um sein sicheres und gut s Einkommen nicht bange sein, und wenn er der einfachste Arbeiter wäre. Nun fragen Sie sich einmal, ob Sie in Ihrem Fache wirklich auf der höchsten Stute des Könnens sind, so dass Ihnen kein Fachgenosse über ist.

Wenn nicht, dann ist es Zeit, an Ihrem Fortschritt zu arbeiten, indem Sie alle Ihre geistigen Fähigkeiten weiter ausbilden, denn beim vollkommenen. Können spielen sie alle mit. Die beste und erprobteste Anleitung finden Sie in Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnischre, die auf der Erfahrung fast eines Vierteljahrunderts in der Anleitung von Menschen zum Erfolge aufgebaut ist. Sie haben dabei nicht ein totes Buch in der Hand, sondern einen persönlichen Führer an der Seite, mit dem Sie fortwährend in mündlichem und schriftlichem Verkehr stehen, und der auf besondere Bedürfnisse eingehen kann, wodurch der Erfolg gewährleistet wird.

Einige Auszüge aus Zeugnissen: "Sie zeigen, auf welche Art und Weise man Wissen in Können umwandelt und truchtbar macht." M. P. "Sie haben damit eine Anleitung zum Erfolg geschaffen, die jedem, gleichgültig welchem S ande oder Bildungsgrade er angehören mag, von grossem Nutzen ist. Gerade die Bedürfnisse des modernen praktischen Lebens werden darin besonders berücksichtigt, ohne dass die höheren Ideale dabei vernachlässigt würden." Dr. S. T. "Ein unschätzbarer Reichtum an Lehren und Mitteln sind in dem Werke vereinigt, welche bei gewissenhafter Beachtung infolge der Einfachheit und Leichttasslichkeit selbst dem Mindestbegabten zu einem ertreulichen Erfolge verhelten werden." K. Z.

Verlangen Sie heute noch Prospekt von

L. Poehlmann, Amalien, München C 130.

### Gesellschaft für driftliche Runft

Ausstellung und Verkaufsstelle München, Rarlftr.6 

### Rene Verzeichniffe mit Bilbern:

- Kommunionandenken, Kommuniongeschenke, Beicht-andenken, Ofterkarten, gerahmte Kunstblätter 4 Seiten Folio mit 42 Abbildungen (kostenlos). Mr. 1462
- Mr. 1459 Farbige Poftfarten, 2 Seiten Folio mit 45 Abbilbungen (fostenlos)
- Galerie ber driftlichen Runft, 6 Seiten Folio mit Mr. 1454 125 Abbiloungen (25 Big.).
- Mr. 1460 Plaftifen (unferer Bertaufsftelle), 4 Seiten Folio mit 61 Abbilbungen (toftenlos).
- Dr. 1460a Kruzifige und Weihmafferbehälter (unferer Bertau sftelle), 2 Seiten Folio mit 36 Abbildungen (toftenlos).
- Bilder größeren Formates für Fronteichnams. Altäre usw. (unserer Bertaufsstelle) 4 Seiten Folio mit 56 Abbildungen (kostenlos; in Borbereitung). Mr. 1461

Wir bitten um gefällige Mitteilung, für welches Bergeichnis Sie befonderes Intereffe haben.

### Druckarbeiten, Buchbinderarbeiten:

sowie allen Schreibedarf liefert vorteilhaft für Behörden, Handel und Industrie und für Private Bayerische Geschäftsbücherfabrik und Buchdruckerei

Dietz & Lüchtrath G. München W 39 Telefon 60 251

### Hadern und Knochen

sortiert und unsortiert.

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr. 4. Telephon Nr. 22285. — Bahnsendung, München-Süd, Bah lagernd.

Die A. R. das Anzeigenorgan des Buchhandels!



Dresden Schelleistrasse hat allein Schelleistraussiedern. Solche bleiben 10 Jahre schön u. kost. 30 cm lang 9 m., 35 cm 12 m., 40 cm 15 m., 45 cm 25 m., 50 cm 36 m., 55 cm 42 m., 60 cm 60 m., schmale Federn, nur 15-20 cm breit kost. 1/9 m 19 M., 60 cm 6 m. Straussbaas 15-25, 36 m Rether 1, 2, 4, 6 m. bis 60 m. Hublumen 1 Karton voll 3, 5 u. 10 m.

# Schafft Frieden!

Und zwar für alle Zeiten. Der beste Wegweiser hierzu ist: Frie-bensfreudenquelle. Bon Otto 2. verbessert Auflage (4. bis 6. Taujend.) gr. 8. (XVI, 364 S.) Broschiert M. 6.—, in modernen Broschiert M. 6.—, in modernem Pappband mit hübschem Titelbild M 8.—. (Verlagsanstalt vorm.
G. I. Manz in Regensburg.) —
Ein berühmter Pädagoge: Ich habe das Buch mit großer Zustimmung gelesen. Dr. F. W Foerster. — Ein Arzt: "Über Todesröchen, über Schwerterglut hinspressen in der Gebenstster und der Verbenstster. weg, jenseits aller Lebenslige, glanzt Freude und aufsteigendes Sonnenleben "- Ein Feldgrauer: "Der hier gebotene vielseitige Stoff ist der größte Freudenschaft,"

### Preiswürdige Paramente, Fahnen. Baldachine

u. sonstige Kirchl. Bedarfsgegenstände

noch immer vorrätig bei:

Joh. Bapt. Düsler. Köln a. Rh. :: Geor. 1795. Telephon B 9004. - Post-Scheck-K. 2317,



Das beste Schwitzkastenbad fürs Haus ist das patentiert uz Thermalbad". In bester Friedensausführung bar. Verlangen Sie mittels Postkarte sogleich das Gratisbuch E, Häusliche Schwitzkuren" vom Kreuz Thermalbad'

### Kreuzversand München, Lindwurmstr. 76 u. Wien VII., Neubaugase 12-14.

Nach 4½ Jahren aus dem Heeresdienst entlassen, nehme ich als **Facharzt** für operative und nicht operative

### Krankheilen von Hals, Nase und Uhren

insbesondere Syphilis u. syphilisühnliche Erscheinungen dieser Organe, meine Praxis in vollem Umfange wieder auf.

Ottostrasse 3 BI Telephon 51366.

Sprechstunden ausser Samstags wochentäglich 3-5 Uhr oder nach vorheriger Vereinbarung.

Nachdruch von Artikeln, feuilletons and Gedichten nur mit ausdrückl. Cenehmigung des Verlags bei vollständiger Quellenangabe geftattet. Redabtion and Verlag: Salarieitrabe 35a. Ch. Ruf . Munimer 2052. Posticheck - Konto München Nr. 7261. Bezagepreie viertelfährlich A. 8.50.

# Allgemeine Rundschau

Anseigenprele: Anseigenprofe:
Die 8 × gespaltene Grandgelle 28 deg., Unseigen auf Terffeite die 93 mm breite Zeile 328 deg.
Beilagen einschl Ookgedüren # 18 d. Causend.
Platpoorschriften ohne
Derbindlichteit.
Rahne mach Frank Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziehung worden Habaite binfallig. Erfüllungserrift Manchen. Anzeigen-Beleae werben nurauf bis. Wunich gesandt. Hunlieferung in Lelpzig duich Carl fr. fleischer

Wochenschrift für Politik und Kultur. \*

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**№** 9.

Manchen, 1. Marg 1919.

XVI. Jahrgang.

Berfaffungsfragen im Lichte der Geschichte.

Bon Univerfitätsprof. Geh. Rat Dr. Bermann v. Grauert, München.

ie Schicfale der Bölker vollziehen fich nicht in geraden Linien. Bielmehr entwideln fie ihren Lauf in mannigfachen Windungen, balb in aufsteigenden, bann wieder in absteigenden Aurven. Frantreich war mahrend bes hundertjährigen Krieges seit 1338 zerrissen und wurde zum Beuteanteil der Engländer. Auch nach der wunderbaren Erscheinung der Jungfrau von Orleans dauerte das Elend sort. Der Bischof von Beauvais Jean Juvenal des Ursins, hielt sich in den Jahren 1439/40 berechtigt, in einem langen, an den König Karl VII. von Frankreich, den Sonie der Scheiden von Stankreich, den son der Konie Ronigin Jabeau von Bayern, gerichteten Schreiben auf Paris und auf Frankreich die umgemodelien Borie aus den Rlage-liedern des Propheten Jeremias anzuwenden: Quomodo sedet sola civitas Parisiensis ymo tota Francia plena populo, facta est quasi vidus domina gentium.

Rahezu hundert Jahre zuvor hatte König Philipp VI. von Frankreich in einem an seinen Oheim, Vetter und Feind, den König Eduard III. von England gerichteten Schreiben vom 14. August 1346 die Anklage erhoben: "Unser Königerich Frankreich habt Ihr mit Eurem Seere befest, bas Baterland habt Ihr verbrannt, verwüftet und ausgeraubt." 1)

Beute gleicht bas beutsche Bolf dem Manne ber Schmerzen, welcher dem frommen Dulder Job wenig ahnlich gegen das eigene Fleisch wütet und seine Sabe nicht in Ordnung zu halten versteht. Wie die übrigen Böller Europas ist es zu einer staatlich geeinigten Ration im langen Laufe seiner Geschichte allmählich erft und langsam zusammengewachsen. Ein wirklicher Einheitestaat aber

ift es während der zweitausend Jahre, die wir im Lichte der Geschichte zu überbliden vermögen, niemals gewesen. Unter dem Zeichen der Zwietracht, als eine Bielzahl von einander unabhängiger Staaten find die Germanen der Vorzeit einft ben Romern gegenübergetreten. Bei ben icon bamals wantenben Gefchiden bes römifchen Beltreichs glaubte Tacitus am Ende des erften nachdriftlichen Jahrhunderts vom Glude fein befferes Beil erwarten gu burfen, als ben gegenseitigen Bag und die Zwietracht, welche die Bölter des freien Germaniens so oftmals zeifleischen. Der Zuchtmeister zu staatlicher Einheit erstand den Germanen des Europäischen Festlandes im Frantischen Reiche, wie es von dem Merowinger Chlodovech begründet (486-511) und von dem Karolinger Karl bem Großen (768-814) vollendet murbe. In diefem Frankenreiche aber waren die Bermanen bes mittleren Europas mit eben so vielen Romanen politisch zusammengeschlossen. Gin eigentlich Deutsches Reich war mit ihm noch nicht gegeben.
Erft ber Auseinandersall bes franklichen Gesamtreiches

bahnte seit dem Vertrage von Verdun (843) dem politischen Sonderleben der aufftrebenden führenden Nationen der Franzosen, ber Deutschen und der Italiener allmählich die Wege. Europas politische Geschide find seit ber Teilung des Frankenreiches nach bem Tode Kaiser Ludwigs des Frommen in vielsach maßgebender Beise beherricht von dem fälularen Gegensate, welcher Frankreich von Deutschland seitdem getrennt hielt. Der weise Politiker, der ihn zu überbrücken vermöchte, er könnte zum Heiland werden, nicht nur für Europa, sondern auch für die übrige Menschheit.

1) Man vergleiche die beiden Altenstüde in dem hochinteressanten Werke des P. Heinrich Denisse, La désolation des églises... en France 1867 22. 1899 und meige biographische Stizze P. Heinrich Denisse O. Pr., Freiburg i. Br. 1906, p. 21—26.

Die starke Hand Kaiser Karl bes Großen hat das ihr unterftehende germanischeromanische Beltreich als einen Ginheitsstaat zu regieren verstanden. Seit dem Ende des 9. Jahrhunderts find in seinen ausgedehnten Provinzen allerorten mächtige partikulare

feubale Gemalten emporgemachsen.

Der erfte eigentlich beutsche König, Konrad I. (911—918), hat sich vergebens abgemüht, die stolzen Herzoge unter seine Krone zu beugen. Dieses engere Deutsche Reich beginnt im Zeichen tieser Erniedrigung. Innere Zwietracht und äußere Feinde haben es heimgesucht. Unter dem Nachfolger König Heinrich I., bem Sachsen, beginnt die Erhebung mit der wohlüber-legten Anerkennung der Stammesherzogtumer und der Sonderrechte Bayerns. Unter Otto dem Großen wurde im Jahre 962 dem erstartten deutschen Königtume der Glanz des römischen Kaisertumes hinzugefügt. Die partitularen Gewalten im Innern bes Deutschen Reiches blieben aber aufrecht stehen und die italiebes Deutschen Reiches blieben aber aufrecht stehen und die italienische Politik der Kaiser hat sie weiterhin gesestigt. Die uns auch heute noch geläusige Rebeneinanderstellung der Begrisse "Kaiser und Reich", die uns bereits im 12. Jahrhundert begegnet, bedeutet keine Tautologie, sondern einen wirklichen Gegensche, Der Kaiser repräsentiert das monarchische Prinzip, das "Reich" dagegen ist die Vielzahl der Fürsten und Stände, welche das ständische Prinzip, seit dem 16. Jahrhundert die ständische "Liebertät", zur Darstellung bringen.

Dieser Dualismus der beiden großen politischen Prinzipten durchzieht die ganze Geschichte des alten Deutschen Reiches vom 10. Kabrbundert die zum Beginn des 19. Kabr

Reiches vom 10. Jahrhundert bis zum Beginn des 19. Jahrhunderte. An der Unmöglichkeit, diesen politischen Gegensatz auszugleichen, ift schließlich das alte heilige Römische Reich deutscher

Nation am Ansange bes 19. Jahrhunderts zugrunde gegangen. Seit dem 13. Jahrhundert war die Landethoheit der Territorialfürsten, von dem staussichen Kaiser Friedrich II. geförbert, steig stärler und sester geworben. Sie wuchs heran zur superioritas terrae und bei den mächtigeren zur supremitas terrae. Nachdem die große Säkularisation und die Mediatisserung der Jahre 1803 und 1806 Hunderte von kleineren und mittleren geiftlichen wie weltlichen flaatlichen Gebilden mit den überleben-den größeren weltlichen Rachbarn verschmolzen hatten, erlangten die letteren die Anerkennung ihrer vollen faatlichen Souveranität.

Beigen uns die letten anderthalbhundert Jahre bes alten Reiches feit dem Bestfälischen Friedensschuß von 1648, wie die bunte Bielgestaltigkeit der politischen Sonderbildungen unter der loderen Oberhoheit des Raisertums nur notdürftig zusammengehalten murde, und wie ein fraftvolleres politisches Leben fich in bie größeren Territorialstaaten zurückzieht, so bietet sich unseren Augen seit dem Abschluß des Rheinbundes im Juli 1806 ein völlig verändertes Bild: Das alte Reich ist zusammengebrochen, die Glieder des Reichstörpers liegen wie disiecta membra verstreut am Boden. Der Rheinbund stellte das südliche und später auch weite Teile des nördlichen Deutschland unter das Protektorat Kaiser Napoleons I. Die Berfassungsentwidlung hat dann seit den Befreiungefriegen und bem Biener Rongreß von 1814/15 ben Gang genommen, die an Bahl erheblich geminderten völlig souveran gewordenen deutschen Einzelftaaten, insgesamt noch neunundbreißig, zunächt nur sehr lose zu dem Deutschen Bunde zusammenzuschließen. Bon allem Anfange an trankte er an der völligen Bernachlässigung der volkstümlichen Kräfte bei der Ausgestaltung der Bundesinstitutionen. Bon einer Bertretung bes Bolles neben dem Bundestage in Frankfurt a. M. war teine Rebe. Dem Rufe nach Freiheit und Einheit suchte die Reaktion mit ihren Demagogenverfolgungen ein Ziel zu feten.

Auch Joseph Gerres, der große Koblenzer, der beredte Herold bes nationalen Gedankens, ist ihr zum Opfer gefallen, als er vor hundert Jahren, im Sommer 1819, mit seiner Schrift "Teutschland und die Revolution" nach der Meinung der Preußischen Regierung eine Brandsadel in die deutschen Lande geschleudert hatte. Eindringlich genug hatte er darin seine Stimme erhoben: Die Nation bringe auf die Einheit und dies Dringen sei wie Baumeswachsen und Bindeswehen, kein Bemühen moge es in seinem Forigang hemmen. Er fand, es gebe ein Geift der Berwefung in unferem Staatsgebaube um; wie in alten Ruinen hore man an Banben und Grundfeften jenes leife Aniftern, als nage vernehmlich der Zahn der Zeit an ihrem Bau. Aber auch der beredte rheinische Publizist meinte, die Besserung müsse von den Kammern der konstitutionellen Einzelstaaten ausgehen. Sie würden ihr Recht der Einwirkung auf die Beschlüsse des Bundestages burchfechten. Kollektiv würden fie insgesamt die Zweite Rammer als Bertretung bes beutschen Bolles tonflituieren.

Da in langen Jahren nichts geschah, um neben bem Bundestage eine solche Vollsvertretung ins Leben zu rufen, so glaubte das durch die Revolution der Jahre 1848/49 ins Leben gerusene erste deutsche Parlament in Franksurt a. M. in seiner Majorität ganze Arbeit machen zu sollen. Die Franksurter Reichsversassung vom 28. März 1849 beruhte auf der Grundlage der von der Mehrheit der Nationalversammlung in Anspruch genommenen Bollssouveranität, die im Parlamente ihren tonflitutionellen Ausbruck gefunden haben sollte.

Aber gerade darin lag der Todesteim der neuen Reichs-versassung. Die großen und die mittleren deutschen Einzelstaaten waren nicht gewillt, sich die eigene konstitutive Mitwirkung bei ber Neugestaltung des Reiches aus ber Hand winden zu laffen.

Das Frankfurter Berfassungswert ging zu Scheiter. König Friedrich Wilhelm IV. von Preugen konnte fich nicht entschließen, bie ihm bom Parlamente angebotene beutsche Raiferfrone angunehmen.

Auch des Preußenkönigs Berfuch, bem Sehnen breiter Schichten bes beutschen Bolles nach festerer Ginigung Genilge gu leiften burch Aufrichtung der fogenannten Unionsverfaffung bom 26. Mai 1849, ift nach bielen vergeblichen Bemühungen im November 1850 endgültig zu Grabe getragen worden. Gegentiber bem mahrend bes Weltkrieges fo oft erörterten Begriffe "Mitteleuropa" hat es einen eigenartigen Reiz, sich zu vergegenwärtigen, in welch kompakter Geschlossenheit man Ende Mai 1849 in Berlin die politische Organisation Mitteleuropas für möglich hielt. In den "Grundlinien zu einer Unions-Akte", die damals dem preußischen Militärdiplomaten Generalleutnant und Staatsminker Freiherrn von Canitz als Instruktion nach Bien mit auf ben Beg gegeben wurden, liest man die Sähe: Die deutsche Union ist ein unlöstlicher, völkerrechtlicher Bund und besteht aus: a) der Oesterreichschen Monarchie, d) dem deutschen Bundesstaate . . Die Union ernennt und beglaubigt sämtliche ftanbige Gesandten im Auslande. Der burch diese Missionen gehende völlerrechtliche Verlehr wird im Namen und Auftrage ber beutschen Union geführt; die Gefandtichaften empfangen von der Union ihre Instruktionen und berichten an bieselbe. Die Besetzung der diplomatischen Posten geschieht nach einem zwischen beiden Unionsgliedern zu regelnden Turnus ... Sämtliche Konsulate werden von der Union bestellt und in deren Namen verwaltet. In wirtschaftlicher Beziehung sollte die mög-lichste Gemeinschaft zwischen den beiden Gliedern der Union hergestellt werden. Als Organ für die Leitung der Unions-angelegenheiten sollte ein permanentes Direktorium von vier Mitgliedern unter Defterreichs Borfit in Regensburg gusammen. treten.5)

Defterreichs Buftimmung zu einer fo engen Gemeinschaft war unter der politischen Leitung des Flirsten Felix Schwarzenberg nicht zu erzielen. Auch Babern wiberftrebte und noch viel mehr lehnten Englands und Frankreichs Staatsmanner, bor allem Lord Balmerfton und Drougn de Lhuys, gegen eine fo feste Blodbildung in Mitteleuropa sich auf.

Die Biederaufrichtung des alten deutschen Bundes durch die Einzelregierungen unter Desterreichs Führung kam für sie der Befreiung von einem beängstigenden Albbrude gleich.
Auch bei der Begründung des Nord deutschen Bundes

wie bei ber Erweiterung besfelben zum Deutschen Reich im

Dezember 1870 ging bie Bilbung bes Gesamtstaates burchaus bon ben Einzelftaaten aus.

Die nationale Schwungkraft der Revolution von 1848/49 war nicht ftart genug gewesen, fich burchzuseten. Db bie Rebolution der Begenwart eine größere Rachhaltigkeit entwideln wird? Faft tonnte es fo fcheinen, wenn man fieht, mit welcher Beichtigkeit inmitten ber andrängenden Aufgaben bes Friedensschlusses und ber Aufrechterhaltung ber inneren Ordnung, die nur durch seste Abwehr des ganz Europa mit dem Tode be-drohenden Bolschewismus gewahrt werden kann, auch noch die völlige Umbildung und territoriale Reugestaltung der deutschen Ginzelstaaten ins Auge gefaßt wird.

Sollte barin nicht eine Ueberheblichkeit zum Ausbrud kommen, wie fie im Berlaufe bes Weltkrieges leiber öfter in die

Erscheinung getreten ift?

Die Umbildung Preußens, sein Aufgeben in Deutschland, war schon in den Jahren 1848/49 ein schwer zu lösendes Problem, das aber gerade um beswillen die Erblaiserlichen aus bem alten eigentlichen "Reich", einen Beinrich und Mag von Gagern u. a. in feinen Banntreis zog. 4) Wenn man heute von ähnlichen Erscheinungen hört und lieft, dann möge man in Bayern vornehmlich der Gesahren der Gegenwart eingeden! bleiben, die auch das bayerische Haus nicht völlig gesichert er scheinen lassen gegen das Eindringen von Sprengkörpern. Die Ablösung der pfälzischen und der franklischen Lande würde in keiner Weise ausgeglichen werden können durch eine etwaige engere Berbindung mit den Gebieten Deutsch-Oefterreichs oder gar durch eine Annäherung Altbaterns an einen tichecho-flowafischen und selbst an einen jugo flawischen Staat mit der Route gum Abriatifchen Meer.

In ben Tagen der Befreiungstriege konnte Joseph Görrei "Rheinischen Merkur" die Boefie der alten Kaiserromantik anklingen laffen in feinem großen Gefprach "Der Raifer und das Reich": "Der eherne Ring, in den Teutschland geschlagen ift, sei unsere Einigkeit und unsere Liebe zum gemeinen Baterlande, und sein Bilb sei die Kaiserkrone, die fortan Habsburg mit Ehre trage. Wenn dann auch Italien das gegeben wird, was es ver langt, eine umgreifende wohltätige Berfassung; wenn die hut berfelben geknüpft wird an die eiserne Krone und der Reichstag dieses Landes in Mailand sich versammelt, bann wird die Aufe Europas auf lange hin gesichert sein, und der teutsche Raiser kann und wird wieder für die Bölter des Weltteils werden, was bas Mittelalter ihm angefonnen und was Dante aus gesprochen: ein Schirmherr ber Christenheit, nicht berrschenb durch die Gewalt, sondern durch die Gerechtigkeit; und nicht die Böller unterwerfend burch die Baffenmacht, sondern fie gewinnend burch die Harmonie, die vom höheren Recht ausgeht und der Bejenlichteit." 5)

Bie nuchtern und refigniert Mingen bemgegenüber bie Borte, welche Friedrich bon Gens, der Ablatus des Fürften Metternic, im Rovember 1813 niederschrieb: "Gin Deutsches Reich lann heute schlechterdings nicht bestehen, wohl aber eine fest verbundene Maffe unabhängiger und gludlicher beutscher Staaten. Streben wir nach bem Reich, so geht ficher beides verloren." 6)

In schonen Worten hat der in München geborene Beibelberger Professor der Rechte Karl Mittermaier im Franksurter Parlamente das Berhältnis des von der Nationalversammlung im Jahre 1848/49 zu schaffenden Deutschen Bundesftaates ju den deutschen Einzelftaaten dargelegt, als er mit Joh. Guffab Drobsen zusammen im Namen des Berfassungsausschusses bem Blenum Bericht erstattete über die Abschnitte I und II von dem Reiche und von ber Reichsgewalt. 7) Aber alle iconen Borte vermochten nicht ben Gegenfat zu überbruden, ber nach ben Grinnerungen von Rudolf habm, bem fpateren Gefchichtschreiber ber Romantit, fich öffnete swiften bem "ibeologischen" Anfpruch der Frankfurter Barlamentsmajorität, in Sachen ber beutiden Einheit die oberfte Inftang gu fein, und ber Auffaffung bei rheinpreußischen gemäßigt liberalen Bürgerminifters David Danfe mann, ber ben jugendlichen hahm bavor warnte, die tatfächliche Macht bes preußischen Staates nicht zu unterschätzen, und auch

<sup>4)</sup> Friedrich Meinede, Weltbürgertum und Nationalstaat, 8. Aus.
p. 454—471.
5) Jos. v. Görres, Gesammelte Schriften ed. Marie Görres. Bb. II p. 389.
6) Baul Joach msen, Bom deutschen Bolk zum deutschen Staat, Leipils bei Teubner 1916 p. 73.
7) Jos. Gust. Drowsen, Die Berhandlungen des Berfassungsandschließ der Deutschen Rationalversammlung. I. Teil. Leipzig 1849 p. 422—450.



<sup>\*)</sup> Man sehe die amiliche preußische Publikation: Altenfiticke beitreffend das Bundnis vom 28. Mai (1849) und die deutsche Berfassungs-Angelegenheit. I. Bd. Berlin 1849 p. 188 f.

auf die allmählich wiedererftarkenden übrigen beutschen Ginzel-

regierungen hinwies. 5)

Unter ber ftarten Ginwirfung revolutionarer Umwälzungen ift ein verfassunggebendes Parlament, eine sogenannte Konstituante, allzu leicht geneigt, fich als ben allein entscheidenden Machtfattor anzusehen. Das war 1848/49 und bas ift auch heute ber Fall, wie es auch in der großen französischen Revolution seit 1789 wiederholt in die Erscheinung getreten war. Der besonnene deutsche Politiker darf aber den grundlegenden Unterschied ich nicht vergessen, der zwischen der französischen und ber beutschen Berfaffungsgeschichte obwaltet: In Frankreich ftrebte bie politische Entwidlung seit ber zweiten Salfte bes 15. Jahr-hunderts mit aller Entschiedenheit bem Einheitsstaate zu: in Deutschland ist die Aussaugung der partikularen Territorien durch das Königtum hintangehalten worden durch den verschassungsmäßig anerkannten Rechtsgrundsak, daß der deutsche Bonig jedes frei gewordene Kronlehen binnen Jahr und Tag an einen neuen Inhaber zu verleihen verpflichtet war. So ist twot einschneibender oben erwähnter Beranderungen, die fich in ben ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts vollzogen, bie immer noch vielgestaltige Glieberung des deutschen Gesamt-ftaates erhalten geblieben bis auf den heutigen Tag.

Ueber den Blättern aber, auf welchen uns die deutsche Berfassungsentwicklung während des 19. Jahrhunderts und im Ansange des 20. Jahrhunderts überliefert wird, lesen wir in Lapidarer Schrift den Sats: "Im Anfange waren die deutschen Einzelstaaten". Das Spätere war der deutsche Gesamtstaat. Mit dieser Tatsacke muß auch die versassungebende Nationalversammlung rechnen. Der Geist von Weimar, die Manen Goethes und der anderen Geistesherven der großen Weimarer Octivation auf ihren Arthur und laute Kinsprache Beit mußten auffteigen aus ihren Gruften und laute Ginfprache erheben, wenn mit ber berechtigten Sonderart ber beutschen Einzelftaaten auch bie hoben Rulturgüter gefährbet werben follten, welche unter ihrer liebevollen

Pflege uns erwachsen find.

Bei alledem hoffen wir, aus den Beimarer Beratungen einen fraftvollen deutschen Gesamtstaat hervorgehen zu sehen; des lodernden Feuers vollstümlichen Empfindens dürfen wir dabei gewiß nicht entbehren. In seinen Gluten tann das Gestüge eines neuen freiheitlichen Bolissftaates, eines Reiches fest gehämmert werben, der dazu bestimmt fein wird, bem beutschen Bolle die Bahnen frei zu machen, auf welchen es fich erheben kann zu ben Höhen eines neuen Zeitalters ber Arbeit, bes Friedens, ber Freiheit und bes Gludes in edlem, anfeuernbem Bettftreit mit den übrigen Rulturvöllern der Menschheit.

9 Robert Hahm, Aus meinem Leben, Berlin 1902 p. 187.

MANAGORGANANDONNON

### Die Borgänge in München.

Bon D. Gegner, München.

Im 20. Februar hatte Kurt Eisner auf dem Kongreß der A., S. und B.-Rate im Deutschen Theater in München eine Rebe gehalten, bie ziemlich allgemein als fein Schwanen. gesang angesehen wurde. Niemand aber — sein Mörder wohl ausgenommen — hätte damals auch nur entsernt vermuten tönnen, in wie furchibarer Beise sich das Wort vom Schwanen. gefang nur zu bald bewahrheiten follte. Gin normaler Menfc tonnte daran an sich vieht denken, aber auch deshalb nicht, weil dem an Eisner begangenen Meuchelmord jeder politische Sinn fehlt. Eisner war von dem Wahlaussall in Bayern gewiß aufs peinlichste überrascht. An die nichtsozialistische Mehrheit hatte er wohl überhaupt nicht geglaubt. Die Entialchung barliber, daß fie boch zustandekommen war, hat man dem leidenaftlichen Beologen oft und deutlich genug angemerkt. Gisner, ber ein fehr tomplizierter Charatter war, hatte aber Tatfachengefühl genug, um die Bucht des Bahlausfalles zu empfinden und fich schließlich dazu durchzuringen, ihm, wenn auch widerstrebend, Rechnung tragen zu wollen. Dieser Entschuß vor allem war aus der erwähnten letten Rede herauszulesen. Nicht so ganz klar und für seden ohne weiteres verständlich, aber für den Politiker doch deutlich genug. Die Rede hatte, wie sast alle Reden Eisners, agitatorischen Character, war dazu bestimmt, seinen noch schwachen Anhang zu festigen und zu erweitern. Deshalb sagie er nicht einsach: Ich werbe mein Amt dem Landtag zur Berfügung stellen und in dem sehr wahrscheinlichen Falle, daß man mich als Minister nicht weiter wünscht, als Abgeordneter wirken, sondern er sagte etwa: Mit Bürgerlichen werde ich in der Regierung nicht zusammensten. Ist eine rein sozialistische Regierung nicht möglich, so tue ich nicht mit. Mögen dan die Bürgerlichen regieren, ich werde mich in die Oppstion zurücken. Rrottisch lief auch das in erster Linie aus feinen Rick. ziehen. Praktisch lief auch bas in erster Linie auf feinen Rud. tritt hinaus, und damit wäre die Bahn für eine Roalitions. regierung, ähnlich wie im Reiche, frei gewesen. Die Opposition Eisners ware gewiß nicht zu unterschähen gewesen, fie hätte zu manchen Schwierigkeiten und Berwicklungen führen können, aber das war eine cura posterior, eine Sache, der man zwar volle Aufmerksamteit widmen mußte, von ber man im übrigen aber sagen konnte: Kommt Beit, kommt Rat. Einstweilen wäre die Bolksvertretung auf alle Fälle in die Lage gekommen, praktische Arbeit zu leisten durch Berufung einer von ihr geftütten, aber auch ihr verantwortlichen Regierung, die die Pflicht hatte, mit der Bollsvertretung im Sinne einer Konfolidierung der politischen und wirtschaftlichen

Lage zu wirken.
So lagen trop gewiffer letter Zweifel, wie fie z. B. in der "Frankf. Zig." recht fiart zum Ausdruck kommen, die Dinge am Morgen des 21. Februar, wo der Landtag um 10 Uhr zu seiner ersten Sigung zusammentreten follte. Längst bor bem festgefesten Termin herrschte in dem Hause an der Prannerstraße reges Leben. Mit großer Bestimmtheit wurde mitgeteilt, Gisner werde auf Grund eines Tage zuvor einstimmig gefaßten Ministerrats. beschlusses der Bollevertretung die Memter der Minister ur Berfügung ftellen mit der gleichzeitigen Bereiterflärung, die Geschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung weiterzussuhren. Das war zwar eine Selbstverständlichkeit, aber man war doch endlich so weit! Schon war es zehn Uhr. Die Abgeordneten erschienen im Saale, die Tribunen waren dicht besetzt. Alterspräfident Dr. Jäger (Bayerische Bollspartei) unterhielt sich mit den Herren am Regierungstisch, auch mit dem Minister des Innern, Auer. Bon den Ministern fehlte nur noch Gisner. Jizwischen war auf der Journalistentribline erzählt worden, auf der Straße in der Nähe seien Schiffe gefallen, und es heiße, Gisner sei erschoffen worden. Niemand glaubte daran, man hielt die Sache eher für einen schlechten Witz. Bald aber erschien auf der gleichen Tribune ein Soldat mit der Meldung, daß Eisner wirklich erschossen sein Mörder, ein Student, liege im Sterben. Gleichzeitig wurde bie Meldung anscheinend unten im Saale am Ministertisch erstattet, benn man sah jemanden an ben Tisch herantreten und lebhaft auf die Minister einreden. Che der noch zu Ende war, wurde die furchtbare Botschaft von der Tribüne in den Saal hinabgerufen und dort mit lauten Pfuirufen aufgenommen. Alterspräfident Dr. Jäger eröffnete die Sitzung und teilte die gewordene Runde dem Hause offiziell mit unter dem Ausbrud bes Abscheus und der Barnung bor folchen Mitteln, um bann bie Sigung auf eine Stunde zu vertagen.

Das Haus wurde sofort abgesperrt. Die Fraktionen versammelten sich zur Besprechung der Lage. Abscheu und Empörung über die in jedem Betracht verdammenswerte und unfinnige Mordtat waren allgemein. Da und dort wurde von Anhängern Eisners auch bereits Rache angekündigt. Als kurz nach 11 Uhr die Sitzung wieder aufgenommen wurde, machte Minister Auer amilich Mitteilung von der Absicht Eisners, die bereits erwähnte Erklärung abzugeben, verurieilte scharf bie Mordtat und warnte davor, in dieser Beise fortzufahren, wenn nicht volle Anarchie einreißen folle. Bon dem Sozialbemofraten Dr. Sugbeim murbe bie icon von Auer angeregte abermalige Bertagung der Sipung offiziell beantragt. Der Sprecher ber Liberalen hatte turz zugestimmt. Namens der Bayerischen Bolts-partei wollte eben Abg. Giehrl eine Erklärung abgeben, als plötzlich vom linken Saaleingang her Schüsse fielen und ein Mann in Militärmantel bor dem Ministertisch fichtbar wurde und auf Auer schoß, ber nach bem Bergen griff und bald zusammenbrach. Ministerialrat Gareis, der den Attentäter abwehren wollte, wurde burch einen Schuß zu Boben geftredt; er ift inzwischen geftorben. Roch indem er fich suructog, gab der Tater Schuffe ab und ver-wundete noch einen Regierungsvertreter. Auch von einer Tribune waren Schuffe gefallen. Einer davon dürfte den Abg. Dfel von der Bayerischen Boltspartei in die Lunge getroffen und seinen Tob herbeigeführt haben.

Das Ganze war bas Werk weniger Augenblide. Bei ben in ber Nähe bes Ministertisches figenden Sozialdemokraten war man anscheinend nicht einmal auf den Gedanken gekommen, den auf Auer zutretenden Täter von hinten zu sassen. So plöglich kam und so verblüffend wirkte die neue Ueberraschung, die eine Rache für Eisner war, eine Ueberraschung die man um so weniger gefürchtet hatte, als während der Bause alle im Hause Anwesenden auf Wassen untersucht worden waren. Hatte man bei denen, die wirklich Wassen hatten, diese nicht gefunden oder hatte man sie erst nach der Untersuchung eingelassen? Die Attentäter entsamen trotz der sofort wieder verfügten Absperrung des Hauses. Die Abgeordneten und sonstige Besucher wurden noch ziemlich lange im Hause seitzgehalten. Ueberhaupt ist die Ermordung Eisners politisch nicht frustissizierdar, weder vom Klassenstandpunkt noch vom parteipolitischen Standpunkt aus.

Wir benten nicht baran, nach milbernben Umftanben für ben Mörber zu suchen. Das ift allenfalls Sache feiner Berteibiger und feiner Richter, und wir geboren weber zu ben einen noch zu den andern. Es fehlt uns auch an jeglicher Kenntnis über ihn und seine Motive. Die Tat ist in jedem Betracht ein und verantwortliches Verbrechen. In stillicher Hinsicht ist darüber tein weiteres Wort zu verlieren. Für den Christen ist der Mord absolut verboten, und für den politischen Mord gibt es von diesem Berbot ebenso wenig eine Ausnahme wie für einen Mord, dem andere Motive zugrunde liegen. Politisch ist die Tat genau so unverantwortlich wie moralisch. Der Mörder hat fich wohl als politischen Gegner Eisners betrachtet. Solche Gegnerschaft ift an fich weder ein Berbrechen noch eine Schande. Die Mehrzahl aller Bayern und Deutschen waren Gegner Eisners. Aber gerade für die entschiedenften grundfählichen Gegner Eisners mußte gelten, daß, abgesehnen von höheren, absolut verpflichtenden Erwägungen, gerade aus Rücksicht auf die sehr gewicktigen Interessen, die sie gegenüber Eisner und seinem Anhang zu vertreten und zu schützen hatten und haben, eine solche Bluttat nie und nimmer begangen werden durfte. Der Kampfür Ideale darf durch Berbrechen nicht besudelt werden. Das politifche Urteil über Giener und feine Minifterschaft fann nicht durch Revolverlugeln gesprochen werden, es hatte bem Landtag, ale dem legitimen Bertreter ber Deffentlichleit und bes gangen Bolles vorbehalten bleiben muffen. Bird tropbem, ohne Rudficht auf öffentliche Moral und religiofes Berbot, ein berartiges Berbrechen begangen, fo gehört der Tater vor die Richter, ber Tater und feine allenfallfigen wirklich nachgewiefenen Belfershelfer. Private Rache ift auch nur wieder ein Berbrechen. Darüber aber. über die Rache am Täter selbst, hinauszugehen, gewiltsam Zusammenhänge zu konstruieren und in beren Richtung unter politischen Gefichtspunkten Rache zu nehmen, wurde noch unter bas Niveau von Stammen hinab-führen, bei benen die Blutrache "Sitte" ift, und vom "Rultur-

voll" bliebe nichts mehr übrig. Die verdammenswerte Tat eines Ginzelnen reicht weber aus zur Begrundung einer blutigen Maffenjuftig noch gur Rechtfertigung einer grundfählichen Abtehr bon ber Bahn der politischen Entwidlung, auf der wir turz vor Eisners Tod angelangt zu sein schienen. Wir verstehen durchaus den Schmerz der Anhänger Eisners, verstehen schließlich auch einen gewiffen Groll bei ihnen, aber wir würden es nicht verfteben, wenn fich die gesamte Sozialbemokratie zu weitgebenden und allgemeinen Repressalien hinreißen lassen wollte. Din würde ichlieflich von einem Mortimer reden, der ihr fehr gelegen flarb. Die Tat dessen, der Eisner erschossen hat, war an fich unberantwortlich, war es doppelt angefichts der Situation, in der fie erfolgte, war in dem Augenblid, wo fie geschah, auch so unsagbar dumm und tonnte so verhängnisvoll werden, bag ber Gedante einer Fruktifizierung für die Politik sich von selbst verbietet. Das ist so klar, daß wir manches, was in den ersten Stunden und Tagen nach Eisners Tod in Flugblättern und von Mund zu Mund verkündet und angedroht wurde, einstweilen nicht tragisch nehmen wollen. Nachdem Unverantwortliche fo ihrem Bergen Luft gemacht, werden Berantwortliche fich wieder mehr auf ihre Berantwortung gegenüber der Gefamtheit nicht nur in Bayern, fonbern auch in Deutschland befinnen. De die fozialiftifche Einheitsfront, die jest von München aus verkundet wurde, von Bestand ift ober nicht, und welchen Sinn die Einigung haben foll, kimmert uns junachft wenig, bas ift eine Sache, bie bie Sozialbemotratie unter fich abzumachen und für fich zu verantworten hat. Wichtiger ift, ob fie fich auch weiterhin aufrichti und prattifch zur Demotratie betennt, bag bie Freiheit ber Breffe grundfaglich und für die Bragis wieder hergestellt wird Wir warten ab, wie die am 23. Februar in München angeschlagenen einschlägigen Versicherungen sich praktisch auswirken werden, und wollen bis dahin mit manchen Fragen in anderer Sinsicht zur sichhalten. Ein Kardinalpunkt ist die auf diesem Anschlag angeklündigte Wiedereinberufung des am 12. Januar gewählten Landtagen mösselbstverständlich wird die Volksvertretung dann verlangen mössen, daß sie in jeder Beziehung so gestellt wird, wie es der höchten Instanz des bayerischen Volks zukommt, daß sie wirklich sie und sicher tagen kann, gegebenenfalls an einem "ruhigeren Ort als München es ist", wie der "Vorwärts" sagt.

Derjenige aber, der den Mord an Eisner beging, hat die friedliche Entwicklung in Babern auf alle Fälle sehr gefährdet und für einige Zeit aufgehalten. Möge man sich das allfeitig so klarmachen, daß bei all denen, die den Untergang von unserem Bolke noch abwenden wollen, an derartige Mittel nicht einwal mehr gedacht wird. Im übrigen beweist der Fall vielkeicht noch, daß die allzu frühe "Bolitisterung" der Menschen ihre zwei Seiten haben kann, ein Gedanke, der uns allerdings nicht aus diesem Anlasse zum ersten Mal gekommen ist.

Soweit unser Mitarbeiter, der Augen- und Ohrenzeuge der Borgange im Landtag war. Beitere Betrachtungen erübriger sich bis zur Klärung der Situation.

Nun noch einige Worte wehmütigen Gedenkens. Das schwerzlichste Opfer bes blutigen 21. Februar ist unser lieber Freund und Mitarbeiter Hofrat Heinrich Osel. Sein tragischer Tob reißt eine schwer auszusüllende Lüde in die Parteiorganisation und die Landtagsfrattion der Baperischen Volkspartei. Er war einer ihrer beliebtesten Führer und Mitglieder (1903—07 Mitglied des Reichstags, seit 1905 des Landtags), einer ihrer besten Köpse, beliedt und angeschen auch dei den anderen Parteien, geschätzt vor allem auch in allen sührenden Kreisen des daherischen Wirtschaftsledens wegen seiner hervorragenden Sacktenntnis und Ersahrung auf den verschiedensten Gedieten der Landwirtschaft, der Industrie und des Handels; speziell in den Boll., Wasserfraßen und Elektristerungsfragen war er anerkannter Sachverständiger. Auch die Leser der "Augemeinen Rundschau" haben ihn als gewandten Schristseller kennen und schäpen gelernt. Er war uns ein stets bereiter, treuer Mitarbeiter; noch vor wenigen Tagen sandte er uns einen Artisel über Sozialisierung und Arbeiterschaft, den wir in der vorliegenden Nummer zum Abdrud bringen. Wer hätte gedacht, daß es sein letzer sein sollte! Dem treuen Freunde einen letzen, dantbaren Gruß in das zu frühe Grab; sein Andenken wird uns teuer sein. R. I. P.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Redaltion der "A. R.".

### 

### Das Meer.

3ch sah das Meer —
Sein Atem wogte
So dumpf und schwer
Wie Menschenbrust in tief verhalt'nem Weh.

Dann bäumt' es sich Und rang mit seiner Qual In trotz'gem Grimm; Und immer höher slieg der Wogenschwall Zum Unheil allen, die sich ihm vertraut. Hoch bäumte sich die sturmgepeitschte See.

Wie ich getan,
Da mit dem Schmerz ich rang
Jm heissen Kampfe,
Bis der Abend sank ...
Dann ward ich still. —
Der wilde Jammer schweigt. —
Wenn, sturmgetroffen, noch die Woge steigt,
Dann denk ich an die unheilvolle See
Und berge abgrundtief in mich mein Weh.

M. Benedicta von Spiegel G. S. B.

Digitized by Google

Die vorliegende Rummer der "Allgemeinen Rundschan" ftand, wie die übrige Münchener Presse, unter der Borzensur des Bentralrates der A.-, E.- und B.-Näte. Die Wochenschan tann nicht erscheinen. Die Fertigstellung der Rummer verzögerte sich durch die infolge der Greignisse eingetretenen Arbeitspansen.

### Aus besetztem Lande.

Sie zieh'n aus Welschlands
Słamme
Ostwärts zu uns'rem Rhein,
Das haar so licht wie Flamme
— Es könnten Deutsche sein —;
Das haar und Aug' wie Raben
— Altedle Römer schier —,
Mit blitzigem Gehaben,
Des Keltenvolks Manier.
Und wieder and're zeigen
Trotz Südlands Lockennacht
3m Aug' — Germanen eigen —
Des himmels blaue Pracht.

Seh' ich der Feinde Reigen
In uns'res Volkes Bild,
heerzüge dann entsteigen
Der Zett mit Schwert und Schild:
Sueben und Alanen
Durchziehen Frankenland,
Zu ringen mit hisbanen
Um heim und Vaterland;
Westgoten und Burgunder
Vom fernen Weichselfluss,
Sie folgen, gehen unter
In Galliens Völkerguss.

Daher wie Sonnenstrahlen
Des Haares lichte Glut,
Daher die Augen malen
Des Himmels blaue Flut:
Germanenblut verbindet
Die Körper seit alther,
Die Seelen doch — erblindet —
Trennt tief des Hasses Meer.
Wie wir die Brücke bauen?
Durch Wahrheit, Freiheit, Recht.
Wie Gallias Hass wir tauen?
Durch Menschtum rein und echt.

Paula Schäfer.

### 

### Ans der badischen Republik.

Bon S. Röhler, Mitglied ber babifchen Nationalversammlung.

angesprochen werden, in dem sich die von nordischen Sendlingen inszenierte Umwälzung am unblutigsten vollzogen hat und
auch keine Bespergreifung der politischen Macht durch die unabhängigen Sozialisten statisand. Letzteres wohl allerdings auch
beshald, weil es diesen im gegebenen Zeitpunkt an geeigneten
führenden Persönlichseiten überhaupt sehlte, troz einiger Regierungsbeamten, die sich sosial in der Arbeiterbewegung völlig
unbesannt und unbeteiligt waren, aber nun plöglich ihr revo'
lutionäres herz entdecken und sich dem extremsten Flügel des
Umsturzes zur Versügung stellten. Die großen politischen
Parteien des Landes zeigten sich der Situation gewachen. Es war interessant zu beobachten, wie an senem
denkukrdigen Abend des J. November 1918 die Vertreter der
Sozialdemokratie, der sortschrittlichen Bollspartei und des Zentrums in Karlsruße sich sosotaten Einfluß bei der Regierungsbildung aus der Hand zu nehmen. Es gelang;
Rarlsruße behielt die Führung in der Hand und wußte sich
auch in der Folge zu behaupten gegensber den Bestrebungen von
Mannheim und Freiburg, die ihrerseits die Kepublit auszurssen
beachschieten. Die damals von der Sozialdemokratie zusammen
mit den bürgerlichen Varteien gebildete vorläusige Regierung
ist de ute noch im Amte mit Ausnahme der zwei Verireter
der unabhängigen Sozialdemokratie, die nach dem sikr sie verlassen
ten den Ausgang der Wahlen zur babischen Rationalversammlung
am 5. Januar ds. Ist es vorzogen, ihre Ministerseisel zu verlassen

Die in ihrer Mehrheit sozialistische Regierung — 7 später 5 Sozialbemotraten, 2 Demotraten, 2 Zentrumsmänner — sah vom ersten Tage an ihre Aufgabe nicht in der Durchführung von Experimenten des Ersurter Programms, sondern in der geordneten Fortsührung der Regierungsgeschäfte und in dem neuen Ausbau der Berhältnisse auf dem Boden des demotratischen Bolksstaates. Baden hat deshalb weder Versügungen à la Kurt Eisner noch solche nach dem Schema des preußischen oder baherischen Kultusministers zu registrieren. Das Ergebnis der Wahl zur badischen Nationalversammlung verstärste das Bestreben sür Ruhe und Ordnung. Neben einer katastrophalen Niederlage der unabhängigen Sozialdemotratie brachte es auch der gemäßigten Sozialdemotratie krachte es auch der gemäßigten Sozialdemotratie krachte es auch der gemäßigten Sozialdemotratie krachte es auch der gemäßigten Sozialdemotratie steine Mehrheit, ja nicht einmal die Stellung der stärksen Partei; letztere ist vielmehr nach wie vor das Bentrum.

Die Nationalversammlung ift in ihrem Berfassungsausschuß seit einigen Wochen in gründlicher Arbeit mit der
Schassung einer neuen Verfassung beschäftigt, die in der
ersten Lesung jetzt zu Ende geführt ist. Auch hier trotz aller
prinzipiellen Gegensätze das Bestreben, weitgehendst zu sammenzuarbeiten, um baldmöglichst wieder zu sesten, geordneten
Zuständen zu sommen. Das schließt natürlich nicht aus, daß
auf den strittigen Gebieten die Gegensätze ausgesochten werden,
so insbesondere auf dem des Verhältnisses des Staates zu Kirche
und Schule. Die Trennung von Staat und Kirche ist
zwar weitgehend abgewehrt, auf dem Gebiete der Schule die Beibehaltung des Religionsunterrichts als Pflichtsach im gesamten Unterricht vorerst erreicht und in der Versassichließung aller Privatschulen zur Erteilung des Volksschulunterrichts zurzeit kaum hintan zu halten sein, weil hier
die Demokratie mit der Sozialdemokratie einig geht.

Geschlossen ist das badische Voll aber in der Abwehr der weitgehenden zentralistischen Bestrebungen, die von der Reichsleitung ausgehen. Man ist bereit, der Einheit des Reiches zu geben, was ersorderlich ist. Aber man ift nicht bereit, die bundesstaatliche Selbständigkeit aufzugeben oder sie herabdrücken zu lassen das Niveau bloßer Provinzialverwaltungen. Wenn das Reich die Ordnung der Schul- und Airchenfragen an sich ziehen oder hier den Bundesstaaten Richtlinien durch Geset vorschreiben will, wenn es glaubt, den Bundesstaaten auf dem Gediete des Verbrauchssteuerwesens die bisherigen Reservatrechte ohne weiteres nehmen und zur Erhebung und Verwaltung der Reichsverbrauchssteuern eigene Erhebungs- und Verwaltungsorgane ins Land sehen oder gar noch eine Reichstontrolle mit Disziplinarbesugnis zur Ueberwachung des Vollzugs der Reichsgesehe auf dem Gebiete der Verwaltung anordnen zu können, jo stöst es hier auf den entschlossenen Wider and des ganzen badischen Volles. Den Fanatisern des Unitarismus verweigern wir jede Gesolgschaft. Möge man sich in Verlin und Weimar in dieser Beziehung ja keiner Täuschung hingeben; sie könnet verhängnis voll werden.

Wenn eines ben Wiederaufbau der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Berhaltniffe im Lande erschweit, so ist es die Institution der Solbatenrate. Für fie und ihre Tätigleit befteht in ben weiteften Bolletreifen begreiflicherweife absolut tein Berftandnis. Es bedurfte dazu weber ber geradezu niederfcmetternden Darlegungen bes Reichefinanzminifters Schiffer noch berjenigen bes Reichswehrminifters Doste. In Baben fennt man icon langft feine Bappenheimer. Man verlennt nicht, daß fie da und bort auch einmal Gutes geleiftet und Schlimmeres verhütet haben, aber Durchgreifendes auf diefen Gebieten vermochten fie nicht zu erreichen. Ihre Größe, Busammensehung und Tätigleit, sowie die von ihnen bezogenen Bergutungen — nach Preffenachrichten beläuft sich der Aufwand an Tagegelbern für sie in unserm kleinen Lande auf monatlich 300 000 M! — fordern zur Kritik ja förmlich heraus. Und die Tatsache, daß es meistens Nichtbabener, vor allem Preußen find, die in diesen Räten das große Wort führen, trägt zu ihrer Beliebtheit auch nicht bei. Dazu kommt, daß es ihnen bis jett keineswegs gelungen ift und nach ben bisherigen Erfahrungen auch nicht gelingen wird, die noch bestehenden militärischen Formationen wieder mit militärischen Geift zu erfüllen, — im Gegenteil, die Rlage ist allgemein, daß es in vielen Fallen gerade bie Solbaten find, die am meiften gur Unbotmäßigleit neigen. Dies und die fiandigen Drohungen der Rate mit Butichen, wenn ihren oft recht anmagenden Forderungen auf Teilnahme an der militärischen Rommandogewalt usw. nicht entsprochen wird, hat die Erbitterung im Bolle von Tag gu

Tag gesteigert. Schon liegen in der Nationalversammlung An. träge auf Aufhebung ber Soldatenräte vor und es ift gar lein Zweifel, daß ber Tag, an dem letteres fich vollzöge, bon der überwältigenden Mehrheit des Volkes als mahrer Freudentag begrüßt würde. Denn ob fie bei uns überbaupt noch irgend. welche reale Macht hinter fich haben, tann füglich bezweifelt werden.

Die Regierung ihrerseits ist zur Gründung einer neuen Truppe geschritten; es find bies zunächst 2 Lehrbataillone zum Schube ber babischen Heimat und als Stamm bestimmt für das künftige, wenn auch kleinere Heer, bestehend aus sich freiwillig meldenden badischen Landeskindern, die als Frontfoldaten den Rrieg mitgekämpft haben. Die Meldungen hierzu sind so zahlreich eingelausen, daß zur Ausstellung weiterer Formationen geschritten werden kann. Herrscht Disziplin und Ordnung,
und zwar ohne Soldatenräte!

Und Difgiplin und Ordnung find es, die bor allem not tun, besonders aber in den jetigen erregten Zeitläuften. Schon regen fich auch die Bauern und weigern fich, ihrer Ablieferungspflicht nachzulommen, und in einigen Gemeinden ift es bieferhalb fogar icon zu Unruhen getommen. Belch große Gefahr für die gesamte Bollsernährung bier aufzieht, ift flar. Beabsichtigt die Regierung dagegen einzuschreiten, so wird sie sich bewußt bleiben mussen, daß es an Vergleichen hinsichtlich ihres Verhaltens gegenüber den Gesehlosigkeiten mancher Räte, die man meistens hingehen ließ, nicht sehlen wird. Auch die staatman meistens hingeben ließ, nicht fehlen wird. Auch die staat-liche Arbeiter- und Beamtenschaft ift zu einem Teil von diesem revolutionaren Geift erfüllt und fucht ihre Forderungen auf neue Teuerungszulagen burch Ultimata mit Streikandrohung zu erzwingen, wie es vor kurzem durch Eisenbahner in Mannheim geschah. Das Heer der Arbeitslosen nimmt von Tag zu Tag zu und vermehrt die Zahl der innerlich Berbitterten. Daß unter biefen Umständen die aufreizende Agitation der Spartalusleute trot allen Anstrengungen nicht zu entscheidenden Erfolgen kommt, ist trot allem noch ein gutes Zeichen sür den guten Kern, der noch im Volke steckt. Aber gar zu lange wird es diese Belastungsprobe nicht mehr aushalten. Hoffen wir, daß die in den nächsten Wochen nach Annahme des Versassungsentwurses durch bie Nationalversammlung gewählte neue Koalitions. regierung die Kraft sindet, in — wo es not tut — energischem Zugreisen der Autorität wieder zur Geltung zu verbelfen und die burgerliche Gefellichaft vor dem brobenden Untergang zu retten.

### 

### Sozialifierung und Arbeiterschaft.

Bon Landtagsabgeordneten Hofrat H. Ofel, Pafing †.

Tuf foultheoretische Berlegungen foll hier wenig Wert gelegt werben. Sie fiehen Menschen und Tatsachen meift weltfremd gegenüber, Motto fei: "Unreife Früchte halten fich nicht."

Heute ist man sich darüber klar, daß die sozialistische Lehre von Kark Marx über die Vergesellschaftung der Produktions-mittel übereilt, letzen Endes zum Bolschemismus führt, was nichts anderes bedeutet wie gewaltsam herbeigeführten Kommunismus. Bom baherischen Standpuntt aus ift hier Auer und Eisner ebenso im Endziel gleichgerichtet wie Ebert-Lieblnecht im Reich. Nur die Bege und die Zeitabschnitte find verschieden. Ich tue Eisner nicht unrecht, denn selbst die feindlichen Ausländer, die München und seine Regierung in den letten Monaten offenbar im Auftrag ber Entente beluchten, fprachen von "vertapptem Bolfchewismus" ber Gisnerichen Regierung. Seine engeren Freunde, von benen ich erft am 8. Februar neuerlich perfönliche Proben erhielt, find es offen; sie stehen auf dem Boden ber ruffischen Entwicklung. Die Radikalen erhoffen daher bie Besehung des deutschen Bodens durch die Feinde, denn sie find der Ueberzeugung, daß so es am raschesten gelingt, auch die seindlichen Truppen mit bolschewistischem Geist zu erfüllen und bie Beltrevolution herbeizuführen. Denn daß diese allein ihr Ideal verwirklichen tann, ift ihnen flar. Der "Rapitalismus" muß als Belterscheinung zu existieren aufhören, dann allein ift ber Rommunismus als Beltprinzip durchführbar. Es geniert fie nicht, daß die Internationalität des Rommunismus noch teine Homogenität bes Rulturstandes ber Bölter bedeutet, benn fie benten rein materialiftisch geradlinig. spielt für fie offenbar teine Rolle, daß die Produktion vieler Robstoffe und Nahrungsmittel Aftens und Afrikas

burch bie tommuniftische Beltform birett vernichtet werden wird, denn wenn man auch annehmen wollte, daß Europas und Amerikas Bevölkerung ungefähr die gleiche Auffassung von der Pflicht zur Arbeit hätte — zurzeit hat man sie nicht —, ohne die auch der Kommunismus verhungern müßte, so ist es doch direkt ausgeschlossen, sür die Arbeiter in der Produktion von Reis, Weizen, Kautschuck, Tee, Kassen, Buderrohr u. a. m. in Affen und Ufrika dasselbe anzunehmen; abgesehen davon, daß als Tauschmittel das verhaßte Geldlapital noch lange unentbehrlich und durch Barentausch nicht zu erseten ift. Woher sollte auch in absehbarer Beit dafür die einheitliche Bafis tommen? Es ift weiter ficher, daß bie Charatter. eigenschaften der europäischen Arbeiter ebenso grundlich von einander verschieden sind, die Geschidlichkeit für die Gütererzeugung, der Wille zur Arbeit, so daß auch bier der Rommunismus vielleicht Einheit in bezug auf hobe Ansprüche aller an Alles zeitigt, nicht aber Einheit der Leiftungen verbürgt. Diefe letten Tatsache übersehen auch die meisten Mehrheitssozialiften, wenn fie fich von der "Internationale" die Gleichheit und Brüderlich teit versprechen, die den Kapitalismus und Egoismus ersehen follen. Der "Proletarier" wertet eben nur die Faust, nicht den Geist: er konfixuiert eine mathematisch-materialistische Idee und läßt den Menschen und seine menschliche Unvollkommenheit und Verschiedenheit als irrelevant außer Betracht. Wo sie ihn aber in seiner Auswirkung stören will, ba schlägt er letten Enbes ben Subjetten, die stören, nach russischer Methode den Schädel ein. Ich habe mich in mancherlei Gesprächen mit "Intellettuellen" und ihren proletarischen Nachläusern von dieser ihrer Anschauung fie heißen fie "Beltanschauung" — überzeugt. Die sozialiftischemerkschaftlich geschulte Arbeiterschaft if

burch ihre Führer auch spftematisch auf die "Bergefellschaftung ber Produktionsmittel" verwiesen worden. Es war ihr bestes Berbemittel, ju fagen, daß ber Arbeiter ben vollen Arbeits. ertrag erhalten muffe, beshalb habe bas Rapital zu ber schwinden. Man hat es aber unterlassen, den Arbeitern gleich
— und immer wieder — dazu zu sagen, daß dieser volle Ertrag bestenfalls dann für den deutschen Arbeiter zu beanspruchen sein wird, wenn in der ganzen Kulturwelt, in der ganzen Welturwelt, in der ganzen Weltwirtschaft, der gleiche antikapitalistische Grundsatz gilt. Wir sind auf den Kauf vieler Rohliesten dager gegenüber dem nichtschaftschaftschaft freienden Auflieben Auflieden tapitalistisch arbeitenden und technisch fortschreitenden Ausland tonkurrenzsähig sein. Der sozialisierte Betrieb ift es nicht. "De Maasbobe" brückte das Mitte Januar folgendermaßen aus: Die geplante beutsche Sozialifierung bes Bergbauch bringe "turze Arbeitszeit, hohe Löhne, schlappige Aufsicht in den Betrieben, technischen Rücktand der Bergwerke, die Wahl von Betriebsleitern nach politischen Rückschen und vor allem hohe Preise". So ist es. Denn "Revolutionsgewinnler" sind Subjecte, die meist irgendwo entgleist, durch Radikalismus die Nassenberrschen und sich — Posten schaffen, zu deren Berschung sie oft nichts, als ihre revolutionare Gefinnung und Rudfichtsloffe

keit mitbringen; im besten Fall einen weltsremden Idealismus.
Rurt Eisner hat als Aufgabe der Sozialisterung dem von ihm eigenmächtig gebildeten "Sozialisterungsausschuß" als Leit-motiv folgende Forderungen vorgesetzt: Zwed ist die Biederherstellung und Steigerung der Produttion. Dabei soll. i. ein Anteil des Staates an dem Ertrag der Produttion ficher gestellt werben, 2. bie Befriedigung ber sozialen Ansprüche ber Arbeitenben innerhalb ber Produktion gewährleistet sein. Das heißt nichts anderes, als schließlich Beseitigung des Kapitals und Lohnsphems und Organi sation der Produktion und Konsumtion ohne Dazwischenkunft des Rapitals. Bon einer Berbilligung ber produzierten Waren, an der die übrigen Berbraucher und die Arbeiter doch in erster Linie Interesse hätten, ist nicht die Rede und damit wird wohl "die Befriedigung der sozialen Ansprüche der Arbeitenden" am meisten gesähret. Die heutigen Führer der Rehrheitssozialisten wollen nur "sozialisterungsreise" Betriebe, d. h. solche mit Monopolcharakter in die Hand des Staates bringen und schließen dosse die Arbeiten der Arbeiten des Staates bringen und Schließen dosse die Arbeiten der Rehrheiten des Staates bringen und Schließen dosse die Arbeiten der Rehrheiten des Staates bringen und Schließen dosse die Rend der Rehrende der Rehrheiten des Staates bringen und Schließen des Schales de und schließen dabei ben Außenhandel aus. Sie wollen weiter nichts davon wissen, daß etwa die Arbeiter eines Werkes sich zu Eigentümern dieses Werkes machen und dann doch "tapitaliftisch" wirtschaften, nur, daß an Stelle bes ober ber Rapitaliften als Unternehmer die Arbeiter treten. Gisner flichtet wohl nicht mit Unrecht, daß diese Arbeiterbesitzer auch gur Gr

höhung ihrer Rente ben Rampf mit ahnlichen Betrieben aufnehmen — wenn fie so weit benten — und so auch "zur Er-höhung ihrer Profitrate Bucher treiben" wurden.

Aus "bürgerlichen" und Arbeiterfreisen tommen eine Menge von Borfchlagen über ben Beg gur Sozialifierung: Die reine Berftaatlichung von Besitz und Betrieb; oder die ftaatliche Besitzergreifung unter privater Betriebsleitung; ober die reine gemischtwirtschaftliche Betriebsform, bei der dem Staat die Mehrheit der Anteile zusommt, im übrigen aber, besonders im Betrieb, die private Anteilnahme bie Entwidlung des Betriebes beffer gewährleiftet. Diefen Formen neigen auch die Mehrheitssozialisten zurzeit zu. Und man will auch hier die Betriebe individuell behandeln, tein Schema aufftellen. Man will nur bie Profitrate turgen und bem Staat und ber Arbeiterschaft das Mehr zuweisen. Ersteres weil eben alle bisherigen Steuerarten gegenüber dem Riesenbedarf bes Staates versagen; das lettere ift eine nicht mehr allgemein abweisbare Forderung. Die Allgemeinheit wird aus den verschiedensten wirtschaftlichen und politischen Gründen an der Gewinnrate einen wesentlich erhöhten Anteil tatfächlich betommen muffen. Fragt fich nur: wie? Die bisherigen Beteiligungs-formen ber Arbeiter am Gewinn, wie fie bei uns und in Amerita zuerst versucht wurden, haben teinerlei dauernde Anerkennung gefunden. Es ift ficher, daß auch bei all ben neuen Sozialifierungs. unternehmen die Arbeiter enttaufcht fein werden, benn fie werden wenig direkten Nupen sehen. Der sozialifische Reichskommissar Heich Bergmann, warnt die Bechenrate vor Eingriffen in die Leitung der Betriebe. Bor allem sei es Pflicht der Zechenrate, Die Arbeiter aufzuklären, daß Sozialifierung nicht Erhöhung ber Löhne und Berkurzung der Arbeitszeit bedeute, sondern die Sozialifierung werde vorübergehend eine Verschlechterung der Arbeitslöhne bringen, da auf Abbau der Löhne hin-gearbeitet werden muffe. Die Sohnansprüche aber werden unfinnig hoch. Wir haben etwa jährlich (Höchflichätzung) 30—40 Milliarden Gesamtein sommen erzeugt. Nehmen wir an, daß nur 20 Millianen Staats und Privatarbeiter in Deutschland find und würden wir nur auf diefe 20 Millionen bas gange Gintommentapital verteilen, fo trafen auf ben einzelnen 1500-2000 M. Nun muß aber ein Großteil dieser 30-40 Milliarden für die Staaten und Kreise und Kommunen jährlich aufgebracht werden, für Reuschaffung und Erweiterung von Betrieben dienen, an das Ausland für Rahrungsmittel und Rohftoffe gegeben werden. Bas kann bann wirklich auf ben einzelnen treffen? Reu kommen noch bazu bie Riefentriegelaften und triegsentschäbigungen. Werden da die Arbeiter noch viel mehr erwarten können? Wird ein Abbau der Preise für die Verbraucher möglich sein ohne Lohnreduktion? Die heutige Methode frißt den Rest unseres Nationalvermögens gar auf; Rest Null. Man mußte der ganzen Arbeiterschaft klar machen, daß,

wenn wir 30 Milliarden jährlich an Steuern und Kriegs-abgaben für Reich, Staat und Gemeinden aufbringen müssen, das dem sozialistischen Finanzminister Südekum in den Mund gelegie Bort Bahrheit würde, man werde wohl "dahin fommen, baß alle ihr Einkommen dem Staate geben müßten; bem einzelnen könne nur ein Teil davon zur Ber-fügung gestellt werden, je nach Bedürfnis und Würdigkeit"!! Da hiermit aber auch bestegelt ist, daß wir das höchstens einige 2—3 Jahre können, weil ja jede Beiterentwicklung unserer Wirtschaft entsprechend der zunehmenden Bevölkerung unmöglich und der rapide Rüdgang der Jahreserträge sicher ist, so — sprechen wir es aus —: ist der Staatsbankerott sicher, die völlige Verarmung Deutschlands eine Frage kurzer Zeit und

die Massenauswanderung traurigste Notwendigleit. Und da denkt man jest an Sozialiserung, um dem Staat dauernd bessere Einnahme zu verschaffen, den Arbeitern Gewinnanteile! Gine zusammengebrochene Wirtschaft, auf beren befte Betriebe der Feind schließlich noch die Hand legt, ist nach keiner Richtung sozialisierungsreif. Ein Anteil des Staates am Gewinn neben der Steuer in Form gemischtwirtschaftlicher Betriebe, wobei keineswegs der Staat die Mehrebeit am Kapital der Betriebe zu haben braucht, ist in ein zelnen Großbetrieben mit monopolartigem Charafter ber einzig benkbare Weg. Boraussetzung ift dabei noch, daß die Feinde an der Erhaltung unserer Existenz möglichteit selbst das gebotene Interesse haben. Sonst kommt ber bolschewistische Mord mit all seinen Schreden und — bem Ende. Man wird ber Entente ben wahren 8ufand unferes finanziellen und wirtschaftlichen Lebens,

so wie er ist, barstellen müssen, bamit sie erkenne daß ihre Forberungen den töten, von dessen Arbeit sie sich Rupen verspricht. Leute, wie Herr Jassé aber, die uns "beweisen" wollen, daß es um Bayerns Finanzen gut stehe, um selbst "gut" zu stehen, während der Zusammenbruch vor der Tür sieht, steigern nur die Ansprüche der Feinde an unser armes, armes Baterland.

# 

### Rach ben Wahlen in Dentschöfterreic.

Bon Otto Reichert.

Alea est jacta. Zwar nicht zu unseren Gunften, doch auch nicht so, wie die Gegner es erhosst und allzufruh in die Welt hinaus. gerufen hatten. Die erften Nachrichten in gegnerischen Blättern verkündeten einen "ungeheuren Sieg" der Sozialdemokraten und eine vernichtende Niederlage der Chriftlichsozialen: 74 Sozialbemokraten, 59 Christlichsoziale, 27 Bürgerliche, 1 Zionist und 1 Tscheche. Doch war hier mehr ber Bunsch ber Bater ber Gedanken. Der Draht melbete balb andere Resultate. Heute stehen folgende Zahlen sest: 70 Christlichsoziale, 71 Sozial-

bemotraten, 28 (meift Freifinnige) anderer Barieien.

Mit einem Anwachsen bes Sozialismus war von vorneherein zu rechnen. "Not" ift ber Bug der Zeit. Als Reaktion für die oft mehr als nötige Unterdindung jeder personlichen Freiheit kommt naturgemäß der Radikalismus. Das unfagbar traurige Kriegsende, die vielen Miggriffe ber Berwaltung, die Bentralenmißwirtschaft, die zahllosen Ungerechtigkeiten an und hinter ber Front bieten ihm genugend Rabritoff, wenn man bon den Opfern und Entbehrungen, soweit fie un-umgängliche Begleiterscheinungen bes Welttrieges fein muffen, schon absehen will. Dieser Radifalismus war zudem mit allen Mitteln, Lüge, Verleumdung (die Selbstbeschmutzung des deutschen Bolles, die spftematische In den Rot-Berrung des Raiferhauses selbst in gewissen burgerlichen Blättern, dieses Suchen nach den "Schuldigen", um die Aufmerksamkeit von den wirklich Schuldigen abzulenken, bleibt ein ewiges Schandmal), Terrorismus, nicht zulett mit Millionen in und ausländischer Gelber kunftlich gesteigert worden. Die Sozialdemokratie betrieb ihren Wahltampf auf Roften bes "alten Regimes", bas endlich ber Demo-, nein Judotratie Plat machen muffe; auf Roften ber Chriftlich-sozialen, die man als Haupttriegsheter und Feinde des Anschlusses an die deutsche Republik verdächtigte. Der Freisinn aller Schattierungen, der fich in neun Parteien gespalten hatte — deutsche Einigkeit! — erkannte nicht den wahren Feind deutschen Wesens und bekämpste weit mehr die Christlichsozialen. Die Folge dieser bürgerlichen Zersahrenheit war für sie eine entscheidende Nieberlage. Es ist jedoch bezeichnend, wie der Freisinn die Niederlage aufnimmt. Statt endlich einmal zu erlennen, wohln der Weg geht, jubeln sie über die Niederlage der Christlichssozialen in Wien. Anschwellen der Sozialbemokratie.

Wir wollen uns die Tatsache nicht verhehlen, daß die Christlichsozialen in Wien geschlagen wurden. Den 32 Sozialdemokraten stehen 11 Christlichsoziale gegenüber, allerdings Männer mit Namen von bestem Klang, Köpse: Beistirchner, Minister a. D. und Universitätsprosessor Dr. Seipel, Dr. Mataja, Dr. Resch, Kunschaf, Frau Dr. Burian, Spalowsty. Auch sonft entsenden die Chriftlichsozialen manchen ausgezeich.

neten Parlamentarier.

Als Bertreter ber Sozialdemotratie find gewählt: Friedmann, Dr. Bauer, Ludo Hartmann (der deutschöfterr. Gefandte), Dr. Ellenbogen, Dr. Julius Deutsch, Friedrich Ahler (der Ministermörder!), Austerlit, Therese Schlesinger, Emmy Freundlich u. a.

Der bürgerliche Freisinn beweint eine Reihe feiner besten Kämpen. Hauptschürer bes Kulturkampfs, Dr. Ofner, Baron Sod, Benter u. a., die Macher ber Chereform, der Leichen-verbrennung und freien Schule wurden nicht mehr gewählt. Auch ber gegenwärtige Finanzminister Dr. Steinwenber tam unter die Raber.

Bu ben Bahlergebnissen tamen noch 85 Manbate aus ben Sudetenländern, wo die Tichechen jede Bahl und Bahlvorbereitung verbieten und event, als Aufruhr (!) bestrafen, ebenso 7 Mandate aus Deutsch-Südtirol. Sie sollen burch Ernennung besetzt werden auf Grund ber Bahlen bei ben letten Reichsratswahlen

wodurch ben Sozialbemotraten ca. 40, den Chriftlichsozialen nur 6, dem Freisinn ca. 60 Mandate zufallen würden. Die Sozialbemotratie straubt fich neuestens gegen diese Ernennung, wohl weil fie ben Freifinn tennt, ben fie heute mit Leichtigkeit an bie

Wand zu bruden hofft.

Die Sozialdemokratie wird ihren Sieg ausnützen. Es werden freilich die Baume nicht in den himmel wachsen. Leichter ist es zu kritisteren und alles herunterzureißen, als positiv arbeiten, aufdauen. Das Bolt will nunmehr Brot, nicht Steine und Bersprechungen. Die Christlichsozialen bilden ein beträcht-liches Gegengewicht. Man wird nicht über sie zur Tagesordnung übergehen können. Dem Freisinn bleibt nunmehr die Wahl: Rot oder Schwarz? Die Zukunst wird lehren, daß überhaupt nur diefe beiden Parteien möglich find, weil fie allein eine Weltanschauung und darum ein zielklares Programm zur Grundlage haben. Db ber Freifinn zur Befinnung tommt? Der Bug fe'nes Bergens geht nicht zu uns. Die nachften Bochen werben es lehren.

Barum haben die Christlichsozialen nicht besser abgeschnitten? Es gilt auch hier: Gallia docet. Man lese nur einmal in dem beachtenswerten Wert von Goldschitt "Der Rulturlampf in Frantreich" (Ohlinger, Mergentheim 1918' S. 122ff.) die Urfachen der beständigen Niederlagen der Katholiken Frankreichs nach: Uneinigkeit, mangelhafte Organisation und Presse dort wie bei und. Die driftlichsoziale Partei hat wie jede ihre Fehler. Gewiß. Sie hat aber redlich gearbeitet, um auszumerzen, was faul war. Sie hat heute ein imponierendes Programm, gleichzeitig eine programmatische Beitschrift "Bolls-wohl", das leiber noch viel zu wenig beachtet wird. Es ift also — um nur ein Beispiel herauszugreifen — durchaus verfehlt, wenn ber bekannte Drel mit ber Grunbung ber "Deutsch-öfterreichischen Bollspartei", die es librigens nur auf 1600 Stimmen brachte, hervortritt. Die Art und Beise, wie sein "Boltsfturm" die Christlichsozialen bekämpft, ift einsach unbegreislich, gelinde ausgedrückt. Einigkeit und Einigkeit vor allem! Muß denn jeder seine eigene Parteisuppe kochen? Der tertius gaudens ist immer die Sozialbemotratie. Das gilt auch den bürgerlichen Parteien. Stellt das Trennende zurück, laßt den Kulturkampf und kehrt das Einigende hervor, wie Ratholiten und Protestanten im beutschen Bentrum susammen. wirten.

Mangelhafte Organifation! Da steden wir noch in ben Kinderschuben. Direktor Schmitz spricht in einem bebeutsamen Artikel der "Neichspost" durchaus nicht pro domo, wenn er schreibt: "Wenn man bei uns den "Bollsbund" so unterftütt hatte, wie bies in Deutschland bem "Bollsverein" gegenüber geschah, dann wären die Bablen trot der roten Pluce doch noch besser ausgefallen. Auch in Wien. Und gerade in Wien! Hatten wir in Wien statt der 20 000 Bolkebundler 100 000, bann hatte ber 16. Februar ein anderes Resultat gebracht." Der Boltsbund ift bie Organisation unserer Butunft. Mit ihm fteben und fallen wir. Das muß die Ueberzeugung aller kirchlichen und weltlichen Führer der Ratholiken fein. Und der Erkenninis muß das Handeln folgen: rasch, unverzüglich, heute noch! Und neben dem "Bolksbund" die Standesorganisationen und die Gewerkschaften. Es ist hier nicht der Ort das auszusühren. Gewerlschaften. Es ist hier nicht der Ort das auszuführen. Es handelt sich um Bebensfragen sür die christliche Bolksbewegung. Sparen wir darum nicht am salschen Plaze. Die Lungen einer lebensfräftigen Organisation sind (außer den Vertrauensmännern): Presse und freigestellte Kräfte. Ohne sie kommen wir nicht vorwärts. Ein Verein, der die Presse nicht sördert, ist sein eigener Totengräber. Die Aussichten sür die Zukunft sind nicht rosig, gewiß nicht. Aber: Arbeiten und nicht verzweiseln! Das ist alles. Gott wird wird kelsen uns belfen.

### BENEROLD RECORD RECORD

### Ratholische Schulvereinigung und Bolksverein.

Bon Geheimrat Mary, Diffeldorf, Mitglied ber Deutschen Nationalverfammlung.

Ils man im Jahre 1911 eine Bereinigung ber beutschen Ratholiken zur Verteidigung und Förderung der Grifflichen Schule und Erziehung gründete, wurde von verschiedenen Seiten die verwunderte Frage erhoben: Bas denn geschen fei? Die tonfessionelle Schule sei doch in fast allen Bundesstaaten gesetzlich

verankert. Eine Gefahr für ihren Fortbestand sei doch nirgendwo zu erkennen. — Seute leugnet niemand mehr, daß eine eminente Gefahr die chriftliche Schule, ja die driftliche Jugenderziehung schlechthin bedroht. Seute erkennt man ben Borteil, daß man damals wenigstens angesangen bat, eine Busammensaffung tatholischer Kreise zur besonderen Behandlung der Schulfrage au schaffen. Jest tritt in weiten Umfange der immer dringendere Bunsch zutage, möglichst alle satholischen Vollsgenossen und möglichst eng zur gemeinsamen Verteidigung der christlichen Erziehungsibeale zusammen zu schließen. Der bisherige der Griftlichen Schulorganisation aus Tätigkeitsausschüssen in den Gemeinden, Bezirten und Bundesftaaten scheint vielen nicht mehr genugend: es foll ein Schulverein bas gefamte tatholifche Bolt umfpannen.

Diefe Gebanten waren auch icon bei ber Grundung ber Schulorganisation in Betracht gezogen worden. Es würde zweisellos bie Berbearbeit ungemein erleichtert haben, wenn man für einen Schulberein Stimmung hatte machen konnen, fatt zur Bildung von Ausschuffen aufzufordern, die flete, verftändnisvolle und hingebende Lätigkeit der leitenden Personen voraussetzen. Man hatte aber bamals nach reiflicher leberlegung in voller Ginmütigkeit die Bildung eines Schulvereins abgelehnt, weil man in keiner Beise die vorbildliche und allseitig geschäte Tätigkeit des Bolsvereins für das katholische Deutschland, der im wahrsten Sinne bes Wortes die Massenvrganisation bes tatholifchen Bolles barftelle, beeinträchtigen wollte. Es ift hierbei auch in Erwägung zu ziehen, daß bisher bei Beschränkung auf die Behandlung der Schulfrage einer besonderen Massengantsation des katholischen Bolkes vielsach doch der Stoff geschlt haben würde, um die großen Volksmassen kauernd zu interessieren und zusammenzuhalten.

Insofern ist ja heutzutage die Sachlage eine andere geworden. Doch waltet der erstangeführte, formal organisatorische Grund auch zurzeit noch vor mit berfelben ausschlaggebenden Bebeutung wie früher. Man flagt im tatholischen Lager nicht felten über allzu große Vielgestaltigkeit der Organisationen, die in ihren Zielen und Aufgaben sich einander berühren und decken. Es wäre das Berkehrieste, was wir anfangen könnten, wenn wir Massenvrganisationen nebeneinander bildeten, die sich gegenseitig in ihrer Tätigkeit und ihrer Weibe arbeit beeinträchtigen.

Wenn in den Rreifen der Schulorganisation gurgeit bas Streben nach Ausgestaltung derfelben zu einem Schulverein immer öfter und immer bringender zutage tritt, fo ift bas angefichts ber Entwidlung ber inneren Berhaltniffe Deutschlands und einer Anzahl von Bundesftaaten, namentlich angefichts ber vielfachen willfürlichen und brutalen Eingriffe verschiedener Rultusminifterien an fich erklärlich. Diefer Sachlage trug ber in Rr. 7 der "Aug. Rundschau" vom 15. Februar d. 3. verin Ar. Toer "Aug. Kundschau" vom 15. Februar d. J. veröffentlichte Auffat des leider inzwischen nach kurzer Krankbeit aus dem Leben geschiedenen Generalfekreiärs der Schulvereinigung, Rektor Rix Rechnung, insofern er eine weitere Ausgefialtung der Schulvereinigung anregte. Er war aber zu einer Zeit geschrieben, zu der die am 31. Januar 1919 zu Hagen i. B. gesaßten Beschlüsse des Zolksvereins noch nicht vorlagen. Durch diese, deren Zwedmäßigkeit undekreitbar ist, sind die Vorausssehungen wesentlich verändert, von denen der erwähnte Artikel ausgang Man muß sich hierbei in die Erze erwähnte Aristel ausging. Man muß sich hierbei in die Erinnerung zurückrufen, daß die Aufgabe der Schulorganisation einmal die Pflege des Gristlichen Schul- und Erziehungsideals im katholischen Bolke, die Weckung und Bebung des Interesses an der Schule überhaupt, vor allem der Boltsschule und, besonders in der letten Beit, auch die Besprechung der Mittel und Wege ift, die zur Bervolltommnung unseres Boltsschulwesens führen tonnen. Die erftgenannten Ziele werben zweifellos burch eine Beranziehung und Busammenfaffung möglichft weiter Bolistreise am beften und tiefgreifendften erreicht. Ihnen will fich von jest an ber Boltsverein mehr wie bisher widmen. Er will fie anstreben burch Beranstaltung von Berfammlungen, durch Berbreitung von Literatur (Brofduren und Flugblättern), burch Erweiterung ber Bentrale und Gin-richtung einer besonderen Abteilung bei berfelben gur Behandlung der Schulfrage. Der Boltsverein will fünftig-hin auch in tulturellen Fragen die Massenorgani-sation des tatholischen Boltes barftellen.

Der Jahresbeitrag bes Bollsvereins foll von bisher 1.50 A auf 2 .- M erhoht merben. Der Mehrbetrag foll in erfter Linie für die eben geschilderte eingehendere Behandlung ber Schulfrage bienen, bann aber auch ju finanziellen Bribilfen an bie Goul.

organisation, namentlich beren Rechtsaustunftsftellen verwendet werben. Die Schulorganisation soll nach ber Meinung bes Bentralvorstandes bes Bollsvereins ihre bisherige Gestaltung beibehalten, namentlich aber auch, wie jest, die mehr theoretifche Bertiefung ber Schulfrage in Sachverftandigen-Musfouffen betreiben, die Bildung und Bufammenfaffung von Eltern. ausschuffen übernehmen und ferner Rechtsausfünfte in Schulfragen erteilen, wie es bisher zu großem Borteil namentlich der Diafporagemeinden gefcheben ift.

Es ift nicht zu leugnen, daß zur Erfüllung Diefer Aufgaben teine Massenorganisation vorhanden zu sein braucht. Im Gegenteil laffen fich diefe Zwede weit erfolgreicher in ben nach bem urfprünglichen Blane ber Schulorganisation gebilbeten Sachverftandigen- und Intereffenten-Ausschuffen erreichen. Die finanzielle Sorge wird hierbei ber Schulorganisation zum größten Teile abgenommen und bereitwilligft vom Boltsverein mitgetragen.

Endlich muß in Erwägung gezogen werben, daß bei dem Gange der politischen Entwicklung immerhin mit der Möglich. teit zu rechnen ift, daß fich die gesetliche Gestaltung unseres Schulwefens für die religiöse Erziehung und Beranbilbung unserer Jagend fo verberblich und gefährlich herausstellt, bag fich bie Ratholiten gezwungen feben, tatholifche Brivatichulen einzurichten und zu unterhalten. Das würde allerdings eine außerordentlich fowere finanzielle Belaftung des tatholischen Boltsteils barftellen. Man tann baran benten, daß die gewaltigen, dann erforderlichen Mittel von ben gesamten Rirchengemeinden eines Staatsgangen freiwillig ober im Bege ber Besteuerung aufgebracht werden mußten; man tonnte auch an eine Erweiterung und Berftatung des Bonifatiusvereins ober fonftiger tatholifcher Organisationen benten. Jebenfalls würbe für biefe Zwede ein Berein, wie ber Bollsverein, fich nicht eignen, der feine Saupitätigfeit Doch immer auf fozialem, wirtichaftlichem und sozialpolitischem Boben gu entfalten hat. Die endgültige Erledigung biefer Frage wird man füglich ber Butunft überlaffen tonnen und milfen.

Coweit die Beschlüsse des Zentralvorstandes des Bolisvereins, bei deren Beratung auch eine Anzahl maßgebender Mitglieder der Schulorganisation teilgenommen haben. Die zuständigen Organe der Schulorganisation haben zu diesen Vorschlägen des Vorstandes des Volksvereins disher noch nicht Stellung genommen. Rach unserer Meinung wird man diesen Blanen die Zustimmung nicht versagen können. Eine Zersplitterung ber Rrafte muß unter allen Umftanden vermieben werden. Heutautage gilt es vor allem, bas gesamte tatholische Bolt in einer machtvollen Organisation jusammenzuschließen, - und bas tann nach ber gangen geschichtlichen Entwidlung nur ber Bolts. verein für bas tatholische Deutschland fein!

### Akademiker, organifiert End!

Bon Sans Grunbei, Berlin.

Fin erfreuliches Bild neu erftandener Ginigleit und Bielbewußtbeit bot die von gablreichen alten Berren, Burichen und Buchen, von Rouleurstubenten und Nichtinkorporierten besuchte Atademiserversammlung, die der Akademiserbund Groß-Berlins, eine Zweigorganisation des Reichsausschusses der akademischen Berufsstände, für Mittwoch, den 29. Januar in den Kaisersaal des "Rheingold" einberufen hatte. Es sam etwas von dem Geiste von 1914 über die Anwesenden, als der Direktor des akademischen Silfsbundes, Dr. Pinterneil, der Hauptreferent des Abends, am Schluß feines von hohem 3bealismus, aber auch von ftartem Birtlichfeitsfinn für die Note bes Atademiters von 1919 burchbrungenen Bortrages die Beifter der gefallenen Belben von Bangemark herausbeschwor, jener tapferen Studenten, die schon wiederholt vergeblich unter schweren Berlusten gegen eine feindliche Sappe angestürmt waren, und die schließlich zu einem lezten, fiegreichen Angriff geführt wurden mit den Worten: Rommilitonen, es gilt Eure akabemische Ehre!

Ja. es gilt die Ehre eines ganzen Standes zu wahren, der die Besten aus seinen Reihen in vierjährigem heldenhaftem Mingen fürs Baterland hat sterben sehen und dem heute bie Gefahr brobt, im neuen fogialiftifchen Freiheitsftaat entrechtet gu werben und unter der Berrichaft einer Rlaffe gum Proletariat herabzufinken. Wenn irgend etwas uns Alademiter mit bring. lichfter Notmendigleit jum Busammenschluß führen muß, bann ift es die riefengroße Rot, in welche viele alademische Berufs.

ftanbe durch die Revolution geraten find. Seute verdient ein Charlottenburger Laternenarbeiter 450 M im Monat und ber Berichtsaffeffor, ber bem Staate unentgeltlich bienen muß, nach. bem er sein Rapital in sein Studium gelegt hat, kommt schließlich mit 35—40 Jahren zu dem "fürfilichen" Gehalt eines Amistichters, wenn ihm nicht vorher die Tür gewiesen wird. Wenn die Berhältnisse sich weiterhin so dem Abgrund zu entwickeln wie heute, dann werden wir alljährlich über hunderttaufend Atademiker in Deutschland haben, die nicht zu ihrem Führerberuf im Bolle gelangen, sondern die fich als handarbeiter ihr Brot verdienen oder als Aufurdlinger fremden Böllern und Nationen sich verbingen muffen, um bem Berfinken in ein Bildungsproletariat zu entgeben. Die Stellenvermittlung bes akabemischen Silfsbundes muß es fast täglich erleben, daß fich Sunderte von akademifchen Bewerbern um Stellen mit dem monatlichen "Riefengehalt" von 180—200 M förmlich balgen. 56 Prozent fämtlicher Aerzte muffen fich beute mit einem Jahreseinkommen von weniger als 7000 M begnügen. Biefe Buftanbe fcreien birett nach Organisation, nach Busammenschluß. Er ift geschaffen worben im Reichsausschuß ber atabemischen Berufsftanbe, bem beute bereits 70 verschiebene Atabemiterverbande mit 220 000 Mitgliebern angeschloffen find.1)

Diefe Organisation tann aber nur Gebeihliches leiften, fie tann bor allem erft bann ihre Forderungen nach außen bin wirtsam und mit bem nötigen Rachdrud vertreten, wenn in ihren Mitgliebern ein ftart entwideltes und ausgeprägtes Stanbes. bemußtfein lebt. Deutschlands Alabemifer burchbringen beute und fie werden es im neuen Bolkestaate noch mehr tun alle Boltsschichten. In uns soll, wie Dr. Sonnenschein fagt, bas Gesetz bes Geistes leben. Dieser Geist ift's, ber uns eint, ber uns mit Standesbewußtsein erfüllen soll. Und das gemeinsame Biel, namlich burch Pflege und Anwendung ber Biffenschaft dem Bolle und der Welt zu dienen! "Wir find teine Privi-legierten" — ich führe hier wieder Dr. Sonnenscheins Worte an -, "bie hochmutig vom Befit bes Gelbes ober ber Bilbung aus auf bas gange übrige Boll nieberichauen. Der Beruf unferer geistigen Aristolratie ist vielmehr der Geist an der Gesamtheit. Wir tragen Berantwortung. Wir haben wiederzugeben. Uns steht nicht eingebildete Zuruchaltung, sondern demiltige Teilnahme. Auf der anderen Seite sollen wir nicht der Zahl und der Masse gehorchen. So bescheiben wir selbst sein sollen, so ftart, unbeffegbar und unerbittlich fouveran ift ber Geift, ber durch unfere Ranale von den Hohen unserer Hochschule in die gange Ration fließt." Das ift unfere Gigenart, und biefe Gigen. art muß uns mit Standesbewußtsein erfüllen. Und aus diefem Standesbewußtsein heraus muffen wir uns wehren dagegen, zu geiftigen Lohnarbeitern berabzufinten. Die Berufung Abolfs bes Einfältigen auf den preußischen Ministersessel für Bissenschaft und Rultur war die Kriegserklärung der proletarischen Klassen-herrschaft an die Intelligenz, an die Akademiker. Wir nehmen diesen Rampf auf in der Erkenntnis deffen, daß, wie Dr. Binkerneil in feinem Referate ausführte, wenn wir nicht die Stärkeren bleiben in biefem Rampfe, die innerlich Starferen, Diejenigen, welche ber phyfischen Macht, der Gewalt moralische Machtmittel entgegenhalten, bon Deutschland in Butunft nichts mehr gu er-Der berhette, Bildung und Biffen, sowie beren hoffen ift. Erägern feindlicher benn je gegenüberflebende deutsche Arbeiter wird schwerlich zu ber Erkenntnis gelangen, daß, wenn das beutsche Boll ben Höhenflug zur Sonne wieder antreten foll, es fich vor allen Dingen zu seinen geistigen Führern bekennen muß. Möze sich wenigstens der christliche Arbeiter dieser Er-tenntnis nicht verschließen, möge er sich frei halten von blindem haß gegen Bollsschichten, die zwar gefündigt haben baburch, daß viele ihrer Bertreter nicht gelernt hatten, fozial zu benten, zu fühlen und zu hanbeln, die boch aber im Berein und Schulter an Schulter mit ben handarbeitenden Rlaffen bas Befte babingaben für bas gemeinsame Baterland, bas Blut und Leben ihrer Jugend, und bie auch baran erinnern möchten, bag fie fich in ben Tagen ber Revolution und bes Umfturges, als große Bollsmaffen in dem Glauben lebien, von der ihnen liber Racht bescherten Freiheit allein existieren zu konnen, unentwegt und unbekümmert nicht mit ihren Bunfchen und Forberungen, fondern mit ihrer Arbeit der neuen Regierung gur Berfügung ftellten. Und beute, in jenen Stunden, ba große Daffen arbeits. lofer entlaffener Solbaten bie Strafen ber Grofftabie fillen und es ruhig mit ansehen, wie die wirtschaftliche Rot ihres

<sup>1)</sup> Borfigender des Reichsausschuffes ber akademischen Berufsverbande ift Dr. Hugo Böttger, Berlin, Geschäftsstelle NW 7, Georgenstr. 44.

Bolles immer größer wird und burch bie polnifchen Annegionsgelufte weite Gebiete im Often unferes Baterlandes gefährbet find, heute fei baran erinnert, daß es wieder die atabemifche Jungmannicaft ift, bie fich in großen Maffen bem Greng. fcut gur Berfugung ftellte, bag bor wenigen Tagen erft wieder ein Detachement, bestehend aus Stubenten, nach dem Often ge-

fandt worben ift.

Jebe große Organisation hat ein Programm, ftellt For-berungen. Auch ber Afabemiferbund hat ein Brogramm, ein soziales und ein tulturelles, auch wir Alabemiter haben bringliche Forderungen an die Nationalversammlung und an den neuen beutschen Bollsftaat, Forberungen, bie uns felbft angeben, unb Forberungen im Intereffe bes gesamten beutschen Bolles. Bir ertlären ben Krieg jeglichem Materialismus und Mammonismus und führen ben Rampf für ben alten beutichen Ibealismus. Wir Atademiter haben mehr innere Berechtigung und mehr Beranlaffung als die jetige beutsche Regierung, bem beutschen Bolte bie Wege nach Beimar zu weisen und ber dort tagenden beutschen Rationalversammlung die Mahnung zu erteilen: Denket daran, daß Ihr an altehrwürdiger, deutscher Kulturstätte weilt, daß die Augen der ganzen Welt in diesen Wochen voll Erwartung auf Euch gerichtet find, ob Ihr bie Burbe bewahren werbet angefichts ruhmboller beutscher Bergangenheit, ob Ihr ben Billen haben werbet, echter, beutscher Rultur wieber bie Wege gu bereiten. Weimar als Sit der beutschen Nationalversammlung gibt uns Atademitern ein befonderes Recht, von der deutschen Bollsvertretung für die Butunft zu fordern Freiheit ber geistigen Arbeit und des geistigen Arbeiters und den Ausdau der deutschen Hodigsen Arbeiters und den Ausdau der deutschen Hodischen Kochschule als der würdigsten Repräsentantin deutschen Geisteslebens. Gerade Weimar ist es, das uns mit besonderer Dankbarkeit daran erinnert, daß es die deutschen Fürsten waren, die ihren besonderen Stolz darein setzen, das Geistesleben und die Hodischen zu schieden Die Geschichte wird einmal das deutsche Bolt daran erinnern, was seine Monarchen sür sedenng der Bottsten Wilsenschest und Leitze Austral gesten bekenn der Rollsteinen Wilsenschest und Leitze gesten bekenn. Die eine Rollsteinen Wilsenschest und Verleiten von bei eine Rollsteinen Weisenschessen. beutschen Wissenschaft und Kultur getan haben. Ob eine Vollstregierung dem deutschen Hochschulwesen ben gleichen Schutz gewähren wird? Wir verwahren uns dagegen, daß Deutschlands hohe Schulen zur einseitigen Pflanzstätte des Sozialismus und parteipolitischer Interessen und seine Lehrer zu geistigen Lohnarbeitern heradgewürzigt werden. Darum müssen wir sie arbeitern herabgewürdigt werden. Darum muffen wir fie felbst fchugen und selber ihre Rechte wahren. Die beutsche alma mater wird vielleicht in ber Bufunft eine rildwartige Entwidlung burchmachen muffen: fie wird ihres Charafters als Staatsanstalt verlustig gehen und etwa wie im Mittelalter genossenschaftlich aufgebaut werben. Auch hierzu bedarf es einer starten Organisation, in welcher der Jungasademiller in gleicher Intereffengemeinschaft mit bem Altalabemiler arbeiten muß.

Bir forbern weiterhin Qualifitationenachweise für bie Hochschule. Bir nehmen diese Forderung mit Bewußt-heit aus dem alten Regime herliber, weil ohne fie eine gedeih-liche Entwidlung des deutschen Bildungswesens nicht möglich ift. Wir wollen nicht, bag, nachbem wir ber wirtschaftlichen und politischen Ohnmacht und Verachtung verfallen find, nun auch noch durch maßlose und unfinnige Forderungen das Ansehen der beutschen Wissenschaft in der Welt vernichtet wird. Das System der Prüfungen soll nicht abgeschafft, wohl aber auf eine breitere, zeitgemäßere Grundlage gestellt werden. Der Durchführung bes Programms "Bahn frei für alle Tüchtigen" steben diese Forderungen durchaus nicht im Wege. Es ließe sich über diese Programmpunite und ben Gegensatz ber diesbezüglichen sozialistischen Forderungen noch vieles sagen, worauf im Augenblid nicht eingegangen werben tann. Dieses Kulturprogramm tann aber nur durchgeführt werben, wenn wir am Reichsgebanken und an ber beutschen Kultureinheit festhalten, ohne bag babei irgendwelche kulturellen Stammeseigentumlichkeiten zu turz kommen. In biesem Sinne betrachtet, gewinnt ber Rampf um bes Reiches Grenzen, um die Reichseinheit, den der junge Atademiter jest aufnimmt, an Bert und Bedeutung, benn biefer Rampf ift lesten Endes nichts weiter als ein Ringen um die Erhaltung unserer deutschen Rultureinheit, an ber wir auch bereitwilligft unfere öfterreichischen

Bruder teilnehmen laffen wollen.

Bahlreich find auch die Forderungen wirtschaftlicher Art, die wir ftellen. Amortifierung bes Rapitals und ber Zeit, die ber Alademiler für sein Studium verwendet hat, burch ein entsprechendes Gehalt, Beseitigung der fittlichen Rotlage des Alademiserftandes durch Schaffung früherer Anstellungsmöglich-teiten, Benstonierung mit 60 Jahren, Besoldung der Affessoren und aller berer, Die im Staate Dienst leiften. Bu unferen fogialen Programmpuniten gehört bie wirtschaftliche Förberung ber Studenten burch Auftlarung über Berufsmahl; es muß eine soziologische Bearbeitung bes gesamten akabemischen Arbeitsmarktes erfolgen. Weiterhin Reform des studentischen Bohnungs und Stipendienwefens, Einrichtung von Darlebens taffen. Bir Atabemiter muffen uns jum Studenten betennen. ihm helfen, ihn schützen, weil wir uns zur hochschule betennen und zu ihrem Schutze uns organifieren. Darum hinein in bie Reichsorganisation der beutschen Alademiter, auch die tatholischen Alabemiter, bamit wir uns eine Dacht ichaffen, um mit allen uns au Gebote ftebenben Mitteln unfere Berechtigten Forberungen burchzuseten und uns zu wehren gegen ungerechte Unterbrudung und Burudjetung. Bir verlangen, daß der Reichsverband ber beutschen Alademiter tunftighin das gleiche Recht der Mitarbeit und Mitberatung hat wie andere Organisationen, beispielsmeife wie die Gewertichaften.

Bir tatholischen Atabemiter burfen uns in biefer schweren Beit nicht abseits ftellen, sondern muffen mitraten und mittaten in ben großen Organisationen und ihnen ben Stempel unseres Geiftes aufzudruden versuchen. Wir brauchen uns nicht zu genieren, wir tommen als Gebende, wir bringen mit eine festgegrundete Weltanschauung, wir bringen mit altbewährte Grundfage, wir bringen mit eine große soziale Organisation, den Bolfsverein, ber hinter uns fteht mit feinem großen sozialen Programm, und aus bem auch Dr. Sonnenschein hervorgegangen ift, ber im hoch schulleben unserer Tage eine allgemein anerkannte Führerrolle spielt. Wir besitzen eine Fülle potentieller Energie, nun, wohlan benn, feten wir fie um in wirkliche Energie, in Tattraft, feien wir nicht nur Bausteine, sondern Baumeister an dem Gebäude beutscher Kultur, das wir aus dem Trümmerhaufen dieses Krieges neu aufrichten mussen. Es ist einmal an der Zeit, daß die beutsche katholische Intelligenz heraustritt aus ihrer Reserve und sich als wertvolle Minorität zeigt, die wie der Sauerteig wirk, ber alles durchfäuert. Rommilitonen, die Stunde ruft Euch, et

gilt bie befreienbe Tat!

### Ein Ründer der Bolkerverföhnung.

Tenn bie Stimme eines Eingigen geeignet ift, Die Diffliange bes Saffes zu übertonen, bie aus Frantreich zu uns berübertlingen, fo ift es bie berfahnenbe Stimme Romain Rollands. In gabl reichen Buchern über beutsche Mufit und Rufiter, bon benen bas über Beethoben jest auch in deutscher Uebersesung vorliegt, hat er das Besen unserer Musit zu ergründen versucht und seinen Landsleuten nabe gebracht. Ein deutscher Komponist steht auch im Mittelpunk nahe gebracht. Ein beutscher Komponist steht auch im Mittelpunkt von Kollands großem zwölsbändigen Koman Johann Christof. Das Wert gehört aber keineswegs zur Gattung der landünsigen Künstlerromane. Er ist weit mehr, ist seit Frau von Staëls Buch "Ueder Deutschland" der erste Bersuch eines Franzosen, ein ganzes, vorurteilssrei geschautes Bild der deutschen Rultur zu entwersen. Kollands gründliche Kenntnis der deutschen Rustlurzu entwersen. Kollands gründliche Kenntnis der deutschen Rustlurzu entwersen. Kollands gründliche Kenntnis der deutschen Rustlurzu ehrbeiten münden die Feuerströme der heißen Derzen Glucks, Händels, Bagners und Beethobens. Während aber die Charasterzsüge der dei ersten großen Meister kaum mehr als nebengeordnete Zutaten stud, wird die Berwandtschaft mit Beethoben bis in die tiessen Falten der Seele durchgeführt. Rohann Christof gehört, wie unser aroker Weiser, Seele durchgeführt. Johann Chriftof gehort, wie unfer großer Reifter, zu den Mannern, benen "Araft die Moral des Menschen" ift. Die Buftandsschilderung ift am ftartften im erften Teil, in dem das leben in der Kleinen rheinischen Refidenz ftart an das geschichtliche Borbild gebunden bleibt. Muffiger historischer Geist jedoch ftect nicht darin. Ich glaube den Genius Gottfried Rellers nicht zu beleibigen, wenn ich die Jugendjahre Johann Christofs in unmittelbare Rabe des grunen Heinrich ftelle. An die Jugendjahre Johann Christofs schließt fich der Heinrich stelle. An die Jugendjahre Johann Christofs schließt sich der Bariser Ausenhalt an, die Schilderung des dekadenten Frankreich, Dier tritt das für Frankreich gänzlich Reue in Rollands Buch zu Tage, daß der Dichter die Kultur seines Landes sich in der Seele des Deutschen Johann Christof wiederspiegeln läßt. Dadurch ist es ihm möglich, die Faulnis und Untultur bes alten, absterbenden Frankrich mit größter Deutlichleit zu schildern. Er erspart seinen Landsleuten mit größer Beutlickeit zu schloern. Er erspatt seinen Landstemen keine bittere Wahrheit, wenn er den Kunstsnus angreift, das größwäzige, schöferige Unvermögen einer Künstlerschaar, deren Schlas wort L'art pour l'art ein bloßer Schemen geworden ist. Richt minder schaf fällt der Dichter gegen die Auswüchse des gesellschaftlichen Lebens aus und besonders gegen die tiese Frivolität der Pariser großen Belt. Aber Deutschland kommt auch nicht zu kurz in diesem Statischland kommt auch nicht zu kurz in diesem diesem zu kurz in dies tapitel, vor allem nicht "bie taiferliche Raferne und ber brutale bentich Militarismus mit feinen Rrafipropereien". Gleichzeitig brandmarti Rolland ben "Größenwahn bes flegestruntenen Imperialismus und bie vollige Unfahigteit feiner Stagtsmanner, andere Raffen gu begreifen.



an die fie ben allgemeinen Dafftab legen, ber für fie Gefet ift: bas an die sie den allgemeinen Raßstab legen, der für sie Geses ist: das Recht des Siärkern". Rolland wird jedoch nicht so ungerecht, den Einzelnen für die Schuld des Systems verantwortlich zu machen. Auch das Register unserer künstlerischen Rultursünden wird uns vorzehlen. Die Geschmacklösseit unserer Bierkonzerte, unser wahllos alles durcheinander verzehrender Musstlöunger, der ungesunde Rodertultus der Rlassister, die "Bererbungsbesessenst, die Sentimentalität, die "mystische Kindlickeit" unserer Literatur. Wie früher Frau von Sias, möchte auch Rolland die Art an das Grundsbel legen, das er für alle Sänden Hamlet. Deutschlands verantwortlich macht, der Rangel an Willenetraft. Das Dunkel, die Racht iten überwiegen m ersten Teil des Wertes dis zu der Freundschaft Johann Christofs mit Oitvier Kannin, dem ibealen Vertreter des jungen, ausstrebenden mit Ditvier Jeannin, bem ibealen Bertreter best jungen, aufftrebenben Prantreich. In ihr verbindet sich die "weitgespannte Kultur und das psichologische Kalent Frankreichs und die innere Musik Deutschlands und dessen unmittelbare Raturanschauung" zu einer höhern Wertung des Lebens. Johann Christof sieht nun nicht mehr, wie der deutsche des Lebens. Johann Christof sieht nun nicht mehr, wie der deutige Durchichnitisbummler auf den Pacifer Boulevards, nur die Oberstäche der französischen Kultur... Er dringt tief in sie ein und schaut die tausend siesigen namenlosen Arbeiter in den Winkeln und Mansarden der Weltstadt und in der französischen Prodinz, und lernt ihren, dem deutschen verwandten, Idealismus schäpen. Der germanisch krestoole, oft ungebändigte Christof erkennt den Wert der Formenstrenge der oft ungebatoigte Chripof erreint den Wert der Formenirenge der romanischen Kunft und ihren sußen Dust, den odor di belezza, der sich nicht schibern, nur genießen läßt. Und Olivier-Frankreich "würdigt den hohen schöpferischen Geist der deutschen Rasse, deren mächtiges Benken als der breiteste Strom von Musik und Dichtung dahinrollt, aus dem Europa trinkt". Die Freundschaft Oliviers und Johann Chriftofs bedeutet die Morgenröte einer neuen Zeit, die anbricht, nachoem dieser "tapiere kleine gallische Hahn" für immer seinen Freund verlassen hat. Chriftof thront nun allein, vereinsamt über Europa, ein arditer artium, ein Schiedsrichter im freien Reiche der Runft. Der alternde Künstler durchwandert die Welts, trinkt sich gesund an der reinen Lust der Schweizer Berge und lenkt zu langer Anfi seine Schritte nach Jtalien. Her, unter einer Rosenlaube in der Campagna, an der Seite seiner geliebten Grazia, träumt, sinnt und spricht er von den Kämpsen seines schweren Levens. Und die Hand dieser liebenden Frau, die niemals die Seine wurde, legt sich auf das Herz des müden Streiters besänstigend und milde, wie der Abendwind der Campagna, der seine Schliftschlift. Schlafe tühlt. Run enthult fic uns ber leste Sinn ber Shmbolit, bie bas Bert burchzieht. Der Deutiche Johann Chriftof, bem Frankreich gur zweiten geiftigen Beimat wurde, tommt in Italien, bem echten Banbe ber Runft, gur legten Rlarheit feines Menichentums und Schaffens. Sande der Runft, zur lesten Klarheit seines Menschentums und Schaffens. Des Dichters Lieblingsgedante der Berschung und Berbridderung aller Bölker klingt hier an. Die wahren Grenzen der Kunft sind weniger Rassen als Klassenunterschiede für Kolland, der von der Unstinnigkeit seelischer Grenzen zwischen guten Menschen aus verschiedenen Rassen spricht. Mit herrlichen Mute hat er den Chauvinisten in Deutschland und Frankreich Worte entgegengeschleubert, die ewig undergessen bleiben werden: "Wer ahnt in Frankreich die Krast der Sympathie, die so viele große Herzen des Nachbarvolkes nach Frankreich diangt. So viel treue hande fireken sich die aus, die für die Berbrechen der Politik nicht verantwortlich sind. Und auch ihr, beutsche Brüder, seht uns nicht die wir euch sagen : "Dier unsere hände." Trop allen Lügen und allem Bak wird man uns nicht von einander trennen. Wer baben euch ihr Haf wird man uns nicht von einander trennen. Wir haben euch, ihr habt uns gur Große unseres Geiftes und unserer Raffe nötig. Wir find bie beiden Schwingen des Ofzidents. Wenn die eine gerbricht, ift auch ber Flug der anderen gerftort; moge der Rrieg kommen! Er wird unfere vericungenen Sande nicht lofen, wird ben Auffdwung unferer Bruder. feelen nicht bemm n.

Jeber, dessen Herz jest einem Bund ber freien Boller entgegenschlägt, wird aus vollster Seele wünschen, daß diese Worte sich erfällen. Dazu aber wird es nötig sein, das Rollands Vaterland sich seiner anderen Worte erinnert, daß der Sieger der Schuldner des Bestegten geworden ist und daß nicht das Blisen der Bajonette das Frührot einer neuen Zeit sein darf.

Dr. Ernst Bücken.

### Ratholische Kunft.

Ein offenes Wort an alle, die es angeht. Von Architekt A. M. Schwindt, Darmstadt.

Tang Kaver Münch berührt in seinem Aussas "Bas wir wollen" im Jahrbuch 1918 des "Berbandes der Vereine katholischen Kademiter gur Pflege der katholischen Weltanschauung" einen wunden Kunkt in katholischen Kulturleben der Gegenwart. Er schreibt dort: "Wir der Kagen und mit Recht, um nur ein Gebiet seise zu berühren, über dem Mangel an religiös-kirchlicher Empfindung in den Kunstwersen der Gegenwart auch der katholischen Künstler."

Man gestatte einem katholischen Künstler. der dereits seit Jahren auf dem Gebiet der Graphit tätig ist, der Ersibris, Signete, Plakate, Buchschmuck usw. in großer Anzahl fertigte, der ferner als Redatteur, einer der ersten Kunstzeitschriften Deutschlands längere Zeit tätig war und der weiter auch auf dem Gebiet der Architektur, und zwar Außenwie Innenarchitektur, arbeitet, hierzu ein paar prinzipielle Worte.

wie Innenarchitektur, arbeitet, hierzu ein paar prinzipielle Worte,

Borausschiden möchte ich, bag ich mich naturgemäß nur auf eigene Erfahrungen und Erlebnisse stützen kann, daß mir aber katholische Rollegen dieje meine perjonlichen Erfahrungen ebenfalls bestätigen.

Kollegen diese meine persönlichen Erfahrungen ebenfalls bestätigen.
Iwei Haupthindernisse treten dem Erzeuger katholischer Kunft stets wieder entgegen. Das erste ist der Konservatisvism us strenggläubiger Kreise, denen gewisse Symbole, bloß weilse alt sind, heilig geworden sind; die jeder weuen Fassung von vorwherein ablehnend gegenüberstehen. Das zweite aber ist die Geldstage.
Ein paar Beispiele zu dem ersten Kuntt: Ein katholischer Berlag wünscht ein Ressand zum Einlegen in Bücher, "aber bitte nicht zu modern". Ein Verein tätiger Männer wünsicht eine Mitgliedskarte "nöglichst an die bisherige sich anlehnend". Die disherige zeigt ein Heiligenbildchen, viel Gold, Kosenblümchen usw., dazu eine gotische Echrist, natürlich rot, also künsterisch weiserbet.

Schrift, natürlich rot, also fünftlerisch misjerabel.
Diese Aufzählung könnte beliebig sortgeseht werden, mögen tiese Beispiele genügen. Ein einziges Gegenbeispiel muß ich der Ehrlichkeit halber anführen. Vor ein paar Wochen schrieb mir ein Geistlicher, für dessen Buch ich einen Umschlag zeichnem sollte: "... Wenn Sie aber andere Farben nehmen wollen, soll es mir recht sein. Ich überslasse es vollkändig Ihnen ... Ich bin überzeugt, daß Sie Ihre Iber mit der des Titels in Einklang bringen, und wie ich mir selber keine Roriskriften machen solle in mächte ich auch keine einem Kimtsler

mit der des Titels in Einklang bringen, und wie ich mir selber keine Borschriften machen lasse, so möchte ich auch keine einem Künstler machen." — Dann aber der zweite Punkt: die leidige Geldfrage. Bas arbeitet nicht Dr. E. Sonnenschein, um in der katholischen Alabemikerbewegung auch das künstlerische Woment zur Geltung zu bringen, wie gibt er sich Wähe, für dem Volksverein und die Drucksachen des "Sekretariats sozialer Studentenarbeit" auch künstlerisch einwandsreie Lösungen zu erhalten. Vor ein paar Jahren dot ihm ein talentvoller junger Kunstgewerbler seine kändige Witarbeit bei den Druckwerten des S.S.S. und V.V. an. Sonnenschein mußte abelehven aus Eckwangel. Jener Kunstgewerbler erhält heute an leitender Stelle eines nicht katholischen Verlages genau das Vierkache seiner damaligen Forderung.

seiner damaligen Forderung.
Besonders ungünstig liegen die Verhältnisse, wenn Pfarrer als Vermittler von Aufträgen der Kirche kommen. Die vermögensrechtliche Lage der Kirche, die die freie Verwendung des Lirchenvermögens Lage der Kirche, die die freie Verwendung des kirchenvermögens ausichließt und Anjchaffungen, Vauten niw. von der Genehmigung des Staates abhängig macht, bedingt, daß ein Auftrag niemals von vornherein desinitiv einem Künstler übertragen werken kann. Man verlangt fast stets kost en lose Pläne zur Vorlage dei Behörden usw. Da der anderweitig gut beschäftigte Architekt natürlich nicht daran denkt, kostenlos seine Zeit, und ost recht beträchtliche Zeit, an Pläme zu vernenden, aus denen möglicherweise doch nichts wird, sind für diese Aufgaben vielsach nur junge, noch unreise Geister zu haben, oder aber die wenigen Spezialisten, meist aus einen "Stil" eingeschworen, danen nach ihrer Echablene ihre romanischen oder gotischen Kirchen. Wer verlangt vom katholischen Juristen, Arzt oder Beauten kostenlose Arbeit? — und warum soll der katholische Künstler sie leisten? Er hat für Krau und Kinder ebenso zu sprogen wie sene.

Er hat für Frau und Rinder ebenjo zu forgen wie jene.

Die Entwicklung wird bei jedem jo gehen wie bei mir auch. Man arbeitet dort und nach ber Richtung, die entsprechende künktlerische Freiheit achtet und auch bezahlt. Das umfaßt bei mir etwa 90 Prozent meiner Tätigkeit; die übrigen 10 Prozent, leider, bleiben für katholische Aufgaben übrig. Die andere Möglichkeit ist die, daß einer von den konservativen Tendenzen sich künsklerisch unterkriegen läßt und eben goldene Heiligenbilden mit bunten Blümelein walt im Dutend meist die gekauft werden nicht wegen ihres künskles malt, im Dugend meist, die gefauft werden nicht wegen ihres tünstlerischen Wertes, sondern wegen des dargestellten Gegenstandes. Wan schaffe den katholischen Künstlern die Wöglichkeit, groß-

zügige Aufgaben zu lofen. Man stelle dieje Aufgaben, und halte auch eine anftanbige Bezahlung bereit, die es dem Kunftler ermöglicht, feine ganze Zeit und Arbeitstraft in den Dienst ber Aufgabe zu stellen, und man wird Künstler genug finden. Dann wird auch eine katholische Kunst erblüben können. Hier hilft allein die Tat!

### Vom Büchertisch.

Abraham a Sania Clara: Der geflägelte Merkurius. Ein neuentbeckes Werk, herausgegeben von Prof. Dr. Karl Bert fc. Saarlouis, Dau sen Berlagsgefellschaft (Hausens Wücherei Nr. 69, herausgegeben von Johannes Mumbauer). 8° XXVII u. 89 S., geb. 80 Pk. — Man dente, ein neuentbeckes Nerf des großen Sittenpredigers! Wer nur die drei Einführungstapitel des glücklichen Entdeckes gelesen hat: "Wie der Berzschoffene wieder ans Tagesticht kam"; "Nas der Titel besagt"; "Was und der Inhalt rerspricht und wie das Merk zustande kam", ist weit über das kleine malerielle Opfer hinaus bezahlt. Nun aber der Haupttert seldit, dem der berühmte Versassen diesen kant "Morinnen zwar Etwelche kurtweilige Sachen zu lesen seiner besteibeiger, als auch nühlicher Zehr; dem geneigten Leser, sowohl zu einer besteibiger, als auch nühlicher Zeitvertreibung zusammen getragen"! Tie dann solgende gewohnte Einleitung an den "Günitigen Leser" gibt noch weiteres Crientierungslicht: nicht bloß "der Weiber Frommteit und Boscheit, ihre zumalige (besondere) Ungebärden" sinden in dem Küchlein Beleuchtung, sondern auch "etlicher Nänner großer Understand und Gredheit". Ta aber der Menschen Wesen und Unwesen sich bekannterzmaßen nur weniges zu wandeln pkses wähsert. Predigern 2e. aus dem Jahre des Feils 1772 — für ganze 80 Pfennigel E. M. Hamann.

Seo Minius: Mein Madonnenbächlein, Gebichte. Paderborn, Junfermannsche Buch handlung. 8° 44 S., geb. 2.50 A.—
Ich habe dieses in zwei Hauptteile: "Marienleben" und "Marienminne", gegliederte Bandchen gleich herzlich liebgewonnen, denn es sessellte mich so recht innig, don Ansang die Ende, durch seine köstliche künstleriche Gebaltenheit einer anschaulich gemachten, lautersten Gesühlstiefe, die an sich sieghaft ist. Die Sprache eines R. M. Rilfe, aber der selbsteigene Geist eines Ursprünglichen, der sich ganz auss Seelische einstellt: so dachte und benke ich. Wehr möchte ich nicht darüber sagen — es hieße dem Staub von Schriktische Demokratte. Sozialpolitische und staatsvolitische Predigien

benke ich. Mehr möchte ich nicht darüber sagen — es hieße den Staub von Schriftliche Demokratie. Sozialpolitische und staatspolitische Prediglen und Reden Bon A. Mehen der g. 1. Folge. 16°. 95 S. Fr. 1.50. Luzern, Räder, 1919. Ter im homiletischen Amt eitrig tätige Verlasser gewahrt gegenwärtig einen wahren Sunger weitester Areise nach staatspolitischer und sozialer Ausstlärung im Lichte der religiösen Grundsätze politischer und sozialer Ausstlärung im Lichte der religiösen Grundsätze. Dem will diese Sammlung den Predigten und Reden entgegenkommen. Tas erste Deit entwickelt einlässich in zwei Predigten den Begriff "christische Teinostratie" in enger Anschnung an das Aundschreiben Leo All. über die christliche Temokratie "Graves de communi" vom 18. Januar 1901. Tie christliche Temokratie wird hier zunächst gesengeichet als volle Entsaltung des christlichen Volksstaates, dann nach den Worten des großen Papstes dargestellt als mächtige, prächtige, glitige Bewegung und Vetätigung zugunsten der breiten Massen in Jusammenardeit mit den übrigen Klassen. In schaft geprägten, klaren Ausstührungen werden diese Richten darzelegt, durch die Cschadungsbücher gestützt, an der Hand der Geschichte erläutert. Die weiteren Heste, die in rasser Folge erscheinen sollen, dürfen guter Aussahne sicher sein.

Barum Föllbat unserer Priestert Von Dr. Joh. G sp. an n. Dogena.

Barum Föllbat unserer Priestert Von Dr. Joh. G sp. an n. Dogena.

Barum Föllbat unserer Priestert Von Dr. Joh. G sp. an n. Dogenalister Stricken die Geschichte des Föligdes gedoten dis zu seiner endzgültigen Testelegung durch das Konzil von Trient. Tie priesterliche Gebes disligen Festiegung durch das Konzil von Trient. Tie priesterliche Gebes disliest wird dann begründend hineingestellt in das Gesüge der Glaubenstund Scittenlehren der Latholischen der Arribeit der Kirche, der Kreiser der Kotten der

Warum Zölibat unserer Priester? Bon Dr. Joh. Gipann, Dogmatisproschiper in St. Florian. 8°. 84 S. L.— Jandbrud und Münden, Throlia. 1918. Eine zeitgemäße Erörterung einer vielsach mißversambenen und häusig völlig vertannten Einrichtung. Zunäch's wird
in Turzen Stricken die Geschichte des Zölibates geboten dis zu seiner endgültigen Festlegung durch das Konzil von Trient. Die priesterliche Ebevolligkeit wird dann begründend hineingestellt in das Gesige der Glaubensund Sittenlehren der kathvlischen Kirche, ihre tiesgreisende Bedeutung
gezeigt sür das sosstades Gut der Freiseit der Kirche, der Zölibat weiterhin
behandelt als Grundlage einer ungeteilten hingabe an das opfervolse Priesteramt als anspornender Söhenweg im Sinne jenes Wortes des göttlichen deilandes: "Wer es sassen konntes sinne jenes Wortes des göttlichen deilandes: "Wer es sassen konntes sinne jenes Mortes des göttlichen deilandes: "Wer es sassen den keiße Einwände gegen den Priesterzölibat, insbesondere die vom volkswirtschaftlichen Standpunkt entsprechend zurückgewiesen unter dervorhebung des weitreichenden spiacken
und erziehlichen Einstusses dieser von der Kirche streng sestgehaltenen Einrichtung. Objorge der Kirche sütze des Priesterzölibates, dessen dorzüge um so deutlicher hervorleuchten, je mehr er umstritten wird.

süge um so beutlicher bervorleuchten, je mehr er umstritten wird.

Dr. philos. Johannes Jäger, Prosessor in Rürnberg, Ik Jesus Sheikus ein Guggestionstherabeut gewesen? Eine medizinischzapologetische Etudie. Berlagsbuchhandlung Karl Ohlinger, Mergentheim a. d. A. VI und 78 S. A. 1.60. Jesus soll — man mag es saum schreiben — ein Oppnotiseur gewesen sein. Wenn ja, dann sollten es die heutigen Merzie nachmachen und die Aussichigen und Blinden usw. edenso keilen wie Christus. Wenn sie das aber nicht können, dann war eben der Keiland kein Suggestionstherabeut. So wird seden verninstige Menschutzien. Temgegenüber behaubten Facheute das Gegenteil. Ehristus war ein wandernder Suggestivtherabeut von reinstem Masser. Jäger weist eingehend nach, daß zwischen den Krankenheilungen Jesu und denen der Oppnotiseure ein wesentlicher Unterschied vorhanden ist. Abgeschen von der Art und Weise wie Jesus heilt, heilt er Krankseiten, die jeder Suggestion spotten. Jäger stützt sich besonders auf den Lütticher Arzt Telboeuf als seinen Gewährsmann. So bleibt als Resultat der schönen Etudie nichts anders übrig als die leberzeugung: Christus war ein gewöhnlicher Arzt, er war Gott. Das interessante Schriftlein sei lebhoit empschen.

gewöhnlicher Arzt, er war Gott. Das interessante Schriftlein sei lebhait empsehsen.

Dr. theol. A. Bed.

Bas leisten die daherischen Alöster sür das daherische Boll? 8º
27 S., —.30 A (Partichreise!). Augsdurg, Mühlberger. 4. Aufl., Januar 1919. Alosterstürme waren öfter eine Begleiterscheinung tieferreisender Umwälzungen, und so erscheinen sie auch jeht nicht Wenigen etwas Sell-stverständliches. Reben ausgesprochenen grundsässichen Feinden unserz tichlichen Orden gibt es viele, die sich mangels genügender Sachstenntus gegen die Köster wenden, meist geleitet von dem dielverbreiteten Borurteil über die sobelasten Reichtümer, die sich doort angesammelt hätten. Sine ruhige, verlässige Antwort auf die gegen die Klöster vorgebrachten Anwürse bedeutet diese rasch in vierter Auslage notwendig geworden Anwürse bedeutet diese rasch in vierter Auslage notwendig geworden Anturwertes der Klöster gelegt in der Erörterung der von ihnen geübten Caritas in Kransenflege, Kürsorge und Kohltätigseit. In kurzen Strichen werden die auch sür die Klostergegner undestreitbaren weitrrichenden Berdienste der Orden um Schle und Kohltätigseit, kanst die Welsschung, Kunst und Welsschung, sunst und Welsschunger, sowie ihre weitverzweigte Seelfvorgstätigteit gefennzeichnet. In dansenswerter Weise wird auch der Lich gelchärft sür wichtige, mit dem Ordenssehen wesenklich verdunderen Vergedmen, die kreisen Massen, die kreisen werden konten des Gebetes in reicher lozialer Auswirtung. Seine kreisen kerkörberung der vom Geiland verkündeten edangelischen Räte und die unermübliche, tieser Erfassung ihrer Notwendigkeit und ihres Secgens erwachsende Ledung des Gedetes in reicher lozialer Auswirtung. Ein surzen Plick auf früher durchgesührte Alosteraushebungen zeigt uns die dadei nirtsamen Vewegaründe und ihren klöglichen Ausgang. Ein Schlusdelighitt tut dar, wie innig verwachsen die Klostergühungen mit dem Belte sind, das in ihnen daber nur kostdare Besitzundungen mit dem Belte sind, das in ihnen daber nur kostdare Besitzund ungen mit dem Belte sind.

### Bühnen- und Rusikrundichan.

Rammerfpiele. Richt bon feinen Romobien ber ift Rac. diabelli, ber Florentiner Staatsfefretar, unfterblich geworben, fprichwörtlich wurde fein Rame als Theoretter einer Regierungstunft, die auch die schlechteften Mittel jur Festigung absoluter Fürfter macht billigt und anrät. Sollte dieser Berfecter unzeitgemäßer Rena fancegedanten wirklich als Komöbiendichter uns roch etwas zu sagen haben? Seine "Manbragola" gebort zu ben übel beleumunbetften Buchern ber Beitliteratur und eine öffentliche Aufführung ware bis vor furgem undentbar gewefen. Bor zwei Dezennien hat hier einmal "bor Gelabenen" ber "Atabemifch Dramatifche Berein", ber bolb barauf infolge einer anderen Zat bes Uebermutes ber Auflofung berfiel, burd eine Aufführung feine moralische Borurteilelofigteit zu botumentieren berfucht, fpater hat B. Eger in einer Bearbeitung burch Beimifdung von Baffer und Sprup die Bedenken der Zenfur mit Grofg beschwichtigt. Wir haben seinerzeit die in niedliche Verslein gegoffenen Zoten, die einem gewiffen Grofftadtpublikum sehr gefielen, mit guten Gründen belamvft. Gegen diese Bearbeitung wandte sich auch Paul Hennen bekampft. Gegen diese Bearbeitung wande fic auch Baul Dehfe, weil fie das Sild nicht nur "von den schlimmften Unanständigkeiten gereinigt", sondern den gangen Renaissancecharafter verdorben. Der alte Dichter, für Jialiens Kultur immer mit ewig-jugendlichem Feuer erglichend, hat uns damals eine kunfterliche entsprechende Uebertragung bes Luftspieles geschenkt. Doß fie einmal aufgeführt werde, hat fich Hehse wohl kaum traumen lassen. Doß Hohse nicht wünschte, daß die Kunst die Schicklickleitsbegriffe der Allaemeinheit vor den Kopf floge, ift burch manche Aeußerung verburgt. Man las hierbon eir iges none, in ourcy manche neugerung verdurgt. Man las hierbon eit iges unlängst in den Erinnungen der Jiolde Rurz und ich selbst entsinne mich, äbnliches aus dem Munde des Dichters gehört zu haben. — Die Zeiten sind inzwischen andere geworden und die Kammerspielschien es für richtig zu halten, uns an den dreisten Derbheiten des großen Staatsmannes von Florenz zu ergögen. Der Widerspruch, der laut wurde, war mehr als zahm. Ich kann es nicht ohne Betribinis konstatieren, daß das Publikum mit einem veransigten Be hagen aufgenommen hat, was vor nicht langer Zeit wenigstens bei einem Teil noch helle Entrüstung hervorgerufen hätte. Wir haben es "berrlich noch helle Entriftung hervorgerufen hatte. Wir haben es "herrlich weit gebracht". Unverhülter laffen fich die Ursachen der kinderlofen Ehe wirklich nicht barlegen. Das Bundermittel der Alraunwurzel, Mandragola officinarium, welches der als Arzt vermummte Liebhaber der schonen Lutrezia verschreibt, ift naturlich nur Borwand, um Zutritt zu ihr zu besommen. "Der alte Galte", sagt Helpe, "willigt io freudig und mit soviel Herzensroheit in die Schmach feiner Frau, obwohl er bas Werkeug seiner Schmach einem sicheren Tode überliefert glaubt, daß er als betrogener Beirflage erscheint, bem nur zuteil wird, was er verdient." Welch sittlichen Tiesstand verraten die Helfershelfer, der geistvoll-zhnische, Ligorio, der auch den Prolog spricht", die frivole, den Ehebruch durch Zureden unterstützende Mutter Lutrezias und der für Gelb zu allem bereite Fra Timoteo, nach hehfes feltfamem Urteil "tein gans gewöhnlicher Pfoffe, wie feine Brüber in Boccacios Novellen". Bon ber Schlechtigkeit ber Menfchen mar ber Politiker Macvellen". Bon ber Schlechtigkeit ber Menschen war ber Politiker Macchiavelli aus tiefftem Herzen überzeugt; wie hatte außer beißendem Wis ber Komödiendichter Humor haben können, zu dem Liebe gehört? Die Kammersviele boten das Stück in grotesker Stilisterung und einer originellen Aufmachung, die alles betonte, was diesen Kenaissanzemenschen von einem gewöhnlichen Zolenreißer unterscheibet; aber was nütt die scholne Schale, wenn das, was auf ihr geboten wird, vergiftend wirken muß? — Den Schliß des Abends bildete "der tapfere Cassistan". Man hatte in München schon Gelegenheit gehabt, das Schnigkersche Auppenspiel durch Marton etten dargestellt zu sehen aber guch han Menschele gehabt, ber schlie est nicht seine au feben, aber auch bon Menfchen gefpielt, berfehlte es nicht feine Wirtung.

Renes Theater. Die Leitung der Bühne ist an Profissor. Dr. Gustav Freht ag übergegangen. Wiewohl Augenarzt und Universitätislehrer, steht der Sohn des gleichnamigen Dichters den Künsten seit langem mit freundlichem Anteil gegenüber, er ist auch gelegentlich in Stüden seines Baters selbst auf den Brettern gestanden. Frehtag versolgt nur könstlerische Ziele, zu deren Erreichung er einen Berein zu gründen beabsichtet. Dr. Schindler, der im Reuen Theater ein gutes Ensemble geschaffen, kehrt zu seinem Rürnberger Unternehmen auröd. Dis in die leste Zeit wuste er trop meist unzureichendem Theaterbied ein gutes literarisches Rivcau zu wahren. Bei n euen Bühnen vsseit erst erf der zweite Direktor die Früchte der künstlerischen Arbeit ernten zu können. So wird man hossen dürsen, daß das Bublikum jest schon den Wea nach dem "Reuen Theater" sinden wird. Da Professor Frehtag alle Berträge übernommen hat, wird man in der Aufstührung der "Ladh Frederick" von Rauaham kein "Krogramm" der neuen Leitung erblicken dürsen. Auch Ossar Wilde schrößeb manch mittelmösiges Lustspiel dieser Art, das er mit den umgewöhnlichen Paradozien seines Gestes verzierte; bei Mangham ist auch der Geist nicht gerade sunkelnd. Wie die sadh einen

## Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim



jugenblichen Freier verscheucht, indem fie ibn in die Geheimniffe ihrer Schmintetopfe und falfchen Bopfe bliden laft, ift gang luftig, im abrigen ift viel von Schulden die Riche und die von der "Gefellschaft" verlästerte "Lady" zeigt sich sehr seibel und großmutig, was man in Englaad geine auf der Bahne sieht Annie Reiter und Stauf en spielten mit den eleganten Manieren der großen Belt; die Temperatur ber Aufnahme war lauwarm.

Manden.

2. G. Oberlaenber.

### 

### Finanz- und Handels-Rundschau.

Deutsche Auslandswerte gegen Entente-Lebensmittel - Wirtschaftsfolgen der Wassenstillstands-Erneuerung — Bei uns neue Preistreibereien, am Weltmarkt Preisabbau — Bayerns Wirtschattsnot.

Neben den schweren Ausschreitungen in Rheinland-Westfalen, namentlich den grossen Umfang annehmenden Spartakusbewegungen im Ruhrgebiet verursachten begreiflicherweise die Vorgange in Bayern, vor allem die blutigen Ereignisse in München grosse Beunruhigung. Unabsehbar sind die Folgen der politischen Unsicherheit für das Inland, vornehmlich was die Rückwirkung auf die Entente betrifft! Ein Beweis dafür ist die Weigerung der Entente, für die geplante Lebensmittelsusuhr irgendwelchen Kredit einzuräumen und die Bedingung, deren Gegenwert in bar, Gold, Devisen und namentlich Auslandswertpapieren zu erlegen. Wie Reichsminister Erzberger in der Nationalversammlung mitteilte, wird zwecks Zuführung solcher Auslandspapiere zunächst eine Regierungsaufforderung an die Besitzer zur freiwilligen Abgabe solcher Wertpapiere ergehen und — was ja heute schon anzunehmen ist — erst in zweiter Linie an eine zwangsweise Enteignung gegangen werden. An den heimischen Effektenmärkten, an welchen bereits seit geraumer Zeit in diesen Papieren eine regelrechte Haussebewegung inszeniert wurde, erfolgte daraufhin eine neue starke Kurserhöhung, um so mehr, als gerade diese Papiere aus den verschiedensten, nicht zuletzt stenertechnischen Gründen einen grossen Interessentenkreis aufweisen. Der Betrag der zunächst notwendigen Rimessen für einzuführende Lebensmittel wird auf annähernd 1 Milliarde Mark geschätzt, wovon ein gut Teil durch Warenausfuhr beglichen werden kann.

Unsere Gesamtwirtschaft steht noch vollkommen unter dem Eindruck der drückenden Waffenstillstandsbedingungen, welche eine erhebliche Verschiechterung des bisherigen Zustandes bedeuten, nachdem, wenigstens vorläufig, der Waffenstillstand auf kurze unbestimmte, innerhalb dreier Tage aufzuhebende Frist abgeschlossen wurde. Diese Unsicherheit wirkt naturgemäs lähmend auf unsere esamte wirtschaftliche Unternehmungslust, ganz besonders in den an das Besatzungsgebiet angrensenden Landesteilen. Auch die fortgesetzten Erörterungen über die Kolonial und Kriegsentschädigungsfragen, Erörterungen über die Kolonial- und Kriegsentschädigungstragen, Gerüchte über harte Vorfriedensbedingungen tragen ein Uebriges bei zur Vergrösserung der Unsicherheit. Auch die Rede des Beichsfinanzministers über die stark gefährdete Finanzlage des Reiches und über die Art der Schuldenabwicklung ergibt ein Bild unserer wirklichen Wirtschaftslage. Diese spiegelt sich auch in den Auslassungen über die neuerliche Verschlechterung der badischen Staatseisenbahnen und in den aufässlich des badischen Rechnungsabschlusses gemachten Ausstihrugen über die noch weit schlimmeren Aussichten im laufenden Jahr. Eine Folge der ununterbrochenen Lohnsteigerungen, der Verringerung der Arbeitsstunden, der hohen Beibilfen für die Erwerbslosen und namentlich der Kohlenkrise ist die gewaltige Preiserhöhung beim Stahlwerksverband und die Preistreiberei auf vielen anderen Fabrikationsgebieten. Während so bei uns eine förmliche Ueberstürzung in der allgemeinen Verteuerung zu verzeichnen ist, hat am Weltmarkt eine Ermässigung der wichtigsteu Rohstoffe, nameutlich Baumwolle und Kupfer eingesetzt. Dadurch und vor allem, weil diese hochwichtigen Produkte uns vollkommen verschlossen bleiben, gewinnt die Entente einen neuerlichen, von uns wohl kaum mehr einzuholenden Vorsprung im Weltmarktbewerb! — Won kaum menr einzunoienden vorsprung im weitmarktoewero!

Von der wir tschaftlichen Notlage in Bayern gibt eine von
Vertretern der verschiedensten Verbrauchergruppen — Industrie, Handel,
Landwirtschaft — als einhellige Meinung zum Ausdruck gebrachte
Kundgebung Zeugnis. Vor allem wird betont, wie sehr die Versorgung
mit Bohstoffen und Kohle durch die unverhältnismässig hohe Abgabe von Lokomotiven und Wägen fast unmöglich gemacht worden ist. Es gelingt nicht einmal mehr, die au und für sich stark geminderte Kohlenproduktion in die wichtigsten Verbrauchergebiete abzuführen. Die bayerische Industrie steht nun fast vollständig still, die bayerischen Gaswerke sind zumeist nur noch auf wenige Tage eingedeckt. E. ist kaum mehr möglich, die Nahrungsmittelbetriebe einigermassen über Wasser zu halten. Die von der staatlichen Vermittlungsstelle in Bayern in Angriff genommene Industrie-Umstellung auf die Friedenswirtschaft und der zu diesem Zweck gebildete "Ausschuss zur Beschaffung von Gegenständen des täglichen Bedarfes", die bisher in Bayern noch nicht fabriziert wurden, ist angesichts der vielen Wirtschaftsschwierigkeiten und der grossen politischen Unsicherheit doppelt hoch einzuschätzen.

München.

M. Weber.

### Bom Bäcermarkt.

(Unter biefer Rubrit werben bie bei ber Rebaltion eingelaufenen Bucher jeweils aufgeführt. Durch biefe Beröffentlichung übernimmt bie Rebaltion teinerlei Berantwortung für ben Inhalt. Die Befprechung einzelner Berte

Bucher jeweils aufgesührt. Durch diese Beröffentlichung übernimmt die Redation teinerlei Terantwortung sur den Jndalt. Die Besprechung einzelner Werfe bleibt vorvehalten.)

Lehräus der Philosophie. Bon Alfons Lehmen S.J. 4. Bb.: Mroalphilosophie.

8. Aus M. 9.—, ged. A. 11 60.— Ansere Spangesten. Alademiche Vorträge von Vermann J. Cladder S.J. Cisse Mether. Zur Literaturges chicke ber Grant S.J. Cisse Mether. Zur Literaturges chicke der Grant Be, (VIII u. 282 G.) A. 7.60. kart. A. 9.—. — Das Geded des Jerra nud der Haglische Heite. Betrachungsvunste von Iterpan Weisel z.J. 8. Aus., herausgegeben von Joseph Braun S.J. (Vetrachtungspunste sur alle Tage des Richarlages). 1. Bandchen. 8° (X. u. 166 G.) A. 8.20.—. kart. A. 20.—. sistä und Feskwirtschaft. Von Gehrich Besch B.J. (Vas Völkerrecht. Hirräge zum Wiedebrausdau der Rommisson über Kolise und Friedensordnung der Völker. Im auftrage der Kommisson für christische Völkerrecht, herausgegeben von Prostor Dr. Godehard Jos. Gebes, A. u. 5. Heft) 8° (VIII. u. 164 G.) A. 4.—. (Freiburg, herber.) Krundrig des Spiecekts nach der Coden zuris Canonici. Bom Bros. Dr. Jose. Linneborn. A. 2.—. Seisusseherrschaft und Krof. Dr. Jose. Bohle. A. 4.20. — Ledensche und Märtyreried. Bon Bros. Dr. J. Riug. I. Band: Ber Ensescherrschaft mit Märtyreried. Bon Bros. Dr. J. Riug. I. Band: Ber Ensescherrschaft mit Märtyreried. Bon Kros. Hinding. Bros. A. 6.—. auf Araussahrt mit Mären und herter. Bon Bros. Dr. J. Riug. L. Band: Ber Ensescherrschaft und Kinden Bros. A. 3.00.— (Backendon, Bros. A. 5.0.— Ernabstige. Bros. A. 4.50.— Erne Grant Banden. Bros. A. 4.50. A. 5.—. geb. A. 6.—. ple Vestarionen Banden. Bros. A. 4.50. Bros. A. 4.50.— Erne Grant Banden. Bros. A. 4.50.— Die nationale Falligationer Bros. Bros. A. 4.50.— Berlässen Berlässen. Bros. A. 4.50.— Berläss

Schluß bes rebattionellen Teiley.

Berlagsanfialt Throlia, Junsbrud - Bien - Münden.

Roman von Felix Franz Cornstein. Ein typisches Bauernleben mit seiner geveinen Innerlichkeit, aber auch mit den harten Aufenseiten mühereicher Arbeit und menschlicher Not. Liebe Erbe.

Seelen, die heimgefunden. 4 Novellen. Bon Karl Bienenstein. Rart. Mt. 3 —, Kr. 4.— plus Kriegeteuerungezuschlag.

Der ichwarze Siein. Roman. Bon Karl Bienenftein. Kart. Brruffe und Klarung bes Lebens hat der Berfasser geschaut und gestaltet.

Eines Rindes Erbenfahrt. Annan von Balter Beramann. Gin ibhlifches Buchlein voll Rinder. finn, voll jungfrifcher hoffnung und zulest in Leid befchloffen.

Durch alle Buthhandlungen zu beziehen. =



### Hotel Strohhöfer

Zweigstr. 9 :: MUNCHEN :: Tel. 53686

Feines Familienhotel; dem H. H. Klerus bestens empf. K. Kirche in direkter Nähe. Aller Komfort. Eleg. Zimmer von M. 1.50 au. Ia Ref.

Besitzer: F. Schmidbauer.

Internationale Berlagebuchhandlung "Weffie", Amfterbam (Solland), Marnigftraat 148 c. Anblänbifches Cortiment. Empfehlenswerte Abroffe für bie Beftellung bon anslänbifden wiffenfchaftligen Budwerten.



### Literarische Aotiz.

s dürste die Leser interessieren, zu hören, daß das arose historische Nomanwerk Felix Nabors: "Mysterium crucis", Koman aus dez Zeit des Kaisers Nero, nummehr seine dritte Auflage erreicht hat. Mit Stolz dark sich der Berkasser vickmen, daß seine Schöpfung ein Welt duch geworden ist, nachdem es in nicht weniger als sech fremde Sprachen übersetzt vurde. Der steirische Dichter Otto Kennsten sagte mit Kiecht: "Wenn Felix Nabor dieseleben Mittel zu Gedote künden, mit denen Scientiewicz zu Felde zieht, würde "Mysterium crucis" einen ähnlichen Siegeszug durch die Welt machen wie "Quo vadis?", denn von den beiden Nomanen ist der erstere unbedingt der wertvollere". Demysfolge wäre es die Pslicht vor alsem der ged il de ten Katholisen, diege wäre es die Pslicht vor alsem der ged il de ten Katholisen, diegen Evangesium des Kreuzes, das gerade unter der Literatur unserer Richtung in plastischer Mucht hervorragt, edensfalls zu einem Siegeszug durch alle deutschen Gaue zu verhelsen, damit es in erster Linie Gemeingut des deutschen Bolles werde. Die herrliche Mission, die das Buch verfündet,

wird ihm alle Bergen erobern und nicht zulest ein Meniges zum Völler-frieden im Geiste des Kreuzes beitragen. Das wäre der schönfte Dank an Felix Nador, der seine ganze tiefe Dichtersele in dieses Werk hinüberftrömen ließ und seinen großen, heitigen Chrismusglauben. — Der Verleger (Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Regensburg) hat diesem bevorzugten Musenkind auch diesmal wieder ein schmucks Kleid verlichen, jedoch ist das Wert jest ber Sandlichkeit halber in zwei Banbe verteilt. Preis gebunden

welche zurzeit über eine unregelmässige und unpünktliche Zustellung der "Allgemeinen Rundschau" zu klagen haben, sind freundlichst gebeten, dieses der Geschäftsstelle in München, Galeriestrasse 35a Gh., stets möglichst bald mitzuteilen, damit für sofortige Abhlife Sorge getragen werden kann.

## Preußische Pfandbrief-Bank. Berlin

Bilanz für den 31. Dezember 1918.

| AKTIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                             | - 1                                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hypotheken, davon M. 2,029,640 freie                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339 974                                                                                       | 978 37                                                                             | 7         |
| Kommunal-Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 866                                                                                       | 644 23                                                                             | 3         |
| Kleinbahnen-Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 044                                                                                         | 923 64                                                                             | Ĺ         |
| Bestand eigener Emmissionspapiere                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 378                                                                                         | 352 50                                                                             | )         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 378                                                                                         |                                                                                    |           |
| Kassen-Bestand Anlage in inlän lischen Staats-Anleihen                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 732                                                                                        | 557 -                                                                              | -         |
| Guthaben bei Banken und kommunalen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | 1                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 827                                                                                        | 469 30                                                                             | )         |
| Bestand an Kupons, Sorten und Schecks                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64                                                                                            | 905 -                                                                              | -         |
| Debitoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 539                                                                                         | 732 20                                                                             | )         |
| Debitoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 1                                                                                  |           |
| 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 170                                                                                         | 200 30                                                                             | )         |
| 1918 Zinsen u. Verwaltungsk. Beitr, rückständ g                                                                                                                                                                                                                                                                 | 452                                                                                           | 866 17                                                                             | 7         |
| Bankgebäude Voßstrasse 1 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500                                                                                         |                                                                                    | -         |
| Inventar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i                                                                                             | 100 -                                                                              | •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 001                                                                                       | 404                                                                                | :         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 496 931                                                                                       | 484 3                                                                              | Ó         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 496 931                                                                                       | 48413                                                                              | •         |
| Passiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496 931                                                                                       | 484:3                                                                              | -         |
| Passiva. Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,000                                                                                        | 1                                                                                  | -         |
| Aktien Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                                                                                      | 000 -                                                                              | -         |
| Aktien Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024                                                                               | 000 -<br>954 95                                                                    | -         |
| Aktien Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649                                                                      | 000 -<br>954 98                                                                    | -<br>5    |
| Aktien Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327                                                             | 000 -<br>954 95<br>410 81<br>029 76                                                | -<br>5    |
| Aktien Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57                                                       | 000 -<br>954 95<br>410 81<br>029 76<br>286 90                                      | 5         |
| Aktien Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57<br>337 474                                            | 000 -<br>954 95<br>410 85<br>029 76<br>286 90                                      | - 5       |
| Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57<br>337 474<br>102 654                                 | 000 -<br>954 95<br>410 81<br>029 76<br>286 90<br>800 -<br>400 -                    | - 5 1 3 0 |
| Aktien Kapital Kapital-Reserve Sonst Reserve ohne diesj Zuweis von M. 1,174,559 Rückstellung für Kriegsschäden Jacob Dannenbaum-Stiftung Hypotheken Pfandbriefe und Certifikate Kommunal-Obligationen Kleinbahnen-Obligationen                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57<br>337 474<br>102 654<br>4 792                        | 000 -<br>954 95<br>410 81<br>029 76<br>286 90<br>800 -<br>400 -<br>000 -           | - 5 1 3 0 |
| Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57<br>337 474<br>102 654                                 | 000 -<br>954 95<br>410 81<br>029 76<br>286 90<br>800 -<br>400 -<br>000 -           | - 5 1 3 0 |
| Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57<br>337 474<br>102 654<br>4 792<br>5 206               | 000 -<br>954 95<br>410 85<br>029 76<br>286 96<br>800 -<br>400 -<br>000 -<br>204 45 | 5 1 3 0 3 |
| Aktien-Kapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57<br>337 474<br>102 654<br>4 792<br>5 206               | 000 -<br>954 93<br>410 81<br>029 76<br>286 90<br>800 -<br>400 -<br>000 -<br>204 43 | 5 130 - 3 |
| Aktien Kapital Kapital-Reserve Sonst Reserven ohne diesj Zuweis von M. 1,174,559 Rückstellung für Kriegsschäden Jacob Dannenbaum-Stiftung Hypotheken-Pfandbriefe und Certifikate Kommunal-Obligationen Kleinbahnen-Obligationen Zinsen auf verausgabte Emissionspapiere Gekündigte noch einzulösende Emissions- | 24,000<br>4 024<br>9 649<br>1 327<br>57<br>337 474<br>102 654<br>4 792<br>5 206<br>4<br>4 203 | 000 -<br>954 93<br>410 81<br>029 76<br>286 90<br>800 -<br>400 -<br>000 -<br>204 43 | 5 130 - 3 |

### Preußische Pfandbrief-Bank.

Gortan. Zimmermann, Dannenbaum.

### Missionsbegeisterte Gymnasiasten und gut beanlagte Volksschüler,

bie fich bem Diffionsberufe wibmen möchten, finben Aufnahme in ben Stubienanstalten ber Ballottiner-Riffi nsgefellicait Anfragen richte man an ben Dochwürdigen Derrn P. Brovinzial b. Ballottiner, Limburg (gahn). neue Schuljahr beginnt Oftern! Daß

### Oberammerganer

# Kruzifixe

in allen Größen, in einfacher bis feinst fünstlerticher Ausführung, für Kirchen, Riofter, Schulen und Haus empflehlt

Sans Bauer Bolabiibhauerei Oberammergan (Babern) Lubwigftraße 121 b. Preislifte gratis.

Grave Haare erhalten Naturfarbe u. Jugend-frische, ohne su färben. Seit 12 Jahren gläns. bewährt. Häheres unemtgeltlich.

Auskunft unentgeltlich bei Chwerhörigkeit Ohrensausen. Ueber be-währte Methode gläns. An-

erkennungen. Sanitas, Fürth I. B. Flössaustrasse 23.

3 512 778 51

496 931 484 35

u. unerträgl. Haute juden beseitigt radis fal ohne Berusstöre, meine geruchlose Einreibung Milbimors, 1000sach bewährt. Flasche au M. 450 gegen unauffällige Nachnahme von Abothefer Schulte in Goslar 20

Geld gegen monatliche Rudghlg. verleiht Bt. Calberarow, Samburg 5.





### Kölner Dom-Weihrauch

Rauchlass-Kohlen la Fabrika e Bezugsqueile für Grossisten. M. & J. Kirschbaum, Coln a. Rb. Richard Wagnerstrasse 88.

### Die Stellenvermittlung d. Ber. fath. d. Lehrerinnen

Münfter i. 28., Schulftr. 21 hittet um Angabe vatanter Stellen an Schulen und in Kam zur Unterbringung ber burch die polit. Lage stellen-los gewordenen Lebrerinnen.

Gebilbete, tudit, langjab

Arankenschwester fincht f. 1. Wörz Lebensfiell. zur Fubrung u. Bliege in einem Haus-halt ob. als Gemeinbeschwefter, als rechte Hand eines Landarzies. Sn Off. a. Schw. Chith, Münchshöfen bei Straubing. Fintenhof.

### Krieasinval. Theologe

ans ber Bfals, ber Selumbeit wegen an einer auswärtigen Uni-verstädt zu flubteren gezwungen ist, durch seinbliche Bestgung ber Heimat gänglich mittellos, bittet eble Gonner um Unterflütung jur Bollenbung feines Studiums.

Bermitil. u. R. B. 19128 burch bie Geschäftsstelle ber "A. R." in München.

### Mess- und Kommunion-Hosileu

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionhestien haben eig Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hoch Kgl. Bayer. Hostien bäckerei Bischöf. genehmigt u. beeidigt. Pfarramtlich überwacht.

### Miltenberg am Main (Bayern) Diözese Warzburg.

Re ist Vorsorge getroffen, dass in der Hostienbäckerei Frans Hoch in Miltenberg nur reinstes Welzenmehl zur Bereitung der Hostien verwandet wird

Hostien verwendet wird.
Miltenberg, 27. Nov. 1914.
Eischöß, Bekanst und Sindparrus.
E. Roth, Geistl. Rat.
Dekanate- u. Pfarrziegel.

## Bayer. Hypothekenund Wechsel-Bank

Promenadestrasse 10 :: Theatinerstrasse 11

Gegründet im Jahre 1835.

Aktienkapital u. Reserven 140000000 Mk.

Zweigstellen in München:

Zenettistr. 8a am Schlacht- u. Viehhof (Viehmarktbank), im Tal (Sparkassenstr. 2), in der Gros:marktballe und in Schwabing (Leopoldstr. 21).

Auswärtige Niederlassungen:

Babenhausen, Bad Aibling, Bad Tölz, Burghausen, Dachau, Dillingen. Freilassing, Gundelfingen. öchstadt a D., Kruubach, Landsberg a L., Landsbut, Laufen, Lauingen, Markt Oberdorf, Miestach, Mindelheim, Mühldorf a I., Pasing, Rosenheim, Simbach, Staraberg, Thannhausen Tittmoning, Traunstein, Vilsbiburg und Wasserburg.

Besorgung aller in das Bankwesen einschlagenden Geschäfte.

Die Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank beobachtet über alle Vermögens Angel-genheiten ihrer Kunden segenüber Jedermann, auch gegenüber Staatsbehörden, insbesondere gegenüber Gentamtern, unverbrüchlichstes Stillschweigen.

= Reglements stehen kostenírei zur Verfügung. =

### I. Pieifier's

religiõse Kunst-, Buch- and Ves-lagshandlung [D. H a f a e s] in München

Herzogspitalstrasse 5 : empfiehlt the grosses Lager in Statuen, Kruzifixen

Kreuzwegen (in Hortgassmasse and in Hots geschaltzt.)

Alle Devotionalien als: Rosenkränze, Medaillen, Ster kreuze, Skapullere usw. Hellige bilder mit und ohne Rahmen. Andenkenbilder für Verzierben Rile guten Bücher a. Zeitschrift



jeşt habe ich wieder Luft zum Leben.

Magenkeiden
Ragenträmpse, Stuhlbeschwerben
entstehen nur, weil im Magen
nu viel Säure ist. Mixtur Magmeria nimmt die Säure sort, damit hört auch jeder Schwerz aus,
mas tausende Danstschreben dezeugen, auch von Bojähr. Wagenleibenden, denen es gedolsen hat.
Aust. m. Dantschr. geg. 20 Big.Briefmarte durch &. Belier,
Nieder der dreifig Ab. Abt. 89.

### Druckarbeiten

aller Art f. Gewerbe, Handel u. Behörden in jeder Ausführung und Umfang, insbesondere Massenauflagen für Rotations drud i. verfchiedenen Formaten fertigt gut und preiswert an

Badenia Karlsrube

Buchdruckerei Salvanopl. Anflatt Buchbinderei ufw.



einem stud. mod., burch Krieg in g öster Rot, burch Gewährung Uinischer Bücher und Apparates Gest. Mitt. u 19188 an die Se-schließene b. Allgemeinen Rund-schaftsstelle b. Allgemeinen Rund-schaftsstelle b. Allgemeinen Rund-schaft, Mänchen.



# Leipziger Frühjahrs-Mustermesse

findet in diesem Jahre statt

vom 27. April bis 3. Mai 1919

Anmeldungen von Ausstellern und Einkäufern find zu richten an das

Meßamt für die Mustermessen in Leipzig

### Brennesselhaarwasser

echtes, alfoholfreies, wohle riech Präparat, ausgezeichn. bewährt gegen Schuppen u. Haarausfall Liter 3 Wit.

### oo Mundwasser oo

fehr erfrischendes, keimtötend., antiseptisches Mittel z. Mund-u. Bahnpflege, ½ L. Mk. 3.—, 1 L. Mk. 5.—.

Botan Laborat. f Schwarz Munchen 2, Brieffach 23'

in dieser ernsten Zeit kommt das Harmonium-Spiel ganz besonders zur Geltung. Es ist in der

Es ist in der
häuslichen Musik
Tröster und Erbauer zugleich
RRMONIUM
d.König d.Hausinstumente ARMONIUM sollte i.jed. Haus. z.find.sein ARMONIUM m.edl.Orgelton v. 66-2400 M. ARMONIUM

auch von Jederm. ohne Notenk.
4 stimmig spielbar. Prachtkatalog umsonst.

Alois Maier, Hoflief., Fulda

Junge, ftaatlid geprüfte

Lehrerin

fucht Oftern Stellung in Schule

ober haus. G. Meher, Dredden-21., Werberftraße 2/1.

vormals Königl. Filialbank Promenadestrasse 1.

Annahme von Geldeinlagen zur Verzinsung

entweder auf Scheckkonto oder auf Bankschuldschein mit und ohne Kündigung.

Aufbewahrung und Verwaltung offener und geschlossener Depots.

Gewählung von Dallehen gegen Verpfändung von Wertpapieren oder

Bestellung von Sicherneiten auf Liegenschaften u. zwar unter Eröffnung einer laufenden Rechnung (Kontokorrent) oder gegen Sohuldurkunde.

Ausstellung von Kreditbriefen auf das In- und Ausland.

Vermittlung von Bayer. Staatsschuldbuchforderungen

insbesondere gegen Bareinzahlung zum jeweiligen Tageskurse der 3, 34, 4 % Staatsschuldverschreibungen ohne Spesenberechnung.
(Banken und Bankiers erhalten für die Vermittlung von Bareinzahlungen eine Vargütung von 10/00 vom Nennwerte der Schuldbuchforderungen.)

An- und Verkauf von Wertpapieren

zowie alle sonstigen Börsengeschätten. Ankauf von Wechseln und Devisen,

Vermietung von dieb- und teuersicheren Schrankfächern

in der neuen **Stabikammer**.

Die Bayerische Staatsbank beobachtet über alle Vermögensangelegenheiten ihrer Kundesseldingtes Stillschweigen gegen jedermann und jede Behörde, insbesondere auch gegenüber Rentamt.

Der Bayerische Volksstaat leistet nach wie vor für die Bayerische Staatsbank

volle Gewähr.

Geschäftsbedingungen werden an den Schaltern kostenlos abgegeben und auf Verlangen postfrei übersandt.



rumleidende tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden

Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosmüre gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

Bemerkenswerte Reuerscheinung! Vornehme Belletriftik fortschrittl. Richtung!

# goldene Brücke

Saufen-Ulmanach auf das Jahr 1919

136 Seiten 80 — elegant kartoniert mit künstlerischer Umschlage zeichnung und Kalendarium sowie zwei Porträts. Preis: Mt. 2.00. Enthält Beiträge ber bedeutenbien fatbolifden Dichten ber Gegenwart und bietet in tipbifden Proben eine leberficht über die modernen Strömungen im fatholifden Literaturleben,

Saufen Berlagsgefellschaft m. b. S., Saarlouis Row.)

## Geschäfts= ründung.

Strebfamer, erfahrener Saublungegehilfe ber Ronfettionsbranche, triegebefchabigt, will fich felbftständig machen.

Ber tonnte ibm ein großeres mietbares Geichaftelotal ober shaus ober fonftige Belegenheit bagu (Ginheirat, Uebernahme eines Betriebes ber ohne Nachfolger) nachweifen.

Erftlaffige Austunfte fieben gur Berfügung.

Frdl. Angebote an die Geschäfteftelle ber Allgem. Rundichau, München, unter 28 19190.

das Anzeigenorgan des Buchhandels.

Seo Mönius: Mein Madonnenblichlein, Gebichte. Paderborn, Junfermanniche Buch hand lung. 8° 44 E., geb. 2.50 A.—
Ich habe biese in zwei Hauptteile: "Mariensehen" und "Marienminne", geglieberte Bandchen gleich herzlich liebgewonnen, benn es sessen eine haltenheit einer anschaulich gemachten, lautersten Gesühlstiese, die an sich sieghalt ist. Die Sprache eines R. M. Risse, aber der selbsteigene Geist eines Ursprünglichen, der sich ganz aus Seelische einstellt: so dachte und bente ich. Wehr möchte ich nicht barüber sagen — es sieße dem Staub von Schnetterlingsslügeln streisen.

Chriktiche Demokratie. Sprialpositische und staatsvolitische Prodicten

benke ich. Mehr möchte ich nicht barüber sagen — es hieße den Staub den Schmetterlingsslügeln streisen.

C. M. Damann.

The stiftliche Demotratie. Sozialpolitische und staatspolitische Predicten und Keden Bon A. Me den der e. 1. Folge. 16°. 96 S. Frk. 1.50. Luzern, Räder, 1919. Ter im homisetischen Amt eirigt ätzige Verkasser gewahrt gegenwärtig einen wohren Hunger weitester Areise nach staatspolitischer und sozialer Aufklärung im Lichte der resigiösen Grundsüge. Tem will dies Sammlung den Predigten und Keden entgegenkommen. Tas erste Oest entwickelt einläßlich in zwei Predigten den Begriff "christiche Temotratie" in enger Anschunung an das Aundschreiben Leo XIII. über die Schistliche Demotratie "Graves de communi" don 18. Januar 1901. Die christliche Temotratie wird hier zunächst getenzeichnet als volle Entsaltung des christlichen Volksstaates, dann nach den Worten des großen Papsles dargestellt als mächtige, drächtige, gütige Bewegung und Betätigung zugunsten der breiten Massen in zusammenardeit mit den übrigen Alassen. In schaft gedrägten, slaren Aussiührungen werden dies Richtslünien darzelegt, durch die Cssenden einen Leite, die in rascher Folge erscheinen sollen, dürsen guter Aufnahme sicher sein.

Barum Zölidat unserer Priester? Von Dr. Joh. Cs fr an n. Togmatsprossen zusätigen zeitigenn der krichen des Konzil von Erient. Die priesterliche Geschichte restügen die Geschichte des Zölidat und Düünzersandenen und dänzig dollig verfannten Einrichtung. Junächt wird in turzen Stricken die Geschichte kas Konzil von Trient. Die priesterliche Geschisseit wird das Konzil von Trient. Die priesterliche Geschisseit wird das Anhvernender Höhen dei Kriche der Kirche, der Zölidat weiterhin behandelt als Grundlage einer ungeteilten dingeden der des perenterliche Ereden zusen zusätzlichen Siesenderen der Albeisigen der Rirche ihre Kriche Geschien zusätzlichen Sies und Eisten des Schien kann, der seines Kriche Einschulen Siesten Eisten der Krichtersätische Steillenten Einstellen der Krichten der Krichten der Krichten der Kr und ergebnicht Einiges der Kirche für die fruchtbare Verwaltung des berantswortungsvollen Priefteramtes, völlig frei gewählte llebernahme diefes Berufes, das bleiben die festen Stützen des Priefterzölibates, dessen Vors juge um fo deutlicher herborleuchten, je mehr er umftritten wird

Dr. philos. Johannes Jäger, Professor in Mürnberg, If Jesus Christus ein Suggestionstherabeut gewesen? Eine medizinisch-appologetische Etudie. Verlagsbuchhandlung Karl Ohlinger, Mergentheim a. d. T. VI und 78 S. A. 1.60. Jelus soll — man mag es kaum schreiben — ein Oppnotiseur gewesen sein. Wenn ja, dann sollten es die seutigen Merzte nachmachen und die Aussätzigen und Plinden usw. edens bei seutigen wie Christus. Wenn sie das aber nicht können, dann war eben der Seiland kein Suggestionstherapeut. So wird jeder vernünstige Mensch urteilen. Temgegenüber behaupten Fachseute das Gegenteil. "Christus war ein wandernder Suggestivskreapeut von reinstem Nesser". Jäger weist eingehend nach, daß zwischen den Krankeilungen Fesu und denen der Oppnotiseure ein wesentlicher Unterschied vorhanden ist. Abgeschen von der Art und Weise wie Jesus heilt, heilt er Krankseiten, die jeder Sugestion spotten. Jäger stügt sich besonders auf den Lütticher Arzt Telboeuf als seinen Gewährsmann. So bleibt als Refultat der schönen Studie nichts anders übrig als die slederzeugung: Christus voar fein gewöhnlicher Arzt, er war Gott. Das interessante Schriftes voar sein erwöhnlicher Arzt, er war Gott. Das interessante Schriftes vor sein erwöhnlicher Arzt, er war Gott. Das interessante Schriftes Vollen.

empfehlen.

Dr. theol. A. Beck.

Bas leikten die baherischen Alöster für das baherische Boll? 8°
27 E., --.30 M (Partiebreise!). Augsburg, M ühlberger. 4. Aufl.,
Januar 1919. Alosterstürme waren öfter eine Begleiterscheinung tiefereisere Umwälzungen, und so erscheinen sie auch jeht nicht Wenigen etwas Selbstverständliches. Neben ausgesprochenen grundsählichen Feinden unserzr lirchlichen Orden gibt es viele, die sich mangels genügender Sachstenntnis gegen die Alöster wenden, meist geleitet von dem dielverbreiteten Borurteil über die sabelhasten Reichtümer, die sich dort angesammelt hätten. Eine rubige, verlässige Antwort auf die gegen die Alöster vorgebrachten Anwürfe bedeutet diese rasch in vierter Auflage notwendig gewordene Anwürfe bedeutet diese rasch in vierter Auflage notwendig gewordene Broschichen Austurwertes der Alöster gelegt in der Frörterung der von ihnen geübten Caritas in Aransenpsseg, nürsorge und Wohltätigseit. In stanzen Etrichen werden die auch für die Alostergegner undesktreitbaren weitreichenden Aerdienste der Orden um Schule und Erziehung, Kunit und Wissensten Werdiesen werden die wird auch der Alist geschart, sin krossensten weitreichenden Rerdiensteren Weise wird gemellen werden sonzeichgen Macken wichtige, mit dem Ordenssehen westentich verdungden, die kreisen der Von Desland versündeten edangelissen diese kieder Erzeisund der Vondenschied und betrandene denangelischen Riches werden der vom Desland versünderen edangelischen kieder treilich mit irbischen Mattaden nicht gemesen werden fönnen: die fort-währende Verkörperung der vom Keiland verkündeten edungelischen Käte und die unermübliche, tieser Erfassung ihrer Notwendigkeit und ihres Segens erwachsende Uedung des Gebetes in reicher syzialer Auswirkung. Ein kurzer Nick auf früher durchgeschichte Alosterausschedungen zeigt uns die dabei wirksamen Lewegaründe und ihren kläglichen Ausgaug. Sin Schlusabschnitt tut dar, wie innig verwachsen die Alostergründungen mit dem Bolte sind, das in ihnen daher nur kostbare Besitztumer schützt und D. Being. perteibiat.

### Bühnen- und Musikrundichau.

Rammerfpiele. Richt bon feinen Romobien ber ift Mac. chiabelli, ber Florentiner Statelefreifer, unferblich geworben, fprich-wortich wurde fein Rame als Theoretter einer Regierungstunft, Die auch bie folechteften Mittel sur Festigung absoluter gurpermacht billigt und anrat. Gollte biefer Berfechter ungeitgemager Renaffancebilligt und anrat. Sollte diese Versechter unzeitzeinager stein standigene geranken wirklich als Komödiendichter und roch eite as zu sagen haben? Seine "Mandragola" gebort zu den übel beleum undet fien Büchern der Weilliteratur und eine öffentliche Aufführung wäre dis dort kurzem undenkbar gewesen. Bor zwei Dezennien hat hier einmal "vor Geladenen" der "Akademisch-Dramatische Berein", der bold darauf infolge einer anderen Tat des Lebermutes der Auslösung verfiel, durch eine Aufführung feine moralifche Borurteilelofigfeit gu botumentieren berfucht, fpater hat B. Eger in einer Bearbeitung burch Beimifchung bon Baffer und Shrup bie Bebenten ber Benfur mit Erfolg befdwichtigt. Bir haben feinerzeit bie in niedliche Berstein gegoffenen Boten, bie einem gewiffen Grofftabtpublifum febr gefielen, mit auten Grunben betambft. Gegen blefe Bearbeltung wandte fic auch Baul Beufe, weil fie bas Sibd nicht nur "von ben follumften Unanftan-floße, ift durch manche Aeugerung berburgt. Man las hierbon eit iges unlängft in den Erinnungen der Folbe Rurg und ich felbft entfinne mich, abnliches aus bem Munbe bes Dichters gehört ju haben. -Beiten find ingwifchen andere geworben und bie Rammerfpiele fceinen es für richtig ju halten, uns an ben breiften Derbheiten bes großen Staatsmannes von Florens zu ergogen. Der Biberfpruch, ber laut wurde, war mehr als zahm. Ich tann es nicht ohne Betrübnis tonftatieren, daß das Publitum mit einem vergnügten Behagen aufgenommen hat, was vor nicht langer Beit wenigstens bei einem Teil noch helle Entriftung hervorgerufen hatte. Wir haben es "herrlich weit gebracht". Unverhülter laffen fic die Ursachen ber kinderlosen Sehe wirklich nicht darlegen. Das Bundermittel der Alraunwurzel, Mandragola officinarium, welches der als Arst vermummte Liebhaber der schönen Lutrezia verschreibt, ift nathrlich nur Borwand, um Zutritt zu ihr zu besommen. "Der alte Gaite", sagt Helje, "milligt io freudig und mit soviel Herzensroheit in die Schmach seiner Frau, obwohl er bas Werkzeug seiner Schmach einem sicheren Tode überliefert glaubt, daß er als betrogener Betrüger erscheint, dem nur zuteil wird, was er perdient." Welch fittlichen Tiefftand verraten die Helfersbelfer, ber geiftvoll-ginische "Ligorio, der auch den Prolog spricht", die frivole, ben Chebruch durch Bureden unterfichende Mutter Lutrezias und ber für Gelb zu allem bereite Fra Timoteo, nach Debies feltsamem Urteil "tein gans gewöhnlicher Pfoffe, wie feine Brüber in Boccacios Robellen". Bon ber Schlechtigkeit ber Menschen war ber Politiker Racdiavelli aus tiefftem Bergen überzeugt; wie hatte außer beißendem Bis ber Romobiendichter humor haben tonnen, au dem Liebe gehort? Die Rammerspiele boten bas Stud in grotester Stilifierung und einer originellen Aufmachung, bie alles betonte, was biefen Renaiffance menichen von einem gewöhnlichen Bolenreifer unterscheibet; aber was nüşt die schone Schale, wenn das, was auf ihr geboten wird, vergiftend wirken muß? — Den Schluß bes Abends bildete "ber tapfere Cassian". Man hatte in München schon Gelegenheit gehabt, bas Schnigleriche Buppenfpiel burd Darionetten bargefiellt au feben, aber auch bon Den ichen gespielt, berfehlte es nicht feine Birtung.

Reues Theater. Die Leitung ber Buhne ift an Brofeffor Dr. Guftav Frehtag übergegangen. Wiewohl Augenarzt und Universitätslehrer, sieht ber Sohn des gleichnamigen Dichters den Kusten seinen Kustenstellen ben Kusten Buten seine Baten sieht langem mit freundlichem Anteil gegenüber, er ist auch gelegentlich in Siuden seines Baters selbst auf den Brettern gestanden. Frehtag versolgt nur kunsterische Ziele, zu deren Erreichung er einen Berein zu gründen beabsichtigt. Dr. Schindler, der im Anneken Kreater ein gutes Ensemble geschaffen, lehrt zu seinem Rürnberger Unternehmen aurod. Bis in die letzte Zeit wußte er trop meift unzureichendem Theaterbesuch ein gutes literarisches Nivcau zu wahren. Bei neuen Bühnen pfiegt meift erft der zweite Direktor die Früchte der kunklexifcen Arbeit ernten zu tonnen. So wird man hoffen burfen, daß das Bublikum jest fcon ben Weg nach bem "Neuen Theater" finden wird. Da Professor Freytag alle Berträge übernommen bat, wieden Wieden ber da Professor Freytag alle Berträge übernommen bat, wird man in ber Aufsübrung ber "Lady Frederick" von Mauaham kein "Programm" ber neuen Leitung erblicken dürsen. Auch Oskar Wilde schrieb manch mittelmäßiges Luftsviel dieser Art, das er mit den usgewöhnlichen Paradogien seines Geistes verzierte; bei Maugham ift auch der Geist nicht gerade sunkeind. Wie die schone Lady einen

### Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz | Dachau | Holzkirchen | Lenggries | Weilhelm



jugenblichen Freier bericheucht, inbem fie ibn in die Bebeimniffe ihrer Schmintetopfe und falfchen Jopfe bliden läßt, ift gang luftig, im abrigen ift viel von Schulden die Robe und die von der "Gesellschaft" verlätterte "Lady" zeigt fich febr felbfilos und großmutig, was man in Englaab geine auf der Bahne fieht Annie Reiter und Stauf en spielten mit den eleganten Manieren der großen Welt; die Temperatur ber Aufnahme war lauwarm.

Münden.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

Deutsche Auslandswerte gegen Entente-Lebensmittel - Wirtschaftsfolgen der Wassenstillstands-Erneuerung — Bei uns neue Preistreibereien, am Weltmarkt Preisabbau — Bayerns Wirtschaftsnot.

Neben den schweren Ausschreitungen in Rheinland-Westfalen namentlich den grossen Umfang annehmenden Spartakusbewergungen im Ruhrgebiet verursachten begreiflicherweise die Vorgungen im Buhrgebiet verursachten begreiflicherweise die Vorgunge in Bayern, vor allem die blutigen Kreignisse in München grosse Beunruhigung. Unabsehbar sind die Folgen der politischen Unsicherheit für das Inland, vornehmlich was die Rückwirkung auf die Entente betrifft! Ein Beweis dafür ist die Weigerung der Entente, für die geplante Lebensmittelsufuhr irgendwelchen Kredit einzuräumen und die Bedingung, deren Gegenwert in bar, Gold, Devisen und namentlich Auslandswertpapieren zu erlegen. Wie Reichsminister Erzberger in der Nationalversammlung mitteilte, wird zwecks Zuführung solcher Auslandspapiere zunächst eine Regierungsaufforderung an die Besitzer zur freiwilligen Abgabe solcher Wertpapiere ergehen – was ja heute schon anzunehmen ist — erst in zweiter Linie an eine zwangsweise Enteignung gegangen werden. An den heimischen Rffektenmärkten, an welchen bereits seit geraumer Zeit in diesen Papieren eine regelrechte Haussebewegung inszeniert wurde, erfolgte daraufhin eine neue starke Kurserhöhung, um so mehr, als gerade diese Papiere aus den verschiedensten, nicht zuletzt steuertechnischen Gründen einen grossen Interessentenkreis aufweisen. Der Betrag der zunächst notwendigen Rimessen für einzuführende Lebensmittel wird auf aunähernd 1 Milliarde Mark geschätzt, wovon ein gut Teil durch Warenausfuhr beglichen werden kann.

Unsere Gesamtwirtschaft steht noch vollkommen unter dem Eindruck der drückenden Waffenstillstandsbedungungen, welche eine erhebliche Verschlechterung des bisherigen Zustandes bedeuten, nachdem, wenigstens vorläufig, der Waffenstillstand auf kurze unbestimmte, innerhalb dreier Tage aufzuhebende Frist abgeschlossen wurde. Diese Unsicherheit wirkt naturgemäss lähmend auf unsere esamte wirtschaftliche Unternehmungslust, gans besonders in den an das Besatzungsgebiet angrenzenden Landesteilen. Auch die fortgesetzten Gerüchte über die Kolonial und Kriegssentschädigungsfragen, Gerüchte über harte Vorfriedensbedingungen tragen ein Uebriges bei zur Vergrösserung der Unsicherheit. Auch die Rede des Beichsfinanzministers über die stark gefährdete Finanzlage des Reiches und über die Art der Schuldenabwicklung ergibt ein Bild unserer wirklichen Wirtschaftslage. Diese spiegelt sich auch in den Auslassungen über die neuerliche Verschlechterung der badischen Staatseisenbahnen und in den aulässlich des badischen Rechnungsabschlusses gemachten Ausstthrugen tiber die noch weit schlimmeren Aussichten im laufenden Jahr. Eine Folge der ununterbrochenen Lohnsteigerungen, der Verriègerung der Arbeitsstunden, der hohen Beihilsen stir die Krwerbslosen und namentlich der Kohlenkrise ist die gewaltige Preiserhöhung beim Stahlwerksverband und die Preistreiberei auf vielen anderen Fabrikationsgebieten. Während so bei uns eine förmliche Ueberstiftzung in der allgemeinen Verteuerung zu verzeichnen ist, hat am Weltmarkt eine Ermässigung der wichtigsten Bohstoffe, namentlich Baumwolle und Kupfer eingesetzt. Dadurch und vor allem, weil diese hochwichtigen Produkte uns vollkommen verschlossen bleiben, gewinnt die Entente einen neuerlichen, von uns wohl kaum mehr einzuholenden Vorsprung im Weltmarktbewerb! — Von der wirtschaftlichen Notlage in Bayern gibt eine von Vertretern der verschiedensten Verbrauchergruppen — Industrie, Handel, Vertretern der verschiedensten Verbrauchergruppen — Industrie, Handel, Landwirtschaft — als einhellige Meinung zum Ausdruck gebrachte Kundgebung Zeugnis. Vor allem wird betont, wie sehr die Versorgung mit Robstoffen und Kohle durch die unverhältnismässig hohe Abgabe von Lokomotiven und Wägen fast unmöglich gemacht worden ist. Es gelingt nicht einmal mehr, die au und für sich stark geminderte Kohlenproluktion in die wichtigsten Verbrauchergebiete abzuführen. Die bayerische Industrie steht nun fast vollständig still, die bayerischen Gaswerke sind zumeist nur noch auf wenige Taga eingedeckt. Es ist kaum mehr möglich, die Nahrungsmittel-betriebe einigermassen über Wasser zu halten. Die von der staatlichen Vermittlungsstelle in Bayern in Angriff genommene Industrie-Umstellung auf die Friedenswirtschaft und der zu diesem Zweck gebildete "Ausschuss zur Beschaffung von Gegenständen des täglichen Bedarfes", die bisher in Bayern noch nicht fabriziert wurden, ist angesichts der vielen Wirtschaftsschwierigkeiten und der grossen politischen Unsicherheit doppelt hoch einzuschätzen. München. M. Weber.

### Bom Büchermarkt.

(Unter biefer Rubril werden die bei ber Redaltion eingelaufenen Bucher jeweils aufgeführt. Durch diese Beröffentlichung übernimmt die Redaltion teinerlei Berantwortung für den Inhalt. Die Besprechung einzelner Werte bieibt vorbehalten.)

Schluß bes rebattionellen Zeiles.

### Berlagsanstalt Throlia, Junsbrud — Wien — Münden.

Piebe Erbe. Roman von Felix Franz Sornftein. Ein typisches auch mit den harten nut seiner geveimen Innerlichkeit, aber menschlicher Rot.

Seelen, die heimgefunden. 4 Novellen. Bon Rarl Bienenftein. Rart. Mt. 3 -, Rr. 4.- plus Rriege-

Der ichmarze Siein. Roman. Bon Karl Bienenftein. Kart. Mt. 4.—, Kr. 6.—, geb. Mt. 4.80 Kr. 7.— Frrniffe und Klarung bes Lebens hat der Berfasser geschaut und gestaltet.

Eines Rindes Erbenfahrt. Roman von Balter Bergmann. Gin topulices Buchlein voll Rinder. finn, voll jungfrifder hoffnung und gulest in Leid befchloffen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. =



### Hotel Strohhöfer

Zweigstr. 9 :: MÜNCHEN :: Tel. 53686

Feines Familienhotel; dem H. H. Klerus bestens empf. K. Kirche in direkter Nähe. Aller Komfort. Eleg. Zimmer von M. 1.50 an. Ia Ref. Besitzer: **F. Schmidbauer.** 

Internationale Berlagebuchhandlung "Weffie", Amfterbam (Golland), Marnigftraat 148 c. Ansländifdes Cortiment. Empfehlenswerte Abroffe für bie Beftellung von ansländifden wiffenfcaftliden Budwerten.

### Literarische Aotiz.

s bürste die Leser intercstieren, zu hören, daß das arose historische Idomanwert Felix Nabors: "Mysterium crucis", Roman aus der Zeit des Kaisers Nero, nummehr seine dritte Au flage erreicht hat. Wit Stolz darf sich der Berkasser rühmen, daß seine Schöpfung ein Weltbuchen steine Derfaster rühmen, daß seine Schöpfung ein Weltbuchen vorden ist, nachdem es in nicht weniger als sechs fremde Sprachen übersetz wurde. Der steirische Lichter Litto Kernstoch sache mit Riecht: "Wenn Felix Nabor dieselben Mittel zu Gebote stünden, mit denen Sientiewicz zu Felde zieht, würde "Mysterium crucis" einen ähnlichen Siegeszug durch tie Welt machen wie "Quo vadis?", denn von den beidem Romanen ist der erstere unbedingt der wertvollere". Temzysolge wäre es die Pslicht vor alsem der ged ild et en Katholiten, diese wäre es die Pslicht vor alsem der ged ild et en Katholiten, diesem gewaltigen Evangessum des Kreuzes, das gerade unter der Literatur unserer Richtung in plastischer Wucht hervorragt, odensalls zu einem Siegeszug durch alle deutschen Gaue zu verhelsen, damit es in erster Linie Gemeingut des deutschen Bolles werde. Die herrliche Mission, die das Buch derkündet,

wird ihm alle Herzen erobern und nicht zulett ein Weniges zum Bölfer-frieden im Geiste des Kreuzes beitragen. Das wäre der schönste Dant an Felix Kador, der seine ganze tiese Dichtersele in dieses Wert hinüber-strömen ließ und seinen großen, heitigen Christusglauben. — Der Berleger (Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Regensburg) hat diesem bevorzugten Musenkind auch diesmal wieder ein schmuckes Kleid verlieben, jedoch ist das Wert jest der Handlichkeit halber in zwei Bände verteilt. Preis gedunden

welche zurzeit über eine unregelmässige und unpfinktliche Zustellung der "Allgemeinen Rundschau" zu klagen haben, sind freundlichst gebeten, dieses der Geschäftsstelle in München, Galeriestrasse 85a Gh., stets möglichst bald mitzutellen, damit für sofortige Abhilfe Sorge getragen werden kann.

## Preußische Pfandbrief-Bank, Berlin

Bilanz für den 31. Dezember 1918.

| Aktiva.                                         | 1              |  |
|-------------------------------------------------|----------------|--|
| Hypotheken, davon M. 2,029,640 freie            | 339 974 978 37 |  |
| Kommunal-Darlehen                               | 109 866 644 23 |  |
| Kleinbahnen-Darlehen                            | 7 044 923 64   |  |
| Bestand eigener Emmissionspapiere               | 1 378 352 50   |  |
| Kassen-Bestand                                  | 1 378 755 64   |  |
| Kassen-Bestand                                  | 15 732 557 —   |  |
| Guthaben bei Banken und kommunalen              | 1              |  |
| Kassen                                          | 10 827 469 30  |  |
| Bestand an Kupons, Sorten und Schecks           | 64 905 —       |  |
| Debitoren                                       | 4 539 732 20   |  |
| Zinsen u. Verwaltungsk -Beitr, 4. Viertelj.     | 1              |  |
| 1918 Zinsen u. Verwaltungsk. Beitr. rückständ g | 4 170 200 30   |  |
| Zinsen u. VerwaltungskBeitr. rückständ g        | 452 866 17     |  |
| Bankgebäude Voßstrasse 1                        | 1 500 000      |  |
| Inventar                                        | 100 -          |  |
|                                                 | 496 931 484 35 |  |
| Passiva.                                        |                |  |
| Aktien-Kapital                                  | 24,000 000 -   |  |
| Kapital-Reserve                                 | 4 024 954 95   |  |
| Sonst Reserven ohne diesi Zaweis von            | 1              |  |
|                                                 | 9 649 410 81   |  |
| M. 1,174,559                                    | 1 327 029 76   |  |
| Jacob Dannenbaum-Stiftung                       | 57 286 90      |  |
| Hypotheken-Pfandbriefe und Certifikate.         | 337 474 800 -  |  |
| Kommunal-Obligationen                           | 1400 004 400   |  |
|                                                 | 102 654 400 -  |  |
| Kleinbahnen-Obligationen                        | 4 792 000 —    |  |
|                                                 |                |  |

### Preußische Pfandbrief-Bank.

Zinsen auf verausgabte Emissionspapiere Gekündigte noch einzulösende Emissions-

Depositen und Kreditoren . Nicht erhobene Dividende .

Reingewinn . . . .

papiere .

Gortan. Zimmermann, Dannenbaum.

### Missionsbegeisterte Gymnasiasten und gut beanlagte Volksschüler,

bie fich bem Mifionsberufe widmen möchten, finden Aufnahme in den Studienanstalten der Ballottiner-Miffi negefellichaft Anfragen richte man an den Dochwürdigen Derru P. Brovinzial b. Ballottiner, Limburg (Lahu). Das neue Schuljahr beginut Oftern!

## Oderammerganer

# Rruzifixe

in allen Größen, in einfacher bis feinst künstlerifder Aussührung, für Kirchen, Klöster, Schulen unb Haus empflehlt

Hans Bauer Bolgbilbhaueret Oberammergan (Babern) Subwigftraße 121 b. Preielifte gratie.

Grave Haare erhaiten Naturharbe u. Jugend-frische, ohne un fürben. Seit 12 Jahren gläns. bewährt. Häheres uneutgeltlich. FIFE L B. FIG

### Auskunft unentgeltlich bei chwerhörigkeit Ohrensausen. Ueber be-währte Methode gläns. Anerkennungen. Sanitas, Fürth i. B. Flössaustrasse 28.

4 300

4 203 456 49 24 862 50

3 512 778 51

496 931 484 35

u. unerträgl. Hautjuden beseitigt radisal ohne Berusshörg.
meine geruchlose Einreibung Milbimors, 1000sach bewährt. Plasche
zu Mt. 450 gegen unaussallige
Nachnahme von Athoriteser
Ghulte in Goslar 20

### 

Gold gegen monatliche Rudghla, verleiht R. Calberarow, hamburg &



### Kölner Dom-Weihrauch

auchiass-Kohlen la Pabrika Beste Bezugsqueile für Grossisten. M. & J. Kirschbaum, Coin a. Rh. Richard Wagnerstrasse 88.

Die Stellenvermittlung d. Ber. fath. d. Lehrerinnen Minfter i. 23., Schulftr. 21 bittet um Angabe valanter Stellen an Schulen und in

Kam zur Unterbringung der durch die polit. Lage stellen-los gewordenen Lebrerinnen. Gebilbete, tudit, langjabr. **Rrankenschwefter** 

fucht f. 1. Marz Lebensfiell. jur Juhrung u. Bflege in einem Haus-halt ob. als Gemeinbeschmefter, als rechte Hand eines Lanbarztes. Eft Off. a. Schw. Ebith, Münchs-höfen bet Straublng Jintenhof.

### Krieasinval. Theologe

aus der Bfalz, der Gefundheit wegen an einer auswärtigen Uni-verstudt zu fludteren gezwungen ist, durch seindliche Besegung der heitet eble Gönner um Unterflüsung jur Bollendung feines

Studiums.
Bermitit. u. R. B. 19128 burch bie Geschäftisstelle ber "A. R." in Manchen.

### Mess- und Kommunion-Hostieu

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionhostien haben eig Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hoch Kgl. Bayer. Hostien bäckerei Bischöfi, genehmigt u. besidigt. Pfarramtlich überwacht.

Miltenberg am Main (Bayern) Diözese Warzburg.

Er ist Vorsorge getroffen, dass in der Hostienbäckerei Franz Hoch in Miltenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung der Hostien verwendet wird. Miltenberg, 27. Nov. 1914. Eschell. Bekanst und Sanitarrund. E. Roth, Geistl. Ras, Dekanate- u. Pfarrziegel.

# Bayer. Hypotheken-und Wechsel-Bank

Promenadestrasse 10 :: Theatinerstrasse 11

Gegründet im Jahre 1835.

Aktienkapital u. Reserven 140 000 000 Mk.

Zweigstellen in München:

Zenettistr. 3a am Schlacht- u Viehhof (Viehmarktbank), im Tai (Sparkassenstr. 2), in der Gros:markthalle und in Schwabing (Leopoldstr. 21).

Answärtige Niederlassungen:

Babenhausen, Bad Aibling, Bad Tölz, Burghausen, Dachan, Dillingen Freilassing, Gundelfingen. öchstadt a D., Kruwbach, Landsberg a. L., Landsbut, Laufen, Lauingen, Markt Oberdorf, Mies'ach, Mitodelheim, Mühldorf a. I., Pasing, Rosenheim, Simbach, Starnberg, Thannhausen Titimoning, Traunstein, Vilsbiburg und Wasserburg.

Besorgung aller in das Bankwesen einschlagenden Geschäfte.

Dis Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank beobachtet über alle Vermögens-Angel-genneiten ihrer Kunden "egenüber Jedermann, auch gegenüber Statsbehörden, insbesondere gegenüber den Rentämtern, unverbrüchlichstes Stillschweigen.

= Reglements stehen kostenirei zur Verfügung. =

### I. Pieifier's

religiõse Kunst-, Buch- and Ver-legshendlung [D. Hafaer] ın München

Herzogspitalstrasse 5 m. 0 emplishit the grosses Lager in Statuen, Kruzifixen

Kreuzwegen (in Harigussmasse and is Hele gescheltzt.)

Alle Devotionalien als: Ante Devotionalien australier, Stephakezuzz, Skapultere usw. Heiligenbilder mit und ehne Rehmen. Anderkenbilder für Verstorbene. Alle guten Sücher a. Zeitschriffen.



jest habe ich wieder Luft zum Seben.

Magenleiden

Ragenträmpfe, Stuhlbeschwerben entstehen nur, weil im Magen zu viel Säure ist. Mixtur Magneria nimmt die Säure sort, damit dört auch jeder Schnerz auf, was tausende Dankschreiben dezeugen, auch von 30jähr. Wageneitenden, dene 18 gebolsen hat. Aust. m. Dankschreiben der Briefmarfe durch h. Welter der Schollen der Riefmarfe durch h. Welter Rieder der R



allerAfri f. Gewerse, Handel u. Behörden in jeder Alusführung und Umfang, insbe fondere Maffenan lagen für Rotation brud i. verfchiedet Formaten fertigi gui und preiswert de

Badenia Rarieri Buchdrudei Salvanopl. Mi Buchbinderei

hilf

einem stud. mod., burch Arieg in geöster Not, burch Gewährung Antificker Bücher und Apparate? Seff. Mitt. u 19183 an die Ge-ichaftskiele d. Allgemeinen Kund-ichau, München.



# Leipziger Frűhjahrs-Mustermesse

findet in diefem Jahre ftatt

vom 27. April bis 3. Mai 1919

Anmeldungen von Ausfiellern und Einkäufern find zu richten an das

Mcsamt für die Mustermessen in Leipzig

անականությունը և առաջանին անականությունների հայարանի անձագործությունների և առաջանի անձագործությունների և առաջա

### Brennessel-Daarwasser

echtes, alloholfreies, wohl-riech Braparat, ausgezeichn. bewährt gegen Schuppen u. Daarausfall Liter 3 Wit.

oo Mundwasser oo febr erfrischendes, feimtötend., antifeptisches Mittel z. Mund-u. Bahnpflege, 1/2 L. Mt. 3.—, 1 L. Mt. 5.—.

Botan Caborat. B Schwarz München 2, Brieffach 23

in dieser ernsten Zelt kommt das Harmonium-Spiel ganz besonders zur Geltung. Rs ist in der

häuslichen Musik
Tröster und Erbauer zugleich
RRMONIUM d.König.d.Hausinstumente ARMONIUM sollte i fed. Hans, z find sein ARMONIUM m.edl.Orgelton v. 66-2400 M. ARMONIUM

auch von Jederm. ohne Notenk. 4 stimmig spielbar. Prachtkatalog umsonst. Alois Maler, Hoflief., Fulda.

Junge, ftaatlich geprüfte Lehrerin

fucht Oftern Stellung in Schule ober daus. G. Weber, Dresden-Al., Werberfiraße 2/1.

Bemerkenswerte Neuerscheinung! Vornehme Belletristik fortschrittl.

Nichtuna!

goldene Brücke

Saufen-Almanach auf das Jahr 1919

136 Seiten 80 — elegant fartoniert mit fünftlerifcher Umfclage zeichnung und Ralenbarium fowie zwei Portrats. Preis: Mt. 200.

Enthält Beiträge ber bedeutenbfien Tatholifden Dichten ber Gegenwart und bietet in tipifden Proben eine Heberficht über die modernen Strömungen im Tatholifden Literaturleben.

Saufen Berlagsgesellschaft m. b. g., Saarlouis #610.)

vormals Königl. Filiaibank

Postscheck-Kente Nr. 120.

**Annahme von Geideiniagen zur Vorzinsung** 

entweder auf Scheokkonto oder auf Bankschuldschein mit und ohne Kündigung.

Aufbewahrung und Verwaltung offonor und geschlossener Dopots.

66Wählung von Dallehen gegen Verpfändung von Wertpapieren oder Bestellung von Sicherneiten auf Liegenschaften u. zwar unter Eröffnung einer laufenden Rechnung (Kontokorrent) oder gegen Schuldurkunde.

Ausstollung von Kroditbriefen auf das In- und Ausland.

Vermittlung von Bayer. Staatsschuldbuchforderungen

insbesondere gegen Bareinzahlung zum jeweiligen Tageskurse der 3, 34, 4 % Staatsschuldverschreibungen ohne Spesenberechnung.

(Banken und Bankiers erhalten für die Vermittlung von Bareinzahlungen eine Vergittung von 10/100 vom Nennwerte der Schuldbuchforderungen.)

An- und Vorkauf von Wertpapieren

sowie alle sonstigen Börsengeschälten. Ankauf von Wechseln und Devisen

**Vermietung von dieh- und teuersicheren Schrankfächern** 

in der neuen Stahlkammer.

Die Bayerische Staatsbank beobachtet über alle Vermögensangelegenheiten ihrer Kundes edingtes stillschweigen gegen jedermann und jede Behörde, insbesondere auch gegenüber E. Rantamt.

Der Bayerische Volksstaat leistet nach wie vor für die Bayerische Staatzbank

Geschäftsbedingungen werden an den Schaltern kostenlos abgegeben und auf Verlangen postfrei übersandt.

## Geidäits= aründuna.

Strebsamer, erfahrener handlungsgehilfe ber Ronfettionebranche, triegebefchabigt, will fich felbftständig machen.

Ber tonnte ihm ein größeres mietbares Gefcaftelotal ober shaue ober fonftige Belegenheit bagu (Ginheirat, Uebernahme eines Betriebes ber ohne Nachfolger) nachweisen.

Erftlaffige Austunfte fieben gur Berfügung.

Frbl. Angebote an die Geschäftsftelle ber Allgem. Rundschau, Munchen, unter 28 19190.

das Anzeigenorgan des Buchhandels.

ruthleidende tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden Spezial-Brumbänder. Aufklärende Brosmüre gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20



Bayerifche Sanbelsbant.

### Pfandbrief- und Kommunal-Schuldverschreibungen-Berlolung

1. In Gegenwart des Notare herrn Justigrats Baderle wurde heute die 46. Bfandbrief-Verlofung, sowie die 2. Berlofung von Rommunal-Schuldverschreibungen vorgenommen. Es wurden gezogen :

|     | 23.   | on ben | Bfandbrie     | fen: | A. 4%                         | , ige | Pland  | priese. | • (3 | linstermin A | pril | -Ottober | r.)           |                |       |       |
|-----|-------|--------|---------------|------|-------------------------------|-------|--------|---------|------|--------------|------|----------|---------------|----------------|-------|-------|
| Lit |       |        |               |      | r. 1006— 1286                 | alle  | Stüde, | welche  | bie  | Enduumn      | ter  | 6 trager | i; alfo       | beifpielsmeife | ble ( | Stude |
|     | era O |        | 2000.—        | ,,   | <b>14</b> 30 <b>6</b> —14496  |       |        | •       |      | Litera       | N    | 1006,    | 1016          |                |       |       |
|     | era 🖰 |        | 1000.—        |      | 5 <b>6</b> 006-59 <b>9</b> 16 | ĺ     |        |         |      | ••           | 0    | 14806,   | 14316         |                |       |       |
|     | era Q |        | <b>500.</b> — | ,,   | <b>38806-44896</b>            | l i   |        |         |      | ••           | P    | 56006,   | 56016         |                |       |       |
| Lit | era R |        | 200.—         | *    | <b>48206 – 48996</b>          | (     |        |         |      | ••           | Q    | 88,06.   | 88516         |                |       |       |
|     | ~     |        | 400           | •    | 53006-51946                   | [     |        |         |      | ••           | R    | 43206,   | 48216         |                |       |       |
| Lit | era S | *      | 100.—         |      | <b>48</b> 006— 48996          | 1     |        |         |      | ••           | S    | 43006,   | <b>48</b> 016 | *              |       |       |
|     |       |        |               |      | <b>50006</b> —52816           | ,     |        |         |      |              |      |          |               |                |       |       |

B. 4% ige Rommunal-Couldverichreibungen (Binstermin Januar-Juli).

| Bon ben Rommunal-Schulbverschreibungen: | alle Stude, welche bie Enbuummer 7 tragen; also beispielsweise bie Stude |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Litera († 3n M. 5000. – von Mr. 7 – 117 | Litera G 7, 17 ufw.                                                      |
| Litera H , 2000. – , 7— 697             | " Н 7, 17 "                                                              |
| Litera I , 1000.— , 7—1837              | , <u>1</u> 7, 17 ,                                                       |
| Latera K " 500.— " 7—1377               | К 7. 17 "                                                                |
| Litera L , 200.— , 7—1567               | n L 7, 17 "                                                              |
| Litera M " 100.— " 7—1117               | J ,, M 7, 17 ,,                                                          |

II. Die ginsicheinmäßige Berginfung ber beute gezogenen Bfandbriefe endet mit dem 1. Juli 1. 38., diejenige der Rommunal-Schuld verschreibungen mit dem 15. April 1. 38.

Dagegen werden auf die heute berloften Pfandbriefe und Kommunal-Schuldverschreibungen wie auf alle foliber vertoften und auf die für ben 19. Januar 1896 getundigten Pfandbriefe von dem Tage an, mit welchem die zinsscheinmäßige Berzinsung abgelaufen ift, bis auf weiteres 1%

ben 19. Januar 1896 gefündigten Pfandbriefe von dem Tage an, mit welchem die sinsscheinmäßige Berzinsung abgelaufen ist, dis auf weiteres 1% dinterlegungszinsen vergütet.

Il. Die heute verlosten Pfandbriefe und Komnunal-Schuldverschungen, sowie die früher verlosten und die sin deiteres 1% geschndigten Pfandbriefe werden, unter Bergütung der entsprechenden Sind und dinterlegungszinsen, gegen Ridigabe der Pfandbriefsmäntel, der uhli berfallenen Zinsscheine und der Erneuerungsscheine lostenfrei eingelöst: in München an unserem Essetting in Michassen, Angleistraße 5, sowie bei unsern Zweistlug, Ang W berplagt und "Hasse der Landwirte", Baberstraße 43, serner bei unseren auswärtigen Zweistlussen, Anneren, Alchassen, Ungesburg, Bad Alibling, Bad Reichenhall, Kamberg, Bavrenth, Verchreszahen, Eham, Deggendorf, Dinteledühl, Donanwörth, Eberdberg, Freising, Ennsburg, Gungenhausen, Vichtust is. D. vof, Indendallen, Eham, Deggendorf, Anasteredwis, Memmingen, Nindelheim, Kronach, urumbach, Alümbarg, Lichtenfels, Lindau, Lindenberg istlug, Markt Dberdorf, Marktredwis, Memmingen, Mindelheim, Mühldorf, Wlünchberg, Rabburg, Reuburg a. D., Neu-llim, Kördlügen, Dberdühler, Litoveuren, Lefarstrichen, Nau a. L., Regensburg, Kosenbeim, Schweinfurt, Selb, Etcaubing, Kannhausen, Traunstein, Treuchtlügen, Würzburg und Industrie, und bei deren Eliklein ün Amberg, Andbach, in Nürnberg bei Derrn Answarsbaufen, in Augsburg bei derrn E. Rossenburg, in Ründenburg, Kannhauserg, Bauberg, Rossenburg, Rossenburg, Rossenburg, Rossenberg, Bauberg, Bau

Auf Ramen umgeschriebene (vinkulierte) Pfandbriefe und Kommunal-Schuldverschreibungen können nur an unserem Effettenschalter und nur auf ordnungsmäßigen Löschungs intrag eingelöft werben.

IV. Die hente gezogenen 4%igen Pfandbriefe und 4%igen Rommunal-Schuldverschreibungen können sofort gegen 4%ige verlosdare Und vor 1928/1929 unkindbare Pfandbriefe oder gegen 4%ige verlosdare Pfandbriefe, ferner gegen 4%ige verlosdare Rommunal-Schuldverschreibungen unserer Bank umgetanscht werden. Der Umtansch wird bei der unterfe tigten Kauk, bei ihren Filialen und bei samtlichen Pfandbriefverkaussischen vorgenommen. Die verlosten Stücke werden selbstverkäublich zuw Neunwert, die von und in den Tausch gegebenen Stücke zum jeweiligen Abgabekuns provisionöfrei berechnet; lebtere Stücke werden auf unsere Kosten versandt.

Rommen auf Namen lautende (vinkulierte) Stücke zum Umtausch, so werden, wenn nicht auderes beautragt wird, die dagegen gegebenen Stücke softenlos auf den gleichen Namen umgeschrieben.

V. Betlosungs und Russischen Sweissten zur Berfügung und werden auf Verlangen oortofrei zugesendet.

und werden auf Berlangen vortofret zugefendet. Wünchen, den 15. Februar 1919. Bayerische Handelsbank.

### Dentsche Lebensversicherungs-**Rank** Aklien-Gesellschalt in Berlin. Glänzende von Kursschwankungen unabhängige Verzinsung einmaliger Einlagen. Strebsamen Herren aus guten Kreisen beste Verdienstmöglichkeit geboten. Subdirektor Karl Reinecke, München, Herzogstr. 61/62. Tel. 33490.

### Collegium Carolinum, Overlannnein

Rath. Internat unter geiftl. Leitung für Schüler bes Gumnasiums und Realproghmuafiums. Fernruf Rr. 82. Nachhilfe burch Fachlebrer in reichtem Maße Baushaltung burch Orbensschweftern. Prospette burch bie Direktion.

### Haselmayer's Einjährig-Freiwill:-Institut

### in Würzburg

(staatlich genehmigt).
Gewissenhafteste Vorbereitung für die Einj-Freiw-Prüfungen, bes. auch für junge Leute, welche in der Schule zurückgeblieben sind oder solche, die bereits in einem Beruf siehen. Vorzügl. Pensionat. Eintritt jederzeit.
Näheres durch die Direktion

Berlin S14, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

## Ariegsbeschädigter

Briefter tonn ange nehme Stellung finden in e. caritativen Buro. Angeb. u. R. J. A. 19163 an bie Ge-ichaftsft. ber Allg. Runbschau in Mtunchen.

### ochschule für kommunale Verwaltung in Düsseldorf

### Vorbereitung für den höhern Kommunaldienst

Prüfung unter staatlicher Leitung

Diplom (Dipl. H. K. V. D.) Studiendauer 11/2, bei Vorbildung 1 Jahr. Drucksachen kostenlos vom Sekretariat. Moorenstr. 8

Bischöfliche militärberechtigte Realique

Sechstlaffige Mealonstalt mit wahlfr. Latein und Borfchu Abschlußzeugnis berechtigt zum einf-freiw. Dienst. Amsch an die Derfetunda der Oberrealschile und des Keals gymnasiums. Beginn des Schuljahres: 29. April Bedingungen des Schülerheims (Williaisplat 2) und ses liche Auskunft durch den geistlichen Rektor.

für Privatstudierende u. Schüler höherer Lehranstalten.

München, Kaulbachstr. 31-33 Gartenhäuser.

Vorbereitung auf alle Mittelschulprüfungen, einschließlich Reifeprüfung auch für Kriegsteilnehmer. Aller Unterricht wird der Vorbildung und dem derzeitigen Wissensstand in jedem Ein-

Reiterrung der Vorbildung und dem derzeitigen wissenstellen Zeifach angepasst,

2. Sorgfaltige Ueberwachung der vom Institut aus München Mittelscoulen besuchenden Zöglinge, Aufschlussschrift und Jahre bericht versendet

Commelmann.

Für die Redaftion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Rausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Mang, Buch- und Kunstderei, Akt.-Gei., samtiche in München.

Digitized by GOOGLE

# Allgemeine Rundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer Dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 10



8. März 1919

### Jnhaltsangabe:

Reichsgesehliche Organisation der Kriegs, Die Lehren der Wahlen in Deutsch-Oester, wohlschrtspslege. — Aufbringung der mittel. Von Rechtsanwalt dr. Jos. Kausen.

Die Schule im neuen kirchlichen Gesehbuche.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Menkemper.

Die zweite Revolution in München. Von Dr. ferdinand Abel.

was das volk an seinen religiösen Orden hat. Einige Rechnungen von P. Erhard Schlund, O. F. M.

Der Pflüger. Von Josefine Moos.

Die Lehren der Wahlen in deutsch-Oesterreich. Von dr. Max Joseph Metger.
Die Schule im neuen kirchlichen Gesehbuche.
Von hochschulprosessor dr. A. Schatnagl.
Güte im Streit. Von K. Rat und direktor
Otto hartmann.

Dom Büchertisch. — vom Büchermarkt. Bühnen- und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanze und handelsrundschau. von m. weber.

Vierteljährlich Mk. 3,50 Einzelnummer

Einzelnummer 30 Pfg.



## Die Leipziger Frühjahrs-Mustermesse

zu der Musterlager von Keramik und Glas, Holz-, Metall-, Papier-, Leder-, Gummi-, Korb-, Kurz-, Galanterie-, Spielwaren, Nahrungs- und Ersatzmitteln, Textilwaren, Maschinen und Bedarfsartikeln für Technik und Bauwesen, sowie verwandten Waren aller Gattungen ausgestellt werden, wird abgehalten

## vom 27. April bis 3. Mai

Gleichzeitig finden als Unterabteilungen der allg. Mustermesse statt:

Papiermesse im Leipziger Meßpalast R. Fleischhauer, Petersstr. 44, u. Stentzlers Hof. Petersftr. 39/41:

Kartonnagenmesse im Mespalast Specks Hof, Reichsftr. 4/6;

Sportartikelmesse im Meshaus Mey & Edlich, Neumarkt 20/22;

Schuh- und Ledermesse in den Turnhallen Leplay- und Turnerstr.;

Nahrungsmittelmesse im Zeißighaus, Neumarkt 18, und Goldener Hirsch, Petersstr. 37;

Textilmesse im Meshaus Freyberg, Petersstr. 14/16, in Mädlers Kaufhaus, Petersstr. 8 und im Meßhaus Strumpf-Eulitz, Grimm. Str. 30;

Verpackungsmittelmelle im Meßhaus Leipziger Hof, Reichs-Straße 12:

Technische Messe und Maklerstelle im Meßhaus Grönländer, Petersstraße 24, und im Meßhaus Reichskanzler, Petersftr. 20;

Baumesse im Meshaus Baumesse, Markt 8:

Bürobedarfsmesse im Meßhaus Jägerhof, Hainstr. 17/19;

Reklamemelle im Hause Ferd. Sernau, Neumarkt 28.

Meßwohnungen vermittelt der Wohnungsnachweis des Mehamts in Leipzig.

Anmeldungen von Ausstellern und Einkäufern sowie Anfragen in allen Meßangelegenheiten sind zu richten an das

Meßamt für die Mustermessen in Leipzig

onschöne harmoniums

in geschmackv. Gehäusen, mit charakterist, Spezial Disp., mit u, ohne eingebaut. Spielapparat, sowie gebeauchte und einge tauschte, go e ich preiswert ab. Versand frachtfrei zur Ansicht. Preisliste u. nähere Beschreibg, bereitwilligst. Friedrich Bongardt, Barmen.

## in jeder Art und Ausführung

vom feinsten Buntdruck bis zur billigsten Massenauflage liefert schnell und bill'g die

### Buchdruckerei "Unitas"

Bühl (Baden)

Schnellpressen-, Rotations und Setzmaschinenbetrieb.

### Ohne Gift! Ohne Katze! Schlagfallen

gegen Mäuse und Ratten. Gesetzlich geschützt!

Gesetzlich geschützt!

4 Mäuse-oder 2 Rattenfallen #.2.—
Verpackung und postfrei. Voreinsendung des Betrages — Postscheckkonto München 305.
Günstig für Wiederverkäufer, it Blsenhandlungen. Spenglereien usw Verlangen Sie auch Preise für Maulwurfsfallen usw.

Franz Danzer, Waldkirchen, Holz- und Metallwaren,

## Brennessel-

echtes, alkoholfreies, wohl-riech. Bräparat, ausgezeichn bewährt gegen Schuppen 11. Haarausfall. Liter 3 Mt. alfoholfreies, wohl

oo Mundwasser oo fehr erfrischendes, feimtötend., antiseptisches Mittel 3. Mund-u. Bahnpflege, 1/2 L. Mt. 3.—, 1 L. Mt. 5.—.

Botan Caborat. F. Schwarz, München 2, Brieffach 23.

B. V. H.

# Verkauf von Heeresgut.

Seeresgut wird von der bayerischen Berwertungsfielle und ihren Filialen nicht an einzelne Verbraucher abgegeben. Ausgenommen find befonders wertvolle und große Gegenstände, wie Automobile, Motoren, große Maschinen. Alle Massenartitel, wie landwirtschaftliche Geräte (Bidel, Saden, Schaufeln), Wertzeuge, Saushaltungsgegenftande u. bgl. Baren werden nicht in ein= gelnen Studen abgegeben. Intereffenten für Robftoffe wenden fich an die Rohftoffftelle (Lehnbachplat 7), Intereffenten für Textilien an die Landesftelle für Textilien (Gifelaftrage 24). Es wird bringend ersucht, zwedlose schriftliche Unfragen und Gesuche zu unterlaffen, ba Beantwortung in Zufunft nicht mehr möglich.

# Die Runft des Schreibens.

Gine Profa-Schule in 12 Unterrichtsbriefen

### Dr. Broder Chriftiansen. Preis 25 Mark.

Die Sonde urteilt: "Dieses Werf, von mir ein gebend geprüft, sollte ein Freund aller jungen Lehrer werden; denn es ist ein vortrefflicher Führer zur Beherrschung der schönen, wohllautenden deutschen Muttersprache. Einsacheit, Klarheit und Wohlklang des Ausdrucks werden von ihm allen bermittelt, die sich seines wohlerwogenen Arbeitsplanes gewissendat

Bericht über Wesen und Wege Diefer Schule 40 Pfennig.

Felsen-Berlag ::: Buchenbach-Baden.

Digitized by Google

Nachdruck von Artikein, fewilletone und Gedichten nur mit adsdrückl. Genehmi-gung des Verlags bei vollständiger Quellenangabe geltattet. Redaktion und Verlag: München, Salerieftraße 35a, 6h. Ruf .Rummer 205 20. Postfcheck - Ronto Manchen Nr. 7261. Bezugspreis

vierteljährlich M. 8.50.

# Allgemeine Rundschau

Anzelgen prele: Anzeigenpreie:
Die 5× gespaltene Grandgeile 25 Org., Unseigen auf
Certistie die 95 mm breite
Zeile 578 Org
Beilagen einschi Oostgebären # 18 d. Causend.
Playvorschriften ohne
Derbindblichten.
Rahatt nach Fante

Rabatt nach Carif.
Bei Zwangseinziehung werden Babatte bintallig. Erfallungsort ift Manchen. Unzeigen-Beleae werden nur auf best. Wunsch gesandt. Hustleferung in Leipzig durch Carl fr. fleischer

Wochenschrift für Politik und Kultur. \*

Begründer Dr. Urmin Rausen.

M 10.

a

. . \$

173

TI

Manchen, 8. März 1919.

XVI. Jahrgang.

Die "Allgemeine Rundschau" steht, wie die übrige bürgerliche Breffe Münchens, zurzeit unter Borzenfur bes Zentral=Rates.

### Reichsgesetzliche Organisation der Kriegswohlfahrtspflege. Anfbringung der Mittel.

Von Rechtsanwalt Dr. Jos. Rausen, München.

Die den Lesern der "Allgemeinen Rundschau" bekannte vom Berfasser sormulierte Eingabe vom 15. September 1915 an den Reichstag (abgedruckt in Nr. 40 der "A. R." vom 2. Okt. 1915) betr. Einführung einer einmaligen Abgabe vom Vermögen nach bem Muster des Wehrbeitrags zugunsten der Kriegswohlfahrtspslege ("Kriegsfürsorgebeitrag") enthielt in ihrem vorletzen Absatz folgende Worte:
"Aus Gründen vaterländischer Gerechtigkeit erscheint es

ferner angezeigt, daß die so gewonnenen Mittel gleichmäßig verteilt werden, daß überhaupt die nichtrentenmäßige Kriegswohlfahrtspfege soweit nur irgend möglich für das ganze Reich nach einheitlichen Grundsähen durchgeführt wird, damit nicht die einen sehr reich, die gehanne Multipärlich behöcht und demit nicht die einen sehr Menrinden anderen allzuspärlich bedacht und damit nicht einzelne Gemeinden ungleich belaftet werden. Dieses Ziel läßt sich am besten auf dem Wege der Errichtung eines mit gesetzlich sestgelegten Statuten versehenen Zentralinstituts, einer Reichsanstält für Kriegswohlsahrispslege erreichen, welche mit den entsprechenden Rechten ausgestattet sein und in deren entsprechenden Rechten ausgestattet fein und in beren Händen der überwiegende Teil der für diese Zwede bestimmten Geldmittel zusammenfließen muß."

Dieser Gedanke, daß das Reich, welches den Krieg führte, damit auch die sittliche Pflicht übernommen hatte, den Kriegsbeschädigten und den Kriegsbinterbliebenen nicht nur Renten zu gewähren, sondern auch der Ermöglichung ihrer Wiederbeteiligung am Birtschaftsleben die ganze Sorgsalt zuzuwenden, wurde Gemeingut einer breiten Bollsmasse. Allein aus dem Leserkreis der "A. R." sand die Eingabe 4500 Einzelunterschriften aus allen Parteien und Berussständen und die Unterzeichnung von 250 Bereinen und Berbanben mit einer Mitgliederzahl von weit

mehr als einer Million.

Der Reichstag hatte sobann in seiner 31. Sigung vom Januar 1916 auf Grund eines Antrags der Reichstags. kommiffion für den Reichshaushaltsetat vom 18. Dezember 1915 beichloffen, die obengenannte Betition betr. Kriegswohlfahrtspflege (Journal II, Nr. 770) dem Reichstanzler als Material zu überweisen (vgl. Nr. 195 ber Reichstagsbrudfachen, 13. Legislatur-

periode, II. Seffion 1914/15)

Bei ben guftanbigen Stellen bes Reiches und ber Gingelstaaten angelangt, traf die Anregung auf geradezu unsiber-windbare Widerstände. Daß einer Zersplitterung in der Organi-sation dieser sozialen Filrsorge entgegengearbeitet werden müsse, sah man wohl ein und errichtete in den meisten Bundesstaaten besondere Fürsorgestellen. Die Bemühungen, eine Bereinigung berselben herbeizusühren oder gar eine gemeinsame Deckung der notwendigen Mittel für das ganze Reich gleichheitlich zu erzielen, scheiterten an der Besorgnis einzelner Bundesstaaten, es möchte damit etwas von ihrer Staatshoheit geschmälert werden.

Einzelheiten konnen heute unberührt bleiben angefichts ber bom Staatsfelretar bes Reichsarbeitsamtes Bauer gegengezeich

neten und von ber Reicheregierung Chert Scheibemann zu Beimar erlassen und bon der steichstegterung Gbert-Scheinenterlassen gerordnung vom 8. Februar 1919 (Reichsgesetzblait Nr. 37), welche die soziale Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegsbinterbliebene von Reichs wegen mit Gesetzeskrast regelt und mit all den unzeitgemäßen Engherzigkeiten von vornherein reinen Tisch gemacht hat.

Die soziale Fürsorge für die Kriegsbeschädigten

und die Kriegshinterbliebenen ift durch die genannte Berordnung als Aufgabe des Reiches erklärt worden. Die Bundesstaaten und Selbstverwaltungskörperschaften find zur Mitwirkung verpslichtet. Die Mitarbeit der freien Wohlfahris. pflege foll bamit nicht eingeschränkt werben. Bur Durchfüh. rung ber notwenbigen Arbeiten wird beim Reichs. arbeitsamt ein "Reichsausschuß ber Kriegsbe-schäbigten- und Kriegsbinterbliebenenfürforge" errichtet. Der Reichsausschuß besteht aus ben beiben Abteilungen "Ariegebeschädigtenfürforge" und "Ariegebinterbliebenen-

Die Abteilung "Ariegsbeschädigtenfürsorge" fest fic jusammen aus je einem Bertreter ber Sauptfürsorgeftellen, einem Bertreter ber Boltsfpenbe für Kriegsbefcabigte (Lubenborff. spende) und mindestens je einem Bertreter solcher Bereinigungen ber Kriegsbeschädigten, die ihre Wirksamkeit auf bas Reich er-

ftreden und eine entsprechende Mitgliederzahl haben.

Die Abteilung "Ariegshinterbliebenenfürsorge"
setzt sich zusammen aus je einem Bertreter der Hauptfürsorgestellen, einem Bertreter der "Nationalstistung für die Hinterbliebenen der im Ariege Gefallenen", deren Selbständigkeit und Besugnis, frei über ihre Mittel zu versügen, unberührt bleibt, und mindestens je einem Bertreter solcher Bereinigungen der Hinterbliebenen, die ihre Wirksamkeit auf das Reich erstreden und eine entsprechende Mitgliederzahl haben.

Der Staatsfefretar des Reichsarbeitsamts entscheibet darüber, bei welchen Bereinigungen die vorstehenden Voraussetzungen zu-treffen und welche Vereinigungen mehr als einen Vertreter zu entsenden haben. Er ist ferner befugt, auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge erfahrene Personen — jedoch nicht mehr als 5 —

in ben Reichsausschuß zu berufen. Die Mitglieber bes Reichsausschuffes finb ehrenamtlich tätig; fie erhalten bom Reiche Tagegelber und

Erfat ber Reifelosten. Die Hauptfürsorgeorganisationen Deutschlands hatten allerbings schon borber einen Reichsausschuß ber Kriegs-beschädigtenfürsorge gebilbet. Die Beschlüsse bieses Reichs-ausschusses gingen jedoch nicht über eine gutachtliche Bebeutung hinaus. Ein organischer Zusammenhang mit der Kriegshinter-bliebenenfürsorge bestand überhaupt nicht.

Die Beschlüsse bes neugeschaffenen "Reichsaus-schusses ber Rriegsbeschäbigten. und Rriegsbinter-bliebenenfürsorge" besitzen rechtsverbindliche Rraft für die Hauptfürsorgestellen und Fürsorgestellen, wenn diese Beschülise mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gesaßt find und die Zustimmung des Reichsarbeitsamtes erlangt haben.

Der Reichkausschuß hat gemäß § 4 ber BO. die Aufgabe:

1. Die Grundsätze für die Durchführung der Kriegs-beschädigten. und Kriegshinterbliebenenfürsorge aufzustellen, 2. dem Reichsarbeitsamte Gutachten zu erstatten,

3. bei ben Streitigkeiten zwifchen ben Sauptfürforgeftellen über die Buftanbigfeit zu entscheiben,

4. die ihnen für die Fürforge gur Berfügung gestellten

Mittel zu verwalten und zu verwenden.

In Fragen, die nur die Kriegsbeschäbigtenfürsorge ober nur die Hinterbliebenenfürsorge betreffen, entscheibet jede Abteilung selbständig und endgültig; in Fragen, die beibe Fürsorgegebiete berühren, entscheiden beide Abteilungen in gemeinsamer Situng.

Die Regierungen ber Bundesstaaten find verpflichtet, eine entsprechenbe Anzahl von "Hauptfürsorgestellen ber Kriegs-

beschäbigten und der Kriegshinterbliebenen" zu errichten. Jeder Hauptfürsorgestelle steht ein Beirat zur Seite. Als Mitglieder des Beirates find von der Hauptfürsorgestelle Bertreter ber Rriegsbeschädigten, ber Rriegshinterbliebenen, ber Unternehmer und ber Arbeitnehmer, fowie auf bem Gebiete ber sozialen Fürforge erfahrene Perfonlichleiten zu berufen. Die Bahl ber Kriegsbeschändigten, ber Kriegshinterbliebenen und Arbeitnehmer muß gleich ber Bahl ber übrigen Mitglieber bes Beirats, die Bahl ber Unternehmervertreter gleich ber Bahl ber Arbeitnehmervertreter fein.

Der Beirat ber Hauptfürforgestelle beschließt in allen grundsätlichen Fragen, stellt Richtlinien für die Berwaltung und Berwendung der Mittel auf und entscheidet endgültig in einzelnen Fürforgefällen über Befdwerben gegen Berfügungen

ber Bauptfürforgestellen.

Bestehen in einem Bunbesstaat mehrere Hauptfürforgestellen, fo tann zur Bahrung ber Ginheitlichkeit ber Fürforgetätigfeit eine amtliche "Landesstelle der Kriegsbeschädigten- und Kriegs.

hinterbliebenenfürforge" errichtet werben.

Für ben Bezirt jeber unteren Berwaltungsbehörbe ift in der Regel eine amiliche Fürsorgestelle zu errichten. Auch diesen Fürsorgestellen zu errichten. Auch diesen Fürsorgestellen zu Seite. Gegen die Entscheidungen des Beirats ist die Beschwerde an die Hauptsürsorgestelle zulässig, die, salls sie selbst nicht abhilft, die endgültige Entscheidung ihres Beirats herbeiführt.

So haben wir nun enblich bie reichsgesets. liche Anerkennung ber Ariegswohlfahrtspflege als Reichsaufgabe. Damit ift aber erft ber erfte Schritt getan. Richt nur ber weitere Ausbau und bie Berwaltung ber Rriegs. fürsorge erfordert einen neuen großen Kostenauswand, sondern bie Fürsorge selbst bebarf noch gang erheblicher Mittel, um wirklich segensreich wirken zu können und allen billigen Anforderungen

gerecht zu werden. Wir sind aber bei ber Aufbringung ber Mittel über bie freiwillige Milbiatigleit noch nicht bin-aus. Der Say ber Betition bom 15. September 1915, baß unfere heimtehrenden Truppen nicht durch öffentliche Sammlungen an Almofen erinnert werden follen, fondern fühlen mögen, daß bie Nation fich ber Dankespflicht bewußt fei, fand wohl ungeteilte Anertennung. Statt bag aber bas Reich feiner Ehrenbflicht nachlam und rechtzeitig burch bie vorgeschlagene einmalige Abgabe vom Bermogen

ble Mittel für die genannten Zwede bereitstellte, gesellte sich 1918 zu der Nationalstitung noch die Ludendorffspende. Und dabei ist es bis heute geblieben.

Darüber, daß ein großer Teil des gegenwärtigen außerordentlichen Geldbedarfs des Reiches durch Reichs-Vermögensabgaben wird gedeckt werden müssen, wird wohl in keinem
Rundeskaat wehr ein Ameifel bestehen. Bundesstaat mehr ein Zweifel bestehen. Es tann biesbezüglich auch auf den im September 1917 erschienenen Auffat des jetigen Finanzministers des Bollsstaates Bayern Brof. Dr. Ebgar Jaffé: "Grundfägliches gur Frage ber Kriegstoftenbedung und Steuerreform" (in der bon Herkner herausgegebenen "Neuordnung der deutschen Finanzwirtschaft") verwiesen werden.1)

Warum sollen wir dann nicht schon jetzt ausschließlich für die Zwede der Kriegsfürforge eine einmalige Bermögensabgabe vorweg einführen? Soll es von der Höhe des jetzt noch nicht überfehbaren Gefamtbebarfs bes Reiches abhangen, ob wir unferer Ehrenichuld gegenüber ben Rriegsbeschädigten und hinterbliebenen im vollen Umfange nachkommen werben ober nicht? Sollen wir warten, bis die durch die lange Kriegführung mancherorts her-vorgerufene Arbeitsunlust in Berbindung mit wirischaftlichem Rückschritt und erbrückenden Friedensbedingungen den Staatsbankerott herbeigeführt haben, um bann die Forderungen ber

Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen in die Konkursmasse zu werfen und sie mit der Bergleichsquote abzusinden? Nein, Ehrenschulben schiebt man nicht auf die lange Bank!

Wir Deutsche sind schon wieder das Land ber Dichter und Denker und vertreiben die Beit mit theoretischen Feldzügen über das Thema, welche Art von Revolution wohl die beste sei, nicht ohne ein Schielen nach dem Ausland, ob man uns nicht etwa bald lobt ob unferer Revolution und Selbstverleugnung, ob man nicht balb bem Beispiele Deutschlands folgen werde. "Deutschland in der Welt voran!" Wenn nicht mit Siegen, dann mit Revolution.

D über ben beutschen Michel!

Gehen wir statt bessen mit gemeinsamen Kraften an den sozialen Reubau unserer Heimat! Bir sind boch alle ohne Ausnahme guten Willens! Da können wir uns boch auch zu ver-trauensvoller Arbeit zusammenfinden. Und bas Erste mußte ba boch die Fürforge für die Aermsten der Armen, für die Kriegs-verftümmelten und für die armen Witwen und Waisen unserer gefallenen Belben fein!

Das vielgeschmähte Bürgertum hat burch seine besonnene Zurudhaltung selbst bei ben ungerechteften Berbächtigungen ben Bürgerkrieg verhütet und bewiesen, daß es die soziale Forberung der Zeit anerkennt und zu positiver Mitarbeit bereit ift.

Wenn auch der nationale Schwung von 1914/15 dahin ift, warum sollen wir uns nicht wieder die Hand reichen, Blirger und Bauern, Arbeiter und Kaufleute, Frauen aller Stände, zu einem großen nationalen Opfer, zu einer fozial gerecht abge-fluften einmaligen Abgabe vom Bermögen zugunsten ber Kriegs-beschädigten und Kriegshinterbliebenen (Kriegsfürsorgebeitrag)?

Gerade jest, bevor noch die Berte, die wir in Sanden haben, in nichts zerronnen find, gilt es, die Mittel für die Ariegswohlfahrtspflege bereit. und vor bem Staatsbantrott und bem Zugriff ber Feinde sicherzustellen! Wenn wir noch rechtzeitig einen folden Beitrag erheben und — sei es in Gold, seies in Grundfüden, ausländischen Werten ober Ebelstiftung einverleiben, so mürbe es ber Feinb vor ber Geschichte taum wagen tonnen, seine Sand auf biese ber solalen Fürsorge bienenbe Einrichtung zu legen.

### 

### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenichau von Fris Rientemper, Berlin.

Der Aufruf ber Reichsregierung. Bur Monatswenbe haben bie Minister von Weimar aus eine programmatische Rundgebung erlassen, die einem Notschrei sehr ahnlich sieht. Sie appellieren an den gesunden Menschen-verstand und an den Gemeinfinn der Bewölkerung zur Abwehr ber wirtschaftlichen und politischen Anarchie, bie bas Reich ju zerflören broht, und suchen insbesondere die Stimmung in der bisher regierungstreuen Arbeiterschaft aufzufrischen, indem sie die Durchsührung der wirtschaftlichen Demokratie, das "ein-heitliche sozialistische Arbeiterrecht auf freiheitliche Grundlage" versprechen.

Den Anlaß zu biefer außerorbentlichen Rundgebung gaben bie Tumulte in ben thuringifchen Städten um Beimar herum, die traurigen Borgänge in München und die Anfähe zum politifcen Generalftreit in Berlin, ber eine gefährliche Begrugung ber (inzwischen verlagten) preußischen Landesversammlung bilben sollte. Wenn die Wasserlante wieder beruhigt ist und in dem rheinisch-westfälischen Revier die Hauptnester der Spartatiften ausgeräumt find, so bricht der überrevolutionäre Brand gemäß seinem Flugseuer-Charakter immer wieder an anderen Stellen aus. Deutschland tann und foll nicht zu ber Ruhe tommen, die es

zur Genesung unbedingt braucht.

Ueber die Wirtung des Aufruses der Reichsregierung wird man sich leider wohl teine großen Junionen machen blirfen. Man will die Gewaltanwendung auf ein Minimum beschränken und greift beshalb immer wieber zu bem Hilfsmittel ber Ber-handlung mit ben Auffässigen und bes guten Zurebens, obschon man bisher dabei bittere Enttäuschungen geerntet hat. Die Spartalisten und erklärten Rommunisten pfeisen auf alle Abmachungen; auch die Mehrzahl der "Unabhängigen" will sich nicht eher beruhigen, als dis sie die verlorene Macht wieder in



<sup>1)</sup> Die wegen ihrer Gründlickeit und logischen Klarheit und wegen ihrer zesunden praktischen Borschläge äußerst lesenswerte Schrift ift als Separataddrud unter dem Titel "Die Finanz- und Steueraufgaben im neuen Deutschland" im Berlag von Dunder & Humboldt, München und Leidzig 1919, zum Preise von M 1.50 erschienen.

ihre eigene Hand gebracht haben. Die nächste Aufgabe ist, die Mehrheitssozialisten zu schülten vor der Bergewaltigung und vor der Verführung durch die raditale Minderheit. Den Terror wird man schließlich doch nur durch die stramme Anwendung der gesetzlichen Gewalt brechen können. Ob die Verführung sich durch amtliche Belehrungen und Verheißungen hemmen läßt, muß sich nun zeigen. Tatsächlich ist, wie sich sowohl bei den späteren Wahlhandlungen als auch in verschiedenen vrlichen Vorgängen gezeigt hat, die Unzufriedenheit in die Reihen der Mehrheitssozialisten eingedrungen. Die meiste Widerstandskraft gegen die Heserei fand sich im rheinischwestsälischen Industriegebiet, wozu offenbar der starke Einschlag von christlichen Gewertschaften wesentlich beigetragen hat. In Thüringen war von der Selbsthilse der vernünstigen Arbeiter viel weniger zu demerken, und in Verlin haben die Kommunisten dant der Unterstätzung durch die Unabhängigen am Montag in der Sitzung die Arbeiterräte die Erklärung des Generalstreits durchgesetzt.

Uebrigens find Enttaufchung und Unzufriedenheit bie natürlichen Folgen einer folchen Revolution, wie wir fie erlebt haben. Den Massen war vorher immer wieder eingeredet worben, daß alles Uebel von der alten Regierung und von der ausbeutenden Bourgeoifie herrühre. Als nun die Regierung gestürzt und die sozialistische ober gar die proletarische Republik ausgerufen war und die Führer der Sozialdemokratie die volle Herrschaft übernommen hatten, da bachten fehr viele Sozialiften, jest werde sofort das goldene Zeitalter anbrechen mit riefigem Berdienst bei wenig Arbeit. Serrichsucht und Eigennut ichoffen ins Rraut. Die Geluste nach Rlaffenberrichaft wurden enttäuscht burch ben Ausfall ber Bahl, die feine sozialistische Mehrheit ergab und durch die Bildung einer Koalitionsregierung. Der Golbregen für die Arbeiter ließ auch auf sich warten, da burch Lohnstreils taum mehr zu erringen war, als ber Ausgleich für Die gefuntene Rauftraft bes Arbeitslohnes. Wo blieben bie Hoffnungen auf ben reichen Beuteanteil bei ber Aufteilung bes vielbeschrienen Rapitalgewinnes? Die Seper fanden Anklang mit ihrer Behauptung, daß die fozialiftischen Minifter das Broletariat "verraten" hatten in ihrem Balt mit ber Bourgeoifie. Es muffe fofort grundlich "fozialifiert" werben, bann werbe bas Glud fommen.

Der ermordete Abgeordnete Osel hat in seinem letzten Beitrag für die "Allgemeine Kundschau" schlagend nachgewiesen, daß die Sozialisserung nicht die erhossten goldenen Eier bringen, wohl aber die legende Henne, die deutsche Industrie töten kann, woraus sich dann die Armut und die Hungersnot ergeben müssen, nicht nur für die Bourgeois, sondern für die Arbeiterschaft selbst.

Bur Beruhigung kündigt nun die Reichsregierung an, daß fie auf dem Bege der Sozialifierung fortschreiten will, aber fie muß natürlich dabei die gebotenen Einschreiten will, aber fie muß natürlich dabei die gebotenen Einschränkungen machen. Es heißt da: "Sozialifierung der Birtschaftszweige, die sich, wie vor allem Bergwerte und Erzeugung von Energie, zur Uebernahme in öffentliche oder gemischt wirtschaftliche Bewirtschaftung eignen oder der öffentlichen Kontrolle unterstellt werden können." Beitere überstürzte Experimente auf diesem Gebiete wären in der Tat wirtschaftlicher Selbstmord. Aber die Heber werden die unvermeidlichen Borbehalte ausnühen zur weiteren Auswiegelung.

Dazu kommen die Machtansprüche ber Arbeiterräte auf politischem Gebiete, die von ihren Besürwortern auch gegen die regelrecht gewählten Bollsvertretungen geltend gemacht werden. In München ist freilich der radikale Antrag auf Ausrufung der "Näterepublik" mit großer Mehrheit abgelehnt und die Aussicht auf Biedereinberufung des gesprengten Landiags gelassen worden; vorläusig besteht aber auch da noch eine Näte-Negierung, von deren Einsicht das weitere abhängt. In Berlin ist auf dem Nätelongreß der Plan aufgetaucht, neben alle allgemeinen Bollskammern (große und kleine) überall eine vollberechtigte, kontrollierende Arbeitskammer zu stellen, was erstens eine arge Verschlebpung der Geschäste und zweitens ein Herrschaftsprivilegium für eine einzelne Klasse bedeuten würde. Der Aufruf der Reicheregierung will in diesem Punkt keine Halbbeit und keine Unklarbeit zulassen. "Hier gibt es für uns kein Paktieren. Die politische Macht gehört allein der frei gewählten Vertretung des Volkes und der von ihrem Vertrauen getragenen Regierung. Das Selbstbestimmungsrecht des beutschen Volkes nach innen muß zu den Grundsähen der Demokratie ist löblich, aber die Käte werden sich gegen die politische Kalistellung wehren.

Bum Ersat wird ihnen die wirtschaftliche Demokratie versprochen: die Betriebsräte, die aus den freiesten Wahlen der Arbeiter hervorgehen, sollen die berusenen Bertreter aller Arbeiter sein und die "konstitutionelle Fabrit" begründen, wo die Sozialisterung sich noch nicht durchführen läßt. Wenn in der konstitutionellen Fabrit auch die Angestellten, die Techniker und die Unternehmer zu ihrem gebührenden Recht kommen, so kann man ja den Versuch machen. Es wird aber nur gehen, wenn bei den Arbeitern die Vernunst herrscht, d. h. die Rücksicht auf die wirtschaftliche Möglichkeit und die entsprechende Selbst-bescheidung.

Der Aufruf ist gut gemeint, wir wilnschen ihm reichen Erfolg, aber im Hoffen bleiben wir vorsichtig. Das deutsche Bolt befindet sich nach wie vor am schroffen Rande bes Ab.

grundes.

Birksamer als alle Aufruse und Versprechungen würde - zur Dämpsung der wachsenden Unzufriedenheit die Verbesserung der Ernährung beitragen. Die Entente hält jedoch graussamer Weise an der Blockade und an ihrer Hungertaktik fest und will für den endgültigen Baffenskillskand neue unerhörte Bedingungen stellen.

Die Nationalversammlung in Beimar sett trot aller Birren rings umber ihre Arbeiten für die neue Rechisordnung und auch

für die erforderliche Wehrmacht ruhig und rüftig fort.

Bum Ueberfluß ist von Berlin her noch ein neuer Zankapfel in die verworrene Volksfeele geworfen worden. Nachdem im Reiche sich die Roalitiondregierung mit opferwilliger Silse des Zentrums gebildet und den Verhältnissen nach gut bewährt hat, tauchen Kulturkämpser von gelber und roter Färbung auf, die für die Gesetzgebung und Regierung in Preußen einen Linksblod bilden möchten unter Kaltstellung des Zentrums, um so die kirchen und religiondsseindliche Politik des ausgeschissten Kultusministers Adolf Hoffmann wieder aufzunehmen. Wenn dieser Plan der Kulturkämpser gelingen sollte, so würde die gegenwärtige Ordnung im Reiche in Scherben gehen und der innere Friede eine weitere heillose Erschütterung ersahren. Der freventliche Versuch wird hoffentlich schon im Keime scheitern. Ein muß aber das ganze christische Volk zu erhöhter Wachsamten und verschärfter Organisation antreiben.

### Die zweite Revolution in München.

Von Dr. Ferdinand Abel, München.

vember 1918 burchgeführte Revolution stürzte die konstitutionelle Monarchie in Bayern und brachte an deren Stelle in dem revolutionären Ministerium und den Arbeiter., Soldaten und Bauernräten provisorische Gewalten, welche die auf den Willen des Volkes zu gründende staatliche Neuordnung in die Bege zu leiten hatten. Durch die allgemeinen Bahlen vom 12. Januar und 2. Februar 1919 hat das dayerische Bolk mit überwältigender Mehrheit seinen Willen dahin zu erkennen gegeben, daß die neue Staatssorm die der dem okratischen Kepublik sein solle, in welcher das Volk die ihm zustehende höchste Staatsgewalt durch den von ihm gewählten Landtag als alleinigen und ausschließlichen Träger der gesetzgebenden Gewalt ausüben sollte. Wie die Berhältnisse am Morgen des 21. Februar lagen, konnte man hossen, daß die versassungsmäßige Verankerung dieser Staatssorm in der beginnenden Landtagstagung würde vollzogen werden können. Zu den Opfern des blutigen 21. Februar gehörte auch diese Hossflusse des Kätekong zu eise Revolution, die in dem Beschlusse des Kätekong zu eises den 28. Februar ihren einstweiligen Abschluß fand.

Die wichtigste Folge der Ereignisse des 21. Februar war, daß die Frage der Gestaltung und Auftändigseit der A., S.. u. B. Räte aus. dem Stadium der Möglichkeit gesetzlicher Regelung herausgerissen und zu einer Machtfrage wurde. Die Landeskonserenz der sozialdemokratischen Partei Bayerns (Mehrheitssozialisten) hatte sich am 19. und 20. Februar auf den Boden des Einkammerspstems gestellt und die Regierung aufgesordert, alle Maßnahmen zu tressen, damit der Landtag seine parlamentarischen Arbeiten ungestört erledigen könne. Entsprechend dem grundsätzlichen Bekenntnis der Sozialdemokratie zum Einkammerspstem sei das Rätewesen organisch zu gestalten und sein Tätigkeitsgebiet durch Gesetzsels seinschen In dieser Hinsche des Konserenz

bie sozialbemokratische Landtagsfraktion, nach Möglichkeit nach folgenden Grunbfägen zu wirten:

Die Arbeiter und Bauernrate mahren die gefamten Intereffen bes arbeitenden Bolles. Sie haben feine gesengeben de ober bollziehende Gewalt. Sie entsenden nach Bedarf Vertrauens-männer in die öffentlichen Körperschaften und Behörden, um bort Bunsche und Beschwerden des arbeitenden Bolles zu vertreten. Die Zentralräte der Arbeiter- und Bauerntäte haben das Recht, Ersebungen

ju veranlaffen und in besonders gelagerten Fallen felbft burchauführen, dem Landtag Gesegentwürfe zu unterbreiten und fie im Landtag burch einen Bertreter zu begrunden. Die Mitglieder ber Bentralrate genießen, abgesehen bon ehrlosen Sandlungen, bei Ausübung ihres Amtes

Immunität.

Damit schien für Verhandlungen unter ben Parteien bes Landtags eine Bafis gegeben, auf der fich eine Einigung wohl bätte ermöglichen lassen. Im Berfolg der Vorgänge des 21. Februar aber wurde diese Frage ein integrierender Bestandteil ber Bestrebungen auf Herstellung der sozialistischen Einheitsfront zwecks Aufrichtung der sozialistischen Einheitsfront zwecks Aufrichtung der sozialistischen Republik. Am 22. Februar stellte ein Einigungsvorschlag der Borstände der beiden sozialistischen Parteien, der Gewerkschaften und der A., S. und B.

Mite folgende Richtpunkte für ein Aktionsprogramm auf:

1. Die A., S. und B.-Käte sind die berufsgemäße Vertretung der Arbeiter, Soldaten und Bauern und werden durch die Verfassent und ber ankert. Die Mitglieder der Käte genießen in Ausübung ihres Amtes Immunität. Dem Ministerrat wird je ein Abgeordneter der A., S. und B. Käte mit beratender Simme beigegeben.

2. Die Bertreter ber unterfertigten Rorperschaften ertlaren fic bereit, unter Beibehaltung ber im Amte berbliebenen Minifter gemeinfam vereit, unter Beibehaltung der im Amte berbilebenen Minister gemeinsam ein fozialistisches Ministerium zu bilben, bem ein Landwirtschaftsministerium aus den Rreisen des Bauernbundes angegliedert wird. Dieses Ministerium wird bis zur Berabschiedung der Berfassung durch die Bolksvertretung die Regierungsgeschäfte auf der Grundlage des Staatsgrundgesches ausüben.

3. Der am 12. Januar rechtmäßig gewählte Landtag wird, sowie es die Verhältnisse gestatten, wieder einberufen merken.

merben.

4. Das jest noch stebende heer wird unverzüglich entlassen und an bessen Stelle die republikanische Schuswehr ausgebaut, und zwar aus Mitgliedern der seeien Gewertschaften, bes Bauernbundes und ber

freiorganifierten Lanbarbeiter.

5. Die Freiheit der Presse wird grundsählich wieder-bergekellt. Die Presse hat jedoch bis zur Ruckehr geordneter Ber-hältnisse alles zu unterlassen, was geeignet ift, die Einheit des Bolkes zu kören und dadurch den Bruderkrieg zu fördern. Dem Kultus-ministerium wird eine Auftlärungsabteilung beigegeben, die dasür zu sorgen hat, daß die Bedolkerung über alle Fragen ihrer Lebensinter-

effen die volle Bahrheit erfährt. Indeffen hat ber Rate Rongreß, ber feit ber Sprengung des Landtages am 21. Februar fich als gefetgebendes Organ gerierte, mabrend die Exetutive in ben Sanden eines Altionsausschusses unter Hinzuziehung der deitschlichen Parteien gewählten Elfmännerausschusses (Zentralrats) lag, fich dem Borschlag der Führer nicht angeschlossen, sondern am 28. Februar gegen 14 Stimmen solgendem Antrag seine

Buftimmung erteilt:

Der Ratelongreß ertlart: 1. Der Landtag bleibt vorerft vertagt.

2. Die Tagung bes provisorifchen nationalrates wird für ge-

8. Ueber ben Termin ber Biebereinberufung bes Lanb.

8. Ueber ben Termin ber Wiebereinberufung bes Landtages entscheidet das provisorische Ministerium in Gemeinschaft mit bem Aktionsausschuß.

4. Die jetige Tagung ber A., S.- und B.-Räte stellt
ben provisorischen Rationalrat bes freien Boltsstaates
Bahern bar. Doch soll von ber nächsten Tagung ab ber provisorische Nationalrat aus höchstens 250 Mitgliedern bestehen, die von
ben bestehenden A.-, S.- und B.-Räten der acht Kreise nach den von
ber provisorischen Regierung in Gemeinschaft mit dem Aktionsausschuß
herauszugebenden Richtlinien zu wählen sind.

5. Der zur Wihrnehmung der Geschäfte zu wählende Aktionsausschuß besteht aus 33 Mitgliedern. Diese sehen sich zusammen aus
den je 7 Mitgliedern der Bollzugsausschüße der A.-, S.- und B.-Käte,
je 3 Vertretern der sozialdemokratischen Kartei, der U. S. B., des
revolutioniären Arbeiterrates und des parlamentarischen Bauernrates.

revolutioniaren Arbeiterrates und bes parlamentarischen Bauernrates. Die Mitglieder des Attionsausschusses können jederzeit bom probisorischen Nationalrat abberufen werben. Der Attionsausschuß wählt sorischen Rationalrat abberufen werden. Der Attionsausschuß wählt aus seiner Mitte einen flebengliederigen Zentralrat, bessen Mitglieder wiederum dem Attionsausschuß verantwortlich find und von ihm ab-

berufen werben können.
6. Sobalb es bie Berhältnisse gestatten, wird bem gesamten Bolt das am 4. Januar 1919 vom Gesamtministerium proklamierte Staatsgrundgeset zur Abstimmung vorgelegt mit Abanderungen auf folgender Grundlage:

- a) Dem Landes-Arbeiter., Bauern. und Soldatenrat fieht das Recht zu, Gesentwürfe vorzulegen und burch Beto gegen Barlamentsbeschlässe die Entscheidung des gesamten Bolles angurufen.
  - b) Die Rate wirken in der Berwaltung mit.

7. Die fünftige Berfaffung bes freien Bollsftaates Babern wird bon ber probiforifchen Regierung in Gemeinfcaft mit bem Attionsausichus ausgearbeitet und bem gefamten Bolf

gur Enticheibung borgelegt.
8. Der Rongreß ber Al., G. und B. Rate wahlt ein neues Ministerium unter Hinzuziehung eines Bauernbandlers als Landwirtschaftsminister. Dem Ministerium für Kultus und Unterricht wird eine Abteilung für Bolksauftlärung angegliedert. Der Attionsausschuß hat mit dem Ministerrat die Frage der Ernennung von Staats. setretaren zu entscheiben.
9. Das Gesamtministerium ist bem Zentralrat beziehungsweise bem provisorischen Rationalrat verantwortlich.

Ein Antrag bes Rommuniften Mühfam, babin lautend: "Bahern wird zur sozialistischen Räte-Republik ausgerusen, bie gesamte Gestzgebungs- und Vollzugsgewalt wird dem von den A., B.- und S.-Räten repräsentierten arbeitenden Bolke zugewiesen", wurde zwar mit 234 gegen 70 Stimmen abgelehnt, worauf die Kommunistensührer ihren Austritt aus dem Bentralrat erklärten, allein ein Bergleich zwischen dem Borschlag bom 22. und dem "Kompromißbeschluß" vom 28. Februar geigt beutlich, welchen Fortschritt der Gedanke der Käte Republik tatsächlich gemacht hat. Die Kompetenzen von Landtag und Käten erscheinen fast vollständig ausgewechselt. Der Landtag wird ganz in den Hintergrund gedrängt, sein Wieder ausammentitt hängt von dem Ermessen der Käte ab. Der Konstand greß der Räte tritt vorläusig an die Stelle des Landtags mit einem Maß von Machtbesignissen, die ihm auch gegenüber einem später zugelassenen Landtag ein Uebergewicht sichern, das den Landtag zur Bedeutungslosigkeit verurteilt, zumal wenn ihm durch ein ohne seine Mitwirtung zustande gekommenes, auf die Herrschaft der Räte zugeschrittenes "Staatsgrundgeset" und eine autspreckande Narfellung von dernebereit der Naben ist eine entsprechende Verfassung von vornherein der Boben für eine fruchtbringende Tätigkeit entzogen ober wenigstens erheblich

beengt ift. In dieser Berschiebung des Kräfteverhältniffes zwischen Landtag und Rateorganisation liegt zugleich eine mit den Grund fäten der Demotratie nicht mehr zu vereinbarende Berfciebung bes Gleichgewichts ber Rechte weitester Bolletreife, namlich ber hinter jenen beiben Organisationen stehenben 28 abler. Gelbft aus sozialbemokratischen Kreisen erheben fich ernft warnende Stimmen. In Nr. 49 der mehrheitssozialifischen "Milndener Boft" betont Baul Rampffmeber, daß der berufsständische Gedant ber Arbeiterrate nicht die Idee ber unberfalichten Demoknik verwirklichen könne', da das berufsständische System nicht alle Menschen, sondern nur die Berufstätigen umfasse, aber selbst große Gruppen der Berufstätigen von dem Genuß des bemis ftändischen Bahlrechts ausgeschlossen seien. Jene Berwirkichung ftrebe ber Sozialismus als die höhere Form rein menschlichen Bergeselschaftung an. "Wollen wir nun", so schließt Kampfimeher, "in Bahern den Aufstieg zu diesem Sozialismus damit beginnen, daß wir den ersten Bersuch der Begründung einer dem olratisch-sozialistischen Gesellschaft durch die dittate rische Herrschaft gang fleiner und burch ein undemokratische Bablipfiem forgfältig burchgefiebter Machtgruppen jer ich lagen laffen? Wir tonnen als bemofratische Sozialiften unfen Arbeit nicht bamit eröffnen, baß wir bem Billen bes Bolles, ber fich am 12. Januar ausgesprochen hat, einen nieber ich metternben Faustschlag bersegen."

In der Debatte des Mäte-Kongresses wurde der Abschlift bes "Kompromisses" begründet mit der Notwendigkeit geordneter. Zustände, einer zielbewußten, klarsehenden Regierung und das Rettung der gesährdrien Errungenschaften der Revolution. Es erscheint immerhin zweiselhaft und würde sich erk erweiser müssen, ob der setzt eingeschlagene, erst auszubauende Weischliche, sich erne und reibungsloser zum Ziele führt, als der der reits vorhanden gewesene, durch den Gesamtwillen der Volles geschaffene Weg über den Landtag. Auch dürste kin Zweisel bestehen, daß der durch den Beschluß des Räte-Kongresse vom 28. Februar geschaffene staatsrechtliche Rustand keineswegt In der Debatte des Rate-Kongresses wurde der Abschluß vom 28. Februar geschaffene staatsrechtliche Buftand teineswegt bie Borbebingungen ersüllt, welche bie neue Reichsversas fung in Art. 16 für die Anertennung Baberns als Gliebstaat des Reiches stellt: "Jeder Gliebstaat muß eine freikant liche Landesverfassung haben, nach ber bie Boltsvertretung in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Bahl wit



Männern und Frauen nach den Grundfäßen der Berhältniswahl gemählt wird, und nach ber die Landesregierung bes Bertrauens ber Boltsvertretung bebarf." Beder der Rate-Kongreß noch bas am 1. Marz von ihm eingesehte fozial-bemotratisch bauernbundlerische Ministerium entsprechen ben Anforderungen bes Art. 16. Die innen- und außenpolitischen Folgen biefes Buftanbes tonnen folgenschwer fein, worauf auch die Proteft tundgebung der bayerischen Mitglieder der deutschen Nationalversammlung hinweist. Deshalb sollte man den gewaltsam gesprengten legitimen Landtag schleunigst wieder einberufen. Das fordert auch bie fozialbemotratische "M. Bost" (Nr. 50), indem fie schreibt: "Sind die neue provisorische Regierung und der Attionsausschuß nämlich richtig beraten, so bieten beide selbst die Hand zu einer möglichst baldigen Einberufung des Landtages und zu einer sofortigen Biederherftellung ber ftaatsbürgerlichen Freiheiten (Unverletzlichkeit der Person, Freiheit der Meinung in Rebe und Schrift). Der Landtag allein kann einer revolutionären Regierung die notwendige Autorität verleihen, deren sie zur ordnungsgemäßen Fortsührung der Geschäfte bedarf."

### Bas das Bolk an seinen religiösen Orden hat.

-----

Einige Rechnungen von P. Erhard Schlund, O. F. M.

für Bablen haben bie heutigen Menschen einen guten Ginn, namentlich, wenn diefe Bablen Gewinn und Berluft bedeuten. Das Beben fo vieler Beitgenoffen ift ja bloß auf die beiden Richt-puntte Sewinn und Genuß eingestellt, die so nahe beieinander liegen, und was nicht in diefer Richtung liegt, das hat für fie teinen Wert, ja das können fie nicht einmal verstehen. Und wenn es gar biametral entgegengesetzt liegt, wie Berzicht und Abtötung, dann ift es in ihren Augen direkt ein Berluft am Leben, ein negativer Wert. Als solche negative Werte schähen viele die religiösen Orden und ihre Arbeit ein, weil fie selber manchmal wenig spüren von der Arbeit der Orden und weil der bloße Anblick der Orbenspersonen fie schon baran erinnert, daß es außer Genuß und Gewinn doch noch etwas anderes gibt im Leben und befonders nach bem Leben.

Solchen Leuten sei heute in ihrer Sprache, in Bahlen, bargelegt, daß die religiösen Orden und ihre Tätigkeit, daß Verzicht und Abtotung boch auch für fie einen Wert, einen wirt-ichaftlichen Wert haben.

Für die Orben freilich ift es eigentlich eine Beleidigung, ihre Bedeutung und den Wert ihrer Arbeit in Bahlen barftellen zu wollen. Sie wollen ja nur arbeiten für die Ewigkeit, und für Ewigkeitswerte gibt es nur ein irdifches Bahlenzeichen, und das heißt 🔾 (unendlich). Doch es soll ja auch nicht der Wert ihrer Arbeit und ihres Berzichtes in Zahlen ausgebrückt werden, sondern es foll nur an einigen Beispielen gezeigt werben, mas bie Allgemeinheit burch bie Tätigfeit ber Orben gewinnt und mas fie verlieren murbe, wenn bie

religiöfen Orben vertrieben würden

Dağ es nun sehr schwer ift, caritative Arbeit in gahlen zu fassen, weiß jeder, der sich einmal damit beschäftigt hat, blog den Jahresbericht eines Wohltätigkeitsvereins zusammen zu stellen. Fait unmöglich ist es aber, den wirtschaftlichen Wert der katholifden Orden in Bahlen auszubruden. Es läßt fich im bochfien Falle feststellen, was fie an finanziellen Opfern gebracht haben und was fie gegensiber ber Laienarbeit auf dem entsprechenden und was sie gegenüber der Laienarbeit auf dem entsprechenden Gebiete an Lohn erspart haben. Allein damit ist noch nichts gesagt über die Länge der Arbeitszeit, über freiwillige Leistungen, über die Qualität der Arbeit, über die Einsparungen durch freiwilligen Berzicht und Ases, durch Berzicht auf Alters, und Krankenversorgung und dergleichen. Aber auch die sinanziellen Opser und Ersparungen sind sehr schwer sessen liegt, nach dem Grundsate des Herrn, der da sagt: Du aber, wenn du Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Berborgenen bleibe; und dein Bater, der es sieht, wird dir's im Berborgenen vergelten. (Mt. 6, 3). Das ist das christliche Ideal. Der Statistister aber möchte gern "leider" dazu sagen. Denn dadurch besommt er sitr seine Arbeit seine Zahlen. Schwer verstehen sich namentlich die Oberinnen der Bahlen. Schwer verstehen sich namentlich die Oberinnen der religiösen Orden dazu, von ihrem Grundsatz abzuweichen und Bahlen zu geben. Das, was man aber in den statistischen

Sammelwerten findet und fonft, ift — aus bem gleichen Grunde jum Teil - febr unguberläffig.

Ich habe mich im folgenden bemubt, möglichst genau zu en. Tropdem werden viele Zahlen nicht ganz stimmen, arbeiten. wenigstens nicht in den letten Biffern, weil fich eben nicht alles erfassen ließ. Um die unvermeidlichen Fehler in etwas auszugleichen, habe ich von dem, was für die Orden sprach, immer bie geringste Bahl genommen, was aber gegen die Orden, zu-gunften der Bergleichsgegner, der weltlichen Schule usw. sprach, die höchste Bergleichszisser. Der Zwed ist ja nicht, ganz genaue Bahlen zu liefern, sondern zu zeigen, mas das Bolt an ben Dr. ben hat und was es sich durch die Ordenstätigkeit erspart. Es werden derartig überraschend hohe Zahlen herauskommen, daß die Fehler dagegen verschwinden. Außerdem sei bemerkt, daß überall die Zahlen bom letten Friedensjahr 1913 in Rechnung gezogen find, soweit es möglich war, weil die Kriegsjahre ja doch Ausnahmsjahre find. Es gilt also, wo nichts gesagt ik,

immer das Sahr 1913. Bunachft einiges über die foviel angefeindeten Rlofterfculen, also über die Tätigkeit der katholischen Ordensfrauen

in ber Bolisbilbung.

Im Jahre 1913 gab es in Bayern 1390 weibliche Orbens-niederlassungen mit 15 550 Mitgliedern. Das ist im Berhältnis nicht zuviel. Das kleinere Elsaß-Lothringen hat viel mehr. Bon diesen widmeten sich 6740 der Erziehung und dem Unterricht. Sie arbeiteten in höheren Mädchenschulen, Mädchenmittelschulen, Mädchenvolksschulen, dann Erziehungsanstalten, Baifenbaufern und ahnlichen Unftalten. Bon weiblichen tatholischen Orben wurden in Bayern im Schuljahr 1917/18 54 höhere Tochterschulen und 44 Mädchenmittelschulen, zusammen 98 höhere Mädchenschulen geführt mit 7448 + 2786 = 10234 Schule-rinnen. Da das ganze Land bloß 153 höhere Mädchenschulen hat, so werden also 64,05 Prozent der höheren Mädchenschulen Baherns von Ordensfrauen versorgt. Die gesamten höheren Mädchenschulen Baherns hatten 21 129 Schüllerinnen. Es gingen also 48,45 Prozent aller "höheren Töchter", das ist beinahe die Hälfte bei den Klosterfrauen in die Schule. Filt die den Ordensstrauen und die Schule. Für die den Ordensstrauen und die Schule. frauen nicht gehörigen Schulen wurden aus Staats, Kreis und Gemeindemitteln im ganzen 857,330 M aufgewendet, von welchen 29,430 M der Staat bezahlte. Bon dieser Summe erhielten die klösterlichen Mädchenschulen nichts. Man darf nun wohl annehmen, daß die Orden für ihre Schulen im Verhältnis ebensoviel aufgewendet haben als Staat und öffentliche Rörperichaften; wer die Berhältniffe einigermaßen tennt, wird fagen muffen, daß die Rlofterfrauen viel mehr für ihre Schulen tun als ihre Konturrenz. Umfonft find die tlöfterlichen Töchterschulen nicht überfüllt. Man vergesse auch nicht, daß die Schwestern ohne Behalt, ohne Altersversorgung, ohne Krankenversorgung arbeiten, daß sie die Schulhäuser und Lehrmittel aus ihrem ins Rlofter mitgebrachten Vermögen gestellen. Nehmen wir aber bloß den relativ gleichen Aufwand an. Dann leiften die Ordens. lehrerinnen aus ihren Mitteln und aus ihrer Kraft und ihrem einfachen klöfterlichen Leben bem bagerischen Bolt jährlich bie Summe von 1'700,000 M, ohne bafür eine Gegenleiftung vom Bolke zu erhalten. Um die Summe recht würdigen zu können, bedenke man, daß die beiden Kreise Mittelsranken und Unterfranken mit 1642634 Einwohnern bloß 1'724,771 M Einkommensteuern bezahlt haben (1911). Die baherischen Frauenorden denten also allein burch bie höheren Mäbchen.
chulen bem bayerischen Bolt soviel, als biese beiben Areise mit der Industriestabt Nürnberg dem Staat

an Einkommen fteuer gahlen. Doch bie Tätigleit für bie höhere Mabchenbilbung ift nur ein Bruchteil dessen, was die weiblichen Orden für Erziehung leisten. Es läßt sich aber nur noch die Arbeit und die Opfer für die Boltsschule sinanzstatistisch erfassen. Was in Kinderbewahrschulen, Baisenhäusern usw. geleiftet wird, tann man nicht auf Mart und Pfennig ausrechnen. Im Schuljahr 1913/14 waren von ben bayerischen Boltsschulen 441 ben Orbensschwestern anvertraut, das ift 8,2 Prozent der latholischen Bollsschulen und 5,85 Prozent aller bayerifchen Boltsschulen. Gin verhältnis. mäßig geringer Prozentsak, wobei allerdings zu bedenken ist, daß von den 7534 bayerischen Bolksschulen 3656 bloß mit einer männlichen Lehrkraft besetzt waren, also keine Ordensschwestern haben konnten. An ben klöfterlichen Schulen wirken 1506 geift. liche Lehrerinnen, sogenannte beutsche Lehrerinnen, ohne Sand-arbeits. Turn- usw. Sehrerinnen. Das find von allen bayerischen Boltsschullehrfraften 7,6 Prozent, von ben tatholischen Behrfraften

11 Prozent, von den weiblichen Lehrfraften 28 Prozent. Sie unterrichten fiber 90 000 Schultinber (bie Bahl ließ fich nicht gang genau ermitteln, weil eine Kongregation teine gabl gab), das find 11,5 Prozent der tatholischen Schultinder und 8,3 Prozent aller Schultinder Bayerns. Diese Tätigkeit der Ordensfrauen erspart bem bayerischen Bolle und vor allem den Gemeinden, die Orbensfrauen angestellt haben, eine große Menge Gelbes. Gine größere bayerische Stadt hat nach Berechnung ber Stadtkammerei bon 1904—1918 die Summe von 308,000 Mark durch die Schulschwestern eingespart. Ganz genau kann man das gar nicht mehr feststellen, was sie bis vor einigen Jahren ersparten. Denn es gab bis vor einigen Jahren Ordensfrauen, welche als Volks-schullehrerinnen jährlich 16 (sechzehn!) M bekamen. Im Jahre 1917 erschien eine Ministerialverordnung, welche bestimmte, daß klösterliche Lehrerinnen nicht unter 800 M und nicht über 1200 M einschließlich aller Zulagen bekommen sollten. Eine weltliche Zehrerin fängt mit 1200, resp. 1600 M ohne Zulagen an. Tatjächlich beziehen die klösterlichen Lehrerinnen in Bayern, soweit sich sessiehen die klösterlichen Lehrerinnen in Bayern, soweit sich sessiehen ließ, zurzeit ein jährliches Durchschnittsgehalt von 720 N. Bon allen persönlichen Ausgaben für die Boltsschulen in Staat, Areis und Gemeinde treffen nun auf eine ordentliche Lehrperson jährlich 2196 Mark. Wenn nun eine klösterliche Lehrperson im Durchschultt inklusse klass 700 Mark. Lehrerin im Durchschnitt jährlich bloß 720 Mark Auslagen aus öffentlichen Mitteln verursacht, so spart das bayerische Bolk durch die Anstellung der 1506 Klosterfrauen im Bolksschuldienste jährenden der 1506 Klosterfrauen der 1506 Klosterfr lich 2'222,956 M. Zum Bergleiche sei angeführt, daß die drei franklischen Kreise Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken mit 2304496 Einwohnern im Jahre 1911 bloß 2'181,160 M. Einkommensteuer bezahlten. Es spart also das baherische Bolt bie gange Eintommenfteuer ber breifrantischen Rreise burch bie Arbeit, burch bie Entsagung und ben tlöfterlichen Bergicht ber Orbensfrauen. Dabei find außer acht gelaffen die eingesparten Benfionen für alte und tranke Lehrerinnen. Denn Alosterfrauen bekommen keine Pension. Außer acht gelassen ist ferner die Arbeitsschule und endlich die Wehrarbeit, die Schwestern in der Schule leisten. Denn das dürfte doch im allgemeinen auch heute noch stimmen — ohne daß ich den weltlichen Lehrerinnen zunahe ireten wollte, — was ein hoher baherischer Regierungsbeamter vor Jahren einmal aesaat hat: "Sie find die besten Lehrerinnen. Das disputiert man ihnen nicht. Aber fie sollen ihre schwarzen Kittel zum Teufel schicken." (Imp. apol., München 1874, p. 26). Der schwarze Kittel ist auch vielsach heute noch der einzige Grund, warum man die Klosterfrauen aus den Schulen entsernen möchte. Aber das bayerifche Bolt hatte icon rein wirtschaftlich einen großen Schaben, wenn man bloß ihres schwarzen Rittels wegen die Schilen ber Rlosterfrauen ausheben würde. Denn das baverische Bolt erspart durch die Tätigleit der Klosterfrauen in Höheren Mädchenschulen und Boltsschulen jährlich 3 Millionen neunmal hundert-tausend Mark, und das ift namentlich in der Beit nach einem verlorenen Kriege doch wohl eine beachtenswerte Summe.

Ich seine noch her, was kirzlich die liberale "München-Augsburger Abendzeitung" (Sammler Nr. 146 vom 7. 12. 18) geschrieben hat: "Auch die vielen klösterlichen Lehrerinnen würden sich nicht so leicht ersetzen lassen. Ganz gewiß gibt es auch unter den weltlichen Lehrerinnen sehr viele gediegene Lehrkräfte und herrliche Charaktere, die sich ganz für ihren Beruf einsetzen, aber es ist vielleicht doch kein bloßer Jusall, daß trot des freien Zuges der Zeit und trot der großen Konkurrenz die klösterlichen Bildungsanstalten immer noch überfüllt sind. Hier wirkt eine Jahrhunderte alte Tradition, von der die Mitglieder des Ordens undewußt zehren. Auch der Berzicht auf alle Lebensgenüsse ist geeignet, die Kräfte auf das eine Ziel, die treue Berufsersüllung, zu konzentrieren und für ideelle Aufgaben möglichst auszuwerten. Daß Männer mit freierer Geistesrichtung mit Borliebe ihren keinder klösterlichen Anstalten anvertrauen, dürfte auch sein Jusal sein, und ebenso muß es seinen Grund haben, wenn Männer, die aus klösterlichen Anstalten hervorgegangen und später eine ganz andere Beltanschauung gewonnen, dennoch mit ganzem Herzen an der Stätte hängen, wo sie ihre sorglosen Jugendjahre berlebt und ihren Lehrern zeitlebens ein gutes Andenken bewahren." Der letzte Satz gilt sicher auch von den Frauen und ben klösterlichen Schulen der Ordensschwestern.

Die wirtschaftliche Bedeutung ber latholischen Krankenpflege.

Die schönste Blüte der Tätigkeit der katholischen religiösen Drben war immer noch die chriftliche Caritas. Auf ihre

Beistungen in der christlichen Nächstenliebe und Barmherzigktit konnten und können auch Orden und Kirche stolz sein. Das erkennt auch die unreligiöse Welt heute an, daß die Orden auf diesem Gediete Großes leisten, wenn sie freilich auch sagen, daß "die Barmherzigkeit denjenigen entwürdige und erniedrige, dem sie Barmherzigkeit denjenigen entwürdige und erniedrige, dem sie erwiesen wird" (Montalembert, Die Mönche des Abendlandes, I, 69) oder daß die christliche Barmherzigkeit eigentlich ein Word und eine Beleidigung für den modernen Staat sei.

Was das Bolk wirtschaftlich und sinanziell an der Tätigkeit der religiösen Orden auf dem Gebiete der Gristlichen Caritas hat, das läßt sich statistisch noch weniger sassen als ihre Tätigkeit auf dem Gebiete der Schule. Doch seien im solgenden einige Zahlen aufgeschrieden, an welchen das Volk sehen kann, was es durch die freiwillige Tätigkeit der Orden jährlich prositiert und was man ihm rauben würde, wenn man die Orden aus dem Lande jagte. Die Zahlen beziehen sich wiederum auf das letzte Friedensjahr 1913, soweit nicht anderes bemerkt ist.

Bekanntlich arbeiten die Ordensfrauen, von denen hier allein die Rede sein soll, auf den verschiedensten Gebieten der christichen Caritas, man darf wohl sagen auf allen Gebieten. Im Jahr 1913 wurden in Bahern von katholischen Ordensschwestern (nicht eingerechnet sind organisserte weltliche Pflegerinnen, z. B. Drittordensschwestern und dergleichen, die nicht die drei religiösen Gelübde haben) geleitet und versorgt: 20 Krippen, 479 Kleinkinderbewahranskalten, 98 Waisenhäuser, 3 Kinderkrankenhäuser, 48 Kettungshäuser, 21 Mädchenheime, 9 Arbeiterinnenheime, 6 Damenheime, 288 Krankenhäuser, 1 Blindenanskalt, 11 Kretinenanskalten, 7 Taubstummenanskalten, 8 Asple sür Unheilbare, 1 Farenanskalt, 72 Spitäler sür Alte, 82 Pfründnerhäuser, 1 Farenanskalt, 72 Spitäler sür Alte, 82 Pfründnerhäuser, 1 Farenanskalt, 72 Spitäler sür Alte, 82 Pfründnerhäuser, nicht gezählt die Seminarien, dischölsigen, 7 Haushaltungsschulen, 18 Erholungsheime, 115 Arbeitsschulen. Dabei sind nicht gezählt die Seminarien, dischölsschulen. Dabei sind häuser und ähnliche Anskalten, in welchen Ordensschwestern den Haushalt sühren. Ebenso sind nicht beigezählt die Altersheime und Erholungsheime, in welchen nur Schwestern Aufnahme sinden. Bas das baherische Boll durch diese Tätigkeit der Ordensschwestern erspart, das läßt sich auch nicht annähernd sessen Voch das auch diese Leistungen in die Millionen gehen, das kann man schwestern erspart, das läßt sich auch nicht annähernd sessen das kann man schwestern den das den paar Zahlen, die ich erreichen konnte.

Ich schwestern des Deutschen Reiches 68818 Personen (12831 männliche, 55989 meihliche) berufämäßig mit Pronsennssen (12831 männliche, 55989 meihliche) berufämäßig mit Pronsennssen ersosten. Daum

Ich ja der Hahre aus die Krantenpflege; dem olest ist ja der Hauptzweig der Tätigleit der Orden. Im Jahre 1909 hat das laiserliche Gesundheitsamt festgestellt, daß sich im ganzen Gebiet des Deutschen Reiches 68818 Personen (12831 männliche, 55989 weibliche) berufsmäßig mit Krantenpslege befaßten. Davon arbeiteten in der Hauspslege 20026 Personen, darunter 7299 latholische Ordenssleute. In der Anstaltspslege, also in Krantenhäusern, 48 792 Personen, davon 36 808 weibliche. Bon diese gehörten über 34 000 Orden und ordensähnlichen Genossenschen an, und zwar waren 21 552 katholische Ordenssschwestern. Um die Größe dieser recht würdigen zu können, muß man bedenten, daß ja der größte Teil Preußens protessantisch ist und daß auch in katholischen Gegenden namentlich des Ostens verhältniemäßig wenig Orden sind (Polenpolitiks). Im Jahre 1913 ließen sich sessischer sind Ordens sieder lassungen mit 2190 krankenpslegenden Brüdern und 33 699 Kranken; und 5250 weibliche Riederlassungen mit 34 000 Schwestern und 1 200 000 Kranken.

In Bahern beschäftigen sich von 15550 Schwestern 7391 im Hauptberuf mit Krankenpslege. Diese Schwestern beziehen nun zum Teil sür ihre Arbeit überhaupt keine Bezahlung; zum Teil 42 N jährlich (!) bis zu einem Höchstage von 144 N. (Die Häuser, in welchen 200 N bezahlt werden, sallen wegen der geringen Zahl der Schwestern nicht ins Gewicht.) In München bezahlte die Stadt die der Kranken nicht ins Gewicht.) In München bezahlte die Stadt die der Aranken häusern pro Schwester jährlich 72 N, wobei die Schwestern noch sür Kleidung und Wäsche selber aussommen mußten. Rechnen wir nun aber doch den Höchstag, den Ordensfrauen in Bahern sir die Krankenpslege besommen — der Durchschmittssat ist etwa die Hälfte, ließ sich aber nicht genau ermitteln —, so kosten die Hälfte, ließ sich aber nicht genau ermitteln —, so kosten die Hälfte, ließ sich aber nicht genau ermitteln —, so kosten die Pslegerinnen, nicht die Kriegspflegerinnen und Helseinnen, sondern berussmäßige weltliche Krankenpslegerinnen und Helseinnen, sondern berussmäßige weltliche Krankenpslegerinnen beziehen zur zeit ein Jahresgehalt ohne Kriegszulage, aber mit Verpflegung, von jährlich 600 N bei freier Station. Wenn statt der Ordensfrauen nun weltliche Pflegerinnen angestellt werden müßten, so würden dies bei gleichem Gehalt, aber ohne Altersversorgung, Krankenversor

gung und Kriegszulagen — benn das alles bekommen die Ordenssichwestern nicht — dem baherischen Bolk jährlich 4'434,600 Mosten. Es sparen also die Schwestern dem baherischen Bolke jährlich die Summe von 3'369,936 N, bloß durch die geringe Bezahlung, die sie bekommen. Dabei ist nun zu bedenken, daß man nach Sachverständigenurteil sür die Schwestern 50 Prozent mehr weltliche Psiegerinnen anstellen müßte, weil letztere die Arbeit der Schwestern nicht leisten könnten und auch wegen der sozialen Gesetzebung nicht leisten dürsten, daß man außerdem eine größere Anzahl männlicher Psseger anstellen müßte, die zurzeit durchschmittlich 100—120 M monatlich bekommen, daß natürlich dann auch die Zulagen von durchschnittlich 60 Prozent des Gehalts bezahlt werden müßten, daß endlich auch die Altersund Kransenversorgung, die man durch die Schwestern einspart, geleistet werden müßte. Man kann so ruhig behaupten, daß das baherische Boll durch die Tätigkeit der weiblichen kransenpslegenden Orden allein an Gehalt, Pensionen usw. jährlich gut 5 Millionen Mart einspart. Man bergleiche: der ganze Kreis Nieder-bahern die An ern mit 724 331 Einwohnern hat im Jahre 1911 an direkten Steuern, also Grund-, Haus, Einsommen-, Kapitalrenten- und Gewerbesteuern dem baherischen Gesamtvolke nur 3'776,244 M gegeben, die 7391 Ordensschwestern in der Kransenpslege allein aber 3 369,396 M!

Um im einzelnen zu zeigen, was man durch Ordensschwestern spart, sei das Beispiel eines Münchener Krankenhauses angesührt. An diesem wirken 116 Schwestern in der Krankenpssege und beziehen einen Gehalt von jährlich 144 N bei freier Kost und Wohnung. (Vor dem Kriege 72 N!) An dem gleichen Hause sind 2 weltliche Berufspssegerinnen angestellt, die zurzeit monatlich 80 N, also im Jahre 960 N besommen. Die 116 Schwestern haben dis zum Kriege 8352 N gekoste und kosten nun 16,704 N. Wären statt der Schwestern weltliche Pflegerinnen angestellt, so müßte die Stadt 111,360 N bezahlen. Run wären aber nach maßgebendem Urteil statt der 116 Schwestern 150 Pflegerinnen notwendig, da die Schwestern Tag. und Nachtpslege ohne Ablösung machen. Das würde der Stadt jährlich 144,000 N kosten, also rund 128,000 N oder 862 Prozent mehr als die Schwestern kosten, ohne Alters. und Invalidenversorgung. Und gar erst, wenn männliche Pfleger angestellt werden müßten.

Und gar erst, wenn männliche Pfleger angestellt werden müßten. Ich süge hier noch an, was die schon zitierte liberale "München-Augsburger Abendzeitung" im Sammler Nr. 146 vom 7. 12. 1918 schreibt: "... das sei hier kurz angedeutet, daß sie auf allen Gedieten ihre soziale segensreiche Tätigkeit entsalten, namentlich im Unterricht und in der Pflege der Kranken und hilflosen und daß sie besonders in letzterer Beziehung geradezu unersetzlich sind. Ich weise nur hin auf die Krankenpslege der Barmherzigen Schwestern. Bei aller Achtung vor der Tätigkeit der Laienschwestern kann ich persönlich mich nicht überzeugen, daß sie je die Barmherzigen Schwestern ganz ersehen und entbehrlich machen. "Mütterlichseit" ist gewiß ein schönes Wort, aber sür die opserreiche Tätigkeit einer Krankenschwester reicht diese herrliche Eigenschaft der Frau nicht aus. Ich erinnere nur an Krankensche mit Menschen in halbtierischem und verblödetem Zustand, wie wir sie in der Anstalensch sien wolber tausend unglückliche Menschen untergebracht sind. Her würde gar manche Krast versagen, die sich noch gut bewährt in der Bundpslege eines jugendlichen Kriegers."

Das baherische Bolt hat also ohne jede Gegenleistung an der Attigleit seiner katholischen Ordensfrauen nur in höherer Mädchenschule, Mädchenvolksschule und Krankenpstege blog durch die Einsparungen an John und Gehalt einen jährlichen Gewinn von 1700,000 plus 2'222,856 plus 3'369,396 M, zusammen 7'292,252 M, knapp gerechnet und überall die kleinste Summe angenommen. Das verdankt das baherische Volk nur der klösterlichen Afzese und dem katholischen Ordensideal. Wolken wir, bloß um die Größe der Leistung anschaulicher zu machen, diese Summe zu 5 Prozent kapitalisieren, so stellt die Arbeit und der afzetische Verzisch der baherischen Klosterfrauen in Schule und Krankenpflege für das baherische Volk ein Bermögen von 145'800,000 M dar. Gilt nach der Revolution das sogenannte ödonomische Prinzip der Nationalökonomie, daß man mit einem Minimum des Aufwands ein Maximum der Leistung erzielen müsse nicht mehr? Hat das dabeversche Volk gerade in der seistung erzielen keit nach einem verlorenen Kriege das Geld zum Hinauswersen? Aber hinausgeworsen wäre es, dies Riesenkapital von 150 Millionen, und noch ein viel größeres Gesamtkapital, wenn sich das baherische Bolk seine religiösen Orden nehmen ließe.

### Der Pflüger.

3ch sah einen Pflüger im Frühlenzschein Den dornigen Acker durchschreiten, Durch wuchernde Disteln und wüstes Gestein Dem Saatkorn die Wiege bereiten.

So schrift er die Furchen hinab und hinauf In zähem, erbiftertem Ringen Und wühlte die Tiefen der Erde auf, Hell hörte das Eisen man klingen.

Der Wind blies ihm rauh in das heisse Gesicht, Der Schweiss rann in Perlen hernieder, Er lenkte die Pflugschar und achtete nicht Der Lerche süss trillernder Lieder. —

Es war, als wollte mit Siegesgewalt Den Schatz aus der Tiefe er heben. — Jch sah auf die sehnige Bauerngestalt Und dachte: So zwingt man das Leben!

Josefine Moos.

### 

### Die Lehren der Wahlen in Dentsch-Desterreich.

Bon Dr. Mag Joseph Metger, Hauptleiter ber Bollsheilsgentrale, Graz.

Die ersten Wahlen des jungen Freistaates sind vorüber. Ueberall sind sie wider Erwarten ruhig, voll Ernst und ohne Zwischenfall durchgeführt worden. Es war allenthalben wie ein Gesühl der Befreiung nach dem zwar kurzen, aber mit unerhörter Leidenschaftlichseit geführten Wahlkamps, was die bösen Geister bannte; von größtem Einsluß war wohl auch, wie alle Blätter hervorheben, das dieses Mal zum Unterschied von den Revolutionstagen streng durchgesikate Alkoholverbot, das die Ueberhizung der Gemüter verhinderte.

Der Aufmarsche der Parteien war kein einheitlicher durch ganz Deutschehrerich. Durch das ganze Staatsgebiet geschlosseich waren die Sozialbemokraten, im allgemeinen auch die Christlich-sozialen, während die übrigen Bürgerlichen, besonders in Wien, in ungezählte Gruppen und Grüppchen zersielen mit dem natürlichen Endresultat, daß sich über den Streit der — habe ich recht gezählt — 11 dürgerlichen oder demokratischen Parteien "Windeskrich-Demokraten" hieß sie das Voll) die Sozialdemokraten spers on naheliegenden Roppelung der Listen aller dürgerlichen Parteien gegenüber den Sozialdemokraten undegreislicherweise nur in Kärnten entschließen konnten, teils wegen alzu starter persönlicher Eisersüchtelt, teils weil die Rulturkampsinteressen gewisser dürgerlichet, teils weil die Rulturkampsinteressen gewisser dürgerlichet, teils weil die Kulturkampsinteressen gewisser dürgerlicher Parteien die Koppelung mit den Christlich-sozialen nicht gestatteten. Das Ergednis dieses Mangels an taltischem Berkändnis tritt insbesondere in Wien in erschreckender Weise zutage. Nur in ganz geringem Umsang wurde die in der Roppelung gelegene Möglichteit der Disservessender Weise zutage. Nur in ganz geringem Umsang wurde die in der Roppelung gelegene Möglichteit der Disservessender Weise zutage. Nur in ganz geringem Limsang wurde die in der Koppelung desgene Möglichteit der Disservessender weise zutage der Ehrstlich, ozialen Kartei, die als solche eine Städteliste und eine Bauernliste ausschleichen Bartei, die als solche eine Städteliste und eine Bauernliste ausschleichen Versistlich-späalen Kartei dere Kappelung mit der Christlich-späalen Liste beabsächtigt war; es kam ader schließlich nur dazu, einen eigenen Frauenstrumzers eine eigene christliche Frauenliste ausgehalt werden solche der Stimmzettel herauszugeben, der nur den Namen der christlichsozialen Ranteiels der Ehrstlich-sozialen Kartei ihre Stimme zu geben. Die Wahl stand im übrigen durchaus im Zeichen des Krauen derhaus im Vereilen der Kristlich der Krauen der Grüstlich der Karte

und ihre Beteiligung an der Bahl war außerordentlich groß, so daß die Frauen zweifellos das Bahlresultat entschend be-

einflußt haben.

Als Boraussehung für die richtige Bewertung des Bahl-ausganges sei das Resultat der leigten Bahl vom Jahre 1911 angeführt und zwar für bas Gebiet ber jest betätigten Wahlen. Bemerkt sei, daß bei dieser Bahl Teile von zwei Bahltreisen an der Bahl verhindert waren, so die von den Italienern in Subtirol und bie von ben Clowenen in Sub-Steiermart befesten Bebiete.

Bahl im Jahre 1911 in ben beutich ofterreichifden Bablireifen:

|                             | Stimmenzahl | Prozentsatz<br>der Stimmen | Manbate |  |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|---------|--|
| Chriftlich-foziale          | 515 274     | 45,2 %                     | 70      |  |
| Sozialdemotraten            | 308 072     | 27,1 %                     | 88      |  |
| Deutschnat. u. Freiheitlich | e 166 008   | 14,5 %                     | 43      |  |
| Bauernbund                  | 48 796      | 4.8 %                      |         |  |

Die bei der vorigen Bahl aufgetretenen Parteien der beutschen Bollspartei, beutsch-sortschieden Partei, beutsch-nationalen Partei, beutsch-raditalen Partei, beutschen Arbeiter-partei, Allbeutschen, beutschen Wirtschaftspartei und verschiedener lleinerer Gruppen haben sich diesmal anders gruppiert ober tragen andere Namen; keine Sphing wird imstande sein ben sachlichen Unterschied ihrer Parteiprogramme herauszubestillieren. Sie werden im folgenden der Uebersichtlichkeit halber unter Deutsch-nationale und freisinnige Demotraten zusammengesaßt. Daneben unterscheiden wir noch die Partei der freiheitlichen Bauern, die in Ober-Oesterreich, Steiermark und Kärnten aufgetreten ift.

Wahl im Jahre 1919

|                          | Stimmenzahl    | Prozentsat<br>der Stimmen | Mandate |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------|
| Chriftlich-foziale       | 1 057 748      | 36,4 º/•                  | 70      |
| Sozialbemotraten         | 1 180 456      | 40,6 %                    | 71      |
| Deutschnationale         | 398 511        | 18,7 %                    | 15      |
| Freiheitl. Bauernbunbler | 134 618        | 4,6 %                     | 10      |
| Freifinnige Demotraten   | 71 <b>49</b> 6 | 2,4 %                     | 1       |
| Tichechen                | 67 520         | <b>'</b> '                | 1       |
| Bioniften                | 7 770          | _                         | 1       |

Die Berteilung ber Manbate fieht noch nicht gant Die brei Mandate, die in dem flowenisch besetten Gebiet von Unter-Steiermark durch Ernennung besetzt werden sollen, werden gemäß einer Bereinbarung auf die Christlich sozialen, Sozialdemokraten und Demokraten verteilt, für Deutsch-Südtirol soll das Wahlresultat von Lienz zugrunde gelegt werden für die Berteilung der acht Mandate der Gebiete, in denen die Wahl nicht vorgenommen werden konnte; nach diesem Schlüssel hätten die Christlich-sozialen sieben, die Sozialdemokraten ein Mandat zu erhalten, doch wird wahrscheinlich den Freiheitlichen ein Mandat der Christlich sozialen zugebilligt, so daß man vorläufig als feststehend ansehen darf 71 Sozialbemokraten, 70 Christlich soziale, 15 Deutschnationale, 10 freiheitliche Bauernbundler, 1 freisinnigen Demokraten, 1 Tschechen und 1 Zionisten, das letzte der 170 Mandate ift also noch zweifelhaft.

Unter Zugrundelegung dieser Mandatsverteilung parti-zipieren die Sozialdemokraten mit 41,8 Prozent, die Chrifilici-sozialen mit 41,2 Prozent, die Deutschnationalen mit 8,8 Prozent, bie Bauernbündler mit 6 Prozent an ben zur Berteilung gelangten Mandaten. Die verhältnismäßig zu geringe Beteiligung ber Deutschnationalen mit Mandaten ift hauptsächlich auf beren Bersplitterung zuruckzuführen, die verhältnismäßig zu große der Christlich sozialen auf den Umstand, daß den sechs Mandaten von Südtirol keine abgegebenen Stimmen gegenüberstehen. Im übrigen zeigt fich, bag bas Berhältniswahlrecht eine febr gerechte Berteilung ber Manbate mit fich gebracht hat.

Bur Burbigung bes Bahlresultates muß festgehalten werben, daß bei der gegenwärtigen Bahl infolge ber Frauenwerden, das det der gegenwartigen Wahl infolge der Franen-beteiligung die Gesamzahl der abgegebenen Stimmen mit 2 905 482 schier dreimal so groß war als die im Jahre 1911 (1 038 150). Auch wenn man dies berücksichtigt, fällt sofort im Wahlergebnis auf das geradezu ungeheuerliche Anwachsen der sozialdem okratischen Stimmen, das in der Hauptsache auf Unkosten der Christichen Stimmen, das in der Hauptsache die von 45,2 Prozent auf 36,4 Prozent zurückgegangen sind, während die freiheitlichen Parteien (Deutschnationale, freisenige Demakraten, freiheitlichen Parteien (Deutschnationale, freisenigen der Demokraten, freiheitliche Bauernbundler) ihre Prozentziffer von

18,8 auf 20,7 Prozent erhöhen konnten. Dies muß, um bie volle Bahrheit feftzuftellen, ausgesprochen werben; bas Berhaltnismahlrecht und die Beriplitterung ber freiheitlichen Barteien, Die fich nicht einmal zur Koppelung entschließen tonnten, haben ben freiheitlichen Parteien die geringe Bahl von Mandaten eingebracht,

bie geradezu den Zusammenbruch ihrer politischen Macht bedeutet.
Die prozentuale Abnahme der Chriftlich-sozialen Stimmen ist in der Haupisache auf das Wahlergebnis in Wieden und Nieder-Desterreich zurückzusiglichen, während sich auf dem Land die Christlich-soziale Kartei bezüglich des Anteiles an der Anteilen werden im der State der S

Gefamtstimmenzahl ziemlich behauptet hat.

Geradezu katastrophal ist das Bahlergebnis in Bien. Die Christlich soziale Partei stand bereits 1911 mit ihren 124 652 Stimmen nicht mehr an der Spize der Parteien, die Sozialdemokraten hatten damals bereits 146 212 Stimmen erbalten. Immerhin war die Prozentzisser der christlich-sozialen Stimmen 34,7 gegenüber 40,6 der sozialdemokratischen, während heute in Wien die Christlich-soziale Partei nur noch 22,2 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich erobern konnte, indes die freiheitlichen Parteien 13,5 Prozent und die Sozialdemokraten

55,3 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielten.
Im höchsten Maße betrüblich ist das Ergebnis der gegenwärtigen Wahl, wenn man die Einwirtung des Frauen wahlrechtes dabei in Rechnung stellt, um annähernd sestzustellen,
wie das Wahlergebnis gewesen wäre nach dem früheren Wahlrecht. Die Frauen-Wählerinnen stellten ungefähr 60 Prozent ber Gesamtwähler bar, in biesem Fall waren 1 743 149 Stimmen von Frauen, 1 162 333 Stimmen von Männern abgegeben worben, Rechnet man nun, was der Birllichkeit nahekommen, jedenfalls nicht von ihr übertroffen werden durfte, daß insgefamt 20 Prozent ber Frauen (348 630) einen sozialbemotratischen Stimmzettel abgegeben haben, so tommt man zu dem Resultat, daß die Gefamtzahl ber mannlichen fozialbemotratischen Bahler 831 826 betrug, was einem Berhaltnis von 71,6 auf bas hundert gleich fommen würde. Unter Boraussehung der Richtigkeit Diefer Rechnung mußte man also annehmen, daß 71,6 vom Hundert ber Männer in Deutsche Desterreich bereits sozialbemokratisch wählen. Für Wien beträgt die Bahl der Frauenstimmen, mit 60 Prozent veranfolagt, 566 826. Rechnet man, daß in Wien 35 Prozent der Frauen sozialdemokratisch gestimmt haben, was gewiß eine Höchstahl ift, fo find in Wien 324 756 sozialbemotratische Männer stimmen abgegeben worden, bas heißt, von 100 Männern haben 86 sozialbemotratisch gewählt. Nur die Anteilnahme der in der überwiegenden Mehr zahl noch christlichen Frauen vermag die schwere Riederlage einigermaßen zu verhüllen, welche die christlich-soziale Partei tatsächlich erlitten hat. Das ist keine angenehme und erfreuliche, aber eine um so lehrreichere Feststellung, die natürlich auch für das Deutsche Reich nicht ohne Ruganwendung ift.

Durch welche Gründe ift die so beklagenswerte Ueberraschung des deutsch-öfterreichischen Lablergebnisses herbeigefilhet worden?

Renner ber Berhältnisse hat bas Ergebnis ber Bahl nicht überrascht, es war nichts anderes als der sichtbare Ausbrud ber Berhältnisse, wie sie tatsächlich sind und wie sie in rückalt lofer Offenheit eingestanden werden muffen, foll es in der gu-

kunft anders werden.
Die Intelligenz und die Männerwelt find in Deutsch-Desterreich bereits jum größeren Teil, in Wien speziell zum weitaus größten Teil für ein bekenntnistreues tatho-lisches Christentum verloren. Das klingt hart, aber es ist leider wahr. Wohl sind die Kirchen in Wien und anderswo nicht leer — voll sind sie auch nicht, ob sie gleich nur einen kleinen Prozentsatz der Katholiken zu fassen bermögen —, allein der tatsächliche Anteil der Katholiken, besonders der Männer, bie regelmäßig ihre Sonntagspflicht erfüllen, ist geradezu erschredend klein. Genußsucht, sittliche Leichtfertigkeit, religiöse Gleichgültigkeit sind, speziell in Wien, Trumps. Die Möglichkeiten einer gründlichen sittlich-religiösen Erneurung der Katholichen sind in ungenügendem Maß ausgenüst. Die katholischen Organisationen erkeiten kleikie eine die Littlichen Leichten Katholichen Organisationen erkeiten Katholichen die Littliche Littlichen Leichten kleikie eine die Littliche Leichten kleikie eine die Littliche Littlichen Leichten kleikie eine die Littliche Littlichen Leichten kleikie eine die Littliche Littlichen Leichten kleikie eine die Littliche Littlic Organisationen arbeiten fleißig, aber die Bielftrebigleit, bas not wendige harmonische Zusammenarbeiten, die Disziplin, mangeln noch vielsach. Die katholische Presse, das Barometer der inneren Anteilnahme der Katholisen am öffentlich-kirchlichen Leben, spielt speziell in Bien eine fehr untergeordnete Rolle. Die "tatholifche" Zweimillionenstadt hat 27 politische Tageszeitungen mit vielen hunderttaufenden von Abonnenten, darunter eine einzige tatholische Tageszeitung, die "Reichspofi", mit einigen Behntaufend

Beziehern. Ein katholisches Bolksblatt für die Hunderttaufende von Katholiten, die teine 78 Kronen jährlich für eine Beitung zu bezahlen vermögen und auch nicht bas Interesse für eine so umfangreiche Zeitung aufbringen, fehlt leider gang; neben der "Reichspoft" existiert nur, und dies erft seit Monaten, ein christliches Montagsblatt, das natürlich auch mehrere jüdische Konkurrenten hat. Blifte man keine andere Tatfache als biefe, fo mußte man sich schon wundern, daß das Bahlergebnis in Wien nicht noch schlechter ausgefallen ift.

Eine Hauptschuld an bem Berluft von Stimmen in ganz Deutsch-Desterreich, besonders aber in Wien, trug die Kriegspolitit ber christlich sozialen Partei. Es soll kein Wort der Entschuldigung gesagt werben für die geradezu scham-lose Art, mit der mit diesem Moment vonseiten der Sozialbemotraten gearbeitet wurde, aber auf ber anderen Seite muß festgestellt werben, daß die Kriegsbegeisterung bis jum letten Moment ebenso wie das wirklichkeitsfremde ftarre Festhalten an Gewalten, benen bas Bolt bie Schuld am Rrieg und an ber unerhörten Ausbeutung der großen Maffe zuschrieb, der Bartei die Maffen entfremdete. Ohne ein naheliegendes Gefühl personlicher Genugtuung auftommen zu laffen, muß mit lebhaftem Bebauern barauf hingewiefen werben, bag alle Berfuche mahrenb ber letten zwei Jahre, ben leitenden Rreifen die Bebeutung ber tatholischen Friedensbewegung flar zu machen, vollständig gescheitert find. So mußte fommen, was Einsichtige längst tommen fahen

Doch jest ift nicht Zeit zu Rlagen und Anklagen. Die unerbittliche Feststellung ber Grunde ber Rieberlage war nötig. Aber wichtiger und nötiger ift die Frage, wie für eine beffere

Butunft geforgt werden tann. Die Chrifilich soziale Partei hat ihre Burgeln und tann fie nur haben in einem herzhaft driftlichen Bolt. hier muß ber hebel vor allem ansegen. Berjungung bes driftlichen Gedantens, bor allem burch modernen Ausbau ber Großftabt. Seelsorge unter weitgebendfter Heranziehung der Laien zum Laiendiakonat, durch entsprechende Seelsorge für die Gebilbeten, durch Missonen und Standesererzitien, durch Predigt und Pflege urchriftlichen Geistes tut not!

Ein großgügiger Ausbau bes tatholifchen Organisationswesens, vor allem umfassende und moderne Organisation der tatholischen Jugendpflege, zusammensaffende Bentralifterung ber tatholischen Organisationstätigfeit muß burchgeführt werben unter hintansepung engherziger perfonlicher Rudfichten.

Eine ganz andere Aufmerkfamkeit als in der Bergangenheit muß ber tatholischen Presse geschenkt werben. Bor allem in Bien ware bringend nötig ein entschieden tatholisches, populär geschriebenes, billiges Boltsblatt, das in jedes tatholische Haus gebracht werden könnte. Die Propaganda für die katholische Presse mußte durch Hausagitation durchs ganze Land

organifiert werben.

Die Chriftlich fogiale Bartei felbst wird den neuen Berhältniffen entsprechend fich mehr bemotratifieren muffen, sowohl in ihrem Programm als vor allem in ihrem organisatorischen Aufbau. Mehr gesunder Fortschritt, mehr Initiative im Brogramm, mehr Offenfive statt der schwächlichen Defenfive bezüg-lich der Forberungen der neuen Beit, das möchte man der Bartei wünschen in ihrem eigenen Interesse. Die vergangenen Bahlen haben gezeigt, daß nur energisch zugreifende Programme bas Boll hinzureißen vermögen. Ein gesunder, driftlicher Raditalismus, ber nicht burch ewige Rompromiffe vermäffert ift, wirb auch wieder frische Begeisterung unter der driftlichen Jugend weden und neue Kreise anzuziehen vermögen.

Bor allem aber ift von außerster Bichtigleit, bag alles barangesest wird, um die Kreise, in denen heute die christlichsoziale Bartei noch fest wurzelt, unbedingt festzuhalten: die driftliche Frauenwelt. Die Frauenwelt muß in umfassender Beise politisch geschult und felbftandig politisch organisiert werden. Die selbständige Mitarbeit ber Frauen, die durch die Politik der Bergangenheit noch nicht beläftigt und einseitig festgelegt find, vermag mehr wie alles andere gur inneren Berjüngung und Erneuerung der Partei beizutragen. Dabei ist es aber nötig, der Frau weitgehendste Selbständigkeit einzuraumen und sie nicht in der Art zu bevormunden, wie dies leider in der Bergangenheit vielfach geschehen ift. Schon find in Deutsch-Desterreich gute Ansage zu politischer Frauenorganisation auf driftlicher Seite gegeben, so durch ben Berein "Frauenrecht" ber christlich-sozialen Nationalrätin Dr. Burjan, burch ben driftlich-bemotratischen Frauenrat in Graz und durch manche gute Anfage ber arbeitsluftigen tatholischen Frauen-

organifation.

Die offene Darftellung ber Berhaltniffe in Deutsch-Defterreich soll vor allem den Gesinnungsgenossen jenseits der heute noch ftehenden Grenspfähle ein flares Bilb ber tatfächlichen Lage geben. Denn, darüber haben die Bahlen auch flar entichieben, morgen werben die beutschen Ratholiken jenseits der deutschöfterreichischen Grenze in höherem Mage als bisber Mitarbeiter fein. Dann wird die gemeinfame Bufammenarbeit aller guten Rrafte im alten und im neuen Deutschland das schaffen, was heute als Sehnsucht an die Lore der Zukunft pocht: die Erneuerung des chriftlichen Gedankens und feine öffentliche Durchfepung im beutschen Baterland.

### 

### Die Schule im nenen kirchlichen Gesethuche.

Bon Hochschulprofessor Dr. A. Scharnagl, Freifing.

Pas neue kirchliche Gesethuch, das an Pfingsten 1918 in Kraft getreten ist, behandelt im 22. Titel des 3. Buches die Schulfrage. Es sind im ganzen nur acht Ranones (c. 1372—1375, 1379—1382), die in aller Kürze aber in lichtvoller Alarheit die Grundsätze des latholischen Schulprogramms enthalten. Die Notwendigleit, sich auf eine Festlegung der Grundsätze zu beschränken, ergab sich daraus, daß das Recht des kirchlichen Gesetzbuches ein Weltrecht ist: es gilt für alle Katholisen des lateinischen Ritus auf bem gangen Erbfreis und muß beshalb unter sehr verschiebenen Berhaltniffen durchgeführt werben. Das macht sich vielleicht auf keinem Gebiete so sehr bemerkbar als auf dem der Schule; es kommen Länder in Betracht, in denen das Schulwesen noch in seinen ersten Anfängen steht und solche, in benen es bei allgemeiner Schulpflicht reich entwidelt ist; neben Missionsgebieten, in benen die Schulen ganz ober überwiegend kirchliche Anstalten sind, stehen Länder, in benen der Kirche auch in der Staatsschule noch ein Einsuß gewahrt ist und folde, in benen fie bon ben offentlichen Schulen gang ausgeschloffen ift. Bei ber großen Berfciebenheit der Berhaltniffe muffen die allgemein gultigen Bestimmungen des tirchlichen Gesethbuches sich auf bas notwendigfte, grundsätliche beschränken. Dieser Umstand läßt es von vorneherein begreislich erscheinen, daß das neue Gefegbuch vom bisher geltenben Recht nicht wefentlich abweicht.

Da die Schule, insbesondere die Bollsschule nach allgemeiner Uebereinstimmung nicht bloß Unterrichts. sondern auch Erziehungsanstalt ist und der ganze Unterricht ihrer Erziehungsaufgabe dienstbar sein soll, so ift für ihre Einrichtung in erster Linie maggebend das Erziehungsziel. Hier scheiben fich bereits bie Beifter. Die Sozialbemokratie vertritt ein rein biesseitiges Erziehungsziel: "Richt für die Zwede bes himmels und für übernatürliche Dinge, sondern für ihre irdischen Aufgaben und als Mitglieder der menschlichen Gefellschaft sollen die Rinder erzogen werben." So der pabagogische Fachmann der Sozialdemokratie, Heinrich Schulz, in seiner Brogrammschrift: "Die Schulreform der Sozialdemokratie". 1) Bon diesem Standbunkte aus ist natürlich die Forderung der Von diesem Standpunkte aus ist natürlich die Forderung der weltlichen Schule, des Ausschlusses alles Religiösen aus Schule und Erziehung, ganz konsequent. Aber nur von diesem Standpunkte aus. Wer umgekehrt noch am positiven Christentum sestandpunkte aus. Wer umgekehrt noch am positiven Christentum sestant und ein übernatürliches Ziel des Menschen anerkennt, der muß ohne Unterschied des Bekenntnisses ebenso solgerichtig die weltliche Schule ablehnen. Richt daß die christlich gesinnten Eltern ihre Kinder nicht auch zu tüchtigen Gliedern der menschlichen Gesellschaft erziehen wollen. Aber sie lassen dem trossen nicht das wichtigere überirdische, über dem zeitlichen nicht das ewige Ziel des Kindes aus dem Auge, sie wollen es auch und in erster Linie sür den Himmel und sür übernatürliche Dinge erziehen. Von diesem Erziehungsziel geht auch das Schulprogramm des kirchlichen Gesetzbuches aus. Seine erste Bestimmung in c. 1372 § 1 lautet: "Die Gläubigen sind von Bestimmung in c. 1372 § 1 lautet: "Die Gläubigen find bon Kindheit auf so zu unterrichten und zu erziehen, daß ihnen nicht nur nichts beigebracht wird, was der katholischen Religion und Sittenlehre widerspricht, sondern daß die religiöse und fittliche Bilbung und Erziehung darin die erste Stelle einnimmt." Daß neben der religiös fittlichen Erziehung aber auch die Erziehung

<sup>1)</sup> Dresben 1911, 6. 91.



für bas irdische Ziel nicht vernachlässigt werden dars, besagt ausdrücklich c. 1113 über die Pflicht der Eheleute: "Die Eltern haben die ernste Berpflichtung, nicht bloß für die religiöse und sittliche, sondern auch für die leibliche und bürgerliche Erziehung ihrer Kinder nach Kräften zu sorgen und auch ihr zeitliches Kortsommen sicherzussellen".

Die zweite wichtige Frage ist die nach dem Erziehungsrecht. Das erste und ursprünglichse Recht auf die Erziehung ihrer Kinder, das ebenso in den Forderungen der Natur wie in den Anordnungen Gottes begründet ist, haben die Eltern. Dem Erziehungsrecht der Eltern entspricht ihre Erziehungspflicht; beides, Recht und Pflicht, sind ihnen underäußerlich und unverlierbar. Deshalb kann und soll der moderne Kulturstaat die Eltern in der Ausübung ihres Erziehungsrechtes und in der Erfüllung ihrer Erziehungspslicht zwar durch Bereitstellung entsprechender öffentlicher Schulen sördern und unterstüßen, aber er kann sie niemals ihrer Pflicht ganz entbinden und darf ihnen deshald auch ihr Recht, soweit nicht ein Berschulden der Eltern vorliegt, nicht entziehen oder desse Ausübung unmöglich machen. Aus der Erziehungspslicht der Eltern ergibt sich serner, das ihr Erziehungsrecht kein undeschränktes, ihrer Willtür iberlassens ist: sie sind Gott berantwortlich, das Kind so zu erziehen, wie es seiner doppelten Bestimmung entspricht, und sind dabet hinsichtlich der Erziehung sür die überirdische Bestimmung als katholische Eltern an die Vorschriften gebunden, welche die Rirche sür die religiös sittliche Erziehung aussiehungen, welche die Rirche siehte Bestimmung des kirchlichen Gespuches das Erziehungsrecht und die Erziehungspslicht der Eltern und deren Stellvertreter: "Eltern und deren Stellvertreter haben das Recht und die strengste Sewissenspslicht, für

eine christliche Erziehung der Kinder zu sorgen." (c. 1372 § 2.)
Das kirchliche Gesetzuch handelt hier wie in den folgenden Bestimmungen nur von der Erziehung katholischer Kinder und wendet sich nur an Eltern und Erziehungsberechtigte, die der katholischen Kirche angehören, weil es sich grundsählich auf das in nere Kirchenrecht beschränkt, d. h. auf die Beziehungen, welche zwischen der Kirche und ihren Mitgliedern dzw. zwischen den Mitgliedern der Kirche und ihren Mitgliedern dzw. zwischen den Mitgliedern der Kirche untereinander bestehen. Es besaßt sich insolgedessen auch nicht unmittelbar mit der Juständigkeit und den Rechten des Staates hinsichtlich des Schulwesens. Das bedeutet aber nicht, daß die Kirche etwa die begründeten Rechte des Staates negiert oder die Staatsschule als solche ablehnt. Sie hat vielmehr, wie sich aus dem solgenden ergibt, gegen die staatliche Schulpslicht und den Besuch der staatlichen Schulen den den der sichte des sitzen der sichte kinder solche kinder solchen katholische Kinder solche einzie entsprechende, als die notwendigsten Voraussetzungen sier eine entsprechende religiösstitliche Erziehung der Kinder erfüllt sind. Diese Forderungen stellt sie wiederum an die Eltern, die nur unter den angegebenen Voraussetzungen ihre Kinder in die öffentlichen Schulen schulen bürsen.

Die weiteren Bestimmungen des kirchlichen Gesethuches verfolgen den Zwed, durch eine entsprechende Einrichtung der Schulen die religiös-sittliche Erziehung der katholischen Kinder sicher zu stellen. Nur von diesem Gesichtspunkte aus besaßt sich das kirchliche Gesethuch mit der Schulfrage, hiersür ist aber auch die Zuständigkeit der Kirche nicht zu bestreiten. Sie ergibt sich aus der ihr von Christus übertragenen Aufgabe, die Menschen zum Heile zu sühren, insbesondere aus dem Zehrauftrag Christi an die Apostel: "Gehet hin und lehret alle Völler" (Matth. 28, 19 f.). Darauf gründet sich einerseits das Recht und die Pflicht der Kirche, alle Menschen, sobald sie zum Gedrauche der Vernunft gelangt sind, über alles zu belehren, was sie zu glauben und zu tun haben, um ihr übernatürliches Ziel zu erreichen (c. 1322), sowie die Verantwortung, die sie sür alle hat, die ihr entweder als Kinder von den Eltern durch die Taufe anvertraut wurden oder die sich ihr als Milndige auf Grund eigener Entscheidung anvertraut haben. Anderseits ergibt sich daraus die Pflicht der Gläubigen, selbst auf die Kirche zu hören (c. 1323) und auch ihre Kinder der Kirche zuzusstähren (c. 1113, 1372). Die Forderungen, welche die Kirche hinsichtlich der religiös-sittlichen Erziehung der Kinder der Kirche hinsichtlich der religiös-sittlichen Erziehung der Kinder erhebt, stellt sie deshalb sowohl im eigenen Ramen auf Grund des ihr von Christus gegebenen Auftrages, wie im Namen der Eltern, welche ihr die Kinder anvertraut haben, und im Ramen der Kinder, die ihr anvertraut sind.

Die erste Forberung ift, daß in allen Elementar- und höheren Schulen ein entsprechenber Religionsunterricht erteilt werbe (c. 1373); die Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten, aber auch die Dienstherren, die Tauf- und Firmpaten sind

verpflicitet, dafür zu sorgen, daß die ihnen Untergebenen oder Anvertrauten den notwendigen Religionsunterricht erhalten (c. 1335). Die damit ausgesprochene Pflichtmäßigkeit des Religionsunterrichtes ist nicht nur für jeden Katholiken, sondern auch für jeden gläubigen Christen, ja für jeden, der ein übernatürliches Viel des Menschen anerkennt, eine selbstverständliche Forderung. Die weitere Forderung, diesen Religionsunterricht mit der Schule zu verdinden, ergibt sich aus der Erziehungsausgabe der letzteren. Die Erziehung muß nach allgemeiner Uebereinstimmung der Pädagogen eine einheitliche sein und dem ganzen Menschen erfassen. Beides wäre nicht mehr der Fall, wenn nach dem Schulprogramm der Sozialdemokratie der Religionsunterricht und die religiös-stitliche Erziehung aus der Schule ganz ausgeschaltet würde, die Erziehungsarbeit der Schule wäred dann nur noch ein Bruchstilt und zur Unsruchtbarkeit verureilt — ganz abgesehen von der weiteren und, wie die Ersahrung in Frankreich zeigt, gar nicht zu vermeidenden Gesahr, daß Unterricht und Erziehung in der weitelichen Schule nicht religiös-neutral blieben, sondern religionsseindlich würden, also die pädagogisch notwendige Einheitlichkeit der Erziehung in ihr gerades Gegenteil verlehren würden.

Nieber die Art bes Religionsunterrichtes, ber katholischen Kindern zu erteilen ist, kann ebenfalls kein Zweisel sein. Die Glaubenstregel des Katholiken geht dahin, daß er alles glaubt, was Gott geoffenbart hat und durch seine unsehlbare Kirche zu glauben vorstellt (c. 1323). Es gibt deshalb sür katholische Rinder nur eine Art der religiösen Unterweisung, nämlich sene, welche genau nach den Lehren und Vorschriften der Kirche erteilt wird. Die Forderung, jedem einzelnen zu überlassen, welche Glaubenswahrheiten er annehmen will und welche nicht und welche erseinen Kindern vorlegen lassen will, entspringt dem individualistischen Seise des Protestantismus, ist aber nicht katholisch. Daraus ergibt sich die zweite Forderung des kirchlichen Seizehuches, daß die religiöse Unterweisung der katholischen Kinder in Schulen jeder Art der Aufssichtigung der katholischen Kinder in Schulen jeder Art der Aufssichtigen Seizehuches, daß die religiöse Unterweisung der katholischen, die Lehrer und Bücher für den Beligionsunterricht zu ap prodieren (c. 1381 § 1 und 3). Das Aufsichtsrecht über den Religionsunterricht ist seiner Natur nach positiver Art: es schließidas Recht der Musschung in sich, so daß über Indalt und Methode desselben die Kirche zu bestimmen hat. Außerdem keht den Blichösen des Riechen zu estenden, das nichts gegen den Glauben oder die guten Sitten gelehrt werde oder geschehe, und das Recht, im Intersse von Religion und Sitten allensalls zu verlangen, daß Kehrer oder Blicher entsernt werden (c. 1381 § 2 und 3). Dieses zweite Aussicher ausgen, daß nichts gesen den Glauben oder die guten Sitten gelehrt werde oder geschehe, und das Kecht, im Intersse von Keligion und Sitten allensalls zu berlangen, daß Kehrer oder Blicher entsernt werden (c. 1381 § 2 und 3). Dieses zweite Aussichen Schlieger entsernt werden (c. 1381 § 2 und 3). Dieses zweite Aussichen Schlieger und Entsend einer Ausschlichen Schlieger der Brichen und erstellen nicht gesaut werden Schlieger Ersteil in flack darus, daß seen untweiden Einstellen Schlieden

Eine dritte Borschrift verlangt, daß latholische Kinder in der Regel nur latholische, also konfessionelle Schulen besuchen. Der Besuch akatholischer, neutraler (b. h. religionsloser und gemischter (Simultan.)Schulen kann nur ausnahmsweise in Notfällen und unter Ersüllung besonderer Borsichtsmaßregeln geduldet werden; ob dies möglich ift, hat der Ortsbischof unter Bilrdigung der tatsächlichen Berhältnisse und nach Maßgabe der Anweisungen zu entschieden, welche dom Apostolischen Stuhl hiersüber (z. B. am 24. November 1875 für die Bereinigten Staaten von Nordamerika) ergangen sind. Die Ersünde, warum die katholische Kirche für die konsessionelle Schule eintritt, sind bekannt und auch von nicht katholischen Sädagogen als durchschlagend anerkannt. Es handelt sich in erster Linie wieder um die Einheitlichkeit der Erziehung, von der nach Wilhelm Rein der Erundsag gilt: Ze einheitlicher sie in ihrem Geiste ist, desto nachhaltiger die Wirtung. Ze weniger einheitlich, desto minderwertiger.

bie Birkung. Je weniger einheitlich, besto minderwertiger. Die letzte Forderung ist die der Anterrichtsfreiheit. Im 19. Jahrhundert haben die Katholisen in Frankreich und in

<sup>2)</sup> Băbagogił II<sup>9</sup> (1911), S. 241.



Deutschland im Schulkampf auf verschiedene Beife bie religios. fitiliche Erziehung ber tatholifchen Rinder gu fichern berfucht. Die frangofischen Ratholiten haben feit Lamennais in erfter Binie um die Unterrichtsfreiheit gelämpft, um Privatschulen, die ihrem Ibeale entsprachen, errichten zu können, und haben 1850 in der Loi Falloug dieses Biel erreicht; fie haben baraufhin ein um fassendes Privatschulwesen geschaffen, die öffentlichen Schulen aber sich selbst überlassen. Im Gegensat dazu ging das Bestreben der beutschen Kasholiten dahin, in den öffentlichen Schulen die religios-fittliche Erziehung auf tonfeffioneller Grundlage zu fichern; es war insbesondere ber weitschauende Bischof Retteler, der ihnen biesen Weg gewiesen hat ). Sie haben die wichtige Frage der Unterrichtsfreiheit niemals ganz aus dem Auge gelassen, am allerwenigsten in der Rulturlampfzeit, wo man die Bedürfnis-klaufel dazu benützte, um teine tatholischen Privatschulen auftommen zu laffen; ihr Hauptaugenmert aber haben fie mit Recht barauf gerichtet, daß bie öffentlichen Schulen, bie ja auch aus ben Steuern und Umlagen ber Katholiten erhalten werden, in ber Regel als konfessionelle Schulen eingerichtet werden, so daß bie tatholischen Eltern ihnen ihre Rinder anvertrauen tonnten. Das tirchliche Gesethuch forbert grundsählich die Unterrichtsfreiheit auch für die Kirche und zwar für alle Arten von Schulen, von den Bollsschulen bis zu den Hochschulen (c. 1375). Sie verlangt dabei teine absolute Unterrichtsfreiheit, sie hat nichts dagegen, wenn eine staatliche Genehmigung der Privatschulen geforbert und ihre flaatliche Anerlennung von der Erfüllung bestimmter Boraussesungen, 3. B. hinsichtlich des Lehrplanes abhängig gemacht wird; fie muß aber dabei verlangen, daß fie hinfichtlich der Mog. lichkeit, Schulen zu errichten, nicht schlechter gestellt wird als eine Privaiperson ober eine andere vielleicht religionslose Bereinigung, und daß die staatlichen Auflagen die grundsählich gewährte Unterrichtsfreiheit nicht praktisch illusorisch machen. Das kirchliche Gesethuch verlangt ferner nicht, daß die Katho-liken durchweg von der grundsählich in Anspruch genommenen Unterrichtsfreiheit Gebrauch machen follen: wo latholische Schulen mit latholischem Religionsunterricht fehlen, sagt c. 1379, d. h. wo die vorhandenen öffentlichen Schulen Diese Voraussetzungen nicht erfullen, ba follen bie Bischöfe tatholische Privatschulen errichten und bas Bolt foll fie nach Rraften babei unterftuten. Die Gerechtig. teit gegenüber den tatholischen Steuerzahlern verlangt aber bann, wie auch Rerschensteiner in seiner Rieler Rebe 1914 ausgeführt hat4), daß entweder die katholischen Schulen aus öffentlichen Mitteln unterftut werben, wie es in Belgien und Holland ber Fall ist, ober daß die Ratholiten, die aus eigenen Mitteln solche Schulen unterhalten, dafür in entsprechendem Ausmaße von den Staatssteuern bezw. Schulumlagen befreit werden, wie es nach der baberischen Berordnung vom 28. August 1883 der Fall ift. Es wird von der weiteren Entwicklung der Dinge abhängen, welchen Weg die deutschen Ratholiten in Butunft einzuschlagen haben.

Die Borfdriften bes tirchlichen Gefetbuches berpflichten alle Ratholilen im Gewiffen und die Rirche tann — gleichviel, welches die ftaatlichen Bestimmungen find — ihre Uebertretung mit firchlichen Strafen, z. B. Ausschluß von ben Satramenten, Entzug bes firchlichen Begrabniffes, belegen. Alle treuen Ratholiten aber erbliden in ben Borfdriften bes firchlichen Gefes buches hinfichtlich ber Schule einen Begweifer, ber ihnen auch

in ftilrmischen Beiten einen ficheren Weg zeigt.

5) Bgl. besonbers Retteler, "Freiheit, Autorität und Rirche<sup>2"</sup> (1862), S. 201/217; bers. "Deutschland nach dem Ariege von 1866" (1867), S. 122/181; ders. "Die Ratholiku im Deutschen Reiche" (1873), S. 34/44. 4) Babagogifite Beitung 1914, G. 526.

### 

### Güte im Streit.

Bon R. Rat und Direttor Otto Hartmann, Regensburg.

Gerabe die jungften Ereigniffe haben ben Beweis erbracht, bag nur berfohnenbe Auseinanberfegungen bie Belt bor bem Meniden und Berte bernichtenden Chaos gu retten bermogen, bor bem beute Sieger und Befiegte fteben. Reine verbluffende Berbruderung gu roben Laten, fondern berfohnendes Birten auf allen Gebieten muß auf die Tagesordnung gesett werden. Der Geift und die Rächstenliebe muffen bei allen Streitigkeiten mehr mitsprechen. Aus Sehnsucht, Bunich und Forberung nach bem inneren Rechtsfrieden muffen endlich Bir Alchleiten werden. Rur vorwarts muß ber Blid gerichtet fein, benn aufwarts muffen wir aus tieffter Schmach! Damit unfere beften Arafte fic wirklich frei entfalten tonnen, muffen Burbe und Gelbft. gefühl unfer Rechtsempfinden regieren.

Das Sconfte und Sieffte, was von unparteilichen Hiftorikern, Bhilofoppen, Bollswirtigafilern und Bolitifern gedacht, gefchrieben und geredet wird, foll fich mehr mit bem inneren Rechtsfrieben befaffen. Die großen tapitalififchen und wirtichaftlichen Organisationen haben in rücfichtsloser Intereffenvertretung seit Jahrzehnten bie öffent-liche Meinung in den wichtigften Fragen so einseitig beeinflußt und die allgemeinen Ansichten so verbildet, daß wir allen Grund haben, wieder einmal folden Beiftern gu laufden, bie von bochfter Barte aus uneigen. nutig über tie Begludung ber Menichen und Bolter wirtlich nachbenten nusig noer tie Seginaung der Akenicen und Soller vertitig nachentier, und nicht mit leeren Phrasen, wie so manche Revolutionsminister, arbeiten. If es nicht zum Erbarmen, wie die Seele des tüchtigen und fleißigen Teiles unseres Bolles in diesen Wochen unter dem Eindruck der öffentlichen Geschehnisse, der vielen Zwistgleiten, Chescheidungen, der Kachsucht, Pülinderei und Handelsucht von Zweiseln und Sorgen bis ins Innerste erschütztert ist. Viele wissen nicht, ob sie sich über den Vussammenkung ausschausen der ker Busammenbruch anscheinenb überlebter Inftitutionen freuen ober über bie Gefährdung höchfter Guter angftigen sollen. Und boch tann uns nichts mehr nusen als ber Weg ber Berfanbigung, ber auch gur Bute führt. Darum teine Bergeudung ber Boltstraft burch unnötigen Baber, ber ben erftrebenswerten inneren Rechtsfrieden hindert. Auch

Daber, der den erstrebenswerten inneren Rechtsfrieden hindert. Auch der einzelne wird den Hausfrieden nur dann haben, wenn er ihn täglich durch Gite zu erkämpfen weiß.

Das allgemeine Ziel aller Rreise sollte in unseren Tagen die möglich the Förderung des von verschiedenen Seiten angestrebten Rechtsfriedens sein. Jeder patriotische, friedliedende Bürger mag sich zu dem sesten Grundsat verpsichten, keine unnützen Streitigkeiten zu substreit und unnötige, erbitternde Strasanzeigen, wenn nur immer tunlich, zu unterlassen. Durch gütliche Regelung aller ftreitigen Berhältnisse wird oft mehr erreicht, als durch lossspielige, langwierige, Ruhe und Frieden raubende Prozesse oder Gewaltangriffe. Würden in den fic alle Rreife und Stanbe, alle Alters. und Befdlechtstlaffen in bem Bestreben nach einem allgemeinen Rechtsfrieden zusammensinden und nichts unterlassen, um einer durch Rechts und Familienstreitigkeiten entstehenden Uneinigkeit und dauernden Feindschaft entgegenzuwirken, um die Hydra des Hasses zu bannen und das Band gegenseitigen, verträglichen Ausammenlebens in diesen Beiten der trostosen Ausschlassen, der Konten der mehr zu festigen, dann tonnten wir mit Zuberficht ber funftigen Ent-widlung ber Dinge entgegensehen und uns ber hoffnung hingeben, bag wicklung der Dinge entgegensehen und uns der Hossung hingeben, daß das deutsche Bolt aus dem ihm zurzeit beschiedenen Jammertal tiester Erniedrigung in einem idealen Ausschieden sich wieder zu den Höhen irdischer Macht und Größe emporschwingen und die ihm so notwendiger Macht und Stöße emporschwingen und die ihm so notwendigstische Araft und Stärle wieder erlangen könnte; denn Friede im Bölkerleben sept Friede und Einigkeit in allen Areisen des Staats und Familienlebens voraus, sestigt den Charafter und gewährt unüberwindliche Standhaftigkeit in den wandelbaren menschlichen Zeitläusten. Darum, deutsche Bürger, seid nicht nur Förderer des Welt-, sondern auch des Staats-, Familien- und Rechtsfriedens durch Abwendung aller unnüßen Streitigkeiten und durch möglichte gütliche Ausgleichung aller fireitigen Beziehungen und Berhältnisse auch im bürgerlichen Leben. Seid einig, einig, einig; denn nur in der Einigsteit wird die Stärke wieder erwachsen, die zu unserer Existend notwendig ist; achtet die von berusener Seite scho of oft ergangenen, gutgemeinten ift; achtet die von berufener Seite icon fo oft ergangenen, gutgemeinten Mahnrufe und verfcbließt ihnen euere Ohren nicht. Dem Ruf nach Einigkeit im Innern, ben ber bekannte Borkampfer fur ben inneren Rechtsfrieden, Rechtsanwalt Felix Joseph Alein in Bonn, icon seit mehreren Jahren immer wieber ertonen lagt, muffen wir endlich mehr Gebor fcenten. Die Ginführung eines Guteberfahrens tut auch in burgerlichen Rechteftreitigfeiten bringenb not. Go bringen wir bie bürgerlichen Kreise immer näher zusammen, was auch dem deutschen Bentrum und der Baberischen Bollspartei von großem Rugen sein wird. Was hilft unserem Boll der schönfte Tugendmantel der Menschbeit, wenn er nicht bom inneren Rechtsfrieben burch weitgehenbste Belampfung von Reib und haß geschutt wirb. Es hilft nichts, wenn auf ben Rlubsesseln einer internationalen Beheimgesellschaft humane Entruftungsphrasen geschwungen werben, während fich sogar die Leib-trager bes Trommelfeuers im Innern um Lappalien abstreiten unb fo bas Boll immer mehr entzweien.

### Vom Bücertifc.

Jon Svensson (Konni): Aus Jeland. Erlebnisse und Erinnerungen. Oct der Freidung. Al. 8° IV u. 84 S. tart. 1.50 A. -- Wenn "Nonni' von Jsland erzählt, da horcht eine weite Gemeinde, jung und alt, gesspannt aus, denn sie weiß: Dier spricht ein Sohn der altberühmten Eagainsel, den nicht nur die sehnende Liebe zum iernen Eiland, den auch Begadung zum Tichter machte. Das vorliegende Bandhem ist wiederum eines der köstlichen Nonnibücher, aus denen so viel klarer, tiedenswürdiger Geist wie reines, tiefes Gemüt spricht und die zugleich ein außerordentlich gewinnendes. anmutiges Erzähltalent bekunden. Das schwucke Büchlein schied in zwei Teile. Der erste schilder einen eindruckstreichen Kitt zu zweit durch die Insel. Der zweite gibt ein Jugenderlednis des Versassen zu gemeinsamen Familiensettüre berzlich empfohlen.

Gamiliensettüre berzlich empfohlen.

Maria Gerstner J. B. M. V.: Für tleine und große Leute! Berlag Aurora, Tresben: Weinböhla. gr. 8°. 95 S. geb. 3 £. — Las mit lustig seinem Einband und vielen, zumeist auss humorvoll Künst-lerische deutenden Silhouetten: Tuschbildern geschmuckte Buch spricht von

außen und von innen sosort an, so daß man schon gewonnen ist, ehe man das traulich liede Borwort liest, und das hat einen dann gleich gang. Mit wobligem Ausatmen gibt man sich darauf dem Genuß des Gesamtsindaltes hin, den die Versasserin unter den Rebentitel "Keime" gestellt hat. Auch sie weisen, odwohl durchaus anspruchslos, auf jene Eewandtheit, die allemal ein Künstlerisches umschließt, besonders wenn sie sich, wie hier, dem Sonnigen rückhaltlos zu eigen gibt. Abressand des Buches sind "Klein und Groß", Kinder und Kindertreunde. Nicht alles daßt sich glatt dem sindlichen Begrissvermögen an, soll es auch, nach Aussicht der Aestalserin, nicht. So sind die Kleinen wenigstens zum Teil auf Auswahl und lebermittlung der Großen angewiesen — eber ein Vorzug als das Gegenteil. Die Erwachsenen aber können an allem und jedem Freude haben. Aus dem Kindesleben stammt das Ganze, und aufgesaßt ist es mit dem raschen, hellen Sinn, Blick und Gemüt fürs echt, d. h. liedenstwürdig Schelmische im Stoff, Gegensas, "Pointe" und Vortrag. Man spürt alsdald die sonnige Lauterteit eines sindlich lieden, finderlieden Frauenherzens, das in dem allem pocht. Besondere Vertiestheit wird man nicht suchen dürsen, aber vertrauter Umgang mit Kindern derließten Kreise, und just das ist es za, das einem hier blüht. — Also viele Glück zur trohen Aufnahme!

E. M. Hand übt seid trauries Den Leidträgern des Weltstrieges zum Troste.

frohen Aufnahme! C. M. Hamann.

Und ihr seid traurig? Den Leidträgern des Weltkrieges zum Troste.
Mit einem Vorwort den Dr. J. R lug. Paderborn, Ferbinand
Echoning h. Preis geb. 2.20 A. — Ein Mosatkverschen von einem Ungenannten. der mit dem Zauberstade unmittelbar anteilnehmender Liebe hier den ungezählten Trauernden und Traurigen unseres Volkes einen Born heisenden Trostes erschloß. Wir können nicht genug dasürdanen. Denn eine denkbarst zure, "weissende Licht zuzusühren, unter deschangenen Wunden, nur um ihnen daß segnende Licht zuzusühren, unter dessen dermag. Eine Reihe von Heilsbotschaften, die niemals verlegen, immer nur wohltun können. So sorge man sur die entsprechende Vereitung!

E. M. Hamann.
Der Verdieer. Mit Erläuterungen sür das christliche Volk. Heraus-

timmer nur wohltun können. So sorge man für die entsprechende Bersbreitung!

Der Prediger. Mit Erläuterungen sür das dristliche Volt. Handnegegeben von Joseph Rebholz, Pfarrer und Kammerer. Lucas=gegeben von Joseph Rebholz, Pfarrer und Kamperer des Kallespherer der Kelder der has der der der Geschliche Book der der Haltoral=Ronserenzen der Tözese Augeburg: Wie ist das Lesen der Pl. Schrift vonglichen der Tözese Augeburg: Abie ist das Lesen der Pl. Schrift vonglichen der Tözese Augebulätz au erstären und in billigen, gut ausgestatteten Bändigen Abnden au verbreiten. Er hat das Richtige getroffen, so daß die gefälligen Bändigen, die sich zu weitester Berdreitung gut eignen, eine wohlwollende Ausnahme verdienen. Tie Erstärung ist prattisch gehalten und gibt den geistlichen Sinn mit vielen Parallelstellen und Winsen sin das alzeische Leben. Jos. Junk.

Dr. Ottolas Bredigia. Pickols von Studie von Studien und dem Krieg der Teistenderer. Massen Programm sir den Krieg der Geister nach dem Krieg der äußeren Massen. Eine nach dem Krieg der Berlagsanzeige richtig das vorliegende Wertschen. Einen Kelt, in der Gerechtigteit wohnt." Mit diem Appeten Abie der Kerfaler uns den Ausbeilick. Er tut es in ausgezeichnet flarer, durchsichtiger, reicher Weise. Reich nicht gerade an "neuer" Anregung, aber an Berticfung, Peraushebung und Beschitung der Augeber Weisen, das nach des Höchsten Absichten uns allen leuchten, uns alle wärmen und löutern soll.

Boet Bücker Burgeis des Autenhauses ist in ein gerad Erdebium

und löutern soll.

3wei Bilder von Bodo Ebhardt. Die Wissenschaft der Burgenforschung und die Prazis des Burgendauss ist in ein neues Stadium getreten, seitdem sich der Berliner Architekt Professor Bod de b hard beider angenommen hat. Unbefangenes Urteil muß dahin sommen, daß Ebhardt Berdienst ist, die Burgenkunde wissenschaftlich außerordentlich bereichert zu haben. Man muß ihm ferner dankdastlich außerordentlich bereichert zu haben. Man muß ihm ferner dankdastlich außerordentlich bereichert zu haben. Man muß ihm ferner dankdastlich außerordentlich bereichen Lantschaftsbildern unserer deutschen Ceimat durch die Schönsheit und unansschilder Stillechtset der von ihm hergestellten Burgen (Marksburg, Pohlönigsburg und viele andere) noch höheren Charakter verlieden hat. Die Tätigkeit und die Ersolge Ebhardts hatten die Aufmerstamkeit Kaiser Wisselms II. auf ihn gelenkt. Er betraute ihn mit einer Ausgabe von größter Schwierigkeit und wissenschaftlicher Aragweite: mit der Ersoschung und Aussahme der in überwiegender Wehrzahl so gut wie unbekannten Burgen zu en zu le Ergebnisse der weite werden in einem Wonumentalwerke sestensische von dem bis jest drei Känder erschienen sint. Reben dieser Arbeit her, auß engste mit ihr verdunden, geht eine zweite. Sie bezweckt, einzelne besonders gewaltigen Arbeit werden in einem Monumentalwerke lestgelegt, von dem dis jest drei Bände erschienen sind. Neben dieser Arbeit her, auß engste mit ihr verdunden, geht eine zweite. Sie bezwedt, einzelte her, auß engste interessant, auch für die deutsche Seschächte besonders wichtige Burgen Jtaliens durch Einzelschriften bekanntzumachen. Die erste dieser Schriften ist das uns vorliegende Buch Webrdauten Versans (Burgen Jtaliens durch Einzelschreiften dekanntzumachen. Die erste dieser so er lag, Grunewald dei Berlin, 110 S. 8°, mit 27 Tasseln: Preis ged. 10 A). Auch in jeziger Zeit muß Verona, die Stadt Theoderichs, nicht geringeres Interesse erregen, als sie es im Frieden getan hat. Worch sie die erste Statte, die den Italiensahrer mit aller Eigenart italienischer Kunst und Kultur empfängt und ihn wie kaum eine andere auf Rom doubereitet, während sie ihm gleichzeitig großartigste Erinnerungen an deutsche Vergangenheit wachruft. Ebhardts Buch lenkt die Aufmertsamkeit auf die uralten Wehrbauten dieser Stadt, jene mittelalterlichen Denkmäler, welche neben den Resten der Antise und der Kenaissane fast gänzlich sidersehen zu werden pflegen. Trei Burgen desigt Lerona: das Kastell San Pietro auf der Hohe über der Etsch, wo "Tietrich von Vern" der werden, alse der Hohen dangrande; endlich die Purg san Felice auf den Höhenzügen. Alle der Geschaft dat; die Allte Burg" an der Etsch, in Vernausert des berühmten Cangrande; endlich die Purg San Felice auf den Höhenzügen, über Geschichte samt den ihr zu Grunde einzelnediter Ersosschung den Höhenzügen, über Geschichte samt den ihr zu Grunde ilregenden Ursunden mitgeteilt; vorzügliche Abildungen geden Anschadersammlung. — Tas zweite hier zu erwähnende Wert Ebhardts behandelt "Acieg und Bautunft in Frankreich und Belgien" (Burg vor lag, Grunewald dem Lingen und Verschaffers, Preis 3 A). Auch diese Arbeit verdant ihre Entsstehung dem Lasserbankt in Denklichen Kriegsgebieten Möglichkeit gab. Es ist klar, daß eine Reise unter solchen äußeren Berhältnissen bei ber Darstellung das persönliche Element lebhast zur Geltung bringen muß. Um so anerkennenswerter ist dabei die Objektivität, Klarbeit und Eindrigsseit der wissenschaftlichen Durchdringung. Eine ganze Anzahl wichtigster Burgen, Schlösser und Ortschaften werden geschilder, bildich und zeichnerisch dargestellt. Die begeisterte Sprache macht bas Buch woch besonders anziehend. befonbers angiebenb. Dr. D. Doering.

### Bühnen- und Musikrundican.

Theater. Die anfänglich nur auf einige Monate geplante Berpflichtung ber bekannten Heroine Tilla Durieuz ist bereits nach wenigen Bochen auf mehrere Jahre verlängert worden. Das neue Mitglieb des Ration altheaters begann mit hebbels "Ju bith", in welcher Rolle sie bereits eingehend an dieser Stelle gewürdigt wurde. Hier und in Strindbergs "Totentanz" erscheint ste als die der Steinrückschen Künstlerpersönlichteit adäquate Partnerin. Kurze Erwähnung soll auch sinden, daß Hauptmanns "Biberpelz" im Rationaltheater als "Erstaufsührung" erschen. Die Diebstomödie ist sa immer das frische Stud des Dichters geblieben und es dewährte auch an der neuen Stelle seinen Reiz. Daß Frau Conrad Ramlo die Baschfrau Bols vollendet geben würde, hatte man erwarten können, sie gab sie jedensalls durchaus im Sinne Hauptmanns, aus vielen icharf beobachteten Einzelzügen baut sich hier ein Bild naturalistischer ich gib sie sebenfting die gemildert fich hier ein Bild naturaliftischer Bahrheit auf, lediglich gemildert durch eine leise Untermalung des Humors. In anderen Rollen trat mehr das Bestreben nach dem Unterstreichen politischer Satire hervor. Die Biberpelzvorkellungen gehörten einst zu dem besten, was man im Schauspielbans ber herren Stollberg und Schmederer sehen tonnte. Das war in ben Blatenzeiten biefer Theaterleitung, Die in biefen Tagen gu Enbe geht. Das erft im Borjahre gefeierte Jubilaum ber Granber bes geht. Das erft im Borjahre geseirte Jubilaum ber Erfinder des Schauspielhauses hat uns Anlas geboten, barzulegen, was wir an Gutem ihnen verbanken und was wir uns anders gewünscht haben. Stollhergs Spielleitung bot ihr bestens in der "Mitieubichtung"; heute Kupsen sich andere Stilprinzipe zur Geltung; inngere Bühnenleiter haben sich mit ihnen auseinanderzusezen. Die letzte Erstaufsührung war der Schwant "Sündenbock". Die scheidende Direktion
hatte sich ein belangvolleres Finale gewünscht, allein die durch die
politischen Ereignisse veranlaßte theaterlose Woche hat diese Absticken verhindert. Während die Truppe des Schauspielhauses seht im "Deutschen Theater", woselbst vor einem Vertellagrhundert seine
Ansänge lagen, einen Vonat lang gastert, ist das Schauspielhaus zu Erneuerungsarbeiten geschlossen. Im April beginnt dann die Theaterleitung der Schauspielerin Hermine Körner. Dieselbe hat auch das
seit Kriegsbeginn geschlossen leitung der Schauspielerin Hermine Körner. Dieselbe hat auch das seit Kriegsbeginn geschlossen Künftlertheater im Muchchent Ausftellungspart gepachtet, doch soll die tunfterische Arbeit auf dieser Alesenwöhlige erft im nächken Jahre wieder aufgenommen werden. Das "Neue Theater" hat "Die Macht der Finsternis" neu einstudiert, das Boltstheater Gortis "Nachtaspil", das vor Jahren Max Reinhardt erstmalig in diesem Hause gespielt hat; im übrigen sehe ich in der Bevorzugung alles Kussischen, die sich siesen da und der Keinflussen einer Vereitungen gentwickung. traftvollen Entwidlung.

Rongerte. Friedrich Schunt befigt einen feingebilbeten Bariton bon vollem, warmen Ton und geschnachostem Bortrag. "An die ferne Geliebte", Beethovens Liebertreis und Schubertgesange hörte man von ihm in einer stilssicheren Biedergabe, die angenehme Sindrücke hinterließ. Ein gutes Material bestyt auch Elisabeth Bachs-mut-Han; ihr Bortrag zeigt Stärfe des Empsindens, dach bebarf bie Stimme noch ber letten Musfeilung. Das Bublifum bereitete ber ausfichtvollen Runftlerin eine herzliche Aufnahme.

Bericiebenes aus aller Belt. In Berlin ftarb ber durch bie Revolution abgesette Intendant des Biesbabener Hoftheaters Dr. von Mugenbeder. Er hat in Oper und Schalpiel eine fehr fein abgestimmtes Ensemble geschaffen. Er pflegt die Allestier. sehr fein abgestimmtes Ensemble geschaffen. Er psiegte die Alassister, ohne sich wertvollem Reuen zu verschileßen. — Felix von Beingartner hat dem künstlerisch so unfruchtbaren Umpurz durch die Romposition einer Revolutionshymne auszuhelsen gesucht. 1915 schenkte er uns eine Duvertüre, in der sich die seindlichen dymnen in Rakaphonien aussössen, während "Heil die siegerkranz" und "Gott erhalte Franz den Kaiser" in harmonischem Zwiegesange das Wert krönten. — Fast achtzigsährig ist in Berlin Paul Lindau gestorben. Seine Dramatit, die an den Franzosen geschut, war von 1869, in der sein Erstling erschen, die zur Zeit des Aussonnens des Raturaltuns tonangebend sur die einergiserende Ethil der Kariser Dramatiker. Geschess band er auch bie liberalifierende Ethit ber Barifer Dramatiter. Gefchie. 

### In der englischen und amerikanischen Besatzungszene

ist der Zeitschriftenverkehr wieder zugelassen. Soweit wir die früheren direkten Postabonnenten in den genannten Gebieten auf diesem Wege erreichen können, bitten wir, die Bestellung unverzüglich erneuern zu wollen. Sämtliche sehlenden Nummern können nachgeliefert werden.

Efprit und Clegang bes Ausbrudes überwiegen bas reinbichterifche. Die Stüde wirten heute verstaubt, auch seine Berliner Romane sind nur als Zeitdetwente zu werten. Er gründete die Zeitschienen, Gegenwart" und "Nord und Süd". Als Krititer, geskreich, ohne tieseres Gefähl, schrieb er "Rüchterne Briefe aus Bahrenth", die die Größe der Bagnerschen Kulturtat übersahen. Als Kühnenleiter in Meiningen und Berlin hatte er Berdienste; seine Erinnerungen sind lesenswert.

Rom Gronewitter dellem Käcksen untersah und De Kannkalleiten in Bon Kranewitter, bessen Schaffen unlängst von Dr. hechenblaikner in Rr. 4 bieses Jahrganges gewürdigt wurde, hat die Uraufführung eines neuen Werles "Bruber Ubalbus" in Innsbrud ftarfen Erfolg gehabt. Es ift die Tragodie eines Mannes, in beffen Geele Aszeje und Fanatismus fic betampfen. Die pfycologifche Rraft ber Beftaltung wirb von der Rritit als bedeutsam gepriefen. — Die Beimarer Buhne, die das icone Theatergebaube der Rationalversammlung überlaffen bet das in dem Saale der Armbruftgesellichaft eine Lysinchtskätte gesunden. Sie dot zur Begrüßung der Abgeordneten Goethes Johigenie und einen von E. Harbt gedichteten senischen Prolog die "Quelle", dessen tiefere Bedeutung als Jungbrunnen deutscher Kultur alsbald sichtbar wird. — "Tadula rasa", eine Komödie von C. Sternbeim, hatte in Berlin Ersolg. Das Städ zeigt einen heraufgedommenen Arbeiter als Egoisten, der seine Partei nur benust, um sein Schäschen ins Trodene zu bringen; als er eine Bension hat, macht er reinen Tisch und pfeist auf den Sozialismus. Sternheim ist, so meint ein Kritiker, sein Aristophanes, eher im besten Sinne Rozedue. Auch Sternheims Schauspiel "1913", das in Franksurt a. M. gegeben wurde, de handelt satirisch zwei Sozialisten, die er einem Industrielding gegenüberstellt. Manche Gedanken diese früher verdotenen Stückes wirken heute schon sast überstellt. Ein sestliches Spiel "Die Insel" von H. Eulenderg will der Macht des Friedensgedankens ein Denkmal seinen. Die blästiche Romantit der allegorischen Dichtung fand in Oresden keinen farken Ersolg. — Der 100. Gedurtstag Will. Fordans wurde in Franksurch kezitationen aus seinen Ribekungen und durch die Aufstührung seines liedenswürdigen Berslusspieles "Ourchs Ohr" begangen. An Jordans ebemaligem Parlamentssis in der Kaulkstücke wurde eine silberne Gedächtnistassel angedracht. — In Arbeiter als Egoiften, ber feine Bartei nur benutt, um fein Schafchen ber Baultstirche murbe eine filberne Gebachtnistafel angebracht. Bien hatte Bildgans' Tragobie "Dies irae" Erfolg. Ein junger Mensch erschießt sich am Tage feiner Reifeprufung, weil er aus bem Munde ber Eltern erfährt, daß seine Geburt eine ungewollte gewesen war. An seiner Bahre erkennen die Eltern ihre Schuld und zittern war. An seiner Bahre erkennen die Eltern ihre Schuld und zittern vor dem hereindrechenden Weltgericht. Der Lyriker in Wildgans ist wieder stärker als der Dramatiker. — Wenig günstig beurteilt wird Schönberrs in Berlin gegebenes "Narrenspiel des Lebens". Die Charakteristik eines berühmten Arzies, Hagestolzen und Menschenverächters, der sich aus leberdruß an seinem liebelosen Leben vergistet, überzeugte wenig. Riinische Einzelheiten, wie das Ausdumpen eines Magene, stießen ab. — In Mann heim hatte die Oper "Der Goldschmied von Toledo", Erfolg. Offenbachs Oper: "Der schwarze Korsar", die unvollendet blieb, ist die Must einnommen und entsprechend bearbeitet. Der Tondichter erweist sich in dieser ernsten Must tiefer und deutscher, als in seinen Parodien. Sie ist freilich mit dem aus E.T. A. Hoffmanns "Fräulein von Scubert" geschöpften neuen Textbuch nur äußerlich verbunden. — Das Theater in Han u seierte unlängst sein 150 jähriges Jubitäum. Es ist eines der ältesten Bühnengebäude, die heute noch ihrer Bestimmung dienen. — St. Zweig Buhnengebaube, bie beute noch ihrer Bestimmung bienen. — St. 3weig berwahrt fich dagegen, in ber "Legende eines Lebens" ein Schliffelftlich geschrieben zu haben, boch find nach ham burg er Berichten Bergleiche mit den Urblibern des Bagnerschen Familientreifes unabweisbar. Münden. 2. 3. Oberlaenber.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

Tiefstand unserer Markwährung — Bayerns Wirtschaftsversorgung Ueberall Gewitterschwüle — Banken und Geldmarkt.

In Holland, den nordischen Staaten und namentlich in der Schweiz erlitt die Bewertung der Beichsmark gegen Ende Februar einen gewaltigen Kurssturz. Besonders an den Schweizer Plätzen einem gewaltigen Kurseturz. Besonders an den Schweizer Plätzen erreichte die deutsche Währung mit 47 Cent — in Friedenszeiten sirka 125 Cent — den bisher tiefsten Stand. Dabei läset sich nicht voraussehen, ob diese Abwärtsbewegung bereits zum Stillstand gekommen ist oder, wie dies namentlich bei der Entente signalisiert wird, weitere Tiefkurse erwartet werden. Angesichts des bekannten Ausspruches: "Valuten lügen nicht" ist demnach unmittelbar nach der zweiten Münchener Revolution eine bedeutende Wirtschaftsver-

schlechterung im Deutschen Beich eingetreten. Naturgemäss zieht solche Valuta-Entwertung neue unabsehbare Preissteigerungen aller notwendigen Lebensmittel und Bedarfsgegenstände mit sich, besonders solcher, bei denen wir lediglich auf die Einfuhr und den guten Willen der Neutralen und der Ententestaaten angewiesen sied. Bine direkte Folge der innerpolitischen Lage und Wirren, vor allem in München, in Mannheim, im Ruhrrevier und neuerdings im mitteldeutschen Braunkohlengebiet, um Weimar herum, ist die bedeutenden Umfang annehmende Markvaluta-Abwanderung nach den neutralen Staaten seitens der verschiedensten, vor allem russischen Kapitalisten, denen trots des Gesetzes gegen Kapitalflucht sowohl die Ausreise-erlaubnis als auch die freie Disposition über Vermögensbestandteile jeder Art susteht. Auch die Ententeversuche, deutsche Privatguthaben bei den Neutralen zu sperren, blieben bei all diesen Devisenvor-kommnissen nicht ohne Eindruck. Grosses und dabei sweifellos unnotiges Aufsehen erregte ausserdem die scharfe Polemik des früheren Schatzsekretärs Dr. Helfferich gegenüber der vom Reichsfinansminister Dr. Schiffer in der Nationalversammlung an den verfehlten Methoden der deutschen Kriegsfinanzierung geübten Kritik. Deutlich wurden dadurch bewiesen die grosse Kopflosigkeit und die zahlreichen Unregelmässigkeiten bei der Beschaffung von Heeresgerät in der ersten Mobilmachungszeit, ferner die ungebeuren Schäden, die das Findenburgnrogramm, vor allem durch das heuren Schäden, die das Hindenburgprogramm, vor allem durch das geradezu ungesunde Indiehöhetreiben der Arbeitslöhne für unsere Gesamtrüstungsindustrie trotz deren ursprünglichen Millionenverdienste mit sich gebracht hat.

Wie sehr Bayern und die anderen Bundesstaaten von einander abhängig sind und namentlich mit den Einfuhrmöglichkeiten durch die Angrenzer unbedingt zu rechnen haben, beweist der fortgesetste Ruf nach Lieferung von Lebensmitteln und Rohstoffen als Grund-bedingung für die Erhaltung unserer Existens. Die weitere Zuspitzung in den Versorgungsfragen legte in schonungsloser Deutlichkeit Geheimrat Dr. Heim in einem mit statistischen Ziffern belegten Aufsatz der "Bayerischen Volkszeitung" klar. Bei Innehaltung unserer gegenwärtigen Tagesration von 240 Gramm sind demnach die in Bayern zurzeit fassbaren Brotgetreidevorräte am 22. Mai erschöpft, so dass wir vor einer vollständigen brot- und mehllosen Zeit während eines Vierteljahres stehen. Solche Hinweise kennzeichnen am deutlichsten die durch die politischen Wirren und Wirtschaftskämpfe erschwerte Zeit, welche,

die politischen Wirren und Wirtschaftskämpte erschwerte Zeit, weiche, wie der Berliner "Vorwärts" ausführt, "Gewitterschwüle und überall vorhandene Hochspannung auslöst".

An unseren Effektenmärkten herrschtzwar eine begreiflich grössere Zurückhaltung, jedoch immerhin bemerkenswerte Festigkeit bei ziemlichem Geschäft. Auch die Ansdehnung der Eisenbahn- und sonstigen Verkehrsunterbechungen und namentlich die durch Kohlenmangel und politische Unsicherheit verursachte Stilleg ung von in dustriellen Betrieben war von geringerem Einfluss. Man beginnt bereits wieder, den günstigeren Wirtschaftshin weisen Beachtung suzuwenden. So wurden viel bemerkt die belangreichen Staatsaufträge in Eisenbahnmaterial, die erheblichen Ordres der Beicheregierung auf den Neubau von 60 Schiffsdampfern bei den Reichswerften. In München beispielsweise wird bei den Artilleriewerkstätten, welche gleichfalls für die Friedenswirtschaft umgestellt worden sind, jetzt die auch in Friedenszeiten höchste Zahl von Arbeitern — zirka 1500, vor Kriegsausbruch 800 — beschäftigt. Bei gesteigerter Zufuhr von Kohle, Eisen und sonstigen Bohstoffen ist angesichts der starken Arbeitsmöglichkeit eine weitere Erhöhung der Arbeitsbetätigung gegeben. Zu-friedenstellende Betrachtungen lösten ausserdem die stattlichen Gewinn- und Umsatzziffern der jetzt herauskommenden Bilanzen unserer führenden Bankinstitute aus. So übersteigt der Bruttogewinn der Berliner Handelsgesellschaft von 17,6 Millionen Mark den des Vorjahres um rund 1½ Millionen Mark, wobei dieser Mehrgewinn naturgemäss durch die gleichfalls gewaltig gesteigerten Verwaltungskosten aufgezehrt wird. Auch bei der Reich sbank sind waltungskoten aufgezehrt wird. Auch bei der Reichsbank sind zufriedenstellende Daten der Entwicklung bekannt. Infolge des flotten Absatzes in unverzinslichen Reichsschatzanweisungen sind die Anlagen dieses Noteminstitutes trotz starker Neuinanspruchnahme des Kredites durch das Reich um 870 Millionen Mark in der jüngsten Woche zurück-gegangen. Der Zahlungsmittelumlauf hat allerdings, wohl haupt-sächlich infolge der auf Grund des Waffenstillstandsabkommens nach Belgien notwendigen Beichsbanknotenausfuhr, neuerdings eine beträcht-liche Steigerung erfahren. Auch die durch die Ausserkurssetzung von städtischem Notgeld erforderlichen bedeutenden Banknotenmittel spielen hierbei mit.

Minchen

M. Weber.

# Leciferrin-Tabletten

für Schwächezustände, nervöse Anwandlungen, Abmagerung, blasses Aussehen. Tausendfach erprobt und verordnet; vorteilhaft im Gebrauch. Preis M. 3.— in Apotheken.



### Bom Büchermarkt.

Per Krenzweg des Maguns Seguewald und andere Novellen. Von Anna Richli. Kit dem Bildnis der Berfasserin. 12°. 285 S. Geb. A. 4.80. — "Da war aus ich dasei!" Ein Dentmal sur das beutsche Kind im großen Kriege. Eine Bilderreihe von A. lutersderger, Tert von Zaurenz Kiesgen. Querquart, geb. A. 3.80. — 30 desen brave Ainder gern. Gebetbuch für die ersten Schussare. Son Kupert Beck. Mit vielen Bildern von A. Untersberger. 82°. 36 S. Geb. A. 1.—. Aurzessafies Ausdsach der kathelischen Kisten. Von B. Bilmers S. J. 5. Aust., neu derausgegeden von I. Honteim S. J. 1V. und 634 S. Rt. 8°. Brosch. A. 7.—, geb. A. 10. . (Regensburg, Friedr. Bustet.)
Die Friedenskönigtu. Andachisbücklein mit allen Gedeten. Bon Dr. Jos. Oberdauser. (Münden, Kunstanstien Jos. Müller.)

Aleine Busen und ber große Arteg. Bon Delene Bages. 2. Aufl., geb. & 180. (3. Schnell, Barenborf.)

S. Seim und fein Somus. Bon Dr. Saebler. Zeichnungen von Karl Köfter. M. 1.— u. A. 2.—. (Bollsvereinsverlag G. m. b. &., M. Glabbach.)
storium Cracis. Koman and ber Zeit bes Kaifers Kero. Bon Feltr Nabor.
2 Bands. 3. Mufl., Il. 84 (All., 744 S.) Brofch. A. 7.50, geb. A. 10.— (Regensburg, Berlagsanstalt vorm. G. J. Many A.-G.)

Des Meides Sonnenmende. Gin Mahnruf fcmabifcher Dichter. & 2.—. (Stuttgart, S. Engelborns Rachf.)

Bergefuttropfen. Gebichte von helene Trooft-Bosten. (München, Schmabinger

Die "Leiser" im Weltärieg. Erinnerungen aus ben Kämpfen bes Bayer. Inf.-Leib-regiments fett Anfang bes Krieges bis Sommer 1918. Bon Angehörigen bes Leibregiments, M. 4.—. (München, Max Rellerer.)

Sigen Land. Bon G. M. Ruppers. M 1.50. (Dreiben, Berlag Offar Laube.) Dies irae. Eine Aragobie in funf Atten Bon Anton Wilbgans. — Sefiste. Ein Zuflus von A. De Rora. (Leipzig, L. Staadmann.)

Sonnengrund. Roman von Bilhelm Birbigty. Geb. A. 7. — Umfclagzeichnung von Erich S. Gottfclich. (Konfervatoriumverlag, Th. Cieplit, Beuthen D. G.)

Frennung von Rirde und Siaat. Bon Bfr. Dr. hermann Steinlein. 55 Pf. (Ansbach, Rarl Junges Buchhanblung.)

Deutide Demokratie. Bon Dr. Fid, Burid. A. 2 .-. (3 F. Lehmanns Berlag, München.) Demokratie ober Sozialdemokratie. Bon Dr. Walter Binner. A. 1 .-. (Demokratifcher Berlag Berlin-Behlenborf-Beft.)

Das Sanerifde Bermogensfleuergefes vom 17. Auguft 1918. M. 1.20. (Minchen, G. S. Bed. Das Saperische Vermögenschenergeseh vom 17. Augukt 1918. M. 1.20. (München, C. H. Gest. Asse. Asse. 120. (München, C. H. Gest. Ge

Soluk bes rebattionellen Zeiles.

Muf ben biefer Rummer beiliegenben Brofpett bes "Ood landberbandes" in Samm i. 28. fei befonders aufmertfam gemacht.

Berlagsanfialt Throlia, Innsbrud-- Wien — Münden.

Die Beltliteratur im Lichte ber Belthirche. Bon Richard gralit. Brosch Mt. 4.40, Ar. 6.20. Der Berfasser wirft vom Standbunkte des heutigen Katholiken einen orientierenden Blid auf die Daupte erscheinungen dessen, was man Beltliteratur nennt. Bon diesem Standbunkte aus wird der Bersuch gemacht, alle Kulturerscheinungen als einheitlich aufzusassen.

Skizzen und Studienköpfe. Beiträge zur Gelchichte bes beutschen wald Floeck. Broich. Mt. 13.20, Kr. 18.— Die bebeutendsten Bertreter des guten beutschen Romans und der Novelle werden tritisch gewürdigt und dadurch wird das Buch zum Ratgeber und Begweiter, zur Auswahl wertvoller Lesung.

Det enfische Renso. Bur Ibeengeschichte und Bipchologie bes Brosch Mt. 3.52, Kr. 4.80. Die Berfasserin hat fich mit vielem Fleiß und eindringendem Berftändnis darnach umgetan, die literarischen Fundamente für eine russische Boltspiechologie zusammenzustellen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

DO Gur Borrgemufe. DOOOOOOOO Gur Buttermittel DO 1900 Anlagen mit einer tägl, Berarbeitung = von 380 000 Beninern! = Dr. Zimmermanns Expres-Darre mit sämtlichen Kilfsmaschinen Dr. Otto Zimmermann & Heinrich Weyel, Ludwigshafen a. Rh. 17.

Talentvolle Symnafiasten und Bollsschüller vom 12. Lebensjahre an, die sich zum apostolischen Leben berusen glauben und sich für besähigt hatten, nach Beendigung der humanistischen Studien die staatliche Reise prüfung abzulegen, können in den Anstalten der Misselsen zo estelligt das it der Pallottiner in Limburg a. d. Lahn die Erreichung ihrer missionarischen Jdeale anstreben. Zu Oftern beginnt das neue Schulzahr. Anstragen wolle man richten an den Hochw. P. Prodinzial.

Generalvertreter Parl Praudil, Münden 8W. 4. Comanibalerfir, 20.

ACAPTERIALIAN DE PROPERTIE

### matrimonii usu

Gin Cheibeal und fein Segen für Anifer und Rinder. Gine Aussprache mit gebildeten Saien.

Bon H. Heffenbach.

Bu beziehen nur vom Berfaffer Augsburg F 145, am beften mit Zahllarte, Boftiched-Ronto 9766, Amt München.

### Rindergärtnerin 1. 81.

in Erziehung u. Körperpflege burchaus erfahren,

### fucht Stellung

in gutem Saufe. Beugniffe borbanden. Angebote unter B 19207 an b. Geschäftsstelle ber Allgem. Rojc, München.

Die Aligem. Rasch. ist für jede

v**o**rnehme Keklame.

die sich an die kanikrälligen. gebildelen Kreise im Denischen Reiche und im Auslande wendel, unenibehrlich.

## Pereins-Bücer!

Mitglieber-Berzeichnis: Ranglei-Folio, beft. (Friedens.) Schreibpapier für 400 Mitglieber, folib geb. . . M. 4.— für 200 Mitgl. brofc. " 3.—

Raffen-Buch:

Ranzlei-Folto, best. (Friedens) Schreibpapier, 100 Seiten, ge-bunden ... M. 4.50 200 Seiten, gebunben

Alle übrigen Bereinebruck-fachen fauber und preiswert.

Roftenvoranschläge bereitwilligft.

Landsberger Berlagsanftalt R.Reumeyer, Landsberg a. L.

## Drucarbeiten

XXI

Str Betreibe.

allerAri f. Gewerbe, Bandel u. Bebörden in jeder Ausführung und Umfang, insbesondere Massenauf lagen für Rotations drud i. verfchiedenen Formaten fertigt gut

und preiswert an Badenia Karlsrube

> Buchdruckerei Salvanopi, Anfiali Budbinderei ufw.

## Geidäfts-Laaebuch "Gläck auf"

mit Jahresabichluft bilbet eine höchst einfache und boch aberfictliche Buchschrung für ben kleinen handwerter, Bauern, Raufmann, hänbler usw. Jeder soll und muß ausschreben, was er einnimmt und ausgibt.

945

Das Gintommenfteuergefes, bie Das Eintommenseuergese, die Garenumsahieuer, beide seine Suchsidrung voraus. Auch sür den Eleinen Mann ist es wichtig, wenn er am Schlüß des Jadres weiß, was er verdient und wie er sieht. Selbst jede Hausfrau sollte Buch führen.

Mit Anleitung und Mufter-vorlagen. Spielend zu erlernen. In einer halben Stunde if jeber ein eigener Buchalter, weil leicht verständlich und ausführbar.

Sandliches Format (17×24 cm). Gutes (Friedens) Schreibpapier. Brofchiert von 50 Pfg., gebunden von 80 Pfg. an.

Landsberger Berlags-Anstalt M. Reumeyer, Landsberg a.L.

Bieberbertäufer gefucht!

Gold gegen monatliche Ruckshig, verleiht R. Calberarow, Hamburg 6.



Dresden Schelleistesse hat allebn Solche bleiben 10 Jahre schön u. kost. 80 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 33 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schemb Potern, nur 15-20 cm breit kost. 4; m bg 3 M., 60 cm 6 M. Srussbess 15 22, 36 M. Rather 1, 2, 4, 6 M. ble 60 M. Hathanse 1 Karton voll 8, 5 u. 10 M.

511 de für meine 24jahrige bie hoh. bie bon. Schwefter, fath., bie bie hoh. Schwierichule absolvierte, in allen Arbeiten bes hausfandes erf. und mahrend bes Arieges im Bienfie b. Rot. Areuges tätig war

Stelle als Sesellschafterin,

Reisebegleiterin ober zur Unterftünung der Saus-frau in beff. kath. Sause mit voll. Familienanschluß Aug. unt. E. 19203 an die Geschäftest. der Allgem. Rundschau, Rünchen

Gale Probenummer-Adressen sind der Geschältsstolle der Algemeinen Rundscheu in diesen Zeiter besonders wilkemmen.



nd Chriftud. Sein Leben, sein Leiden, seine Berberrlichung von P. R. B. Berthe C. Ss. R. Ind Deutsche überset von Dr. W. Scherer. 8° 576 Seiten. Gebunden Mt. 11.25.

Das Leben unferes herrn und heilandes Jefu Chrifti. Nach den Gesichten ber gottseligen Unna Katharina Emmerich. Im Auszuge bearbeitet von dem herausgeber der Lagebücker des Klemens Brentano. Besorgt von P. Alois Uhl C. Ss. R. 6. Aust. 8º. 544 Seiten. Gebunden Mt. 7.50.

Die Leibenswacht beim göttlichen Peilande. Betrachtungen von P. Beter Gallwey S. J. Ins Deutsche überset von Antonie Freifrau von Hertling. 2 Bande. 8°. In 2 Banden gebunden Mt. 19.80.

Geschichte bes heiligen Leibens unseres Deren Jesus Christus. Rach ben vier Spangelisten für Betrachtungen zusammengestellt von P. L. be la Balma S. J. 2., nach bem spanischen Original ins Deutsche übersetzt und verbesserte Auslage. Bon R. Handmann S. J. 8°. 524 Seiten. Gebunden Mt. 7.80.

Jeins von Razareth. Bon Dr. Matthias Sohler. Mit Lichtbrud-Titelbilb. 152 Selten in Taschenformat. Gebunden in Leinen mit Rotschnitt Mt. 1.20.

Mein Lichtlein vor dem Tabernakel in Gebeten, Betrachtungen und Lefungen auf die fieben Sakraments-Donnerstage vor Grünem Donnerstag und nach Fronleichnam von Bidlat Dr. A. de Baal. 16°. 240 S. In Leinwandbb. Mt. 2.40.

### 14 Stationen des hl. Areuzweges. Die

In Bierfarbendrud. Rach Originalen von Fr. Mag Comalil C Ss. R. Bilbgröße jed. Station 151/9×21 cm; Bapiergröße 23×30 cm. In Mappe Mt. 4.40.

Berlag von Friedrich Pustet, Regensburg.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.



il eines U. Erganzungsbandes (Aachen bis Spyothet). Zeitlich reichend bis Sommer 1914. 7.— Die Band enthält einen so reichen, sonft nirgend erreichbaren Wissensftoff (wovon ben nie in ichaffenden II. Erganzungsband wegen ber übergroßen Stoffülle nur wenig ir wich kornommen werden können), daß namentlich die Bestwer des Sauptwerkes sich ra ben Giverd biefes Leilbandes einen taum genug ju fcagenden Borteil sichern. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Weingroβhandlung August Müller, Hoflieferant, Fulda beeidigter Messwein-Lieferant Messweine, Gischweine in allen Preislagen. Preisliste gratis.

WCT/4E

### Knochen und

sortiert und unsortiert.

Wolle, Neutuch, Zeitungen
realen Preisen von Privaten und Händlern,
Anstalten, Klöstern usw.

**lër Helden, München**, Baumstr. 4. 6. — Bahnsendung. München-Süd. Bahnlagernd.

Antidiabeticum für Zucker-kranke Lithosanol mid Blasensteine

d Harnelere-Diathese). — Prospekte durch die H., Kötmschembroda-Dresdem 39/79 diese.-pharmasout, Präparate. im. pharmasout, Priparate.

erhalten Gratis-Brofchüre fiber biätlofe Kur (noch Dr. 1882)

(Allenfels) Bonn 10, Boftfac, 125.

## rrima nanqara

Holzr. Auslandsware. 100 m sehwarz u. weiss, 50 Rl. 90 — Mk. Probe 1 Rl. schwarz, 1 Rl. weiss gegen Voreinsendg. von 3 95 Mk. od. Nachn. 4.10 incl. Porto. Friedr. Janssen, Elberield, Aue 60.

### Wer hilft

einem stud. med., burch Krieg in größter Rot, burch Gewährung flinischer Bücher und Apparate? Gest. Mitt. u. 19183 an die Ges schäftsstelle d. Allgemeinen Rundsschap, schau, Wünden.

## Sitz-Auflagen Filztuche

Cöiner Filzwarenfabrik Ferd. Müller, Köln a. Rh. Friesenwall 67.

Bemerkenswerte Reuerscheinung! Vornehme Belletristik fortschrittl. Richtuna!

# aoldene Bri

### Saufeu-Almanach auf das Sahr 1919

186 Seiten 80 — elegant fartoniert mit fünftlerifcher Umfclag, zeichnung und Kalenbarium sowie gwei Portrais. Preis: 200. Enthält Beitrage ber bedeutenbften Tatbolifden Dichter ber Gegenwart und bietet in tipliden Broben eine Heberficht über bie modernen Strömungen im tatholifden Literaturleben.

Sanfen Berlagsgefellschaft m. b. g., Saarlouis (#510.)

### Gin wiedererstandenes Wert!

In unserem Berlage ift soeben neu erschienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen

### Die dentsche Nation Preußentum das und

Bon einem Staatsmanu. Preis fteif brofchiert Mt. 2,50.

Ursprünglich verboten, seiert das Werf zur rechten Stunde Aufcrstehung und predigt die alte, bitter ernste Bahrheit mit der alten,
unwiderfiedlichen Ueberzeugungstraft. Es erwedt den Sindruck
einer Brophezeiung; zwingende Beweiksührung läht vorausahnen,
was in unsern Tagen zur Wirtlicheitt geworden ist. In dereder
Sprache deleuchtet das Buch die Rolle des Preußentums gegenüber
der deutsche Einheit und dem deutschen Nationaldewustsein. Feeler,
die vor nahezu zwei Jahrhunderten Deutschalden der
dahrten, werden schonungslos aufgedeckt. Nicht minder klar detont
der Bersassen um Plane der göttlichen Borsehung begründet sein
Bessen im Plane der göttlichen Borsehung begründet sei.

Bouifacines Druderei. Baherborn. 

Speben ericien:

## Das Heim und seiu Schmuck

Bon Dr. Deinrich Cabler Mit Beidnungen von Rarl Röfter

Einfache Ausgabe postfrei . . . . . . . . . Geschentausgabe gebunden

Wer fich fein Beim gemütlich und fünftlerisch schön gestalten will, findet hier eine Fulle von Auregungen in Wort und Bilb

Bollevereins-Berlag, G. m. b. S., M.:Gladbağ.

## Geschäfts= gründung.

Strebfamer, erfahrener Sandlungsgehilfe ber Ronfettionsbranche, triegebeichadigt, will fich felbftständig machen.

Ber tonnte ihm ein größeres mietbares Geicaftelotal ober shane ober fonftige Belegenheit bagu (Ginheirat, Uebernahme eines Betriebes ber ohne Nachfolger) nachweisen.

Erftlaffige Ausfünfte fleben gur Berfügung.

Brbl. Angebote an bie Geschäftsftelle ber Allgem. Rundschau, München, unter 23. 19190.

### Todes-Anzeige.

Am 21. Februar verschied als Opfer der fluchwürdigen Attentate im Bayerischen Landtage unser hochgeschätzter Mitdirektor

# Hofrat Heinrich

K. Zollinspektor a. D. und Mitglied des Landtages.

Die Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft Regensburg und der Bayerische Bauernverein verlieren in dem edlen Verstorbenen einen langjährigen, arbeitsfreudigen und erfolgreichen Mitarbeiter, das Vaterland einen seiner besten Söhne.

27. Februar 1919.

### Für die Zentralgenossenschaft:

Heinrich Dhom, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Dr. G. Heim, Dr. S. Schlittenbauer, Steger,

### Für den Bauernverein:

Dr. Schlittenbauer.

### NUR AUF DIESEM WEGE.

Dörr.

Anlässlich des entsetzlichen Schicksalsschlages, der mich durch den Tod meines von ruchloser Hand gemordeten heissgeliebten Gatten und Vaters meiner Kinder

Hofrat und Landtagsabgeordneter

getroffen hat, sind mir aus nah und fern, aus seinem Freundes- und Bekanntenkreise, ja aus dem ganzen Lande uneudlich viele herzliche Beileidsschreiben und herrliche Kranzspenden zugegangen. Seelisch und körperlich gebrochen, bin ich ausserstande, jedem der lieben Freunde ein zeln zu danken, so wie ich es möchte. Es sei mir gestattet, hiemit auf diesem Wege Allen. Allen meinen tiefstgefühlten Dank auszusprechen. Möge der liebe Gott sie alle vor solchem Herzeleid bewahren.

PASING-MÜNCHEN, den 25. Februar 1919.

Im tiefsten Schmerze: Frau Josefine Osel, geb. Oettl Heinrich Osel, med. Hedwig Osel - Viktor Neubrand Hans und Charitas Osel Kunigunde Osel, Mutter.

Begründet von Franz Hulstamp und Hermann Rump.

In neuer Folge herausgegeben von Lateinschulrettor a. D. Ernft M. Roloff zu Freiburg i. Br.

55. Jahrgang - 1919. Jährlich 12 Rummern M. 10.-

Bad. Beobachter. Karlsruhe 1918, Nr. 474: "Aun liegt der erfie Jahrgang der neuen Folge auch schon sie in seiner vierten Dophelnummer vor. Und um et gleich vorweg zu sagen: Dieser erste Wurf ik vortrefslich gelungen; er stellt eine volltommene Reuschöbzung dar und bedeutet in dieser Weise weiter gestihrt eine große Hospitalischen Literatur."
Chrhsologus. Paderborn 1917/18, Heft 12: "Darum noch einmal: Sorgen wir, daß dieser katholische dand weiser nicht nur vestehen bleibt, sondern zu einer in unserem und im andern Lager maßgebenden Zeitschift ausgebaut werden kann." (Konrad Kirch S. J.) Der Katholis. Wainz 1918, S. Dest: "Es ist der alte Handweiser, aber nicht die gleiche Kummer wie strüker, sondern in Inhalt und Form einige Rummer wie schaft, b. h. volltommener, kritischer, gewählter ausgestaltet. gestaltet.

Serberiche Berlagshandlung an Freiburg i.Br. Durch alle Buchhandlungen u. Boftanftalten beziehbar.

## Ariegsbeschädigter

kath. Priester kann angenehme Stellung finden in einen caritativen Buro. Angeb. u. R. J. U. 19163 an die Geschäftsstelle der Allgem. Rundschau in München.

Die Buch- u. Kunstdruckerei Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München, Hoistatt 5 und 6 Chernimmt die Herstellung von Werken jed. Art, Dissertationen Festschriften, Diplomen usw und hält sich zur Verbernstid sämtlicher Buchdryck in auf das heste engrabitet

uchleidende tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden Spezial-Brumbänder. Aufklärende Broschüre gratis durch Bott & Walla Manchen, Sonnenstraße 20

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Juserate und den Reklameteil: A. Hammelmann.
Berlag von Dr. Armin Rausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann).
Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kunstdruderei, Akt.-Ges., sämtliche in München.

Digitized by GOOGIC



## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 11

15. März 1919

### Inhaltsangabe:

Zur Verfassungsfrage. Don deh. hofrat - fr. W. foersters Stellung zum Religions Prof. Dr. K. Begerle, Mitgl. der National versammlung.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Entspannung der politischen Lage in Bagern. von M. Gegner.

Mißtrauen und Vertrauen. von Lehrer u. Landtagsabg. franz Weigl.

dreißig lahre Arbeitsräte in Belgien. von Dr. E. Der hees, Generalfekretär des flämischen Ministeriums für Industrie und foziale Arbeit.

unterricht in der Schule. Don beiftl. Rat Prof. Dr. hoffmann.

Wo ich daheim . . . . von M. Benedicta von Spiegel O. S. B.

vergesellschaftung der Produktionsmittel. Don Dr. f. habersbrunner.

Theater und Revolution. Von W. Thamerus. Dom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsrundschau. von M. Weber.

lierteljährlich Mk. 3.90

Einzelnummer

Digitized by Google



## Die Jahresmesse

für den verstorbenen Begründer der "Allgemeinen Rundschau"

Herrn

# Dr. Armin Kausen

wird am 15. März um 8 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Anna zu München gelesen.

### will ich?

Wissen und Können sind gute Grundlagen um erfolgreich zu sein, aber sie allein genügen noch nicht. Erst wenn sie von einem zielbewussten, unerschütterlichen, starken Willen getragen sind, ist der Erfolg sicher. Nur durch den Willen werden Wissen und Können zur Tat, die dem Einzelnen und der Welt den Stempel aufdrückt. Nicht die her lenhafte Masse macht Geschichte und schafft das Grosse der Kultur, sondern der starke Wille des Einzelnen der das Grosse ersinnt und die Masse mit seinem Geiste und seinem Willen erfüllt, so dass auch sie zu einem grossen Willen wird, der alle Hindernisse wegräumt und das Gewaltige schafft und weiter wirken macht. und weiter wirken macht.

grossen Willen wird, der alle Hindernisse wegräumt und das Gewaltige schafft und weiter wirken macht.

Jeder Einzelne kann in seiner Art Vorzügliches leisten und sich eine geachtete und gesicherte Stellung in der Welt schaffen, wenn er in sich selbst denselben grossen Willen aufbringt und wenn die Umstände es erfordern, andere mit diesem Willen erfüllt. Für ihn darf es kein "ich möchte das und das erreichen" sondern nur "ich will das und das erreichen" und ich will mich durch ni hts behindern und beirren lassen, bis ich es erreicht habe.

Nun ist es ja richtig, dass die Mehrzahl der Menschen nicht mit einem solch starken Willen geboren ist, wohl aber mit dem Samenkorn des Willens, das bei richtiger Pflege mächtig wachsen und entwickelt werden kann. Wer ein ganzer Mann werden will, der muss vor allem auf die Ausbildung seines Willens, der ja auch Wissen und können schaffen kann, bedacht sein. Die beste und erprobteste Anleitung hiefür findet sich in Pöehlmanns Geistesschulung und Gedächtnislehre. Die Tatsache, dass man es hier nicht nur mit einem toten Buche, sondern einem lebendigen, erfahrenen Führer zu tun hat, der unsere Fortschritte überwacht, dem Verzagenden neuen Mut einflösst, den Fortschreitenden noch höher leitel, ist die beste Gewähr für einen sicheren Erfolg.

Einige Auszüge aus Zeuznissen: "Als Truppenarzt bei einem Ersatztrappenteil komme ich mit sehr viel willensschwachen Menschen zusammen, die ohne Leitung kaum je Mitglieder der menschlichen Gesellschalt werden könnten. Diesen unglücklichen Nervenschwächlingen möchte ich helfen. Ihr Werk schien mir zur Empfehlung geeignet ... habe zu meiner grössten Freude meine Hoffnungen darin mehr als bestätigt gefunden. Dr. med. C." — "Ich spüre jetzt eine Willenskraft in mir, von eer ich früher gar keine Ahnung hatte. F. T." — "Wie man die Willensselbstbildung in Angriff nimmt, wie man vom Leichten zum Schweren vorschreitet un i fortschreitet, das hat so greifbar noch kein anderer gezeigt. A. K." — "Nach dreimonatlicher Uebung kann ich das letzte Helt mit de

Halte deine Jugend rein! Eln Mahnruf an die ins Leben tretenden jungen Männer. Von Dr. med. Pauli. Mit 2 Tabellen, 11 Figuren u. 12 Tafeln. 78 Seiten, kart. 220, geb. 3.—.

Teutonenkraft und sexuelle Frage. Deutsche Worte von R. Hammelrat. 200 Seiten 3.60, geb. 4.50.

Nieder mit dem Feinde! Ein Warnungsruf an kathol. Jünglinge und Männer von K. W. Friedrich. 24 Seiten 25 Pig., 10 Stück 20.—.

Männerschande - Frauenknechtschaft Die Prostitution vom Standpunkt der Frau. Ein offenes Wort an die Männer von Helene Eiert. 124 Seiten 2.50.

Sexuelle Selbstzucht.

Ein Warnungsruf an das deutsche Volk.

Von Geh. Sanitätsrat Dr. Brennecke. 21.-23000. Preis
M. -.15, 100 Stück 10.-.

Mit üblichem Teuerungszuschlag.

Verlagsbuchhdlg. K. Ohlinger, Mergentheim.

zu Unkel am Rhein, Bahn- und Dampfschiffstation empfiehlt naturreine und leichtverzuckerte

Rot- und Weissweine

fass- und flaschenweise. - Man verlange Preisliste.

### **电离的声响图图类**

Für die Fastenzeil!

# Lebens

Fastenhomilien über Johannesevangelium, Kap. VI.

von Adolf Rosch, Pfarrer. - Preis Mk 1,20. -

Hausen Verlagsgesellschaft == m.b H., Saarlouis. =

Bemerkenswerte Neuerscheinung! Bornehme Belletriftik fortichrittl. Richtung!

# goldene Brücke

Saufen-Ulmanach auf das Jahr 1919

136 Seiten 80 — elegant fartoniert mit tünstlerischer Umschlage zeichnung und Kalendarium sowie zwei Porträts. Preis: Mt. 200.

Enthält Beiträge ber bedeutendnen fatbolifden Dichter der Gegenwart und bietet in tipbifden Broben eine Heberficht über die modernen Strömungen im fatholifden Literaturleben.

Saufen Berlagsgesellschaft m. b. g., Saarlouis (Abd.)

## Geschäfts= gründung.

Strebfamer, erfahrener Sandlungegehilfe ber Ronfektionsbranche, kriegebeschädigt, will fich felbitftändig machen.

Ber tonnte ihm ein großeres mietbares Gefchäftelotal ober :haus ober fonftige Belegenheit bazu (Ginheirat, Uebernahme eines Betriebes ber ohne Nachfolger) nachweisen.

Erftklaffige Ausfünfte fteben gur Berfügung.

Frdl. Angebote an die Geschäftsftelle ber Allgem. Rundschau, München, unter 23. 19190.

Besitzer JOS. DOHLE.

Vollständig neu renoviert. - Das ganze Jahr geöffnet. -

Kalte und warme, Teil- und Vollbäder. Kräuter-, elektrische Bäder u. elektr. Lichtbäder. Röntgen-Aufnahmen.

Gute Verpflegung. Näheres durch Prospekte.

Die .A. R. das Anzeigenorgan des Buchhandels.



Nachdruck von Artikein, feuilietone and Gedichten nur mit apadrätki, tenebmigung as Verlags bei vollftändiger Queilenangabe geftattet. Redatition und Verlag: Mönden. Balerieltraße 354, Bh. Auf -Monimer 205 20. Poeticheck - Ronto Manchen Nr. 7361. Bezagapreie vierteijährlich M. 8.90.

# Allgemeine Rundschau

Anzeigenprete: Die 6 % gespoltene Gegudo gelle 75 L'19., Ungeigen auf Ergiseite die 95 mm breite Jeile 375 L'19 Bellagen einschil Ooft-gebürren 26 d. Causend

Planvorfdriften ohne Derbindlichfeir.

Rabait nach Carif. Bei Zwangseinziehung w rben Habaite binrallig. Erfallungsori ift Manchen. Unjeigen-Beisae werben nurauf best. Wundch gerande, Hustisferung in Leipzig buch Carl fr. fisismer

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**M** 11.

Manchen, 15. März 1919.

XVI. Jahrgang.

### Bur Berfaffungsfrage.

Bon Geh. Hofrat Professor Dr. A. Beyerle, Mitglied ber Rationalverfammlung.

Der Entwurf der Reichsberfassung hat die erste Lesung burchlaufen und befindet sich jest in der Kommissions-beratung. Seit dem Jahre 1848 ift keiner deutschen Geset gebungstommission mehr eine Aufgabe gleich groß wie biese gu-gefallen. Gilt fie boch einer Reformation bes ftaatsrechtlichen Gebaudes, in dem wir wohnen, und zwar einer Reformation an Haupt und Gliedern. Der Ernft der Stunde und das Drangen ber Beit erhöhen bie Bedeutung biefer Kommissionsarbeit. Die Durchführung der Demokratie in der Form des Freistaates einerseits, die Reugestaltung des Berhältnisses zwischen Reich und Gliedstaaten anderseits, sie bilden die Angelpunkte. Ueber die Art und Weise der Verwirklichung einer demokratischen Republik herrscht weithin Uebereinstimmung. Auf der Rechten unterläßt man es, die Monarchie zu fordern, da eine solche Forderung den Ausschluß von der Mitarbeit an der verant wortungsvollen Aufgabe bedeuten wirde. Im Reiche wird sich anderseits auch der Sozialismus niemals bereitsinden, die berufenen Bollsvertreter heimzujagen und mittels eines Zentraltates die Herrschaft einer Klasse aufzurichten. Die Versassung wird darum so werden, wie sie aus dem Ausgleich der in der Nationalversammlung vereinigten politischen Arafte auf Grund der gesetlich unbeschränkten Bollmacht biefes verfaffunggebenben Parlaments von Weimar

hervorgeben wirb.

Außer der Nationalversammlung selbst wirken dabei noch mit: die Reichsregierung einerseits, der Staatenaus-schuß anderseits. Der Lettere freilich nur in beratender Beise. Er verlörpert den Billen der Gliedstaaten, bei den vielsach unsertigen politischen guständen der letteren allerdings in verschiedenartiger und in mehr oder weniger unvollsommener Weise. Wo die gliedstaatlichen Ministerien noch den Ausbaudeigen, den ihnen die Revolution gegeben, gehören die Staatenausschuhvertreter dieser Gliedstaaten vielsach ausschließlich der Linken an, wo, wie in Baden oder Hessen, bereits konsolidiertere, demokratische Austände zurückgekehrt sind, zeigt sich die Einwirtung der guten Tradition dieser Staaten durch Entschwirtung der gescherkerter berufener, in ber Reichspolitit erfahrener Reffortvertreter. Bapern befindet fich jurgeit in einer eigenartigen Rolle. Trop der schwantenben und landtagsfeindlichen Bolitit Gisners nach Innen hatte das Saupt der baberischen Revolution dech Berftandnis genug für die durch innerpolitische Rudfichten gebotene Rotwendigfeit, die Rechte Bayerns in Berlin und Beimar fach. tundig vertreten zu lassen. Die Folge davon war, daß Babern schon im Januar dieses Jahres, alsbalb nach Bekanntgabe bes Berfassungsentwurfs des Reichsamts des Innern, energisch auf trat und auf beffere Beachtung ber gliedftaatlichen Rechte hin-arbeitete. Bekanntlich steuerte der von dem damaligen Staatsfelretar, heutigen Reichsminifter bes Innern Dr. Preuß berfaßte Entwurf einem folgerichtig burchgeführten Unitarismus mit vollen Segeln zu. Die Ginzelftaaten waren vor Bekanntgabe jenes Entwurfs nicht einmal gehört worden. Bahern seste mit Hilfe anderer Bundesregierungen durch, daß neben dem Reichslabinett als Bertretung der Gliedstaaten der seither tätige und burch bas Gefes betreffend bie vorläufige Reichsgewalt befätigte Staatenausichus einberufen murbe. Derfelbe hat inzwisen manchen Unitariften belehrt, bag man über ben Beftanb

ber beutschen Gliebstaaten nicht einfach zur Lages. ordnung übergeben kann, und hat mit greifbarem Erfolge in seinen Beratungen mit der Reichsregierung einer ber mittelnden Politik das Wort gerebet. Nicht um einem wilden Partifularismus zu frönen, wie das bequeme Schlagwort heißt, sondern im Interesse einer jest doppelt notwendigen ruhigen Weiterentwickung des Verhältnisses zwischen Reich und Gliedftaaten, mit Rudficht auch auf die öffentliche Meinung Subbeutschlands, ftrebte der Staatenausschuß seinem Biele zu. Man war im Staatenausschuß bereit, dem Beiche in vielen grundsählichen Fragen die burch ben neuen Buftand geforderten Bugeftandniffe zu machen, nicht etwa nur, um widerwillig zu geben, sondern um nach Kräften das Reich in dieser Zeit seiner schwersten Rot gu ftarten.

Während das Reichstabinett mehr und mehr zu einem Hort des Unitarismus geworden ift, wurde so der Staaten. ausschuß zum Bertreter eines gesunden Föderalis-mus. Das Ergebnis der zwischen beiden Instanzen gesührten Berhandlungen ist der jetzt der Kommissionsderatung vorliegende Bersassungsentwurf. Er unterscheidet sich von dem ersten Entwurf durch eine ungleich ftärtere Betonung des bundesstaatlichen Charafters auch sitt das neue frei-bertliche Beich. So bet die Replace werde Meioraniss die staatliche Reich. So hat die Borlage manche Besorgnisse, die ber erfte Entwurf gewedt hatte, zerftreut und vielfach als verftändiger Rompromiß angenehm berührt. Den Bundesftaats ständiger Rompromis angenehm berührt. Den Bundesstaatsgedanken versolgt diese Vorlage namentlich nach 3 Richtungen. Sie gibt in ihrem "Reichsrat" statt des verwaschenen "Staaten hauses" im Preußichen Entwurf den Gliedstaaten wieder weitergehende Besugstisse ber Gespsehung und Verwaltung des Reiches, allerdings ohne damit zu dem alten Bundesrat zurüczusehren. Der letztere war seinerseits der eigentliche sormale Täger der Staatsgewalt im bisherigen Reiche, was zu mancherlei Reidungen mit den Zentralinstanzen sührte. Diese sollen seht beseitigt, die Souveränität des Reichs nach ieder Richtung embeitlich ausgebaut werden. Die Vorlage nach jeder Richtung embeitlich ausgebaut werden. Die Borlage respektiert sodann in höherem Maße die gliedstaatlichen Besug-nisse bei der materiellen Berteilung der Zuständig-keiten zwischen Reich und Einzelstaat, sowohl in der Gesetreiten zwischen steich und Einzelftaat, sowohl in der Geschgebung, wie in der Exekutive. Der erste Entwurf hatte hierm die Gliedstaaten zu sehr mit Mißtrauen behandelt, etwa wie gefährliche Tiere, die man an die Kette nehmen muß. Die Vorlage zeigt endlich in der Behandlung der einzelstaatlichen Reservatrechte, besonders Bayerns, mehr Verständnis und Achtung sür die versassungsmäßigen Garantien der bisherigen Reichsversassung. Daher sehr er hinsicklich ihrer überall den Gedanken der Verständigung und des Vertrags an die Stelle der Majorisierung der Gliedskaaten durch den souwerdnen Stelle der Majorifierung ber Gliebstaaten durch ben fouberanen Machiwillen der Nationalversammlung.

Die Reden, die in der letzteren aus Anlag der erften Beratung ber Berfaffung gehalten wurden, zeigten beutlich bas Auseinandertreten des Hauses in ein föderalistisches und uni-tarisches Lager. Die Besürchtung besteht, daß in echtdeutscher begrifflicher Ueberspannung der Theorie die Nationalversammlung die Berfassungsvorlage wieder nach rudwärts, d. h. hin zu dem Entwurf Preuß und damit im unitarischen Geiste umgestalten werde. In fast allen Parteien ist der Zug zur Einheit auffallend start vertreten. Demgegenüber haben die Anhänger des echten Bunbesftaates teinen leichten Stand. Sie werden, fugend auf bem Boben notwendiger Rontinuität ber verfaffungsmäßigen Entwidlung, nachbrüdlich auf bie folimmen Folgen über-fpannter Gleichmacherei hinweisen und zur Ber-

ftanbigung mahnen müffen. Die Bertretung ihres Stand-punktes ift burch bie Haltung bes Reichstabinetts und bes Messon ist durch die Halting des steichskadineits und des Ressortinisters Dr. Preuß erschwert. Denn beide zeigen sich underhohlen bereit, über die Wünsche des Staatenausschusses, soweit sie in der Vorlage angenommen waren, wiederum hinwegzugehen. Die Begründung, die Minister Dr. Preuß der Regierungsvorlage im Hause mitgab, war alles andere, als eine kandseste Bertretung der Regierungsvorlage; sie klang nicht selten wie eine Ermutigung der Nationalversammlung, sich über die Forderungen des Partifularismus hinwegzusetzen.
Uehnlich liegen die Dinge jest in der Verfassungs.

tommiffion. Auch bier zeigen uns icon bie erften Rommiffions. figungen bas Uebergewicht ber unitarischen Beftre-bungen. Die Zusammensegung der Rommission, die in 28 Mitbungen. Die Zusammensetzung der Kommission, die in 28 Mitgliedern tagt, berrät dies deutlich genug. Das Zentrum delegierte in die Kommission, außer seinem Vorsitzenden Gröber, die Herren Dr. Spahn, Trimborn, Dr. Mausdach, Stegerwald und den Versasser; die Deutsche Demostratische Partei: Dr. Ablaß, Hausmann, Koch, D. Naumann, Dr. Zöphel; die Deutschationale Vollspartei: Dr. von Delbrück, Dr. Düringer und Schultz (Bromberg); die Deutsche Vollspartei: Dr. Heinze und D. Dr. Kabl; die Sozialbemokraten ihre Mitglieder Bader, Fischer (Verlin), Hildenbrand, Frau Juchacz, Kahmann, Kahenstein, Meerseld, Dr. Quard, Riedmiller, Vogel, Welß; die unabhängigen Sozialdemokraten sind durch Dr. Cohn vertreten.

In einer Boche werden wir besser wissen, wohin die Reise geht. Einstweilen obliegt es auch hier den Anhängern des Bundesstaates, mit Ausbietung aller brauchbaren Erwägungen für das einzelstaatliche Leben zu retten, was zu retten ist. Dem für das einzelftaatliche Leben zu reiten, was zu reiten ist. Dem Schreiber dieser Zeilen ist das verantwortungsvolle erste Reserat in der Frage der Gliedstaaten zugefallen; das zweite liegt in der Hage der Gliedstaaten zugefallen; das zweite liegt in der Hage der Gemokratischen Abgeordneten Oberbürgermeister Roch (Cassel). Unter den Kommissionsmitgliedern aus dem Zentrum herrschen hinschtlich des Ausmaßes, das den gliedstaatlichen Rechten zuzubilligen ist, nicht ganz einheitliche Ausstallichen. Ein besonders beachtliches Moment, über das in unseren Reihen ernstlich nachgedacht werden muß, betrifft die Zuständigseiten von Reich oder Gliedstaat auf dem Gebiete der Kirche und Schule. Es lann nicht bestritten werden, daß die bisherige Ausrechterhaltung der einzelstaatlichen Kobeitsrechte bierm neben unbestreitbaren ber einzelstaatlichen Sobeitsrechte hierin neben unbestreitbaren Borteilen doch leicht auch Nachteile nach fich zu ziehen broht. Man dente an die Stellung der christlichen Kirchen, insbesondere ber latholischen Kirche, in etwaigen roten Republiken Mittel-und Nordbeutschlands! Daraus erwächst die Frage, ob nicht die Leitsähe über Kultus und Unterricht, die der Abschnitt von den Grundrechten des deutschen Bolles enthält, mehr ins einzelne ausgestaltet werden sollte, um ebensoviele reichsgesetzliche Garantien gegen landesgesetzliche Billfürzu setzen. Man sieht hieraus, Unitarismus und Föderalismus haben ihre zwei Seiten und dußern sich in ihrer Wirkung auf den verschiedenen Gebieten des Verfassungswerks durchaus nicht gleichmäßig.

denen Gebieten des Verfassungswerks durchaus nicht gleichmäßig. Im ganzen darf man gleichwohl der Zukunft dieses wichtigen Staatsgrundgesetzentwurfs mit gewissem Bertrauen entgegentreten. Alle Parteien haden sich sichtlich bemüht, ersahrene und sacklundige Persönlichkeiten in die Verfassungskommission zu entsenden. So ist zu hoffen, daß bei ruhiger Prüfung der Argumente für und wider ein Berk zustande kommt, das für die schwere Zukunst, die und ein Deutschland bevorsteht, den sicheren Boden des Rechts und der Gerechtigkeit an Stelle von Gewalt und Revolution setzen wird

und Revolution fegen wirb.

### Das fünfte Schicksalsjahr.

Bochenicau bon Fris Nientemper, Berlin.

Der Rampf um bie Macht in Berlin.

Der überrevolutionare Wechselbalg trat unter bem Namen "Generalstreil" ins Leben. Angeblich sollte das "friedliche" Drudmittel der Arbeitseinstellung die Regierung zur Anerkennung der Arbeiterräte und zur Beschleunigung der Sozialisierung veranlassen. Bald aber zeigte sich des Pudels Kern; der Streil war das Signal zur aktiven Rebellion; nicht um biese ober jene Resormen wurde gerungen, sondern um die Macht in Stadt und Reich; die Regierung und die National-versammlung sollten gestürzt, die Kommune in Berlin aufgerichtet und Deutschland als Sowjet-Republik ausgerusen werden.

In ben Strafenkampfen fiel bie Enischeibung glid. licherweise zugunften ber Regierung, b. h. ber Ordnung. Als sich in der Schlacht am Alexanderplaze gezeigt hatte, daß die Spartatisten trop des Verrates der Volksmarinedivision und eines Teiles der Republikanischen Soldatenwehr das Feld nicht zu behaupten vermochten, da gaben auch die kommunistischen und "unabhängigen" Drahtzieher das Spiel verkoren, verkündigten unter gegenseitigen Beschuldigungen das Ende des Streiks, ohne fich weiter um die angebotenen Reformen zu kummern.

Somit verdanken wir den glimpflichen Ausgang ber schlimmen Woche in erster Linie der Treue und der Tapferlit der Regierungetruppen, namentlich bem neugebildeten Freiwilligenkorps. Sie hatten einen schweren Stand. Es war wieder durch schwere Versäumnisse gesündigt worden. Die Bolksmarinedivision hatte man immer noch nicht beseitigt, obsidom sich in den früheren Rämpfen ihre Heimtücke deutlich gezeigt hatte. In der Republikanischen Soldatenwehr hatte man die fpartatiftifche Bublerei fich entwideln laffen. Dazu fanden die Aufftandifchen die Unterfiugung ber unbewaffneten Boltomaffen aus bem Norden und Often von Berlin. Bei jedem Borgeben treffen die Regierungstruppen auf eine fanatifierte Menschenmenge, die nicht weichen will. Mit den Aufforderungen gum Auseinandergeben und ben warnenden Schredichuffen vergeht toftbare Beit; wird bann endlich scharf geschoffen, so zerstiebt die Menge zwar, aber in ben nächsten Straßen beginnt bas Spiel von neuem. Unter biefen Umständen ist es wirklich aller Ehren wert, daß die Freiwilligen torps fo wader ausgehalten und Schritt für Schritt gefiegt haben.

Weniger imposant ift die Rolle, welche die Berliner Führer der Mehrheitssozialisten spielten. Da der Streit auf den Sturg ber Regierung hinausging, hatten fie als berufene Beib garbe ber fogialiftifchen Minifter fich bon bornberein mit aller garde der sozialistischen Minister sich von vornherein mit aller Kraft dem Unternehmen entgegensehen müssen. Aber als sie sahen, daß die "unabhängigen" Treibereien auch in ihren Reihen Anklang sanden, wagten sie nicht, in die Speichen des Rades zu greisen, sondern suchten einen Platz auf dem Kutschood. So kam es zu zwei "Streikleitungen" mit drei Parteien; in dem einen Komitee sahen die Regierungssozialisten und die Unabhängigen zusammen, in dem anderen die Unabhängigen mit den Kommunisten. Die vierte Gruppe, die erklärten Spartalisten, beteiligten sich überhaupt nicht an dem Streiksiel, sondern besorgten die Hauptsache, den Wassenlampf auf den Straßen. Bezeichnend ist, daß der Beschluß auf Generalstreik zu er st gefaßt wurde und erst nachträglich die sogenannten Streiksorderungen improvisiert erst nachträglich die sogenannten Streikforderungen improvisiert wurden. Darum hatte es auch burchaus keine eingreifende Bir kung, als die nach Weimar abgesandten Deputationen von dort zurudlamen mit einem Bundel von Buficherungen über bie wirtschaftspolitische Tätigkeit der Arbeiterräte, über die schleunige Sozialisterung usw. Im Gegenteil: nach diesen Augeständnissen der Regierung sollte das Streitseuer erst recht angesacht werden. Die Gewertschaftstommission wurde zum Anschluß an den Simil genötigt; die Rommunisten und Unabhängigen festen ben Be chluß durch, daß auch die Elektrizitäts, Gas, und Bafferwerk stillzulegen seien. Hier und da gelangte auch dieser mörberische Beschluß zur Aussührung. Der Zwed war offenbar, die Massen nun vollends auf die Straßen zu treiben, in der Dunkelbeit die Gewalttaten zu steigern und die Krast der Ordnungstruppen 311 brechen. Da endlich erkannten nun die Führer der Mehrheite sozialisten, daß sie in dieser bolschewistischen Gesellschaft nicht mehr mittun könnten. Sie traten aus der Streikleitung aus und verkündeten in flammenden Worten, die leider etwas spät kamen, ihrerseits den Schluß des "geschändeten und verpfuschen" Sireilet. Aun siel auch die Gewerkschaftstommission wieder auf die ver-nünstige Seite. Die radikalen Streiksührer mußten schließlich auch einpaden, da trot der Bersuche zur Streikverschäftschaften die Straßenkämpse sich nicht zu ihren Gunsten entwickeln wollten. Wenn nun auch die Führung der Mehrheitssozialisten sich als schwankendes Rohr erwiesen hat, so muß man doch anerkennen, daß die sozialdemokratischen Arbeiter in ihrer Mehrzahl arbeitlichen willig und ordnungsfreundlich geblieben find und so dazu bei getragen haben, daß der Streit niemals "allgemein" wurde und bie Aufftändischen nicht die Oberhand gewannen.

In einigen Außenvierteln von Berlin wird noch getampft und die Spartatiften zeigen in den Rudjugsgefechten ihre gange Bestialität, indem fie nach ruffischem Borbild Maffenmord ver üben an den Gefangenen, die fie hier ober ba machen; fo wurden in Lichtenberg über 150 Kriminalbeamte und überwältigte Sol-

Dir "Allgemeine Bunbidau" fieht, wir die übrige burgertide Preffe Mandert jurgeit unter der Porgenfur des Bentral-Rates.



baten, sogar Frauen und Rinder, hingemorbet. Gegen solche Teufel in Menschengeftalt hilft nur die rücksichtelose Gewalt. Wenn die Regierung fich felbst, die Nationalversammlung und die größte Stadt des Reichs retten will, so muß fie für eine ftarke

Truppenmacht forgen.

Den beiben Gefegentwürfen, die jest in Beimar beraten werden, tann man ja die besten Bunfche widmen. Ueber bie allgemeinen Grunbfähe bes sogenannten Sozialifierungsgesehes läßt fich wohl eine Berftändigung erzielen und wenn das Privat-monopol des Rohlensynditates in eine Reichstohlenwirtschaft übergeleitet wird, so ift das teine erschütternde Neuerung. Doch barf man nicht erwarten, daß mit folchen Reformen die radikalen Elemente zur Ruhe zu bringen find. Die Umfturzbestrebungen broben immer noch. Reuerdings ift Oberschlesien bedroht burch Streits, die mit einem geplanten polnischen Borftog in Berbindung zu fieben icheinen. Bahrend Mittelbeutschland fich beruhigen will, tommen aus bem nordwestlichen Industriegebiet wieder beunruhigende Rachrichten. Immer neue Schwierigleiten und Gefahren. Die Regierung muß für Truppen forgen und auch ben Mut haben, fie rechtzeitig und entschloffen zu gebrauchen. Daneben follten Ebert, Scheidemann und Genoffen für die Reorganisation ihrer eigenen Partei etwas mehr tun, sonst wird von der rastlosen Agitation der Radikalen der Aft durchfägt, auf bem bie fozialiftifchen Minifter figen.

Die Berhandlungen in Spa.

Belch ein schändliches Berbrechen am Vaterlande ber Berliner Arawall war, zeigte fich in dem Zusammentreffen dieser inneren Gefahr mit der Krifis in unferen außenpolitischen Berhandlungen Die Entente machte den breiften Versuch, uns den ganzen Rest unserer Handeleflotte abzupreffen, ohne uns die entsprechende Gewähr für die Brotverforgung bis jur nachften Ernte gu geben. Die Berhandlungen wurden nicht abgebrochen, aber unterbrochen. Unfere Regierung hält mit Recht an dem Standpunkt fest, daß wir nur so viel Schiffsraum zur Berfügung ber Feinde stellen, wie dem zugesagten Quantum an Lebensmitteln entspricht. Es scheint, daß auf der Gegenseite sich allmählich doch etwas Mensch-lichkeit und Vernunft durchsett. Sollie die Erwartung täuschen, so ergibt sich hier vielleicht die Notwendigseit, den Grundsatz des Reichepräfidenten durchzuführen: Lieber Entbehrung, als Entehrung! Bollen die Franzosen und Engländer das deutsche Bolt dem Hungertode überliefern? Bill der wieder sehr redselige Bilson das zulassen? Wenn ja, so wollen wir lieber den Untergang in ftoischer Rube erwarten, ftatt uns erft noch die Finger mit Unterschriften unter einen morderischen Bertrag zu besteden.

Indessen scheint bei ber Entente doch die bessere Ginficht zu fiegen. Nach einer Reutermelbung aus Paris hat ber Oberfte Ariegerat Borichläge angenommen, die man für annehmbar für die Deutschen hält, um die in Spa unterbrochenen Berhandlungen in Brüffel wieder aufzunehmen. Es soll vorgesehen werden, daß zugleich mit der Auslieserung der deutschen Schiffe die Berforgung Deutschlands bis zur nächften Ernte mit Lebens. mitteln erfolgt. Der Beginn ber neuen Berhandlungen ift auf

ben 13. März angesett.

MACAMAMAMAMAMAMA

### Entspannung ber politischen Lage in Bayern.

Bon M. Gegner, München.

Das vom Rätekongreß am 1. März gewählte Ministerium war eine Eintage sliege. Eigentlich ist es gar nicht zustande-gekommen, da die zu Ministern gewählten Mehrheitssozialisten fich nicht zur Annahme der Armter verstehen konnten. Ginige aus den Kreisen aller Parteien des gewählten Landtags in den ersten Tagen nach dessen Sprengung unternommene Bersuche, diesen unmöglichen Zustand durch Wiedereinberufung des Landtags zu ändern, blieb erfolglos. Auch das einmütige Eintreten aller baherischen Abgeordneten zur Nationalversammlung in Weimar — mit Ausnahme der Unabhängigen — sür die Rechte bes Landtags hatte teine nach außen fichtbare Wirfung. Als auch ber für ben 3. Mars in Bamberg geplante Bufammentritt bes Landtags — von diesem Plan erfährt man beispielsweise burch die Subbeutsche bemokratische Korrespondenz — nicht zustandegekommen war, begannen wieder Berhandlungen mit dem Biel, ben Sandtag in München wieder flott zu machen. biefen Berhandlungen waren nach ber gleichen Quelle alle Fraktionen bes Landtages beteiligt. Es wurde eine Berftandigung

barüber erzielt, daß ein rein sozialistisches Ministerium gebildet werben follte, daß aber die Rate fich aufzulösen hatten. bas führte zu keinem praktischen Ergebnis. Ebenso negativ war ber Erfolg eines Schrittes, ber von den Mehrheitssozialiften und einem Teil der Unabhängigen ausging und eine Einigung mit ben Raten auf folgender Grundlage erzielen follte: Einberufung bes Landtags, Bildung eines sozialistischen Ministeriums, beffen Anerkennung und Ausstattung mit weitgehenden Bollmachten burch den Landtag, Schaffung einer Notversaffung, Uebergang ber gesetgebenden und vollziehenden Gewalt mabrend bes Broviforiums ausschließlich an diese Regierung, Teilnahme der Rate am Minifterrat burch Delegierte, Auflösung bes ftehenden Beeres und Schaffung einer Bollswehr aus gewerkichaftlich organifierten Arbeitern, beratende Mitarbeit ber Rate in Gemeinde, Bezirt und Rreis, ferner Berechtigung ber Rate, bei Landtag und Regierung Beschwerden, Eingaben und Gesetzentwürfe einzureichen und lettere durch Beauftragte vertreten zu laffen, sofortige Neuwahl der Rate. Diefes fozialistische Programm, bas nachträglich auch Vertreter bes Bauernbundes unterzeichneten, wurde auch den übrigen Parteien befannt, die einzelne Puntte anerkannten, andere aber als unannehmbar bezeichneten. Nach dem schon genannten Organ der demokratischen Fraktion des Sandtags wurde kein Zweifel darüber gelassen, daß der Landiag einem Ministerium, das das Zugeständnis machte, daß die Räte Vertreter in den Ministerrat entsenden könnten und die Minister so unter die Kontrolle der Rate gestellt würden, teine Bollmacht erteilen würde. Das sei von den Bertretern der beiden sozialistischen Parteien auch widerspruchslos anerkannt worden. Die Erörterung dieses in Nürnberg vereinbarten sozialistischen Programms im Rätekongreß am 5. März hatte lediglich das Ergebnis, daß neue Verhandlungen mit Sozialisten und Bauernbund beschloffen wurden, die am 7. März in München statt-fanden und zu folgender vom Ratelongreß bann mit großer Mehrheit gegen die rabitalste Linke angenommenen Berein. barung führten:

1. Sofortige Einberufung bes Landtages zu einer turzen Tagung, Bildung eines fozialistischen Ministeriums einschließich eines Ministeriums für Land- und Forswirtschaft (Ernährunge wesen mit inbegriffen; dieses Ministerium ist durch den Baherischen Bauernbund zu besigen) durch die beiden sozialdemokratischen Parteien nach Beratung mit dem Aktionsausschuß der A., B. und S. Käte. Anerkennung dieses Ministeriums durch den gewählten Landtag. Schaffung einer Notversassung.

2. Uebertragung weitgehender Bollmachten durch den Landtag zur Leitung der Regierungsgeschäste an das Ministerium.

3. Zusammenkassung und Ausbau der Propagandaabteilung für Bollsausstäuflärung.

Boltsauftlarung.

4. Gefengebenbe und vollziehenbe Gewalt liegt während der Zeit des Proviforiums allein in den Sanden bes Minifteriums. Je ein Bertreter der A., B. und S. Rate tann mit beratender Stimme an den Sigungen des Minifterrates

5. Sofortige Schaffung einer freiwilligen Boltswehr aus gewerkschaftlich organisterten Arbeitern. Sofortige Auflösung bes

ftehenden Beeres.

6. In den Vertretungen der Gemeinden, Bezirke, Kreise und staatlichen Behörden steht den Raten das Recht der praktischen Mitarbeit durch Abordnung in diese Körperschaften zu.

nicen Metarveit durch Abordnung in diese Körperschaften zu.
7. Im Ministerium des Innern ist ein Referat für die Kate.
organisation zu ertickien. Den Reserven stellt der Landesvollzugsausschuß. Den A., S. und B. Mäten steht serner das Recht zu, beim Landtag und bei den Regierungen Beschwerben, Eingaben und Gesepentwürfe einzureichen und letztere jeweiß durch einen Beaustragten vertreten zu tassen. Den neugewählten Käten steht eine Berufung gegen die Beichlüsse des Landtags an die Boltseges antheit (Reservolum) zu.
8. Die Reuwahlen der Arbeiter, und Bauernräte sind

8. Die Reuwahlen ber Arbeiter. und Bauernrate find im gangen Lande nach ben Grundfagen ber Berbaltniswahl alebalb anguordnen. Ueber attives und paffives Bahirecht find bom Gesamt-ministerium unter Einvernahme bes Altionsausschusses besondere Be-

ftimmungen zu treffen.
9. Die Rechte der A., B. und S Rate find unter Berudfichtigung bon Buntt 6 und 7 burch ein besonderes Geses umgehend feftzulegen.

Diese Puntte stellen eine Ineinanderarbeitung bes Rürnberger Programms und bes Ratebefcluffes vom 28. Februar in der Beife bar, daß ben Raten fehr weit entgegen-getommen wurde. Die Rate finden fich ab mit der Einberufung des Landtags und damit daß die Regierung während bes Proviforiums allein über die gesetzgebende und vollziehende Gewalt verfügt, erhalten aber selbst bedeutsame Rechte in Regierung und Verwaltung und burch das Referendum auch bem Landiag gegenüber. Dadurch, daß die Räte nach der Verhältniswahl neu zu wählen find, wird vielleicht sachlich manches geändert, aber nicht grundsätlich. Im Rätekongreß hat am 8. März ein Redner gemeint, durch diese Vereindarung sei der Landiag erledigt; wenn er noch etwas Ehrgesühl habe, werde er sich nicht als politischer Idiot binstellen. Der Redner sprach sir die Annahme der Beschlüsse. Man braucht dieser Auffassung nicht völlig zuzustimmen, aber des Eindrucks, daß ein so gestellter Landiag nicht gerade nach einer "souderänen" Vollsdertretung außsähe, kann man sich doch nicht erwehren. Auch ber "Bayerischen Staatszeitung" wird die Ansicht außgesprochen, daß diese Zugeständnisse den Landiag zur Ohnmacht verurteilen und daß man abwarten müsse, ob er sich entschließt, unter diesen Umständen daß ihm vom Voll übertragene Mandat auszusben: "Bollen wir hossen, daß es einen Weg gibt, um es zu ermöglichen." Dem können wir uns nur anschließen. Wir sind auch der Meinung, daß seder Weg gegangen werden muß, auf dem wir mit einiger Wahrscheinlichkeit den Anschluß an eine normale friedliche Entwicklung wieder sinden können.

normale friedliche Entwidlung wieder finden tonnen. Und man follte meinen, gerade jest tonnten nter all benen, bie eine folche Entwidlung wirklich wollen, die Berftandigung nicht so schwer sein. Einerseits ist unsere Lage in jeder Hinsicht so schwierig, daß wir mehr als je Grund haben, in größter Einigkeit nach einem Ausweg zu suchen. Anderseits dürfte sich gezeigt haben, daß gewiffe Zwangsvorftellungen von einer Gegen-revolution von rechts ohne realen hintergrund find. Reine Partei benkt an Reaktion, alle bekennen fich zur Demo-tratie auf republikanischer Grundlage. Auch kleinere Berschwörer-zirkel gibt es allem Anschein nach nicht. Bemerkenswert find in biefer hinficht die Feststellungen bes von ber Presseabteilung bes Bentralrats veröffentlichten, von Staatsanwalt Sahn und Oberlandesgerichtsrat Dr. Rühlewein verfaßten Berichts über die Attentate auf Eisner und im Landtag. Danach haben fich bis jetzt keinerlei Anhaltspunkte bafür ergeben, daß der Mörber Eisners, ber, wie ber Bericht gegenüber gegenteiligen Gerlichten hervorhebt, als ber Leutnant Anton Graf Arco-Balley unzweifelhaft fefigeftellt ift, die Zat im Einverftandnis mit anderen ober unter Beeinfluffung durch fie begangen hat. So find benn auch die zum Schutz gegen bermeintliche gegenrevolutionare Beftrebungen feftgefesten Beifeln wieder aus der Haft entlassen worden. Die so zum Ausdruck gekommene tatsächliche Entspannung der Lage sollte doch auch auf die Entwirrung der äußerlichen Berwicklungen nicht ohne Einstuß bleiben. Ift eine Gesahr silt die freiheitliche Entwick-lung von rechts her, von woher sie in erster Linke vermutet wurde, nicht vorhanden, an die vorübergehend auch ehrliche Anhänger ber Demotratie glauben mochten, beren Borhandensein fie wenigstens in den Lagen größter Berwirrung nicht ohne weiteres glaubten bestreiten zu können, so gilt es jest zu zeigen, bag Demotratie und Freiheit auch überall ehrlich gemeint find. Gerade die Gefährdung dieser Ibeale in dem Durcheinander der letten Wochen durfte nicht nur ihre Wertschähung auf allen Seiten vermehrt, sondern auch bas Berantwortungsgefühl bei jedem einzelnen gestärkt und ihn überzeugt haben, daß es jest mehr als je gilt, nur an die gemeinsame Wohlsahrt zu benten, das Baterland tatsächlich über die Bartei zu ftellen, die zu gegebener Beit schon wieder in ihre Rechte treten wird. Mur im aufrichtigen Dienste der Gesamt-

heit kann heute der Einzelne auch sein eigenes Wohl wahrnehmen.
Aber die Arbeit in diesem Dienste muß frei sein, der Charakter muß ihr durch Gewissen mud Verantwortungsgesühl des Einzelnen ausgedrägt sein. Durch Bevormundung und Zwang wird man uns nicht in das gelobte Land der Freiheit und der Demokratie sühren. Der Gesundungsdrozeß, den wir zweisellos durchzumachen haben, wird auch nicht gesordert durch die Beschänklung verschen haben, wird auch nicht gesordert durch die Veschänklung der Preßreiheit, durch eine Zensur, die wir plöglich wieder austauchen sahen, als wir schon dachten, die Zeiten dieser Einrichtung seien sür immer vorbei. Von den ganz besonderen Schönheitssehlern gerade dieser neuesten Zensur wollen wir gar nicht einmal reden, um ihre Unmöglichseit zu beweisen. Wir geben Eisner und seinen Testamentsvollstredern auch ohne weiteres zu, daß an der unerfreulichen Entwidlung der letzten Jahrzehnte die Presse einen nicht geringen Teil der Schuld hat. Nur werden wir uns über das Maß und die Art der Schuld im einzelnen mit ihnen kaum einigen. Sicher ist aber, daß die notwendige Besserung nur die Frucht eigener Erkenntnis und freier Entschließung sein kann. Wir halten es nicht in allem grundsätlich mit der bekannten Pilatussfrage, aber wer will denn leugnen, daß es in den irdischen Oingen im allgemeinen und in

ben politischen im besonderen für gewöhnlich keine sertigen Bahr, heiten gibt? Die Wahrheit wird erst im Kampf der Meinungen an den Tag kommen, wenn Leitstern der Auseinandersetzung die Wahrhaftigkeit ist. Die Wahrhaftigkeit aber ist eine Frage der Moral, der man den Schutz des Rechtes auf Wahrheit, den die Zensur besorgen will, überlassen muß, wenn man nicht fertige Wahrheiten zur Hand hat.

Wahrhaftigleit und Konsequenz lösen leicht manchen Konflikt, ber sonft unentwirrhar scheint. Bielleicht auch den Gegen fas, ber in unserer Politit noch flafft zwischen Sanbiag und Ratefpftem. Durch die neuefte Bereinbarung ift bas Eintammerspftem praktisch zweifellos burchbrochen. Das ift ja an fich kein Unglick, nur müßte man fich auch grundsätzlich zu diesem Bruch bekennen und klare Verhältniffe zu schaffen suchen. Zwei Regierungen können wir nicht nebeneinander brauchen, wohl aber zwei Parlamente. Bei zwei Regierungen werben Konflitte an ber Tagesorbnung sein. Das Nebeneinander von zwei Parlamenten dagegen kann sich als sebeneinander don zwei Parlamenten dagegen kann sich als sehr nützlich erweisen. Dr. Heim hat jüngst den Borschlag gemacht, die Räte zu einem Ständeparlament als eine Art Oberhaus auszubauen. Selbstwerständlich dürfte man sich dann nicht auf Arbeiter und Bauern beschrieben. Soldaten gibt es künstig ja vielleicht überhaupt nicht mehr —, sondern mußte alle Stände und Berufe heranziehen, so ähnlich wie man et im alten baberischen Reichsrat tun wollte, wenn auch etwas sach gemäßer noch. Damit ware ber Bebeutung bes Wirtschaftslebens und dem fozialen Buge unferer Beit Rechnung getragen und zu gleich bafür geforgt, daß die Intereffenpolitit die Bolitit an fic und die Demokratie nicht vergiftet und totet, wenn neben biefer Ständekammer das allgemeine Parlament existiert, das Boll-parlament, in dem das, was im andern nach Ständen geschieden ericeint, nach politischen Gefichtspunkten gusammengefaßt auf marfchiert. Zwischen biefen beiben "Saufern" tonnte es gemiß auch Reibungen geben, aber als Widerftanbe gegen Bergallopie rungen der einen ober anderen Seite waren fie fogar nuplich und würden taum je zu Staatstonflitten führen, wie es nur ju leicht der Fall fein tonnte, wenn neben Regierung und Parlament noch ein Drittes existierte, das halb Regierung, halb Parlament ware, ohne fich im einzelnen Falle auf das eine ober andere fet

legen zu lassen.
So etwa müßte man es machen, wenn man bemokratisch bleiben und dem Räteprinzih Rechnung tragen will. Das ständische Prinzih kann klar und ausgesprochen zur Geltung kommen nur in einem Ständeparlament, aber weder in der Regierung noch im einzigen Parlament, das zugleich auch allgemeine Politik zu treiben hat, nicht in einer Demokratie, denn es ist wie jeder Rlassenstandpunkt eigentlich weder politisch noch demokratisch. Das Bolksparlament aber müßte an "Riveau" nur gewinnen, wenn man bei seiner Insammensehung nicht mehr so sehr vom Interessenstandpunkt als davon ausgehen könnte, daß sich an dieser Stätte die gestigen Führer der Nation zusammenzusinden haben, um die Staatssührung nach innen wie nach außen nach höheren Gesichtspunkten und weiteren Horizonten zu beeinstussen, als sieden Abgesandten von Interessentengruppen, auch wenn sie sich als Vertreter des ganzen Bolkes betrachten, vielsach erreichbar sind.

### Miftranen und Bertranen.

Bon Lehrer u. Landtagsabg. Franz Beigl, München Sarlading.

enn man von den unpolitischen Köpsen absieht, die nur mit Leidenschäften und niederen Trieben in das Geschehen der Gegenwart eingreisen und die Dittatur der Handgranate und des Revolvers aufrichten wollen, so verbleibt unter den übrigen jeht in der Oeffentlichkeit wirkenden Kräften noch ein großer Teil, der trotz guten Willens doch nicht zu tatkräftigem Schaffen sür die soliden Grundlagen der nächsten Entwicklung: Ordnung, Arbeit, Brot kommt. Der Grund für diese Erfolglosigkeit trotz nervöser Geschäftigkeit liegt in der Haubtsach, das zwischen der Rechten und Linken bezüglich des ehrlichen Willens zum Reubau auf den real gegebenen Verhältnissen besteht.

Willens zum Neubau auf den real gegebenen Verhältnissen besteht.

Jeder besonnene Schritt, der dieses Mißtrauen besehen helsen und zu einem ehrlichen Vertrauens verhältnismit hinsühren kann, wird deshalb von allen wahren Freunden des Baterlandes in der Stunde seiner größten Not dankbar begrüßt werden. Wohlüberlegte Schritte solcher Art hat die Baherische Bolkspartei in der letzten Zeit versucht. Ihre Führer und Ab-

geordneten find nicht nur vor dem 21. Februar, sondern auch sofort nach diesem Unglitästag tätig gewesen, die Saat des Mißtrauens zu beseitigen oder doch sie nicht noch stärker sich entsalten zu lassen.

In diesem Sinne wurde an maßgebender Stelle darauf hingewirkt, daß bei der Untersuchung der Mordtat an Eisner mit krengster Gewissenstgleit allen etwaigen Beziehungen des Täters zu anderen Personen, besonders zu dem für viele unserer Witburger jest bestehenden Schredgespenst der "konterrevolution nachgegangen wird. Die staateanwaltlichen ernsten Bemilhungen haben die Sattlasseit imme Vanneten kantilichen Bemuhungen haben bie Saltlofigfeit jener Bermutung bewiefen.

Der Behebung bes Migtrauens bienten bie ehrlichen, Berftandigung suchenden Berhandlungen der Bayerischen Boltspartei mit allen übrigen politischen Parteien bes Landtages, wobei hart an die Grenze beffen gegangen wurde, was grundfählich noch zugeftanben werden tann zur Bewahrung bes Baterlandes bor bem Bürgerfrieg.

Aus diesem Grunde haben die Bertreter der Bayerischen Boltspartei befchloffen, unter gewiffen Bedingungen der Bilbung eines rein fozialiftifchen Minifteriums gemäß ber im Rate. tongreß am 8. März zustandegetommenen Berein.

barung zuzustimmen.

Dem gleichen Ziel ordnet sich die Erklärung unter, mit ber sich am 3. März die Landtagsfraktion der Bayerischen Bollspartei offen auf den Boden der republikanischen

Staatsverfaffung ftellt. Bertrauen muß es erringen, daß wir eintreten für Beteiligung der Rate der schaffenden Stände nicht nur an der obersten gesetzgebenden Stelle in einer eigenen Kammer, wie das Dr. Heim vertreten hat, sondern auch in der Verwaltung der Gemeinden, Bezirke und Kreise.

Benn man auf der Gegenseite diese Haltung der Baberischen Boltspartei ebenso ehrlich würdigt, wie wir auf unserer Seite verstehen und leidenschaftelos anerkennen wollen, daß auch innerbalb ber Linken der Mittelpunkt bes Strebens ift, eine glüdliche Butunft des Baterlandes aus dem Chaos zusammengebrochener Joeale aufzubauen, dann muß es gelingen, die Beimat vor neuen Bluttaten und dem roben Krieg im Innern zu bewahren.

### enn wir uns unsere Zu

besser gestalten wollen, haben alle bürgerlichen Kreise, besonders die gebildeten Katholiken, ein nicht geringes Interesse daran, sich noch fester als bisher um ihre Presse zu schließen, denn der Lauf der Weltgeschichte zeigt es, eine wie gewaltige Macht die Presse darstellt. Der kommende Quartalswechsel bietet hierzu wieder beste Gelegenheit. Alle Bezieher der "Allgemeinen Rundschau" sollten daher nicht nur ihr eigenes Abonnement rechtzeitig vom 15. März an erneuern, sondern auch in ihren Bekannten- und Freundeskreisen für eine immer weitere Verbreitung dieser Wochenschrift tatkräftigst werben. Gerade die "Allgemeine Rundschau" hat in diesen so ereignisvollen, schicksalsschweren Zeiten eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, der sie um so besser gerecht werden kann, je mehr sie hier von ihrer großen Lesergemeinde unterstützt wird.

Für die verehrlichen direkten Postbezieher liegt dieser Nummer bereits der Postbestellzettel zur gest. Bedie-

Die Herstellungskosten haben im neuen Jahre abermals eine enorme Steigerung erfahren, wodurch sich eine kleine Erhöhung der Abonnementsgebühr als unumgänglich notwendig erweist. Der vierteljährliche Bezugspreis beträgt vom 1. April cr. an Mk. 3.90.

In der englischen und amerikanischen Besatzungszone ist der Zeitschriftenverkehr wieder zugelassen und werden hier ohne weiteres wieder von allen Postämtern Abonnementsbestellungen angenommen.

Wer die "Allgemeine Rundschau" früher schon bezogen hat und das Abonnement durch die Besetzung abbrechen mußte, kann sämtliche sehlenden Nummern durch die Geschäftsstelle in München nachbeziehen. In diesem Falle ist umgehende Benachrichtigung erwünscht.

### Dreifig Sahre Arbeitsräte in Belgien.

Von Dr. E. Ber Sees, Generalsetreiar des flämischen Miniferiums für Industrie und soziale Arbeit in Bruffel.

Tine der Ursachen, warum Menschen, Gruppen oder Rlaffen und auch Böller einander feindlich gegenüberstehen, liegt an-erkanntermaßen darin, daß sie wechselseitig nicht in die Denkungs-art des andern eindringen können, daß sie keine rechte Fühlung haben, und daß fie daher für Meinungs und Saltungsver-ichiebenheiten, welche sachliche Grunde haben, bedentliche Triebebern und Absichten annehmen und sich mißtrauisch bagegen zur Behr stellen. So saben auf bem Gebiete ber industriellen Arbeit viele "Herren im Saufe" nur Sehereien, Emporungssucht, Tragbeit und Reid, wo begründete Forderungen vorlagen. Anderfeits leuchtete es vielen Arbeitern nicht ein, wie schwierig es oft war, Robstoffe und Aufträge zu finden und fiberhaupt große Unternehmen zu leiten. Filr fleine Staaten wie Belgien, zwischen Bollschukmauern und Handelsmonopolen großer Mächte eingestemmt, war die Lage besonders heitel. In dem jetigen Menschenalter hat überall die Arbeiter-

frage und die Beltwirtschaft eine Bendung bekommen, welche die Notwendigkeit der Annäherung und der Berftändigung mit jedem Tage erhöht. Sind wir nicht in Gefahr, in Europa und in Amerika, nicht nur die Berforgung der übrigen Weltteile mit Industrieerzeugnissen zu verlieren, sondern auch die eigenen Märkte und die Arbeitsgelegenheit und Brotgewinnung der weißen Menichen gegen die billige gelbe und ichwarze Arbeit nicht genügend verteidigen zu konnen? Die Möglichkeit liegt nicht mehr so fern und wird durch unsere Entzweiungen und Versehlungen erhöht, daß wir die Führung verlieren und daß die bisher steigende Kurve der Entwicklung unserer induftriellen Bevölkerung fich wieder neigt. Schon 1910 wagte es Gerhard Hilbebrand, ein Buch zu schreiben: "Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industriesgialismus". "Bas wird aus den Industriearbeitern"? war seine bange Frage. Es wird nicht genfigen, die Bedingungen ber Erzeugung und unsere Industrieeinrichtungen zu andern, um die Lage zu retten.

Gegenseitige Aufklärung und Hand in Handarbeiten ist not-wendig zur Verteidigung wie zur Wiederaufrichtung. Schon 1887 hatten das sehr verschiedene Kreise in Belgien eingesehen. Die tatholische Regierung hatte icon Arbeiteraus-ichuffe ober Betriebsrate im Schofe ber großen Unternehmen ober fleiner Gruppen von Induftrieanftalten vorgeschlagen. Der Führer der gemäßigt-liberalen Opposition, der ehematige Ministerpräfident Frère-Orban, ging wesentlich soweit als der sozialistische Theoretiter Brof. Bector Denis: er wollte nicht nur Ginigungs. ämter, Arbeitstammern, sondern eine Art !leiner induftrieller Barlamente, wie offizielle belgifche Beröffentlichungen schon bor langen Jahren die neuen Ginrichtungen bezeichnen, mit bem Sauptziele, beibe Parteien aufzullaren, bei Streitigleiten ber-jöhnenb zu wirten und bie gemeinsamen Intereffen ber Unternehmer und ber Arbeiter zu ftubieren und zu vertreten. Die Regierung und die Mehrheitspartei der Rechten gingen auf diese Borschläge ein; so entstand das Gesetz vom 16. August 1887 betreffend die Einrichtung von Industrie- und Arbeits. räten.

Die seit 1810 bestehenden paritätischen Gewerbegerichte beschränken ihre nur richterliche Tätigkeit auf die Lösung von Zwistig. teiten, welche zwischen einem einzelnen Unternehmer und einem einzelenen Arbeiter über Arbeitsbebingungen entflehen. Die neue Schopfung, die Arbeiterate, wie man fie turz nennt, find im Gegenteil Ber. waltungstörper und üben eine wirtschaftliche und soziale Tätigleit aus. Sie find paritätische Arbeitelammern, Einigungs ämter und Bezirksparlamente der Arbeit. Sie entstehen traft bes Gesetzes durch tönigliche Berordnung, auf direkte Beranlassung des zuständigen Ministers oder auf Antrag der Gemeinderäte, wie auch der Beteiligten, Unternehmer oder Arbeiter. Es bestehen etwa 78 Rate in Belgien: freilich führen einige ein so beschauliches Dasein, daß man nicht recht weiß, ob fie wohl leben. Die könig. liche Berordnung bestimmt ben Begirt eines jeden Rates und teilt ihn in so viele Abteilungen, als es in der Gegend unterschiedliche Industrien gibt, welche die Elemente umfassen, die au einer ersprießlichen Bertretung nötig sind. Es gibt etwa 320 solcher Abteilungen, welche auch nicht alle sehr lebendig sind. Jede Abteilung besteht aus sechs die Awölf Mitgliedern, wovon die Haternehmer und die andere Hälfte Arbeiter sind. Jede Hälfte wird sür drei Jahre gewählt, dei geheimer Wahl je durch

bie Industriellen und die eingeseffenen Arbeiter des Bezirkes. Rebe Abteilung mablt unter ihren Mitgliebern einen Borfigenben und einen Schriftsührer. Sie halt jahrlich wenigstens eine Sitzung. Auf Antrag der Unternehmer- oder der Arbeitermitglieder tonnen zu jeder Beit außerordentliche Tagungen statifinden. Leider find einige Abteilungen unvollständig, weil keine Unternehmer fich in Berhandlungen mit ben Arbeitern einlaffen wollten, ober auch weil teine Arbeiter mit den Betriebsführern um einen Tifch zusammenfigen wollten. Diefe beiderseitigen Unentwegten find aber Ausnahmen.

Wenn ein Streit entfleht ober mahrscheinlich wird, bann veranlagt der Gouverneur der Proving, der Bürgermeister oder ber Borfipende eine Tagung ber zuständigen Abteilung, auch auf Antrag der Unternehmer oder der Arbeiter. Jede Abteilung arbeitet allein. Der Rönig tann aber Plenarsigungen aller Ab. teilungen eines Rates einberufen, sowie auch von Abieilungen verwandter Industriezweige verschiedener Bezirke bzw. verschiedener Rate, um über Fragen oder Entwürfe von allgemeiner Bedeutung für Industrie und Arbeit zu beraten. In diesen Fällen bekommen bie Mitglieder eine tägliche Bergutung. Die Regierung tann einen Bertreter auf biefe allgemeinen Berfammlungen entfenden.

Einigen sich die Mitglieder nicht, so werden zwei oder mehr Berichte der Tagung bzw. Denkschriften eingereicht.
Mehrsach hat die Regierung die Räte veranlaßt, ihre Meinung über Fragen von allgemeinem Belang zu äußern. So über den Schut der arbeitenden Frauen und Kinder, die Fabritordnungen, die Sonntagsrube, die Entlohnung, die Meffung der Arbeit, über gewisse gesundheitliche Magnahmen (z. B. gegen ben sog. Wurm ber Bergleute), über Unterlunft von Saisonarbeitern, über Unfallverhutung und über die Ginrichtung ber Arbeiterate felbft und ihre Entwidlung ober gefetliche Regelung. Ferner über Handelsverträge, was ungemein bildungsfördernd für die Arbeiter ift, sowie über das Berhältnis von Löhnen und Nahrungsmitteln und über die Rosten des Haushaltes der Arbeiter; bies tann für andere Rlaffen lehrreich fein. Auch tamen zur Be ratung die Unterftupungstaffen, Berficherungsfragen und Anstalten, die Feststellung von Mindestlöhnen in den staatlichen und sonstigen öffentlichen Unternehmen, die Beschränkung der taglichen Arbeitszeit, die Bortehrung gegen gesundheitsschäbliche Bustande auf den Wertstätten, der Schutz der Erfindungen, des Gewerbe-unterrichts usw. Bei diesen Gelegenheiten haben die Räte selbstverftändlich indirett eine gefengeberifche Initiative ausgeübt bzw. angeregt.

Mehrere Gefete geben ben Arbeitsräten bestimmte Befugniffe wegen ber Durchführung des Arbeiterschutes. So find fle berufen, in den Fragen des Frauen- und Rinderschupes Berichte einzureichen, welche für die Ausarbeitung der Berordnungen in Erwägung genommen werben. Gbenfo wegen Ausnahmen bon der Gesetgebung betreffend ben Lohnschut. Die Abteilungen ber Rate wurden berufen, Mufterverordnungen auszuarbeiten für jede Induftrie, welche in ihrem Begirte vertreten ift. Die guftandigen Abteilungen befigen ein Borichlagsrecht für die Besetzung der Stellen von Arbeitervertretern in der Aufsicht der Bergwerke. Sie sammeln das Gewohnheitsrecht des Arbeitsbertrages. Auch wurde ihre Mitarbeit benutzt zur Feststellung bon Tatfachen und Buftanden, jur Ausarbeitung von Dentichriften und Material für Gesetzgebung und Berwaltung, ohne bag ein ausbrückliches Untersuchungs. ober Enqueterecht ihnen

eingeräumt wurbe.

Wie fonst in anderen Sändern die Einigungsämter und Arbeitstammern, leiben die belgischen Arbeitsrate daran, bag fie in Arbeitsftreitigkeiten ihre Bermittlung baw. ihren Schieds-fpruch nicht aufzwingen können. Die auftralischen Experimente ber 8wangseinigung find noch neu. Tatfächlich haben die belgischen Rate in Arbeiteftreitigleiten manchmal zur Berfohnung beigetragen. Die vertretenen Barteien haben gelernt, ben gegenseitigen Stanbpunkt richtiger einzuschätzen, und können in einem gewissen Maße, jede in ihren Kreisen, die Einseitigkeit der eigenen Auffassung gemildert haben. Parteigegensätze haben wohl auch, wie bei anderen wählbaren Körperschaften, eine Rolle gespielt. Der Geist der Anstalt hat sie dennoch nicht begünstigt. Wer daran teilnimmt, stellt sich von vornherein auf den Standpunkt, daß Anderstand bentende nicht nur gehört werden muffen, fondern auch Sit und Stimme haben burfen. Selbstbeberrichung und Mäßigung tann oft aus diefer Ginficht entfteben.

Ein anerkannter Mangel ber Ginrichtung ift, bag fie nicht im gangen Sande befteht. Die örtliche Begrengung der Tätigleit der Rate ift febr verschieben. Einige erftreden fich nur auf eine Stadt, andere

auf einen ausgebehnten Bezirk, je nach ben Umftanben, welche gur Schaffung bes betreffenden Rates führten. Diefe Berichieben-heit hat auch zu Beschwerden Anlaß gegeben. Es machte fich bas Beburfnis geltend, eine Einrichtung ins Leben zu rusen, welche ihre Tätigkeit für das ganze Land zusammenfassen und neben der Berwaltung und dem Parlament eine Vertretung der industriellen Arbeit bilden könnte. Ein "höherer Industrie. und Sandelsrat" bestand icon lange und wurde 1896 wiederbelebt: nebst einigen höheren Beamten find seine Mitglieder Großindufirielle oder Raufleute, wobon bie große Mehrheit nach Bahl ihrer Berufsgenoffen in diese Korperschaft entfandt wird. Es lag nabe, biefen Rat mit Arbeitervertretern zu erganzen ober baneben einen Landesarbeiterat zu schaffen, in ben nur Arbeiter gewählt werden sollten. Man entschied fich burch die königliche Verordnung vom 7. April 1892 für eine neue, aber gemischte Rörperschaft, zu ber 16 Sozialpolititer, 16 Industrielle und 16 Arbeiter ernannt wurden, neben ein paar höheren Beamten. Seit 1896 war ich im Rebenamte einer ber Schriftführer diefes "boberen Arbeitsrats". "Das Biel ift", schrieb ber bamals zuftändige Minister im offiziellen Bortrag an den König, "den (örtlichen) Industrie- und Arbeits-räten ein Tätigkeitszentrum zu geben durch die Einrichtung eines ständigen Rats; er wird beauftragt, die Fragen vorzubereiten, welche ben verschiedenen Arbeitsraten vorgelegt werben muffen, und ber Regierung Borfchlage zu unterbreiten, welche ihre Buniche zusammensaffen". Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder biefes höheren Arbeitsrais wurde aus Mitgliedem ber örtlichen Rate ernannt.

"Ernannt": als vorläufige Maßnahme und in Erwartung ber Einrichtung eines Bahlverfahrens, bas aber feit mehr als 25 Jahren unterblieben ift. Die Ernennungen murben aber forgfältig vorbereitet burch Unterhandlungen mit allen Barteien und Gruppen, fo daß teine wirtschaftliche ober politische Richtung fich fo zurudgesett fühlte, daß fie ihre Mitwirtung abgelehnt bat. Herborragende Personlichteiten bes Wirtschaftslebens und ber Bolitit wurden berufen, und bie Aufmertfamteit ber Preffe hat bewiesen, daß der Anstalt einige Bedeutung zugemeffen wurde. Sie ist das Landesparlament der Arbeit, se hat aber nicht gesetzgebende, fondern nur beratende Befugnis, wohl auch fraft verschiedener Gesetz einige bestimmte Berwaltungsrechte. Alle Arbeiterschusvorlagen werden guerft dem Landesarbeitsrat unterbreitet. Er bat feine bestimmte Initiative, tann aber, und gewöhnlich mit Erfolg, ben Bunfc ausdruden, daß eine Frage angeschnitten und ihm bor-

gelegt wirb.

Die Borentwürfe der Gesetze werden ihm durch den Arbeits minister zur Behandlung eingereicht. Buerft werden fie in Kommissionen beraten, in benen die verschiedenen Elemente und Richtungen des Rates immer vertreten find. Gine eigentliche Vorlage wird ausgearbeitet mit Begründung und eventuell mit Gegenvorlage und Gegenbegründung vonfeiten der Minorität. Im Plenum wird diese Arbeit geprüft, neue Vorschläge entitehen und eine zweite Kommissionsbehandlung wird oft ersorberlich. Die fertigen Vorlagen werden mit den Plenarbesprechungen veröffentlicht: fie binden weder Regierung noch Barlament, haben aber doch einen großen Ginfluß. Rur in ber Frage ber Arbeiterunfallverficherung ift man von ben Borfchlagen des Rates fehr wesentlich abgewichen, leider genug.

Das Material, durch die örtlichen Rate, durch die Gewerbe-auffichtsbeamte und durch das Ministerium zusammengebracht, dient als Unterlage für die Berhandlungen. Ein direktes Unterfuchungs und Bernehmungsrecht befigen in Belgien nur bie Gerichte; nach der Berfaffung tonnen auch die Rammern nur burch ein besonderes Gefet und zu einem beschräntten 8weck eigene Enqueten veranstalten. Rur im Ginverftandnis mit ben Unternehmern könnten industrielle Anlagen von den Mitgliedern bes höheren Arbeitsrats besucht werben. Die Staatsverwaltung fann übrigens dem Rate schidlicherweise Rachrichten und Tat sachen nicht vorenthalten, welche fie tennt ober burch ihre Organe

ausfindig machen tann.

Praktisch waren die Beziehungen, wie mit der Berwaltung, so auch mit den Kammern gut. Der Fall ist eingetreten, daß das Abgeordnetenhaus ausdrücklich die Meinung des Rates ein geholt hat. Durch verschiedene Gesetze hat das Parlament dem Rate bestimmte Befugniffe in ber Durchführung ber Sozialgesetze bung eingeräumt. Nicht nur, daß keine Ausführungs-berordnungen durch die Regierung erlassen werden, ohne dem Rate vorgelegt gewesen zu sein: ausdrücklich fordern die Geset,



daß die Meinung des Rats eingeholt wird, was auf eine eingebende Ausarbeitung ber Bestimmungen burch feine Mitglieber hinaustommt. So § 2 bes Gefepes vom 2. Juli 1899 über Unfallverhütung und Gefundheit in ben induftriellen und Sandels-unternehmungen: die örtlichen Rate baw. ihre zuständigen Abunderneymangen: die ortitigen state ozw. ihre zupändigen Abteilungen und der höhere Arbeitsrat müssen gehört werden. Desgleichen § 8 des Gesetzes vom 10. August 1911 gegen die Nachtarbeit der Frauen; auch § 12 des Gesetzes vom 17. Juli 1905 über die Sonntagsruhe und § 17 des Gesetzes vom 31. Dez. 1909 über Arbeitsdauer in der Bergwerten. Die sozialen Gesetzer und dem Bundestrat. Pusänghmen in gemissen Arenzam zu gestatten. Diese Michael rat, Ausnahmen in gewissen Grenzen zu gestatten. Diese Rlein-arbeit kann selbstverständlich bas Parlament nicht machen. Die örtlichen Rate und zusammenfaffend ber höhere Arbeiterat berfteben es aber gut: fie find eben zusammengestellt aus erfahrenen Sachverftändigen und Bertretern aller in Frage tommenden Belange und bieten ben Arbeitern und Industriellen die Gewähr, burch ihre Beauftragten zu Worte zu kommen und nach jeder Hinficht aufklärend wirken zu können. Der Abbau biefer Ausnahmen, welche meistens als Uebergangsbestimmungen gedacht find, verschafft ben örtlichen Räten und dem höheren Arbeitsrate eine fast ununterbrochene anregende und fruchtbare Tätigleit: fo wird die Bahn für weitere foziale Berbesserungen freigemacht. Auch wählt ber höhere Arbeiterat traft gewisser Gefete

feine Bertreter in verschiedene Rommiffionen von fozialer Bedeu. tung. Seine Berhandlungen wurden grundlegend für die Borbereitung der Arbeitsstatistit und für die Einrichtung des Arbeits.

amts, bas 1895 zuftande tam. Bie man fieht, ift eine Arbeitsteilung zwischen Parlament, Berwaltung und Arbeitsraten eingetreten. Die Rammern bertreten das ganze Bolk durch geheime, unmittelbare Bahlen und behalten die politische und formell gesetzeberische Tätigkeit; die Berwaltung die Exekutive; die Räte find die Organisation der öffentlichen Meinung, der Sachverständigen und der Interessierten; ihre gesetzlich berburgten Rechte und ihr Ginflug können die Birkung der Parteirudfichten und der Verwaltungsschablonen beschränken, Sachlichkeit, Detailkenntnis, Anregungen beibringen. Sie find lebendige und tätige Gegengewichte gegen politische und bureaukratische Einseitigkeit. Sie bringen Leben in die Bude, wenn man will, in parlamentarische und bureaufratische Stag-nation. Sie find aber ein wertvolles Organ der Bilbung für die Mitglieder felber und liefern diefen manche Gelegenheit, auf. tlärend auf ihre Umgebung, auf ihre Auftraggeber zu wirten. Kontradittorifche Besprechungen, Erfahrungen und Verantwortlichteit zerfioren eben Boreingenommenheit, dämpfen Leidenschaften

und bringen Bernunft und praktischen Sinn bei. Man hat oft und nicht ohne Recht über die soziale Rud. ftändigkeit Belgiens Beschwerde geführt, wobei man bisweilen aberfah, mit welchen Schwierigkeiten biefes Land auf wirtschaft. lichem und fogialem Gebiet gu tampfen hatte. "Belgische Experimente" und fogar fuhne Griffe zeigen aber, baß bies Land auch anders tann. Unvollftanbigteit in ben Ginrichtungen, allzu geringe Leiftungen in den Bohltaten mancher gutgemeinter Gefete, fclappe Durchführung berfelben, zu breite Maschen, um aus ihren Regen zu entschlüpfen, zu weitgehende Nachsicht der Verwaltungen und der Gerichte kann man ihm ja vorwerfen, kommen aber auch in anderen Staaten vor. Praktische Arbeit und dauernde Erfolge erforbern Gebuld, Umficht und Sinn für bas Erreichbare. Bei allen Mängeln haben bie belgischen Rate bies erzielt, baß auch diejenigen, welche anfangs mit dem größten Migtrauen einander gegenüberstanden, doch weiter zusammengeblieben und zusammen-gearbeitet haben und sich bisweilen vertragen und persönlich näher gestanden haben. Auch wo Erfolge noch nicht viel bedeuten, können fie eine Grundlage bilben, worauf weitergebaut werden kann. Und angesichts der gegenwärtigen Strömungen in Deutschland modte es nüglich fein, auf die belgische Ginrichtung binzuweisen.

### Der neue Vierteljahrswechsel

veranlasst vielleicht manchen Freund und Leser unseres Blattes, der schon öfter ausgesprochenen Bitte zu willsahren und uns eine Anzahl guter Probenummer-Adressen einzu-schicken. Für den einzelnen ist hiermit eine kleine Mühe verbunden, während der gemeinsamen Sache ein grosser Dienst erwiesen wird.

### Fr. W. Foerfters Stellung jum Religionsunterricht in der Schule.

Bon Beiftl. Rat Prof. Dr. Soffmann, München.

In ber Beit ber Bedrängnis schaut man fich nach benjenigen um, die fich bisher als Freunde ausgegeben haben. So lag es nabe, daß bei bem Berfuche bes bagerifchen Unterrichts. ministeriums, nach und nach ben Religionsunterricht aus ben . Schulen zu entfernen, die Augen ber Gläubigen fich auf ben eben politisch einflugreichen Münchener Badagogen Fr. 28. Foerster wandten. Dieser hat ja in seinen Schriften und öffentlichen Borträgen so schön und überzeugend von der Macht und Unentbehrlichteit ber Religion in der Erziehung gesprochen, daß er gerade badurch fich die Berehrung, ja Begeisterung vieler Ratholiten gewann. Es erhoben fich in neuefter Beit 8 weifel, ob die Liebe Foersters zur Religion nicht eine platonische sein. Darauf gibt er in der "Augsburger Postzeitung" Nr. 92 vom 1. März eine Erklärung. In dieser bekennt er sich zu seinen bisberigen Aussprüchen über die sundamentale Bedeutung ber Religion in der Erziehung; indes bemerkt er auch:

Ich habe stets hervorgehoben, daß bei dem neueren Abfall weiter Rreife bom Chriftentum bie Frage ber Erhaltung bes Religions. unterrichtes in ber Schule nicht lediglich von pabagogischen, fonbern auch bon politifch ftaatsburgerlicen Gefichtspuntten beurteilt werben muffe. Das heißt alfo, es muß bie Frage geftellt werben: Bas folgt aus ber burgerlichen Gleich berechtigung aller Beltanicauungen in einem bemofratifchen Gemein. wefen für die Stellungnahme ber ftaatlicen Schulverwaltung zum ftaatlicen Religionsunterricht? Die Antwort tann wohl auf die Dauer taum augunften ber tonfeffionellen Staatsichule ausfallen. Ich bin gewiß für ben driftlichen Staat — aber nur, wenn der Staat ber überwältigenden Mehrheit nach aus Chriften besteht. Ich bin gewiß für die chriftliche Staatsschule — aber nur, wenn die Steuerzahler, die diese Schule unterhalten, zum weitaus größten Teil auf dem Boden bes christischen Bekenntnisses stehen."

Diese Antwort ist tühl, staatsmännisch. Doch, wäre die Bedingung nicht eigentlich gegeben, unter welcher Foerfter für die driftliche Staatsschule einzutreten bereit ift? Sicherlich ftehen die Einwohner Bayerns "zum weitaus größten Teil auf bem Boben bes driftlichen Befenniniffes", wenigstens nehmen fie nicht prinzipiell eine gegnerische Stellung ein. Der Beweis ift öffentlich erbracht; als nach minifierieller Berfügung die Zimmer des Religionsunterrichtes nach außen geöffnet wurden, hat selbst in München von je 1000 Böglingen höherer Lehranftalten taum einer basselbe verlassen. Diese Taisache bürfte Foerster zur endgültigen Bestimmung seines Urteils nicht übersehen. In seinem neuesten Buche "Politische Ethit und politische Erziehung" spricht er mit unüberbietbarer Wärme und Energie von bem Einflusse und der Notwendigkeit der Religion für die staats. bürgerliche Erziehung ber Jugend und bementsprechend für ben Beftanb und bas Wohl bes Staatswesens. Nur wenige Sape follen biefes beleuchten:

"Diese Befestigung bes personlichen Gewissens gegenüber ber beibnischen Allmacht bes blogen Staatswillens aber ift von jeher die größte Kulturleiftung der criftlicen Religion gewesen, ja, auch ihre größte Leiftung für die tiefere fittliche Fundamentierung des Staates selber; die Griftliche Religion erft hat den Menschen zur unerschütterlichen Treue gegenüber seiner geistigen Bestimmung erzogen, ihn bom Staate unabhangig gemacht und gerabe baburch auch feine Charaftertraft für bie Aufgaben und Gesahren bes Staatslebens felber aufs hochfte berflartt und befestigt . . . Erft aus "der religiöfen Berklarung bes Staates" werden die tiefften Krafte ber Berfonlichteit für ben Staat gewonnen, erst von da werden sie in ihrer eigensten Sprache angeredet, erst von da aus wird Individuum und Gemeinschaft zuverlässig verbunden. Und zugleich wird das Individuum dem Staate gegenüber auf einen sesten Boden persönlichster Lebensbestimmung gestellt" (S. 523 f).

Wenn nach Foerster die Verbrängung bes Religionsunterrichtes aus den öffentlichen Schulen zu deren fittlich-religiöser Verarmung führt, wenn die christliche Meligion das uneretzliche Mittel der Charakter- und Persönlichkeitsbildung ift und wenn ferner die christliche Meligion einzig die Erziehung verlässiger und idealer Staatsbürger gewährleistet, dann ist der Leichte Sinn, mit dem der nunmehrige Staatsmann Foerster ben Religionsunterricht fallen läßt, nicht gut zu begreifen. Man hätte wohl erwarten burfen, bag er fich mit einem feuerigen Appell an das öffentliche Gewiffen wende und auf die Maffen auftlärend wirte. Er brauchte teineswegs ber Anwendung von Zwang das Wort zu reden, obgleich in einer so wicktigen Sache das commune dem commune singulare borgezogen werden dürfte. Der Umstand, daß nicht alle Steuerzahler auf dem Boden der christlichen Weltanschauung stehen, genügt Foerster, die christliche Staatsschule, dieses nach seiner eigenen Einschäung für den Einzelmenschen und die Gemeinschaft so hohe Gut preiszugeben. Dafür empsiehlt er nun völlige Unterrichtsfreiheit und erklärt sich gegen das "pädagogisch durchaus kurzsichtige Monopol der Staatsschule"; denn "die bloße Entchristlichung der Staatsschule ohne Gewährung der Unterrichtsfreiheit im amerikanischen Sinne würde von der Kirche jedenfalls mit Recht als Bergewaltigung und Berklimmerung religiösen Lebens empfunden werden". Auch die begeistertsten latholischen Anhänger Foersters werden nach den Erschrungen, die sie machen mußten, kaum mehr mit Vertrauen erwarten, daß er im Ernstsalls müßten sie zweiseln, ob er nach seiner bisherigen Stellungnahme noch imstande wäre, dem rollenden Rade in die Speichen zu fallen.

Der Zwiespalt, ber in ber Frage des positiven Religionsunterrichts in der Schule zwischen dem Theoretiker Foerster und dem Praktiker Foerster zu bestehen scheint, löst sich nicht unschwer für denienigen, welcher die Entwicklung und die religions. philosophischen Grundsäse dieses Mannes genauer beobachtet. Schon längst haben Tieserschauende auf diesen Biderspruch hingewiesen. Bon Bossut, dem Berfasser der gallikanischen Artikel, wurde ehedem gesagt, er habe dem Papste den Fuß geküßt und während tessen ihm die Hände gesesselt. Dieses Bort dürste auch auf Foerster in seinem Berhalten zum Religionsunterrichte Anwendung sinden. Er hat für diesen die höchsen Sobsprüche und zugleich tritt er für seine Entsernung aus den Staatsschulen ein. In seiner bereits erwähnten Zuschrist an die "Augsburger Postzeitung" gibt Foerster staatsbürgerliche Rücksichten an. Es liegt uns serne, sein Wort im geringsten anzweiseln zu wollen, indes dürste es sicher sein, daß diese nicht allein sein Berhalten bestimmen; es hat gewiß nicht weniger die Auswirkung seinen Keltanschauung einen hervorragenden Einfluß.

In einer Reihe von Artikeln im "Bharus", die als Sonderausgabe erschienen sind unter den Titeln "Foersters Religionsphilosophie und der Ratholizismus" und "Foersters Stellung
zum Christentum", Donauwörth hat Domdelan Kiest der Stellung
Foersters zum Christentum und zur latholischen Kirche eine umsassende und überzeugende Behandlung gewidmet. Sie rückte
die auch sonst nicht zweiselhafte Tatsache ins hellste
Licht, daß Foerster der positiven Religion gegenüber sich völlig ablehnend verhält. Wohl verwendet er
die Ausdrücke, die für deren Dogmen und Einrichtungen im
Gebrauche sind, doch er verbindet damit zumeist einen anderen
Sinn. Insbesondere antwortet er auf die Frage des Herrn:
"Für wen haltet ihr den Menschenschn?" nicht mit den Worten
des heiligen Petrus: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen
Goties!" Rurz können wir sagen: Für Foerster ist die Religion
ein Produkt, das selbst in ihren höchsten Gestaltungen aus den
stitlichen Erlebnissen und Bedürsnissen des Menschen entsanden
ist. Davon nimmt er auch die christliche Religion nicht aus.
Intuition und Inspiration spielen bei ihm eine wichtige Rolle.
Die religiöse Erlenntnis wird gewonnen durch ein inneres
Schanen der inneren Tatsachen des Lebens; die Religion geht
somit über das Wesen des Menschen nicht hinaus. Diese Intuition
der Seele bedarf zur Motivierung des Handelns, das ist zur
Verwirklichung der geschauten Lebenswahrheiten, der Inspiration.
Restere besteht in der Einwirkung aus den tiessen Erlebnissen
ganz hervorragender Geister der Menschen.

Für den Pädagogen Foerster ist naturgemäß die Sthil der Zentralpunkt, dem er seine Aufmerksamkeit zuwendet. Er hält sich hier von einer materialistischen Auffassung fern, will vielmehr die Moral geistig orientieren und mit unvergänglichen Bahrheiten verbinden. Da er aber keine metaphysischen Tatsachen kennt, so gewinnt er diese Orientierung nicht aus der geoffenbarten Religion, sondern aus religiösen Gesühlen, die im Urgrunde der Geele erzeugt und auf die innerste Ersahrung großer Persönlichkeiten ausgebaut sind. Es ist darum bei Foerster die Ethik nicht religiös im herkömmlichen Sinne begründet; immer wieder betont er, es sei diese nicht aus der Religion hervorgegangen, vielmehr stelle sich die Religion als ein Geschent des unabhängigen ethischen Bewustseins der Menschen dar.

Dieses habe erst den Simmel mit seinem Herrscher geschaffen und ihm sein charafteristisches Wesen verliehen. "Es liegt im höchken Interesse der Gesellschaft, daß man die Mächte des Gewissens nicht auf die Religion zurücksührt, sondern sie vielmehr als selbständige höhere Instanz den religiösen Vorstellungen übervordet" ("Ethische Kultur", 5, S. 150) Anderseits führt dann Foerster auch wieder aus, daß eine wissenschaftliche Laienmoral ohne religiöse Sanktion eine lebensfremde Junson sei; er ik der Anschauung, daß weder nach den Prinzipien Kants, noch Spinozas, noch Kaulsens, noch vom modernen biologischen oder soziologischen Standpunkt aus eine unabhängige Sittlichkeit konstruiert werden könne.

Seine Forberung und sein Bestreben gehen dahin, die positive Religion möglichst von der Schule fernzuhalten. Diesem Zwede hat er unentwegt seine Tätigkeit gewidmet, angesangen von seinen Arbeiten als Generalserreit der "Deutschen Sesellschaft für ethische Kultur" bis zu seinem Aufreten als Berater der revolutionären Regierung. Verdrängung der Kirche aus Schule und Staat ist ein Ziel seiner Tätigkeit. Dem blied Foerster auch treu in den neuesten seiner Werke, so in der letzten Austage seiner Jugendlehre. Darum sein fortgesetzer Rus: Heraus mit der Religion aus der Schule! Ansänzlich hatte der offizielle französische Moralunterricht auch ein Rapitel "Psiichten gegen Gott". Damit war Foerster unzufrieden und tadelte es, daß diese neue Ethis Gott und die Unsterblichkeit aus der alten Weltanschaung herüberrähme. Die einzige Verdanderung, die wir in dieser Sache bei Foerster sinden, daß er ansangs in der "Zeitschrift für ethische Ruttur" schroff auftrat, später sedoch entgegenkommender und konzilianter wurde. Er solgte hierbei den von amerikanischen Religionspluchologen anersannten Grundsähen: Toleranz gegen die kinsliche Tradition bis zum äußersten und Vorsicht mit der Ausstliche Tradition bes neuen Programms, welches die kirchliche Seelsorge ersetzen sollte, bis aus den tausendsährigen Traditionen der Kirche, welcher die tiessen und reichsten Beister ihrer Zeit angehört hätten, die allgemein menschlichen Bedürsnisse aus nauentlich den Hellen Der Fenseinsvorstellungen in das neue Kulturprogramm herübergenommen sein. In diesem Geiste sagt auch Foerster in der Zuschrift an die "Augsd. Kostztz.": "Ratürlich sollte bei zedem Versuch der Trennung von Staat und Kirche sehr schwerden und langsam und im engsten Busammenwirten mit der ehrwlirdigen Institution vorgegangen werden, welche die Trägerin der disherigen Formen vorgegangen werden, welche die Trägerin der disherigen Formen der Gefüllselsore aewesen ist — —".

ber Schulseelsorge gewesen ist ——".
Foerster hat in den Areisen katholischer Käddagogen, bei Praktisern und Theoretitern, höchste Anerkennung gesunden, seine Vraktisern und Theoretitern, höchste Anerkennung gesunden, seine Vraktisern und Theoretitern, höchste Anerkennung gesunden, seine Vraktiser nach eine möchten sich wohl hierüber wundern. Das Rätsel enthülkt sich indes nicht allzuschwer. Foerster sprickt sassinierend von der Schönheit und der Unentbehrlichkeit der Religion, d. h. der positiven, namentlich katholischen, sür die Erziehung. Dabei ist er ein gottbegnadeter praktischen, sir die Erziehung. Dabei ist er ein gottbegnadeter praktischen, hat eine and pädagogischen Arbeiten und Ersahrungen alter und neuer Zeit. Dabei versteht er es, sich in alle Regungen und Empsindungen der Seele einzussihlen und sie für das Gute zu gewinnen und zu begeistern. Demgegenüber scheint die traditionelle strchlicke Ratechese, die sich von außen mit einem gegebenen Vehrguit an den Menschen wendet, als troden, wenig anregend und den modernen Versätinissen nicht mehre genügend. So hat die große Medrzahl der katholischen Anhänger Foersters in ihrer Sympatikund in der Hossinischen Anhänger Foersters in ihrer Sympatikund in der Kossinischen Anhänger Foersters in ihrer Sympatikund in der Kossinischen Anhänger Foersters nicht ausgedaut —, wiesen die Verlaug auf den verheißenen Rusen dessen der ju "noch nicht" der Kirche angehörte. An sieden die Wischers städagogit als System sich zurechtlegten — dieser selbst hat es dis zur Stunde nicht ausgedaut —, wiesen hie Westersprüche zwischen, sie aus der Erziehung zu verdängen, ebenso auf dies Kefahr, die in einer ausschließlich natürlichen Fundamen die Western der höheres Stodwert die Beziehung zu dem Ueder austirlichen hinzugefügt werde.

In seiner Erklärung in der "Augsburger Boftzeitung" hat Foerfter seinen christichen Freunden, die von ihm ein Eintreies für die positive religiöse Erziehung der Jugend in den öffenblichen Schulen erwarteten, den Abschiedsbrief geschickt.

#### Wo ich daheim ....

Wo ich daheim sei? hast du mich gefragt.
Da, wo auf stein'ger fjöh' der Felsen ragt,
Der starre, graue Fels, vom Sturm umbraust,
Wo fern auf schroffem Pfad der Geier haust;
Wo überm Abgrund stumm die Wildnis sinnt,
Aus wirren Nebeln düst're Schleier spinnt;
Wo wilde Wetter toben um den Grat,
Zu dem kein Weg hinauf, hinab kein Pfad;
Wo nie der Lenz, nie frohes Leben grüsst, —
Da steht mein fieim — mich hat der Schmerz geküsst!

Jm Maien war's; am sonnbeglänzten sjang, Ein leuchtend Blühen zog das Tal entlang, Ein jauchzend Werden ging durch die Natur; Jm herzen Wonne, wie in hain und Flur. — Das war die Stunde, da der Schmerz mich fand Und mich für immer an sein heim gebannt. hier wohn' ich einsam nun und weitenweit, Tief unten rauscht und wogt der Strom der Zeit; Und singt die Freude, — wenn ein Echo grüsst, Verhallt es fern — mich hat der Schmerz geküsst!

M. Benedicta von Spiegel G. S. B.

#### 

#### Bergesellichaftung ber Produktionsmittel.

Bon Dr. F. Sabersbrunner, Berlin.

Das Privateigentum hat sich auch in Deutschland erst unter bem Drud der Bevöllerungszunahme und Ronzentration und der Berseinerung unserer Lebensbedürfnisse aus dem Gemeineigentum entwicklt. Reste der früheren Gemeinwirtschaft ragen z. B. noch in gemeinsamen Nutungsrechten an Wald und Weide (Allmende) in unsere Zeit herein, und die noch herrschende Gemengelage des Aderbodens ift Zeugnis der früheren Verhältnisse.

Auch in unseren Tagen haven Staat und Gemeinde die verschiedensten wirtschaftlichen Unternehmungen inne, so daß eine hinreichende Grundlage für die Vergleichung ihrer Wirtschaft mit der privatsapitalistischen gegeben ist. Der Staat und die Gemeinde haben sich insbesondere solchen Unternehmungen zugewandt, an deren Betätigung die Gesamtheit ihrer Bevölkerung ein ziemlich einheitliches Interesse nimmt. Es sei an Vost und Telegraph, Eisendahn, Gasankalten, Wasserleitungen, Straßendahnen usw. erinnert. All diese Unternehmungen können wir und mehr oder weniger in Händen des Privatsapitals gar nicht mehr vorstellen. Der Staat hat sich schließlich zu Zweden der Erziehung und der Einflußnahme auf Dualität und Preiskelung in Ronsurrenz mit dem Privatsapital der Bewirtschaftung von Mustergütern, Brauereien, Theatern usw. und dem Bergdau gewidmet. Die Verruchtung war hier vielsach gegenseitig. Im übrigen hat der Staat das Betätigungsfeld des Privatsapitals nicht weiter beschnitten und sich insbesondere von allen Unternehmungen serngehalten, welche insolge schwieriger Absahrerhältnisse einer komplizierten kausmännischen Organisation bedürfen, abgesehen etwa vom Bantwesen.

Das Charafteristische des privattapitalistischen Unternehmens ist die Hochhaltung des Prinzips der Wirtschaftlicheit, d. i. des Bestrebens, mit denkbar geringsem Mittelauswand den denkbar größten Erfolg herbeizussisten. Bestimmend hierfür ist der rem individuelle Trieb des wirtschaftlichen Selbstinteresses. Das Prinzip ist natürlich Modistationen zugänglich. Zwedmäßig wird es daher auf die Formel gebracht: Erzielung der denkbar günstigken Beziehung zwischen ausgewandten Mitteln und angestrebtem Erfolg. Natürlich kann Staat oder Gemeinde über mehr Mittel versügen als der privatkapitalissische Unternehmer, aber ihnen selbstinteresses. Dem bewährten privatkapitalissischen Unternehmer steht übrigens gerne Aredit zur Versügung. Staat und Gemeinde sind im Gegensas zum privatkapitalissischen Unternehmer, der sach durchweg über Fachlenntnisse gebietet, auf das Sachverständnis und das Psichtgesühl ührer leitenden Beamten angewiesen. Es liegt im Wesen des Beamten begründet, das ihm um der schuldigen Rücksicht auf Bureaufratismus und Kar

lamentarismus die Ursprünglickeit, Freiheit und Selbständigkeit der Entschließung sehlt oder wenigstens beschränkt ist. Er ist nicht sich, sondern einem oft des Sachverständnisses entratenden Dritten verantwortlich. Der privatkepitalistische Unternehmer, sast durchwegs Spezialist, mag um des in seinem Unternehmen investierten Kapitals willen einmal die Modernisserung seines Betriebes hinausziehen, in der Mehrzahl der Fälle ist gerade er der Ersinder von Neuerungen und Verbesserungen, und sein Sachverständnis bürgt mehr dafür, daß Fehlanschaftungen vermieden werden. Der mächtigste Antried für eine gesunde Wirtschaftsführung und der wirtsamste Regulator gegen Selbstsucht ist aber die Konkurrenz, die dei der Vergesellschaftung in Fortsall käme.

So ist in Nebereinstimmung mit der Erfahrung zu folgern, daß der Staat als wirtschaftlicher Unternehmer wen iger rationell arbeitet, als der privatkapitalikische Unternehmer. Unter einer allgemeinen Bergesellschaftung würden als das Nationaleinkommen und Bermögen Schaden nehmen und hierunter die breiten Arbeiterschichten als die größten Berbraucher in erster Linie leiden, zumal wenn der Feind mangels Zahlung auch auf die deutsche Arveitskraft seine Hand legt. Diese Bergesellschaftung wäre gleichbedeutend mit Bertnöcherung der Wirtschaft und Rückgang der Produktion. Wir brauchen aber zur Abtragung unserer Schuld Fortschritt und Mehrproduktion.

Die wirtschaftliche Unternehmung erschöpft sich aber nicht in der Erzeugung von Gütern, sondern hat auch noch deren Verteilung zur Aufgabe. Es gilt, Absatzuschern. Die Sozialisserungskommission hat mit vollem Rechte alle exportierenden Industrien für untauglich zur Vergesellschaftung erklärt. Der Staat wäre dem Absatz seiner Produkte ins Ausland nicht gewachsen, diese würden überdies vielsach boylottiert oder bemängelt, und es würde wohl einen schlechten Ersatz bilden, wenn der Feind, um sich bezahlt zu machen, auf unsere Aussuhrgüter Beschlag legte und sich ihren Vertrieb angelegen sein ließe. Der Staat wäre auch nicht in der Lage, das Fabrikationsgeheimnis zu wahren. Aber auch der Inlandsabsatz würde sich notwendig verringern, denn er müßte sich unter dem Aussal des Exportes und wegen der teueren staatichen Produktion verteuern. Da aber die Vergesellschaftung überdies im Interesse arbeitenden Klasse vergesellschaftung überdies im Interesse arbeitenden Klasse verschaft wird, um ihr den Wehrwert ihrer Arbeit zuzussühren, müßte sich der Staat sür den Produktionsaussal und sür den verminderten Produktionsgewinn am Verlausspreis schadlos halten, dies um so mehr, als seine ergebigste und ausbausähigste Steuerquelle versiegen würde. Hierunter würde die größte Verbraucherklasse, die der Arbeiter, am schwersten leiden.

Es liegt aber auch in der Natur der Sache, daß der rationellere Betrieb die höheren Löhne zahlen kann und zahlt. Entgegen dem angestrebten Zwed würde also die Bergesellschaftung nicht zu einer Erhöhung, sondern mindestens zu einer relativen Ermäßigung der Lohnrate sühren. Die heutigen Arbeiterforderungen kann sicher der Staat als Eigentümer der dergesellschafteten Produktionsmittel so wenig und noch weniger als der privatkapitalistische Unternehmer bestreiten, weil sie nur im Falle einer gewaltigen, Konsum und Produktion hemmenden Uederteuerung der Berkaußereise herausgewirtschaftet werden könnten, im übrigen aber aus Reserven bestritten werden müssen, über die der verarmte Staat überhaupt nicht, die privatkapitalistischen Unternehmungen freilich auch nur noch kurze Keit versigen.

Unternehmungen freilich auch nur noch turze Zeit verfügen.
Die Forderung nach Bergesellschaftung der "hiersür besonders reisen" Produktionsmittel wird im Namen des Sozialismus, d. i. der politischen und wirtschaftlichen Gleichheit aller Bolksgenossen erhoben. Dies gestatte, auf die Marz'sche Behre von der Bergesellschaftung zurückzugreisen.

Nach Mary führt die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse naturnotwendig und automatisch zur Vergesellschaftung, so daß es eines konstitutiven Eingreisens nicht bedarf, sondern lediglich eines deklaratorischen Aktes. Der Zeithunkt hierfür ist gekommen, wenn mit der Akkumulation des Reichtums in immer weniger Händen die Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissendielt, Vestialisterung und moralischer Degradation und mit der Konstituierung des Proletarials als der den Staat beherrschenden Klasse die Unsähigkeit der wenigen Großlapitalisten zur Leitung ihrer Riesendetriebe und damit ihre Entbehrlickleit zusammentrist. Wenn demnächt Elend, Arbeitsqual und Sklaverei ihren Einzug halten, ist das keine Folge der Akkumulation des Reichtums in wenigen Händen, sondern unserer Niederlage und der Zerstörung unseres Wirtschaftslebens durch deren Folgeerscheinungen und durch die überspannten Arbeitersorderungen der Gegenwart. Das Bekenntnis zur Unwissenheit,

Bestialiserung und moralischen Degradation ist ebenfalls noch nicht abgelegt worden. Bon der Altumulation des Reichtums in wenigen Händen wird aber angesichts der bevorstehenden großen Vermögensabgabe nicht viel mehr übrig bleiben. Und der ins Riesenhaste gestiegene Steuerbedarf des Reiches läßt die eingesessen, über Sachsenntnis, Tatkrast und Unternehmungsgeist versügende Unternehmertlasse so wenig überstüssig erscheinen, wie der der jüngsten Bergangenheit angehörende ersolgreiche Bettbewerb Deutschlands auf dem Beltmarkt gegenüber Ländern mit reicheren eigenen Rohstossen und niedrigerem Stand der Lebensstührung ihrer Arbeiter und demgemäß billigeren Gestehungskosten die Unfähigkeit der deutschen privatkapitalistischen Unternehmerschaft irgendeiner Industrie erweist.

ste tingigtett ber dentigen perdattaptatischigen anternegnets schaft irgendeiner Industrie erweist.

Bon allen Boraussesungen eines Marz bleibt also nur die Tatsache bestehen, daß das Proletariat am 9. November die Herrschaft an sich gerissen hat. Diese Tatsache ist inzwischen durch die Wahlen zur Nationalversammlung zu reichlich 50 Prozent

entwertet worden.

Marz hat sein Werk über das Kapital nicht etwa nur sür Deutschland geschrieben. Seine Theorie muß, wenn überhaupt richtig, internationale Geltung haben. Warum läßt man nicht Amerika mit seinen Riesenbetrieben den Bortritt, warum greist man Deutschland heraus und wählt als Zeitpunkt die Verarmung Deutschlands? Der utopistische Sozialismus eines Thomas Morus und seiner Nachsolger schafft sich ein ideales Operationsselb, eine Insel, die alles dirgt, was die Bewohner benötigen, so daß noch den Armen des Auslandes etwas zugewandt werden kann und Export stattsindet, aus dessen Erträgnissen im Kriegssall ein Söldnerheer angeworden und unterhalten werden kann. Im Gegensah hierzu kann Deutschland nur etwa die Hälfte seiner Bewohner aus eigenen Bodenerzeugnissen ernähren, den Rest des Nahrungsgutes muß es aus dem Auslande beziehem und mit seinen Industrieerzeugnissen bezahlen, zu deren Herlung es selbst wieder die Rohstosse vielsach aus dem Auslande herenholen muß.

Aber nach Marz löst auch die Verstaatlichung noch nicht den Konslikt. Sie beseitigt ja nicht den Kapitalismus, sondern treibt ihn erst auf die Spize. Erst die Veseitigung des Staates als Staat schafft die durch ihn vordereitese Vergesellschaftung der Vetriebsmittel und erfüllt damit das Drängen der Produktivkräste nach ihrer Erlösung von ihrer Eigenschaft als Kapital und nach tatsächlicher Anerkennung ihres Charakters als gesellschaftlicher Produktionskräste. Wir verzichten darauf, den Flug in das Reich des potenzierten Sozialismus mitzumachen, kehren vielmehr zu greisdaren realen Erscheinungen zurück. Die deutsche Industrie wird in der Zukunft mit fremdem Kapital arbeiten müssen. Sie wird dank der anerkannten Tüchtigkeit ihrer Leiter den notwendigen Kredit sinden können, das verschuldete Deutschland würde ihn um so weniger sinden, wenn es seine besten Werte

um eines Experimentes willen vernichtet hatte.

Bill man auch nur einzelne besonders reise Beiriebe herausgreisen, sie sind der Natur der Sache nach die wertvollsten Bestände des deutschen Nationalbermögens. Die Theorie eines Marx lennt keine Teilreise. Anderseits treiben die für eine Bergesellschaftung als am meisten reis erklärten Bergwerksunternehmen einen sehr erheblichen Export, für den der Staat sich selbst nicht für geeigenschaftet erachtet. Was soll aber das deutsche Bürgertum dazu sagen, wenn der Staat ihm nur die schwieriger zu sührenden Geschäfte überläßt, die einsacheren sich aber selbst zu übernehmen getraut. Sine hehung der Staatsautorität kann bieraus nicht erblüben.

Eine Hebung der Staatsautorität kann hieraus nicht erblühen. Hinter der Forderung des Sozialismus nach Bergefellschaftung der Produktionsmittel stehen über 13 Millionen Deutsche. Nahezu die Hälfte des wahlsähigen deutschen Bolkes hat sich ja am 19. Januar gelegentlich der Bahl zur Nationalversammlung sür den Sozialismus und damit auch für seine Forderungen erklärt. Oder sind sich vielleicht manche Protestlustige dieser Konsequenz nicht bewußt gewesen? Hält vielleicht selbst die sozialdemokratische Mehrheitspartei die Forderung nach der Vergesellschaftung der Produktionsmittel sür verfrüht, weil sie nur mit einer gewissen Scheu und Zaghaftigkeit an sie herangeht, wie aus ihrer Beschräntung auf die "hiersür besonders reisen" Betriebe zutage tritt?

Bir halten im Gegensat hierzu die Forderung für veraltet, durch die Geschehnisse überholt. Die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat nicht den von Marx vorausgesagten Gang genommen, insoweit sie aber Ansätze hierzu zeigte, sind diese durch den unglücklichen Ausgang des Arieges mit der Wurzel ausgemerzt worden. Das deutsche Volk hat die wirischaftliche Gleich-

kellung der Boltsgenossen durch die am 9. November durch Auflösung unserer Heeresmacht vorgenommene Liquidierung des Arieges nahezu restlos verwirklicht, alle Boltsgenossen sind heute nahezu gleich — arm. Soweit noch eine Berschiedenheit besteht, wird sie durch die Tatsache ausgeglichen, daß alle Boltsgenossen sitr die Riesenschuld Deutschlands solidarisch haftbar sind. Bei einer Liquidation des deutschen Boltsvermögens würden voraussichtlich selbst die bevorrechteten, weil unter dem Schuze der Wassengewalt der Entente stehenden Forderungen unserer Feinde teilweise aussallen, da hat es keinen Zwed mehr, die Forderung der deutschen Arbeiter auf den Mehrwert ihrer Arbeit anzumelben und zu prüsen. Die deutsche Unternehmerstasse der geschässelüchtigsen Nationen erwedt, sie allein kann die Hoffnung in uns aussommen lassen, es werde ihr vielleicht gelingen, trot der Ungunst der Berhältnisse bei Außerster Sparsamkeit und höchster Araftanspannung aller Boltsgenossen unsere Wirtschaft rentabel zu erhalten. Den Unternehmergewinn wird der Staat zur Genüge beschneiden, nicht zugunsten der Arbeiter, sondern zugunsten unserer Feinde. So sieht in Wahrheit die Vergesellschaftung der Betriebe aus. Der Staat wird der Rudnießer aller Erträge, um sie zur Entschuldung Deutschlands größenteils an die Feinde abzusühren, welche die soziale Revolution vom 9. November zu vollen Siegern gestempelt hat.

Bweifellos muffen und werben auch staatliche Eingriffe in die Freiheit der Wirtschaftsführung erfolgen und in das Reichswirtschaftsamt find bereits Manner eingezogen, deren Rame ein

Programm bedeutet.

Die Reichsregierung hat nun der Nationalversammlung bereits die Entwürfe eines Sozialiserungsgesetzes und eines Geses über die Regelung der Kohlenwirtschaft vorgesegt. Nach dem ersteren ift es Sache der Reichsgesetzgebung, für die Vergesellschaftung geeignete wirtschaftliche Unternehmungen, insbesondere die Gewinnung von Bodenschäften und die Ausnuhung von Naturkräften in die Gemeinwirtschaftlicher Giter süter für die Gemeinwirtschaftung und Verteilung wirtschaftlicher Giter für die Gemeinwirtschaftung und Verteilung wirtschaftlicher Giter für die Gemeinwirtschaft gegetz geregelten Gemeinwirtschaft werden wirtschaftlichen der durch Reichsgesetz geregelten Gemeinwirtschaft werden wirtschaftlichen Selbstwerm altungskörpern übertragen. Zunächst soll ungesäumt die Ausnuhung von Brennstossen, Wanächst ein wirtschaft erfolgt die Regelung durch das zweitgenannte Geschwurtschaft erfolgt die Regelung durch das zweitgenannte Geschwurtschaft erfolgt die Regelung durch das zweitgenannte Geschwurtschaft die Regelung der Kohlenhezirsverdänden und durch dieses die Regelung der Kohlenhezirsverdänden und diese zweitere werden zu Kohlenbezirsverdänden und diese zweiteren zusammengesetzen, Arbeitnehmern und Regierungsvertretern zusammengesetzen Reichstehnern überriagen. Weichstehen die Bereitwilligkeit der Mehrheit der Rationalversammlung, den in den Vorlagen zum Ausdruck sommenden Gedanken einer Reuordnung unseres Wirtschaftslebens nach sozialen Gesichtspunkten auf die Möglichseit und Zwedmäßigkeit seiner Verwirflichung zu prüfen und zu fördern.

#### Theater and Revolution.

Bon 28. Thamerus.

Im verstossene baherischen provisorischen Nationalrat wurde eine mal über das Theater und die anderen Künste geredet. "Die Tatssache, daß zum ersten Male in einem deutschen Parlament über Kunst und Künstler gesprochen wurde, sei ein Sprenzeugnis für diese Runst und Künstler gesprochen wurde, sei ein Sprenzeugnis für diese Rantonalversammlung", sagte Kurt Eisner. Zum ersten Male? Runst versämmlung", sagte Kurt Eisner. Zum ersten Male? Runst disch daß sie, wenn auch nicht oft, so doch zuweilen über Kunst sprachen. Es gab sogar erste Kammern, in denen Künstler von Bedeutung saßen, und oft kam sogar mehr heraus als ein angeregtes Plauderstündigen. Wir waren sogar im Reichstage nahe an einem Theatergeses, als der Krieg ausdrach. Der Antrag Florath und Genossen (Unabh. Sog.) in besagten Nationalrat detraf die Sicherung der Lage aller sunksichen Beruse. Daß ein solcher Antrag nicht zum ersten Male kam, soll natürlich seinen Wert nicht herabsesen. Er sorderte die Berstaatlichung und Berstabtlichung der Theater, was sone viel Kosten geschen könne. Ueber diese Forderung besteht eine sehne

fatilice Literatur, nur bag bies teine fonberlichen Roften verursache, bas ift uns neu gewesen, und wenn man gusammenftellt, was bie Dofe und großen Stabte für ihre Buhnen ausgegeben haben, tommt man und großen Städte für ihre Bühnen ausgegeben haben, tommt man zu einer ganz anderen Meinung. Auch aus dem, was Kurt Eisner zu diesem Thema äußerte, hat man nicht so recht einen Weg ersehen, der irgendwie zur Bessert, hat man nicht so recht einen Weg ersehen, der irgendwie zur Bessert, das en den Organen der össentlichen Meinung unterführt und gefördert werden. Die Griechen hätten das Theater als Gottesdienst ausgesaßt. Zu einem solchen Theater gehörte, daß es dom Kapitalismus besreit und eine Kunstgemeinde werde mit Besächigungsnachweis statt des Steuerzeitels. Mit der Sozialisserung durch Staat und Stadt mürde das Theater seinen Charafter als burch Staat und Stadt würde bas Theater seinen Charafter als Stätte der gegenseitigen Schauluft, als Bergnügungsinstitut vertieren. Die Ronfurreng ber Brivattheater foll noch einft weilen befieben. Aber fie follen nicht nach tapitaliftifchen, fonbern tanftlerifchen Gefichts.

Aber sie sollen nicht nach kapitalistischen, sondern kunsterischen Gesichtspunkten gesührt werden; das könne durch die Koazessionserieitung
angestrebt werden. Die Losung werde dann lauten: Durch Schönheit
zur Freiheit. Heute laute sie: Durch Freiheit zur Schönheit.

Run das klang ja soweit ganz poetisch. Im strigen ersuhren
wir, daß dis zur Regelung des Theaterwesens durch Reichsgeses dieses
in Bayern auf dem Berordnungswege geordnet werden solle. Herüber
hätte man gerne etwas positives gehört; nun wir können ja warten.
Borgeschlagen wurde vom Interpellanten, der Schauspielerberuf milse
vom Besähigungsnachweis abhängig gemacht werden, das Agententum sei abzuschassen und eine Hochschule für Schauspieler zu
grinden. Bon diesen Borschlägen hielt Eisner mit Recht nicht viel.
Man hat es ja schon ost versucht, das Agentenwesen zu beschneiden
und ist dabei seits gerade bei dem Kunster auf Biderstand gestoßen, der in dem Agenten seinen Helser sieht, der dem meist Geschäftsunkundigen zur Seite keht. Auch die Bühnen sind meist
nicht gut gesahren, wenn sie diese, die berschließen wollten. Die thre Beburfniffe überblidenben Bermittler ausschließen wollten. Hauptsache ift freilich, daß ber Agent nicht die Uebermacht gewinnt. Man hat es oft erlebt durch völlig nuplose Gastspiele auf Engagement, daß gelegentlich geschäftsgewandte Agenten zu mehr Einfluß auf die Bühnenleiter kamen, als für die Kunst und die Künstler gut war. Auch mit dem Besähigungsnachweis ift es ein eigen Ding. Es gibt genug große Künstler, denen "Autoritäten" am Beginn ihrer Laufbahn jedes Talent absprachen. Auch von Muskern, Schriftsellern und Artisten ist flüchtig die Rede gewesen. Der Künftler tann als solcher nach Kurt Eisner nur Anarchift, als Bürger nur Sozialist sein. Ich habe vergebens in meinem Gebächtnis nach Künstlern gesucht, die jenen An-

forberungen genügen. Die Freiheit ber Runft ift ja jest in ben Münchener Rational. theatern proflamiert. Die Runftler, Beamte und Arbeiter haben fic ihren Chef wählen burfen. Bei aller Borliebe, die Herr Schwanne in den als Künftler genießt, hat biese Magnahme der Regierung in den weitesten Kreisen schwere Bebenten erregt. Der Landtag, der die in diesen schweren Beiten überaus hoben Mittel für die Theater bewilligen muß, wird so vor eine vollendete Tatsache gestellt. Es war keine zwingende Not, das Provisorium nicht noch einige Monate bestehen zu lassen. Man hat übrigens ansänglich einen Bühnenleiter aus wärts gesucht, sand aber keinen. (So wurde wenigstens der Presse mitgeteilt, die man hierzu sich eingeladen hatte.) Heraus geht hervor, daß man anfangs nicht baran gedacht hatte, ben Intendanten vom Bersonal wählen zu lussen. Wie man port, war im Hoftheater bereits eine Balaftrevolution im Gange, als die Revolution ausbrach. Run können die Künftler wieder in Freiheit atmen, fo sagt man. Unter den Männern, Die bon bem "Runftlerrat" ihrer Aemter enthoben murben, waren auch folde von großem funftlerifdem Berbienft. Wo das Antlagematerial taum, die Berteibigung gar nicht bekannt ift, follen teine Urteile abgegeben werben. Rur bas eine fei gefagt, je großere tunftlerifche Unforderungen ein Regiffeur ober Rapellmeifter an feine Arbeit ftellt, befto mehr wird er "proben", turg: bequemen Runftlern als unangenehmer Rerl erscheinen. Bir hoffen, daß die jetigen Letter die Macht baben, Distiplin zu wahren, die die Borbedingung aller fünstlerischen Arbeit ift. Aus Dresben wurde unlängst gemeldet, daß ein großer Sänger sich weigerte, unter einem ihm mistiebigen Rapellmeister zu singen, und nach langem her und hin hat man die Oper abgelest. "Der Künftler als solcher ift Anarchist" (stehe oben!). In Zeiten, da kein Mensch daran dachte, daß Anarchismus ein Kriterium der Künstlerfcaft fein tonnte, hat man icon Schwierigfeiten erlebt, wenn ber Intendant aus dem Kreise der Rollegen herborgegangen war und das an sich löbliche Bestreben hatte, allen angenehm zu seine Gewisse Souveranität muß der Leiter einer Buhne wahren. Biele kunklerische Dinge lassen sich nicht einer Abstimmung unterwerfen. Es besteht am Nationaltheater ein Runftlerrat gur Bahrung ber Intereffen der gefamten Runfler, Arbeiter und Beamtenfchaft. Die Angehörigen biefer Gruppen haben ein Recht auf Mitmirtung bei ber Befegung ber leitenben Stellen. Der Intendant erhält einen fünfjährigen Dienftbertrag, beffen Erneuerung von der Zustimmung des Künftler-rates abhangig ift. Bei Reuengagements und bei der Spielplanfestsehung ift ber Intendant selbständig, bei Bertragserneuerungen und in wirtschaftlichen Angelegenheiten hat der Runflerrat Stimme und wirft vermittelnb. Der Opern., Schauspiel., Berwaltungs. und technische Direttor wird vom Intendanten vorgeschlagen und tann burch ben Runftlerrat nur bet einer Stimmenmehrheit von brei Biertel gewählt werben. Dem technischen Bersonal wurde ber Achiftunbentag bewilligt, "Eine

BERNETEKRIKALI MERMETEKET RAM BETERSEN VERKERIM HAKA MERKARET LAMARA METAMAT HATANA MERAPAT MEMALI BENTA RAMA

# 

(Eine Stichprobe von Leserstimmen aus der letzten Zeit.)

"Mit wahrer Sehnsucht erwarte ich jede Nummer." (Lim-

burg, Lahn, G., 10. 9. 18.)
"Das Blatt ist mir viel wert und schickte ich es auch immer meinem Sohn auf desen Wunsch ins Feld." (Lindau i. Harz,

Fr. v. u. z. M., 12. 10. 18.)

"Ich lese die "A. R." schon seit Jahren mit nie erlahmendem Interesse, um richtige Einsicht in die Politik und Kultur zu gewinnen, und wünsche ich der segensreich wirkenden Zeitschrift Gottes reichsten Segen." (Hüntgen, Rh., F., 12. 10. 18.) "Trotz der vielen Arbeit, die ich in gegenwärtiger Zeit zu leisten habe, fand ich noch immer Zeit, die "A. R." restlos zu

lesen. Es war mir dies geradezu ein inneres Bedürlnis." (Hohenheim-Stuttgart, Dr. W., 9. 11. 18.)

Die letzten Nummern waren ganz vorzüglich, sehr aktuell und ausserst treffend. Bravo!" (Seligenstadt, J. A., 19. 12. 18.)
"Die ,A. R.' hat mich treu begleitet durch Serbien, Maze-

donien, Bulgarien, die Dobrudscha und zuletzt nach Frankreich hinein. Ich schöpfte aus ihrer Schale den Labetrunk für die dürstende Seele die ganze schwere Zeit her. Dass ich vor dem Unglück der seelischen Kriegsbeschädigung in der Hauptsache bewahrt geblieben bin und meinen Gott im Kampie nicht verloren habe, dalur Dank der "A. R.", die immer mein bester Feldprediger geblieben ist." (Bad Heilbrunn, J. H., 24. 12. 18.) "Mit Spannung haben ich und meine Kameraden immer die

A. R.' erwartet, und bedeutete das Erscheinen der neuesten Nummer immer eine angenehme Abwechslung in dem Einerlei des Feldlebens." (H. H., 26. 12. 18.)

Nummer immer eine angenehme Abwechslung in dem Einersei des Feldlebens." (H. H., 26. 12. 18.)

"War im Felde ein eifriger Leser Ihrer Wochenschrift und möchte sie jetzt erst recht nicht entbehren." (Herbolzheim i. Br., E. B., 27. 12. 18.)

"Habe die "H. R.' seither von Heft zu Hest mehr schätzen gelernt." (Ratibor [O.-S.], B. S., 28. 12. 18.)

"Die mir unentbehrlich gewordene Zeitschrift." (Würzburg, P. T., 29. 12. 18.)

"Für deren Inhalt sehr geneigt und habe ich sie in den letzten acht Jahren zur Genüge schätzen und kennen gelernt." (Regensburg, A. Sch., 4. 1. 19.)

"War mir vier Jahre im Felde eine treue Begleiterin, weil ich sie vorher gut kannte, und jetzt erst recht erwarte ich ihr Erscheinen mit Spannung. Gar oft war ich im stillen stolz aus ihre überragende Behandlung der Kernfragen unseres gesamten Lebens und wünsche ich nur, dass der Kreis der getreuen Freunde immer grösser werde." (Rottweil a. N., O. B., 7. 1. 19.)

"In diesen wahlbewegten und folgenschweren Tagen möchten wir das vornehmruhige und abgeklärte Urteil Ihrer stets freudig begrüssten und mit Spannung gelesenen Wochenschrifts schon

begrüssten und mit Spannung gelesenen Wochenschrift schon gar nicht missen. (Mehrerau b. Bregenz, P. L. Sch., 23. 1. 19.)
"Ist mir seit Jahren neben den Tageszeitungen unentbehrlich geworden." (Konitz [Wpr.], Dr. P. St., 28. 1. 19.)
"Die Kriegsjahrgänge der "A. R." sind eine fortlaufende Kulturgeschichte von unschätzbarem Wert für alle späteren Zoiten." (Freiburg i Br. B. G. 3. 2. 19.)

Kulturgeschichte von unschatzbarem Wert für alle späteren Zeiten." (Freiburg i. Br., A. G., 3. 2. 19.)
"Wir lesen die "A. R." mit vielem Interesse. Eine prächtige Zeitschrift." (Volkersberg, P. L., 25. 2. 19.)
"Habe die "A. R." als eine hervorragende Kulturzeitschrift schätzen gelernt." (Reicholzheim a. d. T., F. J. B., 25. 2. 19.)
"Wird schon seit Jahren in unserem Kloster mit grossem Interesse gelesen." (St. Ottilien, P. M. M., 27. 2. 19.)

Ein einfacher, aber klar denkender und kluger Bauer aus den bayer. Vorbergen, mit dem ich 31/2 Jahre an der Front im Schützen-graben zusammen war und dem ich im Feld immer meine "A. R." zum Lesen gegeben hatte, schrieb mir Ende Febr. 19: "Die "A. R.'
habe ich nun selber abonniert; diese schöne Wochenschrift ist
mir unentbehrlich geworden." (Regensburg, R.-R Dr. H., 5.3. 19.)
"Die "A. R.' möchten wir am allerwenigsten in der gegenwärtigen schweren Zeit missen." (Bamberg, E. I., 6. 3. 19.)
"Wir beziehen die "A. R.' seit ihrem Bestehen und lesen das

hochinteressante Blatt mit großem Eifer. Wir warten sogar sehr oft mit der Annahme mancher Berichte und mit unserer Beurteilung gewisser Ereignisse, bis die "A. R." gesprochen hat." (Zangberg, KI. St. J., 6. 3. 19.)

imas nur durch ein Arbeiten in Schichten möglich ift. Die Roften er-fahren hierdurch eine ansehnliche Mehrung. Die Mehreinnahmen durch ben Vertauf der früher der Hofperwaltung vorbehaltenen Pläge werden meift überschätzt. Die Opernvorstellungen sollen noch teu exex werden, was ja nicht gerade dem dem ofratischen Joen noch teuerer werden, was ja nicht gerade dem dem ofratischen Joeal entspricht. Das Schaufpiel soll durch fändigen Betrieb des Prinzeregententheaters mehr ausgenützt werden. Aber das alles wekt Geld. Es wird sich an der Rillton, die seither die Agl. Livilliste leistete, nichts sparen lassen, und wenn man die Forderungen ließ, die anlählich einer Lohnbewegung in den Berliner Staatstheatern gestellt wurden, wird man nicht optimikischer gestimmt.

Optimiftifc ift man auch in Berlin. Dort ftrebt ber mit großen Bollmachten ausgestattete Richard Strauf (mit Zustimmung ber großen Vollmachten ausgestattete Richard Strauß (mit Zustimmung der preußischen Regierung) den Ban aweier neuer Opernhäuser an, durch weichen sowohl den Wänschen nach größerer Zugänglichkeit breitester Schichten Rechung getragen, wie auch das künstlerische Ziel derwirklicht werden soll, sar sede Gattung — "große Oper", Russtdrama, Spieloper — ein eigenes Haus zu schaffen. In Minchen ift diese Jdeal ja bereits erreicht, wenn man auch nur zeitweise es verwirklicht, nur daß sich der Opernbetried mit dem Schauspiel teiten muß. Der Optimismus dieser Bühnenleiter ist jedensalls erseulicher, als pessimissischen die man aus Wien und Stuttgart vernimmt. Es wäre sehr traurig, wenn unsere Armut es nicht gestattete, unser Kühnenwesen auf der Hahreische Aradition zu vereidigen und große Rulturgüter sehen auf dem Spiele. Baß unsere Kühnen nicht gang Geschäftstheater geworden, amerikanissert sind, danken wir nur den großen und kleinen Hoft heatern. Es wird danken wir nur den großen und kleinen Hoft heatern. Es wird Sache der Staatstheater sein, ihr Erde würdig zu verwalten.
Die emineute Steigerung der Eagen und Löhne hat in Berlin

Die eminente Steigerung der Sagen und Löhne hat in Berlin und Wien die Musgaben so erhöht, daß der Fortbestand der lin und Wien die Ausgaben so erhöht, daß der Fortbestand der Kühnen ernstlich in Frage seht. Aus Berliner Zeitungen ersährt man, daß das Opern und Schanspielhaus schon längst hätte schließen müssen, wenn Wilhelm II. sich nicht bereit erklärt hätte, das Desigit der beiden Theater wie früher dis zum 1. April zu beden. Schon hört man da und dort von der bereits eingetretenen Amtemädigkeit neuer Leiter. Das von der Stadt gesührte (Titular) Hof- und Vationaltheater in Mannheim, das eine sehr ansehnliche Oper besitzt, seht sich aenditat. den Obernbetried lanasam abzuhauen und sich swäterbin fieht fich genotigt, ben Opernbetrieb langfam abzubauen und fich fpaterbin auf die Bflege bes Schauspieles zu befchranten.

anf die Pflege des Schauspieles zu beschänken.

Belche Einstüsse hatte nun die "neue Zeit" auf den Spielplan? Neberall betonte man mit besonderem Eifer, daß wir nun
in Freiheit leben. Was nur immer die tote Zensur einmal
verboten haben mag, erscheint und bringt meik Enttäuschung. In Mänchen hatte man nichtseitigeres zu tun, als den
"Weldsteusel" hervorzuholen, den man seinerzeit infolge der Einsprache
des Erzbischofs abgeset hatte. Auch Stücke, wie Hasenclevers "Sohn",
deren ersichtliche Tendenz das Untergraben der elterlichen
Autorität ift, werden viel gespielt, odwohl der Ersolg beim Publikum gar nicht so groß ist. Auch die erotischen Phantakereien
Wedetindsschagen aus der Zensurfreiheit Kapital. Besonders kultiviert
man die Fäulnis Strindbergscher Ehen. Tilla Durieuz, die man die Fäulnis Strindbergscher Chen. Tilla Durieur, die in München engagiert wurde, um mit Steinruck als "star" zu wirlen, brachte die Reueinstudierung des qualvollen Totentanzes. Sie dient

in München engagiert wurde, um mit Steinrück als "star" zu wirken, brachte die Reueinstudierung des qualvollen Totentanzes. Sie dient der Kunst Steinräck als wirksame Folie. Im allgemeinen dominiert überall die neueste Runst und man ist geneigt, alt und veraltet gleich zu sehen. Sin gewisser et his che Runt und man ist geneigt, alt und veraltet gleich zu sehen. Sin gewisser et his cher Raditalismus, der nicht sich dewust ist, daß mit Abschassung der Zensur die Berantwortung der Bühnenleiter gestiegen ist, zeigt sich allerorts und ist nicht die geringste der Gesahren, die heute die Aufunst unserer Schaubshne als Stätte wahrer, erhebender Kunst umdüsern.

Soll man da tatenlos zusehen? Gewiß nicht. Deshalb ist der von christichgerichteten sührenden Mitgliedern des Berbandes zur Förderung deutscher Keaterkultur gegründete Christliche Bolksur der Abschassenschafte das nicht und Lichtlydele Christliche Bolksur wie des his ist en neuen Kersaltungsenischen. Der Bund rust das hristliche Bolk zur Belb sit e auf mit dem Hinweis, daß "durch die neuen Berhältnisse mehr als früher ein Zusammenschuß der christlichen Reise zur Pflege der christlichen Kulturwerte im Kunstleben der Kation zu einer unabweisharen Forderung geworden ist. Es handelt sich dabei um die Berwirklichung eines umfassenden, aus der Fülle der christlichen Beltausswischaren Forderung geworden ist. Es handelt sich dabei um die Berwirklichung eines umfassenden, aus der Fülle der christlichen Beltausswischen Kunturprogramms. Das hristlichen Beltausswischen Kunturprogramms. Das hristlichen Beltaussen wird, was der Külle der Kunstlichen Beltausgen wird, wo es sich am Kunstleben beteiligt." Der Bund hat sich daber zum Ziel geseh, daß seiner künstleben beteiligt." Der Bund hat sich daber zum Ziel geseh, haß einer künstleben beteiligt." Der Bund hat sich daber zum Ziel geseh, incht allein Pflege der Kunstlrichen Kechnung getragen wird, wo es sich am Kunstleben beteiligt." Der Bund bat sich daber zum Ziel geseh, incht allein Pflege der Kunstlrichen Beitausen durch de

#### Bom Büchertifc.

Maria Ashling: Dichters Werden. Bekenntnisse unserer Schristseller. Freiburg i. Br., herber. 316 S. geb. 8 L. — 3ch meine, die tapsere Perausgeberin verdient Tank. So viele Köpse unter einen Sut. d. i. in einen Band zu bringen, noch dazu zu einer gewissen Einheitlichkeit: das ist wahrlich kein leichtes Unternehmen. Selbstverständlich bedeutet diese einen "Ansang", dem zum mindesten der "Schluß": ein zweiter Band, zu solgen hat. In diesem ersten steckt eine Reihe don 14 Verlömichselichen ein Kolluß": ein zweiter Band, zu solgen hat. In diesem ersten steckt eine Reihe don 14 Verlömichselichen, 6 männlichen und 8 weiblichen: d. Buol, Escheldach, Fabris Franke-Cehl, Hamann, Derdert, Kaiser, Kümmel, Maurhoser, Schrott-Fiechtl, d. Schach, Jash Torrund, Br. Willram. Jum Indalt wäre zu sagen: Ein Werdegang innerlicher, geistiger Urt ist allemal interesant, wie er sich auch gestalten möge, denn nichts kann, an sich anregender sein als der Mensch im Menschen. Und eben der dilbet sich auf dem Entwicklungsweg, dem Werbegang. — Man wird begreisen, daß ich Einzelnes nicht aus dem Ganzen herausheben mag, so sehr, daß ich Einzelnes Rapitel dazu verlocken tönnte. Vemertt sei: Aus jeder der selbstdiographischen Abschmitte spricht tatsächlich lebendiges Leben. Also etwas fraglos Wertvolles. — Der Berlag, der jedem literarischen Lebensbild zwei äusgere mitgad: ein Jugend: und ein Zeistbildnis, hat den Wusnsch ausgesprochen, daß der (technisch vornehme) Vand das Buch des Volles werden möge. Nun, wenn er nur zu sämtlichen Lesen geben des Volles werden möge. Mun, wenn er nur zu sämtlichen Lesen gewonnen für die Werderienten und geschrter "Prozeß": Reue Leser werden gewonnen für die Werte jener, die hier sich eigenes Schassen eigenständig einstehen und zeugen.

Bedelenbücher. 4 Bände. 16° VIII u. 174 S. VIII u. 192 S. XVI u. 288 S. VIII u. 197 S. 1. und 2. is .4. 290. 3. Land.

hier für ihr eigenes Schaffen eigenständig einstehen und zeugen.

Sodalenbücker. 4 Bände. 16° VIII u. 174 S. VIII u. 192 S.

XVI u. 288 S. VIII u. 197 S. 1. und 2. je £ 2.90, 3. £ 3.70, 4. £ 3.—

Sodalendiänge. Von M. Waldhart. 16° 205 u. 232 S., je £ 1.70.
(10 Prozent Tenerungsuschalga.) München, Throlia. Eine tleine aber inhaltsreiche Bücherei sür unsere marianischen Kongregationen. P. Harchister gibt im ersten Bändchen "Geist unt Leben der marianischen Kongregationen" eine tieser greisende Erklärung der neuen allgemeinen Satzungen, wie sie dom Zesuitengeneral Franz Auder Wernz am 8. Dezember 1910 in einer den Zeitverhältnissen angedaßten Form settgelegt wurden. Der ganze Bereich des Kongregationsledens kommt hier zur Behondlung, wie daß umsassente Namensz und Sachverzeichnis ausweist. Das zweite Bändchen "Sonnenblick" den Maria Müller und das vierte "Eihentwege" von G. Frodzemut zeichnen in lebensvollen Bildern die Kicheitsweise des Kongregationswirtens und seine Früchte. Im dritten Bändchen gibt P. Wilhelm Kratz einen ziemlich einlässichen Urberblick über die Geschichte der marianischen Kongregationen in den Ländern beutscher Junge, über ihr Werden und Wirten donn 1575 die 1650. Tie zwei Bändchen "Sodalenklänge" wollen ein Deklamationsbuch für marianische Kongregationen mit stizzierten Vortragsfolgen. Ein empsehlenswerter Erundstock zu einer für alle Kongregationen geeigneten Sodalendückerie.

Wuswise Bression: Aus Gerzensarund. Reue Lieder.

Auguste Prestion: Aus Herzensgrund. Neue Lieder. Graz. Eth ria. 8º 175 S. 2.— A. — Gottinnige, gemütsweiche Lyrik, durch ihre schlichte Eindringlichfeit für einsache, fromme Seclen besonders geignet. Unter den das Ganze bildenden Hauptreiben: Gotteslob und Gottesliede; Passionsbilder; Das Leiden Jesu Christi und das Heiligste Altarsatrament; Ave Maria; Am Lebensweg; In schwerer Zeit, sprachen mich die dierte und fünste am meisten an.

#### Bühnen- und Musikrundschan.

Reues Theater. Rach einer schauspielerisch recht ansehnlichen Reueinstudierung der "Macht der Finsternis" trat die neue Leitung nun mit ihrer ersten Reubeit herbor, indem sie Fris v. Unruhs Tragodie "Ein Geschlecht" aufführte. Diese Dichtung gehört wie Hasen Gebers "Antigone" zu den Werfen, in deren Phantaskevollt sich bereits die Gewitter entluden, die in den Robemberksurmen später Geseits die Gewitter entitioen, vie in ven Rovemoernarmen spacer Geschichte wurden. Es liegt in der Natur der Sache, daß das meifte, was dem Stüde an überschwenglichem Lobe gespendet wird, nicht seinen äfthetischen Werten gilt. Die allermeisten, die den Dichter priesen, meinten doch den Mann, der dem Kriege den Krieg erkarte, und daß es sogar ein solcher war, der zur Kriegerlaste gehörte aus Beruf und Jahrhunderte langer Tradition. Die Uraufsührung von "Ein Geschlecht" hatte im Winter 1917/18 im Darmstadt erfolgen follen, wohin man den berwundeten Dichter, wenn ich richtig unterrichtet bin, jum Pringen-erzieher berufen hatte. Gine auswärtige Truppe follte zur Darftellung erzieher berusen hatte. Eine answärtige Truppe sollte zur Darftellung bestellt werden, vermutlich hielt man doch ein offizielles Eintreten der dortigen Hosbihne sit inapportun. Eine Opposition wurde Laut, ste ließ das Stüd an sich beiseite und betonte lediglich, daß solch ein Thespiskarrentransport sich bei der Rohlennot nicht rechtsertigen lasse. Die Aufschrung unterblieb. Das Frantsurter Stadttheater hat dann vor Geladenen vorigen Commer die Première heransgebracht. Roch vor der Revolution solgte Rürnberg; später Berlin. Das Rublitum war mehr erschrecht als ergrissen; die Begeisterung blieb meist dei Wortsührern der Kritil. Ich lege dies alles sine ira et studio dar. Peute braucht man keine Schwächung

#### Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim 



der inneren Front von bem Stille gu befürchten und sentimentale Grörterungen kann ich unterbruden. Bon bem aeschhleischen Geift, ben manche in biefer Tragoble finden, spire ich nicht viel. Bielleicht den manche in dieser Tragodie sinden, spirre ich nicht viel. Vielleigt hat die Respektierung der aristoteilichen "Einheiten" zu diesen antiten Bergleichen verführt. Ich habe die Dichtung nun vor einem halben Jahre gesehen, am Samstag auf der Bühne gesehen und dann nochmals gelesen; die Erschlitterung ist ausgedieden. Serne bekenne ich, daß aus Unruhs Straphen eine echte Leidenschaft spricht, daß seine Sprace diesen Beidiers ist, wiewohl manche darbarische Derbheit mich nicht gerade angenehm berührt. — Die Handlung ist aus kein Leiden gesehen des spiechte der nehen eine eine keitenschapen ist spiecht von der nehen eine keitenschapen die spiecht von der der eine Beitelstim gesprechen sie spiecht der nuch die einem Spiechtes verweit nich nicht gerade angeneym dernytt. — Die Pandung ist an kein Zeitlostim gebunden, sie "spielt vor und in einem Kirchhof auf Bergesgipfei". Die "Mutter" hat gerade den schlachtgefallenen Liebling beerdigt, da "steigt aus dem Tal, gesesselt und bespuckt ein Zwillingsvaar, auch ihr entboren, auf, das besser sie im ersten Bad ersäuft" (!). Der eine hat geschändet, der andere den Gesporsam derweigert und "fich ber Reigheit Etel aufgelaben". Die nun an bie Mauer geleitet fleben, wie Berbrecher, waren nicht ichlecht; ber jungfte Bruber, ber gezwungen werben foll, fie zu richten, fiblt es icaubernd, wie "bie Leibenschaft ben Eblen felbst zum Schwindelabgrund reist". Zwar prafit fein Seufzer von ben Rippen der Soldatenführer ab, "bie ehern, wie ber Bau bes Baterlandes nur opfermutige Seelen in flo dulben", doch verzichtet man barauf, ben Jüngling jum Brubermord ju zwingen, sonbern schledet ihn mit fich fort, "er werbe in ber Schlacht zum warbigen Blieb bes großen Bolts gehämmert". Die Mutter, die Tochter und bie beiben Berbrecher bleiben. Gerabezu abstoßend wirft auf mich die verbrecherische Sinnenbrunft zwischen Bruder und Schwester und bann der lodernde Daß, mit dem fic die Rinder gegen die Mutter wenden, die an aller Qual die Schuld trage, da fie fie in die Belt gefest. Die Gedankengange der Mutter logisch barzulegen, ift nicht geset. Die Gebankengange ber Mutter togein vergeten. Sest bricht aus leicht. Der Rachbruck liegt wohl auf ber Strophe: "Jest bricht aus allen Liefen Euere Schuld — ein Raufch von Leben auf mich ein — daß meine Glieder neuen Blutlauf fühlen — in mir fließt jeder Brunnen Eurer Sinne — auch mich trieb Angft in Arme eines Mannes, auch mir versagten Knie oft vor Angft! Run schaumt es auf in Euren lieben Leibern — . . . daß ich vor Schauber selbst mich nicht erkannte . . . . " Und weiter: "Erwartend, seterlich kniet meine Seele — dem Herzsschlag ungezählter Herzen lauschend — der sich in meinem Busen sammel." Dem stegend zurücklehrenden Führer der Solderen antralie II. dem Kereich zurücklehrenden Führer der Solderen antralie II. Bulen sammeln will." Dem siegreich zurücklehrenden Führer der Soldaten entreißt sie den Stade: "Eh' Du das Bolt mit deinem Stade zwingst, Unmenschliches zu tun, reiß ich ihn fort — bei mir, bei mit die Racht der Welt, o heiliger Träger ungezählter Samen!" Die mir die Macht der Belt, o heiliger Träger ungezählter Samen!" Die Führer ringen mit ihr um den Stad: "Ich sawing Dich über dieser Ecde Leid — schon . . . bricht aus leichensatten Feldern Sturm . . . . wie Abler hoch im Flug der Dualgedirge selig freisen . . . wie Soldaten haben Helm und Wassen solgen fortgeworfen. Dies wirkt durchaus nicht überzeugend, sondern als dürftige Allegorie, dei der Ausstätzung sogar ein wenig komisch. "O Mutterhauch, von dir geschmolzen rolle die Lawine auf die Kasernen der Gewalt hinab, und was sich je zu frech ins Blau gedauet, sall hin!" Die Tragödie ist der erste Teil einer Trilogie, die noch nicht vollendet ist. Es wird sich zeigen, was Unruh an Stelle von des Staates "Bucht-

gefüge" zu seinen weiß. Auf manch garftige Einzelheit mag ich nicht eingehen, so wenn die hyfterische Tochter hinter Grübern der "Gebärung Wertzeug" einflößt oder der Feige schreit, "wie das Schwein vom Megger abgestochen." Das Drama erreicht schon in den ersten Szenen eine Stärle der Beibenschaft, die kinner Steigerung mehr sühlig ift und somit abstumpst. Die unter Frehrags tüchtiger Leitung stehende Aufsührung hounte dieser Sesahr nicht voll degegnen. Anna Feldbanker Tragödin großen Sities, die andern bewegten sich auf dem ungewohnten Kothurn nicht ohne Einstühlung. Sesprochen wurde sehr lant, doch nicht immer deutlich. Die Szene zeigt Stilbühne, einschund nich nicht immer deutlich. Die Szene zeigt Stilbühne, einschund sind simmungsträftig. Der Sonnenausgang ist leuchtender gedacht. Er ist zu zuselch Sinnbild. Racht wenige liefen während des Svieles aus dem Zuschaften. Auch Geinstell siere Veifall über Lischen, während undere sichtlich ermüdet, sich zu keinem Urteil aufraften. Der Dichter andere ficitich ermubet, fich zu teinem Urteil aufrafften. Der Dichter erschien mit ben Spielern, doch fchien mir Applans und Biberspruch fic mehr aus politifcen als aus tünftlerifcen Gefühlen auszulöfen. 2. G. Oberlaenber, Minden.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Erdrosselungspolitik der Entente -Mehr Ruhe und Besonnenheit — Sozialisierungsprobleme.

Die angeblichen Einselheiten der vom Obersten Kriegsrat der Allierten ausgearbeiteten Bedingungen für einen dauernden Waffenstillstand würden, ganz abgesehen von den militärischen Forderungen, namentlich in dem auf dreissig bis fünfaig Jahre berechneten Zahlungszwang von jährlich zehn bis fünfachn Milliarden Mark für Deutschland unerschwingliche Lasten bedeuten. Die hierin von neuem ausgedrückte Tendens, ferner die jüngsten Ententeforderungen kinsichtlich Auslieferung des Restes unserer Handels-flotte ohne Rücksicht auf die Lebensmittelversorgung Deutschlands, das Schicksal der uns verbliebenen Kriegsflotte, die schroffe französische Ablehnung jeder Lebensmittelbeischaftung für Deutschland, dies alles zeigt, dass es der Entente nicht nur darum zu tun ist, uns wirtschaftlich und politisch zu schwächen, sondern letzten Endes uns auf Meuschenalter hinaus zu veraklaven. Dass angesichts solcher Erdrosselungspolitik unserer Feinde und des Abbruchs der Verkändlungen in Spa in der Beurteilung unserer Wirtschaftsverhältnisse ein verschärfter pessimistischer Zug zum Ausdruck kam, war selbstverständlich; er seigte sich vor allem in der namhaften Kursentwertung unserer Währung und unserer Renten, vor allem der Kriegsanleihen. Der von den vier grossen Bergarbeiterverbänden an die Waffenstillstandskommission gerichtete Notschrei sur Aufhebung der Blockade wird wohl wirkungslos bleiben. In dem unter Vorsitz des Abgeordneten Dr. Mayer (Kaufbeuren) tagenden Wirtschaftsausschuss der deutschen Nationalversammlung schilderte Beichswirtschaftz-minister Wissel die augenblickliche Lage des deutschen Wirtschaftslebens. Grosse wirtschaftliche Selbstverwaltungs-

# Billige antiqu. Bücher:

Damberger, Synchronistische Geschichte der Kirche und der Welt im Mittelalter. (Enthält den Zeitraum von 476 bis 1377). Regensburg 1850—59. 15 Bde. Hlbl. geb., schönes Exempl. statt 135.— für 40 —

**Horders Konversationalexikon**; 3. neueste Aufi., 9 Bände, kplt. Orig. Halbleder geb. (Friedenseinband) wie neu statt 192.50 für 150.-

Jahrhuch, Historisches. der Görresgesellschaft. Band 1—35 komplett (1-32 geb. Halb., 33-35 in Heften) Erg-Heft 1-34, sehr schönes Exemplar, wie neu (komplett sehr selten!), 380.—

Kirche, Die katholische. Herausgeg. von der Leo-Gesellschaft. 2 Aufl. in 2 Prachtbände gebunden. Gross-Folioformat, wie neu! (Prachtvolles Werk!) statt 65.— iür 45—

Lexikon der Pädagogik von Roloff. 5 Halblederbände gebunden. Freiburg 1917, wie neu, statt 110.-

Schlossers Weltgeschichte. 20 Bände in 10 Bände gebunden, Originalleinen. 27. Auslage, wie neu, statt 80. far 60.-

Wetzer & Weltes Kirchenlexikon, 2. neueste Auflage. 13 Orig.-Hibfr. Bde. geb. Wie neu! Vergriffen! für 125 för 110.-

Dasselbe, benütztes, doch schönes Exemplar

Alle grösseren Werke u. Zeitschriften, Lexika, komplette Sammelwerke, wie Histor.-politische Blütter, Theol. prakt. Henatsschrift, Predirer und Kätschet, Linzer Quartalschrift, S'immen aus Harla Laach etc. liegen wir antiquar. zu billigen Preisen und sehen Bestellungen gurn entgegen.

Ortolf & Walther vorm. Marz'ache Holbuchkandlung. Siraubing. 7el 4. Antiquariat für katholische Theologie.

Als ein sehr exfolgreiches Lehrinstitut für alle Prüfungen höherer Lehranstalten (Einjährig, Abitur, Nachhilfe, Ferien-Unterricht) kann ben Lesern ber "Allgem. Kundschau" bie bekannte Anstalt At the naeum, Min nchen, Herzog Rubolsstr. 51, bestens empsohlen werden. Die in vornehmer, rühriger Weise geleitete Bildungsanstalt, die nur über erste Lehrträste versügt, konnte in manchen Jahren bis zu 100 Prozent ihrer Schüler zum Eramen bringen. Das Athenaeum hat jett eigene Kurse sür Kriegsteilnehmer, besonders für Offiziere, die wegen Berulswechsel sich auf das erleichterte Abitur vordereiten wollen, einz geführt. Das haus liegt in rubiger Lage, direkt am Englischen Garten.

#### Berlagganstalt Throlia, Junkbrud — Wien — Müngen.

Presseutie über "Zertrümmert die Gögen". Zwölfaussabenotratie. Broid A.6.16, Rr.8.40 Die Neberwindung der Plutofratie" von Dr. Josef Eberle. Bierzehn Auffätze über die Erneuerung der Bolkswirtschaft und Politik durch bas Chriftentum. Brojd. Mt. 8.25, Ar. 12.—

durch das Christentum. Brosch. Mt. 8.25, Kr. 12.—
3d empfehle allen politisch Interesserten au sofortigem Studium zwei Bücher, die in ihrer Tiesgründigsteit, Vielseitigsteit und schotigem Studium zwei Bücher, die in ihrer Tiesgründigsteit, Vielseitigsteit und schotingskosen Ossens offendeit, aber auch in iver literarischen Qualität zum Beitrischaftspolitis geschreiben worden ist. "Biese Aufläche Staalse, Kulture und Birtschaftspolitis geschimann wei der Staalse, kulture und Birtschaftspolitis geschimann "Biese Staalse, die der Staalse, kulture und Birtschaftspolitis geschimann "Biese Staalsen, die der die Kundschaftspolitischen Staalsen, die lieft. Gleichgältig bleibt kehrer. St ist mit hervblut geschrieben. Wir deben est ein Bund genannt. St ist mehr. St ist mit hervblut geschrieben. Wir deben est ein Bund genannt. St ist mehr. St ist ein Striiter, seischlichen, erstschen. Sorab die Sprache. St wird beutsch, d. d. offen und entschehe geschreiben des Zusammenbruches werden uns offendar, wenn wir es grändlich indieren. Denn studieren, d. d. immer wieder lesen nus man dartn, soll sie wirtlich die zum Ernnde ausgeschöpft werden. Der Berfalfer entwickelt das zrodzügste driftlich-foziale Reformyrogramm kit Togelsang. "
Durch alle Buchkandlungen zu begieben.

Durd alle Budhanblungen gu begieben.

Allogn, Predschau das Arzeigenergan des Buchhandels!

kösper, paritätisch susammengesetst sus Arbeitgebern und -nehmern, sollen für eine sweckmässige Verteilung von Bohstoffen sorgen. "An die Stelle der im Krieg bestehenden Handelsblockade werde im gewissen Masse künftig die innere Verarmung Deutschlands treten und uns zur Konzentration und Höchstleistung zwingen." Auch die hierbei vom Beichsminister des Demobilmachungsamtes Dr. Koeth gegebenen Ueberblicke über dessen seitherige Tätigkeit unterstreichen unsere trostlose Wirtschaftslage. Durch die furchtbare Kohlennot sind die geplanten grossen Notstandsarbeiten fast ganz verhindert, sowie auch die Kaliwerke und die chemische Industrie stillgelegt worden. Vorräte an Erz, Metallen aller Art, Leder sind aufs Aeusserste beschränkt. Die Erwerblosenstatistik zeigt erschreckende Zahlen, namentlich in den norddeutschen Grosstädten und Industriezentralen. Transport- und Kohlenfragen, Steuerlasten, Auslandskonkurrens und immer wieder die Arbeiterbewegungen sind die Hemmnisse, welche, wie übereinstimmend aus den Generalversammlungsauslassungen und Geschäftsberichten hervorgeht, den Ausblick in die Zukunft unserer Wirtschaftsgestaltung so betrübend gestalten.

so betribend gestalten.

Unter dem Eindruck der spartakistischen Unruhen in Berlin und der wiederholten Unterbrechung des Verkehrs musste zur zeitweisen Schliessung der Berliner Börse geschritten werden. Die drohende Stillegung weiterer Industriebetriebet, die scharfe Zusenspitzung in den Versorgungsfragen, der Generalstreik an den verschiedensten Plätzen zeitigten an den Effektenmärkten verschärfte Zurückhaltung. Trotzdem konnte, namentlich in Süddeutschland, Ruhe und Besonnenheit in Bank- und Finanzkreisen vorherrschen. Eine Rundfrage bei den Sparkassen bestätigt, dass dortselbet trotz der politischen Wirren keinerlei nennenswerter Abgang in den Rekordeinlagen zu verzeichnen ist. Der Kurs der bayerischen Pfandbriefe hat in den jüngsten Wochen sogar eine starke Erhöhung erfahren; die Notiz der 4% igen Pfandbriefe ist vielfach zirka 102%, die der 3½, % igen Titel zirka 95%. Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank in München be-

schloss auch für das abgelaufene Jahr die Vorjahrsdividende von 14% der Generalversammlung vorzuschlagen. — Die Einzelheiten des Sozialisierungsgesetzes und des Gesetzentwurfes über die Begelung der Kohlenwirtschaft standen naturgemäss in Handelsund Industriekreisen im Mittelpunkt der allgemeinen Besprechungen. Hoffentlich wird bei Bildung eines Beichs-Kohlenhandelsmonopols den berechtigten Forderungen der bayerischen Interessen auf hinreichende Berücksichtigung entgegengekommen! Mit der Schaffung eines eigentlichen bayerischen Ministeriums für Handel, Industrie und Gewerbe, der in der neuen Beichsverfassung geplanten Stellung von Handel, Bank-und Börsenwesen unter die oberste Kompetens des Reiches werden vielfache Wünsche dieser Kreise erfüllt.

München.

M. Weber.

Soluk bes rebattionellen Teiles.

Stutigarier Lebensbersicherungsbant a. G. (Alte Stutigarier). Die Geschäftsergebnisse bes Jahres 1918, des 64. Geschäftsighres, zeigen einen im Sinblick auf die Kriegsabgänge wertvollen weiteren Schritt vorwärts zur Verbreiterung der Grundlage der "Alten Stutigarter". Es wurden 10 692 neue Anträge über 122,9 Millionen Mark eingereicht (gegen 7631 Anträge über 73,6 Millionen Mark im Vorjahre). Ausgenommen wurden 5985 (i. V. 6560) Versicherungen mit 100,8 (i. V. 61,7) Millionen Mark. Der Abgang durch Lod belief sich auf 2034 Versicherungen mit 14,1 Mill. Mark; die Kriegssterbesälle betrugen 1046 Versicherungen mit 6,1 Millionen Mark. Der vorzeitige Abgang durch Kündigung usv. dur recht gering: er beträgt nur 0,27 Prozent (i. V. 0,48 Prozent) der im Lause des Jahres auf den Todesfall versichert gewesenen Summen. Nach Abzug des Gesamtabganges verbleibt in der Todesfallversicherung ein Reinzuwachs von 3341 (i. V. 778) Versicherungen mit 61,8 (i. V. 24,2) Millionen Mark Appital. Einschlichlich der Altersversicherung betrug Ende 1918 der Sessambertand der Bank 173 024 Versicherungen mit 1 Milliarde 255,5 Mill. Mark Versicherungsstumme.



Xeil eines II. Ergänzungsbandes (Aachen bis Sphothet). Zeitlich reichend bis Sommer 1914. \*\*M 7.— Der Band enthält einen so reichen, sonst nirgend erreichbaren Wissensstoff (wovon in den neu zu schaffenden II. Ergänzungsband wegen der übergroßen Stoffülle nur wenig mehr wird übernommen werden tonnen), daß namentlich die Bestiger des Hauptwertes sich burch den Erwerd bieses Teilbandes einen kaum genug zu schähenden Borteil sichern. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

# <u> Biblische</u> Erziehungsbilder

Ein Büchlein für driftliche Eltern von

Anton David S. J.

8º 120 Seiten. In steifem Umschlag Mt. 2.80

Das vorliegende Buch zeigt an 13 der Bibel, haubtjächlich dem Alten Testament entnommenen Beispielen, welche Erziehungssehler des öfteren vorkommen, welche Holgen dieselben zeitigen und wie sie vermieden werden tönnen. Gerade in der gegenwärtigen Bewegung gegen die religiöse Erziehung der Jugend ist das Büchlein äußerst zeitaemäß und sei das selbe des halb allen christichen Eitern, Erziehern und Lehrern emvschlen.

Berlag von Friedrich Buftet, Regensburg Bu beziehen burch alle Buchhandlungen

# Visitkarten zeichnet Schriftkünstler.

Jede Karte ein kleines Kunntwerk. 50 Stück 10 Mk, 10 Stück 2 Mk. A. Schumacher, München, Julasirasse 8.

# Rriegersbitte!

. Beld eble Berionlichfeit wurde jungem, friegsbeicha-

#### kath. Akademiker

burch geringe Beihitse bie Beenbigung teines Studiums (1 Jahr) ermöglichen

Briefe unter H. 19210 an bie Geichäftsftelle ber Allgem. Runbichau, München.

# Brevier und Messe

Geschichtlich liturgifcher Grundrig bon Clemens Blume S. J.

2. nachgeprüfte Ausgabe mit einem Anhangeüber bie Meggefänge. 12°. 112 S. in fteifem Umfclag Mt. 2.—

Verlag von Friedrich Puftet, Regensburg.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

#### Beicht- und Kommunionzettel

in hübschen **Original-Darstellungen** auf bestem violetten bezw. weissem Papier mit Nameneindruck der Piarrei etc. empfiehlt

Landsberger Verlagsanstalt M. Neumeyer,

Museumstr 16, Landsberg a. Lech, Telefon 61.

Muster und Preise zu Diensten!

#### Hadern und Knochen

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Helden, München Baumstr. 4.
Teesbes Rr. 22285. — Babase dung. Münche Sige. Bak beerst

### In der englischen u. amerikanischen Besatzungszone

ist der Zeitschrittenverkehr wieder zugelassen. Soweit wir die früheren direkten Postabonnenten in den genannten Gebieten auf diesem Wege erreichen können, bitten wir, die Bestellung unverzüglich erneuern zu wollen. Sämtliche fehlenden Nummern können nachgeliefert werden.

# Bayerische Vereinsbank

#### München und Nürnberg.

Zweigniederlassungen: Richach, Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Rugsburg, Bad Rissingen, Bayreuth, Benediktbeuern, Dingolfing, Erlangen, Freising, Fürth, Garmisch, Hersbruck, Ingolstadt, Kaufbeuren, Kempten, Landsberg a. L., Landshut, Lindau i. B., Neustadt a. Aisch, Neu-Ulm, Oettingen, Partenkirchen, Passau, Regensburg, Rosenheim, Schrobenhaen, Schwabach, Schwandorf, Straubing, Sulzbach, Uifenheim, Weiden, Weissenburg i. B., Würzburg.

Kommanditen: Gebr. Haas, Rothenburg o. T., J. Weiskopf, Krumbach.

Die Einlösung der in heutiger vom Notariat München Hivorgenommenen 68. Verlosung von

#### 31/20/eigen und 40/eigen Pfandbriefen und 31/20/0 igen und 40/0 igen Kommunalobligationen der Bayerischen Vereinsbank

gezogenen Stücke erfolgt zum Nennwert zuzüglich der Stückzinsen kostenfrei bei sämtlichen Niederlassungen der Bayerischen Vereinsbank und ihren Kemmanditen, bei sämtlichen Niederlassungen der Bayerischen Staatsbank, bei der Direction der Disconte-Gesellschaft in Berlin und Frankfurt a. M. und allen übrigen Plandbriefvertriebsstellen.

Am 30. April 1919 treten die verlosten Plandbriefe und Kommunalobligationen ausser kuponsmässige Verzinsung. Bei verspäteter Einlösung wird ein Depositalzins von 1 % vergütet.

Das Nummernverzeichnis über die in der heutigen Verlosung gezogenen, sowie über die aus früheren Verlosungen und Kündigungen noch nicht eingelösten Plandbriefe und Kommunalobligationen ist bei den Niederlassungen der Bank, ihren Kommanditen und Plandbriefvertriebsstellen erhältlich, woselbst auch an Stelle der verlosten Stücke, soweit der Vorrat reicht, 4 % ige Pfandbriefe und 4 % ige Kommunalobligationen bezogen werden können.

München, den 28. Februar 1919.

Die Direktion.

# Oberammeraaner

in allen Größen, in einfacher bis feinft.fünftierifder Musführung, für Kirchen, Rlofter, Schulen und Saus empfiehlt

Sans Baner Solabilbaueret Oberammergan (Bahern) Lubwigftraße 121 b. Preislifte gratis,

#### Mess- und Kommunion-Hoslien

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionhostlen haben eig Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hoch Kgl. Bayer. Hofieferant Hostien bäckerei Bischöfi. genehmigt u. beeidigt. Pfarramtlich überwacht.

#### Miltenberg am Main (Bavern) Diözese Würzburg.

Rajstrij Diozesa Warzerg.

Rajst Vorsorge getroffen, dans
in der Hostienbäckerei Franz
Hoch in Miltenberg nur reinstes
Weizenmehl zur Bereitung der
Hostien verwendet wird.
Miltenberg, 27. Nov. 1914.
Bischoll. Dekanel und Statistarrant.
E. Roth, Gelstl. Rat.
Dekanats u. Pfarrslegel.

### Gesellschaft für driftliche Kunft

Ausstellung und Verkaufsstelle München, Karlstr. 6

#### Neue Verzeichnisse mit Bilbern:

- Rommunionandenken, Rommuniongeschenke, Beicht-andenken, Ofterkarten, gerahmte Runstblätter 4 Seiten Folio mit 42 Abbildungen (kostenlos). Mr. 1462
- Farbige Postfarten, 2 Seiten Folio mit 45 Abbilbungen (tostenlos). Mr. 1459
- Nr. 1454 Galerie ber driftlichen Runft, 6 Seiten Folio mit 125 Abbildungen (25 Pfg.).
- Mr. 1460 Blaftiten (unserer Berlaufsstelle), 4 Seiten Folio mit 61 Abbilbungen (toftenlos).
- Rr. 1460a **Aruzifige und Weihwafferbehälter** (unserer Bertaufstelle), 2 Seiten Folio mit 36 Abbildungen (koftenlos).
- Rr. 1461 **Bilder größeren Formates** für Fronleichnams. Altäre usw. (unserer Berkaufsstelle) 4 Seiten Folio mit 56 Abbilbungen (tostenlos; in Borbereitung).

Wir bitten um gefällige Mitteilung, für welches Berzeichnis Giebefonberes Intereffe haben.

# Die katholische Kirche

#### nach Zengniffen von Richtkatholiken

Bearbeitet von Dr. Hans Roft, Schriftfteller in Beftheim bei Mugsburg.

8º. 216 S. Brofc. Mt. 4. —. Gebund. Mt. 5.50

Die katholische Kirche ist burch die Reugestaltung Deutschlands im Innern, im Kampsezwischen Christentum und Richtchristentum und Richtchristentum zu einem Kultursattor ersten Kanges geworden. In dem gegen sie entbrannten Kampse nimmt man mit Freude und innerer Genugtuung eine Baffe zur Hand, wie sie der durch seine kulturpolitischen Arbeiten bekannte Schriftseller Dr. Rost uns in seinem neuen Buche in die Hand drükt. Das Buch mit seiner Allgewalt an meist protestantischen Zeugnissen bestigt eine ganz eigenartige apologetische Krast.

Berlag von Friedrich Buftet, Regensburg Bu begieben burch alle Buchbanblungen

#### Wo steht die Bevölkerungspolitik?

A. Hessenbach.

Sonderdruck aus Jugendfürsorge und Bevölkerungspolitik.

50 Pfg.

Verlag: Kath. Jugendiarsorgeverein Augsburg F 412

Postscheckkonto 8752 Minchen



by

rumleidende tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosdüre gratis durd Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20



Digitized by Google

# STAHLWERK THYSSEN

AKTIENGESELLSCHAFT D HAGENDINGEN IN LOTHRINGEN

# Breitflanschige Spezialträger

in den Profilen VOR 180-850 mm Höhe

Hagendinger Breitigher Breitigher Wir liefern unsere breitflanschigen Spezialträger anch in dünnstegiger Walzung sowie in jeder gewünschten Qualität,

insbesondere in Siemens-Martin-Qualität

Tabellen mit allen Angaben über Widerstands- und Trägheitsmomente, Belastungsversuche usw. stehen auf Wunsch jederzeit zur Verfügung.

#### **Bolfsbibliothel**

Solltsville geb., beitenpfolite Komane, Erzählungen u. hums-resten von üchleitung, Kribeuer, Bradel, Soloma, Brigsebenger, Etenklen, herbert, hemig, Schmitt, Schott, Shehan ufw. billig auch jur Auswahl und gegen Teilgablung. Jos. Habbel, Regenssung.



Kölner Dom-Weihrauch Reuchlass-Kohlen wraca ste Bezugaquelle für Grossisten & J. KITSChhann, Cifn a. M. Richard Wagnerstrasse 28.

arb. VIIIg. Braz. (Gebb.) ev. Nerv. & 15,0 Stat. Reife. fub. D.T.19 Oberts hausen (Offenb.) poftl.

#### Erfahr, Erzieherin,

gediegener, vornehmer Charafter, perfett in Franzöllich u. Engl., fehr musit (Riovier) mit langiährigen Zeugniffen aus erften Hufern, sucht ge-eigneten Wirkungskreis, am liebsten in Bapern, event. auch als Gesellschafterin der Brivatsetretärin. Burbeauch die Leitung eines frauenlofen Daushaltes übernehmen.

Befl Angebote unter T. R 19217 an bie Gefcafiellele b. Allgem Runbid., Minden.

#### Rindergärtnerin

in Erziehung u. Rörperpfiege burchaus erfahren,

#### fucht Stellung

in gutem Sanfe. Beugniffe borhanden. Angebote unter BB 19207 an b. Gefchaftsfrike der Allgem. Rojch , Minchen.

#### Rauchfaßtohlen

liefert als Spezialität August Samader & 60. Trier.

Bieberbertauf. erb. Rabatt

# matrimonii

Gin Ghe-Ideal und fein Segen für Muffer und Rinder. Gine Aussprache für Seelforger mit gebildeten Saien. Bon M. Heffenbach.

Bu beziehen nur vom Berfaffer Angeburg F 145, am beften mit Zahlkarte, Bolifched Ronto 9766, Amt Munchen. Breis Mt. 1.20.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München, Hofstatt 5 und 6 Abernimmt die Hersteilung von Werken jed. Art, Dissertstienen, Festschriften, Diplemen usw. und hält sich zur Uebernahme sämtlicher Buchdruckaufträge auf das beste empfehlen.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz. Buch- und Kunstdruderei, Akt.-Ges., sämtliche in München.

Digitized by GOOGLE

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 12



22. März 1919

#### Inhaltsangabe:

Abel.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Die Grundzüge des völkerbundes. von Dr. E. Der hees, beneralfekretar des flämischen Ministeriums für Industrie und foziale Arbeit.

Revolution und Recht. Von Rechtsanwalt August Nuß.

Leuchten in der Stadt. Von heinz bottl. Kirchliche Organisationsfragen. von Kir. chenrat Stadipfarrer Schiller.

Tat und befinnung. von dr. ferdinand Porfchläge für die Ergänzung der Offiziere des neuen deutschen heeres. Don General leutnant z. D. freiherrn von Steinaecker.

vom Werden der amerikanischen verfassung. Don Philipp Kester.

Elternausschüffe zum Schube der religiöfen Erziehung. von dr. Timmen.

vom Büchertisch.

bebhard fugels Stuttgarter Kreuzweg. von dr. O. doering.

Bühnen, und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, u. handelsichau. von M. Weber.

Vierteljährlich

Digitized by Google



Runft und Verlagsanstalt/Ver leger des hl. Apostolischen Stuhles empfiehlt d. hochw. Klerus für die hl. Sasten – und Geterzeit Kommunionbilder und Bildchen Ofterfommunion-Jettel /Beichtsbildchen/Saften u.Kommunion-Literatur/Missions-u.Exercitien-Andenken/kirchl. Tafeln aller Art Bonderprospette diefer und auderer Artifel bitte sofort ju veroooo langen. cocco

#### Berlin-Lichterfelde-W. Darmstädter Vorbereitungs-Anstall

Weddigenweg 70.

Vorbereitung f. Einjährig., Prim. prima — Vorbereitung auf alle u. Reife Prüfung Christl. relig Er-ziehung - Prosp. froi. Fernspr. 890 leitetes laternat. M. Elia ...

## Pädagogium.

Privats hulomit dem Lehrplan des Gymnasiums, Realgymnasiums u. der Oberrealschule, Sexta bis Ober-

### riv. Pädagogium Karlsruhe B.

mit Internat; führt bis Abitur jeder Schule, auch Damen; Fam. Anschl., religiöse Erziehung. — Beste Ertolge u. Referenzen,s Prosp! Kriegerwasen schulg.-frei. Wiehl, Bes.

Bauers Antidiabeticum für Zucker-kranke Bauers Lithosanol gegen Gallen-, Nieren-und Blasensteine

(auch gegen Gicht und Harnsäure-Diathese). — Prospekte durch die Sanin Ges. m. b. H., Kötzschenbroda-Dresden 39/79 Fabrik chem. pharmazeut Präparate.

# 2 Min. v. Bahnhof Friedrichstr. 4 Min. v. d. St. Hedwigskirche Moderner Komfort :: Rubiges u, angenehmes Wohnen :: Zimmer v. M. 3. – an. Bes. Franz Stützer.

#### Knochen und

sortiert und unsortiert. Strumpfwolle, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München. Baumstr. 4. Telephon Nr. 22285. — Bahnsendung, München-Süd, Bah lagernd

#### Haselmayer's Einjährig-Freiwill.-Institut

in Würzburg

(staatlich genehmigt).
Gewissenhafteste Vorbereitung für die Einj-Freiw.-Prüfungen, bes. auch für junge Leute, welche in der Schule zurückgeblieben sind oder solche, die bereits in einem Beruf stehen. Vorzügl. Pensionat.

Räheres durch die Direktion.

# Alemavmnasiik

für allgemeine Kräftigung

Berlin S14, Sebastianstr. 44/45 i A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

-----

#### fonschöne Harmoniums

in geschmackv. Gehäusen, mit charakterist. Spezial Disp., mit u ohne eingebaut. Spielapparat, sowie gebrauchte und eingetauschte, ge eich preiswert ab. Versand frachtfrei zur Ansicht Preisliste u. nähere Beschreibg bereitwilligst.

#### Arlerien - Verkalkung!

(Schwindelaniälle, Herzbeklemmon., Angsi- und Schwächezustände).

Kostenlos erhalt. Sie Prospekte hierüber mit ärztl chem Vorwort durch Allgemeine Chemische Gesellschaft Cöln a. Rh. 312. Mastrichterstr. 49

#### 1 商品商品商品商品

# Lebens.

Fastenhomilien über Johannesevangelium, Kap. VI.

von Adolf Rosch, Pfarrer. - Preis Mk 1.20. -

Hausen Verlagsgesellschaft == m.b H., Saarlouis. ===

# ryemischen Alo ters. Dasielbe hat einen großen Wirkunger kreis und dietet seeleneifrigen Arbeiterinnen im Weinberge des Herrn hervorragende Gelegenheit sowohl zur Selbi-beiligung als auch zur driftlichen Liebestätigkeit auf dem gerade in unserer Zeit so wichtigen Gebiet er Jugen derziehung. Von einer Aussteuer wird, wo es wünschenstweit erscheint, zum Teil oder vollständig abge-sehen. Anfragen richte man an die Oberin der Augustiner-Chorfrauen (Congr. B. M. V.)

Besitzer JOS. DOHLE.

Gffen-Ruhr.

urhaus Hennef-Sied

h. Römers Institut

München, Kaulbachstr. 31-33 Gartenhäuser. Vorbereitung auf alle Mittelschulpr\u00e4iungen, einschliesslich Reifepr\u00e4fung auch f\u00fcr Kriegsteilnehmer. Aller Unterricht wird der Vorbildung und dem derzeitigen Wissensstand in jedem Big-zelfach angepasst.

der Vorbildung und dem derzeitigen wissensstand in jedem En-zelfach angepasst.

2. Sorgfältige Ueberwachung der vom Institut aus Münchener Mittelsenulen besuchenden Zöglinge. Aufschlussschrift und Jahre-bericht versendet

das Sekretariat.

St. Marienschule, Mainz

Bischöfliche militärberechtigte Realfdule.

Sechstlassige Realanstalt mit wahlfr. Latein und Borschule Abschlußzeugnis berechtigt zum einz. freiw. Dienst. Anschluß an die Obersetunda der Oberrealschule und des Real-gymnasiums. Beginn des Schuljahred: 29. April Bedingungen des Schülerheims (Willigisvlat 2) und jeg-liche Auskunst durch den geistlichen Rektor.

Collegium Carolinum, Oberlahnstein

Rath. Internat unter geiftl. Leitung für Schüler bes Gumnafiums und Realprogymnafiums.

Fernruf Dr. 82. Nachhilfe burch Fachlebrer in reichtem Rass Saushaltung burch Orbensschweftern. Brospette burch bie Direttion

Paderborn. Lyzeum u. Oberryzeum Ausbildung schule und Kursus zur Ausbildung

von Turnlehrerinnen.
Ausw. Schülerinnen finden Aufnahme im Pensionat. Auskunft und Prospekte durch die Direktorin A. Witkop.

Oberlehrerin

die Reigung und Beruf zum Ordensstande haben,

finden liebevolle Aufnahme in der Orden familie eine rheinischen Alo ters. Dasselbe hat einen großen Wirtunge

Lehrerinnen und

Vollständig neu renoviert. - Das ganze Jahr geöffnet. -

Kalte und warme, Teil- und Vollbäder. Kräuter-, elektrische Bäder u. elektr. Lichtbäder. Röntgen-Aufnahmen.

Gute Verpflegung. Näheres durch Prospekte

Soeben erichien:

# Das Heim und sein Schmuck

Bon Dr. Deinrich Cabler

Mit Beichnungen von Rarl Röfter Einfache Ausgabe postfrei . Geschenkausgabe gebunden

Wer fich fein Seim gemutlich und fünftlerisch schön gestalten will, findet hier eine Fülle von Anregungen in Wort und Bilb

Bollsvereins-Berlag, G. m. b. S., M.-Gladbad.



rumleidende

tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden

Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosmure gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

# 

Digitized by Google

Nachdruck von
Artikeln, feuilletone
und Sedichten nur mit
auedräckl. Genehmigung des Verlage bei
vollftändiger Quellenangabe geftattet.
Redaktion unb Verlag:
München,
Salerieftraße 35a, Sh.
Ruf-Rummer 205 20.
Doetfcheck-Honto
München Nr. 7261.
Bezugspreie
vierteilährlich & 8.90.

# Allgemeine Rundschau

Anzolgenprole:
Die 8 × gefpaltene Grundgelle 78 Ofg., Ungeigen auf
Tegfelte die 98 mm breite
Petlagen einschlich oder
Derbindlichfelt.
Rabatt nach Carff.
Bei Zwangseinziehung
werden Rabatte bindulg.
Erfällungsori if Manchen.
Unzeigen-Belege werden
nuranfolgendicht die die die

Wochenschrift für Politik und Kultur. \* Begründer

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**M** 12.

Manden, 22. Marg 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Sat und Gefinnung.

Bon Dr. Ferdinand Abel, München.

Fin außerordentliches Mag von Startmut, Buberficht und Gottbertrauen ift erforberlich, um nicht die Hoffnung gu berlieren, daß Deutschland aus bem unermeglichen phyfifchen und moralifden Elend, in bas es burch ben ber lorenen Rrieg und bie revolutionären Erschütterungen gestürzt worden ist, durch eigene Kraft fich wieder herausarbeiten und zu einem neuen, menschenwürdigen Dafein emporringen wird. Und boch burfen wir biefe Hoffnung uns nicht entreißen, biefes Biel nicht entrilden laffen, wollen wir uns nicht felbst aufgeben, uns felbst vernichten als Bolt wie als Einzelwefen. Aber nur augerfte Unfpannung aller Rrafte tann uns noch retten, nur Arbeit, schnellfte, härteste, allgemeinste Arbeit, nur die entschlossene Tat des gesamten arbeitsfähigen Bolles tann ben in Unordnung und Stillstand gekommenen wirt-Schaftlichen Organismus wieder in Funttion feten und bie unerläglichen Borbebingungen für den Biederaufbau schaffen. Das von der Deutschen Nationalversammlung soeben verabschiedete Sozialisterungsgesetz stellt mit gutem Recht die allgemeine Arbeitspflicht an die Spize, indem es sagt: "Jeder Deutsche hat, unbeschadet seiner persönlichen Freiheit, die sittliche Pflicht, feine geiftigen und forperlichen Rrafte fo gu betätigen, wie es bas Bobl ber Gefamtheit erfordert." Diefe unzweideutige Proflamierung des Prinzips der offentlichen Arbeitspflicht, der als notwendiges Korrelat der öffeniliche Schut der Arbeitstraft — "Die Arbeitstraft als höchkes wirtschaftliches But fieht unter bem befonderen Schut bes Reiches" bar folgt, ift darauf berechnet, unfer ganges Birtschaftsleben auf eine völlig neue Grundlage zu ftellen, die Sogialifierung bes selben einzuleiten.

Angesichis bessen und im hinblid auf die Ereignisse und Erfahrungen der letzten vier Monate kann über die Richtung, in welcher sich die Reuordnung bewegen wird, ein ernstlicher Zweisel nicht mehr bestehen und es wäre ein Zeichen verhängnisdoller Selbstäuschung und Rurzsschisseit, wollte man sich der Einsticht in den Ernst und die Folgen der neuen Lage verschließen. Es muß aber anderseits auch anerkannt werden, daß die Erstärung der Arbeitskraft zum höchsten wirtschaftlichen Gut, also die Wiedereinsehung des Menschen in seine Wirte als Mitteldunkt und andschlaggeben der Faktor des Wirtschaftsprozesseit ist, die einzig mögliche und, wenn im richtigen Geleise weiter gesübet, die einzig mögliche und, wenn im richtigen Geleise weiter gesübet, die einzig ersolgverheißende erste Voraussehung für den wirtschaftlichen und sozialen Gelundungsprozeß, auf welche daher auch alle einsichtigen Wirtschafts. und Sozialpolitiker, und vor allem auch die auf christlichem Standpunkt sehenden, steis hingewiesen haben. Die Wurzel unserer sozialen Krantheit liegt ja eben in der Verkennung der Stellung des Menschen im Wirtschaftsorg anismus, in seiner Degradation zu einem Produktionselement neben Ratur und Kapital, in der Erniedrigung der menschlichen Arbeitskraft zur Ware, deren Wert lediglich durch Angebot und Rachfrage bestimmt wird, kurz in der Entieelung und Waterialisterung des Wirtschaftsprozesses. Es sind die Prinzipien des donomischen Siberalismus, denen die

Schuld an dieser Entwicklung beizumessen ist.

Benn nun jezt die vom politischen und wirtschaftlichen Sozialismus eingeleitete und bestimmend beeinslußte neue wirtschaftspolitische Aera das Recht und die Achtung der Persön-lichkeit des Arbeiters (im weiteren Sinne des Wortes) an

bie Spipe ihres Programms stellt, so barf fie in biefer Sinfict ber allgemeinen Bustimmung ficher sein. Es wird fich nur zu zeigen haben, in welcher Beise ber Gebanke in seinen Ronse quenzen zur Auswirkung gebracht wird. Mit dem Urteil barüber wird man um fo mehr zurudhalten müffen, als die fünftige Entwidelung fich noch gar nicht überschen läßt und auch ber bis-berige Gang ber Ereignisse noch teine genügenden Anhaltspuntte für eine Prognose bietet. Die Tatsache sieht allerdings fest, daß bort, wo die Revolution gewalttätige Folgeerscheinungen hatte, ber Biebergesundungsprozeß noch am weitesten zurud ift, baß anderseits bort, wo, wie im Reich, in Burttemberg, Baben und hessen, von vorneherein der mitschaffenden Arbeit burgerlicher Parteien, insbesondere auch der Bertreter chriftlicher Beltanschauung Raum gegeben murbe, ber Bieberaufbau am weiteften fortgeschritten ift und fich in Formen vollzieht, welche die Gewähr ber Dauer und der Berudfichtigung der Rechte und Bedurfniffe aller Boltsschichten bieten, zugleich aber auch allen Erforderniffen bes neuzeitlichen, auf dem Boden der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit aufgebauten Gemeinwesens gerecht werden. Es braucht aus diefer Tatfache teine Rritit an parteipolitischer Tattit abgeleitet zu werden, aber es tann nicht bestritten werden, bag bier bereits in finnfälligem Dage bie Fähigteit zur Bewältigung ber neuen Aufgaben in die Erscheinung tritt, während anderorts der Nachweis dieser Fähigkeit noch zu erbringen ift, und weiter folgt aus jener Tatsache die Gewißheit, daß es bei der Neuordnung unferes Staats. und Birtichaftslebens nicht allein auf bie Lat, sondern auch auf die Gefinnung, auf den Geift antommt. Die staatliche Gemeinschaft und vor allem der Menfc

set plantinge Gemeinigust und das Ziel, die Seele jener ist und der durch die neue soziale Ordnung erst in seine vollen Rechte wieder eingesetzt werden soll, ist ein so komplizierter Organismus, daß ihm durch eine von ausschließlich materialistischen Gesichtspunkten ausgehende Regelung seiner Zebensbedingungen nicht gedient ist. Auch wer sich über die Riederung monistischantheistischer Dentweise nicht zu erheben vermag, wird durch das eigene Bewußtsein wie durch die Beodachtung der Umwelt täglich und kündlich daran erinnert, daß es neben diesem körperlichen Dasein noch ein höheres, ein gestiges Leben gibt, dessen Austrianen auf materiellem Wege sich nicht restlos erklären lassen. Aber von diesen Ausammenhange ganz abgesehen werden, wir beschränken uns auf die wirtschaftspolitischen Probleme, wie seizet von der Sozialdemokratie der Bösungentgegengesührt werden wollen. Auch hierbei wird man des Einsusses jeher Jmponderabilien, die aus der Welt des Geises in die der Materie hereinwirken, nicht entraten können. So manche Erscheinungen unserer Tage sind gewiß nicht dazu angetan, den ernsten Zweisel zu beheben, ob auch die sozialistische Wertschaftsordnung den menschlichen Spis mus wird beseitigen oder wenigkens in ungesährlichen Schranken halten können. Beer leiste die Garantie für die nötige intellektuelle und moralische Reise der dann zu entscheidendem Einstuss gelangenden Fattoren, wenn man keine übernatürliche Bindung der Gewissen vorgan der Rehrheitssozialisten, an der ganzen Entwickung der Froduktion in nerlich interessert werden; damt entwicke sich in zu einzellen Weiselspasselspasselspassen einer wirtlichen sozialistischen Werteitssozialistischen Werten kanner konaussespangen einer sozialistischen Werteitssozialistische Keitsalt untrennbaren Konaussespangen einer sozialistischen Weitschaft untrennbaren Konaussespangen einer lozialistischen Weitschaft untrennbaren Konaussespangen einer lozialistischen Weitschaft untrennbaren Konaussespangen einer sozialistische Arbeiterschaft noch dazu erzogen werden

muß. Ob die von der "M. Poft" als Erziehungsfaktoren genannten wirtschaftlichen Verbände, die Arbeiterräte und ein soziales Arbeiterrecht ausreichen werden zur Anerziehung jener wesentlich ethischen Eigenschaften, wird fich erft zu zeigen haben. Sicher-lich werden fie die erzieherische Kraft nicht erreichen, welche von ben in die wirtschaftlichen Berhaltniffe einschlägigen Lehren und Borfchriften ber driftlichen Moral ausgeht, wenn man fie

nur ungehemmt wirten läßt.

Die Sozialbemotratie sollte baber, wenn fie felbft icon vermöge ihrer einseitigen materialiftischen Orientierung bas vermöge ihrer einseitigen materialistischen Orientierung das positive Christentum ablehnt, wenigstens die heilsamen Einstüsse dieses Weltultursatiors auch auf die Gestaltung und Veredelung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse dankbar annehmen und jeden Versuch unterlassen, Vertreter dieser Weltanschauung von der Mitarbeit grundsählich auszuschließen. Diese werden sich ihr Recht auf Mitbeteiligung am Wiederaufban des gemeinsamen Vaterlandes nicht nehmen lassen, dem des steht ihnen zu als gleichberechtigten Vürgern des demokratischen Freikagtes sowie kraft der göttlichen Fundberung ihrer Welt. Freiftaates sowie traft ber göttlichen Fundierung ihrer Belt auffassung. In diesem übernatürlichen Boben entspringt jener Segensquell, der in den christlichen Moralgesetzen sich auch über das materielle Leben ergießt und auch für die soziale Reuordnung sas materielle Seven ergust und auch jur die joziale kendronung sich fruchtbar erweisen wird. Man greise aus dem System der christlichen Sittenlehre nur einiges heraus, wie die Lehre vom Eigentum, von den Pflichten gegenüber Verson und Gut des Nächsen, um zu erkennen, daß dieses System dei ehrlicher, williger Besolgung im Sinne des Stifters wie fin anderes geeignet ift, jene Boraussehungen für eine wahrhaft foziale Geftaltung ber menschlichen Gemeinschaft berzustellen: die innerliche Interessierung an der Produktion, das soziale Berantwortungsgefühl, die nobwendige Unterstellung des Eigeninteresses unter die Forderungen der Allgemeinheit, turz, das Solidaritätsbewußtsein aller schaffenden Stände und Kräste. Und gibt es eine erhabenere, vollommenere Verwirlichung des Persönlichkeitsgedankens, als durch jene Lehre, nach welcher der Mensch von Gott erschaffen ift nach seinem Ebenbilbe, ausgestattet mit einer unsterblichen Seele und mit Kräften, die ihn befähigen, sich die Materie zu unterwerfen und nach treuer Erfüllung seiner irdischen Ausgabe zur ewigen Bereinigung mit seinem Schöhfer zu gelangen?

Diese driftliche Welt- und Lebensauffassung, allgemein und olgerichtig durchgeführt, diefer driftliche Solidarismus, im Bewußtsein aller Schaffenden verankert, wurde die foziale Ordnung herbeiführen, soweit fie auf dieser mit dem Fluch der Erb

funde belafteten Erbe möglich ift

Deutschland fieht vor der Riesenaufgabe, aus einem Erfimmerhaufen fich ein neues Haus bauen zu müffen. Da tann es teinen Ropf und teine Sand miffen, am wenigsten die alles erneuernde Kraft bes Chriftentums. Sie fiberall zu weden, zu sammeln und für die Allgemeinheit fruchtbar zu machen, muß unsere ernsteste Sorge sein. In ihrem Geiste wird sich die rechte Sozialisterung verwirklichen lassen, der Ausgleich zwischen den Ansprüchen der Gefellschaft und Gemeinwirtschaft auf der einen und den Rechten bes Individuums und der Einzelwirtschaft auf der anderen Seite - ein Sozialismus der Tat und der Gefinnung.

Gemäß ber am 11. März zwischen ben Parteien getroffenen Bereinbarung ist ber bayerische Landtag am 17. März in München wieder zusammengetreten, um in einer turgen Tagung vinngen wieder zusammengetreten, um in einer nirzen Lagung die unumgänglichsten Staatsnotwendigkeiten, vor allem die Einsehung einer gesehmäßigen Regierung und die Berabschiedung eines vorläufigen Staatsgrundgesetzes zu erledigen. Das unter dem Borst des Kultusministers Hoffmann gebildete sozializische bauernbündlerische Ministerium ist vom Landtag mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet worden. Durch diese Bereinbarung hat ber Landtag ein außergewöhnlich hobes Maß von Selbstbeschränkung und Selbstverleugnung bewiesen, das nur zu erklären und zu rechtfertigen ift mit ber ebenso außergewöhnlich schwierigen und ernften politischen ebenso außergewohnlich schwert gen und ernten politischen Gesamtlage. Nur wer Einblick in die Einzelheiten dieser Situation hat, kann die Größe und Bedeutung des von den bürgerlichen Fraktionen bewiesenen politischen Weitblicks und Berantwortungsbewußtseins würdigen, indem sie unter dem Drucke der bestehenden Zwangs- und Notlage auf die zeitweilige Ausübung versassingen Rechte verzichten, um das am Rande des Abgrunds stehende Baterland vor dem völligen Untergang zu bewahren und endlich einmal ben Beginn aufbauender Arbeit zu ermöglichen.

Bas speziell die Bayerische Bolkspartei angeht, so bleibt burch die Betrauung des sozialistischen Ministeriums mit den im Ermächtigungsgesetz genau umschriebenen Machtvollsommenheiten die grundsahliche Stellung der Partei zum Sozialismus unberührt und auch einzelne Puntte ber Bereinbarung zwischen ben sozialifischen Gruppen und dem Bauernbund werden von ihr abgelehnt, fo die Anspruchnahme öffentlicher Mittel für die Bropaganda-Abteilung, die eine einseitige parteipolitische Ein-richtung ware, ferner die Teilnahme eines Bertreters der A. B. und S. Rate an ben Sitzungen bes Ministerrates und bas Recht diefer Rate auf Beranstaltung eines Referendums über ben Kopf bes Landtags und des Ministeriums hinweg. Bei allem Ent gegenkommen bis an die Grenzen des Möglichen aus Gründen des Gemeinwohles halt die Partei unverrückar fest an den Grenzen ihres Parteiprogramms und fordert die Biederher stellung bes normalen parlamentarischen Zustandes sofort nach

Behebung der jetigen außerordentlichen Verhältnisse. Mit den weitgehenden Bollmachten ift natürlich auch das ganze Schwergewicht der Berantwortung auf das fozialifiifc bauernbilindlerische Ministerium übergegangen und es wird zu zeigen haben, ob es dieser Aufgabe gewachsen und ob das von der Mehrheit des Landtags gebrachte Opfer nicht vergeblich gewesen ift. Einen Einblid in die Berworrenheit und Befahr-lichkeit der Lage, zugleich aber auch in die politische Reise und Buverlässigkeit gewisser Rreise auf der anderen Bertragsseite mag die Tatsache gewähren, daß unmittelbar, nachdem die Sandei-organisationen der beiden sozialistischen Richtungen und der Rate tongreß unter Ausschluß ber tommunistischen Gruppe die dann kongreß unter Ausschluß der kommunistischen Gruppe die dant von den bürgerlichen Parteien angenommene Vereinbarung vom 8. März getroffen hatten, die Münchener Unabhängige Sozialdemokratische Partei eine Entschließung sasie, welche jene Vereinbarung verwirft und sich grundschlich auch den Boden der Diktatur des gesamten Proletariatischellt, sich für die Idee der Käte. Republik erklärt und in der kommunistischen Partei eine Bruderorganisation erblick, mit der sich eine gemeinsame Arbeitsbasis sinden lasse. Während diese unabhöngige" Dikiplinlossekt den Riderstand und die biefe "unabhangige" Difziplinlofigteit ben Biberftand und bie Unternehmungsluft ber ausgeschalteten Rabitalen ftarten und bie politische Altion der Regierung gefährden oder wenigstens er schweren muß, schien eine andere Gruppe der Paziszenten bon 8. März durch einen rollenwidrigen Seitensprung das wirtschild politische Gleichgewicht der sozialifischen Regierungsfront fidren zu wollen. Den Heißspornen des Zentralrats geht die Soziali-fterung anscheinend nicht schnell genug. Mit der Begrindung, "die Sozialisterungsmaßnahmen des Keichs find nicht das, was eine entschloffene revolutionare Gewalt burchführen muß", taten fie am 18. Mars "einen entscheibenden Schritt", indem fie ihren Billen auf Errichtung eines fozialiftifchen Bentralwirt. haftsamts mit weitgehenden Bollmachten für die "Bollsolutionen sie mit weitgegenoen wollmachen für die "voor solutisfierung Baherns" lundgaben und zugleich den bereits unter einer sozialistischen Regierung stehenden Bolksstaat Sachsen zum gemeinsamen Handeln und gleich für den 16. März zur Beschidung einer gemeinschaftlichen Konferenz einluben. Bon den mehrheitssozialistischen Brüdern auf das Bedenkliche des Schrittes auswertsam gemacht, der weder dem verfassungsrechtigken nach dem Abon werden Bernacht seinen Lechalen beimertsamet lichen noch dem ölonomischen Berftandnis seiner Urheber besondere Ehre macht, hat man sich dann hinterher mit der Ausrede salviert, daß ber Zentralrat lediglich dem sommenden Ministerium eine Anregung hätte geben wollen. Der Vorgang zeigt jedenfalls, daß es noch überall gärt und brodelt, ebenso wie der erstgenannte ein Beleg dassür ist, wiediel Zündstoff noch angesammelt ist, der durch einen undorsichtigen Funken leicht zur Explosion gebracht werden kann. Daher muß alles vermieden werden, was den Beginn der Arbeit stören oder Unruhe und Misstimmung ins Rolf tropen konn Bolt tragen tann.

Ein folches Hemmnis der Beruhigung ift am Samstag noch ausgeräumt worden durch die Aufhebung der angemaßten Pressensur des Bentralrats. Sie übertraf diejenige ber entschwundenen Militärdiktatur weit an Rückschskofigleit, weil fie nicht allein, wie jene, als Prohibitivzensur durch Unterdrüdung mißliebiger Aeußerungen die Meinungsfreiheit beschränfte, sondern auch dadurch, daß fie die Tagesblätter gegen den Willen und bie lleberzeugung der Redaktionen zur Aufnahme im Sinne des Bentralrats geschriebener Artikel im Ramen des "Staatsburgerrechts auf Wahrheit" zwang, eine nie dagewesene moralische Bergewaltigung sich zuschulden kommen ließ. Ein foldes Institut mußte den Todeskeim von Aufang an in sich iragen, es karb am inneren Widerspruch, an der eigenen Unwahrhaftigkeit.

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Modenfcau bon fris Rientemper, Berlin.

Unfer monatliches Brot.

Das Abkommen von Brüssel ift unterzeichnet worden. Ohnmächtig, wie wir sind, haben wir wieder schwere Opser bringen müssen, um wenigstens den notwendigsten Zuschuß an Zebensmitteln zu retten. Wir stellen 150 Schiffe zur Verfügung der Berbündeten (auf Wiedersehen?) und geben ein Sicherheitsdehot von 220 Millionen Mart in Gold. Dagegen bekommen wir von den Berbündeten alsbald 270000 Tonnen Zebensmittel geliefert. Nach diesem Tropsen auf den heißen Stein übernehmen die gegnerischen Regierungen keine Versorgungspflicht mehr; sie geben uns nur in Gnade die Erlaubnis, weiteres zu kaufen, so das wir auf den guten Willen und auf die Preise in den neutralen Ländern im wesentlichen angewiesen sind. Diese Kauf- und Einsuhrfreiheit ist aber keineswegs unbeschränkt; im Gegenteil: es soll genau kontrolliert werden, daß das hungernde Deutschland nicht mehr als 370000 Tonnen monatlich bekommt.

Es hieß zuerst, daß die finanzielle Blodade aufgehoben, b. h. den neutralen Geschäftsleuten der Berkehr mit Deutschland ohne Berwehrung durch die schwarzen Listen gestattet werden solle. Doch werden nur einige Erleichterungen dieser Sperre gestattet. Alles bleibt unter der scharfen Kontrolle der Sieger; die Blotade selbst, sowohl die amtliche wie die halbamtliche, bleibt wirtsam. Zu den Erleichterungen gehört auch, daß wir in der Ossee wieder siscen dürfen und daß überhaupt die selbstgesangenen oder eingesührten Fische auf die Monatsration nicht angerechnet werden sollen, auch das Gemüse aus Reutralien soll

angeblich frei bleiben.

Wenn die erste Zusuhr von 270 000 Tonnen recht bald eintrisst, so ist das sehr erfreulich für die Kinder und die Kranten, da sie einen Posten kondensierte Milch enthält. Was die allgemeine Bollsversorgung angeht, darf man sich von den sechskelligen Zahlen nicht blenden lassen. 370 000 Tonnen monatlich — das macht auf den Kopf der Bevöllerung von zirka 70 Millionen etwa 11 Pfund für 30 Tage, also kaum ein drittel Pfund auf den Tag. Als Zuschuß zu den bisherigen Hungerrationen ist das schon etwas; doch wenn unsere eigenen Borräte aufgebraucht sind, so reicht es nicht hin und nicht her.

Die Sachlage zwingt uns also, nach wie bor äußerst sparsam mit den Lebensmitteln umzugehen, die kommende Ernte sorgiam zu behandeln und immer im Auge zu behalten, daß die Erwachsenen Opfer bringen müssen, um die Rinder zu retten und so die Zulunft der wankenden Ration möglichst

ficherzuftellen.

Die scharfe Kontrolle, die sich die verbündeten Mächte vorbehalten, ist für uns demütigend und in gewisser hinscht hinderlich. Anderseits hat sie angesichts der Verwirrungen in gewissen deutschen Kreisen auch gute Seiten. Zunächt schon der Borbehalt, daß die Tagediebe, die ohne Grund die Arbeit verweigern, nicht bedacht werden sollen. Ferner wollen die Verbündeten erzwingen, daß Deutschland die Lebensmittel nicht mit barem Gelbe, sondern mit Aussuhrwaren bezahlt. Das fordern sie nicht aus Liebe zu uns, sondern in ihrem eigenen Interesse, damit wir zahlungslähig bleiben sür die große Kriegsabrechnung. Es liegt jedoch auch in unserem Interesse, die Aussuhr wieder zu beleben, um unsere wirtschaftliche Zusunst zu reiten. Die Moral ist also in den deutschen Gruben und Werkstätten muß gearbeitet werden, regelmäßig und stramm, damit wir die erforderlichen Gegenwerte für die Lebensmittel erzeugen. Wer Streits oder Tumulte anzeitelt, bringt sein Boll und auch sich selbst in Hungersnot. Die tägliche Arbeit und das tägliche Brot be din gen sich gegenseitig; das muß jest jedem, der noch Verstand und guten Willen hat, handgreislich klar werden.

Werden die Unabhängigen noch weiter die Arbeit und die Grnährung kören?

Das ist eine wahre Schickfalsfrage, auf welche die Berhandlungen in den Parlamenten von Beimar und Berlin grelle Streiflichter geworfen haben.

Bon ben eingeschworenen Kommunisten und Spartakisten ist keine Besserung zu erwarten. Diese Desperados wären aber wohl nieberzudrücken, wenn nur nicht die U. S. B. das Schadenseuer der Streils und der Putsche schirte, um in dieser verderblichen Glut ihre Machtlartossel zu braten.

Bei ber Erörterung ber Berliner Unruhen und ihres Bubehörs wurden sowohl in der deutschen Nationalversammlung als auch in der preußischen Landesversammlung die heimtlickschen Unabhängigen gebührend gebrandmarkt. Schlagend wurde ihnen nachgewiesen, daß gerade sie, die über das Blutvergießen so krampshafte Entrüstung äußern, aus dem Hinterhalt die Räubereien und Mordtaten in Gang bringen. Der sozialdemokratische Ministerpräsident von Preußen schleuderte gegen sie sogar den Bergleich mit dem Zuhälter, der seines Vorteils halber die Dirne auf die Straße schickt zum Verkauf ihres Leibes. Wird diese rhetorische Züchtigung zur Erziehung ausreichen?

Die afute Gefahr für die bestehende Ordnung ist augenblicklich beschworen, da die Regierungstruppen in Berlin die Ordnung wiederhergestellt und die Dinge in Oberschlessen und im Ruhrgebiet sich nicht so zugespitzt haben, wie man noch vorige Boche befürchtete. Aber das chronische Leiden ist nicht überwunden, solange die Unabhängigen durch Streits und Tumulte auf eine Ueberrevolution hinarbeiten und hintenherum mit den Spartalisten gemeinsame Sache machen. Auch in Berlin wird trot der Niederlage wieder sür einen Generalstreit agitiert, der selbstverständlich wieder in Plünderungen und Straßenkämpsen auslaufen würde.

Man tann fich bes Einbrud's nicht erwehren, daß bie Unabhängigen und ihre Bravi frischen Mut geschöpft haben seit bem Zusammentritt der preußischen Landesversammlung in Berlin.

Soll man das dem vielgehaßten "Berlin" aufssein langes Schuldregister schreiben? Die Ursache liegt nicht in dem kommunalen Milieu, sondern vielmehr in der Politik, welche die preußischen Sozialdemokraten und Demokraten zu treiben suchen. Der Rulturkampf gefährdet die Ordnung und die Ernährung.

In Beimar haben die Reichsleitung und die großen Linksparteien fich resolut auf den Standpunkt der Arbeitsgemeinschaft mit dem Bentrum gestellt nach dem Muster des alten Reichstags. In Berlin haben die preußische Regierung und ihre Linksparteien diesen vernünftigen Schritt noch nicht getan, weil fie auf dem Gebiete ber Schul- und Rirchenpolitit religionsfeind. liche Tendenzen verfolgen, benen das Bentrum natürlich entschieden entgegentreten muß. In das Prafibium der preußischen Sandesversammlung hat man freilich neben einem Sozialisten und einem Demokraten auch ben altbewährten Bizepräfidenten Dr. Porfc bom Bentrum gemählt; aber mit biefem billigen Bugeftändnis hörte es bisher auf. Rach Weimarer Borbild hatte man auch der Rechten, um ihre Mitarbeit zu fördern, einen vierten Poften im Prafidium einraumen sollen; aber das wurde von der Regierungspartei und der Demokratie verweigert, obschon bas Bentrum sich dafür einsette. Man ließ es zu einer Kraft-probe kommen und erzielte babei eine Mehrheit von 180 gegen 165 Stimmen. Gin Phrrhusfieg! Denn einerfeits tann auf einer so knappen Zufallsmehrheit keine ftarke Regierung beruhen, am wenigsten in biefer schlimmen Beit, und anderfeits gab man burch diese Abstimmung den Unabhängigen Gelegenheit, fich als Anwälte der Gerechtigleit aufzuspielen. Gin weiterer taltischer Mißgriff war es, daß man die Fortsetzung der Aussprache über die Berliner Unruhen, die recht hubich begonnen hatte, um einen Tag verschieben wollte, wodurch Abolf Hoffmann, der Sturmbock der Unabhängigen, die Möglichleit erlangte, die Mehrheitssozialiften auf seine Seite zu bringen und dem Parlamente seinen Willen aufzuzwingen. Die Stellung der Unabhängigen wird noch weiter gehoben werden, wenn die Regierung und die beiden anderen Sintsparteien ihre kulturkämpferischen Bestrebungen sortsetzen; denn da arbeiten sie mit den Jeden, die derselbe Abolf Hoffmann im preußischen Rultusministerium zurlidgelaffen bat. Er und feine Bartei werden bon der raditalen Uebertrumpfung ber Regierungsvorfchläge zu profitieren wiffen und ben inneren 8wift, ber durch den Rulturlampf hervorgerufen wird, für ihre Umfturg. zwede ausnüten.

Entweder — ober! Wenn die preußische Regierung die sittlichereligiösen Interessen des Volles nicht schonen will, dann kann sie nur sofort abdanken zugunsten der Unabhängigen, denn sie würde doch dem Adolf Hossmann und Genossen auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert sein. Diese Erschütterung des inneren Friedens würde nicht allein die schlimmen Folgen des Kulturkampses der siedziger Jahre erneuern, sondern sie würde unter den gegenwärtigen kritischen Umständen die ganze Reichs. und Staatsordnung gefährden. Die neue Reichsregierung ginge wieder in die Brücke; der preußische Staat würde zerfallen; es gäbe neue Arbeits und Ruhestörungen an allen Eden und Enden; die bolschewistische Welle würde über uns hereinschlagen; wir hätten keine Ware, um uns Lebensmittel zu erkaufen. Der Kulturkamps wäre in der Tat die Bestegelung des beutschen Unterganges.

#### Die Grundzüge des Bölkerbundes.

Bon Dr. E. Ber Dees, Generalfefretar bes flämischen Ministeriums für Industrie und soziale Arbeit.

er Gebanke bes Bölkerbundes ift nicht neu. Es ware zu wünschen, daß die breiteften Schichten und die entfernteften Boller eingehend vernehmen, was die Kirche Jahrhunderte hindurch für die Berwirklichung dieser Idee getan hat. Die Christen beit, wie ber mittelalterliche Bollerbund bieg, bezwedte ben inneren Frieden, den Gottesfrieden und zugleich die Befreiung der Länder und Stämme, welche unter der Macht und Schwert-politik des Korans schmachteten. Das Reich, wie die Leitung des Bentralorganismus in Anlehnung an die Erinnerungen der römischen Weltbeherrschung genannt wurde, hatte der H. Stuhl ben Deutschen übertragen (transtulit ad Germanos). Der innere Saber und die Ausbehnungspolitit Frantreichs, das fich jahr-hundertelang mit den Osmanen und mit jedem Angreifer Deutschlands verband, hinderten die Berwirklichung der erhabenen Aufgabe. Die moderne Balance of powers, die englische Erfindung bes Gleichgewichts, hat noch arger versagt.

In der Reuzeit murbe eine neue Methode gemählt: bie bewußten Pazififten und Internationaliften suchten bas Biel zu erreichen weniger burch fofortige ganze Arbeit, als burch eine Reihe von Einzelverträgen, welche die Staaten und die Boller aneinander binden und zugleich auf manchen Gebieten eine Weltordnung einführten. Auf ficheren Grundlagen sollte fich also Stein auf Stein reihen und festigen, bis schließlich bas Dach bas

Bebaube fronen tonnte.

Soweit diefe Bestrebungen, wie der Beltpostverein, materielle Güter im Auge hatten, könnte ihre Tragweite zweifelhaft erscheinen und ihr überzeugender Einfluß auf die Denkungs-art der Böller gering bleiben. Anders, wenn das Gedeihen und das Los der Menschen selbst in wesentlichen Zügen durch internationale Abmachungen berührt wird. Das Seerecht, die Arbeitergesetzung und die Schiedsgerichtsbarteit in politischen Zwistigkeiten greifen so febr in die überlieferte Souveranitat der Staaten und haben solche Nachwirkungen auf die Persönlichkeit ber Menschen, daß die Bersuche, diese Gebiete international zu regeln, vor aller Augen ben Gedanken der Gesellschaft ber Staaten und Boller in eine nabere Wirllichkeit ober Möglichkeit ruden tonnten.

Die von allen Mächten außer ben Bereinigten Staaten angenommene Dellaration von Paris vom 15. April 1856 hatte die Raperei abgeschafft; fie wurde leider einseitig während des Weltfriegs durch England als nicht mehr bindend erklärt. Wenn Wilson jest jede Aenderung des Bölkerrechts während eines Krieges untersagen will, so kann das als eine Antwort

auf bas englische Berfahren gelten.

Die Dellaration von London von 1909 hatte ganz besonders den Schutz der neutralen Schiffe, ihrer Ladungen und ihrer Bassagiere gewährleistet und zwar gegen Seebeute und Durch-suchungsrecht. Sie war zustande gekommen unter lebhaster Betei-ligung der englischen Regierung und Mitwirkung des Herrn Lioyd George selbst. Bor dem Unterhause hatte sich die Regie-rung sur diese Erweiterung des Rechtsschuses eingesetz und die Annahme erreicht. Leider versagte fie vor dem Widerstande ber Mehrheit der Lords, im selben Jahre 1910, wo fie nicht zögerte, das Barlament zweimal aufzulösen, um den Widerstand derselben Lords gegen die Steuerresorm mit Erfolg zu brechen. Beim Ausdes Weltfriegs versuchte Deutschland vergeblich, die Lonboner Deklaration von 1909 wieder ausleben zu lassen. England wollte keine Beschränkung seiner Machtpolitik zulassen. Die Folgen wurden 1915 durch den amerikanischen Austauschprosessor George Stuart Fullerton in seinem Buche: The truth about the German nation (R. Olbenbourg, München, S. 114—115) wie folgt bezeichnet:

"Die gegenwärtige Lage ift unerträglich, fo unerträglich, daß sie gewiß ihre Heilmittel (remedy) mit sich bringen wirb. Der Welthandel sowohl von neutralen als von kriegsührenden Bölkern ist behandelt worden als das Privateigentum eines Staates allein; die öffentlichen Straffen der Welt find versperrt worden. Wer sich zur See zu Schiff begibt, scheint leinen Rechtsschutz zu haben. Die Böller mussen sich verständigen, um die Biederkehr solcher unerträglicher Buftanbe in ber Bukunft zu

verhüten.

Der Gebante bes prattifchen Bollerbundes auf bem Gebiete bes Arbeiterschutes nahm greifbare Gestalt burch bie Ber-

liner Ronferenz vom März 1890. Rach ben Büricher und Brilfeler Kongreffen bon 1897 gelang es 1900 auf bem Ron. greffe bon Baris, wo ich offizieller Bertreter Belgiens war, einen Beltverein zu biefem Zwede zu grunden und bie finan zielle Unterflühung mancher Staaten für feine Tätigkeit zu fichern, Bei biefer Gelegenheit fagte ber spätere italienische Minifer. präfibent Luggatti, indem er ben Bollichus betampfte: "Man ber fteht, daß die Gesellschaft die Waren nicht schützt; man verfieht nicht, daß fie die Arbeit und die Arbeiter nicht schilbt. Ans diefer Eingebung hat der Rangler bes Deutschen Reichs, ber eiserne Rangler, den sehr menschenfreundlichen Blan der internationalen Arbeitsgesetzgebung vorbereitet. Unsere italienischen Schutzöllner haben diesen gesetzgeberischen Plan sehr beftig ange griffen. Sie sagten, er sei das Erzeugnis einer teustischen Erstuding ber Engländer. Man darf zugeben, daß Böller egostische Gefühle hegen, es sei Frankreich ober Italien, und selbst Eng-land (Heiterleit). Es ist ganz natürlich, daß ein Bolt, das eine sehr firenge Arbeiterschutzgesetzebung hat, wünscht, das biefe Gesetzgebung in die Nachbarlander Gingang findet. Bas schadet's? Meinetwegen fage ich: Gesegnet sei das nationale Interesse, wenn es mit dem menichlichen Interesse übereinstimmt!" Soweit Luzzatti (S. 487—488 des Berichts des Kongresses, Karis, Rousseau, 1901). Und tags vorher hatte schon der damalige französische Handelsminister Millerand ausgesprochen: "Benn ich neben mir Männer figen febe, wie die herren von Berlepich und Luggatti, um feinen anderen zu nennen, bann habe ich bal Recht zu fagen, daß von heute ab in diesem Rongreffe bie inter nationale Berständigung ist geschlossen zwischen ben Anhangem bes gesetzlichen Schutzes ber Arbeiter." (Ebenda S. 460.)

Als Staatssetretär des Innern ging 1902 und 1904 Graf Posadowsky einen Schritt weiter: er ließ im Reichstag durch bliden, das Deutsche Reich würde solchen Staaten Zollerleicht rungen verleihen, welche ihren eigenen Arbeitern wirksame gesetzt liche Schutzmaßnahmen angedeihen lassen würden. Solche Gefühlt internationaler menschlicher Solidarität bewegen sich übrigens in den Bahnen der beutschen sozialen Berficherung; biefe bergonnt nämlich ben Auslandern in Deutschland, auch ohne Reziprozität, weitgehende Wohltaten und selbst im Halle ihrer Rudwanderung in ihre Heimat nicht unbedeutende Abfindungen. In Frankreich, im Gegenteil, blieben die Ausländer von allen sozialen Zuwendungen ausgeschloffen, und darüber hinaus allerlei Plackreien und Toxen unterworfen, trop der Leute not! Einige "Arbeitsverträge" hatten bis zum Beltfriege Anfake einer internationalen Regelung ber Arbeitsverhältniffe angebahnt.

Auf bem Bebiete ber internationalen Schiebsgerichts barteit tann jedermann ameritanische Berdienste anertennen: fie kontrastieren wohltuend mit ben häufigen Lieferungen bon Baffen und Geld an lateinisch-amerikanische Emporer; die leiber nur anfangs gurudhaltende Haltung Bilfons gegenüber Megilo im Jahre 1913 wurde beleuchtet durch die Bitwe feines Gefanden D'Shaughneßy fie wird aber vielleicht nach dem Ariege eine bester

Erllärung finben. Das Deutsche Reich ging befanntlich im haag in ben Gebankenkreis der allgemeinen Festlegung durch Schiedsgerichtberträge nicht ein. Das hat selbstverständlich später seine diplomatische Lage verschlechtert. Doch blieben kleine, neutrale und unbewaffnete Staaten ebenfo migtrauifd: fie fürchteten eine ber hangnisvolle Beschränkung ihrer Souveranitat und eine regel-rechte Bevormundung durch Großftaaten, wo die Menschlichkeit nicht immer die alleinige Triebfeder der politischen Unternehmungen gewesen sein tann.

Erwähnt kann hier werben, bag am 8. Mai 1871, 3wei Tage vor dem Frankfurter Frieden, und am selben Tage, wo der Alabamastreit dem Urteil einer Genfer Kommission ander traut wurde, England und die Bereinigten Staaten den Deutschen Raiser als Schiedsrichter einsesten in Sachen ihres Streitel wegen bes San Juan Archivels, zwischen Bancouver und bem ameritanischen Festiande. Sie fürchteten augenscheinlich, am Bor abend ber offiziellen Biebergewinnung Elfaß-Bothringens burch bas Deutsche Reich, vom Oberhaupte dieses Reichs kein Unrecht, das später wieder gutgemacht werden mußte. Am 21. Oktober 1879 entschied Wilhelm I. den Streit zugunsten der Vereinigten Staaten;

England fügte fich seinem Schiedsspruche. "Ich weiß nicht, ob wir bei unserem Unternehmen Erfolg haben werden, aber es bebeutet schon einen Erfolg, daß wir et unternommen haben." So Lloyd George am 25. Januar 1919, nach der erften einleitenden Rede Bilfons über ben Bollet. bund in Paris. Wenn ein leitender Minifter eines der führenden

Staaten fich fo fleptisch ausbrudt, fo wird er fich wohl bewußt fein, daß bem Unternehmen Mangel anhaften ober Schwierig. teiten auf bem Wege entgegenstehen. Es ift bas aber bas Los auch bes ehrlichken menschlichen Beginnens. Die Boreingenommenbeiten, die Fehler der Urheber des Blans, die Ungulänglichfeiten und Nachteile desselben muffen nicht verkennen lassen, daß er auch seine guten Seiten haben kann. Wenigstens muß untersucht werden, ob die Stimmung, woraus er entstanden, eine Grundlage bietet für eine wirkliche Verbesserung der internationalen Beziehungen in ber Rutunft.

Freilich barf man mit einigem Recht fagen: ber Böllerbunb ift vorläufig ein neuer Rheinbund. Die Konftellation, der er entsprießt, tann fich aber ebenso rasch verwandeln, wie die Lage Europas nach Jena und Wagram. Ohne ins Umgekehrte umzuschlagen, tann fie fich berart entwideln, bag bie jest borgeichlagenen Berpflichtungen zur wahren Gleichheit und zur Wiedergutmachung von Urteilen führen können, welche man heute als endgültig verkündigen will. Ein Gewaltfrieden, die Bergewaltigung nicht nur der Beflegten, sondern auch der Neutralen, ein Rattentonig von Intonfequengen, Ungereimtheiten und Un-gerechtigfeiten, welche nun als die ewige Beltordnung bargeftellt werben, tonnten mahricheinlich ju fo gang unborbergefebenen Folgen, Gegenfagen und Reubildungen unter ben Siegern führen, wie die napoleonische Herrschaft in Spanien, Italien, Deutsch-land, Schweden, Bolen, Juprien und in ben Niederlanden. Wer hätte g. B. 1810 vorausgesehen, daß aus Bernadotte ein Gegner bes Kaisers erwachsen würde? In dem Sause selbst läßt fich möglicherweise leichter bessern und umgestalten, als in schmollender Feinoseligkeit in einer Einöde draußen. Was so einseitig gebaut wird, kann nicht so bleiben. Die Frage ift nun, ob es bekämpft, wenigstens ignoriert werden muß, ober ob die Umftande bie Einrichtung fo gebieterisch aufdrängen, daß die Nachteile bes Beiseitestehens größer werden können, als die peinlichsten Rebenerscheinungen des Mittuns. Die Entwidlung des Seerechtes, der Arbeitsgesetzgebung und des Schiedsgerichts. verfahrens vor dem Kriege ift ein wesentlicher Bestandteil der Prüfung der Frage.

Die Aritit der vorgeschlagenen Einrichtung gibt fich merk würdigerweise selbst in einem Teile ber frangofischen Preffe tund. Einerseits zeigen sich die hauvinistischen Blätter kalt: Das "Scho de Paris" bemängelt die "Eile", mit der der Wissonsche Borschlag sertiggestellt wurde. Wenn man sich erinnert, wie seit brei Jahren der Brafident der Bereinigten Staaten diefes Broblem bearbeitet, wird man eben diefen Borwurf befrembend finden. Andere Blatter biefer Richtung forbern Garantien und Sicherheiten für Frankreich. Wer einen gegebenen Zuftand mißbraucht, fühlt fich freilich nie sicher genug.

Die Enttäuschung ber linksftebenben frangofischen Preffe tann vielleicht einige Aufmertsamkeit berbienen. Es ift nicht ber Bund der Bölter, schreibt ber "Rappel", sondern nur ein Bund von gewissen Boltern. Reine fühne Reuerung, sagt die "Huma-nite", nur eine neue Auflage der Haager Konferenzen. Fast die gesante schweizerische Presse verhält sich ablehnend. Daß zwei so verschiedenartige Beitungen, wie das "Journal de Genedue" und die "Büricher Post" einmütig von einer neuen "Heiligen Allianz" gegen Deutschland reben und diese Entartung des Gedantens bedauern, hat wohl Bedeutung. Nach dem "Reuhort herld" hätte Wilson die Selbstverständlicheit geäußert: Sobald alle neutralen Staaten in den Ralbankund wieden wieden bald alle neutralen Staaten in den Bölkerbund eintreten, wird es teine Reutralen mehr geben. Beim Eintritt Amerikas in ben Krieg hatte Bilson an sämtliche Reutrale die Zumutung gerichtet, feinem Beispiel zu folgen; nur Brafilien und China, als gefügige Schuldner, gehorchten bem Binke; auch einige mittel-und subamerikanische Republiken ober fie begnügten fich bamit, bie Beziehungen zu ben Mittelmachten abzubrechen.

Hier liegt wohl ber springende Punkt und wohl auch bie Meuerung: nach § 16 follen nicht nur die Mitglieder bes Bundes mit einem widerspenftigen oder vertragsbrüchigen Staate jede Berbindung abbrechen, sondern jeder gahlungs, Handels und Bersonenverlehr zwischen seinen Angehörigen und Bürgern anderer Staaten soll verhindert werden, seien lettere Mitglieder bes Bunbes ober nicht.

Das ift bas birette Eingreifen in bas Recht ber Reutralen, an einem Konflitt feinen Teil zu nehmen. Das fest voraus, daß die Entscheidungen der Leitung ober der Mehrheit des Böllerbundes immer so geartet sein werden, daß tein Staat ihnen seine Zustimmung und Mit-

wirkung verweigern barf. Das fest auch voraus, bag biefe Leitung ober Mehrheit von ben menschlichen Schwächen, Frriumern und Leidenschaften in der Hauptsache befreit fein wird, daß fie fich unfehlbar erklärt, was in politischen Ange-legenheiten die Bapfte fich niemals angemaßt haben. Rann selfche die öffentliche Meinung des größten Teils der Welt nicht irren, sich beeinflussen lassen, besonders wenn sie nur einseitige Nachrichten besommen kann? Der jetzige Papkt hat sich ja am 6. Dezember 1915 beschwert, daß die Unmödlichkeit des mündlichen Rortrags der Rollschler der Mittelmädie ihm sakte im lichen Bortrags ber Botschafter ber Mittelmächte ihn felbft in bie Befahr verfett, gemiffe Ereigniffe einseitig zu beurteilen.

Daß vieles unbewußt ober nicht bedacht durch das Labyrinth ber menschlichen Bruft auch am hellen Tage wandelt, wird übrigens mancher zugeben wollen und sich hüten, selbst allen Urhebern ber Nachrichtensperre mabrend bes Rriegs in Baufc und Bogen ben guten Glauben abzusprechen, ober ihnen allen weinung ihrer Böller zu machen. Die Folgen aber solltein Bipholog übersehen. In den Ländern der Gentlichen Phycholog übersehen. In den Ländern der Entente haben die meisten Leute während vier Jahren den Standpunkt der Mittelmächte aus eigenen Aeußerungen derselben oder ihrer Angehörigen nicht oder nur ganz verstümmelt vernehmen können. Die erste Sorge der Franzosen im besetzten Elsaß-Lothringen ist, noch zu verhüten, daß Beitungen und Drudfachen aus dem übrigen Deutschland bie "befreiten" Einwohner erreichen. Das set wohl wenig Vertrauen voraus in die Beweistraft der eigenen Ausführungen und Beteuerungen; die deutschen Deuchschriften muffen wohl schredlich überzeugend wirlen, wenn man fie fo angftlich fernhält. Im Gegenteil ließ man in Deutschland mahrend bes Krieges, wie auch jest zu, daß englische, franzöfische, italie-nische Blätter öffentlich feilgeboten wurden, ja, man braucht fie oft nicht zu taufen: fie find aufgeschlagen, sogar in den Staatsbahnhöfen, und die Titel in Riefenbuchstaben fagen ben gablreichen Deutschen, die eine fremde Sprache verstehen, wie die Ententepresse ihre Leser beeinflussen, ja hypnotisteren will. Vielleicht war dieser Unterschied in der Behandlung der geg. nerischen Preffe nicht ohne Folgen für die Stimmungen binter der Front.

# Der Laui der Weilgeschichte

zeigt uns, eine wie gewaltige Macht die Presse darstellt. Alle bürgerlichen Kreise und besonders die gebildeten Katholiken haben daher das allergrößte Interesse daran, treu und fest zu ihrer Presse zu stehen. Der bevorstehende Quartalswechsel bietet jedem wieder Gelegenheit, der gemeinsamen Sache in dieser Hinsicht einen Dienst zu erweisen. Wenn man bedenkt, welch wichtige Aufgabe gerade die "Allgemeine Rundschau" in diesen so ereignisvollen, schicksalsschweren Zeiten zu erfüllen hat, so liegt es nahe, daß diese Wochenschrift die größtmöglichste Verbreitung verdient. Also auf zur Werbearbeit in Freundes- und Bekanntenkreisen! Mit jedem neuen Abonnenten tragen wir dem Bau der Zukunst der deutschen Katholiken einen Stein zu. Probeheste stehen in jeder gewünschten Anzahl kostenfrei zur Verfügung.

Die verehrlichen direkten Postbezieher seien nochmals freundlichst darauf aufmerksam gemacht, daß der Postbestellzettel der letzten Nummer beilag. Der vierteljährliche Bezugspreis beträgt vom 1. April cr. an

Mk. 3.90.

In der englischen und amerikanischen Besatzungszone ist der Zeitschriftenverkehr wieder zugelassen und werden hier ohne weiteres wieder von allen Postämtern Abonnementsbestellungen angenommen.

Wer die "Allgemeine Rundschau" früher schon bezogen hat und das Abonnement durch die Besetzung abbrechen mußte, kann sämtliche sehlenden Nummern durch die Geschäftsstelle in München nachbeziehen. In diesem Falle ist umgehende Benachrichtigung erwünscht.

Wenn die öffentliche Meinung so gemacht wird, wie kann man fich wundern, daß ber eigene Standpuntt als felbfiverfiand lich und widerspruchslos angesehen wird? Die Staatsmanner, welche unabhängige ober tontradittorische Nachrichten und Anschie unadzungige voer idnitioniditige kauftigen auf die so gemachte Vollsmeinung und auf den daraus entstandenen Vollswillen und sagen, übrigens nach altem Rezept, sie mitsen sich der öffentlichen Neinung ihres Landes sügen. Und so entsteht in den meisten Anderen eine Stimmung, welche die communis opinio ber Belt heißt, ber consensus omnium, bas Beltgewiffen felbft. Begrundet ober nicht.

Es tann überhaupt angenommen werden, daß manche Staatsmanner felbft bon bornberein bon ber Gerechtigleit ihrer Sache ober von der Notwenbigkeit ihrer Haltung überzeugt find und bag bas Bebenkliche in ben gebrauchten Mitteln, um ihre Ueberzeugung allgemein zu machen, ihnen taum einleuchtet. Soll bas aber bie Unterlage bilben für ben Bunb bes Rechts?

Die einzelnen Einwande, welche man gegen verschiedene Meußerungen und Borfchlage Bilfons machen tann, haben weniger Bedeutung als der Grundfehler. Eine unaufgetlärte Partei will das Gebäude allein aufrichten. Weder bie Gegenpartei, noch die Unbeteiligten, die Unparteischen, die Neutralen, werden dabei gehört. Ja, man wiederholt ihnen, fie hätten eigentlich kein Recht, neutral zu sein, und sollten sich der Nehrheit fügen. Ob Rehrheit doch bisweilen der Unfinn ift, spielt keine Rolle. Ob der Bettler, der von den Brosamen des reichen Tifches bes Betters Jonathan leben muß, eine freie Stimme hat und eine Wahl, bleibt unberüdsichtigt.

Die Sauptfrage bleibt, ob es fich in bem Gebaube beffer leben lägt, als braufen. Der größte Borteil liegt vielleicht in ber erhöhten Möglichteit, bie öffentliche Meinung ber anderen Böller aufgutlären.

Doch verdienen manche Ginzelheiten bes Bilfonichen Borfolags eine nähere Beleuchtung, wobei nicht einmal vergeffen fein barf, daß ber Urheber bes Entwurfs in feiner angelfächfichen Erziehung und in den entsprechenden Borurteilen lebt und bag er also noch mehr als der Papst an dem Mangel direkter Information leiden kann. Der Unterschied ist, daß er nicht so gut wie der Papst die Gesahr und die Folgen steht. Er meint, "Mißtrauen und Intrige" seien durch seine Borschläge gebannt, und überfieht, daß eben ein jahrelanges Mißtrauen und Richtsehenwollen ober tonnen, daß die großartigfte Breffeintrige ber Beschichte die ehrlichften Absichten durchtreuzen ober verwirren muß.

In einem folgenden Auffape werden einzelne Gedanken und Borichlage Bilfons naber beleuchtet, namentlich was bie Behandlung bes Problems ber Selbstbestimmungspflicht ober bes entsprechenden Rechts der Boller, die Rolonialfragen, die Leitung bes Bundes, bas Durchzugsrecht und die Revifion feiner Ent icheibungen betrifft.

#### Revolution and Rect.

Bon Rechtsanwalt Aug. Nug.

anche Leute scheinen der Meinung zu sein, daß Revolutionen alles Recht ausheben, daß Revolution gleichbedeutend mit Rechtlosigkeit ist. Diese Meinung ist salsch. Wohl sind derartige Umwälzungen nicht nur politische und wirtschaftliche Krisen, sondern in gewissem Sinne auch Rechtskrissen. Denn sie enthalten und stellen das Froblem der Wiederaufrichtung des zertrümmerten oder wenigstens vielsach durchlöcherten Gesetzes. Deutschlichen Fallsach der Bestehen Bestehen tatfächlichen Folgen ber jegigen Revolution in Deutschland auf rechtlichem, gesehmäßigem Gebiete find allerdings erschütternd. Wenn bie Staatsumwälzung auf sozial-wirtschaftlichem Boben immer mehr zu einer wüsten und brutal-egoistischen Lohnbewegung ausgeartet ift, fo hat fie leiber in weiten Rreifen ber Bebolterung und nicht bloß bei den "unteren Zehntaufend" eine erschredende Rechtsanarchie ausgelöft, in der jeglicher Unterschied von Mein und Dein, jegliche Achtung vor Privat- und Staatseigentum und öffentlichem Gemeinbesitz, jede Unterscheidung von Gesetz und Befetlofigleit, von Recht und Unrecht, von Rechtstitel und Willfür, von Gesetzlichkeit und Gewalt, von rechtmäßiger Unter-ordnung und gewaltsamer Diktatur, von Gut und Böse ge-schwunden zu sein scheint. "Diebstahl ist erlaubt". "Erlaubt

ift, was gefällt und was nüht"! "Briveteigentum ift Diebftah, beshalb weg bamit!" "Alle Gefetze find durch die Revolution abgeschafft!" "Es gilt das Recht des Stärkeren." Das find bie bamit!" "Alle Gefetze find burch die Revolution "Es gilt das Recht des Stärkeren." Das find die neuen Paragraphen ber extremen "revolutionären Rechtsordnung."
Es ift eine von allen einsichtigen Juriften Deutschland

mit großer Besorgnis beobachtete Tatsache, daß die Revolution unserer Rechtsprechung schwere Gewiffenstonflitte bereitet bat. So richteten bor turgem namhafte deutsche Juriften an ben Rat ber Bollsbeauftragten in Berlin folgenden bezeichnenden Bar-

nungsruf:

Das Bertrauen bes beutschen Bolles jur Rechtssicherheit bar burch die eingetretene politische Umwälzung nicht erschüttert werden. Wir beutschen Juriften, die der Rechtspflege und Rechtslehre dienen, müssen fordern, daß iber alle Erschütterungen der Gegenwart hinaus das heilige Bolksgut des Rechtes un verlet bleibt. Darum erheben wir aus Gewissenspflicht warnend die Stimme, daß nicht gestanden Wickterangelt und Rechtschung Mickerangelt und Rechtschung Mickerangelt und Rechtschung erheben wir aus Gewissenspflicht warnend die Stimme, das nicht Gestsgedung, Richtergewalt und Rechtseinheit willkürlichen Singtiffen irgendwelcher Art preisagegeben werden. Wir erkennen an, das, wo immer öffentlicher Notkand eine unaufschieb bare Aenden ernung des Rechts im wohlberkandenen Intersse des Gausen erheischt, auch einer nur tatsächlich bestehenden Staatsgewalt die Bestugnis zum gesehlichen Einschreiten nicht verwihrt werden kann. Wir bestreiten aber eine solche Berechtigung überall da, wo ohne eine wirtschaftliche ober sonflige Notlage nur zur Sicherung parteipolitischer Liele die gegenwärtige Geschungsgewalt in Tätigkeit tritt und damit in die Rechte der zusünftigen deutschen Authonalversammlung aber der von ihr zu schöfen fünftigen beutschen Rationalversammlung ober ber von ihr zu schaffen ben orbentlichen Organe ber Gefetgebung übergreift.

Die sogenannte gesetzgebende Gewalt ruht sekundar nur beim Bolt und feinen ordnungsmäßig bestellten Organen, primar bei Gott, als bem Urheber, Träger und Spender aller Gewalt. Das öffentliche Notstandsrecht der Revolution "im wohlberstandenen Interesse des Ganzen", das in obiger Erstärung "auch einer nur tatsächlich bestehenden Staatsgewalt" für "eine unausschiedbare Aenderung des Rechtes" zugestanden wird, ist neuerdings in einer rechtskritischen Studie den Alfred Friters!) in lehrreicher Beife behandelt worden. Wenn Alfred Ariters bit Erklärung ber Juriften für zu eng findet und nicht nur einen äußeren, sondern auch einen "inneren" Notftand "aus ber Logit ber Revolution" tonftruiert, fo tonnen wir ihm nicht folgen, weil uns diese allgu weitherzige Auslegung ben festen Boben gu verlaffen scheint, auf bem boch schließlich jebes Recht und jebt Gespmäßigleit ruben milfen. Die Grenzen, die Friters giebt, find du fluffig und behnbar, als daß fie eine fefte Rechisnorm bauerhaft umfchließen tonnten.

Wir leben aber nicht nur in einer akuten, sondern auch in einer chronischen Rechtstrisis. Das "Dogma" von der Allmacht des Staates als des letzten Selbstzwecks hat die Majestät des Rechtes entthront. Der Staat war der Herr, das Recht sein Basal. Wir müssen den Gedanken Professor Gierkes wieder zu Ehren bringen, daß Recht und Staat zwei selbskändige, einander ebenbürtige Lebensmäckte sind, und müssen diesen Gedanken mit der christlichen Idee verbinden, das diese beiden Tebensmäckte "von Gottes Gnaden" und delhalb ihrem Schöfer und Erhalter verantwortlich sind. Dabei missen wir in der zukunftigen Rechtspragis von der ftrengen Bindung bes Richters an den Wortlaut des Gefetes abgeben und und mehr in ben aus ber Entwidlung fliegenden Bandel bes Gefetet

inhaltes vertiefen.

Hieraus ergeben fich für die tonftituierende Rational verfammlung ernfte und bedeutungsvolle Aufgaben. Gie bat die durch die Revolution geschaffene Rechtsnot zu beseitigen Sie hat eine neue Gesehmäßigleit aufzurichten und dabum die Bunden, die die Revolution der alten Rechtsordnung folio wieder zu beilen. Gin Rechts und Berfaffungsftaat ift mit allen Rechtssicherheiten und gesetzlichen Bürgschaften wiederherzustellen. Je lückenloser und vollkommener diese Rechtsgarantien für den einzelnen Bürger wie für die Gesamtheit sind, desto sester if dieser Rechtsstaat begründet. Mit Friters gehen wir dahin eine del bag die neue Berfaffung und Rechtsordnung nun aber nicht bas Bert von Geheimraten und Geheimausschiffen werden barf, sondern daß über fle in voller Deffentlichkeit und unter voller Anteilnahme des Boltes verhandelt werden mil wie es fich für einen bemofratisch geleiteten Boltsfaat gebührt. Gierte schrieb einft, als das Bürgerliche Gefetbuch von Gelehrten

<sup>1)</sup> Revolutionsgewalt und Notstandsrecht. Rechisseasilises und Naturrechtliches. Rebst einigen Borschlägen zu der neuen Bersassung. Berlin, Berlag von J. Guttentag. 2) "Frankfurter Zeitung" Nr. 139, I. Morgenblatt v. 21. Februar si. 3. "Die Wiedergedurt des Rechtes."

tommissionen unter Ausschluß der Dessentlichkeit entworsen wurde: ein Geschuch, das zum Bolke sprechen wolle, müsse auch dom Bolke erarbeitet sein; es sei keine Weihnachtsgabe, mit der man ein artiges Kind überrasche. Gerade heute ist die Popularisierung der neuen Berfassung und Geschgebung, welche die leider herrschende karte Rechtsunsicherheit endgültig beseitigen sollen, nicht nur ein Gebot der Staatsklugheit, sondern auch eine moralische Psicht der geschgebenden Gewalten dem Bollsganzen gegenüber. "Gegenwärtig ist", sagt Friters, "das Recht, das in der Idee der Gerechtigkeit wurzelt, aus der algemeinen Borstellungswelt sast verschwunden; das aber ist keine Rechtsentwidlung, sondern Krankeitsbild." Es muß u. E. eine organisierte Aufklärung unseres Bolkes in allen seinen Schäften über die Bedeutung, den Inhalt, die Beweggrinde und Jiele des neuen Bersassungs und Geschgebungswertes durchgesicht werden. Das Bolk, nicht mehr Objett, sondern Subjekt der Gesetzgebung, sollte wissen, warum Recht und Ordnung herrschen müssen und-wie notwendig und nühlich die freiwillige Ein- und Unterordnung unter die gesetzwäßigen Autoritäten ist; welche Rechte es hat, welche Pssichten aber auch diesen Rechten gegensberstehen. Das Bolk muß wieder zum Glauben an die Rechtssicher ist im deutschen Baterlande erzogen werden.

Die Macht hat nur dann Daseinsrecht und Lebenswert, wenn sie auf Recht beruht. Dieser Geist ist nicht nur für unsere Beziehungen im Innern, sondern ebensosehr auch für die internationalen Verhältnisse und Auseinandersehungen von hoher Bedeutung. Wir brauchen den klaren, sest umrissenen, auf stillich-geistigen Grundlagen ruhenden Rechtsgeist beim Ausbau Europas und der Welt. Justitia est fundamentum regnorum. Dieser alterptobte Sah gilt auch noch nach der Revolution, und da erst recht. Seine Verwirklichung ist das Palladium unserer nationalen Zukunft und die Grundlage für den aus einem Rechtsfrieden geborenen Bund der Böller.

#### 

#### Leuchten in der Stadt.

Der Tag entgraut: es schrillen die Betriebe,
Die Trambahn rast; dumpf wächst des Markts Geschiebe;
Viel Fuhren pollern; dürre Schlote qualmen,
Die Grossstadt brüllt mit tausend kreischen Psalmen
Ihr Misstonslied von Arbeit und Genuss,
Von Schwelgerei, Entsagung und Verdruss.
Und über ihr in leicht bewegter Schwebe
Flirrt Staub gleich einem Riesenspinngewebe.

Da geht, von allem Hasten unbeachtet,
Ein stilles Leuchten, wenn die Dämmerung nachtet.
Es glänzet mild durchs Wutgeschrei der Menge,
Im Streit der Meinungen, im Volksgedränge,
Im Dunste irrt's verräucherter Lokale
Und um das Klingen silberner Pokale.
Es ziltert durch die Zimmerflüchte Reicher,
Umflammt den Beitler auf dem wind'gen Speicher.

Und bebend zucht's in vollbesetzten Sälen, Wo eitle Schwätzer frevien Tand erzählen. Es strahlet in des Forschers fernen Stuben, Dem Rätsel Furchen in die Stirne gruben. Entlang an Fenstern huscht es und an Wänden, Wenn gross und feierlich aus Künstlerhänden Die Seele in das Bildnis fliesst. Es gleisst, Wenn Dichter sagen, was uns Sehnsucht heisst.

Du heilig Leuchten, das du unerkannt
Die Stadt durchglühest: wie bist du genannt?
Du Licht, das keiner schaut, das allwo scheint?
Das hell hier funkett, dort wie schmerzverweint?
Vom Wunderhaupt seh' ich dein Feuer gleiten
3m tiefen Strom der Menschen und der Zeiten,
3m steten Drang der Tage und der Stunden:
Du götflich Licht vom Haupt voll Blut und Wunden . . . .

Heinz Göttl.

#### Rirhliche Organifationsfragen.

Bon Rirchenrat Stadtpfarrer Schiller, Rürnberg.

betrennt marschieren, vereint schlagen" — dies war die Losung, welche schon vor langer Zeit angesichts der sich steigernden spricken, oder anderer Angrisse auf das Christentum beiden Kirchen, der protestantischen und der katholischen, ans Herz gelegt worden war. Aber nicht viele kümmerten sich darum. Verständnislosischeit und Abneigung verhinderten, sich näher zu treten. Dies ist heute anders geworden. Die gemeinsamen Gesahren, welchen beide Kirchen jetzt ausgesetzt sind, ändern von vornherein die Lage und weisen beide auseinander an. Zwar hat es auch früher nicht an Versuchen gesehlt, Mitzverständnisse zu beseitigen, Freismer auszuschalten und so ein besseres Verhältnis zwischen beiden Gruppen anzubahnen. Gelehrte wie Harnack, Kirchendere wie Orhander und Bezzel, Zeitschriften wie "Die christliche Welt", Zeitungen wie die "Verenzischung" haben auf protestantischer Seite ohne Voreingenommenheit Aufklärungen über katholisches Wesen gelingen, weitere Kreise dassür zu interessieren und die frühere mangelhaste Kenntnis über latholische Lehranschauungen, Bräuche und Einrichtungen schen nicht weichen zu wollen.

Eine neue Zeit ift angebrochen. Schwere Leidenstage liegen hinter uns. Niemand kann sagen, ob nicht noch heißere folgen. Einen Kreuzesgang sondergleichen muß das deutsche Bolt gehen. Was in der langen Friedenszeit vergeblich erstrebt ward, ein gegenseitiges Sichverstehen und Sichergänzen der zwei kirchlichen Gemeinschaften, wechselseitige Schähung und Achtung, welche bereits die Not des Krieges hervorgerusen hat, beginnt langsam sich durchzusehen und immer weiter sich zu verbreiten und es ist nur zu wilnschen, daß diese Bewegung dei allem Festhalten an der eigenen religiösen Ueberzeugung, an dem unterschiedlichen Bekenntnisstand sich immer mehr vertiest. Beide Gruppen würden davon Borteil und Gewinn haben. Sind doch beide in der gleichen Not, stehen sie doch beide vor den gleichen Fragen: Wie überwinden wir am besten die unserer Kirche drohenden Gesahren, welchen Kurs haben wir einzuschlagen, wie haben wir das Steuer zu lenten, damit das Schiff Klippen und Sandbänke verweibet und zulest glücklich ans Land kommt?

In borbildlicher Entschiedenheit und Beisheit haben Bischöfe und protestantische Rirchenregierungen Stellung zu ben neuesten Ereigniffen genommen. In einer peinlicheren Lage als die fatholifche Rirche fteben bie einzelnen protestantischen Sanbes. lirchen, weil ihnen mit dem Sturz der Fürsten, ihrer summepiscopi (obersten Bischöfe), der Boden unter den Füßen weggezogen ist und ihre Konsstsorien und Synoden damit in der Luft schweben. Darum tut gerade für sie Eile not und wir verstehen es, daß die Vorschläge, wie das neue Kirchen ihstem am beften einzurichten ift, wie Bilge aus ber Erbe machfen. Rade wünscht für die "Freie Evangelische Boltstirche" Bolts-lirchenrate; in der neuen Rirche foll für tonfessionelle, geschichtliche und völlische Mannigfaltigleit weitester Spielraum sein. Borft Stephan in Marburg empfiehlt, daß der Religionsunter-richt von einer Gesamtorganisation des beutschen Protestantismus getragen werbe und daß die gesamte Bereinstätigkeit von einer Bereinigung der beutscherbeitantischen Kirchen zu übernehmen sei. b. Golt verspricht fich das meiste von einem "Deutschen Rirchenbund" als Beratungsstelle für die Kirchenregierungen und von einer Busammenfaffung bes beutschen ebangelischen Rirchen. volles. Zwei Professoren aus Münster werben für eine "Freie ebangelische Bolkstirche". Allein, so schön ihr Bekenntnis lauter, unter welchem sie einzelnen Richtungen zusammenfassen wollen: "Jesus Christus der Herr, so sind es doch im letzten Grund die alten Alliang, und Unionsgebanten, welche hier wieber aufleben und mit benen wir nicht viel anfangen konnen. häufigften bort man den Ausbrud "Deutsche evangelische Reichsfirche"; aber abgesehen bavon, daß die Landeseigenart auch in tirchlichen Dingen mitzusprechen hat, ware eine Rirche, die als Rirche "positiv nichts Einheitliches zu sagen hat", von vornherein zur Bebeutungslofigfeit verurteilt. Wenn endlich Rahl für eine deutsche Reichssynobe warm eintritt, so läßt fich dagegen taum etwas Stichhaltiges einwenden. Wird ber Gebante weiter berfolgt, so bestehen seit Jahren bereits segensreiche Einrichtungen als Borbilder, wie die Eisenacher Kirchenkonferenz (seit 1854) und der Deutsch-evangelische Kirchenausschuß (1903). Solche Vereinigungen konnten bie Grundlage bilben.

Bas nun ben firchlichen Reubau felbft betrifft, welcher kommen wird, ob wir ihn wünschen ober nicht, und zu welchem fich beibe Rirchen auf Grund ber neuen Berhaltniffe anschiden muffen, so hat es die tatholifche Rirche wesentlich leichter und müheloser als die protestantische. Zwar fällt auch in ber tatholischen Kirche in Butunft voraussichtlich die bieberige ftaatliche Unterfiligung weg; allein die zu erwartende mehrjährige Ueberangezeit (Moratorium) wird es ihr erwöglichen, auf Mittel und Wege zu finnen, wie hier der notwendige Ausgleich zu schaffen sei und der Opferbegriff, der ihren Mitgliedern von alters her dis zum kleinsten Taglöhner bekannt ist, samt den Leistungen, welche fast ein jeder gerne und willig für seine Kirche darzubringen pflegt — dies alles wird jetzt der katholischen Einche kesonders zugute kommen. Unseres Risers ist die Varta-Rirche besonders zugute fommen. Unseres Biffens ift die Rartothet (das genaue Berzeichnis aller Gemeinbeglieder) dort schon längft eingeführt, fie wird die ibealen, seelforgerlichen Zwede mit den praktischen verbinden und die neue Arbeit ganz wesent-lich unterftügen. Nur ein Neues wird auch in dieser Rirche nicht zu umgehen sein: eine ftarlere Heranziehung der Laten. welt im Dienfte ber Rirche. Aber auch hierin hat die viel-verzweigte Bereinstätigfeit seit langer Zeit schon gute Borarbeit geleiftet und es wird fich jest meift nur um eine Berubernahme, um eine Neubetätigung ber alten Ginrichtung in breiterem Rahmen handeln. Austritte aus der Rirchengemeinschaft infolge größerer Steuerlaften werben taum zu befürchten fein. Ift boch auch die Austrittsbewegung kurz vor dem Kriege an der katholifchen Rirche faft fpurlos vorübergegangen. Rachbem bas farte Gefüge und die festgehaltene Tradition der tatholischen Rirche in Berbindung mit dem hierarchischen System alle Gefahren, welche jemals der Rirche brohten, fiegreich überwinden ließen, wird auch die neu auftauchende Bolle vorüberziehen, ohne nennens. werten Schaben anzurichten.

Das gleiche hoffen wir ja auch für die Reueinrichtung, welche die protestantischen Landeslirchen auf sich zu nehmen haben, nur mit dem Unterschied, daß fie es babei viel muhevoller Schon die Aufbringung der finanziellen Mittel wird gewiffen Schwierigkeiten begegnen. Die Rentamter fteben fünftig nicht mehr zur Versügung. Aber das Selbstbefteuerungsrecht, das der Kirche zugestanden werden muß, wird einen Ersas dastler zu finden wissen. Ob nicht aber die ftartere finanzielle Inanspruchnahme ihrer Mitglieder so manche, namentlich in größeren Städten, veranlaffen wird, ihrer Rirche ben Ruden zu tehren, läßt fich beute gar nicht fagen. Bir werben gut iun, biefe Gefahr recht genau im Auge zu behalten. Als Borbeugung wird ein möglichft fartes heranziehen ber Laten für firch. liche Betätigung gelten burfen. Berben biefen größere Rechte übertragen, fo werden fie auch gewillt fein, größere Bflichten gu erfüllen. Während nun aber in ber tatholifchen Rirche bas hierarchische Syftem eine Beranberung nicht erfahren wirb, wirb bie protestantische Landeskirche, welche als eine Art Staatskirche in den staatlichen Zusammenbruch mit hineingeriffen worden ift, bei ihrem Neubau ein gang anderes Berfahren als bisher einzufolagen haben. Die bemotratifche Belle, welche an bem Mauerwert der katholischen Kirche fich brechen wird, hat heute schon die Damme der protestantischen Kirche durchbrochen. Dies bebeutet noch keinen Untergang. Bielmehr gilt es, die heranftrömende Flut in die richtigen Kanäle zu leiten und das Strombett zu verbreitern. Waren wir seit Jahrhunderten gewohnt, baß die Rirchenleitung die gange Diretiton mit allen ihren Berzweigungen allein in die Hand nahm, so wird wohl künftig die Entwicklung ber kirchlichen Organisation umgekehrt sein, nicht mehr bon oben nach unten, fondern bon unten nach oben. Man spricht bereits von Presbyterial und ähnlichen Berfaffungen. Sest das neue Spftem ein, so fteht den Gemeinden das Recht zu, ihre Geiftlichen fich selbst zu mablen. Die Pfarrer ihrerfeits haben bann zu bestimmen, wer die Burbe des Detans erhalten foll. Die Detane haben wiederum in Berbindung mit dem Bresbyterium den Landesbischof und dessen geiftliche und welt-liche Rate zu wählen. So fremd uns, namentlich die Aelteren, bies alles auch anmuten mag, so wird der Neubau sich nicht bloß glatt vollziehen, sondern auch gegenüber früherem bureau-tratischem Besen mancherlei Borteile mit sich bringen. Der Ortsverband der evangelischen Bereine in Nürnberg

Der Orisverband ber evangelischen Bereine in Nürnberg hat bereits im Dezember folgende acht Sätze aufgestellt: 1. Es wird volle Freiheit der Religionsübung gewährleistet. 2. Es ist der evangelischen Kirche für die Neuordnung ihrer Berhältnisse eine Uebergangszeit von einer Reihe von Jahren zu bewilligen, während derer der Staat die bisher der Kirche geleisteten Beb

träge als Pauschalbeirag ber Kirchenleitung zuwendet. 3. Der evangelischen Kirche wird Freiheit der Schule und den Kirchen, gliedern Befreiung von doppelten Schulabgaben gewährt. 4. Zur Erteilung eines planmäßigen Religionsunterrichts sind der Kirche ausreichend Zeit und genügend Käumlichteiten zur Verfügung zu stellen. 5. Es ist der evangelischen Kirche das Recht der Selbstbesteuerung und Selbstverwaltung zu gewähren. 6. Der Unterhalt der theologischen Fasultät obliegt auch sernerhin dem Staate. 7. Pfarr- und Kirchenvermögen bleibt unangetastet. 8. Der Staat hat die ihm aus besonderen rechtlichen Verpslichtungen obliegenden Leistungen auch serner der Kirche zu gewähren bzw. abzulösen.

Laible, ber Redakteur der "Allgemeinen evangelischlicher eischen Kirchenzeitung", hat unlängst in dem Vorwort der Januar nummer irestliche Winke gegeben, welche Pfarrer und Priester gleicherweise beachten dürfen. Jeder Seelsorger erinnere von der Ranzel aus, um was es sich handelt und dann besuche er alle seine Gemeindeglieder ohne Unterschied des Standes. Allüberall stelle er vor und frage an: Wollt ihr denn nicht auch weiterhin noch euere Rirche? Sollen noch euere Gloden zum Sonniag läuten? Sollen euere Kinder noch getauft und konstrmiert (gestirmt) werden? Soll noch Abendmahl bei euch gehalten werden? Und all dies trage man kurz, schlagend, vollstümlich vor, das auch der einsache Mann es versieht. Bei größeren Gemeinden nehme man Helser und Helserinnen zur Hise. Auf dies Weise gewinnt man nicht bloß ein Kirchenvoll, über welches auch die Machthaber nicht mit einem Federstrich hinweggehen können; denn es werden Massen sein, mit denen schon zu rechnen ist.

benn es werden Massen sein, mit benen schon zu rechnen ift.
Die Hauptsache babei muß freilich der Geist aus der höhe wirken, ohne welchen kein religiöses Werk aus Erden etwas audrichten kann. Wir brauchen des Geistes Kraft heute mehr als je. Sturmvögel mit heiserem Gekreische kraft heute mehr als je. Sturmvögel mit heiserem Gekreische kraft heute mehr als je. Sturmvögel mit heiserem Gekreische kraft heute mehr als je. Sturmvögel mit heiserem Gekreische Kraft heute unsern Hauch die Mutigsten überkommt zuweilen Bangen und Grausen. Die deutsche Kevolution hat die Totengloden geläutet nicht bloß für Schales, Morsches, Faules, nein, auch sin viel Schönes und Erhabenes. Sorgen wir dasür, daß nicht auch unsere Kirchen in den allgemeinen Weltstrudel hineingezogen werden. Noch steht der Herr der Kirche auf der Wacht. Bir hoffen von seiner Gnade, daß die Zeit des Gerichtes zum Besten seiner Kirche ausschlage.

#### Borichlage für die Ergänzung der Offiziere des nenen dentschen Seeres.

Bon Generalleutnant z. D. Frhrn. von Steinaeder, Boppard.

Die deutsche Nationalversammlung in Weimar ist an der Arbeit, dem neuen Deutschen Reich ein neues Heer zu schassen. Die Reichswehr ist nur ein Notbehelf, das hat die Regierung selbk ausgesprochen. Jene Arbeit ist, wie jeder neue Tag es dem blödesten Auge mehr klar macht, die dringendste Ausgabe, die in Weimar zu lösen ist. Sie ist aber die allerschwierigste, zumal angeschits des Trümmerseldes, das auf dem Gebiete der Landesberteidigung die Revolution des 9. November des Unglidsjahres 1918 geschaffen hat. In dem auszurichtenden Neudau unseres Heeres sind nun die Offiziere das wichtigste Element, sie sind die Stüzen, das Gerippe des ganzen Baues, daher ist sür sie das beste Material gerade gut genug. Ihre Ergänzung geschaft in den untergegangenen dynastischen Heeren auf Grund einer Borschrift, die jetzt darauf zu prüsen wäre, ob sie in den neuen Berhältnissen noch brauchdar, was in ihr verbesserungsbedürftig, was sür die Bukunft abzulehnen wäre.

bedürftig, was für die Zukunft abzulehnen wäre.
Die Offiziere des stehenden Heeres (von den Offizieren des Beurlaubtenstandes sehe ich hier zunächst ab) ergänzten sich auf verschiedene Weise. Erstens durch Uebertritt von Zöglingen der Kadettenkords in Preußen, Bayern und Sachsen. Auf die Sinzelheiten gehe ich hier nicht ein. Im besonderen spriche ich hier von der Einrichtung in Preußen. Wenn man das Kadetienkords seinem Wesen und Wert nach kennzeichnen will, so tut man ihm kein Unrecht, wenn man sagt, als Erziehungsanstalt stand es siber dem Durchschnitt, als Vildungsanstalt stand es siber dem Durchschnitt, als Vildungsanstalt aber unter demselben. Woher kam das? Es kam daher, daß die Wisseriach die Beitung der Anstalt vor der Ertlächtigung der körperlichen Fähigteiten ganz unverhältnismäßig in den Hintergrund gedrück

wurden, an zweiter Stelle rangierten. So wurde ber erreichte Grab körperlicher Fertigleiten durchgängig der Beurteilung des Radetten fiber Gebühr zugrunde gelegt. Ich habe gerade als Regimentskommandeur recht häufig Gelegenheit gehabt, mich hiervon zu überzeugen. Wie die Lehrer, so allemal die Schüler! Es war bei ben jungen aus dem Rabettenforps überwiesenen Leuten in ben feltenften Fallen eine Freude, ein wirkliches Intereffe an ben nicht militärischen Unterrichtszweigen geweckt worden, die allgemeine Bilbung war verkummert, ber Religionsunterricht, bie tatholifchen Boglinge nicht ausgeschloffen, war außerft ungureichend, auch ging, ich tann mir nicht helfen, ein protestantischer Hauch burch bas gange Befen bes Unterrichts, wie bas bie Art, wie Geschichte vorgetragen murbe, bewieß.

Die ganze Ausbildung und Erziehung frankte ferner baran, baß bie Böglinge ausschließlich nur für ben einen, ben Solbatenberuf vorgebildet, auf ihn geradezu gedrillt wurden, auf ihn als das einzige "findesgemäße Biel" hingewiesen wurden. Und doch, wie mancher arme Junge hatte gern einen anderen Beruf ergriffen, wenn mit den Jahren der Ueberblid tam. Wie tam benn die Mehrzahl der Jungen ins Korps? Ursprünglich nur zur Aufnahme ber Sohne bes armen Abels sowie gefallener Offiziere bestimmt, wurde es im Saufe ber Jahre Buflucht für bie Sohne ber Offiziere, bie bie Mittel nicht hatten, ihre Söhne eine andere Laufbahn ergreifen zu lassen oder hochmütig auf andere Stände herabsahen, fie als nicht für einen abeligen Offizierssohn paffend ansahen. Biele Familien taten auch, da häufige Bersetzungen einen ebenso häufigen Garnisons. und damit Anstaltswechsel für ihre Sohne mit fich brachten, wodurch ben Anaben bas Mittommen in ben Wiffenschaften natürlich febr erfcmert wurde, beshalb biefe ins Rorps, noch andere aber — Minderreiche — fanden es leider fehr bequem, die Jungen vielleicht schon mit 10 Jahren ins Korps abzuschieben — ber Junge wird boch Solbat! So wurde das Korps mit der Beit immer mehr ben Zweden, die sein Stifter mit seiner Begründung verbunden hatte, entzogen.

Das Korps wurde auch besonders durch das Vorwiegen ber militärischen Bersonen im Lehrer- und Erzieherkollegium eine Soule bes Raftengeistes, dieses Geistes, der soviel bazu beigetragen hat, ben jungen Beutnant gu einer lächerlichen Berfon, zur stehenden Figur und Rarifatur in den Bigblattern zu machen und ber Armee allgemein zu schaben. Jeber andere Stand als ber bes Offiziers wurde, man tonnte sagen anerzogener Maßen, über die Achsel angesehen, besonders der "Roofmich" war ein Gegenstand des Abscheues für den Jünger des Mars, man suchte schon im Aeußern, in Benehmen und Tracht fich als etwas besonderes aufzuspielen. Militärisch bagegen — bas muß auch hervorgehoben werden — waren die aus dem Radettenkorps in die Regimenter tommenden jungen Leute fofort fehr gut, besser wie die jungen Leute zu gebrauchen, die einen anderen Bildungsgang gehabt hatten, was diese aber unschwer bald ein-holten. Ich fasse baber mein Urteil dahin zusammen, da bas Radettenkorps eine Pflanzstätte des Kastengeistes war, auch viele junge Leute, die keinen Beruf zum Soldaten hatten, auf diesem Wege, gewiffermaßen ohne gefragt zu fein, in die Armee tamen und fich dort nicht am richtigen Ort fühlten, so bin ich für A bicaffung ber Rabetten torps als militärische Bilbungsanstalten. Man wandle fie einfach um in Anabenerziehungeanstalten für Söhne gefallener oder gestorbener mittelloser Offiziere. Die Berufswahl hat dann später nach den Fähigkeiten und den verfügbaren Mitteln zu erfolgen.

Wir kommen zur zweiten Kategorie bes Nachersates. Es find junge Leute, die als "Freiwillige mit Aussicht auf Beförderung", früher Avantageure, jest Fahnenjunter genannt, nach Un-nahme burch ben Regimentstommandeur in den Truppenteil aufgenommen wurden. Sie müssen das Fähnrichs, oder das Abiturientenegamen bestanden haben. Erstere haben bie not-wendige Reife gu ber bor ber Obermilitärprüfungstommission in Berlin abzulegenden Fähnricheprufung entweder auf einer öffentlichen Bilbungsanftalt ober auf einer Militarvorbereitungs. anftalt, bulgo "Breffe" genannt, erworben. Abiturienten brauchen bie Fahnrichsprufung nicht mehr abzulegen. Lettere find unbedingt der beste Erfat, fie haben icon die Reife, die bei ber Berufswahl notig ift, fie bringen eine jeder anderen fiberlegene allgemeine Bilbung mit, fie wiffen bor allem, bag mit ber Ablegung der Abiturientenprufung bas Bernen, bas Sichweiter-bilben noch lange feinen Abschluß gefunden, erst begonnen bat, fie haben einen weiteren Gefichtstreis wie Rabetten und "Preffiers", find reifer und den an fie herantretenden Bersuchungen widerstands. fähiger. Die "Preffiers" bilben ben am wenigsten guten und baher auch am wenigsten begehrten Nachwuchs. Ihre allgemeine Bilbung ift meist sehr lüdenhaft, oberflächlich, vielfach rekrutieren sie sich aus Junglingen, die auf der Schule nicht gut taten, oder auch nicht mittonnten, oft aus Mangel an Begabung. Sie erpreßten bann oft ben hartgepruften Batern ben von Friedrich bem Großen schon gebrandmarkten Ausdruck, "meinen Sohn lasse ich Offizier werben, zu etwas anderem ist er zu dumm". Da die "Preffen" zumeist in großen Städten sich aufgetan haben, so find viele ihrer Besucher schon ben Berführungen ber Großstadt erlegen, wenn fie in die Armee tommen und verderben bann fehr oft junge Kameraden, die bis dahin unter elterlicher Obhut und Borsorge gestanden hatten. Auch diese jungen Leute zeichnen sich durch einen lächerlichen Hochmut vielsach aus. Dafür aber bewahren fie in den Nachweisungen der um die Ede gegangenen oder wegen Unfähigkeit ausgeschiebenen jungen Beute harinadig bie erfte Stelle. Alfo meine ich, muß fur bie Offizier. laufbahn bas Abiturientenegamen geforbert werben, genau wie für alle anderen höheren Berufe; damit wird auch bie soziale Stellung der Offiziere auf ficheren Boden gestellt.

Es muß nach wie vor alleiniges Recht bes Regiments. kommandeurs sein und bleiben, junge Leute als Fahnenjunker anzunehmen. Ein Mann muß die Verantwortung bafür vor bem Gefet tragen, daß nur geeignete junge Leute in die Armee als angebende Offiziere aufgenommen werden. Das tann aber nur der Regimentstommandeur sein. Wer follte ihm auch biese Aufgabe abnehmen können? Ja, höre ich da, dann werden wir also wieder die Ersahrung machen, daß es Regimenter gibt, beren Offiziere sich nur aus Abeligen ergänzen, und das werden Brutberde der Reattion! Das verneine ich, wenn die Personalabteilung bes Kriegsministeriums (bas frühere Militarlabinett) auf bem Poften in ber Besiehung ift. Wie tamen benn eigentlich die rein abeligen Offiziertorps zustande, die, das wiffen viele außerhalb ber Armee vielleicht nicht, gerade in weitesten Kreisen

ber Armee selbst durchaus nicht gern gesehen waren? Den meisten Bulauf hatten immer die Regimenter, die in guten Garnisonen ftanden. Die beste war zweifellos Berlin, wo die Garderegimenter ftanden. Bu diefen war ein folder Bubrang von abeligen Anwartern, daß deren Rommanbeure gar nicht auf andere Avantageure zurückt zu greifen brauchten, um ihren Etat voll zu machen. Daß ein Kommandeur, wenn er die Auswahl bei sonst gleichen Vorbedingungen hat, natürlich die Söhne oder Berwandten von Offizieren bevorzugt, die früher schon im Regiment gebient haben, ift flar und ihm tein Borwurf baraus zu machen. Es ift erinnerlich, baß auch im Reichstag bei manchen Gelegenheiten über diese rein abeligen Offizierkorps gesprocen und ber sehr berechtigten Empfindung Ausdruck gegeben wurde, daß sich in der Armee badurch eine Mißstimmung, der Gebante, daß es zwei verschiedene, auch verschieden behandelte Sorten von Offiziertorps gebe, ausbilde. Es wurde damit die Aufforderung an das Militärkabinett verbunden, doch bürgerliche Diffiziere hineinzuversetzen. Das geschah benn auch endlich bem Drangen bes Reichstags gegenüber und zu seiner Beruhigung, bas heißt aber nur in fehr bescheidenem Umfange, jedes "extlufive" Regiment betam einen Burgerlichen ober beren auch zwei, Die unter bem Ramen "Ronzessichulgen" in ber Armee befannt waren und fich nicht immer in dem neuen Berband wohlge-fühlt haben follen. Es wurde von maßgebender Stelle dabei barauf hingewiesen, daß, wenn man zuviel Leute aus den Garderegimentern — fie kamen zumeist in Frage — herausverseze, um für Bürgerliche Plat zu machen, der Andrang zu biefen Truppenteilen überhaupt nachlaffen werde und damit eine Menge junger Leute der Armee verloren ginge. Bas in der Urmee am meiften verftimmte, und mit Recht, war der Umftand, daß vielfach, wenn ein junger herr mit ben brei Buchftaben in einem der bevorzugten Regimenter etwas ausgefreffen hatte, was sein Berbleiben in der Armee unmöglich zu machen schien, der Betreffende schleunigst in irgend ein "unadeliges" Regiment verfest wurde. Burde er dann bennoch "gegangen", bann war ber Fall wenigstens in ber Deffentlichteit nicht auf bas Ronto bes adligen Truppenteils zu feten. Ich folgere baber, wenn bie Berfonalabteilung rudfichtslos burch Berfethungen eingreift, ift die Bilbung rein adliger Officiertorps unmöglich. Mögen fich bann manche junge Leuie vom Militärdienst badurch abschreden laffen, fo schabet bies um fo weniger, als ja boch unfer

gewaltig unter allen Umftanden berringert werden wird. Bas die Gestaltung der wirticaftlichen Lage ber Offiziere betrifft, um dies turz zu erwähnen, so muß auch auf

biefe besonders geachtet werben. Es barf leinen Regiments. tommandeur mehr geben, der zu hohe Anforderungen an die Brivatmittel ber Familie ber Afpiranten ftellt, blog um ben Buftrom junger Leute zu berringern; es muß dem Lugus mehr wie bisher entgegengetreten werden. Er zeigte sich gerade in den letten Jahren hauptsächlich darin, daß jeder, auch der unbemittelste Offizier darnach ftrebte, sich sehr pruntvoll einzurichten und sich womöglich ein Pferd zu halten, das Zusußgeben wurde immer unbeliebter; bas erzeugte bann Neid bei ben einfacher lebenden Rameraben und verführte manchen zu Ausgaben, die ihn all mählich in Schulden fturzten. Das arme Preußen, das fich durchgehungert hat, war die festeste Stütze gegen jeden Feind, das reiche Preußen. Deutschland ift vermorscht zusammen. gebrochen.

#### 

#### Bom Werben der amerikanischen Berfaffung.

Bon Philipp Refter, Minden.

Im Berfassungsausschuß ber Weimarer Nationalversammlung ist dieser Lage von einem Bertreter der Mehrheitssozialisten barauf hingewiesen worben, daß es Ameritas Bunfch fei, unfere Berfassung möge sich der amerikanischen möglichst nabe anpassen. Der hinweis forderte eine ironische Entgegnung heraus. Es ware — fand man — unter diesem Gesichtspunkt am besten, die Ausarbeitung der beutschen Reichsverfaffung einfach bem ameri-

tanifchen Rongreß zu überlaffen. Bober ber Ratgeber ber Sozialbemotratie feine Informationen bezogen hat, bleibe dahingestellt und ist auch gleichgültig. Daß der Wunsch, Deutschland möge sich in seinem Berfaffungswert vom ameritanischen Borbild leiten laffen, irgendwie in ber ameritanischen Breffe ober fonft inoffiziell jum Ausbrud gekommen ift, darf aber als wahrscheinlich angenommen werden, benn tein Bolt ift mehr von der Bortrefflichkeit seiner flaatlichen Einrichtungen überzeugt, als es beute bas Bolt ber Bereinigten Staaten ift. Haben boch auch die fübameritauischen Republiten nach ihrer Lodreigung von Spanien die ameritanische Berfaffung fast stlavisch nachgeahmt, und man barf annehmen, daß der Ameritaner in gutem Glauben an seine Weltbeglückermission handelt, wenn er auch dem deutschen Voll diesen Weg zu seiner bauernden Gefundung empfiehlt.

Riemand in Deutschland wird ernstlich an die Nachahmung ber amerikanischen ober irgendeiner anderen frembstaatlichen Berfaffung benten, aber man wird gern zugeben, daß eine Staatsverfaffung wie die amerikanische, die fich seit nunmehr 132 Jahren in fast unveränderter Form erhalten und selbst einen blutigen Bürgerkrieg von 4 Jahren überdauert hat, im wesent-lichen die Probleme einer neuen Staatsgründung doch richtig geloft haben muß. Man überfieht bei uns vielfach ben bunbes. ftaatlichen Charafter bes großen ameritanischen Staats-wesens, und die Schwierigkeiten, die fich ber Formulierung ber ameritanischen Berfassung entgegenstellten, waren in der haupt-sache dieselben, wie sie jest in Beimar zutage treten: galt es boch auch damals, die kulturelle Eigenart und die wirtschaftlichen Interessen fon bestehenber Staats. gebilbe mit ben notwendigen Forberungen einer

gemeinsamen Bundesregierung in Eintlang zu bringen. Richt immer war bas ameritanische Bolt in seiner Gesamtheit fo febr von ber Vortrefflichleit feiner Berfassung burchbrungen wie heute, und es ware verfehlt, anzunehmen, daß biefe Berfassung — bas Werk ber benkwürdigen Konvention von Bhiladelphia im Jahre 1787 — auch sofort nach ihrer Bekanntgabe bon samtlichen Staaten anerkannt und als bindend bingenommen worden ware. Schon bei den Beratungen in Phila-belphia, die vier Monate währten, war es zu weitgehenden Meinungsverschiebenheiten, oft auch zu heftigen Busammenftogen gekommen und es war kein Leichtes gewesen, die Delegierten schließlich auf einen Entwurf zu einigen, der allseits zu befriedigen schien. Aber heftige Rämpse spannen sich zum Teil noch an die Ratissierung der Versassung durch die Einzelstaaten. Im Staate Neuhort zum Beispiel, der seine einträgliche Rolle als Bolleinnehmer der Neuen Welt auf dem Spiele sah, zog sich ein erditterter Kampf um die Annahme der Bersassung sast ein Jahr lang hin. Nordarolina beugte sich der Versassung erst im November 1789, Rhode Island, der kleinste aller amerikanischen

Staaten und als folder am meiften auf die Bahrung feiner Selbftanbigfeit bebacht, erft im Mai 1790. Die Bunbesregierung mit George Bashington als erstem Prafibenten war unterbeffen (Marz 1789) schon in Funktion getreten.

Die Anfänge dieses Staatswesens, dem ein so marchen haftes Bachstum und eine so ungeahnte Zukunft beschieden sein sollte, bieten manche Bergleichspunkte mit Deutschlands Rot in ber gegenwärtigen Stunde. Freilich, die Rolle bes Siegers war bamals ben amerikanischen Revolutionaren zugefallen, aber alles in allem war die Lage ber Sieger eine verzweifelte. Ein fiebenjähriger Krieg im eigenen Lande hatte große Berte jerfiort, ben Sandel lahmgelegt und die Bewirtschaftung bes Bobens gehemmt, hatte die Geldmittel ber Staaten erschöpft, die Sitten verwildert und jeden Reft von Ordnung hinweggefegt. Die 13 Kolonialstaaten, die nach jener denkwürdigen Unabhängigleitserklärung des 4. Juli 1776 in den Kampf gegen das Mutterland eingetreten waren, hatten fich in ben sogenannten "Ronföberations artiteln" eine Urt provisorischer Berfaffung gegeben, bie - unter bem Drud ber gemeinsamen Rot entstanden — bas Schidfal bes Bundes in die Hand eines gemeinsamen Kongresses legte. Es war ein lose gesügter Bund unabhängiger und sich "souverän" dünkender Staaten, von gegenseitiger Eisersucht erfüllt, ohne gemeinsames Oberhaupt, vertreten durch Delegierte in einem Rongreß, der teinerlei gesetzgeberische Gewalt hatte, der weder Steuern noch Bolle zu erheben, noch fonft in die inneren Angelegenheiten der Einzelstaaten einzugreifen befugt war. Da gegen hatte man diefen Rongreß großmütig mit ber Entscheibung über Rrieg und Frieben, mit bem Unterhalt bes Seeres, mit bem Recht ber Mungprägung betraut - in Birtlichteit gang illusorische Bollmachten, benn ber Bund als solcher hatte teinerlei Einkunftkquelle und konnte nicht einmal ben Golb ber Truppen bezahlen, die für die gemeinsame Sache tämpsten und ihr Blut vergossen. Das Ausland — Frankreich namentlich, auch Holland und Spanien — kam mit Geldmitteln zu Hilfe, was noch sehlte, wurde durch Schuldverschreibungen im Inland aufgetrieben. Bur Dedung der Zinsen wurden wieder neue Anleihen auf genommen und fo wuchs allmählich eine große nationale Schuld beran, der ein nationales Einkommen nicht gegenüberstand. Im Heer gab es wegen des rücktändigen Soldes (felbst an Kleidung und Verpstegung mangelte es für die Truppen) Unzufriedenheit und Meuterei; mehr als einmal ftanben bie ameritanischen Smitfrafte bor ber völligen Auflösung und nur Bafbingtons perfonlichem Einfluß war es zu banten, baß bas heer nicht ausein-anderfiel. Große militärische Erfolge hatte es auf teiner ber beiden Seiten gegeben. Französische Dilse unter Lafayette und Rochambeau rettete fchließlich die Lage für die Ameritaner. Die Früchte dieses Sieges aber brobten durch selbstsuchtige Biele ber Einzelstaaten, durch ben Mangel einer gemeinsamen Regierung, durch Geldnot und zunehmende Anarchie verloren zu gehen. Die nationale Schuld war am Ende des Krieges auf 45 Millionen Dollars angewachsen. Das Bargelo war ins Ausland gewandert, allenthalben fehlte es an Zahlungsmitteln und ein Staat nach bem andern griff in diefer Not jum "bewährten" Mittel: jur unbeschräntten Musgabe von Bapiergelb.

Es ift schwer zu fagen, wohin bas amerikanische Staate. fciff getrieben wäre, hatten nicht einfichtsvolle Manner bauernd bie Notwendigleit eines ftrafferen Busammenschluffes geprebigt, benn ein Staatswesen von fo loderer Fügung tonnte - gang abgesehen von den unhaltbaren inneren Zufländen — auch dem Ausland keine Achtung abringen. So kam nach einer Borberatung in Annapolis, 4 Jahre nach dem Parifer Frieden, die Berfassung in Philadelphia 314. ftande, auf der fämtliche Staaten mit Ausnahme des eigenbrotlerischen Rhobe Island vertreten waren. Es muß hier darmi hingewiesen werden, daß die einzelnen Staaten — in der Rolonial zeit nebeneinander und unabhängig voneinander entstanden immerhin icon eine gewiffe geschichtliche Ueberlieferung besahen und auf diese Ueberlieferung ftolz waren, daß fich unter bem milben englischen Rolonialregime eine ftarte Selbständigkeit und ein fiarles Selbstgefühl herausgebildet hatte, daß die Staaten überdies auf wirtschaftlich ganz verschiedenen Grundlagen aufgebaut und daher von ganz verschiedenen Interessen beherrschi waren. Im Süden saß eine Bevölkerung von Pflanzern, vielschied Großgrundbesitzern und Sklavenhaltern, auf die Aussuhr ihrer Erzeugniffe (Tabat und Baumwolle) angewiesen und naturgemäß freihandlerisch gefinnt, ber Rorden war teilweise schon auf dem Weg zur industriellen Entwicklung, hatte hier wie auch im ländlichen Kleinbetrieb die Stlavenarbeit als unzwecknäßig



verworfen und bekannte fich notwendigerweise zum Schubzoll. Bwei Rernfragen, die bas öffentliche Leben noch von Grund aus aufrühren follten, schlummerten bereits im Werben bes neuen Stantamefena: bie Selanensonen und ber Stinte faffung und in die Entwärfe, aus benen die Berfaffung in ihrer endgültigen Form hervorgegangen ift. Der zentraliftige Gedante wurde am rabitalften bon Alegander Samilton verfocten,

n Freund und Berater, ber fpater auch fung in Neuport ausgefochten hat. Ein ann, Solbat, Rechtsgelehrter und beänzend als Redner wie als politischer nzsetretär in Washingtons Kabinett, wo ttellofe und verschuldete Staatswefen f Samilton fraglos als die genialfte Ernittes betrachtet werben. Der von ihm ntwurf fab u. a. einen Brafibenten ber Lebenszeit vor, besgleichen follten bie r Amt auf Lebensdauer bekleiben. Die naten follten von der Bundesregierung Legislaturen ihrer Staaten gegenüber : haben. Dies waren allerdings Fordefigefühl und bem ohnehin farten Dif.

# bon bornberein jum Scheitern ber-

bon verschiedenen Staaten eingebracht, ptfache zwifchen bem Gintammer- unb en abwechfelnb die Bahl bes Brafibenten h ben Rongreß und unterschieden fich e, auf welcher Bafis bie Bolisvertretung ob gleichmäßig für alle Staaten ober Bevölkerungszahl. Bom Mai bis Seperatungen bin, und oft fcbien es, als beit ber Meinungen bas Beginnen gerdlieglich eine Ginigung zuftande auf Ramen bes Staates Connecticut trug: enhaus und einen Senat bor, im ohne Unterschied ber Große und Be-1 Abgeordnetenhaus proportional der ten fein. Der Prafident follte lieder beiber Säufer — auf die Dauer ilt werden. In der endgultigen Forg wurde bann bie Amtsbauer bes hre beschränkt, seine Bahl follte nicht en burch bas Boll und zwar mittelbar m. Diefes Syftem, bas bei ber Prafitaat eine feiner Bollsvertretung enthlmännern (Elektoralstimmen) vorsah, fe ben nationalen mit bem forberativen is wahltechnischen Grunden bis heute lange Dauer, die zur Ratifizierung ber Ginzelftaaten notig war, beweift gur en Gefühlen die Berfaffung in manchen rbe, aber fie war - bas erkannte man einzige Rettung bor bem brobenben ıms, Amerikas fechster Prafibent, sagte nur die "zermalmende Notwendigleit erfaffung einem widerstrebenden Volke

ig, wie icon angebeutet, in ber Haupti die Ginzelftaaten ungern auf Rechte ouverane Staaten bisher für fich beatten. Sierher gehörten bor allem bie erschöpflichen Urten ber indirekten Berafttreten der Berfassung ohne weiteres übergingen (die Erhebung direkter Sinzelftaaten ausbrücklich vorbehalten), jranten gegenüber den Rachbarftaaten, ließung von Berträgen und Handels-meine Bewegungsfreiheit, in der fich gehemmt sahen. Die Beschränkung leit war zweifellos fühlbar, und die gleit noch weiter beschnitten zu werben, beren Anlag und rein theoretifch — "Rechte ber Ginzelftaaten" entfteben.

j immer nur um die einzige Frage: Ift ver Einzelpaat noch souveran ober ift er es nicht mehr? Ist er noch fouveran, fo ift er auch nicht bedingungslos den Atten ber Bundes. gewalten unterworfen und nicht verpflichtet, Gesetzen, die seine Existenz gefährden, Folge zu leiften. Rein geringerer als Thomas Jefferson hatte schon ben Gedanten geäußert, daß die Staaten felbst als Richter barilber zu entscheiden hatten, ob in dem einen ober andern Fall die Bundesregierung ihre Bollmachten über.

## Burschen heraus!

Den kath. Studenten und Abiturienten gewidmet vom Verbande Rath. Neustudentischer Verbindungen "Hochland".

Preis M. 0.40 (ohne Porto).



Die kleine Broschure orientiert in knapper, übersichtlicher Weise über die Hochlandbewegung. Aber diese neustudentischen Verbindungen schreibt Privat=Dozent Dr. Beng-Munchen in dem Werke "Deutschland und der Ratholizismus" (1. Bd. S. 316).

"Stellt die Freie Bereinigung eine gang lofe form studentischer Gemeinschaft dar, so zeigen die im SS 1913 in München und Breslau zuerst ins Leben getretenen Hochlandveroindungen straffe Organisation. Dieselben sind aus der Freideutschen Jugendbewegung mit ihrer Freude am Wandern und ihrer Abneigung gegen den Alkohol herausgewachsen und stellen eine ganz neue Art von Studententum dar, das alle formen der alten Korporationen grundsätlich ablehnt, aber um so begeisterter und zielbewußter die ewig gleich bleibenden Ideale der katholischen Studentenschaft zu verwirklichen bestrebt ist, und zwar in einer Weise, die gang den modernen Bedürfnissen angepaßt ist."

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch die Kochland-Geschäftsstelle Kamm in Westf.

Berfaffung ben Ginzelftaaten in ihrer inneren Ginrichtung ben weitesten Spielraum, wobei nur als Bedingung gilt, daß die Staatsform republikanisch ift.

Die Beratungen in Philadelphia waren geheim. Dotumente aus Sigungen, erft viel fpater veröffentlicht, geben einen intereffanten Einblid in die Entftehungsgeschichte ber Ber-



biefe besonders geachtet werben. Es barf leinen Regimentskommandeur mehr geben, der zu hohe Anforderungen an bie Privatmittel der Familie der Afpiranten fiellt, bloß um den Buftrom junger Leute zu verringern; es muß bem Lugus mehr wie bisher entgegengetreten werben. Er zeigte fich gerade in ben letten Jahren hauptfächlich barin, daß jeder, auch ber unbemittelfte Diffzier barnach firebie, sich sehr pruntvoll einzurichten und sich wo-möglich ein Pferd zu halten, das Zusußgeben wurde immer un-beliebter; das erzeugte dann Neid bei den einsacher lebenden Rameraden und verführte manchen zu Ausgaben, Die ihn allmählich in Schulden fturzien. Das a burchgehungert hat, war die festette !

Staaten und als solcher am meisten auf die Bahrung feiner Selbständigleit bebacht, erft im Mai 1790. Die Bunbesregierung mit George Bashington als erstem Prafibenten war unterbesier (März 1789) schon in Funttion getreten.

Die Anfänge dieses Staatswesens, dem ein so marchen haftes Bachstum und eine so ungeahnte Zulunft beschieden sein sollte, bieten manche Bergleichspuntte mir Deutschlands Krieven in ber gegenwärtigen Stunde. Freilich, die Rolle bes Siegens war bamals ben amerikanischen Revolutionären zugefallen, abe alles in allem war die Lage der Sieger eine verzweifelte. E-

bas reiche Breugen Deutschland gebrochen.

#### Bom Werden der amerikan

Bon Philipp Refter,

Im Berfaffungsausschuß ber Weimare diefer Tage von einem Bertreter barauf hingewiesen worben, daß es A Berfaffung moge fich ber ameritanische Der hinweis forberte eine ironische ware - fand man - unter biefem C Ausarbeitung ber beutschen Reichever

tanischen Kongreß zu überlassen.
Woher der Ratgeber der Sozimationen bezogen hat, bleibe dahing gütig. Daß der Wunsch, Deutschlanfasswert vom amerikanischen Vorl in ber ameritanischen Preffe ober for getommen ift, barf aber als wahrichei benn tein Bolt ift mehr von ber Bort Einrichtungen überzeugt, als es beute Staaten ift. Saben boch auch bie fü nach ihrer Losreifung von Spanien d fast stlavisch nachgeahmt, und man Amerikaner in gutem Glauben an handelt, wenn er auch dem beutschen dauernden Gefundung empfiehlt. Riemand in Deutschland wird e

ber amerikanischen ober irgendeiner Berfaffung benten, aber man wird Staatsverfaffung wie die ameritani 132 Jahren in fast unveränderter For blutigen Bürgerfrieg von 4 Jahren : lichen die Probleme einer neuen Si gelöft haben muß. Man überfieht bei ftaatlichen Charafter bes grof wefens, und bie Schwierigfeiten, bie ameritanischen Berfassung entgegenste sache dieselben, wie sie jest in Bet boch auch damals, die kulturelle schaftlichen Interessen schon! gebilbe mit ben notwenbige

gemeinsamen Bunbesregier bringen. Richt immer war das ameritar beit so sehr von der Vortrefflichkei drungen wie heute, und es wäre verf Berfaffung — bas Wert ber bent Philadelphia im Jahre 1787 — aud gabe von fämtlichen Staaten anerta genommen worden ware. Schon bei belphia, die vier Monate mahrten, Meinungsverschiedenheiten, oft auch gekommen und es war kein Leichte schließlich auf einen Entwurf zu e friedigen schien. Aber heftige Rant noch an die Ratifizierung ber Berfaff 3m Staate Reuhort jum Beispiel, als Bolleinnehmer ber Reuen Belt 6 ein erbitterter Rampf um bie Unnal Jahr lang hin. Nordlarolina beugt November 1789, Rhobe Island, ber ...... Hochland!

Eine Feldgabe von Mitgliedern des Berbandes der Katholischen Neustudentischen Verbindungen "Hochland". Herausgegeben von † Etnt. A. Klövekorn.

Preis M. 2.- (ohne Porto).

"Daß die Kriegsbrofchure der im Selde ftebenden hochländer gang moderne und hochideale Cone anschlägt, wundert uns bei diesem "Neuen Stu-Priv.-Dozent Dr. Beng-Munchen.

Verlag: Sefretariat Sozialer Studentenarbeit M.-Gladbach.

## Neues Studententum

#### Blätter der Hochlandverbindungen

Schriftleiter: Kaplan Besse, Ramsbed (Westf.)

+ + + Vorläufig jährlich 4 hefte + + + Bezugspreis für den Jahrgang M. 2.25

1. Jahrgang 1917/1918

2. Jahrgang ab Januar 1919

"Die Erfahrung hat gezeigt, daß gar mancher Akademiker draußen im Berufsleben mit Freude und Hoffnung hinschaut auf das Ringen und Kämpfen Serufsleben mit Freude und hoffnung hinschaut auf das Ringen und Kämpfen der kudierenden Jugend, auf ihren festen Willen, mit den wichtigen Fragen der Zeit sich auseinanderzusehen, auf die Folgerichtigkeit, mit der sie die erkannten Grundsähe auch ins praktische Leben hineinträgt. In einfacher und natürlicher Weise Körper und Geist zu erheben, tätig uns hineinzuzwingen ins Obseleben durch sozial-caritative Arbeit, dabei sesskehen auf der Grundlage unserer katholischen Weltanschauung, diese unsere Art, die den vernünstigen Forderungen der Zeit entspricht und dabei doch das Gute und Erprobte des alten Studententums in sich aufnimmt, hat Anklang gefunden. Darum geben wir im "Neuen Studententum" allen, die uns Wohlwollen und Interesse zeigen, fortlaussend kunde von unserem Wachsen und Werden, denken und Wollen."

(Rus Ur. 1, 1. Jahrgang.)

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch die Hochland-Geschäftsstelle Hamm in Westf. Postschecktonto Coln Ir. 43618.

Buchbruckeret Seb. Sonntag, München, Rumforbftraße.

verworfen und befannte fic notwendigerweise jum Schutzoll. Awei Reinfragen, die das öffentliche Leben noch von Grund aus aufrühren sollten, schlummerten bereits im Werben des neuen Staatswesens: die Stlavenfrage und der Streit um den Bolltaris. Der Gegensatz zwischen Nord und Süd, wie er sellsamerweise in saft allen Staatsgebilden der Welt zutage tritt (man hat den Potomac, den Grenzssufz zwischen Maryland und Birginia, die amerikanische Mainlinie genannt), trennte die Union von Anbeginn an in zwei verschiedenartige Interessensphären, wobei außer den wirtschaftlichen Gegensätzen noch solche religiöser und tultureller Art mitfprachen. Die einzelnen Staaten wieberum benutten jebe Gelegenheit, ihre Souveranitat zu betonen, bestanden zah auf ihren Eigenrechten und brachten bem Bersuch, eine ftarte Bundesregierung zu schaffen, außerste Unluft und bas größte Mißtrauen entgegen. Unitarismus ober Föderalise mus, Einheitsstaat ober Bundesstaat, — das war auch damals die große Frage, die die Gemüter bewegte und die auf der Berfassunggebenden Bersammlung ihrer Lösung harrte. Bon Anfang an standen sich denn auch in den "Föderalisten" (nach amerikanischem Sprachgebrauch bie Berfechter ber Ginbeitsibee) und den "Anti-Föderalisten" zwei politisch schaff getrennte Barteien gegenüber, die Borganger der beiden großen Parteien, die heute das politische Leben der Bereinigten Staaten beherrschen. Alegander Hamilton auf der einen, Thomas Jefferson auf der anderen Seite waren ihre geistigen Führer. Aus der Bartei der "Anti-Föderalisten" ift in unmittelbarer Folge die heutige dem of tratische Partei hervorgegangen; die "Föderalisten", die bald von der politischen Buhne wieder verschwanden, erlebten ihre Biedergeburt ein Bierteljahrhundert fpaier in den "Bhigs" und diefe wiederum tonnen in ihren politischen Grundfagen als die Borlaufer der heutigen republikanischen Bartei betrachtet werden. In der Tat drehen sich die ganzen innerpolitischen Rämpse der solgenden 80 Jahre — was immer auch die besondere Beranlassung sein mochte (die Skavenfrage nicht ausgenommen, denn das humanitäre Moment, das schließlich so sehr betont wurde, hatte anfangs nur eine geringe Rolle gespielt) — im Grunde immer nur um die Rechte ber Einzelftaaten, wobei der Süden mit seinen Sonderinteressen immer mehr in Opposition zu den Bundesgewalten trat. Die Rompetenzen der Bundesregierung waren zwar in ber Berfaffung mit beinlicher Genauigkeit festgelegt, aber bie feindselige Baltung bes Norbens gegen das Institut der Staverei veranlaßte den Siden (der in der Staverei eine Lebensfrage erblidte), seine Auffassung von den Souveränitätsrechten der Einzelftaaten immer wieder hervorautehren und jeden Eingriff der Bundesgewalten in innerftaatliche Einrichtungen von ber Sand zu weifen. So zog fich ber Streit um bie Souberanitat ber Gingelftaaten 8 Jahrzehnte bin. Erft mit bem Ende bes Bürgerfrieges tann bie Entwidlung ber Bereinigten Staaten bom Staatenbund jum Bunbesftaat als abgeschloffen gelten.

Im rechten Licht betrachtet kam der Einheitsgedanke zweiselsfrei schon im Wortlaut der Verfassung zum Ausdruck, denn die Verfassung spricht im Namen des "Volkes der Vereinigten Staaten" und an keiner Stelle im Namen der Einzelstaaten. "Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, erlassen und errichten diese Verfassung sür die Vereinigten Staaten von Amerika zu dem Zweck, eine volkommenere Verbindung zu bilden, Recht einzusezen, die innere Ruhe zu sichern, Maßregeln für die gemeinsame Verteidigung zu tressen, die allgemeine Wohlsahrt zu sördern und den Seegen der Freiheit uns und unseren Nachkommen zu sichern." Also hebt das denkürdige Dokument an, das — ein bezeichnendes Veispiel sür die politische Erziehung des Volkes — in jeder amerikanischen Geschichtssssiche zu sinden ist. Immerhin hielt sich — und das verdennt hervorgehoden zu werden — der Einheitsgedanke in den Genaten ist — nach den Worten eines amerikanischen Veschäsichreiders — mehr als ein reiner Verrasszung zwischen elbständigen Mächten und wen ig er als die Verfassung eines ungeteilten Staatswesens, sie muß vielmehr als ein Ganzes detrachtet werden mit den verschehenen Verfassungen der Einzelkaaten, die die meisten ihrer Souveränitätsrechte an die gemeinsame Vundesregierung abgegeben haben. Tatsäcklich läßt auch die Verfassung den Einzelstaaten in ihrer inneren Einrichtung den weitesten Spielraum, wobei nur als Bedingung gilt, daß die Staatssorm republikanisch ist.

Die Beratungen in Philabelphia waren geheim. Dokumente aus Sigungen, erft viel später veröffentlicht, geben einen intereffanten Einblid in die Entstehungsgeschichte der Berfassung und in die Entwärse, aus denen die Bersassung in ihrer endgültigen Form hervorgegungen ist. Der zentralistische Gedanke wurde am radisalsten von Alexander Hamilton versochten, Washingtons vertrautestem Freund und Berater, der später auch den Kampf für die Bersassung in Reuhort ausgesochten hat. Ein weitblickender Geschäftsmann, Soldat, Rechtsgelehrter und begehrter Anwalt, gleich glänzend als Redner wie als politischer Schrististeller, später Finanzsekretär in Washingtons Kadinett, wo es ihm gelang, das mittellose und verschuldete Staatswesen sinanziell aufzurichten, darf Hamilton fraglos als die genialste Erschung dieses Zeitabschnittes betrachtet werden. Der von ihm eingebrachte Versassungsentwurf sah u. a. einen Präsidenten der Vereinigten Staaten auf Lebenszeit vor, desgleichen sollten die Witglieder des Senais ihr Amt auf Lebensdauer bekleiden. Die Vouverneure der Einzelstaaten sollten von der Vundesregierung ernannt werden und den Legislaturen ihrer Staaten gegenüber ein unbedingtes Vetorecht haben. Dies waren allerdings Forderungen, die bei dem Selbstgesühl und dem ohnehin starten Mißtrauen der Einzelstaaten von vornherein zum Scheitern verurteilt waren.

Beitere Entwürfe, von verschiebenen Staaten eingebracht, bewegten fich in ber Hauptsache zwischen bem Einkammer- und Aweilammerfuftem, forderten abwechselnb die Wahl bes Brafidenten durch das Bolt oder durch den Kongreß und unterschieden fich wefentlich auch in ber Frage, auf welcher Bafis die Bolfsvertretung aufgebaut werden sollte, ob gleichmäßig für alle Staaten oder unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl. Bom Mai bis September zogen sich die Beratungen hin, und oft schien es, als müßte an der Verschiedenheit der Meinungen das Beginnen zerschellen. Tropdem tam schließlich eine Einigung zustande auf einen Entwurf, der ben Namen des Staates Connecticut trug: er fah ein Abgeordnetenhaus und einen Senat bor, im Senat follte jeber Staat ohne Unterschied der Große und Be-völlerung gleichmäßig, im Abgeordnetenhaus proportional ber Bevöllerungsziffer vertreten sein. Der Prafident sollte und zwar durch die Mitglieder beider Säufer — auf die Dauer von fieben Jahren gewählt werden. In der endgültigen Formulierung ber Berfaffung wurde bann bie Amtsbauer bes Brafibenten auf vier Jahre beschräntt, seine Bahl follte nicht burch ben Kongreß, sondern burch bas Bolt und zwar mittelbar durch Wahlmanner erfolgen. Dieses System, das bei der Präsischentenwahl für jeden Staat eine seiner Bollsvertretung entsprechende Zahl von Wahlmannern (Elektoralstimmen) vorsah, verband in geschickter Beise ben nationalen mit bem forderativen Gedanten und ift auch aus wahltechnischen Grunden bis heute beibehalten worden. Die lange Dauer, die gur Ratifigierung ber Berfaffung durch die 13 Einzelstaaten notig war, beweist zur Genüge, mit welch gemischten Gefühlen die Berfaffung in manchen Staaten aufgenommen wurde, aber fie war — bas ertannte man schließlich überall — die einzige Rettung vor dem brobenden Berfall. John Quincy Adams, Amerikas sechster Prafident, sagte 50 Jahre später einmal, nur die "zermalmende Notwendigkeit sei es gewesen, die die Berfassung einem widerstrebenden Volke

abgerungen habe".

Das Widerstreben lag, wie schon angedeutet, in der Hauptsache darin begründet, daß die Einzelstaaten ungern auf Rechte verzichteten, die sie als souveräne Staaten bisher für sich beansprucht und ausgestöt hatten. Hierher gehörten vor allem die verschiedenen und sast unerschöftlichen Arten der indirekten Besteuerung, die mit dem Inkraftireten der Verfassung ohne weiteres auf die Bundesregierung übergingen (die Erhebung direkter Steuern sedoch blieb den Einzelstaaten ausdrücklich vorbehalten), die Errichtung von Zollschranken gegenüber den Nachbarstaaten, die Freiheit in der Abschließung von Berträgen und Handelsabkommen, kurz die allgemeine Bewegungsfreiheit, in der sich die Einzelstaaten plöhlich gehemmt sahen. Die Beschränkung der früheren Selbständigkeit war zweisellos sühldar, und die Furcht, in dieser Selbständigkeit war zweisellos sühldar, und die Furcht, in dieser Selbständigkeit war zweisellos sühldar, und die Furcht, in dieser Selbständigkeit war zweisellos sühldar, und die Furcht, in dieser Selbständigkeit war zweisellos sühldar, und die Furcht, in dieser Selbständigkeit war zweisellos sühldar, und die Furcht, in dieser Selbständigkeit war zweisellos sühldar, und die Furcht, in dieser Selbständigkeit war zweisellos sühldare. Iher die Erristenden ohne besondern und nicht verpstichtet, Gesehen, die seine Eristenz gesährden, Folge zu leisten. Kein geringerer als Thomas zesterson hatte schon den Gedanken geäußert, das die Staaten selbst als Richter darüber zu entschen hätten, ob in dem einen oder andern Fall die Bundesregierung ihre Vollmachten über.

Daraus ergab fich ganz logisch bie Folgerung, daß Bundesgefese von ben Gingelftaaten "nullifiziert", alfo für nichtig ertlart werden tonnten, fofern ein Gefet über die dem Rongreß verfassungsgemäß erteilten Bollmachten binausgebe. Am warmften nahmen fich dieser Auslegung natürlich die Südstaaten an und in John Calhoun aus Sud-Karolina fanden fie einen gaben Berfechter ihrer Souveranitatsrechte. Ueber ein Menschenalter im öffentlichen Leben ftebend, hat Calhoun die Rullifitationstheorie bis zur letten Konfequenz ausgebaut und vertunbet. "Die Bereinigten Staaten find nicht eine Bereinigung des Bolles, sondern eine Liga oder ein Bertrag zwischen souveranen Staaten, von benen jeder einzelne für ben Fall eines Bertragsbruches richterliche Befugnis befist und somit auch bas Recht, ein Gefes für null und nichtig zu ertlären, wenn es ben Bedingungen biefes Bertrages zuwiderläuft." Diefe Theorien, für die fich übrigens auch in ben Nordstaaten Anhanger fanden, mußten letten Endes die Autorität der Bundesgesetzgebung untergraben und jum Berfall ber Union suhren. Die 11 Staaten, die fich im Februar 1861 von ber Union losfagten und fich ju ben "Ronföderierten Staaten von Amerika" zusammenschlossen, hanbelten nur in Uebereinstimmung mit dem Calhounschen Gedanten und waren zweifellos von ihrem Recht burchbrungen. Der Bunbesregierung freilich, die fich mit ebensogutem Recht auf die Berfassung ftuben konnte, mußten die abtrunnigen Staaten, nachdem einmal das erfte Blut geflossen war, als "Rebellen" gelten. Anfänglich hatte im Norden kein Mensch an einen triegerischen Austrag des Zwiftes gedacht, man wollte die abtrunnigen Schwesterstaaten einfach ziehen laffen, und der Gedante, Gewalt anzuwenden, war allgemein, vom Bolt wie von ber Presse, zuerst zurückgewiesen worden. Lincoln traf einen Entfolug von vielleicht weligeschichtlicher Bebeutung, als er ben Morben zu ben Baffen rief. Er ertannte, daß es fich bier für bie Union um Größeres als um ben Berluft einiger Gebietsteile, daß es sich um die nationale Zukunft des Bolles handle. Wäre statt Lincoln ein Schwächerer, ein Zögernder an der Spize der Nation gestanden, so würde die Karte des nordamerikanischen Festlandes heute wahrscheinlich einen ganz anderen Anblick darbieten, und jenfeits bes Dzeans mare taum bie Weltmacht erftanden, die heute ein entscheidendes Bort in ben Geschiden ber Böller fpricht.

#### Elternansschüffe zum Sonke der religiösen Craiebung.

Bon Dr. Timmen, Gutin (Solftein).

Sie alle haben ihr Anrecht in ben lesten Bochen an ber Jugend Der Staat hat die Jugend für fich beansprucht, feit ben Tagen der Revolution fuct er durch Erlaffe gu regein, ob und in welcher Form ber religiofe Unterricht weitergeführt werben foll; auch die Lehrerschaft will ihr Recht auf die Jugend, sie will entscheiden, ob und in welche höheren Schulen die Enheitsschiler aufsteigen sollen, und endlich auch die Schiler haben Schilerrate gebildet, um ihre Rechte gegen Staat und Lehrerschaft und auch — gegen die Eltern zu schilen.

Und doch find und bleiben die Eltern die ersten, welche die Aleskan Rechte gegen Staat und Lehren die Eltern die ersten, welche

die altesten Rechtsbriefe auf die Rinder bestigen. Lange find sie rubig geblieben, als die Freunde der Einheitsschule mehr und mehr bon ben Seelen ber Rinder verlangten; erft die befannten Religionserlaffe ber Revolutioneregierungen haben nunmehr auch bie Eltern fraftvoll auf den Plan gerufen, damit fie ihre Kinder

für fic felber retlamierten.

Köln war der Ausgangspunkt diefer neuen machtbollen Betonung ber Elternrechte für ben religiofen Unterricht ber Rinber, und allüberall in tatholischen Landen taten fic bie Eltern jum gemeinsamen Broteste zusammen, daß fie bie Ronfessionesschule, bas Schulgebet, die toufessionell religiose Erziehung der Rinder behalten wollten

Roln gab ber Bewegung querft fefte Formen, ba man bort bie Unftaltsausichuffe gu einem Bentralausichuf erweiterte. Die Aufgaben beiber Ausschüffe finb:

A) Zentralausichus. 1. Er hat die Aufgabe, die Ernbung von Elternausschüffen zum Schuse des Religionsunterrichtes an allen höheren Lehranftalten der Stadt in die Wege zu leiten. 2. Er ift das Bindeglied dieser Anstaltsausschüffe und deren Bertretung, soweit allgemeine Ziele für den Schus des Religionsunterrichtes in Betracht tommen. 8. Er besteht aus 17 Mitgliedern. Ausscheidende Mitglieder werden in öffentlichen Bersammlungen oder von seiten des Zentralausschusses. 4. Er beruft nach Redorf die Eltern der keitalischen ausichuffes erfest. 4. Er beruft nach Bebarf bie Eltern ber tatholifchen

Schuler und Schulerinnen von den höheren Lehranftalten der gangen Stadt zu größeren Berfammlungen, erläßt in beren Ramen Aufrufe und macht bie gegebenenfalls notwendig werbenden Eingaben an Die Behörden. Auch zieht er in ben Rreis feiner Erwägung die Befampfung

öffentlicher Gefahren für bie Sittlichfeit ber Schuler und Schulertunen.
B) Der Anftalts. Elternausichus. 1. Er befteht aus ben tatholischen Religionslehrern ber katholischen Schuler und Schulerinnen ber Anftalt und beren Eltern. Der Direktor und bie katholischen Redglieber des Zehrerkollegtums, soweit fie nicht zu ben Eltern geboren, find Ehrengafte seiner Bersammlungen. 2. Er wählt aus seiner Mitk sind Chrengaste seiner Versammlungen. 2. Er wählt aus seiner Unite einen geschäftssährenden Borstand don neun Mitgliedern. 3. In aller den Keligionsunterricht und das religiös-stitliche Leben der Schlie detressenden Fragen tritt er als Schus und beratende Stütze den Keligionsiehrer zur Seite und beruft zu dem Zwecke die Eltern der latholischen Schüler und Schülerinnen der Ankalt zur gemeinsamen Beratung ("Köln. Boltsztg." Ar. 10 b. 4. Jan. 19).

Diese Leitsätze rufen zunächst nur zur Bildung von Sitermausschiffen an den Ghmnassen und Lyzen auf, die bekannten Antivortssieder veren Begeeringen greifen aber auch ebergatie ihrt aber nach

erlasse der neuen Regierungen greifen aber auch ebenso tief oder noch tiefer in bas religiose Beben ber Boltsschulen und ber Borfdulen ein, in benen die Grundlagen für Religion, Gebet und religible Uebung gelegt werben, und beshalb muffen fic auch bie Eltern ber Rinber biefer Schulen gegen bie Bergewaltigung ihrer Elternrechte Much die Eltern unferer Boltsfculer muffen fich gu Siters ausschuffen zusammenschließen und mit den Ausschuffen der mittleres

Soulen zusammenwirten.

Um ihren Forderungen aber mehr Stoftraft gu verleifen muffen bie einzelnen Ausichuffe in Stadt und Band — auf auf bem Bande muffen die Eltern ihre Stimmen erheben — wit einander verbunden werden, sie wilsen sich zu einem mächtigen Berbande zusammentun, um geschlossen dazustehen, wenn man werdig Ernst machen wollte mit der Trennung von Staat und Schule. Der erste Ansturm ist zwar abgeschlagen, aber der Bersuch wird sichenlich wiederholt werben, vielleicht mit tlugeren Mitteln, aber unfehlbar je bemfelben 8mede.

Bir burfen ben Ginfluß ber organisierten Eltern daft, die Ronfessionsschule und ben tonfessioneller Religionsunterricht ber Soule zu erhalten, nicht unter-

fcasen. Schon vor brei Jahrzehnten hat einmal ber Sturm ben "öffentlichen Meinung" ein Schulgeses wegnefegt. Im Jahre 1892 legte ber preußische Ruttusminister Graf geblip bem Lanbtage ein Schulgefes bor, bas bie Ronfeffionalität ber Bolls schiedung ein Sungeis vor, das die Konfestandittat der Boldschung einräumte. Wie Müller in seinem Büchlein "Die liberale Schuld einräumte. Wie Müller in seinem Büchlein "Die liberale Schulpolitif in Preußen und unsere Aufgaben" (Bollsverein M.-Gladbac) ausführt, legte der Entwurf im wesentlichen gesehlich nur f. ft, was auf dem Bollsschulgebiet in Preußen damals tatsächlich rechtens war, und doch entsossie er im Lande eine Agitation von ungeahnter heftiget der kreigende Boott der dem Mille Willedungschutzer heftigen. teit, beren treivenbe Rraft der damalige Minifterprafident Graf Caprist in dem ihm boje angefreideten Worte zeichnete: "Es handelt fich in lepter Inftanz nicht um ebangelisch und katholisch, sondern es handet fic um Chriftentum ober Atheismus."

Diefer Rampf wurde bamals leiber nicht ausgefochten. bem für ben Graf Beblissichen Entwurf im Abgeordnetenhaus eine große Mehrheit bereitftand, teilten Graf Beblis und fein Entwuf taum nach Sahresfrift bas Schidfal bes Minifters von Gofler. Gu neuer Minifierprafibent, Graf Eulenburg, erflärte, baß bie Staatregierung auf die Fortschung ber Beratung verzichte mit Rucficht auf
die scharfen Gegensage, die im Abgeordnetenhaus wie im Lande berboo getreten seien und fich unbermittelt pegenüberständen. Offenbar be ichiebenen Rudfichten ber Staatsweisheit vermeiben zu muffen."

ber Rebe Dr. Porichs auf der Ratholitenversammlung in Effen 1906, Gine große machtvollle Organisation, die alle beutschen Stämme umfaßt — die Einheitssichue verlangt je auch die Reichsichule -, muß alle Eltern aufnehmen, die auf bem Boben ber Ronfessionsschule und bes tonfessionel-len Religionsunterrichtes fteben; auf tatholicher Sett brauchen wir bagu teine neue Organisation zu schaffen, wir haben fe bereits in ber Bereinigung ber Ratholiten Deutschlands gur Berteibigung und Forberung ber driftlichen Schule und Erziehung. Ihre Ortsgruppen brauchen nur bie Eltern go fammengurufen, und fofort ift die Reihe gefchloffen, und zwar nicht getreunt nach mittleren und nieberen Schulen, sondern allgemein ber eint zum Schute ber religiöfen Erziehung ihrer Rinder. Die Bereinigung hat bislang noch nicht überall die Berbreitung gefunden, die fle verbiente. Rach bem Sturme ber legten Bochen muffen wir fagen, daß eine Ortsgruppe fich in jeder Gemeinde gründet. Rur Zahlen beweifen augenblicklich — und Proteste, die dartun, daß man sicht willenlos den Anordnungen der neuen Gewalthaber fügt.

Die Etternausschiffe haben auch die wichtige Aufgabe, die Berbindung awischen Elternhaus und Schule näher zu knüpfen. Schon immer hat man sich in den letzten Jahren um diese Einigung bemüht, aber diese ging doch mehr von der Lehrerschaft, als von der Elternschaft aus. Jest aber müffen die Eltern zu den Lehrern tommen und ihnen sagen, in welchem Sinne und in

welchem Geifte fie ihre Rinber erzogen haben wollen. Die Kinber finb nicht wegen ber Lehrer ba, sonbern bie Lehrer wegen ber Rinber. Die berühmten Schillerrate sollten bie Lehrer in Fragen bes Unterrichts und ber Erziehung beraten, die Bertreter ber Rinder find die Eltern.

und der Erziehung beraten, die Bertreter der Kinder sind die Eitern. Eiternräte sind die besten Schülerräte.

Ueberhaupt gibt es so viele Interessen, welche die Estern an dem Birken der Schule haben. An Eiternadenden können Behrer und beitiern, Geistliche und Laien, Aerzie und Juristen diese berschiedenen Seiten des Schullebens, des Unterrichts und der Erziehung behrechen. Beiche nabe Anregung und Beiehrung bleten z. B. solgende Themen: Wert und Bedeutung der religiösen Erziehung, Berbindung zwischen der Erundschule und der Mitteischule, Eiternrecht und Lehreracht, Renzeitliche Aufgaben des Schulwesens.

So sind Eiternausschlissen auch zur Förderung des gesamten Schulwesens. Möge deshalb auch alleits das segensreiche Wirken der Odsieborfer Schuloraanisation verkanden, gesordert und bis in die

Duffelborfer Schulorganifation berftanben, geförbert unb bis in bie

leste Bfaregemeinbe verpflangt werben.

#### Bom Büdertiid.

R. Marnet: Zwischen Tal und Firn. Erzählung aus dem Hochlande. Essen Aucht. Fre de eb eu l & Koen en. Eine gediegene, tüchtige Vollserzählung, von nicht zu hohen Ansprüchen, aber von tressläufter Wertbarkeit. Frisch und überzeugend vorgetragen, gut ausgebaut, durchsichtig, aber seiselnd, und zwar von Ansang die Ende. Nur selten unterläuft mal seitens des Autors eine "Reslexion", die nicht organisch in die kernig dewegte Handlung eingewebt wäre. Diese spielt in baherischer Gebirgsbevölkerung und zeigt ihre Gestalten als von Fleisch und Blut, voll lebendigen Lebens. Gesunde, unaufdringliche, also gut ausgesöste Tendenzichtung. In der Versassend, unaufdringliche, also gut ausgesöste Tendenzichtung. In der Versassend gehört zweisellos in viele Familien: und alle Bollsbüchereien.

Enecht Dr. Nagust: Grundrik des Cherechts. Begreitet aus Grund

E. M. Hamann.

Rnecht Dr. Angust: Grundrif des Sherechts. Bearbeitet auf Grund bes Codex iuris canonici. 8° VII u. 207 S. Herd er, Freiburg 1918. Freis fari. A. 3.40. Die vorliegende kuzzgesafte Darstellung des Shercchts des neuen kirchlichen Gesethuches soll ein vorläusiger Ersaf für die noch ausstedende Reubearbeitung des Schnitzersches sein, die ebenssalls durch Prosesson kroeiter erfolgen wird. Der Grundrif soll sowohl der litchlichen Verwaltung und Rechtspstege wie Pochschullehrzwecken dienen. Tie Darstellung ist dei aller Kürze übersichtlich und vollständig. In der Eliederung des Schsse geht der Versasser ubersichtlich und vollständig. In der Eliederung des Schsse zich ein Unschländ erschenen. Gerade bei einer Darstellung des Schserechtes itr ein Unschländ an die Gliederung des Kodez am leichtelten mögslich und aus praktischen Gründen am meisten zu empsehlen. Für Lehrzwecke wäre eine etwas aussührlichere Berücksigung der Rechtsgeschichte erwünscht gewesen. Das Buch wird namentlich dem Seelsorgsklerus sehr willsommen sein und wertvolle Dienste leisten.

Ronismus und Vädagsgeit von Kriedr. Rlim e. S. J. 2. Aust. 80

willtommen sein und wertvolle Dienste leisten. Dr. A. Scharnagl.

Ronismus und Pädagogik von Friedr, Alimke S. J. 2. Aufl. 8º
228 S. Berlag Ratur und Aultur, Dr. Frz. Jos. Höller, München.
1918. 4.20 A. Die Ausschäftz, die bei ihrem ersten Erscheinen im VII. und VIII. Jahrgang des Donauwörther "Pharus" schon außerordentlich viel Beachtung kanden, sind nun mit wertvollen Ergänzungen und in einheitlicher Durcharbeitung als leicht zugängliches Buch erschienen. In dem großen Kettanschauungsringen, in dem desponders auch die Pädagogik steht, viedem Wert weiteste Berdreitung zu wänschen. Nicht nur Lehrer und Lehrer rinnen, Geistliche, überhaupt Berufserzieher, gehören zu seinen Interessenen. Es wäre zu wünschen, daß auch gedildete Laien darnach greisen, um sich darin über die schwebenden Erziehungsfragen zu orientieren, daß namentlich auch Parlamentarier und andere Führer des Hsentlichen Lebens an ihm nicht ohne Beachtung vorübergehen, um ihre politische Stellungnahme in wichtigen Schuls und Erziehungsfragen daran zu orientieren. In den zu erwartenden Schuls und Erziehungsfragen daran zu orientieren. In den zu erwartenden Schulkämpsen wird das Buch besonders verbienste voll sein.

Bobert Saitschiel: Franziskus von Affist. München, C. D. Beckschafte Berlagsbuchanblung. 8º 79 S. geb. A 2.50. Eine selten tiese und schöne Würdigung bes großen Deiligen durch einem Nichtlatholiten von — wie man bald sieht — unmittelbarer Kraft und Zarbeit der Empfänglichteit. Kein eigentliches Lebensbild, sondern die Widerspiegelung einer Berfönlichteit, die sich in genialer Erkennnis und freier Willensbingabe an das in ihr lebendig gewordene göttliche Gebot zu undergleichlicher Einheitlichseit und Macht vorbildlicher Einwirtung entwickle. Sattschles Darkellung hat einen Zauber, der das Buch sir viele zum Erelebnis machen kann. Und was uns Katholiten besonders freuen muß; der Berfasser ist der latholischen Wahrbeit wiederholt überraschen nabe gekommen. Ueberraschend? Besser wiederholt überraschen nabe gekommen. Ueberraschend? Besser wiederholt überraschen nabe gekommen. Ueberraschen voraussichtlich dürfte das Interesse basseten Schlußfolgerung. — Die 2. Auslage des vornehm ausgestatteten Wändens ist bereits erschienen; voraussichtlich dürfte das Interesse des Leserkeises damit noch lange nicht erschährt sein dangt eich erschen. E. M. Damann.

#### Gebhard Jugels Sinitgarier Arenzweg.

#### Bühnen- und Rufikrundschan.

Rammerspiele. Indem man die Uraufführung bes Luftspieles "Der binde Gott" von Bittor Georgen mit der Reueinstudierung von Strindbergs "Paria" zu einem Thaterabend
berband, wurde der Anschein erweckt, daß es sich um ein Wert von
höheren literarischen Zielen handelte. Erwartungen zu enttäuschen, ift
gefährlich. Hätten die Leute gewußt, daß sie lediglich wieder einmal
ein Schwänklein vom weltfremden Bücherwurm ausgetisch bekamen,
sie hätten das mäßig originelle Stüd mit Eleichmut ausgenommen, so
aber ließen die Enttäuschen die Höllichkeit beiseite und pfissen. Da
widerwrachen nun wieder diesen, die dem Autor gemogen sind wibersprachen nun wieber biejenigen, bie bem Autor gewogen finb ober für beffere Umgangsformen eintraten und ber Larm war fertig. Rommt nun ber Dichtersmann auch noch aus ben Ruliffen herbor, fo Rommt nun der Dichtersmann auch noch aus den Kulissen herdor, so reizt er beide Teile zu verstärtten Krastanstrengungen. Welch eine Berschwendung von Energie für eine belanglose, underbesserliche Sachel Die junge Frau eines in seine Bücherwelt versuntenen Krossorihat auf einem Faschingsball einen Unbekannten kennen gelernt und ist erst nach dem Aufenthalt in einem Potel nach Haus gurückgekehrt. Der Bücherwurm ist von der Erkenninis der Wahrheit gar nicht weit entsernt und mit Hilfe eines Detektivs ist er gerade dabei, die Chebrecherin zu entlarven. Da läßt sich ein eleganter Herr melden, der durch Einhacken in die philosophischen Gedankengänge des Krossorisches diesen zu bestimmen weiß, daß die Enthällung der Wahrheit nicht immer ratiam sei und man alles besserbeit entstammte Brosssorischen Wirft die Beweisstücke von seiner Frau Schuld ins Feuer. Der elegante die Beweisstude von seiner Frau Schuld ins Feuer. Der elegante Philosoph im Bhlinder ift natürlich der Berehrer. Er verliert von feinem romantifden Schimmer, als er fic als Berficerungsagent entpuppt, ber nur, um den Brofessor zu einem Geschäftsabichluß zu bewegen, gewandt die Maste des Bhilosophen vorgelegt hat. Herr Marle holte das Möglichte au Komit heraus.

# Leciferrin-Tabletten

mit Vorliebe empfohlen und verordnet für Bleichsüchtige. Blutarme. Vorteilhaft und bequem im Gebrauch. - Wirkung überraschend. Preis M. 3,- in Apotheken. Bollstheater. "Der heilige Floriau", von Max Real und Phil. Weigand, wurde mit großer heiterkeit aufgenommen. Diese ländliche Komödie ist recht geschiedt gemacht und sehr viele Thyen sie fehr bankoar zu spielen. Zur Einweihung der neuen Feuersprisse hat der Derr Pfarrer ein Festspiel gedicktet, in dem der Repomut Bacherer den heiligen Florian spielt auf einem Maskenball, der alle Dorfbewohner und Gäste vereinigt. Just in dieser Racht brennt Bacherers Anwesen nieder. Er hat sich nämlich verleiten lassen, zur hebung seiner petuniären Rotlage selbst den Brand zu legen. Obwohl der unter dem Kanapee versteckte Liebhaber seiner Frau dies mit eigenen Augen gesen, wird der Bacherer doch von den Geschworenen mit Hilse einiger Meineide und bramaturgischen Gewalisamkeiten freigesprochen. Was einst die Zensur — ich meine diesenige des alten Staates — gegen einft bie Benfur - ich meine biejenige bes alten Staates einft die Zensur — ich meine diesenige des alten Staates — gegen das Stüd einzuwenden gehabt hatte, vermag der Leser aus der kurzen Inhaltsangade zu ersehen. Die Autoren suchen, dem Borwürfen zu entgehen, dadurch, daß sie das Stüd "Satire" nennen, aber in einer Satire muß der Zorn des Autors sühlbar werden. Die Bersasser diese Dorsschafter danz vergnügt in den sumpsigen Gewässern. Sind Brandstitung und Meineid Berbrechen, die eine schaftern. Sind Brandstitung und Meineid Berbrechen, die eine schaftern. Sind Brandstitung von Meineid Berbrechen, die eine schaftern. bie den schaften geschafter den micht noch der sittliche Riedergang gestörbert, den wir als Begleiterscheinung unseres nationalen Ungslädes tagtäglich mit Entsehen gewahr werden? Die Rorgänge im Spripenhaus und andere erotische Zweibeutigkeiten sind besonders schaft unterstrichen. Nicht zulest wäre zu beanstanden, mit Borgange im Spripenhaus und andere erotische Zweideutigkeiten sind besonders scharf unterfirschen. Nicht zulezt ware zu beanftanden, mit welcher Geflissen beit die außere Frömmigkeit der sittlich so wenig einwandfreien Person lichkeiten betont wird, die bei allen Schlechtigkeiten ihren Glauben im Munde stübren. Daß gerade auf das Bildnis des hl. Florian und auf das Weihwassertesselchen die Pfandungssiegel geklebt werden, gehört zu den Fragen des Taktes und hat wohl auch mit sogen. "Satire" wenig oder nichts zu tun. Rein technich genommen, sind die beiden erken Aufge sehr flott gesührt, die Schwurgerichtsszenen dehnen sich, zu schwarbeiter Kontrostwirdung amtiert ein prenkilcher Staatkanmolt an dem hafter Kontrastwirkung amtiert ein preußischer Staatsanwalt an bem baberifchen Tribunal und fordert wegen feiner Unterntnis der Mundart die Einsehung eines Dolmetschers. Unter ber Leitung und dem wirtsamen Mitspiel des Mitautors Beichand gaben besonders

Reubert als Brandsiffer, Kampers als Schwerer Reiter und Frl. Almer als bäuerliche Dienstmagb farbensatte Figuren.

2001zerte und Borträge. Im 8. Abonnementskonzert bes Konzert vereins begrüßte man Ferd. Löwe. Man freue sich an den ausgezeichneten Leistungen des Dirigenten und man genoß in der Erinnerung die künsterlich so ergiebigen Jahre, in denen er in holden Friedenstagen unter uns gemirkt hot. Sür Krahms in Läme immer ein senicher rung die künftlerisch so ergiebigen Jahre, in benen er in holden Friedenstagen unter uns gewirlt hat. Für Brahms ift Löwe immer ein genialer Bermittler gewesen, und so erklang besten Erste Symphonie auch diesmal wieder in werbender Wiedergabe. Der 50. Todestag von Berliog legte es nahe, dieses französsichen Meisters zu gedenten, dessen hieses französsichen Meisters zu gedenten, dessen historische Bedeutung in Deutschland ja einst früher erkannt wurde, als in seiner Deimat. Die Liebesszene aus "Romeo und Julia" sand nicht minder aute Wiedergabe wie Psigners Duvertüre zu "Räthichen von Hellbronn". M. Strauß" "Till Eulensplegel" gab dem Abend einen reizvollen Ausschlang. Das 7. Ronzert, in dem Walter die Eroica dirigierte, habe ich leiber versäumt. Es war einer der unzuhlagen Rachmittage, der ich leiber verfäumt. Es war einer der unruhigen Nachmittage, der Fernsprecher versagte und man konnte im Zweisel sein, ob nicht auch ben Musen Schweigen geboten war. — Paula Men ari gab einen Liederabend. Es ift schon, wenn auch Operettensängerinnen nach sanglicher Kultur streben und hierin weiterarbeiten. Ob die Künstlerin bei der Wahl ernfter Lieder gerade einem inneren Muß solgt, bleibe unenter Bahl ernfter Lieder gerade einem inneren Muß solgt, bleibe unenter schieben. Herr Stieler bom Rationaltheater gab einen Strindbergabend und bewährte seine eindringliche, plastische Gestaltungstraft. Die "Friedensnovelle" habe ich mir geschenkt. Dieses jüngst ausgetauchte Büchlein (aus dem Rachlaß?) las ich mit Berdruß. Ueber alle Balter weiß Strindberg etwas Artiges ju fagen, nur alles Deutsche wird vergeret und entftellt, und ber alte Belbentaifer wird verleumbet, er habe Rrieg erklart, um einen Bermandten auf den Thron Spaniens 2. G. Oberlaenber, Manchen.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Dem Frieden entgegen - Das Brüsseler Abkommen mittelversorgung und Geldentwertung - Unverminderter Wirtschaftskampf der Entente - Gebesserte Wirtschaftsaussichten.

Unsere Wirtschaftslage und die Diktatur des Bolschewismus, unsere wirtschattslage und die Diktatur des Bolschewismus, hier wiederum die Vorgänge in Berlin, beeinflussten die Entente sur Beschleunigung der Friedensverhandlungen und Sicherung der Lebensmittelversorgung. Nach den am 14. März zum Abschluss gelangten Vereinbarungen in Brüssel über Deutschlands Lebensmittelversorgung, die Schiffsraumabgabe und die zugehörigen Finanstragen soll Deutschland, sobald die Schiffe bereit sind, in See zu gehen und sobald die Besahlung geregelt ist, die ersten Lebensmittel in Höhe von 270,000 Tonnen sofort geliefert erhalten. Deutschland hat weiter das Recht. monatlich sofort geliefert erhalten. Deutschland hat weiter das Recht, monatiich bis zu 70,000 Tonnen Fett und 300,000 Tonnen Brotgetreide oder ihren Gegenwert in anderen menschlichen Nahrungsmitteln zu kaufen und einzuführen, und zwar nicht nur aus Amerika und den Ländern der Entente, sondern auch aus neutralen Staaten, da die Entente über 270,000 Tonnen hinaus keine Lieferungsverpflichtungen übernimmt, wohl aber eine Einfuhrerlaubnis von je 370,000 Tonnen monatlich Die Gegenleistungen, namentlich die Uebergabe der deutschen Handelsflotte, Bezahlung in bar, Deponierung von deutschem Gold (11 Mill. Pfd. Sterling) in Brüssel, die Gegenregulierung in Ausfuhrwaren und die Kontrolle des deutschen Exports- und Finanzverkehrs mit den Neutralen überraschen nicht. In Rotterdam wurde ein Abkommen über die Lieferung von Kali nach England abgeschlossen. Angesichts der ursprünglich in Paris festgesetzten Bestimmungen des Präliminarfriedens und der in Handelskreisen als ungentigend angesehenen deutschen Vertretung bei den Pariser Friedensverhandlungen erwartet man von dem Friedensvertrag für unsere Wirtschaftszukunft keineswegs hoffdem Friedensvertrag für unsere Wirtschaftszukunt keineswegs non-nungsvolle Ausblicke, wenngleich englische Bankkreise sich ausdrück-lich gegen eine "Verkrüppelung Deutschlands" ausgesprochen haben. Seit das Wort vom Frieden auch von unseren Feinden ernstlich behandelt wird, schreiten die Beratungen der deutschen "Geschäfts-stelle für die Vorbereitung der Friedensverhandlungen" mit befriedi-genden Ergebnissen vorwätts. Namentlich die Festbaltung an den Wilsonschen vorwätten und der geschaften auch der geschaften Wilsonschen vierzehn Punkten und hier wiederum der geforderte Schuts eines freien Ueberseehandels als wesentliche Voraussetzung für die Wiederherstellung der deutschen Volkswirtschaft, ausserdem die Klärung der Wirtschaftsfragen bezüglich der Zukunft des linken Rheingebietes sind im Sinne der Mehrheit aller Wirtschaftsfaktoren.

Schwerwiegend bleibt die neuerliche Verschlechterung der deutschen Wechselkurse für die Auslandsdevisen: Holland 40% (Friedenskurs 170), Schweden 285 (120), Schweiz 210 (81), Spanien 160 (68)! Ob die Einführung von um 30% höheren Zwangsdevisenkursen für unsere Reichsmarkwährung im Zusammenhang mit der finanziellen Regulierung der Lebensmittelversorgung zur Durchführung gelangt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls verhindert die deutsche Geldentwertung vorerst jedweden kräftigen Preisabbau bei uns. Um so wichtiger bleiben die in Industriekreisen gemachten Wahrnehmungen, dass an unseren Grenzen seitens Amerika, England und Italien grosse Stapellager einzuführender Rohstoffe, Ganz- und Halbfabrikate des Absatzes in Deutschland harren und ferner, dass namentlich in der Textilindustrie Offerten mit auffallend niedrigen Preisangeboten bei deutschen Grossisten vorliegen. Von nicht minderer Bedeutung sind die von den britischen und amerikanischen Grosskapitalisten unternommenen Beteiligungsversuche bei deutschen Industriegesellschaften, wie sie in der Generalversammlung der Augsburger Mechanischen Baumwollspinnerei und Weberei mitgeteilt wurden. Solche Bevormundungsabsichten unseres Wirtschaftsleben stehen im Zusammenhang mit der im besetzten Gebiet, vor allem in der Kohlanterindustrie und der Ferbeteff und Chemikalien. allem in der Kohlenteerindustrie und der Farbstoff- und Chemikalien-Erzeugung ausgeübten Handelsspionage, welche für unseren

#### Berlagsanstalt Throlia, Innsbrud — Wien — Münden.

gu fegen.

#### Gott bleibt Sieger.

Das Kriegstagebuch eines Deutschen. Bon Karl Emerich birt. 80 (184 S.) Geschentband geb. M 8 .--.

Die Gedichte verraten poetische Enerate, eine frische Kraft, die sich wehltnend von den öden Reimereien der Tagespoeten abhebt, phantasievollen Schwung und musikalisches Gehör. (Dr. D. Floed.)

#### Im Sonnenland.

Sin Mädchenjahrbuch. Kerausgegeben von Maria Domanig.

8° (206 S) Geb. M 7.—
Möchte das Buch seinen Einzug in jedes katholische Haus halten,
wo junge Mädchenherzen allem Schönen und Edlen entgegenschlagen.

(Sonntag ift's München.)

Gine glückliche Dand hat ein sonnendurchflutetes Buch für unsere heranwachsende Jugend zusammengestellt. (Kölnische Boltsztg., Röln.)

Der schwarze Stein.

Erzählung von Karl Vienenstein. 8º(176 S.) Brosch. M 4.— geb. M 4.80 Rart Bienenstein ift vom Geschlechte Abalbert Stifters. Ein stiller, in sich gekehrter Mensch, dem man danken muß, daß er uns von der lauten Belt zu seiner eigenen ablenkt. (Der "Tag", Berlin.) Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.



künftigen Auslandsverkehr empfindliche Wirkungen auslösen muss. Verschärfter Konkurrenzkampf und durch die überragende Finanzkraft unserer Feinde bedingte Verdrängung Deutschlands von grossen Wirtschaftsgebieten sind die Folgen, wenn nicht Einigkeit und restlose Arbeitsbetätigung bei uns diesen Gefahren einigermassen begegnen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen wohl massen begegnen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen oder übel Zusammenschluss und Einigkeit finden, um der sonst unausbleiblichen Versklavung gegenüber dem Auslande zu verfallen. Die Folgen des nunmehr zum Beschluss erhobenen Sozialisierungsgesetzes verschärfen ohnehingegenüber den Ententemächten unseren Wirtschaftsstillstand, der noch dentlicher zum Ausdruck kommen würde, wenn die von den Zentral-räten Bayerns und Sachsens geäusserten Pläne der "Vollsozialisierung" zur Wirklichkeit werden sollten. — Zu alledem kommt die durchaus ungünstige Finanzlage des Reiches und die Unklarheit über die Möglichkeit der Sanierung der einzelstaatlichen Finanzmisswirtschaft. Zur Minderung des etwa 11/2 Milliarden Mark betragenden Fehlbetrages der preussischen Staatsbahn soll zum 1. April — auch in Süddeutschland — eine neuerliche scharfe Tariferhöhung im Personen- und Güterverkehr vorgenommen werden. Einigermassen befriedigend lautet der bayerische Staatsfinanzausweis per Februar-Ende, der weder schwebende Schuld, noch Inanspruchnahme der bayerischen Staatsbank ausweist, jedoch eine Anleiheaufnahme oder Schatzscheinausgabe für den laufenden Märzmonat notwendig macht. Für die Besserung der deutschen Kohlen-versorgung hat der Wirtschaftsausschuss der deutschen Nationalversammlung sachgemässe und grosses Verständnis zeigende Organisationen in die Wege geleitet. Dies und die, wie man wohl hoffen darf, von Dauer bleibende Arbeitswiederaufnahme der Kohlenarbeiter in den einzelnen Revieren wird in letzter Stunde hoffentlich die notwendige Wiederbelebung unserer Industrie und damit unserer Exportmöglichkeit bringen. Die Zahl der Erwerbslosen weist bereits eine beträchtliche Minderung aus. Die Festigkeit der inzwischen wieder eröffneten Berliner Börse, vor allem die erfreuliche Kurserstarkung unserer Inlandsrenten - Bayerische, Preussische und Kriegsanleihen bei beträchtlichen Umsätzen - dürfte dadurch veranlasst sein. M. Weber München.

Die Süddeutsche Bodencreditbank in München wird der am 25. März stattsindenden Generalversammlung die gleiche Dividende von 8% wie im Vorjahre vorschlagen und auch die Reserven des Institutes wiederum reichlich dotieren. Bezüglich der Soziali-sierung von Hypothekenbanken erwähnt der uns vorliegende Geschäftsbericht, "dass dieses Experiment, wenn solches wirdlich zur Ausführung gelangen sollte, weder für die Allgemeinheit, noch für die Hypothekschuldner und Darlebenssucher, noch für die Bankangestellten von irgendwelchem Nutzen sein würde, im Gegenteil alle an dem Hypothekenbankwesen beteiligten Kreise, einschliesslich des Staates, hierbei erheblichen Nachteil erleiden".

> Solug bes redattionellen Teiles.

#### Un bie beutichen Zeitungelefer!

Wiederum ist die Herstellung der Zeitungen start verteuert worden, nicht nur durch die Erköhung der Teuerungszulagen, sondern auch durch eine weitere große Preissteigerung der Rohmaterialien. Dies zwingt erneut der Frage näherzutreten, wie das durchaus gestörte Berhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen der Zeitungen wieder ausgeglichen werden kann. Nach eingehenden Beratungen ist der Vorstand zu der Ueberzeugung gesommen, daß durchgängig eine Erböhung der Bezugs und Anzeigenpreise nicht zu umgehen ist, um die verteuerten Perstellungstosten wenigstens teilweise auszugleichen.

Magbeburg, ben 6. Marg 1919.

Der Borftand bes Bereins Deutscher Beitungs-Berleger G. B.

#### Der neue Vierteljahrswechsel

veranlasst vielleicht manchen Freund und Leser unseres Blattes, der schon öfter ausgesprochenen Bitte zu willsahren und uns eine Anzahl guter Probenummer-Adressen einzuschicken. Für den einzelnen ist hiermit eine kleine Mühe verbunden, während der gemeinsamen Sache ein grosser Dienst erwiesen wird.

Die Lefer ber Allgemeinen Rundichau bilden eine große Gemeinde ber beffen Gefellicaftsichichten im gangen Deutschen Reiche und im Barum follte jeber Begieher baber biefes einfluß: reiche Blatt nicht auch ju jeglicher Art Infertion fiets an erfter Stelle mitbenuten? Bir weifen barauf bin, bag Gefuche bon Erzieherinnen, Sausbamen, Gefellichafterinnen uim. flets fehr erfolgreich find. Gbenfalls haben befte Birtung alle anderen Arten von kleinen Anzeigen wie noch sonftige Stellengesuche und Angebote, An- und Berfaufe ufm. Auch wer brieflichen Berfehr, Gedantenaustaufd ufw. municht, tann auf gabireiche Offerten rechnen. Dann follten die verehrl. Lefer in ber Rundichan auch famtliche Familien: nadrichten, die fonft in der Regel nur der Tageszeitung jugewiesen werden, ericeinen laffen, zweds weitefter Berbreitung in ben ges bildeten fatholifden Rreifen.

# timmen

Ratholische Monatschrift für das Geistesleben der Gegenwart 49. Jahrgang: 1918/1919

Bierteljährlich Mt. 4.50, Einzelheft Mt. 1.70 Die Bestellung tann burch bie Bost ober ben Buchhandel erfolgen

#### Beitgemäßer Inhalt bes erften Salbjahrs:

Reifenung tann dirch die Hoder Reifenung tann dirch die Police Bunder des Evangekums und die Phychostherapie. (H. Behmer.)
Treibeit und Unadhängigkeit- für die Caritas. (E. Noppel.)
Tutder im Spiegel feiner Jahrhundertseier. (H. Grifax.)
Die Furch vor dem Frieden. (B. Lippert.)
Der Kaisertults. (H. Dieckmann.)
Mit Errindberg nach Damoskus. (H. Dvermans.)
Betrus Johannis Olivi. (Ein lange verschollener Denter. (B. Jansen.)
Der Doppelmord von Sarajevo als Ergebnis der verbrecherischen großserdischen Wühlereien der Narodona Obdrona. (H. Ernber.)
Der Kaisertult. (H. Dieckmann.)
Weltrecht. (H. v. Duntin-Bortowski.)
Der Nürnberger Arst Dr. Heronymus Münger († 1508) aus Feldirch als Mensch umd Selehrter.
(H. Hoffer.)
Bo kest die katholische Jugendpsliege? (B. Sträter.)
Ein diplomatisch-kartographischer Umflurz derreimischer Weinungen. (M. M. Beig.)
Präsdent Weinungen. (H. M. Beig.)
Prässen Staaten, unter besonderer Beräcksteine Staaten, unter besonderer Beräcksteine Staaten, unter besonderer Beräcksteine Staaten, unter besonderer Beräcksteiner Staaten unter besonderer Beräcksteiner Staaten unter Germanise Historiea.

Bertersche Beräcksteiner Germanise Historiea.

Berbersche Beräagschandtung.

Bon der Güte Gottes. (D Zimmermann.) Bahlrecht und Wahlpslicht. (M. Reichmann) Revolutionäre Trennung von Kirche und Staat.

(D. Zimmermann.) Die beutsche Sozialpolitifim Beltfrieg. (C. Noppel.)

(D. Zimmermann.)
Die deutsche Sozialpolitik Welktrieg. (C. Noppel.)
Welktliche Schule. (B. Hugger.)
Grenzen der Demokratie. (H. Sierp.)
Der Zug der Frauen (K. Lippert.)
Die kunsterische Form in Weltanschauungsbicktrieg. (In Metalsschaft und Irichl. Schulaussicht E. Hugger.)
Die einstelliche Nationalversammlung. I. Aufgaben und Ansänge. (R. v. Nossis-Wieneck.)
Die sowoerdne Kirche. (U. Schöneger.)
Die Nevolution in Holland. (K. Steinen)
Trennung von Staat und Kirche. (K. Saurentius.)
Wahrbeit und Riede. (S. Laurentius.)
Wahrbeit und Riede. (S. Laurentius.)
Mahrbeit und Riede. (K. Dunin-Bortowski.)
"Hodlichsche Bereiniaung." (H. Sierp.)
Viewkundelle Vereinschaften. (K. Breitmater.)
Zur Ethik der Kriegsgebete. (H. Böse.)
Meuskunde üb. Friedrich Schlegel. (U. Stocknann.)
Ungarn als Borbild im Kampf um die Presse.
(K. Dvermans.)
Die Lanks der Alten. (A. Deimel.)
Boltatre und die Tanks. (K. v. Nositis-Riened.)
Der Verband satholischer Alabemiter zur Klege
katholischer Weltanschauung. (H. Sierp.)
Arten der Trennung von Kirche und Staat. (D. Zimerragen.)
Eine Krage an unssere katholischen Bollsgenossen. (E. Einer

Arten der Trennung von Kirche und Staat. (D. Zimmermann.)
"Eine Frage an unsere katholischen Volksgenossen."
(W. Keichmann.)
Eine Syritt zum inneren Frieden. (W. Keichmann.)
Wiederum die Lehninische Weissagung. (H. Sersar.)
"Freie Bahn dem Tücktigen." (J. Siglmayr.)
Der liter, Katgeberd. Välcherwelt (J. Overmans.)
Böllerbund u. Weltfriede. (St. v. Dunin-Bortowsti.)

Berberiche Berlagehandlung gn Freiburg im Breisgan

## Geschäfts-Lagebuch "Glück auf"

mit Jahresabichluft bilbet eine höchft einfache und bach übersicht-liche Buchführung für ben kleinen Handwerker, Bauern, Kaufmann, Händler usw. Jeder soll und muß aufschreiben, was er ein-nimmt und ausgibt.

Das Gintommenfteuergefen, bie Barenumfahleuer, beibe fesen eine Buchführung voraus. Auch für ben kleinen Mann ifi es wichtig, wenn er am Schluß bes Jahres weiß, was er verbient und wie er steht. Selbst jede Jausfrau sollte Buch führen.

Mit Anleitung und Mufter-vorlagen. Spielend zu erlernen. In einer halben Stunde ist jeder sein eigener Buchhalter, wetl leicht verständlich und ausführbar.

Handliches Format (17×24 cm). Gutes (Friedens-)Schreibpapter. Brofchiert von 50 Pfg., gebunsen von 80 Pfg. an.

Landsberger Berlags-Unffalt M. Neumeyer, Landsberg a. 2.

Wieberberfäufer gefucht!



gibt kolos. Massen la.
Futter u kann dasganze
Jahr auf jed. Boden angebaut werden. Preis d.
Steckl. o. Verp. M. 1.50,
2.- 3.- u. 4.- pr. 0/0 Nachn.
Bei Abn. von mehr wie
5000 gew. Steckl. a. einmal 50% Rabatt.

7. Eithemeyer Nachfolger,
Duderstadt. Eichemever's

mit Latein für Unterflaffen wissenschaftlicher als Silfslehrer

für bischöfliche Lateinschule VI.—O III. zu Oftern

#### gesucht.

Bewerbungen mit Zeugnis-abschriften bis 26. März erb.

Rauft, Reftor Großaubeim a. Main.

Unter allen Rebnen gleicher Richtung weift bie Allge-meine Rundfchan bie höchfte

Dry Mollers Diatet. Kuren Wirks, Hellvern Gresden-Loschwitz



Teil eines II. Ergänzungsbandes (Aachen bis Hypothet). Zeitlich reichend bis Sommer 1914. M 7.— Der Band enthält einen fo reichen, sonst nirgend erreichbaren Wissenschließ (wovon in den neu zu schaffenden II. Ergänzungsband wegen der übergroßen Stoffülle nur wenig mehr wird übernommen werden tonnen), daß namentlich die Besiser des Hauptwerfes sich durch ben Erwerd dieses Teilbandes einen taum genug zu schächen Borteil sichern. — Durch alle Buchbandlungen zu beziehen.

## Einbanddecken

für den Jahrgang 1918 der

"Allgemeinen

Rundschau"
bitten wir beim
Buchhandel od.
bei d. Geschäftsstelle i. München
bestellen zu
wollen.

Preis M. 1.50.

# = Kennt ihr sie? = Die Dorfstube.

Sonntagszeitung für schlichte Leute.

Berausgegeben von Beinrich Mobr.

Erscheinungsort Karlsrube, B. Durch die Post vierteijährlich frei ins haus nur 82 Pfg.

#### Für Geistliche

wird wöchentlich die praktische homiletisch-katechetische Beilage "Dorfpredigt — Dorfchristenlehre" beigegeben. Gesamtpreis vierteljährlich Mk. 2.75. Bezug nur als Drucksache durch die

Geschäftsstelle der Dorfstube, Karlsrube, B. Postscheckkonto Karlsrube 6465.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

# U<u>nkeler Winzerverein</u>

zu Unkel am Rhein, Bahn- und Dampfischiffstation

Rot- und Weissweine

fans- und flassbouweles, — Man verlange Preisitets.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München, Hoistatt 5 und 6

Abernimmt die Herstellung von Werken jed. Art, Dissertationen, Festschriften, Diplomen new. und hätt aleh zur Uebernahme sämtlicher Buchdruckaufträge auf des beste empfehlen. nu

### Rriegersbitte!

Beld eble Perfönlichfeit wurde jungem, friegsbeicha-

#### kath. Akademiker

burch geringe Beihilfe die Beendigung wines Studiums (1 Jahr) ermöglichen.

Briefe unter H. 19210 an bie Geichäftsstelle ber Allgem. Runbicau, München.

Sitz-Auflager aus Filz Filztuche

Cölner Filswarenfabrii Ferd. Müller, Köln a. Rh Frieserwall 67.

## Literarischer Handweisch

Begründet von Franz Hilstamp und Hermann Rum

In neuer Folge herausgegeben bom Lateinschulrettor a. D. Ernft Mr. Stoloff. ju Freiburg i. Br.

55. Jahrgang - 1919. Jährlich 12 Rummern M.

Dentsches Bolfsblatt. Stuttgart 1918, Inch möchte die herr.n Gestilichen und Leiter alle gebildeten Areise bitten, sich der Zentschaft am anzunehmen, damit sie uns erbalten diestlichen ein frischer gesunder tirchischer deit dumertsam werd das neueste Leraturureben verwas insbesondere für die nicht gelehrten Beideraus wichtig ist. Man muß sich ausbennen Strömungen des Geisteslebens, die sich in und Strömungen des Geisteslebens, die sich in und Band aus der hand legen ohne die Uebergen wir müssen eine solche Zeitswist haben, wur fie schlechterdings nicht entbetren. wenn wir in großen aestigen Rämpsen der Zeit auf der döbe den von der Lage gewachsen sein wollen. Well wirden den Rampsen mit sie aber auch batten! Man den Ramps eines solchen Unternehmens mit der Und der Beit nicht zu leicht! Es wäre eine Schwaldel" (Regierungsdirettor Ed. Bogt, Stutten müßtel!" (Regierungsdirettor Ed. Bogt, Stutten

#### herderice Berlagshandlung ju Greiburg

Durch alle Buchhandlungen u. Boftanftalten beg

Weingroßhandlung August Müller, Hoflieferant, beeidigter Messwein-Liefern Messweine, Gischweint In allen Preislagen. Preisliste

# Geistlicher,

pabagogiich anegebilbet, ber bor bem Kriege mehrere Jahre lang im Lehramt tätig war, fucht Stellung als

#### haus- oder Anstaltslehrer

Angebote unter G. H. 19239 an die Gefchäftsftelle der All gem. Rundschau, München, In Jodes and Accept you felicited a sile in its constitution in it

Aur die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inferate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. d. D. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berkagsanstalt vorm. G. J. Mang. Buch und Kunstdruckerei, Akt.-Ges., sämtliche in Minchen

Digitized by Google

# Allgemeine Hundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 13

29. März 1919

#### Inhaltsangabe:

Der Völkerbund Wilfons. I. von Dr. E. Religionslofe Ethik in der Schule. Von ver bees Generalsekretär des slämischen Ministeriums für Industrie und soziale Arbeit.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Eine Miffion des Kardinals Bourne Don friedrich Ritter von Lama.

der Kaiferglocke Trauerklage. von dr. A. Senger.

Deutschböhmens Bluttag. Von Ottokar Krok.

deiftl. Rat Prof. Dr. hoffmann

Die Entartung des Judentums. Don Dr. hans Roft.

feind im Land. Das bespenst der beschlechtskrankheit. Don Universitätsprofessor dr. v. notthafft.

Der Isenheimer Altar. von dr. O. Doering. vom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanz, u. handesschau. von M. Weber.

Vierteljährlich Mk. 3.90

Einzelnumme

Digitized by Google

#### ein ganzer Mann

sein will, für den genügen umfangreiches Wissen, grosses Können und starkes Wollen noch nicht, er muss auch seinen Charakter ausbilden und Schwächen nach Möglichkeit auszumerzen suchen. Erst der Charakter verleiht den geistigen Fähigkeiten das nötige Rückgrat und schaftt in allen Ständen und Berofen wirklich grosse Männer. Gross ist erst der Mann, der sein Wissen, Können und Wollen mit grosser Pflichttreue paart, Pflichttreue gegen sein Volk, seine Angehörigen und nicht zum mindesten gegen sich selbst.

Pflichttreue, richtig verstanden und richtig geübt, macht sich auch immer am besten bezahlt. Wo dies nicht der Fall ist, kommt es daher, dass entweder die geistigen Fähigkeiten oder der Wille nicht genügend ausgebildet sind, oder dass die Pflichttreue nur einseitig geübt wird. Wer vorankommen will, der muss eben seine ganze Persönlichkeit gleichmässig ausbilden, muss trachten, ein genze Mann zu sein ein ein werden.

muss eben seine ganze Persönlichkeit gleichmässig ausbilden, muss trachten, ein ganzer Mann zu sein oder zu werden

Wer vorankommen und ein ganzer Mann sein will, der darf sich nicht scheuen, einmal unparteitsch über sich selbst nachzudenken, um herauszufinden, wo es bei ihm noch tehlt, wo und wie er den Hebel anzusetzen hat. Erst wenn sein Rüstzeug vollzählig und vollkommen blank ist, kann er voll Zuversicht und Selbstvertrauen den Kampt ums Dasein aufnehmen und des Sieges sicher sein.

Den erfahrensten Führer auf dem Wege zum Erfolg finden Sie in einem Kurs von Poehlmanns Geistesschulung. Die Erfahrung, die der Verfasser im direkten Unterricht von weit mehr als einmalhunderttausend Menschen im Laufe von fast 25 Jahren gesammelt hat, kann Ihnen von niemand anderem geboten werden. Infolge dieser ungeheuren Erfahrung in der Anleitung von Menschen jeden Alters und jeden Standes kann sich jeder, der Erfolg und inneres Glück sucht, diesem Führer voll und ganz anvertrauen.

Nur ein paar Auszüge aus Zeugnissen:

"In Ihrer Geistesschulung haben Sie Mittel und Wege gezeigt, die unweigerlich zum Erfolg führen müssen. T. O"— "Nicht minder dankbar muss ich anerkennen Ihre Uneigennützigkeit, mit der Sie Ihre Schüler leiten. P. R."— "Ich habe die feste Ueberzeugung, dass die Befolgung der goldenen Regeln der Geistesschulung nicht nur zu einer möglichst vollkommen harmonischen Persönlichkeit führt, sondern vor allem auch einen für das soziale Ganze brauchbaren und erfolgreichen Menschen schafft. E. Sch."— "Mein ganzes Leben bleibt Ihre Lehre mein kostbarster geistiger Schatz. G H."

Verlangen Sie heute noch Prospekt von

Verlangen Sie heute noch Prospekt von

L. POEHLMANN, Amalienstrasse 3, MÜNCHEN C 130.

#### Franklurter Kypotheken-Kredit-Verein.

| Aktiva.                                                                                                                     | Bilanz am 31. Dezember 1918.                                                                                                                                                                                                                                                   | Passiva.                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse Wechsel Konto Korrent Lombard Wertpapiere Hypotheken Hypotheken-Zinsen Laufende Zinsen bis 31. De ber 1918 Immobilien | 7,767,726 64 16,220,232 92 Disagio-Reservefonds 332,482 75 7,113 726 33 Jimobilien-Reserve Beamten-Pensionsergänzungskasse Hypotheken-Delkredere Hypotheken-Pfandbriefe Aurgerufene Pfandbriefe Pfandbriefzinsen Konto Korrent Talonsteuer Dividenden Gewinn- u. Verlust-Konto | 6,740,0·0<br>500,000<br>1,394,020<br>300,000<br>1 033,210<br>65,702,400<br>32,305<br>4,988,466<br>67<br>1,554,008<br>15<br>960,000<br>42,582<br>2,925,359<br>72 |
|                                                                                                                             | 407,472,852 47 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 407,472,852 47                                                                                                                                                  |

| SOII.     | Gewinn-       | una | Veri    |               | ung am 31. Deze       |           | Haben         |
|-----------|---------------|-----|---------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Unkosten  |               |     |         | 1,079,494 18  | Vortrag aus 1917      | <br>      | 523,314 81    |
| Pfandbrie | fzinsen       |     | 444     | 14,426,361 82 | Z nsen                | <br>      | 1,208,449 04  |
|           | re            |     |         | 326,219 80    | Hypotheken-Zinsen .   | <br>      | 16,809,215 23 |
|           | n             |     |         | 10,000 —      | Pfandbrief Umsatz     | <br>      | 125,140 03    |
| Pfandbrie | f-Anfertigung |     | 2 14 14 |               | Darlehens-Provisionen | <br>1.7 . | 373,319 76    |
|           | er            |     |         |               |                       |           |               |
| (lewinn-S | aldo          |     |         | 2.925.359 72  |                       |           |               |

19.039.438 92 19.039.438 92 



umleidende tragen Sie unsere bestbewährten. schmerzlos sitzenden

Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosmure gratis durch

Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

#### Sitz-Auflagen aus Filz Filztuche

Cöiner Filzwarenfabrik Ferd. Müller, Köln a. Rh. Friesenwall 67.

Geld gegen monatliche Rudzbig. verleiht R. Calberarow, Samburg 5. Tüchtige Bermittler gefucht.

für allgemeine Kräftigung :: und für Berufszwecke ::

Berlin S14, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt. ----

#### Herders Ronv. = Lexikon

8 Bb., Friedensausstattung, noch unbenützt, daher wie neu, hat gegen Gebot

abzugeben Rath. faufm. Berein Ronfordia Schwäb. Gmünd.

#### Das Immobilienburo Andersch & Co.

MUENCHEN besor, t An- u. Verkäule von Häusern u. Grundslücken beschaftt Hypolheken und übernimmt Hausverwallungen. Geschäftszeit: 9-1, 3-6, Samstag 9-2.

#### Religion in die Kindesseele vertiefen Bei Jefus in der heiligen Wleffe.

Meß- und Kommunionbüchlein für Kinder. Bon Albert Binsteiner, Kooverator. Breis far-toniert Mf 2—, gebunden mit Rotschnitt Mf. 2.80.

Ein Gebetbüchlein für Kinder, das wirklich die Sprace des Kindes fpricht. Dazu ein prächtiger Bilderschmud (19 Originalbilder) von Bh. Schumacher, wie ihn tein Kindergedetbuch ausweist. Berfasser und Künstler haben so ein religiöses Meisterwert ersten Ranges für unsere Kleinen geschaffen.

#### Des Rindes Sonntagebuch.

Die Evangelien der Sonntage und höchften Serren-feste für die Schuljugend erklärt. Mit einem Gebets-anhang. Von Alfons Maria Rathgeber, Geb. mit Rolfchnitt Mt. 4.—, mit Goldschultt Mt. 6.—.

Ter betannte Berfaffer versteht es überaus trefflich, den Inhalt der Goangelien dem jugendlichen Berftändnis zu er-schließen und für das religiöle Leben des Kindes fruchtbar zu machen Ein prächtiges Buch zur Weckung von Sonn-tagsflimmung in der Seele des Kindes.

Bu obigen Preifen kommen noch 10% Teuerungszuschlag und bie Selbstoften für Berpadung und Zusendung.

Beftellungen find zu richten an:

Buchhandlung 2. Aner in Donauwörth 14.

#### Verlag von J. Pfeiffer (D. hafner)

in München, Berzogspitalstrasse 6.

Eucharistische Woche. Gebetbuch für alle, die täglich ober öfter in der Boche tommunizieren. Bon Rorbinian Kirmeier, Kommorantpriester. 666 Getten. Preis gebunden & 4.80 und höher.

Kommet alle Zu mir! Kommunionbuch mit Löfung ber Bebenten gegen bie öftere bi. Kommunion nebnt Beicht-und Megandachten von P. Franz Jos. Grüner O. M. C. 3. u. 4. Aufl. 366 Seiten; Preis gebunden 4 2.60 und

Seelenfriede. Löfung von Gewissenszweiseln nebst Mes-Beicht- und Kommunionandachten von P. Franz Joseph Grüner, O Cap 16.—18. Auft. 222 Setten; Prets gebunden M. 1.85 und höher.

Kreuzwegbüchlein. Dit 14 Stationsbildern. 32 Seiten. Brofchiert 25 Bfg., gebunden 55 Bfg.

Der eucharistische Kreuzweg. Die 14 Stationen bes bittren Leibens unferes lieben heilandes im allerheiligften Saframent. Breis brofc. 40 Bfg.



Das beste Schwitzkastenbad fürs Haus ist das patentiere Kreuz Thermalbad". In bester Friedensausführung ieferbar. Verlangen Sie mittels Postkarte sogleich das Gratisbuch E., Häusliche Schwitzkuren" vom

Kreuzversand München, Lindwurmstr. 76 u. Wien VII., Neubaugasse 12-14.



Naddruch von
Artikein, feuilletone
und Gedichten nur mit
ausdrückl. Genehmigung des Verlags bei
vollitändiger Quellenangabe geftattet.
Redaktion und Verlag:
München,
Galerieftraße 35a; Gb.
Raf-Zummer 20520,
Doetfcheck - Ronto
München Nr. 7261.
Bezugapreie
vierteijährlich & 8,90.

# Allgemeine Rundschau

Anzeigenpreie:
Die 8 × gefpolieree Grundzeile 75 ofg., Anzeigen auf
Terffeite die 96 mm breite
Zeile 578 ofg.
Bellagen einschl. Ookgebühren & 18 d. Causend.
Olayvorschriften ohne
Derbindlichseit.
Rabatt nach Carif.
Bei Zwangseinziehung
werden Rabatte hinfällig.
Tefällungsortift Mänchen.
Unzeigen-Beleae werden
nur auf beschwunsch gefandt.
Hustlieferung in Leipzig
durch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

M 13.

München, 29. März 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Der Bölkerbund Wilsons.

Bon Dr. E. Ber Hees, Generalsetretär bes flämischen Minifteriums für Industrie und soziale Arbeit.

Die Enttäuschung, welche ber Wilsonsche Entwurf eines Völlerbundes in manchen Kreisen, z. B. in den meisten schweizerischen, französisch pazisistichen und beim belgischen Sozialistenstüter Hubsmans hervorgerusen hat, mußte bei einer sachlichen, eingehenden Untersuchung seines Werks zutage treten. Wilsons Vorschlag steht einigermaßen in Widerspruch mit seiner viel besseren Rede vom 25. Januar, wo er sagte: "Wir sind nicht Vertreter der Regierungen, sondern Vertreter der Völker", und weiter: "Ich verbürge, daß Gerechtigkeit geschieht, und daß der Friede gesichert wird." Von seiner Rede vom 27. September ist er noch weiter abgerückt. Jedes Vertrauen in seine gute Absicht und auf die Zukunst soll man aber nicht ausgeben.

Die erste und größte Einwendung gegen Wissons Plan muß sein, daß sein Bund eben bis jest kein Bund der Bölker ist, selbst nicht ein Bund von Bölkern, sondern nur ein Bund von Regierungen, von bestimmten Staaten, die sich samtlich im Kriegszustand mit Deutschland besinden. Warum gewisse amerikanische Republiken disher ausgeschlossen sind, obgleich sie, auf dem Papier wenigstens, Deutschland offiziell Fehde angesagt haben, ist nicht ersichtlich. Werden diese Staaten, wie Guatemala und Nicaragua, oder ihre Kriegserklärungen nicht ernst genommen? Wissen die Alliserten und insbesondere Amerika zu gut, wie diese Kriegserklärungen zustande gekommen sind?

Ohne die Neutralen und ohne die bisherigen Gegner läßt sich kein Bölkerbund errichten, der dieses Namens würdig sei, sondern nur eine einseitige Belräftigung und Konsolidierung der Entente. "Will man Diener der Menschheit sein, oder anderen Interessen dienen?" sagt Wilson nach einer Nachricht des 4. März: "In diesem Falle werden wir uns der größten Schande in der Weltgeschichte aussehen".
Es fällt auf, daß in seiner Rede vom 14. Februar Wilson

Es fällt auf, daß in seiner Rede vom 14. Februar Wisson zwei Staaten aufnimmt, welche sich aus ihrem österreichischungarischen oder russischen Verband losgemacht haben: die Achechoslowatei und Polen, aber nicht das zum mindesten ebenso interessante Kinnland, das sehr korrett aufgetreten ist und das, zum Unterschied von jenen, teine Wassen geführt hat gegen seine rüheren Herrschied von jenen, teine Wassen geführt hat gegen seine sich vereichigt hat. Daß die Ukraine nicht aufgenommen wird, dann seine wenig ruhmreiche Begründung sinden in französischen belgischen Geschäftsinteressen, welche sich der Souveränität und der Entschluß- und Versigungsfreiheit der Ukrainer über ihre eigenen Bobenschäftse und Industrieunternehmungen entgegenstemmen. Es ist eben die Rede von scharfen Bedingungen in dieser Frage. Und wie ist das so gesinnungsklächtige Luzemberg ausgeschlossen? Frankreich und Belgien wünschen es lieber gegen seinen Willen einzuberleiben!

Warum sind auch nicht die der Entente jetzt unter Karolhi auch so ergebenen Ungarn genannt? All das entspricht nicht der Rede Wilsons vom 27. September.

Daß die ententefreundlichen Gruppen des ehemaligen russtichen Reiches jenseits der Grenzen der Herrschaft der Bolschwift nicht aufgenommen sind, ist geradezu besorgniserregend. Sollten die weiten Streden Sibiriens, Turkestans, Kaukasiens und Oftrußlands sich, nach den Plänen der Entente, nicht eines mabhängigen Zebens erfreuen, sondern nur Kolonien oder Protestorate Japans, Englands und Amerikas werden? Oder

ist die Lage dieser Gegenden noch zu ungewiß, unbestimmt? In diesem Falle wäre eben ihre Aufnahme in den Böllerbund eine Rüdendedung, eine Bürgschaft ihrer gedeihlichen Entwickelung.

Aber das befremdendste an dem ganzen Gebäude ist, daß in demselben zwei Klassen von Staaten ausgerichtet sind: in der Beletage wohnen die Großmächte, fünf an der Zahl, welche aus eigenem Rechte und auf ewige Zeiten eine Vorzugsstellung bekommen: sie haben in jedem Falle Sitz und Stimme in dem ausstührenden Rat des Bundes und genießen dadurch eine Bevorrechtung, einen entscheidenden Einsluß, auch, nach § 15 und folgenden, in gewissen Schiedsgerichtsentscheidungen. Diese sünfwächte, die Vereinigten Staaten, das britische Reich, Frankreich, Italien und Japan würden zusammen die Mehrheit in diesem ausführenden Rate bilden. Nur vier andere dem Völlerdunde angehörende Staaten bekommen Eingang in diese einslußreichste Exelutivbehörde: sie werden gewählt durch die Vertreterversammlung, wo die fünf vorerwähnten ersten Violinen des Weltonzerts natürlich unter den neun anderen Beiolinen des Weltonzerts natürlich unter den neun anderen gegenwärtigen Mitgliedern des Orchesters nur zwei gestügige Schuldner brauchen, um auch ihren Wielen kirch die Vesetzungen der übrigen vier Mandate des ausstührenen Rats durchzusektungen.

Bilson erklärte am 25. Januar feierlich: "Die auserwählten Klassen sind mehr die Herscher der Menscheit: das Schickal der Menscheit liegt jest in der ganzen Welt in der Hand des einfachen Mannes." Das war wohl mehr ein frommer Jand des einfachen Mannes." Das war wohl mehr ein frommer Wunsch als die Festsellung eines Tatbestands. Gibt es keine auserwählten Klassen, gibt es doch auserwählte Völker, wie Eecil Rhodes das angelsächsiche bezeichnete. In derselben Rede hatte Wisson schon mit einer Offenherzigkeit, welche ihm zur Ehre gereicht, gesagt: "Es sind viele verwidelte Fragen mit den augenblicklichen Regelungen verbunden, die vielleicht durch die Beschlüsse, zu denen wir kommen werden, nicht erfolgreich zu einem Endergednis ausgearbeitet werden können. Ich begreife gut, daß viele dieser Entscheidungen mehrsach in Erwägung gezogen werden sollen, daß viele Beschlüsse, die wir sassen gezogen werden sollen, daß viele Beschlüsse, die wir sassen, gewissermaßen mehrsach geändert werden milsen. Denn wenn ich nach der eigenen Beschäftigung mit einigen dieser Fragen urteilen darf, kann man sich zurzeit nicht darauf verlassen, daß das bezüglich dieser Fragen gesaßte Urteil das rechte ist. Daher ist es notwendig, daß wir eine Maschinerie errichten, durch die das Wert der Konserenz zu Ende gebracht werden soll."

Diese eindringliche Rlage Wilsons über die unvermeiblichen Kehler der gegen märtigen Krieden sten ein werde

Diese eindringliche Alage Wilsons über die unvermeidlichen Fehler der gegenwärtigen Friedenskonferenz wird er vielleicht auch als die eigene Maschinerie tressend wiederholen. Sie wird also auch den Zwed haben können, die ungerechten und unerträglichen Friedens bedingungen, welche man augenblidlich mit in den Kauf wird nehmen müssen, nachträglich zu revidieren, vielleicht wenn eine neue weltpolitische Konstellation eintritt. § 24 sieht übrigens die Nachprüfung der unanwendbar oder gesährlich werdenden Berträge ausdrücklich vor: also auch des gegenwärtigen Friedensvertrags und seiner einseitigen und unmöglichen Bedingungen. Der Grundgedanke, wie er ihn auszusprechen gewagt hat, geht nicht weiter, als notwendig ist, um die Mitarbeit der Ententestaaten zu ermöglichen. Wenn man aber mit diesem unzulänglichen und sehlerhaften Entwurf die Worte in Verbindung setzt, welche Wilson wegen der setzigen oder kinstigen Herrschaft des einsachen Mannes äußerte, so läßt sich benken, daß er augenblicklich nur bezweckt, wie Lloyd George sagte, das Wert unternommen zu haben, und daß er hosst, daß die Macht der Völler und der Regierungen, die aus den nächsten Wahlen überall hervorgehen werden, den einseitigen

Ententebund beffer ausgestalten wird." Heben wir nur den Böllerbund in den Sattel! meint er vielleicht, reiten

wird er icon tonnen.

Die Kraft ber Ibeen ift nicht zu verkennen, besonders wenn fie ein Organ der Propaganda und der Birkung gefunden haben, wie unvolltommen auch dieses Werkzeug sei. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß ein Teil der bevorzugten Großmächte, wenn er einmal im Besty der Bundesgewalt ist und die Verpflichtungen ber übrigen fest in der Hand hält, sich ganz anders gebärden wird als jetzt, wo es gilt, die widerstrebenden, blinden, Gauvinistischen Staaten, wie Frankreich einer ist, zu gewinnen und miteinzuspannen.

Es tommt dann aber die neue Schwierigkeit, daß für die Bulassung neuer Mitglieber die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Staaten erforderlich ift, die in die Bertreter versammlung ihre Bertrauensmänner entsenden. Und jedenfalls ift unannehmbar, daß auf ewige Zeiten als Bestandteil des Bertrages, als Bebingung der Zustimmung eine bevorzugte Stellung an die fünf Großmächte der Entente eingeräumt wird. Eine Aenderung dieser Bevorrechtung kann bann später auf einen ewigen Biderstand Frankreichs und vielleicht anderer Staaten rechnen: sie könnten mit dem Bruche drohen, wenn man ihnen die Grundlage, die wesentliche Bedingung des Vertrages, den Borteil, worauf fie gebaut haben, einmal entziehen will. Im bürgerlichen Rechtsleben würde eine solche Aenderung vor Gericht taum zu vertreten fein. Da gilt es vorzubauen und die Gleich. heit von Anfang an zu fichern, wenn die Strömung ber öffentlichen Meinung schon fart genug wird, um ben Beitritt der Einseitigen auch ohne Bevorzugung zu erzwingen.

Borläufig ift es wenig ermunternd, daß nach § 15 die Mehrheit eines solchen beständigen, vielleicht unveränderlichen ausführenden Rates bie Möglichleit hat, über alle Streitig. teiten zu beschließen und die "notwendigen" Magnahmen zu treffen, wann die Meinungsverschiebenheiten bem Schieds. gerichte nicht unterbreitet werden können. Nach § 17 wohl auch bei Streitigkeiten zwischen Staaten, welche keine Mitglieder des Bundes sind. Diese Mehrheit, also jett die Leitung der Entente, kann wahrscheinlich darüber versigen, ob ein Schiedsgericht urteilen kann oder nicht, und sie kann sich also jede Entscheidung

vorbehalten.

Auch dieser ausführende Rat allein wird nach § 8 den "Plan für die Berringerung der Rüftungen" ausarbeiten: "die angenommenen Grenzen bürfen ohne Bewilligung bes aus-führenden Rates nicht überschritten werden." Immer derselbe ausstührende Rat erwägt die Magnahmen bezüglich der privaten Herstellung von Munition und Kriegsgerät.

Und nach § 18 wird dem Bölkerbund, also praktisch wohl auch dem ausführenden Rate, die allgemeine Kontrolle der Waffen und Munition der Länder anvertraut, wo diese Kontrolle im gemeinsamen Interesse des Böllerbundes nötig ist. Dies gilt wahrscheinlich auch gegenüber Staaten, welche teine Mitglieder

des Bundes werden

Rann man, aufrichtig gesagt, ber Menschheit als eine unabänderliche Tatsache bieten, daß große Völker wie das deutsche, wie die slawische oder die spanisch sprechende Gruppe von Stämmen auf ewige Zeiten und durch die Verfassung des Bundes Bildungen zweiten Ranges bleiben sollten? Und das gegenüber

ber Begünstigung Italiens und Japans!
Und bennoch, die durch Wilson selbst in seiner Rede vom
25. Januar als so notwendig betonten Aenderungen der jetzigen Abmachungen werden der Verfassung des Böllerbundes gegenüber fast unmöglich gemacht: § 26 fordert bie Bestätigung von Aenderungen des gegenwärtigen Bertrages burch diejenigen Staaten, deren Bertreter den ausführenden Rat bilben. Also nicht durch die Mehrheit dieser Staaten, nicht durch die Mehrheit des Rates, sondern durch jeden einzelnen! Das ist ein neues liberum voto der fünf Bevorzugten und der vier wechselnden Beisitzer. So kann die Eitelkeit, der Reid oder der schlechte Bille Frantreichs 3. B. jede Berbesserung unmöglich machen, und bas auf ewig! Eine solche Bedingung richtet fich selbst.

machen, und das auf ewig! Eine solche Bedingung richtet sich selbst.

Daß dabei die Bestätigung noch durch drei Viertel aller verbündeten Staaten ersorderlich ist, spielt eine geringere Rolle. Es ist doch eben eine neue Besahung des Alassenunterschieds: es wird Staaten geben, deren alleiniger Widerspruch genügt, um eine Aenderung zu verhindern; es gibt aber andere, welche überstimmt werden können, wenn sie nicht über ein Viertel der Mitglieder vertreten. Und unter diesen Majorisserten können große Völlersamilien unwiderrusslich sich besinden!

Das ift, noch einmal, nicht der Bölkerbund, sondern nur bie Alleinherricaft, bie Diftatur ber Entente, vielleicht ber Angelfachfen über bie Belt.

Es muß mit Dankbarkeit anerkannt werben, daß Bilson die Unzulänglichkeit der jetigen Konferenz so feierlich proklamiert und die Notwendigkeit oder Möglichkeit der Revision ihrer Beschlisse in Aussicht stellt. Wäre seine Maschinerie dazu nur

beffer geeignet!

Dag tein Plebifzit, daß felbst teine freien Bablen ben Elfag. Sothringern, den Deutsch. Bohmen, den beutschen Subtirolern ufm. jugeftanben werben, ift eben ber Musgangs punkt von Einwendungen gegen Entscheidungen, die ohne bie freie Meinungsäußerung dieser Stämme vorgenommen waren. Wilson rühmt sich: "Einer der größten und befriedigendsten Fortschritte, die meiner Ansicht nach erzielt wurden, ist der, daß wir die Annexion hilfloser Böller unmöglich gemacht haben!" Da hat wohl Wilson an jene hilflosen Deutschen nicht genug gedacht! Die "barbarischen" Deutschen haben 1871 ben Elfaß Lothringern wenigstens gestattet, Bertreter für die frangofische Nationalversammlung zu mählen und nach Bordeaux zu entsenden. Jest erklärt die Entente es genügend, daß viele Leute auf der Straße dem Einzug der Franzosen zugesubelt haben. Diese Art der Boltsmahl ift febr anfechtbar, und zwar mehr wie bie Ernennung der Mitglieder gewisser Körperschaften, Kommissionen oder Rate in geschlossenen Kreisen, wo vielleicht doch eine ehrliche Kontrolle und das freie Abstimmungsrecht aller Beteiligten fich erreichen läßt. Der Herr Pichon will die unparteilschen Zuschauer mit dem Hinweis vertröften, daß es im Elsaß Wahlen für die franzöfische Deputiertenkammer geben wird und daß keiner ber ehemaligen Reichstagsmitglieder gewählt werden wird (also and nicht Wetterle, Wetterfähnle, wie sein Kollege Delsor ihn bezeichnete). Das ift ein Wint für die Unterpräsekten. Man weiß, wie die Bablen unter der franzöfischen Berwaltung flatifinden: es ift eines der abscheulichsten Rapitel des verrotteten Regimes, es ist eines der abschellichsten Kapitel des verrotteten Regimes, das der Abgeordnete Gielen in der Belgischen Kammer im Februar 1913 brandmarkte und das der ehemalige Minister Millerand ein "régims object", eine niederträchtige Berwaltungsweise hieß. Das System der "mares stagnandes", der stinkenden, stehenden Psilhle, der französischen Ginmännerwahlkreise ik sei langem vor aller Welt gerichtet. Schon seht warnt ein anderer ehemaliger Minister Frankreichs, herr Messinh, vor einer "sucht daren moralischen Katastrophe", der Frankreich im Elsas enigegensläuft. Das Zeugnis dieses ehemaligen Offiziers, Kriegsminisers und während des Krieges wieder Offizier und sogar General gewordenen Karlamentariers dat einige Bedeutung: er war vor gewordenen Parlamentariers hat einige Bedeutung: er war vor bem Kriege als Abgeordneter Berichterftatter für ben Rolonialetat und hat die Migftande und Berbrechen ber frangofifcen Berwaltung in Indochina mit einer Offenheit und einer Fille bon Tatfachen enthullt, die ihm alle Ghre macht.

Uebrigens wird in Elfaß-Bothringen die frangofifche Berwaltung wohl auch das vernichtende Urteil verdienen, das der bamalige Professor Wilfon in feinem Buche bom Staate gegen fie äußerte; im Gegenteil pries er jugleich ebenda bie nach unferem Dafürhalten oft ungeschickte, allzu bureaukrutifese, schweringerem Nazurigaten oft ungeschiete, auzu durendrungen, seinerfällige und kalte deutsche Berwaltung als die beste und
ehrlichste der Belt. Die Franzosen machen im Elsas die sozialen Fortschritte wieder rückgängig und bereiten unter Leitung von erprobten Kirchenseinden und Führern ihrer Freimaurerei, wie Debierre und Mirman, einen frischröhlichen Kulturkamps vor. Es kommt vielleicht bald die Zeit, wo S. Seine voraus-sah, daß die Elsässer sich wieder nach Deutschland sehnen würden, nämlich wenn Deutschland demokratischer sein wird als Frantreich. Es war wohl schon der Fall, aber mit gewöhnlichem Ungeschied konnte Deutschland sich den Borteil des Scheines nicht aueignen, wogegen die Franzosen so phrasenhaft zu imponieren verfteben.

So können jetzige ober baldige Entscheidungen der Friedens konferenz und des Weltbundes einmal in Frage gestellt werden durch Bölker, Bolksteile oder Bolksgruppen z. B. weil sie zum Gedanken einer anderen, neuen Stammeszugehörigkeit erwachen, wie im Laufe des 19. Jahrhunderts viele bis dahin erzöfter reichische Kroaten und Tichechen, wie die Jahrhunderte lang so gefügigen Italiener, die früher ohne Murren spanische, frangofische und öfterreichische herrschaft ertrugen. Bor Jahrhunderten haben fich die Schweizer und die Rieberlander vom deutschen Bolbe los gerissen, nicht ohne beutsche Schuld und aus manchen guten Gründen; die Flamen wie die Nordniederländer find zu einem vom deutschen Bolke bestimmt verschiedenen Stamme entwachsen, wie frither die Galloromanen und bie Sisbanier bom romischen Bolleverband, wie heute viele Katalonier fich von Spanien los-

Rann sich dieselbe Geschichte nicht wiederholen? Ift es wohl ber Wunsch der fiberwiegenden Mehrheit der Fren, daß ihr Baterland ein Teil des britischen Reichs bleibt? Es erregt Unzufriedenheit in manchen Kreisen Amerikas, daß Wilson erflärt hat, die Bestrebungen der Fren mußten nur innerhalb bes britischen Reiches behandelt werden. Belche Haltung wird ber Weltbund gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht dieser Kelten einnehmen? Ist Indien, Aegypten, Transval für ewige Beiten britisch? Bielleicht besinnen sich einmohnen von Rizza und von Korfila, daß fie eigentlich feine Franzosen, sondern Italiener find. Und die Araber von Nordafrita? die friedlichen Hovas von Madagastar, die Indochinesen? Im Dodetanesos wird wohl die Besinnung auf die hellenische Au-sammengehörigkeit mehr wiegen, als die Macht der gewaltsamen italienischen Besetzung. Die Bulgaren von Best-Mazedonien werden wenig erbaut sein, wieder unter die Zwangsberrschaft ber Serben und unter das serbische Gesetz vom 23. September/6. Oftober 1913 zu fallen, das durch seine Schärfe sich selbst und die serbischen Ansprüche auf eine Weise richtet, wogegen die Preußische und russische Behandlung der Polen eine reine Liebedienereit war Ansprücke Pelandlung der Polen eine reine Liebedienerei war. Ja, vielleicht tommen die Filippinos und die Portoritaner einmal auf den sonderbaren Ginfall, ihre Geschäfte ohne Einmischung von Better Jonathan machen zu wollen. Und was geschieht, wenn Boger ober Bolschewiki die Mehrheit im Beltbund erreichen? Bird die angelfachfiche Führung fich

Es ift ferner denkbar, daß Chinesen, Japaner, Ruffen vielleicht als Auswanderer weite Gebiete Auftraliens ober Amerikas überfluten, die Mehrheit baselbst bekommen und bann traft bes Selbstbestimmungerechts ber bann herrschenden Bevölkerung bie Losreißung vom britischen Reiche, von den Vereinigten Staaten, von Mexiko usw. fordern. Schon jest will Japan, daß "die vertragschließenden Mächte verpflichtet seien, innerhalb ihrer Grenze allen Fremden, die Untertanen der zum Bölkerbunde gehörigen Staaten find, eine gleiche und gerechte Behanblung angedeiten zu lassen." Das wäre die gelbe Ueberschwemmung aller Userländer des stillen Dzeans! Ift durch Naturrecht Korea

auf ewig mit Japan verbunden?

Im § 24 find ja vorgesehen Nachprufungen ber unanwendbar gewordenen Verträge und der internationalen Berhältnisse, deren Aufrechterhaltung ben Frieden gefährden tonnte. Bertrage, geschworene Eide binden also nicht auf ewig. Rach diesem Kriege ift dies Geständnis nicht ohne Bert. § 25 bricht übrigens schon alle unvereinbaren früheren Berträge. Ift dieser formelle Bort-

bruch in jedem Falle rechtmäßig? Nach § 10 verpflichten sich die vertragschließenden Teile, die Unversehriheit des Gebietes aller Mitglieder des Böllerbundes zu achten und gegen jeden Angriff von außen zu schützen. Alfo ein Bund von beati possidentes! Wenn z. B. unbeftreitbar flawifche Gebietsteile ber Abriafufte Stalien jugesprochen werden, wird Serbotroatien bie Unterjochung seiner Stammesgenoffen nicht nur achten, sondern auch foligen muffen, . B. gegen einen Befreiungetrieg von rusfischen Panflawisten? Ungarn wird an Rumanien ben Befit bes ternmagyarifchen Landes und Boltes ber Szeller mitten in Siebenburgen verburgen, ebenso Deutschland gegenstber ben bortigen "Sachsen". Dasselbe Deutschland soll in die Bresche springen, um die Elsaffer unter französischem, die Deutschöhmen unter thechischem, andere Deutsche unter polnischem ober fübflawischem, Die Gub. tiroler unter italienischem Joche zu halten! Im burgerlichen Rechte aller Boller ift in bestimmten

Källen die Revission der Berträge vorgesehen, wenn Abschläffe durch Irrium, Zwang, Betrug, leoninische Bedingungen usw. zustande gekommen find. Die Gerechtigkeit fordert dasselbe Recht ber Berufung ober ber Revision im internationalen Leben.

Neue, tiefgreifende Bewegungen tonnen die Boller binreißen, wie vor fast sechzig Jahren die Antistlavereibewegung zum Sezessionskriege in Amerika führte. Nach einer Hungerzeit kann der Hang zum Freihandel die Erregung der Cobbenzeit in manchen Ländern überflügeln und Magnahmen der Mehrheit des Weltbundes über ben Haufen werfen oder die öffentliche Meinung so sehr gegen die Leitung aufreizen, daß im äußerften Falle die Soldaten, welche mit der Durchführung der Beschlüsse des Schiedsgerichts oder des ausstührenden Rates beauftragt find, den Dienst verweigern ober sich der Minderheit anschließen.

fn sozialen Fragen erst recht können berechtigte Forberungen ber Böller gegen vielleicht allzuweise, zuruchaltende Magnahmen bes Beltbunbes einen Sturm entfeffeln.

Schon find nach einer Reutermelbung ber englische Arbeitsminifter Horne und bie britifche Regierung ber Anficht, fcabliche Streits follten verhindert und Mindeftlöhne und Sochft. arbeitszeit international geregelt werden. Gine internationale Arbeitervertretung foll für jedes Land aus zwei Abgeordneten ber Regierung, einem ber Unternehmer und einem ber Arbeiter entstehen. Das nennt man eine Arbeitervertretung. Deren Beschlusse mit Zweidrittelmehrheit sollen von allen vertretenen Sanbern angenommen werben muffen. Db bie Arbeiter fich fügen werben?

Unter ben mehr ober weniger bewußten Urfachen und Erscheinungen bes Beltkriegs tritt auch ein gewisser Reib, eine Abgeneigtheit gegen ben fogialen Fortidritt Deutschlanbs gutage. Der Sieg ber Entente ift ein Sieg eines Rapitalis. mus, ber fich in Frankreich, in Belgien, in Italien, im alten Rugland, in Rumanien gegen ben verhaltnismäßig rascheren Fortgang und die gewissenhafte, wirksamere Durchführung ber Deutschen Sozialgeleggebung richtete: man fürchtete fich faft unverhohlen in gewissen Rreisen der Finang. und Industriewelt por ber Notwendigfeit, auch in jenen Staaten bas deutsche Beispeil nachahmen zu muffen und bie Dividenden badurch zu be-Eben aus den Kreifen, wo folche Befürchtungen herrschten und ausgesprochen wurden, ging seit Jahren die heftigfte Hetze gegen Deutschland aus. Freilich erschwerte die heftigfte Hetze gegen Deutschland aus. Freilich erschwerte bie Berschiebenheit der Lage bisweilen die Nachahmung empfindlich: die Rollvolitik Deutschlands und die Breisbolitik feiner Kartelle verschärften diese Schwierigkeiten und zeitigten nicht gang unberechtigte Beschwerden. Daß aber ein vollständiger Sieg ber Entente eine soziale Gesahr mit fich ziehen tönnte, wurde von einem großen Teile ber Arbeitertreise Frankreichs, Englands,

Italiens und Ruslands gefühlt und gab eben im Baxenreiche Anlas zur Revolution und zu ihren Folgen.
Sehr richtig schätzt Wilson in dieser Hinsicht die Zukunft ein und warnt eindringlich seine Association vor der Fortsetzung bes Biberftandes gewiffer Rreife ihrer Lander. Die beften und besonnensten Elemente ber Arbeiterschaft empfinden es bitter, daß tausend Milliarden zum Massenmorden und zu Zerstörungen verbraucht wurden; fie tonnen fich ein flares Bilb bavon machen, was für foziale Fortichritte mit winzigen Teilen biefer Gelbmaffen hatten erreicht werben tonnen; in Deutschland und noch mehr in anderen Staaten wurden früher empfehlenswerte Magnahmen wegen angeblichen Geldmangels abgelehnt ober gurud. geftellt. Dagegen fellt fich natürlich nach ben Berluften, Schmerzen und Entbehrungen bes Rrieges bas Anirichen bes inneren Menichen ein. Wilson hat recht baran, eine Aufgabe bes Beltbundes in ber Durchführung und Berallgemeinerung bon Magnahmen auf bem Bebiete gu empfehlen, wo Deutschland bahnbrechend gewesen ist. Bielleicht können eben auf diesem Gebiete Zustände entitehen, die zu wahren Berbesserungen des Weltbundes zu führen vermögen. Dazu gehört eine zwedmäßige Bearbeitung der öffentlichen Meinung und eine weise Taktik der Arbeiterorganisationen selbst. Im Zusammenhang mit der Zollschift wit der Mohntenung und eine Michael der Bollschift wit der Mohntenung und der Bollschift with der Mohntenung und der Michael der Bollschift with der Mohntenung und der Mohntenungen der der der politit, mit ber Rohftoffgewinnung, mit dem Bieberaufbau im allgemeinen muß auf fehr vorfichtiger und schonenber Beife bie fogenannte gange Arbeit gemacht werden. Rur im Bollerbund lassen sich in diesen Fragen zufriedenstellende Erfolge erreichen, nicht abseits. Es ist aber dentbar, daß eben die Einmischung bes Böllerbundes den kapitalistischen Siegern missalt, und zwar auch in Amerika! (Schluß folgt.)

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bodenschau von Fris Rientemper, Berlin.

Ungarn ift bolichewistisch geworden. Unsere Berhandlungen in der Oftmart find in die Brilde gegangen. Das Schidsal der beutschen Bestländer steht noch immer auf der Rlippe. Beinahe ware auch die angebahnte Brotzusuhr ins Stoden geraten. Bahrend biefe Schichalsfragen schweben, wird in Beimar und in Berlin beiß und breit debattiert über die Auflofung des preußischen Staates und die Bildung von neuen Gliedftaaten. Das Haus ift bedroht von außen und erschüttert in seinen Fundamenten! unterbeffen ftreiten wir um die Berfchiebung ber Innenwande; Die bolidewiftifde Belle.

Seite 186.

England, Frankreich und Amerika verkünden den Rampf gegen die Bolschewisten mit großen Worten; aber durch ihre Handlungen fördern sie die Pläne dieser Weltrevolutionäre. Die Ueberspannung ihrer Machipolitik, die Verschleppung des Friedenssichlusses und der Bolksversorgung, die rücksichen Diktate, die sie den unterlegenen Ländern aushalsen, leiten in Deutschland fortwährend neues Wasser auf die Mühle der Kommunisten und ihrer unabhängigen Förderer, und in Ungarn haben sie sogar den Zusammenbruch der bisherigen Regierung, eine richtige Diktatur des Proletariats mit erklärtem Anschluß an die russische Somietithrannet berbeigesührt. Musu scharf macht schartig.

Sowjetthrannei herbeigeführt. Allzu scharf macht schartig.

Unsere Berhandlungen in der Ostmark kamen zu Bruch, weil die Entente ihren polnischen Schützlingen alles geben wolkte, was diese heißblütigen Emporkömmlinge verlangten, ohne sede Rückschau auf die Lebensinteressen und die derechtigken Gefühle der deutschen Bevölkerung. In Ungarn wurde dem Fasse der Boden ausgestoßen durch die maßlose Begünstigung der Rumänen, um deren Habzier willen man die Demarkationskinie 60 Kilometer weit nach Besten vorschieden wollte, so daß von der alten ungarischen serrlickeit nur ein Krüppelstill an der Theiß zurücksleiden sollte. Karolyi, der bisherige Regent von Ungarn, hatte wahrlich durch seine Haltung während des Krieges eine bessers Behandlung seitens der Entente verdient. Man kann begreisen, daß er nicht als Totengräber des Stesansreiches sungieren wollte, sondern in der verzweiselten Lage dem bolschewistischen Teusel die Auseinandersetzung mit dem wehmächtlichen Lucifer überließ. Es ist ein Jammer, daß dieses Land und sein Bolt in eine solche Zwickmühle des Berderbens geraten, und zugleich ist es eine schwere Gesahr sür Europa und die ganze Welt, daß die kommunistische Keolution, die in Rußland allmählig zu ersticken schien, durch diesen Zuwachs neue Kraft erlangt. Die Schuld daran fällt voll und ganz auf die Haß. und Habzierpolitik unserer Gegner, die nicht allein die Schransen der Menschlicheit, sondern auch der Klug beit überschreitet. Die Fülle der Macht, die ihnen durch Amerikas Hilfe in den Schoß gesalen ist, hat sie grausam und blind zugleich gemacht. Der zurückgesehrte Wilson wird inzwischen schoße menacht hat. Wird er die Geisser, die er ries, wieder bändigen und bannen können?

#### Die Gefahr bon Samburg.

Mit knapper Not haben wir verhüten können, daß unsere Lebensmittelversorgung durch einen Streit der Hamburger Seeleute vereitelt wurde. Auch diese Krisis entstand durch die Ueberspannung der Bedingungen, von denen die Entente ihre Brotzusuhr abhängig gemacht hatte. Die Unsicherheit über das Schickal der deutschen Schisse und ihrer Bemannung wurde von den radikalen Quertreibern ausgenutzt, um die Seeleute aufzuhetzen. Dem Seemansbund, der unter dem Einfluß der Rommunisten und Unabhängigen steht, gelang es, in einer ersen Massenversammlung den Streitbeschluß durchzudrücken. Wunderlicher Weise konnte dieser Beschluß, der das brennendste nationale Interesse der Brotversorgung in Frage stellte, sogar mit einem nationalen Mäntelchen drapiert werden, da man die Rettung der deutschen Handelsstotte vorschieden konnte. Leider ist auf diesem Wege nichts zu retten, da die mächtigen Feinde schließlich alles nehmen können, was sie haben wollen. Das Ende wäre nur neuer Krieg und Hungersnot gewesen. Es war aber schwer, den erregten Seeleuten, die nicht ohne Grund für die Schisse und dire eigene Zukunst besorgt waren, die Sachlage und deren Gebot klar zu machen. In der zweiten Versammlung gelang es wenigstens, die eine Hälfte der Teilnehmer zur Stimmenthaltung zu bringen und von der anderen Hälfte eine Zweidritelmehreit sür den Berzicht auf den Streit zu erlangen. Wenn in anderen Seestädten noch Hemmungen versucht werden sollten, so werden die wohl keine durchschlagende Bedeutung erlangen können. Die Schisse süchlen Burchschlagende Bedeutung erlangen können. Die Schisse süchlen Burchschlagende Bedeutung erlangen können. Die Schisse süchlen Burchschlagende Regenschung ziehen müssen, das die bischer übliche Leberspannung ihrer Bedingungen benselben Rommunisten Borschub leistet, deren Bekämpfung siehen müssen, das die bischer übliche Leberspannung ihrer Bedingungen benselben Rommunisten Borschub leistet, deren Bekämpfung sie

Diefelbe Nuganwendung gilt für die Berhandlungen im Often.

Unsere Abmehr gegen die bolfchewistischen Ruffenheere, die recht gut eingesetzt hatte, wird behindert durch die Zwistigkeiten

mit den eroberungssüchtigen Polen. Nachdem die Entente dort eine Demarkationslinie gezogen hatte (fehr zu unseren Ungunften), batte fie wenigstens bafür forgen muffen, daß auch die Polen fich in biefen Grenzen hielten und die betroffenen Deutschen iconten, bis ber Friedensvertrag die endgültige Regelung herbeigeführt. Statt beffen wurde bem Uebermut ber Bolen immer neuer Spielraum gelaffen. Für die Obertommiffion, die in ben auftauchenben Streitfragen Recht fprechen follte, verlangte man eine Zusammen. setzung, die Deutschland ohne weiteres einer Mehrheit von Gegnern auslieferte. Der bernünftige Borfchlag bon unferer Seite, einen unparteilschen Dbmann durch den Hl. Stuhl ober durch die schweizerische Gibgenoffenschaft ernennen zu laffen, wurde abgelehnt; auch die Polen, die fich sonst mit ihrem Ratholizismus bruften, hatten teinen Sinn für die Autorität bes oberften Friebensfürften. Dazu tam bie Bedrohung Dangigs. Diefe alte und echtbeutsche Stadt sollte als Berkehrsftation zwischen ben Polen und ihren Gönnern in Beschlag genommen werben. Entruftung und Entfegen in Beftpreugen und im gangen Reiche! Denn das ware die Ginleitung gewesen zur polnischen Offupation biefes hafens, gur herftellung bes breiten Korribors nach ber Oftfee, ben bie Bolen wünfchen, und gur Abichnurung bes beutichen Oftpreußens vom Mutterlande. Das können wir uns nicht gefallen lassen, wenn wir auch dem neuen Polenstaat den Sandelsweg nach der Oftsee sonst gerne gönnen. Der Abbruch der Berhandlungen war unvermeidlich — durch die Schuld der Entente und ihrer Schützlinge, die auf unsere Lebensintereffen gar teine Rudficht nehmen.

#### Die Berhandlungen in Beimar und in Berlin.

In Weimar hat der Verfassungkausschuß vorläufig einen Paragraphen angenommen, der die Auflösung und Neuschaffung von Gliedstaaten durch Reichsgesetzgebung in bedenklicher Weise erleichtern würde. Die preußische Regierung setzt sich zur Wehr und es wird auch sonst wohl noch Wasser in diesen unitarischen Wein gegossen werden.

In dieser Richtung wird hoffentlich auch die ausgiebige Debatte wirken, die in der preußischen Landesversammlung zu Berlin gepflogen worden ift und sich hauptsächlich um den Plan der westdeutschen Republit drehte. Die Aussprache ist augenblicklich noch nicht zu Ende. Doch kann man als Ergebnissschon buchen, daß die Angelegenheit mit mehr Sachlichkeit und Ruhe behandelt wird und die persönlichen oder parteipolitischen Berdächtigungen wegen "Landesverrates" oder wegen "tulturtämpserischen Wiedenstellt und der Mode kommen. Die Landesversammlung wird vermutlich mit einer Mehrheit von links und rechts sich gegen die Ausschläung des preußischen Staates erklären, und damit können auch unsere westdeutschen Brüder sich absinden in der Erkenntnis, daß unter den obwaltenden Umständen die Austeilung zu schweren Geschren sühren würde, auch in der hinschie, daß badurch die Entwicklung des Rener wird die Landesversammlung einmlitig einen energischen Protest beschließen gegen die französischen Ansprüche auf das Saargebiet und gegen die Pläne eines westlichen Aussprüche auf das Saargebiet und gegen die Pläne eines westlichen Aussprüche auf das Saargebiet und gegen die Pläne eines westlichen Aussprüche auf das Saargebiet und gegen die Pläne eines westlichen Aussprüche auf das Saargebiet und gegen Bider Deutschen sinden und hossentlich Wilson stärten in dem Widersprüchen sinden und eine deutsche Ironsprüchen würden.

Die Weimarer Beschlüsse haben begreislicherweise vor allem in Bayern weitgehende Erregung hervorgerusen. Im Ausschuß des Landtags für auswärtige Angelegenheiten wurde am Montag schärster Widerspruch gegen die unitaristische und zentralistische Machtpolitik der Nationalversammlung erhoben. Auf Grund des söderativen Prinzips, wonach das Reich ein auf völkerrechtlichen Verträgen der Einzelstaaten beruhender Bundesstaat ist, bestreitet man dem Reich und der Nationalversammlung das Recht, von sich aus souverän und ohne Beiziehung der Gliedstaaten die Reichsversassung in der geplanten Weise neu zu gestalten. Die Einzelstaaten müßten wie dei der Reichsgründung 1871 um ihre Zustimmung gefragt werden. Diesen Standpunstt vertrat mit Entebenkeit der Abg. Speck von der Bayer. Bolkspartei, der betonte, daß die Einzelstaaten nicht zu Provinzen des Reiches herabgedrücht werden dürsten; wenn Bahern lediglich Objett der Reichsgesebung werden sollte, dann wollten wir lieber nicht in das Reich eintreten. Der Widerspruch gegen die unitaristischen Bestrebungen ging dis in die Reihen der äußersten Linken und der sozialistische Ministerpräsident Hosfmann erklärte, daß die Staatsregierung bereit und entschlossen seit, die wirklich lebens-

notwendigen Grundlagen des baberifchen Staatswesens durch Bereinbarung mit der Reichsregierung und der Nationalversammlung zu erhalten. Ein biktatorisches Berfahren seitens des Reiches tonne man nicht hinnehmen. Gine von der Baberifchen Bollspartei beantragte gemeinfame Ertlärung bes Landtags wirb vorbereitet. (Bu ber Materie wird in ber nächsten Nummer bon autoritativer Seite noch Stellung genommen werden. D. Red.)

#### Eine Mission des Kardinals Bourne.

Bon Friedrich Ritter von Lama.

enn ich jest aufmertfam den Tagesereigniffen nachgebe und bestimmte bon ihnen in ihren Gingelheiten und Bielen berfolge, fo tommt mir bor, als ob die Beitungstorrespondenten zwar sich ihre Aufgabe sehr leicht, dem lesenden Publikum aber um so tomplizierter machen. Da reift z. B. der Erzbischof von Bestminster, Kardinal Bourne in irgendeiner Mission im Orient umber; ich schlage Blatt um Blatt nach, muftere insbesondere die mir zugänglichen zahlreichen italienischen Blätter Boche um Woche durch, glaube endlich in einer Information des im allgemeinen nicht übel unterrichteten vatikanischen Korrespondenten bes Extrustiblattes "Momento" eine zuverlässige Auf-lärung zu finden, nämlich, daß der Rarbinal im Auftrage ber llärung zu inden, nämlich, daß der Kardinal im Auftrage der englischen Regierung (!) unterwegs sei, und muß nun bei eingehender Prüsung des während des Suchens angesammelten Materiales die Entdedung machen, daß auch dieser Lichtblick getrogen hat, daß der gute Mann, auf den ich meine Hossfnung setze, rein gestunkert hat. So habe ich mich entschlossen, selbst der Sache auf den Grund zu gehen, und obschon ich mir nicht einbilde, den Nagel gerade direkt auf den Kopf getrossen zu haben, so weiß ich heute doch, daß ich ihm um einige Handbreit näher gekommen hin als iene die in nahe der Urquelle dere naber gekommen bin, als jene, die fo nabe ber Urquelle berartiger Nachrichten figen.

In wessen Auftrag reift ber englische Kirchenfürft? Migr. Cerretti wurde Ende November mit jener Mission beauftragt, über beren Ginleitung ich bereits 1) berichtete. Er begab fich bamals dirett nach London und Frland und hat ficheren Blättermeldungen zufolge Aussprachen mit den Kardinalen Bourne und Logue gehabt. Bon London fehrte er nach Wilsons Antunft in Europa nach Paris jurud, um unmittelbar nach feiner Unterredung mit dem Präsidenten (am 18. Dezember) von neuem London und Armagh aufzusuchen und erst dann seine Fahrt über den Ozean anzutreten. In London sprach er noch den Kardinal, doch schon am 23. Dezember wird dieser in Rom vom Heiligen Väter empfangen und reist trob dieser in Kom doch feder Water empfangen und reist trob des hl. Weihnachtstelles um 25. Dezember weiter weiter des hl. feftes am 25. Dezember nach Tarent weiter, angeblich gur Inspektion der englischen Marinefeelforge bei der Mittelmeerflotte. Dann finde ich um Mitte Februar eine erfte Meldung über biefe Reife, sowie über ihr näheres Biel: biefes fei Balaftina und Ronftantinopel, der Zwed jener feien "Miffionsangelegen-heiten". Es mußten nun jedenfalls fehr dringliche Miffionsangelegenheiten gewesen sein, die ben Erzbischof von London bewogen, gerade auf das Weihnachtsfest, ba tein Oberhirte fich ber Funktion in seiner Rathedrale zu entziehen pflegt, eine solche Reise Hals über Ropf nach dem Orient zu unternehmen. Bor allem aber liegt die Bermutung außerordentlich nabe, daß die allem aber liegt die Vermutung außerordentlich nahe, daß die Abreise von London von dem Ergebnisse der Außsprache Migr. Cerretits mit Wilson abhing. In seinem dem "Matin" gewährten Interview nun hat sich der römische Prälat sehr bestriedigt über den Erfolg seiner Verhandlungen ausgesprochen und dereits damals lauteten mehrsache Insormationen Pariser und amerikanischer Blätter, Palästing sein mindestens einer der Gegenstände der Aussprache mit Wilson gewesen. Weiter dürfen wir annehmen, daß der Kardinal dem Heiligen Vater ausssührtich über das herichtete mas ihm ameielsahne der ausssührtich lich über das berichtete, was ihm zweifelsohne der apostolische Delegat anvertraut hatte, und daß er dann, mit den eigentlichen und letzten Instruktionen versehen, an die Durchsührung der auch ihm übertragenen Mission ging. Denn da ein Kardinal im Range nur noch den Papst über sich hat, kann er eben auch nur von diesem mit einem Austrage ausgestattet werden. Ueber ben Aufenthalt in Jerufalem wiffen wir bis heute nichts; über den in Konstantin opel nur, daß Kardinal Bourne am 20. Februar dort ankam, in jenen Tagen das neue "armenische Baisenhaus Benedikt XV." besuchte und am 23. Februar über

Salonifi und Belgrad auf bem Landwege nach Rom zurud. gelehrt ift. Ueber ben eigentlichen Zwed biefer ungewöhnlichen Reise müssen wir baber wohl in Rom Nachschau halten.

Dag Benedikt XV. begüglich des christlichen Orients ganz besondere Plane begt, steht außer Zweifel. Er hat bafür vor bald zwei Jahren eine eigene Kardinals-Kongregation ins Leben gerufen, ihr ein Studieninstitut angegliedert, bas feinen Betrieb bereits aufgenommen hat und insbesondere auch Nicht-latholiten offen stehen soll, kurz, er erweist dem Orient eine ganz besondere Ausmerksamkeit. Seine bisherigen Kundgebungen in dieser Hinsicht beweisen auch, daß er nicht von jener einseitigen Bevorzugung alles Lateinischen angekränkelt ist, die Kennern zusolge eines der großen Hindernisse sir die Union der schis-matischen Kirchen ist. Als Hauptzwed der Errichtung wurde angegeben, die christliche Kirche des Orients in ihrem alten Glanze wieder erstehen zu lassen, "Wir haben nicht nötig", betonte Benebilt XV. im vergangenen Juli in seiner Ansprache an die armenischen Mechitaristen von San Lazzaro, "nochmals zu sagen, daß eine Flamme ber Liebe zu allen orientalischen Rirchen in Unferem Bergen glüht und brennt ... " Mit diefem Urgrunde hängt alfo wohl das Geschehnis zusammen, mit dem ich mich hier beschäftige. Damit beginnt uns auch der Zwed jener Berfügung zu dämmern, welche die Kongregation der Propaganda gemeinfam mit ber für orientalifche Ungelegenheiten Ende Dezember erließ und durch die der Buflug von Mitgliedern lateinischer Orben und Rongregationen nach den Birtungsgebieten ber apoftolischen Delegaturen des näheren Drients jeweils an besondere Genehmigungen gebunden ift.

Die Tatfache, baß fich bie Ratholiken Jerusalems noch im September über bas Borgeben der britischen Militarbehörden und ber Sand in Sand mit ihnen arbeitenden anglitanischen Rirche wegen ungebührlicher Bevorzugung ber Muhammedaner und Juden und vollftändiger Burudsetzung der Ratholiten in Berteilung der Bebensmittel und jeder anderen Urt von Hilfe gerade an Rarbinal Logue von Armagh mandten (ber dann auch bei der britischen Regierung wegen ihres ungerechten und auch bet der bruichen Regierung wegen ihres ungerechten und unliberalen Vorgehens Vorstellungen erhob), dürfte vielleicht mit ein Fingerzeig sein für die besondere Aufgabe Kardinal Bournes, denn er als Engländer und Kardinal kann an Ort und Stelle wohl ganz anders auftreten, als der lateinische Patriarch und Italiener Msgr. Camassei.

Daß der Papst bezüglich Konstantinopels besondere

Blane hegt, erscheint gleichsalls außer Zweisel. Es steht heute fest, daß die Entente nach ihrem Siege über die Türkei entschlossen ist, diese endgültig aus Europa auf affatischen Boden zu verdrängen und die Arbeiten bafür bereits im Gange find. Damit entscheibet fich bas Schicfal Konstantinopels, bes Roms bes Oftens. ift auch die Schidsalskunde der katholischen Kircheim Drient. Run wiffen wir, daß bereits im Winter 1915, als es ben ruffifchen Millionenheeren gelingen zu follen ichien, Die beiben Mittelmächte zu überschwemmen und zu erftiden, ber Beilige Stuhl im hinblid auf die Bereinbarungen der Ententemächte, Konstantinopel an Rugland auszuliefern, durch den französischen Schriftsteller Rene Bazin Schritte bei den Verbandsmächten tat, um wenigstens die Sophienbafilita für die katholische Kirche zu reiten und sie nicht zum Symbole bes end-gültigen Sieges der russischen Orthodogie im Orient werden zu laffen. Das Symbol hat an Bebeutung auch bis zum heutigen Tage nichts verloren. Die Annahme, daß der Besuch des englischen Kardinals mit dieser Angelegenheit zusammenhängt, vermittelt uns die Tatsache, daß gleichzeitig eine große Kundgebung in London, die die Müdgabe jenes Heiligtumes an die christliche Kirche fordern wollte, von der englischen Regierung verboten wurde. Grund: Rückschahme auf die Muhammedaner, die sestlige der britischen Herichten. Auch berichtet "Dailh Chronicle" über die beiden Ereignisse in einem Atem. Nicht ohne Bedeutung mag auch fein, daß der Beilige Stuhl bas Titular-Batriarchat von Ronftantinopel feit bem Tobe bes letten Inhabers, bes Migr. Cepetelli, nicht mehr vergeben hat.

Die Mission Kardinal Bournes hat, wie den Beruhigungs-versuchen der Trustpresse zu entnehmen ist, in den Kreisen der italienischen Franziskaner lebhafte Beunruhigung erzeugt; sie scheinen für die aus der ihnen übertragenen Austodie vom Heiligen Lande abgeleitete Vertretung der dortigen katholischen Interessen Befürchtungen zu hegen. Ich enthalte mich eines Urteiles, wenngleich mir das eine erwiesen zu sein scheint, daß wir von einer "päpstlichen Wission Bourne" sprechen dürsen; alles weitere bleibt der Zukunft überlassen.

<sup>1) &</sup>quot;Allgemeine Rundschau" 1919, Mr. 2.

## Der Kaiserglocke Trauerklage.

Sechshundert Jahre häng' ich schon da oben. Und hab' der Zeiten Wechsel viel erfahren, Doch sollt' ich ein Jahrtausend auch erleben. Vergessen werd' ich nicht die Schmerzensstunde, Wo ich Gewalt erlift wie kaum zuvor. Was tat ich Euch, feldgraue Brüder 1), denn, Dass gerade 3hr lieht Euren Arm dem Frevel? -Wie off hab' ich in langen Kriegesjahren Die Kriegsbetslunden für Euch eingeläutet Und die Gemeinde zum Gebet gerufen? — Wie off hab' Eure Siegestaten ich Weithin verkundet bis zur Jurahöhe, Mit frohem Stolz die Eurigen erfüllt? — Wie oft gefallner helden Trauerklage Mit ehrner Stimme wehmutsvoll bekundet? — Und trotzdem habt Gewalt 3hr mir erwiesen! -Das war kein Beldenstück, feldgraue Brüder! 3hr wähntet frei zu sein und seid im Banne Unsel'ger Leidenschaft unfrei gewesen. Was tat ich Euch? - Was sollt nun 3hr mir tun? So off fortan mein Läuten 3hr vernehmet, Macht's wie Sankt Petrus, der beim fjahnenschrei Stets neue Trauer fühlt' ob der Verleugnung. Bamberg. Dr. A. Senger.

1) Die Kaiserglocke (St. Heinrichsglocke) im Dom zu Bamberg wurde am 26. Februar, nachdem die Kirche gewaltsam erbrochen worden, ausgerechnet nur von Feldgrauen gelautet, die nach der ungewohnten Arbeit schweissbedeckt und lautlos aus dem Gotteshaus sich fortmachten. Nach der Aufschrift ist die Glocke im Jahre 1311 gegossen worden, sie hat ein Gewicht von 90 Zentnern, einen Durchmesser von 179 und eine Höhe von 140 cm.

## 

## Deutschböhmens Bluttag.

Bon Ottofar Rrot.

bleibt der 4. März verzeichnet in der Geschichte Deutschöhmens. Mehr als 40 Tote beden den Plan, meist junges Blut, auch Frauen und Mädchen: 20 in Kaaden, 15 in Sternberg, 3 in Karlsbad, 2 in Eger, 2 in Urnau, 1 Mädchen in Mies. Das ganze deutschöhmische Bolk hatte sich am Tag der Eröffnung der deutschöhmische Bolk hatte sich am Tag der Eröffnung der deutschöhmische Wassenschung zu einem Dem on strationszug für ein selbständiges Deutschöhmen geeint, unsübersehdere Massen solgten dem Kuse zu Protestversammlungen gegen die nationale Vergewaltigung unseres Bolkes, in Reichenberg z. B. weit über 20000. Die Bersammlungen verliesen in Ruhe und Ordnung, mag sein, daß da und dort ein junger Peissporn seiner nationalen Begeiskerung in nicht gerade schmeichelhaften Borten sür die Tschechen Luft machte. Sicher ist das eine: Von einer Provosation der tschechsche Selbsteska war nie und nirgends die Rede, es sei denn, daß man das Eintreten sür unser vielverheißenes Selbsteska war nie und nirgends die Rede, es selbste denn, daß man das Eintreten sür unser vielverheißenes Selbste kenn, daß man das Eintreten sür unser vielverheißenes Selbste denn, daß man das Eintreten sür unser vielverdien —, wittern auch auf deutscher Seite überall Hochverrat. Sie empfingen in hochgradiger Erregung und Gereiztheit die deutschen Demonstranten mit Dumdumgeschossen und Masschinengewehren. Ehe man sich's versah, glaubten die Tschechen ihre nationale Ehre verletzt: mehr als 40 Tote, ungezählte Verwundete wälzen sich in ihrem Blute, Opfer ihrer Liebe zu Freiheit und Beimat, zur deutschen Erde.

Heimat, zur beutschen Erde.

Bir haben früher ("A. R." Nr. 1/1919) die Hosstung ausgesprochen, die Tschen würden uns Deutschöhmen freie nationale und kulturelle Entwicklung gewährleisten. Diese Erwartung scheint sich leider nicht zu erfüllen. Die Tschechen erweisen sich als Gewaltpolitiker von reinstem Wasser. Obwohl das Schickal Deutschöhmens noch lange nicht endgültig sestgelegt ist, haben sie auch uns ihre tieseinschneidenden Finanzmaßnahmen (Abstempelung der Noten mit 50% Zurückbehaltung; weitgehendste Bermögensausnahme; Berbot des Berkehrs mit der Wiener Postsparkasse; Ankündigung der Nichtübernahme von Kriegsanleihen) ausgezwungen; bestrafen sie Wahlen und Wahlvorbereitung als

Aufruhr und Hochverrat; zwingen sie beutsche Gagisten fic zur ifchechoflowatifchen Armee gu melben u. a. Es grengt and Batho. logische, wie sie alles, was ans Deutsche, wie überhaupt an das alte Desterreich erinnert, ausmerzen. Un allen deutschen Bahn bofen erscheinen an erster Stelle tichechische Inschriften; die beutschen Zeitungen unterliegen strengfter Zensur; bas Bort "Solbatesta" ift eine Beleibigung ber Tichechen; in einem Saft. haus hatte man 8 Tage nach dem Geburtstag Masaryls die Ehrentafel entsernt, die die Soldaten, die heute jedes Dorf besehen, aus diesem Anlaß errichtet hatten — es erfolgte gegen die Wirtin Anzeige wegen Dochverrats; ein Oberlehrer hatte seinen Sängerinnen verboten, fich an die Tichechen hinzugeben, Refultat: Anzeige wegen Hochverrats; in allen Reflametafeln, aufallen Gebentfteinen, an allen Brieftäften wird der taiferliche Abler ausgetilgt. Die leitenden tschechischen Kreise haben heute vergessen, was einer ihrer Führer, Dr. Smeral, wiederholt ertlarte — damals war frei-lich noch bas alte Defterreich —: "Durch bie Herzen werden wir auch zur Gemeinsamkeit in ber Politik, zur Eintracht im nationalen Leben und zur öfterreichischen Staatsibee gelangen"; und an anderer Stelle: "Seit Jahren habe ich auf das gewiffenhaftefte ben Zusammenhang bes nationalen Problems ber Tichechen mit der Joee eines national gemischten, großen, foberativen Donau-ftaatenbundes burchgedacht und jugleich auch den Zusammenhang bes nationalen Problems der Tschechen mit der Regelung unseres gegenseitigen Berhältnisses zur deutschen Nation, mit der wir auf ewige Zeiten verbunden find, über die wir und die fiber uns nie gur Tagesordnung fibergeben tonnen, mit ber wir zu einem Einvernehmen gelangen muffen, wenn auch nicht anders als auf einem burch bittere Fehler und Enttäuschungen ertauften Bege, aber endlich boch auf bem Bege eines unabweislichen Ausgleichs und Einvernehmens." Run, herr Dr. Smeral, mit Maschinengewehren, mit gemeinem Mord, bahnt man sich nicht den Weg zum Herzen. Die Aussichten auf "Ausgleich und Berftändigung" werden immer geringer, damit auch die Aussichten Staates. Man möchte heute und ben Bestant des tschechischen Staates. Man möchte heute, wenn fiberhaupt nach den letten Ereignissen noch ein Zusammenleben zwischen Deutschen und Tschechen möglich ift, den Tichechen das Wort Foersters zu bedenken geben: "Die beste Sicherung der eigenen Rechte ist die Liebe für die sremden Rechte und für die fremden Interessen. Sich fremder Rechte aufrichtig anzunehmen, ist das größte Imperium."
Und die Deutschen? Deutschöhmen trauert nach den lesten Greignissen. Doch die Trauer geht nicht tief, ist Phrase. In derselben Rummer der "Reichenberger Zeitung", die den Worterestallenen gehom Leitenties wieden der Anklose Anklinke Anklinkenungen

Und die Deutschen? Deutschöhmen trauert nach den lesten Greignissen. Doch die Trauer geht nicht tief, ist Phrase. In derselben Nummer der "Reichenberger Zeitung", die den Märzgefallenen einen Leitartikel widmet, zahllose Ankündigungen von Bällen, Tanzunterhaltungen — Makkendälle deutschnationaler (!) Vereine. Difficile est satiram non scribere. Bir haben getanzt über den Massendibern des Krieges, Unterernährung und Hungerödem mit Tanz geseiert, die Tschechen veranstalten eigene gutbesuchte Tanzkränzchen im deutschen Gebiet, warum sollten wir nicht tanzend trop Not und Blut und Kastenzeit den Totentag der Opser unseres Volkes — seiern?! Gotiseit's geslagt, der Freisinn hat unser Volken wir Glaube, um Zucht und Sitte, um das Gesühl sür nationale Chre gebracht, hat den Tschechen wader vorgearbeitet. Und das Volk, das gute, arbeitsfrohe, hochbegabte Volk begreift die Lage nicht.

Heifen offenbar versagt hat, die nationale Kührung an sich Freisen. Die Begeisterung der internationalen Kartei silt das Deutschtum ist einerseits kluge Berechnung, da hierzulande nur der gilt, der sich das nationale Mäntelchen umhängt; anderseits ein Mittel, um das Bolk desto sicherer sür den Anschluß an Deutschland zu gewinnen, von dem die Sozialdemokratie heute die Erreichung ihrer radikalsten Ziele erwartet. "Wir sind heute so wenig nationale Chauvinisten, als wir es je waren", meint der "Borwärts" (Nr. 57, 1919). "Aber wir können als Klassen iem als an unser großes sozialistisches Ziel gelangen, wenn unser ganzes Bolk national unterdrückt ist. Daher ist die Sache unseres Bolkes vor allem auch unser Sache, darum sühren wir den Kampf um Deutschöhmens Freiheit und Selbstbestimmungsrecht und darum müssen und werden wir bereit sein, in diesem Kampse jedes Opser zu bringen". Wer die Güter seines Bolkes nur unter dem Geschtswinkel augenblickicher Parteivorteile betrachtet, hat nicht die Qualitäten zum nationalen Führer, desse Eigenschaften Selbstlosigkeit, Liebe und Treue zum angestammten Bolkstum, Charasterskärke bleiben.

Der sozialdemokratische Redakteur Baumheier und andere erklärten wiederholt unter dem Beifall ihrer Genossen in öffentlicher Bersammlung: "Gott sei Dank, daß wir den Krieg verloren haben!" Das also ist die sozialistische Liebe zum deutschen Bolke! Sie judeln über den verlorenen Krieg und damit — über die Besetzung Deutschöhmens durch die Tschechen.

Bas die Märzereignisse uns lehren sollten? Richt Haß gegen die Tschechen. Im Haß gegen das Fremde erstirbt die Liebe zum eigenen Boll. Die Liebe, wahre, echte, kernhaste, opfersähige, tatbereite Liebe soll uns einen. "Bir wollen sein ein einig Bolt von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Scfahr!" mahnt's aus den Gräbern der Märzgefallenen. Ob sich diese Hossnung erfüllen wird? Die Aussichten sind trübe. Die Kulturkampsheze blüht weiter. Mit Senugtuung konstatieren unsere Freisinnigen alle katholikenseindlichen Mahnahmen der Tschechen (Kanzelparagraph, Kindigung an katholische Ordensschwestern im Skrophulosenheim in Zwidau usw.). Unsere Lehrerschaft überkürzt sich mit radikalen Forderungen. Die dürgerlichen Parteien treiben weiterhin Selbstzersleischung. Sie gründen neue Parteien, die von Anfang an Katholiken die Mitarbeit verekeln, sa sie geradezu ausschließen. Die nationale Berdächtigung der Katholiken treibt weiter ihre gistigen Blüten. Des deutschen Bolkes ganzer Jammer saßt unse macht, der die einigende Formel sindet? Wann reichen sich die Besten unseres Bolkes die Hand nach der dem Harte Mann, der dem Wandeln? Wann werden sie, Parteihader und Parteigezänk vergessend, die wahren Süter des Bolkes, Keligion, Sittlichkeit, Einigkeit, Kecht und Freiheit psiegen? Dann kommt das Morgenrot der neuen Zeit sür uns, dann sind wir wert unserer toten Helden, dann sind wir wert ber besten Söhne draußen im Reich, denen wir brüderlich die Hände reichen.

## Religionslose Sthik in ber Schule.

Bon Geiftl. Rat Brof. Dr. Soffmann, München.

Frlasse der provisorischen Kultusministerien in einigen deutschen Staaten haben den Religionsunterricht zu einem Wahlsache beradgewürdigt, also den Besuch durch die Schüler freigestellt. In Preußen sührte der Widerstand des gläubigen Volles zu einer vorläusigen Zurüdnahme der Verordnung. Da hält nun der Unglaube die Zeit für gekommen, an die Stelle des Religionsunterrichtes die religionslose Moral zu seiner Der Jugend soll ein Sittenunterricht erteilt werden, der von jeglicher dogmatischen und konfessionellen Orientierung und Begründung absieht, sich einzig auf die menschliche Natur stütt und aus ihr abgeleitet wird. Diese Ethit regelt nur die Pslichten des Menschen gegen stamilie, Berufsgenossenssenschen und Staat. Die Rücksicht auf Gott ist völlig ausgeschaltet. Eine solche Belehrung preist man als wahrhaft pädagogisch-psychologisch.

Seinen natürlichen und geschichtlichen Ausgangspunkt hat die religionslose oder freireligiöse Sittenlehre in der Abwendung von der positiven

Seinen natürlichen und geschichtlichen Ausgangspunkt hat die religionslose oder freireligiöse Sittenlehre in der Abwendung von der positiven Religion, wie sie sich in dem Deismus, Rationalismus und der Aufklärung vom Ende des 16. Jahr. hunderts an anbahnte. Mit der Berwersung des Dogmas mußte von selbst auch die in ihm wurzelnde christliche Moral fallen. Zwar geschah dieses nicht sofort; Nietziche richtete noch an D. Fr. Strauß den Borwurf der Inkonsequenz, da er nur die christliche Wissenschaft und Lehre verwerse, die christliche Moral aber sessionenschaft und Lehre verwerse, die christliche Moral aber sessionensche dieser notwendigerweise auch zur Preisgabe dieser sühren. Die wachsende Abneigung gegen die Offenbarungswahrheiten und das Streben nach einem rein irdischen Kulturideale steigerten auch den Rampf gegen religiös gegründete Moral und zeitigten Bestrebungen in den Schulen, eine freireligiöse Sittenlehre einzussühren.

den Schulen, eine freireligiöse Sittenlehre einzusühren.
Die Freidenkerkreise Frankreichs, welche in der deritten Republik bald die Herrschaft in die Hand bekamen, gingen in der Sache mit größter Energie und Konsequenz voraus. Durch Gesetz vom 28. März 1882 wurde bestimmt, daß in der Bolksschule Belehrung in der Moral und Bürgerkunde gegeden werde, sowie daß der bisher sibliche Religionsunterricht nur außerhald des Schulgebäudes stattsinden dürse (Bgl. L. Heilmaier, Der Moralunterricht in der französsischen Laienschule. Kösel 1918). Auch andere europäische

Länder machien Versuche, so Portugal, Jialien, die Schweiz und England. Einen wichtigen Faktor im Erziehungswesen bildet der religionslose Moralunterricht in den freien Schulen Nordamerikas; in die Staatsschulen erhielt er bisher keinen Einlaß; allerdings wird in ihnen auch kein religiös orientierter gegeben. Das ist bei der großen konfessionellen Zerklüftung, wie sie gerade in den Vereinigten Staaten berricht heareissich

in den Bereinigten Staaten herrscht, begreislich.

In Deutschland setzte die Bewegung sür einen freireligiösen Sittenunterricht mit dem Beginn der 80er Jahre des verstossenen Jahrhunderts ein. 1881 wurde der "Deutsche Freidenkerbund" gegründet; die "Gesellschaft sür ethische Kultur" sand Berpflanzung von Amerika nach Deutschland; es traten ins Leben "Deutscher Bund sür weltliche Schule und Moralunterricht", später "Deutscher Bund sür Westen des Religionsunterrichtes", 1911. Diese und alle Bereinigungen, die "freiheitliche" Ziele verfolgen, sind Gegner des religiösen Moralunterrichtes. Solches gilt nicht zuletzt vom Monistendund. Eine starte Macht in diesem Rampse dieden die fortschrittlichen Lehrerverbände, so der große "Deutsche gehrerverein". Von da gingen die Anregungen an die Staatsbehörden zur Aushebung des positiven Religionsunterrichtes und damit auch der christlichen Morallehre aus.

Wo man überhaupt den Versuch unternommen hat, den

Wo man überhaupt den Versuch unternommen hat, den religionslosen Moralunterricht gegenüber der christlichen Sittenlehre aus der Sache heraus zu begründen, wies man auf folgende Momente hin: die mit der Religion verknührste Sittenlehre gebe keine ausreichende Auskunft über die ethischen Verpsichtungen selbst, auch erziele sie nicht die erwünschte Virtung in bezug auf die verpsichtende Krast und die Verdichtende Virtung in bezug auf die verpsichtende Krast und die Verdichtende Morschriften die Verdichteit. Man will weiter die moralischen Vorschriften die Verdichteit. Man will weiter die moralischen Vorschriften die Verdichteit. Man will weiter die moralischen Vorschriften die Verdichteit und des Neuen Testamentes als nicht naturgemäß, als verwirrend, irresührend und unzulänglich sincht naturgemäß, als verwirrend, irresührend und unzulänglich sincht naturgemäß, als verwirrend, irresührend und unzulänglich sincht zwischen den seiselnen Laum sein den seitlichen Lehren aus keinschen ein anderes ethisches Geset für die Menscheit zu gewinnen, das sich auf eine natürliche und jedem sohrt einleuchtende Vorstellung des Rechten und Geziemenden gründe. Damit werde es gelingen, die Menschen auf ein höheres, das gesamte Tun und Zeben umfassendes Verhalten zu bringen. Die erhobenen Einwände sind nicht zutressend zu bringen. Die erhobenen Einwände sind nicht zutressenden zu bringen. Die erhobenen Sittenlehre stellt die Verpsichtungen sehr des den menschlichen Willen der Anschlichen der Anschlieden Verzuschlichen der Versuschlichen der Versuschlichen der Versuschlichen der Versuschlichen der Verzuschlichen Verzuschlichen von die einzelnen Fälle des praktischen Gebens und sinden im Herzen des Menschen, auch bei der Jugend im höchsten Verze Anstang. In der Verwirllichung durch die Hinterweisung Anwendung auf die einzelnen Fälle des praktischen Gebens und sinden im Herzen des Menschen, auch bei der Jugend im höchsten Verze Antlang. In der Verwirllichung durch die Hilter vie

Na gegeisterung hervor.

Dagegen ist die religionslose Moral unfruchtbar und ungenügende Nur wenige Hinweise sollen gegeben werden. Mit Avenarius können ihre Vertreter sagen: "Bir brauchen ein Ziel und wissen nicht, welches." Es sehlt jegliche klare Zielsehung, die doch bei der Erziehung eine Fundamentalsorderung ist. Die weitgehendste Verschiedenheit herrscht hier. Die einen nehmen mit Comte, dem Begründer des Vosstitosmus, die Menschheitsderehrung, den Dienst des Grand-Ltro (des Menschen) an; auf dieses soll unser ganzes persönliches und gesellschaftliches geben bezogen werden; die Anhänger der ethischen Kultur wollen eine Moral bieten, die den Menschen zu einem guten, ehrendollen Handell sührt; Wundt mit seinen Schülern strebt als Zweck der Sittlichteit die kulturgeschichtliche Auswärtsbewegung an in der Hervordringung allgemeiner geistiger Schöpfungen, also Staatendildung, Kunst und Wissenschaft; die Apostel der Entwicklungslehre siellen die Arbeit zur Züchtung des Uebermenschen als höchste Ausgade hin; die Krediger der Klassenworal preisen als oberstes sittliches Ideal die Förderung der Berufsgenossenschaft und ber Interessenschaft ausschaft und Krauen noch besondere ethische Lizenzen oder auch Forderungen, die sür die Gesellschaft ausschung bringen einzelne Männer und Frauen noch besondere ethische Lizenzen oder auch Forderungen, die für die Gesellschaft ausschlich des geschlechtlichen Ledens. Was Düring in seinem "Landbuch der menschlich-natürlichen Sittenlehre sür Eltern und Erzieher" 1899 sagt: "Die wissenschaft werden; die ethische Wissenschlosse kießen der klassen noch nicht sertig gebracht" (Einleitung), gilt auch jetzt noch. In Kücksicht

auf diese Zerfahrenheit sprechen Unbanger ber religionslosen Cthik felbft von ben "jahlreichen Ronfeffionen ber tonfeffionslofen Moral", andere reben von einer "Anarchie". Einigkeit besteht nur in der Ablehnung eines persönlichen Gottes und deshalb in der Berwerfung einer transzendenten Begründung der Sittenlehre und namentlich seit Entstehung des Monistenbundes (1906) im Kampse

gegen jede Form der Offenbarungsreligion.

Darum hat die religionslose Ethik keine genügenden Motive, die gegen die innere Leidenschaft im eigenen Herzen und gegen äußere Einflusse das fittliche Handeln gewährleisteten. Man mag die rein natürlichen Beweggründe noch so seigen, in der Stunde schwerer Entscheidungen zwischen Reigung und Pflicht werben sie versagen, man rede bem Menfchen in bochfter Begeifterung von einem fernen Biele ber Rulturentwidlung, von bem tommenden Uebermenschen u. a., badurch werben fich nur wenige bestimmen laffen, auf perfon-liches gegenwärtiges Glud und eigenes Wohlergeben Bergicht gu leisten. Bu einem opferbereiten, gar heroischen Berhalten reicht ber religionslofe Impressionismus mit ber Berschwommenheit ber Moralbegriffe nicht aus, bazu find unerschütterliche, über bem Menschen ftebende Bahrheiten und Grundsäpe erforberlich, die ihre oberfie Sanktion erhalten in dem unberänderlichen beiligen Willen Gottes. Sein absolutes: "Du sollft!" "Du sollst nicht!" hat Allgewalt liber ben Riederungen fich zuwendenden mensch-lichen Billen. Welche Macht befigt schließlich die Gottes- und driftliche Rächstenliebe auf ben menschlichen Willen! Bie vermag

fie Schwaches ftart und widerftandsfähig zu machen! Den Mangel der Motive für das fittliche Handeln, an bem die religionslofe Ethit leibet, bekundet auch ber Sittenunterricht ber frangofischen Staatsschulen. Man zeigt fich hier geradezu erfinderisch in dem Suchen nach Aneiferung und Antrieb durch äußerliche Mittel von Junftrationen und sonstige finnfälligen Darftellungen der Lehren. Dadurch wird der Wille wohl momentan exaltiert, aber nicht bleibend beeinflußt.

Der Unglaube hat sich jederzeit auch mit den schönften Mahnungen und Unterweisungen unftruchtbar gezeigt, die im Glauben verankerte Sittenlehre dagegen hat allein das Große und Erhabene in der Menscheitsgeschichte geschaffen. Dieser Erkenntnis geben selbst Männer Ausdruck, dern Autorität auch ber Freibenker nicht bestreiten kann. Rant 3. B. sagt: "Dine Gott und eine für uns jest nicht sichtbare, aber gehoffte Welt find die herrlichen Ideen ber Sittlickeit zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebsedern bes Borsates und der Ausführung" (Berte, Hartenftein, III, 536). Betannt ift die diesbezügliche Ueberzeugung Goethes; an Schlosser schreibt er: "Ich muß gestehen, selbftlose Charattere, Charattere, die man wahrhaft hochachten tann, nur ba gefunden zu haben, wo ich ein festgegrundetes religiofes Leben fand, ein Glaubensbetenntnis, bas einen unwandelbaren Grund hatte, gleichsam auf fich selbst rubte, nicht abhing von der Beit, ihrem Geifie, ihrer Wissenschaft". In gleicher Beise erkennen Gelehrte, benen bie Schattenseiten In gleicher Weise erkennen Gelehrte, benen die Schattenseiten des menschischen Lebens nicht fremd bleiben, den geringen Einstüg der religionslosen Sittenlehre auf den einzelnen. Der Berliner Nervenarzt Placzel z. B. schreibt: "Wenn wir einen Kampf gegen den Selbstmord aufnehmen, so müssen wir auch eine Wiedergeburt im Menschen anstreben". "Niemals wird es gelingen, den (religionslosen) Moralunterricht gleich eindrucksvoll zu gestalten, da gerade das mystische Gewand der Religionslehre, der Glaube an eine allwaltende, güige Vorsehung eine ganz andere Wirtung übt und üben muß. Ein Moralunterricht kann das Kindergemüt nicht in gleicher Weise erheben und gleich vertieft seine Lehren in nicht in gleicher Beise erheben und gleich vertieft seine Lehren in dasselbe eingraben und sie für das Handeln wirksam machen" (Selbstmordverbacht und Selbstmordverhütung 1915, S. 216 f.).

Gewiß befigen auch die Anhänger ber "ethischen Rultur" eine bestimmte Sittlichkeit. Doch tonnen biefe felbst fich nicht ber Einsicht verschließen, daß die driftliche Sittenlehre auch bei jenen noch nachwirkt, Die fich von ihr abwenben wollen. Arthur Drews, ein Schüler Eb. v. Hartmanns, spricht bieses in aller Deutlichkeit aus: "Bas in unferer Beit fich zu einer berartigen religionslofen Moral bekennt, bas schöpft feinen fittlichen Enthusiasmus zumeist auch gar nicht aus den vorgeblichen allgemeinen Bernunftprinzipien, sondern ganz einsach aus der anererbten und anerzogenen fittlichen Gefinnung, die ihren wahren Ursprung im religiosen Berhältnisse der Vorsahren hat, nur daß dies den Versechtern jener Art von Sittlickseit in der Regel nicht bewußt ist" (Die Religion als Selbstbewußtsein Gottes, 1906, S. 46.) Ja, Rietzsche hat

recht, wenn er einmal sagt, der Himmel glühe und leuchte noch von Chriftus; in diesem Abendrot leben noch die religionslosen Ethiler. Wie dann, wenn davon einmal die letzten Strahlen verschwunden find?

Schon lange macht man fein hehl mehr baraus, bag in bem klaffischen Lande bes religionslofen Sittenunterrichtes, in Frankreich, dieser zu einem tiefbedauerlichen Niedergange von Sitte und Ordnung führe. (Belege in dem bereits angegebenen schönen Buche von E. Heilmaier). Nur ein Bort: Der Determinift Payot erklärt: "Die Laienschule ift dem Gefes ber moralischen Arifis ausgesett, die seit einem Bierteljahrhundert das französische Geistesleben verwirrt. Diese Menschen, die den Weg aushellen sollten, versagen, sie find selbst hilflos, — sie haben dem Katholizismus den Rücken gelehrt, aber man sieht, daß sie teinen Erfat bafür gefunden haben, — es ift tein Ruticher mehr ba, fo lenten benn die Pferde den Wagen."

Schauen wir noch auf unfer Baterland. Babrend Breugen und Sachsen fich weigerten, den freireligiösen Sittenunterricht als Erfat bes pflichtmäßigen Religionsunterrichtes für die Diffibentenkinder in den Schulen zuzulassen, waren die subdeutschen Staten entgegensommender. In Bayern zum Beispiel wurde schon vor ungefähr 30 Jahren der freireligiösen Gemeinde München die Genehmigung zu einem "religionslosen Sitenunterricht" erteilt. Bor einigen Jahren wurden Alagen über die Art der Ausbehnung dieser Unterrichtsanstolten" und die Wolfe wie die Markinnen biefer "Unterrichtsanftalten" und bie Beife, wie bie Belehrung gegeben wurde, vor das Ministerium gebracht. Diefes beauftragte Professoren ber philosophischen Fatultäten ber drei Landesuniversitäten, nach den Lehrbüchern und sonstigen in Betracht tommenden Schriften Gutachten abzugeben. Qus diesen führt das Ministerium in einem Erlaß eine Zahl von höchst bebentlichen Meußerungen an und charafterisiert nach dem ihm vorgelegten Material den fraglichen Unterricht also:

"Aus diefen wenigen Beifpielen, die unschwer bedeutend vermehrt werden konnten, ergibt fich, daß beim freireligiofen Unterricht die mora-lifchen Forberungen nicht auf ben Glauben an einen gerechten Gott und auf eine tunftige Vergeltung begrundet werden und bag beshalb auch die bon ber Gottesauffaffung bes Chriftentums und bes Judentums ausgehenden fiarten fittlichen Antriebe burch biefen Unterricht nicht erfest werden tonnen. Die angeführten Stellen laffen aber, was bon einzelnen Gutachtern noch eingehender nachgewiesen murbe, weiter erfeben, daß in der freireligiöfen Literatur neben einer Art von untlarem Pantheismus streng atheistische und materialistische Anschauungen weit verbreitet find, daß es in diefer Literatur nicht an Aeußerungen fehlt, in benen fich leibenschaftlicher haß gegen bas Chriftentum ober wenigstens gegen die Rirche und ihre Anhanger betundet, daß diese Literatur ben Glauben an einen perfonlichen Gott betampft, jum Atheismus erzieht und unsidere wissenschaftliche Hypothesen als sichere Ergebnise ausgibt, daß auch der sogenannte tonsessiose Moralunterricht atheistisch, offenbarungsseindlich, antichristlich ist und reichlich hypothesen als angeblich seistehende Tatsacken verwendet" (Rgl. Baberischer Staatsanzeiger, Nr. 165 vom 18. Juli 1914).
Auf Grund dieser Feststellungen glaubte das bayerische Staatsmitsterium die Verschlicher

ministerium die Frage, ob jener Unterricht weiter mit staatlicher Genehmigung für Schüller an öffentlichen Schulen eingerichtet Genehmigung für Schüler an öffentlichen Schulen eingerichtet und betrieben werden dürse, verneinen zu müssen. Die Revolutionsregierung dachte anders. Noch bevor der Religionsunterricht als Wahlsach erklärt wurde, versügte der Minister unterm 10. Januar 1919, daß künstig dei Genehmigung von Unterrichtsanstalten, welche die Erteilung von Religions. Sittenund Ethikunterricht bezweden, eine Prüfung des Lehrinhaltes und der politischen und religiösen Anschauung zu unterbleiben hat ("Baher. Staatszeitung" Nr. 17, 2. Bl.). Damit ist dem religionslosen Sittenunterrichte die Bahn freigemacht. Sosort wandte sich benn auch das Kartell der Freidenkervereine Münchens an die benn auch bas Kartell ber Freibenkervereine Münchens an die Eltern, die ihre Rinder in freigeistigem Sinne erziehen zu laffen bereit feien, diese in ben freireligiosen Sittenunterricht zu schicken. Seine Organisation leitet ber vor einigen Jahren von Berlin-Teplit nach München ausgewanderte Prof. Dr. L. Gurlitt. Auch die Jugendgruppe Sonne des Deutschen Monistenbundes, Ortsgruppe München, ift bestrebt, die Heranwachsenden zu ge-winnen und geht die Rektorate der höheren Lehranstalten an, bağ auch diefe die Einladungen an die Schüler vermitteln follen.

Rlug ift, wer die Erfahrungen anderer ausnützt; diese aber find hinsichtlich ber religionslosen Ethit höchst ungunftig. Wenn nun dennoch in Deutschland der Bersuch gemacht wird, ihn einzuführen, so bekundet diese Tatsache, daß die Konsequenzen der Weltanschauung ftärter find als die Rücksicht auf das Wohl der Gemeinschaft.

## Die Entartung des Indentums.

Von Dr. Hans Roft, Westheim bei Augsburg.

n den beiden bisherigen Artikeln haben wir die bedeutsamsten Zerfallserscheinungen innerhalb bes mobernen Judentums kennen jelernt, die auf dem Gebiete des sexuellen Lebens zu suchen find. Wenn ber judische Arst Dr. Theilhaber ein Buch mit bem Titel: "Der Untergang ber beutschen Juden" schreiben konnte, so muffen fich noch weitere Symptome feststellen laffen, die biefe Behaup. tung rechtfertigen. Wir zeigen baber noch an fonstigen patho-logischen Mertmalen und Krantheitserscheinungen, in welchem Mage bas Judentum einer begenerativen Entwidlung verfallen ift.

Um mit dem Altoholgenuß zu beginnen, so kann man in Anbetracht der sprichwörtlichen Rüchternheit der Juden aus diesem Uebel Degenerationserscheinungen nicht herleiten. Der Altoholismus spielt im Leben der Juden keine einschneidende Rolle, obwohl fie auch nicht der Abstinenz huldigen. Die Mäßigteit war bis zur Stunde eine carafteristische Eigenschaft ber Juden. Allein auch mit diesem günstigen Merkmal geht es nach dem Urteile der beiden jüdischen Autoren Fishberg und Dr. Hoppe bei den heutigen Juden, wenn auch nur febr langsam, abwärts. Der starte Zugang von Juden in die preußischen Frrenanstalten wegen Delirium tremens, sowie bas Steigen ber Bersonenbelitte wird von diesen beiden Schriftstellern auf den verfiärtten Allohol-

mißbrauch ber Juden zurüdgeführt.

Nach dem Urteile französischer Aerzte sind die Juden der rheumatischen und gichtlichen Beranlagung, sowie den Stoffwechselstörungen viel stärker unterworfen, als die Nichtjuden Die Budertrantheit, Diabetes, hat man eine Judenkrantheit genannt. Dr. Maurice Fishberg, ber in seinem Buche über die Raffenmerkmale ber Juden diese von allem rein zu waschen versucht, was wie eine spezifische Rasseneigentumlichkeit aussehen könnte, schreibt daselbst, daß "die Juden Deutschlands in der Tat diesem Leiden ziemlich arg unterworfen find; auch in Ungarn sterben auffallend viele Juden an der Zuderkrantheit." In Frankfurt a. M. starben in den Jahren 1872—1890 die Juden sechs-mal so häufig wie die Christen an der Zuderkransheit; in Preußen war sie nach Singer 61/s mal größer bei den Juden als in der übrigen Bevölkerung. Auch in Newhork leiden die Juden mehr als doppelt so viel an Diabetes als die übrigen Bewohner. Die Buderfrantheit fteht in engem Busammenhang mit einem üppigen Beben, fie ift eine Krantheit ber wohlhabenden Rlaffen. Gemutt. erregungen, Befchäftsverlufte zieben leicht Diabetes nach fich. Ein geflügeltes Wort eines Arztes, Dr. Rleen, lautet nach Fiftberg: "Benn die Aktien in Ballftreet fallen, fleigt Diabetes". Diese Krankheitsform ist mit dem Erwerdsleben der Juden in engen Zusammenhang zu bringen. Ferner find bei Juden häufig anzutressen die Krankheiten der Artertenverkalkung, Krampfadern, Hämorrhoiden und Hämophilie. Fishberg erklärt das damit, daß der Jude oft geistig und noch öfter physisch fruhreif ift. "Früher körperlicher Berfall ift eine der Strafen des Juden für seinen raschen Schritt im Leben — insbesondere für seine ungeheure Betriebsamteit, seine Rummernis und sein ängstliches Haschen im Berfolge seiner Geschäfisziele". Krampfadern find namentlich unter den Judinnen sehr häufig; von Samorrhoiden find die Juden nach Fishberg "wahrscheinlich mehr als andere" heimgesucht. Dagegen zeigen bie Juben eine fehr gunftige Rinder-fterblichleit, weil bie jubifchen Mutter infolge bes jubifchen Reichtums und ber Seltenheit ber Schwangerschaft ben Sauglingen eine ganz andere Pflege wie andere vielbeschäftigte und arme Mutter angebeihen laffen tonnen. Gin häufiges Beiben ift unter ben Juben ferner nervofe Dyspepfie, Berdauungeichwäche unb faurer Magen, "weil fie gum Effen mabrend ber Geschäftszeit

fich nicht genügend Beit gonnen". Beitere Merkmale der Juden, durch welche fie von ihrer Umgebung abweichen, find Blindheit und Farbenblindheit. Die Zahl der blindgeborenen Judenkinder ist abnorm groß, ob-wohl die Geschlechtstrankbeit als Ursache dieser Erscheinung bei ben Jüdinnen sehr selten ist. "Als Ursache der übermäßig hohen jüdischen Blindenrate in Deutschland wird die Häusigkeit der Berwandtschaftsheirat, die große Zahl jüdischer Rervenleidender und namenlich die erhebliche Anzahl jüdischer Augenleidender bezeichnet", schreibt Fishberg. Troß der oft ungünstigen Bedenktichten. bedingungen und des häufig vorkommenden Schwindsuchtshabitus hat sich ersahrungsgemäß herausgestellt, daß die Juden seltener als die Christen von der Tuberkulose heimgesucht werden. Da gegen ftimmen alle Merate barin überein, bag Storungen des

Mervenfyftems unter ben Juben zu ben häufigften Rrantheitserscheinungen gehören. Das eine ift ficher, schreibt Fishberg: Die Juden werden von den sogenannten funktionellen nervösen Affekten, besonders Reurasthenie und Hysterie, mehr berührt; die meisten der unter Juden start praktizierenden Aerzte bezeugen, daß Hyfterie ein Haratteriftisches Privilegium der männlichen Kinder fraels ift". Die aufreibende Beschäftigung der Juben namentlich im Handel, im Bantwefen und in den liberalen Berufsarten macht es ertlärlich, daß fie in unserem nervosen Beitalter am nervöseften find.

Roch manche andere menschliche Gebrechen zeigen eine starte Anteilnahme der Juden. Die Geistesschwachheit findet sich in Deutschland bei den Juden zwei- bis dreimal so oft wie bei den Christen. Bei Beurteilung dieser die Stelltat in bsi wie den Christen. Bei Beurteilung dieser als Stadtbewohner und reiche Leute leichter dazu kommen, ihre geistesschwachen Angehörigen in Anstalten zu schieden als Christen. Sehr stark ift ferner die Beteiligung der Juden an der Taubstummheit, ebens die Berbreitung des Jrefinns, der etwa dreimal so häusig ist wie bei den Christen. Die Paralhse macht mit 12 bis 25 Prozent den Sauthanteil der Gallbestrankseiten aus und dammt deine den Hauptanteil der Geiftestrankheiten aus und kommt beim

jüdischen Manne zehnmal so häufig vor wie bei der jüdischen Frau. Unter den Entartungserscheinungen des Judentums ift noch den Gefclechtstrantheiten und der sexuellen Impotenz ein Augenmerk zu schenken. Die Juden früherer Zeiten waren durch ihre firengen Religionsgesetz, durch ihre Ghettoabgeschlossentit, ihr frühes Heiraten und durch ihre Achtung vor dem Weibe vor geschlechtlichen Erkrankungen start geschützt. Die heutige Lageschlechtlichen Erkrankungen start geschützt. Die heutige Lageschlechtlichen Erkrankungen start geschützt. Die heutige Lageschlecht Dr. Theilhaber also: "Die große Zahl der Paralytiter, die in Preußen ein Zehntel aller Gesstenaten ausmacht, weist school auf eine karke Durchseuchung der Juden durch die Sphillis hin, da die Gehirnerweichung bekanntlich eine Folgeerscheinung der Subbilis ist. Außerdem geben alse Spezialärzte, die eine der Spphilis ift . . . Außerdem geben alle Spezialärzte, bie eine judische Klientel haben, an, daß fie eine erstaunliche Menge judischer junger Leute zu behandeln Gelegenheit haben. Gin gut Teil ber sterilen Chen ber Juben ift auf eine bekannte Form geschlechtlicher Infektion zurückuführen."

H<del>CHEKEKEKEKEKEE HEDEDEDEDEDEDEDE</del>

leisten müssen jetzt zum Quartalswechsel alle bürgerlichen Kreise und vorweg die gebildeten Katholiken für ihre Presse. Wer in Freundes- und Bekanntenkreisen noch keinen neuen Abonnenten für die "Allgemeine Rundschau" geworben hat, hole das Versäumte also gleich nach. Der Presse gehört die Zukuntt! Keine Regierung, gleichviel von welcher Parteirichtung beeinflusst, wird ihr die Macht — und sie ist eine - aus den Händen ringen können. Die gebildeten Katholiken mögen also nach besten Kräften dazu beitragen, dass auch ihre Presse immer stärker und mächtiger werde. Grosse Aufgaben legt uns die Zukunst zur Lösung vor. Hart werden die Geister im Kampse aufeinanderstossen, wenn es vor allem gilt, für die hohen und hehren Ideale des Christentums zu streiten.

Sollte einer von den verehrl. Lesern selbst das Abonnement auf die "Allgemeine Rundschau" für das zweite Vierteljahr (April-Juni) noch nicht erneuert haben, empfiehlt sich umgehende Erledigung, damit eine Unterbrechung in der Zustellung möglichst vermieden wird. Bezugspreis vierteljährlich Mk. 3.90.

In der englischen und amerikanischen Besatzungszone ist der Zeitschriftenverkehr wieder zugelassen und werden hier ohne weiteres wieder von allen Postämtern Abonnementsbestellungen angenommen.

Wer die "Allgemeine Rundschau" früher schon bezogen hat und das Abonnement durch die Besetzung abbrechen mußte, kann sämtliche sehlenden Nummern durch die Geschäftsstelle in München nachbeziehen. In diesem Falle ist umgehende Benachrichtigung erwünscht.

Digitized by Google

Wenn man all die zahlreichen Gefichtspunkte zusammen-hält, ans benen sich ohne Zweifel eine fortschreitende Degeneration ergibt, fo tann es nicht weiter überraschen, daß in Anbetracht des starlen Schwindens des religiösen Sinnes bei den Juden auch der Selbstmord eine starke Zunahme ersahren haben muß. Fischberg spricht denn auch don einer "schauerlichen Steigerung" im Hindlick auf die Entwicklung der Selbstmordissern in Bahern. In den Jahren 1844—56 gingen dasselbst von 1 Million Katholiten 49.1, von 1 Million Protestanten 135.4, und von 1 Million Juben 105.9 freiwillig in ben Tob. In ben Jahren 1890—99 lauten biefe Ziffern 92.7, 210.2, und 212.4. Die katholische Ziffer ist also um 189 Prozent, die protestantische um 156 Brozent, die judische um 200 Brozent innerhalb 55 Jahren gewachsen. Noch ftarter ift bas Bachstum ber jubifchen Gelbftgewachen. Moch karter in das krachen der suchen Seldstum der suchen Seldstum der suchen 1849—55 46, 1900—1907 dagegen 294 Selbstmorde entstelen. "Die fortschreitende Konzentration", sagt Dr. Theilhaber, "die berustiche Tätigleit, die finkende Macht des religiösen südischen Gedankens gibt den Massen die Freiheit zum Selbstmord."

Diese bevölkerungsftatistischen und biologischen Nachweifungen über bas Judentum waren notwendig jum Berftandnis des Einflusses, ben das Judentum im geistigen, politischen und wirtschaftlichen Leben unseres Volkes ausübt. Es ift gut, sich steinbert geben und moralischen Beschaffenheit der Juden zu erinnern. Dieser Entartung würde in Anbetracht der kaum 600 000 Angehörige zählenden Judenheit in Deutschland seine allzu große Bedeutung beizulegen sein, wenn nicht der Berfall des Judentums mannigsachen Verfallserscheinungen des beutschen Bolles mit Meilenftiefeln vorausginge und zum großen Teil felbft ben Riebergang unferer beutschen Rultur mitverursachen würde. Es ftunde um unfere religiöse und sittliche deutsche Bollstultur erheblich beffer, wenn nicht das moderne freigeiftige Judentum mit seiner Bersetung, seinem Bweifel, seiner Kritik-und Schmählucht, seinem Materialismus und Rationalismus einen fo tiefbohrenden Ginflug auf nahezu alle Berhaltniffe

unferes öffentlichen und privaten Lebens hatte.

### MACHARIAN MACHAR

## Seind im Lund.

Das Gefpenft ber Gefdlechtstrantheit.

Bon Universitätsprofessor Dr. v. Notthafft, München.

Beunruhigende, unbeimliche Gerfichte durchschwirren die Luft, füllen die Spalten der Tagespresse und hallen wider in den Bersammlungen hygienischer und sozialpolitischer Körperschaften: die Geschlechtstrantheiten sind im Bachsen. Das ist zu erwarten gewesen. Roch in jedem Kriege war dies der Fall. Die zügellose Soldatesta des Krieges ift immer in höherem Mage eine Beute der Ausschleiten der Ausschleiten Beite der Ausschleiten Beite der Ausschleiten der Ausschle schweifungen geworden als das sittlich und hyglenisch besser überwachte Friedensbeer. Sie bringt die Krankheiten mit ins feindliche Land und ichleppt fie aus bem Felbe gurud an ben hauslichen Berb. Rach einem vierfährigen Kriege muß biefe bellagenswerte Erscheinung wieder zu vierjährigen Kriege muß diese beklagenswerte Erscheinung wieder zu beabachten sein. Schon hört man, daß sich in den ärztlichen Sprechzimmern die Geschlechtstrankheiten häusen, daß die Krankenhäuser zu eng werden sir die vielen weiblichen und männlichen Insassis, nun glücklicherbeite neue große Lazarette habe errichten müssen. Das ik nun glücklicherweise nicht richtig. Beim Millicht ist die Zahl der Geschlechtstranken sogar zurückgegangen und zwar ganz beträchtlich. Bohl hat man neue Lazarette errichtet; dafür sind aber große, alte Abkeilungen eingezogen, beziehungsweise verlegt worden, und die bestehenden Geschlechtskrankenabteilungen sind mäßig belegt. Die Steigerung des Besuches ist in den Privatsprechtunden ganz gering und fällt vor allem auf alte Källe, die im Kelde behandelt worden ring und fallt bor allem auf alte Falle, bie im Felbe behandelt worben find und jest Nachkontrollen und Nachbehanblungen durchmachen. In ben Krantenhäusern muffen fich naturlich die Geschlechtstrantheiten etwas häufen. Das ist aber die Folge von Wohnungs und Arbeits. not ober unluft. Biele, die fruber gar nicht baran gebacht haben, ein nor over untur. Siete, die früher gar nicht daran gedacht haben, ein Krankenhaus aufzusuchen, verschaffen sich jest in der kalten Zeit ein warmes Unterkommen. Auch darf man nicht vergessen, daß seit einigen Jahren eine äußerst rührige Auflstrungskätigkeit eingesetzt hat. Den Ersolg sehen wir jest. Biele, die sich früher gar nicht oder mit Hilse des Psuschen wert gelegt haben — oder auch des Apothelers, guten Freundes oder selbst behandelt haben, suchen iest ärztliche Hilse auf. Auch an jenen Punkten, von welchen seit Jahren eine intensive Auflstrungsarbeit und Krankennen zum Kamps gegen die Gelöslichtetzeiten ausgeseht Bunken, von welchen jett Japren eine intenpoe Aufliarungsarveit und Propaganda zum Rampf gegen die Geschiechtskranlheiten ausgeht, muß selbstverkändlich der Zusing besonders ftart sein. Dahin strömen die vielen Undemittelten und zahlreiche Kassenpatienten. Daher die eigentümliche Erscheinung, daß bei den Spezialärzten zwar eine mäßige Steigerung der zahlenden Frischangestedten, dagegen ein Rückgang der

Raffenpatienten beobachtet wird, während bie öffentlichen Sprechftunben ber Umbulatorien aberfallt finb. Es ift alfo ein Bechfel ber Behand.

lungsftätten zu tonstatteren.

Tropbem brobt aber von feiten ber Gefchlechtstrantheiten eine teineswegs zu unterichagende Gefahr. Das ift die Folge der geschiecht. lichen Berwilderung, welche schon seit einigen Jahren bei der Truppe (Ctappel, heimatheer!), wie bei der Beiblichkeit in erschredendem Dage Blas gegriffen hat, der überflürzten Demobilisterung und vor allem der heillosen, verbrecherischen Revolution. Die geschlechtstranken Goldaten haben vielfach, sowohl braufen im besetzten Gebiet wie in ber heimat die Bazarette verlassen und abertragen nun ihr Leiben auf andere Menschen. Die Zuchtlosigkeit, von welcher das gesamte Militär erfüllt war, machte sich auch auf den Geschlechtstrantenabteilungen geltend. Die Kranten "stiegen aus" und blieben stunden- und nächtelang außerhalb des Lazarettes. In kluger Würdigung der tatsächlichen Berhältnisse hat man bei Militar ben Gefchlechtstranten feinen Ausgang gegeben; benn taufenbfache Erfahrung batte gelehrt, bag biefe unbelehrbaren Leute vielfach ben Ausgang benützen, um ihre Gefclechtstrantheit zu verbreiten. Diefen Clementen ift naturlich die "Freiheit" recht getommen. Bludlicerweise haben jedoch die Sanitatsbehörden einschließlich Solbaten. bertretungen traftvoll jugegriffen, und an ben meiften Orten find bie Aranken heute ebenso von der Außenwelt wieder getrennt wie vor dem unfinnigen Donnerstag. Die Folgen ber Demoralifierung und Bigel-lofigfeit laffen fich aber nur beim Militär teilweise wieder wettmachen. Die Sibilbevöllerung wirb von diefen Begenmaßregeln gar nicht betroffen. hier ift es befonders ein Teil ber Beiblichteit, welcher ein wuftes Leben führt. Unter ben fcweren Schabigungen, welche ber ein wures weben suger. Unter den schweren Schabigungen, weige der lange Krieg dem beutschen Bolke zugesügt hat, werden wir nicht den Sturz der alten monarchischen Ordnung, nicht die Bernichtung unseres farken und ruhmreichen Heeres, nicht den Berluft den Millionen kästiger Männer, nicht die Zerstörung des Handels, der Wohlfahrt und unzähliger Existenzen an erster Stelle zu nennen haben, sondern den Moralbankerott eines ungeheueren Teiles unseres Bolkes. Dieser Moralbankerott macht sich auf allen Gebieten breit. Er zeigt fich als schamlose Ausbeutung und Bewucherung bes Staates und ber einzelnen, als Schleichhandel, Diebstahl und Raub, er zeigt fic (peziell auch auf dem geschlechtlichen Gebiete. Im Kriege ift eine Jugend reif geworden, welche glaubt, fich ausleben zu dürfen. In hunderitaufenben bon Familien find die Bater gefallen ober waren wenigftens jabrelang bon su Saufe entfernt. Die Matter waren oft nicht imftande, jahrelang von zu Hause entsernt. Die Mütter waren oft nicht imfande, ihren Rindern zu wehren. Vielsach sind sie selbst "lustige kriegers frauen" geworden. Der heimkehrende Mann trist die Kinder stillsderendt und an seinem Herd die Eeschlechtstrankeiten. Der Hilbsdienk und die Verwendung weiblicher Arbeitskräfte statt der sehlenden männlichen hat nicht selten Kindern hohe Einkommen verschafft, für deren richtige Verwendung sie noch nicht die Reise hatten. Mit Entsehen muste der Vollssreund schon in den lezten Jahren die zunehmende geschschlicher Verwilderung dieser männlichen und weiblichen Jugend gewähren. Die Revolution hat dieses Treiben noch ins Riesengroße und Krahenhafte gesteigert. So war es bei seder Revolution. und Fragenhafte gesteigert. So war es bei jeder Revolution. Die Ausschweifung ber frangofischen Tiger und Blutweiber find ja befannt.

Es frägt sich, was man gegenüber diesem Uebel zu tun hat. Hebung bes religiösen und flitlichen Sinnes des Bolles verlangen die Moraliften, Aufliarung über die Gefahren und die Bedeutung der Geschlechtstrantheiten die Hygieniter. Das find treffliche Borfclage. Aber fie bertennen, daß fofort Abhilfe geschaffen werden muß. Beber bie Bebung bes fittlichen und religiofen Empfindens, noch bie Aufflarung denn sof prückte zeitigen. Der Durchstürung der erstgenannten Forderung begegnen dazu in der Zeit des Umsturzes hinderusse. Erst muß eine Reaktion der Anschaungen kommen, dann kann man auch da wieder einen Ausschwung erhossen. Bon der Aufklärung wird man sich biel versprechen dürsen. Seit eiwa 15 Jahren wird diese reich licht, ja zu reichlicht getrieben. Trop dieser Ausklärung ist es aber zu licht, ja zu reichlicht getrieben. Trop dieser Ausklärung ist es aber zu einen Lurch Paufänden gekommen. Höherusserichtung des Kissen den gegenwärtigen Zuständen gekommen. Höherzüchtung des Biffens ohne Höherzüchtung von Willen und Schamhaftigkeit ist ganz wertlos. Fertigen Menschen tann man auch Willen und Schamhaftigkeit nicht mehr auspfropfen. Der Hebel hatte da schon in der Kindheit und in megr aufpfeofen. Der Hebet gatte ba igon in der Arnogen und ber Erziehung einzuseigen. Man mag den Leuten die Gefahren noch so greulich an die Band malen, ihnen noch so schreckliche Bilder vorführen, man wird damit doch nur höchst slücktige Eindrücke herborrusen. Diesenigen, die sich immer von der Aufstärung Berge versprecken, sollten sich doch nach den normalen geschlecktichen Dingen unschlaest. Hier würden fie ohne weiteres sehen, daß tros Kenntnis der geschlecht-lichen Borgange die große Mehrzahl der weiblichen Angehörigen der dienenden Klassen im Rampse zwischen Berliebtheit und Klugbeit nicht bie lettere flegen läßt. Bon den Mannern gar nicht zu reden. Es if ein ftartes Stud Bertrauensseligkeit, wenn man annimmt, daß ben Belehrungen über Gefdlechtstrantheiten ein befferes Los guteil werben wird. Der Wert ber Belehrungen besteht lediglich barin, daß bie Ertrantien heute früher den Arzt aufsuchen und sich ausheiten lasten So mag es almählich zur Berminderung der Geschlechtskrankheiten kommen. Aber nicht durch die an sich gang richtige Aufforderung zur Ertheltsankeit die den fich gang richtigen und bei den Enthaltsamleit, die doch nicht allgemein gestbt wird, oder gar bloß durch die Empsehlung von Borsicksmaßregeln.
Da man die "freie Liebe" nicht sofort eindämmen kann, hat man daran gedacht, die käusliche besser überwachen zu sollen. Es ift bekannt, daß in vielen Städten dieses bisher in der Form geschehen ift,



bag man die fich profituierende Beiblichkeit in eine polizeiliche Lifte eintrug und fie gesundheitlichen Untersuchungen und Zwangebehand. fungen unterwarf. Ich will auf bas Fur und Wiber biefes Spftems an biefer Stelle nicht eingeben. Reben entschiedenen Anhangern hat es gerabezu fanatische Gegner, biese besonbers in ben Kreisen ber Frauenrechtlerinnen. Run könnte man die von diesen gebrachten, meist recht obersschieden Argumente noch unbersicksicht lassen, wenn nur Instription und Zwangskontrolle Ersolg mit sich brächten. Das mag in Leineren Orten der Fall sein, und ist es sicher, wenn es da gelingt, die Hauptmasse der Prositiuierten zu kasernieren. Das scheitert in Groß. ftabten aber allein icon an ber Blagfrage. Gine Stadt wie München befigt nach polizeilichen Berechnungen minbestens ihre 8000 tauflichen Beiber. Bie foll man diese überwachen, wie fie kontrollieren und untersuchen? Bober soll man die Betten nehmen, um die Erkrankten inmer wieder Boden und Monate lang in die Krankenhäuser sperren zu können? Natürlich hat jede Kontrolle einen gewissen Bert. Denn es ift nicht gleichgultig, ob in einer Stadt einige Hundert oder auch nur einige Dupend Beiber fich tros fowerfter Ertrantung ungehindert ihrem Schandgewerbe bingeben tonnen, ober ob fie wenigftens in der Beit ihrer ftartften Anftedungsfähigkeit an der Berbreitung ihres Leidens gehindert werden. So wertlos, wie die Gegner dieses Systems behaupten, ist also auch eine ungenugende Rontrolle, welche nur einen Teil ber Frauensperfonen Aberwacht, ficher nicht. Run forbert aber bie Rot der Beit burch greifende und weitumfaffende Dagnahmen. Es follten womöglich alle franten Dirnen fiberwacht werben. Diefes ift technifc. raumlich nicht möglich, und aus moralischen Grunden, um die angeblich noch Besserungssähigen burch eine Kontrolle nicht ganz zu berderben, auch gar nicht wünschenswert. Selbst eine beträchtliche Mehrung der heute unter sittenpolizeiliche Aufsicht gestellten Frauen würde uoch immer im lächerlichen Berhältnisse zu dem ungeheueren Troß untontrolliert bleibender Beheimdirnen und der noch viel größeren Anzahl nicht tauflicher, aber leichtfinniger Frauen, die in gesundheitlicher Begiehung nicht weniger gefährlich find, fieben. Die gange Beitrichtung peht einer Ausdehnung des Kontrollwesens seindlich gegentiber. Und wenn diese Feindseigkeit noch hatte gesteigert werden können, dann wäre es durch die Recolution entstanden. Man mag lachen, aber auch dieser Bollsteil will seine Freiheit. Bor allem aber wollen diese Freiheit ihre theoretisterenden Freunde, die Herren von heute, die Sozialie bemotratie und die femininen Schrittmacher der Frauenrechtlerinnen. Die alte Kontrolle fällt ganz sicher. Niemand tann sich dem Rad der Beit entgegenstemmen. Es ist auch nicht viel schabe darum. Denn die Abneigung ber maggebenben Berfonlichkeiten gegen bie immerwährenben Angriffe aus biefen Areifen hat folieglich bon bem alten Shftem nur noch fo wenig fteben laffen, bag es auf ben Reft auch nicht mehr autommt. Roch unmöglicher als die Kontrolle ber freiwohnenben Dirnen ift natürlich eine Borbellierung berfelben. Sie ware in einer größeren Stadt wirklich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Auch findet fie fo entidiebene Gegner aus fittlichen, humanitaren und hygienifchen Grinden, und ift außerbem gegen ben klaren Wortlaut bes Gefeges, daß an ihre Ginführung gar nicht zu benten ift. Rachbem nun die täufliche Beiblichteit auf die bisherige Weise

nicht zu affanieren ift, tonnte man ben Berfuch machen, Die Gefamt. nicht zu affanieren ist, könnte man ben Bersuch machen, die Gesamtheit der Geschlechtstranken unter Rontrolle zu steden und dadurch eine Msanierung des Bolkes herbeizusühren. Taisächlich sind solche Borschläge gemacht worden. Danach wäre jeder Geschlechtskranke vom Arzt der Behörde zu melden und diese hätte dasür zu sorgen, daß der Kranke bis zu seiner Heilung unter Behandlung bliede. Den Besürwortern dieses Gedankens schwebt dabei die Erinnerung an das Reichsseuchengeses vor, welches die Isolierung einer Reihe von an anstedenden Krankheiten Leidenden vorschreibt. So bestedend diese Idee auf den ersten Blick sich zeigt, so unmöglich ist ihre Realisserung. Die Krankheiten, welche heute nach dem Reichsseuchengese isoliert werden müssen, sind derart anstedend, daß die größte Sorgsalt des Kranken und seiner Umgebung die Weiterverbreitung nicht verbindern Kranken und seiner Umgebung die Beiterverbreitung nicht berhindern tann. Hier muffen besondere Borfichtsmaßregeln von Amts wegen getroffen werben. Die Gefdlechtstrantheiten find aber nicht fo anfiedenb wie etwa Blattern, Cholera und Beft. Sie bedingen bei einiger Borficht und gutem Willen bes Kranten teine Gefährdung für beffen Umgebung. Gine Rollerung lagt fich hier icon wegen ber großin Ausbreitung ber Geschlechtstrantheiten und wegen ber langen Dauer ber felben nicht burchführen. Berabe bie Sfolierungsmöglichkeit mare aber bas Bichtigfte und ift am Reichsseuchengeset bas Bertvollfte. Auch bangen die Rurnberger keinen, bebor fie ihn haben. Und ba die Gefolechtetrantheiten im Geheimen erworben und weiterberbreitet werben, würde alle polizeiliche Meldung nichts helfen. Sie würden tunftig ebenso erworben und weitergegeben werben wie bisher. Auf die Berhindernng der Anstedung täme es aber gerade an. Der geheime Charakter dieser Leiden, ob deren Bestiges der größte Teil des Bolles, soweit er nicht durch Auflärung und Resormiersanatismus abgebrüht ift, noch Schamgefühl empfindet, sieht einer allgemeinen Meldepslicht ebenfalls entgegen. Auch könnte das Bekanntwerden des Krankseins für manche geradezu latastrophal wirken. Man dente nur, welches Unglöd eine könnige Acharda in Ehen kulmann kundet. Unglud eine täppige Behörde in Eben bringen tonnte! Das Amts. geheimnis warbe zur Rot in größeren Städten funktionieren, obwohl auch hier Difbrauch bes Melbematerials nicht auszuschließen mare; in fleineren Orten ftunbe es auf bem Babier. Diefen enormen Gefahren Reht nicht nur tein gefundheitlicher Gewinn ausgleichend gegenüber, onbern fogar gefundheitliche Schaben: bie Gefclechtetrantheiten wurben

fleigen. Man kann ja bem Argt befehlen, ben Gefchlechtstranten gu melden, aber nicht dem Batienten, zum Arzt zu gehen. Ein geschiechtstranker Mensch, vielleicht noch dazu einer, der im Alfoholdusel gegen seine sonst hochgehaltenen Grundsätze gehandelt hat, und moralisch hoch fiber vielen anderen fieht, die ausschweisend leben, aber wissen was fie zu tun haben, um nicht trant zu werden, hat wohl die Psticht, sich heilen zu lassen, damit muß die Sache aber auch abgemacht sein. Eine Anzeigepflicht wurde diese Leute unmittelbar in die Hande ber Rurpfulder und anrücigen Argt-Elemente treiben oder gur Gelbftbehandlung und Richtbehandlung verleiten. Run fleht allerdings ein bem Reichstag vom Deutschen Bunbesrat am 16. Februar 1918 gugegangener Gefegesborfchlag ein Rurpfufchereiberbot bor, im Rriege haben einige Generaltommandos aus eigener Machtvolltommenbeit die Rurpfufcherei unterbrudt und bei ber jest regierenden Bartei ift in anertennenswerter Beife ein folches Beftreben wenigstens teilweife herborgetreten, aber ber Borschlag ift noch nicht Gesey. Es ift sehr fraglich, ob man die Pfuscher wirtsam packen kann. Auf keinen Fall ift dieses bei den ftandesunwürdigen Berzien möglich, welche sich befanntlich gerade anf dieses Gebiet zu werfen psiegen. Wer tann ihnen nachweisen, daß sie wider bessertes Wissen handeln, wenn sie mit Augurenlächeln den verftändnisvollen Batienten erklären, daß sie nur eine harmlose Harnröhrenentzündung oder eine Hautkrantheit besitzen, wer kann sie hindern, die von anderer Seite gemeldeten Patienten gesund zu schreiben und so aus der Liste zu bringen? Daß die von diesen Leuten gestibte Behandlung minderwertig ware, bebarf teines Beweifes. Wir waren gludlich wieber bon ber Behandlungsweife, welche die Bernichtung der Krantheitsteime anstrebt, zu einer Zubedung der Symptome gekommen. Das Berhaltnis bes Arzies zum Batienten ift nun einmal nicht bloß ein geschäftliches und bas eines staatlich angestellten Hygienikers, sondern auch bas bes Bertrauens. Möge bas nie anbers werben!

Run gibt es aber Leute, bie biefes arzilichen Bertrauens ung find. Beniger Gewiffenlofigfeit, als Unbelehrbarteit veranlagt würdig find. fie, ungeheilt aus den ärztlichen Behandlungen zu treten und während einer Krantheit die Enthaltsamkeitsgebote der Aerzte zu misachten. Diesen Leuten gegenüber muß der 2 wang eintreten. Diese können Diesen Leuten gegenüber muß der 8 wang eintreten. Diese können und sollen gemelbet werden. Das ist dann aber nur eine beding te Meldepflicht, kein allgemeiner Melbezwang mehr. Wer ungeheilt die Behandlung eines Arztes verlätt, ohne diesem Arzt einen Ausweis ju bringen, daß er fich in andere Behandlung begeben hat, wer ent-gegen dem arzilichen Gebot bei noch bestehender Krantheit heiratet ober ein Liebesverhaltnis eingeht, verfandigt fich fo fcwer an feinen Mitburgern, daß er teinen Anspruch auf Bahrung bes arztlichen Geheimnisses hat. Dieser kann daher won einer Behörde nach Meldung burch den Arzt einer Zwangsuntersuchung und Zwangsbehandlung zugeführt werden. Wenn nötig, könnte auf Einlieserung in eine Heilanstalt ertannt werden. Erwachsen bem Kranten baraus soziale Shabigungen, fo hat er fich biefelben felbft zuzuschreiben. So wertlos und verweiflich eine allgemeine Melbung ber Gefchlechtstranten ware, fo fegensreich tonnte eine bebingte wirten. Sie muß tommen und wird tommen. Auch in Schweben hat man bor turgem die bedingte Melbe-

pflicht eingeführt.

Diefes Gefet wurde gleichzeitig ermöglichen, wirtfam gegen die Profitution borgugeben. Denn durch Bundesrateberord. nung bom 11. 3. 18 haben inzwischen einige Bestimmungen bes schon bom früheren Reichstag ausgearbeiteten Gefegentwurfes über die Betampfung ber Gefchiechtetrantheiten Gefegestraft erhalten. Danach tonnen Bersonen, bie geschlechtstrant und bie verbachtig find, bie Geichlechistrantheit weiterzuberbreiten, zwangsweise einem Beilversahren unterworfen, insbesondere auch in ein Krankenhaus überführt werden, wenn dies zur wirksamen Berhütung der Geschlechtstrantheit erforderlich ift. Es ift klar, daß dieser Paragraph die Kontrolle, Zwangs. untersuchung und Zwangsbehandlung der Dirnen wieder einführt. Rur ift jest alles gesehlich fiben liert und nicht mehr ungesetzliche Bolizeimaßregel, es ist eine rein ärztliche Maknahme und den Frauenrechtlerinnen ist das bequeme Argument der Zweigeschlechterjustig genommen. Prattifche Folgen wird bas Gefes gerade für bie Salbwelt haben. Aber noch mehr: Ein weiterer Baragraph fiellt ben Geschlechtsverkehr bann unter Strafe (Gefängnis), wenn ber Betreffende weiß ober ben Umftanben nach annehmen muß, baß er an einer anftedenben Gefclechts. tunianoen nach annehmen nug, dag er an einer anziecenden Geschiechtse frankleit leibet. Diese Bestimmung war gegen die Männerwelt gemünzt. Hier wird sie wirkungslos bleiben. Denn im Einzelsalle wird der Rachweis des Wissens in der Regel nicht zu sühren sein. Sie ist hier sogar gesährlich. Denn Erpressungsversuche, Racheatte usw. von Abenteuerinnen und "Berlassen" werden nicht ausbleiben. Ganz anders ist diese bei den Dirnen. Diese sind immer krank. Sie können gar nicht dis zur vollendeten Heilung in den Krankenhäusern bleiben. Sie müssen also ambulant behandelt werden. Ihrem Charatter entsprechend werden fie trop arztlichem Berbot dann ihr Gewerbe weiter treiben. So werden

pie trog arzutigem verbot dann ihr Gewerde weiter treiden. So werden sie kinftig stat in die Lazarette in die Gesängnisse wandern. Die Zahl der Geschlechtskranken ist in der Armee während des Arieges wider Erwarten nicht erschreckend hoch gestiegen, nämlich von 2 auf 3—4 Prozent, im letzten Jahre vielleicht noch etwas mehr. Dabei ist zu bedenken, daß dieses Ansteigen dadurch mit veranlaßt war, daß ein ganzes Bolk unter den Bassen war. Die Geschlechtskrank heiten haben aber vor bem Kriege bei ber Zivilbevollerung immer eine bebeutenbere Hohe erreicht als bei der Truppe. Erwägt man, baß biefe Kranten sonst auch ertrantt waren und baß sie beim Militär beffer und grundlicher ausgeheilt worben find, als fie fonft ausgeheilt worden

waren, wenn fie fich nicht hatten behandeln laffen muffen, so ist wirklich tein Grund zu Schwarzseherei gegeben. Gleichwohl hat die Heeresberwaltung sich bereit erklärt, die Behandlung der geschlechtstranten Kriegsteilnehmer vier volle Monate unentgeltlich durchzusühren und sämtliche Leute, die im Kriege geschlechtstrant waren und möglicherweise noch bon Folgen ihrer Rrantheiten bebroht fein tonnen, ben Bergtungs. ftellen gu melben. Weniger Wert burften die geplanten Fortbilbungsturfe für prat-

tifche Merzte haben. Daß bon biefen Schnellsohlereien gutes Schub-

wert geliefert werden sollte, das erscheint doch recht unglaubwürdig. Wir sehen: Neberall der Wechsel auf die Zukunft. Nun sollte aber fof ort geholfen werden. Da gibt es nur ein Mittel: bas heißt Drbnung un b Arbeit. Davon find wir leiber noch weit entfernt. Ja, die neuen Berordnungen, welche ben im Birtsgewerbe Angeftellten größere Rechte auf freie Zeit geben, werden nach den Erfahrungen jedes mit den tatfächlichen Berhältniffen Bertrauten das Uebel steigern. Denn die gewonnene freie Zeit werden die wenigsten jugendlichen, besonders die weiblichen Angestellten in ber geplanten hygienisch einwand-freien Beise verwenden. Man tann auch vom roten Tisch aus basselbe verordnen wie bom grünen. Rot und grün find Komplementärfarben. Dazu broht gegenwärtig eine gewiffe Gefahr von seiten derjenigen, die die Revolution zu ihren Gunsten ausnühen. Ich dente da nicht an die Revolutionsgewinnler und Revolutionsfreber, sondern an die vielen, welche Lieblingsibeen und Reformwunfche, beren Erfüllung auf dem "Dienstweg" eines geordneten Staatslebens nicht wahrscheinlich ift, nun im Durcheinander eines Umfturzes durchzusehen wiffen. Reue Befen gut? nein, das kann man nicht sagen —, aber fie machen Staub aber verringert das Gestatt. Werfen wir rasch noch tehren — gut? nein, das tann man nicht | Staub. Staub aber verringert bas Geficht. eiwas bagu! Der Befen merkt es nicht. Uebers Jahr holen wir uns einen anderen Befen. Wir haben mit dem wiffenschaftlichen Befen ge-kehrt, wir haben den Militärbefen geschwungen. Heute kehren wir mit bem roten.

## Der Jienheimer Altar.

er zurzeit noch in der Münchener Alten Pinakothet ausgestellte, geschnitzte und gemalte, doppelflügelige Wandelaltar, dessen Ruhm jett in olier Munde ist, befindet sich nicht mehr im urprünglichen Zustande: seine Teile sind seit langer Zeit auseinander genommen, etliche, zum Glüd weniger erhebliche, abhanden gekommen. Der Altar wurde 1510—12 für die Kirche des bei Gebweiler im Essag gelegenen klosters Isen heim geschaffen, das gegen Ende des 13. Jahrhunderts sür Hospitaliten vom hl. Antonius dem Einsieder gegründet war, später aver einer der Pflege von anstedenden Kranken sich widmenden kranken zum Augustinger Charkerren gehörte. Test irz Regnera-Kongregation von Angustiner-Chorherren gehörte. Das im Bauern-triege unverlett gelassene Werk wurde 1793—94 zerkückelt in die Bibliothet bes Collège in Colmar übertragen. Roch heute ift es Gigentum des dortigen Unterlinden-Museums.

Nicht von den Alosterinsaffen ist der Auftrag gur Anfertigung des Altarwertes ausgegangen, sondern von einem franzosischen und einem italienischen Ebelmanne, Jean b'Orliac und Guido Gerfi. Reiner von beiden dachte daran, einen Bertreter der herrlich blubenden Kunst seines eigenen Landes heranzuziehen, sondern sie waren einig in der Wahl eines deut ich en Weisters. Wan sieht den Beweis, daß das Schaffen und die Eigenart dieses Mannes damals bereits Aufschen erregt hat; als der Bedeutendsten einer muß er senen beiden Auständern gegolten haben.

Dag er mit dem Daler Matthias Grunewald identisch gewejen, ift eine durch ichriftliche Urlunden bisner nicht belegte Annahme, gegen die fich aber nichts Stichhaltiges einwenden lagt. mas fonft von Malereien unter feinem Namen geht, tragt biefen, wenigstes ausgenommen, nur auf Grund funftwissenschaftlicher Zu-ichreibung. Denn der Maler, den jene Fremden bewunderten und ehrten, sand bei seinen eigenen deutschen Landsleuten so wenig Würbigung und Berständnis, daß sie uns feine schriftliche Rachricht von ihm hinterlaffen haben; hatte doch ichon der Runftichriftsteller Sandrart im 17. Jahrhundert teine mehr und mußte fich deshalb mit wenigen Worten über ihn, beffen Bedeutung er zu ermeffen verftand, begnügen. Bir bermuten alfo nur, daß Grünewald von etwa 1470—1530 gelebt habe; wir schließen nur aus Stilmertmalen seiner Berte, daß er ber alemannischen Schule angehört und auch bei Martin Schongauer ge-lernt habe. Einzelne Zuge scheinen mir darauf zu deulen, daß ihm auch die Klarheit italienischer Kunft nicht unbefannt geblieben fei, daß er Berke von Mantegna, vielleicht von Tomenico Chirlandajo, ja auch von Lionardo geschen habe. Empfing er solche Eindrück, so konnten sie auch seine selbständige Natur nicht unberührk lassen. Sie äußern sich aber nicht etwa in jener kleinlichen, äußerlichen Nebernahme nebensich aber nicht etwa in jener tieinitagen, ungertrigen accertagen ber sädlicher Bierelemente, welche die beutsche Renaissance von ber gablicher gener nachzucifern. Bas italienischen übernahm, Erinewald mit den Ftalienern gemeinsam hat, rein aus sich selbst und seinem deutschen Wesen heraus, und ohne daß er je einen Versuch gemacht hatte, sein Wesen als Gotiser zu verleugnen, das war die Alarheit, die Größe, der Reichtum der Komposition, die Einsachseit der Linie. Ihnen gegenüber waren seine Unterscheidungsmerkmale äußerlich der treu und bewußt sestgehaltene Stil der späten Gotik, innerlich die Schwere und Tiese jenes grübelnden Nachdenkens, das im

Wefen jener Zeit lag. Es bezeugt nicht nur die Begeisterung, sondern auch die Scharfe dieses Nachdentens, daß es den Meister nicht dem neuen Glauben auslieserte; auch ehrt es seine Mannhaftigteit, daß er Neicht Glauben aus geschäftlichen Rücksichten mit der alten und neuen Richtung gleichzeitig zu paktieren, wie etwa Cranach es machte. Matthias Grünewald stand ganz auf sich allein mit seinem kalholischen Elauben, mit der Meerestiese seines Empfindens, wie mit der unter ben beutschen künftlern seiner Zeit unvergleichlichen Größe und zugleich staunenswerten Bielseitigkeit seines technischen Könnens. Kobnst, ruhig, sachlich ist die Farbe der gleichzeitigen deutschen Malerei; vielsach auch die seinige. Aber er hat Augenbliche gehabt, in dennen der ichlumpspale Aussicht ausgesticht in den gehabt, in denen der schlummernde Genius erwachte, Augenblicke, in denen ihm nicht nur von den Geheimnissen des Himmels, sondern auch von den Psaden, auf denen eine neue, große deutsche Kunst zu wandeln hätte, eine Ofsenbarung kam. So wurde er ein Farbentünstler, den Geiner Lechnik tritt hiergegen zurück, sogar die edle Größe seiner Geward Grünewald der erste Freilichtungler Deutschlands. Alles andere in seiner Technik tritt hiergegen zurück, sogar die edle Größe seiner Gewandzeichnung, der Reichtum seiner kunstgewerblichen Elemente, dabei u. a. die überirdische, der Phantasie eines an der Goldschmiedetunft geschulten Mannes entsprossene Pracht jener Halle, in der die Engel jubilieren.

Dr. Wurm hat an dieser Stelle (A. R. Nr. 51/1918) die Bedeu-Dr. Wurm hat an biefer Stelle (A. R. Ar. 51/1918) die Bodenstung des Borganges erflärt, der sich in jener Halle zuträgt. Er hat auch außeinandergesetzt, daß den Darstellungen des Jsenheimer Altares ein ausgebildetes theologisches Programm zugrunde liegt. An sich ist diese Tatsache weder vereinzelt noch überraschend; sie muß ja sein und wiederholt sich deshalb in den alten Zeiten dei allen größten Kunstwertgruppen geistlichen Inhaltes. Man dente an Raffaels "Bibel", an Michelangelos sixtinische Decke, an den Genter Altar der van Ends, an Michelangelos sauptwerk ist viel vermutet worden, und doch ist er, obswell der höckste doch ausleich der einschlite am üchtigen liegende wohl der höchste, doch auch zugleich der einfachste, am nächsten liegende, den es für den Christen gibt: die Berherrlich ung der heilis

gen Geheimniffe der Erlöfung.

Die Ausführung biefes Gedantens vollzieht fich in brei Abichnitten. Die Aussührung dieses Gedankens vollzieht sich in drei Abschnitten. Der erste ruft zur Buße. Wir sehen, wenn der Altar ganz geschossen ist, das überwältigende Vild des am Kreuze in dittar ganz schlossen speltorbenen Heilandes. Dem Schmerze der klagenden Menschbeit stellt sich die Mahnung an die Unabänderlichkeit des ewigen Katschlusses gegenüber: in Jesu Tod erfüllen sich die Weissgagungen des Alten Bundes. Mit einer gebieterischen, die Seelen zwingenden Handbewegung weist der letzte der Propheten, der Täuser, auf Jesus hin und bekennt: Illum oportet crescere, me autem minui — Jener mußwachsen, ich aber gemindert werden. Schwarz, unabsehbar im Hintergrunde liegt die Erde, umhüllt von der Nacht des Leides. Aber Hoffsnung auf Ersölung gift Gehörde und Wort des gewaltigen Leugen nung auf Erlösung gibt Gebarde und Wort des gewaltigen Zeugen Johannes des Täufers. Die Bredella zeigt das duftere Bild der Grablegung. Auf den festen Alfarslügeln zu beiden Seiten weilen die beiden Schutheiligen der Jsenheimer Kirche, St. Antonius der Einsieder und der Pestpatron St. Schastiau. (Die Annahme, Grünewald habe in dem Bilde des letteren sich selbst porträtiert, ist durch nichts zu beweisen.) Auf Sodeln stehen sie statuenhaft, wie auch sonst gemalte beweisen.) Auf Sodeln stehen sie statuenhaft, wie auch sonst gemalte Figuren bisweilen in Werten jener Zeit — so am Genter Altar, aber bennoch nicht wie dort Nachahmungen gemeißelter Gestalten, sondern lebendig, menschlich in Fleisch und Blut. Ihre Leiden bringen sie dem Helande zum Opfer dar und sind getrost in Zuversicht der ewigen Belohnung. Nun öffnen sich die Flügel, der zweite Teil beginnt. Es jauchzt die Feier himmlischer Freude, die allem Leid ein Ende macht: wir sehen (von lints nach rechts) die Verkindigung, die Erwartung der Geburt des göttlichen Kindes und die himmelsahrt des Erlösers, der als Ueberwinder des Todes heimsehrt in das Reich des ewigen Lichtes Alles ist in inbesinde sarbe gelleidet, von überirdischem ewigen Lichtes. Alles ist in jubelnde Farbe getleidet, von überirdischem Blange ber freudenreichen Geheimnife vertlärt, burch Schonheit, finn, bichterische und gläubige Kraft unvergeglich jedem, ber biefe Bilber einmal schauend, bentend, fühlend in sich aufgenommen hat. Wiederum öffnet sich das innere Flügelpaar. Im letten Teile der Darstellungen gibt der hl. Antonius Zeugnis von der erhabenen Wahrheit der Lehre, die uns zuvor gepredigt worden. In einem wildphantaftischen und einem mildfreundlichen Bilde spricht er von seiner Bersuchung und seinem Frieden. Mächtig erglänzt in dem Mittelteise — ein bisher leider noch undekannter Weister von höchster Begabung hat ihn gestelleiber noch undekannter Weister von höchster Begabung hat ihn ges schott lied, underlinket werftet von hodzier Begannig hat ihn ge-schaft. Mild blidt er auf uns hernieder. Ihm zu den Seiten stehen lehrend die heiligen Kirchenväter Augustinus und Hieronhmus. Im Tabernakel der Pre-bella aber weilt Jesus, der herr der Welt, seitwärts harren seine Apostel, die er fegnet, des Bortes, bas fie hinaussenden mird, allen Bolfern bas Beil ju verfünden.

Bundervoll mifcht fich in ben Bilbern des Malers Realismus mit dem Tiessinne des Mystizismus. Er, der Sprosse der Resormationszeit, ist ein treuer Sohn der alten Kirche geblieben, die sich seiner als des größten aller Maser in deutschen Landen erfreut. Das Höchste, was sie zu lehren berusen ist, verkündet sein Werk. Nicht alademische, nicht alltägliche äußere Schönheit zeigen seine Gestalten, aber jene innere, dam Verkörlichen alessläte der mit Emiskalesist durchklammten Seels. vom Natürliden abgelöste der mit Ewigleitsgeist durchslammten Seele. Solche Schönheit wird auch durch herbsten, absardsen Naturalismus nicht verneint, vielmehr gehoben. Ausdrucksformen aus uralter Zeit tauchen wieder aus: verschiedener Größenmaßstab der Haupt- und



Nebenpersonen beim Befreuzigten wie in ber Schnigerel. Daneben Motive von gang neuer Durchbildung, so die munderbar ergreifende Sprache ber Sanbe, der Augen, ber haltungen, ber symbolischen Farben-Sprache ber Hande, der Augen, der Haltungen, der symbolischen Farbengebung, der gewaltigen Gegensätze der Charafterschilderung. Das ist die Art, wie Grünewalds Genie den Realismus überwand umb höchte Monumentalität schuf. Die hat ein Meister in solcher Sprache zu und geredet. Was er schildert, sind Träume eines Sehers, dessen Gesit nicht nicht auf den Bahnen normaler Empfindungsweise wandelt, aber boch noch diedseits des Möglichen bleibt, auf jenem, dem gewöhnlichen Geiste verschlossenen Gebiete, das nur der Genius betreten darf. Und all diese Leidenschaft, diese Glut des Herzens, diese Kraft heiliger Uederzeugung, die Jartheit dieser Lyrif, die überwältigende Wahrheit diese Tramatif, dieser Schwung überweltlicher Phantasie, diese nach Erstenntnis ringende Naturempsinden (man sehe seine Alpenlandschaft!), diese Ersehung des Gesites. der in allem Vergänglichen nur ein Gleich; Diefe Erhebung bes Beiftes, ber in allem Berganglichen nur ein Gleich. das ift urdeutsches Erbe, Befühl von jahllosen Beichlechs nis ertennt tern, im Fuhlen eines begnadeten beutichen Runftlers gur Bewußtheit des Willens gelangt, in seinem Schaffen jur Tat geworden. In ber Kunstepoche der späten Gotit wirtend, mächst er über die Grenzen bieser Matthias Grünewald hätte ein Führer ber beutschen Runft hinaus. Watthias Grunewald hatte ein Fugrer der deutigen Kunft auf dem Wege geradliniger Entwidlung werden können, werden müssen. Daß er es nicht ward, daß es uns versagt blieb, in diesem Wanne der "Resormationszeit" einen bahnbrechenden Kesormator der deutschen Malerei zur Abklärung und gleichzeitig Besestigung unserer Kunst im katholischen Sinne zu erlangen, das verhinderte die Berständnislosigsteit, mit der die in Tradition erstarrten Zeitgenossen seiner Erscheinung gegenüberstanden; das hinderte das Eindringen der Kenaissane, die das deutsche Empfinden störte und verweltlichte — erst das Baroch hat es wieder auf sesten Boden zurüczuchten gesucht, aber als es zu spät, als durch die Glaubensspaltung die Kulturgemeinschaft des ganzen Teutschland zerrissen war —; das hinderte endlich die Resormation, die für sirchliche Kunst kein Berständnis mehr zu nähren vermochte. Und von tregite kunst tein der geit noch die Zeit, wo die deutsche Kunst wieder an Grünewald anknüpsen, an ihm sich aufrichten kann. In der Bewunderung, die sein Teutschtum, sein Mystizismus sindet, in der Herzensserregung, die er bei Zahllosen entsacht, liegt wohl tiese Bedeutung, die unserer schlimmen Zeit zur Ehre gereicht, possungen erweckt. Und wir traumen vom Aufichwunge deutscher Kunft, von ihrer Rücklehr zu sich selbst, wenn nach diesen Prüfungen katholisches Wesen so wieder erstarkt sein wird, daß es einen Ebenbürtigen aus sich zu erzeugen vermag. Dr. D. Doering.

## Bom Bücertisch.

..........

Ratharina Hofmann: Pfalzgraf Hugo von Tübingen. Freiburg, Herder. 374 S., geb. 5.25 A. — Die vorliegende preisgefrönte historische Erzählung aus dem 12. Jahrhundert hat sich rasch durchaesetzt und soeben ihre zweite Auslage ersahren. Sie verdient diese: kraft ihrer Ansschaltsteit einer lebhast bewegten, gut ausgebauten Handlung, die ein reiches Kulturseben mit tressslich gezeichneten Gestalten als Trägern überzzeugend widerspiegelt. Das Buch sei nochmals für Hausz und Dolksbibliothelen bestens empfohlen.

iheken bestens empsohlen.

Im religiösen Buchverlag J. Pfeiffer=München ist in 16. bis 38. Kussage erschienen Seelenfriede. Anleitung zur Lösung won Gewissenszweiseln von P. Franz Joseph Grünner, Radpuziner. 16° 222 S. A. 1.85. Eine durch ihre weite Berbreitung als notwendig und wisstommen bewährte Tarstellung des Wesens der Sewissensängslichsteit und ihrer Abritellung des Wesens der Sewissensängslichsteit und ihrer Abritelzung die ihr ein passends und namentlich der Mittel zu ihrer Abhilfe. Zugleich ist ein passendes Gebetbüchlein beigegeben.

Raziens. Afzeisser Kurs für Jungfrauen den P. De in rich, Kaduziner. 16° 156 S. A. 1.35 ebenda. Eine Reibe den Ausstäden aus dem neunzehnten Jahrgang der Wonnatsschrift "Die christliche Jungfrau", die sich durch ihre vollstümliche Darstellungsweise auszeichnen und eine kernige Frömmigkeit sördern, sind hier zu einem recht inhaltsreichen Tugendpiegel sur Jungfrauen vereinigt. Die flaren, alse wichtigen Fragen uns allenden Unterweisungen berdienen warme Empschlung.

D. heinz.

Bei Zesus in der bl. Messe. Messe und Kompunionaldein sür Kinder. Lon Albert B in ste in er, Kooperator. 16° 196 S. A 2.—, geb. A 2.80. A u.e.r., Tonauvörth. Der tindlichen Fassungsgabe ansgepaßt wird hier das hl. Mesopser in praktischer Weise erklärt. Einsache Lehrstücke wechseln mit tresslichen Sebetsterten. Der Messertlärung reiht sich eine das Wesentliche hervorsehrende gut erläuternde Einsührung in das Verständnis des Bussakannentes an, wie sie Kindern geboten werden kann, sowie eine Anleitung zum Empfang der hl. Kommunion. Das Vücklein ist ganz seinem Inhalt entsprechend mit schlichten Bildern geschmückt, ein wirkliches Kinderbuch.

P. Caspar Heinrich Schmig O. P.: Das allerheiligkte Altarjakrament im Absenkranz. Köln, J. B. Bach em, 16° 168 S., geb. 2.— A. — Der heilige Rosenkranz als Kommunion : Andacht: Das ift das erhabene Thema dieses echten Betrachtungsbuches in schöner, warmherziger Sprache, getragen von Andachtsglut und Liebe zu den Menschen, die Gott suchen in seinen heiligen Sakramenten.

## Bühnen- und Musikrundician.

Renes Theater. Wie tein anderes Jugendwert Goethes fußt "Stella", ein Schauspiel für Liebende, in dem Geist der Entstehungszeit des Sturmes und Dranges. Das Erzeugnis einer Literatur, in der sich ahnungsvoll die Gewitterwolken einer Umwälzung anklindigen. Ran hat sehr eifrig nach den Quellen zu Stella gesorschift, da und dort Urbilder entdecken wollen, die dann freilich zum Ganzen nicht recht paßten und nur das eine beweisen, daß der zwischen zwei Frauen schwankende Mann in der Hochspannung der Gesühle dieser Spoche leine seltene Erscheinung gewesen ift. Immer noch beschäftigte der Trenebruch gegen Friederike den Dichter; wie "Beislingen" hat auch dieser "Fernando" Züge Goethes. Er sucht sich poetisch zu rechtsertigen: "Empfinde hier, wie mit allmächt'gem Triede — ein Herz das andere zieht und daß vergebens Liebe' — vor Liebe sliebt". Der Schluß, in dem zieht und daß vergebens Liebe — vor Liebe flieht". Der Schluß, in dem bie beiden Frauen übereinkommen, gemeinsam mit Fernando zu leben, der Anfloß erregte und ernstlich niemals verteidigt werden kann, wirkt auch, rein kunklerisch genommen, gewaltsam. Die drei Wenschen formte ein Genie, den Schluß ersann der sehr sterdickzeigeist von 1775. Die Münchener Rationalbühne war eines der ersten Theater, die "Stella" spielten. Wie wir von Westenrieder wissen, ersand man zwar in der zweiten Aufsührung den Ausweg, anknührend an ein Wort Fernandos, Stella den Entschluß sassen, anknührend an ein Wort Fernandos, Stella den Entschluß sassen, anknührend an ein Wort Fernandos, Stella den Entschluß sassen, anknührend gewesen zu sein, als im Norden. Goethes Beschäftigung als Theatersleiter war der Anlaß, daß er 30 Jahre später wieder "Stella" zur Hand nahm. Dem Sturm und Drange längst entwachsen, empfand er die Unmöglichtet des sittlich bedenklichen Schlusses und aus dem Schauspiel ward ein Trauerspiel, in dem Stella und Fernando durch Selbstmord enden. Diese Form blieb die für die Aufsthrungen übliche. Selbstmord enden. Diefe Form blieb die für die Aufführungen übliche. Selbstmord enden. Diese Horm view die jur die auszungen ublige. In letzter Zeit hat man gelegentlich auf die Ursorm zurückgegriffen. Wenn das "Reue Theater" sich auch für das "Schauspiels stellende" entschied, so folgte es einem vor einigen Jahren vom Residentsteder gegebenen Beispiel. Die Aufsührung, die in ihrer Wirtung ja doch mehr auf literarische Feinschmeder beschänkt bleiben muß, übertraf meine Erwartungen. Die Darbietung hatte Still, in den Geschlissausernsche der Ernführungen der Arriche der Ernführlisausernsche der Ernführungen der Keriade werden geschlich der Ernführlisausernsche der Ernführung der Ernführlisausernsche der Ernführlisausernsche der Ernführlisausernsche der Ernführlisausernsche der Ernführung der Ernführun bruchen Stellas ward der Ueberfdwang ber Beriode ber Empfindfamteit Sabe, die auch vom Theateralltag weit entfernt liegt: "Der Gelehrte" Krauerspiel von Gustab Freht ag. In einer Einleitung, die dieser Uraufsthrung vorausging, wurde uns dargelegt, daß das ursprünglich auf drei Atte angelegte Stud den Uebergang vom Gelehrtenberuse jum Journalismus behandelt, den Frehtag in der Stimmung der sich schon ankludigenden Revolution der vierziger Jahre vollzog. Sein Held tut den Schritt nicht wie der Dichter direkt, sondern er beschließt helb tut den Schritt nicht wie der Dichter direkt, sondern er beschließt zuerst unter das Bolt zu gehen, um mit ihm arbeitend deffen Gesüble kennen zu lernen. Gine enttäusche Liebe gibt den äußeren Anstoß zu dem Entschlie. Er hat seither seine Gaden in den Dienst der einen gestellt, statt in den Dienst seines ganzen Boltes. Es sält manch kluges Wort und manches mutet ganz zeitgemäß an. Dennoch klingen die in sülfsigen Jamben geschriebenen Wechselreben alademisch und ihre Sprecher wollen nicht völlig die Farben des Lebens gewinnen. Davon abgesehen nahm man die 75 Jahre alte "Reuheit" mit Interesse entgegen, zumal da des Dichters Sohn durch eine sorgsältige Regie und eine verinnerlichte Gestaltung der Haubstigur der Frehtagschen Dichtung ein guter Werber war. — Sehr karten Beisal sand auch der Tanza den d, den Frances Mey mit vier Schülerinnen im Reuen Theaier bot. Die reizvollen Leistungen der Tänzerin haben wir schon östers gewürdigt. Bon ihren sehr begabten Schülerinnen ist Krl. Schlieben öfters gewürdigt. Bon ihren fehr begabten Schilerinnen ift Frt. Schlieben bie fortgeschrittenfte. Der Abend verlief, von Mueller-Relborns fleinem

Orchefter geschmachvoll begleitet, durchaus aumutend und reigvoll. Theater am Gartnerplat. Man hat "Orpheus in der Unterwelt" neueinflubiert und damit noch größeren Erfolg erzielt als mit welt" neueinstudiert und damit noch größeren Erfolg erzielt als mit den neuen Operetten, die Offenbach an mustalischer Kultur so weit nachsteben, freilich auch krititos beklatscht werden. Das Stüd ift unter den Erzeugnissen von Ossendaßt keder Muse eines der minder anzüg-lichen. Es dietet mustalische und künklerische Aufgaben, die weit höher sind, als sie die Operetten von heute erfordern; so konnte man sich eigentlich wundern, daß es der Truppe gelang, den Ausorderungen zu genügen, insbesondere Frl. Menari sang sehr hübsch. Ob es möglich ift, das Niveau zu wahren, wenn man Abend sir Abend die gleiche Kolle singt, das ist freilich eine andere Frage. Wer kann gegen diese Gebräuche der Operettenbühnen ankämpsen?

.

Minden. 2. 3. Oberlaenber,

## Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim



## Finanz- und Handels-Rundschau.

Durchführung des Brüsseler Abkommens — Brüssele Arbeiter-bewegungen — Deutschlands Goldminderung und Ausfahrhandel — Bei der Entente Preisabbau, bei uns Preisteuerung ohne Unterlass — Kommunalisierung der Wirtschaftsbetriebe.

"Ordnung, Rube und Wiederkehr geregelter Zeiten!" Der Kritilung dieses Wunsches dient auch die Durchführung des Brüsseler Abkommens. Doppelt störend wirkte daher die Episede des drehenden Seemannsstreikes and soweit tunlich fanden deshalb auch die Forderungen des "Deutschen Seemannsbundes" Erfullung, um die furchtbare Gefahr des sonst in die Brüche gehenden Lebensmittelabkommens mit der Entente abzuwenden. Dass auc Alliiertenlager seit kursem ein Umschwung Dass auch im Anbahnung von Friedenszuständen zu verzeichnen ist, bleibt unverkennbar. Die bolschewistischen blutigen Umtriebe bei uns, das Uebergreifen dereelben auf Ungarn, Rumänien und Italien, vor allem die bedenklichen Arbeiterbewegungen in England — Verschärfung der Streiklage von Bergarbeitern, Eisenbahnern und Transportorganisierten — drängen zur rascheren Lösung der Streit-fragen in der unheimlich heimlichen Pariser Konferenz. Die Bekanntgabe der hiersu aufgestellten deutschen Friedens. Unter-händler, namentlich die starke Vertretung von Finans, Handel, Gewerbe und Industrie befriedigten bei uns in gleichem Masse, wie die begonnene Exporttätigkeit im Sinne der Regulierung unserer Lebens-mittelversorgung. Die eraste und starke Nachfrage der Franzosen auf Glas, Holz, Kohle, der Italiener und Engländer auf Kohle und Farbstoffe, der Amerikaner auf uusere überschiessende Kali-Erzeugung lässt die Hoffnung unserer Finanzkreise einigermassen gerechtfertigt erscheinen, dass die beschlossene deutsche Deponierung von ca. 250 Millionen Mark in Gold swecks Kreditsicherung für Lebensmittelbestige doch die einsige dieser Art bleiben soll. Rastlose Arbeit und intensive Betätigung sur Hebung unseres Ausfuhrhandels wird grundlegend hierbei bleiben. Zur Herbeiführung des künftigen Rohstoff Kreditbedarfes wird ehnehin eine erhebliche Goldentsiehung vonnöten sein, gans abgesehen von dem Metallentgang unserer Reichsbank auf Konto der Kriegsentschädigungen aller Art. Dabei verliert unsere Wirtschaftsbilans durch die zur Lebensatzelens in die Wesse geleistet Rose bles eine State der Art. beschlung jetzt in die Wege geleitete Beschlagnahme des deutschen Besitzes an Auslandseffekten ein nicht zu unter-

schätzendes Aktivum, das uns noch des Oefteren fehlen wird! Zeigen die Einzelheiten und die Vorgeschichte des Brüsseler Abkommens, wie auch die Art und Weise der Friedensvorverhand-lungen und der Waffenstillstandskonferenzen den Geist und die Getingen und der Watenstatstandsbotterenzen den Geist und die Gestünden die jüngsten Wirtschaftsmassnahmen der Alliierten, wessen wir uns — trots Wilson und Völkerbund — auch weiterhin zu versehen haben. Der Druck Frankreichs auf das linke Rheingebiet, die dortige völlige Absperrung gegen das deutsche Mutterland, die verstärkte Bedrohung der schlesischen Industriegebiete, Monopolpläne für einen europäischen Luftverkehr unter Ausschluss Deutschlands, aber unter Benützung scher Einrichtungen und Landungsplätze, vor allem jedoch die Bildung eines kontinentalen Stahlkartells mit der Spitze gegen Deutschland sind solche ungünstige Momente. Namentlich Frankreich will durch letzteres Projekt unter Angliederung der Deutsch-Lothringer Werke, der Luxemburger- und Saarbecken als tonangebender Faktor Deutschlands Erbschaft antreten. Solch trübe Aussichten verschärfen sich angesichts unserer soner für Demobilmachung kann immer noch bayerische Staatskommissar für Demonimachung kann immer noch keinerlei Anzeichen einer Belebung von Handel und Industrie oder gar einer Hebung des regulären Exportes erblicken. Die trostlosen Wirkungen der schlechten Verkehrslage und der Kohlenknappheit hemmen Bezug und Absatz von Ware. Und während in Amerika Eisen, Stahlplatten, Bleche und andere Fertigfabrikate Neigung zu weiteren Preisrückgängen erkennen lassen, erfolgt bei uns für die wichtigsten Rohstoffe und Waren, namentlich Erzeugnisse der Schwerindustrie in beträchtlichem Masse und in rascher Preise Statesensung zum Statesensung den Preises Undern Weitere Folge Steigerung um Steigerung der Preise. Ueberall weitere Geldentwertung, Verteuerungen — ein Keil treibt den anderen in rascher Folge der masslosen Preispolitik! Die Forderung der Leipziger Handelskammer nach sofortigem Abbau von Kriegsgesellschaften, Beseitigung von Zwangswirtschaft und Selbstverwaltung von Handel und Industrie wird trotsdem vergebens verhallen. Neben den gleichfalls unaufhörlichen und sich überstürzenden Lohnbewegungen und Forderungen fast aller Arbeitnehmer — schon bedingt durch die fast erdrückende Lebensverteuerung — bleibt die Materie des Schialisierungsbegriffes das Hauptthema unserer Wirtschaft. Dem Sozialisierungsprogramm der Sozialdemokratie fehlt zwar jegliches finanzielle Fundament, doch scheint die anfängliche "Sozialisierungs-wut" etwas abzukühlen. Inzwischen wird der Reichsgesetzentwurf ther die Kommunalisierung von Wirtschaftsbetrieben bekannt. Namentlich Verkehrs-, Nahrungsmittel- und Wohnungswesen sind hierbei zu nennen. Nicht zu unterschätzen bleiben ausserdem die noch vorhandenen Gegensätze zwischen Nord und Süddeutschland in der Frage der Eisenbahn- und Verkehrs-Politik, ob nur Betriebs- oder auch Verwaltungsgemeinschaft. Der zumeist günstig disponierten Effektenbörse gaben all diese gewichtigten Momente auch nicht den mindesten Abbruch in ihrer Aufwärtsbewegung. Namentlich die Rentenwerte sogen im Kurse krätig an, unbehindert auch durch das bekanntgegebene "reichhaltige" Steuerprogramm der Beichsregierung und durch die usfehlbar im Zusammenhang damit folgende durchgreifende Verschibung der Vermögenswerte fast der meisten Kapitalisten. Wenigsten eine Art von Vertrauen und Hoffnung auf Besserung — oder von Gleichmut und Schickung ins Unabänderliche?

München

M. Weber.

Solug bes rebattionellen Teiles.

## Gewaltige Nachfrage!

Sür jedermann von größtem Intereffe!

## Das Ende der Zeiten. Der Weltunteraana und seine Vorzeichen.

Sochintereffante Schriften. Hugh Benjon, Der Herr der Welt

6.—8. Tausenb. **Breis Mt.** S.—. In Form eines Komans entwirft der hochangesehne katholische Schriftsteller eine Schilberung des Weltendes und der Erscheinung des Allmächtigen am Tage des Gerichtes. Dinreißende Beredsankeit, eine erstauntiche Bianti zeichnet diese sedes Genit reispauernde grandiose Drama aus. Rein Michelangelo vermöchte die Schlukklataskrobke der Menscheit, dieses groke und schreckliche Bild erschliternder in Farben au fassen, als der geniale englische Briesterdichter sie im "derr der Welt" mait.

Schrönghammer-Seimbal. Bom Anti-Breis Mf. 2.-.

Bom Ende der Zeiten, Preis Mt. 2.-.

Das kommende Reid, Preid DRt. 7.-.

Diese brei Bücher, welche ein abgeschlossenes Ganzes bilden, handeln über die Wirrnisse des heutigen Zeit-geschehens. Der Weltkrieg in seinen Beziehungen zum kommenden Weltende erklärt nach der uralten Edda in Harmonie mit der Offenbarung des hl. Johannes.

Sigmund, Das Ende ber Zeiten

Gines ber beften und ergreifendften Bucher über die großartigen Zukunftsboffnungen bes Christentums. Die Antworten auf die Fragen, ob es überhaupt für uns Men-ichen eine Ewigleit gebe, ferner was uns die Holle und was uns der Dimmel ift, find in böchst interessanter, allgemein verständlicher Form behandelt und machen das Buch zu einer wichtigen Letture für jeden gläubigen Christen.

Spirago, Der Weltuntergang und die neut Grbe. Beitgemäße Schrift wegen ber Reugufrichung bes jübischen Staates und ber bevorstehenben Rüctwanderung ber Juden nach Baldfina.

Diese Schrift faßt alles gusammen, was in Bibel, in hichte und Arabhachus Annen, was in Bibel, in Gefcichte und Brobbegeiung fiber ben Weltuntergang und feine Borgeichen Biffenswertes gut finden ift.

Spirago, Die Inkunft Deutschands und der Lehninifden Weisfagung, Breis mer. -. 80.

Diefe alte Weissaaung, welche bie Schickale Deutsch lands und feines Fürftengeschlechts behandelt, burfte jeben Deutschen auf das Lebhafteste intereffteren.

10% Tenerungezuichlag.

Bu beziehen burch

Herber & Co., Buchhanblung, München C2,

Löwengrube 14 - (Boftschedfonto München 317)

"Connenkend." Ein Mädchenblatt. Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. Leitung: Maria Domanig, Alosterneuburg bei Wien. Berlags: anstalt Throlia, G. m. b. H. Innsbrud: München. Preis jährlich Ar. 10.— ("M. 8.—). Mannigfaltigseit und Reichtum unter einheitlichem Gesichsvuntte, goldener Frohsinu und echter Ernst, edle Lichtung und tressende Lebenswahrheit, Tiese des geistigen Inhaltes, Vollgesundheit der Anschaungen, reinste Frömmigseit treusatholischen Sinnes, dabei kein Mort. das Andersgläubige verlegen könnte, Liebe zu allem Hohen und Schönen, ein herzliches Verhältnis zwischen der Zeitschrift und ihren Leseinnen — das sind die Eigenschaften, die diese in beständiger Auswärtsentwicklung begriffene Blatt auszeichnen. Schriftseller und Dichter vosten Ranges, zu denen zuworderst auch die Herausgeberin selbst gehört, sorgen durch Beiträge hohen Mertes sür Unterhaltung, Velehrung, Verechlung, Abstärung der jugendlichen Gemüter. Mit gedantenreichen ethischen Betrachtungen wechseln prächtige Erzählungen, Gedichte, Naturzichilberungen, Charalterbilder aus Literatur und Kunst, Buchbesprechungen und anderes mehr. Tressslich ist der Bilberschund, der nur Gesündestes und Loodfünsterisches aus alter und neuer Zeit darbietet. Dr. D. Doering. und hochtunftlerisches aus alter und neuer Zeit barbietet. Dr. O. Doering.

12 Briefe an Erstkommunikanten

von Profeffor Dr. Engert

Bufammengefaßt, ein herrliches Erbauungebuch für Erstlommunitanten, in hübschem Ginband Mart 1.50.

Die Briefe werden auf Verlangen, um eine Verteilung in Nacheinander-folge an die Erstommunikanten zu ermöglichen, auch einzeln (jedoch nicht unter 10 Stüch) abgegeben. Preis für das Einzelstück 10 Pfg.

Juneritiges Durchleben. Beranschaulichung, psychologische Vertiefung sind die Leitgebanken dieser Briefe. Sie bilden eine wertvolke Unterftätzung des Ratecheten im Erst-Rommunionunterricht.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen oder birekt bom Berlag. 3. Reffer & Co., G. m. b. D., Dillingen : Donau.

## Berlagsanstalt Throlia, Junsbrud — Wien

Monarchie oder Revublit?

Freimaurerei und Rirche über die Staatsform. Ein Bort zeitgemäßer Auftlärung zum Umfturz in Mitteleuropa. Bon Brof. Dr. **Nem. Schoepfer.**(6.—10. Taufend) 8° (64 S.) Brofch. # 1.70
Prof. Schoepfer dect. . . das Birten der Freimaurerei vor aller Welt auf . . . Ueberaus wichtig sind auch die Ausführungen . . . über die Staatsform.
(Aug. Troler Angelger, Jansbrud.)

Die staatsrechtliche Stellung Tirols.

(Historisch entwickelt.) Bon Dr. jur. et. Dr. rer. pol. Rubolf Granich: staedteu-Czerva. 8º (VIII u. 162 S. Anhang 40 S.) Brosch. & 11.— 3ch tann sie zu bieser vorzüglichen Arbeit nur beglückwänschen.

(Geb. Rat Dr. Karl Grabmeyr, Wien.)

Die nationale Entwicklung Tirols in den letten Jahrzehnten. — Dentschtum im Kampfe gegen italienisches Ausbreitungsbestreben.

Bon Montanus. Dit 14 flatifitichen Tabellen und 2 Karten.
2. Auflage, 8º (70 S) Brofch. & 4.20
Einüberwältigenbes Material vonzwingenber Neberzeugungsfraft.
(Liroler Boltsbote, Innsbruck.)

Turch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Das Ende der Zeiten. In neuerer Zeit mehren fich die Erscheinungen auf dem Büchermarkt, die in den Borgängen des Weltkrieges und der allgemeinen Unruben eines jener Borzeichen erdlicken wollen, welche nach Bibel und Prophezeiung dem Weltuntergang vorangehen sollen. Das Interesse für dies Literatur ift überall sehr groß, es dürfte daher auch für die Leser der "Allgemeinen Rundschau" von Wert sein, Bücher dieser Art kennen zu lernen. Die Derdersche Buchhandlung in Rünchen bringt auf Seite 196 dieser Rummer eine Zusammenstellung der Wichtigken, auf die Interessenten besonders hingewiesen seien.

Sendet der "Allgem. Rdsch." Probenummer-Adressen!



Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschluss gefallen, am 10. März nachmittags um 3 Uhr unsere heissgeliebte Mutter, Schwester und Tante

# Wwe. Dr. Winand Virnich

ech. Maria Christina Haan

nach sechstägiger Krankheit im Alter von 72 Jahren zu sich zu rufen. Sie starb, wohlvorbereitet durch einen echt christlichen Lebenswandel, zeitig versehen mit den Heilsmitteln der röm.kath. Kirche und wiederholt gestärkt durch den andächtigen Empfang der hl. Kommunion.

Wir empfehlen die Seele der teuren Verstorbenen inständig dem Gebete der Gläubigen, besonders dem hl. Messopfer der Priester.

> Mère Marie Xavier, geb. Gertrud Virnich Dr. Therese Virnich Wilhelm Virnich, Privatgeistlicher Franz Virnich, Referendar Dr. Maria Virnich P. Franz Xaver Haan S. J.

Bonn, Lennéstrasse 5, März 1919.

## Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut Bheinallee 18 Godesborg a. Rh. Fernruf 89

I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art. II. Beebachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger

MI. Behandlung von nervesen und seellschen Störungen

(Hysterie, Augst- u Zwangszustände Kriegeneurosen, Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebangstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exernitien, Prospekt.

zu Unkel am Rhein, Bahn-und Dampfschisstati

## t- und Weissweine



Schnellpressen-, Rotations und Setzmaschinenbetrieb.

Junger, einfamer Mann (Bedanfen)

in stenographischer Schrift. (Shstem Stolze-Schreb).

Briefe unter A. B. 19251 befördert die Geschäftsftelle ber Allgemeinen Rundichau,



Kölner Dom-Weihrauch Rauchlass-Kohlen la Fabrikal Beste Bezugsquelle für Grossistes & J. Kirschbaum, Coln a. Rh. Richard Wagnerstrasse 33.



Eichemeyer's
"Edel - Comfrey"
gibt kolos. Massen Ia.
Futteru.kann dasganze
Jahr auf jed. Boden angebaut werden. Preis d.
Steckl. o. Verp. M. 1.50,
2.-, 3.- u. 4.- pr. % Nachn.
Bei Abn. von mehr wie
5000 gew. Steckl. a. einmai 50% Rabatt.

R. Eidigmeyer Nachfolger,
Duderstadt. Eichemeyer's

Digitized by Google



Teil eines II. Erganzungsbandes (Nachen bis Sypothet). Beitlich reichend bis Sommer 1914. einen so reichen, sonft nirgend erreichbaren Wissensstroff (wovon in den neu zu schaffenden II. Ergänzungsband wegen der übergroßen Stossülle nur wenig mehr wird übernommen werden konnen), daß namentlich die Besitzer des hauptwertes sich durch den Erwerd dies Teilbandes einen kaum genug zu schäeden Borteil sichern. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Leser unseres Sian der schon öfter si gesprochenen Bitten willfahren und us eine Anzahl

Probenomer-Adressea

ei nzuschicken. mit eine kleine lith verbunden, wähet der gemeinsener i che ein grosser Den erwiesen wird.

B. V. H.

Verkauf von Heeresqut!

Ein größerer Boften offene und geschloffene

Laftwagenaufbauten, Berbede unb Bindichuticheiben fomie

für Bersonen- und Laftkraftwagen, auch für landwirtschaftliche Zwede geeignet, ferner:

Getriebe, Steuerungen, Achfen, Bengin: Behälter, Rühler, Febern, Laternen, Rugellager etc.

fteben zum Bertauf.

Berkaufsstelle für Antomobile der baver. Berwertungsftelle für Seeresqut Münden Ungererftr. 65

Bertaufstage: Rur Montag, Mittwoch und Freitag

von 8-12 und 2-5.

Suchen Sie einen

## literar. Berater,

jo bestellen Sie bei Jhrer Post-anstalt ober Buchbandlung bas altbekannte Literaturblati "Liter. Handweiser" (vierteli. M 2.50). Dieser steine Auf-wand entschädigt bei Bücher-anschaffungen vielsach und bringt Anregung u. Beleh-rung in reichstem Maße.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## 200 Seiten, gebunben " 6 .-

bereitwilligit. Landsberger Berlagsanfialt M. Renmeyer, Bandsberg a. 2.

Soeben neue Auflage!

## Otto Fürft von Bismark. Gebanken und Erinuerungen.

Bollsausgabe 2 Banbe. Leicht gebunben # 7.50.

10% Tenerungszuichlag.

Das lange vergriffen gewesene Lebenswert bes Altreichstanzlers gewinnt bei der jestigen politischen Lage, wo alles nach den Ursachen des verloren gegangenen größten Krieges aller Zeiten sucht, erhöhtes Interesse für Jebermann

Beftellungen erbitten

Serber & Co., Buchandig., Münden C2 Löwengrube 14.

## Vereins-Bücer!

Mitalieber=Berteichnis: Ranglei-Folio, beft. (Friedens-) Schreibpapier für 400 Mit-glieber, folibaeb . . M. 4.— für 200 Mitgl. brofc. " 3.—

### Raffen-Bud:

## Brotofoll-Buch:

Ranzlei-Folio, bestes (Frie-bens-) Schreibhabier liniert, je nach Stärke solid gebbn. M. 4.—, 5.—, 6.—. Alle übrigen Bereinsbruck-sachen sauber und preiswert.

Roftenvoranichläge

(la Harigussmassa Alle Devotionalies Rosenkrönze, Medalle kreuze, Skapullere use bilder mit und ohne bilder mit und et Andenkenbilder för Alle guten Böcher s.

Vereinsa

Medaille

AD.SCH

STUT

. Pieiffe

religiõse Kunst-, Back- ad legshendlung (D. Halaa

in Mfinches Hersogspitalstress 5 empfiehlt ihr grasses Legs

Statuen, Kruzifix

Kreuzwegen

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Muter allen Reb Richtung weif meine Runbichan

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München, Hoistatt 5 und 6

thernimmt die Hersteilung von Forken jed. Art, Dissertationsn, Fostschriften, Diplomen usw. and hält eich zur Uebernahms amtiloher Buchdrucknufträge auf das basts empfehlen. mu

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Rausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsanstalt vorm. G. B. Mang, Buch- und Kunftdruderei, Alt.-Ges., samtliche in München.

Digitized by GOOGIC

# Allgemeine Rundschauf

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 14

5. April 1919

## Inhaltsangabe:

Finis Bavariae. Don Regierungsdirektor - Kreuz und guer bedanken. Don friedrich Speck, Mitglied des Landtags.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Bagerische Neuheiten. von M. begner. Der flieger. Von Josefine Moos.

Der völkerbund Wilsons. II. von dr. E. ver hees, Generalsekretär des flämis schen Ministeriums für Industrie und foziale Arbeit.

Die Schulfrage in den Trennungsländern. von hochschulprosessor Scharnagl.

Koch Breuberg.

Ein Demokrat unter den Pädagogen. Zur Zweijahrhundertseier des Todes des hl. de la Salle. Von friedrich Brug, C. Fr. Sc.

Erinnerungen an hedwig Kiefekamp +. von M. herbert.

vom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsrundschau. von M. Weber.

Vierteljährlich

Digitized by Google

## Bayerische Handelsbank München

(gegr. 1869) Bank- & Hypothekenabteilung, Lagerhaus (gegr. 1869)

. MR. 44,500,000.-Pfandbrief-u. Kommunal-

An- und Verkauf von Wertpapieren aller Art.

Aufbewahrung u. Verwaltung offener Depots.

Annahme von verschlossenen Depots.

Ausführung von Börsenaufträgen

Schrankfächer (Safes).

Obligationen-Umlauf Mk. 460.600,000 .-

Reserven . . . . Mk. 14,300,000. hypotheken-u. Kommunal-. Mk. 463,900,000. Darlehens-Bestand

Zweigniederlassungen:

Alt- u. Neuötting Amberg Ansbach Arnstein Aschaffenburg Augsburg Bad Aibling Bad Reichenhall Bamberg Rayreuth Berchtesgaden

Cham Deggendorf Dinkelsbühl Donauwörth Ebersberg Freising Günzburg a. D. Gunzenbausen Höchstädt a. D. Ichenhausen

Immenstadt Ingolstadt Kauf beuren Kempten Kronach Krumbach i. Sch. Kulmbach Lichtenfels Lindau i. B. Lindenberg ! Allg. Markt Oberdorf

Marktredwitz Memmingen Mindelheim Mühldorf a.Inn Münchberg Munchberg Nabburg Neuburg a. D. Neu-Ulm Nördlingen Obergünzburg Ottobeuren

Pfarrkirchen Rain a. L. Regensburg Rosenheim Schweinfart Selb Straubing Thannhausen Traunstein Würzburg Zusmarshausen

Verzinsung von Geldern: im Scheckverkehr, auf Einlagekonto und gegen Kassenschein.

Bevorschussung von Wertpapieren. Konto-Korrent-Verkehr.

Verkehr mit Gemeinden u. Stiftungen, auch mit Kirchengemeinden und Kultusstiftungen Gewährung von Annuitäten- (Hypotheken-) Darlehen.

Pfandbriefe mündelsicher und stiftungsmässig, von der Reichsbank und von der Bayer. Staatsbank zur Beleihung in der ersten Klasse zugelassen.

NB Ueber alles, was sich auf die Vormögensverhältnisse unserer Kunden bezieht, wird von uns und unserem gesamten Personal gegen jeder mann, auch gegen Behörden, Rentämter usw., unverbrüchliches und unbedingtes Stillschweigen beobachtet

Gedruckte Bestimmungen für alle Geschäftszweige kostenlos.

Herder, Meyer, Brockhaus, Welzer & Weile, Kircheni-xikon; Well Weligeschichte, Salzer, Lieraturgeschichte u. a. größere Werke. Öllerien mit nah. Angaben (Band-zahl, Jahrgang, Preis etc.) eralltet Ludwig, Nei-se, Breslauerstr. 24



Dresien Schehetstrasse hat allein Schehetstrasse hat allein Solche bleiben 10 Jahre schön u. kost. 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 36 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schmale Federa, nur 15-20 cm breit kost. 49, mlg 3 M., 60 cm 6 M. Straussboas 15, 25, 56 M. Reiher 1, 2, 4, 6 M. bis 60 M. Hubblume Karton voll 3. 5 u. 10 M.

## Rauchfaßtohlen

liefert als Spezialität August Samader & Co. Trier.

Wiederverläuf. erh. Rabatt. Eichemeyer's



gibt kolos. Massen la.
Futter u kann dasganze
Jahr auf jed. Boden angebaut werden. Preis d.
Steckl. o. Verp. M. 150,
2.-, 3.- u. 4.- pr. %Nachn.
Bei Abn. von mehr wie
5000 gew. Steckl. a. einmal 50% Rabatt.

A. Eichemeyer Nachfolger Duderstadt

# War von der Zenfur verboten!

## Der Lügengeist im Völkerkriea

Rriegs-Märchen gesammelt von Bernhard Duhr S. J.

ff. 8. (72 Seiten.) Rart. D. 1.10. Alles, was an Augenausstechen, H. 8. (12 Seiten.) Kutt. E. 1.10. Aues, ibis in Angenaussteden, Hollschaften und gefabelt und besonders auch gegen den Klerus in Eliaß-Lothringen, Baden und Belgien verwertet worden, findet sich hier gesammelt und urkundlich beseuchtet. : : : : Dadurch behält die Sammlung dauernden Wert. : : : :

Berlageauftalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

## KUNST-AUSSTELLUNG

O, ARGYROS / N. DAVIS / C. GERHARDINGER / FRZ.
FRANKL / KELLER HERMANN / K. KESSLER / H KLATT
L. KOHRL / H. MÜLLER / C. REXHÄUSER
A. TIPPMANN / A. WEX.
Eintritt 20 Pfennig.

HERMANN TIETZ, MÜNCHEN

Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut

Rheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89 I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art.

II. Beobachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger Schüler.

III. Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u Zwangszustände Kriegsneurosen, Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

3. Arviß, Garching a. Mis (Oberb.)

Bwanzigmal tägl ch , Cilli'

der bolltommenste Fill-federhalter! Jede geder ver-wendbar, automatische Selost-sälung, Zoschen und Hände stets rein, leicht zu reinigen! Mie Borzüge der teuren Goldfüller vereinigt! Stück M. 4.80, frei Nachn,

# heim.

Beiftlicher fucht für feinen Bruder, Lehrer in icon, felbftvermögl, zwecks bald.

Berehelichung

in Briefwechsel zu treten. Gest. Anfragen mit Bild erbeten unt. Y. L. 19270 an die Geschäftsstelle der Allgem. Rundichau, München.

Die kirchliche Feier vom Palmsonntag bis Weissen Sonntag jum Gebrauche für bas Bolf nach ben liturgifden Buchern im Auszuge. Bon R. Beck. 2. Aufl. 18°. Geb. Dt. 3.50

Berlag von Friedrich Buftet, Regensburg

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen

Wollen Sie eine

heizuna

so versäumen Sie nicht, kostenfrei Prospekt Nr. 11 über die allbe-währte Sparheizung D. R.-Patent

Carl Wellen, Ingenieur, Düsseldori.



Besitzer JOS. DOHLE.

Vollständig neu renoviert. - Das ganze Jahr geöffnet. -

Kalte und warme, Teil- und Vollbäder. Kräuter-, elektrische Bäder u. elektr. Lichtbäder. Röntgen-Aufnahmen.

Näheres durch Prospekte.

Digitized by Google

Naddrud von Artikein, fewilletone und Gedichten nur mit awadrächl, Genehmi-gung des Verlags bei vollständiger Quellenangabe geltattet. Redaktion und Verlas: Manden, Balerieltrate 35a. Ch Buf . Rammer 20520. Dosticheck - Ronto Manchen Nr. 7261. Bezugaprele Plerteljährlich M. 8.90

# Allgemeine Rundschau

Auseigen preie: Die & Sejpaltene Grunde zolle 75 Ofg., Angeigen auf Certfeite die 36 mm brotte Jeile 378 Ofg Bollagen einschi Ooft-gebähren & 18 d. Cansend. Platvorfdriften ohne Derbindlichfeit. Derbindlichteit.
Rabatt nach Carif.
Bei Zwangseinziehung werden Babatte binfällig.
Erfällungsort ift Manchen. Anzeigen-Belege werben nur auf bef. Wunfch gefandt Huslisterung in Leipzig buth Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Armin Kausen.

**J** 14.

Manchen, 5. Upril 1919.

XVI. Jahrgang.

## Finis Bavariae.

Von Regierungsbirektor Speck, Mitglieb bes Landtags, München.

Das bayerische Boll ift fich offenbar in seinen weiten Schichten ber Schwere der Gefahr noch nicht voll bewußt geworben, die ihm von Weimar her droht. Die langen harten Kriegsjahre mit ihren Opfern und Entbehrungen haben feine Kraft germurbt und die duntle Ahnung von weiteren foredlichen Gefcheiniffen nimmt seine Sinne vollständig gesangen. So nur ift es erklärlich, daß die Masse des Boltes, das früher eifersüchtig wachte über die Aufrechterhaltung der ihm in feierlichen Berträgen und Berfassungsbestimmungen zugestandenen Rechte, jest scheinbar mit ftoischem Gleichmut die schlimmen Botschaften hinnimmt, die tagtäglich aus dem Berfassungsausschuß in Beimar kommen. Ist aber einmal dieser Drud der schwierigen innerpolitischen Lage gewichen, dann wird ein einziger Schrei der Entrüftung vom Fuße der Alpen bis zu den Tälern des Mains Runde geben von ben Gefühlen, die bas entrechtete und vergewaltigte Bayernvoll, beseelen. Bereits haben in einer von ungefähr 3000 Münchener Bürgern besuchten Bersammlung die fämtlichen Teilnehmer ohne Unterschied der Parteirichtung feierlichen Protest erhoben und bei dieser ersten Rundgebung wird es wohl nicht verbleiben.

Eine schwere Berantwortung tragen beshalb bie Männer, die jest in der Nationalversammlung durch ihre unseeligen Beschlusse die Freude am Reich, soweit fie überhaupt noch vorhanden war. gewaltsam aus den Herzen der Bayern reißen, anstatt ihre Hauptaufgabe barin zu erbliden, die vielgeprüften deutschen Stämme zu gemeinsamer freudiger Mitarbeit am Wiederausbau des Reiches zu sammeln. Wohl gibt es sa uch in Bahern Leute, die nach dem Grundste ubi dene ibi patria ihre ganze politische Denkrichtung ausschließlich nach dem kinguiellen Meminn einkallen des ihnen kinguiellen Meminn einkallen des ihnen kinguiellen Meminn einkallen des ihnen kinguiellen den ihnen einkallen den ihnen ihnen kinguiellen den ihnen einkallen den ihnen einkallen den ihnen i finanziellen Gewinn einstellen, der ihnen hier oder dort wintt, diefe Leute haben aber mit dem Denten und Fühlen bes Boltes nichts gemein. In keinem süddeutschen Staate ift die Erinnerung an das Jahr 1866 noch so lebhaft wie in Bayern, in keinem ist man aber deshalb auch so empfindlich gegen jeden vom Norden kommenden gewaltsamen Eingriff in bestehende Rechte wie gerabe in Bayern.

Die Bayerische Boltspartei hat schon vor Bochen gegen bie brobende Gefahr Stellung genommen und ihre Bertreter haben sowohl in der Nationalversammlung wie auch im Bayerischen Landtag eine entschieden ablehnende Haltung ge-Wayerijoen Landtag eine entigieden ablehnende Haltung gegenüber allen biesen Eingriffen des Reichs eingenommen. Daß wir auch bei diesem Anlaß, wie schon bei früheren Gelegenheiten, eines einseitigen kurzsichtigen Partikularismus beschulbigt wurden, haben wir erwartet, nimmt uns deshalb auch nicht wunder. Wir trösten uns aber damit, daß der weitaus größte Teil des bayerischen Volkes in dieser Frage hinter uns keht. Und das ist ja doch schließich für eine "Volkspartei" mehr wert als der Umstand, ob die "Frankfurter Reitung" und ihre Kintermänner mit unserer Saltung einner Beitung" und ihre Hintermanner mit unferer Haltung einber-ftanden find ober nicht. Wenn biefes Blatt (in Nr. 233 "Bayern und das Reich") meine Stellungnahme im Landtagsausschuft abind das Reich") meine Stellungnahme im Landtagsausigung abfällig beurteilt und meint, "mit dem Grundsatz hie Preußen — hie Bayern! wird das Problem, um das es sich beim Wiederaufbau des Reiches handelt, keineswegs richtig und zutressentschund formuliert", so sei demgegenüber hier nur setzestellt, daß ich das Problem auch tatsächlich nicht so formuliert habe. Weine Formel lautete vielmehr: hie Recht — hie Unrecht! Und

das Recht scheint mir hier ausschließlich auf baperischer Seite zu liegen, bas Reich aber im Begriffe ju fein, fomeres Unrecht an ben Einzelstaaten zu begeben.

Rur wer bie Rechte Anderer achtet, tann aber erwarten und beanspruchen, daß seine eigenen Rechte ebenfalls nicht mit Füßen getreten werden. Man beschwert fich im Reiche mit gutem Grunde dagegen, daß die Alliierten unter Mifachtung bes Selbstbestimmungsrechtes ber Boller die Reichslande gewaltsam Frankreich einverleiben wollen. Dem baberischen Bolke will man aber gleichzeitig, ohne vorher das Bolt felbst ober seine berusene Bertretung zu fragen, eine Berfassung aufzwingen, die tatsächlich eine vollständige Entrechtung Baperns und seine Einverleibung in das Reich bebeutet. Dieses inneren Widerspruches ist man sich offenbar in Beimar und Berlin noch gar nicht bewußt geworden, man hätte sonst doch wohl den Feinden ein so schlechtes Beispiel rücklichte leichte Gewaltpolitik nicht geben dürsen. Wie sagte doch kürzlich der französische Oberst Marchal mit Bezug auf den gewaltschlich einer Truppen nach Danzig: Eine Erlaubnis feitens Deutschlands ift volltommen unnölig; die Deutschen werben es nicht wagen, uns irgendwelche Schwierigteiten zu machen. Bon abnlichen Gebantengangen mag wohl auch mancher der Herren in Weimar ausgehen: die "guten Bapern" — man drückt das hie und da auch eiwas fräftiger aus — werden ja wohl zu Anfang etwas schimpfen, sie werden aber nicht ben Mut finden, ernfthaft gegen ihre Unitarifierung fich gur Behr gu fegen, mit der Beit werden fie fich fchon in die neuen Berhälinife finden. Die guten Babern! Bie oft fcon ift auf ihre Gutmütigkeit mit Erfolg gefündigt worben! Aber es gibt auch für die "guten Bayern" eine Grenze des Erträglichen. Man täusche fich im deutschen Norden nicht über bie Stimmung in ben weitesten Rreifen bes bayerischen Boltes die Stimmung in den weitesten Kreisen des bayerischen Bolkes und man glaube ja nicht, daß sich die beutschen Bundesstaaten von den wenigen Drahtziehern in Weimar wie Schachsguren willenlos hin und herschieden lassen. In Bayern ist man sedenfalls nicht gewillt, ein solches Schickal ruhig über sich ergeben zu lassen.
Die Revolution hat ja den Einfluß der baherischen Regierung in Berlin erheblich geschwächt. Die Unsicherheit der inneren politischen Lage lähmt auch im sehigen entscheiden Augenblic die Stoßtraft des bayerischen Widerstandes gegen die weitzehenden Weimaraner-Klöne. Deshalb wird auch dieser Wider.

weitgehenden Beimaraner-Plane. Deshalb wird auch diefer Biderkand vorerft erfolglos bleiben muffen, wenn es nicht alsbald gelingt, geordnete Berhältnisse in Bayern zu schaffen und Arbeitsgelegenheit zu bieten. Gelingt bies nicht, dann wird das Schidial seinen Lauf nehmen und das, was von unserem schönen Bavernlande schließlich noch übrig bleibt, wird im preußischen Schnappsach verschwinden. Denn daß es sich im neuen Reiche nur um ein neues Großpreußen handeln wird,

baritber ift sich alles einig. Aber auch wenn es der Reichsgewalt dant der trostlosen Berhältnisse in Bayern gelingen sollte, jest ihre Plane durch zusetzen, glaubt man denn wirklich bei ruhiger Ueberlegung, das Reich würde in der Lage sein, all' die gewaltigen Aufgaben zu lösen, die est jetzt den Einzelstaaten wegnehmen will, und glaubt man serner, daß die letzteren auf die Dauer sich willig dem Joche beugen werden, das man ihnen jetzt unter Ausnutzung der augenblicklichen Lage vielleicht auferlegen kann? Beide Fragen müssen mit einem entschiedenen "Nein" beantwortet werden. Man denke nur an den ungeheuren Apparat, den allein die Usbernahme der Berkehrsverwaltung auf bas Reich erforbern würbe. Woher will man im jetzigen Augenblick Zeit und Menschen nehmen, eine solche Riesenaufgabe zu bewältigen? Und glaubt man mit dem Zentralisserungsgedanken, unter bessen hypnotischer Wirkung die Gesetzeber in Weimar zu stehen scheinen, wirklich dem Reiche eine Wohltat zu erweisen? Das Reich wird gar nicht in der Lage sein, die weitgestecken Aufgaben richtig erfüllen zu können.

sein, die weitgesteden Aufgaben richtig erfüllen zu können.

Und wie wenig das Reich in der Lage ist, sich bei seiner innerpolitischen Betätigung moralische Sympathien bei dem nichtpreußischen Stämmen zu erwerden, dafür ist ja das Berhalten der elsässischen Bevölkerung während des Krieges und nach dem Zusammendruch Deutschlands ein klassisches Beispiel. Man wende nicht ein, diese tiestraurigen und für jeden Deutschen beschämenden Erscheinungen seien allein mit dem früheren persönlichen Regiment im Reiche im ursachlichen Zusammenhang gestanden. Zum Teil mag dies ja der Fall sein, in der Hauptsache ist es aber der herrschende Berliner Geist, der das Reich überall, auch in Deutschland selbst, so undeliebt gemacht hat. Dieser Geist wird auch in Zukunst im Reiche maßgedend sein, diesen Geist erträgt man aber nicht bei uns in Bahern. Deshalb werden die schwersten Konsliste nicht ausdleiben. Liebe läßt sich nun einmal nicht erzwingen, versucht man es doch, so schlägt der Bersuch gar leicht in das Gegenteil um. Drum: Hände weg von Bahern und seiner Selbständsgeit! Mag Württemberg immerhin seine kospieligen Bahnen dem Reiche überlassen. Wir Bahern berzichten gerne auf ein "gutes Geschäst" mit dem Reiche, mit äußerster Rähigseit halten wir an unseren überlieferten Einrichtungen fest.

Gegenteil um. Drum: Hande weg von Bahern und seiner Selbständreit! Mag Württemberg immerhin seine losspieligen Bahnen dem Reiche überlassen und sein Biersteueresservat um ein Linsengericht preiszeden. Wir Bahern verzichten gerne auf ein "gutes Geschäft" mit dem Reiche, mit äußerster Zähigteit halten wir an unseren überlieserten Einrichtungen sest.

Das was jest in Weimar geschieht und noch weiter geschen soll, bedeutet aber nichts mehr und nichts weniger als eine vollskändige Aushebung der Selbständiger als eine vollskändige Aushebung der Selbständigeit Baherns, vor allem bezüglich der sogen. Sonderrechte, die disder auf dem Gebiete des Verlehrswesens (Eisendahn und Voss), der Militärverwaltung, der auswättigen Vertretung und der Vier und Branntiweinbesteuerung bestanden. Uebrigens ist im Landtagsaussschuß von keiner Seite ein karres Helhalten an "nicht lebensnotwendigen" Sonderrechten verlangt worden, vielmehr wurde von allen Seiten zugegeben, daß in gewissen minderwichtigen Vingen ein Nachgeben aus dem Wege der Wereinbarung schon möglich wäre. Als "lebensnotwendig wurde aber nicht nur von uns, sondern auch von liberaler und sozialdemokratischer Seite eine selbständen von liberaler und sozialdemokratischer Seite eine selbständ von keiner Ausgendigen der Henry überhaupt noch den Anspruch auf den Ramen "Staat" soher werden der nicht nur von uns, sondern auch von liberaler und sozialdemokratischer Seite eine selbständig versikaat" Bahern überhaupt noch den Anspruch auf den Ramen "Staat" sowert die kenn der Kecht zu der unter keinen Umständen dulden dursen, daß ein Fremder, und sei es auch das Reich, über diese Berwaltung selbständig versigen darf. Und wenn, wie in Aussischt genommen ist, % sämtlicher Beamten in Bahern kinstig vom Reich ernannt werden sollen, ohne daß dabei irgendwelche Sicherheit der Berüdsschitzung der eigenen Landeskinder besteht, so ist diese doch ein Anstinan, das den schaffen Biberspruch heraussordert. Man möge also davon die Kinger lassen beite das Reich ohne vollständige Vereinheitlichung

Das Reich soll künftig nicht nur auf fast allen Gebieten unseres Wirtschafts und Kulturlebens gesetzeberisch eingreisen dürsen, es soll auch das Recht haben, verpflichtende Anweisungen (auch in einzelnen Fällen) an die Landesbehörden zu erlassen, serner Beauftragte in die "Länder" zu entsenden (nicht nur zu den Landeszentralstellen, sondern auch zu den äußeren Behörden!), denen die Atten vorzulegen sind und die Zeugen und Sachverkändige vernehmen dürsen. Daß dei solchen schweren Eingrissen in die einzelstaatlichen Hoheitsrechte künstig nur noch von einer Scheinezistenz dieser Staaten gesprochen werden kann, liegt auf der hand. Aber auch das Wenige, das den Einzelstaaten noch verbleibt, ist start gesährdet durch den Beschluß des Versassungsandschusses, das das Reich in der Lage sein soll, durch einsaches Reichsgest seine Zuständigsteit noch beliebig zu erweitern, ohne daß die Bundesstaaten irgendwie Einspruch dagegen erheben können. Diese Bestimmung ist aber für die Einzelstaaten geradezu vernichtend.

Eine folde Ausbehnung ber eigenen Rompetenz ftand ja allerdings auch bisber icon ber Reichsgesehung zu, an

bieser Gesetzebung wirkte aber ber Bundesrat als entschiedender Faktor mit, ohne bessen Zustimmung kein Gesetz zustande kommen konnte. Die im Bundesrat vertretenen Einzelstaaten sorgten aber schon im Interesse der Selbsterhaltung dafür, daß auf dem Gebiete der Reichszuständigkeit bestimmte Grenzen nicht überschritten wurden. Dies wird aber klinstig anders sein. Der als Nachfolger des Bundesrats in Aussicht genommene "Reichsrat" hat so weitgehende Besugnisse nicht, die entscheidende Reichsgesetzebung liegt vielmehr einzig und allein in den Händen der Nationalversammlung. Und wessen man sich von dorther zu versehen hat, deweisen ja deutlich die bis setzt vorliegenden Ausschusbeschillsse.

So stehen wir vor der betrübenden Tatsache, daß der Unitarismus auf der ganzen Linie marschiert und daß Baherns letzte Stunde bald geschlagen haben wird. War der Preuß'sche Verfassungsentwurf, den ich bereits in diesen Blättern besprochen habe (Nr. 5, 1919), in dieser Richtung schon sehr weit gegangen, so ist er noch weit übertroffen worden durch die jetzigen Beschlüsse des Verfassungsausschusses. Die letzte Hoffnung, die ich damals noch auf die Nationalversammlung setzen zu dürsen

glaubte, ist durch diese Beschlüsse entitäuscht worden.

Der baperischen Regierung kann aber der schwere Vorwurf nicht erspart bleiden, daß sie nichts getan hat, diese Dinge zu verhliten, wozu sie wohl in der Lage war. Hatte sied dung zu derkliten, wozu sie wohl in der Lage war. Hatte sied dung zu derkliten, wozu sie verretenen Standpunkt einge nommen, daß die Zuftändigkeit der Nationalversamm. Lung nur eine beschränkte ist gegenüber den Einzelstaaten, hätte sie insbesondere die Notwendigkeit der Austionalversamm. Lung nur eine beschränkte sie gegenüber den Einzelstaaten, hätte sie insbesondere die Notwendigkeit der Zustimmung der einzelstaaten, die einzelstaaten der Rechaften von der einzelstaaten, die die einzelstaaten der Keichsversassie die die Kapetische Weisen Berlangen auch durchgedrungen. So aber hat sie durch ihre Zustimmung zu dem prodisorischen Grundgesetz siehes Vallenmung zu dem prodisorischen Grundgesetz siehes Vallenmung zu dem prodisorischen Grundgesetz siehes Vallenmung der Ausberich so aber hat sie Bayerische Bolfspartei sofort nach Ausbruch der Revolution die Reuwahl der Bollsvertretung verlangt mit der ausdrücklichen Begründung, daß diese Gelegenheit haben misse, rechtzeitig, also noch door Beginn der Beratungen der Nationalversammlung ihr Stimme zu erheben. Aber die denken missen Machthaber in Bayern hatten ja Bichtigeres zu tun. Sie mußten ja gegen das Hantom der "Reaktion" und der "Gegenredolution" zu Felde ziehen, das in Birklichseit gar nicht vorhanden war. Vielleicht auch war es die Furcht vor dem Nusgang der Wahlen, die sie bestimmte, dem inmmer wiedersehrenden Russe nach Reutwahlen tein Gehimkte, dem inmmer wiedersehrenden Kussanden war. Vielleicht auch war es die zucht der Gestimmte zu verschliche Bollspartei mit Nachdruck verlangte, als bald der kenne Weisenschlang verflügte. Dann war es aber zu hat. Und dies "au spät", das in den letzten Jahren und Monaten dentschliche Beitretung verflügte. Dann war es aber zu hat. Und dies hat siere den kaperischen Bolle unmöglich gemacht, durch

Bestrebungen im Reiche geltend zu machen.

Nun müssen wir schweren Herzens zuschauen, wie unser schönes Baherland zertreten wird, das künstig nur mehr als eine Provinz des Reiches angesehen und behandelt werden wird. Der "souveräne" Landtag und die baherische Regierung werden binnen kurzem gewesen sein. Das baherische Bolk wird tatsächlich von Berlin aus regiert werden. Aber wenn wir auch nicht in der Lage sind, an den Dingen noch etwas zu ändern, so wollen wir wenigstens flammenden Protest erheben gegen die uns widersahrene Bergewaltigung, die auf das schwerste gegen Treue und Glauben verstößt und die einen schlechten Dank darstellt sür alles, was das Bahernvolk im Kriege des Reiches wegen geopfert und gelitten hat. Für das Reich wird aus dieser Behandlung der Bundeskstaaten kein Segen kommen.

"Die Beltgeschichte ist das Weltgericht" las ich oft während der Arbeit in einem der Sizungszimmer des Reichstagsgebäudes. Der schreckliche Lusammenbruch des Reichstennerte mich oft an diesen Saz. Er sollte auch den Gesehrgebern im Verfassungsausschuß zu Weimar als Mene Telel zur täglichen Beherzigung an die Wand geschrieben

werben. Unrecht Gut gebeiht nicht, und es ift unrecht Gut, bas man fich jest mit frevler Sand aneignen will. Darum: Bagt ab von Gurem torichten Beginnen, bas bie Einzelftaaten gugrunde richtet, bem Reiche felbft aber ebenfalls gum Berberben gereichen muß!

## Das fünfte Kriegsjahr.

Bodenicau von Fris Rientemper, Berlin.

Die Dangiger Rrifis.

Die Forberung bes frangofischen Generals Rubant, bag wir die polnische Armee Saller in Dangig und Beftpreugen einmarfcieren laffen follen, hat zu einer Spannung geführt, bie ben Baffenftillftand und bas gange Friedenswert in Gefahr bringt. Die in brobenbem Tone verlangte Mitwirfung gur lleberflutung von Danzig und Bestpreufen burch Streitfräfte ber eroberungssuchtigen Bolen tonnen wir unmöglich leiften. Der Gang burch bieses taubinische Joch würde nicht nur eine Selbsterniedrigung Deutschlands bedeuten und nicht nur ein Brajudiz schaffen für weitere Forderungen über den Rahmen des Waffenstilltands hinaus, sondern es ware ein Berrat an ber kerndeutschen Stadt Danzig und an Millionen von deutschen Bollsgenoffen, bie junachft in verheerenden Burgerfrieg und bann in bie Rnechtschaft einer feindseligen Nation gestürzt murben.

Die ablehnende Haltung unferer Regierung ift rechtlich und politisch so klar und geradezu zwingend begründet, daß alle Barteien in ber Nationalversammlung, sogar die fonft

fiets verneinenden Unabhangigen, ihre Buftimmung befundeten. Etwas Soffnung wurde wieder erwedt durch die Aufforderung bes Generaliffimus Foch, Deutschland solle einen Bevollmächtigten nach Spa fchiden gur befchleunigten Erledigung biefer Angelegen. beit. Benn foch guten Billen mitbringt ober burch die Ein-wirlung bon Bilfon und anderen besonnenen Staatsmannern zum Einlenken veranlaßt wird, so kann fich wohl ein Ausgleich erzielen laffen. Denn die deutsche Rote will durchaus nicht den Eruppen der Entente den vereinbarten Weg über Danzig verwehren, sondern protestiert nur gegen den Einmarsch der Bolen und macht überdies den alzeptablen Borschlag zur Gute, bag biefe Armee Saller ben Weg über Ronigsberg, Memel, Tilfit ober Libau nehmen möge, der in verkehretechnischer Hinficht fogar beffer ift, als ber Beg über Danzig. Soute Diefe Lösung abgelehnt werden, so hätten wir den durchschlagenden Beweis von der Boswilligkeit unserer Gegner. Hält die Entente an ber Abficht feft, über ben flaren Inhalt bes Baffenftillftandsvertrags fich hinwegzusepen und Dangig nebft Bestgau mit rudfichtelofer Gewalt ben Bolen auszuliefern, dann haben bie bestehenden Bertrage teinen reellen Bert mehr für uns und bann können wir auf annehmbare Friedensbedingungen überhaupt nicht mehr rechnen.

Wenn die Gegner mit Gewalt in Danzig einbringen wollen, jo find wir freilich wehrlos, aber wenigstens nicht ehrlos. Sie tonnen ja auch, wenn fie ben Baffenftillftand für erloschen erklaren wollen, fiber ben Rhein vordringen. Dem rabiaten Clemenceau könnte das gefallen. Ob Bilson und die englische Regierung ebenso denken, bleibt freilich abzuwarten. Die Berantwortlichkeit für die Biederaufnahme des Krieges wiegt doch schwer, nicht nur auf ber weltgeschichtlichen Bage, sondern auch auf der innerpolitischen gegenüber der triegsmüden Bevölkerung. Sollen die Truppen und ihre Angehörigen fich weiter opfern zu Ehren der habgierigen Polen? Dazu kommt die Erwägung, daß Deutschland nicht mehr ben Schupwall gegen ben Bolfchewismus bilben und bag zugleich Deutschland als Schuldner zahlungsunfähig werden würde. Rommt es zu werden wir nicht die einzigen Leibtragenden fein. Rommt es jum Bruch, fo

Bei dieser Gelegenheit wird es fich auch entscheiben, ob bie Entente auf einen Gewalt- und Dittatfrieden ober auf einen Rechts- und Berftandigungsfrieden hinausgeht. In Diefer Sinfict hatte Reichsminifter Ergberger, ber auch jest als Bevollmächtigter nach Spa gegangen ift, eine Anfrage an Foch gerichtet wegen angeblicher Aeußerungen von Lloyd George und Bichon über den geplanten Diktatfrieden. Foch hat geantwortet, daß die berichteten Aeußerungen nicht gefallen seien. Diese Regation war insofern ausweichend, als Foch keine Auskunft gab über bie wirllichen Abfichten diefer ober der anderen Minifter. Der Ringkampf zwischen ben gemäßigten und ben tollwütigen Staats.

männern auf ber Gegenseite ift bekanntlich noch nicht abgefcoloffen. Die Dangiger Rriffs tann infoferne ibr Gutes haben, als fie ben herren jum Bewußtfein bringt, daß die deutsche Rach. giebigfeit schließlich auch eine Grenze hat. Sie muffen mit der Möglichkeit rechnen, daß bei übertriebener Mighandlung fich in Deutschland die ungarische Schichalbtragodie wiederholt.

Sonderbarerweise hat nun in demfelben Augenblid, wo für Deutschland bie Gefahr einer bolichewistischen Berfetjung brobenber wintt, ber erfte Reichsminifter Philipp Scheibemann eine leibenschaftliche Rebe gegen bas Gespenft einer monarchiftischen Gegenrevolution gehalten. Aus bem fleinlichen Aulag weil bei einer Berliner Protestdemonftration wegen Danzig sich auch einige tonservative Beigsporne beteiligt und auf der Strage das "Beil Dir im Siegerkrang" angestimmt, sowie ben zufällig vorüber-gebenden General Lubendorff begrüßt hatten. Die sporadischen Tone find spurlos verhallt. Bei ruhiger Betrachtung ersieht jeder, daß es fich da nur um zufällige Temperamentsausbrüche einzelner Teilnehmer gehandelt hat. Gegen diese paar Sperlinge, die sofort wieder verschwunden find, wurde aber nachträglich eine große rhetorische Ranone abgefeuert. Ja, es soll damit sogar ber Gesehvorschlag begründet werden auf Einsehung eines Staatsgerichts. hofes, vor dem Ludendorff, Bethmann hollweg und andere Sunbenbode gur Rechenschaft gezogen werden follen. Die zweifelhafte Juftis wegen der Bergangenheit hilft uns teinen Schritt vorwärts. Wie froh tonnten wir fein, wenn uns teine andere Sorge bedrudte, als die bor einer Begenrewolution von rechts! Die Ueberrevolution von links ift die wirkliche, bitterernfte Befahr, wie die neuerlichen reinpolitischen Streitbewegungen im Ruhrrevier und in Stuttgart flar beweifen, und wenn die Regierung dagegen nicht all ihre Rraft tonzentriert, fo hat fie ihren Beruf verfehlt und murbe felbft vor einen Staatsgerichtshof gehoren.

Das neue preußische Minifterium.

Run haben wir auch im Staate Preugen ein Roalitions. tabinett nach bem Mufter bes Reichsminifteriums: fünf Sogial. bemofraten, 2 Demofraten, 2 Bentrumemanner, 1 parteilofer Rriegsminifter. Ideal ift bas nicht, aber ber beste Behelf, ber möglich war unter ben gegenwärtigen Berhältniffen. Der Berfall bes preufifchen Staates murbe eine heillofe Erfcutterung ber halbfertigen Reichsordnung herbeigeführt haben. Aim biefer Erwägung und zur Eindämmung der tulturfampferischen Gelüfte hat die preußische Bentrumsfraktion das Opfer des Anschlusses gebracht. Damit ift erreicht, daß die Auseinandersetzung zwischen Staat und Rirche auf ben Beg der schonenden Bereinbarung und die letten Ziele der Schulpolitit auf den Weg der regel-rechten Gesekaebung geschoben werden. Um den schulplanrechten Gefetgebung geschoben werben. Um den fchulplan-mäßigen Religionsunterricht ju retten, haben unsere Freunde freilich zugestehen muffen, daß diefer Unterricht mahlfrei wird für die Eltern oder für die Schüler über 14 Jahre. Der mahlfreie Religionsunterricht ift offenbar bas fleinere Uebel im Bergleich zu ber religionslofen Staatsschule nach frangofischem Mufter. Jest muffen bie Geistlichen und die wohlmeinenden Burger alle Kraft und Runft daransepen, daß die Ettern und die Rinder den geficherten Religioneun erricht fich zu Ruten machen. Der Gifer muß in die Brefche bes Zwanges treten. Die neue Rentenftener.

Bur Dedung des Milliarden Defizits hat die Reichsregierung jest ben erften Steuerentwurf eingebracht. Bon allen RapitalBertragen foll eine Abgabe von 10 Prozent erhoben ober einbehalten werben. Ein einfaches Berfahren, aber leider auch einfchieidend und rüdfichtslos. Der Ertrag, der auf 11/3 Milliarden geschäpt wird, ift fehr verlodend. Er ift aber nur zu erreichen, wenn auch die Renten ber Baifen, ber Bitmen, ber Greife und ber Granten um ein Behntel beschnitten werben. Und bas in ben Beiten ber Teuerung, die sowieso den Arbeitsunfähigen bas binekommen taum gestatten. Bugunften ber Spartaffen, Bantgefchatte, Supo-thetenbanten ufm., die gur Bermittlung von Gelogeschäften bienen, find Ausnahmen für den inneren Betrieb vorgesehen; aber bie Runden diefer Anftalten werben ihre Binsbezüge fich turgen laffen muffen. Sang vergeffen icheint man die Berficherungs. anftalten zu haben, die bei einer zehnprozentigen Abgabe ihre gangen Berechnungegrundlagen andern mußten. Gerner ift bie Gefahr ins Auge zu fassen, daß diese Rentensteuer zur Erhöhung des Zinssußes für Anleihen, zweite Sypotheten usw. führt, woraus sich dann noch Kursverluste ergeben würden, befonders für die gablreichen fleinen Bichner von Rijegeanleiben. Der Steuerplan ift nicht fo einfach und glatt durchzuführen, wie ber Smanzminister ihn in zwei Dupend Paragraphen aufgestellt hat.

## Bayerifche Renheiten.

Bon M. Gegner, München.

Savern führt zurzeit einen schweren Rampf um alte Rechte. Rechte, die felbst Bismard, der Mann von Blut und Gifen, ihm gelaffen, wollen die "demotratifchen" Baumeifter eines "freien" Deutschland von heute nicht mehr anerkennen. Der Biber. stand Bayerns gegen bie Bergewaltigung nicht nur seiner Sonderrechte, sondern auch von Rechten, die es mit den anderen Bundesstaaten gemeinsam hatte, entspringt nicht abstrattem Partifularismus, sondern dem Gedanten an die notwen. bigen Boraussenungen wirtschaftlichen und tultu. rellen Gigen lebens, bas man ben gu "Gliebstaaten" begradierten bisherigen Bundesstaaten ja noch lassen will. Wie sich bie baberische Regierung und die bayerischen Abgeordneten, namentlich von der Bayerischen Bollspartei, in Beimar wehren, fo hat auch ber Landtageausschuß für auswärtige Ungelegen. beiten wenigstens gegen die ärgften Uebertreibungen bes Bentralismus Widerspruch erhoben, wenn er fich auch zu ber bon ber Bayerischen Bollspartei vorgeschlagenen fräftigen Form nicht bekennen wollte. Dadurch, daß man in Bayern mit der Ein-berufung des Landtags unnötig lange zögerte, ein Umftand, dem die Ereignisse vom 21. Februar nicht zulett zu verdanken sind, daß man um mehrere Wochen hinter dem Weimarer Parlament herhinkte, ift hier manches verfaumt worden, was nicht mehr gut zu machen sein dürfte. Die Selbständigkeit Bayerns hat schweren

Schaden genommen.

Um fo felifamer berühren gewiffe Berfuche, in ber bagerischen Politik eigene Wege zu geben, Versuche, beren braktische Ergebniffe nicht von Dauer fein tonnen, wenn das Reich fich nicht anschließt. Soweit man in Bagern bernunftige Bedanten hat, foweit man Bege weiß, auf benen man zu guten Bielen tommen tann, tonnten wir es natürlich nur begrüßen, wenn man das Reich mit Erfolg dafür zu gewinnen fich bemüht. Bor Lufthieben aber follte man fich hüten, fie nüten nicht nur nichts, sondern schmälern nur das Ansehen Bayerns, das ohnehin schon burch mancherlei Taten und Unterlassungen gelitten hat. Und ein folcher Lufthieb war beispielsweise die Aufhebung bes Adels durch Annahme eines von der fozialiftischen Regierung porgelegten bahingebenden Gefetes. Gegen die Befeitigung der Borrechte ber Beburt ift im bemofratischen Staate nichts gu fagen, wenn die Sache tonsequent durchgeführt wird, wenn nicht Borguge in einer bem alten Brauch entgegengefesten Richtung tonstruiert werden. Daß man aber mit den Borrechten des Abels auch den abligen Ramen "aufhob", muß gerade vom demotratischen Standpuntt aus als Geschmadlofigleit empfunden werden. Dis ift beispielsweise auch die Anficht bes gewiß bemotratischen Dr. Quidde. Bon ber Regierung schon ift bie Sache ziemlich unverständlich. Satte fie fich bagu etwa von außen ber raten laffen, fo mare fie fchlecht beraten worden. Ware fie aber felbft auf die Idee getommen, eima um eine Ronzeffion an die herren "von der Straße" — die Bertreter des Neuadels — zu machen, so möge fie bedenken, daß man durch Schwächlickleiten schwache Positionen nicht ftärkt. Bas die anwesenden Abgeordneten bewogen hat, bis auf wenige Ausnahmen dem Gefet wortlos guzustimmen, wird man vielleicht später einmal genauer erfahren. Die Kommunisten verkünden ja, der Landtag habe überhaupt vor einem "Bogel friß oder stirb!" gestanden. Nun sind sich die Gelehrten noch nicht einig darüber, ob dieses Geset die Sache endgültig erledigt oder ob vom Reiche her der Ruhm Bayerns als eines mobernen Abbera angefochten werben tann. In Breugen wird man eber einen umgelehrten Beg geben. Juftigminister heine trägt sich mit dem Plan, die Strasbestimmungen für unbesugte Führung des Abelstitels zu beseitigen, so daß sich, wie er sagte, herr Rosenfeld "von Rosenfeld" nennen kann. Und das wird dann ficher mancher Lederhandler und sonstige Kriegsgewinnler tun. Auch im Ramen der Demokratie!

Sehr viel ernster und wichtiger ist ein anderes Gebiet, auf dem man in Bayern eigene Wege zu gehen und dem Reiche ein Beispiel zu geben sucht — wenn man in Bayern nicht etwa doch der Geschobene ist. Das Reich hat die Sozialisterung in Angriss genommen, Bayern soll seine "Bollsozialisterung" haben. Den Anstoß dazu hatte noch der Zentralrat vor Einsehung der jehigen Regierung gegeben, indem er am 14. März zur Ermöglichung der Bollsozialisterung die Errichtung eines Zentralwirtschaftsamtes im Sinne eines Triumvirats Kranold-Reurath-Schumann beschloß. Der Zentralrat selbst handelte da-

bei wohl auf Anregung bes in Wien geborenen Privatdozenten Dr. Neurath aus Heidelberg, früheren Direktors des Deutschen Wirtschaftsmuseums in Dresden, der am 25. Januar im Münchener Arbeiterrat einen Vortrag über die Sache gehalten hatte. Neurath hat auch über Wesen und Weg der Sozialisierung eine Broschüre geschrieden. Er will Produktion und Güterverteilung planmäßig und nach sozialen Sesickhapunkten gestalten und an die Stelle der freien Verlehrswirtschaft die Verwaltungswirtschaftsen. Die Träger der Vollsozialisierung sollen die mancherlei Berbände sein, die unter Leitung der Gesulschaft stehen: Kartelle, Truss, Handwerkervereinigungen, landwirtschaftliche Genossenschaften usw. Im einzelnen Betrieb soll der einzelne die Berantwortung tragen, nur soll er in seinen Entschließungen dem Verbande und der besonderen Kontrolle der Betriebsräte, Bauernräte usw. unterworfen sein. Ein besonderer Vorschlag betrist eine Kommunistensiedlung in Bayern, für die ein bestimmtes Gebiet enteignet werden soll, auf dem die Herren die Probe auss Exempel in vollster Freiheit machen könnten.

aufs Exempel in vollster Freiheit machen könnten.

Diese und andere Joeen hat Dr. Neurath auch im Sozialisterungsausschuß des Landtags (während das Plenum vertagt ist, sind die Ausschüßse mit der weiteren Borbereitung der gestzeberischen Arbeiten beschäftigt) vorgetragen, worauf die "Korrespondenz Hoffmann" den Beschluß auf Errichtung eines Zentralwirtschafteamtes zur "Borbereitung und Berwirklichung des Sozialismus, Kommunismus und Solidarismus" melbete. Das sah so aus, als hätte der Ausschuß alle Pläne Neuraths gebilligt, und zunächst schen auch mancher nicht zu wissen, was eigentlich vor sich gegangen war. Die osszielsen, daß der Ausschuß nicht alle diese Pläne gebilligt, sondern lediglich einen Antrag Schlittenbauer Simon angenommen hatte. Dieser Antrag erforderte die Errichtung eines Zentralwirtschaftsamtes, das vor allem die Betriebe sosont wirtschaftsamtes, das vor allem die Betriebe sosoting wond nung und Kleidung dienen, und das außerdem die Erzeugung der Ernährung planmäßig gestalten solle. Schließlich sollten noch der Reichsregierung Anregungen sir die Kegelung der Ernährung planmäßig gestalten solle. Schließlich sollten noch der Reichsregierung Anregungen sir die Kegelung der Ein- und Ausfuhr gegeben werden. Nach sozialistischen Rommunismus sieht das nun nicht ohne weiteres aus, wenn auch nicht genau zu übersehen sist, was das Zentralwirtschaftsamt, zu dessen zu übersehen ist, was das Zentralwirtschaftsamt, zu dessen zu übersehen ist, was das Zentralwirtschaftsamt, zu dessen zu übersehen ist, was das Zentralwirtschaftsamt, zu dessen zu wiederen keiter inzwischen werden wurde, daraus machen wird.

Reurath ift, wie viele Reformatoren, am ftartften in der Rritit. Gewiß hat er auch positive Biele, die man sich aber genau ansehen muß. Dazu gehört auch die bereits in Angriff genommene Sozialisterung ber Presse, die vielleicht zu einer Art tonstitutioneller Fabrit führen soll. Neurath ift auch hier wie in anderem nicht Erfinder, fondern Bertreter mehr ober minder popularer Ibeen. Wir waren nie Anhänger des absoluten freien Spiels der Kräfte, aber wir find auch der Ueberzeugung, daß an dem Wirtschaftsspftem, das wir bis zum Kriege und bis in den Krieg hinein hatten, so bald noch nicht viel geandert worden ware, wenn ber Mammonismus in diesem Kriege sein goldenes Kalb nicht selbst zum Teil zerstört hätte. Das Schlagwort Sozialisierung hat den starten Widerhall doch erst gefunden, seit fast alles fühlt, daß wir Sozialisierung nötig haben, um über die Zerstörung unseres Wirtschaftslebens hinwegzusommen. Aber es wird keine Sozialisterung geben, die der großen Masse der Deutschen in absehdarer Zeit in rein materieller Hinsch das bieten kann, was sie bis zum Kriege hatte. Was ist nun Sozialisterung? Neurath hält mit Recht nicht viel von einzelnen Verstaatlichungs aktionen im Reiche. Es sei dem Arbeiter und Bauern gleich gültig, ob Staatstohle oder Privattohle verheizt werde. leicht ist bas nicht einmal gleichgültig, benn es könnte baburch die Roble teurer werben, es konnte ein Ausfall an Steuern, an Einnahmen für den Staat entflehen und fo die Sozialifierung gerade beeinträchtigt werden. Sozialifieren heißt u. a. rationalifieren, es heißt noch viel mehr, aber gewiß nicht — darin hat Neurath recht — bureaufratifieren. An einem etwaigen gemischte wirtschaftlichen System follten wir nach ben Erfahrungen mit ben Kriegsgesellschaften genug haben. Die Sozialifierung nach ruffischem Rufter durch Uebernahme der Betriebe durch die Arbeiter muß für jeden, der nicht das Elend für die anderen vergesell schaften, felbft aber im Truben fischen will, undietutierbar fein.

Run ift allerdings felbstverständlich, daß in unferer heutigen Lage Produktion und Berteilung nicht nach freier Willfür der einzelnen erfolgen können. Hier muß das gemeinsame Interest, muffen soziale Rudfichten maßgebend sein, Interessen, beren sich ber Staat annehmen, Rudfichten, bie er folimmkenfalls er

Awingen müßte. Aber ber Staat kann nur die oberke Instanz, die Aufsicht sein, das Gelingen der Aufgabe, vor der wir stehen, kann nur ducch freiwillige gesellschaftliche Organisationen nur ducch freiwillige gesellschaftliche Organisationen kammern, Käte oder wie immer heißen. Eine Zwangsorganisationen Rummern, Räte oder wie immer heißen. Eine Zwangsorganisation müßte versagen, und derartige Experimente können wir gerade jest nicht brauchen, wo es heißt, allmählich wieder in normale Verhältnisse überzuleiten. Der Zwedverband der landwirtschaften Körperschaften Vaperns warnt denn auch vor Verstiegenheiten, indem er sich gleichzeitig bereit erklärt, alle Maßnahmen zur Förderung landwirtschaftlicher Produktion zu unterstützen. Dr. Neurath will einzelnen zwar die Verantwortung aufladen, ihnen aber keinen freien Villen und keine Selbständigkeit lassen, mit anderen Worten, er sucht Sündenböde. Die wären ja vielleicht zu sinden, aber was hat von ihnen die Gemeinschaft, wenn sie zugleich Stümper sind?

Wenn gewisse Experimente lediglich an den paar Theoretikern hinausgingen, so konnte man bazu schweigen. Da es fich aber um Gein ober Richtfein ber Gesamtheit handelt, muß por Salsbrechereien gewarnt werben. Im Rahmen biefer Einschräntung aber mag mancher es vielleicht begrufen, bag nun Gelegenheit gegeben werben foll, eine gewiffe Stubenweisheit praktisch auf ihren inneren Wert zu erproben. Wir hatten nichts dagegen, wenn der Versuch so günftig wie möglich ausfiele, wenn sich herausstellen sollte, daß der Mensch mit dreizehn Arbeitsjahren wirklich seine Schuld an die Gemeinschaft gezahlt hat. daß eine Arbeitszeit von vier bis sechs Stunden auch aus-reicht. Die Rommunistensiedlung ware als besonders draftische Probe aufs Exempel an fich vielleicht fogar wünschenswert. Man möchte boch feben, ob die herrschaften bas Baradies auf Erben herftellen tonnen, wenn fie gang unter fich find und von minder volltommenen Menfchen nicht gehindert werben. Bir fürchten, daß es ganz anders tommen wird, daß auch noch andere Plane Dr. Neuraths fich als Seifenblasen erweisen werden. Manche Herren verwechseln fozial mit sozialistisch. Was ihnen vorschein betweichten fortal mit statistische 2008 ignen vorschwebt, ist — bei aller Geistreichigseit — geistlose materialistische Technik. Sie träumen von der Bergesellschaftung der Produktionsmittel. Das ist sozialifisch. Sozial aber ist die Vergesellschaftung der Menschen, ihre Erfüllung mit sozialer
Gestinnung und Erziehung zur Arbeit. Das mag auch
Weursth wollen die Frage ist aber. Wie will aus worden? Meurath wollen, die Frage ift aber: Wie will er's machen? Richt kommuniftischer Solidarismus, sondern driftlich foziales Gemein-schaftsleben kann ben Aufstieg der Menscheit aus ihrem jezigen Busammenbruch, wenn ihr ein Aufstieg noch einmal gegonnt sein Juluminentrug, wenn ihr ein Litziege noch einmit gegonnt zein sollte, allein sichern. Christlich-soziale Gesinnung wird die beste Garantie sein sur Ruhe und Ordnung und die stärste Triebfeder zu der unablässigen fleißigen Arbeit, die allein die Güter erst schaffen kann, die andere schon "sozialisieren" möchten, ehe sie noch da sind. Wer der Menschheit die Notwendigkeit unermidischer Arbeit verdict in Franze nicht von der ermudlicher Arbeit predigt, ift ihr Freund, nicht wer ihr bom Tagewert des Faulenzertums ein Paradies verspricht. Ift durch das Bekenntnis zu christlicher Weltauffassung die Anerkennung der Pflicht zur Arbeit und die Liebe zur Arbeit fest begründet, so läßt fich über die Organi ation reden. Bas an Neuraths Theorie überhaupt Birklichfeitsgehalt hat, ift nur realisterbar, wenn er über die materialiftische Technit hinaus bis zur driftlichen Menschenseele vordringt.

## 

## Der Flieger.

Am Himmel zieht er einsam seine Bahn In golddurchwogter, lichter Abendhelle, Perlmutterfarben glänzt der Aeroplan, Mattsilbern, wie die Flügel der Libelle.

Und immer höher schwingt er sich empor, Bis zu der Wolken fernstem Goldgefieder, Ein Punkt, der sich im Aetermeer verlor, Und senkt sich pfeilschneil dann im Gleitflug nieder.

Das Auge folgt dem wechselvollen Spiel Des kühnen Seglers im Bereich der Lüfte, Bald ist der himmel seiner Sehnsucht Ziel, Bald locken ihn der Erde dunkle Grüfte.

So schwebt er hin in der Unendlichkeit Und muss doch wieder in der Tiefe landen, Wie meine Seele, höhenflugbereit, Sich noch gefesselt fühlt von Erdenbanden.

Josefine Moos.

## Der Bölkerbund Wilsons.

Bon Dr. E. Ber Sees, Generalsetretar des flämischen Minifteriums für Industrie und soziale Arbeit.

(தேப்பத்.)

Mit Rudficht vielleicht auf kapitalikische Kreise wird nichts gesagt über die Gleichberechtigung der Bölker, daw. der Mitglieder auf dem Gebiete des internationalen Handels, der Durchsuhr, außer im § 19 und einzig und allein für zentralafrikanische Rolonien, welche unter Zwangsverwaltung gebracht werden sollen. Wird es sonft in der Zollpolitik wieder Staaten erster und zweiter Rlasse geben? Wird die Meistegünstigungsklausel beschränkt oder mißbraucht werden? Es ware die wirtschaftliche Aussichließung, welche Wilson am 30. August 1917 in seiner Antwort an den Papst verwarf, wie jede Begünstigung und jede Rache.

Auch von der Freiheit der Meere ist keine Rede. Bo bleibt die Beseitigung der einseitigen Behaudtung der Berkhrswege durch eine Macht, wo die unbedingte Freiheit des Privateigentums auf hoher See für sede Nation, starte wie schwache? Und gegenüber der Bernachlässigung der Regelung dieser großen Resorm, welche England 1909 leider nur vorübergehend vertreten hat, gegenüber dem unbestraften systematischen englischen Seeraub, auch zum Schaden der Neutralen, ist man sehr scharf in der Forderung der Wiederherstellung der Schäden zu Lande, welche nicht aus Beutegier entstanden sind, sondern durch regelmäßige militärische Maßnahmen und oft durch die Wassen des beschädigten Staates selbst! Immer zwei Wase und zwei Gewichte, im Widerspruche mit der Erklärung Wilsons vom 27. September 1918.

Hat übrigens Wilson jemals die Gesetzlichkeit, die Effektivität und Menschlichkeit der Hungerbloca de erkannt, gegen welche er Ende 1914 besonders im Namen der amerikanischen Interessen einen wirkungslosen Protest an England gerichtet hatte? Ausdrücklich wohl nicht. Sein § 16 mit der vorgesehenen Hinderung des Zahlungs, Handels und Versonenverkehrs mit den Unbotmäßigen bringt doch neue frauen und kindermörderische Greuel dieser Art in der Zukunst mit sich? Es bleibt dabei, daß er jene Maßnahme als ungesetzlich, unessetzt und unmenschlich bezeichnet hat, und daß Genugtuung und Wiederherstellung ebensogut sür ihre Folgen geboten ist als für andere unheimliche Erscheinungen dieses Arieges. Aber davon ist in den lange geheim gehaltenen Abmachungen von Paris keine Rede. Wohltuend ist doch, daß Wilson im § 23 die Dessentlichkeit aller zukünstigen Verträge sordert. Das ist nicht eben angenehm sür die Entente.

Ein schwacher Bunkt des Programms Wilsons ist die Rolonialfrage. Bielleicht gibt er nur aus Taktik den Alliierten soviel nach und begründet seine Borschläge mit einer so wenig überzeugenden Beweidführung, daß die Antwort nicht versehlen kann, auf die öffentliche Meinung der Welt Eindruck

Er wirft Deutschland vor, in der Behandlung der Eingeborenen seiner Kolonien "kein Gewissen gehabt zu haben, ibnen unerträgliche Lasten auserlegt zu haben, deren Austrottung mehr in seinem Interesse als deren Entwicklung gewünscht zu haben." "Es werden andere Staaten ausgesucht werden, die bereits gezeigt haben, daß sie imstande sind, in dieser Sache gewissenhen." Wahrscheinlich die Nachsolger derjenigen, welche die Rothäute und die Australier sast ganz, die Tasmanier ganz ausgerottet haben. Ihrer Wohnste beraubt, werden noch heute diese Ureinwohner mehr und mehr bedrängt, von den Reservationen, wohin man sie zwangsweise übergesührt hat, nach serner und schlechter gelegenen Reservationen verbannt. In Indien starben nach dem "Lancet", dem Hauptorgan der britischen Aerztewelt, in zehn Jahren neunzehn Millionen Menschen, zu unserer Zeit, um die Wende des zwanzigsten Jahrhunderts, an der Pest und an Hunger, durch die Schuld oder die Nachlässigseit der britischen Bebörden. Freilich könnte man, will man ganz gerecht sein, beisügen, daß unter einheimischen ganz unabhängigen Ferschern vielleicht ebensoviel und gar mehr gestorben wären. Aber die Tatsache der möcderischen Ausbeutung der Einwohner durch die Briten wird dadurch wenig entschuldigt. Der Opiumsteig in China ist auch kein glänzendes Beispiel der Gewissenhaftigkeit. Wie England zehntausenden von stammverwandten südafrikanischen Buren ihre Frauen und Kinder wissenschaftlich hat verkommen lassen, wurde durch die französische Presse

teuerungen feiner Staatsmänner gegenüber ber Unabhangigleit Megyptens gehalten hat, ift noch ju frisch in der Erinnerung. Da dabei das fromme und gewissenhafte Albion die soge-

nannten belgischen Greuel im Rongo Doch ein wenig übertrieben hat, wird es vielleicht zur Guhne einige der ehemals beschuldigten Belgier zur hebung der Eingeborenen in Oftafrita gebrauchen, wo die Politit eines Frhrn. von Rechenberg und die Leitung Lettow Borbeds aber unter biefen Schwarzen eine bewunderungs. würdige hingabe an Deutschland gezeitigt hat. Daß fonft deutsche Behörden und Pflanzer fich gröblich vergriffen haben, tann in ber heimat Warren haftings nicht wundernehmen. Das gab's überall in tolonialen Unternehmungen.

Bas die unerträglichen Laften betrifft, so hat es eben in Amerita einen gewissen George Bashington gegeben, ber mit einigen Freunden manche nicht gang unbegrundete Beschwerden gegen England erhoben hatte. Und für Judien schäpt William Digby ("Prosperous" British India, a revelation from official records, London, bei Fisher Unwin, 1901) das tägliche Einkommen eines jeden Ginwohners in 1850 auf zwei Pence (16 Pfennig), in 1882 nach offizieller englischer Berechnung auf nur anderihalb Penny (12 Pf) und in 1900 noch einer "analytical Examination of all Sources of Income" auf weniger als dreiviertel Penny, also kaum auf sechs Psennig pro Tag! Dabei ziert er den recht ehrenwerten Lord George Hamilton, Staatssekretär für Indien, in dessen Wede im Universität Dabei in Universität Palatien. in dessen Rede im House of Commons, 16. August 1901: "I ad mit at once that if it could be shown that India has retrograded in material prosperity under our rule, we stand self-condemned, and we ought no longer to be trusted with the control of that country." Das heißi: "Ich nehme gleich an, daß, wenn es bewiesen werden könnte, daß Indien unter unserer Herzschaft in materieller Wohlsahrt Rückschritte gemacht hat, wir selbstverurteilt dassen würden, und wir dürsten nicht länger betraut werden mit ber Aufficht über jenes Land."

Die Ausbeutung (the drain) von Indien durch England steht durch manche andere britische Zeugnisse ziemlich wohlbegründet. Und die britischen Kausleute haben auch in anderen Rolonien Unlag zu einigen Rritifen gegeben. Bilberforce, Glabftone und andere Engländer haben fich wohl Berdienfte erworben gegenüber ben ungludlichen, unterbrudten Bolfern; fie haben bennoch nicht beimocht, bas gange Gunbenregifter ihrer Mitburger auszulofchen, und bem englischen Pharifaer geziemt etwas weniger Ueberhebung gegenüber dem deutschen goaner.

Dabei wirft noch einmal befremdend, daß wieder laut § 19 nur ber ausführende Rat über Südwestafrita und die Sudsee-

inseln verfügen wird! Die gewalttätigen Eroberungen und die rauhe Behand-lung der Eingeborenen und sogar der driftlichen Missionen burch die Franzosen in Afrika, auf Madagaetar und in Indo-

dina enthalten auch manche unrühmliche Blätter.

Das alles und manches andere tann Wilson in der Hauptsache nicht entgangen sein. Daß in seiner Haltung neben einigen angelfächfichen Geneigtheiten, Borurteilen und Ilusionen boch Taltit, Rlugheit und vielleicht ebenfogut berechnete als gerechte Fronie gegenüber seinen Uffoziierten liegen tann, zeigt ber Baffus in § 19, wo er vorschlägt: "Die Eingeborenen burfen teinerlei militärische Unterweisungen erhalten, es sei benn für Bolizeizwede und gur Berteidigung ihres Gebietes." Rach bem Dig-brauche, ben Englander und Frangofen maffenhaft von ihren farbigen Truppen in diefem & iege an ben gefährlichften Stellen gemacht haben, tann biefer Borichlag als talter Wafferftrahl gelten. Dem Manne, ber feinen Uffoziierten fo mas bietet, verbient geholfen zu werben. Es wird möglich fein, ihm und mit ihm der öffentlichen Meinung der Welt noch manches andere in ein günstigeres Licht zu bringen, als es bisher der Fall war. Wie febr die Entente bas Licht fürchtet, erhellt nicht nur aus bem fortwährenden Verbot deutsch r Schriften, sondern auch daraus, daß bie unterfeeischen Rabel Deutschlands nicht gurudgegeben werben follen und daß die brahtlofen Stationen von Rauen, Sannover, Wien und Budapest seine politischen, nur Handelknachrichten in Zufunft bringen dürfen! Schlechtes Gewissen! Furcht vor der Auftlärung ter eigenen Ententevölser!

Uebrigens scheint Wilson, nach gewissen Wendungen seiner

Reben und Borfchläge zu schließen, in ber Rolonialpolitit weiter au schauen ale biejenigen, welche in Gotterfelbstgefühl nur bes Tages genießen wollen. Er scheint einzusehen, daß ihre Bergangenheit sie vor dem Ende des tolonialpolitischen Beit-alters nicht bewahren wird: die von der Natur begünstigten Sander werden bald neue Beichlechter von Eingeborenen er-

zeugen, welchen man den Gebrauch der Technit und die Ginrichtung einer heimischen Induftrie nicht langer mehr wird borenthalten können. Benn die Robstoffe und Bafferträfte ober Steinkohlen durch "skilled labor", durch gelernte Arbeiter in bischer, chinesischer und afrikanischer Stämme in ihren heimatgegenden verwertet werden, dann dreht fich sozusagen die Erbe um eine andere Achse und die angelsächsiche Herrschaft wird ge-fährdet sein, zum Teil durch Arbeitslosigkeit der eigentlichbritifchen Rrafte.

Liegt bas im Interesse anberer weißer Boller? Ift es nicht ratfam, ben Uebergang wenigstens zu mildern durch Bu. fammenfcluß der jetigen Buter beffen, was wir Rultur nennen, und burch allgemeinen Beitritt gum Bollerbund gu retten, was für Europa zu retten ift? "Boller Europas, wahret eure heiligften Güter!" Bom Urheber dieses Wortes hat soeben ber sozialdemofratische Minister Landsberg gesagt, er hatte lautere und gute Absichten gehabt. Mitunter hatte er wirklich Ginficht, oder war gut beraten, wie durch den Freiherrn von Berlepich zugunften der Arbeiterschutzkonferenz von 1890.

Mögen auch die weißen Arbeiter erwägen, was für fie selber an einer zwedmäßigen Behandlung der Farbigen gelegen ift. Wenn es nicht zu erreichen ware, den Arbeiterschutz und eine vorsichtige, allgemein menschliche Organisation allmählich auf Affens und Ufritas Maffen auszubehnen, bann tonnten einmal bie jetigen Kriegszeiten mit ihrer bittern Not noch als eine goldene Beit bem nachften Gefchlecht erfcheinen, im Bergleich mit dem Lohnsturg und mit der Arbeitslofigfeit, die fast unvermeidlich sonft unser wartet. Unterdeffen tann man bom Standpunkt der Entente sich nur wundern über die Kurzsichtigkeit, mit welcher sie Entente sich nur wundern über die Kurzsichtigkeit, mit welcher sie die Entwaffnung Deutschlands fordert: dadurch zerftört sie das Bollwerk Westeuropas gegen Rußland und vielleicht später gegen die gelbe Gesahr, die ebenso wie zur Zeit der Hunnen entstehen kann, wenn die chinesischen Massen einmal durch einen Organisator in Bewegung gebracht werden.

Was die Durchsührung der Beschlüsse des Böllerbundes, ham seiner Schiedsgerichte aber seines gustilhrenden Wates be-

bzw. seiner Schiedsgerichte ober seines ausstührenden Rates betrifft, da muß noch Kritit einsetzen. Ein allgemeines Durchzugsrecht wird eingeführt, unter einseitiger Aushebung aller Bertrage, welche fich ihm widerfeten. Hier follte man vielleicht vorfichliger fein, um benen leine Baffen zu liefern, welche ben Durchmarich über Belgien noch rechtfertigen möchten. Man hat schon hingewiesen auf die gewaltsame Aufhebung jeder Reutralität, welche entsteht durch den auch den Nichtmit-gliedern des Bundes untersagten Handels, gahlungs und Personenverkehr mit den Unbotmäßigen oder mit den Gegnern der "Maschinerie". Der Beschluß tann irrig, ungerecht sein; Prätorianer werden ihn zu Wasser und zu Lande durchsetzen, auch gegen die öffentliche Meinung der Neutralen und der Minorität der Staaten, welche vielleicht die Mehrheit der Bölter sein kann.

Man sollte fich auch nicht zu rasch einbilben, ein Beschluß, ein Biderspruch könnte gegen die "großen Herren" burchgeführt werden. England behält und verstärkt seine Flotte und seine Burgen an ben Meerengen, wie die Raubritter bes Mittelalters, trot Gottesfrieden, an den Handelsftraßen von damals. In den Bereinigten Staaten selbst wird durch das Parlament ein berftärfter Etat angenommen und Marinebauten mit Fieberhaft unternommen.

hier fürchtet man eben im Bollerbund eine Gefährbung ber Monroelehre und eine europäische Ginmischung in rein

ameritanische Angelegenheiten. Japan . . . ach! hier höret jede Gemütlichkeit auf, man weiß aber nicht, gegen wen! Frankreich beansprucht die bewaffnete Bollzugsmacht zu Lande, das heißt, die Berwirklichung seines ewigen, bosen Traumes der Borberrschaft auf dem Festlande, wo es nach Carlyle gegenüber Deutschland vierhundert Jahre lang der schlechteste Nachbar gewesen ist, den ein Bolt je gehabt hat. Die Italiener und die Südslawen find noch nicht vor einen Schiederichter ju bringen; über die Bedingungen und Boraus-fepungen ift noch teine Ginigung ju erzielen. Die Tichechen und Polen scheinen fich um Abgrenzungstinien und Baffenftillftand nicht übermäßig zu kummern. Die ruffischen Machthaber und ihre Gegner verbleiben in bitterer Fehbe untereinander und find nur einmutig in dem Punkte, daß fie nicht zu Unterhandlungen zusammenzubringen find.

Wenn man alle diese Schwierigkeiten und einige andere zusammenfaffend anfieht, dann begreift man, wie schwierig die Aufgabe ift, welche Bilfon fich auferlegt hat, und seine grimmigsten Gegner werden bazu tommen, ihn milber zu beur-

teilen. Wir sehen ihn, der früher Europa nie besucht hatte, viermal im Binter ben grimmen Dzean burchtreuzen. Wenn es exlaubt ift, den Präsidenten mit dem Organisator und Schirm-Herrn des driftlicen und friedlichen Europas, Karl dem Großen, Bu vergleichen, obgleich die Lage und die Mittel fo verschieden find, bann möchte er wohl mit Karl, nach dem Worte der Chanson De Moland, ausrufen: »Deus! dist li reis, si penuse est ma vie!« Satt! saat der Könia. wie veinvoll ist mein Leben!" Und die "Sott! sagt der König, wie peinvoll ift mein Leben!" Und die beutschen Lande bereiten ihm vielleicht noch einige Sorgen hinzu!

Wird seine Boraussicht und seine Einsicht ben Sieg über die eigene Erziehung und die Stammesvorurteile davontragen? In jedem Angelsachsen, auch in dem organisierten Arbeiter, geftand einmal Bandervelbe, ftedt eine Dentungsart, welche bon den anderen absticht. Ich möchte fagen, Cecil Ahodes und fein einziger Glaube, der Glaube an die gottgewollte, naturnotwendige Ueberlegenheit und Borberrschaft ber Angelsachsen, findet in gewiffem Maße fein Ebenbild in feinen meiften Stammesgenoffen. Die anderen Boller follten froh fein, ihnen bienen zu burfen.

Bird ber fo angelfächfich gefärble Staatenbund es Deutsch. land ermöglichen, die Lebensmittel, die Robstoffe, die Abfat-gebiete, die foloniale Arbeit, die Weltschiffahrt, die Weltwirtschaft, wenn auch nur allmählich wiederzufinden, ohne welche bieses Sand von fiebzig Millionen dem Untergange geweiht wäre? Ober müssen die Franzosen Recht behalten, die in 1913 schrieben und drudien: "Es gibt zwanzig Millionen Deutsche zu biel, fie muffen beseitigt werden!" Will man ben Deutschen in ihrer Seimat das Leben, die Brotgewinnung unmöglich machen und fie von den anderen Gegenden als unerwünscht fernhalten? Das ware ja der massenhafte, der millionenhafte hungertod, oder wahr-scheinlich der furchtbarste Berzweiflungs- und Butausbruch, den bie Geschichte je gesehen hatte, ben fehr viele Franzosen und manche Engländer zugleich wünschen und befürchten, und ber vielleicht wirklich die Weltrevolution erzeugen und die Großgewinnler des Beltkrieges von ihrer Sohe fürzen würde! Rann ber Gebrauch ber wirtschaftlichen Baffe, die hungerblodade, in Zutunft nicht auch andere Boller bedroben und so aus dem Bollerbund felbft eine Quelle bon neuen Gefahren machen.

Die "Daily News" Gardiners nennt die Fortsetung der Blodabe eine in fame Politit der englischen Regierung, und der anglikanische Bischof von Oxford schreibt an die "Times" "Ich bin ber Anficht, daß wir und unsere Bundesgenoffen ein Berbrechen auf uns laben, welches die Geschichte noch nach

Jahrhunberten rächen wird."

Lord Robert Cecil fagt übrigens, man muffe zugeben, daß ber Entwurf unvollftändig sei; er spricht von Zweideutigkeiten, welche nicht burch weitere jesige Beratungen zu beseitigen seien; "in der Kolonialfrage dürste gerade nicht die Ungerechtig-teit und die Bergewaltigung zum Richter bestellt werden". Aber doch: "je eher der Bund im Tätigseit trete, desto besser sei es."

Möge die Hoffnung fich doch auch in dieser Bandorabuchse. Mögen haß und Leidenschaften ber redlichen Bernunft und ber Menschlichkeit weichen! Der Bagniffe hat die Belt genug! Mag es auch eine Selbstäuschung sein, zu meinen, die Einzelnen, die Gruppen, die Bölter und das Menschengeschlecht überhaupt könnten einmal von ihren Fehlern und Erbsunden vollständig genesen, am wenigsten zu einer Beit, wo die be-währten religiösen Selbstbeberrschungstrafte blinde und spftemaifche Befampfung finden, fo muß boch ber Berfuch gemacht werben. Nur im Beltbund tonnen besonders bie leibenden Böller die Elemente ihrer wirtschaftlichen Reubelebung finden wie auch den fittlichen Halt und die Bedingung des Lebens: die hoffnung auf Rube und auf beffere Beiten. Der größte ameritanifche Dichter, Longfellow, hat biefe

Bierzeile gedichtet:

All are architekts of Fate, Working in these walls of Time Some with massive deeds and great, Some with ornaments of rhyme.

"Baumeister des Schickals find alle, arbeitend zwischen biefem Ballen ber Beit, einige mit erschütternben Großtaten, einige mit Bergierungen bes Reimes."

Wird Wilson dem Worte die Tat folgen lassen und die Affoglierten jum Ginlenken zwingen tonnen, ober ift er nur ein Dichter und Traumer, ober wird die Macht dem ebelften Streben nicht gleichkommen?

Der lette Bers, ben Longfellow turz vor seinem Tobe 1882 bichtete, heißt:

It is daybreak everywhere!

,Neberall ift Morgenrot"! Wenn es Wilson gläck, die sachlichen Schwierigkeiten, seine Berbundeten und fich selbst zu überwinden, dann tann ja sein Entwurf zu einem wahren Bund aller Böller erblühen, und vom Morgenrot einer befferen Beit könnte jest bas erfte fcwache Leuchten fich zeigen.

Anders würde der christliche Friede aussehen, wie der Borschlag der "condonatio" des Papstes zeigte. Es wäre das "herzlichste Erbarmen, Gute, Demut, Sanstmut, Langmut, indem ihr einander ertraget und einander verzeihet, wenn jemand wider ben anderen eine Rlage bat: so wie der Berr euch vergeben hat, also auch ihr!... Und der Friede Chrifti herrsche in eurem Herzen!" (St. Paulus an die Kolosser, III, 12—15).

Diefer Friede ist vielleicht aber nicht von diefer Belt. Ein

gu Unrecht vergeffener Dichter, Matthison, fagte ja:

Fruchtlos hinieben Ringft bu nach Frieben! Taufdenbe Schimmer Binten bir immer; Doch wie die Furchen bes gleitenben Rahns, Schwinden bie Baubergebilbe bes Bahns.

Auf gu ber Sterne

Leuchtenber Ferne Blide bom Staube Mutig ber Glaube: Dort nur vertnüpft ein unfterbliches Band

Bahrheit und Frieden, Berein und Beftand.

Und bennoch! Sei unfer unsträflicher Wille männlicher und von naberer Zuversicht beseelt! Deutschlands Lebensbaum ift beraubt, erschüttert, vielleicht verseucht: wir mussen aber mit Goethe sagen:

> Lag, o lag mich nicht ermatten. Rein, es find nicht leere Traume: Jest nur Stangen, diefe Baume Geben einst noch Frucht und Schatten.

## 

## Die Schulfrage in den Trennungsländern.

Bon Sochiculprofessor Dr. Anton Scharnagl, Freifing.

n benjenigen Ländern, in welchen die rechtliche Trennung von Staat und Kirche konsequent durchgeführt ift, ist damit auch die Schulfrage in einer Richtung entschieden: Trennung von Staat und Kirche bedeutet Ausschaltung der Rirche aus dem Leben und den Einrichtungen des Staates, also auch aus den öffentlichen Schulen, fie bedeutet bie Einrichtung der öffentlichen Schulen als weltliche religionslofe Schulen. Dennoch haben auch diese Länder eine Schulfrage, die Frage der Unterrichts-freiheit, ob und wie weit es den Religionsgesellschaften mög-lich ift, durch Errichtung von konfessionellen Privatschulen eine Erziehung im Sinne des betreffenden Bekenninisses zu sichern. Reines von allen Trennungsländern geht so weit wie bas Schulprogramm der beutschen Sozial. demotratie, das die öffentliche religionslose Schule als Zwangsschule für alle Schulpslichtigen ohne Ausnahme fordert, das die öffentliche religionslofe Schule als also die Unterrichtsfreiheit regiert, damit, wie Bilhelm Liebinecht (Bater) 1891 biefen Punkt bes Erfurter Brogramms begründete, "die Geistlichkeit teine Sandhabe befite, vermittels beren fie in bie Schulen hereinkommen kann". Jedoch ift bas Mag ber Unterrichtsfreiheit, bas in den einzelnen Trennungsländern gewährt wird, verschieden je nach dem Charafter, den die Trennung in dem betreffenden Lande befigt, ob einen unparteilsch-freiheitlichen, wie 3. B. in ben Bereinigten Staaten von Mordamerita, ober einen ausgesprochen kirchenfeindlichen wie in Frankreich.

In den Bereinigten Staaten von Rordamerika ift bas öffentliche Schulwesen nicht Sache ber Union, sondern ber Einzelstaaten. Der Staat führt die Oberaufsicht über die öffentlichen Elementariculen und bezahlt einen Buschuß zu ihrem Unterhalt, im übrigen stehen fie unter ber Selbstverwaltung ber Grafschaften und Städte. Schulzwang besteht nicht in allen Staaten und immer nur mit der Beschräntung, daß Besuch einer Privatiquie bom Befuch ber öffentlichen Glementaricule befreit. Der Unterricht in den öffentlichen Schulen läßt die Religion grundfählich unbertidfichtigt. In mehreren öftlichen Staaten wurde früher ein "allgemein-driftlicher" Bibelunterricht erteilt, der aber tatfächlich in gang protestantischem Geiste gegeben wurde



und beshalb ben Widerspruch ber Ratholiten hervorrief1); er ift jest fast überall beseitigt ober auf bloges Besen ausgewählter Bibelftellen beschräntt.). Die Gründung von Privatschulen ift vollständig freigegeben, insbesondere haben bie mit Rechtsfähigkeit ausgestatteten firchlichen Organisationen bas Recht, nicht nur für gottesbienftliche sonbern auch für Schulzwede (Schulhaufer, Lehrerwohnungen, Behrerbefoldungen) zu forgen. Die Ratholiken haben hievon im weitesten Umfange Gebrauch gemacht; in fast allen Pfarreien bestehen auf Grund der Beschlisse ber Provinzial- und Plenarkonzilien latholische Pfarrschulen, die unter ausschließlich kichlicher Aufsicht und Leitung steben); bie Lehrfrafte find jumeift den religiofen Genoffenschaften (Schulbrüdern und Schulschwestern) entnommen, darunter Schwestern im großem Umfange auch für Anabenschulen. Nach der Bolls. gablung von 1910 gab es in ben Bereinigten Staaten 15 015 569 Ratholifen (die Bahl ist wohl zu niedrig gegriffen); für diese bestanden 5119 Pfarrschulen, die von 1 333 786 Kindern besucht wurden. Rach dem allgemeinen Durchschnitt würden auf bie 15 Millionen Katholiken etwa 11/2 Millionen schulpflichtiger Rinder treffen, was aber bei bem größeren Rinderreichtum ber tatholischen Familien wieder zu niedrig geschätzt ift; bazu tommt, daß nicht alle Rinder, welche die tatholischen Pfarrschulen besuchen, tatholisch find, so daß fich mehrere hunderttausend tatholifcher Rinder ergeben, welche die öffentlichen Schulen befuchen ). Die Rinder, welche die öffentlichen Schulen besuchen, erhalten einen Religionsunterricht - meift Sonntags - in der Rirche ober Pfarricule. Gine eigenartige Regelung erfolgte binfictlich zweier Schulen im Staate Minnesota: durch Bereinbarung des Erzbischofs Freland von St. Paul mit diesem Staate wurden zwei tarholische Pfarrschulen unter Bahrung ihres tonfessionellen Charafters in öffentliche Schulen umgewandelt; Ausbildung und Anstellung ber Lehrfräfte erfolgt burch ben Erzbischof, Aufficht und Aufbringung bes Schulbebarfs obliegt bem Staat.

Hinficilich ber höheren Schulen (High Schools) ift bie Sage ber Ratholiten weniger gunftig: Die Bahl ber tatholifchen Schulen biefer Art entfpricht teineswegs bem Bebarf, ba ben Ratholiten die finanziellen Mittel fehlen, von der Unterrichtsfrei-heit ausgiebigeren Gebrauch zu machen. Die bestehenden Schulen werden zum geringeren Teil von einzelnen Diözesen mit hilfe ber Beiftlichen und Blaubigen unterhalten, gumeift find fie Unternehmungen religiofer Orben ober einzelner von Orbenslehrern unterftütter Pfarrer. Sie stehen unter kirchlicher Aufsicht, ihre Lehrpläne muffen von der staatlichen Prufungstommission begutachtet sein, damit die Schüler ohne Prufung an ein ftaatliches Symnasium oder eine Universität übertreten können. Auf ben vierjährigen Rurs der high School baut fich für Knaben das ebenfalls vierkurfige Symnafium auf; solche befigen die Ratholiten 229, baneben für Madchen 701 Alademien gum Teil mit Gymnafialturfen. Alle diefe Anftalten find mit hilfe der Gläubigen von geistlichen Orden und Rongregationen errichtet, die Knaben-Gymnasien sind alle staatlich anerkannt, die Mädchen-Gymnasien jum Teil. Die tatholischen Universitäten (zum Teil Gymnasien mit angeschlossenen Fakultäten) sind ebenfalls von den betreffenden Staaten ober von der

Bundesregierung privilegiert.

Es fehlt jedoch wie in den kirchenpolitischen Zuständen der Bereinigten Staaten im allgemeinen so auch auf bem Gebiete ber Schule nicht an Schattenseiten. Es ift eine bekannte Tatsache, daß die katholische Rirche in den Bereinigten Staaten, wenn man die burchschnittliche Bevölkerungsmehrung und ben Buwachs burch die Einwanderung berechnet, um Millionen mehr Mitglieder gablen mußte, als es wirklich der Fall ift. Diefer Berluft ift durch die Schulverhältniffe mit herbeigeführt: es konnten nicht überall rasch genug katholische Pfarrschulen errichtet werben und fobann bieten die öffentlichen Schulen manche materielle Borteile, die auf religios nicht befonders gefestigte Eltern ihren Eindruck nicht verfehlen. In letterer Beziehung wird ja auch in den tatholischen Pfarriculen in der Regel tein oder doch nur ein fehr geringes Schulgeld erhoben und auch bie Behrbücher werden in vielen Pfarrschulen wie in den öffent-

lichen ben Rinbern unentgeltlich geliefert. Wenn aber bie Staats. schulen jest auch Frühstlich und zum Teil die ganze Berpflegung, bazu ärztliche und zahnärztliche Behandlung unentgeltlich stellen, so find die katholischen Schulen nicht in der Lage, dies nach suahmen und befieht die Gefahr, daß fie badurch Rinder ver. lieren. Eine zweite Schattenseite ift die Doppelbelaftung ber Ratholiten. Die Staatsschulen werden aus den allgemeinen Steuern unterhalten, zu denen die Ratholiken ihren vollen In. teil beizutragen haben. Außerdem müssen aber die Katholiten ihre Schulen ganz aus eigenen Mitteln erhalten, ohne daß sie irgendwelche öffentliche Unterstützung bekommen. Um welche Summen es sich dabei handelt, ergibt sich aus einer Berechung bes Kardinals Gibbons vom Jahre 1909: jedes Kind, das die Affentliche Rollschule besucht kostet dem Stocke Roudort durch Fffentliche Boltsschule besucht, toftet bem Staate Neuport burch schnittlich 39 Dollars jährlich und da die Ratholiten in ber ganzen Union 1 300 000 Schulfinder auf eigene Roften erziehen, ersparen sie dem Staate je des Jahr über 50 Mil. lionen Dollars; ferner beträgt der Wert der Schulhäuser und ihrer Einrichtungen burchschnittlich 117 Dollars für jebes Schultind, fo daß die Ratholiten ben Staaten an einmaligen Ausgaben für Schulzwede ungefähr weitere 150 Millionen Dollars erspart haben.b) Das find für die lange Reihe von Jahren an sich schon gewaltige Summen und zieht man in Betracht, bast die katholische Kirche auch in den Bereinigten Staaten keines wegs die Rirche ber Reichen ift, fo erscheint die Doppelbesteuerung um fo brudender und ungerechter, allerbings auch der Opfermut der Ratholiken um so glänzender.

Unter biefen Umftanden ift bie Bufriedenheit ber amerikanischen Ratholiken mit ben bortigen Schulverhaltniffen nicht so groß, wie ber jetige Rultusminister Bayerns seinerzeit am 9. Juli 1910 im Landtage unter Berufung auf den unkontrollierbaren Ausspruch eines ungenannten ameritanischen Rirchenfürsten behauptet hat. Außerdem will aber Hoffmann den baberischen Ratholiten gar nicht so viel Freiheit einräumen, als ihre ameritanifchen Glaubensgenoffen befigen. Der Abgeordnete gandes schulrat Borle hat damals an Hoffmann bie ausbrudliche Frage gerichtet, ob er, wenn er bas ameritanische System befürworte, neben der religionslofen Staatsschule auch noch Privatschulen Bulaffen wolle, wie fie eben in den Bereinigten Staaten im weitesten Umfange bestehen. ) Hoffmann hat sich auf diese An frage ausgeschwiegen; er fteht eben auf bem Boben feines Bartei. programms, das obligatorischen Besuch der religionslosen Schule verlangt, wie es auch der Abg. Segis in der Sitzung des baberischen Landtages vom 13. März 1912 gefordert hat.

In den Bereinigten Staaten war die Trennung von Riche und Schule gleichzeitig mit der Trennung bon Rirche und Staat als Erfordernis ber bortigen Berhältniffe gegeben. In Frant. reich murbe erftere bor ber letteren durchgeführt als der erfte Alt bes Rampfes gegen die Kirche und in dem gleichen lirchen feindlichen Charafter wie der zweite Alt, die Trennung von Staat und Kirche. Das Schulgeset vom 15. März 1850 (Geset "Fallour") hatte die Unterrichtsfreiheit im weitesten Umfange verwirklicht, die religiösen Genogenschaften waren in der Errichtung von freien Schulen keinen Beschränkungen unter-worfen, die Beiftlichen der anerkannten Religionsgesellschaften ohne weiteres zur Unterrichtserteilung befähigt erklärt (Art. 17, 25). Die öffentlichen Bolkeschulen waren regelmäßig tonseffionelle Schulen (Art. 36 Abs. V, Art. 15 Abs. III), der Religionsunterricht Pflichtsach (Art. 23), der ganze Unterricht an ihnen konnte von ber Gemeinde an Mitglieder eines Orbens oder einer Rongregation übertragen werden (Art. 31), dem Ortsichulausichus gehörte der Pfarrer von Amtswegen an, ber zugleich ben Religionsunterricht zu itberwachen hatte (Art. 18). Endlich war keine Gemeinde verpflichtet, eine öffentliche Bolk-schule zu errichten, wenn fie mit einer am Orte befindlichen freien Schule ein Abkommen traf (Art. 36 Abs. IV). 1881 setzten bei den Bahlen und den darauffolgenden Kammerverhandlungen die Bestrebungen nach Trennung von Staat und Kirche ein, die zunächst noch keinen Erfolg hatten. Dafür wurde die Trennung auf einem Teilgebiete begonnen, dem der Schule. Das Schul-gefet bom 28. Marg 1882 überließ es zwar dem Erziehungs berechtigten, ob er ben Schulpflichtigen in einer öffentlichen ober einer freien Schule ober durch Privatunterricht unterrichten laffen wollte (Art. 4 u. 7); es entlleibete aber bie öffentlichen Primar-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Stimmen aus Maria Laach Bb. 15 (1878), S. 514 f.
2) Rothenbücher K., Trennung von Staat und Rirche (1908), C. 141.
3) Rur in zwei taaten mußten die katholischen Kfarschulen um die Zulassung ihrer Schiler zu den staatlichen Krüsungen zu erreichen, die ftaatliche Genehmigung erhalten und sind sie einer decharanten kaatlichen Aussicht unterstellt, 1. Mackey, Ratholische Schulberhältusse in den Bereeinigten Staaten dei Zeif, Das katholische Croehungs und Bildungswesen der Gegenwart, Kempten 1913, S. 375, 584.
4) Mackey a. a. O. 373 st., 581 st.

b) Mad Fr., Trennung bon Kirche und Staat, Trier 1910, S. 188 f.
c) Rammer b. Abg., 347. Sigung, Stenogr. Ber. S. 243.
7) Rammer b. Abg., 351. Sigung b. 14. Juli 1910, Stenogr. Ber. S. 878.
5) Stenogr. Ber. S. 197.

foulen ihres tonfeffionellen Charafters, firic ben Religionsunterricht aus ihrem Lehrplan und erfette ihn burch einen Unterricht in Moral und Burgerkunde (Art. 1); jugleich wurden bie Geiftlichen aus bem Orisiculausichuß entfernt (Art. 3). Den Schülern der öffentlichen Schulen durfte ein Religionsunterricht nur außerhalb ber Schulzeit und bes Schullofales erteilt werben (Art. 2). Einen weiteren Schritt bebeutete bas Schulgeset vom 30. Oktober 1886, das es jeder Gemeinde zur unbedingten Pflicht machte, eine öffentliche Schule zu errichten und zu unterhalten und die Angehörigen religiöfer Genoffenschaften von der Unterrichtserteilung in den öffentlichen Schulen ausschloß (Art. 11 u. 17). Damit waren bie öffentlichen Schulen burchweg religionslose Laienschulen geworden: Unterricht und Erziehung an ihnen hielten sich keineswegs, wie versprochen worden war, religiös neutral, sondern waren direkt religionsseinblich und atheistisch. Jedoch bie Katholiken besaßen noch ihre von Ordensleuten geleiteten freien Schulen: im Jahre 1898 waren annähernd 50000 Schulbrüder und Schulschwestern in diesen Schulen tätig. Dier setze nun die Ordensgesetzten gein. Durch das Bereinsgesetz vom 1. Juli 1901 wurde bestimmt, daß in Frankreich nur solche Orden diesen, die durch ein eigenes Gesetz anerkante serwäcklich führ (Ver 13 u. 16) und des Anarchies gines nicht (ermächtigt) find (Art. 13 u. 16) und bag Angehörige eines nicht ermächtigten Ordens keinen Unterricht erteilen burfen (Art. 14). Bon ben Schulorben wurde fein einziger ermächtigt, was ohne weiteres zur Folge hatte, daß Taufende von tatholischen Privatichulen geschloffen werden mußten: 1902 wurden allein 5800 Schulen biefer Art geschloffen, 1903 wurden wieder 25 Lehrorben mit 11763 Mitgliedern aufgelöft, bis 1904 waren fast 16000 freie tatholifche Schulen unterbrüdt. Den Schlußstein biefer Ausnahmegesetzgebung bildete das Gesetz vom 7. Juli 1904, das auch den ermächtigten Orden jede Art von Unterricht verbot. Die Ratholiken suchten fich daburch zu helfen, daß die Mitglieder ber nicht ermächtigten Orden sich laifieren ließen und dann ihre Schulen als private Laienschulen wieder eröffneten, aber auch hier wurden ihnen seitens der Behörden möglichft viele Schwierigkeiten gemacht; nur ein geringer Teil ber bisherigen katholischen Freischulen konnte auf diese Weise gerettet werden. So war burch die Schul- und Orbensgesetzung die Schulfrage bereits in firchenfeindlichem Sinne geloft, als burch bas Gefet vom 9. Dezember 1905 die Trennung von Staat und Rirche verfügt wurde. Darin find in Art. 38 die Ausnahmegesetze gegen die religiösen Orden ausdrücklich aufrecht erhalten, obwohl folche Ausnahmegefețe dem Grundgedanten der Trennung widersprechen, nach dem ber Staat die religiösen Bereine nicht anders als die übrigen Bereine zu behandeln hätte. Bu beachten ift ferner, daß das franzöfische Trennungsgeset im Gegensatz zu den Bereinigten Staaten die borgesehenen (aber nicht ins Leben getretenen) Kultusvereine auf die Aufbringung der Koften für den Kultus beschräntt, ihnen also nicht die Errichtung von Pfarrschulen ermöglicht (Art. 4 und 18) und bag biejenigen Kirchengüter, bie nicht rein firchlichen fondern wohltätigen ober Schulzweden bienen, öffentlichen Anstalten überwiesen werden mußten (Art. 7). Durch diese Bestimmungen wird verhindert, daß die Butunft tatholifcher Brivatichulen burch Festlegung eines bestimmten Bermögens gesichert werde. Im ganzen ist die französische Gesetzgebung ein Austerbeispiel dafür, wie durch lästige Ausnahmebestimmungen die an sich bestehende Unterrichtsfreiheit sür die Katholisen illusorisch gemacht werden kann, sodaß für sie das Gegenteil von Freiheit und Gleichheit sestgelegt ist.
In einer Gruppe von Trennungsländern ist die rechtliche Trennung von Staat und Kirche nur teilweise durchgeführt, so

daß noch bestimmte öffentlich rechtliche Beziehungen zwischen beiden bestehen. Zu diesen Ländern gehören u. a. Be lgien und Holland, die auch in der Regelung der Schulfrage Besonderheiten ausweisen. In Belgien ist durch Artikel 17 der Verfassung vom 25. Februar 1831 volle Unterrichtsfreiheit garantiert. Die Durchführung dieses Grundsatzes war aber eine wechselnde, das Schulgeset vom 10. Aus 1879 trug einen kark kirchenseindlichen Schulgeset vom 10. Juli 1879 trug einen fart kirchenfeindlichen Charafter, jenes vom 20. September 1884 brachte eine wefentliche Besserung, gegenwärtig gilt das Schulgeset vom 15. September 1895. Darnach hat jede Gemeinde entweder eine öffentliche Boltsschule zu errichten ober fie tann mit toniglicher Geneh. migung eine am Ort befindliche Privatschule "aboptieren"; letteres ift aber ausgeschlossen, wenn zwanzig Bäter schulpflichtiger Kinder eine öffentliche Bollsschule verlangen (Art. 1). Boraussezung, daß eine Privatschule adoptiert werden kann ift, daß sie ein geeignetes Schullotal befist, die notige gabl ftaatlich geprüfter Lehrtrafte aufweift und in ihren Lehrplan alle Pflichtfächer aufgenommen

hat (Art. 19). Trop der Aboption bleibt aber diese Schule unter ber Berwaltung des Romitees, das fie gegrundet hat und auch nach der Aboption die Lehrträfte ernennt. Den Bedarf für die öffentlichen und die adoptierten Schulen hat die Gemeinde mit Unterfühung ber Provinz aufzubringen (Art. 7); außerdem erhalten öffentliche, adoptierte und adoptierbare Schulen die gleichen Staatszuschüffe (Art. 8). In den öffentlichen Schulen ift der Religionsunterricht ein notwendiges Unterrichtsjach, die Erteilung erfolgt unter firchlicher Aufsicht entweder durch die Geistlichen oder durch von ihnen beauftragte und von der Gemeinde genehmigte Personen. Bom Besuche des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Schulen werden aber alle Kinder befreit, deren Eltern dies durch eine schriftliche, gesetzlich formulierte Erklärung beantragen (Art. 4 u. 5). Dort, wo alle Kinder den Religionsunterricht besuchen, ist die öffentliche Volksschule in ihrem ganzen Unterrichte eine konfessionelle; bort, wo eine Anzahl Kinder dem Religionsunterrichte fernbleibt, darf der Lehrer auch im übrigen Unterricht nicht auf religiöse Wahrheiten Bezug nehmen, die Schule ist im wesentlichen religionslos. Tat-sächlich find die meisten öffentlichen Schulen tonfessionell. Die Katholiten besitzen in Belgien auf Grund dieser Bestimmungen eine sehr große Anzahl adoptierter oder wenigstens adoptier-barer latholischer Schulen; sie werden von einem Ausschuß geleitet, in dem der Pfarrer stets Mitglied und zumeist Vorstand ift; fie ftehen nicht nur hinfichtlich bes Religionsunterrichts, fondern in allen Fachern unter firchlicher Aufficht, die burch Diozefaninfpettoren ausgeübt wird, baneben auch unter ftaatlicher Aufficht, die prüft, ob die gesetlichen Bedingungen ber Aboption erfüllt werben 9).

Die Regelung in Belgien bebeutet einen Anfang dazu, mit ber Unterrichtsfreiheit auch nach ber finanziellen Seite Ernft ju machen. Es ift aber nur ein Anfang: während die neutralen öffentlichen Schulen gang aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden, haben die Ratholiten für die adoptierten Schulen bas Bokal zu stellen, für die adoptierbaren erhalten fie lediglich einen Staatszuschuß, ben größeren Teil ber Roften haben fie felbft zu den allgemeinen Steuern und Umlagen hinzuzulragen. Dazu kommen noch die Laften für die höheren katholischen Schulen und für bie tatholische Universität Löwen, fo bag auch in biefem

Lande eine empfindliche Doppelbesteuerung der Ratholiten besteht. Aehnlich wie in Belgien liegen die Berhältniffe in Solland. Rach ber Berfassung von 1848 ist ber Unterricht frei, die Staatsschulen find burchwegs religionslos, die tonfessionellen Privatschulen find seit 1889 den staatlichen gleichberechtigt, wenn sie gewisse Borausseyungen hinsichtlich des Lehrplanes usw. erfüllen, und erhalten seit 1905 unter der gleichen Borausseyung auch Unterftützung aus ftaatlichen Mitteln; so werden 3. B. die Minbestgehälter der Lehrversonen an den privaten Bolksschulen und beren Benfionen vom Staate getragen und zu ben Bauausgaben für private Bolleschulen werden staatliche Zuschüsse gegeben 10). Die Forderung der Katholiten auf volle Gleich berechtigung ihrer Schulen, d. h. auf ganzliche finanzielle Bestreitung berfelben aus Staatsmitteln, ift aber auch hier noch nicht erfüllt und boch tann man nur unter biefer Borausfetung bon einer vollen Unterrichtsfreiheit reben.

9) Rocgiers A., Die Lage bes Unterrichts in Belgien bei Zeif a. a. D. S. 617/636.

10) Anaapen J., Das Bilbungs und Erziehungswesen in den Nieder- landen a. a. D. S. 431—457.

## 

## Arenz und quer-Gedanken.

Bon Friedrich Roch. Breuberg, München.

won griedrich Roch. Breuberg, München.
Ind Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Billens sind!
Bann wurde es gesungen?
Bor bald 2000 Jahren, als es nur Herren und Stlaven gab, als man die Berbrecher wilden Bestien überlieferte, als man den Göttern Menschenleben opserte, als auch die Germanen Gesangene in sillen Baldseen ertränkten, als die Rultur Kömer mit Menschensteisch gemästete Munänen verspeisten, als Koma den durch Prätorianer gesützten Weitzeber noch lachend in die Erde stieß, da wurde einer anzemeldet, der für alle Zeiten Menschensche geben würde. Ein Fürst, in dessen Reich Mahrheit, Brüderlichkeit, Gleichheit vor Gott Raum hätten.

Freilich, bas Reich bes Ronigs war nicht von biefer Belt. Gebet bem Raiser, was bes Raisers ift, und Gott, was Gottes ift! Das hieß wohl: Bringet bie Welt nicht unvorbereitet durcheinanber

werbet guerft Menfchen, echte Gottestinber, und zwar ber Reiche genau wie ber Arme ober Enterbte - - bann - ja bann erft tonnt ibr

wie der Arme oder Enterdie — Dann — ja vann ein tonni ige das Reich Gottes auf Erden erleben.

Als der Gottmensch das irdische Leben auf Golgatha für den angeborenen, aus der ersten Sünde stammenden Egotsmus der Wenschen opferte, öffneten sich wohl die Gräber dei Jerusalem, aber weder in Rom, noch in Indien, noch im Gebiete der Königin von Saba, noch in Peru darsten die Stadvenkeiten. Die irdische Freiheit tonnte nur aus der Freiheit der Seelen erblüßen.

Bar benn bie bom Egoismus burchtrantte Menfcheit reif, plogliche irbifche Gludfeligfeit zu ertragen? hatte ber reiche Jungling feine Schape verteilt, fo mußte bas genau berechnend geschen fein, bamit nicht anderen Tages ein Armer gebn und ber weniger Arme zwanzig Silberlinge beseffen hatte. Bare auf Caprea Tiberius Chrift geworden, für den Augenblick hatte er nicht einnal Gefete erlaffen tonnen. Als borzüglicher Jurift und Staatsmann würde der "Chrift Liberius" nur Rommilfionen berufen haben und man darf mit Bestimmtheit annehmen, bağ man eheftens in Rom Caligula zum Cafar ausgerufen und Tiberius eben früher ermordet hatte. Denn — jede Frucht muß reifen!

Es gibt weber in ber Religion noch in ber Geschichte einen Konjunktiv! Beibe erforbern Mare, unumfiökliche Wabrheiten. Der

Beide eine Meligion noch in der Geschichte einen Konjunktiv! Beide erfordern klare, unumflößliche Wahrheiten. Der Weg in das Reich Jesu führt auf dem schmalen Wege der Läuterung.
Als 1914 der entsestlichte Krieg der Reuzeit ausbrach, wähnte ich, es habe sich plöstlich der Weg der Läuterung verdreitert. Man hosste auf eine Massenrücklehr zu Gott, man war sich nicht bewußt, wie schauerlich der Egoismus schon die Leberhand über bie Menschen wieder gewonnen hatte. Die äußere Kultur ber Menscheit zwar war großartig erweitert, bis zur Eisindung der scheußlichken Todeswassen sogar, aber das Individuum war zurückgeschritten. Wie zur Endzeit der Imperatoren gab es wieder Herren und Staden, gab es ein Pratorianertum, gleichviel ob militarissische Schuld bestennen der bestecten Neutschen ist

ob militaristisch, ob imperialistisch.

Das klägliche Schuld bekennen ber bestegten Deutschen ist nur Zeichen der Demoralisation. Die Schuld an dem entsestlichen Kriege lastet gemeinsam auf den Kulturvöllern. Es handelte sich um den Plat an der Sonne — ein Wort, das nur ein gewinnsüchtiges Händlergehirn ursprünglich geprägt haben konnte. Impulsiv wurde das Wort in das Legikon des Chauvinismus ausgenommen. Undiplomatisch brüllten es die Preußendeutschen der Welt zu, während die anderen es sich vertraulich ins Ohr süsserten.

So enistand dieser Mammondenzieg.

Und da freitet man um die Schuld am Kriege! Koloffale Werte waren am Spieltische ber Böller eingesetzt worden und ber Schleinstere in Bold, in Papier, ja die Zukunft und Arbeitskraft ganzer Bölker wurden oft auf eine Karte gesetzt. Als das kleine Bulgarien zuerst endgültig verlor, hatte das Spiel sofort beendigt werden muffen. Ein Vabanque konnte jetzt der Ruin sein.

Und er war es — benn die Spieleinsätze Deutschlands hatten ihren Wert eingebüßt. Die Hauptmunze "Boldstraft und Boldswille" waren entwertet. In ähnlichen Fällen verläßt man schleunigst den Spieltschlach, schießt sich tot oder sucht die Spielschuld mit fremder Hilfe zu begleichen. Leiber erwählte Deutschland den Selbstward. Es sah fich nicht einmal nach Reitung um. Richt grinsende Hungersnot, nicht bew-kohlte Dächer ließen das Bolk rasen, nur der wie eine Flamme empor-schleßende Haß leitete es. Daß gegen sein bisheriges Herrentum!

Shon vor Jahren fagte ich mir: Wenn einmal das Bolk feine Schon vor Jahren sagte ich mir: Wenn einmal das Bolt seine eigene Kraft erkennt, dann mussen sich wohl die Staatssormen von selbst ändern. Sozialistische Schriften las ich nicht, aber ich vefragte, wo es nur ging, Arbeiter nach ihren Löhnen, Hauslichkeiten usw. Dazu gesellten sich meine Abneigung gegen Judustickeiten uswässteilichen Gründen und meine Grübeleien über Religiöses. Was ist Wahrheit, was ist Gerechtigkeit? so frug's in mir fortwährend. Durch Erziehung, durch persönlichen Geschmad, durch jahrelange Gunst eines sürstlichen Freundes war ich überzeugter Monarchist, aber gerade während bes Krieges zog ich nach Möglichkeit die Lage des Boltes in Betracht. Ich verglich meine eigenen Lebensumstände mit denen eines Mannes aus dem Bolte und bemerkte die sonderbare Achnlichkeit, die ich mit Rot des Mittelstandes bezeichnen möchte. Von Kriegs. ich mit Rot bes Mittelftanbes bezeichnen möchte. Bon Rriegs.

jahr zu Kriegsjahr wuchs diese Aehnlichkeit. "Aushalten", "durchalten" wurde immer lauter und bringender gepredigt und geforbert. Leider von Leuten, denen ich kein Darben vom Gesicht las. Gut — burchhalten! sagte auch ich mir, fügte aber

bei: Einer wie ber Andere!

Aehnlicher Anficht war mein fürftlicher Freund, benn er fagte mir beim letten Busammenfein: Sie feben, wie ich alles vereinfacht habe, benn ich betrachte bas egolftische Samftern ber reichen Menschen als Gemeinheit.

Bahrend ber Rudreise gab es allerdings im hotel bei ber Tafel um fundteures Gelb fogenannte Delitateffen, aber tein Brot, und mein tleiner armlicher Saushalt mußte einspringen. Dergleichen erfuhr bas Wolk nicht. Es las, wie ich selbst, nur immer vom Prassen der Reichen, es las von Frühftlicktafeln der Diplomaten, der Magistrate, der Minister. Eine Tasel, die nur aus Delikatessen beseht, ist höchstens einem Leutnantsmagen angepaßt, und mit Recht fragte sich das Volk: Woher nehmen sie Brot, Eier, Mehl, Fett? Woher das Obst, wenn der Arbeiter sich keinen Apsel mehr kaufen kann?

Gerade hieraus wird ersichtlich, daß sich der Explosivstoff im Bolle bis zur Entladung ansammeln mußte. Die Massen sind nicht ethisch geschult, wie allensalls irgendein Führer. Bernunfiworte waren erzitig geignit, wie auchjaus irgendem gugter. Serinniswire waren pöckftens mehr Del ins Feuer! Es war eben zu spat geworden und die Bogespranßpolitif im Innern, das chaubinstische Appelleren an leere Mägen, das diktatorische Erinnern an Baterlandsliebe, die in Berlin mit Bucherfüßen zertreten wurde, bilbeten die Zündschufte in bie Mine bes Unerträglichen.

Mis bie Dine fich entgunbet batte, mußte jeber bentenbe Dentiche

fich sagen: Mein Haus ift in die Luft gestagen, aber was beginne ich, um auf der Schuttstätte ein neues Haus zu errichten?

Bor allem war notig, daß unter den Bewohnern des Hauses Einigleit herrsche. Zuerft hatte der Schutt weggeschafft werden follen und für die Bewohner aller Stodwerte war Mitarbeiten heilige Bflicht geworden. Statt beffen feste der Kampf der Sauseinwohner unter fich ein und man ftreitet fort, ohne fich zu einigen. Daran haben die bosen Nachbarn allein ihre Freude und lauern auf den volltommenen Banterott der Unglückfeligen.

Bankeroit der Unglüczeitgen.
Seht einmal, da dängt an einer Wand noch ein Aruzifig, sagt der Nachdar Franzose: Da streiten sie nun herum, ob es den Plaz behält oder ob es verdrannt werden musse, aber gearbeitet wird nichts! Da ist ein Kosser mit Silbergeschirr, um den balgen sie sich und möchten ihn gleichmäßig verteilen, aber das Dach ihres Hauses vollenden sie vorerst nicht, meint der englische Nachdar.

Und alle die bösen Rachdarn rusen gemeinsam: Sind diese Deutschen nicht unsere Schuldner? Wie wollen sie denn bezahlen, wenn

fie ihr gerftortes Daus nicht wieber berftellen?

Und während die Nachdarn ähnlich reden, brüllen sich die Haus-besiger an: Du bist ein Reattionar! Du bist ein Dieb! Du bist ein Pfassenknecht! Du bist nur halbrot! Du bist ein Tollroter! Es war aber da ein Hausbewohner, der in seinen Taschen fast

bas ganze Bermögen aller Uebrigen zusammengescharrt hatte, und er hieß "Kriegsgewinnler". Dem war ber Hauseinsturz gerade gelegen gekommen. Bahrend des bloben Streites roffte er zusammen, was noch herumlag, verfeste feiner Beimat einen Fußtritt und floh gu ben bofen Rachbarn.

Bas foll nun ein bentenber Menfc ben irrfinnig geworbenen

Hausbewohnern für einen Rat erteilen?
Friede auf Erden den Menschen, die sich ein neues Haus bauen wollen! müßte er beginnen und sortsahren: Arbeitet! Errichtet ein Haus, in dem ihr alle gut wohnen tonnt, das euch vor Räffe und Wind schützt Wenn ihr es unter Dach habt, dann beratet den Anstrich der Mauern. Ob er rot oder blau aussalle, das beratet ihr doch leichter und einiger, wenn ihr wieber ruhiger in euren Raumen haufen werbet. Und dann könnt ihr auch darangehen, den Hausrat in vernünstiger Weise mehr nach Gerechtigkeit zu verteilen. So werdet ihr später den Neubau segnen. Das alte Kruzisig aber laßt für jene hängen, die es als Haussegen betrachten. Bringt es denen Segen, so schaet es sicher jenen nicht, für die es nur ein Holzgebilde bedeutet. Seid einig, eib reblich, feib fleißig — bann wirb auch wieber ber Rauch aus ben Raminen eurer Berbe gen himmel fteigen und eure Rachbarn werben bas hohngelachter einftellen.

Bolt ber Denter - nimm beine Gebanten gufammen!

## 

## Ein Demokrat unter den Bädagsgen.

Bur Zweijahrhundertfeier bes Tobes bes hl. be la Salle.

Bon Friedrich Brug, C. Fr. Sc.

Is sei uns heute gestattet, die Personlichteit und das Werk eines Mannes wor Augen zu führen, der wie kein anderer vor und nach ihm seinen geniales padagogisches Talent, eine glänzende Lebenskiellung, ein bebeutendes daterliches Erbe, sede Annehmlichkeit des Daseins geopfert, in bitterer Armut geledt, Bersolgungen und Widersprüche ohne Maß und Zahl erduldet — alles, um der verkannten breiten Masse von Volles, bes volkes, besonders den Kindern des sogenannten vierten Standes, den ihnen vorenthaltenen Unterricht und so eine geachtete Lebenskiellung zu verschaffen. Dieser Mann war der hl. Johannes de la Salle.

De sa Salle war am 30. April 1651 zu Keins einem alten Batriziergeschlecht eutsprossen, wurde früh Kannonitus an der Wetro-

Battegeschlecht entsprossen, wurde früh Kanonikus an der Metropolitantirche seiner Baterstadt, studierte an der berühmten Sorbonne in Baris und empfing 1678 die Priesterweihe. Bom Mitseld gerührt ob der Unwissenheit und Verwahrlosung der Kinder des niederen Bolkes, stistete er die Lehrergenossenschaft der "Brüder des niederen Bolkes, stistete er die Lehrergenossenschaft der "Brüder der driftlichen Schulen", rief zahlreiche Freischulen für arme Kinder ins Leben und machte mit seinen ersten Jüngern das Gesübbe, eher nur von erbetteltem Krote zu sehen, als den Unterricht der Armen auszusehen. Er karb Brote zu leben, als den Unterricht der Armen aufzugeben. Er starb am Karfreitag, den 7. April 1719 zu Rouen. Hener ist also die Zweijahrhundertseier seines Todes. Seine Heiligsprechung ersolgte am Christi himmelsahrtstage 1900, die Kirche begeht sein Feb

am 15. Mai.

De la Salle brach als erster ber Ansicht Bahn, daß auch die Kinder des Volkes einer guten Erziehung und eines gediegenen Unterrichts bedürfen und würdig sind. Er hinterließ den Lehrern das



benkwürdige Wort: "Betrachte die dir anvertrauten Kinder als wahre Rinder Gottes! Habe viel mehr Sorge für ihre Erziehung und ihren Unterricht als du haben würdest, wenn sie die Rinder eines Königs wären!"— Mit Geringschäung sab man zu de la Salles Zeiten auf den Lehrer des gewönnlichen Bolles. Hier schuf er gründlich Bandoel. Die Burde des Boltslehrers brachte er zu Ehren. Bis zu de la Salles Zeiten war es gedräuchlich, jeden Schiler einzeln zu unterrichten, so daß die übrigen mehr oder weniger sich selbst überlassen blieben. Der praktisch verantagte Schulmann sührte den Massennterricht ein, d. h. er gruppierte die Schiller, ihrer Fahigleit entsprechend, in Abteilungen und unterrichtete fie klassenweise. Die erften Leseubungen wurden nach einer seit langem befolgten Methode an lateinischen Texten vorgenommen; de la Salle begann allen Bibersprüchen jum Trop das nominen; de la Salle begann allen Biberprüchen zum Eros das Besen gleich in der Mutterspräche. Als neue Unterrichts aegenstände sührte er in seinen Schulen ein: Geometrie, Zeichnen, Gesang, Höslichkeitslehre und vor allem das Schreiben. Schreibunterricht wurde in keiner Schule gegeben, denn nur die Zunst der sogenannten "Schreiblehrer" hatte das Recht, in dieser "noblen Kunst" zu unterrichten. De la Salle nahm die langwierigen Prozesse. endlofen Auseinanderfetzungen und die Gewalttatigleiten ber Schreib. lehrer in Rauf, er biteb Sieger, und bie armen Rinber lernten fcreiben. gur Uebung der Willensbildung führte ber große Schulmann die so-genannte "Reflexion" ein, d. h. den Billen anregende religidse Ermahnung, die täglich während der Dauer von 3—4 Minuten er-folgte, ein Erziehungsmittel, durch welches die Schuldrader große Eifolge erzielten. Auch besondere Arten von Schulen rief de la Salle ins Leben,

Schulen, bie ber modernen Badagogit felbftverftanblich und ichier unentbehrlich ericheinen. Er grunbete gu Reims und Baris Sehrer. feminarien, Die erften biefer Art, wobon bie Gefchichte ber Baba. gogit zu berichten weiß. Um Handwerterlehrlinge und andere junge Arbeiter fortzubilden, richtete er Gewerbeschulen und technische Sonntagsschulen ein, Anstalten, die bisher unbekannt waren. Um ben mittleren Gesellschaftstlassen, Reinbürgern, Gutsbestigern, Handel und Gewerbetreibenden der Städte, eine Bildung zu verschaffen, die ihrem Stande nüglich oder gar notwendig war — das Studium der alten Sprachen an den Chmnasten schien ihnen zweckloser Luzus —, gründete de la Salle Realschulen, die in jener Zeit noch nicht beftanden, auch in Deutschland nicht, ebensowenig wie die Lehrerseminarien. Er rief die erfte Befferungsanftalt für entartete Rnaben und Jünglinge ins Leben; die Böglinge berfelben ftammten meift aus angesehenen Familien. Auch mit dieser Anfialt ift de la Salle allen anderen Besserungshäusern um hundert Jahre voraus. Als man dem heiligmäßigen Badagogen junge Leute anvertraute,

die na destagnaßfrasen verureilt waren, erreichte er auch bei ihnen bant seiner alles bestegenden Liebe geradezu Erstaulicks: das war die erste Besserung kanstalt für junge Sträsllinge. Das erste beutsche Jugendgesanstalt für junge Sträsllinge. Das erste deutsche Jugendgesansts wurde am 1. August 1912 — alss 200 Jahre später — in Wittlich an der Wosel erössnet. Die ganze Organisation, die der hl. Ordensstifter der Lehrergenossenschaft der christlichen Schulder gegeben hat, verrät sein bewunderungswürdiges Organisationstalent auf dem Gebiete der Ködagggeit. Die bädagggischen Organisationstalent auf bem Gebiete ber Babagogif. Die pabagogischen Schriften, bie er hinterließ, zeugen von hoher Beisheit, er ift ber Ber

Schriften, die er hinterließ, zeugen von hoher Weisheit, er ist der Berfasser der ersten Volks füultunde.

Die geistlichen Sohne des hl. de la Salle, die Brüder der Cristlichen Schulen, haben das Erbe ihres großen Vaters treu bewahrt. Ihre Zahl betrug vor dem Welttrieg gegen 18 000; es gibt unter ihnen keine Priester, auch der Generalsuperior ist es nicht. Durch die strasse Organisation hat der klarschauende Stifter seine Kongregation vor dem Verfalle bewahrt, die sich sonst in zahlreiche Didzelangenossenschaften ausgelöst hätte. Papst Vinsens nicht zu verschen Rechtern der christischen Schulen — Abrigens nicht zu verschen Aberen der christischen Schulen — Abrigens nicht zu verschen schaften aufgelöst hätte. Papst Sius X. hat 1903 burd ein eigenes Detret den Bridern der christichen Schulen — übrigens nicht zu verwechseln mit den Maristendern — den Titel "Apostel des Ratechismus" zuerkannt. Das ganze weite Feld der Erziehung und des Unterrichts — ausgenommen Lateinschulen — wird von den Schuldischern bebaut. Nach Tausenden zählen die Vollsschulen der Brüder in Belgien, Oestereich, Spanien, Jtalien, Frankreich und in allen amerikanischen Staaten. Eine außerordentlich große Wenge von Mittelschulen und Realschulen werden von ihnen geleitet. Berühmt sind ihre Handelschulen wallen werden von ihnen geleitet. Berühmt sind ihre Handelschulen wallen walonne in Belgien, Radi-Kölbei Konstantinopel, Quebec in Ranada u. a., serner die Oberrealschulen in Brössel, Gent, Lütich, Malonne, Madrid, Barcelona, Turin, Kom, Reuhort, Chicago, San-Francisco, Quebec, Montwal, Buenos-Aires, Rairo, Calcutta, Colombo, Sidneh, Melbourne, Hong son usw. Lehrerbild ung kankalten leiten die Söhne de la Sales zu Wien, Prag und Feldirch in Desterreich, zu Watersord in Frland, zu löwen, Tarlsbourg und Malonne in Belgien, swie in verschiedenen Städten Rord. Zental. und Südamerikas. Besondere Erwähnung verdienen die Kunstal ab em ien der Schuldrüder, vor allem die sür berbienen bie Runftalabemien ber Schulbruder, ber allem die für das Runfthandwert is berühmt gewordenen Lutasfoulen in Belgien, barunter die vorzüglichsten zu Gent, Brüffel, Lüttich und Tournat. Unter den bon Schulbrüdern geleiteten Baifenhäufern und Fürforgeankalten feien nur die in Oberginingen, Wien, Manchester und Reuhort genannt. Auch Aderbaufchulen zogen fie in ben Bereich ihrer Tätigkeit: Beauvais in Frankreich, Carlsbourg in Belgien, Figueras in Spanien und bas Catholic Protectory bei Reuhort find in landwirtschaftlichen Kreisen hochgeschäht. Riffionsschulen ber

Bruber find auf bem gangen weiten Miffionsfelbe überhaupt gu finben, befonbers gabireich aber im Orient, in Rordafrita, im Rongoftaat, in Amerika und Auftratien. Rurg vor dem Beltkrieg grundeten die deutschen Schulbritder bie Diffionsichule gu Bunapope auf Reu-pommern. Bur beutschen Ordensproving gehorten außer biefer Miffionsschule bis zum Abschluß des Baffenftillftandes eine blühende deutsche Realschule zu Grand Dalleuz bei Spa (Fortsetzung der im Rulturtampf bernichteten Schule gu Robleng), eine große Fürforge-Erziehungsanftalt ju Dberginingen in Lothringen, eine beutiche Aus-Lanbichule zu Berviers in Belgien, gegründet auf Bunsch der beutichen Besayungsbehörde während des Belitrieges: jest alle für die deutsche Ordensprovinz verloren, gegründet im Jateresse des Baterlandes, desen Regierung den Schuldrüdern im Rulturkampf jede Tätigkeit untersagte. Das Mutterhaus für die deutsche Provinz besindet sich zurzeit zu Balberndach in Rassu. —

Bwei Jahrhunderte find feit bem Tobe bes hl. be la Salle berfloffen, seine Sohne unterrichten heute eine halbe Million Schiller; sein Bert umspannt die Belt. Er war ein Stern erfter Große am padagogischen umjannt die Welt. Er war ein Stern erzer Große am padagogischen himmel. Seine Berson, seine großen Talente, sein Lebenswert, seine Opser, alles gehörte bem Bolke, der breiten Masse des armen Bolkes, für das er litt und stars, er, der Demokrat unter den Pädagogen. Wer unter den vielen geseireten Schulmannern hat ze soches getan und erreicht — für das Bolk? Und de la Salle war der treueste Sohn ber tatholifchen Kirche, ber engste Anschluß gerabe an fie hat ihn gu einem helben ber driftlichen Liebe gemacht. Ift es Unwissenheit ober Bosheit, Diefer Rirche vorzuwerfen, fie fei fulturfeinblich ober rudfianbig?

## Erinnerungen an Sedwig Riesekamp 7.

Bon M. Berbert.

To fab fie zuerft, eine blonbe, noch junge Frau, gart, in hellen Gesellschaftsgewändern. Das war auf einem Wohltatigkeitstongert in Manfter i. 28. Damals regitterte auch ber junge Bullner, beffen Stern eben im Aufgeben war. Hebwig Riefetamp aber fang mit einem iconen, geschulten Messospran:

Ich hatte einst ein schones Baterland, Der Eichenbaum wuchs bort fo hoch,

Die Beilden blühten fanft.

Es war ein Traum.

Sie ahnte nicht, bag nach einigen Jahrzehnten bas "fchone Bater-land" wirflich ein Traum werben follte. Gott fei's geklagt. Spater fchrieb mir Hedwig Riefetamp zuweilen ein gutes, freundiches Wort über irgend eine Beröffentichung, ein Gedicht, ein Stück Prosa. Sie war großer Anteilnahme fähig. Sie tonnte das in sehr lieben Wendungen tun, mit der Grazie des Geistes, die eine Zierde des gepsiegten Brieffils einer vergangenen Generation ist. Wir hatten auch

Meinungsverschiebenheiten. Ber batte fie nicht? Bei einer Anwesenheit in Munfter besuchte ich fie. Sie lebte in einem wundervollen Deime, wie wenige es bestigen, ihr Beben berfloß reich mit Gildegütern gesegnet. Bon Basser umrauscht, von schönen breitkronigen Baumen beschattet, war das Haus mit kunklerischem Geifte ausgestattet. Schon die hohe Diele mit ihrem Detor bunt- und grellfardiger Matten belebte und erfrische das Auge.

In den Zimmern dufteten Blumen, schöne Gemälde an den Banden — meistens moderne. Hedwig Riesetamp liebte Kunst und ermutigte Künstler. Detleb von Liltencron genoß ihre Hilse in seinen Anfängen. Sie konnte davon sehr drollig erzählen. Tony Jüngst wurde von ihr hoch verehrt. Das Stille, Abgeklärte tat Frau Rieselamp, die unruhig und leidenschaftlich suchen beranlagt war, herzlich wohl. 3m reichen Rahmen ihres Saufes war Bedwig Riefetamp eine folichte und fille Erscheinung. Sie gab fich traulich und mütterlich. Sie hat die Jugend der Erscheinung sehr lange bewahrt. Daran trug ihre außerordentlich schmale Gestalt bei. "Sie ist ja ein Jüngserchen!" sagte Pralat Dustamp, als er ihr zuerst begegnete. Da war sie

weit über die Bierzig.
Später lud mich Hebwig Kieselamp einmal in ihr reizendes Landhaus in Großhesselde bei München ein. Ich suhr von München aus dorthin. Sie hatte Kinder und Enkel um sich, patriarchalisch war die Familie unter ernsten, alten Bäumen im Verein um den Teetisch versammelt, ein Bild edelen Lebensgenusses. Hedwig Kieselamp war alter und ernfter geworden. Aber noch immer die Geschmeibigkeit ber Glieder, die schöne Ropfform, der gleitende Gang. Sie machte einen bornehmen Ginbrud. Sie hatte bamals einen neuen Banb Gebichte berausgegeben. Davon fprach fle mit mir, er lag ihr febr am Deigen. Und fie hatte barin Recht. Der Bers ift und bleibt die gottgegebene Sprache der dichterischen Seele. Der Bers vermittelt weit mehr Unmittelbarteit als die ergahlende Profa. Wem daran liegt, eine bichterische Berfonlichteit wirtlich tennen gu lernen, foll ihre Berte in gebundener Rede ftudieren, bann tommt er ihr wohl fo nabe, wie überhaupt ein Menich dem andern zu komme er tyr wohl jo lude, wie ndergulpt ein Menich dem andern zu kommen vermag in diesem Leben, das voller Blindheit und voller Schwig Atesek und hat sich gerade in ihren Versen in glutvoller Innigseit und begessperter Naturliebe dokumentiert — als Gotisucherin, als Pilgerin zu hohen Zielen — anch als Eine, vor der die Schwerzen des Lebens nicht halt machten und die ihren guten Kamps gekämpst hat. Requiescat in pace! Bom Büdertiid.

Band Bildertiffs.

Marie Clisabeth b. Brandt Gerned: Giner jungen Mutter Ceites linder. Chigaen, berudigegeben von Frbr. v. Liurmfeder Log. 26. 26. 26. 24. — Man wird selten ein Buch von son ihr der Eddickenben finden, lesen, erleben vie die Brudyandiung (Mid. Burger). gr. 8 62 S. geb. 24. — Man wird selten ein Buch von son ihre gestenden finden, lesen, erleben vie diese. Das Worwort' ilt Chifthrung. Aufdit in ein Worleben: das einer Uhnin der Verlassein, dem Geleierheen finden, lesen, erleben vie die einer Uhnin der Verlassein, das Gelighte bes Intgen, licht und leidreichen Kebens dieser selbst. Deren Studer Ichreib vielen ergreisenden liederbild, desgleichen das Rachwert: Totentlage', das uns zeigt, wie innig er die reine, fostbare Echwesterbebeutete. Einen Begriff davon übermitteln uns auch die "Esigen: Die Kinder. Menschen und Blumen. Mach Miele und Conne. Macken eige bertauft, was der Augenvolicksüber von vorwiegend knappster zeige Blätter. Scheinbar Augenvolicksüber von vorwiegend knappster zeige kertumsgen und Blumen. Mach Miele und Sonne. Macken riede kertumsgehen Gehalt, von ib bezartselbitten. Secheinbar Augenvolicksüber von vorwiegend knappster zeigestellten. De Seele blätter. Scheinbar Augenvolicksüber von vorwiegend knappster zeigestellten. De Seele hine gepaalt fühlt, zugleich aber auch gehoben angestätig ist die Geste hinein gepaalt fühlt, zugleich aber auch gehoben angestätig der Auf de bewähren. De bas gange Buch, die gange Art der Augenvolicken erselfstüberwindung, die bas gange Buch, die gange Art der Augenvolicken erselfstüberwindung, die bas gange Buch, die gange Art der Augenvolicken erstellt. Der konstelle Bertprechen bentet, das dier auf gegeben vor uns lieht, das aber nicht erfüllt werben logenschlich und krage der hin der Augenvolicken der einfach Seis neben Ses knapp und hieft gehelt und kiele bertperden bentet, das hier als gegeben vor uns lieht, das aber nicht erfüllt werben logenschlichen der Seischen Wichtlang der Ernelben der Augenvolicken der eine Augenvolichen der einfach eine

## Bühnen- und Musikrundschau.

Renes Theater. Goethes "Burgergeneral" gehört zu ben Studen, bie nicht nur ihre Beit, fonbern auch die Literaturgeschichte nicht ohne Borurieil aufgenommen hat. Mon nahm bem Bertchen nicht ohne Borurteil aufgenommen gat. Man nagm dem wertichen übel, daß es ein Luftpiel, ja eine kleine Kosse ift und kein Drama, benn ein großer Dichter hat sich — so meinte man — gewaltsgen Zeitereignissen gegenüber sogleich höchst würdig "einzustellen". Run stand aber Goethe ber französischen Revolution innerlich ablehnend gegenüber. Später hat er versucht, in der nie vollkendeten "Katürichen gegenüber. Später hat er versucht, in der nie vollendeten "Ratürlichen Tochter" in seiner Weise zu den treibenden Ursachen der Umwälzung dichterisch Stellung zu nehmen; im "Bürgergeneral" zeigt er mit leisem Spott, wie die Sturmslut einer erregten Zeit ihre Wellen dis in die abgelegensten Gestade wirst, wie harmsose kleine Geister von Ideen verwirrt, aus dem sicheren Geleise threr beschenen Tätigseit geworsen werden. Man hat erst vor wenigen Jahren den "Bürgergeneral" am 28. August als Gedurtstagsgade des Restdenztheaters gesehen. Die Verspottung eines revolutionären Maulheldentums will uns heute in frischeren Farben erscheinen. Die Erwartungen, die Pros. Frehtag in die Einstudierung des alten Spieles geset haben mochte, zeigten sich erfüllt. Die Wiedergabe war recht gut, die Komist ist ihre Wirkung, zumal da man die Uedertreibungen eines modernen Grotessstüles vermied. Der Dialog war von jener Schlagfertigkeit, wie sie Goethe sür das Stüd forderte. Die Figuren des "Nätzten" und des "Schnaps" waren mit Schreiner und Fuchs Lista vorzstälichen Entwickung ist darin kein Zug, der nicht für die Bühne gedacht wäre". Diese Anslich bes braven Edermann sand man in der herzlich ausgenommenen Ausschlung bestätigt. herzlich aufgenommenen Aufführung bestätigt.

Rongerte und Bortrage. Die Rammermufitabenbe bon Berber Deg ar, Zilcher sind wortrage. Die Kammermustavende von Berber Deg ar, Zilcher sind in bester Erinnerung. Run hat das pianistische Mitglieb der Bereinigung gewechsett. An Zilchers Stelle ift Lampe getreten. Der erste Abend, an welchem die Künster Brahms, Reger und Schubert interpretierten, zeigte, daß durch diesen Tausch die Fühlung. Vertiefung und Spielfreudigkeit die gleiche geblieben ist. Bedeutende Eindrück hinterließ der Klavierabend G. Galstons, eines Künstlers, der für die verschen Werke in tongenialer Anpassung den zwinenden Ausbruck Ander und den Lines kannarvanden Technistend aussellen. genden Musbrud findet und bant einer hervorragenden Technit und eines poeffereichen Anichiages uns ichladenlos ju übermitteln weiß. Bauline Frieß bewies an ihrem Rlavierabend, wie mein Bertreter berichtet, von neuem das hohe Stilgefühl, welches ihr beseeltes und technisch hochstehendes Spiel auszeichnet. — Der Baritonist D Consee besigt Kule und Schönheit des Materiale, die nie ohne Eindruck bleiben. Moge ber ftarte Beifall ibn nicht abhalten, an ber rhhthmischen und sprachlichen Bervolltommnung weiter gu arbeiten. — Die vierzehnfahrige Känzerin Ribbh Impetoven hat auch diesenigen überrascht, die sich von dem Geschrei, das sich in München allährlich ob einer noch nie dagewesenen Tanzkunst erhebt, nicht verblüffen lassen. Die kleine Künstlerin kann technisch viel, ober niemals bemerken wir die Pose

**Ueberarbeitete, geistig** und **körperiich Heruntergekommene** finden in

ein vorzüglich und rasch wirkendee Präparat, um einen normalen Gesundheitszustand wieder herzustelien. Preis M. 3.— in Apotheken.



zu Unkel am Rhein, Bahn- und Dampfschiffstation empfichit naturreine und leichtversuckerte

Rot- und Weisswei

Der neue Vierleljahrswechsel veranlasst vielleicht manchen Freund und Leser unseres Blattes, der schon öfter ausgesprochenen Bitte zu willfahren und uns eine Anzahl

guler Probenummer-Adressen einzuschicken. Für den einzelnen ist hiermit eine kleine Mühe ver-bunden, während der gemein-samen Sache ein grosser Dienst erwissen wird.



wie Berder, Brodhaus Staatslegit., Rirchenleg., Ruhn, Runftgefch., Bib: mann, 3ll. Beltgefdichte, Salzer, 3ll. Literaturge

nur gut erhalten, fauft

F. Geider's Antignariat, Breden i. W

Gebrauchte Schreibmaschinen, auch beschädigte, kaufe ich jeht noch zu höchsten Breisen. Angebote mit Schristprobe, Sustem und Nummer an

Fachwerfflätte für Schreibmaschinen, Rürnberg, Celtisplat 8, Telephon 9618 Reparaturen zuberlässig unter Garantie.



bes Bunbertinbes. Sie tummert fich nicht ums Bublitum. Ihre Dar bietungen wirten wie unbelauschies Spiel. Besonbers fcon find ihre Buppentange. Erftaunlich ift ihr humor und bie Blaftit, mit ber fie bie Ergebniffe einer minutiofen Beobachtungsgabe wiederzugeben weiß.

Berichiedenes aus aller Belt. In Berlin und Mannheim hatte "Hölderlin, neun Szenen aus einem Schicklau" von W. Eiblits, einem jungen Wiener Dichter, einen tunftlerischen Achtungserfolg Der Autor hat die Ereignisse von Hölderlins Leben bis zum Aus-bruche des Wahnsinnes dramatisch zu beleben versucht. Die Aritit rühmt den traumhast zarten Duft lyrischer Stimmung, der über den Szenen liegt, denen sedoch bramatische Kraft versagt set. — Geteilt war auch die Ausume bei R. Laudners Drama: "Der Sturz des Apostels Baulus" in den Berliner Kammerspielen. Es ift die Ge-Apoptels Haulus" in den Berliner Rammerspielen. Es ist die Geschichte eines schwärmerischen Friseurgehilsen, der auch im Gefängnis und Jerenhaus den Glauben an die Krast, durch sein Gebet Kranke heilen zu können, nicht verliert. Das Stück ift nach Berichten nicht ohne künstlerische Ziele, doch ist die Mittelpunktsgestalt an Geist und Seele zu unbedeutend. — "Johannes A. Pro", mit dem sich der bekannte Schweizer Rovellist Ernst Zahn auf der Böhne versuchte, hatte tannte Schweizer Robellit Erni Zahn auf der Binne berjucte, hatte in Zürich äußeren G-fola; ein Drama romantischer Ritterlichkeit, dos an Wirkung die epischen Dichtungen Zahns nicht voll erreicht. — Mit seiner Spielover "Gaudeamus", in welcher Humperd ind alte und eigene Weisen verwebt, hatte der greise Tondichter in Darmstadt einen sehr herzlichen Erfolg. Das den Liebestonslitt eines Studenten um 1820 behandelnde Tegtbuch von Robert Misch wird als recht dürftig bezeichnet.

8. G. Oberlaender, München.

## Finanz- und Handels-Kundschau.

Bayerns Sozialisierungsplan — "Unsere Wirtschaftslage verträgt kein Herundoktern" – Deutschland brancht Frieden, Brot und Arbeit — Industrieaufbau und Arbeitsnotwendigkeit.

Während man in Berliner Finanz- und Regierungskreisen seit kurzer Zeit hinsichtlich der kommenden Versailler Friedensabmachungen erheblich zuversichtlicher gestimmt ist und vielfach sogar auf eine Durchführung der 14 Punkte Wilsons zu hoffen wagt — Frankr-ichs grenzenloser Deutschenhass und Annexionswut sind zwar noch nicht gebrochen! — scheinen die innerpolitischen Unsicherheiten im schwererschütterten deutschen Wirtschaftskörper verschärft auf-zuleben Spartaki-tische Wühlarbeit im Ruhrrevier lässt größere

Ausschreitungen und Arbeitshinderung befürchten. Neuerliche Forderungen — 25% ige Lohnerböhungen nebst Gewährung einer besonderen Teuerungszulage bei sechsstündiger (1) Arbeitszeit — zielen letzten Endes nicht auf die soziale Arbeiterbesserung, sondern auf den völligen Wirtschaftszusammenbruch hin. Eine starke Förderungsminderung jetzt kaum 230 000 Tonnen täglich gegen 350 000 Tonnen vor den Revolutionstagen — ist ebenso unausbleiblich, wie in Bayern seit der Schaffung des Zentralwirtschaftsamtes und der dabei eingeschlagenen Neurathschen Theorie der Vollsozialisierung erhöhte Unsicherheit bei allen Faktoren Platz greift. Der in München geprägte Satz: "Unruhe ist des Bürgers erste Pflicht" lässt gerade Bayern, Satz: "Unruhe ist des Bürgers erste Pflicht" lässt gerade Bayern, das anscheinend in dem Sosialisierungschaos das Probierobjekt zu sein scheint, in unverändert misslicher Wirtschaftslage. Begläckungsversuche, wie die ung arische Sowjetregierung mit Einführung des Kommunismus können bei uns keine Verwirklichung und Lösung finden! Die baldige Zukunft wird ferner bekunden, wie restlos das dortselbst geübte sozialisierte Finanswesen zusammenbricht, ebenso, wie eine Monopolisierung des deutschen Inseraten- und dadurch bewirkte Verödung des Zeitungswesens auch bei uns das Wirtschaftselend lediglich verschärfen würde. Der neuerdings in mit nehen von der U.S. P. geforderte Wirtschaftskammunismus steht ieden. der U. S. P. geforderte Wirtschaftskommunismus steht jedenfalls im Widerspruch mit den Aeusserungen aus massgebenden Reichsund fachmännischen Stellen.

Die Teilnehmer des Bayerischen Handelkammertags fassten nach dem vorzüglichen Referat des Augsburger Handelskammersyndikus Dr. Clairmont einhelligen Beschluss, dass die Erhaltung der Leistungs-Dr. Clairmont einhelligen Beschluss, dass die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie "kein herum doktern unkundiger Hände" verträgt, "Jede Wirtschaftsordnung, die der menschlichen Natur und ihren Entwicklungsgesetzen nicht gerecht wird, ist unmöglich und muss zum Untergang führen.... Eng verwoben mit der Industrieleistungsfähigkeit ist die Arbeitszeit und die Lohnfrage." Auch die Entschliessung der Weimarer sozialdemokratischen Tagung betont, dass "die Sozialisierung in unserem durch mehr als vier Kriegsjahre verarmten Lande nurschriebszweigen, wie z. B. Bergbau, Knergieerzeugung, Stickstoffproduktion, Verkehrsgewerbe unverzüglich in Angriff genommen werden muss." Auch hier wurde erklärt: "Friede, Brot und Arbeit muss." Auch hier wurde erklärt: "Friede, Brot und Arbeit in Deutschland sind der Damm, über den der Bolschewismus nicht hinwegkommt!" In diesem Sinne bekräftigte der preussische Finansminister Dr. Südekum die grundsätzliche Anerkennung des privaten Eigentums einschliesselich der Garantien für die

Berlagsanftalt Throlia, Junsbrud-Wien--Münğen.

Werke von Richard von Aralik.

Bom Belthrieg jum Beltbund. Abhandlungen, Gebanken, Rt. 8° (448 G.) Brofc. & 5.17

Sistorische Studien zur älteren nud nenesten Zeit. Ri. 80 (502 S.) Brofc. & 5.28

Die neue Staatenordnung in organischem Aufban. Rl. 80 (408 G.) Brofc. # 6.05

Die Weltliteratur im Lichte ber Weltkirche. At. 80. (332 S.)

Aralik ist einer der wenigen originellen Schriftsteller, die Deutschland heute besitzt. — Fast alles, was uns die moderne Literatur vermissen läßt, findet man bei Kralik Dr. Ernft Bachler, im "Tag" Berlin.

Durch alle Buchhandlungen an beziehen.

Internationale Berlagebuchhandlung "Weffie", Amfterbam (hofland), Marnigfiraat 148 c. Ansidubifches Cortiment. Empfehlenswerte Abreffe für die Beftellung von ausländifden wiffenfchaftlichen Buchwerten.

12 Briefe an Erstkommunikanten bon Brofeffor Dr. Engert.

Bufammengefaßt, ein herrliches Erbammgebuch für Erftommunitanten, in habichem Einband Mart 1.50.

Die Briefe werden auf Verlangen, um eine Verteilung in Nacheinander-folge an die Erstsommunisanten zu ermöglichen, auch einzeln (jedoch nicht unter 10 Stüch) abgegeben. Preis für das Einzelstück 10 Pfg.

Innerlices Durchleben. Beranschaulichung, psicologische Bertiefung find bie Leitgebanten bieser Briefe. Sie bilben eine wertvolle Unterftugung bes Ratecheten im Grft-Rommunionunterricht.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen ober dirett bom Berlag. S. Roller & Co., S. m. b. S., Sillingen - Bonau.

## Ein Standardwerk

von größter Bedeutung für jeden Deutschen!

In allerkürzester Zeit erscheint der erste Band des auf drei Binde berechneten Lebenswerkes des verstorbenen Grafen und Reichskanzlers

Georg von Herlling,

## Erionerungen aus meinem Leben

Preis gebunden zirka Mk. 10.—

Es ist zweifellos, dass die Lebenserinnerungen des Grafen Hertling, welche überall mit Spannung erwartet werden, eine stürmische Nachfrage hervorrusen. Was den Stoff anlangt, so dürfte sich zurzeit kaum etwas finden, was diesem an Interessantem an die Seite gestellt werden könnte. Wir laden unsere Geschäftsfreunde zu Vorausbestellungen ein, es wird unsererseits alles geschehen, um jeden Auftrag sofort nach Fertigstellung schnellstens zur Ausführung bringen zu können.

Herder & Co., Buchhandlung München C2, Löwengrube 14.

Man beachte auch bas Derbor-Infernt auf ber nuchfien Golie.



deutschen Kriegsanleihen um so mehr, als sich unser Wirtschaftswesen mehr denn je auf Kredit, auf Vertrauenswürdigkeit und auf den internationalen Verkehr aufbauen muss.

Gebesserte Aussichten auf baldige Aufhebung, zum mindesten erhebliche Milderung der Ententeblokade, die Einleitung der Lebensmittelsufuhr und beschleunigte Friedensvorbereitungen liessen Ruhe und Vertrauen trots der bestehenden Unsicherheiten einigermassen entstehen. Die Aufstandsnachrichten in den galizischen Rohölgebieten, der Streit um Danzig und um unsere Westgrenze, die Nachwirkungen der ungarischen Katastrophe beliessen naturgemäss unsere Wirtschaftskreise in unvermindertem Bangen über die nahe Zukunft. Effektenmärkte und Industrielle seben in der Aeusserung des preussischen Ministerpräsidenten: "Der Wiederaufbau unserer Industrie ist nicht denkbar, ohne dass die Kohlenschätze Oberschlesiens und des Saargebietes bei Preussen verbleiben und die Saar und ihre Bevölkerung gehören zu uns", die Eutschlossenheit der deutschen Friedens-händler in diesen Fragen. Die Berichte in der Hauptversammlung des deutschen Roheisenverbandes über die stark anhaltende Nachfrage nach Roheisen, namentlich Giessereifabrikaten, die grossen Schiffsbestellungen an deutschen Reichs- und Privatwerften und die sich auf 3300 Lokomotiven und 71000 Wagen, insgesamt 1,6 Milliarden Mark beziffernde Vergebung von Eisenbahn-material in Preussen, der greifbare Gestalt annehmende Ausbau der bayerischen Wasserkräfte und der Elektrisierung der Bahnen bilden nicht zu unterschätzende Ausblicke auf Arbeitsmöglichkeit. Die — hoffentlich masshaltende, weil sonst jeden Fortschritt tötende — Notwendigkeit in der Herstellung von Einheitstypen keit. Die in der Industrie zwecks Durchführung äusserster Sparsamkeit in allen Zweigen unserer Volkswirtschaft besagt ebenso deutlich, wie

die Unmöglichkeit, alle uns zur Einfuhr angebotenen Lebensmittel mangels Erfüllung der Zahlungsbedingungen der deutschen Bevölkerung zugängig zu machen —, wie gross unsere Verarmung ist! Wie soll denn unser Land aufnahmefähig sein für Experimente aller Art, wenn Arbeit und Friede in Nord und Süd unverändert gestört bleiben? Wegen mangelnder Kohlenförderung erreichen uns nicht die so sehr notwendigen neutralen Rohstoffmengen; wie sollen wir dann — trotz des neuen Arbeitsrechtes — Möglichkeit zur Arbeitsmehrung finden? München. M. Weber.

Solug bes rebattionellen Leiles.

### Für kleine Anzeigen aller Art

wie Stellengesuche und -Angebote, Kaufgesuche und -Angebote

## eignet sich die "Allgemeine Rundschau" vorzüglich.

Jum Sonne der personligen Breiheit und des Jebens des ekmaligen denischen Aaisers wurde vor wenigen Woden in Görlig ein Buad deutscher Manner und Frauen gebildet, bessen Grenvorsts Generalsebmarschall von hindendurg übernommen hat. Der Bund, der im Anzeigenteil der "A. R." auf S. Als einen Auruss zum Beitritt verössenlicht, betont ausdrücklich und verwadrt sich gegen die Unterschedung anderer Absichen, daß es ihm serne liegt, durch irgendwelche Behrebungen die früheren Regierungsverdältnisse wieder einstübren zu wollen, daß velmehr die Erhaltung der versönlichen Freiheit und des Lebens des Kaisers sein einzig fies zie das giet darkellt. Tros der turzen Zeit des Bestehens gehören dem Bund bereits über 580 000 Mitglieder an.

## <u> Vornehmer billiger Gelegenheitskauf!</u>

## Wertvolles Oftergeschenk = für Kuustfreunde. =

Bir bieten an brei hervorragende Brachiwerke von Joseph Ritter von Führich.

(Größe 28×36 cm).

1. Er ift anferstanden, 15 Tonbructafeln und Ladenpreis mit Bufchlag Mf. 11.—

2. Der Bethlehemitifche Beg. 13 Tonbrud-tafeln. Labenpreis mit Bufchlag Mf. 7.50

3. Det verlorene Sohn. 8 Tonbrucktafeln und Ladenpreis mit Anschlag Mt. 7.50 Seber Cyllus in eleganter Wappe mit erläuternbem Text nebst einer tatechetischen Einführung, welche bie Benugung ber Bilbertafeln auch für die Schule und Katechese ermöglicht.

Ermäßigter Vorzugspreis.: für fämtliche brei Mabben in vollkändigen Exemplaren von tabellos neuer Befchaffenheit

# 26.- uur 98k. 15.70 (pofifret) anytatt

ohne Teuerungezuschlag. Einzelne Mappen werden nicht abgegeben. Busenbung nur gegen Nachnahme ober vorberige Einsenbung. (Bolischedtonto München 817.)

Es find die letten Borrate, ein Reubrud findet nicht mehr ftatt.

Serder & Co., Bughandlung, München C 2, Löwengrube 14.

## Hotel Strohhöfer

Zweigstr. 9 :: MÜNCHEN :: Tel. 53686

Feines Familienhotel; dem H. H. Klerus bestens empf. K. Kirche in direkter Nähe. Aller Komfort. Eleg. Zimmer von M. 1.50 an. Ia Ref Besitzer: F. Schmidbaucr.

Den Druck von Broschüren, Werten, Bettschriften, Differtationen sowie Drucksachen ieder Art einschließt. Buchbinderarbeit übernimmt preiswert

A. Gescher's Buchdruckerei, Freden i. W.



Soeben in Auflage erschienen

Roman von R. S. Benfon

Genehmigte Ueberfesung aus dem Englischen bon d. W. bon Lama. Mit dem Bilde bes Berfaffers und einer Einleitung. 6.—8. Tauf. 120. 516 C. Gebunden Mf. 8.—

Boringsansgabe auf befferem Bapier, in feinem Dalbieinenbb. mit Golbichn. auf ber Buchobertaute DRt. 12 .-

Hier ift der Roman des Weltkrieges!

Richt die Schlachten dieser fünf entsenlichen Blutjahre werden da geschlagen, da ift nichts von Wassengetöte und Ranonendonner, nein, kein "Ariegsroman"
ift eb, sondern die noch viel gewaltigere Entsscheide ungsichlacht der Geiffer tobt hier, die
des gottentfremdeten Gozialismus, der ihres übernatürlichen Inhaltes entlieibeten Wenschheitsteiligton mit dem
Ehrikenum, dem Glauben an Got und das ewige
Leben. Gozialismus, Rommunismus alles was die
andrechende Periodetennzeichnet istder Ausgangehunkt,
bon dem aus Benson an der Handigen
Jührerin Airche uns weiterführt in das Dunkel der
kommenden Entwicklung.

Bon bem gleichen Berfaffer ift in meinem Berlag erfcienen: Ein Jurdianitismenia. Roman. Gebunden Mt. 7 .-

Berlag bon Friedrich Buffet, Regensburg alle Buchhandlungen

## Mikro-Fernrohr

aus Messing, schwarz oxydiert, mit 3 Auszügen, infolge seiner eigenartigen Konstruktion zugleich als Nahglas oder als Mikroskop zu benützen.



Preis des vollständ. Universal-Fernrohrs M. 20.mit Lederbehälter " 25.-

Preisliste über optische Instrumente kostenlos.

Josef Rodenstock <sup>G. m.</sup> München, Bayerstrasse 3 u. Perusastrasse 1.

# Staatsbankerott

Hervorragendes Werk, mit ausführlichen Berechnungen und Darstellungen. Geschrieben von erfahrenem Bankfachmann. Preis Mk. 2,75 einsehlie-si Touerungszuschlag, gegen Voreinsendung an Postacheckkonto 16776. Nachnahme zuzugl. Mk. 0,25. Bei grösseren Bestellungen entspr. Rabatt und kostenlos. Reklame.

Aug. Brede, sen., Agenturen-pp. Hannover Nr. 984

Prosp.u. Brosch.fr.

Kuren Wirks.Heilverf.

2 Min. v. Bahnhof Friedrichstr. 4 Min. v. d. St. Hedwigskirche Moderner Komfort :: Ruhiges u. angenehmes Wohnen :: Zimmer v. M. 3. an. Bes. Franz Stützer. an. Bes. Franz Stützer.

## **Deulsche Lebensversicherungs-Bank**

Aktien-Gesellschaft Berlin.

Lebens-, Kinderlebens-, Alters- und Aussteuerversicherung

Billige Prämien! Hohe Dividenden!

Mitarbeiter stets gesucht.

Auskunft durch Subdirektor Karl Reinecke München, Herzogstr. 61/62, Telefon-Ruf 33490

## Hadern und Knochen

sortiert und unsortiert.
olle, Neutuch, Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen, kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

**Adolf von dor Hoidon, München**, Baumstr, 4, Tulephon fir. 22285. — Behnsendung. München-Süd. Rob-lanernd

## oder Zerstörung?

Gine Aritif ber "Gin= heitefchule"

bon Banl Cauer

Brof. d. Bädagogit an ber Universität Münster i W. ar. 80 48 S. Breis # 1.65.

gt. 80 48 S. Breis A 1,65.
Die Stimme bes angefebenen
führers im Rampf um bie
Reform ber bob er en Schulen
forbert ernfte Beachtung. Wir
muffen über Schlagworte,
Bartei- und Stanbespolitif
hinaus u einem fachlichen
Urteil über bie fogen. "Einheitsschule" fireben.

## Verlaa von Heinrich Schöningh Wünster i. W.

Vormand sucht für Lyz. Absolventin, kathol., 18 J., kraft, tücht. in Handarb. u. Nähen, zu Ostern

geeign. Stelle in herrsch. Hause a.d. Lande, wo sie sich i Haush. ver vollkommn. g. nützi. mach. k. Ang u OZ377 postl Opladen.

## 915 Geschäfts-Lagebuch

"Glück auf"

mit Jahresabschluß bilbet eine höchst ei sache und boch überscht-liche Buchsührung für den kleinen Sandwerter, Bauern, Laufmann, Sändler um. Seder soll und muß ausschleben, was er ein-nimmt und ausgibt.

nimint und ausgiot.
Das Einsommensteuergeses, die Warenumsahsteuer, beibe seine Buchültzung voraus. Auch für den Lietnen Mann ist es wichtig, wenn er am Schluß des Jadres weiß, was er verdient und wie er steht. Seldh's jede Handstrau sollte Buch führen.

Pausyran fone dang fugten. Wit Anleitung und Mufter-vorlagen. Spielend zu erlernen. In einer halben Stunde ift jeder fein eigener Buchhalter, weil leicht verständlich und ausführbar.

Heigt verstauch und und uns sattetet Handl, Format. Dauerhaft geb. Gutes (Friedens.)Schreibpapier. Breise: Größe I (17×21 cm., 100 Seiten P II.— Größe II (21×34 cm 120 Seiten) M. 4.50. Muster (reich broscheiert) SO Pf.

Landsberger Berlags-Auftalt M. Reumeyer, Landsberg a.L.

Wieberbertaufer gefuct!

## 

Ramilien - Abzeigen

aus den gebildeten kathol. Kreisen Deutschlands gehören in die Allgem. Rundschau.

## Nenheit! Hochaktuell!

Trennung bon Staat und Rirche.

Bon Univ.-Prof. Dr. K. Lux. 56 Seiten . . 1.20 M. Socialismus und Christentum.
Bon Univ.-Prof Dr J. Mausbach . 32 S. So Pf.
In I Wonaten bereits I Auflagen.

Das Wahlrecht Der Fran. Bon Univ.-Brof. Dr. 3. Mausbach. 32 S In 2 Monaten bereits 2 Auflagen. 32 S. 80 Bf. Die politischen Aufgaben ber fatholischen

Studentenichaft in Der Gegenwart. Bon Universitäts-Brofeffor Dr. Ronen. 16 Geiten. 50 Bf.

Die hefte erschienen in ber Sammlung Politice Bildung. Forfiegende Schriften find die beste Aufstärung, da sie sich auf das gange bis in die letzten Tage voritegende Maferiak fühen. Die Namen d. Verfaster burgen für gediegene Arbeit. Afchendorffiche Berlagebuchh , Münfter i 28.

Jebe Buchhandlung liefert.

Im Neudruck find erschienen:

Gemalt von Brof. 3. Alein.

In borguglichem lithographischem Farbendruck ausgeführt. Größe jeder Station 44 × 31 cm (hat feinen Papierrand).

Breis ber 14 Stationen Mf. 30 .-.

Bu beziehen durch alle Buch. u. Runfthandlungen u. bom Berlag Friedrich Bustet, Regensburg.

Gutgehendes

## Gürtlergeschäft

speziell für Rirchenarbeit, ev. mit Golb= und Silberwarengefchäft verbunden, in Bayern, wird bei entsprechender Anzahlung sofort zu taufen gesucht. Gefl. Angebote erbeten unter M. S. 19282 an b. Gefchäftsftelle ber "Allgem. Rundschau", München.

## Süddeutsche Bodencreditbant.

eingeloft. München, 25. Mars 1919.

Die Direttion.

für allgemeine Kräftigung

Berlin 814, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrtes Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

Einbanddecken E I n Dan and de & on für ben Jahrgang 1918 ber Alle gemeinen Bundschau" bitten wir beim Buchbanbel ober bei ber Geschältsfielle in Rünchen bestellen gu wollen.

Dr. Adolf Donders in Münster i. W. schreibt in der "Kölnischen Volkszeitung" vom 15. März 1919: Die Seele der Naturwelt hat eine westfälische Dichterin gesucht und belauscht, und was sie gefunden und gehört hat, das hat sie auf einigen köstlichen Blättern festgehalten: Margarethe Windthorst, Die Seele des Jahres (8° [239] M.Gladbach 1919, Volksvereins-Verlag GmbH. Preis geb. M. 5.50. — Die prachtvolle Ausstattung ist besonders hervorzuheben). Da redet und schreibt eine echte Dichterin. Das alles ist lauterste Naturpoesie. "Die Seele des Jahres", die Seele der Gotteswelt ist aufgedeckt, die Hülle ist gefallen, die Beseelung gefunden. Auf diesen Blättern und Bildern liegt ein geheimnisvolles Etwas, wie der Duft Adalbert Stifterscher Waldpoesie, die herbe Schönheit Annette Drostescher Heidesträusse . . . . Dieses Buch wird Menschen beglücken in finsterer, trüber Zeit.

Digitized by Google

vormals Königl. Filialbank Promenadestrasse

Pestscheck-Kente Nr. 120.

Annahme von Geldeinlagen zur Verzinsung

entweder auf Scheckkonto oder auf Bankschuldschein mit und ohne Kündigung.

Aufbewährung und Verwaltung offener und geschlossener Depots.

Gewählung von Dallehen gegen Verpfändung von Wertpapieren oder

Bestellung von Sicherheiten auf Liegenschaften u. zwar unter Eröffnung einer laufenden Rechnung (Kontokorrent) oder gegen Schuldurkunde.

Ausstellung von Kreditbriefen auf das In- und Ausland.

Vermittlung von Bayer, Staatsschuldbuchforderungen

insbesondere gegen Bareinzahlung zum jeweiligen Tageskurse der 3, 34, 4 % Staatsschuldverschreibungen ohne Spesenberechnung.
(Banken und Bankiers erhalten für die Vermittlung von Bareinzahlungen eine Tergütung von 19/20 vom Nennwerte der Schuldbuchforderungen.)

An- und Verkauf von Wertpapieren

sowie alle sonstigen Börsengeschätten. Ankauf von Wechseln und Devisen.

Vermietung von dieb- und feuersicheren Schrankfächern

in der neuen Stahlkamumer.

Die Bayerische Staatsbank beobachtet über alle Vermögensasgelegenbeiten ihrer Kunden unbedingtes Stillschweigen gegen jedermann und jede Behörde, insbesondere auch gegenüber dem K. Rentamt.

Der Bayerische Volksstaat leistet nach wie vor für die Bayerische Staatsbank

volle Gewähr.

Geschäftsbedingungen werden an den Schaltern kostenlos abgegeben und auf Verlangen postfrei übersandt.

3m Auftrage der Bentralftelle Görlit!

## Bund deutscher Männer und Franen zum Schuße der perföuligen Freiheit und des Lebens Wilhelms II.

Polifiandig unpolitisch nur rein menschlich!

Deutsche Bürger und Bürgerinnen! Tretet für den ehemaligen deutschen Kaiser ein, dem Ibr 26 Frieden jahre zu verdanken gehabt habt, und der noch in letter Stunde den Krieg verhindern wollte.

Durch eine an Stumpfsinn grenzende Gleichgültigkeit ist in letter Zeit viel gestündigt worden! Begreist, daß die Ehre des deutschen Bolkes besudelt wird, wenn Suer ehemaliger Landesdater, nur um die Rachgier belogener Bölker zu befriedigen, zum Gespott der Welt vor einen Richterstuhl gezerrt wird.

Obiger Bund will dem deutschen Bolke die durch die Auslieserung bedingte neue Schmach ersparen! Wer mit dazu beitragen will, melde sich mündlich oder schristlich bei der Zweigseelle Wünchen (d. Wölker, Kirchsecon b. Wünchen) an.

Einmaliger Beitrag eine Wark. (Wer nichts zahlen will, wird ebenso gern aufgenommen wie der, der mehr gibt!) Bostschedonto München 9343.

## Bayerische Vereinsbank

Sauptniederlassungen in Münden und Aurnberg.

Nichach Amberg Ansbach Afchaffenburg Angsburg Bad Riffingen

Bapreuth

Freifing Fürth Garmisch Ser8brud Ingolftadt Kanfbeuren Rempten

Zweigstellen: **Landshut** Lindau i. B. Nenftadt a. Aifc Schwabach Neu-Ulm Dettingen Partentirchen

Rosenbeim Schrobenhaufen Schwandorf Straubing Sulzbach Weiden Beihenburg i.B.

Dingolfing Erlangen

Landsberg a. L. Regensburg

Würzburg Aftientabital: 51000000 Dr. Bfandbrief: Amlauf: 525000000 Dr.

Paffan

Referbefonds: 31000000 DR. Sypotheten-Beftand: 530000000 DR.

Beforgung aller in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

3uderkranke erhalten Gratid-Brofchüre fiber biatlofe Rur (nach Dr. med. Stein-Callenfels) Bonn 10, Boftfac 125.

Instituts - Anzeigen sind in der A. R. sehr erfolgreich.

## Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank.

Gemäss der §§ 19, 20 und 21 des Statuts ergeht hiermit an die Herren Aktionare die Einladung zur Teilnahme an der am

Samstag, den 12. April 1919

vormittags 10 Uhr im Bankgebände, Theatinerstrasse Nr. 11, II. Stock, dahler statt-findenden ordentilchen

## Generalversammlung.

Gegenstände der Tagesordnung sind:

1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes der Direktion und des Aufsichtsrates für das Jahr 1918.

2. Bericht der Revisionskommission, in Verbindung hiermit Genehmigung der Jahresrechnung und der Bilanz, Beschlussiesung über Verwendung des Reingewinnes und der Erteilung der Entlastung.

3. Wahl von 4 Mitgliedern des Aufsichtsrates.

4. Wahl der Revisionskommission nach § 22 des Status.

Die Anmeidung zur Legitimation über den Aktienbesitz und die Abgabe der Karten zur Teilnahme an der Generalversamming findet vom 28 März d. Js. ab statt:

a) in München im Bankgebäude, Theatinerstrasse 11, II. Stock, Zimmer Nr 74,

b) in Frankfurt a. M. bei der Direktion der Diskonto-Gesellschaft.

schaft.

b) in Frankfurt a. M. bei der Direktion der Disakond-Geschaft.

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur jene Aktionäre berechtigt, welche ihren Aktienheeitz bis spätestens 24. März d. Je.
einschlieselich im Aktienbuche der Bank auf ihren Names
umschreiben lieseen und welche bis spätestens 9. April d. Ja.
einschlieselich ihre Aktien unter Uebergabe eines arithmetisch geordneten Nummernverzeichnisses entweder vorgezeigt
oder deren Besitz nachgewiesen haben, wobei bemerkt wird, das
bezüglich der Berech igung zur Ausübung des Stimmrechtes med
§ 21 Abs. 6 des Statuts folgende Anordnung getroffen ist:
"Der Besitz einer Aktie zu fi 500. - berechtigt zur Abgabe
"von 6 Stimmen, der Besitz einer Aktie zu M. 1000. - zur
"Abgabe von 7 Stimmen, doch kann niemand mehr als 1500
"Stimmen für den eigenen Besitz und weitere 1500 Stimmen
"für Stellvertretung in sich vereinigen."

Die für die Generalversammlung bestimmten Rechenschaftsberichte, Bilanzen und Anträge stehen den Aktionären bei den
Obenbezeichneten Stellen zur Verfügung.

München, den 25. März 1919.

München, den 25. März 1919.

Die Direktion.

170 Weingroßhandlung August Müller, Hoflieferant, Sa beeidigter Messwein-Lieferant Messweine, Tischweine Preisliste in allen Preislagen.

# Bayer. Hypotheken-

Promenadestrasse 10 :: Theatinerstrasse 11

Gegründet im Jahre 1835.

Aktienkapital u. Reserven 140 000 000 Mk.

Zweigstellen in München:

Zenettistr. 8a am Schlacht- u. Viehhof (Viehmarktbank), im Tal (Sparkassenstr. 2), in der Grossmarkthalle und in Schwabing (Leopoldstr. 21).

Answärtige Niederlassungen:

Babenhausen, Bad Aibling, Bad Tölz, Burghausen, Dachau, Dillingen, Freilassing, Gundelfingen, Höchstadt a D., Krumbach, Landsberg a. L., Landsbut, Laufen, Lauingen, Markt, Oberdorf, Miesbach, Mindelheim, Mühldorf a. I., Pasiag, Rosenheim, Simbach, Starnberg, Thannhausen, Tittmouing, Traunstein, Vilsbiburg und Wasserburg.

Besorgung aller in das Bankwesen einschlagenden Geschäfte.

Die Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank beobachtet über alle Vermögens Angelegenheiten ihrer Kunden gegenüber jedermann, auch gegen über Staatsbebirden, insbesondere gegenüber den Rentämtern, unverbrüchlichstes Stillschweigen.

= Reglements stehen kostenfrei zur Verfügung.

Habeltion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inforete und den Rallemeteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Amin Baufen, C. n. b. h. (Director Magus Hammelmann). Drud der Berlagsanftalt vorm. G. J. Mang, Buch und Kunftdruckret, Alt.-Gof., stuntliche in München.



# Allgemeine Rundschauf

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 15



12. April 1919

## Inhaltsangabe:

Der beginnende Entscheidungskampf. Von - Eine erschütternde Zahlenfastenpredigt. Dr. ferdinand Abel.

das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frib Nienkemper.

Simon Petrus. von M. Benedicta von Spiegel.

Das Zentrum in der preußischen Regierung. von Studienrat Kuckhoff, Mitglied der preußischen Nationalversammlung.

frankreich auf dem Wege nach Rom. Don friedrich Ritter von Lama.

Sozialisierung der Kaliindustrie. von dr. h. biebel.

von Rechtsanwalt August nuß.

Die geschichtliche und kulturelle Entwicklung des Wendenvolkes. Don M. Raab.

fürforge für broßstadt, und Industrie, kinder. von Maria Köchling.

Eine neue Antwort auf eine alte frage. von P. Luchefius Semler.

Zum goldenen Jubiläum der Schlefischen volkszeitung'. von dr. Abel. Dom Büchertisch.

Bühnen, u. Musikschau. von Oberlaender.

finanz, u. handelsschau. von M. Webre.

Vierteljährlic

Einzelnumme

Digitized by Google

# Charakterbildung.

INE der grössten Lehren, welche das deutsche Volk aus diesem furchtbaren Kriege ziehen muss, ist die von der Notwendigkeit der Heranbildung gerechter. Kriege ziehen muss, ist die von der Notwendigkeit der Heranbildung gerechter, gewissenhalter, zuverlässiger, fester Charaktere. — Man denke sich zwei Geschäfte. In dem einen ist der Inhaber wankelmütig, kümmert sich wenig ums Geschätt, weil ihn seine Passionen zu sehr in Anspruch nehmen. Sein Personal ist unpünktlich, wie er selbst, macht die Arbeit höchst mangelhalt, versucht sich möglichst davon zu drücken und während der Arbeitszeit seinen Privatinteressen nachzugehen. Was wird das Ende sein? Der Ruin des Geschäfts, des Inhabers und des Personals, denn kein tüchtiger Geschäftsmann wird solches Personal anstellen bezw. behalten wollen. — Nun denken Sie sich ein Geschäft, in dem der Inhaber selbst stets pünktlich, arbeitsam, umsichtig, guten Ratschlägen zugänglich ist, das Personal vom Prokuristen bis zum Lehrling in gewissenhafter und zuverlässiger Arbeit wetteifert, ein volles Interesse am Emporkommen des Geschäfts hat und das Bureau nicht verlässt, bis alles aufs beste er edigt ist. Zu welch ungeahnter Höhe wird dieses Geschäft emporsteigen! — Und so ist es auch im Staat, denn der Staat ist auch eine grosse geschäftliche Organisation zum Wohle jedes einzelnen. Darum hat heute jeder Deutsche die Pflicht, an der Vervollkommnung seines Charakters ebenso zu arbeiten, wie an der seines Wissens und Willens. Die beste Anleitung zur Erlangung eines testen Charakters, eines umfangreichen Wissens und Könnens, sowie eines zähen Willens bietet Innen Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnislehre, gegründet auf bietet Ihnen Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnislehre, gegründet auf nahezu 25 jährige Erfahrung.

Auszüge aus Zengnissen: "Es gibt wohl kein Gebiet im Wissen und Können, wo mir nicht die Geistesschulung von grossem Nutzen geworden ist. Ganz besonders noch möchte ich ihren heilsamen Einfluss auf das Seelenleben hervorheben C. S"—"Ich kann auf Grund der bisner gemachten Erfahrungen nur sagen, dass mir Ihre Anleitungen in meinem Berufe sowohl wie auch in meinem bürgerlichen Leben ungemein förderlich gewesen sind. W. B."—"Ich war mit allen Fehlern behaftet, die mich an Erfolgen zu hindern vermochten Und nun, obwohl ich erst am Antang des neuen Lebens stehe, beneiden mich schon manche ob meiner Willenskraft. W. N."

Verlangen Sie heute noch Prospekt von

L. POEHLMANN, Amalienstrasse 3, MÜNCHEN C 130.

## Das Immobilienburo Andersch & Co.

MUENCHEN Ecke Augustenstr. besorgt An- u. Verkäule von Häusern u. Grundslücken beschafft Hypotheken und übernimmt Hausverwallungen. Geschäftszeit: 9-1, 3-6, Samstag 9-2. Telefon 8423.



in borgüglicher bauerhafter und fünftlerifcher Ausführung in allen Größen durch

Th. Reifchle, Inhaber S. Sommer

Lituras, Runfts und Buchhandlung Rördlingen :: Telephon 211.

in dieser ernsten Zeit mmt das Harmonium-Spiel az besonders zur Geltung. Le ist in der häuslichen Musik

HR MONIUM d.König.d.Hausin ARMONIUM olltei.jed. Haus, z.find.sein ARMONIUM m.edl.Orgelton v.66-2400 M. ARMONIUM von Jederm. ohne Notenk. 4stimmig spielbar. Prachtkatalog umsonst.

Riois Maier, Hoflief., Fulda

Suchen Sie einen

## literar. Berater,

so bestellen Sie bei Ihrer Bost anstatt over Buchhandlung das altbesannte Literaturblatt "Liter. Dandweiser" (viertelj. M. 2.50). Dieser sleine Auf-wond entschädigt bei Bücker-anschaffungen vielsach und bringt Anregung u. Beleb-rung in reichstem Waße.



Dresden Schelielstrasse hat allein Solche bleiben 10 Jahre schön u. kost. 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 16 M., 45 cm 25 M., 50 cm 36 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schmale Federa, nur 15-20 cm breit kost. 1/4 m 19 M., 60 cm 6 M. Slessbast 1/5 cm 10 M. Rether 1, 2, 4, 6 M. bis 60 M. Hubblumes Karton voll 3, 5 m. 10 M.

in jeder Art und Ausführung

vom feinsten Buntdruck bis zur billigsten Massenauflage liefert schnell und billig die

Buchdruckerei "Unitas" Bühl (Baden)

Schnellpressen-, Rotations-und Setzmaschinenbetrieb.

für allgemeine Kräftigung :: und für Berufszwecke ::

Berlin S14, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelehrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.



Aufklärende Broshüre gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20





'MIGNON' **SCHREIBMASCHINE** 

> VERLANGEN SIE PROSPEKT 51

AEG SCHREIBMASCHINEN B BERLIN W66 MAUERSTR 81/4

## Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut Rheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89

- I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art.
- Haus für psychopathische Jügendliche Jeder Art.
   Bebachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger Schüler.
   Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u Zwangszustände Kriegsneurosen. Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

Die Herren Aktionäre werden zu der am

Samstag, den 26. April 1919, vormittags 11 Uhr. im Sitzungssaale des Bankgebäudes in Ludwigshafen am Rhein stattfindenden

## Ordentlichen Generalversammlung

hiemit ergebenst eingeladen.

### Tages - Ordnung:

- Vorlage der Bilanz pro 1918 nebst Gewinn- und Ver-lustrechnung und der Berichte des Vorstandes und
- Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Verwendung des Reingewinnes.

Aufsichtsratswahl.

Nach § 26 des Gesellschaftsvertrages traben die Nach § 26 des Gesellschaftsvertrages ffaben die jenigen Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen wollen, ihre Aktien bezw. den ordnungsmässigen Hinterlegungsschein eines deutschen Notars hierüber nebst einem doppelten Nummernverzeichnis der Stücke spätestens am sechsten Tage vor der Generalversammlung bei der Gesellschaft, einer ihrer Zweigniederlassungen, der Rheinischen Creditbank in Mannheim und deren Niederlassungen, der Deutschen Bank in Berlin und deren Niederlassungen zu hinterlegen und bis zum Schlusse der Generalversammlung daselbst zu belassen.

zu hinterlegen und bis zum Schlusse der Generalversammlung daselbst zu belassen.

In dem notariellen Hinterlegungsschein sind die hinterlegten Aktien nach Serie, Nummern etc. genau zu bezeichnen und es ist hierbei zu bestätigen, dass die Aktien bis zum Schlusse der Generalversammlung bei dem Notar in Verwahr bleiben.

Abwesende Aktionäre können sich in der Generalversammlung durch andere Aktionäre auf Grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Ludwigshafen a. Rh., den 25. März 1919. Der Aufsichtsrat:

Franz von Wagner, Vorsitzender.

Digitized by GOOGIC

Naddrud von Artikeln, fewilletone and Gedichten nur mit auedräckl. Genehmidee Verlage bel gung den verlage vo. vollståndiger Quellenangabe geltättet. Redaktion and Verläg: München, Galerieitrahe Sa, Ch. Buf -Mummer 208 20. Postiched - Konto Manden Nr. 7261. Bezugepréle rierteljährlich A. 8.90.

# Allgemeine Undschau

Anseigen preie: Die S. gefpaltene Genuch-gelle Is Ofg., Anzeigen auf Erzieite die 36 mm breite Zeile 378 Ofg. Ballagen einschli Ooft-gebahren A. 18 d. Canfend. Darbindlichteit. Rabatt wade Carif. Bei Zwangseinziehung werben Rabatte binfällig. Erfällungsort if Manchen Erfalungsort if Manden. Anjetgen-Beleae, werden, nur auf bef.Wunfch gefandt. Austleferung in Leipzig burch Carl fr. fleiicher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begehnder Dr. Urmin Kausen.

**M** 15.

Manchen, 12. Upril 1919.

XVI. Jahrgang.

## Der beginnende Enticheibungskampf.

Bon Dr. Ferdinand Abel, München.

Befanntlich ift von bem bisherigen Rechtszustand, wonach bas Gebiet von Kirche und Schule der Zuständigkeit der Einzelstaaten unterstand, der neue Enswurf einer Reichsversassing abgewichen, indem er in dem von den Grundrechten des deutschen Bolles handelnden Abschnitt II eine Reihe von Richtlinien aufstellte, die für die Kulturpolitit und gesetzebung der Gliedftaaten hinfort maßgebend sein sollen. Auf die Doppelnatur dieser Magnahme hat das Mitglied der Nationalversammnatur dieser Magnahme hat das Mitglied der Nationalversammlung und der Verfassungskommission Seh. Hofrat Dr. Beherle in diesen Blättern (Nr. 11/1919 "Jur Versassungskrage") bereits hingewiesen, indem er sagte, es könne nicht bestritten werden, daß die disherige Aufrechterhaltung der einzelstaatlichen Hobeitstrechte auf dem Gebiete der Kirche und Schule neben undestreit-baren Vorteilen doch leicht auch Nachteile nach sich zu ziehen drohe. Man dense an die Stellung der christlichen Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche, in etwaigen roten Kepubliken Mittel- und Norddeutschlands. Daraus erwachse die Frage, ob nicht die Leitsätze über Kultus und Unterricht mehr ins einzelne nicht die Leitfage über Rultus und Unterricht mehr ins einzelne ausgestaltet werben follten, um ebenfoviele reichsgefegliche Garantien gegen landesgesetliche Billfür zu seben. Diese Ausgestaltung ift jest vom Berfassungsausschuß vorgenommen worden, aber nicht in dem von Beyerle gemeinten und erhofften Sinne eines Schutes des driftlichen Rulturgutes gegen die atheistisch-materialistische Sturmflut, sondern bank bes einträchtigen Busammenwirkens ber Demokraten und ber Sozialdemokraten beider Schattierungen in einer Weise, wie es auch die gedachten roten Republiken nicht viel anders würden gemacht haben. Es ist übrigens eine eigenartige Fronie, daß sich in die Baterschaft der neuen raditalen Fassung der Bestimmungen über Staat und Rirche ein ehemaliger protestantischer Geistlicher, ber Abg. Naumann, mit einem Sozialbemofraten teilt.

Der Artikel 30 proklamiert für alle Bewohner des Reichs volle Glaubens., Gefinnungs. und (außerbem noch, da-mits ja grundlich wird) Gedantenfreiheit und ftaatlichen Schus für ungeftorte Religionsitbung. Diefer Schus wird aber lediglich negativ garantiert, daburch, daß niemand berpflichtet ift, seine religiose Ueberzeugung zu offenbaren (von einigen Ausnahmen abgesehen), daß niemand zu einer kirchlichen handlung ober Feierlichkeit ober zur Teilnahme an religiöfen Uebungen ober zur Benutzung einer religiöfen Eibesformel gezwungen werben kann. Einen besonders drastischen Ausdruck sindet jener staatliche Schutz in Artikel 30a durch die Bestimmung: "Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Arankenhäusern, Straf ober sonstigen öffentlichen Anstalten bestantenganfern, Straf voer sonftigen ossentigen amfanten des
steht, sind die Religionsgesellschaften zur Bornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzu-halten ist". Wer sich erinnert, wie in Krankenhäusern die religiöse Versorgung der Kranken unter dem Vorwand der Fern-haltung des Zwangs bisher schon manchmal erschwert wird sich ausmalen können, wie unter der neuen Bestimmung diese Berforgung und bie ungeftorte Religionsübung bei entsprechender Gefinnung und Haltung von Anstaltsleitern ober Aerzten sich gestalten tann, zumal wenn man erwägt, welche Schwierigkeiten Die Religionsgesellschaften an sich schon bei völlig ungehinderter Auslibung ihrer Aufgabe zu ilberminden haben, wie beifpielsweise in einem großen Krankenhause, in dem, wie in München der Fall, im Jahre über 1000 Versehfälle vorkommen. Es war

offenbar auch bie Sorge für ungestörte Religionsübung, welche die Ablehnung ber bom Bentrum beantragten Seelforge auch

für die Wehrmacht veranlaßte.

Die radikalste Aenderung des bisherigen Zustandes bringt Artikel 30a, er versügt die Trennung von Staat und Kirche mit den Worten: "Es besteht keine Staatskirche. Die Freiheit ber Bereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleiftet. Der Zusammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb bes Reichsgebietes unterliegt teinen Beschräntungen. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen. heiten felbständig innerhalb ber Schranten bes für alle geltenden Gefeges; insbesondere verleiht fie ihre Memter ohne Mitwirtung bes Staates ober ber bürgerlichen Gemeinde ... Den Religionsgesellschaften fieben die Rechte einer öffentlichen Rorpericaft zu, fofern fie folche bisher beselfen haben. Anderen Religionsgesellschaften find gleiche Rechte zu gewähren, wenn fie durch die Zeit ihres Bestehens und die Zahl ihrer Mitglieder eine Gewähr für Dauer bieten . . Die auf Gesey, Bertrag ober besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgeselgebung abgelöft. Die Grundsätze hierfür ftellt das Reich auf. Das Eigentum der Religionsgesellschaften und der religiösen

Bereine in den für Kultus- und Wohltätigkeitszwede bestimmten Unstalten, Leistungen und Fonds bleibt bestehen." Der Ausschuß hat sich aber nicht darauf beschränkt, die' Rechte einer öffentlichen Körperschaft auf alle damit noch nicht versehenen Religionsgesellschaften auszudehnen, sondern er hat auch den Religionsgesellschaften gleichgestellt alle biejenigen Bereinigungen, "die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Welt-anschauung zur Auffassung machen", womit also der ganze Areis der Freidenkervereine, des Monistenbundes und ähnlicher Gebilde auf die gleiche Stufe mit den driftlichen Airchen gestellt wird. In dieser Gleichstellung dokumentiert sich eine für den Christen überaus schmerzliche Unterschäftung und Zurückerung seiner Religion und eine Uederschäftung und Förderung aller Weltanschauungstendenzen, welche an ethischem Kebelt und absolgischen Wirksandeit sich nicht enterent mit der Gehalt und pfpchologischer Birtfamteit fich nicht entfernt mit ber transzenbentalen Wesenheit bes Chriftentums zu meffen ber mögen, zumal wenn in Betracht gezogen wird, was alles bei ber Bagheit und Dehnbarkeit ber Bestimmung bes Art. 30a sich als Weltanschauungs-Vereinigung wird gerieren können. Praktisch bedeutet diese Bestimmung die Entsesselung und Begalifierung aller bisher noch irgendwie gebun-benen antichriftlichen Inftinite und Strebungen. Durch die Artifel 30 und 30a ift ber Trennungsfrich

zwischen Staat und Rirche gezogen, die Laiflerung, die Enthristichung des Staatslebens, der Bruch mit einer zweitausendsätzigen Kultur untersiegelt. Welchen Berlust an Kulturgütern, welche Gesahren moralischer und intellektueller Katur dieser Zustand bringen wird, kann erst die Zukunft erweisen.

Es war zu erwarten, daß auch die Leitfage über die Schule im wefentlichen bon benfelben Grundzugen beberricht fein wurden. Das Pringip der ftaatlichen 8 mangeschule wird im Art. 31 ftreng burchgeführt, jebe kirchliche Beteiligung an ber Schulaufficht ausgeschaltet, die Errichtung von Brivatschulen an die Genehmigung des Staates gefnüpft, die Zulaffung privater Bollsschulen nur dann gestattet, wenn sie in ihrem inneren Aufbau nicht hinter den öffentlichen Schulen zuruckeben. Die vom Zentrum angestrebte Mög-lichkeit der Gründung von Privatschulen als eines im Interesse ber religiösen Freiheit notwendigen Korrektivs ber Zwangsflaatsschule wird in der Praxis gleich Null sein, und doch verkündet der Einleitungssat des Artifels 31 stolz: "Die Kunst, die Bissenschaft und ihre Lehre... sind freil"
Die einzige Konzession an die christliche Auffassung liegt

Die einzige Konzession an die christliche Auffassung liegt in der Belassung des Religionsunterrichtes als ordentlicher Lehrgegenstand der Schule. Er soll erteilt werden "in Uebereinstimmung mit den Lehren und Satungen der betreffenden Religionsgemeinschaft" und im Rahmen der Schulgestzgebung geregelt werden. Aber er bleibt Wahlsach, lein Lehrer darf zur Erteilung und kein Schüler gegen den Billen des Erziehungsberechtigten zum Besuche des Religionsunterrichts und zur Teilnahme an kirchlichen Feiern und Handlungen gezwungen werden. Immerhin zeigt sich bei den Bestimmungen über die Schule auch einmal der Vorteil der reichsgeschlichen Regelung, insofern als sie der Durchsührung des Beschlusse der sächsischen Kammer, den Keligionsunterricht aus der Volksschule zu entsernen und durch einen konsessischen Moralunterricht zu ersehen, einen Riegel vorzuschieden geeignet ist.

Soviel an vorläufiger Orientierung und Kritik über die Beschlüsse des Verfassungsausschusses, die im Plenum der Nationalversammlung wesentliche Aenderungen wohl nicht mehr ersahren dürsten; eingehendere Würdigung bleibt sachmännischen Federn vorbehalten. Die Neuordnung geht unter der Flagge der Freiheit. Aber nach Lage der Sache ist der Gewinn auf der antichristlichen, der Verlust auf der christlichen Seite; insbesondere sind die christlichen Kirchen auf dem allerwichtigsten Gebiete, dem der Jugenderziehung, empfindlichen Hemmungen unterworfen. Ihre Stellung im kommenden Kampf der Geister ist daher wesentlich erschwert. Denn darüber wird sich kein tieser und weiter Blidender im Untlaren sein: Der Entscheidungskampf über unsere geistige Kultur bereitet sich vor und die in der Reichsversassung festgelegte Regelung des Verhältnisses von Staat, Kirche und Schule bildet die Plattform, auf der er ausgesochten wird.

## Die britte Revolution in München.

Ein Entscheidungstampf ist auch das, was sich jest in verschiedenen Städten und Industriezentren Deutschlands abspielt: ein Ringen um die materielle Kultur, um die Gestaltung der politischen und wirtschaftlichen Struktur unseres Vaterlandes. Daß die alten Zustände einer durchgreisenden Neuordnung bedürfen, darüber kann heute nirgends mehr ein Zweisel herrschen. Auch über das Ziel dürste weitgehende Uebereinstimmung bestehen insofern es dahin geht, Ordnung und soziale Gerechtigkeit ins Wirtschaftsleben zu bringen, d. h. die Gütererzeugung im Hinblick auf den Bedarf zu regeln und der schaffenden menschlichen Arbeit den ihr zusommenden Einfluß auf die Produktion und den gedührenden Anteil am Ertrag derselben zu sichern. Meinungsverschiedenheiten dagegen herrschen über die Mittel und Wege zur Erreichung jenes Ziels und über Maß und Tempo des Vorgehens. Sie kommen zum Ausdruck in dem Gegensatz wischen Demokratie und Diktatur des Proletariats, zwischen parlamentarischer Republik und Kätespstem.

In München hat die lettere Richtung jest die Oberhand gewonnen und eine dritte Revolution zur Aufrichtung der Ratere publit auf sozialistische kommunistischer Grundlage veranlaßt. "Der revolutionäre Zentralrat Baierns" erklärte in einer Proklamation vom 6. April den Landtag für aufgelöst; an die Stelle des von jenem eingesetzen Ministeriums sollen Bolksbeaustragte treten. Die Presse sollsbeaustragte treten. Die Presse sollsber Mäterepublik gebildet, gleichzeitig die Berbindung mit der russischen und der ungarischen Republik aufgenommen werden. Die baherischen Räterepublik "lehnt jedes Zusammenarbeiten mit der verächtlichen Regierung Ebert, Scheidemann, Noske, Erzberger ab, weil diese unter der Flagge einer sozialistischen Republik das imperialistischlapitalistisch militaristische Seschäft des in Schmach zusammengebrochenen deutschen Raiserreichs sortsett. Sie rust alle deutschen Brudervöller auf, den gleichen Weg zu gehen."

Diese Entwicklung konnte keineswegs überraschen. Wenn auch der unmittelbare Anstoß von Augeburg kam, so war doch in München die Situation reif geworden, nachdem sich gezeigt hatte, daß das Abkommen vom 11. März dem weiteren Abgleiten des politischen Schwergewichts noch links und dem ungestümen Drängen des radikalen sozialistischen Flügels nach Vollszalisterung keinen Einhalt tun konnte. Das Opfer der nicht-

sozialistischen Parteien des Landtags war vergebens. Nachdem auch der sübbaherische Gautag der Mehrheitssozialisten zum Programm der Käterepublik abgeschwenkt war (der Nürnberger Berein und die baherische Landeskonferenz der Mehrheitssozialisten lehnten dagegen die Käterepublik ab) und nachdem sich herausgestellt hatte, daß die Brachialgewalt (die Münchener Garnison) auf derselben Seite stand und den Schutz der für den 8. April geplanten Landtagstagung absehnte, war die Sache entschieden. Tropdem läßt sich ein sicheres Urteil über die Zusamen.

Trosbem läßt fich ein sicheres Urteil über die Zusammensetzung des neuen Regiments und die hinter ihm siehenden Kräfte noch nicht gewinnen. Es scheinen unter den beteiligten drei Gruppen noch flarke Meinungsverschiedenheiten zu herrschen. Die U. S. B. hat sich, wie aus einer Erklärung hervorgeht, den Rückritt von der Regierung vordehalten, wenn ihre Bedingungen nicht erfüllt werden. Nach der mehrheitssozialissischen "M. Post" (Nr. 82) hatten sich neben Mehrheitssozialissen und Unabhängigen auch Kommunisten an der provisorischen Ernennung von Bolksbeauftragten beteiligt, während eine andere Liste von Wehrheitssozialisten und Unabhängigen aufgestellt worden war. Die Rommunisten unter Leviens Führung ständen nach wie vor abseits und erwarteten die "natürliche Revolution" des Proletariats von unten herauf und als deren Krönung die "wirkliche kommunistische Käterepublit". Die gegenwärtige Liste der Bolkbeauftragten besteht nur aus Unabhängigen und Bauernräten

Ueber die Haltung des Landes liegen abschließende Nachrichten zur Stunde nicht vor. Bermutungen über die Zukunft erübrigen sich einstweilen. Nur auf den ungeheuren Ernst der Situation sei hingewiesen, der sich für das ganze Land wie auch für die Räteherrschaft selbst ergibt in politischer Beziehung durch die Rampsansage an die Reichsregierung und durch die Berbindung mit Russland und Ungarn, in wirtschaftlicher Sinstitt durch die Gefährdung der Lebensmittellieferungen seitens der Entente. Was von dem innerwirtschaftlichen Segen, den ihre Besürworter sich von der Vollsozialisserung versprechen, Wirklichkeit werden kann, wird sich zeigen. Abgesehen von unseren ölonomischen Bedenken bleibt nach wie vor unsere Ueberzeugung bestehen, daß eine wirkliche Sesundung nur erfolgen kann, wenn sie Hand in Hand geht mit einer Erneuerung der Gesinnung. Und diese kann sich nur läutern im Geiste des Dekalogs und der Vergpredigt.

## 

## Das fünfte Kriegsjahr.

Bodenfcau von Bris Rientemper, Berlin.

An ber Schla von Danzig find wir glücklich borbeigekommen; aber die Charybbis der Streiks und Butsche bedroht noch immer das Reichsschiff. Man kann die Bilanz der Boche so ziehen, daß das Konto unserer Außenpolitik einen Gewinn, das Konto ber inneren Politik einen weiteren Berlust ausweiß.

Wenn es auch in unserer eigenen Hauslichkeit noch sehr wirr und wild aussieht, so ditrsen wir doch die Bösung der Danziger Frage als einen Lichtblick aus der dunklen Wolkenbank begrüßen. Sie hat über den Rahmen des Einzelfalls eine allgemeine Bedeutung, denn sie ist die erste Nachgiebigkeit der Entente.

Das rücksichtslose Versahren des "Diktates" hat sich hier als schartig erwiesen und mußte ausgegeben werden. General Nudant hatte es zunächst mit der alten Methode versucht, indem er den deutschen Rechtseinwand unbeachtet ließ und unter Drohung mit dem Abbruch des Wassenstillstandes Gewalt ansagte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte er dabei nicht ohne Vorwissen des Generalissimus Foch gehandelt. Als Deutschland durch die Drohung sich nicht beugen ließ sondern unbedingt jede Mitwirkung an dem Attentat auf Danzig und Westpreußen verweigerte, wurde Foch zum Einlenken angewiesen. Es war schon viel, daß man sich nachträglich auf Verhandlungen einließ, und gewiß ist es den Franzosen sehr schwer geworden, auf Danzig zu verzichten, das sie ihren polnischen Freunden versprochen hatten und als Probestück für ihre eigene Raubpolitik betrachteten. Bei den Verhandlungen in Spa hat Foch den Anspruch auf den Danziger Weg gemäß der überspannten Auslegung des Wassenstillkandsvertrages "im Prinzip" aufrechterhalten; er hat aber tatsächlich nachgegeben, indem er die anderen, von Deutschand vorgeschlagenen Transportwege annahm. Dazu gehört neben dem Wege über

Stettin, Billau-Rönigsberg und Memel auch ber Gifenbahnstrang von Roblenz ober Frankfurt über Gilenburg nach Ralisch. Durchquerung Deutschlands zu Lande ift ja für uns etwas läftig (fie kann zwei Monate dauern), doch bleibt fie ungesährlich, vorausgesett, daß die Polen und die französischen Begleitoffiziere fich keine Ausschreitungen erlauben. Auf den vereinbarten Begen laffen fich teinesfalls Eroberungen machen. Danzig und Beft preußen find gerettet.

Die Pessimiften sagen, nur vorläufig, ba der Friedensvertrag bie polnischen Ansprüche boch noch wieder zur Geltung bringen tonnte. Demgegenüber tann man aber geltend machen, bag bie Rachgiebigfeit in biefem Buntte eine Ernüchterung im hoben Rate ber Gegner, -bas Uebergewicht ber gemäßigten Staats.

manner ertennen läßt.

Aus allen bisherigen Nachrichten vom Biererrat und aus den sonstigen Konferenzen der Gegner konnte man deutlich ertennen, daß Clemenceau als Führer der rachsüchtigen und beutegierigen Franzosen schuld sei an der Berzögerung des Friedens und der graufamen Behandlung Deutschlands, während Bilfon für Mäßigung eintrat und Lloyd George fich mehr und mehr bem ameritanischen Standpunkt anschloß. Der biplomatische Rückzug in der Danziger Frage ist nun offenbar eine Riederlage ber französischen Politik. Hoffentlich nicht die letzte. Denn was die Entente jetzt zum Einlenken gebracht hat, wirkt noch sort. Es ist einerseits die Erwägung, daß man Deutschland nicht lebensunfähig machen barf, wenn man die erfehnten Milliarden von ihm eintreiben will; anderseits die Furcht, daß Deutschland schließlich die Unterzeichnung des Friedensvertrages verweigert, wenn er zu harte Bedingungen enthält.

Die Möglichkeit eines paffiven Widerstandes von unserer Seite hatte man allem Anschein nach bisher nicht recht ernft ins Auge gesaßt, obschon sie mehrsach angekündigt war, sogar in der Antrittsrede des Reichspräsidenten Ebert. In dem Danziger Falle zeigte nun die gleichmäßige Haltung von Regierung, Nationalversammlung und Volksbewegung, daß wir wirklich zum äußersten entschlossen sind, wenn man uns an den Lebens? nerv rührt. Wir find wehrlos in dem Sinne, daß wir den vordringenden Feinden leinen militärischen Biderstand entgegensehen tonnen. Aber die Große bes Reiches und die Maffe ber Bevollerung bilden doch eine natürliche Biberstandstraft, indem die Feinde bei Biederaufnahme des Krieges und bei Besettung Deutschlands zu einem ungeheueren Auswand von Truppen und Kampsmitteln genötigt würden. Das scheuen die besonneneren Staatsmänner aus guten Gründen. Ihre Völler find nahezu ebenso erschöpft und ebenso triegsmüde wie wir. Immer dringender wird das Berlangen nach Demobilisation und Frieden. Diejenige Partei, die zurzeit noch in Frankreich herrscht, hat freilich eine große Gier, auch noch über den Rhein zu gehen und im Ruhrgebiet, namentlich bei Krupp, ihre Rache zu betätigen. Aber wenn in der Lat die Berlängerung des Krieges beschlossen würde, so könnte doch die latente Kriegsmüdigkeit auch in Frank reich zum Durchbruch kommen. In England und Amerika ist offenbar die Bolksstimmung so, daß weder Lloyd George noch Bisson eine Oktupation Deutschlands riskieren dürsten, selbst wenn sie sonst zu Liebesdiensten gegenüber Clemenceau geneigt wären.

Wir dürfen uns ja nicht verhehlen, daß es eine Tattit ber Bergweiflung ift, wenn wir uns jum paffiven Wiberftand ober genauer gesagt zur passiven Duldung entschließen. Die furcht-baren Gesahren für Deutschland, namentlich die brohende Neber-slutung mit der bolschewistischen Welle liegen auf der Hand. Aber in ber Not haben wir keine andere Wahl. Will man uns durchaus zugrunde richten, dann mülfen wir wenigstens die Ehre retten und uns auf den Standpunkt stellen: Lieber ein

Ende mit Schreden, als ein Schreden ohne Ende.

Bie fehr man auf der Gegenseite die Paffivität Deutschlands schent, ließ sich u. a. auch erkennen aus dem Versuchs-ballon in der Presse, die uns in Aussicht stellte, wir würden in den Völlerbund ausgenommen werden, wenn wir den Friedensvertrag unterzeichneten, aber sonst nicht. Die Zugertraft des Völlerbundes hat im Winter die Schwindsluch bekommen. Bir sehen immer beutlicher, daß ber fog. Bölterbund nichts anderes werden soll, als die Berewigung der Entente, und daß die angekündigte Friedensliga nur auf die Bergewaltigung der Reutralen und die Berfklavung Deutschlands hinauslaufen würde. Der Eintritt in einen folden Bund würde uns teine wirksamen Rechte, sondern vielmehr Laften und Gefahren bringen. Da warten wir lieber, bis ber Bollerbund eine

vernünftige Gestalt und einen friedlichen Geist angenommen hat;

bann wird der Bund uns ebenso nötig haben, wie wir ihn. Inzwischen betrachten wir den Ausgang der Danziger Krise als gutes Vorzeichen für den Abschluß der Friedens. beratungen. Der Plan des rudfichtslosen Diktatfriedens hat ein Loch betommen. Man hat gelernt, daß die deutsche Willens. meinung boch beachtet werben muß.

### Die innere Krifis

fällt freilich wie ein Reif auf diefe Frühlingsblumen. Im Ruhr. gebiet macht die Hälfte der Bergleute (teils in Berblendung, teils im Zwang) den umstürzlerichen "Generalstreit" mit; in Frankfurt gibt es Plünderungstrawalle, in Stuttgart Aufruhr; in Berlin und Magdeburg muß sich die Regierung mit der Ent-waffnung unzuberlässiger Regimenter bemühen; in Berlin wird obendrein der zweite "Ratelongreß" mit bolichewistischer Agitation vorbereitet. Und dazu kommt die Rachricht aus dem Süden, daß in Bayern die dritte Revolution die Erklärung zur Räterepublik gebracht habe unter Beseitigung bes Landtags und unter Anschluß an Ungarn und Rugland! Wenn so ber Bestand bes Reiches und ber innere Frieden von Grund aus bedroht ift, so tann all' die fleißige Arbeit, die von der Nationalversammlung in Beimar und auch von ben preußischen Staatsorganen geleistet wird, bei dem geängstigten Bolle nicht die gebührende Beachtung finden. Die Grundrechte für die Reichsverfassung, namentlich bie Garantien für bie religiös-fittlichen Guter, sowie bie Abgrenzung ber Rompetenzen von Reich und Gliebstaaten würden unter normalen Berhaltniffen unfer ganges Ginnen und Trachten aussillen. Jest aber frägt man weniger, wie das künftige Deutschland aussehen soll, sondern vielmehr: ob es überhaupt noch eine deutsche Zukunft geben werde. Sein oder Richtsein, das ist hier die Frage. Und wenn Deutschland zugrunde gehen sollte, so darf man nicht alle Schuld auf die auswärtigen Feinde schieben. Bon deren Schlägen könnten wir uns immer noch erholen, wenn nur die breiten Massen unseres Bolles sich halbwegs reif zeigen wollten für die Gelbstregierung. Die Bernichtung droht uns von dem Unverftand der Leute, die fich durch die bolfchewistischen Berführer zu den verhängnisvollen Streits und Unruhen verleiten laffen. Möchte es endlich gelingen, bie Maffen davon zu überzeugen, daß nur Ruhe, Ordnung und Arbeit uns noch retten können.

## 

## Simon Petrus.

"Und sollten alle Andern von dir gehen, 3ch weiche nimmer, Herr, ich bleib' dir treu!" — O Simon, Simon, sag, was wird geschehen In dieser Nacht, noch vor dem Hahnenschrei?

Noch eh' im Ost der neue Morgen tagte, Hast du verleugnet deinen Herrn und Gott. -Der gleiche Simon, der beteuernd sagte: "3ch folge dir, und wär' es in den Tod!"

So sind wir Menschen, — schnell und heiss zum Lieben, Dem Herrn zu folgen gern im Wort bereit. Wo ist die oft gelobte Treu' geblieben, Wenn Er den Kelch uns reichte, Kreuz und Leid?

Wir möchten den Abostel kühn verklagen, Der treulos einmal seinen herrn verriet, Statt reuig an das eig'ne Herz zu schlagen, Das sich so off, so off vom Meister schied.

0 möchten uns'rer Reue Tränen fliessen, Wie unversieglich Petri Träne rann, Die gleiche Schuld mit gleichem Schmerz wir büssen, Wie Simon bis zum Kreuzestod getan!

Du hast "ich betete für dich" gesprochen Zum Jünger einst, "dass fest dein Glaube steht." — Und hälf ich tausendmal die Treu gebrochen, Du schliesst mich dennoch ein in dein Gebet!

M. Benedicta v. Spiegel, G. S. B.

## Das Zentrum in der preußischen Regierung.

Bon Studienrat Rudhoff, Mitglied ber preußischen National-versammlung.

s gibt eigentlich für unsere ganze Politit in Deutschland nur noch eine Frage. Die lautet: tann bas außerste Elend, bas Chaos bes Bolschewismus, noch von uns und damit von Europa ferngehalten werden? Wir fühlen, wie sich lawinengleich das Grauen den Behausungen europäischer Kultur nähert. Wird es uns erbrüden?

uns erdrücken?

Unter solchem Zwang steht all unser politisches Denken, und nur die unverbesserlichsten Optimisten können behaupten, daß es Wahnvorstellungen sind. Jedoch gibt es weite Kreise, die noch an die Krast des guten Kerns des deutschen Bolkes glauben und hoffen, daß die Krankheit des Bolschewismus in uns noch geheilt werden könne. Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß ein neuer nationaler Ton in den Herzen weitester Kreise erklingt. Die Drohungen unserer Feinde, Deutschland zu zerstückeln, von Preußen große Teile abzureißen, haben diese baterländische Regung in Vorddeutschland unverkennbar geweckt. Viell eicht beginnt hier der Weg, der wieder emporsührt. Viel Hossinung ist allerdings nicht vorhanden, daß Deutschland und wahrscheinlich ganz Europa vor der Hölle des Chaos bewahrt wahrscheinlich ganz Europa vor der Hölle des Chaos bewahrt werden wird. Aber es ist doch noch Hossman, wer will es verantworten, sie zunichte zu machen, so daß man sich später, wenn das Chaos kommt, sagen muß: Du bist mitschuldig, du hättest vielleicht noch helsen können, wenn du den Weg der gemeinsamen

Mitte gegangen wärest. Das war die Lage des Zentrums in der preußischen Nationalversammlung, als es vor die Frage gestellt wurde, ob es mit Sozialbemolraten und Demolraten gemeinsam die Regierung bilden wollte. Ohne das Zentrum konnte überhaupt keine Regierung in Preugen zustande tommen, weil die Demotraten fich entschieden weigerten, mit den Sozialdemokraten gemeinsam eine Regierung zu bilden, die dann ja auch nur eine Mehrheit von 10 Stimmen im Parlament gehabt hätte. Das mußte dann notwendig zur Auflösung der preußischen Nationalversammlung, zu einer vorübergehenden sozialistischen und dann natürlich sommunistischen Regierung führen. Daß solche Zustände auf das Reich zurückurten mußten, daß auch die deutsche Regierung fürzen mußte in dem Augenblich, wo der Friedensschluß vor der Türe steht, liegt auf

In dieser Zwangslage hat sich das Zentrum in Preußen zur Teilnahme an der Regierung entschlossen. Die Gründe, die gegen eine Teilnahme sprechen, sind in Preußen ungleich gewichtiger, als wie in Deutschland. Denn in Preußen stehen die Fragen von Schule und Kirche unmittelbar im Bordergrunde. Man weiß aber, mit welcher Kraft Demokratie und Sozialismus gegen die Bollwerke des Christentums im Staate und in der Gesellschaft anrennen. Es ist auch bekannt, daß in Pceußen der Wahlkamps von der Sozialdemokratie sowohl wie auch vom Zentrum unter der Devise: Für und wider die Gristliche Schule! geführt worden ift. Darum tonnen und wollen fowohl Demokraten wie auch Sozialisten in Preußen niemals und in keinem Augen-blide barauf verzichten, die Trennung von Kirche und Staat und

bie Simultanisierung ber Volksschule herbeizusilihren. Darüber aber wird nicht in Beimar, sondern in Berlin entschieden.
Das Programm der preußischen Regierung, zu der also jetzt auch zwei Minister aus den Reihen der Zentrumspartei gehören, hat der Ministerpräsident Sirich am 25. März in der Landesversammlung verkündet. Diefes Programm verlägt ben Standpunkt der Konsessichule. Es verkündet: "Bis zur endgültigen Regelung durch ein Schulgesetz ist den Gemeinden das uneingeschränkte Recht zu gewähren, Simultanschulen mit wahlfreiem konsessionellem Religionsunterricht einzusühren." Ueber die Teilnahme am Religionsunterricht follen die Eltern entscheiden, und den Lehrern soll es freistehen, den Religionsunterricht zu erteilen oder nicht. Die Ortsschulaufsicht, die in Preußen im allgemeinen den Ortspfarrern zustand, soll sofort beseitigt werben.

Wenn auch hier bom Grundsate ber allgemeinen simultanen Staatsschule abgegangen wird — eine bedeutsame Ronzession ber Sozialbemofratie —, so schlägt boch biese Programmforberung allem, was bisher bas Bentrum und die Ratholiten in Preußen vertreten haben, dirett ins Geficht. Die Durchführung folcher gesetlicher Magnahmen tann bas Zentrum niemals bulben, es tann fle niemals durchführen helfen, sondern muß fie mit allen Mitteln betämpfen. So haben wir denn bei ber Regierungsbilbung in Preußen die merkwürdige Tatsache, daß bon ben brei Parteien, die die Mehrheit und die Regierung bilben, die zweitstärtste einen wesentlichen Teil des Regierungs-programms nicht nur ablehnt, sondern sogar zu bekampfen fich freie Hand behält. Freilich werden die Zentrumsmitglieder in der Regierung, die Minister sowohl, wie die Unterstaatssekretäre, wenn eine Verordnung des Kultusministeriums im Rahmen des Regierungsprogramms erfolgt, oder ein entsprechendes Geses eingebracht wird, aus ihrer und ihrer Fraktion ablehnender Haltung nicht die Kabinettsfrage machen durfen, so daß bei einer entsprechenden Abstimmung, die ja fehr leicht durch die Oppositionsparteien herbeigeführt werden kann, die Regierung gestürzt wird. Unter leinen Umftanden aber hat fich bas Bentrum in Preugen irgendwie verpflichtet, etwas mitzu. machen ober stillschweigend zu dulben, was gegen das Gewissen ber Mitglieder ware und wofür das tatholische Bolt tein Berständnis hätte.

Das Ministerium in Preußen foll ein Ordnungs. und Arbeitsministerium sein. Gine andere Gemeinschaft gibt Arbeitsministerium sein. Eine andere Gemeinschaft gibt es, so lange der Sozialismus seine Religionsseindschaft nicht ausgibt, sür das Zentrum nicht. Sie wird sosort aufzulösen sein, sobald die Ordnung im Reiche und in Preußen gesichert ist. Man könnte ja allerdings sagen — und derartige Erwägungen sind nicht ohne Berechtigung —, daß das Zentrum durch Teilnahme an der Regierung manches Unerträgliche verhüten könne, daß es ihm möglich sein wird, zu verhindern, daß die Kirche ganz aus der Schule verdängt wird, daß die nehentsomer Ginstus gestäert sein wird wern die unverweidliche bedeutsamer Einfluß gesichert sein wird, wenn die unvermeidliche Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat zu einer Trennung beider Gewalten führt. Aber es dürste schwer sein, für derartige Erwägungen im latholischen Bolle Verständnis zu finden. Jedensalls konnten sie nicht durchschlagend sein für die Entschließungen des Zentrums, durchschlagend waren vielmehr nur die eingangs erörterten Gründe dafür, daß schließlich dem Drängen der Sozialdemokraten nachgegeben wurde. Es muß sestgen werden, daß in keinem Stadium der Verhandlungen von seiten des Zentrums irgendwelche Annäherungen an die Linke versucht wurden. Bon hervorragender Bedeutung ist serner der Umstand, daß das Zentrumsmitglieb, das als Unterstaatsseiretär in das Kultusministerium eingetreten ift, Prof. Wilbermann, ein tatholischer Geiftlicher ift. Es besteht auch tein Zweifel, daß die preußischen Bischöse den Schritt der katholischen Abgeordneten als minus malum auch öffentlich billigen werben.

Begliglich bes übrigen Teiles bes Regierungsprogramms bestehen bedeutsamere Schwierigkeiten für ein Zusammenarbeiten bes Bentrums mit den beiden anderen Parteien nicht. Das Bentrum fieht auf dem Boden der Tatfachen, es will mithelfen, etwas Neues aus den Ruinen erstehen zu lassen. Biel Zeit und Gelegenheit zu großen Reformen ist freilich nicht vorhanden, schon deshalb, weil das Geld dazu sehlt. Wir sind arm geworden. Und bas erfte, was geschafft werben muß, ift Arbeit und Brot.

## 

## Frankreich auf dem Wege nach Rom.

Bon Friedrich Ritter bon Lama.

Seit ein paar Jahren erleben wir das Schauspiel, daß, wo immer in der französischen Presse die Frage der Wiederan knüpfung ber Beziehungen jum Beiligen Stuble in Erörterung gezogen wird oder eine Personlichkeit der politischen Belt an der Seine fich nach Rom aufmachte, sofort jene Berfohnung als in unmittelbare Nähe gerlicht hingestellt ober wenigstens als näherer ober weiterer Zwed erklärt wird. Es sieht ganz so aus, als sei das allein Maßgebende, wer zuerst das Ereignis vorausgesehen und diesen dem Zufalle mehr als dem Erkennen verdankten Beweis größerer Urieilskraft erbracht hat. Freilich, die Sprache der Tatsachen wirken zu lassen und die Phantasie möglichst auszuschalten, läßt man meist außer Acht, obwohl bies allein Vertrauen und Ansehen zu vermitteln vermöchte. Augenblicklich sind die Altien der Anknüpfungspolitiser wieder start in die Höhe geschnellt. Man bedenke doch nur:

Clemenceau beauftragt in einer Depefche (!) Rarbinal Amette, Stemenceau beauftragt in einer Depesche (!) Kardinal Amette, dem Papste den Dank für die Beglückünschung zum vereitelten Attentate Cottin auszusprechen. Der Keltor des französischen Seminars in Rom, P. Le Floch erörtert im "Correspondant" die versöhnliche Politik Benedikt XV. gegenüber Frankreich, das "Journal des Débats" streift in einer Artikelserie das Problem der Wiederanknüpfung und dann — last not least — Kardinal Amette hat am Morgen bes 13. März eine längere Unterredung mit Clemenceau und reift darauf stants pede mit dem nächsten Zuge nach Rom ab. Da kann doch gar kein Zweisel mehr bestehen, daß dies nichts anderes ist, als der längst erwartete und längst prophezeite "Gang nach Canossa". Gemach! Lassen wir uns von keinem Scheine bestechen, mag auch der Anreiz noch so stant seine Unterziehen wir einmal jeden dieser Unstände einer näheren Prüfung. Die Depesche Clemenceaus ist die gemessene hölliche Erwiderung auf einen Mückwursch deller messene, hösliche Erwiderung auf einen Glückwunsch, dessen Intiative beim Papste lag. Kardinal Amette hat Clemenceau persönlich die Depesche Kardinal Gasparris im Originale zur Kenntnis gebracht; Clemenceau hat in gleicher Form diesen persönlichen Alt erwidert. Wenn sie dennoch weitere Bedeutung befist, fo wird fich biefe im Berlaufe unferer Darlegungen bon felbft erklären. Der Artikel P. Le Flochs ift hervorgerufen burch einen außerst scharfen Angriff auf die Bolitit des Bapftes in der "Redue de Baris" und ift im Grunde nur bessen Burud weisung. Wie jeder Katholit muß auch P. Se Floch die Aus-söhnung seines Landes mit dem Oberhaupte der Kirche wünschen. söhnung seines Landes mit dem Oberhaupte der Kirche wünschen. Symptomatische Bedeutung kommt ihm daher nicht zu, da es der vatikanische Standpunkt, die Partei des Heiligen Stuhles st, die im besürwortenden Sinne sich äußert. Wie die Artikel des "Journal des Debats" einzustellen sind, muß dis zu deren Eintressen der Beurteilung vorbehalten werden. Bis zu diesem Augenblicke kennen wir weder Verfasser, noch Tendenz. Am bestechendsten aber ist die beglaubigte Tatsache der Besprechung Amette-Elemenceau und der Komreise des Kardinals.

Welche zohlreichen Umstände übereinstimmend darauf hin.

Belche zahlreichen Umftände übereinstimmend barauf hinweisen, daß nicht die Aussöhnungsfrage Gegenstand und Ursache dieser auffallenden Geschnisse ist, mögen die solgenden Darlegungen selbst ergeben. Ich glaube jedenfalls, nach reislicher Prüfung sagen zu dürsen, daß wir es nur mit dem Orientprobleme zu tun haben.

Ber weiß, mit welcher Gifersucht Frankreich auf seine Bormachtstellung in Palastina und Syrien wie auf sein Schutzrecht über die Ratholiten bes Orients bedacht ift, ber mußte fich sofort, als die Mission Kardinal Bournes im Orient auftauchte, fragen: was wird Frankreich dazu sagen? Es ist für einen Franzosen etwas direkt Unerhörtes, Unsasbares, daß der Papst in ein Land, in dem nur Frankreich allein das Recht hat, etwas zu sagen, in dem "seine Missionare sich so große Berdienste um den Heiligen Stuhl" erworben haben und Frankreich allein ein ibm durch einen internationalen Bertrag zuerkanntes Recht alleiniger Wahrnehmung der latholischen Interessen besitzt, als Bevollmächtigten und Bertrauensmann nicht einen Franzosen, sondern einen Engländer geschickt hat. Kardinal Bourne ist, wie wir neulich sahen,<sup>1</sup>) als Bertreter des Papstes erschienen, ja, er ist von der englischen Besatzungsbehörde überall als solchen aufgenommen worden und hat allenthalben englische, katholische Monten und Leben ausgewien Micht annus mit dieser Rag. Missionszentren ins Leben gerusen. Richt genug mit dieser Ber-sündigung an dem "unversährbaren Rechte" Frankreichs, hat Rom wenige Tage nach der Abreise Kardinal Bournes nach bem Orient durch die Kongregationen für orientalische Angelegenheiten und der Propaganda jene Bestimmungen erlassen, die jede Einreise lateinischer geistlicher Personen, d. h. Nichtorientalen, an besondere Ermächtigung knüpfen, wodurch eine Durchkreuzung des Werkes des englischen Kirchenstüften hintangehalten war. Wo blieb da das französische Vorrecht? Wohl hat es Frankreich seit Iskwen nicht wehr ausgestlicht und es hat in einer Leit wie Wo blieb da das französische Vorrecht? Wohl hat es Frankreich seit Jahren nicht mehr ausgelibt, und es hat in einer Zeit wie dieser, wo seine Ausübung nicht nur durch die Menschlichkeit geboten war, sondern sogar Frankreichs politische Psilicht gewesen wäre, bollkommen versagt. Man lese doch die Allotution Beneditt XV. im jüngsten Konsstorium, aber im vollen Wortlaute; die Schilderung der surchtbaren Zustände in Palästina und die entsepliche Verlassenheit und Hilosofisseit unserer dortigen Glaubensbrüder ist gleichzeitig eine erbarmungslose Anklage französisches. Frankreich pocht nur immer auf seine Rechte, die anderer Leute, die zu schilgen es durch den Vertrag, an den es sich klammert, verpsichtet ist, lassen es kalt. an ben es fich klammert, verpflichtet ift, laffen es talt.

1) Siehe "Augemeine Rundschau" 1919, Nr. 13.

Schon das Schreiben Kardinal Gasbarris an Ribot vom Juni 1917) ftellte eine Warnung dar. "Die Grundlage, auf ber bas Schuprecht beruht, verschwindet burch die Gewalt ber Kriegsereignisse. Würbe die türkische Herrichaft . . . verschwinden, striegsereignisse. 28urde die turtige Hersgaft... berschieden, so würde das Schutzecht über die Untertanen der anderen Rationen durch die Natur der Dinge selbst zu bestehen aufhören.... In der Praxis wäre es ein toter Buchstade.... Ich verstehe, Frankreich kann nicht, ohne auf den Ruhm seiner geschichtlichen Vergangenheit zu verzichten, seinem Interesse an ber Erhaltung seines Ansehens im Oriente entsagen, aber gegen-über dem trasivollen Wettbewerbe der anderen Nationen könnte es schwerlich seinen Ehrenplat im Oriente aufrechterhalten, ohne die Stütze des Heiligen Stuhles... An Stelle bes verschwundenen Schutzrechtes müßte daher etwas anderes treten und ich beeile mich, hinzuzufügen, daß der Heilige Stuhl gegebenensalls nicht versehlen würde, dem seine ganze wohlwollende Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Diefem hinweise bat Frankreich, wie man weiß, in teiner Beise entsprochen, ja, es hat seitdem unter Berufung auf das aus bem Tientfiner Bertrage von ihm beanspruchte gleichartige Schuprecht in China nicht nur die bereits angelnüpften dinefischvatikanischen Beziehungen hintertrieben, fondern von China die Ausweisung ber Stepler Miffionare gefordert. Bas Bunber, wenn ba bem Batikan die Gedulb reißt?

Bisher nun hatte es geschienen, als bedürfe Frankreich bes Heiligen Stuhles nicht; baber nahm es fich auch jede Dig.

achtung ber Bertrage heraus.

Sicher würde man ber Miffion bes Karbinals Bourne teine weitere Bedeutung beigelegt haben, obwohl fie ben Tat-fachenbeweis liefert, daß ber Papft nunmehr behufs Schutes ber tatholischen Interessen im Beiligen Lande eines neuen Mittels latholischen Interessen im Heiligen Lande eines nenen Mittels sich zu bedienen entschlossen ist und das französische Protektorat auf sich beruhen läßt. Doch hat sich allmählich die politische Lage Frankreichs in Palästina derart zu bessen Nachteil verschoben, daß ihm die ihm obliegende Ausübung seines Schukrechtes durchaus nicht mehr gleichgültig sein kann und daß es allen Grund hat, dem Einschwenken des Batikans in das engelische Fahrwassen nicht untätig zuzusehen. Freilich hat sich sie Sage heute auch insoferne verschoben, als die Schukmaßnahmen Frankreichs sich nicht mehr gegen die ohnmächtigen türkischen Behörden, sondern gegen das dort herrschende England und die rückstose amerikanische verbestantische Prodaganda Behörden, sondern gegen das dort herrschende England und die rückstelle amerikanisch protestantische Propaganda richten müßten. Da ist nun nicht nur fraglich, ob ein Einschreiten Frankreichs wirksam wäre, sondern auch, ob der Peilige Stuhl noch geneigt ist, sich auf Frankreich zu stügen und eine fremde Macht, die in jenen Gebieten als Ronkurrent der englischen Politik auftritt, ge gen England auszuspielen. Das müßte das Berhältnis zu diesem sehr gefährden und trüben und es mag wohl aus diesen Erwägungen heraus die Wahl des Heiligen Stuhles auf den Erzbischof von London dzw. Westminster gefallen sein, der (im Gegensaße zu Kardinal Amette) Gewähr bietet, daß ihm die Interessen der katholischen Kirche über den politischen Interessen seines Landes stehen.

In Berfolge der Berhandlungen, die im Frühjahr 1916 in London und Betersburg stattfanden, sind die derbündeten Regierungen Englands, Frankreichs und Rußlands zu einem Abkommen bezüglich der zufünftigen Berteilung ihrer Einflußsphären und territorialen Erwerdungen in der aftatischen Türkei gelangt, serner auch bezüglich der Bildung eines unabhängigen arabischen Reiches oder einer Konföderation arabischer Staaten in den Grenzen des jezigen Arabiens. Dieses Abkommen besteht in allaemeinen Grundzügen aus folgendem: Frankreich erhölt in allgemeinen Grundzügen aus folgendem: Frankreich erhalt ben Ruftenstrich Spriens, bas Bilajet Abana und ein Gebiet, bas im Silben burch bie Linie Aintab-Marbin bis zur zufünf. tigen russischen Grenze und im Norden durch die Linie Ala-Dag, Cafarea, Al-Dag, Ildus-Dag, Sara, Ogin, Charput begrenzt wird. England erhält den süblichen Teil Mesopotamiens mit Bagdad und behält sich in Sprien die Häfen Haisa und Alla bor. Rach einem Abtommen zwischen Frankreich und England wird bie Bone zwischen bem franzöfischen und bem englischen Bezirk eine Ronfoberation arabischer Staaten ober ein unabhängiges arabisches Reich bilden, dessen Gin-flußsphäre bei der Gründung näher bestimmt werden wird. Alexandrette wird zum Freihafen erklärt werden. Um die reli-giösen Interessen der verbündeten Länder sicherzustellen, wird

<sup>9)</sup> Siehe "Allgemeine Rundicau" 1918, Dr. 17.

Palaftina mit ben Heiligen Stätten aus dem Bestand bes türkischen Reiches ausgeschieden und einem besonderen Regime, entsprechend einem Abkommen zwischen Rugland, Frank

reich und England unterworfen.

In diesem von der "Istwestija" vom 24. November 1917 veröffentlichten Abkommen sällt die große Bescheidenheit der englischen Ansprüche auf, durch die Frankreich sich gleichfalls bestimmen ließ, die seinigen auf dieses geringe Maß zu beschränken. Kaum hatte England Frankreichs Unterschrift in der Tasche, da machte es sich an die Aufrichtung des "unabhängigen arabischen Reiches", des Ronigreiches Sedicas. Seine Unabhangigfeit ift eine rein nominelle, benn es ift ein ausschließ. lich englischer Vasalenstaat. Der zum König eingesette Scheit Hussein erhielt für sich und seinen Sohn Emir Faikal eine monatliche Subvention von fünseinhalb Millionen Franken zu gleichen Teilen und auch die übrigen Araberstämme wurden mit englischem Gelb für biefen Staat und ben Rrieg gegen bie türkische Herrschaft, der bekanntlich unter englischem Oberbefehl geführt murde, angeworben. In einer tritischen Stunde z. B. da diese Hilfstruppen die Annahme des englischen Soldes in englischen Banknoten verweigerten und ihr Abfall auf Meffers Schneide ftand, erhielt ber aghptische Staatsschat von ber englischen Regierung ben Befehl, seinen gesamten Goldbestand auszuliefern, und ein zweitesmal rettete lediglich bas Eintreten einer großen italienischen Bant die Lage. Mit gleicher Bähigfeit verfolgte auch England ben Plan, Ralifat, also die religiose Oberhoheit über den Islam, feinem Randidaten Suffein zu verschaffen. Durch geschickte Ausnützung ber Rivalität zwischen ben beiden Hauptprätendenten, dem bon Muhammed abstammenden Sultan von Marollo und dem nicht minder erbberechtigten bom Feggan, gelangte es an fein Biel. Suffein wollte erft nicht recht, boch England hob plöplich nicht nur das Berbot der Pilgerfahrten nach Mella während des Rrieges auf, sondern begünstigte solche sogar, so daß aus der ganzen muhammedanischen Welt, aus Indien und China ein Bilgerfirom nach Mella fich ergoß, wie ihn biefes nie gefehen. Da vermochte Suffein nicht mehr zu widersteben; aus Dantbarteit gegen'die Engländer, die fein Unfeben fo ungeabnt gehoben hatten, nahm er an.

Das hauptwertzeug diefer Politit Englands ift der Agent Oberft Lawrence. Diefer Englander vertritt beute auf der Parifer Konferenz neben Emir Fajtal die Ansprüche des "unabhängigen" Rönigreiches Sebichas, indem er auf der Ginverleibung famtlicher Gebiete mit arabifcher Bevöllerung, alfo gang Mejopotamiens, Arabiens, Syriens und Paläftinas mit Ausnahme der Heiligen Stätten und — der bereits englischen Bestsungen besteht. Lawrence verließ im Alter von 25 Jahren Oxford, begab sich zu angeblichen Ausgrabungen nach Mesopotamien, trat zum Islam über, wurde sogar Dottor in islamitischer Theologie und erlangte Butritt nach Metta. Ungehindert betrieb er seine politische Werbetätigkeit und erreichte sein Ziel der vollständigen Verdrängung des französischen Einflusses zum Vorteile des englischen. Bekanntlich steht heute bereits Palästina und Sprien unter englischer Militärverwaltung. Frankreich sist also mit seiner ganzen Orientpolitik auf dem Trodom nen. Dag es fich unter diefen Umftanden mehr als je an fein Schuprecht über die Ratholiten flammert, an diefes lette Mittel gur Erhaltung bzw. Ausübung feines Ginflusses und feiner

Stellung, bedarf feines Beweises.

Die sich in der Bahl Kardinal Bournes kundgebende neue Richtung bes Batilans mußte baher wie ein Donnerschlag in Paris wirken. Daß die Romfahrt Kardinal Amettes Frank reichs aufs allerhöchfte gefährbeten Interessen im Orient gilt, hat "ein franzöfischer Pralat aus ber Umgebung bes Karbinals Amette" in der römischen "Spoca" so gut wie zugegeben. "Sie erwähnen die Orientfrage ... " äußerte er, "ich tann Ihnen nichts Bestimmtes sagen, aber wenn sie der Grund wäre (was der Prälat zu leugnen sich enthält, D. B.), so würde Se. Eminenz nicht versehlt haben, an die Berdienste zu erinnern, welche Frankreich (!) durch seine Missionäre seit so langer Zeit dem Beiligen Stuble erwiesen hat, an den Schutz, den es ftets (!) gegenüber allen driftlichen Nationen (vgl. die Allotution. D. B.), die fich verfolgt sahen, ausgeübt hat. Und er wird ben Wunsch ausgedrückt haben, ber Beilige Stuhl möge Frankreich gestatten, in seiner eblen Mission fort. zufahren."

Ich möchte die Frage aufwerfen, ob die "Ausübung dieser edlen Diffion" d. h. des Protektorates nicht durch die veranderten Berhältniffe an fich schon hinfällig wurde, benn ber Bertrag fieht

meines Wiffens das Schuhrecht nur gegenüber ber Türkei vor. Mit bem Ende ber türlischen Berrichaft aber fallt bie

Hauptvoraussetzung der Erfüllung des Bertrages.
So ift nun, wie poriges Jahr Denys Cochin, diesmal Rardinal Amette als Beauftragter ber frangofischen Regierung erschienen, bem ficherlich die Interessen Frankreichs nicht minder am Bergen liegen wie Clemenceau felbft. Und wenn wir icon nicht behaupten wollen, daß fie ihm über denen der Gefamtkirche stehen, so wissen wir bennoch, daß seiner Ueberzeugung nach die einen mit ben anderen identisch find. Dugendmal icon haben Beute wie der Raditale De Monzie darauf hingewiesen, daß Frantreichs Intereffen es erfordern, jederzeit ein Inftrument bereit zu haben, bessen es sich gegenüber bem Batikan im Be-barfsfalle bedienen konnte, also eine biplomatische Bertretung bort zu befigen. Heute mare ein folcher Fall eingetreten, ba tein Bernunftiger zweifeln tonnte, daß Frankreichs Not bas Mittel dringend erfordert, das man fich in der Berbiffenheit des Rirchen. haffes eigenfinnig verfagt hat. Mit Amettes Romreife ift Frankreich auf bem Wege nach Rom. Durch eine hinterture fich einzuschleichen wagt es, offen durch die Bronzepforte ein-zuziehen findet es nicht den Mut. Bielleicht werden einfichtigere Männer bald von der Regierung fordern, was zu tun fie heute selbst nicht den Mut findet. Derjenige aber, der dann den entscheidenden Schritt tun würde, wird nicht mehr Clemenceau heißen. Mit seinem Geiste wird auch er verschwinden.



#### Sozialifierung der Raliinduftrie.

Ben Dr. S. Giebel, Berlin.

Die Kaliindustrie hat von jeher als besonders geeignetes Oblett der Berftaatlichung bzw. Sozialifierung gegolten. Zum Teil ist dies barauf zurudzuführen, daß in den Verhandlungen über das Raligesetz und die Kaligesennovellen an den Birtschaftsformen dieses Industriezweigs lebhaft Kritit geübt und ftaat liche Bewirtschaftung verlangt wurde, wobei man große Gewinne errechnete und in Aussicht stellte. Die frühere Regierung hat sich indessen stellte geweigert, eine Uebersührung der Kaliindustrie in Staatsbesitz oder Betrieb vorzunehmen. Es war hauptsächlich die Furcht bor einer möglichen ausländischen Ronturrens,

bie eine ablehnende Stellungnahme gebot. Diese Gefahr besteht noch heute ober beffer gesagt, ber gefürchtete ausländische Wettbewerb ift icon borhanden. Unfer Ralimonopol ift verloren, mit ihm alle baran gefnüpften Bewinnausfichten. Es tann als ficher angenommen werben, daß die elfässischen Kaliwerte in Zukunft nicht mehr zum goll-Inlande rechnen werden. Bu den dort borhandenen 17 Berten will das franzöfisch-amerikanische Rapital noch die doppelte Anzahl hinzubauen und außerdem die Anlagen auf den höchften Stand der Leiftungsfähigfeit bringen. Die Werte im Gifag werden daher einen lebhaften Wettbewerb entfalten und imftande fein, einen großen Teil des Weltbedarfs zu beden, zumal fie über fehr gute, hochprozentige Salze verfügen. Es ift außerbem in Betracht zu ziehen, daß in Spanien gute abbauwürdige Ralifalzlager erbohrt worden find. Französisch-belgische Kapitalgruppen haben dort größere Konzessionen erworben und bereiten den Schachtbau vor. Ebenso sind in Erythrea Kalilager entbeckt worden. Die Entente hat während des Krieges von dort bereits größere Mengen Kali bezogen. Leider muß bamit gerechnet werden, daß auch noch in anderen Ländern Rali bor-handen ift. Die frembe Konturrenz ift also borhanden und wird sich von Jahr zu Jahr vergrößern. Das Reich — oder wer der zutünstige Besiger der Werte sein sollte — würde demnach ein sehr bedeutendes Risto übernehmen mussen, insofern die Unlagen infolge mangelnden Absabes eine ftarte Entwertung erfahren tonnten, wobei gleichzeitig die Erträgnisse dahinschwinden würden. Was dies bedeutet, tann man daran ermeffen, daß faft alle Raliwerte im letten Salbjahr mit großen Berluften gearbeitet haben. Jeder Schacht erfordert Sundert-tausende an Buschuß. Un eine Aenderung der Berhaltniffe if unter ben gegenwärtigen Umftanden nicht zu benten.

Das Risito, das im Kalibesis liegt, wird noch badurch erheblich vergrößert, daß die Kaliindustrie durch die vorhandene Baffergefahr erheblich gefährdet ift. Es find bereits 18 Berte im Anlagenwert von etwa 45 Millionen Mart erfoffen. Dabei find die Bergschäden, die in einem Falle rund 10 Millionen be-



trugen, nicht eingerechnet. Die Wassergesahr wird sich in Zukunft noch sehr vergrößern entsprechend der vermehrten Werksanzahl. Der Wasserichaft liegenden. Dies hat sich in evidender Weise bei allen Wassersichaft liegenden. Dies hat sich in evidender Weise bei allen Wassersichen gezeigt. Leider hat man in der Bekämpsung der Wasserschaft leine erheblichen Fortschritte gemacht. Einste Sachverständige rechnen daher mit der Möglichkeit, daß die meisten Werte innerhald 4-5 Jahrzehnten ersossen hater nach viel größer als im Kohlenbergbau. Mit Rücksich auf diese Sachlage wird man bezweiseln missen, ob der Staat oder eine andere gemeinwirtschaftliche Organisation überhaupt einen solchen ristloreichen Jadustriezweig in Besitz und Betrieb nehmen soll. Dies würde einer Spekulation mit öffentlichen Geldern — die nicht einmal Aussicht auf Ersolg böte — verzweiselt ähnlich sehen.

Die Sozialisterungsfreunde -— wenigstens soweit fie ernste Birticaftspolititer find — verschließen fich diesen Bebenten nicht, erflaren aber, daß bei ftaatlichem Befit und Betrieb eine bobere Produttivität erreicht werden tonne, die einen Ausgleich für das Rifito biete. Der Alleinbefit ermögliche eine bedeutende Ermäßigung der Selbstlosten, und zwar dadurch, daß man nur von den Werten fördern lasse, die am billigsten arbeiten und so die Produktion an wenigen Stellen zusammenlege. Die Produktivität ist indessen nicht allein von der Erzeugung, sondern auch von dem Absatz abhängig. Die Kaliindustrie ist in hohem Maße Exportindustrie. Im Jahre 1913 wurden bem Berie nach für 118 Millionen Mart Ralisalze ausgeführt. Der Inlandsabsat betrug 84 Millionen. Der ausländische Absat brachte wegen seiner hoben Preise den hauptsächlichken Gewinn und ermöglichte die billige Lieferung an die inländische Landwirtschaft. Er ist daher von entschendem Einsluß für die Rentabilität der Induftrie und dürfte in Zulunft noch größere Bedeutung gewinnen, weil das Inland die start gestiegene Erzeugung nicht aufnehmen kann. Es wird also hauptjächlich darauf ankommen, den ausländischen Absatz zu erhalten und möglichst zu steigern. Hierzu ist der Staat mit seiner bureaufratischen Organisation nicht imstande. Hierüber dürste kaum eine Weinungsverschiedenheit bestehen, zumal sogar überzeugte Sozialisten die Ungeeignetheit des Staates, den Auslandshandel zu übernehmen, zugeben. Bie sollte auch ber Staat mit bem ausländischen Bettbewerb fertig werben? Die Privatindustrie kann durch Beteiligungen und dergleichen (wie in Spanien bereits geschehen) einen Ausgleich ober ein Bunbnis mit ben ausausländischen Werten herftellen — ber Staat niemals. Politische Ginfluffe aller Art tonnen und werden ihn an bem Absat ber ftaatlich erzeugten Produkte hindern, besonders wenn die ausländische Kundschaft nicht darauf angewiesen ist. Beim Abschluß von Handelsverträgen können ihm Konzessionen im Preise der Salze abgerungen werden usw. Es gehört schon viel Optimismus dazu, wenn man dem Staate zutraut, daß er den Auslandsabsats auf der Höhe des Jahres 1913 erhalten könnte — bei welchem Stande übrigens die Raliinduftrie ruiniert mare -, aber es muß als ausgeschlossen gelten, daß er ihn im notwendigen Mage zu erhöhen in der Lage ware.

Angesichts bessen wird eine beffere Organisation der Produktion einen Ausgleich kaum schaffen, geschweige benn die Ueberschüsse keigern können. Durch die schon weit durchgesührte Konzentration in der Kaliindustrie sind die Borteile der Quotenübertragung bereits in hohem Maße nutdar gemacht. Der Zusammenlegung der Erzeugung kehen auch erhebliche technische Schwierigkeiten im Wege. Die Endlaugenmengen können nicht an wenigen Stellen in die Flüsse geleitet werden, auf den für die erhöhte Förderung und Berarbeitung bestimmten Werlen werden Neuanlagen und Bergrößerungen notwendig, was wieder eine Kapitalkauswendung bedingen würde, die im Interesse unseres Kapitalmarktes unbedingt vermieden werden nuß. Auch Arbeiterverpflanzungen müßten in ftarkem Maße vorgenommen werden. Anderseits würden erhebliche Entwertungen der stillgelegten Anlagen, sommunalen Bauten (Schulen, Wohnhäuser, Wasistätten usw.) eintreten. Schließlich bedingt der Charakter der Saisoninduskrie (starker Bedarf im Frühjahr und Herbst) die zeitweise volle Ausnuzung aller Betriebe. Stillegungen in erheblichem Umsange müßten schon aus diesem Grunde unterbleiben. Ferner ist der gegenwärtige Zeitpunkt sür eine derartige Maßnahme nicht geeignet. Der Weltbedarf ist 4½ Jahre lang hinausgeschoben worden. Gleichzeitig ist die Induskrie mit ihren Lieserungen an die inländische Landwirtschaft mit mehreren

hunderttausend Waggons im Rücktand. Auch in Zukunft wird man im Inlande mit größeren Lieferungsansprüchen der Land-wirtschaft rechnen müssen. Daher müssen sür eine beschränkte Zeit (bis der ausländische Witbewerd voll zur Wirkung kommt, was noch einige Jahre dauern wird) ziemlich sämtliche Werte herangezogen werden, um den Bedarf zu decken. Man wird demnach die Entwicklung der Absaverhältnisse nach dem Kriege abwarten müssen, bevor die Frage, wie viel Werte gegebenensalls stillgelegt werden können, zu entschehen ist. Auf seden Fall kann durch Stillegungen und Quotenübertragungen, womit natürlich auch Raubbau verbunden ist, keine Ertragssteigerung erzielt werden, die einen Minderabsak ausgleichen könnte, der infolge der Einsührung des Staats- oder sozialisterten Betriebs hervorgerusen würde. Außerdem wären noch die Nachteile des staatlichen Betriebs, die stets in der Richtung einer Produktions-verteuerung wirsen, in Rechnung zu stellen.

Aus der Darstellung dürste sich ergeben, daß die Sozialisserungsmaßnahmen lediglich in einer besseren Regelung der Erzeugung bestehen können. Es wird vor allem ein Berbot, weitere Schächte abzuteusen, sür die Zeit nach dem Kriege erlassen werden müssen. Ferner könnte ein Organ geschäffen werden, das auf Grund des tatsächlich vorliegenden oder mit Sicherheit zu erwartenden Bedarss darüber entscheet, wo und wie die Erzeugung vorgenommen werden soll, welche Werte gegebenensalls stillzulegen sind usw. Uebertriebene Erwartungen wird man aber auch hieran nicht knüpsen dürsen. Eingrifse in die Absarbe und Preistregelung, die sider die Besugnisse, die Verlagen serben der Regierung schop jeht zustehen (bestanntlich werden auf Grund des Kaligesetzes die Preise gesehlich bestimmt), hinausgehen, verbieten sich nach dem Gesagten von selbst. Ebensowenig kann von einer grundsählichen Aenderung der Eigentums, Besitz und Betriebsverhältnisse die Rede sein. Die dadurch hervorgerusenen Nachteile würden mit Sicherheit großen Schaden bringen. Dagegen dürste nichts einzuwenden sein, wenn durch Einsührung einer Kalisteuer, etwa auf den Doppelzentner Koo eine neue Finanzquelle erschlossen würde.

#### Eine erschütternde Jahlenfaftenpredigt.

Von Rechtsanwalt August Rus.

prifegliche Bahlen, blutigrot, erschütternd, von tragischem Ernft, brennen in dieser notvollen Beit dem deutschen Bolle in die Seele.
161 Milliarden Mart tostete uns der verlorene Krieg. Roch im Januar ds. 38. hatten wir einen laufenden Verbrauch von 3,5

Milliarben gegen 4,2 Milliarben Mark im Juli 1918.

Segenüber ben Jahren vor dem Kriege hat Deutschland einen ungeheuren Verluft an Menschen und Arbeitskläften aller Berufe und Volkskreise: 1,7 Millionen Gefallene, ungefähr 600 000 Schwerkriegsbeschädigte, zurzeit noch etwa 800 000 Kriegsgefangene und über 1 Million ausländische Arbeiter, also vier Millionen Menschen weniger als im Frieden! Gleichzeitig haben wir annähernd 1 Million Arbeitslose im Lande!

In den vier Kriegsjahren starben bei uns in den Städten etwa 70000 Menschen mehr als im Frieden. Burzeit sterben in Deutschland täglich zirka 800 Menschen an Hunger und Unter-

ernährung.

Eine neuerdings vom Reichsgesundheitsamt in Berlin herausgegebene Dentschrift, betitelt: "Schädigung der beutschen Bolkstraft durch die seindliche Blodade" bringt solgende Zissern, eine überwältigende moralische Anklage gegen die Ariegsührung der Entente!: Das deutsche Bolk mußte statt der notwendigen täglichen 3300 seit Herbst 1916 mit 1300 bis 1000 Wärmeeinheiten (Kalorien) auskommen. Folge: Zunahme der Sterbefälle in der Zivilbevöllerung um 37 Prozent gegen das Friedensjahr 1913. Genau sestgesellte Zisser der Blodadetodesopser während des Arieges 762 796! Bei den Kindern beträgt die Zunahme der Sterblichseit sür solche von 1 bis 5 Jahren 49,3 Prozent, sür solche von 5 bis 15 Jahren 55 v. Hundert. Die sehr lesenswerte Denkschrift erörtert auch die Folgen des Mangels an Heilmitteln und Verbandstoffen, der Verringerung der menschlichen Albeitskraft usw. Rechnen wir die Schädigungen der Blodade um in Schädigung des deutschen Bolksvermögens, so haben wir einen Gesamtschaen von über 54 Milliarden 600 Millionen Mark!

Bagrlich eine erschütternbe Fastenprebigt burch

Und Deutschland tangt!!

Eine geiftig-fittliche Hungertrantheit wütet im ganzen Reiche. Das beutsche Bolt schreit nach Erlösung. Rur ber Weg burch bie Buggeit über Golgatha führt gur Erlofung bes Ofter-

morgens.

Der Sozialismus tann uns die Erlöfung nicht bringen. Das Christentum allein ist hierzu imstande. Unsere Zeit und unser Voll sind frank. Per Sozialismus ist Materialismus, lebt von Stoff und Krank, läßt mit dem Tode alles zu Ende sein und leugnet das Geistige und Ewige, also auch Gott, das unendlich geistige und krische Ber Sozialismus doktort an ben Rrantheits er ich ein ung en herum, ohne dem Rrantheits. herb, ben Krantheitsteimen, ben tiefften Urfacen alles Uebels, auf ben Grund zu gehen. Seine Seilmittel und Beilmethoden bleiben am Meußeren, an ben Symptomen haften, fatt in die Tiefe zu gehen und im innerften Buftande bes Menfchen durch innere Erneuerung die Menscheit zu veredeln und die Innenwelt von der Allmacht des Aeußeren zu erlösen. Dr. Karl Sonnenschein führte in dieser Hinsicht auf einer Studentenversammlung in Leipzig zutreffend aus: "Das Flasso des Sozialismus, bas jeden Tag ftärter in die Erscheinung treten wird, liegt darin begründet, daß derfelbe in der äußeren Reform alles Heil der Welt sieht, ohne daran mitzuarbeiten, daß der innere Mensch erneuert wird. Wer der Welt nicht hilft, den alten Adam durch den neuen Christus zu ersehen, der kann fie nicht endgültig erlösen. Er wechselt nur den Träger der Schwächen und der Lafter. Gestern war es die torrumbierte tapitaliftise Bourgeoiffe, heute wird es, wenn die Welt des Chriftentums ausgeschaltet wird, bie egoiftische Dittatur bes Proletariats fein.

Die Selbstsucht kann nur burch Selbstzucht überwunden werden. hier fest das Chriftentum mit feinen im Gewiffen verankerten Trieb- und Lebensträften ein. Gine wirkliche Belterneuerung ift nur burch bas Syftem ber driftlichen Gebanten-

und Motivwelt möglich.

Die Religion steht als heiliger Torwächter bereits an den Uranfängen der Menschheit. Der Baseler Prosessor Dr. Hauser, der einen interessanten Ausgrabungssund aus der Altsteinzeit (eine urweltliche Opferstätte) gemacht hat, schreibt in seinem während des Weltkrieges erschienenen Werke "Der Mensch vor 100000 Jahren" in hezug auf diesen Fund: "Urzeit und Gottesglauben reichen sich in diesem großen, noch nicht völlig abgeklärten Dotument früher Menschheitstage die Hände. Die Atten für biefe erfte, bis jest belannte Opferftatte ber Altfteinzeit find noch nicht abgeschloffen. Wenn Europas Menschen bon beute gurudlebren gum Friedensgewerbe, bann wird auch ber Stimme bes Urweltpriesters wieder zu laufchen fein.

Mit Schlagworten kann man die Menschheit weber sättigen noch erlösen. Der Wiederausbau unseres Bolkes ist nicht möglich auf dem Flugsand menschlicher Parteimeinungen und Frrungen, sondern nur auf dem granitnen Fundament der höheren fittlichen Weltordnung, wie fie in der Religion ihren Ausbrud findet. Wir tonnen unfer Bolt nur burch ben Geift ber Bergpredigt und bes driftlichen Sozialismus, niemals aber burch Maschinengewehre und Handgranaten aus der Not biefer Zeit befreien. Nur burch bie sittlichen Mächte von Treu und Glauben, wie fie in den gebn Geboten für alle Beiten und Bonen niedergelegt find, tann unfer Bolt geläutert und wieder zur reinen Menschlichkeit zurückgeführt werden. Alle menschlichen Macht- und Zwangsmittel find nur Ariegsersatz, der mithelfen, aber nicht erziehen und bilben kann.

In den letzten Jahren erlebten wir eine gigantische Organifationstunft auf bem Gebiete der Technit, aber feine auf bem Gebiete ber Seelen und Herzen. Die religios fittliche Berinnerlichung und Bertiefung muß organifiert werben, fonft werden wir bei allem Triumphe außerer "Beil"-Mittel nur eine Bivilifation ohne Rultur, eine Technif ohne Liebe haben.

Und wie notig brauchen wir die Liebe! Die menschenerneuernde, weltüberwindende Liebe, die den furchtbaren haß überwindet, ber das deutsche Bolt und Europa in einen Trümmer-

haufen verwandelt hat.

Der einzig durchgreisende Weltorganisator ist Christus. Er ist die Liebe. Auf Golgatha hat er sie bestegelt. Durch Haß haben wir Menschen uns zugrunde gerichtet, durch Liebe wollen wir uns wieder emporrichten zum Licht der ewigen Sterne. So nur werden wir die Weltbedeutung des christichen Evangeliums und feines unfterblichen Meifters verftanben haben.

#### Die geschicht und hulturelle Entwichtung bes Bendenvolkes.

Bon DR. Raab, Breslau.

Peben den anderen durch den Novembersturm aufgeregten Rationalitätenfragen hat sich auch die Wenden frage in der sächlichen und preußischen Lausis überraschendschlichen zu einem die Deffentlichkeit beschäftigenden Problem erhoben. Unfangs wurde sie von den maßgebenden Areisen als ein Kuriosum angesehen, doch erfolgte bald eine Ernüchterung, als man wahrnahm, daß die Bewegung im wendischen Bolte meite Preise erfatt habe und est den Monden gelungen sei mit weite Rreife erfaßt habe und es ben Wenden gelungen fei, mit der Friedenstonferenz in Fühlung zu treten und Abgefandte nach Paris zu fenden. Wie konnte es geschehen, daß die ehemals fo königstreuen, kodkonservativen Wenden plöglich Laslösungsbeftrebungen von Sachsen und Preußen huldigten? Um die Frage klar beantworten zu können, ift es notwendig, die ganze geschicht liche und tulturelle Entwidlung bes wendischen Balles ju über bliden, um baraus ein Berftandnis für bie Anklagen und Forberungen ber Wenden ju gewinnen.

Man schätt heute die Wenden in ben beiben Saufigen auf 140—160,000, die in dem Biered wohnen, beffen Echfeiler Die Städte Bischofswerba und Löbau in Sachsen und Guben und Lübbenau in Preußen bilben. Diese Städte, sowie die Beripherie biefes Landfriches find beute jum größten Teil germanifiert; ber Rern aber ift burchgebends wendisch mit Ausnahme ber darin liegenden Städte und Städtchen, Die meiftens eine beutsche Mehrheit aufweisen. Diese Benben find ber Reft bes einft ja großen flavischen Boltes, das fich zur Beit Rarls bes Großen über Thuringen hinaus bis an die Berra, nach Braunschweig, Lüneburg erstreckte, das die Ufer der Oftses in Medlen-burg und die Insel Augen beherrschte, bessen Fischer die Ober und beren linksfeitigen Nebenfluffe befuhren und beffen Jager in den Baldern ber Laufiger Berge und bes Erzgebirges der Jagd oblagen. In mehrere Jahrhunderte währenden Rämpfen wurden die Sorbenwenden von den deutschen Raisern, den branbenburgischen und sächsichen (meißenschen) Markgraßen trot tapferer Gegenwehr unterworfen. In das Land brachten die deutschen Herricher deutsche Rolonifien und deutsche Mönche, und mit ihrer hilfe wurden Sand und Boll germanifiert. ) Besonders war es der Adel, der zuerst deutsche Sitten und deutsche Sprache annahm — soweit er nicht in den hartnäckigen Kämpsen vernichtet worden war. Ihm folgten die besseren Schichten des Bolkes nach, um ben fortwährenben Berbemutigungen burch bie neuen Herren zu entgehen. Mm längften hielt bas Balt auf bem platten Sande an ben ererbten Sitten feft. Richt tampflos ließ es fich fein Bollstum nehmen und wehrte fich, wie es nur konnte. Belch eine Kluft zwischen ben neuen Herren bes Sandes und ben alteingeseffenen unterjochten Landesbewohnern herrschte, fann man aus der Bestimmung bes Sachsenspiegels (XIII. Jahrhundert) folgern, der anordnete, "daß der Wende vor Gericht nicht gegen den Deutschen zeugen dürfe und umgekehrt, da es ja bekannt fei, daß jede Partei zum Schaden ber anderen schwören würde." Daher die vielen Aufftände, oft hervorgerufen durch die Graufamteit ber neuen Berren.4)

Bis ins 12. Jahrhundert war im Thüringischen bei ben Gerichten ein wendischer Dolmetscher zugelassen. Ende besselben wies Bernhard II. von Anhalt die wendische Sprache aus dem Gerichtsfaal. Gegen 1327 verbot Graf Friedrich von Altenburg bas Benbische in seinem Gebiet. Dasselbe geschah um bieselbe Zeit in der Leipziger Pslege. Immer weiter schritt die Germanisation-nach Ofien: 1427 verlor das Sorbische sein Recht vor ben Meißner Gerichten. Nach Nottrott haben sich besonders die Assanier in der Mark Brandenburg im Rampse gegen das Wendentum energisch betätigt, die den ferneren Gebrauch der wendischen Sprache unter schweren Strafen verboten. 3) Rach dem dreißigjährigen Kriege find auch die letzten Spuren des wendischen Volles zwischen Saale und Elbe vermischt.

Auch öftlich der Elbe machte die Entnationalifierung immer größere Fortschritte, besonders in den Städten. Hier wurden



<sup>1)</sup> Chronik bes Bischofs Diethmar von Merseburg († 30. 4. 1002).
2) Bartels "Der Bauer in der deutschen Bergangenheit" (1990).
3) Diethmar von Merseburg. Bartels — S. 80.
4) Rottrott "Aus der Wendenmission" (1897) — S. 540.
5) Rottrott "Aus der Wendenmission" (1897) — S. 496.

die Wenben ebenso wie anberswo entrechtet: so war ihnen ber Sintritt in die Innungen und die Erwerbung der Bürgerrechte vertetet in die Innungen und die Etwerdung der Burgertegte verboten. In den Lehrbriesen mußte bezeugt werden, daß der Tehrling "guten deutschen Geblüts und nicht wendischer Nation" ei. In Kottbus wurde 1525 vom Kursürsten angeordnet, daß wenigstens die Söhne aus der Ehe eines Deutschen mit einer Wendin in die Innungen aufgenommen werden. In Wittersell mußte noch im 18. Jahrhundert der Lehrling nachweisen, daß er nicht wendischen Herkommens sei. Ein Mittel allerdings gab es, wodurch der Wende seine Herkungt weitmachen konnte: viel Gelb. So mußte ein Blaffus Buj aus Schmölln 1568 für bas Stabt-

So mußte ein Blasius Buj aus Schmölln 1568 zur das Staurrecht in Bischofswerba 100 Taler zahlen, weil er Bende war — für jene Zeiten eine ansehnliche Summe.

Auch die Kirche betätigte sich in der Germanisserung der Sorbenwenden: waren doch die Stisse und Abteien zugleich deutsche Herrschaften. Die Benden für das Christentum zu gewinnen war ihr Ziel, aber zugleich auch für das Deutschtum. Es gab allerdings einzelne Prälaten, welche besonders auf den Gebrauch der wendischen Sprache in der Seelsorge drängten. So verordnete der Bischof Bruno II. von Meißen um 1213, daß "der Priester sich die sorbische Sprache aneigne und dem Bolte in der ihm verständlichen Sprache predige". 1496 bestimmte Johann von Salhausen, daß "jeder Pfarrer, in dessen Sprengel sich Wenden besinden, faß er nicht selbst wendisch verstehe, für einen des Wendischen tundigen Raplan zu sorgen habe, der dem Malla in sainer Muttersungen kaplan zu sorgen habe, der dem

Bolle in seiner Muttersprache predige."

Bei Ausbruch ber Reformation hielten bie Wenben anfangs am tatholifchen Glauben fest; erft als die neue Lehre in ihrer Muttersprache verklindigt wurde, gingen fie zu ihr über, sehr oft allerdings nur unter dem Drucke der deutschen Herzichaft. Die Reformation brachte, wie es scheint, nun die erste, wenn auch klimmerliche literarische Tätigkeit: 1548 erschien die erste Uebersetzung des Neuen Testansche Langkeit: 1348 erigten die erste Uebersetzung des Neuen Testamentes nach Luther. Auf diese von Zeit zu Zeit neu erscheinenden Uebersetzungen der H. Schrift blieb sie aber auch lange Zeit beschränkt. Im 17. und 18. Jahr-hundert erschienen auch einige andere religiöse Schriften. Sinzelne Geistische beschäftigten sich sogar wissenschaftlich mit der wendischen Sprache und legten ihre Forschungen in lateinischen später in beutschen, ja sogar wendischen Schriften nieder. Aber trot und haupifächlich infolge ber Resormation ging bie Germanifierung ruftig weiter: wird doch auch heute vielfach prote-

stantisch gleich beutsch gesetzt. In biese Beit nun fällt der erfte Beginn eines leifen nationalen Erwachens, besonders bei den Geiftlichen, die aus Erbarmen mit bem geiftigen Glend ihres Boltes ihm verschiedene religiöfe Schriften in der Muttersprache schenken. Die schiedene religiöse Schriften in der Muttersprache schenken. Die regere Beschäftigung mit der Muttersprache erwecke auch größere Liebe zum Bolkstum. 1706 wurde für die katholischen Wenden in Prag — die Lausiy stand in kricklicher Beziehung unter Böhmen — ein eigenes wendisches (Priester)-Seminar gegründet, das noch heute höcht segensreich wirkt. 1716 vereinigten sich in Leipzig die dort studierenden Predigtamtskandidaten zu einer wendischen Predigervereinigung, die noch heute besteht, wohl die älteste Studentenvereinigung an den deutschen Universitäten. 1740 wurden vom Grasen von Gersdorf 2 wendische Lehrerseminare gegründet, die aber noch seinem Tode halb der Gere seminare gegründet, die aber nach seinem Tode balb der Germanisation anheimstelen. So war der Bersuch, dem wendischen Bolke gebildete wendische Sehrer zu geben, wieder im Keime erstidt. Seine Lehrer mußten in deutsche Anstalten ausgeblet werben, wo oft ein bem Wenbentum feindlicher Geift herrschte.

Co war bas wendische Bolt in einer geistigen Apathie und allem Anschein nach in Balbe bem nationalen Untergang geweiht, so baß 1782 ein wendischer Geiftlicher in seiner Schrift "Gebanten eines Oberlaufiger Wenden über das Schickal seiner Ration" klagt, "daß es noch gar nicht so lange her sei, daß viele Gemeinden vollständig dem Deutschtum anheimgefallen seien. Richt lange werde es bauern und der kleine Rest werde ganz im beutschen Bolksmeer verschwunden sein." Bielmals ift dieser Gedanke noch später von beutschen Statistitern ausgeführt worben, fo von Dr. Aich. Andree in seinem Buche: "Das Sprachgebiet der Laufiher Wenden" (1873) und in seinen "Wendischen Wanderstudien" (1874), die allerdings voll von Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten find. Fahlisch hat 1883 katistisch ausgerechnet, daß es nach 30, höchkens 50 Jahren keine Benben mehr geben werbe. Und heute? Sie find nicht nur noch da, ja fie denken sogar baran, fic ein eigenes Staatsmefen zu gründen.

## Inforge für Grofftabt- und Juduftriekinder.

Von Maria Röchling, Hamm (Beftf.).

Je sind zwei Hauptursachen, die den überraschenden Unterschied zwischen der Gerienkinderentsendung von 1916 und 1918 erklären. Imischen ber Ferientinderentsendung von 1916 und 1918 erklären. Das Ferientinderproblem, das zuerst durch unsere Wischöse gelöst und durch die verschiedenen caritativen Bereinigungen (Caritasverbände usw.) in unermüdlicher Arbeit so glänzend durchgesührt wurde, hatte im Jahre 1916 einen ungeahnt großen Ersolg. Im Jahre 1916 waren unsere Landbewohner troß mancher schon drückender Gesetzvorschriften noch begeisterungssähig für die edle Sache, hungrige Stadtsinder bei sich aufzunehmen, wenn auch da schon manche Landpsarrer harte Nüsse ist knachen hatten bei ihren Dorsbewohnern<sup>1</sup>). Im Jahre 1917 mußten wir erseben, daß die Landbeute weit zurückhaltender waren. Man hat wohl imbulsiv als Grund dafür angenommen die Nachwirkung der im wir erleben, daß die Landleute weit zurückhaltender waren. Man hat wohl impulsiv als Grund dafür angenommen die Nachwirkung der im Jahre 1916 dem System anhaftenden Fehler, die nicht ausbleiben konnten bet der überhasteten Borbereitungs- und Organisationsarbeit für die Aussendung der Ferientinder. In einigen Wochen mußte, der und beworstehenden Ferien wegen, eine Arbeit geseistet werden, die bei normaler Weise fast ein Jahr in Anspruch nehmen konnte.

Ich erinnere an zwei Hauptsünden, die ganze Spalten in den Zeitungen dannals gesüllt haben: Fassch Auswahl der Kinder, und dann das lebersausen der Törser seitens der Estern und Verwandten der Versenstinder.

der Ferientinder.

Mögen diese und andere Anhängsel des Systems der guten Sache an sich nicht zuträglich gewesen sein — Tatsache ist, daß sie dem Faßnicht den Boden ausgeschlagen haben! Tatsache ist, daß die allzu scharfe und alles Maß überschreitende Konstrolle des Staates dei den Landwirten bewirkt hat, daß unser herrliche Ersolge zeitigendes Forienkindershiem im Jahre 1918 sast elendig zugrunde gehen mußte. Was in den Jahren 1916 und 1917 in Blüte stand, dank der unermüdlichen Arbeiten der verschiedenen sozialen Vereinigungen und der Landpfarrer, ist 1918 durch einen krassen Unreaukratismus zerkört worden. In seinem Menschen ist der seiles Bille so urkräftig ausgeprägt wie beim Bauern. Der Krieg hat aber diesen Willen mit tausend Vereinden mit der Auger in den ersten Jahren mit der allgemeinen Regesiterung manche Verordnung tapser berunters Mögen diese und andere Unhängsel des Systems der guten Sache mit der allgemeinen Begeisterung manche Verordnung tapfer herunters geschluckt hat, so ist ein mal boch die Stunde gekommen, wo ihm die Galle übergekausen ist. Dann aber wird ein echter Bauer starts töpfig, nur was das bedeutet, das haben unsere unernuöllichen Landspfarrer erfahren, als sie im Jahre 1918 die Bauern wieder für die Ferientinder begeiftern wollten.

Verientinder begeistern wouten.
Der Burm ber Unzufriedenheit im Volle ist genährt durch die berschiedensten Ursachen. Eine Ursache ist auch die: Das Bolt muß seine Kinder buchstäblich hungern sehen, muß sie des Hungertodes sterben sehen! Besonders unser Bolt in den Großstädten muß zu taussenden seine Kinder der Erde zurückgeben. Die Großstadts und Industriestadtfriedhöse erzählen traurigste Tatsachen. Und tausenden von Kindern hat die Unterernährung den Keim des Todes in das junge Blut geseuft

Blut gesenkt. Wie es z. B. in der rheinischen Großstadt Tüsseldorf mit der Not der Kinder aussieht, erzählt solgender Vericht eines Augenzeugen: "Ein herzzerreißendes Wild, das die in Düsseldorf bestehende Wilchnot werderistlich beleuchtet, ist sein einigen Tagen an der ungemein charafteristisch beleuchtet, ist seit einigen Tagen an der Rheinbrücke zu beobachten. Angeblich ist es einigen Lindern gelungen, über die Briide nach Obertaffel zu gelangen, um bort Mild trinten zu tonnen. Die Nachricht verbreitete fich wie ein Lauffeuer und hunderte von armen, ausgehungerten Großstadtlindern machten sich des-halb auf den 28eg, um auch einmal wieder zu dem so lange entbehrten Benuf von Mild ju lommen. Die Mufe war aber vergeblich, benn bie belgifchen Boften burften bie Kinderschar nicht passieren laffen. Darauf standen dann die Rinder an den Brudenbogen und warteten, oft stundenlang. Rur schwer war es möglich, die blassen, ausgehungerten Aleinen von der Aussichtslofigicit ihres Vorhabens zu überzeugen, und wenn es gelungen, dann gingen viele von ihnen tränenden Auges heimwärts.

So weit ist es gesommen. Müssen wir uns nicht sagen, daß Sunger sogar Kinderseesen für immer verbittern kaun? Wenn Teutsch-land keine Kinder, oder nur Ruinen an Kindern hat, geht es ohne Zweisel seinem Untergang entgegen. Wir aber branchen gerade für die nächste Generation ein krastvolles Volk. Die nächste Generation wird diesenzien, die wohl von allen Generationen des deutschen Bolles die schwersten Lasten zu tragen hat. Darum — Deutschland kann nicht aufatmen, solange seine

hat. Darum — Deutschland kann nicht aufatmen, solange seine Kinder als welte Blumen zu tausenden täglich dahinsimlen!
Sorge für deine Kinder, deutschlichen Bolk! Sich die Sungerzestalten jener Größtadte und Industriefinder durch die Straßen wanken. Sie haben keine Jugend gehabt, sie kennen keine songlosigkeit. Haft fünf Jahre haben sie mit dem Hungerzespelpenst gekämpst, tagans, tagein. Geh in die Schulen, sieh dort die Lüden in den Bänken. Wo sind Teutschlands Kinder? Ein Hungerzkrieg hat sie hinweggerasst. Sieh dir die Kinder auf den Gassen an —

<sup>1)</sup> Bergleiche meine im Setretariat Sozialer Studentenarbeit er-fchienene Werbebrofchure "Stadtlinder aufs Land".



<sup>6)</sup> Simon "Moberner Geschichteunterricht" (1912) — S. 139.

fo manche icon hat ber Tob gelüßt. Geh in die vielfenfterigen Diet- tafernen. Faft täglich tanuft bu die fleinen weißen Sarge hinaus-

tragen feben.

tragen sehen.

Bir dürfen nicht ratlos zuschen! Zeber Einsuß muß geltend gemacht werden. Die neue Regierung muß an erster Stelle die kleinlichen bureaukratischen Berordnungen auf dem Lande die auf ein ersträgliches Waß zurücziehen. Und dann — erdarmet euch der Großstadt- und Industrielinder, ihr alle, die ihr 1916 voll Tatkrast euch der hohen Ausgabe gewid met habt. An die raktische Kleinardeit: Carilasverbände, Frauewereinigungen, Fürsergevereine uiw.! Die Not ist groß. Sie wächst mit sedem Tag. Geht auss Land, in die Dörfer und Landgemeins den, wendet euch an die Landpfarrer um Bermittslung zwischen den Landbleuten, bittet um der großen, mendet euch an die Landpfarrer um Bermittslung zwischen den Landbleuten, bittet um der großen. Gede willen persönlich um Ausnahme der hungernden Stadtstinder. Die Not von 1916 war groß. Deute ist sie größer! Nur unser Landvolk kann uns retten. Und es wird wieder seine Tore össen, wenn der Staat es von den unerträglichen Kontrollen und Verordnungen entlastet. Und zwar so bald wie möglich. Wir Berordnungen entlastet. Und zwar so balb wie möglich. Wir burfen unsere Kinder nicht mehr bis zum Sommer in den Städten hungern lassen. Schulfragen durfen jeht in dieser außersten Not nicht mehr hemmend sein. Es gilt, eine ausgehungerte Kinderschar wieder lebensfähig zu machen!

#### 

#### Eine nene Antwort auf eine alte Frage.

Von P. Luchefius Semler O. F. M., Batersleyde = Sittard (Holland).

Aine alte Frage, die immer wieder von neuem gestellt wird, ist die Kalender bereinsachen? Zeht, da alle Dinge sich neugestalten und vieles sich vereinsacht, sei auch der Vereinsachung unsere Zeitzrechnung das Wort geredet.

In drei Punsten läht sich der Kalender vereinsachung unserer Zeitzrechnung das Wort geredet.

In drei Punsten läht sich der Kalender vereinsachen.

Zunächst können die 365 (bzw. 366) Tage des Jahres sich gleich mäßiger auf die zwölf Monate verteilen.

Das der Februar nur 28 (bzw. 29) Tage hat, indes sieben andere Monate stels 31 zählen, dasur besteht sein sachlicher Grund; troßbem "schepen wir diese vom modernen Standpunst aus unstinnige Bezechnung weiter," wie Dr. B. Fischer sagt.). Januar, März, Mai, Juli, September, November (und Dezember) können 30 Tage, die übrigen Monate 31 haben, im Schaltjahre müßte auch der zwölste Monat 31 Tage zählen.

Monat 31 Tage gablen.

Da ber Schalttag zu feinem Monate innere Beziehung hat, vielmehr als Erganzung zu vier Jahren dient, so gehört er ans Ende des vierten Jahres. Bei den Kömern begann früher das neue Jahr mit dem ersten Wärz; daher waren Schalttag und Schaltmonat am Ausgang des Jahres an ihrem Play. Erst Cäsar ließ 45 v. Chr. mit seiner Kalenderresorm das neue Jahr am ersten Januar beginnen, weil an diesem Tage die neuen Konsuln (seit 153) ihr Amt antraten<sup>2</sup>). Leider blied der Februar auch serner Schalts ihr Amt antraten?). Leider blieb der Februar auch ferner Schaltsmonat. Vielen wird es einerlei sein, wo der Schalttag untersommt; wer jedoch lange prattisch mit Kalender oder Tirektorium sich besakt hat, weiß, welche Erleichterung in solcher Arbeit die Berlegung dieses Tages bedeutet. Am Ende des Jahres stört er unsere Kreise nicht; da würde er sich vielmehr als Buß- und Sühnetag recht gut ausnehmen. Hatten doch schon die alten Kömer nach Verlauf von mehreren Jahren ("lustrum") einen solchen Tag ("dies lustralis") ansgeset. So wechselten die Wonate mit 30 Tagen gleichmäßig ab mit den andern. Das erste Halbsahr enthält dann 183 Tage, das zweite 182, im Schaltsahre ebenfalls 183, während seht das Verhältnis 181 : 184 (bzw. 182 : 184) ist. Die kirchlichen Feste könnten in derselben Ordnung wie bisher auseinander solgen, ohne daß eine Neus felben Ordnung wie bisher aufeinander folgen, ohne daß eine Neusausgabe von Brevier und Megbuch dadurch erfordert würde.

Der wichtigste Kuntt für die Vereinsachung des Festalenders ist die Hestlegung des Osterfestes. Fast in allen Jahrhunderten ist

bieselbe von vielen Kreisen gewünscht worben; namentlich wurde ber Bunich laut, als Papst Gregor XIII. jeine Kalenderresorm in Angriff nahm. In univer Zeit haben sich politische und industrielle Kreise, Schulmanner und Schriftsteller um die Fixierung des Ostersestes bemüht; so vor allem Prof. B. Förster, Direktor der Berliner Sternwarte<sup>3</sup>), ferner von Seise Wartegg (in der K. V.), der Teutsche Han-

belstage). Die gemachten Borfchläge find verschieben. Die einen munichen bie Festlegung auf ein bestimmtes Monatebatum, s. B. ber Deutsche Sanbelstag; andere wünschen nur, daß ber Spielraum bes Ofterseftes auf sieben Tagen beschräntt werbe und schlagen ben ersten Sonntag im Frühling oder im April vor, andere verlangen den 5.—11. April oder den 3. Sonntag nach Frühlingsansang. Verlangt man von der Kirche, daß sie von einer so alten, seit 325 allgemein verpflichtenden Prazis abgeht, dann muß man ihr in der Bahl bes Tages ober Termins Freiheit gewähren und bem religiojen Empfinden an erster Stelle Rechnung tragen; benn es handelt sich um bas Sauptfest bes Christentums. Bur die Wahl des Tages oder Spielraumes, an dem Oftern ju feiern ift, tann nur die heilige Beichichte maggebend fein. Die bei weitem überwiegende Mehrheit ber Fachgelehrten tommt

Tie bei weitem überwiegende Mehrheit der Fachgelehrten sommt bei ihren wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Schlusse, daß Christi Tod auf den 15. Nisan des Jahres 30 anzuseisen ist); nach aktronomisscher Berechnung<sup>6</sup>) siel im Jahre 30 der 15. Nisan auf den 97. Tag des Jahres; die Auferstehung erfolgte somit am 90. Die odige Verteilung der 365 Tage vorausgeseht, würde dies also der 8. April sein. Diese Tatum liegt in der Mitte des Spielraumes, in dem sich das Osterselt jest bewegt, nänlich zwischen dem 22, März und 25. April. Für die Festlegung des Festes sollte die ses Datum alsein in

Frage fommen.

Oftern soll immer an einem Sonntag gefeiert werben. Un: Regel wollen alle Borichläge festhalten. Bie ist bas möglich, biefer Regel wollen alle Borichlage festhalten. wenn man einen bestimmten Monatstag vorschlägt? Um feine Sprunge wenn man einen bestimmten Monatstag vorschlägt? Um seine Sprünge im Kalender zu machen, muß man zunächst ein Jahr abwarten, in dem seines Datum auf einen Sonntag triff. Der 99. Tag ist ein "Tag des Herrn", wenn Neujahr ein Sonntag ist wie 1922. Soll diese Datum seides Jahr wieder ein Sonntag sein, so darf man einen Tag des Jahres als Wochentag nicht mitzähsen, so darf man einen Tag des Jahres als Wochentag nicht mitzähsen, so darf nan einen Tag des Jahr mit eine m Sonntag anfangen und der 99. Tag ebenjalls ein Sonntag sein kann. Für diesen "neutralen" Tag eignete sich der 183. Tag ("Mitteljahr") am besten. Es würde dann jedes Quartal (Januar, April, Juli, Oktober) mit einem Sonntag beginnen. Aus demselben Grunde darf auch der Schalttag am Ende des Jahres als Wochentag nicht mitzählen. nicht mitzählen.

Benn unter den Gelehrten eine Ginigung erzielt werden tann bezüglich der Frage, wie weit wir in der christlichen Zeitrechnung zurüch sind, so läßt sich bei einer etwaigen Kalenderresorm der Fehler beseitigen. Die Weinungen schwanken noch zwischen fünf bis sieben Jahren. Sollte auch hier für immer das Wort gelten: disceptatum est. disceptatur, disceptabitur? (Man kommt aus dem Streiten nicht

heraus.) -

Wenn so viele Kreise an der Vereinsachung des Kalenders intersessiert sind, warum hat man sie bisher noch nicht eingeführt? Die Sache muß doch wohl ihre Schwierigkeiten und Nachteile

Ber bebentt, bag zu einer fleinen Aenderung im Ralender zwei große Gewalten auf dem weiten Weltenrunde, Kirche und Staat, sammenwirten muffen, begreift auch, bag wir im Beitalter ber Luftsichijfe und Funtsprüche und 120 - Kilometer - Geschütze uns noch immer nach den Allüren des Mondes richten. Und wer die Geschichte von der Einführung des Gregorianischen Kalenders lennt?), die sich noch in

Ofterfestes nach Rom gewandt. Tarauf hat Kardinal Rampolla am 6. Mai 1897 geantwortet: "Wenn die Forderung allgemein" (d. h. nicht bloß von einzelnen Kreisen) "gestellt würde, so bürste der H. Stuhl die Frage in Erwägung ziehen." So berichtet die Zeitschrift "La Quinzaine" vom Januar 1901. Bgl. Joh. Praymarer in "Theol.:prakt. Cuartalschrift". Linz 1906, E. 760 und 763; und H. Kiel in Herders R.:Lex. 1901, VII 1935

Ling 1906, S. 760 und 763; und H. Aict in herbers A.Ler. 1901, XII 1935.

4) Schon am 20. März 1908 hat der Deutsche Handelstag in einer Bollversammlung beschlossen, dahinzuwirken, daß Cstern auf Sonntag, den 4. April, seistelgt werde; und neuerdings trat er für eine internationale Bereinigung in diese Angelegenheit ein, die nach Friedensschlußgalsbald für die glückliche Kösung der Frage tätig sein soll. K. B. Rr. 139, 1919.

5) Lgl. Jos. Bach, "Monatstag u. Jahr des Todes Jesus, Freiburg 1912; dan Bebber, "Jur Chronologie des Ledens Jesus, "Müster 1898; Belfer in "Bibl. Zeitsch", I 55—63; 160—174; Derf. "Das Evdong, des hl. Joh.", Freiburg 1905, und "Abriß des Ledens Jesus. Daan.", XIII 1; Sones, edd. 1916; Cornestius a Lapide, "Evang. S. Joan.", XIII 1; Cornesty, "Historica et critica introductio", III 269; Eddersheim, "Twellse and Times of Jesus the Messiah", I., London 1890; Grimm "Jahn, "Das Leden Jesus, "Regensburg 1909, II 88; Hontheim, "Das Todesjahr Christi und die Zonickse Wochenprophetie" in "Katholit", Mainz 1905, 34) 12, 96, 161, 264; Ladeuze, "La date de la mort du Christ", "Revue d'hist. eccl.". V 893 sa.; Schneid, "Der Monatstag des Abendunafles und Todes U. D. Zes. Edneid, "Freiburg 1905; Schuster: Polzhammer "Schäfer, "Hondbuch der bibl. Gelch.", Freiburg 1910, II 151 u. 448 sft. — Paussch und Ledens und Koles und Ko

o' Ueber die astronomische Berechnung vol. Handmann in "Natur und Ossender", Münster 1904, 286—296; u. Bach, a. a. O.

Ogl. z. B. Janssen, "Gesch. d. b. beutschen Volkes", V. Bd., 2. Bch. III.
— China und Rußland haben sich erst im Weltkrieg zur Annahme des Gregorianischen Kalenders verstanden.



<sup>1)</sup> Illustr. Weltgesch in 4 Bb. Derausg. v. S. Widmann, P. Fischer u. Felten. München-Berlin. 3. Aust. I 436.
2) Ugl. Beloch in Einleitung in die Altertumswissenschaft. Herausg. v. Gerde und Norden. Leipzig 1914, III 201.
3) In der Zeitschrift "Lotse" 1901, Heft 23, rät er, das Kirchenjahr nicht nehr vom Monde, sondern einzig mur don der Sonne abhängig zu machen und eine andere Osterregel auszussellen. Sann wörden wohl auch die Orientalen sich dem Gregorianischen Kalender anschließen. Sie würzben, meint er, weniger don dem Gregorianischen Kalender, als vielmehr den der "westlichen" Osterregel abgeschreckt. Schon 1897 hat sich Förster sim Ausstrage des Vereiffs der Festlegung des

den Beltkrieg hinein erstredt, weiß, daß fie in maggebenden Rreisen bem Reformbagillus den Boden schlecht bereitet, vielmehr start antifeptisch gewirft hat. Daher verstehen wir, daß wir heute noch auf bem-felben Standpunkt uns besinden wie 1582 baw. 45 v. Chr.

Für die konservativ gerichtete Kirche ist es immerhin schwer, eine Praxis auszugeben, die dis zu den ersten christlichen Jahrhunderten hinaufreicht. Arohdem wird sie den Schritt tun, wenn allgemein der Bunsch nach der Vereinsachung geäußert und eine Form gefunden wird, die allgemein Beisall sinder). Rachteile stehen für die Kirche nicht auf dem Spiele. Unüberwindliche Schwierigseiten sind gegenwartig nicht gu befürchten.

Es erübrigt noch, kurz auf die Borteile des so vereinfachten

Ralenders hinzuweisen.

Bunachst durften die Ginfachheit und Ronfequeng ber vorgeschlagenen Form für sich sprechen. Das zweite Halbjahr entspricht in seinem Ausbau ganz harmonisch dem ersten. Zedes Viertelzahr besinnt mit einem Sonntag, die Monate mit 30 Tagen wechseln (bis Dezember) ab mit den anderen, die 31 Tage zählen. Der Kalender bleibt sich Jahr für Jahr gleich, braucht nicht jedes Jahr neu gedruckt zu werden. Wer sich für die Mondphasen und Vlanetenbewegung interessiert, sindet genügend Ausschluß in wissenschlichen Zeitschriften und in vielen Tagesblättern. Ferner bietet die Steitsleichen Urbeichsmäsigseit des Feitsalenders im bürgerlichen und politischen Leben, in Sandel und Gemerke arabe Vorteile und erwöglicht besonders in vorgeschlagenen Form für sich sprechen. Das zweite Salbjahr entspricht Kandel und Gewerbe große Borteile und ermöglicht besonders in Kanzleien und Bureaus größere Einheit und Bereinfachung in den Arbeitsplänen und im ganzen Betrieb. Nicht umsonst bemüht sich der Deutsche Handelstag so eifrig um die Festlegung des Ostersestes. (Bgl.

Deutsche Handelstag so eifrig um die Festlegung des Operseines. (wgr. Ann. 4.)

Namentlich wäre die Umgestaltung von großer Bedeutung für die Schule. Die einzelnen Schuljahre sind, sofern sie Ostern beginnen, sett immer ungleich lang. Manchmal beträgt der Unterschied über fünf Bochen. So umsaßt das Schuljahr 1918/19 55 Wochen (vom 31. März 1918 bis 19. April 1919), das nächste Jahr 1919/20 (ein Schaltjahr) nur 49 Wochen und fünf Tage (vom 20. April 1919 bis 3. April 1920). Freslich könnte man einwenden: Wem diese Ungleichheit nicht behagt, beginne das Schuljahr im Derbst, wie das schon vielsach geschieb, hat es viel für sich, das Ostersest zum Ansanzs vand. Ueberdies hat es viel für sich, das Ostersest zum Ansanzs vand. Erreichung ihres Zieles zu entlassen. Für unsere Jüngsten, die neu in die Schule som-Bieles zu entlaffen. Für unfere Jungften, die neu in die Schule tom-Bieles zu entlassen. Für unsere Jüngsten, die neu in die Schule kommen und über Feld weite und schlechte Wege zu machen haben, ist die Aufnahme im Frühjahr vorzuziehen. Auch ist es angenehm, wenn die beiden Habra sich an Größe entsprechen und wenn die Osterferien sich jedes Jahr über den Weißen Sonntag erstrecken. Schon wegen der Erstkommunion der Kinder ist das sehr wünschenswert. Für die Schulleiter und Lehrkräfte dietet die neue Kalendersorm die Möglickseit eines Jahr sür Jahr sich gleichbleibenden Arbeitsplanes, einer sesten Ferlenordnung und eines bestimmten Prüsungstermins.

Noch größere Vorteile können für die Kirche daraus erwachsen, ohne daß sie etwas preiszibt. An Bocsie und schoner Abwechslung, an Andacht und Innerlichteit würde das Kirchenjahr nichts einbüßen, im Gegenteil viel gewinnen, besonders für die Kar- und Osterwoche. Der

Begenteil viel gewinnen, besonders für die Rar- und Ofterwoche. 25. Dezember ist als Geburtstag bes herrn burchaus nicht geschichtlich beglaubigt; bennoch murbe Weihnachten viel verlieren an Zauber und beglaubigt; bennoch würde Weihnachten viel verlieren an Zauber und religiöser Begeisterung, wenn es die Schwankungen des Oftersestes mitmachen sollte. Ferner welch große Vereinsahung ersolgte für Direktorium (Ordo), Brevier und Weßduch, ohne daß die schöne Mannigssaligkeit litte. Auch sielen die jährlichen Arbeiten und Auslagen sur die Direktorien weg. Brevier und Weßduch könnten einsacher, bequemer, handlicher eingerichtet werden, so daß man nicht so viel herumzuschlagen braucht und nicht daß ganze Jahr soviel mit herumschleppt. Im vierbändigen Vrevier sind z. B. die Heiligenselte von einem Vierbandigen Urevier sind z. B. die Heiligenselte von einem Vierbandigen nach Pfingsen Howen, boppelt enthalten, dazu von fünf Sonntagen nach Pfingsen Homilie und Oration.)

Benn man dieses alles und manches andere erwägt, wird man jenem Geschrten beistimmen, der mir vor einiger Zeit sagte: "Der

jenem Gelehrten beistimmen, ber mir bor einiger Beit sagte: "Der gangen Welt mare ein großer Dienst erwiesen burch Festlegung bes

Diterfestes."

Sollte indes die Firierung des Festes auf ein bestimmtes Datum nicht den gewünschten Beifall finden, so murde schon viel gewonnen werden, wenn das Osterfest wenigstens auf einen Spielraum von sieben Tagen beschränkt wird und der Schalttag an das Ende des Jahres rück. Dem Gedanken, "die große Beweglichkeit des Ostertermines einzuschränken, steht die römische Kurie nicht abgeneigt gegensüber," sagt Dr. H. Kiel (Herders R.-Lex. 1901, XII. Spalte 1939).

8) Giebe oben, Anm. 3.

#### 3um goldenen Subilänm der "Schlefischen Bolhszeitung"

genießen. Gin feffelnder Abidnitt benticher politifder und Rultur.

geschichte zieht an unserem geiftigen Muge vorbei, über ein Jahrhundert geschichte zieht an unserem geistigen Auge vorbei, über ein Jahrhundert schweift der Blist in die Vergangenheit zurück, denn die Vorläufer des Jubelblattes reichen dis Jam Jahre 1803 hinaus. Die martauteften Weilensteine setzen natürlich die Jahre des Rulturkampses, an dem auch die "Schlessichen Bollszeitung" ihr redlich Teil trug, lag doch die Hauptlast der publizistischen Bertretung der katholischen Interessen des gesamten Oftens auf ihren Schultern. Ihre Geschiede sind daher mit den Vorgängen jener Zeit auß engste verknüpft und Ereignisse und Verschlichteiten von weithistorischer Bedeutung treten im Rahmen dieser Monographie in unseren Geschiederis.

Auf bem im Glithofen bes Rulturtampfes gefdweißten Funbament bauten in ben folgenden Friedensjahren journaliftifche und gefcaftliche Tüchtigkeit und Tatkraft im Berein mit der Treue ber Ratholiken bes Berbreitungsgebietes bas Gebaube ju ber ftolgen Dobe aus, auf ber es heute als bas führenbe Zentrumsorgan bes Oftens fieht und bon ber aus es mit Buberficht und Gottbertrauen ben tommenben foweren

Beiten entgegenfeben tann.

Der berehrten Rollegin und allen, welche in ihren Dienften fieben, mit unferen aufrichtigen Gludwunschen gum Jubilaum ein bergliches Gindauf für die Butunft!

#### Bom Bücertisch.

Die Lehrerinnen - She, von P. Dr. Hieronhmus Spettmann O. F. M. 8° 56 S. 1.— « und 10 Proz. Teuerungszuschag. Münster 1918 Vor am eyer & Co. Ein ersahrener Pädogoge und seiner Kenner der Psyde unserer satholischen Lehrerin behandelt hier in sachlicher Weise mit beredter Sprache das Für und Wider der insolge des Krieges wieder so viel erörterten Frage der Lehrerinnen - Che. Auf satholischer Seite sehste uns bisher eine zusammensassende und grundfässiche Würdigung diese Problems, darum ist diese Behandlung der Frage vom nationalsötonomischen, pädagogischen und individualsethische Sichen Stand unt ethische Gerüßen, zumal sie jeder Lehrerin eine Grundlage für eine selbständige Stellunanahme bietet. Der ökonomischen, padagogischen und individualsethischen geber Aundlichen, padagogischen, und individualsethischen Standpunkterineine Grundlage sür eine sethständige Stellungnahme bietet. Der Bersassen Bründe. Dit Recht bezeichnet er es als "eine Bertrung unserer sexuell verseuchten Zeit", als "ein Zeichen jämmerlich primitiver Ausstallung, wenn die Entwicklung mütterlicher Institte nur dei dem Worhandenssien der physischen Butterschaft für möglich gehalten wird." Bemertenswert ist da die Hervorsedung des biologischen Geschsten wird. Bemertenswert ist da die Hervorsedung des biologischen Geschstennens, das die physiologisch bedingte Mutterschaft etwas Ausschließendes an sich hat. Freilich bleibt die Seh die natürlichse Ersüslung der Mutterschaft, wenn aber die Lehrerin in voller jung fräulich ersüslung der Auswertung ihrer mütterlichen Anlage sich ganz ihrem hohen Beruse widmet, dann wird das Ziel der Erziehung am volltommensten erreicht. Und darum können wir dem Bersassen aus den volltommensten erreicht. Und darum können wir dem Bersassen aus der vollichen frank und frei das hohe Ival der christlichen Jungsträulichseit vorhält und zeigt, das "nicht in der Liebe und ihrer Auswertung, sondern in der Hingabe des Menschen an die höchsten Güter unser Wert und die Wollenstaltung der Personstehen an die höchsten Güter unser Wert und die Wollenstehen der Lehrerinnenversonlichseit.

Sebastian von der: Unsere Schwächen. 13. und 14. Aust. Mitt Bildnis des Bersassen, Der mit soviel Einsicht, Feinsinn und liedenswürdiger Derzenswärme seinen zohreichen Lefern immer das Eine, das not tut, in den vorger Lebenstenktnis zeugenden Werte des bestannten Verdenstungen, zebensauswertungen zeigt. Seb. Ders sämtliche Bücher ersteuen sich darum so vieler Neuauslagen, weil sie weitesten gebilden.

Erweisen auf die don geber Lebensauswertungen der Lebensauswertungen zeigt. Seb. Ders sämtliche Bücher ersteuen sich darum fo vieler Neuauslagen, weil sie weitesten gebildern Entgegennahme unvergänglichen inneren Gewinnes ermöglichen.

Erweiser un

E. M. Bamann.

E. M. Damann.
Bredier und Messe. Geschichtlich-liturgischer Grundrif von Klemens Vlume, S. J. 16° 112 S. 42.—. Regensburg, Pustet. 1919. Dem dom gleichen Bersasser verösser verösser best neugewählten Ossiziums six Wesse und Berveier verössentlichten Text des neugewählten Ossiziums six Wesse und Berveier verösser des neugewählten Ossiziums six Wesse und Berveier der Schukfrau Pahrens wurde schon ein kurzer, erklärender Anhang über diese im Mittelpunkt des liturgischen Ledens der Kirche siehenden Kulthandlungen beigegeben. Da diese Erklärung sehr gute Aufnahme sand, wird hier eine erweiterte Sonderauszade vorgelegt, die neben der Schilderung des althgristlichen Gebetsgottesdienssten, ihre Aufgade, ihren Inhalt, namentlich aber ein tiesers Verständnis des Mehopferritus andahnt. Die einzelnen Teile werden in ihrer Eigenart und allmählichen Entwicklung gezeigt; eine Einsührung in die wichtige Stellung der Weßgesänge im Gesüge der Gesantliturgie schäft den Bickellung des liturgischen Gesanges. Tas Wächlein wird gewiß vom sehr vielen willkommen geheißen in einer Zeit steigender Liede zur unmitteldaren Teilnahme an den liturgischen Handlungen, die "das beutsche Wesbuch" in immer mehr Hände bringt.

Des Kindes Conntagsbuch. Die Evangesien der Sonntage und

Des Kindes Conntagsbuch. Die Gvangelien der Sonntage und höchsten Festtage, sür die Schuljugend erklärt von Alphons R at h g e b e r. 16° 344 S. 4.—, ged. A 6.—. A u e r. Donauwörth. Die "Daußpotitse", der Gossim ist leider recht außer Gedrauch getommen; hier wird der Jugend der Weg gewiesen zur Erneuerung diese altehrwürdigen fruchtbaren Brauches, die sonn: und seittäglichen Evangelienabschinitte sür sich auch durchzulesen und ihre reichen Schäße durch Anwendung auf das praktische Eeden stüffig zu machen. Ausgehend von einer gründlich und dabei volkstümlich gesatzen Erklärung der Evangelienabschnitte wird jeweiß gezeigt, wie die dort verkündeten Kahrheiten unser Leben in seinen vielgestaltigen Verhältnissen befruchten sollen. In genau umschriedener Anwendung wird dann dargetan, welch besonderen Ruhen die Jugend aus den einzelnen Evangelienperisopen ziehen soll. S. Heinz.

#### Bühnen- und Mufikrundschan.

Rationaltheater. Exotifche Stoffe haben ben Frankfurter Tonfeber Bernh. Setles immer angezogen; nicht nur, daß er sich die prunkende Farbenfulle ber morgenländischen Welt dienstdar gemacht hat; es ist auch die Eigenart einer exotischen Melodik, die er in einer ihre Ein förmigteit filiflerenden Umbilbung in unfere Tonfprace einfügt. Bersuche, die ja in unserer Mufit nicht ohne Borbilder find, nur daß ein Komponist in seinem ganzen Schaffen diese Wege wandelt, ift das Reue bei Setles. In den "Garten der Semiramis", in den Liedern des chinesischen Schieftung und dem Hafis hat Setles diese westöftliche Bichtung eingeschlagen. In der Oper "Schahrazade", die unser Rationaltheater uns in Anwesenheit des Romponisten mit sehr gutem Ersolg bot, hat Selles zum ersten Male sich auf die Breiter begeben. Der Stoff der von G. b. Bassen und eine Nacht" entnommen. Hören wir vorerst, was geschieht: Der Kalif hatte ein Weib, schön, wie der Mond und jung, wie der Morgen, aber als er sie treulos sand, ließ er sie enthaupten und num schiede er siene Diener aus nach schoner Tuneskrausen des fie feine Mentellen voreren bet in Beiter Morgen, bei der Nurserveren des fie feine Mentellen voreren von der Allensellen verden beiten Morgen, über Morgen bei der Morgen beiten der Morgen beiten der Morgen bei der Morgen beiten der Morgen beiten der Morgen beiten der Morgen bei der Morgen beiten der Morgen bei der Morgen beiten beiten beiten der Morgen beiten der Morgen beiten der Morgen beiten der Morgen beiten beiten der Morgen beiten der Morgen beiten bei der Morgen beiten der Morgen beiten beiten der Morgen beiten b Jungfrauen, daß fie feine Gemablin werben, doch am Morgen fiber-gibt er fie bem heuler, daß er ungeschändet rube, seiner Chre ficher. Diefer "Sprentober" ift für unfer westliches Empfinden allgu blutig und scheuflich und fo wird bet ber Schilderung solch orientalischer Despoten für uns die Einfühlung immer fcwierig bleiben, ob man fie mit Hebbelfcher Pipchologie oder burch bas Medium ber Tone uns naber zu bringen sucht. Schon 1000 Frauen find bem schauberhaften Schwur jum Opfer gefallen. Die 1001. sucht ihm Omar, bes Wefirs Sohn, ftreitig zu machen. Dieser zieht den Doich gegen seinen Fürsten. Der Ralif schenkt ihm zwar das Leben, versagt ihm sedoch das Madchen, an sein eigenes Schicksal benkend, benn er will des Knaben Glück (!). Alls am nächften Morgen die schöne Saad dem henter ausgeliesert werden soll, springt Omar dazwischen und ersticht sie und sich selbst. Betrübt durch den Tod des Sohnes kehrt der Großweste in sein Haus zurack. Er will die aufgeblithte Tochter rasch verheiraten, bevor sie Beute feines Fürsten wird. Allein Schahrazabe will ben braben Freier nicht, nur einem ganzen Manne will fie angehören, einem Manne ben Frieden wiedergeben, dem Ralifen. Er bunkt ihr der einzige Mann im Lande, benn bie anderen haiten nicht ben Mut, ben Tob ihrer taufend Töchter und Schwestern zu rächen. Als fpater ber Ralif ihrer taufend Töchter und Schwestern zu rächen. Als fpater ber Ralifile fragt, ob fie ihr Schickal fenne, extlatt fie, Mitleib erft, bann Liebe steid sie bor das Angesicht des Königs, der Frauen liebe, wie noch kein Mann vor ihm, da seine Liebe so gewaltig sei, so haßerfüllt, daß sie Uicht kirbt am Jammer eines ganzen Bolkes. "Das Opser aber dieser Liebe werden — ist Wonne". — Eine Berwandlung sührt uns ins Schlasgemach des Ralisen. Er schläft. Schahrazade sieht am Hensterdagen. Die Totgeweihte sieht das Leben schon in Verklärung. Der Bater und die Schwester erscheinen, um Abschied was ihr zu andere Der Bater und die Schwester erscheinen, um Abschied von ihr zu anderen Der Angelie Walls will der Schwester eine Kreude machen nehmen. Der erwachte Ralif will ber Schwefter eine Freude machen, fle erbittet fich ein Marchen bon Schahragabe. Der Ralif wendet fich ju Schahrazade: "Romm, feye bich zu meinen Füßen und gib ein Märchen ihr und mir". Der König winkt bem henter zu gehen, er legt seine Hand zart auf ihr Haupt: "Gib mir von beiner Schönheit, schahrazabe, ich träume einen neuen Traum mit die. Erzähl bein Märchen und ich will die Lauschen. Ift es dem Kunstwerf gelungen, diese unserm Ethos fremde Gefühlswelt uns auf der Bühne näher zu bringen? Die starte Betonung der östlichen Umwelt ist hierfür eine hilfe, vielleicht wäre dies noch verstärtt worden, wenn sich hier der Orient mehr märchenhast als realisäg und schaerlich bartellen wähne. Der Khraster des Kollien mit leinem melanchiliken barstellen würde. Der Charafter des Kalisen mit seinem melancholischen Grundton eines verwundeten Herzens, das hart geworden ist, ist psychologisch und musikalisch sessens, das hart geworden ist, ist psychologisch und musikalisch sessens, das hart geworden ist, ist psychologisch und musikalisch gestaltet. Schipper gab ihm neben dem Melos seines herrlichen Organs viel natürlige Majestät in ber außeren Haltung. Seine Wanblung zu Milbe und Zärtlichkeit, mufikalisch bon feinem Reize, will zu plöglich erscheinen, um uns bon einer bauernben Wanblung bes Despoten im Sinne ber Dichtung voll gu überzeugen. Das orientalifche Rolorit bes Borfpieles führt zwingenb in die Umwelt ein. Die kalte Bracht des Ralifenschlosses, hinter der Leidenschaft und Grausamkeit lauert. Ich erwähne, um nur eine Einzelheit hervorzuheben, die unbeimlichen Altorbe bes ploglich auftauchenben henters. Daburch, bag Schahragabe im zweiten Atte erft in bie handlung eintritt, ift eine zweite Exposition notig. Bieber findet die Umwelt eine ansprechende musikalische Untermalung, diesmal ansangs lichtere Seiten zeigend. Packend ift die Szene, in der der Bestr seine Tochter von des Kalifen grausem Schwur erzählt, eine Musik, über der eine schwüle Treibhauslust brütet. Schahrazadens Beifit, noer ber eine schwie Leetogausins beuter. Schaftgabens Entschlich einen Stich von Hitchen, ja Perversität, wiewohl mir fraglich erscheint, ob dies in der Absicht des Komponisten liegt. Die Rolle hat ihren musikalischen Höhepunkt in dem Thema: "Derr, ich liebe dich" und in den transzendentalen Klängen der nahen Todeserwartung vor dem Erwachen des Ralifen. Emmy Arfiger jang die Partie febr ichon und wußte auch in der psphologischen Ausdeutung der Gestalt zu fesseln. Brobersens Bestr, Gruber in der Figur bes jugenblich traftvollen Omar, die Damen Jerabed und Fernau find noch besonders zu nennen. De fi' mustalische und Birt's senische Leitung gaben der Schahrazade startes Bithnenleben. Die Szenenbilder wirtten unter Bermeidung alles Zuvielen suggestiv. Die Aufnahme war herzlich. — "Die Spielereien einer Kaiserin"

haben wir vor Jahren mit der Durieuz im Schauspielhaus gesehen. Erinnern wir uns recht, so war es die erste Kolle, in der wir die Tragödin kennen lernten. Das Nationaltheater veranstalteke vormittags eine Gedächnisseier für Dauthendey, den Dichter, dem dritisseine Gedächnisseier für Dauthendey, den Dichter, dem dirtigs eine Gedächnisseier für Dauthendey, den Dichter, dem dirtigse Grausankeit die Heimehr in die Heimat versagte und der auf Java gestorden ist. Abends solgte dann das Wert, das die jest als einziges von ihm Bühnenglück hatte. Die virtuose Runst der Durieur seierte wieder Triumphe. Dieses Dragonerweib, das die Männer betört, zur Freundin des Kürsten Menschildss, zur Gelieden Keter I., zur Jarin selbst aussteltzt, zügellos, wild, leidenschild, Dirne und doch wieder höherer Regungen sähig, sinnlich und eistalt, egospisch und hingebend, derb in den Manieren und doch wieder Kalserin, früh elend serend auf särstlichem Kruntbett, daneben-Menschilchss und hin gelend sie sein Kursten der Schnapsstasse, als stene Gestörten. Welch eine Kolle. Der Tod ist dei Tilla Durieur ein Meisterstud der Schauspiellunst und der Dichter schrebe holes Kolle nicht viel Sinn sin das Theater. Er, der als Lyriker die bunten, leuchtenden Farben so liebte, setzte hier Farbensteden an Farbensteden als Nestenden sein; do stellt er diese Katharina hin jenseits von Gut und Böse; aber unserem Herzen bleibt das alles doch ziemlich semb, oft durch Zhnismus abstossend, wie der Dichter den Geschwissen ethisch durch Roben der Durieux boten Steinruck und Ulmer Sestaltung von großer Plastit.

Uranssührung in den Kammerspielen. Ossisiere sahen den "Sculpteur de Masques" auf einer stiegenden belgischen Bühne, wobei der Dichter mit seiner Frau die Hauptrollen spielte. Sie gewannen einen so starten Eindruck, daß sie sich näher nach B. Erommelhnd erkundigten, dessen Rame bei uns ganz undekannt war. Auch in Belgien sollen ihn erst wenige kennen und das Manuskript ist den Kammerspielen lediglich durch einen Zusall in die Hande gespielt worden, das nun, von E. Bachrach verdeutscht, in Szene ging. Das alte Thema: Der Mann im Liedeskonstitt mit zwei Frauen. Die Rachdarn merken das Berhängnis eher, als die drei Beteiligten, greisen mit plumpen Fingern in die Regungen der Herzen. Erk durch das Aussprechen wird das Geheimnis greisdare Wirtlichteit, Schicksol, dem die Drei erliegen. Die Frau wellt dahin, kenn und nicht die anderen nieder. Sie sprechen nicht von dem Leide, aber wie ein Gespenst steht es zwischen ihnen unverscheuchdar. Zum inneren Unfrieden gesellt sich die äußere Anseindung der Gase, die nur Schmuz sieht. Der Bildschnizer hat in schlaftosen Rächten selbst außereich Masken mit den Zügen seiner Frau geschassen, duldend, angkarssüllt, kerbend. Ein satantscher Faschingsscherz des Kachricht vom Tode Louisons nicht mehr. Das dies Ende nicht als brutale Theaterei wirste, beweist des Flamen Boetentum. Er dauf seine Umwelt mit realistischer Kunk, aber das Jusällige erlangt desondere Bedeutung. Der Mitrolosmos wird zum bestämstlichen Kammerspielton der Junerlichseit gestimmt, wie ihn Spielleiter Falden Rammerspielton der Junerlicheit gestimmt, wie ihn Spielleiter Falde en berg anzuschlagen und durchzuhalten bermag.

Reues Theater. Die Uraufführung ber "Fasse" von R. Faesi hatte einen schönen Ersolg. Man lernte hier ein sehr liebenswürdiges Wert kennen, das den Ramen Luftspiel, den so manches Erzeugnis üblen Possengeschmades sich aumaßt, wirklich zu Recht sührt. Im Mittelpunkte steht eine von Annie Reiter sehr sein und liedenswert versorverte Frauengestalt, die durch die Rlugheit ihres Herzens die Ronslitte zu lösen weiß und aus den Menschen ihr Bestes, das unter dem Schutt von Sitelkeit, Selbstscht, Berbitterung und verblendeter Leidenschaft verdorgen liegt, herauszuloden vermag. Freilich sängt sie sich schließlich selbst in den Schlingen des eigenen Herzens. Das die "Fassade" ein Baumeisterstüd, läßt sich denken; aber die Kassen Wenschen weckt Sympathie, führt zu leichten Ersolgen, die zum Sichselbsbegnügen sühren; die rauhe äußere Schale söht ab; keiner glaubt an das Rönnen eines ungelenken, gesellschaftsfremden Menschen mad die Ersolglosigkeit sührt zur Verbitterung. Es ist ein seines, geistiges Sind von Lebensklugheit und Haun. Respielkans die fie mit viel Junerlichkeit gestalteten. Ein einzelner im ganzen Hause aus der angenehmen Kulturwelt des Spieles rasch in die Gegenwart zurüch versetzen.

Aus den Konzertsälen. Die Abonnementskonzerte des Konzertbereins sind dauernd sehr gut besucht, was in früheren Jahren bekanntlich oft nicht der Fall gewesen ist. Fiedler dirigierte das 8., Löwe das 9. Konzert. Ersterer dot Brahms 2. und Beethovens 5. Symphonie in schoner plasischer Klarheit und rhythmischer Beseuerung. Scheinpsugs etwas der graziösen Leichtigkeit entbehrende "Luftspielaubertüre" ward freundlich ausgenommen. Löwe der Bruckners "Aufte". Man weiß, daß dieser Meister keinen werbenderen Interpreten bestigt als Löwe; das wundervolle Adagio und der wuchtige Ausban des Schlußsayes hinterließen einen gewaltigen Eindruck. Löwe ward stürmisch geseitert. Er ließ der Symphonie eine umgemein sarbensprühende Wiedergabe des Meistersingervorspiels — sie steht zu Walters gedehnten Tempi in gewissen Gegensay — mit stärtster Wirtung solgen. Ein Orchester

tongert und Tange erinnerten an den auf unseren Opernbuhnen berschiedenen in Frankreich noch gespielten Gretry (1751—1818). In ächtetischen Forderungen den Borläusern Bagners zuzurechnen, ift er entwicklungsgeschichtlich als Bindeglied zwischen Glud und der Spielsoper Bolelbiens und Aubers bedeutsam gewesen. Ein ad hoc zusammengestelltes Orchester brachte eine Anzahl der Overtilren und Intermezzi unter der Leitung Dr. Kohrs dom Nationaltheater in gewinnender, anmutiger Wiedergabe. Die Musik zu den Tänzen war zehn der der der bevienenden Opern und Balleits Ereiths entnommen. 14 hiesige Tänzerinnen 2 Tänzer und die Tanzchäre der Schuler Merzigargeret und rinnen, 2 Tänger und die Tangchöre der Schulen Mariagraete und Mey teilten fich in die Wiedergabe. Bur Wiederholung verlangt werd feilten fich in die Wiedergabe. Jur Wiederholung verlangt wurde die mit liebenswürdigem Humor gebotene Harlinade der Damen Kratina und v. Schrend; die große Anmut der Damen Mariagraete, J. v. Collande, die erft unlängst gewürdigte Frances Mes, die Damen Bauroff, Böffenroth, Mentelberg, Müller, brunn und Herr Schmidt. Dittfurth lamen gut zur Geltung. Daß gewiffe Eigentümlichkeiten der modernen Tanzunaier leicht etwas Leichtsweis wirken in wiede erwesen. gleichsemig wirten, ist nicht abzulengnen. Die Gesantleitung hatte A. B. Scheller. Mit einsachen Mitteln wurde manch hübscher deto-rativer und kostumlicher Eindruck erzielt. — Die Berliner Atistius Emmi Leisner gab von Straube, dem Leipziger Thomaskantor, der übrigens das Raudier mit nicht minderer Meisterschaft spielt, als die Orgens das Kiadler mit nicht minderer Weitterschaft ihrelt, als die Orgel, begleitet, einen Liederabend. Ift die Schönheit und vollendete Ausbildung der Stimme zu bewundern, so ift noch die wertvolle seelische Einkellung als Urheber des ungewöhnlichen Eindruckes sestzuhellen. Auch der Baritonist Helge Liudberg ist ein Sänger von Rang; das Stilgesthel, dessen es stir eine eindringliche Wiedergabe der Arien von Bach und händel bedarf, ist saft seltener als die schonen Stimmmittel. Daß Dr. Schipper, ber treffliche Sanger unseres Nationaltheaters, auch im Konzertsaale ftarten Ersolg hat und seine trifden Gaben zu großer Plastit zu gestalten weiß, bedarf keiner besonderen Betonung. Sba Bernstein ift eine Geigerin von schönem, edlem Ton, deren besein Bern frein in eine Geigerin von igonem, eblem Lon, deren beseeltes Spiel sich in den letzten Jahren noch auswärts entwickelt hat. —
hermine Körner las aus Bibel, homer, Gocthe, Hölderlin. Wir haben die Tragödin östers gewürdigt; wenn sie in kurzer Zeit über ein eigenes Theater versügen wird, wird östers Anlaß sein, sich mit dieser starten Begabung auseinanderzusehen. Bei ihrer besonderen Eignung für das Dramatische darf ihre prächtige Wiedergabe der Lyrik besonders betont werden.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Kohlen- und Kali-Ausbeuteminderung, unser Wirtschaftsruin — Aussichten unserer Grossindustrien — Finanzielle Krisen innerhalb der Entente? — Unsere Wirtschaftsgestaltung von Amerikas Gnaden abhängig!

Deutlicher als seither kennzeichnet der jüngste Bericht des Staats-kommissars für Demobilmachung die Wirtschaftslage in Bayern: "Aus Industriekreisen wiederholen sich die Notschreie nach Kohlen und Rohstoffen, Besserung der Transportverhältnisse, Aufhebung der Blockade und Klarheit über die zukünftige Entwicklung der Wirtschaftspolitik des eigenen Landes, wie der für unseren Handel in Betracht kommenden fremden Staaten." Wachsende Streikmeldungen im Innern, namentlich die Haltung der Bergarbeiter im Ruhrrevier, Unruhen in Mittel- und Süddeutschland und naturgemäss die hochpoli-

tischen Ereignisse in Bayern machten das - hauptsächlich durch die auf Hunderte von Millionen Mark sich beziffernden Notstandsarbeiten bedingte - Sinken der Erwerbslosenstatistik illusorisch. Durch die vielfach gewaltsame Behinderung der Arbeitsaufnahme burch die vieltach gewaltsame Behinderung der Arbeitaaufnahme wurden ganze Hüttenanlagen zum Erliegen gebracht und zahlreiche Zechen für Wochen und Monate, sogar teilweise gänzlich ausser Betrieb gesetzt. Die infolge solcher Einschränkung der Kohlenförderung be ding te verminderte Exporttätigkeit bedeutet zunächst die geringere Gegenbelieferung von Auslands-Lebensmitteln und sodann die Vergrösserung der ohnehin schon katastrophalen Notlage unserer Kali-Industrie. Laut Mitteilungen in der jängsten Gesellschaftenwerzunden der Veilendiliebet und der Vergrößen der Veilendiliebet und der Vergrößen der Veilendiliebet und der Vergrößen der Veilendiliebet und der Ve sellschafterversammlung des Kalisyndikates beträgt der Reinkaliabsatz im 1. Quartal 1919 knapp 1,2 Mill. Dztr. gegen 3 Mill. Dztr. in der gleichen Vorjahrszeit. Kohlenmangel verursachte inzwischen den Stillstand weiterer Werke und dadurch den Ausfall jeder Ausfuhrware. Unzureichende Wagengestellung macht die Versorgung der heimischen Landwirtschaft für die Frühjahrsbestellung nur in knappen Rationen möglich. Also wiederum eine vermehrte Gefahr für die zukünftige Lebensmittel-Versorgung! Der Geschäftsbericht der Essener Steinkohlen-Aktiengesellschaft äussert sich über die Zukunft: "Die Aussichten sind trostlos, ja vernichtend." Beim Eisen- und Stahlwerk Hoesch ist infolge Arbeitseinstellungen einer der grössten Hochöfen dieser Gesellschaft vollständig zu Bruch gegengen und desselbe Schicksal wird weiteren Hochöfen und sonstigen Anlagen zugesprochen; deren Wiederherstellung erfordert ein knappes Jahr. Infolge Mangels an Kohle und Bohstoffen mussten eine Beihe von führenden oberschlesischen Hüttenwerken, Eisenbahnbedarf- und Chamotte-Fabriken ihre Betriebe völlig einstellen. Namhafte Auslandsordres sind dadurch verloren. Der Generalversammlungsvorsitzende der Essener Kreditanstalt betonte, dass unsere Grossindustrie reissend bergab sich bewegt, die Werke mit den grössten Verlusten arbeiten, ihre Rücklagen aufzehren und manche zur Aufnahme erheblicher Schuldenlasten gezwungen sind. Dies im Zusammenhang mit den anhaltenden Lohn-bewegungen, der verkürzten Arbeitszeit, den fortgesetzten Preisver-teuerungen aller Produkte — neuerdings wieder Zement, Chemikalien, Eisenstein; die Kohlenpreiserhöhung wurde inzwischen regierungsseits untersagt — bedeutet die Verdrängung Deutschlands vom Weltmarkt

Hoffentlich bringen die nächsten Wochen, sowohl auf vorstehen-den Gebieten, wie auch in der Innenpolitik und nicht zuletzt in der Klärung der verworrenen Nachrichten über die Entente Vorfriedenskonferenzen jenes Mindestmass von Hoffnung, welches wir zum Lebenserhalt der heimischen Wirtschaft benötigen. Auffallend ist die unveräuderte Festigkeit unserer Effektenbörse und die Zuversicht der
Berliner Finanskreise, namentlich in der Auswirkung der massvollen arreiterischen Wiedenrholtung und der Einigenze im der vollen amerikanischen Friedenshaltung und der Einigung in dem Danziger Streit. Der "Kampf swischen Wilson und Cle-menceau" wurde von deutschen Bank- und Börsenfaktoren umso eifriger verfolgt, als der auffallende Kurssturz der französischen und namentlich italienischen Devisennotizen im Zusammenhang mit einer Kündigung des amerikanischen Stützungs- und Währungskartells besprochen wird. Ein Wilson Friede würde die Lösung des seitherigen Valutabündnisses der Entente von Amerikas Gnaden bedeuten. Besonders Frankreich sieht dieser Möglichkeit mit Besorgnis entgegen und schon deshalb ist dessen fortgesetzt deutschfeindliche Haltung erklärlich. Nicht minder wichtig erscheinen unseren Wirtschaftsinteressenten die anscheinend baldigen Erfolg versprechen

## Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilhelm and metallican and a superior and a

**Serlagsanfia**lt Throlia, Junsbrud Wien—München.

Awei Werke von Dr. Josef Cberle.

Bertrummert bie Gogen. Bwolf Auffage fiber Liberalismus und Sozialdemolratie. 80 (X und 246 S.) Brofc. & 6.16

Die Ueberwindung der Platokratie. Bierzehn Auffätze ber Boltswirtschaft und Politik durch das Christentum 8° (XVI und 360 S.) Brosch. & 8.25

Dr. Cherle ift ein Publigift großen Stils mie vor 100 Jahren Görres. (Konftanger Rachrichten; Sonftang.)

**Monarchie ober Republik.** Freimaurerei und Kirche über gemäßer Auftlärung zum Umfturz in Mitteleuropa. Von Prof. Dr. Aem. Schwepfer. (6.—10. Taufend) 8° (64 S.) Btofch. & 1.70

Brof. Schoepfer bedt . . bas Witten ber Freimaurerei vor aller Welt auf . . . Neberaus wichtig find auch die Ausführungen über die Etaatsform. (Aug. Liroler Anzeiger, Jansbrud.)

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. =



den Verhandlungen und Besprechungen zur Wiederaufnahme der deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen, vornehm-lich zum Wiederbeginn eines tunlichst raschen freien Verkehrs mit deutschen Käuferschichten. Die grundlegende Lösung der Kreditfrage wird zwar noch geraume Zeit beanspruchen. Bedeutsam ist in dieser Hinsicht die Gewährung von einer Milliarde Dollars Regierungsmitteln zur Förderung des amerikanischen Aussenhandels und das Gerücht von Newyorker Bankfilialen-Gründungen in Deutschland. Ob anderseits die Pariser Pläne einer fast völligen Ausrottung der deutschen Handelsbeziehungen nach dem Kriege — Aufhebung sämtlicher deutschen Handelsverträge, Annullierung ausländischer Lieferungsabmachungen nach Deutschland und des deutschen Schutzmarkenrungsabmachungen nach Deutschland und des deutschen Schutsmarkenrechtes, Einbehaltung des an die Entente ausgelieferten grössten Teiles unserer Handelsflotte — jemals zur Durchführung gelangen, bleibt dahingestellt. Die von Marschall Foch verfügte beding te Aufhe bung der "schwarzen Liste" zwecks Warenkredit-Einräumung beim Lebensmittelbezug zugunsten Deutschlands wurde im Zusammenhang mit den amerikanischen Uebersechandelsabsichten ebenfalls debattiert. M. Weber, München.

Der uns vorliegende Jahresbericht der Bayerischem Landwirtschaftsbank in Münchem — ans M. 288124 (I. V. M. 388665) Reingewinn wird 3% (I. V. 4%) Dividende verteilt — bestätigt neuerdings die Schwierigkeit der Sozialisierung namontlich wom Hypothekembankem. Diese Institut, das auf gemeinnütiger Grundlage angebaut und geführt ist, sieht nummehr die gangbarste Lösung für seine Umbildung in einer Interessengemeinschaft mit einer Aktienbank, der Süddentschen Bedenkreditbank, Münchem. Also Uebergang von der Genossenschaft zur Kapitalgeseilschaft und dies trotz des Zuges nach Sozialisierung! Rine dem Geschäftsbericht beigegebene Denkschrift behandelt die bisberige Entwicklung der Bank und gibt wertvolle Aufschlüsse über viele Wirtschaftsfragen. M. W.

Solug bes rebattionellen Teiles,

#### Rirdenbeizungen.

Die Anspruchslosigseit unseren Borsahren ließ diese nicht daran benken, die Kirchen mit Heizungsanlagen zu versehen. Der moderne Mensch ist empsindlicher geworden. Um im Gotteshause sich seiner Andacht rückhaltlos hingeben zu können, verlangt er, daß ihm diese nicht durch Kälte gestört werde. So dient also eine Kirchenheizung dazu, den Besuch des Gotteshauses zu sichern und damit natürlich zur Erhaltung und Hebeung des religiösen und firchlichen Sinnes. Zumal jetzt, wo die derderbliche Grippe durch die Länder geht, sind dergleichen Winsche gerechtseitigter denn je. Aber auch im Interesse der genügenden Austrocknung der Kirchengebäude ist Beheizung durchaus nötig. Sie trägt auss wesentlichte zur Erhaltung der neuen und zumal auch der alten Kirchen bei und ist

ein maßgebender Faltor der Denlmalbslege, der, rechtzeitig angewandt, die Gemeinden vor Schaden und großen Kosten schift. Eine Firma, die auf dem Gediete der Kirchenheizungen Ausgezeichnetes leistet — zugleich die älte ste auf diesem schweizigen Gebietel — ist Theodor Mahr Sohne, Fadrit sur Jentralheizungkähigkeit diesen in Nachen. Gine sehr große Jahl von Kirchen in den derschiedensten Gegenden Deutschlands zeugt von der Leistungkfähigkeit dieser in ihrer Art. unübertrossenen Firma, der man mit dem gleichen Vertrauen kleine wie auch allergrößte Ausgaden übergeden kann. Gerade gegenwärtig ist die Gelegendeit zur Ausführung solcher Dinge darum günstiger als sonst und als vermutlich in etwas spatever Zeit, weil eine großa Jahl von beitern, die aus dem Felde heimgekehrt sind, jest zur Verfügung stehen. Ihnen Beschäftigung zu geben, ist eine der vordringlichsten sozialen Plichsten. Noch ein anderer Gesichtsbunkt sollte nicht derzeseln werden. Die derstellung einer Kirchenheizung gibt die Möglichkeit dazu, Teile des Kirchenbermögens in einer, wie wir soeden dargetan haben, dies leitig nußdreindern und dabei sicheren Art anzusegen. Die Verteile, die ein solches Unternehmen gerade in jetigen Zeiten und Verhältnissen haantvortet die Firma Theodor Mahr Söhne in Aachen auss zuvortommendste.

Den Drud von Brojdüren, Werten, Zeitschriften, Differtationen sowie Drudsachen jeber Art einschließl. Buchbinderarbeit übernimmt preiswert

Gefder's Buddruckerei, Freden i. 38.

12 Briefe an Erstfommunikanten bon Brofeffor Dr. Engert.

Busammengefaßt, ein herrliches Erbanungsbuch für Erftionmunitanten, in hubschem Einband Mart 1.50.

Die Briefe werben auf Berlangen, um eine Berteilung in Raceinander folge an die Erstommunikanten zu ermöglichen, auch einzeln (jedoch nicht unter 10 Stüd) abgegeben. Preis für das Einzelstüd 10 Kfg.

Innerlices Durckleben. Beranschaulichung, pspcologische Bertiefung find die Leitgebanken dieser Briefe. Sie bilden eine wertvolle Unterfützung des Katecheten im Erst-Kommunionunterricht.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen oder birett vom Berlag. 3. Reller & Co., G. m. b. D., Dillingen-Donan.

Sonntag ist's" ist unsere beste tatholische Familienzeitschrift." Ersteiner Bote 14. Rov. 1917.

## "Sountag

Eine Zeiffchriff mit Milbern. Berausgeber Dr. Alfons Beilmann. Bornehme, glangend illustrierte Familienzeitschrift. Alle 14 Lage erscheint auf ben Sonntag ein heft.

vierteljährlich burch bie Boft frei ins haus M 8.81, im halbjahr M 6.68, ber gange Jahrgang M 18.24.

Biel und 3wed von "Conntag ift'e": Hel und Imer vollktümlichen tatholischen hamilienzeitschrift größten Stils. — Corgfältige Ausliese und Ausbietung des Besten und Schriften aus Schriftium und Runficassen vor im buchtechnisch vollendeter Form. — Geistiger Zusammenschluß aller Stände des Erwerbsledens und der Bildung auf dem Hoden der Latholischen Weltanschaung.

wart in buchtedmisch vollendeter Form. — Gestiger Jusammenschier allen des Exwerdsledens und der Siddung auf dem Voden der fatholischen Weltanschauung.

Was dietet "Conntag ist est Jellung mellage genachten der Archivolischen Weltanschauung.

Byas dietet "Conntag ist est Jellungen der größten Meisterspanntagsgedanken über Leden gene und Bege zum Glüd. — Brachtvoll ülukrierte Ausschaft auch neue Voller, schonen und Bege zum Glüd. — Brachtvoll ülukrierte Ausschaft auch neue Voller, schonen und Bege zum Glüd. — Brachtvoll ülukrierte Ausschaft auch neue Voller, schonen Archiven und wellichen Inhalts, geschmach volle Wohnungskeinrichtungen und Haufer, schonen und Krachten und Krachten und Krachten und Krachten und Heilung Krachten und Krachten und Heilung klinden Ireinere Erzählungen. — Dumorische Beiträge. — Kindersam. — Herbeit gestige Kunstels Kuche, Wasche, Gandardett usw. — Zauswirtschaftliches: Rüche, Wasche, Gandardett usw. — Zauswirtschaftliches: Rüche, Wasche, Gandardett usw. — Zauswirtschaftliches Kinde, Wasche, Gandardett usw. — Zauswirtschaftliches Leitere Vollengen. — Dauswirtschaftliches Leitere Vollengen. — Dauswirtschaftliches Leitere Vollengen. — Herbeitschaftliches Lieber und Kinden. Deltungen Stünden, Holmansfrage L.

Berlagen Sie durch Bestügen Freist und Vollengen der des diese werden die Vollengen Schonen die Erze gestigen der Lieber Leitere Lieber Liebe

#### Ketteler-Heim:

Kathol. Schwesternhaus, nächst den Bädern gelegen. — Hauskapelle, Personenaufzug, Elektr. Licht, Zentral-heizung, Grosse Garten. — Prospekte durch die Oberin.

heizung, Grosse Garten. — Prospekte durch die Oberin.

Juch die Hörberung der Alfoholenthaltsamseit will dieser Berein mitwirten an der gesundheitlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiössstättlichen heb Deutschen Boltes. Er ih sa sir alle didgesten des Oberstättlichen debung des deutschen Boltes. Er ih sa sir alle didgesten des Oberhirtlich gutgebeiben und empsohlen. Gegenwärtig gehören ihm als Mitglieder an: 50000 Erwachsen, 10000 Jugendiche und 100000 Ander. Alle enthalten sich jeglichen Alloholgenusses. Bereinsorgan für die mannlichen und weiblichen Erwachsenen ist der "Boltsfreund" (erscheint Aubkmonatlich in 85 000 Ersunplaren, Jahrespreis six Richtwatzlieder b. a. w. A. 8.—), sür vellengen ist der Allebeiten (erscheint verschenen monatlich, Jahrespreis d. a. d. A. 0.86, sür die Kinder (erscheint verschenen monatlich, Jahrespreis d. a. w. A. 0.86), sür die Kinder (erscheint verschen verschen des Anderspreis d. a. w. A. 0.86). Auskunft und Orientierungswaterial tokenlos durch die Haupscheint (erscheinen monatlich, Jahrespreis d. a. w. A. 0.86). Auskunft und Orientierungswaterial tokenlos durch die Haupscheint (erscheinen verschen und des erschenwennen von der prächtigen, tumsvoll illustrierten Kinderseitschrift "Die Kustendien" lommen zu lassen kannleite kinder kinder kinder der Umflagenhöhe werden. Es handelt sich nicht ausschlichten um ein Bereinsschrift, sondern um ein allgemeines Kinderblatt, das allen der Erziehung des Kindes berührenden Fragen gerecht wird. Schon der Umsland, das die der Kreispung des Kindes berührenden Fragen gerecht wird. Schon der Umsland, das ihre den Schollen dieser Ert zugeschlt werden muschminde, Berein abstinenter Katholiten Cemilike Zeitschriften, Orientierungswaterial find zu deziehe den Kreispalitige Abstinengliteratur vorrätig!



Burra, jest habe ich wieber Suft zum Leben. Magenleiden

Magentränspie, Studibelchwerben entlieben mur, weil im Magen zu viel Sdure ift. Mixtur Magneria nimmt die Sdure fort, damit die auch ieber Schnerz auf, was tausende Dankschen dezengen, auch von Wicker hat. Australie der Schnerzen der Schnerzen der Schnerzen der Schnerzen der Schnerzen der Mist. m. Danksch. geg. 20 Pfg. Briefmarte durch d. Welt ist. Br. Riederdreifig Rh. Abt. 89.



Novellen, Lektüre etc. lie-fert billigst Versandbuch-handig. E. Ruhkas, Minches 4, Schalterfach 12. — Preisitsten gratis.

Romane

Amilien - Anzeigen aus den gebildeten kahol Kreisen Deutschlands geböret in die Allgem, Rundschas.



Digitized by Google

# STAHLWERK THYSSEN

**AKTIENGESELLSCHAFT** 

## HAGENDINGEN IN LOTHRINGEN

Werke in Hagendingen: Hochofen-, Stahl- und Walzwerke, Zementfabrik. Werke in Ars (Mosel): Kleineisenzeugfabrik und Gießerei

liefert

- 1. Hochofen-Erzeugnisse: Thomas- und Gießerei-Roheisen.
- Stahl- und Walzwerks - Erzeugn.: Rohblöcke, vorgewalzte Blöcke, Brammen, Breiteisen, Platinen, Knüppel.
- 3. Formeisen: Normalträger von 80 bis 600 mm Höhe, U-Eisen von 80 bis 300 mm Höhe.
- 4. Stab- und Fasson-Eisen aller Art.



- 5. Moniereisen.
- 6. Eisenbahn-Material: Schienen, Schwellen und
- Feldbahn Material.
- 7. B-Träger: normalsteg., breitflanschige Spezial-Träger, dünnstegige, breitflanschige Spezial-Träger (mit großer Gewichtsersparnis) in den Profilen 180 bis 850 mm Höhe.

- 8. Portland Zementfabrik der Gewerkschaft Jakobus, Hagendingen (Lothringen) emptiehlt sich zur Lieferung von: Ia künstlichem Drehofen-Portlandzement Schutzmarke "Thyssen" hergestellt nach den Vorschriften der neuen deutschen Normen aus reinen Portlandklinkern ohne Beimischung anderer Produkte. Eisenportland- und Schlackenportlandzement in unübertroffener Qualität. Höchste Druck- und Zugfestigkeit. Größte Mahlfeinheit. Natürliche, dunkle Farbe. Infolge der hohen Bindekraft bedeutende Materialersparnis. Vorzugsweise Lieferant großer Staatsbehörden. Pünktliche Lieferung. Export nach allen Erdteilen.
- 9. Zementwarenfabrik: Zementrohre in allen Dimensionen, Zementwaren aller Art.
- Schlackensteinfabrik: Schlackensteine in Normalformat, Grob- und Kleinschlag f

  ür Wegebauten.
- 11. Abt. Kleineisenzeugfabrik: Maschinenschrauben, Schloßschrauben, Gerüstschrauben, Stellschrauben, Muttern, Anschweißenden, Eisenbahnbefestigungsmaterial.
- 12. Gießerei: Maschinen-, Bau- und Handelsguß.

Sämtliche Walzwerkerzeugnisse in Thomas-, Siemens Martinund Elektro-Stahl-Qualität.



Sejuitenroman von Johannes Manchofer. kl. 8. 3286. Sefultenroman von Johannes Wanryvjer. kt. 0. 0200. 4. Aufl. (11. u. 12. Tausend.) Broschiert M. 3.50, gebunden M. 4.50. (Verlagsanstalt vorm. G. N. Manz, Regensburg.) Glick ins Haus, Klagensurt: Schildert in köstlichen ernsten und humorflischen Szenen Freud' und Leid des Ordenslebens. Mit großer Sachkenninis zeigt der Versasselebens. Mit großer Sachkenninis zeigt der Versasselebens. Valiekborn, Seidsaus Erwanzistaten Mochiel in mie ihn das Leben hausen: In mannigsachem Wechsel, so wie ihn das Leben in einem Isluitenkolleg mit sich bringt, zieht nun vor unserem Auge das Noviziat und Scholastikat porüber, und bald ist aus dem einstigen Pennäler und späteren Carifimus ein würdiger Frater Societatis geworden, den es bei Unfang des Krieges hinauszieht, und der feine Baterlands- und Königstreue mit dem Lod bestegelt.



Kölner Dom-Weihrauch Rauchiass-Kohien 🖿 ramaa & J. Kirschhaum, Coly & J. Richard Wagnerstrams &

Am 28. März morgens gegen 3 Uhrentschlief sanft im Herrn, nach längerem, mit Geduld ertragenen Leiden, gestärkt durch täglichen Empfang der hl. Kommunion und wohlvor-bereitet, unser geliebter Mitbruder

Mitbegründer des Erholungsheimes Lilienthal hat er sich mit regstem Eifer um den Ausbau dieser Niederlassung betätigt und darauf als Prior sich grosse Verdienste um

darauf als Prior sich grosse Verdienste um dieses Heim erworben.

Möge der liebe Heiland ihm für seine Mühen und Sorgen, wie überhaupt für jede Betätigung zum Wohle des Ordens mit den ewigen Gütern lohnen.

Alle Freunde und Gönner bitten wir seiner Seele im Gebete gedenken zu wollen.

R. i. p.

Neustadt OS., März 1919.

## Ber Konvent der Barmherzigen Brüder.

Fr. Wolfgang Wiench,

Requiem fand in der Klosterkirche am Dienstag, den 1. April cr., darnach Beisetzung in der Klostergruit statt.

#### Overammerganer

n allen Größen, in einsacher bis einstklinstlerischer Aussährung de Kirchen, Klöster, Schulen und Haus empstehlt

Sans Bauer Solzbildhauerei Oberammergan (Bahern) Lubwigftraße 121b.

Preistifte gratis. 

## Pereins-Bücher!

Mitglieber=Verzeichnis:

Ranglei-Folio, beft. (Friedens-) Schreibpapier für 400 Mit-glieber, folibgeb. . M. 4.— für 200 Mitgl. brofcb. " 3.—

#### Raffen-Buch:

bunben .... Mr. 200 Seiten, gebunben " 6.-

#### Brotofoll-Buch:

Ranzlei-Folio, bestes (Friebens-) Schreibpapier liniert, je nach Stärke solid gebon. W: 4.—, 5.—, 6.—. Alle florigen Vereinsbruck-

fachen fauber und preiswert.

Rostenvoranfolage bereitwilligit.

Landsberger Berlagsanftalt R. Reumeyer, Landsberg a. 2.

## Stimmen der Zeit

Ratholijde Monatidrift für das Geiftesleden ber Gegenwatt. 49. Jahrgang: 1918/1919

> Bierteljährlich Dt. 4.50, Einzelheft MR. 1.70

Die Bestellung tann burch die Post ober den Buchhandel erfolgen

Beitgemafter Inhalt bes April: Beftes:

Bur Literaturgefdichte ber Evangelien. (b. 3. Clab-Eva ber.)

Wohlwollende Trennung von Rirche und Staat. (D. Zimmermann.)

Demofratie und Rirche. (&. Sierp.)

Die religiöfen Familiens pflichten der nächften Zus-kunft. (St. v. Dunin-Bor-lowsti.)

Ein nieberfächficher Abe-ftel ber altbeutichen Berg-Jefn Berehrung. (R. Rich-flätter.)

Befprechungen and b. Aff-chologie und Denticen Literaturgefcichte.

It mijdan: Dentidlands Cenbung und ber talbe-lifche Gebante. (B. Apperl.) — Wanderungen ind Landber Antife. (3. Stiglmayr.)

Berberige Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgun

## Der neue grosse Roman von Enrica v. Kandel-Mazzetti

beginnt soeben im "Deutschen Kausschatz" scheinen Der vierteljähr. Bezugspreis dieser illustrierten Familienzeitsebrift beträgt enk. 2.70. Bestellungen nehmen alle Postanstalten u. Burbbaudlungen entgefen,

Sendel der Allnem. Rundschap Proben



Teil eines II. Ergänzungsbandes (Nachen bis Hopothet). Zeitlich reichend bis Sommer 1914. M 7.— Der Band enthält einen so reichen, sonst nirgend erreichbaren Wissenssslich (wovon in den neu zu schassenden II. Ergänzungsbaud wegen der übergroßen Stoffülle nur wenig mehr wird übernommen werden können), daß namentlich die Besitzer des Hauptwerkes sich durch den Erwerd die Buchhandlungen zu beziehen. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Dia Ruch- L. Kuusi-

druckere

Verlansanstall vorm. G. I. **Marz** Menchal

Holstatt 5 E. &

thernimmt die Herstellung von Werken jeder Art, Diesertati-onen Festschriften Diplomen usw. und hält sich zur Ueber-nahme sämtlicher nahme Buchdr Buchdruck - Auffilige auf das beste day fohlen.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Dammelmann, Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagkansfalt vorm, G. J. Mang. Buch und Kunstdruckeret, Alt. Ges., samtliche in Müncken.

# Allgemeine Rundschauf

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 16/17



19./26. April 1919

#### Inhaltsangabe:

Eberle.

Die Lage in München.

Oftermorgen. Don M. Benedicta v. Spiegel.

Der Ausbau der badischen Republik. Von Staatsrat h. Köhler, Mitglied der badifchen Nationalversammlung.

Religionsgeschichte als Erfat des Religions, unterrichtes. Don beiftl. Rat Prof. Dr. hoffmann.

Im dom. von Josefine Moos.

Oftergedanken. von domkapitular Dr. . Die Grundzüge der amerikanischen verfassung. von Philipp Kester.

> Abt Gregor Danner von St. Bonifaz +. von Natalie Baronin Dorth.

Stillofigkeit. von hans brundei.

Die symphonische Dichtung. von Martin magr.

Dom Büchertisch.

Bühnen u. Musikschau. Don Oberlaender. finanz, und handelsrundschau. von m. weber.

Einzelnummer

Digitized by Google

## Wie werde ich leistungsfähiger?

Von der Leistungsfähigkeit des Einzelnen hängt sein Erfolg im Leben ab. Der Leistungsfähigere wird immer den Vorsprung von dem weniger Leistungsfähigen habeu. Ist er selbständig, so wird er seine Konkurrenten überholen durch neue Arten des Vertriebes, der Organisation, der Reklame usw. Er wird daraut bedacht sein, sein Personal zu weiterer Ausbildung zu ermuntern, um es so möglichst leistungsfähig zu machen Der Prinzipal, der immer Angst hat, das Interesse der Angestellten wirde durch Weiterbildung zum Geschäft behogene den geschaft benommen. muntern, um es o mognetist ietstungstatig zu michen bet durch Weiterbildung vom Geschätt abgelenkt, ist kein Geschättsmann, denn sein Personal kann nie zu leistungsfähig sein. Eine Uhr, bei der nur das Triebrad von Stahl, die anderen aber von Blei sind, wird weder präzise noch wird sie lange gehen! Ein Angestellter, der dem Prinzipal eine gute Idee bringt, wie er sein Geschäft weiter heben kann, ist mehr wert, als ein Dutzend anderer, die ihre Arbeit schablonenmässig verrichten. Ein Geschäft, von dessen Personal jeder Einzelne auf dem Höhepunkt der Leistungsfähigkeit steht, muss naturgemäss alle anderen überholen. Und so ist es auch im Staat. Von der Leistungsfähigkeit eines jeden Einzelnen hängt die Grösse der Nation ab. Säumen Sie deshalb keinen Augenblick, an der Steigerung Ihrer eigenen Leistungsfähigkeit zu arbeiten. Die beste Anleitung hierzu bietet Ihnen Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnislehre. Ein paar Auszüge aus Zeugnissen: "Ich verdanke Ihrer Geistesschulung eine gewaltige Stärkung meines Wissens und Gedächtnisses... A. M." — "Man wird durch Ihre Geistesschulung ein ganz anderer Mensch. Es ist eben eine ganze Lebensweisheit darin niedergelegt. P. W." — "Ich habe ein starkes Selbstvertrauen erlangt, das meine Fähigkeit begründet, mit zäher Energie die schwierigsten Aufgaben anzufassen und erfolgreich durchzuführen. J. Z." Aufgaben anzufassen und erfolgreich durchzuführen. J. Z.

TVerlangen Sie heute noch Prospekt (kostenlos) von

L. Poehlmann, Amalienstraße 3, München C 130

Wollen Sie eine

# Kirchenheizung

anlegen

so versäumen Sie nicht, kostenfrei Prospekt Nr. 11 über die allbewährte Sparheizung D. R.-Patent einzuziehen.

Cari Wellen, Ingenieur, Düsselderi.

### Dentsche Hypothekenbank in Meiningen.

Die für das Jahr 1918 auf 715% festgesette Dividende gelangt mit & 22.50 für die Aftie zu & 300, & 90 für die Aftie zu & 1200 vom 9. d. Mts. ab

Meiningen, ben 7. April 1919.

Deutsche Sypothekenbank.

## Ketteler-

Kathol. Schwesternhaus, nächst den Bädern gelegen. Hauskapelle, Personenaufzug, Elektr. Licht, Zentral-heizung, Grosse Garten. — Prospekte durch die Oberin.

## Der neue grosse Roman von Enrica v. handel-Mazzetti "Der deutsche Held

scheinen. Der vierteljähr. Bezugspreis dieser illustrierten Jamilienzeitschrift beträgt mk. 2.70. Bestellungen nehmen alle Postanstalten u. Buchbandlungen entgegen.

#### ruckardellen in jeder Art

und Ausführung

vom feinsten Buntdruck bis zur billigsten Massenauflage liefert schnell und billig die

#### Buchdruckerei "Unitas"

Bühl (Baden)

Schnellpressen-, Rotations-und Setzmaschinenbetrieb.

#### **Bolfsbibliothek**

8018 30 bestempschlene Romane, Erzählungen u. Humoresten von Achteitner, Artbauer, Bradel, Coloma, Driggeberger, Etensteen, Herbert, Hennig, Schmitk, Schott, Spehan usweilig auch zur Auswahl und gegen Teilzahlung.
Fof. Habbel, Regensburg.

#### Romane

Novellen, Lektüre etc. lie-fert billigst Versandbuch-handlg. H. Ruhland, München 41, Schalterfach 12. — Preislisten gratis.

#### Interessante Bücher

Verlangen Sie kosteniose Prospekte v. Verlag Aurora, Dresden-Weinböhla.

#### Arterien - Verkalkung!

(Schwindelanfälle, Herzbeklemmgn., Angst- und Schwächezustände).

Kostenlos erhalt, Sie Prospekte hierüber mit ärztlichem Vorwort durch Allgemeine Chemische Gesellschall Coln a.Rh. 312, Mastrichterstr. 49

Geld gegen monatliche Ruckzhlg, verleiht R. Calberarow, Hamburg 5. Tüchtige Bermittler gefucht.

# AE

MIGNON **SCHREIBMASCHINE** UR MARK

> VERLANGEN SIE PROSPEKT 51

**AEG SCHREIBMASCHINEN** M  $\mathbf{B}$ BERLIN W66. MAUERSTR 83/44

#### Das Immobilienbüre Andersch & Ca.

Karlstrasse 50 MUENCHEN Ecke Augustenst

besorgt An- u. Verkäuse von Häusern u. Grandsiäcken

beschaft Hypolheken und übernimmt Hausverwaltungen. Geschäftszeit: 9-1, 3-6, Samstag 9-2. Telefon 8423

#### Familienversorgung

Wer für seine Hinterbliebenen sorgen will, erreicht dies in besonders vorteilhafter Weise durch Benutzung der Versicherungseinrichtungen des

#### Preussischen Beamten-Vereins

Lebensversicherungsanstalt für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistlichen, Lehrer, Lehrerinnen. Rechtsanwälte. Aerzte, Zahnärzte, Tierärte, Apotheker, Ingenieure. Architekten, Techniker, kaufm. An-gestellte und sonstige Privatangestellte.

Versicherungsbestand 438 203 238 M. Vermögensbestand 197153585 M.

Der Verein arbeitet ohne bezahlte Agenten und sett dadurch sehr bedeutende Summen. Er kann daher die Prinien (Versicherungsbeiträge) sehr niedrig stellen und trotzdem sehr hohe Dividenden verteilen, so dass die Gesamtkesten für die Versicherung bei unbedingter Sicherheit Husserst gering sind. — Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamlen-Vereins zu Ransover

Bei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen,

#### Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut Bheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89

- I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art.
- Beebachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger Schüler.
- Schüler.

  III. Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u Zwangszustände Kriegsneurosen. Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanatyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

Diätet Kuren

2 Min. v. Bahnhof Friedrichstr. 4 Min. v. d. St. Hedwigskirche Moderner Komfort :: Ruhiges u. angenehmes Wohnen :: Zimme v. M. 3. - an. Bes. Franz Stützer

Namered v Artikein, feetiletons and Sedichten nur mit anadrātki. Benehmigung des Verlage bei vollständiger Quellenangabe gestattet.
Redaktion und Verlag:
München,
Galeriestraße 35a, 6h. Ruf . Mummer 205 20. Doetichech - Konto Manden Nr. 7261. Bezugepreis oler 8. M. della de l'estrele

# Allgemeine Rundschau

Anzeigenprele: Ansoigenprote:
Die 5 % gespaltene Grundgelle 28 ofig., Ungeigen auf Certfeite die 95 mm breite Zeile 375 ofig.
Ballagen einschl. Oostgebähren & 18 d. Causend.
Playvorschriften ohne Derbindischet. Rabatt wach Carif. Bei Zwangseinziehung werben Nabatte hinfallig.

Erfällungsort if Mänden. Unjeigen-Beleae werden nut auf bef.Wunfch gefandt. Awalteferung in Leipzig dutch Carl fr. fleifcber.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**JØ** 16/17.

Manden, 19./26. April 1919.

XVI. Jahrgang.

Wegen des vom 14. bis einschliesslich 22. April währenden Generalstreiks in München war es leider nicht möglich, die Nummer 16 (Osterheft) rechtzeitig sertigzustellen. Sie musste mit der in dieser Woche fälligen Nr. 17 verbunden werden. Wir bitten unsere Leser, diesem aussergewöhnlichen Zustand Rechnung tragen zu wollen, in der Hoffnung, dass er auf dieses eine Mal beschränkt bleiben wird.

#### Oftergedanken.

Bon Domlabitular Dr. Eberle, Mugsburg.

Alleluja, lobet Jehova, lobet den Herrn! Die Erftlinge unter den Blumen stehen am Siegerwege des Erstandenen, doch keine schönere blüht, soweit die Sonne glüht, als jene Saronsblume, die nun zu ewigem Ruhme in Josephs stillem Haine entsproßt im Morgenscheine. Des Todes Kreuz hat sich verklärt zum blütenvollen Lebensbaum. Das Blut, das die Sünde in den Gethsemanssunden des Hern aus

dessen, das die Sande in den Geigfemanispunden des Herri alls dessen, das jes ebbte und flutete mit den Pulsen des brechenden Herzens, hat sich mit Christi Seele geeint. Wie am Erstlingstage der Schöpfung das ewige Wort das belebende Licht aus dem Chaos rief, so hat das inkarnierte Wort selbst ausstelleden als übernatürliche Sonne an Oftern einen neuen Schöhfungs- und Sonntagsmorgen voll Leben aus dem Grabe geführt. Ja, Jesus lebt, der als ein wahres Osterlamm für uns den Tod zu leiden kam, und mit den Psalmen preisen wir: "Der Herr ist König, mit dem Schmud ist er negetan; angetan ist der Herr mit Macht und gegürtet hat er sich". Und wie die Blume ihren Keld der Worgensonne erschließt, getan; angetan ist der Herr mit Macht und gegurtet hat er sich". Und wie die Blume ihren Kelch der Worgensonne erschließt, um den befruchtenden goldenen Strahl einzusungen, so zwingt es heute Auge und Herz aller Christen auf dem Erdenrund zur Morgensonne "Ises", zum neuen Leben, zum neuen Keuer, zum neuen Licht, das die Kirche der ganzen Erde klindet: "lumen Christi, Licht des Gesalbten!" Borüber die distere Passon mit ihrem Strom von Blut, vorüber der Judasverrat und die Petrusverleugnung und die Pilatus-Ungerechtigkeit; sie sallen, den Wächtern am Grabe gleich, nieder, besiegt von den Purpurssusch des auserstandenen Lichtsdings. Die Sonne sagt es und der Sturm braust es, die Wellen rauschen's und die Orgel klingt es in vollen, heiligen Alforden: Allelusa, Jesus lebt!

Und doch stehen so viele fernad von dem wärmenden Strahl der gotimenschlichen Größe. Es läuten ihnen die Gloden ins Ohr, aber nimmer ins Herz, sie freuen sich vielleicht des Natur-Ostern, aber im Reiche der Seele ist es ihnen Winter geblieben und der beglückende Heilsborn der Kirche hat keinen Reiz für sie. Sie denken höchstens zurück an längst vergangene Tage und wie seliger Kindertraum zieht es ihnen durch die Brust, wie sie einstens mit der Kirche ihr Ostern geseiert, wie sie in ehrlich treuer Hingabe an den erstandenen Reister den Frieden gesucht und gesunden. Aber das Leben mit seiner rauhen Wirklichteit, die Versuchung mit ihrer bezwingenden Kraft, die Gesaubt.

geraubt.

Aller Orten gärt es wie in Gruptivgestein, in alle Schichten ber Menscheit ist ber Geist der Unzufriedenheit und ber Geist des Widerspruches gezogen und es brandet wie schäumende Meereswogen. Schau nur in den Krater der Renschheit, Strom um Strom glühender Lava ergießt sich über sonst friedliche, heilige Beiten. Im Grunde aller auftauchenden Fragen und Probleme fist die eine große, größte Frage, das Problem der Probleme. Ehe die nicht gelöst, ist lein Osterfriede. Diese Frage ist die religiose Frage. Zwar begegnen wir viel religiöser Strömung, aber darunter ist reichlich Schleiermacherices Gefühlschriftentum, afthetische Religiofität, Elletti-

Es gibt Fragen im menschlichen Leben, bei benen wir uns mit einer gewissen Bahrscheinlichkeit begnügen können. Bo aber unser ganges Glaubenskapital auf dem Spiele fleht, wo es sich auf dem Gebiete der religiösen Bahrheit um Sein oder Richtfein handelt, tut's nur die Gewißheit. In unseren Tagen mehr denn je. Wo man von so vielen Seiten mit leder Zuversicht das Erlöschen des chriftlichen Bekenntnisses erhosst, wo so viele Hände schon das Seil halten, um der Kirche zu Grabe zu viele Hande schon das Seil halten, um der Kirche zu Grabe zu läuten und tausend Kehlen singen: "Last uns zerreißen die Bande und von uns wersen die Seile", da müssen wir mit froher Zuversicht sagen können wie Paulus: "Gott sei Dank, der uns den Sieg gab durch unseren Herrn Jesus Christus." Unser Glaube ist nach Johannes "der Sieg, der die Welt überwindet". Der Fels, darauf er gründet, ist die Ostertat Jesu. Schrift und Tradition bezeugen sie zur Genüge. Christus ist der Auserkandene, der Erstling der Entschlafenen, seine Ostertad das sammende Licht am Osterhimmel, der Volltag im Leben Jesus.

Oftertat fordert Osterglaube. Ohne ihn ist das Leben nur ein Spiel endlicher Arcste, ein Erzeugnis irdischer Berhältnisse, ein "sich freuen" und "sich qualen" ohne Sinn, dis endlich das Herz still sieht, und es hat nicht einmal gewußt, warum es schug und wozu es brach. In dem Osterglauben ist das Lebenswert und sonnenhell.

Darin liegt es wohl, daß unsere gegenwärtige aufgeregte Zeit so innerlich zerklüstet, so arm, so kalt, so liebeleer ist. Es sehlt ihr das Zentralseuer des Glaubens an den auferstandenem Gottessohn, an jenen, der sagt: "Ich lebe und auch ihr sollt leben!" Unsere revolutionär gewordene Zeit redet immer von "Neu-orientierung" auf allen Zebensgebieten. Aber sie meint damit leider nur eine Revision der Methoden und vergist darüber, daß durch all die Gewaltkur, die sie vornimmt, das Arazinom, das Inneren weiterarheitet nicht bestigtet Arebsgeschwür, das im Innern weiterarbeitet, nicht beseitigt wird. Che die Menschheit nicht ansängt, wieder zum leidenden und getöteten Lamme, zum siegreich erstandenen, hölle- und weltbestegenden Christus zurüczutehren, wird sie in vielen ihrer Organe und Organismen amputiert werden können, aber nicht erneuert, nicht neuorientiert sein. Soserne kapitalistischer Geist eine maßlose Gewinnsucht unter Hintansehung aller moralischen Prinzipien ift und der rein erdhafte und rechenhafte "spirit", muß er ausgetilgt werden. Aber es hieße den Teufel mit Beelzebub austreiben, wollte man glauben, das könne auf dem Wege der Bergesellschaftung geschehen. Nicht Sozialismus wird das Heilmittel sein, das Bestand hat, sondern Solidarismus. Der auf dem Prinzipe der Gerechtigkeit fußende Solidarismus aber wird nur geboren aus ber inneren Umtehr und Erneuerung, aus bem Begrabenwerben mit Chriftus und mit ihm auferfteben, aus bem Ofterglauben, ben die Oftertat forbert. Bahrenb sich in der Revolution nur zu leicht an die Stelle der Idealisten, die für ihre Sache der Freiheit in den Tod zu gehen bereit sind, die Leute aus der Spulzeit der Racht sehen, die, um mit einem Geschichtsschreiber ber französischen Revolution zu reben, selbst "die Tugend für aristokratisch ausgeben, um sie mit Füßen treten zu können und das Berbrechen für demokratisch halten, um sich baran zu fättigen", macht ber folibariftifche Geift bes Chriftentums, des Ofterglaubens, alle zu Erlöften, zu marterbereiten Brübern Chrifti und berkundet den Weltsatz: ",omnia instaurare in Christo."

Wollen wir wirklich jubeln können: "Jesus lebt", dann müssen wir auch herzhaft sagen können: "und ich mit ihm". Wollen wir religiös, politisch, national Auserstehung halten können, Auserstehung trop all der Leichentücher von Hemmungen, die uns außenpolitisch und innerstaatlich gesangen halten, trop all der Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit, die uns unter dem Namen von Bölkerbund und Rechtsstiede begegnen, trop all des Neides und Hassen und des wild ausschaft und Neeres ausgeregter Bolksleidenschaften, dann gibt es sür uns keine andere Losung als: Jesus, ans Kreuz gehestet, von den Toten erstanden; alleluja, lobet den Herrn!

#### REKKEKKEKKEKKEKKEKK

#### Die Lage in München

ist im Augenblide der Fertigstellung dieser Nummer noch ungeklärt. Der Landtag hat durch seinen Aeltesten-Ausschuß gleich am 7. April gegen seine "Abseigung" und das Ministerium Sossmann gegen seine "Abseigung" durch den "revolutionären Zentralrat Baierns" Protest eingelegt und sich als die einzigen legitimen Gewalten in Bayern erklärt. Sie haben ihren Sig nach Bamberg verlegt, dis, wie es in einer Bekanntmachung Hoffmanns hieß, in München die Bernunst wieder eingelehrt ist. Die Hauptstadt stand in der Woche vor Palmsonntag unter der Diktatur des "revolutionären Zentralrats", der sich hauptsächlich auf die Unabhängigen stützte, während Levien und sein Anhang beiseite stand, da er die Stunde der kommunistischen Käterepublik noch nicht sür gekommen erachtete. Die Mehrheitssozialisten sind geteilt; eine von der sozialdemokratischen Kartei Münchens am 11. April veranstaltete geheime Urabstimmung gab 3479 Stimmen sür und 3507 Stimmen gegen die Käterepublik det von der Mehrheitssozialisten, den Schuß zog, "daß nur eine Minderheit in der Partei überhaupt ein Interesse sint die jest scheinder weltbewegende Frage der Käterepublik zeigt".

schindergeit in der Pattel noergaupt ein Interesse sur die seigt seigheindar weltbewegende Frage der Räterepublit zeigt".

Im Lande hat letztere nicht sesten Fuß sassen können, auch in Augsdurg und Würzburg nicht, wo sich Ansänge zeigten. Die Regierung Hossinann ist dort im Besitze der Macht. In der Hauptstadt dagegen begann der "revolutionäre Zentralrat" von seiner Dittatur Gedrauch zu machen im Sinne der sozialistischommunistischen "Vollsozialisierung". Die bürgerliche Tagespresse wurde von ihm unter Aussicht gestellt, was beispielsweise bei unserm Parteiorgan, dem "Bayerischen Kurier" so weit ging, daß er den gesamten Raum dem "revolutionären Zentralrat" zur Bersügung stellen mußte; serner wurde ein radicaler Sozialisserung splan für die Presse veröffentlicht, der u. a. Uebergang sämtlicher Zeitungen in die Versügungsgewalt der Stadt, Enteignung der Universität wurde in Angeistzendschaften an einen gemeinsamen Verwaltungsrat vorsseht. Auch die Sozialisserung der Universität wurde in Angrissgenommen durch deren Unterstellung unter einen "revolutionären Hochschulturat", serner ein Revolutionstribunal eingesetzt, das alle gegen den Bestand der Käterepublit gerichteten Bestrebungen, insbesondere auch alle derartigen öffentlichen Aeußerungen in Wort und Schrift ahnden soll.

Am Palmsonntag, 13. April, vollzog sich dann eine abermalige Verschiebung der Gewaltverhältnisse. Schon am 9. April abends hatte der "Rat revolutionärer Betriebsobleute und revolutionärer Soldatenvertreter" beschlossen, vom Zentralrat die sofortige Abdankung zu verlangen und sich selbst als Träger der gesamten Gewalt zu erslären. Gleichzeitig warf das Organ der Kommunisten, die "Münchener Rote Fahne", der "Regierung der sogenannten Käterepublit" vor, daß sie versagt und die Bewassnung der Arbeiterschaft gegen die von der weißen Garde drohende Gesahr nicht durchgesührt habe. Am Palmsonntag früh erschienen Plastate des Inhalts, daß die Minchener Garnison hinter der Regierung Hossmann als der einzig gesehmäßigen stehe und der Zentralrat abgesehs sei. Tatsächlich ist in der Nacht zum Sonntag von der republikanischen Schupwache, die sich auf die Seite Hossmanns geschlagen hatte, die Käteregierung gestürzt und ein Teil der Mitglieder des Zentralrats, darunter Rühlsam und einige andere Kommunistensührer, dingsest gemacht

und über die Donau gebracht worden. Hinter diesem Putschland aber, wie sich zeigte, nur eine Minderheit der Mindener Garnison. Sin Teil derselben vereinigte sich mit der roten Armee, während anschienend die Mehrheit neutral blied. Der Konflikt kam am Abend in einem blutigen Bassengang ung um den Haubbahnhos, der von regierungsseitigen Truppen beseht war, zum Austrag; der Bahnhos wurde gestürmt. Am Montag ersolgte die Bewassnung der Arbeiter und der Generalstreik. Das Regiment sührte jetzt ein "Bollzugsrat der revolutionären Betriebs- und Soldatenräte", an dem nun auch die Kommunisten sich beteiligten und, wie aus den Kundgebungen ersichtlich, den mahr gebenden Einstuß besahen. Es wurde darin betont, daß durch den Sieg des Minchener kassenwisten Kroletariats der "widerlichen Komödie einer Scheinräterevublit" ein Ende gemacht und der "seste Grund zur wirklichen Diktatur des Proletariats" gelegt sei. Ausgabe dieser Diktatur sei "die vollkommene Riederwerfung der Kapitalissenklasse und der Ausban des Sozialismus". Die Uedernahme der Kontrolle der Ausban des Sozialismus". Die Uedernahme der Kontrolle der gesamten Leitung der Betriebs der Kontrolle der Frongliter, der Bichossike (1) und der großen Güter geschritten werden, die in die Handense der Bohnungskung der Krongliter, der Bischos der Landarbeiter gelegt werden sollen". Als weitere Ausgade wist die Bekämpsung der Rohnungsnot genannt. "Unser Grundsatist, jedem Arbeiter ein würdiges Heim zu geben und den Bohnungskungs der Keichen zu beseitigen. Heraus aus euren sinsteren, engen Binkeln. Die Wohnungen sind da. Greift zu". Der am 14. Abril prollamierte Generalstreit danerte bis zum Osterdenstag. Am 23. April wurde die Arbeit wieder ausgenommen; jetzt konnte daher auch erst an die Fertigstellung dieser Kummer der "U. K." gegangen werden.

Sieldzeitig mit der Umwälzung begann von ausen her der Kather der Kutst. Werden dar der Einsellung der Kunden aus euren Gleiczeitig mit der Umwälzung begann von ausen her der

Bleichzeitig mit der Umwälzung begann von außen her der Abschluß Münchens durch die Regierung Hossmann. So lebten wir die ganze Karwoche hindurch und über die Ostertage bis zur Stunde (Donnerstag) auf unserer Insel Utopia, abgeschlossen von aller Welt und ohne Kunde von dem, was draußen vorgeht, da die Blodade auch in versehrstechnischer und postalischer Hinscht, "effektiv" wurde. So konnte auch die "Wochenschan" Nienkembers nicht hereinkommen und wir sind außerstande, den Weltereignissen in dieser Nummer Rechnung zu tragen. Wir glauben aber, daß unsere Leser sich den Genuß dieses Ostereis durch die von uns nicht verschuldete verspätete Darreichung nicht beeinträchtigen lassen und auch das notgedrungene Fehlen des Weltspiegels mit derselben verstehenden Gelassenheit hinnehmen werden, mit der wir hier, wenn auch nicht gerade in Thomas Morus-Stimmung, unsere unfreiwillige Muße und Verdannung

über uns ergeben laffen.

#### 

#### Ostermorgen.

Wer bist du, o field, der von Edom kommt Im schimmernden Bosragewebe? Und warum ist dein Gewand so rot, Wie des Winzers vom Blute der Rebe? — Die Kelter des Sühnweins trat ich allein, Kein fielfer stand mir zur Seite, Da schaffte der eigene Arm mir Recht: Dem Tode entriss ich die Beute.

Jm Gsten steigt strahlend der Tag empor,
Die Palme lispelt im Winde —
Maria kniet weinend am leeren Grab:
"Wer kündet mir, wo ich ihn finde?
"Sie haben den Leichnam des Meisters geraubt!"...
Nicht lauscht sie den himmlischen Boten.
Sie reden vom Leben — ihr lebt nur der Schmerz, —
Sie liebt und beweint einen Toten....
Erkennt sie die sonnenverklärte Gestalt? —
— Goldfunkelnder Glanz auf den halmen —
"Maria!" — "Rabboni!" — Die Liebe erjauchzt,
Und siegestroh rauschen die Palmen.

M. Benedicta v. Spiegel, G. S. B.

#### Der Ansban der badischen Republik.

Bon Staatsrat H. Köhler, Mitglied ber babischen Nationalversammlung.

Der Frühlingsanfang, der 21. März, brachte dem Lande die neue Berfassung. Einmütig war die Zustimmung der ganzen Nationalversammlung zu dem neuen Staatsgrundgeset; Sozialdemokratie, Demokratie, Zentrum und deutschnationale Partei traten geschlossen sür das Gesetzsweit ein. Wer will es den Badenern verübeln, wenn sie in dieser Zeit, da mancherorts noch lediglich Zusammenbruch und Zerftörung zu regieren scheinen, stolz darauf sind, daß ihr Land als erstes im großen deutschen Baterlande ein Beispiel ausbauender Arbeit gegeben und die Jundamente sür den Neubau des gesamten Staatslebens geschaffen hat. Um so mehr, als neben der neuen Staatsversahung auch bereis das Gesetz über die Aenderung der Gemeinderund der Dreiklassendelt und er Einsührung des Wahlrechtes sür ale weitgesende Demokratischen wie den Mendenens 20 Jahre alten Stadt- und Gemeindebürger ohne Unterschied des Geschlechtes sowohl in den Städten wie in den Gemeinden eine weitgebende De mot attisten mit der Rommunalverwaltung bringt, und auch für die Selbstwerwaltungskörper der Kreise dieses weitgehende Wahlrecht eingesührt ist. Die grundlegenden politischen Resormen in Baden sind geschaffen.

Der Weg, der zurückzulegen war vom 10. Nov. 1918, da die Wogen der Revolution auch über Baden zusammenschlugen, bis zu diesen Tagen, war hart und schwer und voller Schwierigkeiten. Wer wie der Versasser dieses Auflazes von der ersten Minute der Umwälzung an die zum heutigen Tage mitten drinnen gestanden ist in dem ganzen Gewoge der Arbeiten und Schwierigkeiten, der inneren und äußeren Hemmungen, die sich dem Wiederausdau entgegenstellten, der vermag voll zu ermessen, welch gewaltiges Wollen unser dadisches Voll durchdringt, das große Wert der Neuordnung durch alle Stürme und um alle Klippen zu bringen. Doch die mittlere Linie der Versständigung und des Ausgleichs wurde in den meisten Hällen gesunden, und wo größere Gegensätze bestehen blieben, da hinderten diese doch nicht, daß bei den Schlußabstimmungen über all die ebengenannten Gesetzeswerke die Zusimmung doch jedesmal eine einstimmige war. In unserm niedergetretenen Volken der Langsam wieder das Gemeinschaften Zeit hinweg-

führen und in eine beffere Butunft bringen tann.

Den politischen Leitsatz des badischen Staatslebens gibt der § 1 der neuen Versassung tund, der markant und knapp sagt: "Baden ift eine demokratische Republik und bildet als selbständiger Bundesstaat einen Bestandteil des Deutschen Reiches." Rlar und sest ist der Reichsgedanke, der entschlossene Bille beim Reiche zu bleiben, zum Ausdruck gebracht. Aber ebenso bestimmt ist gesagt, daß wir in diesem deutschen Reiche nicht leben wollen als Provinz, sondern als selbständiger Bundesstaat, der wohl bereit ist, dem Reiche zu geben, was es notwenig hat, um stark zu sein, der aber auch sein staatliges Eigenleben nicht ausgeben will. Der Jundamentalsatz der ganzen Versassung aber liegt im § 2, der in padendem Lapidarstile also lautet: "Träger der Staatsgewalt ist das badische Bolt". Dem Bolke und nur ihm allein ist die Macht im neuen Staate gegeben; Landtag und Staatsminiserium sind lediglich seine Beaustragten, die es sederzeit, wenn es mit ihrer Geschässsssung nicht mehr zusrieden ist, abberusen kann. Bolksbegehren (Volksinitiative) und Bolksabstimmung (Volksreferendum) sind neben den Wahlen zum Landtag die Mittel, die ihm zur Aussübung seiner Macht und Gewalt in die Hand gegeben sind.

Ein neues, das sogenannte automatische Wahlversahren, kommt dem noch mehr entgegen. Darnach werden die Abgeordneten zum Landtag nach den Grundsähen der Verhältniswahl in mindestens vier Wahlkreisen gewählt. Jede Partei oder Wählergruppe erhält auf je 10000 der für ihren Vorschlag abgegebenen Stimmen einen Abgeordneten. Die hiernach in den Wahlkreisen underücksichtigt gebliebenen Stimmen werden durch das ganze Land zusammengezählt und nach dem vorbergehenden Sah ebenfalls bewertet. Jeder am Schluß noch zur Verteilung verdleibende Stimmrest von mehr als 7500 Stimmen erhält einen weiteren Abgeordneten. Die Zahl der Abgeordneten ist also beweglich und richtet sich vollständig nach der Bahlbeteiligung ber einzelnen Parteien.

Neue soziale Sedanken bringt die Versassung zunächst den Grundsat, daß Vorrechte des Standes und der Geburt nicht mehr anerkannt werden. Sodann aber auch auf dem Gebiete der Besetung der öffentlichen Aemter, die jetzt für alle dazu Befähigten ohne Unterschied des Geschlechtes gleich zugänglich sind. Der Grundsat "Freie Bahn dem Tüchtigen" hat in der Bestimmung seine Auswirkung gefunden, daß mit Ausnahme der Richterkellen zu jeder Beamtenstelle ohne Rückschaus Gebens- und Dienstalter und Vorbildung derzenige berusen werden soll, der hierzu der Besähigteste und Bürdisste ist. Durch die weitere Festsehung, daß die Besähigung in der Regel durch die weitere Festsehung, daß die Besähigung in der Regel durch die Bedenken wohl auch derzenigen zerstreut, die da glaubten, eine unerträgliche Protektions- und Vetterleswirtschaft werde nunmehr in der Staatsverwaltung einreißen. Die Dessentichteit der ganzen Staatsverwaltung und die Wöglichseit der Kontrolle durch die Dessentlicht it werden sicherlich auch etwaigen dahingehenden Gelüsten wirtungsvoll entgegentreten.

Das Roalitionsrecht, biefer fiete Streitgegenstand im alten Obrigkeitsstaat, ist nunmehr für jedermann, insbesondere auch für die Beamten, Staatsarbeiter, landwirtschaftlichen Arbeiter und Dienstboten anerkannt und unter den Schutz der Verfassung gestellt.

Mit bem Denken und Empfinden des Volkes in Uebereinflimmung gebracht find die Bestimmungen über das Eigentum.
Das Privateigentum ist gewährleistet; es steht unter dem Schute
der Versassung. Es ist aber beschränkt durch die Rüdsicht auf
die gemeinwirtschaftlichen Interessen. Der christliche Eigentumsbegriff geht mit dieser Feststellung vollständig einig; er stellt den
Solidarismus in den Mittelpunkt und steht deshalb auch der
Bergesellschaftung dasür geeigneter Unternehmungen im Interesse
der Gesamtheit nicht im Bege. Im Zusammenhang damit ist
auch die Lösung der Stammgutfrage zu erwähnen. Neue Stammgüter dürsen darnach nicht mehr errichtet werden, das Sonderrecht der bestehenden Familien- und Stammgüter ist aufgehoben.

Außerordentlich durchgreifend find die Beranderungen, bie die Verfaffung auf dem kulturellen Gebiete bringt. Sier ift es vor allem bas Berhältnis des Staates zu Rirche und Schule, das teilweise auf vollständig neue Grundlage gestellt worden ift. Die Lösung des schwierigen Problems Staat und Rirde brachte bie vollftänbige Abichaffung bes Staatslirchentums. Baben hat nun tatfächlich die freie Kirche im freien Staat. Die Rirchen ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten frei und felbständig im Rahmen der allgemeinen Staatsgesetze. Die Rirchensämter werden durch die Rirchen selbst verlieben; die ehemals landesherrlichen Batronate find aufgehoben, ebenfo die ftandesund grundherrlichen Patronate, soweit diese nicht nachweislich Privatpatronate sind. Die bisherige Mitwirfung des Staates bei der Besetzung des erzbischösslichen Stuhles, der Stellen im Domlapitel usw. und der Pfarreien ist damit gefallen. Die Trennung von Rirche und Staat ift durchgeführt, aber in burchaus wohlwollenbem Sinn, benn die Rirchen find wie bisher Körverschaften bes öffentlichen Rechts und haben auch fernerhin bas Recht ber Selbstbesteuerung nach ben Sanbes. gefeten. Das Rirchengut und die Guter und Gintunfte ber firchlichen Stiftungen, Unterrichts- und Wohltätigfeitsanftalten bürfen ihren Zweden und ihren bisherigen Berfügungsberechtigten nicht entzogen werben. Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu kirchlichen und religiösen Zweden sind auch fernerhin zuläsig, auch soweit es sich nicht um rechtsgültige Verpflichtungen handelt.

Weniger erfreulich ist die Regelung des Berhältnisses zwischen Staat und Schule, tros einiger Berbesseungen gegenüber dem gegenwärtigen Zustand. So können künstig die Ordensleute nicht mehr von dem Amte eines Lehrers oder einer Lehrerin lediglich deshalb ausgeschlossen werden, weil sie ihrem Gott in einer religiösen Vereinigung dienen. Auch sie haben jetzt bei gleichen Leistungen die gleichen Ansprüche. Sodann ist die Gründung von privaten Lehranstalten durch lirchliche Personen und Körperschaften nicht mehr an ein besonderes Gesetz geknüpst; sie sind jetzt den übrigen physischen und juristischen Personen in dieser Beziehung gleichgestellt. Dagegen dat es sich entgegen den Aussichten der 1. Lesung der Versassungskommission nicht erreichen lassen, die Erteilung des Religionsunterrichtes als Pflichtsach unserer Schulen in der Versassung zu verankern. Die Demokratie hat hier ver-

fagt. Es bleibt beim bisherigen Zuftand, wonach hierüber die

gewöhnlichen Gefete enticheiben.

Ebensonlichen Geleze enigetven.
Ebenso gelang es nicht, die Einsührung der Staatszwangsvollsschule hintan zu halten. Zum Besuche der 
öffentlichen Bolksschule find alle Kinder verpstichtet, soweit 
sie nicht eine höhere öffentliche Bildungsanstalt oder eine 
die Lehrziele solcher Anstalten verfolgende nichtstaatliche 
Lehranstalt besuchen. Privatanstalten für Bolkschulunterricht werben nicht mehr zugelaffen und bie bestehenden find bis späteftens Oftern 1925 aufzulöfen, fofern fie nicht in Gemeinde-anstalten umgewandelt werden. Das Bentrum, die beutschnationale Bartei und ein einziger Bertreter ber Demotratie tonnten biefer Lösung ihre Buftimmung nicht geben, weil fie in ihr eine Berletung des erften und heiligften Rechtes, bes Elternrechts faben, eine Freiheitsbeschrantung, die in biefem Umfange

nirgends in der Welt durchgeführt ift. Es ift tief bedauerlich, daß die fonst vielsach von wirklich demokratischem Geifte getragene Berfassung hier sich nicht zu dem Standpunkte wahrer Freiheit aufschwingen konnte. Wenn das Bentrum ihr gleichwohl zugestimmt hat, so geschah es aus dem Gefühl der Berantwortung, um das ganze Werk nicht scheitern wejupt der Berantwortung, um das ganze Werk nicht scheitern zu lassen. Boltsinitiative und Volksreserendum stehen ja schließ-lich jederzeit zur Berstigung, um in ruhigeren Tagen hier eine Aenderung zu veranlassen. Für die jetzigen Tage handelt es sich in allererster Linie darum, den Geist der Zusammen-gehörigkeit zu weden und zu pstegen. Daruach hat das Zentrum gehandelt und von ihm wird es sich auch künstig sühren lassen.

#### 

#### Religiousgeschichte als Ersay des Religiousunterrictes.

Bon Geiftl. Rat Prof. Dr. Hoffmann, München.

eben der religionslosen Ethit soll als Ersapmittel für den Religionsunterricht in den Schulen die Religions. geschichte, auch religionstundlicher Unterricht genannt, dienen. Es ist eine alte Lebensersahrung: wenn man etwas verloren hat, redet man recht häufig davon und gibt fich Rechenschaft über die Geschichte seines Befitzes und über seinen Wert. So hat denn auch die Religionsgeschichte ihre Anfänge ebenso wie die religionslose Moral in den religionsphilosophischen Anschauungen, die seit dem 17. Jahrhundert von England aus schauungen, die seit dem 17. Jahrhundert von England ausgingen und welche das Christentum hestig erschütterten, sowohl nach der Seite seiner Geschichte als wie nach der des metaphysischen Glaubensinhaltes. In Deutschland haben insbesondere Herder und Hegel die Grundgedanken der Religionsgeschichte kart begünstigt. Ihre seize Gestalt aber gewann diese in der zweiten dälfte des 19. Jahrhunderts; ihr eigentlicher Begründer ist F. Max Müller, dessen hauptwert "Introduction to the Science of Roligion" 1870 in London erschienen ist. Seitdem wuchs die wissenschaftliche und Lehrbuchliteratur über diese Sache in Auszeweisene ins Ungemeffene.

Belde Aufgabe fest sich bie Religionsgeschichte? Sie will die religiöfen Phanomene der Menscheit fammeln und vergleichen, soweit fie fich bem Siftoriler erschließen. Unter biefen aber berftebt fie Meußerungen bes Geiftes in Worten, Handlungen und Gebräuchen, die von dem Glauben an etwas Autotungen und Gebrungen, die don dem Glanden am eindes Ueberweltliches zeugen und welche dazu dienen möchten, den Menschen mit diesem in Beziehung zu setzen. Die Religions-geschichte bleibt aber naturgemäß nicht beim bloßen Zusammen-tragen jener Dokumente stehen, sie übt vielmehr an den einzelnen kontreten Tatsachen Kritik. Die eine Religionsform wird mit der des Verschervolles auch mit vielt derwendten vollsiellen der des Nachbarvolles, auch mit nicht verwandten religiösen Erscheinungen verglichen; babei werden parallel laufende Reihen miteinander in Beziehung gesetzt; das aus der Wirklichkeit ge-wonnene Material wird durch Schlußfolgerungen ergänzt, de-kimmte Borgänge fügt man an entsprechenden Stellen in das Sanze ein. Aus einer berartigen Darstellung möglichst vieler Religionen sollen wir Aufschluß erhalten über Ursprung und all-gemeines Welen ber Religion überhaupt sowie über die Bedeutung einer jeben ihrer Ericheinungeformen. Auch foll für biefelbe

ein neues, antisupranaturalinisches Fundament gelegt werden. Die Religionsgeschichte ift seit ihrem Auftreten schon infolge der Urfachen und Umftande, aus denen fie hervorging,

bem Nebernatürlichen abgeneigt und einzig auf bas Phychologische gerichtet. Darum will fie auch bas Chriftentum als eine natürliche menschliche Erscheinung bartun. Bon Anfang an verband sie sich zudem mit dem Entwidlungs. gebanken und geriet so in den Bann des evolutionitischen Dogmatismus. Die Mehrzahl ihrer Bertreter steht bereits beim Sammeln und Bergleichen der Dokumente unter biesem Einflusse. Im allgemeinen nimmt man für die Aus-bildung des religiösen Gedankens folgende Stadien an: Natur-vergötterung, Animismus, Manismus, Totemismus, Fetischismus, monotheistische Melizionen; der Monismus stelle das Endziel ber Entwidlung dar. Dieser Evolutionismus findet eine Ergänzung in Analogien. Die alt- und neutestamentliche Religion sucht man als Entlehnungen aus dem Heidnischen zu erweisen; namentlich werden die Berson Chrifti und seine hauptlehren aus diesem abgeleitet. Die Mythologien der alten Aegypter, Berser, Babylonier, Assprier, Indier, Griechen und Römer usw. werden dazu herangezogen. Besonders bekannt sind die Erörterungen von Delitssch, "Babel und Bibel". Auch weit in protestantische Areise hinein erregten Aergernis die Phantasten A. Drews' über die Existenz Christi, die vor einigen Jahren verbreitet wurden.

Es feste ein Rampf ein, um die Religionsgeschichte aus den Fesseln der evolutionistischen Borurteile zu befreien. Reinen Erfolg vermag die rationalistische protestantische Theologie hierin zu erzielen, die selbst die übernatürlichen Tatsachen des Christentums preisgegeben und durch Hypertritit an der Bibel die historischen Fundamente desselben erschüttert und so jener Art der Religionsgeschichte vorgearbeitet hat. Auf tatholischer Seite ift für eine rein sachgemäße, keinem bestimmten Zwede dienende Behandlung der religiösen Tatsachen eifrigst tätig der Gelehrte und Missionär P. Dr. Wilh. Schmidt, S.V.D. Sein Wert "Der Ursprung ber Gottesibee", sodann die Beitschrift "Anthropos" und die "Internationalen Bochen für driftliche Ethnologie" dienen

diefer Aufgabe.

Für die Rultur- und Religionswiffenschaft haben die be schriebenen Forschungen sicherlich hoben Wert. Man möchte diefe aber in die Boltsschulen und die höheren Lehr anstalten tragen. Auch in ihnen können Resultate ber Religionsgeschichte mit Rugen verwendet werden, wenn fie bem Berständnisse der Schüler konform gehalten werden. Selbst der Religionsunterricht erhalt durch fie Förderung und Belebung. Wird ja u. a. dargetan, daß die Religion im tieffien Innern bes Menfchen begrundet ift und zu ben unverlierbaren Erbgütern

unferes Gefchlechtes gebort. Run aber will man bie Religionsgefcichte an die Stelle bes Religionsunterrichtes felbft fegen und als Ersas dieses gelten lassen. Dafür tritt namentlich ber unter der Leitung von Professor W. Rein am 6. August 1911 gegründete "Deutsche Bund für Resorm des Religionsunterrichte" ein. Bon seinen Grundsorderungen lauten die drei ersten: Der Lehrer darf unter keinem dogmatischen Zwange leiben. Die Schule muß vom Katechismusunterricht befreit werden. Der Religionsunterricht soll historisch gegeben werden. Auf seiner Bersammlung in Dresden an Oftern 1912 verlangte ber Bund u. a. daß der Religionsunterricht im Lehrerseminar eine Resorm er halte im Sinne einer vertiesten religionswissenschaftlichen Ausbildung der Lehrer. Da 1917 eine "Resormationstagung" mur fcwer hatte guftande tommen tonnen, erließ bie Bundesleitung eine Berlautbarung, in welcher u. a. gefordert wird: "Recht ber Soule auf die geschichtliche Betrachtung ber Religion, auf die Ergebniffe der Religionswissenschaft und Religionsplychologie und die Betrachtung auch außerchriftlicher Religionen." Daneben wird proklamiert: "Ablehnung bes tirchlichen Dogmas in feiner Allgemeingültigteit." "Ablehnung ber geiftlichen Schulaufficht überhaupt wie auch über ben Religions unterricht im besonderen."

Auf diesem Boben fteben auch ber große "Denisat Lehrerverein" und bie ihm verwandten ganbes. Lehrerverbände. Ihre Angehörigen werben eifzigst und machen auch für die Brazis Vorschläge. Der Leipziger Lehrerverein wünscht in den beiden Heftchen "Der neue Lehrplan", Leipzig 1913, für den Religionsunterricht: "Als Bildungsstoffe dienen Bilder aus dem religiösen und sittlichen Leben der vorchristlichen zeit, das Leben Jesu, das Leben und Wirten der Apostel und Vilder der Apostel und Kilden Leben der Apostel und Vilden und Vilden der Apostel und Vilden der Apostel und Vilden u aus dem religiösen und fittlichen Leben unseres Bolles mit be sonderer Berudfichtigung der Reuzeit." Diefer planmäßige Unter richt foll vom 5. bis 8. Schuljahre ftattfinden. Auch Borlagen

hierzu für die Lehrer werden geschaffen. Der Hamburger Lehrer A. C. Arohe und Oberlehrer U. Beters wollen in "Bausteine für den Religionsunterricht" den Weg zeigen. Der Religionsunterricht foll im 6. Schuljahre beginnen; in diesem werden religiose Typen aus ber vorchriftlichen Zeit ben Schillern vorgestellt; im 7. Jesus und Bilder aus dem Urchriftentum behandelt, im 8. solche aus der Geschichte des Christentums und der Weltreligionen. Die Freireligiösen aller Schattierungen zieben die Religionsgeschichte gleichfalls heran. Nach Wolfsdorf ("Roniftische Badagogil", 1912) werden bereits im 4. Schuljahre bie Kinder unterrichtet über den Ahnenkult bei verschiedenen Böltern, fiber Familien., Stammes und Vollsgötter, über Traum. und Sternenkultus, bas Berechtigte ber Sonnenanbetung, über gute und boje Gotter, Gott und ben aus Perfien ftammenden Teufel.

Die Erlasse der neuen Regierungen über den Religions. unterricht haben auch in ber breiten Deffentlichkeit die Frage gur unterricht haben auch in der breiten Deffentlichkeit die Frage zur Erörterung geführt, ob nicht doch die Religionsgeschichte in den Schulen am Stelle des konsessionellen Religionsunterrichtes eingesührt werden könnte. Auch freiheitlich gefinnte Kreise wären einem solchen "Religionsunterrichte" nicht abgeneigt; man meint ja auch damit eine gewisse religionsfreundliche Gesinnung betunden und Konzessionen machen zu können. Selbst das "Berliner Tageblatt" und die "Franks. Beitung" erwärmen sich für eine derartige "religiöse" Belehrung der Schüler. In Uebereinstimmung damit sordern die Ortsgruppe München und der Kreisberhand Oberhabern des Kerhandes soziosistischer Kehrer Rreisverband Overbavern bes Verbandes foxialiftischer Lehrer und Lehrerinnen Bayerns Beseitigung bes Bibelunterrichtes, Berbot jeden Religionsunterrichtes als wesentlichen Bestandteils bes Schullebens, wünschen aber Einführung in die Geschichte aller Religionssysteme in der Oberklasse (der Bolksschule), anschließend an den Geschichtsunterricht ("M. N. N." 167, 12. 4. 19).

Belde Stellung muffen wir zu biefem Unterrichte einnehmen? Der gläubige Ratholit und Brotestant wird benselben, wenn er als Ersat für ben tonfessionellen Religionsunterricht gelten soll, a limine abweisen. Dieser hat ja die Aufgabe, die Dogmen, Gebote und Heilsmittel der übernatilr-lichen Offenbarung, wie sie die einzelne Kirche anerkennt, den Kindern vorzulegen, die Ueberzeugung von ihrer Wahrheit zu begründen und durch Aufmunterung und Gewöhnung zu einem Leven und Empfinden nach dem Geiste der Konfession zu erziehen. Die Religionsgeschichte aber will den Schiller besannt machen mit einzelnen Phanomenen, in benen fich religiöses Fühlen des Menschengens in verschiedenen Zeiten und unter bestimmten Boraussetzungen kundgegeben hat. Heute wird fie einen Bubbha ober einen seiner Anhanger mit seinem Hoffen auf das Berfinten in das Nirwana vorstellen, morgen einen Jünger bes Konfugius mit seinem strengen Festhalten an den hergebrachten Gebräuchen, bann einen Mostem in fanatischem Gifer, die Religion des Propheten auszubreiten, weiter einen Eingeborenen von einer Insel der Sublee in abergläubischer Berehrung eines

Fetisch. Auch der Bertreter des Christentums wird nicht jepien. Das Ziel, die Kinder die Religion sachlich betrachten zu lehren und ihnen ein auf geschichtliches Wissen begründetes Verständnis derselben zu vermitteln, ist überhaupt zu hoch gestedt. Es kann berfelben zu bermitteln, ist überhaupt zu hoch gestedt. wohl auch nicht ohne psychologische Deutung der religiösen Ur-tunden und namentlich der Kulte abgehen; damit wird eine Bertung der einzelnen Religionen dem Schüler aufgedrängt. Diese psychologische Deutung und Wertung aber ift eine schwierige Sache, die ohne einen wahrhaft religiösen Sinn nicht richtig vollzogen werden kann. Da ist es nun eine betrübende Tatsache, daß viele Religionsgeschichtler, sei es aus salsch derstandener Toleranz oder aus Vorliebe für das Fremde, auch die apartesten Erscheinungen der heidnischen Religionen mit größter Liebe be handeln, für das Christentum aber Gleichgültigkeit, nicht selten Abneigung und Spott haben. In der Religionskunde kann deshalb der Christ die durch seinen Glauben gesorderte religiöse Erziehung nicht ertennen.

Die Religionsgeschichte ift felbft nicht für eine sittliche Bilbung hinreichenb, sie ift unpabagogisch. Man will ben Schüler durch alle Zeiten und an alle Orie führen; damit wird gleichsam kinomatographisch reichliches Material von religiösen Erscheinungen und Then vermittelt; dieses erzeugt indes einen großen Wirrwar in den Röpfen der Jugend, einander widersprechende Phanomene ftellen fich nebeneinander. Das Kind kann keine Einheit in diesem Chaos schaffen; auch wohl der Zehrer nicht. Denn zu einer hinreichenden psychologischen Deutung und inneren Berknüpfung sehlt ihm schon die Zeit, auch wird dieser Unterricht in verschiedenen

Rlaffen von verschiedenen Behrern gegeben, die vielleicht über die gleichen Erscheinungen entgegengesetzt urteilen. Bie follte nun ber junge Menfc bier gu feften Grunbfagen und gu einem sicheren Gewissen tommen, die zu einem sittlichen Sandeln nicht entbehrt werden tonnen? Wie Fremdtorper, für die teinerlei Berftändnis da ift, unaffimilierbar, ohne Apperzeptionshilfen werden diese Mitteilungen im Geifte liegen. Sie stiften Verwirrung und tragen bei zum Niedergang im religiösen und sittlichen Leben. Belchen Ballast man den Schülern aufbürden möchte, bekunden 3. B. die bereits erwähnten Arbeiten von Krobe und Peters. Es wurde bem bisherigen Religionsunterrichte vielfach ber Borwurf des Intellektualismus und Berbalismus gemacht. Die Religionsgeschichte treibt diese Ausartung auf die Spize und führt die ganze Bewegung ad absurdum. Nur einheitliche, klar erfaßte und geistig zueigen gewordene Ideen vermögen killich zu erziehen. Es ift biefes eine Binfenweisheit ber Babagogit. Da. rum muß bie Religionsgeschichte ohne jeben bilbenben Ginfluß auf ben jungen Menfchen bleiben.

Auch aus Rudfichten ber Erziehung werben somit driftliche Eltern ben religionstundlichen Unterricht als einen Ersatz für den wirklichen Religionsunterricht strikte ablehnen; sie werden nicht das wirksamste Bildungsmittel, die lebendige Religion, aus der Hand geben. Indes auch das Wohl der Allgemeinheit muß ein gewichtiges Wort gegen den beabsichtigten Tausch sprechen. Wir hören ja auch von Männern, die außerhalb des positiven Christentums stehen, wie z. B. von Fr. B. Foerster, daß einzig die christliche Religion die ftaatsbürgerliche Erziehung auf ein verlässiges Fundament stelle. Darum möge man nicht aus Abneigung gegen ben Offenbarungsglauben bas heranwachsenbe Geichlicht und bamit ben Staat jo fcwer schäbigen.

#### 

#### Die Grundzüge ber amerikanischen Berfassung.

Bon Philipp Refter, München.

ie amerikanische Berfassung ift schon früh, namentlich von frangofischen und englischen Staatsmännern, gum Gegenftanb eingebender Studien gemacht, und ihre Vorzüge find immer rud haltlos, manchmal begeistert anerkannt worden. Glabstone, ber nicht nur ein großer Staatsmann, sondern auch ein ernft zu nehmender Altertumsforscher war, hat die Berfassung der Bereinigten Staaten einmal bas wunderbarfte Bert genannt, bas menschlichen Gehirnen und menschlichem Bielbewußtsein je entsprungen sei. Man braucht fich bieser überschwänglichen Bewunderung nicht anzuschließen, aber wunderbar muß man es immerberung nicht anzuschlegen, aber wunderdar muß man es immer-hin finden, daß diese Berfassung dem Wechsel der Zeiten und Berhältnisse satt unverändert standgehalten hat. Die Union ist unter ihr zu einer Weltmacht geworden. Worin liegt das Ge-heimnis dieses Erfolges? Es mag sich daher bei den gegenwär-tigen Zeiten lohnen, die Grundzüge, nach denen dieses Staats-wesen sich formt, herauszugreisen und vergleichend zu betrachten.

Die Berfassung der Bereinigten Staaten trennt in ihren einzelnen Artikeln scharf zwischen gesetzgeberischer, vollziehender und richterlicher Gewalt, die als koordinierte Gewalten nebeneinanderstehen. "Alle gesetzgeberische Gewalt ruht in einem Kongreß der Bereinigten Staaten, der aus einem Senat und einem Abgeordneten haus bestehen soll." So beginnt Artitel I ber Berfaffung, ber fich in der Hauptsache mit dem Kongreß und bessen Rechten befaßt. Das Abgeordnetenhaus setzt fich zusammen aus Mitgliedern, die auf Grund der Bevölkerungs ziffer alle 2 Jahre neu gewählt werden. Das Berhältnis betrug zu Bashingtons Zeiten 1 Abgeordneten auf je 30 000 Einwohner, es wurde bei bem riefenhaften Bevölkerungezuwache immer unes wurde det dem riesengasten Bevolterungszuwächs immer ungleicher, und 1910 z. B. traf nur 1 Abgeordneter auf etwa 235 000 Einwohner. Zur Ermittlung der seweiligen Bevöllerungszahl schreibt die Berfassung alle 10 Jahre eine Bollszählung (census) vor, nach deren Ergednis die Zahl der Abgeordneten sedesmal neu geregelt wird. Merkwirdig mag es erscheinen, daß die Union tein und ed ingt gleiches Bahlrecht kennt, sir die Berechtlause zu den Mundakusklau gelten vielwehr die nan einender tigung zu ben Bunbesmahlen gelten vielmehr die von einander abweichenden Bestimmungen der Einzelstaaten. Wer mahlberech. tigt bei ben Unterhauswahlen seiner Staatslegislatur ift, ift es auch für die Bundeswahlen. Diefe Ginfchräntung entspringt einer klugen Rudfichtnahme auf die innere Struktur der Einzelftaaten und zeugt von dem grundfaglichen Beftreben, den Ginzelftaaten in der Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten freie Hand zu lassen. Welche Berschiedenheiten sich bei den Bundeswahlen daraus ergeben, geht z. B. schon daraus hervor, daß in einigen Staaten die Frauen das allgemeine Stimmrecht haben, in anderen nicht, — daß in einigen Staaten (abgesehen natürlich von dem allgemein geforderten Bürgerrecht) das Wahlrecht von der Beherrschung der englischen Sprache abhängig gemacht ist, während andere Staaten eine folche Beschräntung nicht kennen, daß in manchen Staaten eine vorherige Ansässigteit von 2 Jahren, in anderen nur eine solche von einem oder einem halben Jahre Bedingung ist. Ueberall aber werden die Abgeordneten unmittelbar vom Bolt gewählt, das Abgeordnetenhaus trägt also in seiner Zusammensezung ein rein nationales Gepräge.

Anders mit dem Senat. In ihm ift jeder der Einzelftaaten ohne Rudficht auf Große und Bevöllerungszahl mit 2 Mitgliedern vertreten, in ihm kommt also deutlich das föderative Moment jum Ausbrud. Die Senatoren werden von ihren Staatslegis-laturen auf die Dauer von 6 Jahren gewählt, jedes zweite Jahr scheidet ein Drittel des Senats aus und wird durch Neuwahlen erfest, fo daß der Senat eine dauernde und fich ftete verjungende Ginrichtung darftellt, — nicht unwesentlich bei einem Umichwung ber Stimmung im Lande und unter Umftanden ein schweres hemmnis für den Prafidenten, denn diefer tann hierdurch plot. lich auf die Mitarbeit eines Genats angewiesen fein, der in der Mehrheit von der politischen Gegenpariei beherrscht ift. Diese Bestimmung bildet eine gleichjam automatische Regulierung in Beiten, wo ber Prafident in feiner perfonlichen Bolitit Wege einschlägt, die fich von der Auffassung der Allgemeinheit ent-fernen. Bigident Sayes, Chefter Arthur und auch Grover Cleveland bei feinem zweiten Termin faben fich gegen bas Enbe theer Amtstätigteit einem oppositionell gefinnten Genat gegen-iber. Das bezeichnendfie Beijpiel aus ber Jettzeit aber bietet Prafident Billon, der Demotrat, der — ein Ergebnis der letten Rongregwahlen im Herbst bes vergangenen Jahres — bei seiner Rücktehr aus Europa auf einen von den Republikanern beherrichten Senat gestoßen ist. Wie man den jungsten Beitungsmeldungen entnehmen tann, hat diefer Senat auch bereits begonnen, dem Prafidenten durch eine bewußte Obstruftionspolitit borderhand einmal Steine in den Beg zu legen. Benn auch ber Prafident in seiner verfassungsmäßigen Siellung vom Rongreß ziemlich unabhängig ift und für seine Person gang bedeutende Macht bejugniffe befigt, so ift er doch in manchen Dingen ftart auf die Unterftugung des Senats angewiefen. Die Berfaffung bestimmt, bag gur Abichließung von Bertragen, gur Ernennung von Gefandten, Ronfuln und anderen Bundesbeamten die Buftimmung des Senats notwendig ist. Hier greift der Senat doch start in die vollziehende Gewalt ein, und der Machtstellung des Präsidenten sind dadurch gewisse heilsame Schranken gezogen.

Anderseits ist der Präsident durch das ihm von der Verfassung eingeräumte Vetorecht gegen Alte des Kongresses nicht

Anderseits ist der Präsident durch das ihm von der Berfassung eingeräumte Betorecht gegen Alte des Kongresses nicht ohne Einsluß auf die Gesetzgebung. Kongresbeschlüsse erhalten Gesetzeskraft erst nach ersolgter Unterzeichnung durch den Präsidenten. Ik ein Gesetz dem Präsidenten nicht genehm, so ist er besugt, Einspruch zu erheben und den Alt zur nochmaligen Beratung an den Kongreß zurüczugeben. Es bedarf einer Zweidritel-Wehrheit in beiden Häusern, um einemimit dem Beto des Präsidenten belegten Kongresbeschluß Geltung zu verschaffen.

Die dem Kongreß zustehenden Rechte sind in der Berfassung genau niedergelegt und namentlich aufgesührt. "Der Rongreß soll ermächtigt sein, Steuern, Bölle, Berbrauchs- und Gewerbsabgaben auszuerlegen und einzuziehen, Staatsschulden zu bezahlen, Maßregeln sür die gemeinsame Berteidigung und die allgemeine Wohlsahrt der Bereinigten Staaten zu tressen, Anleihen auf den Namen der Vereinigten Staaten aufzunehmen, die Handelsbeziehungen mit fremden Nationen, wie der Staaten unter sich zu regeln, ...." Pieran schließt sich noch eine Reihe anderer, namentlich ausgezählter Rechte, worunter das Münzregal, das Recht über Krieg und Frieden, die Ausstellung und Erhaltung eines Heeres und einer Marine, die Einberufung der staatlichen Miliztruppen zur Landesverteidigung und Riederwerfung von Ausstählen als die wesentlichsten herausgegriffen werden mögen. Auch das gesamte Postwesen ist durch die Verfassung in die Hände des Kongresses gelegt, während die Verfassiunichtungen (Eisenbahnen) dem privaten Unternehmungsgeist überlassen wurden. (Die Wasserwege stehen mit Ausnahme einiger Brivatunternehmungen unter der Kontrolle der Einzelstaaten). Ein weiterer Paragraph der Verfassung behandelt die Kompeten zu enzselstaaten — won der

negativen Seite. "Rein Staat soll einen Bertrag, ein Bindnis oder einen Bund irgendwelcher Art eingehen, kein Staat soll Kaperbriefe ausstellen, Geld prägen, Kassenlicheine ausgeben, sir Tilgung von Schulden andere Zahlungsmittel sestseten, als Goldund Silbermünze, . . . An Deutlichkeit ließ die Berfassung in ihrem Worllaut nichts zu wünschen übrig, und tropdem haben die Verhältnisse, die zum Bürgerkrieg sührten, gezeigt, daß sür eine willtürliche Auslegung immer noch Raum genug war. Alle Rechte aber, die in der Verfassung dem Kongreß nicht ausdrücklich lich übertragen oder den Einzelstaaten nicht ausdrücklich entzogen waren, sollten der Gesetzgebung der Einzelstaaten vorbehalten sein. Diese Bestimmung ist der Verfassung — unter dem Druck der Einzelstaaten — nachträglich noch angesügt worden.

Die vollziehende Gewalt liegt — wie Artikel II der Berfassung sagt — in einem Präsident ben Bereinigten Staaten von Amerika. Er wird zusammen mit dem Bizepräsidenten, der zugleich Präsident des Senats ist, vom Bolte jeweils auf die Dauer von 4 Juhren gewählt. Wiederwahl ist klatthaft, doch gilt es, seitdem George Wassington eine dritte Kandidatur ablehnte, als ungeschriebenes Gesetz, daß kein Präsident das Amt mehr als zweimal inne haben solle. Der Präsident kann aus seinem Amt nur entsernt werden, wenn das Abgeordnetenhaus aus Grund von Amtsverseblungen oder sonst strasbaren Handungen sörmliche Anklage gegen ihn erhebt. Dieses Vorgehen simpeachment) ist das ausschliehliche Kecht des Abgeordnetenhauses, Gerichshof ist in einem solchen Falle der Senat unter Vorsts des obersten Bundesrichters. Das Urteil kann sich nur aus Entsernung aus dem Amt erstrecken, die weitere Versolgung bleibt gegebenenfalls den gewöhnlichen Gerichten überlassen. Der Senat ist also sehr wohl in der Lage, einen Präsidenten gegen den Willen des Abgeordnetenhauses zu halten, sollte der außergewöhnliche Fall sich se ereignen. In der bisherigen Geschichte der Vereinigten Staaten ist der Fall nur ein mal dagewesen. Andrew Johnson, der Nachsolger Lincolns, wurde 1868 vom Abgeordnetenhaus, bei dem er sich mißliedig gemacht hatte, angellagt, daß er die Versassing verletzt und Aeußerungen getan habe, die "das hohe Amt des Präsidenten der Verachtung, der Lächerlichkeit und der Schande preisgeben". Er wurde vom Senat mit knapper Wehrheit freigesprochen und blied die Jum Ende seines Termines im Amte.

Die Stellung des Präsidenten ist also vom Kongres ziemlich losgelöst und wird es noch mehr dadurch, daß der Präsident
die wichtigsten Staatsämter nach Gutdünken selbst beset. Die
Bereinigten Staaten kennen kein parlamenkarisches Kegime, der Präsident umgidt sich in seinem "Rabinett" nach
eigener Wahl mit Beratern, die ihm für die einzelnen Berwaltungszweige als die richtigen Männer erscheinen. Im Zusammenarbeiten mit diesen — ost auch ohne sie — trisst er seine Entschließungen, unabhängig vom Kongreß und nur gehemmt in
manchen Dingen durch die vorgeschriebene Zustimmung des SenatiDie Gesahr, daß eine so weitgehende Selbständigkeit zu parteipolitischen Zweden mißbraucht wird, liegt nahe. Es läßt sich
verstehen, daß sich ein Präsident lieber mit Parteigängern umgibt,
als mit Männern der gegnerischen Richtung. Aber die amerikanische Aussalfassung, daß der jeweils herrschenden Partei ganz
natürlich auch alle höheren Aemier zusallen müssen, ist so sehr Gemeingut des Boltes, daß irgendwelche Störungen aus dieser Einrichtung nie entstanden sind. Im übrigen sind die Fälle
nicht selten, daß ein Präsident auch Männer der Gegenpartei
auf Grund ihrer besonderen Eignung in sein Kabineit berief.
Nebenbei mag erwähnt werden, daß sich in den letzten zwei
Jahrzehnten — namentlich seit Roosevelts Rreuzzug gegen die
Uemterkorruption — eine mehr lautere Gesinnung im ganzen
amerikanischen Leben Bahn gebrochen hat und die sast sprickwörtliche Korruption im öffentlichen Leben — wie sie namentlich
nach dem Ende des Bürgerkriegs von Grant die Clebeland blühte
— zu schwinden beginnt.

Reicht die Macht bes Präfibenten schon zu normalen Zeiten sehr weit (nach dem Wortlaut der Verfassung soll der Präfibent auch "dasiür sorgen, daß die Gesese getreulich ausgeführt werden", — eine Amtöpsticht, die seiner persönlichen Initiative fast unbegrenzten Spielraum läßt), so erhält er sast dittatorische Gewalt zu Ariegszeiten, denn traft der Verfassung ist der Präfident auch Oberbesehlshaber über die Streitkasste der Vereinigten Staaten zu Land und zu Wasser. Die Verfassung bietet dem Kongreß leine Handhabe, auf die Politik der Präfidenten, sobald es sich um die Veziehungen zum Ausland handelt, mitredend einzuwirken (nur zur Abschließung von Ver

trägen mit anderen Ländern ift, wie bereits erwähnt, die Zu-Rimmung bes Senats erforderlich), und fo liegt die gange aus. wartige Bolitit ber Bereinigten Staaten folieflich in ber Sand bes Brafibenten. Mur unter folchen Berhaltnissen ift es erklärlich, daß ein Boobrow Bilson der Mann wurde, beffen Rame heute bie Belt erfüllt.

Die richt erliche Gewalt ber Bereinigten Staaten rubt in einem Oberften Bundesgerichtshof, mit einem ihm unterftellten Suffem von nieberen Gerichtshofen (Bundesgerichten), Die nach Bedarf vom Kongreß eingesetzt werden. Die Richter werden vom Präsidenten ernannt und bekleiden ihr Amt "auf die Dauer guten Berhaltens", mit anderen Worten auf Gebenszeit. Die Fälle, die der Rechtsprechung der Bundesgerichte unterliegen, find wiederum in ber Berfaffung genau aufgezählt, ber Oberfte Bundesgerichts. hof ift für fie lette und höchte Inftang. Er entscheibet vor allem über Streitfragen, die aus der Berfassung selbst, aus Gefeten und Berträgen der Bereinigten Staaten entspringen, über Streit-fälle, in denen die Bereinigten Staaten Partei find, über Streitigkeiten zwischen zwei ober mehreren Staaten, zwischen einem Staat und Burgern eines anderen Staates, zwischen Burgern verschiebener Staaten usw. Es braucht taum erwähnt zu werden, daß namentlich die Grenzregulierung zwischen den einzelnen Staaten ein Gegenstand ber Schlichtung war, ber vor bem Oberften Bundesgericht immer wiederlehrte. Einzigartig aber ift die Stellung, die der Oberfte Bundesgerichtshof als Interpretator der Verfassung einnimmt. Er ift gewissernaßen der Wächter der Verfassung, er legt sie in Streitfällen aus: damit liegt es ohne weiteres in seiner Macht, einen Alt des Kongresses für verfassungswidrig und für nichtig gu ertlaren, umgelehrt natürlich auch Gesetze und Berord-nungen ber Einzelstaaten. Seit ber Beit seines Bestehens find so vom Obersten Bundesgerichtshof der Bereinigten Staaten 21 Rongregatte und mehr als 200 Gefete und Verordnungen von Einzelstaaten als gegen die Verfassung verstoßend und daher ungültig erklärt worden. Ebenso zahlreich aber sind die Fälle, in denen einzelstaatliche Gesetze gegen den Einwand der Versassungswidrigkeit gestüht und zu Recht bestehen der Elärt worden sind. Der französische Staatsmann Alexis de Tocqueville, der im Austrag seiner Regierung die Vereinigten Staaten in Jahre 1831 bereiste und seine Eindrück später in einem von der Alademie preisgekrönten Buch "La Democratie en Amerique" niederlegte, sollt der Einrichtung des Oberften Gerichts. hofes die höchste Bewunderung. "In den europäischen Staaten", fagt Zocqueville, "find die Gerichte nur dazu berufen, über Streitigkeiten privater Individuen zu verhandeln; ber Oberfte Gerichtshof ber Bereinigten Staaten aber forbert souverane Mächte vor seine Schranken". Und John Stuart Mill nennt ben Obersten Bundesgerichtshof "das erfte Beispiel einer Einrichtung, die jest das vordringlichste Bedürfnis der gestiteten Welt ist, nämlich das Beispiel eines internationalen Schiedsgerichts."

Gine Reihe Amendments find ber Berfassung im Laufe ber Beit angefügt worden, davon die Mehrzahl (12) in den allerersten Jahren der Union, die übrigen nach dem Ende des Bürgerkriegs im Zusammenhang mit der Abschaffung der Stlaverei. Die Berfaffung felbft bat in befonderen Bestimmungen bafür geforgt, daß folche Abanderungen ober Erweiterungen nur fcwierig burchzusegen find: fie muffen bon einer Zweidrittel-Mehrheit bes Rongresses beantragt und von Dreivierteln fämtlicher Einzelstaaten ratifiziert fein, um Geltung zu erlangen. Für das innerpolitische Leben am wichtigften ift bas 15. Amendement, bas — 1870 in Rraft getreten — ben Negern im großen ganzen bas Babl-

recht gab. Die Union fest fich heute — von ben auswärtigen Besitzungen ganz abgesehen — aus 48 Staaten zusammen, von denen der Staat Lexas allein größer ift, als das gesamte Deutsche Reich vor dem Kriege, — Staaten, die sich wirtschaftlich und kulturell höchft augenfällig von einander unterscheiden und die heute tropdem durch ein ftartes Nationalgefühl geeint find, das — in feinen Aeußerungen manchmal recht übertrieben — nicht angezweifelt werden kann. Niemand wird das große amerikanische Staatswesen einen Einheitsstaat nennen wollen, es wäre auch nicht zutreffend. Den Einzelstaaten ist in ihren inneren Angelegenheiten eine gang beträchtliche Selbständigfeit gelaffen, und auch ein gewisser partifulariftischer Stolz unter ben Einzelftaaten ift nicht zu verlennen. Der Burger von Newhort ober Rentucty ober irgend einem der anderen 48 Staaten riihmt fich, bei allem gemeinsamen Nationalgefühl, ebensogern seiner

besonderen Staatsangehörigkeit, wie es der Bayer oder Preuße tut. Amerita ift ein Bunbesftaat in vielleicht borbilblicher Formung, "a Federal Republic" (wie die Bereinigten Staaten fich offiziell felbft bezeichnen), "ein Staatswesen aus Staatswesen" (wie der englische Bolititer und Geschichtsschreiber James Bryce einmal fagte), und die Entwidlung des ameritanischen Boltes zu einer Beltmacht hat gezeigt, daß innerer Aufschwung und äußere Erfolge nicht unbedingt an die Form des Einheitsstaates gebunden find.

#### 

#### Abt Gregor Danner von St. Bonifaz +.

picht unerwartet, aber beshalb nicht weniger schmerzlich hat uns die Todesnachricht aus der fillen Rlofterzelle von St. Bonifag berührt. Abt Gregor Danner ift in ber Racht bes Schmerzensfreitags feinem ichweren faft 2 jahrigen Beiben erlegen und durch einen fanften Tod in die ewige Heimat abberufen worden. Bu frühe für ein segensreiches Wirken, das wir unserm menschlichen Ermessen nach dem verdienten Manne noch weiter hatten beschieden seben mogen, wohl aber nicht zu frühe, um all dem Jammer und Glend unferer Beit enthoben zu sein, an dem wir noch weiter zu tragen haben. R. I. P.

Abt Gregor Danner war ein Sohn bes Bolles, aber einer von jenen, die die jest viel mißachtete "gute Rinderftube" habt haben. Wie oft und gerne erzählte er in seiner schlichten Beife felbst bavon, daß er aus einfachen Berhaltniffen heraus. geboren, einer kinderreichen Bauernfamilie entstammte jener Familiengemeinschaften, die die jezige Welt bald nicht mehr tennt, da es noch Bater und Mütter gab, die trop Mühe und Schweiß bei einfachster Lebenshaltung den Segen Gottes in ihrer zahlreichen Rinderschar erblickten, und wo eine fromme brave Mutter insbesondere ihnen ein Beispiel war fürs ganze fernere Leben. Man konnte sich daran erbauen, mit welcher Berehrung der verewigte Abt von seiner Mutter sprach — eine Beobachtung, die wir gerade bei tüchtigen Männern am häufigften machen, und die meift ihrer Bertichatung für das Frauen-

geschlecht ben bestimmenben Grundton gibt.

Fünfzehn Jahre lang hat Gregor Danner als Abt in St. Bonifaz und Andechs regiert, nachdem er 6 Jahre vorher in den Benedikinerorden eingetreten war und im Kloster Schepern seine Profeß abgelegt hatte. Seine frühere Tätigkeit als Weltpricster umfaßte zehn Jahre, von 1887—1897, wobei er als Präfelt und Subregens im Klerikalseminar zu Freisign wirkte. So finden wir ihn ftets in verantwortungsvollen Stellen, ihn, bessen Tüchtigfeit und Umtswürde gleichwohl von einem Wesen schlichter Einfachheit getragen war. Was Abt Danner in seinem geistlichen, in seinem klösterlichen Berufe gewirkt und organisiert hat, entzieht sich unserer auf diesem Gebiete nicht ins einzelne gehenden Betrachtung und muß den hierzu Berufenen überlaffen bleiben. Bir wollen hierbei nur ber Grunbung von Rothenfeld gedenken, jener männlichen Fürforgeerziehungsanftalt, die bes Berewigten ureigenftes Bert war und zu deren Einweihung — eine unvergefliche Erinnerung! auch je eine Bertreterin des Katholischen Frauenbundes, sowie des Katholischen Fürsorgevereins für Frauen, Mädchen und Kinder geladen waren. Lebhaft steht er uns noch vor Augen, biefer goldene Herbsttag von 1910, an welchem uns benediktinische Gaftfreundschaft im neugegründeten Saufe erwartete und umgab. Noch leben fie in der Erinnerung jene heiteren Stunden, die wie bem Gaftgeber bei ber Ginweihung von Rothenfeld zu berbanken hatten, vereint mit vielen anderen Teilnehmern, beborb. lichen Bertretern und Notabilitäten aus der Stadt, die gleich-falls feiner Ginladung gefolgt waren. Um Bormittag beim Hochamt in der neugeweihten Kapelle hatte der Abt eine Ansprache gehalten, wobei er unter anderem ber Worte gedachte, bie bei der Grundsteinlegung seinerzeit niedergelegt worden waren: "Gott zur Ehre, ben Jugendfreunden zur Lehr und ben Jugendseinden zur Wehr." Dieses grundlegende Programm verdankt demnach die Anstalt ihrem Begrunder.

Aber nicht nur auf bem Gebiete ber Jugenbfürforge, ber Seelforge und ber klösterlichen Organisation lag ber Wirtungs-treis bes Berewigten — wir vom Katholischen Frauenbund wir wissen es, was wir bem hochwürdigsten Abt von St. Bonifas als geistlichen Beirat und väterlichen Freund und ftets ebenso wohlwollenden als zielbewußten Berater zu verdanken



haben. Diefer Dant und biefe Grinnerung seien ihm hier an dieser Stelle besonders geweiht, nachbem die Gruft fich über feiner fterblichen bulle gefchloffen. Man tann es ruhig behaupten, ohne die Stütze, ohne die weise, beratende Hilse unseres unvergestlichen Beirates ware der Kathol. Münchener Frauenbund, ware der Bayerische Landesverband des Katholischen Frauenbundes nicht das geworden, was er ift. In gar manchen kritischen Lagen, in mancher prekaren Situation, wie sie die Entwicklung großzügiger Organisationen mit sich bringt, wußte der kluge Berater, der einsichtige Freund des Frauenbundes, wie der katholischen Frauenbewegung das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten und mit seinem Griff einen gefährlichen Wellenschlag zu parieren. In seiner Stetigkeit und stetigem Feshalten an den Lielen des Ratholischen Frauenbundes hat Abt Danner den Aussichlag gegeben wenn es fich derrom handelte atwas durchtlaten schlag gegeben, wenn es sich darum handelte, etwas durchzusetzen, das vielleicht manchem als ferner liegend ober als nicht burchfesbar ericien — immer mit bem gleichen Tatt, ohne zu berlegen, und immer von jener inneren Harmonie getragen, die ihm eigen war. Bahrhaftig, ein Segen Gottes für das Bereinsleben im allgemeinen wie für einen tomplizierten Organisatations. apparat im besonderen. Wer wie wir in traulicher Gemeinschaft mit dem hochwürdigen herrn beraten burfte, der lernte seine Bersönlichkeit erft so voll und gang schähen; lag doch auch der humor seiner Art nicht ferne, den er gerade in Momenten zu äußern wußte, wo eine Entspannung ber Semuter willfommen war.

Groß und unvergessen bleiben deshalb die Berdienste bes Berftorbenen um unferen Katholischen Frauenbund. æie fich auch der angeborne Mutterwis bewährte bei allen Gelegen-heiten, davon könnten die Annalen unferer Bertrauensfrauenverfammlungen erzählen. Bie verftand es ber Berftorbene die Bolksfeele zu erfaffen, und wie sprach er stets am rechten Ort bas rechte Bort! Bierzehn Jahre lang, von der Gunbung bes Ratholischen Frauenbundes im Jahre 1904 angefangen, widmete er fich mit Rat und Tat unferer Organisation und hat querft als Beirat des Zweigvereins Minchen und vom Jahre 1910 an als solcher des von ihm mitbegründeten baberischen Landesverbandes eingehend mitgewirkt am Aufbau und ber Beiterentwick lung unferes Bundes. Unermüblich war Abt Danner bei faft allen unsern Bersammlungen und Beranstaltungen zugegen, da und bort ein förberndes Wort sprechend; unzertrennlich bleibt beshalb feine ehrwürdige Gestalt in unserer Erinnerung bamit verbunden, unvergeffen fein Birten im Ratholischen Frauenbund und fein Eintreten für die tatholische Frauenbewegung. Natalie Baronin Dorth.

#### 

#### 3m Dom.

3<sup>ch</sup> liebe dieses festliche Gepränge, Das feierliche Amt im hohen Dom, Den Weihrauchduft, die alten Chorgesänge, Der frommen Beter dichtgedrängten Strom. Von Blumenzier und frischem Grun umgeben Lieb' ich den Hochaltar im Kerzenglanz, Des Opfers tiefgeheimnisvolles Leben, Das lichte Goldgefunkel der Monsfranz. Der Ministranten silberhelles Läuten, Die Geistlichkeit im hehren Festornat. O, wer vermag das Wunder auszudeuten. Wenn unterm Baldachin der Heiland naht? -Und gerne knie ich an geweihter Stelle, Wenn Orgelklang von der Empore fliesst, Des Tantum ergo segenschwere Welle In jubelnden Akkorden sich ergiesst. —

Doch mehr noch lieb' ich jene heil'ge Stille, Die durch den Dom auf weichen Schwingen gehi, Da vor dem Höchsten ird'scher Wunsch und Wille In unbewusstem Seufzerhauch verweht. Und nur ein grenzenloses Gottverlangen Gleich Obferdüften aus der Seele steigt. Dass sie voll Liebesglut und heil'gem Bangen Anbeiend sich vor ihrem Schöpfer neigt.

Josefine Moos.

#### Stillofigkeit.

Bon Sans Grunbei, Berlin.

nftet und rubelos ift ber moderne Mensch geworben, insbesonben Bauten, an bem Brüllen der Brandung, wie fie das moderne Leben schafft. Sein Auge ift eingestellt auf schreiendes, die Sehnerven auspeidenbes Bogenlampenlicht und auf bas unwürdige, begehrliche Flimmer bon Diamanten, auf Rampenlicht und grelle Theaterfarben. Seine Kunt ift eine Kunft ber unaufgelöften Gegenfaße. Sein Drama zeigt ben fleglosen Rampf swifden ben widerstreitenben Mächten bes Derzeni, seine Musit die rhythmenlosen Schwingungen seiner gequalten Seele, das mit den ausgesuchteften und saft schon an das Unmögliche grenzenden Mitteln raffiniertester Technis erzielte Herumirren von einem Thema, von einer angeschlagenen Melodie zur audern, seine Bigraphien das Erzentrische, das qualvoll Kingende, das Unersche, batenschen, Steine Bieter Mehreite in der Menschen Mehreite Exampleum Dator Mithe Exampleum Dieter Mehreiten Mittel Schon Strindberg. Detar Bilbe, Frant Bebetind, Riepfche, Schopenhauer find mobern Menschen in diesem Sinne. Bas bem in der Daft ber Arbeit und in ber Jagb nach Bergnugungen fich berzehrenben Grofftabtmenichen felt, bas find die Stunden ber Einsamleit, in denen er seine Seele wiederfinden kann, wo er abgekehrt von all bem bunten Treiben bis auf zu ben Sternen schaut und hinein in die Tiefen jener Seelen, in benen fic bie unendliche Tonfille, wie fie bas Leben bietet, aufgeit hat in harmonien. Bas wir brauchen, bas ift Runft für ftille Stunden

In dem Bunfche, einmal folde ftille Stunden eblen Runf-genuffes zu burchleben, ging ich eines Abends ins Berliner Balaftibeate. um mir das neue, viel besprochene, erft durch Aufhebung der Zensu möglich gewordene Passionssspiel "Chriftus", nach den Comgelien von Georg Fuchs, anzusehen. "Christus" ftand mit setten, schwarzen Lettern in der Mitte des Theaterzeitels zu lesen. Und da neben, auf dem gleichen Blatt, in derfelben großen Mittelspalte, mit saft ebenso fett gedruckten Lettern ein Inserat: "Rach Schluß der Borftellung nach Colibri Bar. Intimfter Tanzsalon und Bar des Besterei. Beste Mustl. Borzägliche warme Kluche". Stillosigleit! gings mir beim Lalan baten Letten Letten

beim Lesen biefer Zeilen blipartig burch ben Ropf.
Der Borhang teilte fich, bas Spiel bezann. Szenerie: Offenbar das Innere des jübifchen Tempels in Jerusalem, im gotischen Stil, mit mittelalterlichen, klösterlichen Wandelgängen und mit bunten. mit heiligenbildern bemalten Kirchenfenstern! Stillofigleit! fuhr mir's wieder durch den Sinn. Das Spiel felbft: ftillos. Gin völlig fici wieder durch ben Sinn. Das Spiel felbst: stillos. Ein völlig sin und bar jeglichen historischen Sinns, bar jeglichen Empfindens sur die Chrsurcht auch vor der Form der uns überlieferten Heilsweit beiten zusammengetragenes Rebeneinander von zeillich weit and einanberliegenben Szenen aus Jesu Leben und Wirken. 3m gleichen Aufzig, auf der gleichen Felstulisse wird Jesus verklärt, erlebt er die Bersuchung des Teufels; und der gleiche Felsen dient im gleichen Aufzug dem Lazarus als Gruft, aus der heraus ihn der heilden zum Leben erwedt. Alles in allem: Eine Reihe zum Teil gut nach alten Meistern gestellter Bilder, in die der Christusdarsteller gut nach alten fein ameistlaß Kark innerlikas Swint Laban au Laufen flack kark innerlikas Swint Laban au Laufen flack sein zweifellos ftart innerliches Spiel Leben zu hauchen fucht, freilich meift vergeblich! Wallner ift ber Einzige, ber uns erwarmen tonnte burch fein seelenvolles Spiel, burch ben schonen, an Mobulationen fo abewaus reichen, metallenen Rlang seiner Worte, wenn nicht biefe Abevaus reichen, metallenen Klang seiner Worte, wenn nicht diese ganze, autoritäts und seelenles zusammengestoppelte Passson mit ihrer ganzen inneren Stillosigleit, mit ihrem unnatürlichen, grellen, oft zu spät einsesyenden Rampenlicht seine an und für sich schon ungehener schwierige Ausgade gleich von vornherein zur Unsruchtbarkeit ver urteilte. Selten din ich innerlich so undersibrt und kalt gebieben wie durch dieses Spiel.

Daß aus dieser Kritik nicht etwa konsessionelle Einseitigkeit, mangelndes Berständnis sür die underne Kunst, wie man es gern dem Katholizismus dorwirft, spricht, zeigt eine Besprechung des Passsonsspiels in der "Täglichen Kundschwi", in welcher der Kritiker trampfhafte, leider mitzungene Bersuche anstellt, Parallelen mit dem Ammengauer Passsonsspiel zugunken des Fuchsschen Stückes zu ziehen, die natürlich getragen sind, wie so vieles, was die "Tägliche Kundschwi"

natikelid getragen find, wie fo vieles, was die "Tägliche Rundichau" an geiftiger Roft ihren Lefern vorfest, von Gehaffigkeit gegen alles Ratholifche. So foreibt ber Rezensent Aber ben Ammerganer Baffions sangunger, Go instelle von der bei antergatet der Anton Lang: "... Dieser Wunsch war besonders duch die Wahrnehmung geweckt worden, daß der vortressliche Jesusdarsteller im Ammertal, Anton Lang, so eindruckvoll auch seine heilandsgestalt in Hallung und Geste wirkte, doch, sobald er den Mund auftat, mit seinem stülischen "Kaplandeutsch" unliehsam an die Herren, die hinter den Kuliken von Oberanwerson kanden erinnerte eine documentische susingen "sapinavenitog" universam an die Detren, die hinter den Kulissen von Oberammergan standen, erinnerte, eine dogmatisse Buppe, ausgestoptt mit den konseissionellen Lehrmeinungen des Expaters von Ettal." Aber selbst dieser Herr muß det der Besprechung des Berliner Christisssipiels zugeben: "Aur hätte Georg Fuchs es sich versagen sollen, die bekanntesten Jesus worte in Jamben zu kleiden: die dadurch notwendig gewordenen Kürzungen und Beränderungen wirkten mitunter schmerzhaft. . . . Auch sonst ließe sich manchertet gegen die vorliegende Kasung des Swiels 

auf die erhoste harmonie, den inneren Ginklang zwischen Bühne und Inschauerraum. Und ich dachte an die griechischen Tragödien und die tiese innere Teilnahme weiter griechischer Bolksmassen am Spiel, dachte an die geistlichen Spiele des Mittelalters, die, aus der krastichen Stiurgie hervorgesprossen, troß ihrer Anspruchslosseit auf äußere Technik doch Geist und Herz der Auhörer mächtig ergrissen und zweisellos in Zeiten religidser Reformen, wie es sie das 11. und 12. Jahrhundert darstellten, viel zur Berinnerlichung des religidsen Zedens beigetragen haben, allerdings nur so lange, wie sie sich don den zersesenden weitlichen Einstüssen katre und possenster Art freihielten. Schon damals wurden starte und eindringliche Stimmen laut, die energisch Berwahrung einlegten gegen die durch die Spiele immer mehr zunehmende Prosanierung der krecklichen Handlungen und des gesamten liturgischen Lebens. Erinnert sei an den literarischen Ramps, den Prohl Gerhoh von Reichersperg (gest. 1169) und die Aebtissin zu Hohenburg, herrard von Landsperg führten gegen die Ausstüssen von Schauspielen in der Kirche. Der Ramps ernsthater, von hohem Kunskinn erstütze dristlich gesinnter Kreise gegen das Hervedziehen der und Kristen beiligen religiösen Handlungen und Geschnisse auf die Bühne ist Jahrhunderte alt und gleicherweise das Bestreben, das tiesere Berhändnis weiter Bolkstreise für die Schönheiten, für die im höchsten Rase künstlerischen Schönheiten bes Liturgischen Lebens in der Rirche.

Raße fünklerischen Schönheiten des liturgischen Lebens in der Kirche.

Auf der Heimfahrt von sener Borkellung kam in meiner Seele ein Rampf zur Entschedung, der seit Bochen schon mich beschäftigte. Mich bewegten tief die Loslösungsbestrebungen einzelner deutscher Bollsteile, ich konnte vom Standpunkt der Reichseinheit kein inneres Berhätinis zu ihnen sinden. Aber nach jenem "Aunstgenuß" wurde mir die tiese, innere Berechtigung des tausendschen Schreis: "Ios von Berlin" so recht bewußt. Ich erkannte, daß diese völkischen Loslösungsbestrebungen lepten Endes eine tief wurzelnde Aulturbewegung sind und daß sie es überall dort werden milsen, wo sies wag ind nuch daß sie souterländische Aulturarbeit ersten Ranges ist, was diese Bestrebungen zu leisten haben. Das deutsche Ballumendlich einmal aushören, sich weiter von den Berliner dekadenten Aulturtendenzen vergisten zu lassen. Der Strom echter, gesunder deutsche sien kannel von dort her muß ein wirtsamer und ersolgreicher Rauftger Aultur muß wieder vom Westen und vom Siden des Reiches siehen, von dort her muß ein wirtsamer und ersolgreicher Bollstedens, wie sie sit Jahrzehnten von Berlin propagiert worden ist. Oder stedt in all den zahllosen Ehebruchstramen, in den schwessen Bollstedens, wie sie sit Jahrzehnten von Berlin propagiert worden ist. Oder stedt in all den zahllosen Ehebruchstramen, in den schwessen kunse, der unser setzen das ihren Siegeszug durch ganz Deutschland nehmen, stedt darin auch nur eine Spur von Stil, von produktiver Runk, von Lebenswerten für unser Bolt, ein Strahl von Hennen, der nehen Schwach unseres deutschen Kürgertums, daß es sich jahrzehntelang von dieser Ruliurthrannei hat lnechten lassen, und die Bergnügungstollwut, diese neue Lustseuche, die heute weite, vor allem anch die niederen Kreise ergriffen hat, ist die Rache der Berschichten.

Aber — wird man einwersen ernsten, hochstrebenden Runkt zich erweise nicht an dem Ernst dieses Bühnenunternehmens, aber ich zweisse

Aber — wird man einweisen — die Reinhardtöchine in Verlin? Sie ist doch Mittelpunkt einer ernsten, hochstrebenden Kunst! Ich zweise nicht an dem Ernst dieses Kühnenunternehmens, aber ich zweise berechtigterweise an der sich pferischen Rraft der Antiturideen, welche lene Kreise durch die von ihnen vertretene Kunst provagieren. Ich zweise großen Respekt vor dem kechnischen Königkeit der Reproduktion, vor dem Institut, mit dem man, zum großen Tell dank des sarken sücklichen, vor der Arbigetit des Sicheinschliens in fremde Volleseelen, vor der großen Kunst des Sarkellens all der seeischen Reursschlich, all der tiefen Sehnlucht nach neuen Zielen, aber auch all der inneren Halt und Krastlostgeit, der Unauszeglichenheit des modernen Menschen. Aber die Reinhardibsthne ist für mich eine Bestätigung alles dessen, was in neuen Jeden kerk, mit psychologischem Schassfirdungen sagte. Reproduktiv, das Reue söchend, das Eroße, was in neuen Iveen stedt, mit psychologischem Schassfirdungen sagte. Reproduktiv, das Reue söchernd, das Eroße, was in neuen Iveen stedt, mit psychologischem Schassfirm absend, das Eroße, was in neuen Iveen stedt, mit psychologischem Schassfirm absend, das Eroße, was in neuen Iveen stedt, mit psychologischem Schassfirm absend, das ist die Reinhardibstine, und das verdankt sie den Eigenarten der stelle Arsischabstöhne, und das verdankt sie den Eigenarten der Arsischabschabschaft, sie zeigt uns leine Entscheidung in dem Kannyf zwischen den widerstreitenden Rücken des Herzens. Sie zeigt uns russische Arnischen der Reutspekten den Reutspekten einer neuen Kulturepoche, aber sie zeigt uns nicht die Ewigkeitswerte dieser Kultur, sie gibt nicht Wege an, die hinübersühren von der germanischen Kulturz ur slawischen. Sie stellt mit ergreisender Realistit die religiöse und soziale Kot des modernen Menschen dar, aber nur immer zandernde damletnaturen, zweiselnde Fausgestalten, Wenschen von konstien, der Kleinerunssen von konschen, der Kleinerunssen des Kristenung und Berwirklichung geht. So ist auch lesten Endes die

Bor allem aber bort, wo fie religiös einzuwirken versucht, wirlt fie verwirrend, verwaffernd, einseitig auf das Gefühl, nicht aber auf ben Willen. Und was fie vielleicht mit äfthetischem Sinn an innerer Flachheit, Unausgeglichenheit und Unwahrhaftigkeit verbeckt, das vergröbern andere Buhnen bis zur Geschmacklosigkeit. Unfer Bolt aber

benötigt mehr als alles das. Frant Webesind und Strindberg, Ihen und Tolftoi mögen wohl Dichter und Kulturpropheten nach dem Perzen Berliner Runft- und Kulturdiktatoren sein, sie mögen auch sicher interessantes Material liesern zur Psychologie des modernen Menscha, aber die Hände weg von unserer Bollssele, die Hände weg von religiösem Erdgut, die Hände weg von allem, was weiten Kreisen unseres Bolks noch heilig und teuer ist, die Hände weg von Passonschusen unseren Volläsendem Tanz! und darum "Los von Berlin", Selbstessung auf alles Wertvolle, Bleibende, was in dem völksichen Eigenseben unserer Ration ruht und seit Jahrzehnten dank der Diktatur einer dekadenten Kulturzunft einen schweren, wenn auch zähen Kampf um seine Daseinsberrechtigung gefäungt dat.

Benn so die Sonderbestrebungen west und suddeutscher Kreise zu einer mächtigen, von Innen herausquellenden Kulturbewegung werden, wenn sie zum Kulturkrom werden, der deutsches Land neu befruchtet, dann wird sie trop aller Parlamentsdebatten, Bersügungen, Proteste und Anseindungen in ihrem Laufe nicht mehr ausgehausen werden. Das aber muß sie werden, und dazu muß Deutschands junger, mit Idealen erfüllter Kathouzismus in erster Linie uns verbeisen. Es gitt einer detadenten Kultur die Ewigkeitswerte christischer Kultur, wie sie im Katholizismus verdorgen sind, entgegenzusepen und dadurch unser Baterland wieder zur Gesundung gelangen zu lassen.

Freitich, schwer ist der Weg, und namentlich in der Runft gilt es viele hemmungen zu beseitigen: Geschmackosigkeit, Misachtung vom Werte des Technischen in der Kunst und mangeinden Opsersinn, wenn es gilt, alle die großen Kläne, die in uns leben, Gestatt werden zu lassen. Bestrebungen, wie sie don den Benedittinern ausgezen, um ein größeres Versändnis für die hohe Kunst und Schönheit des liturzischen Sebens, sür einen stivollen Gottesbienst und ein stilvolles Gotteshaus in weiten Areisen zu weden, sinden immer noch nicht die notwendige Beachtung. Wenn wir heute die Stillosselt weiter Volkstreise in ihrem religiösen Leben und Empsinden beltagen, dam dürsen wir dabei auch nicht vergessen, daß ein gut Teil dieser den danschen duch vergessen. Die Schwungtraft des Gebetes mancher Gebildeten wurd gelähmt durch Zweisel, und die himmelstürmende Indrunst der Bitten der Bollsmassen, und die himmelstürmende Indrunst der Bitten der Bollsmassen, und die himmelstürmende Indrunst der Bitten der Bollsmassen, und die Kungel an Willenstraft, sich hinern zu versenten in die Sewaltigen Alturgie in der ergreisendpen Beise dum Ausdruck fommt. Vieien Ratholisen ist heute der Sinn sür die Schönheiten der titunglichen Eebete abhanden gekommen, und ein Bersenten in die Mynerien des encharissischen Opfers geschieht nur seiten an hand der traglichen Gebete abhanden gekommen, und ein Bersenten in die Mynerien des encharissischen Opfers geschieht nur seiten am hand der traglichen Gebete. Man erlebt heute kaum mehr mit der Rurche die ungeheure Traglid der Rarwoche, und doch gibt es nichts Ergreisenderes, leine Traglide der Wenschen wirkt wie die Liturgie des Eründdonnerstags und des Karsreitags.

Und abnliches gitt von der griftlichen Runft.

Aber ich meine, das alles wird anders und besser werden, wenn wir erst einmal zu einem Sesinungswechsel und zu einem klaren und starken Bewühlsein von der Größe unserer Kulturausgabe kommen, wenn in den Zentren katholischen Lebens und katholischer Kultur die Jugend aus der Zetharzie erwacht und sich erinnert, wie Dr. Sommen, ich in einem Aufruf sagt, "an die Linie der eigenen Inturellen Art, an die Konsequenz der eigenen sozialen Grundsähe, die Richtung des eigenen universalen Christentums. Wir wollen tieser, bewußter, umfassender katholische Christen sein: zum Ausbau einer neuen, innerlichen, gestigen, brüderlichen, allen gemeinsamen Rultur. Wir waren alzu sehr eingestellt auf die Parität und den Wunsch anzugleichen, darauf, im preußisch-deutschen keich Lempo und Raß der Sesanttultur, wie sie vorlag, auf uns zu übertragen". Wir müssen uns wieder darauf besinnen, daß wir selch im Besse großer Kulturwerte sind, die es gilt, unserem Bolk zu übermitteln, daß wir zwar eine Winderheit in der deutschen Kulturseite darstellen, aber eine wertvolle, eine gebende. Kommilitonen aus allen Faluliäten, aus allen Berdindungen und Bereinen, laßt uns bewüßte Latlatholiken werden, laßt uns mit großer, echter, dentscher Kultur durchdringen unser Bolk, laßt uns mit großer, echter, dentscher Kultur durchdringen unser Bolk, laßt uns unseren Katholizismus nicht bloß Bekenntus sein, nein, laßt ihn uns in unseren Seelen wieder zur Kulturmacht werden! Wie sagt Dr. Sonnenschaft in dem bereits genannten Aussase: "Dieses Städ Erde will und wird befruchtet sein von un serem Blut und von un serer Idee. Deutschland soll wieder groß werden, auch durch uns. Andere werden ihm ihre Kultur geben, wir die unsere. Am Bilde der Zulunft hämmern sie alle: süddeutsche Art, hanseatischer Beits, sozialissismus!"

#### Den Aufbau der deutschen Zukunft

vom christlichen Standpunkt aus stark zu beeinflussen, dürfte eine wichtige und dankbare Aufgabe aller bürgerlichen Kreise, vor allem der gebildeten Katholiken sein. Wer die "Allgemeine Rundschau" weiterverbreiten hilft und ihr neue Abonnenten zuführt, arbeitet in diesem Sinne. Alle Postanstalten nehmen für das 2. Quartal (April—Juni) noch jederzeit Bestellungen entgegen. Bezugspreis Mk. 3.90.

#### Die symphonische Dichtung.

Bon Martin Magr, München.

Rifat: "Meinesymphonischen Dichtungen ... bleiben für mich die notwendige Entwickungsstufe meiner Er-iednisse, welche mich zur Ueberzeugung gesührt haben, daß Erstuden und Empfinden nicht sogar vom Uebel find. Um Ende tommi es doch hauptsächlich auf das Was der Joeen und das Wie der Ausführung an."

Im vergangenen 8. März bor 50 Jahren ftarb zu Baris Hettor Berliog, der bedeutende französische Komponiste. Dieser Berliog warf in die Reihen der tomponierenden, reprodugierenben, horenden und philosophierenden Mufiler einen großen Streitapfel: ber beißt Brogrammusit. In einigen Bertretern ging bie Dufitafthetit so weit, ber Programmusit und ihrer bedeutenoften Form, ber fomphonifden Dichtung, bie tunftlerifde Berechtigung abzufprechen.

Rach dem bekannten Wagnerwort ift die Musik die Sprache der Gestihle. Die Domane der Musik in der Menschenseele bleibt also das Gemut, die Empfindung. Dieses Embsinden aber ist nichts Leeres, nichts Wurzelloses. Es zeigt sich vielmehr als Antwort auf einen Reig, als Reattion auf irgenbein inneres ober außeres Erlebnis. tiefer und ftarter ber Einbruck auf die Rerven wirtt und fich in die Seele grabt, besto spontaner, impulsiber und machtiger burchrieselt ber Affett bas Innere. Diefe Aufnahme- und Empfindungsfähigfeit ift nicht bei allen Menichen gleich. Der geborene Künftler befist eine "nervole Senfibilität", die den meisten Menichen unverständlich ift, aber als Träger und Bermittler außerer Einbrucke für das Empfinden und den Ausbrud bes Empfindens eine wichtige Rolle fpielt.

Das Berhaltnis ber Mufit zu diesem psycologischen Gesetz gestaltet fich zu einem doppelten. Will fie bloß irgendeine Stimmung, eine Gefühlstette schilbern ohne Ruckficht auf die Quelle, der fie entftammt, ober ift's ihr überhaupt nur um bas Spiel fconer Tone, leuchtenber, bufterer harmonien zu tun, bann heißt fie absolute Musik. (Fuge, Sonate, Mozart und Hahdm Shmphonte u. a.) Haßt sie aber and den bestimmten äußeren Anlaß ins Auge, der ihr die Zunge und Töne löst, und tritt sie diesem Anlaß, dem Programm, an dem sie sich entzündet, auch schildernd, erläuternd, untermalend näher, dann

wird fie zur Programmufit bzw. symphonischen Dichtung. Absolute und Programmufit nun find nicht etwa Zwillinge,

gleich alt und in aller Augen gleich legitim. Im Anfang war bie abfolute Mufit. Die Rindheitsgeschichte jeber Runft ift bie Geschichte ihres Ringens nach ber Form, bei ber Instrumentalmusik nach melobischer, harmonischer und instrumentalbechnischen Ausbrucksfähigteit. In dieser Zeit, wo die Harmonielehre wurde und man die Holz- und Blechdlasinstrumente erst ersinden mußte, war die Aufmerksamkeit der Musik vom äußeren Streben, Wachsen und Werden saft absorbiert. Für restose Berinnerlichung blieb wenig Zeit und Fähigkeit; oder die Bekerkschung der Form wurde zwar er-

Zeit und Fähigkeit; oder die Beherrschung der Form wurde zwar erreicht (Fuge, Sonate, Shmphonie vor Beethoven), aber in der ersten Freude an der Meisterschaft ging der Indalt noch vielsach unter. Dessen wurde sich die Musik selbe besamt sich auf ihre Mission, ihren Beruf: nicht Dienst der Form, sondern der Jdee, darkellung psychischen Erlebens. Der disherige Zweck muste Mittel werden. Sie durste nicht mehr bloß Mathematik, kunstvoll gebautes, abgezähltes, abgezirkeltes, kühles Gebilde, nicht nur tönende Geometrie, nicht bioß ästhetisch schones, theoretisch einwandfreies, geistreiches Spiel von Themen. und Tonartensombinationen bleiben gleich dem Linterrausch einer Barocksassade; die Jdee, die Seele, das Erleben muste ihr Antlis färben. Die Empfindung siegte über Restezion und Verstand. Dabei erwiesen sich allgemeine Stimmungen der Freude, des Schmerzes für die Dauer zu leer, zu vag, zu monoton, sogar als seelisch unecht für die Dauer zu leer, zu vag, zu monoton, sogar als seelisch unecht und unmöglich. Jede Freude, sede Trauer muß wissen, warum sie lacht und weint. Beethovens Seele empfand diese Leere. Sein Genie füllte sie mit Wundern. Er war des tonbentionellen, wenige sagenden einigen Lächeins in ben Allegrosätzen, des Tanzeins und obligaten Drehens in den Menuetts, der pflichtgemäß duftern, aus finstern Bügen oft noch kolektierenden Miene des Abagios mide. Er, dem der graufame Ernft bes Lebens alle Tändelei und Etilette berbem der gransame Ernst des Lebens alle Tändelei und Etilette verleibete und einen Etel vor aller Schabsone wie heilendes Gift in die Abern goß, er schaute von der Berücke weg in die Seele, frug sie, was ihr wohl und wehe tat. Sein Berzweiseln und Jauchzen in Tönen besam einen Ramen: Bitterseit des Lebens und Glaube an ein großes, endloses Glück. Er schrieb seine unserdliche "Künste". Er, der Echte, der Titane im Empsinden, im Fühlen, im musikalischen Ausdruck dieser Empsindungsschala zerdrach dabei oft die alte Form. Man kann seiner C.Moll.Symphonie und ihren solgenden Schwestern rubig die Marke "Absolute Musik" ausstelleben, absolute Musik im disherigen Sinne aber war sie nicht mehr. Seine Musik war von da an Manife station hest im mehr. Seine Kusik war von da an Manife station bestimmten inneren Erlebens. Burd folde tam in die tlaffifd bollendete Form eine ebenbürtige Seele; die Mufil verlor dadurch nichts; gewann alles; wurde Runft! Geradesowenig, als 3. B. das unvergleichliche Abagio in Brudners Achte Symphonie etwas dadurch verliert, daß ich nicht bloß die "blinde Gewalt der Tone" auf mich wirken laffe, sondern an das aus der Inbrunft der Themen und der Glut, laffe, sonbern an bas aus ber Inbrung ver Diemen and der Sein, bem Glanz ber Harmoniefolgen motivierte Bilb bente, wie ein Beter zu seinem Gotte blidt, um Erlöfung ins Reich ber Herrlichkeit fieht und nach vielem Bangen am Schlusse mit ber grandiosen harmonischen

Bendung zum Cos-Dur-Afford auf einen Augenblick gebiendet bom himmelezander in Gottes Antlit schaut. Dadurch, und nur durch eine solche 3dee wächst dieser Bundersat in die Sphare "unendlicher Erhabenheit".

Auf biefem Standpunkt ber Ibee in Tonen, welche bie Form gu ihrem Stlaven macht, fieht auch die Brogrammufit. Aur geht fie noch einen Schritt weiter; "weiter" nicht gerabe im Sinne Unftlerischen Fortschrittes, nicht also qualitativ, sondern modal, in logischer, ton-

sequenter Fortbildung.

Sie anertennt für ein echtes, gefundes Empfinden bie Rotwendige teit einer Ibee, eines Erlebens, eines Objektes. Aber ber Komponist läßt irgendeine Ibee nicht mehr ganz frei, ungezwungen auf sich wirken, er bindet sich an eine bereits fizierte kunklerische Formulierung der er bindet sich an eine bereits sizierte künstlerische Formulterung der darzusellenden Idee und Empfindungsreihe, die natürlich sein einem Belt nahesteht, er hält sich an ein "Programm". Dieses Programm kann sein ein Gemälde, z. List "Hunnenschlacht" nach W. d. Raubdach Bilb in Berlin; eine mythologische oder geschichtliche Gestalt, z. B. Berlioz "Harold in Italien", Richard Strauß "Makbeth", List "Mazeppa", "Tasso", "Hamlet"; eine Dichtung, z. B. List "Faust" und "Dante". Symphonien.

Daß hierdurch für die Musit mit einem Zauberschlag eine neue

Belt, ein Barabies neuer Darftellungsobjette aus bem Boben wuchs, ift klar. Aber das Prinzip ist nicht neu; nur die Art der Anwendung, die in der "phantastischen Symphonie" der "Episode aus dem Leben eines Künstlers" die legten Konsequenzen zieht, ist die Tat des Franzosen Berliog. Reime finden wir bei teinem Beringeren als bei Beethoben, ber in sciner Sechsten (Bastoral.)Shmphonte das "Erwachen hetterer Empfinbungen bei Antunft auf dem Lande", eine "Szene am Bache", ein "Bogeltonzert", "Lustiges Zusammensein der Landleute", einen "Gewitter-

fturm" und endlich einen "hirtengesang", "Frohe und bantbare Gefühle nach bem Sturme" schilbert. Ein solches Programm als Grundlage mufikalischer Kunftwerte leitet seine Berechtigung aus einem doppelten Gesetze ab, aus dem psychologischen, daß jede Empfindung eines tauseln Reizes, einer Unregung bedars, und dem ästhetischen, daß die Rufil diese äußere Ursache, 8. B. ein konkretes Bild, einen Gedankeninhalt nicht darfellen als bei ber Programmufit, wo man nur bie Mufit hort und bas Bro gramm zuvor oder gleichzeitig mitlesen muß. Aber seien wir aufrichtig! Praktisch hastet diese Schwäche auch dem Lied und der Oper an, wo der Tegt durch die Conwogen eines modernen Orchefters bon ben Lippen des borbildlichst artikulierenden Sangers weggeschwemmt und unverftanden verschlungen wird! Ein wirkliches Berftandnis und ein nur halbwegs leiblicher Genuß setzt die Kenntnis des Textes und der Handlung voraus; man muß zuerft geleien haben. Und das gleiche Meditament kuriert die gekennzeichnete Schwäche der Programmufil. Wer den Inhalt des Programms zur "Phantaftischen Symphonie" aus der Keder von Berlioz selbst auf sich wirten läßt, diese Tragödie des Künftlers Lelto, der aus derschmährer Liebe Oplum nimmt und in diesem narkotischen Rausche wirre Bilder sieht, eine "Szene am Land", einen "Ballsaal", ein "Hochgericht", einen "Hezentanz", in welchem immer wieder das Bild seiner Geliebten erscheit (ausgedrückt durch das Haupthema, die "idée sixe", eine Art Leitmotid), der glaubt diese Klangmystit von zartester Schwärmere dis zum tollsen Höllenspul unter dem zwingenden Eindruch, selbst das Glück, das Hossen, das Sehnen, die Enttäuschung, die Berzweislung, den Wahnstun des Schwärmers mitzuerleben. halbwegs leiblicher Genuß fest die Renninis des Textes und der handmitzuerleben.

Suten wir uns in diefem Puntte bor einem gu ftrengen Urteil über bie Programmufit: Sonft brechen wir ben Stab über unfere Lieblings. kinder der Tonkunft, fonft berurteilen wir auch Berlen der modernen Literatur, wie die Hollander- und Tannhaufer-Duverturen, die Borfpiele gu Lobengrin, Meisterfinger und Triftan, beren Berftanbuis und Bebeutung fich uns erft voll auftut burch bie von Bagner felbst gefchriebenen Rommentare ober Programme. (Hollander Dubertüre "Gesammelte Schriften und Dichtungen", Rich. Wagner, Band V, Seite 228.)
Um nun ben notwendigen organischen Konnez zwischen bem vorgebrucken Programm und ihrer Sprache herzustellen, ließ sich die Mufil

dazu herbet, dem Brogramm follbernd und untermalend näherzutreten, b. h. carakteristische, der Musik afsimilierbare Momente herauszugreisen, sie rhhihmisch, harmonisch ober melodisch auszudrücken, Tanz, Choral, Schlachtsanfaren, Sturm, Totenuhr und bestimmte deutbare Wotive

immer wiedertebren gu laffen.

Diefes Stabium nun bezeichnet ben fritifchen Buntt, wo bie Biejes Stadium nun bezeichnet den tritischen Hunt, wo die Brogrammuft die größte Angriffsstäche bietet. Dieses Schildern und Malen und Symbolisieren darf nie das Primäre sein. Es mußstich der dichterlichen Idee völlig unterordnen und hat seine underrückdaren Grenzen in der äußersten Notwendigkeit und musikalisch künsterischen Möglichkeit. Sonst degradiert sich die Kunst selbst zur Kopie, zur Photographie, zum Grammophon, zum Haudwerker. In Klists "Mazeppa" kann der genial geschilderte, immer rasenderere Salopp des zur tollsten Milhbeit aufgeveitschen Rosses nur das Mitheit viele bilden bes gur tollften Bilbheit aufgepeitfeten Roffes nur bas Mittel bilben

bie Crauen des zu Tode geschleiften Delben der Akraine, Mazeppa (nach Biktor Hugos gleichnamigem Gebichte) darzustellen. In der "Hunnenschlacht" von List kommt kein Schlachtengemälde im Sinne der nicht sterben könnenden Schlachtenbilder der Bierhallenkonzerte in Betracht, sondern im Mittelpunkt sieht eine Joes, der Kampf und Sieg des Christentums über das Heidentum. Welch einsame Höhe die Programmusst zu erklimmen vermag, deweist "Tod und Berklärung" von Rich. Strauß, wo der Künstler die tiessen Lebensfragen, die große und alte Antithese von Erdenleid und Himmelsverklärung erschütternd und berauschend behandelt, beweist vor allem auch Lizts "Helbenklage", wo der Meister auf Grund einer selbstversasten, philosophisch wie dichterisch sprachlich überragenden Abhandlung über den Schmerz unter dem Eindruck der Schwerzsehen der französischen Julirevolution 1830 die "Herrschaft des Schmerzes", des "unerdittlichen Edners aller Geschies" zum Borwurf eines grandiosen Nachtliedes macht.

Freilich in bieser Berbindung von Stoff und Geift, von Programm und Ton blieb der Geift nicht immer der Siärlere, der Sieger. Her ist die Stelle, wo die Programmusst sterler, der Sieger. Her ist die Stelle, wo die Programmusst sterm neuen Beruf zusüchtet und dazu qualistzierte, wurde ihre Sydla und Charhddis, Gesahr und teilweise auch Berbängnis, nämlich das moderned rie fer mit seiner kaleidostopartigen Unerschönstlichteit, seiner seelischen Dissernzierungsmöglichteit, der charakteristischen Farbe der einzelnen Infrumente, den Rlangwirkungen und dem Rlangzauber der Infrumente zusammen. All diese äußeren Reichtümer wirkten dezentralisserend, führten teilweise zur Materialisterung der Runft, zur Entihronung der Idee, zur Betonung der Form nicht zwar mehr im Sinne früheren bloßen, inhaltsleeren Spiels von Tönen, sondern im Sinne bewußter, übertriedener, einseltiger onomatopoetisser, alles koplerender, nachahmender, mandmal nachässender wenn auch technisch rassinischen kohnen ein seinen Konnalerei. Bielleicht ift es gerade Richard Strauß, der, wie in seinen Tondramen, so auch in seinen spieden Dichtungen, dieser Demarkationslinie zwischen unstlatischen Rünnen am bedentlichsen nahetommt. Aber es gibt liedenswürdige Fehler, Unvolltommenheiten, denen man nicht disser in sann. So gehts uns hier. Strauß ist ein solcher Tausendfünster in seuchtenden, tönenden Bildern, im Erzählen, ein solcher Dezenmeister im Kreise des modernen Orchesters, ein se spiedenen Karlweiter auf der Balette der Orchesterstangsarben, daß man augenbildlich die ästhetisch fünsterssch zwischen Karltiver der Wusstliterater, in "Till Eulenspiegels lusige Streiche" der Heilbens Schassen aung vergist, wenn in der vielleicht sompliziertesten Karltiur der Musstliterater, in "Till Eulenspiegels lusige Streiche" der Helb die Freischenden Marttweiber reitet, die zerbrochenen Töhle klieren wenn Eill einen lobaldariten einen Orchesterschen Marttel der Wentscher son die gene daumelnden und kerbenden Till dem Ohre und der Leite des am Ealgen daumelnden und kerb

In diesem Sinne ift Strauß wohl der letzte Punkt der die Entwicklung der Programmusst vorsiellenden Linie: Berlioz, List, Strauß. Ein Darüberhinaus gibt es nicht mehr. Straußens Stärke liegt eben nicht in der Ersindung von Themen, nicht in der Ersindung von Themen, nicht in der Ersindung. er schafft mehr mit dem Berstand; er ist Rationalist; das Malerische ist seine Welt. Er ist weniger symphonischer Dichter als symphonischer Maler.

Diese tatsäcklichen Erscheinungen von starker Beräußerlichung in einigen Pariituren der Programmusit ändern nicht wesentlich das Gesamtwerturteil über die sumphonische Dichtung, als eine im Reich der Tone berechtigte Musstart. Schließlich läßt sich diese Recht auf den Plaz im Tempel der Musien schon deraus belegen, daß selbst größte Musster sie nicht entbehren schon deraus belegen, daß selbst größte Musster sie nicht entbehren konnten (Wagners Borspiele). Wenn auch noch ungetaust und namenlos, lebte die Programmusst dem Sinne und Wesen nach doch schon lange in bedeutenden Werten. Uedrigens wird die Aesthetit und selbst der Romponist mit klingendem Namen einem Künstler vorschreiben, was er schassen kann und darf und muß? Die Beckmessetten sind tot. Wie sagt List? "Am Ende kommt es doch auf das Was der Idee und das Wie der Unssährung und Bearbeitung derselben an". Das "Was" sind die größten Gedanken, welche die Menschenbrust bewegen: Freude, Schmerz, Faustische Verzweislung, Holle, himmel (Dante-Shmphonie), das "Wie" war jene Tontunst, die ihr selbst einen Richard Wagner zum Freunde gemacht.

#### Bom Bücertifc.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ricard Anies: Sonderlinge von der Gaffe, Erzählungen. Innsbrud: München, Throlia, 160 S., fart. 3.50 A. — Wer den hell lachenden Humor liebt, auch den disweilen breit lachenden, der aber bennoch feineswegs auf der Sberfläche treibt, sondern viellnehr scharf in Gründe und Untergründe schaut, auch die seinen Gesühlissäden in die letzten Seelenwinkel zu senken versteht, dorthin, wo der Menschen Absonderlichfeiten zu wurzeln pliegen: ja, wer diesen Humor liebt, wird bei dem vorliegenden Büchlein auf seine Rechnung kommen. In breien der sünf Erzählungen stehen regelrechte Gassenviginale vor ums auf: solche, denen die Leute auf der Straße tagtäglich so ungesähr mit den gleichen "Gesühlen" nachschauen, denen auch die liebe Jugend immer in gleicher Weise nachschust und nachrust. Die Gipselhobe in der Rachschaftung berartiger Lebenkoriginale erreichen die trei ersten Grzählungen: die derzüglich kontrasticrende "Narrenwoche", die zunächst etwas breit und start realistisch anmutende, dann um so ergreisendere "Wie Woll Hoppsdoppe hopp ehopp an der Ordnung stard" und die sür manche gewiß wirkungsbollste: "Susannas leste Beichte". In den beiden übrigen Geschichten: "Tüschal" und "Tie Eindrecher", herrscht mehr die behagliche Schelmerei dor, obwohl auch sie in Tiesen leuchten. Tie drei zuerst genannten zeigen außgesprochener, dackender diese Tichters Art. verdorgenes Wenschentum liedevoll auszuspüren und anschaulich eindringlich darzustellen. Ein zielzses stalent, das auf selbsteigene Weise auch in nächtige Duntelheiten Sonne zu dringen weiß: das ist Michard Knies, der eine Zutunst bedeuten dürzte. E. M. Damann.

ieft sich durchfehendes Talent, das auf selbsteigene Weise auch in nächtige Antelheiten Sonne zu bringen weiß: das ift Richard Anies, der eine Juluntt bedeuten dürfte.

\*\*Ratholisch satholizismus Von Karl Jünger.\*\* Gine neue Gesahr im beutschen Katholizismus Von Karl Jünger.\*\* Gine neue Gesahr im deutschen Katholizismus Von Karl Jünger in Köln wendet sich gegen eine Art Wiedererder Karl Jünger in Köln wendet sich gegen eine Art Ausederender Karl Jünger in Köln wendet sich gegen eine Art Ausederender Karl Jünger in Köln wendet sich gegen eine Art Ausederender Karl Jünger in Köln wendet sich gegen eine Art Kusedere der der und der göttlich en Keben studienen Theodor Cohmen in Koblenz und dem Piarrer Franz Kirchesch in der ber siele begründete. "Berein ig ung der göttlich en Teidenstältlich in der Geschlichen Vonklich Land in Katholische Friedensblätter" und der Thrombesteigung gegen die Grundlisch der Kapties Benedit XV. dei seiner Thrombesteigung gegen die Grundlisch der Kapties Benedit XV. dei seiner Thrombesteigung gegen die Grundlisch der Kapties Benedit XV. dei seiner Thrombesteigung gegen die Grundlisch der Gesismus des Kapitals und der staatlichen Jonangswohlschreiben menschaftlichen Geschlichen Gesismus des Kapitals und der staatlichen Jonangswohlschreiben der Albsicht, den Einsluß der Kirchenlichen Ausenschaftlichen Gesismus des Kapitals und der staatlichen Jonangswohlschreiben der Albsicht, den Einsluß der Kirchenlichen Ausenschaftlichen Stehen der Staden der sich der Schaftlichen Ausenschaftlichen Staden der Staden der Staden der Staden der Staden der Kirchen der Staden der Staden

Dr. Hand Rost, Die katholische Kirche nach Zeugnissen von Richtkatholiken. Regensburg und Wien, Pustet. 213 S. Prosch. A.—, geb. A. 5.50. Ten Katholiken wird unausbörlich die Minderwertigkeitsiver Kirche, namentlich in der Schaffung von Kultur, vorgesagt, und nicht wenige nehmen diese als eine Selbswerskändlicheit hin. Vorliegendes Buch, dessen wießen Abstallung wir schon seit Jahren wünschten, gibt nun Stimmen von einwandfreien Gegnern an. welche die Vorzüge und die Schönkeit der satholischen Kirche in ihrer Verkassung, einen Gintichtungen und ihrer Tätigseit bekunden. In 13 Kapiteln ist das Vordringlichste herausgegrissen: Kirche und Papstitum, die Kulturkraft, der Gottesdienst, Verwerzung von Ideen und Gedrücken durch die Klassiker, Saframente, Zölibat, Priestertum und Orden, günstiger Einsluß auf Gedurtenrückgang, Selbstword, weiter Soziale Frage, Caritas, die Kirche im Weltkrieg, die Missionen, Voleranz. Auswahl und Venüsung der Zeugnisse, die meistens der neuen Toleranz. Unswahl und Venüsung der Zeugnisse, die meistens der neuen Toleranz gum Resormationszubiläum von 1917 gelten; wir wünschten sie in allen gebildeten katholischen Kamilien, insbesondere auf dem Studiertische zeitag zum Resormationszubiläum von 1917 gelten; wir wünschten sie in allen gebildeten katholischen Kamilien, insbesondere auf dem Studiertische zehens. Nichtkatholisch würden durch ihre Lettüre von manchen Vorurteilen gegen den Katholizismus besteit werden. Dr. Jas. Hossman.

urteilen gegen ben Katholizismus befreit werben. Dr. Jak. Hoffmann.
Johannes Mahrhofer: Unter uns Barbaren. Briefe aus dem Weltskrieg. Mit einer Einsührung von Matthias Erzberger, M. d. R. Leutskich, Joseph Berntlau. Gr. 8º VI u. 107 S. 1.20 A. In feinem turzen Geleitwort schildert Erzberger die Entstehung des unter seiner Anstegung gewordenen Buches, dessen Inhalt: von Madrhofer selbst versätzt katholische "Wochenbriefe" über "Das religiöse, geistige, sittliche, caritative usw. Deben in Deutschland", sür die katholische Presse aur "Aufstärung" des neutralen Aussandes bestimmt wurden und auch tatsächlich eine weite Berbreitung" in deutscher, hossändischer, französischer, polnischer und italienischer Sprache sanden. Da diese Briefe "als ein kleiner Ausschmitt aus der großen Zeit des großen Krieges und als eine Art von Chronik und Kulturdokument gelten können", erscheinen sie, auf verschiedentlich gesäußerten Wunsch, in Broschürenform. Der bekannte Bersasser hat seine Briefe, die von echtem Attwalitätsbegriff und vertiestem Patriotismus zeugen, unter 31 gewinnend überschriedenen Kapitel gedracht, die manches gute Samenkon enthalten dürsten.

#### Bühnen- und Mufikrundican.

Aus ben Konzertsälen. Furtwängler, ber begabte Dirigent ber Mannheimer Oper, den wir vor einigen Bochen im Konzertverein begrüßten, hat auch das elfte Abonnementstonzert geleitet. begrußten, hat auch das eifte Abonnemenrstongere genemen Wies der biesmal schwächere Besuch auf die Umftände ernfter Tage hin, so war boch die glanzvolle, beseuernde Interpretation des jungen bear beine Snanne Reit über die Wirtlichseit Dirigenten wohl geeignet, uns eine Spanne Zeit über die Wirtlickeit hinauszuheben. Strauß "Don Juan" und die fast zu wuchtig ge-nommene C.Dur-Symphonie Schuberts fanden eine plastisch klare und nommene C. Dur-Symphonie Schuberts fanden eine plastisch flare und klangschöne Wiedergabe. Ganz prächtig klang auch die Freischis. Duvertüre. Als weitere Dirigenten des Konzertvereinsorchesters sah man unlängst Dr. W. Kälau und Fr. Cleitsmann. Ersterer bot uns Berlioz' zweite Symphonie "Harald in Italien" in einer sehr eindringlichen Wiedergabe. Etwas weniger liegt ihm die Begleitmussk Ge. Dur-Konzertes von Beethoven, das Anna Langen han Dirzel in bekannter Weisterschaft spielte. Gleitsmann, der aus unserer Akademier Tankunst herharceprochlen erwies sich bei seinem ersten öffentlichen der Tontunft hervorgewachsen, erwies fich bei feinem erften öffentlichen der Tonkunst hervorgewachsen, erwies sich bei seinem ersten disentlichen Austreten als ein Orchesterleiter von Sicherheit, Geschmad und Sinn sir dramatische Steigerung. Die Ouverthre zu "Benvenuto Cellini" und die Orchester-Suite "L'Arlessenne" samen sehr schön zur Geltung. Die Solistin des Abends spielte Ovorat. Armella Bauer ist eine Geigerin von großer Technik und ihr Chraeiz ist auf rein virtuose Wirkungen gerichtet. — Gerne hörte man Löwe, den geseterten Orchester-Dirigenten, wieder einmal am Flügel. Er hatte sich mit Ad. Schiering und Eissabeth Bolmaher zu einem Kammermusst. abend verdunden, an dem u. a. Psigners Trio in Fodur op. 8 eine klangschone Wiederage von karter Annerlichteit saud. Rollendet im tlangicone Biebergabe von farter Innerlichteit fanb. Bollenbet im Bufammenfpiel war ber Schubertabenb ber herren R. Rlingler, R. Beber, F. Rudvard, DR. Balbner und E. Simon. Die Gefühlsinnigfeit und bynamifche Schattlerung ihres Mufizierens fanden wieber eine hingebenbe und begeifterte Gemeinbe. Anforge, als Beethobeninterpret berühmt, fpielte biesmal Chopin. Starter wirtte feine vornehme Runft bei bem tiefften Gefühlsausbrud, als bei bem grazibfen. Un Rlavierabenben war tein Mangel. Reu war uns Handelen. An Kuntetuvenden war ietn stanger. Aen war und Dedwig Schöll, die viel gelernt hat, Geschmad und Berkändnis bessitzt, aber einstweilen nicht viel Empfinden zu zeigen weiß. Anders Frieda Stahl, sie hat Geschl und Temperament. Berbunden mit einer ausgezeichneten Technik ist ihre Kunft zur Interpretation Schumanns und Brahms voll berusen. Maria Kahl. De ders einer ausgezeichneren Legnit in ihre Runk zur Interpretation Schumanns und Brahms voll berufen. Maria Rahl. Deders Temperament weiß hinzureißen. Brächtig ift ihr weicher, Itangreicher Anschlag. Auch Riemanns pianiftische Runk verdient stels herzliche Würdigung. Er konzertierte mit Emmy Krüger, der ausgezeichneten "Schahrazabe" unseres Nationaltheaters und Rolf Bertram, einem bis jest unbekannt gewesenen Baffiften von febr foonen, noch nicht voll erfcioffenen Mitteln; baf bie ungewöhnliche, facte Begabung ber Sangerin auf der Buhne ungleich eindringlicher gur Geitung tommt, ift nicht zu bestreiten. Konnten die Deerschaften wirklich nicht darauf verzichten, durch eine Chrung Saint-Saens', des gehaffigften unserer Feinde ihre sogen Bocurteilslofigkeit zu erweisen? Es fallt schwer, fehr fomergliche Empfindungen zu unterbruden . . . Reu war uns Berta Gerten, eine Sangerin von gutem Bortragstalent. Ihr Sopran Berta Gerten, eine Sängerin von gutem Vortragstalent. Ihr Sopran lingt angenehm, technisch beibt noch manches zu regeln. Kuoff, ihr Begleiter, spielte mit Disclez eine Sonate von Rachmaninoss ausgezeichnet. Lisa Brechters Sopran bedarf auch noch weiterer Schulung. Lieder von zartem Klangreiz gelangen ihr gut. — Auch Partwig v. Werseb erscheint technisch nicht völlig sertig. Sein Bariton ist aber von schönem, weichem Klang; der Bortrag ist noch unpersönlich. Eine Sopranistin mit schöner Pöhe ist Marya Lüscher. Richt alles, was sie sang, lag ihrer Stinme; sonst war ihre Leistung angenehm und die Bortragsweise stilscher. Sehr schöne Mittel, die gut geschult ind nuch von einem ausberrähnsten Kortragstalent werkflüht merken find und von einem ausbrudevollen Bortragstalent unterfast werden, befigt Tinh Debufer. Anders. Es war einer der eindrudvollsten Liederabende, übertroffen freilich bon Johanna Dies berinnerlichter Runft. Daß ihr Organ an Rlangreiz vormals mehr zu geben hatte, wird man taum gewahr, weil die ausgezeichnete Schulung, die Ein-debringlichtett des Bortrages, ihr Ausschöhren des geistigen Gehaltes des

Liebes reftlos ift. Bilder war ihr ein ibealer Begleiter. Sie fang

Lieber bon ihm, bon Reger und Dugo Bolf. Berichiebenes aus aller Belt. Gut aufgenommen wurde in Barg. burg Joh. Bfeifers tomifche Oper "Der Fehltritt", beren reizvolle Melobit gerfihmt wirb. — Bilhelm Speyer, ber unlängft in bem von ruffifchen Borbilbern beeinflußten, in Dunchen gegebenen "Revolutionare" fartes Borbildern beeinflußten, in Manchen gegebenen "Kevolutionare" kartes Talent gezeigt hatte, scheint in einem historischen Drama versagt zu haben. Sein "Karl V" wurde in Darm kabt abgelehnt. Das die Zeit von 1519—1556 behandelnde Wert ist nach Berichten kein Drama, sondern nur eine Flucht von Wildern, ein historisches Kaleidostop. Die Wenschen sind nach Ideen konstruiert. — Das schon stüber angektindigte Passonama von Eg. Fuchs ist nun im Berliner Palastitheater in Szene gegangen. Da Ludwig Willner den Christus gestaltete, mag die zu besürchtende Gesahr einer Profanierung vermieden worden sein. Immerhin tiest man, daß die seelische Wirkung nicht fart gewesen sei, dies spricht allerdings gegen die Unternehmung. Ueder die Musst zu dem Anstonspiel hat sich ein Erhoben. Die von dem Kirchenmusster Grabert auf Beranlassung des Dichters geschassen Komposition wurde von dem Syndikat zur "geschäftlichen Ausnühung" des Passionsspieles abgelehnt, da sie zu protestantisch Ausnügung" bes Baffionsspieles abgelehnt, ba fie zu protestantifc fet, und burch eine Romposition bes jungen Celliften Felig Robert Mendelssohn erfest. Diefes Borgeben foll nach Behauptung ber-ichiebener Blätter unsachlichen Motiven entsprungen sein. Mag man ben Herren Unrecht tun, daß Mendelssohn und ein Synditus Löwh über den konfessionellen Charatter einer Mustl entscheiden, ruft Scherze hervor, bie einen in der Berquidung mit einem Baffionsspiel peinlich berühren. — Das in Köln gebotene Trauerspiel "Raifer Bauls Tod" bes Ruffen Mereschlowsti wird als ein auf rein angerliche Birtungen abzielendes Stud bezeichnet. Rur die Figur des Zaren hat nach Berichten einige pihchologische Bertiefung erfahren. — Die erfte norwegische Aufführung bes "Tannhäuser" wird mit einem besonberen Aufwand von Mitteln, die ein Runftreund ftiftete, in Christiauia Aufwand von Mitteln, die ein Kunftreund stiftete, in Christiauta vorbreeitet. — In Paris soll im nächsten Herbste eine Rormalschule für Musit eröffnet werden, die sich vor allem die Ausbitung von Richtranzosen zur Ausgade stellt, um den disher beherrschenden Einsstüg des deutschen Musitunterrichtes zu brechen und nach Frankreich abzulenken. Die Berleihung der Dottorwürde soll als besonderes Anreizmittel dienen. — In Hannover wurde eine Ausstührung des "Robespierre" von Kobert Griepenkerl (1810—1868) geplant. Die Schauspieler erkärten, daß es ihren vaterländischen Gestanzösische Arikolore zu entrollen und die Marseillagte erklingen Au frangofifche Tritolore gu entrollen und bie Marfeillatfe erklingen gu laffen, worauf die Broben abgebrochen wurden. — 3m Biener Burgtheater wurde ein neuer Parifer Schwant gespielt. Das Publikum ärgerte sich über biesen Anbiederungsversuch und zichte. Ebendaselbst hatte Beer-Hofmanns biblisches Drama "Jatobs himmelsleiter" einen Achtungsersolg. Das dramatisch bürftige Wert wird als ein Tendenzistäd bezeichnet, das die "Beltmisson" bes Judentums zu verherrlichen Gin Berliner Romitee balt bie Errichtung eines Dentmals für heinrich heine für ein Beburfnis ber "neuen Beit". — "Don Juans Miffion", ein Drama von Ch. Lepft, fand in Rurnberg fuble Aufnahme. Die herzen ber Frauen fliegen bem Andalufter zu, ber jedoch von seiner Nacht einen von ihnen unerwarteten Gebrauch macht. Als Seelenarzt der Enttäuschten und Berzweiseiten lehrt er ihnen einen neuen Glauben an die Ehe. Er selbst findet freilich nicht das Glüc, das er anderen bereitet und strott ziemilch romanhaft durch das Glück, das er anderen bereitet und stirbt ziemtich romanhaft durch den Dolch eines Briganten. — Auch als eine Art Don Juandrama stellt sich Kitiners "Unterwegs" dar, das in Berlin einen mittleren Erfolg hatte, weil der Dichter nach Berichten zu viel sprechen, zu indistret, ja zu unavpetitlich (!) werden läßi. Das Reue ist, daß Don Juans Leporello hier zugleich Rigoletto ist. — Ed. Studens "Tristan und Pfolt" interesserte in Düsselborf, obwohl die dreizehn Bilder die Luskauer ermüdeten. Wie in den anderen balladenhasten Stüden des Dichters, denen dauerhalte Bühnenersolge seither versagt waren, strebt Studen nach traumentrückter Kunst, in der der Bers zur Rustlwird. — Othegravens Oratorium "Maxienleben", in das uraute Weisen litchlicher Kunst neu verwoden sind. binterließ in Köln sehr starken firchlicher Runft neu verwoben find, hinterließ in Roln febr farten 2. G. Oberlaenber, Minden.

## Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz | Dachau | Holzkirchen | Lenggries | Weilheim

Zur Kräftigung der Nerven, zur Erhöhung der Lebensenergie, zur Erhöhung körperlicher und geistiger Arbeit werden allgemein

# Leciferrin-Tabletten

empfohlen und verordnet. Preis M. 3.— in Apotheken erhältlich.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Reichsbank-Bilanzabschluss — Steuerkurszettel — "Das Verbrechen am Volke" — Entente-Rufe nach dem deutschen Kaufmann?

Mehr als früher erregten in diesem Jahre die Einzelheiten des Geschäftsberichtes der deutschen Reichsbank das allgemeine Interesse der Finanz- und Handelskreise. Aus dem von 97 auf 110 Millionen Mark gesteigerten Reingewinn entfallen auf die Reichskassa als Gewinnanteil 32,6 Millionen Mark, als Kriegsgewinnsteuer 57,8 Millionen Mark; für den Wegfall der Notensteuer ausserdem 300 Millionen Mark. Der Gesamtumsatz erreichte die Rekordziffer von beinahe 3½ Billionen, also 3½ Millionen-Millionen Mark! Solche Riesenziffern werden der Vergangenheit angehören. Die Entwicklung unseres Wirtschaftslebens und des Geldmarktes in den wenigen Monaten des neuen Jahres zeigt dies. Ein weiteres Wirtschaftsspiegelbild für das Jahr 1918 erbringt der zum Zwecke der spätestens zum 31. Mai erfolgenden Vermögensabgabe nunmehr veröffentlichte Steuerkurszettel, dem die Kurse vom 31. Dezember 1918 zugrunde liegen. Der Zusammenbruch unserer Hoffnungen auf einen glücklichen Kriegsausgang zeigt sich in dem Kriegsanleihekurs mit 90½ %, gegenüber 98 % des ersten Kriegssteuerzettels für Ende 1916. Abgesehen von den begreiflicherweise starken Kursrückgängen für österreichische Anleihen, russische Fonds und den vielfach mehrhundertprozentigen Abschlägen in den Rüstungswerten bringt der neue Steuerkurszettel auf den Gebieten der sogenannten Friedenswerte vielfach erhöhte Notizen, so da s im grossen Ganzen das Kursgebände an den deutschen Börsen trotz der Katastrophen in der Inneupolitik und des Kriegsausganges als ein noch festgefügtes bezeichnet werden kann. Das laufende Jahr hat sogar im allgemeinen angesichts der festeren Börsenstimmung vielfach weitere Kurserhöhungen erbracht und behauptet. In Handels- und Börsenkreisen hofft man sogar, dass bei Wiederherstellung von Ruhe, Ordnung und durchgreifender Regelung der Lebensmittelversorgung unsere Wirtschaftsmaschine rascher, als vielfach angenommen, mit voller Kraft wird wieder arbeiten können.

Wie weit wir jedoch im derzeitigen Augenblick hiervon entfernt sind, bekunden die unaufhörlichen Wühlereien in den Arbeitsbezirken des gesamten Deutschlands. Streiks der kaufmännischen Angestellten in der Metallindustrie, im Versicherungswesen und namentlich bei den Berliner Grossbanken — der reguläre Bankbetrieb und Börsenverkehr wurde dadurch unterbunden — beherrschen die Tagesordnung ebenso sehr, wie die Arbeitsbehinderung in den Kohlenzechen und die politischen Vorgänge in Nord- und Südbayern. Der Berliner "Vorwärts" wendet sich unter der Ueberschrift "Das Verbrechen am Volke" gegen die Streiks im Ruhrrevier, durch welche unser für das Ausland verbleibendes einziges Zahlungsmittel, Kohle, nicht mehr produziert wird, so dass die Entente-Lebensmittel unbezahlt bleiben und wir dem Hunger entgegengehen. Die Folgen dieser Streiks sind die weitere Wertverminderung der deutschen Markwährung im neutralen Ausland auf rund 25% der ursprünglichen Währung. "Was wir vor 10 Tagen in der Schweiz an Lebensmitteln für hundert Mark bekommen haben, müssen wir heute mit £ 145.75 bezahlen. Gemessen an dem Stand unseres Geldes in der Schweiz haben wir durch die furchtbaren Wirtschaftsbeunruhigungen, durch das Generalstreikfieber, in das unsere Arbeiterschaft jeden Tag von neuem gehetzt wird, in wenigen Tagen über 15,9 Milliarden Mark verloren. Wer will die Verantwortung dafür übernehmen? Das muss zum Zusammen bruch führen!" Die über ganz Deutschland verbreitete "Einfuhrgesellschaft für Getreide und Futtermittel m. b. H.", Zentrale Berlin, Filialen in allen grösseren Städten, auch München, aufgebaut auf gemeinnütziger Basis und zum Zwecke der Wiedereinschaltung des Handels im Einkauf der wichtigsten Zerealien, kann begreiflicherweise durch diese Vorgänge nicht im gedachten Sinne wirksam arbeiten. Kohlen mangel bedingte, dass die ersten in Deutschland eingetroffenen Lebens mittelschiffe der Entente mit Leerballast wieder ausfahren mussten, nachdem in Deutschland die erforderliche Exportwaren-Menge nicht aufgebracht werden konnte u

Aus den von Dr. Schacht, dem Direktor der Berliner Nationalbank für Deutschland und deutschen Leiter der Rotterdamer und Kölner Wirtschaftsverhandlungen mit der Entente, Berliner Pressevertretern gegebenen Auslassungen über den Gesamteindruck dieser Wirtschaftsberatungen ergibt sich deutlich das offene und starke Verlangen der Entente, namentlich amerikanischer und italienischer Geschäftskreise, nach einem sofortigen Warenaustausch von Kaufmann zu Kaufmann. Bemerkenswert ist hierbei die Wahrnehmung der trostlosen Wirtschaftlage in Frankreich und dass Amerika, wie sich aus den Verhandlungen ergab, das einzige Land aller Kriegführenden ist, welches sich noch in einer wirtschaftlich guten Situation befindet. Es beweist dies ausserdem die Neuyorker Bestimmung, wonach aus Regierungsmitteln über 5 Milliarden Mark für die amerikanische Aussenhandelsförderung bereitgestellt werden. Solche Wirtschaftsabsichten unserer Welthandelskonkurrenten müssen bei uns ohne jede Wirkung bleiben, wenn Massnahmen, wie sie die (inzwischen durch die kommunistische ersetzte) Münchner Räte-Regierung in einer Unmenge von Verordnungen und Erlassen traf,

wirklich zur Geltung gelangen sollten: Rascheste Vollsozialisierung, Ummodelung unserer Finanzpolitik in die "Freigeldwirtschaft", Eingriff in den Betrieb der landwirtschaftlichen Genossenschaften und Darlehenskassen — wogegen Dr. Heim im Namen von 4 Millionen Bauern energischen Einspruch erhebt. Der in der Weimarer Nationalversammlung gegebene Bericht über Deutschlands Finanzlage — der Fehlbetrag beziffert sich allein schon auf 7½ Milliaren Mark — zeigt unseren wahren Wirtschaftsniedergang. (Auch diese Rundschau konnte die letzte Woche noch nicht berücksichtigen. D. Red.) München.

Soluf bes rebattionellen Seiles,

Man beachte die Beilage in dieser Rummer über das Aufsehen erregende Buch "Weltfreimaurerei, Weltzebolution und Weltrepublik", welches im Berlag J. F. Lehmann, München, erschienen ift.

Bei der heutigen Knappheit an Schreibmaschinen sollte eine von der A.E.G. hergestellte, solid ausgestattete Schreibmaschine für Bureau: und Reisegebrauch zu dem distigen Preise von A 290.— komplett eine große Jahl von Interessenten sinden. Das neue Modell der "Mignons Schreib masch in e" bietet bei dauernd sichtbarer Schrift, unerreichs barer Tuchschlagskraft (15 Durchschlagskopien) und solider Konstruktion den enormen Vorteil der Gebrauchssächigkeit für alle modernen Sprachen durch einsache Auswechslung der Tastatur. Wir verweisen auf das Inserat der A.E.G..-Schreibmaschinen-Gesellschaft m. d. H., Berlin W 66, Mauersstraße 83/84 (zweite Umschlagseite), welche dieses bewährte Schreibmaschinens Spsem der A.E.G. seit über zehn Jahren vertreibt und weit über 100 000 Maschinen bereits geliesert hat.

Berlagsanstalt Throlia, Innsbrud — Wien — Münden.

#### Schule und Religion.

91

Was ist von der religionslosen Schule zu halten? Von P. Friedrich Rlimte S. J., Brofessor an der Universität Innsbruck. 8° 184 S.) Broschiert & 2.10.

Rernsat reiht sich an Kernsak. — — bis wir zum krönenden Abschluß gelangen. Die Antwort: Die religionslose Schule ist ein unertröglicher Gewissensang! Erziehung ohne Religion ist unmöglich! Die menschliche Gesellschaft ohne Religion ist eine Hölle! (Augemeiner Tiroler Anzeiger, Junsbruch).

#### Monarchie ober Republik?

Freimaurerei und Rirche über die Staatsform. Ein Wort zeitgemäßer Aufflärung zum Umfturz in Witteleuropa. Bon Brof. Dr. Aem. Schoepfer.

Mit einem Anhang! Die Wilhlarbeit der Freimaurerei gegen die habsburgische Monarchie. (6.—10. Tausend) 8° (78 S.) Brosch. & 1.70. Bros. Schoepfer deckt . . . das Wirken der Freimaurerei vor aller Welt auf . . . Ueberaus wichtig sind auch die Ausssührungen . . . über die Staatsform.

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen. =

Den Drud von Brofchüren, Berten, Beitschriften, Differtationen fowie Drudfachen feber Urt einschließl. Buchbinderarbeit übernimmt preiswert

l. Gelcher's Buchdruckerei, Preden i. IS.

Bilanz ber Bayerischen Sypotheken. und Wechsel-Bank per 31. Dezember 1918. Altiva Baffiva Aftien-Rapital
Referve-Fonds
Pfandbrief-Ugto-Rädftellung nach § 26 bes &.-B.-G.
Pfandbrief-Ugto-Rädftellung nach § 26 bes &.-B.-G.
Physoleten-Pfandbriefe in Umlauf
Pfandbrief-Linfe Unerhobene Dividenden
Geldeinlagen
Ronto-Rorrent-Areditoren
Aftepte
Reingewinn Shpotheten Darleben, barunter Register Sprotheten M. 1,164 012,248,97 Shpotheten Binfen Raffe, Rubons und Guthaben bei Roten, und Abrechnungs. Banten 68'000,000.— 78'008,199.58 50,596.28 1'158'488,800.— 1,170'465,703.46 15'829,851.28 '168'488,800, — 12 077,895,88 90,380, — 74'890,748,59 293'335,085,75 8'128,232,40 11'294,900,58 Banten
Bechfel und unberzinsliche Schakanweisungen
Bechfel und unberzinsliche Schakanweisungen
Lombard-Baisfen
Lombard-Binfen
Lombard-Binfen
Lombard-Binfen
Lombard-Binfen
Lombard-Binfen
Lombard-Bottelligungen
Lombarden
Lombard-Bottelligungen
Lombard-Bo 12282.081.51 12 262,081.51 164 524,787.80 1 416,288.65 18,424,45 25 292,716.— 86'990.174.81 159'413,559.43 8'646.301.55 1,694'374 838.44 1,694 374,838,44 Soff Gewinn= und Berluft=Rechnung Daben llebertrag vom Jahre 1917.
Sopotbefen-Erträgnisse
Disagio-Gewinn aus Kfandbrieffäusen
Freigewordene Quoten aus Kfandbrief-Agio-Rücksellungen
Berdiente Abschlußprovisionen und Brolongationsprovisionen im
Sopotheten-Geschässe
Erträgnisse aus Dauernden Beteiligungen
Erträgnisse aus Wertpapieren und Konfortial-Beteiligungen
Mechsel-Distonto-Erträgnisse
Combard-Geschäfts-Erträgnisse
Konto-Korrent- und Depositen-Erträgnisse. Binsen und Brovisionen 1'334,657.— 50'218,533.30 7'865,739.93 43'739,153.43 289,290.19 361,098.90 2'016,754.53 Unfoften und Steuern Unsosten und Steuern . Binsen der umlausenden Ksandbriefe Statuten semäßer Beitrag 3. Psandbrief-Spezial-Refervesonds Statutenmäßige Beiträge zur Pensions-Kasse Statutenmäßige Beiträge zur Pensions-Kasse 149,200. -30,736.83 259,136.40 2 245,805.— 54'272,036.98 862,409 96 6684,964.99 90,111.17 8691,382 91 11/294 900 58 Reingewinn . . . . . . . . . 66 566,937.56 65'566,987.56

Baberifche Sypotheten: und Bechfel-Bant. Die Direttion.

#### Pflanzt

Munchen, 81. Dezember 1918.

Riefenerdbeeren "b. S.", wertbollfte nene Sorte, 5-6 Früchte Simbeerpflangen gar. echte "Marlborough", aromatich, nabenfrei, frühr und ungemein reichtrag. 10 St. Mt. 4.—, 100 St. Mt. 35.—.

10 St. Mt. 4.—, 100 St. Mt. 35.—.
la Johannisbeersträucher rot und schwarz, 10 St. Mt. 15.—,
Brombeerpstanzen echte Th. Neimers, enorm tragdor,
Baun. 10 St Mt. 11.50.
Appelduschdamme a. Awergunterlage, laWassenträger u. Tafels
Appelduschdamme fort, f. raube Lagen, St. Mt. 475.
Busch und Retterrosen 10 St. Mt. 12.50 geg. Rach.

3. Wimberger, Spez.-Rulturen, Bachern b. Dachau

Magenleiben, frampf, Seitenschmerzen, entsteben nur, weil schwerben, entstehen nur, weil im Magen zuviel Säure ist.
M'rtur-Magnesta nimmt die Säure fort, damit hört auch jed. Schwerz auf, was Taus. Dantschreiben dezzeugen auch von 30 jädrr. Wagensleibenden, denen es geholsen hat. Breis der Dose Mirtur-Magnesta Mt. 2.50 Bestellungen richte man an die Hadrif Welche, Niederbreisig a. Rhein, Abt. 221, welche durch ihre Bersandapothete versendet.

Betrieb steht unter Aufsicht eines praktischen Ar es

# Vereins-Bücher!

Mitglieber=Bergeichnis: Ranglei-Folio, beft. (Friedens.) Schreibpapier für 400 Mit-glieder, folidgeb. . M. 4.— für 200 Mitgl. brofch. " 3.—

#### Raffen-Buch:

Ranzlet-Folio, best. (Friedens) Schreibpapier, 100 Seiten, gebunden ... W. 4.50 200 Seiten, gebunden " 6 .-

#### Brotofoll-Buch:

Ranzlei-Folio, bestes (Friedens) Schreibhavier liniert, je nach Stärke solid gebon. M. 4.—, 5.—, 6.— Alle übrigen Bereinsbrucks

fachen fauber und preiswert.

Rostenvoranschläge bereitwilligft.

Bandsberger Berlagsanftalt M. Neumeber, Bandsberg a. 2.



#### 205 Geschäfts-Tagebuch "Glück auf"

mit Jahresabschluß bilbet eine böcht einsache und doch übersicht-liche Buchführung für den kleinen Handwerter, Bauern, Kausmann, Handler usw. Jeder soll und muß ausschleiben, was er ein-nimmt und ausgibt.

Nacht und ausgidt.

Das Einkommensteuergeset, die Warenumsassieuer, beide seine Buchführung voraus. Auch für den kienen Mann ist es wichtig, wenn er am Schluß des Jahres weiß, was er verdient und wie er steht. Selbst jede Hausfrau sollte Buch führen.

Mit Anleitung und Muster-vorlagen. Spielend zu erlernen. In einer halben Stumbe ist jeder sein eigener Buchhalter, weil leicht verständlich und aussuhrbar.

Handl. Hormat. Dauerhaft geb. Gutes (Priedens:)Schreidpapier. Breife: Größe I (17×21 cm, 100 Seiten W.Z.— Größe II (21×34 cm 120 Seiten) W. 4.50. Muster (weich broscheit) 50 Pf.

Landsberger Berlags-Unftalt M. Neumeyer, Landsberg a. 2.

Wieberbertäufer gefucht!

#### Musik-instrumente



Violinen, Guitarren, Lauten, Mandolinen Lauten, Mandolinen in unübertroffener Qualität kauft man billigst bei

٤

Har

Gebr. Voigt. Markweukirchen 1. Schliessfach 40.

Alls Gelgen und Ceilos baules wir siels zu höchsien Preisen.

Th. Reischle

3nh. S. Sommer Liturg. Buch u. Runfiganblung

Rördlingen. Tel. 211 empfiehlt fich ber bochwürdigen

# Geistlickeit

für ben Bejug aller literarifchen Menheiten befonbers von Brevieren, Miffalien

und fonftiger Theologie.

Anfichtesenbungen

\_\_\_\_\_

#### Welher wohlgesinnte Geiftlice erteilt

einem 18jahrigen jungen Manne gründlichen

Unterricht

sum Priesterftanbe bei verein-bartem Honorar. Offerten unter D 19820 an die Geschäftsstelle ber Allgemein. Rundschau, München.

## Berder, Meyer, Brockhaus, Wetzer & Weite, Kircheniszikon; Weiß Weitgeschichte, AITCHMAIKOU; WEB WEBGESCHICHE, Salzer, Liferdurgeschichte u. a. größere Werke. Öllerten mit näh, Angaben (Band-zahl, Jahrgang, Preis etc.) erbittet Judwig, Neisbe, Breslanerstr. 24

Graue Haare
erhalten Naturfarbe und Jugendfrische ohne zu färben. Seit 12
Jahren glänz. bewährt. Näheres
unentgeltlich.
Sanus, Förth I. B., Flössaustrasse 23

# Heim!

Suche für meine Schwester, Suche für meine Soweiler, 25 Jahre, mittelgroß, schlant, borzügl. Bildung, bäusl. erzogen, k. Bermögen, Bater Jurist, mit gebild. Herrn—liebsten Alabemiker — aus nur gutem, katv. Haus, solid. Charakter, zwecks

#### Berebelichung

in Briefwechfel gu treten.

Beft. Anfragen erbet. unt A. T. 19321 an die Geschäfts-stelle der Allgem. Rundschau, München.

# Mess- und

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionbostien haben eig. Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hoch Kgl. Bayer. Hostien bliekerei Bischöff, genehmigt u. beeidigt Pfarramtlich überwacht,

#### Miltenberg am Main (Bayern) Diëzese Warzburg.

Be ist Vorsorge getroffen, dam in der Hostienbickerei Frans Hoch in Miltenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung der

Hostien verwendet wird.
Miltenberg, 27. Nov. 1914.
Bischill. Bekanst und Slätzlerrer
E. Roth, Geistl. Rat.
Dekanats- u. Pfarruiegel.

Instituts - Anzeigen sind in der A. R. sehr erfolgreich.

#### Oberammeraaner

in allen Größen, in einfacher bis feinft fünftlerifder Ausführung, für Kirchen, Rlöfter, Schulen und Saus empflehit

Sans Bauer Oberammergan (Bahern) Lubwigftraße 121 b. Breielifte gratie.

#### Sitz - Auflagen aus Filz Filztuche

Cöiner Filswerenfebrik Ferd. Müller, Köln a. Rh. Friesenwall 67.

Diele bermögenbe Damen wollen fich fonelftens gild-lich berbeiraten. herren, and ohne Bermög, erhalten fof Aust. burch Concorbia, Berlin O 84.

### J. Pfeiffer's

religiões Konst-, Burb- und Vu legshondlung (D. H o f n s a) in München Rerzogspitalstrasse 5 m

Statuen, Kruzifixen Kreuzwegen ...

(la Harigusemesse and in Belta peschalitz.)
Alle Devotionalien als Rosenkeinze, Medailten, Sie kreuze, Skapuliere asu. Heili bilder mit und abne Rahause indenkenbilder für Versterber Rile geben Bücker a. Zelbechrif



Eichemeyer & Eichemeyer S

Eichemeyer S

Edel - Comfrey

gibt kelos. Massen ia.
Futteru kann denginzze

Jahr auf jed. Boden angebaut werden. Freit 4.
Steckl. e. Verp. M. M.
2. - 1. - u. 4.- pr. "J. NachaBel Abn. von mehr vie

5000 gew. Steckl. a. einmal 39-3, Rahati.

I. Einigmeyer Nachdelger.

Duderstadt.



# Deutsche Bank

Hauptsitz in Berlin

Brundvermögen und Rücklagen: 505 000 000 Mt.

im letzten Jahrzehnt [1908—1917] verteilte Dividenden: 12, 121/s, 121/s, 121/s, 121/s, 121/s, 10, 121/s, 121/s, 140/o.

Niederlassungen in Bayern:

# München-Nürnberg-Augsburg.

Verwaltung von Wertpapieren als offene Depots.

Sorgfältigste Vermögensverwaltung. Beratung in allen Vermögensangelegenheiten.

> Vermietung von Schrankfächern (Safes) In den für diesen Zweck besonders eingerichteten

#### Stahlkammern.

Aufbewahrung von geschlossenen Depots. Annahme von Bareinlagen zur Verzinsung. Konto-Korrent-Verkehr. An- und Verkauf von Wertpapieren.

Die Bank beobachtet über alle Vermögensangelegenheiten ihrer Kunden unbedingtes Stillschweigen gegen jedermann und gegen jede Behörde.

Alle näheren Bedingungen werden an unseren Schaltern verabfolgt, auf Wunsch auch zugesandt.

Lenbachplatz 2 und Depositenkasse: Karisstrasse 21. Postscheck-Konto: München Nr. 150.

Vereinsabzeichen Medaillen Orden. AD SCHWERDT UTTGART

> amillen – Anzeiden aus den gebildeten kathol. KreisenDeutschlands gehören in die Allgem, Rundschau.



Kölner Dom-Weihrauch Ranchiass-Kohien le rebrûd Begugaquelle für Grossie

Stigge bon E. M. Samann, Scheinfeld.

Geh. 20 Big.

Josef Habbel, Regensburg,

Gutenbergftr. 17.

#### Für Marien- und Serz-Sein-Andachten.

Jum Preise der Simmelskönigin! Gesammelte Bieber, besonders für den Mai-Monat. Mit firchlicher Druderlaubnis. 8. Austage. 7.—9 Taufend, 169, 48 Seiten. Geheftet einzeln 25 Pfg., 100 Stüd Mt. 20.—.

Samilienweihe an das heiligste Serz Jesu nebet Borgen und Abendgruß. 8 Seiten, 16, mit Gerz-Jesu-Sid. Einzeln S Pfg., 100 Stud Mt. 6.—.

Rorgen u. Abendgruß zum heil. Serzen Jesu. Singstimme fürs Bolt. (Ausgade B.) 6. Aust., 26. bls 20. Laufend. Einzeln 5 Pfg., 100 Stud Mt. 4.50.—
Orgel und darmontumfitimme (Ausgade A.) 4 Seiten, 30, 80 Pfg.

Serz-Sein-Lieder für 1., 2. u. Bitimmigen Frauenchor mit Orgel von Wilh. Weigel, op. 6, Battitur Wet. 2.50 und Simmen.

Babenia: Berlag und Druderei: Rarlsrnhe.

Haite deine Jugend rein!
Ein Mahnruf an die ins Leben tretenden jungen Männer.
Von Dr. med. Pauli. Mit 2 Tabellen, 11 Figuren u. 12 Tafeln.
78 Selten, kart. 220, geb. 3.—.

Teutomenkraft und sexuelle Fr Deutsche Worte von E. Hammelrat. 200 Seiten 8.60, geb. 4.50.

Rieder mit dem Feinde!
Ein Warnungsruf an kathol. Jünglinge und
Männer von K. W. Friedrich. 24 Seiten 25 Pfg.,
10 Stück 20.—.

Männerschande - Frauenknechtschaft Die Prostitution vom Standpunkt der Frau-Ein offenes Wort an die Männer von Helene Riert. 124 Seiten 2.50.

Sexuelle Selbstzucht. Ein Warnungsruf an das deutsche Volk. Von Geh. Sanitäterst Dr. Brennecke, 21.—23000. Preis M. —.15, 100 Stück 10.—. Mit üblichem Teuerungszuschlag.

Verlagsbuchhdig. K. Ohlinger, Mergentheim.

#### Der Kulturkampf in Frankreich

Von Franz Goldschmitt. 2. Auflage. 238 Seiten. • 4.80 Mk.

4.80 Mk.

,,.... Das Buoh bringt den inneren Menschen zum Knirschen und zur heillohenden Entrüstung.

Was die Freimaurer und die Sozialdemokratie unter religiöser Freiheit verstehen, das sollte an der Hand dieses Buches unserem Volke in Vorträgen mundgerecht gemacht werden. Es gibt hiefür kaum ein besseres illustrationsmaterial als die Geschichte des Kulturkampfes in Frankreich." Augsb. Postztg.

Verlagsbuchhandlung K. Ohlinge Mergentheim.

#### Baverische Hypotheken- und Wechsel-Bank.

Die **Dividende** für das

Geschäftsjahr 1918

wurde zufolge heutigen Beschlusses der Generalversammlung auf

**M 140.**— lúr eine Aktie à M 1888.— **M 120.**— iur eine Aktie à il. 500.-

festgesetzt und kann gegen Einlieferung des Kupons Nr. 26 bezw. Nr. 14 erhoben werden

bei unserer Hauptkasse in München, Theatinerstr. 11, und unseren hiesigen Zweigstellen, bei unseren sämtlichen auswärtigen Niederlassungen und bei unserem Hypothekenbüro in Berlin, Kochstrasseß, ferner bei sämtlichen Niederlassungen der Bayer. Diskonto- & Wechsel-Bank A.-G., bei unseren Kommanditen Karl Schmidt in Hof mit Niederlassungen und Nicolaus Stark in Abensberg, bei sämtlichen Niederlassungen der Bayer. Staatsbank, bei den Filialen der Bayer. Notenbank und ihrer Agentur in Lindau, bei den Bankhäusern Doertenbach & Cie. G. m. b. H. in Stuttgart und Anton Kohn in Nürnberg, der Dresdner Bank in Dresden, der Direction der Disconto-Gesellschaft in Berlin und Frankfurta.M. und der Deutschen Bank Filiale Leipzig.

München, den 12. Abril 1919. und unseren hiesigen Zweigstellen, bei unseren sämtlichen

München, den 12. April 1919.

Die Direktion.



# BILLIGE BUCHE

## Ostergeschenke, Kommunion- und Konfirmationsgaben

Restauflagen :: Unbenützte antiquarische Werke.

#### Osterbilderbücher in reicher Auswahl.

#### Knaben- und Mädchenschriften.

Mit Bildern. Gebd. Jed. Bd. 8.25 Augusti, Br., Jugendfreunde. Mdch. 12–14 J. — Clement, B., Im Glückshafen. Mdch. 12–14 J. — Eschenbach, Fern von der Heimat. Mdch. 12–14 J. — Felsenger, Förster Töckschaft. eck Försters Töchterlein. Mdch. 10—15 J. — Dieselbe, Frau Majors Töchterchen. Mdch. 10—15 J. — Dieselbe, Pensionsmädel. Mdch. Dieselbe, Pensionsmädel. Mdch. 10–14 J. — Dieselbe Im Stieglitznest. Mdch. 10–14 J. — Glass. L., Der Stift u das Lenerl. 10–14 J. — Hofmann. E., Aus goldener Mädchenzeit. 9–12 J. — Dieselbe, Wenn Du noch eine Mutter hast. 10–12 J. — Robinson Crusoe nach Gampe. — Schanz. Fr., Aus dem Jugendland. Mdch. 12–15 J. — Dieselbe, Hand in Hand Mdch. — Disselbe, Hand in Hand. Mdch. 12—15 J. — Schmid, Chr. v. Rosa von Tannenburg und die Oster-eier. — Swift, Gullivers Reisen.

#### Cl. Nasi beliebte Madchenschriften Jed. Band illustriert u. gebd. 4.25 Lottchens Kinderzeit. — Lott-chens Jugendzeit. — Lottchens Lehr- und Wanderjahre. — Hum-

melchen. — Wie es unserem Aennchen erging. — Unseres Aennchens Schuljahre. — Was unserm Aennchen erblühte. — Tanzstundengeschichten. — Pen-Tanzstundengeschichten. — Pen-sion Lustig. — Von der Pension

Felseneck, M. v., Landwehrmanns Einzige. Illustriert. Gbd. . 1.95 Landwehrmanns Einzige an der Schwelle des Lebens. Illustr. Gebunden . . . . . 1.95

, Landwehrmanne Einzige im Dienste des Vaterlandes. Illustr.

Nast. Cl., Mit Waffen d. Nächsten-liebe. Illustriert. Gebd. . 1.95

Kügelgen, Jugenderinnerungen eines alten Mannes. — Rückert, Liebestrühling, — Scott, Ivanhoe. — Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray. — Wilde, Erzählungen und Märchen.

Feuchtersleben. E., Frhr. v., Ausgewählte Werke. 584 S. Eleg. in Leinen geb. . 1.95 Goethes Werke in Auswahl. 12 Teile in 3 Leinenbdn. 6.75 Goethes Meisterwerke. Neue illustr. Ausg. in 2 Bin. In einem Bde. gebd. 839 S. 4.50 Grillparzer, Meisterdramen. 483 S. Gebunden. 2.25 einem Bde. gebd. 839 S. 4.50 Grillparzer, Meisterdramen. 433 S. Gebunden . 2.25 Hauffs Werke. Neue illustr. Ausgabe in 2 Bdn. Hrsg. von Zoozmann. Gebunden . 5.70 Lenaus Werke. Neue illustr. Ausgabe Gebunden . 2.05

Reuters Werke. 4. 6.75
3 Leinenbdu. 6.75
Reuters Werke. Neue illustr.
Ausg. in 2 Bdn. Hrsg. v. Prof.
Dr. K. Macke u. A. Junkermann. Gebunden 5.70
Scheffel, Ekkehard. Hübsch
gehunden 2.85 Reuters Werke. 12 Teile in gebunden . . . . 2.85 Scheffel, Der Trompeter von Säkkingen. Auf holzfreiem Papier gedruckt u. in Ballonleinen gebunden . . . 1.95 Schillers Wedichte. Illustriert 

Appliesen, R., Die Eroberung des Südpols. Die norwegische Südpolfahrt 1910—1912. Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Norwegischen ins Deutsche. Mit 300 Abbild., 8 Vierfarbentafeln nach Oelgemälden v. Prof. W. L. Lehmann u. 15 Karten und Plänen. 2 Bände. 250 Orig. gebd . . . . . . . . früher 22,—, jetzt 1250 - Die Nordwest-Passage. Meine Polarfahrt auf der Gjöa. 1903—1907. Mit 140 Bildern u. 3 Karten. Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Norwegischen 544 S. Orig. 650 gebunden . . . . . . . . . früher 10.— jetzt 6.50

Englische und japanische Kunst. Mit 6 Vierfarben-tafeln. 145 Mattkunstdrucken, 68 Tondruckbildern u. 5 Gra-vûren. Folioformat. Luxus-ausgabe Elegant gebunden mit breitem Lederrücken, statt 40.— jetzt 21.— Moderne französische Maler. Mit 78 Mattkunstd: uckbild., 145 Tondruckbildern, 5 Vier-iarbentafeln und 3 Gravüren. Folioiormat. Luxusausgabe Elegant gebund. mit breitem Lederrücken, statt 40.— jetzt 21.—

#### Interessante Romane

In modern, gefäll, Einbänd, Jed. Bd. 8.-Daudet, A., Die Stütze der Familie.

Hoffmann, H., Iwan der Schreckliche u. s. Hund. Byr, R., Lydia

Junghans, S., Geschieden. 440 S.

Kissling, R., Das Licht erlosch. Lie, J., Niobe, 446 S. Maupassant, G. de, Stark wie der Tod. Unser Herz. 453 S. Niemann, A., Voll Dampf voraus.

485 S.

Ohnet, G., Der Weg zum Ruhme.

Ortmann, R., Vaterland. 416 S. Rosenthal - Bonin, H., Der Dia-mantschleifer. Reichenbach, M.

w. Der älteste Sohn. 462 S. Schulze-Smidt, B., So wachsen deiner Seele Flügel. 410 S. Streckiuss, A., Der Oberförster von Magrabowo. Krim. -Rom. 487 S.

Zobeltitz, H. v., Der Bildhauer. 439 S.

Hauffs Märchen. Mit zahlreichen Illustrat. v. W. Friedrich, R. Leinweber u. a. Orig. gebd. 8.85 Beecher-Stowe, H., Onkel Toms Hutte. M. 112 III. 624 S. Orig. gebd. . . . . . . .

-, Die Helden der Küste. Eine Ge-schichte v. deutschen Nordsee-gestade. Illustr. 249 S. Gebd. 3.50

Otto, Fr., Wohltäter der Mensch-Otto, Fr., Wohltäter der Menschheit. Hochsinnige Bekenner der Duldung, Barmherzigkeit und Menschenliebe. Mit 108 Textbildern u 1 Titelbilde. 324 S. Eleg. Leinenband. . . . 3.50 Wallace, L., Ben Hur. Eine Erzählg. a. d. Zeit Christi. Illustr. 317 S. Orig. gebd. . . . 5.50

Prempter Versand nach auswärts.

# HERMANN TIETZ, MÜNCHEN

Besnehen Sie die Gemälde-Ausstellung im 1. Stock unseres Hauses. Geöffnet von 1/19-6 Uhr. Eintritt 20 Pfg.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München, Holstatt 5 und 6

thernimmt die Herstellung von Werken jed. Art, Dissertationen, Festschriften, Diplomen usw. und hält sich zur Ueberunhme sämtlicher Buchdruckaufträge auf des beste empfehlen. ""

Suchen Sie einen

#### literar. Berater,

fo bestellen Sie bei Ihrer Boftjo bestellen Sie bei Ihrer Votianstalt ober Buchbanblung
dos altbekannte Literaturblatt
"Liter. Handweiser" (viertelj.
A 2.50). Dieser steine Aufwand entschädigt bei Bücheranschaffungen vielsach und
bringt Anregung u. Belebrung in reichstem Maße.

Weingroßhandlung August Müller, Hoflieferant, S. beeidigter Messwein-Lieferant Messweine, Cischweine In allen Preislagen. Preisliste gra

Sendet der "Allgemeinen Rundscha gute Probenummer-Adressen.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Rollameteil: A. Dammelmann, Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. d. H. D. (Direktor Angust Haumelmann). Drud der Berlagsankalt vorm. G. J. Mang, Buch und Kunkbruderet, Alt.-Ges., sanifiche in München.

Digitized by GOGIC

# Allgemeine Bundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 18/19

3./10. Mai 1919

#### Inhaltsangabe:

Zur Niederkämpfung des Bolfchewismus 🟴 Der Volksverein für das katholische Deutschin München. von M. begner.

der ruffischorthodogen Kirche hilferuf an den Papft. Von friedrich Ritter von Lama.

die Parteiverhältnisse und die parlamentarische Arbeit in Württemberg. Von Redakteur Grießer.

bewaltpakt oder freier friede? von Ministerialdirektor Dr. E. Der hees, Leiter des flämischen Ministeriums für Industrie und soziale Arbeit.

land und die neue Zeit. Don Rechtsrat dr. hipp.

Adventistenvorträge. Von dr. J. B. Roeber. Ergebung. Don Martin Maur.

Ein Vorkämpfer für Volkswohl und Volksgefundheit. von J. Illerfeld.

Allgemeine Kunstrundschau. Don Dr. O. Doering.

Dom Büchertisch.

Bühnen, und Mufikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

Einzelnummer

Digitized by Google



# "Concordia"

Cölnische Lebens - Versicherungs - Gesellschaft

Cöln. Errichtet 1853.

Jersicherungsbestand Ende 1917 - 400 Millionen Mk Grundkapital über 30 Millionen Mark

"Keine Liebe ohne Fürsorge über das Grab hinaus." (Felix Dahn.)

Aeusserst günstige Kriegsversicherung!

vormals Königl. Filialbank Promenadestrasse 1.

Annahme von Geideinlagen zur Verzinsung

entweder auf Scheckkonto oder auf Bankschuldschein mit

Aufbewahrung und Verwaltung offener und geschlossener Depots.

Gewährung von Uarlehen gegen Verpfändung von Wertpapieren oder

Bestellung von Sicherheiten auf Liegenschaften u. zwar unter Eröffnung einer laufenden Rechnung (Kontokorrent) oder gegen Schuldurkunde.

Ausstellung von Kreditbriefen auf das In- und Ausland.

Varmittlung von Bayer. Staatsschuldbuchforderungen

insbesondere gegen Bareinzahlung zum jeweiligen Tageskurse der 3, 34, 4 % Staatsschuldverschreibungen ohne Spesenberechnung.
(Banken und Bankiers erhalten für die Vermittlung von Bareinzahlungen eine Vargütung von 1% vom Nennwerte der Schuldbuchforderungen.)

An- und Verkauf von Wertpapieren

sowie alle sonstigen Börsengeschäften. Ankauf von Wechseln und Devisen,

Vermietung von dieh- und feuersicheren Schrankfächern

in der neuen **Stahlkammer.**Die Bayerische Staatsbank beobschtet über alle Vermögensangelegenheiten ihrer Kunden unbedingtes Stillschweigen gegen jedermann und jede Behörde, insbesondere auch gegenüber dem K. Rentamt.

Der Bayerische Volksstaat leistet nach wie vor für die Bayerische Staatsbank

Geschäftsbedingungen werden an den Schaltern kostenlos abgegeben und auf Verlangen postfrel übersandt.

#### Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut Bheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89

- I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art.
- H. Beebachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger Schüler.

   Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u. Zwangszustände Kriegsneurosen, Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

#### Diätet.Kuren Wirks.Heilverf. i.chron.Krankh Herrliche Lage

## Ketteler-

Kathol, Schwesternhaus, nächst den Bädern gelegen. Hauskapelle, Personenaufzug, Elektr. Licht, Zentral-heizung, Grosse Garten. — Prospekte durch die Oberin.

3uckerkranke erhalten Gratid-Brofchüre über biätlofe Kur (nach Dr. med. Stein-Callenfels) Bonn 10. Bofffach 125.

# in jeder Art

und Ausführung

vom ifeinsten Buntdruck bis zur billigsten Massenauflage liefert schnell und billig die Buchdruckerei

"Unitas" Büh! (Baden)

Schnellpressen-, Rotations und Setzmaschinenbetrieb.

#### **Bolfsbibliothef**

Son Bände gebb., bestempsohlene Romane, Erzählungen u. Humo-ressen von Achleitner, Artbauer, Brackel, Coloma, Driggeberger, Etensteen, Herbert, Hennig, Schmidt, Schott, Spehan usw billig auch aur Auswahl und gegen Teilzahlung. Jos. Habbel, Regensburg.

#### Romane

Novellen, Lektüre etc. lie-fert billigst Versandbuch-handlg. H. Ruhland, München 41, Schalterfach 12. — Preislisten gratis.



"MIGNON" SCHREIBMASCHINE 290.-IR MARK

> VERLANGEN SIE PROSPEKT 51

AEG SCHREIBMASCHINEN · M · B BERLIN W66, MAUERSTR 83/84

# Bayer. Hypotheken-

Promenadestrasse 10 :: Theatinerstrasse 11

Gegründet im Jahre 1835.

Aktienkapital u. Reserven 141000000 Mk.

Zweigstellen in München:

Zenettistr. 3a am Schlacht- u. Viebhof (Viehmarktbank), im Tal (Sparkassenstr. 2), in der Grossmarkthalle und in Schwabing (Leopoldstr. 21).

Auswärtige Niederlassungen:

Babenhausen, Bad Aibling, Bad Tölz, Burghausen, Dachau, Dillingen, Freilassing, Gundelfingen, Höchstadt a D., Krumbach, Landsberg a. L., Landshut, Laufen, Lauingen, Markt Oberdorf, Miesbach, Mindelheim, Moosburg, Mühldorf a. I., Pasing, Rosenheim, Simbach, Starnberg, Thannhausen, Tittmoning, Traunstein, Vilsbiburg und Wasserburg.

Besorgung aller in das Bankwesen einschlagenden Geschäfte.

Unverbrüchlichstes Stillschweigen über alle Vermögensangelegenheiten.

= Reglements stehen kostenfrei zur Verfügung.

### Das Priesterhospiz St. Augustin der Barmherzigen Brüder

in Neuburg a. D. (Bayern)

empfiehlt, wie seit Jahren, seine neuzeitlich renovierten Räume dem hochwürdigen Klerns zum vorübergehenden und dauernden Aufenthalte. Besonders geeignet für kränkliche, gebrechliche, auch erholungsbedürftige Herren. Beste Ver-pflegung und liebevolle Behandlung bei mässigen Preisen ist Grundsatz.

Die Leitung des Priesterhospiz.

2 Min. v. Bahnhof Friedri 4 Min. v. d. St. Hedwigsl Moderner Komfort :: Ruhle angenehmes Wohnen :: Zi v. M. 3. — an. Bes. Franz St

-----

Nachdruch von
Arthein, fouilletone
und Bedichten wur mit
Augstückl. Genebmigung des Verlage bei
vailfündiger Quellenaugabe geftastet.
Bedahten und Verlag:
Mönchen,
Gelerieftraße 35a, Gh.
Befrühnumer 205 20.
Deetfebech-Beuso
München Nr. 726s.
Bezugegreis
vierteijährlich & 8,90.

# Allgemeine Rundschau

Anneigenprole:
Die 8 × gespaltene Grundgrile 18 Pfg., Angeigen auf
Egstelte die 95 mm breite
Zeile 278 Pfg.
Bellagen einschlie. Poßgebähren M 18 d. Lansend.
Platvorschriften ohne
Derbindlichfeit.
Rabatt wach Carif.
Bei Zwangseinztehung
werden Labatte hinkälige.
Erfällungsort if Mänchen.
Anzeigen-Beleae werden
nur auf des Wunsch gefandt.

Wochenschrift für Politik und Kultur. \* Begründer Dr. Urmin Kausen.

**№** 18/19.

Mauchen, 3./10. Mai. 1919.

XVI. Jahrgang.

# In Riederkämpfung des Bolfcewismus in Rünchen.

Bon D. Gegner, Dunden.

In 24. April hatte sich vor dem Münchener Revolutionstribunal der russische Sozialdemokrat und Mitarbeiter der "Münchener Post" Michael Smilg-Benario unter der Beschuldigung "reaktionärer Umtriede und antivolschewistischer Propaganda" zu verantworten, In seiner Verteidigungsrede unterschied der Angellagte zwischen der deutschen Aussalfung des Bolschwissmus und der russischen Prazis. Den russischen Bolschwissmus kennzeichnete er als eine "Despotenherrschaft einzelner Kommissare und Mitglieder von Sowjets, die in ihrem größten Teile aus Menschen bestehen, denen das Wohl des Vanzen nicht am Perzen liegt, sondern die sich nur deswegen Rommunisten nennen, weil sie ein materielles Interesse an der letzigen Regierung haben." Weiter stellte der Angellagte sest, daß er von Ansang an mit den Bolschwist zusammenarbeitete, und erklärte dann: "Erst als ich später Mitglied und dann Vorsitzender der Jentralsommission für die Arbeitspslicht in Petersburg wurde und das Unglick, das Elend und die Tränen mit eigenen Augen gesehen habe, die der Bolschwismus mit sich brachte, da habe ich verstanden, daß der Bolschwismus mit sich brachte, da habe ich verstanden, daß der Bolschwismus eine ittliche Entartung des Bolses und wirtschaftlichen Kuin des Landes bedeutet."

Dieser als Augenzeuge wie als ehemaliger Anhänger wohl einigermaßen kompetente Beurteiler des Bolschewismus hat hier eine Desinition gegeben, die ebenso umsassend wie kurz und verständlich ist. Seine Unterscheidung zwischen deutscher Aussignung und russischer Prazis war sür ihn zweisellos mehr taktisch von Wert als sachlich bedeutungsvoll. Das, was sich in München kiwa vier Wochen lang abgespielt hat, war dem russischen Kordilo nur zu ähnlich, wenn auch das "reine" russischen Vordilo nur zu ähnlich, wenn auch das "reine" russische Währlichen nicht ganz undekritten blied. Die ununterbrochenen Kämpse zwischen mehrheitsssozialistischunabhängiger, unabhängigen ommunistischer, rein kommunistischer, interparteilich radikaler Kätediktatur und zuleht roter Militärdiktatur hatten mehr persöniche als sachliche Gründe. Die scheindar sachlichen Gründe varen in Birklicheit wohl nur taktische. Sie wurden jedensalls rst gegen Schluß sichtor, als die Unhaltbarkeit der Lage er Käterepublik immer offenbarer wurde und als es sich arum handeln konnte, durch den Schein der Mäßigung mit der Legierung Hossman zu einem Kompromiß zu kommen, um nach esservung Hossmann zu einem Kompromiß zu kommen, um nach esservung Hossmann zu einem Kompromiß zu kommen, um nach esservung Hossmann zu einem Kompromiß zu kommen, um nach esservung Hossmann zu einem Kompromiß zu kommen, um nach esservung Hossmann zu einem Kompromiß zu kommen, um nach esservung Hossmann zu einem Kompromiß zu kommen, um nach esservung Hossmann zu einem Kompromiß zu keginnen. All iese Bwischen pale in den Kratung und der Erhaltische Kandmittag des 30. April die Käterepublik eigentlich hon unterging, wenn der entscheidende Kampf um die Befreiung klünchens auch später erst begann: in der Mißhandlung und erschiedender offenbaren als in dem furchtbereiten zuch hoss auch seiner Einstlichen Kandmingener ein Urteil proderte als "bestäalische Handlung" bezeichnen mußte. Mit diefer Kollzugsrat der Betrieds und moralischen Keinerlei Ausreden weite gerüber werden kan in den weitesten reis

ben leitenden Männern dieser Fall just in dem Augenblid, wo es sich für sie um Sein oder Nichtsein handelte, recht unbequem kam, wird niemand bezweiseln. Manche mögen etwas Derartiges auch an sich nicht gewollt haben, aber die Tat ist eine konsequente Frucht des Geistes, den die Führer und Agitatoren der Bewegung großgezogen und in leidenschaftlichen Hehrenden immer wieder ausgepeitscht haben, was auch in ihrer Nummer vom 2. Mai die "Münchener Post" an Reden Egelhosers, Leviens und anderer nachweist. Abgesehen davon gilt aber, was wir aus einer erregten Gruppe einem Manne, der die Schuld von den Führern abwälzen wollte, antworten hörten: Berantwortlich für das Schicksal von Geiseln sind biesenigen, die sie sesnemen lassen!

Die ruindsen Folgen des Münchener Treibens in sozialer und wirtschaftlicher Hinscht waren so offensichtlich, das man

Die ruinösen Folgen bes Münchener Treibens in sozialer und wirtschaftlicher Hinscht waren so offensichtlich, das man schon nach ben ersten acht Tagen auch von minder kritisch gestimmten Leuten immer wieder hören konnte: So kann es nicht weitergehen! Die Entbehrungen während des Krieges waren saft nichts im Bergleich zu dem, was München in diesen Wochen in täglich steigendem Maße zu ertragen hatte. Bald hieß es: Keine Kartosselm mehr, seine Millch, keine Butter oder Fett, keine Eier, kein Kunsthonig, keine Marmelade. Da zuleht auch das dischen Fleisch alle war, blied nur das trodene Stüdlein Brot. Wer noch etwas mehr hatte, lief fülndlich Gesahr, von legitimierten oder nicht legitimierten Rotgardissen ausgeraubt zu werden. Die Erbitterung über dieses Ergebnis kommuni. kischer Vollsche Unterdrüdung der Presse und durch den Terror, der ridäschskose Unterdüdung der Presse und durch den Terror, der einen Kerhastung bedrohte, der ein Wort der Aritit über die elende Lage sallen ließ. In den Mitteilungen des Vollzugsrates las man zwar Verherrlichungen des Bolschewismus und Spartaksmus, aber natürlich nichts über die wirklichen Folgen dieser "Spsteme". Die mehrheitssozialistische "Münchener Voss", die gegen Ende April einige Male erscheinen konnte, schrieb in Nr. 99 wom 29. April über diese Vertuschungsholitik u. a.: "Die Bevölserung der baherlichen Hauptstadt tappte im Dunkel, allerdings nicht völlig, denn der knurrende Magen der Massen, vor allem aber das Siechtum der Säuglinge, Kinder und Freise, die der nährenden Milch entbehren musten, trug etwas Licht, und zwar augenschwerzendes, grausames Licht in die Finsternis hinein, die durch die Stillegung der Versse und der össentlichen Meinung entsanden war. Einer der ersten Atte der zweiten kommunistischen Regierung war die Wassaame, das seder, der in Wort und Schrift gegen die Verordnungen des Vollzugsausschusse aufzutreten wagte, sosort vor das Kedolutionstribunal gestellt werden solle. Iede freimlitige Konsatierung der wirklichen Luständen Wilnichens bedeutete aber ein

Nun hätten für diese Zustände die Münchener Gewalthaber gar zu gern die Regierung Hossmann und die "Abschnürung" Wünchens verantwortlich gemacht. Man kann diesen Vorwurf auf sich beruhen kassen. Hätte der Bolschwiskuns ganz Bahern zur Versügung gehabt, so hätte er natürlich etwas känger Zeit gebraucht, um es ebenso wie München an den äußersten Kand des Abgrundes zu bringen, aber gelungen wäre es ihm auch. Seine Methode war unsehlbar: Immer wieder Demonstration und Generalstreit unter Fortzahlung hoher Löhne und Zulagen, dabei ein Schlemmen und Prassen der bevorzugten Kaste auf Regimentskosten, immer wieder Raub und Plünderung, Beruntreuung und willfürliche Beschlagnahmung, ein ewiger Personenwechsel in allen Aemtern, wobei wohl nicht nur gerade die Tage

und Stunden bezahlt wurden, die der einzelne wirklich im Amte war, überdies in den Aemtern genau dieselbe "Arbeitsruhe" wie in den gewerdlichen Betrieben! Welches Land follte das lange aushalten? Der 22 jährige "Kinanzminister" Maenner hat sich durch die Tatsachen schließlich davon überzeugen lassen, daß auf solches Treiben der Dalles solgen müsse, aber es ist schlimm genug, wenn Minister solcher Seltionen erst bedürfen. Wie sollen sie da begreisen, daß eine "Sozialisterung", wie sie in München gesiht wurde, not wend ig zum Auin führen muß? Müssen gesiht wurde, not wend höckster Söhne und ebensolcher Zulagen, auch dann, wenn wirklich noch etwas gearbeitet wird, nicht Monate und Jahre der Arbeitis und Brotlosgleit solgen, weil sich unter derartigen Umständen Betriebe nicht rentieren und also auf die Dauer nicht aufrecht erhalten lassen? So können nur Industrieriter handeln, die schnell ein Geschäft machen wollen, sich aber nicht darum kümmern, od die breiten Massen auch sohen nicht darum kümmern, od die breiten Massen auch sohen, wenn die Unternehmen ruiniert sind, zweck Geldbeschäftung einsach zum Diebstahl schreiten, wie es in Rilnchen der Kusse Agental zum Diebstahl schreiten, wie es in Rilnchen der Kusse Agental seelenruhig verwirtschaftet und beim Hereinbrechen des absoluten allgemeinen Etends sich in Sicherheit gebracht hätten, vermutlich nicht ohne so viel Kapital und Wereinbrechen des absoluten allgemeinen Etends sich in Sicherheit gebracht hätten, vermutlich nicht ohne so viel Kapital und Wereinbrechen des absoluten allgemeinen Etends sich in Sicherheit gebracht hätten, vermutlich nicht ohne so viel Kapital und Wereinbrechen des absoluten auch unternehmer noch auf seiner Augehörigen, wobei auch der Unternehmer moch auf seiner Kechnung kommen muß, ohne daß von Ausbeutung noch die Kede sein kann. Dieser Sozialisierung aber wird durch das Münchener System nicht gedient, es mir die zu werd der Keribe, eine Methode, durch die man ja zwar in vielen Fällen auch Unternehmer zu Bettlern machen lann, in den meist

Betrachtet man die ganze Entwicklung, so muß man fragen: Bas ift aus der Revolution eigentlich geworden? Sie wurde gepredigt im Namen der politischen Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit, des wirtschaftlichen und kulturellen Aufstiegs und schließlich der über die nationale Gemeinschaft hinaus auf die ganze Menscheit auszudehnenden brüderlichen Berschnung. Und was sahen wir? Freiheit und Gerechtigkeit wurden nicht nur praktisch mit Flügen getreten, sondern auch in der Theorie hohnvoll abgelehnt im Bertrauen auf die rohe Gewalt. Zur Brüderlichkeit, die das viehische Berbrechen im Luitpoldgymnasium schon so grausig beleuchtet hatte, hat der Donner der mehrtägigen Schlacht vor und in München die rechte Melodie gespielt. Der besondere Einschlag der Brüderlichkeit in Form von Klokerkliche von Milnchen und Freisigkeit in Form von Klokerkliche von Milnchen und Freisigkeit in Form nach dem Erzbischof von Milnchen und Freisig mehrsach gesahndet wurde, kann bei der Herkustliche "Ausstieg" ist bereits charakteristert. Und der kulturelle Ausstieg? Kommt er vielleicht darin zum Ausdruch, daß man die Münchener Universität sür einseitigste und ödeste Parteitendenz beschlagnahmen wollte? Allerdings konnten daran wie an manchem anderen die Bersechter einer gewissen kultur und Wissenschaft erkennen, wem sie, vielleicht nicht immer zielbewußt, aber doch sehr konsequent gedient hatten. Das vermeintlich Erhabenste, was von ihren Zehrstühlen und Tiblinen ausging, mußte dazu dienen, uns wie senseits son gut und bös, so auch sensen, uns wie senseits

sation zu führen.

Beil die Bewegung mehr ein Gemisch aus Berbrechen und Narrheit als eine geistige Bewegung geworden war, mußte sie mit Bassengewalt niedergeworsen werden. Die Bevölkerung Münchens hatte darauf lange gewartet. So bedauerlich eine kriegerische Altion war, sie mußte kommen, wenn nicht die ganze friedliche Bevölkerung Hunger und Berbrechen zum Opser fallen sollte. Als am Morgen des ersten Mai die Kunde von dem furchtbaren Berbrechen der Spartakisten von Mund zu Mund ging, brach sich neben allgemeiner Empörung auch die Ueberzeugung Bahn: Nun muß es mit dieser Gesellschaft zu Ende sein! Rutig und erfolgreich rührte sich die einheimische "weiße Garde", um der hilfe von auswärts vorzuarbeiten. Und als um 11 Uhr die weißblaue Fahne über der Residenz hoch ging, begrüßte sie ein tausendsades freudiges Hoch. Man sühlte, daß die Feier des ersten Mai von nun ab für München

einen allgemeineren Inhalt haite als eine Barteidemonstration. Es wurde der Wunsch laut, daß die baherische Kahne von keiner anderen mehr verdrängt werde. Das wird der Fall sein, wenn der militärischen Ueberwindung des Bolschewskus die geistige solgt. Berechtigte Ideale der in den Bann von landfremden Versitärern geratenen Massen milsen nach Möglichkeit verwirklicht werden. Die politische Freiheit darf in keiner Reaktion untergehen, aber sitt vas nachte Verdregen und sür gemeingesährlichen Irssinn darf es keine Freiheit geben. Soziale Gerechtigkeit wird mehr als in der Vergangenheit zu psiegen sein. Das wird aber nur möglich sein, wenn unser Wirtschaftliche Anwicklung im Meiche und in der Welt. Politische Kreiheit wieder ausgebaut wird im Anschluß an die wirtschaftliche Entwicklung im Meiche und in der Welt. Politische Freiheit und soziale Gerechtigkeit werden in hohem Nasse zum hilmrellen wie zum wirtschaftlichen Ausselten Ausselt auf eine fittliche Erneuerung und Erhebung, davor bewahrt bleiben, entweder als leere Worte zu verhalten oder zu Unstinn und Berbrechen aller Art misdraucht zu werden. Der erwähnte Kusse Smilg glaubt anschend an einen Zusammenhang zwischen sittlicher Entartung und wirtschaftlichen Kusse. Der gleiche Zusammenhang besteht naturgemäß zwischen stillicher Erneuerung und wirtschaftlicher Auswählichen stillicher Erneuerung und wirtschaftlicher Auswählichen Kreiberäste des Bolschen wollen. Und doch hat ein gut Teil unserer Kustur- und Parteipolitit dies in unsere Tage hinein den Eindruck gemacht, als sähe man diesen Wiedespruch nicht oder als bilde man sich noch immer ein, ihn in Harmonit ausstentwicklung zusähnen werden, ja, wir werden nicht einwältigen au können. Bricht hier nicht endlich eine auch zu entsprechenden Ensschliche Manschlicher Möglichkeiten einer Auswärentwicklung zusähnen werden, ja, wir werden nicht einwältigen Rospenden Rotwendigkeiten richtig nachzubenten. Für die von uns liegende gewaltige Ausgaabe drauchen wir eine ideale, kin Wilden der Stealismus seinen Weltscheit, un

Den Aussichrungen unseres Herrn Mitarbeiters ist im Anschluß an das in den letzten Heften bereits Berichtete mur Weniges noch nachzutragen über die Vorgänge dieser Schickalstage. Der völlige Bankerott der am 14. April etablierten Kommunisten herrschaft wurde schon bald so offensichtlich, daß es kaum noch des Mißtrauensvotums der Versammlungen der Vetriebsräte vom 26. und 27. April bedurft hätte, um den "Aktionsausschuß" zum Kücktritt zu veranlassen. Der am 28. April aus der Nitte der Vetriebsräte gewählte neue 20 gliedrige Ausschuß konnte den totalen Zusammenbruch nicht mehr außgalten, zumal er nur ein Verkeug des Terrors der roten Armee gewesen wäre, nachdem die Haupträdelsführer und Versihrer, die Ledien und Levins sich aus dem Staube gemacht hatten. Der Niederbruch der roten Außenfront veranlasste am 30. April die Vetriebsräte zur Ausgabe des Kampses unter bedingungsloser Uedergabe (zu dieser ist, wie soeden gemeldet wird, auch die ungarische Kuterepublik gezwungen worden), allein insolge des Widerstands der roten Armee in der Stadt konnte die Vetreiung Münchens erst nach stellenweise erbitterten Kämpsen am 1., 2. und 3. Wai erfolgen.

Kür die äußere Ruhe und Ordnung sorgen jett die unter den Generalen Möhl und v. Oven stehenden baherischen und Reichstruppen, die später durch eine zuverlässige, dissiplinierte baherische Reichswehr unter General Möhl abgelößt werden, nachdem die Münchener Garnison so kläglich versagt hat. Biel wichtiger aber und entschend sier die ganze Jukusstiss die Halung und Tätigkeit von Regierung und Landtag. Bereits haben die bürgerlichen Parteien in Berbindung mit dem Bürgerrat München der Regierung Dossmann die dringslichten Forderungen zur Wiederhersellung geseslicher Installen unterbreitet. Darüber hinaus obliegt der Regierung Ossimann die dem ann die gewaltige Aufgabe der Ingangbringung und Sanierung des Wirschaftslebens. Daß sie durch den Kommunismus nicht zu lösen ist, das haben die letzten vier Wochen aller Welt dewiesen. Auf welchem Wege aber die Gesundung zu erreichen ist, das muß die Regierung Hossmann jett zeigen. Dassür hat sie am 11. März die Verantwortung übernommen.

Da infolge der Ereignisse der vergangenen Woche die Fertigstellung der Nr. 18 nicht möglich war, muss noch einmal eine Verbindung zweier Nummern Platz greifen. Auch die Wochenschau konnte noch nicht hereinkommen und der Nachrichtendienst funktionierte bei Abschluss des Heftes noch nicht. Für die nächste Nummer werden diese Hindernisse voraussichtlich behoben sein, nachdem München jetzt vom bolschewistischen Terror befreit ist.

#### Der ruffifd-orthodogen Rirge Silferuf an den Bavit.

Bon Friedrich Ritter bon Sama.

**H**ochbefriedigt" von seinem Erfolge hat Kardinal Amette Rom wieder verlassen, so hat er wenigstens am Abende des 30. März auf dem Terminibahnhose den sich von ihm verabschiedenden Geistlichen versichert. Worauf sich die Befriedigung bezieht, werden wir ja recht bald sehen; ein Zweisaches jedogscheint dabei sicher zu stehen, nämlich, daß, falls der Kardinal geglaubt haben sollte, als Unterhändler der französischen Regierung, alfo als Erfat für einen amtlich bestellten und beglaubigten Bertreter gelten zu dürfen, er sich ebenso getäuscht hat, wie in der möglichen Annahme, die Frage der Besetzung der bischöslichen Stühle von Straßburg und Met im Sinne der Pariser Bunsche zur Lösung bringen zu konnen. Denn kaum hat der Pariser Erzbischof den römischen Staub von den Füßen geschüttelt, da äußert sich ilber die beiben Angelegenheiten in höchst beachtens-werter Beise ber Kardinal Staatssetretär Gasparri in einer einem Bertreter bes "Beit parifien" gewährten Unterredung. Nach dem mir vorliegenden Auszuge gab der Kardinal dem bringenden Bunfc ber Bieberannaherung Frantreichs Ausbrud. "Benn Frantreich biefe Bieberannaherung wunscht, fo möge es direkt und ohne sich irgendwelcher Vermittler zu bedienen, handeln." Das ift ebenso deutlich für Clemenceau wie für Kardinal Ametie, der, nachdem bereits Denys Cochin die Zumutung, neuerdings als inossisieller Bermittler der Regierung beim Vatikan zu erschienen, abgelehnt und geraten hatte, den Weg über die hintertreppe auszugeben, der Kersuchung nicht miderkeben kannte Alemenceau aus der der Bersuchung nicht widerstehen konnte, Clemenceau aus der Berlegenheit zu helfen. Und bezüglich einer möglichen Ersezung der beiden Bischöfe von Elsaß und Lothringen sagte der Kardinal, daß diese Länder unter dem Konkordatsregime stehen und es daher an der französischen Regierung sei, Kandidaten zu bezeichnen. Nun hat diese das Wort. Entweder die beutschen Bischöfe Frizen und Benzler bleiben ober Frankreich geht nach Kom. Und Frankreich braucht Rom, wie ich bei Darlegung des Orientproblems zeigte (vgl. "A. R." Nr. 15). Rom ist eine Wacht, eine Großmacht sogar, aber französischer Eigensinn und Kirchenhaß weigern sich dies zuzugeben. Als ob an der Tatsache bessen, was der Papst nun einmal ist, die Haltung Frankreichs irgend etwas zu andern vermöchte!

Da kommt nun wieder einmal ein Ereignis, so groß und erschütternd, Jahrhunderte währende Ueberlieferungen hinwegfegend und Borurteile, die unausrottbar festgewurzelt schienen, beseitigend. Die ruffischorthodoge Rirche, die erbitterte Feindin Roms, gestern noch herrschend und mit allen Macht-mitteln der staatlichen Gewalt ausgestattet, wendet sich Schut und hilfe suchend an den Bapft! Heute bust fie die große Schuld, die fie vor Jahrhunderten fich aufgeladen, als fie, ihrer Bflicht und ihres hohen Berufes vergessend, fich zur Dienerin und Sklavin des autokratischen Staates herabwürdigte. Wohl

Flam fich allzu ftark erweisen, besteht Hoffnung, daß der entschlossene Wille des Papstes, die Sophienkathebrale wieder der wahren Kirche Chrifti (wenn auch bes orientalischen Ritus) zu-rudzugewinnen, fich erfult.

Morbend, plundernd und fengend wütet heute ber Bolschewismus in ber ruffischen Rirche und feine Greueltaten zeichnet am beften bas Dotument felbft, bie Abreffe, bie namens ber oberften Leitung der ruffischen Orthodogie Ergbischof Sylbefter von Omst an Bapft Beneditt XV. richtete und bie wir nach bem "Offervatore Romano" hier wiedergeben.

"Die oberste Berwaltung ber orthoboxen Kirchen in ben von ber Racht ber Bolfchewisen befreiten Teilen Rufilands wendet fic an Sie, wacht der Soligemien bestetten Leiten Rufglands wender fich an Sie, verehrter Bater, mit ber bemütigen Bitte, zu geruben, Ihre Aufmerksamsteit Rachfolgendem zu leihen. Rachdom sich im Jahre 1917 die Mazimalisten in Ruftland der obersten Gewalt bemächtigt hatten, machten sie sich daran, nicht nur die gebildeten Gesellschaftstiassen und die Kunftgegenstände, sondern auch alle Kelizionen, ihre Bertreter und ihre von allen verehrten religiofen Rultusbentmaler gu vernichten. Die Auchen bes Areml in Mostau, ber Stabte Jaroslau und Simpheropol skrigen ber Krein in Arbeitan, ber Statisten und Sibliotheften ber Patriachen von Moskau und Petersburg ausgeplündert. Der Metropolit Wlabimir von Riew, an zwanzig Bischöfe, Hunderte von Prieftern ermordet. Ehe die Bolscwifen ihren Opfern den Todesstoß versegen, schneiden sie ihnen Arme und Beine ab; manche wurden ledend begraden. Die von zahlreichen Bollsmaffen gefolgten religiöfen Prozeffionen in Beters-burg, Tula, Charloff und Soligalitich wurden burch Gewehrfeuer auseinander getrieben. Bo bie Bolfchewiten herrichen, wirb bie chriftliche Rirche mit großerer Graufamteit verfolgt, als in ben erften brei Jahrhunderten bes Chriftentumi Die Rlofterfrauen werben geschändet. Man verkundet die Soziali-Die Alosterfrauen werden geschändet. Man verkindet die Sozialisserung der Frau, die Ungedundenheit der ungeordneisten Leidenschäften. Aingsum Tod, Kälte und Hungersnot. Die Bevölkerung ist bedrückt und den härtesten Prüfungen ausgesetzt. Die einen gehen geläutert herdor, die anderen unterliegen. Rur Sibirien, der Süden und die Gebiete des Ural, wo die Bolscheiten vertrieben sind, fahren fort, ihre dürgerliche und religiöse Existenz unter dem Schutze des Gesetzt urden. Mit dem Gesches zu ordnen. Mit dem Gesches liefen Schmerzes denachrichtigen wir Sie, verehrter Bater, von dem Unglüde, unter dem Millionen von Kussen des wahren Ausland schmachten. Kraft menschlicher Solidarion. aus chriftlichem Brubergeiste hossen wir, verehrter Bater, auf Sie zählen zu können, auf Ihr Mitleid in Ihrer Eigenschaft als Bertreter der christlichen Kirche, auf daß Ihre Schafe davon unterrichtet werden, was vorgeht, und mit Ihnen an den, der in seinen Händen Leben und Tod hält, ihre inständigen Gebete für diesenigen richten, die im Rordosken Europas um der Liebe Christi willen im zwanzigsten Jahrhunderte Blutzeugen ihres Glaubens werden."

In seiner Antwort versicherte der Deilige Bater den Erz-bischof aller Teilnahme, sowie seines Gebetes, "auf daß Friede und Ruhe so bald als möglich wieder in Ruhland einsehren und allen die ersiehten Tröstungen und des Himmels Hilfe zu-teil werden". Doch begnügte sich Benedikt XV. nicht damit; in einer hachtsler Devolcke werden zu Kolennen und kalchmen einer brahtlofen Depesche manbte er fich an Benin und beschwor ihn, Befehl zu geben, daß dieser Berfolgung der Diener jed-weder Religion Einhalt getan werde. Freilich, der Erfolg blieb ihm wieder einmal versagt, denn der Bollsbeauftragte für aus-wärtige Angelegenheiten antwortete in derart ungezogener und niedrig höhnischer Beise, wie es die bekannte Gestitung des Bolschewismus erwarten ließ. Der Ernst dieses Dokumentes geht schon aus der Einkeitung hervor, in der es heißt, "die Trennung von Rirche und Staat ist in Rugland durchgeführt, Trennung von Kirche und Staat ist in Außland durchgesührt, ... es ist daher vollsommen falsch, von Bersolgung der Diener der Religion zu sprechen". Durch diese "Logit" sucht er der Anklage zu begegnen. Im übrigen bestreitet er die Bersolgungen nicht, ja, er gibt sogar die Schändung der Gräber der russischen Beiligen zu, in denen sich nur in Staub zerfallende Knochenreste, Lumpen, Kissen usw. besunden hätten. Er macht schließlich den Papst sur die an den gesangenen Bolschemiken begangene Rache verantwortlich, weil er dagegen seine Stimme nicht erhoben habe (1). Die Polen, zu deren Regierung auch Erzeisschof Kalowski gehöre (was seit November nicht mehr zutrisst), hätten sogar die bolschewistische "Rote-Kreuz-Wission" ermordet (die bekanntlich unter Misbrauch des Genfer Kreuzes und Skadin des autokratischen Staates heradwürdigte. Wost sand fie Schut und reichliche Unterführung, große Borteile genoß sie, ruhigen und gesicherten Genuß ihres Besites, die Kuute und der Galgen öffneten ihr die Wege, wo sich im Widtelnahmen entgegenstellte. Ein Menschenalter ift es eben, daß sie kuute kanden mit ausgesucht grausamen Mitteln die Anhänger der römischen keisen serfolgte, mit Mitteln, die heute eine neue Macht, ders Bolschewismus, aufgriss und nun gegen sie kehrte. Der Staat, dessen mögen. Jedensalls wäre der Orient der katsond isch dassen mögen. Jedensalls wäre der Orient der katsond sie die Macht dazu habe (l). Die Polen, zu deren Regierung auch trisstig besonen mögen wögen. Zedensalls wäre der Orient der katsond sie bolscheichsteit stelb under Wisten sie orthodogen Verschaft für den ganzen Osten werben; so war es geplant. Aber Gott wolkte es anders. Der Traum ist ein sur allemal ausgeträumt. Aus Byzanz ist der Kutle abgezogen, zurückehrend nach Aken, woher er gekomment war, und wenn nicht Englands politische Rücksichen auf den und die Mitchen aus belitischen aus der stutte abgezogen, zurückehrend nach Aken, woher er gekomment war, und wenn nicht Englands politische Rücksichen auf den

#### Die Partewerhältnisse und die parlamentarische Arbeit in Bürttemberg.

Bon Rebatteur Grießer, Stuttgart.

Tie in den beiden Nachbarländern Baben und Babern wurde ie in den beiden Nachbarländern Baden und Bahern wurde auch in Württemberg bei den Wahlen zur Landesver- sammlung dem sozialistischem Ansturme von dem Bürgerium träftig entgegengetreten. Zwar haben sich — das war bei der allgemeinen Linksentwicklung, die durch die Revolution geschaffen wurde, unausbleiblich — die sozialistischen Stimmen start vermehrt (von 29,29 Prozent bei der Wahl 1912 auf 37,8 Prozent). Aber eine Mehrheit hat die Sozialde mokratie in Württemberg nicht erhalten; den rund 493000 sozialistischen Stimmen stehen rund 820000 bürgerliche gegenüber. Als besonderes Merkmal kommt noch hinzu, daß innerhalb der sozialistischen Partei die Unabhän gigen eine vollkommen e Riederlage erlitten haben. Die gewaltsame und plözliche Uebersstürung des geschichtlich gewordenen Staates in den sozialistischen

flibrung bes geschichtlich gewordenen Staates in den sozialistischen ift nach dem obigen Ergebnis unterbunden. Der Wahlaussall mit seinem "Aud nach links" tonnte nicht überraschen, da ja von vornherein anzunehmen war, daß er zum mindeften eine absolute Mehrheit der seither linksstehenden Barteien bringen werde. In dem im Jahre 1912 gewählten Landtag befah das Bentrum als stärkte Partei zuleht noch 25 Sitze, der Bauernbund mit den Konservativen 20, die Nationalliberale Partei 10, die Bolsspartei 20, die Sozialdemokratie 17. Es fianden also den beiden früher die Rechte bildenden Parteien 45 Size zur Verfügung, während die Linke mit Einschluß der Rationalliberalen 47 Size hatte. Rechts und links hielt sich beinahe das Gleichgewicht. Die neue Landesversammlung mit beinahe das Gleichgewicht. Die neue Jandesversammlung mit ihren 150 Abgeordneten zeigt ein anderes Gesicht. Das Zentrum ist mit 31 Sizen an die dritte Stelle gerückt. Die aus den protesiantischen Konservativen, einem Teil der Rechtsnational-liberalen und dem Bauernbund hervorgegangenen drei Karteien. Bürgerpartei (11 Size), Bauernbund (10), Weingärtnerbund (4) haben es auf 25 Size gebracht, so daß die früheren Rechtsparteien jett 56 Size haben. In der Mitte steht als "Zünglein an der Wage", wie sie sich selbst nennt, die Deutsche demortratische Partei mit 38 Sizen. Den Sozialdemokraten (Mehrheitssozialisten mit 52 und Unabhängigen mit 4 Sixen) feblen mit sozialisten mit 52 und Unabhängigen mit 4 Sitzen) sehlen mit ihren 56 Sitzen zur absoluten Mehrheit immer noch 20 Sitze. Sozialdemokratie und Demokratische Partei versügen zusammen über 94 Sitze, die gleiche Bahl haben auch die blirgerlichen Parteien: 31+25+38=94. Es läge jederzeit in der Macht der blirgerlichen Parteien, die Sozialdemokratie niederzustimmen ver vurgerlichen Parteien, die Sozialdemotratie niederzustimmen und ihren Einfluß völlig auszuschalten. Zum Mindesten wird sich die demotratische Partei darauf besinnen müssen, daß in ihrer Fraktion bzw. unter ihren Wählern Leute sind, die von einem Mitgehen mit der Sozialdemotratie durch did und dünn, das gewissen Demotraten vorschwebt, nichts wissen wollen. Die demotratische Partei wird vor allem sich mit den anderen Witzer lichen Parteien zusammenfinden muffen, "um überftürzte sozial-bemotratische Experimente zu verhindern"; diese Anficht drudte das vollsparteiliche Landesorgan, der "Beobachter", offen aus und guch der nationalliberale "Schwäbische Merkur" betonte, "die Sozialdemokratie würde in ihren spezifisch sozialen Forderungen eine beträchtliche Mehrheit gegen sich haben, die sie hindern werde, radicalen Gelüsten die Lügel schießen zu lassen". Bei allebem barf jedoch nicht übersehen werden, daß der Demo-tratenführer Konrad Haußmann gleich extlärt hat, daß "die Möglichkeit eines Zusammengehens von Sozialdemokratie und Volkspartei in Zukunft häufiger eintreten werde, als bisher, so daß Wikttemberg künstig in der Hauptsache in streng demo-kratischem Sinne regiert werde."

Den großen Zuwachs ihrer Stimmen verdankt die sozial-demokratische Partei nicht zulest dem neuen Wahlgeset, Biel weniger rührt er von der Beiziehung der Frauen zur Wahl her, als von der Bestimmung, daß alle jugendlichen Personen vom 20. Lebensjahre ab wählen dürsen. Diese Leute sind am meisten empfänglich für die sozialistischen Versprechungen und Ibeen; fie haben nicht nur in den großen Städten, sondern besonders auf bem Lande das Hauptkontingent für die Bersamm-lungen der Mehrheitssozialisten und Unabhängigen gestellt. Dann kamen zu den Jugendlichen noch die vielen Tausende von Richtwürttembergern, die bei den Landesversammlungswahlen gbenfalls mitwählen durften; es waren beinahe durchweg Arbeiter ober Angestellte in ben großen Rüftungsbetrieben und Fabriten, bei denen lediglich Privatintereffen maggebend waren und bie ben Lodrufen ber Sozialbemotratie willig nachgaben.

Es widerspricht völlig den Tatsachen, wenn die demo-tratische Presse von einer "Niederlage" des Zentrums spricht, weil seine Stimmenprozentsat von 22,3 auf 20,8 gesunken ik. Der alte Stand der Zentrumswähler ist der Partei tren ge-Der alte Stand der Zentrumswähler ist der Partei treit geblieben. Und was die katholischen Frauen betrifft, so haben sie allen übrigen Wählern durch stramme Ausübung ihres neuen Rechtes ein glänzendes Beispiel gegeben. Nur vielte jugendliche Stimmen und solche der Unzufriedenen gingen dem Zentrum verloren. Trohdem hat sich das Zentrum als der beste Hort gegenüber der sozialistischen Hochstut dewiesen. Das Zentrum erhielt 6 Size mehr als 1912. Frauen entsendet es 3 in die Landesversammlung, die übrigen Parteien zusammen 10. Der Rrozentsak der Abstimmenden in den Hochburgen des Zentrums Prozentfat ber Abftimmenden in ben Sochburgen bes Bentrums wurde durch die übrigen Parteien nicht erreicht. Es traten bis zu 97 % der Wähler an die Wahlurne.

Die bemotratische Partei hat teinen Anlag, zu jubeln. Bei den Bahlen im Jahre 1912 hatten Bolfspartei und Ratio Bei den Wahlen im Jahre 1912 hatten Vollspartet und sauw-nalliberale zusammen nahezu 32 Prozent aller abgegebenen Stimmen erhalten, am 12. Januar ds. Js. dagegen nur noch 25 Prozent. Die demokratische Partei möchte ihre Anhänger über ihre eigene Stimmenabwanderung ins sozialdemo-kratische Lager mit der Fesiskung täuschen, daß sie es sein werde, die nach Belieben die Richtung der Politik in Wärttem-berg bestimmen könne. Wie schliehung der Politik in Wärttem-berg bestimmen könne. Wie schliehung der Politik in Wärttem-der Roklausken im hisheriagen hambensicheren Wählbesisk zeigt der Bahlausfall im bisherigen "bombenficheren" Bahlbezirt bes volksparteilichen Führers Konrad Haußmann, in Balingen; dort haben die Sozialdemokraten die absolute Stimmenmehrheit erhalten, so daß Haußmann, falls noch das alte Bahlverfahren gelten würde, glatt durchgefallen wäre. Die Entwicklung in Bürttemberg zeigt, wie in ben übrigen süddeutschen Staaten, bas vollommene Berschwinden der nationalliberalen Partei; die den Demotraten burch die Nationalliberalen gewährte Unterflützung hat aber die ersteren teineswegs in ben

Sattel gehoben. Während so bie bürgerliche Demokratie an Macht und Weiter bem bem ben bem Bahl berloren hat, haben fich außer bem Bentrum die bon bem protestantisch ton servativen Teil der Bevölkerung gebilbeten Barteien: die Bürgerpartei, der Bauern- und der Weingartner bund auf ber früheren Sohe gehalten. Sie tonnen fich mit ihren insgesamt 25 Sitzen wohl sehen lassen; auch erhielten fie 16,1 % aller abgegebenen Stimmen, gegen 15,6 % bei ber Wahl im Jahre 1912. Der frühere Rechtsblod hat sich um 11 Sipe auf 56 vermehrt; ihn wird die Linke nicht misachten

Bei der Bahl zur Deutschen Nationalberfammlung am 19. Januar waren Württemberg und Hohenzollern zu einem gemeinsamen Bahltreis vereinigt. In Sohenzollern entfielen von 36 660 abgegebenen Stimmen (= 90,3 % der Bahlberechtigten) auf das Bentrum 25 623 Stimmen, die Sozialdemokraten 6318, die Demokratische Partei 4417, die Bürgerpartei 564, die Unabhängigen 152. Der auf dem Zentrumswahlzettel an 5. Stelle stehende hohenzollerische Kandidat kam bedauerlicherweise nicht mehr zum Zuge da das Zentrum für Württemberg und Hohenzollern zusammen nur 4 Size erhalten hat.

In Bürttemberg zeigte fich ber Rüdgang ber Stimmen haben nur 88 % aller Wähler abgestimmt gegen 90 % am Januar) vor allem bei den konservativen Parteien, während das Bentrum und insbesondere die Sozialdemotratie einen farlen Buwachs buchen konnten. Ferner hat aus dem Umstand, daß unter den bürgerlichen Parteien eine Einigung über die Ber-bindung der Wahlvorschläge für die Austeilung der Mandate nicht zustande gekommen ist, die Sozialdemokratie direkten Ruten nicht zustande gekommen ist, die Sozialdemokratie direkten Rusen gezogen und statt den ihr nach den Abstimmungszissern bei der Wahl am 12. Januar zusiehenden 6 Sitzen auch noch einen 7. erhalten. Es wären dann auf die dürgerlichen Parteien 11 kait 10 Sitze gekommen. Dabei hätte — eine Jronie des Schisslad — diesen weiteren (bürgerlichen) Sitz gerade die Vartei erhalten, die von Anfang an sich "prinzipiell" gegen eine Wahlvorschlagsverbindung erklärt hatte, nämlich die Deutsche Demokratische Variei. Das Zentrum hat mit ganz wenigen und geringsügigen Ausnahmey den Stand vom 12. Januar nicht nur behauptet, sondern sogar noch erheblich verwehrt. Diesen Zuwachs bolte es gerade aus seinen Hochburgen im katholischen holte es gerade aus feinen Sochburgen im tatholischen Oberschwaben (es hat ein Mehr von 4827 Stimmen erhalten), teilweise auf Kosten der Sozialdemokraten und Demokraten.

Bezüglich ber Stimmenzahl nahm es gegenüber den Reichstagswahlen im Jahre 1912 auch relativ zu; den Besitsstand von 4 Mandaten wahrte es.

Die drei rechtsftehenden Parteien, die Bürgerpartei, der Bauern- und der Beingärtnerbund, die mit einem gemeinsamen Bahlzeitel in den Kampf zogen, verloren 33 031 Stimmen und erhielten nur 2 Sige (wie bei den Reichstagswahlen im Jahre 1912), der erhoffte dritte fiel der Sozialdemokratie zu

Jahre 1912), der erhosste britte siel der Sozialdemokratie zu. Obwohl die zweitstärste Vartei, hat sich die Demokratie zu. Obwohl die zweitstärste Vartei, hat sich die Demokratische Vartei doch mit der gleichen Anzahl Sitze begnügen müssen wie das Zentrum; denn während Volkspartei und Nationalliberale in den alten Reichstag mittels der bekannten Wahlbündnisklinste noch 8 Abgeordnete entsenden konnten, haben sieht nur 4 Sitze erhalten, ihr Stimmenrüdgang um rund 1100 kam wie derjenige der Rechtsparteien der Sozialdemokratie zugute, die einen Zuwachs von rund 11300 Stimmen erhielt und ihre Mandate von 3 (im Jahre 1912) auf 7 erhöhte.

Das Präsidium der Landesversammlung wurde entsprechend der Stärke der Varieien gebildet: 1. Präsident Abg. Redakteur Reil, Stuttgart (Soz.); 1. Bizepräsident Abg. Oberbürgermeister Dr. Ked in Göppingen (D.Dem.), 2. Bizepräsident Abg. Landesversammlung dem Volksstaat Bürttemberg in der Person des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Blos ein Oberhaupt, den Staatspräsident Ministerpräsidenten Blos ein Oberhaupt, den Staatspräsidenten, der seinerseits das Ministerium berief, dzw. die alte provisorische Regierung in ihren Aemtern bestätigte. (Blos ist Badenser von Geburt und soweit es der Spartakusschreden zuläßt, als ältestes Mitglied des Parlaments von "großväterlicher Jovialität".) Der provisiorischen Regierung gehören 4 weitere Sozialdemokraten, (die Minister des Innern, des Kultus, der Arbeitsminister und der Kriegsminister) — serner se ein Mitglied der D.Demokratischen Partei (Finanzminister), des Zentrums (Justizminister) und der Rationalliberalen Partei (Ernährungsminister) an.

Es war nicht von allem Anfang an selbstverständlich, daß Die provisorische Regierung unverändert blieb: Für bas Ben. trum handelte es fich ernftlich barum, ob es nicht feinen Bertreter aus der Regierung abberufen folle. Württemberg besigt nämlich als Minister des Kirchen und Schulwesens einen sozialdemokratischen Abgeordneten, der früher dem ifraelitischen Bekenntnis angehörte, sich jetzt aber als religionslos bezeichnet. Dieser Minister (B. Heymann) ist wohrt politisch klüger als sein preußischer Exlosege Hospmann, unter Schilde kan aber in keinen Extologie Aufmann, unter cheidet fich aber in feinen Endzielen nicht viel von ihm. Aus allen seinen Reden ging deutlich hervor, daß sein Ideal die Entdriftlichung der Bollsschule ift, die er mit Hilfe der Sogialbemotraten und ber Demotratischen Partei durchzuführen hoffte. Das Bentrum machte baber die weitere Beteiligung an der Regierung davon abhängig, daß von der jetigen Landesversammlung auf bem Gebiete ber Staatsverwaltung, insbesondere auf dem Gebiete des Kirchen- und Schulwesens grundlegende Neuerungen (Sozialisierung, Trennung von Staat und Kirche, Entschriftlichung der Boltsschule) nicht in Angriff genommen werden. Diese grundsähliche Haltung des Bentrums lohnte sich. Sowohl die Deutsche Demotratische, als auch die sozialdemotratische Bartel mußten auf eine Mitwirfung bes Bentrums an der Regierung das größte Gewicht legen. Es war feine Frage, daß die Mehrheit dieser beiden Barteien allein für das Busammen. arbeiten in der Landesversammlung sowohl als insbesondere in Rudficht auf die noch keineswegs konfolidierten Berhältnisse im Sand nicht tragfähig genug war. Die Regierung hat fich baber zu einer programmatischen Ertlärung verftanden, worin fie berficherte, daß fie über die in ihrer Botichaft borgefebenen Arbeiten binaus grundlegende Reuerungen auf bem Gebiete bes Rirchen und Schulmefens nicht in Angriff nehmen werbe. Run tonnte fich bas Bentrum femerfeits bereitfinden lassen, sich auch ferner an der Regierung zu beteiligen, womit nicht gesagt ist, daß die Zentrumspartei nun in allen Fragen mit der Regierung durch dick und bunn geben mußte, baw. zu geben gewillt mare.

In der Landesversammlung bilden die Unabhängigen Sozialdemokraten und die Bürgerpartei (einschließlich Bauernbund) die
sog. Oppositionsparteien; doch mährend die Unabhängigen
grundskliche Opposition machen wegen der "bürgerlich gewordenen" Mehrheitssozialiften, befindet sich die Bürgerpartei zwar
auch in Oppositionskellung, aber sie ift bereit mitzuarbeiten, soweit

sich dies mit ihrem Programm vereinbaren läßt. Aus der Haltung der Deutschen Demokratischen Partei, vor allem im Verfassungsausschuß, geht immer deutlicher hervor, daß diese Partei mit der Sozialdemokratie gemeinsame Sache machen will; sie hat ihren Wählern gegenüber einen außerordentlich schweren Standbunkt, den einen geht sie zu weit, den anderen nicht weit genug.

puntt, ben einen geht fie zu weit, ben anderen nicht weit genug. Die Zätigteit ber württembergifchen Canbesverammlung fpielte fich bis jest in ber Sauptfache in ben Musichuffen ab, während bas Blenum nur zweimal ganz turz tagte. Nur zwei Gefegentwürfe wurden im Plenum bisher wirlich erledigt. Das Gemeindenotgesetz betreffend die Abanderung des Gemeindemahlrechts und der Gemeindevertretung beseitigt das bisherige Zweitollegialspftem des Gemeinderats und des Burgerausschusses; ersterer bleibt allein noch bestehen und übernimmt die Befugniffe bes letteren; ferner wird bie Ber-hältniswahl für alle Gemeinben über 500 Seelen eingeführt und das Wahlalter auf das 20. Lebensjahr festgefett. In dem neuen Gemeindesteuergesetz wurde die stärtere Beranziehung des Gintommens zur Gemeindesteuer vorgeschrieben. Die Saupttätigkeit der Landesversammlung bestand bis jest in der Beratung bes neuen Verfassung bes im Ausschuß, der jest das Geses in dieser Stelle inter effieren bor allem bie Bestimmungen über bas Berhältnis von Staat und Kirche und über das Schulwesen. Ausfichten find nicht gerade verheißungsvoll. Gemabrieiftet wird ber ftaatliche Schut für ungeftorte Religionsubung (und zwar für öffentliche und hausliche) und bie ungeftorte Gewiffensfreiheit: niemand darf von Staats wegen zu einer kirchlichen Handlung gezwungen werden. Gegen die Stimmen der Unabhängigen wurde der Antrag, die Religion zur Privatsache zu erklären, abgelehnt. Den Kirchen wurde das Besteuerungsrecht eingeräumt. In sinanzieller Beziehung wurde beiben Kirchen eine underänderliche Geldrente unter Berücksitigung der Mitgliederzahl und der Bedürfnisse zuerkannt. Die kirchlichen Gebäude und Grunbftlide, bie bisher bem Staat gehörten, gehen ins Eigentum ber Rirchen über. Die theologischen Fakultaten in Tübingen bleiben erhalten. Das Schulwesen soll nur bem Staate unterfteben; auch ber Religionsunterricht foll bom Staate beauffichtigt werden. Die fozialdemotratischen Antrage, die Religion überhaupt aus der Schule zu entfernen, wurden von den bürgerlichen Parteien zu Fall gebracht. Die Religion wird nur ordentliches Lehrsach, nicht Pflichtsach. Die Gründung und Leitung freier Schulen ist unter Wahrung des flaatlichen Oberaufsichtsrechts

Die unruhigen Zeiten bringen es mit sich, daß man über den lauten Ereignissen der Straße Borgänge übersieht, die sich mehr im Hintergrunde abspielen, die aber zu anderen Zeiten das Interesse weitester Kreise in Anspruch genommen hätten. Schon die alte Regierung vor der Revolution hatte sür Rülttem berg Ordensniederlassen und ein Krinzip genehmigt. Nur die Aussiührungsbestimmungen zu erlassen, blied der provisorischen Regierung des Bollsstaates überlassen. Sie sind nun erschienen; aber wer auf eine von konfessioneller Engherzigkeit freie Regelung gehost hatte, sieht sich sehwer entidusch. Es sind zwar sür Weggental (bei Rottenburg), sür den Schönenberg (bei Elwangen) und sür Weingarten (bei Ravensburg) je 6 Katres mit der ersorberlichen Anzahl Laienbrüder zugelassen; aber man hat um sie herum Schranken gezogen, die von wenig freiheitlicher Voreingenommenheit, von Mißtrauen und Benormundung zeugen und in Wirklichseit eine Genehmigung auf Vorbehalt darstellen. Sie unterliegen den Erwerdsbeschrüntungen der toten Hand. Die Ordensoberen haben sich zu verpsichten, einen Ordensgeistlichen, der sich "wegen Störung des konsessablen kriedens missäulig machen sollte", auf Verlangen des Kultusministeriums aus Württemberg abzuberusen. Das Ulmosenbegehren der Franziskaner ist nicht gestatet u. ä. Viel ärger hätte wahrlich auch in einem Polizeistaat der Geist kleinlicher und engherziger Aussiskaner ist nicht gestatet u. ä. Viel ärger hätte wahrlich auch in einem Polizeistaat der Geist kleinlicher und engherziger Aussiskaner ist nicht gestatet u. ä. Viel ärger hätte wahrlich auch in einem Polizeistaat der Beist kleinlicher und engherziger Aussiskaner ist nicht gestatet der Beist kleinlicher und engherziger Aussiskaner klein der Kegierung eines freien Bollsstaates (der zudem in Wiedersberührunch steht mit den Grundzügen der Reichsverfassung über die Freiheit der Religionsgesellsstaften. Bgl. oben S. 248).

Im ersten Quartal des Jahres 1919 tam es in Württemberg, abgesehen von verschiedenen Källen, in denen die Preßfreiheit beschränkt wurde, nur ein einzigesmal zu neuen Umfturzversuchen. Am 10. Januar wollten die Spartatusleute nach dem Beispiele Berlins auch in Stuttgart die ihnen missliedige provisorische Regierung fürzen. Doch gelang es ihnen nicht, die Arbeiterschaft auf ihre Seite zu bringen, und die

Regierung konnte mit Silfe ber ihr ergebenen Truppen ben Aufftand icon im Reime erstiden, nachbem die Saubträdelsführer berhaftet worden waren. Diese wurden auch bisher trop ber immer wiederholten Forderung der Spartafiften und Unab-hängigen auf Freilaffung in Saft behalten. Roch einmal flammte ber Aufftand am letten Lag des erften Bierteljahrs, am 31. März, auf. Diefem durch den Terrorismus der Spartafiften den Arbeitern auf. Diesem durch den Lerrorismus der Spartatipen den Arbeitern in ihrer großen Mehrzahl aufgenötigten Generalstreit aus politischen Gründen setzte die Bürgerschaft Stuttgarts sosort einen Bürgerlichen Abwehrstreit gegenüber, der zugleich ein uneingeschränktes Bekenntnis zum Bollsstaat und eine Bertrauenskundgebung für die Regierung sein sollte. Rach kurzer Zeit war die Regierung Herrin der Lage und der Generalstreit zusamengebrochen. Der für den 23. April angerkändigte Generalstreit, der sich gegen die Entstehung von Webern richten kraisen. württembergischen Truppen nach Bayern richten follte, ift nicht gur Musführung gelangt.

#### HEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

#### Gewaltvakt oder freier Friede?

Bon Minifterialbirettor Dr. E. Ber Dees, Beiter bes flamifcen Ministeriums für Industrie und foziale Arbeit.

Tenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe. Mit größerer Berechtigung tonnte man biefes Sprichwort auf die Musfagen als auf die Taten anwenden, besonders wenn Sprachverschiedenheit das Einverständnis erschwert. Sie ift oft der Ausbrud tiefliegender Unterschiede der Bollscharaftere. Benn traduttore traditore, ein Ueberfeger ein Berrater beißt, fo hat bas feine Ursache nicht nur barin, daß die Ausbrude verschiebener Sprachen fich nicht gang beden, obgleich fie in ben Worterbuchern fich als gleichbebeutenb gegenüberfteben, sondern auch weil Dentungs-art, Gemilt und Gefühl fich in ben verschiedenen Bollern gegenüber Gedanten und Tatfachen nicht gleich verhalten.

Was verstehen die Böller unter "Friede?" Ift es genau dasselbe? Ist der Friede des deutschen Michels identisch mit der pax romana, oder mit den Zweden des angelsächsichen

peace maker?

Pax bedeutete ursprünglich Vertrag, dann Friede, weiter auch Erlaubnis. Das Bort steht in eigmologischer Berbindung mit pangoro, einfügen und, in übertragenem Sinne, festschen, feststellen 1); mit pacisci, einen Bertrag oder ein Geschäftschießen, woher pactum eigentlich Bertrag heißt. Die formelle, äußerliche Peinlichseit des altrömischen Rechts kommt in dieser Sinnentwickelung zum Vorschein. Was gemeint wird, steht bisweilen wörtlich auf einem anderen Blatte. So bei Tacitus: "ubi solitudinem faciunt, pacem appellant." In neuefter Beit haben auch Franzosen und Angelsachsen, welche die lateinische Bezeichnung und vielleicht ben romanischen Begriff angenommen haben, gegenüber Rothauten, Iren, Buren und anderen unterjochten Bollern biefe romifche pax zur Geltung gebracht.

Bei der germanischen Bezeichnung kommt es weniger auf die Form, auf das Instrument, als auf die Gesinnung an. "Friede" steht in Berwandtschaft und Berbindung mit Freude, Freundschaft und Freiheit; Umfriedung bringt Schutz und Rube; Befriedigung ist die Folge, und auch Zufriedenheit. Schon im Gotischen heißt gafrithon versöhnen; friath va Liebe und freid jan schonen. Eigentlich heißt "Friede" Schonung, Be-freiung, Freundschafts- und Liebeszustand (vgl. das Rosewort: Friedel). "Seid umschlungen, Millionen" hat bei Schiller und Beethoven ganz gewiß eine andere Tragweite als bei den Kapitalisten, welche die Entente beherrschen. Der deutsche Friedensbegriff hat einen Beigeschmad von Befreiung, von Berzicht auf Macht, von Entsagung, von Liebesdienst im Sinne der alten Ritter. Das russische mir bedeutet nicht nur Friede, sondern, mit einer nur für das Auge berechneten orthographischen Abweichung, auch Welt und Dorfgemeinschaft, die Welt des Bauern. Die Grundbedeutung eines tieferen Busammenschluffes und eines innigen Ginvernehmens fcheint auch abzuweichen bom formellftrengen Sinne bes außerlichen römischen Bertrags. Das griechische elenon soll aus elew (sagen) entstanden sein und also

mehr den ausgesprochenen als den innigen Frieden bedeuten, wie das lateinische diatum (Besehl) von dicore einen Diktat-frieden bezeichnen kann. Das keltische hollu soll das Einver-nehmen, die Einhelligkeit, betonen. Man könnte auch bemerken, daß der Sinn der germanischen Treue, bei Entlehnung dieses Bortes durch romanische Sprachen, abgeschwächt wurde zu trogua und trevo und nur mehr Unterbrechung der Feind feligteit bedeutet.

Der germanische Friedensgebanke beschränkt fich nicht auf Worte ober auf Feyen Papier, was auch Jahrhunderte hindurch die Fehler der Staatsmanner und der Rechtsgelehrten gewesen seien, die durch die Rezeption der römischen Rechtsbegriffe der Bollsauffassung widersprachen. Nach innerlichen Kämpsen hatte der Deutsche, wie Prometheus, im sozialen, versöhnenden, friedlichliebenden Gedanken Wohltaten gespendet und darin Ernst gemacht und Treue gehalten; so mußte er auch im internationalen Wettbewerd Neigung verspikren zu weitergehender Nachgiebigkeit. Er hatte bie Belegenheiten jum Rriege vorübergeben laffen, wo seine Rebenbuhler anderswo beschäftigt waren; mit derselben Innigleit und Raibitat, welche einem Angelsachsen ober Romanen niemals einfallen wurde, hatte er auch ein Unrecht zugeftanden, Friedensangebote wiederholt und badurch die innere Front geschwächt, in dem psychologischen Frrtum, den Gegnern zu imponieren und bei ihnen dieselben Gemütserregungen zu erwecken, die er in eigner Seele empfand. Die Scheindemokratien der westlichen Rapitalisten lachten ibn aus.

Mit dieser ehrlichen, wirklich friedlichen Gesinnung steht vor den sogenannten Friedensverhandlungen der Deutsche in Armesindergestalt gegenüber den Bertretern der jahrelang vorbereiteten Einfreisung und Erdrossellung, wie Wetterle sie seit 1911 jedermann für 1916 oder 1917 versprach, der angebliche Pangermanismus gegenuber ben Magnaten, von benen Steab fcon 1901 bezeugte, daß fie "the americanisation of the world" erstrebten; der Senator Lodge beanspruchte in demfelben Jahre die kommerzielle und ökonomische Suprematie über die ganze Welt." Und Deutschland muß sich verantworten vor Wilson, dem es innerlich zuwider sein muß, der Gewählte von Tammany zu sein, und der 1913 gestand: "Wir haben dis jetzt den Menschen-

wert nicht genug geschätzt."
Die Machtanspruche und Uebergriffe bes Deutschen Reiches kommen zugleich vor den Richterfluhl Englands, das ein Biertel der Welt beherrscht oder knechtet und das sich die Gefährdung seines wook-ond durch den deutschen Fleiß nicht mehr gefallen lich. Könnten vielleicht Inder, Fren, Buren und Aegypter als

Entlastungszeugen angerufen werben?

Frankreich ift bas Land ber neuen Barone, Unterpräfekten und Regierungsabgeordneten genannt. Ihre Dligarchie ftust fich auf ein Bolt von fleinen Rentnern und fleinen Bobenbefigern, welche wenig, oder bis zum Alter von 40 – 50 Jahren, oder gar nicht arbeiten. Rach Kropotkin arbeitet nur jeder vierte Franzose. Er lebt von Renten auf das Ausland und von der Ausbeutung unterworfener Rassen, teilweise indirekt durch das oreiller de paresse du 3 % (das Faulheitstopftissen der Staatsrente). Unter feinen fogenannten fozialiftifchen Abgeordneten gab es einen, ber einem belgifchen Minifter fagte: "Biffen Sie, ich bin unifizierter Sozialift, aber nur für den Schein: im Grunde bin ich Bona-partift." Es empört dennoch das Blatt dieser Partei, die "Hu-manite", daß die Saarlohlengruben endgültig in das Eigentum und bas Saargebiet für 15 Jahre unter Die Fuchtel Frantreichs übergeben follten: "Wir erwarten mit einem Gefühl von Grauen und Etel die Beröffentlichung ber befinitiven Rlaufel, die biefes historische Berbrechen gutheißen soll, falls Wilson nicht doch noch im lesten Augenblid in einer Aufwallung von Empörung fortgeriffen wird." Der Allgemeine Arbeiterverband Frankreichs, ber saft 2 Millionen Mitglieber zöhlt, protestiert burch Maueranschläge gegen die "Sabotage am Frieden", gegen jebe Blodadepolitit, jeden politischen Drud ober jede bewaffnete Intervention. Er wirft den frangofischen Diplomaten vor, die feierlich gemachten Zufagen gebrochen zu haben und den Blan eines Bolterbundes vorgelegt zu haben, der nicht eine Gesellschaft von Nationen ift. Er nennt fie Feinde der Menscheit und fordert "einen wahren Frieden, den alle Bolter unterschreiben können."

Der "Bormarts" nennt ben aufgezwungenen Bertrag, ber 125 Milliarden Frant und 4 Milliarden jährlich hingu für frangöfiche Militarpenfionen, die Besetzung der Rheinbruden und eines 50 Rilometer breiten Abschniftes rechts bes Rheines während 15 Jahre forbert, lediglich einen Fegen Babier, ber innerlich zu nichts verpflichtet. Es ift flar, bag ein Gewaltatt,

<sup>1)</sup> Es ift mertwürdig, bağ ber vulgare frangöfiche Ausbrud: ficher la paix, wieder an die Grundbedeutung von pangere angutünften forint; ficher hat materiell benfelben Sinn.

daß ein Zwangsvertrag im Gewissen nicht bindet. Da die Saar-tohlengruben dem preußischen Staate angehören, kann man fich vorftellen, was die Rapitaliftenftaaten der Entente mit fozialifierten beutschen Industrien machen würden, wo fie fie erreichen tonnten! Eben biefer Gebante spielt vielleicht mit bei ber Emporung fo-

zialistischer Rreise.

Wilson hatte in seiner Rebe vom 27. September 1918 ausgeführt, es follten nicht zwei Mage und zwei Gewichte walten, es soute die Auseinandersetzung unparteilsch statisinden, sowohl für diejenigen, gegen welche man nicht wünscht gerecht ober wohlwollend zu sein, als für diejenigen, denen gegenüber man wünscht es zu sein. Die jetigen Forderungen der Entente gelten als Sicherungen gegen Deutschland, als ob die Sicherungen der Entwaffnung und erft recht des Böllerbundes mit seiner bleibenden Roalition und seinem Bwang- und Durchzugsrecht, felbst für die Reutralen, nicht genügten. Wo bleiben aber die Sicherungen zugunften Deutschlands? Meint man, die Rheingelufte Frankreichs würden jemals aufhören? In seiner Geschichte Frankreichs seit 1814 schrieb ber katholische französische Sistoriker Poujoulat, erster Band, S. 143: "Es gibt Politiker, welche über die natürlichen Grenzen spotten: man könnte ebenso den Lauf der Ströme oder die Natur selbst auslachen. Wenn wir aus Frankreich nach Belgien gehen, dann fühlen wir, daß-wir unseren Boden wiederfinden jenseits dieser Grenzen, welche burch Berträge gezeichnet wurden; an Hand der Geschichte wissen wir gut, daß wir da im Lande ber alten Franken siehen, und wir sühlen uns bahingezogen, wie der Mensch nach dem Ort seiner Biege hingezogen wird. Das siegreiche Europa tat Unrecht, wenn es uns die belgischen Brovingen nahm: es zwang uns, ihnen immer nachzutrauern, sie immer wieber ergreifen zu wollen; es schuf die Quelle tiefliegender und immerwährender Unruhe. Der Besth der belgischen Provinzen vollendete unser großes Alles . . Europa hatte sowohl im eigenen als in unferem Intereffe wohl baran getan, uns unfere

Rheinlinie zu lassen." Frankreich hate bergessen, daß die "alten Franken" eben die Preußen, die Eroberer jener Zeit, Germanen und Boches waren. Es hätte mit ähnlicher Begründung Würzdurg und Bamberg fordern können, wie Napoleon Ersurt und die ganze Mordfeekufte nahm. Es hat wenigstens feit 1830, entgegen bem Buchfaben und dem Seiste der Verträge, welche Poujoulat sich gezwungen sühlte wie Papierseten zu behandeln, die sührenden Kreise Belgiens moralisch (ober auch unmoralisch) und sinanziell angegliedert. Es hat seit brei Biertel Jahrhundert vom bel-gischen Staate die Konzession für zwei in Paris unter französlicher staatlicher und militärischer Aufsicht bestehende Gesellschaften für die wichtigsten ftrategischen Eisenbahnen der Sambre- und Maastäler, welche von Frankreich bis über Lüttich nahe an die deutsche Grenze führen. Es hat diese Eisenbahnen, selbstverständlich mit leitendem frangofischem Personal auf belgischem Boben, auch bann behalten, als der belgische Staat sämtliche anderen Eisenbahnen verstaatlichte. "Das ist mir neu", rief mir gegenüber ein inzwischen verstorbener Ministerialdirektor im Berliner Auswärtigen Amte aus...

Bo bleibt eine Sicherung für Deutschland gegen die triegs-mäßige Benutung dieser frangösischen Bahnen durch Frankreich auf dem belgischen Boben, welchen ernfthafte Franzosen fich ge-

zwungen fühlen immer wieder zurliczusordern? Auch hatte 1906 der belgische Staat die neuaufgefundenen Rohlenschätze Limburgs, unweit der deutschen Grenze, großenteils an französische Kriegswaffenunternehmen geschenkt und ihnen erleichtert, dei der Kohlenknappheit Frankreichs und der günstigen chemischen Beschaffenheit der neuen Kohlen sür die Stahlgewinnung, weite Ländereien in dieser Gegend zu erwerben, so daß es ihnen ein Leichtes werden kann, dort Geschüfzsabriken und eine militarische Basis zu errichten und dieses flamische, germanische Land zu französteren. Daß belgische Minister, welche für die Bergebung ber Bergwerke verantwortlich waren, Mitglieber ber Berwaltungsräte biefer Unternehmen wurden ober ber Finanzinstitute, welche biese Anstalten begunstigten und zugleich die ruffifche Rriegewaffenindufirie und die ftrategischen Gifenbahnen Rußlands bis zu zwei Milliarden Frant aus belgischen Geldern unterflützen, beleuchtet noch etwa ben Geist der Neutralität, der dabei herrschte. Die belgischen Bester der Anteile dieser Kriegsunternehmen sind die "anständigen Leute", welche Genosse Jali 1918 im Reichstag gegen die slämische Bewegung lobend ausspielte.

280 bleibt die Sicherung Deutschlands gegen diese Bebrohung an feinem wunden Buntte und gegen biefe langjährige,

tatträftige Gegnerschaft belgischer Rreife, welche fich neutral nannten?

Der Geift, der, unbewußt für die meisten, die belgischen Staatslenker beseelte, wird in einem andern Zusammenhange weiter beleuchtet werden. Hier genügt es darauf hinzuweisen, daß auch gegenüber dem belgisch-französischen Expansionismus teine Garantie für das entwaffnete Deutschland vorgesehen wird. Die Politik von zwei Magen und zwei Gewichten zeigt fich auch in bem Bestreben, Polen und Tschechien Ausgänge nach bem Meere zu sichern, indem man in gleichem Zuge den einzigen Zugang Desterreichs an die See abschnurt. Wenn auch Sprache und Nationalität für eins erklärt werden zugunsten ber Danen, ber Polen, der Tschechen, der Jialiener, der Rumänen usw., scheint diese Gleichstellung wegzusallen, wenn es deutsche, auch größere Bolksteile gilt, welche unter französischer, polnischer, tschechischer, italienischer und anderer Herrschaft sind, vorläufig in besetztelt und Executive und Executi

Gerechtigkeit und Schonung, Gleichheitsgefühl und Folgerichtigkeit liegen aber nicht im Besen ber pax romana, auch nicht in ber französischen Eitelkeit, die immer eine Borzugs. behandlung bes eigenen Bolles als ein Recht beansprucht hat. In 1814—15, nachdem mährend eines Bierteljahrhunderts die franzöfische ungeschminkte, eingestandene Eroberungssucht und Ariegsfurie ganz Europa verwüstet hatte, erhob noch Tallehrand auf dem Biener Kongreß die Stimme, um zugunften Frankreichs eine glimpfliche, ja wohlwollende Behandlung zu fordern. "Il faut que la France soit heureuse!" fagte er. Frantreich mußte gludlich sein, das heißt unbestraft, und fich seiner Miffetaten freuen können. Die damaligen Berbundeten gingen in weitgehendem Maße darauf ein. Schon am 4. Juni 1814 konnte der König Ludwig XVIII. bei der feierlichen Ausrufung der neuen Verfassung im Palais Bourbon mit Selbstbewußtsein betonen: "Bas Frankreich von seinen Eroberungen nicht behält, muß also nicht angesehen werden als von seiner wirklichen Racht abgezogen." Und weiter: "Die Meisterwerke der Kunft gehören uns fürberhin burch dauerhaftere und geheiligtere Rechte als burch die Rechte des Sieges." Bekanntlich wurden die von den Franzosen geraubten Kunstschäße nur nach Waterloo und dann nur noch teilweise gurudgegeben. Der borgenannte Siftoriter Poujoulat ift emport gegen die Ansprüche der Beraubten: "Der übermütige Ausländer stürzte fich auf die Galerien des Louvre; man ließ ihn sich gebärden, wie man einen Missetäter sich gebarben läßt, gegen ben man nichts tann, außer bor Gericht zu klagen. Die Geschichte hat vor ber Rachkommenschaft Rlage geführt, und das Räubertum ber Englander und Preußen wurde verdammt!" Solche Worte bekommt man sogar von gewissen-haften Franzosen, wenn man sein von ihnen geraubtes Gut zurüdverlangt. Die deutschen Unterhändler, gutmittig wie so oft, verweigerten dem frangöfischen Konfervator Denon, bem Bertreter ber Räuber und Sehler, nicht ihre Sympathien angefichts seiner Bestrebungen, soviel wie möglich bes Geraubten zu behalten. Wenn heute die Deutschen nichtgeraubte, nur in Siderheit vor den französischen Geschossen gebrachte Runftwerte mit ber größten Bereitwilligfeit guruderstatten, bann betommen fie bon den frangöfischen Blättern nur Schimpsworte, und es erheben fich in den Reihen der Entente erneute Forderungen auf Raub deutschen rechtmäßigen Runstbefiges. Die Italiener find zur Tat ilbergegangen, unter Androhung ber Aushungerung Biens! Und das nennt fich täglich Bertreter ber Gerechtigkeit

und ber Menschlichkeit. Wenn es in Deutschland einige Kreise gegeben hat, welche in Siegeszuverficht und im Siegestaumel übertriebene, ungerecht. fertigte Forderungen erhoben haben, so hat biese Gefinnung teine weiten Bellen geschlagen. Bei ben Galliern bagegen ift sie sehr verbreitet. Nicht nur aus ihrem reichen Boben schöpfen ffe ihren Reichtum und ihr leichtes Leben, das fie eben durch ben Krieg gegen den Bettbewerb bes deutschen Fleißes verteibigen wollten. Rein Bolt hat so oft und so unberechtigterweise fich Wohlstand aus Angriffen und aus Beraubung feiner Rach. barn verschafft, besonders auf Kosten Deutschlands, Belgiens und Italiens. Diese Politik der Ausbeutung des Bestiges und der Arbeit von unterlegenen Nachbarn war nicht nur die Politik der Könige und der Napoleonen, sie ist ein anempfundener Naturtrieb der Rasse geworden und zeigt sich schon im Rolandslied. Damals war es, daß die romanisterten Gallier sich auf den Einsall versteiften, das Erbe ihrer germanischen, stäntischen ehemaligen Eroberer zu beanspruchen, und ansingen, sich Franzosen zu nennen, erst dann, wo von Franken im Westlichen Reiche nicht mehr die Rede war. Die deutschen Könige der beiden sogenannten "ersten" Dynastien wurden gallromanische Helden im Volksbewußtsein, auch spätere ofifräntische Gestalten; so erklärt Shateaubriand die Asche des Gottfried von Bouillon, des Bertreters und Fahnenträgers des deutschen Kaisers deim ersten Kreuzzuge, als französische Asche. "Welcher Chrentitel für mein Vaterland!" rust er aus in seinem Itinéraire de Paris & Jérusalem. So muß alles, was den "alten Franken" angehört hat, auch ihr Ruhm, von den Galliern einmal "wieder" erobert werden, und vor fünsundzwanzig Jahren sagte noch Barthelemh-Saint-Hilaire, der Minister des Auswärtigen Frankreichs gewesen ist: "Europa wird keinen Frieden haben, solange wir die Rhein-

grenze nicht gurudbetommen haben".

Man hat gesehen, was sie aus der Aheingrenze gemacht haben: ein Sprungbreit, nicht nur zur Beherrschung Deutschlands durch einen Aheindund, sondern zur Einderleidung weiterer ausgedehnter deutscher Landsschiede. Frankreich ist eben unersätzlich, weil diese Politik eines seiner Lebenselemente bildet. Die oft wirklich liebenswürdigen Eigenschaften des französischen Bolkes dringen es mit sich, daß es diese räuberischen Forderungen mit den schönken Phrasen zu umkleiden weiß. Da ist aber kein Seist des Friedens, ebensowenig wie dei den britischen Ansprüchen auf Beherrschung der Meere. Es ist der Geist der pax romana, welcher wiederauftauchte in den sogenannten Frieden, welche England den Iren, den Buren, den Indern und Aegyptern aufzwang, so auch Frankreich durch Ludwig XIV. und Napoleon und später gegen Araber, Indochinesen und Madakassen, Amerika gegen die Kothäute, Spanien gegen Mauren und südamerikanische Eingeborene. Das gestügelte Wort: parcere und südamerikanische Eingeborene. Das gestügelte Wort: parcere und füdamerikanische Eingeborene. Das gestügelte Wort: parcere und füdamerikanische Eingeborene der Wassen nuchten noch manche sagen: nos patriae sines et dulcia linquimus arva. Irland verlor nicht nur den Grundbestz zugunsten fremder Eroberer und Eindringlinge; es sah anch in den sebzig Jahren der größten wirtschaftlichen Entwicklung seine Bedölferung auf weniger als die Hälfte sinken, trotz seiner Fruchtbarkeit und seiner günstigen Lage am atlantischen Ozean, wo es als mögliches, dor England vorgelagertes Durchsuhrland mit guten Häsen liegt. Im britischen Inselbereich sant selbst das Verhältnis seiner Bevölkerung von 30 auf 10 Verdent in demselben Reitraume.

seiner günstigen Lage am atlantischen Dzean, wo es als mögliches, vor England vorgelagertes Durchsuhrland mit guten Häfen liegt. Im britischen Inselbereich sant selbst das Verhältnis seiner Bevölkerung von 30 auf 10 Prozent in demselben Zeitraume. Der Geist des jetzigen Friedens ist ebenso grausam gegen Deutschland als derzenige des westsällichen Friedens von 1648 das derzenigen der napoleonischen Frieden; sie waren auch vom französischen Hald der derzeicht. Bei den teilweisen deutschen Frieden von 1713 und 1815 konnte im Gegenteil das geschlagene Frankreich glimpslich durchkommen. Auch hat die Ersahrung dewiesen, durch die wirtschaftliche Wiederbelebung und den durch Deutschland ansanzs begünstigten kolonialen Ausschwung Frankreichs, das der Friede von 1871 im Wesentlichen Merkmale der Mäßigung an

sich trug

Jest will man Deutschland nicht nur politisch, militärisch und moralisch für allemal abtun, sondern selbst seinen wirtschaftlichen Wiederausbau unterdinden oder beschränken, in jedem Falle unter Aufsicht legen. Das ist eine blinde Rache, denn das heißt einen Ring aus der Kette der wirtschaftlich hochstehenden Nationen ausschalten und den Siegern selbst durch den Aussall eines Warktes Schaden zusügen. Jede Monopolstellung trägt übrigens ein Element künstiger Schwäche in sich. Dieselbe blinde Wut ist zu erkennen in der Forderung, das linke Kheinuser auf ewig wehrles zu lassen, eine solche Maßnahme kann natürlich eine Gesahr hervorrusen, wie die erzwungene Räumung der Utraine dieses Land des deutschen Schutzes beraubt hat zum größten Schaden eben sirt die Werte, die Frankreich und Belgien dort milliardenweise

angelegt haben.

Es genilgt nicht, einen sogenannten Frieden zu bekretieren, ein pactum nach allen formellen Rechtsschnörkeln in schönen Säpen und mit schweren Retten des römischen noxus sestzustellen, wie ehemals die Bürgschaften oder Fesseln hiehen, die auf den Schuldnern lasteten. Der Vertrag, das instrumentum, macht es nicht allein, sogar nur am wenigsten, wenn es auch mit angeblich tausend Artikeln zu einer Art Codex der Welt erhoben werden soll. Die Friedensgesinnung muß mit dabei sein. Sie erschöhst sich aber nicht in Worten und Formeln. Ein wahrer, inniger Einklang der Herzen sollte entstehen, um noch einmal Matthison zu zitieren, und er sollte derart sein, daß er Veskand haben könnte. Wenn die Schranken bald verschwinden, welche die kontradiktorische Beleuchtung der Tatsachen in den Ententeländern unmöglich machten, im Gegensatz Deutschland, dann soll

ber Friede berart sein, daß er vor der besseren Ginsicht besteit. Die Lengstlichkeit, mit welcher deutsche Geisteserzeugnisse in besetzen Gebieten wie in Ententeländern bisher abgewehrt wurden, ift ein schlechtes Zeichen für die Ruhe der Gewissen, welche die Berantwortung der Friedensformulierung tragen. Bon Berst, nung, Schonung und Liebe ist da jedenfalls keine Rede. Der Deutsche benkt sich augenscheinlich unter Frieden etwas anderes als seine Gegner, und seine Enttäuschung wird Folgen haben. Der beutsche Brometheus wird nicht ewig gesesselt bleiben.

beutsche Prometheus wird nicht ewig gefesselt bleiben.

Das sällt alles noch mehr ins Gewicht, wenn ein Friede ben Anspruch macht, tiefgreisende Uenderungen in dem Berhöltnis der Staaten, ja in dem Charakter der Menschen und der Viller zu verwirklichen oder anzubahnen. Ein goldenes Zeitalter der Annäherung und der innigen Bersöhnung der Nationen läßt sich nicht einleiten durch geheime Beradredung unter den Siegern, durch gewaltsame Eroberungen, durch sinanzielle Ausbeutungsmaßnahmen, durch Absperrung und Ungleichheit. Je ungerechter der Bertrag, je unerträglicher er sich zeigt, desto gewisser und schneller wird seine Revision sich aufzwingen. Und das De profundis über Deutschland wird eben dadurch einmal in einem Sursum corda ausklingen können.

#### 

# Der Bolksverein für das katholische Dentschland nud die nene Zeit.

Bon Rechtsrat Dr. Sipp, Regensburg.

Grundlagen unseres ganzen Staats. und Wirtschaftsledens müssen neu geschaffen werden. An Stelle des alten Staatsgebildes trat der freie Boltskaat. Volkskaat ist Bolks. derantwortlicheit. Die Gesantheit des Kolkes kann der keine Verantwortlicheit haben und tragen, wenn sie nicht genägend Wissen hat dom Staat, seinen Ausgaden, seinen Zielen; sie kann ser keine Verantwortlicheit haben, wenn zum genägenden Wissen dom Staat nicht noch ein hinreichendes sittliches Gesühl der Berantwortlicheit haben, wenn zum genägenden Wissen dom Staat nicht noch ein hinreichendes sittliches Gesühl der Berantwortlicheit hinzutritt. Daß es an beiden in weiten Kreisen unseres Volkes noch gewaltig sehlt, wird kein Einsichtiger bestreiten lönnen; sowohl die Kenntnisse vom modernen Staat und seinem Wesen wie auch das allgemein. Betwußtsein der moralischen Mitverantwortlicheit als Staatsbürger sir die Schickale des Staates, des Bolkes liegen noch sehr im argen. Her kann nur eines Abhilse bringen: Volksauftlärung im weitesten Umsang und im edelsten Sinne des Bortes. Unendlich viel gibt es da zu leisten. Es gilt die Massen des Bolkes zu unterrichten über das Berhaltwischliegenliche Freiheit und kaatsbürgerliche Ksicht. Es gilt ausglichen kreiheit und kaatsbürgerliche Ksicht. Es gilt ausglichen der Trennung der Kirche vom Staat; es gilt rechtzeitig zu warnen und zu mahnen, der Schulfrage die gebührende Ausmerlfamkeit zuzuwenden und die Bedeutung und Bichtigkeit der christlichen Schule hervorzuheden; es gilt zechtzeitig zu warnen und zu mahnen, der Schulfrage die gebührende Ausmerlfamkeit zuzuwenden und die Bedeutung und Bichtigkeit der christlichen Schule hervorzuheden; es gilt vechtzeitig zu warnen und Kirchtigen Gebieben, das Berhältnis der einzelnen Stände zu einander, über Bauernstand und Arbeiterdengung, über Sozialisterung und staatliche Fragen das Koll zu unterrichten und konzeier kreiselbeschen, end ihre das geset der eigentlichen schale Fragen das Koll zu unterrichten und der einer kinn der Kreise

Die Notwendigkeit, über all diese Fragen das Boll zu unterrichten und zwar in christlich orientiertem Sinn, kann niemand bestreiten. Aber wie diese Arbeit leisten? Das ist nur möglich im Wege einer allumfassenden Organisation. Eine Million gläubiger Katholiten, die nicht organisiert sind, scheiden heutzutage im Staatsleben praktisch vollständig aus; hunderttausend, straff organisiert, unter einheitlicher Leitung und Führung sind schon eine Macht. Diese Tatsache kann allen gläubigen katholischen Kreisen Deutschlands nicht eindringlich genug immer wieder vor Augen

geführt werben.

Eine folche umfaffende Organisation ift schon vorhanden als Erbe des genialsten Praktiters unter den deutschen Ratholikmführern, Subwig Bindthorfts. Bir haben diese Organisation, wenn wir nur wollen, im Bolksverein für das tatholische Deutschland. Gine Organisation, wie sie in keinem Staate

der ganzen Welt in ihrer Eigenart und ihren glanzenden Leiftungen auch nur annähernd ebenblirtig vorhanden ift. Beider fteben aber viele, allzuviele noch ferne! "Halt, schon wieder ein Berein!" Damit gehen viele mit einem Achselzuden der Gleichgültigkeit über die Sache hinweg. Nein, der Berein! Im Vergleich mit dem Boltsverein für das katholische Deutsch. land gibt es für andere Vereine im Rahmen der gleich zu erwähnenden selbstiverständlichen Einschräntungen keine Gleichzitellung, keine Parität! Augen auf für die Not der Beit! Der Wahleit ruhig ins Auge geblickt, selbst wenn sie sinr manche Eigenbrödeleien, lokale Eigenheiten und vielleicht auch hie und da Vereinsmeierei nicht angenehm und bequem ist. Der seiner Pflichten als Staatsbürger und Mitglieb seiner Rirche bewußte Ratholit gehört heutzutage ausnahmslos und unbebingt in eine Reihe bon Organifationen: Als Staatsbürger in die Organisation der politischen Partei und somit in ben örtlichen Parteiberein; als Ratholit in erfter Linie in ben Bollsverein; als Angehöriger eines bestimmten Berufes in feine Standesorganisation und als Mensch in irgendeine caritative Bereinigung. Als Ratholit gehört er unerbittlich und in erfter Sinie in ben Boltsverein. Alle örtlichen Bereine, Rafinos, Männervereine u. bgl. haben nur in ber Boraussetzung noch ihre volle Berechtigung, daß ihre Mitglieder einzeln oder der Berein als geschlossenes Ganzes dem Bolksberein angehören. Die Liele und Aufgaben der katholischen Bewegung richtig eingeschätzt, dann wird man sich auch nicht in ben Mitteln vergreifen! Richt nur Gleichwertiges, nein, Befferes und Stärteres muß ben Gegnern unferer Beltanfcauung entgegengefest werben tonnen. Wer fich bagegen ftemmt, schäbigt bie Interessen bes tatholischen Bolles, ber tatholischen Kirche; wir brauchen ben Berein für bie Sunberttausenbe, wir brauchen die Bollshochschule für bas gesamte tatholische Deutschland, eine geistige Gewert. chaft der deutschen Katholiten! Man lasse ja das ungeheuer bedeutungsvolle ethische Moment nicht außer acht, das darin liegt, daß in dem Verein der Hunderttausende alle ohne Ausnahme zusammengeschloffen werben bom einfachften, folich. teften Bauern und Arbeiter bis jum bochgeftellten Beamten und jum geiftvollften Gelehrten.

Aber werden burch den Bollsverein nicht andere, ebenso berechtigte Intereffen geschäbigt ober gehemmt? Nicht im minberechtigte Interessen geichädigt oder gehemmt? Atcht im minbesten! Der Bolksverein ist in erster Linie eine notwendige Ergänzung der parteipolitischen Organisation. Diese kann und soll nicht durch den Bolksverein ersetzt werden. Wir dinken aber das religiöse, das konfessionelle Moment in der Organisation nicht übersehen. Die politische Partei ist paritätisch; soll und muß es sein; daran ist nicht zu rütteln. Aber diese bloße Organisation in der politischen Partei genügt keineswegs für den gläubigen Katholiken. Das Sentire cum exclesia, das tiesinnige Kühlen mit der Kirche muß gerade in ecclesia, bas tiefinnige Fühlen mit ber Kirche muß gerabe in ben Rampfen ber Gegenwart noch mehr und frarter gepflegt werben als bisber; bazu gehört aber unbedingt eine reinkonfessionelle Organisation. Un die Spige bes Bolkevereins ift neuerdings berufen Geheimrat Mary, der Laienführer in der reinreligiöfen euchariftifden Bewegung, ber Bertrauensmann bes preußischen Epiflopates; gewiß ein gutes Anzeichen für die fünftige Entwicklung bes Bollevereins. Die politische Barteiorganisation erleibet alfo gewiß teinen Nachteil burch die Werbetätigfeit für ben Bolls. verein. Der Bolfsverein tann und wird ihr wichtige Teile ber Arbeit abnehmen, vor allem auf bem Gebiet ber Aufflarung ber breiteften Boltemaffen im driftlichen Sinne. Barteiorganisation ihrerseits besorgt mehr bie tednische Seite, die Borbereitung auf die Wahltampfe, Startung und Erganjung der Parteiorganisation durch Ausbau des Vertrauensmännerwesens; fie trifft bie Borbereitung, daß ber gange parteipolitifche Apparat flappt, wenn er zu irgendwelchen Bablen in Bewegung gesetzt werden muß. Für solche Hauptlampszeiten ift dann sicher auch der Bolksverein am Platz; er wird mit all seinen Kräften auf seinem Gebiet dann die örtlichen Parteiorganisationen unterftügen.

Ein weiteres Bebenken gegen den Bollsverein dürfte aus der modernen katholischen Frauenbewegung sich ergeben, allein vollsändig zu unrecht. Die Frauen gehören nun einmal hinein in den Bollsverein, sonst ist er kein "Bolls"-verein. Das wäre die gesährlichste Entwicklung, die der Bollsverein nehmen könnte, wenn wir zu einer Zweiteilung kämen in dem Sinne, daß der Bollsverein zum Männerverein sitt das katholische Deutschland würde, dem auf der anderen Seite irgendeine katho-

lische Frauenorganisation gegenüberstände. Rein, Mann und Frau gehören heutzutage in unserem ganzen öffentlichen Seben untrennbar zusammen und daher auch in dieselbe Organisation! Wir brauch en auch die Frauen zur Mitarbeit im Bolksverein! Die Frauen sind vielsach nicht so angespannt durch Bernsarbeit wie die Männer. Diese sind durch die Intensität berielben meist so in Anspruch genommen, daß sie beim besten Willen die so dringend erforderliche Agitation nicht mehr leisten können; da müssen derforderliche Agitation nicht mehr leisten können; da müssen der genommen eintreten, die noch über mehr freie Zeit versigen, um einen Teil der Agitationsarbeit zu übernehmen. Sie müssen, die dem Bolksverein angehört haben und draußen geblieben sind auf dem blutigen Feld der Ehre. Ein heiliges Erbe! Sie können die noch abseits stehenden Männer, ihre Gatten und Söhne, ihre Bäter und Brüder hereindringen in den Bolksverein und sie begeistern und erwärmen für bessen Ausgaben.

Ebensowenig wie die Karteiorganisationen werden die eigentlichen Frauenorganisationen durch den Bolksverein geschädigt werden. Der Bolksverein ist viel weiter und in viel kleineren Orten verbreitet als wie die Frauenvereine. Da können diese nun an die bereits bestehenden Ortsgruppen des Bolksvereins anknüpsen in ihrer Werbetätigkeit für ihre eigenen besonderen Organisationen und Bestrebungen. Insbesondere die weiblichen Standesvereine sollen natürlich durch den Bolksverein nicht verdrängt oder gehemmt, sondern nur gesördert werden. Der Bolksverein ist eine Borstufe für eine vertieste Frauen bewegung, die auf ihrem ureigensten Gebiet bleibt und da ihre Stärte sucht und Art, die Unterweisung und Führung der heranwachsenden Mädchenwelt und bitre Ausbildung in den spezisisch weiblichen Pflichten und Betätigungsgebieten, die caritativen Bestrebungen, all das werden immer Gebiete bleiben, wo die Frauenvereine ganz besonders segensreich werden wirken können, nicht im Gegensatzum Bolksverein und durch ihn berätigt, sondern mit ihm und durch ihn unterstützt.

Endlich fördert und exfest zum Teil der Bolksverein noch eine andere Organisation, die unbedingt notwendig ift und der anzugehören Gewissenspflicht eines jeden Ratholiken ist: die Schulorganisation. Durch Beschluß des Zentralvorstandes des Bolksvereins in Hagen i. W. vom 31. Januar 1919 wurde die notwendige Berdindung des Bolksvereins mit der Schulorganisation der deutschen Latholiken her gestellt. (Bergl. "Augemeine Aundschau" 1919, Ar. 9.) Ueber die einzigartige Wichtigkeit der Schulfrage noch viel Worte zu verlieren, wäre wohl nahezu eine Beleidigung für alle vernünftigen und klar benkenden Ratholiken. Rur an den geradezu prophetischen Ausspruch Bindthorftsen. Auf an den geradezu prochetischen Ausspruch Windthorftsen auf früheren Ratholikentagen darauf ausmerkam gemacht, daß diese Seite des Rulturlampses noch besonders behandelt werden müsse und wahrscheinlich einen Kampf herbeissühren werde, der aluter, nachhaltiger und welleicht auch länger dauernd sein werde, als der, den wir durcht auswicht daben.

Die Schluffolgerung ist nun ebenso einsach wie unerbittlich. Pflicht eines jeden Katholiten ist es, für die criftliche Schule mit allen Kräften einzutreten; möglich ist das nur auf dem Wege der machtvollen Schulorganisation. Diese Seite der Schulorganisation der deutschen Katholiken aber ist der Vollsverein sur das katholische Deutschland.

Bedauerlicherweise hat gerade in Bahern der Boltsverein bisher noch nicht die Beachtung und Bedeutung gewonnen, die ihm gebührt und die er nach der inneren Ueberzeugung wetter Kreise des baherischen Boltes haben könnte und müßte. Also an die Arbeit! Als nächstes muß allenthalben dis in die kleinsten Orte aufgeklärt werden über die Ziele und Aufgaben des Boltsvereins, insbesondere über seine Bedeutung in der Schulfrage; es muß aufgeklärt werden über seine ganz hervorragenden, so überaus billigen literarischen Leisungen auf allen Bebieten des gesamten religiösen, staatlichen und gesellschaftlichen Bedens. Man beklagt vielsach etwas den Mangel an besonderer Berückschätigung der baherischen Berhältnisse in den bikherigen Erscheinungen des Boltsvereins; gewiß, elwas Wahres mag daran sein; aber täuschen wir uns nicht: nostra maxima culpa! Bei färkerer Berbreitung in Bahern könnte der Boltsværein auch andere Ansprüche an die Zentrale bezüglich der stärkeren Werücksitigung der baherischen Berhäknisse stellen und solche Anregungen und Wälnsche würden dort gewiß auch gerne

beräcksichtigt werben. Aber querft Mitarbeiter ber und bann Bunfche und Forberungen stellen, nicht umgekehrt! Das zweite ware ber sorgfältigste Ausbau ber Bertrauensmännerorganifation und bas britte, aber augenblidlich Borbring. lichte, die Bearbeitung ber schon bestehenden Sereine. Ich müßte mit aller Schärse und ich möchte sast sagen mit der Gewalttätigkeit eines jeden neuen, großzügigen Gedankens zur Durchsührung gebracht werden, daß womöglich alle Mitglieder katholischer Bereinigungen, die dann ruhig weiter bestehen bleiben würden, grundfählich auch Mitglieber bes Boltsbereins werden; sollte bas für den Anfang zubiel verlangt sein, so wäre zum mindeften zu fordern, daß alle berartigen tatholischen Bereinigungen — abgesehen von ben Standes- und rein caritativen Bereinen, sondern die ippischen, mehr oder weniger geselligen "Bereine" im gewöhnlichen Sinne bes Wortes — als solche mit Jahresbeiträgen von etwa 10—50 Mart bem Bolksverein beitreten, sich regelmäßig eine Anzahl der Drucksachen besselben beforgen, diefe unter ihre Mitglieder verteilen und biefe verpflichten, bei besonders wichtigen Anlässen geschlossen an örtlichen Beranstaltungen des Bolksvereins sich zu beteiligen. Damit täme eine gewisse Einheitlichkeit in das gesamte katholische Bereinsleben. Bor allem ware das eine große Ziel damit seiner Berwirklichung wenigsens zum Teil näher gebracht: Bereinsleben gerante kantikan Datholikan zu einer uneinigung aller beutschen Ratholiten zu einer un-überwindlichen, straffen Organisation! Wer beren unbedingte Notwendigkeit noch nicht erkannt haben sollte, ber ware wahrhaftig blind für die gar nicht ernft genug zu nehmenden ungeheuren Gefahren für die driftliche Beltanschauung in den tommenden Beiten. Um teinen Breis eine Beriplitterung der Kräfte, das muß die Losung sein für alle! Dann, aber auch nur dann können wir ohne Bangen uns wagen zur Fahrt ins neue Glüd des deutschen Bolkes. Und in der Tat, groß genug sind die Aufgaben der christlichen Idee! Die Geburtswehen einer neuen Zeit gehen über die alte Erde und das Bolt, dem am ersten glüdlich die Berschmelzung der guten alten Gebanken und Einrichtungen mit bem Guten, was die neue Zeit bringt, gelingt, wird die Führerrolle erringen in der Belt, die Führerrolle beim Wert der Bolkerverföhnung. Dieses Bolt foll bas beutsche sein, trop allem, was augenblicklich noch so schwer auf uns lastet. Der Ibealismus ist da, er braucht nur zur Arbeit zu kommen. Das katholische Bolk aber hat um seiner selbst und seiner Kirche willen die heilige Pflicht, nichts zu versäumen, was ihm seinen gebührenden Anteil gibt an Arbeit, aber auch an Erfolg im Ringen um ein neues Werben.

#### 

#### Adventifienvorträge.

Bon Dr. J. B. Roeper, Milnen.

In letter Zeit wurden wiederholt im Baberischen hof in Manchen "öffentliche Bortrage" bon einem "Missonsbirettor" Schubert gehalten. Große Anschläge haben jum Besuche berfelben aufgeforbert. Mit keinem Worte aber wird verraten, von welcher Misson Schubert Direktor ift. Brennende religiöse Fragen, die geeignet sind, die Allgemeinheit anzuloden, werden zur Behandlung aufgeworfen, wie z. B. "Gott und unsere Zeit", "Amerika und der Bölkerbund im Lichte der Prophetie"; — "Fortleben nach dem Tode"? 1. Spiritismus — Wieder verkörperung. L. Geisterwelt — Damonen — Engel. 8. Kräfte — Zeichen Damonen — Engel. 8. Kräfte — Zeichen der Machine unter Machi - Bunber. 4. Das Geheimnis enthfillt. "Chriftus, Rirche, Staat im Lichte ber Geschichte und Prophetie."

So gespannt der Bahrbeit Suchende zu diesen Bortragen tommt, ebenso enttauscht verläßt er den Saal. Denn bas tatsacilich Gebotene fteht im umgekehrten Berbaltnis zu bem Angekindigten. Man muß fich geradezu wundern aber die Gedulb, mit der die Buborer diese "Erbanungsftunden" abfigen. Bohl find die meiften Befucher in bas Ge banungsfinnden" absigen. Wohl sind die meisten Besucher in das Gebeimnis der Beranstaltung eingeweitst, aber ein gut Teil berselben ist, wie nan aus den fragenden Gesichtern lesen kann, das Opfer der "duntlen Reklame" geworden. Zur Aufklärung muß darum gesagt werden, daß diese össentlichen Borträge des Missonsdirektors Schwert nicht von katholischer und nicht von protestantischer Seite, sondern von der Sekte der Siebententags. Abventisten veranstaltet werden lediglich zu dem Zwede, Seelen zu fangen. Harmlos, aber sehr zweddienlich ergeht darum zu Beginn des Bortrages die Aussorberung an die Besucher, ihre Ramen in eine Wise einzutragen, die unter irvend einem Karmend geselect ist. A Lifte einzutragen, bie unter irgend einem Borwand aufgelegt ift (g. B. Aufruf des Reichsverbandes ber Rolonial Deutschen !)

Die Siebententags-Abbentiften-Sette (Seventhdap-Abbentiften = S.T.A.) ift um 1845 von einem ehemaligen Schiffstapitan Joseph Bates in Amerika gegrundet worden. Sie ift eigentlich nur eine Abzwei-

gung der von dem Farmer und Baptiften Billiam Miller um 1840 ins Leben gernsenen Adventgemeinde. Seit den 80er Jahren arbeitet ste auch in Deutschland. Mit den Abventiften lehrt auch fie, daß der Advent (= Antunft) des Herrn balbigst bevorftebe. Die mathematifche Berechnung bes Beitpunttes ber Biebertunft Chrifti, bie ben Abbent-Rechnungefunftlern viel Enttaufchung und Dohn eingetragen

ben Abbent-Rechnungskunstern viel Enttäuschung und Hohn eingetragen hatte, haben die S.T.A. ausgegeben. Als Abventisten vom siebenten Tag seiern sie den siddicen Sabbat katt des christichen Sonntags. Ellen White, welche dei sinen den Auf einer Prophetin genießt, sagt von der Sonntagsseier, "das muß eine schreckliche Sände sein, welche den Jorn Gottes ohne Gnade herabrust".

Die Taufe spenden die S.T.A. mit den Baptisten nur Erwachsenen. Dem Abendmahl, das sie in "taldinischer" Aussassung mit "alscholsreiem" Wein seiern, geht die Fuhwaschung voraus. Auch eine "Krankendlung" kennen sie. Im Jahre 1868 führte der Abventismus der die rituellen Spesserbote für seine Anhänger als dindend er, achtet, auf Grund einer Bisson E. Whites eine Gesundheitsresorm ein (Enthaltung von Alschol- und Tabalgenuß neben vegetarischer Bebensbaltung). Die Lehren der Adventissen wurzeln in der aussichtleslichen Anertennung der Bibel als einziger Glaubensquelle. Dabei sehen Anerkennung der Bibel als einziger Glaubensquelle. Dabei sehen sie bas Alte und das Reue Testament dem Range nach gleiche wertig an, nehmen also nicht wie die cristlichen Kirchen mit Christus das Reue Testament als die Erfüllung des Alten Bundes.

bas Reue Testament als die Erfüllung des Alten Bundes. Die Erblehre wird selbstverständlich verworfen.
Interessant ist die abventistische Bibelsorschungs.
methode: Man zerstücklt das Alte und das Reue Testament in seine Berse, wirst diese in einen Sac, entnimmt diesem Bers um Bers und seizt sie so aneinander, wie es der Zwed der Beweisssuhnung gerade erheischt. Der evangelische Ksarrer Ehlert!) sagt ihnen "eine wahre Gund in der Anistituerbrekung" noch und nyhemyst kaben wahre Runft in ber Schriftverbregung" noch, und unbewußt haben bie S. T. A. in ihrem Gemeinbeblatt") ihre eigene Methobe alfo gegeißelt: "Rein Buch in der Welt wird wohl so viel und so verschiedensach gelesen und verstanden wie die Bibel." Und wiederum?: "Jemand hat oder bekommt eine besondere Anflicht über diese oder jene

"Jemand hat oder bekommt eine besondere Ansicht über diese oder sene Frage; stugs greift er zur Bibel und sucht nach einer Stelle, welche seine Gedanken unterstützen könnte. Er sindet sie auch und ift garz begeistert darüber. Riemand ist nunmehr imfande, diesen "Forscher" zu überzeugen, daß er nicht recht habe; denn in der Bibel steht's sa geschrieben."

Auch die adventistische Geschichtssorschung, die in den Dienst der Bibel gestellt wird, reiht sich würdig der Bibelerklärung an. Man läßt nicht objektive Geschichtsquellen sprechen, sondern arbeitet lediglich mit Ausschiniten aus Tendenzwerken glaubens, und kirchenseindlicher Geschichtsbeuter. Ein wahres Musterbeilptel hierstr war der Bortrag: "Das Geheimnis enthüllt", der, nebendei bemerk, zum Generalthema "Fortleben nach dem Tode" wie die Faust aufs Auge paste. Der eigentliche Titel hätte nämlich lauten missen: "Der Sabbat der Juden oder der Sontag der Christen, das Lieblingsthema der sudaisserben Christenseite." Das bei dieser ab ventistischen Forschungs. arbeit die tatholifche Rirche mit ihrem Oberhaupt fower unter bie

Raber tommt, ift nicht zu verwundern. Die Abbentiften suchen ihr Ebangelium heute nicht nur in die ber Abventiften vertraut machen, um fie bor Schaden gu bewahren. Schon allein vom menschlich en Standpuntt aus sollten doch Leute, die flets die Worte "Wahrheit, Licht, Liebe" im Munde sühren, so viel Liebe zu den Seelen bestigen, daß sie auf ihren Einladungszetteln und Schriften wie in ihren Borträgen die Wahrheit sagen und das wahre Licht leuchten lassen darüber, daß ihre Beranstaltungen und Schriften im "Dunkel der Siedententags-Adventisten" stehen.

1) Ein auflärendes Wort über die S.T.A. Berlin. 2) "Zionswäcker" 1915 Nr. 14, S. 216. 3) "Zionswächter" 1916 Nr. 6, S. 96.

\_\_\_\_\_\_

#### Wenn Unregelmässigkeiten

in der Zustellung der "Allgemeinen Rundschau" alch bemerkbar machen, tun die verehrl. Leser gut daran, alch stets sofort an diejenige Stelle zu wenden, bei welchem die Bestellung betätigt wurde (Post, Buchhandel oder Verlag). Hat beim Post- und Buchhandelabezug die Reklamstion nicht gleich den gewünschten Erfolg, setze man unverzüglich die Geschaftsstelle der "Allgemeinen Rundschau" in München in Kenntnis.

#### Allgemeine Aunftrundschan.

Die Greigniffe bes Mindener Runftlebens (auf biefes muß unfere Betrachtung dies mit ner Hunftlebens (auf diese muß unfere Betrachtung diesmal in der Hauptsache eingeschränkt bleiben) gewährten in dem notgedrungen langen Beitraume, der seit dem Erscheinen unserer letzen Kunstrundschau vergehen mußte, den Eindruck eines mit recht ungleichen Kräften vor einem schonen hintergrunde ausgeführten Schauspiels. Die Tageskritik schenkte im allgemeinen gerade den besten Leistungen die geringste Beachtung, ohne mit diesem Schweigen Austimmung ausdrücken zu wollen; voll gerecht wurde sie nur dem Hintergrunde, über dessen Bedeutung es freilich Verschiedenseit der Weinungen kaum noch geben kann

heit dem Hintergrunde, über besseh beit der Meinungen kaum noch geben kann.
Ihn bilbeten Darbietungen der Kunst aus den Zeiten des 19. bis zurad zum 15. Jahrhundert. Die Herrlichkeit des Jenheimer Altares seellte alles übrige in den Schatten. Ein Meister ohnegleichen schuf stellte alles übrige in den Schatten. Ein Weiter ohnegleichen schuftin, ein Begnadeter, der an Tiese der Empsindung den edelsten Geistern christlichen Glaubens zur Seite zu stellen, als Beherrscher künstlerischer Mittel unerreicht ist. In der Werkstatt eines bescheidenen Handwerksmannes entstand ein paar Jahrzehnte zuvor der geschiedenen Dandwerksmannes entstand ein paar Jahrzehnte zuvor der geschieden. Das tleine Wert, das insolge seiner beim Baherischen Landesamte sur Tenkmalpslege vorbiblich ausgesührten Wiederscherstellung kurze Zeit beim Kunstverein ausgestellt war, gab in seiner einsachen ländlichen Sprache Zeugnis davon, mit welcher Glut heiliger Begeisterung und welcher Krast uralt gesestigten Könnens die Kunst jener Borzeit durchdrungen war; auch in ihren schlichten, unbesangenen, herzensreinen Erzeugnissen übt sie Wirkungen, klätt, regt an, belebt und erhebt, wie es gar manches umsangreiche und anspruchsvolle Wert heutiger Zeit nimmer sertig bringt. Zu unseren vornehmsten Kulturpslichten wird Erzeugnissen übt sie Wirtungen, klärt, regt an, belebt und erhebt, wie es gar manches umfangreiche und anspruchsvolle Wert heutiger Zelt nimmer fertig bringt. Zu unseren vornehmsten Kulturpslichten wird auch in Aufunft die Pflege unferer alten Kunstvessichen wird auch in Aufunft die Pflege unferer alten Kunstdert, aber allen gemeinsam gehört dieser losibare Hort, und wir haben und seines Besiges durch eisernd besorgte, jederzeit opserwillige Tatbereitschaft würdig zu zeigen. Die Arbeit der Tenkmalpslege hat mit Recht auch der im Dezember in Nünchen entstandene "Nat der bildenden Künstler" unter seine Pläne ausgenommen; er will — und ist damit durchauß auf dem richtigen Wege — dauernd Wertvolles und Unersehliches sorgsältig erhalten, ohne das brauchbare Neue in seiner Entwicklung zu hindern und ohne durch zu weitgehendes Hersellen die Echtheit des Alten zu verschleiern und zu sässchehendes Perstellen die Echtheit des Alten zu verschleiern und zu sässichen der verschleier zu arbeiten wie bisher; es steht hiermit ohnehin ganz vornan. Lebhaft anzuertennen ist auch der Eiser, den man in dieser Beziehung setzt in Tirol entwicklt. Die dort auszegebenen (leider nur noch zu seltenen) Heimatsschuberichte zeugen von zielbewußter, sein verständnisvoller Arbeit, die nicht versehlt, allmählich ihre guten Birtungen beim Bolle geltend zu machen. Kriendische und weltsiche Kunst, zumal die Architektur, sinden hierbei gleichmäßige Berücksichung. Uedrigens gibt auch die Entwicklung der politischen Berückstriols betress gestachten Kunstwerle, deren Auszelen des Krieges in Sicherheit gedrachten Kunstwerle, deren Auszeles und bes Krieges in Sicherheit gedrachten Kunstwerle, deren Auszeles und sieserung sicher verlanat werden würde, zu Vesoronissen leinen Anlas de rend des Krieges in Sicherheit gebrachten Kunstwerke, deren Aus-lieserung sicher verlangt werden würde, zu Besorgnissen keinen Anlaß, da auch die italienische Denkmalpslege, wenn gleich der deutschen und österreichischen nicht ebenbürtig, doch immerhin nicht tatenloß ist.

Osterreichischen nicht ebendürtig, doch immerhin nicht tatenlos ist.

Bas bei uns die Behandlung der aus fürstlichem in Bolfsbesis übergesenden Schätze alter Walerei, Bildnerei, Goldschmiedelunst ussetzist, so ist sie — Ruhe der Entwicklung vorauszesesest — teinem Zweisel unterworsen. Nicht wenigen dieser Kunstdenkmäler wird der Becheel ihrer Vesitzer dazu verhelsen, weiteren Kreisen überhaupt erst bekannt zu werden. Ueber dem allen freilich schwebt als Damoklessichwert die bei den Gegnern unter Ausgebot unwissenschaftlicher und unmoralischer Eründe eistig erörterte gewaltsame Entführung be de uten d ster Kost darkeiten aus den Galerien von Berlin, Tresden, Kassel, Wünchen, Köln, Wien usw. Im Rheinlande erscheint außer, dem Besitze an alter Walerei auch der an Kostbarleiten der Soelsschwiedesunst bedrocht — man denke an den Schak herrlichter rheinsicher schmiedekunst bedroht — man denke an den Schatz herrlichster rheinischer Reliquienschreine! Ob cs mehr als etwaige Gelegenheitsdiebstähle hindern kann, wenn man diese Sache ins Innere Deutschlands überführt (wie man es mit den besten altfölnischen Bildern schon getan hat), ist billig zu bezweiseln. Wie sehr der Gedanke an diese schmutzige Art sich zu bereichern allen einleuchtet, die es bei moralischem Tiesstande schleckt mit uns meinen und benen auch Dinge, wie z. B. die Berwirgung der Wissenschaft, die Störung der Geisteskultur und dergleichen tung der Bissenschaft, die Storung der Geistekultur und dergleichen leinerlei Kopfzerbrechen verursachen, das zeigt der Beifall, den jeue Anregung außer in Frankreich auch in Ungarn, Polen, Italien und anderswo gefunden hat. Dezentralisation ist der Erziehung der Bölkerzur Kunst förderlich, aber diese ihr zugedachte Form muß den Widerspruch nicht nur jedes anständigen, sondern auch jedes vernünftig überslegenden Wenschen heraussordern. Und darum möchten wir vielleicht noch nicht alles verloren geben.

noch nicht alles verloren geben.

Aeltere Kunst, benn unsere Zeit lebt schnell, war es auch, die uns in mehreren Wünchener Ausstellungen antegende und erfreuliche Rücklicke auf Leistungen der letzten 60 Jahre gewährte. Einer der ausgezeichnetsten Bertreter der alten ruhmreichen Münchener Landschaftsmalerei, Joseph Wenglein, ist uns Ende Januar durch den Tod hinweggenommen worden. Er war 1845 in Rünchen geboren. Als Schüler des vortrefslichen Lier hielt er, die zu seinem Ende jugendfrisch,

seurig und selbständig, von inniger Diede zur ernsten, hoheitsvollen Natur seiner oberbayerischen Beimat ersullt, an den Erundsass der Ehrlichseit, Bahrheit und Schönheit sest, denen sein Lehrer und dessen Witstrebende die Dauer ihrer Erfolge verdanten. Die Bedeutung dieser alten Münchener Landschaftsmalerei, der die neue nicht ebenbürtig ist, wurde gerade um die Bende des Jahres durch drei überaus beachtenswerte Ausstellungen in der Graphischen Sammlung der Münchener Neuen Binakothet nach allen Nichtungen klar gestellt. (Die zweite bot ausschließlich Schönfungen des großen Stilisten Karl Rottmann, † 1850.) Gleichzeitig brachte die Münchener Berlagsanstalt Braun & Schneiber mehrere höchst ausschende Ausstellungen von Originalzeichnungen, deren Nachbildungen Jahrzehnte hindurch in den "Fliegenden Blättern" erschienen sind. Berühmteste waren unter der großen Schar: Franz Pocci, M. v. Schwind, W. Busch, W. v. Diez, W. Oberländer, F. v. Stud, C. Beder-Gundahl. Viele verdanken den "Fliegenden", daß ihr Talent überhaupt entdedt und zur Geltung gebracht wurde. "Fliegenden", gebracht wurde.

Co fab ber hintergrund aus, vor bem neue Runft ungleich-So sah der hintergrund aus, vor dem neue Kunst ungleichartige Leistungen darbot. Bon den erziehlichen Kräften der älteren
Schulen sucht nur ein Teil des neuen Geschlechtes, der sich der Bedeutung der Tradition bewußt hält, Rusen zu ziehen. Tie übrigen erhossen Fortschritt und Gedeihen von der Einbildung, Richtdarstellbares, Uebersinnliches mit sinnlichen Mitteln darstellen zu können, ohne zu begreisen und am Aussehen ihrer Leistungen sich zu überzeugen, daß dergleichen notwendig zur Unvernunft führt. Andere, die sich mit tiessinnigen Erwägungen nicht abgeben, begnügen sich und sinden Anhang bei den Snobs mit den Werten ihrer Zuchtlossisseit, ihres Nichtsonnens. Die Aussichten der im Juli im Münchener Glaspalast stattsindenden Auskellung bei der feine Jurn molten soll sind voler trübe genug. Sie Aussichten der im Juli im Münchener Glaspalast statsfindenden Aussiedten der im Juli im Münchener Claspalast statsfindenden Aussiedlung, bei der keine Jury walten soll, sind daher trübe genug. Sie wird kaum dazu dienem, den Auf der Münchener Kunst im alten Ansichen zu erhalten und damit die Berkäusslichkeit ihrer Erzeugnisse zu sördern. Und doch wäre dies unter den jezigen Berhältnissen dringender denn je zu wünschen als eine der wenigen Wöglichkeiten, mit der übrigen Belt in alter ersprießlicher Art weiter zu verkehren. Gerade die Berke der Taselmalerei, der Graphik, der Bildwerei haben hier eine Ausgabe zu erfüllen; ihre volkswirtschaftliche und soziale Bichtigkeit ist gar nicht hoch gerung anzuschlagen. Diese Erkenntnis spricht sich auch in der Gründung neuer Künstlervereinigungen aus, die, wie der "Feldgraue Bund" (der eine nicht ausgeglichene, aber in Einzelheiten tüchtige Aussiellung veranstaltete), darauf ausgeben, den vom Kriege heimgekehrten Künstlern neue Daseinsmöglichkeiten zu sichern. Unsere Kunst wird in der neuen Zeit ganz wesentlich auf das Interesser Frivatpersonen angewiesen bleiben, große, wohl gar monumentale Ausgaben nach dem Ausschieden sürstlicher Austräge aber nur von der Kirche erhossen kantrebe zur Berfügung gestellt werden.

Daß sene Kunst, die sich der Geskaltung christlicher Gegenstände

privatem Antriche zur Verfügung gestellt werden.

Daß jene Kunst, die sich der Gestaltung christlicher Gegenstände widmet, nicht ungeteiltes Vertrauen genießt, das liegt zum Teil daran, daß die Anhänger der neuesten Richtungen gerade sie sich zum Opfer ihrer Ueberspanntheiten, bei denen Form und Inhalt nicht zusammen passenwählen, Wersen, die mit dem christlichen Boltsempfinden wie mit den Ansorderungen der sirchlichen Möglichkeit nichts zu tun haben, ja zum Teil geradezu blasphemisch sind. Die Ehrlichen unter diesen übermodernen Künstlern suchen nach neuen Wegen der christlichen Kunst. Gesühl und Vernunzt sagen aber, daß die setz eingeschlagenen verkehrt sind. Ich denke u. a. an die technisch, wie namentlich auch inhaltlich abzulehnenden Malereien des Expressionisten Joseph Eberz. Sie rechtsertigen die ihm zuteil gewordenen harten Urteile.

Dem gegenüber bietet die auf der rechten Ueberlieferung de-gründete, vom echten christlichen und vollstümlichen Geiste durch-der ist liche Kunst Leistungen, die schon darum erfreuen, weil in ihnen ersichtlich zukunstsördernde Fähigkeiten sich entwildeln. Die starke Bewegung auswärts kann kein Sehender und Gutwilliger mehr keugnen wollen. Die Kürze oder das Schweigen einer Tages. mehr leugnen wollen. Die Rurge ober bas Schweigen einer Tagestritit andern baran nichts.

kritik ändern daran nichts.

Deswegen bleiben doch die Ergebnisse des Wettbewerbes für die Kriegsgedächtniskirche in Nürnberg oder für die Martinskirche in Mossach, oder besjenigen, mit dem die "Deutsche Gesellschaft für dristliche Kunst" zu Entwürsen für eine Amtskette der Bonner Fleischerinnung anregte, bedeutsam und erfreulich. Jur Ehre gereicht es der Münchener christlichen Kunst auch, daß einer der Ihrigen, der Architekt L. Welzenbacher, deim Wettbewerbe sür die Friedenskirche zu Innsbrud Sieger blied. Groß war die Jahl ausgezeichneter Werke der christlichen Malerei und Vildhauerei. Dabet zeigte sich in erfreusicher Weise die Wirkung des Ausschwerei. Dabet zeigte sich in erfreusicher Weise die Wirkung des Ausschwerei. Dabet zeigte sich in erfreusicher Weise die Wirkung des Ausschwerei. Dabet zeigte sich in erfreusicher Weise die Wirkung des Ausschwerei. Dabet zeigte sich in erfreusicher Weise die Wirkung des Ausschwerei. Dabet zeigte sich in erfreusicher Weise die Wirkung des Ausschwerei. Dabet zeigte sich in erfreusicher Weise Waren von G. Kau und K. Schleibner. Sinen hl. Kreuzweg von hervorragendsten Eigenschaften malte G. Hugel für Stuttgart. Sinen zweiten bochsmonumentalen hat X. Dietrich sür die Hoflirche zu Dresden begonnen. Schnisereien von R. Kuolt, Altarmalereien von Beder-Gundahl und von Schleibner, prachtvolle Goßichniedewerte (Wonstranzen) von J. Seitz, freundliche Weihnachtskrippen voll echt deutscher Empfindung von J. Bachlechner im tirolischen Hall reihten sich würdig an. Vieles andere muß hier Abergangen werden. Jawohl, trot allem: Unsere driftliche Kunst kann viel und wird noch mehr können. Nur nicht von der Luft leben. Auf träge braucht und verbient sie!

Dr. D. Doering,



#### Ergebung.

A uf seiner Slirne Furchen tief und krumm, Ein Dulder ruht im Schlafe still und stumm. Cleich einer bleichen Hand, wie zugegossen, Die Wimper hält das Auge festverschlossen, Als will die Nöten sie der Nacht verhüllen. Die bis zum Rand bei Tag die Seele füllen. Nur eine Trän' im Augenwinkel wacht, Kühlt sich den Gram, den drin sie mitgemacht; 3st an der Wange dann herabgeronnen Ganz langsam, hin und her, in sich versonnen, Zu schauen, ob da drinnen noch nicht heilt Das Bluten, während sie heroben weilt. Beim müden Munde schauert sie und steht; Ein Zucken durch die herben Lippen geht; Ein Seufzer hebt aus tiefem Seelenschacht Das Wort, das lange schon da drunten wacht: "Wie du es willst, soll alles bei mir werden, Dein Wille sei im Himmel und auf Erden!"

Die Träne küsst den Mund vor Rührung trunken Und ist aufs weisse Kissen hingesunken.

Martin Mayr.

#### 

#### Ein Vorkämpser für Volkswohl und Volksgesundheit.

n seinem neuesten, tiefernsten Berte "Geburtenrudgang und Sozialresorm" schreibt Prof. Dr. Hipe (Münster i. B.): "Ber es vermöchte, unser Bolt zur Rüchternheit zu erziehen, wirde ihm einen
gewaltigen Zuwachs an Lebenstraft, Bohlstand, Zufriedenheit und Familienglud bringen und eine neue, auch kinderreichere Zukunft unseres
Boltes begründen". (S. 14.) Mit allem Nachbrud wird unter den Ursachen, welche in erster Linie zum Niedergang des deutschen Familienlebens beigetragen haben, der Alloholismus genannt. Bei den Mitteln zur Besserung wird an allererster Stelle auf die "Beschrän-

tung des Altoholgenussens anterent state net "Det nut de Net "Und diplichen Grwägungen heraus arbeitet in Süddeutschland seit 10 Jahren Anton Hessenschaft unermüblich in Wort und Schrift sür die Verbreitung des Auchternheitsgedankens. Als Remptener Raplan schrieb er ums Jahr 1912 die Broschüre: "Um der Kinder willen — Vätern und Müttern zu Herz und Gewissen". Rreuzdündisderlag, Heidhausen, 50. Tausend (10 Psg.). Das tressich ausgestattete Schristen war als Einführung der Ettern in die Bestredungen des Schuzengelbundes gedacht. Einleitend weist der Berrsassen des Schuzengelbundes gedacht. Einleitend weist der Berrsassen die tiesernste Tatsache hin, daß in Bahern von den 221 000 Kindern, welche in einem Jahre (1910) geboren wurden, über 44 000 an Lebensschwäche oder angeborenen Bildungssehlern wieder sterben. Bon den überlebenden bleiben viele kränklich, so daß dis zu 15 Jahren noch sass 14 000 Kinder sterben müssen. Dieses angedorene Kinderelend sei meistens ein entschliches Erbstäd vom Vater, wenn er dis zur Eheschließung regelmäßig viel oder öfters zu viel getrunken hat. Oder es ist ein Erdstil von der Mutter, die gerne Bier oder Weitsgung regelmäßig viel oder öfters zu viel getrunken hat. Oder es ist ein Erdstil von der Mutter, die gerne Bier oder Weitsgung keinden gehofft und in dem Jahre, da sie es freudevoll selbst genährt hat. So geht seine eindringliche Forderung dahin: die Ettern selber mögen nüchtern sein und möchen auf absolut alkoholisteie Jugenderziehung bedacht sein.

Dabei dachte Hessendag nicht bloß an die Bolksschuljugend, sondern auch an die Jünglinge an den höheren Schulen, die einst Führer des Bolles werden sollen und beshalb (ganz abgesehen von den gesundheitlichen Gründen) aus sozialen Mückichten den sinnlosen Bildbolgenuß vermeiden sollen. Für dies Mittelschiller also schreb Hessendach die kanmende Brochfire: "Bas fordert die Zeit vom Studenten?" (15 Pfg.). Die Aussagezisser von 50 Tausend besagt uns genug.

Bald barauf trat der Leiter des Sekretariats sozialer Studentenarbeit, Dr. Karl Sonnenschein, an ihn heran mit der Bitte, für die Studierenden an der Hochschle und für die Gebildeten überhaupt eine Broschüre zur Förderung der Rüchternheit zu schreiben. So erschien 1914 Hoft 10 der Flugschriften des Sekretariats sozialer Studentenarbeit, "Anton Hessenden: Bom Trinken" (15 Pfg.). Des Berfasses Aussührungen gehen dahin: "Es bleidt eine Torheit, sich das Joch des unsimigen Trinkens aufzuzwingen, sich dadurch seinen Organiemus bergiften zu lassen. Und die Folgen? Aervosität, Arbeitsnlust, Arbeits-unsähigkeit, wo Gesunde in der Bollkraft des Mannesalters siehen!

Und vielsach welche Rachsommenschaft! . . . Unsere Bflicht ift bas: Wir muffen barin unsere Chre suchen, bag teine Rorporation mehr

irgend jemand zwinge, Allobol zu trinken."
Auch an die breiten Schickten des Bolles wußte Heffenbach mit seinen werbenden Gedanken, welche lediglich auf allseitige geste gerte Leibliche wie seelische Bohlfahrt gericktet waren, heranzukommen. So schried er eindrucksvolle, vollskimkliche Autikel Aber die Schäden des Alfohols in dem vielgelesenen "Regens burger Marienkalen der". Daneben behandelte er die Alkoholsrage vom padagogischen Standpunkt aus im "Pharus" (Donanwörth).

Eben im Berlag der Auerschen Buchhandlung (Cassianeum) zu Donauwörtherschien auch 1918 die sehr beachtenswerte Schrift: "Ba perus Stolz und Baherns Elend. Ein Aufruf an unsere Aerzte, Juristen, Lehrer, Priester und Bollsvertreter" (60 Pfg.). Baherns meistgerühmte Industrie verschulde sein größtes Elend. Unter den Abschnitten "Renschund opfer", "Die armen Kinder" und "Der Frauen beiße Tränen" sührt er uns an der Hand der Statistit und der Fürsorgehäuserberichte ein geradezu erschüttern des Tatische material vor Augen. In zwei weiteren Abschnitten beantwortet er die Fragen: "Sind die Alkoholgegner Feinde des Baterlandes?" — "Bernichtet man so die dahertsche Bandwirtschaft?" — Er bittet die Bollsvertreter, auf dem Wege der Gestigebung u. a. dahin zu wirten, daß erstens das Bolt und namentlich die Jugend über die vollsvernichtenden Schäden des Alloholmischrauches belehrt werde, zweitens, daß das Schantlon zesstlicholmischrauches belehrt werde, zweitens, daß das Schantlon zesstlicholmischrauches delehrt werde, zweitens, daß das Schantlon zesstlicholmischrauches der het führten kaatlich unterstützt werden. Auf alle diese Borschläge ist neuerdings wieder Prof. Dr. Die Geburtenräckgang und Sozialresorm) zurückgelommen. In einer Zeit, da auch die Frauen, welche ost (unverschlebei) am meisten unter deit, da auch die Frauen dies wieden haben, an der Gespebung teilnehmen dürfen, möge die genannte Schrift Hessachs besonders empsohlen sein!

Im Herbst 1914 wurde dem Remptener Stadikaplan ein Bencsizium zu angerringen bei Augsburg übertragen. Gerade von dieser
Zeit an leistete er mit seiner siessturg übertragen. Gerade von dieser
Zeit an leistete er mit seiner siessturg übertragen. Gerade von dieser
Ker schrieb Artistel für den "Outs dorn", das Organ der abstinenien Mittelschler, sowie die vornehm ausgestattete Broschüre "Goldene Freiheit, sei mir gearüßil Eine Aussprache mit unseren Alademiken". Berlag von Natur und Kultur, München (40 Kg.). Bald darauf folgte "Die Front", zwanglose Blätter für die Lehrer und Lehrerinnen des Kreuzdundnisserlag, Heidhausen (jährlich 1 M.).
— Unterdessen war der Krieg ausgebrochen. Mit seiner weitreichenden Hürsorge und mit seinem Berantwortlichkeitsbewußtsein dachte Hessendach an die vielen Tausend Burschen und Männer, welche in den Garnissonen und in der Etappe großen Gesahren bezüglich ihrer Ehre, ihrer Gesundheit und ihrer Familien (Geschlechtskrankheiten!) entgegengingen. Für sie schrieb er den ergreisenden Feldbrief "Siegreich und doch geschlagen", Selbstverlag (25 Ksg.) 11. Ausl., 56 Tausend, der mit seinem vornehmen Tatt wie mit seiner ernsten Eindringlichkeit vom seisterstäden wie dom vollserzieherischen Standpunkt aus als ein Meisterstäd anzusprechen ist. Troy aller Betonung der Rüchternheit tritt uns Hessend hier nicht so fast als Abstinenzapostel, denn vielmehr als zielbewußter Förderer des Familien wohles entgegen.

Seine Beschäftigung mit der Alboholfrage hatte ihm in steigendem Maße wertvolle Fähigkeiten gegeben, im Sinne einer positiven Familienpsiege zu arbeiten. Es sei hingewiesen auf seine weitere Schrist: "Sind wir macht los gegen biesen Böllermord?" Eine nationale Frage an die Böller deutscher Spracke, eine Gewissensfrage an die Brautleute und Ehelente! Huttler, Augsburg (40 Pfg.). In der ev. "Dorstirche" (Berlin SW 11, Landbuchbandlung) fragt ein Rezensent: "Gibt es wohl eine ähnliche Schrift (gegen den Misbrauch der Ehel) aus der Feder eines Protestanten? Wenn nicht, dann muß sie geschrieben werden!"

Einige Zeit barauf wurde A. Heffenbach burch das bischiliche Ordinariat zum Jugenbfürsorgesetretär für die Didzele Ausburg berufen. Bei den vielen Burcauarbeiten und Dienftreisen blied ihm in dieser Stellung leider nur wenig Zeit für schriftkellerische Arbeiten übrig. Und doch konnte er gerade jest das dunt le Eeheimnis noch näher kennen lernen, das mit seinen unseligen Auswirkungen wie ein schrecklicher Fluch über so vielen Familien laket: Den Alkoholismus und die damit verdundene Entsessen Franzen ber sinnlichen Triede. Er erkannte, daß auf diese Weise schon Tausende von Ehen verwüstet wurden und daß so die riesengroße Gebeimbenderschaft der kranken und um ihr Familienglück betrogenen Franzen entsanden sei. So legte sich ihm der Gedanke einer zeitgemäßen Speresorm und eines Mutterschuses im Sinne des Christentums nah: Kürzlich gab er auf vielseitiges Drängen — der um die Mütterseelsorge und Familienpsiene hochverbiente P. Säbler, Beiter des Erzbischsk. Wissionsinstituts Freiburg, erklärte sich mit den Bestrebungen freuds einverstanden — das Werken heraus: "De usu matrimonii". Ein Cheideal und sein Segen für Mutter und Kinder" (1.20 M.), Selbsverlag, Augsburg F. 145. Die Schrift, welche auch von vostiven christische Begüßt wurde, sich ihr em tiesern ken Talsachen material und ihren hohen idealen Forderungen ohne 2 weisel den Schepuntt der von A. Dessendens weste Gedanken

sur hebung und Reubelebung der beutschen Familie. hirscher schrieb eintmal: "Die Rultur eines Boltes ift genau so wie sein. Begriff von der Che."
Röge es dem sozialfühlenden Manne möglich sein, in vordengender Arbeit Tausende von Menschentindern vor Sünde und Krantheit, vor Tränen und Jammer zu bewahren! Für den guten Arzt ift es sogar eine größere Runft, einer Krantheit vorzubeugen, als biefelbe in mubfamer Operation nachtraglich langfam wieber au befeitigen! 3. Bilerfeld.

#### Bom Büchertisch.

Som Bückertisch.

Pag, Prinzessin zu den gerbin and bon Bahern, Instantin den Spanien: Rus meinem Leden, Gindrick, General Miller, Er, ede. 4.50 M. Lunyukaugade mit hambdrittlichen Jamenstäten in der Spanien der Angeleichen der Angeleichen der Angeleichen der German der Angeleichen der German der Angeleichen der German der Angeleichen der Geleichen d

#### Bühnen- und Musikrundschan.

Renes Theater. Mancherlei geplante Neuheiten, die uns angetunbigt waren, find burch bie bon ben allgemeinen Buftanben verur-fachten theaterlofen Abenbe gurudgeftellt worben. Dafür brachte bie sachten theaterlosen Abende zurückgestellt worden. Dasur brachte die Bühne eine gute Aufsührung von "Maria Magdalena", die einen karten Eindruck hinterließ. Bielleicht war es die Tragit Meister Antons, der "die Welt nicht mehr versteht", welche den äußeren Anlaß zur Wahl diese Stückes gegeben hat. Prosessor Frehrag liedt es ja, uns schon eine Reihe von dramatischen Werken aus neue Ideen sormenden Zeiten darzubieten. Das dürgerliche Trauerspiel Friedrich De bels trägt übrigens die gleiche Jahreszahl, wie der jüngst urausgesührte "Gelehrie" Gustab Frehtags, des älteren, 1844. Was "Maria Magdalena" aber so lebendig erhalten hat, is, daß es sich, um mit Hebbel selbst zu sprechen, des Scheltens enthätt. Der dichter bleibt der Fadel gegenüber, zu der die Geschnisse nichtet. Der dichter bleibt der Fadel gegenüber, zu der die Geschnisse mühsam fristenden Studenten werterhause bem literarisch sein Leben muhfam friftenben Studenten "bas grobe Garn" geliefert haben, burchaus gestaltenber Runfiler, ohne mit billigen Tiraben gegen einen farren, baterlichen Autoritatsbegriff, ber fich in bem alten Tifchlermeifter vertorpert, loszuziehen. Man bergleiche bas Stud mit abnlichen, die ihre Tenbeng auf ber Stirne tragen und die gerade in den Stellen hohl und veraltet klingen, bei denen der Resonanzboden des "Attucken" einst ihre Birtung verstärkt hatte. An guten, ja vortrefflichen Aufführungen dieses Trauerspieles hat es hier nie gesehlt. Die alteren Theaterbesucher erinnern fic noch einer Bornie gefehlt. Die alteren Theaterbesucher erinnern sich noch einer Borkellung im Schauspielhause, die einst den großen Ruf der gerade "entbeckten" Jrene Triesch mitbegründete. Unser Hoftheater hatte zu vielen Zeiten sehr sich mitbegründete. Unser Hoftheater hatte zu wielen Zeiten sehr sich mit des Schneider und seine Tochter, die beiden früh versiebenen, als "Anton" und "Klara" in Erinnerung. Das "Neue Theater" unter Schreiners klötiger Spielleitung hat auch den durch Bergleiche verwöhnteren Zuschauer befriedigen können. Auf den durch Bergieiche berwohnteren Zuschauer bezriedigen tonnen.
Resselsten Andere wie umfassende Begabung dieser Bühne, wußte als Meister Anton zu ergreifen und Frl. Holsten berlieb ber Titelrolle Büge unmittelbaren Empfindens. Auch die Gestalt des rücksichsissen, treulossselbstischen Liebhabers trug Farbe des Lebens, während die Figur des braven, diederen etwas matt blieb. Daß Hebbels Drama tein Kindershied in, solche Binsenwahrheiten zu betonen, sollte Bernstissen. fluffig fein. Der aufmerkfame Theaterbefucher gewinnt aber ben Einbrud, daß beim Publikum ber richtige Maßftab immer mehr abhanden fommt.

Uranfführung in ben Rammerfpielen. "Eiferfucht", Drama bon DR. Arpibafchem, beutich bon E. Schiemann, hatte eine geteilte von W. Arzibaldew, deutsch don E. Schemann, hatte eine geteilte Aufnahme. Einige zischten, da ihnen der Beisal zu laut war, und dann wieder gab es Applaus, der sichtlich lediglich eine Korretiur gegen das Zischen darstellen sollte. Schriftseller sind in ihren Büchern viel interessanter als im Leben. Sie sigen zu viel am Schreibisch und siberlassen ihre Frauen der Langweile. So ungefähr äußert sich die schone Felena R. Kalajewna, die deshalb mit allen möglichen Männern stirtet. Während eine andere Dame ihrer Bekanntschaft ihren Manne fortgesest die Treue bricht, spielt sie nur mit ihren Berehrern und veilscht deren Leidenschaft werd keiden Klammen an. Langsam Manne fortgeset die Treue bricht, spielt sie nur mit ihren Berehrern und peitscht deren Leidenschaften zu hellen Flammen an. Langsam wächst der Argwohn, steigert sich die Eisersucht ihres Mannes, der sich immer wieder beruhigen läßt, weil er wilnsch; daß sie unschuldig sei. Am Ende freilich spricht der Augenschein zu deutlich und er erwürgt sie. Wir sind nicht gewohnt, unser Mitleid zu verschenken, sagt Leising. In der Tat, dieses frivole Spiel mit der Liebe mag unser Mitleid nicht zu weden, was eine Leiden schaft kann, auch wenn wir sie ethisch misbiligen. Ida Koland, die als Jelena gastierte, ist eine interessante Schauspielerin, die alle Schwankungen dieses tragssch endenden Flirts mit Meisterschaft zur Erscheinung brachte. Das erschien uns als das Positive dieses Theaterabends. Die Handlung verläuft episch, statt dramatisch. Man raucht, trinkt, philosophiert und verläuft episch, statt dramatisch. Man raucht, irinkt, philosophiert und lächelt, erft im Kautasus und dann in Rußland, und wenn man im

lächelt, erst im Raukasus und dann in Rußland, und wenn man im Kublikum über das weibische Heulen unglikkicher Liedhaber lacht, so mag dies "Nestheten" ärgern. Uns freut, daß noch nicht alle Grenzpfähle des Empfindens eingerisch sind.

Theater am Gärtnerplat. Sori de, der Theaterbeherrscher langer
Jahrzehnte, bietet heute noch eine Fundgrube für Textdickter. In der "Frauenlist", der hübschen Oper unseres Münchener Kapellmeisters Köhr, hat sein "Damenkrieg" die textliche Anregung gegeben. Auch in der Operette "In tog nit o" ist die Fabel verwendet, in der ein Ebelmann, als Kammerdiener verkleidet, durch Frauenlist vor den Verfalaungen der honvorristischen Kölcher geschützt mird. Rechtstelle folgungen der bonapartiftischen Häscher geschüt wird. Natürlich fehlt jolgangen der danahertnigen Daiger gejahr wied. Raturla fehte dem Tezibuch der Herren A. Araah und R. Rester nicht der berbere Aushuh der Opereitenscheze, aber die Handlung ift für dieses Genre doch ganz vernünftig und geschickt gesührt. Rud. Nelson schiese Genre ducht, besonders Walzer und Märsche, die angenehm klingen, ohne sonderlich originell zu sein; geschickt und wirksam ist die Instrumentierung. Mit Geschmack einfludiert, wird man das Sind mehrere Wochen lang fpielen tonnen.

Eröffnung bes Confpielbaufes. Saft einen Monat fpater als geplant, wurde bas Schaufpielhaus, bas nun hermine Rorner, bie bervorragenbe Schaufpielerin, leitet, neueröffnet. Die Ungunft ber Beiten ließ die Erneuerungsarbeiten nur langfam gebeiben. Der Charafter ber Riemerschmiedichen Innenarchiteftur ift gewahrt geblieben, nur hat man ihre herbe Strenge burch warmere Farben ju minbern versucht. Bichtiger ift der Eindan des Aundhorizontes, der far das Bühnendild reichere Möglichteiten bietet. Als Eröffnungsvor. fiellung hatte Frau Körner — von Mozarts Zwischemunft umrahmt — ein Märchenspiel Raimunds, "Die gefesselte Phantasie" gewählt. Diese Wahl bewies, daß Frau Körner ihre Bühne nicht lediglich der modernen Dichtung dienstdar machen, sondern auch an die Traditionen guter volkstümlicher Kunst anfinspsen him. Die Bühnendilder, entworfen von L. denry, besonders die jund wermteden sowohl die verwirrende Fülle von Einzelheiten als anderseits die Rüchternheit der Stilbühne. Anch die Regie Frau Körners irug in der Anordnung der Gruppen diesen malerischen Wirkungen Rechnung. Reben der Eurhythmie des Griechentums, das Frau Körner (hermione) glanzboll verkörperte, und der Komit der vollstimusichen Kiguren blieb das Märchenhafte vielleicht minder betont. Die Borkellung stand in diesem Sinne Keinhardt näher, als altwiener Köllstunft. Die Darstellung war dennoch start genug, das ansänglich von politischen Gerüchten etwas abgelentte Publitum völlig in das Reich der Phantasse shunk verschieden. Reben dewährten Krästen sah keich der Phantasse shunk verschieden neue Schauspieler, auf die dei anderen Anlässen nach verschiedene neue Schauspieler, auf die dei anderen Anlässen und verschiedene neue Schauspieler, auf die dei anderen Anlässen durch eingegaugen werden soll. Das ansverkauste daus keierte Frau Körner durch endlose Herborruse.

Requiem von Markus Roch. Der Münchener Bezirkslehrerverein ließ in Griftlicher Bietat für feine gefallenen Rollegen einen feierlichen Trauergotiesbienft abhalten. Der Charatter bes Außergewöhnlichen, ber biefer Feier an und fur fic icon gulam, wurde noch gehoben burch bie prächtige Uraufführung eines Bertes bes Münchener Lehrertompo-niften M. Roch. Die Beiten und Kreife, die Rheinberger als untirchlich ablebnen zu muffen glaubten, find wohl enbaultig dahin. Rheinbergerfill im besten Sinne bes Wortes, jedoch die Schritte eines burchaus Selbsteftanbigen und Fortschreitenben. Namentlich was Orgelbehandlung beirifft, bie mit den Stimmen selhfändig einhergeht und in den blübendsten Melodien ist den Stimmen selhfändig einhergeht und in den blübendsten Melodien sich aussingt. Ihr hat der Meister besondere Sorgsalt angedeihen lassen und sie ist seine kärste Seite, während ihm den Chören gegenüber die gleiche Gestaltungstraft, Bilbschönheit und Ausbrucksfähigkeit verlagt ist, namentlich in den Bässen und wo Orgel und Chor im höchsen Affelt sich sinden und verbinden sollten. Bielleicht sicht der Aunsten das selbst am besten und es ware ihm nur ein Mannerchor zu wünschen. Zubem wünschte ich noch mehr Straffheit und Konzentration in Auswertung und Fortführung ber Motive. Das Gewaltigfte und wie mit bem Bergblut bes Runftlers bebacht, ift bas Dies irae; Ingemisco und Benedictus find Prachtftellen. Sehr fcon finde ich die 3bee bes Schauerlichen und ber Gerichtsschreden ausgebruckt burch Biano, jedoch hat mich gerade biefe Stelle am wenigsten ergriffen, es fehlt ihr die Ueberzeugungstraft und bas Padenbe in Melodie und Abhthmus. Martus Roch ift uns längst bekannt als einer, der Beachtung und Wertschäuung verdient. Dieses Werk hat den Ruf des Meisters nur gerechtsertigt und gesestigt und bestärkt in uns die Hossung, er habe uns die reisten Früchte seines Schassen noch nicht geschentt. Möchten wir ihm noch oft begegnen. Es ist nur zu bedauern, das die Komposition elektron beit Mellen Bertagen und bestände der Komposition elektron bei Mellen beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten bei beiten beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten b bet ign als Mannerchorwert nur wenigen sugänglich sein kann. Jedoch der Reifter hat es für einen besonderen Zwed geschrieben und damit auf reicheren Borbeer verzichtet, bas ehrt um so mehr seinen schlichten, pietatvollen Sinn. Guten Mannerchoren jedoch, die auch über gute Soliften, ein gutes Orgelwert und einen tüchtigen Organiften verfügen, tann es nur empfohlen werben. Im Rongertfaal fabe es wohl ber Romponift felbft am wenigsten gern. Jos. Strager, Raplan, München-Oberföhring.

Da bei Fertigftellung der Rummer der Ragrichtenberkehr noch nicht funktionierte, mußte die Finang- und Sandels: rundican leider ansfallen.

Solug bes rebattionellen Seiles.

Die Leser ber Allgemeinen Aunbicau bilben eine graße Gemeinbe ber beften Gesellschaftsschichten im ganzen Dentichen Reiche und im Auslande. Warum sollte jeder Bezieher daher dieses einfinfreiche Blatt nicht and zu jeglicher Art Insertion fiets an erfter Gelie mitbenuten? Wir weisen barauf bin, daß Gesuche von Erzieherinnen, handbamen, Gesellschafterinnen usw. fiets sehr erfolgreich sind. Ebenfalls haben beste Wirtung alle anderen Arten von kleinen Anzeigen wie noch sonstige Stelleugesuche und Angebote, An- und Bertante usw. Auch wer brieflichen Bertehr, Gedankenaustausch uswuscht, kefer in der Aunbichau auch sämtliche Familiennachten die verehrl. Leser in der Aunbichau auch sämtliche Familiennachten, die sonst in der Regel nur der Tageszeitung zugewiesen werden, erschienen lassen, zweds weitester Berbreitung in den ge-

# Den Aniban der deutschen Zukunf

vom christlichen Standpunkt aus stark zu beeinflussen, dürfte eine wichtige und dankbare Aufgabe aller bürgerlichen Kreise, vor allem der gebildeten Katholiken sein. Wer die "Allgemeine Rundschau" weiterverbreiten hillt und ihr neue Abonnenten zuführt, arbeitet in diesem Sinne. Alle Postanstalten nehmen für das 2. Quartal (April—Juni) noch jederzeit Bestellungen entgegen.

Bezugspreis Mk. 3.90.

Berlagsanftalt Eprolia, Junsbrud — Wien — Müngen.

# Hermann Bahr

**Tagebücher 1 (1917).** 80 (252 S.) Geb. M 10.56.

Tagebüchet 2 (1918). 80 (306 S.) Geb. # 12.—.
Bahrs Tagebücher bieten nie ben Alltag im Staubgewand, sondern durchsonnt und berklärt durch Ueberzeitliches, Grundsatliches,

Wefentliches.
("Der Sammler", B:Kage ber "Mündner Augsburger Abendzeitung", München).

Bernunft und Wissenschaft. Gr. 80 (46 S) Brofc. A 1.43. Es find itefergreisende Mahnworte eines durchaus modernen Menschen an seine Beit, der er zuruft: "Die jezige Rot hat mich betrn gelehrt!" ("notnische Bottszeitung", notn)

Durch alle Buchhanblungen zu beziehen. 🖚

Internationale Berlagsbuchanblung "Weffie", Amfterbam (Sollanb), Marnipfiraat 148 c. Ansländifches Goritment. Empfehlenswerte Abreffe für die Bestellung von ansländifchen wiffenfchaftlichen Buchwerten.





#### Hotel Strohhöfer

Zweigstr. 9 :: MÜNCHEN :: Tel. 53686
Feines Familienhotel; dem H. H. Klerus bestens empf. K. Kirche
in direkter Nähe. Aller Komfort. Eleg. Zimmer von M. 1.50 an. Is Ref.

Besitzer: F. Sohmidbauer

# LECIFERRIN-TABLETTEN

zur Kräftigung der Nerven. Zur Erhöhung der Lebensenergie. Zur Erhöhung körperlicher und geistiger Arbeit. Von Autoritäten empfohlen.

Preis M. 3.-.

# STAHLWERK THYSSEN

AKTIENGESELLSCHAFT D HAGENDINGEN IN LOTHRINGEN



in den Profilen von 180—850 mm Höhe

Hagendinger Breilianschläus

Wir liefern unsere breitflanschigen

Spezialträger auch in

dünnstegiger Walzung
sowie in jeder gewünschten Qualität,

insbesondere in

Siemens-Martin-Qualität

Tabellen mit allen Angaben über

Widerstands- und Trägheitsmomente, Belastungsversuche usw. stehen auf Wausch jederzeit zur Verfügung.

#### Das Gejgäfts-Lagebug "Glück auf"

mit Jahresebschluft bilbet eine höchst einsache und boch überfictliche Buchführung für den Keinen Handwerter, Banern, Raufmann, Sändler usch "Seber soll und muß ausschleben, was er einenmut und ausgibt.

Mank und dusgidt.
Das Einfommensteuergeset, die Warenumsahsteuer, beide sehen eine Buchschlang voraus. Auch sir dem Neuer Wann ist es wichtig, wenn er am Schlin des Jahres weiß, was er verdient und wie er kebt. Selbs seb handfram sollte Buch sühren.

Bit Anleitung und Muffervorlagen. Spielend zu erlernen. In einer halben Stunde ift jeder ein eigener Buchhalter, well leicht verständlich und ansfährbar.

Handl. Hormat. Nauerhaft geb. Sutes (Friedens-Schreibpapier. Bretfe: Gößfe I (17>21cm.) 100 Seiten B. S.— Größe II (21>38cm 120 Seiten) W. 4.50. Muster (weich broscheit) SO Pf.

Landsberger Berlags-Auftalt R. Renmeyer, Landsberg a. 2.

Wieberberläufer gefuct!

#### Sitz-Auflagen aus Filz Filztuche

Cölner Filswarenfabrik Ferd. Müller, Köln a. Rh.



Bresides Scheleisrasse hat alleb Breside A. A. Lama 'Edstrausschier' Solche bleiben 10 Jahre schön u kost. 30 cm lang 9 M., 25 cm 12 M. 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 35 M. 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., grhende Pr 447a, nur 15-20 cm breit kost. 1/2 m l 3 M., 60 cm 6 M. Sranscher 15 26,25 M Buther 1, 2, 4, 6 M. bis 60 M. Buthinne Karton voll 3, 5 u. 10 M.

#### Welcher wohlgefinnte Seiftliche erteilt

einem 19jährigén jungen Manne Ariindlichen

Unterricht

gum Briefterftanbe bet vereinbartem Honorar. Offerten unter D 19320 an die Geschäftsfielle ber Allgemein. Runbicau, München.

**Plauchfaßtohlen** rund geprest liefert als Specialität Angus Hamader & Co. Arier.

**B**ieberverkäuf. erb. Rabatt,

Digitized by Google

# Eine führende Stellung

in der Presse Ostdeutschlands

# "Schlesische Volkszeitung"

Sie ist die größte katholische Zeitung der östlichen Provinzen und zählt die wohlhabenden und gebildeten Kreise zu ihren Lesern.

Täglich (auch Montags) zwei Ausgaben, Sonntags eine Ausgabe.

Was bringt die "Schlesische Volkszeitung"? Auf dem Boden der Politik der Zentrumspartei stehend, kämpft sie unentwegt, dem Wahlspruch dieser Partei folgend, für Wahrheit, Freiheit und Recht! — Den Parlamentsverhandlungen wird eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. — Dem Erwerbsleben dienen die Börsen-, Waren- und Marktberichte, Submissionen usw. — Wissenschaft, Kunst und Literatur finden verständnisvolle Pflege. — Der Unterhaltung dienen sorgfältig ausgewählte Romane und ein reichhaltiges Feuilleton, sowie eine hochinteressante

#### Sonntagsbeilage.

#### Die sorgfältige und rusche Berichterstattung der Schlesischen Volkszeitung

findet in immer weiteren Kreisen ihre Anerkennung.

Die Bezieher der Ausgabe B erhalten ferner für den geringen Mehrbetrag von 15 Pfg. pro Monat wöchentlich eine, im Tiefdruckverfahren hergestellte, reichillustrierte Bellage "Die Welt Im Bilde".

Ausgabe A (ohne illustrierte Beilage) viertelj. Mk. 6,30,
Ausgabe B (mit illustr. Beilage "Die Welt im Bilde") Mk. 6,75.

#### **Inserate** Jeder Art finden erfolgversprechende Verbreitung.

Anzeigenpreis: für die Zeile in Petitschrift oder deren Raum für Schlesien und Posen 30 Pfg., Stellenangebote 25 Pfg., Im Mittagblatt 45 bezw. 55 Pfg. Familienanzeigen 30 Pfg., Stellenangebote 25 Pfg., Stellengesuche 20 Pfg., Wollnungsgesuche und Angebote 20 Pfg., im Reklametell für Schlesien und Posen 1,25 Mk., sonst 1,50 Mk.

Urtells "Die Anzeige in der "Schlesischen Volkszeitung" hat einem umerwarteten, ja maglamblichem Erfolg gehabt, so daß es uns oft nicht möglich war, die Aufträge alle zu erledigen. Durch diesen ungeheueren Absatz ist unser Vorrat arg zusammengeschmolzen und bald zu Ende, weshalb wir gezwungen sind, das Annoncieren einzustellen. Infolge dieses Erfolges idhlen wir uns auch verpflichtet, den ganzen Auftrag zu bezahlen. Schbstverständlich werden wir, falls die nächste Ernte wieder gut aussällt, uns sofort wieder Ihrer Zeitung bedienen. Mit aller Hochachtung

9. März 1915.

Vereinigte Bienenzüchter Manderfeld (Kr. Malmedy), Eifel,

# Schlesische 👺 Nachrichten



#### Billigste u. verbreitetste katholische Tageszeitung Mittel- u. Niederschlesiens.

Verbreitungskreis: Mittel- und Arbeiterstand der städtischen und ländlichen Bevölkerung. Erscheint täglich mit Ausnahme der Tage nach Sonn- und Feiertagen. Bezugspreis: Ausgabe A (ohne illustrierte Beilage) viertelj. 2,10 Mk., Ausgabe B (mit illustrierter Beilage "Die Welt im Bilde", 2,55 Mk.

Anzeigenpreis: Die einspaltige Petitzeile bei Anzeigen aus Schlesien und Posen 25 Pfg., sonst 30 Pfg. Reklamezeile für Schlesien und Posen 1,25, sonst 1,50 Mk Familienanzeigen 20 Pfg., Stellenangebote und Gesuche, Wohnungsgesuche und Angebote 15 Pfg.

Herden bis Spothet). Zeitlich reichend bis Sommer 1914.

M. 7.— Der Band enthält einen so reichen, sont niegend erreichdaren Wiffallen uur werig mehr wird übernommen werben fönnen), daß namentlich bie Bestiger bes Sauptwertes sich burch den Erwerd bieses Zeitbandes einen faum genug zu schächen Botter.

Burch alle Buchhanblungen zu beziehen.

Burch alle Besto Bezugsquelle für Grossisten.

M. 4]. Kirschbaum, Coln a. Rh. Richard Wagnerstrasse & Beste Beste Bezugsquelle für Grossisten.

Bet Besto Bezugsquelle für Grossisten.

M. 4]. Kirschbaum, Coln a. Rh. Richard Wagnerstrasse & Beste Steitlecht unv bernalten Steiten Frennt due uns oeher, der schon ötter ausgesprochenen Bitte zu willfahren und uns eine Anzahl

Glie Probenimmer.

Allessen

einzuschicken, Für den einzelnen ist hiermit eine kleine Mühe verbunden, während der gemein sache ein grosser Dienst erwiesen wird.

Burch alle Buchhanblungen zu beziehen.

Beste Bezugsquelle für Grossisten.

A. 4]. Kirschbaum, Coln a. Rh. Richard Wagnerstrasse & Beste verbleicht und uns eine Anzahl

und uns eine Anzahl

gule Probenimmer.

Allessen

eine Sache ein grosser Dienst erwiesen wird.

Beste Bezugsquelle für Grossisten.

Beste Bezugsquelle für Grossisten.

Beste Bezugsquelle für Grossisten.

Richard Wagnerstrasse & Beste verbleicht und uns eine Anzahl

gule Probenimmer.

Allessen

eine Beste Bezugspale für Grossisten.

Beste Bezugspale f

#### n**erenere**renererenerenerenerenereneren Sein Leben u.

Gine literarifge Burdigung unferes großen Dichfers von Paul &u ber. Mit einem Portrat.

Das Befte, mas fritifer über Baul Reller bis jest gefdrieben haben!

Diefe Abhandlung fieht in bem foeben erschienenen

#### echlefischen Musenalmanach Derausgeber Wilhelm Wirbistn

Perausgever Wilhelm Wirbisky
Bb. III 5. Jahrg. (1919), Preis geb. — mit zahlreichen Noten- und Bilderbetiagen — 4 N. Allen Freunden der Paul Kellerschen Muse sei dieser Band angelegentlichst einpsohlen. Bb. IV schließt den Jahrgang ab, der komplett in 4 Büchern zum Preise von 15 M durch sede Buch-handlung zu beziehen ist.

handlung zu beziehen ist.

Mus den Pressenteilen:

Die Auswahl der einzelnen Dichtungen, Aussach weiter und Koten ist, sehr geschen Dichtungen, Aussach weitersteilen:

und Koten ist, sehr geschäft getrossen nicht schlessische deutsche Kunst in überaus ausprechender Form vor. Der Almanach erscheint die Anstellnahme weiterer Kreise zu sichern das das Wert sich die Anstellnahme weiteren Kreise zu sichern verstand. Das schöne Wert verdient auch außerhald Schlessen Beachung zu sinden "Siedbeunsche iterauurschau, Stutigart. "Tie Bertelzahrsbücher, die ein Scheln von deimatsliede und Schollentreue umwedt, driftage, Bilder und Konnen als eine Kokeln von deimatsliede und Schollentreue umwedt, driftage, Bilder und Konnen als eine töstliche Sabe für den moderner Zeit und können als eine töstliche Sabe für den Geschichtlich angesprochen werden."

Deutsche Bollszeitung, Aannover.

Las Buch sieht auf einer erfreullichen fünstlerische innen Aussen und beutsche innen Beweis, wie kart deutsche Schittung und beutsches Semütsleben in Oberschließen au Hause subegrüßen.

Verlag Th. Cieplit in Beuthen D/S. Karakarararararararararararararararara

Suchen Sie einen

#### literar. Berater,

fo bestellen Sie bei Ihrer Post. no veneuen sie reizgrer Kold ankalt oder Buchjandlung das alkbekannte Literaturblatt "Liter. Handweiser" (viertels. \*\* 2.50). Dieser kleine Aufwand entschädigt bei Bucher anschaffungen vielfach und bringt Anregung u. Belehrung in reichftem Dage.



#### Kölner Dom-Weihrauch

Rauchiass-Kohlen ta Fabrika Beste Bezugsquelle für Grossistea.

Digitized by GOGIC

#### Arierien - Verkalkuns ! (Schwindelanfälle, Herzbeklemman., Angsi- und Schwächezuslände).

Kostonlos
erhalt. Sie Prospekte hierüber
mit ärztl.chem Vorwort durch
Allemeins Chemische Gesellschaft Chin a Rh 312 Mastrichterstr. 40

Graue Haare erhalten Naturfarte und Jugend-frische ohne zu färben. Seit 12 Jahren glänz, bewährt. Näheres nnentgeltlich. Sanias, Forth I. B., Flössaustrasse 23



# Mess- und

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften enteprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionbostien haben eig. Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Fraiz Hoch Kgl. Bayer. Hostien bäckerei Bischöf, genehmigt u. beeidigt. Pfarramtlich überwacht.

Miltenberg am Main (Bayern) Diözese Würzburg.

Es ist Vorsorge getroffen, dass in der Hostienbäckerel Franz Hoch in Miltenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung der Hostien verwendet wird. Miltenberg, 27. Nov. 1914. Bischoff, Bekanst und Stadularramt. E. Roth, Geistl. Rat. Dekanats- n. Pfarrsiegel.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Sammelmann, Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsankalt vorm. G. J. Mang, Buch- und Kunkbruderei, Akt.-Ges., samtliche in Runchen

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 20

17. mai 1919

#### Inhaltsangabe:

bibt es noch eine Rettung aus diefer not? - Gotifche fenster. Von heinz bottl. von dr. ferdinand Abel.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frib Nienkemper.

Die Trennung von Staat und Kirche in der Reichsverfassung. von hochschulprofessor dr. Anton Scharnagl.

der Bolfchewismus und seine psichologiften voraussehungen. Don dr. W. Zapadnik.

Ein Ausschnitt aus der jungsten Erziehungsgeschichte in Bagern. von beiftl. Rat Prof. Dr. hoffmann.

Das ludentum im öffentlichen Leben. Don Dr. hans Roft.

vom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanz, u. handelsschau. von M. Weber.

Vierteljährlic

Digitized by Google

Ruhige Nerven

sind nicht nur eine grosse Wohltat für den Besitzer und seine Umgebung, sondern auch eine Vorbedingung für äusseren Erfolg und inneres Glück. Der Prütling, der mit Tuhigen Nerven belähigt ins Examen steigt, hat dasselbe schon halb bestanden, weil er sich durch verzwickte Fragen nicht verwirren und durch Aengstlichkeit sein Wissen nicht verdunkeln lässt, so dass ihm die guten Gedanken erst dann kommen, wenn er den Prüfungssaal schon wieder verlassen hat. Der Kaufmann und Börsianer mit ruhigen Nerven wird sich durch plötzliche Aenderung der Konjunktur nicht verblüffen lassen, sondern die Lage ruhig überschauen, die nötigen neuen Anordnungen treffen und sich so mit heiler Haut aus der Schlinge ziehen, desgleichen der Jurist, Diplomat, General, Landwirt, Handwerker usw. Wer im Streite seine Nerven juhig erhält, wird dem anderen immer über sein. Buhige Nerven verleihen ein Gefühl innerer Kratt und Ueberlegenneit, das seine Wirkung nie verfehlt und zur Ueberwindung der grössten Schwierigkeiten befähigt.

Ueberlegenneit, das seine Wirkung nie verschlt und zur Ueberwindung der grössten Schwierigkeiten befähigt.

Ruhige Nerven setzen aber das Bewusstsein geistiger Stärke und innerer Ausgeglichenheit voraus. Wer also ruhige Nerven besitzen will, der muss alle seine geistigen Fähigkeiten zur Höchstleistung entwickeln, so dass er nicht nur über ein sicheres Wissen und Können sowie einen starken Willen verfügt, sondern sein Wissen und Können auch jederzeit den Umständen anpassen kann. Er muss ferner seinen Charakter ausbilden, so dass er zu jener inneren Ausgeglichenheit gelangt, die seiner Persönlichkeit ein achtunggebietendes und unüberwindliches Rückgrat verleiht.

Die beste Anleitung zur Bewältigung dieser Aufgaben finden Sie in Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnistehre, welche Ihnen die Erlahrung eines Vierteljahrhunderts in der Führung von Menschen zu Erfolg und Zufriedenheit bietet. Sie bleiben dabei nicht sich selbst überlassen, sondern stehen in laufendem brieflichen Verkehr mit dem Verfasser, der Sie von Stufe zu Stufe führt und Ihnen in allen geistigen und seelischen Angelegenheiten ein treuer Berater ist.

Einige Auszüge aus Zeugnissen: "Besonders sollen auch Nervenleidende und alle, denen Konzentration ihrer geistigen Arbeit schwer fällt, darauf hingewiesen werden, dass sie in Poehlmanns Geistesschulung Wertvollstes lernen können. E.W."—"Nach jahrelangem, infolge Ueberarbeitung entstandenen Nervenleiden und vollständiger Apathie gegen jede geistige Tatigkeit habe ich versucht, Poehlmanns Geistesschulung zu lesen. Aus dem Lesen wurde bald ein Studium, der Stoff tesselte immer mehr, die Arbeitslust wuchs von Tag zu Tag, und heute nach dreimonatiger Uebung kann ich das letzte Heft mit der Beruhigung zur Seite legen, dass die frühere Schaffensfreude — trotz meiner 55 Jahre — wieder vorhanden ist Der erhoffte Zweck wurde bei mir vollkommen erreicht. J. K. R. "Verlangen Sie heute noch Prospekt von L. Poehlmann, Amalienstr. 3, München C 130.

### Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen (Bayer, Hochgebirge)

Sanatorium für innere-, Stoffwechsel-, Nervenkranke Kurbedürlige, d. sein mod. einz. Kurmittelhaus mit Zander-saal u. dgl. besond. geeignet zur Nachbehandlung v. Kriegs-schäden aller Art. 5 Aerzte. Auskunftsbuch.

#### Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut Rheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89

I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art.

Beobachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger

Schüler.

III. Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u Zwangszustände Kriegsneurosen, Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

Wirks.Heilverf. i.chron.Krankh. Herrliche Lage Prosp.u. Brosch.fr.

# Ketteler-

Kathol, Schwesternhaus, nächst den Bädern gelegen. — Hauskapelle, Personenaufzug, Elektr. Licht, Zentral-heizung, Grosse Garten. — Prospekte durch die Oberin.

3uckerkranke erhalten Gratis-Broschüre über diätlose Kur(nach Dr. med. Stein-Callenfels) Bonn 10. Boftfach 125.

Magenleiden, Magens trampf, Seitenschmerzen, Stuhlbes schul unler Aulsichl eines praklischen Arzies sim Wagen auwiel Säure im Wagen auwiel Säure if. Mixtur-Magnessa nimmt die Säure fort, damit hört auch jed. Schwerz auf, was Taus, Dantschreiben der zeigen auch von 30 jähr. Magensleidenden, denen es geholfen hat. Preis der Dose Mixtur-Magnessa Mt. 2.50
Bestellungen richte man an die Fadrit Welter, Niederbreisig a. Khein, Abt. 221, welche durch ihre Bersandapothete versendet.

in dieser ernsten Zeit kemmt das Harmonium-Spiel ganz besonders zur Geltung. Rs ist in der

häuslichen Musik

Tröster und Erbauer zugleich

ARMONIUM
d.König.d.Hausinstumente ARMONIUM solltel.jed.Haus. z.find.sein ARMONIUM
m.edl.Orgelton v.66-2400.M.
ARMONIUM

auch von Jederm. ohne Notenk. 4 stimmig spielbar. Prachtkatalog umsonst Alois Maler, Hoflief., Fulda

# Interessante

Bücher Verlangen Sie kosteniose Prospekte v. Verlag Aurora, presden-Weinböhla



Dresden Schelleistrasse hat allein Solche bleiben 10 Jahre schön u. Kost. 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 36 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schmale Fe-dern, nur 15-20 cm breit kost. 1/2 m lg 3 M., 60 cm 6 M. Siraussbass 15, 25, 36 M. Relher 1, 2, 4, 6 M. bis 60 M. Hublumen Karton voll 3, 5 u. 10 M.

25 Jahre alt, groß und von angenehmen Aeußern, tabellosen Kules, wünscht mit einem kath. höheren Beamten mit gutem Charatter im Alter von 38—45 Jahren in Brieswechsel zu treten. Wirklich ernstgemeinte Offerten sind unter Kr. 1933 an die Geschäftsstelle der "Allgem. Rundschau", München, zu richten.

"MIGNON" **SCHREIBMASCHINE** NUR 290.-

> VERLANGEN SIE PROSPEKT 51

**AEG SCHREIBMASCHINEN** M B BERLIN W66 MAUERSTR 83/44

#### Das Immobilienbüro Andersch & Co.

Karlstrasse 50 MUENCHEN Ecke Augustenstr. besorgt An- u. Verkäule von Häusern u. Grundslücken beschafft Hypolheken und übernimmt Hausverwallungen. Telefon 8423 Geschäftszeit: 9-1, 3-6, Samstag 9-2.

2 Min. v. Bahnhof Friedrichstr. 4 Min. v. d. St. Hedwigskirche Moderner Komfort :: Ruhliges u. angenehmes Wohnen :: Zimmer v. M. 3. – an. Bes. Franz Stützer.

### Familienversorgung •

Wer für seine Hinterbliebenen sorgen will, erreicht dies in besonders vorteilhafter Weise durch Benutzung der Versicherungseinrichtungen des

### Preussischen Beamten-Vereins

Lebensversieherungsanstalt für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistlichen, Lehrer, Lehrerinnen. Rechtsanwälte, Aerzte, Zahnärzte, Tierarzte, Apotheker, Ingenieure, Architekten, Techniker, kaufm. An-gestellte und sonstige Privatangestellte.

Versicherungsbestand 438 203 238 M. 197153585 M. Vermögensbestand

Der Verein arbeitet ohne bezahlte Agenten und spart dadurch sehr bedeutende Summen. Er kann daher die Prämien (Versicherungsbeiträge) sehr niedrigstellen und trotzdem sehr hohe Dividenden verteilen, so dass die Gesamtkosten für die Versicherung bei unbedingter Sieherheit äusserst gering sind. — Zusendung der Drucksachen erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamlen-Vereins zu Hannover

Bei einer Drucksachen Anforderung welle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

Wollen Sie eine heizung

anlegen

so versäumen Sie nicht, kotenfrei Prospekt Nr. 11 über dies allbe-währte Sparheizung D. R.-Patent einzuziehen.

Carl Welled, Ingenieur, Düsseldori.



Die .A. R.' das Anzeigenorgan des Buchhandels.

Naddrud von Artikela, fewilletone and Sedichten nur mit ausdräckl, Genebmigung des Verlage bei vollftändiger Quellenangabe geltattet. Redaktion and Verlag: Mänden, Galorieitraho 254, 6h Auf . Mummer 208 20. Postfcheck - Konte Manchen Nr. 7261. Bezugeprele olerteljäbrlich & 3.90

# Allgemeine Rundschau

Die 5 × gespaltene Grund-gelle 25 Ofg., Anzeigen auf Engleite die 96 mm berite Seile 276 Ofg. Bollagen einschl. Ook-gebühren A. 15 d. Causend. Plagvorfdriften ohne Derbindlichfeit. Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziehung werden Sabatte binfällig. Erfällungsort ift Manden. Ungeigen-Belege werben nur auf bef. Wunfch gefanbt. Auslieferung in Leipzig duch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**M** 20

Manden, 17. Mai. 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Sibt es noch eine Rettung aus dieser Rot?

Bon Dr. Ferdinand Abel, Munchen.

Doch niemals in ber Weltgeschichte ift eine Ratastrophe von ber Größe und Tiefe ber jest über Deutschland hereingebrochenen zu verzeichnen gewesen, noch niemals ift ein Kulturvoll von der Höhe geistiger und materieller Glanzentsaltung so tief in den Abgrund seelischer und wirtschaftlicher Rot hinabgeschleubert worden, wie jest das 70 Millionenvolk der Deutschen. Auch der Fall Karthagos, den man als Parallele herangezogen sieht, vermag den Bergleich nicht auszuhalten, weder in der Zahl noch in der moralischen Größe des Unglückes. Die Punier unterlagen und gingen unter im offenen Kampse, Deutschland soll, nachden es im Berteidigungstampse gegen eine ganze Welt ehrenvoll bis zulett bestanden, vernichtet werden durch hinterlist und schmählichken Migbrauch seines Bertrauens in die Chrlichkeit und Se-

rechtigfeit feiner Gegner.

Daneben aber fällt als feelisch besonders brudend für uns bie Tatsache ins Gewicht, daß wir an unserem Unglud zu einem guten Teil selbst Schulb tragen durch die aus dem eigenen Lager erfolgte Schwächung und schließlich völlige Lahmlegung unferer militärischen, wirtschaftlichen und sittlichen Widerstands-traft. Was der Krieg mit seinen Berlusten, Fehlern und Mißbräuchen noch nicht erreicht hatte, das vollendete die Revo-Lution, indem fie die Reste von Ordnung, Autorität, physischer und moralischer Kraft einriß. Man braucht die der Umsturzbewegung zugrunde liegenden berechtigten Ursachen und Liele keineswegs zu leugnen, um zu der Ueberzeugung zu kommen, daß in ihrem tatsächlichen Verlauf und ihren Virkungen auf allen Bebieten bes Gemeinschaftslebens die Summe bes Schlimmen und Berberblichen biejenige bes Guten und Muglichen bei weitem überfteigt, daß die Revolution als Ganzes genommen nach Zeit, Art und Folgen ihrer Durchführung, wenigstens bis beute, sich als ein namenloses Unglück sür die Nation erwiesen hat. Aber bei der Abmessung der Berantwortlichkeiten wird man, ohne dem Schuldkonto der einzelnen treibenden oder für Admenden Perfönlichteiten Abbruch zu tun, die fustematische Bor-bereitungsarbeit nicht außer acht lassen burfen, burch welche in langen Jahren bor bem Kriege bereits bie geiftige Grunblage für ben Umfturz geschaffen worben ift, jenen planmäßigen Kampf gegen alles Bestehende, gegen jegliche natürliche und übernatürliche Autorität, aus bessen Folgen allein sich der in den Exzessen der Revolution zu schredlichem Ausdruck ge-kommene totale Niederbruch der moralischen Kultur, die vollkommene totale Riederbruch der moralischen Kultur, die vollkommene Berwilderung aller Rechts. und Sittlickeitsbegriffe erklären läßt. Ohne jene geistige Disposition würde München sicher von dem Terror der letzten Wochen verschont geblieben sein, jedenfalls aber von solch entsetzlichen Ausschreitungen, wie dem schnäslichen Geiselmord durch die rote Garde und der Berhaftung und grauenvollen Erschießung von 21 als Spartatischen denunzierten harmlosen, unschuldigen Mitgliedern des katholischen Geselwedereins St. Joseph durch sinnlose Regievungstruppen. Speziell dieser lettere Fall von Revolutionspsychose sollte nicht nur, wie bereits geschehen, ben Militärbehörden Anlag geben zu durchgreifenden Ragnahmen bezüglich ber Festnahme und Behandlung etwaiger Berbächtiger, sondern auch Grund zum Nachbenten über die Folgen tlaffentampferischer ober tonfessioneller Berhetzung; benn es will scheinen, als ob auch bas lettere Moment hier eine gewisse Rolle gespielt habe. Auf jeden Fall muß festgesiellt werden, daß bei der erwähnten geistigen Vorbereitung der Revolution nicht nur aktiv, sondern auch durch Unterlassung gestündigt worden ist, und darin liegt der Anteil der Schuld des alten Regimes, zugleich der Hinweis auf ein Hauptmittel ber Gesundung.

Damit foll bas Schuldkonto ber Revolutionsmänner keineswegs entlastet werben, vor allem nicht die Berantwortung für die ungeheuren wirtschaftlichen Schäben, welche die rücksichlen Magnahmen ber Kommunistenherrschaft und die zahlreichen, endlosen Lohnforderungen und Arbeitseinstellungen verursacht haben. Es wilrde zu weit führen, der zahlenmäßigen Aufftellung dieser Schaben nachzugeben, aber es wird nicht zu hoch gegriffen sein, wenn man die direkten und indirekten Berluste der beutschen Bollswirtschaft während der letzten Monate auf eine Summe schätzt, mit der man die jetzige vorläufige Entschädigungsforderung der Entente hätte begleichen können. In biefem hinweis mag auch die politische Bedeutung bes Umfturzes jum Ausbrud tommen.

Ueberblickt man den bisherigen Verlauf der Revolution, so tann man fich bes Empfindens nicht erwehren, daß die fogia-liftische Arbeiterschaft, wenigftens zu einem fehr großen Teile, ben Erwartungen, die ihre Führer auf sie seigen, nicht entsprochen, daß sie ber ersten Gelegenheit, dei der sie ihre politische Reise hättezeigen sollen, versagt hat. Das sührt, soweit die Lage in Bayern in Betracht kommt, zu der Frage, ob man diesen Kreisen allein oder doch in ausschlaggebendem Maße die Beitergestaltung der Verhältnisse, ob man dem ausschlieben jchließlich sozialdemokratischen Ministerium die Führung der Politik überlassen soll. Bergegenwärtigt man sich die unbestreitbare Tatsache, daß im Gegensatzigt weiten Kreisen des "Froletariats" das Bürgertum trot größter Bedrängnis sich musterhaft gehalten, daß, wenn Mittelsand und Beamtenschaft in diesen schweren Beiten nicht durchgehalten und gearbeitet höhrend andere Kreisten wahl alles drunter und drüber hätten, während andere ftreitten, wohl alles drunter und brüber gegangen ware, berudfichtigt man ferner bas zahlenmäßige Ber-baltnis ber Parteien und Berufsftanbe und weiter ben Anteil, ben das Bürgertum an der Biederherstellung der Ordnung in München und an der Garantie künstiger geordneter Berhältniffe burch Beteiligung an ber in Bildung begriffenen neuen Behr- und Sicherheitsmacht hat, so wird man die Forderung nach aktiver Beteiligung des Bürgertums auch an der Führung der politischen Geschäfte, nach Bildung einer Koalitions. regierung für berechtigt, eigentlich selbstverständlich erachten müssen, zumal nachdem die Boraussehung und der Zweck der seinerzeitigen Berusung eines reinsozialistischen Ministeriums durch den Landtag, die Bermeidung des Bürgerkrieges, sich als trügerisch und hinfällig erwiesen hat. Anderseits aber wird man auch einen Standpunkt für diskutabel halten können, der est im Augenblick abselnt durch Beteiliaum an der Recleman es im Augenblick ablehnt, durch Beteiligung an der Regierung die Mitverantwortung für die Liquidation der Kommunisten-herrschaft zu übernehmen, und es der roten Regierung, die ja ohnehin auf ihrem Schein bestehen zu wollen scheint, überläßt, ben bon ihren Inallroten Genoffen berfahrenen Rarren wieder ins Geleise zu bringen, wobei ihr selbstverständlich sede mögliche Unterstützung gewährt werden soll. Diese Unterstützung wird auch von der Baherischen Volkspartei in ihrer Proklamation vom 9. April gemährt, allerbings mit ber Maßgabe, baß, nachdem bie Volkspartet bei der Ausstattung des Ministeriums mit sehr weitgehenden Bollmachten so weit gegangen, wie ihr driftliches Ge-wissen mit Rudficht auf das Bollsganze es nur zuließ, "weitere Opfer von ihr unter teinen Umftanden verlangt und gebracht werden konnen, insbesordere muffen die Grundfape und drift-

lichen Gebanken ihres Programms über den Aufbau des Staates unangetastet bleiben.... Die Bayerische Volkspartei sieht in der Durchführung des praktischen Christentums die einzige Möglickeit zur Leberwindung der Schreden und Berwirrungen dieser Zeit." Das eine steht jedensalls sicher: nur durch intensivste Arbeit aller Bolkskreise kann Bayern aus seiner Rot Rettung werden, und sür parteipolitische Extratouren und wirtschaftspolitische Experimente ist zeit kein Roum. Den berecktieten politischen und wirtschaftlichen jest lein Raum. Den berechtigten politischen und wirtschaftlichen Forberungen ber Zeit muß und foll in bollftem Maße Rechnung

getragen werden, aber unter dem Gesichtspunkt, daß das Wohl Aller oberstes Gesetz sei. Das gleiche gilt für die Lage im ganzen Reiche. Sie ist ja durch die Forderungen der Entente im Vorfriedensvertrag vor die Entscheidung über Sein ober Nichtsein gerückt. Die Bertragsbedingungen haben die schlimmsten Erwartungen der größten Pessimisten übertroffen. Ihre unveränderte Annahme wäre das politische und wirtschaftliche Todesurteil für Deutschland. Unfer nationales Lebensintereffe verbietet die Annahme. Sie widersprechen auch ben Abmachungen ber Borberhandlungen zwischen Deutschland und der Entente bom November vorigen Jahres, wonach auch die Alliterten die 14 Bunkte Wilsons als Grundlage für einen Frieden des Rechtes angenommen haben. Unfer Rechtsgefühl verbietet daher die Annahme der jetigen Bedingungen, die einen Bertragsbruch der Entente bedeuten gegenüber der Bufage vom 5. November. Auch unfere Chre verbietet die Annahme der Ententeforderungen, denn fie fußen auf der Unterftellung, daß Deutschland der allein Schuldige am Aciege und auch allein verantwortlich für alles begangene Unrecht fei. Graf Brodborff. Ranhau hat bei der Uebergabe der Bedingungen diese Unterstellung bereits zurückgewiesen und die Schulbfrage ins Gleichgewicht zu rücken versucht. Man entziehe dem Entente-Dokument jeneunwahre Prämisse, und das ganze Gebäude fällt in sich zusammen, enthillt in seiner ganzen Nactheit und Hählichteit als ber aus französischer Rachsucht und angelsächsicher Sabgier geborene Kranzössicher Rachincht und angelsächsicher Habgier geborene Bersuch, die 70 Millionen Deutschen als Sklaven und die ganze übrige Welt als Hörige dem kapitalistischen Imperialismus der Entente dienstdar zu machen. Ein Hohn auf die Grundsätze Wilsons nicht nur und auf Recht und Menschlickeit, sondern auch eine Erniedrigung für die gesamte Menschlickeit, sondern auch eine Erniedrigung für die gesamte Menschlickeit, wie das Amsterdamer "Algemeen Handelsblad" zutreffend sagt. Wenn die deutsche Regierung seht in Verhandlungen eingetreten ist, um nach dem Aufruse des Reichsprästdernen "den Friedensborschlag der Vergewaltigung mit dem Vorschlag des Kriedens vorschlag ber Bergewaltigung mit bem Borfchlag bes Friedens bes Rechtes auf ber Grundlage eines bauernben Bölterfriedens zu beantworten", so wendet fie sich damit gleichzeitig an das Weltgewissen zur Abwehr eines Weltunrechts. Rur vom Boben des Rechts aus wird dieses Unrecht verhütet werden können, nur durch eine Weltbewegung, eine Weltrevolution, aber nicht durch die Weltrevolution des Bolschewismus, sondern durch die Weltrevolution des Bolschewismus, sondern durch die Weltrevolution der Gesinnung und die Aufrüttelung der Gewissen, durch die Mobilmachung der Kräfte der Gerechtigkeit und Liebe auf der Grundlage des christlichen Solidarismus gegen die finsteren Mächte der Unterdidung und des Ezoismus.

Belder Erfolg unseren Unterhandlern beschieden sein wird, muffen wir in Gedulb abwarten. Aber auch im günstigsten Falle bleibt auf Deutschland eine so brüdende Last liegen, daß sie nur von den vereinten Kräften aller wird getragen werden können. Rur rastloseste Arbeit und zwar produktive Arbeit, die Werte sür den heimischen Bedarf und die Aussuhrschafft, wird uns zu retten vermögen. Wenn die Reichsregierung in ihrem Sozialisterungsgesetz die Arbeit für das Wohl der Gesamtheit jedem Deutschen als sittliche Pflicht aufer-legt, so wird sie nicht umbin können, die Erfüllung dieser Besche auch durch entsprechende Rarichisten zu gegern und in Pflicht auch durch entsprechende Borschriften zu fichern und in die richtigen Bahnen zu lenken. Dieses Problem wird aber nicht einseitig gelöft werden können, sondern nur unter Mit-wirkung und im Einvernehmen mit den Vertretern aller Volksund Berufsschichten. Für biese Sozialisierung ift die Entwicklung reif, sie ift das nächste und unumgänglichste Mittel zur Errettung aus unserer furchtbaren Rot.

Diefe Rot umfaßt alle Boltsgenoffen in gleicher Scharfe, niemand wird fich ihr und ihren Folgen entziehen tonnen. Doge biefe Ertenninis alle Rlaffen und Schichten burch. bringen und einigen in bem Entichluffe, unter Beifeite. stellung jeglicher trennenden privaten ober Standesintereffen alle Rraft und alle Mittel zu tonzentrieren auf das eine Biel, die Errettung vor dem Untergang.

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenschau von Frit Nientemper, Berlin.

Unerträglich und unerfüllbar.

Angefichts ber entfehlichen Friedensbedingungen von Berfailles ift ce taum möglich, einen Rudblid zu werfen auf den Monat, ber bie Preffe in München lahmlegte. Alle borgangigen Greigniffe berblaffen bor ber biabolifchen Erfcheinung, bie aus bem Begenteffel bon Baris aufgeftiegen ift.

Bas uns ba zugemutet wird, übertrifft die allergrößten Befürchtungen und vernichtet auch die allerkleinsten hoffnungen. Das ift arger wie Anechtung, schlimmer wie Ausraubung: Deutschland foll ermordet werben burch ein raffiniert ausgeklügeltes Henterspftem von Berstüdelung, Blutabzapfung und Erdroffelung.

Gerade vor diesem Schicfalsschlag glaubten wir ein wenig aufaimen zu können. Die nächste Gefahr für Danzig und Bestpreugen, die aus bem geforberten Durchaug ber polnifchen Armee Saller brotte, wurde abgewendet burch ben Gifenbahntransport, den die Entente trop dem vorgangigen Ultimatum atzeptierte. Der lahmende Streit im Ruhrrevier war erloschen. Die Schredensherrschaft in Munchen war nach langer Gebuldsprobe endlich gebrochen. Auch in Oberschlefien und dem übrigen Reich ging es verhältnismäßig ruhig und vernünftig zu. Auf die erste Einladung nach Bersailles errang unfere Regierung sogar einen taktisch diplomatischen Erfolg, indem sie aus der Karfreitags. Debesche Clemenceaus, die nur von "Empfangnahme" eines Diktatfriedens sprach, die Folgerung zog, daß nur ein Trifolium von besseren Briefträgern abgeschickt zu werden brauche, und dadurch herrn Clemenceau. ditgte, die Behandlung der Vorlage förmlich anzukindigen. Hoffnungsselige Gemüter glaubten auch in dem Zwist zwischen Driende und Milliam werden Tieren auch in dem Zwist zwischen Driende und Milliam werden Tieren Stieren Glaubten auch in dem Zwist zwischen Driende und Milliam werden Tieren Glaubten auch in dem Zwist zwischen Einer Glaubten auch in dem Zwist zwischen Zwist zwischen Einer Glaubten auch in dem Zwist zwischen Zwist zwischen Zwist zwischen Zwist zwischen Zwist zwischen Zwist zwische Zwist zwischen Zwist zwisch Zwist zwischen Zwi Orlando und Bilson wegen Fiume etwas Ankergrund zu finden, als ob die Phalanz unserer Gegner gebrochen werden könnte. Auf all diese dürftigen Frühlingsblumchen fiel ein graufiger

Reif, als die fcredlichen Friedensbebingungen befannt wurden. Orlando war wieder auf dem Schaffott, und Prafident Wilson, der einstige Prophet der Gerechtigseit und Böllerverschung, saß neben dem Henler Clemenceau, der das Todesurteil der beutschen Abordnung aushändigte.

Ein halbes Jahr haben die Gegner gebraucht zur Aufftellung dieses Bernichtungsfriedens. Wir haben geklagt über diese Verschleppung, während der man die Blodade fortbestehen ließ. Die Herren sind aber nicht träge gewesen, und sie wusten, was sie tun wollten. Die 440 Artikel mit ihren vielen und umfangereichen Anhängen bilben ein großes und mühsames Stüd Arbeit. In all den Artikeln spürt man das ausgeklügelte Bestreben, das besiegte Deutschland nicht nur wehrlos und arm, sondern auch besiegte Deutschland nicht nur wehrlos und arm, sondern auch rechtlos, ehrlos und geradezu unfähig zur Erholung und zum Weiterleben zu machen. Ein so kunstvoller Apparat zur sicheren Vernichtung eines Volles von 70 Millionen ist in der ganzen Weltgeschichte noch niemals errichtet worden und wird schwerlich auch in Zukunft jemals seinesgleichen sinden. Entsetzlich sind die Annezionen, entsetzlich sind die Annezionen, entsetzlich sind die Kontributionen; doch das Allertollste ist die berechnete Lähmung des Wirtschaftslebens. Man sordert von den Deutschen Stlavenarbeit und entzieht zugleich fordert von den Deutschen Stlavenarbeit und entzieht zugleich biesem fronenden Bolt das Arbeitsgerät und die Rahrung.

Bas foll Deutschland berlieren? Runachft an Sand und Bevöllerung Elsaß-Lothringen, das Saarbeden, Oberschleften, Posen, einen großen Teil von Westpreußen, von Ostpreußen, und von Schleswig, auch noch die Areise Malmedy und Eupen zugunsten von Belgien. Damit würden wenigstens 5 Millionen deutscher Sprach- und Stammesgenossen unter fremde Herrichaft tommen; die Arbeitstraft des überlasteten Deutschland Herrichand wesentlich beschieben Deutschleiben deutschlich deutschleiben deu wurde wefentlich beschnitten; vorwiegend agrarische Bezirke, die wir zur Boltsernährung brauchen, würden uns entzogen. Und geradezu verhängnisvoll ware die Rohlennot. Wenn die Saarkohle und die oberschlestsche Rohle uns geraubt wird, bleibt nur bas Ruhrgebiet, bas allein für unsern Bedarf nicht ausreichen Run forbert obendrein noch dieser "Friedensplan", tag wir ben Gegnern noch Kohle liefern sollen, nicht weniger als 40 Millionen Tonnen für die ersten Jahre. Wenn bas burchginge, fo würben im Binter nicht nur zahllofe Familien erfrieren, sondern ein großer Teil unferer großen und fleinen Wertstätten würden wegen Mangels an Roble, Gas und elektrischer Betriebl-

traft filliegen muffen. Wir follen Arbeit leiften, um die Schuldenlaft abzutragen. Bur Arbeit brauchen wir auch Robstoffe; aber beren



Einfuhr aus dem Auslande wird uns aufs äußerfte erschwert und beschnitten. Wir brauchen Transportmittel; aber nachbem bie Eisenbahnen schon durch den Waffenstillstand arg gelähmt und die große Handelsflotte uns entzogen ist, will man auch noch die mittleren und kleineren Schiffe bis in die Fischereifahrzeuge hinein teils ganz, teils halb, teils zu einem Viertel uns rauben. An Häfen entzieht man uns Danzig und Memel. Unfere Kolonien, die uns einige Rohstoffe liefern könnten, sollen gänzlich verloren gehen. Die beutschen Kaufleute im Auslande werben in berechneter Beise rechtlos und schuplos gemacht.

Richt einmal der binnen landifche Bertehr foll die Freibeit ber Bewegung und Entwidlung haben. Alle bebeutenben flugwege werben internationalifiert und bie beutschen Gifenbahnen werden unter die allmächtige Kontrolle der feindlichen

Machte geftellt.

Das raffinierte Spftem ber "Rontrolle" macht keineswegs auf bem Gebiete bes Bertehrs Salt. Die gange Finanzpolitit vom Reich bis zu den Gemeinden herunter wird unter Zwangs-aufficht gestellt; jeder Steuerzettel unterliegt der Kontrolle ebenfo wie der gesamte Handel und Wandel. Deutschland foll kein selbst-ftändiges Staatswesen bleiben, sondern auf den Stand einer Kolonie unter Zwangsverwaltung herabgedrudt werden.

Sogar im Auslande, wo man uns fonft nicht gewogen ift, hat man die Anmerkung gemacht, eigentlich durfe man boch bem huhn, das die goldenen Gier legen soll, den Hals nicht um-dreben. Die Friedenskunftler ber Entente find über solche hausbadene Beisheit erhaben. Sie wollen spftematisch Deutschland lebensunfähig machen und verlangen doch von der ausgeplünderten und gelähmten Nation riefige Kontributionen in Geld oder Baren. Wieviel sollen wir an Entschädigungen Seils oder Waren. Wieviel sollen wir an Entschäufigungen zahlen? Man nennt uns keine bestimmte Endsumme, auf die wir uns einrichten könnten. Abschlagszahlungen ins Blaue hinein werden uns borgeschrieben. In diesem und dem folgenden Jahre 20 Milliarden; für die nächsten Jahre 40 Milliarden, dann noch weitere 40 Milliarden mit "Fortsetzung folgt". 100 Milliarden, das macht nach dem jetzen Balutastand gegen 300 Milliarden. Ji das menschemöglich? Sicherlich ist es eine blante Unmöglichkeit, wenn man uns die erforderlichen Robiftoffe, Bertehrsmittel und Nahrungsftoffe borenthält und nebenbei auch noch die genügende Anzahl von Ordnungstruppen, so daß die geregelte und ungestörte Arbeit unterbunden wird. Mit Recht sagte der Ministerpräsident Scheidemann, die

Mit Recht sagte ber Ministerpräsident Scheidemann, die vorgelegten Bedingungen seien ein befristetes Todekurteil. Die Phychologie der Gegner ist nicht leicht zu ergründen. Haß, Rachsucht, Neid und Raubgier sind Triebe, die auch auf der von Menschen bewohnten Oberwelt in Kraft sind. Aber hier liegt eine Ausartung in das Unvernünstige vor, weil der wertvolle Stlave zu Tode gequält, also wertlos gemacht wird. Die ausgepeitschen Boltsleidenschaften genügen nicht zur Erklärung; denn die Staatsmänner und Fachmänner, die den Winter hindurch diese 440 Artikel ausbrüteten, haben nicht in ausschaften Bei gehandelt, sondern in rassinierter Berechnung und zäher Henkersarbeit.

Zur Lösung des Rätsels muß man auf die Furcht zurückareisen.

rüdgreifen.

Die Franzosen haben bei allen Ausbrüchen ihres Größenwahns boch sichtlich Angst vor einem Angriff bes mißbandelten Deutschland. Deshalb konnten sie schon beim Waffenfülstand sich nicht genug tun in militärischen Sicherungen und haben seitdem immer weiter nach Magregeln geschrien, die Sentistiond gans obnmächtig machen sollten. Die sicherste Deutschland gang ohnmächtig machen sollten. Ohnmacht ift ber Tob.

Die Englander fürchten teinen militarifchen Angriff, aber ben Bettbewerb ber Deutschen in der Industrie und im Sandel. Sie wollen diesen alten Rebenbuhler auf dem Beltmarkt endgültig beseitigen; um so mehr, da die aufsteigende Konkurrenz Amerikas ihnen Sorge macht. Daher ber Raub an den deutschen Handelsschiffen, die Abschnürung Deutschlands vom Weltverkehr Bichtiger und und die Lähmung ber deutschen Production. wertvoller als die geforderten Milliarden erscheint den Engländern die Beseitigung bes beutschen Konkurrenten. Daher bie ausgeklügelten Bestimmungen, die uns in den Staatsbankrott und den Zerfall unseres Wirtschaftslebens führen sollen.

Und die Am erikaner? Ja, wo find die geblieben? Auf dem Schlächtselbe haben sie den Ausschlag gegeben, sie waren die wirklichen Sieger. Aber als der Wassenersolg errungen war, sind sie in den Hintergrund gedrängt worden. Zu dem Wassenstillstand durste Wilson noch den Grund legen mit der trüge-

rischen Berficherung, daß seine 14 Puntte bis auf zwei Borbehalte als Bafis beiberseits angenommen seien. Das Beitere besorgte zunachft Foch nach feinem Belieben, und bann ließen Clemenceau und Lloyd George das Monstrum von Friedensbedingungen nach ihrem Rezepte ausarbeiten, ohne fich um Wilsons Programm zu klimmern. Bilfon tam erft wieber an bie Rampe in dem Zwischenspiel von Fiume, das eine kleinliche Rebenfächlich-teit in dem Schickfalsbrama der Welt bildete. Und auch in diefer Einzelheit scheint Bilson nachgeben zu müssen. Derselbe Bilson, ber einst der arbiter mundi war und jetzt zum gefügigen Assi-ftenten von Clemenceau und Lloyd George geworden ift.

Was haben wir zu hoffen und zu tun?
Die Person Wissons hat unser Hoffen bitter enttäuscht.
Es bleibt aber noch das Programm Wilsons, das uns einen Rechtstitel gibt, weil es durch die Wassenstellstandsnoten von Ansang November den Character eines bin den den Bertrags erhalten hat. Bon diesem letten Rettungsanker hat Graf Brod-dorff, der Führer unserer Abordnung, in Bersailles sosort Ge-brauch gemacht, als er in einer würdigen und klugen Rede (in Borahnung des überreichten, aber noch nicht gelesenen Doku-ments) gegen Borurteil und Bergewältigung protestierten Den versprochenen Rechtsfrieden mit Bölkerversöhnung forderte.

Die Tattit unferer Diplomaten in Berfailles muß offenbar dahin gerichtet sein, daß fie bei den kritischen Bedingungen sowohl die Unmöglichkeit als die Unvereinbarkeit mit den allseitig anertannten Grundfaten nachweisen und Gegenvorschläge im Geifte Wilsons aufstellen. Ob sie dabei eine wirksame Hilfe an dem Wilson ber bisherigen Selbstverleugnung finden, und ob fie die Gegner zu wefentlichen Milberungen bewegen werben, bleibt freilich zweifelzu weientrigen verliegen verweigen werden, die sie freitig zweiselspaft. Die Gegner suchen die Berhandlungen, die sie widerwillig zugestehen mußten, möglichst zu beschänken und insbesondere die mündliche Aussprache zu vermeiden. Trozdem wird es uns wenigstens möglich sein, den Bertragsbruch in seiner ganzen Hößlichkeit und die geplanten Gewalttaten in ihrer ganzen Berderblichkeit vor aller Belt zu beseuchten. Die Ausstlärung und Ausschlichung der öffentlichen Meinung hat doch vielleicht noch prostitische Mirkungen ehr das Rernichtungswert vollendet ist prattifche Birtungen, ebe das Bernichtungswert vollendet ift.

Der Reichspräfident und die Regierung haben einen Aufruf zur Festigkeit, Rube und Eintracht erlaffen. In ber preußischen Landesversammlung und im Friedensausschusse der Nationalbersamlung wurden entsprechende Erkärungen gegen die "un-erträglichen und unerfüllbaren" Friedensbedingungen erlassen, und zwar unter Lustimmung aller Parteien, auch der unabhängigen Fraktion. Die Nationalversammlung ist alsbald einberusen worden, und zwar nach Berlin, da sich das unmittelbare Zusammenarbeiten mit der Reichsregieren geht als notwendig erweift, und hat am Montag in einer machtbollen Kundgebung gegen den Gewaltfrieden feierlichst protestiert.

Aus allen Lanbesteilen, besonders den bedrohten, treffen flammende Proteste ein, die vielsach ein rüchgaltloses Un-annehmbar aussprechen. In den amtlichen Kundgebungen hat man das lette Bort von der Berweigerung der Unterschift vor-läufig vermieden und sich auf die Betonung der Unerträglichkeit und Unerfüllbarkeit beschränkt, um erst die diplomatische Aktion in Berfailles sich ungeflört entwideln zu lassen. Darauf sollte auch die öffentliche Weinung trot aller berechtigten Erregung Rudsicht nehmen. Erst warten wir das Endergebnis von Bersailles ab, bann wird nach Abwägung aller Umstände gewissenhaft zu entscheiben sein, ab wir das Joch auf uns nehmen tonnen oder

in Paffibität die Henter über uns tommen laffen. Die Unabhängigen hoffen auf die Weltrevolution; die Mehrheitssozialisten erwarten hilfe von den Sozialisten in Frankreich und England. Bettere protestieren freilich auch gegen Hard und England. Sestere proteineren stellich auch gegen Härten in den Friedensbedingungen, aber der Ton ist matter, wie er sein sollte, und die Macht der Arbeiterschaft gegenüber den dortigen Diktatoren ist jetzt nicht stärker wie im Kriege. Trotz der schwachen Aussichten müssen wir freilich alles tun, um den menschlich sühlenden und friedfertig denkenden Elementen in den andern Tändern die Klärung, Sammlung und Geltenden

machung zu erleichtern.

Unsere Regierung hat eine Trauerwoche in Deutschland angeordnet. Wie richtig haben diejenigen Bollsgenossen gehandelt, die schon den ersten Mai als Buß und Bettag betrachteten! Die Trauerwoche hilft uns auch nicht vorwarts, wenn nicht im ganzen Bolt fich die Erkenntnis durchseht, daß jest aller Eigennut, aller Eigenfinn, alle Quertreiberei aushören muß, da nichts Geringeres auf dem Spiele sieht, als Sein ober Richtfein ber beutiden Ration.

#### Die Trennung von Staat und Rirche in der Reichsverfaffung.

Bon Bochschulbrofessor Dr. Anton Scharnagl, Freifing.

Der Berfassungsausschuß der beutschen Nationalversammlung Boltes die Artifel 30, 30a, 31 und 31a erledigt, welche von Rirche und Schule handeln, und dabei für das ganze Gebiet des Deutschen Reiches die Trennung von Staat und

Rirche ausgesprochen. Wie bei ber Ausbehnung ber Zuftanbigkeit bes Reiches ftanden auch bei der Regelung der Grundrechte hinfictlich Rirche nanden auch der diegetung der Gründreigte ginstattige und Schule die Demokraten mit den Sozialdemokraten beider Richtungen zusammen, so daß die Beschlüsse in allen wesentlichen Punkten ihr Werk sind. Artikel 30 setzt für jeden Bewohner des Reiches "volle Glaubens., Gesinnungs. und Gedanken freiheit" sest. Der Staat läßt es also wie bisher jedem Kinnschner frei alle er etwas eleuben und was er eleuben will Einwohner frei, ob er etwas glauben und was er glauben will, ob er einer Glaubenszesellschaft und welcher er angehören will, und schließt auch für solche, die einer Religionsgesellschaft angehören, jeden äußeren Zwang zur Durchsührung ihrer Glaubensgesehe aus. Nach dem Entwurse sollte wie in den meisten bisberigen Berkassungen volle Glaubens- und Gewissensfreibeit murde heit zugesichert werben; ber Begriff ber Gewissensfreiheit wurde heit zugesichert werden; der Begriff der Gewissensfreiheit wurde in der Literatur und Rechtsprechung allerdings verschieden ausgelegt, jedoch ist es zum mindesten sehr fraglich, od die jetzt gewählte Formulierung "Gesinnungs- und Gedankenfreiheit" alle Zweisel ausschließt. Jedenfalls soll sie weiter gehen als die disherige "Gewissensfreiheit", sie soll, wie es in der neueren Literatur mehrsach vertreten wurde, jede Beeinflussung der Gesinnung und Gestessichtung der Einwohner in religiösen Dingen seitens des Staates ausschließen. Eine Folge dieses Grundsass ist die Bestimmung in Artisel 31 a, wonach sein Schüler gegen den Willen des Erziehungsberechtigten zum Besuche des Religionsunterrichtes gezwungen werden kann: eine weitere Kolge ist, das auch in den gezwungen werden kann; eine weitere Folge ist, daß auch in den übrigen Unterrichtsgegenständen eine religiöse Beeinsussungen bieser Kinder nicht ersolgen darf, d. h. wir besommen eine, abgesehre vom fakultativen Religionsunterricht, religionslose Schule. Allerdings dürste bei "voller Gestunungsfreiheit" auch teine religionssei in d l ich e Beeinsussungen der Kinder in diesen Schulen ersolgen; ah dies der Kall sein wird in nach dem Residiale von Examplisch ob dies der Fall sein wird, ift nach dem Beispiele von Frankreich sehr zu bezweifeln. Gine weitere Frage ift: soll die festgesette volle Gefinnungs- und Gedankenfreiheit nur für das religiöse Gebiet gelten, ober auch für bas sittliche, bas politische usw., und wenn ja, wie läßt es sich erklären und rechtsertigen, daß nur der Religionsunterricht für Lehrer und Schüler von jeder Verpflichtung losgelöft wird, nicht aber ber fibrige Gefinnungs. unterricht?

Artikel 30 garantiert ferner allen Einwohnern ben ftaat. lichen Schut für ungeftörte Religionsübung. Da nach Artifel 30a die Bereinigung zu Religionsgesellschaften völlig freigegeben ift, ift damit volle Freiheit der Religionsübung im freigegeben ift, ist damit volle Freiheit der Religionsübung im Rahmen der allgemeinen Staatsgesetz gewährleistet. Es entfallen deshalb die Beschränkungen auf bloße Hausandacht oder bloßen Privatgottesdienst, die in verschiedenen deutschen Bundesskaaten bisher bestanden und bereits durch § 1 des sogenannten Toleranzantrages vom 23. November 1900 beseitigt werden sollten. Der staatliche Schutz der Religionsübung demist sich nach den besonderen hierstir geltenden oder erfolgenden Bestimmungen, z. B. des Reichsstrafgesehbuches. Eine Folge der Glaubens- und Gesinnungsfreiheit ist, daß im allgemeinen niemand gezwungen ist, seine religiöse Uederzeugung zu offenbaren; eine Ausnahme von dieser Regel besteht aber insosern, als die Behörden das Recht haben, nach der Konfessonskugehörigkeit zu Behörden das Recht haben, nach ber Konfessionszugehörigkeit gu fragen, wenn davon die Erfüllung von Rechten ober die Leiftung von Pflichten abhängt ober es fic um eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung handelt. In der weiteren Bestimmung, daß niemand zu einer religiösen handlung gezwungen werden darf, ift als solche ausdrücklich noch die Benützung einer "religiösen Eidesformel" genannt; gemeint ift also wohl, daß den Atheisten, wie es bereits 1876 und seitdem öster beantragt war, die Ablegung eines Eides mit der bloßen Formel "Ich schwöre" gestattet sein foll. Aber schwören heißt Gott zum Zeugen an-rufen, beshalb ift jeder Schwar eine religiöse Handlung, ein Alt der Gottesverehrung, und wenn dabei auf die Atheisten Rudficht genommen werben foll, fo mußte ihnen tonfequenter-

weise ber Gib gang erlaffen und burch eine bloge Beteuerung erfett werden. Bie frühere Bersuche, so tommt auch biefe Beftimmung der neuen Reichsversaffung nicht aus dem inneren Biberfpruche heraus, der barin besteht, daß der Staat einerseits die Religion als für das bürgerliche Gemeinwesen entbehrlich betrachtet, anderseits aber den Eid als für die bürgerliche Rechts-ordnung notwendig anerkennen muß. Dem negativen Sat, daß ordnung notwendig anerkennen muß. Dem negativen Satz, das niemand zu einer religiösen Handlung gezwungen werden dars, hat die neue badische Berfassung (§ 18 Abs. II) zum Schutze der religiös Gesinnten die Bestimmung hinzugesügt, daß auch niemand an der Erfüllung seiner religiösen Pflichten verhindert werden dars. Beides sind an sich selbsverkändliche Folgerungen aus dem Grundsatze der Glaubenstund Sessinungsfreiheit. Wenn man es trozdem für notwendig erachtet, die erste Folgerung ausdrücklich und bis ins einzelnste serhaltnissen, so erscheint es bei den heutigen Verhältnissen durchaus nicht überstüssig, auch die den gläubigen Teil der Bedösserung schützung schützung berfassung berfassungswähig auszuhrecken: ein dabinfoligende Folgerung verfassungsmäßig auszusprechen; ein dabin-gebender Antrag fand aber im Berfassungsausschuß leine Mehrbeit.

gehender Antrag sand aber im Versassungsausschußt leine Mehrheit.
Im ganzen zielt Artisel 30 auf eine möglichst genaue Festseigung und restlose Durchsührung der Glaubens. Gewissens und Religionsfreiheit. Die Formulierung der einzelnen Bestimmungen läßt dabei erkennen, daß die Mehrheit des Versassungsausschusses eine Sicherung dieser Freiheiten hauptsächlich zugunsten der Dississensen sich notwendig hielt. Dabei wirdaber gern übersehen, daß in verschiedenen kleineren Bundesstaaten die weit zahlreicheren Karpoliten ebensals erheblichen Einschränkungen unterworfen waren. Runmehr wird bie bolle

Glaubens- und Religionsfreiheit auch biefen zugute tommen. Die Bestimmungen bes Artitels 30 bebeuten noch teine Trennung von Staat und Rirche. Diese ist erst in dem folgen-Trennung von Staat und Kirche. Diese ist erst in dem folgenden Artikel 30a ausgesprochen, der von dem Versassungsausschußganz neu eingesügt wurde. Seine grundlegenden Bestimmungen sind: 1. Es besteht keine Staatskirche. 2. Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaft en wird gewährleistet. 3. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Geses, insbesondere verleiht sie ihre Aemter ohne Rithmirkung des Staates aber der hürgerlichen Bewirkung bes Staates ober ber bürgerlichen Ge-meinbe. Der erste Sat bieses Trennungsgesetzes, "es besteht keine Staatskirche", ist aus der Berfassung der Bereinigten Staaten von Nordamerika (Zusat vom 15. Dezember 1791) Staaten von Nordamerika (Zusaß vom 15. Dezember 1791) herübergenommen, wird aber in der deutschen Versassung nicht so konsequent durchgesührt wie dort. Er besagt sürs erste, daß keine Religionsgesellschaft aus Staatsmitteln unterhalten werden soll, d. h. daß an keine Religionsgesellschaft freiwillige Zuwendungen aus Staatsmitteln ersolgen sollen. Die staatlichen Kultusdungets enthielten sür die katholische Kirche disher nur zum geringeren Teile freiwillige Zuwendungen. Zum weitans größeren Teile handelte es sich um Leistungen, zu denen der Staat verpflichtet war, sei es auf Grund des öffentlichen Rechts, z. B. insolge der Schularisation durch § 35 des Reichsbedutationshaublichlusses von 1803 (Dotterung der Bistimer und bedis, z. B. infolge der Satulatifation durch § 35 des steinsbeputationshauplschusses von 1803 (Dotierung der Bistümer und Domkapitel) oder durch Vereindarungen mit dem päpfklichen Stuhle (Bayerisches Konkordat, Firkumskriptionsbulken für Preußen, Hannover und oberrheinische Kirchenprovinz), sei es auf Grund des Privatrechts, z. B. hinsichtich der Baulasi an den ehemals inkorporierten Kirchen und der Dotation der sogennennen organischen Preußen fierten Pfarreien, welche Berpflichtungen auf bem Bermogen ber äkularisierten Klöster ruhten und nunmehr dem Staat als dem Inhaber dieses Vermögens obliegen. Im Absatz V des Artikels 30a ist deshalb ausgesprochen, daß die auf Geset, Bertrag ober besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatslessungen durch die Landesgesetzgebung abgelöst werden sollen. Bei der derzeitigen Sandesgesetzgebung abgelöst werden sollen. Bei der derzeitigen Finanzlage des Staates wird das eine schwierige Frage sein; eine Ablösung durch ein entsprechendes Kapital wird kann möglich sein, man hat deshalb in Wirttemberg in § 14 der neuen Verfassung eine Abstalb in Wirttemberg in § 14 der neuen Verfassung eine und eränderlichen und katholischen Kirche durch eine und eränderliche Gelbrente vorgeschen, die unter Berückstägung der Mitgliederzahl beider Kirchen nach ihren bestehenden Bedürssissen zu demessen sitz zugleich werden hier die bisher im Eigentum des Staates befindlichen lirchlichen Gebäude und Grundflicke in das Eigentum der Rirchen sibertragen. Die in Wirttemberg gestundene Rösung ist Kirchen übertragen. Die in Württemberg gefundene Lösung ift zweifellos ebenso gerecht wie zweckmäßig, und wenn die Grund-sätze für die Ablösung, wie es die Versassung vorsieht, vom Reich aufgestellt werden, sollte das Vorbild von Württemberg

zur allgemeinen Richtschur genommen werden. Benn freiwillige Aufwendungen aus fraatlichen Mitteln zu religiösen Bwecken ausgeschlossen find, so find damit doch nicht, wie in Frankreich solche Leiftungen aus anderen öffentlichen Mitteln, 3. B. der politischen Gemeinden, verboten; ein berartiges Berbot war im neuen babischen Berfassungsentwurf vorgesehen, wurde aber abgelehnt mit der Begründung, man dürfe doch die Religionsgesellschaften nicht schlechter stellen als Vergnügungs-oder Sportvereine, die aus Kreis oder Gemeindemitteln Zuschiffe erhalten können.

Daß keine Staatskirche bestehen soll, bedeutet serner, daß die bisherige Kirchenhoheit des Staates in Wegfall tommt. Es entfällt das jus reformandi des Staates, d. h. sein Recht, zu bestimmen, welche Beligionsgesellschaften er zulassen will und unter welchen Boraussezungen er sie zuläst. Es wird beshalb die Freiheit der Bereinigung zu Religions. gefellschaften ausbrüdlich gewährleistet, ebenso unterliegt der Busammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichs. gebietes teinen Beschränkungen. Ferner tommt in Begfall bie bisher bom Staate geubte Aufsicht über bie Religions. gesellschaften: es entfällt bas landesherrliche oder ftaatliche Plazet für die Berkindigung lichlicher Erlasse, es gibt gegen Entscheiden der firchlichen Behörden in kirchlichen Angelegen-heiten keine Anrusung der Staatsgewalt (recursus ab adusu) mehr. Es entfällt die staatliche Mitwirkung dei Errichtung doer Beränderung von Kirchenämtern, ebenso bei deren Besetzung, so daß hierstür ausschlich die Bestimmungen des kirchlichen Rechtes gelten: Bahl ber Bischöfe burch die Domlapitel ohne Ginreichung einer Lifte an die Staatsregierung, freie Befetzung der Pfarreien durch den Bischof, soweit nicht Patronaisrechte britter Personen bestehen usw. Ferner find beseitigt die ftaatlichen Bestimmungen über die Ausbildung der Geiftlichen, die flaatlichen Ginschrän-tungen der Ordensgesellschaften sowie die flaatliche Aufficht über die Berwaltung des kirchlichen Stiftungsvermögens. Die Reli-gionsgesellschaften genießen somit volle Freiheit und Selbständigreit in der Ordnung und Berwaltung ihrer Angelegenheiten; sie sind dabei nur an die sit alle geltenden Gesetze gebunden. Mit der statlichen Aussichen aber auch verschiedene Borrechte in Weggall, die der Staat bisher den anerkannten Meligionsgesellschaften aber einem Tells derekten anerkanten Religionsgesellschaften ober einem Teile berselben gewährt hat: es enifällt der besondere Schutz ihres Bermögens, die Hilfe des welilichen Armes (z. B. in Sachen der religiösen Erziehung der Kinklichen als gemischen Ehen) wich der mehr gewährt, ihre Geiftlichen gelten nicht mehr als öffentliche Beamte usw

Eine britte Wirkung der Trennung pflegt darin zu bestehen, baß die Religionsgesellschaften von den öffentlichen Einrichtungen und dem öffentlichen Leben ganz oder fast ganz ausgeschlossen werden. Auf dem Gebiete der Che und des Begrabnis. wesens war die Trennung bei uns bisher schon burchgeführt. Welche Wirkungen sie nunmehr auf dem Gebiete der Schule äußern wird, soll in einem eigenen Artikel gezeigt werden; hier sei nur soviel erwähnt, daß die geistliche Schulaufsicht beseitigt wird, daß der Religionsunterricht zwar ordentlicher Lehrgegen stand ber öffentlichen Schulen, aber nicht mehr Pflichifach ift und daß er "in Uebereinstimmung mit ben Lehren und Sagungen ber betreffenden Religionsgemeinschaft" erteilt werden foll; wer über bie Einhaltung biefer letteren Borfdrift zu wachen hat und wer den Religionsunterricht erteilen sorigtist zu wachen hat und wer den Religionsunterricht erteilen soll, darüber ist nichts gesagt. Im Gegensatz zu dem Grundsatze der Trennung sollen sodann die theologischen Fakultäten an den Universitäten erhalten bleiben (Artikel 31). Die Seelsorge in den öffentlichen Anstalten soll dadurch ermöglicht werden, daß, "soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst besteht", die Religionsgesellschaften gur Bornahme religiöfer Sandlungen gugulaffen find; daß babet jeber Zwang ausgeschloffen fein foll, hat bisher icon gegolten und es war nach der Lage der Dinge kaum notwendig, das eigens zu bemerken. Soweit es sich um gemeindliche Anskalten (Krankenhäuser) handelt, besteht übrigens kein Hindernis, daß die Seelsorge wie bisher durch gemeindlich besoldete Geistliche ausgeüldt wird. Der Antrag, die Seelsorge auch in Heer und Marine zuzulassen, wurde im Verfassungsausschusseleider mit Kimmengleichkeit abgelehrt. mit Stimmengleichheit abgelehnt. Hoffentlich läßt sich hinsichtlich der Anstalts und Militärseelsorge in der zweiten Lesung noch eine Berbesserung erzielen. Daß dies unbeschabet der Trennung von Staat und Kirche möglich ist, zeigt das Beispiel ber Berteinigten Staaten von Nordamerika: wir haben hier in Heer und Marine von der Union befoldete Geiftliche, in den meisten Staaten auch in ben öffentlichen Anftalten ftaatlich befolbete Beiftliche.

Ein Ginfluß, weniger ber Rirchengefellichaften als vielmehr ber Religion, zeigt fich sodann in ber öffentlichen Beobachtung ber Sonntage und driftlichen Feiertage: biefe sollen, soweit fie bisher ftaatlich anerkannt waren, auch ferner bestehen

Die Trennung von Staat und Kirche kann niemals restlos burchgeführt werben, solange noch ein beträchtlicher Teil ber Staatsbürger einer Religionsgesellschaft angehört; ein Minbestmaß von nicht nur tatfächlichen, sondern auch rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Religionsgesellschaften wird immer bestehen. In der Beschränkung auf dieses Mindestmaß liegt lepten Endes das Wesen der Trennung, und die Art und Weise, wie dieses Mindestmaß geregelt wird, pflegt in der Hauptform der Trennung darin zu bestehen, daß alle Religionsgesellschaften gleichmäßig wie beliebige Privatvereine behandelt werden. Dieser Grundsat ift, wenn auch nicht gans ausnahmslos, so boch in ber Hauptsache in den Bereinigten Staaten bon Nordamerita burchgeführt. In Deutschland hat man mit gutem Grund sich für eine andere Form entschieden. Man hat sich dem Gedanken nicht verschließen können, daß die Religion im Leben des einzelnen und damit im Leben des Bolles immer noch eine fo große Rolle spielt, daß es boch nicht angängig ift, die Religionsgesellschaften unterschiedslos irgendeinem Bergnügungs ober Sportverein gleichzustellen. Im all gemeinen follen ja nach ben Beschluffen bes Berfaffungsaus. schusses Religionsgesellschaften und geistliche Gesellschaften (Orden) bie Rechtssähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des burg er-lichen Rechtes erwerben. Aber die großen Religionsgesellschaften, die bisher schon die Rechte einer öffentlichen Rörperfcaft besagen, behalten fie ohne weiteres auch in gutunft, und anderen Religionsgefellschaften find die gleichen Rechte zu gewähren, wenn sie durch die Zeit ihres Bestandes und die Zahl ihrer Mitglieder eine Gewähr für Dauer bieten. Der Hauptvorteil der öffentlichen Körperschaften besteht darin, daß fie bes Befteuerung brechtes fabig find, und es ift biefen Religionsgefellicaften auch ausbritalich zugefprochen worden. Das für jedes Steuerrecht notwendige Zwangsmoment wird wie bisher vom Staate geleistet: die Kirchensteuern oder Umlagen visiger dom Staate geleiner: die Kirchenkeitern doer Umlagen sind pflichtgemäß von allen Angehörigen der betreffenden Religionsgefellschaft zu entrichten und werden allensals durch die kaatlichen Organe eingetrieben. Die näheren Bestimmungen darliber hat die Landesgeschung zu treffen. Die Religionsgesellschaften waren bisher schon in stels wachsendem Umsange auf die Besteuerung ihrer Mitglieder angewissen; wenn nunmehr die staatlichen Verpssichtungen abgelöst werden und den Resigningsgeschlichesten und den Religionsgefellschaften und firchlichen Stiftungen ihr Gigentum ausdrücklich gewährleiftet wird, tonnten fie doch für die Zutunft ohne Besteuerungsrecht ihre Aufgaben sowenig erfüllen wie bisher. Diefe Erkenninis herrichte nicht nur im Berfassungsaus-chuß zu Weimar, sondern auch in den Berfassungsausschulffen in Birttemberg und Baden, die vorher schon den größeren Religionsgesellschaften die Eigenschaft einer öffentlichen Rorpo-ration und das Besteuerungsrecht zugesprochen hatten. Wir haben auf diese Weise in Deutschland noch öffentlich-rechtliche Beziehungen zwischen Staat und Kirche, also keine vollkändige Trennung wie in den Bereinigten Staaten, sondern eine nur teilweise, wie sie z. B. 1910 in Basel für die reformierte und altsatholische Kirche durchesekung worden ist.

Rach bem Grundgedanken ber Trennung ift die driftliche Religion ohne Unterschied des Betenntnisses für den Staat nur eine Beltanschauung wie die anderen auch. In denjenigen Ländern, in welchen die Religionsgesellschaften fich nur auf Grund des Pribatrechtes organiseren können, find sie an sich schon wie allen anderen Bereinen so auch den anderen Weltanschauungs-vereinen gleichgestellt. In Deutschland sollen die größeren Re-ligionegesellschaften Körperschaften des öffentlichen Rechtes sein; damit dies aber nicht als eine Bevorzugung der Religion oder bes driftlich gefinnten Boltsteiles erscheint, hat der Berfaffungsausschuß beschlossen, daß den Religionsgesellschaften diejenigen Bereinigungen gleichzustellen sind, welche sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen (z. B. Monistenbund, Gesellschaft für ethische Kultur, Freibenkervereine usw.). Anscheinend ist die Gleichstellung der Weltan. fcauungsvereine mit ben Religionsgesellicaften ber Preis, um ben für lettere die Eigenschaft einer öffentlichen Korporation

ertauft werben mußte.

Bei einer Bürdigung bes deutschen Trennungsrechtes ift junächft festzustellen, daß es sich von der gehässigen Kirchenfeind.

lichfeit des frangofischen fernhalt und dem unparteilscheitelichen Beifte des ameritanischen folgt. Es gibt den Rirchen und Religionsgefellschaften volle Freiheit und Selbständigkeit in ihren Angelegenheiten und befreit sie damit von längst veralteten Fesseln des Staatskirchentums. Es garantiert den Religionsgesellschaften den Fortbesit ihres bisherigen Eigentums sowie eine Ablösung der bisherigen staatlichen Berpflichtungen und sichert außerdem ihre Leistungsfähigkeit durch die Beibehaltung der Eigenschaft als öffentliche Körperschaft und des Besteuerungszeites. Die Frage der Ablösung enthölt ameiselses noch manche rechtes. Die Frage ber Ablöfung enthält zweifellos noch manche Schwierigkeiten, aber bei beiberseitigem guten Willen werben biefe, wie das Beispiel Wirttembergs zeigt, zu überwinden sein. Diesen Borteilen fteben die allgemeinen Nachteile gegenüber, die sich aus jeder Form der Trennung für das religiöse Leben des Bolkes ergeben und die auch bei der deutschen Regelung sich zeigen. Alles in allem wird durch die Reichsberfassung eine Rechtslage geschaffen, auf die sich das Urteil anwenden läßt, das Papft Bius X. in seiner Engyllika "Gravissimi" vom 10. August 1906 ausgesprochen hat: "Benn irgendein Staat sich von der Rirche getrennt hat, indem er ihr die Silfequelle der allen gemeinsamen Freiheit und die freie Berfügung über ihre Güter gelaffen hat, so hat er ohne Zweifel und aus mehr benn einem Grunde ungerecht gehandelt, aber man tann boch nicht behaupten, daß er für die Rirche eine absolut unerträgliche Lage geschaffen hat". Biel wird nun barauf antommen, wie die in den Grundrechten aufgestellten Grundfäge im einzelnen burch die Reichs und namentlich durch die Landesgeseigebung burchgeführt werden. Die neuen Berfassungen bon Baben und Wirttemberg zeigen ja im wefentlichen ben gleichen Beift wie die Reichsversassung und weisen gegenüber letzterer sogar einige Borzüge auf; in anderen Bundesstaaten aber herrscht ein viel radikalerer Geist, der anscheinend nicht ohne weiteres gewillt ist, die Bestimmungen der Reichsbersassung anzunehmen. Zu der Trennung von Staat und Rirche tommt als beren Folge die Reuregelung ber Schulfrage, und die hierfür vorgesehene Sosung schließt noch größere Nachteile und Gesahren für die religiöse Zu-tunft unseres Bolles in fich als die Trennung von Staat und Kirche.

#### 

#### Der Bolidewismus und seine psychologischen Boransfehungen.

Bon Dr. 28. Bapabnit.

hefpannten Blides fab das beutsche Boll auf das atemraubende Schauspiel des gewaltigen Endringens an der Westfront und achtete nicht des bunklen Gewölles, das im Often vor der eben aufgegangenen Friedenssonne heraufzog. Die bumpfen Donner ber ruffifchen Revolution ichienen in weiter Ferne gu verhallen; um fo ficherer fühlte man fich geborgen in unferem bem Siege entgegenschreitenben Baterlanbe. Da tam bas furchtbare Erwachen des herbstes 1918. Jeder neue Tag rif ein neues Stud der Binde von den Augen des Bolles. Es juchte Buflucht in den Armen der Revolution; aber hinter ihr erhob sign riesengroß und drohend der Geist des Bolschewismus. Den einen erschien er als grinsendes Gespenst, das Tod und Verderben vor sich herbreitete, den anderen als Engel der Befreiung aus aller Rot des Bollermordens und ber Rlaffenberricaft.

Das tragische Verhängnis des deutschen Volkes ist es, daß alle seine Teile, gleichviel in welchen politischen Lagern sie stehen, in gleicher Weise von der russischen Fata Morgana genarrt worden sind: denn auf beiden Seiten sehlte und fehlt es unter bem Einfluß des nervenzerstörenden Krieges an der kühlsicheren Beurteilung des Rätsels, das Rufland ift. Aber mehr und mehr tritt das Bedürsnis hervor, den Bolschewismus wissenschaftlich, pfychologifch zu erfaffen und zu ergrunden. Das ift Gewiffenspflicht aller Bollsgenoffen, ob fie nun das neue Evangelium aner-tennen ober verwerfen. Auch wir müffen bem ruffischen Problem ins Weiße des Auges schauen, damit wir deffen wirkliche und vermeintliche Gefahren erkennen. Nur auf der Grundlage gesicherter Erkenntnis unsererseits haben wir das Recht, von den bedingungsund voraussehungslofen Anhängern des Bolschewismus gleichfalls ernfte Selbstritit zu verlangen, bevor wir mit ihnen in die Schranten treten.

Was ift Bolfchewismus? Bolschewismus ift ber mit ruffifchem Geifte und mit ruffifchen Methoden burchgeführte

Bersuch, den Sozialismus auf dem Bege der Diktatur des Proletariats, also genau nach bem Rezepte bes tommuniftischen Manifefts, zu verwirklichen. Roch niemals im Berlauf ber Beltgeschichte ift die Menschheit Zeuge eines in solchen Ausmaßen unter-nommenen sozialistischen Bersuches gewesen. Wir Zeitgenoffen, die wir zum ersten Male dieses Schauspiel staunend, hoffend, zweifelnd, ablehnend erleben, besitzen in diesem Fach noch keinerlei Erfahrung und find infolgebeffen leicht ber Befahr ausgefest, in ber Beife, wie die Berwirklichung bes Bersuches in Rugland erfolgte, die einzig und allein mögliche Art ber Lösung zu erblicken, eine Gefahr, die für gemäßigte und rabitale Polititer in gleichem Maße besteht. Bill man bom Besonderen zum Allgemeingklitigen, von der Schale zum Kern vordringen, so wird es notwendig sein, den margistischen Kern aus der russischen Schale zu lösen, b. h. an der Sand der gegebenen pfpcologischen Boraussetzungen ben fpezifich rufficen, den bolichewiftischen Einschlag an dem Unternehmen ber Cowjet-Republit festzustellen, wie er fich bei

der Maffe des Bolles und bei den Führern zeigt. Das ruffice Bolt fiellt fich im Berlauf feiner geschicht. lichen Entwicklung als eine ungeheure, ungeglieberte Maffe von lichen Entwicklung als eine ungeheure, ungegliederte Masse von Einzelwesen dar, in welcher der Staaisgedanke sehr wenig und nur so weit entwickelt war, als er in Berbindung fland mit der geheiligten Person des Jaren. Am "Bäterchen" Jar hing der russssche Bauer mit halb göttlicher, halb kindlicher Berehrung, die durch nichts erschiltert werden konnte, auch nicht durch die ärgsten Bedrückungen von seiten des Grundherrn und des Beauten. Diesen und nur diesen und nicht dem guten Zaren gaben die Bauern Schuld an ihrem Elend. Wäre der dar nicht von ben bofen Beamten in Untentnis gehalten über bas traurige Los bes Bolles, so würde er seinen Kindern sicherlich zu hilfe eilen, so trösteten sich die leibensgewohnten Muschils in den Dörfern. Die demokratisch-sozialistische Republik des März 1917 räumte mit dem Zaren auf, zog vor dem einfachen Bolte die Kulisse des Staates hinweg und stellte es undermittel vor das Antlits feiner Beiniger und Ausbeuter. Reben den empor-lobernden Alaffenhaß trat der immer latent vorhanden gewefene Bartifularismus ber Regionen und Provinzen, ber bem Bentralismus der neuen sozialistischen Machthaber in Beiersburg und Mostau schnurstrads zuwiderlief und in den örtlichen Arbeiter. Solbaten- und Bauernraten seine Appigften Bluten trieb. Gerade in einem so zentrifugalen Gefüge, wie bas revolutionare Aug-land es barfiellt, bebeutete die Schöpfung ber lokalen Rate eine ungeheuere Erschwerung für die sozialistische Arbeit der bolsche-witischen Staatslenker. Dies zeigte sich mit erschredender Deut-lichkeit in dem Augenblic, als die Senin und Tropki die Losung Nicht mehr nieberreißen, sondern aufbauen!" ausgaben. Aufbauen erfordert Arbeit, und Arbeit, beständige dissiplinierte Anfirengung, ist dem Russen fremd. Ja, er hat sie hassen gelernt in der jahrhundertelangen Anechtschaft des Frondienstes für den Grundherrn, den Besitzer von so und so viel "Seelen", ilber die er mit unumschrantter Gewalt gebot. Daber auch die wilben Ausbrüche bes Haffes gegenüber ben Arbeitsprodukten, ben Häufern, Maschinen, Geräten, Pflanzungen; alles fiel der finnlosen Berktörungswut ber revolutionaren Bauern zum Opfer. Die bolschewistische Lehre vom Rieberreißen ber alten Ordnung und ihrer außeren Rennzeichen fand im ruffifchen Boll, bas ben ethischen Wert der Arbeit nicht kennt, eine bereitwillige Aufnahme. Als es aber ans Aufbauen gehen sollte, da versagten die Ortssowjets ben Führern die Gefolgschaft, weil sie nicht arbeiten wollten.

Tolftoj hatte mit tiefem Schmerze bas Grundibel seines Bolles, die Arbeitsunluft, erkannt und es sich zur Lebensauf-Boltes, die Arbeitsunluk, ertannt und es na zur vedensaufgabe gesetzt, durch Lehre und Beispiel die Bauern davon zu überzeugen, daß die körperliche Arbeit etwas Heiliges, den Menschen Abelndes sei, ja daß sie allen sogenannten Kulturgütern und Errungenschaften der Zivilisation überlegen sei. Aber seine Lehre machte auf die Bauern keinen Eindruck und brachte bei den Intellektuellen nur die Wirkung hervor, daß auch fie ihrerfeits fich von ber Berpflichtung gum geistigen Borwartsftreben enibunden flibiten, nachdem fie fich bon Tolftoj gerne von der relativen Wertlofigkeit der Rultur hatten überzeugen laffen.

Borin aber Tolftoj mit der allgemeinen Anschauung zu-sammentraf, das war die im Bolk lebendige Ueberzeugung von der geheimnisvollen Macht des einfachen russischen Menschen und der in ihm schlummernden Kräste; eine Anschauung, die schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei den Slawophilen und den Narodniki ("Volkstümlern") ihre wissenschaftliche Aus-

prägung gefunden hatte. Auch die altruffische Ueberlieferung ber Chroniten läßt biefen Bug jum Bolte erkennen: nicht Ritter und Rönige ftellt bas Belbenlieb bar, sonbern ben freien Bauern Ilija von Murom, der für das bedrückte Bolt Berke der Be-freiung vom Tatarenjoch vollbringt. Diese Grundstimmung findet nun im bolichewistischen Gebankenkreis einen überrafchenden Widerhall. Der Aufbau der Rate als der Träger der Gewalt von unten herauf, aus dem Schofe des Boltes, die marxistische Forderung ber Diktatur der Massen allerbings der Arbeitermaffen — wird auf bas Bauernproletariat ausgebehnt, bas ja in Rugland als Gesamtheit ber land lichen Bohnarbeiter und ber "ärmsten Bauern" tatsächlich besteht. So fügte sich die Herrschaft bes Bolles, die Demokratie, dem Bollsempfinden zwanglos ein. Die Aufgabe ber Führer schien fich nur mehr barauf zu beschränken, die aus der geheimnis-vollen Tiefe der Maffen kommende Stimmung richtig zu beuten

woden Liese der Nassen fommende Stimmung richtig zu deuten und ihr politischen Ausdruck zu verleihen.

Benden wir uns nun den Führern zu, so sinden wir, daß ihr Verhalten gegenüber dem Volke in Wirklichkeit ein ganz anderes ist. Sie sind nicht die Ausleger, sondern die Beherrscher Bollswillens. Wie ist diese Tatsache zu erklären? Der Bolscheißwillens. Wie ist diese Tatsache zu erklären. Das unsschieden Volkenschen geseufst. der retüsche Verr der herin" ber zarischen Despoten geseufzt; ber ruffische Berr, ber "barin", tonnte sein Amt bes Beberrschers nicht anders benn als Despot ausilben. Die bolschewistischen Führer sind dieser ehrwürdigen Ueberlieserung treu geblieben. Sie bringen die Freiheit im Ge-wande der Unterdrüdung, auch sie fühlen sich noch als "Seelenbesther", benen eine unumschräntte Gewalt über die Geister zusteht. Und das Volt der weiten russischen Ebenen sügt sich dem altgewohnten Druck ohne Murren, ja es würde erstaunt und mistrauisch ausblicken, wenn dem nicht so wäre.

Diese Sewaltsamkeit bei der Berbreitung ihrer Lehre wenden bie Berfunder bes Bolfcewismus nicht nur ihren eigenen Bollsgenoffen gegenüber an, fonbern fie beanfpruchen bas Recht bagu auch, wenn fie ihre Sendboten fiber die Grenzen ihres politischen Machtbereichs nach Europa schieden. Her tritt wieder ein der Psychologie des russischen Geistesledens eigentümlicher Zug zutage, der Messiamus, die tiesinnere Uederzeugung von dem Beruf des russischen Bolses, die Welt vom Uedel zu erlösen und ihr das Geil zu hringen Gatten die Slampshilen unter dem Beruf des russischen Bolles, die Welt vom Uebel zu erlösen und ihr das Heil zu bringen. Hatten die Slawophilen unter Chomjatosis Führung und die Anarchisten um Herzen und Balunin ihre Sendung als eine europäische betrachtet, so rusen auch Lenin und Tropsi auf der III. Internationale in Mostau dem Weltproletariat zu: "Im Zeichen des Bolschewismus wirst du siegen!" War es vorher die gotterfüllte, im Dulden und Leiden des Uebels beschossenen des Geheinnis des russischen Bauern gewesen, in deren Nachahmung das Geheinnis der Welterlösung lag, so sollte ieht der alleinseligungenene sozialistische Kommulag, fo follte jest ber alleinseligmachende sozialistische Rommunismus des Arbeiter- und Bauernproletariers die Menscheit von ihrer Qual befreien. Auch das Christentum war nicht überall ohne Zwang verbreitet worden, der Fslam war nicht zurückgeschreckt vor Feuer und Schwert, sollte man da auf die Anwendung von Gewalt verzichten, wenn es galt die neue Religion

des Bolichewismus zu verklinden? Denn nicht bloge Lehrmeinung ift der Bolichewismus seinen ruffischen Anhängern, sondern ein Glaube, wie benn ber Russe leicht geneigt ist, dem religiösen Denken, b. h. dem Glauben, vor dem philosophischen den Borzug zu geben. So ist ihnen der Marzismus eine Sammlung von Dogmen geworden, um deren richtige Auslegung und unverfälschte Reinhaltung die einzelnen sozialistischen Selten in Augland mit mehr aus dem Berzen kommender Leibenschaft als der Denkkraft entflammender Ueberlegung ftreiten. Daber auch die Beftigleit der Berfolgung, mit der fich die Bolfchewill gegen ihre Brilder in Marg im

Berlaufe ber Revolution gewendet haben. Bo aber bas urplöglich emporlobernde Feuer bes Glaubens zu erlöschen, die revolutionäre Energie des Tatwillens zu erliegen drohte — eine Gesahr, welche bei dem kühn anlaufenden aber rasch ermattenden Naturell des Nationalrussen sehr oft eintrat —, da sprang die Zielbewußtheit des fübischen Denkens und die Zähigkeit des jüdischen Wollens in die Bresche. Dazu wußte der Instinkt der unterdrücken Rasse mit wunderbarem Geschick die verwandten Saiten im Gemute bes zwar raffefremben, aber im Ertragen langer Leiden gleichgestimmten russischen Bruders anzuschlagen und zum revolutionären Kampfe zu stählen. Als surchtbare Baffen in diesem unaushörlichen unterirdischen Krieg gegen den Staat und seine Organe hatte die judische In-

telligenz ihre aushöhlende Kritik, ihre immer wieder über sich felbst hinaustreibende Dialettit und ihren über alle hindernisse

hinwegschreitenben Fanatismus einzusepen.

Bie aber stellte sich die judischerussische Arbeitsgemeinschaft ber Bolfchewitiführer gegenüber ber herrschenden Rlasse und ihrer Rultur? Darauf gibt uns der Anarchift Tolftoj die Antwort, beffen verhängnisvollen Ginfluß auf die geiftigen Schichten Ruß-lands wir bereits turz berührten. Er hatte mit feiner Lehre von ber Unterwertigkeit ber Rultur in ihren Rreifen nur zu willige Schüler gefunden, die jest barangingen, die Spishade an den Bau der ruffischen Kultur zu legen und ihn zu zertrümmern. Und es lag ganz in der Entwicklungsrichtung der Tolstofichen Lehre, wenn die Bolschewiki kein Bedenken trugen, den Wert der geistigen Arbeit demjenigen der förperlichen Betätigung vollständig gleichzusetzen. Die Gleichheit der Rlassen sollte herbeigeführt werden nicht durch den Aufstieg des Proletariats, sondern durch das Herabsinken und Herunterzerren des geistigen Arbeiters, desse feinen kulturschaffende Tätigkeit nach Tolkoj überstüssig und wertlos war. Der Zug ging also auch hier von oben nach unten, genau so wie im wirtschaftlichen Zeben das bäuerliche Gemeinwirtschaftssystem des Mir die Leistungen des Tüchtigen und Fleißigen allmählich auf die Ertragsstuse des trägen Gemeinwirtschaftssystem des Wirdelschaftssystem des Ertragsstuse des trägen Gemeinwirdssystems meindegliedes herabbrückte.

Entfiel aber — icon vor der Revolution — auf geistigem Gebiet der Zwang zu eindringlichem und nachbrildlichem Schaffen, Gebiet der Zwang zu eindringlichem und nachbrücklichem Schaffen, so war jetzt jegliche Hemmung gegen das Phantastentum ausgehoben, so erhob sich der von strenger Selbstritt! ungehinderte Flug der Eindildungstraft in wirklichkeitsferne Höhen und verlor den Zusammenhang mit dem sesten Boden der Tatsächlichkeit. Gar mancher der sozialistischen Führer hatte lange Jahre im Gefängnis oder in der Verbannung verdracht und sich in seiner Abgeschiedenheit immer mehr in sein System eingesponnen, ohne die Möglichkeit zu besitzen, an einer lebendigen, praktisch-realen Umwelt sich und seine Gedankengänge orientieren zu können. Wie mächtig mußten auf solche Geister die Theorien des Marzismus wirken, der kihn und gewaltig Forderungen über Forderungen, Folgerungen über Folgerungen türmte, es den Vraktikern über-Folgerungen über Folgerungen türmte, es den Praktikern über-lassend, den Weg zur Berwirklichung des Sozialismus zu suchen. Daß Außland nicht solche praktische Köpfe, sondern reine Doktrinäre hervorbringen mußte, liegt bei der Eigenart seiner psycho-

logifchen Struttur flar zutage.

## 

Des Münsters Schiffe liegen kühl im Mittagstraum; Es stämmen rings sich hochgereckt Spitzbogenfenster, Die Wache stehen um den friedesamen Raum Und fernehalten, flammenspeerbewehrte Ritter, Des Himmels Grellheft und der Sonne Goldgeflitter.

Gotische Fenster.

Ein weicher Abglanz nur vom blinken Leuchielag Wogt durch die farbenlohen Scheiben in die Hallen Wie müdes Abendrot zu stillem Rosenhag. Die Leitner, Marmorplatten, zierratreichen Rahmen Beglänzt ein Blütenhauch von Flieder und Zyklamen.

Das Zwielicht, funkentriefend, rauscht zum Dach empor, Versirömt auf Streben amethystne Lichtreflexe, Verblutet sich vor'm herben Vesperbild im Chor. Und einer alten Doppelfuge Braus und Klingen Schwebt unter'm Netzgewölb mit weitgedehnten Schwingen.

So hab' um meine Seelenburg ich aufgestellt, Gleich einem gotisch-feuertrunknen Fensterreigen, Mir meiner Ideale schmerzbetaute Welt: Des Alltags Blendwerk und sein heiter lächelnd Winken Muss vor der Glut des Geistes in das Nichts versinken.

In bunten Tupten nur des Lebens Widerschein Verziftert an den Pfestern ragender Gedanken, Verlöscht im Gotterleben und im Gottessein. Im Münster heil'ger Minne sing' ich meine Weisen, Die mit den Sternen um die ew'ge Schönheit kreisen.

Heinz Göttl.



#### Ein Ausschnitt aus der jüngsten Erziehungsgeschichte in Bayern.

Bon Geiftl. Rat Brof. Dr. Soffmann, Munchen.

er die Zugend hat, hat die Zukunft". Raum hat man je-mals in unserem Vaterlande mit solcher Entschiedenheit und Rudfichtslofigfeit fich biefen Befit und biefe Ausficht zu fichern gefucht als in diesen letten Monaten. Gang besonders baben bie im Dienfte der Revolution flehenden Manner es auf bie Studierenden abgesehen; sie sollen zum Führertum herangezogen werden. Ramentlich hält man für diese Bestrebungen in Bahern die Situation für günstig. Der Sozialdemokratie

gezogen werden. Ramentlich hält man jur diese verredungen in Bahern die Situation für günstig. Der Sozialdemokratie wurde hier die volls politische Macht abgetreten.

Das höhere Schulwesen wurde in den Strudel des politischen Umsturzes hineingezogen. Ein starker Rampf entstand namentlich zur Zeit der Räterepublik um die Universität. Ein revolutionärer Senat, bestehend zumeist aus einer dem Ganzen gegenüber verschwindenden Gruppe revolutionärer Studenten. erklärte den bisberigen Senat, die Beamten tionarer Studenien, erflarte ben bisherigen Senat, Die Beamten und Professoren für abgefett und ichlog bie Universität. Grundlinien bezeichnen die Richtung, nach welcher die Hochschulen zu revolutionieren seien, damit aus den Rlassenhochschulen wirkliche Boltshochschulen würden. "Der politischen Revolution muß eine revolutionare Umgestaltung bes Erziehungs und Bilbungswefens folgen, wenn die Revolution wirklich kulturell fruchtbar werden foll.1) Die Gymnafien und ähnlichen Anstalten wollte man, wie es scheint, burch bas Ratewesen erftiden. Bisher war an biefen Schulen bem Borftande ber Lehrerrat an die Seite gegeben. Run wurden eingeführt: 1. Behrerbeirat (eine Art Betriebsrat), 2. Elternbeirat, 3. eine Behrervertretung für ben Elternbeirat, 4. Schülerrat (genannt Schülerausschuß), 5. Schülervertrauenstat (von ben Schülern bestimmte Bertrauensmänner aus dem Behrertollegium), 6. Schülerversammlung (Schulgemeinde), 7. ber revolutionare Bentralschillerrat, schließlich 8. tut fich noch auf der "Revolutionare Lehrerrai".

Die neueste Babagogit trägt als einen ihrer charafteriftischen Büge Berkennung und Mißachtung ber bisherigen Bilbungs. und Erziehungswerte. In einem Artikel ber "Münchener Post" (Nr. 97) aus ber Zeit ber Zensur des Zentraltes wird "das geiftige Niveau der Abiturienten ber höheren Lehranstalten als im großen und ganzen erschredend niedrig" hingestellt. Der Berfasser jener Darlegungen ist der Meinung, daß gute Bollsschüler, die noch dazu eine Berufsbildung durchgemacht und eine Fortbildungs schule besucht haben, ein viel geeigneterer Boben für wirklich wiffenschaftliche Borlefungen fein werben, als bie bisberigen

Universitätsftubenten.

Aufdringlich ift sodann bas Bestreben, die religiösen Ibeen au verbrangen und die moniftifche Beltanicauung gur Herrichaft au führen, worliber unten weiteres zu fagen ift.

Besonders eisrig treten unter den Resormern hervor Prof. Dr. L. Gurlitt und Dr. Gustav Byneten. Gurlitt fam vor wenigen Jahren von Berlin-Teplitz nach Milnchen. Er ist bekannt als ein enischiedener Bertreter bes Naturalismus in ber Erziehung, als ein Lehrer ber Emanzipation bes Fleisches, in beffen Badagogit bie Berherrlichung bes Geschlechtstriebes eine wichtige Rolle spielt. Diese Tatsache findet bei ihm allem Anscheine nach in einem übernormalen persönlichen fexuellen Erleben ihre Erklarung. Gurlitt zeigte fich ftetig als ein Rampfpabagoge, ber überall, wo er tätig war, gegen alle besteben-ben Schulgattungen und beren Bertreter im Streite fanb. Rach bem Ausbruche ber Revolution stellte er fich, wie er biefes ja "in ber Jettzeit für Pflicht jedermanns" hielt, bem Ministerium für Unterricht und Kultus zur Berfügung und bot zugleich bem Lehrerbeirate für das höhere Schulwesen in Babern sowie ber Borftandschaft ber Standesvereine an den höheren Lehranstalten feine Mitarbeit an. Bon ben beiben letten Stellen wurde fein Angebot mit Dant zuruckgewiesen. Sogar von dem revolutio-nären Lehrerrat, der auf sein Betreiben am 11. April ins Leben trat, erhielt er eine einmütige Ablehnung als 1. Borfibender. In welcher Beziehung er aber zum genannten Ministerium steht, bat die Deffentlichkeit nicht sicher erfahren; in einem Aufrufe des Berlags Gesellschaft und Erziehung G. m. b. H., Berlin, für die sozialiftische padagogische Zweiwochenschrift "Die Resse Grziehung" ist Gurlitt unterzeichnet "Baperischer Ministerialdixektor, Minchen". Mit Bestimmtheit kann angenommen werden, des

München". Mit Bestimmiheit kann angenommen werden, das dieser Mann auf die Neugestaltung der höheren Schulen und der Erziehung ihrer Angehörigen in Bahern keinen geringen Einstuß ausüben möchte. So sind denn auch die "Grundlinien der geplanten Revolutionierung der Hochschulen" von Gurlitt als Borsihenden der Gesellschaft sür neue Erziehung, Rommission für Hochschulen unterzeichnet. ("Baher. Kurier" Kr. 100).

Roch ein anderer Mann arbeitet als Führer von ihm ergebenen Isingern am Umsturz des Unterrichtes und der Erziehung in Bahern. Bon der Thüringenschen Regierung von der freien Schulgemeinde Bidersdorf verdrängt kam Wynesen kurz vor dem Kriege gleichfalls nach München; er ist wie Gurlitt der bisherigen Schulerziehung und der Schule, die nicht nach Bidersdorfer Art arbeitet, selbi höchst seindzelig gesinnt. Bekannt ist sein Bestreben, die junger Leute von Elternhaus und Lehrern zu trennen, um sie dann Beute von Elternhaus und Lehrern zu trennen, um sie dann gänzlich unter seinen Einfluß zu bekommen und für seine Ideen zu gewinnen. Das Zerstörungswert übte er insbesondere durch die Zeitschrift "Der Ansang". Die Entrüstung und dann auch der Krieg segten diesen weg. Im "Neuen Ansang" ledte er aber aufs neue auf. (Vergl. Hossmann, Christliche Jugendkultur oder die freideutsche Wynelens? Donauwörth).

Byneten ift ber Sauptprophet ber Theorie bon ber Selbftbestimmung ber Jugend bor eigener Berantwortung mit innerer Bahrhaftigleit. Gan anders gestaltet fich fein prattifches Borgeben. Glen Rey fagte anders gestaltet sich sein braktisches Vorgehen. Ellen Keh sagte von ihm, er sei ein begabter Despot, er wolle Jünger, nicht Menschen erziehen. Darum kam er noch mit all seinen Freunden in Konstikt. Mit dem Wandervogel sührte er einen hestigen Kamps, die freideutsche Jugend zwang ihn, aus ihrer Witte auszuschen; eine nicht geringe Zahl von Pädagogen, die ähnliche Ziele in der Erziehung versolgten, stehen in Fehde mit ihm, wir nennen Dr. Reisinger und Fr. W. Foerster ("Politische Ethit und politische Pädagogik" S. 426 s.). Während des Krieges war auch Wynesen aus der Oessentlichkeit entwichen, mit der Kevolution trat er sofort bervor. Veut ossenharte er auch in Revolution trat er sofort hervor. Jest offenbarte er auch in aller Schärfe seine eigentliche pädagogische Methode: Selbst bestimmung für die Jugend, aber diese Selbst bestimmung muß sich vollziehen in seinem Geiste und Sinne. Schon am 16. November 1918 verkündigte er, man müsse der Jugend auch einmal die Freiheit ausostren, selbst wenn in Institutionen, selbst wenn in ihr gar tein ausgesprochenes Bedürfnis nach dieser Freiheit borhanden fei. Rach Bynetenschen Grundsätzen mußten an den höheren Behranftalten Schillerausschilfe gegründet werben, benen die Selbstregierung in vielen Dingen ber Schule zugesprochen wurde. ("A. R." Nr. 4). Deffentliche Schülerversammlungen wurden rafc nacheinander in großer Bahl gehalten, in welchen den Jugendlichen die Freiheit in glänzenden Reden dargeftellt wurde, die fie nun in Bukunft haben sollten. Whnelen mochte fiaunen: in Munchen lehnte die größte Zahl der Schiler, teilweise in sehr energischer Beise dieses Bynetensche Geschent ab. Selbst Mitalieder vom Soldaten- und Arbeiterrat, die in einigen biefer Berfammlungen erschienen, tonnten es nicht anbern. Unterdessen wurde Wynelen als padagogischer Berater von Abolf Soffmann ins Unterrichtsministerium nach Berlin berufen, um auch in Preugen pabagogifche Reformen burchzuführen. Er rühmt sich, der Verfasser padagogische kleidenskeilasserlasse zu sein; nur hätte er sie gern schäffer gestanten Religionserlasse zu sein; nur hätte er sie gern schäffer gestaltet. Doch bald meldeten die Zeitungen, daß eine anderweitige Verwendung seiner Kraft im Dienste des Staates und der Allgemeinheit vereindart sei, weil sich gegen seine Wirksamsein und unterrichtswinissterlum eine besonders hestigten Opposition geltend mache und man die gegenwärtige gespannte Sage nicht durch öffentliche Kämpfe einer weiteren Belaftungs-probe aussetzen wolle. Es war wohl nicht schön von dem preußischen Ministerium, dieses urdi et ordi zu verkündigen. Wyneten wandte sich nun wieder Bayern zu, wo die Menschen nicht so undantbar und unzugänglich sind als im Morben.

In diefer Beit hatten fich bier mit Billigung bes Minifteriums neben ben Schülerausschiffen auch Eltern rate gebilbet. Manche Eltern find nämlich ber allerdings un modernen Ueberzeugung, für die Erziehung ihrer Kinder nicht nur das Geld beischaffen zu müssen, sondern auch noch ein Wort mitreben zu dürsen. Einzelne Schüler haben indes den Wynetenschen Geist bereits so sehr in sich aufgenommen, daß sie gegen diese Auffassung der Eltern und gegen die Elternwünsche "schärste



<sup>1)</sup> Sozialiftifde Bortrage, Die im Auditorium Maximum ber Universität München bon einem Genoffen gebalten wurden, bezeichnet man als einen gang besonderen Erfolg der Revolution.

Opposition" ankundigen. Da mag es ja in der Schule bald traurig aussehen, wenn fie bas Rampffelb amifchen Gitern unb

Söhnen werben wirb.

Run tam in München die zweite Revolution (21. Februar). Unter bem Zwange bes Presseausschusses bes Zen-tralrates mußten bie bürgerlichen Zeitungen Mün-dens eine geharnischte Epiftel Wynekens an bie Studierenden der höheren Lehranstalten bringen, die für die Zukunft ein interessantes Dokument einer "freiheitlichen" Pädagogik sein wird und die zeigt, wie ihr Berfasser die Selbstbestimmung der Jugend versteht. Wyneken klagt die bie Selbstbestimmung der Jugend versteht. Wyneten klagt die Schüler an, daß sie kein Berständnis für die Revolution und teinen Sinn für die heilige Sache des Bolles hätten, daß sie bie ungewöhnlich große Freiheit, welche die Revolution gelassen habe, benutzten, "um dreift, gehässig und höhnisch über die Revolution und ihre führenden Männer abzusprechen — —." Er filgt die Drohung bei: "Was erreicht ihr damit anders, als daß ihr euch selbst aus der Entwidelung aus. als dag ihr euch jelb k aus der Entwickelung ausjchaltet, daß ihr weithin sichtbar euere Unbrauchbarleit für
führende Stellen im Volksleben beweift, und daß ihr das Volk
(will heißen: Whneken und seinen Anhang) geradezu dazu
zwingt, schleunigst dafür Sorge zu tragen, daß ihr, der Rachwuchs des Bürgertums, der jeht die höheren Bildungsanstalten bevölkert, ersett werdet durch eine Schülerschaft aus seinen eigenen Reihen, eine Schillerschaft, von der es erwarten tann, daß sie, wenn sie herangewachsen ist, die neue Ordnung der Dinge verstehen, bejahen und in seinem Sinne verwalten wird." Doch der Mann aus Wickersdorf hat die Hoffnung, daß noch eine "Auslese" der Minchener Studierenden sich bekehren wird; im übrigen erwartet er, daß dem Zustande ein Ende gemacht werde durch Einführung eines Unterrichts über Lehre und Geschichte bes Sozialismus.")

Damit führt Bynelen eine neue Art Käba-gogit in Bahern ein, der man den Namen Er-pressungspädagogit geben kann. Sie hat von Charakter, Bert und Seiligkeit innerer Ueberzeugung und Babrhaftigkeit eigenartige Begriffe! Wenn Byneten biefe Erpreffungspabagogit mit ber "heiligen Sache bes Bolles" rechtfertigen will, so mußte man darin eine gründliche Bekehrung diefes Mannes sehen; denn bisher hatten seine Lehren und sein Wirken durchaus teine soziale Richtung und fie ftanden nur im Dienste seiner

Beitanfcauung.

Doch hierin erschöpft sich die pädagogische Weisheit Wynetens noch keineswegs. Schon vor der Revolution benütte er in seinem Kampse gegen Elternhaus und Schule die Denunziation. In dem "Rlassensel" des "Ansang" konnten unzufriedene Schüler ihre Lehrer an den Pranger kellen und in Artikeln ihre Eltern bem Gespötte ber Rameraben aus-liefern. "Der Reue Anfang" sett biese padagogische Methobe fort. So brachte Wyneten neben der Erpressungspädagogit auch

eine Denunziationspädagogit.
Ganz im Geifte diefer Pädagogit liegt es, wenn noch vor Aufrichtung der Räterepublit ein gewiffer Theobald Wegele, stud. jur. et rer. pol., Minchen, an bie erften Schriftführer ber Schillerausschuffe ber bayerischen Lehranstalten einen Fragebogen schidte, ber u. a. über folgendes Antwort wünscht: Wie stellen sich die Sehrer zur Revolution? Wie viele Lehrer unterstützen die Bestrebungen der Schüler? Hat fich sonft das Berhältnis zwischen Lehrer und Schüler geändert? Wie nahmen die Schüler die Nachricht auf von der Revolution? Von der Wahl von Ausschüffen? Von dem Attentat auf Eisner? Bon ber Sprengung bes Landtags? Gewann unter ben Schülern die Ueberzeugung Raum, daß die Lehrer ihren Einfluß zu gegenrevolutionären Zweden benützen? Die Angabe, das Material zu einer Geschichte ber Revo-

lution zu benötigen, ist boch nur ein Vorwand und wahrlich das würde eine objektive Geschichte werden, zu der die Unter-lage durch Berichterstattung von Schülern über ihre Kameraden und Lehrer gewonnen werden wollte. Eine Gefinnungsschnüffelei in hählichfter Form liegt hier vor. Bisher galt es als höchfte Aufgabe ber Schule, charaftervolle Manner zu erziehen, ba auf

solchen die Ehre und die Aufunft des Bolles beruhe. Man hat gefagt, die Schillerausschiffe sollten bas Bertrauen zwischen Lehrern und Schillern wiederherftellen und erhalten. Dieses konnte aber nicht mehr vergiftet werden, als wenn ber Lehrer das Bewußtsein haben müßte, unter seinen Schülern Denun-zianten vor sich zu haben, die seine Worte an irgendeine der Schule feindliche Stelle berichten. Denn es ist manniglich betannt, wie unzuberlässig die Aussagen junger Leute find, nament-lich bann, wenn fie fich selbst interessiert mabnen. Der Schiller lich dann, wenn fie sich selbst interessiert wähnen. Der Schiler erblicke in dem Lehrer, wurde vielsach erklärt, seinen geborenen Feind. Die Boraussehung zu einer solchen Annahme war nur in ganz verschwindenden Fällen richtig, in Zukunft aber würde es nicht unberechtigt sein, wenn der Lehrer in dem Schiler seinen aufgehetzen Feind sähe. Wie kann da noch ein Berkehrstathaben, wie er zwischen beiden sein soll? Der Lehrer wird in seinem eigenen Lebensinteresse sich darauf beschränken, die vorgeschriebenen Kenntnisse zuch nech den Anschauen von Röhagagen wie Gurtitt und Anneb den Anschauungen von Röhagagen wie Gurtitt und Runeken nicht notwendig ist. wenn Badagogen wie Gurlitt und Whnelen nicht notwendig ift, wenn nur die jungen Leute in religiöser und sonstiger Sinsicht moglichft rabital werben.

Die britte Revolution brachte ben "Revolutionaren Bentral-schüllerrat", ber ficherlich unter Bynetens Einfluß ins Leben trat. Die engere Arbeitsgemeinschaft besselben "erstrebt die Diktatur Die engere Arbeitsgemeinschaft deszelden "erstredt die Altacute ber Minderheit der Schüler mit revolutionärer sozialistischer Ueberzeugung in den Schulen, entgegen dem im Dünkel oder verwässerten Sozialismus befangenen großen Mehrzahl der Mittelschüler (Böglingen von höheren Lehranstalten)". Für ihre Aufgaden "setzt sie sich unter Heranziehung des kleinen Kreises revolutionär-sozialistischer Schüler zur Mitarbeit in be-kennisten Messasiak zu fall aller genera und Schülern der bewußten Gegensat zu fast allen Lehrern und Schülern ber heutigen Mittelschulen, benen fie offen ben Kampf erklart". (Mitteilungen bes Bollzugsrats ber Betriebs- und Solbatenräte Mr. 11.)

Diese modernste Pädagogis sucht naturgemäß den positiven religiösen Unterricht in der Schule zu beseitigen und an seine Stelle die Lehre des Monismus zu sehen. Dem Uneingeweihten mag es auffallen, daß diese Bestredungen gerade in Bayern, zumeist Minchen, so ungeniert hervortreten. Gin Grund liegt barin, daß die Führer des baherischen Bauernbundes in die engste Beziehung zu benen ber Revolution getreten find. Damit war ber Gegen-

zu denen der Revolution getreten sind. Damit war der Gegenbewegung viel an Kraft genommen. Einige Momente seine hervorgehoben.

Eine ministerielle Verordnung vom 10. Januar 1919 stellte den freireligiösen Sittenunterricht als "Unterrichtsanstalt" wieder her; ein Erlaß vom 25. des nämlichen Monats befreite die Schiller mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten vom Vesuche des Religionsunterrichtes und von der Teilnahme am Schulgottesdienste sowie den übrigen religiösen Vetätungen, zu denen die Schule bisher angeleitet hatte. Diese Lage benützen nun die Freidenservereine, um mit ihrer Propaganda zur Verdrängung der Religion aus der Jugenderziehung in der Schule nun die Freidenlerbereine, um mit ihrer Propaganda zur Berdrängung der Religion aus der Jugenderziehung in der Schule einzusehen. Der Monistenbund insbesondere tritt rührig hervor. So groß auch die Gegensätze bei seinen Angehörigen im einzelnen sind, so besitzt er doch gemeinsame Grundprinzipien, die sich ausschließlich gegen die Offenbarungsreligion richten. Gesordert wird vor allem Verwerfung jeglicher übernatürlicher "Voraussetzung", d. h. Ablehnung der durch das logische Denken verlangten Annahme des persönlichen Gottes und seiner Wirssamseit; an die Stelle soll treten die "wissenschaftliche Denkenbeite, das alles, was ist und geschiebt, auf natürschaftliche Dentweise, daß alles, was ift und geschieht, auf natürliche, diesseitige und erforschbare Ursachen zurückgeführt werden muß", eine "einheitlich wissenschaftlich begründete Weltanschauung und eine auf ben Erfahrungen der organischen und fozialen

Entwidlung aufzubauende Lebensgestaltung". Der Monismus verspricht Beseitigung des Dogmas und ftellt seinerseits für jedes, das er in der Offenbarungsreligion leugnet, mindestens ein anderes auf. "Die wissenschaftlich begründete Denkweise", welche er in seinen Kundgebungen so austringlich in den Borbergrund rückt, ist in Wahrheit nichts weniger als eine solche. Die egakte Bissenschaft vermag ihrer Natur nach gar nicht an die ersten Anfänge der Dinge heranzulommen. Der Substanzbegriff bes Monismus, auf dem seine ganze Weltanschauung beruht, setzt voraus, daß die Materie mit Bernunft begabt und von Ewigkeit bewegt fei. Gegen solche Annahmen aber erheben ficher erkannte Raturgesetze Widerspruch. Ehrliche Monisten nehmen beshalb zur Erklärung alles Geschens Belträtfel an, von denen

<sup>3)</sup> Die Schülerschaften von einer Neihe Münchener höherer Lehr-anstalten antworteten in einem Offenen Brief an Dr. Wynelen, erkärten in einer Reihe von Punkten dessen Behauptungen als unwahr und bedauer-liche Entstellungen und sagten ihm, daß er die baherischen Berhältnisse gar nicht lenne und daß seine Schüsse von außerbaherischen Auständen auf baherische unzutressend seien. Die Abschützelung von dieser Seite in solch' energischer Weise müßte für Dr. Wyneten bitter sein, wenn er nicht an dergleichen Dinge gewöhnt wäre. Nur Wortslauberei ist es, was er hierung erwiderte.

sie nicht nur das Ignoramus gelten lassen, sondern auch das Ignoradimus hinzussigen, weil sie der Ersahrung, dem vernünstigen Denken und den Resultaten des Experimentes widersprechen. Bon dem Bekenninis zur monisischen Weltanschauung gilt das Wort Paskals: Es ist unglaublich, was man glauben muß, um ungläubig zu sein. Der Monismus enthält bewußt oder undewußt eine weitgehende Irresührung, namentlich der nicht philosophisch gebildeten Bolkstreise.

Der Monistenbund erstrebt nun die Jugenderziehung. Diese aber wird auf jenen Boraussetzungen und daher dem schwankenden Fundamente seiner "wissenschaftlichen Densweise" aufgebaut. Nach einem in München von Haus zu Haus verteilten Flugblatte will er an der Erhaltung und Ertlichtigung, an der allseitigen Bervolltommnung und geistigstitlichen Beredlung des Bolkes und der Menscheit nach Kräften arbeiten; durch eine solche zielbewußte Erziehung glaubt er, gleiche Hingabe und Begeisterung erwocken zu können, wie "einstens der Ausblick auf Himmelslohn und Höllenstrasen" es tat.

Gurlitt ist es auch, der die Organisation des freireligiösen Sittenunterrichtes in München in die Hand genommen hat, in den alle Eitern ihre Kinder zu schieden eingeladen
werden, welche sie im freigeistigen Sinne erziehen lassen wollen.
In München bestigt der deutsche Monistendund die Jugendgruppe
"Sonne". Auch diese wendet sich an die Schiler höherer Lehranstalten, um sie sür ihre atheistischen Anschauungen zu gewinnen.
Zu Borträgen sollen sie herangezogen werden, und man verspricht,
sie in die Entwicklungslehre einzusühren. Rach monistischer Aufmachung aber sucht diese nicht nur den Schöher als überstüssig erscheinen zu lassen, sondern sie sichte einen diresten Kamps gegen ihn. Der Glaube an die Häckelschen Moneren und den Darwinschen Zusall sind Grunddogmen. Die Restorate der Schulen werden angegangen, die Anstindigungen und Einladungen des Monistenbundes den Schilern besannt zu machen. Auch hier kann Gurlitt nicht müßig sein; ein zahlreicher Stad von Gesinnungsgenossen stadt ein rücksichen bestannt zu machen. Auch hier kann Gurlitt nicht müßig sein; ein zahlreicher Stad von Gesinnungsgenossen stadt ein rücksichen seinen Zugendzeitschrift "Der Föhn" genannt. Unglaube und Freidensertum suchen den Heranwachsenden ihre Ibeen aufzuzwingen. Die Früchte werden sich, wie wir sürchten, bald in der sittlichen Haltung ber jungen Generation und weiterhin des Bolses zeigen.

und weiterhin des Bolkes zeigen.

Das Unheil, welches das bisher rühmlichst anerkannte bayerische Unterrichts- und Erziehungswesen erleidet, wird bis an die Burzel gehen, und wenn nicht bald Hilse geboten wird, kann die nächste Zukunft den Land und Bolk brohenden Schaden

taum mehr wieder gut machen.

#### EEEEEEEEEEEEEEEEEE

#### Das Indentum im öffentlichen Leben.

Bon Dr. Sans Roft, Bestheim bei Augsburg.

Jus unseren bisherigen Darstellungen hat sich in voller Klarheit ergeben, daß ein Teil des modernen Judentums insolge seines sittlichen und physiologischen Riedergangs Eigenschaften sür seine Anteilnahme im öffentlichen Leben mitbringt, die auf seine Wirtsvöller erheblich nachteilig wirken. Der moralisch-religiöse und bevöllerungspolitische Niedergang der deutschen Juden, von dem Dr. Theilhaber spricht, im Zusammenhang mit der übergroßen Nervosität und der rastosen Geschäftigkeit hat dazu beigetragen, einen Radikalismus zu erzeugen, den wir in den Monaten der Revolution am eigenen Leibe mehr als deutlich zu spüren bekamen. Unser gesamtes öffentliches Leben in Wirtschaft— man denke an die judenübersäten Kriegswirtschaften —, in Bolitik, Presse, Literatur, Kultur ist von modern-jüdischem Geiste durchbrungen und dieser Geist ist sun modern-jüdischem Geiste durchbrungen und dieser Geist ist sun modern-jüdischem Geiste durchbrungen und dieser Weist ist sunser deutschaften kein guter. Auch nicht sur unser Wirtschaftslehen. Die Juden has kapitalistische Wirtschaftslehen. Die Juden has krinzische Wirtschaftslehem bis auf die Spizzerieben. Das Prinzip des höchst war ihnen der Freihandel ein Dogma und die solidarische Wirtschaftsbersassung ein Greuel. Höchste Steigerung der wirtschaftsichen Leifungsfähigkeit ohne gleichzeitige setzische und kulturelle Vertiefung des Boltes in seiner Arbeit und in seinen Bedürfnissen war den Juden ein Hauptziel, das sie um so eher erreichten, als sie ja die Beherrscher

der lukrativsten Wirtschaftszweige sind. Wenn der schrankenlose Erwerdsgeist die tiesere Ursache des Weltkrieges gewesen ist — und wer könnte sich dieser Erkenntnis verschließen —, dann kann der Anteil der Juden hieran nicht geleugnet werden. Man hat davon gesprochen, daß wir den riesigen wirtschaftlichen Ausschwung der letzten Jahrzehnte zum großen Teile der siddischen Talkrast verdanken. Dies muß zugegeben werden. Aber es muß dann auch der Reid, die Gisersucht und der Jorn der anderen Böller, die den Krieg entsachen, auf dasselbe Konto gesetzt werden. Wenn es dem Juden Ballin z. B., einem der ersten Ratgeber des Kaisers, gelang, einen großen Teil der englischen Krachten des Welthandels auf deutsche Schiffe herüberzuziehen, so hat diese Geschäftskätigkeit, die sich noch in tausend anderen Fällen zeigt, mit zur Entzündung des Weltkriegs beigetragen.

Unser ganzes Wirtschaftsleben wäre viel gesünder und solider, wenn nicht jüdische Geschäftsgrundsätze einen so großen Einfluß hätten. Die Strupellosigkeit ist vielsach leitender Grunds. Wie die Ariminalstatistik zeigt, überragen die Juden die Christen in den Delikten des Wuchers, Betruges, der Sonntagsschändung, der Uebertretung gewerbegeseigicher Bestimmungen, der Nahrungsmittelsälschung usw. Man macht sich keiner undezeindeten Anklage schuldig, wenn man die zahlreichen unreellen Geschäftsmandver während des Arieges, die Schiedungen, Zurüchhaltung der Nahrungsmittel, die Preissteigerung die ins Aschreichen unreellen Geschäftsmandver während des Arieges, die Schiedungen, Zurüchhaltung der Nahrungsmittel, die Preissteigerung die ins Aschreichen zum großen Teil der jüdischen Seschäftsprazis zur Laft legt. Daß auch dristliche Rausseute ein leichtes Gewissen hatten, ändert nichts an diesen Tatsachen. Die Ariegswirtschaftsgeschiche, wenn eine geschieden werden sollte, wird ohne Zweisel die sieder Nusnitzung der Andiunkturen und der enormen Bereicherung bestand, während die weniger rassinitzung der Ronjunkturen und der enormen Bereicherung bestand, während die weniger rassinitzeren Christen üpre Köhle vorwiegend draußen auf den Schlachtselbern hinhalten mußten. Der Tanz ums goldene Kalb, die Sucht nach materiellen Erfolgen um jeden Preis beherrscht das heutige Judentum stäter denn jie. Der Erfolg ist vielsach der Anwendung nicht einwankreter Seschäftigedarung zuzuschreiben. Ein Beweis sir viel. In den pfälzischen Rein kab ein fäd den Bein kab en hekanntlich Duzende von jüdischen Weinhandlungen ihren Betrieb glatt eingestellt, als seinerzeit das neue Beingest mit seinen schanntlich Duzende von südischen Weinhaltungen ihren Betrieb glatt eingestellt, als seinen zueh das neue Beingest mit seinen schanntlich Duzende von jüdischen Beindungen ihren Betrieb Auffasseben sind uns der eine Suchen Gestungen das der und seren Senner Sombatt über die Juden im Wirtschaftsleben, das die jüdische Kressen der mit gen des kerner Somba

Die innere Unruhe ber mobernen Juben, ihr steter Drang nach Reuem, nach Reformen, nach Keslame, nach Umwertung aller Werte, nachbem sie ihre alte Keligion und beren strenge Bestimmungen verlassen und keine neue Weltanschauung gesunden haben, dieser Seehtigismus und Kritigismus hat die radisalen Juden auch zu den schicken Keligion Weltanschauung gemacht. So schrieb das "Berliner Tageblati" am 8. August 1907: "Wie heute der Gedanken Geständen Keligion Weltanschauung gemacht. So schrieb das "Berliner Tageblati" am 8. August 1907: "Wie heute der Gedanke des hristlichen Staates, auch in seiner verseinerten Gestalt, als überwunden zu gelten hat, so ist auch eine Verschnung der Stände und Parteien um so eher möglich, je mehr die konservativen Kücksichten aus der praktischen Politik ausgeschaltet werden." In ihrer institutiven Abneigung gegen das Christentum wendet sich namentlich die von Juden geleitete oder beeinstußte Presse dei allen möglichen Anlässen gegen die christlichen Dogmen und die sonstitungen der Kirche. An den hohen Festagen Weihnachten, Ostern, Pfingsten wird in den Beitartsteln dom Weihnachten, Ostern, Pfingsten wird in den Leitartsteln dom Weihnachten, Ostern, Pfingsten wird in den Beitartsteln der Weihnachten, Ostern, Pfingsten wird in den Leitartsteln der Keistigken Schristen und wissen und Symbolen geschrieben und das Christentum als überwunden erklärt. Bei der Uederspannung der Höchen Jahrelber und wissens und Hochmut zur Schau. Der Geschichtschreider Treitsche seziehung als dem einzig schähen Jahrelbichern" Kodember 1879): "Was sildische Journalisen in Schnähungen und Wisseleien gegen das Christentum leisten, ist schröhern" Kodember 1879): "Was sildische Journalisen in Schnähungen und solche Leistungen werden unserem Bolte in seiner Sprace als neueste Errungenschaften deutscher Aufstärung seizgeboten." Dabei deansprucht der jüdische Journalismus das Recht der

Bügellofigkeit, namentlich in erotischer Beziehung. Bem diese Behauptung zu klihn erscheint, ber möge lefen, wie fich bie "Frankfurter Zeitung" ben Geift ber Freihelt in ber beutschen Literatur und auf ber Buhne in ber gegenwärtigen Reuordnung ber Berhaltniffe benkt. Als ber unter anderem bom Staats-anwalt wegen Berbreitung ungüchtiger Schriften vernommene Dramaturg des Düsselborfer Schauspielhauses, Hans Frand durch unzüchtige Verse starten Widerspruch sand, so daß er infolge der Erregung sogar seitens der Direktion entlassen wurde,!) da schrieb die "Franksurter Zeitung", die sich als berufenen Anwalt unferer in hohem Mage verjudeten Schaufpieler. welt fühlt, in Nr. 297 vom 26. Ottober 1918: "In der Gedurfpielerwelt fühlt, in Nr. 297 vom 26. Ottober 1918: "In der Gedurfsfladt Heines scheint man noch nicht gehört zu haben, was die Glode geschlagen hat. Wir wollen es den Herren sa gen: Im demokratischen Deutschland wird kein Kaum sein für Sittlickeitsfeze, sür Schniffler, sür Denunzianten, sür Knebler und Mudermänner! Unser mündig gewordenes Bolk will sür die Schaffenden freie Bahn und sür jeden ihrer ernstwill sür die Schaffenden freie Bahn und für jeden ihrer ernsthaften Wegbereiter bas Recht, tunfilerische Absichten respektiert ju seben! Herrn Francks Sache ift die aller, die für ein neues Deutschland arbeiten."

Bir wußten schon vor der Revolution, daß das freigeistige Judentum unser Buhnenwesen beherrscht, und mit tiefem Schmerz sah der criftlich und deutsch gefinnte Staatsbürger, wie der freche finnlich judische Geist sich in unheimlicher Welse auf den Brettern des Theaters breit machte. Nun wittert dieses Judentum erft recht Morgenluft; jübische "Kunst" soll vollends unsere Bühnen beherrschen; moralische Schranken gehörten ja ohnebies schon in die Rumpelkammer veralteter Anschauungen. Der ungeheure Einsluß, den das Judentum durch seine Presse und seinen Anteil am politischen Leben bestitzt, wird leider auch die oben von der "Franksurter Zeitung" angedrohten Absichten einer uneingeschränkten Kunstfreiheit verwirklichen lassen, auch wenn sie von Bordellust durchweht ist. Unter dem Deckmantel der Kunft werben fünftig jübische Literatur und jübische Theaterftlide fich noch viel größere Freiheiten erlauben als bisher.

1) Bgl. "A. R." Rr. 46/1918: "Zum Fall "Masten" am Duffelborfer Schauspielhaus". 

#### Vom Büchertija.

Rlara Böll-Rordheim: Tiroler Ragelen, Erzählungen. Innsbrud, Berlagsanstalt Throlia. — Pr. kart. 3.20 M. — "Nagelen" (Relten) sind die Bollsblumen Tirols. Aus dem Serzen des Tiroler Volksledens ind die Gehr realistischen E'schicklung, Sprache (Dialett). — Od die "Aufsaluung, Aussalung, Darstellung, Sprache (Dialett). — Od die "Aussalung" vom lieden Gerrgott im Einührungsgedicht der Landessitte, einer hier zweisellos freishumordoll zu nehmenden, entspricht, vermag ich nicht zu saesen. Freier Humordoull zu nehmenden, entspricht, vermag ich nicht zu saegen. Freier Humor durchdringt das Canze, nicht zügelloser, was ia auch völlig untirvolisch wäre. Die Tarstellung wirkt durchaus als echt, darum als überzeugend, trastvoll. Tie Sammlung umschließt 28 Einzelstüde.

Beatl. Pred ig ten über tie acht Selig leiten. Von J. Raim, Stadthsfarrer. 8º 106 S. M. 2.20. Nottendurg, Van der 1919. Mit herzlichem Freundesgruß lädt Stadthsfarrer Kaim durch dorzliegende Gabe die mit ihm 1894 in Rottendurg geweihten Arbeiter im Weindern des herrn zur silbernen Jubelseter ihres Priestertunss ein. In sinniger Weise ist diesem Festesgruß eine Reihe Predigten über die acht Seligseiten angescha. Der Priester ist zu ganz besonders derusch. diese Lednsprogramm zesu in engerer Rachsolge des göttlichen Meisters an sich wahr zu machen; er muß dann underzagt die Seligseiten des Hern biese Kehnsprogramm zesu in engerer Rachsolge des göttlichen Meisters an inch wahr zu machen; er muß dann underzagt die Seligseiten des Hern berde wird jeweils eine genauere Arstärung der Seligbreisungen des Herlands gegeden, dann underz ellen Ehrachen Gaden Ratms auszeichnenden klaren Auslund und seiner eblen Sprachen Gaden Ratms auszeichnenden klaren Auslund Rugult gehalten wurden, wurde das Leden den werden vorleigen zugrunde gelegt, deren Feste die hl. Kirche wird ieweils eine genauere Erstärung der Seligbreisungen des Heilands gezien, dann wird von Portugal, Johannes Gualbert, Kaiser deiner Lester weile kreit (Eilfabeth den Portugal, Johannes Gualbert, Kaiser dein

Orgelbegleitung zur missa pro defunctis (editio vaticana). Rach den Grundsätzen von Krof. Jos. Renner, ausgearbeitet von seinem Schüler R. Hart mann Regensburg und Rom 1919, Friedr. Bu sie t der bon dem Orgelspiel des befannten Regensburger Musikers begeisterte Schüler hat diese Begleitung nach den Grundsätzen und unter Villigung seines Lehrers Jos. Renner ausgearbeitet und glaubt dadurch mit vollem Rechte der musica sacra einen kleinen Dienst zu erweisen. Die Arbeit ist in der Tat geeignet, zur Beredelung der Kirchemmusk beizutragen und ein dinausstreben über routinische Tücktigkeit zu fördern.

D.

#### Bühnen- und Musikeundschan.

Rationalthealer. Die Nationaltheater gingen am 30. April auf einen Monat in Ferien. Diese Mittellung, die in zwölfter Giunde erfolgte, hat das Publikum, das eber an eine Erdfinung des Prinz-regententheaters gedacht hätte, überralcht. Der Näherstehende war schon länger von Sorge erfüllt. Der Besuch beiber Häuser war zwar immer fehr gut und an raftlofer tunftlerifder Arbeit bat es nicht gefehlt; burch Condervorstellungen, umfonft für "Rate" und billig für "bas wertfätige Bolt", hat man die Rünftler fogar überlastet, aber für das Defigit hat man eben teine Zivillifte mehr . . . . Gin Kino foll, wie Intendant Schwannete in einer Bollversammlung der Theatermitglieder mitteille, dem kunflertichen Unternehmen angegliedert werden, durch mitelite, dem tunpiericen unterneymen angegitedert werden, durch bessen Ergebnis das Desigit völlig beseitigt werde. Rach den aus-gegebenen Berichten scheinen gegen diese Projekt vonseiten der Künftlerschaft keinerlei Einwendungen erhoben worden zu sein. Um so schwerere Bedenken begen die Kunstfreunde. Der Plan stammt aus Künstlerschaft keinerlei Einwendungen erhoben worden zu sein. Um so schwerze Bedenken begen die Kunstseunde. Der Plan kammt aus Wien, bort will Direktor Heine, der als Hossignieller in München Steinrücks Borgänger war, durch Kino und Restauration das ehrwürdige Burgtheater über Wasser halten. Auch dort sind kräftige Protestsimmen lauf geworden. Wenn sie in München noch schwach kingen, so liegt das daran, daß es nach dem Sturz der Schreckensherrschaft erst die bitalsten Interessen wahrzunehmen gilt. Durch Berksung des Finanzministeriums vom 24. April ist dereits genehmigt, daß das Marstallgebäude in ein Lichtspieltsbeater mit 2160 Plägen umgewandelt werde. Diese Apprung des damals amtierenden Banknotenkunsters werbe. Diese Anordnung des damals amtierenden Banknotenkünstlers bedarf jest einer Bestätigung der rechtmößigen Regierung. Dieselbe hat badurch Gelegenheit, nachzuprüsen, od die Berquickung von Aunst und Kintopp einer Kulturstätte würdig ist, die auf anderthalb Jahrhunderte ruhmreicher Traditionen zurücklickt. Gegen die bauliche Beränderung des Marstalles wenden sich auch viele, denen die architektonischen Zeugen einer großen Bergangenheit am Herzen liegen. Es wird Aufgabe der staatlichen Denkmalpsiege sein, den klassischen Meisterbau Leo von Alenzes vor "Berschandelung" zu schligen. In der oben erwähnten Bersammlung teilte Herr Schwannele u. a. mit, daß die Einnahmen des Nationaltheaters sich um 950 000 Mt. vermehrt bätten. Im März seien sogar die böcksten Einnahmen gewesen, Diefe Anordnung des damals amtierenben Banknotenkunftlers mehrt hatten. Im Mary felen fogar die höchften Einnahmen gewesen, die je in einem Monat erreicht worden seien; freilich seien die Aus-gaben auch bedeutend gewachsen. 5 Monate gemeinsamen Schaffens hätten bewiesen, daß das Rationaltheater auf genoffenschaftlicher Grund-lage wohl bestehen könne und in weiter ausbauender Arbeit Bessers den je leiften werbe. Hoffen wir, daß diese optimistichen Anschaungen recht behalten. Begen Bermehrung des Opernbetriebes werden neue Orchestemitglieber angeworben. Die regelmäßigen Borstellungen im Pringregententbeater beginnen im Juni. Daß die Lösung ber Probleme riefengroß, barüber tonnen und wollen wir uns burch tonenbe Borte nicht hinweglaufden.

Uranssührung in den Kammerspielen. "Der tote Bellmann", eine wahre Seschichte von Qualle, wurde ohne sonderliche Heftigkeit, aber nachdrücklich abgelehnt. Dieses Stück soll erweisen, daß beim Theater vieles andere mehr Ausschlag gibt, als die Kunst. Das mag als das "wahre" an der Geschichte gelten. Daß ein sensationell ums Leben gekommener Dichter bessere und und entgeführt zu werden. als ein lebender unbekannter, mag unter Umftanden auch wahr fein. Berleger, die nur auf Gewinn aus find, beren Frauen und Maitreffen, bie bant ber Macht jener im Theater bie erften Rollen fpielen, bas finb alles nicht neue, aber nicht unbrauchbare Bubnenfiguren; allein ber fatirifde Schriftfteller, ber unter bem Dednamen Qualle fic bramatifc berfucte, bermochte nur blutlofe Menfchen auf die Bubne gu ficlen; eine Sharakteristik, die mehr boshast als humoristisch ist, allein genügt eben nicht. Das Sind beginnt nicht übel als Komoble, wird eine berbe Bosse und endigt mit einer Grabbe-Bointe, Scherz, Ironie und tiesere Bedeutung, nur irrt sich der Autor im Ausmaß der "Tiese". Die Darstellung hatte manch habsche Einzelheiten.

Renes Theater. Frehtag ift ber erste Münchener Bühnenleiter, ber bes vor Jahresfrist verstorbenen Richard Bos burch die Wieder-ausstürung eines seiner Stide gedenkt. Das Drama "Schuldig" wirlt freilich längst nicht mehr, wie im Jahre 1890. Die Verkettung der Umstände, die zu dem Justizmord führt, erscheint uns heute allzu konstruiert, die Wiltenkunk durch die Hauptmannschule längst übertrössen und wenn am Ende der schuldlose Zuchthäusler, der seine Frau in schmachvoller Erniedrigung wiedersindet, zum Mörder wird, so embsinden wir diese rasche Lat mehr tbeatralisch wirksan. als fo empfinden wir diese rasche Tat mehr theatralisch wirtsam, als tragisch exschied wir diese Tat mehr theatralisch wirtsam, als tragisch exschied immerhin zeigt das Werk auch dickerische Jüge in dem Wiedererwachen des durch zwanzig Jahre Kerker stumpt Gewordenen, in der Zeichnung des jungen Sohnes, der seine bittere Lebensersahrung in vollitischem Radikalismus austobt, in der Tochter, die die Liebe vom Abgrund reitet. Die in den Hauptrollen gut deseitet Aufflührung brachte auch diese zarteren Tone zum Erklingen.

Bericienes aus aller Belt. Im Berliner Opernhaus wird von manden — geraucht. Es icheint an energischen Magnabuten zu

# Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim

fehlen, um biefen Unfug ju belampfen. — Maeterlinds neues Stud "Die Berlobung" hat bei ber Uraufführung in Reuport Anertennung, aber auch Befremben hervorgerufen. Bie im "blauen Bogel" tritt ber Deld, ein bie Liebe fuchenber Jungling, eine Sabrt burch Gegenwart, Bergangenheit und Butunft an, ohne die Erfüllung feiner Jedale gu finden. — Gemäß einer Anordnung des baberischen Ministeriums des Innern sollen vom 13-20. Mai in den Theatern nur Darftel lungen gur Aufführung gelangen, bie bem Ernft biefer ichwerften Beit entsprechen. Auch bie anberen beutschen Staaten haben ahnliche Beftimmungen erlaffen, welche bie bittere Enttaufchung und bie Trauer über ben uns zugemuteten bemütigenben Frieden bolumentieren sollen.
— hans Bfigner beging feinen 50. Geburtstag. Geringere Runfiler wurden in friedlichen Zeiten an diesem Lebensabschnitt laut und prunt. voll gefeiert. Jest muß ein turzes Gebenkungenann und prunt-bichter, ber als Künstler zu ben ersten ber zeitgenösischen Meister ge-hört, als Bannerträger bes beutschen Jbealismus aber an erster Stelle steht.

8. G. Oberlaenber, Manchen.

#### 

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Versailler Friedensvertrags-Entwurf - Die Versk'avung des deutschen Volkes - Münchens Schreckenstage, die Wirtschaftsvernichtung - Notstand unserer Industrie.

Die Wucht des niederschmetternden Eindrucks und der Sturm der ungeheuren Entrüstung über den Versailler Entwurf des Friedensvertrages hält bei uns auch nach der deutschen Ablehnung an. Dem Wirtschaftschronisten fällt es schwer, das hierin ausgesprochene Todesurteil einer geordneten Volkswirtschaft durch Zerstörung deutscher Arbeit und deutscher Kultur des Näheren zu erläutern. Der Aufruf der deutschen Beichsregierung betont mit Becht die Ententeabsicht "der Zerstückelung und Zerreissung des deutschen Volkes, der Auslieferung der deutschen Arbeiterschaft an den fremden Kapitalismus zu menschenunwürdiger Sklaverei, der dauernden Fesselung unserer jungen deutschen Republik durch den Imperialismus der Entente" ein Gewaltfriede, welcher die Unterbindung der Lebensfähigkeit unseres Volkes mit sich bringen mitsste. Scheidemanns Wort: Dieser Friedensvertrag bedeutet die Ver. klavung des deutschen Volkes, das befristete Todesurteil, wird in jeder der zahllosen Friedensbedingungen betätigt. Das Ungeheuerliche in diesen durchaus einseitigen Vorschlägen, diktiert trotz Wilsons Völkerbundsideen vom namenlosen franko-britischen Konkurrenshass, spiegelt sich vornehmlich wieder in den Wirtschaftsforderungen. Die territorialen und finansiellen Klauseln gehen auf die völlige Verfügungsfreiheit der Entente über die deutsche Finanswirtschaft. Unser kreise erwarten bei der vollständigen Aussichtslosigkeit der Erfüllung dieser Hunderte von Einzelheiten, von denen jede für sich den Ruin und die Erdrosselung unserer Wirtschaft bedeutet, einen in seiner Tendens von Grund auf geänderten Friedensabschluss

Eine allgemeine Nationaltrauer, Börsenschluss für eine Woche kennseichnen die Welle der Volkserregung. Grosse Schwankungen und Preisabschläge in den Kriegsanleihen und am Devisenmarkt waren naturgemäss die Folgen, gans abgesehen Von eine Markt waren naturgemäss die Folgen, gans abgesehen Lave and deren der Versichen der Ve wirkungen der Unsicherheit unserer innerpolitischen Lage und deren weiteren Entwicklung. Der skandalöse Raubbau an den wirtschaft-lichen und finanziellen Kräften Bayerns, namentlich Münchens seitens der landfremden Vollsugsräte während der nunmehr glücklicherweise weggefegten Räterepublik, die Folgen der zahlreichen Geneweggeten katerepublik, die Folgen der zahlreichen Generalstreiks und Angestelltenbewegungen im ganzen Beiche hatten im übrigen Deutschlands Wirtschaftskraft ohnehin lahmgelegt. Nervosität über die Schreckensherrschaft, welche Spartakus und Kommunismus in München ausgeübt haben, vollendet das Bild der wirtschaftlichen Verwüstung der bayerischen Bäteregierung, wie dies auch in der Münchener Handelskammer ausführlich dargelegt werden musste. Raub, Plünderung, Produktionsausfall, sinnloses Arbeitsverbot, völlige Lähmung des Wirtschaftslebens durch Postsperre, Stillegung des gesamten Bahnverkehrs, Stornierung von Auftragsbestellung, Unmöglichkeit der Rohstoffbeschaffung und nicht suletzt die geschäftliche Dis-kreditierung Münchens sind die Hauptkennzeichen des Vernichtungswerkes der Spartakusregierung, von der verschärften Lebensmittelnot gans abgesehen. Bührigkeit und vermehrte Arbeitsbetätigung in Handel und Gewerbe werden es hoffentlich suwege bringen, wenig: stens einen Teil von alledem in kurzer Zeit wett zu machen. Dringend nötig ist namentlich die Stärkung der deutschen Devisenkurse durch endliche Wiederaufnahme von Warenausfuhr und Arbeitsmehrung auf allen Gebieten! Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben hierbei gleiches Ziel Gebisten! Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben hierbei gleiches Ziel und die gleiche Pflicht: es geht um die Lebenserhaltung unseres Volkes, das bei der Undurchsichtigkeit der Entente-Friedensverhandlungen ohnehin geknebelt bleibt. Nach Ueberwindung der dem deutschen Volke aufgeswungenen Arbeitsunlust wird sich auch seine Finanzlage heben. Ob die einstmals blühen de deutsche Volkswirtschaft jedoch jemals wieder ein für; die Weltwirtschaft entscheidender Produktionsfaktor werden wird, muss dahingestellt bleiben. Unsere Industrie, einst die blühendste am Erdball, ist aufs schwerzte erschüttert. Bestätigt wird dies durch die hohe Zahl aufs schwerste erschüttert. Bestätigt wird dies durch die hohe Zahl von Betrieben, welche mit dauerndem Verlust arbeiten und vor die

Frage der Stillegung oder Liquidation, wenn nicht des Kon gestellt werden. Die Sozialisierungsfrage ist schon dadurch allein ins Hintertreffen gestellt, denn Staat und Gesellschaft haben keinerlei Interesse an der Ueberleitung mit Verlust arbeitender Be-triebe in die Gemeinwirtschaft. Bilanzergebnisse unserer führenden Grossbanken und Montanunternehmungen, sowie anderer Industriesparten mit durchweg erheblich verminderten Dividenden-

Solug bes rebattionellen Teiles,

#### Geschäftsjubilaum.

Infolge ber Absperrung Manchens erhielten wir leider verspätet Rachrickt von dem Judilaum, wilches der Geschäftsteilhaber und Leiter der Derverschen Berlagsbandlung, derr Bhilipp Dornreich, Freiburg, am 23. April cr. begeben konnte. Derr Dornreich sah an diesem Lage auf eine sosighige Wirtlamteit in dem Weltbausse Gerder und ging aus des scheidenen Berhältnissen hervor. Unter Benjamin Derder trat er im April 1879 in die Firma ein. Er machte die übliche sjährige Lehre mit gründlicher Unterweisung in sämtlichen Zweigen des Berlags und Sortimentsduchbandels durch. Dieran schloß sich im derbit 1885 die gutbestandene Einjähr. Freiw. Präfung an. Der Geschäftsteis des Gehilfen wurde erweitert durch Versteitungen in der Leitung der Aarlsruher Tochterniederlassund Sondon dei den Inventurarbeiten in Leipzig, durch einen Ausenthalt in Baris und Sondon dei den Firmen Lethielleur und Regan Baul, wo er einen genauen Eindlich in den Betrieb des französischen und des englischen Auchhandels gewann, und namentlich auch durch wiederscheiten und Jtalien. Im Jahre 1895 wurde er zum Kollestive, 1903 zum Einzelproturisten bestellt und 1913 Teilhaber der Kirma. Die Werberjahre des Derderschen Ronderscheitung. Als Kräschen bes Rath. Raufm. Bereins "Lätisia", Freidurg, machte er sich in den Jahren 1889/1892 besonders um das lath. Bereinswesen der siche Ablerorden IV. Rl., vom Erosberzig Friedrich II. von Baden das Kriegsderdienstren, den Kaufern Erbrungen ist ihm 1917 dom Raiser der Rote Ablerorden IV. Rl., vom Erosberzig Friedrich II. von Baden das Kriegsderdienstren, den Geren wurden dem Judilar entiden. Das daupt des Haufer Meres gestell: und namentlich während ber Arteiskraft und das selbstlies zieren Arbeitsbeillen, seine ungewöhnlichen Gaben in den Dienst des Daufes gestell: und namentlich während ber Rriegszeit an bessen in den Spaties gestell: und namentlich während der Reiessell an bessen in den Dienst des Daufes gestell: und namentlich während der Reiessell an bessen zu den Einstelle genage Last der Berautwortung auf sich geno

Berlagsanftalt Throlia, Innsbrud — Bien — Müngen-

Werke von R. von Aralik.

Bom Beltkrieg zum Beltbund, Abhandlungen - Auf-Stimmungen. Rl. 8° (448 S.) Brofc. & 5.17.

Sistorische Studien zur älteren und nenesten Jest. 80 (501 S.) Brosch. A 5.28.

Die neue Staatenordnung in organischem Aufban-Rl. 80 (408 S.) Brofc. # 6.05.

Die Weltliteratur im Lichte ber Weltkirche. 📆 🖏 Brojd. # 4 40.

Kralit ist einer der wenigen originellen Schriftfteller, be Deutschland heute befigt. — Haft alles, was uns die moderne Literatur vermissen läßt, findet man bei Kralit. Dr. Ernst Wachler, im "Zag" Bertini.

Durch alle Buchbanblungen an beziehen.

1900 = von 380 000 Benimen! Anlagen mit einer tägl. Berarbeit Dr. Zimmermann Expres-Darre mit sämilichen Dr. Otto Zimmermann & Beinrich 2964 Ludwigshafen a. Rb. 17. ipertreter Rari Branbil, Manden SW. 4, 6 Sar Getreibe. | Stefergeit 2-8 Bochen | Für Pfla

Zur Erlangung eines kräftigen körperlichen Zuetandes, in welchem mesundes, reiches Blut in den Adern flieset, wird der Gebrauch von

# eciferrin-Tableti

eindringlichst empfohlen. rkung herverragend. Preis M. 3.— in Apotheken.

# Wach-Regiment München

Mit Genehmigung der Regierung wird hier ein Wachregiment zu 5 Bataillonen mit Maschinengewehren, Minenwerfern, Geschützen und Panzerwagen errichtet zur dauernden Gewährleistung der Ordnung in unserer Hauptstadt.

Zum Führer dieses Regiments ernannt, rufe ich Freiwillige al'er Dienstgrade und aller Waften zum Eintritt auf.

Wer unwandelbar zur Volksregierung steht, wer ein Herz hat für die Not unseres Landes, wer unter vollem Einsatz seiner Person ehrlich mithelfen will, dass die hinter uns liegenden trostlosen Zustände niemals wiederkehren, der melde sich.

Gesinnungslaue, Hetze, Verräter, warne ich, sich einzuschleichen; bei uns ist kein Boden für volksfeindliche Umtriebe.

Wir wollen eine durch Manneszucht, Ehrgefühl, Kameradschaft und gegenseitiges Vertrauen festgekittete Truppe bilden, unter deren zuverlässigen Schutz unsere Volksregierung ihre schwierigen Aufgaben ungehemmt lösen und jeder Einwohner seinem Tagwerk ruhig nachgehen und nachts sicher ruhen kann.

Wenn später gesicherte Zustände unsere Auflösung oder Ueberführung in die Reichswehr zulassen, dann soll jeder Münchner mit Achtung und Dankbarkeit von uns und unseren Taten sprechen können.

Abzeichen: Münchner Wappen am linken Oberarm.

Bedingungen: Aktive Dienstzeit, körperliche Rüstigkeit, guter Leumund, 14 Tage Probedienstzeit, vierwöchige Kündigung, Gehorsam gegen die militärischen Führer, Anerkennung der Kriegsgesetze, soweit sie noch in Kraft sind.

Gebührnisse: Mobile Löhnung nach dem Dienstgrad, eine Zulage von täglich 3 Mk., Gefahrszulage (bei Kampf), weitere 2 Mk., Zulage für Verheiratete ohne Kinder täglich 1.65 Mk., für jedes weitere Kind 1 Mk., freie Verpflegung (bei Verzicht auf Verpflegung in Natur für Verheiratete ein Verpflegungegeld von 2.70 Mk., freie Bekleidung und Unterkunft (bei Verheirateten bei Verzicht Mietentschädigung).

Meldungen bei den Polizeiämtern.

Zur Anmeldung geordnete Militärpapiere und neuerstelltes Leumundszeugnis mitbringen.

#### Färber.

Major z. D. u. Kommandeur des Wach-Regiments.

# Für unsere Gefangenen.

- 1. Geelforgerbriefe zum Bersenben burch ben Beimatfeelsorger in bie Befangenschaft. Ausgabe A für Berbeiratete Ausgabe B für Lebige. Preis f. b. Stud 10 Bfg.
- 2. Begrühungsheft: "Billommen baheim" jum Berteilen an die heim= tehrenden Gefangenen durch den Beimat= feelforger. Breis 20 Bfg.

Riraliae Arieashilfe Baderborn.

# Deutsche Hypothekenbank in Meiningen.

#### Bilanz vom 31. Dezember 1918.

| Reri                        | nög           | en   |   |  |      | *             |               |
|-----------------------------|---------------|------|---|--|------|---------------|---------------|
| Raffenbeftanb               |               |      |   |  | . 1  | 395           | 688.8         |
| Suthaben bei Banthaufern    |               |      |   |  | . 1  | 719           | 925 4         |
| Darleben gegen Bertpapier   | e .           |      |   |  |      | 902           | 805 5         |
| Bertpapiere                 |               |      |   |  | . 12 | 748           | 849.8         |
| Bechjel                     |               |      |   |  | . 8  | 254           | 111.8         |
| Berfchiebene Debitoren .    |               |      |   |  |      | 807           | 065.2         |
| Smothefen                   |               |      |   |  | . 58 | 428           | 888.6         |
| Spothelarifde Rriegs-Darl   | eben          |      |   |  |      | 51            | 800           |
| Spotheten-Binfen unb .Mn    |               |      |   |  | . (  | 070           | <b>514</b> 9  |
| Grunbftude                  |               |      |   |  | . 2  | 180           | 000           |
| ·                           |               |      |   |  | 68   | 854           | 532.8         |
| Berbind                     | li <b>d</b> i | cite | R |  |      | ,AL           |               |
| Aftientap tal               |               |      |   |  | . 8  | 1 500         | 000           |
| Referven                    |               |      |   |  | . 1  | L 000         | 000           |
| Bramien-Referve             |               |      |   |  | . 1  | 808           | 944,8         |
| Rudftellung für Talonfteuer |               |      |   |  |      | 868           | 826.7         |
| Rudftellung für Binsenticha |               | nger | 1 |  |      | 645           | 282.8         |
| Berichiebene Rrebitoren .   |               |      |   |  | . (  | 124           | 888.0         |
|                             |               |      |   |  | . 56 | 501           | <b>500.</b> - |
| Bfanbbrief-Binfen           |               |      |   |  | . 1  | 7 111         | 141.0         |
| Roch nicht erhobene Dividen |               |      |   |  |      | 54            | 465           |
| Ucberschuß                  |               |      |   |  | . 1  | 8 <b>85</b> 5 | 064.2         |
|                             |               |      |   |  |      |               |               |

#### Deutsche Sypothekenbank.

Baulfen.

brieflichen Verkehr, Gedankenausbrieflichen Verkehr, Gedankenaustausch usw. wünscht oder Korrespondenzzur Anbahnung einer christlichen Ehe anstrebt, kann in der "Allgemeinen Rundschau" nach den bisherigen Erfahrungen auf zahlreiche Briefe rechnen.

Digitized by Google

# Bayerische Handelsbank.

| Aktiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bilanz f                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ür den 3                                                                                                                                                                                                                              | 1. Dezember 1918.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passiva.                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rechnungsbanken, Bar<br>abteilung<br>Wechsel und unverzinsliche<br>Eigene Guthaben bei Banke<br>Reports und Lombards ge<br>papiere<br>Vorschüsse auf Waren und<br>Vorschüsse der Lagerhausal<br>Rigene Wertpapiere<br>Gemeinschaftsbeteiligungen<br>Debitoren in laufender Rec<br>Bürgschaftsdebitoren<br>Hypotheken- und Kommuna<br>Hypothekarische Darlehei | haben bei Noten- und Abbestand der Lagerhaus- Schatzanweisungen in und Bankfirmen gen börsengängige Wert- Warenverschiffungen beitung  hnung  19,511,479.78 ldarlehen: Sämtlich in die Register eingetragen inchen ler Lagerhausabteilung nabteilung nabteilung nabteilung nothekenabteilung voraus- | 8,133,528.18<br>515,032.49<br>4,225.34<br>221,440.39<br>16,266,414.78<br>2,627,383.18<br>87,652,914.77<br>443,649,053.89<br>20,243,237.17<br>5,243,930,94<br>2,676,455.42<br>567,236.48<br>523,261.01<br>1,001,800.32<br>1,807,062.10 | Aktienkapital Reservefonds Rücklagen der Hypothekenabteilung Rücklage für Zinsbogensteuer Rücklage für besondere Wohlfahrtszwecke Kreditoren Akzepte und Schecks Bürgschafts- verpflichtungen Verloste, noch nicht eingelöste Pfandbriefe Kommunalschuldverschreibungen im Umlauf Verloste, noch nicht eingelöste Kommunalschuldverschreibungen Unerhobene Gewinnanteilscheine Unerhobene Zinsscheine Reingewinn | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                 |
| <sub>8oll.</sub> Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | winn= und Verlu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | strechnun                                                                                                                                                                                                                             | g für den 31. Dezember 1918.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haben.                                                                                                 |
| Unkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # \$ 5,623,268.06 4,656,692.08                                                                                                                                                                                                        | Gewinnvortrag aus dem Jahre 1917 Wechsel und Zinsen Wertpapier- und Gemeinschaftsgeschäfte Provisionen Gewinne aus Sorten und Zins- und Gewinnsnteil- scheinen Erträgnis der Hypothekenabteilung Erträgnis der Lagerhausabteilung                                                                                                                                                                                | 353,621.25<br>5,060,271.73<br>1,417.508 44<br>1,367,601.05<br>114,037.36<br>1,861,016.60<br>105,903.75 |
| mandadi, den 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Diz                                                                                                                                                                                                                               | ektion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |

Die Direktion.

# Providentia, Frankfurter Versicherungs-Gesellschaft in Frankfurt a. M.

Bilanz am 31. Dezember 1918.

| A. Aktiva.                                     | 1 11 3             | B. Passiva.                                         | M d           |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1. Einlageverpflichtung der Aktionäre          | 15,428,571 43      | 1. Aktien- oder Garantiekapital                     | 17,142,857 14 |
| 2. Grundbesitz                                 |                    | 2. Reservefonds                                     | 1,714,285 71  |
| 3. Hypotheken                                  | 43,696,650 —       | 3. Prämienreserven und Prämienüberträge             | 51,057,556 06 |
| 4. Wertpapiere                                 | 14,892,033 —       | 4. Reserven für schwebende Versicherungsfälle       | 2,294,704 22  |
| 5. Vorauszahlungen und Darlehen auf Policen    | 6,189,796 50       | 5. Gewinnreserven der mit Gewinnanteil Versicherten |               |
| 6. Guthaben bei Bankhäusern und Versicherungs- |                    | der Lebensversicherung                              | 3,976,286 70  |
| unternehmungen                                 | 222,897 55         | 6. Sonstige Reserven                                | 4,851,352 69  |
| 7. Gestundete Prämien                          | 1,704,471 89       | 7. Guthaben anderer Versicherungsunternehmungen     | 1,311,868 23  |
| 8. Rückständige Zinsen und Mieten              | 156,479 13         | 8. Barkautionen                                     | 85,031 78     |
| 9. Ausstände bei Generalagenten und Agenten    | 1,016,611 35       | 9. Sonstige Passiva                                 | 2,782,123 82  |
| 10. Barer Kassenbestand                        | <b>376,0</b> 58 70 | 10. Gewinn                                          | 1,021,553 20  |
| 11. Sonstige Aktiva                            | 615.050 <b>—</b>   |                                                     |               |
| Gesamtbetrag                                   | 86,237,619 55      | Gesamtbetrag                                        | 86,237,619 55 |
| Die <b>Garantiemittel</b> der G                | esellschaft st     | ellen sich wie folgt:                               |               |
| Grundkapital                                   |                    | M. 17,142,857.14                                    |               |
| Kapital- und ausserorde                        | entliche Reser     | ven , <b>4,964,285.71</b>                           |               |

Prämien-Reserven und Ueberträge.

Vortrag auf neue Rechnung . . .

Garantiemittel zusammen M. 79,031,995.63

Digitized by Google

51,057,556.06

5,577,639.39

289,657.33

# Sozialismus und Religion

#### Von Dr. F. X. Riefl, Dombekan

gr. 8°. (144 Seiten.) Preis in steifem Um= schlag geheftet und beschnitten M. 3.20.

Inhalt: Die entscheibende Grundfrage der Revolution. — Stellung des wissenschaftlichen Sozialismus zur Religion. — Erklärung der Religion als Privatsache durch das politische Parteiprogramm. — Der Sozialismus und die ewigen Bahrheiten des Christentums. — Die stitlichereligiöse Gedankenwelt unserer Industriearbeiter im Lichte der neueren Enqueten. — Abolf Levensteins Vilanz der modernen Arbeiterpsychologie. — Urchristlicher und sozialistischer Kommunismus. — Christentum und kapitalistische Gesellschaftssordnung. — Die Ausgaben der Zukunft.

Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg.

Graue Haare
craiten Naturfarie und Jugendfrische ohne zu färben. Seit 12
Jahren giänz. bewährt. Näheres
unentgeitlich.
Sain, Firm i. B., Flöesaustrasse 23.

Rauchfaßtohlen rund gepreßt liefert als Spezialität Anguft Samacher & Co. Erier. Biebervertäut. erh. Rabatt. Aleine Anzeigen

find in der "Allgem. Rosch."
fehr erfolgreich.

# Literarischer Handweiser

Begründet von Frang Hülstamp und Hermann Rump.

In neuer Folge herausgegeben von Lateinschulrektora. D. Ernst M. Roloff zu Freiburg i. Br.

55. Jahrgang — 1919. Jährlich 12 Rummern M. 10.-

Magazin für Bädagogik. Rotiweil 1918, Ar. 26: "Daß der "Literarische Handweiser" mitten im Ariege sein hohes Dodpelamt, Wegbereiter der katholischen Literatur und Beurteiler der wichtigsten nichtkatholischen Neuerscheinungen zu sein, wieder aufnehmen konnte, muß jeden gebildeten Katholiken mit wahrer Genugtuung ersülken. Hür und Lehrer gewinnt diese mue kolge aber noch dadurch ein ganz besonderes Interese, daß sie herausgegeben wird von dem Manne, dem wir das bedeutendste katholische Kädnaggiswert der legten Jahrzehnte, das 5 bändige "Legiston der Kädnagogis", verdanten. Lateinschulrektor Ernst M. Roloss hat auch diese neue Aufgabe, die gewiß unter den abnormen Zeitumständen nicht leicht war, zu meistern versianden."

Serberiche Berlagsbandlung an Freiburg i. Br.

Durch alle Buchhanblungen u. Boftanftalten beziehbar.

#### Hadern und Knochen

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr. 4.
Telephon It. 2225. — Belessedung. Milechon-Sid. Beheingerad.

| Aktiva. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bilanz per 31. Dezember 1918      |                                                                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Gebäude-, Maschinen- und Grundstück-Konto (München Dachauer Anlagen) Gebäude-, Maschinen- und Grundstück-Konto (Olchinger Anlagen) Gebäude-, Maschinen- und Grundstück-Konto (Pasinger Anlagen) Haus Konto (Residenzstrasse) Kommandit-Kapitalkonto Debitoren-Konto Aval Debitoren Inventuren Wechsel-Konto Kassa-Konto | ## Aktienkapital-Konto   1969 302 | 272 374<br>300 000<br>3 264 113<br>28 740<br>2 971 209<br>102 126<br>62 065<br>15 000<br>1 150 |  |  |  |  |

| Soll.                                                                                                                                                                                                      | Gewinn- un                                                    | a veriust                                      | -Konto                                       | per | <b>31.</b>      | Dezember                                                        | 1918 | <br>Habe                                   | ðn.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------|
| An Ziasen-Konto  Steuern- und Abgabenkon  Assekuranz-Konto  Beiträgen zur Berufsgenos  Ratträgen zugunsten der A  Kassen  Beiträgen zum Beamtenpe  Lasten-u. Zinsen-Konto (Ha  Abschreibungen  Blanz-Konto | senschaft Arbeiter und deren nsionsverein us Residenzstrasse) | 40 783<br>34 920<br>3 837<br>32 465<br>290 370 | 68<br>69<br>42<br>74<br>67<br>65<br>18<br>22 | **  | Mieter<br>Konto | ng vom Vorjahre<br>trägnis Konto .<br>pro Dubiosa .<br>bs-Konto |      | <br>55 274<br>76 760<br>5 109<br>1 576 053 | 24<br>55<br>40 |

and Wanted Wants

In der heutigen Generalversammlung wurde die Dividende aus dem Jahre 1918 für unsere 1200 Aktien auf Mk. 210.— für eine Aktie genehmigt, wonach die beiden Dividendenabschnitte 102 und 103 bei den Herren Merck, Finck & Co. erhoben werden können.

München, 24. April 1919.

München Dachauer Aktiengesellschaft für Maschinenpapieriabrikation.

#### Statt jeder besonderen Mitteilung.



Heute am Abend ihres 52. Geburtstages verschied nach kurzem, sehr schwerem Leiden, versehen mit den heiligen Sterbsakramenten meine inniggeliebte Frau, die treue Gefährtin meines Lebens, unsere liebe Tochter und

# Frau Lili Porsch,

geb. Müller-Netscher.

In tiefstem Schmerze

#### Dr. Felix Porsch.

Geheimer Justizrat.

Breslau, den 4. Mai 1919.

### Bayerische Hypotheken- und Wechsel Bant.

Dienstag, den 20. Mai 1919,

vormittags 8 Uhr, findet im Bankgebaude, Promenadestraße Dr. 10, Zimmer 37, in Gegenwart bes Notars, herrn Juftigrate Detar Schmibt in München, bie

unferer Pfandbriefe ftatt.

Die Berlofungelifte wird im Deutschen Reichsanzeiger veröffentlicht.

Die Zahlung ber verlosten und gefündigten Summen wird kosten, und spefenfrei geleiftet bei unferen Raffen in Münden, unferen fämtlichen auswärtigen Nieder laffungen, den famtlichen Riederlaffungen ber Baberifchen Disconto- und Bedfel Bant U.G., unferen Rommand ten: Rarl Schmidt in Sof a G. mit Miederlaffungen und Ritolaus Start in Abensberg, ferner bei ber Baberifchen Staatsbant in Nürnberg und ihren fämtlichen Niederlaffungen, den Filialen der Baberifden notenbant und ihrer Agentur in Lindau, bei ben Banthaufern, Doertenbach & Cie. G. m. b. S. in Stuttgart und Unton Robn in Muruberg der Dresdner Bant in Dresden, ber Direttion ber Disconto. Gefellicaft in Berlin und Frankfurt a. D. und der Deutschen Bant Filiale Leipzig.

Berlofungeliften find bei allen vorbenannten Rahlftellen unentgeltlich au haben. Manden, im Dai 1919

Die Bauf:Direftion.

Weingroßhandlung August Müller, Hoflieferant, Sulda beeidigter Messwein-Lieferant Messweine, Cischweine in allen Preislagen. Preisliste

Diele bermögende Damen wollen fich schnellftens glüd-lich berhetraten. herren, auch ohne Bermög, erhalten fof Ausk. burch Concorbia, Berlin O 34.

Geld gegen monatliche Rudzblg, verfeiht R. Calderarow, hamburg 5. Tüchtige Vermittler gefucht.

Suchen Sie einen

fo beftellen Sie bei Ihrer Boft. anstalt oder Buchdandlung das altbekannte Literaturblatt "Liter. Handweiser" (viertelj. "A 2.50). Dieser kleine Auf-wand entschädigt bei Bücher anschaffungen bielsach und bringt Anregung u. Beleh-rung in reichstem Mage.

Soeben erichien unter dem Motto: "Damit fie alle eine feien .

hervorragende Renheit für den Berg-Jesu-Monat!

# Herz Jesu, unsere Hoffnung

**Schakkammer** des heiligften Serzens Jefu. BergeJefu: Gebet. u. Gefangbuch

enthaltend:
33 Betrachtungen nebst allen Andactsübungen u. 33 Liebern zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu, 5 Mehandacten, 1 Schulmesse, Beichtanbacht mit aussührlichem Beichtspiegel. 5 Kommunionandacten, Gebeten, Undachten und Litaneien für das ganze Kirchenjahr.

Mit firchlicher Druderlaubins herausgegeben von

Pfr. 21d. Bithnet.

Drud u Berlag: R. Meher, Ratibori. Schlef., 1919. 632 Seiten, von 3.50 K an (Goldfcdnitt von 4.20 K an), je nach Ausführung. Das Borwort schrieb D. B. P. Lohmeyer S. J.

Das Borwort schrieb H. H. Lohmeyer S. J.
Aus ber Kritit: H. H. Prof. Dr. B. urtellt: "Das
Buch ift Ihnen sehr gut geglücht."
H. H. S. K. schreibt: ... Das vollständigste
Berd Zelussebets und Gesangbuch... mit schönen Belehrungen und herrlichen, praktischen 33 ausführtlichen Betrachtungen, z. B. über Ursprung, Geschichte,
Gegenstand, Bild, Segen der Hersprung, Geschichte,
Gegenstandische Bentieben Schuchen ber der hersprung ober
milie, Familienweihe, Kirchenjahr, Deutschland,
Brotestantismus, Revolution... passentieben für das
ganze Kirchenjahr, besonders als Geschent für Erste
tommunikanten, Brautz, Cheleute u. s. w. sehr
empfehlenswert.

Durch alse Buchhandlungen zu beziehen.

#### ileuische Lebensversicherun**ds-Bank**

Aktien-Gesellschaft Berlin.

Lebens-, Kinderlebens-, Alters- und Aussteuer-versicherung

Billige Prämien! Hohe Dividenden! Mitarbeiter stets gesucht.

Auskunft durch Subdirektor Karl Reinecke München, Herzogstr. 61/62, Telefon-Ruf 33490.

### Bresdner Bank Filiale München

München, Promenadeplatz 6. Hauptsitze: Dresden-Berlin.

Aktienkapital und Reserven 340 Millionen Mark.

Enlaegennahme und Verwaltung offener Depols. Aulbewahrung geschlossener Depois. Vermielung von Schranklächern.

Enigegennahme von Bareiniagen, täglich abhebbar, auf feste Verfallzeiten oder gegen

Kündigung — zur Verzinsung. Scheck- und Konto-Korrent-Verkehr.

Gedruckte Bestimmungen über den Geschäftsverkehr werden auf Wunsch zugesandt oder an unseren Schaltern abgegeben. Auch stehen wir zu sonstigen Auskünften jederzeit zur Verfügung.

Die Bank beobachtet über alle zu ihrer Kennt-nis gelangenden Vermögensangelegenheiten ihrer Kunden strengstes Stillschweigen, auch gegenüber den Rentämtern und anderen Behörden.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inferate und den Reklameteil: A. Dammelmann, Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsankalt vorm. G. J. Mang, Buch- und Kunkbruderei, Akt.-Ges., samtliche in Manchen

Digitized by GOOGIC

# Allgemeine Bundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer Dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 21 24. Mai

#### Inhaltsangabe:

Die Pflicht im Wirtschaftsleben. Von Universitätsprotessor. Unterstaatssekretär austalten. Von dompropst dr. v. Pichler. 2. D. dr. Georg Mayr.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

frühlingsnacht. Von Josephine Moos.
Die Lehre der Geschichte. (Lehrreiches von der sozialen Revolution des 16. Jahrhunderis.) Von Rechtsanwalt August Auß.

der Kampf um die baherischen Verkehrsanstalten. Von Dompropst dr. v. Pichler. Das Erstarken des nationalen Bewußtseins unter den Wenden. Von M. Raab. Das Studium der fremden Volksseele. Von Rechtsanwalt dr. Bartmann. Vom Büchertisch. Bühnen- und Musikrundschau. Von 1. 6.

Bühnen- und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz u. handelsichau. von m. weber.

Vierteljährlich Mk. 3.90

Einzelnummer 35 Pfg.

Digitized by Google

#### Kann ich Ihnen helfen?

Ich habe weit mehr als einmalhunderttausend Personen geholfen. warum sollte ich Ihnen nicht helfen können? Sie sind vielleicht jung und möchten rasch vorankommen, oder leben in knappen Verhältnissen und möchten sich gerne ein besseres Einkommen verschaffen, sehen aber nicht, wie Sie das erreichen können. Ihr Beruf behagt Ihnen nicht ohne zu sehen, wie sie umsatteln können, oder Sie haben ein behagliches Einkommen, kommen aber mit irgend einem Studium, das Sie als Liebhaberei betreiben, nicht recht vorwärts, oder Ihr Leben ist einförmig, Sie haben kein besonderes Interesse an irgend etwas und können nicht begreifen, wie andere sich so für Natur und Kunst begeistern können, da Ihre Augen Ihnen nicht die Schönheiten zeigen, die jene entzücken. Vielleicht sind Sie besorgt um die Fortschritte Ihrer Kinder in der Schule oder um ihre Zukunft; vielleicht drückt Sie ein grosser Kummer und Sie verstehen nicht, sich ihm durch intensive Beschäftigung mit etwas anderem zu entziehen. Ihnen allen kann ich helfen, wenn sie den guten Willen mithringen. Wo ein Wille ist, da findet sich auch ein Weg", sagt ein mitbringen. "Wo ein Wille ist, da findet sich auch ein Weg", sagt ein Sprichwort. Es ist niemals zu spät, an seinem eigenen Fortschritt zu arbeiten! Aber, wird mancher sagen, ich möchte ja arbeiten, aber ich bringe nichts fertig! Das ist eben mein Geheimnis, Ihnen zu zeigen, wie man die Arbeit anfassen muss, um sie leicht und interessant zu machen. Verlangen Sie meinen Prospekt über Geistesschulung und lesen Sie darin, was andere mit meiner Lehre erreicht haben und wenn Sie dann Ihren Weg noch nicht klar sehen, dann schreiben Sie mir und ich werde Ihnen den Weg zeigen. Hier nur ein paar Auszüge aus Zeugnissen: "Als das Wichtigste erscheint mir hiebei, dass Sie mir den Weg zeigten, auf den man zu frischem Lebensmut und zu heller Arbeitsfreude gelangt. H. B." — "Meine Sinne sind jetzt sehr gut ausgebildet. Meine Konzentration hat sich erfreulicherweise sehr gebessert. Nicht zuletzt habe ich eine staunenswerte Willensstärkung erfahren. A. W." Verlangen Sie Prospekt (kostenlos) von L. Poehlmann, Amalienstrasse 3, München C 130.

# Aufruf! An alle Feldartilleristen!

#### Auf höheren Befehl

stellt das 7. bayerische Feldartillerie-Regiment 2 Freiwilligen-Batterien und 1 Flack-Batterie auf, die in die Reichswehr übernommen werden. Es gilt, die vom Volke eingesetzte Regierung zu schützen.

Drum herbei, ihr treubewährten Kameraden aus Nah und Fern, meldet Euch umgehend bei der Annahme-Stelle:

München, Max II-Kaserne, Dienstgebäude Barbarastrasse, Zimmer 24.

Gebührnisse und Bedingungen der Reichswehr. Neuerstellte Leumundzeugnisse mitbringen. Reisekosten werden ersetzt.

MUENCHEN im Mai 1919.

7. Feldartillerie-Regiment.

MIGNON. **SCHREIBMASCHINE** 

> **VERLANGEN SIE** PROSPEKT 51

AEG SCHREIBMASCHINEN M · B BERLIN W66. MAUERSTR 83/44

#### Das Immobilienburo Andersch & Co.

MUENCHEN Karlstrasse 50 Ecke Augustens besorgt An- u. Verkäule von Hausern u. Grundstacken beschafft Hypolheken und übernimmt Hausverwallungen. Geschäftszeit: 9-1, 3-6, Samstag 9-2.

#### Ketteler-Heim:

Kathol, Schwesternhaus, nächst den Bädern gelegen. – Hauskapelle, Personenautzug, Elektr. Licht. Zentral-heizung. Grosse Garten. – Prospekte durch die Oberin.

#### Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut Bheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89

- I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art.
- II. Beobachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger
- Beodachung, Begutachtung, Benahunung Schäler.
  Schäler.
  Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u Zwangszustände Kriegsneurosen, Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

#### Hadern und Knochen

sortiert und unsortiert.

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen
kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern,
Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr. 4. Teleghon Mr. 22285. — Babasandune. Münchan-Süd. Bah lanerad

# Ulanen

#### Freiwillige Eskadron von Schaezler

stellt eine grössere Anzahl Ulanen, ehem. Kavalleristen und M.-G.-Schützen ein. Strengste Disziplin. Nur einwandfreie und zuverlässige Leute werden angenommen.

Leumundszeugnis und Militärpapiere mitbringen.

Meldung München, Prinz Leopold-Kaserne, Ulaneneskadron.

Rittmeister Siegiried Freih. v. Schaezler.

Naddred von Erthein, fevillatone and Gedidaten nur mit agedrācki. Genehmivollftändleer Ozellenaugabo goftatte laktion and Verlagi Mändon, Galerioitraho Ma, Gh Auf-Rummer 20820. etided - Konte **Mindon** Nr. 7361. Bezweeprele riorteljäbriich A. 8.90.

# Allgemeine Rundschau

Anselgen prote : Anssigenpriser
Die S. gefpeltene Grundgrie TS Ofg., Anjeigen auf Tegrieite die 36 mm breite Jeile STS Ofg. Bellagen einschl. Ook-gebühren A. 18 d. Canfend. Oerbindlickfeit. Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziehung werben Habatte binfällig. Erfällungsort ift Manden Anzeigen-Belege werben nur auf bef. Wunfch gefandt. Muclisterung in Leipzig burch Carl fr. floilder.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. 21rmin Rausen.

**M** 21.

Manchen, 24. Mai. 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Die Vilicht im Wirtschaftsleben.

Bon Universitätsprosessor, Unterstaatssekretär z. D. Dr. Georg Mayr, Tuping.

Die Bollswirtschaft ist ein gesellschaftlicher Organismus, der durch den im Strom der Zeit fortdauernd sich erneuenden Zugang verhältnismäßig kurzfristig wirksamer physischer Personen und daneben durch die Mitwirkung einer verhältnismäßig kleinen Zahl nichthyssischer zumeist langlebiger Personen privater oder öffentlicher Natur fortdauernd sich erneuert und die Bestiedigung ber wirtschaftlichen Bedürsnisse ber ihm angehörigen physischen und nichtphysischen Personen in mehr ober minder zutressender Weise besorgt. Dabei ist die Beteiligung der in die Vollswirtschaft einbezogenen Personen einerseits negativer Art, soweit es sich um den Berbrauch der zur Bedürsnisbefriedung erforten Erichten Erichten Arte bereit und einerseitst vollsten Erichten Arte bereit des berlichen Güter handelt, und anderseits positiver Art, soweit die Beschaffung der in Frage stehenden Güter in Betracht kommt. Die negative wirtschaftliche Seite des Verbrauchs tritt bei den wie negative wirtschaftliche Seite des Verbrauchs tritt bei den nichthyfischen Personen des öffentlichen Rechts, so insbesondere bei dem Staatsverbrauch in voller Versonen privaten Charakters scheinung, während die nichthyfischen Personen privaten Charakters überwiegend Individualbedürfnisse des Zuschusses zum Verbrauch phyfischer Versonen in kollektiver Wirtschaftlich aktiv, d. i. mit Giterbeschaffung, sind alle nichthyfischen Personen zur Gewährleistung der ihnen obliegenden Bedürfnisbesriedigung veranlaßt; bei den öffentlichen Wirtschaften ist der Klidhalt an dem hattenden mirtschaftlichen Kringtersoss ift ber Rudhalt an bem haftenben wirtschaftlichen Privaterfolg gegeben, der bei der jest zur Erörterung stehenden Bollsatalisterung sogar dis zur Inanspruchnahme aller privaten Birtschaftsersolge sür die Gesamiheit und die darnach einsehende gleichmäßige Verbrauchsverteilung sich steigern würde. Bon den physischen Personen ist allezeit die Gesamiheit in der negativen Bolle des Verdräuchers, und zwar von der Gedurt dis zum Tode wenn man es genau nimmt, ein wenig schon vor der Geburt und auch noch na ch dem Tode — beteiligt, während nur ein Bruchteil — und zwar ein erheblicher — von Leistungsfähigen und Leistungswilligen auch aktiv als Güter beschiend hervortritt. Bu den wirtschaftlich Aktiven in diesem Sinne gehören nicht die Jüngsten und einigermaßen, wenn auch an Zahl viel geringer, die Aeltesten des Bolkes, außerdem waltet in der Beteiligung des weistlichen Aktivität ein er weiblichen Geschlechts an der wirtschaftlichen Aktivität ein erheblicher Unterschied. So grenzt sich die zur wirtschaftlichen Aktivität berusene Menschenmasse nach Alter und Geschlecht ab und außerdem ergibt sich als pathologische Erscheinung der Nichtund außerdem ergibt sich als pathologische Erscheinung der Nichtaltivität auch in den an sich leistungsfähigen Altersklassen die rein passive Stellung der Berarmten oder der heutigen "Erwerdslosen" in erkennbarer Weise. Auf dem Bruchteil der Altiven beruht außer dem individuellen, privaten, wirtschaftlichen Ersolg sür die Bollswirtschaft auch der für diese weiter in Betracht kommende kollektive Wirtschaftsersolg der nichtphysischen öffentlichen wie privaten Wirtschaftsersolg der nichtphysischen öffentlichen die Gesamtheit der Bollswirtschaft in der Bereitstellung der sür diese ersorderlichen Gütermassen aller Art bewirtt, sei es durch eigene Gütererzeugung im territorialen Gebiet der Bollswirtschaft selbst, sei es durch herbeischaffung aus anderen wirtschaftlichen Gebieten, wozu aber die Eigenerzeugung der auf die schaftlichen Gebieten, wozu aber die Eigenerzeugung der auf die Dauer nicht zu entbehrenden Darbietungen der Gegenwerte an das Ausland erforderlich ift. Gütererzeugung in der Vollswirtschaft, und zwar nützliche, mannigfaltige und geschiett gehand. habte Gütererzeugung, ist hiernach die Grundbedingung des gefamten Wirtschaftslebens.

Damit eine bie tulturelle Beiterentwicklung bes Gefell-Hamit eine die kulturelle Weiterentwicklung des Gesellschaftslebens, insbesondere auch Ueberschissse der Werteerzeugung über den Verbrauch sichernde Gestaltung von Erzeugung und Verbrauch von Gütern gewährleistet sei, bedarf der Drang zum Verbrauch wie die Neigung zur Erzeugung der Güter einer gewissen vorschauenden Regelung. Diese Regelung wird, wie nun einwal die menschliche Natur beschaffen ist, namentlich nach der Richtung einselsen müssen, daß nicht Uebermaß des Verbrauchs und Untermaß der Erzeugung der Güter eintritt Dahei ist die Sicherstellung der Gütererzeugung der maß bes Berbrauchs und Untermaß ber Erzeugung ber Silter eintritt. Dabei ift die Sicherstellung der Giltererzeugung von grundlegender Bedeutung, denn auf die Dauer ist Gilterbeschäffung für den Verbrauch in jeder Bollswirtschaft nur durch eigene Sütererzeugung, sei es direkt, sei es vermittelt durch Austausch eigenerzeugter Gilterwerte gegen fremderzeugte Gilter möglich. Bei individueller ungezügelter Menschenwillstur allein kann eine befriedigende Regelung dieser Art automatisch nicht entstehen. Auch dei weitester Berbrauchs- und Erzeugungsfreiheit muß eine Staatsgewalt vorhanden sein, die dasier Normen des öffentlichen wie des privaten Rechtes sest. In der Friedenszeit überwiegen dabei weitaus die allgemeinen Normen eines gegen rechtswidrigen Eingriss gescherten Baltens von Verdrauch und Erzeugung; in der Kriegszeit haben wir eine starte Weiterausdildung durch Rechtsnormen geregelter Erzeugungs- und namentlich Verdrauchsgestaltung kennen gelernt.

geftaltung tennen gelernt.

Sind es aber nur flaatlich formulierte Normen des Rechts, bie das Birtschaftsleben der Menschen im Kulturflaat maßgebend beeinfluffen; gibt es nicht noch einen anderen bedeutungsvollen Faktor, der neben dem Recht die individuelle Willfür des ein-zelnen maßgebend, sei es hemmend, sei es fördernd beeinflußt? Reben der formellen äußerlichen Norm, welche das Recht für das gesamte Gesellchaftsleben ber Menschen und bamit auch für beren Birtschaftsleben bilbet, waltet, teils ber rechtlichen Bindung entsprechend, teils über dieselbe noch hinausgreisend, materiell und innerlich das Gebot der sittlichen Pflicht. Nicht alles, was rechtlich nicht verboten ist, darf ohne weiteres auch als sittlich erlaubt angesprochen werden. Ich habe über dieses wichtige Problem vor nahezu zwei Jahrzehnten eine kleine Schrift "Die Pflicht im Wirtschaftsleben", Tübingen 1900, H. Laupp, veröffentlicht. In neuester Zeit ist eine, namentlich auch die einschlagende christliche Moral eingehend behandelnde überaus lesenswerte Schrift des hervorragenden Nationalökonomen Heinrich Vesch S.J. erschienen, die in der Einleitung an die von mir eingessochtene Bemerkung anknüpst, daß die Frage vielleicht töricht erschiene, ob es im Birtschaftsleben neben den rechtlichen Berpssichtungen auch sittliche Pflichten gebe. Es sei, bemerkte ich in meiner Schrift, doch nicht abzusehen, warum gerade dieses wichtige Stüd des Gesulschaftslebens, das wir Birtschaftsleben nennen, den Geboten der Sitte nicht unterliegen sollte. Und doch, suhr ich sort, sei die Frage nicht überssüssige wir sähen, wie die Anhänger materialistischer Aussallung und die Bewunderer namentlich der neuzeitlichen wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen in rückschaftlichen wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen in rückschaftlichen entsprecend, teils über dieselbe noch hinausgreifend, materiell und neuzeitlichen wirticaftlichen Entwidlungstenbenzen in rudfichts. losem Bestreben, jedes Hindernis einer möglichsten Beschleu-nigung dieser Entwidlung beiseite zu schieben, nicht bavor zurückschredten, den Erwägungen der Sittlichkeit im Rahmen des Wirtschaftslebens keinen Raum zuzugestehen; konnte ich doch zum Beleg den Aussspruch eines damaligen Breslauer Kollegen (Sombart) anführen, der dahin lautete, daß Sittlickleit auf Kosten des ölonomischen Fortschrittes seines Erachtens der Ansang vom Ende sei. Bei der Absassung meiner Schrift hatte ich, wie ich

ausdriidlich hervorhob, nicht die Absicht, das ganze Gebiet des Birtschaftslebens mit der Leuchte der Pflicht zu erhellen. Ich habe damals nur versucht, solches in kurzen Bligen für einige wichtige Fragen des Güterverbrauchs, weiter namentlich der Güterverzeugung und endlich auch der Güterverteilung zu tun. Im allgemeinen haben meine bamaligen Anregungen zunächst Im allgemeinen haben meine damaligen Anregungen zunächft bei den nationalölonomischen Rollegen wenig Sympathie gefunden. Zwar hat noch in der Zeit des "Obrigkeitisstaates" die Rollektivpslicht des Staates gegenüber den schußbedürftigen Schickten der Gesellschaft eine fortschreitend vermehrte Betätigung gefunden, wie mit der Entwicklung der sozialpolitischen Gestzgebung, insbesondere auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung auch in deutschland ersichtlich geworden ist. Weniger Anerkennung aber hat die wirtschaftliche Individ ualpslicht der im Wirtschaftliches Tätigen sowhl in der Theorie wie auch in der Rraris der Gesetzgebung und Verwaltung bis in die neueste Praxis der Gesetzgebung und Verwaltung dis in die neueste Zeitzgebunden. Schon die Kriegszeit hat hier verschiedene Berwirklichungen besonderer, nicht bloß gesetzlich sormulierter, sondern darüber hinaus auch als sittlich anerkannter wirtschaftlicher Verpssichtungen gebracht. In besonders ausgesprochener Weise tritt die gleiche Erscheinung jest zutage, da es sich darum handelt, in Anpassung neb die Arendeution ausgang bedingten Verhältnisse eine neue durch die Revolution wesentlich beeinflußte Ordnung der deutschen Vollswirtschaft einzurichten. Nun macht sich in einer von den mich ehemals betämpfenden nationalötonomischen Kollegen wohl niemals erwarteten Beise das Bedürfnis der grundfäglichen Anerennung auch der wirtschaftlichen Individualpflicht geltend. Wie eine Fansare solcher Kundgebung ertönt der erste Absab des § 1 des von der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung beschlossenen Sozialisterungsgesetzes, ber da lautet: "Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die sittliche Pflicht, seine geistigen und körperlichen Kräste so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesantheit erfordert." Hier haben wir in der neuesten deutschen Reichsgesetzung die seierliche Anerkennung der individuellen sittlichen Pflicht im Wirtschaftsleben für den im übrigen der perfonlichen Freiheit fich er-freuenden Deutschen.

Aus dem großen Gesamtgebiet des Wirtschaftslebens möchte ich für diesen Aussatz jene für die Neuordnung des deutschen Wirtschaftslebens besonders bedeutsame aktive Wirtschaftsleistung herausgreifen, die in der Gütererzeugung gegeben ift. Wie serdusgreien, die in der Gutererzeugung gegeden in. Wie steht es bei dieser mit der wirtschaftlichen Pflicht der daran Be-teiligten? Dabei ist zunächst die Vorstage zu beantworten: Wie steht es überhaupt mit der Beteiligung an der Gütererzeugung? Wer ist dabei beteiligt? Daß zu jeder Gütererzeugung Arbeit notwendig ist, liegt auf der Hand. Aber Arbeit allein tut es nicht; neben der Arbeit ist sür den, der Gütererzeugung der wirten foll, auch noch Berfügung über die Gutererzeugung er-möglichenben und förbernden Befit in Geftalt ber Naturgabe Boben und bes Menschenwerls Rapital als bes burch Borerzeugung gewonnenen Förderungsmittels der Gütererzeugung notwendig. Und schließlich ift noch die wirtschaftende Persönlichteit des Unternehmers ersorderlich, die zielbewußt die Bereinigung dieser drei Produktionsfaktoren oder Produktionselemente, soweit sie nicht über dieselben — was in kleinen Berhältnissen, z. B. beim kleinen Bauern vorkommt — selbst versügt, durch Hernaziehung von Boden-Kapital und Arbeitsnutzung für ben in Frage kommenden konkreten Erzeugungsvorgang bewirkt. In der freien Wirtschaft, die neben mäßiger Einschaltung öffentlich rechtlich geregelter Gütererzeugung heute noch die Grundlage ber gesamten Gütererzeugung ift, kommen neben ben in mäßiger Bahl vertretenen Gemeinwesen die Tausende der privaten nichtphyfischen Personen und die Millionen der phyfischen als Unternehmer auftretenden Personen in Betracht. Auch bei ber äußersten Vollogialifierung, wie sie am Sorizont ber gegen-wärtigen Revolutionszeit in Gestalt ber Ueberführung alles ber Gütererzeugung bienenden Befiges in bas Gigentum ber Gefellschaft als Gemeineigentum erscheint, verbliebe für die Durchführung jeglicher Produktion im einzelnen immer noch die Notwendigkeit in gewiffem Maße abgegrenzter Verfügung eines die Gütererzeugung bewirkenden phyfischen oder nichthhisischen Unternehmers — und sei dies auch in weitester Erstredung der Staatsgesamtheit selbst — über tontrete Boden und Kapitalstüde und über Arbeit gewisser Menge und Art. An eine absolut zentralisserte Sinrichtung der Gutererzeugung auch im meistsozialisierten Zukunftsstaat ist wohl nicht zu denken. Alle Bauern, Handwerter und Rleinhändler, sowie alle Darbieter per-

sönlicher Dienstleistungen körperlicher und geistiger Art ber Unternehmereigenschaft gang zu entkleiden und fie zu Staatsbeauf. tragten der Gütererzeugung umzuwandeln, davon tann wohl niemals die Rede fein. Gewiß wird die Zutunft nach der revolutionären Umgestaltung, die — soweit wirtschaftliche Besonder-heiten in Frage kommen — einigermaßen schon durch weitgebende Bindungen der freien Birtschaft in der Kriegswirtschaft vorbereitet worden ift, gegenüber ber durch privatkapitaliftische Machtentfaltung gerade in ber dem Krieg vorangegangenen Friedenszeit fart beeinflußten Bollswirtschaft wesentliche Berschiebungen in der gesamten Unternehmungsgestaltung der Guter-erzeugung aufweisen. Aber neben verstärtter gebundener Wirt-schaftsführung von öffentlichen Unternehmungen wird auch in der Butunft die private Unternehmung im Birtschaftsleben nach wie vor eine bedeutende Rolle ipielen. Dabei wird neben der Berfügung über Bobenftude auch der Kapitalbefit als wesentliches Förderungsmittel ber Gutererzeugung in Betracht tommen; ein gefunder Rapitalismus, insbefondere auch die Gewährleiftung fortlaufender Rapitalkräftigung der nationalen Bollswirtschaft in Berbindung mit sozialpolitisch wohlbehüteter, nationaler Ar-beitätraft ist eine wesentliche Boraussehung unserer erfolgreichen vollswirtschaftlichen in die weltwirtschaftlichen Beziehungen wohl

eingefügten Butunftsentwicklung. Wir werden es also auch weiterhin mit zahlreichen selbstftändigen Unternehmern und mit selbständigen Bodenbesigern, Rapitalisten und Arbeitern zu tun haben. Als Arbeiter tommen nur physische Personen in Betracht; die Ausstrahlung in das nichtphhische Moment findet sich hier in der Heranziehung der tapitalistisch orientierten Arbeitsbeihilse, die von alters her im Arbeitsgerät aller Art und neuzeitlich besonders in der Maschine gegeben ift. Als Rapitalbesitzer finden wir neben der physischen Unternehmung sehr ftart die nichtphysische private Personlichteit neben öffentlichen Gemeinwesen beteiligt. Beim Bodenbesitz, beffen ungleiche taisachliche Verteilung ber Oberflächenzuweisung an die einzelnen Befißer wohl bazu angetan ist, kommunistische Regungen bei solchen zu erweden, die im übrigen vom Kommunismus weit entfernt find, wie das schon in der Friedenszeit bei den speziellen Bodenreformern der Fall war, ist namentlich in Deutschland der öffentliche Besitz nicht unerheblich besonders bei Berg-werks. und Forstbesitz vertreten. Und was endlich das Unter-nehmertum anlangt, so sinden wir solches im kleinen vielsach in Personalunion mit Boden-Kapitalbesitz und selbst mit Arbeit, so beim kleinen Bauern, im großen namentlich mit Boben und Rapital, so beim Großgrundbests und der Großindustrie. Der reine "Unternehmer" im engsten Sinn, der nur mit fremdem Boben-Rapital und mit Lohnarbeit Gliter erzeugt, ift tatfachlich eine Ausnahme; am meiften tritt er in ben mobernen privatrechtlichen Unternehmungen nichtphyfischer Art, so namentlich 3. B. in ben Attiengesellschaften zutage. Bei allen biesen Tragern ber Produktionsfaktoren, Boben,

Rapital und Arbeit, und allen diesen Unternehmern phyfischer und nichthysischer Art — gerade auch bei den letteren in Ge-ftalt der Verpflichtung ihrer in der Gütererzeugung wirksamen Organe — waltet neben ben formellen Bindungen bes Rechts für die tatfächliche Ausgestaltung der von ihnen bewirkten Gütererzeugung auch noch die sittliche Pflicht. Erschöpfend dies darzulegen, fehlt hier der Raum. Bohl aber kann an einzelnen Stichproben dies gezeigt werden, sowohl für den Bodenbesitzer, den Kapitalbesitzer und den Arbeiter, als für den Unternehmer, in beren Busammenwirlen die wirtschaftliche Kraft ber Bolls-wirtschaft zum Ausbrud gelangt. Dies soll in aller Kurze im

folgenden geschehen.
Der Bodenbesitzer als Eigentümer eines Stücks der Oberfläche ber Mutter Erde ober auch von unter der Oberfläche gelagerten mineralischen Schähen hat nicht bloß im allgemeinen getagerien uitneratigen Schafen dat nicht bloß im augeneinen persönliches wirtschaftliches Interesse baran, daß dieser Boden, soweit er nicht unmittelbar der Beschiedigung eigener wirtschaft-licher Gebrauchsbedürsnisse dient, zur Gütererzeugung, sei es durch ihn selbst, sie es durch Ueberlassung an andere, verwendets wird. Er hat — und das ist das Korrelat des durch Rechtst. ordnung ihm gewährten Sondereigentums - weiter auch im Intereffe der gesamien nationalen Bollswirtschaft die fittliche Bflicht, daß der zu seiner Berfügung ftebende Boben, abgesehen von gerechtfertigtem eigenem Genugverbrauch, ber nationalen Gütererzeugung, und zwar möglichst erfolgreich nach Menge und Art ber erzeugten Güter gewidmet wirb. Diesen Anspruch an den Boden hat im geordneten Staat bas Boll in seiner Gesamtheit; benn aus Boll und Boden besteht der Staat. Die Erfahrung mit einem wenn auch nicht in staatlicher Kongentration so doch kommunal nach slawischer Sitte vergesellschafteten Boden hatte in Rußland noch vor der Ersindung des Bolschewismus gezeigt, daß das in der Kulturwelt disher weit verbreitete und immer mehr durchgedrüngene Prinzip des Sondereigentums in ganz anderer wirksamer Weise die möglichse Rußdarmachung des Bodens sür die Gütererzeugung insbesondere beim Landwirtschaftsbetrieb gewährleistet. Auch kommt gerade bei der däuerlichen Bodenvenutzung die durch das Sondereigentum am Boden verstärtte Erhaltung der seshaften Berusstradition wohl in Betracht. Die später wirtschaftlich tätig werdenden Personen kommen ja nicht plöglich in eine gewissermaßen amorphisch zusammengesete Wirtschaftsgesellschaft, sondern zunächst sinder ihr Eintritt in das Leben normalerweise gerade dei der Bodenbebauung die Umstände, unter denen der Bauernscha zur Belt gekommen ist, häusig seldstverständlich und ganz zwednäßig seinen eigenen späteren däuerlichen Berus bestimmen.

Das Sondereigentum am Boden, das vom tollektiven Gefichtspunkt der gesamten Bollswirtschaft deren Interessen entspricht, ift und bleibt gleichwohl ein individuelles Borrecht bes Bobenbesitzers, bas gerade, weil es ein Borrecht ift, dem-felben besondere fittliche Pflichten in seinem Berhalten zu seinem selben besondere sittliche Pflichten in seinem Berhalten zu seinem Bodenbesitz auferlegt. Dies gilt vor allem von dem Ausmaß dersenigen Bodenslächen, die überhaupt aus dem für weitere Gütererzeugung in Betracht kommenden Boden ganz ausscheiden, also von jenem Boden, der lediglich als Gebrauchsvermögen des Eigentilmers nicht zur Produktion, sondern zum eigenen, der Seinigen und gegebenenfalls auch seiner Freunde Genuß bestimmt ist. Für solche Beschlagnahmen von Bodenslächen won vielleicht an sich sogar sehr frucktbaren Bodenslächen — sierenden Wiergärten und Rarkonlagen gibt es killiche fich erftredenden Biergarien und Parlanlagen gibt es fittliche Grenzen bes barin jum Ausbrud gelangenden Luzus, die felbft burch eine hier eingreifende Lugusbesteuerung nicht ganz aus der Belt geschafft werden tonnen. Auch bei der Bodenverwendung zur Giltererzeugung für die Bollewirtschaft tann das, was der Bodenbesitzer dieser schuldet, unerfüllt bleiben. Dieser Fall ift dann gegeben, wenn bei Satifundien große Flächen, die gu intenfiver Bobenfultur wohl geeignet waren, der extensiven Balb. und Jagdwirtschaft gewidmet werden. Schon in meiner oben erwähnten lieinen Schrift habe ich es als die schlimmse Bersehlung gegen die wirtschaftliche Pflicht des Bodenbesisers bezeichnet, wenn er in einer sider das Maß eines berechtigten Luxus hinausgehenden Weise Boden, der zu intensiver Produktion geeignet ist, nur extensiv oder salt gar nicht wirtschaftlich nfist, wie es bei dem Neberwuchern einer irrationellen Latifundiennüşt, wie es bei dem Neberwuchern einer irrationellen Latifundien-wirtschaft oder bei Umwandlung fruchtbaren Bodens in Jagd-gründe gelegentlich als pathologische Erscheinung einer gegebenen Bollswirtschaft beobachtet werden kann. Man wird überhaupt noch weiter gehen und fragen dürsen, ob nicht bei aller Anerkennung der wirtschaftlichen Bedeutsamkeit des Sonder-eigentums am Boden, einerseits wegen der Förderung des Eigeninteresses der Bestiger an bester Nusbarmachung für die Gütererzeugung, anderseits sozialpolitisch wegen der sozialen Berankerung des Bestiges im Boden, sei es in einem Schloß, einem Bauernsts oder einer einsachen Heimstätte, siberhaupt zu-mal im Hindlich auf zunehmende Bevöllerung und das Bemal im Hinblid auf zunehmende Bevöllerung und das Be-fiedelungsproblem doch überhaupt eine gewiffe Grenze bes Befizes — etwa 2000 ober vielleicht sogar nur 1000 Heitar — nicht überschritten werden sollte. Jedensalls ift man wohl heute in nationalösonomischen und sozialpolischen Kreisen wohl darüber einig, daß das sogen. Bauernlegen zur Entwicklung neuen Größgrundbesitzes unbedingt als sittlich verwerslich anzuprechen ift.

Gewaltige wirtschaftliche Verschiebungen und Umwälzungen wie sie Krieg und Revolution gebracht haben, sind Anlaß sür berfärltes Empsinden der weitgehenden sittlichen Verpslichtungen der Bodenbesitzer gegensiber der nationalen Vollswirtschaft geworden. Borad tommt hier die durch die Ernährungsbedürfnisse bedingte Pslicht nicht nur der Produktion, sondern auch der Ablieferung der erzeugten Gilter seitens der Landwirte in Betracht, eine bedeutungsvolle Pslicht, die in verschiedener Art, zum Teil selbst mit Anwendung indirekten Produktionszwanges in der Kriegswirtschaft verwirklicht worden ist. Und nach dem Krieg tritt im Zusammenhang mit den allerdingssehr vielgliederigen und vieldeutigen Sozialisserungskendenzen gerade auch dem Boden

besitz gegenstber und zwar nicht bloß soweit es sich um Bobenschie im Inneren der Erde handelt, sondern auch gegenstder dem Flächengroßgrundbesitz der Gedanke einer Neberschlung dieses Besitzes sei es in öffentlichen Staats- oder Gemeindebesitz, sei es in privaten Mittel- und Kleinbesitz, als ein neuzeitliches Gestzgebungsziel stark hervor. Auf die sehr verwickelten Einzelheiten dieses Problems hier einzugehen, muß ich mir versagen; ich muß aber dasselbe wenigstens erwähnen, denn im Untergrund der Strömungen, welche auf Sozialisterung des Großgrundbesitzes abzielen, waltet die mehr und mehr auch in die Gestzgebungspolitis eindringende Vorsellung von den wirtschaftlichen Sonderpsichten nicht nur des Bodenbesitzers überhaupt, sondern von den weiteren besonderen Pflichten dieser Art, die auf dem Großgrundbesitz lasten und die zur Hinnahme der Enteignung aus Anlaß der Sozialisterung solchen Grundbesitzes sich steigenn können. Sowohl die sozialrevolutionäre Bewegung der Gegenwart wie die vor dem Krieg wirksame sozialreformatorsche Bestredung der Bodenreformer will nichts anderes als was nach Ansicht der Besilrworter der Aussichaltung des Sondereigentums von Grund und Boden überhaupt oder — worüber größere Einhelligseit von Revolution und Resorm besteht — doch von übermätig ausgedehntem Sondereigentum dieser Art, die Herbeisschaftung eines bestriedigenden Zustandes der Bodenbestyerhältnisse wäre, die als sittlich geboten erscheint, von der freien Willensbetätigung der Beteiligten aber nicht zu erwarten ist.

Benn das Problem Bodenbests und stilliche Pflicht vollständig erörtert werden soll, muß auch die besondere Gestaltung dieser Pflicht für den städtischen Grund- und Hausbests behandelt werden. An dieser Stelle bitte ich mit Rückscht darauf, daß ich aus räumlichen Rückschten auf Stichproben des Baltens der sittlichen Pflicht im Birtschaftsleben mich beschränken muß, davon absehen zu dürsen, obwohl gerade auch hier bei dem Ausblick auf die Bersuche, der materiellen sittlichen Pflicht gelegentlich auch noch die Stütze der formellen rechtlichen Norm zu geben, manche bedeutungsvolle Verwachsung wirtschafts- und sozialvollisser Bestrebungen aufzuzeigen wäre.

Endlich sei abschließend über die sittliche Pflicht der Boden bestiger noch hervorgehoben, daß sie nicht nur den Boden mit den vorbezeichneten Ausnahmen sür die gesamte vollswirtschaftliche Gütererzeugung zur Versügung zu stellen und dabei gegebenenfalls zugleich als Unternehmer aktiv einzugreisen haben, sondern daß sie auch, soweit ihr eigenes Eingreisen dabei in Betracht kommt, verpstichtet sind dafür zu sorgen, daß die erzeugten Güter nach Menge und Urt den günstigsten Produktionsersolg darstellen. Damit aber wird die Ausmerksamkeit auf denjenigen Bodenbesig gelenkt, der vom Besiger in eigener wurtschaftlicher Unternehmung genutzt wird; von den Pslichten des Unternehmers aber wird unten noch besonders die Rede sein. Kur da, wo es sich um Hingabe der Bodennuzung an einen andern handelt, könnte allenfalls die Prüfung des in Aussicht genommenen Benutungszwecks unter dem Gesichtspunkt seiner wirtschaftlichen Berechtigung auch noch unter ein weit größeres Maß sittlicher Pslicht des Bodeneigentums einbezogen werden. Ein solcher Fall liegt z. B. vor, wenn Berpachung von Uderland an einen Größgrundbesiger zur Ausgestaltung weiter Forst und Jagdgründe in Frage steht. Ueberwiegend stärter als des Berpächters wird aber in diesem Falle des Pächters sittliche Pslicht des Berzächts auf solchen Falle des Pächters sittliche Pslicht des Berzächts auf solchen Falle des Pächters sittliche Pslicht des Berzächter durch Gleichsellung der Zupachtung mit dem Eigentumserwerd als mit Verbot gegen den Verpächter vorgehen.

#### 

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenschau von Fris Rientemper, Berlin.

Die Boltsbewegung.

Eine Trauerwoche war angesagt; es wurde eine Boche ber Entrüftung, des Bornes, des flammenden Protestes. Wenn die deutsche Bollstrast sich im vorigen Derbst so kräftig und geschlossen aufgebäumt hätte, so wäre vielleicht noch die Front die in den Winter hinein haltbar geblieben. Jest, nachdem die Hoffnung auf anständige Behandlung des nachgiebigen Teiles so grausam getäuscht worden ist, sommt der sürmische Ausbruch des nationalen Fühlens

und Bollens leiber fehr spät. Ob zu spät, bas wird fich erft

beim Abschluß dieses unblutigen Ringens zeigen. Tröftlich ift die Einmütigkeit, die fich bei den Protesten gegen den Vernichtungsfrieden im ganzen Boll bekundet hat. Aleber ble besondere Taktik der "Unabhängigen" wird nachher noch ein Wort zu sagen sein; dieser Mißtlang wird aber über-tont von der gewaltigen Symphonie, die aus der Gesamtheit bes Bolles ohne Unterschied der Stämme, Stände und aller übrigen Parteien erschallt. Sie erinnert an den Aufschwung des deutschen Geistes beim Anfang unseres Verteidigungskrieges. Die begeisterte Entichloffenheit, Die fich jest überall be-tundet, sowohl in ben unmittelbar mit Frembherrschaft bedrohten Sandestrilen wie in dem mittelbar bedrohten Rumpf der Nation, ift umso höher zu bewerten, je bitterer die außen- und inner-politischen Entiauschungen der letten Monate waren und je klarer die schweren Opfer hervortreten, die der Widerspruch uns absordert. Es frägt sich nur, ob es Strohseuer ist oder nach haltige Glut auf dem nationalen Herde. Wird der gesunde Sinn des Volles nicht bloß die Feigheit dauernd überwinden tönnen, sondern auch die Faulheit, die neuerdings sich als Nationallaster einfressen wollte? Wir müssen die Proteste begleiten mit bem feften Entschluß, gedulbig zu ertragen, was fich nicht abwenden läßt und pflichtgetreu zu arbeiten, weil uns bie Arbeit allein über das Elend hinweghelfen tann.

Das amtliche Rettungswerk. Ber sonst steptisch ben gegenwärtigen Organen ber Reichs-und Staatsgewalt gegenstbersteht, wird doch anerkennen mussen, daß die Führer und Bertreter des deutschen Volles in dieser fatalen Zeit wader und geschidt alles tun, was zur Beschränkung bes Unheils möglich ist. Das gilt von den Bolksvertretungen im Reich und in den Einzelstaaten; das gilt auch von den Ministern, die zur Klärung der öffentlichen Meinung und zur Hebung des Bollsgeistes trefflich mitgewirkt haben, und es gilt besonders unserer Friedensdelegation in Versailles, die unter der Führung des Außenministers Graf Brockdorff-Nanhau durch Fleiß und Gewandtheit sich auszeichnet.

Die seinblichen Diktatoren haben zunächst den schrift. lichen Meinungsaustausch vorgeschoben. Da ftanden unsere Bertreter vor der Wahl, entweder den dickeibigen Entwurf der Gegner mit einem ebenso umfangreichen Folianten zu beantworten ober bie Rritit und bie Gegenvorschläge abschubmeise in mehreren Roten geltend zu machen. Sie haben biefen Beg ber Stoffverteilung gewählt und damit offenbar bas Richtige getroffen. Dadurch wird nicht nur die Erledigung beschleunigt, fonbern es wird auch ber öffentlichen Meinung die Renntnisnahme und die Beurteilung wefentlich erleichtert. Die Busammenfassung in eine Schlußnote ist natürlich vorbehalten. Außer dem grundsählichen Hinweis auf den Rechtsanspruch aus den 14 Kunkten, den Graf Broddorff schon in seiner Er-öffnungsrede eindrucksvoll betont hatte, ist dann der Reihe nach borgebracht worden: unser Entwurf sür einen ehrlichen Böllerbund, — unser Antrag auf eine durchgreifende internationale Arbeiterschutzgesetzgebung, — unser Einspruch gegen die Behaubtung, daß Deutschland allein die Schuld am Krieg trage, unter Einsorderrung des angeblichen Beweismaterials, — unser Aritik bes geplanten Länderraubes und unfere Beleuchtung ber geradezu vernichtenden wirtschaftlichen Bedingungen. Bilr die öffentliche Meinung in der zivilifierten Belt ift

besonders die zulett ermannte Rote von der größten Bedeutung. Sie liefert kurz und klar den Nachweis, daß diese sog. Friedensbedingungen viele Millionen von Menschen in Deutschland vom Leben zum Tode befördern würden, und klingt aus in die ergreifende Bahrheit: "Ber diefen Friedensvertrag unterzeichnet, spricht damit bas Todesurteil über viele Millionen beutscher

Manner, Frauen und Rinder aus.

Damit war icon ausgesprochen, bag ber feinbliche Entwamu war ichon ausgelprochen, daß der seindliche Entwurf in seiner jezigen Gestalt für uns unannehmbar sei. Die Regierung in Berlin hat ihrerseits in mehreren Kundgedungen dieses Unannehmbar ebenfalls öffentlich sestgestut. Auch die Parlamente der Einzelstaaten, darunter der Baherische Landtag in Bamberg, haben eindruckvolle Kundgebungen gegen den Gewalifrieden erlassen. Die Gegner wissen also, daß sie mit der Ablehnung und dem Abbruch der Berhandlungen zu rechnen haben, wenn sie nicht die notwendigen Kenderungen ausgestehen Menberungen jugefteben.

Die Quertreiberei ber Unabhangigen.

Bei dieser Sachlage ift es unverantwortlich, daß die lleine, aber unersättlich machthungrige Partei ber Unabhängigen bas

Rettungswerk erschwert burch die frivole Parole: Deutschland muß unbedingt unterzeichnen, auch wenn die Bedingungen nicht abgeändert werden. In der Nationalversammlung drückte sich der Abg. Haase, der Fährer dieser Partei, noch etwas reservierter aus, indem er an die scharfe Rritit ber Bedingungen nur ben Bersuch knüpfte, der gegenwärtigen Regierung die Berantwort-lichkeit zuzuschieben. In der preußischen Landesversammlung gingen Adolf Hoffmann und seine Genossen viel rücksicher bor, indem sie in einer förmlichen Parteierklärung die unbedingte Unterzeichnung verklindeten, die sie in ihrer Presse schon hatten propagieren lassen. Das ift offenbar eine Einladung an die seinblichen Machthaber, sich jeder Nachgiedigkeit zu enthalten und die Erdrossellung des wehr und willenlosen Deutschlands vollständig burchzuführen. Die Unabhängigen scheuen vor diesem Berrat am Baterlande nicht zurück, weil sie um jeden Preis die Macht an sich reißen wollen. Sie erklären die Unterzeichnung für notwendig, aber sie selbst wollen die Unterzeichnung nicht vollziehen. Sie sagen, die gegenwärtige Regierung solle abtreten, aber sie sordern, daß gerade die gegenwärtige Regierung noch unterzeichnen soll. So hosst man die Regierung auf seden Fall unmöglich zu machen. Unterzeichnet sie, so werden alle Lasten aus bem Friedensvertrag ihr zum Borwurf gemacht, und unterzeichnet fie nicht, so wird man fagen: Die Ebert-Scheibemann und Genoffen haben freventlich die Offupation mit all ihren Folgen herbeigeführt. So arbeiten diese gewissenlosen Raditalen auf eine neue Revolution bes Elends und ber Berzweiflung bin,

weil sie aus dem Unglück ihre Parteivorteile zu ziehen gedenken. Dabei wollen sie ihre Anhänger beduseln mit der Antindigung der "Beltrevolution", die allen Jammer in Glücksligkeit wenden soll. In den feindlichen Ländern zeigen sich aber noch keine Ansäge zur Weltrevolution, und wenn schließlich die fozialpolitische Entwidlung dahin führen follte, so werden vom beutschen Bolt nur armselige Refle übrig sein, ba unter ben graufigen Friebensbebingungen fast alles verberben und fterben

müßte.

#### Die Taktik der feindlichen Machthaber.

Diefe wiffen bie Seitensprünge ber Unabhangigen geschickt auszunlitzen. In ihrer Presse wird Tag für Tag verkindet: Die Deutschen gestehen selbst, daß sie die Bedingungen annehmen mussen und werden; also find die Abanderungsantrage nur Bluff.

Benn einer in Deutschland eine Dummbeit macht, erfährt es die ganze Welt. Aber die Rote des Grafen Broddorff und bie sonftigen amtlichen Rundgebungen werden nur verftummelt ober gefälscht, ober mit irreführenden Glossen veröffentlicht. Die Bergiftung ber öffentlichen Meinung wird am ärgfien in Frankreich betrieben, wo nicht allein bem gewöhnlichen Boll, Frankreich betrieben, wo nicht allein dem gewöhnlichen Volk, sondern auch den Abgeordneten der volle Inhalt der Friedensbedingungen vorenthalten bleibt. In pädagogisch berechneten Auszügen wird aufgetischt, was der französischen Eitelkeit und Habigier schweichelt. Dabei wird in zahllosen Pressentikeln den Leuten eingepault, die Bedingungen seien eigentlich noch zu milde. So wird auch im sozialdemokratischen Lager die Kritik erflidt; bort ift die Berfahrenheit gufebends großer, die Oppofition schwächer geworden. Auf einen balbigen Sturz von Clemenceau und Blodd George ift nicht zu rechnen. Die Engländer fagen fich ebenso wie die Franzosen: Die Bedingungen bringen uns Ge-bietszuwachs und Geld und Aussichten auf Berbienft; wenn die Deutschen fie annehmen muffen, fo brauchen wir uns ja ben

Borteil nicht entgeben zu laffen. Gegenüber feinen Ameritanern läßt Bilfon erklaren, ber Vollerbund werbe alles schon ausgleichen, was an dem Friedens-vertrage eiwa versehlt sei. So läßt man die Brandstiftung passeren, weil nächstens eine Lösch prize fabriziert werden könnte.

Die menschlichen Regungen und vernünftigen Erwägungen werben erftidt in bem Siegesrausch und ber turzfichtigen Erwartung von materiellen Borteilen.

Die eigenen Sandsleute werben mit Buderbrot verlodt, Die eigenen Landsleute werden mit Juderbrot verlock, und Deutschland soll mit der Peitsche gestigig gemacht werden. Man meldet und Truppenkonzentrationen im beseihren Westgebiet und eine Flottenparade bei Memel; zugleich macht Foch eine demonstrative Rheinsahrt. Als ob wir die Möglichkeit einer weiteren Oktupation nicht schon in unser Kalkul gestellt hätten! Bange machen gilt nicht. Es kommt nur darauf an, ob wir sest geschlossen und dis zum äußersten entschlossen bleiben. Die schlimmste Gesahr sur unseren letzen Selbstrettungsversuch kommt von innen her: aus den freventlichen Hetzerein und der Berblendung ihrer Gesolgschaft.

#### Frühlingsnacht.

n meinem Fensier lehnt die Frühlingsnacht A und schaut mich an mit ihren Sternenblicken, Der Garten prangt in voller Blütenpracht Und träumeschwer die Fliederdolden nicken.

Berauschend quilit ihr Duft zu mir herein, Mein mudes Auge kann den Schlaf nicht finden. -In meine Kammer schlüpft der Mondenschein Und leise rauscht der Nachtwind in den Linden.

Rings tiefe Ruh. — Nur eine Geige klingt Und singt ein Lied aus fernen Jugendzeiten, Das mir wie Feuer in die Seele dringt, Verhalt'ne Sehnsucht schluchzt aus ihren Saiten.

Und zittert leis wie Mondduft durch den Raum, Wie eines längstentschwund'nen Glückes Grüssen. Der Schlammer spinnt mich ein — und noch im Traum hör' ich den Geigenklang, den sellsam süssen. . . .

Josephine Moos.

#### 

#### Die Lehre der Geschichte.

(Lehrreiches von der fozialen Revolution des 16. Jahrhunderis.) Bon Rechtsanwalt August Rug.

Im Jahre 1525 erschütterte die große soziale Revolution saft alle Gebiete des damaligen Deutschen Reiches von der Ostsee dis an die Alpen. Es war zwar lein verlorener Krieg voraus. gegangen wie in unseren Tagen, aber in verbliffender Ueberein-stimmung mit dem Erlebnis von heute war es der damals herrschende Materialismus, der 1525 wie 1918 die geistige Disposition zum gewaltsamen Umsturz und die "sitiliche" Revolutions-atmosphäre schuf. Vor mir liegt Johannes Janssens monumen-tales Wert über die Geschichte des beutschen Bolles,

bem ich in dieser Betrachtung solge. 1)
Als "allen Ständen, hoch und niedrig, gemeinstes, mit jedem Jahr böseres Uebel, aus dem Unzufriedenheit mit dem Stand, worin man geboren, Uebervorteilung des Rebenmenschen, Reid, Haß, Ungehorsamkeit, Ausruhr und Empörung" hervorgehen muffe, betrachteten alle ernften Beobachter ber Beit ben wachsenben Lugus, die Genußsucht, die "in offenen Tabernen und auf Festen und Banketten oft wahrhaft viehische Trunkenheit und Somelgerei". Der Lugus wurde "bas freffend Gift in Stadt und Land, unter Edlen, Handwerkern und Bauern". Bon den Häuptern ging das Uebel aus. (Seite 413.) Die niederen Stände nahmen sich die höheren zum Muster. "Hantwerker und Bauern, Knecht und Biehmägd wenden ihr Gelb an köstlich Kleidung und Seschmud und wollen als Edelherren und Edelfrauen stolzieren und was fie übrig hant, geet in ben Birtshufern burch ben Bals. "Ich kenne Bauern," schrieb Wimpheling, "die bei ber Hochzeit von Söhnen ober Töchtern, ober bei Kindtaufen so viel Aufwand machen, daß man dafür ein Haus und ein Adergütchen nebst einem kleinen Weinderg kaufen könnte." "Saufen, fressen, geiftlich und weltlich Obrigkeit fcumphiren ist," wie ein Satiriter des Mittelalters fcrieb, "jegund Sache eines rechten jungen Buren worden . . .

Die lautesten Rlagen über die Berwilderung bes Bolles, ins-Die lautepen Klagen über die Verwitoerung des Voltes, ins-besondere der heranwachsenden Jugend (!) erhod Luther (S. 415). Auch Erasmus klagte 1523 einem Freunde, daß daß "neue freche, unbändige Geschlecht" niemand liebe als sich, weder "Gott noch den Bischöfen noch den Fürsten und Obrigkeiten gehorche" und "dem Mammon (!), dem Bauche und der schnöben Lust (!), fröhne". Aktuell muten solgende Aussilhrungen Janssens (S. 418)

an, da, wo er die allgemeinen Ursachen der sozialen Revolution schilbert: "Infolge des in allen Ständen zunehmenden Luxus in Kleidung . . . hatte sich in den Städten immer mehr der Großwucher (!) ausgebildet, den insbesondere die Handelsgesellschaften (!) betrieben. Sie vorzugsweise zogen Nuzen

aus bem Grundibel der Beit, indem fie ben Sandel . . . allein in Händen hatten, die Preise dieser Waren nach Willfür sessen und binnen wenigen Jahren auf das Doppelte und noch höher hinaustrieben." Ein von den Ständen auf dem Mirnberger Reichstag vom Jahre 1523 gewählter Ausschuß er-flärte: "Wegen der unleidlichen und bosen Beschwerung, so aus den großen Gesellschaften komme, seien in etlichen Städten Empörungen des gemeinen Mannes entstanden und noch größere seinen zu besorgen, wenn nicht Abwendung geschehe." Durch die Handels- und Auflaussgesellschaften, sagten die Grafen, Herren und Ritter in einer dem Reichstag im Jahre 1523 übergebenen Beschwerdeschrift, gerate das deutsche Boll in Unrat und Verberben. "Es ist offenbar," klagten sie, "wie die großen Kaufmannsgesellschaften in deutscher Nation des heiligen Reiches Unternachtenen schier zus allen Stenden klagten keinen Reiches Unternachtenen schiere zus allen Stenden klagten bei thanen schier aus allen Standen bisher hoch und übermäßig beschwert haben mit ihren Monopolien, Berblindniffen, einhelligem Auffehen, wie hoch eine jebe Bare verlauft werden foll, Rieberbrildung der armen, gemeinen Kaufleute, ... merklichen siberschwenglichen Wucher ... Luther klagte, in den Kaufmannsgesellschaften sei "Alles grundlos und bodenlos mit eitel Geiz und Unrecht ... Sie haben alle Waar unter ihren Händen, und machen's damit, wie ste wollen, steigern oder niedrigen sie nach ihrem Gesallen . . . Die Austaufs und Preissteigerungsgesellschaften brückten (S. 422) durch ihren "Fürlans" dem "armen Mann" auf dem Lande die Bodenerzeugnisse zu den niedrigstem Preisen ab, häuften die Nahrungsbedürfnisse in großen Massen auf und erhielten eine klinftliche Teuerung, während das Geld von Jahr zu Jahr im Werte sankt... Das Großkapital drückte zugleich auf die kleinen Fabrikanten; "denen, so hiervor mit ihrem Gewerb sich ernährt, wurde Gewerb und Nahrung durch die Gesellschaften entzogen." Bgl. die heutige Klage und Lage unseres Mittelftandes!

Gleichwohl wollten, wie Janssen (S. 423) nachweift, nicht bie Ausbeuter der arbeitenden Menschen Schuld tragen an deren Notlage, sondern, wo es anging, gab man — ift es heute anders?

ben Pfaffen" bie Schulb.

Bas aber "die reichen Kaufleute im Großen, das trieben die geringen Berfäuser im Kleinen durch Fälschung aller Baar, also daß alle Belt darüber" sich beschwerte. Mehrere Flugschriften gaben diesen Beschwerden Ausdruck.

Filtr bie materialistische Berflachung ber bamaligen — wie ber heutigen — Beit und für die Entgeistigung ber führend sein sollenden Intelligenz führe ich aus Janssen (S. 425) an: Je mehr bie materialiftische, auf Gelbgewinn gerichtete Gefinnung zunahm und in Folge davon die höherenStudien in Berfall gerieten, besto größer wurde die Zahl der jungen Leute, welche sich der Raufmannschaft und einträglichen Gewerben widmeten. "Man will jegund nur lernen, was Gelb einbringt und werden Kaufhäufer, Krämereyen und Tabernen übermäßig an Zahl, nicht

allein in Städten, sondern gar in Dörffern . . . " Am 26. Mai 1524 ging bon ber frantischen Stadt Forcheim die erfte soziale Erhebung aus. Dort bemächtigte sich die "Gemeine" ber Stadtschlüssell, nahm den Rat in Pflicht und stellte gemeinsam mit den Bauern der Umgegend "Artitel" auf über Zinsen und Zehnten und Freiheit von Wasser, Walb und Wild (S. 429). Auch damals aab es schon eine — Kommunisten. (S. 429). Auch bamals gab es icon eine — Rommuniften-partei. "Es gab in Nürnberg Biele, die die Bauern aufwegten und mit ben Reichen theilen wollten, benn die Beit ber driftlichen Freiheit und Bruberfchaft fei getommen, und mußten bie Ginen als reich sein, als die Anderen." Die damalige Partei der "gottlosen Maler" verwarf alle weltliche Obrigkeit und verlangte Güterteilung. Diese Bolschewisten des 16. Jahrhunderts proklamierten den Satz jeder Aufriger sei Oberer und Strasvollstrecker.

Richt nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande gab es genug Gründe zur Unzufriedenheit. Das frembe römische Recht, bas bas chriftlich-germanische immer mehr berbrangte, gab ben Sandes- und Gutsherren "rechtliche" Mittel an die Hand, um "die übermüthigen Bauern zu zähmen, damit sie nicht allzu fart ins Kraut schössen". Es waren Wittel zur Einziehung bes Semeinbefiges ber Colonen, fowie gur Erhöhung ber Steuern,

Abgaben und Fronen.

Bom Juli 1524 an lief bann die soziale Revolution "wie ein Brandseuer von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf". Merkwürdig zeitgemäß mutet die Feststellung von Clemens Endres an, der am 18. April 1525 schrieb: es sei eine Beit gesommen, wo man in beutschen Landen glauben mußte, "alles Oberst ging au Unterst und ware keine Rettung mehr aus der Herrschaft des Pobels" (Janssen S. 482).



<sup>1)</sup> Geschichte bes beutschen Bolles seit bem Ausgang bes Mittel-alters, Zweiter Band, Zuftande bes beutschen Bolles seit bem Beginn ber politisch-firchlichen Revolution bis zum Ausgang ber sozialen Revolution bon 1525, sechster verbesserter Abbruck, Perbersche Berlagshandlung, Frei-burg t. Br. 1880.

Die Lohre von ber driftlichen Bruberliebe wurde verfälfct und in egoiftischer Beise ausgelegt. Babrend bie erften Chriften als driftliche Rommuniften fagten: "Alles, was mein ift, ift auch bein", fagten die pfeudochriftlichen Kommuniften um 1525 genau so wie unsere "modernen" Rommunisten um 1919: "Alles, was

bein ift, ift auch mein!" — Ihren gefährlichen Charafter erhielt bie bamalige Revolution aus ber gemeinsamen Erhebung bes ftabtischen, bauerlichen und abeligen Proletariates. (Janffen gebraucht S. 437 ausdrücklich die Bezeichnung "Proletariat".) Den Proletariern von 1525 legte man (S. 443) die Worte in den Mund:

Das Evangelium frone Ram ju uns Armen ber Freit uns mit reichem Lone Bon iglicher Beichwer. Lehrt Rich und Arm fich lieben Und theilen, mas fie hant, Bir wollen brumb gern es üben Mit Wolluft und Berftanb .

Sand in Sand mit der wirtschaftlichen Revolution sollte auch die Umgestaltung ber ftaatlichen und gefells chaftlichen Berhaltniffe gehen. Zwei Entwürfe waren hierfür von besonderer Bedeutung: Die von den franklichen Bauern geforderte "Ordnung und Reformation zu Rut, Frommen und Boblfahrt aller Chriftenbruder", wonach wieber ein aktueller Anklang — ein Bolksparlament in Seilbronn eine neue Reichsverfassung ins Leben rufen sollte, und bie von Michael Beismahr für Tirol entworsene "Sandesordnung". Erstere Ord-nung erstrebte — wie aktuell! — die Aufrichtung einer "demo-kratisch-sozialistischen Republik" mit einem den Namen Kaiser tragenden Oberhaupt. Geismahr forderte die Aushebung aller Unterschiede ber Stande und "eine gange Gleichheit." (G. 452.)

In der auf den Umfturz aller bestehenden weltlichen Rechtsordnung gerichteten Revolution bes Jahres 1525 treten bereits biefelben ober fast biefelben sogialifischen und tommunifischen Tendenzen deutlich hervor, wie sie jest im Jahr 1919 von bestimmten linksradikalen Gruppen in so leidenschaftlicher Weise geltend gemacht werden. "Alles schon dagewesen" kann man

auch hier mit Ben Atiba fagen.

"Der tolle, unfinnige, wüthig gemachte Bobel aus Dörfern und Städten tonnte in deutschen Sanden mit Beraubung, Ausbrennung, Berftorung, Berunweihung und Schandung bes Heiligsten die unmenschlichsten Dinge verüben . . . Das machte die große Zwietracht in Sachen des christlichen Glaubens . . . Die einen faben es gern, daß die Geiftlichfeit vertilget wurde . . . Biele wollten Theil haben an ben Gutern ber Beiftlichleit und gebachten, wenn bas Spiel gelinge, es fiele ein gut Stud ab für fie; Biele waren fo erfchroden, bag fie gar nicht mußten, was zu thun; Biele waren so zagherzig, weil fie fühlten wol, daß fie dem armen Mann Beschwernisse genug auferlegt und bie Strafung Gottes jeto über fie tam"

Richt bloß interessant, sondern auch höchft lehrreich find bie Feststellungen bes Geschichtsforschers über die Folgen, ober wie es heutzutage heißt, die "Errungenschaften" der fozialen Revolution. "Die geglaubt hatten, es wird ihnen besser werden durch den Aufruhr und nit zufrieden waren mit trem Stand, und Steuer, Diensten, Binfen, und wollten herren fein, diefelbigen wurden nunmehr harter geplagt und arm und clendig". Die Bauern flagten:

"Das mügent ir wol spüren Und lugen eben zu, Dag ir nit werben verlieren Das Ralb mit ber Ru, Rern, Baber, Bausrath alle Das Bich auß ewerm Stalle Euch Freub und Mut empfalle, Beichen von aller Hab Bis an ben Bettelfta J". (5. 567.)

Die Bauern felbst wurden jest Rlagefänger der Bauernnot. In dem Bauernkriege hatte man ihnen Reichtum und Ehren vorgespiegelt, aber fie feien arm geworben burch ben Rrieg.

> Reich follten wir wer'n Und Rehn in Chr'n, Dielt füß man uns für, Bomit man uns verfür. Reich war'n wir wor'n? D Gott erbarm, Bas wir hatten, bas han wirverlor'n, Run fint wir arm". (S. 573.)

Damals "pries" Gebaftian Franc, Abrigens ein Gogner ber alten Rirche, die "Errungenschaften" der bamaligen Revolution wie folgt: "Sunft im Bapftthum ift man viel freier gewesen, die Lafter auch ber Fürften und herren zu ftrafen, jest muß alles gehoffirt sein, ober es ist aufrührisch, so zart ift die lezt Welt worden. Gott erbarms . . . So fällt der gemeine Pobel ohne allen Grund hin und her; und auch die, welche seine Borganger und Bischöfe sein wollen: wes Lofung ift, bes haben fie Ming." (S. 580.)

#### 

#### Der Rampf um die banerischen Berkehrsankalten.

Bon Dompropft Dr. v. Bichler in Baffau.1)

der Borfitzende der Bayerischen Bolkspartei, Regierungsbirektor Sped, bat in Rr. 14 ber "Allgemeinen Rundschau" einen flammenden Protest erlaffen gegen die Bergewaltigung ber baye-richen Selbständigkeit, wie fie burch die Beschluffe bes Ber-faffungsausschusses der Nationalbersammlung in Weimar brobt. Mit Recht schreibt er, daß mit Durchführung dieser Beschlüsse die leste Stunde Bayerns als eines felbftändigen Staatswefens gefchlagen haben werbe. Die nachfolgenden Beilen follen der "Berreichlichung" des Berkehrswefen, um diefes neugebildete Wort auch hier zu gebrauchen, gewidmet sein.

Artitel 89 bes neuen beutschen Berfassungsentwurfes enthielt die Bestimmung: "Aufgabe des Reiches ift es, die dem all-gemeinen Bertehr dienenden Eisenbahnen in seine Berwaltung zu übernehmen. Die Uebernahme tann nur im Bege bes Ber-

trages gegen Entichabigung erfolgen."
Bur Beurteilung ber Tragweite biefes Artitels finb noch folgende Bestimmungen besonders zu beachten. Artikel 90: "Hat das Reich innerhalb eines bestimmten Gebiets bie bem allge-meinen Bertehr dienenden Gifenbahnen in feine Berwaltung übernommen, so fteht ihm innerhalb biefes Gebiets die Enteig-nungsbefugnis und die Ausibung ber auf das Eisenbahn-wesen fich beziehenden Hoheitsrechte zu." Artitel 90c bestimmt im letten Sat: "Die Beamten und die Arbeiter der Reichseisenbahnverwaltung sind auf ihren Bunsch im Gebiete ihres Heimststaates zu beschäftigen, soweit dazu eine Berwendungsmöglich keit vorliegt und nicht zwingende Rüdsichten des Gisen-bahnbetriebs bem entgegenstehen." Artikel 90d: "hat bas Reich innerhalb eines bestummten Gebietes bie bem allgemeinen Berfehr dienenden Gifenbahnen in feine Berwaltung übernommen, fo tonnen innerhalb biefer Gebiete neue bem allgemeinen Berfehr bienende Gifenbahnen nur bom Reiche ober mit feiner Buftimmung gebaut werben."

Die baherische Regierung war bereit, diese Bersassungs-bestimmungen anzunehmen. Die genaue Beachtung des Bort-lautes zeigt, daß sie bereit war, damit ein sehr weitgehendes Entgegenkommen gegenüber den Forderungen des Reiches zu gewähren. Schon in diesen Bestimmungen lag meines Erachtens eine große Gefahr für die Selbständigfeit ber bayerifchen Gifenbahnen und ber übrigen baberifchen Bertehrsanftalten, zumal unter bem wachsenben Einfluß ber fozialbemotratischen Bartei, welche seit langem die Bereinheitlichung des Berkehrswesens auf ihre rote Fahne geschrieben hat. Der Berkassunsschuß in Weimar ift aber über diese Regierungsvorlage weit hinansgegangen. Nach seinen Beschlüssen soll bie Ueberführung aller Eisenbahnen auf das Reich bis zum Jahre 1921 traft Reichs-gesetzes ersolgen, also auch gegen den Billen der Regierung und ber Bollsvertretung bes betreffenben Staates. Der Ausschuß bes bayerischen Landtags für auswärtige Angelegenheiten hat am 25. März nach längerer Debatte in einer fehr ernften Entschlief. fung gegen diese Gewaltpolitit der deutschen Nationalversamm-lung Berwahrung eingelegt. Abg. Spea hat dabei mit allem Nachdrud betont, daß ber ablehnende Standpunkt Bayerns flaatsrechtlich unansechtbar fei. Der Baberische Landeseisenbahnrat bat in seiner Sitzung vom 31. März mit allen gegen 4 Stimmen fic auf den gleichen Standpunkt gestellt. Leider haben die baberifchen Sandelskammern in ihrer überwiegenden Mehrheit eine andere Haltung eingenommen, während der Landesverband des Hanfabundes in seiner Hauptversammlung vom 6. April wieder ver langt hat, "bağ bas durch besondere Bertrage Bayern 1871 ein

<sup>1)</sup> Der Artikel war schon vor Oftern geschrieben, tonnte aber wegen ber Zuftanbe in München erft jest an die Redaktion eingesandt werden.



geräumte Reservatrecht für das Eisenbahnwesen nur mit Aufimmung Bayerns geandert werden bart." Bur Rlaritellung ber Sache möchte ich folgende Fragen

turg behandeln :

1. Wie ist die Angelegenheit rechtlich zu beurteilen?

- 2. Besteht für Bayern eine finanzielle ober wirtschaftliche Notwendigteit, die Selbständigteit feiner Berkehrsanftalten aufzugeben?
- 3. Ift die Bereinheitlichung bes ganzen Berkehrswesens eine Bebensnotwenbigfeit für bie gebeihliche Entwidlung bes Reiches?
- 4. Ift die sofortige Uebernahme dieser Bertehrsanstalten auf das Reich überhaupt möglich und wünschenswert?

1. Bur rechtlichen Seite ber Frage fei folgenbes bemerkt: Das Deutsche Reich wurde 1870 gegründet burch Bermerit: Das Beutsche Keich wurde 1870 gegründer durch Verträge zwischen dem Nordbeutschen Bund und den sübdeutschen Staaten Bahern, Württemberg, Baden und Hessen. Die Einleitung zur Reichsversassung sagt: "Seine Majekät der König von Preußen im Namen des Nordbeutschen Bundes, Seine Majekät der König von Bahern . . . . schließen einen ewigen Bund zum Schules des Bundesgebietes und des innerhalb des felben gultigen Rechtes fowie zur Pflege ber Boblfahrt bes deutschen Bolles. Diefer Bund wird ben Namen Deutsches Reich seutschen Boltes. Dieset Butto wird den Kamen Beutsches keich sühren und wird nachstehende Versassung haben . . . "Artikel 1 der Versassung sagt: "Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Bayern, Sachsen . . . "Rach Artikel 11 sieht "das Präsidium des Bundes dem König von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser sührt." Die Rechte des Kaisers als des Bundesvorstsenden sind im einzelnen festgelegt. Durch die Rovemberrevolution find die vertragsschließenben Fürsten entfernt, die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesvorsitzenden erloschen. Ist damit auch der von den Kürsten durch Berträge geschlossen Bund Bundesvorsitzenden erloschen Bund Bundesverschen diese Berfailer Bundes-keben diese Berfailer state bei weiter die Bundesverträge nicht mehr fortbestehen, so ware die weitere Frage: Auf wen ift die Souveränität in den deutschen Gebieten jest übergegangen? Durch die im November 1870 zu Versailles geschlossenen Verträge haben Bahern, Württemberg, Baden und hessen weichtichen Teil threr Souveränität zugunsten des Deutschen Reiches aufgegeben, ihre Souveränität ist auf die in ber Reichsberfassung sestgelegten Gebiete beschränkt, für Bahern sur einzelne weitere Gebiete burch ausdrückliche Reservatrechte gesichert. Wenn diese Verträge und die hierauf beruhenden bayerischen Reservatrechte nicht mehr gelten, so gibt es nur ein Dop-peltes: Entweber ift die volle Souveranität auf bas gange beutsche Boll übergegangen ober bie einzelnen Bunbes. staaten haben ihre volle und unbeschräntte Souveränität wieder zuruchgewonnen. Gin Drittes gibt es nicht. Im wechselvollen Gang der letzten Ereignisse hat bekanntlich das Reich Souveränität für sich in Anspruch genommen in der National-versammlung, die verschiedenen deutschen Staaten haben die versammlung, die verschiedenen deutschen Staaten haven Die Souveranität ihres Boltes hochgehalten und auf Grund derselben Landtage gewählt, Regierungen ernannt und find an der Arbeit, ihre Landesangelegenheiten durch eigene Berfassungen zu regeln. Dieses von keiner Seite beanstandete Vorgehen des Reiches und der Einzelnftaaten war nur möglich unter der Boraussetzung, daß weder das Reich noch die Bundesstaaten die ausschließliche Souveränität für fich haben, sondern daß dem Reiche sowohl als auch den einzelnen Staaten souveräne Rechte zustehen, deren gegenseitige Abgrenzung nur durch die alten Verträge gegeben sein kann. Freilich hat die revolutionäre Regierung Bayerns unter Kurt Eisner diesen staatsrechtlichen Standpunkt nicht von Ansang an klar und entschlossen betont und durch ihre Zustimmung jum proviforifchen Grundgefet des Reiches felbft den Boden geebnet, auf bem jest in Weimar luftig weitergebaut wird. Die mahnenden und warnenden Stimmen der Bagerischen Bolkspartei wurden im Taumel ber erften Revolutionswochen nicht beachtet; jest wird von mancher Seite bas verhängnisvolle "Bu fpat" gesprocen. Meines Erachtens tann aus dem provisorischen Grundgefet bie Ronfequenz ber vollen und ausschließlichen Souveränität des Reiches und speziell die Ronfequent ber Aufgabe von vertragsmäßigen Reservatrechten nicht gezogen werden. Das provi-lorische Grundgesetz sollte nur den staatsrechtlichen Boden für die Bertretung des Reiches den Feinden gegenüber und für die einstweilige Fortführung der allgemeinen Aufgaben der Reichsverwaltung schaffen, die dauernde Beseitigung von vertragsmäßig seftgelegten Rechten ber Ginzelftaaten hatte ausbrudlich ausgesprocen werben muffen und nur mit Zustimmung ber jest souveränen Bollsvertretung ber betreffenben Staaten erfolgen fönnen.

Besteht für Bayern eine finanzielle ober wirtschaftliche Rotwenbigteit, Die Selbständigteit

feiner Berkehrsanstalten aufzugeben? Bon liberaler Seite wird feit Jahren die Preisgabe ber Selbständigfeit der baberischen Gisenbahnen und Boften unter Anschluß an eine beutsche Berkehrsgemeinschaft verlangt, aus politifchnationalen und aus finanziellen Grunden. Bum erften Puntt wird später ein Wort zu sagen sein. Das Hauptargument bilden immer finanzielle Betrachtungen. Der glänzenden Rente ber preußischen Staatseisenbahnen wird der angeblich recht unbefriedigende finanzielle Stand der baberischen Eisenbahnen gegenübergestellt. Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß das finanzielle Erträgnis der baberischen Eisenbahnen weit zurückbleibt hinter den Ergebnissen der preußisch helfischen Gemein-chaft. In Bayern find die Anlagetoften der Gifenbahnen infolge bes mehr gebirgigen Terrains erheblich höher als in ben norddeutschen Ebenen, die Berkehrseinnahmen find weit geringer infolge bes Mangels an großen Roblen und Erzlagern und ber infolgebeffen viel weniger entwidelten Induftrie, ferner infolge ber weiten Entfernung von ben großen Seehäfen. Die Ausgaben für Kohle und andere notwendige Betriebsstoffe find bei uns entsprechend höher. Diese Momente würden selbst-verständlich auch beim Eintritt in eine Semeinschaft zuungunsten ber baherischen Finanzen in Rechnung gestellt, Bahern wiltbe einen verhältnismäßig geringeren Anteil an den Ueberschiffen der Gemeinschaftsbahnen erhalten. Ein genau zutreffendes Urteil über die Finanglage bes ftaatlichen Gifenbahnnepes barf nicht bloß auf Grund des Rechnungsabschlusses eines ober auch mehrerer einzelner Jahre gefällt werden; es muß babei eine ganze Reihe von einzelnen Posten in genaue Erwägung gezogen werden. Es tommt z. B. sehr viel darauf an, ob die Ausgaben für Stationserweiterungen, für Schienenverstärtung, für Berbesserung ber Signal- und Sicherungseinrichtungen, für Beschaffung von neuen Lokomotiven und Wagen aus laufenden Mitteln bestritten oder auf Anleihe genommen werden. Im ersteren Fall erscheint der einzelne Jahresabschluß als weniger glinstig, in Wirklichleit ist die finanzielle Lage des Unternehmens

aber innerlich gesünder und mehr gesestigt.
Die Geschäftsberichte der bayerischen Staatseisenbahnen haben in früheren Jahrzehnten öfter mit Fehlbeträgen abgeschlossen, so daß im detreffenden Jahre ein Teil der Verzinsung ber Eisenbahnschulb auf allgemeine Staatsmittel genommen werben mußte. Seit ber Konvertierung der Eisenbahnanleihen und seit Durchführung der Neuorganisation, welche eine weittragende Bereinsachung der Dienstzeschäfte und Einsparung von Versonal brachte, haben sich stetig steigende Ueberschüsse ergeben, nur die Jahre 1908 und 1909 und das erste Kriegsjahr 1914 haben mit Fehlbetragen abgeschlossen. Im Jahre 1910 wurde ein Ausgleich und Tilgungsfonds gebilbet, ber fich sehr gut entwidelt und bie Mittel geboten hat, um ohne Inanspruch. nahme von allgemeinen Staatsmitteln und ohne Aufnahme von neuen Anleihen die Kriegsjahre burchzuhalten. Bei Eintritt ber Rovember-Revolution war im Ausgleichsfonds ein Betrag von 53 Millionen vorhanden, womit wenigstens ein Teil der Mittel os weinionen vorganden, womit wenigpens ein Leil der Aktitel zur allmählichen Deckung der Kriegsschäden gegeben war. Finanziell noch günstiger stand die baherische Postverwaltung, welche einen Schatz den 86 Millionen in den 4 Kriegsjahren angesammelt hatte, während die große Reichspostverwaltung Jahr sitr Jahr mit steigenden Fehlbeträgen abschloß — ein Beweis, daß unter Umständen eine kleinere Verwaltung besser zu wiedlichken in der Legen in die generalte des Aufmankung wirtschaften in der Lage ist als ein großes Unternehmen, das fich ploglichen Berschiebungen ber Berhältniffe nicht so rasch und burchgreifend anschließen tann. Sehr bebauerlich ift, bag in früheren Sahrzehnten ber planmäßigen Schulbentilgung bei ben baberischen Bertehrsanftalten zu geringe Aufmertsamteit gu-gewendet wurde und bag manche Bauten üppiger ausgeführt wurden als ben Zweden bes Bertehrs angemeffen war. Es ift ferner ben baberischen Berkehrsanstalten viel zu spät gelungen, sich die finanzielle Selbständigkeit gegenüber ber Finanzverwaltung zu erringen. Bon großstädtischer Seite wird in der Regel als eine Hauptursache der geringen Rentabilität der baberischen Gisenbahnen das Lotalbahnshiftem angegeben; von den recht beträcktlichen Fehlbeträgen bes Bororisverkehrs der Großstädte wird von dieser Seite nicht gesprochen. Die Lokalbahnen bringen durchschnittlich die Verzinsung der für sie ausgewendeten Staatsmittel auf, wobei im Seschäftsbericht immer recht erhebliche Beträge für Abschreibung und für Mitbenützung der Einrichtungen der Hautbahnen angesetzt find. Für die allgemeine Staatskasse bringen die Lokalbahnen indirekt recht erhebliche Mehreinnahmen durch die Steigerung der Einnahmen aus den flaatlichen Forsten und aus den direkten Steuern infolge der wirtschaftlichen Sebung

ber betreffenben Begirte.

Freilich infolge der Nachwirtungen der Revolution sind die Finanzen der baherischen Verlehrsanstalten vollständig zerrüttet. Für die Eisendahnen hat Minister v. Frauendorfer in der Eisenbahnratssitzung vom 6. Februar einen sür das lausende Jahr zu erwartenden Fehlbetrag von 170 Millionen Mark konstatiert, abgesehen von den Hunderten von Millionen, welche auf Wiederherstellung der Ariegsschäden, auf Ausbesserung und Vermehrung der Betriedsmittel verwendet werden müssen. Aber Bahern steht damit nicht allein. Der preußische Finanzminister Dr. Südekum hat am 25. März den Fehlbetrag der preußischen Eisendahnen sür das lausende Rechnungsjahr auf 2222 Millionen Mark veranschlagt, wodon durch die mit 1. April eingetretenen Tariserhöhungen — teilweise bis zu 100 % — nur 1438 Millionen Wart veranschlagt, wodon durch die mit 1. April eingetretenen Tariserhöhungen — teilweise bis zu 100 % — nur 1438 Millionen Gebedt werden. Er hat den Sax ausgesprochen: "Dax preußische Eisenbahnwesen ist beinahe vollständig zerrüttet" — durch die Revolution! Ob unter solchen Umständen eine günstige Ablösung der Eisenbahnen durch das Reich zu erwarten wäre? Und wenn dies der Fall wäre, so müsten die Einzelstaaten auf der anderen Seite wieder mehr herangezogen werden zur Deckung des größeren Fehlbetrages des Reiches. Württemberg drängt auf Uedernahme seiner Bahnen durch das Reich, weil es Jahr sür Jahr Millionen sür Deckung der Fehlbeträge aus allgemeinen Staatsmitteln auszuwenden hat.

Die wirtschaftlichen Erwägungen sprechen entschieben gegen Ausgabe ber selbständigen Bertehrseinrichtungen in Eisenbahn und Post. Diese Behauptung kann nicht widerlegt werden durch die Berusung auf die sachtundigen Autoritäten der Handelskammern und des Industriellenverbandes, welche den gegenteiligen Standpunkt einnehmen. Diese Körperschaften gehen zu sehr vom Standpunkt einnehmen. Diese Körperschaften gehen zu sehr vom Standpunkt des Großhandels und der Großinduskrie aus, deren speziellen Interessen allerdings durch einheitliche deutsche Berkehrseinrichtungen mehr entsprochen wäre. Wenn bei der letzten Sigung der Handelskammer München der Referent Dr. Jodlbauer nach Bericht der Presse davon gesprochen hat, daß das baherische Postreservat nur mehr ein Dekorationsstüdses, so muß ich eine solche Ausgerung nur im Interesse Ansehns einer so bedeutsamen Handelskammer bedauern. Der Referent scheint dabei die allgemein anerkannten Fortschritzte der baherischen Postverwaltung im Automobilverkehr, im automatischen Fernsprechwesen, in der Barfrankerung, die alle anderen Länder übertressenden, in der Barfrankerung, die alle anderen Länder übertressenden weitgehenden Berbindungen sit das slache Land ganz vergessen und dom günstigen finanziellen Stand der baherischen Post am Schluß des Krieges keine Ahnung gehabt zu haben, abgesehen von manchen Tarisvergünstigungen, welche sür baherische Rleininduskrien von hoher Bedeutung sind.

Die Entwidlung des Wirtschaftslebens eines Gebietes ift wesentlich durch die Möglichkeit eines günstigen, sicheren und billigen Verlehrs bedingt. Der Staat hat in den Berkehrseinrichtungen eines der besten und ausschlaggebendsten Mittel, um die wirtschaftlichen Interessen seines Gebietes zu sördern; er kann dieses ausschlaggebende Wittel nicht einer anderen Regierung überlassen, welcher vielleicht gegenteilige Interessen viel näher siehen. Diese Frage hat gerade jetzt für Bahern eine große Bedeutung, wo das Land vor dem Ausbau seiner Wasserräfte steht, die für Förderung von Industrie und Landwirtschaft und in weiterer Entwicklung auch für den elektrischen Betrieb der Gisenbahnen in Betracht kommen. In manchen Fällen wird damit eine unliebsame Konkurrenz gegen die norddeutschen Industrien gegeben sein. Was Bahern in dieser Richtung zu erwarten hätte, zeigt ein kleiner Vorfall, der sich bei den Verhandlungen gelegentlich abgespielt hat.

Seheimrat von Bölder hat den Bertretern der Münchener Presse hierüber mitgeteilt, es sei dei den Besprechungen darauf hingewiesen worden, daß Bahern infolge des Ausbaues der Wasserträfte eine bessere Entwicklung seiner Industrie hosse. Bon nordbeutscher Seite wurde darauf erwidert: Die Industrialisterung Deutschlands dürfe keine weiteren Fortschritte machen, wir haben Industrie genug in Deutschland. Sollen Bertretern einer solchen Auffassung die baherischen Berkehrsmittel ausgeliesert werden?

3. Ift die Bereinheitlichung bes Berkehrs eine

Sebensnotwenbigteit für bie gebeihliche Entwidlung bes Reiches?

Dieser Umftand wird jest gang besonders betont. Ich kann in biefer Beziehung verweisen auf mehrere Artikel, welche in ben letten Bochen hieruber in ber "Rölnischen Bollszeitung" erschienen find. In Nr. 260 bes rheinischen Blattes wird "von sachmannischer Seite" ausgeführt, das Reich befinde fich infolge elementarer Gewalt in einer Notlage und appelliere beshalb an feine Gliebstaaten, ihm beigustehen und die zu beren Befeitigung erforderlichen Notstandsmaßnahmen zu treffen. Bei Babern stehe exsorbertigen Kospanosmangagmen zu tressen. Bei Sagern seize es also, für die wirtschaftliche Notwendigkeit "Verständnis zu zeigen". Der Fachmann geht von der Meinung aus, daß das Reich aus dieser außerordentlichen Notlage sich nur durch Vereinheitlichung des Verkehrs retten könne; der Beweis sür diese Annahme wird mit keinem Sah versucht. Benn es sich bloß um Beseitigung einer augenblicklichen Notlage handelt, so ist zu sagen, den kollies Notlage Markendeuren" wisch als der Andelen Mottage. bağ folche "Rotstandsmagnahmen" nicht als bauernbe Einrich. tungen getroffen werben. Babern anerkennt librigens bie Rotlage bes Reiches und ber beutschen Eisenbahnen insbesondere im vollen Umfang; wir fühlen alle ben ganzen Jammer ber Tage und find bereit, auch die Krafte unseres Bolles wieber in ben Dienft des gemeinsamen Baterlandes zu ftellen. Aber wir milffen uns entschieden bagegen verwahren, daß die auf allen Schlachtfelbern so glänzend bewährte Tapferleit und hingebung ber Bayern nun mit bem Attentat auf unsere Selbständigleit und unfere liebgewonnenen Einrichtungen gelohnt werbe. Die wirtschaftliche Notlage bes Deutschen Reiches wird am leichteften und schnellften baburch wieder gehoben, daß alle Stämme und alle Kräfte des Bolles einträchtig zusammenwirten, daß jeder an seinem Plat in eblem Wetteiser das Seine leistet, nicht aber dadurch, daß man mit Gewalt Stammeseigentumlichteiten und Bollsrechte zu unterdrilden sucht; das einigt nicht, das ermuntert nicht zur nationalen Arbeit, das entzweit und verärgert. Die beutschen Eisenbahnen find jest schon in allen wichtigen Punkten nach gemeinsamen Grundsagen verwaltet, die burch Bereinbarungen zwischen ben verschiebenen Berwaltungen sestigeset find und nach Bedarf auf Grund fast ständig laufender Berhandlungen abgeandert ober erganzt werden. Dasselbe geschieht in bezug auf bie Tarife für den Berfonen und Guterbertehr, in bezug auf die Führung der internationalen Schnellzuge und Guterzüge. Man kann sagen: Bas im Interesse ber Förberung bes Bertehrs notwendig ist, ist jest schon einheitlich geregelt. Außerdem hat auch Bahern zu weiteren Berhandlungen sich vollständig bereit erklärt, es ist auch bereit, einer verschärften Reichsausschaft zuzustimmen, durch welche alle gegenseitigen Beschwerden tunlich rafc beigelegt werben tonnen.

Es ist bekannt, daß während des Krieges von militärischer Seite, besonders von Ludendorss, der stärkse Druck versucht wurde, um die Eisenbahneinheit zu erzwingen. Man hat sich dabei auf die Erfahrungen des Krieges und auf die militärischen Notwendigkeiten gestütt. Die baherische Berwaltung konnte sich nie im Zweisel sein, daß mit diesem Druck die stärkse Belastungsprode für ihre disher ablehnende Haltung gegeben war. Das hat sich gründlich geändert und wenn der "Bölkerbund" nicht eine reine Farce zum Betrug der Bölker sein soll, so müssen in Zukunft diese Argumente schweigen. Die deutschen Eisenbahnen haben ihre Ausgaben im Kriege voll erfüllt, das ist auch von den verantwortlichen militärischen Stellen dankbar anerkannt worden. Und wo sich Mängel gezeigt haben, so konnten diese in wichtigeren Dingen niemals auf den söderativen Charakter der Berwaltungen zurückgesührt werden. Die Hauptseler lagen in den militärischen Einrichtungen selbst, namentlich darin, daß die verantwortliche Leitung des Betriebes nicht ausschließlich den

praktischen, ersahrenen Verkehrsbeamten übergeben war.

Bon fortschrittlicher und sozialbemokratischer Seite wird Bereinheitlichung der Verkehrsanstalten aus politisch-nationalen Erlinden gesordert. Diese Parteien wollen den deutschen Einheitsstaat herbeisühren und sie haben von diesem Standpunkt aus vollkommen recht, wenn sie die Bereinheitlichung des Berkehrswesens fordern, denn damit ist der beste Beg zum Einheitsstaat gegeben. Benn den Einzelstaaten die wichtigsten Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihres Bolkes genommen sind, so ist damit, wie Minister von Frauendorser mit vollem Recht sagt, die Urt an die Burzel ihrer Selbständigkeit gelegt. Alle Gründe, welche sür Aufrechterhaltung des auf der deutschen Stammesart begründeten sollen Charakters des Reiches gelten, können in analoger Beise auch für den söderativen Charakter des Berkehrswesens geltend gemacht werden.

4. Ift bie fofortige Uebernahme ber Bertehrs. anftalten auf bas Reich überhaupt möglich unb

munichenswert?

Bom Berfassungsausschuß in Beimar ift eine Frift bon 2 Jahren gefett; bie angefebenften leitenben baberifchen Bertehrsbeamten erklaren bie Durchführung biefer Forberung als unmöglich; namentlich Geheimrat von Bolder hat biefe wieberbolt mit allem Nachbrud ausgesprochen. In einer Besprechung mit Bertretern ber Breffe führte Bolder am 22. März aus, baß auch Preugen noch im Februar ben Standpunkt vertreten habe, die sofortige Uebernahme ber Bahnen auf bas Reich sei aus perfonlichen und finangiellen Grünben unmöglich. Der preugische Gifenbahnminifter habe bamals barauf hir gewiesen, daß es bei der jetigen hochgradigen Erregung des Personals gang ausgeschloffen fei, die 800 000 Beamten und Arbeiter ber beutschen Gifenbahnen unter einen Sut zu bringen; es würde auch bei großen finanziellen Opfern teine Rube unterm Berfonal auftommen, es sei zweifelhaft, ob es überhaupt möglich wäre, nur ben Betrieb ordnungsmäßig aufrechtzuerhalten. Die Anftellungs- und Beforberungsverhaltniffe find bei den einzelnen Berwaltungen fehr verschieben, die unteren Beamten waren vor bem Krieg in Babern, die mittleren und höheren Beamten in Breußen besser bezahlt, in Babern haben wiederum die mittleren Beamten zum Teil bessere Beförderungsaussichten (Oberberwalter in Rlaffe 13), die Lokomotivführer gehören in Bayern bem unteren, in Sachsen bem mittleren Dienft an, in Babern fteben alle etatmäßig Angeftellten als "Beamte" unterm gleichen Recht, im übrigen Deutschland find die Angehörigen bes nieberen Dienstes als "Unterbeamte" von ben Beamten geschieben. In Babern find im nieberen Dienst viel mehr etatmäßige Stellen, die Dienftalterszulagen betragen in Bayern auch in den letten Rlaffen ber Gehaltsorbnung minbeftens 100 M, in Preugen teilweise 30, 40 und 60 M; die Beförberungsmöglichkeiten find bei ben einzelnen Sparten recht verschieben, ebenso find die Benfionsverhaltniffe, die Wohlfahrtseinrichtungen, die Wohnungsfürforge verschieben gestaltet; bazu tommen die Bereine und Berbande bes Personals mit ihren verschiebenen Richtungen und Einrichtungen — damit find nur einzelne Bunkte angedeutet, um die Schwierigkeiten eines Ausgleiches zu zeigen. Gine Bereinheitlichung der Bahnen milte felbstverftändlich eine einheitliche Stellung, gleiche Besoldungs und Besörderungsverhältnisse für das ganze Personal zur Folge haben; jeder ersahrene Parlamentarier wird zugeben, daß damit eine ftarte Beunruhigung des Personals und scharfe Kämpfe zwischen den verschiedenen Sparten besselben gegeben waren, jumal jebe Organisation mit allen Mitteln für ihre Beute eintreten wirbe. Wie erft bann, wenn auch die Gifenbahnen von Deutsch Defterreich noch bagu tommen follten? Und bas alles, ich wiederhole bies, in einer Beit höchster politischer Erregung des ganzen Bolles einschließlich aller Beamten und Angestellten? Ein folder Wirrwarr soll gefcaffen werben in einer Beit, wo die wirtschaftliche und finanzielle Rot die einträchtige Zusammenfassung aller torperlichen und geiftigen Krafte erfordert! Dazu tommt noch ein weiteres plychologisches Moment: Infolge vielfältiger schlimmer Erfahrungen beim Feldeisenbahndienst besteht im baberischen Bersonal fast ausnahmslos eine fehr ftarke Mißkimmung gegen Preußen, berborgerusen durch die bekannte Berliner Art. Dutende von Beamten haben mir selbst erklärt, sie wollten von einer Bereinheitlichung nichts mehr wissen, sie hätten die Preußen genugend fennen gelernt.

Minister b. Frauendorfer und Geheimrat b. Bölder haben ebenso entschieden wiederholt betont, daß jeht eine Vereinhelt-lichung der Eisenbahnen auch aus finanziellen Gründen unmöglich sei, insbesondere ein so rascher Abschluß, wie er in Beimar verlangt werde, sei gänzlich ausgeschlossen. Die Uebernahme der Bahnen auf das Reich soll durch Ablösung ersolgen. Es ist klar, daß dasür ein einheitlicher Schlüssen ersolgen. Es ist klar, daß dasür ein einheitlicher Schlüssen werden muß. Die Ablösungssumme kann dabei berechnet werden nach dem Ertragswert ober nach den Anlagekosten, vielleicht nach einer Kombination von beiben. Die deutschen Eisenbahnen haben ein gleiches Rechnungsschema, aber die Ausgaben serschiebenheiten: Bei der einen Berwaltung werden die Ausgaben sur Bahnhosserweiterungen, sur Beschaffung von neuen Betriebsmitteln und Sicherungseinrichtungen u. a. mehr auf den ordentlichen Etat genommen, also als Ausgaben in die Jahresrechnung gestellt, bei einer anderen mehr durch Anleihe aufgebracht, um nur diesen einen Bunkt zu erwähnen. Dazu kommt ein weiteres. Die

breußischen Eisenbahnen haben in den letzten Jahrzehnten infolge ber außerorbentlichen Entwicklung ber Großinduftrie, burch ben intenfiven Erz. und Rohlenverkehr, burch die Transporte nach ben Seehafen für ben fletig fleigenden auswartigen Sandel eine glanzende Entwidlung genommen; es fleht zu befürchten, bag hierin burch die Abtrennung ber lothringischen Erz. und Roblen. lager, auch burch die Gebieteanberungen gegen Bolen, burch ben Rudgang im überseeischen Sanbel ein ftarter Rudgang eintreten wird. Anderseits steht in Subbeutschland, besonders auch in Babern der Ausbau der großen Wasserkräfte bevor und ift bamit Soffnung auf Entwidlung einer neuen Industrie und die Möglichkeit ber feinerzeitigen Glektrifierung ber Bahnen gegeben. Wie follen biefe Momente beiberfeits bezüglich ber Schatzung ber künftig zu erwartenden Bahnrente und damit des Wertes der Bahnen in Rechnung gestellt werden? Wenn die baherische Berwaltung hier ein lategorisches "Unmöglich" spricht, so wird ein objektiv urteilender Kaufmann nicht widersprechen können. "Bisher ift Babern wirtschaftlich zurückgeblieben. Jest wo wir Babern uns einen Plat an der Sonne erobern könnten, will man das verhindern dadurch, daß man uns die Eisenbahnen nimmt" (Bölder).

In der letzten Sitzung des Eisenbahnrats am 31. März wurden alle diese Momente eingehend erörtert. Vier Vertreter des Großhandels nahmen eine abweichende Stellung ein, ihr Wortsührer mußte aber selbst offen zugeben, daß er nicht in der Lage sei, die vorgebrachten schweren Bedenken zu entkräften. Sin angesehenes Mitglied der Münchener Handelskammer sprach sich dabei mit ganz besonders warmen Worten sitr die Aufrechterhaltung der Selbständigkeit der baherischen Eisenbahnen aus. Die Aussichten müssen leider sür Bahern ungünstig beurteilt werden angesichts der Haltung der verschiedenen Parteien in Weimar. Sozialdemokraten und Fortschrittler sind geschlossen sitrtemberger unter Führung Erzbergers, diese Stellung ein, und damit wird eine große Mehrheit für den "Gewaltfrieden" gegen Bahern gegeben sein. Veiher hat auch die preußische Eisendahnverwaltung unter der neuen Leitung ihren früher durch die Minister Breitenbach, Rheinbaben und Lenze so schart det nuch die Minister Areitenbach, Rheinbaben und Lenze so schart det nuch die Minister Areitenbach, Rheinbaben und Lenze so schart betonten Widerstand aufgegeben. In letzter Stunde sol aber nochmals der ernste Apvell an die Nationalversammlung gerichtet sein, den Weg der Vergewaltigung zu vermeiden und nationale Ziele nur durch friedliche Bereinbarung anzustreben.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

#### Das Erstarken des nationalen Bewußtseins unter den Wenden.

Von M. Raab, Breslau.

Fis Anfang des 19. Jahrhunderts die slawischen Bölter überall sich zu regen begannen, da ging auch ein Erwachen durch das wendische Bolt. Einzelne seiner genialen Söhne sahen ihr Lebenswert darin, ihr Bolt aus dem jahrhundertelangen Dornröschenschlaf aufzuerweden, es zur Bildung und Kultur emporzusühren. Handrij Zeyler, ein gottbegnadeter Dichter, brachte durch seine einsachen aber innigen Lieder, die bald, meistens von dem Romponisten Kocor vertont, von jung und alt gesungen wurden, einen frischen Zug in das wendische Boltsleben. Der eigentliche Erweder und Organisator des Bendentums ist Johann Ernst Smoler 1816—1884. Er studierte in Breslau edangelische Theologie; dann aber wurde die Slawistis sein Haupstach. Bald entsaltete er eine seltene rege wissenschaftliche und literarische Tätigkeit, begründete in Bauten eine wendische Buchdruderei und einen Berlag. Um die wissenschaftliche und literarische Tätigkeit der wendischen Geistlichen, Zehrer usw. in eine geordnete und sir das Bolt fruchtbringende Bahn zu lenken, gründete er 1847 mit gleichgesinnten gebildeten Wenden die Wachdemie der Bissenschaften sein und in ihren Abteilungen die verschiedensten Bissenschaften sein und in ihren Abteilungen die verschiedenschen Bissenschete psiegen sollte. Bor allem seize sie sich zum Ziele, das Bolt mit wissenschaftlicher und unterhaltender Literatur zu versorgen.

Literatur zu versorgen. Das Wirken Smolers und seiner Zeitgenossen siel beim Bolke nicht auf unfruchtbaren Boben. Ueberall hob sich das na-

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 15: "Die geschichtliche und fulturelle Entwicklung bes Benbenvolles."



tionale Sewußtsein und schon 1835 erlangten die Wenden in Sachsen, besonders durch die Bemühungen des Rechtsanwalts Dr. Klin in Baugen, daß das sächsiche Schulgesetz ausdrücklich erlaubte, das Wendische beim Lese- und Religionsunterricht zu gebrauchen.

Da kamen die Stürme von 1848 und 1849. Doch die Kührer hatten einen sessen Plan und mit ihrem weitschauenden Blid erkannten sie, daß auf dem legalen Wege das Meiste zu erreichen ist. Eine Deputation der sächsischen Wenden sorderte für die wendische Sprache gleiches Recht mit der deutschen in Schule und Kirche, vor Gericht und Verwaltung. Als 1849 in Oresden unter Beteiligung des Militärs ein Aufstand ersolgte, blieb nur das Regiment dem Königshause treu, in welchem meistens Wenden dienten. Die Treue zum angestammten Herrscherhause ist sa ein herrlicher Charakterzug am wendischen Volke, die Königstreue leuchtet glänzend aus ihren Sprichwörtern und Bolksliedern hervor. Aber trohdem erreichten sie nur Geringes: 1849 wurde ihnen der wendischen Seiler und Religionsunterricht neu zugestanden, sür die wendischen Schiller auf dem Ghunnasium, dem edangelischen und katholischen Schiller auf dem Ghunnasium, dem edangelischen und katholischen Lehrerseminar in Bautzen wendischer Unterricht (1—2 Stunden wöchentlich) eingeführt; bei den Gerichten dursten Dolmetscher gebraucht werden; aber in die Verwaltung kamen keine Wenden.

Alleroris erblühten gesellige und berufliche Bereine, welche die Stützen des immer mehr erstarkenden Nationalbewußtseins wurden. 1863 entstanden zwei Büchereivereine, ein latholischer und ein ebangelischer, die nun die Macica Serdska vielsach entlasteten. Besonders der erstere hat die iht höchst segensreich gewirkt. Es wird am Plate sein, den latholischen Benden ein besonders Wort zu widmen. Obwohl sie der weitaus kleinere Teil des Bolles sind — etwa 15000 —, so wurzelt doch gerade bei ihnen das Nationalbewußtsein am tiessen und haben sie in der Erwachungs. und Erstarkungsperiode die tichtigsten Gelehrten und Führer gestellt. Aus ihren Neihen gingen hervor die Bischer Bost i von Bärenstamm und Lot, der als Slawist rithmlich bekannte Bautzener Domberr und Scholastikus Nichael Hornit und der vorletzte apostolische Vikar von Sachsen, Bischof Buschanste Bautzener Domberr und Scholastikus Nichael Hornit und der vorletzte apostolische Vikar von Sachsen, Bischof Buschanste, die latholischen Seitrebungen unter den Wenden. In den latholischen Seitrebungen unter den Wenden. In den latholischen Priester und Lehrer stehen treu zu ihrem Volke. Diese Liebe zum eigenen Volke ist ja ganz nach dem Sinne der latholischen Kriche, die will, das sedem die frohe Botschaft in seiner Muttersprache verkündigt werde. Erst in neuerer Zeit, in einem Schreiben an die polnischen Bischof, wo er das polnische Volkenschen Feben treu und seit zur hl. Kirche und ein reges religiöses Leben pulsiert in ihren Gemeinden; man ersieht dies aus den so zahlreichen hl. Kommunionen und den vielen Ordensund Vielker. Für die katholischen Wenden gründete Hornit 1863 den Verein vom hl. Cyrill und Method mit dem Organ "Katholstik Volot", zur Pstege der religiösen Interessen die den Geneinen nationalen Interessen vertraten die von Smoler redigierten und herausgegebenen "Serbste Nowiny".

1835 und 1849 war den Benden in Sach sen — Preußen hat nie daran gedacht — der beschränkte Gebrauch der wendischen Sprache in Schule und Kirche zugestanden worden. Aber nur ungern sahen viele Beamte diese geringen Borrechte. Bald stärkere, bald schwächere Versuche wurden gemacht, sie zu beseitigen oder doch wenigstens illusorisch zu machen. Das neue Schulgesetz von 1873 beschränkte den wendischen Unterricht noch mehr; in vielen Gemeinden wurde er gänzlich beseitigt. Das Gesch sagt: "Den Kindern wendischer Nation ist sowohl das deutsche als wendische Lesen zu lehren. Es ist darauf zu halten, daß sie Sicherheit und Gewandtheit im schriftlichen wie im mündlichen Gebrauche der deutschen Sprache erlangen. In den oberen Klassen ist in allen Fächern in deutscher Sprache zu unterrichten. Nur der Religionsunterricht ist unter Mitanwendung ihrer Muttersprache zu erteilen, solange regelmäßiger wendischer Gottesdienst sür die Gemeinde abgehalten wird. In neuerer Zeit ist es noch schlechter geworden: das Bendische ist zum Bahlsach erniedrigt worden und wird nach dem regulären Unterricht erteilt. Die wendische Sprache hat in der Schule kein Recht mehr, sie wird nur noch aus Gnade gebuldet.

Das Gebiet ber Kirche und Schule ist es, auf welchem bie Wenden fast täglich Klage führen über stets neue Unterdrücung. In vielen, oft noch sast rein wendischen Gemeinden wird nur deutsch ober doch größtenteils beutsch gebredigt, weil der Prediger entweder gar nicht oder sehr schlecht wendisch kann, oder getrennten Gottesblenst sür seine zweisprachige Gemeinte nicht halten mag. Bei Bewerbungen um Pfarrstellen werden wendische Kandidaten entweder von der Behörde gar nicht zugelassen oder vom Patronat und den beutschen und deutschgesinnten Kirchenvorstandsmitgliedern deutsche Geistliche gewählt. Ebenso traurig sieht es in den Schulen aus. So wird in überwiegend, ja ganz wendischen Gemeinden in der Schule kein Wort wendisch gelehrt trop gesplicher Erlaubnis und Duldung; in anderen Schulen bedient sich der Lehrer älterer zweisprachiger Kinder als Dolmetschen. Anderswo wieder werden Kinder bestraft, weil sie in der Pause und auf dem Schulwege wendisch sprachen.

Solches ist im "hellen" Sachlen vorgekommen; wie muß es da erst in Preußen aussehen, das ja wegen seiner Behandlung der frembsprachigen Landeskinder weltbekannt ist. Eine Rücksicht auf die wendische Sprache existiert überhaupt nicht. Schon Friedrich Wildelm I. den der preußiedenen Verordnungen auf beschleunigte Verdeutschung. Seit 50 Jahren schon hat man in den wendischen Gemeinden in der Riederlausitz kein wendische Schulbuch mehr; in der preußischen Oberlausitz wurden 1883 durch einen Erlaß der Regierung in Liegnitz alle wendischen Schulbucher aus den wendischen Schulen entsernt und den Lehrern wurde berdoten, mit den Rindern wendisch zu sprechen. Die wendischen Lehrer wurden meistens in deutsche Gegenden versetzt und Deutsche in die Wendei. 1880 hatten sich die wendischen Prediger zu einer alliährlich zu wiederholenden Konferenz zusammengesunden; sie wurde als "inopportun" verboten. Ein Erlaß des Königlichen Konsistoriums in Breslau vom 23. 4. 1885 verbot den wendischen Konsistoriums in Breslau vom 23. 4. 1885 verbot den wendischen Konsistoriums in Breslau vom 23. 4. 1885 verbot den wendischen Konsistoriums in Stedlau vom 23. 4. 1885 verbot den wendischen Konsistoriums in Stedlau vom 23. 4. 1885 verbot den wendischen Konsistoriums in der Riederlausitz die Gemeinden vollkommen deutsche Schulen, in denen die Verdulen wurde das Bendische zeitweise zur Hilfe genommen. Die Lehrer entstammen wohl wendischen Kamilien, doch ihre Ausbildung erfolgt vom zarien Kindesalter an in deutschem Sinne; die Seminare ersehen ihre Ausgabe darin, gut deutsch und preußlich dzw. sächsisch geftnnte Lehrer heranzuziehen. Fast alle Schulräte und Schulinspeltoren haben die seit ihre Haubaufgabe darin gesehen, die wendischen Gemeinden möglichst bald zu verdeutschen, die wendischen, die wendischen Gemeinden möglichst bald zu verdeutschen.

Das sind die Hauptanklagen der Wenden in einigen Zügen dargestellt: Fortwährende Unterdrückung und Entnationalisterung in Kirche und Schule; daneben gehen mannigsache Beschwerden über Beeinträchtigung und Zurücksung in der Verwaltung. Boist ein Wende in seiner Heimat in irgendeinem höheren Amt? Richt einmal in die niederen wird er hereingelassen. Und doch haben die Wenden genügend anerkannt tüchtige Juristen und Schulmänner. Trotz aller offenen und heimlichen Germanisterung hat sich aber bei ihnen das Nationalbewußtsein nicht unterdrücken lassen. Als die Fesseln durch die Revolution gesprengt waren, da loderte es in hellen Flammen auf und kräftigt sich von Tag zu Tag.

#### Das Studium der fremden Bolksfeele.

Von Rechtsanwalt Dr. Bartmann, Dortmund.

ie aus Rußland berichtet wurde, hat Maxim Gorki im vorigen Jahre im Auftrage des Volkstommissars für Volksauftlärung, des kunstbegeisterten Lunatscharsti, die Herausgabe eines großen Sammelwerkes "Die Welkliteratur" unternommen. Dieses ist berechnet auf die Riesenzahl von 8000 Bänden mit Zeichnungen bedeutender Künstler und soll in Uebersehungen die beste Literatur aller Völker aus dem 18. und 19. Jahrhundert bringen. Besonderer Wert wird darauf gelegt, jedes Volk in seiner Eigenart und seinen Gewohnheiten zu Wort kommen zu lassen.

Wag dieser Plan auch allzu phantastisch erscheinen, zeigt er boch, daß die Erkenntnis immer weiter um sich greift, wie wichtig es für jeden Staat ist, die Psyche der anderen Bölker — befreundeter, seindlicher und neutraler — ungeschminkt kennen zu lernen. Dabei ist Gorki trop seiner international-sozialistischen Gesinnung im russischen Bolke verwurzelt wie wenige. Man lese nur seine eigene Lebensbeschreibung, von der bislang zwei Bände in deutscher Uebersetzung erschienen.

1) "Nus meiner Rinbheit" und "Unter fremben Menfchen" (Ullstein).



Wir Deutsche haben as hem als einen Rusmastitel betrachtet, auch fremdes Besein zu verstehen, selbst seitem das durch die Reichsenheit gestärfte nationale Gesühl ein gesundes Gegengewicht gegen allzu starkes hinneigen zu ausländischer Kultur bildete. Es gibt wohl kein Boll auf der Welt, das so viel fremde Werte übersetzt und dadurch munchmal erst für die eigenen Landsleute des Autors in ihrer ganzen Liefe entdech hat — de Coster als Veispiel — wie das deutsche. Und refe eindent gat — de Coster als Beispiel — wie das Eeurge. Und voch ist noch viel zu schaffen, wenn wir die fremden Bölter durch ihre Literatur so gut wie möglich kennen sernen wollen.!) Denn es sind nicht immer die größten und besten Werke, welche die Bolksseele am getreuesten widerspiegeln. Wanche Schichten, wie die der Arbeiter und Kleinbauern, haben erst in sehter Zeit begonnen, sich literarisch zu

nicht immer die größten und betten Werte, weiche we voorspeeie am getreussten widerspiegeln. Manche Schichen, wie die der Arbeiter und Kleindouern, haben erst in letzter Zeit begonnen, sich sterearlich zu beiditigen.

Da ift es benn gewiß ein reizvolles Unternehmen, wie es der Berlog E. Diederschs unter dem Titel "Der Vauernsspiegel" versucht, die literarische Darstellung eines einzelnen Standes durch die verschiedenen Nationen hindurch zu versolgen. Zu dem ersten Wert der Sammlung, der zweidändigen Epopoe "Die polnisch en Vauern" von W.S. Reymont, sind während des Krieges zwei weitere getreten: "Ein Dorfwinles" von ist el" von dem französigich schren Kammen Camille Lem on in er und "Ein Kamp zu m die Schollen Kammen Camille Lem on in er und "Ein Kamp zu m die Schollen Rieinpächter und landwirtschoftlichen Tagelöhner, die Welt von Kinftes "Nehrenleferinnen", die der verliche Soldat im Kriege zur Genäge lennen gelernt hat. Denn wem wären nicht in schem französischen ausgesallen, die im solchen werden vorschaften Dorf die Leinen Gassen werden vorschaften Padusken ausgefallen, die in solchreiendem Gegensch stehen zu den Vorscherrieben über 40 ha, welche nur 2½ Krozent der gesamten landwirtschaftlichen Betriebe ausmachen, saft ebensvelle Land wie zu den gefamten Keinfetrieben. Dabei sind lehtere harbigerich, daß sie Krozent keinen Gegensch höfer? Wie der Auchsterieben über 40 ha, welche nur 2½ Krozent der gesamten landwirtschaftlichen Betriebe ausmachen, saft ebensvelle Land wie zu den gefamten Keinfetrieben. Dabei sind lehtere hop geharten, daß sie Krozent der Gesamten kandren, gehört. Er ist Sozialist, studiert und beigreibt das Leben der Vorscherrieben über 40 ha, welche nur 2½ Krozent der gesamten klösser und homen weniger als 1 ha Land umfaßt. Diesen solltware gehört. Er ist Sozialist, studiert und beigreibt das Leben der Kallfte von ihnen weniger als 1 ha Land umfaßt. Diesen klosser vor im Laufe der Jahrhunderte, ihre Unterdrückung durch die Kallfte von ihnen weniger als Abeis bevorzugte, die Kallfteden und d

Still resignierend schließt das Buch, das um so weniger erhebend wirkt, als auch die resigiose Gleichgültigkeit keine seelische Befreiung gestattet.

Segenüber diesen matten Derbstfarben wirken doppelt erquickend die krösfrigen Tinten des Buches von Lemonnier. Frisch wie die der gischen Weiden sind seine Menschen, voll Lebenskrast, Humor, Freude an gutem Essen sind seine Menschen, voll Lebenskrast, Humor, Freude an gutem Essen und Trinken und blitzauberer Wohnung. Hierzu kontrastiert nicht so sehr die Armut als vielmehr der Seiz, die Bauernschlausseit, die Neigung zum Gruseligen. Wohl nichts ist sür den Segenschatzung zu Guislaumir dezeichneher als der Schluß, der mit einer Segenschatzung zu Guislaumir dezeichneher als der Schluß, der mit einer Segenschatzung zu Guislaumir dezeichneher als der Schluß, der mit einer Filach zu Arhnunts Wert bildet Stejn Stren volls? Buch "Der Flach sacher",") indem es uns wie jewes im breiten Zuge dürerslichen Lebens durch die Jahreszeiten begleitet.

Schwieriger, aber vielleicht auch fruchtbringender als durch die Dickung ist es, auf dem Wege der Analhse der fremden Vollsseele beisulommen. E. Diederichs hat deshalb eine Schriftenreibe "Zum Verständnis der Völlssele beisulommen. E. Diederichs hat deshalb eine Schriftenreibe "Zum Verständnis der Völlsse von Stan. Przydyn en st., "Von Bolens Seele", Alex. Barwinsty hard die Serie des Orients", Karl Nöbel, "Der französsische und der Keinkührung in das heutige Rußland") und als deren Fortseb auch die "Einkührung in das heutige Rußland") und als deren Fortsebung "Tolstofs Weisterjahre"; den "Tussische Rußland") und als deren Fortsebung "Tolstofs Weisterjahre"; den "Tussische Rußland wei Kanten Gesten Bottschen. Walten in die Dickenen: W. Lozifos mustati, "Bolnische Leben in vergangenen Zeiten" und Viltor von ult die, "Warschau". Witten in die Höhle des Löwen, d. h.

in die politische Welt unserer exditiertsten Cegnet und in ihre Auffassung vom Boltsstaate führen uns einige Bände der "Politischen Bibliothet" des Diederichschen Berlages, die dereits vor dem Kriege erschenen sind. Es seien hier nur genamt: Lloyd George, "Besser Zeiten", Gustav F. Stefsen, "Die Demokratie in England", J. Ramsan Mac Donald, "Sozialismus und Regierung".
Das Studium fremder Eigenart wird uns immer wieder zur eigenen Boltsseele als dem Quell aller nationalen Krast zurücksühren, bestambers im den istigen und den kommenden schweren Leiten. Wenn

eigenen Boltsseele als dem Duell aller nationalen Kraft zurückschen, besonders in den jetzigen und dem kommenden schweren Zeiten. "Wenn alles zu stürzen derdht, worauf das Vertrauen der Wenschen sich erdau, dann ist es Zeit, an die innere Viedergeburt und Erneuerung des Geisteskebens zu denken" (Wartin Deutinger). Dabei werden und die deutschen Dichter und Denker aus Deutschlands schwerster Zeit willsommene Führer sein. Wie ein Hölberling) unter äußerst ungünstigen materiellen Verhältnissen seine Seele immer mehr zum Charakter sormte, wie er und dabei die herrlichsten und reissten Frückte seines Dichtergenius schwerke, so wird auch die deutsche Volksseele selbst unter ungünstigen äußeren Bedingungen nicht verkümmern, sondern, wenn auch eing gesaßt, doch hoch und herrlich emporsprudeln.

#### Vom Büchertisch.

Bom Büchertisch.

2. Fabri de Fabris: Zerkstes Cike. Erzählung. Caarlsnis, dan 1 en s Büch er ei. Pr. geb. 1 M. — Ein warm und gut geschriebenes, sittlich eindrücklich gehaltenes Buch sür das Bolt, die Geschichte einer, ichten Liebe, einer bertichten Che, eines bernichtern Clüst insolge Auzstächtiget und innerer Wurzelloisfeit, wie sie der Veibenschaft zum Erunf gewöhnlich eignet.

— Erzätzers Brachzeidstächer. Ins Feld und sit Abeim fern sich mit Ersolg weiter durch. Aralt ihrer Billigfeit (je kart. 20—45 Pl.), ihrer guten, dauerhaften Ausstatung und des von bewährten Autoren gestellten Inssiantung und des von bewährten Autoren gestellten Inssiantses ernster und heiterer Art. Nit liegen eben dier neue Bändogen der Freigerzählungen: Der Jalenfuß. Eine Epilode aus dem Often und andere Ariegserzählungen: Tort Jalenfuß. Eine Epilode aus dem Often und andere Ariegserzählungen: Eine Miller Die gekeimnisvolle Etimme. Ein selftames Erlebnis und andere Ariegserzählungen.

Billem Killer: Die geheimnisvolle Etimme. Ein selftames Erlebnis und andere Ariegserzählungen.

Billem Killer-Audersdorff: Echmied uns, Eeden! Oprudgebidte. München, Fr. Sehdold. Pr. geb. 1.80 M. — Der Bersassen und andere Ariegserzählungen.

Billem Killer-Audersdorff: Echmied uns, Eeden! Oprudgebidte. München, Fr. Sehdold. Pr. geb. 1.80 M. — Der Bersassen ein des gewiß als Ledensergednis umschießtig Eammlung, tie bil tiel Lurchdachtes gewiß als Ledensergednis umschießtig Eammlung. Des Stilles Burde' bietet abermals eine vollgewichtig Eammlung, tie bil tiel Lurchdachtes gewiß als Ledensergednis umschießtig Auf nicht immer leicht zu lefen, aber siets dem ernsten Denfen reichen Auflichluß gewährend, derchießtig Ledensergednis umschießtig Auflich auf eine Berbeitung. Preide sie Auflich weiten Berbeitung. Des Scholles Auflich auf Erlegen bestabelt die burd die fürderpolitischen Berbältnisse erwichten Beugnissen Echule zu Baben Propen Berbältnisse Ergenschlußen Berbältnisse Ergenschlußen Berbältnisse Ergenschlußen Berbältnisse in der Leisensolofe Echule? M

#### Vühnen- und Austrunds**aa**n

Renes Theater. Der liebevollen Befcaftigung mit ber ftammverwandten Literatur der Flamen, zu der der Krieg den äußeren Anstoß gegeben hatte, ift u. a. die Berbeutschung des Mirakelspieles

.

## Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz | Dachan | Holzkirchen | Lenggries | Weitheim

Der ameritanische politische Phrasenhaftigleit turzweilig tarri-fiert lesen will, ber greife zu Didens "Martin Chugglewit". (Reclam.)

Infelverlag.

<sup>4)</sup> Berlag G. Müller, München.

b) "Neber das Berhältnis der Poefie zur Religion", Samml. Röfel, Bd. 80, E. 35.

O) Sehr gut ist "Hölderlins Leben in seinen Tidytungen und Briefen" (Deutsche Bibliothet, Berlin), eine fünsbändige Ausgabe erscheint im Infelberlag.

"Mariecen von Rhmwegen" bon Friebr. Martus Suebner gu banten, burch bie bie altflämifce Dichtung aus bem Sabre 1518, bon ber nur ein einziges, ber Minchener Staatsbibliothel gehörendes Exemplar vorbanden ift, ber Allaemeinheit zugängig wurde. Man hat das Stud irgendwo braufien in einem Frontiheoter gefvielt. Die Uraufführung auf beutidem Boben verbanten wir Brof. Frebtao. Es war eine sehr schone Borfiellung, nicht nur relativ in Berlick-fichtigung der schwalen Bühne, die Bollsszenen ganz aukerorbentliche fichtigung der schmalen Bühne, die Sollvisteren wurd auch nit der Schwierigkeiten bereitet, als auch durch filistische Sicherheit, mit der Schwierigkeiten bereitet, als auch durch stillsteine Getroffen wurden. Man hat Ton und Umrig ber primitiben Dichtung getroffen wurben. eine breiteilige Bubne gewählt, die abgefeben von bem technischen Borteil bes raichen Szenenwechfels burch ihre fic auf Anbeutungen beschränkenbe Szenerie alle fillfremben Raturalismen aveschloft. An der einen Seite im Borbergrunde fand ein Lesepult; bier foft ein würdiger Mond, ber uns aus einer alten Chronit bie Geschichte Mariedens las, bis bas Sviel anbebt; bann erlosch bie Lampe und die Geftalt taudte in der Dammerung unter, um foder neue Seenen in abnlicher Weife einquleiten. Aebnlicheiten der Motive mit der Fauftsage find nicht zu verkennen, auch bier ist es ber Drang nach Wissen, der zu dem Bunde mit dem Teufel führt. (Wan verlange freilich leine bipchologische Ausbeutung von ber Höhe ber Goethelchen Belthichung!) Auch biefer Teufel ift "ein Ravalier" und in ber Birtshausigene, die in der Anordmung ber Gruppen und in der Beleuchtung ein Bilb bon groker Sconheit bot, mag man eine Barollele gu Auerbachs Reller erbliden. Mandes Johr wonhelt "Moriechen" bie Rahn bes Schlecten, bis fic leife bie Sebnfuct nach Beimat unb Familie in ibr melbet. Ungern willigt ber Teufel in bie Reife; boch ibr Obeim ein Bfarrer, und nichte fürchtet ber Bofe mehr ale hie Madt ber Rirde. Da treffen fle guffillig auf ihrer Rabrt einen Theater-Man bietet ein geiftlich Sviel. Masteron ein Anwolt hes Bollenfürften, freitet wiber Gott, wirb aber bon Chrifti unb Darias Worten beflegt. Mariecen ift erfauttert; fle finbet ben Ben gur Bufe und wandert nach Rom jum Bapfte. Bergebung ihrer Sonden tann fle nur erlangen, wenn brei eiferne Ringe, die er um ihren Körper legt, zersvringen. So fcheint fle verbammt, aber im Rlofter geschiebt bies Bunber bimmlifder Gnabe. Am Saluffe erhebt fic ber Pond; aus bem Chronitergabler wirh ber Briefter, ber mabnenbe Borte an die Zuschauer richtet. Man flebt der kirchliche Ursprung der Schau-buhne ift hier noch beutlich. Hermoniummufit nach alten Motiven untermalte die muftiden Stellen ber Didtung. Ruth Affe aab bie Ditelrolle mit falimter Empfinbung, ber Teufel Gunther Starts, Refeltragers Mond und felbft bie Heineren Bartien geiaten einbraafame Gefalten. Die Borftellung hinterließ beim gutbefeg'en Saufe ftarte Ginbride.

Chaufpielhaus. "Unb bas Licht fdeinet in ber Zinfternis", Beos Tolftois nadaeloffenes Drama baben wir an aleider Stelle bor fieben Jahren aefeben. In leicht burdfictiaer Umbillung geigt der Dichter die Konflitte, in die er bei dem Berluche, feine Lebre in die Birflichkeit umgufegen, mit feiner Umwelt und der berrichenden ruffifden Rirde geriet. Er, ber bie Belt neuen Bielen auffibren mochte, bermag selbft seiner Kamilie nur Schmerz und Kommer zu bereiten. Man muß die Gerechtiakeit bewundern, mit der biefer Kumpfer seine eigenen Biberfacher au fdifbern weiß, wie diefer Kanatiter ber Ibee bod fic eine fcone Denfalicteit bewahrte, bie einfieht, bog eine feelifde Umformung fich nicht betretieren laft. Bilbelm Dieterle bersichtete auf die Tolkoj-Maste, die vormals Rabkler angeleat hatte, er formte ben farten Beift, ben reinen Billen und bie weltfrembe Rinblic. leit bes Schwärmers zu einer übergengenben Ginbeit. Die Gattin gab Elliabeth Duch fesselnb, aber ibre Leistung war mehr "Theater", als diejentae Dieterles. Die Regie Fran Körn ers hatte alle Stimmungs. werte bes Studes fein berausgearbeitet und zeigte ein intimeres Bufammenfpiel, als man unter ber alten Leitung im Schaufpielhaufe in ber leuten Reit gewohnt gewefen.

Bollstheater. "Baul und Bauline" von A. Möller und M. Baulit ift ein munterer Schwant, ber bant seiner hübschen Rollen gestel und sehr belacht wurde. Baulinden will nicht den Mann, den man ihr aufdrängt, sie rennt davon und lernt dann im Magdkleibe einen Baul kennen, der sid um ihretwilen als Anecht verdingt hat. So kommen die Leutden doch zu einander. Frl. Meingast und Routensth bielen die Veiden sehr sicht much mehr bedarf es nicht für ein paar heitere Stunden.

Münden.

8. 6. Oberlaender.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

. . . . .

Brest-Litowsk, gegen Versailles ein Kinderspiel — "Wiederzutmachungen" — Kriegsanleihe und Devisenkurse — Zukunft unseres Handels.

Eindrucksvollate Massenkundgehungen im ganzen Reich. Demonstrationsproteste der politischen und wirtschaftlichen Organisationen Deutschlands, Vermittlungsversuche der Arbeiter-Internationale, Entrüstungsworte der neutralen Presse und selbst einzelne Entente-stimmen unterstreichen gleichlautend die von unseren Regierungs-kreisen ausgesprochenen Worte über die Versailler Friedensbedingungen: Unannehmbar, weil unerfüllbar". Der Aufrof der deutschen Gewerkschaften an die organisierten Arbeiter aller Länder bezeichnet dieses Friedensmachwerk als "eine Verhöhnung aller Arheiter-Organisationen und als ein Trutzbündnis gegen den internationalen Arheiterschutz". In einem russischen Funkspruch wird "Brest-Litowsk" ein Kinderspiel gegen "Versailles" genannt, vornehmlich weil "Dentschland einen Blankowechsel unterzeichnen soll, welchen die Verbündeten dann nach ihrem Belieben ausfüllen werden. Solch einen brutalen, imperialistischen Banb hat die Geschichte noch nicht gekannt". Die deutsche Eisenindustrie hat in ihrer Kundgebung besonders betont, dass, "nachdem Elsass-Lothringen, das alte deutsche Land mit seinen reichen Eisenerzschätzen und gewaltigen Eisenwerken, das Saarkohlengebiet, der Versorger Süddeutschlands, Oberschlesiens wertvolle Kohle und Industrie uns entrissen werden sollen, das rege. werktätige Volk des linksrheinischen Gebietes auf lange Jahre, wenn nicht für ganz in feindliche Fronarheit geben die dentsche Eisenindustrie die Hälfte der Werksanlagen. Drei-Viertel der Eisenerzvorkommen und Zwei-Drittel seines Kohlenhesitzes verlieren würde. Das hiesse ein neuerliches, schnelles Umsichgreifen der Arheitslosigkeit und des Elendes". Reichsfinanzminister Dernhurg hat in der Sitzung des Staatenausschusses die vielen Kinzelpunkte, welche auf finanziellen und wirtschaftlichen Gehieten die vollkommene Ahdrosselung und Hinschlachtung unseres bedeuten, gekennzeichnet und deutlich bewiesen, dass durch all die ungehenerlichen Forderungen die Entente die erste Hypothek ant die Gesamteinnahmen des Reiches und der Bundesstaaten, sowie anf alle unsere nathrlichen Hilfequellen erhält. Deutschlands Finanzgebahren und Steuernolitik wird der Kontrolle der Alliierten unterstellt. Durch Anfrechnung unserer Anslandsforderungen, durch unser Gold, durch Naturalleistungen in unerhörtem Umfang -- landwirtschaftliche Wiedergutmachungen, Lieferungen von Arheitsmaschinen und Kohlen — Ausfolgung unserer Handelssiotte, der Kahel und der Überseebilfsmittel, durch Wegnahme deutscher Urheherrechte. Patente, Annullierung internationaler Abkommen und Verträge ist die ganze Brutalität des Hasses und der Vernichtungswut unserer Feinde ausgedrückt. Französischer Chanvinismus und angelsächsischer Imperialismus lockt mit Zuckerbrot und droht mit der Peitsche im Falle der Nichtunterzeichnung: Vermehrte Lieferung von Lehensmitteln und Zuffihrung dentscher Waren fiber Holland und die Schweis an die Quella des Weltmarktes werden bejahenden Falles versprochen: Ausfuhrverbot für Rohatoffe und Industrie-Erzengnisse, verschärfte Blockade mit militärischen Massnahmen andernfalls in Aussicht gestellt!

Unsere Bank und Industriekreise stehen naturgemäss nach wie vor unter dem Eindruck der alles beherrschenden Friedensbedinoungen, die neben der wirtschaftlichen Lahmlegung und dem territorialen Verlust an den Ost- und Westgrenzen, der Kolonien und des gesamten Ueherseehandels, die Ahwanderung von Millionen werktätiger Dentschen sur Folge haben missen, ganz abgesehen von den heute noch ganz unabsehharen Wirkungen der finanziellen Versklavung. Die in den vielen Einzelheiten gar nicht restlos zu henennenden Vergewaltigungen veranlassten selbstverständlich eine grosse Verstimmung unserer Börgen. Angesprochene Paniken sind swar angesichts der grossen Geschäftseinschränkun gnicht zu verzeichnen, immerbin bilden empfindsame Kursabschläge, namentlich der hochnotierten Industriepapiere, die Regel. Vor allem verstimmt der fortgesetzte Tiefstand der heimischen Staatsrenten, namentlich der Kriegaanleihen, welche zeitweise 25% unter Ausgabekurs in grossen Posten an den Markt geworfen wurden. Auch die scharfen Schwankungen der Devisenkurse mit einer neuerlichen Entwertung der Reichsmarkvaluta im neutralen Auslande bliehen begreiflicherweise der Hauptgesprächsstoff, umsomehr als verschiedentliche Ansätze des Warenaustansches unverkennhar sind. Die Regulierung der Nahrungsmittel

# **Bad-Nauheim**

Hessisches Staatsbad. — Ausserhalb des besetzen Gebiets und der neutralen Zone gelegen. Am Taunus bei Frankfurt am Main — Sommer- und Winterkurbetrieb. Hervorragende Heilerfolge bei Herzkrankheiten, beginnende Arterienwerkalkung, Muckel- und Gelenkrheumatismus, Gioht, Rückenmarks-, Frauen- und Nervenleiden.

--- Sāmtiiche neuzeltliche Kurmittel ---

Herrliche Park- und Waldspaziergänge. Man fordere die neueste Auskunfteschrift C. 92 vom "Geschäftszimmer Kurhaus Bad-Nauheim". und Rohstoff-Einfuhr konnte in befriedigender Weise — in gewissem Masse — durch deutsche Industrie-Erzeugnisse betätigt werden. Langsam, wenn überhaupt möglich, versiachen sich die ungeheuren volkswirtschaftlichen Verluste aus den Spartakus- und Streikwochen! Durch einen Reichskom missar zur Beschaffung von Zahlungsmitteln soll die weitere Finanzierung der Lebensmittelversorgung in die Wege geleitet werden. Reichswirtschaftsminister Wissel hat auch über die Zukunft unseres Handels in der Hamburger Handelskammer gesprochen. Eine Aussenhandelskontrolle wird auch fernerhin die Einsparung im Konsum, Hebung der Ersatzstoffwirtschaft, Kontrolle des freien Handels bedingen. Die nunmehr beruhigtere Ausfassung der deutschen Regierungskreise hinsichtlich der Sozialisierungspläne spielen ebenfalls mit.

München.

M. Weber.

Solug bes rebattionellen Teiles.

## Berlagsauftalt Throlia, Junsbrud—Wien—Münden.

Den Aufbau der deutschen Zul

vom christlichen Standpunkt aus stark zu beeinflussen, dürfte

eine wichtige und dankbare Aufgabe aller bürgerlichen Kreise, vor allem der gebildeten Katholiken sein. Wer die "Allgemeine Rund schau" weiterverbreiten hilft und ihr neue Abonnenten zuführt,

arbeitet in diesem Sinne. Alle Postanstalten nehmen für das 2. Quartal

(April-Juni) noch jederzeit Bestellungen entgegen. Bezugspreis

Mk. 3.90. Die erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

Schule und Religion. Was ift von der religionslosen Schule zu Brofusson an der Universität Innsbruck. 80 (84 S.) Brofc. Wt. 2.10.

Rernsat reiht sich an Rernsat, — — bis wir zum krönenden Abschluß gelangen. Die Antwort: Die religionstose Schule ist ein unerträglicher Gewissendag! Erziehung ohne Religion ist unmöglich! Die menschliche Gesellschaft ohne Religion ist eine Hölle!

(Allgemeiner Tiroler Anzeiger, Innsbrud.)

Ueber die Brücke. Moman bon Josef Beingartner. 80 (280 G.) Broich. M. 5.50, gebb. M. 6.60.

Die Entwicklung des jungen Artesters im Brigner Seminar . . . . hätte nicht plastischer und anschaulicher dargestellt werden können als es hier geschieht. ("Reichspost", Wien.)

🏗 📭 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 🖘

1900 Anlagen mit einer tägl. Verarbeitung
Dr. Jimmermanns
Expeh-Darre mit sämtlichen
Kilfsmaschinen
Dr. Otto Zimmermann & Peinrich Webel,
Rudwigshafen; a. Rh. 17.
Seneralvetreter Rarl Prandtl, Runden 8W. 4, 6chwanthalerstr. 80.
Pat Getreide. [Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] txxx

200 Für Getreide. [Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] txxx

200 Für Getreide. [Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] txxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] txxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] txxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] txxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Steferzeit: 28 Boden [ Für Pflangenneh] [ Xxxx

200 Für Getreide. [ Xxxx [ Xxxx [ Xxxx [ Xxxx [ Xxx [ Xxxx [ Xxx [

Zeitgemäßer Waren-Austausch.

Der Mangel an Möbeln, Hausrat aller Art, vor allem an Kleidungsstücken und Wäsche ist überall groß. Die Neuanfertigung ist infolge fehlender Rohstoffe beschränkt und im Preise für viele unerschwinglich hoch! Infolgedessen sucht man in der Not der Zeit allenthalben gebrauchte, guterhaltene Gegenstände, die billiger sind und Friedensqualität haben, aus Privathand zu kaufen. Bei dem einen sind diese Dinge reichlich vorhanden und entbehrlich, bei dem andern fehlen sie. Um nun Angebot und Nachfrage zusammen zu führen, hat das bekannte, über ganz Deutschland verbreitete Familienblatt "Daheim" dem Zuge der Zeit folgend, eine gemeinnützige Abteilung: "Kleinverkehr des Daheim" eingerichtet, die den lebhaftesten Anklang beim großen Publikum gefunden hat. Hunderttausende der guten und gebildeten Kreise in allen Teilen Deutschlands lesen regelmäßig die neuesten Angebote und Gesuche dieser neuzeitlichen Einrichtung und benutzen sie im Bedarfsfalle mit gutem und raschem Erfolg.

Was in jeder Nummer angeseigt wird, davon eine kleine Auswahl: Wohnungseinrichtungen, Möbel, Teppiche, Modekleider, Herrenansüge, Mäntel, Pelze, Häte, Wäsche, Schuhwerk, Musikinstrumente, Photo-Apparate, Fahrräder, Kächen- und Garten-Geräte, Schmuck, Gold- und Silbersachen, Bücher, Bilder, Spielzeug, Kinderwagen, Sport- und Jagd-Geräte, Gegenstände und Waren aller Art für den täglichen Bedarf.

Wer etwes vorteilhaft zu kaufen sucht oder verkaufen möchte, hat nur nötig, ein kleines Daheim - Expedition, zu senden. Die Verlaserat an die Leipzig, Hospitalstraße 27 öffentlichung erfolgt in der nächstmöglichen Nummer und der Betrag wird durch Nachnahme erhoben. 1 Zeile kostet M. 1.20, Ziffergebühr 20 Pf. Die Zustellung der einlaufenden Offerten erfolgt 3mal wöchentlich. Wir empfehlen, zugleich bei der nächsten Buchhandlung, Poetanstalt oder beim Verlag sich das reich illustrierte Daheim zu bestellen (1/4 Jahr 4 Mk. bei wöchentlichem Erscheinen) und die neuesten Angebote und Gesuche darin zu beachten.

Digitized by Google



Todes- Anzeige.

Gott dem Alimächtigen hat es gefallen, unser langjähriges Zentralratsmitglied und unsern hochverdienten Direktor

den Hochwürdigsten Herrn Domkapitular

Päpstlicher Hausprälat.

Diozesan- und Zentralpräses der kath. Gesellenvereine Bayerns.

Inhaber des k. b. Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klasse, des Ordenskreuzes pro Ecclesia et Pontifice, Komtur des Ordens vom hl. Grabe mit Stern usw.

gestern, den 16 Mai, abends 1/212 Uhr nach längerem, schwerem, geduldig ertragenem Leiden und wiederholtem Empfange der hl. Sterbaakramente zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Indem wir diese schmerzliche Trauerkunde allen Missionsfreunden und Bekannten des Verstorbenen zur Kenntnis bringen, empfehlen wir den lieben Mitbruder und Mitarbeiter dem Gebete und Gedenken beim hl. Messopier.

München, 17. Mai 1919.

Der Zentralral des Ludwig Missionsvereins in Bayern.

#### Chuer-Cidenbad und Enrica von Sandel-Mazzetti:

Der Dichterinnen filler Garver Inglerinnen filler gat-ten. Marie von Gdner-Eschen-bach und Enrica von Handel-Mazzetti. Bilder auf irrem Leben und threr freuwbschaft bargefiellt v. Joh. Rumbauer. Mit 2 Vildern. Geb. A. 1.60.

Bit 2 Bilbern. Geb. A 1.60.

Johannes Mumbauer bietet uns in diesem schlichten Büchein eine literarisch wertvolle Gabe in reizender tünflierischen Sieden eine eine Eiterarisch wertvolle Gabe in reizender tünflierischen Selein eine Selein ein die Sterfassen den glechof dedeutet nahezu ein Zuluntisprogramm literarischer Betätigung. Und nun erft dies biede, anziehnde freunderisderhalten dierreichsch Dicherinnen, wie es aus ihren Briefen zu uns spricht! Auch wir des gleichen ist wirflich ein "filler Garten", voll Liebrei zu. Scholeit. In ihm sieht sen "heitquele", aus der unfer Boll gerade jest trinten soll zur Stärtung des Geststen in ihm.

Verlag Herder, Freiburg i. Br.

Stoffern jetzt radikal su beseitigen. Aber wie? Auskunft gibt Hausdörfer, Breslau I. 094

Aus

Griebniffe und Grinnerungen von Jon Svensson (Ronni). Geb. M. 1.50.

Geb. A 1.50.
"Benn Nonni' von Island eraddit, da horcht eine weite Gemeinde, jung und alt, gespannt auf, benn ste melte hier spricht ein Sobn der altserschnten Sagainsel, den nicht nur die sehnende Alebe aum sernen Giland, den auch Begadung zum Dichter machte. Dies Bändehen in wiederum eines der fösslichen Konnidiker, aus denen so viel slarer, liedenswärbiger Gein underordentlich gerolmendes, ammutiges Eradditalent besunden. Es sei der sonders zur gemeinsamen Kamilienlektüre derzl. empf." G. R. Hamann.
Bom gleichen Berfasser:

Bom gleichen Berfaffer:

Nouni. Erlebniffe eines jungen Islanders, von ihm felbst ergablt. 5. u. 6. Aufl. Geb. A. 5.60.

Sonnentage. Ronni's Jugenberlebniffe auf Jelanb. 3. u. 4. Aufl. Geb. A. 5.40.

Reubeit!

Katholische Missionslehre im Grundriß.

Katholische Missionslehre im Grundrig.
Bon Brof. Dr. J. Schmidin. Gr. 80 XII u. 468 S. 12:50; gebb. 14.— Mt.

Bum erstenmal erscheint hiermit auf tatbolischer Seite eine sustematlicherseits schon seit wiesen Jahren in der fünfbindigen Warnedschen Ditssonslichre vorliegt. Damit wird ein geradezu schreiches, schon oft und dringend ausgehrrochenes Vedurfnis von der dentbar deutgenden Etelle, dem Inhaben des einzigen ordentlichen missionschaftlichen Sehrstubls, erfüllt. Das neue Wert ist unenidskrifts sonobl für den wirstlichen und angehenden Wissonschlich sowohl für den wirstlichen und angebenden Wissonschlich sowohl für den wirstlichen und angebenden Wissonschlich sowohl für den wirstlichen von demselben Vernagen, als auch sin von den gelein von demselben Verlauser.

Ginfährung in die Missonswissenschafte.

Gr. B VI u. 208 S. 4.50 Wt.

Aldendorfsiche Verlagsbuchbung Wünster i. W.

Jebe Buchhandlung liefert.

Bür jeben Politifer.

#### Perkathelizismus und die nene Zeit

von P. Sigismund Brettle, O. M. C.

Mit firchlicher Druck-erlaubnis. — Breis mit Leuerungszuschlag 50 Bfg. — Nach aus-wärts mit Porto 55 Pfg.

#### Sozialdemokratie und Religion

Berteidigung und Widerflage

bon Dr. Josef Schofer Mitalied ber badischen Rationalbersammlung.

In Umfclag gebeftet mit E.B. Mt. 1.10. Nachauswärtsm.Porto Mt. 1.20.

Die großen Fragen ber Zeit sinden in den deiben Er-scheitungen eine eingebende u. hochintersfante Behandlung vom Standpunkt des Rabolitismus aus Sie sind für Raubeitten, wie Richtlatholiten v.größt. Interesse.

Ru beziehen durch alle Buchhanblungen fowie bireft bon

Babenia Berlag und Druderei Rarlernhe.

Preisliste 1918 kostenfrei.

Soeben nen erichienen:

## Religiöse Bibliothek für Gebildete

bon Dr. Rarl Bill.

#### 1. Band: St. Franziskus ein moberner Heiliger

140 G. Breis gebunben Mt. 2 .-

Mobern fein heißt, in lebenbiger, fruchtbarer Beziehung zur Gegenwart stehen. Deutschland ift burch ben Krieg arm geworben. Bon felbst wird wieber franzislamischer Geift erwachen, ber Geift jenes Mannes aus Affifi, ber bie Einfacheit unb Genügfamleit ju feiner Braut ermahlt, babei aber nicht gum Beffinden, sondern zum Berkundiger ber mahren Lebensfreube geworden ift.

#### Liturgie und Auns 2. Band:

160 G. Preis gebunden Mt. 2 .-.

Auch die Kunst muß wieder demokratisch werden. Sie muß aus ihrem Zauberreich hinaus unter des Boll gehen, um es liebevoll zu sich hinauszuziehen. Des hat die tirchliche Kunst von jeher getan, in ihrer Bawfunst, Plastit und Nalerei und vor allem in ihrer Liturgie. Die Liturgie der Kirche ist die Urstätte der Kunst, und alle Künste, die bilbenden wie die redenden, haben sich freiwillig in ihren Dienst gestellt, weil se hier wie aus ihrer Herzwurzel die beste Lebenskaft schöpfen. Die Liturgie selbst ist ein Kunstwerf. Unigebaut auf der Grundlage des Dogmas, wirst die Feier des latholischen Gottesdienstes ästhetisch und stimmt zur Andacht und erhebt Herz und Eemst. Ktimmt zur Andacht und erhebt Herz und Gemit. Wieviel Lebenswerte zubem in Liturgie und Kunk enthalten sind, hat der Berfasser seinen Lesern bald ausbrücklich gesagt, bald zwischen den Beilen zu er tennen gegeben.

Bu beziehen burch

Fredebeni & Roenen, Berlag, Effen-Ruhr, Ribbelftrake

= fowie burch alle Buchhanblungen. =

#### rochschule für kommunale Verwaltung in Düsseldorf.

Vorbereitung für den höhern Kommunaldienst Prüfung unter staatlicher Leitung Diplom (Dipl. H. K. V. D.)
Studiendauer 1 1/2, bei Vorbildung 1 Jahr.

Drucksachen kostenlos vom Sekretariat, Lanstpolasi (Hang)

## Paramenten - Stickerei Max Altschäll.

München, Karlstrasse 52,

empfiehlt sich der hochwürdigen Geistlichkeit bei Bedarf von

Caseln, Pluvialen, Dalmatiken, Velen, Baldachinen, Kirchenwäsche, Kirchenund Kongregationsfahnen usw.

Solide, dauerhafte Stoffe, möglichst billige Preise bei gediegener, künstlerischer und stilgerechter Ausführung.

# Aufruf

## des Wachregiments!

#### 1) Soldaten!

Trotz starken Zudranges genügen die Anmeldungen noch nicht. Insbesondere sind an Minenwerfern und Maschinengewehren ausgebildete Leute benötigt.

Erwägt nicht zu lange! Ihr findet beim Regiment einen ehrenvollen Beruf und gesicherte Zukunft.

#### 2) Einwohner Münchens!

Ich will für meine Soldaten wohnliche Quartiere , schaffen. Es fehlt aber in den Schulhäusern, Kasernen und Kellern an den nötigen Einrichtungsstücken. Darum gebt mir überflüssigen Hausrat, wie Tische, Stühle, Bänke, Gartenmöbel, Kästen, Bilder, Aschenbecher usw. Sammelstelle und Anmeldestelle St. Annaschule.

Um Bedürftige meines Regiments unterstützen, besondere Leistungen belohnen zu können, benötige ich Geldmittel; gebt reichlich und rasch für die Leute, die sich für Eure Sicherheit zur Verfügung stellen. Einzahlung auf Postscheckkonto Nr. 16410. Ueber diese Geldmittel verfüge ich nur im Einverständnis mit den gewählten Vertrauensleuten des Regiments.

#### Faerber,

Major z. D. und Kommandeur des Wachregiments.

## Stimmen der Zeit

Ratholifde Monatidrift für das Geiftesleben ber Gegenwart. 49. Jahrgang: 1918/1919

> Bierteljährlich DR. 4.50. Einzelheft DR. 1.70

Die Beftellung tann burch bie Boft ober ben Buchhandel erfolgen

Beitgemäßer Inhalt bes Dai-Seftes:

Alerns, Arieg und Umfturg. (B. Lippert.) Revolutionierung der ftu-dierenden Jugend. (B,

Arbeiteloe. (C. Noppel.)

Die Erblichkeitsforschung und die Wiedergeburt bon Familie und Bolk. (&. Mudermann.)

lleberficht. Der Boliches wismus (B. Duhr)

Befprechungen aus d. Mo-raltheologie und Theofophie.

Umichau: Das Bekennt-nis einer Konbertitin. (U. Stodmann.) — Vom "Rechte" b. Nevolution. (W. Hribilla.)

Berberiche Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgau

#### Så unterriate Sie

ohne Ihre Berbindlichleit regelmäßig fostenstreiüber alle Neuerscheinungen auf dem Bücher- und Kunstmarste und lieser Ihnen auf Bestellung Bücher, Studienwerte, Lehr mittel, Noten, Kunstwerte, Bilder, Statuen pünklich u. auf Wunsch in Monatsraten. Verlags- u. Versandbuchhandlung für kalpolische Kullur und Literalur, Mergentheim, Postlach 25.

## Priefterkragen

aus feinftem Leinen: 4cm boch M. 61.50 pro Dugend 4½ cm hoch M. 62.- pro Dugend 5cm hoch M. 62.50 pro Dugend ferner Sirumpfe u. Coden

verfendet C. Höflich

Trifotagen und Baiche. fonfettion, Brenell (Rhpr.).

Instituts - Anzeigen sind in der A. R. sehr erfolgreich.



#### in Jeder Art und Ausführung

vom feinsten Buntdruck bis zur billigsten Massenauflage liefert schnell und billig die

Buchdruckerei "Unitas"

Bühl (Baden) Schnellpressen-, Botations-und Setzmaschinenbetrieb.

#### Das Geidäfts-Lagebuch "Glück auf"

mit Jahresabschluß bilbet eine höchst einsache und doch übersicht-liche Buchführung für den fleinen handwerter, Bauern, Kaufmann, händler usw. Jeder soll und muß ausschleiben, was er ein-ninntt und ausgibt.

Das Gintommenfteuergefet, bie Warenumsassieuer, beide seine Buchführung voraus. Auch für ben kleinen Mann ist es wichtig, wenn er am Schluß bes Jahres weiß, was er verbient und wie er fieht. Selbst jebe Hausfrau sollte Buch führen.

Mit Anleitung und Muffer-vorlagen. Spielend zu erlernen. In einer halben Stunde if jeber sein eigener Buchalter, weil leicht verständlich und ausführbar

Handl. Format. Dauerhaft geb. Gutes (Friedens:)Schreibpapier. Breife: Größe I (17×21 cm. 100 Seiten W 2.— Größe II (21×34 cm. 120 Seiten) W. 4.50. Muster (weich broschiert) 50 Pf.

Landsberger Berlags=Anftalt M. Neumeber, Landsberg a. 2.

Wieberberfäufer gefucht!

Geld gegen monatliche Rudsblg, verleiht R. Calberarow, Hamburg 5. Tüchtige Bermittler gefucht.



Presign Schelleistrasse hat allein Presign Atama Edelstrausstedere. Solche bleiben 10 Jahre schön u. kost. 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 36 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., 5thmale Februar nur 15-20 cm breit kost. 4/n n lg 3 M., 60 cm 6 M. Straussboat 15, 25, 36 M. Belher 1, 2, 4, 6 M. bis 60 M. Hubiumss Karton voll 3, 5 n. 10 M. Karton voll 3, 5 u. 10 M



Kölner Dom-Weihrauch Rauchiass-Kohlen la Fabrikai

Beste Bezugsquelle für Grossistel M. & J. Kirschbaum, Coin a. Rh. Richard Wagnerstrasse 33.

Vereinsabzeichen Medaillen, Orden. AD.SCHWERDT STUTTGART.

brieflichen Verkehr, Gedankenaus-Wer tausch usw. wünscht oder Korrespondenz zur Anbahnung einer christlichen Ehe anstrebt, kann in der "Allgemeinen Rundschau" nach den bisherigen Erfahrungen auf zahlreiche Briefe rechnen.



## DEUTSCHE BANK.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 4. Juni 1919 11 Uhr vormittags in unserem Bankgebäude, Eingang Kanonierstr. 22, stattfindenden

## ordentlichen Generalversammlung

eingeladen. Aktionäre, welche ihr Stimmrecht nach Massgabe § 23 der Satzungen ausüben wollen, müssen ihre Aktien (oder die darüber lautenden Hinterlegungsscheine der Reichsbank) mit einem der Zahlenreihe nach geordneten doppelten Nummernverzeichnis spätestens am 31. Mai d. J.

bei der Effektenkasse der Deutschen Bank, Behrenstr.11

" Breslau

(für die Mitglieder des Giro-Effekten-Depots auch bei der Bank des Berliner Kassen-Vereins), ,, dem Schlesischen Bankverein Filiale der Deutschen Bank

" Elberfeld

Elberfeld "der Bergisch-Märkischen Bank Filiale der Deutschen Bank, Augsburg. Barmen, Bremen, Chemnitz, Crefeld, Danzig, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Görlitz. Hamburg, Köln a. Rh., Königsberg i. Pr., München, Nürnberg, Posen, Saarbrücken, Stettin, Trier, Leipzig,

bei den Filialen und Zweigstellen der Deutschen Bank,

#### ausserdem:

in Düsselderf Essen a. d. Ruhr Frankfurt a. M.

bei dem Bankhause C. G. Trinkaus,
"der Essener Credit-Anstalt,
"Deutschen Vereinsbank,
"dem Bankhause L. Speyer Ellissen,
"Jacob S. H. Stern,
"Gebrüder Sulzbach,

der

Hannoverschen Bank,

Hannover Ludwigshafen a. Rh. Mannheim

Pfälzischen Bank, Rheinischen Creditbank Süddeutschen Bank Abteilung der Pfälzischen

" Stuttgart

Bank, "Württembergischen Vereinsbank dem Bankhause G. H. Keller's Söhne

oder bei einem deutschen Notar hinterlegen und bis nach der Generalversammlung Stimmkarten werden bei den Hinterlegungsstellen ausgehändigt.

#### Tagesordnung:

- 1. Jahresbericht über die Geschäfte der Gesellschaft.
- 2. Die Rechnungsablage mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
- 3. Beschlussfassung über die Genchmigung der Jahresbilanz, die Gewinnverteilung, sowie über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats.
- 4. Wahlen zum Aufsichtsrat unter Festsetzung der Zahl seiner Mitglieder.

Berlin, den 12. Mai 1919.

#### **DEUTSCHE BANK**

### Herzens= wunsch.

Akadem. fath., Ende ber 30er, mit Einfommen von ca. 15 000 M., rubig einft. funt zwens Sharatters, funt zwens baldiger Seirat Betannifd. im Alter von 26 - 30 Jahren, am tiebst. Batie ober sonst unabhäng. Dame. Bedingung: Streng tath, gefund, tadelloser Kuf, gute Hergens u. Gestseblidung, Erfahrgin allen häusl. Angelegenheiten, düskl., heiterer Sinn, Freude an Natur, musttallich.

Gef. Anfr. mit Bild erbitte an Geschäftst. der Allg. Runbschau unt. 2. M. 19350.

Strengste Verschungenheit zugesichert und erbeten.

## Vogelfutter:Mischung

für Kanarienvögel in Badung du 1.— Mt. versenden geg. Rachn. bei Mindestadung ne von 5 Kasteten. Gebrüber Hambrecht, Samen-Handlung, Freiburg im Breis-gan beim Münsterplat.

## Seirats=

Gebr aut fit. Berr, ber im Begriff fleht, fich felbftanb. gu machen (Spedit. u. Schiffsbefr.), fucht, ba in prot Geg. wohnend, a. b. 28. Befanntich. fath. Dame gw. Chefchließ. - Gud. ift ca. Enbe 30er, gr. u. fclant, von jugendl. Meuß , gebild. (fpricht mehr. Spr.), ftreng tath. u. lebt f. folibe u. gurudges. - In Betracht tomm. nur Damen a. erft. Fam. (Bitm. ausgefchl.) v. echt driftl. u. befch. Befinn., beit. Gemut, aber ernft. Lebensauff. - Angen. Erfchein. u. etw. Bermög. ermunicht, jeb. wird Bauptwert a. mabr. Geelenabel gelegt. Musf. Schr. u. Bilb (beren Rüdfenb. gemährleiftet m.) erb. u. DR. G. 19857 an bie Mugem. Rundicau, Munchen.

Diele vermögenbe Damen wollen fich fonellftens giddlich verbeiraten. herren, auch ohne Bermög, erhalten fof Aust. burch Concorbia, Berlin O 34.

#### Hauchfaßtohlen rund gepreßt liefert als Spezialität

August Samader & Co. Trier.

Wieberverläuf. erh. Rabatt.

## Mess- und

empfiehlt genau den kirchlichen Vorschriften entsprechend und Vorschriften enteprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionhostien haben eig. Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hoch Kgl. Bayer.
Franz Hoch Hoffieferant
Hostien bäckerei
Bischöfl. genehmigt u. beeidigt.
Pfarramtlich überwacht.

#### Miltenberg am Main (Bavern) Diözese Würzburg.

Es ist Vorsorge getroffen, dass der Hostienbäckerei Franz in der Hostienbäckerei Franz Hoch in Miltenberg nur reinstes Weizenmehl zur Bereitung der Hostien verwendet wird. Miltenberg, 27. Nov. 1914. Bischoll. Bekanal und Sladularraml. E. Roth, Geisti. Rat. Dekanats- u. Pfarrsiegel.

Coeben erichien unter dem Motto: "Damit fle alle eine feien . .

Hervorragende Neuheit für den perziJefu.Monat!

## Herz Jesu, unsere Hoffnung

#### Schatkammer des heiligsten Herzens Jefn. Berg:Jeju:Gebet. u. Gejangbuch

enthallend:
33 Betrachtungen nebst allen Andachtsübungen u. 33 Liebern zu Ehren des helligsten Herzens Zelu, 5 Mehandacten, 1 Schulenstellen, beichtandacht mit ausfuhrlichem Beichtspreget, 5 Kommunionandachten, Gebeten, Un-achten und Litaneien für das ganze Kirchenjahr.
Mit firchlicher Druckerlaubnis herausgegeben von Pfr. Ald. Pithnet.

Drud u. Berlag : R. Mener, Ratibor i. Schlef., 1919. 632 Geiten, von 3.75 K an (Golbschnitt von 4.20 K an), je nach Ausführung. Das Borwort schrieb &. D. P. Lohmeyer S. J.

Das Borwort schrieb S. H. Bohmener S. J.
Aus ber Kritit: J. H. Brof. Dr. B. urteilt: "Das Buch in Ihnen febr gut geglückt."
S. H. Ber. K. schriebt: ... Das vollständigste Herzgestusebels und Gesangbuch. ... mit schonen Belehrungen und herrlichen, prattischen Vangen und herrlichen, prattischen Vangenführt, Gegen betrachtungen, d. W. über Ursprung, Geschicht, Gegen fand, Bild, Gegen ber Herzzeschus Vererung ober über Herzzeschus ziebe, wiere Gegenstebe, Sühne, Familie, Familienweihe, Kirchenjahr, Deutschland, Protestantismus, Revolution... passend für dand, Protestantismus, Revolution... passend für bas ganze Kirchenjahr, besonders als Geschen für Erkstommunisanten, Brauts, Cheleute u.f. w. sehr empfehlenswert... reich sprubelnbe Quelle für prattische, pediegene Bredziehn... geeignet zu Lesungen für den Herzzeschus als Bestehen.

#### Preiswürdige Paramente. Fahnen, Baldachine

u. sonstige Kirchl. Bedarfsgegenstände

noch immer vorrätig bei:

Joh. Bapi. Düsier, Köln a. Kh. :: Gegr. 1795. Telephon B 9004. - Post-Scheck-K. 2317.

Betriéb steht unter

Magenleiden, magens frampt, Seitenschmerzen, Stubibes

Magenielven, framp, Seitenschungen, Stuhlbeschwerden, entsiehen nur, weist im Magen avviel Säure ist.
Mirtur-Magnesia nimmt die Säure souh, was Taul, Oantschreiben bezeugen auch von 30 jähr. Magenleibenden, benen es geholsen hat. Breist der Tose Mirtur-Magnesia Mt. 2.50
Bestellungen richte man an die Hadrit
Welter, Niederbreifig a. Rhein, Abt. 221, welche durch ihre
Bersandapothete versendet.

## Bayerische Gebirgler!

Rampferprobte Gohne ber Alben und bes Borianbes Tretet ein beim Gebirgejägerbataillon bee Bayerifde Schütenforpe!

Das Baher. Schützenkorps ift bazu bestimmt, et Teil ber auf Bahern entfallenben Reichswehr Strei frafte zu bilben. Bedingungen: Unterordnung in Gehorsam gegen bie militärischen Führer, Anerkennunder Rriegsgesehe, soweit sie noch gelten. Gebührnise Mobile Besoldung, 5 Mt. Lageszulage und 5 Mt. Donne Bulage, freie Unterfunft, Berpflegung, Betleibung, forgung wie für Rriegegeit. Eigenes Rorpsabzeh

Aufftellungeort: Beilheim.

Mit ber Aufstellung beauftragt:

#### **Branca**

Für die Redaktion veranwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Dammelmann, Beulag don Dr. Armin Kausen, G. m. d. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berkagsunstan von, G. J. Many, Buch- und Kunstdeuteret, Art. Ges., schaffte in Mändign.

Digitized by GOGIC

# Allgemeine Rundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 22



31. **mai** 1919

#### Inhaltsangabe:

Sozialismus. Von Benefiziat Ludwig heilmaier.

Das fünste Kriegsfahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Christentum und friedensgedanke. Don Domkapitular Dr. Eberle.

Die Pflicht im Wirtschaftsleben II. von Universitätsprofessor, Unterstaatssekretär z. d. dr. beorg mayr.

Straße am Abend, Don Theod, Seidenfaden. frankreichs Annäherung an den hl. Stuhl. Don friedrich Ritter von Lama.

Die Religion als soziale Tatsache und der Rückwärts — aufwärts! Gedanken zum VII. Kath. frauentag in Bayern (1. Juni 1919). von Ina Neundörfer.

> Eine Zentenarerinnerung der deutschen missionsgeschichte. Don Universitäts professor Dr. 7. B. Aufhauser.

> Kreuz und quer Bedanken. Von friedrich Koch Breuberg.

vom Büchertisch.

Bühnen und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handelsrundschau. von M. Weber.

Vierteljährlich Mk. 3.90

Digitized by Google

## Bayerische Handelsbank München

(pegr. 1869) Bank- & Hypothekenabteilung, Lagerhaus (pegr. 1869)

Aktienkapital . . . . Mk. 44,500,000.-Pfandbrief-u. Kommunal-

An- und Verkauf von Wertpapieren aller Art.

Ausbewahrung u. Verwaltung offener Depots.

Annahme von verschiessenen Depots. Schrankfächer (Safes).

Ausführung von Börsenaufträgen.

Obligationen-Umlauf Mk. 460,600,000.-

Reserven . . . . Mk. 14,300,000. hypotheken-u. Kommunal-

Darlehens-Bestand . Mk. 463,900,000.

Zweigniederlassungen:

Alt- u. Neuötting Amberg Ansbach Arnstein Aschaffenburg Augsburg
Bad Aibling
Bad Reichenhall
Bamberg
Bayreuth
Berchtesgaden

Cham Deggendorf Dinkelsbühl Donauwörth Ebersberg Freising Günzburg a. D. Gunzenhausen Höchstädt a. D. Hof Ichenhausen

Immenstadt Ingoistadt Kauf beuren Kempten Kronach Krumbach i. Sch. Kulmbach Lichtenfels Lindau i. B. Lindenberg l. Allg. Markt Oberdorf

Marktredwitz Memmingen Mindelheim Mühldorf a.Inn Münchberg Nabburg
Neuburg a. D.
Neu-Ulm
Nördlingen
Obergünzburg
Ottobeuren

Pfarrkirchen Rain a. L. Regensburg Rosenheim Schweinfart Straubing Thannhausen Traunstein Würzburg Zusmarshausen

Verzinsung von Geldern: im Scheckverkehr, auf Einlagekonto und gegen Kassenschein.

Bevorschussung von Wertpapieren. Konto-Korrent-Verkehr.

Verkehr mit Gemeinden u. Stiftungen, auch mit Kirchengemeinden und Kultusstiftungen

Gewährung von Annuitäten- (Hypotheken-) Darlehen.

Pfandbriefe mündelsicher und stiftungsmässig, von der Reichsbank und von der Bayer. Staatsbank zur Beleihung in der ersten Klasse zugelassen.

NB. Ueber alles, was sich auf die Vermögensverhältnisse unserer Kunden bezieht, wird von uns und unserem gesamten Personal gegen jedermann, auch gegen Behörden, Rentämter usw., unverbrüchliches und unbedingtes Stillschweigen beobachtet.

Gedruckte Bestimmungen für alle Geschäftszweige kostenlos.

Geld gegen monatliche Ruchhlg, verteiht R. Calberarow, Hamburg 5. Tüchtige Bermittler gefucht.

Tonschöne Harmoniums

in geschmacky. Gehäusen, mit charakterist. Spezial Disp., mit u. ohne eingebaut. Spielapparat, u. onne eingebaut. Spieispparas, sowie gebrauchte und einge-tauschte, gebe ich preiswert ab. Versand frachtfrei zur Ansicht. Preisliste u. nähere Beschreibg-bereitwilligst. Friedrich Bongardt, Barmen.

#### Rat und hilfe

bei Verwertung und Erhaltung des Ertrages aus Jeld und Garten wie in allen fragen der

#### Ernährung

bietet in vorzüge licher Weise die Monatsschrift

#### Trischhaltung

Derlag 3. Weck, G. m. b. f. Öflingen, Baden

Versand unmittelbar durch Kreuzband

Begunspreis: 3.- Mark jährlich Beginn des Jahrgangs am 1. Mai Brobeheft kostenfrei

# Holzverkauf.

Die beim Solzlagerplat Augsburg-Oberhaufen und bei den Sägewerken in Dberbagern, Niederbagern, Schwaben und Oberpfalz lagernden Fronthölzer werden dem Berkauf unterstellt. Es kommen habei in Betracht:

#### Bretter, Bohlen, holzrahmen, Minenbohlen. Sobeldielen, Rantholz. Latten und Hindernispfähle.

Einzelofferten fonnen nicht berüchfichtigt werben.

Handwerker melden ihren Bedarf bei ihren Birtschafts. verbänden an. Das Baugewerbe gibt seinen Bedarf durch den Bezirkswirtschaftsverband für das Baugewerbe Südbayern, München, Sonnenftrage 6, auf. Gemeindeverbande, Bauund Kleinwohnungsbaugenoffenschaften fordern unmittelbar bei der unterzeichneten Stelle ein Formblatt für Bedarfsmeldung und Lieferungsbedingungen an. Gine amtliche Bebarfsbeglaubigung ift beizulegen.

#### Banerische Verwertungsstelle für Seeresaut.

Solzabteilung. Minchen, Ludwigftraße 26.

·MIGNON· **SCHREIBMASCHINE** IR MARK

> VERLANGEN SIE PROSPEKT 51

AEG SCHREIBMASCHINEN M · B BERLIN W66 MAUERSTR 83/84

#### **Borausbestellungen**

auf die Kriegserinnerungen 1914—1918 bes Generals

#### Ludendorff

Breis ca. 20 Mt., ferner auf:

#### Georg von Hertling

Erinnerungen aus meinem Leben

3 Bande gum Breis von etwa je 11 Mt.

werden entgegengenommen bon der Buchbandlung

A. Ohlingers Nachf., S. Aling Bab Mergentheim, Wittbg.

## riv. Pädagogium Karlsruhe B. mit Internat; führt bis Abitur jeder Schule, auch Damen; Fam.-Anschl., religiöse Erziehung. — Beste Erfolge n. Referenzen, s. Prosp.! Krieger waisen schulg.-frei. Wiehl, Bes

Digitized by Google

Naddruck von
Hetikein, feutiletome
und Gedichten wur mit
ausdrückl. Genehmigung des Verlage bei
volltändiger Quellenaugabe gestattet.
Redaktion zum Verlag:
München,
Gaieriestraße 25a, Gb.
Raf-Rammer 20520.
Deetscheck - Ronto
München II., 7261.
Bezugeprese
vierteljährlich & 8,90.

## Allgemeine Rundschau

Anseigenprole:
Die 8 × gespaltene Genubzeile 18 pfg., Anzeigen auf
Terffeite die 36 mm berite
Telle 578 pfg.
Bollagen einscht. postgebähren Æ 18 d. Causend.
Platworchristen ohne
Derbindlicheit.
Rabatt nach Carif.
Bei Habatte hinfällig.
Erfällungsort if Manden.
Ungeigen-Beises werben
nur auf des Monden gelandt.
Hwolloforung in Loipzig
duch Carl fr. fleilsbor.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Armin Kausen.

M 22.

Manchen, 31. Mai. 1919.

XVI. Jahrgang.

## Die Religion als soziale Tatsache und der Sozialismus.

Bon Benefiziat Lubwig Beilmaier, München.

Die "Minchener Post" klagte am 1. Mai 1919 barüber, daß während doch "die Menschenliebe der seelische Atem des Sozialismus" sei, der Haß seit der Revolution sich gesteigert habe. "Die Sonne der Menschen und Bruderliebe ist verdunkelt, die Epoche des maienhasten Sozialismus, den wir in früheren Tagen erhossten heraussteigen zu sehen, geht blutig rot auf... Seien wir ernst und nachdenklich. Wir haben allen Grund, in diesen Maientagen alle in uns zu gehen, uns zu prüsen, ob wir noch Sozialisten sind... Denn der Sozialismus ist nicht das Evangelium der Gewalt, sondern der Gerechigseit." In der gleichen Nummer 100 wies Wissell im Spilog zum Kätelongreß, von der allgemeinen Sozialisterung des Bankrotis sprechend, an der Hasse, die sicher und dauernd wies Harrichaft in den breiten Massen des Volkes fundieren will, nicht nur an die eigenen Interessen, sondern auch an die Interessen der Gesamt der Genen Interessen, Sondern auch an die Interessen der Gesamt deit densen muß". Dies sei vielsach übersehen worden und schaffe die großen Schwierigkeiten, die einer Sozialisserung entgegensteben.

die einer Sozialisterung entgegenstehen.

Dat die "Münchener Kost" Grund zu klagen über den Mangel an Menschenliebe, Gerechtigkeit und Gemeingesühl, siber den Klassenidvidualismus unter den Genossen? Nein. Ohne ein höheres Sittengeseh, das sie ablehnt, gelangen wir heute nicht mehr zum gemeinschaftlichen Wiederausdau des Gesellschaftsund Wirtschaftslebens, sondern von einem Bruderkampf und Chaos zum andern. Nur die Religion, das Christentum, indem es zuerst Geist und Herz reformiert, kann die wahre Resorm bringen in den gegenwärtigen Fragen und die Arbeitermasse zu einem gerechten und ersolgreichen Kampf besähigen gegen jenen entchristlichten, gemeingefährlichen Rapitalismus, dessen Symbol die Nilpferdheitsche und abgehauene Hände armer Kongoneger sind und der, unersättlich, aus dem Todesröcheln von Millionen die Macht seiner Kinge und Trusts ins Unermesliche sielgern wollte. Hätte man die ethischen Grundsätze des Christentums befolgt in Familie, Staat und Birtschafissleben, dann wäre uns der Weltkrieg erspart geblieben samt seinen grauenvollen Rachwirtungen und es gäbe keinen Krieg mehr. Seit vielen Jahrzehnten aber haben die sozialissischen Organe und Bereine die Massen wie Western und Feuer", immer undelannter wurde es dem organisserten Arbeiter, welch unermeslichen, aus der Tiefe des Herzens heraus resormerenden Einsluß das Christentum ausübt auf alle sozialen Berhältnisse, wie es Stlaven zu freien Männern machte, das erniedrigte Weibertsche, der Menschiefte der Weisterlicheit bermittelte.

"Bir milsen uns prüsen, ob wir noch Sozialisten sind!" Prüset euch, ob ihr jemals wahre Sozialisten waret! Db das, was ihr Sozialismus nennet, überhaupt Menschlichkeit und uneigennütziges Gesühl für das Gesamtwohl in den Massen zu verankern vermag. Zetz ist die Zeit der Selbstbesinnung getommen. Muß es nicht einen ernsten Sozialisten zu aufmerksamstem Studium der Urkunden und Wirkungen des Christentums reizen, wenn ein Mann, wie Schmoller, für den es kein göttliches Sittengesetz gibt, zu folgendem Urteil gezwungen ist:

"Es entstand mit der christlichen Hingabe an Gott eine Selbsteherrschung, die dis zum moralischen Heroismus ging, eine Seelenreinheit und Selbstosigkeit, ein sich opsern für ideale Zwede wurde möglich, wie man es früher nie gekannt hat, die Idee der Bruderliebe, der Nächsten- und Menschenliebe begann alle Zebensverhältnisse zu durchdringen und erzeugte eine Exweichung des harten Eigentumsbegriffes, den Sieg der gesellschaftlichen und Gattungsinteressen über die egoistischen Individual., Klassen. und nationalen Interessen, eine Sorge für die Armen und Schwachen, die man im Altertum vergeblich suchte. Die Idee der Gleichheit vor Gott trat den bestehenden harten Gesellschaftsunterschieden versöhnend und mildernd zur Seite. In jedem, selbst dem Niedrigsten, wurde die Würde des Menschen anerkannt" (Grundris der allg. Wirtschaftslehre 1, 1908, S. 79, siehe Besch S. J., Eihit und Volkswirtschaft, Herder 1918). "Wir müssen uns prüsen!" — "Das einzige Schus- und Heilmittel gegen zerstörenden Sozialismus ist jener aufbauende Sozialismus, der alle Menschen als Brüder, als Kinder des himmlischen Vatersbetrachtet. Wie eine echte und allgemein verbreitete Religiosität und vor jeder unerträglichen Ausartung der bestehenden Wirtschaftsverhältnisse bewahrt hätte, so ist auch unter allen disher Es entstand mit der driftlichen hingabe an Gott eine Selbst. schaftsverhältnisse bewahrt hätte, so ist auch unter allen bisher vorgeschlagenen Resormen keine einzige, die zu ihrer überhaupt nur haltbaren Durchsührung nicht eine wesentliche Steigerung und Berallgemeinerung echter Religiofitat vorausfeste" (Rofcher, Geschichte ber Nationalösonomie 1874, 1024). Auch die internationale Bolistirche vermag den Unterschied zwischen Reich und Arm nie zu verwischen, wohl aber, in Berbindung mit der materiellen Kultur, zu innerlicher Bereinigung und aufrichtiger allgemeiner Berbrüderung zu führen. "Bo jedermann das Erden-leben als eine Borftufe der Ewigleit betrachtet, da verlieren die Bermögensunterschiede ihre aufreizende, demoralisierende Kraft. Dagegen wird der Atheist und Materialist nur zu leicht Mam-Dagegen wird der Albeift und Materialist nur zu leicht Mammonist und ber arme Mammonist gerät nur zu leicht in jene Verzweiflung, welche die Welt in Brandsteden möchte, um dabei entweder zu plündern oder unterzugehen, während der reiche Mammonist gar oft durch die Unsittlickeit seines Erwerbs und Genusses allen Reichtum überhaupt verdächtig macht" (Roscher). Oder hören wir noch, was der Nationaldtonom Baudrillart vom Christentum schreibt: "Es sührte die Großen dieser Welt zur Demut durch das Gestihl der Gleichheit in der Sünde und die Riedrigen zum bas Gefühl ber Gleichheit in ber Sunde und die Niedrigen gum Bewußtsein ihrer Würde durch Gleichheit in der Erlösung. Der Atheismus aber autorisiert den Starten zur Unterdrückung des Schwachen ohne seben Strupel, führt jeden dazu, nur Rücksicht auf seinen eigenen Genuß zu nehmen, allein sich selbst anzubeten. Rehmen wir an, der Ruf des irreligiösen Fanatismus sei verwirklicht: Gott, ziehe dich zurück! In diesem großen Schisfbruch würde die Ordnung in der Bollswirtschaft, die Gerechtigkeit in den Verträgen, die Liebe, welche alle Beziehungen verkart, die Arcenden die un Roblschaft bie von der den Wiserschaussen bie Tugenden, die zu Wohlstand führen oder den Mißersolg mit Geduld ertragen lehren, tiese und unheilbare Wunden empfangen. Wahrhast große Toren sind es also, die nach so vielen Ersahrungen meinen, mit Negationen den Völlern die Freiheit, der Gesulschaft den Fortschritt verleihen zu können." (Des rapports de la morale et de l'économie politique 1883, 148).

3ft es nicht traurig, daß wir mit dem Schickfal Münchens

Ift es nicht traurig, daß wir mit dem Schickfal Munchens erst wiederum diese Ersahrungen am eigenen Leibe verspüren mußten? Gewiß wirkt auch in den vernünftigen, organisserten Massen der Sozialdemokratie, denen die Religion als eine im sozialen Leben entbehrliche Privatsache gilt, der Geist des Christen-

tums noch fort. Wie start jedoch dieser Geist in ihren Reihen geschwunden ist insolge der bereits durch Generationen gepslegten religiösen Irreführung,<sup>1</sup>) zeigt gerade im Fall München die Tatsache, daß sich Behntausende sonst vernünstiger Männer ohne weiteres durch sanatische Führer zu einem Wirtschaftssyssem des allgemeinen Bankrotis und der brutalen Bergewaltigung aller anderen Gesellschaftsklassen begeistern ließen. Mit Schrecken überschaut u. a. die "Metallarbeiterzeitung", Stuttgart, 5. April, "Terror und Maßregelung im deutschen Metallarbeiterverband", die Erfolge der "Diktatur des Proletariats": "Auslösung seder Ordnung und Selbstzucht innerhalb der Organisation, eine Gessinnungsversolgung, wie schlichen Arbeiterbewegung, nicht vom Kapitalismus verübt wurde, radikale Verrümmerung des Bestehenden mit Verleumdung, Haß und nackte Gewalt, Anarchismus, Vernichtung der deutschen Arbeiterbewegung, nicht Fortschrit und Freiheit, sondern Demoralisation, Verwilderung der Sitten und der Rechtsbegriffe, grenzenloses Elend". Die wahrhaft kannibalische Ermordung und Verstümmelung der gesangenen bürgerlichen Seiseln bildete zu all diesem den würdigen Abschläßen. Sind die, welche zu solcher Ernte die Saat bestellten, etwa nur auf seiten des Kapitalismus zu suchen? Wir sind derung ohne die Kräste geworden sür die Tatsache, daß dem Sozialismus die so oft verheißene Veruse Verusebrung ohne die Kräste aus einer höheren Welt, ohne die übernatürliche Virduschen vernachenslich, wir haben allen Grund in diesen "Seien wir nachdenslich, wir haben allen Grund in diesen

Maientagen alle in uns zu gehen, uns zu prissen, ob wir noch Sozialisten sind!" Möchte in dieser Selbsteinkehr die Betrachtung über das Christentum nicht sehlen, ohne welches noch kein Bolk bis heute den niederen Rlassen Gerechtigkeit und Liebe berwiesen hat, das in seiner kirchlichen Organisation erst die Einheit und Lisammengehörigkeit des Menschengeschlechtes zur Geltung brachte. Durch Anleitung zu wirksamer Regelung der niederen Triebe machte es erst den Menschen zum Menschen, veredelte den gemeinsamen Rultursorischritt als allgemeine Teilnahme an der göttlichen Herrschaft über die äußere Welt. Es heiligt und sestigd die Familie, diese Utzelle und Urquelle allen Opfersinns und Gemeingeistes. Erst aus seinem Hauptgebote, Gott über alles zu lieden, schöpfen wir die Krast, das Ganze mehr zu lieden als uns selbst, sonst zersallen Boll und Staat in die Summe der einzelnen, denn "warum soll der einzelne sein Selbst südens Wohlergehen vieler anderer opfern, die doch nichts anderes sind als er selbst?" (Pesch). Stets belämpste das Christenium die Untultur im Genuß, den prunkfasien Egoismus, forderte eine der jeweiligen Kulturhöhe entsprechende menschenwürdige Existenz aller, es versagt und verargt in keiner Weise den Arbeitern eine Henreltung des Arbeiters, eine Blüte der Volkswirschaft nur resultieren kann aus einer wirklich konstitutionellen Gestaltung des Arbeiters, eine Blüte der Volkswirschaft nur resultieren kann aus einer wirklich konstitutionellen Gestaltung des Arbeitsgenossen, eine Blüte der Volkswirschaft nur esestaltung des Arbeiters, eine Blüte der Volkswirschaft nur esestaltung des Arbeiters, eine Blüte der Volkswirschaft aus grundstigkier Feindschaft gegen das Unternehmertum. Das Christenium hat erst der Menscheit due Kren gebracht, sie frei gemacht; es hat zuerst in seiner Drganisation das "Freie Bahn dem Tüchtigen" längst verwirklicht usw. Die Erwägung solcher Taisachen müßte dazu sühren, den christlichen Rern im Sozialismus von dem Wuste trriger Borkellungen zu befreien.

Bu diesen gehört vorzüglich die Erklärung der Sozialisten, baß fie die Religion als soziale Tatsache vollauf anerkennen; daß sie die Religion als joziale Tatjacze vollauf anertennen; im Sozialismus sei erst das wahre Christentum erschienen; so kann ein Mann, der mit dem Christentum in unserem Sinn völlig gebrochen hat, Joh. Bacmeister, ausrufen: "Christlich kann niemand sein, ohne auch sozial zu sein!" (Soziale Wiedergeburt, Stuttgart, Rohlstadt, 1913.) Wir milsten dabei an den Einfluß von Comte und Spencer denken und ihrer Soziologie. Ueberall stieß diese Sozialphilosophie im Leben der Bölker auf den mächtigen Einfluß der Religion, trat deren sozialer Charafter in zutage daß man schließlich im sozialen Element Charafter so zutage, daß man schließlich im sozialen Element den Träger des Göttlichen sah. Typisch für solche in sozialistischen Kreisen tursierende Literatur ist z. B. das Buch des Freisinnigen Ralthoss "Das Christusproblem, Grundlinien zu einer Sozialtheologie," Diederichs, 1903. Man übersah völlig, daß das zentrale Moment der Religion die Gottesidee ist, das man verleikse Mensker in der Besterelichen des daß ber religiöse Mensch aufgeht in ber Berherrlichung bes göttlichen Wesens, ihm, so er sich schuldig weiß, das Beste, was er hat, jum Opfer bringt; bei keinem Boll läßt sich eine Spur sinden, daß seine Religion sozialen Ursprungs sei. Wohl aber zeigt sich, daß die Religion einen starken gemeinschafts-bildenden Charakter in sich verborgen trägt, daß sie, wie der Katholizismus bewies, eine internationale Massenorganisation zu bilden und im sozialen Leben der Bölker wahre Umwälzungen hervorzubringen vermag. Doch den Autried empfing die Reli-gion nicht von sozialen Mächten, sie ging eben nicht aus der Gesellschaft hervor. Jene Uederschätzung des Sozialen in der Religion führte also zur Verkennung der religiösen Tatsache in ihrem Ursprung und Wesen. Die Religion ist kein sozialen Thund immerhin eine soziale Tatsache. Ihr Urgrund liegt darin, daß durch unsern Ursprung aus Gott eine durchgehende Gemeinschaft besteht zwischen Gott und dem einigen Menschengeschlecht. Darum, weil alles, was Mensch heißt, eins ist in Ursprung, Ausgabe und Ziel, strömt aus der Gottesidee bas Streben nach all umfaffender Gemeinschaft, ber Trieb zur Solibarität, gipfelt in der Gottesibee alle Kultur und geht mit ihr zugrunde. Ohne biese soziale, gemeinschaftsbildende Macht der Religion hätte sich die Menschheit längst im Rampf aller gegen alle vernichtet, Ansähe zu solcher Selbstzersteischung brachte in der Geschichte immer wieder der Ruf: Gott, ziehe bich zurud! Bor allem in unferm tomplizierten Gefellichaftsleben zurück! Bor allem in unserm komplizierten Geseuschaftsleben mit seiner unauszaltsam sortschreitenden Sozialisterung vermag nur die Religion der Solidarität den unerläßlichen ethischen Charakter zu geben. Wie das Christentum, die einzig wahre Religion, als die Zebenssonne, Licht und Wärme über das einzelne Individuum ausgießt, so saßt es die vielen Individuen in wahrer Solidarität zusammen, so daß sich die Sonderinteressen mit denen der Gemeinschaft harmonisch verdinden. Mit der innerlichen Entsremdung gegen Gott, den gemeinsamen Wit der innerlichen Entsremdung gegen Gott, den gemeinsamen Bater, büt die Solidarität ihren ethischen Charakter ein, artet aus, die Sozialisten werden irre an sich selbst: wir mitsen uns hribten Sozialisten werden irre an sich selbst: wir müssen uns prufen, ob wir noch Sozialisten find, ob wir es je waren. Die Religion gehört nun einmal zur menschlichen Natur; unsere Seele ist von Natur aus eine anima christiana, burch bie gewaltsame Burlidbrängung des Einflusses des religiösen Elementes mußte deshalb unser soziales Leben, mußte der Sozialismus der unheilbaren Ertrantung versallen. Das Christentum allein trägt in sich die Gerechtigleit als Gegengewicht gegen die Gefahr bes Individualismus, es verbürgt auch die gefunde Entfaltung bes neueften sozialen Typus, der Sozialisterung, wie bisher gerade unter

jeinem Einfluß hohe sozialinerung, wie disger gerübe unter seinem Einfluß hohe soziale Then entstanden.

Bu jener Verkennung der menschlichen Ratur und der Menschen, wie sie sind, konnte der jetzige Sozialismus nur kommen durch Ableugnung der Tatsache des Sündenfalles, der Sünde, die zwar nicht zu unserer Natur gehört, aber den gemäß dem ursprünglichen Wesen des Menschen zwischen der Gottheit und Menschheit bestehenden Gleichklang zerriß, eine tiese Klust schufzwischen Ivolaulund Wirklicheit. Je komplizierter die ökonomischen Interessen werden, desto verhängnisvoller gärte der Sauerteig der Sünde in den Tiesen der Herzen als Egoismus, Riassenhaß. Um so schne würde sich dei uns der Rücksall in die Barbarei vollziehen, salls das Christentum mit brutaler Gewalt vernichtet würde. Der Zustand der sogenannten Naturvöller zeigt, wie surchtbar die Menschen gerade im sozialen Leben degenerieren können, wenn sie nach dem Wort des hl. Paulus das Bild des unvergänglichen Gottes mit dem Bilde des Menschen vertauschen (H. Bisser, Utrecht, Religion und soziales Leben bei den Naturvöllern, 1, Bonn 1911). Nach den Aussprücken



<sup>1)</sup> Man vergleiche die beiden Artikel der "Münchener Kost" "Christentum und anderes" (Nr. 104, 105, 5. u. 6. Mai 1919). Nach dem ersten ist "seine (des Christentums) Geschichte ein einziger grauenvoller Strom von Blut und Trauer" und "eine neue Kirche ist im Entstehen, die abermals Liede vredigt." Nach dem 2. Artikel brauchen wir "nicht dis auf die Zeit des Mittelakters zurschzugehen, um den gewaltigen gestigen Einsluß des Christentums auf die sozialen Zdeenrichtungen der Zeit nachzuweisen." Am Solkzenossen an dem Christentum irre geworden sind, die mit tiesem Solkzenossen an dem Christentum irre geworden sind, die mit tiesem Schmerz die Stellung großer Gruppen der Gestlichen zu den Kroblemen des Weltkrieges derfolgten; aber diese aanz unchristliche Stellungnahme darf uns nicht zu ungerechten Urteilen über das zeichichtliche, lulturelle und sozial ethische Wirten des Christentums überhaupt berleiten." Das ist es ja, was so viele Genossen irre werden ließ, daß die sozialistliche Kressen iltar unterschied zwischen Christentum als Institution und seinen menschlichen Trägern, von denen manche freilich disweilen die Zeichen der Zeit nicht zu deuten verstanden. Vielnehr hat sie speichen der Zeit nicht zu deuten verstanden. Vielnehr hat sie speichen der Beit nicht zu deuten verstanden. Vielnehr hat sie speichen der Beit nicht zu deuten verstanden. Vielnehr hat sie speichen der Beit nicht zu deuten verstanden. Vielnehr hat sie speichen der Beit nicht zu deuten verstanden. Vielnehr hat sie speichen der Beit nicht zu deuten verstanden. Vielnehr hat sie speichen der Vielsen der soliehre der Eltreilen moglich dei ihrem Doppelgeschit, wenn sie meint, zwei Harrel latellen moglich dei ihrem Doppelgeschit, wenn sie meint, zwei Harrel latellen moglich dei ihrem Doppelgeschit, wenn sie meint, zwei Harrel latellen moglich dei ihrem Doppelgeschit, wenn sie meint, zwei Harrel latellen inchen weint, daß diese Ausführungen "nach Verschtig ung schreien".

ber Nationalstonomen zeigt die ganze Entwicklung der europäischen Bölker starken begenerativen Charakter, die Gründe sind und Christen nur zu bekannt. Wenn die Bölker rettungslos dem Untergang zusteuern, trisst die Großmacht des entdristlichten Sozialismus eine sehr große Schuld. Zet ist der Augenblick der Selbstbesinnung gekommen, wo er sich losreißen soll aus dem unheimlichen Bannkreis eines Hädel und der Soziologen, um wieder zu verstehen, daß der Mensch nicht ausschließlich ein soziales Wesen, sondern auch ein geistiges, einer höheren Ordnung dienendes Wesen ist. Der Rensch wurde letzteres im edelsten Sinn des Wortes aber erst, als der göttliche Logos in der Fülle der Zeit im Weltvrozeß ausschlichen Sond wordendenen Bahrbeitselemente die Menscheit zurücksührte zur Einheit mit Gott, so daß im Christentum die Menscheit die höchst denkbare Entfaltung des Geistes und der Persönlichkeit erlebte.

Rein Geringerer als Euden, ber übrigens bem kirchlichen Leben ganz fern fieht, zeigt in unseren Tagen dem Sozialismus, wohin die von ihm angestrebte einseitige Cogialtultur führt. Ausstührlich legt er dar, wie durch den Versuch die Hoffnung zu verwirklichen, daß die gesellschaftliche Lebenskührung das menschliche Dasein ganz ausstüllt und alle irdischen Wünsche mögliche Veriedigt werden, die einzige Stelle, wo das Zeben letzthin ursprünglich quillt, nämlich das Individuum. schwer geschädigt wird in seiner Selbständigkeit. Im Rahmen der sozialen Lebenskührung, die sich wesentlich mit der Besserung der außeren Verhältnisse besaßt, gilt alle geistige Tätigkeit nicht mehr als Selbstzwed, sondern lediglich noch als Mittel zur Förderung des allgemeinen Wohlbesindens. Dieser Utilitarismus bringt in seinem Widerspruch zu aller echten Geisteskultur nichts Neues mehr hervor, bringt dem Menschen auch keine innere Erlösung, macht ihn vielmehr zum Stlaven seiner selbst. Eine solche bloße Menschenkultur, die sich ganz an das unmittelbare Dasein hält, nur das Diesseits schmidt und ziert und als Himmel einrichtet, da ja der Glaube an den jenseitigen Himmel längst aufgegeben ist, wird nach den Ausstührungen Eudens in ihrer Leere und Ausführlich legt er bar, wie durch den Berfuch die hoffnung ift, wird nach ben Ausführungen Gudens in ihrer Leere und lingulänglichkeit scheitern mussen. Denn sie macht unvermeiblich bie Masse zum Hauptträger des Lebens, das Individuum zum bloßen Wertzeug der Gesellschaft, strebt nach möglichster Gleichbeit. "Auf solchem Wege der Gleich macherei muß die Kultur immer tiefer sinken, sie wird alle kräftige Art und ausgeprägte Individualität zu einem Uebel und Unrecht ftempeln." Benn man dem Menfchen alles Bertvolle nehme, vor allem fein Berhaltnis zu Gott zerftore, bann bleibe "nur mehr eine zoologische Größe. Aber wie man bon ber Berbindung berartiger Besen Großes erwarten könnte, das läßt fich in keiner Beise ersahren". Gegenüber der schablonenhaften Kultur bes sozialistischen Staates, welcher bas Individuum zu einem bloken Stud in seinem Raberwert mache und ben Untergang ber Rultur überhaupt bedeute, ftellt nun Guden bie Religion als foziale Tatfache. Ein gesundes Berhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaftsleben sei einzig zu erreichen durch die für unsere Zeit unbedingt ersorderliche gründliche Erneuerung des Christentums, dessen Stärke in der Usberwindung der Wiberkände und Hemmungen liege. Der Ausbau einer neuen Welt sei seine weltgeschichtliche Leistung. Diese Kraft habe sich keineswegs ausgelebt, es schummern in ihm noch unermessliche Kräfte, die imstande sind, die Menschheit in neue Babnen zu lenten. (Geiftesprobleme und Lebensfragen, Meclam, 5993 - 5995, S. 145 u. 184)

Der heutige Wendepunkt im Menscheitsprozeß stellt den Sozialismus vor die folgenschwerste Entscheidung. Das in der Kirche international organisserte Christentum ist nach seinem Wesen und Beruf und dem Beispiel seines göttlichen Stifters von Ansang an auf die Seite der Enterdten, Bedrängten getreten. Es will und darf nicht Partei sein im Wirtschaftskamps, es kann weder eine Stütze sein für den entarteten Kapitalismus, noch die rote Hahne des Umsturzes vorantragen. Aber es reicht den vernünstigen Massen des organisserten Sozialismus aufrichtig die Hand. Vom Geiste Christi getragen, wäre nach dem sluchwürdigen Verden des Welttrieges die solidarische Erhebung der gesamten Arbeiterschaft zweisellos eine der segensreichsten Resormationen der Weltgeschichte geworden.

Wer die "Allgemeine Rundschau" im Inlande und

Auslande in immer weiteren Kreisen verbreiten hilft, leistet der gemeinsamen Sache keinen geringen Dienst.

#### Das fünfte Rriegsjahr.

Bochenfchau von Fris Nientemper, Berlin.

Wie fieht es um bas Friedenswert?

Als günstige Zeichen kann man betrachten: 1. die Berlängerung der Notenfrist um 8 Tage, 2. die in der feindlichen Presse immer beutlicher zutage tretende Furcht vor dem deutschen Unannehmbar, 3. die Auslehnung von neun amerikanischen Delegierten gegen den Gewaltsrieden.

Auf der Gegenseite ist zu buchen, daß sich in den disherigen Antwortnoten der Entente außer dem formalen Zugeständnis der Fristverlängerung te in faßbares Entgegenkommen bekundet und das grundlegende Prinzip der Gegenseitigkeit ausdisäklich abgelehnt wird, sogar binsichtlich der Behandlung der Gefangenen.

gelehnt wird, sogar hinschilich der Behandlung der Gefangenen. Für die Fristverlängerung brauchen wir kein Danklied anzustimmen, denn die Gegner hätten sich vor aller Welt in das offensichtliche Unrecht gesetzt, wenn sie mit dem Glodenschlage des 15. Tags sed Beleuchtung ihres Elaborats von 6 Monaten hätten abschneiden wollen. Da Graf Broddorff noch sechs Noten mit praktischen Borschlägen über die wichtigken Bunke und außerdem eine Zusammensassung der gesamten deutschen Gegenvorschläge in Aussicht gestellt hatte, lag es auf der Hand die wenigen Tage auch bei raktioser Arbeit zur Ausstellung, Uebersehung und Bervielfältigung diese Schriftsliche unmöglich ausereichen konnten. Das Falbeil des ersten Termins hätte Deutschen

reichen konnten. Das Kalbeil des ersten Termins hätte Deutschland zum sofortigen Mückzug in die passive Resistenz genötigt.

Trot aller Prahlereien in ihrer Presse stirchten die seindlichen Machthaber das deutsche Nein. Nicht aus Mitseid oder aus Kückstauf dus die sog. Internationale, sondern aus der Erkenntnis, daß die weitere Oksupation und die sonkigen Zwangsmaßregeln ihren Völkern neue persönliche und materielle Ariegslaken auserlegen würden, die sie nicht mehr tragen wollen. In dieser Berlegenheit sucht man sonderbare Auswege. So erörtert der "Temps", das Pariser Rezierungsblatt, sehr aussührlich, daß man bei der Widerspenstigkeit der Berliner Regierung mit den einzelnen Gliedstaaten Deutschlands Frieden schließen könnte, und zwar nicht nur mit den schon bestehenden Gliedstaaten, sondern auch mit neuen, die sich aus den Trümmern des gesüchteten "Breußen" bilden ließen. Bezeichnend ist die Bewertung, daß man den gesügigen Teilen "Isonomische Borteile" bieten könnte. Diese Spekulation auf die Uneinigkeit und den Eigennutz hat weder im Berfassungsrecht noch in der Boltschiem Längen Lage alle sehraratischen Bestrebungen aufgegeben oder wenigstens zurückgestellt werden mütsen, weil man damit den Feinden in die Hand arbeitet und die Zebensbedingungen der ganzen Nation aus Spiel sept. Das gilt nicht allein sür die Bandesberräter in der Pfalz, die glüdlicherweise nur eine winzige Eruppe bilden. Auch die Welsen in Hannover sollten in dieser Schickslässtunde sin Appell an das nationale Gewissen wohl versagen. Deren bedauerliche Quertreiberet muß durch den gesunden Sinn der überwältigenden Wehrheit des Boltes ausgeglichen werden.

Wenn wir den ungemilderten Gewaltfrieden unterzeichnen wolken, so würde der Vertrag von dem englischen und dem französischen Parlament gewiß santtioniert werden. Ob auch vom Rongreß der Vereinigten Staaten, das ist nach den Verichten aus Amerika noch zweiselhaft. Doch könnte auch dort trok aller persönlichen und parteipolitischen Gegensätz schließlich die Erwägung ausschlaggebend sein: Wenn Deutschland den Frieden angenommen hat, warum sollen wir die Veruhigung der Welt stören? Viel besser Aussichten hat Deutschland, wenn es die Ablehnung ristiert, salls nicht den Wissonschen Punken im wesentlichen Rechnung getragen wird. Bleiben wir sest, so sinden wir eine karke Stütze in dem Protest, der sich aus der Witte der amerikanischen Friedensdelegation heraus erhoben hat. I Mitglieder wollen nicht mehr mittun an dem Wert des Ansses und der Beutegier. Drei sind sichon zurückgetreten, die andern warten auf die Milderungen der Bedingungen. VII itts, einer der zurückgetreten, hat einen Absagebrief an Wilson gerichtet, der die versehlte Politis des Präsidenten an den Pranger stellt. Kurz, klar und kräftig setzt er auseinander, daß skatt des versprochenen Dauerfriedens der Welt jest ein neues Jahrhundert des Krieges beschert werden soll. "Ungerechte Entschlisse, wie die über Skantung, Tirol, Ungarn, Ostpreußen, Danzig, das Saarbecken, und die Kreisgabe wichtiger Freiheiten sühren un-

vermeiblich zu neuen Konflitten." Dann halt er Bilfon vor: "Benn Sie den Kampf (mit Clemenceau und Genoffen), anstatt ihn hinter verschlossenen Thren zu führen, offen ausgefochten hätten, ware die öffentliche Meinung der Belt auf Ihrer Seite gewesen und hätte Sie in die Lage versetzt, allen Anfinnen zu widerstehen, mit denen Sie nicht einverstanden gewesen, und eine neue Beltordnung auf der breiten Grundlage allgemein gultiger Grundsate von Recht und Gerechtigleit, von denen Sie ftets zu sprechen pflegten, zu erreichen." Diese wuchtige Kritif aus dem Munde bes amerikanischen Staatsmannes kommt etwas spät, aber noch nicht zu spät, so lange wir den Raden noch nicht unter das geplante Joch gebeugt haben.

Bon den allgemein gultigen Grundsätzen von Recht und Gerechtigkeit, die der Amerkaner anruft, ift leider in den bisberigen Antwortnoten der verbündeten Regierungen nichts zu spuren. Die von uns beanspruchte Gegenseitigleit lebnt herr Clemenceau im Ramen seiner Rampfgenoffen ab. Richt nur in der Pragis, da er die Erlösung der deutschen Kriegs-gesangenen verweigert, obicon wir sofort nach Abschluß des Baffenstillftands der Entente samtliche Kriegsgefangenen, auch die strafrechtlich verurteilten, haben zurückgeben müssen. Auch grundsählich wird die Gegenseitigkeit verweigert unter dem hohlen Borwande, es sei "keinerlei Vergleich möglich" zwischen der Behandlung der Kriegsgefangenen auf beiden Seiten. Der Bergleich ist nicht bloß möglich, sondern in zahlreichen beeidigten Zeugenaussagen schon angebahnt, wobei sich die bessere Behandlung der Gesangenen in Deutschland klar ergeben hat. Die Socie hat ober eine allag meine Bedeutung. Der ganze un-Sache hat aber eine allgemeine Bebeutung. Der ganze un-erträgliche Friedensvertrag baffert auf der Berleugnung der Gegenseitigkeit. Daher stellt Graf Broddorff jest mit Recht biese Frage sowie die Klärung der Schuld- und Schaben.

ersatzfrage in den Vordergrund.
Im übrigen geht aus der Note Clemenceaus deutlich herbor, daß die Entente unsere Kriegsgesangenen als Pressionsmittel benutzen will, um uns zur Unterzeichnung zu bewegen. Es werden Erleichterungen in Aussicht gestellt und auch die Bildung von Kommissionen zur Heinbestoderung, aber immer erst von dem Zeitpunkt ab, wo der Friede unterzeichnet ober wenigstens die Absicht ber Unterzeichnung angekündigt ift. Die offensichtliche Furcht vor der Nichtunterzeichnung läßt noch eine

gewiffe Soffnung auf Milberungen gu. Die Beheimbiplomatie.

Der oben erwähnte Protest bes amerikanischen Delegierten Bullitis weift auf den schreienden Biderspruch bin, ber fich wildis wein auf den sattenden Widerspruch gin, der sich zwischen den Worten und den Taten des ehemaligen arbiter mundi ergibt. Er wollte angeblich die Geheimdiplomatie abschiedenden Friedensberatungen beteiligt, die in einer Heimlichteit betrieben wurden, wie sie seit Jahrhunderten nicht mehr erhört worden war. Der Rat der Bier (ober zeitweilig der Drei) schloß sich trampschaft von der Oespentlichteit ab. Diese Scheu vor Licht und Luft trat schließlich in geradezu krankhafter Weise hervor; denn die angeblich "demokratischen" Staatsmänner wollen sogar das Ergebnis ihrer Geheimdiplomatie, den Friedensvertrag felbst, ihren Bölkern nach Möglichkeit vorenthalten. Die Mitteilung an die deutschen Gegner ließ fich zu ihrem Bedauern nicht bermeiden; aber man ftellte eine unhaltbar turze Frift für bie Gegenerklärungen und verwies sie auf den schriftlichen Weg, da bei mündlicher Aussprache zu leicht ein Wort zwiel dem Gehege der Zähne entstliehen kann. So ergab sich das groteste Schauspiel, daß die öffentliche Meinung in Frankreich, England Schauspiel, daß die öffentliche Meinung in Frankreich, England und Amerika auf die Brosamen angewiesen war, die vom deutschen Presetisch sielen. Sogar dem Budgetausschuß der französischen Kammer, der den Friedensvertrag als Grundlage zu seinen Etatsbeschlüssen verlangte, hat Clemenceau die Besanntgabe verweigert. Die sozialistisch-raditale Rammergruppe hat sich dem Berlangen nach Information jetzt angeschlossen, aber mit der charakteristischen Bescheidenheit, daß man wenigstens of sizi is se Bekanntgabe verlangt. Das deutsche Bolt dagegen ist so schwell und so artindlich ausgeslätzt worden, wie es überhaubt fo schnell und so gründlich aufgeklärt worden, wie es überhaupt möglich war. Das war gut und klug; benn daraus ergab sich bie imposante Bekundung bes Bollswillens, die zu unserer Diplomatie in Berfailles ben traftigften Rudhalt bilbet. Der bayerifche Landtag

ift in Bamberg am 21. Mai endlich wieder zu Plenar-figungen zusammengetreten. Zunächst wurden Anfragen aus dem Hause verhandelt, unter benen die Interpellation Funte (Baber. Volkspartei) über den Schutz ber Koalitionsfreiheit

von größerem Intereffe für die Deffentlichteit ist, da fie ein gewaltiges Material zutage förderte für den brutalen Terror, mit dem die sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen die christlichen Gewerkschaften zu vergewaltigen und zu unterdrücken suchen. Es bleibt abzuwarten, wieweit die Regierung ihr Bersprechen, die Roalitionsfreiheit schützen und jeden Terror anders Organisierter verhindern zu wollen, in die Tat umsehen und ihre bisherige schwäckliche Haltung gegenüber der roten Gewaltherrschaft korrigieren wird. Die Interpellation Schrepfer (Dem.) über die Lebensmittelversorgung enthüllte die Größe des durch die revolutionäre Wirtschaft geschaffenen Ernährungselends. Der bauernbündlerische Landwirtschaftsminister Steiner sand zustimmenden Widerhall mit der Betonung, daß alle Strasen gegen den Schleich-handel versagen, wenn nicht die bessere Einsicht einkehrt und die durch die Uebergriffe der A. Räte beschnittene Autorität in vollem Umfange wieder hergestellt wird, desgleichen mit der Erklärung, daß, wenn die Zustände in Munchen nicht beffer wurden, es babin tommen konnte, baß

die Bauern fich zusammenscharen und selbst für Abhilfe forgen. Unter ben wichtigen Aufgaben, die ben Sandtag in ber nachften Beit beschäftigen werben, nimmt ber Entwurf ber baberischen Berfassung einen hervorragenden Blat ein. Aus den bis jest belannt gewordenen Bestimmungen interessieren vor allem die ziemlich weitgehende Ausgestaltung des Bollsvorschlage-rechts (Initiative) und der Bollsabstimmung (Referendum) sowie die Festlegung der Souveränität des Landtags als Träger ber Staatsgewalt im unmittelbaren Auftrag bes Bolfes. Dem-gemäß wird bas Ratef pftem in ber Form einer berufsftanbifden parallelen Rammer abgelehnt und bestimmt: "Bur Bahrnehmung wirtschaftlicher und sozialpolitischer Ausgaben werden durch Geses Bertretungen der schaffenden Kreise des Bolles auf berufsständischer Grundlage geschaffen, denen auf den ihnen zugewiesenen Gebieten auch Ueberwachungs. und Berwaltungsbefugnisse übertragen werden können. find berechtigt, in Gegenständen der Gefetgebung an ben Sandtag, in ben fibrigen Ungelegenheiten ihres Birtungetreifes Untrage an die flaatlichen und gemeindlichen Behörden zu fiellen. Ueber die Antrage muß Entscheidung getrossen au kellen. Weber die Antrage muß Entscheidung getrossen und den Antragstellern Mitteilung gemacht werden." Dagegen wird in der Sozialisierungsfrage dem sozialischen Standbunkt eine weitgehende Ronzession gemacht, indem die "Bergesellschaftung der Birtschaft nach dem Stand ihrer Entwicklung" als Aufgabe des Bolks-staates erklärt wird. Bu dieser, wie manchen anderen Be-stimmungen, auch aus dem Gebiete der Kirche und Schule, die zu ernsten Debatten im Landtag und zu Aenderungen und Erganzungen führen werden, wird noch Stellung zu nehmen sein, sobald der Wortlaut des Entwurfs vorliegt.

Eine spontane Kundgebung bes Landtags rief am 23. Rai bie Mitteilung bes Ministerpräfibenten von bem Butschversuch vie wittenung ves winiperpräsidenten von dem Putschversuch in der Pfalz hervor. Nach der Darstellung des Regierungsvorgans "Der Freistaat" hatte sich dort aus 21 Kriegsgewinnlern und ähnlichen Leuten unter heimlicher Beteiligung französischer Ossiziere eine Bewegung gebildet, welche die Bildung eines sehständigen neutralen Staates unter wirtschaftlichem Anschluß an das Saargebiet anstrebte. Am 17. Mai erschien eine Abordnung heim Megierungswählenten im Such welchen Anschluß an das Saargebiet anstrebte. Am 17. Mai erschien eine Abordnung beim Regierungspräsidenten in Speher und verlangte von ihm die Proklamierung dieses neuen Staates. Der Regierungspräsident erklärte, daß er die eigentlichen Bertreter des pfälzischen Bolkes auf den solgenden Tag eingeladen habe, um aus deren Munde die Winsche des Bolkes zu vernehmen. Diese, die Vertreter der verschiedenen Parteien und wirtschaftlichen Organisationen betonten in einer einhelligen Entschließung die unlösliche Zugehörigkeit der Pfalz und veutschland und die Hossung, daß die Friedensbedingungen grundsätzlich geändert, wesentlich gemildert werden und besonders die Vildung eines neutralen, das Saargebiet und lebenswichtige Teile der Pfalz umfassenden Staates vermieden wird; die Frage, ob die Pfalz mit Bayern vereinigt sein solle oder nicht, sei eine rein innerdeutsche Angelegenheit, die erst nach Abschluß des Friedensvertrags und auf Grund der künftigen Abschluß des Friedensvertrags und auf Grund der kunftigen Reichs und Landesverfaffung entschieden werden tonne. Damit ware bie Angelegenheit politisch erledigt gewesen, wenn nicht bie frangösische Militärgewalt eingegriffen und nicht nur die Freilaffung der verhafteten vier Radelsführer (bei dem Führer, Chemiker Dr. Haas war der Wortlaut einer Prollamation der pfalgischen Republit gefunden worden) erzwungen, sondern nun ihrerseits die Festnahme ber Gerichtsbeamten verfügt hatte, die jene Berhaftung vorgenommen hatten. Gegen biefen Gewaltatt



legte ber Minifterpräfibent unter einmütiger Buftimmung bes Landtages schärfften Protest ein und sprach der wackeren pfälsischen Bevölkerung und den treuen Beamten Dank, den Bertätern an Bolt und Land Berachtung aus. Die Franzosen lassen sich allerdings durch die Entrüstungskundgebungen, die durch das bayerische Land gehen, in ihren geheimen und offenen Bestrebungen, die Psalz zum Absall zu bringen, nicht stören. Der französische Oberbesehlshaber Gerard versichert in einem Erlaß die Hochverräter seines Schutzes und seiner Förderung und nennt ihre Berfolgung durch die pflichttreuen Beamten "einen Mißbrauch der Amisbefugnis, einen Berftoß gegen die Besehle des Marschalls Foch und eine Intorreitheit dem siegreichen und wohlwollenden Frantreich gegenfiber". Der Regierungspräfident v. Binterftein ift zwangsweise über den Rhein abgeschoben worden und die Beamten sollen zum Treueid gegenüber der geplanten neuen Regierung der felbständigen Republit Bfals gezwungen werden. Die wilrbige Bragis des Geiftes von Berfailles. Reichsminifier Erzberger hat sofort im Ramen der beutschen Regierung eine Protestnote überreichen lassen, in ber bie Abberufung Gerards und die Müdgängigmachung seiner Anordnungen erwartet wird.

Bu biesen hochpolitischen Sorgen kommt für die bayerische Regierung der lastende Drud der innerpolitischen Lage. Der Erkenninis, daß bas einseitig sozialiftische Ministerium auf bie Dauer diefer Last nicht gewachsen ift, tonnte man fich auch in beffen eigenen Reihen nicht mehr verschließen und man fah fich nach hilfe von burgerlicher Seite um. Doch wollte man zunächt das Ergebnis des Parteitages der Mehrheits-lozialiken abwarten, der am 25. Mai in Nürnberg tagte. Er hat mit 217 gegen 41 Stimmen der Bilbung eines Roalitions. ministeriums zugestimmt, in welchem die Sozialbemokraten die Halfte der Portefeuilles (fünf einschließlich des Ministerprössdenten), die Bayerische Bollspartei und die Demokraten je swei Posten exhalten und das Berkehrsministerium Frauendorfer berbleiben foll. Rach Bildung des Kabinetis wird in der nächsten

Rummer eine eingehenbe Burbigung erfolgen.

#### 

#### Christentum und Friedensgebanke.

Bon Domlavitular Dr. Eberle, Augsburg.

Rentham fagt in seinen Grundsätzen des internationalen Rechtes:

"Rrieg ift Unbeil im größten Maßstabe." Bon biefer empirischen Bahrheit ausgehend, hat es wahrend bes Rrieges und besonders nach bem für uns tragischen Solug des Waffenganges nicht an Stimmen gefehlt, welche behauptet haben, das Christentum habe versagt, weil es den Krieg gepredigt habe. Aber dieser Borwurf geht von völlig falschen Bramiffen aus. Das Christentum lehrt mit keinem Worte den

Rrieg; es verteidigt nur den Rotwehrfrieg.

Chrifti Lehre vom Krieg tann nicht atomistisch betrachtet werden unter Loslösung aller Schrifttegte vom nahrenden Mutterboden der Liebesgefinnung. Wo mit und nach Jefus die Nachstenachtung und die Rächstenliebe als die lex regalis (Jac. 2, 8), als die Zusammensassung christlich fittlicher Forderungen (Köm. 13, 8) gesehen wird, ba ift bas Urteil über ben Rrieg schon gesprochen. Er ift ein Uebel, eine Abirrung vom Ronigsgefet. Es hieße aber Chriftus zu einem weltfernen Schwarmer machen, wollte man verkennen, daß er überall zwar die menschlichen Schwächen verwirft, aber bamit rechnet.

Das Problem ber fittlichen Erlaubtheit bes Rrieges zeigt

fich in der alteristlichen Rirche.1)

Bo die Herrschsucht und die Eroberungeluft die Dominante find, auf welche das Kriegslied gestimmt ist, kann man nach Augustinus nur mehr von Raubmord reden (de civ. Dei lib. 4 cap. 6. 11. 41, 116). Damit steht ber Bischof von Hippo auf einer Linie mit Ambrofius (lib. 1 Off. cap. 29) und Johannes Chrysoftomus (hom. 2 sup. 2 ad Cor. in Morali). Nicht anders die Scholastil (Thom. v. Aqu. S. th. II. II. qu. 40 op. omn. Rom. 1895 VIII p. 312. Bes. Antonin von Florenz, Summa p. II tit. I cap. 12 und andere)

Der katholischen Moral ist der Krieg naturrechtlich, wie

positivrechtlich nur mit seiner absoluten Notwendigkeit zu beden (c. 3 C. XXIII qu. 1). Dabei ist zu betonen, daß die Notwendigkeit nicht etwa utilitariftisch gefaßt werden darf, sondern ausschließlich im Sinne ber Rechtsträntung.

Aus der Lehre vom Kriege ergibt fich die driftliche Lehre

vom Frieden. Es gibt in der Friedensfrage viele Utopien. Aber es ift feine Utopie, zu verlangen, daß ber driftliche Geift wieder mehr die Böller durchdringe; biefer chriftliche Geift ift ber Geift des Friedens. Wären die Böller wahrhaft chriftlich, bann gabe es teine Rriege. Es ift wahr, es ift überall Rampf im Leben. Aber es ift irreführend, baraus ein Recht ableiten zu wollen. Es ift ebenso mahr, bag überall die Sünde ihre Macht behauptet, und bennoch wird kein verständiger Christ sagen, baraus fei ein Recht für fie herzuleiten. Der driftliche Gebante muß unter ber Devise bes betlebemitischen Wortes fteben: "Friede den Menschen auf Erden." Freilich nur denen, die eines guten Willens sind. Und daran mangelt es unserer Zeit. Der Satz aus Eccl. 38,8: "Friede Gottes über das Angesicht der Erde", heißt in der Sprache des neuen Testamentes: "Laßt uns dem nachtrachten, was den Frieden fördert" (Röm. 14,19). Das Wort Christi: "Ich bin nicht gestommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert" (Mt. 10,34) fteht damit nicht in Wiberspruch, ba es fich ja zusammenhang-gemäß und nach ber berburgten Auffassung ber Exegese auf ben Biderspruch bezieht, den die Lehre Christi in allen Kreisen finden wird. Ber die gange Lehre Jesu Chrifti in ihren großen und tiefen inneren Gebantengangen und in ihrer nachhaltigen Bebeutung für die Menschheitsgeschichte betrachtet, tann sich des Gebantens nicht entschlagen, daß sie Liebe und Friede zur Grundlage hat und zur Wirtung. Sie will nicht einen faulen Frieden, ber das Gerechtigkeitsmoment ausschaltet. Bugleich aber wirkt sie de unter euch !" (Mc 9,49). Durch das Salz der Weisheit und Heiligkeit wird Friede, denn diese schließen die Menschen enger aneinander. Das Salz ist ja in der Schrift öfter das Bilb der Berbindung (3. Mos. 2,13; 4. Mos. 18,19 usw.). Die Weisheit ist nach Jacobus (3,17) friedsam, liebt und gibt Frieden.

Bei aller vernünftigen Burdigung bes erlaubten gerechten Krieges, bei aller Abweisung weltferner Schwärmereien muß das Chriftentum, will es fich feiner Tragweite bewußt bleiben, auf die friedliche Gestaltung der Dinge dringen, denn wo Friede, da ist Christus (Ambr. lib. 10 op. 82 ad Vercellens. eccl.). Uns ist und bleibt im Gegensatze zu der alten an Hobbes sich anschließenden Naturrechtslehre nicht der Krieg, sondern der Friede der Normalzustand, wie der natura integra, so der natura lapsa. Friede ist Basis, Grund, Ansang und Ende der Menscheitsgeschichte.

Die Friedensidee ift fo alt wie bas Chriftentum. Besonbers Augustinus bat ben Frieden im Staatsgangen gu verwirklichen gefucht. Alle Staaten, betont er, follen erkennen, daß ihr Glüd nicht gleichbebeutend sei mit Ausbehnung und Eroberung. Er hat gegenüber ber Glorifizierung ftaatlichen Macht. hungers und ftrupellofer Erfolgspolitit die notwendig praponberierende Stellung ber Gerechtigleit im Staatsganzen nachgewiesen und "bas driftliche Ibeal bes Böllerfriebens" gezeichnet (lib. 3 de civ. Dei c. 9 und 4 c. 4 M 41,84). Das ift auch die Auffassung eines Gregor des Großen (p. 3 Past. cap. 1. ad mon. 23. — ep. 31 ad Felic. episc. Sicil.), eines Gregor von Nazianz (or. 20. — ep. 2 ad Clidon.) und vieler anderer. Eine vernünftige Friedensidee durchläuft auch die ganze Scholaftit von Bonaventura und Thomas bon Aquin bis Gabriel Biel.

Auch milste hier die mittelalterliche "treuga Dei" erwähnt werden, wie sie Regindald von Arles, die Bischofe von Avignon und Niza und Obilo von Cluny empsohlen hatten. War damit auch nicht viel erreicht, so leuchtet boch der Gebanke durch, daß der Unfriede, die Fehbe, etwas bem driftlich fittlichen Ibeal Peripheres ift.

Rraftige Anfage einer Friedensidee im weiteren Sinne finden sich bei Suarez, dem "Doctor eximius" aus der Gesellschaft Jesu (op. Paris 1858 XII tr. 3 disp. 13 praeamb. — XII tr. 3 disp.

13 sect. 1 und 3).

Wir müssen uns immer mehr bewußt sein, daß das Christentum nicht nur für den privaten Gebrauch vorhanden ist, sondern daß es sich betätigen muß im großen Bölkerleben, in den Berhältnissen der Bölker untereinander (siehe: Görres, die hl. Allianz und die Bölker... pol. Schr. V p. 47). Darum hat auch Leo XIII. dem 7. Friedenskongreß zu Budapest 1896 sein volles Einver-

<sup>1)</sup> Siehe meine Schrift: Frs. Aab. Eberle "Krieg und Frieden im Urteile Hrifilicher Moral". Stuttgart (Rohlhammer) 1914 (in den Ber-dfientlichungen des Berbandes für internationale Berständigung: Heft 15).

ftanbnis mit ber Friebensibee betunben laffen. Wie fehr Benebilt XV. fich um ben Frieden bemüht hat, ift in aller Erinnerung und wurde wiberfpruchslos auch bon antifircilicher Seite anertannt. Der um den Frieden und die Böllerbundsidee verdiente Abgeordnete, Reichsminister Erzberger hat am 2. November 1916 im Deutschen Reichstag eine Busammenfiellung ber Bemühungen Benebitts XV. um ben Weltfrieden befanntgegeben. Diefe, wie die ganze Gefchichte bes fürchterlichen Krieges 1914—1918 zeigt, daß ber Berföhnungsgebante teinen tonsequenteren Träger hatte, als den Bapft. Bie man aber den römischen Stuhl zur Haager Konferenz von 1899 nicht zugelassen hat, was schon bamals als eine Beiseitestellung der tatholischen Weltanschauung beklagt wurde, so wurden auch die Friedensruse Beneditts XV. Aberhört.

Trate an die Stelle ber politifch-nationalen Gleichgewichts. spfteme, die im Grunde boch nur Egoiemussyfteme find, eine chriftlich-religiöse Unterlage, trate an die Stelle eines völkerverhependen Chauvinismus jener wahre Batriotismus, der fein Auge fest auf die Hebung der inneren Wohlsahrt, auf die echten Kulturwerte gerichtet hat, dann stünde zu hoffen, daß bald der Bogen zerbrochen und das Schwert in eine Pflugschar verwandelt

wird (3f. 2, 4, Mich. 4, 3). Aber, wieweit unser Auge reicht, nirgends zeigen sich auch nur Unfage einer inneren geiftigen Umtehr, einer Bertiefung bes Christentums, einer Berankerung derselben in das Rechtsleben der Bölter, in das Gangliensystem völkischen Daseins. Ja, wir gewahren vielmehr, daß man Papst und Kirche immer noch aus-zuschalten bemuht ift, daß in unserem eigenen weiteren und engeren Baterland dem religiösen Leben immer mehr Boden entzogen werden will. Faffen wir bie Friedensbedingungen ins Auge, welche die Entente uns auferlegen will, fo tonnen wir nur mit tiefem Schmerze gesteben, daß die Aussichten für eine wahre

Bölferverständigung, eine Bölferversöhnung, eine Bölferberköhnung, eine Bölferversöhnung, eine Bölferversöhnung, eine Bölferversöhnung, eine Bölferversöhnung, eine Bölferversöhnung, eine Bölfervauen auf die Joee der 14 Punkte Bilsons einen Bölferbund anzustreben bemüht ist und in diesem Sinne den Allierten einen Bölferbundsentwurf unterbreitet, welcher ehrliche Abrüftung (§§ 40-42 bes Entwurfes) und obligatoriiches Schiedsgerichtsverfahren (§§ 30-33) vorsieht, hat der sogenannte "Ausschuß der Gesuschaft der Rationen" diesen Friedensanträgen eine negative Antwort zuteil werden lassen. Wo der Geist des Christentums suteil werden laffen. Bo der Geift des Chriftentums nicht lebendig ift und wirkfam, da wird das Wort vom Beltfrieben und bom Bollerbund immer eine Ibeologie darftellen. Die Stimme eines englischen Barners gegen ben von ber Entente diktierten Gewaltfrieden, des Feldmarschalls Sir Haig, scheint den rechten Ton zu finden, wenn Haig bei Uebernahme des Rektorats der St. Andrews-Universität dieser Tage sage, nur die helfende Aktion von Religion und Kirche" könne eine Befeitigung ber Konflittstoffe zeitigen und "nur auf dem Boben bes prattischen Chriftentums tonne die Lofung bes fo schwierigen Beltfriedensproblems gefunden werden". Darum erfreut es die latholische Belt Deutschlands zu hören, daß Papft Beneditt XV. laut Bericht der "Tribuna" auf eine diesbezügliche Bitte der Bischöffe in Deutschland bereits geantwortet hat, "er werde Gott bitten, die Staatsleiter, die in diesem Augenblicke die Gesch de Europas in der Hand haben, zu erleuchten". Die "Tribuna" berichtet auch, daß der Papst bereits auf diplomatischem Wege mit ben führenden allierten Regierungetreifen verhandeln laffe.

Bosgelöft vom driftlichen Gebanten, wird ber Welt Anteil immer Arieg und Zersieischung sein. Die alte Zeit hat wirklich Bankerott gemacht. Der alte Geift war vielerorten ber Geift bes Materialismus, der immer letten Endes gur Bolterentzweiung und gur Boltszersehung führt. Der neue Geift ift in der hule des Idealismus und des Freiheitsbranges wiederum doch der Materialismus. Auch in der neuen Gestalt wird er flügellahm im Elend landen und wird die Entiaufchten mit wunden Banben, mit wirrem Ropf, mit taltem Bergen gurudlaffen.

Die Menschen sind Kinder Gottes, nur in ihm können sie r werden. Starke Seelen sind immer verankert in einer Brüber werben. Frider werden. Starke Seelen ind immer berankert in einer großen Joee. Und diese Joee heißt in der Sprache des Christentums: Liebe. Christus und seine Kirche: das ist das Weltumspannende, das ist das Bölkerverbindende, das ist der Friede. Gott ist, wie Paulus sagt (2. Cor. 13, 11), der Gott des Friedens. Burüd zu Gott, zurüd zu Christus, zurüd zur Kirchel Darin liegen die fruchtbarsten Antriebe zum Bölkerbund, zum Frieden. "Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Friede gesäet denen, die Frieden halten" (Jac. 3, 18).

#### Die Bflicht im Birticaftsleben.

Bon Universitäteprofessor, Unterftaatsfetretar g. D. Dr. Georg Mayr, Tuging.

Benn wir bes Rapitalbefigers wirtschaftliche Pflicht untersuchen wollen, muffen wir vor allem bas Befen bes Rapitals uns vergegenwärtigen, was um so mehr veranlaßt ift, als gerade in der Gegenwart der Gegensatzwischen "Kapital" und "Arbeit" besonders zugespitzt wird und bei der Bekämpfung des "Kapitalismus" gang allgemein ohne Unterscheibung von Ge brauch unb Mißbrauch des Kapitals die hohe Bedeutung der Kapital-ausrüftung der Bollswirtschaft vielsach ganz übersehen wird. Alles Kapital — Raturalkapital wie Geldkapital — ist übertommener, mehr oder minder dauerbar erhaltener Beftand an Berterfolgen vorangegangener menfollicher Gutererzeugung, ber nun selbst zur Förderung weiterer Gutererzeugung dienlich ift. Es stellt recht eigentlich — wie ich in meiner mehrsach erwähnten kleinen Schrift bemerkt habe — die Aristallisation der Rulturentwidlung der ganzen vorhergegangenen Zeit in ihrem Ruteffett für die Birischaftslage der Gegenwart dar. Ohne Kapital
und zwar ohne reichlich gestaltetes und ausgegliedertes Kapital
ist ein erfolgreiches Birtschaftsleben überhaupt nicht möglich. Dabei ist im besonderen, was die Beziehungen zwischen Rapital und Arbeit anlangt, wohl zu beachten, daß ebenso wie die Arbeit bas Rapital, so anderseits auch bas Kapital die Arbeit befruchtet und deren Gesamtleiftungserfolg wesentlich steigert. An sich sind — abgesehen von besonderen wirtschaftspathologischen Zu-- Rapital und Arbeit durchaus befreundet, nicht verfeindet. Auch ist — was gewöhnlich ganz übersehen wird — wohl zu beachten, daß beim Mittelstand, insbesondere beim Bauern und Handwerter, wie auch bei den Mittelstandssichichten Bauern und Handwerter, wie auch det den Actielnandsschicken der freien Beruse in weiter Verbreitung die Personalunion eigenen beschiedenen Kapitals mit eigener wirtschaftlicher Kopf-und Handarbeit vorhanden. Man ersaßt den Begriff der Arbeit zu eng, wenn man nur die Lohnarbeit im Sinn einer sür fremde Gütererzeugung wirksamen Arbeitsbetätigung ersaßt. Ein wich-tiger — auch wenig beachteter — Unterschied im Wesen der Darbietung von Kapital einerseits und von Arbeit anderseits liegt auch barin, daß im allgemeinen — abgesehen von anders geregelten förmlichen Dienstverhältnissen, namentlich ber Beamten — die Bidmung von Rapital zu fremder Gutererzeugung, sei dabei ein Natural- ober ein Geldkapital verlieben, mehr ober minder als Dauerwidmung für kurzere oder längere Zeitstreden sich darstellt, während die Widmung von Arbeit für fremde Gutererzeugung, insbefondere foweit die Betätigung ber Arbeiterschaft im engeren Sinn in Frage kommt, eine volle nicht weiter verbindliche, aber boch nur auf kurze Kündigungsfrift hin erfolgende Augenblickswidmung ift. Schon darum find — abgefeben von anderen maßgebenden Ginfluffen — die Bedingungen für einen Streit der Arbeiter weit gunftiger gelagert, als für einen Streif ber Rapitaliften.

Gin Kampf allgemein gegen das "Rapital" ist hiernach ein wirtschaftlicher Unsinn. Was als speziell umgrenzter "Kapitalismus" im Sinn gemeinschädlicher Auswüchse konzentrierter Anhäufung von Privatsapital, die zum Staat im Staat werden kann, als bekämpfenswert sich darstellt, das ist nicht das Kapital an fich, sondern dessen gemeingefährlich gesteigerte Ueberaneignung bon Birtschaftsersolgen der Produktion mit Schädigung insbesondere der Beteiligung des Produktionsfaktors Arbeit an diesen Erfolgen. Solche pathologische Zustände ent-Arbeit an diesen Ersolgen. Solche pathologische Zustände ent-wideln sich namentlich dann, wenn beim Bordringen einer anderen Art von neuzeitlichem "Rapitalismus" das gewinnreiche Berwendung suchende Rapital nicht einem schon bestehenden Unternehmer sich zur Bersügung stellt, sondern selbst ein wirf-samer Erreger für das Reisen eines bestimmten neuen Unter-nehmungsentschlusses, namentlich auf dem Gebiet der Industrie und des Handels wird, eine kapitalistische Unternehmungszeugung, die — wie ich an mehrsach erwähntem Ort hervorgehoben habe ebenso fördernd wie schädigend auf eine gegebene Bolkswirtschaft wirken kann. Werben dadurch neue wirtschaftliche Rrafte, bie bisber latent waren, entwickelt, bann ift bieser Kapitalismus von fegensreicher Birtung. Fährt er aber wie ein schädigendes Elementarereignis zerfibrend in eine friedliche Gruppe wirtschaftlicher Organisationen, die bisher ben Zweden ber nationalen Gutererzeugung in fachgemäßer Beife gebient haben, bann tann er jum Schaben werben, und zwar nicht blog vorübergebend,



sonbern dauernd. Darum gibt es auch hier Grenzen des sittlich zulässigen, deren Ueberschreitung in schweren Fällen die wirtschafts und sozialpolitische Gesetzgebung durch Schaffung öffentlich rectlich sormulierter Dindernisse zu verhüten veranlaßt sein kann.

recilich formulierter hindernisse zu verhüten veranlaßt sein tann. Bu der Gestaltung der sittlichen Pflicht der einzelnen Rapitalbestiger sei in Kürze noch folgendes bemerkt. Erhaltung und Mehrung der nationalen Kapitalkraft ist ein Grundgebot des Birischaftslebens. Dabei ist auch Neuzugang von Arpitalbesseinen durch erfolgreiche Ausgestaltung von Boden- und Arbeitsbesses arminscht im der Carrelland auf Reuzugang von Arbeitsbesses arminscht im der Carrelland auf Erfel von Arbeitsbesses arminscht im der Carrelland auf Erfel von Arbeitsbesses arminscht im der Carrelland auf der Erfel von Arbeitsbesses arminscht im der Carrelland auf der Erfel von Arbeitsbesses aus der Verlagen von Berteile der Verlagen von Berteile der Verlagen von Berteile der Verlagen von Berteile vo ertrag erwünscht, in ber Hauptsache aber fällt biese vollswirt-schaftliche Aufgabe ben schon vorhandenen Kapitalbesipern zu. Dabei handelt es sich nun im normalen Fall nicht um eine dem Kapitalbesitzer auferlegte Last, sondern um etwas, was ihm so sehr Luft ift, daß man sast zögern möchte, es noch ausdrücklich zum Ausdruck zu bringen, daß die nuthare Verwendung des Kapitals vom Standpunkt der Interessen der Volkswirtschaft auch eine sittliche Pflicht des Kapitalbesitzers sei. Und doch muß auch dieses Wirtschaftsgebot ausgesprochen werden. Dabei aber ergibt sich für den Produktionsfaktor Kapital noch eine in der nationalen Wirtschaft sehr bedeutungsvolle Verschiedenheit von den beiden anderen Produktionsfaktoren Boden und Arbeit. Das Rapital leiftet nämlich in weitem Umfang, zumal in Beiten der höchsten Anspannung der flaatlichen Finanzkraft, wie wir fie jest leider erleben muffen, wirtschaftliche Dienste nicht bloß als körderer der Gütererzeugung, sondern auch in Gestalt der Ermöglichung eines gewaltig gesteigerten wirtschaftlichen Verbrauches als Leihkapital für solche Zwede, beren Hauptipp die Milliarden der neuzeillichen Kriegsanleihen find. Daraus folgt, daß in solchen Beiten neben ben Friedenspflichten bes Rapitaliften als Forderer der nationalen Gütererzeugung auch noch die besonderen wirtschafts. patriotischen Pflichten bes Darleibers bei ftaatlichen Schulbauf. nahmen in verstärktem Maße treten, während auch schon in der Friedenszeit neben den Darlehen an öffentliche Gemeinwesen zu gütererzeugenden Zweden, wie z. B. sür Eisendahnbau oder Kauf auch solche zur Schaffung des Gutes zweiten Grades, das in der nationalen Sicherung durch Heer und Flotte gegeben ift, eine nicht unerhebliche Rolle spielten. Es möge mir gestättet win des Ganitalisten au nationalen Ansein, hier von den Pflichten des Kapitalisten, an nationalen Anleihen, welche die Existenz des Staates erheischt, und die allen übrigen Pflichten besselben borangeben, fich zu beteiligen, nicht weiter zu handeln unter Beifügung nur bes turgen hinweises barauf, daß in solchen Beiten ber Begehr ber normalen Friedensproduktion an Kapitalgewährung erheblich zurückgeht, so daß dem Rapitalisten auch vom Sonderstandpunkt seiner persönlichen Erwerbsinteressen die Beteiligung an der konsumtiven öffentlichen Anleihe wesentlich erleichtert wird.

Hier haben wir uns nun abschließend nur mit den fittlichen Pflichten des Rapttalisten zu beschäftigen, wie ihm solche als Darbieter von Kapital an einen giltererzeugenden Unternehmer erwachsen. Bei der Berwendung von eigenem Kapital in der eigenen Unternehmung kommen soziale Pflichten speziell dieser Kapitalverwendung nicht in Frage; hier bildet die Kapitaldarbietung nur einen Bestandteil der gesamten rationellen und dem Sittengebote entsprechenden Ausgestaltung der Unternehmertätigkeit.

Hiernach haben wir noch kurz zu betrachten, was an fittlicher Kflicht in der Richtung besteht, daß, wie und wo der Kapitalbesitzer sein Kapital als Element der Gütererzeugung

gegen Entgelt barbietet.

Daß der Gütererzeugung reichlich Kapital und zwar sowohl eigenes des Unternehmers selbst wie auch fremdes ihm Dargeliehenes zur Versügung steht, ist ein objektives Ersorbernis günstig gestalteter Volkswirtschaft. Damit stimmt aber das subjektive Verlangen des Kapitalbesizers überein, dessen Gigenmiteresse dahin geht, Kapital, dessen Ruzung er nicht auf dem Bege des Darlehens zu Verbrauchszweiten insbesondere mittelst Veteiligung an den Anleihen öffentlicher Gemeinwesen erstrebt, der Gütererzeugung unmittelbar oder mittelbar in Erwarturg reichlicher Verzinsung zur Versügung zu stellen. In theisch bedeutsamer Weise tritt dabei der Kapitalbesizer namentlich als Altionär auf. Kur selten wird man Anlaß haben, über Verlehung dieser elementaren Psiicht des Kapitalbesizers wegen Vernachlässung augemeisener Kapitalwidmung für die Gütererzeugung zu klagen.

Anders fieht die Sache, wenn man danach aussteht, wie die Rapitalwidmung erfolgt. Hier kommen nach alter und neuer Erfahrung zwei Arten bedeutungsvoller Grenzen des berechtigten Eigeninteresses des Rapitalbesters in Betracht. Wenn der Rapitalbester offen oder verstedt einen Ent-

gelt für die Rapitalgewährung durchsett, der unter den Begriff sei es voll der strasbaren oder doch der nach positivem Recht gegebenenfalls noch nicht firafbaren, aber an fie heranreichenden Bewucherung fällt, so liegt die Verletzung einer fittlichen Pflicht des Kapitalbesitzers vor. In diesem Fall ist der Unternehmer, dem Kapitalbesitzers vor. In diesem Fall ist der Unternehmer, dem Kapitalbesitzers vor. Es kann aber auch die Rapitalanlage in großkapitalistisch organiflerter Unternehmung jur Schädigung breiter Maffen, fei es bon Güterverbrauchern, sei es von den in der Gütererzeugung tätigen Arbeitern, werben, wenn die Macht des Großtapitals, namentlich bes toalierten Großtapitals, ungerechtfertigte, einen tatfächlichen Bucherzins enthaltende Berteuerung der erzeugten Güter für den Berbraucher durchsett, ober wenn die Kapitaltraft zum Schaden der Arbeiter unter Lohndruck dazu führt, daß ein übermäßiger Betrag des Produktionserfolges dem Kapital und ein untermäßiger Betrag der Arbeit zufällt. In dem einen wie in dem andern Fall liegt eine Verletzung sittlicher Pflicht vor, deren ernstlich formelle Ahnbung nur teilweise gelingt, am meisten noch bei ber vorerwähnien Buchererscheinung, die man namentlich in ber Kriegswirtschaft, wenn auch nicht mit durchgreifendem Erfolg mit erweiterten Normen strafrechtlich zu erfassen versucht hat. Die zweite vorerwähnte Art der Berletzung sittlicher Pflicht durch die andere Kreise schädigende Erwerbsvordringlichkeit des Großlapitalismus — wie man diese besondere großlapitalistische Erscheinung wohl nennen darf — bereitet der Bekämpfung durch Rechtsnormen erhebliche Schwierigkeiten. Gleichwohl wird die Gesegebung gerade der nächken Zeit nicht umbin können, sich ernftlich mit diesem Problem per des heighäftigen. Wenn man der Ansicht ift, daß der Bodenbesit und der kalanderen Erscheinung als Leitenplanen wirtschles. in der besonderen Erscheinung als Latisundienbesitz wirtschafts-und sozialpolitisch besonders zu behandeln sei, wird man geneigt sein, gleiches auch für eine gewisse große Kapitalkonzentration zu besürworten. Allerdings ist hier nicht so leicht die Grenze zu ziehen, dei der die freie Wirtschaft in eine mehr oder minder gebundene übergeben sollte, wie bei den Latisundien, für die eine bestimmte Heltarenzahl zu Grunde gelegt werden tönnte. Das Rapital liegt auch nicht so offen erkennbar da, wie der Grundbefit. Eine besondere Großtapitalpolitit ift barum sehr biel schwieriger als eine besondere Großgrundbefithpolitit. Man wird beshalb nicht umbin können, auf eine besondere felbständige Großtapitalpolitit zu verzichten und den Erfat dafür durch eine angemessene Unternehmungspolitit, welche die großtapitalistische Ausruftung der Unternehmer in Behandlung nimmt, zu suchen.

Bas den Kapitalbesit anlangt, so erübrigt nur mehr die Frage, wo der Kapitalbesitzer zur Förderung der Gütererzeugung Kapital widmen soll. Diese Frage hat keine Bedeutung für das sixe, nicht räumlich verschiebbare Rapital, wohl aber für bas fluffige, insbesonbere bas Gelblapital. Für biefes war meines Erachtens zu der Zeit, als ich meine mehrfach erwähnte kleine Schrift chrieb, die Antwort sehr einfach, wenn auch dem ausgesprochenen Freihändler ober — wie man ihn auch nennen kann — dem Freihändler ober reinen Weltwirtschaftler wenig sympathisch. Die Antwort lautete: in erfter Binie ift die beimifche Gutererzeugung zu berud. fichtigen, dirett fittlich tabelnswert ift Rapitalbarbietung an einen ausländischen Erwerbszweig, der einen Zweig der nationalen Produktion bekämpft. Weiter konnte ich als positive Ehrenpslicht es bezeichnen, das flussige Kapital in den Dienst der heimischen Produttion in Landwirtschaft, Industrie, Handel und Bertehr zu ftellen, mit besonderer Berückschigung auch unserer Rolonial. Beute ift diese Sonderfrage im Busammenhang mit den Kriegsereigniffen, dem Kriegsausgang und ben daburch eingetretenen, wie namentlich auch infolge ber Friedensbedingungen noch eintretenden gewaltigen Rapitalberschiebungen ein Sonder. problem ber schwersten Art geworden, das augenblicklich, da die endgültigen Friedensbedingungen und die Art ihrer Erfüllung noch nicht feststehen, vollständig noch gar nicht erörtert werben tann. So viel aber tann heute für den Zwed der hier dem Befer unterbreiteten Untersuchung über die Wirkung flüssigen Rapitals in der deutschen Bollswirtschaft wohl unbedingt hervorgehoben werben, daß biefe Bollswirtschaft nach ben Schlägen, bie fie getroffen haben, jum Bieberaufbau unbebingt die Birtung bes uns noch zur Verfügung bleibenden Kapitals zugunsten ber heimischen Gütererzeugung bringend bedarf; denn nur durch reichgestaltete Produktion mit nupbringender Verwertung der brei Produktionselemente Boben, Kapital und — last not least ber Arbeit, bem wir jest uns zuwenden, tonnen bie Schläge fiberwunden werden, die bas beutsche Birticaftsleben feit bem Rriegsausgang erlitten hat und noch jest fortbauernd erleibet.

#### Strasse am Abend.

Wie den Strom aus tiefen Bergesgründen, Der, befreit von dunkter Mächte Drang, Aufjauchzt in umschäumtem Donnergang, Seb' ich nun die Strasse sich entzünden.

Alles rennt, des Abends Lust zu künden. Lichtglanz rauscht und sorglos lacht Gesang. Aus den Kinos lockt der Walzerklang. Es erwachen Millionen Sünden...

Oben droht in wilden Wolkenrissen Schwarzer Himmel. Was bringt wohl die Nacht? Wird das All aus seinen Bahnen fliegen?

Da ruft einsam aus dem Ungewissen Hoch das Goldkreuz auf des Domes Pracht: "Nur in meinem Zeichen wirst du siegen!"

Theodor Seidenfaden.

#### 

#### Frankreichs Annäherung an den Sl. Stuhl.

Bon Friedrich Ritter bon Lama.

Beit durch die Beendigung des Krieges für den Hl. Stuhl die Boraussetzung zu der auf Kriegsdauer eingenommenen Neutralität gesallen ist, hat der Batisan den Schwerpunkt der eigenen Politik mit allem Nachdrucke nach der französischen Seite hin verschoden. Er sett augenblicklich alles daran, um die französische Regierung zur Wiederausnahme der Beziehungen zu dewegen und die letzen Hindernisse hinwegzuräumen. Und es sind wirklich letzte Hindernisse, denn das, woraus es tatsächlich ankommt, das Prinzip, ist dereits gesallen. Dieses überraschende Ereignis reicht jedoch dis in das Jahr 1914 zurück; nur hat die Dessentlichteit erst in diesen Tagen davon Kenntnis erhalten. Gleichzeitig sind auch von der Gegenseite her starte Kräste emsig am Werte des Abbaues, während das Uedrige die Macht der weltgeschicklichen Tatsachen selbst besorgt. Wir haben jüngst gezeigt<sup>1</sup>), wie die Wandlungen der politischen Verhältnisse im Oriente Frankreich mehr und mehr gegen den H. Stuhl hindrängen; inzwischen ist noch die Frage der Bestung der bischstlichen Stühle von Strasburg und Metz, auf die noch näher einzugehen sein wird, dazu gekommen und hat einen weiteren Sieg über die antiklerikale Verbohrtheit Elemenceaus davongetragen.

De Monzie, ber Berfaffer bes Buches "Rome sans Canossa" mit dem ich mich in der Allg. Rundschau Nr. 45 des vergangenen Jahres beschäftigt habe, hat in diesen Tagen vor einer zahlreichen Buhörerschaft im Saale der Sociétés Savantes die in jenem Buche gemachten Andeutungen in höchst beachtenswerter Beise erweitert und erganzt und man tann mit Recht von fensationellen Enthüllungen fprechen. Babrend er früher nur bermuten ließ, bie Errichtung ber britischen Gesandischaft beim Beiligen Stuble flütse fich möglicherweise auf mehr als nur auf die Zustimmung der französischen Regierung und die Gesandischaft sei möglicherweise auch mehr als nur die Bertreterin ber britifchen Interessen, gibt er nunmehr offen zu, daß die Initiative direkt von Frankreich ausging. Der Ausbruch des Krieges, so führte er aus, habe dazu beigetragen, Leute, die dem Batikan vollommen ferne ftanden, von der Notwendigkeit zu überzeugen, diesem von neuem die hand barzubieten. Ermächtigt von Biviani erklärte er, daß dieser in seiner damaligen Eigenschaft als Minister-präsident und Minister des Aeußeren am 29. Dezember 1914 nicht anstand, England nabezulegen, einen ossiziellen Vertreier jum Hl. Stuble nach Rom zu entfenden, um bort die Intereffen ber Berbunbeten wahrzunehmen. Gleichzeitig und unter bem Zwange ber inner- und parteipolitischen Berhältniffe ernannte Frantreich in der Person Charles Loiseaus einen geheimen, offiziösen Vertreter beim Hl. Stuhle. Die Tätigkeit dieses Agenten konnte natürlich auf die Dauer nicht ganz berborgen bleiben und so hat man vor einigen Monaten, da man die wahre Bedeutung nicht einzugestehen wagte, ihn als den künftigen biplomatischen Vertreter Griechenlands beim Vatikan bezeichnet. Clemenceau selbst hat Loiseau für seine Berdienste zum Ritter ber Ehrenlegion ernannt. Worin diese Verdienste während einer Zeit, die ganz von dem Gegensahe zwischen Entente und Mittelmächten beherrscht wurde, bestannt, be bisher zutage getretenen Bemithungen des H. Stuhlet

Die bisher zutage getretenen Bemühungen des H. Stuhles aus jüngster Zeit seien hier in Kürze zusammengestellt. Das Attentat Cottins auf Elemenceau veranlaßte den Papft, durch Bermittlung Kardinal Amettes in aufsallend herzlicher und zuvordommender Weise seine Glückwünsche auszusprechen. In der elsaß-lothringischen Bischossfrage war es Kardinal Gasparri, der der französischen Begierung nahelegte, dem Popfte seine Kandidaten zu benennen und nach dem Konfordate die Ernennung derzunehmen. In den ersten Apriltagen äußerte der Kardinalstaatssetretär in der dem "Beitt Paristen" gewährten Unterredung, es seines Intereses sei. Was den Batisan anlange, habe er es nicht nötig, seine Wünsche zu ünßern; jedes Wort in dieser Sinschwäter unnig. Frankreich sei es sich selbst schuldig, direkt und nicht auf der Dienstdotentreppe seinen Einzug zu halten. Am 9. März ist es Benedikt XV. selbst, der bei einer Seligsprechungsseierlichseit ausspricht: "Beshalb sollten Wir nicht dussprecht, was seine weitere Gelegenheit geboten hat, Frankreich die Versicherungen Unsers wohlwollenden Interess zu geben, was sein Glück und seinen Ruhm betrisst?" Und am 6. April unterstrich er diese Worte noch, indem er sagte, er bedauere es, nur dem Herzen nach Franzose zu seine Kranzosen nach sei, um Frankreich noch mehr Ruhm und Glück zu wünschen. Man begreift daher, wenn unsere Tagespresse einer Schwenkung der vatisanischen Kontiel, von einer Neuorientierung spricht.

Daß Frankreich sich auf bem Wege nach Canossa befindet—trot De Monzies Theorie —, läßt sich heute nicht mehr leugnen. Ich habe früher einmal warnend ausgesprochen, daß es nicht angeht, in der Wiederanknühfung der Beziehungen zu Frankreich oder umgekehrt allein schon einen sich gegen uns richtenden Alt zu erblicken, denn der normale Zustand wäre doch jedenfalls, wenn die ganze Welt, d. h. jeder Staat seine eigene Bertretung beim Papste besätze. Erft die Art ihrer Verwendunz

ware bas Entscheidende.

Nachdem es durch das soeben veröffentlichte Schreiben tes Papstes an den Reichspräsidenten Ebert sessseht, daß auch Deutschland im Begriffe sieht, in eigene direkte Beziehung zum Hl. Stuhle zu treten, sordert die Lage gebieterisch ein Doppeltes. Erstens, daß nur ein in catholicis, mit der Organisation der Kirche, ihrem Rechtsgebäude wie ihrer Lehre durchaus und gründlichst vertrauter Vertreter bestellt werde, und das kann nur ein Katholik sertrauter Vertreter bestellt werde, und das kann nur ein Katholik sertreter bestellt werde, daß er von Ansang an mit dem vollen Gewichte der Wilrde aufzutreten vermöge und entsprechend ausgestattet werde, daß es ein Botschafter sei.

2) "Offervatore Romano" vom 10. Märs 1919.

#### 

#### Rückwärts — anfwärts!

Gebanken zum VII. Kath. Frauentag im Bahern (1. Juni 1919)
Bon Ina Neunbörfer.

Das Erleben der Gegenwart ift so surchtbar schwer, der Ausblick in die Zukunft dicht verhangen mit grauen Schleiern, daß man versucht ift, die Sinne abzustumpsen gegen das Schickfall und die Augen geschlossen zu halten. Aber das wäre nicht deutsche Art, die offen die Gesahr anblick und ihr entgegentritt. Das wäre nicht Frauenart, die mit Liebeskraft und der ganzen verseinerten Empsindungsstärke edler Seelen auch unter allerschwerstem Kreuze zu gehen bereit ist.

allerschwerstem Kreuze zu gehen bereit ist.
Borwärts schreiten milsen wir; bas ist bas Naturgeset allen Lebens und aller Hoffnung. Wir müssen mit schreiten mit ber Zeit, selbst wenn ihr Schritt allen Zeichen nach vorwärts niederwärts geht; wir können sie nicht wie einen Fremden an uns vorübergleiten lassen, ohne daß sie uns, wenigstens äuserlich, berührt. Aber innerlich unserer persönlichen Entwickung eine auswärtige Richtung geben, das ist möglich.

Es ift ein Segen des Lenkers der Geschide, daß das außerliche Abwartsschreiten eines Bolkes doch nicht letten Endes sein



<sup>1) &</sup>quot;Allgemeine Runbschau" 1919, Rr. 15, S. 218.

Ziel und sein Schickal unrettbar bestimmt. Dahin, wohin es stid mit den Kräften seiner Seele wendet, dahin wird es gelangen durch die Kraft des Opfers und der Hosffnung. Ein solcher geistig innerlicher Schritt soll Deutschland —

und in erster Bortampflinie Deutschlands, Bayerns Frauen — rüdwärts-auswärts führen. Die Regation, die in dieser Bielrichtung liegt, ist nur eine scheinbare. Es darf allerdings tein Rüdwärts im Sinne sittlicher und kultureller Verzichte sein, vielmehr ein Rüdwärtsschauen auf Zeiten und Borbilber ber Bergangenheit, die, auch unter Prüfungen gebeugt, all jene Krafte in fich aufgebracht haben, die aus bem Dunkel wieder jum Sicht, aus ber Tiefe wieder gur Sobe, die aufwärts geführt haben. Gin folder Blid tut uns heute not; er gibt uns bas, was wir jest am notwendigften brauchen: Rraft und Soffnung.

Kraft und Hoffnung braucht vor allem das Frauengeschlecht. Ihm ift burch bie natürlichen Mutter und Erziehungspflichten von jeher ein wesentlicher Teil der inneren Aufbauarbeit der Böller zugewiesen, — allerstülfte, allerverborgenste Aufbauarbeit, aber zugleich auch eine sichere und solibe, eine unendlich hoss-

nungereiche.

Aus solchen Erwägungen heraus bestimmte der Rath. Frauenbund in Babern ben Leitgebanten feines biesjährigen Frauentages. Ein Ideal, taufendfach gelebt von bem Beer tatholischer Frauen, foll zur Erneuerung und zum Biederaufbau ber ber-lorenen und bedrohten Heimatgüter Bauftein an Bauftein feten. "Frauenleben im Geift der erften Chriften". Gine Reihe helbenhafter, tugenbftarter Frauengestalten zeigi dieser rudwartige Blid. Alles was groß und traftvoll, was an heroismus und aufbauenben positiven Rraften im Beben biefer erften Chriftinnen war, muffen wir Frauen ber Gegenwart in unfere Beit hereinholen. Solden Befig zu erwerben tann fein Feind berbieten, tann teine Dittatur unterbinden. Geiftige und fittliche Berte stehen außerhalb des Bereiches von Rachedurst und brutaler Gewalt. Hierin bleibt felbft ein befiegtes, tief gebemiltigtes Boll noch frei und unabhangig. Gerabe bier find auch bie Reime bes Wiederaufrichtens aus Knechtung und Korruption.

Wir deutsche Frauen als gleichberechtigte Bürger bes neu fich bilbenden Staatswesens find mitverantwortlich für jed e Korm der Aufbauarbeit. Gemäß der Eigenart unferer Pfpche und unferer Kraft tragen wir mit herzu an den Baufteinen unferes staatlicen und wirtschaftlichen Lebens, unserer nationalen Eristenz. An die Quader der Fundamente jedoch wollen wir felbst uns mit hinein in die Tiefe stellen. Auf der Kraft unserer Schultern, ber Treue unferer Bergen, ber Dienftbarkeit unferer Banbe und der Reinheit und Opferftarte unseres Frauentums follen Seimat

und Baterland, Rirche und Familie geiftig neu erfteben. Bu biefem aufwärtigen Biele ichauen wir rudwarts auf leuchtende und auf ichlichte Borbilder unferes Gefchlechtes: auf bie Seelengröße und Leibensftarte Maria, ber Mutter unferes herrn, auf Seelen boll Liebesglut und heiligender Reue wie Magbalena, auf Gattinnen wie Claubia Brocula und Schmerzensmütter wie Monita; wir feben Ibeale der Bitwenfcaft in Thabita, Belbinnen bes Glaubens und ber Reinheit in Agnes und Cacilia; wir bewundern in Brisgilla eine Freundin voll Großmut und Treue, bemutige Dienerinnen bes Beiligtums in Lydia und Phobe, in Ratharina von Alexandrien die Meisterin der Biffenschaft, in Budentia, Bragebis, Domitilla Bortampferinnen bes fozialen Ausgleichs u. a.

Indem wir mit biesem rudwärtigen Blid unsere Ideale und Borbilder für die Aufgaben der Gegenwart fuchen, finden wir Gelegenheit, urchriftliches Leben kennen zu lernen und uns eingehender mit ihm zu beschäftigen. Und bies Bertrautwerben mit den Perfonlichfeiten und dem Geift des drifflicen Altertums foll mit eine Anregung und eine Frucht bes diesjährigen Frauentages fein. Jene Frauen konnten als die Ersten unferes burch Christus erlösten Geschlechtes die bis dahin gefesselten Kräfte regen, ihre Talente entfalten und alle Schätze don Frauengüte weiter ausstrahlen. Die freie und gleichgeachtete Christin hatte andere Lebensziele und Möglichleiten als die Sklavin, als die

niebrig gewertete Anechtin bes Mannes. Bir Frauen ber Gegenwart haben um biefer unferer befonberen Erlösung burch Chriftus willen gerade in der Jettzeit eine chwerverpflichtende Dankesschuld abzutragen. Unsere Glaubens. innigkeit, unfere Sittenftarte und unfer Apostelgeift follen als ein machtvolles Bollwert fich bem Neu heibentum entgegen. ftemmen, in das die Welt mehr und mehr verfintt. Wir muffen mit den Binfen jenes Talentes wuchern, bas ber Berr uns

geschentt.

Ein Beben im Geift ber erften Chriften würde bie Frauenwelt zurücklühren zu Schlichtheit der äußeren Lebensformen, zu bescheidenen Ansprüchen an Lebensgenuß und Sinnesfreude, ju Bflichttreue und driftlichem Gemeinschaftsfinn, ju Nächstenliebe und Glaubensmut. Und dies bedeutete Rettung und Aufstieg für unsere Beit der Schwäche und des Niedergangs. Der Blid nach rudwärts würde aufwärts führen.

#### 

#### Eine Zentenarerinnerung der dentschen Missionsgeidiate.

Bon Univerfitatsprofessor Dr. Aufhaufer.

Proschottische Mönche waren seit bem 7. Jahrhundert nach dem europäischen Festlande getommen zur Missionierung der beidnischen germanischen Böller. Größerer Erfolg als ihnen war ibren angelsächflichen Mitbrübern beschieben, die ben größten Missionar unter den germanischen Bölkern als den ihrigen rühmen burfen, Bynfreth, ben edlen Angelsachsen aus Rirton im subweftlichen Beffer, zwischen 672 und 680 geboren, in ben Benediktinerklöstern Abekcancastre (Exeter) und Rhutscelle (Rhutshalling) erzogen. Bon heiligem Glaubenseiser beseelt, vertauscht er, ein echter Sohn der angelsächsischen Rasse, seine Tätigkeit als Borsteher der dortigen wissenschaftlichen Klosterschule (unter dem gelehrten Abt Wynberth) mit der Missionsarbeit. Im Frühjahr 716, also in der Bolltraft seines Mannekalters, beginnt er das Werk bei den Friesen; doch deren Fürst Radbod zeigte wenig Liebe; Herbst 716 oder im folgenden Jahre kehrt Wynfreth nach Nhutscelle zurück, doch nicht um von dem Missionswert für immer Abschied zu nehmen, dies vielmehr auf tiefere, stärkere Grundlage zu bauen. Mit einem Empfehlungsschreiben des Bischofs Daniel von Binchester begibt er sich Spätherbst 718 nach Rom. In seinem Glaubens, und Sittenleben wohlbewährt und einer hohen Aufgabe für würdig befunden, bestellt ihn Kapst Gregor II. mit Sendschreiben vom 15. Mai 719 zum Glaubensprediger bei ben Beiden. Die Urtunde lautet:

"Gregor, Anecht ber Anechte Gottes an ben frommen Briefter

Bonifatius.1)

Der uns wohlbekannte Gifer beines frommen Borhabens, bas mit Chriftus beilig in bir lobert, und bie erprobte und guberlaffig verburgte Kunde von beinem reinen Glauben bestimmt uns, dich in ber Ausspendung des Wortes Gottes, beren Kürsorge uns durch Gottes Onade obliegt, gum Gehilfen angunehmen. Bir haben ja in Erfahrung gebracht, daß bu von Rindheit an für ben geiftlichen Stand erzogen wurdeft") und heranreifend beine aute Anlage in Bermehrung bes bir bom himmel anvertrauten Talenis") in fletem Aufblick zur Liebe Gottes babin ausweiteft, bie Gnabe ber Ertenntnis bes Wortes Goltes gur Uebung heilbringenber Brebigt in eifrigem Bagen gu nugen, un-gläubigen Boltern bas Geheimnis unferes Glaubens zu verfünden. So freuen wir uns benn beiner Glaubensflärke und wünschen, Förberer

ber dir verliehenen Gnade zu werden. Du haft den frommen Drang beines Borhabens in vorsichtigem Bescheiden dem Raticulife des Apostolischen Stuhls unterbreitet, um als Glied vom Gliede') beine gute Gesinnung zu bewähren, während bu das Haupt des eigenen Körpers sucht und in bemütiger Unterwerfung unter das Urteil dieses Hauptes und ireuer Befolgung seiner Beifung bie festgefügte Bufammengeborigteit au ihm an erharten. Deshalb haben wir im Ramen ber unteilbaren Dreieinigkeit und traft unverbrüchlicher Bollmacht bes heiligen Avoftelfürften Betrus, beffen Bebre wir haten und verwalten und beffen heiligen Sis wir ein-Reite wir julen und berwalten und bezien getigen Sis wir einenehmen, beine bescheibene Ergebenheit berufen und beauftragen bich: Bohin bu immer mit dem Borte der Gnade Gottes und dem heilbringenden Feuer, das in dir lodert, das zu spenden der herr auf Erden gewandelt ist<sup>5</sup>), in Goltes Geleit kommen magst, zu Bölkern, die noch im Banne des Unglaubens sestgehalten sind, dort den Dienst des Reices Gottes in Anrusung des Namens unseres herrn Jesus Christus durch Berkindigung der Wahrheit auszusehen und im Geise der Tugend. Liebe und Mäßigung die Beilslehre des alten und neuen Teftamentes in einer den unbelehrten Gemütern angepaßten Beise zu berkunden. Es ift unser Bille, daß du darauf bedacht seieft, die Spendung

bes Satraments gur Aufnahme berer, bie mit Gottes Bilfe fich betehren



<sup>1)</sup> Bgl. S. Bonifatii et Lulli epistolae, ed. M. Tangl, Berlin 1916, S. 17; die Briefe des hl. Bonifatius in Auswahl überlett und erläutert don M. Tangl. Leipzig 1912, S. 6. — Der Name Bonifatius begagnet und in diesem Sendschreiben zum ersten Male, vielleicht in Anlehnung an den Heiligen des vorhergehenden Tages (14. Mai Bonifatius M.)

3) Bgl. 2. Tim. 3, 15. Bgl. die Lebensbeschreibung des Heiligen, berfast von Willibald.

3) Bgl. Mt 25, 15.

4) Rgl. 1. Cor. 12, 27.

5) Bgl. Lc. 12, 49.

sollten, genau nach Borfchrift und Uebung bes heiligen apoftolischen Stuhles, in ber bu icon unterwiesen bift, borgunehmen. Wenn bu seben folltest, daß dir an beinem begonnenen Werke irgend etwas gebricht, wirk bu Sorge tragen, es nach bestem Bermogen uns zu Lebe wohl! melben.

Gegeben an ben Iben bes Mai im britten Jahre ber Berricaft Leos , bes frommen, erhabenen, von Gott getronten, großen Raifers, im britten Jahr nach seinem Ronfulat, in ber zweiten Inbittion."

Bas Bonifatius klar erkannt, bag nur ein mit der römischen Mutterkirche eng verknüpftes Missionswert dauernden Erfolg bringen kann, bleibt jest das Ziel seines Lebenswerkes. In Thuringen, bei den Friesen, Ober- und Niederhessen arbeitet er nun, bas Christentum teils zu vertiefen, teils erft zu begründen (719-32), mutig fällt er bei Geismar die Donarseiche, um aus ihrem Solz ein Rirchlein ju Ehren bes hl. Betrus ju zimmern. Um 30. November 722 in Rom jum Miffionsbifchof (mit Ablegung des Gehorsamseides gegen den römischen Stuhl) geweiht, wird er 732 zum Missionserzbischof, gleichsalls ohne selben Sit, 739 zum Legaten des römischen Stuhls für Deutschland ernannt, erhalt er 747 einen festen Sit in Mainz.

Die Beriode seines Lebens von 732-47 widmet er im Auftrage des Papftes ber Organisation der bayerischen (Bistumer Passau, Regensburg, Salzburg. Freifing), thilringisch-hessischen (Bü-naburg, Würzburg, Ersurt) und fränklichen Kirche, und der Resormation des Kirchenwesens von den Fehlern der iroschottischen Misfion (ju ftarte Betonung bes tlofterhaft-aftetifchen Charafters ohne größere Organisation einer geordneten bischöflichen Berfaffung und ben ber Rirchenvorschrift wibersprechenden Digftanben bes frantischen Rirchentums (Dulbung ber Briefterebe, Berweltlichung ber Kirchengüter) (742 das concilium germanicum, 743 Synode zu Estiennes für Austrien (Karlmann), 744 zu Soissons für Neustrien (Rippin), 745 und 747 Synoden für beide Reichshälften.)

Reuftrien (Pippin), 745 und 747 Synoden für beide Reichshälften.)

Trübe Erfahrungen, mehr noch wohl innere wahrste Berufserfassung bestimmte den 80jährigen Greis, Pippin und Stefan um Enthebung vom dischössischen Amte in Mainz zu ditten. Hatte 717 sein Missionseiser die Wahl zum Abt als Nachfolger Bynderths, später die Nachfolgeschaft Willibrords auf dem bischössischen Stuhle zu Utrecht ausgeschlagen, so führte ihn dieser heilige Wissionseiser nochmals zum Friesenland, wo er am 5. Juni 754 mit 52 seiner Gesährten den Missionsmarthrertod erleiden sollte

Alls wahrer Miffionar und großer Organisator hatte Boni-Als wahrer Missionär und großer Organisator hatte Bonisatus seinem Missionswert in den Klöstern Amönedurg, Ohrdruff, Friglar, Tauberdischosseim, Kissingen, Ochsenfurt, Fulda (12. 3. 744 gegründet), Heidenheim, in Bahern Altaich und Benedittbeuern dauernde Stützpunkte, in seinen angelsäcksischen Mönchen und Nonnen (Lul, Denehard, Burchard, Wigbert, Sola, Witta, Bunibald, Billibald, Cobean, Lioda, Chunihild, Chunitrud, Berthgit, Waldurgis, Thekla), dem Franken Gregor, dem Bahern Sturm treueste Mitarbeiter gegeben. Sein eigenes Ledensbild tritt uns als ausgereiste Gristliche Personlichkeit, besett von heiligem Glaubenseiser und glübender Seimatsliebe, den treuester Kirsorge Glaubenseifer und glühender Beimateliebe, von treuefter Fürforge für fein Miffionswert aus feinen Briefen entgegen.

Möge biefe Bentenarerinnerung aus dem Leben des größten angeliächfifch-beutschen Miffionars aller Zeiten die Glaubensfreude und Liebe derer ftarten, die fein Lebenswert, bas Chriftentum Deutschlands, heute in ben Sturmen ber Revolution einer Neuordnung seiner außeren Lebensbedingungen entgegengeben schauen.

9) Leo ber Jaurier, 25. März 717 bis 18. Juni 741 (üblicher formel-hafter Kanzleistil bei ber Datierung papstlicher Urkunden).

#### 

#### Arens und aner-Gedanken.

Bon Friedrich Roch = Breuberg.

Die Mitternacht saßen die Wahrheit, der gesunde Menschenverstand, die Freiheit, die Gerechtigkeit und andere Schemen bei Sumego und veranlaßten ihn, die Beobacht ungen in München während der seizen Bochen zu erzählen.

Che er begann, drückte er sein Beileid aus, denn die Astralleiber der Fragenden besanden sich in einem schauerlichen Zustand. Besonders die Freiheit und die Menschlickeit waren bose zugerichtet, denn, mie est schien hatten sie kreinest Antlie er-

wie es schien, hatten sie sortwährend Beitschenhiebe ins Antlig er-halten. Der Gerechtigseit waren die Arme verstümmelt und dem gesunden Menschenverstand sehlte der Kops.

Du haft alfo gar nicht vorausgesehen, bag eine vierte Revolution, die in Ifar-Athen die Kommune errichten wollte, ausbrechen wurde?

fragte die alte, bis zur Untenntlichteit zerschundene Moral.

O, bod)' Zwar nicht politisch berechnend, aber als ein entsetter Zeuge, erniberte Sumego und teilte mit: Als ich acht Tage vor Ausbruch biefer letten Revolution vormittags aus ber herzogsspitallirche trat, gingen zwei Bürschlein in Uniform vorüber und der eine rief gegen das den Mündenern so tenere Heiligtum gewendet im frechsten Ton: Die nächst' Woch' machen wir da draus a —!') Das Lachen des anderen ungesähr 18jährigen Bengels war unbeschreibbar ynisch. — Barum gerade in der nächsten Boche? fragte ich mich und dachte meiter. Sollte in der Artenschen Boche? apnisch. — Warum gerade in der nächsten Boche? fragte ich mich und dachte weiter: Sollte in der sich etwas ereignen, was ähnlich vertierte Menschen ersehntent? Tros der unglaublichen Robeit klang dennoch eine wilde Energie aus diesen Stimmen. Viele Menschen hatten neben mir die Kirche verlassen und sie hatten anscheinen hichts gehört. Waren sie vielleicht in dem ehemals so kunststolzen Jarklisen au dergleichen Robeiten schon gewöhnt? Ich betrachtete die Mienen und brummte "Stumpfsinn" vor mich hin.

Nun warf der gesunde Menschenverstand ein: Taß dich solches doch wundert? Erinnere dich, daß die Gattin eines sehr berühmten Teutschen wenn sie Fereitags Abstirvenz siehen sollte vor ihren Vienken

Mun warf der gefunde Menichenverstand ein: Tag dich foldes doch wundert? Erinnere dich, daß die Gattin eines sehr berühmten Teutschen, wenn sie Freitags Abstinunz üben sollte, vor ihren Dienstebeten ärgerlich sagte: Uch — wegen eines Juden! — Der Jude war aber Ehrssins! Erinnere dich, daß ein früher bekannter Maler sich einst vergaß, als du meintest, es sei morgen Feiertag, und er dich stagte: Feiertag? Uch ja —wegen einer alten Jüdin! Die alte Jüdin war aber die Mutter Gottes! Und du wunderst dich über die Roheit eines Engressissensings zu der hoch Sohre hindurch die Alasbemien Spartatistenjunglings und hast doch Jahre hindurch die Blasphemien von Gebildeten anhören mussen! Sollte man nicht an Sitten:

von Gebildeten anhören müssen! Sollte man nicht an Sittens vergiftung von oben nach unten glauben?
In der Geschichte sind umgehende Bestrasungen der Blasphemien verzeichnet. Wan rechnet sie jeht zu den Sagen, nahm Sumego das Vert und erzählte: Sin auf dem Fuße solgendes Strasgericht trat einst in Salzdurg ein, das mir Augenzeugen noch vor wenigen Jahren bestätigt haben. Als das Dogma der unbestedten Empfängnis verzeindet worden war, erging sich beim Wein in den "Allierten") ein verärgerter reicher sogenannter Gebildeter in unerhörten Schnähungen. Darauf bestieg er sein Pferd und ritt im Schritt nach dem Konntal. Dort steht eine Säuse, die nach Janusart zwei Pietas träct. Ohne jeden Ansak passien trägt. Ohne jeben Anlag machte bas fonft fromme Pferb ploglich einen Sag und warf feinen Reiter fo gegen bas Steingebilbe, bag er an ihm mit bem Kopfe aufchlug und einen töblichen Schabelbruch erlitt. Stande bas im Plutarch, die Leute wurden es vielleicht glauben, allem aber, was nur im geringsten zur Religion Beziehung

hat, versagen sie den Glauben.
Nun warf die Wahrheit ein: Und hast du nicht früher mitaugehört, was Spiritisten, was Offultisten für glaubwürdig erklären? Dast du nicht Augenzeugen, Mitanwesende gesprochen, die dir unerklärbare Vorkommnisse mitteilten? Die Wunder Zesu deuteln sie aber in ärztliche Kenntnisse um und einen Antonius verkleistern sie nit dem Sarkasmus kirchenseindlicher Spötter. Weil der Latinis-fie nit dem Sarkasmus kirchenseindlicher Spötter. Weil der Latinis-num der heißblütigen Italiener beim Anrusen unserer Heiligen Ketischbitten für irdische Wohltaten lallt, wird absichtlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und Spott und Unglaube seiern Orgien. Niemand denkt an die Lästerworte des Schächers zur Linken. Als Lausduben vornehmer Ettern in einem Institut eine geweiste hein Beweis, daß Mehl eben Wehl sei und Mehl sich nicht zu rächen versettehe. Dennoch hat sich das göttliche Mehl gerächt, nur sprach man nicht darüber, weil die Indisserten die Schandtat längst vergesten

nicht barüber, weil die Indissertung die Schaften in Angst vergessen hatten. Gott ist eben ein langsamer Zahler. Zeht — da der Großteil der Fürsten Land und Thron verloren hat, tauchen die Erinnerungen an das Fluchbelastete in der Geschichte der Dynastien auf. Richt an Rasputin, an andere Wahrsager sollte man denlen, man müßte den Tatsachen nachgehen, die in sich selbst den Fluch enthielten.

Chre Vater und Mutter! rief nun die Gerechtigkeit und nahm dis Wort: hat nicht Schiller in den "Mäubern" das Beispiel eines verworsenen Sohnes gezeichnet? Es gab auch Gistmischer und Meineidige. Hat nicht ein Hauben treu bleiben wolle, und wie hat er lurz darauf gehandelt? Mußte sich nicht der Segen des sterbenden Vaters in Fluch verwandeln — in einen Fluch, der erst im Jenseits sich gedar? Und betrachtet die Geschichte der englischen Könige. In der Familie der Tetrarden sindet man kaum so viele Mörder am eigenen Blute! Und wie das Naubtier im Menschen zur Zeit der Fänzlen Drzsen seiterte, wütete es später im mildscheinenden Kautel sortschreitender Kultur sort. Mensch bleibt eben Mensch und Kultur allein ist höchstens äußerer Lack. Was haben die Ersinder, die Technisch, die Künstler seit der Schreitenskernschaft von 1789 nicht alles nifer, die Kunftler feit ber Schredensherrichaft von 1789 nicht alles geleiftet und blieb fich bas Bolt im einzelnen Individuum nicht gleich? Schet nach Rugland, nach Ungarn, sebet in den letten Tagen nach München! Die gleiche Raubgier, die gleiche grausame Mordluft! Sind bas die Errungenschaften, die uns der von der Loge verheißene Fortschritt brachte? Die Kolitur des Materiellen schreitet fort, der Mensch bleibt stachies Wie Politur des Waterieuen imreitet sort, der vermubleibt stats der gleiche Egoist, wenn ihn nicht ein höheres Ziel werchelt. Es ist wahr, daß seit Jahrhunderten eine psychische Schladentruste die ganze Menschheit zu begraben schien. Wenige waxen und sind außerwählt und, wenn sie von Zeit zu Zeit ihr "Zurüd zu Gott!" erschaller ließen, wurden sie und sind sie verspottet! Gott ist eine abgetane Sache, riesen jeht sogar pflügende Landseute, die doch Gott

Borbell mit ber gemeinften Bezeichnung war gemeint.

2) Damale erftes Botel in Salzburg.



aus jeber fruchtbringenben Scholle, aus jebem fegnenben Sonnenstrahl, aus jedem Pagelfturm ertennen tonnten.

Es trat eine Baufe ein und nun fragte Sumego:

ihr bafür: tann Deutschland je wieder gehoben werden? Betet und arbeitet! gab ber gesunde Menschenverstand barich zurüd.

durud.
Da erhob sich die verstümmelte Gerechtigkeit, trat an ein Fenster und öffnete es. Am Dache des Hauses, in dem Sumego wohnt, ist eine Telegraphenleitung angebracht und soeben wurden der Schrift-leitung einer Tageszeitung die in Bersailles sestgesten Frieden sbedingungen depeschiert. Die Schemen lasen die Funken ab und verstanden sie, was natürlich Sumego versagt blieb. Besorgt blidte er auf seine nächtlichen Gäste, die Entsehliches zu verzehnen ichienen nehmen schienen.

Wehe mir — im Nunde Wissons zu sein! rief der gesunde Menschier von Villen, die wie Seisenblasen darsten.

Bard je ein Bolf so bestraft? Ward je ein Voll so verstlaut?

Behe mir — im Munde Wissons zu sein! schre die Freiheit und zerfloß wie Eis an der Sonne.

Während die Gerechtigkeit in sich selbst versank, ächzte sie: Wehe dem Nachwuchs jetzt tanzender Deutschen! Imperialisten und russischen Beitschen hat er zur Wahl — hat er zur Dual!

Wahnstinn — wo bleibst du? Irrsinn — wo bleibst du? rief

Sunigo, ber sich nun allein sah.

Der? — Er hat in Bersailles wichtige Geschäfte, freischte eine am Fenster vorübersurrende seurige Fledermaus und Sumego erstannte in ihr den Satan der Rachsucht und des Hasses.

Doch am nächtlichen himmel gliterte in der Ferne ein Stern. Aus seinen seinen Strahlen wob sich ein goldenes Band mit der Infmrift Burud ju Gott! Dann tehrt auch Santt Dichael wieber!

#### Bom Büchertisch.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

In. Kriedrich Bicht, Nationalrat, Kreimaurerei, Weltrebolution, Weltrebublik. Eine Untersuchung über Ursprung und Endziele des Weltrieges. J. F. Lehm an n s Verlag, München 1919, 204 S., geh. 5 A und 10 Kroz. Teuerungszuschlag. "Die Alertialen haben wahrlich genug getan auf diesem Sediete, und die Verdielen haben wahrlich genug getan auf diesem Sediete, und die Verdielen haben wahrlich genug getan auf diesem Sedielen, und die Verdielen haben wahrlich genug getan auf diesem Sedielen, und die Verdielen haben wahrlich genug getan eine Schuld' (S. 188). Run mußte ein Buch geschrieben werden "den einem deutschewigten Politiker, nicht von einer Seite, die man als "kerifal", "ultramontan" oder "jesuitisch von einer Seite, die man als "kerifal", "ultramontan" oder "jesuitisch von einer Kreit. Wir dernigen diese der der der Verdielen Lenn", hat W. zur Begründung der Werössenklichung seine Auch der Verlassen der Verlassen

testantischer Geistlicher besitt, die in führender Stellung, als Stuhlmeister usw., tätig sind (G. 41). Wir empfehlen die Schrift gerade für die Jettzeit, wo auch Deutsche sich gleichsam überdieten, die ganze Schuld am Weltkriege dem eigenen Volke und seinen früheren Fürsten aufzubürden. Dr. J. Hossmann.

Beiträge zur Philosophie und Paedagogia perennis. Festgabe zum 80. Gedurtstage von Otto Willmann. Dr. J. Hostmann.
Preunden und Berehrern. Mibrecht, Th. Czermat, J. Donat, J. A. Endres, M. Gradmann, G. Gruntvald, C. Hohenlohe, M. Hornich, M. Kummel, F. Krus, A. Vichler, E. Kolfes, F. Schindler, J. B. Seidenberger, E. Sehdl, J. Stiglmayr, M. Tolfcher, Chr. Millems, J. J. Molff. Herzausgegeben von Dr. Wenzel Vohl. So Freidurg, Hert einem Vildis. O. Willmanns. M. 24, geb. M. 26, Freidurg, Hert der Ivl. Mit einem Vildis. O. Willmanns. M. 24, geb. M. 26, Freidurg, Hert der 1919. Im Geleitwort zu dieser Festgabe erinnert Viscop Groß von Leitmeris an die Worte Graf Hertlings: "Ein wissenschaftlich gebildeter Mann, der seinen Glauben kennt und bekennt, wirtt mehr als viele Vände Apologetik." Willmanns Leben und Schassen bestätigt es. Eine kurzgesaßte Uedersicht samt gründlicher Jusammenstellung seiner Werte bletet der Ausschaftlich wird Bilmanns Lätigkeit eingefügt durch die prächtigen Aussichtungen Prosessicht son Willmanns Lätigkeit eingefügt durch die prächtigen Aussichtungen Prosessischen Volles über "Drei Jubilden": Vierzig Jahre seit dem Erscheinen der Anhillegenden Bandes von Willmanns. Die weiteren Beiträge über Einzelfragen der philosophia und paedagogia perennis

augleich die hohen Berdienste des im begnadeten Alter noch immer rastlos tätigen Forschers.

Derg, Jesu, unsere Hoffnung. Gerz-Jesu-Gebet: und Gesangbuch. Ocrausgegeben von Pfr. Advlf Pithneł. Mit sircht. Druckerlaubnis. Rativor 1919. Reinhard Mehr e. Ratholische Berlagsanstalt. Mehr als je erfordern die heutigen zersahrenen und traurigen Zeitverklinsse die Es in ig seit aller jener, die guten Willens sind. Diese Einigseit vermag aber gewiß Jener herbeizusühren, der einst zum Bater aller Mensschen zu siesen der Wensschen zu der aller Mensschen zu der geschen der herbeizusühren, der einst zum Bater aller Mensschen zu siese Gebete hat, daß "alle eins seinen Jenusgabe seinse Herzschen zu der aller Mensschen zu der und Verausgabe seinsche hervog den Bersassen zu verausgabe seinse Herzschen der die nicht der Kann unbedenklich erklären, daß dies das vollständ zu gesich gekommen. Es enthält 33 gehaltvolle, delensche und erbauende Eetrachtungen über die Gerzz-Jesu-Verehrung (ebenso geeignet zu Lesungen sür den Monat Juni als verwendbar zu gediegenen Gerzz-Jesu-Predigten), viese innige und kernige Gebete, teils alte aus den Schristen der Petligen, teils neue, wohl die Früchte eigener Betrachtungsstunden; es sind ferner darin zu sinden die Kamilienweihe ans heiligste Gerz Jesu. die Andachten, die ein Berehrer des göttlichen Gerzens Jesu Kennderen fann. Trosdem ist "Gerz-Jesu, unsere Gossen zuscher und nur wünschen sann. Trosdem ist "Gerz-Jesu, unsere Gossen zusch deine reiche urd prastischen dien Berehrer des zu einem überaus prastischen und zu Geschenzwecken, z. B. für Erstsommunikanten, Firmlinge, Brautzleute usw Beschungen, des Zuschenzwecken, z. B. für Erstsommunikanten, Firmlinge, Brautzleute usw

#### Bühnen- und Musikrundicen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Shaufpielhaus. Die Direktorin folgt bem Rate ihres Rollegen im Boripiel bes Fauft. Ber vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Rach Raimund und Tolftoi nun Molière und ein geit. genössin. Ind staten und Loppol um Mollere und ein zeit-genössischen Italiener. (Gegen den klassischen Lustspielbichter Frank-reichs wird niemand etwas einwenden wollen, dagegen erscheint es, um dies nebenbei zu erwähnen, als ein beschämender Mangel an nationalem Latigesübl, wenn man just in diesem Augenblicke auf nationalem Langefugl, wenn man juk in biejem Augenblicke auf einer Barietebühne, auf ber man aus unbekannten Gründen in lester Beit Komödie spielt, einen verwegenen franz ofischen Schwank aibt und, nach den zahlreichen Wiederholungen zu schließen, damit den Geschmack vieler trifft!) Wie in seinen ersten Gaben zeigte auch bei Molière das Theater der Körner eine szenische Ausstattung, die künsterisch befriedigen durfte und suppathisch berührende Einfacheit bes Bühnenbilbes mit farbigem Reis berbanb. Man gab "Die traut gezeigt hatte. herr Roch erwies fich als eine tomifche Begabung. Die prezidfen Damen hielten fich auf mittlerer Linie; bie Art unb

# d-Nauhe

Ausserhalb des besetzen Gebiets Hessisches Staatsbad. -und der neutralen Zone gelegen.

Am Taunus bei Frankfurt am Main - Sommer- und Winterkurbetrieb. Hervorragende Heilerfolge bei Herz-krankheiten, beginnender Arterienverkal-kung, Muskel- und Gelenkrheumatismus, Gicht, Rückenmarks-, Frauen- und Nervenleiden.

Sämtliche neuzeitliche Kurmittel

Herrliche Park- und Waldspaziergänge. Man fordere die neueste Auskunftsschrift C. 92 vom "Geschäftszimmer Kurhaus Bad-Nauheim". Beise aber, wie die eine die Köde hebt, um dem Publikum ihre — Beine zu zeigen, ist man selbst in der Operette nicht gewohnt. Das "Haus Molières" und die Rabaretis des Montmartre liegen weit auseinander. Man sollte die Grenzen nicht verwischen! Ein Beispiel, wie man selbst Bikantes in den Formen guten Geschmades spielt, gab Frau Körner in der Hauptrolle von Roberto Braccos Romödie "Untreu". Sie spielte mit viel Anmut und "mondänem" Reiz und holte aus dieser Partie alle Möglichteiten ihrer näancenreichen Kunst heraus. Das Sind des Italieners hat man schon vor sünszehn Jahren eiwa hier gegeben. Die schone Gräfin spielt mit dem Chebruch, wie man derlei auf der Bühne ostmals gesehen. Die Pointe ist, daß nicht der Chemann, sondern der Hauskreund der gesophte ist. Wie enge und klein ist doch tros des Auswands seuisetonstischen Geistes diese Breiterwelt. Frau Körners schauspielerischen Weises diese Wreiterwelt. Frau Körners schauspiele die Direktorin gerade diese meiden wolken?

Direktorin gerabe diese meiden wollen?
Theater am Garinerplat. "Der fibele Bauer" gehört zu ben erfolgreichsten Operetten Leo Falls. Seine reizvolle, gefällige Musit dient hier einem Textbuch (von Biltor Léon), das gute Anstigaum Boltsftuch hat, die in der jetigen Biedergabe ftürter hervorgehoben wurden. Gespielt wird qut, da und dort ließe sich ein dicker Farben auftrag milbern, ohne daß die Wirtung geschmälert würde, im Gegeneteil. Es hat sich gelohnt, diese Operette wieder kerporgesucht zu haben.

yum Vollsstuck hat, die in der jestgen Wiedergade stätter herborgehoben wurden. Gespielt wird aut, da und dort ließe sich ein bider Farbenauftrag mildern, ohne daß die Wirtung geschmälert würde, im Gegenteil. Es hat sich gelohnt, diese Operette wieder herborgesucht zu haben.

Aus den Asnzertsälen. C. F. Abler, der im Odeon als Orchesterleiter mit dem Tonsörper des Konzertvereins an die Oessenlicheit trat, zeigte Temperament und Können. Er dot Bruckners "siedte" und "Macbeith" von Strauß in tüchtiger, ansprechender Wiederzgade. Als Solist des Abends bewährte sich W. Ru off als ausgezeichneter Lisztsieler. Er wirkte auch als Begleiter auf dem Liederabend einer jungen Sängerin, die erstmalig vor unser Münchener Publikum trat. Klara Iblagger der besigt einen stattlichen, wohle gebildeten Sopran von edlem Klang und einem bemerkenswert schonener Fiand von Weichheit und Tonfülle. Ein sehr liebenswürdiges Bortragstalent unterstützt ihre gutgewählten Liedergaden von Rod. Franz, Schubert, Trunk und Strauß. Die junge Künstlerin sand sehr starten, herzlichen Beisall. Auch einige Klavierabende sollen Erwähnung sinden. W. Kranz, Schubert, Trunk und Strauß. Die junge Künstlerin sand sehr starten, herzlichen Beist ihre gutgewählten Liedergaden von Rod. Martha Dillenius besigt eine schiel hinterließ wieder starten Eindruck. Martha Dillenius besigt eine schiel hinterließ wieder starten Eindruck. Martha Dillenius besigt eine schiel ich nach Kenner ist ein Künstler von feinem Gesühl, Geschmad und Konnen, der nicht zu keiner kasschilter von feinem Gesühl, Geschmad und Klavier, die seines keitwirkung in einer eigenen Sonate sür Bioloncello und Klavier, die sehr sehrschilche Aufnahme fand.

München.

2. . Oberlaenber.

## Finanz- und Handels-Rundschau.

Trotz Versailles Zuversicht unserer Börsen — Denkschrift: Die Neuordnung der deutschen Wirtschaft — Bayerns Finanz- und Industrielage.

Dass die deutschen Effektenmärkte ihre frühere Eigenschaft als getraues Spiegelbild unseres Wirtschaftslebens völlig eingebüsst haben, bekundet der plötzliche und durchaus unbegründete Stimmungswechsel, der bei grossen Kurssteigerungen namhafte Rück- und Meinungskäuse am Industrieaktienmarkt erbringen konnte. Selbst wenn die Friedensbedingungen im Wege der Verhandlungen eine, und hoffentlich starke Abminderung erfahren sollten, ist für geraume Zeit kein Platz für Haussestimmungen und Spekulationsbetätigung an unseren Börsen. Auch in Kriegsanleihen, deren Aufnahmekurs seitens der Reichsbank von 87'/,°/o auf 80°/o herabgesetzt wurde, erfolgten umfangreiche Deckungskäufe, dies vornehmlich auf die von der Zentrumsfraktion der preussischen Landesversammlung eingebrachte Anfrage: welche schleuuige Massnahmen die Regierung zu ergreifen gedenke, um eine weitere Entwertung der Kriegsanleihen und damit eine Erschütterung der Grundlagen der deutschen Volkswirtschaft zu verhüten? Die Besserung der deutschen Marknotierungen im neutralen Auslande war zurücksuführen auf die Meldung von Bestrebungen hinsichtlich einer Stabilisierung dieser Notizen, namentlich durch Stützung der deutschen Valuta seitens Amerika. Auch die fortgesetzten Bemühungen einer vermehrten Exporttätigkeit machen sich bemerkbar. Erwähnt sei im Zusammenhang damit die unter Leitung des bayerischen Handelsministeriums in Angriff genommene Anbahnung des deutsch-italienischen Güteraustausches, für welche Zwecke in München die "Itala" als Vermittlungsstelle für Bayern ins Leben gerufen wurde. Der Zuführung von Lebensmitteln und Rohstoffen zur Beschaffung von Arbeitsmöglichkeit gilt nach wie vor das Hauptaugenmerk unserer Wirtschaftskreise. Die vom deutschen Reichstauf wirtschaftsamt dem Gesamtkabinett eingereichte Denkschrift tiber die Neuordnung der deutschen Wirtschaft bietet auch nach dieser Richtung hin wichtige Richtlinien. Den Wert der Mengen an Nahrungsmitteln und Rohstoffen, welche Deutschland in den ersten zwei Jahren nach Friedensschluss unbedingt wird einführen müssen.

schätzt der Reichswirtschaftsminister in dieser hochbedeutsamen Denkschrift auf 40 bis 50 Milliarden Mark. Leitsätze werden ausserdem aufgestellt hinsichtlich der aktiven Wirtschaftspolitik der Räteorganisation, der Bildung von fachlichen Selbstverwaltungakörpern, der gemeinwirtschaftlichen Regelung in der Kohlen-, Kali-, Elektrosparte und der Getreidemtihlen, des Arbeitsfriedens, der Lohnbewegung, der zweckmässigen Ausgestaltung der Vermögensbesteuerung und Bildung einer besonderen Reichsvermögensbank zwecks Verwaltung aller auf die gemeinwirtschaftliche Beteiligung des Reiches bezüglichen Faktoren.

Begreiflicherweise wurden unsere Wirtschaftsgebiete in vermindertem Masse beherrscht von den Einzelheiten der Versailler Friedenstagung. Ueber das Schicksal des deutschen Verlangens nach der Versailler Arbeiterkonferenz und des entschiedenen Einspruches gegen die beabsichtigte Beschlagnahme des deutschen Privateigentums im Auslande, sowie der Aufforderung zur Beendigung des Wirtschaftskrieges wird man nach den seitherigen Ententetendenzen kaum mehr im Unklaren sein, "Rechtlos, arbeitslos, brotlos," mit diesen Worten kennzeichnet die Arbeits gemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und enehmer Deutschlands die Wirkung der Versailler Friedensbedingungen für uns. "Vor uns liegt das Todesurteil für das deutsche Wirtschafts-und Volksleben." Der bekannte Grossindustrielle Thyssen, fachwissenschaftlicher Beirat der deutschen Friedensdelegation in Versailles, hat u. a. die Friedensbedingungen der Entente charakterisiert, dass dieselben, abgesehen von den politischen Folgen schlimmster Art, die Lage auf dem Arbeitsmarkt geradezu verzweifelt werden lassen. Die Durchführung der geplanten Massnahmen würde eine Einschränkung unseres Handels und unserer Industrie bis zu einem Drittel des Friedensstandes bedeuten, wodurch naturgemäss die Zahl der Arbeiter und Angestellten auch auf ein Drittel herabgemindert werden müsste. Der Rest hätte die Auswanderung, wenn die Entente eine solche überhaupt gestattet, oder den Hunger zu erwarten." Keineswegs eine Stütze für die derzeitige Börsenstimmung sind ausserdem die in der Bamberger Landtagssitzung amtlicherseits gebrachten Einzelheiten des äusserst trüben Bildes der Finanzlage Bayerns. An Stelle der seit Jahrzehnten aufgespeicherten Ausgleich- und Tilgungsfonds der bayerischen Staatsbahnen mit ihren Millionen von Jahresüberschüssen rechnet man jetzt schon mit Fehlbeträgen von 330 Millionen Mark bei den Staatsbahnen und mit einer in Aussicht stehenden Gesamtverschuldung für das Jahr 1919 von rund 800 Millionen Mark. Dass ein Steuerprogramm in der doppelten und mehrfachen Höhe der seitherigen Steuerziffern hier, wie auch anderwärts die Folge ist, ererscheint um so klarer, als auch die Lage der bayerischen Industrie, laut Bamberger Landtagsanslassungen schon im Hinblick auf die durch die Räterepublik angerichteten schwersten Schäden fast ausnahmslos trostlos bleibt. Die Münchener Gemeindeumlagen für das Jahr 1919 benötigen beispielsweise eine Steuerumlage-Erhöhung von 178 % auf 260 %. M. Weber. München.

\_\_\_\_\_

Holzbersteigerung. Die B. B. hat nunmehr die Bestände der Deeresverwaltung an holz, tie am Holzlagerplaß Augsburg. Dbershaufen und in den Sägewerken in Oberbadern, Niederbahme, Schwaben und Oberpfalz lagern, übernommen und unterstellt sie dem Berkauf an Verdraucher dieser vier Regierungsbezirke. Das Holz war für Frontbauten bestimmt und ist hauptsächlich als Bauholz verwenddar. Harbolz und besonders Wertspolz ist zurzeit nicht versügden. Die vorhandenen Golzmengen sind dazu bestimmt, dem großen Bedarf sür Notsandernen Golzmengen sind dazu bestimmt, dem großen Bedarf sür Notsandsarbeiten und dem Bedürfnis des Handwerfs, besonders des Bauhandwerfs, abzuhelsen. Die übrigen Regierungsbezirte werden in der nächsten Zeit in gleicher Weise mit Holz bedacht; Ankündigung hierüber wird in der Presse ersolgen.

Solug bes rebattionellen Teiles.

Berlagsanstalt Throlia, Junsbrud — Wien — Münden.

## Hermann Bahr

**Tagebüchet 1 (1917).** 80 (252 S.) Seb. M 10.56.

Sagebüchet 2 (1918). 80 (306 S.) Geb. # 12.—.
Bahrs Tagebücher bieten nie ben Alltag im Staubgewand, sondern durchsonnt und verklart durch Ueberzeitliches, Grundfagliches,

onoem outgijonni uno vertiari ourg ueverzentiges, Grunojagliges, Befentliges.

("Der Sammler", Beilage ber "Münchner Augsburger Abendzeitung", Manchen)

Bernunft und Bissenschaft. Gr. 80 (46 S) Brosch. A 1.43.

Es find tiefergreifende Mabnworte eines durchaus modernen Menschen an seine Zeit, der er zuruft: "Die jetige Rot hat mich beten gelehrt!" ("Kölnische Bollszeitung", Köln)

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 🖚



rumleidende tragen Sie unsere bestbewährten, schmerzlos sitzenden

spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosmüre gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

## Literarischer Sandweiser

Begründet von Franz Bulstamb und Hermann Rump.

In neuer Folge herausgegeben von Lateinschulreltor a. D. Ernst M. Roloff zu Freiburg i. Br.

55. Jahrgang — 1919. Jährlich 12 Rummern M. 10.— Schwäbische Donauzeitung. Dillingen 1918, Ar. 235: "Der weite Blick, der Großzügigkeit der bürgt, dabei aber doch Sorgfaltsarbeit, wie sie bibliographisches Schaffen nötig bat, war bei dem Herausgeber zu erwarten und bewährt sich nun in vortrefslicher Beise. Es ist ein Genuß, diese literarischen Referate (z. B. von Mumbauer, Flaskamp, Grifar, Froberger, Drerup) zu lesen, wo man sonst dei ähnlichen Aufgaben nicht selten bürrem Jufählen und abgegeriftenen Verend) zu leien, wo man sonst der ähnlichen Ausgaben nicht selten bürrem Aufzählen und abgeartssenen Urteisen begegnet... Die Einzelbeiprechungen sind knapp und sagen vor allem dem Leser deutlich, was er von dem Buch zu erwarten hat Weisterhaft ist der Nachrichten- und kleine Anzeigentest. Da zeigt sich Roloss technisches Genie für solche Arbeit, eine bewundernswerte Naumösonomie...." (Franz Weigl, München-Harlaching.)

#### Herderiche Berlagshandlung zu Freiburg i. Br.

Durch alle Buchbandlungen u Boftanftalten beziehbar.

## 

## Pereins-Bücher!

Mitglieber=Berzeichnis: Ranslei-Folio, best. (Friedens-) Schreibpapier für 400 Mit-glieder, solid geb . M. 4.— für 200 Mitgl. brosch " 3.—

#### Qaffen:Ruch:

dunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 4.50 200 Seiten,gebunden " 6.-

#### Prototoll-Buch:

Kanglei-Folio, bestes (Friedens) Schreibpapier liniert, je nach Stärke folib gebon. M. 4.—, 5.—, 6.—. Alle übrigen Bereinsbruck-

laden fauber und preiswert. Roftenvoranschläge

bereitwilligft.

Landsberger Berlagsanftalt M.Renmeber, Landsberg a. 2.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Aus Island

Erlebnisse und Erinnerungen von Jon Svensson (Nonni). Geb. M. 1.50,

Geb. A. 1.50.

"Benn "Nonnt' von Island ergählt, da horcht eine wette Gemeinbe, jung und alt, gespannt auf, benn sie welß: dier spricht ein Sohn der aleberühmten Sagainset, der nicht nur die sehnende Liebe zum serne Eiland, den auch Begadung zum Ichter machte. Dies Bändchen ist wiederum eines der föstlichen Nonnidiker, aus denen so viel slarer, liebenswürdigen Versicht und die zugleich ein außerordentlich gerolmendes, aus den sie senfül spricht und die zugleich ein außerordentlich gerolmendes, annutiges Erzähltalent betunden. Es sei desonders zur gemeinsamen Familienlestüre berzl. empl." E. M. Hamann.

Bom gleichen Berfaffer: Ronni. Erlebniffe eines jungen Islanders, von ihm felbft ergablt. 5. u. 6. Auft. Geb. M. 5.60.

Connentage. Ronni's Jugenderlebniffe auf Island. 3. u. 4. Muff. Geb. M. 5.40.

Verlag Herder, Freiburg i. B.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, lünchen, Hoistatt 5 und 6

ähernimmt die Harateilung von Werken jed. Art, Disaartationon, Festschriften, Diplomen naw. und hält sich zur Uebarnnhme sämtlicher Bnohdrnokaufträge auf das beste empfehlen. HH

#### Haselmayer's Einjährig-Freiwill.-Institut

in Würzburg

(staatlich genehmigt).
Gewissenhafteste Vorbereitung für die Einj.-Freiw.-Prüfungen, bes. auch für junge Leute, welche in der Schule zurückgeblieben sind oder solche, die bereitz in einem Beruf stehen. Vorzügl. Pensionat.

— Eintritt jederzeit.

Näheres durch die Direktien.

Berlin - Lichterfelde - 🛭 Vorbereitungs-Anstalt

Major a. D. Meyer, Weddigenweg 70. Vorbereitung f. Einjährig.,- Prim-u. Relfe-Prüfung. Christl. relig. Er-siehung.— Prosp frei.-Fernspr. 890.

#### Darmstädter Pädagogium.

rivatschule mit dem Lehrplan des Gymnasiums, Realgymnasiums u. der Oberrealschule, Sexts bis Ober-prima — Vorbereitung auf alle Schulprüfungen. Vorzärl. ge-leitetes Internat. M. Elias.

## Atemgymnastik

für allgemeine Kräftigung :: und für Bernfuswecke ::

Berlin S14, Sebastianstr. 44/45i A. Orthey, med. Privatgelebrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

#### Sitz-Auflagen aus Filz Filztuche

Cölner Filzwarenfabrik Ferd. Müller, Köln a. Rh. Friesenwall 67.

..............

#### Herzenswunsch.

ARabem. fath., Enbe ber 80er, mit Gintommen von ca. 15000 M., entrubig ernft. fucht zwens Sparatters, fucht zwens baldiger Seirat Betannifd. Dalpiger Delfal einer Dame im Alter von 26 – 30 Johren, am tiehft. Walfe ober sonst unabhäng. Dame. Bebingung: Etreng tath, gesund, tabelloser Rus, gute Herzens u. Gesteeblidung, Ersabra, in allen häusl. Angelegenheiten, bäusl., hetterer Sinn, Freude an Natur. musstallich.

— Gest. Anstr. mit Silb erbitte an Geschäftsche undt. 2. M. 19350.

— Strengse Verschweigenheit zugesichert und erbeten.

#### Weimarer

## Adriftsteller-Jeitung

das forischrittlichste und größte Organ für die freien Schrift-fieller erscheint wöchentlich. Beilagen: "Arbeitsmaitt" (Rach-weis v. Bedars usw) wöchentl.; "Literarische Rundschau": vier-zehntägl.; "Der Bortrag" monatt.; "Schriftlieller-Acchi" monatt. Grofer Anzeigenteil.

Großer Anzeigenteil.
Bezugspreis: Bierteljahr durch die Bost & 5.—; unter Streifband ober im Buchandel & 6.—; älterer Probemonat (4 Mummern) & 1.50 Bosisched Leipzig 29993
Verlags-Abteilung: "dissdücher für die Praxis des Schriftkellers" (20 Bände); "Sanddücher der Presse" (Band 1: Die Mitarbeiter der Bresse" (Band 1: Die Mitarbeiter der Bresse" (Band 1: Die Witarbeiter der Areise des allen beruflichen Gebieten. Versands-Buchhandlung: Bücherlisten über Hachliteratur frei.

Beimarer Schriftfteller-Beitung, Weimar 140.

#### Progymnasium Erkelenz. ZU

Von UIII an mit realgymnasialer Abteilung. Mit der Schule ist verbunden das städtische **St. Antonius**-Mit Alumnat unter geistlicher Leitung.

Anmeldungen nimmt entgegen

Direktor Junker.

#### Volksbibliothek

Sollsbridter (1980) bestempfohlene Romane, Erzählungen u. Humoresten von Achteitner, Artbauer, Bradel, Soloma, Driggeberger, Etensteen, Herbeit, Hennig, Schmitht, Schott, Spehan usweitlig auch aur Auswahl und gegen Teilzahlung.
Jos. Habbel, Regensburg.

#### Der Sozialismus

Gine Untersuchung f. Grund-lagen u. f. Durchführbart. von Biftor Cathrein S. J. 24. u. 25. Tauf. Rart. # 10.40.

"Unter ben gahlreichen Ber= ten über den Sozialismus ninmt das von Cathrein un-fireitig den erfien Rang ein ..." (Kreis- u. Gemeindeverwitg., Berlin 1911, Nr. 2.)

Bom gleichen Berfasser: Sozialdemokratien Christen-tum ober Darf ein Kathotik Sozialdemokrat fein? 6.—16. Tausend. 90 Bz.

Verlag v. Herder, Freiburg i. B.

## Briefterkragen

ans feinftem Leinen: 41/2 cm hoch M. 62 .- pro Dugend 5cm hoch M. 62.50 pro Dugend ferner Sirimpfe u. Goden berfendet

C. Höflich

Trifotagen und Baiche fonfettion, Brenell (Rhpr.).

#### Itanchfaßtohlen rund gepreßt liefert als Spezialität

August Samader & Co. Trier.

Wiederverläuf. erb. Rabatt.

## Berkaufe Herd. Lexikon

9Bbe., Salbfrg., ungebraucht. Ungeb. unter "A. F. 19383" an die Befcaftsftelle b. "Ang. Rofd.", Minden.



in dieser ernsten Zeit mmt das Harmonium-Spiel ms besonders zur Geltang. ganz besond

häuslichen Musik
und Erbauer zugleich
ARMONIUM ARMONIUM ARMONIUM m.edl.Orgelton v.66-2400.M. ARMONIU M auch von Jederm. ohne Notenk

4 stimmig spielbar.
Prachtkatalog amsonst.
Riels Maler, Hoflief., Fulds

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Grave Haare

erhalten Naturfarbe und Jugend-frische ohne zu färben. Seit 12 Jahren glänz, bewährt. Näheres unentgeltlich.

Sanias, Furth I. B., Flössaustrasse 23. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Rurheim Billa Terefa,

Solbad Frantenhaufen am Rhffhäufer, Nur 12 Batien-ten. 15—22 M. Behaglich. Gute Berpflegung.

Dr. med. Wolthans.

## Fahrradreifen

taufen Gie billig beif E. Geit, Berlin W. 35. Berlang. Sie gratie Brofp. Nr.19.

#### Interessante Bücher

Verlangen Sie kosteniose Prospekte v. Verlag Aurora, presden-Weinböhla

Gule Probenummer-Adressen sind der Geschältsstelle der Allgemeinen Ruudschau in diesen Zellen besonders willkommen.



Eichemeyer's Edel - Comfrey" "Edel - Comfrey"
gibt kolos. Massen Ia.
Futteru kann dasganze
Jahr auf Jed. Boden angebaut werden. Preis d.
Steckl. o. Verp. M. 1.50,
2.-, 3.- u. 4.- pr. % Nachn.
Bei Abn. von mehr wie
accogew. Steckl. a. einmal 50% Rabatt.

A. Fitnemeyer Nachfolger,
Duderstadt.

Digitized by Google

## Deutsche

#### Geschäftsbericht für das Sahr 1918.

Das neunund vierzigste Geschäftsjahr der Deutschen Bant, über das wir berichten, brachte das für unser Baterland überaus traurige Ende bes Weltfrieges.

Es ist hier nicht am Platze, die Gründe für diesen unglücklichen Ausgang zu erörtern. Das beutsche Bolk hat es jedenfalls nicht ver-Ausgang zu erörtern. Das deutsche Boll hat es jedenfalls nicht verbient, daß ihm Friedensbedingungen auferlegt werden, die die innersten Wurzeln seines nationalen und materiellen Daseins vernichten. Während politische Neugruppierungen und Neubildungen von Staaten vor sich gehen, denen von vormerein wirtschaftliche Möglickseiten gesichert werden, sollen uns unter Lostrennung von Gebietsteilen, die wichtige Bodenschäße unserer Industrie bergen und für die Volksernährung unentbehrlich sind, unsere wirtschaftlichen Notwendigkeiten genommen werden. Deutschland ist durch die lange Dauer des Krieges und durch die Blodade von allen Borräten entblößt und der Kräfte beraubt, die zum Wiederausbau seiner Bollswirtschaft und zur Ordnung seines Staatshaushaltes notwendig sind. Wir können nur mit unserer Arbeit zahlen. Um aber diese Arbeit zu beginnen und ertragsfähig zu machen, drauchen wir ausländischen Kredit, Rohstosse und Lebensmittel. Die Forderungen unserer Gegner sind unerstüldar. Möge es der Umsicht unserer Unterhändler gelingen, einen Frieden zu erreichen, dessen Grundlagen für uns erträglich sind.

Die Gegner behaupten, die deutschen Finanzleute hatten von dem bevorstehenden Kriegkausdruch gewußt. Wie unbegründet dieser Vorwurf ist, beweisen die in London veröffentlichten Berichte des von den britischen Behörden eingesetzten Comptroller3 der Londoner Filialen deutscher Banken. Wir zitieren daraus wörtlich:

"Thus it is shown that whilst England on the 27th July prepared to attract gold, Germany and Austria at the same time, and at least up to the 31st July 1914 made shipments of gold to London and Paris."

Auch die Borbereitung für die Ausgabe der Darlehnstaffenscheine, wich die Borderetung für die Ausgade der Variehnstassenschen die uns vorgeworfen wird, war eine Maßregel ganz allgemeiner Natur für den Kriegsfall. Die englische Regierung hatte in ganz gleicher Beise die Ausgade der kleinen Currench Notes von langer Hand sorg-sältig vorbereitet, denn die Herstellung vieler Millionen kleiner Wertzeichen innerhalb weniger Tage war eine Unmöglichteit. Durch Berwendung besonderen Papiers und besservenden war die Ansertigung der englischen Currench Notes sogar zeitraubender als die der deutschen Bertzeichen.

An der Hoffnung, daß der Weltfrieden trot der drohenden Haltung Rustands erhalten bleiben möge, haben wir dis zum letten Augenblick festgehalten und noch Ende Juli unmittelbar vor Verfündung der russischen Wobilmachung größere, an Kündigung geknüpfte Guthaben der Russischen Staatsbank auf deren Ansuchen ausbezahlt.

Die Zunahme ber Umfäte unserer Bank von 188 Milliarden Mt. im Borjahre auf 243 Milliarden spiegelt die Geldentwertung einersseits und die Steigerung aller Löhne und Preise anderseits beutlich genug wiber.

Der latastrophale Rudgang ber meisten Borfenturse hat uns wenig getroffen, ba wir andere Wertpapiere als turzbefriste Schatzicheine, wie unseren Jahresberichten zu entnehmen war, nur in bescheinen Maße besitzen. Um diesen unvermeidbaren Rüdgang im allgemeinen Interesse in geordneten Bahnen zu halten, hat sich, als das Wassenstellustands-Angebot ersolgte, eine Aufnahmegemeinschaft der Banken und großen Banksirmen des Plates gebildet. Unser Anteil ist auf Effekten-Konto verbucht; er wird demnächst von der neugegründeten Bank für industrielle Börsenwerte übernommen werden.

Die Bilanzahlen unserer ausländischen, durch die Kriegsereignisse von uns abgetrennten Filialen haben wir nach deren letzten vorhandenen Ausweisen in unseren Abschluß unter vorsichtiger Bewertung der Aftiven eingestellt.

Die Zahl der bei der Deutschen Bant geführten Kundenrechnungen ist von 530,767 im Vorjahr auf 573,367 gestiegen.

Die uns anvertrauten Gelber, Kreditoren und Depositeneinlagen, haben sich neuerdings um 1071 Millionen vermehrt. Dementsprechend sind unsere flüssigen Anlagen, die naturgemäß zum bei weitem größten Teil aus Reichsichahanweisungen bestehen, von 5033 Millionen auf 6290 Millionen gestiegen; unsere Liquidität beträgt 91,68 % gegen 86,98 %.

86,98%.
Unsere eigenen Verpflichtungen zeigen einen großem Rückgang, da wir für eigene Rechnung keine Aredite in Anspruch genommen haben. Dagegen erscheint, nachdem das Snde des Krieges den Ausweis gestattet, auf beiden Seiten unserer Vilanz gesondert und erkennbar ein Betrag von A 432,320,233.60, Verpflichtungen, die wir für Rechnung des Deutschen Reichs und der Reichsbank im Auslande eingegangen sind. Namentlich durch die Steigerung der Bechselkurse hat sich dieser Betrag während des Verichtsjahres start vermehrt.

Ein Gleiches ist der Fall bei dem an Stelle des Alzeptenkontos von unserer Kundichast start in Anspruch genommenen Avalkonto, das ebenfalls infolge der Steigerung der Bechselkurse sich erheblich vergrößert hat.

größert hat.

Unsere Zweiganstalten haben sich, unter zeitweise sehr schwierigen Berhältnissen, ohne Ausnahme bewährt.

Wehr als jemals haben wir für nötig erachtet, alle Ausgaben sür Neueinrichtungen, Abnuhung und bauliche Anpassung unserer Bankgebäube söu be vollständig abzuschreiben.

Die Zahl der Beamten der Deutschen Bank einschließlich der Borstandsmitglieder betrug am Jahresichluß 13 529 gegen 13 322 Ende 1917. Wiederum geben wir als Anlage zu diesem Bericht ein Berzeichnis der Tapseren aus unserem Kreise, die ihr Leben für das Baterland lassen mußten.

Der Bau des im vorigen Bericht unseres Aussichtsaats erwähnten

Ver Bau des im vorigen Bericht unseres Aufsicksrats erwähnten Arthur von Swinner Erholungsheims für die Beamten komte bei der jetzigen Lage des Baumarttes noch nicht in Angriff genommen werden. Um so willsommener ergriffen wir eine sich dietende Gelegenheit, ein fertiges Kurhaus "Johannaberg" bei Detmold im Teutodurgerwald als Erholungsheim für unsere Beamten zu erwerben. Die Inbetriednahme verzögert sich leider durch die Unmöglichkeit, die nötigen Lebensmittel zu beschaffen.

Als außerordentliche Wirtschaftsbeihilfen haben wir unserer Beam

tenschaft & 9,000,000 bemilligt, von welchen

M 6,000,000 bem Vortrag aus 1917 entnommen sind und

M 3,000,000 bem biedjährigen Reingewinn entnommen werden sierzu erbitten wir die Genehmigung der Generalversammlung. Die Aufteilung der M 6,000,000 ist zu Beginn 1919 erfolgt, während die M 3,000,000 nach ihrer Bewilligung verteilt werden sollen.

Wir verkennen nicht, daß die andauernde Steigerung der Ansprüche der Beamtenschaft in gewissem Umsange durch die allgemeine Teuerung der Lebensverhältnisse begründet ist, müssen aber unter Be-Temerung der Lebensverhältnisse begründet ist, müssen aber unter Bedauern sessischen, daß die Forderungen übertrieben sind und daß aus ihre dauernde Einwirkung auf das Geschäftsergebnis keine Rüdsicht genommen wird. Wir haben uns stets zur Pflicht gemacht, ohne Drud und Anregung von seiten der Beamtenschft auß eigener freier Entschließung die Einsommensbezüge den Lebensverhältnissen anzupassen, und dem gemäß insbesondere auch während der Kriegszeit nicht nur Gehaltssteigerungen eintreten zu lassen, sondern auch durch Schassungder zuerungszulage zu den Gehältern dis M 12,000 eine lausende prozentuale, außerdem mehrsach de so on de re Beihissen, so im Jahre 1918 M 2,500,000 und letzthin die oben erwähnten M 9,000,000, zu gewähren. Außerdem ist den Beamten mit Gehältern dis zu M 8000 mit Birlung vom 1. Januar 1919 ab eine allgemeine außerordentlich: Gehaltserhöhung, sür die unteren Sähe in Höhe von 25 % bewilligt, die sich sir die größeren Gehälter dis zu 5 % abstutt. Unter Berüdsichtigung der oben erwähnten 9 Willionen hat die Deutsche Baml sür bre Beamten, über die seisen Gehälter und Weibnachtszuwendungen hinauß, eine Summe von nicht weniger als M 34,471,983 getragen. Es bezissen sich die gesamten persönlichen Auswendungen für die Es beziffern sich die gesamten persönlichen Auswendungen für die Beamtenschaft auf 60,7 Millionen gegen 41,9 Millionen im Borjahre. Für 1919 kommt noch eine außerordentliche Gehaltszulage hinzu, die erft nach Abschluß des Geschäftsjahres in Kraft getreten ist.

nach Abschluß bes Geschästsjahres in Kraft getreten ist.

All dieses hat die Deutsche Bank nicht vor einem Streik ihrer Beautenschaft bewahren kömen. Iwar können wir mit Genugtung sestiftellen, daß die Beamten der Deutschen Bank bei der Abstimmung in ihrer Wehrheit sich gegen den Streik ausgesprochen haben; trothom mußten wir angesichts der von den Streikenden getrossenen Raßnahmen aus Rücksicht auf die persönliche Sicherheit der Arbeitswilligen diesen Fernbleiben von ihrer Arbeit anheimgeben. Der Streik sankluß durch einen Schiedsspruch, der sich im wesenklichen auf die Schafzung des Withestsverhältnisse der Angestellten det Beginn und Berndigung des Arbeitsverhältnisse beschränkte, im übrigen aber die Erseldigung der materiellen Ansprüche Tarisverhandlungen vorbehelt. Bon diesen haben die Banken troth der Unsicherheit der wirtschaftlichen Zusunft eine weitere Belastung zu erwarten. Butunft eine weitere Belaftung zu erwarten.

Unsere gesamten Handlungsunkosten erreichen, ohne die Steuern und Abgaben, den ungeheuren Betrag von N 69,068,648.77, gegenüber einer Bergleichszahl im letten Friedenssahr 1913 von N 27,227,217.74 und gegenüber einem Bruttogewinn von N 68,307,136.35 vor dem Kriege. Auf das seit Ende 1913 hinzugezogene westliche und östliche Filialnet entfallen von der Gesamtsumme rund 21 %, während anderseits die sehr bedeutenden Unkosten der Londoner Filiale in der diessiährigen Gesamtzahl nicht enthalten sind. Wohl ist das unheimliche Anwachsen der Handlungsunkosten bervanlaßt durch die Entwertung der Währung und die allgemeine Teuerung, im wesentlichen aber auch turch die Ansprüche des Personals dei verringerter Arbeitsleistung und kürzerer Arbeitszeit.

Für Steuern und Abgaben hatten wir einschließlich der Rudlage für verdoppelte Zinsbogensteuer und der Geldumsabsteuer (erstmalig vom 1. Juli bis 31. Dezember 1918) M 14,203,502.69 zu ersiegen, gegen M 7,133,648.97 im Borjahr.

"Dauernden Beteiligungen" und vie für 1917 vereinnahmten Dividenden auf Der Ertrag aus "Dauernden Beteili Kommanditen enthält die für 1917 vereinnahmten unjerem Besit an Aftien

| der Deutschen Bereinsbank (61/2 %)              | (für     | 1918 | 6 %)  |
|-------------------------------------------------|----------|------|-------|
| der Effener Credit-Anstalt (9%)                 | ï        | ,    | 9 %)  |
| der Hannoverichen Bank (8%)                     | <i>i</i> | "    | 8 %)  |
| der Medlenburgischen Spoothelen- und            | `        | "    | · /c) |
| Bechjelbani (15 %)                              | (        | ,,   | 15 %) |
| der Niederlausiger Bant A. G. (8 %)             | i        | ,,   | 8%)   |
| der Oldenburgischen Spar- u. Leih-Bant 121/2 %) | ì        | "    | 10 %  |
| der Pfälzischen Bank (7%)                       | i        | "    | 6 %)  |
| der Brivatbank an Gotha (7%)                    | (        | "    | 6½ %) |
| der Rheinischen Creditbank (7 %)                | i        | "    | 5 %)  |
| der Bürttembergischen Bereinsbank (7 %)         | ĺ        | "    | 7%)   |
| und der Deutschen Treuhandgesellschaft (15 %)   | (        | "    | 15 %) |
|                                                 | •        |      |       |

Alle biefe Institute haben sich auch im fünsten Kriegsjahr bewöhrt Die Deutsche Ueberseeische Bant kommte die Abschlußpapiere ihrer überseiichen Niederlassungen bis jest nicht erhalten und war daburch verhindert, eine Bilanz aufzustellen. In der gleichen Lage besand sich die Deutsch zu leberseeische Elektricitäts-Gesiellschaft.

Die Anatolischen Eisenbahnen und die Bagdadsbahn befinden sich in Feindeshand; ebenso die Steaua Romana A.-G. für Petroleum-Industrie in Bukarest. Die Deutsche Petroleum N.-G. verteilte wiederum 8% Divischede. Die Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin konnte ihre Dividende auf 5½% erhöhen: eine Tariserhöhung brachte dem Unternehmen die Rettung vor völliger Erträgnislosigkeit, nachdem die Steigerung der Töhne und Waterialkosten alle Einnahmen aus dem kaum zu bewältisenden Rerkebr aufzehrte. genden Bertehr aufzehrte.

Die Bayerische Stidstoff=Berke A.=G. hatte unter niedrigem Wasseriche Stidstoff=Berke A.=G. hatte unter niedrigem Wasserschaften und Mangel an Zusuhr von Rohstossen zu leiden, lonnte aber 11 % Dividende verteilen. Bei Ausbruch des Krieges versügte Deutschland über Salpeter und andere Stidstofsvorräte nur sürwenige Bochen. Auch darin liegt einer der zahlreichen Beweise, daß Deutschland den Krieg weder vorbereitet moch gewollt hat. Erst durch die Not sind die gewaltigen Anlagen zur Gewinnung von Stidstoff aus der Lust entstanden, deren Erzeugnis die Kriegsührung möglich gemacht hat. Es war nicht die Schuld der Bayerischen Stidstoff-Werke, daß die von ihnen im ersten Kriegsjahr erbauten großen K eich swerke zur Gewinnung von Kalkstidschsfinicht genügend mit Kohle, Kalk und elektrischer Energie versorgt wurden; wäre dies geschehen, so war die Not an Rahrungsmitteln jedensalls teilweise zu vermeiden.

Bon Gemeinichaftsgeichaften erwähnen wir:

Gründung ber Universum-Film U.-G., Rapitalerhöhungen ber Rheinischen U.-G. für Braunkohlenbergban und Briketts fabritation,

der Anhaltischen Rohlemverke, der Clettricitäts A.-G. vorm. W. Lahmeyer & Co.,

Ein führung a.s. vollen der "Baterländigen" und "Rhenania" Bereinigten Bersicherungsseeselschaften, der Königsberger Walzmühle U.-G., der Bidingsichen HortlandsCements und WassertaltsWerke, der Bergischen Artischen IndustriesGeselschaft, der Bedburger WollindustriesA.-G., der Deutschen Babcod & Wilcox-DampstesselsWerke U.-G. und der Sächsischen Gußtahlsabrit in Döhlen.

stablsabilen in Döhsen.

Bom abgewidelten Geschäften erwähnen wir: Obligationen bes Georgs-Warien-Bergwerks- und Hitten-Berein A.G., Aktien der Farbenfabriken vorm. Friedr. Baher & Co., der Badischen Anilins & Sodafabrik, der A.G., für Anilinsabrikation, der K. Stock Co., Spiralbohrers, Wertzeug, und Waschinenfabrik A.G., der Breslauer Spiralbohrers, Wertzeug, und Waschinenfabrik A.G., der Prischen Subschein A.G., der MannesmannröhrensBerte, der Deutschen Jute-Spinnerei und Weberei in Meißen, der Hittowiker A.G., sür Bergban und Eisenhüttenbetrieb, der Kheinischseite, der Kreinischsen Elektricitäts-Werke A.G., der Niederlausiger Kohlenwerke, der Braunkohlens und Brikett-Industrie A.G., der Aschiebener Maschinenfabrik A.G., der Bereinigten Frünklischen Schubsabriken, der Koscheimer Celluloses und Kapierfabrik A.G., der Neutsichen Maschinenfabrik A.G., und Kuze der Gewerkschaft, Glückauf" Sondershausen; serner von Aktien der Farbwerke vormals Meister Arch., der Hügenswerke Krüning, der Chemischen Fabrik Khenania, der Kütgerswerke A.G., der Hangemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, des Bochumer Vereins sin Bergkau und Gußtabsschaft, der Kutgerswerke A.G., der Hereinigten Fabrik Abenania, der Kütgerswerke A.G., der Hereinigten Fabrikation, der Komsdacher Hückenwerke, der Linke-Hoffmann Berke A.G., der Bereinigten Fabriken A.G., in Cassel und der Görliger A.G., der Bereinigten Fabriken A.G., in Cassel und der Görliger A.G., der Bereinigten Fabriken A.G., in Cassel und der Görliger A.G., der Bereinigten Fabriken A.G., der Bereinigten Fabriken A.G., der Bereinigten Fabriken A.G., der Fabrikation von Eisenbahnmaterial. bon Gifenbahnmaterial.

linsere **Ronsortial - Rechnung** enthielt am Jahresschlusse Beteiligungen an festverzinslichen Werten . *M* 1,6 " an Aftien von Banken, sowie Eisenbahnen und Transport = Unternehmungen 4,829,626.70 an Grundftude - Beichaften 2,966,054.99 an industriellen und verschiedes nen anderen Unternehmungen . ,, 13,480,317.71 Ariegstreditbanten und Kriegsgefellschaften 574,928.70 im Buchwerte von M 23,845,648.09

Den über 4 Brozent Geldzinsen (welche in die Zinsenrechnung ge-flossen sind) erzielten Gewinn auf Gemeinschafts unternehmungen haben wir, wie in den Borjahren, zu Abschreibungen verwendet. Der Bestand eigener Wertpapiere gliedert sich wie folgt:

und Kommunal = Papiere, Staats= fowie # 18,835,520.98 # 10,197,537.34 # 14,787,464.30 # 1,763,118.30 ausammen # 45,583,640.92

Wir haben alle Vermögenzteile der Vant forgfältig geprüft und unter Verückigung der Gesahren bewertet, die der Ausgang des Krieges geschaffen oder verschärft hat. Unsere gesamten Bestände an Wertpapieren und Unternehmungen und Veteiligungen in der Türkei stehen mit weniger als 5 Millionen Mark zu Buch.

Um 31. März d. Is. ift herr Urthur v. Gwinner aus dem Borstande der Deutschen Bant ausgeschieden, nachdem er am Beginn Vorstande der Deutschen Bank ausgelchieden, nachdem er am Beginn dieses Jahres den Tag seines fünsundzwanzigiährigen Wirkens in der Leitung unserer Vank begangen hatte. Als hervorragender Kenner der internationalen Finanzverhältnisse und der wirtschaftlichen Grundlagen der Länder, nach denen sich unsere geschäftlichen Beziehungen erstrecken, und als ein Mann von eindringendem Urteil, das sich auf reiche Ersahrungen und Kenntnisse sowohl auf seinem eigenen beruflichen als auch auf anderen Gebieten stützt, ist er der Schönfer vieler Unternehmungen gewesen deren Auskan und Ente eigenen beruflichen als auch auf anderen Gebieten stükt, ist er der Schöpfer vieler Unternehmungen gewesen, deren Ausbau und Entwicklung zu den Ersolgen unserer Bant in hohem Grade beigetragen haben. Wir bedauern sehr, daß uns künftig in unserem Borstande seine Krast und Witwirtung schlen. Seine Wahl in den Ausschläftstat unserer Bant, die wir zum nächstallssigen Termin vorschlagen werden, gibt die Möglichkeit, uns seinen Kat auch weiter zu erhalten. Mit dem Dant, den die Bant dem Wirken des Herrn v. Gwinner schuldet, verbinden wir den Ausdruck der Freude darüber, daß er in der Verwaltung einer Reihe von Unternehmungen die Interessen unserer Bant nach wie vor vertreten wird, und den Wunsch, daß die in sünsundzugigähriger Witarbeit geknüpsten persönlichen und freundichaftlichen Beziehungen zwischen ihm und uns noch recht lange andauern mögen. andauern mogen.

In ben Aufsichterat wurden in der letten ordentlichen General-

versammlung neu gewählt: herr Aron hirsch, Direktor Wessingwerte A.-G. in Berlin. Direktor der Birich, Rupfer= und

herr Dr. Frang Oppenheimer, Mitinhaber ber Firma Emanuel Friedlaender & Co. in Berlin.

Durch den Tod verloren wir zu unscrem schmerzlichen Bedauern die Berren:

Senator Otto E. Beftphal, Samburg, Mitglied unferes Auffichtsrats feit 1899 und Mitarbeiter unferer Samburger Filiale in beren Lofalausichuß.

Senator Emil Boffehl, Lubed, der unferem Auffichts-

rat feit 1911 angehört hatte.

Unfere Ortsausichuffe verloren burch ben Tod bie nachstehenben Mitglieder:

ber Ausschuß für unsere rheinisch-westfälischen Filialen herrn Paul the Lofen,

ber Ortsausschuß in Stettin herrn Kommergienrat Otto Teglaff

ber Ortsausschuß in Nattowiß herrn Bilhelm heuer und der Beirat unserer Fisiale in Posen herrn Joseph

Rantorowicz. Allen diesen aus dem Leben geschiedenen Freunden und Mit-arbeitern bleibt in unserem Kreise ein dankbares und ehrendes Anbenten gefichert.

Ren gewählt wurden in den Ausschuß für die rheinisch-westsfälischen Filiasen die Jerren Fabritbesitzer Luitwin von Boch in Wettlach a. d. Saar, Oberbürgermeister Albert von Bruchshausen in Trier, Oberforstmeister Franz Ewers, Präsident der Jerzeglich Arenbergischen Hof- und Rentsammer in Düsseldorf, Fabritbesitzer, Stadtverordneter und Mitglied des Finanzausschusses Karl Niemann in Bielefeld.

In den Ortsausschuß in Stettin wurde neu gewählt herr Carl Wenzel, Mitinhaber der Firma Teplass & Wenzel in Stettin. Herrn Maximilian von Kapp, sangjährigem Direktor unserer Londoner Fisiale, wurde im Berichtsjahr die Ausreise aus England gestattet. Er hat in seinem heimatlande den ebenso wichtigen wie schwierigen Posten des Generalsekretärs der Oesterreichisch

33,000,000.-

1,138,440.86

Ungarischen Bank in Bien übernommen und bleibt nach so vielen Jahren gemeinsamen Arbeitens mit uns in Freundschaft verbunden.

Derr Dr. iur. Alfred Bolff, bessen Ernennung zum Direktor der Brusseler Filiale wir in unserem vorjährigen Bericht anzeigten, hat vorgezogen, in Deutschland zu bleiben; er vertritt uns im Auffichtsrat verschiebener Bejellichaften.

Reu ernannt, und zwar burchweg burch Beforberung, wurden die folgenden Mitarbeiter:

in Berlin: herr Otto Sperber zum stellvertretenden Direktor, die herren Julius Borchardt, August Eikenann, Alfred Fuhrmeister, hans Jgen, Johannes Koenig, Carl Reumann, Emil Scheid, Gustav Schmidt, Georg Schmidt, Friz Wintermantel zu Abteilungsdirektoren; in Augsburg: herr Theodor Hey mann (München) zum Direktor der Filiale, herr Arnold Maser zum stellvertretenden Direktor.

tretenden Direktor;

herr Rechtsanwalt Mag Barlimont gu: in Aachen: Direktor;

in Bremen: herr Bilhelm Deper jum ftellvertretenden

Direttor; in Bruffel: Bruffel: herr Mag Uhlenhaut jum Direttor, herr Felig Alchert jum stellvertretenden Direttor — Die Genannten find, ebenso wie andere durch die Kriegsverhaltnife

vertriebene Herren aus Konstantinopel, Sosia und Bukarest, gegenwärtig unsere Mitarbeiter in Berlin —; in München: Herr Mag Bottiger und Herr Dr. Abolf von Grasenstein zu stellvertretenden Direktoren; in Raberbarn.

Baberborn: Derr Dr. Friedrich Buchbinber jum ftell-bertretenben Direttor; in Baberborn:

in Remicheib: Derr Dans Schilling jum Direttor; in Solingen: Berr Albert Lubede, porbem Profurift in in Remicheib: Ciberfeld, jum Direttor ber 3meigstelle Solingen.

Ausgeschieben sind:

in Berlin: herr Abteilungsbirektor Otto Reichhard burch Eintritt in ben verdienten Rubestand nach 38jahriger Tätigfeit im Dienft ber Deutschen Bant;

in Bromberg verlor unfere Filiale ihren Direttor, herrn Frang Branbftabter, ber auf dem Felbe ber Ehre Frang Branbstädter, gefallen ist; : Elberfeld verstarb ber Syndifus unserer Filiale Herr

Richard Rohland;

in Roln ift ber ftellvertretende Direftor Berr Dag Bimmer mann, nach 32jähriger Arbeit in ben Ruhestand getreten; in Trier hat sich mit Ende bes Berichtjahres herr Suftigust Dr. Lorenz Hey, früher Mitinfaber ber von und übernommenen, altangesehenen Firma Reverchon & Go., and
bem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen; seine Zuwahl in
ben Ausschuß ber rheinisch-westfälischen Filialen wird

aufammen # 49,576,133.86

Wir beantragen: 1. bie aus bem Bortrag gugunften ber Beamtenichaft vorgenommene Ent-6,000,000.nahme von . . . . . . . . .

au genehmigen,

2. für Abschluße Zuwendungen an die Angestellten zu bewilligen

3. eine Dividende von 12 Prozent auf N 275,000,000 Grundsapital an die 4,500,000.-

gemäßen Gewinnanteil (7 vom hundert nach 01% Prozent Dividende

und allen Rudlagen und Buwendungen) lage vielmehr als weitere befondere Beihilfe für die Beamten zu

3.000,000.gewähren 6. und den Rest von 1,937.693.auf neue Rechnung vorzutragen.

aufammen # 49,576,133.86 Das Bermögen ber Deutschen Bant an Rapitai unb Rüdlagen beträgt somit unverändert . 4 505,000,000.

Berlin, im Mai 1919.

P. Mantiewig C. Ditty B. M. herrmann B. Mantiew G. Schröter G. G. v. Stauf E. Seinemann C. Michalemite D. Schlitter

# Bitte des Wehrregiments

Ausser Einrichtungsgegenständen zur Wohnlichmachung der verwüsteten Quartiere benötige ich noch: Schachspiele, Dominospiele, Kalma, Tischkegelbahnen, Kartenspiele, überhaupt Unterhaltungsspiele jeder Art für 25 Kompagnien und Batterien; ferner für Bewegungsspiele: Faustbälle, Subbälle, Schleuderbälle, Taburins usw. Ich beabsichtige, mich mit Mannschaften des Regiments an Leichtathletik-Wettkämpfen zu beteiligen.

Ich bitte jeden Einwohner, Tirmen u. Vereine, mich durch Gaben zu unterstützen in dem Bestreben, den Mannschaften die Bereitschaftsstunden durch Spiele zu verkürzen.

Schließlich wäre ich für Schenkung von Rauchwaren und Unterhaltungslektüre (Bücher, illustr. Zeitschriften) besonders dankbar.

Anmelde- und Sammelstelle: St. Annaschule.

**Eaerber** 

Major z. D., Kommandeur.

Bielbewußte, arbeitsfreudige Dame, Mitarbeiterin erster Beitungen und Beitschriften, in sozialen Fragen und in der Frauenbewegung durchaus erfahren, literarisch bestens geschult, mit Redaktionsarbeit vertraut, wünfcht jest

## Sariftleitu

ber Frauenbeilage einer Beitschrift oder Beitun ober Mitrebattion einer größeren Beitschrift ober ähnl. zu übernehmen.

Beff. Angebote unter J. H. 19390 an bie Gefcafte ftelle ber Allgemeinen Runbichau, Munchen erbeteit.

#### Von Wlutterleid n. Wlutterfr**en**

Bur befinnlichen Lefung für jebe, bie eine gute Mutter werben will. Bon A. Seinen Mit vielen Bilbern. Leicht gebunden pofifret A. 2.20. Ausgabe gebunden mit handtoloriertem Titelbild pofifret

Ausgabe gebunden mit handtoloriertem Titelbild posifrei die Giniges aus bem Inhalt: Am Sochzeitsmorgen. Daheim. delles Jimmer. Beines Limmer. Deines Kindes Spiel. Wein Gatte ist nicht, wie er sein sollienerin, teine Stlavin. Heilt Genüglamfeit. Umgangsfant Dein Kind metten heilt. Dienerin, teine Stlavin. Heilt Genüglamfeit. Umgangsfant Dein Kind metten hein deite Haben bein Kind metenst. Wie ist der Schler. Hessen der Kand in die Fremde geht. Ein warnendes Wie der Gegenwart. Mutterschwerz, Kom verloren Sohn. Der Gegenwart. Mutterschwerz, Kom verloren Sohn. Der her Gegenwart. Ausgehre, Schwiegermutter. Großmutter. Be er lag Alfons du g, Sing, Wing zu beziehen durch den Boltsvereinsberlag M.

311RETRIANKE erhalten Gratis-Brofdissen Callenfels) Bonn 10. Bollion 125.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. d. H. Direktor August Hammelmann). Drud der Verkagsanskalt vorm. G. J. Mang, Duch- und Kunstdrucksvei, Allis Ges, santliche in München.

# Allgemeine Bundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 23

7. Juni 1919

#### Inhaltsangabe:

Revolution der Seele. Pfingftgedanken . Religionsfreier Moralunterricht und bepon dr. friedrich Zoepfl.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Pfingftsonne. von Martin Magr.

Don der Diktatur zur Demokratie? Don m. begner.

Die Pflicht im Wirtschaftsleben. III. Von Uni. versitätsprofessor, Unterstaatssekretär z. d. dr. beorg magr.

wiffensfreiheit. von dr. bottler.

der Bonkott der deutschen Missionsgeselle schaften durch die Entente. Von Universitätsprofessor dr. Aufhauser

Die Deutschen Westungarns. Von Stephan Eisenstadt.

vom Büchertisch.

Bühnen, u. Mufikschau. Von Oberlaender.

finanz, u. handelsichau. von M. Weber.

Vierteljährlich

**Einzelnummer** 

Digitized by Google

## Der persönliche Führer zum Erfolg

Wer Erfolge erringen oder dieselben vergrössern will, muss vor Beginn der Arbeit das nötige und beste Werkzeug dazu haben. Er muss seine Geisteskräfte zu grösster Leistungsfähigkeit erziehen, was ihm am schnellsten und sichersten an der Hand eines erfahrenen Führers gelingt, der ihn persönlich unterrichtet. Was nützt ihm ein Bueh. in dem er sich, so gut es geht, zurechtfinden muss? Versteht er etwas nicht, oder sieht er die praktische Anwendung nicht, so kann er nicht tragen. Die Berufe und Fächer menschlichen Wissens sind aber so zahlreich, dass kein Buch alle Anwendungen zeigen kann; es würde sonst zu dick und zeitraubend. Wie ganz anders der persönliche Führer, von dem wir stets Rat und Auskunft erholen können. Dieser Führer ist Poehlmann in München, der in der Anleitung von Menschen zum Erfolg eine 25 jährige, praktische Erfahrung hat und unter seinen Schülern alle Standesklassen vom Taglöhner bis zum Minister zählt. Niemand anders kann nur annähernd solche Erfahrung nachweis: n. Tausende verdanken diesem Führer ihre heutige Stellung. Seine Geistesschulung und Gedächtnislehre enthält die Richtlinien für die Ausbildung aller Geisteskräfte, eines festen Charakters und andauernden Willens, aber dieser Kurs ist nur der Leitfaden für die persönliche Anleitung, welche brieflich oder mündlich erfolgt, bei welcher aut alle individuellen Bedürtnisse eingegangen wird. Die einzigartige Ertahrung dieses persönlichen Führers und das volle Eingehen auf die Individualität allein verbürgen den Erfolg. Nur das Beste ist gut genug, wollen wir Sieger sein im Kampfe ums Dasein.

Auszüge aus Zeugnissen: "Ich bin durch Ihre Lehre um "vieles" reicher geworden an Körper und Geist. A. Sch." — "In Ihrer Geistesschulung habe ich einen Brunnen gefunden, dessen Gaben in meinem geistigen Leben viel Licht und Krait geweckt haben. H. H." — "Mit Hilfe Ihrer Anweisungen bin ich nach achtmonatigem Arbeiten im neuen Beruf zum Disponenten aufgerückt. K. M. (Kriegsbeschädigter)."

Verlangen Sie heute noch Prospekt von

L. POEHLMANN, Amalienstr. 3, MUNCHEN C 130.

## Bayer. Hypothekenund Wechsel-Rank

Promenadestrasse 10 :: Theatinerstrasse 11

Gegründet im Jahre 1835.

#### Aktienkapital u. Reserven 141000000 Mk.

Zweigstellen in München:

Zenettistr. 3a am Schlacht- u. Viehhof (Viehmarktbank), im Tal (Sparkassenstr. 2), in der Grossmarkthalle und in Schwabing (Leopoldstr. 21).

Auswärtige Niederlassungen:

Babenhausen, Bad Aibling, Bad Tölz, Burghausen, Dachau, Dillingen, Freilassing, Gundelfingen, Höchstadt a D., Krumbach, Landsberg a L., Landshut, Laufen, Lauingen, Markt Oberdorf, Miesbach, Mindelheim, Moosburg, Mühldorf a I., Pasing, Rosenheim, Simbach, Starnberg, Thannhausen, Tittmoning, Traunstein, Vilsbiburg und Wasserburg.

Besorgung aller in das Bankwesen einschlagenden Geschäfte.

Unverbrüchlichstes Stillschweigen über alle · Vermögensangelegenheiten.

= Reglements stehen kostenfrei zur Verfügung. =

als Heilbad hat vollen Kurbetrieb

Ueber Zugsverkehr lelegraphische Auskunft koslenios, auch sonstige Auskünfte und Badewerbeschriften durch den Kurverein

Rurheim Billa Terefa, Solbad Frantenhaufen am Khffhäuser, Nur 12 Batien-ten. 15—22 M. Behaglich. Sute Berpflegung. Dr. med. Wolthaus.

Geld gegen monatlice Rucksbig, verleist R. Calberarow, Hamburg & Tüchtige Bermittler gefuct.

## Dr. Wigger's Kurheim, Partenkirchen

= Sanatorium : für innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erholungsbedürftige.

Schönster Sommeraufenthalt / Gute zeitgemässe Verpflegung / Auskunstsbuch

Ungestörter Dauerbetrieb

## Für unsere Gefangenen.

- 1. Seelforgerbriefe zum Berfenden durch den Beimatseelsorger in die Ge= fangenschaft. Ausgabe A für Berheiratete Ausgabe B für Ledige. Preis f. d. Stück 10 Pfg.
- 2. Begrüßungsheft: "Willfommen baheim" zum Berteilen an die heim= fehrenden Gefangenen durch den Beimat= feelsorger. Preis 20 Pfg.

Rirdlide Arieashilfe Vaderborn.



Herder, Meyer, Brockhaus, Welzer & Welle, Weifi Salzer, Literaturgeschichte u. a. größere Werke. Olierien mit näh. Angaben (Band-zahl, Jahrgang, Preis etc.) erbittet Ludwig, Neisse Breslauerstr. 24

of the Ranarienvögel in Bactung du 1.—Mt. versenden geg. Nachn. dei Mindestadnahme von 5 Kateten. Gebrüder Dambrecht, Samen-Jandlung, Freiburg im Breiß-gan beim Münsterplat.

#### Das Immobilienbüro Andersch & Co.

MUENCHEN besorgt An- u. Verkäule von Häusern u. Grundslücken

beschafft Hypotheken und übernimmt Hausverwallungen. Geschäftszeit: 9-1, 3-6, Samstag 9-2.

#### Hadern und Knochen

sortiert und unsortiert.

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern.
Anstalten, Klöstern usw.

ådolf von der Heiden, München. Baumstr. 4. Telephon Mr. 22285. — Babasendung, München-Süs, Bahalagernd,

#### Druckarbeiten, Buchbinderarbeiten

jeder Art sowie allen Schreibedarf liefert vorteilhaft für Behörden, Handel und Industrie und für Private Bayerische Geschäftsbücherfabrik und Buchdruckerei

Dietz & Lüchtrath K. München W 39 Teleton 60 25

Bir bereiten bor: Sandbücher ber Breffe Band 1:

### Die Mitarbeiter der

Die Mitarbeiter der Tages- und Zeitschriften-Presse übersichtlich nach den von ihnen bearbeiteten Stoffgebieten
geordnet, meist mit näheren Angaben über regelmäßige Mitarbeiterschaft usw. / Schriftfteller, Mitarbeiter der Bresse,
bitten wir Fragebogen zur Aufnahme in das Buch
zu verlangen, / Preis bei Borbestellung gehestet Mt. 1.10,
gebunden Mt. 2.50. / Lieserung positre nach Erscheinen.
Bostschaft Letpzig 29993

Weimarer Schriftiteller-Zeitung Verlags-Abt. Weimar 140.

Headred von Artikein, foullistene und Gedichten nur mit ausdrückl. Genebmi-gung das Verlage bei vollständiger Quellenangabe geftattet. Redaktion und Verlag: München, Galerieitrahe 25a, Ch. Auf Mummer 205 20. Posticheck - Konto Mänden Nr. 7261. Bezugeprele vierteliäbrlich & R.OO.

# Allgemeine Rundschau

Anselgen prole Die 5% espaltene Scund-gelle 26 pfg., Angeigen auf Cerffeite die 95 mm broite Zeile 276 Pfg. Bollagen einschl. Poft-gebähren M. 18 d. Causend.

Plagvorfdriften ohne Derbindlichfeit.

Rabatt nach Carif. Bei Zwangseinziehung werden Rabatte binfallg. Erfallungsort if Manchen. Anzeigen-Belege werben nur auf bes. Wunsch gefanbt. Auslieferung in Leipzig durch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Rausen.

**№** 23.

Manchen, 7. Juni 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Revolution der Seele.

Bfingfigedanten bon Dr. Friedrich Boepfl, Minbelheim.

Als ein Revolutionar trat Simon Betrus in ber Morgenfrühe des Pfingsttages vor das staunende Judenvolk. "Die letten Tage sind gekommen", das war der siegessichere Grundton seiner erfien großen Rede an das Boll (Apg. 2, 14—36), der Grundton aller seiner folgenden Reden, "der alte finaitische Bund mit seinen Gesetzen, Opsern, Riten hat sein Recht verloren; durch Christus, den Gekreuzigten und Erhöhten, ist die Menschheit in Christus, den Getreuzigten und Erhöhten, ist die Menschheit in ein neues Berhältnis zu Gott getreten. Der Messias ist in seine Königsrechte eingesetzt". Doch nicht wie andere Revolutionäre ries Simon Petrus nun die Menschen zu den Bassen, nicht sichrte er sie gegen das altehrwürdige Tempelhaus, nicht hieß er sie das Synedrium stützen. Nein, die ihn erschüttert nach dem Bege zu diesem neuen Segensreiche fragten, die mahnte er mit herbem Tadel zur Umtehr, zu einer Abwendung "von diesem versehrten Geschlechte", zu entsgaungsbereiter Unterwersung unter das Sittengesetz Jesu Christi. "Ber den Namen des Herrn anruss", sagte er, "wer seine Seele löst aus den Kesseln der Wellichkeit und sie an Gott hingibt, der wird gereitet werden und hilft so das neue Reich bauen" (vgl. Apg. 2, 37—41). Eine Revolution der einzelnen Seele oder christlich ausgedrückt eine Umschaffung, eine Neugeburt aus dem driftlich ausgebrückt eine Umschaffung, eine Neugeburt aus dem Geise Gottes, das bezeichnete Petrus als Grundlage für das werdende Friedensreich auf Erden. "Bon Gott handelte seine erste Predigt", bemerkt tressend der Jesuit Heinrich Benedien (um 1730) in einer Pfingsansprache<sup>1)</sup>, "nicht von den Dingen und Angelegenheiten der Welt". Und so wie Petrus dachten und Jandelten alle, die gleich ihm damals als Sendlinge des neuen Leiteltens in die Welt dagen Mathkous Inhamels Agulus In Leitalters in die Welt zogen, Matthäus, Johannes, Paulus. In der Kraft der Gedanken, in der Form des Ausdrucks verschieden, aber im Geiste eins, lautete ihre Grundforderung: Umschaffung des inneren Menschen, Wiedergeburt aus Gott, Revolution der des inneren Menschen, Wiedergeburt aus Gott, Revolution der Seele; dann wird Gottes Friedensreich kommen, ja dann ist es schon da. Die Welt kaunte über diese neue Weisheit, sedes neue Reich hatte sich disher nur durch die Gewalt der Wassen oder des Mammons in die Welt gesetz. Woher hatten die undelannten galiläischen Handwerfer und Fischer diese neue Jee? In der Schule ihres Meisters Jesus hatten sie solche Weisheit gelernt. Von Sozialisten wird Jesus gerne als Anwalt über Ideen, als sozialer Revolutionär in Anspruch genommen. Gewiß, Jesus verwarf eine Gesellschaftsordnung des Unrechtes und des Kapitalismus. Gewiß, Jesus war ein Revolutionär, ja der größte Revolutionär, der je in diese Welt eintrat. Aber er rief nicht zum bewassenen Kampse gegen Zäsaren und hierarchen. "Stede dein Schwert in die Scheide", gedot er in entscheidender Stunde, "wer das Schwert anruft, kommt durch das Schwert um". "Gebet dem Kaiser, was ihr dem Kaiser schuldig seid", hatte er den Versuchen geantwortet. Sein Weg zum Veiche der Gerechtigkeit und des Friedens war ein anderer als der der Sozialisten; er predigte und verlangte eine Revoals der der Sozialisten; er predigte und verlangte eine Revo-lution der einzelnen Seele.) Ein Bußprediger in härenem Gewande ward darum als sein Vorläuser gesandt. Jesu erstes und letztes Wort war das: Ihr müßt wiedergeboren werden.

Ihr müßt Gotteskinder werden. Den Reinen, den Selbfilosen, ben Barmherzigen, ben Friedfertigen — ben innerlich Um-gewandelten nur kann Seligkeit und Glüd zuteil werden. Ganz entgegengesetzt haben die Revolutionare unserer Tage

gehandelt. Ausgehend von ber frag materialiftischen Auffaffung bes kommunistischen Manisestes, daß der Mensch nur das Produkt der äußeren Verhältnisse sei, zerbrachen sie die äußere Form des Staates und glaubten damit das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit gegründet. Was hatten fie dem armen, erschöpften Bolke alles verheißen in jenen schickschweren Rovembertagen 1918! Der Kriegszustand wird, nachdem der Kaiser und mit ihm der Militarismus gestürzt ift, ein rasches Ende haben; freudig werden Militarismus gestürzt ist, ein rasches Ende haben; freudig werden die bisherigen Feinde das beutsche Bolt in ihren Kreis aufnehmen; Brot werden sie uns senden und Rohstosse; kein Krieg wird mehr sein und kein Blutvergießen; jeder wird Gelegenheit zur Arbeit und Zeit zur Freude haben; das Zeitalter der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Brüderlichkeit, nach dem die Menschheit so lange harrend ausgeschaut — siehe, es ist gekommen! — Monate sind seitdem dahingegangen; doch was sie uns mit lodendem Borte verkündet, es hat sich nicht erfüllt. Friede — kampsbereit, rachegierig stehen die alten Feinde an des Reiches Grenzen, ja auf des Reiches Boden. Völkerverdrüderung — die Feinde wollen mit uns keine Gemeinschaft. Selbstbestimmung — Stlavenketten, drückend, erdrückend werden uns angeleat. Freibeit Sklavenketten, brildend, erbrildend werben uns angelegt. Freiheit — bas Gespenft einer blutigen Dittatur bes Proletariates ift ba und bort aufgetaucht und Bruderblut ift gefloffen. Brot, Arbeit, Freude — wohin man schaut, unerfüllte Prophezeiungen. Schwerer benn an anderen Tagen lastet heute am Pfingstage, am Hochseste der Liebe, der Geistesfreiheit, des Tröstergeistes das Leid unseres Landes, das Leid der ganzen Welt auf unserer Seele und glibender denn sonk sehnt sich jedes Herz nach Friede, Freiheit, Recht und Ordnung.

Bielen, die anfänglich hoffnungsvoll das Haupt erhoben und ehrlich an die Kraft der Revolution, eine Besserung der Berhältnisse herbeizuführen, geglaubt, dämmert bereits die Er-tenntnis auf, daß diese Revolution uns eigentlich tieser in das Elend hineingeführt hat, ja daß sie eigentlich das Gegenteil von dem erreicht hat, was sie erstrebte: der Mammonismus herrscht wilder denn je; an die Seite der hundert alten Kapitalisten sind tausend neue getreten. Mit einem Gefühle des Etels stellen sie fest, daß die große Bewegung der Novembertage in einen jämmerlichen Streit um Fibeitommiffe und Lohnerhöhungen, um Arbeits. einschränkung und settere Beideplätze, in einen glatten, selbst-süchtigen Bettlauf um den Mammon ausgeartet sei; ja vielleicht niemals etwas anderes gewesen ist. I Irre geworben an ihrem Glauben beginnen sie zu erkennen, daß keine Revolution ihr Ziel, das Glüd der Menschen, erreichen kann, wenn ihr nicht vorausgeht eine "Revolution der Gedanken" (Hegel). Sehnsucklaut erhebt sich darum bereits da und dort der Schrei nach einer Revolution ber Seelen.4)

Revolution der Seelen! Ja, wir nehmen den Ruf auf und stimmen begeistert ein. Möchte er boch anschwellen zu einem gewaltigen Pfingstortan und alle, alle Herzen erfassen! Revolution der Seelen! Nicht das alte System, das an sich tote System war schuld an den Schäden der Bergangenheit, sondern

<sup>1)</sup> J. Rehrein, Geschichte ber Katholischen Kanzelberebsamkeit ber Deutschen I (Regensburg 1843), 119.
3) Bgl. hierzu die trefflichen Ausführungen von F. Gerlich, Der Bolschwismus als Konsequenz des Marxismus; in: "Südbeutsche Monatsbeste" 1919, Januarheft, S. 235—253.

<sup>3)</sup> Bgl. "Die driftliche Welt" XXXIII (1919), 288.
4) Bgl. 3. B. die Aussührungen von Konrad Haenisch im "Borwärts" vom 20. April 1919. Auch Rosa Luzemburg wußte, daß nur Arbeiter mit geistiger Reise und sittlichem Ernst, Proletarier, die eine ganze innere Wiedergeburt durchgemacht haben, im tommunistischen Staate brauchbar sind; vgl. "M. Neueste Rachrichten" vom 12. April 1919.

bie Menfchen, bie Seelen. Soll bie Butunft beffer werben, bann muffen wir die Seelen lofen aus ben Fesseln bes Mammonismus, bie Seelen alle; bie Seelen muffen erfullt werben mit Ehrsurcht vor einem jeden, der Menschenantlig trägt, mit Ehrsurcht vor jedem Rechte und jeder Freiheit; müssen erfüllt werden mit dem Gefühle der Verantwortlichkeit und der Nächstenliebe mit Gottes beiligem Geifte. Erft wenn die Seelen aller erfüllt find mit Reinheit, Gerechtigkeit, Liebe, erft dann werden fie fabig und ftart fein, die Ibeale zu verwirklichen, die da heißen: Bollerfriede, Sozialismus, Kommunismus. Es find Ideale, ohne Zweifel, aber ihre Berwirklichung steht am Ende einer Entwicklung, und zwar einer ethischen Entwicklung, nicht am Anfange. Erst als die Jünger durch Jesu Schule gegangen waren, erst als sie er-füllt waren mit dem Heiligen Geiste, hatten sie Ale Erdengüter gemeinsam und nun ohne Zwang und Gewalt, freiwillig. Doch webe, wenn man unreinen Händen den heiligen Gral anvertrauen will! Behe, wenn man Unheiligen des Lichtes Himmelsfacel leiht!

Bagend steht wohl mancher still und sagt: Ja, wenn das ber einzige Weg zu Frieden und Gisid ist, dann werden wir wohl vergeblich darauf hossen. Das Auge schaut hin auf das erschredend große geistige Elend unseres Bolles, auf die Eleichgilltigkeit und Müdigkeit, auf die Sittenlosigkeit und Gewissenschaftlichen nicht nur in Balle, Dresben, München, nein auch im fernften Dörflein die scheußlichsten Taten vollbringt. Dem gegensiber, meinen viele verzagt, sei Menschentun machtlos; da müßte schon noch einmal ein Pfingsikurm durchs Land brausen, da müßte schon noch einmal ber Geift Gottes in Feuerstammen durch die Seelen weben. Christen, tein Bagen, tein Bergagen an bem Tage, ba bie Junger bes herrn so lebensmutig und tatenfroh in die Welt traten! Nein, der Beift Gottes braucht nicht von neuem in die Welt einzutreten; wir brauchen ihm nur bie Bergen zu öffnen. Bir brauchen nur Menfchen, die froh und mutig in den Dienst des Gottesgeistes fich stellen und von seinem Flammenlicht ihr Herz entflammen laffen. Brennende Bergen, glibend in Sauterleit, Rechtlichkeit und Liebe! Gin einziger folder Menfc in einem Hause, in einer Straße, in einem Dorfe, er wird unvermerkt zum Apostel, zum Lebenweder; eine einzige solche Mutter, sie wird zur Erneuerin eines ganzen Geschlechtes. Was ber alte fast vergessene Brediger Johann Thomas Bogt (geb. 1766) in startem Glauben gesagt, es muß auch unser Glaube sein: "Reines Christentum findet immer Bergen, welche basfelbe, eben weil es fo rein und gut ift, voll bereitwilliger Freude aufnehmen und baburch

besser und ruhiger oder zufriedener werden". 5)
Brennende Herzen braucht die arme, kranke Welt. Brüber, Christen! Laßt uns am Psingstsche der Mahnung unseres Meisters gedenken: "Ihr seid das Licht ber Welt! Lasset euer Licht leuchten!" Lasset uns glühen in Gerechtigkeit und Liebe! An unserem Feuer sollen sich die Herzen der anderen wieder entzünden. Bon uns soll die Kerzen der anderen wieder entzünden. Bon uns soll die Kerzen der Geelen zusäsehen und diese Repolition wird uns das hieraren wos mir ausgehen und diese Revolution wird uns das bringen, was wir heute trauernd nur in weiter Ferne sehen: Friede, Auhe, Seligkeit.

5) Bgl. Rebrein I, 253.

#### 

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenichau bon Fris Rientemper, Berlin.

Unfere Begenborichläge.

Buntilich jum angesetzten Termin hat unsere Delegation bie umfangreiche Denkschrift überreicht, die genau angibt, was wir von den Friedensbedingungen der Feinde annehmen tonnen, was wir ablehnen müffen und auf welchem Bege wir einen erträglichen Frieden für möglich halten.

Das war ein Stud Arbeit, das Dant und Hochschung verdient, — wegen des Fleises und der Klugheit, besonders aber auch wegen des Mutes, der in den Angeboten bewiesen ift. In der neutralen Presse ift sogar das Wort "Opsermut" der Deutschen geprägt worden. Mit Recht, denn wir bieten Opser an, die bis an die äußerste Grenze unserer Leistungsfähigkeit gehen und beren Höhe sogar bei manchen Deutschen Erschreden und Zweisel hervorgerusen hat. Das weiteste Entgegenkommen war aber offenbar taktisch richtig und zur Ber hütung von neuen Gewalttaten notwendig. Das fleht man jest schon bestätigt durch die Sprache der meisten englischen und frangofischen Blätter. Ueber die 14 Puntte Wilsons und die

sonstigen Grundsage ber Gerechtigfeit, die unfere Dentschrift anruft, springt man dort mit souveraner Geringschätzung hinweg. Nur die positiven Gegenvorschläge Deutschlands werden als einbrucksfähig betrachtet. Jest muffen die Chauvinisten doch wenigstens sich bemühen, um die öffentliche Meinung weiter auf ihrer Seite zu behalten, und in einem Teile der französischen und englischen Presse kommt schon deutlich zum Ausdruck, daß das Entgegenkommen Deutschlands doch von gutem Willen zeuge und eine ernftliche Prüsung verdiene. Insbesondere hat unser "Opsermut" in Amerika sichtlich eine klärende Wirkung. Die dort schon hervorgetretene Unzufriedenheit über die harten Bedingungen des Gewaltfriedens gewinnt allem Anschein nach an Umfang und Kraft. Aus der jüngsten Gelegenheitsrede Wilsons kann man sogar heraushören, daß ihm bei ben Ber-sailler Bedingungen nicht wohl zumute ift.

Unfere aussihrlichen Gegenvorschläge find von einer turzen und frästigen "Mantelnote" begleitet, die alle Kernpunkte von der Ja- und von der Nein-Seite zusammensaßt und in der Forderung von mündlichen Berhandlungen, von offenem, rlichaltlosem Gebankenaustausch gipfelt. (Bilson hat auch soeben wieder gegen die Geheimbiplomatie gesprochen, aber nur in foro

Bas wir verweigern als undurchführbar und unerträg. lich, ift turg folgendes: 1. Die Abtretung bon Danzig und ben beutschen Teilen von Westpreußen, 2. die Abtretung und Beschneidung von Ostpreußen, 3. die Abtretung von Oberschlesien, 4. ben Berlust des Saargebiets, 5. die andauernde Besetzung des rheinischen Gebiets; 6. die unbegrenzte Ausdehnung der Entschädigungspflicht nach einseitiger Willtür der Allierten; 7. die Auslieferung der Handelsflotte und aller Auslandwerte sowie ber samtlichen Rolonien; 8. die Aufgabe unferes Selbsibestimmungsrechtes auf bem Berkehrsgebiete, bem Birtichafts und

Finanzgebiete bis in bas Rulturleben binein.

Demgegenüber bieten wir an: 1. Entwaffnung bis auf 100 000 Mann Ordnungstruppen und sogar Auslieferung bes Reftes ber Schlachtschiffe unter Belaffung ber Sanbelsflotte und unter sofortiger Aufnahme in den Böllerbund; 2. Berzicht auf Elsaß- Bothringen und die unbestreitbar polnischen Teile von Posen, dazu Freihäfen für die Polen in Danzig, Königsberg und Memel; 3. Zahlungen bis zur Söchstjumme von 100 Milliarben Goldmart, davon 20 Milliarden bis 1926, den Reft in Jahres raten ohne Binsauffclag; 4. Mitarbeit bei den Bieberherftellungen in Belgien und Nordfrantreich, Lieferungen von Rohlen, Benjol, Farbstoffen und Arzneimitteln; 5. Einbringung des deutschen Handelsschiffraumes in einen Weltpool; 6. Ersat für vernichtete Flußschiffe aus dem deutschen Bestand; 7. Ueberlassung von industriellen Beteiligungen an Kohlengruben; 8. Januarinationales Arkeiterrecht im Friedensbartrage: 8 Verleiterrecht im Arbeiterrecht im Friedensvertrage; 9. Reutrale Unterfuchung über die Berantwortlichkeit für ben Ausbruch und die Führung bes Rrieges.

Unter den Angeboten erregt die Summe von 100 Milliarden die größte Ausmerksamkeit und auf unserer Seite auch vielsaches Bedenken. Diese Sache wird nicht überall richtig verstanden. Wir wollen uns nicht etwa verpflichten, diese Summe unbedingt und in barem Golde (nach dem jetigen Balutastand

etwa 300 Milliarden) auszuzahlen, sondern bie 100 Milliarden find als Bochftgrenze ber gesamten Entschädigungslaft zu betrachten. Die Friedensbedingungen der Alliterten wollten feine Grenze nach oben ziehen, sondern die Aufrechnung vollständig einer Kommission aus ihrer Mitte freigeben. Demgegenüber sorbern wir, daß die Aufrechnung der Schäden unter Beteiligung von deutschen Rommissionen erfolgt, wobei in Streitfallen ein neutraler Schiedsspruch entscheidet, und daß im ungfinstigsten Falle nicht mehr als 100 Milliarden uns auferlegt werden konnen. Bon ber Gesamtsumme geben nun zunächft alle Berte ab, die wir ben Gegnern icon geliefert haben ober noch in Ratum liefern werben, alfo bie Lotomotiven, Bagen, Schiffe, Dafdinen, Arbeitsträfte usw., ber Rest ist in bar zu leisten. Eine bedeutende Erleichterung ist der Wegsall der Zinsen für die späteren Jahresleistungen. Bon entscheidender Bedeutung ist die Be dingung, an die fich unfer Bahlungsangebot knupft, nämlich die Erhaltung unseres territorialen Besitzstandes, die Ermöglichung ber schaffenden Arbeit durch Bulassung von Rohftoffen und Schonung unserer Kohlengruben sowie die Freiheit für den beut schen Welthandel. Wenn das erfüllt wird, blirfte die deutsche Baluta balb wieder steigen. Dann darf man die Schuldenlasten, angemeffen verteilt auf zwei Menschenalter, wohl für erträglich halten.



Natürlich unter der Boraussehung, daß unfer Bolt bon der ge-

retteten Arbeitsfreiheit wirklich Gebrauch macht. Würden die Streiks und Tumulte fortdauern, so wären wir allerdings bertoren. Dieses Lösegeld ist das letzte Mittel, um unsere Gelbständigkeit und die notionale Lubust zu retten

ftanbigtett und bie nationale gutunft gu retten. Die Abtrennungsbeftrebungen im Beften mit dem Ziele der Bildung einer selbständigen rheinischen bzw. west deutschen Kepublik waren der Gegenstand eingehender Debatten in der preußischen Landesversammlung. Die Träger der Bewegung, die in mißlungenen Versuchen zur Austrufung dieser Republik und in der Kahrt der Abgeordneten Kastert und Kuchoff sowie des Redakteurs Froberger zum General Mangin nach Mains ihren Sobepunkt erreicht hatte, machen eine Reihe außen- und innerpolitischer Gründe geltend, beren Gewichtigkeit auch der sich nicht zu entziehen vermag, der das Ziel der Bewegung mißbilligt. Räheres darüber war in diesen Blättern in Rr. 8/1919 und Rr. 50 und 51/1918 zu lesen und die Aussithrungen der Abgg. Herold und Heß in der preußischen Landesversammlung vom 28. Mai brachten besonders wert-volle Erganzungen nach der inner- und kulturpolitischen Seite burch bie hinweise auf bie ichweren Berfundigungen ber Berliner Regierung gegenüber ben Rheinlanbern. Die Loyalität ber genannten brei Bentrumsmitglieder erfcheint außer Zweifel, nachbem fie nachgewiesen haben, daß fie über ihre Informationsreife nach Rains vorher und nachher die Regierung auf amilichem Wege über alles in Kenntnis gesetzt und insbesondere ausdrücklich betont haben, daß von einer Errichtung einer rheinischen Republik nur im Einverständnis und unter Mitwirkung der Reichsregierung und der gewählten Vertreter des Bolkes die Rede sein könne. Darin bedt sich ihr Standpunkt mit der Erlärung der preußischen Bentrumsfraktion, die allerdings aus der Erwägung, daß die endgültige Gestaltung des Reiches und der Gliedstaaten den allein zuständigen versassunggebenden Instanzen im Einverständnis mit den Regierungen vorbehalten bleiben muffe, sowie bag angefichts ber Friebenebebingungen bes Feinbes uns nur noch vollfie Entichloffenbeit und Einmiltigleit nach innen und außen retten tann, qu einer Migbilligung bes Borgehens einzelner Persönlichkeiten ober Gruppen gelangte. Im Interesse der Einigkeit und Geschlossenheit der Partei brachten die beiden Abgeordneten das Opser ihrer Mandatsnieberlegung, abermals ein Beweis ihrer Loyalitat. Darf jest erwartet werden, daß die Frage bamit geklärt und in bas richtige Geleise gebracht ift, so kann man fich andererfeits bes Einbrucks nicht erwehren, daß manche Aufregung und Berwirrung vermieden worden ware, wenn die Berliner Stellen von Anfang an lorrett gehandelt hatten, daß alfo, wenn von Schuldigen die Rede ift, diese zunächft bort zu suchen find; womit natürlich die Putsche in Biesbaden, Speper u. bergl. teineswegs enischuldigt werben.

#### Pfingstsonne.

Es stirbt die Kriegsnacht mit dem schwarzen Jammern. An Erkern und in Gassen sich verklammern Die letzten Schleier noch von Blut und Sorgen. 3m Osten goldet auf ein fremder Morgen, Und frohe Scheitel, Giebel, Gipfel tauchen Aus dem versunktnen Spuk von rotem Rauchen. Doch vollberauscht die Augen erst sich laben Am Schimmer und am Zauber dort des Knaben 3n prangendweissen Falten, milden Locken. Wo sie ihn seh'n, da wachen auf die Glocken. "Der Friede! Seht!" raunt es von Mund zu Mund. Die Falten glätten sich im Erdenrund.

Da schüttet aus dem glühen himmelstor Die Pfingstensonne ihre Pracht hervor, Dies Licht der Liebe, wenn's die Erde küsst, Aus jeder Pore neues Leben grüsst, Dies Licht der Wahrheit, das aus scheuer Schlucht Und dünnstem Spalt das Dunkel zerrt und sucht, Das mit dem Morgenglüh'n die Berge alle Durchleuchtet wie die gläsernen Krystalte, Das ganz zum Meeresgrund hinuntersteigt, Der ewigen Nacht die tiefste Welte zeigt.

Das schöne Kind starrt rot zur Erde nieder. Es zieht umsonst den Mantel um die Alieder, Sein gold'nes Wams ums Herz, das steinernkalte, Und um den Mordstahl in der weissen Falte.

Martin Mayr.

#### Bon der Diktatur zur Demokratie?

Bon M. Gegner, München.

te baherischen Regierungen seit der Revolution haben Freiheit und Demokratie, in deren Namen die Revolution gemacht wurde und die in der ersten Freude über das Gelingen ber Umwälzung noch einmal — unborfichtigerweise, wird mancher fpater gedacht haben - verfprochen worden waren, teils überhaupt nicht gewollt, teils recht fubjettiv und relativ aufgefaßt, ficher aber ihre Berwirklichung fehr läsfig und wenig zwedmäßig betrieben. Namentlich haben fie es an Sorge für eine entsprechenbe Autorität fehlen laffen. Die Trager ber Autorität im "Freistaat" find andere als in der Monarchie, aber ohne Autorität ist der "Freistaat" so wenig fest zu begründen wie die Monarchie. Eigentlich braucht der Freistaat den Schutz ber Autorität in höherem Mage, benn Freiheit und Autorität muffen fich die Wage halten. Beil bas entweder nicht begriffen wurde ober weil die Entwidlung feit der Revolution vielfach entscheibend burch Fattoren bestimmt wurde, bie bie Freiheit nur für fich felbft in Unspruch nahmen, die Autorität, wie fie fie verstanden, aber nur den anderen gegenüber aufrichteten, kam es zu den mancherlei Wirren, angesichts deren man es schließlich noch als eine Errungenschaft glaubte ansehen zu müssen, daß wir die, wie sie siehlich felbst nannte, sozialistiche Regierung Hoffmann bekamen. Ueber Sinn und Zwed dieser Regierung waren bie Auffaffungen allerdings teineswegs einheitlich. Die einen ftellten fich vor, nach Eintritt einer gewiffen Beruhigung werbe die Demotratie in Gestalt einer parlamentarischen Regierung in ihr Recht treten. Andere bagegen schienen zu glauben, bie Hauptsache sei, daß sie zur Macht gelangt waren, das übrige werde sich mit der Zeit schon finden. Ob die Regierung Hossmann selbst der letzteren Ansicht war, ist schwer zu sagen, denn man weiß nicht recht, "an wen der glaubt", daß aber weite Rreise der Partei, auf die fie fich vor allem ftuste, so bachten, ging aus Austaffungen maßgebender Blätter Diefer Partei beutlich genug hervor. Jebenfalls aber tat die Regierung nichts oder mindeftens nicht genug, um wenigstens diesen möglichen Keim einer Demokratie mit der nötigen Autorität und dem unerläßlichen militärischen Schutz zu umgeben. Die Hauptschuld baran wird dem Wilitärminister Schneppenhorft zugeschrieben, ber, von jeber auf dem linken Flügel der Partei ftebend, eigene Stimmungen zu überwinden und erft recht auf die Stimmungen bon Freunden und Anhangern Rudnicht zu nehmen hatte. 68 mag aber zugegeben sein, daß nach all' dem, was unter Eisner verfäumt und verdorben worden war, seine Aufgabe in ber Beit, in ber es notwendig gewesen mare, vielleicht überhaupt nicht mehr zu lösen war.

Nicht in gleichem Mage tann bie Regierung Hoffmann fich auf milbernbe Umftande berufen dafür, bag, nachdem fie bie Hoffnung, die allein die Anerkennung der nichtsozialdemokratischen Barteien rechtfertigen konnte, die Hoffnung, fie werde den Ausbruch der Anarchie verhindern, enttäuscht hatte, auch die Befreiung Mindens fo fpat erfolgte. Sie wollte die Sache mit ber Sozialbemotratie allein machen. Und boch beburfte man zur Befreiung ber Haupiftabt aller Bagern, die bafür auf die Beine zu bringen waren, und obendrein noch ansehnlicher Reichshilfe. Um diese Kraftentfaltung in der Stunde höchster Not noch halbwegs rechtzeitig durchzuseten, mußten die nicht-sozialbemotratischen Parteien die Entschliffe ber Regierung ebenso entscheibend beeinfluffen, wie burgerliche Rreife bann die militärische Tat. Diejenigen, die an sich ein Recht auf Gleich-berechtigung im demotratischen Staate hatten, haben sich durch diese Leistungen dieses Recht auf's neue erkauft. Sie haben zugleich bewiefen, bag es ohne fie nicht nur nicht beffer ging, sondern daß es überhaupt nicht ging, und das bedeutete natürlich auch eine bebeutfame Beranberung ber politifchen Sage. Dag man das auf fozialdemotratischer Seite anscheinend gar nicht begriff, ift einigermaßen auffallend. Mannigfache Erörterungen in burgerlichen Blattern im Sinne eines Roalitions. ministeriums wurden in sozialbemotratischen Beitungen zunächst verftändnistos zuruchgewiesen. Und als dann der sozialbemotratische Parteitag in Nürnberg doch ber Umbilbung ber Regierung zu einer Art Roalitionsregierung zustimmte, begründeten bie führenden Parteiorgane bas nicht etwa mit dem demokratischen Prinzip, von dem man boch einmal ausgegangen war, fondern mit bem harten Frieden und ber fcweren Berantwortung und taten obendrein fo, als batten fich die übrigen Parteien einfach auf ein sozialbemokratisches Minbestprogramm zu verpstichten. Für die bürgerlichen Parteien kann es sich in diesem Augenblick weniger als je um Herrschsucht, Versonalienwahrung u. del. handeln, wenn sie in die Regierung eintreten. Aus guten Gründen konnte man der Meinung sein, der Sozialdemokratie müsse möglichst viel Zeit und Gelegenheit geboten werden, zu zeigen, was sie aus sich allein kann und nicht kann. Aber das ist ja nun ziemlich ausreichend der Fall gewesen und das Ergebnis der Probezeit läst es verständlich erscheinen, das die nichtsozialdemokratischen Elemente im Lande nicht länger Lusk haben, im "freien Bolksstaat" lediglich Objekt der Regierungskunst einer Minderheit zu sein. Denn so stellten sich manche Leute die Sache vor. Anscheinend auch die "Franksurter Zeitung", als sie in Nr. 383 vom 25. Mai meinte, durch ein Koalitionsministerium, an dem auch das "Zentrum" beteiligt wäre, würde dieses "wieder zu einem Machtsaktor im Staate werden". Bas natürlich nicht angängig sei, war der Sinn. Das ist eine "Demokratie", die immer nur gegen etwas ist, sie ist also eine negative Sache, von der positive Frikchte kann zu erwarten sind

tu, ne ist also eine negative Sace, von der positive Fruchte kann zu erwarten sind.

Die am 31. Mai ersolgte Reubildung der Regierung war denn doch etwas mehr durch die Kücksch auf die Wirklichkeit beeinslußt. Bon den 10 Ministerposten behält die Sozialdemokratie süns (Prössidum und Kultus, Inneres, Militär und soziale Fürsorge) mit den bisherigen Bertretern, wobei nur zwischen dem disherigen Inhaber des Innern, Segis, und dem Minister sür soziale Fürsorge, Endres, ein anscheinend zweckmäßiger Tausch statischet. Die Baherische Bolkspartei stellt in Regterungsdirektor Speck den Finanzminister und in Baron Freyderngsdirektor Speck den Kinanzminister und in Baron der her den Zandwirtschaftsminister. Die Demokraten beseindas Justizministerium mit Dr. Müller-Meiningen und das Handelsministerium mit dem bisherigen Regierungsrat Hamm. Das Berkehrsministerium bleibt bei Frauendorser. Die vier neuen Minister, von denen Speck und Dr. Müller in den letzten Tagen vor der Revolution die gleichen Amter erhalten sollten, gelten alle als gediegene Fachleute für ihre Possen, ihre Berusung bedeutet daher in sachlicher Beziehung einen edenso erfreulichen Fortschritt wie in politischer Beziehung einen Schritt auf dem Wege demokratischer Entwicklung. Zu den neuen Ministern kommen noch zehn Staatsräte. Davon werden von der Baherischen Bolkspartei vier gestellt in den Abgeordneten Giehr! (Handel) Ds wald (Soziales), Dauer (Verlehr) und Münsterer (Inneres). Von einem Staatsrat sür das Lulusministerium dadurch besonderanz der Sozialdemokratie im Gesantinisserium dadurch besonderanz der Sozialdemokratie im Gesantinisserium dadurch besonders unangenehm versärkt wird, daß einer der ihren gerade das Gebiet zu verwalten hat, auf dem ihr Gegensate, am deutlich sen hervortritt.

Bichtiger saft als die bloße Umbildung der Regierung ift vom demokratischen Standpunkt aus etwas anderes: Bei Einsetung der Regierung Hossmann wurde das Recht des Landtags zwiesach beschränkt: Einmal durch Uebertragung weitgehender Bollmachten an die Regierung, dann aber auch durch den Druck, unter dem der Landtag die über seinen Kops hinweg eingesette Regierung anerkannte. Ministerpräsident Hossmann hat, als er am 31. Mai sein Mandat zurückgab, um es von dem in sein volles Recht wieder eingesetzten Landtag von neuem zu erhalten, von diesem Druck nicht gesprochen, aber vielleicht daran gedacht. Mit diesem Schritt, der den Auftakt zu einer disher nicht sensationell verlaufenen Debatte bildete, war der Rätezauber endgiltig gelößt, und das war der tiesere Sinn dieser Szene. In dem zwischen den Karteien vereindarten gemeinsamen Programm berührt am angenehmsten das allerdings selbstversändliche Bekenntnis zu der Aufgabe, Ordnung in die politischen und wirtschaftlichen Berhältnisszu der Aufgabe, Ordnung in die politischen und wirtschaftlichen Berhältnisszu der Aufgabe, Ordnung in die politischen und wirtschaftlichen Berhältnisszu der Aufgabe, Ordnung in die politischen und wirtschaftlichen Berhältnisszu der Aufgabe, Ordnung in die politischen und wirtschaftlichen Berhältnisszu der Aufgabe, Ordnung in die politischen und wirtschaftlichen. Die Einzelhunkte des Programms bringen wenig Reues und bedeuten gerade im wesentlichsten eine Festlegung auf Einzelheiten des doch erst noch zu beratenden Berfassungszentwurses, von dem weiter unten die Rede ist. Reben manchem, dem man zustimmen muß, enthält die Bereindarung auch bedenklichere Kunkte, die don unserem Standpunkt aus nur eine Mitarbeit ermöglichen in der Erwägung, daß es Schlimmeres zu verhitten gilt. Im ganzen mutet das Programm nüchtern an wie ein Kompromiß. Es erhebt sich nicht über das Technischen Idee.

Die Schwierigkeiten, wie fie in Bayern zu fiberwinden waren, ehe wir zu einer ber parlamentarifgen Lage auch nur einigermaßen entiprechenden Regierung tommen tonnten, waren nur möglich, weil wir immer noch ohne Staatsverfassung find. Jest liegt wenigstens einmal ein befinitiver Entwurf einer solchen vor. Grundlage des Entwurfes ift, wie einer seiner Autoren, Geheimrat Dr. Graßmann, in der "Baher. Staatszig." es ausdrückt, die repräsentative Demokratie, die das Schwergees ausdruck, die reprajentative Bemotratie, die das Schwerge-wicht in den Landtag verlegt, dessen Macht durch Einführung des parlamentarischen Regierungsspsiems "saft ins Ungemessene verstärkt wird. Graßmann sagt auch: "Der Mahnung Montes-quieus, "um einen Mißbrauch der Machtbesugnisse zu verhüten, muß dafür gesorgt werden, daß eine Gewalt die andere hemmi", hat der Entwurf nicht durch Sicherung der vollziehenden Gewalt Rechnung getragen, nur die Unabhängigkeit der Rechtspflege ift aus dem alten Recht übernommen worden." Die Gefahren Diefer Greiheit könne nur ein politisch reises Bolk überwinden. Das hieße also, daß wir noch allerlei zu lernen haben, denn die Geschichte der letzten sieben Monate haben Bahern nicht gerade auf der Höhe holitischer Reise gezeigt, und zwar gerade in Areisen, die sich diesen Schaf sonst gern allein zuzuschreiben psiegten. Rit diesen allgemeinen Andentungen und Bemerkungen kann dieser Teil hier zunächst um so mehr als erledigt gelten, als wir abuliche Versassungsbestimmungen ja auch im Reich und in anderen Staaten haben. Zwei besondere Fragen, die gerade in Babern außergewöhnliche Bedeutung erlangt und zu den Birren der letten Zeit so viel beigetragen haben, betreffen die "Rate" und die "Sozialifierung". Das, was bisher Ratewesen hieß, fucht ber Entwurf, ber die ruffische Bezeichnung fallen läßt, in einer Beise zu regeln, von der man sagen tann, daß fie dem Problem die politische Schärse in der Kauptsache genommen hat. Ueber die "Sozialisierung" sagt Paragraph 24 Abs. III: "Die Bergesellschaftung der Wirtschaft nach dem Stande ihrer Entwicklung ist Aufgabe des Freistaates. Zur Uebersührung eines Zweiges der Gütererzeugung in die Gemeinwirtschaft ift ein Gesetzerzeugungen eines dieser beiden Sätze behauptet wird, wäre eigentlich erst einmal zu beweisen. Da aber gesetzliche Wesolung ist isdes Einzelsehiet werlangt wird, ist immerhir den Ware eigentlich erst einmal zu beweisen. Da aber gesetige Regelung für jedes Einzelgebiet verlangt wird, ist immerhin den phantastischen Unsinnigkeiten und den Gewalttaten eingebildeter Größe nach Art des Treibens des verklossenen Präsidenten des Zentralwirtschaftsamtes, des Herrn Dr. Neurath aus Wien, ein Riegel vorgeschoben. Mit "Sozialisserung" hat das, was der Entwurf sagt, wohl kaum etwas zu tun. Die erwähnte Vereindarung der Parteien spricht im einzelnen don der Uedersichtung der Vereinschaft und der Vereinderen gerangeste und der Routkelen der Bergwerke und der Basserkräfte und außerdem der Apotheken in die Gemeinwirtschaft. Die Hereinziehung der Apotheken in diesen Zusammenhang mutet etwas gezwungen an. Im übrigen lieft man ba bon manchen fconen Gingelaufgaben, bon ber Sorge für die Ernährung, für Rleibung und Wohnung, Belambfung ber Bobenfpetulation, Förberung ber Landesfiedelung, aber all das wird nur bann etwas bedeuten, wenn das gange Gebiet von einem belebenden und erwärmenden Gedanken durch drungen, von einem einheitlichen sozialen Zug beherrscht wird, ber beshalb nicht fozialistisch spractifinne zu seine kand bezerscht wird, der beshalb nicht sozialistisch im Parteisinne zu sein braucht. Die "Bergesellschaftung" allein tuts nicht. Ob durch sie der Stand der sozialen Frage überhaupt günstig zu beeinflussen ist, ist nicht einmal wahrscheinlich. So ruinds die Bergesellschaftung auch wirken kann, derzenige, der an eine wirkliche Sozialisterung des Ledens gedacht hat, muß schon sagen: Wenn das alles sein soll, ist wieder einmal aus einer großen Wolke wenig Regen

Bom katholischen Standpunkt aus interessiert an dem Berfassungsentwurf besonders die Regelung der Kapitel Staal und Kirche, und Staat, Kirche und Schule. Es werden in dieser Hinschen, volle Glaubens, und Gewissensfreiheit" und allen Glaubensgesellschaften "gleiche Rechte und gleicher Schutz" zw. gesichert, aber die "Durchsührung bleibt der Gesetzgebung vordehalten". Die Bolksschule soll an den Staat übergehen, der die ganze öffentliche Erziehung sür sich beansprucht. Die Sorge sür den Religionsunterricht ist Sache der Glaubensgesellschaften, aber: "Die Erteilung und Ueberwachung des Religionsunterrichts an staatlichen und staatlich beausstigten Schulen erfolgt nach verordnungsmäßigen Anordnungen des Staates".

Das Programm der neuen Regierung enthält einige Festlegungen, die teils als Ergänzung, teils als Milberung des kulturpolitischen Teils des Bersassungseniwurfs anzusehen sind. So, daß Abmeldungen vom Religionsunterricht auch bei dem Pfarrer zu ersolgen haben, daß Eigentumsrechte der

Glaubensgesellschaften und Verpflichtungen bes Staates ihnen gegenüber nur durch Gefet gelöft werben tonnen, daß tonfestionelle Schulen gegen ben Willen ber Mehrheit ber Erziehungsberechtigten nicht in Simultanschulen umgen, werden können. Derartige Milberungen und Ergänzungen, benen man den Kompromißcharakter deutlich anmerkt, sollen was den kompromischarakter deutlich anmerkt, sollen das jedoch nicht nur Zugeständnisse, zugleich wird daburch auch die Haubtricht ung angezeigt, die gegangen werden soll, werden Ziele verraten, denen zugesteuert werden soll: Trennung von Kirche und Staat, Degradierung der Religion in der Deffentlichteit, Entfremdung zwischen Voll und Kirche. Wenngleich die Rückfichtslofigleit nicht bis zum äußersten getrieben werden soll. Bebeuten die Bestimmungen im Ganzen doch, daß Aber die Rechte der Kirche ohne Verhandlung mit ihr zur Tagesorb nung geschritten werden soll. Der Staat stellt sich auf den Standpunkt der Allmacht, der von sich aus alles Recht bestimmt. Das ist der Aussluß einer durch und durch antichristlichen Staatsauffassung, die auch bisher schon zahlreiche Bertreter hatte und jest zum herrschenden Grundsatz gemacht werden soll. Die Art, wie in ben erwähnten Bestimmungen bes Berfassungsentwurfs die Rirche begradiert und ihr Einfluß auf die Schule weiter beschräntt werden foll, ift ein schweres Unrecht gegen Gott und die Rirche, ift, soweit es auf ben Staat ankommt, eine bewußte Benachteiligung ber religiöfen Erziehung ber Jugend und überhaupt der gangen Erziehung, eine Schädigung aber auch bes Staates felbit, der fich durch die eigenmächtige Aenderung seiner Beziehungen zur Rirche und seiner Stellung zur Religion auch wenn hier einstweilen noch der Ausdrud außerster Feindseligkeit vermieden werden soll — selbst seiner festesten sittlichen Grundlage beraubt. Der Staat hat eine sittliche Aufgabe am Menfchen zu erfüllen, eine wesentlich verschiebene und höhere sittliche Aufgabe am Menschen fällt der Kirche zu. Rur in einträchtigem Zusammenwirten von Rirche und Staat ift eine gedeihliche Lösung der doppelten Aufgabe und eine harmonische Einwirkung auf den ganzen Menschen möglich, denn die Arbeit der einen Macht beeinfluft die Arbeit der anderen. Ein Gegeneinander der beiden Mächte gefährdet daher die Birksamkeit beider, und schon ein bloßes Aneinandervorbeigehen wird oft genug zu einem Gegeneinander führen. Es ist ja richtig, daß die bisherige Berbindung zwischen Rirche und Staat in deutschen Landen wie auch anderswo manches zu wünschen übrig ließ, aber das beweist höchstens, daß man die Mängel der Verbindung beseitigen muß, nicht aber die Berbindung felbft.

#### Die Pflicht im Birtigaftsleben.

Bon Universitätsprofessor, Unterstaatssekretär z. D. Dr. Georg Mahr, Tuzing.

ш.

Außer der Versigung über Boben und Kapital ist siebe Gütererzeugung die Versügung über Arbeitsleistung notwendig. Die Arbeit ist nicht das einzige Wert gebende Element der Produktion, denn ohne die Möglichkeit ihrer Verbindung mit Boden- und Kapitalnutung wäre sie in der Hauptsache eine ersolglose menschliche Anstrengung. Wohl aber ist sie dasjenige Element der Produktion, das dei seder Gütererzeugung gewissermaßen endgültig erst die Schöpfung des neuen vollswirtschaftlichen Wertes des erzeugten Gutes auslöst. Die ganze Untersuchung über Wesen und Gestaltung der menschlichen Arbeit wie auch über die dabei eingreisende Stellungnahme der Vsseit wie auch über dur der der eingreisende Stellungnahme der Ausgabe der sich neu bildenden besonderen Arbeitswissenschaft mit ihren zwei Hauptbestandteilen, der Arbeitslehre und der Arbeitspolitik, worüber ich mich kürzlich in einem knappen Aussach "Der Ausbau der Arbeitswissenschaft in Nr. 40 von "Der Sammler", Beilage der München-Augsburger Abendzeitung vom 8. April 1919, ausgesprochen habe.

Hereit zu beschäftigen habe, muß ich mit versagen, auch das Problem des Rechtes zur Arbeit zu erörtern. Ich muß auch weiter daraus verzichten, sene wirtschaftlichen gerade bei dem Bauern- und Handwerkerstand, einigermaßen auch bei freien Berusäarten weit verbreiteten Mischgebilde in Sonderbetrachtung zu nehmen, bei denen Arbeitsleistung nicht sür eine fremde, sondern für die eigene Unternehmung geleistet wird, also gewissermassen seit verschafte und Unternehmer vorliegt. Des weiteren soll hier nur der andere in der neuzeitlichen Entwicklung des Wirtschaftslebens immer kärter hervortretende Fall in Betracht gezogen werden, daß der Arbeiter seine Arbeit sür für fremde Unternehmung gegen Sohn zur Bersügung stellt, also der Fall der Lohnarbeit. Dier bringt der Arbeiter zur Giltererzeugung nur eines von den dazu ersoverlichen Haltoren oder Elementen bei; er ist nicht Unternehmer dieser Giltererzeugung, überhaupt nicht Unternehmer, sowenig der Aphitaldarleiher oder Bodendarbieter sür fremde Giltererzeugung in dieser selbst als Internehmer anzusprechen ist. Die Arbeit ist nicht eine dom Arbeiter als Unternehmer erzeugte "Ware", sondern sie sin dem Arbeiter als Unternehmer erzeugte "Ware", sondern sie sin ein dem Unternehmer wentschriches Element gestellt wird. (Auf den darüber bestehnden Schusstrichaft als ein dem Unternehmer unentbehrliches Element gestellt wird. (Auf den darüber bestehnden Schusstrichaftsleben der ich im meiner Schrift, die Kssicht im Wirtschaftsleben eingehend behandelt habe, will ich hier nicht eingehen; ich möchte nur darauf hinweisen, daß auch unser hervorragender daherischer Rationalötonom F. B. W. das auch unser hervorragender baherischer Rationalötonom K. B. W. das uns permann in seinen Staatswirtschaftlichen Untersuchungen ausdrücklich betont, daß die Arbeit nur Mittel zum Bedürfnisbefriedigung, nicht Zwed des Bebens, nur Mittel zum Bedürfnisbefriedigung, nicht Zwed des

Was hier, da es sich um die Untersuchung der Psicht der Arbeit handelt, vor allem zu betonen ist, das ist die Tatsache, daß es sich hier um dasjenige Element der Produktion handelt, das zwar auch nur ein Stild zum Produktionserfolg und Produktionswert zu liesern vermag — gleich dem Boden und dem Kapital —, das aber doch ob der Eigenart seines Wesens als Widmung lebendiger Menschenkraft für den Produktionsprozeh hervorragende Bedeutung gerade vom Standpunkt sittlicher Erwägungen gewinnt.

Richt das gesamte Gebiet des hiernach für das Walten der Arbeit im menschlichen Wirtschaftsleben sich ergebenden Probleme, die ein großes Stild der gesamten Sozialpolitik ausmachen, steht hier zur Erörterung. Hier handelt es sich um die eine große Frage: Ist Arbeit sittliche Psicht? Diese Frage ist mit Ja zu beantworten, wenn auch in der Art und der Dringlichseit dieser Psilicht noch mancherlei Unterschied besteht, wenn das auch nur stichprobeweise angedeutet werden kann. Was die Art der Arbeitspflicht anlangt, so verbietet die persönliche Freiheit, deren Hochtung gerade jetzt in allen politischen Programmen ganz besonders betont wird, sebe dauernde Zwangsverpsichtung zu bestimmter Arbeit sür den freien Menschen. Auch die Entscheidung, ob der Arbeiter im einzelnen Fall seine Arbeit einem

gegebenen Produktionsprozes widmen will ober nicht, muß wenigstens grundsählich — seiner freien Entscheidung anheimgestellt bleiben und die öffentliche Gewalt empfindet in fortdauernd steigendem Maße ihrerseits die sittliche Pflicht, durch
Ausgestaltung des öffentlichen Arbeitsnachweises dem Arbeiter
die möglichste Auswahl unter den verschiedenen sch ihm darbietenden Arbeitsgelegenheiten zu eröffnen. Aber die Freiheit
des Entschlusses geht für den Arbeiter der noch seiner wirtschaft. bes Entschlusses geht für den Arbeiter, der nach seiner wirtschaft-lichen Sage nicht selbst als Unternehmer aufzutreten vermag und der hiernach als Arbeiter bei einem anderen Unternehmer vollswirtschaftlich mitwirten muß, nicht so weit, daß er trot Arbeits-gelegenheit besugt ware, nicht zu arbeiten und zu Lasten der Gesamtheit einer genußreichen Arbeitslosigseit sich zu erfreuen, wozu bekanntlich gerade in jüngfter Beit manche bedenkliche An-fape fich ergeben haben, obwohl auch hier gewiß manche un-gerechtfertigte Uebertreibung in Berkennung der wirklichen Notlage weit verbreiteter wirklicher, unabweisbarer Arbeitslofigkeit fich ergeben haben mag. Alle Leiftungefähigen im Bolte find berufen, bei dem Beitergang der Boltswirtschaft nach Maggabe ihrer torperlicen und — wohlverftanden — auch geiftigen Kräfte, wie auch im Sozialisterungsgesetze und zwar sogar an erster Stelle, zu lesen ist! — mitzuwiren. Das zu tun, ist ihre sittliche Pflicht. Wer also nach der Lage, in die ihn Abstammung und weiteres eigenes Geschicht gebracht haben, nur durch körperliche — oder richtig gesagt "überwiegend körperliche" — Arbeit seinen Lebensunterhalt zu geminnen nermag ist in derneliches Weile sittlich unterhalt zu gewinnen vermag, ift in dringlichster Weise sittlich zu solcher Arbeit verpflichtet, ebenso der geistige Arbeiter zu geistiger Arbeit. Für den Unternehmer stellt fich die vorwiegend geistige Anstrengung der vollen ober auch der durch bezählte Arbeit ihm teilweise abgenommenen Unternehmungsleitung als Bufchlag von Unternehmerarbeit zur Unternehmungsverantwortung und Gefahr bar. Db die reinen Bobenbefiger und Rapitaliften, die nicht selbst gleichzeitig Unternehmer sind, der allgemeinen Arbeitspflicht durch die bloge Mühe der richtigen Auswahl von Unternehmungen, benen fie ihre wirtschaftliche Rraft zuwenden, gang genugen, ift mohl am zweiselhafteften. Sie werden fittlich richtig und zugleich vorsichtig handeln, wenn sie ihre persönliche, gessinge und körperliche Arbeitskraft in angemessener Beise, so namentlich zur Entfaltung gemeinnütziger Tätigkeit auf dem Gebiete der mannigsaltig öffentlich wie privat geregelten Fürsorgetätigleit verwerten, womit zugleich auch ein vollswirtschaftlich bedeutsamer Effett erzielt wird.

Auf die der Arbeitspflicht des Arbeiters gegenüberstehenden Pflichten des Arbeitgebers und weiter der öffentlichen Gewalt im einzelnen einzugehen, muß ich mir verfagen. Nur turz fei, abgesehen von dem, was unten bei der Unternehmerpflicht gur Sprache tommt, bemerkt, daß es des Arbeitgebers fittliche Pflicht ift, den Arbeiter als eine ihm gleich berechtigte Person. lichteit anzuerkennen zu der er in einem Bertragsverhältniffe, aber nicht in einem Berrschaftsverhaltniffe fieht. Die treue Bflichterfüllung bes Arbeiters bei feiner Arbeitsleiftung, an ber ja der Arbeitgeber im höchsten Mage perfönlich interessiert ist. hat er anzuerkennen, und in jeder Hinsicht den Arbeiter sozial zu behandeln. Sein Recht auf beruflichen Zusammenschluß ist gleichfalls vom Arbeitgeber wie von der öffentlichen Gewalt voll anquertennen, mit grundfahlicher Anertennung auch des Streifrechts. Bei der Handhabung dieser Kriegswaffe des Wirtschaftslebens aber sind gerade auch wie bei der Handhabung der Aussperrung durch die Unternehmer in vollem Maße sittliche Pflichten zu erstüllen. Zumal für eine darniederliegende auch wirtschaft, die des Aufbaues durch vollfte Anspannung aller produktiven Kräfte bedarf, wird da forgfamste Brüfung der Berechtigung des Eintretens in Streit wie in Aussperrung fower fte fittliche Pflicht. Benn nur Arbeit uns reiten tann und daß dem so ift, kann ein ernsthaft Denkender nicht bezweifeln bann ift über jedes beabfichtigte Richtarbeiten, namentlich ber breiten Arbeiterschichten, sei es aus rein wirtschaftlichen, sei es aus allgemeinen politischen Demonstrationsabsichten mit hinarbeiten auf möglichfte Bermeibung bes Ausfalles an vollswirtschaftlicher Errungenschaft forgsamfte Erwägung anzustellen, als eine ber

bedeutsamsten wirtschaftlichen Pflichten.

Bas schließlich die bereits gestreifte Ausgestaltung der sittlichen Pflicht der öffentlichen Gewalt gegenüber der Anerkennung der sittlichen Pslicht zur Arbeit anlangt, so sei nur noch aus dem Gebiet der hier einschlagenden Sozialpolitik speziell die Ausgestaltung der öffentlich-rechtlich geregelten Arbeitslosenversicherung besonders erwähnt. Wird die Pflicht zur Arbeit anerkannt, so muß dem, der dieser Pflicht entsprechend arbeiten

will, aber trog seiner Arbeitswilligkeit in nachweisbarer Weise Arbeit nicht finden kann, auch aus öffentlich rechtlich geregelter Mittelbeschaffung Ersay für seinen Lohnentgang gewährt werden.

Die konzentrierte Berantwortung für den Fortgang der in der Bolkswirtschaft gebotenen Gütererzeugung liegt dei dem Unternehmer, der, sei es als physische oder als nichtphysische Person öffentlichen oder privaten Rechts die zur Erreichung des Produktionsersolges ersorderliche Bereinigung der Produktionselemente unter Uebernahme des Bagnisses eines Wissersolges dewerktelligt. Die tatsächliche Gestaltung der sortlaufend in der Bolkswirtschaft einsehenden Enischlisse zur Uebernahme der Unternehmerrolle ist sehr wesentlich durch die fortlaufende geschichtliche Entwidlung der Berussverhältnisse und die vielsach durch Abstammung bedingte, gewisserhältnisse und die vielsach durch Abstammung bedingte, gewisserhältnisse und die Gesamtheit der zur Uebernahme der Unternehmerrolle Berusenen oder auch nur ein erheblicher Bruchteil berselben alltäglich neu zu überlegen hätte, welcher Art von Produktion man sich etwa nach rein spekulativen Erwägungen zuzuwenden hätte. Die berusslich nach früherer sreier Bahl oder übersommener Tradition geregelte Unternehmertätigkeit überwiegt. Daneben ist allerdings auch die Minorität der Fälle, zumal insoweit es sich dabei um großlapitalissische Unternehmungen handelt, in denen ein gewisses Unternehmen spekulativ eingerichtet wird, volkswirtschaftlich von erheblicher Bedeutung, und gerade solche Unternehmungen sind es, bei denen zumal bei frei entwideltem Produktionsrecht auch sittliche Ausgestaltungen der Produktionspssicht sich ergeben in der Richtung, daß überhaupt und in welcher Art die sir die Bolkswirtschaft bedeutsame Produktion durchgesührt wird.

Vom Standpunkt der besonderen Betrachtungen, die uns in der gegenwärtigen Studie interessieren, werden wir gut tun, dabei die zwei grundverschiedenen Systeme, der freien und der öffentlich-rechtlich gebundenen Birtschaft zu unterscheiben, von denen das erstere in der Hauptsache die zum Kriegsbeginn in der Kulturwelt waltete, während die gebundene Birtschaft in der Kriegszeit allmählich Fortschritte gemacht hat und in der am Horizont der Zutunst erscheinenden Bollsozialisserung ihre grundstätzliche Bollverwirklichung sinden würde, wie schon in den einleitenden Darlegungen dieser Studie hervorzuheben war.

Wenden wir uns zunächst zur Erwägung der Lage, wie es bei der freien Birtschaft gegenüber dem freien Produktionsrecht mit der Gestaltung der Produktionspssichten bei dem Unternehmer steht, so müssen wir dreierlei unterscheiden. Erstens: Was dürgt dafür, daß überhaupt gütererzeugende Unternehmer (Produzenten im engeren Sinne) in der erforderlichen Menge und Art freiwillig in der Bolkswirtschaft sich zusammensinden? Zweitens: Was dürgt dafür, daß diese die begonnene Produktion weitersühren, oder falls sie solche aufgeben, soweit es geboten ist, Ersaz sinden? Drittens: Wie gestalten sich dabei die sittlichen Rückschen auf die Gesamtheit der an der Produktion Beteiligten und weiter auch auf die Abnehmer der Produkte?

Daß liberhaupt fortdauernd Unternehmer in großer Zahl freiwillig in die Boltswirtschaft eintreten, ist nach der geschichtlichen Entwidlung unserer vor der Revolution bestandenen Rechtsund Gesellschaftsordnung namentlich dadurch bedingt, daß die im Lause der Zeit entstandene und beispielsweise in unseren großen Attiengesellschaften verwirklichte Großunternehmung, die als "verselbständigte" Unternehmung nur mit fremdem Rapital, fremder Arbeit und fremdem Boden wirtschaftet, der Zahl nach sehr zurückseht gegen die Massen der nicht voll verselbständigten, sondern mit eigenem Boden, Rapital und auch eigener Arbeit, die sertiges Genüßgut ist, wirtschaftenden Unternehmungen. Der Bauer, der Handwerfer, der Darbieter genüßbereiter persönlicher Dienstleisungen körperlicher oder gesstiger Art ist zur Uebernahme der Unternehmerrolle, in der er zugleich nuzbringende Berwertung eigenen Bodens, eigenen Rapitals und eigener Arbeit erzielt, durch sein unmittelbares Eigeninteresse beranlaßt. Es bedarf dazu in normalen Zeiten — in der Ariegszeit war es zum Teil anders — keines besonderen Zwanges; die freie Wirtschaft paßt sich automatisch — wenn auch mit gewissen Regelungen des internationalen Versehrs der einzelnen Boltswirtschaften — den vollswirtschaftlichen und weltwirtschaftlichen Bedürfnissen an. Und in die noch verbleibenden Lüden schehr sebürfisch in neuzeitlich seigender Entwicklung die verselbständigte Unternehmung als Großnadsfrie und Großhandel ein, bei der eine nichtphysische Verson mit fremdem Boden, Rapital und Arbeit wirtschaftet und dabei namentlich sür das solche Unternehmungen ermöglichende

Rapital ein auch für die engere und weitere Unternehmungs-leitung gewinnreicheres Entgelt erstrebt. Auch solche für die Gefamtentwidlung ber Bollswirtschaft bebeutsame Unternehmungen werden nicht besohlen, sie sind freie Reubildungen und zwar solche, bei denen, wie schon im disherigen gelegentlich gestreift worden ist und wie unten noch zusammensassen über die Art der in Frage kommenden Wirtschaftssührung sich wesentlich erweitert.

Dag fortlaufend neue Unternehmerentschlusse gefaßt werben, ift gur Aufrechterhaltung ber Gitererzeugung in ber Boltswirtschaft nötig; aber bas genligt nicht. Es ift weiter geboten, wirschaft notig; aber das genugt nicht. Es in weiter geboten, daß die begonnene Unternehmung auch in normaler Weise weitergesithet werde. Auch dastür sorgt in der freien Wirschaft in erster Linie das Eigeninteresse des Unternehmers, des verselbständigten wie des nicht verselbständigten. Auf der normalen Weitersührung der Unternehmungen, die übrigens durch Rechtsnormen verschiedener Art, für die Unternehmungen physischen Berfonen namentlich auch burch bas Erbrecht gesichert ift, beruht bie Stabilität ber gesamten vollswirtschaftlichen Entwidlung. Die Stadilität der gezamten vollswirtzgaftlichen Entwicklung. Ausscheidende Unternehmungen werden, soweit deren Ersatz als rationell und aussichtsreich sich darstellt und hiernach vollswirtschastlich geboten ist, durch neu eintretende Unternehmer ersetzt. Wenn eine sittliche Psicht zur Fassung eines Unternehmungsentschlusses wohl im allgemeinen nur selten als gegeben zu erachten sein wird, muß wohl sit die Fortsetzung der normalen Unternehmungstätigkeit, die vollswirtschaftlich sich sohnt, neben dem maßgebenden Eigeninteresse des Unternehmers auch dessen sittliche Verwssichtung gegenüber der Gesamtheit der an der Forts fittliche Berpslichtung gegenüber der Gesamtheit der an der Fortsetzung des Unternehmens Interessierten und insbesondere der unmittelbar dabei in Mitseidenschaft gezogenen Arbeiterschaft and erkannt werden. Dies führt zu der abschließenden, oben bereits bezeichneten britten Betrachtung über die Unternehmungsgeftal. tung und die fittliche Pflicht im Rahmen ber freien Birtichaft.

Belde fittlichen Rudfichten auf Die Gefamtheit ber bei der Gütererzeugung Beteiligten ergeben sich für den Unternehmer? Soweit es sich um die einsachste Art der unverselbständigten Unternehmung, nämlich der physischen Unternehmer der Darbietung eigener körperlicher oder geistiger genußbereiter Dienstleistungen handelt, kommen andere Beteiligte als der Unternehmer selbst überhaupt nicht in Frage. Hier kann nur etwa von dem Sittengebote der Selbsterhaltung und Selbstschaung Die Rebe fein, das zugleich auch dem wohlverftandenen Eigenintereffe folder Unternehmer entspricht. Bei ber Beiftung bes Rapitalbefigers, ber lebiglich Rapital gegen Bins ausleibt, tommt Rapitalbeigers, der lediglich Rapital gegen Lins ausleigt, tommt eine sittliche Pssicht gegen die Darlegensempfänger insoweit in Frage, als — wie bereits an anderer Stelle hervorgehoben worden ist — wucherische Ausbeutung jeglicher Art als sittlich verwerssich anzusprechen ist; doch liegt in diesem Fall, wenn der einzelne Kapitalbester nur zu fremder Unternehmung Kapital Leift, eine Unternehmung in vollswirtschaftlichem Sinn bei dem selben überhaupt nicht vor. Bei großinduftrieller Ausgestaltung bes Darleihegeschäftes zu verselbständigter Unternehmung insbesondere auch im Bantbetrieb, wird auch die sitliche Pflicht der Zuweisung entsprechenden Entgeltes an geistige und förperliche Hilfsarbeit in Frage kommen. Weitverbreitet ift auch bei dem unverselbständigten Unternehmertum des Bodenbestgers — abgesehen von dem ohne bezahlte Silfstraft wirtschaftenben Rleinbauern — die Inanspruchnahme von Lohnarbeitern; hier erwächst die sittliche Pflicht des deren Leistung angemessennen Lohnes, insbesondere eines steigenden Lohnes bei steigendem Brobultionserfolg. Gang besonders fleigert fich die fittliche Ber-Produktionserfolg. Ganz besonders steigert sich die sittliche Verpssichtung des vollkommen verselbständigten Unternehmers det den nichthyhsischen Unternehmungen auf großkapitalistischer Unterlage, dei denen ein gerechter Ausgleich des Anteils der Produktionsleistung des Kapitals und insbesondere auch der Arbeiterschaft am Produktionserfolg eines der bedeutendsten sittlichen Postulate der Gitererzeugung ist; unverkenndar war schon der Obrigkeitsskaat ehrlich und mit Erfolg bemüht, durch eine reich entsalten Vollkoppelieit, deren weitere Entwicklung nach dem Krieg sannte und internetional in Sicht kand diesem Krieg sonigliere Sozialpolitit, veien weitere Entwickling nach dem Krieg sowohl national wie international in Sicht stand, diesem Sittengebote zu entsprechen. Nach den revolutionären Anschauungen aber muß es als zweifelhaft bezeichnet werden, ob von der großlapitalifischen Unternehmung in deren freier Entwicklung der sittlichen Ansorderungen erwartet werden des Die Wisterstand der aufgeschaften Ansorderungen erwartet werden darf. Die Richterfolge der gesetzgeberischen Bersuche verschiedener Länder gegen die gemeinschädlichen Folgen des Trust und Kartellwesens zeigen, daß der Versuch, unter voller Belassung

ber freien Birtschaft mit sozialpolitischem flaatlichem Eingreifen die Benachteiligungen des Produttionselements Arbeit zu berbit Benachteitigungen des Produttionseiements etroet zu ber-hitten, großen Schwierigkeiten begegnet. Eine solche gemein-schädliche Machtentfaltung großkapitalistischer Industrie- und Handelsunternehmungen ist weiter geeignet, auch weite Kreise der Verbraucher in ihrer Warenversorgung zu schädigen. Da-rum greisen mehr und mehr auch bei solchen Wirtschafts- und rum greisen mehr und mehr auch bei solchen Wirtschafts- und Sozialpolitikern, die im übrigen für serneres Walten der Unternehmertätigkeit jeder Art grundschlich gestimmt sind, gegen die freie wirtschaftliche Betätigung solcher großkapitalistischer Industrie- und Handelsunternehmungen die nämlichen Bedenken platz, wie die bereits früher erwähnten Bedenken gegen die übermäßige Konzentration von Großgrundbestz, als der Grundlage eines die freie wirtschaftliche Benützung des Bodens in wirtschaftlich unerwünscher Weise beschränkenden Machtgebotes.

Zweisellos leben wir jetzt — und darauf muß zum Abschlich dieser Studie hingewiesen werden — in dem gewaltigsten wirtschaftlichen Görungsbrozet, der durch das Aufeinanderkoßen

wirtschaftlichen Gärungsprozeß, der durch das Auseinanderstoßen zweier grundverschiedener Weltanschauungen über Pflicht im Wirtschaftliche entstanden ist. Die ältere liberalistische Auseinanten ist. fassung, welche die Ethit aus dem Gesamtgebiet der Bollswirtschaft überhaupt ausweisen wollte, kann als heute überwunden angesehen werden. Auch die konservative Anschauung, die grundstätslich der freien Unternehmerbetätigung weitesten Spielraum gestatten will, erkennt das dabei gebotene Walten sittlicher Pssicht namentlich gegenüber ben bei ber Gutererzeugung mitwirkenben Arbeitern an und befürwortet einen weitgehenden Ausbau der staatlichen Politit zur Sicherstellung dieser Pflichterfüllung, ins. besondere auch soweit bas Berhalten übermächtiger Großunternehmungen in Betracht kommt; fie fleht beshalb auch bem ebent. Ausschalten solcher Großunternehmungen aus ber ungebundenen freien Privatwirtschaft und deren Ueberflihrung in vollverflaatlichte ober boch ftaatlich beschränkte und kontrollierte Unternehmungen, also bem, was man eine partielle Sozialifierung von Unternehmungen nennen tann, fympathifch gegen-über. Die raditale fortgeschrittenfte Weltanschauung verzweifelt grunbfäglich - trop gelegentlicher opportuniftischer Konzesfionen, grundstlich — trot gelegentlicher opportunistischer Konzessionen, z. B. an den kleinen und mittelbäuerlichen Betrieb — an der erfolgreichen Berwirklichung der sittlichen Pflichten, namentlich gegenüber dem Arbeiterstand dei Fortbauer der freien Wirtschaft und befürwortet die sogenannte Bollsozialisterung, die grundsätziche Beseitigung der freien Unternehmer-Initiative und die zentralisierte, staatlich geleitete und organisserte Gütererzeugung und Güterverzeilung in der Hospinung, daß in diesem neuen die disherigen Ansprüche des Besitzes im wesentlichen beseitigenden Aufwirtsgehilbe einer neuen Rallsmirtschaft alle seitigenden Butunftsgebilbe einer neuen Bollswirtschaft alle Beteiligten unter Beiseitesetzung alter egoistischer Strebungen ihre fittliche Pflicht im Wirischaftsleben durch bereitwillige Anwendung ihrer förperlichen und geistigen Kräfte auf dem ihnen von der zentralen Leitung und deren Unterorganen angewiesenen Bebieten betätigen werden.

Die Befer werden in der allernächsten Beit Gelegenheit haben, der Beiterentwidlung biefes Rampfes zwischen einem außerordentlichen Optimismus der Beurteilung der durch die Revolution geläuterten Menschennatur und ber nüchternen Auffaffung zu verfolgen, die der gewiß fehr beachtenswerten An-ficht Rechnung trägt, daß das Biel der weiteren vollswirtschaftlichen Entwidlung unseres Baterlandes nicht im Extrem der Beseitigung aller seiner wirtschaftlichen Initiativen, sondern in deren möglichst ausgedehntem erfolgreichen Wirken besteht, soweit nicht, wie im Borstehenden turz angedeutet, zur Wahrung der Psichterfüllung im Wirtschaftsleben eine Aenderung des bisherigen Spflems und babei im besondern neben ausgiebiger Sorge für sozialpolitische Rontrolle bes freien Unternehmerbetriebs auch partielle Ueberführung insbesondere gewisser Groß. unternehmungen in ftaatlich geleiteten ober eingebend beschränkten und kontrollierten Privatbetrieb veranlaßt ift. Auf die Einzelheiten ber großen Frage ber Sozialisterung, unter welchem Begriff sich sehr verschiebene Arten der öffentlichen und selbst privaten und gleichzeitig auch öffentlich kontrollierten Bergefellschaftungen von Unternehmungen zusammenfinden, mich hier zu äußern, muß ich unterlassen. Das milte den Gegenstand einer augern, muy ich unterlassen. Das muyte den Gegenpand einer eingehenden selbständigen Untersuchung bilden. Hier aber beim Abschluß der Studie über die Pflicht im Birtschaftsleben durste ich doch die "Sozialisserung" nicht totschweigen; denn sie ist ein und zwar das neueste und gewaltigste wirtschaftliche Gebilde, dessen Enistehung im Zusammenhang mit Vorstellungen über die Pflicht im Birtschaftsleben steht.

# Religionsfreier Moralunterricht und Gewiffens-

Bon Universitätsprofessor Dr. Göttler, München.

go sehr bas rein pabagogische Denken, zumal bas christlichpädagogische Denken es schmerzlich empfindet, das schul-politische Denken muß bei der gegenwärtigen politischen bzw. kulturellen, religiösen Lage sich darein sinden, daß in der öffentlichen Schule ber Religionsunterricht einstweilen b. h. auf zunächst unabsehbare Zeit der freien Entscheidung der Eltern an-heimgestellt bleibt. Wenn es gut geht, wird der Staat die Freiheit der Schulorganisation nach dem Prinzip der Gewissenseinigkeit, alfo freie Ronfessionsschulen, aber auch freireligiose Schulen zugestehen, mit Vorbehalt einer gewissen Staatsaussicht. Für den in der Oeffentlichteit bis jett saft ausschließlich ins Auge gesaßten erstgenannten Fall wird von verschiedenen Seiten die Forderung erhoben, daß alle Rinder, welche nicht mehr einen Religionsunterricht besuchen, in einen konfessionslosen (recte religionslosen) Moralunterricht genommen (gezwungen ?) werden. In diesem Sinne foll fich schon vor langerer Beit ber preußische Kultusminister geäußert haben (vergl. "Beit und Schule" 1919, S. 39). In diesem Sinne hat jüngst der Münchener Bezirkslehrerverein dzw. ein unentwegter Rest desselben ("Bayer. Kurier" 1919, Nr. 79) sich resolveit. In dieser Richtung läufe der Berfügung der Münchener Schulbehörde (vergl. "Oberbayer. Schulsteiter" zeitung" Nr. 15/16). In diesem Sinne arbeitet auch die "Ge-seitung" kr. 15/16). In diesem Sinne arbeitet auch die "Ge-seitung". Das Gleiche fordert jetzt ein "Provisorischer Rat bayer. Mittelschullehrer" (vergl. "Münchener Post" 1919, Nr. 100, S. 4). Dieser Forderung liegt die Auffassung zugrunde, daß solche Kinder sonft ohne ethische Belehrung auf-wachsen und fittlich verwahrlosen wurden. Der bisberige Gesinnungsunterricht in ben fog. Gefinnungsfächern scheint also diesen Pädagogen nichts zu bedeuten. Wie soll man fich stellen zu der Alternative: Pflichtmäßiger

Moralunterricht für alle Kinder, die vom Religionsunterricht befreit find, ober Freigabe der Stunden, während welcher für die übrigen Religionsunterricht trifft? Die Frage soll hier nicht rein theoretisch, sondern auch in ihren ganz konkreten Konse-

quengen zur Ueberlegung gegeben werben. Theoretisch wäre die Antwort verhältnismäßig noch einfach, wenn man nur einmal wüßte, was unter der Etilette freireligiöser Moralunterricht geboten werden soll. Sieht man sich die bisherigen einschlägigen Schriften (d. B. von Förster |Jugendlehre,] Hornesser, Georg Schneider, Wolfsborf, Wille) burch, so findet man, daß es fich durchaus nicht bei allen um blogen Moral-unterricht, sondern bei ben meisten auch um einen Weltanschauungsunterricht, bei manchen um einen ganz systematisch angelegten monistischen, entwicklungstheoretisch-atheistischen Welt-anschauungsunterricht handelt. Jedenfalls werden die Verant-wortlichen hier nicht, wie es in der bayerischen Kultusministerialentschließung vom 10. Januar 1919 (den freireligiösen Unterricht betreffend) geboten ift, "auf Prüfung des Lehrinhaltes" verzichten können, müssen vielmehr ganz entschieden sich denselben genau ansehen. Stellt sich heraus, daß das Angebotene nicht bloß sittliche Unterweisung ist, sondern direkter oder indirekter, etwa geschichtlich reservender Weltanschauungsunterricht, also Stellungnahme zu religiösen Fragen in positivem ober negativem Sinne, so schließt das Grundgesetz der Gewissensfreiheit unter allen Umftänden jeglichen Zwang zum Besuch eines solchen Unterrichtes aus. Mir scheint aber auch ein remer Moralunterricht, ber is das Mir scheinkaber wir wir der Mauffant ber ja boch bie Gewiffen beeinfluffen will, mit ber "Gewiffensfreiheit" in Beziehung zu stehen. In den älteren Berfassungen, so auch in der baberischen, war dieser Begriff freilich wesentlich im religiösen Sinn verstanden, nämlich im Sinne von Freiheit ber religiöfen Ueberzeugung und privater Betätigung berselben, sowie Freiheit von Zwang zu Betätigungen, die mit jener Ueberzeugung unvereinbar find. Aber wenn man an die neuesten Errungenschaften ber modernen Ethit im Gebiete ber Familien. moral (Berhältnis der Kinder zu den Eltern), wie sie etwa in der freideutschen und sozialistischen Jugendbewegung propagiert werden, im Gebiet der sexuellen Moral, der Eigentumsmoral denkt, dann wird man im Namen der Gewissensfreiheit auch die Forderung stellen burfen, daß ber Geift der Schulerziehung mit bem ber Familie nicht in Biberfpruch liegen barf. Ich bin mir, wenn ich das sage, durchaus klar, daß hiervon sofort auch ber Gesinnungsunterricht beiroffen wird, und daß dies letzlich zur Forderung der Gewissenseinigkeit (Konsessionalität) fast

bes gangen Schulunterrichtes führt. Aber jebenfall-liegt die Sache offen beziglich eines eigentlichen und reine Moralunterrichtes. So wird man sagen müssen, ein Zwang zum Besuch eines Moralunterrichtes kann nicht gesetzlich werden, we immer das Prinzip der Gewissensfreiheit hochgehalten werder will. Dessen Besuch muß eben so der freien Entscheidnung ber Eltern anheimgegeben werden wie ber Beind

bes Religionsunterrichtes.

Bie wird fich die eingangs gestellte Alternative pra!-tifc auswirten? Saffen wir den Fall unberudfichtigt, bag nur eine verschwindende Minderzahl von religionsbesreiten Kindern (die Abdreviatur sei gestattet) in Betracht kommt und nehmen wir einmal an, es steigt die Zahl solcher Kinder in einer Klasse an bis zur Hälfte oder auch nur zu einem Drittel der Gesamtzahl. Es besteht tein Kwang zum Besuche eines freireligiösen Moralunterrichtes. Wohin mit diesen Kindern, wenn der Religions unterricht auf eine innere Schulstunde fällt, nicht auf eine Anfangs oder Schlußtunde? Ich besorge, man wird sehr geneige, ben Religionsunterricht auf äußere Stunden zu verlegen. Das bringt in Großstädten kaum zu bewältigende Schwierig. teiten mit fich bezüglich ber Besetzung ber Stunden mit Rate-cheten, auch wenn man da und bort Rlaffen zusammenlegen tann; benn die Berufstatecheten waren bisher, wo nur Ratechismus unterricht durch sie zu erteilen war, häusig den ganzen Tag. d. h. durch alle Schulstunden tätig. Aber noch bedenklicher erscheint mir eine andere Folge zu sein. Kinder sind Kinder, noch nicht reise Menschen, sie werden don Jdeen gewiß rasch begeistert, aber noch nicht so nachhaltig, daß sie lange Zeit hieder, dasst dass der noch nicht so nachhaltig, daß sie lange Zeit hieder, der noch nicht so nechhaltig, daß sie lange Zeit dies burch dassit. Desen der nicht sie milsten nun wöchentlich wenigstens zweinel wenn der Riselungerricht im aleichen Umfanz wie bie zweimal, wenn ber Bibelunterricht im gleichen Umfang wie bis her festgehalten wird, sogar viermal eine Stunde früher kommen oder eine Stunde länger bleiben als die religionsfreien. wird in Familien, die religiös nicht fest sind und schwach gegen schwache, wantelmütige Rinder, sicherlich zu immer weiteren Absplitterungen führen, insbesondere wenn es bei der padagogisch einsach unerhörten Praxis bleibt, daß bezüglich des Religions-unterrichts gestattet sein soll, was für kein anderes sakultatives Gebiet je zugestanden wurde, daß nämlich einfache Abmeldung zu jeder Zeit des Schuljahres erlaubt sein soll. Man ent-gegne nicht: Das ist ein gesunder Läuterungsprozes. Jeden-salls Kinder durfen wir nicht mit dem bekannten Wort von den dürren Aesten leichthin ziehen lassen. Aber auch bezüglich ber Erwachsenen muß uns das Heilandswort vom glimmenden Docht zur Bedachtsamteit mahnen. Die hiermit angebeuteten Schwierig keiten entfallen, wenn die religionsbefreiten Kinder gleichzeitig in einen Erfatzunterricht genommen werden. Das tonnte dann natilirlich nach bem vorher Ausgeführten höchstens ein wirklicher Moralunterricht sein, über bessen Inhalt bie Schulbehörde bzw. die dieser Neuorganisation zustimmende Bollsvertretung durch aus fic gewiffe Sicherungen verschaffen mußte. Daß hiermit alle Bedenken ausgeräumt wären, behaupte ich nun freilich keineswegs. Religiöse bzw. weltanschauliche Neutralität in einem erziehlichen Unterricht, gar in einem etwas tiefer gehenden Gefinnungs und Sittenunterricht ift so schwer, ift fast — ist wohl ganz unmöglich. "Wer nicht für mich ift, der ist wider mich", ich sürchte, dieses Wort des Herrn gilt auch für dieses Gebiet. Die Tieferen auf der Gegenseite gestehen dies ganz unumwunden zu. Ernst Horneffer hat es längst mit wünschenswerter Deut lichkeit bekannt: "Rur aus der Schätzung und Wertung des ge-samten Lebens, nur aus einem unerschütterlichen Glauben an den Sinn und die Bedeutung des Daseins kann der Wille seine Kraft schöpfen, unter den ftärksten Anstürmen des Schickfals und ber Bersuchungen auszuharren und standzuhalten in der Bewährung des Ideals. Auch in diesem Kunkte muß ich den resormatorischen Eiserern der jüngeren Zeit widersprechen, daß resormatorischen Eiserern der jüngeren Zeit widersprechen, das Sittlichkeit völlig losgelöft von der Religion bestehen könne, das auch ohne das Fundament einer gesestigten Weltanschauung die Sittlichkeit lediglich aus sich selbst den Menschen beherrschen und zur Erfüllung aller seiner Aufgaden bestimmen könnte." (Konfessionsloser Moralunterricht der freireligiösen Gemeinde in Milnchen. Leipzig, Verlag: Die Tat, 1918, S. 21.) F. W. Försters Bekenntnisse dieser Art in sast all seinen Schriften von der "Jugendlehre" an sind bekannt.

Ein befreiender Ausweg aus biefem Für und Wider scheint mir, ich tomme nicht barüber weg, nur die wirklich gewissens-freie, auf dem Prinzip der Gewissenigkeit gegründete Frei-schule an Stelle der Staatszwangsschule zu fein.



#### Der Bonkott der bentigen Miffionsgesellicaften durch die Entente.

Bon Univerfitatsprofeffor Dr. Aufhaufer.

as schwere Los, das die blühenden deutschen Missionen beider Ronfessionen in unseren überseeischen Besitzungen während best unseligen Belikrieges getroffen, hat sich von Tag zu Tag verschlimmert. In sast allen beutschen Schutzebieten mußten unsere Missioner balb nach der "Eroberung" des Landes durch unsere übermächtigen Feinde ihre Stationen verlassen, um in Gefangenenlager tonzentriert, im günstigsten Falle über Eng-land ober Frankreich in die Heimat abtransportiert zu werden. Es sei nur erinnert an die Steyler und Bremer (norddeutsche M. G.) in Togo, die Pallottiner und Bafeler in Ramerun, die Sittarder und die Bäter vom hl. Geist in Neu-Ramerun, die Benediktiner von St. Ottilien, manche ber Bater bom hl. Geift und ber Beigen Bater in Oftafrita, die Hiltruper Miffionare bom bl. Bergen Jesu auf den Marschallinseln, die rheinischwestfälischen Kapuziner und die Liebenzeller auf den Karolinen und Marianen (feit 1916) usw. Die einst blühenden Stationen find großenteils berwaist, soweit nicht französische Glaubensboten (wie in Togo, Kamerun, Oftafrita) ober Missionare aus neutralen gandern bas Erbe antraten, die fich bildenden Gemeinden ohne hirten zerstreut, die Außenstationen, viele Schulen und Batsenhäuser geschlossen, zum Teil sogar ber Plünderung burch unsere Feinde zum Opfer gefallen (wie bei ben Pallottinern in Kamerun). Das Miffionswert, einst reich an berechtigten Hoffnungen, gleicht heute traurigen Ruinen. Zeigten auch viele eingeborene Christen große Anhäng-lichkeit und Treue an ihre vertriebenen beutschen Bäter, so lebte doch auch der Fetischdienst in verschiedenen Bezirken wieder auf, begann vor allem der Islam eine bedrohliche Berbetätigkeit (wie in Fumban, wo der König Mbschoja zum Islam übertrat und die fleine Chriftenschar hat bedrängte).

Ahmednagar, Sihdi Bishr, Gollonda 1) und andere Konzentrationslager find nur allzuberedte Zeugen der entbehrungs

reichen Internierung unferer Missionäre

In nur wenigen einst beutschen Missionsgebieten burften Die beutschen Glaubensboten auch seit ber feinblichen Offupation ihre Arbeit weiterführen, so die Oblaten vom hl. Franz v. Sales und von ber unbestedten Jungfrau wie die Barmer (rheinischen) Miffionare in Südwestafrika (feit Uebergabe unserer Kolonie Sommer 1915), die Stehler, die rheinischen und Reubettelsauer in Neuguinea, die Maristen auf den Nordsalomonen und Samoa, die Hiltruper in Neupommern, die Steyler und Berliner in Tsingtau und Riautschou. In stillem beschenem Wirken haben fie ben bortigen Eingeborenen ihre Dienste geweiht, ohne ber befegenben Macht Schwierigkeiten zu bereiten.

All die blühenden Stationen, all der Erfolg jahrzehnte langer muhfamer Arbeit, all bie jum größten Teil mit beutschem Gelbe bort geschaffenen Missionsbauten (Kirchen, Schulen, Baisenhäuser mit ihren wirtschaftlichen Unternehmungen) sollen nun

unseren Missionsgesellschaften verloren geben.

Der 4. Teil bes Friebensvertrages ? (Deutsche Rechte und Inter-effen außerhalb Deutschlands) bestimmt in Art. 118: "Außerhalb feiner europäischen Grenzen, wie fie durch ben gegenwärtigen Bertrag fest-gesetzt werden, verzichtet Deutschland auf alle Rechte, Titel ober jebwebe Privilegien über ober in Bezug auf alle Gebiete, die ihm ober feinen Berbundeten gehörten und auf alle wie auch immer gearteten Rechte, Titel ober Privilegien, die ihm gegenüber ben verbundeten und affocilerten Mächten zustanden.

Deutschland verpflichtet fich, die Magnahmen, welche von ben verbunbeten und affociierten Sandelsmächten, wenn nötig im Benehmen mit britten Machten, jest ober in Butunft jum Zwede ber Regelung ber Folgen ber vorausgehenden Bestimmung getroffen find ober werben,

fofort anguertennen und angunehmen. Insbesondere ertlart Deutschland die Annahme ber Bestimmungen der folgenden Artikel, die sich auf bestimmte einzelne Gegenstände beziehen:

1. Abschnitt, Deutsche Kolonien, Art. 119: Deutschand berzichtet zugunsten der verblindeten und associierten Hauptmächte auf alle seine Rechte und Titel in bezug auf seine überseetschen Bestsungen.
Art. 120. Alles bewegliche und unbewegliche Eigentum des Deutschen Reiches oder irgendeines deutschen Staates in diesen Gestaten aucht werden des in Art. 374 875 des Talles IX (singuriose Clauses)

bieten geht unter den in Art. 257 des Teiles IX (finanzielle Rlaufeln) des gegenwärtigen Bertrages festgeseten Bedingungen auf die Regierung über, die die Berwaltung in diesen Gebieten ausübt. Wenn

Meinungsberichiebenheiten über bie Ratur biefer Rechte entflehen, fo entschien barüber bie örtlichen Gerichte endgultig.

Art. 122. Die Regierung, Die Bermaltung in Diefen Gebieten ausubt, tann die ihr notwendig icheinenden Berfügungen treffen binfichtlich der Beimichaffung der dort befindlichen beutichen Staats. angehörigen und ber Bedingungen, unter benen die beutschen Staats. angehörigen europäischer Abstammung bort fich nieberlaffen, Eigentum erwerben, Sanbel treiben ober ein Bewerbe ausüben burfen ober nicht."

Mit ber Annahme diefer Bebingungen würden die beutfchen Missionsgesellschaften nicht bloß bes größten Teiles ihres Arbeitsfeldes beraubt, murben fie gewaltige finanzielle Berlufte erleiben noch bazu zu einer Zeit, in ber ihre heimatlichen Besitzungen infolge ber Entwertung bes beutschen Gelbes im Auslande bei ber finanziellen Erschütterung des Reiches und ber drohenden Trennung von Staat und Rirche

mit großen Sorgen belastet sind.
Doch nicht genug der Vergewaltigung! Auch aus nichtdeutschen, britischen und französischen Kolonialgebieten
wurden die deutschen Missionäre vielsach ausgewiesen, wie die Sudan-Pionier-Missionare, die Marianhiller aus Natal, die Steyler aus Mozambil, die Jesuiten aus Bombay Poona, die Milhiller aus Madras, die Salvatorianer aus Assam, die Tiroler Kapuziner aus Bettiah-Repal, die Baseler von der Goldfüste, die

Leipziger aus brit. Oftafrita ufw.

In anderen Gebieten hingegen konnten sie ihre Arbeiten, wenn auch unter Kontrolle usw. fortführen, so die Festiten in Rhobesta, die Serviten in Swastland, die deutschen Mitglieder ber Bäter vom hl. Geiste in Bestafrika, die Mithiller auf brit. Borneo, die Berliner, Baseler und Barmer in Südchina, die Stehler im südlichen, die sächstichen Franziskaner im nördlichen Schantung, die Dominikaner in Kukien, die Jesuiten in Tosio, die Stehler in Nijigata, die thüringischen Franziskaner auf Hollaibo, die Weimarer evang. prot. Missionare in Japan, die Benediktiner in Rorea, die Steyler auf den Philippinen, die Pallottiner in Australien, die Oblaten und Steyler in Nord-

Doch auch biese Bergünstigung soll nunmehr endgültig entzogen werden. Nachdem die Steyler — erst nach Abschluß bes Baffenstillstandes - aus ben Philippinen und aus China ausgewiesen wurden, verlangt der 15. Teil (Verschiedene Bestimmungen [Rlaufeln]) der Friedensbedingungen<sup>3</sup>) in Art. 438:

Die allierten und affociierten Mächte kommen überein, daß, wo driftliche religiöse Missionen von deutschen Gesellschaften oder Personen in Gebieten unterhalten werben, die, gemäß dem gegenwärtigen Bertrage, ihnen gehören oder ihrer Regierung andertrautsind, das Eigentum dieser Missionen oder Missionen gesellschaften ein. schieblich des Sigentums der Handelsgesellschaften, deren Gewinn zum Unterhalt der Missionen bestimmt ist, thre Bestimmung als Missionen beibehalten solen. Um die richtige Aussührung dieser Bestimmung zu gewährleisten, werden die allierten und associierten Regierungen das genannte Eigentum Berwaltungsbehörden überweisen, welche von den Regierungen ernannt ober anerkannt werden und sich aus Personen zusammensesen, welche der christlichen Religion angehören. Diese Berwaltungsräte werden damit beauftragt, darüber zu wachen, daß das Eigentum dauernd seine Missonsbestimmung beibehölt.

Diefe Berpflichtungen, welche in ber gegenwärtigen Berfügung burch die allierten und affociierten Regierungen getroffen wurden, werben in teiner Beife das Kontrollrecht ober bie Autorität ber genannten Regierungen gegenüber ben Berfonen berühren, von benen biefe Miffionen geleitet werben.

Indem Deutschland von den obenftebenden Bestimmungen Renntnis nimmt, erklart es alle bisherigen und fünftigen Magnahmen ber berbunbeten und vereinigten Regierungen für die Beiterführung des Berles ber genannten Miffionen oder Hanbelsgefellchaften zu billigen und enthalt fic aller Beschwerben zu ihren Gunften."

Gegen biefe Bergewaltigung ber beutschen Miffionsgesell. schaften erhebt die deutsche Christenheit auch im Namen der driftlicen wie nichtdriftlichen Gingeborenen feierlichen Gin. fpruch nicht bloß als unvereinbar mit dem Rechtsfrieden, den wir auf Grund ber 14 Bilfonschen Buntte erwarten tonnten, vor allem vom Gesichtspuntte ber internationalen Abmachungen und bes übervöllischen Charatters ber chriftlichen Beltmiffion, wie der chriftlichen Bivili-fation überhaupt. In der Entscheidungsstunde der Beltmission tann diese der Mitarbeit von Missionsgesellschaften, hinter denen 50 Millionen evangelischer und 25 Millionen katholischer Christen stehen, unmöglich entbehren. In einer Beit, in der einerseits China und Japan ihre nationalen Kulte staatlich aufs neue wieber zu beleben und zu ftarten versuchen, eine japanische Berorbnung feit 1915 für Korea bie Religion aus ber Schule ver-

3) Die Friedensbedingungen a. a. D. S. 237 f.

<sup>1)</sup> Bgl. A. Deple, Ahmednagar und Golfonda. Ein Beitrag zur Erörterung der Missonsprobleme des Weltkrieges. Leipzig 1918.
2) Die Friedensbedingungen der alliterten und affociierten Regierungen mit Einleitung, Antrag und Sachregister, Berlin 1919, S. 277 f.

bannt, die Missionspropaganda unter scharfe Kontrolle ftellt, der Islam gewaltige Fortschritte anstrebt, die Independentenbewegung in Sildindien und anderwärts weite Kreise zieht, anderseits aus Westafrika von den Lyoner, aus dem Kongo und der Mongolei von ben Scheutvelber Miffionaren, aus Beting von ben Lazariften, aus Indien von protestantischen Glaubenspredigern eine mächtige Bewegung zum Chriftentum gemeldet wird, bleibt dieser Boykott ber beutschen Missionsgesellschaften vom allgemein driftlichen Standpunkt aus um so bebauerlicher, als sich die seindlichen Missionsgesellschaften und Ausschlichen mit der Bergewaltigung ihrer beutschen Amisbrüder ruhig abfinden. 280 bleibt da bas allgemein driftliche Rechtsempfinden, die Anerkennung bes Herrenwortes an seine Glaubensboten aus allen Nationen: "Gehet hinaus in alle Belt . . . "

In erfreulicher Weise ist die deutsche Gegennote über bie Miffionen bom Geifte mahrfter Berfohnlichfeit und Bertfcatung driftlicher Miffionsarbeit überhaupt, aber auch bom Gedanken berechtigter wirkungsvoller Ablehnung einer unerhörten Bergewaltigung beseelt. Sie lautet:

"Seit mehr als zweihundert Jahren haben beutsche Missionare beiber driftlichen Ronfessionen in allen Erdteilen fich ber religiösen, sittlichen und wirtschaftlichen Bebung der Bevölkerung gewidmet. Ihre Adtigteit ift mit reicherem Erfolg getrönt worben, als fie fich auf ihre erzieherische Aufgabe beschränkten und so, neben bem Bertrauen ber Regierungen, die Dantbarleit der Bevollerung ihrer Arbeitegebiete er-worben haben. Diese vielversprechende Entwidlung will man jah ab-In ber Tat, wenn ber Artitel 438 gur Ausführung gelangen sollte, so warben die beutschen Missionen aus allen ihren Arbeitsselbern mit Ausnahme bes niederländischen Kolonialreichs gewaltsam ber brangt. Sie warben ihrer wohlerworbenen Rechte beraubt, indem ihnen das Eigentum entzogen wurde, das durch Diffionsalmofen ber heimatlichen Chriftenheit erworben und ihnen gur Berwaltung anbertraut ift. Die Diffionare wurden aus ihrer Birtfamteit geftogen, für die fie fich besonders vorbereitet und ausgebildet haben.

Aber es fleht mehr auf bem Spiel, als bas Eigentum und bie Berufstätigkeit ber beutschen Miffionare. Wehr als anberthalb Millionen Taufbewerber und Schiler aller Raffen wurben ihre geiftigen Suhrer verlieren und in bie Gefahr bes Rudfalls geraten. Die Berionlichleiten, bie etwa burch Miffionsgefellichaften anderer Rationalitaten als Erfat in die verwaiften Arbeitsftellen gefandt würben, wurden bem Bwede icon beshalb nicht entiprechen, weil fie ber gabl nach nicht genugen tonnten. Ueberbies wurben fie weber ber Sprache und bes Lanbes funbig fein, noch bas Bertrauen ber Bevölkerung besitzen. Diese Borteile werden nur burch eine hingebende, viele Jahre fortgesette Arbeit erworben, wie fle die beutschen Missionare geleistet haben.

Der Ausschluß ber beutschen Miffion wurde als lette Magregel des Belitrieges einen besonders gehäffigen Charatter haben. In dieser Beit, die von berufener Seite als die Enticheidung stunde ber Beltmiffion bezeichnet worden ift, wurde bas beer ber driftlichen Miffion einer unentbehrlichen Silfstraft beraubt, die Chriftenbeit murbe in der Erfüllung ihrer hoben Aufgabe behindert und der Aufstieg der Boller gehemmt werben. Bergleicht man den Artifel 438 bes Friedens. entwurfs mit ben Bestimmungen ber Rongoatte, bie ben Schut und bie Freiheit ber Miffionen gewährleiften, so erkennt man mit Be-fürzung, in welchem Grabe die Rechtslage ber chriftlichen Mission verschlechtert und das Bertrauen in ihre Tätigkeit vermindert wird, wenn man aus politischen Granden ihren supra-nationalen Charakter antastet. Auf dem hier eingeschlagenen Wege wurde man nicht nur die deutsche, sondern die christliche Mission aberhaupt in eine Abhängigkeit von der politischen Macht bringen, die ihrem Befen und ihren Methoben wiberfpricht.

Die Miffionen ber Boller, die von ben alliterten und affociierten Regierungen vertreten werben, haben, wie bie beutiche Delegation gern anerkennt, Hervorragendes und Borbildliches geleistet. Die deutsche Delegation vermag daher nicht zu glauben, daß diese Regierungen fich ber depravierenden Folgen bewußt find, die der Artikel 438 nach fich gieben mußte. Jebenfalls finbet die beutiche Regierung die Zumutung, ben Artitel ihrerfeits angunehmen, mit ihrer Bitrbe nicht berein. bar. Benn fie ihm juftimmte, tame fie in Biberfireit ju ben freiheit-lichen Grunbfagen, mit beren Babrung fie bas beutsche Bolt beauf-tragt hat. Sie wurde aber auch die heiligften Ueberzeugungen aller driftlichen Bolkstreise empfindlich franten.

In dem Friedensentwurf gibt es eine Anzahl Bedingungen, die dem Eindruck machen könnten, als seien sie dazu bestimmt, die Biederaussöhnung der Bolter viel mehr zu verhindern als anzubahnen. Zu diesen gehört der Artise! 438, dessen unheilbolle Folgen noch viele Jahre zu spüren sein würden. Um dies zu verhüten, empsieht die deutsche Delegation, ein en gemischten Ausschuß bon Sachberständigen einzuseten, der den Auftrag hätte, mundlich zu erörtern, in welcher Beise die Birtungen des Belb-trieges auf die criftliche Mission am zwedmäßigsten geregelt würden."

Die bestimmte Bitte und Erwartung der deutschen Katholiten, burch Bermittlung bes Apostolischen Stuhles, ber ja burch

die Propaganda die Verteilung der einzelnen Missionsfelder als ureigenftes Recht fich ftets vorbehalten, eine Milberung ber Friedensbestimmungen zu erwirten, darf vielleicht auf Erfüllung hoffen; nach Blättermelbungen ift ber Substitut bes Rardinal. Staatsfefretars, Mfgr. Ceretti, in Diefer Angelegenheit nach Baris abgereift. Möchten auch die Borftellungen der evangeliichen deutschen Chriftenheit bei dem die Edinburger Beltmiffions tonfereng fortfependen Romitee von Erfolg fein zur Beeinfluffung ber angelfächfisch ameritanischen Staatsmanner.

#### 

#### Die Deutschen Westungarus.

Bon Stephan Gifenftadt, Rismarton (Ungarn).

iner der wenigen Lichtblide in der tieftraurigen Baffenstillstandszeit war das Wiederenwachen doutschen Selbstbewußtjeins in Ungarn. Kaum hätte jemand mehr gehofft, daß es viele Germanen im Lande gabe, die sich noch als solche fühlten. Jedes Jahr fielen eine große Anzahl Absich noch als solche fühlten. Jedes Jahr fielen eine große Anzahl Abtrünniger ab, änderten jogar gegen Erlag von einer Krone den alten Familiennamen und legten hilfreiche Hand von einer Krone den alten Familiennamen und legten hilfreiche Hand an, wenn es galt, die Stammesgenossen zu bedrücken. Außer in Siebendürgen gab es nizgends mehr deutsche Schulen, während sich Serben und Rumänen einer verhältnismäßig noch erheblichen Anzahl von Lehranstalten erfreuen konnten. Die Knebelung der Deutschen trieb oft köstliche Blüten. So dat zum Beispiel ein Bauer, Briese an ihn nicht mit Johann Waher, sondern mit "Mayer János" zu adressieren, da ihm sonst die Post die Briese nicht zusielle, mit der Begründung, es gäbe im Orte niemanden, der den Familiennamen Johann und den Taufnamen Mayer trage. Die Ungarn sehen den Taufnamen nach.

Seit dem Ausbruche der Revolution rührten sich die ungarischen Deutschen selbst in solchen abgelegenen Winteln, in denen man kaun

Deutschen selbst in solden abgelegenen Winteln, in benen man taum mehr einen sich zum Germanentum bekennenben Mann vermutet hatte. Leiber bilben nur die westungarischen Deutschen eine ge chlossene Masse, in der nur wenige kroatische Ansiedlungen eingesprengt Der nördlichste Buntt bieses Gebietes ift bie Stadt Bregburg, die aber den Tichechen von der Entente entgegen den Grundsagen der

Gelbstbestimmung jugesprochen murbe.

Die Teutschen Westungarns gliedern sich in die Stämme der Deanzen und heibbauern. Die ersteren bewohnen die Bezirte Deben burg, Eisen stadt, Eisen burg, Günz, St. Gotts hard und Riedling und zählen saste eine Vertelmillion Seelen, die ihr Ländchen auch die Heanzerei zu nennen psegen, welche schon in uralten Zeiten dicht besiedelt war, was aufgesundene Kulturstätten beweisen. Bei Dedenburg auf dem Burgstall Berge decke man eine der größten Ansiedlungen aus der sogenannten Hallstätter Zeitepoche auf. Wenige Jahrzehnte vor Christi branaen die Kömer ein sünf auf. Wenige Jahrzehnte vor Christi brangen die Römer ein, fünt Jahrhunderte später die Hunnen, die aber nach wenigen Jahren ben Ingentunverte spater die Hunnen, die aver nach wenigen Jahren den Oftgoten weichen mußten, worauf hundert Jahre jväter die Longobarden verschienen, aber schon im Jahre 568 von den Avaren verdrängt wurden. Als diese Ende des achten Jahrhunderts von den Franken besiegt wurden, begann eine neue Nera für das Land, das nun samt dem Gebiete des heutigen Niederösterreichs zur Ostmark wurde. Karl der Erosse verpflanzte zahlreiche Familien aus Franken und Babern der Erosse die in dem reichen Lande bald zu Wohlstand gelangten. Alte Urkunden haben und so mauchen Namen der damaligen deutschen Urfunden haben uns so manchen Namen der damaligen deutschen Kulturträger erhalten, darunter Wellehelm, Erimbert, Albgar, Deots Kulturträger erhalten, barunter weuegeim, Stimbett, atogat, Dalpald, Gunther, Amalrich, Obolrich, Megingoz, Arfried, Delmwin, Berchtold u. a. Zu den ältesten Ortichaften zählen Debenburg, Guns, Goberadorf. Binkafeld. Gaas, deren alte Namen Odinburch, Guntio, Kobersborf, Bintafeld, Gaas, beren alte Namen Obinburch, Guntio, Kumpoldesborf, Peinitaha und Kais lauteten. In den letten Jahrzehnten mar es nicht gestattet, die beutschen Namen zu gebrauchen, und die gebildeten Deutschen selbst benüßen sie nicht einmal mehr unter-einander, ja nach und nach gewöhnten sich selbst die Deutschen Desterreichs nur mehr von Copron, Kofzeg, Kismarton, d. i. Debenburg,

Buns, Eisenstadt, zu sprechen.
Die Herrschaft ber Franken machte sich in ihren Nachwirfungen bis auf die Gegenwart bemerkbar, z. B. in der Art der Pflege der obstittagenden Sträucher und Bäume, die noch nach uralten Gesehen

behandelt merben.

Alls die Ungarn ins Land einbrachen, zogen sich die Seanzen aus ben Ebenen ins Bergland zurud, das sowohl die berittenen Scharen ber gliatischen Horben mieden, als auch die ofter in Ungarn einrudenben faiferlichen Beere. Aus dem benachbarten Deutschen Reiche blieben Einwanderer nie aus und vor allem tamen folche ju Anfang bes elften und Mitte bes zwölften Jahrhunderts mahrend der Regierungszeit ber und Mitte des zwölften Jahrhunderts während der Regierungszeit der Könige Stehhan und Gehja und unter Béla ins Land, als die Mongolen im Jahre 1241 das Reich arg verwüstet hatten. Der gewaltige Zustrom von Deutschen in der Zeit von 1740 bis 1790 unter der Regierung Maria Theresias und Josephs U. richtete sich sast gönzlich nach Südostungarn. Während des Zeitraumes von 1074 dis 1655 gehorchten die Lande sechsmal der Oberherrschaft Riederösterreichs und Steiermarks. Die Türkennot schlug der Heimat unserer Heanzen wohlschwere Wunden, aber als echte Deutsche hielten sie durch dis auf unsere Tage, die ihnen nach tausendjährigem schweren Druck ein Wiedererwachen in geistiger Beziehung bringen dürste. Wateriell waren sie nie schlecht gestellt; ber sette Boben und das milbe Klima gestatteten reiche Ernten. Seit ben Einfällen der Osmanen, die sich namentlich an den Mauern von Güns derart die Schädel einrannten, daß sie die geplante Belagerung Wiens ausgaben, hatten die Heanzen an Feinden nur im Jahre 1809 die Franzosen im Lande gesehen und 1849 rausten dort ein wenig Bruder Ungar und Schwood. Wei Sankt Gotthard ward 1864 sener berühmte Sieg über die Osmanen ersochen, an den das Gebet des schneidigen Generals Sport erinnert: "Herr, wenn du und Christen nicht helsen willt, so hilf wenigstens den Türkenhunden uncht und du sollst deine Freud' haben."

Ueber die Derkunft des Ramens Heanzen sind die

leber die Herkunst des Ramens heanzen sind die Anstalten der hiehreiter geteilt. Die einem glauben, daß er nach dem unächtigen Grasen Heinrich (Heinz) von Gissing so lautet, der lange Beit die Eegend beherrschte, oder nach Henzo dem Herrn von Schladming, nach welchem der Bezirt Henconia geheißen haben soll. Geschichtsforscher Schwicker meint, daß der Name von Kaiser Heinrich III. stammt, der von 1042—1045 dreimal gegen die Ungarn tämpste. Andere wieder versichern, Heanz mahne an "jeht", das hier hiazat oder hiaz heißt. Es cristiert eine scherzhafte Sage, daß die ausgebotenen Landsstumsler des Kreises Dedenburg und Eisenburg ihren Abmarsch zur Schlacht von St. Gotthard absichtlich verzögerten und erst als die Sache schon glüdlich verlausen war, ankamen und ihr Ansührer melbete "hianz sein wo der".

Jur Schlacht von St. Gotthard absichtlich verzögerten und erst als die Sache schon glücklich verlausen war, ankamen und ihr Anführer melbete "hianz sei me do".

Dinz sull angeblich im Mittelalter "Grenzbewohner" bedeutet haben, aber Johannes Ebenspanger will beweisen, daß "Danse", als damalige Bezeichnung für ein Trutz und Schutbündnis, mit Heanz zu vergleichen sei, da die Bewohner gezwungen waren, zur gegenseitigen Unterstützung einen Bund zu schließen. Bei der Aufnahme in eine solche Vereinigung wurden die Reuausgenommenen bei fröhlichem Welage gehänselt, also gehanzt, weshalb solche Reulinge Hansen, Dänzer der Dinzer hießen. In einem Restrohschen Stüde sommt der Ausdruck aushienzen vor in der Bedeutung neden, verspotten. Heigt auch der Aufzug in Bergwerken und Deinzlbans eine Vorrichtung für den Bötticher, ebenso werden Waldbienen Heinzen genannt, endlich wären noch die Peinzlmännichen zu nennen. Am richtigsten durfte die Abseitung von dem erwähnten Henzo von Güssing sein, der Westungarn Witte des dreizehnten Jahrhunderts sast wie ein souveräner Verricher regierte und auch die Stadt Güns gründete; da mag man alle seine Untertanen Henzos, d. h. Heinzens Leute genannt haben. Die Umswohner von Güns nennt man scherzweise Rummhcanzen und sie sollen die unversällichten wahren Heanzen seute genannt haben. Die Umswohner von Güns nennt man scherzweise Rummhcanzen und sie solltwes gebrauchen, wovon das Kleidungsstüd einen verdähtigen Glanz erhält. In der Umgebung des Vintasslusse sindes einen verdähtigen Glanz erhält. In der Umgebung des Vintasslusses in nieder nach die Gebuldheanzen, die angeblich gute Kerle sein sollen, dagegen die kohengeroben St. Gottharder und Güssinger als Kohenheanzen bekannt. sind. Bestüch des Sprechens alzentuierte Borte gern wiederholen.

Die Heanzen haben manchen berühmten Wann hervorgebracht, darzunter den Aber an der Genapanisten Toles S. a. h.n. der an der Grenze im nieders

Die Heanzen haben manchen berühmten Mann hervorgebracht, darunter den Komponisten Joses da byn, der an der Grenze im niederösterreichischen Dorfe Rohrau zur Welt sam und im heanzischen Eisenstadt als Hofmussier Schrikten Staterhäpt einen großen Teil seines Lebens verbrachte und auch dort begraben ist. Franz Liszt, der weltbekannte Komponist, stammt aus dem Dorfe Raiding bei Dedenburg. Der Historien- und Korträtmaler Heinrich von Angeli aus Dedenburg durste den Kaiser Wilhelm und die Königin Bistoria von Engsland absonterseien. Die medizinische Kortyphäe Joses hyrt i wurde 1811 Am Berg, einer Rachbargemeinde von Eisenstadt, geboren und gilt als der bedeutendste deutsche Anatom. Die Autoren Wilhelm Fischer und Leopold Key, der Maler Dorfmeister, der Ratursorscher Kitaibel, der Jurist Baul Possmann, die Krediger Johann Michael Schwarz und Weinhofer sind Heanzen. Der tapsere Feldzeugmeister Bene det, der durch sein Schachtenungslich dei Königräß zu trauriger Berühmtheit gelangte, ist ein Dedenburger Kind. Im dortigen Museum werden auch seine Isos an seine Frau gesendeten, seine verzweiselte Stimmung widerspiegelnden Feldpostbriese verwahrt.

Die Heanzen geben einen derben Menschasslag ab, der sich Die Beanzen haben manden berühmten Mann hervorgebracht, bar-

aweiselte Stimmung widerspiegelnden Feldpostbriese verwahrt.

Die Heanzen geben einen derben Menschenschlag ab, der sich durch förperliche Vorzüge gerade nicht auszeichnet, was man am meisten an den Frauen beodachten kann. Blonder und brünetter Typus dürsten sich bei den Heanzen die Wage halten. Die Frauen arbeiten schwer und altern rasch. Die Männer huldigen viel zu eifrig dem Weingenusse, den leider auch die Frauen nicht verschmäßen. Während des Krieges hörte man immer wieder den Trost: "Ein Glück noch, daß wir genug Wein haben," doch sehlte es den Bauern an nichts; die Grenzbewohner wurden zu waghalsigen Schwugglern, um ihre Lebensmittel in Wien im Scheichhaubel zu verwerten. Eine gute Eigenschaft hatten sie aber doch, sie pantschten die Milch nicht und verfälsigten nicht die Lebensmittel. In Debenburg waren die Auslagesenster der Wursthändler Lebensmittel. In Debenburg waren die Auslagefenster der Burfthändler ftets gespidt voll, wie es überhaupt in Ungarn teinen Mangel, wohl aber grenzenlose Teuerung gab und ber Handel in Judenhanden vereinigt ift. (Coluf folgt.)

1) Spottende Bezeichnung für ben Deutschen in Ungarn.

#### Bom Büchertisch.

Heinrich Federers sechs lesten Herberbändchen: Der Fürchtemacher, Das Wunder in Holzschuhen, Patria!, Eine Nacht in den Abruzzen, In Franzens Poetenstube, Gebt mir meine Wildnis wieder!, hat der Berlag eine neue vornehme Ausmachung zuteil werden lassen, indem er be schwagen in Leinwand gebundenen Büchelchen einem starten Kartonkaften mit dem Wildnis des Versassens (Plaketie) einordnete — gewiß für viele eine gern zu Erscherkzwecken auszuwertende willkommene Gabe.

E. M. Hamann.

Bildnis des Berfasser (Plakette) einordnete — gewin zur viese eine gezig Ecschentzwecken auszuwertende willtommene Gade. E.M. Hamann.

M. Herbert. Stizze den E.M. Hamann, Scheinfeld in Mittelstranken. Truck und Berlag den Joseph Dab be l in Regensdurg. Preis 20 Pl. In der Einleitung sagt die Berfasserin, über M. herbert schreiben, sei schwerzeichen müßte, weil man mit dieser Reichbegnadeten wenigstens in etwa wissensderwandt sein müßte, um sie einigermaßen zureichend würdigen zu können. Nachdem aber dei der Berfasserin diese Voraussetzung nicht nur "in etwa" vorliegt, sondern in einem Maße, die sie besähigte, den künstlerischen, so wird man dieser Fährerin um so williger und mit um so gewierem geistigen Gewinn solgen. Auch die zahlreichen Mitglieder der Habertellen, so wird man dieser Fährerin um so williger und mit um so gewierem geistigen Gewinn solgen. Auch die zahlreichen Mitglieder der Habertellen Dichtungen erneut zum Bewußtein und Genöße der Herbertschen Dichtungen erneut zum Bewußtein und Genüß und vielleicht zu tieserem Berstehen dringt. Namentlich der die dellen, woch allzweielen, welchen durch diese eindringliche, überzeugende Würdigung des Letensganges und des Gesamtschassen. Ammentlich der die dellen, woch allzweielen, welchen durch diese eindringliche, überzeugende Würdigung des Letensganges und des Gesamtschassen. Derberts der Eintritt in ihre Gemeinde dermittelt werden soll. Ihnen allen sei das Egistschaus des Wertschaussen sein sein kenn sie den Seiner Feinstellung der Berfassen, als die meisten wissen auch ahnen. Dieser Feistsellung der Berfasser von der Vollendung des 80. Lebensjahres am 20. Junt ihre Eliadwünsche darbeiter auch Bollendung des 60. Lebensjahres am 20. Junt ihre Eliadwünsche darbeiter darbereit eingedent sein, wenn sie der Dickerin zur Bollendung des 60. Lebensjahres am 20. Junt ihre Eliadwünsche darbeiter der der eingebent sein, wenn sie der Dickerin der Vollendung des 60. Lebensjahres am 20. Junt ihre

Sliakrinschen. Dr. L. Ernst.

Dskar Döring: Das Tageduch des Königs. Universal: BerI ag München. geb 8.20 A. — Der "König" ist Ludwig II. von Bayern,
in dessen Seele und ganzes inneres Leden der Bersalscheft, selftberständlich gestützt auf geschichtliche und biographische Taltäcklicheit, mit
feinster phohologischer Kunst versentte. Warum das Buch, das nun
innerhald sehr turzer zeit die 12. Auslage erreichte, von der Versezentur
während des Krieges deschlagnahmt wurde, ist schwer verständlich, denn
es zeugt ganz und gar von edlem Tatt umsichtiger Zurückhaltung. Kein
Munder wahrlich, daß gerade jetz Tausende von Händen verlangend
darnach greisen, spricht doch aus der Darstellung ein echter Versteber, ein
aartsinniger Dichter und Menschenliebhaber, ein Lebenskenner und darum
Kedendejaher, dem es vordehalten war, in die letzten Tiesen eines hochbegabten, aber kranken und durch ungezählte Vordedingungen mählich
einem erschütternden Schickal ausgelieserten Geistes zu dringen. Die
Widmung: "In Verehrung sur ihn geschrieben, seinem Gedächtnis geweiht!" gibt dem Buche don dornherein jenen schwingenden Ton, den es
bis ans Ende sestzuhalten weiß und dem kein Mitsühlender wird widerstehen mögen. fteben mögen. E. M. Hamann.

bis ans Ende seste dem König. Opera mea Regi. Pl. A. Betrachtungspuntte zur Beiligung des Tagewerkes im Schimmer des ewigen Lichtes. I. Band. Tag um Tag. In Betbindung mit einer Anzahl Welt: und Ordensgeistlichen herausgegeben von Oskar Gageur. 12 Geste. Preis des Einzelheftes 30 Pl. mit übl. Teuerungszuschlag. In eleg. Karton 5.50 A. Berlagsbuchhandlung Karl Ohlinger, Merzantheim. Durch die Ocrausgabe dieses trefslichen Werkes hat Gageur, Stadtpfarrer in Mergentheim, eine Lücke in der alzeitschen Literatur ausgesüllt. Schon längst vernige Wetrachtungsdungsdun, das in übersichtlicher Anordenung kernige Betrachtungsdungsdun, das in übersichtlicher Anordenung kernige Betrachtungsdungsdund, das in übersichtlicher Anordenung kernige Betrachtungsdundsdungslichten mit furzen Erläuterungen herausstellt. Der vorliegende erste Band besteht aus 12 Einzelheften mit je etwa 30/40 Seiten. Für die einzelnen Wochentage sinden sich die erste Beziehung zu den Forderungen und Bedürsnissen der keigliöß-sittlichen Lebens der Gegenwart. Die einzelnen Abschriftlich es Wertes behandeln solgende Stosse: Beten und Arbeiten — Du und die anderen — Wind und Weiter — Ruben und Arbeiten — Du und die anderen — Wind wind Weiter, Spaziergängen geden sie konden ins Gebetbuch. Aus Filiolagungen, Reisen, Spaziergängen geden sie kreigtstizzen, zum Berschnlich embschlen sich die Heste dem ker Verlag anschlieden vollegen in Verlagest des kandens zu des Verlages der Verlages d

METTAETALES EXTROCROTARIO (CONTRETE EL EL ESTATA DE CONTRETA DE CONTRETA DE CONTRETA DE CONTRETA DE LA CONTRETA Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim

#### Bühnen- und Mufikrundican.

Ratisnalizeater. Die Ferien, deren Berlegung durch die politichen Zuftände in der ehemaligen Alterepublik notwendig geworden, sind vorüder und mit dem "Freischist" dat das Rationalizeater seine kinstleriche Lätigkeit wieder ausgenommen. Das auch von uns bekämpste Projekt eines Riesenkinos als gelbschaffenden Rebenderteds hat so viele Gegner gefunden, das gelbschäffenden Rebendetreds hat so viele Gegner gefunden, das seinen Berwirtlichung nicht seines wurden, der einen Kindigen Reftaurationsbetried ausgeschlen wurden, draucht der Auft keinen Eintrag zu irnn. Run hat sich auch der Aunft keinen Eintrag zu irnn. Run hat sich auch der Aunft keinen Eintrag zu irnn. Run hat sich auch der Aunft keinen Eintrag zu irnn. Aun hat sich auch der Aund der Rukun sit der ehe maligen Hofbühren der Keinerung zugestimmt, den Betried der K Aacht ung des Krinzregententheaters auf das ganze Jahr zu erweitern unter der Boraussesung, daß die Stadt München außer dem schon augescheferten Zuschuss, das die Stadt München außer dem schon augescheferten Zuschus, das die Stadt München außer dem schon augescheferten Zuschus, das die Stadt München außer dem schon augescheferten Auschus best der Stadt zur Kachtlume und den Kosten der verschafte noch die Sprecher der verschiedenen Fehlbetrag von 100 000 Mart übernimmt. Der Antrag sand einstimmige Annahme. In der Aushrage hoben die Sprecher der berfählebenen Farteien berbort, daß mehr als schüese den bertieften Schäcken der Beitelen der Stadt Minchen set, die Kunchtlus der Britiser den bertieften Schäcken der Stadt Minchen set, die Kunchtlus der Mittelsbacker gewesen, zu übernehmen. Eindringlich wurde betont, daß hier mitzwirten eine besondere Pflügt der Eindrugt wurden setzen, daß bie Webernen ausgeschalten konden setzen der Stadt Minchen set, die Aus die hohen Antrage maße der Kunchtlussen der Früheren Ziellen Krassen der Kunchtlussen der Früheren Ziellen Krassen der Früheren Beiteung einer Zensur fab und dies die hohen derstungen misse der Kunklertates fallend betrachtete. Heren dasselben kantl

Rammerspiele. Ein etwas stilloser Abend: eine japanisch herausgepuste Harletinabe eines deutschen Aestheten, eine französische Satire in Simplizissimusmanier und Restrohlchen, eine französische Harm. losigleit. Man dentt fast an die Zeiten, da Direktor Faldenderg mit den anderen "Elsscherscher" das Brettl "deredelte". Das ist längt den vorbei, glücklicherweisel "Die Buhe" von Medaad das dem Zaubertheater des Herrn Frz. Blei) ist ein ganz netter Situationssicherz, man trippelte recht komisch und der japanische Rahmen gab hübsche Bilder. Die tragische Posse von Courteline hat man vor Jahren im Schausselhauß gesehen. Marlé, Forker Larrinaga, Martini sanden die gallische Leichtigkeit, die der Karser Gerichtsszene früher sehlte. Sin Berteidiger wird mitten im Prozeß zum Staatsanwalt ernannt und in aalglatier Berwandlungskähigkeit verdammt er, was er früher verteidigt. Eine bitterböse Satire auf das hohle Kathos einer gesinnungslosen Abvosatenrabulistist, auf eine Rechtspsichslieb ist von dem augenblicklichen Stand der politischen Wetterschaus. Gegen diese ähende Schärfe wirkt wie zahmes Geplänkel Restrohs Satire "Die schliem men Kuber", die zeigt, wie ein Schulmeister aus Angst vor dem Brotherrn den unsähigsten Schüler mit einem Preise bedeutt; und der Rest ist biedermeierliche "Kosse mit Gesang".

Berfciedenes aus aller Belt. Der in München verftorbene Stiftspropft von hecher hat auch als Dichter eine erfolgreiche Tätigkeit entfaltet. Durch die Reubichtung der "Kreuzesschule" hat er ein Berk geschaffen, das auf der Baffionsbuhne von Oberammergau Eindrücke hinterließ, die an Stärke hinter denjenigen des eigentlichen altehr-

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Unsere Gegenvorschläge in Versailles — Das Programm der neuen bayerischen Regierung — Gestaltung der heimischen Grossindustrie.

Die schweren Besorgnisse und Bedenken der deutschen Finansund Wirtschaftskreise gegenüber den deutschen Gegenvorschlägen auf den Friedensvertragsentwurf bleiben unvermindert gross, namentlich die Befürchtung, dass hierbei die Grenzen der Möglichkeiten, vornehmlich in finanzieller Hinsicht überschritten sind. Das Zugeständnis von 100 Milliarden Mark in Gold bedeutet sicherlich eine Ueberraschung, wenn wir uns klar sind, dass dieser Betrag, gemessen nach dem jetzigen Kursstand der deutschen Markwährung, den Gegenwert von 400-500 Milliarden Mark Papiergeld darstellt. Dabei bleibt ungeklärt, ob und wie weit die Entente ihre tausendfachen Wirtschaftschen Privateigentgen, das Meistbegünstigungssystem auf die Basis der Gegenseitigkeit zu stellen, ferner die versuchten Aktionen gegen unsere binnenländischen Verkehrswege, die Rechte des deutschen Privateigentums im feindlichen Auslande, besonders im Ueberseeverkehr, die Giltigkeitsdauer der Patente, die Naturallieferungen von Kohle, Chemikalien, die vollständige Auslieferung des Luft und Kabelwesens, um nur einzelne der zahllosen "Todesurteile des deutschen Wirtschaftslebens" heraussugreifen — dieses alles bleibt ungeklärt. Clemence aus Antwort auf die bezüglich der Wirtschaftsbedingungen deutscherseits eingereichten Noten übertrifft an Zynismus

# **Bad-Nauheim**

Hessisches Staatsbad. — Ausserhalb des besetzen Gebiets und der neutralen Zone gelegen.

Am Taunus bei Frankfurt am Main — Sommer- und Winterkurbetrieb. Hervorragende Heilerfolge bei Herzkrankheiten, beginnender Arterienverkalkung, Muskel- und Gelenkrheumstismus, Gloht, Rückenmarks-, Frauen- und Nerventeiden.

– Sāmtilohs neuzeltlichs Kurmittel –

Herrliche Park- und Waldspaziergänge. Man fordere die neueste Auskunftsschrift C. 92 vom "Geschäftsnimmer Kurhaus Bad-Nauhelm".

alles, was seither einem Kulturvolk geboten wurde. Ohne Widerhall blieb bis jetzt das ziffernmässig belegte Wort des deutschen Finanzkommissars und Friedensbevollmächtigten, Grossindustriellen Arnhold: "Lässt man uns arbeiten, versorgt man uns mit Geldmitteln und Rohstoffen, so werden wir in ungefähr fünzig Jahren unsere Schuld auf Heller und Pfennig abtragen". Vielleicht bringen doch noch in zwölfter Stunde die mündlichen Verhandlungen das zuwege, was der Notenwechsel nicht erreichte. Die Ententedemonstrationen zur weiteren Besetzung des deutschen Gebietes wurden an den Börsen weniger beachtet, als die neuerlichen Blokade-Einschränkungen. Zu diesen zählt die Aufbebung der bisher von der Entente, sogar von Frankreich begünstigten Einfuhr französischer und elsässischer Waren; neben Lebensmitteln anch Textil- und Fabrikationsprodukte der verschiedenen Sparten.

Neben den schweren Bedenken gegen das 100 Milliarden-Goldangebot und den Zweifeln über Verständigungsmöglichkeit in der Friedensfrage überhaupt beeinflussten unsere Effektenmärkte die weiteren Rückgänge des Markkurses im Auslande und die Loslösungsbestrebungen in Hannover, der Pfalz und im Rhein-lande. Immerhin konnte sich der stark abgeschwächte Kurs für Kriegsanleihe prozentweise erhöhen, namentlich nachdem es der Reichsbank gelungen ist, durch natürliche Massnahmen über Stückelieferung, Aufnahmekonsortium und dergleichen dem Markt der Kriegsanleihen die schon längst notwendige erhöhte Beachtung zu schenken. Auch die inländischen Werte, so die bayerischen Anleihen erfuhren gegenüber dem Vormonat empfindsame Rückgänge, vornehmlich unter der Nachwirkung der jetzt ziffernmässig belegten grossen finanziellen Schäden aus der Zeit der Räterepublik und der Spartakusherrschaft. Besteht auch nach Auslassungen des offiziellen Bamberger Organes der Staatsregierung kein Anlass, die bayerischen Finanzverhältnisse ungünstiger als die der anderen Bundesstaaten verhältnisse ungünstiger als die der anderen Bundesstaaten zu beutteilen, so wird man die scharfen Massnahmen verstehen, welche notwendig bleiben, um durch ernstliche und intensive Wiederaufnahme der werktätigen Arbeit, bei ununterbrochener Ruhe und Ordnung einigermassen aus diesem Wirtschaftszerfall herauszukommen. Aus diesem Grunde verfolgt man das von der neuen bayerischen Regierung aufgestellte Programm der Wirtschafts- und Sozialpolitik mit besonderem Interesse. Namentlich die Pläne der Inangriffnahme der Gemeinwirtschaft für die im bayerischen Staatsgebiet gelegenen Bergwerke und zur Herstellung von elektrischer Energie dienenden Wasserkräfte — zum Ausbau des Walchensee-Kraftwerkes und des Bayernwerkes wurde bereits ein Kredit von 250 Millionen Mark be-Bayernwerkes wurde bereits ein Kredit von 250 Millionen Mark bewilligt - verdienen hierbei Erwähnung. Das allseitige Vertrauen in die neuen Leiter der hierbei in Betracht kommenden Ministerien: für Finanzen, der namentlich den Lesern der "A. R." wohlbekannte seitherige Regierungsdirektor Speck, für Handel und Industrie der vorzügliche Organisator Regierungsrat Hamm, berechtigt auch zu guten Erwartungen.

Dass jedoch zu keinerlei Optimismus in diesen Tagen Anlass besteht, bekundet ausser dem charakteristischen Verlauf der Ententeverhandlungen mit den seitherigen österreich-ungarischen Staaten vor allem die Gestaltung unserer Gesamtindustrie, welche in-folge der Rohstoffnot und Arbeiterschwierigkeiten zu fortgesetzten Stilllegungen oder zu ruinösem, verlustbringendem Weitervegetieren verurteilt ist: Daimler Motoren, Friedrich Krupp, Deutsch-Luxemburger Bergwerk, Donnersmarckhütte sind einzelne solcher Beispiele.

M. Weber.

Solug bes rebaftionellen Teiles.

## Den Aufbau der deutschen Zu

vom christlichen Standpunkt aus stark zu beeinflussen, dürfte eine wichtige und dankbare Aufgabe aller bürgerlichen Kreise, vor allem der gebildeten Katholiken sein. Wer die "Allgemeine Rundschau" im Inlande und Auslande immer weiterverbreiten hilft und ihr neue Abonnenten zuführt, arbeitet in diesem Sinne. Alle Postanstalten nehmen für das 2. Quartal (April-Juni) noch jederzeit Bestellungen entgegen. Bezugspreis Mk. 3.90. Die erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

#### Berlagsanstalt Throlia, Junsbrud-Wien-Münden.

hermann Bahr

Fermannt Bahr

Tagebücher I (1917) 80 (252 S.), geb. Mk. 10.56.

Tagebücher 2 (1918) 80 (306 S.), geb. Mk. 12.—

Bahrs Tagebücher bieten nie den Alltag im Stanbgewand, sondern durchsonnt und berklärt durch llederzeitsliches, Grundfäsliches, Welentliches.

("Der Sammler", Beilage der "Minchen-Augsdurger Abendzeitung", München.)

Ein Tagebuch so ganz anders wie sonst Tagedücher sind. Boll Beziehungen zu den große: Ereignissen um uns der. Taneden sinde. Woll Beziehungen an vergangene Tage. Bor allem bören wir, was den Zeitmenschen bewegt.

Weister Schiemerungen an vergangene von Ella Triednigg.

Bo (206 S.). Seh. Mk. 5.—, geb. Mk. 7.—

Ein reises Talent von glücklicher Klarheit und Bertiestheit der Lebensanschauung, Phantasie und Gestaltungskraft. Seine Stoffe greift es aus dem Beden, weiß eber auch Sonderwege zu sinden, sie zu geben und fünstlerisch auszuwerten, zu vertlären. Ein Mensch und Boet, der das geröfe kleine Leben in höherem Einne saft, liebt und lebet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, liebt und kebet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, liebt und bedet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, liebt und kebet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, liebt und kebet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, sieht und kebet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, sieht und elbet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, sieht und kebet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auf men fast, sieht und kebet, aber auch bestegt, sieht hinter weiß auch eines Stattenses.

Gr. Denald Floed.)

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen!

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen!

Internationale Berlagebuchhandlung "Weffie", Amfterdam (Holland), Marnigftraat 148 c. Ausländisches Sortiment. Empfehlenswerte Aldreffe für die Bestellung von ausländischen wissenschaftlichen Buchwerken.





Teil eines II. Erganzungsbandes (Nachen bis Spothef). Beitlich reichend bis Sommer 1914. M 7 .einen so reichen, sonst nirgend erreichbaren Wissensten stroßen Stoffille nur wenig mehr wird übernommen werden konnen), daß namentlich die Besitzer des hauptwertes sich durch ben Erwerd dies Teilbandes einen kaum genug zu schäenen Borteil sichern. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

manchen Freund und Leser unseres Blattes, der schon öfter aus gesprochenen Bitte zu willfahren und uns eine Anzahl

#### Probenummer-Adressen

einzuschicken. Für den einzelnen ist hiermit eine kleine Mühe verbunden, während der gemeinsamen Sa-che ein grosser Dienst erwiesen wird.

Digitized by Google

Der ruffische Terror darf nicht wiederkehren!

# Auf in das Wehrreaiment München!

Reichswehrgebührniffe. Spätere Uebernahme in Die Reichswehr.

Werbestellen bei jedem Polizeiamt.

| Aktiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bilanz vom                                           | 31. Dezember 1918. Passiva. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Inventar Kasse, Reichs und Not Wechsel Wertpapiere und Sci tragungen Schuldner GuthabenbelBanken. Zins- und Annui- tätenrückstände Zinsen und Annui- täten fällig am 1. Januar 1919 Hypotheken-Dariehen Hiervon im Hypoth- eingetragen Kommunal-Darlehen, getragen Hierzu A 50009 — E Bankgebände Wertpapiere und Sch rungen des Beas fonds der Erben von Clema der Reise-Stiftung Reichsstempel auf er nicht ausgagebene pfandbriefe Zinsen aus Darlehen, 31. Dez. 1918 | huldbuch-Ein- 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16, | Aktien-Kapital              |

AL 534,781,781.06

534,080 21 17,778,371.12 827,143.90 8,780,665.66

Gewinn- und Verlust-Rechnung. Haben. 898,072 84 1,222,194.42 533,046.06 683,561.68 677,591.44 125,734.17 180,666.28

AL 28,907,148 18

A 28,907,148.18 Plalzische Hypothekenhank Ludwigshafen a. Rh., den 12. April 1919. In der heutigen Generalversammlung wurde die Dividende für d O.— für jede Aktie festgesetzt, welche vofort ausbezahlt werden. Jahr 1918 auf 9% Die Direktion. Ludwigshafen a. Rh., den 28. April 1919.



Soll.

echă.ftskost Aligemeine Unkosten

#### Hotel Strohhöfer

:: MÜNCHEN :: Zweigstr. 9 Tel. 53686

Feines Familienhotel; dem H. H. Klerus bestens empf. K. Kirche in direkter Nähe, Aller Komfort. Eleg. Zimmer von M. 1.50 an. Ia Ref. Besitzer: F. Schmidbauer.



A 584,781,781,06

#### 905 Geschäfts-Tagebuch "Glück auf"

mit Jahresabichluß bilbet eine böcht einfache und bod überficht-liche Buchführung für ben tleinen Sandwerter, Bauern, Raufmann, Sänbler ufw.

Das Einkommensteuergeses, die Warenumsahssteuer, beibe seine Buchsührung voraus. Auch für den lieinen Mann ift es wichtig, wenn er am Schluß des Jahres weiß, was er verdient und wie er steht.

Wit Anleitung und Muffer-vorlagen. Ineiner balben Stunbe ift jeber fein eigener Buchbalter.

Preise: Größe I Lanzleis Quart, fiets broschiert, 100 Seiten . R. 2.50 Größe II. Ranzleis Follo, halbeinmanb gebunden, 120 Seiten . . . M. 5.— Mußer, weich broschiert 50 &

Landsberger Berlags-Anftali M. Renmeber, Landsberg a. 2.

Wieberbertäufer gefucht! \_\_\_\_\_

#### Der Sozialismus

Eine Untersuchung f. Grund-lagen u. f. Durchführbart, von Biktor Cathrein S. J. 24 u. 25. Tauf. Rart. # 10.40,

"Unter ben jablreichen Ber-"Unter den aahlreichen Bereien fider den Gozalismus nimmt das von Cachrein unfreitig den erften Kang ein ..." (Kreis- u. Gemeindeverwitz., Berlin 1911, Kr. 2.)
Bom gleichen Berfasserien Hang ein Geschensekratien Herling der Derfein Latheit Sejtaldemokratien feint der Datheit Sejtaldemokratien feint 6.—16. Lausend. 30 Ph.

Verlag v. Berder, Freiburg L. B.

# Aus

Erlebniffe und Erinnerungen von Jon Svensson (Nonni). Geb. M. 1.50.

Geb. A 1.50.

"Benn "Nonni' von Jsland erzählt, da horcht eine weite Gemeinbe, jung und alt gespannt auf, benn fle weiß: Her forigt ein Sohn der John her für spricht ein Sohn der die berühnten Sagainfel, den nicht nur die seinende Liebe num fernen Eiland, den auch Begadung zum Dichter machte. Dies Bändchen ift wiederum eines der fönlichen Ronnibitier, aus denen so viel flarer, liebenswürdiger Geift lutere, liebenswürdiger Geift luteren, tiebenswürdiger Geift luter eines, tiefes Gemütspricht und die zugleich ein außerordentlich gervinnendes, ammutiges Erzähltalent der unden. Es sei belanders zur gemeinsamen Kamilienlestüre bert, empf." G. R. Hannan.

Bom gleich.". Berfaffer: Ponni. Erlebtiffe eines jungen Feldubers, von ihm felbit ergablt. 5. u. 6. Aufi. Geb. A. 5.60.

Connentage. Rount's Jugenberlebniffe auf Island. 8. u. 4. Aufl. Geb A. 5.40.

Verlag Herder, Freiburg L B

# Schreibmaschinen

und erbitte System und Preis-angabe mit Schriftproben: Ludwig, Neisse, Breslaverstresse 24.

#### Chorrock u.Ta

auch getrag., eb. b. Befallenen, wird von zwei bebürftigen, ig. Theologen, Ariegeteil: b. nieberen bl. Beiben fieben um mäßigen Breis an kanfen gesucht. Angeb. erb. unt. A. M. 19401 a.b. Geschille ftelle ber Allgem. Runt

# Wer Kirdenheizungen

#### raid and ani

einrichten will, berlange heute fon Borfcläge von der burch ihr Spezialfystem bekannten

Alteken beutschen Seizungsfirma Theol. Mahr Söine Accen 7.

brieflichen Verkehr, Gedankenaus-Wer tausch usw. wünscht oder Korrespondenzzur Anbahnung einer christlichen Ehe anstrebt, kann in der "Allgemeinen Rundschau" nach den bisherigen Erfahrungen auf zahlreiche Briefe rechnen.

# Deutsche Ban

Hauptsitz in Berlin

Brundvermögen und Rücklagen: 505 000 000 Mk.

im letzten Jahrzehnt [1908—1917] verteilte Dividenden: 12, 121/s, 121/s, 121/2, 121/2, 121/2, 10, 121/2, 121/2, 140/0.

Niederlassungen in Bayern:

# München-Nürnberg-Augsburg.

Verwaltung von Wertpapieren als offene Depots.

Sorgfältigste Vermögensverwaltung. Beratung in allen Vermögensangelegenheiten.

> Vermietung von Schrankfächern (Safes) in den für diesen Zweck besonders eingerichteten

#### Stahlkammern.

Aufbewahrung von geschlossenen Depots. Annahme von Bareinlagen zur Verzinsung. Konto-Korrent-Verkehr. An- und Verkauf von Wertpapieren.

Die Bank beobachtet über alle Vermögensangelegenheiten ihrer Kunden unbedingtes Stillschweigen gegen jedermann und gegen jede Behörde.

fille näheren Bedingungen werden en unseren Scholtern verobfolgt, auf Wunsch

Lenbachplatz 2 und Depositenkasse: Karlsstrasse 21. Postscheck-Konto: München Nr. 150.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt porm. G.7. Manz, Műnchen, Hofstatt 5 u. 6

abernimmt die Herstellung von Werken jeder Art, Dissertationen, Festschriften, Diplomen usm. und hält sich zur Uebernahme sämtlicher Buchdruck-aufträge auf das beste empfohlen.



Dresien Schelleistrasse hat allein Dresien Atama' Edelstraussiedern. Solche bleiben 10 Jahre schön u. kost. 30 cm lang 9 m., 35 cm 12 m., 40 cm 15 m., 45 cm 25 m., 50 cm 36 m., 55 cm 42 m., 60 cm 60 m., schmale Fe-dern, nur 15-20 cm breit kost. 1/2 m lg 3 m., 60 cm 6 m. Straussbaaris 25.36 m. Rether 1, 2, 4, 6 m. bis 60 m. Huthlumsa Karton voll 3, 5 n. 10 m.

Gendet ber "Allgemeinen Rundschau" aute Brobenummer = Abreffen.

Geh.Reg. Rat Prof. Dr. Erich Mards



Dr. S. Chumacher Drof. Dr. R. Cmend

In biefer Sammlung find neu erfchienen:

#### Rriegsausbruch

Eine Darftellung bon neutraler Seite an Band bes gefamten Aftenmaterials

Bon Dr. Ernft Sauerbeck

Gicheftet M. 12.—, gebunden M. 16.—.
Reues Tagblatt, Stuttgart: "In diesem Werf des Schweizer Geschichssorschaft die erste drauchdare fritische Zusammenstellung der Volumente vor, die von den detelitigten Regierungen über den Kriegsausdruch veröffentlicht worden sind. Es ist eine geschichtliche Darstellung von zwingender Beweisfraft, die zudem durch die gestsvolle, fünstlerisch annutende Stossvertlung und den gespsiegten Stil sich glatt und unterhaltend im dessen Sinne liest."

#### Die parlamentarische Rabinettsregierung.

Bon Professor Dr. 28. Sasbach

Beheftet M 13.20, gebunden M 16 .-

Belgetter A 13.20, gevonioen A 10.—. Der Berfasse behandelt hier, weit in die Bergangenheit zurückgreisend, die Entstehung einer Regierungsform, die, von England ausgehend, sich immer breiteren Voden erobert hat, und schlattungen nach ihrer jedesmaligen Entstehung und Sestaltungen nach ihrer jedesmaligen Entstehung und Eigenart. Das Wert vermittelt nicht nur unendlich reiche Velehrung, sondern erzieht auch zu politischem Denken.

#### Frankreich und das linke Rheinufer

Bon Geh. Rat Prof. Alons Schulte (Bonn)

Dr Michel (Bonn) in der Trierschen Landeszeitung: "Die erfie, allseitig befriedigende, ja vernichtende Abrechnung mit den franzöfischen Geschichtesseinschen, lieberpatrioten und Weltbeglüdern, die nach dem linten Recinuser schreien. Der gelehrte Bonner hiftarifer hat den Dant des Baterlandes verdient. Auch sein Wert ist eine gewonnene Schlacht."

Musführlich. Brofpett mit Subffriptions Bedingungen auf Bunich toftenlos burch jede Buchhandlung ober die

Deutsche Berlags-Anstalt in Stuttgart

### Literarischer Handweiser

Begründet von Frang Bulstamp und hermann Rump.

In neuer Folge herausgegeben von Lateinschulrektor a. D. Ernft M. Roloff ju Freiburg i. Br.

55. Jahrgang — 1919. Jährlich 12 Rummern M. 10.-

Kölnische Volkszeitung. 1918, Nr. 421: "Wir hossen, daß das katholische Volksich seiner Pflicht bewußt ist und das im Vertrauen auf seine Hilse begonnene Unternehmen aufs kräftigste unterstützt." (Pros. Dr. A. Kahle, Münster.)

Beitschrift für Sochschulpädagogik. Berlin-Halenice IX/4 1918, Ottober: "Beitumfassend, ein-ichließlich eines reichhaltigen Rachrichtendienstes, in ichteglich eines reingaltigen kachtenlieringen kachten erster Linie für Katholiken bestimmt, ohne konsssischen Schärfe, wahrt sie mit vornehmstem Ton das Bestreben, mehr positiven Inhalt zu geben als negativ dreinzusahren — ein Bestreben, dem gerade in Kreisen akademischer Stripturals und Oralliteratur noch recht viel Gutes zu wünschen ist."

#### Serberice Berlagshandlung zu Freiburg i.Br.

Durch alle Budhandlungen u Boftanftalten beziehbar.

# Bitte des Wehrregiments

Ausser Einrichtungsgegenständen zur Wohnlichmachung verwüsteten Quartiere benötige ich noch: Schachspiele, Dominospiele, Halma, Tischkegelbahnen, Kartenspiele, überhaupt Unterhaltungsspiele jeder Art für 25 Kompaanien und Batterien: ferner für Bewegungsspiele: Faustbälle, Tußbälle, Schleuderballe, Taburins usw. Ich beabsichtige, mich mit Mannschaften des Regiments an Leichtathletik-Wettkämpfen zu beteiligen.

Ich bitte jeden Einwohner, Firmen u. Vereine, mich durch Gaben zu unterstützen in dem Bestreben, den Mannschaften die Bereitschaftsstunden durch Spiele zu verkürzen.

Schließlich wäre ich für Schenkung von Rauchwaren und Unterhaltungslektüre (Bücher, illustr. Zeitschriften) besonders dankbar.

Anmelde- und Sammelstelle: St. Annaschule.

Egerber

Major z. D., Kommandeur.

"Sonntag ist's" ist unsere beste katholische Familienzeitschrift." Ersteiner Bote 14. Rov. 1917.

# "Sonntag

Cine Beiffchriff mit Milbern Berausgeber Dr. Alfone Beilmann Deilmann. Bornehme, glänzend illustrierte Familienzeitschrift. Alle 14 Tage erscheint auf den Sonntag ein Heft. vierteljährlich burch bie Boft frei ins hans & 8.81, im halbjahr & 6.62, ber gange Jahrgang & 18.24.

Biel und 3wed von "Countag ift's": Hel und Imer vollstimiligen fatholische Hamilienzeitschrift größen Stils. — Sorgfältige Auslese und Darbietung des Besten und Schönften aus Schristum und Aunstschried vollendeter Form. — Geistiger Zusammenschung aller Stände des Erwerbsledens und der Bildung auf dem Boden der atholischen Beitanschaung.

werdslebens und der Bildung auf dem Boden der tatholischen Weltanschauung.

Bas bietet "Sountag ist's"?
Spannende Originalromane und klassische Erzählungen der größten Meistersonntagsgedanken über Lebenssührung und Wege jum Elast. Prachtooll kluskrierte Aufläge über Länder und Boller, schone Landschaften und Städte, Sitten, Sedräuche und Trackten, alte und neue Bollstunk religiösen und welklichen Inhalts, geschmachoolle Wohnungskurchstungen und Hauserichte, Liere und Klaugenwelt, desondere Verrächtigung der mühlamen, segenschaften von Ausgericht, Liere und Klaugenwelt, desondere Verrächtungen. — Hauserschen Erzählungen. — Hauserschen Erzählungen. — Habischaften in der Verlächtliches: Kück, Wäsche, Handreit und "Berlagen Sie durch Positiarte Gratis-Brodeheft vom Verlag von "Sonntag ist's", Werdealtweise Künden, hofmannstrage 1.

Reeffeckliebeile über "Ennutag ist's".

abetlung Kinden, hofmannstraß ist's":

Teffe-Urteile über "Sonntag ist's":

St. Francici-Glöcslein, Jan. 1918: "Beltaus die schülte Hamilienzeitschift."

Kheintschies Sonntagsblatt. Hedr. "Sonntag ist's bedeutet sir miere katholische Kolles eine auf der höhe der vonzagende Lat, inssern erstmals für die bereiten Schicken des Kolles eine auf der höhe der deutigen Junivationstechnif sedende Zeitschen des Kolles eine auf der höhe der deutigen Junivationstechnif sedende Zeitschift geschaften ward, die in dieser Verstläge überhaupt nicht ihresgleichen dat. Der Indalt der einzelnen helt kannt von desen katholischen Schiftsellern und Schriftsellerinnen. Die dikliche Und ist geradezu verschweischen hat. Der Indalt der einzelnen seitstung ist geradezu verschwenderich, alles in seinkem Kunstruck ausgesährt."

Baftvalblatt für den katholischen Kleuns Ockserreichs. 1917, Ar. 2: "Jeder Prießer, der diese Zeitschung, ist geradezu ein katholischen Familien seiner Klaurgemeinde desens empfehlen."

Oberschlestige Volkszeitung. 19. Kat 1918: "Diese im desten Sinn moderne und wahrbatt vollstämliche fatholische Zeitschrift unterschelbet sich wohltnend von dem niellich erbaulichen Familienblatzschöber, wie man's so oft sindet."

Wärzburger katholische Sonntagsblatt. 27. Jan. 1918: "Im Herbie 1916 wurde sine neue illustrierte latholische Sonntagsblatt. 27. Jan. 1918: "Im Herbie 1916 wurde sine neue illustrierte latholische Sonntagsblatt. 27. Jan. 1918: "Im Geröfte 1916 wurde sine neue illustrierte latholische Sonntagsblatt. 27. Jan. 1918: "Im Geröfte 1916 wurde sine neue illustrierte latholische Sonntagsblatt. 27. Jan. 1918: "Im Geröfte 1916 wurde sine neue illustrierte latholische Sonntagsblatt. 27. Jan. 1918: "Im Geröfte 1916 wurde sine neue illustrierte latholische Sonntagsblatt. 2. Viol. 1917: "Wissen Sie des hat in Glügenber der Latholische Sonntagsblatter von St. Ortillen. 2. Viol. 1917: "Wissen Sie wissen Sie hat in Glügen Beinden war. Ind auch sonn der katholischen Ker.

Speben ericien:

# Seelsorger und

Beiträge zur zeitgemäßen Kinderseelsorge, von P. Abolf Chwala, Obl. M. I. 8°. 136 Seiten. Pres kart. Mt. 3.60, gbb. Mk. 5.25.

Der burch seine pastoral-iheologischen Schriften bekannte Berfasser behandelt in diesem nenen Werse bas gesannte Gebiet ber Ainberseelsorge. Es ist ein vortressliches Handburg für jeben Geelsorger, bas eine Fälle recht practischer An-regungen bietet. Auch Citern und Erziehern sehr zu enwysehlen.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen. A. Laumann's de Budhandlung, Dülmen i. 288.

#### Ratholische Staatsauffassung Rirche und Staat

Nach den prinzipiellen Grundlagen dargestellt von Dr. Heinrich Schrörs

Professor der kath. Theologie an der Universität Benn

8º (VIII u. 102 S.) # 3.20

Eine Schrift von aktuellster Bedeutung! Die Grun fragen über Wesen, Ursprung, Zweck und Grenze des Staates und der Staatsgewalt sowie über de Verhältnis zur Kirche sind auf Grund der ange kannten kirchlichen Lehre, aber gemeinverständlichesprochen. Eine solche zusammenfassende Destellung wurde bis jetzt vermisst.

Herdersche Verlagsbandlung zu Freiburg im Braispan

## Stimmen der Zci

Ratholische Monatschrift für das Seistesleb ber Gegenwart. 49. Jahrgang: 1918/1919

> Bierteljährlich MR. 4.50, Einzelbeft MR. 1.70

Die Beftellung tann burch bie Boft ober ben Buchanbel et Reitgemafter Juhalt bes Juni-Deftes:

Unfer Frankes Bolt. (M. Pribilla.)

Eine Patholifche freie Schulgemeinde? (B. Hugger.)

Der Protestantismus und bie Trennung von Rirche und Staat. Organifa-tionsfragen. Politische Wahlfragen. (M. Reich-

Subbhismus u. Meubnb:

bhismus. (St. v. Bortowsti.)

Der Dichter Freiligen und feine politifchen & Fenniniffe. (M. Stodman Befprechungen and bez dengefdichte.

Mifdan: Die Demokin Mafarhis. (J. Over mans) – R. Enden Sis ben Zusammenbruch. (P Reichmann.)

Derberige Berlagshandlung ju Freiburg im Brei



kommt des Harmoniu gang besongen.
Es ist in der
häuslichen Musti

ARMONIT d.König.d.Hansinstein HRMONIU solitei.jed.Haus.z.findi ARMONI m.edl.Orgelton v. 65

von Jederm, ohne 4stimmig spielbis Prachtkatalog umst Riols Maler, Hollief, F

# Allgemeine Hundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer dr. Armin Kausen

16. Jahrgang nr. 24

14. Juni 1919

#### Inhaltsangabe:

Die katholische Studentenschaft der begen. Die Besetung der Bischofsstühle von Met u. wart. von Univ. Prof. Dr. M. Meinert. Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frib Nienkemper.

Der dinamische verlauf der ruffischen Revolution 1917. von Dr. W. Zapadnik. Deutschlands Zukunft. Betrachtungen bei der Rückkehr aus der englischen Kriegs, gefangenschaft. von dr. hans Traugott Schorn.

Strafburg. Don friedr. Ritter von Lama. Die Schwalbe. Von heribert Schneider. M. herbert: frau Therese Keiter. Zum 20. Juni 1919. Von E. M. hamann. Die deutschen Westungarns. (Schluß.) von Stephan Eifenstadt.

vom Büchertisch.

Bühnen u. mufikschau. von Oberlaender. finanz, u. handelsichau. von m. Weber.

Digitized by Google

# Verlagsdirektion

Tatkräftiger, zielbewusster und energischer, in den besten Jahren stehender kath. Buchdruckerei- und Zeitungsfachmann, mit reichen, vielseitigen Erfahrungen und den modernsten Errungenschaften der Technik vertraut, langjähriger Leiter einer vornehmen G. m. b. H., bilanzsicher usw., aussergewöhnlich befähigt für das Inseraten- und Abonnementsgebiet, auf welchem er, nach eigenen Ideen arbeitend, glänzende Erfolge und entsprechende Gewinne erzielt, hervorragender Organisator, Kalkulator und Disponent sucht gelegentlich verantwortungsvollen, neuen, grösseren Wirkungskreis, am liebsten an einem bedeutenden kath. Zeitungsunternehmen. Freundliche Angebote befördert unter M. R. 1000 die Geschäftsstelle der "Allgemeinen Rundschau", München.

### Ein gutes Gedächtnis

ift eine unbedingte Notwendigkeit für Willen hat, sich ein gutes Gedüchtuis Sie, wenn Sie Ausbruch darauf erheben, anzueignen, kann zu biesem Ziel geitm Leben bo:wärts zu kommen — fei est laugen, wenn er hierzu unser Werk in geschächtlicher oder in "Gedächtnis-Aus-

gefellichaftlicher Begiehung. Gin gutes Ge. dächtnis führt Ihnen in jeber Lage 3hre Bor-teile flar bor Alugen, es berleiht Ihnen den Blidfüre Prattifche, gibt Ihnen Sicherheit und Selbftvertrauen im Gebrauch Ihres Wiffens, erwedt und bergrößert Ihre Intelligeng und Alrbeitefahigfeit,furg gefagt, es macht Sie gu dem Menichen, dem Erfolg im Leben beichieden ift.



bildung" benutt. — Das Buch ift aus der Bragis für die Pragis entstanden, es nuter-icheldet fich dadurch bor-Werken Diefer Urt. Wenn Sie es gründlich burchgearbeitet haben, durchgearbeitet haben, so wissen Sie es grindlig burchgearbeitet haben, so wie Sie jede Sache anfangen müssen, um sie zum Er-folge zu führen. — Berlangen Sie hente

noch unferen ausführ-lichen Profpett G 51.

Gin gutes Gebachtuis ift nun feines Die 3m wegs angeboren. Jeder, der nur ben toftenlos. Bufendung gefchieht bollftandig

Langenicheidt), Berlin-Bahnftrafe 29/30. Langenicheidtiche Berlagebuchhandlung (Brofeffor G.

## Dr. Wigger's Kurheim, Partenkirchen

Sanatorium = für innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erholungsbedürftige.

Schönster Sommeraufenthalt / Gute zeitgemässe Verpflegung / Auskunftsbuch

Ungestörter Dauerbetrieb



Geld gegen monatliche Rückblg, verleiht R. Calberarow, Hamburg 5. Tücktige Bermittler gefucht.

#### Pfälzische Bank Filiale München

Hauptgeschäft:

Tel. 55726 Neuhauserstrasse 6 Tel. 55726

#### Depositenkassen und Wechselstuben:

Reichenbachstr. 1 (am Viktualienmarkt) Telephon 21315. Prielmayerstr. 1 neben Café Arkadia Telephon 54133. Max Weberplatz 4 (Ecke Ismaningerstr.) Telephon 40192.

Sendling Lindwurmstrasse 195 Telephon 7230. Weinstrasse 6 (vormals Sinn & Co.) Telephon 24 981.

Bargeldioser Zahlungsverkehr. Errichtung provisions-Scheckkonti.

Kontokorrentverkehr. Erledigung aller Effektenu. Börsengeschäfte.

Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren und Wertsachen.

An- und Verkauf von alten Münzen und Handel mit Edelmetallen in unserer Wech-selstube Weinstr. 6 (vorm. Sinn & Co.)

#### Stahlkammern.

Einlösung von Zins-u. Dividendenscheinen. Vermögen sverwaltung u. Vermögen sberatung: :: Auskünfte aller Art an unseren Schaltern. ::

Weingroßhandlung August Müller, Hoflieferant, Julda

beeidigter Messwein-Lieferant Mehweine, Jischweine in allen Treislagen.

Preisliste gratis.

Magenleiden, Magenframpi,
Seitenschmerzen, Stuhlbeschwerben, entsiehen mur, weil
im Magen zwiel Säure ist.
Mixtur-Magnesia nimmt die Säure
fort, damit hört auch jed. Schwerz
aus, was Taus. Dantschreiben dezeugen auch von 30 jähr. Magenleidenden, denen es geholsen hat. Preis
der Dose Mixtur-Magnesia Mt. 2.50
Bestellungen richte man an die Kadris praktischen Arzies

Beftellungen richte man an die Fabrit Welter, Niederbreifig a. Rhein, Abt. 221, welche durch ihn Berfandapothete versendet.

Autsicht eines

Ketteler-

Kathol. Schwesternhaus, nächst den Bädern gelegen. – Hauskapelle, Personenaufzug, Elektr. Licht. Zentra-heizung, Grosse Garten. – Prospekte durch die Oberin

Aerztlich-pädagogisches Institut Rheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89

- I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art
- II. Beobachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger Schüler.

  III. Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u Zwangszustände Kriegsneurosen, Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

Nachdruck von
Firtikein, feuilletone
und Gedichten nur mit
ausdrückl. Genehmigung des Verlags bei
vollständiger Quellenangabe gestattet.
Redaktion und Verlag:
München,

München.

Balerieltraße 35a, Bh.

Buf-Zammer 20520.

Doetfcheck - Ronto

München Nr. 7261.

Bezugepreie

Vierteljährlich, M. 4, 50.

# Allgemeine Rundschau

Anzeigenprese:
Die 8 % gespaltene Grundzeile 76 ffg., Unzeigen auf
Cerffeite die 95 mm breite
Jeile 378 Ofg.
Bollagen einschl. Postgebähren A. 18 d. Causend.
Platyvorschriften ohne
Derbindlichfeit.
Rabatt nach Carif.
Bei Zwangseinziehung
werden Abatte hinfällig.
Crfällungsort if Mänchen.
Unzeigen-Beleae werden
nur auf bes. Wunsch gesendt.
Auslieferung in Leipzig
butch Carl fr. Fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

\* Begründer Dr. Urmin Kausen.

**№** 24.

Manchen, 14. Juni 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Die katholische Studentenschaft der Gegenwart.

Bon Univ. Prof. Dr. M. Meinert, Manfter i. 28.

Stohe Bewegungen, die durch das Bolt gehen, lassen auch die Studentenschaft naturgemäß nicht unberührt; ja man kann sast sagen, daß die Stärke des Pendelausschlags in der Studentenschaft einen Gradmesser für die Gesantbewegung darstellt. Es ist bekannt, wie gewaltig die nationale Begeisterung 1813 die deutschen Studenten enstammte. Ebenso machten sich die Bestrebungen des Jahres 1848 bei ihnen geltend, und es ist höchst lehreich in der Rektoratsrede v. Grauerts Schwarz-rot-goldene und schwarz-weiß-rote Gedanken an deutschen Universitäten, München 1917 zu lesen, welche Wellen das unruhige Jahr in diesen Kreisen geschlagen hat. Die gewaltige patriotische Hochslut von 1914 und die über alle Maßen heldenhaste Verteidigung des Vaterlandes im großen Trauerspiel der letzten Jahre erinnerten an 1813. Und was sich seit den Novembertagen des vorigen Jahres ereignet hat, läßt den Bergleich mit 1848 zu, wenn ja auch in vielem die psychsche Einstellung jest und damals ganz verschieden ist.

Seit einigen Jahrzehnten ist die katholische Stubentenschaft in ihrer Eigenart und Geschlosseheit mehr und mehr erstarkt — ein Gutteil des Verdienstes, den Anstoß dazu gegeben zu haben, fällt übrigens dem unvergestichen Grasen von Hertling zu. Es verkeht sich von selbst, daß die moderne Studentenbewegung sich auch in der katholischen Studentenschwegung sich auch in der katholischen Studentenschaft bewerkar macht. Zum Teil — vor allem, was die Entschlischenkeit zum Schutz von Vaterland und Deiwat sowie die Dilssbereitschaft in allen ihren Bedürsnissen der Gesamkkudentenschaft; zum Teil kommt in ihr der ganze Idealismus des für das erhabene katholische Glaubensgut begeisterten reisenden Mannes und Mädchens zum Ausdruct. Natürlich ist in einer so ausgeregten und grundstürzenden Zeit, wie wir sie durchleben, noch manches ungelärt; durch die lange Kriegszeit mit ihren mannigsaltigen Eindrücken und Einstüssen Richtung gewendet. Aber man hat doch den guten Willen, man will zur Alarheit durchbringen, man sucht darnach, wie die kristalklaren und ewigen katholischen Frund seiner Willen, man will zur Alarheit durchbringen, man sucht darnach, wie die kristalklaren und ewigen katholischen Stuten der Kontwendigkeit, aus dem Chaos wieder zum Kosmos zu gelangen, tut der Hindlischen Stutenschen zur den Schons die gerischen Interesse des einzelnen, das bem Chaos wieder zum Kosmos zu gelangen, tut der Hindlischen Siegt im höchsten seelischen Interesse des einzelnen, das kommt dem Baterland zugute, das solche aufbauenden und im edelsten Sinne des Wortes sortschrittischen Kräste braucht, das besorder die Lebensinterssen des beutschen Katholiziems und damit der Lebensinterssen des katholiziems der Katholiziem Beihrer des Boltes werden sollen, ist es doppelt notwendig, daß ihr die ganze Größe dieser Wahre

Einen ganz neuen Gedanken für die beutsche Studentenschaft bedeutete der Eintritt ins politische Leben. Die Mehrzahl der männlichen wie der weiblichen Studierenden besitzt jetzt das Wahlrecht, und der Rest steht jedenfalls an der Schwelle des Lebensalters, das zur Ausübung dieses wichtigen Rechtes besähigt. Das Geschenklam über Nacht und in zwei bedeutungs-

vollen Bahlen sollte gleich davon Gebrauch gemacht werden. An politischer Vorbildung sehlte es, vor allem war von parteipolitischer Schulung keine Rede. Und doch kann praktische Politik nur im Anschluß an eine Partei getrieben werden. Politische Aufklärung begann nunssosort in mannigsachter Form. Um den katholischen Studierenden behilstich zu sein, nahm z. B. in Münster sehr bald nach der Nevolution der Neunerausschuß der Philisterien der vei großen Studentenverbände die Sache in die Hand und der katholischen Studentenverbände die Sache in die Hand und der katholischen Studentenverbände die Sache in die Hand und der katholischen Studentenverbände die Sache in die Hand und der katholischen Studentensberdände, es sollten durch Borträge die Grundsähe herausgekellt werden, die sür einen gläubigen katholischen Studenten maßgebend sein müßten und nach denen er sich dann die Partei aussuchen sollte, in der er die Verwirklichung dieser Grundsähe am besten sände. (Die dan Ausschuß veranstalteten Borträge bilden übrigens die Grundlage der Sammlung "Politische Vildung", die det Alschuß veranstalteten Borträge bilden übrigens die Grundlage der Sammlung "Politische Vildung", die det Alschuß hat sihr die Bahlen zur Nationalversammlung arbeiten wollen. Dann konnte er sich ausschuß hat sihr die Bahlen zur Nationalversammlung arbeiten wollen. Dann konnte er sich ausschußen, zumal sich allmählich eigentliche Parteig ruppen unter der Studentenschaft bildeten. Es ist zu zweiellos, daß die Ideale der katholischen Studenten am besten in der Zentrumspartei vertreten werden, und darum ist die Förderung der sudentischen Zentrumsgruppen eine dringende Notwendigkeit. Gleichwohl wird es sich nicht empsehlen, daß die Korporations als solche sich parteipolitisch sessenzen der einzelne Korporationsftudent mag und soll sich in den Zentrumsgeis hineinleben und für die Kartei wirsen; aber die Korporationsbitudent mag und soll sich in den Zentzumsgeist hineinleben und für die Kartei wirsen; aber die Korporation bleibe politisch neutral, wenn zu

Dagegen sieht nichts im Wege, daß die soziale Frage von Korporationsseite gepflegt wird. Das soziale Studententum breitete sich schon vor dem Kriege immer weiter aus, und daß der Boden dafür jett wie nie bereitet ist, unterliegt keinem Zweifel. Den Bestrebungen des unermüdlichen Dr. Sonnen-

Ichein ist ganz gewiß eine weitere Blüte sicher.

Aber die soziale Interessierung ist doch nur eine Seite aus dem reichen Programm, das sich der katholischen Studentenschaft darbietet. Bor allem gehört die Vertiesung, Erweiterung und Befestigung der Welt- und Lebensanschauung nach allen Richtungen dazu in theoretischer Hinsicht sowohl wie in ihrer praktischen Betätigung. Es sei nur an solgendes erinnert: Akademischer Bonisatiusverein, Missionsverein, Marianische Rongregation, apologetische Borträge, Studentengotesdienst. Der eigenklichen Studentenseelsorge wird auch immer mehr Ausmerksamkeit zugewandt, und die Anstellung eigener Studentenseelsorger wird nach Möglichkeit durchgesührt. Daneben besteht an sasst allen Universitäten, namentlich dort, wo theologische Fakultäten vorhanden sind, ein ganzer Kranz von Berankaltungen, die dem genannten Zwede dienen. Wie aus allen anderen Gebieten gilt aber auch hier das Wort: Organisation. Ein irgendwie gearteter Zusammenschluß ist unbedingt notwendig, wenn nicht Zersplitterung, Krastvergeudung, Auseinander- oder gar Gegeneinanderarbeiten entstehen soll. Freilich ist hier ein Extrem zu vermeiden, dessen Gesährlichkeit sich auf vielen Gebieten im deutschen Baterlande klar erwiesen hat: Man hüte sich vor Ueberorganisation und allzu straffer Zentralisierung. Es läßt sich aber in der Tat ein gesunder Mittelweg sinden, und die beste Form liegt in der Atchung der katholischen Akademiker-ausschlissen liegt in der Klächung der katholischen Akademiker-ausschlissen in dem

Auffat "Das Studentenwesen" unseres großen Berles "Deutsch-Aussas "Das Sindentenwesen" unseres großen Wertes "Beutschland und der Ratholizismus" (Bd. I, Freiburg 1918, S. 313—332) eindrucksvoll geschildert hat. In München wirkt ein solcher Ausschuß schon längst, auch in Münster hat er seine Arbeiten bereits aufgenommen. Nach und nach entstehen an den übrigen Universitäten diese Ausschüsse, und es wird hoffentlich dald die Zeit kommen, da sie sich zu einem Gesamtverbande zusammentun und in einer Zeitschrift sur ihre Ideale werben können. Es braucht nicht erst betont zu werden, daß diese Ausschilfe dem allgemeinen Studentenausschuß natürlich in teiner Beife ins Gebege tommen werben. An letterem arbeiten die katholischen Studenten ebenso mit wie jeder andere Akademiker; so weit es an ihnen liegt, wird bie Einheit ber gefamten Studentenschaft gang gewiß nicht gestört. Das hindert aber nicht, daß in einer gesonderten Organisation die spezifisch katholischen Interessen wahrgenommen werden. Es wird in Zukunft vielleicht häusiger von Wichtigkeit sein, daß die gläubige katholische Studentenschaft öffentlich zu Lebensfragen bes beutschen Ratholizismus Stellung nimmt — man denke augenblidlich an die driftliche Schule -, um fo ihre Einheit mit bem gesamten tatholischen Bolte zu befunden und notwendigen Forderungen gur Durchführung gu berhelfen. Für folche Rundgebungen rungen zur Durchstrung zu vergeisen. Fur solie Kundyedungen ist der Alademikerausschuß das gegebene aber auch notwendige Organ. Bon ihm können Vorträge veranlaßt und so die akademische Jugend mit sührenden Versönlichkeiten im katholischen Leben bekanntgemacht werden. Auch ist durch ihn körderung von Verankaltungen einzelner Vereine möglich. Zu diesem Zwecke ift es febr erwilnscht, wenn von ihm eine Bentrale (womöglich mit eigenem schwarzen Brett in der Universität) geschaffen wird, bei der alle Vorträge und sonstigen Einrichtungen für die katholischen Studierenden gemeldet werben, die auch für einen Aus-gleich im Fall irgendwelcher Kolliston sorgt und einen gedrucken "Führer" herausgibt, der am Ansang des Semesters jedem latho-

lischen Studenten und jeder Studentin zugestellt wird. Die schwierigste Aufgabe liegt darin, die Richtinsorporierien für die Awede des Alabemikerausschusses zu interessieren. Ihre Bahl ift febr groß, und eben barum find fie mit besonderem Gifer heranguziehen; aber ber einzelne ift viel schwerer zu erreichen als ber Korporationsflubent. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Korporationen von der Bedeutung des Ausschusses sofort zu Aberzeugen find und ihm geschlossen beitreten. Damit ift auch die erfreuliche Tatsache gegeben, daß hier endlich einmal ein neutraler Boben gesunden ift, auf dem sämtliche katholische Gruppen einträchtig zusammenarbeiten können. Dieser neutrale Boden ift übrigens auch völlig ausreichend. Ich würde davor warnen, noch weiter gehen zu wollen und etwa den vollen Zusammen-schluß eer großen Studentenverdände zu versuchen. Solche Borschläge sind zweisellos gut gemeint, aber ihre Begrundung ist nicht stichhaltig, und die Gesahr wird herausbeschweren, daß Gegensätze aufgetan werden, die bei einem Schiedlich-Friedlich

bedeutungslos find.

Das Studententum der heutigen Zeit hat ein fart verandertes Angeficht gegenüber vergangenen Tagen. Richt nur, daß die Studentin als ebenbürtig mit dem akademischen Burgerrecht bedacht worden ist; auch das Studentenleben ist vielfach ein anderes geworden. Die romantische Studentenzeit der alten Form ist wohl sür immer begraben; der Ernst des Lebens ist größer geworden. Aber auch der Interessenkreis des modernen Studenten ist größer geworden; die Studentenschaft fühlt sich, namentlich seitdem sie am altiven politischen Leben teil hat, als eine selbständige Macht. Gleichwohl wird jeder, der es mit den Studenten gut meint, zweierlei betont wissen wollen: Einmal, daß unter dem Ernst des Lebens der studentische Frohstnn nicht leiden mäde. Rahl wird war gerne manche Karmen des leiden möge. Bohl wird man gerne manche Formen bes früheren Studentenlebens in ber Versentung verschwinden sehen; aber Gott behüte uns bavor, daß unfere Studenten Ropfhänger werden und das fröhliche Lied verlernen! Das andere klingt fast sonderbar, daß man darauf hinweisen muß — ist dieses: Der Name "Student" kommt von dem Zeitworte "Studieren". Die erste und wichtigste Aufgabe bes Studenten ift und bleibt nun einmal das Studium. Gerade die politische Betätigung kann leicht jugendliche Gemüter so start in ihren Lann ziehen, daß das Berussstudium darunter leidet. Das darf und soll aber nicht fein. Bielfeitigkeit ift gut, aber nicht, wenn fie in Oberflächlich-Gine grundliche Ausbildung in feinem Berufe teit ausartet. wird auch in Zutunft — trot mancher Erfahrungen der Gegenwart! — auf die Dauer niemand entbehren können. Wer feinem Berufsstudium mit Gifer nachgeht, der mag bann seine Allgemein-bildung soweit ausdehnen, als es ihm möglich ist.

Und für den gläubigen katholischen Studenten gehört dazu eben bor allem die Bertiefung feiner Belt. und Bebens. anschauung. Theoretifch und prattifch im Chriftentum fort. an an in altung. Leverering und prairies im Spripentum zonschritte zu machen, ist seine Ehrenpflicht. Aber alle diejenigen, die es angeht, haben ihrerseits eine heilige Verpflichtung, der ftudierenden Jugend dazu behilflich zu sein. Das Jdeal des katholischen Studenten hat der ausgezeichnete Dominikanerpater Bonaventura, ber unbergefliche Seelforger ber Berliner Studenten, in einer ser undergezitige Seelsorger der Sertiner Studenten, in einer seiner glänzenden Predigten u. a. mit den Worten gezeichnet (bei Donders, P. Bonaventura, Freiburg 1918, 254): "Natholische Studenten sollen "Persönlichseiten", d. h. Männer sein, die anstatt die alademische Freiheit zügellos zu geniehen, in ernster, anstrengender Arbeit vorwärts und auswärts fireben, um den großen Aufgaben, die Rirche und Baterland an fie ftellen werben, gewachsen zu sein, die aber auch an der Ausbildung der sittlichen Freiheit arbeiten, die wahren Geistesadel und sittliche Größe verleiht. Solch ein Student sein, heißt nicht zur Finsternis und Freudlosigkeit verurteilt sein, sondern der wahren, aus dem inneren Frieden dank der höheren Weltanschauung fließenden Freude zu leben, jener Freude, die ,ein unerschöpflicher Schat von Heiligkeit' ifi."

#### 

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenicau bon Fris Rientemper, Berlin.

Boffenspiel im Schidfalsbrama.

Wirkt die Lächerlichkeit tötlich? Dann dürfen wir wohl die Gefahr des Landesberrats im Weften für erledigt halten. Die "Gründung" einer Rheinischen Republit auf dem Wege eines anonymen Platates in Mainz und Wiesbaden, die verspätete und gescheiterte Bitte des "Präfidenten" Dorten und zweier Zutunftsminister im Biesbadener Regierungsprafidium, die Brügelftrafe als Lynchjustig und der Abtransport der neuen Regierung im schnellsahrenden Auto, — das ift alles sehr komisch, wenn es auch tragisch sein sollte. Der Putsch war eine politische Hochstapelei, die sich nur erklären läßt aus einer krankhaften Selbstüberschätzung der Handvoll Abenteurer und aus einer erftaunlichen Bertennung ber Bolisftimmung bonfeiten ber frangofifden Oltupationsbehörben.

Der Hochverrat bleibt abscheulich, wenn auch seine groteste Infgenierung und fein klägliches Scheitern Gelächter auslöft. Hoffen wir, daß diefe Poffe ernüchternd und abschredend genug wirft, um ernfteren Berfuchen ber Rubeftorung vorzubeugen.

Zwei günstige Folgen haben sich schon gezeigt. Einerseits das träftige Bekenninis der Bevöllerung zum nationalen Gedanken, andererseits die nachträgliche Neutralitäts-Erklärung der

franzöfischen Oftupanten.

An ber lebhaften Entruftung ber rheinischen Bevölkerung gefällt uns freilich weniger die Form des Streiks, die vielsach von den Arbeitertreisen in der leider jest landesüblichen Weise der Demonstration gewählt wurde. In der Sache selbst war die Protestdewegung sehr erfreulich. Darum wollen wir auch nachfichtig urteilen über die Mißgriffe, die sich einzelne Bentrumssteilende gestatteten, indem sie von "Ksaffenrepublit" oder Bentrumstreikenzien under einstellen den Ver zutere less des der trumstreibereien rebeten, obschon boch klar zutage lag, daß der "Präfibent" Dr. Dorten aus Berlin und seine wenigen Mitläuser mit den "Pfassen" und der Zentrumspartei gar keinen Zusammenhang hatten. Die Zentrumsbeter am Rhein find vermutlich verführt worden durch bas schlechte Beispiel jener Ab. geordneten in Berlin, die ungerecht und unklug genug waren, für die ganze Bewegung am Rhein die große Zentrumspartei verantwortlich zu machen und so den Mißgriffen einzelner Periodichkeiten eine Bedeutung zu geben, die ihnen gar nicht zustam. Zur vollen Klärung hat die Zentrumsfrattion der deutschen Vorlenzelnerschaften und Deutschen Verschung eines Annhaben der deutschen Nationalversammlung alsbald eine Kundgebung beschloffen und zwar einstimmig, in der es heißt: "Es gibt zurzeit tein größeres Berbrechen am deutschen Bolt, als durch Unterfilizung und unter Mitwirtung bes Feindes auf die Trennung von Landesteilen vom Sanzen hinzuarbeiten." Es wird bann programmmatisch ausgeführt, daß bas Bentrum den begründeten Be-firebungen auf Anerkennung der landsmännische n Eigenart volle Rechnung tragen und auf den Schaden-ersat für das besetzte Gebiet hinarbeiten wird. Dann heißt es zum Schluß mit vollster Deutlichkeit: "Die Anerkennung der landsmännischen Eigenart der Berwirklichung zuführen, ift eine reine innerpolitische beutsche Aufgabe, die unter keinen Umftänden in Berbindung mit dem Gegner an-gestrebt oder durchgeführt werden darf. Die Zentrumspartei sieht daher jeden, der sich an folden Bestrebungen beteiligt, als außer-halb ber Bartei stehend an." Das ist nicht nur die ent-Spiedenfte Berurteilung aller Putschiften von Mains, Wiesbaden ober Speyer, sondern schließt auch in fich eine neue Migbilligung des Besuches von Froberger und Genossen beim General Mangin, der gewiß in guter Absicht unternommen, aber doch nach Lage der Außen- und Innenpolitik nicht angebracht war. Auf den rechten Weg ift die Angelegenheit dadurch ge-

bracht, daß berufene Renner und Bertrauensmänner der rheinischen Bevöllerung nach Berfailles zu unserer Friedensdeputation gereift find und die lettere mit den geiftlichen und weltlichen Autoritäten in Köln gehörige Fühlung genommen hat. Der Bwischenfall von Wiesbaden wird warnend und mäßigend wirken nach der rheinischen Seite und anspornend zur Reformarbeit auf der Berliner Seite, wo man durch Berufung von vollstumlichen Regierungsprafibenten icon ben Anfang gemacht hat zu

einer vernünftigen Behandlung der Rheinlande.
Sehr beachtenswert ist der Rückzug der französischen Wachthaber. Die ganze Plakatrepublik des Dr. Dorten war französische Machenschaft. Unter französischem Geleit kamen er und seine Zukunftsminister nach Wiesbaden. General Mangin hatte amtlich ertlärt, daß die Mehrheit der Bevollerung hinter feinen Schützlingen stehe. Als nun das lächerliche Flasto zutage trat, ließ er feine Mohren fallen und verfundete die Reutralität, die von Anfang an seine Pflicht gewesen ware. Bermutlich ist die Anweisung zu diesem Rückzug von Paris aus ersolgt. Um so mehr Bedeutung hat sie. Durch einiges und fräftiges Auftreten tonnen wir auch unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen noch etwas erreichen. Durch Liebebienerei nur verlieren! Die Friedensausfichten.

Sie blieben noch im Dunkeln während der Fertigstellung dieser Rummer. Aber gerade die Berzögerung weist auf einen gewissen Erfolg unserer Taktik hin. In dem hohen Rat der Gegner hat sich die Absicht, den deutschen Einspruch mit einem schroffen Ultimatum abzutun, nicht durchzusetzen vermocht. Die vermeintlichen Herren der Welt muffen prufen und verhandeln, um ihre Eintracht zu fliden und ftatt bes absoluten Rein einige

Bugeftanbniffe zu formulieren.

Leiber werben die letzteren wohl ungenügend sein. Auch die erbetene milndliche Berhandlung ist noch keineswegs in Sicht. Doch ift immerhin eine Bresche gelegt in das System des un-antasibaren Dittatfriedens. Wenn wir schließlich doch die Unterschrift verweigern muffen, so haben wir immerhin eine wesentlich verbesserte Position. Den Gegnern ift die neue Anwendung von Gewalt erschwert worden, seitdem ihre Boller wiffen, zu welch großen und wertvollen Bugeftandniffen Deutschland fich erboten hat.

In Frankreich ift eine beträchtliche Streitbewegung ausgebrochen. Wir durfen fie mit Aufmerksamleit berfolgen, wenn wir uns bor Ueberschätzung und boreiligen Hoffnungen hüten. Die frangofische Arbeiterschaft hat bisher weber Rlarheit noch Kraft bewiesen. Die jetige Streilbewegung, sowie die Meuterei in einem Toulouser Regiment darf man bochstens als Zeichen betrachten, daß die Erkenntnis und der Widerspruch gegenüber ben Saften und Leiben ber Clemenceau'schen Politit zu bammern beginnen. Sollte es zum neuen Krieg kommen, so würde vermutlich das jest glimmende Feuer bald in hellen Flammen schlagen.

Die Gesamtlage berechtigt uns zu ber Ansicht, daß wir im Falle der Ablehnung eines unerträglichen Friedensvertrages eine zwar schwere, aber nur turze Leibenszeit burchzumachen hatten. Wenn wir aber irgend etwas unterzeichnen, so helfen uns alle Borbehalte und alle Berfprechungen garnichts; bann werden schonungslos alle wirklichen ober angeblichen Berpflichtungen, die wir übernommen hatten, von uns eingetrieben werden. Auch die 200 Milliarden, die man uns in der feindlichen Presse jest als Entschlichungslaft anklindigen läßt. Dabei würden wir in

ewiger Lohnftlaverei verbleiben müffen.

Die Berweigerung der Unterschrift ift die lette Baffe ber Abwehr, die wir haben. Es gilt fest zu bleiben, sowohl ben Leiben gegenüber, wie ben Drobungen.

Der Proteftfreit wegen ber hinrichtung Lebinés. Die bayerische Rechtspfiege geht die Berliner und die Hamburger eigentlich garnichts an. In dem vorliegenden Falle erst recht nicht, da die Reichsleitung für die schnelle Vollstredung

des Todesurteils auch nicht mittelbar verantwortlich gemacht werden kann, da fie fogar in einem perfönlichen Telegramm bes Ministerpräsidenten Scheidemann Aufschub angeraten hatte. Tropdem haben die Unabhängigen und die Rommunisten in Berlin und hamburg eine Demonstration durchgefest, beren Spise fich gegen die Regierung Chert-Scheibemann richtete. In Berlin ein eintägiger Protekstreit mit Verlehrsstörung, aber ohne Rube-ftörung; in Samburg ein dort nicht mehr ungewöhnlicher Krawall. In München selbst, wo man die Taten bes Berurteilten

empfunden hat, wurde bezeichnenderweise nicht gestreikt. Der Mißbrauch des Streiks zu politischen Zweden war um so bedenklicher, als es auch im Ruhrgebiet wieder gabrt wegen des Belagerungszustandes. Bum Glud scheint auch bort bie Rube wiederhergestellt zu fein. Wenn nur die feindlichen Macht-haber aus diesen Zwischenfällen nicht neue Hoffnungen schöpfen! Die nächste Nuyanwendung ift, daß die Regierungen und die Parlamente alles vorläufig vermeiben milffen, was den raditalen Bolksverhetzern Waffer auf die Mühlen führen tann. Bis zur Erledigung ber Schidfalsfrage von Berfailles muß alles andere zurudtreten, fo berechtigt es an fich fein mag.

#### Der bynamische Berlauf ber ruffischen Revolution 1917.

Bon Dr. 28. Bapabnit.

n ber Revolution von 1905 war ber gar noch einmal Sieger geblieben über feine beiben Gegner, ben Bourgeois unb ben Proletarier; beibe faben fich in ihren gemeinsam genährten Hoffnungen, beren Endziele freilich himmelweit auseinanderlagen, aufs graufamfte getäuscht. Aber jene revolutionare Bewegung hatte boch im Spiel ber einstweilen noch ungeordneten Rrafte Möglichkeiten ahnen laffen, die den Arbeitsmann mit Bertrauen, ben Bürger mit einer geheimen Scheu vor ber Macht bes vierten Standes erfüllen mußten. Die Hauptprobe bes Berbfies 1905 hatte diesem sehr zu seinem Migvergnügen gezeigt, was für unbeimlich fraftige Fäuste ber Bundesgenosse im Arbeitstittel befaß, dem er zum Rampf gegen die Autokratie aufgerufen hatte. Er fah den Augenblick kommen, wo nicht bloß der Zax, sondern auch er felbst mit biefen Fäusten Befanntschaft machen würbe, und fcblog unter Preisgebung bes proletarifchen Belfers mit bem Baren Frieden, der ihm diesen Schritt durch ein demokratisches Butterbrot erleichterte. Die Revolution der Straße brach unter den Maschinengewehren der Garbetruppen und den Beitschen der Rofaken zusammen. Das aus dem revolutionären Rausch längst ernüchterte Bürgertum atmete erleichtert auf und gelobte, so bald teine Revolution mehr zu machen; benn man fühlte wohl, und Miljutoff, ber Führer ber Rabetten, fprach es bamals offen "Die nächste Revolution geht gegen ben guten Rod"

Die liberalen Kreise Rußlands hatten benn auch während bes folgenden Sahrzehntes an gang andere Dinge gu benten, an bie Entwidlung der wirtschaftlichen, talturellen und politischen Rrafte bes Baterlandes, Die bann im beiligen Rriege gegen bas verhaßte Deutschland zusammengefaßt werden und der Berwirklichung ber imperialiftischen Biele bes gariftisch-burgerlichen Ruß. lands dienen sollten. Sindenburgs gutes Schwert räumte mit diesen hochstliegenden Planen einigermaßen auf und erweckte sogar in Rifolaus und seinen Ministern Stürmer und Protopopost gewiffe Friedensneigungen. Davon wollten aber bie ruffifchen Liberalen und ihre Ententefreunde nichts wiffen. Go gingen fie benn in die Opposition und riefen nach einem Ministerium bes allgemeinen Bertrauens. Als der Bar hartnädig taub blieb und seine Minister beibehielt, da suchten die Bürgerlichen, denen sich diesmal auch starke Teile des Abels anschlossen, ihre alten Revo-lutionsrequisiten wieder hervor; aber diesmal ging es nicht bloß um konstitutionelle Freiheiten, sondern um die Person des Zaren felbft, der mit feinen deutschfreundlichen Anhangern einem anderen, gefügigeren Sproffen bes Saufes Romanoff und einem jusquauboutiftischen Ministerium Plat machen follte. Aber indem die Bourgeoifie auf dieses Biel starrte, vergaß fie der Lehre von 1905 und der starten Fäuste des Proletariats. Dieses hatte in ber Hauptprobe von 1905 mehr gelernt: es hatte seine Kraft gespürt und harrte mit grimmiger Entschlossenheit dem Tage entgegen, wo es seine Revolution machen wurde, ohne vom Bürgertum bagu berangepfiffen worden gu fein.

Der Tag tam im Spätwinter 1917, als Autotratie und Bourgeoisie zum entscheidenden Endlampf antraten. In ben Kreisen des Bürgertums war man wohl gerüstet; man hatte in zahlreichen Zusammenkunften Heerschau gehalten über die liberalen Organisationen, die Zemstwos, die Rommunalvereinigungen, die Ariegskomitees, die mit Gelbern reichlich versehen waren. In der Armee waren die Ofsiziere für den Gedanken der liberalen Umwälzung gewonnen. Auch die Entente hatte, wenn auch schweren Herzens, durch ihren Wortführer, den englischen Gesandten Buchanan, ihren Segen dazugegeben, nachdem auch Lord Milner, den das aus dynastischen Bedenken immer noch sögernde England zu einer letten energischen Borftellung zum Baren entfandt hatte, unverrichteter Dinge zuruchgelehrt war.

Die Beimsendung ber vierten Duma burch taiferlichen Die Heimsendung der vierten Duma durch kaiserlichen Besehl brachte die Lawine in Bewegung. Die Duma protestierte, beschwor und drohte; ihr Präsident Rodsjanko schickte eine Drahtung um die andere ins Hauptquartier, aber zu einer entscheidenden Tat schwang man sich doch nicht auf. Da handelte das Bolt, weil es hungerte. Durch den krisenhaften Brotmangel aufs äußerste erbittert, ging es auf die Straße. Die Armee in Petersdurg trat nach einigem Schwanken zu ihm über und entschied dadurch das Schicksladen Sevolution. Um 12. März war die Hauptstati in den Könden des Aroletariats: am gleichen war die Sauptftadt in ben Sanden bes Proletariats; am gleichen Tag fcuf es fich in bem Arbeiter und Solbatenrat bie Organprojektion feines revolutionaren Willens. Die bürgerlichen Prganprojection jeines revolutionären Willens. Die bürgerlichen Parteien erkannten jest, wohin die Reise ging, und trachteien banach, den Anschluß nicht zu versäumen. Die Fäden nach rechts, zum Zarium, hatten sie selbst durchschnitten, also blieb nur der Rud nach links übrig, der Exekutivausschuß der Duma—auch die Bürgerlichen hatten sich im Verein mit dem fortschrittlich gesinnten Teil des Adels ihr revolutionäres Organ gebildet—such fand Fühlung mit dem Petrograder A.-u.
E. Rat.

So zeichnen fich bem schärfer Zusehenden auf dem hinter-grunde der russischen Ummalzung von 1917 zwei Revolutionen ab, eine bourgeois politische und eine proletarisch soziale, wobei die erstere die allerdings unfreiwillige Schrittmacherin für die zweite abgibt, obwohl sie ganz andere Ziele verfolgt. Sie wollte auf dem Wege eines unblutigen Umsturzes die Einführung der tonftitutionell-parlamentarifden Monarchie nach englischem Mufter unter Beibehaltung ber alten Duma, die Reorganisation der Armee und des Hinterlandes und die fiegreiche Beendigung bes Armee und des hinterlandes und die siegreiche Beendigung des Arieges; die zweite Revolution dagegen erstrebte, wenn nötig auch durch blutigen Alassenlamps, die "demokratische" Republik mit einer aus allgemeinen, direkten, gleichen und geheimen Bahlen herborgegangenen Konstituante, als Ersat der auf Grund eines beschränkten, parteilschen Bahlrechtes berusenen Duma. Die republikanische Regierung sollte "Brot und Frieden" schaffen, d. h. die Ernährung des hungernden Bolkes sicher eines alles flicherstellen und dem Krieg durch einen allgemeinen Frieden "ohne Entschädigungen und ohne Annexionen" schnelstens ein Ziel setzen; sie sollte auch, und zwar sosort und aufrichtig, die großen sozialen Resormen durchstühren, vor allem den Achtstundentag und die Agrarreform.

So standen sich bie beiben Lager mit ihren Forberungen und Zielen mißtrauisch gegenüber, in ihrer Arastanspannung nur solange gleichgerichtet, als es gegen den gemeinsamen Feind, die Autokratie und die reaktionäre Regierung ging. Zur Durchsührung dieses Kampses hatten sich die Proletarier in den Revolutionswagen der Bourgeoiste gesetzt und sich zu diesem Ziele fahren lassen; dort angelangt, wollten sie aber die vom bürger-lichen Blod der Duma gewünschte Fahrtrichtung nicht mehr ein-halten, jedoch auch nicht aussteigen, sondern sie freckten selbst die Hand nach der Steuerung aus, wobei ihre bürgerlichen Reisegefähren natürlich nicht ruhig zusahen. Dieser Kamps um das Lentrad, das nach der wechselnden Kraft der Lenner bald nach rechts balb nach links gebreht wurde, füllt ben größeren Teil bes Jahres 1917 aus, bis bann ber unterwegs zugeftiegene Benin im November Bürger und "Sozialverräter" hinauswirft und ben Staatswagen in den bolfchewistischen Schuppen fleuert.

Behrreich und lodend mare ein vergleichender Seitenblid auf die Entwidlung der deutschen Revolution, die fich, bis jeht wenigstens, in ahnlichen Abschnitten, aber in umgekehrtem Sinne vollzogen hat. Sie begann am radikalen Flügel und schidte bie Unabhangigen als Schrittmacher vor, während bie Mehrheitssozialisten als die Rusnießer der Revolution — dieser Borwurf stammt von der U.S. B. — sich auf die Ministerstühle

setzten, welche die Rabikalen von den Bertretern der alten Herr schaftsordnung reingefegt hatten. Und eine weitere Parallelbewegung, mit umgekehrtem Borzeichen: wie in Rußland der bürgerliche Blod den Anschluß nach rechts, an die Autokratie aufgegeben hat und bei Gesahr der Bereinsamung nach links sanigegeven hat ind bei Gejagt ber Setelistuming nuch tink sonderen muß, so geht in Deutschland und in Bahern den Mehr heitssozialisten die Fühlung nach links zu den Unabhängigen verloren, so daß sie gezwungen sind, sich nach rechts an die bürgerlichen Parteien anzulehnen. Gerade die jüngste politische Entwicklung in Bahern hat hier diesen Annäherungsprozeß zum Abschluß gebracht. Db nicht auch hier ein Lenin den Steuer-hebel schließlich in die Hand nimmt, hangt lediglich von der Widerftandstraft des beutschen Bürgertums ab, die auf Grund bon beffen politischer und kultureller Bergangenheit boch ungleich höher einzuschätzen ift als diejenige ber ruffischen Bourgeoiffe.

Allerdings zunächft schien es, als ob biefe bas Seft in ber Sand hatte. So durfte man wenigstens nach ber Busammen. setzung ber erften vorläufigen Regierung annehmen, bie am 14. März von bem Fürften &woff, bem fortschrittlichen Organisator der großen ländlichen Selbstverwaltungstörper, ber Bemftwos, gebilbet wurde und außer bem als Binbeftrich zu ber Linken bienenben sozialifiisch revolutionaren Trubowiti 1). Führer Rerensti lauter Bürgerliche umfaßte. Sämtliche Parteien des fortschrittlich oppositionellen Dumablods waren in den neuen Ministern vertreten, die linksliberalen Rabetten -- die Bezeichnung ift gebilbet aus ben Anfangsbuchstaben ber Borte "Ronftitutionelle Demokraten" — mit Miljutoff, bem Minifter bes Aeußern, an ber Spipe; die rechtsliberalen Ottobriften fie bekennen fich zum kaiferlichen Konstitutionsmanifest bom Ottober 1905 — unter ber Führung bes Kriegsminifters Gutich. toff; bie politisch awischen Ottobriften und Rabetien ftebenben Brogressiften waren burch ben Ministerpräfidenten Fürsten Swoff vertreten. Diese glanzende Phalang der besten Manner, welche die ruffische Bourgeoifie aufzuweisen hatte, sollte schon einen Tag nach ber Rabinettsbilbung, am 15. Marz, in ber Frage bes Barenersabes ihre erste Kraftbrobe gegenüber dem radikalen Betrograder A. und S.-A. bestehen — und unterlag. Der bon ben Bürgerlichen als Nachsolger seines Brubers in Aussicht genommene Groffürst Michael mußte unter bem Drud ber Linken am 16. März erklären, daß er nur aus den Sanden der schnell-ftens einzuberufenden Ronftituante, die über die endgültige Staatsform zu bestimmen habe, sein Amt entgegennehmen werde. Dieselbe Anschauung machte fich der Aufruf zu eigen, mit welchem sich die neue Regierung am gleichen Tage, am 16. März, dem Bolke vorstellte; damit gaben die Liberalen ihre alte Forderung einer parlamentarischen Monarchie ohne weiteres preis. Auch bie meisten übrigen Programmpunkte der Regierungserklärung waren sozusagen nach dem Diktat des A.- u. S.-Rates geschrieben, so z. B. die allgemeine Amnestie für terroristische Handlungen, sük Militärrevolten und "Agrarverbrechen", d. h. durch die Bauern eigenmächtig vorgenommene Enteignungen des Eroßgrundbefiges

Der bürgerliche Blod hatte also einen Pyrrhusfieg errungen, beffen Bebeutung noch baburch unterfiricen wurde, bag bie Proletarier fich nur in ber Friedensfrage gu einem Bugeftandnis bereitsanden und zunächt in die Fortsetzung des Krieges einwilligten. Bald zeigte es sich jedoch, daß die Linke diese Abmachung, welche die viel umstrittene Frage der Kriegs. ziele aufs engste berührte, äußerst ungern einhielt. Kein Bunder, daß sie zum Ausgangs und Mittelpunkt der politischen Kämpfe wurde, die im April und Mai zwischen den beiden Lagern entbrannten und an Seftigleit immer mehr junahmen, nicht julest unter bem Ginflug ber aus bem Ausland und aus ber Berbannung zurückfrömenden Revolutionäre von Klasse und Fach, unter ihnen Nikolaj Fljitsch Uljanossenin, der am 16. April in Petrograd eintras. Auch hatte sich das Proletariat nach innen immer mehr gesestigt und sich am 11. April auf dem 1. alkussischen Kongreß der Arbeiter und Soldatenräte — die Provinz hatte inzwischen ebenfalls ihre Käte gewählt und so der Revolution auch im Lande zum Durchbruch verholfen — ein oberfies Machtorgan durch Wahl des Zentralezelutiv-

ausichuffes geichaffen.

Anfangs Mai kam der Streit offen zum Austrag, Miljuloff seine imperialistische Erklärung über die Fortsetzung des Krieges dis zum Siegfrieden abgab, dessen Preis die Ge-winnung der Dardanellen sein sollte. Er platte damit mitten

<sup>1) &</sup>quot;Arbeitspartei".



in die sozialistische Maiseier hinein; die Folge waren gewaltige Friedensdemonstrationen der Arbeitermassen und geharnischte Gegenerklärungen der Sowjets.

Der zweite Abschnitt der Revolution beginnt mit dem Ricktritt Miljukoffs, der am 15. Mai dem Druck der erditterten Bolksstimmung weichen mußte. Fürst Iwoff schritt am 17. Mai zur Reubildung der Regierung; Kerenski übernahm das Kriegsministerium, der Sozialist-Revolutionär Tschern off, einer der besten Kenner der Agrarfrage, den Ackerdau; außerdem traten noch vier gemäßigte Sozialdemokraten in diese "erste Koalitions-regierung" ein, zu deren Beschäung sich das Exekutivkomitee der Sowjets erst nach vielen Redekämpsen und wechselnden Abstimmungen entschlossen hatte. Damit war die einstweilige Einigung zwischen Bourgeoisse und proletarischer Demokratie vollzogen, während sie vorher in der Regierung einerseits und in den Sowjets andererseits als selbständige Kräste neben- und gegeneinander gewirkt hatten. Der Ruck nach links gab sich auch in der Regierungserklärung vom 19. Mai kund, die nunmehr sür einen allgemeinen Frieden ohne Entschädigungen und ohne Annexionen, also unter Aufgabe des Miljukosf-Krogramms, einkat. Doch war man auch jeht noch sür die Hortsetzung des Krieges und bezeichnete die Berstärkung der Offensiv- und Defensivkraft des Heeres (das im übrigen weitgehend demokratisiert werden solltel) als die Hauptausgabe der Regierung. Die Frage einer neuen großen Offensive war damit in den Bordergrund der bolitischen Bühne getreten, auf der jeht Kerenski, der neue Relessminister und redegewaltige Keorganisator der Front, als Hauptschauspieler vor dem Ententeparkett erschien.

Hatten sich Bourgeoisie und die Mehrheit des Proletariats (der "Demokratie" nach russischer Ausbrucksweise) in dieser Frage zusammengefunden, so verschärften sich im Streit um die Offensibe die ohnehin schon bestehenden Gegensätz innerhalb der radiklen Parteien nur um so mehr. Im Petrograder Sowjet waren die Sozial dem okraten, hinter denen zumeist die Arbeiter der großen Jadustriemittelpunkte standen, schon über der Frage des Eintritts in die Roalationsreglerung aneinandergeraten. Der gemäßigte Flügel, die Me n sche wiki, die verdindern Rückalk hatten, glaubten bei dem augenblicklichen Stand der russischen Arbeiterbewegung auf die Mitwirkung der Bourgeoisie noch nicht verzichten zu können und wollten mit ihr in einer bürgerlich-demokratischen Kepublik zusammenarbeiten. Der radikale Flügel dagegen, der sich vor allem auf die Arbeiter der Petrograder und Moskauer Großbetriebe stütze, die Gruppe der Bolschewiki unter Lenins Hührung, glaubte die Stunde für die Diktatur der klassenwüten Arbeiter und Bauern gekommen und lehnte das "sozialversäterische" Zusammengehen mit der Bourgeoisie, der Trägerin des Kapitalismus, sür immer ab. "Die ganze Macht den Katen!" so predigten die Bolschwik, denen sich jezt in der Stellungnahme zur Offensten, d. "Die ganze Macht den Katen!" so predigten die Volschwik, denen sich jezt in der Stellungnahme zur Offensten, d. "Die panze Macht den Katen!" sorschemit, anschlossen. Den Bolschwik hatten sich in den Sowjets noch die Inksseiten großen "demokratischen" Bartei, die vorwiegend in den breiten Bolssmassen des slachen Landes, den Bauern und Kleinbürgern, wurzelt, aber auch aus den Kreisen der Intellektuellen starken Bulauf hat.

Die Offensive brach am 1. Juli unter Brussiloss Oberbesel "planmäßig" los und endete nach ansänglichen Ersolgen mit einer schweren Niederlage. Die inneren Schwierigkeiten wuchsen, die Stellung der Regierung war erschüttert. Die bürgerlichen Minister drohten mit Rückrit, die sozialistischen Kollegen suchten sie durch weitere Zugeständnisse zu halten. Die Bolschwiten gingen in der Hossung, aus dem allgemeinen Birrwarr Ruzen ziehen zu können, zu bewassneten Brazen-lundgebungen über, um den Sowjet zu schärferem Borgehen gegen die Bourgeoisse zu zwingen. Der Vollzugkrat ließ den Auskand durch die Kosaten niederknütteln. Proletarier hatten das Blut von Proletariern vergossen, die Bolschwist hatten ihre Kraft überschätzt und sahen das Proletariat geschwächt und gedemütigt, die Bourgeoisse triumphierend.

Gestärkt hielt diese ihren Einzug in die zweite Roalitionsregierung, an beren Spitze an Stelle des Fürsten Lwoff der nunmehrige Ministerpräsident Rerenski trat. Mit dem 23. Juli, dem Geburtstag des ersten Kerenski Kabineits, beginnt die dritte Phase der Revolution, die im Zeichen der Bolscheitenverfolgung steht. Rerenski, durchaus nicht der ge-

waltige Diktator, als den ihn damals die Ententepresse verherrlichte, sondern ein schaukelnder Opportunisk, folgte willig dem Zuge nach rechts, trat scharf gegen die Bolschewiken auf, sperrte ihre Führer ein, unterbrückte ihre Presse, führte an der Front wieder die Todesstrase ein und wollte vom Frieden nichts wissen.

Aber schon Mitte August erholt sich das Proletariat wieder von seiner Juliniederlage. Die Lenin-Leute fassen wieder Mut, besonders da sie sehen, daß die Massen, wenn nicht ihnen, so doch ihren Freunden, den Internationalisten, immer mehr zuströmen. Der Zug nach links ist unverkennbar, und sosort wechselt Kerenski von rechts herüber. Eine vom 25.—29. August zur Besprechung der Lage von ihm nach Modlan einberusene Tagung aller maßgebenden Kreise des Reises, die Sowjets inbegrissen, endet in Unzusriedenheit und allgemeinem Mißtrauen. Ein Bolschewitenblatt kennzeichnete damals die Lage tressend solgendermaßen: "Die Kadeiten haben einen günstigen Eindruck gemacht mit ihrem reichen Bestand an guten Talenten und Köpsen, aber es sehlt ihnen das Wichtigste, das Bertrauen der Massen. Es sind Führer ohne Truppen. Das Gegenteil ist bei den Sowjets der Fall: sie haben die Massen hinter sich, aber leine Führer."

In diese allgemeine Unentschlosseit siel der Staatsstreich des Generalissimus Korniloss wie eine Bombe. Aber sein Bersuch, durch den Marsch auf Petrograd eine Diktatur zu errichten, mißlang infolge der Gehorsamsverweigerung seiner vom Petrograder Sowjet bearbeiteten Soldaten. Das war der Ansang vom Ende; die Regierung versiel einer schleichenden Kriss.

Die Mitte September einsehende vierte Entwicklungsstuse der Revolution ift gekennzeichnet durch das sietige Anwachsen des Einslusses der radikalsten Linken. Der Schwerpunkt der politischen Aktion wurde mehr und mehr von der Regierung in den Zentralrat der Sowjets verlegt; aber schon mußte sich dieser seinerseits gegen den unter Lenins Führung immer bolschewistischer sich geberdenden Petrograder Sowjet wehren. Ansangs Oktober hatte sich die Lage so zugespist, daß es der Zentralrat sur notwendig hielt, an das Land zu appellieren; eine Lagung aller demokratischen Organisationen Rußlands (der Sowjets, Kooperativen, Gewertschaften usw.) sollte über die Frage entscheben,

#### **Ueber den Berg**

werden wir voraussichtlich kommen, aber das deutsche Volk wird zur Erfüllung der schliesslich endgültig sestgelegten Friedensbedingungen hart, sehr hart arbeiten müssen, auch um in der Welt wieder zu Ansehen, einiger Macht und Einsluss zu gelangen. Eine wichtige Ausgabe wird hier der grossen sührenden Presse zusallen, die das Deutschtum im Inland und Ausland neu pslegen und sestigen und all die abgerissenen Fäden sür ein geordnetes und geregeltes Leben wieder anknüpsen muss. Die Presse unserer Richtung hat dabei die christlichen Ideale hochzuhalten und die Interessen aller Volkskreise zu vertreten.

Jeder Leser und jede Leserin, die sich davon überzeugt hat, wieviel positive Arbeit die "Allgemeine Rundschau" auf diesem Gebiete schon in den letzten Monaten geleistet hat, wird ihren Wert für die Zukunft richtig einzuschätzen wissen und nicht nur beim bevorstehenden Quartalswechsel das eigene Abonnement rechtzeitig erneuern, sondern auch noch Bekannte und Freunde für unsere Sache und als Bezieher der "A. R." zu gewinnen suchen.

Es ist eine unausbleibliche Folge der immer noch gewaltig steigenden Unkosten, sowohl in der Druckherstellung, wie in der Papierbeschaffung usw., wenn sich auch die "Allgemeine Rundschau" vor die Notwendigkeit gestellt sieht, den Abonnementspreis in ähnlichem Verhältnis, wie es die übrige deutsche Presse getan hat, zu erhöhen. Die vierteljährliche Bezugsgebühr beträgt vom 1. Juli 1919 an M. 4.50.

ob die zukünstige Regierung mit oder ohne die Bourgeoiste arbeiten solle. Die Mehrheit des Kongresses entschied sich nach einigen verworrenen Vorabstimmungen sür eine Koalition, worauf die bolschewistische Fraktion unter Protest die Versammlung verließ. Diesen letzten Sieg hatte die Bourgeoiste dem Kleinbürgertum zu verdanken, das in seiner Angst vor Lenin sür die Koalition stimmte. Das am 7. Oktober von dem Verlegenheitsnothelser Kerenski aus einer dürgerlichen Mehrheit und den rechtsstehenden Radikalen gebildete 3. Koalitions. ministerium erhielt ein Kontrollorgan in Gestalt eines aus der demokratischen Konserenz herausgewählten Vorparlaments, des "Provisorischen Nates der russischen Karteien und 66 den

Bolschewiti zugedacht waren.

Auf dem Regierungsprogramm stand an allererster Stelle die Schaffung einer starten und disziplinierten Armee. Aber zu spät! Die immer unverhülter betriebene bolschewistische Propaganda hatte den ganzen Heeresdau ausgehöhlt; auf die Soldaten und selbst die Kosalen war tein Verlaß mehr. Die Zeichen mehrten sich, daß das "unterirdische Ausland" sich anschiete, auf dem Kraftseld dynamisch auszureten. Trozti übernahm am 7. Oktober den Borsis im Petrograder A. und S. Rat; da und dort staderten Streits auf, Ende Oktober verteilten die Bolschewisen Wassen an die großen Fabrisen in der Hauptstadt und beraumten unter den Augen Kerenstis, des ewig Unschlississen, den 2. allrussischen Kätelongreß auf Anfang November an. Am 25. Oktober bildete der Petrograder Sowjet einen revolutionären Kriegsausschuß, der am 5. November die Kontrolle über die Beschlsgewalt des Generalstabes beanspruchte. Die Regierung schlug in letzter Stunde einen Kompromiß vor, unterdrücke aber gleichzeitig die bolschewistische Presse. Am folgenden Tage rief der revolutionäre Kriegsausschuß die hauptstädtische Garnison zu den Wassen, am Abend besetzten Matrosen das Hauptslegraphenamt. Um 7. November trat der Kätelongreß zusammen, der am 8. den "Kat der Volksbeauftragten" einsetze und ihm die Regierungsgewalt übertrug. Lenin hielt mit der Armee die tatsächliche Macht in den Händen, er hatte das Spiel der Kräste gewonnen. Bourgeoise und "Demokratie", die beiden gemäßigten Komponenten, wurden von der bolschewistischen Resultante endgültig ausgeschaltet.

#### HEEREEEEEEEEEEEEEEEEE

#### Deutschlands Juhunft.

Betrachlungen bei der Rüdtehr aus der englischen Ariegsgefangenichaft. Bon Dr. Hans Traugott Schorn.

Pevolution und beutsche Jugend" sautete das Thema eines Wortrages, den Professor Alfred Weber Ende März im neuen Kollegienhause zu Heidelberg hielt. Es war der erste Vortrag, dem ich bei meiner Rücklehr aus der englischen Kriegsgesangenschaft in Deutschland beiwohnte. "We shall shut you out from this world for a little while,"1) hatten mir am 17. Dez. 1914, dem Tage meiner Internierung, die Polizisten der Homesroadpolizeistation von Kentischtown im Nordwessen Londons zugerusen. Was dieser Ausschluß aus der Welt sür meinen politischen Denkprozes bedeutete, belehrten mich die Aussührungen des Kedners über so manche Dinge, die mir begrifflich vollständig fremd waren, wie Spartatismus, Einheitsschule, Arbeiter und sonstige Käte. In einem Punste aber verstand ich ihn aus innerster Ueberzeugung wie vielleicht Riemand in der Versammlung, nämlich in der Darlegung des surcht baren Ernstes der Zeit, bei dem es sich um Sein oder Richsein deutschen Wesens, um wirschaftliche und nationale Freiheit oder Stlaverei, ja, um den Untergang des größten und ebelsten Kulturolts der Weltgeschichte handelt. Mit Recht durfte Kedner aussühren, daß die zu Stlaven gewordenen Trojer und Agrigenter ein wirtschaftlich angenehmeres Leben sühren konnten, als dasjenige sein wird, das uns die Entente beim bevorstehenden Friedensschluß gestatten wird.

Drei Jahre vor Ausbruch des Krieges wohnte ich einem englischen Vortrag des Milnchener Prosessors Sieber in der Westminsterhall zu London bei, dem der Lordlanzler Lord Loreburn präsidierte. Es war ein überzeugender Beweis von Ehrlichteit, Biedersinn und weltdurchdringender Liebe für ein fremdes Volt, der alle Zuhörer ergriff, die in Zwischenrusen die

eigene Presse unehrlicher Handlungsweise beschuldigten. Fakt beschämt gestand Lord Loreburn in seinem Schlufwort: "Wer von uns tonnte in Deutschland so reden, wie hier Prosessor Sieber?"

Bu gleicher Zeit wurde in der Zeitschrift "Bortrupp" in der Januarnummer ausgesührt, daß das wahre Mannesideal in der Kulturgeschichte nur die Griechen und Engländer erreicht hätten. Hätte je ein Engländer, Franzose oder Amerikaner die eigene Mißachtung soweit getrieden? Prosessor Imerikaner die eigene Mißachtung soweit getrieden? Prosessor die man in Deutschländ gestissen der heliche Legendenbildung, durch die man in Deutschland gestissentlich die ehrliche englische Friedenspolitik zu stören und zu hemmen suchte. So dachte und sann idealer, friedlicher Weltbürgersinn, während England immer sester die Zügel der Weltregierung in die Hand nahm, mit Frankreich, Rußland und Japan Abkommen traf, in Belgien und Italien konspirierte und zu gleicher Zeit deutsche Journalissen, Stuckenten, Arbeiterverdände, Bürgermeister, Juristen usw. nach seiner Hauptstadt lud, um in ihren Augen so meisterhaft die Friedensrolle zu spielen wie Kom im Kampse mit Ariovist, der mit Geschenken überhäuft und römischer Bürger wurde, nachdem man sich längst auf dem Kapitol über den bevorsehenden Krieg schlässig geworden war. Ich riet damals schriftlich und mündlich dem liberalen Wigeordeten J. G. Gooch, eine Austauschreise von Parlamentariern beider Länder zwecks Aussprachund Verständigung zu arrangieren. Er meinte sedoch gelegentlich einer Besprechung mit mir im House of Commons: "That would only do harm!" Allerdings würde ein derartiges Zusammentommen nicht die Friedensidee, sondern die englische Intrigenpolitis empsindlich gestört haben, wenn man deutscherseits auf praktischen Garantien und nicht auf der Erzeugung eines sinnwirrenden Arbeldunstes bestanden hätte. Ließ doch England damals sür einen Augenblic die Maske salen, als man dem Reichskanzler Beihmann Hollweg erklärte, man könne nicht das Bersprechen abgeben, an einem Angrisstriege gegen Deutschland sich nicht zu beteiligen.

Wohl am ehrlichsten aber sprach sich noch in meiner Gegenwart über die bestehende Lage der verstorbene Sir Herbert Tree aus, der zur Zeit des Agadirvorsalles nach einer Aufsührung der "Luftigen Weiber von Windsor" im His Majesth-Theater in einer in seinem Ankleideraum stattgefundenen Unterredung mit Dr. K. Peters und mir bezüglich der politischen Lage bemerkte: "They are all great blackguards!") Fronie und Zufall wollten es, daß er in seiner Falstassmaßte diese Aeußerung machte.

Indwischen hat die Weltgeschichte selbst gesprochen. Sie hat auch dem begeisteristen Englandfreunde die Augen geöffnet und ihm gezeigt, daß die geistige und politische Geschichte mit dem zeitenüberlebenden Grundbestande eines Boltes zu eng verknüpft ist, um die übliche Spießbürgerbemerkung: "Ja, das war einmal früher sol" als völlig sinn- und haltlos abzusertigen. England ist sid in der Neuzeit in Geistesleben und Politis völlig treu geblieben. Wer Englands Weltbetrachtung richtig verstehen will, der lese nur die Gesellschafts- und Wirtschaftslehren Lodes (1632—1704) und Adam Smiths (1723—1790), worin der Erstere neben das göttliche und bürgerliche Geset die Macht der öffentlichen Meinung stellt, die nach seinen Worten der Tugend am nächsten sommt. Wer die durch die Tätigkelt der Jingoverse künstlich erzeugte öffentliche Meinung in England im Verlausschen Bwang der gesellschaftlichen Bindung, der in einer solchen Lebensbetrachtung enthalten ist. Ebenso kenn Adam Smith nur eine äußere, keine innere, d. h. eine moralische und intellektuelle Freiheit. Ein inneres Sichsteuen über die Arbeit, ein inneres Wachsen und Sichvollenden durch ihr Gelingen ist seiner Aussachsen wordertskommens und Erwerbs gestellt. Religion, Wisseren Borwärtskommens und Erwerbs gestellt. Religion, Wisseren bienende Werzehung einer rein äußeren Weltbetrachtung.

Lode und Smith überbietet jedoch in der Auffassung vom äußeren Ersolg und seiner öffentlichen Rechtsertigung ein Timestorrespondent, der im Juli 1918 in einer Zuschrift über christlichen Imperialismus aussührte, daß der Ersolg der englischen Politit die Wahrheit des Sahes der Bergpredigt bestätige: "Selig sind die Sanstmüttigen, denn sie werden das Erdreich besitzen!" So wagt ein Angehöriger eines Volles zu sprechen,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das würbe nur Unbeil (Schaden) anrichten.
<sup>3</sup>) Sie find alle große Lumpen!



<sup>1)</sup> Wir werben euch für einige Beit bon biefer Welt ausschließen.

das nach Ruskins Worten in bkinder Auseiung des Mammons

seinem Gott das Evangelium geradezu ins Angesicht geworfen hat. Wer aber die großbritannische Politik aus Englands Geschichte nach Gebühr würdigen will, ber mache fich mit der harten Normannenpolitit Bilhelms bes Eroberers vertraut, der Politik jener Normannen, die auf bem Boben ber einstigen romischen Provinzen altrömische Politik so erfolgreich gelernt wie die im alten Gallien seßhaft gewordenen Franken. Der harten, grausamen Staatskunft der in England angestedelten französsichen Rormannen hat fich das alteingesessene Britentum und die in Kirche und Schule tätige Sachsenart bei jeder großen politischen Entscheidung willenlos gefügt. Ihr hat nie Moral in der äußeren und inneren Politik etwas gegolten. Sie benutzte die Rachsucht eines ehebrecherischen irischen Großen, der sich dem Schiedsspruch seines Landtags fügen mußte, dazu, Irland im Jahre 1171 zu erobern, wo noch heute die von Robert Fisstephen erbaute Ferrycarryruine an der Mindung des Slaney in der Nähe von Wertend ford bie "Sanftmut" ber großbritannifchen Beltbefiger verfündet. 300 Jahre später finden wir dieselbe Politik wieder bei dem Kronpratendenten ber weißen Rose, Richard III., dem Shakespeare die Worte in den Mund legt:

Gewissen ift ein Wort, das Memmen brauchen, Ersonnen nur als Bügel für ben Starten. Uns heiß' allein die blante Wehr Gewiffen, Bas Samert Gofes!"

Sie offenbart fich in der Heiratspolitik des Tudorkönigs heinrich VIII, in seinem Bruch mit Rom, in der gewallsamen Unterdrudung der Ratholiten bis zur Zeit Bitts sowie in den Blodadebestimmungen gur Beit ber napoleonischen Rriege, worliber Henrik Ibsen in seiner Dichtung "Terje Wigen" fich also äußert :

> "Der Engländer, will das Schlcfal, darf Frei plunbern Norwegens Meer. Für feine Tranen ein Lächeln nur, Statt Erhörung eisiger Hohn. Es weht bon Dft, nach Beften fuhr Des ftolzen Albion Sohn.

Sie offenbart fich in bem Banditeneinfall bes Dr. Jameson in Transvaal, in dem gewalttätigen Burenfriege, wovon noch den kommenden Zeiten das den unglücklichen Frauen und Rindern gefeste Denkmal in Bloemfontein zeugt, sowie in der Ginkreisungspolitit bes lafterhaften Ronigs Eduard VII.

Das englische Gebankenleben wie die englische Politik hätten wir damit berührt. Man weiß jest wohl allgemein, daß Eng-land, das vielgepriesene Bollwert ber Freiheit, fich in diesem Kriege innerlich und äußerlich als eine Truthurg schlimmster Lyrannet bewiesen hat. "Jam ashamed of boeing British") konnten die Polizeiinspektoren tagtäglich an den einzelnen Diftrikthöfen feitens englischer Frauen bon internierten Deutschen boren, die entruftet über die Borgange babeim in vielen gallen nach dem ausgehungerten Deutschland in die Fremde fich begaben.

Schon Friedrich der Große hat die Briten richtig erkannt, wie seine Worte bekunden: "Die Engländer kommen immer mit ihrem ewigen Rehrreim, daß man Frankreichs Ehrgeiz brechen milse und seine Sucht, überall zu herrschen. Aber ich bitte Sie, wer will bas mehr und hochmiltiger als die Englander felbft." Wir aber follen heute aus unferer eigenen Geschichte etwas

lernen im Sinne der Mahnung von Professor Dahlmann, dem Freunde Rleifts: "Die gludlichen Beiten bedeuten etwas für fich felbft, bie ungludlichen etwas im Zusammenhang mit ber Geschichte." Unsere Lage ist bedrängter und kritischer als die ber Deutschen zur Zeit bor ber Schlacht im Teutoburger Balbe ober bem Ringen bei Leipzig. Befinnen wir uns bor allem auf unsere eigene Art, auf das, worin wir gesehlt, auf unseren Befinnen wir uns bor allem auf Mangel eines lebenbeherrichenden Erziehungsideals, unfere Loslöfung von dem jahrtaufendalten Grundgefüge unferes Bollstums, auf unsere Preisgabe des lebenerhöhenden und vertiesenden Ewigen im Dienste des flüchtigen Augenblicks. Der Besitz seelischer Gilter zeigt uns auch im Unglück groß und erhaben. Erfolgt eine innere Gesundung des ganzen Volkstörpers, eine geistige und moraliche Wiedergeburt, stellen sich die breiten Massen wieder in den Dienst der Gesandender und dienst die Empfindung durch, daß nach den Worten Eichendorffs auch die Maffe nur eine Ibee ift, die, wenn fie wie das Königtum oder die Freiheit wirklich ins Leben treten foll, individuell und perfonlich werden muß, — dann wird auch einmal wieder ein außerer politischer Sieg, eine außere politische Befreiung die innere Entinechtung

bestätigen, — dann werden wir nie "das Arbeitsvoll des syndi-zierten Beltimperiums werden, dessen Exetusivausschuß der Böllerbund darftellt" (Alfred Beber), — dann werden wir tlar und beutlich unfere Stellung im Beltganzen berfteben und im welterlöfenden Aufgehen in unserer eigenen Natur unser deutsches Mannesideal er-kennen, — bann wird ein Sozialismus der Gefinnung innere Einheit und Einmütigkeit schaffen. Wir find mehr als ein gleichgültiges Stüd eines seelenlosen Naturmechanismus. Wir find Träger und Mitarbeiter einer neuen Welt, die sich selbst ihr Schicksal und ihre Zutunft formen. Wenn die Einzelsele wieder mit der Bollsseele sich vereint, wenn die Kraft des Gemüts uns wieder sür Ideen und ideale Güter begeistert, dann werden wir auch politisch weiter leben. Bleiben wir uns selbst treu, dann werden nicht nur die Anschläge unserer Feinde zu Schanden werden, sondern wir werden vielleicht noch die Stunde erleben, wo das am 18. November 1777 bom Earl of Chatam, bem al. teren Bitt im Hause der Lords gesprochene Wort aufs neue zur Wahrheit wird:

"But yesterday. And England might have stood against the world, Now none so poor to do her reverence."5)

Ind England könnte gegen eine ganze Belt gestanden haben. Sost keiner ist so arm ihm Chrerbietung zu zeigen.

#### 

#### Die Besetzung der Bischofsftühle von Met und Straßburg.

Bon Friedrich Ritter von Lama.

ie Besehung der Bischofsstühle von Met und Straßburg mit französischen Prälaten hat in der deutschen Tagespresse zu Erörterungen gesührt, die nicht in einem einheitlichen Urteile abschließen. Umstritten ist die Frage, ob, falls die Ernennung wirklich ersolgt ist, eine Berletzung der zurzeit dort gültigen Hoheitsrechte vorliegt und wem diese Verletzung gegebenensalls zur Last fällt. Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" glaubt eine solche seitellen zu können und schreibt, die Ernennung der beiden neuen Bischöse sielle einen Alt der französischen Staatsoberhoheit über Elsak. Anthringen und ihre Anersennung durch die Kurie über Elfaß Lothringen und ihre Anerkennung durch die Rurie bar. Dem gegenüber vermeint die "Germania" dafür eintreten u können, daß nach bem Kirchenrecht die Ernennung nur durch ben Papft vollzogen werde und werben tonne, daß aber im borliegenden Falle die vollzogene Ernennung noch nicht genilgend beglaubigt sei, da nur eine Havasmeldung vorliege. Gine mög-lichft getreue Rekonstruktion ber gesamten Borgange nach vorliegenden und unwidersprochenen Melbungen durfte von felbft ergeben, welche Auffassung die gutreffende ift.

Am 5. Marz berichtete die Biener "Reichspost" (Nr. 111) aus Laufanne, ein regierungsfreundliches Parifer Blatt habe darauf hingewiesen, "daß die Bischöse von Metz und Straßburg beutscher Abkunft seien und daß der Batikan durch ihre Abberufung Gelegenheit hatte, ju zeigen, daß er volles Berftandnis für die Gefühle Frantreichs befige". Bas man fich in Paris bon diefem febr eindeutigen Binte erwartete, ift flar; tropbem scheint er aber in Rom nicht die erwartete Wirkung getan zu haben. Man stand im Batikan auf dem Standpunkte, den ja jüngst noch Bischof Touchet von Orleans im "Corriere d'Italia" ausgeplaubert hat: "Frankreich braucht den Papst", also möge es selbst zum Papste kommen und den letzen Schritt tun, aus feiner offiziöfen Bertretung burch Mr. Charles Loifeau 1) eine offizielle Vertretung zu machen. "Da die Gefinnung ber Elfaße Bothringer — fcreibt eine Parifer Korrespondenz des "Momento" vom 4. Mai — es nicht ratsam erscheinen ließ, durch einen einfacen Regierungsukas einfach die beiden deutschen Bischöfe zu beseitigen" und da außerdem durch das Trennungsgesetz die Ernennung ber Bifchofe wieber ausschließlich in bie Sande bes Papstes gelegt war, dieser aber, wie gesagt, keine Miene machte, bem Parifer Binte ohne weiteres zu entsprechen, anderseits aber bie frangofische Regierung die beiben deutschen Bischöfe um jeden Breis los fein wollte, ichien eben boch fein anderer Ausweg übrig zu bleiben, als ber nach Rom Canoffa.

Um jedoch fich möglichst aus ber Schlinge zu ziehen, versuchte man es noch einmal mit einer offiziösen Miffion und ba

<sup>4) 3</sup>d foame mich ein Brite gu fein.

<sup>1)</sup> S. "Allgemeine Runbschau" Rr. 22 vom 31. Mai 1919.

sich Denys Cocin schon vergangenes Jahr zu einer solchen Sendung hergegeben hatte, ließ Clemenceau diesem Politiker nabelegen, er moge bem Papfte bie Abberufung ber beiben Bischofe empfehlen. Wohl durch die damalige Aufnahme im Batikan gewisigt, wo man sich verwundert haben mag, daß ein sich katholisch nennender Politiker zu einer solchen Durchtreuzung der Anknührungsbestrebungen des H. Stuhles und einer Anebelung seiner Rechte sich hergab, erwiderte Cochin dem Lyoner "Nouvelliste" zufolge, die Regierung solle ehrlicherweise einen solchen Schritt selbst ausstühren, wobei sie des Gelegenheit hätte, die offiziellen Nexishungen Frankreichs mit dem Natisch mieder zuszu. ziellen Beziehungen Frankreichs mit bem Batikan wieber aufzu-nehmen, worauf Clemenceau entgegnete: Niemals! Die Regierung, ob biefes Rorbes verschnubft, purschte fich nun an Kardinal Amette heran und burfte babei wohl auf bessen Gitelleit gezählt haben; möglicherweise bürfte ber Kardinal bezüglich bes Rommenden auch "privat" unterrichtet worden fein, denn es ift allzu auffallend, wie alles Beitere förmlich nach dem Schnürchen ging. Als nämlich ber Karbinal bor feiner Abreife nach Rom am 12. Marz Clemenceau besuchte, äußerte dieser der erwähnten Bariser Korrespondenz zusolge, er sei erfreut, den Kardinal zu sehen. Der Klerus habe sich während des Krieges wahrhaft bewundernswert benommen. Er, Clemenceau, sei sogar bereit. seine Gefühle der Bewunderung durch irgendeinen positiven Att auszubruden, vorausgesett bag man nicht zu viel von ihm ver-lange. Darauf sprach Kardinal Ametie (wohl instruktionsgemäß) ben Bunfc aus, ermächtigt zu werden, in Rom über die Ernennung franzöfischer Bischöfe für Met und Strafburg zu berbanbeln.

In. Clemenceau war (natürlich) einverstanden. Der Bericht fährt dann fort: Nun bestand aber noch eine Schwierigkeit. Die beiden Provinzen flehen noch unter bem Konkordate. Clemenceau widerstrebte es, sich direkt an Benedikt XV. zu wenden, um die Abberusung der beiden deutschen Bischöfe zu verlangen, worauf der Papst selbst den Weg ebnete, indem er offiziell ber frangofischen Regierung bie ihm bon ben beiben Bifcoffen gugetommene Demiffion mitteilte. Daraufhin wurden die Ramen der beiden Randidaten ber frangofischen Regierung amtlich bem Batilan bekannt gegeben, und Karbinal Amette brachte fodann bie Buftimmung bes Batitans mit nach Baris, so daß am 25. April eine Havasmelbung, die sich jedoch ausbrüdlich als "amtlich" bezeichnete, mitteilen tonnte, bag die Ernennung der Bischöfe Ruch und Pelt durch den Prafibenten vollzogen fei, gemäß bem immer noch auf Elfaß. Lothringen anzuwendenden Ronfordate vom Jahre 1801, bas die Ernennung der Bifchofe ber Zivilgewalt

in Nebereinstimmung mit bem Hl. Stuhle überträgt. Bekanntlich hat auch Rarbinal Gasparri in seinem bem "Betit Paristen" gewährten Interview sich auf den Standpunkt gestellt, daß für den Fall, daß die deutschen Bischöse ihre Entlassung gaben, Essabringen provisorisch unter dem Regime bes Kontodates stehe. Zugegeben; aber die Uebertragung der Hoheitsrechte an die französische Regierung, wie sie das Kontodates podeitsteigte un die stanzossiche kegierung, wie sie das Kontorbat vorsieht, hat zur Voraussehung, daß Frankreich in Elsaß-Lothringen überhaupt Hoheitsrechte bestigen kann, daß Elsaß-Lothringen Frankreich ein ver leibt ist und also der okupationsrechtliche Lustand ein Ende gefunden hat. Das hat er aber de facto nicht. Bas nun die Demission der beiden deutschen Bischoliebeite.

trifft, fo erwähnen alle biesbezüglichen Melbungen ausbrudlich, bağ es fich nicht um die Demission felbst dabei handle, sondern nur um bas Ungebot einer solchen; die Bischöfe haben bem Hil dan die ihr Amt zur Berfügung gestellt und dieser kann nun Gebrauch machen, wenn er will. In diesem Falle trägt er allerbings allein die Berantwortung für die Abberufung. Es wird daher an der Darstellung nichts zu andern sein, daß tatsächlich die französische Regierung im volltommenen Einverständnisse mit dem H. Stuhle "so vorgeht, als ob das Land bereits der französischen Republik einverleibt sei, während es doch tatsächlich nur oktupiert ist und erst ber Friedensvertrag die ftaatsrechtliche Entscheidung bringen kann". Die französische Regierung hat auch ben Bischofswechsel in einer rechtlich unzulässigen Beise erzwungen, soweit allerdings überhaupt von einem Zwange gesprochen werden tann, mabrend die deutsche Regierung im Jahre 1871 die beiben frangofischen Bischöfe rubig weiter amtieren ließ.

Die Neutralität des Hl. Stuhles während des Weltkrieges mit dieser Frage in Berbindung zu bringen, geht nicht an. Mit dem Ende des Krieges fällt auch die Boraussehung für die Reutralität weg, benn sie war nur für die Dauer des Weltkrieges und nur diesem selbst gegenüber ausgesprochen. Der Batikan hat nunmehr wieder freie hand und macht sichtlich davon Gebrauch.

#### Die Schwalbe.

Du kleine Schwalbe, die du an dem First Des Hauses aufbaust deiner Zukunft Leben, Ob du auch meinem Heim und Schicksal wirst Ein trautes Zeichen deiner Freundschaft geben?

Der Sommer kommt und öffnet deiner Brut Ins frete Meer der Luft die höchsten Wege. Sie ahnt noch nicht Gefahr, nichts von der Glut Der Sonne und den Schlingen falscher Siege.

Trägt auch der Herbst dich fort in schneilem Flug, Weil dir der Winter nicht vergönnt zu bleiben, Wir hoffen: Wenn die erste Lerche schlug, Wird dich die Sehnsucht nach der Heimat treiben.

Denn alle, die dein Kommen froh begrüsst, Wie sie voll Trauer nur dein Scheiden sahen, Sie wissen all', dass aus den Knospen spriesst Ein neuer Frühling stets mit deinem Nahen.

Heribert Schneider.

#### 

#### M. herbert: Fran Therese Reiter.

Bum 20. Juni 1919.

Bon E. M. Samann, Scheinfelb in Mittelfranten.

Stolz, das biblische Wort an ihr erfüllt zu sehen, die am 20. Juni d. J. auf eine 60jährige Lebensstrede und auf die mehr

als 40jährige Ausübung ihres hohen Berufes zurücklicken kann. Eine Freude, weil es ein Köftliches bebeutet, die Arbeit und Mühe eines auf den Leuchter gestellten Lebens durch außen Anerkennung und, mehr noch, burch inneren Glanz berfonlicher und fünftlerischer Burbe gekrönt zu sehen. Gin Stolz, weil diese große und gute Frau, deren Rünftler- und Menschentum wir feit lange zu Taufenden ehren, zu uns gehört und fich immer als "Bekennerin" zu uns gefellt hat. Immer erachtete fie es als beglüdende Auszeichnung, den Tragern der tatholifchen Dichtung zugerechnet zu werden. Und immer galt ihr die Runft selbst in erster Linie als Mission. Belcher Art, sagt uns u. a. eine bemerkenswerte Stelle ihres Romans "Brinz Spiro Maria". Etwas Herrliches, Schöpferisches, Gottverwandtes, heist es dort, sei es um jedes wirkliche Können. Namenlose Feinheiten der Seele, des Herzens, der fünf Sinne, rückhaltlose Hingabe eines starten Menschen an seine besondere Aufgabe seinen die notwendigen Bedingungen wahrer Künstlerschaft. Wie aber dürsten wir vergessen: Gottes Kunsttheorie sei nicht die gemeinhin menschille. liche. Er fordere auch im Künstler vor allem die große Seeleden großen Seiligen. Heilige seien Menschen, die über ihr Heines Leben hinaus in das Leben Gottes hineinwachsen, die Gottes Eigenschaften fichtbar machen auf Erden. Daher bas gottliche Gebot an ben Künftler, in erster Linie bas eigene Leben jum möglichst volltommenen Aunstwert zu gestalten. Die Lie be aber fei es (im Heilandefinne), bie den Menschen, alfo auch ben Rünftler,

auf die lette Stufe emporhebe. Es bereitet eine tiefe Genugtuung, von diefem Gefichts punkte M. Herberts aus deren eigenes Leben und Schaffen ju betrachten, seben wir doch darin Theorie und Praxis dieser Erkenntnistehre zu schöner Einheit verschmolzen, verkörpert. In M. Herbert lebt der Künstler den Menschen, der Mensch den Rünftler. Gben deshalb wirten bei ihr jene Berte gebundener und ungebundener Rede — es sind selbstverftandlich ihre besten —, in benen die Tendenz durchaus kunstlerisch ausgelöst erscheint, dichterisch so padend überzeugend, ethisch so eindringlich borbildich. Zwar bedarf es einer sehr genauen persönlichen Kenntbilblich. Zwar bedarf es einer fehr genauen verfönlichen Rennt-nis M. Herberis, um folch schwerwiegendes Zeugnis ber Bahrheit ablegen zu können. Gerade barum stehe ich ein für bas

meine.

Nicht immer fand M. Herberts Kunst die Würdigung, die sie verdiente, auch nicht auf katholischer Seite; es gab eine Zeit, da die Neigung, an ihr schärsste Kritik zu üben, saft als Sport auftrat. M. Herbert hat dies überlebt, überwunden gelebt, niedergerungen. Aber die eigentliche Zeit für ihre Dichtung soll doch erft kommen, wird kommen in jenen hoffentlich nicht mehr allzu fernen Tagen, da das christliche Kunstideal wieder anfängt, fich allgemeiner burchzuseten, von neuem volle,

reife Birflichfeit gu werben.

Die "Allgemeine Rundschau" hat immer zu M. Herbert gestanden, bis zur heutigen Stunde. Der hochverdiente Be-grunder brach mehr als eine Lanze für diese reine, edle Kunst, beren stolze Herbe er liebte, ohne sür sie die Möglichleit einer wünschenswerten Weiterentwicklung ablehnen zu wollen. Im Gegenteil, wußte er doch, daß Stillftand Rückschritt bedeutet. So begrüßte er denn mit Freuden jeden erficktlichen Fortschritt in dem tatfächlich ftändig fich fortsetzenden Ausstiege der Dichterin, nicht zuletzt in der Lyrik, die — wir wissen es nachgerade alle — das Gewichtigste, Tiesste, Vollendeiste ihrer Kunst ausmacht.

Schauen wir auf Umfang und Gehalt bes bisher bon M. Herbert Geleisteten, so faßt uns ein Staunen, denn bekannt-lich war auch der äußere Lebensweg dieser kunstlerischen Kraft kein leichter, hemmungsloser. Schon in der Jugend, die sie vorwiegend in dem hessischen Heimatstädtigen Melsungen verlebte, trat — bei vieler günstiger Anregung zum auffällig frühen Erwachen ihres eigenartig ernsten Talents durch Natur und sonstige Umgebung — ber schwere Ernft des Lebens, das Leid an fie heran, um ihr von da an treu zu bleiben. Seit der Rindheit floß ihr der lyrische Quell leicht und ftandig, ohne daß fie des daraus Geschöpften fonberlich geachtet hatte; nur ein tleiner Bruchteil ber jablreich bingefrigelten Gebichte wurde von zweiter Sand aufbewahrt, und erft feit 1899 erfolgte, auf Beranlassung anderer, die bieher zu einem Dutend Bande gediehene Beröffentlichung ber Gedichtsammlungen M. Herberts. Das Jahr 1883 brachte die erste Novelle, 1884 ben ersten Roman der Dichterin in Buch-Heute liegen über 50 Erzählbände von ihr vor. meiften entstanden in ihrer zweiten Beimat Regensburg, wohin fie 1888 als Gattin des bereits 1898 verftorbenen Literarhiftorilers und Sausichat Schriftleiters Beinrich Reiter übergefiebelt mar.

Der allzu frühe Tob bes Gatten legte ihr die Sorge und die alles und jedes umfassende Fürsorge für die Ihren auf: Sohn und Tochter und die ebenfalls verwitwete Mutter, die jest noch ihr Heim teilt. So lernte sie den Zwang des Lebens kennen, der aber für Begnadete Segen zur Freiheit umschließt: sur inneren Freiheit jener in volltommener hingabe geübten Selbküberwindung, die immer mehr Liebe zeitigt und verliehene Gaben immer reicher entfaltet. Derart wurde die ein oft schwerlastendes Arbeits. und Sorgenerz in lauteres Gold der Güte umsehende Mutter der Jhren eine Mutter der Armen, eine Freundin und unermüdliche Helferin ber Hilfsbedürftigen aller Art, eine wundervolle Berfieherin ber Kreug- und Dornentronträger, nicht zulett berer im Reiche bes Talents, des Genies. Das beweist ihr häusiges schützendes und förderndes persönliches Einstehen für aufstrebende Begabte, das beweist ihre von genialer Einsühlung zeugende Dichtung über Großes und Größen in Literatur und Kunst (die Droste, Michelangelo, Vittoria Colonna, Lionardo da Vinci usw.).

hier ift nicht Raum, um naber auf M. Berberts Lebenswert im einzelnen einzugehen. Uns allen ist wohl auch ziemlich bewußt, was wir an ihr haben: einen echten Menschen von garter, hochfinniger Fraulichkeit und ebelfter drifttatholischer Gefinnung;

einen echten Dichter von außerordentlich umfassender und tiefderingender Menschenkenntnis; von einer Gottinnigkeit, der, gerade in ihrer Unaufdringlichkeit, ftarke Werbekraft für den Weinderg des herrn innewohnt; von einer Glut der Menschenliebe, die Lausenden lösend und führend ins Innerste gedrungen ist; von einer

Bahrhaftigleit, einer Rubnheit und tonzeffionslofen Gerechtigleit, die ericitternb ans Gewiffen ber Gefellichaft und bes Ginzelnen gu

pochen bermag und ganz geeignet ift, sogar in verzweifelten Fällen ben Reue- und Sühnegeifi zu weden; von einem hohen Ernft, den ein goldener Humor aufs sonnigste zu mildern versteht.

Das alles gilt von der geiste und gemitvollen Erzählerin, die das von ihr Geschaute, Ersahrene anschaulich vor uns hinstellt mit wachen, mannigsachen Einbliden in Menschen und Menschen. tum, in Leben und Weben des Alltage und der Beit, in die Busammenhänge von Jest und Einst, von Künstigem und Ewigem. Und die Lyriterin mit den einsachen großen Mitteln des Ausdrucks und der unmittelbaren Wiedergabe von eigenem verborgenftem Leben, von seiner Berührung mit der Seele des Bruders in der gottzugewiesenen engeren und weiteren Umgebung, mit der Seele des Boltes, der Ratur, der Geschichte, der Runft und alles Götilichen? Hier kann ich nur raten: Geh hin und lies! Nimm von dem überströmend Dargebotenen — und vergiß nicht des Dantes gegen bie fo groß und gütig Gebenbe — und gegen 35n, ber uns fie selber gegeben hat.

#### Die Deutschen Westungarus.

Bon Stephan Gifenftabt, Rismarton (Ungarn).

(Schluk.)

Der bauerifche Deange halt fest am beutichen Bejen, obwohl ihm ichon feit Jahrzehnten selbst die Boltsichulen vorenthalten wurden. Die Beanzen in den Städten sind aber zum großen Teile vom Deutschlum abgesallen, was nicht zu verwundern ist, da jene Kinder, bie auch die Mittelschulen besuchen, kaum mehr in die Lage kommen,

bie auch die Mittelschulen besuchen, kaum mehr in die Lage kommen, richtig deutsch zu sprechen.

Ein gastfreundlich liebenswürdiges Benehmen zeigt der Heanze nicht, selbst ein Gastwirt überfließt nicht in Höflichkeit gegen seine Gäste. Er ist mißtrauisch gegen Fremde, aber sagt recht offen die Wahrheit ins Gesicht. Auf luguriöse oder nette Ausstattung seines Wohnhauses und Hofes hält er nicht viel, darin wird er von den benachbarten Kroaten übertrossen. Auch die Intensität der Bearbeitung des vorzügslichen Acerdodens läßt zu wünschen, edles Obst gibt es wenig. Eine Volkstracht gibt es längst nicht mehr, dunkle Farbe herricht bei den Kleitern vor. Bunter Flitter gilt bei den Bauern als Leichtfreigleit. Frommer Sinn hat auch im kleinsten Dorse Kirchen entstehen sassen und für zahlreiche Kapellen, Bildstöde und Wegtreuze gesorgt, deren Tahreszahlen an längst vergangene Zeiten mahnen. Verbrechen kommen nach den Aussagen der Gerichtspersonen seiten vor. Auch als Handeltreibende und Handwerker genossen be Beanzen stets einen guten

dandeltreibende und handwerker genossen der Gerichtspersonen seinen guten Kusl. Als Soldaten zeichneten sie sich in allen Kriegen aus, doch schwergering war es ihnen, bei der ungarischen honvéd zu dienen, da die Ofsiziere, meist Stodungarn, bestrebt waren, magyarisierend zu wirken. Die Kunst sand bei den Heanzen seit jeher Pssege, was sich schon an vielen uralten, recht kunstvoll verzierten Steinsäulen zeigt. Die Ziegenkirche in Dedenburg, dann die Gotteshäuser in Kinkassebors, hannersdorf und Eisenstadt sind anerkennenswerte Bauten; die Massen wir sielenkante die gegen zusäpieser Runkson. Mehreberte borf, Hannersdorf und Eisenstadt sind anerkennenswerte Bauten; die Ballsahrtstirche in Gisenstadt ein ganz origineller Runtbau. Gefördert durch das reiche Fürstengeschlecht der Eszterhäg entstanden großartige Schlößbauten, und auch andere adelige Familien sorgten für Belebung der Kunst. Das Steinmetzewerbe hat seine Tätigkeit auf dem protestantischen Friedhose zu Dedenburg verewigt, der zu einer Sehenswürdigkeit geworden ist. Unter dem früheren deutschen Abel errichteten vor allem die Familien Lichtenburg, Paumkirchner, Studenberg, Stotingen, Elderbach, Beispriach, Zinsendorf, Ruchseim, Grasenden u. v. a. schöne Burgen, so daß man sich in den lieblichen Gegenden nach irgendeinem bayerischen oder württembergischen Gau verletzt fühlen könnte, würden und nicht übergall die ungarischen — aber nur ungas fönnte, würden uns nicht überall die ungarischen — aber nur unga-rischen — Straßen-, Warnungs- und Anfündigungstafeln gar so fremb rijchen — Straßen, Warnungs und Ankündigungstafeln gar so fremd annuten. Da wird z. B. in ein kerndeutsches Dorf ein stodungarischer Notar versett. Diese, sörmlich berüchtigten, Leute haben in Ungarn einen großen Einfluß und es ist für einen solchen Machthaber eine leichte Sache, die Bauern zu überreden, in dem weltabgeschiedenen Dorse rein ungarische Gassenausschreben, in dem weltabgeschiedenen Namen irgendwelcher berühmter Ungarn und Deutschenfresser, die den Dörssern gänzlich unbekannt sind, benannt werden.

Dedenburg war nach Prestung die nächste Stadt, die bereits vor 130 Jahren ein ständiges Theatergebäude als Steinbau erbauen ließ, und beistt auch die ältelte Aurnhalle Ungarns. Nach den navoleos

und besitt auch die alteste Turnhalle Ungarns. Rad den napoleonischen Kriegen gründete ber Debenburger Frauenverein eine noch heute jegensreich wirkende Erziehungsstätte für Töchter von gefallenen Offizieren. (In Desterreich hatten Offizierswitwen erst seit 1886 An-

pruch auf eine Pension.)
Der Dialett der Heanzen ist kein wohlklingender und die ver Vralett der Heanzen ist kein wohlklingender und die Sprachforicher sind sich noch im unklaren, ob er franklicher oder österreichisch-bayerischer Abstammung ist. Es mag den Leser interessieren, daß der Heanze statt mit "Sie" oder "Ihnen" mit "Sei" anredet, auch anstatt der dritten Einzahlperson "ihr" oder "ihm" bieses "sei" gebraucht. Statt "dann" wird das steirische "aft" gesprochen. Als Beispiel heanzerischer Mundart mag hier ein ungarisches, vom Lehrer Ebenspanger übersetzes Gedicht solgen.

3'Aonichmülzn. (Das Anrauchen.)

Mei Pfeifn aonschmulan Bin i in di Ruchl gaongan. Ra jo, wonn & nit preinnt had, habs hold hiang aongfaongan.

Mei Pfeifn hot eh gschnülzt, Mia kaon si vareidn. Wißts, wos mi hod hinzaogn? A scheins Diandl is s gwein.

s Diandl hod aonghoazt. Wia weid d Flaomman reicht! Owa hold iahre Aigln! Dei hobm eascht gleicht.

Wiari eini pin gaongan, Hobs mi vahert, beis lia Kind. Dei Pfeifn is ausgaongan, Dwa mei Herz, nao bas prinnt.

Meine Pfeife anrauchen Bin ich in die Kuche gegangen. Run ja, wenn's nicht gebrannt hat, Hatt's halt jest angefangen.

Meine Pfeife hat ja schon geraucht, Man kann es vereiben. Wift's, wohin es mich hat hin-Ein schönes Madchen ist es gewesen.

Das Mäddsen hat eingeheigt. Wie weit die Flamme reichet! Uber halt ihre Neuglein! Die haben erst geleuchtet.

Wie ich hinein bin gegangen, Hat es mich verhert, dies liebe Lind. Deine Pfeife ist ausgegangen, Aber mein Berg, nun das brennt. Das heanzenland könnte bei richtiger Bewirtschaftung ein Garten Gottes werden und da es für die Berproviantierung Wiens große Bichtigkeit besits, so würde sich der Wohlstand seiner kernigen Bewölferung, die trot tausendsährigem Kampse gegen allerlei Drangsale beutsch beiteh, vervielsachen, obwohl die Judenschaft am Marke des

Der zweite deutsche Boltsstamm in Bestungarn, eng verwandt mit den heanzen, sind die sogenannten heidebauern, bie sud- warts von Presdurg und zu beiden Seiten des Neusiedler=Sees wärts von Presdurg und zu beiden Seiten des Neusiedler. Sees wohnen; doch kann man auch die genannte Stadt samt nächster Umgebung hinzurechnen und dieses deutsche Bölken auf die Stärke von 1000 Seelen schäpen. Dier hatten Goten, Heruser, Turogen, Rugier, Longobarden und andere Bölker für kürzere oder längere Zeiten ihre Bohnsite aufgeschlagen und aufgefundene Antiquitäten mit eingeristen altgermanischen Namen sind sichere Beweise, daß diese Gegenden seit uralten Zeiten von unseren Vorsahren besiedelt sind. Die keltischen spier wurden in diesen Gegenden von römischen Truppen unter dem Babeier Augustus zu Ansang unserer Zeitrechnung angegrissen. Da Bojer auch Peien genannt wurden, so mag der damalige Name des Reusiedler Sees "Beiso" von ihnen stammen, der wohl auch Peise lautete, auch gaben uns im Jahre 1855 viele bei Deutsch-Jarndorf ausgegrabene Sildermünzen mit den Namen von nicht weniger See lautete, auch gaben uns im Jahre 1855 viele bei Deutsch-Jarndorf ausgegrabene Silbermünzen mit den Namen von micht weniger
dort Kojerfürsten sicheres Zeugnis, daß jener Germanenstamm
der Römer; nach ihnen scheinen auch die Goten nicht scholien
schaftet zu haben.
Unweit des Westusers des Sees wurde eine Mithrasaratte ausgehodet

der Höner; nach ihnen scheiner auch die Goten nicht schlecht zu deher Unweit des Befusfers des Sees wurde eine Mithrasgrotte ausgedett, deren Studpluren vor eina 2000 Jahren gemeißelt Meber die Peibebauern wurden öster recht salse der eine Mithrasgrotte ausgedett, deren Studpluren vor eina 2000 Jahren gemeißelt underen leine Auch in die Seichge veröstenst und der nicht der Angen der ihren Leiden Le

Obwohl die Stadt Preßburg politisch zum thechischen Staate gehören wird, ist sie boch ein Teil des Heidebauerngebietes und soll hier mit einigen Borten erwähnt werden. Ihre Bewohner werden schen krazschuber genannt und sprechen einen Dialekt, der die Urwiener Wundart an ost drolliger Sigentümlichkeit noch übertrifft. Prehdurg, Lustäusers der waldreichen Karpathen, überhöht vom ruinengekrönten Schloßberg, um dessen Lehnen sich eines der malerischten Judenviertel

Europas gruppiert hat. Hoch ragt über das Häufermeer der gotische Turm der Domkirche empor, bessen Abschlig ein goldenes Kissen mit darauf ruhender Krone bildet. Sin sehr interessantes Landschisdib bietet der Reussied bietet der Reussieders Se, der sich am Oftuser der Leitgaberge als seichtes, zum Teile schissenschenes Gewässer in 35 Kilomeier Länge ausdreitet und böchstens 4 Meter Tiese erreicht. An seinen bie ehemalige königliche Ortschaften, darunter der Marti Reussiede und die ehemalige königliche Freistadt Russt. Seit man den See abzuleiten begonnen hat, sind die Ufer bedeutend zurückgetreten und eine seite, doch noch für lange Jahre als Aderland ungeeignete Fläche blieb zurück, deren start salzbaltiger Boden "Zid" genannt wird. Der See ist nicht doch noch für lange Jahre als Aderland ungeeignete Fläche blieb zurück, deren starf galzhaltiger Boden "Zid" genannt wird. Der See ist nicht nur fischreich, sondern bietet ebenso reiche Gestügeliggd wie die ostwärts sich ausbreitenden Hansassen die von den Deutschen "Der See ist schon wiederholt, zulet in den Baasen" genannt werden. Der See ist schon wiederholt, zulet in den zutage getretene Land in Biesen zu verwandeln trachtete und Wirtschaftsgebäude erbaute, doch begann sich der See neuerdings zu füllen. Den heibebauern ist die Austrochnung des Sees nicht erwünscht. Den die neue Epoch e den Deutschen Westungarns dauernde Borteile in kultureller Beziehung bringen wird, ist noch nicht abzusehen. Vorsiehung beingen wird, daß die ihnen von den Ungarn gemachten Jusagen auch gehalten werden. Bielleicht ist der Zeitpunkt gar nicht zu ferne, daß sie früher gehört hatten.

#### Bom Büchertifc.

Sans Schreitsfiecht: Bettertanmen. Tiroler Roman aus der Gegenivact. Köln, 3, B. Bachem, Pr., geb. 5 N. — Ein löftlich spannendes, padendes und dach erich vertieftes Buch im echten und rechten Rling-klangschitt eines überaus lehhasten und boch in sich sernbeiten Bortrags. Im Mittelpunst der handlung steht eine Frau. Sproß eines gelehrten Abeligen Muster eines Sohnes und einer Tochter mit eigenzieht. Alles ledt an der Darstellung, ledt defruchtend, weckend, ausgehrten Abeligen, Muster eines Sohnes und einer Tochter mit eigenzieht. Alles ledt an der Darstellung, ledt defruchtend, weckend, anexend, dieht, Alles ledt an der Darstellung, ledt defruchtend, weckend, anexend, eigehr, werden, die Sach schliemer Jeit, in Desterreich wie im gepräcken übernenlicht sällt auf Mittel und Mege au bestent, während außeich, während ausgeich persönlicher und allgemeiner Kulturennte. Das sind die rechten Träger der Deilsbotschaft sür jede gesährbete menschliche Gemeinschaft, die den her Das sind die rechten Träger der Deilsbotschaft sür jede gesährbete menschliche Gemeinschaft, die den her auszulommen. Schott-Fiechtl gehört zu ihnen, ein glaubens, und funstlester Benährter, der nur das Gute will und diesem in seiner Eigenen Meise die rechte Gestaltung zu geden dersteht, E. M. Haman.

Eszialismus und Keligion. Bon Dr. F. X. Kiefl. B. 314 S. A. 3.20. Regensburg, M. an z. 1919. Ein überaus zeitgemäßes Buch! Einsturzes erörtert und nachbricklich darauf hingewiesen, wie die Retzugleich seine albeitliche Weltanschalbe des über uns hereingedrochenen tung ter Menschehen die Grundlage des über uns hereingedrochenen der Aberligion zur Privaskanden. Wir sinds er Wenschenen der Eiglungnahme zur Keligion, die angehöliche Erkfärung beit wend werden im einzelnen die Unstellungen des Sozialismus geprüft. Der Rechtigier aus er eine Mehreiber der Aberligide Gedenschweit unserer Independen wird. Die Gegenüber der Mehreibe der Aberbeiter der Weltzung der Prage der der keiner Aberbeiter und einer Weltzung der Behandlung der Frage der der der der der d

lebendigen, tatträftigen Christentum kann unser Bolk retten. O. Deinz.

Erzbischof Dr. Michael von Faulhaber: Das Schwert des Geistes.
Diese in Berbindung mit Bischof Dr. Paul Milhelm von Kepp.
Ler und Domprediger Dr. Abolf Donders berausgegebene betweitende Sammlung von Feldpredigten der drei genannten und anderer Auforen hat bereits ihre dritte und vierte, underänderte Auflage ersahren.
Baffen des Lichts die fünste, dermehrte Auflage (beide bei her der zieren geb. 8.20 A. dieses kart. 3.— A.). Die zwei Werke eignen sich vorzüglichdinübergenommen zu werden.

E. M. Damann.
Bilbelm Beitel: "Geras Leiber" für einz zweiz und bereis

Bilhelm Beigel: "Serz - Jesu - Lieder" für ein-, zwei- und breiz-ftin:nigen Frauenchor mit Orgel. Opus 6. Karlsruhe 1918, Babeni az Berlag. Lieder von einer Zartheit und Innigfeit der Empfindung sinnig gewählten Texten, leicht im Ohre haftend und boch gewählte

Georg Schächtl: XIV "Adjuva nos" für 1—5 Singstimmen, net IV "Tantum erzo" für 1—4 Singstimmen mit Orgel. Opus 8. Reper burg, Rom, Wien, Friedrich Pustet. Durch seine klangschöne Menke bie klare Gliederung seines Ausbaues weiß der Komponist starte Wichaues größere Schwierigkeiten.

Shriftliche Kunftblätter. Wichtiger benn je ist jekt und blette bie Zufunst die eifrigste, bingebendste Psees driftlichen Gestlich weben je ist die Psilicht, beides bei unserer so schanken Jugend aufrechtzuerhalten. Mit noch größerem Danke, roete lebhafterer Anerkennung ist daher alles zu begrüßen, was in jener Richte

tung Crsolge verspricht. Hierzu gehören in besonderem Maße die Besmühungen der bekannten Kunst: und Berlagkanstalt B. Kühlen in M.Gladdach. Der von ihr herausgegebene Osterkatalog 1919 bringt wieder Anzigen und Abdildungen einer großen Anzahl außerordentlich bistiger, dadi stünstlerisch wertvoller, von tiesster Keligiosität ersüllter Komsmunionanten Versten erster moderner Meister; ich nenne nur Kamen wie H. Küttgens, d. Felsburg, J. Wahl, H. Commans, Deger, Emonds-Allt. Bon letzerem bringt der Kühlensche Bertag neuestens ein in reichen Harben ausgeführtes Blatt heraus, das zugleich als Kommunion: und herzes es schleichen Liebe spricht besonders aus dem Blicke des Heilandes, wie se nur venigen Kerkan des tresslichen Künstlers eigen ist. Ein zweites Kommunion: andenken zeigt die farbenschöffen Rachbildung eines von Perugino stammenden Areuzigungsbildes (mit einem Sockeliste, das die Einschung der hl. Eucharistie darstellt). In dem alten wie in jenem modernen Blatte verlindet zeit sich sehrte Beit sich sehnt. Dr. D. Doering.

#### Bühnen- und Musikrundschan.

Renes Theater. Professor Freytag nimmt sich gerne ber Sticf- sinder ber Rusen an und sucht durch eine wohldurchdachte und abgewogene Spielleitung die Borurteile zu zerstreuen, die sich gegen mances Stück turmhoch angehäust haben. "Die beiden Beroneser" sind ein Jugendwert Shakelpeares. Manche halten es sitr apokryph, andere möchten wenigstens die spielerische Bipchologie des Schluffes einer verfilmmelten Textüberlieferung guschreiben. Beweise hierfür sehlen durchaus. Shatespeare trat gar nicht wie unsere Saisongenies mit dem Anspruch auf, noch nicht Dagewesenes zu bieten, er begann burchaus in ben Ronventionen bes Beitgeschmades, die er fpater überwand, eben weil er ein Genie war. In bem felten gefpielten Luftfpiele schen wir schon manches Motiv auftauchen, bas er später gur Bollendung führte; noch ift ber humor ein wenig breit für die Detonomie bes Canzen; es fehlt noch jene spielerische Grazie, die uns an die Frage ber Bahrscheinlichkeit nicht benken läßt. Die anmutigen Mädchen-gekalten der Shakespeareschen Romodienwelt, eine Biola, eine Borzia finden hier ihr bescheines Urbild. Bielleicht wollte das Neue Theater bei dem erken Schritt in die Buhnenwelt des großen Briten Bergleiche bei dem erften Schritt in die Sugnenweit des geoben Seinen Sergied, bermeiben und wählte beshalb die verschollenen Beroneser. Run, der Bersuch ift gelungen; das Theater darf sich jest schon an eine der Romödien von tieserer unverblafter Poesse wagen; zwar ist keine schapen pielerifche Leiftung bon überragenber Bebeutung gu nennen, aber bie geschmactvolle und seinabgestimmte Regie Freylags sicherte einen sehr angenehmen Gesamteindruck. Auf einer schmucklosen Shakespearebühne, die fich in ber Sauptfache mit den Sintergrunden neutraler Borhange begnügte und doch manches farbige Bild von internem Reis bot, spielten fich die fünf Atte leichtfülfig ab, von dem gutbefesten Saufe mit herglicher Dantbarteit aufgenommen.

Danteszeichen von dannen. Ich tann nicht fagen, daß leifeste Danteszeichen von dannen. Ich tann nicht fagen, daß die Leute am Premierenabend die höhere Einsicht gezeigt hatten. Goering ist durch die "Seeschlacht" bekannt geworden, jene kraße U. boottragobie, in der Matrofen mit bem Gebanten an Meutern fpielen, aber burch bie eiferne Rotwenbigfeit als Belben fterben. Es wurden in bem Siuce Stimmungen laut, bie man bamals noch gu ben Unmöglichfeiten rechnete. Man tann heute fagen, "poeta vates" ober Aefteiben-tum ohne Berantwortungsgefühl, je nachbem! Im "Erften" hat fich Goering gang bem "Altuellen" abgewendet und zeigt uns in ben Formen ober Unformen bes Expressionismus mit Kinowirtungen und spissindigen Sentenzen Liebeeraferei, Mord, Meineid und Selbstmord eines Briefters. Warum ber Mann ein Briefter fein muß, ift nicht gu ertfaren. Er leiftet in ber Bewättigung eines Stieres, im Dungeriahren und bergleichen traftvollen Betätigungen Ruplices, aber Brieferlices ist vor und nach seinem Falle nichts an ihm. Was er in einer lutzen Belehrung der Kinder, die durch Geistererscheinungen gestört wird, vordringt, kann man etwa religionskosen Moralunterricht nennen, auch wird uns berichtet, daß er alle paar Wochen eine neue Bibel brauche, weil er Seiten, deren Inhalt ihm nicht paßt, einsach herausreißt. Also dieser Antonio zieht ein Mädchen aus dem Basser, das lich aus unbekonnten Erinden ertrönken mollte da wird der Barte. Acht unbekannten Grunden ertränken wolle, da wird der farke Rann schwach und gerät ganz in den Bann diefer Dirne. Szenen jeder geistigen Beziehungen baren brutalen Erotif ziehen an uns vorüber, die schließlich diese wilde Leidenschaft in Haß umschlägt und Antonio bas Mabden erwürgt. Gine fubtile pfpcologifche Begrundung folder ungewöhnlicher Borgange war das Problem einer Runft, die der Experificuift "überwunden" hat und verachtet. Just in dem Augenblicke, als das Mädchen tot ist, kommt ein Fährmann, der auf den Briester eisersüchtig ist, mit geschwungenem Beil hereingestürzt und spaltet Baulas Schädel. Der Priester läst ihn kalten Herzens sestnehmen; Antonios Mord bliebe unentdeckt und der andere fürde am Galgen, kom der Auf Einfel auf der gegen wann er ftart bleiben tannte, aber bas Gewissen rührt fich sebr gegen seinen Billen boch, befonders bei ber Todesangst bes Delinquenten.

Der Briefter fpricht bem Berurteilten Mut gu, aber es nust nichts. Entlleiben wir die priesterlichen Worte ihrer Bathetit, fo lautet der Trost etwa fo: Das Hängen tut nicht fehr wehe und ist bald vorüber. Angeficits des Galgens entringt fic dem Briefter doch das Geftandnis feiner Schuld und er hangt fic dann feldft auf. Diefe Gefchehnisse konnen uns nicht erschüttern, der Tod kann auch nicht als Stinne gelten; daß Antonio nicht "fact" bleiben konnte, soll wohl als "Schwäche" empfunden werben. Das Stud ift ebenfo tunftlerifc anfectbar, wie es ethifc problematifc und abstoßend ift. Gine lofe, pfpchologifc mangelhaft vertnupfte Bilderreihe, eine hohle Kathetit. Momber, Faber und Frl. Bin der taten außerorbentlich viel für das Siläc, in dem "hyfterische Schwäche" sich als krastvolle Höhenkunst drapieren möchte. Die Regie ließ die Szenen wie Schattenbilder einer oft reizvoll japonisterender Flächenkunst an uns vorüberziehen. Sie tonnte bas mube Aefthetenfpiel nicht retten.

Theater am Garinerplat. Frang Lehars neue Operette "Bo bie Berche fingt" ift ernfter gehalten, als es fonft biefes Genres bie Berche singt" ist ernster gehalten, als es sonst dieses Genres Art ist; am Ende fiehen Tränen. So war der äußere Ersolg nach dem zweiten Alte weit lauter, da gab es die hahlreichen Hervorruse und die immer bombastischer werdenden Blumenkörbe, die noch kein untrügliches Zeichen dastr bieten, ob man eine Operette eine Woche, einen Monat, ein Biertelsahr lang spielt. Ich glaube, daß ungefähr einen Monat lang die Lerche singt. Lehar hat einige sentimentale Lieder geschrieben, die wirsam sind bem Opre schwiedeln, besonders das mehrmals auftauchende Lied des dieten Eroshaters und ein paar glutolle Klebesämiegelöuger nothrijd sehlen nicht kelche Angelenen mie volle Liebeszwiegesänge; natürlich sehlen nicht fesche Tanzszenen, wie sie nun einmal die Operettenkonvention "fordert". Die Textbichtung bon Billner und Reichert nach einem Entwurfe bon Martos zeigt uns gelegentlich etwas breit die Liebesgeschichte eines Malers und einer Dorficonen, beide vergeffen über ihre Leibenichaft frühere Bergens. Boden iaftende Bauernkind nach und nach wieder auszusteden, nach Misverständniffen, Jögern und Scheiben gesellt sich wieder auszustechen, nach Misverständniffen, Jögern und Scheiben gesellt sich wieder gleich zu gleich. Die Damen Weismann und Hellina, Graf und vor allem die löstliche Bauernfigur, die Seibold mit feinem Humor schuf, unterhielten das sehr zohlreide erkätenens Auflieben gufe beste unterhielten das fehr jahlreich erschienene Bublitum aufs befte.

Mündener Schauspielhans. Seit 1893 besigen wir "Hanneles Himmelfahrt". Erft sahen wir Hauptmanns Dichtung im Hoftheater, bann im Runflertheater, wo Fris b. Uhbe seine moderne religiöse Malerei in den Dienst der Traumwelt stellte, und jet im Schauspielhaus in einer liebevollen Ausseilung, die die Regie-tunft hermine Körners so sympathisch macht. Die Wirtung war nicht geringer als früher. Rur hier ist es bem Naturalisten gelungen, über bie Welt bes Greif- und Degbaren binauszufaffen. grau malt ber Dichter bie Szenen im Armenhaufe. Dorthin wird bas aus bem Baffer gezogene Sannele gebracht, bas mighanbelte Rind eines Truntenboldes, bas aus Angft und Berzweiflung in ben Teich gesprungen. Fieberphantafien umgauteln bas hannele. Man febe, wie auch hier hauptmann burchaus Realift bleibt. Die Geftalt febe, wie auch hier Hauptmann burchaus Realist bleibt. Die Gestalt bes Baters, vor dem Hannele badongelaufen, taucht erschreckend auf; sie weckt von neuem die Sehnsucht nach der Mutter, die ihr die Tote in verklärten Zügen malt, und nun hebt sich ihre Phantasse immer freier von dem Elend, die Jüge des gelieden Lehrers gehen in die Gestalt Christistier, all die unterdrücken Regungen ihres kindlichfrommen Gemütes werden wach, Märchenmotive klingen in ihre naive Borstellung bes himmels, und was immer in dem armen verschlossenen Stinderherzen an Sehnsucht nach Glüd und Schimmer verborgen lag, wird traumhaste Ersüllung. Der gläserne Sarg, die komische Figur des Dorsscheiters, der Todesengel, alles bleibt durchaus in der Gestühlswelt des armen Proletarierkindes. Nur in den letzen Augenblicken der Sterbenden wächst die Christusgestalt über das Fassungs. bermogen ber Rleinen hinaus; bie Phantasmagorien einer Fleber-tranten werben zum Symbol; bas traurige Schidfal ber armen Maurerstochter wird zum Gleichnis tieferer Erkenninffe. "Run du tot bift, blübst du erst so lieblich auf", sagt Gottwald, der Lehrer. — Es ist nicht leicht, diese in den Träumen zu Christus werdende Gestalt zu geben. Herr Die terle fand die richtige Mischung von Schlichtheit und Wirde. Frl. Thie de manns "Hannele" hatte echte Herzeusklöne, die kum erweisen gestelleringen aus Gindlichkeit im bermiffen ließen, was etwa andere Darftellerinnen an Rindlichteit im Aussehen voraus haben. Die Traumbilder bieten schwierige Probleme. Die Biebergabe war im gangen recht aufprechend. Man follte jeboch wie früher auf eine bie Traume gerschneibende Paufe verzichten und Traum und Birklichkeit noch schaffer voneinander abftusen. Der Beifall war ungemein berglich.

Bericiedenes aus aller Belt. In Coburg ftarb Brofessor. Brudner, ber langjährige Buhnenmaler bes Bahreuther Festspielhauses.

F. Eisenlohrs Legende ber Marquise de Croisset hatte in Frant. furt a. Main geteilte Aufnahme. Sie ift nach Berichten ein Bert un-Naren Expressionismus, trog der Gebärde souveräner Mondanität blieb alles talt und underständlich. — In Wien wird "Das Palasthotel", das Luftspiel einer bis jest unbekannten Dichterin Baronin Hatvanij gegeben. Die Dame soll der besten Budapester Gesellschaft angehören; um so mehr wundert man sich, wenn als durchaus masvoll bekannte Kritiker behaupten, viele Unstätigkeiten wirkten geradezu widerlich und alle Frauen gingen in dem Stücke halbnackt herum. Wir besinden uns in dem Luftspiele in einem Schweizer Hotel, in dem sich die mondane Welt mahrend bes Krieges bergnugt und politische Faben fpinnt, beren Gewebe bem Zuschauer nicht recht flar wird.
Rünchen. 2. G. Oberlaenber.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Wirtschaftsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz — Mehrung der Kohlenförderung — Wirtschaftslage der österreichischungarischen Staaten — Bankgewerbe und Schwerindustrie im Zeichen der Entente-Willkür.

Zur Stärkung der an unseren Börsen überwiegend vorherrschenden zuversichtlichen Grundstimmung trug vor allem die Ueberzeugung bei, dass nach dem Eindruck der deutschen Gegenvorschläge in Versailles, vermehrt durch deren günstigen Widerhall bei den Neutralen und selbst bei der Entente, der heimischen Wirtschaft in erster Linie die Freiheit der Weiterentwicklung nicht unterbunden wird. Die Ansicht, dass diese Grundlage politisch und materiell allzu teuer erkauft werden muss, ist natürlich in diesen Kreisen fast allgemein. Auch die Nachwirkung der grossen Streikbewegungen in Italien, vor allem in Frankreich, hält an. Von den verschiedenen günstigen Wirtschaftsmeldungen, welchen unsere Finanz und Handelskreise grosse Bedeutung beilegten, verdient vor allem Erwähnung das abgeschlossene neue Wirtschaftsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, gültig auf die Dauer von sechs Monaten. Demzufolge sichert Deutschland der Schweiz unter anderem monatlich 50000 bis 60000 Tonnen Ruhrkohle, 230 Waggons Kalisalze und nur 25 Waggons Thomas-Salz zu; die Gegenlieferungen bestehen in der Hauptsache in Lebensmitteln. Auch die Wiederaufnahme der seit dem Beginn des Waffenstillstands unterbrochenen schwedischen Erzeinfuhr bedeutet für unsere Industrie eine neue Grundlage in ihrem Wiederaufbau und eine Neuanregung für die Belebung des Valutenaustausches. Namentlich der Rückgang der Arbeitslosig keit in den einzelnen Industriegebieten, auch in Bayern, die Besserung der Verkehrslage im Ruhrrevier durch eine erhöhte Wagengestellung, wodurch namentlich eine sichtbare Mehrung in der Kohlenförderung zu verzeichnen ist, weisen auf eine Hebung unserer Industrielage hin. Die Regelung der zum Zwecke der Einfuhr von Robstoffen oder Nahrungsmitteln vom Auslande erforderlichen Zahlungsmittel beginnt dadurch vor allem geordnete Bahnen einzuschlagen, wenn auch die noch unklar bleibende Entwicklung der Arbeiter- und Betriebsausgaben-Fragen bei den einzelnen Industrien durchaus schwierig und unverändert ernst bleibt. Zur Regelung der Devisenfrage

Trotz der Fesselung unseres Erwerbslebens ist die unvermindert rege Erfindertätigkeit im Industrie- und Handelsgebiet ein Z-ichen des deutschen Unternehmungsgeistes. So betragen laut "Vossische Zeitung" die Patentanmeldungen beim zuständigen Reichsamt in den ersten vier Monaten 12290 gegen 10160 in der gleichen Vorjahrszeit und 17700 in der Parallelzeit des letzten Friedensjahres 1914. Aehnlich verhält es sich mit der Anmeldung von Gebrauchsmustern.

Dass trotz solcher Lichtblicke unsere Zukunftslage im ganzen ungünstig bleibt, beweist u. a. die Gesamtgestaltung in den Gebietsteilen des früheren österreich-ungarischen Doppelstaates. Zu den Wirtschaftsschwierigkeiten der ungarischen Regierung, den einschneidenden Nachwirkungen der dortselbst vorgenommenen Gesamtsozialisierung gewisser Kreise gesellen sich die von der Entente beabsichtigten Entschädigungsforderungen an Deutsch Österreich. schwergeprüfte Staat, der die Teilnahme der übrigen Nationalstaaten am Zahlungsdienst der seitherigen österreich-ungarischen Staatsschuld nicht herbeiführen konnte, hat die Einlösung der sogenannten alten Staatsschuld - Anleihen vor dem Kriege - abgelehnt und beschränkt Staatsschuld — Anielnen vor dem Kriege — abgeleint und beschrankt sich vorerst auf eine begrenzte Honorierung solcher Fälligkeiten. Die Mitteilungen des preussischen Verkehrsministers über die trübe Lage der preussischen Staatsbahnen, sowie die polnischen Vorbereitungen in Oberschlesien und Posen hinderten zeitweise das Börsengeschäft ebenfalls an grösserem Geschäftsumfang Auch die Auslassungen führender Wirtschaftskreise über die unerfreutschaftschaftskreise über die unerfreutschaftschaftskreise über die unerfreutschaftskreise über die politikenten die produktionen die produktionen der die produktionen din die produktionen die produktionen die produktionen die produkti liche Gestaltung namentlich der Schwerindustrie fanden gebührende Aufmerksamkeit. Das Anwachsen der Löhne und Gehälter, die Zerrütung des Kohlenbergbaues unter den jetzigen Arbeitsverhältnissen und die Ansammlung von Bankkrediten und anderen Schuldenlasten an Stelle der aufgezehrten grossen Bankguthaben bezeugen den Ernst der Lage. Auch die Ungewissheit über das Schicksal des Saar. kohlengebietes und der wertvolle Bodenschätze enthaltenden oberschlesischen Bezirke wirkt lähmend. Betriebsstillegungen in der Kali Industrie und anderen Sparten sind neuerdings bekannt. Von der Lage des Bankgewerbes gab die Aussprache bei der Generalversammlung der Deutschen Bank deutlich Zeugnis: "Die
Verwaltung dieses Unternehmens wisse angesichts der immer mehr
steigenden Ausgaben, der verminderten Tätigkeit im internationalen
Geschäft heute noch nicht, ob für das laufende Jahr die bekanntlich
von 14% auf 12% ermässigte Dividende weiter wird beibehalten
werden können, ja ob sie in der Lage sei, hierfür überhaupt eine
Dividende zu bezahlen." Auch die fortgesetzte Schraube ohne Ende in der Verteuerung aller Bedarfsartikel und die hierdurch

klar gekennzeichnete ungeheure Entwertung unseres Geldes behindert dauernd Wirtschaftsleben und Arbeitszunahme.

München.

M. Weber.

In der Generalversammlung der Kommerz- und Diskontobank, BerlinHamburg wurde die auch im Vorjahre zur Verteilung gelangte Dividende von 7%
genehmigt. Neu in den Aufsichtsrat wurden u. a. gewählt: Kommerzienrat Stinnes,
Kommerzienrat Klöckner, beide in Dulsburg, Rittergutsbesitzer Bischoff, Gelsenkirchen,
Kommerzienrat Weihenmeyer, Mülheim. Der uns vorliegende Geschäftsbericht für
1918 erbringt das auch bei den übrigen deutschen Grossbanken charakteristische Bild
bedeutender Mehrung der Gewinne aus Zinsen und Provisionen und anderseits die
ebenfalls erhebliche Stelgerung des Unkostenkontos. Der Reingewinn beträgt einschliesslich des Vortrages 9,38 Millionen Mark.

schliesslich des Vortrages 9,38 Millionen mark.

Die Generalversammlung der Bayerischen Versicherungs-H.-G. vorm.
Versicherungsamstalten der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank München genehmigte die Gewinnverteilung aus dem Reingewinn von £ 1,425 Millionen gegen £ 1,733 Millionen. Die Dividende von £ 800 000 (im Vorjahre £ 1 Million) fällt der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank als einziger Aktionärin zu.

M. Weber.

Schluß bes redaktionellen Teiles.

#### Wenn Unregelmässigkeiten

in der Zustellung der "Allgemeinen Rundschau" sich bemerkbar machen, tun die verehrl. Leser gut daran, sich stets solort an diejenige Stelle zu wenden, bei welchem die Bestellung betätigt wurde (Post, Buchhandel oder Verlag). Hat beim Post- und Buchhandelsbezug die Reklamation nicht gleich den gewünschten Erfolg, setze man unverzüglich die Geschaltsstelle der "Allgemeinen Rundschau" in München in Kenntnis.

\_\_\_\_\_\_\_

Stuttgarter Lebensbersicherungsbank a. G. (Alte Stuttgarter). Die wachsende Ertenntnis von dem großen wirtschaftlichen Werte der Lebensbersschlicherung, wie Riesensummen drachltegenden Kapitals und der tief gefunkene Geldwert haben den Zugang au ihr erheblich gesördert. Im abgel-ulenen 64. Geschäfteigabre wurden den Bugang au ihr erheblich gesördert. Im abgel-ulenen 64. Geschäfteigabre wurden den Bersicherungsaniräge über K. 122,932,088 Bersicherungskumme (im Boriahre 7631 Anträge über K. 73,620,050) eingereicht. Damit ist das größte Geschäfteit Bestehen der Bank, das Jahr 1913 um nadezu 10 Millionen Mart übertrossen. Angenommen wurden 8979 Anträge über K. 010,364,005 (im Borjabr 6559 Anträge über K. 61,551,040). Nach Abzug aller fällig gewordenen und vorzeitig aufgegebenen Bersicherungskumme (im Borjabr K. 24,225,903). Mit Einschungskumme (im Horjabr K. 24,225,903). Mit Einschungskumme (im Borjabr A. 24,225,903). Mit Einschungskumme im Geschaftlichen Brart im Borjahre). Die Brämten- und Jüssein nahme ist gegen das Borjahr um 6 Millionen Wart im Borjahre). Die Brämten- und Jüssein nahme ist gegen das Borjahr um 6 Millionen Wart auf 76 Millionen Mart gestiegen. Das Bansverwögen ist von M. 523,504,420 im Borjahr auf M. 542,016,116 gestiegen. Das Bansverwögen ist von M. 523,504,420 im Borjahr auf M. 542,016,116 gestiegen. Linglicher Mart voraus an die Zodesfallversicherten im Lusse der nächsten Sahre die Grundbividenden nach Plan Al sließen. Den Beamten des Bayerischen Sahre die Grundbividenden nach Plan Al sließen. Den Beamten des Bayerischen Schare der Grundbividenden nach Plan Al sließen. Den Beamten des Bayerischen Schares der Grundbividenden nach Plan Al sließen. Den Beamten des Bayerischen Schares der Grundbividenden nach Plan Al sließen. Den Beamten des Bayerischen Schares der Grundbividenden nach Plan Al sließen.

Berlagsanftalt Ehrolia, Innsbrud-Wien Müngen

2 Werke von Dr. Josef Eberle:

Zertrümmert die Gögen

Bwölf Auffage über Liberalismus und Sozialdemotratie. 80 (X u. 246 S.) Broichiert Mf. 6.16.

#### Die Ueberwindung der Plutokratie

Bierzehn Auffätze über die Erneuerung der Bolkswirtschaft und Bolitik durch bas Christentum. (80 XVI u. 360 S) Broschiert Mt. 8.25.

Dr. Eberle ist ein Bubligist großen Stils wie vor 100 Jahren Görres.
Man muß weinen, zürnen, lieben, haffen, wenn man diese Bücher liest. (Bjarrer Maber, Basel)
Das großzügigste christlich soziale Resormprogramm seit Bogelfang. (Univ.-Prosessor Dr. Wilhelm Kosch, München)

Durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

1900 Anlagen mit einer tägl. Berarbeitung won 380 000 Bentnern!

Tr. Jimmermanns

Expreß Darre mit sämtlichen Kilfsmaschinen
Rudwigshafen a. Rh. 17.

# Wekanntmachung.

#### Die Zwischenscheine ber IX. Kriegsanleihe

für die 41/20/0 Schaganweisungen fonnen vom 4. Juni ab, für die 5% Schuldverschreibungen vom 23. Juni d. 38. ab

in bie endgültigen Stude mit Binsicheinen umgetauscht werben.

Der Umtausch findet bei der "Umtauschstelle für die Kriegsauleihen", Berlin W 8, Behrenftrage 22, statt. Außerbem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung bis jum 5. Dezember 1919 bie toftenfreie Bermittlung bes Umtausches. Rach biesem Reitpunkt tonnen die Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der "Umtauschstelle für die Kriegs= anleihen" in Berlin umgetauscht werben.

Die Zwischenscheine find mit Berzeichnissen, in die fie nach ben Betragen und innerhalb biefer nach ber Nummernfolge geordnet einzutragen find, während ber Bormittagsbienftftunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den Berzeichnissen sind bei allen Reichs= bankanstalten erhältlich.

Firmen und Raffen haben bie von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts oberhalb ber Studnummer mit ihrem Firmenstempel zu verseben.

Bon ben Zwischenscheinen ber früheren Ariegsauleihen ift eine größere Angahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Bwijchenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei ber "Umtauschstelle für die Kriegsanleihen", Berlin W 8, Behrenftrage 22, jum Umtaufch einzureichen.

Berlin, im Juni 1919.

#### Reichsbank-Direktorium.

Bavenstein. v. Grimm.

In dieser ernsten Zeit kommt das Harmonium-Spiel ganz besonders zur Geltung. Es ist in der häuslichen Musik

und Erbauer zugleich ARMONIUM d.König.d.Hausinstumente ARMONIU M ARMONIU M m.edl.Orgelton v.66-2400 A. A.R.M.O.N.I.U.M. von Jederm. ohne Notenk. 4stimmig spielbar. Prachtkatalog umsonst.

Alois Maier, Hollief., Fulda.



Dresden Schrieistresse hat Jahre Beleiben 10 Jahre se Solche bleiben 10 Jahrs schin u. kost. 80 cm lang 9 M., 85 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 25 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., grimsle Fu-fars, nur 15-30 cm breit kost. 1<sub>3</sub> m ig 3 M., 60 cm 6 M. Srussban 15.26,88 M. Reiher 1, 2, 4, 6 M. bin 60 M. Endismon Karton voll 8, 5 u. 10 M.

#### Vereins-Bücher!

Mitalieber-Bergeidnie: Ranglei-Folio, beft. (Friebens-) Schreibpapier für 400 Mitsglieber, folib geb. . M. 5.— für 200 Mitgl. brofc. " 3.—

#### Raffen-Bud:

#### Prototoll-Buch:

Ranglei-Folio, bestes (Friedens) Schreibpapier liniert, je nach Stärke folid gebon. M. 5.—, 6.—, 7.— Alle fibrigen Bereinsbruck-

sachen sauber und preiswert.

Roftenvoranfolage bereitwilligft.

Landsberger Berlagsauftalt R.Reumeyer, Landsberg a. L.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 



#### Hadern Knochen und

Strumpfwolle, Neutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlern, Anstalten, Klöstern usw.

**Adelf ven der Heiden, München, Baumstr. 4.** Prieghen Mr. 22285. — Bahesendung, Milachen-Sed, Bahelagerad,

#### *<b>Boltsbibliothet*

Sol Banbe gebb., bestemplohlene Komane, Ergählungen u. Humoresten von Achleitner, Artbauer, Bradel, Coloma, Driggebrager, Etensteen, Herbert, Hennig, Schmibt, Schott, Shehan usw. Schmibt, Schott, Shehan und gur Answahl und gegen Leitzahlung.
Iof. Habbel, Regensburg,

Familienversorgung

Wer für seine Hinterbliebenen sorgen will, erreicht dies in besonders vorteilhafter Weise durch Benutzung der Versicherungseinrichtungen des

#### Preussischen Beamten-Vereins

Lebensversieherungsanstalt für alle deutschen Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten, Geistlichen, Lehrer, Lehrerinnen. Rechtsanwälte. Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Ingenieure, Architekten, Techniker, kaufm. Au-gestellte und sonstige Privatangestellte.

Versicherungsbestand 438 203 238 M. Vermögensbestand 197153585 M.

Der Verinngenstestant

Der Verein arbeitet ohne bezahlte Agenten und spart
dadurch sehr bedeutende Summen. Er kann daher die Prämien
(Versicherungsbeiträge) sehr niedrig stellen und trotzdem sehr
hohe Dividenden verteilen, so dass die Gesamtkosten
für die Versicherung bei unbedingter Sicherheit
äusserst gering sind. — Zusendung der Drucksachen
erfolgt auf Anfordern kostenfrei durch

Die Direktion des Preussischen Beamten-Vereins zu Hannover

Bei einer Drucksachen-Anforderung wolle man auf die Ankündigung in diesem Blatte Bezug nehmen.

#### Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank.

Am 20. Mai 1919 fand die

#### 109. öffentliche Verlosung unserer Pfandbriese statt.

#### Verlosungslisten sind bei unseren Zahlstellen unentgelflich zu haben.

Die Erhebung des Nennwertes der gezogenen Nummern erfolgt gegen Rückgabe der abquittierten Pfandbriefe und der nicht verfallenen Coupons nebst Talons und kann unter entsprechender Stückzinsausgleichung schon von jetzt an geschehen. Die couponsmässige Verzinsung endet mit 50. Juni dieses Jahres. Verspäteten Erhebungen wird ein einpropentiger Depositalzins zugestanden.

Die Zahlung der verlosten und gekündigten Summen wird kosten- und spesentrei geleistet bei unseren Kassen in München, unseren sämtlichen auswärtigen Niederlassungen, den sämtlichen Niederlassungen der Bayerischen Disconto- und Wechsel-Bank A.-G., unseren Kommanditen: Karl Schmidt in Hof a. S. mit Niederlassungen und Nicolaus Stark in Abensberg, ferner bei der Bayerischen Staatsbank in Nürnberg und ihren sämtlichen Niederlassungen, den Filialen der Bayerischen Notenbank und ihrer Agentur in Lindau, bei den Bankhäusern Doertenbach & Cie. G.m.b.H. in Stuttgart und Anton Kohn in Nürnberg, der Dresdner Bank in Dresden, der Direktion der Disconto-Gesellschaft in Berlin und Frankfurt a. M. und der Deutschen Bank Filiale Leipzig.

MÜNCHEN, im Mai 1919.

Die Bank-Direktion.

#### DRESDNER BANK

| Aktiva.                                          | Bilans per \$1. D            | esember 1918.                                                    | Passiva.                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | K A                          | 1                                                                | M A                                     |
| Kasse, fremde Geldsorten, Zinssc                 | heine u.                     | Aktien-Kapital-Konto                                             | . 260 000 000 —                         |
| Guthahan hai Notan, w Ahraci                     | hnnnos.                      | Rickings A                                                       | . 51 000 000 —                          |
| _banken                                          | 891 588 164 70               | Rücklage B                                                       | . 29 000 000 —                          |
| banken Wechsel und unverzinsliche Sc             | hatzan-                      | Talonsteuer-Rücklage-Konto                                       | . 684 586 -                             |
| weisungen .<br>a) Wechsel und un verzinsliche Sc | 4 5/1 500 110 -              | Grandiger                                                        |                                         |
| weisungen des Reichs und der I                   |                              | a) Nostroverpflichtungen (einschi<br>der für Reich und Reichsban | Ŀ                                       |
| staaten                                          |                              | übernommenen),                                                   | . <b>39 0</b> 96 <b>65</b> 0 25         |
| b) aigene Akzepte A.                             | -                            | b) seitens der Kundschaft bei Dritte                             | <u> </u>                                |
| b) eigene Akzepte M.<br>c) eigene Ziehungen . M. | -                            | benutzte Kredite                                                 | . 1 797 981 05                          |
| d)Solawechsel der Kun-                           |                              | c) Guthaben deutscher Banken un                                  | d                                       |
| den an die Order der                             |                              | Bankfirmen                                                       | . 218 <b>380 504 25</b>                 |
| Bank                                             |                              | d) Einlagen auf provisionsfreie                                  | r                                       |
| Nostroguthaben bei Banken und                    | i Bank-                      | Reconung                                                         | . 1 <b>384 82</b> 3 741 50              |
| firmen<br>Reports und Lombards gegen             | 104 414 427 55               | fallig M. 622 656 716 7                                          | ·n                                      |
| Reports und Lombards gegen                       | borsen-                      | 2. darüber hinaus                                                | U                                       |
| gangige Wertpapiere                              | 820 176 391 50               | bis zu 3 Monaten                                                 |                                         |
| ACLICATIONS ROLL MALED RING AS                   | 13 399 722 85                | fällig                                                           | 5                                       |
| davon am Bilanztage gedeckt                      |                              | fällig                                                           | •                                       |
| a) durch Waren, Fracht- oder                     | T.egep.                      | fällig                                                           | 6                                       |
| mohelne                                          | A 270 85                     | a) sonstige Glänhiger                                            | _                                       |
| b) durch anderesicher-                           |                              | 1. innerhalb 2 Tagen                                             |                                         |
| heiten                                           | 8 <b>75</b> 9 <b>4</b> 5     | fällig A. 1 465 497 829 8                                        | 5                                       |
| Bigone Wertneriere                               | 148 724 325 40               | 2 darüber hinaus                                                 |                                         |
| a) Anleihen u. verzinsliche Schatz               | EADWoi-                      | DIES SOF O MONTHMOTE                                             | _                                       |
| sungen des Reichs und der I                      | Bundes-                      | Gillig M. 919,396 269 9                                          | 5                                       |
| staaten                                          | 0 320 95                     | 3. nach 3 Monaten                                                | -                                       |
|                                                  | insliche                     | fällig                                                           |                                         |
| Schatzanweisungen)                               |                              | Akzepte und Schecks                                              | <u>.</u> 63 699 907 75                  |
| b) sonstige bei der Reichs-                      |                              | a) Akzepte                                                       | 5                                       |
| bank u. anderen Zen-<br>trainotenbanken be-      |                              | b) noch nicht ein-                                               | Δ.                                      |
| leihbare Wertpapiere A. 2 656                    | 0.708.00                     | gelöste Schecks M. 13 112 847 6                                  | <u>u</u>                                |
| e) sonstig.börsengängige                         | V 750 50                     |                                                                  |                                         |
| Wertpapiere                                      | 8 452 60                     | <del></del>                                                      |                                         |
| d) sonstige Wertpaplere A. 624                   | 6 754 96                     | Ausserdem                                                        |                                         |
| Konsortialbeteiligungen                          |                              | Aval u. Bürgschafts-                                             |                                         |
| Danarada Batalligungan bai                       | andern                       | verpflichtungen (einechl. d.f. Reich                             | þ                                       |
| Benken und Bankfirmen                            | 67 887 914 55                | und Reichsbank übernommenen                                      | 1)                                      |
| Sahulduer in lanfender Rechnun                   | mar . 1048 128 661 RO        | Kigene Ziehungen                                                 | <b>o</b>                                |
| a) gedeckte                                      | 8 454 06                     | day. f. Rechn. Dritter                                           |                                         |
| b) ungedeckte                                    | ō <b>2</b> 07 25             | Weiterbegebene So-                                               |                                         |
| susserdem Aval- und Bürgschaf                    |                              | lawechsel d. Kun-                                                |                                         |
| schuldner 456 516                                |                              | den an die Order                                                 |                                         |
| hierunter Aval-Forderungen an                    |                              | der Bank ,                                                       |                                         |
| und Reichsbank . A. 152 926                      | 3 762.50                     | -                                                                |                                         |
| Bankgebäude                                      | 42 997 817 65                |                                                                  |                                         |
| Mobilian-Konto                                   | 8 923 186 95                 | Dividenden-Konto                                                 | . 426 360 -                             |
| Pensions-Fonds-Effekten-Konto                    | 1 019 409 85<br>5 584 886 10 | Pensions-Konds-Konto                                             | . გალი 170) უგა                         |
| Makten-Konto d. König Friedrich                  | 0 002 000 IV                 | König-Friedrich-August-Stiftung                                  | . 118 908 50                            |
| Stiftung                                         | 95 205 —                     | Georg Arnstaedt-Stiftung                                         | . 158 272 85                            |
| Effekten-Konto der Georg Arn                     | steedt-                      | Uebergangsposten der Zentrale u                                  | * 1971 ANE NE                           |
| Stiftung                                         | 122 250 —                    | Filialen untereinander                                           | . 371 405 05<br>. 34 202 879 2 <b>6</b> |
| Saldo d. Zentrale u. answirtigen                 |                              | DOINGOATHE                                                       | . 02 202 01 9 20                        |
| lungen mit unserer Niederlass                    | ang in                       |                                                                  |                                         |
| London                                           | 20 126 165 80                |                                                                  |                                         |
|                                                  | 4 596 000 815                | =                                                                | 4 506 000 815                           |
| Davidson dem 84 December                         |                              |                                                                  | # 900 000 OTD                           |
| Dresden, den 31. Dezember                        | 1918. DRESD                  | ner bank.                                                        |                                         |

Jädell.

Herbert M. Gutmann.

### 2 neue Bändchen der Bibliotheca ascetica

berausaeaeben von Franz Brehm. Geisil Rai

- IX.

#### Idea theologiae asceticae

scientiam Sanctorum exhibens. P. Francisci Neumayr S. J. opus posthamum, cui accedit Appendicis Instar, P. Gasparis Druzbicki S. J. Lapis lydius boni spiritus 24° 392 S. 1919

Broschiert Mk. 360 ::: Gebunden Mk. 480

- X. -

#### Scintillae Ignatianae

sive S. Ignatii de Loyola

Sententiae et Effata sacra, quae per singulos anni dies distribuit

P. Gabriel Hevenesi S. J. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii :: 24° :; 482 S. :: 1919 Broschiert Mk. 3.60 :: Gebunden Mk. 4.80

#### Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

#### Verlag von Hermann Rauch, Wiesbaden

Bon P. Cpiphantus Boichen Bolfsmissionar aus bem Franzistanerorden:

Stations-Andacht zu Ehren der sieben Schmerz zen der seligsten Anngfrau Maria, nebst eini-gen anderen Gebeten zur schmerzhaften Mut-ter. 35 S. Geb. 60 A., geb. 90 A.

Bum Berg-Besu-Fest am 7. Juni: Herzellein: Freitag (6 Anbachten jum göttlichen Bergen Jesu). 48 S. Geh. 40 A, farton. 60 A.

Litanei jum Seiligsten Sergen Jesu in Roten. Exemplar 10 &, bei 100 Exemplaren 8 &. Die nenn Dienstage zu Ehren bes hl. Antonins von Babna (13. Juni). 172 S. Karton. 1.25 M.

geb. 1.90 M. Von P. Raphael Bufner,

Wolfsmiffionar aus bem Frangistanerorben: Drei Tage bei Jesus im Altarsakrament oder: Das Encharitiche Tribunm. Erster Teil: Betrachtungen über das heiligste Altarsakrament. Sweiter Teil: Andachtsübungen vor dem heiligsten Sakrament des Altares. Gebetbuch. 2. Aufl., 297 S. Karton. 2.— M., geb. 8.— M.

Bum Portiuntulafest am 2. August: Der große Portiuntula-Ablah nach den neuesten Bestimmungen, nebit 25 Andachten aur Gewinnung des vollkommenen Ablasses. 54 S. Geb. 40 A, geb. 75 A.

#### Söhere Mäddenschile mit Franenschile 1011 Emma Rüsvert

München, Bürkleinftr. 13-15, Straßenbahn 2, 4, 12, 30 Minchen, Bürkleinstr. 13-15, Stragenbugn 2, 4, 14, ~ Aufgenommen werden katholische Schülerinnen, welche sich zur Beteiligung am Religionsbesuch verpflichten. Einritt in die I. Rlasse der Höhern Mädchenschule nach der IV. Balb-schulklasse; in die Frauenschule mit dem Reifezeugnis der VI. Klasse einer Höh. Mädchenschule. Brospett und nähere Auskunft durch das Rufn ummer 27203.

# DEUTSCHE BANK.

| Besitz.                                                                                                                                                                                 | Abschlus                                                                     | ss am 31.                       | Dezember 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s. Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erbind                | lichkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bargeld, Sorten, Zinsscheine und Gut-                                                                                                                                                   |                                                                              |                                 | Grundvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 275,000,000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| haben bei Abrechnungsbanken                                                                                                                                                             | 3 - 1                                                                        | 468,432,112 —<br>282,706,977 96 | Rücklagen<br>gesetzlich vorgeschriebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,031 30              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wechsel und unverzinsliche Schatzan-                                                                                                                                                    |                                                                              | 202,100,311 30                  | freie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56.611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,968 70              | 230,000,000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| weisungen                                                                                                                                                                               |                                                                              | 4,616,847,660 47                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 505,000,000 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erzinsl. Deutsche Schatzanweisungen<br>eport- und Lombard-Vorschüsse gegen                                                                                                              |                                                                              | 196,818,813 11                  | Gläubiger in laufender Rechi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| börsengängige Wertpapiere (darunter 515 Millionen an Städte                                                                                                                             |                                                                              | 624,101,552 38                  | Verpflichtungen für eig. Re<br>(darunter M. 3,311,991.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (darunter 515 Millionen an Städte<br>und sonstige Körperschaften)                                                                                                                       |                                                                              |                                 | nicht ablösbare Hypothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eken auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orschüsse auf Waren und Warenver-                                                                                                                                                       |                                                                              |                                 | unsern Grundbesitz) .<br>seitens der Kundschaft bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,441 26              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schiffungen                                                                                                                                                                             |                                                                              | 56,000,451 64                   | benutzte Kredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,007 75              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (dav. am Abschlusstage durch Waren,<br>Verschiffungs-Papiere usw. gedeckt                                                                                                               |                                                                              |                                 | Guthaben deutscher Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 055 90                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 Millionen)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                 | Bankfirmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | echnung 320,211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,955 32               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesamthestand M 45.583.640.92                                                                                                                                                           |                                                                              |                                 | innerhalb 7 Ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtbestand M 45,583,640.92<br>Anleihen des Reichs und der Bundes-                                                                                                                    |                                                                              | 40.005.500.00                   | gen fällig . M 2,490,32<br>darüber hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,382.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| staaten                                                                                                                                                                                 | -   -                                                                        | 18,835,520 98                   | bis zu 3 Mona-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sonstige bei der Reichsbank beleih-                                                                                                                                                     |                                                                              | 6,263,743,088 54                | ten fällig . M 1,227,54<br>nach 3 Monaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,810.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bare Wertpapiere                                                                                                                                                                        | 10,197,537 34                                                                |                                 | fällig M 531,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,405 38 4,249,674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,598 05              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sonstige börsengängige Wertpapiere<br>nicht notierte Wertpapiere                                                                                                                        | 14,787,464 30<br>1,763,118 30                                                | 26,748,119 94                   | sonstige Gläubiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| seteiligung an Gemeinschafts-Unter-                                                                                                                                                     | 1,705,110 50                                                                 | 20,140,113 34                   | innerhalb 7 Ta-<br>gen fällig . M 1,599,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 888 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 11                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nehmungen                                                                                                                                                                               |                                                                              | 23,845,648 09                   | darüber hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,030.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Banken und Firmen                                                                                                                                                                       |                                                                              | 39,676,414 30                   | bis zu 3 Mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.000 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chuldner in laufender Rechnung                                                                                                                                                          |                                                                              | 33,010,11130                    | nach 3 Monaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,282.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gedeckte                                                                                                                                                                                | 825,876,250 67                                                               | 1 000 700 510 74                | fällig M 520,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,571.23 2,143,891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,692 64 6            | 6,740,196,695 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ungedeckte                                                                                                                                                                              | 100,830,269 07                                                               | 1,006,706,519 74                | Akzepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 207 64              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ten Bürgschaften 482 Millionen)                                                                                                                                                         |                                                                              |                                 | eigentliche<br>noch nicht eingelöste Sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,387 64<br>5,335 20  | 71,407,722 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forderungen an das Reich und die Reichs-                                                                                                                                                |                                                                              | C - 2 - 11 13                   | (ausserdem: geleistete Bü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                     | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bank aus für Rechnung derselben über-<br>nommenen Verbindlichkeiten                                                                                                                     |                                                                              | 432 320,233 60                  | ten 482 Millionen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bankgebäude                                                                                                                                                                             |                                                                              | 40,000,000 —                    | Für Rechnung des Reichs<br>Reichsbank übernommene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sonstiger Grundbesitz                                                                                                                                                                   |                                                                              | 1 -                             | lichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 432,320,233 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| refaciliedenes                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                 | Sonstige Verbindlichkeiten<br>Unerhobene Dividende .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,857                 | 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                 | Dr. Georg von Siemens-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ond für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 3 3 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                 | die Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,106 02<br>0,000 —   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                 | Uebergangsposten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eigenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                |                                                                              |                                 | Stellen untereinander .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,277 87              | 34,539,240 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                 | Zur Verteilung verbleibende<br>schuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r Ueber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 49,576,133 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Santa Crackers                                                                                                                                                                          | Mark                                                                         | 7,833,010,026 21                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark I'               | 7,833,040,026[2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausgaben.                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                 | rlust-Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | innahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gehälter an Vorstand und Beamte, Be-                                                                                                                                                    | 1                                                                            |                                 | Vortrag aus 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 6,423,569 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| züge der Filialdirektionen, Weihnacht-                                                                                                                                                  |                                                                              | - 16                            | Gewinn auf Zinsen und W<br>Sorten, Zinssche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,624 5 1<br>3,544 38 | 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zuwendungen an die Beamten und<br>allgemeine Unkosten                                                                                                                                   | 46,414,447 94                                                                |                                 | . Wertpapiere .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  -                  | 12 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kriegsfürsorge für die                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                 | " " Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37,659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,903 —               | 190 570 570 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beamten M 16,129,805.53<br>Wohlfahrtseinrichtung.                                                                                                                                       |                                                                              | - V                             | " " Dauernde Bete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elligung. 3,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,507 60              | 130,572,579 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| für d. Beamten (Klub.                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                 | Aller and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C 1 1 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kantinen, Erholungs-                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 3 0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heim) , 1,734,137.25<br>Beiträge der Bank zum                                                                                                                                           |                                                                              | 1000                            | a health was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2 1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ST 12                 | A. A. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beamtenfürsorge-                                                                                                                                                                        | 00 001 105 10                                                                | 1 1 1 1 1 1 1                   | g Shiften Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L SMALL H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N 13                  | 1.10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Versin 9 497 464 40                                                                                                                                                                     | 20,361,407 18                                                                |                                 | The state of the s | H 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verein , 2,497.464.40                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steuern und Abgaben                                                                                                                                                                     | 12,628,502 69<br>1,575,000 —                                                 |                                 | MA SAME ARE VALLED TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STATE OF THE BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 H 10 P             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steuern und Abgaben                                                                                                                                                                     | 12,628,502 69                                                                | Errore la                       | the continue of the file                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | audiue                | SALO MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Steuern und Abgaben Zinsbogensteuer Gewinnbeteiligung an den Vorstand, Stellvertreter und andere Tantièmeberech-                                                                        | 12,628,502 69<br>1,575,000                                                   | Enose la                        | Service of the servic | in our legal of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR          | TENERAL TENERA |
| Steuern und Abgaben Zinsbogensteuer. Gewinnbeteiligung an den Vorstand, Stellvertreter und andere Tantièmeberechtigte in Berlin (48 Personen) Abschreibungen auf Einrichtung            | 12,628,502 69<br>1,575,000 —<br>2,292,793 65<br>1,332,684 90                 | 83,272,151 46                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Control of the contro | 0.000                 | er a constanting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Steuern und Abgaben Zinsbogensteuer Gewinnbeteiligung an den Vorstand, Stellvertreter und andere Tantièmeberechtigte in Berlin (48 Personen) Abschreibungen auf Einrichtung Bankgebäude | 12,628,502 69<br>1,575,000 —<br>2,292,793 65<br>1,332,684 90<br>2,815,179 01 | 83,272,151 46<br>4,147,863 91   | delshochse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | audie                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steuern und Abgaben Zinsbogensteuer. Gewinnbeteiligung an den Vorstand, Stellvertreter und andere Tantièmeberechtigte in Berlin (48 Personen) Abschreibungen auf Einrichtung            | 12,628,502 69<br>1,575,000 —<br>2,292,793 65<br>1,332,684 90<br>2,815,179 01 | 83,272,151 46                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mark                  | 136,996,149 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



erhalten Naturfarhe und Jugendfrische ohne zu färben. Seit 12 Jahren glänz. bewährt. Näheres unentgeitlich. Sanilas, Fürih I. B., Flössaustrasse 23.

Rurheim Villa Tereja,
Solbad Frankenhausen
am Khfihäuser, Nur 12 Battenten. 15—22 M. Behaglich. Gute
Berpflegung.
Dr. med. Wolthaus.

Wer brieflichen Verkehr, Gedankenaustausch usw. wünscht oder Korrespondenz zur Anbahnung einer christlichen Ehe anstrebt, kann in der "Allgemeinen Rundschau" nach den bisherigen Erfahrungen auf zahlreiche Briefe rechnen.



#### Bayerische Versicherungsbank, Aktiengesellschaft, vormals Versicherungsanstalten der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank.

Bilanz per 31. Dezember 19:

|     | A. Aktiva.                                                                                                                                |                                         | 3          | B. Passiva.                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                          | ઐ  | M.                      | S <sub>1</sub> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------|----------------|
| п   | I. Forderung auf nicht eingezahltes<br>Aktienkapital                                                                                      | 7'500,000<br>68'038,999<br>. 20'706,846 | 10<br>6 44 | I. Aktienkapital II. Gesetzl. Rücklage (§ 37 V.A.G., § 262 H.G.B.) III. Prämienrücklagen u. Prämienüberträge für: 1. Feuer-u. Einbruchdlebstahlversicherungen 2. Lebensversicherungen 3. Unfall- und Haftpflichtversicherungen IV. Rücklage f. schwebende Versicherungsfälle | 6'051,335<br>116'407,707<br>502,710        | 72 | 10°600,000<br>1°000,000 | -              |
| 33  | Versichere Beame  Guthaben bei Bankhäusern u. bei anderen Versicherungsunternehmungen  Gestundete Prämien, rückständige Zinsen und Mieten | 13'980,032                              | 35         | für:  1. Feuer-u Einbruchdiebstahlversicherungen 2. Lebensversicherungen 3. Unfall- und Haftpflichtversicherungen V. Gewinnrücklage der mit Gewinnanteil Ver-                                                                                                                | 3'390,158<br>951,350<br>309,415            | 55 |                         | 21             |
|     | Ausstände bei Generalagenten bzw.<br>Agenten und Rückstände der Ver-<br>sicherten                                                         | 1616,373                                |            | VI. Rücklage f. Kriegsschäden  VII. Sonstige Rücklagen und zwar:                                                                                                                                                                                                             |                                            |    | 7'894,280<br>500,009    |                |
| IX. | VIII. Barer Kassenbestand IX. Inventar und Drucksachen X. Sonstige Aktiva                                                                 | 1                                       | _          | Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung     Lebensversicherung     Unfall- und Haftpflichtversicherung     Fond für Wohlfahrtezwecke                                                                                                                                        | 3'890,000<br>515,184<br>762,000<br>483,671 |    | 5'650,856               | 68             |
|     |                                                                                                                                           |                                         |            | VIII. Sonstige Passiva                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |    | 8'712,467<br>1'425,705  |                |
|     | Gesamthetrag                                                                                                                              | 162 795.989                             | 02         | Gesamtbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |    | 162 795,989             | 02             |

Gebildete Dame, einziges Kind, mit bester Erziechung, sehr gut aussehend, vermöglich, wünscht mit Herrn in freundschaftliche Korrespondenz zu treten.

Katholische Herren, Alademiter oder Landwirte bis zu 35, mit einwandsreier Bergangenbeit mögen Briefe mit Bild, das sosort zurückerfolgt, richten an die Geschäftisstelle der Allgemeinen Rundschau, München, unter G. D. 193 4.

Vereinsabzeicher

russische Terror darf nicht wiederkehren!

# Wehrreaiment München!

Reichswehrgebührniffe. Spätere Uebernahme in die Reichswehr.

Werbestellen bei jedem Volizeiamt

Grösste Platzverbreitung

Erscheint wöchentlich 7 mal und kostet monatlich Mk. 1.25

Hauptexpedition: Bayerstr. 57-59 :: Fernspr.: 50501-50509



#### Handelshochschule München, Ludwigstr. 4. Sommer-Semester 1919.

Beginn der Vorlesungen: 16. Juni 1919. Die Entgegennahme der Anmeldungen für Studierende, Hospitanten und Hörer findet in der Zeit vom 11. VI. bis 5. VII. 1919 statt.

I. Klasse

Ziehung 15. und 16. Juli 19

1/8 1/4 1/2 1/1 Los à Mk. 5.25 10.50 21.— 42.— pro Klasse

einschl. amtl. Teuerungszuschlag. Hugo Marx, B. Lott.-Einnahme

München, Maffeistr. 4/I Fernsprecher 21 141. Postscheckkonto 7735

# Lieder zum Kirch

Religiose Gedichte

von P. Gaudentius Rod, Rapuziner

8º. 182 G. Ungebunden Mt. 4.30, gebunden

Es ist viel Alang und Reim in den Liedern, die sich an einkaches Bolksempfinden wenden. Alle Feste des Kirchenjahres werden mit den Blüten vieler gefüllichen Lyrif umwunden. Wir sinden in den schlichten Gebeten oft die Färbung, die blühende, phantasievolle Färbung des alten katholischen Kirchenliedes, dessen Kraft uns Moderne so tief ergreift und erhebt. Bon besonderer Zarbeit sind die Advents und Weihnachtstieder.

Berlag Friedrich Buftet, Regensburg. Bu Begießen durch ale Mudbandfungen.

Begründet von

Frang Sulstamp und hermann Rump. In neuer Folge herausgegeben von Lateinschulrektor a. D. Ernst M. Roloff zu Freiburg i. Br. 55. Jabrgang — 1919. Jährlich 12 Nummern M. 10.—

Herderiche Verlagshandlung zu Freiburg i. Br. Durch alle Buchbandlungen u. Postanstatten beziehbar.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berkagsanstalt vorm. 6. J. Mang, Such- und Kunstdruckerei, Akt. Ges., sämtliche in München.

# Allgemeine Bundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer

dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 25

21. Juni 1919

#### Inhaltsangabe:

Die Stunde der Entscheidung. Von dr. . Zu M. herberts 60. beburtstag. Von leo ferdinand Abel.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frib Nienkemper.

Die Kirche und der moderne Staat. Eine begenüberstellung. Von Institutslehrer Joh. Westermagr.

Kommet alle ...! (Matth. 11, 28.) Von martin Magr.

Nichtzensiertes aus Belgien. Don franz Tippel.

Klarheit über die Sozialisierungsfrage! Don Benefiziat L. heilmaier.

van heemstede.

hindurch! von E. M. hamann.

Das Wachstum der Klöster. Von P. Erhard Schlund, O. F. M.

Das Ueberwuchern der materiellen Belange und die beburtenverhütung. von beh. Medizinalrat Dr. J. Borntraeger.

Joseph Seeber t. Ein kleines bedenk. blatt. Don hans Wogme.

Dom Büchertisch.

Bühnen, u. Mufikschau. von Oberlaender. finanz, u. handelsichau. von m. Weber.

Vierteljährlich Mk. 4.50

Digitized by Google

## Als Verlagsleiter

und Direktor sucht sich vielseitig gebildeter, kaufmännisch bestens geschulter, bilanzsicherer kath. Buchdruckerei- und Zeitungsfachmann, in allen Sparten eines modernen Zeitungsverlags versiert, der auch gute redaktionelle Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, gelegentlich zu verändern. Es wird nur auf einen verantwortungsvollen, arbeitsreichen, leitenden Posten an einem grösseren Verlage reflektiert. Zeitungsunternehmen, vor allem kath. Richtung, die noch sehr entwicklungsfähig sind, denen aber bisher die geeignete Kraft gefehlt hat, den Betrieb in die Höhe zu bringen, bietet sich hier Gelegenheit, eine organisatorisch hervorragend befähigte, energische und zielbewusste Persönlichkeit zu gewinnen, die gerade auf dem Inseraten- und Abonnementsgebiete langjährige, reiche Erfahrungen besitzt und, nach eigenen Ideen arbeitend, überraschend günstige Ergebnisse erzielt, sodass der augenblickliche, seit vielen Jahren geleitete vornehme Verlag z. B. auch in den schweren Kriegsjahren noch hohe Dividenden verteilen konnte. Sicherer Kalkulator und Disponent. Alter 39 Jahre. Repräsentable Erscheinung. Freundliche Angebote befördert unter M. R. 1000 die Geschäftsstelle der "Allgemeinen Rundschau", München.

# Es ist nie zu s

sich durch eigene Arbeit auf eine höhere Bildungsstufe zu schwingen oder durch Bereicherung seiner Kenntnisse sich eine bessere Lebensstellung oder ein grösseres Einkommen zu siehern. Viele der hervorragendsten Männer, nicht nur in Handel und Industrie, sondern auch in den Wissenschaften, konnten in der Jugend infolge von Armut nur den notdürftigsten Elemantarunterricht empfangen, haben aber in späteren Jahren durch eigene Arbeit sich die umfangreichsten Kenntnisse angeeignet und so den Erfolg an ihre Sohlen geheftet. Grundbedingung ist die Ausbildung aller Ihrer Fähigkeiten zur Höchstleistung, so dass Sie scharf beobachten, jede günstige Gelegenheit erkennen, rasch erfassen, sicher beurteilen und mit zäher Ausdauer bis zum schönen Ende verfolgen. Den sicheren Weg hierzu führt Sie Poehlmanns Geistesschulung und Gedächtnislehre, weil Sie dabei nicht ein totes Buch, sondern einen lebendigen Unterricht erhalten, der auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingehen kann und Ihnen die Erfahrung eines Vierteljahrhunderts in der Anleitung von Menschen zu Erfolg und Glück bietet. Die sichtlichen Fortschritte, die Sie an Hand dieses Unterrichts machen, wecken die Lust und Liebe zur Arbeit, so dass man diese nicht mehr als eine Last, sondern als einen Genuss empfindet. Einige Auszüge aus Zeugnissen: "Ihre Geistesschulung passt für jede Zeit, jedes Alter, jeden Stand. Für mein Leben soll sie mein Leitfaden sein. A. K." "Gross sind die Vorteile, die mir Ihre Geistesschulung schon jetzt gebracht hat. Ihr Werk bedeutet eine kulturelle Tat ersten Ranges. E. Z." " die alle geistigen Fähigkeiten abstumpfende Wirkung des Krieges bringt leicht Mutlosigkeit und Verzagen mit sich . . Das Durcharbeiten Ihrer Geistesschulung hat, obwohl die Üebungen durch die Ungunst der Verhältnisse manchmal unterbrochen wurden. alle Mutlosigkeit durch ein frisch gestärktes und gesteigertes, zielbewasstes Selbstbewusstsein verdrängt. E. Sch. . . ." — Verlangen Sie heute noch Prospekt (frei) von sich durch eigene Arbeit auf eine höhere Bildungsstufe zu schwingen oder

Verlangen Sie heute noch Prospekt (frei) von

L. Poehlmann, Amalienstrasse 3, München C 130.



#### Dr. med. Sexauer's

Aerztlich-pädagogisches Institut Rheinallee 18 Godesberg a. Rh. Fernruf 89

I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art.

Beobachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger Schüler.

 Sch

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exerzitien, Prospekt.

## Ketteler-

Kathol. Schwesternhaus, nächst den Bädern gelegen. – Hauskapelle, Personenaufzug, Elektr. Licht, Zentral-heizung. Grosse Garten. – Prospekte durch die Oberin.

Das Immobilienburo Andersch & Co.

MUENCHEN besorgt An- u. Verkäule von Häusern u. Grundslücken

beschafft Hypotheken und übernimmt Hausverwalfungen. Geschäftszeit: 9-1, 3-6, Samstag 9-2.

#### Die billigsten Rentenversicherungen

unter Gewähr durch

Versicherungsgeschäft: Hannover, Lange Laube 7. Dr. H. Schierbaum

Mitglied d. Verb. d. kath. Study. Deutschlands. Versichern Sie, ehe es zu spät ist.

Wür aftuell und feffelnd geschriebene

großer zeitgemäßer Fragen in weltgeschichtlicher und fulturpolitischer Bedeutung übernehme bie

Herstellung und Berlag ber Berfe.

5. Potthoff Abtlg. Berlag, Bochum.

#### und Knochen

sortiert und unsortiert. Strumpfwolle, Neutuch, Zeitunger kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlers. Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Helden, München, Baumstr. 4 Telephon Mr. 22285. Babnsendung, München-Süd, Rabnlagern

# Wohlfahrts-

Journalisten und Schriftsteller.

Sofortige Auszahlung der Gewinne in Bar!

Prämienziehung 22. Juli 1919

Losbriefe à Mk. 1.10 Porto und Liste 30 Pf. extra bei der General-Agentur Heinrich & Hugo Marx,
Minchen, Malfeistrafte 4/1
und allen Losverkaufsstellen.

Gold gegen monatliche M. Calberarow, Hamburg 5. Tüchtige Bermittler gefucht. Gebruder Michel, Apolda.

# **贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝贝**

Junge, gebilbete, schaffensfrohe Dame aus befter Familie, erfabren im gaushalt, naturliebend, möchte gereiften falbolifden berrn in gesicherter Bebenstellung (auch Kriegsbeichädigten fennen lernen, ber sich nach einer

pennt an der Seite eine die jeine Interessen verk psiegt. Zweds näheren i Lernens zunächst Brief Distretion verdürgt du gesellichastliche Stellung schriften ervberen unter A an die Geschäftsstelle der



Nachdruck von
Artikein, feuilletone
und Gedichten nur mit
ausdrückl. Genehmigung des Verlage bei
vollftändiger Quellenangabe geftattet.
Redaktion unb Verlag:
München,
Galerieftraße 35a, Gb.
Buf-Zimmer 208 20.
Poetfcheck-Ronto
München Nr. 7261.
Bazugepreie
vierteijährlich A.4.50.

# Allgemeine Rundschau

Hnzeigenpreie:
Die 8 × gespoltene Geundzeile 28 Pig., Unzeigen auf
Cezifeite die 96 mm breite
Zeile 578 Pig.
Bellagen einschl. Postgebühren M 18 d. Causend.
Platvorschriften ohne
Derbindlichfeit.
Rabatt nach Carif.
Bei Zwangseinziehung
werden Aabatte hinfällig.
Erfällungsort ift Mänchen.
Unzeigen-Belege werden
nur auf beschwendig gefandt.

Auelieferung in Leipzig burch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

\* Begründer Dr. Urmin Kausen.

**№** 25.

Manchen, 21. Juni 1919.

XVI. Jahrgang.

#### Die Stunde der Entscheidung.

Bon Dr. Ferdinand Abel, München.

In Bersailles, in Berlin und in Weimar werden in diesen Tagen Entscheidungen getroffen, die das Schidsal Deutschlands, Europas, der ganzen Welt auf unabsehdere Zeit hinaus bestimmen. Ein Wendepunkt in der Weltgeschichte, wie er noch niemals zu verzeichnen gewesen ist. Aber auch eine Verantwortung, wie sie noch niemals auf den Schultern und den Sewissen von Staatsmännern und Varlamentariern gelastet hat. Nit höchster Spannung versolgt die ganze Welt seit Wochen das gewaltige Ringen in Versailles, je nach dem Stande der Verhandlungen wechselt die Stimmung in den nächsteteiligten Ländern und Völlern. Wenn wir als die Unterlegenen im Weltkriege über den Ernst der Lage und die Schwere unseres Schickals uns von vornherein nicht den geringsten Jussionen hingegeden haben — von gewissen Ausnahmeerscheinungen wird noch die Rede sein —, so hatten wir doch von vorneherein die kärkende und tröstliche Gewisheit, daß unsere Sache bei unserne Ausgang der Verhandlungen nicht den Erwartungen entsprechen sollte, die man nach dem Sang der Erwartungen entsprechen sollte, die man nach dem Sang der Erwartungen entsprechen sollte, die man nach dem Sang der Entwicklung unsererseits slaubte hegen zu dürfen, so liegt die Schuld gewiß nicht bei unseren wackeren Delegierten, die das Menschenmögliche geleistet haben, um einen einigermaßen erträglichen Frieden zu erreichen.

haben, um einen einigermaßen erträglichen Frieden zu erreichen. Die Entschidung liegt im Augenblid, wo diese Zeilen in die Presse gehen, in Weimar. Sie wird bekannt sein, wenn dieses Heft den Vesenn zu Gesicht kommt. Allein sie mag aussallen wie immer sie will, angenommen, der Friedensbertrag sei so beschäften, daß er von uns unierzeichnet werden kann und muß, angenommen sogar die relativ günstigste Gestaltung der Verragsbestimmungen — die Tatsache bleibt bestehen, daß unsere Lage auch in Zukunst die allerschwierigste bleiben wird, daß unsere Lage auch in Zukunst die allerschwierigste bleiben wird, daß wir auf Jahrzehnte hinaus zu einem Leben härtester Arbeit und größter Opser verurteilt sein werden. Nicht allein deshalb, weil wir dem Auslande gegenüber Lasten zu tragen haben, die bis an die Grenze des Erträglichen gehen, sondern auch deshalb, weil das politische, wirtschaftliche und geistige Riveau unserer inneren Zustände sehen zutwahen ist, daß es der gewaltigen Belastung kaum mehr gewachsen ist. Wir haben durch den Krieg und mehr noch durch den revolutionären Umsturz den seisen Woden unter den Füßen verloren, wir haben den Felsengrund der Autorität, der Arbeit und der guten Sitte verlassen und sind in den Abgrund, den Sand und den Sumpf der Zügellosigseit, der Arbeitsunlust und der moralischen Berwilderung hinabgeglitten.

moralischen Berwilberung hinabgeglitten.

Es ist durch die Weltgeschichte klar erwiesen, daß selbst die wirtschaftlich tüchtigsten und körperlich gesündesten Völker nur dann ihre Selbständigkeit und nationale Geltung bewahren konnten, wenn sie zugleich ihre geistige und moralische Gesundheit zu erhalten wußten. War das schon in normalen Zeitläusen der Fall, um so mehr in Zeiten schwerster Arisen. Vetrachtet man aber unter diesem Geschährunkt die augenblickliche Gesamtlage Deutschlands, so kann man sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß jenes Hauptersordernis sie derhaltung bzw. Wiedererneuerung unseres Vauptersordernis sie Gespaltung bzw. Wiedererneuerung unseres Vauptersordernis sie Gespaltung bzw. Wiedererneuerung unseres Vauptersordernis sie bie Erhaltung bzw. Wiedererneuerung unseres Vauptersordernis sie die Erhaltung bzw. Wiedererneuerung unseres Vauptersordernis sie Erhaltung bzw. Wiedererneuerung unseres Vauptersordernis sie Vauptersordernis die Vaupters

bie ununterbrochenen Arbeitsstörungen und wilden Streitbewegungen anders als Zeichen sehlenden politischen Berantwortlickseiszeschles, mangelnder wirtschaftspolitischer Einsicht und Reise, was sind die während des Arieges wie auch heute noch in so ärgerniserregender Beise auftretenden Aeußerungen schamloser Gewinnsucht und rücksichslosen Egoismusses anders als wirtschaftliche und sittliche Bersallserscheinungen? Und wenn Deutschland in den Tagen tiesster nationaler Erniedrigung tanzt und ein großer Teil der Beiblicksit in Rostümen dahergeht, die jedes Anstandsgesühl beleidigen, wenn zu einer Zeit, das wirtschaftliche Leben auf den Tod darniederliegt, in Berlin und zahlreichen anderen Städten Spielhöllen wie Pilze emporschießen, in denen an einem Tage Millionen im Glidsspiel verpulvert werden, so offendart das eine moralische Fäulnis, die den Zweiselnachelegt, ob unser Vaterland noch die sittliche Kraft zur Biedererholung besitzt.

Sedenfalls erhellt aus diesen Andeutungen, daß die Wiedergeburt Deutschlands nicht allein eine Frage der Politif und der Bollswirtschaft, sondern auch, und zwar in der Hauptsache eine Frage der Kultur, der Et hit ist. Politische Umwälzungen und wirtschaftliche Reuerungen allein werden uns nicht retten, wenn sie nicht dom rechten Geiste getragen, durchdrungen und deredelt sind. Deshalb wird der Sozialismus ebensowenig das Heil bringen, wie der ölonomische Liberalismus es dermocht hat, weil sie beide im Materialismus sußen und übersinnliche, ethische Kräfte und Bindungen ablehnen. Und da andererseits die Ethit ihren Quellgrund und ihre verpflichtende Kraft nur in der Religion hat, so ist unsere Zukunfts und Schicksache letzen Endes eine Frage der Weltanschauung und demgemäß das Mühen und Arbeiten am Auf- und Reubau unserer Staats und Gesellschaftsordnung ein Kingen, eine Konkurrenz der Weltanschauungen, die hier ihren Eigenwert und ihre Be-

gemäß das Mühen und Arbeiten am Auf- und Reubau unserer Staats- und Gesellschaftsordnung ein Kingen, eine Konkurrenz der Weltanschauungen, die hier ihren Eigenwert und ihre Bedeutung sir das Vollsganze zu erweisen haben.

Auf diese Zusammenhänge kann gerade in diesen Tagen der surchtbar schwersten Entscheidung nicht oft und eindringlich genug hingewiesen werden. Die "Allgemeine Kundschau" hat vom ersten Tage ihres Bestehens an in der Aufklärung über diese Dinge und in der Uebertragung dieser Ersenntnisse auf das politische und kulturelle Zeden eine ihrer Hauptausgaben erblickt. Daher ihre unentwegte Verteidigung der Rechte und Interessen der Kriche und der christlichen Schule, daher ihr freimütiger Kampf gegen die Auswüchse und Schällinge auf allen Gedieten des össentlichen Ledens, vor allem auf dem der öffentlichen Moral, daher ihre positive Arbeit an der Hedung und Veredlung der Kultur- und Virtschaftslage unseres Volles. Sie konnte sich bei diesem mühevollen aber auch ersolgreichen Wert unf ihre große Mitarbeiter- und Vesergemeinde stützen, die ihr in guten und vollen Tagen die Treue hielt. Möge es auch in den gegenwärtigen und den kommenden schweren Zeiten immer so bleiben!

wärtigen und den kommenden schweren Zeiten immer so bleiben! Die Scheidung der Geister nach rechts und links, die mit der Novemberrevolution einsehte, ist seitdem rapide vorwärtsgeschritten. Ein Vergleich der Bahlen aus der ersten Revolutionsehoche mit den bayerischen Kommunalwahlen dom leizen Sonntag, die ein Bild der augenblicklichen Parteikonstellation bieten, zeigt deutlich Linie und Ziel der Entwicklung. Ein Trost, daß gegenüber dem Abwärtsgleiten großer Massen nach links der Blod der auf positiver, christlicher Beltanschauung kehenden Bolkstreise un erschülttert steht. Sorgen wir alle dasür, daß er an Festigkeit, Breite und Höhe zunehme, damit an seinem Granit sich die Wogen des Umsturzes brechen!

#### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenicau von Frit Rientemper, Berlin.

Immer noch warten!

Ehemals, als es noch wirlliche Monarchen gab, fagte man, bie Punttlichleit sei bie Höflichleit ber Rönige. Die feindlichen Machthaber find nicht gefront, aber fie wollen noch mehr fein, als einzelftaatliche Monarchen, nämlich die herren ber Belt. Die Bunttlichkeit haben fie jedoch nicht übernommen. Zu Anfang Mai, als das erste Friedensdiktat angesagt war, mußten unsere bringlich eingeladenen Bertreter warten, weil die Herren mit ihrem Elaborat noch nicht fertig waren. Jest wiederholte sich dieselbe Geduldprobe bei der Antwort auf unsere Gegenvorschläge. Es wurde immer noch ein Tag zugelegt, und aus ben Tagen wurden Wochen. Präsident Febrenbach glaubte nun wenigstens für Mitte ber letten Woche die Nationalversammlung mobil machen zu milffen; aber ber hohe Rat war immer noch nicht fertig. Es tam fogar die Nachricht, daß fich die Tetrarchie ber Belt in eine Bentarchie ausgestaltet habe, ba Japans Bertreter nachträglich in ben Biererrat eingetreten fei, was eine neue Durchficht ber gangen Attenftude notwendig mache. Diefe Erweiterung gehört auch zu ben berschleierten Dingen ber mobernen Geheimbiplomatie. Warum und wozu ift Japan bis ber abseits geblieben und jest bor Toresschluß noch in Reih und Glied gesprungen? Hängt das bloß mit den ruffischen Spezialfragen zusammen, vielleicht mit der Anerkennung des vom Japan protegierten Generals Koltschaft, oder wollte eine Bartei im Biererrat Japan in der Hauptfrage mitsprechen laffen? Ift der nachträgliche Eintritt die Urfache ber weiteren Bergögerung ober nur die Bemantelung? Wir wiffen es nicht, und bie Boller ba brüben, bie fich für flegreich halten, wiffen

Dabei hatte der Hohe Rat alle Beranlassung, die Sache zu Saklickeit. was nicht modern beschleunigen. Richt etwa aus Höslichkeit, was nicht modern ware, aber aus Rudsicht auf die wachsende Ungeduld in seinen eigenen Kreisen, die sich vom amerikanischen Senat herunter bis in die Streikausschuffe in Frankreich und Italien bemerkbar machte. Wenn tropbem die Sache fich verschleppte, so ift das ein Zeichen von Uneinigkeit und Unsicherheit.

Am Montag, 16. Juni abends, ift endlich die Antwort ber Entente der deutschen Friedensbelegation übergeben worden mit siebentägiger Aeußerungsfrift. Nach dem, was bis jest verlautet, enthalt fie teine bedeutenben Erleichterungen und foll in einem außerorbentlich groben und überhebenden Tone gehalten sein. Nun haben Regierung und Parlament in Weimar bas Wort.

Deutsch-Defterreich als Schidfalsgenoffe.

Die Bereinigung der Deutsch-Desterreicher mit dem deutschen Reiche zu verhindern, war tie Absicht der Gegner, vor allem ber Franzofen. Als tattifches Mittel hatte eine bifferenzielle Behandlung der beiden Teile nahegelegen. Wenn man das Berliner Reich grausam behandeln wollte, so konnte man dem Wiener Staatswesen soviel Gnade erweisen, daß es die Lust zum Eintritt in das Skavenreich verlor. Aber nein. Was der Eintritt in das Stlavenreich verlor. Aber nein. Bas der Biener Abordnung nach der üblichen Bartezeit in St. Germain vorgelegt wurde, ift bas ebenbürtige Seitenstüd zu dem Dittat, das uns im Mai beschert worden ist: dieselbe rudsichtslose Bergewaltigung mit graufamen Amputationen, mit finanzieller Muspressung, mit vollswirtschaftlicher Lähmung, ein wahrer Bernichtungsfrieden. Die Mighandlung wirkt dort fogar noch ärger. Denn wenn z. B. bas beutsche Bermogen im Auslande befclagnahmt und liquidiert werben soll, so ift bas noch nicht ganz so schlimm, als wenn die Deutsch-Desterreicher das Vermögen verlieren, das fie als die wirtschaftlich führende Nation investiert haben in den ehemals mit ihnen verbundenen Kronlandern und zwar zum Borteil der Tschechen, Polen, Sübslaven und Rumanen, die jest die deutschen Attiven beschlagnahmen und vor den ge-

meinsamen Baffiven, ber Reichsschuld, fich borbeibruden wollen. Ein folder "Friede" hat nur bann einen bernünftigen Sinn, wenn man es auf bie Bernichtung bes anderen Teils abgesehen hat. Gerade wie bei den uns zugemuteten Bedingungen. Wird aber Deutsch-Defterreich erdroffelt, so ift der Staatsbankerott für das ganze ehemals habsburgische Gebiet unber-meidlich. Die dortigen Schühlinge der Entente würden in den Strubel mitgezogen, ebenso wie die Entente ben erhofften Bov-teil verliert, wenn fie Deutschland erwerbslos und gahlungsunfähig macht. Wenn Deutsch-Defterreich ebenso wie bas beutsche Reich die unerträglichen Forderungen ablehnen muß, so find die Gegner zu einem neuen Rriegszuge genötigt, und zwar nicht allein in Richtung Berlin, sondern auch in Richtung Bien. Rönnen die vermeintlichen herren ber Belt diefe neue Belaftung ihren Bölkern auch zumuten?

Die flaatsrechtliche Gemeinschaft mit Deutsch-Defterreich fteht noch aus, aber die Schidfalsgemeinschaft ift schon ba. Den Berzweiflungstampf ber beutschen Ration auf Tob und Beben müffen wir zusammen bestehen und wir schöpfen aus bem Gang der Dinge immer noch die Hoffnung, daß wir doch noch unfer Leben retten. Denn schließlich wird die Bernunft den Gegnern sagen, daß sie mit der bisherigen Bernichtungspolitik fich in bas eigene Fleisch schneiben.

Der sozialistische Barteitag. Diese Beranstaltung hat eine besondere Bedeutung, da bie Mehrheitssozialisten zum ersten Male zusammentrasen nach ber Revolution, die sie zur eigentlichen Regierungspartei ge-macht hat, und weil die Tagung in die Zeit der schärsten

politischen Rrifis fiel. In das Rapitel der Krifis rechnen wir nicht allein die hochpolitische Spannung wegen bes Friedens, sondern auch bie Gefahr eines inneren Umfturzes im Zusammenhang mit jener Spannung. Es hatte sich schon bisher nur zu beutlich gezeigt, daß die Unabhängigen mit ihrem kommunistischen Anhang Terrain gewinnen auf Roften der erschlafften Mehrheitspartei. Die Rot und Berwirrung, die fich aus der Friedensfrage ergeben, wollen die Radikalen benutzen, um die Macht an sich zu reißen. Wer das noch nicht gemerkt hat, konnte es jest erfahren durch die Enthullung des Reichswehrminifters Roske, daß Führer ber Unabhängigen an die Freiwilligenkorps herangetreten find, um sie zum Uebertritt an die Seite der neuen Regierung zu bewegen. Die Versührer scheinen dort freilich noch keinen Anklang gefunden zu haben; aber die Propaganda der Raditalen in ben verblendeten Maffen ift und bleibt bedenklich.

Mun hat ber Minifterprafibent Scheibemann als Genoffe auf bem Parteitage eine treffliche Rebe gehalten, die einbringlich feststellte, bağ die Durchführung der Demokratie und nicht die einseitige Rlaffenherrschaft zum Parteiprogramm gehöre, und ebenso die Sozialisierung von innen heraus ohne verberbliche Ueberstürzung. Stürmischer Beifall wird berichtet. Es muß sich aber erft noch zeigen bei ben weiteren Berhanblungen über die Organisation ber Partei, ob ber rhetorische Erfolg ausreichen wird, um die Berfahrenheit und Schlaffheit in ber Mehr-heitspartei zu überwinden.

Anerkennung verdient der angeblich "einstimmige" Beschluß zur außeren Politit, der den Gewaltfrieden entschieden verwirft. In der Diskuffion gab es freilich eine Entgleifung, aber das Ganze wird doch zur Rudenftarkung der Regierung in der Friedens frage bienen.

Much gur inneren Bolitit wurde ben regierenben Genoffen volles Bertrauen ausgesprochen, freilich mit bem Bufas, daß Mißgriffe und Versaumnisse vorlägen infolge der unganstigen Verhältnisse. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, daß in der Partei eine oppositionelle Linke besteht, die nicht sahlenmäßig groß, aber rührig ift und offenbar jum Anschluß an eine neue Regierung ber Unabhängigen bereitsteht. Dem weiteren Abfall nach links hin muß vorgebeugt werden durch die Neube-

lebung des Parteigeiftes und eine energifche Belehrung der Genoffen. Belche prattifchen Folgen die in einem Befchluffe bes Beimarer Parteitages jum Ausbrud gelangende Einigungs-bereitschaft ber Dehrheitssozialisten mit ben Unabhängigen geitigen wird, muß fich balb zeigen, insbesondere auch, ob bie am

letten Sonntag getätigten bayerifden Rommunalwahlen

einen Ginfluß in Richtung einer "fogialiftifden Ginheitsfront" ausliben werden. Das hervorftechendfte Merkmal diefer Stadt. rats, Bezirks und Kreisratswahlen, wozu noch die Bahl der erften bürgerlichen Burgermeifter tam, ift nämlich bie ftellenweise geradezu katastrophale Nieberlage ber Mehrheits.
sozialisten, beren Erbschaft die Unabhängigen angetreten haben. Am traffesten titt bieser Umschwung in München in bie Erscheinung. Hier find die Mehrheitssozialisten gegen-über der Landtagswahl im Januar von 117 363 (43 Prozent) auf 45 559 (19 Prozent) Stimmen gefunten und die Unabhangigen von 18331 (5 Prozent) auf 77284 (32 Prozent) Stimmen und damit zur ftärken Partei im Stadtrat (16 Size) emporgeschnellt, während die Mehrheitspartei, bisher die stärke Fraktion, mit 10 Sizen an die dritte Stelle gerkat ift. Die mehrheits-



saialiftische "M. Poft" tröftet fich mit ber Borftellung, daß bie Unabhängigen ihren "Sieg" den Jugendlichen, den Frauen, der strupellosen Demagogie und den Begleiterscheinungen der Befreiung Münchens von ber Spartatiftenherrschaft zu banten hätten und die 116000 Richtwähler verärgerte Genossen seien, die durch Nichtgebrauch des Stimmzettels gegen die Selbstzersteischung der Arbeiterschaft hätten demonstrieren wollen. Bisher ist est aber nicht Genossenat gewesen, durch Passstütt zu demonstrieren; das überließen sie den gutmitigen Bürgerlichen, auf deren Konto auch diesmal das Groß der Nichtwähler zu sehn sein wird. Es mag aber dem sozialdemostratischen Blatt schwer werden, die in dem Bahlergebnis zum Ausdruck dem Barter werden, der Ausdruck dem Bahlergebnis zum Ausdruck lommende, burch das Wesen und die Agitation der Sozialdemokratie bedingte und geförderte logische Entwick-lung der Tatsahen anzuerkennen, die mit Naturnot-wendigkeit zur Radikalisterung und zur Scheidung nach links md nach rechts sührt. Daher auch der Rückgang der Demo-katen, die nur die Hälfte ihrer Landtagswahlstimmen und nur 7 Stadtratssiße erhielten. Daher andererseits die erfreuliche Stärtung ber rechtsftebenden Parteien, insbesondere ber Bayerischen Boltspartei, die überall im Lande febr gut abgeschnitten hat und in Minchen mit ihren 67522 Stimmen und 15 Sigen bie zweitstärtste Fraktion im Stadtrat ift, ihren Stimmenprozentsat von 26 auf 28 erhöht und auf ihren Burgermeisterlandibaten, den früheren Kultusminister Dr. Knilling soger die relative höchte Stimmenzahl (78469) vereinigt hat. fat die reintide guchie Stimmengugt (1020), da es den beiben stadtrat (26 gegen 24 Site) berschaffte, was auch auf bie bon dem Stadtrat vorzunehmenbe endgülltige Bürgermeifterwahl, da kiner der Randidaten bei der Urwahl die absolute Mehrheit erhalten hat, von Ginfluß sein wird. München wird in den nächsten 5 Jahren unter roter Herrschaft stehen; was das vor allem in fultureller Hinsch bedeutet, wird jedermann klar sein.

#### 

#### Die Kirche und ber moderne Staat. Eine Gegenüberstellung.

Bon Institutslehrer Joh. Bestermayr, München.

Papft Bius X. hat am 2. November 1913 an den Kardinal Dabillard in Shambery, den Gründer und Direktor der Kriekervereinigung "Für Papft und Kirche", ein Schreiben gerückt mit der folgenden bedeutsamen Mahnung: "Bei der gwien Untvissenkie, in der heutzutage zahlreiche, sonk selbst der gwien Untvissenkie über das sich besinden, was das Wesen, die Bürde und die Kechte der Kirche betrifft, und bei den seingroben Irrkimern und Vorurteilen, die tagtäglich über diesen Gegenstand durch Zeitungen und durch andere Schristen derbreitet und in Versammlungen, Schulen und Universitäten offen angedriesen werden, besonders hinschillich politischer Fragen, ist sundedingt zu wilnschen, daß alle Mitglieder der Liga "Für kapft und Kirche" ihre Bemithungen auf folgendes richten: Sindigen dafür Sorge tragen, die Gläubigen dei passener Velegendeit eingehend über das Wesen der latholischen Kirche als einer wolltommenen, von unserm Herrn Jesus Christus eingeseten Vesellschaft, über übre übernatürliche Würde, ihre absolute Notwendigkeit und ihre Rechte zu belehren. Ferner mögen sie auf Kongressen, in Zeitungen oder durch sonstige, durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit ausgezeichnete Werte so eindringlich sprechen, daß alle hauptsächlich den einen Bunkt sassen das die satholische Rirche vom Staat gänzlich unabhängig sein muß, da sie so sehrschen daßeht, weit über jeder dürgerlichen, auch noch so volldmenen Geseulschaft, wie die übernatürliche Ordnung die natürliche endlos überragt." Diese Ausforderung von höchster stelle verdient besonder Beherzigung in unseren Lagen, wo die Freiheit und Unabhängigteit der Kirche auch in Deutschand wohl mehr wie je aus äußerste gefährdet ist, und dwar vor allem durch die drohende Trennung von Kirche und Staat, die nach den Ersahrungen in Frankreich nicht etwa eine Befreiung der Kirche aus staatlicher Bevormundung, sondern lätzt, ferner durch den Sozialismus, wie er als die Weltanischaung des gotilosen Materialismus von seinen Begründern und maßgebenden Bertretern zur Durchführung gebracht werden

will. Bon zeitgemäßer Bebeutung mag baher folgende Gegenüberfiellung sein, die einerseits die Rechte, die die Kirche für
ihre ungehemmte Birksamkeit innerhalb der einzelnen Staaten
für sich in Anspruch nimmt und im neuen Kirchenrecht sixiert
hat, anderseits die Gesahren, die diesen Rechten der Kirche von
seiten der neuen, besonders sozialistischen Staatstheorie und
entwicklung drohen, zu würdigen sucht.

I. Kanon 100, § 1 bes neuen Kirchenrechtes: "Die katholische Kirche und der Apostolische Stuhl haben den Charakter einer juristischen Person (moralis personae rationem) auf Grund unmittelbarer göttlicher Einsetzung." Aus diesem und verwandten Kanones ergibt sich, daß die Kirche, weil ihren Ursprung nicht auf Menschen oder auf den Staat, sondern unmittelbar auf Gott zurücksichend, auch gegenüber dem Staate selbständig, eine vollkommene, unabhängige Gesellschaft ist mit dem Recht der "Selbstbestimmung" gegenüber irdischen Gewalten; der Papst als gottbestelltes Oberhaupt dieser selbständigen, unabhängigen Kirche und Inhaber ihrer gesamten Gewalt (vergl. Kan. 2181) souverän ist und volle politische Unabhängigkeit beanspruchen muß.

Diesem Anspruch der Kirche auf volle Unabhängigkeit und deren Anerkennung steht gegenüber das Rechtsmonopol des modernen Staates, womit man bezeichnen kann seinen Anspruch, alleinige Quelle aller Rechte zu sein und somit keine außerstaatliche unabhängige Gesellschaft dulden oder auch nur z. B. durch eigene Berträge (Konkordate) als ihm koordiniert anerkennen zu müssen; dieses Rechtsmonopol des Staates läßt die Kirche nur als eine Privatgesellschaft neben anderen im Staate gelten, den Papst nur als Borsieher dieses internationalen Bereins, nicht als souveran, ja bedroht überhaupt das Existenzrecht von Bereinigungen mit über und außerstaatlichen Zweden.

II. Kanon 1322 § 2: "Die Kirche hat, unabhängig von jeglicher kaatlichen Gewalt, das Recht und die Pflicht, alle Bölker in der evangelischen Lehre zu unterweisen; diese aber anzuerkennen und in die Kirche Gottes einzutreten, sind alle durch göttliches Geseh verpstichtet." Aus diesem Kanon ergibt sich der Anspruch der Kirche auf die Lehre und Preßfreiheit im Umsang ihrer Aufgabe, serner auf ihre Freiheit und Unabhängigkeit vom Staate bezüglich der Ersüllung ihrer Bestimmung, die Menschen zur ewigen Seligkeit zu sühren, bezüglich der Anwendung der hiezu notwendigen Mittel und bezüglich der Verpstlichtung der Menschen zum Eintritt in ihre Gemeinschaft.

Diesem Recht und Anspruch der Kirche auf ungehemmte

Diesem Recht und Anspruch der Kirche auf ungehemmte Ersüllung ihrer christlichen Kulturausgabe steht gegenüber das Kulturmonopol des modernen "Kultur"Staates, womit man bezeichnen kann seinen Anspruch, allein und ausschließlich oberster Träger sowohl der Kulturarbeit und organisation als auch alleinige Instanz in der Frage nach dem wahren Kulturideal zu sein unter Ausschluß anderer selbständiger Kulturmächte und ideale. Unter Berufung auf dieses staatliche Kulturmonopol maßt sich speziell der sozialistische Staatliche Kulturmonopol maßt sich speziell der sozialistische Staat das Recht an, den Untertanen sein antichristliches und antimbividualistisches Kulturideal auszundizgen (das Bolf zu "sozialisteren") unter Abweisung einer senseitigen Kulturausfassung; dadurch wird nicht nur die persönliche Freiheit und das unveräußerliche Kecht des einzelnen, sein ewiges Ziel durch die entsprechenden Mittel zu erstreben, z. B. durch Empfang der hl. Sakramente, Gottesdienst, religiöse Belehrung. sondern vor allem die Freiheit der Kirche in Ersüllung ihrer Kulturmisson gefährdet, speziell insoserne ihr Kulturideal nicht nur bloß geduldet, sondern, weil dem des (sozialistischen) Staates entgegengesetzt, künstlich niedergehalten wird (z. B. in der religionslosen Staatsschule, siehe unten) und ihre Kulturoganisation und arbeit gehindert oder ganz unmöglich gemacht wird (z. B. durch Verbot eigener Schulen, der Rlöster usw. Siehe die solgenden Nummern).

Rlöster usw. Siehe die folgenden Nummern).

III. Kanon 1372 § 1: "Alle Gläubigen sind von Kindheit auf so zu unterrichten, daß nicht nur nichts gelehrt wird, was der katholischen Keligion und den guten Sitten zuwiderläuft, sondern die religiöse und sittliche Unterweisung den ersen Plaze einnimmt." K. 1374: "Die katholischen Kinder dürsen akatholische, neutrale, gemischte (Simultan.)Schulen, die nämlich auch Richtatholisen offen kehen, nicht besuchen" (Ausnahmen kann nur der Bischof gestatten). K. 1375: "Die Kirche hat das Recht, sür sedes beliedige Fach eigene Schulen und zwar nicht nur Bolks., sondern auch Wittel- und höhere Schulen zu gründen." K. 1381 § 1: "Die religiöse Unterweisung der Jugend untersteht in allen Schulen der Austorität und Aussiche der Kirche"; § 2: "Der Bischof hat das Recht und die Pflicht darüber zu wachen, daß in sämtlichen Schulen des Sprengels nichts gegen den

Glauben und die guten Sitten gelehrt werbe ober geschehe." § 3: "Ihm tommt auch das Recht zu, die Religionslehrer und blicher zu approbieren, ebenso im Interesse der Religion und ber guten Sitten die Entfernung von Lehrern und Büchern zu fordern." R. 1382: "Der Bischof kann sämtliche Schulen in bezug auf die religiöse und sittliche Unterweisung visitieren." Aus diesen Kanones ergibt sich das vom Staate unabhängige Selbst bestimmungsrecht der Kirche hinsichtlich der religiös-sittlichen Unterweisung von der Verligiös-sittlichen Unterweisung von der Verligiös-sittlichen Unterweisung von der Verligiös-sittlichen Unterversitätigen Unterweisung von der Verligiös-sittlichen Unterversitätigen unter Verligiös-sittlichen Unterversitätigen und Verligiös-sittlichen unterversitätigen unterver weisung und das Recht ihres Einflusses auf die Schulen, speziell ihr Recht auf die von ihr selbst geregelte, vorgenommene und beauffichtigte religiös sittliche Unterweisung der Jugend, auf die Forberung eines nicht religions und fittengefährbenden Geiftes im gesamten Schulunterricht, auf felbständige Errichtung eigener (tonfessioneller Privat-)Schulen als gleichberechtigten Ersabes für die Staatsschulen, auf die der Visitation auch der nichtlichen Schulen (also auch der Staatsschulen) bezüglich der religiös-sitt-

lichen Unterweifung. \ Diesem Recht und Anspruch ber Rirche fieht gegenüber bas Bilbungs. und Schulmonopol des modernen Staates, insoferne biefer nicht nur ben Lern- und Schulzwang, sondern auch den Zwang zum allgemeinen Besuch seiner Staatsschulen unter Berbot von Privatschulen (staatliches Schulmonopol) einführt, bem tonfessionellen Unterricht in Religion und Sittenlehre durch ungunstige Ansetzung ber Religionsstunde oder gar durch Ausschluß aus den Schulraumen große außere Hindernisse bereitet, in seinen Schulen entweder überhaupt teinen ober nur einen gottlosen Moralunterricht, den Unterricht in den weltlichen Fächern ebenfalls im unchristlichen Geiste erteilt, der Kirche jeglichen Einfluß auf seine Schule unterbindet, g. B. auf die Sicherftellung eines entsprechenben religios-fittlichen Unterrichtes und Beiftes der Lehrpersonen und Lehrmittel.

IV. R. 684: "Es ift lobenswert, wenn die Gläubigen in von ber Kirche errichtete ober empfohlene Bereinigungen (III. Orden, Bruderschaften, fromme Bereinigungen) eintreten; fie sollen fich aber hüten vor geheimen, verurteilten, revolutionären Vereinigungen oder solchen, die sich der kirchlichen Aussichten wollen." R. 1489: § 1: "Hospitäler, Waisenhäuser und andere ähnliche für Zwede der Religion oder der geistigen oder leiblichen Caritas bestimmte Institute können vom Bischof errichtet werden." R. 487: "Der Ordensstand oder die seitgeregelte gemeinschaftliche Bebensweise, worin die Gläubigen außer den allge-meinen Geboten auch noch die Beobachtung der evangelischen Rate durch die Gelübbe des Gehorsams, der Keuschheit und Armut auf sich nehmen, ist von allen in Ehren zu halten." Aus diesen und berwandten Kanones ergibt sich das Selbstbestimmungsrecht ber Rirche hinfichtlich ber Organisationstätigfeit und Bereins. grundung für kirchliche, afzetische und karitative Zwede, speziell binfichtlich ber Grundung und Erhaltung von Orden, Rlöftern und Rongregationen.

Diesem Recht und Anspruch der Kirche sieht gegenüber bas Bereinsmonopol des modernen Staates, insoserne er die Bilbung von Bereinen namentlich mit dem Rechte E. B. von seiner Zustimmung abhängig macht, das Recht des Berbotes von selbständigen Bereinen religiöser und caritativer Art (3. B. ber Orben und Rlöfter, marianischen Rongregationen) sich anmaßt und die Wohlfahrispflege, Jugendpflege usw. monopoli-

fieren will.

V. Kanon 1495, § 1: "Die katholische Kirche und der Apostolische Stuhl haben das ursprüngliche Recht, frei und unab-hängig von der staatlichen Gewalt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben zeitliche Güter zu erwerben und zu verwalten"; § 2: "Auch bie einzelnen Kirchen und anderen moralischen Personen, die von ber firchlichen Beborbe zu juriftischen Personen erhoben worden find, haben bas Recht, zeitliche Guter zu erwerben und zu berwerten." R. 1496: "Die Rirche hat bas Recht, unabhängig bon ber flaatlichen Gewalt, bon ben Gläubigen zu verlangen, was notwendig ift zum Gottesdienft, zum würdigen Unterhalt ber Briefter und anderen Kirchendiener und für ihre sonstigen Aufgaben." R. 1497; § 1: "Die zeitlichen Güter, bewegliche und unbewegliche, die der Kirche oder dem Apostolischen Stuhl oder einer anderen moralischen Person in der Rirche gehören, find tirchliche Guter." Aus biesen Ranones ergibt sich bas Recht und der Anspruch der Kirche auf zeitlichen Besits an beweglichen und unbeweglichen Gütern, auf selbständige Verwaltung ihres Bermögens und auf Sammlung von Geldmitteln (z. B. Besteuerung ber Gläubigen).

Diefem ihrem Recht und Unfpruch fteht gegenüber bas Befite und Finangmonopol bes mobernen, besonders fo-

zialistischen Staates, insoserne dieser, das Privateigentum an Produktionsmitteln (also auch das kirchliche Eigentum an kirchlichen Gebäuden, Grund und Boden usw.) aufheben will und ber Rirche und ben religiösen Bereinigungen bas Erwerbs. und Erbrecht, bas Recht ber Selbstbesteuerung ober auch ber Gelbsammlung absprechen will.

VI. Aus den Kanones, die die kirchliche Hierarchie, die Kleriker und Ordensleute betreffen, speziell aus bem R. 121 ("Alle Rleriter find bom Militarbienft und bon flaatlichen Memtern und Diensten, die sich für ihren Stand nicht ziemen, frei") ergibt sich das Recht und der Anspruch der Kirche, aus den Gläubigen d. h. aus den Untertanen der einzelnen Staaten geeignete Bersonen bem ausschlieglichen hauptberuflichen Dienfte ihrer überftaatlichen Aufgaben zu weihen und zu verpflichten und fo dem unmittel

baren Dienft bes Staates zu entziehen.

Diesem Recht und Anspruch ber Rirche fteht enigegen bas Arbeitsmonopol des modernen, besonders sozialiftischen Staates, insoferne dieser als die große Produktivgeseuschaft samiliche Untertanen, unter Aufhebung des individuellen Rechtes auf berufliche Selbstbestimmung, seinem hauptberuflichen Dienste, dem unmittelbaren Dienste der Gesellschaft, der "produktiven" Arbeit verpflichten, für außerflaatliche Aufgaben aber nur im Rebenamte (während ber freien Beit) freigeben will und unter Berufung auf diefes fein Arbeitsmonopol und fein utilitarififces, materialistisches nationalökonomisches Prinzip bas ber Belt und irdischen Rultur abgelehrte Leben im Orbensfland und die haupt berufliche Tätigkeit im Priesterftand unmöglich zu machen broht. (Bebel in seinem Buch: Die Frau S. 320: "Um zu leben, muß ber Priefter in ber Gesellschaft axbeiten, und ba er auch babei lernt, so kommt auch für ihn die Zeit, wo er einfieht, daß das Bochfte zu sein ift: Gin Mensch zu fein.")

Die in den vorstehenden grundsählichen Ausführungen zum Ausbrud tommenden Beforgniffe wegen ber Anfpruche bes fogialistischen Staatsgebankens find burch die Ereignisse ber letten Beit nicht widerlegt, sondern wenigstens zum Leil bestätigt worden, leiber gerade durch den baberischen Bersassun gentwurf. Es mag vorerst genügen, nur einzelne, besonders bedenkliche Beftimmungen herauszuheben und mit ben fechs Puntten ber Gegen-

überstellung in Parallele zu seten.

I. Der baberifche Berfaffungsentwurf tennt teinen öffentlicherechtlichen Charafter ber beiben chriftlichen Glaubensgefellichaften und ftellt fie, ohne Rudfict felbft auf ben Dehrheitswillen bes jum allergrößten Teil driftglaubigen und bentenben Boltes ben sonftigen Glaubensgefellschaften bollftändig gleich (§ 13 II); zugleich gefährdet er das elementarfte Selbft. bestimmung srecht der Kirche durch die außerordentlich mißbräuchliche Bestimmung: "Berfügungen von Glaubensgesellschaften, die staatlichen Vorschriften (NB. Nicht nur Gesesen) widerstreiten, sind für den Staatsbereich nichtig" (§ 13 III); wer leistet dagegen Gewähr, daß nicht Vorschriften erlassen werden gerade in der Absicht, unter Berufung auf diesen Paragraphen Kompetenzkonflike mit der Kirche herbeizuführen?

II. Der bayerische Verfassungsentwurf gewährleistet zwar die "Freiheit der Kunst und der Wissenschaften" (§ 15 II), die "volle Glaubens und Gewissensfreiheit" (§ 12 I), bekennt sich aber ausgesprochen zu einem die kirchlichen Rechte gefährbenden flaatlichen Kulturmonopol in der ébenfalls überaus mißbräuchlichen Bestimmung, daß bas Boltsschulwesen, öffentliche Erziehungs und Bildungswesen "Angelegenheiten (nicht wenigstens auch ber Familien, Gemeinden, des Bolles, sondern nur) des Staates" sind (§ 15 I).

III. Der bayerische Berfassungsentwurf bietet nicht nur keine III. Der baherische Versassungsentwurf bietet nicht nur kint positive Gewähr gegen antichristliche Beeinstussung der Jugend in der Schule, sondern bekennt sich vordehaltlos zum kaatlichen Volksschulm on op ol (§ 15 IV) und saktisch zum kaatlichen Woodpol über das ganze Erziehungswesen ("Genehmigung und Ueberwachung des privaten Unterrichts usw. sind Angelegenheiten des Staates" § 15 I); ja selbst die "Erteilung und Ueberwachung des Religionsunterrichtes" macht er abhängig von "vervordungsmäßigen Anordnungen des Staates" (§ 15 III).

Der baberische Verfassungsentwurf gemahrleiftet gwar die "Freigabe der Bereinigung von Glaubensgenossen zu öffentlichen Kulthandlungen, . geifilichen Gesellschaften", sicher sich aber doch wieder maßgebenden Einfluß durch die ungemein bedenkliche Bestimmung: "Es bleibt vorsehalten, ein besonderes Malen ihrer des Sittungsprafen zu erlossen Sierin find auch Gefet über bas Stiftungswesen zu erlaffen. Slerin find auch Grundfage über bie Abanderung des Zwedes von Stiftungen auf



zustellen" (§ 28 II). Besonders schmerzlich und eigentümlich muß auch die vollständige Ignorierung der Interessen der kirchlichen und privaten Wohlfahrtspflege (Jugendfürsorge usw.) berühren; geradezu auffallend ist, daß im schon erwähnten Abs. I des § 13 die Bereinigung von Glaubensgenossen zwar zu Kulthandlungen, aber nicht zu organisserter Ausübung der Caritas "sreigegeben" ist.

V. Der baherische Berfassungsentwurf kennt kein Selbst. besteuerung recht ber Glaubensgesellschaften, ja maßt sich selbst eine finanzielle Bevormundung der Kirche an in dem schon angesührten § 28 II, der inhaltlich dem Staate das Recht der vollen Sätularisation des Kirchengutes ausliefert.

VI. Der bayerische Verfassungsentwurf gibt auch hinsichtlich ber hauptberuslichen Ausübung der seelsorglichen und sonstigen geistlichen Aemter zu Befürchtungen Anlaß durch den schon zitierten § 13 III und die Möglichseit einer übelwollenden Auslegung des § 17 I, zumal da die Anerkennung der seelsorgerlichen und geistlichen Arbeit als einer gemeinnützigen Leistung im Verfassungsentwurf keinerlei Stütze sindet.

So find benn tatfächlich bie in der Gegenüberstellung ausgesprochenen Besorgniffe durch die innerpolitische Entwicklung gesprochenen Besorgnisse durch die innerpolitische Entwicklung namentlich in Bahern gerechtfertigt worden. Wenn sich auch nicht alle Besürchtungen verwirklicht haben, so ist das nicht grundsätzlicher Auffassung des Sozialismus, sondern Rückschen volitischer Alugheit zu danken. Die immanente Tendenz des sozialistischer Klugheit zu danken. Die immanente Tendenz des sozialistischer Klugheit zu danken Die immanente Tendenz des sozialistischer Und will sich jedenfalls in der besagten Richtung auswirken; gewisse Vorgänge (lebergriffe in die Rechtssphäre der Münchener Universität, amtliche Bollsaufklärung im sozialistischen Sinne, die neueske schulgesetzgebung usw.) sprechen eine zu deutliche Sprache. Es ist daher geradezu providentiell, das die Kirche eben vor dem Eintritt in die "neue Reit" in ihrem neuen Geeben vor dem Eintritt in die "neue Zeit" in ihrem neuen Gejehduch ihre Rechte und Ansprüche abermals geltend gemacht und präzisiert hat. Wenn sie aber auch in der neuen Zeit und gegenüber den neuen Staaten an ihren tradi-tionellen Ansprüchen sestigkt, so tut sie das keineswegs aus "klerikaler Herrschsucht", sondern aus Pflicht und Liebe, nämlich im Auftrag ihres göttlichen Siisters, d. h. in pflichtmäßiger Bahrung des Charakters, der Versassung und der Freiheiten, die schon der aus Liebe zu den unskerblichen Seielen, zu deren ihr andertrauten Sarce sie die ungehinderte Aussihnen beren ihr anvertrauten Sorge sie dei ungehinderte Aussibung ihres Lehr-, Priester- und Hirtenamtes eben durch ihre unveräußer-lichen Rechtsansprüche sicherstellen will. Ja durch Betonung und Verteidigung der unveräußerlichen Kechte des zur persön-lichen ewigen Seligseit bestimmten Einzelmenschen, durch Schuß bes verseitzt gescholten Fernilienlahmen dem Allege übergeitische bes religiös geabelten Familienlebens, durch Pflege überzeitlicher und immaterieller Jdeale und Güter, durch Zurückweisung und berechtigter Ansprücke des Staates und ihren Widerstand gegen die Üeberspannung des modernen Staatsbegriffes mit seinen alle außerstaatliche Bewegungsfreiheit bedrohenden Monopolen wird gerade die Kirche jum Hort der wahren Freiheit und jener idealen Kultur, die sie, wie einst gegenüber der Barbarei und dem Flam, so auch heute gegenüber einer aller überirdischen Ibeale entkleideten Welt- und Staatsauffassung zu retten hat. Eine weltgeschichtliche Mission also ist es, zu deren Erstüllung die Kirche auch heute ihre Selbständigkeit und ihr Eigenleben sich sichern will und muß, zu deren Erfüllung aber auch die politischen Bertreter der Griftlichen Weltanschauung im Reiche und Lande vor wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben gestellt find und zugleich Gelegenheit haben, das vom dristlichen Bolle auf ihr Verantwortlichteitsgesühl, ihre Beisbeit, Intelligenz und Festigleit gesetzte gertrauen zu rechtsertigen und zu belohnen. Speziel die latholischen Eltern Bayerns, bie nach bem Gefagten nur zubiel Grund haben, um ihre hei-ligften Rechte, um ihre Rechte auf die eigenen Rinder zu bangen, werben bem bayerifchen Epiftopat nicht genug banten tonnen, daß er, in Erfüllung seiner hohen Mission und im Sinne der tixchenrechtlichen Bestimmungen, in diesen Tagen mit Freimut seine Stimme erhoben hat gegen die durch den baberischen Berjaffungsentwurf drohende Entdriftlichung der Schule und Entrechtung der Eltern, daß er mit rüchaltloser Entschiedenheit für die unveräußerlichen Grundfage der Rirche und Chriftenheit im Rulturftaat eingetreten ift, für Konfessionalität der Schulen, Beibehaltung des pflichtmäßigen Religionsunterrichtes und das Mitauffictsrecht ber Kirche liber bie "gesamte religiös fittliche Erziehung in der Schule."

#### "Kommet alle . . . !"

(Malth. 11, 28.)

Jm Menschenstrom, der die Strassen durchrinnt, Ein finsterer Grübler steht und sinnt: Wie die biltere Not, Verzweiflung und hass Sie doch alle peitscht, an den Kehlen fasst! Nur manchmal unter hunderten schreitet Ein Froher, den nicht die Unrast begleitet.

Er bohrt den Finger ins hirn mit den Rissen; "Woher die Frohen?"
Er will es wissen.
Drückt den Schlapphut tief in die fragenden Falten,
Folgt hart den Fersen der stillen Gestalten
Vorbei am Genuss, der aus Ecken lockt,
hinter dunklen Fenstern, in Buden hockt,
Durch die schillernden Strassen und Gassen und Wege,
Ueber rauschende Plätze und schmutzige Stege.
Wie aus den Katakomben hervor
Die Glücklichen kommen bei Maria Maggior,
Und lächeln durchs Tor, begrüsst vom Glanz
Der vorne glitzernden goldnen Monstranz.

Am Speisegilter, beim hellen Altar
Sinkt hin die selige Beterschaar,
Bis in haar und Gewänder die Silberbirken
Und der Weihrauch den zaubrischen Atem wirken,
Bis die bleichen Lippen vom Weine rot,
Und die Wangen prangen vom weissen Brot,
Bis das Gold an dem Kelche, an Leuchtern und Wänden,
An Gesimsen und Säulen und Engelshänden,
Und der Gott hinterm spiegelnden Glas und die Kerzen
3hre Wunder schütten in die Augen und herzen.

Wo der Menschenstrom durch die Strassen geht, Mit dem Schlapphut der Grübler rufend steht: "Tragt die Schwermut, den hunger, den hass, das Gebreste Nach Santa Maggior zum Fronteichnamsfeste!"

Martin Mayr.

#### 

#### Richtzensiertes aus Belgien.

Bon Franz Tippel, Bruffel.

er da glauben würde, daß in den Ententeländern und namenilich in dem kleinen Belgien alles rosig wäre, seitdem die "Zivilisation" über die "Barbarei" gestegt hat, wäre arg im Irrium. Daraus, daß sie vermeintlich gestegt haben, tun sich die Belgier selbstverständlich etwas zugute und ein weiteres Mal bewahrheitet sich die Fabel von dem Frosch, der sich aufbläht, um so groß zu werden wie der Ochse.

Noch hatten am 18. November die deutschen Truppen die

Mauern Brüssels nicht verlassen, als auch die Jagd auf alles Mauern Brüssels nicht verlassen, als auch die Jagd auf alles Deutsche in einer geradezu unerhörten Weise losging. Schmähbilder gegen Deutschland wurden an den Mauern der Stadt angeschlagen. Die wieder erscheinenden früheren Zeitungen zeigten eine nie gesehene Gehässigelieit, und hier hat sich leider neben dem parteilosen "Soir" auch die katholische Presse durch eine bedauerlich traurige Rolle ausgezeichnet. Alle, auch die harmlosesten Deutschen wurden "interniert", d. i., da Internierungslager nicht vorhanden waren, mit gemeinen Verbrechern in die Gesängnisse gestohst. Belgier, die mit Deutschen irgendwie in Verdindung getreten waren, seien es nun Großindustrielle oder gewöhnliche Arbeiter, wurden eingesperrt. Ein anonymer Brief an den Staatsanwalt genügte, um den Angegebenen den Gendarmen auszuliesern. Die Räume der großen Zeitung "La Belgique" wurden als staatsgesährlich geschlossen deitung "La Belgique" wurden als staatsgesährlich geschlossen werden in Untersuchungshaft wegen "Untergrabung des Vertrauens des Boltes in die Nation und den König". Die Flamen sich herr, welche nicht zeitig genug ins Ausland geslüchtet waren, wurden zu schweren Gesängnissstrasen, einer sogar zum Tode verurteilt, in

Ausführung der Thronrede, in der es hieß, daß es für die Aktivisten keinen Pardon gäbe. Daß die deutschen Soldaten, die als zersprengt zurückgeblieben waren, in der Brüsseler Ravallerie-Kajerne mitten im Winter auf dem Sande der Reitdahn ohne jegliche Decke bei sechs Zwiedad und kaltem Wasser ihr Leden fristen mußten, gehört ebenso zu der Entente-Zwilisation wie das Einsperren kleiner Kinder ins Gefängnis. Weil seine Mutter eine Deutsche war, wurde ein fünssängnis. Weil seine Mutter eine Deutsche war, wurde ein fünssängnis Worst dei Brüssel und blied mehrere Wochen im Gefängnis zu Vorst dei Brüssel. Ein 18 jähriger Pariser wurde von der Polizei als verbäcktig verhastet, weil er einen "deutschen" (!) Schlapphut trug. Im Internierungslager in Abinkerke, das unterdessen eingerichtet wurde, stedte man unbescholtene mit Deutschen verheiratete belgische Frauen, die nicht wünschten, ihre Ehe scheiden zu lassen, einsach zusammen mit französsischen Prostituierten, welche sich nicht schämten, ihr trauriges Handwerk mit belgischen Soldaten vor den Augen unschuldiger Kinder zu betreiben. In der Bagabundenanstalt Meriplat wurden deutsche Männer, Frauen und Kinder genau so wie die beherbergten Landstreicher und Zuhälter behandelt.

Das alles geschah mit Dulbung des sozialistischen Führers Banbervelde, der als Justizminister das Internierungswesen in händen hat. Daß ein so demokratischer Minister und zudem Borfitender der Internationale sich zu solchen Verfolgungen der Deutschen hergeben konnte, erklärt sich nur dadurch, daß man durch den Rampf gegen das Deutschtum und die Ausbetzung des Nationalismus glaubt fich über die bestehenben Schwierig. teiten binmegfegen zu tonnen. Unverantwortliche Elemente hatten nämlich seit Jahr und Tag bem Bolle eine glanzende Bukunft vorgemalt für den Augenblick, wo die verhaßten Boches weg Leider war es weit von den Lippen zum Relchesrand. Obschon die Deutschen weg waren, blieb noch monatelang alles ebenso teuer und unerschwinglich wie unter der Besatzung und auch heute, sechs Monate nach dem Baffenstillftand, ift inländische Butter noch nirgends zu haben. Als aber die Ententetauben ben Belgiern nicht sofort gebraten in den Mund flogen, war des Murrens tein Ende mehr. Gleichzeitig stedten sämtliche belgische Gefängniffe voller fahnenflüchtiger und anderer belgischer Soloaten — Offiziere nicht ausgeschlossen —, die auf die Demobilisation warteten und deren Familien nicht genügend unterftützt wurden, und wenn man uns heute glauben machen möchte, die belgischen Legionen wären bereit, über ben Rhein zu kommen, so ift das eitel Bluff, genau wie die amerikanischen Automobilfahrten burch Roblens

Der seierliche Einzug bes Königs Albert und seiner beutsch-bagerischen Gemahlin in Bruffel war also eher offizielle Mache als wirkliche Begeisterung und in der richtigen Ueberzeugung, daß die Beruhigung des Bolles mit der Stillung des Magens beginnt, forgte der Berpflegungsminifier dafür, daß Nahrungsmittel ins Land tamen, um die Menge zu beschwichtigen. Das Rartensuftem murbe abgeschafft und bie Lebensmittel wurden Hier einige Preise am 10. Mai 1919: Weizenbrot 40 Centimes das Pfund, Weizenmehl 90, Kartoffeln 15, Margarine 3 Franken, Kaffee 3 Franken, Schmalz 3.25 Franken, Speck 5 Franken, Nudeln 1.20 Franken, Bohnen 75 Centimes, Erbsen 80. Schuhe werden auch zu annehmbaren Preisen angeboten; franzö-fliche und englische Stoffe stehen zu sehr hohen Preisen in den Schaufenstern und Herrenhüte find ebenso teuer wie im unbefetten Deutschland. Gelbftverftandlich murben biefe Baren febr teuer an England und Amerita bezahlt mit für Belgien fehr ungunftigem Bechfelturs: 118 Franten für 4 Pfund Sterling und 126.50 Franten für 20 Dollars. Die Angelfachsen übervorteilen Belgien auch noch auf andere Beise. Sie liefern Nahrungsmittel aber teine Robstoffe und Maschinen und obwohl in den Städten ber Siegestaumel fortbauert, liegt bie Industrie brach und 700 000 Arbeiter leben immer noch von ben öffentlichen Boblfahrtsausschissen. Bas Belgien noch an eigenem Gewerbe blieb, wird von den Allierten unterdrückt, wie z. B. die Tabaksabrikation; sie wird von englischen Ligaretten und amerikanischem Tabak kaltgestellt; es gehört eben zum guten Ton, aus zeinem Batriotismus ausländischen Tabat zu rauchen und belgisches "Kraut" zu verschmähen. Wie mit dem Tabat geht es mit einer Reihe anderer Lanbeserzeugniffe.

Bernünstige Belgier beginnen benn auch bieser Bevormun bung und Ausbeutung burch bie Angelsachsen überdrüssig zu werben und einem Brüsseler Finanzblatt schreibt man aus London: "Lord Northelisse sieht sehr gut, was in dem Ruine Belgiens die Interessen der britischen Fabrikanten und

Rausseute förbern kann." Diese Stimme sieht keineswegs vereinzelt da. Ein Sturm der Entrüstung bemächtigte sich übrigens aller Belgier, als die Friedensbedingungen bekannt wurden, die da weit entsernt sind, den gehegten Hossinungen entgegenzukommen. Die Wut war nachgerade so groß, daß sich das bedeutende katholische Blatt "Vingtieme Siecle" solgendermaßen ausdrückt: "Das Aergerlichste ist, daß, wenn die Desaitisten uns vorhalten, wir hätten 1914 die Preußen durchziehen lassen sollen, wir ihnen antworten müssen: Wenn's nochmals zu tun wäre, würden wir es machen." Soweit ist die Liebe sürz die solgenseichen und man versteht deshalb auch, daß die sozialistische Presse in Belgien energisch gegen die Deutschland zugemuteten Friedensbedingungen Protest erhebt. Ernste Zeitungen aller Parteien verlangen denn auch sichon, daß Belgien, da es von seinen Berbündeten übervorteilt wird, sobald wie möglich die Geschäftsverbindungen mit Deutschland wieder aufnehme.

So steht es momentan mit Belgiens äußeren Beziehungen. Innerpolitisch hat sich Belgien unter einem außerparlamentarischen Borsisenden ein Koalitionsministerium der drei Parteien: katholisch, liberal und sozialistisch gegeben und auch die Parteipolitis beansprucht wieder ihre Rechte. Die Parteien der Linken verlangen das allgemeine gleiche Wahlrecht. Die Katholisen, die noch die parlamentarische Mehrheit haben, sind nicht abgeneigt, diesbeziglich Zugeständnisse zu machen, falls endlich die freien katholischen Schulen mit der öffentlichen Schule gleichgestellt werden. Ueber diese beiden großen politischen Fragen

bürften die kommenden Wahlen entscheiben.

#### ECECTORIST DE LE CONTROLLE DE LA CONTROLLE DE

### Rlarheit über die Sozialifierungsfrage!

Bon Benefiziat & Seilmater, München.

Der Altionsausschuß ber nichtsozialiftischen Barteien und bes Bürgerrates München hat auf Grund von Borftellungen aus Kreisen der Münchener Industrie in einer Entschließung ertlärt: Die "allgemeine Unklarheit in der Sozialiierung lähmt die Unternehmungsluft". Riemand wiffe, welche Gewerbe, wann und unter welchen Umftanden fie fozialifiert werben follen. Man tonne es feinem Unternehmer zumuten, z. B. Fabrikbauten aufzuführen, wenn diefe bann burch Sozialifierung enteignet werden tonnten ohne Entschädigung. "Bir find der Meinung, daß die Frage der Sozialisierung mit größter Beschleunigung einer Klärung zuzu-führen ist, . . und daß unter allen Umständen vor Erlaß einschlägiger Gesetze sowohl Arbeitnehmer als Arbeitgeber gebort werden milfen." Jene andauernde Unklarheit ist in der Tat geeignet, der darniederliegenden Industrie den letten Rest ihres Mutes zu nehmen und sie so zum Zusammenbruch zu führen. Mit tieser Trauer liest jeder deutsche Mann die Rachrichten siber die Sage der Bochumer Bergwerks A.-G., der Krupp A.-G., der Gerresheimer Glächenwerke, die rasch wachzend auch der Betriebe, die bereits mit bauernben Berluften arbeiten, nicht zulest infolge der maßlosen Forderungen der Arbeiterschaft und der Angestellten. Es ist erklärlich, wenn die Regierung den Arbeitern der vor der Liquidation stehenden Reineder A.S. Chemnitz zu verstehen gab: Bon der Sozialistierung eines Betriebes, ber nicht mehr lufrativ fei, tonne feine Rebe fein. Von Bebeutung war auch bie Buficherung, welche Minister Segig am 11. Mai ben führenden Mannern ber baberischen Industrie geben konnte: Die baberische Regierung lebne jedes partikularifische Borgeben in der Sozialifierung und utopische Sozialisierungsplane entschieden ab. Jene Gruppe von Industriellen machte u. a. auch geltend, daß bie als notwendig anerkannten Betriebsräte bie verantwort lich individuelle Leitung des Unternehmers nicht erschweren sollen, daß der Stand der Lohnbewegung ohne schweren Schaden für die nationale Wirtschaft nicht mehr überfliegen werden könne.

Die Frage nach der Sozialisterung ist eigentlich für die nächste Zutunft sehr klar. Bei einer großen Zahl von Betrieben, die der Stillegung, der Liquidation, wenn nicht dem Konkurs nahestehen, ist eine Neberführung in die Gemeinwirtschaft ausgeschlossen, von unferen Industrien, einst die blühendsten auf dem Erdball und heute aufs schwerste erschüttert, erscheint taum eine für die Sozialisterung "reif". Fürszweite hätte die Sozialdemokratie die Berpflichtung, mit aller Schärse

ihren Anhängern beizubringen, daß selbst bei blühendem Stand umserer Industrien jest nichts sozialisiert werden dürfte, da wir nur willkommene Faustpfänder für den Feind schaffen würden. Wir wissen ja garnicht, was uns eventuell die Entente noch läßt von unseren Betrieben. Fürs dritte hat das Bürgerium angesichts des Bersagens eines so gewaltigen Teils der sozialistischen Arbeiterschaft alles Recht, in der Sozialisterungsfrage dem sozialistischen Ministerium mit einmütiger Festigkeit gegenüberzutreten und vor allem die Arbeit als stitliche Pflicht zu betonen, da doch nach dem Wort des Reichspräsidenten Ebert "die Arbeit die Religion des Sozialismus ist".

frage dem sozialifischen Ministerium mit einmütiger Festigkeit gegenüberzutreten und vor allem die Arbeit als sitiliche Pflicht zu betonen, da doch nach dem Wort des Reichsprässenten Ebert "die Arbeit die Religion des Sozialismus ist".

Wenn wir über die sozialistische Forderung Rlarheit gewinnen wollen, müssen wir uns zunächst den Saz des Ersurter Programms vergegenwärtigen: "Aur die Berwandlung der Wrogramms wergegenwärtigen: "Aur die Berwandlung den und Boden, Bergwerten, Rohstossen, Wurden, nur die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, sür und durch die Gesellschaft betriedene Produktion kann es bewirten, daß die Gesellschaft betriedene Produktion kann es bewirten, daß die großen Betriede und die stehen Vroalliches Eigentum, nur die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, sür und durch die Gesellschaft betriedene Produktion kann es bewirten, daß die großen Betriede und die stehen Vroalliches Ertragsähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit sür die bisher ausgebeuteten Rlassen aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu einer Quelle der höchsen Arbeit sür die nab der Unterdrückung zu einer Quelle der höchsen Bohlsahrt und alleitiger harmonischer Bertollsommnung werde". Wir können da zwei Kandbemerkungen nicht unterdrücken: einmal betress des Arbeiterstandes durch mustergültige Gesetz und Berscherungen weitaus an der Spize aller Leitlichen Echiende des Arbeiterstandes durch mustergültige Gesetz und Berscherungen weitaus an der Spize aller Köller. Und wegen der Ausbeutung, auf welche als auf eine allumfassenen Leitlichen Betraufig ihrer Organisation wiederum die Ausbeutung ist es ein natürliches Verlangen, daß die sürten Bedischen Bedischen Eeleschichstrung der Arbeitstämpfen wie der ungerechten Eteigerung der Arbeitstämpfen wie der ungerechten Steigerung der Kohn. und Gespalissen und Rommunisten aller Jahrtausende haben sich berausst.

Die Sozialissen und Kommunisten aller Jahrtausende haben sich berauscht an dem großen Gedanken der Sozialisserung, der sich in der Theorie so schön ausnahm, aber, wie die Geschichte zeigt, steis mit einem jammervollen Zusammendruch endete, weil man immer die durch die Natur gezogenen Grenzen überschritt. Eine Sozialisserung der Landwirtschaft wie des Handwerks z. B. wäre, wenn denkbar, doch unsinnig, weil einem gesunden Sozialismus nur darum zu tun sein kann, die schrosssten Segenschismus nur darum zu tun sein kann, die schrosssten Gegenschismus nur darum zu tun sein kann, die schrosssten Gegenschismus nur der und reich und damit die eigentliche Armut zu deseitigeu. Darum wollte auch Rousseau die kleinen Betriebe und mäßiges Privateigentum beibehalten wissen. Freilich, die Idee der Zusammensetzung eines Bolkes aus lauter gleichen kleinen Bestigern mußte, nachdem er noch dem contract civil 1762 vorschwebte, erdlassen infolge der einsetzenden Industrialiserung mit ihren großen Kapitalien, ohne welche wir die wirtschaftlichen Fortschriften dies nicht wünschen kolkes der Gesamtheit zu übertragen

Es ist unnötig, auf vorchristliche Bersuche zurüczugreisen, wir haben ja aus den letzten Tagen die anschaulichsten Beispiele. Aus dem Experiment des russischen Bolschewismus hören wir u. a. von sieden ehedem blühenden, nun verstaatlichten Großbetrieben. Für Waren, die der Regierung selbst vier Millionen Aubel gesostet hatten aus diesen Betrieben, nahm sie eineinhalb Millionen ein. (Amtliche Meldung der "Prawda"). Zu welch rapider und enormer Verschuldung die Schwerfälligkeit vergesellschafteter Betriebe gegenüber dem Privatbetrieb sührt, zeigt glänzend der Munizipals ozialismus, der schon den Römern bekannt war und in vielen englischen Städten verwirklicht wurde (M. A. Cilleuls, Le socialisme municipal à travers los siècles, Paris, 1905). Jede Sozialisserung ersordert eben gerade deshalb die äußerste Klugheit, weil die Gesahr der Bürokratiserung im Zusammenhang mit dem Wegsall des Anzeizes, reich zu werden, der person lichen Initiative den Todesstoß versetzt. Bei Schissahrt und Fischerei z. B., überhaupt bei Betrieben, in welchen es aus Wagemut ansommt, wäre Vergesellschaftung gleichbedeutend mit schwerer Schäbigung der Vollswirtschaft. Mindererirag und Rückgang der Produktion ist zu sürücken, mag in der Theorie noch so schols Gegenteil behauptet sein.

Seit 1903 wandte die Staatsregierung ihr Interesse den Kartellen zu, diesen in ihrem Gebiete den Markt immer mehr beherrschenden Organisationen. 1905 wurden 385 Verbände sür 20 Industrien sestgesell: Kohlen 19, Gisen 62, Elektrizität 2, demische Ind. 46. Doch das bloße Verstaatlichen ist nicht nach marzikischem Sinn, Staatssozialismus wird nur begrüßt als vorbereitende Uebergangsform. Sollen nun die Arbeiter, die Angestellten selbst den Gemeinbestz übernehmen? Der klardenkende Sozialist sagt sich, daß dann das Volk, die Konsumenten, von hundert Unternehmern statt von einem ausgensitzt werden. Also bestmägliche Bewirtschaftung im Interesse der Augemeinheit, Ausschaftung der Ausbeutung von Arbeitern wie Konsumenten. Die Entwicklung sügte es in unseren Tagen, daß es ein sozialistliches Reichsministerium war, von welchem in der seigenden revolutionären Gärung die Arbeiter und Soldatensitz, die Wirtschaftungen wer Unabhängigen mit Ungestüm die sostatige, restlose Einschung des seit Jahrzehnten gegebenen Sozialisterungsversprechens heischten. Der Sozialisterung, diesem echten "Kind der Sozialbemokratie", sollte nun von deren Führern beschlämäßig zum Leben verholsen werden. Währhaft eine tragische Situation, wenn man bedenkt, daß bei diesem gesährlichen Experiment unsere ohnehin erschlichterte und erschöpfier Volkswirtsgaft klasterties im Sumpf versinken, die ganze Sache zum Verhängnis sir den Sozialismus und seine Partei werden konnte. "Ob dieser Sturm (dieser sozialistischen Idasterte und erschen Verlähmerselb verwandeln wird, in dessen Schads zehwedes menschenwirdige Keben unmöglich ist, das wissen wir nicht" (Reichsminister Wissel, den Und vern nur wir sozialisteren, während die ganze Welt die Nachsche erweigert, muß das nicht zu einer unabsehdaren Riederlage sühren? Doch es war nicht Zeit zum ubeberlegen. Der mit unheimlicher Gewalt ihr sozialis klecht der Vachschen Riederlage sühren? Doch es war nicht Zeit zum ubeberlegen. Der mit unheimlicher Gewalt ihr soziales Recht fordernden Demagogie nachgebend unterbreite

### An die Zukunft

des deutschen Volkes, die noch gar so dunkel vor uns liegt, müssen wir öfter denken, um uns darüber klar zu sein, welch gewaltige Anstrengungen es zu machen gilt, das Deutschtum wenigstens einigermassen wieder zur Geltung zu bringen. Die führende Presse dürfte sich dabei der bedeutenden und verantwortungsvollen Aufgabe, die sie in diesen ernsten Zeitläuften zu erfüllen hat, wohl bewusst bleiben. Wer für sie wirbt, macht sich verdient um das Vaterland. Der Presse unserer Richtung, welche die Interessen der christlich gesinnten Kreise an erster Stelle zu vertreten hat, müssen aus den Reihen der gebildeten Katholiken immer mehr eifrige Heller und Förderer erwachsen. Gute Gelegenheit, neue Bezieher zu gewinnen, bietet sich beim bevorstehenden Quartalswechsel.

Es sei auch die Parole jedes "Rundschau"-Lesers, nicht nur treu zu dem liebgewonnenen Blatte zu stehen und das Abonnement für das neue Vierteljahr Juli-September rechtzeitig, spätestens bis zum 23. ds. Mts., zu erneuern, sondern jeder Freund unserer Wochenschrift möge auch nach Möglichkeit einen neuen Abonnenten werben, damit die Saat, welche die "Allgemeine Rundschau" ausstreut, in doppelfältiger Weise Früchte trage zum Segen unseres unglücklichen Vaterlandes und zum Nutzen der katholischen Sache.

Für diejenigen Bezieher, welche das Abonnement auf die "Allgemeine Rundschau" bisher bei der Post bewirkten, liegt dieser Nummer der Postbestellzettel zu gest. Bedienung bei. Wer vom Verlagsbezug zum direkten Postabonnement übergeht, wolle dies der Geschäftsstelle in München freundlichst mitteilen. Der vierteljährliche Bezugspreis beträgt vom 1. Juli an M. 4.50.

versammlung am 4. März bie beiben Borlagen über bie Sozialiversammlung am 4. Marz die beiden Vorlagen über die Sozialisterung im allgemeinen und die Kohlenwirtschaft im besonderen. Die sozialistische Regierung folgte hierbei keineswegs der Mehrheitskommission, welche die Verstaatlichung verwarf, vielmehr Ausschaltung des Kapitals als gebietender Macht, durchgreisende Demokratisterung, eigene Anteilnahme auch der letzten Arbeiters am Ersolg des gemeinsamen Werses verlangte, sie hielt sich, auf eine Erwerdung der Kohlenbergwerke verzichtend, mit der Minderheitskommission an die konkrete Lage. Die Schilberung der Ummandlung ist sehr hestechend es gibt keine tend, mit der Minderheitskommission an die konkrete Lage. Die Schilderung der Umwandlung ist sehr bestechend: es gibt keine Beamten mehr, sondern nur einen hunderklöpfigen Kohlenrat, die Entlohnung aller geschieht nach der individuelken Leistung, eine Beteiligung am Ertrag sindet statt in gewissen das Gesamtinteresse wahrenden Grenzen. Wesentliches Kennzeichen ist die Mitwirkung des Staates, dem die Uederschüsse zusallen. Wir wollen abwarten. Vorsichtig tasten wir uns in eine neue Phase unserer Kulturgeschiehte hinein, sir die vielleicht die Sozialisierung ein wichtiges Moment darstellt. Eine ungeheure Verantwort ung überrimmt der Sozialismus. Ron Gerzen

Berantwortung übernimmt ber Sozialismus. Bon Bergen wünschen wir ber Arbeiterschaft volles Lebensglud; wir behalten

uns aber das Recht vor, die aussteinen Bebenken gegen die Sozialisserung zu prüsen, um Alarheit zu gewinnen. Benn wir von höherem Standpunkt den Beginn der Sozialisserung betrachten, können wir ein großes Bedenken nicht los werden: stehen wir nicht vor einem unermeßlichen Prozes ber Mechanisierung, welche ben Anfang der Erstarrung unserer Geisteskultur bedeutet, in Jahrhunderten vielleicht, doch umso sicherer? "Die abendländische Kultur ist in ihr boch umso sicherer? "Die abendländische Kultur ist in ihr Greisenalter eingetreten, eine steptische, altkluge, energischkalte Welt, ... in diesem Zusammenhang gesehen ist auch die Sozialdemokratie eine Alterserscheinung, sie ist ein hervorragender Träger der Mechanisserung" (Lensch, Am Ausgang der deutschen Sozialdemokratie, "Die neue Kundschau", April 1919). Wenn wir unser armes Baterland lieben, milssen wir uns fragen: besigen wir gegenüber dieser Riesengesahr auch die nötigen Gegengewichte? Weisen insbesondere die sozialdemokratischen Massen, die sich so gewaltige äußere Umwälzungen zutrauen, auch die zur Lösung solcher Fragen unentbehrlichen innerlichen Bedingungen auf? "Jene Ahnung von praktischem Idealismus, wie sie im demokratischen Gemeinwesen auch die Massen krauchen, wird man ohne Christentum nicht erzeugen" ("Die Grenzboten", Boraussetzungen der Demokratie, Dr. Buchheim, R. 14 1919). Also nicht allein die Baherische Volkspartei sieht in der Durchsührung des praktischen Christentums die einzige in der Durchführung des praktischen Christentums die einzige Möglichkeit zur Ueberwindung der Schreden und Verwirrung dieser Zeit. Keine Gruppe der Bevölkerung gewinnt durch die Kücklehrfzu den Grundschen der Kristlichen Moral mehr als gerade die Arbeiterschaft. Nur unter dur Einfluß des Christentums läßt fich jene unmoralische Berirrung überwinden, nach welcher lange genug der Arbeiter und seine Kraft eine auf dem Arbeitsmartt möglichst billig einzukaufende Bare gewesen ift, während doch möglichst billig einzukausenbe Ware gewesen ist, während doch seine Arbeit als bebeutsame Leistung gelten soll wie die des Unternehmers innerhalb einer solidarischen Vertretung beider. Rur wenn der Arbeiterstand selbst auch die entsprechenden ethischen Werte mitbringt, wird er sich leicht als gesellschaftlich wertvoller, geachteter, gleich berechtigter Stand der Gesellschaftsordnung einstligen. Darüber möge sich der Arbeiter klar sein, das unsere Gesellschaftsordnung an der durch natürliches und göttliches Geseh errichteten Privateigentumsinstitution sesthalten, das im Volksganzen die Sozialisierung immer eine Teilerschaft inn Ikasians bie Ikasians Vereiterschaft inn Kenlagie der rehalutionären Klassendistatur immer eine Teilerscheinung bleiben wird. Wenn die Arbeiterschaft jene Joeologie der revolutionären Alassendikatur völlig abgestreift haben wird, die unter möglichk geringer Seifung, unter Umständen durch Arbeitseinstellung möglichk hohen Bohn erpressen will, wenn sie sich der Aflege der eigenen Perfonlichkeit widmet, wie fie durch das Chriftentum gewährleiftet ift, wird fie ficherer jum erftrebten Biel gelangen. Der Arbeiter "tragt nicht bie Gefahr bes Unternehmens, ift aber an ben Erfolgen besfelben intereffiert und wird um fo freudiger und fraftvoller zu diesen Erfolgen beitragen, wenn er im Lobn, unter Umftanden vielleicht noch in Berbindung mit einer Beteiligung am Unternehmergewinn, die volle Biedervergeltung seiner Leistung und darin zugleich den Ersatz für alle Auswendungen findet, die ihn für solche Leistungen besähigen. Gewerbliche Solidarität, Interesse des Arbeiters an der Blüte des Geschäftes ist nur unter dieser Boraussetzung zu erreichen" (H. Pesch S. J. Ethit und Bolks-wirtschaft. 1918–68) wirtschaft, 1918, 68).

### Zu M. Herberts 60. Geburtstag

(20. Juni 1919).

Finsam, aber nicht vereinsamt Schreitest du durchs wirre Leben, Fest in deinem Gott verankert, In dein Schicksal fromm ergeben.

Deine Seheraugen schweiften Gern ins Hohe, Grosse, Weite, Wo Viltoria Colonna Stand an Michelangelos Seite.

Die du liebtest schlugen scheidend Deinem Herzen tiefe Wunden . In dem Reich der Kunst, der heitern, Hast du linden Trost gefunden.

Gerne liessest du dich nieder Zu den Kleinen, zu den Armen; Den Verlassnen, den Enterbien Galt dein Mitleid, dein Erbarmen.

Und so sah'n wir lieblich spriessen An den Quellen deiner Güte Einen Flor, der voll und voller Stets und herrlicher erblühte.

Kluge Sappho, Rosen streuen Wir dir an des Alters Schwelle, Kränze winden um dein Haupt wir: Lorbeer, Palm und Immortelle.

Mögst im Herbst, im wolkenlosen, Du der Früchte Fülle bflücken, Bis der Herr sein "Euge, Euge" Spricht, dich endlos zu beglücken!

Leo van Heemstede.

### 

### Sindura!

Bon E. M. Samann, Scheinfelb in Mittelfranten.

indurch"? Der zweiselnden Frage ein eisernes zal Dem mid jest, in aller Not und Gesahr, hält Gott selbst sür und en leuchtendes Ersüllungs-Ja in Bereitschaft. Rur müssen wir de uns verdienen, nur müssen wir beschilchen und durchsiden. Hinder wir de iest, gerade jest, mit der erschlaffenden Bedriktung die seit Monaten alle Schichten unseres Bolkes überschlich, bis plöslich dieses Bolk, trotz allem gesund noch im Kern, ausmig plüslich diesem, einstimmigem "Nein!" gegen den Bernichtungspruch brutgler Vergewaltigung.

brutaler Bergewaltigung. So bewahrheitete fich wieder einmal das alte Bort: "Kem bie Not am größten, ift Gott am nachften." Denn Göttliches ma es, das da aus dem flammenden Protest zum Feinde sprach – Nun aber gilt es, das andere Wort wahr zu machen: "hil die selbst, so hilft dir Gott!" Wie die Selbsthilse heißt? Stand-

halten, arbeiten, vertrauen. Standhalten! Sollen wir uns wegichwemmen laffe Standhalten! Sollen wir uns wegschwemmen lasse wie loses Geröll vom Wildwasser des Wahnwizes, der Niedertracht, der Thrannei, der — Feigheit? Wenn es denn schlose bestimmt ist, daß der trübe Strom über uns hinweggehe — möger! Aber bleiben wir nur selber sest, blutegeeint als beselltis Ganzes, das sich nicht vernichten läßt. Was immer von den über uns hintosenden Wirbel hasten bleiben möge: vergesen wir nicht, auch im Schlamm lebt Besruchtungskeim, wenn man ihn sichtend auswertet. Das sür später. — Einstweilen aber: sandhalten! Wie sagt Strobl im Vorwort des soeben erschienen Schlußbandes seiner Vismard-Romantrilogie? "Aur das Voll, das sich selbst aufgibt, ist verloren". Und unmittelbar zuvor, hinsichtlich der Schickalsbestimmung Deutschlands: "Rag dieses Schickalssinnes Deutung jest durch Not und Ungläd verdunkelt sein — Kranscheit, Trunkenheit und Wahnwis ändern nur die Neußerungen des Wesens, nicht das Wesen selbst, dessen Charafter im Urgrund aller Erfcheinungen verwurzelt ift".

Eben barum muß es weiter heißen: Arbeiten! Arbeiten junächst an sich selber, ein jeder für sich, dann gemeinsam mit anderen für andere und für alle, daß ber Rrantheitsstoff hinausgeschafft werbe aus dem Bollstörper, damit diefer neue Rraft sammle für ein neues Sein und Werden im einzelnen und im ganzen. Arbeiten! Gar viele haben es verlernt in feiner rechten, tiefen, umfaffenden Boll- und Zielbebeutung während ber fünf Kriegsjahre "draußen" wie auch "drinnen" und mehr noch während des hinter dem Kriege daherbrausenden verfehlten Revolutionsfturmes: verfehlt in Geburt und Wefensart. Run aber kommt die Zeit, da fie wiederum, und besser denn je, erkennen konnen, was echtes Arbeiten wirkt: heiligenden Segen für das neu zu bestellende Erntefeld unseres Boltes und, so Gott will, aller Bölker. Wie weit eben dieses Ziel noch in der Ferne liege: erreichen sollen und können wir es daher auch. Nicht allezt durch das Arbeiten im Sinne göttlichen Pflichtgebotes, als sicherstes Heilbersahren zur gemeinsamen Erstarkung, zum gemeinsamen Wiederausdau für die gemeinsamen Aufunst. "An seine Stelle seber Mann!" Auf seinen Posten ein jeder, der seine Seele bewußt in sich trägt! Entbehrlich ist da keiner sur Deutschlands Bestimmung, bie fich ber Menscheit Bestimmung einbeschieft: in Sein und Werden des großen Reiches, in dem nicht Mammon, noch äußere Macht mehr die Herrschaft üben wird, sondern Gewalt der Seele — das Wesentliche des Göttlichen, das ber Menich aus ber hand bes Schöpfers empfing. Empfing, um es nur zu oft zu verkennen, zu verzerren und dadurch fich felbst zu erniedrigen, nicht felten hinab bis unter bas Tier.

Doch in all' den Wirren, dem Aufruhr der letten Jahre und der letten Tage erhob fich ein stilles Weben des Geistes, eine zarte Stimme aus oberen Höhen, ein geheimer Zug von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele. Das war der leise Ruf aus Seelenland, jener Dase in der Wifte, auf der die Bilger zueinander verlangen und auch zueinander kommen: die Wenigen unter den Bielen, jene, welche die Notwendigkeit einer allgemeinen Wandlung von innen heraus ertannten und nun in währender Treue sich bereit halten und andere bereit machen möchten für die große Gemeinschaft des Keiches der Kinder Gottes. Nur wenige unter ihnen wissen sich auserwählt zur Führerschaft, aber alle sühlen sich derusen zur Zugehörigkeit dieses Keiches, in dem ein nie vergehendes Leben sproßt: das Leben der alles verstehenden, alles ausgleichenden, befreienden, erlösenden der diebe. Eben deshalb und einzig deshalb, wall diese Korka des Gettlicken Sieten und einzu den den weil diese Berbindung ber Herbe des gottlichen Hirten unter uns besteht und stetig zunimmt, gilt auch bas Dritte für uns:

Bertrauen! Bertrauen auf das Gute, das, ob noch so berborgen, da ist unter uns, Vertrauen auf den reinen, erglühenden Willen so vieler Seelen zum tatkräftigen Schaffen, zum Berwirklichen des Ideals nach der Lehre Jesu. Bertrauen auf unser Bolt, das sich bewährte, das auch irrte — was am schlimmsten, am schmählichsten irrte, war nicht "unfer" Boll und dem Gott es vorbehielt, fich aufzuraffen, aufzuerstehen aus tiefem Falle. Bertrauen auch auf das eigene Wollen jum Guten und Beften, Bertrauen auf ben beutschen Bruber, beffen Auge uns klar und ehrlich anschauen kann und beffen hand fich ballt angesichts frember Unbill, schnöben Unrechtes — und ber bennoch nie seiner Gesolgschaft des großen Friedenbringers vergessen möchte. Bertrauen auf den Herrgott, der unser heißgeliebtes Vaterland unter das Zeichen des Kalvarienberges stellte; der unser teures deutsches Voll wert erachtet, seinen Weg durch die große abelnbe Schule bes Leidens zu finden: bom Rreuz zur Rrone; ber uns allen, ba wir uns zu verlieren brobten, fein göttliches "Was schlafet ihr? Stehet auf und wachet!" in die Seele rief; der die tröstliche Berheißung seines Propheten auch sür uns bestehen läßt: "Der Herneth wird die Hille zerreißen, neit der alle Böller verhalt sind. Er wird den Tod Und ber Herr wird bie Tränen von allen Gefichtern abwischen und wird aufheben die Schmach feines Bolles

in allen Lanben; benn ber Herr hat's gefagt."
So wird wieber ein lichter Morgen für uns tagen und die Sonne der Erfüllung wird für uns aufgehen, wenn wir jest unsere heilige Pflicht tun, uns auf uns selbst, auf bas Beste in uns bestunen, bieses Beste einsehen und umsehen in Kraft und Tat, ein jeder aus sich und in Gemeinschaft jener, bie, wie er, Gottes sein und bleiben wollen. Jest, von die ser Stunde ab und hinfort für alle Zeiten, im Vertrauen auf den ewigen Schickslenker, unter dessen Hand wir geloben und leben: "Standhalten, arbeiten, vertrauen!"

### Das Wachstum der Rlöfter.

Bon P. Erhard Schlund, O. F. M.

Miele unserer Mitbürger glauben ein ftandiges Zunehmen der Orben wahrzunehmen und find beswegen bem Ordensstand und ben Rlöftern ungunftig gefinnt. Sie feten an ben tatholischen Orben aus, daß fie, einmal zugelassen, fich viel zu schnell vermehren, ja daß fie überwuchern.

Diefer Vorwurf wurde schon erhoben im Jahre 1828 im bayerischen Landiag, als die Orden nach den Stürmen der Sätularisation eben erst aufzuwachen begannen. Bon da ab kam er regelmäßig wieder bei der Beratung des Kultusetats. Besonders die liberale Partei wiederholte ihn immer wieder. Auch in katholischen Kreisen warf man den Orden ein

übermäßiges Wachstum vor und leitete Schäden für das religiöse Leben baraus ab. So brachte Dr. Joseph Müllers "Renaissance" im Ottober 1902 einen viel beachteten Artitel, ber das Wachstum der Orden angriff und gang falsche Schluffe daraus zog. Die Orden sollten die Zunahme der katholischen Bevölkerung verhindern, ber Beschaffung von Seelsorgspriestern im Bege fteben, weder für die einheimischen noch für die auswärtigen Missionen von Bedeutung sein, und überhaupt nicht in unsere Zeit passen, da die Beschaulichkeit, "für die doch das Aloster da sei", unserer Beit ferner liege als früheren Perioden. Die Anwürse wurden glänzend widerlegt durch die "Hist. politischen Blätter" 131 (1903), 180 st. (Vgl. auch den Aufsehen erregenden Artikel in der "Germania" 1894, Nr. 260 vom 11. November.)

Lür die Veinde der keitelischen Diecka im all bestaufe

Für die Feinde der tatholischen Kirche ift es freilich ebenso beängstigend wie es für ihre Freunde erfreulich ist von dem steigen Bachstum der Orden zu lesen. Wer es mit der Religion überhaupt gut meint, der kann sich nur darüber freuen. Die Orden waren immer noch die Blüte der Religion und ein Beweis dafür, daß wirklich noch Religion im Bolte ift. Wenn immer mehr junge Leute der Welt entsagen und ihrem Gott und bem Bolle im Rlofter bienen wollen, fo zeigt bas, daß noch wahrer Idealismus im Bolte fredt, namentlich heutzutage, wo die äußeren Berforgungsgründe wegen ber Armut der Orben wegfallen. Denn heute ift das Orbensleben wirklich ein Opfer. leben. Und man sollte doch froh sein, wenn es in unserer so materialistisch gesinnten Zeit noch so viel Jbealismus gibt. Wie anderwärts, so wird sich auch auf dem Gebiete des Ordenslebens Angebot und Nachstrage von selber regeln. Wenn

mehr katholische Jünglinge und Jungfrauen ins Kloster gehen, so ist das eben ein Zeichen, daß das religiöse Bedürfnis im Volke quantitativ und qualitativ wächst. Und warum soll man gerade diese hindern, ihre Lebenswünsche zu erfüllen? Läßt man der inen jeden werten, was er will. Und wenn nach freidenkerischen Grundsätzen jeder nach seiner Faffon felig werben foll, warum gerade bei ben tatholischen Ordensleuten eine Ausnahme machen? Auch wenn die Rlöfter selber mehr Leute aufnehmen als früher, so ift das ein Beichen, daß auch bei ihnen die Nachfrage, der Bedarf gewachsen ist und fie mehr Rrafte im Intereffe bes Bolles beschäftigen tonnen. Uebrigens ist der Bedarf der Klöster und an Klöstern trot der großen Zahl immer noch nicht gedeck, weil, je mehr Kandidaten ausgenommen werden, immer auch die Verpflichtungen und das Angebot wachsen. Die Ordensleute sind in ihrer caritativen Tätigleit immer noch überanftrengt und tonnten noch viel mehr Leute brauchen, wenn sie allen Angeboten für Niederlaffungen nachtommen wollten. Mit ber fortichreitenden äußeren Rultur werben eben auch die Rulturschaden größer und damit wachsen auch die sozialen und caritativen Aufgaben. Um beften werden aber caritative Aufgaben (Krantenpflege!) immer noch von Ordensleuten gelöst. Uebrigens find auch die staatlichen und kirchlichen Behörden da, die ein übermäßiges Wachstum schon zu verhindern wüßten. Namentlich die staatlichen Behörden prüfen fehr lange und mit bureaufratischer Genauigkeit die Bedurfnisfrage. Sier eine tleine Frage: Warum ift man gerade bei den katholischen Orden so peinlich? In Preußen brauchen nur katholische Schwestern staatliche Genehmigung, protestantische Diakonissen aber nicht. Warum sagt man nichts bon der Zunahme der Diakonissen, die sich seit 1888 gut verbreifacht haben?

Doch schauen wir uns die Zahlen an! Zahlen belehren am besten. Im Jahre 1918 gab es in ganz Deutschland 338 Männerliöster mit 7183 Mitgliedern und 6655 Frauenklöster mit 65 898 Mitgliebern. Es treffen alfo auf ein Mannerflofter

71706,82 Katholiken, resp. 192088,79 Einwohner; auf einen Mönch 3374,20 resp. 9038,83; auf eine weibliche Niederlassung 3641,91 resp. 9756,98; auf eine Schwester 367,79 resp. 985,25 Katholiken bezw. Einwohner. In Bahern liegen die Berhältnisse günstiger: Bahern zählt 119 Männerklöster mit 2267 Mitgliedern und 1598 Frauenniederlassungen mit 16280 Mitgliedern. Es tressen auf ein Männerkloster 50755,08 Katholiken und 57876,38 Einwohner, auf einen Ordensmann 2143,74 resp. 3038,06; auf ein Frauenkloster 3034,32 resp. 4309,94, auf eine Schwester 297,90 resp. 423,05 Katholiken dem Einwohner. Es ist aber nicht richtig, wenn man so oft sagt, in Bahern seien die Orden am dichtesten; nicht einmal innerhalb des Deutschen Reiches hat Bahern die größte Dichtigkeit. Berhältnissäsig am meisten Ordensleute hat das protestantische Würtemberg. Dort sibt es zwar keine Männerorden, aber schon auf 1833,36 Katholiken eine Schwester. Am günstigsten liegen die Berhältnisse, abgesehen von Hohenzollern Sigmaringen, wo ganz eigenartige Umstände obwalten, in Elsaß-Bothringen. In der Beurteilung der großen Bahl weiblicher Ordensniederlassungen darf man nicht übersehen, daß in Deutschland die "Klöster" meistens nur aus zwei oder drei Schwestern bestehen, die in einem Kranten-hause, einer Walsenankalt usw. Dienste tun.

Um sestzustellen, ob in Bahern und Deutschland die Klöster wirklich zu dicht sind, muß man die Verhältnisse in den anderen Ländern zum Vergleiche heranziehen. Dabei kann natürlich die Bahl der Ordensleute nur in Beziehung gesetzt werden zur Zahl der Artholisen; denn die Ordensleute gehören doch zur katholischen Religion und dienen, selbstverständlich nicht ausschließlich, aber doch in erster Linie den Katholisen. Im Ansang des 20. Jahrhunderts trasen auf 10000 Katholisen in Hafang des 20. Jahrhunderts trasen auf 10000 Katholisen in Hafang des 20. Jahrhunderts trasen auf 10000 Katholisen in Hahren Staaten 56, in Frankreich 54, in Belgien 47, erst an 6. Stelle in Bahern 28, in der Schweiz 20, im Deutschen Reich 19, in Oesterreich 12, in Ungarn 8. Für Spanien und Jtalien konnte der Verfasser lich vor Bahern einzureihen. Der Durchschnitt sür Europa ist 20 auf 10000 Katholisen. Daß in Bahern swerhältnis mehr Ordensleute sich besinden als im Reichsdurchschnitt, ist darauf zurückzuschlichen, daß Bahern neben Elsaß-Lothringen der einzige Bundesstaat ist, in welchen Ordenssenan niedeltschen Kolfsschulen lehren dürsen und mit Bezahlung angestellt sind (in Bahern 1506 Lehrerinnen ohne die Hisschwestern). Die Zahl der latholischen Ordensleute im Deutschmitt und steht sehr weit zurück hinter den protestantischen Aeschen Keich entspricht also im Berhältnisse dem europäischen Durchschnitt und steht sehr weit zurück hinter den protestantischen Latholische Kirche frei ist und nicht gesehlich so beschränkt wie in unserem "paritätischen" Baterland.

Interessieren wird auch noch die geschichtliche Ent-widlung. Her ist freilich sestzustellen, daß sich die Orden im Laufe des Jahrhunderts start vermehrt haben. Allein das ist eine Folge der Säkularisation. Wenn die Säkularisation alle Röste. in Deutschland ausgehoben hat, so war das ein unnatürlicher Zustand, der eben behoben werden mußte. Die deutschen Ratholiken kranken ja heute noch wirtschaftlich und kulturell an den Folgen der Säkularisation. Es darf also die rasche Vermehrung in Deutschland nicht verglichen werden mit dem Wachstum in anderen Ländern, in welchen eine Säkularisation nicht stattgesunden hat. In Bahern tressen auf 10 000 Ratholiken im Jahre 1840: 3,08 Ordenskeute; 1860: 14,57; 1884: 18,66; 1899: 27,95; 1912: 38,66. In Preußen (der Reichsdurchschnitt würde wegen des Kulturkampfes kein richtiges Wild geben; zudem sehlt für Elsaß-Lothringen in den ersten 10 Jahren sede Möglichkeit zur Ausstellung einer Statiskis tressen 10 Jahren sede Möglichkeit zur Ausstellung einer Statiskis tressen 10 Jahren zede Möglichkeit zur Ausstellung einer Statiskis tressen der hältnismäßig weniger Ordenskeute sind als in Bahern, ist zum Tetl zurückzussühren auf die Ostmarkenpolitik der preußischen Regierung, die mit allen Mitteln das Erstarken des Katholizismus im Osten, in den polnischen Provinzen, zu verhindern suchte. Man vergleiche nur das preußische Geseh, der das Diensteinsommen der katholischen Sparrer vom 26. Mai 1909. In den überwiegend katholischen Segenden, in Rheinland und Westschlen, entspricht das Verhältnis der Ordenskeute zu den Katholisch ungefähr dem in Bahern.

Bir Katholiten freuen uns über biefe Entwicklung, weil fie uns zeigt, daß unfere katholische Religion wirklich

noch lebendig ist im Volke, weil sie uns zeigt, daß der Baum der katholischen Religion noch reichliche Blüten und Früchte bringt, und "an ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen!" Allein auch jene, die zwar kein unmittelbares Interesse haben an der Religion, denen aber am Bohle des Bolkes und an der sozialen Förderung gelegen ist, sollten sich freuen. Denn der Hauptteil des Zuwachses trist auf Orden mit vorwiegend sozialer Tätigkeit. Im Jahren 1840 waren in Bahern 45,34 % der Ordensfrauen sozial-caritativ tätig, 45,78 % in Unterricht und 8,84 % widmeten sich dem beschauligen Leben, 1880 waren die Zahlen 38,52 %, 57,33 %, 4,15 %. (Die Zunahme der Schulorden erkärt sich aus der Gründung verschiedener größerer Töchterinstitute und der Uebernahme vieler Landschulen durch Ordensfrauen in den siedziger Jahren.) 1915 aber waren die Zahlen: 63,43 %, 31,54 %, 5,93 %. Auch in den letzten Jahren weist die erste Gruppe, die der sozial-caritativ tätigen Ordensfrauen ein größeres Wachstum auf zum Besten der Armen im Bolke.

Das Bachstum der Orden bildet feine Gefahr für unfer Bolk. Im Gegenteil! Das Bolk wird nur Rugen ziehen aus einem blühenden Ordensstande im Land, namentlich die untersten Schichten des Bolkes, diesenigen, die der Fürsorge am meisten bedürsen. Möchten doch alle Bolksgenossen einsehen, das wir Ordensleute nichts anderes suchen, als neben Gottes Ehre und unserem Seelenheil das Bohl unserer Mitmenschen! Möchten sie uns doch arbeiten lassen ohne Beschränkung und ohne Hindernis! Wir werden, wie wir bisher getan, auch in Zukunst erst recht unsere ganze Krast schenen unserem armen lieben Bolke.

### HHHHHHHHHHHHHHHHHH

### Das Ueberwuchern der materiehen Belange und die Geburtenverhätung.1)

Bon Geh. Medizinalrat Dr. J. Borntraeger, Dilffeldorf.

per Bunsch nach tunlichst ungehindertem Geschlechtsberkehr innerhalb und außerhalb der She bemächtigte fich der berschiedenen empfängnisberhütenden oder wieder beseitigenden Methoden natürlich mit größter Begeisterung; benn was konnte der Betätigung bieses Bunsches förderlicher sein als Mittel, jenem Berkehr seine natürlichen

Folgen gu nehmen?

In gleicher Richtung wirkte sodann ganz besonders der geradezu ins Maßlose gesteigerte wirtschaftliche Sinn. Einerseits erklärten immer mehr Leute, nicht genug Geld zu haben, um eine größere Kinderschar aufzuziehen; andere begnügten sich nit der Behaudtung, sie dürften ihre Kinder nicht unter schlechteren wirtschaftlichen Berdällnissen zurücklassen, als in welchen sie slicht gelebt halten; dann aber: Wie viel Geld ließe sich nicht sparen, wenn die Kinderzahl ganz kein blieb! Gehalt, Lohn und sonstiger Arbeitsverdienst würde nicht so fürft geteilt, auch nicht das Erbe; se weniger Rinder da wären, desto mehr könnte für sedes ausgewandt werden, desto reicher würde es. Dabei stelen die Rosten sur Geburten weg und die Ausskälle am Berdienen der Fran gelegentlich der Schwangerschaft. Dadurch steigerten sich die Möglichleiten der besseren Ausbildung der wenigen Kinder, des sozialen Höherkommens und die Peiratsaussichten, zumal der Räden. Gleichzeitig stiegen auch die Möglichleiten eines besseren Vohrens, eines behaglicheren Ledens, einer glüßteiten eines besseren Ernährung und sonstiger Lebensgenüsse und vorteile. Damit haben wir schwandsschleit erreicht, insoweit diese durch krästigere Ernährung, besteres Wohnen und gehobene Lebenshaltung gesorbert wird. Doch noch weitere gesundheitliche Borteile wurden der Kleinhaltung der Familie nachgerühmt: eine Verminderung von Schwächung, Krantseit und Sterben der Frauen durch Berseitenerung der Schwangerschaften und Societe, desgleichen eine Krästigung und Herabspung von Kräntlichtet und Sterblichzeit bei den Kindern; "Dualität, nicht Onanität"— das wurde das Schlagwort, um die Kinderzahlbeschrünkung zechtstigen.

Auch hier leistete die Biffenschaft den Bunschen der Allgemeinheit Borspannbienste. Medizin und Statistit "bewiesen", daß Schwangerschaft und Bochenbett die Tuberkulose höcht ungunstig beeinslussen, desgleichen Blutarmut, und daß zumal häusigere Schwangerschaften derartige Krankheitszustände, ebenso auch Kervosität, Unterernährung, Schwäche, Franenleiben, ja, den Tod herbeizusühren geeignet sein, also vermieden werden müßten; immer größer wurde die Zahl der Krankheitszustände, die angeblich die Mutterschaft ausschließen. Ebenso sollte die Sänglingssterblichkeit im direkten Berhältnis zum

<sup>1)</sup> Bg1. "M. R." 1918 Nr. 39, S. 550, Nr. 42, S. 600, Nr. 45, S. 650, 1919 Nr. 1, S. 6.



Rinberreichtum fteben, mithin am größten fein in linberreichen Gegenben und Familien; tabellarisch glaubte man ermittelt zu haben, daß die Aussicht, am Beben zu bleiben, mit der Reihenfolge der Kinder mehr und mehr schwinde. Immer häusiger hielten sich daher Aerzie für berechtigt, eine Schwangerschaft zu verhüten oder auch zu beseitigen. Wo nichts Kranthastes nachgewiesen werden konnte, da mußte schließlich wie linges kungenteren weben binnte, du muste jutepung ber Eltern bzw. des Arztes, daß unter den gegebenen sozialen Berhältnissen die Bergrößerung der Familie nicht geduldet werden blitse, weil sie den bestehenden Rahrungszustand beeinträchtigen würde.

So ertlarte g. B. ber icon erwähnte Argt Dr. Robleber auf bem Kongreß für Neumalthufianismus 1911 frant und frei: "Jeder Armen-notter, also jeder, der nicht genügend für sich bzw. seine schon beftegende Familie, Subfidien, Rabrungemittel fchaffen tann, hat — teine Berechtigung, noch weitere Kinder in die Welt ju sepen. Dit dem Romente, wo er Armenunterstützung empfängt, hat der Betreffende das Recht jur Beugung (wohlgemertt nicht bas Recht auf Sezualgenuß) berlaren. Auch biesbezüglich hatte ber Staat bafür zu forgen, — Reomalitufianismus arzilich zu verordnen. Denn in solchen Fällen bafür zu sorgen, daß bei diesen Leuten das soziale Elend nicht vergrößert wird und damit die joziale ftaatliche Unterfilipung weiterer Kinder, das zu berbiten ift Bsitcht des Staates." Also: Der Staat soll hiernach Armenhåten ist Psicht des Staates." Also: Der Staat jou giernach armen-hänslern empfängnisverhitende Mittel ärztlich liefern lassen und sie zwingen, nur mit deren Anwendung ihren Cheverkehr zu unterhalten, damit keine neuen Kinder entstehen, sur die der Staat zu sorgen hat ! Und der Frauenarzt Wag hirsch will bei wirtschaftlicher Not sogar die Abtreidung angewandt wissen. "Es ist unlogisch und ungerecht, die aberall fonft gebulbete und genbte foziale Inditation beim therapentischen Aborte zu verleugnen; sie kann — auch für sich allein ba-kehen. Der wirtschaftliche Notkand kann die einzige Anzeige sein." "Durch Abermäßigen Zuwachs wird ber Bestand ber Familie geschied indernagien Judichs bei der definite gerächtet: Rahrungsmangel, Bohnungselend, Riedungsnot, törperliche und fittliche Verelendung find die Folgen." "Das find die fittlichen Fundamente der absoluten fittlichen Indication" ("Deutsche medizinische Bochenschen Art. 5, 1918, S. 127). Also Abtötung des keimenden Menschen zugunsten der besseren Gestaltung der wirtschaft. liden Lage ber Eltern und Befdwifter!

Aehnlich bachten und handelten bzw. handeln auch andere Aerzte, wobei ber Begriff bes wirtschaftlichen wie auch bes gefundheitlichen Bedürfniffes naturgemäß berichteben weit gefaßt wurde. Aeltere Aerzie waren bemgemäß oft geradezu entfest, wie häufig fie g. B. gang traftige Frauen bes Arbeiterftanbes operativ entweibt ober mit empfängnis. berhutenden Apparaten berfeben ober auch gur Abtreibung gebracht faben.

berhütenden Apparaten versehen oder auch zur Abtreibung gebracht sahen.

Doch die ärztliche Wissenschaft blieb keineswegs allein in dieser Anschauung; auch die Rassenhygiene, die Soziologie, die Volkswirtsschaft und die Rechtswissenschaft hatten Reichliches für diese Grundsätze übrig. So erklärte z. B. der Bolkswirtschafter Reichold, "Die dewegenden Kräfte der Bolkswirtschaft"): "daß eine kleine, aber glückliche und vor Lebensnot gesicherte, individuell entwickelte Bolkswinge wünschenswerter ist als eine große, unermeßlich wachsende, in der Konkurrenz um das Dasein der Lebensfreude und Auhe beraubte und nach Köpsen gezählte Masse." Und der bekannte Schmoller hat einmal gemeint, es sei "vor Gott und den Menschen verdenstvoller, wohlgefälliger und richtiger, weniger Nachsommen zu zeugen und auf dern Erhaltung und Erziehung größere Sorgsalt und materielle Opserzu derwenden, als eine große Anzahl einem baldigen Eingehen in erböhtem Maße auszusegen." bobtem Dage auszufegen."

Ebenfo ertlarte ber Staatsanwalt Dr. Bechmann ("Bentralblatt für Chnatologie" Ar. 50 von 1910, S. 1625/28), die bauernbe Unsuch Scharmachung einer Frau ans sozialen Gründen trage nicht den Charakter des Unstitlichen, wenn die betressend Berson das selbst wolle. Und der Jurist Binding meint (Lehrbuch des gem. deutschen Strafrechis 1902, S. 217), empfängnisderhütende Gummiartikel dürsten nicht als zum unstitlichen Gedrauch bestimmt angesehen werden, "denn nicht als zum unstitlichen Gedrauch bestimmt angesehen werden, "denn fie finden auch zur Berminberung des Familienelendes burch eine lleberzahl ber Kinder Berwendung". Schidele (Strafrecht und Frauenbeiltunde, Wiesbaden, bei Bergmann, 1909) sprict bom "Kinder-aberfing" bei offenbarer Armut und der hierdurch beeinslußten Ab-treibung, und der Amtsgerichtsrat B. Withelm meint, in solchem Falle branche ber Arzt durch die Bornahme der Abtreitung in societ Falle zu handeln ("Deutsche medizinische Wochenschrift" Nr. 7, 1918, S. 186/87). Daß dieser Autor seine Hossung gleichzeitig auf eine "Aera des all-gemeinen Böllerbundes, des Schiedsgerichts und der Abrüftung" setz, läßt fein Urteil allerdings nicht wertvoller erfcheinen. Alle aber ber-geffen fie in ihrer Sucht nach "Birtichaftlichleit", baf fie ihre Menfchen-freundlichleit burch Bernichtung eines teimenben Menfchen betätigen wollen.

So groß ift bereits bie Begriffsverwirrung.

Dabei wirb nicht nur ber angeblichen Borteile bes Geburtenberbutens für ben Gingelnen gebacht, sonbern oft auch für bie Alle gemeinbeit: Durch bie Rinbergahlbeschräntung follte fic bie Bahl den Ein gett: Died die Kinderzaglibelgitättling folie fic die Zicher Infaffen von Armenhäufern, Krantenhäufern, Jerenanfialten, Gefänguissen, auch der Schulkinder, vermindern, demgemäß auch die Rosen für den Bau und den Betrieb aller dieser Anstalten, desgleichen für Deer und Flotte erniedrigen lassen; daher sei die kustliche Beschräukung zu sordern. So konzentrierte sich die allgemeine Anschauung kunner mehr dahin, Kinder in erster Linie als wirtschaft. liche Laft - fowohl für bas einzelne Chepaar als auch für bas

Bollsganze — zu werten.
Die Sucht nach materiellen Borteilen unter völliger Beiseitesezung sittlicher und ibeeller Gesichtspunkte hatte die Köpfe der Menscheit tatsächlich bereits so verwirrt, daß die Kritik nabezu ausgeschaltet erfchien und man mit ber tunftlichen Rinderbeschrantung so etwa den Stein der Beisen oder das Allheilmittel auf wirtschaft-lichem, gesundheitlichem und "fozialem" Gebiete gefunden zu haben glaubte. Daß in dieses seichte Fahrwaffer der materialiftisch geleiteten Kritikarmut die heutzutage so einstübenschen Kräfte der Rurpsuschen Kritikarmut die heutzutage so einstübereichen Kräfte der Rurpsuscherein und der "Naturheilkunde", desgleichen der sozialen Demokratie und des boktrinären Liberalismus, weiter ein gut Teil offizieller Frauendewegung und demgemäß der Presse und Literatur und insolge dabon schließlich der öffentlichen Meinung einbogen, darf nicht weiter Munder nehmen Bunber nehmen.

So war man benn in weiten Rreifen unferes Boltes immer mehr bahin gelommen, die Frage bes Geburtenbeschräntens lediglich bom Standpunkte bes materiell Borteilhaften, dem Geschäft. lichen abnlich, zu betrachten, und ba biefe Frage unbedingt bejabens. wert erfchien, fo gelangte man, ba eben traftige fittliche Bemmungen fehlten, gang naturgemäß bagu, biefes tunftliche Beburtenberhuten felbft ausgiebig zu üben, ben nachlommen und anderen eindringlich zu empfehlen und diejenigen, die es nicht taten, für bumm, minderwertig, gurüdgeblieben und rückftändig zu betrachten und zu behandeln, sich seicht aber als höherstehend, aufgeklärt, weitblickend zu verherrlichen. So ist eine taisächiche Berdrehung der Wertschäung entstanden. In einer Zeit, in der man sich so gern mit Perversem beschäftigt, sind die Ansichten selbst pervers geworben.

Es gehört nicht zur eigentlichen Aufgabe biefer Arbeit, zu prufen, inwieweit die Anschauungen und Behauptungen über die Borteilhaftigkeit des Geburtenbeschränkens wirklich zutreffen, benn was un sittlich ift, das ift eben niemals erlaubt, und wenn es noch so nuybringend erscheint; der Bollständigkeit halber mag aber doch gesagt werden: Tatsächlich sind die Behauptungen über die Zwedmäßigkeit des Geburtenverhütens teils unzutressind, teils übertrieben, teils nur fceinbar richtig.

Wenn gefagt wirb, wirtschaftliche Rot fei bie Quelle bes Geburtenverhütens, so ist zu fragen: Wo hat denn das moderne all-gemeine Kinderbeschränken begonnen? In dem reichen Lande Frankreich, dem "Bankier der Welt". Wo hat es bei uns zuerft Fuß gefaßt? In den wohlhabenden Klaffen. Und wann ist es auf die Bolksmassen übergesprungen? Als es diesen Menschen so gut erging wie wohl noch nie in ber Beltgeschichte. Deutschland war ein schwer reiches Land geworben. Auch in ben unteren Rreifen mangelte es wahrlich nicht an Gelb und wirtschaftlicher Sicherheit (Sozialberficherung) zur Kinderaufziehung. Und die glücklicherweise immer noch zahlreichen Familien mit vielen Kindern, die auch heute durchlommen, sind ein schlagender Beweis dasur, daß das eben ganz gut möglich ift.

Auch die Behauptung, daß es wirtschaftlich vorteilhafter sei; weniger Kinder zu haben, ist von recht zweiselhafter Eultigkeit. Ratürlich tosten Kinder zumächst Geld, um so mehr, je zahlreicher sie find. Sie bringen aber auch später, went ein Stellungen sind, mehr ein, je mehr sie find, die Kinder sind eben "wandelnde Sparpfennige". Dazu tommt, daß die Anwesenkeit um Linker die Eltern weit wehr andelnde ihre bağ bie Anwesenheit von Rinbern bie Eltern weit mehr antreibt, alle ihre Rrafte jum Berbienen und Sparen einzuseten, unnötige Ausgaben für allerhand zweifelhafte Genuffe aber zu unterlaffen, als bas bei tinber-lofen ober tinberarmen Chegatten ber Fall ift. Burbe man hierüber einmal Statistilen ausmachen, so wurde man, wie bas kleine bearbeitete Gebiete bereits vermuten laffen, wohl ficher beutlich erkennen, daß kinderreiche Eitern es im Durchschnitt tatfachlich wirtschaftlich und gelblich weiter bringen als andere. Dasfelbe wird bom fogialen hochtommen gelten, burch bas fich burchaus nicht kinderlose und kinberarme Eltern auszuzeichnen pflegen, sondern oft gerade tinderreiche und Abtommlinge aus folden wie auch nur kinderreiche Bolter vorwarts tommen — nicht aber Boller mit abnehmender Rinderzahl.

Gleiches gilt bom Ergieben. Ratürlich toftet bas Ergieben von Kindern Muben und Sorgen. Daß die Muben des Erziehens aber proportional mit der Zahl der Kinder fteigen, ift ein Trugschlüß. Grade Einzelkinder erfordern besonders viele Mühen beim Erziehen und gebeiben, wie Erfahrung und Statistit zeigen, teineswegs besonbers gut, während mehr Rinder fich gegenseitig erziehen; Die alteren Geschwifter geben bas von ben Eltern Anergogene unbewußt weiter, alle schleifen fic aneinander ab, lernen fich fciden wie durchfegen und bor allen Dingen gewöhnen fich die beiben Gefchlechter aneinander; es wird bei ihnen die Lüfternheit nicht fo leicht auftommen wie zum Beispiel bei Gingelföhnen.

Und nicht anders ift es folieflich mit ber Gefunbheit. Sommangerschaft und Gebaren find nicht, wie es gewiffe Sozialpolititer und Sygieniter gern hinftellen möchten, etwas Rranthaftes, sondern etwas durchaus Ratürliches, bollig natürliche Zuftande für bas erwachsene Weib, bas boch gewiß nicht bafür währenb 80 Jahre fruchtbar geschaffen ift, um einem, höchftens zweit Andren das Leben zu geben, im übrigen aber ben Geschlechtstrieb lediglich zu seinem eigenen und anderer Bergnügen auszunusen. Das Unnatürliche ift burchaus bie Rinberlosigkeit und Rinberarmut. Demgemäß haften ber Schwangerschaft und bem Bochenbett auch gar nicht bie Benachteiligungen und Schäbigungen an, bie eine allgemeine wehleibige

Gemutsverfassung heute ihnen nachfagt. Freilich fitrbt allfahrlich eine gewisse gahl von Frauen an ber Entbindung, in Deutschland find es vielleicht 7000. Das ift traurig genug. Aber was will bas besagen gegen bie vielleicht 20000 Männer (gegen vielleicht 5300 Frauen), die jährlich infolge von — meist gewerblichen — Ungläcksfällen und Gewalteinwirkungen das Leben einbüßen? Berlangt man deswegen Einstellung der Arbeit? Und wie kommt es doch, daß die Todesfälle im Kindbett bei weitem am meiften bort vorlommen, wo bie wenigften Rinder geboren werben? Im allgemeinen ift bie Rindbettfterblichteit in den letten Jahren in Deutschland zurlickgegangen; gestiegen und hoch ift sie aber im kinderarmen Berlin (1,82 % im Jahrschft 1910/15), im kinderarmen Regierungsbezirk Botsdam (1,04 %), dagegen gering in den kindereicheren Bezirken Gumbinnen (0,53 %), Münster (0,76 %).

Alfo grabe bort macht fic bie Rinbbettfterblichteit besonbers geltenb, wo bie Geburten burch allerlei fible Machenschaften absichtlich hintertrieben werben. Sehr erklärlich! Sagte boch ein erfahrener Effener Frauenarzt, Dr. Gammert, mit bollem Rechte: "Die Frauen ertranten weit mehr an ben Kindern, die fie nicht haben, als an benen, die fie haben." Und verschiedene Umfragen haben bas bestätigt. Ließ sich boch zum Beispiel nachweisen, bag im rheinisch westfälischen Industriegebiet binnen 5 Jahren allein in der Praxis einer begrenzten Zahl von Aerzten etwa 125 Frauen an den Folgen der kinderverhütenden Machenschaften zugrunde gegangen waren! Wieviele mögen es wohl im ganzen gewesen sein? Und dazu die zahllosen, oft lange und selbst lebenslängen. gewesen seine und dazu die zanstosen, oft tange und seine tevenstang-lich währenden schweren Frauenleiden! Wie manche Falle sind nicht schon bekannt geworden, in denen der Chemann die Frau, die er am Morgen kerngesund verlassen hatte, am Mittag tot wiederfand, die unselige Sprize neben sich! Nein, das Kinderverhüten wirkt keineswegs lebensverlangernd und frantheitsverbutenb.

Und wie mit ben Muttern, fo ift es mit ben Rinbern. einfach nicht wahr, bag Rinberreichtum naturgemäß zur größeren Sauglingesterblichkeit führe, daß die fpateren Rinder leichter gugrunde geben als die früheren, schwächlicher seien und weniger taugten, daß die Kinder sien und weniger taugten, daß die Kinder sich gegenseitig "erdrücken", wie eine gewisse Tendenzwissenschaft uns glauben machen möchte. Wir wissen längst, daß die Säuglingssterblichseit davon abhängt, wieviele Mütter selbst stillen, und wie hoch die Säuglingsstrsoge entwickli ist. Köppe zu Gießen hat in langen, genauen lintersuchungen ermittelt, daß zum mindesten bis zum 8. Kinde Kräftigseit und Tüchtigkeit der Linder nicht abnimmt und des kein Rraftigleit und Tuchtigleit ber Rinder nicht abnimmt, und daß lein Grund borliegt, solches bei späteren Rindern anzunehmen. "Sie werden immer beffer", wie er fich ausbruckt.

Und welche Qualitatsmen ichen ftammen nicht aus finder-reichen Familien! Fichte war bas altefte Rind unter 8 eines armen Leinenwebers, Fraunhofer bas lette unter 10 eines unbemittelten Glafer. Leinenwebers, Fraunhoser das letzte unter 10 eines unbemitselten Glasermeisters, Werner von Siemens war der alteste unter 14 Geschwistern, Hand Memmling das 6. unter 18, Albrecht Oliver und Peter Cornelius die 2. unter 6 bzw. 7 Brüdern, Haendel das letzte unter 10 Kindern, Overbed das 5. unter 6, Hahd eines unter 12, Mozart unter 7, der erste Napoleon das 2. unter 14, Geibel das 7., Franklin das 17. einer armen Hand-werkersamilie, Katharina von Siena das 20. unter 24, Ignaz von Lohola das 10. von 11, Cervantes das 4., Gellert eines unter 13, Lessing das 13., Freiherr von Stein das 3., Vismard das 4. unter 6, Blücher das 7, der ersolgreiche Fliegerleutnant Baldamus (18 Siege) das 8. und hindenburgs Bater das 13. unter 14 Kindern. Wie sähe bie Welt, wie jähe inshesondere Deutschland aus ahne biese Sähne kinderkraher wie fage insbesondere Deutschland aus ohne biefe Sohne linderfroher

Run wird gefagt werben tonnen: Das mag alles wahr fein; es läßt fich aber nicht leugnen, daß eine großere Rindericar viele Schwierige feiten und Muhen schafft, die tinderarme Eltern nicht haben, fo in bezug keiten und Mahen ichaft, die tinderarme Eitern nicht haven, jo in vezug auf Geldbeschaffung, Ernährung, Rieidung, Wohnung, Stellung, Nohnung, Stellung, Ind Reinders materiell oder gar unsittlich, er paßt sich eben nur den Zeitumständen an; das Zusammendrängen der Menschen in die Städte, die Industrialisserung, die Teuerheit von Grund und Boden in solchen Gegenden, die immer höheren Unsprüche Aerkältniss aufwallen und Staat und Gesellschaft haben nicht feindliche Berhältnisse geschaffen, und Staat und Gesellschaft haben nicht das Nötige getan, um diese Folgen zu mildern und zu verhüten; man hat die kinderreichen Leute eben so schlecht behandelt, daß die Menschen nun nicht mehr viele Rinder haben wollen. Es tann nicht geleugnet werben, daß in folchen Worten manches Bahre liegt. Aber find ce benn nicht immer wieber nur gewinnstächtige Motive, welche biefem Gebaren zugrunde liegen? welche ben Kinderreichen bom Bob. nungemartt geradezu ausschließen, in ben Mietbertragen ben Familienjumachs tatfachlich verbieten, die angestellten Gariner, Rfortner, Diener ausschalten ober jur Entlassung bringen, sobald fie Rinder haben ober besommen u. bgl. m.? Db ber Materialismus lediglich bei ben Rinder. besommen u. dgl. m.? Ob der Materialismus lediglich bet den Kinder, beschräntern seibst ausgeprägt ist ober den Zeitgeist beherrscht, das ist schließlich einerlei; das Maßgebliche ist, daß der Materialismus und Nationalismus in der Richtung der Kinderbeschräntung wirkt. Und es bleibt serner immer die Talsache bestehen: mag der Kinderereichtum noch so manche Unannehmlichseiten und Nachteile und das Kinderbeschränten noch so viele Augenblicksvorteile bringen — als ausgesprochen unsittliche Handlung ist diese Maßnahme nie ersaubt. Und daß das Leben auch auf dem Boden des Festhaltens an Sittlicheteit ersolgreich durchgesührt werden kann, das lehren eben immer wieder teit erfolgreich durchgeführt werden tann, das lehren eben immer wieder jene gahlreichen kinderreichen Familien, die es noch in Deutschland gibt.

### Sofend Seeber t.

Ein Hleines Bebentblatt.

Im Rarfamstag ist Joseph Seeber, Atabemiepfarrer i. R. in Enns (Oberöfterreich) geftorben. Sein erftes -- und wohl auch fein bedeutenbfies Wert ift bas wuchtige, farbenglühenbe tiefe Jamben Epos "Der ewige Jube". Formbollendet und mit wunderboller Plasti behandelt er darin die Sage Ahasvers. Und sein leptes Werk, das er erft während bes Welttrieges ber Deffentlichteit übergab, ift wieber ein Cpos: "Chriftus". Eine neue Meffiade, bie unwillturlich an bie Rlopftod's erinnert, nur ift Seebers Bert von tieferer religibler Bir Rlopstod's erinnert, nur ist Seebers Werk von tieserer religidser Birtung. Auch hier zeigt sich der Dichter als ein Meister der Sprache und Gestaltung. Zwischen biesen beiben Monumentalwerken erschienen die poestevolle Legende "St. Elisabeth von Thüringen" und eine hübsiche Anzahl kleinerer Erzählungen. Sinzelnes (z. B. "Saulus", "Antoinette") blieb leiber unvollendet oder wurde vom Nichter selbst vernichtet. Auch auf bramatischem Gebiet versuchte sich Seeber mit Ersolg. "Spinges", 1897 aulässlich der 100 Jahrseier in Tirol gedichtet, mehr noch aber die fünsaktige krastvolle Tragodie "Judas" (1887) zeugen von großem Können und seiner Gestaltungskraft. Seibst ein Bändschen lyrischer Gebichte "Ein sliegen Blati" schenkte er uns, die aber hinter den anderen Dichtungen weit zurückseen. Als Literatüsslers erwarb sich Seeber besonders durch die Reubearbeitung und hiftoriler erwarb fich Geeber besonders burch die Reubearbeitung und Fortfepung von Lindemanns Literaturgeschichte ebenfalls einen flangbollen Ramen.

Wenn nun auch all seine Werke im Wandel der Zeiten trop ihrer Größe in Vergessenheit geraten sollten, so wird sich eines seiner Lieder doch ewig erhalten. Wie das Weihnachtslied "Stille Racht, heilige Racht" am Weihnachtsabend überall, wo Deutsche leben, gesungen wird, so wird, gilt es eine katholische Feier — zumal im Monat Juni — auch siets das Lied "Auf zum Schwure Boll und Land, heb' zum himmel herz und hand", das herz Jesu. Bundes. Lied gesungen werden, dessen Berse don Joseph Seeber gedicktet und dan Propsk Mitterer vertont wurden. Es ist das schönke, aber auch underganglichste Denkmal, das sich der Trolerpoet in den Herzen deutschen Katholisen seize. Den Anlaß zu diesem Lied gab die hunderiähriae Gedenkseier des religiösen Bundes der Tiroler im Jahre 1897. Wenn nun auch all feine Werte im Wandel ber Beiten trop jabrige Gebentfeier bes religiofen Bundes ber Tiroler im Jahre 1897. Bon da nahm es feinen Siegeslauf um ben Erbball. Der urfprung-

Bon da nahm es seinen Siegeslauf um den Erdball. Der ursprüngliche Text dieses ebenso erhebenden wie krastvollen Kirchenliedes, das eigentlich nur für Tirol bestimmt war, lautete: "Auf zum Schwur Tirolerland . . . .", wurde aber bald so volkstümlich, daß der Bortlaut der ersten Berszeile in die seizige Form umgewandelt wurde.

Nun noch einige biographische Daten. Joseph Seeber wurde am 4. März 1856 zu Bruned in Tirol geboren, studierte in Brixen und Innsbrud und erhielt 1878 die Briesterweihe. Rach einigen Jahren Seelsorge wurde er Ghunasialprosessor, 1881 in Brixen, 1887 an der Militär-Oberrealschule in Mähr. Weistirchen und 1903 an der militär technischen Alademie in Nödling, von wo er 1915 als Alademiepfarrer in den Ruhestand trat. Seit salt 25 Jahren schwer leibend — er war halb erblindet — sibte er dennoch sein ihm so lieb gewordenes Am halb erblindet — übte er bennoch fein ihm fo lieb gewordenes Ami ftets mit unermfiblichem Gifer aus.

Run ift fein Auge gebrochen, ein ebles Tirolerhers fieht fill; fein Andenten aber wird fortleben in feinen Werten, besonders im Berg-Jeju-Bunbesliebe, beffen Berfe wir gerade in unferen Lagen flets eingebent fein follen.

Feft und ftart gu unferem Gott, Stehen wir trop Hohn und Spott; Fest am Glauben halten wir, Unferes Bolles iconfter Bier.

hans Bogme, Bien.

### Bom Bücertisch.

In hohen Rorden. Reisestigen aus Schottland, Island, Standis navien und St. Ketersburg. Von Alexander Baumgartner S. J. Freidung 1919, Der der sche Berlagshandlung. VIII u. 240 S. S. Preis geb. A 6.—. Das mit zehn interesanten Abditdungen gechmückte Buch gehört zu der dom Herderschen Berlage herausgegedenen Reihe "Aus aller Welt. Eine neue Bücherei der Länder, und Böltertunde". Als versügte Velkausgabe des von dem als Literarhistoriker und Reiseschiederer berühmten Bersasse des von dem als Literarhistoriker und Reiseschiederer berühmten Bersasse des von dem als Literarhistoriker und Reiseschiederer berühmten Bersasse des von dem als Literarhistoriker und Reiseschiederer berühmten Bersasse des von dem als Literarhistoriker und Keiseschiederer berühmten Bersasse des des der Anzahl der sessentigen Welchten bestimmten Urdeit, entlastet von weitschiedigen Unterstuchungen, sür einen größeren Lesersteis zusammen. Den wichtigken Talbiden Schieden des Inhaltes. In der mehrstanzten Island. Einige Beschen des Inhaltes. In der Malerei prächtiger Spramzziehen die Bilder der nordischen Landschaft, des Kulturz und Bolksledens vorüber, ertlingen Sagen und Mären, schimmert der ställe Glang einer echt gern anischen, ursprünglich und schicht verbliebenen Kunst. Zu den scholischen Ausgesischen des Gehilderung des Gehste, des Harbischen Aussische Saland des Mittelasters. Alles ist mit Begeisterung für die Vertlichteit der Natur, mit scharsen, hellem Blicke gesehen, mit warmen derzen empsunden und berkündet die rege, verständniskiese Anteilnahme des Versassen des Versassen zu einen sozialen Fragen, die gerade heute jedermann in Unspruch nehmen. Was dem Buche besonderen Wert verleiht, sind seine

Radrichten über das katholische Glaubensleben im Norden. Trotz der kraftvoll persönlichen Aussaliung, die sich überall kundgibt, ist das Buch ruhig, objektiv; gerade auf dieser Eigenschaft beruht die ihm innewohnende Stimmung; mit tiessen Ernste mischt sich oft ein wohltender humor. So bietet diese Bolksausgabe des berühnten großen Werkes nicht nur wahre Belehrung, sondern auch eine Filste des Unterhaltsamen und eignet sich daher ganz besonders sur Familien, Bolks und Jugendbüchereien.

Empor zum Licht. Gebichte von Stella Maris. Regensburg, Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz. 72 S. # 2.40.

"Was ich wage hier zu bieten — Nehmt es auf als Erstlingswert! Prüft die Worte nicht und Verse Mit zu klüglichem Verstand! Nur zum Serzen wollt' ich sprechen, Wie im Herzen ich's empfand. —"

Mit dieser Bitte um ein nachsichtiges Urteil entwindet die stromme Sängerin dem Kritifer das scharse Instrument. Es sei drum. Das Kücklein enthält diese gute Gedanken und schlägt Töne an, die dei gleichzestimmten frommen Seelen Anklang sinden werden. Es spricht ein derz daraus, das sich durch dangen Zweisel und ditteres Leid zum deitsenden Glauben, zur Ergebung in Gottes Wilsen, ja zum freudigen Tanke sür der erlösende Gnadengade des Leides emporgerungen hat. Nur hätte der Strauß ein besteres Gesäh verdient. Wer ein seinfühliges Ohr beit, wird sich diessens stohen. Das Dithyrambische und der Vernachslössing des Reimes stohen. Das Dithyrambische, das nicht an Reim und Maß gebunden ist, liegt der Dichterin am besten. Es sei ihr aber boch ans derz gelegt, mehr auf die Form zu achten und sich Goethes Wort "Ein Gedicht soll entweder vortressslich sein ober gar nicht erisstieren" zu merken. ju merten. Leo ban Beemftebe.

Biblische Erziehungsbilder. Ein Bücklein sür christliche Eltern. Von Anton Da vid, S. J. 8° 120 S. 28. Regensburg, Pustet.

1919. Das Buch der Bücker erweist sich immer wieder als bester Ratzeder sür den Gesamtumsang unserer Lebenssragen. Im vorliegenden Bücklein wird in enger Anlehnung an die H. Schrift ein dort oft derührtes Thema aussührlicher und im Jusammenhang behandelt, die Erziehungssrage, zumal nach der praktischen Seite. An wirksamen Beispielen aus dem Alten Bund don Erziehern und Jöglingen, Erziehungskrücken und emigersolgen wird das Amt der Erziehung in seiner Gewichtigkeit dargetan, die dabei unterlaussenden Fehler sinde nich beseuchtund damit sind zugleich praktische Kingerzeige zur truchtdaren Aussüdung des verantwortungsvollen Erzieherberuses gegeben. In einer Zeit eifriger Erörterung der Jugendbildungskrage, die so tiesgehende Gegensäge zeigt, ist eine Tarlegung der altbewährten Erziehungsgrundsäge im Lichte der Hesel. In Lichte der Dr. theol. In M. Albani. Varere in Rad Lausick. In bist Vertust

ift eine Tarlegung der altbewährten Erziehungkgrundsäte im Lichte der hl. Schrift ganz besonders am Plaze.

Dr. theol. Joh. Al I dan i, Psarrer in Bad Lausid, Du bist Petrust Jur Begründung ter hochsirchlichen Vereinigung. Siegen 1919, Verlag der Buchhandlung der Evang. Missionk-Gesellschaft. 24 S. 1.—. Auch in deutschen protestantischen Kirchen haben sich in der "Hochlichen Vereinigung" Männer zusammengetan, die nach dem Vordischen Vereinigung Männer zusammengetan, die nach dem Vordischen Seiederung und Ausstatung des Gottesdienstes wünschen. Die vorliegende Schrift sührt in einem Vortrage die Grundsätze dieser Vereinigung näher aus. Gewiß ein auch sür den Katholiten interessantes Thema! Die Verdästlicher Kirche Deutschlands von den Landesdorigkeiten geführt haben, lassen die hoffnung zu, daß ausdem eingeschlagenen Mege ein großer Schrift vorwärts getan werden kann. Die Aussührungen Albanis muten uns Katholiten wie ein Gruß an, den ein Wanderer aus noch ziemlicher Ferne an das gesuchte, jedoch nur erst unslar gesehene Ziel seiner Wanderschaft richtet. Dieses Ziel ist die latholische Kirche: sie schwebt dem Vortragenden setz dort, wird indes namentlich in ihrem Innern noch nicht mit sicherem Vickt geschaut. Der Grundgedanse des Vortrages ist: die von Gott gewollte Vollständigseit und Katholizität der firchlichen Organisation sorder für einzelne Bezirke ein vom Staate unabhängtiges bischöfliches Amt und für die gengas Kirche ein vom Staate unabhängtiges bischöfliches Amt und für die gengas Kirche ein vom Staate unabhängtiges dischöfliches Amt und für die gengas Kirche ein vom Staate unabhängtiges bischöfliches Amt und für die gengas Kirche ein vom Staate unabhängtiges bischöfliches Amt und für die gengas Kirche ein vom Staate unabhängtiges bischöfliches Amt und für die gengas Kirche ein vom Staate unabhängtig in der katholischen Kirche. Der Manderer ist inder Norten gesprochen der kerennen lassen, daß der übernachtlichen Ausstatung der Apostel und überr Nachsleger. Die Macht, das Bussatament zu spenden, die Kirc

### Bühnen- und Musikrundschan.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Rationaliheater. Mit einer geschlossenen Borstellung bes "Parsisal" für das werktätige Bolt wurde das Pringregententheater wieder erösset, tags darauf begannen die Schauspielvorstellungen, mit denen das Festspielhaus nunmehr in den regelmäßigen Betrieb tritt. Man begann mit "Torquato Tasso" in der vor kürzerer Zeit im großen Haus des Nationaltheaters gebotenen, hier besprochenen Besehung. Der Besuch diese ersten Schauspielabends war ziemlich schung. Der Besuch diese ersten Schauspielabends war ziemlich schung, die Wahl der Goetheschen Dichtung war keine sehr glückliche. So sehr wir uns auch damals über eine Neueinstudierung dieses Wertes freuten, so wenig eignet es sich sur ein volkstümliches Publitum, das an die Eeistesschüpe unserer Nationalliteratur erst herangesührt werden soll. Ist doch gerade der Tasso von seinem Erscheinen an mehr misberstanden als verstanden worden. Der Mangel

an einer außeren Sandlung bat vielen ben Blid boch nicht auf bie innere gelenkt. Man lefe bie Meinungen ber Beitgenoffen, ber beiben Solegel u. a. und man wird es nicht als Bilbungshochmut aus. legen, wenn man sweifelt, ob biefe perfonlichfte Auseinanberfegung bes bichterifden Genius mit ber Umwelt im Rahmen einer vollenbeten Rultur ber Form und bes Geiftes gerade gu Ferner fiehenden beutlich sprechen wird, hat boch noch ein Heitner aus Tasso einen (heute noch fuspelter geworbenen) Sieg ber höfischen Etilette über die Menschenzechte herausgelesen. Die Reueinftubierung der "Räuber" wird uns Belegenheit geben, uns eingehender mit ber Gignung ber Bagnerbuhne Gelegenheit geben, uns eingehenber mit ber Eignung ber Wagnerbühne aum gesprochenen Wort zu beschäftigen. — "Der Re visor" von Nit. Gogol (1809—1852) ift über bas spezissich Aussische ber Satire hinaus ein Luftspiel von köftlichem humor, ber ihm stets ein Daseinstrecht auch auf unseren Brettern sichert. Es erscheint saft unglaublich, baß ber gleiche Schriftseller die Kosse "Heirat", die sich eine ganz unglaubliche Geschichte nennt, geschieben hat. Jedensalls ist die Einstudierung im "Aleinen Hause" lediglich eine Folge der unbegreislichen und unzeitgemäßen russischen Mode, die nicht nur hier an unseren Bühnen herscht. Der Wis ist schr dürftig und die Drastik der schlechten Manieren entspricht besser bem Geschmack eines Borstadtbebeaters. Das Aublitum, das schon lachte. als sein Liebling Walbau ihneters. Das Publitum, bas ichon lachte, als sein Liebling Walbau spucke, gurgelte und die Stube lehrte, war mit dem vom Intendanten grotest inszenierten Schwant recht zufrieden. Der besagte von Waldau dargefiellte Junggeselle dünkt uns ein Hausknecht, die wir ersahren, daß er ein Hofrat mit Oberstenrang sei. Also dieser herr wird durch eine Seinrekbernittserin einem zuwann Kräulein das ein Sous kellet eine Beiratsbermittlerin einem jungen Fraulein, bas ein Saus befist, sugeführt. Es treffen gleichzeitig noch andere Bewerber ein, ein mertwürdiges Sammelsurium von Ibioten und Flegeln; das erschwert die Situation. Schließlich heiratet das Mädchen den Hofrat, der durchs Fenster gestohen und zwangsweise in Agasias Arme zurückgebracht wirb. Walban tut an Humor bas Möglichste und Frin. Pricken ift sehr niedlich. Es bedarf bei diesen Russen keines Krapens, daß der Tatare herausschaut

Renes Theater. Mit "Sebba Gabler" hatte bas Reue Theater wieder einen sehr schönen Darstellungserfolg. Dieses einst viel umstrittene Ibsendrama ift in 29 Jahren lebenbiger geblieben, viel umstrittene Ihsendrama ift in 29 Jahren lebendiger geblieben, als viele spätere, die uns moralisch ungehemmte Hysterie in viel grelleren Farben malten. Hebda Gabler ist der Thus der Egosstin, die nur zu fordern, nichts zu geben vermag. Innerlich ist ihr die ausopfernde Liebe der Tante des Gatten so unverständlich, wie die gestigen Werte des Löwdorgschen Manussriptes, das sie zerstört, lediglich um niederzureißen, was eine andere ausgebaut hat. Dieser Löwdorg war der einzige, den sie geliebt hat; aber diesen Gesühlen zu solgen, verbot ihr ihre Klugheit. Der genialische Mann mit dem schwachen Willen versant in seiner Trinkerleidenschaft, die es der helsenden Niede der Frau Elwsted gelingt, ihn aus den Klauen des Allvoholismus zu retten und seinen geistigen Ausgaben zuzusstüren. Hedda hat unterdessen einen harmlosen Gelehrten geheiratet, an dessen Debba hat unterbeffen einen harmlofen Belehrten geheiratet, an beffen Seite fie gelangweilt und burch finanzielle Beengung unbefriedigt lebt. Seite sie gelangweilt und durch sinanzielle Beengung unbefriedigt lebt. Die ungewollte Aussicht auf Mutterschaft steigert ihre Reizbarkeit. Aus Eifersucht auf Frau Eiwsted lockt Hebda Löwborg auf die abschissische Bahn, die ihn dem Trunk wieder zusührt; dem durch seinen Fall und den Verlust des Manustriptes Verzweisellen drückt sie die Wasse in die Hand. Es ist Hebdas Pistole, die man bei dem Toten sindet. Diese hat nun die Wahl zwischen einem Standal oder der Abhängigkeit von der Diskretion eines eigennützigen Hausstreundes. Ihr Stolz lätzt sie einem dritten Weg wählen, sie erschießt sich. Frau Nahe-Rohwolt als Gaft gab die Titelrolle packend; das Pathologische nur maßvoll streifend, gab sie diese durch Erscheinung und Geist schillernde, aber au Gestüblswerten Leere Krau mit viel sellelnden Sinzelägen, die durch an Gefühlswerten leere Frau mit biel feffelnben Einzelzugen, Die burch ihre hemmungslosen Instinkte gleichfam spielerisch immer mehr bem Bosen zutreibt. Sehr sein zeichnet Ibsen, als Gegenstüd zu Hebba, bie spielerlich immer mehr bem bie spiesbürgerliche Tante, die durch die Ausopserungssähigkeit ihres großen Herzens die blendende Außenkultur Heddas mit ihrem üsterenspiel dom Sterben in Schönheit so hell überstrahlt. Die meisten Darkeller sielten sich sehr genau in ihrem Außern an die ziemlich eingehenden Absenden Rausschaft und berein Ausgern an die ziemlich eingehenden Iblenschen Borschriften und trafen auch im Ton ihre Gestalten sehr steenend; ganz besonders Staufen, auch kulisch, die Damen Wendt und Hoffmann. Die Figur des Löwdorg glich einem mittleren Hoffchauspieler in Zivil, die Damonie des genialen Säufers ward nicht fühlbar. Das Bublitum | foluffen lebhaften Beifall. Das Bublitum ichien gefeffelt und fpendete nach allen Att.

Rammerfpiele. Gg. Raifer fcreibt Stild um Stud. Dag bie pfychologifchen Mertwurdigteiten feiner Geftalten mehr erfonnen als plychologischen Merkwürdigleiten seiner Gestallen mehr ersonnen als plastisch gesehen sind, das auch in Szenen der Leidenschaft nicht der beiße Atem des Gestühles uns anweht, sondern die gesstreichelnde Sprace eines "Intelletuellen" uns ernücktert, tritt jetzt vielleicht karter hervor; zum mindesten wird jetzt mehr und öster betont, was uns von allem Ansang an diesem Dichter gegenüber bedenklich gestimmt hat. Ziegel und Mirjam Horwitz, die man immer wieder gerne an der Stätte begrüßt, wo sie in schöneren Tagen erfolgreich gewirtt haben, begannen ihr Gastspiel mit Kaisers Nachstüd "Der Brand im Opernhaus." Ein kavalier aus den Tagen Ludwigs XV. wurde dom Edel erfakt ob seines Uederlichen Lehens und er hat sich in vom Edel erfaßt ob seines lieberlichen Lebens und er hat sich in einem Waisenhaus ein hübsches, reines Mädden auszuche lassen und bieses turz entschlossen geheiratet. Die junge Frau lebt nun in Glanz und Fülle, aber abgeschlossen von der äußeren Welt. Wenn der Borhang aufgeht, sehen wir "Herrn von . . . "Anstalten tressen, die un-

sauberen Geister der Bergangenheit, die in dem Schlosse spuken, noch besser zu bannen, wobei uns dann gleich recht breit Rokoko-Anekdötigen erzählt werden, natürlich nur damit wir von der Rokowendigkeit des sittlichen Reinemachens überzeugt werden. Dem Palais gegenüber in der Pariser Oper, in der gerade einer der Bälle abgehalten wird, deren Ruf nicht gerade gut ist, enisteht ein Brand, bei dem viele umkommen. Durch einen glücklichen Lufall wird die junge Frau gerettet, die ihr Gatte schlafend glaubte. Sie hat ihn also belogen, mehr als dies; in der wilden Freude, daß sie ihr schon verloren geglaubtes Leben gleichsam wiedergewonnen, bekennt sie sich zur Lebenssseude, was leider in der Literatur unserer Tage so viel bedeutet, als recht dirnenhaft sich ausgeleht au haben. Das Ervert. viel bebeutet, als recht birnenhaft sich ausgelebt zu haben. Das Experiment mit bem Baisenmabchen ift also mißgludt. Der Gaite tut als fabe er fie nicht; eilt hinfiber nach bem brennenben Daufe, fturgt in die Flammen und tehrt mit einer vertohlten Leiche gurud, bon ber er behauptet, daß sie seine Frau sei und die er trauernd ausbahrt. Diese Tat erschüttert den Tenor der großen Oper so, daß er kommt, um den Gatten seiner toten Geliebten um Berzeihung zu bitten. Er trifft mit der lebenden zusammen, die nun, um ihren Mann durch Eisersucht zurückzugewinnen, sich dem Sänger an den Hals wirft und erotische Erinnerungen mit einer Brutalität ausspricht, die abstößt. Daß das Erbenger In gegenseitig tief liebt des wird den heiden Wurkliff Nas Chepaar fich gegenseitig tief liebt, bas wird den beiden allmählich flar, Shepaar sich gegenseitig tief liebt, das wird den beiden allmählich klar, und während die Oper drüben weiterbrennt, brennt hüben die Liebe. Erst stößt er sie sort, später sie ihn und am Schlusse wirft sie sich die Flammen. An der verkohlten Leiche, die ihr Gatte gedorgen, hat sie einen Ring entdedt, der die Sängerin als Maitresse des Königs dokumentiert. Diesen King hat sie sich an den Finger gestectt. Während die wirkliche Favoritin als die tote Gattin des Kavaliers eingessegnet wird, wird Syvettes Leiche als angebliche Maitresse gedorgen. Run, die moralische Qualität ist nicht sehr verschieden. Diese erklügelten Borgänge wirken nur theatralisch. Die Gäste spielten gut, ohne ihre besondere Eigenart entwickeln zu können. Der Beisall wurde erst faat, als sich etwas Widerspruch zeigte.

München.

2. G. Oberlaender.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Finanz- und Handels-Kundschau.

Im Zeichen der Versailler Bedingungen — Wirtschaftsausblicke — Anfänge im deutschen Handelsverkehr — Unklarheiten unseres Finanzwesens.

Deutschlands Finanz- und Handelskreise erwarten atemanhaltend die Entschliessungen der Entente und sind im voraus auf alles gefasst. Ob die vielfach ausgedrückte Hoffnung des ausgleichenden und eindämmenden Einflusses der politischen Streiks in Italien und vor allem in Frankreich, der vielseitigen Uneinigkeit zwischen den einzelnen Führern unserer Feinde und neuerdings der auftauchenden "japanischen Gefahr" sich schliesslich doch in einer Zersetzung des drakonischen Tenors des Clemenceau-Friedens bemerkbar machen muss, bleibt im derzeitigen Augenblick mehr als fraglich. Unsere Industriefaktoren rechnen in der Mehrheit mit dem anhalten-Unsere Industrielaktoren rechnen in der menrieit mit dem annaltenden Stillstand der Wirtschaftsmaschine, wie er namentlich unter den Zuckungen der Spartakustage hier und dort unheimliche Formen zeigt. Sind auch vielfach einige Ansätze von beruhigenderen Berichten über Arbeitsbestand, Verdienstmöglichkeit und Ausdehnungsfähigkeit gemeldet, so fehlt doch allenthalben der Elan einer beginnenden neuen Epoche des Wiederauflebens. Unsicherheit in der Versorgung mit den unbedingt notwendigen Rohstoffen, vor allem die unaufhörliche Entwertung unserer Reichsmarkvaluta im neutralen Ausland kennzeichnen allein schon die schwierige Wirtschaftsgestaltung. Dazu kommt die ungelöste Frage des Schicksals der im Saargebiet und in Oberschlesien befindlichen deutschen Industriezentralen, vor allem der ausschlaggebenden Schwerindustrie dortselbst und dadurch im gesamten Deutschland. Dass britisch-amerikanische Finanzgruppen grosszügige Vorbereitungen getroffen haben, im erheblichen Masse Einfluss auf unsere lukrativsten Handels- und Bankruppen zu gewinnen — eine französische Bank hat in Mainz eine gruppen zu gewinnen — eine französische Bank hat in Mainz eine Filiale eröffnet —, bedeutet für unser Wirtschaftsleben eine schwere Hemmung der selbsttätigen Entwicklung. Dazu die Schraube ohne Ende der durch die Lebensverteuerung immer wieder emporohne Ende der durch die Lebensverteuerung immer wieder empor-getriebenen Preisteuerung en auf allen Gebieten. Lohnforderungen, Streiks, Arbeitseinschränkungen bedingen naturgemäss neuerliche Schwächung des deutschen Wirtschaftslebens, verhindern jedwede durchgreifende Festigkeit der deutschen Handelskonkurrenz. Die neuerliche, diesmal besonders empfindliche Preiserhöhung des reinisch-westfälischen Kohlensyndikates hat im neutralen Ausland schon im Hinblick auf die dadurch schwieriger denn je gewordene Exportmöglichkeit der deutschen Kohle offensichtlich verstimmt.

Zum guten Teil ist auf solche Taktik auch jene Art von Gleichgültigkeit der heimischen Wirtschaftsinteressenten zurücksu-

führen, die den sichtbaren Anfängen des Handelsverkehres der neutralen Angrenzer mit unseren Importkreisen entgegengebracht wird. Man spricht zwar hierbei von den geweltigen, an den Grenzen aufgestapelten Waren für Deutschlands Versorgung, aber man erwartet doch keinerlei Preisabbau — wenigstens für die nächsten Monate — in den Artikeln des täglichen Bedarfes. Und doch bedeuteten Sensation: sowohl die Nachricht von dem Eintreffen des seit Kriegsdauer erstmaligen Chigagoer Kabeltelegramms, das eine Offerte auf beträchtliche Mengen von Getreide enthielt, als auch das Einlaufen des ersten Baumwolldampfers in den Hamburger Hafea aus New-Orleans. Solche Schwalben machen zwar noch keinen Sommer; aus New-Orleans. Solche Schwalben machen zwar noch keinen Sommer; auf Hoffnungen baut sich jedoch jeder kaufmännischer Anfang auf und wir wollen, werden und — müssen eben wieder von vorne beginnen! Dazu bedarf es naturgemäss in erster Linie der Ordnung und Ruhe "im eigenen Hause", auch eine Ordnung im Steuerprogramm. Dieses ist wieder abhängig von der Grösse der Ententeforderungen, dann auch von der heute noch vollkommen unklares Entwicklung unseres Wirtschaftsaufbaues. Schon die Zweifel an der geneten Durchführung der nunmehr his 30. Juni hinnesseschebenen ernsten Durchführung der nunmehr bis 30. Juni hinausgeschobenen "Aufstellung eines Vermögensverzeichnisses" kennzeichnes die mangelnde Einheitsfront in Wirtschaftsfragen. Versuche, Beformen im Notenumlaufwesen, in der Hebung des Staatskredites z. B. heute anim Notenumlaufwesen, in der Hebung des Staatskredites s. B. heute anzuregen, wären wohl, wenigstens solange die Entente jede Freiheit unseres Handels und Wandels nach Willkür su korrigieren vermag, zur Unfruchtbarkeit verurteilt, bald abgetan. Und doch sollten wir heute, gerade heute, Klarheit im deutschen Finanzwesen erkennen, zum mindesten aber vorsubereiten versuchen. Vielleicht bringt die von verschiedenen politischen Parteien bei der Nationalversammlung in Weimar eingebrachte Interpellation über die Abwanderung des deutschen Vermögens in das Ausland — Steuerflucht! — einige Grundlagen hierzu.

München.

M. Weber.

Solug bes rebattionellen Teiles.

Wer brieflichen Verkehr, Gedankenaustausch usw. wünscht oder Korrespondenz zur Anbahnung einer christlichen Ehe anstrebt, kann in der "Allgemeinen Rundschau" nach den bisherigen Erfahrungen auf zahlreiche Briefe rechnen.

Die gewaltigen Kostümlager der bekannten Hirma F. & A. Diringer, München, Herrnftraße 23 / Hochbrückenfraße 13 werden nicht nur Tausenden von Theatern, Bereinen usw. ständig zur Berstigung gestellt, sondern auch die so ungeheuer in der Entwicklung begriffene Film. Industrie nimmt seit längerem die Dienste dieses Welthauses in Anspruch. So lieferte die Firma Diringer auch die Kostüme für den großen Film "Veritas vincit", der seit kurzem in München vorgesührt wird.

#### Berlagsanftalt Throlia, Jungbrud:Wien:Münden

Monarchie ober Republik? Freimaurerei und Rirche über die Staats-gum Umfturz in Witteleuropa. Bon Brof. Dr. Nem. Schoepfer.

Mit einem Anhang! Die Wühlarbeit ber Freimaurerei gegen die babsburgiiche Monarchie. (6,—10, Laufend) B' (78 S.) Broid. M. 170. Prof. Schoepfer beckt . . . das Wirten der Freimaurerei vor aller Well auf . . . . uber die Staatsform.

Barum Bilibat unferer Briefter ? Bon Dr. 30b. Chryl. Choann,

Bolten Jolival unsettet Pitchtel' Prof der Dogmatik zust. Fisten.

8 (84 G.) Brolch. M. 2.31.

Bu etner Zeit, wie die heutige — fowmen uns die überzeugenden und austlätenden Dariegungen gezade recht. (Ordersdirtior Innsdiud.)

Bon allem fordett die Freige t der Riche den Fölklog, wie Joh. Son. Gryt.

Grann — sehr wir'sam gezeigt hat. (Las neue Reich, Bien.)

Ghule und Religion Bas in non der religionslosen Schule zu halten fundenstität Innsdrud. 8 (84 G.) Brosch, M. 210.

Lis inesstide Schrift wird in d.m. 210.

Lis inesstide Schrift wird in d.m. aufbrannten Kampse um die Schule ein wirtsames Mittel zur Austlärung des kaudelischen Bolkes sein wielen erk stat machen, um welche doden Galt res dem namese um die Schule gedt...

Eine ausgezeichnete Schrift, die auf das gelegenste sommt, um der Berteidigung Stoss von der ein.

### Bankhaus Heinrich Eckert, München, Prannerstr. 8

Weitere Niederlassungen in Bad Tölz / Dachau / Holzkirchen / Lenggries / Weilheim

### Sozialismus und Reliaio

Bon Dr. F. X. Riefl, Dombekan

gr. 8°. (144 Seiten.) Preis in steifem Um= schlag geheftet und beschnitten M. 3.20.

Inhalt: Die entscheibende Grundfrage ber Revolution. — Stellung bes missen= icaftlichen Sozialismus zur Religion. — Erflärung der Religion als Brivatjache durch das politische Parteiprogramm. — Der Sozialismus und die ewigen Wahrheiten des Christentums. — Die sittlich-religiöse Gedankenwelt unserer Industriearbeiter im Lichte der neueren Enqueten. — Abolf Lebenfteins Bilanz der modernen Arbeiterpsychologie. — Urchriftlicher und jogialiftischer Rommunismus. - Chriftentum und fapitaliftische Gesellschafts= Die Aufgaben der Bufunft. ordnung.

**Verlagsanstalt** vorm. G. I. Manz in Regensburg.

Che und Kindersegen von Standpunkt der don Krof. Dr. Jos. Mansbach, Münster i. W. (Se und Volksumehrung, 1. Teil). Dritte, umgearbeitete und erweiterte Aussage. 7.—10. Taufend. 1919, 8° (72) M. 1.80.

Seichlechtsleden und Fortpflanzung vom Standpunkt der Auflage. T.—10. Taufend. 1919, 8° (72) M. 1.80.

Seichlechtsleden und Fortpflanzung vom Standpunkt der Auflage. Standpunkt der Auflage der Auflage. Standpunkt der Auflage der Auflage

KPOUZWEG

10el gemait (nach Führich), Bildgrösse 0.70×1.00 m, Rahmen1888 0.85×1.60 preiswert zu verkaufen. Photogranden einer

osse 0.85×1.60 preiswert zu verkaufen. Photogr Aufnahme einer ation zur Verfügung. K. Hofmann, Kirchenmaler, Pasing München, Annastrasse 8/0.

auch getrag., ev. v. Gefallenen, wird von zwei bedürftigen, ig. Theologen, Kriegsteils nehmern, d. unmittelbar vor d. niederen hl. Weihen stehen um mäßigen Breis 3u kaufen gesucht. Angeb. erb. unt. A. M. 19401 a.d. Geschäfts-ftelle der Allgem. Rundschau, München.

Vogelfutter•Mischung

U
für Kanarienvögel in Badung au
1.— Mt. versenden geg. Nachn. bei Mindestadnahme von 5 Kasteten. Gebrüder Dambrecht, Samen-Dandlung, Freiburg im Breis-gan beim Münsterplatz.

Me All**gemein**e Rundschau das Anzeigenorgan des Buchhandels

#### Neuheit!

#### Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte

In Neuauflage erschien soeben:

Band I: Der Buddhismus nach älteren Pali-Werken. Von Dr. E. Hardy. Neue Ausgabe be-sorgt von Dr. Rich. Schmidt. XII u. 236 S. M. 8.—

Ueber die 1. Auflage urteilten:

Literar. Rundschau. H.s Schrift ist in ihrem positiven
Telle nach Form, Geist und Inhalt ein vorzügliches Werk.
In ihrem apologetischen Telle bekundet sie einen namhaften
Fortschritt. H. Schell.
Zeitschrift f. kathol. Theo'ogie, XVI. Jahrg., S 317 ff. Wir
scheiden von der Schrift des gelehrten Verfassers mit Dank
für die so nützliche und verdiente Gabe.

Die weiteren Bände behandeln Religion, religi-ösen Brauch und Volksglauben der Südslaven, Zigeuner, alten Aegypter, afrikanischen Natur-völker, Magyaren, alten Inder, Römer, Mittl. Amerika, China (Confuzius, Lao-tsi), Mohamme-daner (Mohammeds Leben, Einleitung in Koran, System den koranischen Theologie).

Es erschienen bisher 15 Bände. Verzeichnisse gratis.

Wir liefern Band 1-15 zusammen für nur 40 Mk, statt 49 Mk. Preise einschl. Teuerungszuschlag des Verlages.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandl. Münster i. Westf.

- Jede Buchhandlung liefert. -

### **西西西西西西西西西西西** Geschäfts-Tagebuch "Glück auf"

mit Jahresabichluß bilbet eine höcht einsache und boch übersicht-liche Buchführung für ben kleinen andwerter, Bauern, Raufmann, Handwerker, B Händler usw.

Das Gintommenfteuergefen, bie Das Einfommensteuergeset, die Barenumsakseuer, beibe seine eine Buchführung voraus. Auch für den kleinen Mann ist es wichtig, wenn er am Schluß des Jahres weiß, was er verdient und wie er steht.

Mit Anleitung und Mufter-vorlagen. In einer halben Stunde ifi jeder fein eigener Buchhalter.

Landsberger Berlags:Anftalt

M. Neumeyer, Landsberg a. 2. Wiederberfäufer gefucht!

### Rat und Hilfe

bei Verwertung und Erhaltung des Ertrages aus Jeld und Garten wie in allen Fragen der

### Ernährung

bietet in porzüge licher Weise die Monatsschrift

Trischhaltung

Verlag 3. Weck, G. m. b. f. Oflingen, Baden

Verfand unmittelbar durch Kreuzband

Bezugspreis: 3.- Mark jährlich Beginn des Jahrgangs am 1. Mai Probeheft koftenfrei

Rurheim Billa Terefa, Solbad Frantenhaufen am Rhffhäuser, Nur 12 Batien-ten. 15—22 M. Behaglich. Gute Berpflegung. Dr. med. Wolthans.

Teil eines II. Erganzungsbandes (Nachen bis Sypothet). Zeitlich reichend bis Sommer 1914. M 7 .einen fo reichen, fonft nirgend erreichbaren Wiffensftoff (wovon in den neu zu schaffenden II. Erganzungsband wegen ber über-großen Stoffülle nur wenig mehr wird übernommen werden tonnen), daß namentlich die Besiger des hauptwertes sich burch ben Erwerd bieses Teilbandes einen taum genug ju schäpenden Borteil sichern. — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

### Der kommende wechsel

veran!asst vielleicht manchen Freund und Leser unseres Blattes, der schon öfter aus gesprochenen Bitte zu willfahren und uns eine Anzahl

#### anier Probenommer-Adressen

einzuschicken. den einzelnen ist hier-mit eine kleine Mühe verbunden, während der gemeinsamen Sa-che ein grosser Dienst erwiesen wird.



### **CONCORDIA** Cölnische Lebensversicherungs-Gesellschaft.

Rechnungsabschluss für d

| Vermögenswerte.                          |             | A        |
|------------------------------------------|-------------|----------|
| Kinlageverpflichtungen der Aktionäre     | 24 000 000  | <u> </u> |
|                                          | 2 700 845   | 13       |
| Hypotheken und Darlehen gegen Schuldver- |             |          |
| schreibungen juristischer Personen       | 149 740 897 | 55       |
| Wertpapiere                              | 26 858 522  | 50       |
| Darlehen auf Versicherungsscheine        | 13 658 665  | 75       |
| Guthaben bei Bankhäusern, Versicherungs- |             |          |
| gesellschaften und Vertretern            | 2 770 511   | 42       |
| Gestundete Beitragsteile                 | 3 574 612   | 21       |
| Stückzinsen                              | 2 122 164   | 41       |
| Rückständige Zinsen                      | 464 437     | 52       |
| Barer Kassenbestand                      | 81 854      | 86       |
| Sonstige Vermögenswerte                  | 1 761 149   | -        |
|                                          | 227 732 660 | 86       |

| as Geschattsjanr 1918.                     |                          | _        |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Verbindlichkeiten.                         |                          | 4        |
| Aktienkapital                              | 80 000 000               |          |
| Deckungskapital und Beitragsüberträge      | 3 000 000<br>151 767 308 | 65       |
| Rücklage für schwebende Versicherungsfälle | 2 874 946<br>15 608 050  | 91<br>85 |
| Gewinnrücklage der Versicherten            | 2 887 614                | 54       |
| Guthaben der Sparkasse der Gesellschaft    | 1 503 119<br>8 750 000   | 10       |
| Darlehen gegen Hinterlage                  | 7 594 752                | 25       |
| Gewinn                                     | 4 806 878                | 55       |
|                                            |                          |          |
|                                            | 1992 (1992)              |          |
|                                            | 227 782 660              | 500      |

Versandhaus HELBING Breslau X Kohlenstrasse 13 versendet Schönheitsmittel zur Haut- und Haarpflege von 18 bis 20 Mk. Nur erstklassig. Fabrikate. Diskreter Versand.

Der ruffische Terror darf nicht wiederkehren!

# Wehrreaimeut Müncheu!

Reichswehrgebührniffe. Spätere Uebernahme in Die Reichswehr.

Werbestellen bei jedem Polizeiamt.

"Sonntag ifi's" ift unfere befte latholifche Familienzeitschrift." Erfteiner Bote 14. P ov. 1917

Cine Beiffdriff mit Milbern. Berausgeber Dr. Alfons Deilmann. Bornehme, glänzenb illustrierte Familienzeitschrift. Alle 14 Tage erscheint auf ben Sonntag ein Heft. vierteljährlich burch bie Boft frei ins haus 26. 8.81, im halbjahr 26.62, ber gange Jahrgang 26. 18.26.

Biel und Bwed von "Conntag ift's": Schaffung einer vollstümlichen fatholischen Hamilienzeitschrift größten Stils. — Sorgfältige Auslese und Narbietung des Besten und Schönsten aus Schristium und Aunfischaffen der Tegenwart in buchtechnisch vollendeter Form. — Gestliger Ausammenschluß aller Stände des Erwerbsledens und der Bildung auf dem Boden der Latholischen Weltanschauung.

Was bietet "Conntag ift's"?

Spannende Originalromane und llassische Erzählungen der größten Meistersonntagsgedanken über Lebenssührung und Wege zum Stüd. — Prachtool illustrierte Aufläte über Länder und Bölker, schon andhichaften und Städe, Sitten, Sebräuche und Trachten, alte und neue Volkern religiösen und weitlichen Inhalts, geschmacholle Wohnungseinrichtungen und Hausgeräte, Tier- und Mangenweit, desondere Berückstigtigung der mühlamen, segenschaften den Arbeit des Volkes aller Berufe. — Wertvolle lleinere Erzählungen. — Humoristische Beiträge. — Kindersachen. — Hauswirtschaftliches: Küche, Walsche, handerbeit usw. — Bahlereiche eine und mehrfardige Kunstdellagen.

Verlagen Sie durch Positarte Eraatis-Prodeheft vom Verlag von "Sonntag ist's", Werden albeitung Künden, hofmannstraße 1.

Bresselteilen States voorgest vom verlag von "vonnung in v., anetowalteilung Kinden, Hofmannstraße 1.

Bresselteile über "Somntag ist":

St. Francici-Glödlein. Jan. 1918: "Beitans die schönste Familienzeitschrift."
Theinisches Conntagöblatt. Hebr. 18. 1916: "Sonntag ist"s debeutet für unsere lathoslische ihren ehren ernagene Tad. insofern ersmals für die breitesen Schicken bes Volles eine auf der Höhe der heutigen Junkrationstechnit stehende Zeitschrift geschaffen ward, die in dieser Preissage überhaupt nicht ihresgleichen hat. Der Indalt der einzelnen Helten nach der fische Ressen aus der finden Konstitung ist geradezu verschwenderisch alles in seinsem Ausstellung. Die Indalten Schriftellerinnen. Die ditbliche Ausstalung ist geradezu verschwenderisch alles in seinem Aunsterung ausgestihrt. Bedroralblait für den Fatholischen Alexende Oekerreiche. 1917, Kr. 2: "Seber Priester, der diese Zeitschrift in einer Kaussen bestens empsehen. Derschleische Beilfichen Alexende Deskerreiche. Die keine Kinn moderne und wahrhaft vollstümliche samilien seiner Krausende bestens empsehen. Oberschleische Bollstzeiung. 19. Mai 1918: "Diese im besten Sinn moderne und wahrhaft vollstümliche satiosische Krauslichen Familienblattgesiber, wie man's 6 opt snack. Widien einem Risch aus dem sind in der Auslichen Familienblattgesiber, wie man's 6 opt snack. Widien eine neue illustrierte satholische Sonntagsblatt. 27. Jan. 1918: "In herbe 1915 wurde eine neue illustrierte satholische Familiengeitschrift, gegründet, die sich trod ungünsticher Beitverdätung und reicher, echt vollkstümlicher Kilverschund.

Wissonschaft und verschen Sonntag ih's" schienen Son vollkstümlicher Kilvern und eine Jeine Beitgeschund und Erische Sonntag ih's" schienen Verschund. 2. Nov. 1917: "Bissen Sie, wem Sie halt und solden "Sonntag ih's" schienen Verschund. 2. Nov. 1917: "Bisson die, dein wie halt so

### öhere Mädchenschnle und Franchianle der Engl. Fränlein

Münden-Romobenburg. Anternat und Externat.

Aufnahmsprüfung in die I. Rlaffe:

Moutag, den 7. Juli 1919, vorm. 8 Uhr Borgulegen find: Geburtsichein, Taufzeugnis, Impfichein, Schulzeugnis bes letten Jahres. - Die Aufnahmsprufung erstreckt sich auf ben Lehrstoff ber vier unteren Bollsichulflaffen. Gine zweite Aufnahmsprüfung findet ftatt zu Beginn bes Schuljahres 1919.20.

### Erziehungs-u. Erholun

Geiselgasteig i. Jartal b. A
für schonungsbebürftige, schwächliche, nervöße den ber törperl. ober gestig. Entwicklung behind.
Mädchen. — Keine Bilbungsunsähig. — Kinders
Boltsschule, fr. Sprach., saufm. Fächer ust. —
fätte, Garten- und Landardeit, Sauswintschaft,
bereitung — Familienleb.; herri., gesunde Sau
— heim. — Ausfunst durch Dr. phil. Engen

### Verlag von Hermann Rauch, Wiesbauer

Bon P. Epiphanius Bofchen Bolfsmiffionar aus dem Franzistanerorden:

Stations-Andacht an Ehren der sieben Schmerg zen der seligsten Jungfran Maria, nehst einigen anderen Gedeten zur schwerzhaften Mutter. 85 S. Geh. 60 A, geb. 90 A. Bum Herz-Jesu-Fest am 7. Juni: herz-Fest and 7. Juni: herz-Fest an

Litanei jum Beiligften Bergen Jesu in Roten. Exemplar 10 3, bei 100 Exemplaren 8 3.

Die nenn Dienstage zu Ehren bes hl. Antonius von Badua (18. Juni). 172 S. Karton. 1.25 A. geb. 1.90 M.

. Bon P. Raphael Bufner, Boltsmiffionar aus bem Frangistanerorben:

Polismillionar aus vem grangsvanterver.
Drei Tage bei Jeins im Altarfakrament oder:
Das Encharikiche Triduum. Erster Teil: Betrachtungen über das heiligite Altarfakrament.
Zweiter Teil: Andachistibungen vor dem heiligiten Sakrament des Altares. Gebetbuch, 2. Aufl., 297 E. Rarton. 2.— M. geb. 3.— A.

Bum Portiuntulafest am 2. Auguste Der große Portiunkula-Ablag nach den neiten Bestimmungen, nebst 25 Andachten gur winnung des volltommenen Ablasies. 544 Geb. 40 A, geb. 75 A.

Die Buch- u. Kunstdruckere Verlagsanstalt vorm. G. J. Ma

München, Hoistatt 5 und thornimmt die Herstellung vo Warken jed. Art, Dissertationer Festschriften, Diplomen uss and hält sich zur Usbernahm sämtlicher Enchdrucks

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kunstdruderei, Akt.-Ges., samtliche in München.

Digitized by GOGIC

# Allgemeine Rundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

Begründer dr. Armin Kausen

16. Jahrgang Nr. 26

28. Juni 1919

### Inhaltsangabe:

Unterhandelt Deutschland mit den geg. - Kommilitonen, die Augen auf! Don Rechtsnerischen Völkern oder mit unverantwortlichen Ententereglerungen? danken zum friedensschluß. Don Ministerialdirektor Dr. E. Der hees, Leiter des flämischen Ministeriums für Induftrie und soziale Arbeit.

Das fünfte Kriegsjahr. Wochenschau von frit Nienkemper.

Die Niederlage der Sozialdemokratie in Bavern. Von Wolfgang Afchenbrenner. Jahannes der Täufer. Von Theodor Seidenfaden.

Zur Abwehr in Sachen des Rheinischen bliedstaates. Don Studienrat Kuchoff. I finanz, u. handelsschau. Don M. Weber.

anwalt Aug. Nuß.

Religion ist Privatsache' in der sozial demokratischen Jugenderziehung. Don beiftl. Rat Prof. Dr. hoffmann.

Zur Neuordnung der Jugendkräfte. Erwägungen anläßlich des bager. Jugend. sonntages, 29. Juni 1919. Von Jugend, sekretär Dr. Ludwig Schiela.

Sommerausstellung der Neuen Sezession. von Dr. O. Doering.

Dom Büchertisch. — Dom Büchermarkt. Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

Vierteljährlich

Digitized by Google

### Der hl. Johannes de la Salle

und seine pädagogische Stiftung. Gelegentlich der Zweijahrhundertseter seines Todes dargeboten von Mitgliedern der deutschen und österreichischen Ordensprodinz der christichen Schuldrüder. Herausgegeben von Friedrich Brug, Mitglied derseiben Kongregation. Mit 7 Auftrationen. gr. 8°. (XII, 228 Seiten) Broschiert Mt. 6 80. Um 7. Uprilipter Inde st zweihundert Jahre, daß der große Bädagoge Joh. Bapt. de la Salle das Zeitliche gesegnet hat. Er lebte in einer Beriode, da die Kriegssurie in Europa wüstete, in einer Beriode, da die hobe Kolitif eine Hauptrolle spielte und besonders in den Kreisen der odern Zehntausend die Gemüter erregte. In einer gleichfalls politisch sehr den Zeiterschen Zeit erscheint diese Schrift zur Jubelseier dieses Demotraten unter den Bädagogen. Sie seiert das Friedensturrt des großen Pädagogen und ist für alle Lehrer und Erzieher von größter Michtigseit.

Berlagsanstalt vorm. G. J. Mang in Regensburg.

# Lernt fremde Sprachen!

Diese Mahnung kann jeht, am Ende bes Welttrieges, jeht, wo ce gilt, unsere handelsbeziehungen mit bem Anslande von neuem auszubauen, nicht oft genng ausgesprochen werden. Sprachtundige werden bald in allen Geschäftszweigen gesucht werden, dem Ebrachtundigen werden fich die beften Wege zum Abrwärtötommen eröffnen, — Fremde Sprachen erlernen Sie leicht und bequem, ohne Lehrer und ohne Conlbejuch nach der weltberühmten Methode Touffaint-Langensschit, Liefe Methode ift von Autori-

täten auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft bearbeitet. Auf Grund ihrer unerreicht dastehenden Aussprachebezeichnung lernen Sie so wie der Franzose, Engländeruswisprechen. Reine Portenutnisse und teine höhere Schulbildung ersorderlich, Verlangen Sie heute noch die Einstührung Ar. 51 in den Unterricht der Sie interestenden Sprache von d. Langenscheidstichen Berlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt), Berlin-Schüneberg, Bahn Str. 29/30. (Gegt. 1856.) Die Zusendung erfolgt vollständig kokenlos.

Der russische Terror darf nicht wiederkehren!

Reichswehrgebührniffe. Spätere Uebernahme in bie Reichswehr.

Werbestellen bei jedem Polizeiamt.



umleidende tragen Sie unsere bestbewährten. schmerzlos sitzenden

Spezial-Brumbänder.

Aufklärende Brosmüre gratis durch Bott & Walla

München, Sonnenstraße 20

Zweimal täglich erscheinendes Zentrumsblatt Süddeutschlands

sucht

### ständige Mitarbeiter

für Bayern, Hessen, Rheinland und Norddeutschland, die ihm von Zeit zu Zeit orientierende Uebersichtsartikel über die politischen Ereignisse des betr. Landes liefern. Es können nur Herren in Betracht kommen, die in der Lage sind, auf Grund ihrer politischen Reife und auch ihrer Verbindungen mit den leitenden Kreisen hervorragende und authentische, selbstständige Arbeiten zu liefern. Angebote erb. unt. Z.B.K. 19459 an die Allgemeine Rundschau, München.

### Für unsere Gefangenen.

- 1. Geelforgerbriefe gum Berfenben burch den Beimatseelsorger in die Befangenschaft. Ausgabe A für Berbeiratete. Musgabe B für Ledige. Breis f. b. Stud 10 Big.
- 2. Begrüßungeheft: "Willtommen baheim" jum Berteilen an bie beim= fehrenden Gefangenen durch den Seimat= feelforger. Preis 20 Bfg.

Rirchliche Rriegshilfe Paderborn.

# 2 Min. v. Bahnhof Friedrichstr. 4 Min. v. d. St. Hedwigskirche Moderner Komfort:: Ruhiges u. angenehmes Wohnen:: Zimmer v. M. 3. – an. Bes. Franz Stützer.

Weingroßhandlung August Müller, Hoffieferant, Fulda

beeidigter Messwein-Lieferant Mehweine, Tischweine in allen Treislagen.

Preisliste gratis.

# konkurrenzlos.

tausendfach erprobt, täglich Nachbestellungen, ist sofort lieferbar. Für 1500 Rollen zum Beizen und neu Aufbeizen versendet für Mk. 22. - ab hier per Nachnahme.

Digitized by Google

Nachdruck von Artikeln, femilletone and Sedichten nur mit ausdrückl, Genehmi-gung des Verlags bei vollständiger Quellenangabe geftattet.

Redaktion and Verlag: München, Galerieitrage 35 a, 6 h. Ruf Mammer 205 20. Dostfaeck - Ronto München Nr. 7261. Bezugepreie vierteljährlich A.4.50

# Allgemeine Rundschau

Die 5% gefpaltene Grund-zeile 28 Ofg., Unzeigen auf Erzifeite die 96 mm breite Feile 578 Ofg. Bollagen einschl. Ook-gebühren & 18 d. Cansend Platpoorscriften ohne Derbindlichkeit. Rabatt nach Carlf. Bei Zwangseinziehung werden Habatte binfallig. Erfälungsort if Mänchen. Anzeigen-Belear werden nur auf bef. Wunich gefandt. Auslieferung in Leipzig durch Carl fr. fleilcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur.

Begründer Dr. Urmin Kausen.

**M** 26.

Manchen, 28. Juni 1919.

XVI. Zahrgang.

Unterhandelt Bentschland mit den gegnerischen Bölkern ober mit unverantwortlichen Ententeregierungen?

Bedanten gum Friebensichluß.

Bon Ministerialbirektor Dr. E. Ber Sees, Leiter bes flämischen Minifteriums für Industrie und foziale Arbeit.

ie Entente hat bekanntlich im Oktober 1918 als Borbebingung Die Entente hat bekanntlich im Oktober 1918 als Borbebingung des Wassenstillsandes und des Eintritts in die Friedensinterhandlungen gesordert, daß die Mittelmächte eine in aller Augen verantwortliche Regierung besitzen sollten. Diese Frederung ist nicht ohne Einsluß auf die inneren Verhältnisse Deutschlands und Desterreich-Ungarns gewesen. Die Entente ordert auch, anscheinend in demselben Sinne, im Artikel 1 des Friedensvorschlages, daß nur die sich selbs berwaltenden staaten, Dominien oder Kolonien, außer den schon teilschmenden oder eingeladenen Nationen, unter gewissen weiteren Boraussetzungen Witglieder des Böllerdundes werden können. Die Frage ist nun, ob die Ententemächte selbst, in betress here eigenen Friedensvorschläge, bisher eine verantwortliche

hrer eigenen Friedensvorschläge, bisher eine verantwortliche Regierung gehabt haben, ob sie, in dieser grundlegenden Angelegenheit des Lebens ihrer Bölker diesen die Mitentscheidung und die gepriesene Selbstverwaltung überließen, oder ob fie die eigenen Bürger bzw. Untertanen nicht vielmehr in die Zwangslage versetzen wollten, den von einer internationalen Rapitalistengruppe

versehen wollten, den von einer internationalen Rapitalistengruppe dittierten Borschlag anzunehmen oder den Krieg weiter zu sühren? Um zu diesem Borschlag zu kommen, haben die alliterten und association Mächte anerkanntermaßen eine Bereinbarung und affoziierten Mächte anerkanntermaßen eine Bereinbarung unter sich getrossen. Diese Bereinbarung und der Vertragsentvurs selbst wurden vorsäusig aber den Bölkern der Entente zicht mitgeteilt, selbst nicht ihren parlamentarischen Berichten. Der amerikanische Senat hat sich den Vorschlag "im Schleichhandel" oder durch Schmuggel verschaffen müssen. Der Bröhent Wilson hat in mit Versolaungen gegen den Bermittler Bräfibent Wilson hat ja mit Versolgungen gegen den Vermittler zedroht. Doch hat der Senat durch Zweidrittelmehrheitsbeschluß 2as weltgeschichtliche Dokument seinen Mitgliedern ausgehändigt. Bährend der ganzen entscheidenden Zeit haben die französischen und englischen Barlamente und die Presse, trop aller Proteste, laum mehr erfahren oder mitteilen können, als sie in deutschen

oder neutralen Beitungen gefunden haben. Diefes Berfahren hat offenbar gegen bie Grunblagen Dieses Verfahren hat offenbar gegen die Grundlagen der Friedens verhandlungen und gegen die Grundlähe des Vertragsentwurfs selbst verstoßen und gibt deutschlach einen neuen Anlaß, auch nachträglich zu protestieren, die irregesührte öffentliche Meinung der Böller der Entente uszuläulären und von ihne die Revision des Werles ihrer Machthaber zu fordern. In der Einleitung "Teil I, Böllerbundwirtag", vor dem Artitel 1, wird ausgesührt, "daß es zur förderung der gemeinsamen Arbeit unter den Rationen und zur dewährleistung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit wesentlich ist, bestimmte Verpflichtungen wübernehmen, nicht zum Kriege zu schreiten, auf Gerechwübernehmen, nicht zum Kriege zu schreiten, auf Gerechigkeit und Ehre gegründete internationale Beiehungen in aller Deffentlichkeit zu unterhalten."
Bo blieb diese Deffentlichkeit bei den Alliierten, vo die Berantwortlichkeit gegenüber ihren Parlamenten? Man vollte fie augenscheinlich vor eine vollzogene Taisache fiellen. der meinte vielleicht ein Teil der vertragschließenden Staatsnanner, die internationalen Beziehungen, welche man eingehen vollte, beruhten nicht auf Gerechtigkeit und Ehre und untertanden daher nicht der Bedingung der Oeffentlichkeit?

Art. 18 sagt auch: "Jeber Bertrag ober jede internationale Berpflichtung, die ein Bundesmitglied fünftig eingeht, soll unverzüglich beim Selretariat eingetragen und sobald wie möglich von ihm veröffentlicht werden. Keiner dieser Verträge und keine dieser internationalen Verpflichtungen sind vor dieser Eintragung rechtsverbindlich." Sind demnach die Alliierten gegenseitig an ihre geheimen Abmachungen gebunden, oder sollen nur die künftigen Verträge, um rechtsverdindlich zu sein, underzüglich veröffentlicht werden? Es ist das ein trauriges Zeugnis sür die grundlegende Vereindarung, auf der die gegenseitigen Verpflichtungen der Alliierten und Associaterten beruben. Bas würde man von einer Sesegedung denken, deren Verfassung heimlich von einigen Vertretern der Mehrheitsparteien sestgesetzt und aufgezwungen wäre, ohne das die Nitglieder dieser Parteien im Parlamente und die breite Dessentlichseit, ihre Anhänger, vor der Annahme über die Einzelbeiten unterrichtet würden. möglich von ihm veröffentlicht werden. Reiner biefer Bertrage vor der Annahme über die Einzelheiten unterrichtet würden, wenn sie vielmehr auf Aussagen ober Beröffentlichungen ihrer Gegner angewiesen wären? Belchen Wert würde solch ein Grundgefet, welchen Bert wilrben die fünftigen Gefete haben, wenn fie fich auf eine Berfaffung fluten mußten, die bei ihrem Entfteben bie Gewährleiftung ber Deffentlichkeit nicht geboten hätte, die ausbrüdlich als wesentlich für eine gebeihliche Mitarbeit und Rechtssicherheit erklärt wurde! Wo blieben bei einem solchen geheimen Techtelmechtel die Bürgschaften der Gerechtigleit und Ehre?

Es hat ben Anschein, als seien die Alliierten nur burch bie Emporung und ben Gingriff bes ameritanischen Senats von ihrer Geheimnistramerei abgebracht und gezwungen worben,

einen zum Scheine wenigstens abgeänderten und diesmal be-gründeten Vorschlag zu veröffentlichen.
Es ist übrigens merkwürdig, daß die Bedingung der ver-antwortlichen Regierung, der Selbstverwaltung im Artikel 1 des Vorschlages für den Eintritt in den Völlerbund nur solchen Staaten oder Bildungen auserlegt ist, welche nicht schon von vornherein als Mitglieder angegeden oder eingeladen sind. Nicht vornherein als Mitglieder angegeben oder eingeladen sind. Nicht ausgesordert zum Eintritt in den Böllerbund wurden der Heilige Stuhl, Deutschland, Deutsch-Desterreich, Bulgarien, die Türkei, Ungarn, Finnland, Georgien und auch nicht außer Polen die anderen auf ehemaligem russischem Sediete entstandenen Neubildungen; auch merkwürdigerweise nicht Luxemburg; Montenegro gilt wohl als abgetan; das von seinen Nachdarn in jeder Hinschland und Angeledene Albanien bleibt dennoch unbeachtet und wird wohl, trotz angeblichem Selbstebstimmungsrecht, wie Luxemburg und Montenegro, sich der Entschung der Entente sügen müssen. Die Miniaturstaaten Liechtenstein, San Marino, Andorra und Monaso werden auch übergangen, doch verlautet, daß der und Monato werden auch übergangen, doch verlautet, daß der letztere Spielhöllestaat doch berücklichtigt werden soll. Außer Europa bleiben Mexito, Costa-Rica und San Domingo übergangen

ober übersehen wie auch Afghanistan und Abessinien.
Unter den britischen Dominions wird Indien aufgeführt als von rechtswegen Mitglied des Bundes und ist vertreten durch "Seine Hoheit den Generalmasor Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja von Bikaner" usw. Dieser Maharaja oder "Großfürst" ist ein sogenannter regierender Herscher; er gilt aber in Großbritannien nur als "Sir", das heißt: "Baronet". Dies redet Bände. Ob aber Indien ernstlich als sich selbst ver-

waltendes Land angesehen werden tann? Frland wird natürlich nicht aufgesührt. Der amerikanische Senat soll neuerbings, mit allen Stimmen gegen eine, sich für seine Selbständigkeit und Anerkennung ausgesprochen und sogar den Wunsch ausgedrückt haben, es durch Herrn de Balera, den

Führer ber Sinn-Feiner, vertreten zu feben! Sind aber China, Hebschas, Siam und sogar Japan und Rumanien sich selbst. verwaltende Bölker? Es gibt amerikanische Republiken, welchen man viel Ehre antut, wenn man sie ohne Bedingungen oder Borbehalt aufnimmt: Bolivien, Brafilien (sogar Mitglied des Rats bes Bundes!), Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Beru, Uruguay; ebenso die Reger-Republiten Haiti und Liberia, welche schwerlich etwas voraus gegenüber ihrer Schwester San Domingo haben. Cuba und Panama stehen in dem Ruse, besondere Beziehungen zur amerikanischen Union zu haben. Nur eingeladen sind die Neutralen Argentinien, Chile, Kolumbien, Dänemark, Spanien, Norwegen, Paraguay, Nieder-

lande, Persien, Salvador, Schweben, Schweiz und . . . Benezuela. Es bleibt dahingestellt, ob jeder bieser Staaten wirklich mehr Berudfichtigung verdient, als alle die oben aufgeführten, bisher beifeite gelaffenen Nationen. Die spanischen Oppositionsparteien 3. B. bestreiten regelmäßig, daß die Bahlen bort frei find. Der "Caciquismus" ist eben eine ber "cosas de Espafia". Bernard Shaw hat übrigens Unrecht, wenn er alle latei-

nisch amerikanischen Staaten in einen Topf wirft. Die aus-schließlich weißen Staaten bes Subens fieben gewiß ben europäischen Bölkern viel näher als die Mischlingsnationen der Tropen. Wenn er weiter mehr Bertrauen hat in die Folgerichtigkeit und die Bertragetreue von Republiken und parlamentarischen Königreichen als von absoluten Monarchien, bann tann ihm mit einem Schreiben des belgischen Ministeriums des Aeußeren vom 12. Januar 1901 geantwortet werden: "Man verbündet sich nicht mit England, dessen auswärtige Politik Beränderungen bloßgestellt ist, wie die Mehrheit des Parlaments, und nichts bleibendes hat!"

Seine Auffassung ber Selbstverwaltung ber Bereinigten Staaten selbst verdient in diesem Zusammenhange wiedergegeben zu werden: "Es hat sich gezeigt, daß es selbst in Kriegszeiten sicherer war, unter den Hohenzollern ein offener Hochverräter (wie Liebsnecht) zu sein, als in den Vereinigten Staten von Amerika ein kontervativer Interventionsgegner. Und Mr. Wilfon weiß febr wohl, daß, wenn es auf der Friedenstonferenz zu Auseinandersetzungen tame über die Lage ber Maffen, die Ge-stitutionellen Monarchien gegenüber sehr schlecht abschneiben würde. So ungunstig siele ber Bergleich aus, daß es Mr. Wilson verbammt schwer siele, die Rolle des moralischen Dittators zu spielen, ben der Welt die höheren politischen Formen Amerikas aufzwingen will. Junker sind nicht so viel schlechter als Fleischmagnaten, und Könige aus dem Hause Hohenzollern oder Habsburg sind nicht so viel übler als Eisenbahn und Ketroleumkönige, daß es als ein Beitrag zur Verseiung des Menschengeschlechts gelten tonnte, wenn man die einen durch die andern erfette. Das überzeugendste demokratische Argument, das er vorzuweisen hat, ist er selbst; boch wird es ihm wohl peinlich sein, das hervorzuheben". Erst recht jest nach seiner schlappen Haltung, wird mancher hinzufügen!

Von Frankreich ift bekannt, daß seine Selbstverwaltung von Millerand mitunter als régime abject bezeichnet wurde. Es nimmt nicht das ganze Unrecht gegenüber Belgien weg, wenn man daran erinnert, wie dieses sich selbstverwaltende und neutrale Land seine ftrategischen Gisenbahnen französischen Gesellschaften überließ, mahrend es sein übriges Ret verstaatlichte. Es schentte neue Roblenschäpe französischen Kriegsvorbereitungsgesellschaften. Eine zu große Anzahl seiner Minister und Parlamentarier wurden, nachdem sie bieses System geschaffen oder gutgeheißen, Mitglieder der Bermaltungsräte solcher sinanziellen und industriellen Unternehmen. welche das neutrale Bolt veranlaßten, einen so großen Anteil an der Erbauung der russischen strategischen Bahnen und an der Entwicklung der russischen Ariegsindustrie zu nehmen. Durch Brief vom 20. September 1901 hatte das vorgenannte belgische Ministerium bes Meugeren seinem Gefandten in Berlin ausbrücklich bestätigt, daß ber beutschseindliche Angriffszweck ber ruffischen Unleihen ihm volltommen flar war und ihm von

Paris aus bejaht wurde.

Unter einer folden Selbstverwaltung broben gewiffe Elemente der Ententevöller lieber mit Revolution, anftatt Berbefferung

burch allmähliche Aufflärung zu erftreben. Im Gesamtintereffe ber Weltwirtschaft, bes Wieberaufbaues und ber Erholung ber Bölfer ist aber eine gewaltsame Lösung nicht wünschenswert. Bohl schrieb am 6. November 1840 schon der französische König Louis Philippe seinem Schwiegersohne Leopold, König der Belgier, merkvürdigerweise auf englisch, daß ein Weltkrieg schredlich sein würde: "Die Sieger werden so schwierig zu behandeln sein als die Bestegten; der Zustand aller menschlichen Köpfe wird sich mit nichts zusrieden geben, und wird alles umstürzen, und die Welt wird entkönigt sein (the world shall de unkinged): dem Ariege würde ein vervollsommnetes 93 folgen." Der französische Kriege würbe ein vervollkommnetes 93 folgen." Der französsische Ministerpräsident Guizot sagte aber am 13. März 1846 in der Kammer anläßlich einer Interpellation über Bauernunruhen in Bolen: "Einen sozialen Umsturz herbeisühren, um sich gegen eine politische Gesahr zu verteidigen, wäre verdrecherisch. Die Revolutionären iun ja so; regelmäßige Regierungen können es sich nicht erlauben." Und er erinnerte an die durch Preußen in Posen und durch Oesterreich in Galizien getrossenen Maßnahmen, um die Lage der polnischen Bauern zu verbessen. Auch jetzt wird ein allgemeiner Umsturz von den jenigen nicht gewünscht, welche Berschleuberungen, Berteuerung, Aushungerung, neue Kriege, allgemeinen Ruin und Kulturniedergang als Folgen solcher Wagnisse vorausgesehen oder tennen gelernt haben. Die wechselseitigen wirtschaftlichen Bedürfnisse und die allgemeine Zusammen.

lichen Bebürfnisse und die allgemeine Zusammen-gehörigkeit bringen hossentlich mit der Zeit und der Wieder-einführung des Weltverkehrs das notwendige Einsehen. Zwar hatte Norman Angell vor dem Weltbrand die Macht dieser Berhältnisse in seinem "großen Bahn" überschätzt und darum den Krieg als unmöglich bezeichnet. Die Ereignisse haben ihm leider Unrecht gegeben. Aber eine freigegebene Aufklärung der öffentlichen Meinung der Belt kann vielleicht, nach den Ersahrungen der letzten sing jahre, doch etwas erreichen. Boraussetzung ist jedenfalls die allgemeine Flucht in die Deffentlichkeit. Zur Schuldbrage z. B. wäre der Rede die größte Verbreitung zu wünschen, welche der jetzte sozialdemokratische belgische Justiz- und Kultusminister Vandervelde am 5. Juli 1913 im Grand Orient zu Paris hielt: Nach dem ofsiziellen Freimaurerblatt "Lucht ach im Krieasfalle England den Jahres lieh er dort wissen, daß im Krieasfalle England den hatte Norman Angell vor dem Weltbrand die Macht dieser Ber-Jahres ließ er bort wissen, daß im Kriegssalle England den Einmarsch der Deutschen in Belgien nicht abwarten würde: "L'Angleterre prendra les devants." (England wird zuerst einmarschieren.) Die gleichlautenden Erklärungen des britischen Militärattaches an den belgischen General Jungbluth (L'Angleterre entrera en Belgique en tout état de cause) waren also schon Mitte 1913 einem bamaligen gubrer

ber Opposition bekannt.

Insbesondere ist es nötig, daß den Bölkern der Entente die Einwendungen der Mittelstaaten zugänglich gemacht werden. Während mehr als fünf Monaten haben dies Rationen die Bedingungen ihrer eigenen Regierungen nur mangelhaft erfahren und würdigen tonnen, weil man die Berantwortlichkeit vor bem Bolle auf unbestimmte Zeit hat zurud. stellen wollen, obgleich man eine verantwortliche Regierung von Deutschland gefordert hatte. Deutschland hat Wort gehalten und seinen Bürgern die Vorschläge und Aeußerungen seiner Feinde leicht zugänglich gemacht, welche diese den eigenen Bollern vorenthielten. Ihnen obliegt eine Wiedergutmachung auf diesem Gebiete zugunften der eigenen friedensdurstigen Bevöllerung, wollen sie den Ausbruch der Vollswut vermeiden, welche dann sicher die Staatsmänner für die Folgen der Geheimtuerei und der Irreführung verantwortlich machen wird. Borläufig muß das deutsche Bolt, übrigens vorläufig nur, mit geheimen Kabinetisregierungen unterhandeln, nicht mit gleichwertig unterrichteten und frei entscheidenden Nationen. Immerhin hängt die Auf nahme in den Bollerbund nicht von der einmittigen Bufitmmung aller Mitglieder ab: bie Zulaffung muß nur von zwei Dritteln ber Berfammlung angenommen werben. Gine merkwürdiger weise von Versailles am 17. Juni batierte Mitteilung ift also unrichtig, wenn sie aussührt: "Nun schreibt aber das Statut des Völlerbundes, daß die Aufnahme der Staaten, die nicht zu ben Grilnderstaaten bes Bundes gehören, nur dann erfolgen könne, wenn sich kein Widerspruch dagegen erhebt." Das liberum voto Frankreichs oder einer der anderen bevorzugten, im Rate bes Bunbes bertretenen Machte wird nur burch Art. 26 für die Aenderungen der Satungen des Bollerbundes vor-gesehen, wie ich schon in meinem Artifel in Nr. 13 vom 29. Marg biefer Bochenfchrift bargelegt habe.



### Das fünfte Kriegsjahr.

Bochenschau von Frit Nientemper, Berlin.

ie Woche der Entfagung.

Am Montag (16. Juni) wurde uns das Ultimatum der leger überreicht. Die folgenden Tage (zum Teil auch die Nächte) ven den eifrigsten Beratungen der Volksvertreter und der linister gewidmet. Am Schluß der Woche hatten wir ein neues linisterium, und zwar mit dem Programm der Unterzeich ung. Die Sizung der Nationalversammlung, die auf Sonng mittag anderaumt war, hatte die Bollmacht zur Untersichnung auszustellen und die Form der Verwahrung gegenüber m Schuldbekenntnis und der Auslieferung von Angeschuldigten, e man uns zumutet, zu finden.

Diese Entwicklung wird viele, die mit dem passiven Widerand gegen die grausamen Bedingungen gerechnet hatten, sehr ittäuscht haben. Sie werden vielleicht sagen, jeht sei Deutschad gewogen und zu leicht befunden worden. Das stimmt insofern, s wir nicht mehr über so viel Gewicht versügten, um die Schale er Schicksage zu unseren Gunsten weiter sinken zu lassen. Die Zugeständnisse, die uns die Gegner schließlich gemacht

Die Zugefiändnisse, die uns die Gegner schließlich gemacht uten, waren verhältnismäßig gering und zumeist unsicher. Wir ilten also zur Berweigerung der Unterschrift das volle Recht habt. Es stellte sich aber heraus, daß uns die Fähigkeit

im Durchhalten biefer außersten Kraftprobe abging.

Die unbedingt notwendige Voraussehung wäre gewesen, is die Masse des Volkes einmittig und in opferwilliger Entiplossenheit festgehalten hätte an der Parole, die sich beim Benntwerden des ersten "Friedensvertrages" mit elementarer rast geltend machte: Lieber das Leußerste dulden, als so etwas iterschreiben! Als nun in der letzten Woche die Frage brennend urde, stellte sich mehr und mehr heraus, daß die frische Farbe rähnen Enischließung von des Gedankens Blässe angekränkelt urde. Sowohl bei den Ministern, wie dei den Volksvertretern ab in den Volkskreisen auch. Das soll kein Vorwurf sein, denn gebührt sich, daß man vor einem folgenschweren Entschluß noch nmal gründlich und unbesangen abwägt, was dasür und was igegen spricht und was in dem einen oder dem anderen Fall 1 erwarten ist. Nach genauerer Prüsung seine erste Ansicht zu widieren, ersordert ost mehr Mut, als das zähe Beharren. In mancher Zeit und Streitsrage hat sich schon der alte at bewährt, man soll von zwei Lebeln das kleinere wählen.

In mander Zeit- und Streitzage hat sich ichon der alte at bewährt, man soll von zwei Uebeln das kleinere wählen. m vorliegenden Falle waren aber die beiden Uebel so groß, e schlimmen Folgen der Unterzeichnung und die schlimmen olgen der Nichtunterzeichnung so erschreckend, daß man beim dwägen leicht in Berwirrung und Zweisel geraten konnte. Ihat sa keinen praktischen Zwei mehr, nach getrossener Entheidung nachträglich zwei lange Register der Gründe aufzusellen, die für und gegen die Unterschreibung sprechen. Es sei ur darauf hingewiesen, daß in den kritischen Tagen der Zwang ir Nachgiedigkeit sich immer stärker geltend machte. Aus einer oppelten Wahrnehmung: die feindliche Front erwies sich berraschend sest, und die deutsche Front ließ von Tag zu

ag mehr Riffe und Brefchen ertennen.

Im Schlugalt bieses Krieges machen wir noch einmal die riahrung, daß die seindlichen Machthaber, so divergierend auch mst ihre Ansichten und Interessen sein mögen, doch in den tischenden Augenblicken ihre ganze Kraft und Kunst restlos mzentrieren gegenüber Deutschland. So haben sie auch die egensätze, die sich in den letzten Wochen zeigten, zu überwinden rmocht, um sich in dem schrossen Ultimatum zu einigen. Auch e Streits und die sonstigen Demonstrationen in den Volkseisen haben zumeist die Machthaber nicht schlasser gestimmt. M Gegenteil, allem Anschein nach sie angetrieben, recht rückstelos eine kurze Frist zu setzen, um alsbald mit der vollendeten atsache ihren Völkern imponieren zu können. Soweit man bisher ben kann, haben sie die Phyche ihrer Leute richtig eingeschäpt; k sozialistische und pazisskische Verngt dem gequälten Deutschap keine bilse.

Man möchte hinzufügen, daß die feindlichen Machthaber bei ter Taktik der kleinen Zugeständnisse und der großen Schärfe ih den Stimmungen und Berhältnissen in Deutschland in auer Weise Rechnung getragen haben. Bielleicht hat dabei beer der Spione wesentlich mitgewirkt. Jedenfalls ist es Feinden nicht verborgen geblieben, daß sich in Deutschland genüber der Taktik der Richtunterzeichnung immer mehr Zweisel

und Bedenken geltend machten. Die vorlaute Agitation der Unabhängigen für die unbedingte Unterzeichnung mußte ja geradezu die Beobachtung dieser Strömung heraussordern. Es kam nun hiezu, daß die Bedenken sich nicht in den parteipolitischen Rahmen sielten, sondern daß auch unter den Staaten und Stämmen sich Meinungsverschiedenheiten zeigten. Im preußischen Osten, im bayerischen Süden und im rheinischen Westen waren und sind die Ansichten und Wünsche nicht gleich, da auch die Ueberlieserungen, die Temperamente und die zu erwartenden Schicksale nicht gleich sind. Zu der Furcht vor revolutionären Putschen und Verzweislungstumulten bei Kohlen- und Hungersnot gesellt sich die Sorge um den Zerfall der Reichseinheit.

Beim Auftauchen von soviel Zweisel und Bedenken schien die Widerstandstraft des Bolles gegen das Ultimatum immer unzuberlässiger. Die vorläufige Unterwerfung, die weniger Heroismus erfordert, empfahl sich als Notbehelf. Es wurde eine Boche der

Entsagung.

Wie man nun auch den seelischen Prozes beurteilen mag, es blieb nach der Entscheidung nichts anderes übrig, als die Pflicht, die eingeschlagene Takit zu unterftützen. Denn wir können auf dem einen oder anderen Wege überhaupt nur etwas retten, wenn wir in gemeinsamer Arbeit verharren.

Reine Berfahrenheit!

Das ware die Bollenbung bes Unheils.

Den Unabhängigen, die durch ihre Parole der unbedingten Annahme so viel verdorben haben, braucht man keine Moralpredigt zu halten, da sie an dem bösen Willen abprallt. Der "Demokratischen Fraktion" aber gebührt ein moralischer Rippenstoß. Sie hatte sich in die eigenstnnige Schwärmerei sür die heroische Richtunterzeichnung so verbissen, daß sie die Koalition mit Zentrum und Sozialdemokratie, die Grundlage der disherigen Regierung, dadurch sprengte. Ihre Minister wurden abberusen und auch densenigen Mitgliedern der Fraktion, die dazu bereit und befähigt waren, wurde der Eintritt in das neue Kabinett durch Fraktionsbeschluß verboten. Das war nicht schön und nicht heilsam. Denn man hätte nicht vergessen dürsen, daß auf seden Fall Deutschland eine seste Regierung notwendig haben wird. Zede Meinungsverschiedenheit muß schließlich in der gemeinsamen Arbeit für die Zukunst des Reiches und des Volkes ihre Ausgleichung sinden. Bei der Obstruktion der demokratischen Partei blieb der Sozialdemokratie und dem Zentrum die schwere Ausgabe, aus sich allein die Regierung zu bilden.

Die neue Regierung.

Der Ministerpräsident Scheibemann glaubte zursichtreten zu müssen, weil er sich sür das Unannehmbar sehr scharf und laut eingesetht hatte. An seine Stelle ist der Sozialist Hermann Bauer, der bisherige Arbeitsminister, getreten. Das Auswärtige hat für den enttäuschten Broddorst der Sozialist Hermann Müller übernommen. Bom Zentrum sind Erzberger, Giesberts und Bell im Kabinett verblieben, und Maher (Kausbeuren), der in Finanz- und Wirtschassergen sich vielsach schon bewährt hat, übernahm das Reichsschapamt. Das neue Ministerium macht in persönlicher Hinsicht einen guten Eindruck. Die parlamentarische Basis ist freilich schmäler geworden, aber sie reicht doch immer noch aus, da 163 Sozialdemokraten und 90 Zentrumsleute die sichere Wehrheit in der Nationalversammlung darstellen.

Die Tage ber Entscheidung.

Die neue Regierung hat noch einmal den Versuch unternommen, wenigstens für die unsere nat i onale Ehre und Bürde werlezenden Bedingungen eine Aenderung zu erreichen. Sie hat in einer am 22. Juni der Entente übermittelten Rote ihre Bereitwilligseit zur Unterzeichnung der Forderungen der Alliierten ausgedrückt unter nachstehenden Vorderungen der Küdgabe sämtlicher Gefangenen vom 1. Juli ab; Ablehnung jeder Berantwortung gegenüber den Folgen, die über Deutschland verhängt werden könnten, wenn die Undurchsührbarkeit der Bedingungen auch bei schärster Anspannung der deutschen Seistungsfähigkeit in die Erscheinung treten würde; Nachprüsung des Vertrages innerhalb zwei Jahren durch einen "Hohen Rat der Mächte", wie er vom Völkerbund nach Art. 4 eingesetzt werden soll; dieser Kat, vor dem die deutschen Bevollmächtigten gleiche Rechte und Vorrechte wie die der Alliierten genießen sollen, soll über die Bedingungen des gegenwärtigen Vertrags entscheiden, die die Rechte der Selbstbestimmung des deutschen Bolkes beeinträchtigen, ebenso wie über die Bestimmungen, durch welche die freie gleichbercchtigte und wirtschaftliche Entsaltung



Deutschlands behindert wird; endlich wird das alleinige Schuld. bekenntnis und die Auslieferung der "Schuldigen" abgelehnt mit der Formel: "Die Regierung der deutschen Republik ift bereit, den Friedensbertrag zu unterzeichnen, ohne jedoch damit anzuerkennen, daß das deutschen, ohne jedoch damit anzuerkennen, daß das deutsche Bolk der Urheber des Krieges sei, und ohne eine Berpsichtung nach Art. 227 bis 230 des Friedensbertrages zu übernehmen." Die Nationalversammlung hatte am gleichen Tage unter Billigung dieses Standpunktes mit 237 gegen 138 Stimmen lich mit der Unterzeichnung and einer Anders erkärt

sich mit der Unterzeichnung einverkanden erklärt und mit 235 gegen 89 Stimmen bei 69 Enthaltungen dem Rabinett ein Bertrauensvotum ausgestellt. Aber alle Mühe war um son st. Die Allierten erklärten in ihrer Antwort, "daß die Zeit der Berhandungen vorbei ist. Sie können leine Modifilation oder Borbehalt annehmen, oder anerkennen und sehen sich gezwungen, von den Bertretern Deutschlands eine unzweideutige Erklärung zu sordern über ihren Billen, ben Bertrag in seiner endgültigen Form zu unterzeichnen und ihn im ganzen Umsang anzunehmen, ober die Unterzeichnung und Annahme zu verweigern. Nach der Unterzeichnung werden die allierten und assoziierten Mächte Deutschland für die Aussihrung des Bertrages in allen seinen Bestimmungen veranten wortlich machen."

Die Schnelligleit der Antwort zeigt, daß der Entschluß der Alliierten bon bornherein festftand, wenn auch ihre Stimmung nicht unbeeinflußt geblieben fein mag burch die Berfentung der beutschen Kriegsschiffe in der Scapabucht seitens ihrer beutschen Mannschaft, eine Tat, die vom Standpunkt der deutschen Seeleute verständlich, politisch eine Torbeit war. Der Regierung und bem Parlament blieb nichts fibrig als die bedingungs. lose Annahme bes Gewalt. und Schmachfriedens.

#### 

### Die Riederlage der Sozialdemokratie in Bayern,

Bon Bolfgang Afchenbrenner.

seit dem 7. November ist Bayern Republik. In der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 erfolgte bekanntlich der Umfturz. Es war ein tiefer Fall aus der Höhe ftaatlicher Boblfahrt in einen dunklen Abgrund, in dem das Land nun herum-irrt, ohne daß es bis jest den ficheren Pfad zum Aufftieg ge-funden hätte. Bayern ift der Sozialdemokratie überantwortet, welche weder persönlich noch sachlich geeignet ift, die Staatsleitung zu führen. Die Folge sind fortgesetze Erschütterungen, in deren Strudel zulett die sogenannte "Mehrheitssozialdemokratie", die politisch, kulturell und selbst wirtschaftlich in den ausgesahrenen Gelessen des Liberalismus fortgewandelt ift, geriffen ward. Denn die baberifchen Gemeindewahlen vom 15. Juni haben für die Mehrheitssozialdemokratie einen katastrophalen Ausgang genommen. Rüdsichislos in der Kritik, überschwänglich im Bersprechen, unfähig zu positivem staatlichem Schaffen und zur Staatsleitung — so steht die Sozialdemokratie in Bayern da.

Als in München die Raterepublik zusammengebrochen und die Regierungstruppen einmarschiert waren, da konnte man bei ben allenthalben in ben Stragen fich bilbenben Gruppen nicht felten geschäftige Semiten auftauchen feben, die ben Bolkstreifen geredeten, jest gebe es keine Parteien mehr, alle müßten den Mehrheitssozialisten beitreten. Nach all den Ersahrungen, die man gerade mit der Partei der Mehrheitssozialisten gemacht hat, ist just dieser Lehrsah, daß man sich auf den Boden der Mehrheitssozialisten stellen müsse, um zu geordneten, sicheren innerftaatlichen Berhaltniffen zu gelangen, eine boch eigentlich jebem in die Augen springende — Ungereimtheit.

Die bayerische Sozialdemokratie ist zu scheiden in den nordbayerischen und südbayerischen Teil. Der nordbayerische Teil ift anders geartet und nicht so obenhin dem Meinungswechsel unterworfen wie die Sozialdemokratie in Sfiddayern, namentlich jene in Milnchen-Capua. Der altbayerische Volksflamm ist von Haus aus dem politischen Widerstreit leichter zugänglich. Der Unterschied in der politischen Veranlagung zwischen ben Pfälzern-Franken und ben in Kunst und Wissenichaft so tüchtigen Altbayern ist ungefähr ebenso groß wie der zwischen Engländern und Deutschen. Es wird der Altbayer eher geneigt sein, den Empfindungen Spielraum in seinen politischen Erwägungen zu geben. Das tann ein Borzug, aber

auch ein Nachteil sein. Daneben spielen die Berhältniffe in München eine besondere Rolle. Man spricht von einer "Hungerpfychofe" ber Bevöllexung. In München herrscht fie ficerlich, in der Stadt des Fremdenverlehrs mit seiner Leichtlebigkeit, seiner ausgeprägten Genußsucht und dem müheloseren und dem fichereren Erwerb aller arbeitenden Stände. Im Kriege ist das alles anders geworden. An Stelle des Wohllebens ift die Not getreten und die Genüsse im Essen und Trinken und die Bergnügungen find nur wenigen zugänglich, die aber dann allen anderen ein schlechtes Beispiel geben. All bem ist auch die Sozialdemokratie unterworfen; Bebel selbst hat ja zur Kenn-zeichnung der ihm nicht zusagenden Politik der subdayerischen Sozialdemokratie die Stadt München als Capua bezeichnet und gesagt, er fürchte, wenn er dort sein müßte, würde er geradeso werden. Die sozialbemokratischen Presverhältnisse sind dementsprechend. Die nordbayerischen Sozialdemokraten sind grund entpreceno. Die norddaerigen Sozialdemortaten und grundstellich und tatfächlich in den politischen Fragen besser unterrichtet als die süddayerischen. Jene haben in der "Fränkischen Tagespost" (Mürnberg) ein sachlich gehaltenes, ernstes, alleitig belehrendes, ganz vortresslich geleitetes Organ, während die "Münchener Post" mehr dem gonius loci Rechnung trägt, der tieseren Betrachtung der Tagesfragen die leichtere Art der politiken Betrachtung der Lagesfragen die leichtere Art der politiken tischen Behandlung vorzieht und im Kampse gerne die persönliche Seite hervorkehrt. Roch am 14. Juni hat dies Organ die Münchener Kandidaten der Unabhängigen Sozialdemokratie für die Gemeindewahl in persönlicher Weise bekämpst, welche am 15. Juni den Sieg davontrugen, mit denen die eine Minderheit gewordene "Mehrheitssozialdemolratie" jest pattieren muß. Der Uebermut und bie Großmannssucht haben hier eine noch nicht leicht dagewesene Entblößung erfahren. Die südbaherische Sozial-bemotratie hat außer Bollmar nicht einen einzigen Sozialbemokraten hervorgebracht von den Qualitäten dieses leider von Siechtum heimgesuchten hervorragenden Mannes. Die in Subbabern führend hervorgetretenen sozialdemokratischen Persönlichkeiten find Franken, Sübbeutsche aus Nachbarstaaten und Nordbeutsche.

Gleichwohl hat auch bie baberifche Sozialbemokratie als Ganzes einen empfindlichen Mangel an regierungsfähigen Politiken und führenden Mannern. Wenn der nordbeutsche Ginfclag nicht wäre, dann würde das Niveau in dieser Hinsicht noch tieser sein. Die bayerische Sozialbemokratie hatte früher in Vollmar, Grillenberger und Erhart ein Trifolium von Führern bodenftändiger Art, die imftande gewesen wären, den Staat Bayern mit der Höllfe von Führern zweiter Garnitur und bei sorgsältigem &usammenwirken mit dem Beamtentum in normalen Zeiten anftändig und vielleicht in ihrem Sinne zuträglich zu führen — vom Grundsäzlichen abgesehen. Die Nachfolger dieser Männer haben die Befähigung zum Regieren nicht erbringen tönnen. Abolf Müller ist beutscher Gesandter in Bern, er kommt nicht mehr in Betracht; Müller galt als ftaatspolitisch veranlagt, allein er war nichtbaberischer Hertunft. Dr. Frhr. v. Haller ift als Finangpolitiker mehr einseitiger Spezialist und als protestantischer Franke ohne Ginfluß auf altbaberifches Befen. Als Fachminifter wurde er vermutlich seinen Mann stellen, jedoch ist er in eine Beit hineingeraten, in der er in Blipesschnelle schwer verbraucht in das Alltagdasein zurücksinken würde, wenn er als Minister die Leitung der bayerischen Finanzen übernähme, welche seine Partei zugrunde gerichtet hat. Bleiben noch Dr. Süßheim und Dr. Sänger als sozialdemokratische Politiker und Intelletuelle, welche die Sozialbemotratie hinausstellen tonnte. Auch ber Minister Endres kann ihnen zugezählt werden. Dann hat die kleine Reihe keine Fortsehung mehr. Die roten Minister Segis und Schneppenhorft find durch zeugeneidliche Aussagen bei Standgerichten als der Räterepublik zugeneigt bezeichnet worden, deren Radelsführer jest wegen Hochverrats verfolgt werden, und haben als Politiker und Regierungsmänner so ftark eingebüßt, daß sie ohne gründliche Reinigungsprozesse nicht mehr aufrecht fteben konnen. Die Minister Auer, Roghaupter und Timm find, zurzeit wenigstens, verbraucht und werden nach grundsählicher Umgestaltung der bayerischen Sozialdemokratie in ein linkssozialistisches, kommunistisches Parteiwefen erft bann wieber in die Höhe kommen, wenn fie sich ohne Borbehalt unterwerfen. In der Demokratie geht alles ins Breite und nicht in die

Tiefe. Alle Parteien tragen mehr ober minder die Spuren biefer demokratischen Entwicklung an sich. In Bahern aber tritt bei der Sozialdemokratie der Mangel an Intellektuellen besonders schaft hervor. Darum die sonderbare Erscheinung, daß unter der baherischen Sozialdemokratie das Juden. und Auskländertum sich so breit machen konnte. Der Berliner Jude Eisner,

welcher in Bayern, nicht ohne schwere Berfaumniffe ber Regierenben, die Revolution gemacht hat, brachte einen ganzen Schwarm von Juden und Auslandern nach Minchen. Die Levien, Levins, Arelrod, Toller und wie fie alle hießen, welche die mufte Beit ber Raterepublit in Munchen berbeigeführt haben, waren ausnahmslos Juden und Fremdlinge, die fich anmaßten, Bayern zu regieren. Das war nur möglich, weil die bayerische Sozialdemokratie in ihren Reihen keine Intellektuelle in nennenswerter Anzahl besitzt. Die heutigen Führer der baherischen Sozial-demokratie sind die Juden Dr. Süßheim und Dr. Sänger. Auch ber Staatstommissär für Sübbayern Dr. Ewinger ift ein Jude, ber erst 1913 die juristische Staatsprüfung gemacht hat. So ist es denn auch gekommen, daß es Minister gab wie Unterleitner und Simon, deren Sachwissen und politische Erfahrung in um gekehrtem Berhältnis zu ben wichtigen Aufgaben ihres Amtes (Sozialfürsorge und Birtschaftspolitik) stand.

Es hat fich an ber Sozialbemofratie schwer gerächt, bag fie durch die Ereignisse zur Regierung gedrängt murde, die fie nicht führen konnte, weil ihr die Fähigkeit und Kraft dazu fehlte. Eisner hatte, wie früher dargestellt, keine Ahnung von dem Aussehen Bayerns, von seinen Gesetzen und seiner Staatsver-waltung. Aber er war geistig allen seinen sozialdemokratischen Ministersollegen überlegen. Er, der Anhänger der roten Inter-nationale, dem die deutsche Einheitsrepublik das Sprungbrett jum fogialbemofratischen Beltftaat fein mußte, hat fich in Bayern als wütender Partifularist gebärdet und es ganz vortrefflich verstanden, die bayerische Sozialbemokratie zu zermürben. "Durch die kluge Lavierungstaktik Eisners konnten in München die Rommunisten ihre aufrüttelnde Tätigkeit gegen die ihrem Besen nach kontrerevolutionären S.P.D. und U.S.P. entfalten, ohne durch Brovolation von feiten ber mehrheitsfozialiftifchen Führer zu produktion von jeken der megtyetisjoziukijaziuk Juste zu vorzeitigem Lossschlagen gezwungen zu sein", schrieb die linkssozialistische "Neue Zeitung" in München (Nr. 98 vom 28. April 1919). Darin liegt das ganze Geheimnis des Abwirtschaftens der Mehreitsszialdemokratie, die bei den Januarwahlen die zweiksärsste Partei geworden war und jest nach den weitscher ihrer wahlen sich in München und Hof von den U.S.P. weit überstügelt und sonst im ganzen Land von dieser nahezu eingeholt sieht, obwohl im Januar die Unabhängige Sozialdemokratie in Bayern eine vollendete Niederlage erlitten hatte und von der mehrheitssozialistischen Presse unt Spohn übergossen wurde. Auf dem letzten Kätekongreß in Berlin (7.—15. April) behen die amei mehrheitssozialistischen Külkan Elikan Derlin (7.—15. April) haben die zwei mehrheitssozialistischen Filhrer Kalisti und Cohen ihr den Spiegel vorgehalten. Kalisti machte den roten Reichsministern den Borwurf, daß sie die Armee hätten "verludern" lassen, ohne daß sie eine Bolkswehr gegründet hätten, und daß die Sozialdemokratie aller Richtungen und ihre führen-ben Persönlichkeiten lediglich burch die Angst voreinander geleitet würden. Giner hat Angst vor bem anderen, teiner traut dem anderen. Infolgebessen ift nichts vorwärts gekommen, alles. ist sieden geblieben; die schöpferische Kraft sehlt überall. Der Mehrheitssozialist Cohen warf der Sozialdemokratie vor, die deutsche Sozialdemokratie habe in ihrer 50 jährigen Seschichte viele Fehler gemacht, sie sei in der öffentlichen Kritik viel weiter gegangen, als sie in kleinem Kreise als berechtigt zu gestanden habe. Sie habe übertrieben, kein gutes Hand ven anderen gelassen, die Menschen sir ein System verantwortlich gemacht, ohne die kadlichen Schwieriakeiten zu harliskationen gemacht, ohne die sachlichen Schwierigkeiten zu berücksichtigen. Sie habe ihren Anhängern das Paradies versprochen, ihnen einen Bechsel auf die Zukunft ausgestellt, den sie jest nicht einlösen könne. Diese Stizzierung der sozialbemokratischen Regierungsund Parteipolitik entspricht den gemachten Ersahrungen. An den Folgen dieser schweren politischen Sünden leidet die Sozialdemotratie. Hierin ist die Ursache zu erbliden, daß die Sozial-demotratie als Regierungspartei sich so außerordentlich hart tut. Das Hinüberwechseln von der Stellung der absoluten Oppositions partei, wie auf bem Ratelongreß die Sozialbemotratie geschilbert worden ift, zur Regierungspartei ift ihr außerordentlich schlecht besommen. Die sozialbemotratischen Wähler prafentieren jest die auf die Zukunft ausgestellten Bechsel, die nicht honoriert werden können. So ift alles nach links hinübergegangen bei ben bayerischen Gemeindewahlen; aber nicht das allein, die Bähler haben in Massen die Sozialdemokratie überhaupt verlassen, sodis die beiben sich streitenden roten Parteigruppen zusammen viele Tausende von Wählern weniger zählen, als sie bei den Januarwahlen hatten.
Die Dinge sind sür die Sozialdemokratie so ungünstig geworden, daß der Stand der mehrheitssozialistischen Minister in

baberifcen Roalitionsregierung tief erschüttert ift. Die Svzialbemokratie wird über kurz oder lang genötigt sein, einige ihrer Regierungsmänner gegen U.S. P. Leute auszuwechseln. Außerdem ist die ziffernmäßige Berteilung der Ministerposten (5 Sozialdemotraten und 4 Bürgerliche nebst 1 Fachminister), welche schon auf Grund der Januarwahlen ganz salsch war, durch dies bei den Gemeindewahlen ersolgte starte Schwächung der Sozialbemokratie nicht mehr haltbar. Neuerdings hört man, Berkehrsminister Frauendorser irete zurück und werde durch den Eisenbahnpräsidenten Frank in München ersetzt, welcher der Betreiffen Mehren ersetzt, welcher der Bayerifchen Bollspartei angehört, sobag die burgerlichen Parteien 5 Minifterpoften befäßen.

Namentlich ber fozialbemofratifche Ministerpräfident Soff. mann wird gut baran tun, die Regierungsforgen auf einen Nachfolger zu übertragen. Hoffmann hat fich selber am 2. Juni im Landtag zu Bamberg als "Staatsmann" bezeichnet. Ift er einer? Die geistig hochstehenden Bureaukraten, welche als Minister ben Staat regierten, wurden ebenfalls Staatsmänner genannt. Schon das war bei den meisten von ihnen die verlehrte Anwendung des Begriffs. Denn auch der tüchtigste und hervorragendste Berwaltungsbeamte, selbst wenn er sich noch so gut auskennt auf dem Boden des Karlamentarismus, wird über Nacht nicht barum ein Staatsmann, weil er Minister geworben Staatsmann ift nur, wer eine Macht ber Berfonlichteit ift und die Staatstunft zu üben berftebt. Staatstunft und Staatstlugbeit erzeugen erft die Staatspolitit, welche die Auswahl ber Mittel trifft, burch welche ber Staatszwed erreicht

### **Ueber die Tragweite**

des Entschlusses, den jetzt die Vertreter des deutschen Volkes gefasst haben, müssen wir uns klat sein, um zu wissen, welche Forderungen die Zukunft an uns stellen wird. Schier übermenschliche Kräfte scheinen notwendig zu sein, diese Friedensbedingungen erfüllen zu können. Sobald die Wallen endgültig zur Ruhe gekommen sind, wird der Kampf der Geister sicher in nie gekannter Schärfe einsetzen. Die führende Stellung fällt hier der grossen, einflussreichen Presse zu. Ueberaus wichtig und verantwortungsvoll ist die Aufgabe der Presse unserer Richtung, welche an erster Stelle die Ideale des Christentums zu wahren hat. Jeder gebildete Katholik, der hier keine Mühen und Opler scheut, unsere Presse zu noch immer weiterer Verbreitung, zu steigendem Einflusse und Ansehen zu verhelfen, erwirbt sich grosse Verdienste, nicht zuletzt um das aus allen Wunden blutende Vaterland. Freimütig und stark sei die deutsche Presse der Zukunst, doppelt stark die christliche und katholische Presse!

Welche Gelegenheit ware günstiger als der jetzige Quartalswechsel, um z. B. auch der "Allgemeinen Rundschau" neue Bezieher aus Freundes- und Bekanntenkreisen zu werben. Ihre Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft ist in massgebenden, führenden Kreisen längst anerkannt. Solche Organe brauchen wir, damit in den Kämpfen der Zukunst auch die Katholiken in ihren Rechten nicht zu kurz kommen.

Alle Leser und Leserinnen, welche das Abonnement für das neue Quartal Juli-September noch nicht erneuert haben, bitten wir dringend, dieses jetzt unverzüglich zu tun, damit in der Zustellung keine Unterbrechung eintritt. Für die Postbezieher, welche die Bestellung bisher bei der Post selbst bewirkten, lag der letzten Nummer der Postbestellzettel zu freundlicher Benützung bei.

Unter dem Drucke des Ernstes der Stunde stehend, hoffen wir zuversichtlich, dass uns nicht nur alle bisherigen Leser treu bleiben werden, sondern dass sich durch deren gütige Mitwirkung der Abonnentenkreis im neuen Vierteljahre noch bedeutend erweitern möge.

Ber im Befige biefer hoben Gaben fich befindet, ift ein Staatsmann. Niemand wird behaupten wollen, daß ber bayerifche Minifterprafibent ein Staatsmann, ober daß bie Gogial. demokratie in ihrer jetigen Berfassung fähig sei, Staatspolitik zu treiben. Bas wir vor uns sehen, ift ein hilfloses Dabintreiben der sozialbemokratischen Karteimänner in ministerieller Ausmachung, die Vermengung sozialdemokratischer Parteibestrebungen mit dem Staatszwed. Staatspolitik und Staatskunst find da ausgeschaltet.

Der Rampf ber beiben fogialbemotratifchen Richtungen bestimmte bisher ben ganzen Inhalt Hoffmannscher Regierungsweisheit. Schwankenden Rohren gleich lassen Hoffmann und seine roten Ministerkollegen jedwede feste Haltung, jede fichere Bielrichtung, jeden gebundenen Willen vermiffen, welche allein aus dem Birrfaal biefer traurigen Zeiten heraus.

führen tonnten.

"Deutschland braucht eine Regierung, die regieren kann, mit einer auf dem demokratischen Vertrauen des Bolles begründeten Autorität," ließ sich die republikanische "Frankfurter Beitung" im Dezember vernehmen, welche glückelig war, als die Alte Ordnung niedergerissen wurde. Natürlich braucht Deutschland wie jedes Land eine Regierung, die regieren kann. Das ist eine Binsenwahrheit. Bahern merkt es im eigenen Hangle; es hat eine rote Regierungsmehrheit, die unfähig ist, wasieren Die Refähigung dim Regieren in die Allegesche zu regieren. Die Befähigung zum Regieren ist die allererste Boraussezung. Auch das "demokratische Vertrauen des Bolkes" gehört dazu. Es ist die Grundlage des Regierens bei Bolkes" gehört dazu. Es ist die Grundlage des Regierens bei jeder Staatsform. Daß Bahern unter König Max II., unter König Ludwig II. und dann während der Regentschaft des Frinzregenten Luitpold von Regierungen geleitet wurde, die gegen das Bolk regierten oder doch das Volksvertrauen nicht belaßen, hat schwere Folgen gezeitigt. Allein Fähigkeit und Bolksvertrauen, die notwendigen Borausseyungen jedweder stegierungsweise, sind ohnmächtig, wenn nicht die innere Geskegierungsweise, sind ohnmächtig, wenn nicht die innere Geskegierungsgewalt sehlt, welche die ersorderlichen Machtmittel besitzt, die Kundgebungen des Volkswillens und die darauf begründeten Gesetze und ihren Bolkzug durchzuseken aegen. begrundeten Gefege und ihren Bollzug durchzusehen gegen-über den unfügsamen und umfturzlerischen Glementen, die im mobernen Staate eine fo brobenbe Rolle fpielen.

Dafür muffen die burgerlichen Barteien forgen burch Ginfegen ihrer gangen Rraft, burch eine zielbewußte und entschiedene Politik im Landtag, die noch nicht in allem fichtbar geworden ift. Bei den Gemeindewahlen ift auch der Liberalismus der Deutschemokraten zusammengebrochen und in seinen früheren Her Deutschweiten zusummengevorzen und in seinen leugeren Hochburgen zur Bedeutungslofigkeit herabgesunken. Der ziellose Radikalismus des Baperischen Bauernbundes ift zurückgetreten, der bei den Januarwahlen in die Halme geschoffen war. Die Baperische Bolkspartei hat sich als fester Hort in der Erscheinungen Flucht erwiesen. Ihre Aufgabe wird es sein, den Bauernbund und alle jene an sich zu ziehen, welche dem Liberalismus und der Gozialdemokratie den Rücken kehrten.

### 

### Johannes der Täufer.

Tohannes, heilig und gerecht, Prophet Der Tiefe, stark in Gottes Geist wie keiner, Der, eine Insel, leuchtend vor uns steht 3m Strom der Menschenwogen, Hoher, Reiner . . .

Vor dessen Hauch der Seele Spreu verweht, Der mit der Axt das Lustgezweige kleiner Und kleiner schlägt: Durch deine Rufe geht Ein Wunderhall, du Büsser, Menscheneiner!

Lass ehern deine Worle wieder klingen. Wir sind so krank. Die Welt ist morsch. So rolli' Noch nie der Zeit gespenstisch Flammenrad.

Hilf du uns den Erlöser wiederbringen, Uns kann nur reiten seiner Liebe Gold. Du zeigst allein den Weg der neuen Saat.

Theodor Seidenfaden.

### 3nr Abwehr in Sachen des Rheinischen Glieb-Maates.

Bon Studienrat Rudhoff, Köln.

in der öffentlichen Meinung der Wille aufzukommen, sich über die Vorgänge im Rheinlande objektiv unterrichten zu lassen. Ge fei mir gestattet, auch an dieser Stelle, an der ich in guten und bösen Tagen seit so vielen Jahren meine Ansichten habe sagen dürsen, zur Abwehr der gegen meinen Freund Kastert und mich erhobenen Anklage in aller Ruhe und wahrheitsgemäß

einige Worte zu sagen.
Seit den Tagen der Revolution ist in ganz Deutschland der Gedanke nicht zur Ruhe gekommen, daß nur durch eine terri toriale Neuordnung unseres Baterlandes und insbesondere Preutoriale Neuordnung unseres Baterlandes und insbesondere Preußens der Neubau des Reiches möglich sei. Der Gedanke ist gerade am Rhein besonders gesördert worden, weil hier die durchaus begründete Besorgnis obwaltete, daß durch Annexion oder durch latigiährige seindliche Beschung das Deutschtum dieser Landesteile gesährdet sei. Wan glaubte dieser Gesahr durch einen selb känd is en Rheinischen Bundessteile gesährdet sei. Wan glaubte dieser Gesahr durch einen selb känd is en Rheinischen Bundessteile gesährdet sein. Wan glaubte dieser Gesahr durch einen selb känd die Franzosen vor allem zu der Ueberzeugung können, weil so die Franzosen vor allem zu der Ueberzeugung können müßten, daß eine Gesahr seitens eines Deutschland besherrschenden Großpreußen in Jukunst beseitigt sei. Alle Besmühungen in dieser Sache blieben ersolglos, und die preußische Regierung mit dem preußischen Barlament sprachen sich in ihrer Regierung mit bem preußischen Barlament sprachen fich in ihrer Mehrheit entschieden gegen eine Zerstückelung Preußens aus. Die besonnenen rheinischen Kreise haben deshalb die Angelegenheit ruhen laffen, indem fie den maßgebenden Stellen die Berantwortung für das, was tommen muffe, überließen. Da tamen die Friedensbedingungen mit ihrer vernichtenden Birkung, in benen das Rheinland einer ganz unsicheren Zukunft überant-wortet werden sollte. Zugleich aber wurde klar, daß auf dieser Grundlage gar kein gesicherter Friede zustande kommen könne. Dann aber mußte in jedem Falle das Rheinland der leidende Vann aver musie in sevem Faue vas Ageintand der ietoende Teil sein. Einen Ausweg gab es offenbar nicht. Da wurde Herrn Kastert und mir mitgeteilt, und zwar in der zuverlässigssten Form, daß es doch vielleicht noch einen Wege gebe, und zwar über die Bildung eines Rheinischen Bundesstaates, oder in franzuschen Wartstätzt gustelbrechen durch Ausstätzt der zwar über die Bildung eines Rheinichen Bundesplaates, doer in französischer Mentalität ausgesprochen durch Aufhören der erdrückenden Bormachtstellung Preußens im Reiche. Gegen dieses Opser Preußens sei Frankreich bereit, auf eine vollständige Revision der Friedensbedingungen im Berbande hinzuwirken. Jur Klärung dieser Angelegenheit sei eine Aussprache mit General Mangin in Mainz notwendig. Entgegen unseren Besensen murde erklärt, das es sich keinesfalls um Bers benten murbe ertlart, daß es sich teinesfalls um Berhandlungen handele, sondern daß lediglich durch eine Besprechung Klarheit über die Möglichkeiten geschaffen werden muffe.

Berlin, Spa und Bersailles waren unterdessen am 13. Mai bereits über die geplante Besprechung, die erst am 17. stattsand, verständigt worden. Denn wir mußten uns ja uns bedingt gegen den Vorwurf schützen, daß wir ohne Wissen der Reichsregierung zu solchen Besprechungen gesahren seien. Heute leugnet ja auch die Regierung in Berlin — seitens der Deleleugnet ja auch die Regierung in Berlin — seitens der Delegation in Versailles ist immer zugestanden worden, daß sie rechtzeitig die Berichte bekommen habe — nicht mehr, daß sie stetsrechtzeitig Rachricht bekommen hat. Sie hat das in einer Beschrechung aller beteiligten Kreise in Berlin am 31. Mai zusgegeben. Man hätte von ihrer Lohalität erwarten dürsen, daß sie das Zugeständnis auch öffentlich gemacht hätte, nachdem sie uns zuerst "frechen Schwindel" vorgeworsen hatte. Im übrigen hätte man in Berlin Zeit genug gehabt, zwischen dem 13. und 17. Mai nach Köln Rachricht zu geben, wenn man die Beschrechung in Mainz nicht wünschte. Wir aber mußten im Gegenteil annehmen, daß sie gegen die Reise zum mindesten keine Beschreitig annehmen, daß sie gegen die Reise zum mindesten keine teil annehmen, daß sie gegen die Reise zum mindesten keine Be-benken habe. Wir erklärten uns also als Abgeordnete bereit, venten have. Wir ertiärten uns also als Abgeordnete bereit, nach Mainz zu sahren, um bann gegebenensalls persönlich sofort in Berlin zu berichten, nämlich in dem Falle, daß seitens der Alliterten die verbindliche Zusage gegeben würde, in eine vollständige Revision der Friedensbedingungen einzutreten, weine die deutsche und preußische Regierung in die Errichtung eines Rheinischen Gliedstaates ganz konsorm den anderen deutschen Bundesstaaten einwillige.

In Mainz zeigte sich aber, daß wir nicht genau unter-richtet waren. Die Franzosen ließen vielmehr erkennen, daß, ihr Ziel die Errichtung eines in ziemlich lofem Zusammenhang

stehenden Rheinischen Staates anstrebte. Bir überzeugten den General Mangin babon, daß eine solche Lösung ganz un = möglich sei. Er bekam ein klares Bilb von dem Willen der überwiegenden Wehrheit des rheinischen Volkes. Ich hoffe, daß auf diese Weise sür immer die Pläne der Franzosen erledigt sind, vielleicht auch für den Fall, daß der Friede nicht unterzeichnet wird. Jedoch wurde die Wöglichkeit, durch Verhandlungen zu einem guten Ende zu gelangen, durchaus offen gestassen. Ein Vericht über die Besprechung ging sofort wieder an die der gerangen gergeliche Röcklungen die drei oben genannten Stellen, eine perfonliche Rudfprache mit der Regierung war freilich vor der Hand nicht dringend. Der Gebrauch aber, den die Regierung mit den ihr zugegangenen Berichten machte, war der, daß sie davon ihrem parteigenössischen Organ Mitteilung machte, der "Rheinischen Ztg.", die sosot das Attenstück veröffentlichte, allerdings in ganz unzureichender Form. Das ist die Diplomatie der beutschen Regierung. Da wurde nun sosort die Meute auf die "Hochverräter" losgelassen, man erklärte: Kastert und Kuchoff haben mit Hilse der Fran-zosen die Kheinische Republik ausrusen wollen. Und die Regierung ließ die Deffentlichkeit ruhig in dem Glauben, obwohl fie wohl wußte, daß wir ihr nur einen Weg hatten zeigen wollen, um Deutschland aus der Not zu retten. Die eigene Fraktion attestierte uns allerdings den guten Glauben, migbilligte aber unser Borgehen auss entschiedenste. Dabei ist zu merken, daß die Mehrheit der Fraktion niemals den Gedanken der Rheinischen Republik gebilligt hatte. Wohl aber stehen die rheisen ist die n Zentrumasabgeordneten bis auf wenige heute noch zu der Sache. Zur Zeit der Wahlen im Januar hat niemand im Zentrum dagegen zu reden unternommen. Die rheinischen Zentrumsanhänger haben sür die Stellungnahme der Fraktion tein rechtes Verständnis, wie denn ja die rheinische Zentrums-presse fast ohne Ausnahme nicht nur den Gedanken der Rhei-nischen Republit im Verbande des Reiches vertritt, sondern mit wenigen Ausnahmen auch weit davon entsernt ist, Kastert und Kuckhoff zu verurteilen. Auf eine Gewaltprobe innerhalb der Fartei durste man es freilich in diesen Zeiten nicht ankommen lassen und deshalb legten wir, von niemandem gezwungen oder aufgesordert, unsere Mandate nieder, um die Einigkeit in der Partei, so viel an uns lag, nicht zu stören.

An dem, was nachher noch von Dr. Dorten und seinen Anhängern in Wiesbaden geschehen ist, haben wir keinen Anteil, im Gegenteil, wir haben, so weit wir Kenntnis davon erhielten, Unheil zu verhindern gesucht. Für das, was wir getan haben, dafür tragen wir allein die Berantwortung, wir können das Urteil über uns ruhig einer späteren Zukunft überlassen. Sie wird klar beweisen, daß die sozialistische Partei-regierung in Preußen den Interessen des Reiches in keiner Beise gerecht worden ist. Deutschland wird zu einem Groß-preußen werden, wenn der Gedanke eines wirklichen Föderativstrates nicht energischer von Süddeutschland aus vertreten wird. Man sollte dort die Hilfe des Rheinlandes warm begrüßen.

### 

### Rommilitonen, die Angen auf!

Von Rechtsanwalt Aug. Nug').

📑 ieser Artifel soll Alarm schlagen. Kein Reaktionär hat ihn geschrieben, sondern einer, der mit beiden Fugen auf dem Boden der gegebenen Berhaltniffe steht.

Seuchengesahr an den Hochschulen Deutschlands! Die geistige Epidemie des zügellosen, destruttiven Radikalismus greift unter der deutschen Studentenschaft bedenklich um sich. Die Periode des geistigen Kritzismus und "wissenschaftlich" begründeten Materialismus ging voraus und bereitete den Boden. Heute, im Zeitalter der Revolution, erhebt der wohlorganisierte politische Radikalismus an Deutschlands hohen Schulen fühn sein Haupt. Demgegenüber mutet der alte Statutensatz: "Politische Bestrebungen liegen uns sern" surchtbar naiv und hausbaden an.

Abgeschen von der Gründung mehrheitssozialisti= schaft, ihren Iden bei den Studenten eine organisatorisch

1) Abbruck bieses Artifels mit genauer Quellenangabe in ben tatho-lischen Studentenzeitschriften erwunscht. D. Berf.

feste Form zu geben. Und diese Versuche haben vielsach Ersfolg. So weiß ich, daß der Kommunist Bezirkssekretär Schnellbacher aus Hanau beutsche (insbesondere süddeutsche) Universitätisstädte bereiste und dort — to m n i st i scho Ortsgruppen hottobant. Belandens the Cartaint Experiment Ortsgruppen bestehen! Besonders stolz scheint Schnelbacher auf das badische Musterländle zu sein. In Heidelberg zählt nach meinen Insormationen die kommunistische Ortsgruppe etwa 280 Mitglieder. Schnellbacher ift gelernter Buchdruder, war früher Parteisekretär der Unabhängigen und ist seit kurzem zu den Kommunisten gegangen. Seine Erfolge sind um so auffallender, als bekanntlich die junge akademische Welt gegenüber Beeinflussungs und Belehrungsversuchen durch außenstehende Nichtakas demiker ziemlich mißtrauisch und unzugänglich ist. Wie mir mitgeteilt wird, sind hauptsächlich jüdische Studenten die willfährigsten Schüler der kommunistischen Lehre.

Der geistige Bater dieser neuzeitlichen anarcho-revolutionären Strömungen ist die religions- und morallose, auf Stoff und Kraft aufgebaute "Kultur"-Anschauung der Modernen. Der Idealismus der Kommunisten und Spartatisten ist, so sehr er auch im rein Materiellen und Wirtschaftlichen verstrickt ist, eine Seite der großen geistigen Bewegung, die jetzt in Zentralseuropa um die Herrschaft ringt, allerdings nur eine negative Seite. Mit Faustrecht und Wassengewalt, mit Handgranaten und Waschinengewehren läßt sich diese Bewegung nicht an der Wurzel paden und unschädlich machen. Nur mit den Wassen des Geistes und einer absolut überlegenen Moral können diese radikalen Zeitströmungen langsam, aber sicher überwunden

merden.

Die Gefahr erkennen und ihr ins Auge ehen! Das ist das erste, was die positiv gerichtete Studenten-Gefahr erkennen und ihr ins Auge schaft Deutschlands tun muß, um der Krankheit des politischen und sozialen Radikalismus Herr zu werden. Mit Halbheiten und Glacehandschuhen kann man solchen mit rücksichtslosem und Glackhandschuhen kann man solchen mit rücksichtslosem Fanatismus zu Werke gehenden Vewegungen nicht zu Leibe rücken. Da muß ganze und mutige politisch sos ziale Auftlärungsarbeit geseistet werden. Mit rein theoretischen oder "insormierenden" Vorträgen, die auf das Leitmotiv gestimmt sind: "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nah" ist der gebieterischen Forderung der Stunde nicht abst die den e Stellung nahme auch in der Polistischen Sogut der zwanzigjährige Fabrisarbeiter und Vauer oder das zwanzigiährige Vienstungden sich volitisch für eine bes ober bas zwanzigjährige Dienstmäden sich politisch für eine bestimmte Partei entschen nuß und entscheidet, ebenso gut, ja noch beffer, tann und muß ein zwanzigjähriger Student ober eine gleichalterige Studentin wissen, wo politisch in diesen "aufsgeklärten" demotratischen Zeiten ihr Platz sich befindet. Polis tische Neutralität ist heutzutage ein Zeichen mangelnder Logit und mangelnden Mutes.

Das zweite ist: Weltausch auung gegen Welt-anschauung! Die studentischen Gruppen, die auf unserer Seite stehen, also auf dem Standpunkt der katholischen Welt-anschauung, sind vor allen anderen dazu berusen und besähigt, dem hemmungslosen Radikalismus einen Damm entgegenzuseken. Die fatholischen Studentenverbindungen und Studentenvereine, die Angehörigen des Unitasverbandes, die "Hochländer", die Mitglieder der weiblichen fatholischen Studentenforporationen, die Unhanger des Setretariates fozialer Studentenarbeit, die katholischen Freistudenten und alle anderen bewußt katholis schen Kommilitonen, sie alle bilden die Sturm= und Kernstruppen im geistig=sittlichen Kampfe gegen die Ofsensive des entfesselten politisch sozialen Raditalismus von links. Nicht im Sinne eines einseitigen reaktionären, gegenrevolutionären Beginnens von rechts, aber im Sinne einer vernünstigen, der ausgleichenden Gerechtigkeit bienenden Demokratie auf ber bewährten mittleren Linie! Unser Kompaß ist und bleibt unser katholischer Glaube mit seiner Sittenlehre. Er wird uns in allen Stürmen burch bie wildesten Wogen in den sicheren Safen führen. Bir mussen aber auch alle Heils= und Kraftquellen gc= brauchen, die uns der Katholizismus zur Verfügung stellt. Darum mehr Studentensels orge! Größere Verstiefung des religiösen und sittlichen Gedantens, der den hehren

Itelung des reingidsen und sittlichen Geodniens, der den hehren Idealen der katholischen Studentenschaft zugrunde liegt. Jeder fange damit bei sich selber an!

Es ist ein Grundirrtum des politisch = sozialen Radikalis= mus, daß er die Berhält nisse von Grund aus ändern will, ohne daran zu denken, daß erst einmal die Mensch en geändert werden müssen. Wir rusen den revolutionären Welt=

verbesseren zu: Bessert erst einmal die Menschen, dann werden sich die Verhältnisse schon von selbst bessern! — Darum wird die Ueberlegenheit für die tatholische Studentenwelt gegenüber der anderen darin bestehen, daß sie gemäß ihrer Weltsanschuung insolge übernatürlicher Gewissensbindungen wahre Seclens, Herzenss, Charakterkultur, also echte Menscheitskultur zu treiben verpslichtet ist. Von Mensch zu Mensch, von Persönstichtet ist. Von Mensch zu Mensch von Persönstichtet zu Persönslichteit zu Persönslichteit zu Persönslichteit zu Persönslichteit zu Bersönslichten Von Menschweitung der Menschheit und damit der Zeitverhältnisse führt. Nach dieser Erkenntnis sollten alle katholischen Kommilitonen handeln.

lichteit! Das ist der allein richtige Weg, der zur Besserung der Menscheit und damit der Zeitverhältnisse sührt. Nach dieser Erkenntnis sollten alle katholischen Kommilitonen handeln.

Und dann sich mit Gleich gesinnten handeln.

Und dann sich mit Gleich gesinnten, ob katholisch oder nicht, eine fruchtdare Arbeitsze meinschaft der die Gessamtheit. In der Tatsache, das die junge Studentenschaft nicht nur für sich leben und arbeiten will, sondern sür das ganze Bolf und Baterland, daß sie also dem alademischen Egoismus entsagt und positiv altrustisch wird, liegt die Existenzberechtigung sür sie in einer Zeit, die den demokratischen Gedanken zum Führer erkoren hat. Herrin liegt aber auch eine Hauptwesserchtigung soch politischen und sozialen Raditalismus, der sehr zuh den Toren der alma mater ungestüm um Einlaß rüttelt und der trotz aller Phrase von der freien "Selbstlossgeit im Dienste des Genzen" dem Egoismus des Proletariates in Kadavergehorsam ergeben ist. Benn sich die katholische studentische Jungmannschaft zu positiver Arbeit mit allen Kommilitonen zusammenssindet, die ähnlichen Ideen huldigen, dann wird die neuzeitliche Recke der Raditalen, insbesondere der Unabhängigen und Kommunisten, trotz ihrer kühn entsesselleten Krast nicht das ganze Gebiet der civitas academica überschwemmen können, sondern sich auf ihre Ausgangspunkte im großen und ganzen beschränken.

#### EEEEEEEEEEEEEEEEEE

### "Religion ist Brivatsache" in der sozialdemokratischen Sugenderziehung.

Bon Geiftl. Rat Brof. Dr. Soffmann, München.

dwer ift für unser Baterland die Not der Zeit. Ungezählte, biese Wunden, welche der Krieg und die Revolution verursacht haben, kaffen am Bolkstörper. Ein, wie es scheinen möchte, unbeilbarer Riß geht durch denselben. Wahrlich, es bedürfte einer ungewöhnlichen Klugheit und Energie seitens derzenigen, die an der Spize des Gemeinwesens stehen, wenn es gelingen soll, das Staatsschiff durch die Fluten und Rippen hindurchzusteuern, ohne daß es völlig zerschellt. Die Sozialdemokratie hat im Reiche und in den Gliedstaaten die Macht in der Hand; auf ihr lastet darum der Hauptteil der Berantwortung.

Da möchte es fast befremben, daß die sozialdemotratischen Regierungen es als eine ihrer eiligsten Aufgaben Betrachten, gegen die bisherige religiöse Erziehung der Jugend Sturm zu lausen und die Schulezu verweltlichen; dieses erscheint noch vordringlicher als die Durchsührung ihres wirtschaftlichen Programms, nämlich die Sozialiserung des Privatbesiges. Der Weltanschauungstampf wird dem wirtschaftlichen vorausgesetzt. Solche Eile hatte man, daß prinzipielle Berordnungen überhastet wurden, und man, wie es in Preußen geschah, sie zurücknehmen mußte. Wit diesen Maßnahmen soll, so wird wenigstens versichert, der alte sozialdemotratische Grundsatz: "Religion ist Privatsache", verwirklicht werden. Wei wollen hier nicht über die Berechtigung dieses Axioms diskutieren; es sei nur dargetan, daß die Sozialdemotratie in der Jugenderziehung nur wenig darnach handelt.

Auf dem Ersurter Parteitag 1891 wurde unter den als Satz 7 bis heute im offiziellen sozialdemokratischen Programm stehenden Punkten auch solgendes zum Beschlusse erhoben: "Beltlickeit der Schule. Obligatorischer Besuch der öffentlichen Bolksschulen". Bilhelm Liebknecht gab eine Erläuterung und führte aus: "Der Besuch der öffentlichen Bolksschulen ist obligatorisch. In diese weltlichen Schulen, in denen keine Religion gelehrt wird, muß von den Eltern oder Berwandten sedes Kind geschick werden; aber den Eltern bleibt es kraft des Grundsatzes: Die Religion ist Privatsache, undenommen, ihre Kinder in der

Religion, die fie haben, selbst zu unterrichten oder unterrichten zu lassen". Liebknecht war scheinbar überzeugt, mit der Erlaub-nis, daß die Eltern außerhalb der Schule ihre Kinder in der Religion unterrichten burften, ein großes Zugeständnis gemacht zu haben. Doch hebt er eigens hervor: "Bir burfen der Geistlichkeit leine Handhabe bieten, vermittels derer sie in die Schulen hereinkommen kann". Der Religionsunterricht ist demnach aus bem ordentlichen Lehrplan der öffentlichen Schulen, neben denen überhaupt feine anderen zugelaffen werden, ausgeschieben. Der Anordnung Liebknechts entsprechend dürfte er auch privat nicht in den Räumen der Schule erteilt werden. Aber "die Sozial-demokratie als solche hat mit der Religion absolut nichts zu tun. Jeder Mensch hat das Recht, zu denken, zu glauben, was er will, und niemand hat das Recht, jemanden in seinem Denken und Glauben zu behelligen, einzuschränken, ihm sein Denken und Glauben zu einem Nachteile irgendwelcher Art gereichen zu laffen", fagt ber nämliche sozialbemotratische Führer. Die innere Gefinnung gegen über bem Religionsunter. richt, die in der Sozialdemotratie herrscht, gibt einer ihrer anerkanntesten Parteipäbagogen, Schulz, an; er fagt u. a.: "Es ist eine schnöbe Bergewaltigung des Kindes, wenn es von früh an in religiöse Fesseln geschlagen wird, aus benen es sich Zeit seines Lebens gar nicht ober nur mit Mühe zu befreien vermag. Und die Bergewaltigung wird um so grausamer badurch, daß man fich nicht mit allgemeinen religiöfen Rormen und Formen begnügt, in die das Rind gezwungen wird, sondern daß man es in die noch viel engeren und härteren Fesseln irgend. einer besonderen Konfession schlägt" (Die Schulreform der Sozial-bemotratie, 1911, S. 92). Bei bieser Einschätzung der Religion liegt es an sich schon nahe, daß man keine Neutralität wahrt, sondern die Fesseln nach Möglickeit von dem Kinde sernhält, mindestens sie sobald als möglich wieder löst oder doch lockert. Die staatliche Schule, welche religionslos sein muß, ist nach entschiedenem sozialdemokratischen Grundsate odigatorisch, d. h. alle Erziehungsberechtigten find verpflichtet, die Rinder in biefelbe zu schiden. Privatschulen werben nicht zugelassen.
So war es bisher Theorie. Run bat die Sozialbemotratie

So war es bisher Theorie. Run bat die Sozialdemokratie mit Unterstützung anderer gleichgefinnter Parteien es in der Hand, sie in die Brazis umzusetzen. Die Regierungsvorlage an die Nationalversammlung in Weimar versucht dieses Ziel zu erreichen; ein großer Teil der Gliedstaaten ist daran, die Situation noch

gu verfcharfen.

Run ift es aber eine Tatsache, daß namentlich in der Reuzeit die Erziehung der Jugend im Elternhause nicht abgeschlossen wird, daß die Schule sie fortseten und vollenden muß. Die religiöse Erziehung erschöhft sich auch nicht dann, daß wöchentlich 1—2 Stunden Religionsunterricht statssinden. Dieser bleibt wirtungslos, wenn der übrige Unterricht nicht darauf Bezug nimmt und in demselben Geiste erteilt wird; diese ist um so mehr der Fall, wenn in diesem Unterricht die Religion belämpst, wenn der religiös-sittlichen Einwirkung eine materialistische entgegengestellt würde, wenn die Anleitung zur Betätigung der Religion Biderstreben, vielleicht sogar Berhöhnung durch die Schule fände. Den Eltern, die eine positiv gerichtete religiöse Erziehung nicht wünschen, ist die Möglichkeit geboten, den Grundsah, daß Religion Privatsache sei, zu verwirklichen. Wenn nun aber andere es als eine Gewissenspsticht ansehn, ihren Kindern eine volle religiöse Erziehung zu bieten, dann müßte es auch in ihre Entscheidung gegeben sein, diese Gewissenspsticht in der von ihnen als richtig erlannten Weise zu betätigen. Ihnen aber ist diese Möglich keit genommen, sie müßsen handeln, wie es der Staat anordnet, und ihre Rinder gegen ihre religiöse is en Ueberzeugung in eine religionslosse Schule schiede mehr. In der Densschied den mehr. In der Densschied den mehr. In der Densschieden erligionsische Gehule schieden und handeln nur denen gewährt, die sozialdemortratisch denken und handeln nur denen gewährt, die sozialdemortratisch denken und handeln. Religion ist seine Kribaseberden die Freiheit in der Erziehung ihrer Kinder nach diesem Erundbigse handeln zu dürfen gesodert. "Eine unerträgliche Gewissenstihen der Erziehung ihrer Kinder nach diesem Frundeise handeln zu dürfen gesordert. "Eine unerträgliche Gewissenstihren der Berweigerung genannt.

wird ihre Berweigerung genannt.
In einem Bortrag, den der preußische Kultusminister Konrad Haenisch am 3. Februar 1919 in der Handelshochschule zu Berlin hielt, sagte er u. a.: "Solange wir also eine folche sozial fundierte und sozial betonte neue Eihit noch nicht haben, solange sind auch die starten sittlichen und religiösen Antriebe

ber Bergangenheit nicht zu entbehren bei der sittlichen Erziehung unseres Voltes. Und da komme ich wieder auf das, was ich eingangs sagte: es ist nicht die Ausgabe und kann nicht die Aufgabe des Sozialismus sein, diese Antriebe zu zerschlagen. sie zu negieren, es muß seine Ausgabe sein, diese sittlichen Antriebe nutdar zu machen, einzuspannen in den Dienst des gesamten Boltes, der großen einheitlichen Nation." Wir vermögen nicht zu beurteilen, wie weit in dieser Rede der Diplomat spricht; sicher ist, daß auch schon andere Sozialbemokraten sehr schön von der Religion gesprochen haben; doch ihre Stellungnahme zu dieser ist nach dem amerikanischen Pragmatismus bestimmt, gemäß dem Nutzen sur die äußere und innere Lebensssührung des Menschen. Wenn übrigens Haenisch die Religion in der Jugenderziehung dulben will, dis eine von ihr losgelöste soziale Ethik ihre Stelle auch nur nach der günstigen gesellschaftlichen Wirkung einnehmen kann, dann brauchen wir für die Bukunft nicht zu bangen, die Ereignisse der letzen Tage geben uns da Bertrauen.

Die Sozialbemokratie verbindert in der Schule den Barteigrundsat: "Religion ist Privatsache" durchzusübren, sie trägt vielmehr kein Bedenken, ihn nach der nega-tiven Seite hin direkt zu verleten. Sie ist ja in ihrem Besen religionslos, atheistisch. Sie hat den absterbenden theoretischen Materialismus übernommen und burch eine ihm entsprechende Entwidelungslehre zu galvanifieren versucht. Darum ift es ganz psychologisch und tonsequent, wenn fie ihre religione-lose Barteiweltanschauung auch ber Jugend zu vermitteln trachtet. "Sammelt man vielleicht Trauben von den Dornen oder Feigen von ben Difteln?" Deshalb trachtet die Sozialbemofratie barnach, burch Berbrangung bes Religionsunterrichtes ben Rinbern die Möglichseit zu nehmen, wenigstens doch zu schmälern, dem angeborenen Zuge entsprechend sich vielleicht eine positive religiöse Ueberzeugung zu verschaffen. Soll an dessen Stelle überhaupt etwas Positives treten, dann will man religionslose Ethit ober Religionstunde gewähren. Es liegt nun aber einmal in der Natur des Un- und Jerglaubens, viel intoleranter als die Wahrheit zu sein; bieses zeigt sich auch hier; so nimmt biefer Unterricht eine feinbselige Haltung an gegen bie driftliche Religion (vergl. "A. R." Nr. 13 und 16/17) und damit gegen die religiöse Ueberzeugung, welche das Kind vom Elternhause mitgebracht hat und welche in den meisten Kallen auch die Eltern nicht zerfiort haben möchten. Die weltliche Schule in Frankreich liefert traffe Beispiele; wird die beutsche beffer werben?

Abgesehen von dem Unterrichte in der Schule findet die Religion ber Jugend eine starte Förderung oder schlimme Schäbigung durch die Lettüre. Da entfaltet die Sozialbemokratie eine eifrige, aber zerstörende Tätigkeit. Der hauptvortampfer für die Ginheitsschule, Tems, ber gewiß für die positive Religion nicht viel übrig hat, gibt in seiner Schrift "Sozialbemokratie und öffentliches Bildungswesen" (Langenfalza 1919) Proben dieser Jugendliteratur und kann nicht umbin, seinen Unmut zum Ausbrud zu bringen. Diese Jugendlite-ratur halt fich in religiöser Sinfict ebenfalls nicht neutral, sondern bekämpft Religion und Christen-tum aufs entschiedenste. Auf dem bereits genannten Erfurter Barteitage wurde zur Schaffung eines solchen Schrifttums die Anregung gegeben; fo ericien ein "Lefebuch für Rinber auf-getlarter Eltern". Diefes bezeichnet in ber Borrebe als Plan, gertutter Eitern". Dieses dezeichnet in der Vorrede als Ilan, "zunächst jeden Keim zu religiösen Fanatismus und religiöser Undulbsamseit in den Kinderherzen auszumerzen — —. Sind die einseitigen religiösen Anschauungen im Kinde beseitigt, dann schreiten wir allmählich zur sestens Bearinnoung von Lebens und Weltanschauungen empor — —. Der alte Geist, der Meist der Farrschlicht und Narasmalkianne fall auf der der des ber Geift ber herrschlucht und Bergewaltigung foll auf bas Rind auerft in feinen abschreckenben Bugen wirten, es foll mit Entseigen gegen allen Fanatismus erfüllt werden — — ". Mit Recht sagt Tews: "Das Bebenkliche bes Buches liegt in seiner atheipricen Lendenz, die zwar nicht so plumb herbortritt, wie in mehreren anderen Schriften dieser Art, aber doch dahin sühren muß, daß der jugendliche Leser mißtrauisch wird gegen die Lehren der Religion in der Schule und damit des Segens beraubt wird, den ein mit Wärme erteilter und unbesangen aufgenommener Religionsunterricht unter allen Umfländen hat" (S. 30). Abhnlich siehe es mit den übrigen sozialdemokratischen Jugendbüchern. Es sei noch hingewiesen auf das "Lehrbuch sir den Jugendunterricht freier Gemeinden" von Dr. Bruno Kille. der einige Leit als der Meneralschulmaisen dem Martinan stischen Tendenz, die zwar nicht so plump hervortritt, wie in Bille, ber einige Beit als ber Generalschulmeister ber Berliner Sozialbemotratie galt. Bon bem erften Teile, ber Gebichte, Lieber

und Spriiche umfaßt, fällt Tews das Urteil, daß er "auch Stoffe enthalte, die darauf ausgehen, in dem Kinde Haß und Berachtung gegen die Kirche und ihre Bertreter zu erzeugen" (S. 32). "Fast ebenso widerwärtig wie die sittlichen Roheiten, berühren die dichterischen Barbareien und kinstlerischen Geschmadlosigkeiten" (S. 34). Nur eine Probe (Der Freidenker):

"Er regt fich emfig, um mit Mut ein neues Saus zu ichaffen, Gin Saus, befreit vom Geiftesbruck, befreit vom Druck ber Pfaffen.

Rein Bfaffe barf mit Glaubenszwang b'e Rinder ihm verziehen; Er pflegt die Berzen, bag fie einst für Gbles nur ergluben."

Dieser zerstörende Einfluß auf den religiösen Sinn wird fortaesett in der Jugendpflege der Heranwachsenden. Die Jugendzeitschrift "Arbeiter-Jugend", die vor Beginn des Weltkrieges viel mehr als 100,000 Bezieher hatte, strott in jeder ihrer Nummern von Gehäsigseiten und Anwitrsen gegen die Religion. Sie gibt den Geist wieder, in dem die sozialdemokratische Jugendbewegung sich bewegt; Jauch sagt von ihr, daß sie antireligiös, antichristlich und antistrichlich bis auf die Knochen gewesen sei (Moderne Jugendpslege, 1915, S. 247). Auch die Turn. Sport., Bander und Geselligkeitsvereine mit sozialdemokratischer Tendenz machen im allgemeinen von ihrer Religions und Kirchenseindlichseit und ihrem klerikalen Haß kein Hehl. An christlichen Festen, wie Beihnachten, nimmt er besonderen Anlaß, hervorzutreten.

Wirde die Sozialdemokratie wirklich den Grundsatz befolgen wollen, nach dem Religion Privatsache ift. dann dürfte sie ben religiösen Zug der Jugend nicht so schroff verletzen und vernichten lassen, sie müßte sogar die Gelegenheit schaffen, daß auch diejenigen, die eine positivreligiöse Erziehung suchen, sie erhalten können, sie müßte criftliche Ueberzeugung mit atheistischer gleich behandeln: dieses wäre objektive Anerkennung, daß Religion Privatsache sei, wenn jeder die Möglichkeit erhielte, sie ungehindert sich anzueignen und zu betätigen oder nicht. Der unglückliche Ausgang des Krieges und die Revolution haben der Sozialdemokratie in Deutschland auch in den kulturellen Fragen die Bormacht in die Hand gegeben. Sie hat bereits mit aller Deutsichseit zu erkennen gegeben, daß sie diese auszunützen entschlossen aus der Jugenderziehung. Sie int diese in Rücksicht auf die Weltanschauung und aus natürlichem Instinkte, daß auf der Religionslosseit der Massender ihre Herigien Kultusminister Ab. Hossmann am Revolutionstage auf dem Schloßplatze zu Berlin iat: "Jetzt haben wir die Gewalt. Wir brauchen keinen Bater, keinen Sohn und keinen heiligen Geist mehr" ("Schule und Erziehung" März 1919, S. 6).

### HEEREE HEEREE HEEREE HEEREE HEEREE

### Inr Renordnung der Ingendhräfte.

Erwägungen anläßlich des baner. Jugendsonntages, 29. Juni 1919.

Von Jugendsekretär Dr. Ludwig Schiela, München.

ftimmt wird von denen, die bisher gegängelt wurden: von den Arbeitern, von den Frauen und von den Jugendlichen." Dieses Wort eines geistigen Arbeiters der Münchener Hochschule mag als übertrieben und darum unzutressend angesehen werden, im letzten Teil dürfte es der Wahrheit immerhin am nächsten kommen. Vielleicht hat überhaupt nur die Jugend, wenn auch im weitesten Sinne, Revolution gemacht und steht dabei heute vor einem schrecklichen Trümmerhausen, den nur wieder sie wegzunäumen derusen ist. Sie hat noch das Leben vor sich, sie mut sich jetzt den Staat bauen, das Volk organissern, die Wirtschaft beseben, das eigene Glück sich schwerzenklen und damit auch das Glück des schwer geprüften Baterlandes. Hat die Jugend dazu den Willen und die Krast?

den Billen und die Krast?

Bas hat eigentlich die Jugend in den letzten Jahren so in Erregung gebracht? Warum so viel Auflehnung und Troth, Widerspenstigkeit und Gegenarbeit? War es wirklich immer nur einfältige Bosheit, dummdreister Stolz? Vistang glaubten doch meist nur (und zwar mit einer gewissen Steisnachigkeit) die Erwachsenen, sie hätten den Ton anzugeben, sie müßten von ihrem abgeklärten und ernüchterten Standpunkt auch der Jugend

bie Lebensart und die Arbeitssorm geben und eine Diskussion über diese Fragen sei überhaupt nicht möglich. Nun wollte aber der Gegenpart der heutigen Kultur mit der gleichen Hartnädigseit seine Art und Form, den Jugendstil aufdrücken, und das Jugendproblem in seinem innersten Kern wurde nichts anderes als der Kampf der Alten mit den Jungen um die Vorherrschaft. Ein stiller Krieg ging da durch so manche Familie, so oft durchs ganze deutsche Haus, nicht zum Segen des Volkes, nicht zum Wohle der Jugend. — Soll nicht auch auf dieser Walstatt setzt endlich ein Friede der Verständigung geschlossen werden? Kein Wachtsriede, sondern ein Friede der Gerechtigkeit, sa der Liebe des erwachsenen Volkes zum jungen Volke? Soll nicht endlich auch hier eine Brück geschlagen werden zwischen den gealterten, lebensmüden Seelen und den jungen, stürmischen, lebensfrohen? Eine Brück von Mutter zu Tochter, vom Vater zu Sohn, den Leherstrohen und den Kindern, von jedem Staatsbürger zum jungen Stardesgenossen im ganzen Volke?

Was ift Jugend? Glauben wir denn wirklich, daß ein Mann von 50 Jahren, von welchen man 30 Jahre wegnimmt, Jugend wäre? Ist Jugend überhaupt an Jahre gebunden? Und kann selbst eine bejahrte Frau, die an ihre "Jugend" sich zurückerinnert, das jugendtümliche Element der Jugend von heute ersassen, nicht nur wissenschaftlich, nicht nur psychologisch—nein unmittelbar, impulsiv, naturwüchsig, wit allem Drum und Dran, wie nun einmal die Jugend ist? Das aber ist Jugend. Nicht darum aber handelt es sich heute vei der Indienstsstellung der Jugendkräfte im Leden der Gegenwart, technisch und mathematisch das Krästeparallelogramm zwischen Alter und Jugend zu konstruieren; vielmehr muß das Leben der In gend zu konstruieren; vielmehr muß das Leben der In gend zu den fich dem Bolkskörperereinges sie es dert werden und diesem das neue, frische, warme, dampsende Blut einströmen lassen, Jugendbeen in ihrer Eigenart der Kultur, dem gesclischaftlichen Leben zusühren, Jugendbaten gelten lassen, wenn sie wertvoll ebenso wie Wänners oder Frauenersolge, und nicht sie verachten, nur weil sie eben von der Jugend stamsmen. Das verächtliche Lächeln über alles Jugendliche, das Lehen über Jugendsstene und Jugendleben soll verschwinsden: die Jugendsstene über Jugendssteben und Jugendleben soll verschwinsden: die Jugendsstehen werden, in ihrer Eigenart soll sie die schwersten Aufgaben mitzulösen versuchen, es soll ihr Ver antswertlich keit, Pflichtbe wußtsein in die Seele gesenkt welche Hossischen das dentsche Volk, das ganze Vatersland aus sie sein.

Berden wir Kräfte aus der Jugend gewinnen, zum Aufbau, zur positiven Arbeit? Oder werden wir enttäuscht werden? Die katholische Münchener Jugend hat mehr als einmal die Zweisclnden und an ihr Berzweisclnden gründlich Lügen gestraft. Kurt Eisner hat für die Münchener Jugend nicht immer gerade Lobsprüche gesunden; er wurde von ihr mehr als einmal entäuscht. Noch in diesem Monat hat sich die katholische Jugend im Fetsaale des Hosbräuhauses — wo die Käte so oft und so stürmisch getagt — ein Stelldichein gegeben; die Jugend selbst hatte das Arrangement getrossen und zwar dis aufs letzte — ein Präses glaubte an der Protestresolution gegen den Schmachsseiseden Kleinigkeit korrigieren zu müssen, es wurde ihm nicht zugestanden "aus Gründen der inneren Wahrhaftigkeit". — Alber wie waren die drei Reserate der Jugendlichen über die "Ingendbewegung", die "Religion" und die "Freiheit" — zugendbewegung", die "Religion" und die "Freiheit" — ingendtümlich, ursprünglich, trästig und begeistert. Nichts Gemachtes, nichts Asserbautas, flar und bestimmt, aber so tapser und so treu, so sest im Grundsäslichen und so freiheitlich in Rebensächlichem und so liedenswürdig in der Ausmachung — im Felde sagte einst ein Ueberschwengslicher: "Die Jugend ist zum Küssen."

Könnten wir boch diese Jugendkräfte so sprudelnd und so froh wie ein kristallheller Vergquell sassen und organisieren, ausammenlegen und auf ihnen den deutschen Bau im neuen Stil aufrichten! In Dorf und Stadt, Lands und Industriejugend, für Staat und Kirche, jede Kraft muß einorganisiert werden ins Ganze, jedes Jugendherz, jede Jugendsele mit ihrem Feuer, mit ihren Idealen einorganisiert in die Jugendpslege, in den sozialen und wirtschaftlichen Organismus, ins Vereinsleben der Gegenwart, in die politische Organismus, ins vereinsleben der Gegenwart, in die politische Organisation, in den Volksstaat — was würde an ausbauender Arbeit geleistet von diesen frischen, undersbruckten Kräften sur iedes Land und für das ganze Reich!

brauchten Kräften für jedes Land und für das ganze Reich! Werhilft mit? Der baherische Jugendsonntag ruft das katholische Volk zu dieser Arbeit auf; möchte dieses heute mehr als je im Interesse der Kirche, des katholischen Glaubens, der christlichen Schule und Erzichung das Seinige tun: Unterstübung geben an Jugendpslege und Jugendverein, zur Mitarbeit sich andieten und den Jugendschut und die Jugendhilse an seinem Plat und für seinen Kreis betätigen. Doch müssen alle Freunde der Jugend an des Volkes Zukunst denken und auch ihrerseits als Testament den eigenen vaterländischen Geist, wirtschaftlichen Sinn, soziales Bewußtsein in die Jugendseele einhauchen und in friedlicher und freudiger Jugendarbeit alle Kräste zusammenslegen, alte und junge, vom Alter die Besinnlichkeit, von der Jugend die stürmische Krast, damit es auch in den deutschen Landen bald wieder einen guten Klang gebe,

Benn bas harte mit bem Beichen Sich vereint jum guten Zeichen!

### CONTROLLE CONTRO

### Sommerausstellung der Renen Sezession.

Im äußeren Umsange ift die heurige Ausstellung der Neuen Sezesston ihren Borgängerinnen gleich, in ihrer Beschaffenheit tritt sie fühlbar hinter jenen zurück, was immer eiwas bedeuten will, nachdem es sinter jenen zurück, was immer eiwas bedeuten will, nachdem es sind ihnter jenen zurück, was immer eiwas bedeuten will, nachdem es sign binter jenen zu eine Ausstellungen nichts Erfentliches zu meiden gab. Ob die ausstallen Ausstellungen nicht weren machtele Schwierigkeiten der gegenwärtigen Verschröserstältnisse fern halten mußten, is billig zu bezweiseln. Man möchte es ja auch schließich den Münchern nicht antun, einer solchen Ausstellung Rum zu geden. Und doch ersorbert die Wahrbeit das Eingeständnis, daß die Rü ün de ner Runft im allaemein en in bedenklichem Künsler, solcher, die sähl der wirtlich bedeutenden Künsler, solcher, die sähl ser wirtlich bedeutenden Künsler, solcher, die sähl ser wirtlich bedeutenden Künsler, solcher, die sähl serschen, die ihre Werte in der hier zu würdigenden Ausstellung darbieten, so sehl einer Werte in der hier zu würdigenden Ausstellung darbieten, so sehl einer Werte in der hier zu würdigenden Kusstellung darbieten, so sehl einer Wertzeichen einer Entwicklung, außer der mehrfach zu beodachtender nicklussigen. Man sieht sie, um nur ein paar Beispiele herauszugugerifen, dei den Malecungen von A. Schinnerer, dei den Bildvillen von B. Jagerspacker, die an Kraft der Charatteristit wie an der früheren Stille und Leuchtlasst der siede bestindet sich eine, die Krantheitszeichen ausweist. Es wäre schade, wenn auch die beiden letztern Kuch inter den nicht sie entbeckt haben. Denn so große Schen sie krantheitszeichen ausweist. Se wäre schade, wenn auch die beiden letztern Kuch inter den nicht sie entbeckt haben. Denn so große Schen sie krantheitszeichen ausweist. Se wäre schade, wenn auch die beiden letztern Kuch einer des fich der ihren Begeben wollten. Was die übrigen falt ausnahmstos betristif, so ber daren besteurten Selbständigkeit doch geschen, der Alteren Uebertlieferung kerd noch

nur dadurch, daß sie die innere Leere ihrer Erzeugnisse unter unerhörten, widerwärtigen, gesucht unmöglichen Außenseiten zu verbergen suchen.

Doch ist es mit dieser modernsten Erscheinung, die sich für ihre Zwede einiger äußerer Mittel der Kunst bebient, wie mit anderen revolutionären Dingen: sie besitzt Eigenschaften, die beachtet und nicht verachtet werden dürsen. Nur eine Anzahl von Mitläusern sind übler Meinung. Andere sind schwärmerische Theoretiter, Leute, die Hohes, ja Höchsted wollen, Idaustrieche Erzeiter gegen Obersächsseit, Aeußerlichkeit, Aeußerlichkeit und den Materialismus der heutigen Kultur begrüßen mützen, wenn sie nicht durch Ueberspanutzeit und Unklarbeit, wie durch die Berkehrtheit ihrer Mittel den Sieg ihrer hohen Abssichten selbst vereiteln würden. Das darf man dieser neuesten Kunst vorweg hoch anrechnen, daß sie sich von Libertinismus fern

### Es wird dringend gebeten,

alle Zuschriften, welche den redaktionellen Teil betreffen, an die Redaktion der "Allgemeinen Rundschau" und nicht an eine persönliche Adresse zu richten.

balt, bağ Unfittlichleit unb Diebrigleit ihr fremb find. Sie fucht nicht das Die, sondern bessen Begriff, besen Seele, auch beim toten Gegen-ftande, sowie bei Pflanze und Tier. Sie such fich der Wirklickeit durch Flucht in das Reich der Träume zu entziehen. Sie haßt das Bielfältige und grächt nach den Wurzeln der Einsachheit. Carl Caspar hat diesmal ein Bild ausgestellt, bas bie nachtliche Unterrebung zwifden Jefus und Nikobemus andeutet. Darin liegt ein Grundgebanke biefer Richtung ausgesprochen: die Auckehr zur Rindschaft, zur Ursprunglich-keit in Schlichibeit und Wahrheit. Kein Zweifel, daß diese Runftler im Keit in Schlichibeit und Wahrheit. Rein Zweisel, das diese Kunpier im Grunde nach Ibealen echt chriftlicher Art fireben. Und doch erreichen sie ihr Ziel nicht, weil der chriftliche Seist sehlt, auch bei solchen, die stagendezu mit Aristlichen Thematen beschäftigen, sener Grift der Rarheit, der die Aunst der Bergangenheit erleuchtete und in ihren Werten die überzeugung zur Tatsache werden ließ, daß nicht Eigenwille, Trop und Auslehnung, sondern Strenge der Selbstucht allem Streben, also auch dem der Kunst, zur Boraussehung des wahren, bleibenden. vorbildlichen Erfolges dient.

bleibenden, verbildlichen Erfolges dient.
Der Geift ber Rlatheit, beffen Fehlen in ben Ereignissen ber Bunflern auch bie Lehre geben, daß gangliche Lostofung vom Realen eine Unmöglichteit ift, bag Berfuche folder Art nur gur Selbfttaufdung und Selbstwiderlegung führen. Durchmuftert man Diefe Musstellungen, fo lehren fie, nicht nur die heurige, daß es doch schließlich immer wieder ber Gegenstand ift, an ben man fich halt und beffen man als Grund. dage, auch für verzerte Darftellungen, bedarf. Selbst der abstratteste von allen, Paul Riee, hat bei seinen Krizeleien und Kledsen gewisse reale Borftellungen und gibt ihnen durch Bildunterschriften Ausdruck. Diesen Stillisten gegenüber sichen diesenigen, die mit gegenständlicher Absicht Erzählungen, Lebensausschnitte, Bildusse, Landichaften, Stillileben und dergleichen malen und sich, wie etwa W. Püttner oder R. Sied, kaum in einzelnen Aeußerlichteten von den Naturalisten alten

Solages unterfcheiben. Sie tommen baber auch nicht in Betracht, wenn es bie Frage au beanworten gilt: Was sagt und gibt jene allermobernste Kunft dem Bolke? Oder, um zeitgemäß politisch ureden: Welches ist an ihr das demokratische Clemeni? Diese Frage wäre am besten durch das Volk selbst zu beantworten. Es hat auch bereits darauf geantwortet. Richt aus Anlaß einer Ausstellung der Keuen Sezesson. denn dergleichen bekommt der einsache Mann ober gar seine Frau nicht zu sehen, aber als die Räteregierung die Zeitungen nötigte, Bilder allerneuester Art zu bringen. Die Idee war an sich lug, die Runst hatte zur surchtbaren Wasse werden konnen. Aber angesichts dieser Erzeugnisse lief ber Erfolg bem von den Unternehmern erwarteten geradewegs zuwider und mag bei den Bernünftigen fart dazu bei-getragen haben, jener Regierung Abbruch zu inn. Dem gesunden Ber-ftande des Bolles widerstrebt alles Unnatürliche, Gesuchte, Gemachte, bie Unmöglichteit ber finnlichen Ericheinung berhindert bie Wirkung bes überfinnlichen Gehaltes. Wie anders fieben die Berte eines Fra Angelico, eines Botticelli, eines Ban Eyd, eines Grünewald und anderer geistesverwandter Meister da, die ihre unergründliche geistige Tiefe in das Gewand wahrer Schönheit kleibeten. Niemals werden sie aufhören zu wirken und Seelen dem Ziele ewiger Wahrheit und Herritickleit näher zu Miren.

Dr. D. Doering.

Bom Büchertisch.

Robert hugh Benson: Der herr ber Welt, Koman. Autorisierte Ueberschung aus dem Englischen von H. W. von Lama. Mit dem Wilde des Verfassers und einer Einseitung. Regensburg, Friedrich Pust et. 8° 516 S. Preis geb. 8 A. — In dritter Austage geht nun dies hocheintereslante, wuchtige und in seiner Art auch tiese Wert des berühnten Konvertiten, Sohnes des verstorbenen anglitanischen Explischoss Primas von Canterdurty, hinaus in die deutsche Leserwelt. Wer es vor einem Jahrzehnt las, sollte es wieder lesen, um zu ersahren, mit welchem Scharfblick der (inzwischen ebenfalls dahingeschiedene) Verfasser wiede der kommenden Tinge vorausgeschaut hat, von denen sich nicht wenige bereits ersüllten, andere zu ersüllen beginnen. Kein blohes Ereignis phantastischer Einbiltungstraft, sondern ein Ergebnis schärsster Durchdringung von Vergangenem und Gegenwärtigem auf vom Heiland selbst verfündetes Justinstiges hin: das ist "Der Derr der Welt", zugleich ein erschültternder Areit und Mahnruf in unsere gegenwärtigen Wirren hinein.

Ked- und Mahnruf in unser gegenwärtigen Wirren hinein.

Frof. Dr. Kem. Schoehser: "Monarchie ober Redublit? Freimaurerei und Kirche über die Staatssorm. Ein Wort zeitgemäßer Ausstlätung zum Umstruge über die Staatssorm. Dit einem Andang: Die Wühlarbeit der Freimaurerei gegen die habsburgische Monarchie." Innsbruck: München, Verlagsanstalt Throlia. 6.—10. Tausend. 8° 77 S. Pr. 1.70 A.—"Alein aber sein!" gilt von diesem inhaltlich schwerwiegenden Vändhare, Werlagsanstalt Throlia aufnimmt, hat Entscheidendes an Klarheit neusbestätigter oder neuerwordener Uederzeugung gewonnen. Die Aussührung der Themen möge zeigen, um wie Hochwichtiges es sich handelt: "Die Freismaurerei ist gegen die monarchische Staatssorm. — Die Kirche ist nicht gegen die Kepublik. — Grund dieser verschiedenen Stellungnahme: Warum die Kirche sür seine bestimmte Staatssorm ist; Warum die Freismaurerei nur für die Republik ist; Unterschied zwischen der christlichen und der Freismaurer: Nedpublik. — Aussaben der christlichen Etaatssöurger in der Gegenwart." Un Schärse der Denktrast, der auf den Grund greisenden Logik läßt das Büchlein nichts zu wönschen storiger denn ze gestenden. Mer sich stellung aus mut. Und just das Büchlein nichts zu wönschen storie. Auch nicht an Mut. Und just das Büchlein nichts zu wönschen gereife zu dem Büchlein.

E. M. Hamann.

Der hl. Kolumban, sein Leben und seine Schristen. Don Johann Joseph Laux. Mit 7 Bildern. Freidung 1919, der der sche Schandlung. XVI und 219 S. 8°. Preis fart 7.80 A. Zu den bedeutendsten der irischen Glaubensboten auß dem frühen Mittelalter gehörte der hl. Kolumdanuß. Er stammte auß Leinster, machte sich gegen Ende des 6. Jahrhunderts mit 12 Gefährten dem Kloster Benchuir auß auf den Weg inß Frankenreich und predigte allenthalben mit solcher Krast und Begeisterung, daß er daß Saunen des Volkes und die Bewunderung der Könige erregte. In den Wogesen gründete er daß Kloster Luzeuil. Wegen der Unabhängigteit seiner geistlichen Anschauungen und der Kühnheit seines Ausstretens erregte er sedoch daß Wisssallen der herrschenden Klassen und wurde 610 durch die Königin Brunhilde bertrieden. Er wandte sich dam nach Alamannien, blieb drei Jahre lang in Bregenz und ging schießlich, um die Keste des Arianismuß außzurotten, in daß Keich der Langodarden. Dort stiftete er daß Kloster Bodio und starb daselhft am 21. November, wahrscheinlich 615. Seine Lebensbeschestenzung, trog ihres italienisch zehrlichen Schriften sener frühen Zeiten, dersaste der bald darung, itve ihres italienisch erspiten Schriften zones eine der geschichtlich wichtigsten und einssussanzten, kritisch versasten Schrift über den Hellenstung einer brauchbaren, stritisch versasten Schrift über den Hellenstung der des in der neueren Literatur geschlt. Um so vertige Abt Jonas. — An einer drauchbaren, fritisch versasten Schrift über den Hellenstung und kollenschen Kunstenden Buch erstellt best in Versasten Buch erstellt und und kreisch und schriften der fleindes Wild der de ein keinschlen zu solchensten werden kanten des im Versassen der einer kapitel gesammelt worden wären. Lankenswert sind die derbasten Beich mehr geranne kapitel gesammelt worden wären. Lankenswert sind die literarischen Beigeben: Die Mönchstegel des hl. Kolumban (man vergleiche über sie auch die "Alfchrt. hist. Theol." 1875, III, 396 sl.), Das Busduch, Kolumbans Briefe und Bedichte; ferner die

### Bühnen- und Musikrundschan.

Rationaltheater. Das Castpiel einer Heroine, das nicht sonderlich ersolgreich verties, könnte unerwähnt bleiben, wenn nicht dabei eine "Anstellung" beabsichtigt gewesen wäre. Da fragt es sich, ob wir für eine weitere Heroine Berwendung haben. Zwei Rünstlerinnen von Rang Emma Bern bl und Magda Lena haben dis der turzem sehr, sehr wenig zu tun gehabt, dis Frau Durieux sich entschof, nicht mehr auszuteten, bevor ihre politischen Angelegenheiten klargestellt sind. Ich habe es seitster vermieden, von diesen mit der Räterepublik zusammenhängenden Dingen zu reden, denn die Wahrheit hier zu such heute. Das Gastspiel beranlast nur zu der Frage, gedenkt Frau Durieux ist feine kunstrichterliche Ausgabe und ich unterlasse es auch heute. Das Gastspiel veranlaßt nur zu der Frage, gedenkt Frau Burieux zurückzutreten oder ist an den "Ersog" für eine andere im Fach der Heroinen tätige Künstlerin gedacht? Im lezteren Falle wäre die Dringlichteits. und Notwendigkeitssrage sehr zu erwägen. Man versucht jest im Prinzregententheater auch Stückgen. Man versucht jest im Prinzregententheater auch Stückgen. Das mag praktisch sein, aber es widerstrebt den einst so sorgsam gepsiegten Stilgesühl, Kleinigkeiten auf die die große Linie erfordernde Festspielbühne zu versetzen; spielt man doch andererseits auch nicht Wagner im kleinen Rokolohaus. — Mit tiesem Bedauern, ja mit Schmerz verzeichnet der Chronist: Fest aus des Prinzregententheaters "Sommer nachtsball". Im Augendlich, da sich die Weltschicksfrage entschebet, ob wir uns unseren Feinden unterwersen, tanzt man und noch dazu in diesem Festspielbause, das der deutschen kunst geweiht ist. Man sage nicht, das tat der Wirt, nicht die Leitung; geweiht ift. Man fage nicht, bas tat ber Birt, nicht bie Leitung; bann hatte man eben bie Rechte bes Cafetiers enger begrenzen follen. Es wird mir auch berfichert, daß neulich im "Barfifal" einige bet offener Szene Bier tranten und schwätzen, und heute: "Sommernachts-Birticaft, Horatio, Birticaft!!

Schauspielhaus. Hermine Körner hat uns eine Enttäuschung bereitet. Sie war tastend auf dem Wege, einen gepflegten Spielplan ausaudauen, und nun hatte sie den satalen Ehrgeiz, uns die erste öffentliche Aufschung von Wedelinds Tragödie "Die Büchse der Pandora" zu bieten. Die Zensur ist tot, da kann man es sich ja leisten. Er hat die Tage der "Freiheit" nicht mehr erlebt dieser — Dichter. Ich zweise, ob die Ausbeung der Zensur ihn im innersten Ferzen gefreut hatte, benn außer feinen erotomanifchen Broblemen mar es boch ber Rampf mit ber genfur, ber feinen halbweltumspannenben Geift ausfulte. Gin Rrititer, ber für bie angeblichen Qualitaten ber Bebekindschen Dramatik immer mit Aberzeugung eintrat, wünscht boch, daß wenigstens nicht über das Alltagspublikum der "ekle Inhalt dieser insernalischen Büchse entleert" werde, und meint, die Theaterleiter müßten durch eine Art stillschweigender Abereinkunft endlich selbst weit sein, daß sie auf die össentliche Aufstührung solcher ab soluter Unm öglichteiten verzichten. Wir nehmen von diesem Bekenntnis mit gewisser Befriedigung Notiz. Da es aus dem Lager der Wedelindsreunde kommt, ist es doppelt wertvoll. Die "Büchse der Bandora" ist vor Geladenen mehrmals gegeben worden und war aus diesem Grunde zu verschiedenen Zelten an dieser Stelle Gegenstand der Besprechung, die immer eine Berdammung sein mußte, da wir in dieser perversen Dramatik stels eine Gesahr für die Bolksgesundheit sehen mußten. Das Stüd, daran sei kurz erinnert, ist eine Kortsehuna des tinbicen Dramatit immer mit überzeugung eintrat, wünfct boch, bag mußten. Das Stüd, daran sei durz erinnert, ift eine Hortsegung des "Erdgeistes"; wir seizen darin, wie es Lulu weiter erging, wie sie in immer rascherem Tempo die Männer wechselt, immer tieser in den Kinnstein der Moral hinabsinkt, dom Gefängnis in die Cholerabaracke,

in immer ekelerregendere Gesellschaft ihrer Bubalter, Erbreffer und ber schon in der Tragodie erstem Teil in fie verliedten Aymbhomanien. So finkt Lulu bis zur untersten Stufe des Dirnentums, die fie durch einen Lustmord ums Leben kommt. Die sible Phantaske von Kolportage. romanen letter Geltung breitet fich ethisch berantwortungslos in ben brei Alten aus, eine burchaus verluberte Welt von Dirnen, Abenteurern, Betrügern und Bindopathen, von benen felbft ber relativ beste noch nicht fo viel innere Kraft besitzt, die auch nur für eine einzige Stunde Arbeit nötig ware. Bei ber erften Aufführung tam es zwischen Rlatichern und Bifdern zu ziemlich beftigen Auseinanberfegungen, bei der zweiten fand fich niemand veranlaßt, dieses Riedergangsprodult zu bejubeln. Frau Körner hatte fich mit der Regie wieder viel Mühe gegeben und bie gange Rolle ber Entgleiften tam! plaftifch greifbar gur Anschauung.

Rammerfpiele. Shaws Romobie "Der Argt am Scheibe wege" bat man bor mandem Jahre icon im Schaufpielhaufe gefeben, bas Stud feffelte auch in ben Rammerfpielen, bie ihm bie Unterftugung das Stüc resseite auch in den Kammerspielen, die inn einerzusung einer Aufführung zu teil werden ließen, die durch Stillsterung der ironisch stehtschen Grundton festhielt, ohne in Nebertreibung der arotesten Ansähe zu versallen. Ziegel und Frau Horwitz, die Säke, machten sich hier besonders verdient. Das Stück selbst ift eine Satire auf die Aerzie, die in verschiedenen modernen Thyen nickt mit Humor, sondern mit überspiztem Bitz geschlichert werden. Die Haupthandlung zeigt einen berühmten Arzt, der die Frau seines Patienten liebt. Er überträgt die Behandlung einer anderen ärziligen Autorität, dan der er überträgt die Behandlung einer anderen ärziligen Autorität, dan der er überträgt die Behandlung einer anderen ärziligen Autorität, von ber er Aberzeugt ift, daß fie ben Kranten fterben läßt, was auch prompt eintrifft. Diefe Tobesizene in ironischer Beleuchtung ift Ge-Man tann rein berftanbesgemäß ertennen, bag bie Satire geigen foll, wie ber englische Argt burch außeres torrettes Sanbeln fein Bewiffen völlig beruhigt, und bas Ganze boch recht unfympathisch finden. Als ber Argt bann um bie Witme Geworbene freien will, bat fie bereits einen anderen. Die ibealiftifchen Bortampfer ber "neogalischen Renaissance" wollen von ihrem lediglich spottenden Landsmann wicht viel wissen und die Englander find au febr Zielschiebe seines Spottes, um den Fren leiden zu können. Es sind wieder einmal Deutsche, die das fremde Berdienst schaften und — überschäßen.
Rünchen.

2. G. Oberlaender. 2. 3. Oberlaender.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Nochmals Gesetzergänzung gegen die Steuerflucht — Kapital-zuwachssteuer — Alles im Zeichen des Friedensvertrages — Was wird noch kommen?

Ein der Nationalversammlung zugegangener Gesetzentwurf zur Ergänzung des Gesetzes gegen die Steuerflucht bringt — spät aber doch — endlich die schon längst angekündigten verschärften Maßnahmen gegen die Kapitalabwanderung des deutschen Vermögens in das Ausland. Die Oeffentlichkeit, namentlich die Fachpresse hat schon seit Monaten auf die Unzulänglichkeiten der bisherigen Beschon seit Monaten auf die Unzulänglichkeiten der bisherigen Bestimmungen, welche auch die neuerlichen Ergänzungen nur in ganz geringem Umfange und so überaus spät beseitigen oder verringern, hingewiesen. Die Sicherheitsleistung des nach dem Auslande abwandernden Steuerpflichtigen wird von 20% auf 50% erhöht. Mit den auswärtigen Regierungen sollen ausserdem Uebereinkommen wegen gegenseitiger Rechtshiffe bei der Festellung der im Ausland befindlichen Kapitalien von im Inland wohnenden Personen abgeschlossen werden Erstere Bestimmung wird — wie die Praxis lehrt — nur werden. Erstere Bestimmung wird — wie die Praxis lehrt — nur in den wenigeren Fällen nutzbringend sein; auch über Besserung der mangelhaften Grenskontrolle und der einschlägigen Devisen-Abwanderungs-Verordnungen ist nichts bekannt. Was die zweite vorgeschlagene Massnahme betrifft, so kennt man in Bankkreisen den gewaltigen Unterschied der in die Milliarden gehenden deutschen Gelder in den neutralen Ländern und anderseits der verhältnismäseig nur geringfügigen Auslandsonthaben bei geringfügigen Auslandsguthaben bei uns. Viel Besserung werden auch aus anderen Gründen diese Gesetzesvorschläge nicht bringen. auch aus anderen Grunden diese Gesetzesvorsenlage nicht aus anderen Grunde Ebenso reichlich spät, in der Wirkung daher schon aus diesem Grunde gering ist die Verfügung, dass beim Erwerb von Heeresgut oder Teilen der Kriegsgesellschaften Zahlungen in Kriegsanleihen zum Nennwert nur von solchen Käufern angenommen werden, welche diese Titel seinerzeit im Zeichnungswege erworben haben. Welch unge-Titel seinerzeit im Zeichnungswege erworben haben. Welch ungeheuren Schaden und betrügerische Manipulationen die seitherige laxe Kontrolle verursacht batte, ist nur zu bekannt!

Die nunmehr erschienenen Einzelheiten, namentlich die Steuerabstufungen bei der Kapitalzuwachs-Abgabe — ist dies die kleine, oder die ganz kleine Vermögensabgabe? — bringen keine sonderlichen Ueberraschungen. Hängt doch auch hierbei vieles, ja alles von den wirtschaftlichen, namentlich den finanziellen Folgen des Entente Gewaltfriedens ab. Die Börsen stehen dabei in ruhiger, abwartender Haltung den unausbleiblichen Wirtschaftsfolgen gegenüber. Es bleibt unseren Finanz- und Handels-Kreisen einst nichts anderes übrig. als die Zukunftsaussichten auf heute noch nicht bekannte Zufälligkeiten oder uns etwa günstig gelagerte Ereignisse potitischer Natur einzustellen. Auch der überall vorherrschende Vergnügungstaumel und das übermässige "Geldausgeben um jeden Preis" sind die un gesunden Aeusserungen solcher Anschauungen. Ein grelles Licht auf die Wirtschaftsgestaltung bei uns wirft die Mitteilung der Betriebsverwaltung der Bayerischen Geschützwerke Friedrich Krupp München, von einer Wiedereröffnung dieses einst mit gewaltigen Mitteln ausgestatteten, die Kriegsindustrie stolz repräsentierenden Unternehmens abzusehen und zu liquidieren.

Begreiflicherweise hielt die Frage der Friedensunterzeichnung, über die in Weimar jetzt eine Verständigung erzielt ist, alles Jedes andere, auch sonst wichtig erscheinende Wirtschaftsereignis blieb unbetrachtet. Die Antwort der Reichsregierung auf die Preiserhöhung des Kohlensyndikates — durch Erlass neuer Höchstpreise wird nur die Hälfte der geplanten Preiserhöhungen bestätigt - wurde ebensowenig kommentiert, wie die gewiss bedeutsamen Details des Rahmengesetzes für die Kommunalisierung, wodurch den Gemeinden eine Reihe von hochwichtigen Befugnissen eingeräumt wird. Auch die Veröffentlichung des inzwischen ratifizierten Abkommens über den Warenaustausch zwischen Deutschland und der Schweiz wurde trotz der darin erfreulicherweise für die heimische Wirtschaft erzielten Erfolge nur nebensächlich behandelt.

Und doch -- es wird, es muss doch bald neues Leben aus den Ruinen wiedererblühen! Schaffensfreude, Unternehmungslust, rastlose Betätigung bleibt naturgemäss unbedingte Voraussetzung. M. Weber, München. werden wir es schon wieder schaffen!

#### Un bie beutschen Zeitungslefer!

Das beutsche Zeitungsgewerbe hat in den letzten Monaten weiter die schwersten Belastungen ersahren. Zu der Erhöhung deckBuchdruderlöhne, der Angestelltengehälter u s. f. sind weitere sehr wesentliche Verteuerungen der Materialien getreten. Unter sochen Berdältnissen kann die deutschwereise ibre Ausgaben fernerhin nur dann erfüllen, wenn ein auch nur teilweiser Ausgaleich sür die verteuerten Herstellungskosten gefunden wird. Nach eingebenden Beratungen ist der Vorstand zu der Leberzeugung gekommen, daß eine allgemeine weitere Erhöhung der Bezugs und Anzeigenpreise zu diesem Zwecke nicht zu umgeben ist.

Mag de burg, 16. Juni 1919 Der Vorstand des Vereins "Deutscher Zeitungs-Verleger e. B.

### Leipziger Herbst-Mustermesse 31. August bis 6. September 1919

64000 Einkäufer aus dem In- und Ausland Zur Frühjahrsmesse 1919 waren 8300 Aussteller-Firmen mit Musterlagern von Industrie-Erzeugnissen aller Art vertreten

Auskunft über Beteiligung, Besuch, Vergünstigungen usw. erteilt das Meßamt für die Mustermessen in Leipzig

### Von Bücermarkt.

Die goldene Brüde. Haufen-Almanach auf das Jahr 1919. A2.—. (Gaarlouis, Haufen.) Extitik und heschickte der Jentrumspartei. Bon Dr. Karl Bachem. Kart. A.6.—. (Köln, J. B. Bachem.)

Ceikenium und soziales Leben. Bon Dr. Albert Franz. Kleine Staatstunde. Gemeinverständli de Schriften zur Einsüdrung in die Politif. Herausgeg. von Dr. Franz Webel. L. Bandchen 64. 75 Bs. (Regensdurg u. Wien, Jos. Habel.)

Auferköhung. Ein Wegweiser durch den Weltumsturz zur deutschen Menschwerdung. Bon F. Schrönghamer-Heimbal. A.1.—. (Augsburg, Haas & Gradberr.)

Teenung von Henst und Kirche. Bon Univ.-Bros. Dr. Karl Lux. (Bolitische Bildung, Heft. 2.) Geh. A. 1.20. (Münster i. W., Kichendorst.)

Fräsdent Fissen was Kirche. Bon univ.-Bros. Dr. Karl Lux. (Bolitische Bildung, Dest. Hissen Wissen Wissen wurden von America über Krieg und Frieden. Bom 20. Dezember 1916 bis zum 27. September 1918. 112 S. Br. A. 4.50.— Die Leikungen der deutschen Fissie im Bestehrteg. Bon Dr. Erns Bischoff. A.4.—.

Der Festkeiteg und dies Schweiger. Bon S. Zustlinden. Bros. A. 2. ged. A.4.—.

Dern Festkeiteg und dies Schweiger. Bon S. Zustlinden. Bros. A. 3.—, de. A.4.—.

Dentscham seine eigener Bister. Antwort eines fosmopoliten Schweizers auf die beutsche Propaganda zum Weitsrieg 1918. Bon H. 3. Suter-Lerch. Hres.

Dentscham Fester. Ein Mahnwort an das beutsche Boll, ein Ver-

such, zum Frieden zu beisen. Bon hartwig Schubart, f. preuß. Hauptmann a. D.

42 S. B. A. L.O. — Die Verherung Furopas. Aufgeichnungen aus den ersten Artegsmonaten. Bon Wilhelm Mushlom. 144 S. B. Fres. 8 hd. (Lürich, Berlag Art Institut Orell Fühlt)
fin neuer Völkerrecktsprinzip. Bon Rechtsanwalt Dr. A. M. M. Montlijn. (Haag, Gede. Beit-stante.)
Pas dolschemklisse Von Kanden Bon Hand Boors. Ged. A. S.—. — Finize Sedanken zur Sezielogie der Messelusienen. Bon Brof. Gmil Lederer. Ged. A. 1.20.—. Mationalismus. Bon Naditudenath Tagorn. Ged. A. S.—, gedb. A. 5.—. (Leipzig. Der Neue GelieBerlag.)
Per zute Christ. Ein Rehre und Andachtsbuch für alle sacholische Christen. Bon P. Ambros Kürcher. IX u. 576 S. 77: 139 mm. In Gindänden zu A. 8.75 und höter. (Abln, Waldshut, Berlagsansialt Benziger & G. A.—B.)
Bischem II. und die Sowgen. Bon einem Schwarzleber.") (Freidurg, Kaul Wassel.)
Im Getofge Jesu. Erwägungen für Lehrerinnen. Bon Otto Cohausz S. J. (Warrend von il. W., S. Schnell.)
Pie retigisse Arise und die Lehren der Seschässe. Bon P. Maumus. Uedersetzt von Brof. Bal. Holzer. 2. Aust. (Augsburg, hieron. Kühlberger.)

Solug bes rebattionellen Teiles.

#### Berlagsanftalt Ehrolia, Junsbrud—Wien—München.

Rene Werte über Literaturgefdicte.

Skizzen und Sindienköpfe. Betträge jur Geschichte bes beutschen Romans seit Goethe. Bon Dr. Oswald

Floeds Buch ift eine wertvolle Ergäniung der trefflichen Literaturgeschichte bes 19. Jahrhunderts, die uns Richard M. Meger beschert hat, und kann vielen Batlosen ein Wegweiser für Auswahl wertvoller Zesung sein. (Das Reue Desterreich, Wien.)

**Aesthetisch literarische Arbeiten.** Bon Dr. Ostar Latann. Brosch. Mt. 11.—

Durchwegs gehaltreiche Studien . . Die von vielseitiger Sacksenninis und grundlicher Belesenbeit auch in ber zeitgenöffischen Literaturwiffenschaft zeugen. (Lit. Ratgeber, München.)

Mon Michard Die Weltliteratur im Lichte der Weltkirche. Rt. 8º (832 S.) Brofc. Mt. 440.

Das Buch zeigt ben gewaltigen Ginfluß ber tatholischen Weltanschauung auf die Weltliteratur . . . Kralit mit seinem umsassen Wissen sonnte diesen Schritt wagen und man muß ibm das Zugeständnis machen, daß er die schwierige Ausgabe gut gelöft hat. (Sit. Beilage zur "Augsb. Posizg.", Augsburg.)

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. =

### Zeitschrift der Lehr- und Erziehungsanstalt Ettal.

herausgegeben von den Schülern der Anstalt im Verein mit ihren Lehrern.

#### Aus dem Inhalt der letzten Nummer:

Friedensgebet! Aus meinem Kriegstagebuch; Ostern; At meminisse iuvat! Lehrer und Schüler! Ueber den Nebeln; Unser Jäger; Chronik; Eingesandte Bücher.

Erscheint viertellährlich :: Abonnementspreis Mk. 4.-

7. Jahrgang beginnt im Oktober!

Vertrieb durch den Buchhandel ausgeschlossen.

Verlag des Ettaler Mandi, Ettal (Oberb.)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Bür Börrgemüle. DOCOCOCOCO Sür Suttermittel DOC 1900 Anlagen mit einer tägl. Berarbeitung won 380 000 Beninern! Dr. Zimmermanns Expreß-Darre mit sämtlichen Kilfsmaschinen 345 Dr. Otto Zimmermann & Heinrich Weyel, Ludwigshafen a. Rh. 17. dwigshafen a. 9th. 17. Prandtl, München SW. 4, Schwanthalerftr. 20.

Generalvertreter Rari Pranbil, München SW. 4, Schwanthalerfir. 80.

### Wohlfahrtsd-Lotterie

Für Getreibe.

Journalisten und Schriftsteller.

Zofortine Auszahluna der Gewinne in Bar!

17455 Ber-Geldgewinne M

ramienziehong 22. Juli 1919

osbrieje à Mk. 1.10 Porto und Liste 50 Pl. extra Dei der General-Agentur Heinrich & Huge Marx, München, Maffeistraße 4/1 und allen Losverkauls-stellen. Die Begleiterscheinungen der

### Nervosität

sind für den Kranken selbst (und seine Umgebung) fast

### unerträglich.

Der große, nervenabnutzende Krieg hat das Uebel noch all-gemein verschilmmert Gibt es für diese niedertrickenden und lähmenden Leiden keine Heilung? - Gewiß!

Wer daran zweifelt, der greife zur "Selbstbefreiung aus ner-vösen Leiden" von Dr. med. W. Berg man n.(11.—14. Tausd.; geb. M. 6.50). Verlag v. Herder in Freiburg Durch alle Buchhandlungen zn beziehen.

zu beziehen.

Pamilien - Anzeigen aus den gebildeten kathol. KreisenDeutschlandsgehören in die Allgem, Rundschau.

### Pereins-Bücher!

Mitglieder=Verzeichnie:

Kanzlei-Folio, best. (Friedense) Schreibbabler für 400 Mib glieder, folid geb. . . M. 5.— für 200 Mitgl. brosch. " 3.—

#### Raffen-Buch:

Ranzlei-Folio, best. (Friedens) Schreibpapier, 100 Seiten, gebunden ... R. 5.— 200 Seiten, gebunben " 7 .-

#### Prototoll-Buch:

Ranzlei-Folio, bestes (Friebens-) Schreibpapier liniert, je nach Stärke solid gebbn. M. 5.—, 6.—, 7.—. Alle übrigen Bereinsbruck-

fachen fauber und preiswert. Roftenvoranidlage bereitwilligft.



Dresden Schnieisiresse hat allein Solche bleiben 10 Jahre schön a. kost 30 cm lang 9 M., 35 cm 12 M., 40 cm 15 M., 45 cm 25 M., 50 cm 36 M., 55 cm 42 M., 60 cm 60 M., schmie Pe-egra, nur 15-30 cm breit kost 1/3 m leg 5 M., 60 cm 6 M. Strassher 15 25,36 M. Beiter 1, 2, 4, 6 M. ble 60 M. humanan Karton voll 8, 5 a. 10 M.

### Wer Korrespondenz zur Anhahnung einer christlichen Ebe

Sandsberger Berlagsanfialt gemeinen Rundschau" auf E.Renmeher, Landsberg a. S. zahlreiche Briefe rechnen. auf

### Mess- HDA

Vorschriften entsprechend und in vorzüglichster haltbarer Qualität. Kunstvolle Prägungen, auch die Kommunionbosties haben eig. Prägungen. Muster und Prospekte gratis u. franko.

Franz Hoch Kgl. Bayer. Hostienblekerei Bischöd, genehmigt u. besidigt. Pfarramtlich überwacht.

Miltenberg am Main

(Bayern) Dièzese Würzburn.

Be ist Vorsorge getroffen, dass in der Hostienbickerei Franz Hoch in Mittesberg nur reinstes Weizenmehl zur hereitung der Hostien verwendet wird. Mittesberg, 27. Nov. 1914. Eschil, Reinsei auf Sinfustress. E. Roth, Geistl. Rat, Dekanats- u. Pfarrziegel.

Digitized by Google

### Commerz- und Disconto-Bank.

Bilanz per 31. Dezember 1918.

| Aktiva.                                                                            | _ A                                    | 13             | . K                                                | 13             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Kasse, fremde Geldsorten, Zinsscheine und Guthaben bei Noten- und                  | i                                      | 1              |                                                    | 1              |
| Abrechnungsbanken  Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen                    | 1                                      | 1 1            | 26 744 752                                         |                |
| NOBEOGREDADED DEL BENKED UNG BENKUPMAN                                             | ı                                      | 11             | 742 265 724<br>63 605 600                          |                |
| Kanopia ding laimbanga papan bansangangiga Washasiasa                              | ł                                      |                | 160 399 603                                        |                |
| Vorschüsse auf Waren und Warenverschiffungen                                       |                                        | 1 1            | 2719467                                            |                |
| davon am buanziage gedecki:                                                        | ł                                      | 1 1            | - 1 - 20.                                          | 1              |
| a) durch Waren, Fracht-oder Lagerscheine M. 2409 585.82                            |                                        |                |                                                    | 1              |
| b) durch andere Sicherheiten                                                       | ł                                      | H              |                                                    | 1              |
| Eigene Wertpapiere:  a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und | l                                      |                |                                                    | 1              |
| der Bundesstaaten                                                                  | 48 470 879                             | 97             |                                                    |                |
| b) Sonstige bei der Reichsbank und anderen Zentralnotenbanken                      | 202//0/8                               | 100            | *                                                  |                |
| beleithbare Wertpapiere                                                            | 2 131 219                              | 41             | l                                                  |                |
| c) Sonstige börsengungige Wertpapiere                                              | 20 844 309                             | 02             |                                                    |                |
| d) Honstige Wertpapiere                                                            | 2 882 940                              | 01             | 74 279 348                                         | 41             |
| Konsortialbeteiligungen                                                            |                                        | Г              | 20 833 486                                         | 99             |
| Danernde Beteiligungen bei anderen Banken und Bankfirmen                           | l '                                    | П              | 12 332 040                                         |                |
| Debitoren in lautender Mechnung:                                                   | 004 004 000                            | <b> </b>       |                                                    |                |
| a) gedeckte                                                                        |                                        | 34             | 000 540 000                                        | _              |
| Ausserdem: Aval- und Bürgschaftsdebitoren M. 78 849 322.27                         | 142 322 273                            | 63             | 366 716 928                                        | 97             |
| Bankgebäude und Inventar in Hamburg, Berlin, Kiel, Hannover,                       | 1                                      | 1              |                                                    |                |
| Altona, Leidzig, Altenburg, Halsenkirchen, Wattenscheid n. Onben                   |                                        | 1              | 6 828 829                                          | 25             |
| Sonstige Immobilien                                                                | 8 856 635                              | 95             | 0 020 029                                          | 20             |
| abzüglich Hypotheken                                                               | 4 146 414                              |                | 4 710 221                                          | 67             |
| ·                                                                                  |                                        |                | 1481 436 004                                       |                |
| Passiva.                                                                           | - "                                    | <del></del>    |                                                    | <del></del>    |
| Aktienkanital                                                                      | *                                      | 4              | #.<br>85 000 000                                   | 4              |
| Reservefonds I                                                                     | ł                                      | 1              | 8 500 000                                          |                |
| Reservefonds II                                                                    |                                        | 1 1            | 8 500 000                                          |                |
| Beamten-Pensions- und Unterstützungs-Fonds                                         |                                        | 1 1            | 1 528 513                                          |                |
| Kreditoren:                                                                        |                                        | П              | - 0-0 020                                          |                |
| a) Nostroverpflichtungen                                                           | 59 106 002                             | 02             |                                                    | 1              |
| a) Nostroverpflichtungen b) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite    |                                        | 11             |                                                    | 1              |
| a) Gathahan dantschar Bankar and Danksuman                                         |                                        | 10             |                                                    | 1              |
| d) Kinlagen auf provisionsfreier Rechnung                                          | ***                                    | 1              |                                                    | I              |
| 1. Innernal 7 Tagen fallig M. 303 876;161.82                                       |                                        |                |                                                    | 1              |
|                                                                                    |                                        |                |                                                    | 1              |
| 1 nach 2 Monaton fällig M 24 205 272 50                                            | EGA 717 E00                            | 64             |                                                    |                |
| 1 Siniagen auf provisionsfreier Rechnung 1. innerhalb 7 Tagen fällig               | 564 717 582                            | 24             |                                                    |                |
| e) sonstige Kreditoren                                                             | 564 717 582                            | 24             |                                                    |                |
| e) sonstige Kreditoren                                                             | 564 717 582                            | 24             |                                                    |                |
| e) sonstige Kreditoren                                                             | •                                      |                | 1217 RG4 452                                       | 03             |
| 8. nach 3 Monaten fällig                                                           | •                                      |                | 1317 86 <b>4 45</b> 3                              | 03             |
| e) sonstige Kreditoren  1. innerhalb 7 Tagen fällig                                | 628 397 736                            | 56             | 1317 86 <b>4 453</b>                               | 03             |
| e) sonstige Kreditoren  1. innerhalb 7 Tagen fällig                                | •                                      | 56<br>96       |                                                    | 03             |
| e) sonstige Kreditoren  1. innerhalb 7 Tagen fällig                                | 628 397 736<br>44 816 062              | 56<br>96       | 1317 864 453<br>50 608 477                         |                |
| e) sonstige Kreditoren  1. innerhalb 7 Tagen fällig                                | 628 397 736<br>44 816 062              | 56<br>96       |                                                    |                |
| e) sofstige Kreditoren  1. funerhalb 7 Tagen fällig                                | 628 397 736<br>44 816 062              | 56<br>96       | 50 608 477<br>106 178                              | 65             |
| e) sofstige Kreditoren  1. innerhalb 7 Tagen fällig                                | 628 397 736<br>44 816 062<br>5 792 414 | 56<br>96<br>69 | 50 608 477<br>106 178<br>9 328 886<br>1481 436 004 | 65<br>50<br>76 |

| Ausgabe.                                                                           |              | 3    | Einnahme.                         | <u> </u>      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|
| Unkosten                                                                           | 11 082 207 7 | 6    | Gewinnvortrag von 1917            | 550 492 38    |
| Steuern einschl. Rückstellung f.                                                   |              | - 1  | Zinsen                            | 16 182 352 62 |
| Habenzinsensteuer 1918:                                                            | 1 409 917 -  | - 1  | Provision                         | 7 327 131 01  |
| Verlust auf Wertpapiere                                                            | 1 976 914 5  | 3 ∐  | Gewinn auf Sorten und Zinascheine | 217 472 65    |
| Abschreibung auf Bankgebände                                                       |              | - 1  |                                   |               |
| and inventar                                                                       | 430 022 6    | 1    |                                   | <b>!</b>      |
| Reingewinn                                                                         | 9 328 386 7  | 6    |                                   | 1             |
| _                                                                                  | 04 Ode 1401  | - I  |                                   |               |
| Die Diedendenschales er                                                            | 24 227 448 6 | 6 I  |                                   | 24 227 448 66 |
| DIS DIVIGENCEDSCREENS IN                                                           | r das Gesch  | ait  | sjahr 1918 werden vom 5. d. Mts.  | an und zwar   |
| Nr. 47 mit M. 2                                                                    | 21.— per sti | ück  | von Aktien über M. 300.—          |               |
| Nr. 21 mit M. 7                                                                    | O per St     | uck  | von Aktien über M. 1000.—         | _             |
| in Berlin an unseren Kassen und bei den Herren S. Kaufmann & Co.,                  |              |      |                                   |               |
| in Hamburg an uns                                                                  | eren Kas     | 3 SE | n,                                |               |
| in Altenburg (8-A.), Altona, Brandenburg a. H., Cottbus, Dortmund,                 |              |      |                                   |               |
| rorst i. L., rurth, Gelsenkirchen, Guben, Hannover, Kiel. Leinzig.                 |              |      |                                   |               |
| Lübeck, Mülhelm a. R., Nürnberg, Oberhausen I. Rhid., Reckling-                    |              |      |                                   |               |
| hausen, Sterkrade, Stettin, Wanne, Wattenscheid an den Kassen                      |              |      |                                   |               |
| unserer Filialen,                                                                  |              |      |                                   |               |
| in Barmen beim Barmer Bankverein, Hinsberg, Fischer & Comp.,                       |              |      |                                   |               |
| in Chemnitz beim Chemnitzer Bankverein.                                            |              |      |                                   |               |
| in Dresden beim Chemnitzer Bankverein, bei der Mitteldeutschen Privat-<br>bank AG. |              |      |                                   |               |
|                                                                                    | ar Vootlä    | nd   | lechen Credit-Anstalt             |               |

in Falkenstein bei der Vogtländischen Credit-Anstalt, in Frankfurt a. M. bei den Herren J. Dreyfus & Co., in Köln bei Herrn J. H. Stein, in Löbau bei der Löbauer Bank, in Magdeburg bei der Mitteldeutschen Privatbank A.-G., in München bei Herrn Alfred Lerchenthal, bei der Bayerischen Vereinsbank

Hamburg, den 4, Juni 1919.

#### Der Vorstand.

### Kreuzweg

in Oel gemalt (nach Führich), Bildgrösse  $0.70 \times 1.00$  m, Rahmengrösse  $0.85 \times 1.60$  preiswert zu verkaufen. Photogr. Aufnahme einer Station zur Verfügung. K. Hofmann, Kirchenmaler, Pasing bei München, Annastrasse 8/0.

Zum Wiederverkauf an jedermann geeignete Artikel!

Hunderte v. Bezugsquellen leichtverkäufl. Massen-Artikel jed Art finden Sie in dem groß. Fachblatt:

Das Versand-Haus in Pößneck-C.
Man verlange Probenummer.

Kleinen Anzeigen
sind in der "Allgemeinen Rundschau" sehr wirksam.

sind in der "Allgemeinen Rundschau" sehr wirksam.

in dieser ernsten Zeit kemmt das Harmonium-Spiel ganz besonders zur Geltung. Is ist in der häuslichen Musik und Erbauer zugleich ARMONIUM ARMONIU M colltei.jed. Hans. z.find ARMONIUM
m.edl.Orgelton v. 66-2400.4
ARMONIUM von Jederm. ohne Notenk. åstimmig spielbar. Prachtkatalog amsonst.

#### Städt. Erziehungsinstitut für Gymnasialschüler

mit dem Gymnasialgebäude durch eine Wandelhalle ver-bunden, gewährt den Schülern des Humanistischen Gym-nasiums Rosenheim beste Aufnahme. Garten und Spiel-platz am Hause. Ueberwachung und Nachhilfeunterricht darch 2 Präfekten. Jahrespreis 750 M. Auch Halbzöglinge finden Aufnahme. Weitere Auskunft durch den Vorstand

Joh. B. Geiger, Gymnasialprofessor.

#### Städt. Erziehungsinstitut für Realschüler

in der Nähe des Realschulgebäudes — für Schüler der Realschule Rosenheim mit Handelsabteilung, Garten und Spielplatz am Hause. Ueberwachung und Nachhilfe-unterricht durch 3 Präfekten. Jahrespreis 750 A. Auch Halbzöglinge finden Aufnahme Weitere Auskunft durch das Rektorat der Realschule oder den Vorstand

Johann Grünschneder, Professor.

#### Städt. höhere Mädchenschule mit Erziehungsinstitut unter Leitung der armen Schulschwestern v. U. L. Fr.

Sechsklassige höhere Mädchenschule im Anschluss an die 4. Volksschulklasse, Schule und In-situt in einem schönen Neubau; Einrichtung und Aus-stattung durchwegen modern. Jahrespreis (einschliesslich Schulgeld) 600 M. Halbzöglinge werden gleichfalls aufge-nommen. Weitere Auskunft durch die Schul- und In-stitutsvorsteherin. stitutsvorsteherin

Oberin M. Cleopha Bradl.

ganz und geschnitten

### Schweizerstumpen und Zigaretten

zu kaufen gesucht.

### Karl Franz, Suderwich Renes Büchlein!

von Clara, Freiin Binde.

Novene

### heiligsten Herzen Jesu

Preis 50 Pfg.

Großes Unglück hat in den Schreden des Krieges und der Gegenwart die Mensch-

beit betroffen. Dieses Bestichen enthält Ge bete für Nirche und Baterland zum hl. Herzen Jesu. Diese Andacht muß uns retten.

Berlag ber Alphonfus: = Buchhandlung, ==

Maggebende Renner berlit. Berfonlichfeit, der Befensart und bes Schaffensbereiches ber Schriftsteller Sansjatob und Rofegger bitte ich um Angabe ihrer Abreffe unter A. G. 19460 an die Befcafts. ftelle ber "Allgem. Rundich.", München.

Münfter i. 28.

#### Hadern und

Strumpfwolle, Noutuch, Zeitungen kauft zu reellen Preisen von Privaten und Händlers, Anstalten, Klöstern usw.

Adolf von der Heiden, München, Baumstr. 4. Volophon Nr. 22285. -- Rahmen



### ige Bücher

### Resiauliagen und unbendizie anliquarische Werke.

#### Druck und Papier in Friedensausstattung.

Heinrich Heine Briefe. 4 Teile in 2 Bdn. 1599 S. Hamburg, Hoff-mann & Campe, Hübsch geb. 12.—

Geschichte der Deutschen Literatur v. O. v. Leixner. Neu bearb. u. bis zur Gegenwart fortgeführt v. Dr. E. Friedländer. Mit 486 Textabbild. u 56 teils mehrfarb. Bei-lagen. 1098 S. Leipzig 1916. Eleg. gebd. . . statt 27.50 21.50

Geschichte der Fremden Literaturen v. O. v. Leixner. 2. Aufl.
Mit 375 Textabbildg. u. 20 teils mehrfarb. Beilagen. 1070 S. Eleg. gebd. . . statt 29.80 jetzt 24.-

Weltgeschichte der Literatur v. O. Hauser. 2 Bde. in 1 Bd. gebd. Mit 32 teils farb. Tafeln. 1007 S. Leipzig 1910. Hübsch gebunden statt 24 .- jetzt 19.50

Geschichte der italienischen Literatur bis zur Gegenwart v. Dr. B. Wiese u. Prof. Dr. E. Percopo. Mit 158 Textabbildungen u. 39 teils farb. Taf. 639 S. Lpz. 1910. Hubsch gbd. statt 18 - jetzt 15 .-

Das Deutsche Volkstum. Mitarbeit v. Dr. H. Helmolt, Prof. Dr. A. Kirchhoff, Prof. Dr. H. A. Köstlin, Prof. Dr. H. Thode u. and. hrsg. v. Prof. Dr. H. Meyer. 2. vermehrte Aufl. Mit I Karte u. 43 teils farb. Tafeln. 840 S. Hübsch geb, statt 21.- 15.50

Deutsche Geschichte bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. 3. Aufl. 2 Bde. Mit 49; Textbildern und 6 Karten. 1648 S. Leipzig 1911 Hübsch geb. . statt 29.80 24.-

Das Deutsche Kolonialreich. Eine Länderkunde d. deutschen Schutzgebiete. Unter Mitarbeit v. Prof. Dr. S. Passarge, Prof. Dr. L. Schultze, Prof. Dr. W. Sievers u. Dr. G. Wegener, herausg. v. Prof. Dr. H. Meyer. 2 Bde. Mit 12 farb. Tafeln, 66 Doppeltafeln, 55 farb. Kartenbeil. u. 159 Textkarten etc. 1176 S. Leipzig 1914. Hübsch geb. statt 30.— 22.50

Die Entstehung des modernen Frankreich von H. Taine Autor, deutsche Ausgabe. 3. Aufl in 6 Bdn, gebd, früher 65.— 55.—

Amundsen, R., Die Eroberung des Sudpoles. Einzig berechtigte Uebersetzung. Mit 300 Abbild., 8 Vierfarbendrucken und 15 Karten und Plänen. Schweizer Ausgabe auf besonders gutem Papier gedruckt. 2 Bde geb. . . statt 22. - 12.50

Amundsen, Die Nordwest-Passage. Mit 140 Karten u. 3 Bildern. Einzig berechtigte Uebersetzung. Hübsch gebd. . . . statt 11.- 6.-

Das Leben Mariae. Mit sehr vielen | Seydlitz, W. v., Monumentalmalerei. farbigen kunstlerischen Bildern von Ph. Schumacher und Text von V. Kolb. S. J. Querfolio. Eleg. ge-bunden . früher 20.— 9.50 Illustrierte Kunstgeschichte von Dr. Jos. Neuwirth, 2 Bande mit 1367 Textabbild. und 61 teils farb. Tafeln. 1072 S. Hübsch geb. statt 40.— jetzt 88.—

Mit 64 Abbildungen,

früher 3. Chodowiecki et Lichtenberg. Les tailles-douces des mois de Daniel Chodowiecki dans l'almanac de Goettingue avec les explications de G. Chr. Lichtenberg. Publiées par R. Focke 1778—1783,

früher 4.50 jetzt 8.-

Die moderne Erzeugung und Verwendung der elektrisch. Energie von J. Spennrath. Mit 113 Abbildungen früher 4.50 jetzt 2.85

Die Elektrizität, ihre Erzeugung und ihre Anwendung in Industrie und Gewerhe von A. Wilke. 6. Aufl. Mit 2 Tafeln u. 629 Textabbild. Leipzig 1914. Orig. gebd. früher 17.60 jetzt 18.75

Des Handwerks geldener Boden. Zeitgemäss. Selbstbelehrungs-, Fortbildungs- und Nachschlagewerk zur Einführung in den modernen Geschäfts- u. Verkehrsgeist v. Handelsschuldirekt. J. Mertig. 3 Leinenbde. mit vielen Illustr. statt 24.— 9.75

Der Weltverkehr und seine Mittel. Mit einer Uebersicht üb. Welthandel und Weltwirtschaft. Bearbeitet von Ing. C. Merckel, Geh. Oberpostrat Münch, Marine - Oberbaurat Schwarz, Eisenbahnbauinspektor Prof. L. Troske u. and. 10. Aufl. Mit 859 Textabbild., 14 teils farb. Tafeln u. e. Verkehrskarte. 981 S. Leipzig 1913 statt 19.80 . 15.50

Die Wunder der Sternenweit. Ein Ausflug in den Himmelsraum v. Dr. O. Ule. 4. Aufl. hrsg. v. Prof. Dr. H. J. Klein. Mit 121 Textabbildgn. u. 4 Tafeln. Orig. gebdn früher 8.50 jetzt 4.85

Semiotik oder die Lehre von den Krankheitszeichen. Eine gemeinverständliche Diagnostik und Prognostik v. A. A. Michaelis. 792 S. früher 12.- jetzt 7.-

Dr. Lampes Bienenzucht enth.: Anatomie, Zucht, Pflege u. sämtl. Krankheit. d. Bienen. Mit 69 Illustr. u 2 zerlegbaren Modellen. Orig. geb. früher 7.20 jetzt 2,95

Dr. Lampes Fischzucht enth.: Anatomie, Zucht, Arten Pflege u sämtl. Krankheiten der Fische. Mit 336 Illustr. u. e. zerlegbaren Modell. Orig geb. . . . statt 7.20 2.95

Die Fischzucht u. Fischhaltung in Gewässern aller Art und Grösse, besonders in Teichen. Mit einem Kapitel über Krebszucht v. Fritz Taucke . . . . . . . . Geb. 3.50

lilustriertes Muster - Enten - Buch enth, das Gesamte der Zucht und Pflege der domestizierten Entenschläge und der zur Domestikation geeigneten Wildenten - Arten und Zierenten v. Dr. A. Maas. 40 naturgetreuen Abbild, in Farbendruck u. vielen Textabbild. von Chr. Förster. Eleg. Leinenquartbd. früher 28.— jetzt 12.—

Der Obstbau für Landwirte, Obst-züchter, Gartenbesitzer u Volksschullehrer v. Jul. Jablanzy. 3. vermehrte Aufl. mit 148 Abb. geb. 3.50

Ansgewählte Ornament-Schnitzwerke des XV. bis XVIII. Jahrbnnderis von A. Roepér und H. Bösch. 50 Tafeln in Lichtdruck in Foliomappe, 10 50

früher 24. KNISIGEWETDE-ENIWITIE von Bruno v. Wahl, Lehrer a. d. München, 72 Tafeln mit Text, Folioformat. Eleg. Leinenmappe 3.50 HITIS FORMENSCHAIZ. Sammelbände. Jeder Band zirka 4.25

W. Crane. Mit zahlreichen Abbildungen. 399 S. Hübsch. geb. früher 14.— 6.75

Die Grundlagen der Zeichnung von | Linie und Form von W. Crane. Mit zahlreichen Abbildungen. 296 S. Hübsch gebunden,

früher 12.- 6.75

Reproduction par l'héliogravure des tableaux et sculp-Reproduction par i nellogiavaic des des des tures les plus remarquables de l'année 1901. Avec 45 héliogravures. In eleg. Juchtenledermappe mit Schutz- 165.-gravuren. In eleg. Leinenmappe . . . . . . . .

Moderne Iranzösische Maler. Mit 78 Mattkunstdruck-bildern, 145 Tondruckbildern, 5 Vierfarbentsfeln und 3 Gravüren. Luxusausgabe. Eleg. gebunden mit breitem Lederrücken und Künstlerleinendecken. In Schutzkarton . . . . . . . . .

Englische und Japanische Kurst. Mit 6 Vierfarben-tafeln, 145 Mattkunstdruck-, 68 Tondruckbildern und 5 Gravuren. Luxusausgabe. Eleg. geb. m. breitem Lederrücken u. Leinendecken 21.

Die Reden des Buddha aus der Die Uttara Gîtâ oder die initiative "Angereihten Sammlung" — An- Arjunas durch" Sri Krishna in guthara Nikayo - des Pali Kanon. Uebersetzt u. erläutert von Bhikku Nyanatiloka: Das Viererbuch (Catukka-Nipato) früher 16.— 8.50 Das Wort und das Kreuz im alten Indien. Von Svami Abhedananda. -.20 Pf.

Yoga und Juana. Aus dem Sanskrit. Deutsche Ausgabe v. E. A. Kern-Anthropologie und Civilisation von Dr. E. B. Tylor. Deutsche autor. Ausgabe früher 10.- 8.75

Die Kunsischälze ilaliens geschildert v. C. v. Lutzow. Mit 50Radierungen von Böttcher, Groh, L. H. Fischer, Halm, Hoch, Krauskopf, L. Kühn, D. Raab, K. v. Siegl, W. Unger und W. Woernle und zahlreiche Textillustrationen, Autotypien und Holzschnitten. 2. vermehrte Aufl. Eleg. Folio- prachtband mit Goldschnitt . . . . früher 60.— jetzt

Nordamerika 3. Aufl. von Prof. Dr. | Süd- und Mittelamerika, 3. Aufl. von E. Deckert. Mit 86 Abbild. 13 Kartenbeilag., 27 Doppeltafeln u. 10 farb. Tafeln. 612 Seiten. Leipzig 1913. Hübsch gebunden, statt 20.- 15.50 Europa. 2. Aufl., bearbeitet von Prof. Dr. A. Philippson. Mit 144 Abbild., 14 Karten und 22 teils farbigen Tafeln. 761 Seiten. Leipzig 1906. Hübsch gebunden,

statt 20.- 15.50

Prof. Dr. W. Sievers. Mit 54 Abb., 9 Kartenbeilagen, 20 Doppeltafeln u. 6 farb. Tafeln. 567 S. Leipzig 1914 Hübsch geb., s'att 20.— 15.50 Australien, Ozeanien und Polarlander, 2. Aufl. von Prof. Dr. W. Sievers u. Prof. Dr. W. Kückenthal. Mit 198 Textabb., 14 Karten u. 24 teils farb. Tafeln 640 S. Leipzig 1910

Hubsch gebund., statt 20.— 15.50

Prompter Versand nach auswärts. Verkauf 2. Stock.

Besuchen Sie die Gemälde Ausstellung im 1. Stock unseres Hauses. Geöffnet von 1/49-6 Uhr. Eintritt 20 Pf.

## Vermögensaufstellung

| Vermögen für den 31. D                                                  | ezember 1918. Verbindlichkeiten                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Forderungen an die Aktionäre                                         | 1. Aktienkapital                                                                                              |
| 2. Guthaben bei Banken, anderen Versicherungsunternehmungen und anderen | 2. Beitragsüberträge für eigene Rechnung 432 367.54 3. Rücklagen für schwebende Versicherungsfälle für eigene |
| 3. Kassenbestand                                                        | Rechnung                                                                                                      |
| 4. Wertpapiere                                                          | 4. Beitragsrückstellungen                                                                                     |
| 5. Beitragsüberträge in Händen der übertragenden Gesell-                | 5. Guthaben anderer Versicherungsunternehmungen und                                                           |
| schaften                                                                | verschiedener                                                                                                 |
| 6. Mobiliar                                                             | 6. Organisationsfonds                                                                                         |
|                                                                         | 7. Gewinn und dessen Verwendung:                                                                              |
|                                                                         | a) an die gesetzliche Rücklage 1600.—                                                                         |
|                                                                         | b) für Zinsscheinsteuer-Rücklage 1000.—                                                                       |
|                                                                         | c) Gewinnanteil der Aktionäre 27 500.—                                                                        |
| •                                                                       | d) Uebertrag auf neue Rechnung 181187 31911.87                                                                |
| 3 326 403.28                                                            | 8 326 403 28                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                               |

Berlin, den 10. Mai 1919.

### "Adler"

Transport- und Rückversicherungs-Akt.-Ges.

### Vermögensaufstellung

| Vermögen. für                                                                                                                                                                                                                     | den 31. Dezember 1918.           | bindlich <b>kelten.</b>                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Forderungen an die Aktionäre 2. Guthaben bei Banken, anderen Versicherungsunternehmungen und anderen 3. Kassenbestand 4. Wertpapiere 5. Beitragsüberträge in Händen der übertragenden Geschlschaften 6. Mobiliar 7. Grundstück | b) für Zinsscheinsteuer-Rücklage | 9 000.— 1 500.— 1 500.— 1 1 054 157.88 7 100.23 eigene 559 009 79 n und 2 025 473.09 ealtene 2 269 565.26 351 861.99 970 000.— 000.— 000.— |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 11 319 520.02                    | 11 319 520.02                                                                                                                              |

BERLIN, den 10. Mai 1919.

### "Vaterland"

Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

### Die billigsten Rentenversicherungen

unter Gewähr durch

Versicherungsgeschäll: Hannover, Lange Laube 7.
Dr. H. Schierbaum

Mitglied d. Verb. d. kath. Study. Deutschlands. Versichern Sie, ehe ee zu spät ist. Tonschöne Harmoniums

in geschmackv. Gehäusen, mit charakterist. Spezial-Disp., mit u.ohne eingebaut. Spielapparat. sowie gebrauchte und eingetauschte, gebe ich preiswert ab. Versand frachtfrei zur Ansicht. Preisliste u. nähere Beschreibgbereitwilligst. Friedrich Bongardt, Barmen Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München, Hofstatt 5 und 6 Abernimmt die Herstellung von Worken jed. Art, Dissertationen, Festschriften, Diplomen usw. und hält sich zur Uehernuhme sämtlicher Buchdruckaufträge suf das beste empfehlen. un

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inferate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Arnrin Kaufen, G. m. b. h. (Direktor August Hammelmann). Drud der Beskagsanstalt vorm. C. J. Mang, Buch- und Kunstdrucken, Alt.-Cos., sämttiche in München.

### öhere Mäddenschule mit Franenschule von Emma Rüsvert

Deineben, Bürkleinftr. 13-15, Strafenbahn 2, 4, 12, 30 Aufgenommen werden fath. Schülerinnen, welche sich zur Beteiligung am Religionsunterricht verpflichten. Eintritt m die I. Klasse der Höhern Mädchenschule nach der IV. Bol tschulklasse; in die Frauenschule mit dem Reisezeugnis der VI. Klasse einer Höh. Mädchenschule.

Prospett und nähere Auskunft durch das Bufn ummer 27203.

### Erziehungs-u. Erholungsheim

Geiselgasteig i. Fartal b. Wünchen für schonungsbedürftige, schmächliche, nervöse ober anderweit, in der förpert, oder gestig. Entwickung behind. Anaben und Mädchen. – Keine Bildungsunsähig. – Kindergarten, hilfs., Bollsschule, fr. Sprach., taufm. Kächer uss. – Schulmertstätte, Gartene und Landardeit, dauswirtschaft. Beurssvorbereitung – Familienled.; herrt., gesunde Lage. Fertenscheim. – Austunft durch der phil. Engelsperger.

#### G. B. Aderholz' Buchhandlung Sortiments- und Berlagebuchhandlung

Breslan I, Ring 53 F

En unferem Berlage ift erichienen :

### Von Kraft zu Kraft

Epiftelpredigten it Sonntage des Rirdenjahres

bon Pfarrer Johannes Engel.

Bweite Balfte: Bon Pfingften bis Abvent. tl. 8°. 256 Seiten. Geh. M. 4.—, geb. M. 5.40 mit 30 % Teuerungszuschlag.

mit 30% Teuerungszuschläg.
Bischof Paul Wilhelm von Reppler, Kottenburg, 2. Xl. 18: Rachbem nun die gange Keife der somtäglichen Spistelperitopen in Homilien verarbeitet vorliegt, kann man erst den ganzen Wert der Arbeit des Pfarrers Engel nach Verdensteinschlich und der der hein Wusterschuse der Heit eine Musterschuse der Spistelhomilie. Zu lernen ist hier vor allem, wie man ehrsürchtig umgeht mit dem heiligen Tert, wie man demutig suchend in ihn eingelt, wie man ihn aussegt und dartegt, damit er allen verständlich wird. Wohl bringt dieser Homilete zum Bort der Schrift viel Eigenes hinau, nova et vetera in reicher Fülle, aber nie um sein eigenes Licht leuchten zu lassen, indbern nur um dem Vort Gottes in Demut zu dienen, um den Leuchter zu stellen, von dem aus es allen leuchten kann, die im Hauf ind. So sind nun auch diese Pertsopen sür den homiletsichen Gebrauch erschlossen; mögen sie auf vielen Lanzeln zu ihrem Recht kommen.

### Haselmayer's Einjährig-Freiwill.-Institut

(staatlich genehmigt).
Gewissenhafteste Vorbereitung für die Einj.-Freiw.-Prüfungen, bes. auch für junge Leute, welche in der Schule zurückgeblieben sind oder solche, die bereits in einem Beruf stehen. Vorzügl. Pensionat.

Räheres durch die Direktion.

#### Darmstädter Pädagogium.

Privatschule mit dem Lehrplan des Gymnasiums, Realgymnasiums u. der Oberrealschule, Sexta bis Ober-prima — Vorbereitung auf alle Schulprüfungen. Vorzügl. ge-leitetes Internat. M. Elias.

### Atemgymnastik

für allgemeine Kräftigung :: und für Berufszwecke ::

Berlin S14, Sebastianstr. 44/451 A. Orthey, med. Privatgelebrter Diplom von J. van Oldenbarnevelt.

### Kaufe Schreibmaschinen

und erbitte System- und Preis-angabe mit Schriftproben: Ludwig, Neisse, Breslauerstrasse 24.

#### Bolfsbibliothet

500 Banbe gebb., bestempfohlene Romane, Erzählungen u. Humoresten von Achteitner, Artbauer, Bradel, Coloma, Driggeberger, Etensteen, Herbert, Hennig, Schmibt, Schott, Seehan usw. billig auch zur Auswahl und gegen Teilzahlung.
30f. Pabbel, Regensburg.

Geld gegen monatliche Rudzhig, verleiht R. Calberarow, Hamburg 5. Tüchtige Bermittler gefucht.

### Albertinum

in München.

Erziehungsinstitut für Gymnasialschüler.

Für bayerische Staatsangehörige Preis für volle Verpflegung jährlich 800 Mk. nebst einem Teuerungszuschlag von jährlich 80 Mk. Für Aus-länder erhöhte Preise. Für Zöglinge bayelander ernonte Preise. Für Zoglinge bayerischer Staatsangehörigkeit auch Freiplätze, soweit Mittel hiezu verlügbar. Gesuche um Aufnahme u. bezw. um Freiplätze bis 1. Juli lfd. Js. an das Institutsdirektorat einzusenden. Prospekt und nähere Auskunft auf Wunsch durch das Direktorat.

Griessmayr

### Progymnasium zu Erkelenz.

Von U III an mit realgymnasialer Abteilung. Mit der Schule ist verbunden das städtische St. Antonius-Alumnat unter geistlicher Leitung.

Anmeldungen nimmt entgegen

Direktor Junker.

### riv. Pädagogium Karlsruhe B.

mit Internat; führt bis Abitur jeder Schule, auch Damen; Fam, Anschl., religiöse Erziehung. — Beste Erfolge u. Referenzen, s Prosp.: Krieger walsen schulg.-frei. Wiehl, Bes.

### öhere Mädchenschule und Frauenschule ber Engl. Fränlein

München-Nymphenburg. Internat und Egternat.

Aufnahmsprüfung in die I. Rlaffe:

Montag, den 7. Juli 1919, vorm. 8 Uhr Borgulegen find: Geburtsichein, Taufzeugnis, Impfichein, Schulzeugnis bes letten Jahres. — Die Aufnahmsprüfung erstreckt fich auf ben Lehrstoff ber vier unteren Boltsichulklaffen. Gine zweite Aufnahms. prüfung findet ftatt zu Beginn des Schuljahres 1919/20.

Lehr- u. Erziehungsansfallen inserteren in der "Allgemeinen Bundsshau" mit gutem Erfolg.

### Vermögens-Aufstellung

für den 31. Dezember 1918.

Verbindlichkeiten

| 1. | Forderungen an die Aktionäre für noch nicht einge-     |              |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|
|    | zahltes Aktienkapital                                  | 3 750 000.—  |
| 2. | Guthaben bei Vertretern, Versicherten, Banken, anderen |              |
|    | Versicherungsunternehmungen und anderen                | 3 083 902.77 |
| 3. | Kassenbestand                                          | 2 508.7 2    |
| 4. | Kapitalanlagen in Hypotheken, Kommunal-Darlehen        |              |
|    | und Wertpapieren                                       | 1 280 450    |
| 5. | Mobiliar                                               | 20 100.—     |
| 6. | Sonstiges Vermögen                                     | 5 271.06     |
|    |                                                        |              |

| 1. | Aktienkapital                                                               | 5 000 000.—  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. | Ueberträge auf das nächste Jahr nach Abzug des Anteils der Rückversicherer: |              |
|    | a) für noch nicht verdiente Beiträge (Beitragsüberträge)                    | 828 601.36   |
|    | für angemeldete, aber noch nicht bezahlte Schäden                           |              |
|    | Schadenrückstellungen)                                                      | 531 835.03   |
| 3. | beitragsrückstellungen                                                      | 51 223.29    |
| 4. | Guthaben anderer Versicherungsunternehmungen, von                           |              |
|    | Hauptvertretern und anderen                                                 | 1 427 945.58 |
| 5. | Organisationsfonds                                                          | 199 434.78   |
| 6. | Gesetzliche Rücklage                                                        | 7 000.—      |
| 7. | Zinsscheinsteuerrücklage 1917                                               | 1 000.—      |
| 8. | Nicht erhobene Dividende 1915/17                                            | 8 102.50     |
| 9. | Gewinn und dessen Verwendung:                                               |              |
|    | a) an die gesetzliche Rücklage 4400                                         |              |
|    | b) an die Aktionäre 68 750.—                                                |              |
|    | c) an die Zinsscheinsteuer-Rücklage 3 000                                   |              |
|    | d) Vortrag auf neue Rechnung 10 940.01                                      | 87 090.01    |
|    |                                                                             | 8 142 232 55 |

8 142 232.55

BERLIN, den 10. Mai 1919.

"Hohenzollern Versicherungs-Aktiengesellschaft.

Digitized by Google

#### Berdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Soeben find ericbienen und tonnen burch alle Buchhanblungen bezogen werben:

Bertram, A., Fürsbischof Samiliensum gebeiligt durch Weihe an Jesu Bers. Mit Gebeten für die Familienweihe. 4. bis Das Büchlein will dem Gnadendorn der Herz-Fesus werehrung neue Wege bahnen in die Familie und ift geeignet, beizutragen zur Rettung des immer ärger bedrohten chriftlichen Familienlebens.

Bihlmeyer, S., O. [S. B., Babre Gottinger. Borte und Binke ber heiligen. Zweites Bandchen. 120 (VIII u. 100 S.)
Dem rasch beliebt gewordenen ersten Bandchen (3. Austage, 15. Tausend eben im Neubruck) ist auf vielsaches Berlangen ein zweites Bandchen gesolat: 45 zielbemube ftraff gefatte Stizzen aus dem heiligenleben ber Welttirche. Ein Buch, bas seelenstartend und richtunggebend wirken will-

Cathrein, B., S. J., Der Sozialismus. Eine Untersuchung seiner Grundlagen und seiner Durchsilischerseit. 11., be deutend vermehrte Aufi. (24. u. 25. Tausend.) 8° (XVI u. 504 S.) Rart. \$10.40.

... Die Schrift ist eine in möglichster Kürze und Uebersichtlickeit gehaltene stare und gestvolle Untersuchung des Sozialismus in seinen Grundlagen und seiner Durchsührbarteit. . . Das Buch gehört in die Hand eines jeden, der am öffentlichen Leben teilnimmt."

(Neue Züricher Rachrichten 1910, Nr. 186, sider die 10. Aust.)

Lanner, Dr. A., Denisches Laienbredier. Bisamen, Dizumen und Gebete. Vierte Austage der Ksalmensbersetzung. 12° (VIII u. 272 S.) Geb. \$3.80.

Als "Deutsches Laienbredier" erscheinen "Die Ksalmen" von Dr. Alois Lanner in vierter Auflage und haben dabei sowohl stillstisch eine neue Umarbeitung ersahren wie auch eine Umstellung in der Reihensolge, die jetzt der des römischen Kroiers nach der von Kieden Kiedenst und das Buch noch sier Geberauch dem Gotzesdienst und die fägliche Andachspflege mit den kurzen Gebeten ausgestattet.

moch für den Gebrauch deim Gottesdienst und die tägliche Andachtspflege mit den kurzen Gebeten ausgekattet.

Pühler, Maria, Emmy Giehr! (Tante Emmy). Ihr Leben, Lieben, Lieben erzählt. (Gebört zur Sammlung "Frauenbilder".)

Mit 8 Bildern. 2. u. 3. Aufl. 80 (VII u. 168 S.) & 3.80; kart. & 4.80.

"... Aus diesem Buche blickt uns das Bild einer Bersönlichkeit entgegen, die pursauter Güte und edelstes Frauentum verlötzbert.

Gerade in unserer Zeit, wo zurer veranlagte Seelen sast verzogen möchten, tut dieses stille und doch so sonnenschöne Buch doppelt wohl."

(Literar. Anzeiger, Graz 1918, Ar. 7.)

Preces Certusianae. Editio nova altera, recognita a Monacho Ordinis S. Benedicti Archiabbatiae Beuronensis. Cum imagine.

160 (XX u. 274 S.) & 3 40; geb. & 4.50.

"Wer Latein versteht und dieses goldene Büchlein noch nicht kennt, der sollte es, er sei Priester oder Laie, in seinem eigensten Interesse ehestens kennen und in dasselbe sich hineinbeten lernen. . . Er wird dann bald diese herrlichen Ergüsse katholischer Andacht unsern modernen Gebetbüchern vorziehen."

(Allgemeine Rundschau, München 1905, Nr. 21.)

Sailer, Bifchof Joh. Mich. Uebungen des Geistes zur Gründung und Körderung eires heitigen Sinnes und Lebens, neu mehrte Auflage. (Kücher für Seelenfultur.) 12° (XII u. 380 S.) # 550; tart # 7.—.

In Schönheit der Sprache, an Tiefe der Empfindung, an dohe und Erhabenheit der Auffassung lommt so leicht kein anderes Buch dem Werte des Bischofs Sailer gleich! . . ."

\*\*Kessendung in Rechause kangemen kangemen kannen kunden der Anders und Lebens, neu der Aufgemen keit der Auffassung in der Beicht kein anderes Buch dem Werte des Bischofs Sailer gleich! . . ."

Sharlan, R. (Magda Alberti), 3m Shatten. Roman. 3. und 4. Auflage. 80 (IV u. 350 S.) & 6.50; tart. & 7.50 "... Mit reichem geistigen Gewinn lobnt die Lefung dieses Buches. Mit vollendeter Blaftit zeichnet M. Scharlau Bilber aus dem modernen Familienleben und legt damit den Finger auf die Wunde, an der unfere Zeit vornehmlich frankt...." (Germania, Berlin 1913. Beil. Rr. 100.)

Beigert, S., Das Dorf enlang. Ein Buch bom beutschen Bauerntum. 2. u. 3., vermehrte Auflag e. gr. 80 (XII u. 460 S.)
"Ber bas Buch einmal zur hand genommen, wird es mit innerer Befriedigung zu Ende lesen; benn es ift ein wirfliches Boltsbuch für den Gebildeten sowohl wie für den Bauern." (Oberpfälzer Schulanzeiger, Regensburg 1915, Nr. 22.)

Bilms, S., O. Pr., Religiou und Welt. 2. und 3., verbefferte Auflage. 12º (XVI 'u. 180 S.) Frart. M 3.50.

"Dem gottfremden, materialistichen Zeitgeist ist die Religion ein Fremdlörper, und der religiöse Mensch gilt ihm als ein frankvaftes Slied der menschlichen Gesellschaft Wilms will ihn in diesen Abhandlungen gegen solche Angriffe verteidigen, und er weiß dem Gegner geschickt und gewandt zu parieren." (Deutsches Bollsblatt, Stuttgart 1919, Rr. 278, über die 1. Aust.)

### Ketteler-

Kathol. Schwesternhans, nächst den Bädern gelegen. Hauskapelle, Personenauizug, Elektr. Licht, Zentral-heizung, Grosse Garten. — Prospekte durch die Oberin.

### Dr. med. Sexauer's

Aerzilloh-pādagogisches institut Rheinallee 18 Godesborg B. Rh. Fernruf 89

- I. Haus für psychopathische Jugendliche jeder Art. II. Beebachtung, Begutachtung, Behandlung schwieriger Schüler.
- III. Behandlung von nervösen und seelischen Störungen (Hysterie, Angst- u. Zwangszustände Krieguneuresen, Charakterfehler, allgemeine innere Schwierigkeiten) bei Jugendlichen und Erwachessen.

Uebungstherapie, Suggestion, Hypnose, Psychanalyse, Kurse Exercition, Prospekt.

3unerkranke erhalten Gratis-Brofchüre über biätlofe Rur(nach Dr. med. Stein-Callenfels) Bonn 10. Boffac 125.

Ragenleiden, framp!, duischl eines steht unker Aufsichl eines framp!, Seitenschmerzen, Studibes schweiten mur, weit im Wagen zuviel Säure ift. Mixtur-Magnefla minmt die Säure fort, damit hört auch jed. Schweizen auch won 30 jähr. Wagenseitenden denen es geholfen hat. Preis der Dole Mixtur-Magnefla Mt. 2.50 Bestellungen richte man an die Habrit Weiter, Niederbreifig a. Abein, Abst. 221, welche durch ihre Berfandapothele versendet.

### brennendsten Fragen

der Gegenwart, über positive Welt-anschauung und modernen Un-glauben, über Naturwissenschaft und Bibel, über Gotteeglauben und moderne Zweifelsucht etc.?? Bestellen Sie deshalb sofort ein Probeheft der gediegenen, altbe-währten Monatschrift: "Magazin für volkstümliche Apologetik" bei der Verfägsbuchhandlung Karl Ohlinger, Mergentheim a. T., Post fach 25.

### So unterrighte Sie

ohne Sore Berbindlichfeit regelmäßig toftenfret über alle Reuerscheinungen auf bem Bücher- und Kunfimarite und viders und Kunfinkeite und liefers Shnen auf Bestellung Bücher, Studienwerte, Lehr-mittel, Koten, Kunswerte, Bilder, Statuen pünstlich auf Bunsch in Monatsraten. Verlags- u. Versambuchhandlung för kainelische Kuhur und Literatur, Mergentheim, Postlach 25.

Grave Haare

erhalten Naturfarbe und Jugend-frische ohne zu färben. Seit 12 Jahren glänz, bewährt. Näheres unentgeltlich.

Solbad Frankenhausen am Ruffhäufer, Nur 12 Patien-ten. 16—22 A. Bebaglich, Gute Berpflegung. Dr. med. Wolthand.

Sanilas, Fürth I. B., Flössaustrasse 23. Rurheim Billa Terefa,

### Aufklärung über die presen abserwitz Diätet. Kuren Wirks Lichton ton Hermiche Prosp.u. Brosch. It.

### KUNST-AUSSTELLUNG GEMÄLDE

O. ARGYROS / N. DAVIS / C. GERHARDINGER / FRZ. FRANKL / KELLER HERMANN / K. KESSLER / H. KLATT L. KOHRL / H. MÜLLER / C. REXHĀUSER

TIPPMANN / A. WEX.
Uhr. Bintritt 20 Pfcanig. A. TIP! Geöffnet von 9-6 Uhr. HERMANN TIETZ, MÜNCHEN

taatsloffe

Ziehung 15. und 16. Juli 19

1/2 1/4 1/1 Los à Mk. 5.25 10.50 21. - 42. - pro Kla

einschl. amtl. Teuerungszuschlag. Hugo Marx, B. Lott. Einnahme

München, Maffeistr. 4/1.
Fernsprecher 21141. Postscheckkonto 7735

Für die Redaktion veranwortlich: Dr. Ferdinand Abel, für die Inserate und den Reklameteil: A. Hammelmann. Berlag von Dr. Armin Kausen, G. m. b. H. (Direktor August Hammelmann). Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Mans, Buch- und Kunstdruckeret. gitized by



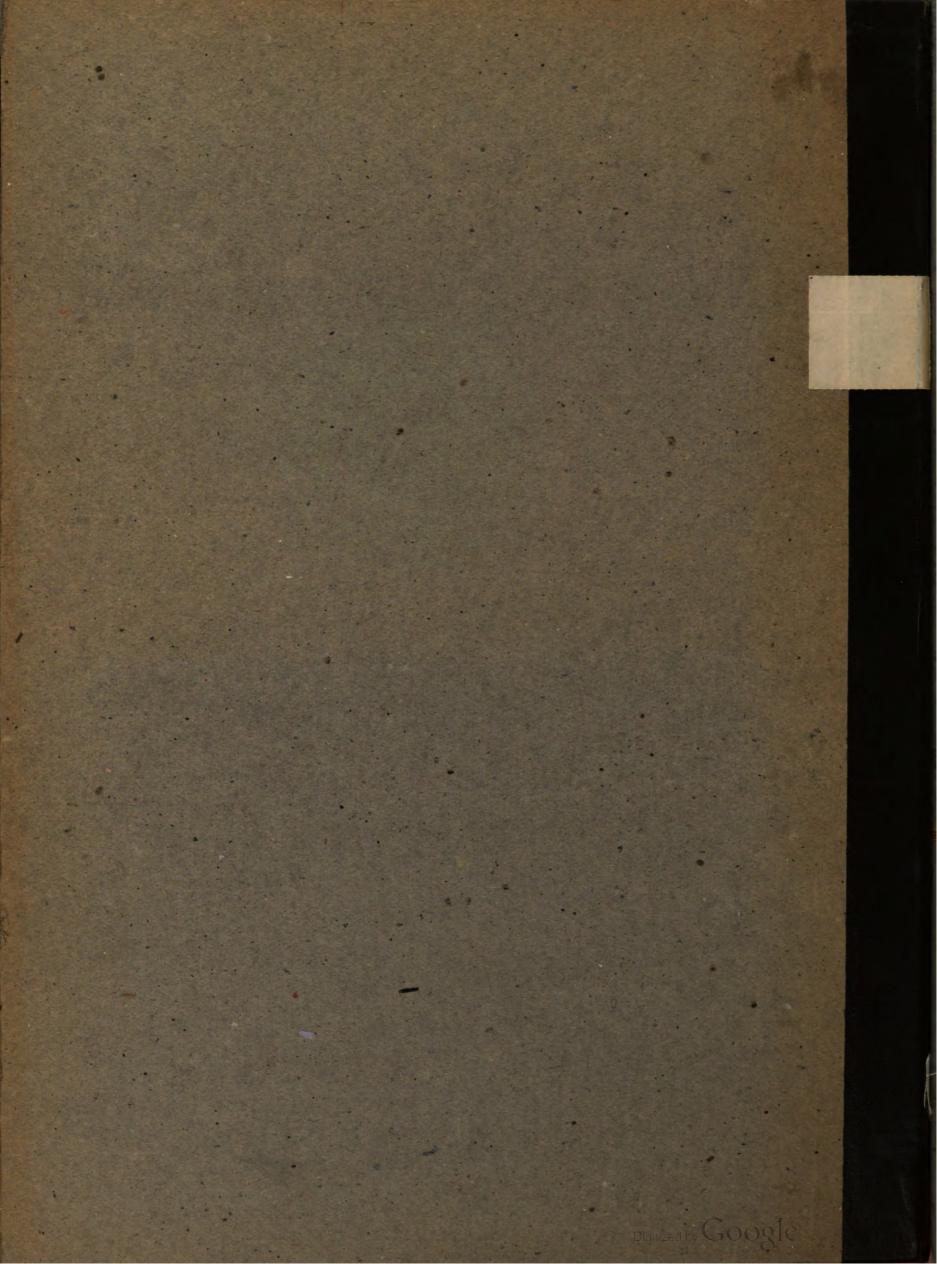